







# Zeitschrift

für

# Bildende Kunst.

Mit dem Beiblatt

### Kunst-Chronik.

Herausgegeben

von

Prof. Dr. Carl von Lützow,

Bibliothefar ber f. f. Alabemie ber Runfte in Bien.

Elfter Band.



**Leipzig,** Verlag von E. A. Seemann. 1876.

Ut

# Kunst-Chronik.

### Beiblatt

zur

## Zeitschrift für bildende Kunst.

Elfter Jahrgang.



**Leipzig,**Berlag von E. A. Seemann.
1876.

Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from Getty Research Institute

### Inhaltsverzeichniß des XI. Bandes.

| Text.                                                                                  | Zeite    | Die "grünen" Rembrandt's des Herrn W. Bode.                                             | Seite             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Reue Dofumente über Mantegna. Mit zwei                                                 | - 1      | Von A. v. Wurzbach                                                                      | 222               |
| Tafeln Facsimiles. Bon K. Brun. 23.<br>Die Michelangelo-Ausstellung in Florenz. 26.    | 54<br>94 | ein dekolletirtes Porträt der Saskia. Bon A. v. Wurzbach                                | 287               |
| Die Billa Madama in Rom. Bon R. Redten:                                                | 0.5      | Bur Kenntniß der Werke Peter Discher's. Bon                                             | 000               |
| bacher                                                                                 | 33       | R. Bergau                                                                               | 383               |
| J. P. Richter                                                                          | 117      | Die deutsche Renaissance und die Kunftbestre-                                           |                   |
| Baccio Bandinelli, von A. Jansen. 65. 97. 138. 202.                                    | 239      | bungen der Gegenwart. Bon R. v. Gitel-                                                  | 100               |
| Bur Literatur über Antoine Watteau. Bon                                                | 86       | berger                                                                                  | 106               |
| R. Dohme                                                                               | 30       | Gehalts-Aesthetiker in Bezug auf die bildende                                           | 177.4             |
| Zwan Lermolieff. I. Die Galeric Bor-                                                   | 100      | Kunft. Bon G. Th. Fechner                                                               | 174               |
| ghese. (Fortsetzung und Schluß) 132.<br>Ansichten aus dem kaiserlichen Thiergarten bei | 168      | Runft. Bon W. Hahn                                                                      | $\frac{299}{347}$ |
| Wien                                                                                   | 152      | Eine Erkenntnißtheorie                                                                  | 941               |
| S. Giovanni Crisostomo zu Benedig und die                                              |          | des Laokoon. Bon Fr. Merkel                                                             | 353               |
| sogenannte Fornarina in den Uffizien. Bon<br>A. Wolf                                   | 161      |                                                                                         |                   |
| Die Galerie Lippmann-Liffingen                                                         | 214      | Frankfurter Gloffen. Bon D. Busch 113. Zum Nationalbenkmal auf dem Niederwald .         | $\frac{189}{129}$ |
| Masaccio und Masolino in der Brancacci-<br>Rapelle. Von M. Thausing                    | 225      | Die Bauthätigfeit Berlins. Bon A. Rofen-                                                | 06.0              |
| Die Kreuzgruppe der Kirche zu Wechselburg.                                             |          | berg. (Fortsetzung und Schluß.) 146. 310. Die neue Organisation der kunfthistorischen   | 380               |
| Von W. Lübke                                                                           | 266      | Museen des österr. Kaiferhauses                                                         | 306               |
| von A. Woltmann                                                                        | 279      | Der Genelli-Fries von Friedrich Preller. Bon<br>L. v. Donop                             | 321               |
| Das Rathhaus-Portal zu Köln. Bon L. Ennen                                              | 282      | Die beutsche Kunft: und Runftindustric: Aus: ftellung in München. Bon S. Lichten stein. |                   |
| Die Billa Lante bei Bagnaia und das Kloster                                            | 200      | 289. 331.                                                                               | 363               |
| Sta. Maria della Quercia. Bon J. Durm.<br>Der Coder des Bramantino auf der ambrofias   | 292      | Die Aunst auf der Weltausstellung in Phila-<br>delphia                                  | 326               |
| nischen Bibliothef zu Mailand                                                          | 314      |                                                                                         | 020               |
| Die Maler Johann Joeft und Johann Stephan von Calcar. Von J. A. Wolff 339.             | 374      | Abolph Menzel. Gine Sfizze. Bon B. Mener.                                               |                   |
| Ueber den Ursprung der irischen Ornamentik.                                            |          | 1.<br>Moriz von Schwind an Buonaventura Genelli.                                        | 41                |
| Bon F. W. Unger                                                                        | 62       | Ungedruckte Briefe, mitgetheilt von L. v. Do:                                           |                   |
| Die ersten Selbstporträts des Rembrandt von<br>Rijn. Von W. Bode                       | 125      | nop                                                                                     | 11                |
| Die Künstlersamilie Knop. Bon J. B. Nord:                                              |          | Guftave Courbct. Bon P. d'Abreft . 183.                                                 | 209               |
| hoff                                                                                   | 220      | Bur Erinnerung an Josef Sellenn                                                         | 252               |



### Inhaltsverzeichniß des XI. Bandes.

| Text.                                                               | Geite | Die "grünen" Rembrandt's des Herrn W. Bode.              | Gene |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------|
| Neue Dokumente über Mantegna. Mit zwei                              |       | Von A. v. Wurzbach                                       | 222  |
| Tafeln Facsimiles. Bon R. Brun 23.                                  | 54    | Ein defolletirtes Portrat der Sastia. Bon A.             |      |
| Die Michelangelo-Ausstellung in Florenz. 26.                        | 94    | v. Wurzbach                                              | 287  |
| Die Billa Madama in Rom. Lon R. Redten-                             |       | Bur Kenntniß der Werfe Peter Bischer's. Bon              |      |
| bacher                                                              | 33    | R. Bergau                                                | 383  |
| Die neuen Dokumente über Michelangelo. Lon                          |       |                                                          |      |
| 3. P. Richter 56.                                                   | 117   | Die deutsche Renaiffance und die Kunftbestre-            |      |
| Baccio Bandinelli, von A. Jansen. 65. 97.                           | 200   | bungen der Gegenwart. Bon R. v. Gitel=                   |      |
| 138. 202.                                                           | 239   | berger                                                   | 106  |
| Zur Literatur über Antoine Batteau. Lon                             | 86    | Neber den Streit der Form-Alefthetiker und               |      |
| R. Dohme                                                            | 00    | Gehalts-Aefthetifer in Bezug auf die bildende            |      |
| Iman Lermolieff. I. Die Galerie Bor-                                |       | Runst. Lon G. Th. Fechner                                | 174  |
| ghese. (Fortsetzung und Schluß) 132.                                | 168   | Der germanische Mythus und die bildende                  |      |
| Ansichten aus dem kaiserlichen Thiergarten bei                      | 100   | Kunst. Von W. Hahn                                       | 299  |
| Wien                                                                | 152   | Eine Erkenntnißtheorie                                   | 347  |
| Das Altarbild von Sebaftiano del Piombo in                          |       | Bemerkungen eines Anatomen über die Gruppe               | 950  |
| S. Giovanni Crisostomo zu Venedig und die                           |       | des Laofoon. Bon Fr. Merkel                              | 353  |
| sogenannte Fornarina in den Uffizien. Bon                           |       |                                                          |      |
| A. Bolf                                                             | 161   | Frankfurter Gloffen. Bon D. Busch 113.                   | 189  |
| Die Galerie Lippmann=Liffingen                                      | 214   | Zum Nationaldenkmal auf dem Riederwald .                 | 129  |
| Mafaccio und Masolino in der Brancaccis                             | 225   | Die Bauthätigfeit Berlins. Bon A. Rofen=                 |      |
| Rapelle. Lon M. Thaufing Die Kreuzgruppe ber Kirche zu Wechselburg. | 225   | berg. (Fortsetzung und Schluß.) 146. 310.                | 350  |
| Bon W. Lübke                                                        | 266   | Die neue Organisation der funsthistorischen              |      |
| Sechs Gedichte von Michelangelo. Ueberfett                          | 200   | Museen des österr. Raiserhauses                          | 306  |
| von A. Woltmann                                                     | 279   | Der Genelli-Fries von Friedrich Preller. Bon L. v. Donop | 321  |
| Das Rathhaus:Portal zu Köln. Von L.                                 |       | Die deutsche Kunft: und Kunftindustrie: Aus-             | 921  |
| Ennen                                                               | 282   | ftellung in München. Bon S. Licht en ftein.              |      |
| Die Villa Lante bei Bagnaia und das Kloster                         |       | 289. 331.                                                | 363  |
| Sta. Maria della Quercia. Bon J. Durm.                              | 292   | Die Kunft auf der Weltausstellung in Phila-              |      |
| Der Coder des Bramantino auf der ambrofia-                          |       | delphia                                                  | 326  |
| nischen Bibliothef zu Mailand                                       | 314   |                                                          |      |
| Die Maler Johann Joest und Johann Stephan                           | 9.74  | Abolph Menzel. Eine Sfizze. Bon B. Mener.                |      |
| von Calcar. Bon J. A. Wolff 339.                                    | 374   | 2. Sterry Menzer. Cinc Strope. Son S. Menyer.            | 41   |
| Ueber ben Ursprung ber irischen Ornamentik.                         |       | Moriz von Schwind an Buonaventura Genelli.               |      |
| Von F. W. Unger                                                     | 62    | Ungedruckte Briefe, mitgetheilt von L. v. Do:            |      |
| Die erften Selbstporträts des Rembrandt von                         |       | nop                                                      | 11   |
| Rijn. Lon W. Bode                                                   | 125   | Artistische Wanderungen durch Paris. III.                |      |
| Die Künstlersamilie Knop. Bon J. B. Nord:                           |       | Guftave Courbet. Bon B. d'Abreft . 183.                  | 209  |
| hoff                                                                | 220   | Bur Erinnerung an Josef Sellen,                          | 252  |
|                                                                     |       |                                                          |      |

|                                                                                             | Seite      |                                                                                    | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bur Charakteristik Wilhelm v. Kaulbach's. Bon                                               | a          | Zwei Grundpläne der Billa Madama nach                                              |       |
| A. Teichsein                                                                                | 257        | Raffael und Antonio da San Gallo.                                                  | 00 /  |
| Bur Erinnerung an Christian Ruben                                                           | 372        | Lithographie                                                                       | 33 (  |
| Die Tanzstunde von Pieter Codde                                                             | 32         | Murillo in der akadem. Galerie in Wien                                             |       |
| Das Innere der Jesuitenkirche von München                                                   | 0_         | radirt von J. Klaus                                                                | 63 (  |
| von Abolf Menzel                                                                            | 32         | Gin Selbstporträt Michelangelo's. Rach                                             |       |
| Betteljungen von Murillo                                                                    | 63         | einer im Berliner f. Kupferstichkabinet be-                                        |       |
| Ein Selbstporträt Michelangelo's. Bon J.                                                    |            | findlichen Radirung. Lichtdruck von A. Frisch.                                     | 64/   |
| C. Weffeln                                                                                  | 64         | Terracotta=Skizzen von Michelangelo, im                                            |       |
| Die Einigung der deutschen Stämme von A.                                                    | 0.5        | Besitze des Herrn Prof. Hähnel in Dres-                                            | 0.4   |
| v. Werner. Bon A. Rosenberg                                                                 | 95         | den. Lichtbruck von Römmler und Jonas.                                             | 94 /  |
| Thiergruppen von Reinhold Begas Die Entenjagd im Moor von Peter Seß .                       | 126<br>126 | Die Einigung der deutschen Stämme, aus A.<br>v. Werner's Fries am Berliner Sieges: |       |
| Die Walfüren, Gemälde von A. v. Benden.                                                     | 159        | denkmal, radirt von J. Klaus                                                       | 95    |
| Weibliches Bildniß, dem Belagquez zuge-                                                     | 100        | Landschaft. Originalradirung von Peter                                             |       |
| schrieben                                                                                   | 160        | Beder                                                                              | 115 / |
| Beibliches Bilonif von Jacob Gerritsz.                                                      |            | Theerjacen am Lande. Originalradirung von                                          | •     |
| Enyp                                                                                        | 256        | Andreas Achenbach                                                                  | 116   |
| Bu der Radirung von S. Müde                                                                 | 286        | Die Entenjagd im Moor, nach bem Gemälde                                            |       |
| Tempel der Juno Lacinia bei Girgenti                                                        | 320        | von Peter Heß im städtischen Museum zu                                             | 126   |
| Die Kreuztragung. Stizze von P. P. Rus                                                      | 259        | Leipzig in Aupfer gestochen von L. Schulz. Die Walfüren, Gemälde von A. v. Henden, | 120 # |
| bens                                                                                        | 352        | Radirung von A. Beder                                                              | 159   |
| Rönige                                                                                      | 352        | Weibliches Bildniß, dem Belazquez zuges                                            | 100   |
| Die Fußwaschung. Originalsfizze von Anbens                                                  | 383        | schrieben. Nach bem Driginalgemälbe in ber                                         |       |
| Prometheus, Sfizze zu einem Wandgemalbe                                                     |            | akad. Galerie zu Wien radirt von J. Klaus.                                         | 160   |
| von Fr. Preller jun                                                                         | 384        | Landschaft. Driginalradirung von Carl Schä-                                        |       |
| ÷                                                                                           |            | fer                                                                                | 189   |
| Dohme, Kunft und Künftler bes Mittelalters                                                  |            | Der heil. Hieronymus in der Felsenhöhle schrei-                                    |       |
| und der Neuzeit                                                                             | 29         | bend. Phototypie nach dem Holzschnitte Düs                                         | 201   |
| italienischen Malerei. Deutsche Driginalaus:                                                |            | rer's                                                                              | 201   |
| gabe, besorgt von Max Jordan. V. Band.                                                      |            | von B. Unger                                                                       | 215   |
| 1. und 2. Hälfte. Bon K. Brun                                                               | 122        | Doppelporträt von Frans Hals, radirt von                                           |       |
| G. Kinkel, Mosaik zur Kunstgeschichte                                                       | 154        | B. Unger                                                                           | 217   |
| Joh. Reudörfer's Nachrichten von Künftlern                                                  |            | Männliches Bildniß in ganzer Figur. Gemälde                                        |       |
| und Werkleuten in Rürnberg. Herausgeg.                                                      |            | von Frans Hals in der Galerie Liechten-                                            |       |
| von Lochner. Bon R. Bergau                                                                  | 159        | stein zu Wien, radirt von B. Unger                                                 | 218/  |
| Thaufing, Dürer, Geschichte seines Lebens und seiner Kunft. Bon D. Gifenmann . 193.         | 071        | Martyrium des heil. Laurentius, Kupferstich                                        |       |
| Radirungen nach Franz Hals von Prof. B.                                                     | 271        | von Marc Anton nach Baccio Bandis<br>nelli. Lichtbruck von A. Frisch               | 251   |
| Unger, mit Text von C. Vosmaer.                                                             |            | Das Mühlthal bei Amalfi. Gemälde von Jo-                                           | 201   |
| II. Abtheilung. Bon C. v. Lütow                                                             | 218        | sef Selleny, radirt von A. Peiskex.                                                | 252 ( |
| Quellenschriften für Kunftgeschichte 2c. Herans:                                            |            | Bruftbild einer Frau. Nach dem Gemälbe von                                         |       |
| gegeben von R. v. Eitelberger, Bd. 9.                                                       |            | J. G. Cupp in der akadem. Galerie zu Wien                                          | ,     |
| Semper, Donatello, seine Zeit und Schule.                                                   |            | radirt von A. Baldinger                                                            | 256   |
| Bon A. Jansen                                                                               | 316        |                                                                                    | 077 1 |
|                                                                                             |            | radirt von W. Unger                                                                | 257   |
|                                                                                             |            | Der Tod und der Landsfnecht. Nach einem                                            |       |
|                                                                                             |            | Dürer'schen Holzschnitt. Verkleinerte Photostypie von C. Haack                     | 278   |
| Muftrationen und gunftbeifager                                                              | 1.         | Zwei Klosterbrüder. Originalradirung von H.                                        |       |
|                                                                                             |            | Mücke                                                                              | 286 / |
| Stide, Radirungen etc.                                                                      |            | Tempel der Juno Lacinia bei Girgenti. Dri-                                         | /     |
| Die Tanzstunde, nach einem Delgemälbe von                                                   |            | ginalradirung von L. Linke                                                         | 320   |
| Bieter Codde radirt von B. Unger                                                            | 32         | Die Kreuztragung. Skizze von P. P. Rubens.                                         | 1     |
| St. Unnen-Altar ber Damenftiftsfirche in Min-<br>den, irrthümlich als Inneres ber Jesniten- | Í          | Rach dem Original in der akademischen Gasteria zu Wien rodint von St. Alank        | 352   |
| firche bezeichnet, nach einem Gonachegemälde                                                |            | lerie zu Wien radirt von J. Klaus<br>Projektionsschema der Körperverhältnisse der  | 392 * |
| von Adolf Menzel radirt von W. Unger                                                        | 32/        |                                                                                    | 353   |
| -                                                                                           | -          | 11                                                                                 |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Fußwaschung. Originalffizze von Rubens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | zeichnet von M. Lämmel, in Holz geschnitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Nach dem Driginal in der akademischen Ga-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | von R. Jericke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 129 / |
| lerie zu Wien radirt von I Klaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 383   | Sgraffitodekoration in der Kurfürstenstraße zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Prometheus. Farbenffizze zu einem Band-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | /     | Berlin, entworfen von Fr. Laufberger,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| gemälde im Hoftheater zu Dresden von Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | }     | Holzschnitt von R. Bong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146 / |
| Preller jun. rabirt von Louis Schuls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 384   | Hedmann'icher Gartenfaal in Berlin, Holzschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | von R. Bong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 147/  |
| general construction of the construction of th |       | Grundriß der Kaifergalerie (Paffage) in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 148   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Die Kaifergalerie (Paffage) in Berlin, Hold-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Holzschnitte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | schnitt von R. Bong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 149/  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Detail aus derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150   |
| 1. Porträts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1   | Billa v. d. Heydt am Wannsee bei Berlin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Adolf Menzel, gezeichnet und geschnitten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Holzschnitt von R. Bong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 151   |
| F. A. Joerdens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/    | Die heil. Magdalena von Seb. del Piombo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Jugendporträt Schwind's nach einer Zeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     | in S. Giovanni Crisoftomo zu Benedig. Rad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| von B. Genelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 1/  | einer Zeichnung von A Wolf in Holz ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Selbstporträt B. Bandinelli's, Marmorrelief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 3   | schnitten von E. Helm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 161   |
| in der Opera del Duomo zu Florenz. Nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 1   | Die sog. Fornarina in den Uffizien zu Florenz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101   |
| dem Driginal gezeichnet von A. Wolf, Holz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | desal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1617  |
| schnitt von E. Helm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101   |
| Porträt Courbet's. Nach einer Photographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1     | †Die Rückfehr von der Konferenz. Gemälde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| gezeichnet und geschnitten von F. A. Joer=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | von Courbet, Zeichnung von A. Langs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 192   |
| bens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1834  | hammer, Holzschnitt von H. Werd müller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 183   |
| Jugendporträt Rembrandt's, gezeichnet von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Dürer's Madonna von 1485. Aus Thaufing's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107   |
| G. Kraemer, Holzschnitt von Günther,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | "Dürer"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 197   |
| Grois und Rücker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 223   | Jesus mit den Jüngern an der Zollschranke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Porträt Selleny's. Nach einer Photographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220   | vor Kapernaum. Wandgemälde von Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| gezeichnet und geschnitten von F. A. Joers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | saeeio in der Braneacci-Kapelle in Sta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00  |
| dens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 252   | Maria del Carmine zu Florenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 232   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202   | † Kreuggruppe aus der Kirche zu Wechselburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Porträt Johann Joest's von Calcar. Zeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Nach einer Photographie in Holz geschnitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| von Josef Schönbrunner, Holzschnitt von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 940/  | von E. Helm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 266 / |
| Klitsch und Rochlitzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 340/  | Paulus und Mareus, Holzschnitt aus Thaufing's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Portrait Johann Stephan's von Calear. Zeich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | "Dürer"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 273   |
| nung von Josef Schönbrunner, Holds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Rathhaus-Halle zu Köln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 282   |
| schnitt von K. Dertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 377   | Portal aus der Kunft- und Kunftgewerbe-Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ftellung in München. Bon H. E. v. Ber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Processor American                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | lepfch. Holzschnitt von H. Wolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 289   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Oberes Cafino in der Billa Lante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 292   |
| 2. Kunstwerke und Kunstgewerbliches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | †Fontaine ebenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 293   |
| Boltaire in Buth, aus Mengel's Illuftra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Theil der Caseaden ebenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 292   |
| tionen zu Rugler's "Friedrich der Große".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10    | and the second s |       |
| Zwei Illuftrationen aus Dohme's "Kunft und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /     | Duereia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 296   |
| Künstler" 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30    | Klosterhof derselben Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 297   |
| Zwei Durchschnitte der Villa Madama, nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | /     | Borftebende funf Abbitdungen find nach Original-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Gruner's fresco decorations 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37    | aufnahmen von F. Durm in Holz geschnitten von E. Helm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Audienz schlefischer Kaufleute, aus Menzel's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - /   | Breußische Bobenereditbank, Holzschnitt von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Illustrationen zu Kugler's "Friedrich der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | R. Bong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 311   |
| Große"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40    | Die Meininger Bank, Holzschnitt von R. Bong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 313   |
| Illumination zur Huldigungsfeier in Breslau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40    | Bruchstücke aus Preller's Genelli-Fries. Holz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| bigf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41    | schnitt von K. Oertel 321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 325   |
| Ein Reiterangriff, dsgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45    | Thongefäße von Villeron & Boch in Mettlach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 331   |
| Drei Marmorreliefs von Baecio Bandinelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40    | Bürgerliche Wohnstube im Stil des 16. Jahr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| in der Opera del Duomo. Nach dem Oris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | hunderts. Entwurf von G. Seidl, aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| ginal gezeichnet von A. Wolf, Holzschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | geführt von J. Kathgeber in München. Nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101   | einer Zeichnung von S. E. v. Berlepsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| von E. Helm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101/  | Holzschnitt von Ginther, Grois & Rücker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 333   |
| † Zwei Thiergruppen von Reinhold Begas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Leuchter von Comburg (Württemberg). Zeich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| vor dem Schlachthaufe in Pest, gezeichnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ning von H. E. v. Berlepsch. Holzschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| von Fr. Bergen, in Holz geschnitten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107   | von H. Wolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 338.  |
| R. Bong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127   | 4 Die Muhatung han h Susi Garica Black Some                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000/  |
| Germania. Nach Kaupert's Entwurf für das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Die Anbetung der h. drei Könige. Nach dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Nationaldenkmal auf dem Riederwald, ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Driginalgemälde Hans von Kulmbach's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |

|                                                                                | Gette |                                            | Sette |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
| in der Sammlung Fr. Lippmann auf Holz<br>gezeichnet von J. Schönbrunner. Holz- |       | 3. Initialen, Bignetten 2c.                |       |
| ichnitt von Günther, Grois & Rücker .                                          | 352   | Bignette, nach Schwind                     | 22    |
| Pianino von Fr. Radspieler in München im Stile                                 |       | Bignette aus dem "Schützenbriefe", von Ad. |       |
| Ludwig's XV. Zeichnung von S. E. von                                           |       | Menzel. Holzichnitt von Klitich & Roch:    |       |
| Berlepid, Holzichnitt von Sans Wolf .                                          | 365   | liger                                      | 53    |
| Tapete von Giani in Wien, Holzschnitt von                                      | 1     | Entwurf eines Pokals von Hans Holbein .    | 112   |
| J. B. Bader                                                                    | 369   | Initial D aus Thaufing's "Dürer"           | 193   |
| Elfenbeinfrug, zinnerner Taufbecher, Braut-                                    |       | Schlufftud aus demfelben Werke             | 201   |
| becher und gothische Weintanne. Zeichnung                                      |       | Bon Kaulbach's Kinderfries im Renen Mu-    |       |
| von S. E. von Berlepich, Holzschnitt von                                       |       | seum zu Berlin. Holzschnitt von Klitsch &  |       |
| Hans Wolf                                                                      | 371   | Rochliter                                  | 265   |
| Berkündigung Mariä. Flügelbild vom Hochaltar                                   | )     | Initial D aus Thausing's "Dürer"           | 271   |
| der Kirche zu Calcar. Zeichnung von Josef                                      |       | Initial D, gezeichnet von A. W. Cordes     | 353   |
| Schönbrunner, Holzschnitt von R. Dertel                                        | 376   |                                            |       |

Die mit † bezeichneten Solsichnitte find auf besondere Blatter gebruckt.



### Kunst = Chronif 1876.

XI. Jahrgang.

### Inhaltsverzeichniß.

|                                                                                                              | Spalte            |                                                          | Spalte            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Größere Auffage.                                                                                             |                   | Der Dom zu Mainz. Seine Gründung, Erweiterung            | - 01              |
|                                                                                                              |                   | und Herstellung                                          | 569               |
| Lübke's Geschichte der Architektur in fünfter Auflage.<br>Die Kupferstichsammlung des verstorbenen Direktors | 1                 | Sprische Architektur                                     | 5.74              |
| Kalle in Bremen                                                                                              | 4                 | Ausstellung in München                                   | 585               |
| Die funftgewerblichen Fachschulen in Defterreich                                                             | 17                | Die Karlsruher Kunftschule                               | 593               |
| Meister Erwin von Stragburg und seine Familie. 33.                                                           | 51                | Zu A. ver Huell's Houbrafen                              | 595               |
| Die neue Façade des Doms von Florenz                                                                         | 49                | Das Antikennuseum zu Smyrna                              | 605               |
| Hollandische Kunstzustände 65.                                                                               | 265               | Die Alügelrosse auf dem Wiener Opernhause                | 617               |
| Die neu aufgedeckten Fresken im Dome von Berona                                                              | 200               | Rontinentale Gemälde in London                           | 622               |
| 81.                                                                                                          | 99                | Bur Kenntniß der Kürnberger Goldschmiede des 16. Jahr-   | 022               |
| Ein literarisches Denkmal für Schnage                                                                        | 97                | hunderts                                                 | 633               |
| Bom Christmarft                                                                                              | 145               | Thorbecte's Standbild in Umsterdam                       | 649               |
| Aus dem Wiener Künstlerhause                                                                                 | 412               |                                                          | 657               |
| Selleny-Ausstellung im Wiener Künftlerhause 135. 156.                                                        | 112               | Die Medicäergräber in Florenz                            | 658               |
| 190. 206.                                                                                                    | 217               | Bon der deutschen Kunft und Kunftindustrie-Ausstellung   | 000               |
| Das Steindenkmal in Berlin                                                                                   | 169               |                                                          | 665               |
|                                                                                                              | 173               | in München                                               | 668               |
| Die Familie Meister Erwin's                                                                                  | 175               | Die Ausstellung der Royal-Academy in London              | 671               |
| Bur Michelangelo-Literatur                                                                                   | 185               | Ein holländisches Buch über Geschichte der Baufunft .    | 681               |
| "1807" von Meissonier                                                                                        | 201               | Bur Charakteristik Franz Dreber's                        | 061               |
| Von der kunstgewerblichen Ausstellung zu Franksurt .                                                         | 201               | Die Ausstellung des Kunstvereins für die Rheinlande      | 687               |
| Englische Kindermärchenbücher                                                                                | 224               | und Westfalen                                            | 691               |
| Bur Kenntniß der Nürnberger Goldschmiedekunft                                                                | 232               | Aus Pompeji                                              | 091               |
| Ein neues Bild von Gabriel Mag                                                                               | 235               | Die Hallen zu Apern und ihre Ausschmückung durch         | 697               |
| Michelangelo in Saft                                                                                         | $\frac{255}{249}$ | Ferdinand Pauwels                                        | 763               |
| Neuentdeckte Fresken in Rom                                                                                  | 251               | Die Kunsthistorische Ausstellung in Köln 713. 729.       | 745               |
| Mantegna's Triumphzug Cafar's                                                                                | 281               | Das Bühnenfestspiel in Bayreuth                          | $\frac{748}{748}$ |
| Kunstunterricht in Amerika                                                                                   | $\frac{261}{297}$ | Der Thurmhelm des Freiburger Münfters                    | 761               |
| Die Museen in Paris                                                                                          | 301               | Italienische Dankadresse an das freie deutsche Hochstift | 777               |
| Architekturbericht aus Bremen                                                                                | 306               | Ein Rundgang burch das moderne Paris                     | 793               |
| Reue Radirungen. Examples of modern etching.                                                                 | 300               | Die Festbauten in Leipzig                                | 809               |
| Kopien venezianischer Meisterwerke in der Schack'schen                                                       | 393               | Das National-Museum in Stockholm.                        | 009               |
| Galerie zu München                                                                                           | 318               | Nachträgliches über den Thurmhelm am Freiburger          | 813               |
| Aus Parifer Ateliers                                                                                         | 345               | Münster                                                  | 825               |
| Jafob Alt's Aquarelle                                                                                        |                   | Cave Clementem                                           | 020               |
| Literatur zur Baufunde                                                                                       | $\frac{361}{377}$ | 6                                                        |                   |
| Landschaftsmaler am Mittelmeer                                                                               | 409               | Korrespondenzen.                                         |                   |
| Ein Brief Rietschel's                                                                                        | 542               | Basel 624. — Berlin 85. — Bremen 383. — A                | dres:             |
| Die Berliner Nationalgalerie 425. 457. 507.                                                                  | 466               | den 462 — Frankfurt 797. — Ropenhagen 608. —             | zeip:             |
| Mosser contra Lessing 441.                                                                                   | 473               | zig 386. – London 283. 398. – Peft 6. – Rom              | 718               |
| Rupferstiche von Wenzel Jamiter                                                                              | 489               | — Stuttgart 446. 701. — Aus Tirol 365.                   |                   |
| C. T. Remton über die olympischen Funde                                                                      | 409               |                                                          |                   |
| Die Jahres-Ausstellung im Wiener Künstlerhause 494.                                                          | E E 9             | Kunstliteratur.                                          |                   |
| Dog Gallettation in Tirol                                                                                    | $\frac{553}{505}$ | Stork, Sinfache Möbel im Charafter der Renaiffance.      | 11                |
| Das Söllschlößchen in Tirol                                                                                  | 785               | Ménard, Histoire des Beaux-Arts                          | 36                |
| Der Salon von 1876                                                                                           | 100               | Gemälde-Verzeichniß der köngl. bayer. Staatsgalerie in   |                   |
| Bweck und Ziel der allgemeinen Kunst: und Kunst:                                                             | 559               | Schleikheim                                              | 57                |
|                                                                                                              |                   |                                                          |                   |

|                                                                    | Spalte |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Neall Solly, Life of William Müller                                | 7.1    |
| Sla, A., Studien auf dem Gebiete des funftgewerb:                  |        |
| limen Unterrimes in Stalien                                        | 88     |
| Cole. Ancient needlepoint and Pillow lace                          | 104    |
| Cohausen und Wörner, Römische Steinbrüche auf                      |        |
| dem Welsberg an der Beraftrage                                     | 139    |
| dem Felsberg an der Bergftraße                                     |        |
| der Werke des Kunftdrucks                                          | 159    |
| der Werke des Kunftdrucks                                          |        |
| des jogenannten Thejeion in Athen Fowke, The Bayeux Tapestry       | 192    |
| Fowke. The Bayeux Tapestry                                         | 236    |
| Audsley & Bowes, Keramic art of Japan                              | 239    |
| Witte & Lenormant, Gazette archéologique                           | 240    |
| Lobmenr, Die Glasinduftrie                                         | 241    |
| Lobmenr, die Glasinduftrie                                         |        |
| tomie                                                              | 242    |
| tomie                                                              |        |
| Diichen Malerei                                                    | 252    |
| bijden Malerei                                                     | 258    |
| Roiré, Entwickelung ber Runft in ber Stufenfolge ber               |        |
| einzelnen Künfte                                                   | 259    |
| einzelnen Künfte                                                   | 286    |
| Sallet, Untersuchungen über A. Dürer                               | 288    |
| Salon de 1875                                                      | 366    |
| Salon do 1875<br>Reise-Aufnahmen aus Lippoldsberg, Hörter und Wim- |        |
| pfen von Schülern bes Polytechnitums zu San-                       |        |
|                                                                    | 368    |
| nover                                                              | 368    |
| Grueber, Die Elemente der Kunftthätigkeit                          | 432    |
| A. ver Huell, Jacobus Houbraken et son oeuvre.                     | 449    |
| Röhler, Polychrome Meisterwerke der monumentalen                   |        |
| Runft in Italien vom V. bis XVI. Jahrh                             | 480    |
| Wilhelm Hoffmann's Spiten-Mufterbuch                               | 576    |
| Bincenti, Biener Runft-Renaiffance. Studien und                    |        |
| Charafteristifen.                                                  | 637    |
| Wejjeln, Das Ornament und die Kunftinduftrie in                    |        |
| ihrer geschichtlichen Entwickelung auf dem Gebiete                 |        |
| des Kunstdrucks                                                    | 640    |
| des Kunstdrucks                                                    | 736    |
| Launits, Wandtafeln zur Beranschaulichung antiken                  |        |
| Lebens und antiter Runft                                           | 769    |
| Benmüller, Die ursprünglichen Blane für Ct. Beter                  |        |
| in Mom                                                             | 829    |

#### Munftliterarifche Molizen.

Viollet-Le-Duc's Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la renaissance 22. — Repertorium für Kunftwissenschaft 90. — Mosaik zur Kunstzgeschichte 106. — Keue deutsche Prachtausgabe der Gedichte Michelangeso's 107. — Woltmann, Geschichte der deutschen Kunst im Chais 107. — Thausing's Viographie Dürer's 140. — Vericht über Schoß Runkestein 178. — Die Reise wider Willen, illustrirt von Gust. Doré 225. — W. Spemann's Kunstshandwert 369. — Thaussing's Dürer-Vuch in stanzösischer Uebersetung 401. — Rassack Katalog 401. — Kupserstichsammung des britischen Museums 431. — Les maitres d'autresois 577. — Publikation über die Lusgradungen in Osympia 643. — Schnaase's hintersassen Schulband 724.

#### Aunfthandel.

Kartons von Cornelius 90. — Fresken Friedrich Preller's 90. — Kupserstiche der K. Chalkographie in Rom 90. — Autographien der Wiener Bauhüttte 162. — Kumstlager-Katalog von Franz Weiser in Tresden 322. — Das grüne Gewölbe in Photographien 548. — Katalog der Minchener Ausstellung 724. — Photogr. Aufnahmen von J. Röhring in Lübect 790.

#### Nehrologe und nehrologische Notigen.

Berbellé, J. B. 801. — Bruni, Th. 73. — Carpeaur 59. — Cefar, Jof. 818. — Didot, A. F. 369. — Ender, II. 304. — Franken, Th. 613. — Fromentin, Eug. 819. — Führich, J. v. 358. — Gegenbauer, A. v. 349. — Geyer, J. 193 — Grashof, D. 514. — Groß, Ph. 484. — Gruppe, D. F. 260. — Harvey, Sir H. 469. — Henneberg, Rud. 835. — Holzer, J. 833. — Holzer, J. 833. — Holzer, J. 833. — Holzer, J. 498. — Kein, J. A. 270. — Köhler, A. 292. — Kreutzer, F. 484. — Leu, A. 549. — Lohde, L. 512. — Lundgren, S. 26. — Lundgren, S. 243. — Mahlfinecht, D. 597. — Mayer, Fr. 243. — Melnitzhy, Frz. 818. — Northen, Ad. 643. — Kift, J. C. 548. — Salzer, Fr. 738. — Schoepf, K. 41. — Schrödter, Ad. 193. 289. — Etcijenjand, H. 272. — Teirich, K. 626. — Tidemand, Od. 790. — Kolfhart, W. 434. — Zetter, F. N. 562

#### Aunftunterricht und Aunftpflege.

Lokalmuseum zu Nothenburg a. d. T. 12 — Bayerisches Nationaluuseum 23. — Hoftheaterbau in Dresden 23. — Ausgrabungen in Olympia 23. — Vishbauerateliers in Wien 43. — Königl. preuß. Fonds für Kunstzwecke 73. — Nünchener Kunstgewerbeschule 74. — Reisestiers dien für junge belgische Künstler. 92. — Borträge über Geschichte der Kunst und des Kunstgewerbes 107. — Provinzial-Museum in Bonn 107. — Kunstgewerbische Fachschulen in Desterreich 178. — Karlsruher Kunstzchulen in Desterreich 178. — Karlsruher Kunstzchule 225. — Kunstgeschichtlicher Lehrstuh in Aachen 401. — Naffael-Aaddenie in Urbino 614. — Antfäuse aus dem Salon 614. — Wiener Afddemie der bildenden Künste 706. — Erweiterungen im bayer. Nationalumgeum 802. — Ersorschung und Erhaltung der Kunstdenkmäler in Preußen 802. — Restaurationen italienischer Baudenkmäler 819.

#### Personalnachrichten.

Achenbach, Andr. 563. — Achermann, Erh. 92. — Angeli, H. & v. 452. — Barthelmeß 194. — Bochmann 194. — Bohn, Germ. v. 791. — Bojer, Friedr. 578. — Ehmelarz, D. 614. — Duncker, Al. 803. — Feuerbach, Anf. 614. 724. — Hanfftängel, Frz. 803. — Hanfen 194. — Hanfftängel, Frz. 803. — Mahren 194. 578. — Makart, Hanftschaft, E. 675. — Willer 92. — Munthe 194. 578. — Nieper, F. 675. — Berger, A. 614. — Plathner 578. — Maah, F. 2. 12. — Weber 12. — Ninklake, Aug. 752. — Scheftag, Frz. 614. — Schmidt, Fr. 675. — Schmidt, W. 12. — Schulze, Rob. 578. — Seith, A. 803. — Seith, Frz. 803. — Spitzweg, K. 12. — Starkenborgh, Frz. 578. — Zumbufch 92.

#### Runftgeschichtliches.

Benedig 12. — Die Ausgrabungen in Ohmpia 211. 225. 322. 352. 415. 469. 549. — Die Wichtigkeit des ersten Fundes in Ohmpia 261. — Zur Geschichte der Keramik 369. — Ueber den kapitolinischen Jupitertempel. 674. — Ausgrabungen in Athen und Tanagra 724. — Die Todentanz-Vilder im bischöflichen Palaft zu Chur. 771.

#### Aunstblätter.

Radirungen von C. Geger und von Raab 801.

#### Vereinswefen.

Barmen 369. — Kaffef 515. — Kunftverein für Rheinland und Westfalen 292. — Leipzig 484. — München 515. — Berbindung für historische Kunst in Stuttgart 12.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Augsburg 516. — Berlin 401. 402. 452. 565. 629. 741. 773. 803. 820. — Düffeldorf 28. 74. 108. 162. 194. 227. 272. 323. 353. 417. 499. 741. 820. — Florenz 30. — Hamber 61. — Kaffel 163. 435. 675. 725. 752. — Kiel 92. — Köln 354. 354. 533. 660. — Long bon 123. 194. 402. 452. 453. 578. — München 24. 29. 30. 59. 76. 165. 213. 244. 531. 660. 707. 739. 740. 753. 821. — Schwerin 402. 485. 706. — Wien 43. 108. 165. 179. 211. 370. 388. 401. 452. 563. 724.

#### Konkurrengen und Preisvertheilungen.

Preisvertheilungen der belgischen Kunstakademie 74. — Deutsche Goethe Stiftung in Weimar 74. — Wiener Afademie 122. — Konkurrenz um das Elberselder Kriegerbenkmal 162. — König Ludwig's PreissStiftung 178. — Konkurrenz um das Kriegerdenkmal der Provinz Hannover 226. — Grillparzer Denkmal in Wien 389. — Berliner Akademie 416.

#### Verschiedenes.

Ferd. Pauwels 13. — Paul Baudry 13. — Kölner-Dombau 13. — Professor August Wittig 13. — Regensburg 14. — G. Dore 14. — Prof. Andr. Mullet's Frestos bilder in München 44. — Schloffer Denkmal in Jever 45. — Münchener Neubauten 45. — Abbruch des venetian. Thurmes auf der Afropolis 62. — Ausgrabun= gen auf Samothrake 93. - Ausgrabungen in Olympia 94. — Rauch Museum im Berliner Lagerhause 94. — Aus Tirol 109. 125. 197. — Aus Ropenhagen 109. -Festbau der Stadt Odessa 109. — Aus Konstantinopel 110. — Künftlerisches Urheberrecht 123. — Prof. Wilhelm Camphausen 124. — Das Beihgeschenk der Deutsichen für Michelangelo 140. — Farbendruck der Sigtinischen Madonna 166. — Sitzung der archäologischen Gefellschaft in Berlin 180. 273. 373. 436. 501. 565. 630. 676 — Kaffeler Siegesdenkmal 182. — Der offizielle Geschmack des deutschen Reiches 194. — Aus Saarbrücken 195. — Aus Rom 195. — Musterschutz 195.— Das neue Palais des Grafen Pourtales in Berlin 196. — Neues Kunstblatt von Prof. Scheuren. 196. — Prof. R. Stang. 197. — Der Bazar 198. — Festsitzung der berliner archäolog. Gesellschaft 213. — Siemering's Entwurf für das Leipziger Siegesdenkmal 214. — Weltausstellung in Philadelphia 215 — Die Porta nigra zu Trier 216. — Die Matternbrecher von Nürnberg 227. — Die Berliner Nationalgalerie 229. — Wintelmanns: Feft in Bonn 230. — Münchener Glasmalerei 231. — Brof. Sugmann-Hellborn 232. — Festsitzung des deutschen archäolog, Instituts in Rom 244. — Künstler-maskensest in München 245. — Frequenz der München. Kunstakademie 246. — Bau der Düsseldorfer Kunsthalle 246. — Klein-Denkmal 246. — Ausmalung des Straßburger Münsters 261. — Prof. Calandrelli 262. — Die neuen Hundertmarkschie 262. — Deffentliche Bauten und Anlagen in München 262. — Die "Art-Union of London" 274. — Londoner National-Galerie 275. — Bublikationen der Arundel:Society 275. — Der Münchener Hauptbalunfof 276. — Kunstigewerbehalle in München 293. — Rubens-Jubiläum 324. — Gemälde von Morten Müller und Abolf Tidemand 325. — Fachschule für Tapeten-Deforation in Hanau 354. — Siftorischer Verein in Marienwerder 354. — Enthüllung des

Dresdener Rietschel Denkmals 372. — Das Goethe: Dentmal in Berlin 402. — Berliner Akademie 403. — Enfe's Dentmal für die Königin Louise 404. — Gegen die sogenannten deutschen Lettern 404. — Die Organi-sation der Verwaltung der kgl. preuß. Museen 417. — Soddoma's Opfer Abraham's in Bisa 421. — Ueber das Modell zum Berliner Goethedenkmal 421. — Finnischer Alterthumsverein in Helsingfors 437. — Krieger= denkmal in Kaffel 454. — Nathanael Schmitt aus Seibelberg 500. — Das neue Opernhaus in London 551. — Ein französisches Institut für hellenische Kor-respondenz 551. — Der Jakoberthurm in Augsburg bedroht 566. — Der Ban der Düsseldorfer Kunsthalle 579. — Ankauf der Lempertischen Sammlung 580. — Dürerfeier in Nürnberg 580. — Arbeiten für die Für-ftengruft in Berlin 580. — Gainsborough's Portrait der Herzogin von Devonshire 580. — Die Royal Albert Sall in London 597. — Das Albert-Denkmal in London 597. — Die Nadel der Kleopatra 598. — Düffelborf 614. - Die ftädtische Gemalde: Galerie in Duffeldorf 614. – Archäologischer Plan von Kom 614. – Die Franksurter Stadtbibliothek 643. – Der Bautzener Silberfund 662. – Das Münchener Handzeichnungs und Aupferstichcabinet 662. — Schülerzahl ber München. Runftakademie 662. — Schwerin 662. — Der in London verübte Bilderdiebstahl 675. — Jahresbericht der Arundel Society 676. - Die English picture publishing company 676. — Burgundersahnen 677. — Josef Schön-brunner 694. — Nottmann-Fest und Nottmann-Fresken 709. — Prof. Caspar Scheuren 710. — Restauration ber St. Ulrichsfirche in Mugsburg 741. - Der Aupferftecher Burger 742. — Der Neubau der Wiener Afademie 742. — Der Sgrafsito-Fries am tgl. Stallhof zu Dresden 742. — Bildhauer Dietelbach 754. — Bau des Architekten-Vereinshauses in Berlin 754. — Der zweite Cornelius Saal der Berliner National-Galerie 774. — Umbauten in der Lateranstirche zu Rom 791. — Bernh. v. Neher 791. — Echter's Kompositionen zu Richard Bagner's Nibelungen 804. — Die Rottmann's schen Fresken 804. — Ein griechischer Bericht aus Olympia 822. — Bom Berliner Polytechnikum 822. — Enthüllung des Augsburger Siegesdentmals 823. — Brogramm der Barijer Weltausstellung 1878. 835. — Die Festspiele von Bayreuth 838. — Der Bau der fünftigen f. Bibliothet in Berlin 839.

#### Vom Kunstmarkt.

Berlin 110. 293. 824. — Frankfurt 183. — Köln 110. 470. 753. — Kopenhagen 182. — Leipzig 31. 340. 517. 534. 824. — Liegnih 390. — London 403. 644. — Maeftricht 568. — München 406. 824. — Paris 309. 390. 502. 598. — Wien 390.









A Menzel pinx

Druck v., Fr Felsing. Munchen.

W. Unger sculps.



### Moofph Menzel.

Eine Stizze.

Mit Illustrationen.

Ziemlich gleichzeitig mit der voraussichtlichen Veröffentlichung der nachsolgenden Zeilen vollendet der große Meister deutscher Kunst, welchem sie gewidmet sind, das sechste Jahrsehnt seines Lebens: am 8. December 1815 zu Breslau geboren, steht Adolph Friedrich Erdmann Menzel an jener Grenze, jenseits deren jede große und bedeutende Leistung als ein besonderes Geschenk einer gütigen Vorsehung und einer günstigen Natur mit zehnsachem Danke hingenommen werden muß, glücklicherweise noch in derzenigen Rüstigkeit des Körpers und derzenigen Frische des Geistes, welche augenblicklich die Gesahr des Verslustes und den Schmerz des Verzichtes nicht in peinlich nahe Aussicht stellen.

Ich zweisse nicht, daß der Plan, auf Menzel's Thätigkeit gerade jetzt in zusammens sassender Weise zurückzublicken, von dem Herausgeber dieser Zeitschrift mit Rücksicht auf das bevorstehende Jubiläum des Meisters gefaßt worden ist; und ich habe mich sehr gern bereit finden lassen, durch die Absassung des Vorliegenden zur passenden Verwirks

Beitidrift für bilbenbe Runft. XI.

lichung dieser schönen Absicht beizutragen, obgleich saft ausschließlich mir seit dem Bestehen der Zeitschrift die Verpslichtung zugefallen und das Bedürsniß fühlbar geworden ist, an dieser Stelle über Menzel das Wort zu ergreisen, und obgleich ich jetzt weniger als früher in der Lage bin, wesentlich mehr als disher, nämlich etwas einigermaßen Abschließendes zu geben; das "verlegene" Material zur Charakteristif des künstlerischen Entwickelungsganges Menzel's ist nur in Berlin zusammenzusinden, wo ich es zwar seiner Zeit kennen gelernt, aber nicht durchweg durch genaue Studien und Notizen so gründlich bearbeitet habe, um jetzt auch jedes Details sicher zu sein.

Vielleicht wird es mir aus dem Grunde verargt werden, daß ich gerade bei dieser Gelegenheit das Wort über den Meister zu nehmen gewagt habe. Indessen wälze ich den größten Theil der Schuld auf die Freundesschultern deszenigen ab, der mich durch seinen sir mich unwiderstehlich anziehenden Antrag in Versuchung geführt hat; und den Rest der Schuld bitte ich dadurch für gebüßt zu halten, daß ich die sehr enge Grenze meines Könnens vorweg besenne. Vielleicht wird mir gestattet, später einmal durch ein kritisches Verzeichniß der Menzel'schen Arbeiten oder sonstwie das jetz Versäumte nachzuholen.

Und nun, nachdem ich genug und schon zu viel von mir geredet, mit um so größerer Hingebung und Objektivität zu unserem Menzel! —

Es lebte um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ein großer König von Preußen; der schrieb französisch über die deutsche Literatur, die doch gar nichts der französischen Sbenbürtiges hervordringen wolle, so daß es etwa der Mühe lohnte, von ihr Notiz zu nehmen; und er ließ unbemerkt den größten Gelehrten und Dichter seiner Zeit, der Jahre lang in seinem Heerlager mitgelebt und sich dort für eine der herrlichsten Dichtungen aller Bölker und Zeiten begeistert hatte, in seiner Hauptstadt fast verhungern und schließlich aus dem Lande gehen, ohne ihn an die Stelle zu setzen, die für ihn und für die er geschaffen war.

Und gerade hundert Jahre nach jenem bestieg ein anderer König denselben Thron; der wollte die Jdeale seiner Jugend von einer großen, echt deutschen Kunst sich verwirtslichen sehn, reiner und reicher, als es dem kunstssinnigen Könige im Süden vor ihm gelungen war; und er tastete hierhin und dorthin; den Einzigen aber, der ihm unter den Augen die Größe seines Borgängers verherrlichte, übersah er und unterschätzte er; und wenn er ihn auch nicht verhungern lassen konnte und ihn nicht außer Landes trieb, so ließ er ihn doch seine Kräfte in zu kleinem Kreise verzetteln und enthielt ihm die Stellung vor, die er — und nur er — ausfüllen konnte, die aussüllen zu wollen und zu können er immer und immer wieder von freien Stücken bethätigte, die Stellung des echt nationalen Wonnmentalmalers.

Es ist ein wahrhaft tragisches Geschick für die deutsche Kunst, daß durch eine auf leidigen ästhetischen Vorurtheilen beruhende Berblendung ein Menzel verhindert werden tonnte, die ihm gebührende Führerrolle zu übernehmen. Ich sage, "ein" Menzel; aber in schuurgerade entgegengesetzem Sinne wie Prosessor Reber in der letzterschienenen (4.) Lieserung seiner "Geschichte der neuern deutschen Kunst" (S. 436), der es nach dem Fiasco der von München importirten und — wenigstens was Kaulbach betrifft — im märtischen Sande ganz auf den Sand künstlicher Verechnung statt auf das gute Land künstlerischer Ersindung gerathenen "idealen Kunst sowohl religiöser wie prosaner Richtung" nicht weiter wunderbar sindet, daß "ein" A. Menzel (wenn's nur wenigstens wahr geworden wäre!) "zum Hauptträger der historischen Malerei in Berlin werden konnte". Er hätte

es lieber wunderbar finden sollen, daß "ein" Kaulbach dort Raum zur Thätigkeit fand, wo man über "einen" Menzel gebot!\*)

Menzel hat das Unglück gehabt, sein Losungswort zu früh auszugeben. Er lud das fluchwürdige Vergeben auf sich, seiner Zeit voraus zu sein, und machte kein Sehl daraus. Nicht als ob er sich jemals zur Selbstreklame erniedrigt hätte; sondern er that, was ihm, außer ihm aber noch Niemandem Necht schien. In künklerisch großen Zeiten ist das der gemeinsame Standpunkt Vieler, und da wird dann mit vereinter Kraft und ohne langen Widerstand ein tüchtiger Schritt vorwärts gethan, und die Ueberholten bequemen sich, nachzukommen. In so geistig ausgemergelten Zeiten mit so kleinlichen stereotypen Anschaungen wie das dritte und vierte Jahrzehnt unseres vielgepriesenen Jahrhunderts aber ist das ein Verdrechen, das von Glück sagen kann, wenn es todt geschwiegen wird. Kommt dann aber die Allgemeinheit wirklich endlich nach, dann ist der wahre Neuerer eine alte Erscheinung, über die sich ein Urtheil längst sestgesetzt hat. Daß dies korrigirt werden müßte, fällt Niemandem ein. — Freilich, wie hätte denn in unserem Falle auch etwas an ihm sein können?! War er doch gar nicht "weit her", nicht einmal in Düsseldorf gewesen, von wo Alles kam, was die Herzen entzückte, sondern nur Schüler der Berliner Akademie und selbst das nicht, sondern ein reiner Wilder!

Ein sehr junger Mensch kommt mittellos von Breslau nach Berlin, weniger um die Kunst als um Erwerd zu suchen. Was hilft es ihm, daß er schon als Knade, als er noch kaum stehen konnte, Figuren in den Sand gezeichnet hat, auf der Erde rückwärts rutschend, wenn die Gebilde seiner Hand ihm auf den Leib wuchsen? Er wird keine "Jdealgestalten" geliesert, günstigsten Falles mit Geschick, was er vor sich sah, nachgebildet haben. So ist es wohl möglich, was erzählt wird, daß Zweisel an seinem Talente laut wurden. Der alte Gottfried Schadow war damit schnell bei der Hand, wenn ihm Armut des angehenden Kunstsjüngers Bedenken erregte. Jedensalls aber verbesserte er seinen Fehler, als die Erstlinge des jungen Mannes ihm Achtung abnöthigten.

Dieser hat sich, was am ehesten Erwerb sichert, mit den reproducirenden Künsten verstraut gemacht und sich namentlich der neu ersundenen Lithographie zugewandt. Renjahrssgratulationen, Einsadungssund Tischkarten u. s. w. haben ihm das Leben gefristet. Da greift er, von Goethe's Dichtung angeregt, aber mit seiner Ersindung ganz auf eigenen Beinen stehend, mit frischem Humor einmal hinein in das eigene Leben und zeichnet in sechs sithographirten Blättern als Achtzehnjähriger (1833) "Künstlers Erdenwallen".\*\*) Es ist der Pegasus im Joche, anschaulich dargestellt, mit um so glücklicherer Laune, je einsacher und drastischer die Züge sind. Schadow sieht die Arbeit und läßt sich zu einem öffentlichen lobenden Urtheil herbei.

Noch aber würde man Unrecht haben, etwas Außergewöhnliches in dem Jünglinge zu sehen. Eine erfreuliche geistige Frische spricht aus Idee und Auffassung; er wird kein Kopshänger werden, der trauernde Königspaare und Näuber und sonstige Herrschaften

<sup>\*)</sup> Es kann ungerecht und voreilig scheinen, vor Bollendung des Werkes über die Behandlung eines noch lebenden Künftlers in demselben ein Urtheil zu äußern; indessen ist die Geschichtsdarstellung noch so weit zurück, daß in der noch außstehenden Schlußtieserung für einen Menzel nur noch sehr wenig Raum wird absallen können; ferner war jeht schon der Ort, auf Menzel's Austreten und oppositionelle Stellung hinzuweisen; endlich scheint doch schon der bloße Ausdruck "ein Menzel" im Gegenssatz dem — freisich in stark apologetischer Form — verhimmelten Kaulbach ein Urtheil zu involsviren, welches nach meiner Aeberzeugung salsch ist.

<sup>\*\*)</sup> Erschienen 1834 bei L. Sachse & Co. in Berlin.

malt; die Hand ist geschieft und sicher; wenn ihm einst der Pinsel so gut gehorcht wie jetzt schon der Stift, wird er seinen Weg machen trot Ginem. Aber ein selbständiger Stil liegt darin doch höchstens erst als Möglichkeit angedeutet.

Nun aber reift in dem Künstler ein gewaltiger Plan: er unternimmt, eine Reihe von "Denkwürdigkeiten aus der brandenburgischerusischen Geschichte" zu entwerfen. Schon die Auswahl der Momente ist charakteristisch; die Begründung der Nordmark durch Albrecht ben Bären, die Belehnung Kriedrich's von Hohenzollern, der Uebertritt Joachim's II., der große Kurfürst, die Königströnung, Friedrich der Große, die Freiheitskriege; im Ganzen zwölf Blatt. Welchem deutschen "Hiftorien"-Maler damaliger Zeit wären diese Stoffe poetisch und malerisch genug gewesen? Herrschte doch noch unbestritten selbst in der Wiffenschaft, und nun vollends gar in Kunftlerkreifen jene Geschichtsauffaffung, "die das Mitleid mit historischem Interesse verwechselt und Unglück für tragische Erhabenheit nimmt" (Springer). Sier aber find aus einer langen und erfolgreichen geschichtlichen Entwickelung diejenigen entscheidenden Wendepunkte hervorgehoben, an welchen die Würfel des Schicksals hörbar geworfen werden, und wahre hiftorische Größe ihre Triumphe feiert. Das sind Dinge, die nicht für vorübergehende Zeitstimmungen Anziehung, sondern für jede nicht verfommene Zeit Werth haben, und bei deren fünstlerischer Gestaltung nicht bloß an gewisse Gedanken- und Empfindungsreihen, deren Wirkung von vorn herein fest steht, zu erinnern, sombern die bilbende Kunst ganz auf ihre Mittel gestellt und auf die ihr eigenthümliche Wirkung angewiesen ist. Das sind auch keine Tragödien-Katastrophen, theatralisch zurechtgestutt, wie die wenig später überall, auch in der Beimat Menzel's Epoche machenden belgisch-französischen Meisterstücke in der Art der Delaroche und Gallait.

Die meisten Berührungspunkte zeigt hier Menzel — wenigstens so weit die geschilderten Kampssenen in Betracht kommen — mit den etwa gleichzeitigen Schlachtenbildern des Horace Bernet, nur daß jenem das sibelhaft Demonstrationsmäßige des Letteren abgeht: er hatte nicht historisch ganz unerhebliche Scharmützel als Aktualitäten mit dem Heiligenscheine der Gloire zu umkleiden; die wahre Größe seines Gegenstandes überhob ihn der Gesahr, entweder in der Langweiligkeit der mechanischen bildlichen Bergegenwärtigung steden zu bleiben oder seine Zuslucht zu genrehaften Wirkungsmitteln zu nehmen, indem er entweder das psychologische Moment in dem einzelnen Kämpser vorzugsweise betonte (wodurch der Kamps als das oder jenes historische Ereigniß gleichgiltig wird), oder sich so zu sagen auf Generalstadsmalerei verlegte (wodurch ein ganz einseitiger Accent auf das rein Technische der kriegerischen Operationen fällt), oder endlich sich auf den malerischen Eindruck zeitlich oder räumlich weit entlegener Trachten und Gebräuche verließ (wodurch mehr ein Zustands» als ein Geschichtsbild entsteht).

Indessen würden die erwählten Stoffe hier nur Grund zu einer sehr negativen Vorzügslichkeit sein, wenn nicht die Behandlung die Anlage zu positiven Vorzügen umgewandelt hätte. Gerade aber durch die Behandlung der gestellten Aufgabe wurde die Arbeit epoches machend. Da ist nichts von conventionellem Wesen; nur die eigene Seele des Gegenstandes sich aussprechen zu lassen, ist das Bemühen. Die geschichtlichen Vildnißgestalten sind von martiger Charakteristik. Sie bewegen sich mit der ihrer Stellung angemessenen Würde und Sicherheit, ohne Gezwungenheit und Ziererei. Die Gruppirung ist reich an Motiven, lebenss und ausdrucksvoll, von bündig überzeugender Wahrheit; feine berechnete Ordnung und Symmetrie, aber eben so wenig ein wüstes Gedränge und ein zufälliges Durcheinsander. Der Schein der Natürlichkeit und Lebenswahrheit kann nicht besser erreicht werden;

und doch verräth sich überall die bewußt schaffende Künstlerhand, die unbemerkt und ohne zu stören dem Leben selber die künstlerische Gesetzmäßigkeit abgewann. Die kostümliche Treue ist mit überraschendem Verständniß beobachtet. Nirgends kommt ein Anklang an das schwächliche, zusammengemantschte "Nitter"«Kostüm der Düsseldorfer Romantiker zu Tage; mit ganz besonderer Meisterschaft hat er schon hier das Zeitalter Friedrich's des Großen in seiner echten äußeren Erscheinung und ohne sich der Karikatur zu nähern geschildert.

In alle dem steht er hoch über all dem romantischen Wuste seiner älteren und schon hochderühmten Zeitgenossen und zeigt sich als der echte Schüler des großen Schadow\*), der schon von jener Zeit an — Dank der herrschenden Geschmacksrichtung — das Unglück hatte, dem zweiselhaften Ruhme einer komischen berliner Straßensigur zu versallen, und dessen geschichtliches Bild selbst in den neuesten wissenschaftlich sein sollenden Darstellungen noch nicht aus dieser widerlichen Verzerrung wiederhergestellt ist. Als Schadow's verständnißvoller Nachsolger bewährt sich Menzel aber nicht bloß in jenen mehr äußerlichen Dingen, sondern eben so und mehr noch in der einsachen Größe der Sinnesweise, welche sich in der Auffassung der Stosse erkennen läßt. Der Künstler trägt nicht sich selber vor, er trägt keine herrschende Empsindung oder vorgesaßte Meinung in die Dinge hinein. Er bleibt nicht an Kleinigkeiten haften, sondern es gelingt ihm durchweg, der Größe der Momente zum schlagenden Ausdrucke zu verhelfen.

Dierbei soll nicht geleugnet werden, daß vereinzelt auch Derbes, Ungeschicktes und Trockenes mitunterliese. Im Ganzen aber herrscht ein so unabhängiger, abgerundeter, gesunder realistischer Stil der Darstellung, wie sich dessen noch kein anderer Künstler des Jahrhunderts bei gleicher Bucht des geschichtlichen Charakters rühmen konnte. — Die Blätter, nebst dem grandios — dis zu Michelangelesken Anklängen — komponirten allegorischen Titel, wurden von Menzel selber lithographirt und erschienen mit Text von Dr. Friedsländer 1837 bei L. Sachse in Berlin. Neun Originalzeichnungen dazu und zwei erste Entwürse kamen 1868 im April auf der Berliner Aquarellenausstellung zum Vorschein und bei der Sachse'schen Menzelauktion am 22.—24. Februar 1871 zu Berlin unter den Dammer. Ich habe damals mit schmerzlicher Buth darauf hinweisen müssen (Kunstschronik 6, 109), daß und wie sie dem Berliner Kupferstichskabinet entgingen: sie wurden in alle Winde zerstreut! — Einige sind mit chinesischer Tusche und mit Sepia gearbeitet, die meisten nur mit Blei gezeichnet und weiß gehöht, durchweg mit großer Fertigkeit und Sicherheit. Sänumtliche Blätter sind von 1834 datirt; Menzel war neunzehn Jahre alt, als er diesen Cyklus schuf!\*\*)

<sup>\*)</sup> Es ift gewiß sehr merkwürdig, daß in demselben Jahre, in welchem Menzel's in Rede stehende Kunstschöpfung entstand, eine lange vorbereitete theoretische Arbeit Schadow's, sein "Polyklet", an's Licht trat, in deren Borrede ein Sah ausgesprochen war, wie er der herrschenden Kunstrücktung nicht schärfer als Kriegserklärung ins Gesicht geschleudert werden, und wie er nicht besser gewissermaßen als Programm der Menzel'schen Kunst formulirt werden konnte: "Es giebt Gegenstände, wo die Schönsheit oder das Ideal, andere, wo die Anmulth weder in der Gestalt, noch in der Nede augebracht werden können, und geschieht es, so entsteht Falsches, Geziertes und der Natur des Gegenständes Unaugemessens. Die Sucht, elegante Formen in allen Gestaltungen anzubringen, ist wohl der Erund der vielen falschen und manierirten Kunstwerke von sonst genievollen Künstlern" (In dem unverändertem Abdrucke von 1866, S. VI.)

<sup>\*\*)</sup> Nicht einundzwanzig, wie Eggers (Deutsches Kunftblatt, 1854, Nr. 2, S. 12), wahrscheinlich durch das Jahr der Erscheinung irre geseitet, sagt.

Und was hatte zur selben Zeit den phrenetischen Beifall der großen Menge? Was brachte die auf der Oberstäche schwimmende Kunstrichtung hervor? "Hübner entzündete 1830 zuerst das Entzücken durch den Fischer nach Goethe, das Lessing's trauerndes Königspaar vollendete . . . Auf der solgenden Ausstellung 1832 erschien Lessing's Lenore, Hildebrandt's Krieger mit dem Knaben, Sohn's Hylas, Bendemann's trauernde Juden, auf der nächsten 1834 Bendemann's Jeremias, Sohn's Diana, Hildebrandt's franker Rathspherr, zwei Jahre später 1836 von dem letzteren Maler die Söhne Eduard's." (Hagen.) — Wan glaubt zu träumen!

Was soll ein Künstler machen, um die Ausmerksamkeit seiner Nation auf sich zu lenken und zu verdienen? Wenn es nicht möglich ist durch selbständig bedeutende Darsstellung der großen nationalen Erinnerungen, so muß die Nation kein nationales Ehrgessühl haben. Das hatte die unsrige sich in den dreißiger Jahren allerdings klüglich abgewöhnt. Daß es aber nach dem Jahre 1840 nicht stark genug erwachte, um für die That Menzel's die gerechte Würdigung und die vortheilhafteste, für die Nation selber vortheilhafteste Belohnung — denn "es ist vortheilhaft, den Genius bewirthen" — sinden zu lassen, ist unerklärlich — wäre unerklärlich ohne die bereits erwähnte, auf leidigen ästhetischen Vorurtheilen beruhende Verblendung.

Zunächst wurde natürlich das Hauptwerk des jungen Künftlers nach ein paar pflichtsschuldigen Reverenzen, mit denen die Kritik — selbst die berufenste, wovon weiter unten mehr, mit möglichst geringem Verständniß — die literarische Erscheinung begrüßt hatte, vollständig übersehen. Der Ausmerksamkeit des Grafen Raczynski, der seine Geschichte der neueren Malerei in Deutschland vorhatte, war der Name Menzel freilich nicht entsgangen. Aber was schrieb er über ihn? (Vd. III, S. 118 fg., 1840 erschienen.)

"Abolph Menzel aus Breslau, gegenwärtig (1839) 22 Jahre alt. [Das ift, wie wir wissen, falsch: Menzel war 1839 bereits 24jährig.] Er hat eine lebhafte Sinbildungsfraft, eine sehr große Erfindungsgabe, Originalität, Humor. Besonders zeigt er im Genre ber Arabesken, Bignetten und Titelbilber eine große Leichtigkeit. In biefer Sinficht hat seine Geistesrichtung einige Achnlichkeit mit der von Reureuther oder von Schroedter. Das Titelblatt bieses Bandes [bes dritten bes Werkes] ift von ihm erfunden und lithographirt. [Es ift viclleicht das Unerheblichste, was er bis da gemacht hatte, in Hauptbestandtheilen eine Art Selbstplagiat aus "Künstler's Erdenwallen".] Seine vornehmsten Arbeiten bieser Urt sind: die Renjahrsgratulationen, in zwölf lithographirten Blättern in 8vo; Rünftler's Erdenwallen, in sechs Blättern; die fünf Sinne, eine im Jahre 1836 zur Unsftellung gegebene Federzeichnung seine sprühend geistvolle Erfindung, auch lithographirts; das Baterunser, Steindruck, [dem vorigen wohl ziemlich ebenbürtig] zur Ausstellung von 1838. Scit zwei Jahren sand falsch, wie das folgende Datum, zusammengehalten mit dem Jahre der Absassung, beweist hat er in Del zu malen angefangen. Auf der Ausstellung von 1836 sah man von ihm die Schachspieler, und 1838 den Familienrath und die Toilette; alle drei Bilder in Del gemalt. Auch habe ich bei dem Kunfthändler Sachse ein solches fleines Bild von ihm gesehen, welches einen Weltgeistlichen und einen Mönch barstellte \*)

<sup>\*)</sup> Fr. Kugler führt im letten Bande seiner Kunstzeitschrift "Museum" (1837, Nr. 36, S. 282 fg.) als die drei ersten Delbilder Menzel's ein unerhebliches und nicht näher bezeichnetes an, darauf eine ausgeregte Scene auf einem mittelatterlichen Hausslur in einer, wie es scheint, von seindlichem Nebersalle bedrohten oder heimgesuchten Stadt, endlich eine Consultation beim Advorfaten, im Stile des siedzehnten Jahrhunderts, ein Bild, welches er höchst geschitt und geschmaatvoll beschreibt und in jeder Beziehung

Seinen Delgemälden sieht man, wie allen seinen anderen Arbeiten, den ihm eigenen satirischen Geist an; doch lassen sie, was die Ausführung andetrisst, noch Manches zu wünschen übrig. Bis jest ist er noch nicht ganz zu der den französischen Malern eigenen Geschicklichkeit in der Pinselsührung gelangt, welche er sich zum Ziele gesetz zu haben scheint."

Bon den "Denkwürdigkeiten", wie man sieht, kein Wort; unter den Historien-Malern ist er nicht zu sinden! Mit dem Schlußurtheile mag Raczynski Recht gehabt haben\*\*), und der Anfang scheint sogar recht viel zu sagen. Indessen wie sarblos gemeinplätig ist die Charakteristik! Und welchen Werth hat diese kritische Scheidemünze des Grasen, die er mit vollen Händen überall ausstreut?

So wird ein Menzel in bemfelben Bande abgefortigt, in deffen Ginleitung auf die Elendigkeit und Regnerationsbedürftigkeit ber Berliner Malerei schonungslos nachdrücklich hingewiesen, und die Nothwendigkeit einer Belebung derselben durch frisches Blut betont wird. Und da hat der Berfasser Takt genug, nicht auf die "großen" Düsseldorfer seine Hoffnung zu setzen; aber er erwartet von Kaulbach's Berufung Heil! "Wozu in die Ferne schweisen? Sieh, das Gute liegt fo nah!" konnte man ihm gurufen; - aber Niemand that es! Ja, schlimmer noch: diese oberslächliche Charafteristif mußte noch nach zwanzig Jahren die Kosten ber "Geschichtschreibung" deutscher Runft bestreiten : Ernft Förster, in seiner "Geschichte der beutschen Kunst", Bb. V, S. 300 fg., wußte — dies Urtheil erschien 1860! — den ersten Theil der Raczynski'schen Kennzeichnung mit dem ihm sonst bekannt Gewordenen auf's Geschicktefte so zu verbinden, daß der möglichst vollendete Unsinn zu Tage kam: Abolph Menzel "aus Berlin"(!) — "warf sich mit seiner sehr lebhaften Ginbildungsfraft auf das Zeitalter Friedrich's bes Großen und schilderte in geistreichen Stigen . (Weiter nichts?! Was er nur dabei im Auge gehabt haben mag? Am wahrscheinlichsten gar nichts! Scenen und Charaftere mit großer Lebendigkeit." Raczynski, der nur das Beichnen geiftreicher "Arabesten" u. dal. im Auge hatte, war im Rechte, vorzugsweife die Sinbildungskraft des Künftlers zu betonen; an den Schilderungen aus dem Zeitalter bes alten Trit hat sie so wenig Antheil, wie sie nur irgend an dem Entstehen wirklicher Runstwerke haben kann; hier hätte das gewiffenhafte Studium in erster Linie betont werden muffen. Daß die Zeichnungen und Bilder Menzel's "gewöhnlich im Zeitalter Friedrichs bes Großen spielen", hatte icon 1857 Dr. August Sagen in seiner "Deutschen Runft in unserem Jahrhundert" (Th. I, 416) entdeckt und in seiner bekannten Weise verkündigt: "Der Uchill hat in ihm seinen homer gefunden, der vor dem Bolk deffen Leben und Thaten schildert. Geschickt lehnt fich der Ernst an das Romische und umgekehrt, damit das Eine von aller Herbigkeit, das Andere von aller Ausgelassenheit sich lossage." Das war anmuthig genug nichts — wenigstens nichts Treffendes — gesagt.

So geschickt wußte sich natürlich Ernst Förster nicht aus der Affaire zu ziehen. Er riskirt auf eigene Hand noch folgendes weitere Stück Charakteristik: "Bei dem Bestreben, Menschen und Vorgänge mit der unbedingten Wahrheit der Wirklichkeit (!) zu schildern,

würdigeren Beurtheilungen von Rugler und Eggers!

außerordentlich preist. Eggers, der das Bild irrig Menzel's Erstlingswerf nennt (wenn er auch meinen sollte, das früheste ausgestellte, so wäre das auch falsch), sagt (Deutsches Kunstblatt, 1855, Nr. 23, S 201) von diesem Gemälde, ganz in Uebereinstimmung mit Rugler: "Man weiß nicht, was man an dieser "jurisstischen Unterredung" am meisten bewundern soll, die novellistische Abrundung oder die rein malerische Harmonie, die geistreich piquante Charakteristik, die innige Bertrautheit mit Allem, was zur kostümlichen Physiognomie gehört, oder die meisterlich seine Pinselsührung." —

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche freilich die in der vorigen Anmerkung angeführten, wohl unbedingt vertrauens-

leistete er auf Alles (sie!) Verzicht, was künstlerische Anordnung, Form und Jdee dem Künstler an die Hand geben. Und wo er an größere Arbeiten, an Kartons und Delsgemälde gegangen, hat er die Sorglosigkeit sunerhört! um die Anforderungen der Kunst auch auf die Ausssührung ausgedehnt, bei der es ihm weder auf Richtigkeit und Bestimmts beit der Zeichnung und Verhältnisse (!), noch auf Neinheit und Sorgfalt der Behandlung (!) ankommt." Es ist sicher, daß Förster nie einen Strich von Menzel's Hand gesehen hat; sonst könnte er — selbst hochgradige Bosheit vorausgesett — um seiner Schriftstellerehre willen so dumm nicht urtheilen. Sicher hat er die gewaltigen Erstlinge der Menzel'schen Schöpferkraft, die "Denkwürdigkeiten", nicht gekannt; er hätte es anders nicht umgehen können, sie wenigstens zu erwähnen, und anerkennen müssen, daß ihnen ein gut Theil mehr Bedeutung eignet als den von Förster selber geplanten und mitverbrochenen geschichtlichen Fresken in den Münchener Hospartenarkaden und den fünszehn Vildern zur Geschichte des deutschen Volkes von seinem Kameraden E. Hermann, denen er mehr Naum widmen zu dürsen geglaubt hat als dem ganzen Menzel.

Besser glückte es ihm wieder bei den Einleitungsworten zu seiner Menzel-Charakteriftik, deren Inhalt er — wiewohl unverstanden — einem bewährten und vertrauenswürdigen Borgänger glaubte ausspannen zu sollen: "Bei der vorherrschenden Neigung der Zeit für geschichtliche Studien war der Weg zu Erfolgen (bei der Wahl der Stoffe) ziemlich deutlich vorgezeichnet; aber noch bestimmter deutete das in stetem Wachsthum begriffene preußische Bewußtsein auf die Bedingungen einer möglichst allgemeinen Anerkennung, einer zeitgemäßen volksthümlichen Kunst hin." Diesen Gebanken, dessen Konseguenzen ihm natürlich unfaßbar waren, hatte ihm 1858 Anton Springer in seiner meisterhaften kleinen "Geschichte der bildenden Künste im neunzehnten Jahrhundert" unter den Kuß gegeben. Mit der Sicherheit des berufenen Geschichtschreibers weist dieser mit den wenigen Zeilen, die ihm der geringe Umfang seiner Schilderung für Menzel aufzuwenden gestattet, diesem seine historische Stellung zu: Die Mannichfaltigkeit ber Kunftbestrebungen — führt er aus geht in den älteren und den jungeren Berliner Künftlerkreisen weit, nur zu weit. "Mur die Werke eines einzigen Malers haben ein specifisch preußisches Gepräge und stehen in einer nähern Beziehung zu nationalen Intereffen. Wir meinen Adolph Menzel, der nicht mübe wird, Friedrich den Großen und seine Zeit zu malen, und das ohnehin schon große stoffliche Interesse durch die geistreiche und bis auf die kleinste Einzelheit wahre Darstellung überaus steigert." (S. 149 fg.) Hier wird Menzel ganz richtig auch bereits der älteren Berliner Künftlergeneration, den Bach, Begas, Benfel, Krüger u. f. w. gegen= über gefeßt.

Man muß, um Geschichte zu schreiben, auf einer höhern Warte stehen, als auf der Zinne der Partei; man muß nicht die deutsche Kunst zu schildern unternehmen, wenn man sich nicht ganz dewußt ist, die lokalpatriotische Beschränktheit mit Stumpf und Stil bei sich ausgerottet und der speciellen Thätigkeit wie dem gesammten Leben der anderen Stämme ein hingebendes, ausdauerndes, unparteisches Studium gewidmet zu haben. Man hat eben auch in der politischen Geschichte gern das specissisch Preußische herabzusezen, zu ignoriren, zu vernichten gesucht, dis es sich eines Tages als identisch mit dem recht und echt Deutschen und als dessen Retter und Rächer enthüllt und bewährt hat. Es dürfte leicht dahin kommen, daß — trot der "teutschesten" Kunst auf vielen hundert Duadratmetern Wandsläche — dereinst die vorläusig noch gedankenlos nachbenannte preußische Kunst, zugestandenermaßen zuerst und am energischesten durch Abolph Menzel vertreten, wenn

nicht überhaupt als die einzige, doch als die vornehmste erkannt werden wird, die jetzt in einer näheren Beziehung zu den nationalen, d. h. zu den deutschenationalen Interessen steht.

Daß das preußische Wesen — wenigstens nach den Seiten, die noch zu ausschließlich gepflegt werden und den Charafter und Sindruck seiner äußeren Erscheinung bestimmen. viel Unkünstlerisches, ja Kunstwidriges an sich hat, kann Niemand so tief empfunden und so oft ausgesprochen haben wie ich. "Wir haben nicht die Gabe, und beliebt zu machen", sagt nur zu treffend Kürst Bismard. Indessen steht doch das für alle Zeiten unzweifelhaft fest, daß nur auf dem Grunde eines gesunden, thatkräftigen, nach freisinnigen und großen Brincipien — nicht bloß einmal vorübergehend und zufällig gegenwärtig, sondern traditionell, höchstens mit ganz furzen Lausen fleinlicher Selbstvergessenbeit, — geleiteten, von engherzigen und beschränkten Tendenzen freien Staatswesens sich eine wahrhaft große und bedeutende Runft entfalten kann. Wenn etwas der dauernden Geltung unserer flassischen Dichtung entgegensteht, so ist es der Umstand, daß ihr in der Wirklichkeit eine solche Basis fehlte; wenn etwas über die Gefahr, sie bald veralten zu sehen, bernhigen fann, so ift es der Umstand, daß in der Idee jene unentbehrliche politische Grundlage vorhanden und den leitenden Geistern fühlbarer und bewufter war als die Mijère kleinstaatlicher Wirklichkeiten. Wo heutzutage für Deutschland einzig jener gesunde Boden für eine gefunde Kunst gefunden werden kann, bedart — von Wenigen abgesehen, die Andere dumm machen wollen und zum Theil mit ihren Bemühungen bei fich felbst am meisten Glück gehabt haben, — für Niemanden einer Erörterung.

Ich habe mich oft barüber gewundert, wie es hat unbeachtet bleiben können, daß das Prenßenthum ja schon einmal, in der Erstlingsepoche seines Glanzes, auch in der Kunst eine Repräsentation gesunden hat, vor der alles Gleichzeitige erbleichen mußte. Alls der Kurhnt sich in die Königskrone verwandelte, standen Ban- und Vildnerkunst — es genügt, an die Namen Nehr ing und Schlüter zu erinnern, — in Verlin auf einer alles Zeitgenössische unbedingt überragenden Söhe — troß dem Jahrhundert des "großen" Königs. Es ist gewiß so bezeichnend wie möglich, daß in dem jungen Preußen die beiden Künste einen Voden gedeihlichster Entwickelung fanden, welche die solide Masse zu bewälztigen und zu gestalten haben, in welchen Gestunker und hohles Scheinwesen fast unmöglich sind, jedenfalls sich als innerlich unwahr und unkünstlerisch, als unhaltbar sosort verzathen; während die Malerei, die Kunst des Scheines, in welcher allenfalls auch die Unssolidität scheinbare Triumphe seiern kann, kaum beiher gepslegt wurde, sicher keine eigensartige Gestaltung hervorzubringen vermochte.

Es hält nicht schwer, die sehr ähnliche Wiederholung derselben Erscheinung in den Grundzügen der freilich complicirteren Borgänge an der Wende unseres Jahrhunderts zu erkennen: Schadow ist älter als Thorwaldsen, und Rauch nach Denken, Fühlen und Schaffen nationaler als der "nachgeborene Grieche"; und als Preußen aus seiner Ersniedrigung sich durch die Kraft der Nation glänzend erhoben hatte, da erstand Schinkel und rief eine Baukunst in's Leben, die den Glauben an die Möglichkeit neuer eigenthümslich werthvoller architektonischer Gestaltungen erst wieder erweckte, und die er selber dis in den letzten Hausrath hinein mit den Gebilden seiner Phantasie und seiner allkundigen Hand belebte und zu einem unvergleichlichen Ganzen gestaltete.

Rur für die Malerei wurde München gewürdigt, Stappe auf der Heinkehr der deutschen Kunst in ihr eigenes Volksthum aus der Fremde zu werden. Die besten, ja Zeitschrift sur bildende Kunst. XI.

die einzig danernd werthvollen Kräfte des deutschen Künstlerkreises in Nom, dessen Wirken freilich immer noch viel zu einseitig an die Spitze der deutschen Kunstentwickelung unseres Jahrhunderts gestellt wird, Cornelius und Schnorr — Carstens war zu früh für die Kunst gestorben — warteten dort unter großartigem Schassen die Zeit ab, wo in Preußen auch für die Dritte im Bunde der bildenden Künste der Boden empfänglich geworden war. Und als die Zeit erfüllet war, entdeckte König Ludwig, daß "ein Maler muß malen können", sonst könne er ihn nicht brauchen, und — Cornelius ging nach Berlin, Schnorr vollendete nur noch von der Ferne aus die begonnenen Nibelungenfressen.

Bruno Meger.

(Schluß folgt)





### Moriz von Schwind an Buonaventura Geneffi.

Ungedrudte Briefe, mitgetheilt bon Dr. Lionel bon Donop.

Mit einem Jugendporträt Schwind's von Genelli.

Schwind 1) und Genelli 2), als Charaftere fo verschieden geartet, wie ber Romantifer bem im Weiste des flaffischen Alterthung Schaffenden fern fteht, waren geraume Zeit einander mabrhaft befreundet. Richt gutreffend ift bies auf ben erften Blid überrafdenbe Berhaltnig ein Broblem genannt. Es fennzeichnet Größe und Unbefangenheit bes Geiftes, indem fie trot ber Gegenfätze inneren Wesens neidlos ihre Eigenart zu schätzen verstanden. Ihre perfönliche Munäherung fand 1836 ftatt, als Genelli, von ber Thätigkeit bes Cornelius in München angezogen, inmitten bes unter König Ludwig I. aufblübenden Runftlebens vereinfantt und in beschränften Berhältniffen, doch ungebeugt feine geniglen Entwürfe fouf, mahrend Schwind von einer italienischen Reise jüngst heimgefehrt für ben Neubau ber Residenz ben Kinderfries zeichnete, welcher den durch Kaifer Rudolph von Habsburg bewirften Aufschwung des deutschen Lebens darstellt. Die freundschaftlichen Beziehungen murben bereits im nächsten Jahre, als Schwind auf längere Zeit von Münden Abschied nahm, unterbrochen, boch seit dem Jahre 1843 auf brieflichem Bege um fo eifriger gepflegt. ,,Mit bem biden, aber originellen, fraftig gefinnten Schwind, schrieb damals Genelli einem seiner Freunde, steh' ich seit einiger Zeit in ziemlich lebhaftem Briefwechsel, ben ich nicht vernachläffigen mag, ba er unter ben Runftlern ber Gingige, bem ich mich gern mittheile, weil er ein gang von mir Berschiedener und zwar kein aus dem Runftpa= rabiese Berstoffener ift." Rachbem Schwind später als Brofessor an die Afabenic nach München

berufen war, scheint das auf gegenseitige Achtung und Berehrung gegründete Berhältniß zunächst feine Störung erlitten, boch eben so wenig an Bertrausichkeit gewonnen zu haben. Allmählich und vermuthlich in Folge ber im perfönlichen Berkehre schärfer hervortretenden Contrafte ihrer Naturen erkaltete die Wärme der Gefinnung und als Genelli vollends durch die Aufträge des Baron A. F. von Schack und durch den Ruf des Großherzogs von Sachsen geehrt 1859 von München nach Weimar übergefiedelt mar, hatte ber Gedankenaustausch ber beiden Rünftler fein Ende erreicht. Wir berücksichtigen mit Borliebe die und erübrigten Zeugniffe aus jener Zeit, wo volle Sintracht und Anerkennung eine fruchtbringende Wechselwirkung gezeitigt haben. Leider find die meiften von Genelli an Schwind gerichteten Briefe verworfen oder vernichtet, mahrend die Mehrzahl der Freundschaftsbriefe Schwind's sich erhalten hat und großentheils in den von Führich und Holland mit Liebe und Berftandniß gezeichneten Lebensbildern mitgetheilt ift. Wir reihen diefen den Jahren 1840-47 zugehörigen Briefen, welche, wie Holland treffend bemerkt, "cilig, launenhaft und fprungweise" geschrieben, zugleich aber in hervorragendem Sinne charakteristisch sind, einige bisher unbekannt gebliebene Zeugnisse an, welche aus berselben Zeit batiren und mit benselben Mangeln und Borgugen behaftet, als Beitrage zur Lebensgeschichte Schwind's beachtungswerth erscheinen und ben gablreichen Berehrern bes Künftlers willfommen sein werden.

Zeitschrift für bildende Runft. 5. Bd. 1. Heft. 1870. Leipzig, Seemann.

Ich ersuche bei dieser Gesegenheit alle Freunde der Kunft, behufs einer umfassenden Biographie B. Genesti's Briefe und Nachrichten über die weithin zerftrenten Werke deffelben, sowie Notizen persönlicher Erinnerungen an den Meister und dessen Freunde nach Weimar mir geneigtest übermitteln zu wollen.

#### Berehrter Freund!

(Karlsruhe) 25. Mai 1843.

Meine alten Sehnfuchten und Pläne, wie man und wo man fich wieder sehen könnte, haben durch die Freundlichkeit Ihres Briefes bedeutend zugenommen. Kommt Zeit kommt Nath. Den vietbesagten Rhein bellen Sie schon zu sehen bekommen, denn ich hoffe ihn dem Kronprinzen von Bahern aufzuhängen, wenigstens will ich ihn in München ausstellen.

Die Absicht, die ich mit Ihrem Manuscripte 2) hatte, ist zum Theil vereitelt. Ich dachte den kleinen Kunfthändler Beit 3), der mittlerweile mit Ihnen selbst in Unterhandlung getreten ist, für die Herausgabe zu intereffiren. Rann ich jetzt etwas in der Sache vermitteln, oder helfen, so stehe ich zu Diensten. Der kleine Kerl ist noch immer von den besseren. Ich habe ihm meine lleinen Forderungen um einen Trumpl verkauft, um nur einmal anzusangen, die nächsten soll er schon besser bezahlen. Das Erscheinen eines Werkes wie Ihre Hexe müßte Folgen haben, ich fann es nicht anders glauben. Das Agnarell bitte ich gang nach Belieben zu machen, nur muß ich leider fagen eher fleiner als größer, allenfalls wie der fingende Anwr mit den Schwäuen 1). Späterhin hoffe ich eine größere begehren zu fonnen. Ihre Centaurenfamilie 5) ift mein tägliches Bergnügen und meine immerwährende Berzweiflung. Ift es eine gangliche Thorheit von mir zu verlangen, daß meine Sachen fraftiger fein follten? Ich kann mir's nicht er= wehren. 3dy befomme durch die Wefälligleit bes Baron Uechstill, beffen Onfl in Rod's Budy 6) eine Rolle frielt, eine prachtige Zeichnung von Karftens in's Saus. Saben Sie beffen Leben von Fernew ) gelefen? Diefer fein Freund und Berehrer, er - Rarftens - felbft find über= zengt, daß er nicht malen gefonnt habe, und in welcher Bobe ift alles gedacht und gegeben? wo find Die Werfe, die ihm damals vorgezogen worden, in nicht gang 50 Jahren? Mit meinem

<sup>1)</sup> Bgl. Mority von Schwind. Sein Leben und künftlerisches Schaffen, von August Wilhelm Mülter. Sijenach, Baemeister (1871).

Morit von Schwind. Gine Lebenssflizze, zusammengetragen von Lukas R. v. Führich. Leipzig, Dürr 1871.

Morit von Schwind, sein Leben und seine Werke, zusammengestellt von Dr. H. Holland. Stuttgart, Neff 1873.

Bgl. Die bei Holland S. 209 verzeichnete Literatur. Zeitschrift für bisbende Kunft. 5. 6. 7. 8. Bb. Leipzig, Seemann.

<sup>2)</sup> Bgl Deutsche Aunststudien von Hermann Riegel. Hannover, Nümpler 1868. Genelli, S. 291 ff. Unsere Zeit. 5. Jahrg. 11. Heft. 1869. Leipzig, Brockhaus.

Berfahren in den hiefigen Angelegenheiten bin ich gang zufrieden, und würde, wenn ich es noch einnal zu thun hätte, gerade fo, höchstens etwas stolzer versahren. Reiht man sich einmal in diese Lumpenwirthschaft ein, so ist man verloren, und ich glaube, ich habe mich genug schinden laffen ). Auf einen Gaul, der ein Paar hundert Gulben werth ift, giebt man Acht und schont ihn, und sein armes Talent soll man in den Mistfarren spannen. Ich habe auf ein oder ein paar Jahre Geld zum leben, da müßte es doch wunderlich zugehen, wenn ich mich nicht follte in Berdienst setzen können. Auf den Rhein zurudzukommen, werden die Figuren Lebens groß, der Rhein selbst darüber, das ganze Bild 6 Fuß hoch, 13 breit, das ist eine hübsche Größe — ich denke mitunter schon an die Donau 9) auf ähnliche Weise behandelt. Borige Woche war ich in Frankfurt, wohin ich, unter und gefagt, meine Residenz zu verlegen gebenke 10), da mir München versverrt ift, und habe das weltberühmte Bild von Lessing gesehen. Sie fonnen sich von der Armseligkeit keinen Begriff machen. Diese Leute haben Blahungen im Gehirn und das halten fie für Gedanken. Sug ist nicht huß, das Concil ift nicht das Concil, fammt= liche Kunstfragen sind gar nicht gestellt, geschweige denn gelöst, alles zusammen auswendig gelernte Broden und die Geilheit, Sprup ift zu wenig, des Bortrags cdelhaft 11). Lange wird der Jubel nicht dauern. Wissen Sie etwas von Schütz 12)? wo flattert er herum? Alles Schöne an Zimmermann 13). Erfreuen Sie mich sobald es Ihre Zeit erlaubt mit dem Anblick jenes Aguarelles, il danaro ift bereit. Leben Sie recht wohl sammt Frau und Kindern und denken mandmal an Ihren Freund Schwind.

<sup>1) &</sup>quot;Der Bater Rhein" wird in den von uns mitgetheilten Briefen mehrsach erwähnt. Der Künsteler erlebte an dieser ursprünglich aus einer Konkurrenz-Ausgabe sür die Trinkhalle zu Baden-Baden nach Cl. Brentano's sinnigem Mährchen geschöffenen Komposition, die keineswegs zu seinen Meisterwerken geshört, nur bedingte Freude und Theilnahme. Bemerkenswerth ist, daß bei Gelegenheit des 1844 ausgesstellten Kartons in München Schwind seinen Freund Genelli ausdrücklich um Korrekturen mit dem Rothsstift ersuchte. Sine später in Del ausgesührte veränderte Darstellung erwarb der Graf Raczynski. Galeerie K. Kr. 17.

<sup>2)</sup> Der von Genelli abgefaßte Kommentar zu den Situationen aus dem Leben einer Hege ift gemeint. Das Manuscript, von L. D. Meyer in Hamburg aus Weigel's Handscriftensammlung erstanden, siegt den im Geiste des Künstlers von Ulrici erweiterten Erläuterungen zu diesem tiessumigen Erstünd, der im Jahre 1847 erschien, zu Grunde. Genell's Meisterwerf wurde der Gegenstand allgemeiner Bewunderung, doch die goldenen Früchte und Folgen blieben aus. Wiederholt sprach auch Schwind seine Freude und Anerkennung über diese Unwisse aus; so schrieb er an den Kupserstecher Eugen Schässer am 29. Aug. 1843: "Bon Genelly ersreue ich mich eines Hestes Zeichnungen zur Ansicht, etwas ganz außerordentliches an Krast, Wirklichkeit und Phantasie." Gingehender lautet der von Führich S. 78 mitzgetheilte Brief Schwind's.

<sup>3)</sup> Bei J Beith in Zürich erschien 1844 ein Almanach mit Radirungen von M. v. Schwind mit ers klärenden Bersen von E. v. Feuchtersleben. Die Unterhandlungen mit Genelli blieben ohne Resultat.

<sup>4)</sup> Bgl. Satura. Kompositionen von Buonaventura Genessi. Leipzig 1871, Dürr. Tas. 2: "Meersfahrt von Genien." — Erklärung von Dr. M. Jordan.

<sup>5)</sup> Bgl. Satura. Tas. 25 nehft Erklärung. — Ferner: Kunstvereins-Blatt. Sine Monatsschrift für bildende Kunst. Herausgegeben von Friedrich Rudolph Meyer. (1847) 1. Heft. S. 282—283. — Dieselbe Komposition besaß als ausgesührte Bleistiszeichnung Julius Schnorr, gegenwärtig ist sie im Besitz von E. Cichorius in Berlin. Für seinen Freund Friedrich Preller wiederholte Genelli dasselbe Motiv in sarbiger Aquarelle mit warmem goldigem Ton. Die Scene, wie der alte, von der Jagd heimkehrende Centaur das an der Mutterbruft sich labende Junge durch seine Beute in Schrecken versetzt, ist mit großer Frische und Lebendigkeit dargestellt.

<sup>6)</sup> Bgl. Die "Moderne Kunstchronik. Briese zweier Freunde in Rom und der Tartarei über das moderne Kunstleben und Treiben; oder die Rumsordische Suppe, gekocht und geschrieben von Joseph Anton Koch in Rom. Karlsruhe, Belten 1834." — An diesem Büchlein voll Witz und Humor, das aber vielsach im Gedanken wie in der Form barock und toll ist, hat auch Genelli Antheil.

<sup>7)</sup> Carstens Leben und Werke von K. L. Fernow. Herausgegeben und ergänzt von hermann Riegel. Hannover, Rümpler 1857.

<sup>8)</sup> Ueber den durch unliebsame Ersahrungen getrübten Aufenthalt in Karlöruhe ließ sich Schwind wiederholt mit scharf ironischem Tädel insbesondere gegen Schnorr und Genelli aus, ob stets mit Jug und Recht, sei dahingestellt.

- 9) "Die Donau mit ihren Nebenstüffen." Delbild im Besitz des Baron A. F. v. Schack in München, dessen Galerie zahlreiche Märchenbilder des Künstlers und bekanntlich auch die Hauptgemälde Genelli's zu sehen find.
- 10) Die Nebersiedlung von Karlsruhe nach Franksurt a. M., wo Schwind vor dem Eschenheimer Thore sich ein Haus erbaute, sand gegen Ende Mai 1844 Statt. Holland, S. 103.
- 11) Dieselbe unmotivirte Geringschätzung Lessing's erneuert sich in dem solgenden Schreiben vom 1. Juli und in dem von Holland S. 106 (vgl. auch S. 112) mitgetheilten Briese vom 29. Septbr. 1844, wo es heißt: "Lessing wird nach Frankfurt ziehen mir gleichgültig, aber möglicherweise für die Kunstwirthschaft schädlich. Er wird sich wundern, seine Kunst bei sännttlichen jungen Leuten discreditirt zu sinden und das von Grund aus." Städel'sches Kunstenstitut Rr. 369.
- 12) Der als Aupferstecher namentlich für Genelli thätige Hermann Schütz, mit diesem, Schwind und Blaten befreundet.
  - 13) Landschaftsmaler Albert Zimmermann.

Carlsruh, 28. Juni 1843.

Berehrter Freund!

Ich habe schon an Ihrem Briese eine solche Frende, daß ich die Zeichnung 1) gar nicht erwarten kann. Ich sinde den Gegenstand einzig und Sie haben gewiß die rechte Art angewensdet. Dießmal bin ich der Käuser, weil Sie es denn schon errathen haben, und wünschte nur, ich könnte beiläusig dem Werthe Ihrer Zeichnung nahe kommen. Aber unser einer hat eben auch nicht viel. Angenehm wäre es mir, und ich habe deswegen ein schlecht verhülltes Instognito angenommen, wenn Sie mir einen Preis machten. Zedensalls nur auf die Post damit, und wenn es möglich wäre, die zwei von Merz gestochenen Hegenblätter 2) auch.

Daß Sie sich und andere für den Rhein intressiren, freut mich nicht wenig. Es ist ein schweres Ding und bin noch keineswegs damit im Reinen. Wie ich es bin, schicke ich eine Durchzeichnung nach München.

Der König von Bahern sah mein Freskobild 3) an und bezeigte sich sehr befriedigt. Das hindert aber nicht, daß ich bei dem hiefigen Hof in der glänzendsten Ungnade bin. Den Musen und Grazien fei Dank, ich arbeite boch mit mehr Freude als je an ben kleineren Bilbern, Die id, noch zu machen habe, und glaube bas Frestomalen nach und nach zu einer Art Leichtigkeit 311 bringen. Wie es in Deutschland gewöhnlich ift, werde ich es aufgeben muffen, wo ich es mit nicht geringer Anstrengung erlernt hatte. Mag's fein, ich kann's nicht andern. Ich habe im Plan, im Frühjahr mit Weib und Kind, welches übrigens noch immer nicht da ift, nach Rom zu gehen und zwei Jahre bort zu bleiben. Das ist eine andere Luft als die Karlsruher. Ueber die Trinfhalle ift entichieden, daß Goetsenberger zwei Bilber entwerfen foll! Das ift mas Eine colorirte Zeichnung wird gewünscht vom Obstl. Eberl in Raftadt, Festungs= Erbauer, Tivoler und finnvoller Runstfreund, aber nicht ftark bei Gelde. Saben Sie einmal Beit und Luft eines von den homerifchen Blättern zu coloriren, fo ware es vielleicht mitzu= nehmen. Bom Sommer fpitren wir auch noch nicht viel, brauchen aber boch nicht zu heiten. Bon Schnorr freut mich fehr, daß er Nitter Curt 4) nicht über die Achsel ansieht. Hier hängt er hinterm Dien, daß man ihn fannt feben fann. Runftgeschichte - weiter nichts. Der Bichmaler mit bem Schimmel ift gut. Es giebt beren, bie es für lacherlich halten, Bedanken zu haben.

An Schütz möchte ich gerne schreiben, ob aber die Post ein Frille zu finden weiß, steht bahin. Er wird wahrscheinlich gar nichts thun als beklamiren.

Leben Sie recht wohl, empfehlen Sie mich Ihrer Frau und unfren Freunden, und laffen uich bald möglichst in Besitz jener prächtigen Ibee gelangen. In Gebanken zeichne ich schon auf Stein. Es ist boch immer ein Stück Wiederschen, wenn ein Brief oder gar eine Zeich= nung kommt.

Ihr aufrichtigster Schwind.

<sup>1) &</sup>quot;Amor, der erste der Götter, ein Sohn der Racht, einigt durch Musik die uneinigen Glemente." Geft. v. Johann Burger.

<sup>2)</sup> Am 5. Febr. 1843 meldete Genelli einem Freunde, daß er in 2 Monaten mit den Hern-Situationen fertig sei: "/8 Blätter sind fertig und zehn sollen es werden. Der Aupferstecher Merz hat bereits zwei davon gestochen."

<sup>3) &</sup>quot;Die Einweihung des Freiburger Münfters unter Berthold von Zähringen," das Hauptbild in ber Borhalle bes Afabemiegebäudes zu Karlsruhe.

4) Bgl. Holland, S. 96, Anm. 3 — S. 104. — Dieses vorzügliche Werk nach Goethe (Kunsthalle zu Karlsruhe Nr. 340) wurde 1847 von Thäter gestochen. (Kunsthalt 1848, S. 235.) Der Ankauf des Vildes war von hoher Seite, "weil es das deutsche Element zu stark betone" abgelehnt. Der Großeherzog von Baden erwarb es darnach und veranlaßte den Künstler zur Nebersiedlung nach Karlsruhe, wo neue Austräge seiner harrten. Neber die technische Ausführung des Vildes sprach sich Genelli sehr anerstennend aus.

Carlernh, 29. Dct. 1843.

Ihre Betrachtungen, verehrter Freund, über die niederländischen Bilder sind mir aus der Seele gefchrieben. Obgleich ich fie nicht gesehen habe, sehe ich boch ben Inbel, ben fie erregen und da frage ich die Leute in Gedanken, warum fie benn, wenn ihnen Colorit fo fehr imponirt, nicht außer fich gerathen, wenn fie Bilber von Baul Berones feben, von Raphael und Michelangelo gar nicht zu fprechen? und bann weiter, ob fie fich benn gar nicht veranlagt feben nach= zudenken, ob die Umftände, unter benen eine folde Ausbildung möglich ift, uns armen zerftreuten deutschen Robinsonen gegeben sind? Zwanzig Sahre läßt man uns brach liegen und dann follen wir Bunder thun, ein Rublifum entzücken, das den Ropf voll Forderungen hat, die die Natur andern Nationen gestellt hat. D Deutschland, bas bu immer für bas begeiftert bift, was bid nichts angeht! Daß übrigens, was Celorit betrifft, etwas gefchehen muß, ift gewiß. Ich für meine Verson brenne vor Begierde etwas darin zu leisten. Ich habe mich mit den Fresto-Arbeiten möglichst geplagt und wäre mit den letzten Sachen zufrieden. Dafür darf ich aushören und kann 4 Jahre für versäumt ausehen — bas macht mich aber nicht mübe, im Gegentheil hab ich das angenehme Gefühl wieder erlangter Freiheit und Muße. Zwei Aufträge für Dehlbilder habe ich mit vollem Eifer ergriffen als eine gute Gelegenheit meine Kräfte in diesem Fach, dem ich mich jetzt ganz widme, zu prüsen. Ich habe mich ganz auf mein Haus beschränkt, lasse Niemand in mein Attellier, welches aus einem kleinen Zimmer mit einem Fenster besteht und schaffe, was nur immer möglich ist. Das Gefühl des viel verfäumt habens ist zu lebendig, als daß ich Raft und Rube haben fönnte. Sie sehen, daß selbst bif in diesen Brief herein mich das Getreibe verfolgt, aber ich fann's nicht ändern. Ift einmal etwas gethan, und bin id von hier fort, fo will ich auch wieder ausraften und benfen. Mit großem Bedauern habe ich schon früher von der Arankheit Ihrer Fran Gemahlin gehört. Gott sei Dank, daß alles wieder gut ift. Ein solcher Fall würde mich ohne Zweisel auch auf's trockne setzen. Hat sich Ihre Familie vermehrt?

Der Rhein ist etwas in den Hintergrund gedrängt, wird aber nach München kommen. Ci vole danaro, um das große Ding anzusangen. Das größere jener Vilver, das ich eben zeichne, 5 Schuh hoch 3 breit, ist komischer Natur. Gnomen haben über Nacht einen steilen Fels hinan einen Weg gebahnt und schlüpsen in ihre Höhle, während ein Nittersmann, dem sie den Gessallen gethan, zur Vurg hinausfreitet, wo ihn seine Geliebte, der Preis des Wagestücks, empfängt. Es sind etsiche 20 Figuren 1).

Wenn sich die Begebenheit im Kaulbachischen Studium bestätigt, soll es mich sehr freuen. Bielleicht können Sie es ersahren.

Bei List frage ich mich auch manches. Es ift fein Zweisel, daß der Mensch auf dem Clavier Bunder thut. Aber welche Ehren gebühren verhältnismäßig denen, die in der Musik Bunder gethan haben? Wäre von Ideen bei ihm die Nede, würde der Beisall kein so lärmensder sein, denn die Zuhörer würden mehr geistig als nervig angeregt sein und mithin keine Disposition zu solchen Extravaganzen haben. Die Hexen habe ich noch immer, aber es will nichts gehen. Im Augenblick soll ein Angriss auf A. gemacht werden, der aber die Zeichnungen nicht zu sehen friegt als auf Ihr comando. Lassen Sie mir's nur noch 14 Tage, dann solgt Bericht.

Leben Sie recht wohl und nehmen Sie vorlieb. Ich habe Berdruß mit dem Architrau, und eben zwischen diesen Brief hinein einen anmuthigen Zettel beantwortet. Hohl die Kerle alle der Teusel. Niemand soll froher sein als ich, wenn ich aus dieser von oben bis unten unzuverlässigen ordinären badischen Wirthschaft draußen bin. Ihrer Frau Gemahlin meine und

meiner Frau besten Empschlungen. Allen Freunden Grüße. Was macht Zimmermann? Von ganzem Herzen Shr Freund Schwind.

1) Ueber diese Darstellung der Sage von dem Ritter Kuno von Falsenstein schrieb Schwind am 17. Decbr. 1843 an Genelli (bei Kührich, S. 38, bei Holland, S. 104, A. 1):

"Mein jetiges Bild, obwohl der Gegenstand höchst verrückt ist, macht mir die größte Freude. Ich mache gern Bäume und Felsen und alte Mauern — und dergleichen habe ich genug darauf, auch einen ganz gerüsteten Kerl zu Pserd — was thut's? Man muß machen, wie einem der Schnabel gewachsen ist." Bon A. Göbel, einem Schüler Schäfer's wurde das Bild später gestochen. Nachdem Genelli das Originalgemälde im Münchener Kunstverein 1844 gesehen hatte, schrieb er darüber einem Freunde am 14. Okt. 1844: "Bon Schwind sah ich neulich ein gar originell ersundenes und gemaltes Vild, was mich sehr ergötzte. Das Bild stellt Enomen dar, die einem Rittersmanne einen Weg auf einem ungangbaren Felsen gebahnt haben, damit er zu seiner Dame gesangen kann, die ihn, der nun heiter zur Burg hinz aufreitet, voll Freude empfängt. Die Sonne geht auf, das Zwergenvolk aber entweicht Als Künstler ist Schwind gewiß ein Original, was nur verteufelt Wenigen zu sein vergönnt ist."

Carlsruh. 15. Jan. 844.

Lieber Frennd!

Diegmal plage ich Sie. Ich weiß, daß unser Freund Schaller 1) frank ist und habe gar feine Nachricht von ihm. Sie sind wohl so gut, ihn zu besuchen, ihm den Einschluß zu bringen, der aber seine Sile hat gelesen zu werden, und mir, wenn er es nicht selbst kann, mit zwei Worten von seinem Besinden Nachricht zu geben. Aber recht bald.

3hr Brief ift leider nicht erheiternd, und nur eines darin ergnicklich, daß Sie immer oben= auf find. Friggoni hatte gewiß etwas bedeutenderes bei Ihnen bestellen fonnen, aber fo fchone Kinder von Ihnen gezeichnet 2), bleiben immerhin ein fehr wünfchenswerther Besits. Mir gegen= über fcheinen Gie auf ber Welt zu sein, mich mit Ihren Werfen und Ihren Bunfchen in meine bescheidenen Grangen gurudgnweisen. Ich werde es erleben, daß Sie bei aller Freundschaft für mich zu dem Rhein werden die Achseln zuden muffen und mir rathen, von folchen Dingen lieber wegzubleiben. In drei Wochen bente ich wieder in München zu fein. Un Garten und Billen deute ich lange nicht mehr, wohl aber alles Ernstes, wenn ich mich noch einige Jahre herumge= schlagen habe, an ein fleines Saus in einem Ort, wo ein Moster ift, mit Bibliothef, Orgl, Bagten und ichnier Gegend, Wiefen für ein Paar Rühe, Garten für Krant und Erdäpfel, und wenn's recht gut geht einen alten Schimmel, ber mir die Leber gnrecht fchüttelt. Ich ware im Stande, dann nichts zu machen als Miniaturen wie "ber wunderliche Heilige" und folches Zeug. Mein Luxus wären Zeichnungen von Ihnen 3). Betst aber führe ich ein Leben, wie ich es noch nie aufgeführt habe. 3ch arbeite wie im Taglobn, und habe gar keinen Umgang außer meiner Frau, die eben gar gut und heiter ift. Der Trahn ift ein gutes Material, und man muß fich nur nicht bavor fürchten, fo geht's. Gie werden auch dieses Meisterstück zu feben bekommen. Die Fraulfurter bestellen mir ein Bild und zwar einen Stoff aus der bentschen Weschichte 4). Drei Kinder mit einem Kirschenzweig wären vielleicht ein befferer. Glücklicherweise bin ich mit einem ftarlen Batriotismus behaftet. Die belgischen Bilber habe ich geftern gefehen. Man muß noch andere Dinge sehen als die und sich nicht irre machen laffen 5). Ich fürchte, wenn ich sie öfter sehe, werden sie mich langweilen. Bei alledem find diese Maler aber um ihre glücklichen Umftande zu beneiden. Leben Sie recht wohl, und nehmen Sie mir meine Bitte nicht übel. Laffen Sie mich bald mas hören, und auch daß Sie wieder Luft haben etwas zu machen. Ihrer Fran Gemalin die besten Empfehlungen von mir und meiner Fran.

Ihr Freund von ganzem Herzen

M. Schwind.

<sup>1)</sup> Ludwig Schaller, Vilohauer; von ihm ift das Herder-Monument in Weimar 1845—50 ausgeführt.

<sup>2)</sup> In den dreißiger Jahren kaufte Federigo Frizzoni in Bergamo eine forgfättig ausgeführte Bleiftiftzeichnung von Genelli, die Gruppe seiner Kinder, Gabriele, Anna und Camillo, die beiden letteren um einen Kirschenzweig streitend. Ein zweites, dieser Zeichnung genau entsprechendes Original besitzt Frau C. Genelli in Weimar.

<sup>3)</sup> Achnliche Wünsche oder Absichten verlauten in einem Briefe vom 7. März 1846, vgl. Holland 3. 109: "Für mich ist eine schöne Frescoarbeit im Antrag, kommt sie zu Stande, so bleibe ich hier —

wenn nicht, gehe ich entweder nach Berlin oder auf's Land und mecanire (!) mir mittelst ein Paar Kühen und einem Erdäpfel-Acer höchst selbst. Sie sind dann hösslichst auf einen Sommer eingesaden." Sin anderes Was versichert er, daß er sich schon stark nach einem Winkel umsehe, auf den er sich seiner Zeit zurückziehen und dem ganzen Kunsigetriebe sein Kompliment machen könne.

4) "Der Sängerkrieg auf der Wartburg." Städel'iches Kunste Infittut Kr. 362. — Bereits im Jahre 1838 hatte Schwind von Wien aus eine auf den Wartburgkrieg bezügliche Komposition an Julius Schnorr geschickt, woran dieser Allerlei auszusehen hatte. In Folge des Frankfurter Auftrags bearbeitete er den Gegenstand von Neuem und schrieb am 29. September 1844 an Genelli, daß der Karton bis auf einige Figuren sertig sei. "Wäre das Ding doch größer! und doch mache ich mich gesaßt, ein Jahr lang daran zu bürsten." Das Vild, dessen künstlerischer Werth weniger in der technischen Ausstührung als in der Komposition liegt, wurde 1846 beendigt.

5) Bgl. Schwind's Bemerkungen über die moderne naturalistische Kunsttechnik der Belgier in einem späteren Briefe 18. März 1844. Führich, S. 79.

Franksurt den 1. July 844.

Liebster Freund! Lange hat mir nichts so weh gethan, als daß die Mannheimer Arbeit zu Wasser wurde. Wenigstens muß ich das annehmen, da seine Antwort mehr kam. Man nuß es aber hinnehmen wie die ganze Zeit und weiter sehen, was zu machen ist. Ihre Vilder wird nur schon eine große Freude sein zu sehen, und sollte es mir gelingen, sie zu verkausen, so wäre das gar schön. Der Kunstverein zalt kein Porto, so viel ich weiß, also schiecken Sie's nur an mich. Passavant, der viel zu sagen hat, ist in München, V. ist eine Schlashanbe. Sagen Sie mir aufrichtig, warum setzen Sie sich nicht mit dem Münchner Annstverein 1) auf den Fuß, daß Sie da alle Jahr ein Vild verkansen? Hohl die Kerls der Guchuk, wenn sie darnach sind, aber warum das Geld lausen lassen? Ich sann mir kann denken, daß das Schiedsgericht aus kauter solchen Haiden sollte componirt sein, daß man nicht froh wäre, etwas von Ihnen zu bekommen. Versäumen Sie wenigstens nicht vie Sachen auszustellen. Das ist aber Ihre Sache, von mir können Sie überzeugt sein, daß ich die Vilder mit offenen Armen empfange, und alles mögliche thun werde sie an den Mann zu bringen. Die Here habe ich hier angekündigt. vederemo.

Ich selber bin also drei Monate bier. Ich soll für das Institut den Sängerfrieg auf der Wartburg malen, es waltet noch eine kleine Differenz über den Preis ob. Der Rhein wäre mir lieber gewesen, aber da heißt es, er sei für Frestofarbe. Ich werde ihn schon noch machen. Ge= macht habe ich eine Composition Raiser Conrad III. vorstellend, der den h. Bernhard auf den Schultern aus dem Gedränge trägt 2). Das war auch zu couragirt. Den wunderlichen Heili= gen 3) habe ich wieder gemacht und zwar etwas größer als die erste Zeichnung, die ich nach Trieft verkauft habe. Sie mar in Duffeldorf ausgestellt und man behauptete in dieser Urt nie etwas vollfommueres gesehen zu haben - nichts desto weniger sand sie keinen Käufer. Allsdann habe ich um doch etwas zu thun, und unfähig noch etwas neues auzufangen, diefelbige Sabine von Steinbach in Dehl zu malen unternommen 4), es ist fast fertig. Rehmen Gie mir's nicht übel, aber ich sehne mich sehr ans dem Trubl heraus, und thue das mögliche, um etwas hinter mich zu bringen und den bewuften Bauernhof zu verdienen. Gine Zeichnung vom Nitter Curt ift in Dresden gefauft worden um 1200 fl. (die aber erft im nächsten Jahre bezalt werden.) Thäter foll fie als Bereins-Gefchenk stechen. Millionare kommen nach der Summe zu mir, find entzückt, fragt aber auch keiner, mas diefes ober jenes koste. Vor der Hand kann ich zufrieden sein. Big nächsten Berbft oder im Frühjahr 46 hoffe ich hier wieder flott zu werden. Den Sängerfrieg freut mid zu machen und so wird's gehen. Ende des Monats erwartet man den großen Leffing. Wie werd' ich ba herumkommen! Alle Tage entbede ich neue Lafter an feinen Bilbern, und ber Beidenferl freut fich barauf, mich fennen zu lernen. Morell 5) grugen Gie ja bestens. Nicolini's 6) Wert werde ich mir gleich zu verschaffen suchen. Für Ihren Antheil an meinen Cartons vielen Dank. In ein Baar Bochen fommt ein Bild nach München. Bünsche, daß es Ihnen Bergnügen macht.

Im Ganzen ist es hier boch 100 Mal besser als in Carlsruh, in München wäre es freilich noch ganz anders, aber Sie wissen — Schicken Sie also nur das fertige Bild alsobald, vielleicht kann dann die Drestia 7) vorgenommen werden. Leben Sie recht wohl und haben Sie Dank, daß Sie geschrieben haben. Ich war ganz stumm geworden über den Mannheimer Schrecken Die Frau dankt für Ihre freundlichen Grüße. Zusammen empfehlen wir uns Ihrer Frau Gemalin und wünschen alles Glück und Heil.

Ihr aufrichtiger aber vor der Hand etwas niedergeschlagener

M. Schwind.

adr. im Städlischen Inftitut.

2) Führich, S. 122, wo irrthümlich Konrad II. genannt wird.

6) Giovanni Battifta Niccolini, dramatischer Dichter.

Frankfurt, 17. Merz 845.

Sehr verchrter Freund!

Seit ich weiß, daß Sie auf das Aussehen der Schrifft aufmertsam find, schneide ich so lang Febern, big alle nichts nütz find. Geftern hatte ich endlich eine Conferenz mit Radowitz, beren hoffnungsvolles Resultat ich Ihnen gleich berichten will. Er fagt a) er hätte mir nicht gefchrieben, weil er immer auf bem Sprung gewesen hieber zu kommen und lieber mit mir gesprochen. b) Bersprach er mir, daß er alles aufbiethen wolle, ben König zu einem ersprieglichen Schritt gegen Sie zu bewegen, und bas aus aufrichtiger Entzückung über Ihre Arbeiten. c) Seh er gerne bereit zu schreiben und einen Brief von Ihnen einzubegleiten, konne uns aber ver= sichern, daß das zu gar keinem Resultate führen würde. Wir möchten ihm zutrauen, daß er wisse, wie man es anstellen muffe, um zu Ende zu kommen - ben König zur rechten Stunde fprechen, und zwar fo, daß auf ben erften Anlauf alles fertig fei. 3m Man ober Junn würde er mit ihm zusammenkommen, würde mir schreiben und wünsche eine Reihe von Fragen von mir beautwortet, um auf alles gerüftet zu sein. Er meint, man fönne entweder einen tuchtigen Auftrag ober eine Berufung nach Berlin mit einem Gehalt beantragen. Jett fein Sie fo gut und schreiben Sie mir, was Sie barüber benken. Sie haben an Radowitz einen sehr warmen protectore und daß er beim König etwas vermag, ift bekannt. Ich sagte ihm auch, daß Wagen dem König die here gezeigt und welche Antwort darauf erfolgte. Wie fehr fich R. für Gie intereffirt, zeigt seine Replit "Es handelt sich nicht um die Richtung, sondern um das Talent." Das wäre also fo weit gut.

Bürden Sie uns noch etwas von Ihren Compositionen anvertrauen, um es der Majest. zu zeigen, wo möglich etwas gefärbtes 1). Da Sie die Here nicht nothwendig zu brauchen scheizuen, setze ich Ihre Ersaubniß vorans, sie noch 3 Wochen zu behalten.

Von nitr zu reden habe ich bereits einen Flügl vom Sängerfrieg untermalt. Wäre der Carton nicht so sehr schlecht ausgefallen, hätte ich ihn nach München geschickt. Ich kam aber, da eine alte Composition in eine neue verwandelt werden muß, in ein so sateles ändern und slicken, daß mir die Geduld ausgieng. Ich bin begierig, wie man eine Arbeit ausnehmen wird, die weder in italienischer noch in niederländischer Sprache vorgetragen ist. Namentlich habe ich sür die letzte gar seinen Lössel. Im Man, wenn das Ding untermalt ist, will ich einen kleinen Ausslug nach Dresden machen, um wieder einmal etwas recht gutes zu sehen. Ich bin begierig, was Haert hervorbringen wird. Die Pariser Reise muß bis übers Jahr verschoben werden, da ich bech auch nach London möchte und im Herbst daselbst gar nichts zu sehen ist.

<sup>1)</sup> Genelli war Mitglied des Münchener Kunstvereins und stellte auch während eines Zeitraumes von 20 Jahren seine Werke aus, ohne dadurch wesenkliche Ersolge und eine allgemeine Anerkennung zu erzielen.

<sup>3)</sup> Bereits in ben zwanziger Sahren entstand die von Cornelius beifällig aufgenommene Aquarellszeichnung "Der wunderliche Heitige"; 1835 die erste, 1844 die zweite sorgfältige Aussührung, die letztere für den Geh. Rath v. Schwind in Wien. Agl. Müller, S. 45, 252. Holland, S. 120.

<sup>4)</sup> Zur Verherrlichung der Vildhauerkunft hatte Schwind im Jahre 1839 im Treppenhause des Afabenie-Gebäudes zu Karlsruhe die Gestalt der Sabina von Steinbach (häusig, doch irrthümlich die Tocheter des berühmten Erwin von Steinbach genannt), wie sie ihre am Straßburger Münster befindliche Statue der "Synagoge" meißelt, dargestellt. — Das im Briese erwähnte Delbild erwarb Fr. Metzger in Karlsruhe. Holland, S. 101—102, Ann. 1.

<sup>5)</sup> Dr. Giovanni Morelli, Senator des Königreichs Stalten, jett in Mailand ansäffig.

<sup>7)</sup> Die lang gehegte Absicht Genelli's, die Orestia in etwa 14 Kompositionen künstlerisch zu behandeln, ift nicht zur Ausschlung gelangt.

Frau und Kinder find wohlauf. Gestern Abends dachte ich viel an Sie. Ich war in einer großen Gesellschaft, wo nebst andern guten Dingen auch die Scene des Orpheus gefungen wurde, von der Ihnen die Baar Bruchstücke, die ich singen konnte, Bergnügen machten. Diehmal war ich nicht Drpheus, sondern eines der Gespenster, die ihm Anfangs troten und zuletzt von seinem Gefange erweicht werden. Ich fam erft um 2 Uhr nach hause. Dieß und bas schändlichste Better der Belt, Schnee, Negen, Wind, Glatteis und Nebl helfen mit, Diefen Brief, ben ich aber boch nicht aufschieben will, möglichst verwirrt zu machen. Nebst bem Cangerfrieg habe ich übernommen! Allegorifche Dinge zur Gefchichte bes Erzherzog Carl 3)! Können Sie fich fo was benken? und ich mache es mit vielem Interesse, es werben gegen 50 Stück. Rennen Sie Triftan und Isolde? Dazu soll ich eine ähnliche Decoration machen 1), wie das Niebelungen= Lied von Schnorr. 3ch arbeite wieder recht gerne, in dem verteufelten Carlsruh war mir schon alles verleidet. Der Mein ift boch unter aller Kritit gezeichnet, läßt fich aber verbeffern. Wenn wir's noch dahin bringen, daß Ihr König das feinige thut, und ich erwarte das beste, dann habe ich meine besten Tage. Frankfurt ist eine ganz plausible Stadt, und ich fasse nach und nach wieder das Zutrauen zu mir, daß ich was zu Stande bringen könnte, mas die Möglichkeit in der Maleren etwas erweitert. Radowitz theilte mir die Idee des jüngsten Gerichts mit, wie sie ber König von Cornelius ausgeführt haben will — bas hätte ich nicht erwartet — und wünschte nur C. hätte Courage genug es von sich auf Sie überschreiben zu lassen. Diefes tranvige com= poniren und von andern ausführen lassen schneidet dem Gedeihen der Kunst die Sehue ab. Es wird so weit kommen, daß die lächerliche Lage zur Tagesordnung wird, in der ich mich befunden, als ich für hohenschwangan Compositionen liefern sollte, um fie von Leuten, beneu nichts ein= fiel, verballhornen zu laffen, und in München Schwanthalerische Compositionen ausführen sollte. War das eine andre Zeit im Stand als unsere? Ihrer Frau und Kindern alles Schöne von der meinen und Ihrem Freund Schwind.

2) Richt eher als im April 1856 reifte Schwind in officieller Sendung zur Ausstellung nach Paris und ebenso im Sommer 1857 nach England. Gine ausstührliche, lebendige, originelle Schilderung der auf der letten Reise empfangenen Eindrücke findet sich bei Filhrich, S. 72—79.

'3) Die trefflichen Randzeichnungen und allegorischen Titelblätter (ungefähr 30, bei einigen ist Schwind's Autorschaft fraglich) zur Geschichte des Erzherzogs Carl von Desterreich, geschilbert von E. Duller. Wien und Pesth 1847.

4) Vermuthlich nur als Sfizze im Besitz der Frau Louise v. Schwind in Karlsruhe.

Frankfurt, 29. Juni 1845.

Gehr verehrter Freund!

Gratulire von Herzen zu bem Berkauf des Wüstlings 1). Es ist wichtiger als es vielleicht auf den ersten Anlauf aussieht, daß endlich einmal eine solche selbstgedichtete Vilderreihe in den Kunsthandel eingedrängt ist. Einmal anerkannt muß diese Gattung, in der Sie einzig sind, in Schwung kommen. Zwei Dinge muß ich Ihnen dringend an's Herz segen, auf die Gesahr hin, daß Sie ein böses Gesicht machen. Erstens, um allen Bedenklichkeiten des Königs von England zuvor zu kommen, wäre es räthlich sich die Erlaubniß zu erwirken, ihm die Sache zu des diciren, wosür er, wenn er honorig ist, auch noch dankbar sein muß. Alsdann nutzt alles nichts, Sie müssen handeln lassen von den allzu flachen Zehen ha! ha! und gewissen Ermelfalten an der Achsel 2). Das sind die wichtigen Klagepunkte, hinter denen sich die instinktmäßige Abneigung gegen das Eminente verdirgt. Sie können jenem Pack nichts ärgeres anthun, als wenn Sie so Kleinigkeiten bei Seite schaffen. Es kostet Sie einen antiken Kuß um 30 Kr. Das ist alles. Wegen des Stiches dürsen Sie außer Sorgen sein. Goebl ist von Ihrenkurchten begeistert und geht mit aller denkbaren Sorgsalt und Ueberlegung an's Wert 3). Seine Bee

<sup>1)</sup> J. M. v. Radomit war von 1842—45 außerordentlicher Gesandter bei den Hösen zu Karlsruhe, Darmstadt und Nassau. Seine Bemühungen, Genelli die durch jugendlichen Uebernuth verscherzte Gunst des Königs von Preußen wieder zuzuwenden, blieben so fruchtloß, wie die Fürsprache von Cornesiuß, des Grafen von Ingenheim u. A. Das hohe Berdienst, dem genialen, so schwer geprüften Künstler einen sorgenfreien Lebensabend gewährt zu haben, gebührt lediglich dem Baron A. F. v. Schack und dem Groß-herzoge von Sachsen.

trachtungen über die zwei Platten von Merz sind höchst interessant. An Schütz habe ich geschwieben, ob er wünscht dabei einzutreten, habe aber noch keine Antwort.

Sie werden lachen, wenn ich Ihnen sage, daß wir Sie in Dresden als Prosessor placiren wollten 4). Ich habe ein wahres Meisterstück von Brief geschrieben, daß mir bald einen tüchtigen Berdruß zu Stande gebracht hätte. Häul, der ihr wackerer Freund ist wie immer, sagte gleich es gienge nicht, und eine kurze Anwesenheit in D. überzeugte mich, daß Sie ganz recht haben, dergl. nicht zu wünschen, denn Sie würden in ein Paar Monaten davon lausen oder unglücklich sein. Jetzt ist die Rede von mir. Da ich aber nichts dafür thue, glaube ich es wird sich ein wohlseilerer Sachse sinden.

An meinem Bilde übermale ich jetzt, kann mich aber nicht recht dreinfinden, es wird mir alles zu zahm. Die Sachen zur Geschichte des Erzherzog Carl, die ich nebenher mache, intreffiren mich. Es sind Allegorien auf höchst unmögliche Gegenstände als: Die Militair-Dienstzeit wird auf 14 Jahr herabgesetzt. Der Reichstag will dem Erzh. ein Monument setzen u. dgl. und es geht am Ende doch.

Mit jenem Kunsthändler möchte ich contrahiren die Herausgabe der Geschichte von den 7 Naben 5), die ich mich entschließen würde, selbst zu lythographiren. Es wäre gleich wieder eine gezeichnete Erzählung und könnte beitragen, die Gattung in Gunst zu setzen. Ich denke jetzt schon daran, von welcher Seite gesorgt werden wird, diese Ersindung breit zu treten und zu carifiren. Darans nung man gesaßt sein. Bon einer Reise des K. v. Pr. höre ich immer nichts. Radowith wird nicht vergessen, darans kann ich mich verlassen.

Wenn Sie Schaller sehen, mahnen Sie ihn nebst vielen Grüßen, doch ja mir bald zu schreiben. Zimmermann wäre vielleicht so gut mir ein bei Förster besindliches Buch mit Compositionen mit her zu bringen.

Frau und Kinder sind wohlauf. Der Pallast konunt aus der Erde heraus — die Schuls den auch. Aber ich brauche ein Atellier, und die Mtethen sind hier fürchterlich.

W. empfiehlt sich. Ich freue mich für diesen wackern Mann, obwohl ich ihn beneide, daß es ihm gesungen ist, einen leidlichen Handel für Sie einzuleiten. Leben Sie recht wohl, empsehlen mich und die meinigen Ihrer Frau Gemahlin und grüßen alle Freunde

von Ihrem aufrichtigen

M. Schwind.

<sup>1) &</sup>quot;Aus dem Leben eines Wüftlings." Gezeichnet von Bonaventura Genessi. Lithographirt von Georg Roch. 18 Tafeln mit Erläuterungen. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1866. — Genessi hat den große artigen Cyflus 4 Mas gezeichnet. Das erste Exemplar, im Febr. 1840 beendigt, kauste 1841 der Prinze Gemahl Albert von England; das zweite Exemplar, von dem nur noch 8 Blätter im Städel'schen Kunste Institute beisammen sind, war für den Kunsthändler Mettenius in Frankfurt a. M. bestimmt. Das dritte Exemplar, welches das Borbild für den von Brockhaus angekausten, in den Jahren 1850—56 gezeichneten Cyslus wurde, erwarb der Kunsthändler Börner in Leipzig. — Schwind's Urtheil über den Wüstling verlautet ungünstig bei Holland, S. 106, Ann. 1.

<sup>2)</sup> Kurz vorher ward Genessi brieflich am 24. Mai 1845 von einem guten Freunde auf diesen Fehler, der früher an der Darstellung von "Gott Bater" wahrgenommen wurde, in solgenden Vorten ausmerksam gemacht: "... Die Vision des Ezechiel! sehr geeignet. Aber nehmen Sie um Himmelswillen einen andern Schneider an als den, der früher die Garderobe ihres Gottvater besorgte. Ich spreche besonders von den unglückseigen Falten um die Schultern, wo sich der Aermel ansett. Wenn Sie diesen Tadel übel nehmen, so wundern Sie sich nicht, wenn man Ihren diese Falten übel ninmt. Das sind die Klippen (oder vielmehr der Meerschaum), woran Ihr ganzes Lebensglück scheitert (?). Ich sass sind die Klippen (oder vielmehr der Meerschaum), woran Ihr ganzes Lebensglück scheitert (?). Ich sass stragisches, etwas Großes, aber an solchen Aleinigseiten zu stolpern und den Hals brechen, ist so traurig, daß es an's Gegentheil grenzt. Damit Ihnen solche Dinge nicht serner passiren, füge ich hier den Schnitt des heiligen Rocks bei, der jedensalls orientalischen Ursprungs ist und ditte Sie aus Theilnahme am Freunde sich einen Rock machen zu lassen. So bekommen Sie die schönste Form um die Schultern und versündigen sich nicht serner an Gott durch jene Schneidergestalten am Ansah der Aermel. Ich würde es für das schönste Kunder ansehen, welches der heilige Rock zu Trier aussibet, wenn Sie auch diesen Fehler ablegten."

<sup>3)</sup> A. Goebel hat nur Taf. III ber Ausgabe "Frevelhaftes Betragen mahrend eines Gewitters" auf . einem Separat-Blatte gestochen.

4) Sollte ihm Etwas für Genelli glüden, "mich wird's freuen als schähe es mir selber", hatte Schwind kurz vorher geschrieben und daß diese Zusicherung keine ünhaltslosen Worte waren, beweist das von Schwind an Rietschel gerichtete Schreiben, dessen Mittheilung wir der Frau Prof. Nietschel in Dressen verdanken.

Schwind an Rietschel:

Frankfurt, d. 4. April 1845.

Lieber Freund Rietschl.

Wenn ich jetzt anfienge: Bei euch ift eine Professur leer, thue dazu daß ich sie bekomme, so irre ich mich nicht, Du würdeft Dich tüchtig an den Laden legen. Run habe ich aber in diefer Beziehung ein Unliegen daß mich wenigstens so wahr angeht, als handelte es sich um meine Verson, und ich wende mich an Dich, nicht allein in meinem, sondern in gar vieler alter Freunde Namen, die der Meinung find, meine Berwendung würde bei Dir nicht ohne Gewicht sein. Genelli wird sich um die Stelle bewerben. Zeichnungen Bilder werden geschickt und manche gute Stimme wird seine Bewerbung unterstützen. Sein Mitbewerber von München aus ist Jäger, den Schnorr auf das leidenschaftlichste unterstützen wird. Er ift ein geschickter junger Mann, aber auf eine folche Stelle gehören Leute von Namen, nicht solche die sich beinahe noch gar nicht selbstständig bewegt haben. Du warft in Carlöruhe schon verwundert über die Zeichnung aus dem Leben einer Here, wie wirst Du d'rein sehen, wenn Du Dich aus den neu'ren Zeichnungen überzeugen wirft, daß unfer trofflicher Freund, trot den übeln Berhältniffen, die jeden anbern gang zu Boden brüden würden, nicht aufhört Fortschritte zu machen. Es ift eine Schande für gang Deutschland, daß ein Mann von so unglaublichem Talent, an der Grenze der äußersten Roth hinleben muß. Hat das sollen sein angeborenes Nebermaaß von Kraft, das sich oft wie Unbändigkeit mag ausgenommen haben, in die Gränzen der Friedlichkeit und Liebenswürdigkeit zurückjühren, so könnte cs jetzt immerhin ein Ende finden, denn von seiner sprudelnden Jugend sprudelt nur mehr sein Talent, und das in der schönen Begränzung des Studiums und der Vildung.

Kannst Du für Genellis Gesuch etwas thun, so erwirbst Du Dir ein Verdienst um die Kunst, und den Dank manches Freundes. Cornelius und Kaulbach an der Spize wird Dir's sohnen. Laß Dir's an's Herz gelegt sein, als wüßte ich so warm und eifrig zu schreiben, wie es der Gegenstand verlangt, während ich leider nur einfach sage, thue es zum Vortheil der Akademie, zu unser aller Freude, und zu Deiner eigenen Ehre . . . .

Frankfurt a. M. im Städlischen Inftitut.

5) Bereits im Jahre 1830 hatte Schwind die erste Composition zu der Geschickte von den 7 Raben entworsen. 14 Jahre später griff er die Jdee von Neuem auf und schildert briessich am 29. September 1844 das Titelblatt genau der späteren Ausschlung entsprechend, er hofft, "daß es der Form und den einzelnen Scenen nach etwas geben wird, das Leuten, die für Liebe und Trene und etwas "Zaubermacht" Sinn haben, gesallen kann." Das im Jahre 1858 als Aquarell ausgesührte Gemälde, als eine Perke auf der Kunstausstellung in München 1858 gepriesen und seitdem durch mehrere Reproductionen allbeskannt, besindet sich im Großh. Museum zu Weimar. — Führich, S. 46. 80. — Holland, S. 54. 105—106. 185—190.

Frankfurt, 23. April 1846.

### Sehr verehrter Freund!

Ich will mich allerbestens gegen die Nachrede verwahrt haben, als hätte ich daran gedacht Subscribenten zu pressen. Ich war im Gegentheil sehr bedacht, niemanden die Shre eines Mitsbestellers anzutragen, von dem ich nicht voransseizte, daß er sich freut eine Arbeit von Ihnen zu besitzen. Es giebt Leute hier, die sich etwas damit dünken Ihre Arbeiten über die Achsel auzussehen, und die unter uns gesagt, sehr wahrscheinlich anch an M. gearbeitet haben, die sind ein wenig beschämt über den frischen Fortgang der Dantischen Subscription ih sowie auch M. andere Seiten aufzuziehen anfängt. Wollen Sie der Liste den Namen des Masers Ihse beisügen, der mich gestern drum angieng. Lassen Sie nur das erste Heft erscheinen, so stehe ich noch für einige.

Meine Berechnung hinsichtlich Berlins wäre sehr einfach. Cornesius abgerechnet, der ganz vom König in Beschlag genommen ist, besindet sich einem reichen Publicum und tüchtigen Kunstverein gegenüber auch sein einziger Maler, der etwas des Anschauens werthes zu Tage brächte. Da sollte man meinen, es ließe sich etwas verdienen. Andere Rücksichten sind freisich dagegen, vor allem die, daß ich lange genug unter dem Glück fürstlicher Austräge geschmachtet habe und nichts sehnlicher wünsche, als mich mit meinen eigenen Geistes Producten durchschlagen zu können. Es ist zu traurig, wenn die halben Kräfte nüssen verbraucht werden, um dem aufgetragenen Gegenstand eine malerische Seite abzuzwingen. Sie spüren schon ähnliches beim Dante, da denken Sie erst an die Einweihung des Freiburger Münsters u. dgs.!

In Dresben wären wir also glücklich burchgefallen. Tetzt wollen wir sehen, was in Münschen geschicht und in Berlin, wo es auch leer ist. Ich meine Schrandolph wird daran kommen. Beit's Stelle ist und bleibt unbesetzt, und ich gestehe, daß ich wie ich das inwendige der Anstalt kenne, in Ohnmacht siehen können, ich eines Tages als Director auswachte. Daß Sie Schütz nicht nach München ziehen können, beklage ich, denn in Frille geht er zu Grund. Meine grössere Arbeit (der Sängerkrieg) geht jetzt zu Ende. Gott sei Dank habe ich meine Zeit wahrsgenommen und 4 andere Bilder nebenher ziemlich weit gebracht, so daß ich eine Weile auftrumpsen kann. Kann ich sie verwerthen, so sange ich im Herbst den Rhein an, der mir sehr an's Herz gewachsen ist. Ich wollte, ich könnte ihn in München machen,

Mit Gochl's Stich werden Sie wohl zufrieden fein? Glauben Sie, daß Freund Schutz ba mitmachen fonnte?

Leben Sie recht wohl und erfreuen Sie uns bald mit bem erften Heft. Wenn einmal alles im Gang ist, fonnen Sie wohl an die Orestia benten. Alles Schöne an Ihre Frau Gemalin und Ihre allerliebsten Kinder von

Ihrem alten Freund

Sdywind.

<sup>2)</sup> Bgl. Ann. 3 zum 2. Briefe. - Holland, S. 100-101.



<sup>1)</sup> Die äußere Anregung zur artistischen Behandlung von Dante's Göttlicher Comödie ging zunächft von begeisterten Berehrern Genelli's in München aus. Am 31. Jan. 1846 wurde der Meister von M. Widnemann, G. Jäger, G. König, H. Merz, L. Lange und L. Schaller zur Besprechung eines ihm mitgetheilten, zweckentsprechenden Borschlages aufgesordert. Die Kosten des Unternehmens sollten zunächst auf dem Wege der Subscription gedeckt werden. Das Werk erschien 1847 in Heften à 4 Blätter, später mit erzläuterndem Text von Dr. M. Jordan bei Dürr in Leipzig.

# Aene Dokumente über Andrea Mantegna.

(Mit zwei Tafeln Facfimiles.)

Schaust du diese Bergesgipsel Aus der Fern', so strahsen sie, Wie geschnückt nit Gold und Purpur, Kürstlich stolz im Sonnenglanze.

Aber in der Rähe schwindet Diese Pracht, und wie bei andern Irdischen Erhabenheiten Täuschten dich die Lichtessekte. (Atta Tross, Kap. XVI.)

Tieozzi und Gaye waren die Ersten, welche Dokumente verössentlichten, die auf Andrea Mantegna und seine Zeit Bezug haben: Ticozzi im setzten Bande der von ihm besorgten neuen Austage von Bottari's Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed architettura 1); Gaye im Carteggio inedito d'artisti 2). Was Letzterer übrigens ans den Archiven von Mantua gesschöpft, verdankt er der Mittheilung des Giuseppe Arrivabene.

Biele Jahre vergingen, bis Carlo d'Arco fortsetzte, was jene begannen und zwar in seinem zweibändigen Werke: Delle arti e degli artesici di Mantova 3), welches die Frucht langer, sorgfältiger Studien ist. Er schildert in demselben die Genesis und Entwickelung der Kunst in seiner Baterstadt und widmete besonders der Zeit des großen Mantegna alle Sorgfalt. Die werthvollsten Dokumente entzog er langjähriger Vergessenheit und gab somit den Mantegna-Forschungen neue Richtung und neuen Schwung. Bald solgte seiner Spur der gelehrte Franzose Armand Baschet, der sein Streben mit dem schönsten Ersolge gekrönt sah. Er sand über vierzig Briese und legte das Resultat seiner Entdeckungen in der Gazette des Beaux-Arts nieder, Tome XX, 1866.

In diesen Publikationen liegt der Schwerpunkt für eine kritische Darstellung des Lebens und der Werke Mantegna's. Was Spätere suchten und fanden, füllte wohl Lücken ans, brachte jedoch nichts wesentlich Neues. Aber die Wissenschaft ist jedem dankbar, der ihr Baumaterial vergrößert, und das hat Willelmo Braghirolli, der gründliche Kenner der Mantnaner Archive gethan 4), das bezweckt auch die Herausgabe solgender Briefe. Ubsichtlich änderte ich nichts an der ost sehren Orthographie und Sathildung; man würde dadurch der damaligen Zeit ihren charafteristischen Stempel, den Vosumenten den Neiz der Naivetät nehmen.

Noch ein Wort über die Facsimiles. Nicht ohne Schwierigkeit ist es mir gelungen, Manstegna's Handschrift von derzenigen eines Schreibers zu sondern, nämlich durch Confrontation mit den Briefen des Marchese, der sie meistens diktirte und nur eigenhändig zeichnete. Diezenigen Briefe Mantegna's nun, die in der Handschrift mit denen des Marchese Lodovico stimmen, gehen offenbar auf dessen Schreiber zurück; die anderen auf den Meister selbst. 5)

<sup>1) 8</sup> Bande., Milano 1822-1825.

<sup>2) 3</sup> Bände, Firenze 1839-1840.

<sup>3)</sup> Mantova. 1857 Tipografia G. Agazzi. 1859 Tip. V. F. Benvenuti.

<sup>4)</sup> Im Giornale di erudizione artistica. Vol. I, Fasc. VII. Luglio 1872. Ich will nicht unterslassen Serrn Can. Braghirolli, wie Herrn Stefano Davari, cancelliere dell' archivio storico Gonzaga, auch öffentlich meinen Dank außzusprechen für die Liebenswürdigkeit, mit der sie meine Arbeiten in Mantua unterstützten und förderten.

<sup>5)</sup> Der facsimilirte Brief Mantegna's ist bei Baschet, Seite 331, abgedruckt und commentirt; vom Marchese gebe ich nur die Unterschrift, Jabellen's Brief hat keine historische Bedeutung.

I.

Il marchese Lodovico Gonzaga ad Andrea Mantegna.

Dilecte noster. Havendo visto quanto per la tua me scrivi de quelle injurie te sono facte che ve dispiaceno summamente et havemolo per male quanto dire se possa. Et perche nui lunedi proximo piacendo à dio se trovaremo a Mantua non te rincresca havere un pocho de pacientia de quella facenda del sarto che ha guasto quello zupone a), perche cometteremo la cosa a persona che la intendara summariamente et non te manchara de ragione e lassa questo carico a nui.

Gonzagae VI Augusti 1470.

Andree Mantegnie pictori.

a) la giubba, il giubbone.

Il Marchese di Mantua.

Dieser Brief bezieht sich auf den Streit Mantegna's mit einem Schneider, der ihm das Zeng verschnitten. Es ist charafteristisch, daß der Künstler um solcher Bagatellen willen an seinen Herrn schrieb. Die Untlage-Epistel habe ich nicht gefunden; es geht jedoch nicht gerade viel damit versoren. Vielleicht würde aus ihr erhellen, daß wir es mit dem Hossichneider zu thun haben, den der Marchese selbst Andrea empschlen hatte, und der ihn nun ungenügend und unpassend bediente. Man kennt den dummen Dünkel der Hossicherauten und Lakaien.

#### II.

Lodovico Gonzaga al Cardinale Francesco suo figlio.

Reverendissime. Havendo questa mattina ricevuta la vostra lettera a Fuligno 18 del presente per la quale remanemo advisati del vostro miglioramento poi ve levasti del aere de Roma ne havemo ricevuto singulare piacere, e al tempo diceti de trovarvi a Bologna: di bona voglia provederemo mandarvi Andrea Mantegna e Malagiste e se de altro haveti bisogno richedeti che se cercara de satisfarvi. Se retrovamo qua a Gonzaga con questo Illo Sr. Duca dove non e altro de novo se non che se attende a fuorsi piacere del osellare a fasanazi a), bene valete.

Gonzagae 25 julij 1472.

Rmō. Dnō. Cardinali.

Il Marchese di Mantua.

a) uccellare il fagiano; oiseler im Französischen.

#### III.

Lodovico Gonzaga ad A. Mantegna. (Bon Baschet citirt.)

Carissime noster, perche il Cardinale nostro ne richiede che vogliamo compiacerli de vui tanto chel stara al bagno de Poretta, vogliamo che debiati mettervi in ordine per andar da lui e trovarvi qui a Gonzaga sabato proximo che ve diremo quello haveti a fare, de qui ve drizareti verso Bologna dove esso Cardinale se trovara ali quatro o cinque de agosto.

Gonzagae 27 julij 1472.

Andree Mantegnie.

Ludovicus de Gonzaga.

Den 18. Juli 1472 fragte der Kardinal bei seinem Bater an, ob Mantegna und Malagiste ihm während seines Ausenthaltes in den Bädern von Porretta Gesellschaft leisten könnten. Hier haben wir die bejahende Autwort und die Anzeige davon an den Meister. Aus Allem geht hervor, daß er ein siebenswürdiger und gesuchter Gesellschafter war.

Porretta, zwischen Bologna und Pistoja gelegen, ist berühmt wegen seiner noch heute viel besuchten Schweselguellen.

Malagiste war ein beliebter Musiker am Hose der Gonzaga. Jener Duen, der gerne auf Fasanenjagd geht, kann kein Underer sein als Ercole d'Este di Ferrara.

Il mo

som p na labor venire ouvelo senza mie he

som sul sul la quale alma no consenira so no

es sederno senera de bene i mezlis isome col pesso

nino e pes aurelio rede bemplimo conso de la ciso

de li de ... s. credo soma el medismo de la la la la cosa

nos fire i mantod adi ny de octobre

Desederosa serum ~ 5. sabella de manos p L'uopro charo marito

H mar cht/t dimantuo

de miaman proprio

5. mis, piacendo ala Excis nostra, so aneria charo ai fare upuocho di chasetina, suso quel mio logeto, Eno gre auendo modo, di poterta fave sens in longo topo, sencia el famore dila nostra 1.5 Alaquale Ricoro, sichome mio. S. Echontinuo benifatore in chy ho gradiffina person Elfauore equesto sela 1.5. nostra me potese prestava Cento ducati, p sare questo uerno apuocho di aparerino di prede Echaloina Ealtre chose necesarie allamorare / Liquali Cento duce moria Rendere da Exora nostra, in questo modo, che la 1.5. nostra mi fese Rivenere ad albertino panese, dila pronissone mia tri o quatro ducatiffin cho anesi satisfato al debito /Esardony questo La Excus nostra, mi para auer Riceunto, apreso glialay grandissim Beneficij questo no minore Considerado La dessa, La quale si farm, in prochj zorni, medo La aparechio L'icomadomi infinite nolte ala. L.S. nostra judju. d. 1466

El puo dila is. V. andrea matega

Illustrissimo principi et dno Excelentissimo Ludonico. M. matue meo. OB.

#### IV.

Andrea Mantegna al marchese Lodovico Gonzaga.

Ill<sup>mo</sup> et Ex. S. mio dapoi la debita racomandacione aviso la vostra Ill. Sig. chome io ho deliberato dar disnare al Rev<sup>mo</sup>. Card<sup>e.</sup> et ali suoi di fuora al bastione, ma sincia l'altorio di la Ex<sup>tia</sup>. vostra, nonne poria haver honore ala quale ricoro si voglia dignare far hocelare ch' io habia dele quaglie et etiam qualche fasan, quela quantita parera a la vostra I. S. che la convenga et questo el domando de gratia dele altre cose son preso che proveduto, e questa bisogneria per sabato prossimo per la dominica che viene, me racomando ala vostra I. S. la quale dio conserve longamente in sanita.

Mantue die 21 sett. 1472.

Servitor Andreas Mantinia.

Ill. principi d. d. Lodovico M. Marchioni et gñali locumtenenti dño suo Clementissimo.

#### V.

Lodovico Gonzaga a Giovanni da Padova.

Dilecte noster, — — — — De li denari per il ligname de la casa de Andrea Mantegna el bisogno ad ogni modo che habi un poco de patientia fino a mercordi proximo che vedremo quello poteremo fare e se faremo havere essi denari — —

Mantuae 17 Sett. 1473.

Johanni de Padua.

Lodovico Gonzaga.

#### VI

Lodovico Gonzaga a Giovanni da Padova.

Dilecte noster. Havemo visto quanto per la tua ne scrivi de quella bisognaria per far il coperto de la casa de Andrea Mantegna, a che respondemo che le meglio tu habi un poco de pacientia fin che nui veniamo in la.

Mantue 22 Nov. 1473.

Johanni de Padua.

Lodovico Gonzaga.

Giovanni da Padova, ein geachteter Architekt und Ingenieur, — er machte sich zum Beisspiel um das Kanalwesen des Marchesats verdient, — war mit Mantegna persönlich befreundet und wurde von ihm zum Baumeister seines Hauses erwählt. Roch heute steht dasselbe in der Nähe der Kirche S. Sebastiano. Es scheint, daß die Gelder zum Bau aus der Kasse des Herzogs flossen.

Bon Giovanni find im Archivio Gonzaga eine Menge Briefe vorhanden. Bgl. D'Arco,

Arti II, 15 und 16.

#### VII.

### Dominis de consilio.

Carissimi. Andrea Mantegna si lamenta et dole che Johanne donato de preti chel dice occuparli una razola che confina cum lui et pare chel lo facia per propria auctoritate che sel lo facesse non scria ben facto ne lo compartaressemo a modo alcuno et perho ne pare che vui intendiate diligentemente questa cosa et gi faciate quella provisione vi parera conveniente.

Burgofortis 2. julij 1474.

Dominis de consilio.

Il Marchese di Mantua.

Dies Schreiben hat Bezug auf jenen Streit mit seinen Nachbarn Zuan Dona di Preti und Erefinbene de Aliprandis. Mantegna's Anklagebrief ist vom letzten Juni, die Antwort des Marchese vom zweiten Jusi. Hier haben wir die Anzeige an die Herren vom hohen Gericht. (Gaz. d. B. A. XX, 335—337.)

Mantegna nuß ein sehr unruhiger Gast und unangenehmer Nachbar gewesen sein. Er war händelsüchtig, eine leicht reizbare Natur, stark zur Misanthropie geneigt und litt hie und gettscrift für bildende Kunst. XI.

da an der sigen Joee, sustematisch versolgt zu werden. Bekannt ist sein Streit mit Franciscus di Aliprandis und dessen Bruder, über die er sich bitter beklagt wegen eines angeblichen Quitten-Diebstahls. Wenn nun Andrea noch weiter geht, und aus dieser geringen Thatsache schließt, daß die vermeintlichen Uebelthäter ihm nach dem Leben trachten, so erinnert er wahrlich an Monsieur Argan im "Malade imaginaire." Es unterliegt wohl keinem Zweisel, daß Aliprandis voreilig und ungerecht von dem Maler angeklagt wurde, und in dem Sinne siel auch das Urstheil des Marchese aus.

(Schluß folgt.)

# Die Michelangelo - Musstellung in Florenz.

I.

Da ftand er endlich wieder vor uns, der schlanke, wursbereite Riefenknabe vom Balazzo vecchio, als am 13. September 10 Uhr Bormittags die Pforten der Florentiner Akademie sich öffneten, und die festlich geschmücke Menge, Prinz Eugen von Carignan an der Spitze, in die Gale ber Michelangelo-Ausstellung eindrang! Dbwohl die Aedicula, die man dem David bier erbaut, noch nicht ganz fertig und nur proviforisch mit einem Zeltbach überspannt ist, kann man boch schon heute mit Sicherheit behaupten, daß das herrliche Werk — so schmerzlich wir es auch an feiner alten, von Michelangelo felbst gewählten Stelle vermiffen, - erst hier in feiner vollen, acwaltigen Große gewürdigt werben fann. Das ungeheure Lebensgefühl, die urwüchsige Frische der Rongeption und Formengebung, die staunenswerthe Berrichaft über den ganzen wissenschaft= lichen und technischen Apparat der Kunst: kurz Alles, was uns diese Jugendschöpfung bes Meisters als den Gipfel= und Schluspunkt der Skulptur des Quattrocento und zugleich als den Grundftein eines neuen, größeren Stils erscheinen läßt, gelangt in ber ifolirten Aufstellung, unter bem fanften fongentrirten Licht ber Aedicula zu überwältigendem Ausbruck. Bas bie Rritik, namentlich die deutsche, verschiedentlich an dem Werke hat aussetzen wollen, ift dem Berfaffer diefes Berichtes niemals weniger verftändlich gewesen, als heute, da die Rube der Aufstellung bem eindringenden Prüfen und Erwägen ungehinderten Spielraum läßt. Nur wer dem über fich felbst hinausbrängenden Naturalismus tein anderes, höheres Ziel weiß, als die Schönheit ber Antife: mag fid berechtigt glauben, an biefen, nach eigenem Gefetz und Maag in's Erhabene gesteigerten und bod, in keinem Bunkte ber Natur abtrunnig geworbenen Formen kritisch berumzutaften. Dem subjektiven Ibealismus bes Michelangelo gegenüber ift jedoch biefer Standpunkt nimmermehr ber richtige. Man mag ihn einnehmen vor einem Werke, wie ber Bacchus im Bargello, beffen Rongeption in ben Stofffreis bes klaffischen Alterthums fällt, obwohl es auch hier ohne Zweifel in der bewuften Intention des Runftlers lag, über Stil und Empfindungs= weise ber Alten, - so weit er fie kannte, - felbständig hinauszuschreiten. Bei dem David fällt diefer Bergleichungspunkt weg. Er will etwa mit feines Gleichen von der hand des Ber= rocchio und Donatello verglichen werden; und - fo entzückend auch die follanke jugendliche Ge= ftalt des Letteren, so naturwahr und lebendig der kleine David des Ersteren ift, - wie gewaltig überragt boch Michelangelo's Heldenjüngling fie beide an echt statuarischer Größe und erhabener Naturwahrheit! Bandelte irgendwo in einer bober gearteten Belt ein Geschlecht von Riefen, gewiß, ihre Jugend würde fich folder Schenkel und Suften, folder fest packenden Bande, wie fie dieser herabhängende Urm des David trägt, zu erfreuen haben. Und auch den Kopf, den Jafob Burchardt wie "in einer gang andern Stimmung hinzugearbeitet" findet, wurden wir bei einem jener Gigantenknaben gerade fo angutreffen meinen, wie er hier gebildet ift: etwas größer, als er für den Bungling pagte (um das noch findliche Alter angudenten), aber in Ausbruck und Bewegung ebenso energisch und fampfbereit, wie die ganze Gestalt.

Der David war das einzige große plastische Originalwerk von des Meisters Hand, welches die Michelangelo-Ausstellung enthielt. An Gupsabguffen waren vorhanden: der Moses mit den beiden, ebenfalls zum Grabmale Inlins' II. gehörigen Figuren der Lea und Rahel, welche

jevoch bekanntermaßen nicht von Michelangelo selbst, sondern von Rassael da Montelupo vollendet sind; serner die beiden Sklaven des Louvre, die vier liegenden Gestalten von den Medicäersgräbern (die beiden sitzenden, mit Ansnahme der Büste des Giuliano de' Medici, von der ein Gypsabguß vorlag, in großen Photographien), das Madonnenvelies des Bargello (früher im steinen Gange der Ufsizien), der Christins in der Minerva, die Pietà aus S. Peter in Rom, die angesangene Pietà aus dem Hose des Pasazzo Rondanini daselbst, die Brügger Madonna, der Brutus des Bargello, der Cupido aus dem South-Kenssington-Museum, das in Genua besindliche Relief einer Pietà, eine hockende Karhatidengestalt im Besitze der Großsürstin Marie von Rußland, der kleine Iohannes des Grasen Rosselmini-Guasandi zu Pisa, eine Büste Paul's III. aus dem Museum zu Neapel, endlich die Statuetten des h. Petronius und zweier Engel von der Arca di S. Domenico zu Bosogua.

Um gleich mit den zuletzt erwähnten Werken zu beginnen, fo darf es wohl zu den fest stehenden Resultaten ber Ausstellung gerechnet werden, daß der seit langerer Zeit dem Michel= angelo zugeschriebene, und als solcher wiederholt abgebildete kandelaberhaltende Engel an der (vom Befchauer aus) linken Seite ber Arca nicht von bem Meister ift. Der Berfaffer bieses Berichtes verweift in biefer Sinficht junachft auf bas im Marzhefte bes 10. Jahrggs. b. 3. (S. 187) bemerkte. H. Grimm hat in den Preuß. Jahrb. (XXVIII, 86) urfundliche Belege mitgetheilt, melde bezeugen, daß vielmehr der Engel zur Rechten des Beschauers von Michel= angelo herrührt. Die Bergleichung ber beiben Figuren, Die ich nicht nur an ben Ghosabguffen ber Ausstellung, sondern unlängst in Bologna vor den Driginalen felbst vorgenommen habe, bestätigt die Nichtigkeit dieser Angabe auf's schlagendste. Das Figurchen zur Linken ist aller= bings eine viel anmuthigere, liebevoll und fleißig ausgeführte Geftalt mit einem Röpfchen von holdfelig findlichem Engelsausdruck. Man mochte sich gern bem Gedanken hingeben, daß ber dem Erhabenen zugewandte Beift Michelangelo's, wie fich felbst vergessend, einmal wenigstens in frühen Tagen der Berförperung garter Anmuth und Jugenbichönheit den Meiftel gelieben habe. Allein dem bestimmten literarischen Zengniß gegenüber und vollends da das beglaubigte Bert, bas in dem Engel zur Rechten uns vorliegt, fich in Stil und Ausführung der Reihe von Michelangelo's Arbeiten leicht einfügen läßt, nuß jener auch in Florenz noch mahrend ber Ausstellungstage von Manchem geäußerte Lieblingswunsch verstummen. Der Engel zur Rechten ift meder ein besonders ansprechendes noch ein fehr fauber ausgeführtes Werk. Die Formen seines Ropfes haben etwas Rundliches und Stumpfes, die Falten der Gewandung find nudelartig gewunden und ohne Schärfe, die Ornamentik des Kandelabers ift mehr im Großen und flüchtig behandelt, das Ganze hat nur einen bekorativen Werth. Aber trots alledem ift in der Bewegung und im Ausdrucke ber Gestalt die ftartere Natur, bas fühnere Wollen unverfennbar, verglichen mit bem gartsinnigen, geschmackvolleren, aber auch befangeneren Geift, welcher in der Figur gur Linken fo liebenswürdig fich ausdrückt. Als ein bestimmtes Zengnif für Michelangelo in ber Figur zur Nechten will ich die Haarbehandlung hervorheben; fie findet sich gang ähnlich in fast allen Werken seiner Jugendzeit; als ein ebenfo bestimmtes Zengniß gegen ihn in ber Figur gur Linken barf die Ausführung ber Ornamentif bes Randelabers gelten; mit bergleichen zierlichen Details hat sich Michelangelo nie aufgehalten; sie find die unverfennbare Sprache der Früh= renaissance, sie gehören bem Meister Niccolo bell' Arca.

Darüber, daß auch die Statuette des h. Petronius an der Arca di S. Donnenico von Michelangelo ausgeführt ist (nicht nur vollendet, wie Burchhardt sagt), lassen Condivi's Angaben keinen Zweisel übrig. Und die Bergleichung dieser Gestalt mit den beiden Engeln ergiebt einen neuen Beleg für die Richtigkeit der oben entwickelten Anschauungen. Zwischen dem h. Petronius und dem Engel zur Linken besteht absolut kein stilistischer Zusammenhang. In der Gewandung des h. Petronius erkennt man dagegen leicht die gewundene, rundlich behandelte Faltengebung des Engels zur Rechten wieder.

Nicht so widerspruchslos ist die im letzten Märzheft d. Z. versuchte Beweisssührung gegent die Echtheit der Madonna von Brügge aufgenommen worden. Ich gedenke zunächst der in Flozvenz laut gewordenen Meinung: die Brügger Madonna könne echt sein, ohne daß man sie deßshalb mit dem von Condivi und Vasari erwähnten Bronzewerk zu identificiren brauche. Diese

Meinung ift unftatthaft! Die citirten Gewährsmänner berichten übereinstimmend von einem Bronzewert (nad) Bafari Bronzerelief), welches Michelangelo an die flandrifchen Kaufleute be' Moscheroni (Moscron) um 100 Dukaten verkaufte. Nun befindet sich in der Kapelle der Notre= Dame-Rirche ju Brugge, beren Altar bas bereits von Durer 1521 erwähnte Marmorbild ziert, ber Deutstein eines Pierre Moseron, welcher bas Bildwert ber Kirche ichenkte. Die Brügger Gruppe darf baher nicht für ein beliebiges anderes Madonnenbild bes Meifters gehalten werden, sondern sie kann nur entweder die echte oder die - untergeschobene Madonna der Moscheroni fein. Daß fie bas letztere ift, bafür fpricht in erfter Linie Condivi's unumftögliches, von Ba= fari beftätigtes Zeugnig über bas Material und Die Aussührung bes Driginals, in zweiter bie Beschaffenheit bes Brügger Bildwerkes, welches wohl in ber allgemeinen Typik und in ein= zelnen charakteristischen Motiven bas Gepräge von Michelangelo's Stil, aber in keinem Theile ber Behandlung den Ductus seiner Sand zeigt. — In Bezug auf biese letztere Behauptung habe ich zu dem früher Gefagten hier nichts weiter hinzuzufügen, als die in folchen Fragen für den Angreifer immerhin tröftliche Notig, daß meine Zweifel an der Echtheit der Brügger Madonna von den gewichtigften Autoritäten, wiffenschaftlichen und fünftlerischen, getheilt werden. Unter den italienischen Kunftgelehrten begt z. B. Giovanni Morelli die nämliche Ueberzeugung. Daß bicfelbe fich nur langfam Eingang verschaffen werde, mußte man erwarten. Die Ausstellung in Florenz hat aber auch in dieser Sinsicht der richtigen Erkenntniß weitere Bahn gebrochen.

Eins der intereffantesten Objekte ber Ausstellung bildete natürlich der kleine Johannes im Besitze des Grafen Nosselmini-Gualandi zu Pisa. Seit wir das neu wieder aufgetauchte kostbare Marmorwerk ben Lefern b. 3. (X, S. 161) im Holzschnitt vorsührten, entspann sich barüber in italienischen Blättern ein lebhafter Ramps. Man beftritt beffen Bedeutung als 30= hannes d. T., welchen Michelangelo - so meinte man - durch ein sprechenderes Attribut als durch das Lanunfell und die Honigwabe charafterifirt haben murde; man wollte daher lieber etwa an einen Aristäos als an Johannes d. T. benken; man wies ferner auf den eigenthum= lidjen Stil des Werfes bin, welches, wie man fagte, "zu unfrei der Natur nadzebildet fei, um es bem Michelangelo zuschreiben zu können"; man hob endlich, als ein Detail von einigem Ge= wicht, den Umftand hervor, dag die Honigmabe in der Hand der Figur vergoldet ift, während uns die Unwendung des Goldes an plaftischen Werfen Michelangelo's sonft nicht begegnet. Spegiell mit Bezug auf den letzten Bunkt und auf alle Fragen, welche die künftlerische Ausführung betreffen, kann es nicht genug bedauert werden, daß die Statue des Grafen Roffelmini uns nur im Gypsabauk vor Angen stand. Es sei aber gleich hinzugefügt, daß schon diefer genügte, um bie höchften Erwartungen, welche wir bem Werke entgegenbrachten, zu erfüllen, ja zu übertreffen. Der Marmor wird gewiß noch entschiedener als der Abguß bafür sprechen, daß wir den Urheber bes wundervollen Werkes nur in den höchsten Regionen der italienischen Bildnerei zu suchen haben. Man hat neben Donatello, als beffen Arbeit bie Statue früher galt, namentlich an Matteo Civitali von Lucca gedacht. Ich vermag über letzteren Borfchlag fein Urtheil zu fällen, ba mir leider bei meiner jüngsten Anwesenheit in Italien die Zeit fehlte, die bedeutenden Ar= beiten Civitali's in feiner Baterftadt und in Genua zur Bergleichung herbeigugiehen. Bon Donatello's herber Grazie findet fich nichts in den mit unbefchreiblichem Bartgefühl ber Natur nachgezeichneten, fluffigen Formen der Johannesstatue; Bewegungsmotiv und Ausbruck find ent= schieden Michelangelest, am nächsten bem Bacchus im Bargello verwandt, an ben auch ber tief ausgehöhlte Mund erinnert. Prof. Baganini hat in einem Auffate des Bifaner "Risorgimento" bie Bermuthung ausgesprochen, es mußten fich in ben Archiven ber Familie Goggi über bie herfunft und vielleicht auch über ben Antor bes Bertes nabere Angaben finden laffen. Diefe Notig möge ber Beachtung ber Jachgenoffen empfohlen fein. Für gelöft barf bie Frage vorläufig nicht gelten; nur soviel steht fest, daß das Ansehen ber Statue bes Grafen Roffelmini durch die Michelangelo-Ausstellung entschieden gewonnen hat.

Bon drei anderen Arbeiten, die uns in Abgüssen vorlagen, kann man dies weniger beshaupten: die Büste Paul's III. in Neapel hat mit Michelangelo nichts zu thun; schwerlich echt ist auch das etwa 50 Centimeter im Durchmesser haltende, in Genna befindliche Medaillon einer Pietä; mindestens zweiselhast endlich die unvollendete, für Michelangelo's Art viel zu zahm

und regelrecht vorgearbeitete hockende Karhatidengestalt im Besitze der Großfürstin Maria von Rußland. — Wir waren angenehm überrascht, nicht mehr dergleichen zweiselhafte Eristenzen sich in den geweihten Räumen der Ausstellung herumtreiben zu sehen, und statten für deren Fernstaltung dem Komits unsern Dank ab. Daß die Thorsperre den zahlreichen kleineren Arbeiten, Stizzen, Gemälden, Handzeichnungen u. s. w. gegenüber, welchen der zweite Theil unseres Berichts gewidmet sein soll, viel schwieriger durchzusühren war, liegt auf der Hand. Fehlt es doch noch immer gänzlich an einem fritischen Berzeichniß der Werke dieses, wie so mauches anderen großen Meisters: einer Arbeit, welche uns erst die rechte Grundlage für die Beurtheilung seiner Kunst in allen ihren Sinzelheiten zu bieten vermöchte!

## Kunftliteratur.

Kunst und Künstler des Mittelatters und der Kenzeit. Biographien und Charafteristisen. Unter Mitwirfung von Bayersdorfer, Bergau, Bode, Dobbert, Eisenmann, Jak. Falke, Hettner, Jordan, G. Kinkel, Lemde, Lessing, Lüde, Reber, Redtenbacher, Regnet, Rosensberg, Schmidt, Schultz, Springer, R. Visscher, Wesser, Moermann, Woltmann u. A. hersausgegeben von Dr. R. Dohme. Mit vielen Illustrationen in Holzschnitt. Leipzig, E. A. Seemann. 1875. 1. und 2. Lief. 1875. 8.

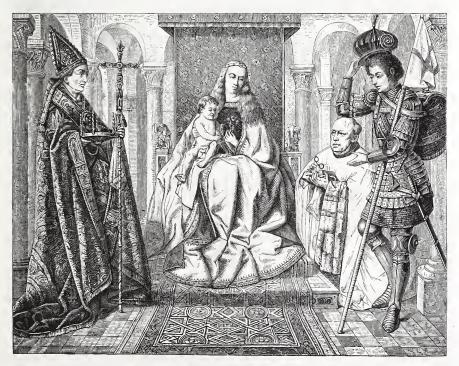

Der Alltar bes Canonicus van ber Pael, von J. van End.

In demselben Verlage erschien vor dreizehn Jahren sast unter dem nämlichen Titel eine von A. W. Beder herausgegebene Sammlung populärer Künstler=Biographien und Charakterisstiken, welche als Ergänzung zu den gangbaren kunftgeschichtlichen Lehr= und Handbüchern die Lesbensverhältnisse der bedeutendsten Künstler des 16., 17. und 18. Jahrhunderts in gefälliger Darsstellung, unter Beigabe von Porträts und Abbildungen der Hauptwerke in Holzschnitten, dem größeren Publikum vorsührte. — Das oben bezeichnete Werk ist ursprünglich wohl aus der Abssicht hervorgegangen, eine neue Bearbeitung des Becker'schen Unternehmens zu liesern. Aber man blieb dabei nicht stehen. Es ergab sich, daß zur Verwirklichung aller der Ansorderungen, welche

man heute an den Inhalt und an die Ausstattung der guten populären Kunstliteratur zu stellen hat, ein ganz neues Werk nöthig sei: in diesem Fall ein Sammelwerk, das die Fülle mannigsaltiger Probleme, welche die moderne Künstlergeschichte in sich schließt, auch nur durch einen Berein verschiedener, aber gleich tüchtiger darstellender Kräfte zu lösen unternimmt, und in thypographischer und illustrativer Hinsicht sich die höchsten Ziele steckt. Es versteht sich, daß dem Herausgeber dabei die nicht leichte Aufgabe zusiel, die Arbeitstheilung nach einem wohldurchdachten Plan vorzunehmen und dafür Sorge zu tragen, daß die einzelnen Glieder sich zum organischen



Das Glas Waffer. Rach Terburg.

Gauzen zusammenstügen. Das ursprünglich dreibändige Werk wird sich demnach in ein vierbändiges verwandeln, das nicht weniger als 130 Künstlerbiographien, einzeln oder zu Gruppen verscinigt, auf etwa 200 reich mit Holzschnitten ansgestatteten Bogen umsassen soll. Um dem einzelnen Arbeiter freieren Spielraum zu gewähren, ohne desthalb das Erscheinen des Werkes zu verzögern, ist das Ganze in etwa 40 Lieserungen getheilt, welche nicht in streng historischer Folge, sondern selbständig, je nachdem sie fertig werden, erscheinen und mit doppelter Bezeichnung verschen sind: mit der sausenden Nummer (der Zeit des Erscheinens nach) und mit der Nummer, die ihnen in der Folge des historischen Zusammenhanges zusommt. Die Lieserung (a. 5 Druckbogen) sosset 2 Neichsmark. Das Ganze soll im Jahre 1877 vollständig in den Händen der Abnehmer sein. Ans die vier Bände vertheilt, stellt sich der Inhalt solgendermaßen dar: Bd. I. wird die deutschen und niederländischen Meister bis zur beginnenden Blüthe der klandrischen

Schule um 1600 enthalten; Bb. II. die Künftler des 17. Jahrhunderts mit Ausschluß der 3ta= liener; Bb. III. die italienischen Meister vom 13. bis zum 18. Jahrhundert; endlich Bb. IV. die Künstler des 18. und der ersten dreißig Jahre des 19. Jahrhunderts.

Es ift ein schweres und in vielen Fällen recht undankbares Ding, die Maffe der Special= forschungen über bas Leben und die Werke ber Künftler bes Mittelalters und ber Reuzeit, welche die letzten Jahrzehnte gebracht haben, aus den Monographien und Zeitschriften, in welden fie zerftreut liegen, an's Licht hervorzuziehen und zu lebensvollen Bilbern zu geftalten. Borgugsmeije gilt dies von den alteren Meiftern, über beren Lebensumstände die Quellen mei= ftens ein fehr fparliches Licht verbreiten. Es lagt fich baber nur billigen, daß bie Berfaffer ber in der 1. Lieferung enthaltenen Charafteriftifen ber Altmeister der flandrifden und deutschen Malerschulen fich im Wesentlichen auf die Kritif von deren Werken und eine furze Würdigung ihres Schaffens befchräuften. Die Arbeiten von Dr. Gifenmann und 2B. Schmidt entbehren in Folge beffen allerdings des individuellen Reizes, den mande der folgenden Darftellungen bie= ten werben. Sie haben dafür aber ben Borgug, von ben Resultaten ber neuesten Forschungen über die Brüder van End und Martin Schongauer ein flares und treues Bild zu geben. — Auffallend furg, wohl nur des beschränften Raumes wegen, ift B. Zeitblom im Zusammenhange mit seinem Meister Schühlein am Schluft bes 1. Beftes abgethan. - Die Illustrationen Diefer Lieferung find gut gewählt und in der Mehrzahl trefflich gelungen. Daß einzelne Stöcke aus bem älteren Borrathe ber Berlagshandlung mit aushelfen mußten, durfen wir derfelben bei einem Werke von fo koftbarer Ausstattung wohl faum verargen, obwohl darunter felbstverftand= lich die Harmonie der Illustration leidet. Daß die neu für das Werk gearbeiteten Holzschnitte bas Charafteriftische bes Stiles ber Meister mit Glud wiedergeben, mag als Beispiel Die hier eingefügte Abbildung von Jan van Cyd's Altar des Canonicus van der Pael in der Afademie zu Brügge barthun.

Eine viel dankbarere und ergiebigere Aufgabe mar Lemde mit den Biographien Terburg's, Metzu's und Netscher's gestellt, welche das 2. Best enthält. Er hat sie in der lebendigen, geist= vollen Beife gelöft, welche wir an bem Berfaffer ber "Popularen Aefthetit" fennen, und gezeigt, wie tief er fich während seiner Umfterdamer Lehrzeit in die Geschichte und das Wesen des holländischen Bolfes, ohne welche deffen Runft nimmermehr begriffen werden fann, hineingelebt hat. Die allgemeinen leitenden Gefichtspunfte, Die ber Berfaffer gur Beurtheilung ber hollandischen Malerei aufstellt, feine Bemerkungen über beren Zusammenhang mit ber Culturentwickelung bes Landes, die Ausblide auf Literatur, Boltsleben', Sitte und Denkungsweise Althollands gehören zu dem Beften, mas wir in biefer Urt gelefen. Die Behandlung bes eigentlich Runftgeschichtli= chen hatte vielleicht in einzelnen Punkten fürzer und pragnanter fein konnen. Rleine Berftoge wie der, daß Lemde die Bildniffe des Bürgermeifters Marienburg und feiner Gemahlin von Terburg in die Galerie Czernin ftatt in die des Fürsten Liechtenstein versetzt, thun dem Werthe des Bangen feinen Eintrag. — Auch bas 2. Beft enthält eine Angahl gelungener Illuftrationen, von benen jedoch entschieden die beste ein frangosisches Cliche nach dem Terburg aus der frühe= ren Galerie Deleffert ift, welches wir hier beifugen. Go treffliche Holgichneider wir besitzen und fo entschiedene Fortschritte in der deutschen Buchilluftration mahrend der letzten Jahre im Allgemeinen zu verzeichnen sind, — das Gefammtniveau derfelben fteht doch immer noch tief unter ber frangösischen. Die Pariser Holzschneider sind sich ber Mittel ihrer Kunft viel flarer bewußt, fie verstehen es namentlich beffer, als die unfrigen, bestimmte malerische Wirkungen, wie sie die Nachahmung von Bilbern erheischt, mit aller Abstufung ber Tone vom tiefften Schatten bis zum hellsten Licht wiederzugeben, ohne deghalb in die Rleinlichfeit der Detailirung zu verfallen und fo schwer und pechschwarz zu werden, wie die meisten deutschen Ahlographien von malerischer Tendenz.

Damit sei zur Drientirung über das schöne Dohme'sche Unternehmen, auf dessen Fortssetzung wir ohnedies öfter zurückzukommen haben werden, hier vorläusig genug gesagt! Daß damit im Ganzen ein glücklicher Wurf gethan und ein deutsches kunstliterarisches Werf mehr geschassen ist, welches auch auf dem Weltmarkte sich sehen lassen kann, beweist u. A. der Umstand, daß bereits eine englische Uebersetzung desselben im Zuge ist. Möge ein gleich tüchtiges Fortschreisten die sreundliche Ausnahme beim Publikum wach und rege erhalten!

Die Tangfunde von Pieter Codde. Bei aller Anerfennung für den besonderen Rleife. mit dem sich die heutige Runftwiffenschaft mit den holländischen Malerschulen des XVII. Sahr= hunderts befchäftigt, bleiben boch noch immer, namentlich in Betreff der fogenannten Sittenmaler, große Luden anzufüllen. B. Bode's maggebender Auffat über "Franz hals und feine Schule" hat, in diefer Richtung, faum mehr als anregend gewirft; war es ihm doch unmöglich, sichere Daten über Leben und Tod, gefchweige benn über die Lebensverhaltniffe ber meisten durch ihn einer niehr ober weniger gerechten Bergeffenheit Entriffenen beizubringen. Bieter Cobbe, beffen Spuren er mit eben fo viel Borliebe wie Glud nachgegangen, gehört entschieden zu ben Intereffantesten jener Meister, "beren Lebensumstände gänglich unbefannt". Wir nahmen daber mit um fo größerem Bergnügen bie Wefälligkeit bes Besiters ber "Tangftunde", herrn E. von Gi= vers in Dorpat, in Anspruch, als wir hierburch unfern Lefern nicht nur ein reizendes Bild, fondern auch eine funftgeschichtliche Urfunde bieten konnten. Unfer Bild ift nämlich mit vollem Namen (bas B und C verschlungen) bezeichnet und Ao. 27 batirt. Die Sicherheit ber Zeich= nung, die ungezwungene Grazie in der Saltung der Geftalten, der geiftreiche Farbenauftrag, bald schmelzend paftos, bald leicht getuscht, das anheimelnde Halbbunkel, alle biefe Borguge ver= rathen eine äußerst geübte, erfahrene Sand. Wir zweifeln daher nicht im Geringsten, daß B. Code schon um das Jahr 1620, nicht wie man bisher annahm, erst "zwischen 1630 bis 50, thätig war."

Wir befinden und in dem schmalen Gemache eines burgerlichen Hauses. Der schwere Tisch ift beim Erscheinen des Tangmeisters rasch in die vordere Ede getragen worden; der tief herab geglittene abgeschoffene Teppich, die Unordnung auf demselben, die Chaufferette, die feineswegs an ihrem Platze fteht, verrathen es; und doch ward er erwartet; ift doch der Tugboden frifch gebohnt. Der Biolinist fitt fcon lange im hintergrunde. Die Stunde beginnt. Gang im Bordergrunde, links vom Beschauer, für den er keinen Blid hat, steht der stramme, schmucke Tanglehrer, sein volles Antlitz vom breitfrempigen hut beschattet. Bon seiner weiß und blau gestreisten Seidenjade, Die in bem von rudwärts einfallenden Lichte wirksam schimmert, fieht man nicht viel mehr, als den rechten Aermel und einen Theil des Rückens, alles andere ver= hüllt der mausgraue furze Mantel, der an der linken Achfel besestigt scheint. Als Mann von Geschmad hat er die Kniebander und Schuhmaschen ebenfalls von blauer Farbe. Die hochgewachsene Schülerin, die ihm gegenüber steht, hält sich schulgerecht bereit, die erste Figur zu beginnen. Und er mustert sie mit strenger Amtsmiene, während sie ihm nedisch zulächelt. Sie ift ihrer Sache ficher und weiß zudem, daß fie hubsch ift und allerliebft. Fürmahr, sie ift es: ihr schwarzes Seibenkleid, deffen Schoof vorsorglich aufgeschürzt, hebt sich harmonisch von einem violett fchimmernden Unterrod ab, ein breiter reich gefälteter Battiftkragen mit Spitenbefat schaukelt um Hals und Achseln und läßt das liebliche Dval ihres fanft geneigten Kopfes gar sein und schmal erscheinen. Das hollandische Phlegma, Die spanische Grandezza des wacern Tangmeifters find ernftlich bedroht.

Im rechten Hintergrunde sitzen zwei Gestalten. Eine ältere Frau, wohl die Mutter der gefährlichen Schülerin, in unverkennbarer Heiterkeit, und ein junger Mann, der dergleichen thut, als kümmere er sich um nichts, was ihn jedoch nicht hindert, kein Auge von dem Fräulein abzuwenden.

Das ist die Novelle, welche die Nadirnadel W. Unger's uns in sesselnder Weise übertragen hat. -- Das Original ist 51 Cent. br. und 38 Cent. h. E. D.

Das Innere der Icsuitenkirche in Alünden von Abolph Menzel, welches unserem heutigen Heste in einer Nadirung von W. Unger beigegeben ist, ist einem Gouachegemälde im Besitz bes Herrn B. Suermondt nachgebildet.



irtusk v. Fr Letsing. München



## Die Villa Madama in Rom.

Bon Rudolf Redtenbacher.

Mit Durchschnitten und Grundplänen.

an sollte glauben, die etwas dunkle Entstehungsgeschichte irgend eines Monumentes müßte sich sosort aushellen, sobald man nur die Originalpläne seines Meisters mit dem Objekte selbst vergleicht. Das ist jedoch nicht immer der Fall; häusig wird die Baugeschichte sogar noch verwirrter und schwerer erkennbar dadurch, daß die Originalentwürse vorhanden sind. Ein allbekanntes und bewundertes Denkmal, die Billa Madama zu Rom, besindet sich in diesem Falle; ihre Geschichte ist durch

die wiederaufgefundenen Originalpläne eher schwerer verständlich als klarer geworden.

Wir wollen hier den Versuch machen, auf Grund der Originalpläne, welche wir in verkleinertem Maßstabe mittheilen, den wahrscheinlichen baugeschichtlichen Sachverhalt zu Tage zu fördern. Stellen wir einmal zuvörderst die historischen Ueberlieserungen über die Villa Madama zusammen! Basari (ed. Le Monier, VIII, S. 42 und Note 4) sagt im Leben des Raffaello

da Urbino: "Raffael entwarf die Architekturzeichnungen zur Ligna des Papstes." Dazu die Note der Herausgeber: "Cardinal Giulio de' Medici, später Clemens VII., ließ sie am Kuße des Monte Mario erbauen. Rach dem Tode des Papstes Clemens wurde sie Villa Madama genannt, und kam in den Besitz des Kapitels von S. Cusebio, wurde hierauf von Margaretha von Defterreich, Tochter Karl's V. angekauft, welche zuerst mit bem Herzog Alessandro de' Medici und dann mit Ottavio Farnese vermählt war." — Weiter fagt Bafari im Leben des Giulio Romano, Bb. X, 89: "Darauf hatte Giulio, Cardinal be' Medici, welcher später als Clemens VII. den papstlichen Thron bestieg, unterhalb des Monte Mario eine Liegenschaft an sich gebracht, wo außer einer schönen Aussicht fliefende Wasser, einiges Gehölz am Ufer und eine schöne Sbene waren, welche längs ber Tiber sich bis Bonte Molle erstreckte und, beiderseits mit einer Wiesensläche begrenzt, so zu sagen bis an die Porta di San Pietro reichte. Er gedachte an dem höchsten Punkt des Ufers auf einer Ebene, welche fich dort befand, einen Balast mit bequemen Zimmern, Loggien, Gärten, Wasserkunften, Gebüschen und allen nur benkbaren Annehmlichkeiten zu errichten, und beauftragte Giulio Komano mit der gefammten Ausführung. Dieser war mit Bergnügen bereit, legte Sand an's Werk und führte diesen Palaft, ehemals Vigna be' Medici, heute Villa Madama genannt, in derjenigen Vollkommenheit durch, deren wir später erwähnen werden. Der eigenthümlichen Lage und dem Willen des Bapftes sich

bequemend, gab er der Vorderfaçade die Form des Halbfreifes, nach Art eines Theaters, mit einer Reihe von Nischen und Fenstern ionischer Ordnung, welche soviel Beifall fanden, baß Biele glauben, Raffael habe die erste Stizze dazu gemacht und dann sei das Werk ausgeführt und vollendet worden von Giulio; diefer führte dann daselbst viele Malereien in den Zimmern und an andern Orten aus und besonders in einer fehr ichönen Loggia hinter dem ersten Eingangsraum, welche ringsum mit großen und kleinen Nischen zur Aufnahme einer großen Angahl antifer Statuen gegiert war; unter anderem befand sich daselbst ein Jupiter, ein sehr seltenes Werk, welches später mit vielen anderen schönen Statuen von den Farnese's an den König Frang von Frankreich gesendet wurde. Außer diesen Nischen hat Giovanni da Udine diese Loggia mit Stuckaturen verziert und alle Felder und Wölbungen mit vielen Grottesken bemalt. Un der Hauptstelle der Loggia malte Giulio Romano a fresco einen großen Polyphem mit einer Anzahl von Rindern und kleinen Satyrn, welche um ihn herumspielen. Wegen allebem, wie durch alle seine Zeichnungen und Erfindungen, die Giulio für diesen Ort machte, erwarb er sich vieles Lob, da er ihn mit Fischteichen, Rugboden, Grottenwert mit Springbrunnen, Gebuschen und anderen ähnlichen Dingen zierte, welche alle sehr schön und mit vielem Berständniß gemacht waren. Wohl ist es wahr, daß nach Leo's Tod (10. December 1521) dieses Werk weiterhin nicht ausgebaut wurde, da nach der Ernennung Hadrian's zum Papst und nach des Giulio de' Medici Rückfehr nach Florenz mit diesem Werk alle von dem Borgänger Hadrian's begonnenen öffentlichen Bauten liegen blieben."

Basari giebt dann im Leben des Giovanni da Udine XI, 305, 306, N. 1, Beschreisbungen der dekorativen Arbeiten dieses Letteren an den Baulichkeiten und Anlagen der Billa Madama, jedoch ohne nene baugeschichtliche Notizen. — Sebastiano Serlio, ein Schüler Baldassare Peruzzi's, theilt im III. seiner fünf Bücher der Architektur, Seite 120 den Grundriß der Billa Madama nehst einer Beschreibung derselben mit, und sagt von ihr, sie sei von dem göttlichen Naffael auß Urbino angelegt (ordinato) worden. Sine weitere Notiz über die Billa finden wir in einem bei Passavant (Leben Raffael's II, 458) mitgetheilten Briese vom 13. August 1522, welcher sich bei den Olivetanern zu Pesaro befindet und von Baldassare Castiglione an den Herzog von Urbino gerichtet ist; es ist in demselben die Nede von einem Briese Naffael's, "in welchem er das Haus beschreibt, welches Monsignore Unio de' Medici erbauen läßt." Aus allen diesen Urkunden ergeben sich solgende als thatsächlich anzunehmende baugeschichtliche Daten:

- 1. Raffael entwarf die Pläne zur Villa Madama.
- 2. Nach seinem Tode (1520) wurde Giulio Romano vom Cardinal Giulio de' Medici beauftragt, den beabsichtigten Bau auszuführen; er sowohl als Giovanni da Udine führten auch alle Malercien und Deforationen durch und der Bau sah schon damals so aus, wie er heutzutage erscheint, abgesehen von der seitherigen Verwahrlosung.
- 3. Schon Giulio Romano hatte ben unvollendet gebliebenen halbrunden, "nach Art eines Theaters" gestalteten Eingang an der Westseite angeordnet.
- 4. Nach Leo's X. Tod, (10. December 1521) blieb der Bau unvollendet liegen, da Hadrian VI., ein der Kunst abgeneigter Papst, den Thron bestieg und Giulio de' Medici nach Florenz zurücksehrte.

Giulio Nomano verließ 1524 Nom und ging nach Mantua. Er war nach dem bis jett Gesagten zwischen 1520 und 1522 an dem Baue thätig, in welchem letteren Jahr Hadrian Papst wurde.

Giovanni da Udine reiste 1523 zur Krönungsseier Clemens' VII. nach Rom zurück, um für diesen Papst zu arbeiten, und in diese Zeit mag vielleicht zum größeren Theil seine Thätigkeit in der Villa Madama fallen, da er laut Vasari's Zeugniß nach Raffael's und Leo's X. Tod nur "einige Monate lang auf der Vigna des Cardinals Medici mit einigen unbedeutenden Arbeiten beschäftigt war."

- A. v. Reumont giebt in seiner Geschichte ber Stadt Rom, III, b, 204 und 720 sowie in Zahn's Jahrbüchern für Kunstwissenschaft II, 256 über die weiteren Schicksale ber Billa Madama bei Gelegenheit ber Darstellung des "Sacco di Roma" (Anfangs Mai 1525) solgende Nachrichten:
- 5. Cardinal Pompeo ließ des Papstes Villa am Monte Mario, die berühmte Villa Madama, anzünden. Vom Castell aus sah Clemens VII. die Flammen; er sagte: das ist Pompeo's Nache für seine verbrannten Castelle.

Von Antonio da San Gallo dem Jüngeren sagt Reumont, Seite 720:

- 6. Die im Mai 1527 eingeäscherte Villa Madama begann er (Antonio da S. Gallo) nach verändertem Entwurfe wieder herzustellen, ließ sie jedoch unvollendet.
- 7. "Bor 1530, wo der Papst wieder freie Hand hatte, ist der Bau schwerlich besonnen worden."

Damals nun war Antonio da San Gallo der Jüngere Architekt des Papstes; er war 1528 noch in Orvieto, um dem Papst zu dienen, kehrte aber in den nächsten Jahren wieder mit demselben nach Rom zurück. Papst Clemens starb am 25. September 1534.

Wir wollen nun sehen, wie die vorhandenen Originalpläne zur Villa Madama zu diesen historischen Thatsachen sich verhalten.

Albert Jahn hat unter den architektonischen Handzeichnungen in der Galerie der Uffizien zu Florenz einen Plan des Antonio da San Gallo giovane zur Villa Madama als solchen erkannt und zuerst darüber Mittheilung gemacht in den Jahrbüchern für Kunstwissenschaft, II, Seite 143. Wir wiederholen hier das dort Gesagte:

"Bb: VI. (der architektonischen Handzeichnungen) enthält von Antonio da San Gallo dem Jüngeren b. die vollständige Plananlage der Villa Madama in Rom. Die bestehende Masse der Gebäulichseiten bildet nur den kleinsten Theil dieser kolossalen Conception, deren Mittelpunkt die zur runden Halle erweiterte Exedra bildet. (Burckhardt, Cicerone, I. Aussage, S. 310. Anmerk.) Dem Meister mag wohl die laurentianische Villa des Plisnius oder der Palast des Scaurus vorgeschwebt haben, als er diese glänzende Anlage schuf, deren Reste in ihrer Majestät noch jeht einen hohen Phantasie Sindruck hervordringen. Durch die Existenz dieser Zeichnung werden die Zweisel über die Autorschaft des Entswurses beseitigt, umsomehr, als in einem andern Bande der Sammlung (siehe unten) große Studien desselben San Gallo, zur Villa Madama offendar gehörig, sich vorsinden. — Bd. VII. d. Die obenerwähnten Studien zur Villa Madama; erste Anwendung einer Doppeltreppe. Die jeht stehende Halle gegen Korden ist in diesen Plänen ersichtlich; der Kundhof quadratisch angeordnet an gleicher Stelle."

Soweit Jahn. Hiernach scheint evident zu sein, daß die bestehende Villa Madama Antonio da San Gallo's des Jüngeren Werk ist, denn sie ist vollständig in seinem Plan enthalten; damit würden aber alle historischen Daten (1—6) nicht zusammensstimmen. Sine genauere Beobachtung des Originalplanes selbst führt zu einer anderen Unsicht, welche mit den unter 5 und 6 aufgeführten Punkten übereinstimmt. Die rechte



Billa Madama. (Jetiger Zustand.) Rach Percier u. Fontaine.

Hälfte des Planes entspricht dem ausgeführten Bau vollständig. Der Plan ift von Unstonio gezeichnet, alle Aufschriften und Ziffern auf demselben sind von seiner Hand.

Der Plan kann keine Kopie des Aaffaelischen sein, denn dieser ist ja ebenfalls vorhanden. Auch ist er keine Kopie des Planes Giulio Romano's, da die weiteren Studiens blätter Antonio's seine unzweiselhafte Thätigkeit an dem Plan deweisen; denn daß diese bloß aus Liedhaberei gemacht wären, um in seinem Sinne eine andere Lösung der von seinen Vorgängern angegedenen architektonischen Motive zu versuchen, ist höchst unwahrscheinlich. Allerdings könnte für eine solche Auffassung die auffallende Thatsache sprechen, daß Basari nirgends erwähnt, Antonio sei von Clemens VII. beauftragt worden, Pläne sülla zu entwersen. Aber das wäre ein schwaches Argument; denn Basari erwähnt von vielen unternommenen oder ausgeführten Arbeiten nichts, weil er von ihnen keine Kenntniß hatte. Uedrigens sieht von Antonio da San Gallo's Hand geschrieben über dem Plan: "Progetto per la Villa Madama a Roma." Das genügt vollständig.

Nun ist aber an diesem Originalplan Antonio's die Thatsache auffallend, daß, soweit der Bau besteht, sämmtliche Maße eingeschrieben sind, wohingegen an dem übrigen Theil links nur einige Hauptmaße stehen, alle anderen aber sehlen. Sonderbarerweise sind in die Zimmer mit Ausnahme der schönen Borhalle des bestehenden Theils später mit anderer Tinte, aber von Antonio's Hand, Maße eingeschrieben worden.

Diese Thatsache führt zu folgender Ansicht:

8. Nach der Beschädigung der Villa durch den Brand bei der Plünderung Noms beschloß Clemens VII., etwa um 1530, den Bau wieder herzustellen und beauftragte Anstonio da San Gallo mit dieser Arbeit. Antonio nahm nun zuerst den von Giulio Romano errichteten, von Giovanni da Udine geschmückten, heute noch bestehenden Bau auf, soweit er vollendet war, und entwarf dazu die ganze linke Hälfte. Dies geschah im großen Ganzen in ähnlichem Sinne und unter ähnlichen Bedingungen, wie früher, vielleicht sogar auf Grund des Planes von Giulio Romano.

Im Band VII ber architektonischen Handzeichnungen in den Uffizien zu Florenz befindet sich ein zweiter großer Plan, offenbar sür die Villa Madama bestimmt, und, da alle handschriftlichen Bemerkungen von Naffael's Hand sind, zweisellos der vielerwähnte Naffaelische Originalplan. Er ist auf unserer Tasel unter Fig. 1 in demselben Maßstade wie der des Antonio da San Gallo giovane (Fig. 2) mitgetheilt.



Billa Madama. (Jetiger Zustand.) Rad Percier u. Fontaine.

Betrachten wir nun einmal diese beiden einander so verwandten und doch ganz versschiedenen Pläne näher!

Die Situation ist folgende: Man denke sich auf einer langgestreckten, etwa zwischen 100 und 200 Fuß hoch über den Wiesengründen der Tiberuser sich erhebenden Hügelsreihe eine Sbene von nicht allzugroßer Breite, von welcher nach dem Flusse zu, d. h. gegen Osten, in steilen Absätzen das Terrain absällt, während sich der Hügel nach Norden und Süden hin in sansten Terrassen in die Flußebene verläuft. Gegen Westen steigt von der Anhöhe, auf welcher die Bigna errichtet werden sollte, der Monte Mario steil in die Höhe, so daß also die ganze Anlage nur von Norden nach Süden sich ausdehnen konnte.

Das Bauprogramm war etwa nachstehendes: Um einen großen Hof in der Mitte des Gebäudes sollten sich alle diejenigen Räumlichkeiten gruppiren, welche für den Sommeraufenthalt eines Cardinals nöthig waren, der ein luxuriöses Hofleben führt, vornehme Gäfte empfängt und ihnen zur Erlustigung alle nur erdenklichen Annehmlichkeiten bieten will, welche die Burde seines Amtes und seiner Stellung zulassen. Da mußten Wohnräume der prächtigsten Art geschaffen werden, um selbst den höchsten Herrschaften, seien sie Raiser ober Papst, Gastfreundschaft bieten zu können; da durften Speisesäle, Ruche und alle Wirthschaftsräume nicht fehlen, wenn man sich als ein freigebiger Wirth zeigen wollte; da mußten schöne offene Hallen angelegt werden, von welchen aus der Blick in's Grüne und in duftende Blumengärten schweifen konnte, während man, auf= und abwan= delnd im fühlen, töstlich gezierten Raume, politische Plane bespricht, Audienzen ertheilt, oder hohe Gefandte empfängt; da war ein Sommertheater nöthig, eine Rennbahn nebst Stallungen für nicht weniger als 240 Pferde, anmuthige Wäldchen, Obst- und Blumengärten, Wasserkünste und Fontainen, endlich Aussichtspunkte, von welchen man die von Norden kommende Straße beherrschen konnte, die man passiren mußte, um von dieser Seite her bei Konte Molle vorbei nach Rom zu gelangen, von denen man ferner schon von Weitem sehen konnte, wer vom Latikan herkommend das nicht sehr entsernte Betersthor, jest Porta Angelica genannt, passirte. Die Hauptzus und Singänge mußten der Lage des Bauplaßes entsprechend so angeordnet sein, daß man, von Rom kommend, in sanster Steigung das sübliche Ende der ganzen Bauanlage erreichte, woselbst der dem gewöhnlichen Verkehr dienende Haupteingang angelegt wurde; daß man außerdem von der Straße aus direkt in den Mittelpunkt der Villa, den großen Hof gelangen konnte; und dieser Zugang von Osten her erforderte des steil sich abdachenden Hügels wegen entsprechende Treppenanlagen und Nampen. Das waren so im Großen die Bedürsnisse, welche bei der Ausarbeitung des ganzen Planes berückstigt werden mußten.

Als Giulio de' Medici Papst geworden war, mochten sich die Anforderungen an das Gebäude wenig geändert haben; jedenfalls zeigt schon ein Bergleich der beiden hier mitsgetheilten Pläne, daß das Bauprogramm im Wesentlichen dasselbe blieb und die Abweischungen derselben mehr die Verschiedenheit der beiden Künstler dokumentiren als eine Sinnesänderung des Bauherrn.

Betrachten wir zunächst den Raffaelischen Plan, Fig. 1. Die ganze bedaute Fläche hatte eine Tiefe von 99 Canne = 221·166 Meter laut eingeschriebenem Maß und eine Tiefe von circa 48 Canne = 107·20 Meter. (Eine Canna ist = 2·234 Meter). Den Mittelpunkt der ganzen Anlage bildet ein großer rechteckiger Hof (h) von 22:11 Canne = 48·1:24·5 Meter. Hinter demselben liegt, ähnlich wie in den Giardini Boboli am Palazzo Pitti zu Florenz, ein Theater, nach Art des antiken Theaters eine unbedeckte Anlage mit Sitreihen. Das Theater lag vermuthlich höher als der Hof, dessen Abschluße wand durch Nischen mit Halbstäulen, eine Fontaine in der Mitte unter einer triumphe bogenartigen Anlage, geziert war.

Auf beiden Seiten des Theaters erheben sich im Halbkreis bequeme Treppenanlagen bis zum höchsten Punkt des Theaters, von dem aus man einerseits zu den Sitzeihen hinabsteigt, andererseits sich in die Laubgänge der Gartenanlagen verlieren kann.

Um den hof herum liegen gegen Süden zu zweiftöckige ausgedehnte Wohn- und Wirthschaftsräume mit Leftibul (a), Atrium (b), Speisesaal (c), großem Empfangssalon (g), Küche (e), Keller (d) und Speisekammer (1), dann einem langen Borhof, durch welchen man, von Nom fommend, in den Hauptbau gelangte. An diesem Borhof liegt ein großer Obstaarten mit Loggia am nördlichen Ende (i). Die südöstliche Ede der gesammten Anlage bilbet ein fester Thurm mit Berließ, dieta (n). Der Borhof hat dieselben Dimensionen wie der Haupthof. Nach Often, also nach dem steil gegen den Tiber abfallenden Terrain hin, finden wir einen mehrstöckigen Bau mit einer großen Loggia (i) als Mittelpunkt und auf gleichem Niveau mit der ganzen Billa. Sinter ber Loggia gehen mächtige Doptreppen von je 50 Stufen, also etwa je 7.5 bis 9 Meter Podesthöhe, theils nach dem oberen Stodwerf, theils führen fie hinab zu der immenfen Rennbahn, an welcher die Ställe (m) für ungefähr 170 Pferde gegen Often den Blat abichließen. In der Mitte der Ställe ift ein Angang von der Landstraße her. Eine ganz ähnliche großartige Loggia (i) führt im Norden zu den Gartenaulagen (k). Ueber dieser Loggia befindet sich eine Terrasse, zu welcher man vom Garten aus auf einer Treppe hinter ber Fontaine am Westende ber Loggia hinaufsteigt. Gegen den Tiber hin, also östlich von dem Baumgarten, sieht man ein arofies Wasserbassin, zu welchem Treppen hinabführen, ganz ähnlich demjenigen, welches fich jest bei Billa Madama befindet. Dem festen Thurm am Südende entspricht am nördlichsten Bunft ber Anlage ein Aussichtstempelden (1), von welchem aus man einen prächtigen Blick über diesen köstlichen Landsitz genichen konnte, über das herrliche Tiberthal

und die Campagna dis gegen Kom hin und dis zu der Apenninenkette und dem zackigen Monte Soracte. Der ganze Plan läßt erkennen, daß eine kräftige und prächtige Archistektur beabsichtigt war und man muß lebhaft bedauern, daß vielleicht das bedeutendste Architekturwerk des göttlichen Raffael blos auf dem Papier geblieben ist. (In dem auf unserer Tasel Fig. 1 gezeichneten Plan sind alle Bemerkungen, welche im Original beisgeschrieben sind, wiedergegeben, die Ergänzungen in deutscher Schrift).

Der zweite hier mitgetheilte Plan unterscheidet sich von dem ersten in zwei wichtigen Punkten: erstens ist ber mittlere Sof kreisförmig, und zweitens ift ber Borhof gegen Süden (c) tieferliegend als der Hauptbau, dem natürlichen Terrain entsprechend. Das Theater, welches vermuthlich bei beiden Projekten an der Stelle angelegt war, wo man ben Sand, Kalk und die Baufteine aus dem Berg gewann, ist beibehalten. Der ganze Plan zeigt im Detail bedeutende Abanderungen von dem früheren, deren ausführliche Beschreibung wir übergehen können, da sie aus dem Grundriß ersichtlich sind. Der gauze Bauplat nimmt in der Länge 170 Canne in Anspruch, inclusive der ausgedehnten Gartenanlagen. Zu bemerken ift übrigens noch Folgendes: Auf der Driginalzeichnung steht bei a geschrieben: "Questa (nämlich scala) sia a bastoni, monta palmi 8." D. h. also, um Pferde in den Hof der Billa führen zu können, ist die Haupttreppe bei a eine flachansteigende, ähnlich einer Rampe. Bei c steht beigeschrieben: "Terreno basso palmi 28." Bei der Treppe e steht: "Questa sia a gradi, monta palmi 35." Demnach liegt der Rundhof im Ganzen 43 Balmi = 9.6 Meter über bem Bunkt a. Die beiden Treppen neben ber haupttreppe o find wieder mit flachen Stufen angeordnet zum hinaufführen von Pferden. Die Bedeutung der Räume, über welche der Originalplan keine direkten Aufschlüffe ergiebt, erklärt fich ziemlich von selbst, wenn man ben Raffaelischen Plan bamit vergleicht. Bom Rundhof gelangt man durch zwei Zimmer in den großen, mit einer Kuppel überwölbten Saal, der zwischen der großen öftlichen Loggia im Mittel der Billa und dem an beiden Enden mit Hallen abgeschloffenen Garten liegt; von diesem aus kann man auf der Mauer bis zum befestigten Thurm gelangen. Der Garten e und der tiefergelegene Plat f mit seinem großen Wasserbassin, zu welchem Treppen hinabführen, ist bekanntlich ausgeführt; dagegen nie zur Ausführung gekommen ist der nördliche Thurm und Alles, was rechts von demfelben im Plane gezeichnet ift. Bon der Rennbahn, an welche fich die Ställe für 240 Pferde anschließen (der eine Stall für 12 Pferde liegt noch unter dem linken Theil der Treppe h), führt eine Treppe g in die oberen Gärten, und eine Treppenanlage h, nach der Originalzeichnung zu urtheilen wiederum für Pferde begehbar, führt hinab nach ber Straße. Der Hauptzugang zur Villa in der Mitte war wohl als Fahrweg in mehreren Krümmungen gedacht, vielleicht als Biadukt über hochgemauerten Bögen.

Vasari, der den Bau nur unvollendet sah, und den Plan Antonio's nicht kannte, glaubte, die Villa habe mit der theaterartigen Hälfte des Rundhoses begonnen, und ebenso restaurirt Pontani in seinem Werk: "Opere di Rassallo da Urdino" den Plan. Der hier in nicht ganz ½ des Originalplanes gegebene Grundriß widerlegt beide Autoren, und ebenso Percier und Fontaine, welche durch bloses symmetrisches Wiederholen des bestehenden Theils der Villa eine angeblich auf Grund einer Handzeichnung des Antonio da San Gallo giovane basirte Abbildung der restaurirten Villa Madama geben. Man sieht wohl leicht die Unwahrscheinlichseit dieser Behauptung ein, da den Meistern der Renaissance nichts serner lag, als dieses atademische Herumreiten auf der Symmetrie, und da man nicht

durch bloßes symmetrisches Wiederholen einer Loggia mit einigen anliegenden Wohnzimmern passende Räume für Küche und Keller, Speisesaal und Empfangssalon erhält.

Es ist sehr schwer, eine Entscheidung darüber zu treffen, welcher von beiden Plänen der schönere sei, der Raffaelische Entwurf oder derjenige des Antonio da San Gallo giovane. Beide haben ihre Borzüge. Raffael's Plan ist ein genialer Wurf, klar und einfach disponirt. Was Antonio da San Gallo zu dem bestehenden Baustück auf Grund des Raffaelischen Planes hinzukomponirte oder an demselben abänderte, läßt uns einen praktisch erfahrenen Architekten von Rang erkennen, der alle Anerkennung verdient. Raffael's Projekt macht den Sindruck eines Entwurses, der bestimmt ist, den Bauherrn zu überreden, Antonio's Plan dagegen ist ein für die Ausstührung berechneter, ausgearbeiteter Entwurf, welcher allen Ansorderungen seines Bauherrn Rechnung trägt. Raffael's Originalplan ist von Thurm zu Thurm gemessen 1 m· 43 lang, derzenige des Antonio 0 m. 54, also ist der Raffaelische Original-Plan in einem sast dreimal so großen Maßstabe gezeichnet wie der andere.

Von dem Plane des Antonio da San Gallo giovane geben wir auf der beigefügten Tasel unter Fig. 3 ein Facsimile des jetzt bestehenden Theiles zur Orientirung sowohl für Diejenigen, welche den Bau auß eigener Anschauung kennen als auch über die Art und Weise der Darstellung dieses Planes. Alle im Original besindlichen Maaße in römischen Canne = 10 Palmi = 2·234 Meter (also 1 Meter = 0·4476 Canne) sind beigefügt.



Mus Angler's "Friedrich ber Große", illustrirt von Mengel.





150 100 palmi = 10 canne. Pris. 3. Progetto per la Villa Madama a Roma? 240 (Antonio da San Gallo) 51 12 46 1/2 85





Mus Rugler's "Griedrich ber Große", illufrirt von Mengel.

# Moofph Menzel.

Eine Sfizze.

Mit Illustrationen.

(Schluß.)

Freilich war es mit dem Boden für die Malerei in Preußen noch immer eine eigene Sache. Perfönliche Anlage und verführerisch glänzendes Beispiel ließen "Zeit und Geld verthun" und unschätbare Kräfte zum Feiern oder zu ungeeigneter Thätigfeit zwingen. Denn das ift nun eben der äfthetische Grundirrthum, der insbesondere Menzel verhindert hat, der deutschen Kunst noch mehr zu werden, als er ihr geworden ist: Menzel ist dem Kanatismus für die Monumentalmalerei zum Opfer gefallen. Der Phantaftik Friedrich Wilhelm's IV. hätte ein begränzter, überschbarer Plan nicht genügt, um seine Begeisterung für die Kunft zu dokumentiren; es mußte etwas phantastisch Ungehenerliches babei sein. Er ermangelte ber besten Eigenschaft, burch die König Ludwig in seinem Mäcenatenthum geziert ift: der nüchtern hausmännischen Berechnung. Nichts hat der kunstfreundliche Wittelsbacher unternommen, dessen Ausführbarkeit sich nicht vollständig im voraus berechnen ließ, nichts, bevor die Mittel zur Gewährleiftung der Durchführung sicher verfügbar waren. Er liebte es nicht, mehrere Gisen gleichzeitig im Feuer zu haben; neue Entwürfe wurden in der Regel erst in Angriff genommen, wenn sich das Ende der älteren Arbeiten absehen ließ. Die wünschenswerthe Freiheit der Bewegung suchte er lieber durch energisches Drängen der Künstler zu gewinnen; und selbst ihrer Natur nach unabänderlich weitaussehende Plane (Bavaria, Regensburger Dom u. s. w.) nunften sich seinen vorsichtigen Berechnungen anbequemen und einfügen. So konnte er es erreichen, daß nichts Angefangenes unvollendet blieb, und selbst sein Tod seinen Unternehmungen keinen Stillstand gebot. Friedrich Wilhelm dagegen ist in demselben Maße, wie seine Bläne äußerlich umfangreicher und innerlich bedeutender waren, früher in denfelben steden geblieben: nur das Unerheblichste (und was ihm so schien, und was er daher nur mit halbem Bergen ergriff) ift ausgeführt worden; das Wichtigere ist mit wesentlichen Ab-

Beitschrift für bilbenbe Runft. XI.

ftrichen und Einbußen einer relativen Vollendung theilhaftig geworden; das Bedeutendste ist nicht über den Entwurf und einen verunglückten Anlauf hinausgekommen. Es ist charakteristisch für ihn, daß er Kaulbach im Treppenhause drauf los malen ließ, ohne sich und den Künstler zur Klarheit über ihr gemeinsames Vorhaben zu zwingen.

Der phantaftischen Anlage Friedrich Wilhelm's gesellte sich das gerade für seinen Charafter höchft gefährliche Beispiel. Wie hoch man auch die fünftlerische Begabung und das Kunstverständniß des Königs schägen mag — ich selbst bin nach seinen Zeichnungen der Neberzeugung, daß er bei Freiheit in der Berufswahl und einer in dem Falle leicht entsprechend zu findenden Ausbildung ein recht tüchtiger Architekt geworden wäre, — das fann Niemand leugnen, ber die Dinge etwas genauer kennt, daß feiner Kunftbeforderung nur ein dunkler allgemeiner Drang ohne eigenthümliche und bestimmte Joeen zu Grunde lag, und daß derselben einzig durch das Bestreben, den König Ludwig zu überbieten, die einzelnen Schritte vorgezeichnet wurden. König Ludwig hatte schon nur die "aroke" Kunft gefördert; folglich wußte Friedrich Wilhelm, was er zu thun hatte; wurde er boch durch die herrschende Theorie noch in dieser Richtung bestärkt. Denn die durch Ludwig herorgerufene Münchener Kunstblüthe hatte zum Theil das unabweisbare Bedürfniß, zum Theil die unausweichliche Folge gehabt, daß die Spekulation ihr bewies: was ift, ist vernünftig. So kam es, daß zu keiner Zeit ein ausgesprocheneres und ansschließlicheres Vorurtheil zu Gunften bestimmter Kunstarten und Richtungen geherrscht hat als in jenen Jahren, da man München zur Kunftstadt par excellence gemacht hatte, und der Glanz der neugeschaffenen Herrlichkeit die Augen aller Mitlebenden biendete.

Da hatte man es längst vergessen, daß Cornelius durch Faust und Nibelungen und eher wohl trog der Gewölbemalereien in der Quirinusfirche zu Reuß ein berühmter Meister geworden war, bevor er burch Bitten die Gelegenheit erlangte, nebst seinen Genoffen einmal gründlich mit dem Binfel auszufahren; und Niemand achtete damals anders als mit einem beiläufigen gleichgültigen Worte, das die gewissenhafte Beschreibung mit sich brachte, auf die seine Fresken einrahmenden und gliedernden Arabesken und Grottesten, in deren geift= und ftilvoller Erfindung heute jeder Kundige mit ein Sauptver= dienst des großen Meisters sieht. Man taxirte Kunstwerke mehr nach Kategorien ihrer Wegenstände und nach Maßtäben und Materialien der Ausführung als nach der Intensität rein fünstlerischer Sigenschaften. Man wies bestimmten Stoffgebieten bestimmte Größen für ihre Darstellung zu und wachte über etwaige "Bermischungen ber Gattungen" durch Nichtachtung jener Normen mit unerbittlicher Strenge. Noch heute haben die damals großgezogenen Borurtheile, deren Codex Detmold mit föstlicher Lanne verspottet hat, nicht allgemein ausgerottet werden können, und es giebt noch genug Leute, die ein "Genrebild" mit Erfolg todt geurtheilt zu haben glauben, wenn sie darauf hinweisen, daß ihm doch der lebensgroße Maßstab gar nicht zukomme, oder die zum wenigsten Schen tragen, ein Gemälde, bas man nicht mitsammt dem Rahmen unter den Arm nehmen kann, schlechtweg ein Genrebild zu nennen. Da muß es boch wenigstens, wenn ber Stoff, als ein irgend wann und wo wirklich vorgekommener, es nur allenfalls gestattet, mit Neverenz als "historisches" Genrebild verehrt werden.

Danach wurden dann auch die Urheber der Gemälde forgsam, aber unwiderruflich classificiert. Zuerst kam, was achtfüßig und darüber malte und ansstellte, die "große Historie", natürlich mit Einschluß der noch mit ganz besonders heiligen Gefühlen zu betrachstenden "religiösen" Malerei. Danach, was fünf dis acht Fuß große Leinwand bedeckte,

1

meist Porträt, oder historisches Genre, auch vereinzelt Landschaft, die dann wohl (oder übel?) "historische" sein mußte oder genannt wurde, um ihr anspruchsvolles Auftreten zu rechtsertigen. Weiter hinab bis zwei Fuß und selbst darunter erstreckte sich das Genre; auch die Landschafts-, Architektur-, Thier- u. s. w. Malerei gedieh in dieser Region. Die ganz kleinen Taseln, tableaux de poche, stellten Frucht- und Blumenstücke u. dgl. dar. Was bloß schwarz aussah, das wurde, salls es nicht durch seine Größe als stets sehr zu bewundernder "Karton" mit in die erste Klasse gehörte, als "Reproduktion" in das Gesindezimmer des Kunstpalastes verwiesen und danach geachtet. Die Art, wie noch heute Kupsersstiche, Holzschnitte u. s. w. auf der Berliner akademischen Kunstausstellung placirt und überhaupt behandelt werden, ist ein redendes Kulturüberlebsel aus jener "großen" Zeit der Kunst. — Wie man sich heutzutage am Villetschalter der Eisenbahn je nachdem in erste, zweite oder dritte Klasse einkauft, so bestimmte damals der Künstler durch seine Einsendungen zur "Akademischen" die Rangklasse, in der er geführt zu werden wünschte oder verdiente.

Abolph Menzel hatte mehrere Jahre schwarz ausgestellt: sein Schickfal war befiegelt. Zwar fiel es auf, daß er in seinen Lithographien, Radirungen u. f. w., d. h. in lauter officiell als "reproducirende Künfte" gebuchten Kunftarten nicht anderer Leute, sondern seine eigenen Kompositionen und Erfindungen vorsührte. Aber was that's? Das konnte höchstens rechtfertigen, ihm nach einigen Versuchen in Del die Aufnahme in die höhere Rlaffe des "Genre's" nicht zu verfagen, obgleich diese letteren Erftlinge fein allgemeines Wohlgefallen erregten (wie wir gesehen haben). Auch war daraushin wohl vorauszuseten und jedenfalls zu versuchen, daß und ob er vielleicht der geeignete Mann zur Mustrirung von Büchern sein möchte. Daß seiner Schlacht bei Mollwit, ja jedem Blatte der "Denkwürdigkeiten" — wie der Bision des Ezechiel von Naffael — der kleine Maßstab nur zufällig eignete, daß dort, wie hier, die denkbar großartigste fünftlerische Gesinnung und Anschauung vorlag, und daß jene Erfindungen — gleich dieser — jeder paffenden Wand in Fresko zur höchsten Zierde gereicht haben würden, — das sind Erwägungen, die — heute so natürlich und selbstverständlich wie alles Einfache — bamals bei der allgemeinen Berkünstelung der Kunstverhältnisse ganz abseits vom Wege der landläufigen Gedankenfolgen in künstlerischen Dingen lagen und also — nicht angestellt werden fonnten. Ja man hielt augenscheinlich die von dem Gebräuchlichen und Gefeierten durchaus abweichende, ja ihm widersprechende Auffassungs- und Darstellungsweise, da sie nur so da unten herum im Kunstgarten auftrat, wohin der "ernstere Kunstfreund" nur einmal ganz gelegentlich — lediglich zur Kenntniffnahme — einen flüchtigen Blick fallen ließ, für viel zu unerheblich, um sie eines Wortes zu würdigen; sonst hätte sie wenigstens doch energischem Widerspruche begegnen muffen. Nichts von alledem! Man glaubte wohl, den "jungen Künstler" zu hoch zu tariren, wenn man ihm überhaupt einen selbständigen Willen zutraute, und meinte, mit ihm fertig zu sein, wenn man notirte, daß er "noch nicht" die Raffaelische Zeichnung, das Tizianische Kolorit, das Correggeske Helldunkel und all das übrige Zeug hatte, das man den gepriesenen Größen des Tages nachzusagen wußte.

Selbst Kugler scheint in den dreißiger Jahren Menzel wenig anders als in der hier charakterisirten Beise angesehen zu haben. Man ist dafür auf sein "Museum" angewiesen, das sich bereits vom zweiten Jahrgange — 1834 — an gelegentlich mit Menzel beschäftigt. Dort hat, wie es scheint, Kugler selber (Rr. 3, S. 23 fg.) "Künstlers

Erdenwallen" ziemlich treffend besprochen 1), und eine andere Feder — M. E. unterzeichnet — referirt (Nr. 47, S. 385) kurz, aber verständig über die ausgestellten vier Blatt Denkwürdigkeiten: "Sie sprechen besonders durch die frische Külle von Araft und affektvoller Bewegung an, und wenn sie in der Ueberfülle von Motiven und heftigen Aeußerungen von der Jugend des Künftlers, wie es uns icheint, Zeugniß geben, so wollen wir ihm zu diesen Kehlern mehr Glück wünschen, als wenn er sie nicht zu machen gehabt hätte; aus bem Zuviel, nie aus bem Zuwenig kann bas rechte Maß werden." 1835, 36 und 37 theilt Kugler je eine von Menzel gezeichnete Tischfarte mit, und in dem letteren Jahrgange widmet er den "Denkwürdigkeiten" einen durch drei Nummern (10-12) gehenden ausführlichen Auffat: "Neber geschichtliche Kompositionen". Die erste Abtheilung stellt für die künstlerische Behandlung geschichtlicher Stoffe gewisse Normen auf, an welchen bann in ber zweiten und britten die einzelnen Darstellungen Menzel's gemeffen werben. Man sieht hier, daß es dem Forscher das ganze Aufgebot seiner äfthetischen Systematik gekoftet hat, um sich von bem wuchtigen Auftreten des jungen Malers nicht "übermäßig imponiren" zu lassen. Er sieht sich gezwungen, "den höchsten Maßstab anzuiegen"; er findet "das erste, nothwendigste Bedingniß eines jeden Kunstwerkes, . . . ein durchgreifendes inneres Leben"; "nirgend wird eine kalte, willkürliche Berechnung des Verstandes, nirgend ein Streben nach äußerlichem Cffekt sichtbar". "Mannichfach durchgebildete Charafteristit", "ein höchft lobenswerthes historisches Studium", Troue im Rostum u. s. w. machen die Blätter "in den Geist der verschiedenen Evochen und Berhältniffe, welche fie barftellen, einzuführen wohl geeignet". Die einwandernden Salzburger Protestanten sind "eine Komposition, die . . . zu den schönsten geschichtlichen Darstellungen gehört, welche uns seit lange bekannt geworden sind," und bezüglich des Schlußblattes "Victoria!" (1813) heißt es: "Wir entsinnen uns kaum, unter den Darstellungen moderner Zeitgeschichte ein Werk von ähnlicher Bedeutsamkeit der Intentionen gesehen zu haben." Man sollte meinen, das genügte, zumal bei dem Werke eines Neunzehnjährigen, um einen zu überzeugen, daß hierin eben etwas Neues und etwas Befferes als ber gewöhnliche Schlendrian der nur durch äfthetische Spannbochinsteme über Waffer zu haltenden "hiftorischen" Malerei der Zeit enthalten ift. Aber das Schluftesume gelangt zu anderen Refultaten; denn es scheint "die künftlerische Produktivität hier noch mehr ihr eignes Geset als bas einer höheren (?!) Nothwendigkeit anerkannt zu haben". Und fo muß benn Mengel zum bloßen Specimen einer allgemeinen Richtung ber Kunft auf bas Historische heruntersinken, und ihm werden die Lorbeeren dieses Strebens in Aussicht gestellt, wenn - er sich selbst aufgegeben haben wird; benn barauf läuft die gange Kritik hinaus. Die heilsame Reaktion einer gesunden, unmittelbar an der Natur groß geworbenen schöpferischen Künstlernatur gegen ben frankhaften Jammer der romantischen Duselei zu erkennen, lag ihm ferne.

Indessen war Augler der Einzige, der der jugendlichen Meisterhand eine würdige Aufgabe zu stellen wußte. Sie führte den Künstler wiederum auf echt preußischen Boden. Kugler hatte auß patriotischer Begeisterung das Leben Friedrich's des Großen zu schreiben unternommen, in einer Form zu schreiben, die zur Weckung und Kräftigung vaterländischen Sinnes geeignet wäre, mit sinnlicher Frische, mit warmer Liebe, mit rück-

<sup>1)</sup> Wenngleich es ftark ift, ben Rünftler ebenso für ben Anschluß an Goethe's Gedanken, wie für die Abweichungen von denselben abzutanzeln.

haltlosem Freimuthe. Nicht auf ein gelehrtes Werk war es abgesehen, sondern auf ein Volksbuch im schönsten Wortverstande und im edelsten Stile. Es ist — unter dem rein literarischen Gesichtspunkte — das Vollendetste und das in der einmal geschaffenen Form dauernd Werthvollste, was Kugler geschrieben hat 1).

Es war ein glücklicher und schöner Gedanke, das, was dem Volke durch das Wort nahe gelegt wurde, ihm durch das Vild noch näher zu führen; und hier, wo es auf unsumwundene Deutlichkeit, auf schlagende und packende Lebendigkeit, auf intimste Auschauslichkeit ankam, wo das Vild die stoffliche Realität des Gegenstandes um jenes nothwensdige Minus ergänzen sollte, das die sprachliche Schilderung läßt, mußte abgesehen von allen ästhetischen Sympathien und Antipathien Menzel's Art der künstlerischen Gestaltung als die angemessenste, sür den Zweck förderuchte erscheinen. Hat sich doch zu allen Zeiten die Illustration, die bildliche Texterlänterung und Textergänzung, möglichst eng an die Wirklichkeit augeschlossen.



Mus Angfor's ,,Friedrich ber Große", illuirirt von Mongel.

Man fann sich leicht vorstellen, mit welcher begeisterungsvollen Freudigkeit Menzel eine Arbeit angriff, die besser kaum nach seinem Herzen sein konnte. Von seiner Hingebung legt das Werk Zeugniß ab, welches — 1840 bei J. J. Weber in Leipzig zum ersten Male erschienen — heute längst ein Lieblingsbesig nicht bloß des preußischen Bolkes, sondern der deutschen Nation geworden und als ein Meisterwerk der illustrirten Literatur anerstannt ist. <sup>2</sup>) Wie schwach aber damals der in dem Geschichtschreiber und dem Illustrator dis zum Schassenzge sebendige nationale Gedanke noch in der Masse, wie weit ihrer Zeit vorausgeeilt Art und Kunst Beider war, beweist wohl am schlagensten der Umstand, daß erst im Jahre 1856 eine zweite Auslage nöthig wurde, während die Auslagen sich von da ab so schnell solgen mußten, daß 1870 bereits die siedente <sup>3</sup>) erschien.

Das Buch hatte in der Zeit eigentlich nur den Erfolg, daß der Zeichner fortan eine Art von Monopol auf den Stoff — das Zeitalter Friedrich's des Großen — zu haben schien; und als daher Friedrich Wilhelm IV. gleich 1840 befahl, eine würdige Pracht= ausgabe der Werke des großen Königs vorzubereiten, schien es nicht ungeschiekt, diesem

<sup>1)</sup> Daher auch in dem vierten Bande von H. Aurz' Nationalliteratur gar nicht erwähnt!

<sup>2)</sup> Wir sind in der angenehmen Lage, diesem Aufsatz vier Jllustrationen aus dem Berke, Boltaire in Buth über die Berbrennung des Libelles (vergl. Heft !), Illumination zur Huldigungsseier in Breslau (S. 41), eine Reiterattaque (s. oben) und die Audienz der schlessischen Kausseute (S 40), beifügen zu können.

<sup>3)</sup> Bon der ilklustrirten Ausgabe erschien so eben die dritte Aussage bei H. Mendelsohn in Leipzig, die zweite kam 1867 heraus. Ann. d. N.

nur für auserwählte Hände und Augen vorbehaltenen literarischen Spielzeug in etwas den Werth eines Bilderbuches zu geben, und wie von selbst kam man auf Menzel, um von ihm einige bildliche Zierden auf die gläuzenden Blätter streuen zu lassen — zur Abwechselung, und weil man "es ja kann".

Ein aufmerksamer Blick in die "Werke" zeigt, daß hiermit die Oberstächlichkeit und Verständnißlosigkeit, welche diesen Plan eingab und ausstühren ließ, keineswegs zu hart beurtheilt ift. Man sehe Kugler's Buch an: es ist in jeder Beziehung ein Muster eines illustrirten Werkes; der bildliche Schnuck begleitet in angemessenem Neichthum den Text, fügt und schmiegt sich ihm in den mannichsaltigken Formen an. Man sieht, der Künstler hat hier freie Hand gehabt, sich durch Stoff und Form des Buches inspiriren zu lassen, und ein kunstverständiger Sinn hat sich an dem volleren Zusammenklange der künstlerischen und der geschichtlichen Schilderung erfreut: man würde sich leicht überreden können, daß der Schriftseller hier und da noch dem Zeichner Anregungen verdankt hat.

War auch gang dies Verhältniß bei der Herausgabe von Schriften, die als ehrwürdige alte hiftorische Denkmäler dastehen, nicht möglich, so mußte doch gethan werden, was zulässig war. Die ganze Illustration erscheint aber vollständig wie ein Beihaspel, kommanbirt als Behifel der "föniglichen" Bracht der Ausgabe, und beshalb auch für genügend angesehen dadurch, daß sie eben da ist. So bezeichnend wie möglich für diese Auffassung, schweigt der Herausgeber wie das Grab von der Illustration, deren Urheber doch zum Mindesten die Ehre der Namennennung verdient hatte, selbst wenn er seine Sache schlecht gemacht hätte. Dann, wie um recht geflissentlich äußerlich zu markiren, daß die Guuftration nicht zugehörige Beigabe ift, tritt fie - abgeschen von einigen planlos eingestreuten Stahlftichporträts — in der ausgesprochensten Weise als Anhängsel auf: ausschließlich in der Form des cul-de-lampe, der Schluftvignette. Wie die Bilder, die in der Seele des Lesers entstehen, wenn er das Buch zugemacht hat, und die ja gar nicht die Verpflichtung haben, Reproduktion des Gelesenen zu sein, sondern durch jede Art von Jdeenassociation damit zusammenhängen können, sockeln diese Zeichnungen hinten nach. Keine kunstvoll fomponirten, reich geschmückten Initialen, keine sinnvoll sprechenden, phantastisch tiefen Titelblätter der einzelnen Werke, keine markige Skizze unmittelbar bei dem Worte, das die Secle ergreifend sie sich ein Bild zu entwerfen zwingt.

So macht die Illnstration, bestimmt, die Ausgabe reich zu machen, den Eindruck der Acrmlichkeit; und nur das Genie eines Menzel kann veranlassen, ihr noch Beachtung zu schenken. Es war eben keine Unternehmung "großen" Stils, keine "monumentale" Kunst, keine ehrwürdige "Historie". Es war eben so ein Bischen Zierat und Zuthat, aus der "der Natur der Sache nach einzig angemessenen" untersten Sphäre der Kunst entnommen. Sich darum irgend weiter zu kümmern, das konnte doch nicht der Mühe werth sein.

Glücklicherweise fühlte der Künstler, von Schaffensfreude hoch entstammt, nicht die Geringschätzung, die ihm und seiner Kunst von thörichtem ästhetischem Dünkel widerfuhr, oder er war groß genug, sich durch solche Kleinlichkeiten nicht verbittern und stören zu lassen. "Gied mir, wo ich stehe", rief es schon längst in ihm; und wo die officielle Weissheit feinen Platz für den großen Zehen eines "Historien"-Malers sah, da suste er mit der Sicherheit des Genies, um alle approbirten Größen zu überstügeln.

Denn wahrhaft großartig erscheint nun seine Illustration, wenn man sie nicht als Ganzes in ihrem Verhältnisse zu dem gesammten Werke — für welches er nicht verantwortlich ist, — soudern jede Komposition einzeln für sich und in ihrer Beziehung zu dem speciellen Stückhen Schriftwerk betrachtet, zu dem sie gehört. Ganz in dem Sinne, wie ich oben den Begriff der Schlußvignette — ich glaube, aus der Jdee der Sache heraus — definirt habe, hat Menzel sie aufgefaßt. Man muß Friedrich den Großen lesen, um die Feinheit und Piquanterie, die Tiese und Neichhaltigkeit, die Schärse und Schlagsertigkeit des Menzel'schen Stiftes würdigen zu können. Da klingt ein ganz untergeordneter, aber bezeichenender Zug nach; dort verkörpern sich die Kernpunkte der Discussion; hier tritt eine Persönlichkeit, dort ein Ereigniß aus der Fülle der angeregten Borstellungen heraus; kaum ist man durch die packende Wahrheit eines einzelnen Vorganges in's Enge und Engste gebannt gewesen, da führt eine tiessinnige Symbolik, stets mit derselben greisbaren Deutzlichkeit wie die allerrealste Thatsache, hart dis an die Grenze der allgemeinsten Gedanzfenabstraktionen; bald im Ernste, bald im Scherze spinnt sich, ost überraschend genug, die Gedankenkette weiter; kurz, man könnte ein Buch schreiben, wollte man dem Künstler in die Gedurtsstätte seiner Ersindungen nachzugehen versuchen, und ein Buch voll gewichtigen und schönen Inhaltes.

Wie schabe, daß diese Schätze in einem — selbst von dem andernfalls unbedingt erforderlichen unerschwinglichen Preise zu geschweigen — dem Privatbesitze unzugänglichen Werke der Nation vorenthalten wurden und werden! So verstand man damals die Sache der nationalen Kunst! — Sollten die Stöcke nicht mehr vorräthig und mit einem passenden Texte begleitet in einem handlichen Bändchen herauszugeben sein? Das würde gar nichts kosten und den Werth von einigen Duzend sehr kostspieligen Siegesssäulen weit überragen; denn es würde wirklich national sein und auch bereitwillig als national anerkannt werden. Da ist nichts künstlich Gemachtes, nichts Ungesundes, sons dern Alles von echt deutschem Schrot und Korn, recht und scheht und sinnvoll edler Art.

Unsere ganze charakteristische und würdige, kapriciose und doch liebenswürdige Borstellung vom alten Fritz und seiner Welt ist wesentlich durch Menzel's Reproduktion jenes Zeitcharakters und seiner hervorragenden Vertreter bestimmt. Das ist denjenigen, die wiffen, "von welchen Kapaunen und mälichen Sahnen sie ihr Bäuchelchen gemästet," flar, und für diejenigen, die danach nicht fragen, ebenso sicher. Selbst Raulbach's Schablone hat fich der zwingenden Gewalt des Menzel'schen Geiftes bei der Annäherung an deffen eigensten Bereich beugen muffen, natürlich nicht, ohne auch hier eine Karikatur zu liefern, wie überall, wo die Aufgabe verlangte, daß er der Wirklichkeit mit Ernft gegenüberstand. Ift es eigentlich noch ber Frage werth, welchem Künstler ber Krang als nationells ftem Meister gebührt? Demjenigen, der uns einen der hellsten und schönften Lichtpunkte beutscher Geschichte begeifterungsvoll und begeifternd vor bas Ange und bie Seele ftellt, - ober demjenigen, ber es in einer Zeit unserer Schwäche hat wagen dürfen, uns über dem Zerrbilde des "größten deutschen Sohnes" eine Germania als ftrophulos gedunfenen Badfiich darzubieten, der in irgend einen Schmöker vertieft, ohne es zu bemerken, seine Krone heruntergleiten läßt? Es ist zu wiederholen, was ein Anderer in anderem Zusammenhange — leider mit eben so großer Berechtigung — zu bemerken gefunden hat, "daß das "Bolt der Denker" zuweilen auch eine Gedankenlosigkeit begehen kann". Wenn nur hier nicht noch eine Gefühl- und Taktlosigkeit dazu käme!

Ich kann es mir nicht versagen, hier ein paar Züge zur Geschichte der Würdigung Menzel's einzuschalten. Das Schorn'sche "Kunstblatt", die einzige damals existirende nennenswerthe deutsche Fachzeitschrift, die auch keineswegs die zeitgenössische Kunst prinscipiell von ihrem Programme ausschloß, kam — von drei bloßen Namennennungen im

Jahre 1840 abgesehen — seit dem Jahre 1838 zum ersten Male wieder in der zweiten Nummer des 1847er Jahrganges auf Menzel zu sprechen. Diese Nummer fängt mit einem anonymen Aussage an: "Die Kumstausstellung in Berlin im Herbste 1847. Uebersicht- licher Bericht." Dort heißt es S. 6:

"Die Anzahl eigentlicher Hiftorienvilder, die von Berliner Künstlern eingesandt, war nicht bedeutend. Zu bemerken ist, daß Alles, was mit Fug zu dieser Gattung gezählt werden kann, sich in der Darstellung von Scenen der wirklichen Geschichte (im Gegensatzu Darstellungen poetischen oder symbolischen Inhalts) bewegte. Zwei von diesen Arbeiten, beide von sehr bedeutender Dimension, nahmen die Ausmerksamkeit vorzugsweise in Anspruch. [Folgt Besprechung von Schorn's Gesangenen Wiedertäusern und Eybel's Großem Kurfürsten bei Fehrbellin.] . . . Je seltener die deutschen Künstler (wenigstens die norddentschen) in neuerer Zeit die Darstellung großartig bewegter Handlungen versucht haben, um so mehr mußten diese Arbeiten Anerkennung verdienen."

"Wenn der Wunsch, daß einer solchen Weise künftlerischer Thätigkeit die entsprechende Körderung zu Theil werden möge, gewiß sehr wohl begründet ist, wenn dieselbe der vater= ländischen Runft die schönsten Erfolge zu versprechen scheint, so muß hiebei jedoch noch eines Dritten unter ben Künftlern Berlins, bes Malers A. Menzel, beffen Talent in derselben Weise das Bedeutendste erwarten läßt, gedacht werden. Bon seinem reichen Rompositionstalent, von der Schärfe seiner historischen Charakteristik und ebenso von seinen höchst gründlichen Studien in Betreff des historischen Kostüms und was dahin gehört, geben die zahlreichen Zeichnungen, die er für die auf Befehl des Königs veranstaltete Brachtausgabe der Werke Friedrich's II. und früher für die von Augler verfaßte Geschichte des Lettern geliefert hat, hinreichendes Zeugniß. Eine bedeutende Anzahl der für jene Werke gelieferten Kompositionen war von den Holzschneidern, welche dieselben für den Druck geschuitten haben, zu der jüngsten Außstellung eingesandt worden. Ein von Menzel felbst ausgestelltes größeres Genrebild legte sein technisches Bermögen in Betreff der fünstlerischen Ausführung auf sehr entschiedene und beachtenswerthe Weise dar. großen Aufgaben aus der vaterländischen Geschichte verseben, murde dieser Künstler ohne Zweifel wesentlich neue Erfolge anzubahnen im Stande fein." -

Das erste freie und tiefblickende Urtheil über Menzek, der — obgleich selten frühereif — bis zu dieser seiner Entdeckung hatte 31 Jahre alt werden müssen! Und wie vorsichtig ist diese Darlegung! Wie bemüht sie sich, ohne die alten Schnürstiesel der ästhetischen Schablonissirerei geradezu abzulegen oder auszutreten, doch etwas größere Freiseit der Bewegung zu gewinnen! Aber da kam der Mann schön an! Man höre und staune, mit welcher Note — obwohl Kugler damals für die Herausgabe des Kunstblattes mit verantwortlich war, — die Nedaktion den Abdruck dieses Aussages einleitend entschuldigte:

"Die Redaktion hat keinen Anstand genommen, den oben genannten Bericht, dessen Abdruck derselben anheimgestellt ist, in das Kunstblatt aufzunehmen. (Wie gnädig!) Der Bericht berührt die einzelnen Werke der Ausstellung zwar nur in sehr stüchtiger (?! d. h. nicht mit Verhimmelungen beschreibender) Weise und hat mehr die Absicht, allgemeine Gesichtspunkte seitzuhalten (allerdings ein schwerer Jrrthum!) und hiernach Gesammtresukate in Betress des heutigen Kunstlebens zu gewinnen. (Ein gesährliches Beginnen, durch das ganze ästhetische Systemkartenhäuser über den Haufen geblasen werden können!) Doch dürfte auch dies (also doch auch?) dem Interesse der Leser nicht ganz (!!) fern liegen . . ."

Damit war die Autorität hergebrachter kunstkritischer Lehrsatungen recht nachdrücklich gewahrt, und die Gefahr einer nachhaltigen Wirkung dessen, was der Ungenannte seinssühlig erkannt hatte, glücklich abgewandt. Man konnte ihn in der folgenden Nummer ohne Furcht und Vorbehalt eine zweite ebenso richtige Entdeckung machen lassen. "Der einheimische Holzschnitt," sagt derselbe S. 9, "früher sehr handwerksmäßig betrieben, hat sich zu einer außergewöhnlichen Blüthe entfaltet. Hier hat besonders der Einfluß des hiesigen Malers A. Menzel durch jene oben erwähnten Zeichnungen, welche er für den Holzschnitt lieserte, ungemein anregend gewirkt. Die Arbeiten von Unzelmann und den beiden Vogel in Berlin, die auf der Ausstellung besindlich waren, stehen dem Vesten gleich, was in diesem Fache jemals geleistet ist."

Wer im Stande ist, die Bedeutung des Holzschnittes für unsere moderne Kunst nicht allein, sondern für unser gesammtes Kulturleben einigermaßen zu ermessen, und wer sich — um einen Maßstab für die gemachten Fortschritte zu gewinnen, — beispielsweise ersinnert, mit welchem elenden, paßigen Geschmier als Vignette an der Stirn gleichzeitig mit Menzel's erstem Auftreten selbst ein Kunstblatt, Kugler's "Museum", in Berlin fünf Jahre lang — von 1833 bis 37 — ungenirt zu erscheinen wagte, — der wird in diesem läuternden Ginflusse Menzel's auf die Formschneidekunst willig ein Verdienst anerkennen, das unter den größten Errungenschaften für die Kunst unserer Zeit nicht vergessen werden darf.

Als Merkwürdigkeit, fast als historische Fronie verdient es angemerkt zu werden, daß ein Mann, dessen gesammter geistiger Richtung nichts entgegengesetzer sein konnte als die realistisch-rationalistische Anschauungsweise Menzel's, und der, an hervorragender Stelle zur Pslege und Förderung der Kunst bestellt, weit überwiegend, fast ausschließend verderbelich gewirkt hat, der verstorbene Generaldirektor der Berliner Museen von Olfers, zuerst auf diese doppelte Bedeutung Menzel's als schöpferischer Künstler und als Negenerator der Formschneidekunst ausmerksam wurde und bereits im Winter von 1838 auf 39 — gewiß nicht ohne große Schwierigkeit — durchsetzte, daß der "Verein der Kunstsreunde im preußischen Staate" als Vereinsblatt einen größeren Holzschnitt bestellte und Menzel mit der Zeichnung beauftragte. So entstand der Tod des Franz von Sickingen, geschnitten von Unzelmann.

Ungefähr gleichzeitig mit der redaktionell desavouirten Entdeckung Menzel's im Jahre 1847 muß auch ein anderes Ereigniß fallen, welches zeigt, daß auch andere Leute aufingen, in seine Kraft ungewöhnliches Vertrauen zu setzen: der Casseler Kunftverein bestellte bei ihm aus Beranlaffung der 1848 eintreffenden sechshundertjährigen Jubelfeier des hessischen Herrscherhauses eine große historische Komposition, den festlichen Einzug der Herzogin Sophia von Brabant mit ihrem Sohne Beinrich, dem Erben ber hessischen Berrschaft, in Marburg im Jahre 1248 barftellend. Der Karton befand sich 1848 auf ber Berliner afademischen Ausstellung und gab der alten Theorie und dem "Kunftblatte" Gelegenheit, die im Borjahre zugelassene Regerei wieder gut zu machen. In den "Berliner Briefen" von T. L. S. heißt es (Jahrgang 1848, Nr. 45, S. 176): "Ich habe Ihnen schon gesagt, daß die Berliner Historienmalerei nur ein Bild der Gegensätze ist; schütteln Sie also nicht den Kopf, wenn ich Ihnen schon wieder einen neuen Gegensatz vorführe. Es sind die Arbeiten von A. Meuzel." Und nun folgt eine Besprechung des Kartons, die ich nicht genau kontrolliren kann, weil ich leider das Werk nicht kenne, die aber den Gindruck grauenhafter Kleinlichkeit und Beschränktheit macht. Das Ganze schließt: "Was also sagt uns der Karton über dies Talent, auf dem so große Hoffnungen ruhen sollen? — Ich weiß es nicht und will einstweilen mich mit dem Gedanken zu befreunden suchen, daß der Künstler selbst Fehlgriffe eingesehen haben wird." — So hinterließ 1848 das Kunstblatt bei seinem Verscheiden den 33jährigen Menzel mit einem Fragezeichen!

Doch die Zeit des siegreichen Durchbruches war nicht mehr fern. Die Umkehr der öffentlichen Meinung und der kritischen Stimmen wurde bewirkt durch die neuen glänzenden Berherrlichungen Friedrich's des Großen und seiner Zeit, die der Künstler innerhalb weniger Jahre hervortreten ließ. Es sind — von Geringerem abgesehen und ohne strenge Beobachtung der Zeitfolge ihres Erscheinens — die folgenden:

"Die Armee Friedrich's des Großen in ihrer Uniformirung gezeichnet und erläutert." (Drei Bände mit kolorirten Lithographien.) Es ist ein Werk — wie Kugler (Deutsches Kunstblatt, 1852, Nr. 11, S. 95 fg.) sagte, — "das für die Specialgeschichte des großen Königes und seiner Zeit den eigenthümlichsten, völlig urkundlichen Werth hat," zwar "ein instruktives Werk, ein Kostümwerk, aber ein von einem Künstler gesertigtes und somit auch ganz entschieden, seiner Behandlung wie seinem Zwecke nach, ein künstlerisches Werk . . . Art läßt eben nicht von Art. Einer, der wirklich ein Künstler ist, muß schon ein Künstler bleiben, auch wenn er ein kritisches Kostümwerk liesert, und hat er sich, wie Abolph Menzel, so ganz in diese Welt eingelebt, so muß auch das scheindar Trockene unter seiner Hand wieder von charakteristisch individuellstem Leben erfüllt werden. Es möchte aber nicht viele Kostümwerke geben, von denen man dasselbe sagen kann." — Weines Wissens existiren von diesem bei L. Sachse u. Comp. in Berlin verlegten Werke nur dreißig Exemplare. Der ursprüngliche Preis war 530 Thaser.

"Die Soldaten Friedrich's des Großen von Ed. Lange. Mit 30 kolorirten Blättern (Holzschnitt) und einem Frontispiz nach Originalzeichnungen von Ad. Menzel." (Berlin, bei George Gropius, 1851.) Es ist gewissermaßen die für das größere Publikum bestimmte handlichere Bearbeitung desselben Stosses wie in dem großen Kostümwerke. "Alle Truppensarten," sagt Eggers (Deutsches Kunstblatt, 1854, Nr. 5, S. 40) "Husaren, Oragoner, Grenadiere, Kürassiere, Garde du Corps sind darin in ihrer richtigen Unisorm dargestellt, und zwar so, daß diese Absicht durchaus verschwunden ist und sich auch nicht in der allereleisesten Andeutung sichtbar macht. Vielmehr hat man 31 herrliche militärische Genrebilder, wozu Bedetten, Einquartirung, Wachtdienst, Krühstück, Stürmen, Vorsprengen, Gesecht, Oorsvertheidigung, Verwundung, Flußübergang, Kartenspiel 2c. 2c. die besten Stosse geben, und wobei zugleich der gauze Habitus jener Krieger sich in Motiven, wie Prise nehmen, Handschuhanzichen, Trinken, Säbelziehen u. s. w. höchst charakteristisch darlegt."

"Aus König Friedrich's Zeit. Kriegs- und Friedenshelden." Zwölf große Holzschnitte, von Sduard Kretzschmar ausgeführt, mit biographischem Texte von Alexander Duncker. (Berlin, bei A. Duncker). Schon beim Bekanntwerden der ersten drei Blätter (1850) wurde es erkannt, daß das Werk "ein mit historischer Treue und künstlerischer Originalität und Gediegenheit durchgeführtes Denkmal jeues Heldenkreises" werden würde. Später sagte Eggers einmal gelegentlich sehr tressend (Deutsches Kunstblatt, 1854, Kr. 43, S. 386), der Künstler habe "seine Männer nicht, so zu sagen, in Porträtsituation ausgessaßt, sondern sie jedesmal mitten in ihrer historischen Thätigkeit gleichsam überrascht und ausg's Korn genommen, als ob sie keine Zeit gehabt hätten, um einem Maler zum Porträtiren zu sigen, da sie so viel Geschichte machen mußten. Deshalb haben aber diese Vilder auch diese große Unmittelbarkeit des Ausdrucks und diese Lebendigkeit, welche so anziehend wirkt."

Das große Delbild: "Friedrich der Große und seine Freunde im Speisesaale zu

Sankfouci, 1750." (Bom Bereine der Runftfreunde im preußischen Staate für seine Sammlung angekauft, und mit dieser vor einigen Sahren in die Berliner National-Galerie übergegangen.) "Es ift", sagte Eggers im ersten Jahrgange des Dentschen Kunstblattes (1850, Nr. 19, S. 162), als das Bilb auf der Berliner Ausstellung erschienen war, "ein höchst anziehendes, historisches und werthvolles (!!) Genrebild, das an sich den Gedanken einer geistreichen, heitern Tischgesellschaft an fürstlicher Tafel und in den Räumen eines königlichen Schlosses auf das gelungenste wiedergiebt, nicht zu rechnen, daß wir an den Gesichtern der Gegenwärtigen lebenidig aufgefaßte Borträts merkwürdiger und berühmter Bersonen, an der ganzen Umgebung und allem Beiwerk bis in das kleinste Detail einen vollen Griff in die Zeit, einen feinen Moment aus dem Hofleben des Philosophen von Sanssouci haben. . . Die Arbeit in dem Bilde ift trot aller Leichtigkeit, man möchte fagen, trot ber witigen Behendigkeit, womit fie hingeworfen zu sein scheint, bis in bas Geringfügigste gewissenhaft und forgsam. Die Färbung, welche tiefe Schatten vermeibet, entfaltet in dem hellen Ton, worin das Ganze gehalten ift, eine fo reiche Ruancirung, daß man glaubt, es habe fich auch der Beleuchtung etwas von dem geiftigen, feinen Wefen, von diesem heitern Spiel bes Wites mitgetheilt, bas in der Tischgefellschaft so glücklich zum Ausdruck gekommen ift."

"Ein Concert bei Friedrich dem Großen, Sanssouci 1750," großes Delgemälde, gleichzeitig mit dem vorhergehenden entstanden und nach der Stizze sofort von einem kunstliebenden Privatmanne bestellt; 1852 auf der Berliner Ausstellung. "Es ist unmöglich," berichtet Eggers (Deutsches Runftblatt, 1852, Nr. 41, S. 338), "diese Concert» sowie jene bekannte Tijchscene sich als einem Sofe angehörig zu benken, ben nichts bewegte als Lustbarkeit, dessen Ziel und Beschäftigung der flüchtige Genuß wäre. Ist auf diesem Bilde überhaupt jede Person ganz ihrer Lebenssphäre gemäß charakterisirt, so zeigen der König und seine Schwester, die Markgräfin von Baireuth, sich als historische Charaktere, ja es liegt auf dem Angesichte der hohen Frau sogar ein Ernst, der sich mit wichtigeren Dingen zu beschäftigen scheint und nur dem königlichen Bruder zu Liebe sich von der ihm lieb gewordenen Erholung nicht ausschließen will. Daß Menzel, neben den erfüllten Anforberungen an die Jdee des Bildes, alle Aeußerlichkeiten, Kleider, Geräth, Lokalität u. f. w. mit einer ungezwungenen und fich wie von felbst verstehenden Treue, mit einem gesunden Realismus wiedergegeben hat, so daß ein Flötist bemerken könnte, daß der König eben das d auf der vierten Linie greift, braucht nicht erft gefagt zu werden. Hervorzuheben aber ift noch die Meisterschaft, womit die Wirkung der Kerzenbeleuchtung zu Stande gebracht ift. Da ist keine erhellte Stelle im ganzen Raume, die nicht den Grund und den Grad ihrer Beleuchtung aus den brennenden Lichtern herzuleiten vermöchte."

Hianden — noch etwa folgende Gemälde zu nennen: "Die Huldigung der schlessischen Stände, 1741", auf Bestellung des schlessischen Kunstvereines, der einen beliebigen Gegenstände aus der Geschichte der Provinz gewünscht hatte; "die Begegnung Friedrich's des Großen und des Kaisers Joseph II. zu Neiße", auf Beranlassung der "Berbindung für bistorische Kunst"; "Friedrich der Große auf einer Inspektionsreise", in der Galerie Ravené in Berlin; endlich — 1856 auf der Berliner Ausstellung aufgetreten — "der Ueberfall bei Hochstirch", oder wie später ohne Grund und Ersolg umgetauft wurde: "Friedrich und die Seinen bei Hochstirch", im Besiße des deutschen Kaisers, im Berliner Schlosse aufgestellt. —

Ich habe mich bei diesen letten, dem Anfange der fünfziger Jahre angehörigen

Schöpfungen Menzel's durchweg auf gleichzeitige Urtheile berufen — können. Denn seit der Begründung des "Deutschen Kunstblattes" — 1850 — hat Menzel, nunmehr selber zum Achill geworden, in Friedrich Eggers seinen Homer gefunden, der bereits 1854 in Nr. 1—3 seiner Zeitschrift eine zusammenfassende Schilderung und Charakteristik der Menzel'schen Thätigkeit gab, freilich ohne auch durch einen diesem Zwecke ausgesprochenermaßen dienenden Nachtrag in Nr. 5 genügende Vollständigkeit in der Auszählung der Werke, zumal derzenigen aus der Frühperiode Menzel's, zu erreichen. Aber das Wesentlichste, die gebührende Würdigung Menzel's, hatte er zum allerwenigsten so gesthan, daß Förster'sche Strohledernheit sechs Jahre später selbst in einem Ferienaussaße von Karlchen Mießnick zu vermeiden gewesen wäre.

Es ift Eggers schwer genug geworden! Wahrhaft rührend ift es mitanzusehen, wie seine äfthetischen Voreingenommenheiten mit dem gesunden Taktgefühl seines seinen Sinnes im Kampfe liegen, und wie er sein Gewissen — anfangs wenigstens — durch die wunderlichsten theoretischen Berwahrungen und Ginwendungen zu beruhigen sucht. Man benke nur baran, wie er sich mit der Tafelrunde Friedrich's als einem "hiftorischen und werthvollen" Genrebilde abquält, diesem Bilde, das wie irgend eines, das je gemalt worden, einen fühlbar mit dem vollen Unhauche des Geistes der dargestellten Zeit berührt! — Aber das Herz siegt über den Verstand — oder bringt vielmehr in diesem Kalle den Verstand auf die rechte Fährte. Schon in der achten Nummer des dritten Jahrganges — 1852 zieht er für Menzel's Weihnachts-Transparentgemälbe "Chriftus als Knabe im Tempel lehrend", bas ber Meister balb barauf in geschabter Manier auf Stein reproducirte und heransgab, 1) mit aller Energie und einer bei seinen kunstphilosophischen Grundsäten Bewunderung erregenden Vorurtheilslofigfeit zu Kelde. Ueberall weiß er das individuell Berechtiate in Menzel's Anschauungsweise und das absolut und eminent Künstlerische, das Selbstichöpferische und Geniale in seiner Darstellung zu erkennen; und so lieb und zuverlässig ihm seine Kategorien blieben. — hier gestand er zu, daß sie nicht pasten, und er ließ sich nicht durch sie beirren. —

Leider sollte er es nicht ermöglichen, daß der richtig erkannte Künstler in den ihm schou 1847 vindicirten Aufgaden sich vielleicht noch zu höheren Höhen aufschwang oder wenigstens in einer seinen Vorstellungen von historischer Kunst mehr entsprechenden Weise sich bethätigte. Die politischen Stürme hatten den kunstliedenden König gebrochen, und schon von den Anfängen der furchtbaren Krankheit befallen, die ihn langsam zum Grade sinken ließ, hatte er keine Jdeen, keinen Sinn, keine Macht mehr für künstlerische Unternehnungen, die, aus nationalem Geiste hervorgegangen, einem Menzel im Großen hätten eine würdige Beschäftigung gewähren können; und seither hat dis auf unsere Tage die Kunst in einer Weise auf Aufgaden warten müssen, wie sie der Größe des gegenwärtigen nationalen Aufschwunges entsprächen, daß es schon anfängt, zum Vorwurfe zu werden.

lleber die Spoche der höchsten Vollendung und glänzendsten Bethätigung seines histoschrien Stiles und der historischen Feststellung seines Plages in der geschichtlichen Entwickelung und in der Künstlerrepublik unserer Tage will ich für dies Mal Menzel's

<sup>1)</sup> Diese Komposition gehört zu dem Wenigen, was Förster zur Charakteristik Menzel's an Werken besselben auzusühren für nöthig hält Er scheint sich aber ein Delgemälde darunter zu denken. Die ursprüngliche Bestimmung desselben kann ihm wenigstens nicht bekannt gewesen sein, das es sonst unmöglich gewesen wäre, in ihr ein Beispiel von "Persissslage" zu wittern, zu der der Künstler durch seine "Abneigung gegen köustlerische Formgesetze" (Logis und Sprache!) und seine "Reigung zur nüchternsten Ratürslichseit" gesührt worden sein soll.

Schaffen nicht verfolgen. Ich müßte auch sonst vieles dem Leser bereits früher Mitgestheilte wiederholen. Freilich ist auch dis zu dieser Grenze hin die Darstellung nur Stizze geblieben. Ich verlasse den Gegenstand, wie Jemand, der in einen Scheffel Korn gegriffen hat; nur eine Hand voll hebt er heraus, und auch davon fallen rechts und links noch Körner zurück, ebenso werthvoll, wie was er behält; und schließlich ist die ganze Auswahl gewissermaßen nur eine zufällige: was gerade zusammen lag, ist leidlich zusammen geblieben; vielleicht auch nicht! Wie aber gehört es zusammen? Das bleibt noch zu erwägen.

Bruno Mener.



## Alene Dokumente über Andrea Mantegna.

(Mit zwei Tafeln Facsimiles.)
(Schluß.)

#### VIII.

Simone de Ardizoni di Reggio pittore al marchese Lodovico Gonzaga.

— — — (è corrosa la carta) — — vostra S. in che modo sono stato tratato in la vostra cita e per notificarve como me chiamo Simone di Ardizoni da Rezo pictore e taliatore de bolino, quando vene in Mantua Andrea Mantegna me fece oferte assai mostrando de essere mio amico et mi avendo longo tempo fa amicizia de Zoano Andrea pictore in Mantova raxonando con lui dicendomi che fu robato stanpe designe e medalie mi mosse a compasione che fusse malle tratato ge disse de rifarge le dite stanpe e ho lavorato a lui circa 4 mesi, como lo indemoniato Andrea Mantegna sepe che refaceva le dite stanpe me mando a menazare per uno fiorentino zurando che me ne inpazaria, e oltra de questo una sera fui asaltato da el nepoto de Carlo de Moltone e piu de dece armati Zoano Andrea e mi per essere morti e di questo poso fare prova, e denovo per fare che non seguita la dita opera A. M. (Andrea Mantegna) a trovato certi ribaldi per servirle me ano acusato per Sodomito al maleficio e colui che mea acusato se chiama Zoano Luca da Novara el nodare che a la cusa e parento de Carlo Moltone, Esendo forastero forza me stata a fuzere e me ritrovo in Verona per compire le dite stanpe, donda signore mio per mantenere lo onore voio che sapia V. Ex<sup>ia.</sup> in che modo se trata forastere in la vostra cita e se vostra S. fa destenere quelo che ma acusato vedra se mai fece tale ribuldaria e trovara che ma fato acusare, Donda signore mio prego V. S. facia tale demostracione de iusticia acio che non sia tentato mi, o, mei parenti de farne vendeta che credo havere cercato quaranta cita de che mai non me fui dicto pezo del nome mio, ma oramai Andrea Mantegna con so superbia e dominio de Mantua e se vostra Sigria. non refrena per so casone intravignera de gran scandoli, et umil<sup>te.</sup> me ricommando ha vostra S.

Verona.

Simon de Regio — — — — a di 15 — ? — — — — — — — (corrosa la carta)

Ill<sup>mo.</sup> et Ex<sup>mo.</sup> D<sup>o.</sup> D<sup>o.</sup> Ludovico Marchioni Mantue etc. A. D<sup>o.</sup> meo sing<sup>mo.</sup> Mantue.

Nach weiteren Spuren des Simone de Ardizoni da Reggio habe ich leider umsonst gesucht; nicht eine einzige Zeile sand ich, die irgendwie noch Bezug hätte auf diesen kulturhistorisch höchst interessauten Streit: keine Antwort des Marchese Lodovico, keinen Anklagebrief Mantegna's, kein Dokument von der Hand des Zoan Andrea. Und nicht nur die Archive hüllen sich in tieses Schweigen, auch die Handbücher; wir wissen also bloß, was der Mann selbst mit sicherem Stolze dem Marchese verkündigt. Er ist Maler und Kupferstecher und kam als solcher von Berona — das geht aus "me ritrovo in Verona" hervor — nach Mantua. Bielleicht hatte er Berona verlassen, weil er dort keine Arbeit mehr fand, und wollte sein Glück einmal wo anders verssuchen, was er theuer genug bezahlen mußte.

In Mantua fam ihm Mantegna freundsich entgegen, und machte ihm "oferte assai mostrando de essere suo amico." Was sind das nun für Anerbieten? Es scheint mir klar zu sein, daß es sich hier um ein Engagement in seinem Atelier handelt; Simone sollte ihm mögslicher Beise seine Werke im Anpferstich reproduciren. Allein er ging nicht darauf ein, trat dagegen in den Dienst des Zoan Andrea, an den ihn, wie er behauptet, ein altes Freundschaftsband knüpfte. War es wirklich Freundschaft und Mitleiden oder waren es, was mir weit wahr-

scheinlicher scheint, bessere Bedingungen, die ihn diesen Schritt thun ließen? Das sind Fragen, die man nur beantworten fann, wenn man zwischen den Zeilen lieft, und nicht oft durfte das zwischen ben Zeilen lesen so gerechtfertigt sein, wie bei biesem Briefe. Der Verfasser will sich natürlich bem Fürften im rofigsten Lichte barftellen; beghalb betont er fo fehr bie ideale Seite eines Freundschaftsverhältniffes und weift auf die Opferwilligkeit hin, mit der er dem Freunde anbietet, sein geraubtes Gut zu ersetzen. Wer war aber ber Dieb jener "stanpe, designe e medalie?" Es ift kein Rame genannt, es wird nicht einmal ein Berdacht ausgesprochen, und body hatte man, das geht aus allem hervor, ftarken Berdacht und zwar auf niemand anders als auf Andrea Mantegna. Es war nur politisch, wenn Simone den Liebling Lodovico's nicht direkt denuncirte. Was mich anbetrifft, so zweisele ich keinen Augenblick, daß Mantegna wirklich ber Miffethater mar: er, ber alle Bebel in Bewegung fette, um Simone an der Wiederherftellung jener stanpe zu verhindern, der ihn erst bedrohen, dann mitsammt Zoan Andrea tiichtig durch= prügeln ließ, und als alles nichts half, ihn fogar bei Bericht wegen Sodomie vertlagte. Und worin liegt ber Grund seines gewaltsamen Auftretens? Gewiß nicht nur im Runftlerneid. Daß Zoan Andrea sein Nebenbuhler in Mantua war, ift zwar mit Sicherheit anzunehmen und Mautegna war es nicht grade um Nebenbuhler zu thun; er will das "dominio de Mantua", was ich mit "Monopol" übersetzen möchte, für sich behalten. Degwegen allein hätte er jedoch schwerlich ju folden Mitteln gegriffen. Der Grund muß alfo tiefer liegen. Es ift befannt, daß Zoan Undrea 1) viel nach Mantegna gestochen; ich weise nur auf jene Gruppe aus bem Parnag bin, die vier tanzenden Mufen (Barisch XIII, 18) und auf die zwei Bacchanale (Passavant V, 41, 42). Sollte es fich hier nun nicht auch um Rachdruck feiner Werke handeln, den Mantegna um jeden Preis zu verhindern suchte, weil er finanziell dabei zu furz kant? Ich glaube die Frage bejahen zu durfen. Mantegna hatte eine große Familie und flagte immer über zu wenig Geld; mit Recht nufte es ihn also emporen, wenn Runftler-Schmaroter kamen und von seinem Geifte zehrten. Die Mittel, beren er sich bedient, um seinen Feind niederzuwerfen, er= scheinen und heute allerdings verabschenungswürdig, sie waren aber für die damalige Zeit feines= wegs außergewöhnlich. Man intriguirte nicht lange, sondern machte furzen Prozeß; in der Fauft lag bas Recht. Sehr charafteristisch ist auch die Anklage wegen Sobomie; ich mache barauf aufmerkfam, daß in der Selbstbiographie Benvenuto Cellini's 2) eine abnliche Episode vorkommt. Soldhe Rniffe maren bamals gang und gabe, und es kam ben Leuten nicht barauf an, Die Be= richte zu bestechen.

Wie gesagt, Mantegna's Benehmen ift nur zu verstehen und zu entschuldigen, wenn wir annehmen, daß Zoan Andrea seinem fünstlerischen Sigenthum zu nahe getreten war, im anderen Fall ift er ohne Schonung zu verdammen.

Ein kurzes Schlußwort sei mir gestattet. Ich bin burchaus nicht ber Meinung, daß das Archivio Gonzaga erschöpft sei, und es würde sich gewiß der Mühe lohnen, nochmals nachzussuchen, und zwar mit verdoppelter Krast. Grabe aus der schönsten Zeit des Meisters, aus der glorreichen Epoche, wo er die Trionsi di Cesare schuf, die Vierge de la Victoire, die Masdonna Trivulzio, den heiligen Sebastian, den Triumph des Scipio, sehsen genügende Dosumente. Zwar glaube ich nicht, daß neue Entdeckungen auf Mantegna's Werke und den Schöpfungsprozeß derselben neues Licht wersen würden, wohl aber auf sein Privatleben und seinen Charafter.3)

Das Schaffen der Künftler von damals war eben unmittelbar und naiv. Sie brauchten nicht lange ihre Werke zu besprechen; denn jeder verstand sie, weil sie ein klarer Spiegel der Zeit waren, einer Zeit, die wußte was sie wollte. Die Historienmalerei im modernen Sinne des Wortes war damals noch nicht ersunden. Keinem siel es ein, mit dem Pinsel Kulturgeschichte und Philosophie dociren zu wollen. Man stellte allgemein verständliche mythologische Motive

<sup>1)</sup> Lgl. Bartsch XIII, 3, 4, 16 und Passaunt V, 39. Ueber Zoan Andrea wissen wir nur, was Bartsch und Passaunt mittheisen, und das ist so viel wie nichts. Passaunt setzt seine Thätigkeit in die Jahre von 1497—1520. Aus Simone's Brief an Lodovico geht aber hervor, daß er schon 1478 thätig war. Lodovico starb den 12. Juni 1478.

<sup>2)</sup> Drittes Buch, siebentes Rapitel.

<sup>3)</sup> Ich behalte mir vor, mehr Dokumente in einer Monographie über Andrea Mantegna zu versöffentlichen.

dar oder suchte dem religiösen Zeitgeiste gerecht zu werden; überall aber betonte man das rein Menschliche. Und wenn ein Künftler einmal zur Feder griff, so war es, um über seine häusliche Mister zu klagen: um die Gnade und den Beistand des Fürsten anzurusen, oder ihn an seinen Geldbeutel zu erinnern.

Bürich, den 26. Juni 1875.

Carl Brun.

## Die neuen Dokumente über Michelangeso.

Γ.

Daß Beröffentlichungen von Schriftftuden, welche außerhalb ber Beiftesarbeit großer Manner ftebend, vorzugsweise beren privates Leben ber Deffentlichkeit enthüllen, im Großen und Bangen Indiscretionen find, nur zu fehr geeignet, ben Nimbus bes Genius, wo nicht zu gerftören, fo bod, ftark zu gefährden, ift leider eine Thatsache, die fich in unserer an derartiger Literatur über= reichen Zeit nur zu oft bewahrheitet hat. Unter den wenigen hierher gehörigen Ausnahmen hat immer Michelangelo in erster Linie gestanden. Schon seine Zeitgenoffen Condivi und Bafari haben uns mit Berbeigiehung von Driginalbokumenten von ben geistigen Eigenschaften, perfonlichen Beziehungen und privaten Lebensverhältniffen des Mannes ein Bild entworfen, das ber Gefahr jeder späteren Berunglimpfung zu spotten scheint. Bas Bottari aus ben vatikanischen Archiven, Baye aus florentinischen, S. Grimm aus ber Bibliothet bes britischen Museums neuerbings hervorgezogen haben, hat diese Erwartung nicht Lügen gestraft, so wenig wie Guasti's wortgetreue Bublitation ber Poefien bes Rünftlers bies vermochten. Allein ber Hauptjammelplat Michel= angelo'scher Handschriften, das Museum Buonarroti, ist Jahrhunderte hindurch von beffen Besitzern, des Künstlers Nachkommen, mit einer Sorgfalt dem Studium verschlossen geblieben, welche nur in der Rücksicht auf die zu wahrende Ehre des Familienhauptes verständig zu sein schien. Als nun vor wenigen Jahren ber letzte Rachfomme bes Geschlechtes ftarb, fiel bas . haus mit seinen Kunftsammlungen und bem Archiv der Stadt als Erbtheil zu, freilich unter ber Bedingung der Nichtveröffentlichung des handschriftlichen Nachlaffes. Ueber diese Rlaufel hat man fich verständiger Beise hinweggesett - um fo leichter, als es die nationale Ehre zu erfordern schien, in ber wiffenschaftlichen Behandlung bes Lebens Michelangelo's bem Auslande nicht länger den Schein des Borranges zuzugestehen, und so wurden den Herren Aurelio Gotti für die Abfaffung der Lebensbeschreibung und Gaetano Milanefi für die Bublikation des hanbschriftlichen Nachlaffes die Schätze jenes Archives ein erstes Mal frei zur Disposition geftellt. Die Schriften beider Gelehrten find in den Tagen des Michelangelofestes erschienen. 1) Lettere ift eine mit kritischen und erlänternden Amnerkungen ausgestattete, chronologisch geord= nete Sammlung erft ber Briefe, bann von Notizen, endlich von Künftlerkontrakten, von einer Gründlichkeit, Umficht und Treue in Anordnung und Behandlung, wie fie bei einem auf kunft= historischem Gebiete so bewährten Forscher nicht Bunder nehmen können; erstere eine Biographie, die sich ohne alles Raisonnement streng in den Grenzen ihrer Ausgabe hält und durch Berwerthung eines reichen, bisher unbefannten Materials von epochemachender Bedeutung ift. Sier ift nicht nur bas, was fich bei Milanesi wiederfindet, in die Bearbeitung gezogen, sondern auch mit Nachbrud auf Die Brieffammlung von Zeitgenoffen, Die in Berbindung mit Michelangelo standen — jenes Archiv birgt beren mehrere taufend — Rückficht genommen. Eine schätzenswerthe Auswahl soldher Dokumente findet sid im zweiten Bande des Gotti'schen Werkes zusammengestellt.

Bedeuft man den das lange Leben Michelangelo's erfüllenden Reichthum und Umfang an Beziehnngen wie Bechselfällen, denen es an Schärse der Gegenfätze nie gefehlt hat, so tritt

<sup>1)</sup> Aurelio Gotti, Vita di Michelangiolo Buonarroti, narrata con l'ajuto di nuovi documenti. Firenze, Tipografia editrice della Gazetta d'Italia. 2 Bde in 8°.

Gaetano Milanesi, Le lettere di Michelangelo Buonarroti, publicate coi ricordi ed i contratti artistici. Firenze, Le Monnier 1875. 721 S. in 4º.

man wohl mit ber begründeten Boraussetzung an Schriftstude, in denen fich verschiedenartige Lagen und Stimmungen widerspiegeln, mancher Härte und Kante an dem nicht nur in der Runft, fondern auch im täglichen Berkehr auf vereinfamter Bobe schaltenden und waltenden Beift zu begegnen. Dag es hier an Diffonangen nicht fehlen- tonne, mochte man faft eine Naturnothwendigfeit nennen, daß dieselben aber fast nie ohne Ausgleich bleiben, daß in dem Charafter des Mannes neben unbestreitbaren, durch seine Abgeschloffenheit noch gesteigerten Gin= seitigkeiten selbst Büge großer Milbe, Wärme des Gefühls, ja von Weichheit durchbliden, ift eine Thatsache, welche überrascht. Hierauf begründet es sich, daß gewisse Ereignisse, welche in ben bisherigen Darstellungen ihre Spitsen allerdings in ben Schroffheiten bes Betheiligten hatten, zum Theil einer bedeutenden Modifikation unterliegen. Dag andere, jenen verwandte, beren Thatfächlichkeit neue Begründung erfährt, fo befonders die Beziehungen zu Fachgenoffen, in ein woungslich noch grelleres Licht treten, stellt sich als eine Schuld bar, deren Laft fast ausschließlich auf die Schultern Zwischenftebender fällt. Daß den überwiegenden Theil der Briefschaften Familienbeziehungen und Familieninteressen umfassen, ist ein Umstand, den man angesichts des glänzenden Lichtes, das von da aus auf die Borzüge des Mannes fällt, nicht beklagen darf. Im Großen und Ganzen wird man fagen dürfen, auch abgesehen von der Bereicherung des kunst= hiftorischen Materials fann die dem Michelangelo schuldige Verehrung durch die gedachten Publifationen nur eine Steigerung erfahren. Ein näheres Eingehen auf beides wird barum an diesem Ort keiner besonderen Rechtsertigung bedürfen.

Michelangelo's Briefe, meist furz und gedrängt, sind von einer Präcision und Herbigkeit des Ausdrucks, welche deutlich erweisen, wie fünstlerisches Bermögen und Charaftereigenschaften sich gegenseitig deckten. Aus dem frühesten Brief, von dem Zweinndzwanzigjährigen aus Rom an seinen Bruder Buonarroto gerichtet (Milanesi XLVI), erfahren wir Näheres über seine Stellung zu Savonarola: "Ich habe einen Brief von Dir erhalten, durch den ich sehr großen Trost erlangt habe, besonders in Bezug auf die Begebenheiten eures seraphischen Bruders Hieronhmus, der in ganz Kom von sich reden macht. Man sagt, er sei ein verrotteter Ketzer, so daß es nöthig wäre, daß er in jedem Falle nach Kom käne, ein wenig zu weißsagen, dann wird er verläumdet werden, so daß alle mit Eiser über seine Angelegenheiten hersallen werden.

Trate Mariano (General der Augustiner) spricht viel Schlechtes von eurem Propheten."

Bei seinem zweiten Ausenthalt in Rom sah sich Michelangelo durch das Benehmen des Papstes zur Flucht genöthigt. Eine detaillirte Schilderung derselben enthält ein langer, 38 Jahre später geschriebener, von Siampi und von A. v. Remmont zuerst publicirter leidenschaftlicher Brief, dessen, bessehene, von Siampi und von A. v. Remmont zuerst publicirter leidenschaftlicher Brief, dessen Echtheit, obwohl er nur Kopie oder Dictat ist — in diesem Falle würde er, weil das Originalpapier ungebrochen ist, gar nicht abgesandt worden sein — mit triftigen Gründen doch nicht angezweiselt werden darf. Dabei bleibt freisich der Widerspruch stehen, daß gleich nach der Flucht die Signorie von Florenz sür die durch ein päpstliches Breve verlangte Rücksehr des Bildhauers in dem Schrecken des Mannes, "nit dem man sanst zu Werse gehen müsse", ein schweres Hinderniß ihrer Ausssührung sindet und nach weiteren Verhandlungen ihn sogar mit dem Charakter eines Gesandten bekleiden muß, um die Ersüllung des päpstlichen Bunsches durchzusehren. Für die Aushellung dieser Umstände ist der jetzt publicirte, unter un= mittelbarem Eindruck der Flucht zu deren Rechtsertigung von Michelangelo geschriebene Bries von durchgreisender Bedeutung (Milanesi CCCXLIII). Seine Avesse in Kom." Die Wichtigkeit seines Inhaltes macht seine vollständige Wiedergabe zur Nothwendigkeit:

"Giuliano. Durch einen Brief von euch habe ich erfahren, daß der Papst meine Abreise übel gedeutet hat und daß Seine Heiligkeit bereit ist, wieder gut zu machen und zwar so wie wir übereinz gekommen waren, daß ich zurücksehren und über nichts in Zweisel sein soll.

"Meine Abreise betreffend ist es wahr, daß, als ich bei Tisch mit einem Juwelier und dem Ceremonienmeister sprach, ich vom Papst am stillen Sonnabend sagen hörte, er wolle keinen Heller mehr weder für große noch für kleine Steine ausgeben, worüber ich mich genug gewundert habe; dennoch frug ich ihn, ehe ich abreiste, um Auskunft über das mir zur Fortsetzung des Werkes Nöthige. Seine Heiligkeit antwortete mir, ich sollte Montag wiederkommen. So kehrte ich wieder am Montag, am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag. Das sah er. Am letzten Tage, Freitag früh, wurde ich

Beitidrift für bilbenbe Runft. XI.

hinausgeschickt, mit andern Worten weggejagt und eben der, welcher mich wezschickte, sagte, er kenne mich und das sei sein Austrag. Weil ich nun an genanntem Sonnabend die erwähnten Worte gehört und ihre Folgen vor Augen hatte, gerieth ich darüber in große Verzweissung. Aber das allein war nicht die volle Ursache meiner Abreise; es sag noch eine andere Sache vor, die ich nicht schreiben will. Genug, daß sie mich glauben machte, daß, bliebe ich in Rom, dann mein Grabmal eher als das des Papstes errichtet würde.

"Jeht schreibt Ihr mir im Auftrag des Papstes und so könnt Ihr dem Papst Folgendes lesen: Seine Heiligkeit soll wissen, daß ich bereit bin, mehr als ich es je war, das Werk fortzusühren. Wenn er aus jeden Fall das Grabmal gemacht haben will, so soll er sich darüber keinen Verdruß bereiten, wo ich meinerseits daran arbeite, wenn es nur am Ende von fünf Jahren, wie wir übereingekommen sind, im Sanct Peter an einer Stelle, wo es ihm gesallen wird, errichtet ist. Wie ich versprochen habe, wird es ein schönes Werk sein. Das bin ich gewiß, daß, wenn es zu Stande kommt, es in der ganzen Welt seines Gleichen nicht hat.

"Wenn asso Seine Heiligkeit fortsahren will, so mag sie mir das genannte Denkmal hier in Florenz übertragen, von wo ich ihr schreiben werde. In Carrara habe ich viese Marmorbsöcke zur Disposition. Diese werde ich hierherkommen lassen und ebenso die Leute, welche ich dort habe. Obwohl es mir ein Schaden sein würde, dieses Werk hier auszuschlieren, so sollte es mich doch nicht kümmern. Ich würde allmählich die vollendeten Sachen abschicken, so daß Seine Heiligkeit daraus Vergnügen schöpfen würde, gleich als wäre ich in Rom selbst, oder noch mehr, weil er die Sachen vollendet sehen würde, ohne sonst davon Verdruß zu haben. In Betress der Werabredung siber das Geld und das Werk wird mich Seine Heiligkeit so wie sie wünscht in Pflicht nehmen und ich werde ihm die Sicherheit geben, welche er hier in Florenz verlangen wird. Mag er nun wünschen, daß ich ihm in jeder Beziehung Gewißheit gebe, so wird ganz Florenz einstehen. Noch muß ich Euch sagen, daß ich unmöglich das genannte Werk für diesen Preis in Rom aussühren kaun, was ich indeß hier werde thun können, wegen der vielen Erleichterungen, welche hier geboten sind, dort aber nicht. Obendrein werde ich besser arbeiten und mit mehr Liebe, da ich nicht an so vielerlei zu denken haben. Darum, mein theuerster Giuliano, bitte ich Euch, antwortet mir und zwar schnell. Sonst habe ich nichts. Um zweiten Mai 1506.

Guer Michelagniolo, Bildhauer in Floreng."

Bor bem hier erwähnten Aufenthalte in Rom hatte ber Künftler in Florenz ben berühmten, eine Spisode aus bem Kriege mit Pisa darstellenden Karton angesertigt. Während dem hatte ihm Pietro Roselli aus Rom geschrieben, wie er den Insimuationen des Architesten Bramante unter den Augen des Papstes energisch widersprochen habe (Gotti, I, S. 46), ein Schriftstud von Wichtigkeit für die Charafteristif des damaligen Künstlerlebens. Um dieselbe Zeit hatte Inlius II. einen Abgeordneten nach Florenz geschieft mit dem speciellen Auftrag, Michelangelo nach Rom zu führen. Dies erhellt aus einem Briese an Francesco Fattucci in Rom vom Januar 1524 (Milanesi CCCLXXXIII), dessen besonderes Interesse eine allerdings gedrängte Schilderung seines ersten Wiedersehens des gewaltigen Papstes bildet:

"Als dann Papft Julius das erste Mal nach Bologna ging, war ich gezwungen, dahin zu kommen, den Strick am Hals, ihn um Verzeihung zu bitten. Er gab mir da auf, seine Statue in Bronze zu machen, in sitzender Stellung, etwa sechs Fuß hoch. Da er mich frug, was sie kosten würde, antwortete ich ihm, ich glaube sie für tausend Dukaten gießen zu können, doch wäre das nicht mein Fach und ich wollte mich nicht dafür verbindlich machen. Er gab mir zur Antwort: "Geh, arbeite und gieße sie so ost, dis sie gut kommt. Wir werden dir so viel geben, daß du zusrieden sein wirst."

So reich das Material ist, welches über die architektonischen und plastischen Arbeiten Michelangelo's neues Licht verbreitet, so dürftig ist dagegen das, was wir über seine Thätigkeit als Maler ersahren. Nur das wird zur Gewischeit, daß er an den Decken-Fresken der sixtinischen Kapelle nicht länger als vom 10. Mai 1508 bis zum 1. November 1509 gearbeitet haben kaun. In der Fosgezeit von Rom abwesend, war ihm nicht Gelegenheit geboten, Zeuge der Trinuphe Rassaches zu sein. Die Spannung, welche zwischen beiden obwaltete, hat ihre Ausstration hinlänglich durch früh in Kurs gesetzt Anekdeten gesunden. Bekannt ist auch der grimmige Aussall Michelangelo's am Schluß der obenerwähnten längeren Redaktion der Darsstellung seiner Flucht von Rom: "Aller Zwiespalt, welcher zwischen Papst Julius und mir entstand, sag in dem Reide Bramaunte's und Rassfael's von Urbino. Dieser war die Ursache, daß ich sein Grabmal während seines Lebens nicht fortsetzte, nur um mich zu ruiniren. Rassach hatte wohl Grund dazn, denn was der von der Kunst verstanden hat, das hat er von mir gehabt." (Wilanesi CDXXXV). Solche Animosität scheint uns der Bürde großer Geister

geradezu entgegengesetzt. Aber jener Zeit war eine gegenseitige Achtung gleich Hochstender, wie fie 3. B. Schiller und Goethe verband, geradezu fremd, und das barf uns nicht Bunder nehmen, bedenkt man einmal den Boden, auf dem sie sich bewegten: ein papstlicher Sof, die Sochschule von Intriguen, deren Fäden um fie wohl gesponnen wurden, aber nie in ihre Sände famen; bedenkt man serner Charafter und Ziel ihrer von der unserer Zeit leider nur zu verschiedenen Runftthätigkeit: Raffael, Michelangelo und Lionardo find in ihren Werken nur darum fo grundverschieden, weil ein jeder von ihnen mit Daransetzung aller Kraft nach Ausgestaltung ber in seinem Genius liegenden hoben Driginalität rang und weil ein jeder auf diesem Felde burchaus nichts mit dem Rächsten zu schaffen haben fonnte, eben darum auch eher abstogend als annähernd sich verhalten mußte. Michelangelo kann darum gar wohl jenes harte Wort über Raffael in einer aufgeregten Stunde niedergeschrieben haben. So hat er auch bei einer anderen Gelegenheit eine nicht eben taftvollere Bemerfung über Lionardo vom Zamm gebrochen (Arch. stor. ital. S. III, T. XVI, S. 226). Das aber ift alles. So hart und fcharf auch das Urtheil über Raffael ift, welches Michelangelo's Unhänger in Briefen an ihn niedergelegt haben, er felbst hat fich auf das Gerede dieser inferioren Beifter nie mit einer Silbe eingelaffen. Wenn wir im Folgenden davon einige Proben geben, fo geschieht es nur, um den Abstand ber Schüler von den Meistern mehr fühlbar zu machen, und wegen des intereffanten funfthistorischen Materials, welches die Auslaffungen jener zum Gegenftande haben. Lionardo Gellajo fchreibt am 1. Januar 1519 an Michelangelo nach Florenz (Gotti, Unhang, 12) : Baftiano (Sebaftiano bel Piombo) hat ziemlich beendet (er meint das Bild der Auferweckung des Lazarus). Es ift ihm fo geglüdt, daß, mas hier von Sachverständigen ift, ihn weit, weit über Raffael ftellt. Die Bölbung bei Agoftino Chigi (Raffael's Fresfen in der Billa Farnefina) ift enthüllt worden, für einen großen Meister eine Schande, weit schlimmer noch als die letzte Stanze im (vatikanischen) Palaft, so daß Baftiano gar nichts zu fürchten hat." Letztgenannter schrieb vorher im Juli 1518 an Michelangelo: "Es thut mir in ber Seele leib, bag ihr nicht in Rom waret und fo nicht zwei Gemalbe bes Synagogenfürsten (Raffacl, "il principe della sinagoga"!), von denen, bie nach Frankreich gegangen sind, sehen konntet. Ich glaube, ihr könntet euch nichts vorstellen, was eurer Auffaffing mehr entgegengesett ware als bas, was ihr in einem berartigen Werf gesehen hättet. Ich will euch weiter nichts fagen, als daß die Figuren aussehen, als hätten fie im Rauch geftanden oder als wären fie von Eifen und glänzten, gang hell und gang schwarz, und gezeichnet - nun Lionardo (Michelangelo's Reffe) wird euch davon erzählen." Bas ber= selbe Rünftler unterm 12. April 1520 über den Tod Raffael's schreibt, ift wohl burdmeg ironifd gemeint: "Ihr werdet wohl erfahren haben, dag ber arme Mensch Raffael von Urbino geftorben ift. Gewiß wird euch das recht leid gethan haben. Gott verzeihe ihm." Unter Clemens VII. bemühte fich ber Benegianer, Michelangelo bie Uebertragung ber Frestomalereien in ber Stanze, welche jetzt die Conftantinsschlacht Raffael's schmudt, auszuwirken. Leider bleibt es unklar, welche Stellung Michelangelo, der in keiner feiner Antworten die Sache erwähnt, zu dem Projett einnahm. Der Brief seines davon handelnden Freundes ist auch darum intereffant, weil er beweift, daß nicht allein in der Eifersucht der Fachgenoffen, sondern wohl mehr noch in einem tiefen Berabsinfen Des äfthetischen Gefühls ber Erklärungsgrund ber schiefen Auffassung Raffael's, wie wir fie bereits kennen, zu suchen ift. Der Bapft hatte zu Sebaftiano bel Biombo über eine in jener Stanze in Del gemalte Figur (wohl "bie Berechtigkeit") gesagt: "Die Schüler Raffael's haben ba ein Bunder von einer Figur in Del auf Die Mauer gemalt, fo schön, daß Niemand mehr die Zimmer, in denen Raffael gearbeitet hat, anschen möchte, daß diefe allein alles in Erstaunen fette und daß feit der Antike bis jetzt in der Malerei fein schöneres Werk gemacht worden sei." Der Bapft setzte hinzu, jene hatten von ihrem Meister die Kartons zum (ganzen?) Saal überkommen. — Wer Gelegenheit gehabt hat, über die Rohheit des Geschmackes zu staunen, mit welcher die vermeintlichen Kartons von Nassack gemalt worden find, wird, freilich unter anderen Boraussetzungen als der Benezianer, bedauern, daß seine Unterhandlungen sehl schlugen. Sebastiano del Biombo hat sich später von Michel= angelo, feinem "Abgott", nachdem diefer feine Rathschläge für die Komposition des Jüngsten Gerichtes unbefolgt gelaffen und sein Berlangen nach "Reliquien" von handzeichnungen nicht

befriedigend gestillt hatte, gänzlich abgewandt. Was würde er dazu sagen, daß die Ironie des Schicksals einem seiner schönsten Delbilder in der Tribuna der florentiner Uffizien heute noch die Ehre der Bezeichnung "Raffael" anthut? Die an ihn gerichteten Briefe Michelangelo's, sieben an der Zahl, vertheilen sich auf die zwischen 1520 und 1533 liegende Zeit und stehen in ihrem Ton in keinem Berhältniß zu der von Sebastiano angestrebten Intimität.

Dagegen kommen die Borzüge seines Gemüthes in den Briesen an seinen Bater Lodovico und an seine Brüder glänzend zur Geltung. An Ersteren schreibt er von Rom im August 1508 (Milanesi VII): "Ich wünsche, daß ihr gemiß wäret, daß ich alle Mühen, welchen immer ich mich unterzogen habe, nicht weniger sür euch als für mich selbst ertragen habe, und das, was ich erworben, habe ich erworben, damit es euer wäre, so lange ihr lebt, so daß, wenn ihr nicht wäret, ich es nicht erworben hätte. Indeß, wenn es euch gefällt, das Haus zu vermiethen und das Besitzthum auszuseihen, so thut es nach eurer Bequemsichteit. Mit zenem Einsommen und mit dem, was ich euch geben werde, werdet ihr wie ein großer Herr leben. Und wenn nicht eben der Sommer im Anzug wäre, wie es der Fall ist, würde ich euch sagen, ihr solltet es jetzt thun und hiehersommen, mit mir zu leben. Aber dazu ist nicht die Zeit, denn im Sommer würdet ihr hier wenig leben können." Bon der fernigen und ost knorrigen Form, in welcher er selbst den seinsten und zartesten Empsindungen Ausdruck verleiht, ist der solgende, von Florenz 1516 nach Settignano gerichtete Bries (Milanesi XXXIX) Zeuge:

"Theuerster Bater. Ich wunderte mich sehr über euer Thun vom gestrigen Tag, als ich euch nicht zu Saus antraf; und jett, da ich höre, daß ihr um mich trauert und fagt, ich hätte euch fortgejagt, wundere ich mich noch viel mehr, weil ich deß gewiß bin, daß nie, vom Tage an da ich geboren wurde bis heute, in meine Seele der Gedanke gekommen ift, weder Geringes noch Großes zu thun, das gegen cuch gewesen ware und immer habe ich alle Mühen, die ich ertragen habe, aus Liebe zu euch ertragen. Alls ich dann von Rom nach Floreng guruckgekehrt bin, wißt ihr, daß ich immer auf eurer Seite gestanden habe. Ihr wißt auch, daß ich euch das, mas ich habe, feierlich zusage. Auch sind erst wenige Tage verflossen, daß ich, da es euch schlecht ging, euch sagte und versprach, euch stets, so lange ich lebe, mit allen meinen Kräften beizustehn und so ermunterte ich euch. Sett wundere ich mich, daß ihr all das so ichnell vergeffen habt. Ihr habt mich doch ichon dreißig Jahre lang erprobt, ihr und eure Söhne, und wißt, daß ich euch immer zugethan war und Gutes gethan habe, wann ich konnte. Wie kommt ihr barauf zu fagen, ich habe euch fortgefchiett? Seht ihr nicht, welchen Leumund ihr mir damit bereitet, baß man sagen wird, ich habe euch weggejagt? Das fehlte mir blos noch zu ben Qualen, die ich von ben anderen Geschichten habe, und diese trage ich alle aus Liebe ju euch. Ihr gebt mir dafür einen guten Lohn. Run, es fei die Sache, wie fie wolle, ich will nich dazu verfteben, euch immer Schande und Schaden zugefügt zu haben. Go als hatte ich es gethan, bitte ich euch um Berzeihung. Entschließt euch, einem Cohn von euch zu verzeihen, ber immer ichliecht gelebt hatte und ber euch alles Leid zugefügt hatte, das man fich in dieser Welt anthun kann. Ich bitte euch von neuem, ihr wolltet mir verzeihen als einem Clenden, wie ich es bin, und wolltet mir nicht hier unten den Ruf veranlaffen, ich hätte euch weggejagt, denn baran liegt mir mehr, als ihr glauben konnt. Ich bin ja boch euer Sohn! . . Ich bitte euch, laßt alle Leidenschaft fahren und kommt nach Florenz."

Tiefer noch läßt uns ber folgende Brief, vier Jahre vorher von Rom nach Floreng gerichtet, auf ben Grund feiner Seele bliden und feine Stimmung und Empfindung nachfühlen:

"Theuerfter Bater. Durch euren letten Brief habe ich erfahren, wie dort die Sachen fteben, obwohl ich vorher schon theilweis darum wußte. Man muß Geduld haben, Gott sich befehlen und vor Jerthümern sich hüten. Diese Widerwärtigkeiten kommen von nichts Anderem her, vor allem vom Hochmuth und von der Undantbarkeit Ich habe nie mit undankbarerem und hochmuthigerem Bolke zu thun gehabt, als mit den Florentinern. Aber wenn die Gerechtigkeit kommt, ift es schon Recht. Was die sechzig Dukaten betrifft, von denen ihr sagt, ihr hättet sie zu bezahlen, so scheint mir die Sache nicht ehrenhaft und ich bin davon sehr erregt worden; doch muß man so lange Geduld haben, als es Gott gefallen wird. Ich werde zwei Zeilen an Giuliano de' Medici fcreiben, welche ihr beiliegend finden werbet. Left fie und wenn es euch gefällt, fie hinzutragen, fo thut es. Ihr werbet ja feben, ob fie ctwas ausrichten. Wenn fie nichts nüten, fo überlegt, ob fich das, was wir haben, verkaufen läßt. Wir fönnen anderswohin ziehen und da wohnen. Wenn ihr jedoch feht, daß es euch schlechter als Anderen ergeht, fo widerfest euch ber Zahlung und lagt euch viel eber bas nehmen, mas ihr habt. Davon mußt ihr mich in Renntniß setzen. Aber wenn sie Anderen unseres Gleichen dasselbe thun wie euch, so habt Gebuld und hofft auf Gott. Ihr fagt mir, ihr hattet dreißig Dufaten voraus genommen, nehmt weitere dreißig von den meinigen und schickt mir den Reft hierher. Tragt ihn zu Bonifazio Fazi, der mir hier burd Giovanni Balducci die Summe mag ausgahlen laffen. Laft euch von Bonifazio einen Quittungszettel darüber geben und legt ihn in euren Brief, wenn ihr mir schreibt. Gebt Acht auf euer Leben. Wenn ihr nicht irdische Schren haben könnt, wie andere Bürger, so laßt euch daran genügen, daß ihr Brod habt, daß ihr mit Christo wohl, wenn auch arm, lebt, wie ich hier; denn ich lebe künmerlich und sorge weder um Leben noch um Shre, ich meine die der Welt. Mein Leben steht unter größten Mühen und tausend Aengsten. So stehe ich da schon seit beinahe fünfzehn Jahren und habe nie eine frohe Stunde gehabt, sondern alles gethan, euch zu unterstützen, was ihr weder je anerkannt noch geglaubt habt. Gott verzeihe uns allen. Ich bin bereit ferner noch das Gleiche zu thun, so lange ich lebe, vorausgesetzt, daß ich kann.

Cuer Michelagniolo, Bildhauer in Rom."

Ein jüngerer Bruder des Künstlers, Giovan Simone, war ein allerwärts sich herumtreibender Taugenichts. In wahrhaft väterlichem Ernste versucht in solgendem ergreisenden Brief Michelsangelo, ihm in's Gewissen zu reden. Die Folge davon war, daß jener nie mehr das väterliche Hans betrat, nach Lissaben wanderte, sich von da nach Indien zu begeben, nach fünf Jahren aber wieder in Italien auftauchte. Der Brief ist aus Rom vom Inli 1508 datirt. (Milanesi CXXVII):

"Giovan Simone. - Das Sprichwort fagt, wer bem Guten wohlthut, beffert ihn, wer bem Bofen wohlthut, macht ihn schlimmer. Ich habe schon seit mehreren Sahren mit guten Worten und mit Thaten versucht, dich dahin zu bringen, ordentlich und in Frieden mit deinen Bater und auch mit uns zu leben, du aber bift immer ichlechter geworden. Ich fage nicht, daß du boshaft bift, aber du bift in einer Berfaffung, daß du mir nicht mehr gefällft, weder mir noch Andern. Ich könnte dir ein Weites und Breites über deine Angelegenheiten sagen, aber es würden Worte sein, die ich sonst schon nicht gespart habe. Um furz zu fein, habe ich dir als ficher und gewiß zu fagen, daß du auf der Welt nichts haft, daß den Unterhalt im Saufe und Auslagen ich erstatte und zwar feit geraumer Zeit bis jett aus Liebe zu Gott, in dem Glauben, du mareft mein Bruder wie die andern. Sett bin ich gewiß, daß du mein Bruder nicht bift, denn wärest du das, so würdest du meinen Bater nicht bedrohen. Ja ein wildes Thier bist du und wie ein wildes Thier will ich dich behandeln. Wiffe, daß wer da fiehet, daß seinem Bater gebroht oder etwas angethan wird, gehalten ift, da fein Leben einzuseten. Das genügt. Ich fage bir, daß du gar nichts auf der Welt haft und wie ich nur im Gerinaften von deinen Geschichten zu hören befomme, werde ich mit der Boft bis dorthin kommen und werde dir deinen Irrthum weisen; ich will bich lehren, dein Sab und Gut zu verschleudern und Feuer in die Säufer und Besitzungen zu legen, die bu - wohl erworben haft? Du bift gar nicht der, welcher du glaubst. Wenn ich nur hinkomme, will ich dich weisen, daß du nicht mit warmen (beilen?) Augen weinen follft, aber in Zufunft wiffen follft, auf was du deinen llebermuth ftellst."

"Ich habe dir noch das wiederzusagen, daß wenn du darauf bedacht sein willst, brav zu sein und beinen Bater ehren und fürchten willst, ich dich wie die andern unterstüten will und binnen Kurzem dir ein gutes Geschäft werde einrichten lassen. Wenn du so nicht thun willst, werde ich hinkommen und deine Geschächte so in's Neine bringen, daß du dann wissen wirst, wer du bist, besser als du es je gewußt hast und wissen wirst, was du auf der Welt hast. Das wirst du auch allerorts sehen, wo du hinkommen magst. Damit genug. Wo ich es an Worten sehlen lasse, da komme ich mit der That nicht blos nach."

"Ich kann nicht unterlassen, dir noch zwei Worte zu sagen: nämtlich seit zwölf Jahren bis jetzt bin ich durch ganz Italien gezogen, ein kümmerliches Leben führend, habe jegliche Schande ertragen, alse Mühsale erlitten, meinen Körper in jeder Anktrengung aufgerieben und das eigene Leben tausend Gezfahren ausgesetzt, einzig und allein, um meine Familie zu unterstützen. Und jetzt, wo ich ansange, sie etwas in die Höhe zu bringen, wolltest du allein derjenige sein, welcher in einer Stunde das auseinzanderstreut und ruinirt, was ich in so viel Jahren und mit so viel Mühen zusammengebracht habe. Beim Leib Christi, das soll nicht wahr werden! Ich die Manns genug, zehntausend beines Gleichen zu Baaren zu treiben, wenn es darauf ankommt. Also sei vernünstig und versuche nicht den, dessenzichgigt anderer Art ist!"

Jean Baul Richter.

Acber den Arsprung der irischen Ornamentik. R. Bergau hat im 10. Bande dieser Zeitschrift, S. 383 den Ursprung der bekannten eigenthumlichen irischen Initialen besprochen und namentlich der Bermuthung Ferd. Reller's beiftimmen zu muffen geglaubt, wonach dieselben auf einer näheren Beziehung Irlands zum Drient und speziell zu Aeghpten beruhen Er meint, die irischen Buch = Drnamente hatten mit ben Drnamenten, welche im fernen Orient, in Berfien, im alten Aegypten, ja felbst in China und Japan auf Arbeiten aller Art fich befinden, fo große Achnlichkeit, daß ihr enger Zusammenhang fcmer wegzuleugnen fein burfte. 3ch habe mich mit Dieser Art Ornamentit seit langen Jahren wiederholt beschäftigt, indem ich mir durch eine Sammlung von Durchzeichnungen bas Berhältniß derfelben zu ber Entwidelung ber romanischen Ornamentif anschaulich zu machen suchte. Es sand fich bis jett feine Gelegenheit, meine Suite von Durchzeichnungen zu publiciren, ich habe jedoch meine Un= sichten, so weit dies ohne Abbildungen geschehen tonnte, in einem Aufsatze über die irlandischen Initialen im 1. Bande ber von Gaidog herausgegebenen "Revue celtique" und bann in bem Artikel "Groteske" der Erich= und Gruber'ichen Enchklopadie ausjührlich dargelegt. Diefen Arbeiten bin ich nun zu einer Aufchauung gelangt, welche von der Bergau's wefentlich abweicht, und da meine Auffätze diesem nicht bekannt geworden zu sein scheinen, so möge mir gestattet sein, an dieser Stelle einige Bedenken gegen die Herleitung dieser merkwürdigen Formen von asiatischen Borbildern hervorzuheben. Ich habe in der That eine Bermandtschaft zwischen der alt-irischen und alt-ägyptischen Ornamentirung niemals anzuerkennen vermocht. Dagegen konnte mir die schon mehrfach bemerkte nahe Berwandtschaft der Elemente jener irischen Ornamentik mit der Bergierungsweise der sogenannten prähistorischen Bronge-Funde, und zum Theil mit der der Reihegräber aus den ersten Jahrhunderten nach der Bölkerwanderung nicht entgehen. Diese Elemente find die Spirale, und zwar in einer Form ber Windung, wie fie saft nur an jenen Fundstüden bes Bronge-Alters auftritt, alsbann bie Bandverschlingungen, welche vorzüglich den Ornamenten aus den Neihegräbern gleichen und die Berknüpfung derfelben mit mehr ober weniger fratenhaften Figuren von Menschen und Thieren. Man hat bekanntlich den prähistorischen Bronzen anfangs phönizischen, bann etruslischen Ursprung zugeschrieben. Beides ift noch fehr in Frage zu stellen. Wäre aber auch ber orientalische Ursprung Dieser Bronzen anguerkennen, fo wurde bamit boch für bie irifden Initialen feine Grundlage gewonnen fein, welde auf Beziehungen zwischen Irland und bem Drient in ber Zeit, als fie gezeichnet und gemalt wurden, hinwiesen. Bielmehr hatten die Miniatoren fich boch nur an einheimische Bor= bilder gehalten, die seit Jahrhunderten, jedenfalls ichon in vorchriftlicher Zeit in Irland und Britannien verbreitet waren. Die Berbreitung jener Kunftformen bes Bronzealters icheint aber einen gang anderen Ausgangspunft gehabt zu haben, fie icheint mit ber Berbreitung ber Bronze felbft im engften Busammenhange ju fteben. Sin 1. Befte ber Mittheilungen aus bem Göttin= ger authropologischen Berein habe id Grunde zusammen gestellt, welche für die Unnahme fprechen, daß die Kenntniß der Bronze und der ihren frühesten Erzeugniffen eigenthumlichen Formen von den Mongolen am Altai aus fich einerseits zu den Indogermanen, anderseits zu ben Chinefen ausgebreitet habe. Auf biefe Beife wurde es mir unter Anderm erklärlich, daß ich in Wildeshaufen im Oldenburgifchen einige bort ausgegrabene fleine und zierliche Pfeil= spitzen von Teuerstein fah, die auf ein haar einigen von denen glichen, welche Japan zur Biener Weltausstellung gefandt hatte, und mit benen auch Nilfon's Abbilbung von ein paar Pfeilspiten von Obsidian, die aus Ramtschatta stammten, in Große und Form genau übereinstimm= ten. Denn die Form dieser Pfeilspitzen ift ber Art, daß fie nicht wohl bei ber Bearbeitung des Steins erfunden sein tann, fondern einer Bronge-Baffe nachgebildet sein nuß.

Ferd. Keller meint, wie Bergan ferner hervorhebt, die irifche Schrift- Ornamentif fei fo üppig und phantasiereich, daß sie unmöglich in Irland entstanden fein könne. Darin aber hat

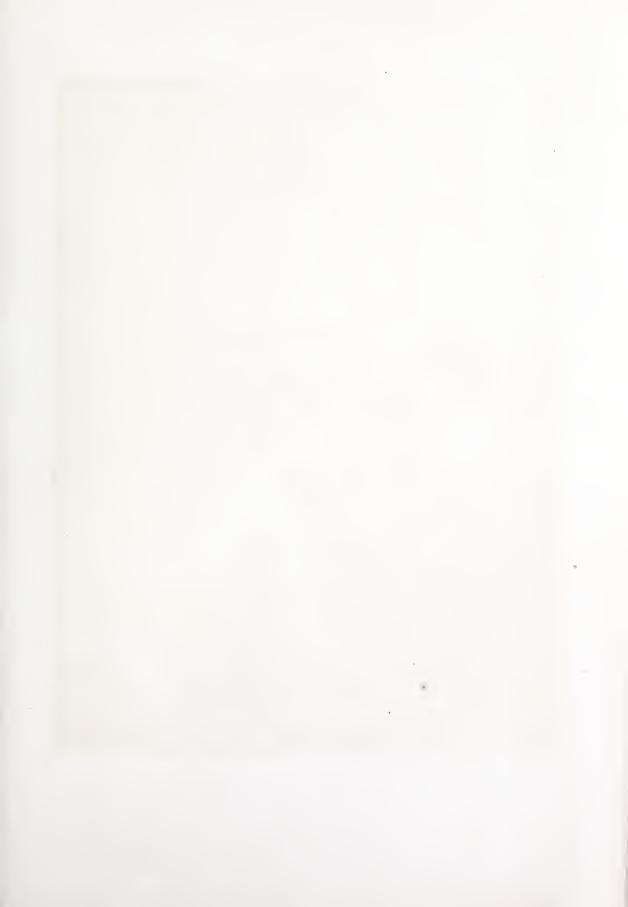



B E Marille pinx

J Klaus sculp.

BETTEL JUNGEN

Taginal in der kik akad. Galerie zu Wien.

Notizen. 63

er die Sigenthumlichfeit des irischen Wesens doch wohl verfaunt. Das lleppige und Phantafie= reiche biefes irischen Runftzweiges, der übrigens feineswegs nach den verhältnißmäßig jungen und icon febr ausgearteten Malereien von St. Gallen, sondern nur nach den älteren in 3r= land felbst oder unter den Ungelfachsen entstandenen viel schöneren, forgfältiger gearbeiteten und mafwolleren Miniaturen beurtheilt werden fann, stimmt völlig zu dem phantastischen Zuge, ber fich burch bas Malbinogion und bie alten mallisischen Gefetze zieht, und zu bem ftrengen Formenfinne, der sich in dem Aufbau der altbritischen Triaden zeigt und den die halbeeltischen Nordfranzosen in ihrer Poesie nicht minder bewahrt haben, als sie ihn in der Entwickelung des gothifchen Bauftile, ja felbst in ber Beherrschung ber Mode und ber Regelung ber Umgangs= fprache an den Tag legen. Die Iren haben deshalb eben fo wie die Araber, obwohl nicht aus demfelben Grunde wie diefe, ihr Ornament hauptfächlich aus bedeutungslofen Formen ohne Benutung der Bflanzenformen gebildet; ein Umftand, der gerade fehr entscheidend gegen asiatische Einfluffe in's Gewicht fallt, ba bie altafiatischen Culturvöller mit befondrer Borliebe bas Pflanzen=Ornament gepflegt haben. Wenn nun orientalische Ornamente, welche in Deutschland im 16. Jahrhundert zuerft von den Waffenschmieden, dann von den Gold= und Silber=Arbeitern angewandt wurden, eine auffallende Aehnlichkeit mit altgermanischen und irischen Flächen=Orna= menten zeigen, fo ift dabei mohl zu bedenken, daß biefe orientalifche Runft feineswegs eine alte ift, sondern erst eine auf byzantinische Grundlagen und unter allerlei Einslüffen, welchen die Araber auf bem Boden ihrer neuen Eroberungen begegneten, entwickelte ift. 3ch habe aber in bem vorhin erwähnten Artifel darauf hingewiesen, daß höchst mahrscheinlich die Ausbildung der by= zantinischen Ornamentik nicht ganz ohne Beeinflussung nordischer Technik stattgefunden hat. Bollends bedenklich muß es endlich erscheinen, so moderne Erzeugniffe, wie perfifche Teppiche, herbeizuziehen, um unter den phantastischen Mustern derselben die Grundlagen oder Borbilder für die irifche Ornamentif aufzusuchen.

Dagegen ift nicht zu verkennen, daß die irische Ornamentik bier und da römische Vorbilder benutzt hat. Dies ist besonders ber Hall mit dem Maander und dem Flechtwerf, wie es befonders an ionischen Saulenfugen vorfommt. Gelten aber begnügen fich Die irischen Miniatoren, daffelbe einfach zu topiren; in der Regel finden wir die antife Gestaltung mit einem eigenthum= lichen Geschmad mehr oder weniger umgebildet und verändert. Ueberdies ist in irischen oder altangelfächsischen Miniaturen die Benutzung byzantinischer Borbilder bei ben Figuren einzelner Beiligen nachgewiesen, indem namentlich in dem berühmten Cuthbert = Buche im britischen Mufeum fogar mit lateinischen Lettern bas o agios und o agius beigeschrieben wurde. Auch hat man ichon hervorgehoben, daß die Rapitäle der Säulenhallen, unter benen die Beiligen stehen, eben so gemalt find, wie in den sprischen Handschriften. Dort, wie hier, stimmen sie aber auch wieder mit benen frantischer Sandschriften aus der Zeit der Rarolinger überein. Die Be= nutzung byzantinischer Borbilder kann nicht auffallen, da der gelehrte Grieche Theodor von Tarsos in ben Jahren 668 bis 692 Bischof von Canterbury war. Nicht viel fpater hat Bischof Cadfrith ober Egbert zu Lindisfarne in Northumberland (698 bis 723) das Cuthbert-Buch geschrieben und mahrscheinlich auch selbst mit den Miniaturen geziert, wie sich aus einer wenig jüngeren handschriftlichen Notig ergiebt. Alles dies berechtigt jedoch nicht, andere und weiter= gehende asiatische Einflüsse vorauszuseten, als solche, die mittelbar durch die byzantinische Kunst auf die Runftentwickelung des Abendlandes eingewirkt haben. Der Ginfluß des Drients auf die byzantinische Kunst ist in meinem Artikel: "Griechenland, christlich = griechische oder byzantinische Runft" (Erich und Bruber, Sect. I, Bo. 84) gewiß nicht zu gering geschätzt; um so mehr aber möchte ich vor einer nicht genügend begründeten Herbeiziehung birekter orientalischer Ein= wirfungen warnen. F. 28. Unger.

<sup>#</sup> Betteljungen von Murillo. Dieses der Lamberg'schen Sammlung angehörige, den Lesern in einer Radirung von J. Klaus vorliegende Gemälde stimmt in Darstellung und Größe zu der berühmten Folge der Betteljungen-Bilder in der Münchener Pinasothes und ist von Waagen (Kunstdenkm. in Wien I, 252) sehr mit Unrecht mit einem Fragezeichen versehen und nur als

64 Notizen.

ein Bild aus Murillo's Schule anerkannt worden. Allerdings thut der etwas blind gewordene Firniß der ursprünglichen Frische der Malerei einigen Eintrag. Aber die trotzdem vorherrschende Klarheit des Tons und die ebenso meisterhaft freie wie sein empsundene Aussührung lassen über den Antor keinen Zweisel bestehen. — Die beiden Jungen haben links am Boden ein bräunsliches Tuch ausgebreitet, auf dem die Bürsel, mit denen sie spielen, und einige Kupfermünzen liegen. Der rechts sitzende hat eine weiße Binde um's Haar mit Eicheln darin. Der voll besleuchtete, zart modellirte Kopf mit den schwarzen Haaren und dem schön dazu stimmenden einsachen Schmuck bildet koloristisch den Glanzpunkt der Darstellung. Borne rechts steht ein Korb mit einem Kruge, neben dem ein weißes Tuch aus den Boden herabfällt, worauf Sicheln liegen. Den Hintergrund bildet altes Gemäuer und Hügelland mit leicht bewölstem Hinmel. — Die Erhaltung ist im Ganzen vortresslich; nur an den Händen des links sitzenden Jungen machen sich einige störende Netouchen bemerkbar. — Aus Leinwand. H. 1,48, Br. 1,14 Met.

Ein Selbstportrat Michelangelo's. Bon gleichzeitigen Stichen, welche das Bildniß des großen Florentiners wiedergeben, find uns zwei befannt: das eine ein Medaillonporträt im Profil, von Bonafone geftochen, in zwei verschiedenen Kartouchen (B. 345 und 346), dann ein Bruftbild in Dreiviertelausicht, gestochen von Giorgio Ghifi (B. 71). Beide geben ein prag= nantes Bild des Künftlers. Un diese Darftellungen lehnen fich alle modernen Stiche an, die uns Michelangelo's Bildnif geben wollen, wie die von A. Frangois, S. C. Normand, J. R. be Meulemeester, J. L. Botrelle und Anderen. Außerdem existirt noch ein von 3. Matham, B. 28, gestochenes Porträt des Künstlers, das jedoch von dem gewöhnlichen Typus abweicht; man sieft hier am unteren Rande: "Ad vivum delineatus, prout est Romae in monte Trinitatis." Es wird nicht gesagt, wer es nach ber Natur gezeichnet hat; ber Stecher fonnte es nicht gethan haben, benn er war nie in Rom und lebte hundert Jahre fpater. Wohin bie Driginalzeichnung gekommen ift, wiffen wir nicht. Bon ben genannten Bildniffen ift bas von (3). Ghifi das einzige, von dem man annimmt, daß es nach einer Originalzeichnung oder einem Bilde des Michelangelo angefertigt fei. Das hier vermittelst Lichtbruck reproduzirte Porträt führt uns indessen auf eine andere Spur. Die dem Lichtbruck zur Grundlage dienende Ra= dirung befindet sich im Berliner t. Rupferftichkabinet, in welches sie mit Nagler's Sammlung gefommen ift. Wie bereits Direftor Schorn vor Jahren, muffen auch wir das Werf bem Buonarroti selbst zuschreiben. Welche Gründe auch Schorn bestimmt haben mögen, diesen Namen unter das Blatt zu fetsen, wir laffen uns dabei nur von dem inneren Gehalte und dem Stil des Werkes beeinfluffen. Die Auffassung, der Ausdruck ift so lebendig, die Individuali= strung fo schlagend, daß hier nur eine Zeichnung vorausgesetzt werden kann, die Michelangelo von sich selbst aufgenommen hat. Rein hafchen nach Idealisirung ist bemerklich, — die Warze fehlt ebeuso wenig, wie die plattgedrückte Nafe, - aber ber gewaltige Geift des Mannes leuchtet flar hervor. — Wir geben nun noch einen Schritt weiter, indem wir nicht allein die Zeichnung, sondern auch die Radirung bem Meister zuschreiben möchten. Niemand wird etwas Befrembendes barin finden, wenn Michelangelo, der auf fo vielen Kunftgebieten heimifch gewefen, auch einmal zur Radirnadel gegriffen hätte. Run ift aber bas Machwerf hier fo genial, fo frei von den afademischen Regeln der Stecherfunft, fo fünftlerifch nachlässig, daß man an einen gefchulten Steder nicht benten fann. Wer hatte bie Radirung benn fonft machen fonnen, als ber Meister felbst? Man vergleiche sie mit Federzeichnungen von seiner Sand und man wird bie Familienähnlichfeit sofort erfennen. Wir halten die Radirung für das fonft nirgends erwähnte Driginal, nach welchem G. Ghifi fein Blatt gegenfeitig fopirt hat. Eine Schwierigkeit bürfte sid) uns allenfalls in der Umschrift entgegenstellen: der Meister wird fich nicht felbft loben. Diese Umschrift tann aber erst später von fremder Sand hingugefügt worden fein, vielleicht von Bhifi felbst, da sich diefelben Worte auch auf seinem Blatte am Unterrande finden. Der Licht= drud, ausgeführt von Albr. Frifch in Berlin (früher mit Nöhring affociirt), giebt das Ori= ginal mit größter Treue wieder. 3. C. Beffely.







#### Baccio Bandineffi.

Von Albert Jansen. Mit Illustrationen.

I. Jugendentwickelung. (1493—1517.)

Wer vor Kennern der Geschichte die Absicht ausspricht, Wirken und Wesen des Florenstiner Künstlers Baccio Bandinelli zu schildern, der wird vielleicht bei jedem das Vorurtheil gegen sich erwecken, daß er entweder als Ankläger alte Gemeinplätze der Moral und des Strascoder mit neuer Erregung vortragen werde, oder daß er als Vertheidiger durch rabuslistischen Scharssinn das Urtheil bestricken und durch Erweckung von Mitleid das Gesühl verwirren wolle.

Ich will aber weder als Staatkanwalt noch als Advokat auftreten; ich will in der Darstellung eines Mannes, der in der Pathologie der Moral immerhin eine merkwürdige Erscheinung ist, historisch die Lösung eines psychologischen Problems versuchen und dabei insbesondere klarlegen, wie dieselben Umstände und Zeitverhältnisse, die für seine Art von Talenten die günstigsten waren, für seine Art von Charakter die verhängnisvollsten wurden.

In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts lebte zu Gainole bei Florenz ein Mann Namens Viviano, der geringen Standes war und einen armseligen Kohlenhandel als sein Leitschrift für bildende Kunst. XI.

Geschäft betrieb. Ihm wurde um 1450 ein Sohn geboren, der die Namen Michel Angelo erhielt und in der Welt sein Glüd machen sollte: er wurde Goldschmied und brachte es in Florenz zu Wohlstand und Ansehen. "Er hat zuerft sein Haus gegründet, fagt Benvenuto Cellini; ware er nur auf bem rechten Wege bazu gelangt! Doch wie es zugegangen ift, bavon habe ich nichts zu reden." Michel Angelo besaß ein geübtes sicheres Auge für den Werth der Edelsteine und wußte sie sehr geschickt zu fassen; seine Arbeiten in Email und Niello wurden geschätt, und seine Prunkwaffen, die er geschmackvoll und fein verzierte, waren allgemein begehrt. In seiner Werkstatt begegneten sich Künftler, die bewunderten, mit Neichen und Sdelleuten, welche fauften. Unter den Männern, die bei ihm in die Lehre gingen, brachten es Rafaello da Montelupo und Benvenuto Cellini am weitesten; beide hinterließen Selbstbiographien, in denen sie des Meisters gedachten, was benn bei Benvenuto, ber nur "einige Tage" in ber Bottega Michel Angelo's ausgehalten hatte, nicht eben sehr freundlich geschah. Daß der Meister aber etwas Tüchtiges leistete, beweisen die Aufträge, die er schon frühzeitig von den Medici erhielt. Bu dem glänzenden Turnier, welches Lorenzo am 7. Februar 1469 auf der Piazza Santa Croce in Florenz gab, und das Luca Pulci, wenn nicht gar beffen größerer Bruder Luigi, in dem Gedichte Giostra di Lorenzo de' Medici sowie auch Ugolino Vieri besungen haben, hatte Michel Angelo die prachtvollsten Schilde und Selme verfertigt. War vielleicht auch jener Selm sein Werk, den Lorenzo selbst als ersten Preis gewann? Er war mit Silber ausgelegt und trug als Krönung einen Mars. Nirgends erfahren wir von den Arbeiten des Meisters etwas Näheres, wohl aber hören wir, daß er das vollste Vertrauen der Söhne Lorenzo's genoß. Als im Jahre 1494 "der große von Gott gefandte König über die Berge kam", wie Savonarola seit 1490 verfündet hatte, als Karl VIII, seinen Siegeszug durch Italien hielt, da wurden auch Liero und Giovanni de' Medici zur Flucht aus Florenz gezwungen. Die berühmten Gärten mit ihren kostbaren Alterthümern, die 3000 Medaillen und die Gefäße von Sardonyx, die Handschriften und die gedruckten Bücher, die Schähe und Edelsteine ber Medici wurden eine Beute bes Bolfes. Go erzählt Comines, und Bafari im Leben des Torrigiano berichtet namentlich von jenen Alterthümern, daß sie zum größten Theile zur Bersteigerung kamen. Im Leben Bandinelli's dagegen weiß uns derselbe Lasari zu erzählen, daß die Medici bei ihrer Flucht dem Meister Michel Angelo fast alle ihre Gold- und Silbersachen zur Verwahrung anvertrauten, und daß sie nachmals bei ihrer Rückfehr 1512 biefelben auß seinen händen zurückerhielten. Und in der That find die berühmten Sammlungen der Familie zum guten Theil wieder in ihrem Besitz vereinigt und dadurch für Florenz bis in die Gegenwart erhalten worden.

Im November 1494 erfolgte die Vertreibung der Medici; am 12. November 1493 hatte Bartolommeo, der allezeit nach florentinischem Brauche kurzweg Baccio hieß, das Licht der Welt erblickt. In eine inhaltsvolle, bedeutende Zeit fiel seine erste Jugend. Vergebens bemühte sich Karl VIII. um die Zurücksührung der Medici, und vergebens versuchte ein Nebenzweig dieses Geschlechtes, Lorenzino de' Medici an Piero's Stelle zu bringen. Savonarola organisirte als Staatsmann die aristokratische Nepublik und führte als Prophet sein Volk aus der Knechtschaft der Sünde zu der Freiheit des Glaubens und der Tugend; und als er sein Leben auf dem Scheiterhausen enden mußte, da rettete der beste Mann der Stadt, Pietro Soderini, zum beständigen Gonsaloniere erhoben, die politische Freiheit, und suchte ihr Macchiavelli durch Schaffung einer Armee aus den Staatsangehörigen einen starken und dauernden Schutz zu bereiten. Damals gebot Florenz über 800 ummauerte

Pläte und 1200 offene Ortschaften. Volles Bürgerrecht, mit dem allein die Wählbarkeit zu den Aemtern verbunden war, besaßen von den 10,000 Familien der Stadt nur 576 Familienwäter aus den großen und 220 aus den kleinen "Künsten" oder Zünsten. Die 800 Paläste innerhalb und die 32,000 ländlichen Besitzungen außerhalb der Stadt gehörten meistens diesen Bollbürgern, von denen die Tuchhändler, die Seidenhändler und die Wechsler die vornehmsten waren. Es gab 270 Wollwebereien, 83 Werkstätten sür Seidenzeuge und 33 Banken. Alle Zweige der Wissenschaft standen in voller Blüthe, und wahrshaft wunderbare Werke entstanden auf dem Gebiete der bildenden Kunst.

Michel Angelo Buonarroti, der 1499—1500 seine Pietà und seit 1501 seinen David in Marmor aussührte, streiste bald alles ab, was noch an die Abhängigkeit der Florenstiner Schule erinnern konnte, und erhob sich zur vollen Freiheit seines Genius. Lionardo da Binci stand eben auf der Höhe der Zeit. Bon der Regierung im Jahre 1503 beaufstragt, arbeiteten wetteisernd beide Männer an Kartons zu großen historischen Kompositionen, die das Staunen aller Talente erregten und gleichsam als die höchste Offenbarung der Kunst selbst erschienen. Michel Angelo Buonarroti, der im August 1505 mit seiner Arbeit sertig war, unterzeichnete noch in demselben Jahre am 12. November das erste Document, welches das schicksalsvolle Grabmonument Papst Julius' II. betraf, und wurde am 10. Mai 1507 vom Gonfaloniere Pietro Soderini mit Aussührung der Gruppe Hercules und Cacus beauftragt.

Während dieser Zeit empfing Baccio den ersten Unterricht in der Werkstatt des Vaters, der damals in so hohem Ansehen stand, daß er neben Lionardo da Binci, Filippino Lippi und anderen Rünftlern ersten Ranges zur Theilnahme an einer Kommission berufen wurde, welche am 25. Januar 1504 den Aufstellungsort für Michel Angelo's David zu bestimmen hatte. Aber wie von der Goldschmiedekunst sehr viele Architekten, Bildhauer und Maler, und vornehmlich die Schöpfer der Renaissance ausgegangen waren, so offenbarte und übte auch Baccio Bandinelli von früher Jugend auf Begabungen mannigfacher Art. Man erstaunte über seinen feurigen und rastlosen Eifer; in allen Kirchen, wo er nur konnte, saß er da und zeichnete; im Atelier des Malers Girolamo del Buda an der Piazza Sant' Apollinare war er wie zu Hause; wenn er nicht zeichnete, so modellirte er in Wachs, namentlich nach den Werken Donatello's und Verrocchio's. Als einmal hoher Schnee fiel, wurde das Bedauern laut, daß es fein Marmor wäre: "Was für einen Riesen, was für einen Marforio, hieß es, könnte man dann daraus machen." Sofort machte sich der kleine Baccio baran und führte wirklich ein Ungethum von Schnee aus. Die heiße Sommerzeit verlebte er mit seinen Eltern auf ihrem Besitzthum Pinziromonte oder Vizzidemonte in der Nähe von Prato. Dann zeichnete der Knabe in der Pfarrkirche von Prato die Meisterwerke Filippino Lippi's oder draußen auf dem Felde nach der freien Natur, so die Thiere und hauptfächlich die Bauern, wie sie, fast nacht arbeitend, die besten Modelle abgaben. Hierbei, bemerkt Bafari, bediente er sich nicht nur der Feber und des Röthels, sondern auch des Schwarzstiftes, der erst nach 1496, wie wir bei Condivi sehen, aus Frankreich nach Italien gebracht wurde. Die Aufsicht und Leitung über den Knaben hatte ein Gehilfe seines Vaters, Ramens Piloto, der hochbejahrt in selbständiger Stellung im Jahre 1536 geftorben und bis an fein Ende Baccio's Freund geblieben ift. Seine Ausbildung als Bildhauer aber erhielt er von Giovanni Francesco Rustici, der um 1500 noch für den besten Bilbhauer in Florenz galt und namentlich die Ornamente an Ghiberti's erstem Portale von San Giovanni, sowie die darüber befindliche Gruppe Johannes des Täufers erfunden und ausgeführt hatte. In der Wertstätte seines Lehrmeisters fah Baccio zuerst

ben großen Lionardo da Vinci, dem der Neid gegen Auftici das Beste an jener Gruppe zuschreiben wollte, und der jedenfalls eine innige und lebendige Neigung zu Austici besaß. Auch für dessen Schüler scheint er Theilnahme gewonnen zu haben; er sorderte Baccio auf, sich doch einmal, austatt nur in Bachs oder Thon, auch in Marmor zu erproben, eine Büste oder ein Nelies zu meißeln. Und rasch kopirte nun der Bursche einen antiken Francusopf in der Sammlung der "Mediceischen Gärten"; die Erstlingsarbeit gelang ihm, und sein Bater verehrte sie Andrea Carnesecchi, ihm aber erbaute er ein eigenes Atelier neben seiner Wohnung an der Bia Fiesolana und ließ ihm Marmor aus Carrara kommen. Sifrig von früh dis spät machte nun Baccio zahlreiche Skizzen und Entwürse, die dann noch nach Jahrzehnten an ihrem Entstehungsorte sich befanden, und von denen Basari einen "Sercules mit dem todten Cacus zu seinen Füßen" der Erwähnung würdig erachtete.

Aber es schien mit einem Male, als ob der höchste Erdenruhm nicht durch die Skulptur, sondern durch die Malerei erreicht werden müsse. Nur von den Florentiner Kartons Michel Angelo's und Lionardo's war die Rede, wie bald darauf nur von den vatikanischen Fresten Michel Lugelo's und Raffael's. Gerade an jenen aber glaubte ein Jeder das Licht seines Geistes entzünden zu können. Mit den Malern wetteiferten die Bildhauer und hörten nicht auf, sie zu betrachten, zu studiren, nachzubilden. Bon den größten Meistern wird dies berichtet: von Raffael und Jacopo Sansovino, von Ridolfo Chirlandajo, Granacci, dem Spanier Alonso Berruguete, von Rosso, Matutino, Lorenzetto, Tribolo, Francia Bigio, Andrea del Sarto. Mit der Leidenschaft des Chrgeizes, der von früh auf als die einzige Triebseder seines Thuns und Treibens erschien, zeichnete nun auch Baccio nach den Kartons, und der Beifall, den seine Arbeit fand, erfüllte ihn mit so niaßlosem Sclbstgefühl, daß er meinte, in allen Dingen schon ein zweiter Michel Angelo Buonarroti zu sein ober cs bod) wenigstens sehr rasch werden zu können, wenn er nur die Studien nachgeholt hätte, um die ihm ber bewunderte Meister voraus ware. Vor allen Dingen fam es dabei auf das Studium der Anatomie an, das die Geheimnisse der Natur erschließen sollte, und auf die Sicherheit in der Runft zu zeichnen, die als die höchste der Rünfte, ja gleichsam als die Seele oder als das Göttliche der Kunst überhaupt betrachtet wurde. Baccio modellirte einen S. Girolamo in Wachs, der 11/2 Ellen hoch war und durch seine peinliche Naturwahrheit, durch die frappante Wiedergabe der eingetrockneten Muskeln, der verschrumpften Haut allgemeines Erstaunen erregte; Lionardo da Binci soll, wahrscheinlich nach Baccio's eigener Versicherung, den Ausspruch darüber gethan haben, daß man in bieser Urt gar nichts Tüchtigeres und Kunstreicheres sehen könne. Als Gegenstück bazu formte der junge Bilbhauer einen jugendlichen Merkur mit der Rohrpfeife in der hand, der aber erst 1530, also über 1½ Jahrzehnte später, von Giambattista della Palla gekauft und an den König Frang I. von Frankreich geschieft wurde. Zeichnungen, die für anatomische Studien entworfen und 1518 von Agostino Beneziano gestochen wurden, erlangten unter dem Namen der Scheletri di Baccio eine weitverbreitete Anerkennung. Auch eine uadte Aleopatra, die der Künstler in Kohle ausführte und seinem Freunde Biloto schenkte, erschien gestochen von Agostino Beneziano und galt bei Bafari für "sehr schön". selben Kunftschriftsteller erschien auch die Komposition, Leda mit Kastor und Bollux, die eben bem Gi entschlüpsen," gar wohl der Erwähnung werth. Wenn aber jest in gang Italien die Karbenpracht der Schöpfungen Michel Angelo's und Raffael's in Rom wie früher nur die Alorentiner Kartons verherrlicht wurden, so reizte das in Baccio's Seele die Begierde nach bem Auhme bes Malers und Roloriften, und es erschien ihm fehr leicht, mit ber

Karbentechnif zugleich den Karbenfinn sich anzueignen. War nicht Undreg del Sarto, der fich so wunderbar auf den Zauber der Farbe verstand, sein "intimster Freund"? Und wenn dieser auch noch so eisersüchtig über seinen Geheimnissen wachen sollte, sollte er nicht durch Schlauheit zu überliften sein? Baccio beschloß zu diesem Zwecke, sich von ihm porträtiren zu lassen. Allein Andrea durchschaute ihn, ließ den "intimsten Freund" wie angenagelt fiten, fuhr mit übertriebener Saft und absichtsvoller Verwirrung in allen möglichen Karben herum und brachte es wirklich bahin, daß Baccio noch unersahrener wegging, als er ackommen war. Rach Borghini hat Andrea del Carto in derselben Zeit Baccio's Korträt gemalt, in der er in der Compagnia dello Scalzo arbeitete, und fand sich das "fehr schöne" Werk im Schreibzimmer des Cavaliere Ridolfo Sirigatti. Ift diese Angabe richtig, so wäre Baccio erft im Jahre 1515 auf den Gedanken gekommen, seinen Freund Andrea auszubeuten. d. h. in einer Evoche, wo er sich schon länast im Masen versucht hatte und bereits zu recht bitteren Enttäuschungen gekommen war. In den Akten des Camerlengo de' Frati Serviti fteht zu lesen, daß Bartolommeo di Michelaanolo dipintore am 1. März 1512 10 Live 10 Solbi als Anzahlung für ein zu fertigendes Gemälde bekam. Mithin muß sich Baccio doch schon vor Beginn des Jahres 1512 als Maler bemerklich gemacht haben. An der Racade feines eigenen Hauses wollte er sich in der Freskomalerei üben, aber weil er sich nicht auf die Herstellung der frischen Kaltfläche verstand, war er vollständig gescheitert. Alls Delgemälde von seiner Sand erwähnen Basari und Borghini "Noah's Trunkenheit" und "Christus in der Unterwelt." Doch mit allen Arbeiten dieser Art erlangte Baccio nichts als Schmad und Spott, und er fuchte fich Beit feines Lebens damit zu troften, daß er fich vor jedem anderen Meister für berufen zum Zeichnen hielt, und daß er nie aufhörte, diesen Theil der Runft als den schwierigsten von allen, ja als die Runft selber anzupreisen. Da überdies inzwischen Michel Angelo sich wieder gang der Skulptur zugewendet hatte, die dann selbst auf Raffael verlockend wirkte, so gebehrbete sich auch Baccio wieder ganz als Bildhauer.

Bor allen Dingen war er bemüht, sich den politischen Umschwung zu Rute zu machen, der mit dem Jahre 1512 in Florenz erfolgte. Gine Armee Bapft Julius' II. hatte unter Ramon von Cortona über die Florentiner gesiegt, und in Florenz selbst fland bereits die Bartei der Optimaten, die fich in Cosimo Rucellai's Garten versammelte, in verrätherischer Berbindung mit dem Cardinal Giovanni de' Medici. Unter dem Drucke, den sie ausübte, wurde die Signoria zur Absetzung Soderini's und dieser selbst zur Flucht gezwungen; die Medici kehrten zurück, die bestehende Verfassung wurde gestürzt, und wieder wie unter Lorenzo il Magnifico ein Rath der Siebzig und ein Rath der Hundert eingesett; Häscher überwachten das Bolk, und Berdächtige, wie auch Machiavelli, wurden festgenommen. \* Es geschah im September 1512. Piero war bereits 1503 gestorben; sein Sohn Lorenzo erschien jett neben seines Baters Brüdern, Cardinal Giovanni und Giuliano, als Bertreter des Hauses Medici, das der Stadt Florenz den Namen der Republik beließ, aber thatsächlich alle Macht inne hatte. Und wie fühlte es sich erst, als Giovanni am 15. März 1513 zum Papst erwählt und am 11. April unter dem Namen Leo X. geweiht wurde! Sein Bruder Giuliano, Herzog von Nemours, trat nun wie ein geborener Herrscher auf, und für ihn schrieb seit 1513 Macchiavelli seinen "Principe"; als Giuliano jedoch im März 1516 in der Abtei zu Fiesole starb, kam sein Neffe Lorenzo, Herzog von Urbino, in den Vordergrund, und wurde ihm der "Principe" überreicht.

Wenn es wahr ift, daß der Goldschmied Michel Angelo die goldenen und filbernen Werthsachen 1494 von den Medici in Berwahrung erhielt, und daß er sie ihnen nun bei

der Rückfehr 1512 zurückftellte, dann allerdings ist er sowohl als sein Sohn Baccio sofort in der Gunst und Bevorzugung der Machthaber gewesen. Baccio versäumte nicht, ihnen alle seine Werke vorzusühren, seine Zeichnungen, seinen S. Girolamo, seinen jugendlichen Mercur. Als zur Feier der Erhebung Leo's X. Florenz 1513 einen großen Festzug versanstaltete, schmückte Baccio einen der Triumphwagen mit den Cardinaltugenden und mit "schönen Reliefs". Roch prunkender waren die Herrlichkeiten, die im November 1515 bei Leo's X. Sinzug in Florenz stattsanden. Andrea del Sarto und Jacopo Sansovino stellten sür diesen Tag eine Façade des Domes her; Baccio d'Agnolo, Jacopo di Sandro, Baccio di Montelupo, Giuliano del Tasso, Granacci, Aristotile da San Gallo, Rosso, Ridolfo Shirlandajo arbeiteten an den Triumphthoren, die mit verschwenderischer Pracht in allen Hauptstraßen errichtet wurden. Baccio aber war mit Antonio da San Gallo u. a. an Schauspielgerüsten, Obelisken, Säulen und Statuen beschäftigt gewesen.

Von den Medici begünftigt, erklang Baccio's Name bereits neben den beften von Mloreng. Bon Giuliano de' Medici erhielt er den Auftrag gur Ausführung seiner Sfigge "Sercules und Cacus" in aigantischer Größe, und er vermaß sich dann, Michel Angelo's David damit in Schatten zu stellen; aber Jahrzehnte sollten vergehen, ehe das Werk nur zu Stande kam. Für den Dom waren einft, am 24. April 1503, von der Weberzunft und von der Bauleitung des Domes 12 Apostel bei Michel Angelo bestellt worden. Jett wurde Baccio dazu ausersehen, einen Apostel Petrus zu meißeln, während andere Apostel dem Sansovino, Benedetto da Rovezzano und Andrea da Fiesole überwiesen wurden. Am 25. Januar 1515 kam der Marmordlock dazu in der Opera des Domes in Baccio's Sände; die Statue, die weit hinter seiner Zeichnung zurücklieb, wurde in Folge zufälliger Umftände erst 1565 bei der Bermählung Cosimo's mit Giovanna d'Austria aufgestellt. Baccio verstand sich vortrefflich darauf, durch feine Stiggen selbst Künftler zu täuschen und burch seinen fühnen Gifer Verständige zu gewinnen, durch Großthaten in Worten der Masse zu imponiren und durch friechende Schmeicheleien die Gunst der Kürsten zu erschleichen. Ilnd nicht nur auf ben Namen eines Meisters in allen Künften war sein Sinn gerichtet, sondern auch im Glanze der vornehmsten Abstammung wollte er strahlen.

Lorenzo il Magnifico hatte sich stets zu der Ansicht bekannt, daß in jeder Sache diejenigen leichter die Bollendung erreichen, die adeligen Blutes sind, ja daß dei ihnen eigentlich allein das Wunder des Genies und die Erhabenheit der Jdeen zur Erscheinung kommen; und wenn er auch jeden begabten Mann begünstigte, so doch den vom Abel immer ganz besonders. Seit Dante's Zeit schon wurde diese Anschauung fast allgemein gehegt; Bensvenuto Cellini führte, wie viele Florentiner, seinen Ursprung auf die alten Römer zurück, und Michel Angelo Buonarroti's Familienzweig wurde auf den Namen der Grasen von Canossa gepfropst, die mit Kaisern verschwägert waren. Baccio nun, der sich auf Stichen zuerst de' Brandini genannt haben soll, sührte bald nur den Familiennamen de' Bandinelli, und behauptete dann stets, daß er jenem berühmten Sieneser Geschlechte angehöre, aus dessen Schooße Päpste hervorgegangen waren. Und so wäre er denn in allen Stücken, sowohl durch seine persönlichen Leistungen als durch die Erhabenheit seiner Ahnen, der erfolgreiche Nival Michel Angelo's. —

Halten wir hier am Schlusse von Baccio de' Bandinelli's Jugendentwickelung inne! Ist der kenntniskreiche Leser bei der Darstellung derselben nicht stutzig geworden? Wie Michel Angelo, so war auch Baccio erst Maler und dann Bildhauer; wie jener aus eigenem Antrieb in das Atelier des Ghirlandajo kommt, so dieser in dasjenige des Malers del

Buba; wie jener nicht nur auf dem Fischmarkte nach der Natur seine Fische malte, sondern in sein Zeichenbuch auch Hirten mit ihren Schafen und Hunden, Landschaften und Gesbäude aufnahm, so zeichnete auch Baccio Menschen und Thiere in freier Natur; wie Michel Angelo, so ist auch er stets auf Siganten erpicht; wie jener durch Piero de' Medici, so wird dieser durch den Bunsch seiner Umgebung verwocht, aus Schnee einen Koloß zusammen zu dauen; wie jener in den Gärten der Medici den Kopf eines antisen Fauns, so dildet dieser eben dort einen antisen Frauenkopf in Marmor nach, und wenn jener sür seinen Leistung in das Haus des Lorenzo de' Medici aufgenommen wird, so erhält dieser als Belohnung von seinem Bater ein Atelier; wenn jener 1507 von Pietro Soderini mit der Ausführung einer Gruppe Hercules und Cacus betraut wird, so entwirft dieser aus eigenem Antriebe einen Hercules mit dem todten Cacus zu seinen Füßen und läßt sich später von Giuliano de Medici mit der Ausssührung in Marmor beauftragen.

Daß Baccio als erwachsener Jüngling und als Mann, wo er nur konnte, bewußt und mit offener Erklärung gegen Michel Angelo in die Schranken zum Wettkampke eintritt, das ist wohl erklärlich. Aber daß sein ganzes Leben von Ansaug an, selbst im naiven Kindesalter, so ganz nur wie eine Wiederholung von demjenigen Michel Angelo's aussieht, ist das eine Erfindung, die Baccio dem Schriftsteller Basari aufgebunden hat? Hat Basari nichts dabei gemerkt? Ganz und gar nichts. Gedächtnislos und kritiklos, wie so oft, hat er still alles hingenommen. Wenn er nach 1494 und vor 1512 den kleinen Baccio "in den Gärten der Medici" nach den Antiken kopiren läßt, so denkt er nicht daran, daß er an anderen Stellen selbst erzählt, wie so gar nichts während dieser Zeit "in den Gärten der Medici" zu kopiren war.

Wir können sogar genau feststellen, in welcher Epoche und mit welchen Silfsmitteln Bandinelli seine Jugendgeschichte für Basari zurecht gemacht hat. Im März 1550 war die erste Ausgabe der "Bite" des Basari mit dem dritten Bande vollendet worden, die auch die erste Lebensbeschreibung Michel Angelo's brachte. Die zweite Ausgabe erschien 1568. Inzwischen aber hatte Ascanio Condivi mit dem Datum 1553 den 16. Julius seine Vita di Michel Angelo Buonarroti herausgegeben. Welchen Ginfluß diese Schrift auf Basari's zweite Ausgabe ausübte, barüber hat uns Albert Blg's Zusammenftellung im 6. Bande der "Ducllenschriften" genauer Aufschluß gegeben. Ich habe hier nur zu bemerken, daß Condivi's Schrift, ohne daß es Vafari ahnte, auch eine feiner Hauptquellen für Baccio Bandinelli's Leben wurde. Condivi entwirft zuerst Michel Angelo's Stammbaum, erzählt zuerst die Geschichte von der Figur aus Schnee, berichtet zuerst eingehend über Michel Angelo's anatomische Studien und über dahin gehörige Handzeichnungen, die wahrscheinlich auf eine literarische Arbeit über biefen Gegenstand schließen lassen. Schon aus diesen Gingelheiten ergiebt fich vollständig, daß es nicht Bafari's Bert von 1550, sondern daß es Condivi's Bita di Michel Angelo war, in die sich Baccio Bandinelli erst ganz und gar hinein, und aus ber er sich dann wieder ganz und gar herauslas. War in Wahrheit fast all sein bewußtes Streben und Leben eine, wenngleich nichts weniger als burchaus ehrenvolle, Nacheiferung Buonarroti's, so entnahm er boch auch seit 1553 auf unlautere Weise alles Bedeutende und Reizvolle aus dessen Kindheit und erster Jugend. Eine solche Fälschung, von einem 60jährigen Manne begangen, muß in jeder Seele einen unüberwindlichen Widerwillen erregen. Lafari hat fie harmlos als baare Münze hinge= nommen, und sonderbarer Weise hat sie, so viel ich sehe, bis heute dafür gegolten. Aber ich meine, der Betrug liegt jett offen zu Tage und brandmarkt den Betrüger.

interessanten Zügen, womit Bandinelli sein Jugendbild ausstaffiren wollte, wird nun Niemand mehr Glauben schenken; aber jeder wird nach dieser Entdeckung einen besto sicherern Blick in das innere Wesen bieses Mannes gewinnen.

Ich trage fast Bedenken, den Leser zu bitten, daß er meinen Erörterungen noch weiter folge; nur der möge es thun, der im Eiser für Kenntniß des Menschen und der Geschichte den Muth hat, selbst rein pathologische Phänomene der sittlichen Welt in's Auge zu fassen. Ueberdies din ich zunächst gerade in der willkommenen Lage, Baccio Bandinelli von einem der schmachvollsten Vorwürfe frei zu machen und zwar sicherer und bestimmter, als dies je vorher geschehen ist.

Die Florentiner Kartons, deren so oft Erwähnung geschah, und die nach Cellini's Ansdruck, so lange sie ausgestellt blieben, die Schule der Welt maren, sollten frühzeitig zu Grunde gehen. Schon 1553 weiß Condivi über Michel Angelo's Karton "nicht zu fagen, durch welches üble Geschick er zu Schaden kam. Man sieht aber davon noch einige Stude an verschiedenen Orten mit großer Sorgfalt und wie ein Beiligthum aufbewahrt." Im Leben Michel Angelo's, und zwar sowohl 1550 als 1568, berichtet Basari: "Der Karton Michel Angelo's wurde in den oberen Saal des Hauses Medici gebracht . . . . Während ber Arankheit des Herzogs Giuliano, als Niemand auf solche Dinge achtete, wurde der Karton zerriffen und in viele Stücke getheilt, so daß er an viele Orte zerstreut murde." Da nun hier nur von der Krankheit die Rede sein kann, der Giuliano in der Abtei von Riefole am 17. März 1516 erlag, so wäre also im Ansang des Jahres 1516 Michel Angelo's Karton zerstückt worden. Wie gesagt, das erzählt Basari im Leben Michel Angelo's fowohl 1568 als 1550. Und boch läßt er fich eben 1568 im Leben Bandinelli's ganz anders vernehmen. Im Nahre 1512 erfolgten die Stürme, denen Bietro Soderini erlag, und denen die Medici ihre Rückfehr nach Florenz verdankten. Während nun Aller Gedanken in tieffter Erregung von bem Schickfale bes Staates und ber Gesellschaft festgebannt waren, da verschaffte sich Baccio Bandinelli einen Schlüssel, schlich sich in die Sala bel Configlio und zerschnitt Michel Angelo's Karton in Stücke.

Wer wäre nicht noch heute über diesen ruchlosen Frevel empört! Basari aber berichtet ihn mit abschreckender Ruhe und Kälte; kein Wort des Zorns und Ingrimms fommt aus seiner Seele, und fern bleibt ihm jener gewaltige Groll, deffen sich unter Sollen= bürgern Dante Allighieri mit gerechtem Stolze bewußt war. Gine solche Art hiftorischer Objektivität ist ein und dasselbe mit Charakterlosigkeit. Aber verhält sich denn Basari wirklich nur rein sachlich? Will er wirklich nur die Dinge selber sprechen lassen? Im Leben Michel Angelo's nennt er weder 1550 noch 1568 den Namen des Verbrechers; er nennt ihn nur im Leben Bandinelli's, das 1568 querft erschien. Dort giebt er in beiden Ausgaben als die Zeit der Unthat das Jahr 1512 an, hier das Jahr 1516. Und ich bemerke sofort, daß weder das eine noch das andere Datum richtig sein kann. Denn Benvenuto Cellini erzählt, er habe den Karton kopirt, als er 19 Jahre zählte; und da nun Benvennto im Jahre 1500 geboren wurde, so muß der Carton 1519, vielleicht noch 1520 ungerschnitten gewesen sein. Ift aber ber von Basari angegebene Zeitpunkt unrichtig, so ist auch die Angabe der Umstände falsch, unter denen die Schandthat ausgeübt worden sein soll. Und vor allen Dingen, Basari befindet sich schon mit sich selbst im Widerspruche: wie er zwei ganz verschiedene Daten vorbringt, so weiß er den Vorgang auch zwei Mal, und immer durch ganz verschiedene Umftände zu erklären. Hat er sich die Sachen als pragmatischer historifer zurechtgelegt? Benn er bann nur nicht jedes Mal an ber einen

Stelle vollständig vergeffen hätte, was er an der andern schon so klug herausgefunden hatte! Seine Motivirungen stehen beide unter sich im Gegensaße und sind beide willkürlich und unwahr, wie beide Jahreszahlen 1512 und 1516 bloße Erfindungen sind. Aber konnte darum nicht immer Bandinelli der Verbrecher gewesen sein? Daß wir sosort daran zweiseln, dazu giebt uns ein Historiker allen Grund, der uns in dieser ganzen Sache nichts als Erfindungen und gedächtnißlose Widersprüche auftischt. Und warum neunt Basari den Namen des Thäters nur in dessen Nebensbeschreibung und nicht im Leben Michel Angelo's, auch nicht einmal in der zweiten Ausgabe desselben? Warum unterläßt er, der diesen Namen mit einer so abscheulichen Beschuldigung brandmarkt, die Angabe auch nur der geringsten Spur eines Beweises?

Wie mit seinen fasschen Jahreszahlen und mit seiner Erdichtung der erklärenden Umstände, steht Basari auch mit seiner persönlichen Beschuldigung ganz allein. In der ganzen Schrift Condivi's kommt nicht einmal der Name Bandinelli's vor. Was aber geradezu entscheidend gegen Basari ist: Benvenuto Cellini, der bei Baccio's Bater in der Lehre ge-wesen war, der mit Baccio's Mentor und Freunde Piloto in vertrauten Beziehungen lebte, der allen Stadtslatsch von Florenz kannte, der Baccio's Later haßte und verdächtigte und der rachsüchtige, unversöhnliche Feind Baccio's selber war, der diesem alles nur erdenksliche Schlimme nachgesagt hat, — Benvenuto Cellini weiß nichts davon, daß Bandinelli den Karton Michel Angelo's zerschnitten hat.

Aber wie, wenn dies Zerschneiden nun fiberhaupt gar kein Aft der Bosheit gewesen wäre? Wenn es einzig und allein deshalb vorgenommen werden mußte, weil der riesig große Karton aus dem geräumigen Saale des Palastes der Signoria in die engeren Gemächer des Hauses der Medici gebracht werden sollte, und weil er dort nur in Stücken angebracht werden konnte? Daß dies thatsächlich der Fall war, glaube ich der Leichenrede entnehmen zu können, welche der geistwolle und wohlunterrichtete Benedetto Barcht 1564 bei Michel Angelo's Bestattung hielt und noch in demselben Jahre durch den Druck veröffentlichte. Nachdem Benedetto zuerst, ich möchte sagen, von der Geschichte des Kartons im Saale des Signoria-Palastes gesprochen hat, fährt er also fort: "Der Ruf . . . . . . verbreitete sich rasch über gang Italien, wie auch noch nach vielen Jahren, als er in vielen Stücken war und ihn die Maler im Hause der Medici, wohin sie gebracht worden waren, abzeichneten. Es wurden viele Fragmente daraus gemacht und weggeschleubt. welche Dinge man in Florenz und an anderen Orten ausbewahrt und werth hält, wie die Heiligthümer und des Ausbebens würdige Sachen werthgeschätt zu werden pflegen und es auch sollen." — So entnehmen wir aus Citelberger's Noten zum Condivi, daß einzelne Stücke in den Besitz der Strozzi nach Mantua kamen, und daß sich um 1575 Verhandlungen über den Ankauf derselben durch den Großherzog von Toskana zerschlugen. Gegenwärtig ist nichts mehr von diesem Karton erhalten, wie auch derjenige Lionardo da Binci's spurlos und nach Waagen's Ausdruck auf eine "schlechthin unerklärliche" Weise verschwunden ift. Bürden aber irgend einmal Theile deffelben wieder aufgefunden, so bürfte sich auch die Zertheilung von Lionardo's Werk gang so wie die andere erklären lassen, und Niemand würde dann noch die Idee wieder fassen wollen, Bandinelli habe aus Neid gegen Michel Angelo bessen Karton zerstört und aus Borliebe benjenigen Lionardo's verschont. jeden Berständigen aber wird es bereits durch vorliegende Untersuchungen zweisellos sein, daß Bandinelli in dieser Angelegenheit auf eine frivole Art mit einer durchaus falschen Beschuldigung von Vasari belastet worden ist.

# Die deutsche Renaissance und die Kunftbestrebungen der Gegenwart.

I.

Was ist deutsche Renaissance, und was bedeutet im modernen Kunstleben die Stilrichtung der beutschen Renaissance?

Die Beantwortung dieser Fragen hat ein mehrfaches Interesse. Es gehört mit zu den charafteristischen Bestrebungen des modernen Kunftlebens, nicht blos sich wissenschaftlich über die Entstehung und Fortbildung der Kunft früherer Jahrhunderte zu orientiren, sondern auch zu gleicher Zeit die Refultate der kunfthiftorischen Studien praktisch zu verwerthen, und die Stilformen, über welche man auf wissenschaftlichem Wege Klarheit erhalten hat, in das fünftlerische Schaffen der Gegenwart einzusühren. Die Kunftliteratur hat sich der obigen Fragen bemächtigt und drängt, selbst von der Bewegung der Nation ergriffen, die Künftlerwelt zu einer national-deutschen Renaissance. Seit den Zeiten Windelmann's bis auf unfere Tage kann man die Wahrnehmung machen, daß der künftlerischen Broduftion immer eine literarische unmittelbar vorangeht oder ihr zur Seite schreitet, daß diese gewissermaßen dem Künftler die Wege ebnet und die Lehren und Prinzipien formulirt, bevor insbefondere die Architekten, aber auch Maler und Bildhauer, neue Stilrichtungen in das Kunftleben einführen. So war Winckelmann und seine Schule der Borläufer des modernen Klassicismus in Frankreich, Italien und Deutschland, so waren Tieck, Wackenrober, die Schlegel und die Boisserée's die Vorläuser der deutschen Romantiker, so haben die gelehrten Philologen an den Universitäten den humanistischen Wissenschaften neue Bahnen vorgezeichnet, bevor Schinkel bahnbrechend auftrat. Das gelehrte Studium ber italienischen und der französischen Renaissance ist gleichzeitig mit der künstlerischen Bewegung der Nenaissance vor sich gegangen. Und heutigen Tages, wo die deutsche Nation sid bemüht, ihre Kunftindustrie von ben Strömungen des französischen Geschmades zu befreien und den hiftorischen Boden der traditionellen deutschen Architektur und Kunstindustrie wieder zu gewinnen, wo die deutsche kunftgelehrte Welt, folgend dem Forschertriebe der Gelehrten, und überdies noch durch die nationale Bewegung gehoben, sich eifrig mit dem Studium der Denkmäler der deutschen Rengissance beschäftigt, bemühen sich Klinftler aller Urt, die Kunftsormen der deutschen Renaissance in das Bauleben und in die Kunstgewerbe wieder einzuführen. Nicht wenig hat hiezu die Schule Kugler's beigetragen. Sie hat sich insbesondere durch die methodische Behandlung der Geschichte der Kunft verdient gemacht und gegenwärtig die Renaissance zum Vorwurf ihrer Studien gewählt. Die historische Methode war ihre Grundlage, und die Geschichte der Architektur hat gewissermaßen die Führerrolle auf dem Gebiete der allgemeinen Kunstgeschichte und der einzelnen großen Epochen ber Runft übernommen. Klar und scharf benkend, wie es in Franz Augler's Natur lag und sich auch aus seinem Bildungsgange erklären läßt, fand er

sehr bald, daß die Architektur am leichteften die Handhabe bot, die Kunftbestrebungen der Bölfer in den verschiedensten Zweigen der bildenden Künfte übersichtlich zu ordnen. Und während in der Geschichte der Kunft des Drients und des flassischen Alterthums nur von der Geschichte der Kunft der Bölker gesprochen wird, verläßt man an der Hand Angler's mit dem Gintritte des Christenthums gewissermaßen die Geschichte der Kunft der Bölker und geht auf die Geschichte ber Stilrichtungen, in erfter Linie ber architektonischen, über; man lieft dann nicht mehr die Geschichte der Römer, sondern die Geschichte der altchristlichen Kunft unter Führung der altdriftlichen Architektur, dann die Geschichte des Byzantinismus wieder unter Führung des byzantinischen Bauftiles, später wird noch stärfer der architeftonische Standpunkt betont, und man spricht dann von einer romanischen Kunft, unter Führung des romanischen Bauftils, von einer gothischen Kunft unter Führung der gothischen Architektur. Ueberall werden die Leiftungen der verschiedenen Zweige ber bildenden Kunft in den architektonischen Rahmen eingeschlossen, und erft in zweiter und dritter Linie fommt Kugler dazu, die einzelnen Bolfsstämme zu schildern, welche an der Bewegung der Architektur und der anderen Künste einen höheren oder geringeren Antheil genommen haben, ob diese Bölker nim der germanischen, romanischen oder flavischen Race angehörten, ob sie längere oder fürzere Zeit überhaupt sich als Staaten oder selbständige Völkergruppen aufrecht zu erhalten wußten.

Mit dem Eintritte der Nenaissance verändert sich die Situation ein wenig; die Architektur hat zwar ihre Führerrolle beibehalten, aber sie muß diese Kolle auch mit den Schwesterkünsten, insbesondere der Malerei, theilen, und von dieser Zeit an ist es nicht die Architektur, sondern eigentlich das Stilprinzip, das die Leitung in die Hand nimmt. Von da an spricht man daher von der Nenaissancekunst, von der barocken Kunst, von dem Zopsstil, und die Geschichte der Kunst geht ihren methodisch geordneten Gang weiter unter der Führung der Stilideen der Renaissance, des Barockstils und des Zopses.

Bevor näher auf die Entwickelung der Runftgeschichte eingegangen wird, muß man sich beutlich die Zeit vergegenwärtigen, in welcher Kugler seine epochemachenden Werke\*) fdrieb. Damals gab es nur zwei hervorragende Stilrichtungen, insbefondere in der Architektur, die das ganze Kunftleben beherrschten: die klassische und die romantische. Die klassische Kunft hatte in Winckelmann ihren größten Protektor gefunden, dessen Autorität die Gelehrten und Künstler ganz Europa's willig anerkannten — und seit dieser Zeit bis auf die Gegenwart, seit den Expeditionen von Stuart und Revett bis auf die nach Camothrate und Olympia hat es immer Gelehrte gegeben, welche die Denkmäler des flassischen Alterthums erforschten und der Kunft zugänglich machten. In Folge beffen fand Augler auf dem Gebiete der klassischen Kunft ein außerordentlich reiches Material für seine Geschichte der Kunft und der Baukunft vor. Ein nicht minder reiches Material bot sich ihm für die Geschichte der altschriftlichen Kunst, des romanischen und germanischen Stils; aber bas Material, so reich es war, war lückenhaft. Er selbst mußte mehrmals, 3. B. auf dem Gebiete der Kunstgeschichte Bommerns, der Miniaturmalerei 2c. die forschende Hand anlegen. Für den Renaiffanceftil fand er wohl auch Vorarbeiten vor, jedoch weniger in der deutschen als in der französischen und italienischen Literatur.

Mitten in seinen großen Arbeiten entrückte Kugler ein Schlaganfall im besten Mannes-

<sup>\*)</sup> Handbuch der Kunftgeschichte, 1. Aufl., 1842. Geschichte der Malerei. 1. Aufl., 1847. Geschichte der Baufunst. 1. Bd., 1856.

alter seiner umfassenden wissenschaftlichen Thätigkeit. Das "Handbuch der Kunstgesschichte" war vollendet und hatte bereits wiederholte Auflagen erlebt, die "Geschichte der Malerei", die relativ schwächste unter allen Arbeiten Kugler's, war gleichfalls zum Abschlusse gebracht, die "Geschichte der Baukunst" hingegen, das glänzendste und bedeustendste seiner Werke, an welcher sich seine Methode und sein Wissen am vollständigsten erprobten, war nur dis zum Ausgange des gothischen Stiles gelangt. Die Geschichte der Architektur der Renaissance blied unvollendet; aber es fanden sich nach Kugler's Tode bald zwei Männer, welche die Fortsetung dieses großen Werkes übernahmen, welche dasselbe nicht blos in derselben Richtung und demselben Geiste fortsührten, sondern die auch im Stande waren, diese Periode weiter und vertiester zu behandeln, als es Kugler versmocht hätte; — wir meinen Jak. Burchardt und Wilh. Lübke. So entstand der vierte Band der Kugler'schen "Geschichte der Baukunst" bisher in drei Abtheilungen. Jede von diesen Abtheilungen hat sich zu einem selbständigen Werk unter der Hand der beiden gesnannten Gelehrten erweitert.

J. Burchardt mit seiner "Geschichte der Architektur der italienischen Renaissance" hat ein ganz glänzendes Werk geliesert, wie es nicht anders von dem Verfasser des "Cicerone" zu erwarten stand, und von einem Historiker, der insbesondere in seinem Werke über "die Cultur der Nenaissance Italiens" die bedeutendsten Proben seines Forschertalenstes abgelegt hat.

Ganz ebenbürtig mit J. Burckhardt's Geschichte der italienischen Nenaissance-Architektur steht W. Lübke's "Geschichte der französischen Architektur der Nenaissance" da. W. Lübke, ein Freund und Schüler Augler's, setzte das Werk in dem Geiste seines Vorgängers in glänzender Weise sort. Es doten sich ihm in dieser Periode weniger Schwierigkeiten dar, da Frankreich über eine reiche historische Literatur versügte und es von jeher zu seiner Aufsgabe gemacht hatte, seine Geschichte der Literatur und Kunst zu ersorschen, vorzüglich seit den Zeiten Caumont's und seitdem Guizot und Villemain die Commission des monuments historiques begründet haben. Von da an flossen auch die Quellen der französischen Kunstgeschichte des sechzehnten und siedzehnten Jahrhunderts besonders reichsteich. Kunststreunde, Geschrte und Architekten wetteiserten in der Ersorschung Frankreichs, und W. Lübke fand zur Geschichte der französischen Kenaissance ein wohlvorbereitetes Material vor, wodurch dieses Werk sür den deutschen Leser um so werthvoller wurde, als er dadurch Einsicht in die Geschichte der modernen französischen Literatur zu gleicher Zeit erhielt.

Alls aber W. Lübke nun Hand anlegte, die Geschichte der deutschen Renaissance zu schreiben, da veränderte sich für ihn sogleich die Situation. Die Denkmäler der deutschen Renaissance waren, wenn auch nicht überreich, doch ziemlich zahlreich vorhanden; aber die Erforschung derselben war anßerordentlich mangelhaft. Die meisten Lokalforscher standen zur Zeit F. Kugler's auf dem Standpunkte der romantischen Schule. Man beschäftigte sich sast aussichließlich mit romanischer und gothischer Architektur; nicht Wenige perhorreseirten die Renaissance, insbesondere die Spätrenaissance, und hielten die Kunft eines Rubens und Rembrandt für eine Art von Ausartung. W. Lübke war hie und da genöthigt, selbst die Detailsorschung in die Hand zu nehmen, und sprach sich, die Lücken der gegenwärtigen Forschung wohl kennend, vorsichtig und zurückhaltend aus, als er das erste Heft der "Geschichte der beutschen Renaissance" herausgab. Aber trothem nahm das Publikum sein ausgezeichnetes Werf mit dem lebhaftesten Danke auf, dem sich sämmtliche Fachgenossen

gern anschlossen. Denn seine Geschichte der deutschen Renaissance erschien in einer Zeit nationaler Erhebung, zur Zeit der Gründung des neuen deutschen Kaiserreichs. Die jüngere Gelehrtenwelt, A. Woltmann in seinem Werke über Hans Holbein, M. Thausing über Dürer, Nosenberg über die Beham's, Ortwein und Andere forschten mit Begeisterung den Denkmälern deutscher Nenaissance nach; die kunstgewerbliche Beswegung, der die deutsche Nenaissance speziell so sympathisch ist, und die namentlich in Wien kultwirt wird, pulsirte rascher, als es W. Lübke möglich war, seine Geschichte der deutschen Renaissance zu einem ersten formellen Abschlusse zu bringen, und heutigen Tages, wo der nationale Faktor im deutschen Kulturleben so mächtig hervortritt, schwebt auf den Lippen Aller, welche sich für Kunst und Kunstgewerbe interessüren, die Frage, was ist die beutsche Renaissance, und was bedeutet sie im modernen Kunstleben?

### Π.

Die Nenaissance ist bekanntermaßen von Jtalien ausgegangen, nicht von Deutschland. Um Ende des vierzehnten Jahrhunderts bereits lassen sich bestimmte Zeichen der beginnens den Bewegung anführen, im zweiten Jahrzehnt des fünszehnten Jahrhunderts war der Sieg der neuen Stilrichtung auf dem Gediete der bildenden Künste in Italien entschieden. Wie der Ausgangspunkt, so lagen auch die treibenden Kräfte dieser Stilrichtung auf italienischem Boden. Die Bewegung verbreitete sich dann langsam in Deutschland vom Süden nach dem Norden, und zog hier schneller, dort langsamer die ganze christlichsromanische Welt des Mittelalters in ihren Strudel hinein.

Es ist oft bemerkt und anserordentlich bezeichnend, daß alle größeren, mächtigeren Bewegungen auf dem Gediete der modernen romanisch-germanischen Welt nicht lokalisirt blieben, nicht auf eine Bölkerindividualität sich beschränkten, sondern, daß alle Bewegunsgen von ihrem Ausgangspunkte aus sich ausdreitend die ganze mittelalterliche Welt ersgriffen. Die moderne Civilisation muß eben als ein Ganzes betrachtet werden. Das Bolksthum, wie es sich im Oriente und im klassischen Alterthum abgeschlossen entwickelte, war eben durch das Christenthum durchbrochen, die Civilisation hatte gemeinsame Berührungspunkte und gemeinsame Zielpunkte gefunden. Alle größeren Bestrebungen der Bölkersamislien, die an dieser Civilisation Antheil nahmen, theilten sich daher auch gewissermaßen instinktiv den anderen Bölkern mit. So war es auch bei der von Italien ausgehenden Renaissance.

Und bei der Renaissance trat diese Erscheinung nicht zum ersten Male auf. Die altchristliche Kunst fand ihren Mittelpunkt in Rom, bewegte sich von dort über das ganze Gebiet des großen römischen Reiches und dehnte sich auf alle Bölker und Bruchstücke der Bölker des Weltreiches aus. Die byzantinische Kunst ging von Constantisnopel aus und zog vorwiegend den Orient in ihren Kreis hinein. Griechische, slavische und andere Bölker des Orients, Semiten wie Indogermanen, nahmen an dieser Kunstsrichtung Antheil, in einer Zeit, wo in Mittels und Westeuropa die Bölkerbewegungen noch keinen sesten Abschluß sinden konnten und der geistige Boden auch nicht genug vorbereitet war, um die Stilelemente des Byzantinismus vollständig aufnehmen zu können. Sie waren ihm theilweise nicht homogen, theilweise auch unverständlich. Der christliche Orient hatte sich unterdessen von dem christlichen Occident geschieden, das Terrain der mittelalterslichen Civilisation consolidirte sich, sand seinen staatlichen und geographischen Abschluß, und aus der Bewegung dieser Civilisation brach sich zuerst der romanische Stil Bahn.

Die Triebkraft des romanischen Stils lag in erster Linie am Abein, in dem Reiche, bas Karl der Große mit fester Hand gegründet hatte. Auf dem ganzen Gebiet mittelalterlicher Civilisation entfaltete bieser Stil seine Blüthen. Um mächtiaften bort, wo er gewissermaßen seine heimat hat, am Mein, aber auch in der Poebene, in der Normanbie, in England umd im gangen deutschen Reiche. Die frangösischen Architekten Lance und Biollet-le-Duc hätten nicht so ganz unrecht, diesen Stil als den germanischen zu bezeichnen, ware damit nicht zu gleicher Zeit ein Jrrthum begangen, oder einem landläufigen Borurtheile Nahrung gegeben worden. Denn der romanische Stil, wie ber gothische Stil, welch letteren die genannten Architekten gerne als den frangofischen bezeichnen würden, find eben nicht blos Produkte einzelner Nationen, sondern der gemeinsamen Civilisations= Atmosphäre des Mittelalters, so gewiß es auch ift, daß die treibenden, Impuls gebenden Momente in einem Fall im germanischen, im andern Fall im französischen Volke lagen. Bon ber "Isle de France" ging die gothische Bewegung um's Sahr 1170 aus, die Triebfraft versiegte auf französischem Boden schon in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts und theilte sich dem deutschen Reiche und den anderen Staaten und Völkern mit, die sich innerhalb der driftlicheromanischen Givilisation des Mittelalters befanden.

Roch stand diese mittelalterliche Welt in der Mitte ihrer Entwickelung auf den gewonnenen Grundlagen und Traditionen, als gleichzeitig die Renaissance in Italien mit Fiesole, Brunelleschi und Masaccio hervortrat, als gleichzeitig die Brüder Ban Enck einer neuen Technif und einer vorwiegend realistischen Weltanschauung Eingang und Boben in Flandern verschafften. Diese beiden Bewegungen gingen Hand in Hand, neben einander her, fie ergänzten sich, ohne sich eigentlich zu kennen, und fanden erft spät gemeinsame Berührungspunkte. Die Renaissance Italiens ergoß sich wie ein mächtiger Strom, riß die gelehrte wie die populäre Literatur, die Wissenschaft wie die Kunst in ihre Strömung; Nicmand widerstand ihr, kein Gegner war ihr gewachsen. Päpste und Fürsten, Universitäten und Schlösser, hochstehende Literaten und fahrende Volksbichter — alle beugten sich ber jung aufsteigenden Bewegung, wie sich das Cardinalskollegium, das von dem Abbruche der altehrwürdigen Basilika zu St. Peter nichts wiffen wollte, dem Willen Bapft Nicolaus' V. fügen mußte und bem Neubau bes St. Peter im Stile ber Renaissance schon im Jahre 1470-80 kein hinderniß mehr in den Weg legte. Die Renaissance war in Italien vollzogen; die Stilrichtung der Gothik fand nur in ihrer transalpinen Heimath noch Pflege, um nach und nach dem Stile Plat zu machen, den wir heutigen Tages Nenaissance nennen, der aber in der Zeit seiner Entstehung und Blüthe im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert nicht mit dem frangösischen Ramen ber Renaissance getauft war.

Jede von diesen großen Stilrichtungen, welche die christliche Welt beherrschten, hat von dem Centrum seiner Entstehung sein Muttermal gewissermaßen in die Welt mitgenommen, die altschristliche Architektur Baustil und Dekorationsformen der römischen Kunst, deren Glied sie war, der byzantinische Stil etwas von der Dekorationsweise der griechische afiatischen Anstanung, der romanische Stil die klar nordische Weise, der gothische Stil seine phantasiereichen gewaltigen Bausormen, die Nenaissance die heitere Welt Italiens, die sich frente, in den antik römischen Baudenkmalen wieder ihren heimischen Boden zu sinden. Die italienische Nenaissance stand auf natürlichem nationalem Boden, hier war die Nenaissance nichts Fremdartiges, und deswegen lebte sie sich so schnell im Kunsteleben Italiens ein.

Anders war es in Frankreich, anders in Dentschland. Frankreich hatte sich schon am

Ausgange bes fünfzehnten Jahrhunderts mit der neuen Stilform befreundet; hatten ja dort schon die aothischen Traditionen früher ihre Lebenskraft verloren. Geiftlichkeit und der Bürgerstand sympathisirten mit der italienischen Bewegung, und doch hat es eines geistigen Prozesses von mehr als einem halben Jahrhundert bedurft, bevor die neuen Lehren Wurzel gefast hatten. Aber sie draugen tief in das französische Wefen ein, gestalteten vollständig die Kunftformen und die Architektur, die Stulvtur, die dekorativen Künste und die Kleinkunste Frankreichs um. Die große historische Malerei behielt einen höfischen Unstrich und blieb fortwährend in Abhängigkeit von ben Malerschulen Italiens, auch in jener Zeit und bann vielleicht gerade am meisten, da die Malerschulen Italiens bereits ausgeartet waren. Im beutschen Reiche verbreitete sich die italienische Renaissance naturgemäß auf ben alten Berkehrswegen, die von Stalien nach Deutschland, von Guben nach Norben führten, Die öfterreichischen Länder vertraten ben neuen Stil in seiner flaren und bedeutenden Erscheinung am frühesten. Die großen Reichsstädte, Nürnberg, Angsburg und Basel bildeten die Knotenpunkte für den Verkehr zwischen Deutschland und Atalien; diese waren daher auch die natürlichen Bermittler der Kultur und der Kunstbewegungen zwischen bem Süden und dem Norden. So nahm Benedig selbstwerständlich eine hervorragende Stellung ein: bort bilbete der Kondaco dei Tedeschi von Alters her den Mittelpunkt für die Handelsbeziehungen des deutschen Reiches. Auch Verona kommt in gewisser Beziehung in Betracht, insbesondere wenn man Tirol in Erwägung zieht; aber die Bebeutung Berona's fällt in eine frühere Zeit, wo noch bas Aloster S. Zeno bie Berberge der deutschen Könige war auf ihren Kömerfahrten, und die Chibellinische Partei in Verona ihren Mittelpunkt fand.

Von Flandern aus, in erster Linie auf dem Seewege, fand gleichfalls seit langer Zeit eine Verbindung mit Italien und dem deutschen Neiche statt. Auf diesem Wege kamen wohl auch die Bilder der flandrischen Schule nach Genua und Neapel, und auf diesem Wege fanden die Maler ihren Weg, welche die Wunder der neuen flandrischen Maletechnik nach den Hösen von Neapel und Urbino, nach Genua, nach Mailand und in die Schule von Vercelli brachten. Aber die flandrische und die burgundische Schule war in sich abgeschlossen und ruhte auf viel zu sesten Grundlagen, als daß es möglich gewesen wäre, sie schon im fünfzehnten Jahrhundert zu erschüttern, oder daß sie namhaste Sinsstüfse von Italien hätte empfangen können. Im Gegentheile, sie war mächtig genug, selbst Impulse zu geben und auf die Kunstentwickelung Italiens Sinsluß zu nehmen. Erst in den letzten zwei Jahrzehnten des fünfzehnten Jahrhunderts fand die italienische Kenaissance Eingang; erst schwächer, im Ansang des sechzehnten Jahrhunderts immer stärker. Zur Umgestaltung der alt-slandrischen Schule trug dieser Sinsluß nicht wenig bei.

Es darf daher in gar keiner Periode der deutschen Nenaissance der Einfluß der flandrischen und niederländischen Schule aus dem Auge verloren werden. Wohl entwickelte sich die deutsche Nenaissance selbständig und reich auf vielen Gebieten, aber nicht so und beeinflußt, wie es vielsach die Meinung ist, nicht so innerlich ungebrochen, wie es in Florenz, Siena, Mailand, Venedig oder Padua der Fall war. Wohl war der Einfluß von Italien ein maßgebender Faktor in der Entwickelung der deutschen Nenaissance, aber es war nicht der einzige, der in Betrachtung kommt. Auch muß erwähnt werden, daß in den niederländischen und holländischen Meistern ein specifisch germanisches Slement vorwaltete, das überall sein Recht geltend machte, das aber auch in den rein deutschen Ländern noch lange fortwirkte. Verbindungen gothischer Ornamentation mit der neuen

Konstruktionsweise, oder umgekehrt das Beibehalten des mittelalterlichen Ausbaues bei italienischer Dekoration begegnet uns dis zur Mitte des 16. Jahrh. häusig. Es darf nicht vergessen werden, welche Stellung das durgundische Reich im europäischen Kultursleben im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert einnahm. Dieses ging nicht, wie das Kunstleben der Schweiz des fünfzehnten Jahrhunderts, in der Kunst des deutschen Reiches auf. Die Kunst der deutschen Schweiz war ein Bruchstück der gesammten deutschen Kunst, und selbst die sich eigenthümlicher entwickelnde Glasmalerei und Ofenfabrikation des sechzehnten und siedzehnten Jahrhunderts können nur im Zusammenhange mit der ganzen deutschen Kunst, troß ihrer partikularen Bedeutung, behandelt werden.

Ganz anders und in vollständiger Selbständigkeit entwickelte sich das Kunstleben am hofe Karls des Kühnen, in den Schulen von Brügge, Gent und harlem und nördlich vom niederländischen Rhein. Die Kunst trieb hier ganz selbständige Blüthen; eine Urt von Renaiffance entfaltete fich an diesen Orten, nicht ein Wiederaufleben einer alten Kunft, wie die Kunft, welche am Arno erstand, sondern eine neu entwickelte, frisch aufstrebende Kunst. Es hob sich nicht bloß die Malerei zu einer nicht geahnten Söhe, sondern auch in Weberei und Stickerei, in der Goldschmiedekunft und Emailtechnik, in der Holzschnitzunst und Kunsttischlerei, im Holzschnitt und im Kupserstich. Die Technik bes Meisters E. S., des Kupferstechers und Goldschmiedes aus Bocholt, Ifrael van Meden (geft. 1503), des Lucas van Leyden (geb. 1494, geft. 1533) u. f. f. verbreitete sich vom unteren Rhein herauf und stand mit den Kunstbestrebungen des Colmarer Martin Schön (gest. 1488) in engstem Zusammenhang. Können ja auch die früheren Meister der Kölner und Westfälischen Schule nicht aus dem Zusammenhang mit ihren westlichen Nachbarn geriffen werden, und vollends erst nach ber Zeit der Ban End's und Rogicr van der Wenden's, der Zeitgenoffen der Meister der Frührenaissance in Florenz.

In den südlichen Alpenländern des dentschen Reiches machte sich der Einfluß der italienischen Renaissance in den letzten zwei Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts in allen Künsten, in der Architektur, Malerei und in den ornamentalen Künsten geltend; in mehr oder minder bedeutsamen Werken vermählte sich der italienische Geist mit dem germanischen in Formen, die man mit dem bezeichnenden Ausdrucke deutsche Renaissance charakterisiren könnte.

Friaul und die Grafschaft Pordenone waren damals noch nicht ganz italienifirt. In Görz und hie und da auch in Kärnthen arbeiteten direkt italienische Künstler, wie in Trient. Das Residenzschloß des Bischofs von Trient und das Schloß der Kamilie Porcia in Spital in Karnthen, im Stile der italienischen Sochrenaiffance im Geiste eines Scamozzi gebaut, sind dauernde Denkzeichen der Thätigkeit italienischer Kunft an den Grenzen Italiens. Auch zwischen ben füddeutschen und italienischen Künftlern gab es einen ununterbrochenen Wechselverkehr. In der Schule des Squarcione in Padua werden namentlich Deutsche angeführt, der Johannes de Alemagna in Murano ift durch gleichzeitige Bilder authentisch nachgewiesen; auch die Universitäten in Radua und Bologna besuchten seit jeher Söhne des deutschen Adels und Bürgerpatriziates. In der kleinen Kirche Sta. Katharina bei Sta. Anastasia in Berona sind noch die Erinnerungen an die deutschen Familien erhalten, deren Söhne dort in der Schule Unterricht genoffen. Wer nur einmal in dem Statutenbuch von Portogruaro geblättert und auf den Wegen über Gemona nach Benzone hinauf nach den julischen Alpen gezogen ift, der findet auch in den Kunstdenkmälern die bentlichsten Spuren des Weges, auf benen nicht nur die Waaren, sondern auch die Kultur vom Süden nach dem Norden gegangen.

Darf es uns da nun wundern, daß wir am Beginn des ersten Jahrzehnts des 16. Jahrhunderts auch Albrecht Dürer in Benedig begegnen? Darf es uns Bunder nehmen, daß er den Wanderstab in die Hand nahm und, ausgerüstet mit Empschlungsschreiben seines Freundes und Gönners, Willibald Birkheimer, nach Benedig zog, getrieben von dem echt germanischen Wandertriebe, der mächtig in seinem Geiste pulsirte? Albrecht Dürer verkörperte sich der deutsche Geist auf dem Wendepunkte zwischen Gothik und Renaissance in gang wunderbarer Weise, und es haben die Parteigänger ber modernen Gothif ebenso recht, Albrecht Durer gu ben Ihren gu gablen, wie die Anhanger der deutschen Renaissance, wenn sie ein Gleiches thun. Ihm selbst waren diese Gegenfake als folde fremt; die Kunst war eben in seiner Zeit wieder in Kluß gerathen; neue Kunstanschauungen brachen sich Balm, sein universaler Geist umfaßte das ganze Gebiet der Kunft, speciell die neuen Künste, die Träger der populären Kunft, die Aylographie und den Rupferstich, und die Wissenschaft der Geometrie, der Anatomie, der Feldmessfunst und der Befestigungskunde. Albrecht Dürer glich einem hohen Grenzgebirge, dessen Kuß tief in die Wälder des Mittelalters hineinraate und dessen weithin leuchtendes Haupt beschienen war von der aufgehenden Sonne der Renaissance.

Der Hauptfünstler, der Träger der deutschen Renaissance in der Malerei war ohne Frage Hans Holbein der jüngere (1497—1549), und Basel auch ganz der Ort, um sein Talent austeimen zu lassen. Aber schon bei ihm traten hemmend die Religions- und politischen Wirren ein; Holbein, gedrängt von Sorgen aller Art, suchte in England eine neue Heimat und sand sie auch an dem Hose des gewaltsamen, prunkliebenden, energischen Königs Heinrich VIII. Bei Holbein brauchen wir uns nicht länger aufzuhalten, da A. Woltmann diese Verhältnisse in seinem Buche über H. Holbein vollständig klar gelegt hat.

Auch in anderen süddeutschen Neichsstädten, in Straßburg, in Um, vor Allem in Nürnberg, fand die Renaissance Anklang und Eingang. Aber überall hemmten zwischen den Jahren 1520 und 1540 die kirchlichen Verhältnisse die Entwickelung der Kunst. Die Schüler und unmittelbaren Zeitgenossen Dürer's bemächtigten sich der Renaissance-bewegung mit schöpferischem Seiste. Die Nürnberger Künstlergeneration, die sich unsmittelbar an Dürer anschloß, stand in einer eigentlichen Renaissanceströmung, wie auch die spätere Künstlergeneration Nürnbergs, Augsburgs, Franksurfs, die Ende des 16. und Ansang des 17. Jahrhunderts schon niederländischen Einstlüssen ausgesetzt war.

Aus diesen beiden Künstlergenerationen gingen auch die sogenannten Klein=
meister hervor, und diese jetzt und mit Recht so hoch geachteten Kleinmeister (zumeist
der Nürnberger Schule, einerseits die Altdorfer (1488—1538), Aldegrever (1502—1562),
Hans Sebald (1500—1550) und Bartel Beham (1496—1540), P. Flötner (gest. 1546),
G. Pencz (1500—1550), A. Hirschvogel (um 1552 gest.), Virgil Solis (1514—1562)
u. A. m. und andererseits Jost Amman (1539—1591), B. Jamnizer (1563—1618),
Matth. Merian (1593—1650), Paul Flynt (1592—1620) u. A. m.) sind die eigent=
lichen Großmeister der deutschen Renaissance. Nach Hans Holbein dem
Jüngeren und nach dem Erzgießer Peter Vischer (gest. 7. Januar 1529) gab es
eigentlich seine Meister der beutschen Renaissance mehr, die sich mit jenen großen
italienischen Künstlern auch nur einigermaßen vergleichen ließen, die mit Brunelleschi
und Lionardo da Vinci beginnen und mit Tintoretto schließen. Von Süden nach Norden
hin bewegte sich die Renaissanceströmung Deutschlands in die sächsischen und thüringischen

Länder, in die Schule Cranach's, in die fächfischen Kürstenhäuser, in Mainz bis hinaus zu ben Hansaftädten Lübed und Danzig. Lucas Cranach (1515—1586) und seine Schule bewegte sich vollständig auf dem Boden der Renaissance. Auch die süddeutschen Kürstengeschlechter, insbesondere die Herzöge von Bayern, Albrecht V. und Wilhelm V., der Erbauer des Stuttgarter Schlosses, Herzog Christoph, der Bischof Albrecht von Brandenburg in Mainz wirkten in der Richtung der deutschen Renaissance. Aber vor Allem war diese Kunft= richtung heimisch in ben Städten, und die bürgerlichen Gewerbe waren bafelbst die eigentlichen Träger der Renaissance geworden, es waren die ehrbaren und tüchtigen Meister ber verschiedenen Zünfte und Genoffenschaften, die Bau- und Zimmermeister, die Steinmeben, die Goldschmiede, die Erzgießer, die Illuminirer und Maler, die Holzschneiber und vor Allen die Buchdrucker Träger des Fortschrittes in bürgerlichen Kreisen, und wie sie alle heißen mögen, die Gewerbe, deren Leistungen wir heutigen Tages in den Sammlungen als Musterstücke aufstellen und als Vorbilder für kunstgewerbliche Zwecke hoch halten. Diese bürgerlichen Gewerbe haben ber Renaiffance im beutschen Reiche einen gang bestimmten Charafter verliehen, welcher die beutsche Renaissance wesentlich von der italienischen und von der französischen unterscheidet. Die französische Renaissance hat durchweg den Charafter einer fürstlichen, hochadeligen, vornehmen, etwas frivolen Gesellschaft, die italienische Renaissance in erster Linie einen rein künstlerischen, idealen Typus, die deutsche Renaissance hingegen ist vorwiegend künstlerisch-gewerblich. bürgerlich-tüchtig und charaktervoll.

Diesem Zuge der deutschen Renaissance zu Folge sind damals auch eine Reihe von Lehrbüchern, Musterbüchlein aller Art in der deutschen Literatur entstanden, wie sie eben der zahlreiche Stand der Kunstgewerbe im deutschen Neiche verlangt hat, vor Allem für die Baus und Verzierungskünste, für die Holzschneider und die Sticker. Sie sind zumeist in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 17. Jahrshunderts entstanden, wenigstens die besten von ihnen, die Bücher von Blum (Zürich 1569), Wendelin Dieterlin aus Straßburg (1593), Ebelman (1609), Guckeisen (Köln 1596), Crammer (Köln 1599) u. s. f. Die zahlreichen Aussagen, die sie erlebt haben, bezeugen nicht nur ihre Brauchbarkeit, sondern auch, daß sie vielsach benutzt wurden. Sie sind großentheils von den gewerbreichen Städten ausgegangen, wie Nürnberg, Augsburg, Straßburg, Frankfurt, Zürich, Köln u. s. f.

Reine andere Nation hat eine ähnliche Literatur aufzuweisen, und wie ganz anders sehen die architektonischen Bücher der italienischen Nenaissance von Serlio, Bignola, Palladio und Scamozzi aus gegenüber ähnlichen Büchern von Dieterlin, Ebelman, Guckeisen u. f. f.

In der Mitte des 16. Jahrhunderts war die Renaissance die herrschende Bauweise in ganz Deutschland, in der Mitte des 17. Jahrhunderts hatte sie ihr Entwickelungsstadium bereits hinter sich. Gewaltige politische Ereignisse erschütterten sie und haben
auf ihre Bewegung einen mächtigen Einsluß genommen: die kirchliche Reformation, die Wirren des dreißigjährigen Krieges, die Unterwerfung der Niederlande unter die spanische Herrschaft und die Losreißung Hollands vom deutschen Reiche.

Die deutsche Nenaissancebewegung berührte die deutschen confessionellen Bewegungen nur wenig. Wie in Italien Päpste, Fürsten und Städte sich anschlossen, so waren im deutschen Neiche Katholiken und Evangelische gleichmäßig von der Tagesströmung mitgerissen. Nichts ist unhistorischer, als die Nenaissance als eine Art von mosdernem Heidenthum auszufassen, nichts unhistorischer, als die Träger derselben als

Borläufer der Reformation zu betrachten. In Spanien waren es vorzugsweise die katholischen Sabsburger, welche biese Strömung förberten, und im beutschen Reiche waren die katholischen Kürften, und in Banern wieder die Sabsburger, so Max I. und Rudolf II., nicht minder eifrig in der Förderung der Renaissance, als die protestantischen Fürstengeschlechter Sachsens u. A. ni. Aber von mächtigem Ginfluffe auf Die Weiterentwickelung der beutschen Renaissance war der Abfall von ganz Norddeutschland von ber fatholischen Rirche und vieler füddeutscher und schweizerischer Städte. Die Klöster wurden aufgehoben, der Kirchendienst vereinfacht, die zahlreichen Künstler und Kunsthandwerker, bie im Dienste ber Aloster arbeiteten, waren auf einmal ohne Beschäftigung, waren theilweise verwaift, theils auch mußten sie sich um andere Beschäftigung umsehen. Dazu kamen noch die Gräuel eines dreißigjährigen Krieges, die Berwüftungen von Ländern und Städten und damit die Verarmung des Bürgerstandes. Nachdem der Friede wieder in die deutschen Lande eingezogen war, raffte sich der Bürgerstand bald wieder auf; aber gerade ber Umstand, daß in Mittels und Nordbentschland die Kirche wenige oder gar keine Kunftbedürfnisse hatte, trug wesentlich dazu bei, der Architektur, der Malerei und ben ornamentalen Rünften ber beutschen Renaissance etwas von bem ibealen Charafter abzustreisen, und ihr vorzugsweise einen bürgerlich tüchtigen Zuschnitt zu verleihen.

Für den katholisch gebliebenen Theil des deutschen Reiches jedoch machte sich nach bem Siege bes Papfithums der Ginfluß bes katholischen Italiens desto mächtiger geltend Die katholischen Fürstengeschlechter und bie hohen Kirchenfürsten Deutschlands richteten so eifriger ihre Blicke nach Rom, nach St. Peter's Dom. italienischer Künftler wurde maßgebend, zahlreiche Architekten und Maler wurden aus Italien berufen. Die italienische Spätrenaissance, die auf dem Gebiete der Malerei zu einer reinen Dekorationsmalerei ausartete, lieferte gahlreiche Sande für die Rirchen- und Valastdekoration. Um mit einigen wenigen Daten die neugeschaffene Situation zu beleuchten, führen wir hier den Bau des Salzburger Domes an, den der Brimas von Deutschland, Erzbischof von Salzburg, durch italienische Künftler im Stile ber echten italienischen Spätrenaissance würdevoll aufführen ließ, der zahlreichen Resuitenkirchen nicht zu gedenken, und jener Maler, die wie Heinz, der steirische Raphael genannt, Rottenhammer u. A., die italienische Malweise auf süddeutschen Boden verpflanzten, und jener zahlreichen Künftler italienischer Nation, die am Hofe Rudolf's II. weilten, und ben hochadeligen Geschlechtern Böhmens für ihre Palast= und Schlofbauten dienten. In Rom selbst, wo die Kunst im Papsithum, in der von den Bäpsten begünstigten Akademie einen Mittelpunkt fand, gab es zahlreiche Künftlervereine aller Nationen, von denen wir besonders die hervorheben, welche mit Antwerpen und mit den Künftlervereinen daselbst in Berbindung waren. Auch Ban Duck schloß sich einem berselben während ber Zeit seines römischen Aufenthaltes an.

Mit der Feststellung der spanischen Herrschaft in den Niederlanden wurden die ohnehin sehr losen Bande mit dem deutschen Neiche fast vollständig zerrissen. Noch als Albrecht Dürer 1520 seine niederländische Reise machte, war die Verbindung mit den deutschen und niederländischen Künstlern eine sehr lebhaste. Sie verkehrten unter einsander nicht nur wie Standesgenossen, sondern auch wie Stammgenossen. Sie verstanden sich in Sprache, in Schrift und in Kunst. Dies Einverständniß war nie ganz untersbrochen, aber gelockert. Mit der spanischen Herrschaft in den Niederlanden trat der Katholicismus daselbst in den Vordergrund, das romanische Element erhob sein Haupt

und das flämische trat zurück. Die spanischen Habsburger waren Alle mehr oder minder Kunststreunde, prachtliebend, sie waren Kunststenner, mitunter auch ausübende Künstler. Unter den Fürsten seiner Zeit war Karl V. der größte Mäcen, Philipp II. und Philipp III. waren im eigentlichsten Sinne Freunde der Kunst, und der letzte Habsburger, der auf dem spanischen Throne saß, Philipp IV., war als ausübender Künstler nicht ohne Tüchtigkeit. Auch die Regenten der vereinigten Niederlande waren Alle, dem Zuge des Madrider Hauses folgend, Freunde der Kunst und Beschützer der Künstler. An ihrem Hose lebten der gelehrte Historienmaler Otto van Been, der Lehrer des Rubens, welche Beide in ganz bevorzugter Stellung zu Fabella und Albrecht in Brüssel standen, David Teniers der jüngere und Andere.

Unter diesen Verhältnissen bildete sich die flämische Malerschule immer mehr zu einer specifischen Künstlerindividualität aus, die zwar mit der Kunst des benachbarten beutschen Reiches die Fühlung nicht verlor, aber fünftlerisch und historisch betrachtet schon außerhalb bes Nahmens ber beutschen Renaissance stand. Daffelbe gilt in noch höherem Grade von den holländischen Maler=, Bildhauer= und Architektenschulen. Wie lebendig übrigens noch die Verbindung des deutschen Neiches mit den Niederlanden war, bezeugte im Jahre 1627 Joadim Sandrart (zu Frankfurt von niederländischen Eltern geb. 1606, geft. zu Mürnberg 1688) in seinen Werken und seinem Leben, der Frankfurter Mich. le Blond (geb. 1587), der in den Niederlanden eine zweite Heimat fand, wie der Lütticher Theod. de Brn (geb. 1528), der im Jahre 1598 in Frantfurt starb, von J. H. Roos, 3. Lingelbach, Gottfr. Kneller und anderen späteren Meistern nicht zu sprechen. Die Zeit ber Befreiung Hollands vom spanischen Joche war auch die Zeit der vollständigen Loslöfung vom beutschen Reiche, von da an gilt im europäischen Bölkerleben Solland als ein selbständiger Staat und die mit ihm vereinigten Friesen als eine selbständige Nation. Die Kunft ging ihre eignen Wege, speciell die Malerei, die im 17. Jahrhundert wie in Spanien, so auch in Flandern die Führung sämmtlicher Künste übernahm. Ein ausgeprägter Naturalismus mit fräftigem Kolorit, ein derber, aber burchweg gefunder Sumor, und zugleich eine freie und sinnige Auffassung ber Natur gaben ber holländischen Malcrei einen selbständigen Werth und verschafften ihren Werken Anerkennung und Cingang für alle Zeiten. Umfterdam, Sarlem, Lepben, Delft nahmen in dem hollandifchen Aulturkampse eine hervorragende Stellung ein. Durch und burch bürgerlich und proteftantisch gesinnt, haben sich Architektur, Stulptur und die Kleinkunfte bem Zuge bes holländischen Lebens vollständig angeschlossen. Die Architektur bewegte sich in den Formen ber Spätrenaissance mit Tüchtiakeit und im engken Anschlusse an bas Staats- und Städteleben.

Die Kunft Hollands und die Kunft Flanderns traten bereits aus dem Nahmen der deutschen Nenaissance heraus und übten auf das benachbarte deutsche Reich einen mächtigen Einsluß. Der Ahein bildete die Kulturstraße, die von Flandern und Holland nach dem deutschen Neiche herüberging. Von jeher gab es viele Verührungspunkte mit Flandern und Holland; das stammverwandte Fühlen und Denken erleichterte dies, und der Glanz, der von den Malerschulen Flanderns und Hollands ausging, trug nicht wenig dazu bei, die Augen der deutschen Künstlerwelt nach Antwerpen und Amsterdam zu wenden. Ze mehr die italienischen Malerschulen in Manierismus und akademische Formen versielen, desto mehr leuchtete das Genic eines P. P. Nubens und A. van Dyck, eines Nembrandt, Frans Hals, V. Helft u. s. f. Die Genremalerei, die Kadinetsmalerei, das

Stilleben, das in Deutschland gepstegt wurde, fand dort seine Vorbilder, wie der Aupferstich und die Nadirung. Auch die Aunsttischlerei, die keramischen Künste, fanden insbesondere an holländischen Meistern ein Vorbild. Die lehrhafte Aunstliteratur hat in Holland in Hans Vredeman de Vries (1527—1604) einen Meister gesunden, dessen Vücher im ganzen deutschen Neiche verdreitet waren, wie die Aunstblätter von Lutma (1609—1689), Erispin de Passe (1560—1629), Fr. Floris (1518—1572) u. A. m., die in ganz Deutschland Nachsalmung fanden. Es darf daher Niemand aussallen, daß man unter den Meistern des Heidels berger Schlosses niederländische Architekten sindet, daß die Meister der Augsburger Bronces brunnen niederländische Erzgießer waren, und daß wir am Graddensmal Maximilian's I. in der Schlostirche zu Junsbruck den niederländischen Meister Colin beschäftigt sinden.

In allen Zweigen der drei großen Schwesterfünste war am Ausgangspunkte der deutschen Renaissance eine Ermüdung der Kräste sichtbar. Selbständige Impulse konnten in dieser Zeit nicht mehr von ihr ausgehen. Alle Produktion war mehr eine receptive als eine im eigentlichsten Sinne des Worts schöpferische. Die Malerschulen Flanderns und Holsands einerseits und die Kunstschulen Italiens andererseits gaben den Grundton an. Ihre Richtung war vorwiegend eine dekorative, koloristischerealistische. Der Einsluß der Alademien der bildenden Künste wurde immer mehr und mehr maßgebend. Die alten Malerschulen und Uteliers hatten ihre Triebkrast verloren. Alles näherte sich der Nivellirung unter allgemeine kosmopolitische Gesichtspunkte: die Nationalität war wenigstens kein maßgebender Faktor mehr, die Kunst verslachte sich im hösischen Dienste. Die beste Krast und die am meisten schöpferische ruhte in den Gewerben, die aus Kunstbildung sußen, und heutigen Tages mit einem, vielleicht nicht ganz bezeichnenden Worte, Kunstgewerbe genannt werden.

Unter folden Verhältnissen gewann Frankreich einen immer mehr und mehr dominirenden Ginfluß auf das deutsche Reich. Seit den Zeiten Ludwig's des Heiligen und Abilipp August's ift Frankreich, ungleich dem deutschen Reiche, ein einheitlich, centralistisch regierier Staat geworden. Der Jeudalismus und die Macht der mit ihm verbündeten Klöster wurden gebrochen, der Epistopat, der Vertreter des monarchischen Princips in der katholischen Kirche, folof sich, wie der gange Bürgerstand, streng monarchischen Ideen an. Der Landabel trat immer mehr und mehr in den Hintergrund; seine Stelle nahm der Hosadel ein. Glückliche Kriege gegen England und Burgund stärkten noch die Macht des Königthums. Hervorragende Kürsten, wie Franz I., Beinrich IV. und Ludwig XIV., bedeutende Staatsmänner, vom Abt Suger angefangen bis Colbert, hoben den National-Wohlstand, und ber Staat war es, ber das Protektorat der Künste und Wissenschaften und der Industrie in die hand nahm. Wohlleben, Lurus, der Glanz des Hofes, des Adels und der Kirche trugen nicht wenig dazu bei, die Künste und Gewerbe zu heben. Die Alademie der Wiffenschaften und die großen Staatsfabrifen entstanden, und Varis wurde in dieser Zeit und unter diesen Berhältnissen aus einer Sauptstadt eine Beltstadt. In demselben Maße zerbröckelte das deutsche Reich in sich selbst. Ohne Ginheit in kirchlichen Anschauungen, von Fürstengeschlechtern regiert, die nur auf die Förderung ihrer Hausmacht Bedacht nahmen, war das deutsche Reich ohne ftaatlichen, ohne fünstlerischen Mittelpunkt. Alles, was vornehm, was dem Luxus und dem Geschmacke zugethan war, begann sich Frankreich zuzuwenden. Die Herrschaft der Kunft hörte auf, und die Herrschaft der Mode fing an. Die deutsche Renaissance hatte ihr Ende erreicht, die barocke Kunft nahm ihren Anfang.

### Bur Literatur über Antoine Watteau.\*)

Die Arbeiten der Gebrüder von Goncourt auf dem Gebiete der Kunst- und Kulturschichtet des achtzehnten Jahrhunderts sind bei uns nur wenig befannt. So war beispielshalber der 1861 herausgegebene Duartband "L'art du dix-huitième siècle" auf seiner öfsentlichen Bibliothes von Berlin zu sinden, und erst das Erscheinen der zweiten Auslage (Paris 1873, zwei Bände 8°) hat dem Werse Eingang verschafft. Ebenso geht es mit anderen Schristen der Bersaffer, vor allen ihrer "Femme au XVIII. siècle". Und doch enthalten sie, trotz des wundersich manierirten Stils, eine Fülle von interessanten und lehrreichen Notizen, wie sie nur Autoren beizubringen vermögen, die sich völlig in die geistige Produktion und das Leben der von ihnen geschilderten Periode eingesebt haben. Auch ist die seere Phrase keineswegs so vorherrschend, wie es uns Deutschen auf den ersten Blick erscheinen mag, vielmehr stecken hinter der wortsslingesnden Diktion gar ost Aphorismen, die klar zu stellen, wir im Deutschen nicht selten mehr Rann nöthig haben würden.

Bon den dreizehn franzöfischen Rünftlern, deren Biographien "L'art du XVIII. siècle"\*\*), enthält, fommt ber bedeutenofte Name darunter, Watteau, am follechtesten fort. Die Berfaffer begnügten fich mit dem Abdruck der von ihnen wiederaufgefundenen Rede, welche Graf Caplus am 3. Februar 1748 in der Académie de peinture et de sculpture dem Andensen Batteau's gehalten, und verfahen fie nur mit einer furzen Ginleitung. Dennoch ware eine Berichtigung viefer etwas frostigen Lobrede wünschenswerth gewesen; merkt man doch bei viesen Wendungen berfelben den vornehmen Mäcen nur zu fehr heraus, der fich herabläft, wenn er dem in der letzten Zeit menschenfcheuen, mit sich und ber Welt zerfallenen fcmindfüchtigen Maler Die Eloge hält; der dem Todten eine hoch zu ichatzende Chre erweift, wenn er ihn öffentlich feinen Freund nennt, der aber babei nicht unterlaffen will zu fagen, daß, wenn Watteau auf feinen Rath hätte hören wollen, er ein besferer Maler und geregelterer Mensch gewesen sein würde. Gleich als ob die innere Unruhe, das Sehnen fort von dem augenblicklichen Aufenthaltsort, welches Watteau gu ber ungeftillten Sehnfucht nach Italien, ju öfteren Reifen in Die Beimat, zu ber fur feine Arankheit verhängnifvollen Tour nach London und in der letzten Zeit zu beständigem Bohnungs= wechsel in Paris trieb, einsach ein Fehler feines Charafters und nicht bem Ginfluffe feines tonftitutionellen Leidens auf die Pfinche guzuschreiben gewesen ware. Auch fonft thut Caulus bem Rünftler Unrecht; weber versteht er die blendende Sicherheit Batteau's in Zeichnung und Malerei und feine koloristifchen Borgung gebührend zu ichaten, noch ift er sonderlich empfänglich für bie poetifd)-galante und bod von feinem Sittlichkeits-, richtiger vielleicht Schidlichkeits-Wefühl geleitete Weltaufchauung bes Malers, beren Werth einer Zeit gegenüber, welche bie Soupers bes Regenten fah, und in welcher Damen wie die Brie und Barabere den Ton angaben, nur noch wächst. Das fonnte man ihm vielleicht noch verzeihen, ebenfo daß ber für die Antike begeisterte Runft= liebhaber nicht das echt Französische - im allerbesten Sinne genommen - herausfühlte, was in Batteau's Runft fteckt, und was ihm mit vollem Rechte die hentige hohe Werthschung der nationalstolzen Franzofen eingetragen; nicht aber ist ber Mangel an Berglichkeit zu entschuldigen,

<sup>\*)</sup> Catalogue raisonné de l'oeuvre peint, dessiné et gravé d'Antoine Watteau par Edmond de Goneourt. Baris, Rapilly, 1875. 1 Bb. 80.

<sup>\*\*)</sup> Zu diesem Werfe erscheint soeben ein Nachtrag mit zahlreichen, auf Watteau bezüglichen Notizen, nnter dem Titel: "L'art du dix-huitième siècle par Edmond et Jules de Goneourt. Notules, additions, errata, précédés du titre et de la présaee du livre. Livraison contenant quatre eaux-fortes. Paris, E. Dentu. 4. 1875. 20 fres.

wo es das Andenken des todten Freundes gilt. Er brauchte nicht lobend zu entstellen, aber eine gewisse Milde des Urtheils wäre in einer Ehrenrede gerechtsertigt gewesen. Statt dessen ist er im Lob färglich, redet von Indolenz und Faulheit (Watteau + 1721, sieben und dreißig Jahre alt, hinterließ ca. 1000 Gemälde, Zeichnungen und Stizzen!), hebt start die Fehler hervor und kommt zu dem Resultate, daß der später geborene Maler aus diesem Leben sernen könne, was er nicht zu thun habe.

Aehnlich war es Watteau aber auch mit einem zweiten Freunde gegangen, mit Mariette, der im Abecedario noch fühler von ihm redet. Die beiden großen Kunstliebhaber standen eben unter dem Wahne, den auch d'Argenville noch theilt, daß das Genre, welches er vertritt, in der Rangordnung der Künste eine zu niedere Stuse einnehme, um sich selbst in den günstigsten Fällen auch nur mit mittelmäßigen Historienmalereien vergleichen zu lassen.

Ungleich wohlthuender ist die treue Anhänglichkeit, welche Julienne dem Watteau auch über den Tod hinaus bewahrte, und welche in jener werthvollen, vier Bände starken Sammlung von Sticken und Nadirungen, die als das Oeuvre de Watteau in den Aupferstichkabineten heimisch ist, ihren Ausdruck sand. Einzig in ihrer Art, selbst inmitten des Grabstichels und Nadelsgewandten achtzehnten Jahrhunderts, bildet sie aber trotz alles Sammeleisers von Julienne doch nur einen Bruchtheil des vollständigen Oeuvre.

Als im Berlauf unseres Jahrhunderts die Bilber Watteau's, die durch die Jahrzehnte der Revolution und des Kaiserreichs bis hinein in die Restauration sast werthlos waren, allmählich auf den Austionen zu so schwindelhasten Preisen emporstiegen, wie sie heute erziesen, da hätte man erwarten sollen, daß auch die Kunstsorichung sich eingehend mit dem erklärten Lieblinge des französischen Publikums beschäftigte; und doch ist die Literatur über denselben verhältnismäßig gering. Die Gazette des Beaux-arts, in der nan am ehesten Material vernnuthen sollte, enthält nur gelegentliche Notizen. Meines Wissens existirte bisher an wirklichen Watteau=Forschungen unserer Zeit nur das i. 3. 1867 von Cellier in Basenciennes verössentlichte Werk über die Ingend des Meisters, welches in Deutschland aber so gut wie gar nicht bekannt wurde und heute schon wieder im Buchhandel vergriffen ist.

In der oben genannten Arbeit E. de Goncourt's, des alteren und überlebenden der beiden gemeinsam thätigen Brüder, erscheint nun endlich der seit lange wünschenswerthe Ratalog fämmt= licher nach Watteau gestochenen Blätter, und beffen, mas bem Berfaffer an nicht gestochenen Gemälden und Zeichnungen befannt geworden. Niemand mar geeigneter zu einer folden Arbeit als Herr von Goncourt, fowohl durch feine ganze missenschaftliche Bergangenheit als durch eigene reiche Sammlungen. Wir in Deutschland aber werden, bei dem bisher mangelnden Interesse unserer Rupferftichkabinete gerade für Diese Periode der frangofifchen Runft, faum im Stande fein, bas Berzeichniß der Stiche auch nur um ein Blatt zu bereichern, es fei benn burch reinen Zusall. Im Gegentheil burfte ein Theil ber beschriebenen ersten Zustände wohl Niemandem von uns bisber zu Geficht gekommen fein. Goncourt nennt und befchreibt 795 Blätter, die mit Ausnahme von fieben eigenhändigen Radirungen, nach Watteau gestochen find, Arbeiten von Audran, Aveline, Caplus, Cars, Cochin, Crepy, Dupuis, Larmeffin, Lebas, Liotard, Scotin, Simoneau, Tarbien, Thomassin u. A.; er übersteigt damit die bisber bekannte größte Sammlung, die Mariette's, um 155 Rummern. Die zahlreichen Gemalbe und Zeichnungen, von benen feine Stiche eriftiren, erwähnt er ohne Nummerirung, auch die verschiedenen Buftande deffelben Blattes geben unter derfelben Rummer. — Un der hand eines folchen Rataloges erft überfieht man die Zahl der ver= loren gegangenen ober heute wenigstens in ihrer Existenz nicht mehr nachzuweisenden Bilber. Es ift ein gewaltiges Bernichtungswerk, welches ba 150 Jahre geliefert haben!

Die Bervollständigung des Oeuvre gravé war der Hauptzweck des Buches, und dieser ist, soweit sich dies von hier beurtheilen läßt, glänzend erreicht. Als erschöpsender Katalog des Oeuvre peint et dessiné dagegen kann es kaum gelten. Dazu wäre eine genauere Kenntniß mindestens aller größeren Gemäldegalerien und Handzeichnungssammlungen Europas nöthig gewesen. Ungern vermißt man aber auch die näheren Angaben über den Zustand, die Erhaltung u. s. w. der dem Berfasser durch Augenschein bekannt gewordenen Gemälde, denn die bloße Notiz, daß das Bild da und da vorhanden, genügt doch eben nicht. Auch sit die in "L'Art du dix-

huitieme siede" schon vermißte genaue Analyse ber Malweise Wattean's hätte sich hier wohl in der Einleitung ein Plätzchen gesunden. Gerade auf dies genauere Studium des Technischen, nämlich der Art und Weise, wie der Maler mit seinem Material operirt, in der jeder Künstler seine eigene Art und Weise, wie der Maler mit seinem Material operirt, in der jeder Künstler seine eigene Art hat, sollten wir in der Kunstgeschichte mehr Gewicht legen, als gemeinhin geschieht, denn gründliche Ersenntnis dieser Handschrift ist das beste Hissmittel, Echtes und Falsches zu unterscheiden und zugleich ein sicheres Korrestiv gegen das vage "Empsinden", welches so viele Irrethümer in der Vilderbenennung erzeugt. Zwischen den einzelnen Künstlerindividuen, zwischen Lehrer und Schülern oder zwischen Schulgenossen herrschen selbst bei verwandter Geistesrichtung immer Nuancen der Technist; und selbst dem besten Fälscher gesingt es nur sehr schwer, sich in alle Geheinmisse der fremden Palette hineinzuleben. Wie selten aber sommt es immer noch vor, daß ein Schriftsteller so in die Weise des Malers eindringt, wie A. von Zahn es sür Holsbein gethan!

Doch das sind Bünfche, die mit dem nächsten Zwecke des Buches nichts zu thun haben. Im hinblick auf andere französische Arbeiten unserer Tage aber verdient es vielleicht, hervorgeshoben zu werden, daß es srei von politischen Tiraden geblieben ist; nur wenn die Beschreibungen Batteau'scher Gemälde in Baagen's Treasures surzweg "lächerlich" genannt werden, so sind an diesem sehr entschiedenen Urtheile doch wohl ein ganz klein wenig die deutschen Siege schuld.

Für die Notizen über im Austande besindliche Bilder war der Bersasser zunächst auf "Dussieux: Les artistes français à l'étranger" angewiesen, einen nicht ganz zwerläffigen Führer, da Dussieux: Les artistes français à l'étranger" angewiesen, einen nicht ganz zwerläffigen Führer, da Dussieux: Autorität in der Bilderkenntniß nur auf schwachen Füßen steht. Auch gelegentstichen gefälligen Mittheilungen, namentlich aber Katalogsanzaben gegenüber, mußte er sich vorssichtig verhalten und hat es mit vollem Recht gethan, denn der Name Watteau ist geradezu Kollettivbegriff sür das von ihm vertretene Genre geworden; Nachahmungen und direkte Fälschungen gehen nur zu oft unter seinem Namen und können, da das unselsige huile grasse so oft die Feinheiten der echten Vilder zerstört hat, gelegentlich bei slücktigem Auschahmen selbst ein geübteres Auge täuschen. Weniger noch sind dies die deutschen Nachahmer, Seekatz an der Spitze, die Lisiewska u. A. im Stande, von Dietrich gar nicht zu reden, als vielmehr einige Schülerarbeiten, vor allem eines oder das andere Stück von Pater. An gar manche Schülerarbeit hat auch Watteau, wie mir scheint, die letzte Hand gelegt, wenigstens ihr ein Paar Striche voll Geist nud Leben hinzugesigt, wo dann die genaue Feststellung des Thatbestandes schon ein gründliches Studium verlangt.

Diese strenge Gemissenhaftigkeit des Berfaffers, nichts zu vertreten, mas er nicht selbst geprüft, erhöht den Werth des Buches bedeutend. Um fo mehr beflage ich es, felbst einen fleinen Brithum in bemfelben verurfacht zu haben. Auf eine mir durch die Gefandtschaft übermitfelte Anfrage des Herrn v. Goucourt gab ich die Angahl der echten Gemälbe Watteau's in den föniglich preußischen Schlöffern auf 27 an (pag. 174); es geschah bies nach älteren Rotizen aus ben Jugendjahren. Nachdem ich aber neuerdings jedes Bild am Fenfter genau geprüft, ftatt wie früher es uur an den dunflen Wänden gu sehen, nuß ich zu meinem Bedauern erflären, daß von den einigen breifig ben Namen Batteau führenden Gemälden in den Schlöffern von Berlin und Botsdam nur 19 zuverläffig echt find. Immerhin aber bleibt diefer Privatbesit Er. Majeftät des Raifers, der einer Liebhaberei Friedrich's des Großen feine Entstehung verdanft, auch so die bedeutendste Sammlung von Batteau'schen Bilbern, Die überhaupt existirt 1). Die Schatull= rednungen Friedrich's find noch immer ungeordnet; ber vielleicht später mögliche Nachweis über bie Zeit der Erwerbung und die dafür gezahlten Preife ift für jetzt also nicht zu führen. Auch in ber Korrespondeng des großen Königs mit seinen Freunden werden nur gelegentlich ohne genauere Befchreibung Anfäufe berührt, u. A. einmal ber Preis von achttaufend Livres für ein Gemälbe als übertrieben gurudgewiesen. (Bergl. Bb. 25 ber Preug'ichen Ausg. in 80, Briefw. m. Graf Rothenburg, passim.). Da die Sammlung bei ihrer Bertheilung burch die verschiedenen Bemächer und Schlöffer ben allermeiften Fachgenoffen felbit, um von weiteren Kreifen gar nicht

<sup>1)</sup> Auch die beiden vorzüglichen Stücke der Gemäldegalerie des Berliner Museums: L'amour au théatre français; Cochin sc. (Nr. 468) und L'amour au théatre italien; Cochin sc. sind föniglicher Privatbesits.

zu reben, unbefannt ist, so bürste eine Uebersicht vielleicht nicht ganz unerwünscht sein. Bielleicht tragen auch diese Zeilen ein wenig zur Förderung des langjährigen Bemühens des Schreibers bei, die reiche Sammlung französischer Gemälde des vorigen Jahrhunderts (Watteau, Lancret, Pater, Chardin, Boucher, Largillidre, Coppel 2e. 2e.), verbunden mit mancher Perle der niederständischen und italienischen Maserei des siedzehnten Jahrhunderts, darunter die besten Namen, die in den Berliner und Potsdamer Schlössen zerstreut ist, in össentlicher Ausstellung einmal dem Publifum und der Kunstgeschichte zugänglich zu machen. Zunächst seien die durch den Stich bekannten Gemälde angesührt, wobei statt jeder Beschreibung, die bei Watteau immer etwas Missliches hat, einsach der Hinweis auf den Stich genüge.

1. L'Embarquement pour Cythère; Tardieu se. (Goncourt Nr. 128) Berliner Schlöß; Befanntlich besitzt der Louvre die Sizze zu diesem Gemälde oder, wenn man lieber will, eine erste Auffassung desselben, welcher Watteau seine Ausuahme in die Afademie i) i. 3. 1717 versankte. Dem späteren Gemälde, wie es Tardieu gestochen, ist sie überlegen durch die geistwoll virtuose Behandlung, und vielleicht auch durch ihre eigenthümlich wirfungsvolle Beleuchtung. Die Komposition des Gemäldes dagegen ist durchdachter und reicher (vergl. Goncourt), wie sie übershaupt die sorgsamste, der Grundgedanke der poetischste, die Gesamuswirfung die reizvollste aller Watteau'schen Gemälde ist. Die Ausssührung dürste theilweise wenigstens in der Untermalung von Schülerhand herrühren, nauentlich hat der seste nud durchsichtige Vordergrund, wie einzelne Personen in der Mitte des Bildes, etwas von der graziösen Behandlung des Uebrigen Abweichendes. Nach letzterer Nichtung hin ist besonders die rechte Hälste: das Schiff mit der Wosse von Genien, die seine rosa Segel umschweben, die dännmernde, in Licht getauchte Ferne des Meeres, die mit wunderbarer Grazie und Sicherheit gezeichneten Pilgerpaare am Schiffe, hervorzuheben, ebenso auf der sinken die Statue der Benus und die sie umgebenden Gruppen. Das Bild ist vortresssschlerhalten und von wahrhaft märchenhaftem Reiz in Farbe und Zeichnung. (Größe 1,92:1,30.)

2-3. Gerfaint's Firmenfchild; P. Aveline sc. (Gonc. Nr. 95); Berliner Schloß, im Todesjahre des Künftlers 1721 gemalt; jene Arbeit, die er seinem Freunde, dem Runsthändler vom Pont-Notre-dame als Weschent bestimmte, und auf die er selbst noch am ehesten von seinen Werken Werth gelegt haben foll. Es war dies derfelbe Gerfaint, der später den für Wattcau's Leben so wichtigen Katalog der Austion Lorangere herausgab. Kunsthändlerspekulation des vorigen Jahrhunderts schon zerschnitt das Gemälde in zwei Hälften, die besonders verkauft wurden. Manier in der Zeichnung ift es doch von blendender Sicherheit und Feinheit der Ansführung und jener eigenthümlich poetisch verklärenden Auffassung, welche die besseren Wattcau'schen Arbeiten fennzeichnet. Bei einfach klarer Beleuchtung, ohne jeden effektvollen Licht- und Schattenkontraft, ift die Behandlung etwas breit, mäßig paftos und bei aller feden Sicherheit der Technif boch magvoll und distret. Unübertrefflich und technisch im höchsten Maage vorbildlich, namentlich bei ber ungemeinen Raturbeobachtung, ift ber Sintergrund ber mit Gemälben (von Rubens, van Dud, Belagquez, Lefueur 2e.), dazwischen ab und zu ein Spiegel, bedeckt ift. Wie dieser Sintergrund leicht zurücktretend und luftig gehalten und boch so eminent naturwahr ist, bas wird am besten schätzen fönnen, wer weiß, wie schwer bem Maler gerade bieser scheinbar nebenfächliche Theil wirb. Der Stich Aveline's giebt von Dieser größten Schönheit bes Bilbes absolut feinen Begriff. Caplus versichert, Watteau habe nie einen Aft zeichnen fönnen; dies glaubt man ihm gern vor ben Gestalten bieses Bilbes; fie find fast fämmtlich anatomisch fehlerhaft, und boch kann man dem gegenüber nicht genug bie fabelhafte Sicherheit und Naturwahrheit in Wiedergabe von Haltung und Gesten bewundern; und mehr als das, sie sind wahr und zugleich auch elegant. Seine Figuren — und das gilt für alle Gestalten seiner besseren Bilder — bewegen sich mit jener nonchalanten Grazie, die die Natur nur wenigen Bevorzugten zu Theil werden läßt, die bann aber auch thun und treiben können, mas sie wollen, sicher, in jedem Angenblick ein schön= heitsuchendes Auge zu entzücken. Es ist bas, mas die Franzosen prägnant als die "graces de l'abandon", die "cadances des poses" bezeichnen. Geistigen Ausdruck in den Köpfen sucht man

<sup>1)</sup> Dieser "réception" war schon vor mehreren Jahren (1712) seine Zulassung vorausgegangen (il fut agréé), und man hatte es ihm schon verübelt, daß er nicht eher die zur wirklichen Aufnahme nöthigen Förmlichkeiten erfüllte.

freilich hier wie in allen Watteau'schen Gemälden vergeblich; seine Kunst ist eben beschränkt, und alle Bewunderung seiner Borzüge dars nicht dahin sühren, dies zu vergessen. (1,50:1,63 u. 1,54:1,63.)

- 4. Der Brautzug (La mariée de village); Cochin so. (Goncourt Nr. 148); Sanssouci. Ursprünglich zu den bedeutendsten Bildern des Meisters gehörig, mit über 100 kleinen Figürchen, die geschickt komponirt und selbst heute noch trotz des start beschädigten Zustandes zum Theil in miniaturartiger Feinheit ausgesührt sind. Watteau's alte Unart, die Farben mit verdicktem Leinöl (huile grasse) als Flußmittel zu versetzen, und wenn eine Stelle, die er übermasen wollte, aufgetrocknet oder eingeschlagen war, sie mit diesem Fett einzureiben, rerbunden wohl mit geringer Schonung des Gemäldes im vorigen Jahrhundert haben es im Lause der Zeit arg entstellt. Oft einen Millimeter breite Risse breiten sich spinnengewebeartig über das Ganze aus; der Vordergrund und ganze Partien der rechten und sinken Ecke sind wie gebraten, die Farbe dort schwarz geworden. Am besten erhalten ist die Gruppe vor dem Wagen und sinks davon die zwei sitzenden Franen, wie das Paar hinter ihnen. Restaurirt ist das Viso nur wenig, und dies in den Nebensachen. Alles in allem genommen, bleibt es aber auch heut noch als Ruine ein Inwel; die Zeichnung jeder einzesenen Figur ist höchst liebenswürdig, namentsich die Köpse bei aller Kleinheit oft ungemein lieblich und niedlich, dabei äußerst liebevoll in der Durchsührung und neben der zerrissenen Umgebung von emailartig setgebliebenem Farbenaustrage. (0,92:0,65.)
- 5. Récréation italienne; Aveline sculp. (Goncourt Nr. 160); Sanssouci. Dies Gemälde, wie mehrere andere unten solgende, war in den Farben völlig abgeblaßt. Die Tradition will, daß der alternde König Friedrich seine Lieblingsgemälde, um sie trot des schwächer werdenden Angenlichtes recht genießen zu können, an Stellen habe aufhängen lassen, wo sie dem Sonnenslichte ausgesetzt gewesen. Die Wahrheit dieser Anekode mag auf sich beruhen. Auf Beschl König Friedrich Wilhelm's IV. wurde das Bild völlig übermalt, doch wäre eine Wiederabnahme dieser Uebersetzung der Watteau'schen Knine in das Moderne wohl ein Gewinn. (0,93:0,75.)
- Nr. 6. "Iris, c'est de bonne heure avoir l'air à la danse." Ohne Angabe des Stechers. Paris, chez Chereau, (Goncourt Nr. 175) Berliner Schloß. Auffallend durch die über einen halben Meter großen Figuren, ist das Vild in der Hauptperson etwas steis und auch in der Malerei des Gemandes derfelben nicht so ansprechend, wie andere Arbeiten. Der Kopf ist gut gemalt, aber, was bei der Größe störend auffällt, geistig leer. Viel liebenswürdiger sind die drei sitzenden Kinder. Im Ganzen gehört das Gemälde immerhin zu den besseren Arbeiten. Die Köpse sind nicht frei von Restaurationen. (1,16:0,96.)
- Nr. 7. La legon d'amour. Auf Holz. Dupuis seulp. 1734 (Goncourt Nr. 144), Berliner Schloß. Das Gemälde dürste in die reifste Zeit Watteau's fallen; es ist namentlich in Bezug auf die Belenchtung höchst geschieft arrangirt, in der er den von ihm so beliebten Esselt mit der scharfen Gegenüberstellung von Licht und Schatten angewandt hat. Eine Gruppe von vier Perssonen lagert vor einem dunklen Parkhintergrunde und hebt sich durch das schräg halb von hinten auf sie fallende Licht von demselben ab; die ganze andere Hälste des Bildes aber bietet den freien Blick in die ziemlich ebene Landschaft mit klarem Himmel. Bon diesem löst sich schragfe und kräftig die Silhouette des stehenden Lantenspielers dunkel gegen die ihn umgebende Lichtmasse. Die Farbe ist klar, die Ansführung gehört zu den ssinchtigen. Leider hat sich die Farbe und ihr Untergrund wie welke Haut in Falten zusammengezogen, und so giebt das Ganze nur eine Uhnung von dem einstigen Werth. (0,61:0,44.)
- Nr. 8. Les comédiens français; J. M. Liotard soulp. (Gonc. Nr. 64); Berliner Schloß. War wohl von Haus ans nur ein Atelierbitd, in welchem der Meister gelegentliche Retouchen anbrachte. Die Komposition ist interesselos, der Afself nur theatralisch und deshalb das Ganze ohne Wärme. Die Farbe ist im Sinzelnen matt und auch die Gesammthaltung von nüchterner Sintönigfeit statt des sonstigen malerischen Neizes. Auch hat das Bild starke Uebermalungen und Restaurationen erlitten, was wohl mit die Schuld trägt, daß die Transparenz der Watteau'schen Farbe hier an vielen Stellen trüber Undurchsichtigkeit hat weichen müssen. (0,73:0,58.)

Unter den nicht gestochenen Vildern seinen zunächst einige frühe Arbeiten genannt, vor allem als funstgeschichtlich hoch interessant weil noch unter direkterem Einfluß von Rubens als irgend ein anderes mir bekanntes Werk:

Nr. 9. Die hirten; Berliner Schloß, noch eine echte Baftorale, wie fie Gillot schon gemalt, während Watteau sie später durch die eigentlichen fêtes galantes ersetzte, in benen er feine Fi= guren modern fleidete, zum Theil sogar die Mode angab. Ein alter hirt hat eben den Dudel= fad abgefetzt und fieht bem Tang eines Paares zu. Neben ihm behaglich auf einen Bammaft gelehnt, fo daß die vollen Brufte fich auf den setten Armen drücken, sieht eifrig eine Birtin gu, bas Gefchwifterfind Aubens'scher Rhmphengeftalten; baneben ein Paar, wo der Burich der Part= nerin etwas zudringlich begegnet; auch er hat etwas fo Fannenhaftes, daß man unwillfürlich an die Satherfiguren bes großen Antwerpener Meisters erinnert wird. Im hintergrunde ichauselt ein Birt die Gefährtin. Die Komposition füllt nur zwei Drittel des Bildes, den Reft links nimmt im hintergrunde ein nur sehr nebenfächlich behandelter hirt mit heerbe ein. Es verdient beachtet zu werben, bag bier schon gewiffe Figuren und Stellungen auftreten, Die Batteau fpater noch mannigfach wiederholt: Der alte hirt, ein echter Theatergreis mit jugendlich lebendigem Auge (bas mahre Alter mare Watteau nie geglückt, sein Pinfel und Stift fennen nur bie Jugend) ift derfelbe, offenbar der Bühne entlehnte Thous, wie in Nr. 69 bei Julienne und in der handzeichnung ber ehemaligen Snermondt'schen Sammlung. Den rundwangigen Tänzer kennt man gleichfalls von anderen Bilbern; freilich wen bas Porträt darstellt, vermag ich nicht zu sagen. Das Kostüm ist die Tracht der Bauern auf dem Theater, wie es Watteau in der Zeichnung bes Schauspielers Poiffon überliesert hat. Die von hinten gesehene Tängerin ist von unichon furzen Verhältniffen, fie trägt bas häftlich gelbe Rleid, welches auf frühen Bilbern Wattean's öfter wiedersehrt, so in dem Plaisir pastoral; Tardieu so., vergl. and No. 10 dieser Folge. Auch die Gruppe der Schaukelnden wiederholt sich gelegentlich, dann freilich ift der hier höchst ungeschieft gegebene Bauernbursch besser. Trotz der hier und da noch unsertigen Technik zeigt fid) bod) fcon ein gang entfchiebenes Streben in ber Eigenart Batteau's, und bier und ba blitzen schon feine und fede Accente in der Malweise durch, daß sie uns an Teniers' Art, die hände zu malen, erinnern. Der Banmichlag, den Watteau, trot ber entgegenstehenden Behauptung Goncourt's, nie geschickt zu erfaffen verftand, ift hier besonders migrathen. Das Laub fteht in zwei verschieden grünen Tönen übereinander, charafterlos und ohne jede Modellirung. (0,80:0,56.)

Nr. 10. Tanzendes Paar in der Landschaft. Sanssouci. Ein Jugendwerk ohne sondertichen Werth von noch schülerhaft vertreibender Technik und mäßiger Zeichnung. Die Tänzerin reproduzirt den bei besserem Können von ihm aufgegebenen Thous des vorigen Vildes. (1,00:1,81.)

Dr. 11. Gine fete galante. Berliner Schloft. Im Bordergrunde lagert eine Gruppe von drei Bersonen, unter benen ein die Laute spielender Berr den Ropf faft gang en face dem Beschauer zuwendet. Nach rechts bin schließt fich ein halb von hinten gesehenes Baar an, in dem der Herr die Dame umfagt. Gang rechts ein stehendes Baar, im Begriffe aufzubrechen. find dies die Weftalten oder wenigftens die Roftume des Indifferent und der Finette, jener beiden berühmten Gemälde, die einst der Pompadonr gehörten und jetzt mit der Sammlung Lacaze in ben Louwre gekommen find. Das Bild ift etwas schwer im Gefammtton und zeigt namentlich in der Auffassung der Landschaft noch das Studium von Rubens. Auch andere Rennzeichen verrathen die frühe Beriode; die Technik entbehrt bei aller Liebe noch etwas der gleichmäßigen Sicherheit, obgleich die Präzision, mit der die verschiedenen, oft höchst schwierigen Attituden der stehenden, sitzenden und liegenden Bersonen vorgetragen, bewunderswerth genug ift. Cahlus hat einfach Unrecht, wenn er behanptet, im Unvermögen fompligirte Bewegungen zu ichildern, habe Batteau feinen Bersonen immer nur einfache Stellungen gegeben. Bielmehr beherrscht bieser Runftler gerade auch die momentanften Bewegungen mit seltener Sicherheit. Gemalt ift die fitzende, halb von hinten gesehene Dame am besten, die der herr umfaßt. 3hr blaues Seiden= fleid mit ben rosa Aufschlägen zeigt gang die feine Watteau'sche Behandlung. Auch der frische junge Lautenschläger in Roja ift hochft aufprechend. Wer mag es fein? Gein porträtartiger Ropf reigt zu der Frage. Bielleicht ein idealisites Selbstportrat des damals noch frischen und gefunden Künftlers? Die hände auf dem Bilde find noch ein wenig gequält, die Pinselführung nicht so elegant wie später. Das Roth in dem Rleide der ftehenden Dame hat chemische Beränderungen erlitten und ift stumpf geworden. Die Erhaltung ift bis auf die zahlreichen Firnißsprünge, die alle seine Bilder haben, gut. (0,81:0,57.)

Nr. 12. Der Lautenspieler. Sanssouci. Vor einer an der Erde gelagerten Gesellschaft von acht Personen, unter denen eine Dame in weißer Jüpe und grünem Mieder mit einem Herrn in Rosa am meisten hervorragt, steht der etwas kurzbeinig gerathene Spieler. Vorn rechts zwei Kinder mit einem Hunde. Das Bild ist technisch noch nicht so pikant, wie die späteren, es sehlen die scharf zeichnenden Pinselpointen, und auch die Kontoure sind noch keineswegs ganz sicher. Auch ermangeln die persönlichen Beziehungen der einzelnen Personen unter einander, wie sie sich in Geste und Geberde aussprechen, noch jener momentanen Krast und Lebendigkeit, die den späteren Watteau'schen Arbeiten in so seltenem Maße eigen sind. Das Vild hat einzelne alte Ressaurationen; zwei Köpfe sind übermalt. (0,49:0,38.)

Dr. 13. Gefellschaft im Freien. Sanssouci. Links eine Fontaine, zu ber eben ein von hinten gefehenes Paar die Stufen hinansteigt. (Freie Berwerthung der Studie bei Julienne, Mr. 118, die in der Assemblée galante, Lebas sc. gleichfalls reproduzirt ift.) Auch unter ben weiter rechts folgenden Gruppen findet fich ber Lautenspieler, ber einer neben ihm fiten= ben Dame in bas Buch sieht, mit leichten Barianten in ber Gamme d'amour; Lebas sc. wieber, wie benn Batteau es liebte, Die Studien feines Sfiggenbuches mit gelegentlichen Beränderungen öfter auf feinen Bilbern anzubringen. Diefe nicht zu leugnende Einseitigkeit hat boch auch für das einzelne Bild wieder feine Borzüge. Die ungemeine Lebenswahrheit feiner Figuren ist eben nur durch genaue Naturbeobachtung und fosortiges Stizziren gunstiger sich bietender Situationen bes Lebens felbst zu erreichen, nicht aber burch ad hoc gestellte Mobelle im Atelier. Cobald diefer enge Zufammenhang mit dem Leben fortfällt, wie bei den Schülern Lancret und Bater, verlieren auch die Bilber ben besten Theil ihres Reiges, und ber Bersuch, bie Grenze des guten Tous, innerhalb deren man zwar luftig aber nie unanständig sein kann, zu überfchreiten, sicherte jenen Werken zwar in der damaligen Gefellschaft einen vielleicht noch größeren Erfolg, als sich Watteau deffen rühmen fonnte, macht fie heut aber um fo widerlicher. Unfer Bild ift, wenn auch fo abgeblaßt, daß viele Feinheiten und Lafuren fortgefressen sind, doch gliidlicher Beife nicht übermalt, und bietet in feiner geiftreichen, in ber linken Balfte nur flüchtig ffiggirten Behandlung einen intereffanten Einblick in die technifchen Eigenthümlichkeiten Watteau's. Wie jeder Birtuofe, hat auch er feine befonderen Silfsmittel und Weheinmiffe, die ihm die Sache erleichtern. Er ftreicht erft einen bestimmten Lokalton auf einen Theil der Leinewand, unbekümmert um Die Kontoure, 3. B. hier, bei dem abgehenden Paare links, ein leichtes Braun (das Gewand der Dame wie die Aleidung des herrn haben diefen Grundton). Nun zeichnet er mit vollem Pinfel und ziemlich flüffiger Farbe, fcnell und fed, bei ber Dame mit nahezu weißer Farbe, alle Lichter ber Rontoure und Falten; ber Binfel uuß ihm in ber Sand gewefen fein, wie einem recht gefchickten Zeichner etwa der Bleiftift. Dann kommen in einem dritten dunkleren Ton und ähnlicher Behandlung die Schatten; noch ein Baar grüne Striche und Druder in ben Sauptfalten, um ben Changeantstoff zu charafterifiren, und bas Gewand ift bis auf die Lafur fertig. Lettere - sie fehlt au den betreffenden Theilen unferes Bildes — führt er in gang dünner, transparenter Farbe aus, wodurch er jene eigenthümliche Leuchtfraft und Loderung ber halbschatten erzielt, die feine befferen Bilder auszeichnet. Es ift bies eine Manier, beren Prinzipien er offenbar Teniers und einem Theile ber vlämifchen Maler abgefeben, die er aber ungleich raffinirter ausbildet als diefe alteren Meister. Sein Kolorit steht etwa in ber Mitte zwischen bem ber Blamanber und dem französischen des 18. Jahrhunderts; namentlich sehlen ihm noch ganz jene konventionellen grau-grünlich-gelben und grau-blauen Tone, Die wohl der Luftperfpeftive Rechnung tragen follen, und jene Rarnation in weiß und roth, die nicht die blühende und frifche menschliche Saut, fondern die barauf aufgetragene Schminke nachbildet, wie es ben frangöfischen Malern ber Zeit fo fehr eigen. Er fummert fich noch nicht um die erblaften Farbenftimmungen ber beginnenden Roccodeforation, zu denen feine fräftigen Farbentone an Gemälden ftimmen. In ber technischen Behandlung des Fleisches liebt er eine Untermalung mit dider, ziemlich zäher Karbe, und setzt dann — wieder nach dem Borbild des Nubens — kede, bei ihm aber sofort fokett erscheinende Lichtdruckerchen auf Nafe, Ohrläppchen, Wangenhöhe 2c. Die Uebermalung vermittelt dann nur noch diefe — man möchte fagen — malerischen Aphorismen; oft aber bleiben fie auch in Prima stehen. Für die Rontoure im Fleifch hat er dem Pubens gleichfalls das fräftige, breit hingestrichene Rosa oder Rothbraun abgesehen, was nachher noch, die Transparenz der Wirklichkeit abspiegelnd, durch die Uebermalung leicht hindurch schimmert. (1,67:0,38.)

Dr. 14. Das Ronzert. Sanssouci. Mit bem rechten Fuße auf einen Schemel geftützt, an bem ein Cello liegt, steht ein Lantenspieler gegenüber ber unter einer Berme gelagerten Gesellschaft von fünf Berfonen. In der linken Sälfte des Bildes füllen mehrere Gruppen die offene Landschaft, durch beren hintergrund fich zwifchen fernen hügeln ein Fluß ichlängelt. Die ganze Sanptgruppe wiederholt fid, mit Abweidhungen in dem Bilde: "Pour nous prouver que cette belle etc."; L. Surugue sc. 1719, hent im Besitze von Gir Richard Ballace. Bei stiggenhafter Behandlung ift die Tednik höchft geiftreich, gang ein in glücklichen Momenten hingeworsenes Meisterwerk, wie es von allen Malern des achtzehnten Jahrhunderts nur Watteau zu liefern vermochte. Namentlich verdienen Ropf und Geberde einer auf ihrem Sitz "lang hingegoffenen" Dame, die, gang vertieft in bas Studium eines Notenblattes, nichts von bem hört und fieht, was um fie herum vorgeht, hervorgehoben zu werden. Die kelt und paftos aufgesetzten Lichter der Rarnation erinnern wieder an Rubens. Bielfach ift als Mittelton die allererste Untermalung stehen geblieben; anderes wieder ist sehr sorgfältig durchgeführt, wie denn die gleichmäßig sertigen Bilder Batteau's zu den selteneren gehören. Die Haltung des Ganzen ift frästig und harmonisch, wieder mit der reizvollen, vom Hintergrunde ausgehenden Beleuchtung. Es ift wohl nicht nach= träglich erst hineingelegt, wenn man, abgesehen von der mehr äußerlichen Berechnung des malerischen Essets, die späte Nachmittagsbeleuchtung gerade für die sêtes galantes als psychologisch sein empfunden hinstellt. Diese poetischen Bisionen gewinnen in der Tageszeit, wo die Seele am meiften zum Schwärmen, "zum Ritt in's alte romantische Land" ausgelegt ift, an innerer Wahrscheinlichkeit; und das ift eben der späte Nachmittag, wenn die Sonne sich neigt, und der gange Zauber ber Natur sich noch einmal zu konzentriren scheint, ehe ber Abend mit seiner Ruhe eintritt. — Restaurirt ift das höchst werthvolle Bild nur in den Nebensachen. (0,91:0,66.) Nr. 15 und 16. Zwei große Gefellschaften im Walbe. Sanssouci. Beides figurenreiche Ge= mälbe, beibe ftark nachgedunkelt und durch huile grasse mitgenommen, namentlich auch im Roth durch chemische Zersetzungen alterirt; beides aber flott gezeichnete, wenn auch etwas betorativ ausgeführte Arbeiten. (1,92:1,30.)

Gine weitere Anzahl echter Gemälde nur Mittelgut, bisweilen recht handwerfsmäßig gemacht, seien nur flüchtig erwähnt.

Nr. 17. Fête galante von 11 Personen, die sich neben der Steinstulptur einer Quellnymphe gelagert haben; links präsentirt ein Herr seiner Dame ein Bouquet, welches er soeben aus dem Korbe eines Blumenmäddens genommen. Das Bild ist rentoilirt und, da es sehr beschäbigt war, starf restaurirt. (Potsdam, Stadtschloß.)

Nr. 18. Die zerriffene Schankel. Berl. Schloß. Einer Dame, welche von zwei herren geschaukelt wird, sind die Stricke zerriffen, sie hält sich nur noch mit den händen an denselben und schwebt in ziemlich berangirter Toilette in den Lüften. Diese Gelegenheit benutzt im hintergrunde ein zufällig herangekommener Napuziner, um durch sein Glas sonst meist verborgene Schönheiten zu betrachten. Das Bild, eine Dugendarbeit, ist starf nachzedunkelt, der Unterrock der gefährdeten Dame auf Besehl König Friedrich Wilhelm's IV. verlängert worden. (1,07:1,07.)

Nr. 19. Eine kête galante, fälschlich Ankunft auf Cythere genannt, stark nachgedunkelt und durch zu viel huile grasse beschädigt. Das Roth und Rosa hat heute durch Zersetzung einen unangenehmen ziegelartigen Farbenton angenommen. Dutzendarbeit. Berliner Schloß. (1,93:1,30.)

Zwei weitere Gemälbe halte ich für Schülerarbeiten (wohl von Pater), benen Wattean einige Striche Penzugesügt, nämlich Badende Mädchen, lith. v. Bülow vor etwa zwanzig Jahren, und eine fête galante von 11 Personen, in der die Hauptperson, eine Dame in weiß mit rosa Kontouche, gar steif gezeichnet ist; neben ihr eine Schöne, die mit ihrem Fächer spielt, während sie den Einschüfterungen eines Galan's lauscht, eine Gestalt, die Rubens' chapeau de paille nachgebildet scheint. Beide im Berliner Schloß. (0,81:0,65.) Ein start restaurirtes Cytherebild in der kleinen Galerie von Sanssonci gehört vielleicht in dieselbe Kategorie, doch hat es zu sehr gelitten, um ein sicheres Urtheil zuzulassen. (0,59:0,73.)

# Die Michelangelo = Musstellung in Florenz.

II.

Mit einem Lichtbruck.

Neben den großen plastischen Werken des Meisters zogen besonders die zahlreichen Stizzen und Studien die Blicke auf sich. Freitich lagen sie meistens nur in Reproduktionen vor; die plastischen Stizzen zum großen Theile in Ghps, die Zeichnungen in Photographien.

Bon den plastischen Sizzen, welche auf Echtheit Anspruch haben, müssen von vornherein die mittelgroßen Figuren ausgeschlossen werden, wie sie so häusig in Sammlungen uns bezegenen. Michelangelo pflegte nur kleine Stizzen zu machen, und ging dann ohne jedes weitere Hilfsmodell gleich dem Blocke direkt an den Leib. Mit seiner Leidenschaft und mit seiner Kenntniß, — wie hätte er sich lange auf Zwischenstusen aufhalten sollen! Einige solche mittelgroße Modelle zu den liegenden Gestalten auf den Medicäergräbern hatte z. B. Graf Ruccellai ausgestellt. Sie erwiesen sich auch durch die Art ihrer Ausssührung als Studien späterer Künstlernach den Medicäergräbern.

Aber auch unter ben vielen fleinen Sfiggen war manches fehr fragliche, g. B. ber Mofes mit auffallend gurudgeneigter Saltung im Befitze bes Berrn Bott. Cheechi, ber mannliche Torfo aus der Sammlung des Grafen Ruccellai und die zwar flott, jedoch gewiß nicht von Michel= angelo's Sand modellirte Stizze zu einer liegenden Gestalt (einem Fluggott?) im Besitze bes Brof. E. Santarelli. Das Beste von Diefer Urt hatte Deutschland beigesteuert: so die fleine, burd Guphabguffe verbreitete Sfizze zu ber Madouna in ber Cafriftei von G. Lorenzo, beren Driginal fid, in Berlin befindet, und namentlich bie fchone Rollettion ans Prof. Ernft Bahnel's Besit, ben Berehrern und Freunden bes Dresbener Meisters wohlbekannt und ebenfalls bereits früher in einzelnen Studen durch Onpsabguffe vervielfältigt. Zehn diefer fleinen Guffe lagen auf der Ausstellung vor. Sähnel besitt im Gangen zwölf Stude, und zwar drei Stiggen zu ben liegenden Figuren ber Medicaergraber, ben Torso einer Sfigge jum David und acht einzelne Rörpertheile, Tufe, Bante u. f. w. Wir baufen es ber Gefälligfeit bes Befiters, Die brei erstgenannten Sfigen und ein kleineres Fragment in Lichtbrud bem vorliegenden Auffate beigeben zu fönnen. Die Behandlung biefer Sfizzen trägt in allen Theilen den Stempel der Ori= ginalität. Da findet fich nichts, woraus man auf die angftliche Genauigfeit eines Schülers oder Ropisten, oder auf die berechnete Willfür eines Fälschers schließen könnte. Es ift der erste, un= mittelbare Erguß ber Phantafie bes großen Meisters, gepaart mit feinem gewaltigen Lebensgefühl, was wir hier vor uns feben. — Die Sfizzen in Sahnel's Besitz wurden von demfelben in den vierziger Jahren von dem Oberftlieutenant von Gemmingen in Nürnberg gefauft und stammen aus dem befamiten Praun'schen Kunstkabinet, in dem sie von Chrift. Gottl. v. Murr befchrieben wurden. Schon Praun (1548-1616), der seine Runftsachen in Italien, zumeift in Bologua, zusammengebracht hatte, besaß nach Meur's Berzeichniß nur bie auf unsern Licht= drud abgebildeten drei Figuren zu den Medicäergräbern, Aurora (1), Nacht (3) und Tag (4). Die vierte Gestalt (ber Abend) scheint fruh verloren gegangen zu fein. Außerdem wurden in Braun's Rabinet noch etwa fünfzig fleinere Stude bem Michelangelo zugefchrieben.

Während wir den eben geschilderten Bozzettis nachgingen, hatte einer unserer kunftgelehrten Begleiter seinen Scharssinn an der Menge photographirter Zeichnungen exprobt, welche allein saft einen gauzen Saal füllen. Die Resultate seiner Prüfung hat er uns auf unsere Bitte freundlichst zur Versügung gestellt und dadurch unsere eigenen Beobachtungen, die aus Mangel



Lichtdruck v Rommler & Jonas, Dresden.

# TERRACOTTASKIZZEN VON MICHELANGELO.

Im Bentze des beren Prof. Bühnel in Dresden.



Notiz. 95

an Zeit leider sückenhaft bleiben mußten, in sehr dankenswerther Weise ergänzt. Hr. Dr. Adolph Bayersdorfer schreibt uns: "Bon ein paar vereinzelten Ausnahmen abgesehen war die ganze Ausstellung aus Publikationen des Brann'schen Verlages zusanunengestellt, und umfaste die Samm-lungen im Britischen Musenm, im Louvre, in Lille, in Weimar und in Windsor. Hierzu komen noch acht Blätter aus französischem und drei aus englischem Privatbesitz. Bon einer Bollständigkeit konnte also nicht entsernt die Rede sein. Das die wichtige Sammlung der Universität Oxford, die Braun ebenfalls veröfsentlicht hat, ganz sehlte, ist kaum zu entschuldigen. Das Geld war freilich dem Komite knapp bemessen. Aber statt der 16 salschen Zeichnungen aus Weimar und der 7 dito aus Lille hätte man leicht ebenso viele echte englische wählen können. Eine Uebersicht über das Ganze mögen die Zahlen und Bestimmungen des solgenden Registers geben:

1. British Museum: 12 Zeichnungen; alle echt.

2. Louvre: 29 Zeichnungen; darunter 21 echte, 5 zweifelhafte (hanptsächlich ob ihres Instandes) und 3 falsche.

3. Windsor: 15 Zeichnungen. Bon 6 echten sind 3 etwas überarbeitet; die übrigen 9 sind theils falsch, theils berart gleichnungsig übergangen, daß sie sich einer näheren Bestimmung entziehen.

4. Weimar: 16 Zeichnungen; alle falsch. (Acht haben sie zu Hause gelaffen; wie mögen bie fein?)

5. Lille: 7 Zeichnungen; alle falsch. (Das bescheidene Weimar glaubt 24, das glückliche Lille 201 Zeichnungen von Michelangelo zu besitzen. Beati possidentes!)

6. Frangösische Private: 8 Zeichnungen; darunter 5 echt, 3 falsch.

7. Englische Private: 3 falsche Zeichunngen.

Die unechten Blätter sind theils Arbeiten anderer Künstler, unter denen sich Bandinelli und Daniele da Bolterra sicher und, wie es mir scheint, auch Primaticcio und Perino del Baga erstennen lassen, — theils Kopien nach Werken Michelangelo's von niederländischen und italieuischen Kunstbestissenen des 16. und 17. Jahrhunderts, — theils betrügerische Fälschungen.

Endlich kommen dazu noch zwei unechte Kartons aus Neapel. — Etwas Neues ist in Diesem Theile der Ausstellung nicht zu Tage getreten."

Soweit Bapersdorfer. In Florenz versicherte man, daß die Ausstellung, beren Lückenhaftigkeit allerdings einiger Beschönigung bedurfte, den Anlaß geben werde zu einer möglichst vollständigen Sammlung der Werfe Michelangelo's in plastischen und anderen Reproduktionen. Aber damit wird es wohl seine guten Wege haben! Italien mit seinen Städten voll Marmor und Bronze kann lächeln über unsere gypsernen Museen und ihre wohlrangirte Vollständigkeit. Wenn es wenig Lust verspürt, darin mit uns zu wetteisern, wollen wir es ihm verdenken?

C. v. Q.

## Notiz.

Die Einigung der deutschen Stämme. (Aus A. v. Werner's Fries des Berliner Siegesdenkmals.) Das zur Erinnerung an die Kriege von 1864, 1866 und 1870 errichtete Siegesdenkmal auf dem Königsplatze zu Berlin ist kurze Zeit nach seiner am 24. September 1873 ersolgten Einweihung in diesen Blättern ausssührlich besprochen worden (S. Kunstschronik, 1873, S. 809 st.). Bekanntlich ist der Kern der Säulenhalle von einem Bilde umzgeben, welches in friesartiger Darstellung die Erhebung des geeinigten Deutschlands, den siegreichen Kampf gegen Frankreich und die Errichtung des deutschen Kaiserthums schildvert. Auch dieses Bild, dessen Schöpfer der gegenwärtige Direktor der Berliner Kunstakademie, A. v. Werner, ist, wurde damals aussührlich von uns beschrieben. Wir sind nunmehr in der Lage, unseren Lesern einen etwa die Hälfte des Ganzen umfassenden Theil dieses Vildes in einer Radirung

96 Notiz.

von 3. Klaus vorzulegen. Unfere Abbildung zeigt die im Kampfe vollzogene Sinigung der beutschen Stämme, welche durch die Begrüßung des deutschen Kronprinzen mit dem baberischen General v. hartmann symbolifirt ift, und die Proflamation des deutschen Raiserreichs in Gegen= wart der deutschen Fürsten und der hervorragenoften Beerführer. Bang rechts ift noch der er= machende Barbaroffa fichtbar. Dbwohl die Komposition der gangen Darftellung eine friesförmige ift, hat der Runftler die vier Sauptscenen, die beiden in unserer Abbildung vorliegenden, Die Schilderhebung Deutschlands und ben Sturg bes frangofifchen Imperators fo bisponirt, bag fie in der Are der Säule liegen. — Das Bild, welches in Glasmofaif von Salviati in Benedig ausgeführt und in die fen Tagen an der Saule angebracht worden ift, hat eine Entstehungs= geschichte, die interessant genug ist, um bier mitgetheilt zu werden. Die Aufgabe, welche dem Künstler gestellt worden war, lautete in einer Kabinetsordre des Kaisers aus Bersailles (Februar 1871) dabin, "die Rudwirfung des Krieges gegen Frankreich auf die Einigung Deutschlands und Die Schaffung der Deutschen Raiserwürde" darzustellen. Der Architeft, Web. Dberbaurath Strad, wünschte anfänglich ftatt eines umlaufenden Bildes ben Gegenftand in vier Bildern behandelt. Erst als ihm Herr v. Werner von jeder Darstellungsart eine  $6^{4}/_{2}$  Fuß lange Stizze gemalt hatte, gab er der Ansicht des Künstlers, welcher die Friessorm von vornherein in Aussicht ge= nommen hatte, nadh. Nach ber ursprünglichen Bestimmung follte bas Bild auf die Wand al fresco oder in Wachsfarben gemalt werden. Die Stigge wurde zu Weihnachten 1871 bem Kaiser vorgelegt, ersuhr aber eine so strenge Kritif — namentlich wurde modern soldatisches Roftinn "etwas idealifirt" u. a. m. gefordert, — daß der Rünftler die Arbeit vorerft ablehnte. Nachdem jedoch die stärtsten Beanstandungen zurückgezogen waren, blieb nur die, daß statt des Raifers, welcher, nugeben von den Pringen des Saufes Sobenzollern und den beutschen Fürsten, Die deutsche Raiserkrone empfangen sollte, eine allegorische weibliche Figur, umgeben von den Beerführern, gefeit werden follte. Berr v. Werner ging darauf ein und verpflichtete fich fontraftlich, bis zum 2. September 1873 Die Balfte Des Bildes auf Die Band zu malen, unter Der Boranssetzung, daß er im Mai 1873 mit der Malerei beginnen fonnte, b. h. alfo, daß das vie Säule umgebende Gerüft zu dieser Zeit nicht mehr stände und die Säulenhalle überhaupt fertig ware. Da nun diese Bedingung nicht erfüllt wurde und der Raifer verlangte, bei ber auf den 2. September 1873 festgesetzten Enthüllungsfeier das gange Gemalbe, überhaupt bie gange Säule fertig zu feben, machte fich ber Rünftler anheischig, bis zum 30. August bas gange Bild auf Leinwand zu malen, vorausgesett, bag es nachher in Glasmofaif an ber Gaule ausgeführt wurde, mas der Raifer genehmigte. Berr v. Werner malte also das Bild in feiner Ausdehnung von 75 Tug Länge zu 13 1/2 Fuß Sohe — nebenbei bemerkt auf einem Stud Aunsterdamer Leinwand von über drei Centner Gewicht - in der Zeit vom 14. Juni bis 22. August, an welchem Tage es an die Baufommission abgeliefert wurde. Nachdem es einen und einen halben Monat an ber Saule gehangen, übermalte es ber Künftler in etwa brei Do= naten. Als es gang vollendet mar, murben wieder Aenderungen verlangt, welche das ganze Bilb ober wenigstens body die Hauptstellen umwarfen. Zuletzt beschränkte sich die Uenderung nur darauf, daß der Großherzog v. Medlenburg und der General v. Manteuffel, welche inzwischen Feldmarschälle geworden waren, der erste an eine andere Stelle versetzt, der zweite neu hinzugefügt wurde. — Rad, ein und einhalbjähriger Arbeit hatte Salviati seine Aufgabe vollendet. Die einzelnen Stüde bes Mofaits wurden nach Berlin gebracht und während der Monate September und Oftober b. J. an ber Saule zusammengefügt. In ben ersten Tagen bes Novem= ber murbe bas Bild enthüllt. Adolf Rofenberg.



Druck von Fr Felsing in München

DIE EINTGUNG DER DEUTSCHEN STÄMME. Vom Friese des Berliner Siegesdenkmals

Verlag von E.A Seemann in Leipzig.



### Baccio Bandinessi.

Bon Albert Janjen. Mit Muftrationen.

II. In der Gunft des Glückes und der Großen. (1517 - 1547.)



Marmorrelief für bie Chorfdranten bes Domes von Floreng. (In ber Opera bel Duomo.)

Baccio Bandinelli war kaum in das dritte Jahrzehnt seines Lebens eingetreten, und schon hielt er nicht nur sich selbst für einen Meister aller Künste, sondern hatte auch bereits in Florenz eine solche Meinung von sich erweckt, daß ihn die gebietenden Medici und städtischen Behörden zu großen Dingen für berufen hielten. Aber wenn auch an seiner Statue des heiligen Petrus eine außerordentliche Lebhaftigkeit anerkannt wurde, so vermißte man doch die nothwendige Meißeltechnik, die Reiner ohne längere ernste Uebung erringt. Eine unbefangene Betrachtung unserer Reit wird dieses Urtheil des 16. Jahrhunderts nicht billigen können. Gerade in der Technik zeigt hier der Bildhauer nicht nur eine ungewöhnliche Kühnheit, sondern auch eine überraschende Fertigkeit. Der große weite Ueberwurf, effektvoll gelegt, bildet an der rechten Sand und nament= lich an der das Buch haltenden linken Sand große und tiefe Falten, die eine mächtige Schattenwirkung hervorbringen. Der Kopf ist schön in der Form und bedeutend im Ausdruck. — Große Sorgfalt und Gebankenarbeit schien auf das Wachsmodell zu der Gruppe Hercules und Cacus verwandt zu sein; mit seiner linken Sand hatte Sercules ben zwischen seinen Beinen befindlichen Cacus gefaßt und jämmerlich auf den Felsenboden zusammengebrückt, und,

bas haupt zu ihm niederbeugend, erhob er ben rechten Arm, um dem Scheusal den Kopf zu zerschlagen. So war das Modell noch zu Borghini's Zeit in der Guardaroba des Großherzogs Francesco zu sehen. Die Ausführung in Marmor wollte nicht gelingen und gerieth zunächst auf lange hin in's Stocken. Inzwischen bachte Baccio nur an neue Triumphe über seine Kunstgenossen. Für eine Madonna, die an der Façade des Mercato nuovo errichtet werden sollte, konkurrirte er mit Baccio da Montelupo, Zaccaria Zacchi da Bolterra und Jacopo Sansovino. Allein Lorenzo di Credi, der zum Schiedsrichter bestellt wurde, exklärte 1517 Jacopo Sansovino als Sieger. Bandinelli suchte seinen

Beitschrift für bilbenbe Runft. XI.

Troft in der Gunft der Medici, und zwar schon beim Haupte der Familie, bei Papst Leo X. in Rom. Er entwarf eine Stizze: "David dem Goliath das Haupt abschneidend", brachte sie vor den Stellvertreter Petri und bat um den Befehl, sie in Erz oder Marmor zu vollenden und dann im Hofe des Palazzo Medici in Florenz aufzustellen, wo lange Zeit Donatello's David gestanden hatte. Der Cardinal Giulio de' Medici, ein Sohn von Lorenzo il magnifico, ein Bruder Giuliano's, nahm sich des Bildhauers an, der sich zutraute, mit seiner Gruppe ebenso Michelangelo's David auszustechen, wie dieser vordem den David Donatello's überwunden hatte. Leo selber bagegen ging nicht auf Baccio's Bünsche ein; aber er ehrte ihn doch damit, daß er ihm die Aufgabe zur Darftellung eines Orpheus ertheilte. Zum Vorbild für diese Statue nahm sich der Bildhauer den Apollo vom Belvedere, während Benedetto da Maiano und Simone Mosca die mit Festons und anderen Ornamenten verzierte Basis aussiihrten und in den Hof des Palazzo Medici brachten. Wenn aber Donatello seinem David nur ein säulenartiges Postament gegeben und badurch ben Blid des Beschauers durch die Hofthur in den Garten hinein frei gelaffen hatte, so verschloß jetzt die breite Basis des Orpheus jede Aussicht; und wahrscheinlich war dies der Grund, daß nachmals Carbinal Carlo de' Medici das ganze Bildwerk in das Cafino bei San Marco bringen ließ. In vollen Zügen scheint Baccio die Gunft der Medici in Nom, sowohl bes Cardinals als des Papstes, genossen zu haben. Wiederum betrieb er die Kunst des Zeichnens und die Bildhauerei neben einander. Seine Kompositionen fanden Beifall; "der Kindermord zu Bethlehem" und "das Martyrium des heiligen Lorenz" wurden von Marc' Antonio gestochen, und für das lettere Werk erhielt Bandinelli den Titel eines Cavaliere di San Pietro. Eigenthümlich in der Erfindung, großartig und fühn in ber Gruppirung der vielen Gestalten, verdiente die Zeichnung die Sorgfalt und Kunst, welche der große Stecher darauf verwandt hatte. Als Leo X. seine Anerkennung darüber aussprach und die Darstellung der zahlreichen, meift nachten Figuren lobte, bemerkte der Meister, daß doch durch den Stich sein Original nicht wenig gelitten habe; Marc' Antonio aber holte bas Driginal herbei und ließ seine Beiligkeit burch Bergleichung erkennen, wie viele und erhebliche Fehler vielmehr durch seine Sand vermieden oder verbessert wären. Gleichwohl hat sid in späterer Zeit Bandinelli gerühmt, daß außer dem Cardinal Giulio vornehmlich ihm Marc' Antonio die Wiedererlangung seiner Freiheit zu verdanken gehabt hätte, beren Berluft er fich durch seine Betheiligung an den bekannten Obscönitäten Pietro Aretino's und Giulio Nomano's zuzog. In derfelben Zeit mag die Zeichnung "Sphigenie, Orestes und Pylades" entstanden sein, die dann von Agostino Beneziano gestochen wurde. Eine große Rolle hat Baccio in jener glücklichen und ruhmreichen Spoche Roms unter Leo X. nicht gespielt. Aber merkwürdig ist es doch, daß der Cardinal Medici, dieser Mann, der nicht nur unbescholten und mäßig in allen Dingen, sondern auch so klug in Rath und That war, ihm alle Zeit wohl wollte. "Immer auf Giganten erpicht", versertigte Baccio am Bortal der Villa desselben am Monte Mario links und rechts je eine 8 Ellen hohe Studfigur, die jedoch schon zu Bottari's Zeiten zu Grunde gegangen waren. Als Cardinal Bernardo Dovizi da Bibiena, aus Frankreich zurückgekehrt, mit Cardinal Giulio de' Medici sich berieth, wie er sein Bersprechen, König Franz I. eine Marmorstatue gu fenden, am besten erfüllen könnte, geriethen beibe auf ben Gedanken, die Laokoongruppe kopiren zu lassen, welche 1506 in den Titusthermen gefunden war, und welche dem französischen Gesandten so ausnehmend gesiel. Bandinelli wurde für die Ausführung des Werkes außersehen, und alsobald rühmte er sich vor aller Welt, er würde das Driginal nicht nur erreichen, sondern übertreffen. Benvenuto. Cellini brach in vollen Hohn darüber auß, und Tizian soll damals als Spott auf den Großprahler seine Drei-Affen-Gruppe komponirt haben. Durch solche Dinge wurde Baccio wenigstens zur Sorgsalt und Borsicht gezwungen; er machte sich nicht blos ein kleines Modell von Wachs, sondern zeichnete auch einen großen Karton mit Kohle, und ging erst dann an seinen Marmor heran. Der Cardinal Dovizi da Bibiena mochte seine Freude an der Arbeit haben; er sah ihm dabei zu, er zeigte ihm wohl einmal einen witzigen Brief, den er im Juni 1520 von Michel Angelo erhalten hatte. Bon den Künstlern, wie z. B. von Sebastiano del Piombo, wurde der junge Bildhauer mit dem Schmeichelworte Bacino bezeichnet. Allein kaum war er mit dem einen Knaben zu Stande, so stard Papst Leo X. am 1. December 1521, und das Werf blieb liegen; im Gesolge des Cardinals Medici begab sich Baccio nach Florenz zurück.

Auch hier waren inzwischen große Beränderungen ersolgt. Im Jahre 1518 wurde die Bermählung des Herzogs von Urdino, Lorenzo de' Medici mit Madeleine de sa Tour d'Auvergne unter Festlichkeiten aller Art begangen, und bereits 1519 starben beide Gatten dald nach einander mit Hinterlassung Katharina's, der nachmaligen Königin von Frankerich, als einzigen legitimen Kindes. Den Anspruch auf das Erbe von Lorenzo's Macht erhob dessen natürlicher Sohn Alessandro. Andererseits regten sich wieder die republikanischen Tendenzen; sollte es zufällig sein, daß Macchiavelli damals in seinen Discorsi die großen Eigenschaften Savonarola's anerkannte, über den er früher herbe und geringschätzig geurtheilt hatte? Dem engen Bunde mit dem Kaiser Karl V. gegen Frankreich verdankten die Medici ihren sesten Kückhalt. Es kam darauf an, wer von den großen Mächten den Sieg davontrug: noch 1521 wurde Italien der Schauplaß des Kampses.

Wahrscheinlich war es Maugel an jeder anderen Beschäftigung, der damals Baccio in Florenz wieder ganz zur Malerei zurückführte. Wetteifernd mit seinem alten Lehrer Ruftici, der eine Bekehrung des Paulus malte, fertigte er einen jungen Johannes den Täufer in der Bufte, der im linken Urm ein Lamm hält und die rechte zum Simmel erhebt. Bei der Ausstellung dieses Bildes in der väterlichen Werkstatt wurde die Zeichnung gelobt, aber die Farbe als roh und hart getadelt. Größeres Auffehen erregte ein anderes Gemälbe, das Bandinelli in der Werkstatt seines Freundes, des Goldschmiedes Giovanni bi Goro, am Mercato nuovo sehen ließ: Christus, vom Areuze abgenommen, ruht in den Armen des Nicodemus und der weinenden Maria, während ein Engel die Nägel und die Dornenkrone hält. Michel Angelo, der von des Meisters altem Freunde Piloto herangeführt wurde, war wenig erbaut von dem Werke. "Ich wundere mich, sagte er, wie aus ber hand eines so geschickten Zeichners ein so robes und anmuthloses Gemälde bervorgehen konnte; jeder Pfuscher würde es besser gemacht haben." Bon dem Tadel getroffen, ließ Baccio seine Romposition noch einmal von Francia Bigio's Bruder Agnola in Farben ausführen und schiefte dann deffen Arbeit nach Castello, von wo aus er die Bestellung für einen Altar erhalten hatte. Auch Portraits sind von ihm zu erwähnen; das eine stellte ben jugendlichen Cosimo be' Medici dar und das andere den Künstler selbst, die beide von Niccold della Casa gestochen wurden, und von denen das lettere unzweiselhaft doch dasselbe ist, das sich heute in den Uffizien unter Nr. 306 befindet. Wir können uns bie ganze Erscheinung des Mannes vergegenwärtigen; er war mittelgroß, schlank und von guten Verhältnissen. Aber dieser Kopf mit dem rothen kurzen, etwas gelockten Haar und dem rothen langen gegabelten Kinnbart will uns trop seiner ichönen regelmäßigen

Form sehr wenig besagen. Bielleicht wirkte er im Bilde wie im Leben nur auf diejenigen günstig, die ihn nicht kannten.

Cardinal Giulio de' Medici wurde am 19. November 1523 zum Papfte gewählt und am 25. November unter dem Namen Clemens VII. gefrönt. Es war, als ob die ichönen und heiteren Künste nach dem Sintritte des mönchisch-asketischen Hadrian VI. wieder auf= athmeten; Bandinelli insbesondere schmeichelte sich mit der Hoffnung auf eine glückliche, große Zufunft. Auf der Stelle eilte er wieder nach Rom und legte verehrungsvoll dem heiligen Later sein Gemälde Johannes der Täufer zu Füßen. Was daraus geworden ift, wissen wir nicht; bereits zu Bottari's Zeit war es nicht mehr vorhanden. Zunächst fam der Papst auf den Auftrag zurück, den er vordem als Cardinal dem Baccio zugewiesen hatte, und forderte ihn auf, die Kopie der Laokoongruppe zu vollenden und das Driginal selbst, namentlich den rechten fehlenden Arm Laokoon's zu restauriren. Leiftungen des Meifters erlangten seinen Beifall, und die Kopie wurde nicht nach Frankreich, sondern nach Floreng geschieft, wo fie um 1530 vorn im zweiten hofe bes Ralaggo Medici ihren Plat erhielt, bis sie später mit dem Orpheus in das Casino bei San Marco überführt wurde und zulett ihre gegenwärtige Aufstellung in den Uffizien fand. Manche Einzelheiten find mit großer Birtuosität ausgeführt; höchst merkwürdig aber find die vielen Riffe und Sprünge, die Ans und Ginfage des Marmors. Sollte auch in diesen Dingen das Original nachgebildet werden? Die Vorderseite der viereckigen Basis zeigt als Reliefs schmud die Nachahmung eines großen neuntheiligen Bergamentblattes, und die Inschrift: Baccius Bandinellus Florentinus Sancti Jacobi eques faciebat. Ich begreife nicht, daß man diese Kopie nur tadelhaft findet. Jedenfalls wurde sie für Baccio eine Staffel zu höheren Ehren. Domenico Buoninfegni gab fich alle Mübe, ihn auf gleiche Sohe mit Michel Angelo zu schrauben, benn er haßte diesen unvergleichlichen Mann, weil er ihm beim Bau der Kagade von S. Lorenzo keine heimliche und betrügerische Arbeit zugestanden hatte. Ihm gelang es in der That, Papst Clemens VII. in einer Unterredung zu überzeugen, daß er am besten bedient sein würde, wenn er zwei solche Künstler wie Michel Angelo und Baccio in Konfurrenz beschäftigte und nicht den einen oder den anderen ausschließlich heranziehe. Und so wurden denn 1525 beide nach Rom berufen, der eine wegen der Vollendung der Libreria und Sagrestia von S. Lorenzo in Florenz, und der andere, um sein altes Modell der Gruppe Hercules und Cacus vorzustellen. Frre ich nun nicht, so war es damals, daß Bandinelli zunächst eine Direktion nach San Loreto erhielt. Hier an Bramante's Bau ber Casa Santa hatte Andrea Sansovino die Skulpturen an der Nordseite mit der Geburt ber Maria begonnen. Er war ein Mann, der mit antifem Schönheitssinn eine moderne romantische Zartheit des Gefühles vereinigte, aber großsprecherisch alle anderen Meister, selbst Michel Ungelo, tadelte und sich selbst maßlos lobte. Als das einmal Benvenuto Cellini bei Tribolo in Benedig über Tifch mit anhören mußte, blieb ihm der Biffen im Salse steden, bis er endlich bas Wort wieder fand: "Wackere Männer zeigen sich durch wadere Handlungen, funstfertige durch kunstfertige Werke; und man lernt fie besser durch bas Lob aus fremdem Munde kennen als durch bas aus ihrem eigenen." Man kann sich denken, wie Andrea und Baccio mit einander fertig wurden. Merkwürdig ift aber, daß Bafari dem Andrea gegen Baccio fast dieselben Worte in den Mund legt, die Benvenuto nach seiner Selbstbiographie gegen Andrea gebraucht haben will. Als Baccio alle Arbeiten und sogar diejenigen Andrea's tadelte, so bedeutete ihm bieser: "Nicht mit der Zunge, sondern mit den Händen muß der Künftler etwas leiften. Nicht einmal die gute Zeichnung

auf dem Papier reicht aus, sie muß sich erst im Marmor offenbaren." Der Wortstreit wurde zum Handgemenge; mit Mühe riß man die hadernden Männer auseinander. Baccio begab sich nach Ancona, überließ die Vollendung seines Reließ an Nafaello da Montelupo und kehrte nach Florenz zurück, um sich dort an seine Gruppe Hercules und Cacus zu machen.

War der ehedem beabsichtigten Ausführung dieses Werkes die Erwägung hindernd entsgegengetreten, daß, wenn es sich dabei um ein Seitenstück zu Michel Angelo's David handelte, doch auch Michel Angelo eher als jeder Andere damit zu beauftragen wäre, so wurde jest vielmehr die Idee der Konkurrenz maßgebend, wie sie der intrigante Buonins





Marmorreliefs für bie Chorschranken bes Domes von Floreng, (In ber Opera bel Duomo.)

segni entwickelt hatte. Bandinelli triumphirte; ein Marmorblock in Carrara wurde zu seiner Berfügung gestellt. Aber die gewaltige Steinmasse siel bei dem Transporte acht Miglien unterhalb Florenz in den Arno, und die öffentliche Meinung ließ ihrem Wider-willen gegen Bandinelli in boshaften Biten freien Lauf. In einem geistreichen Gedichte verlieh Giovanni Negretti dem Marmor selber Borte: "Entrissen dem Michel Angelo und vom Schicksal bedroht, in Baccio's Hände zu gerathen, stürzte ich mich aus Berzweiflung in die Fluth." Als der geschickte Maurer Rosselli den Marmor glücklich wieder an's Land gedracht hatte, machte Baccio die Entdeckung, daß derselbe gar nicht für sein Modell geeignet wäre. Mit gewohnter Energie schuf er in wenig Monaten ein neues Modell, das zwar die Billigung des Papstes sand, aber weder die sebendige Frische noch das Krast-volle des ersten besaß.

Und das ganze Unternehmen schien unter dem Fluche des Geschickes zu stehen. Die Franzosen erlagen in Italien; bei Bavia am 24. Februar 1525 geschlagen und gefangen,

wurde König Franz I. nach Spanien gebracht und zum Frieden von Madrid genöthigt. Allein sowie Karl V. durch diesen Ersolg als der Herr der Christenheit erschien, so regten sich fast alle anderen Mächte gegen ihn, so entstand zwischen Frankreich und Italien die Ligue von Cognac und wurde vor allem Papst Clemens VII. aus einem Verbündeten ein Feind Karl's V. Der Verlauf dieser Dinge ist bekannt. Am 6. Mai 1527 wurde Rom erstürmt und geplündert, am 17. Mai die Familie der Medici aus Florenz vertrieben und die Republik wieder hergestellt.

Uls ein Anhänger der gefturzten Machthaber hielt es auch Bandinelli für gerathen, zu fliehen; vor einem Nachbar seiner Billa Bizzidimonte, der ein leidenschaftlicher Revolutionär und sein persönlicher Widersacher war, hatte er gang besondere Ungft. Saftig vergrub er noch einige Cameen und kleine antike Bronzen, die den Medici gehörten, und rettete sich dann nach Lucca; von hier aber begab er sich Anfang 1528 nach Rom, sowie er nur vernommen hatte, daß zwischen Papst und Kaiser eine Art Verständigung eingetreten und der Abzug der feindlichen Truppen aus der ewigen Stadt erfolgt war. Der Haß seiner Mitbürger suchte ihn selbst dort wieder auf. In der Wolmung Michel Angelo's in der via mozza war drei Monate vor der Belagerung der Stadt Florenz ein Cinbruch verübt worden, mobei etwa fünfzig Zeichnungen von hobem Werth und vier Figuren von Wachs und Erbe wegkamen. Ein Brecheisen, bas die Diebe zurückgelassen hatten, trug ben Buchstaben M, wurde als Eigenthum von Bandinellis Later Michelangelo erkannt und damit die Entdeckung der Berbrecher ermöglicht. Aus ihrem Berstecke heraus erflärten sie sich zur Zurückgabe der Zeichnungen und Modelle bereit, wenn ihnen vollständige Vergebung zugefichert wurde. Es geschah, aber alle Buth richtete sich dann gegen Baccio Bandinelli.

Gemeinsam mit Antonio Salvi hatte einst sein Bater den 1. September 1514 von der Stadt Florenz die Bestellung erhalten, ein großes silbernes Rreuz zu arbeiten und daffelbe mit Reliefs aus der Leidensgeschichte Chrifti zu verzieren, wozu dann Baccio die kleinen Wachsmodelle bereitete. Um das Jahr 1527 starb der alte Michelangelo Bandinelli, noch ehe dies Werk vollendet war, und Baccio behielt als felbstverständlich die Sache in seiner Sand. Die neue Florentiner Negierung bachte anders, und der Gonfaloniere Niccolo Capponi erließ an Baccio in Nom die schriftliche Weisung, daß er erstens alles für das Areng gelieferte Silber herauszugeben habe und zum anderen alles Geld zurückerstatten sollte, das bis dahin für seine Reliefs bezahlt wäre. "Wie soll ich dazu kommen, erwiederte ber Bildhauer, den Lohn für meine Arbeit wieder herzugeben? Fordern denn meine Gehilsen keine Bezahlung? Das ist eine Beleidigung, die mir als Künstler zugefügt wird. Ihr droht mir, Sand an mein Besitthum zu legen? Ich war alle Zeit bemüht, der Stadt Chre zu machen, und meine Leiftung hat Jebermann wohlgefallen." Bandinelli konnte sich in Nom sicher fühlen; als beständiger treuer Anhänger und Diener der Medici erfuhr er reichlich die Gnade des Papstes, der ihm nicht nur schriftlich noch einmal alles Anrecht auf die Ausführung der Hercules-Cacus-Gruppe garantirte, sondern auch 100 Goldgulden verehrte. Um 22. August 1528 ist aber der Marmor, der seit drei Jahren von Carrara geholt und zu einer Hercules-Cacus-Gruppe bestimmt war, an Michelangelo Buonarroti übergeben worden. Im Oftober 1528 fehrte dann Clemens VII. aus Orvieto, wohin er am 10. December 1527 entwichen war, in seine Stadt Rom gurudt. Mit dem Raiser wieder einig, vor dessen Macht im August 1528 auch der lette Widerstand der Franzosen in Neapel gebrochen war, konnte er sich wieder ganz seiner Würde erfreuen und bereits

Hoffnung auf Herstellung seines Hauses fassen. Denn Florenz, bas gegen Karl V. an Franz I. festgehalten hatte, war nunmehr isolirt; der Gonfaloniere Capponi sah die einzige Rettung in einer Berftändigung mit Clemens VII. Allein nicht fo leicht follten fich die Bünsche des Papstes erfüllen. Uebermächtig war in Florenz die Leidenschaft für die Republik und gegen die Medici; Capponi wurde gestürzt, und sein Nachfolger Francesco Carducci fam in's Gefängniß; über die gemäßigte Aristokratie gewann die radicale Bolksvartei die Oberhand, und Rafaello Girolami überfam das Amt des Confaloniere. Man weiß, welchen Antheil an diesem Kampfe für die Freiheit felbst Michel Angelo Buonarroti genommen hat. Zum Aeußersten war die Stadt entschloffen; auch als Frang I. seinen Frieden mit Karl V. gemacht hatte, sette sie den Kampf gegen die kaiserlich-papstliche Belagerungsarmee noch fort. Erst im August 1530 ist sie nach langer ruhmvoller Gegenwehr gefallen. Gern hätte fich der Cardinal Jppolito de' Medici in den Besitz von Florenz gefett, aber seine schlauen Plane scheiterten; durch ein kaiserliches Dekret wurde Aleffandro, jener natürliche Sohn des jüngeren Lorenzo, zum "Saupte der Republik" ernannt und durch ein zweites Dekret vom 29. Juli 1531 als erster erblicher Herzog proklamirt. Für die Zukunft der Dynastie wurde die Vermählung mit Margaretha von Destreich, einer unehelichen Tochter Karl's V., glänzende Bürgschaft.

In dem strahlenden Glücke der Medici sonnte sich auch Bandinelli. Während so manche seiner Feinde bei der Vertheidigung von Florenz oder nach dessen Falle ihr Ende fanden, mährend felbst Michel Angelo im August 1530 seines Lebens nicht sicher war und nur durch Clemens' VII. milde Inade vor Aleffandro's Rachsucht geschützt sein soll, erntete Bandinelli in Gulle und Fulle die Früchte der siegreichen Partei. Für den Papst mußte er den Erzengel Michael darstellen, der über die sieben Todsünden triumphirte, welche gewiffermaßen die Widersacher seiner Seiligkeit personificirten; und die große Romposition war dazu bestimmt, in Bronce gegoffen zu werden. Außerdem modellirte er eine Anzahl kleiner Figuren, wie Hercules, Leda, Benus, Apollo u. a. m., die, nachmals von Jacopo della Palma in Florenz gegoffen, als Geschenke an den Papft und an Cosimo de' Medici kamen und großen Beifall fanden. Mit einem kleinen Bronzerelief, "Chrifti Abnahme vom Kreuze", das Borghini ein wahrhaft wunderbares Werk nannte, ging der Meister dem Kaifer Karl V. nach Genua entgegen und wurde für die lleberreichung desselben Cavaliere von Sant Nago. Nun brach ber Hohn feiner Neiber und Gegner wieder los. "Der gute Mensch von Kaiser, hieß es in einem Sonett, will den Baren auf einem Balken tanzen laffen, er macht den "Eblen" zum Ritter von Sant Nago . . . Meffer Sant Nago! Daß Dir nur der Bauch nicht platt, wenn Du als Commendatore einen Steinmet erblickft, der nichts verfteht, der in Florenz im Hause der Palle (Medici) eine so reizende Statue machte, daß jeder bei ihrem Anblick "dalle! dalle!" schreit." Allein außer dem Kaiser selbst wurde Baccio auch von dem Helden Doria mit Auszeichnung behandelt; er follte seine Portraitstatue sechs Ellen hoch in Marmor ausführen und erhielt zu diesem Zweck fogleich 500 Gulden und die Anweisung auf weitere 500 Gulden bei der Ablieserung der Arbeit. Er machte sich alsbald zur Beschaffung des Marmors nach Carrara auf, versäumte es aber nicht, sich noch einmal vor Kaiser und Papst zusammen in Bologna sehen zu lassen, wo die beiden Häupter der Christenheit vom November 1529 bis März 1530 verweilten. Mit den Medici kehrte er dann in das niedergeworfene Florenz zurück.

Ohne Weiteres mußte ihm der Marmor übergeben werden, der für seine Herculessgruppe bestimmt, aber inzwischen an Mickel Angelo zu einem "Simson mit dem Eselss

finnbacken" gekommen war. Seine Wohnung erhielt Bandinelli in einem Theile des Balazzo Medici. Und von hier aus, erzählt Basari, schrieb er allwöchentlich an den Papst, allein nicht etwa ausschließlich über Kunst, sondern auch über die Bürgerschaft und die Regierung. Wir dürsen dies Basari wohl glauben, da wenigstens für eine spätere Zeit Schriftstücke das politische Denunciantenthum Bandinelli's beweisen. Herzog Allezander war über den diplomatischen Spion empört, und es gehörte eine ausdrückliche Beisung Clemens' VII. dazu, daß er dem Bildhauer die Bollendung der Marmorgruppe nicht noch einmal unmöglich machte. Endlich, am 1. Mai 1534, konnten die Architekten des Domes, Baccio d'Agnolo und Antonio (da San Gallo) Becchio mit der Ausstellung beginnen, die drei Tage Zeit in Anspruch nahm. Rechts von dem Hauptportale des Palazzo Becchio als Seitenstück zu Michel Angelo's David stand nun der Hercules mit der Bezeichnung: "Baccius Bandinell. Flor. saciedat 1534" als Zielscheibe für die Pfeile der Florentiner Satire. Prosa und Berse wurden ihm angeheftet. Ercole, sleht Cacus in einem Gedichte,

Ercole non mi dar, chè i tuoi vitelli Ti renderò con tútto il tuo bestiame, Ma il bue l'ha avuto Baccio Bandinelli,

d. h. Baccio Bandinelli habe den Tod durch Hercules verdient. Erft als die Pasquillanten mit Gefängniß bedroht wurden, wurden der Gigant und sein Schöpfer in Rube gelaffen. Baccio aber umgab nun sein Werk mit einem Geftelle und besserte dahinter etwas nach. Es hatte ihm nicht entgehen können, daß in ber freien Luft die Muskulatur nicht markirt genug, daß sie zu unbestimmt erschien. Bon ihm sollen sogar Leute angestellt worden sein, damit sie nach dem Urtheil der Kenner herumlauschten. Als ihm einer davon unverhohlen bekannte, überall nur Tadel gehört zu haben, erwiderte Baccio: "Bedenke dabei, daß ich selber von Niemand Gutes spreche." Basari bezeichnet die Arbeit als recht wohl studirt und findet das Arrangement der Figur des Cacus gang vorzüglich; nur burch die Nähe von Michel Angelo's David würde das Canze beeinträchtigt. Michel Ungelo felbst hatte ichon beim Anblick eines Gupsabgusses, der des Cacus Oberkörper zeigte, volles Lob gespendet: nach diesem Theile zu urtheilen, müßte man sich allerdings danach sehnen, die Gruppe vollständig zu sehen. In fpaterer Zeit weiß Borghini zu berichten, daß die früher getadelte Gruppe nachmals in ihrer Tüchtigkeit anerkannt worden war. Antonio Francesco Doni, der von Benedig aus einen bei Bottari gedruckten Brief als Wegweiser für seine Baterstadt Florenz an Alberto Lollio schrieb, erwähnte darin unter allen ihren Herrlichkeiten mit großer Anerkennung Bandinelli's Hercules im Balazzo Medici und bessen "außerordentlich schönen Marmor" Orpheus. Allerdings ftand Doni dem Künstler, dessen Frau eine Jacopa Doni war, verwandtschaftlich sehr nahe. Aber auch anderweitig behauptete sich doch die Herculesgruppe im Ansehen; wie wir durch Campori erfahren, befaß ber Bergog von Modena 1609 eine kleine Nachbilbung berselben. Borghini selbst rühmt die Glieder beider Figuren, die alle Muskeln und alles Berständniß zeigen, wie es die Kunst erfordere; wenn aber Hercules nicht wild genug gegen seinen Feind auftrete, so rechtsertigt er den Künstler damit, daß hercules eben nicht mehr ein Kämpfender sei, sondern den Sieg bereits errungen habe. Und hiermit wäre auch das Urtheil unserer Reit zurückgewiesen, wie es Burckhardt formulirt, der an der Gruppe jede Spur eines bramatischen Gebankens vermißt, und ber fie barum eines ber gleichgiltigften Sculpturwerke auf der Welt nennt. Wer Borghini's Auffassung beiftimmt, wird bann die Art, wie

ber Kopf bes Hercules charafterifirt ift, gang porzüglich finden. Der eigenthümlichen Erfindung und der guten Ausführung wegen verdient auch das Poftament erwähnt zu werben. An den vier Eden oben fpringen die Röpfe eines Ebers, eines Löwen und zweier anderer Unthiere vor, mährend die vier Seitenflächen je ein Menschengesicht im Relief zeigen, das nicht sowohl auf einer Brust als auf einer grottesk gedachten Doppelconsole ruht. Wenn aber trot alledem auch dieses Werk in seiner Gesammtheit durchaus keinen reizenden und fesselnden Sindruck auf den Beschauer macht, so liegt der Grund davon darin, daß es uns das unerquickliche innere Wesen des Meisters allzudeutlich offenbart. Geldgierig und ehrsüchtig, egoistisch bis zum Berbrechen und fast sinnloß in feiner Soffahrt, war Baccio ohne jede Leidenschaft eines edlen, tiefen, lauteren Gefühls, ohne das Keuer und ohne "ben holden Wahnsinn" des Genius, die unbewußt im Innern ihres Trägers walten und geheimnisvoll nach Außen wirfen. Baccio's Werke find keine naiven Offenbarungen eines seelischen Lebens; in ihren Formen verrathen sie weiter nichts als das Suchen nach äußerlicher Richtigkeit. Rur bafür hat er Talent, und nur barauf hin ftubirt er die Natur und die großen Meister. Weil er von geistigen Gewalten gar keine Ahnung hat, fo fieht er bas Gigantische rein äußerlich in den gigantischen Maaßen. Weil er eine eigene innere ideale Welt nicht kennt, so meint er, die Idealität bestehe auch bei anderen nur in den Kormen und sei so leicht mit diesen selbst sich anzueignen. Bei allem Saschen nach Originalität ist Baccio immer ein Nachahmer; bei seinem Trachten nach Wirkung kommt er nicht aus dem hohlen Bathos heraus, und bei dem Bestreben nach vornehm ruhiger Bürde geräth er in leblose, starre Kälte. Ihm fehlt nicht allein die wahre schöpferische Kraft, sondern selbst Verstand und Kenntnisse, wie sie durch Schulung zu erwerben sind; ihm fehlt nicht allein eine die ganze Seele durchglühende fittliche Leidenschaft, sondern selbst die gewöhnliche Zucht des Charafters. Seine Werke können weber anmuthia reizen noch fesseln, geschweige gar ergreifen und erschüttern. Gehaltloß in sich selbst, bietet uns ihr Meifter nichts als die seelenlosen Formen, die er in der Außenwelt der Natur oder Runft entnahm. Und wenn er dann vollends in Ruhm- und habsucht nach allen Seiten hin stets neue Aufträge zu erschleichen ober zu erraffen trachtet, wenn er die Arbeit unter seinen Händen barüber vernachlässigt und gewissenlos abthut: so bringt er sich auch noch um den Ruhm eines Meisters in der äußerlichen Technik, um den einzigen Ruhm, den er auf dem Gebiete der Runft im höchsten Grade erwerben kann.

(Schluß folgt.)



# Die deutsche Renaissance und die Kunstbestrebungen der Gegenwart.

### III.

Versucht man die Konsequenzen der deutschen Nenaissance-Bewegung zu ziehen, so ersgeben sich folgende Resultate:

- 1. Die deutsche Renaissance ist ein Glied einer großen Kulturbewegung, die ihren Ausgangspunkt in Italien nahm, ganz Mittels und Westschurd ergriff und nirgendwo, am allerwenigsten aber in der Architektur, der Plastik und in den dekorativen Künsten, ihren italienischen Ursprung verläugnet.
- 2. Die deutsche Renaissance hat vorwiegend den Charafter eines abgeleiteten Stiles. Beeinflußt früher von Italien und später auch von den Riederlanden, zeigt sie die mannigfaltigsten Formen. Sie läßt sich nicht so leicht in ein bestimmtes System bringen, wie die italienische und französische Architektur; man hat es mit einem vieldeutigen Ausdrucke zu thun, wenn man von deutscher Renaissance spricht. In den Jahren 1490—1550 treten in ihr ganz andere Elemente hervor, als in den Jahren 1600—1660; insbesondere in den Kleinkünsten und in den zeichnenden Künsten muß das Verhältniß zu Flandern und Holland betont werden. Aus dem Charafter einer abgeleiteten Stilweise entspringt für den Künstler, der in ihrem Geiste schaffen will, die Nothwendigkeit der Kenntniß der Quellen, von denen sie abgeleitet ist, sowie der Stilsormen, welche ihre Grundlage und historische Voraussetzung bilden.
- 3. Auf dem Gebiete der eigentlichen Architektur hat sie sich mit großer Selbständigseit im Civildau bewegt, am reizvollsten in jenen Zeiten, in denen sich die mittelalterliche Konstruktion mit den jungen dekorativen Formen schmückte. Später wird sie nüchterner, klassisch korrekter und läßt den Einfluß der Schuldoktrin der deutschen sowohl als auch der italienischen Literatur deutlich hervortreten. Keine Art von Gedäuden hat sich in der Zeit der deutschen Renaissance charakteristischer ausgebildet, als das dürgerliche Wohnshaus und das adelige Landhaus. Weder in der höfischen Palaste noch in der Kirchenarchitektur hat sich die deutsche Renaissance so heimisch gefühlt, wie im Bürgerhause. Wie sie selbst aus der Blüthe des dürgerlichen Ledens hervorgegangen ist, so sind die Bürgerhäuser in Nürnberg, Danzig, Lüdeck, Frankfurt, Hildesheim, Braunschweig u. s. s. die reisste Frucht dieser Stilrichtung. Und mit ihr hat auch Alles, was sich auf Hauseund Wohnungsausstattung bezieht, den Charakter zugleich einer gewissen Vornehmheit und dürgerlichen Brauchbarkeit und Tüchtigkeit. In der barocken Zeit haben sich diese Elemente noch erhalten; aber der Zug der Vornehmheit in Decke, Wanddekoration, Façade ist verloren gegangen unter dem Einslusse Schnörkelwesens und der französischen Sitte.

Für das heutige Bürger- und Wohnhaus ist die deutsche Renaissance kaum mehr ein Borbild. Das heutige Wohnhaus ist vorwiegend Miethhaus; die hohen Dächer mit ihren

Giebeln, die Erfer sind unserer Auffassung wenig conform; die solide Dekoration der deutschen Renaissance paßt wenig zu der sabrikmäßig erzeugten Terracottadekoration und dem künstlerischen Schmuck, welcher sehr oft der handwerklichen Tüchtigkeit entbehrt, und dem handwerklichen Zierrath, der nur selten aus der künstlerischen Inspiration des Handswerkes stammt. Gegenwärtig schließen sich vorzüglich die Architekten gothischer Schule, wie Fr. Schmidt und H. v. Ferstel in Wien, der deutschen Renaissance mit großer Leichtigkeit an. Diesen Architekten, dann vorzugsweise Schwaden, Hannoveranern und Schülern jener beiden Meister der modernen Wiener Architektur, ist die deutsche Renaissance sympathisch; sie heimelt sie an. Sie ist phantasievoll und bürgerlich tüchtig zusgleich, ohne sich auf ideale Höhen zu erheben.

Moderne Architekten der rein klassischen Schule haben dagegen wenig Sympathie und wenig innere Berührungspunkte mit der deutschen Renaissance und können, wenn sie konsequent vorgehen wollen, sich derselben nicht auschließen. Ihnen kann die noderne deutsche Renaissance-Architektur nur wie ein Durchgangspunkt erscheinen zu dem reinen Klassicismus. Aehnlichen Anschauungen dürsten jene ernsthaften deutschen Architekten huls digen, die sich den Stil-Prinzipien der französischen Renaissance anschließen, über deren Lebenssähigkeit und Bedeutung im modernen Architekturleben wohl kein Zweisel zulässig ist. Die Mode-Architekten hingegen, die weder seste leberzeugungen noch einen inneren Fonds haben und die gerne doch mit dem Strome schwimmen, verwenden je nach Bedarf Elemente der deutschen, der französischen, der italienischen Renaissance, mit Beimischung von Rokokoformen, korrumpiren die heutige Architektur durch Mischsormen und geben diesen modischen Bestrebungen, womit sie das Publikum vielsach beirren, den Namen der deutschen Renaissance. In Wahrheit aber bereichern sie nur mit ihren Leistungen das Kapitel vom modernen Zops in der heutigen Architektur.

4. Auf dem Gebiete der Stulptur und dekorativen Bildhauerei hat es die deutsche Renaissance zu Resultaten von so hoher Bedeutung nicht gebracht, wie die italienische Renaissance Stulptur. Sine Ausnahmsstellung nimmt Peter Vischer ein, wie in der Malerei Hans Holbein der Jüngere.

Aber dort, wo sich die Plastif an die Architektur, an die Platz, Schloßz und Gartenz Architektur anschließt, bei Grabdenkmälern, Brunnen, Wappen u. f. f., da entwickelt sie eine unendliche Külle von reichen Details und nachahmungswürdigen Formen. Ueberall fieht man es den plastischen Werken der deutschen Renaissance an, daß ihre Meister aus dem tüchtigen Gewerbestande hervorgegangen sind und in vollem Maße Serren der Technik waren. Für sie gab es keine technischen Schwierigkeiten; sie waren Alle treffliche Zeichner, besaßen plastischen Sinn und hatten zugleich für das Malerische in der Plastif Verständniß. Zwischen Handwerkern und Künstlern gab es damals überhaupt keinen wesentlichen Unterschied. In den zeitgenössischen Berichten, wie z. B. in den Neudörffer'schen Aufzeichnungen aus Nürnberg von 1547, verschwindet der Gegensat; in den Gilbenbüchern und Bunftbuchern gehen Künftler und Handwerker ganz gleichberechtigt einher. Höchstens die humanisten erwähnen die antiken Künstler, um die hervorragende Stellung der letteren zu kennzeichnen und den Ruhm der Kunst zu preisen. Aber das Volk und die Bürger bachten anders. Nur an den höfen und in späterer Zeit nahm der Künstler eine gesonderte Stellung ein, wofür das Vorbild der italienischen Abelshöfe maßgebend wurde. In Frankreich haben erst die Rämpfe, welche, wie sie Bitet mit anschaulicher Deutlichkeit schildert, der Gründung der Académie des Beaux-Arts voraus gingen, den Bruch zwischen 6

Künstlern und Handwerkern, der akademischen und zünstig gegliederten Künstler hervorgerufen. In der Blüthezeit der deutschen Renaissance, in den Städten, wo das meiste künstlerische Leben herrschte, war der Künstler Handwerksmann und Bürgersmann zugleich.

Von einer modern beutschen Kenaissance-Stulptur kann füglich noch nicht die Rede sein, so sehr dieselbe auch angestrebt wird; vor Allem sehlt der modernen Kenaissance-plastik der bürgerliche Typus. Die Künstler sind Alle mehr oder minder Akademiker und Anhänger des Klassissimus. Mehrere der talentvollsten Vertreter dieser Richtung sind überhaupt aus dem Kahmen der deutschen Kenaissance herausgetreten und kultivirten mehr das Rokoko als die Kenaissance, so z. B. in München.

5. Der plastischen Aleinkunst der deutschen Renaissance muß eine hervorragende Stelle angewiesen werden. Auf diesem reichen und vielverzweigten Gebiete hat diese Stilrichtung wohl die schönsten Blüthen getrieben. Nirgendwo erscheint uns der deutsche Bürgerstand so glänzend wie in den zahlreichen Kunstgewerden, in den Ateliers der Goldarbeiter, Silberarbeiter, Erzgießer, Waffenschmiede, Plattner, Gelbgießer, Medailleure, Graveure, Eiseleure, Holzschniger, Verzierungsbildhauer u. s. f.; da hat wohl fast jede deutsche Stadt ihre mehr oder minder hervortretenden Meister gehabt, deren Namen entweder ganz vergessen worden sind oder die heutigen Tages nur mühsam aus dem Dunkel der Vergessenseit durch die historische Forschung an das Tageslicht gezogen werden, Meister von dem Range der Künstler Generation der Wenzel (geb. Wien 1508, gest. 1580, Nürnberg) und Christof Jamniger (1563—1618), der Aug. Hische vogel (gest. 1552), der Augsburger Corvin Saur (1591—1598), Dan. Mignot (arbeitete in Augsburg, 1590), Paul Flyndt (1592—1620) und anderer dürgerlich klingender, aber nicht minder berühmter Namen, deren Werke vielsach für Arbeiten der Florentiner, der Mailänder oder der Franzosen gehalten worden sind.

Es ist daher auch sehr begreislich, daß in unserer Zeit, in welcher nicht blos die rein künstlerische, sondern auch die nationalökonomische Bedeutung der Kunstgewerbe erkannt zu werden beginnt, das Studium der deutschen Kenaissance auf dem Gediete der plastischen Kleinkünste eisrig betrieben wird, insbesondere in Kunstgewerde-Schulen und in kunstgewerblichen Fachschulen. Kein Einsichtiger wird dieses Bestreben tadeln, im Gegentheile, es verdient schon deswegen alle Ausmunterung, weil die Formen der deutschen Kenaissance sich den modernen Bedürfnissen leicht akkomodiren und keinen fremdartigen Charakter an sich tragen. Die Gesahr dieser modernen Strömung liegt nur in der nationalen Jolirung. Auf sich allein angewiesen, würde sie bald verwildern, während sie angelehnt an die italienische und griechische Kunst noch einer großen Entwickelung entgegensieht.

6. Die Malerei im eigentlichsten Sinne des Wortes hatte nur in den ersten Jahrsehnten der deutschen Renaissance einen Zug nach wirklich vollendeter Schönheit. Sie wurde in ihrem Siegeslauf durch die Religions- und Kriegswirren unterbrochen; die spätere Zeit, vielleicht die längere Zeit der deutschen Renaissance, zeigt die Malerei in manierirten Formen und technischen Ausartungen. Die Venetianer und die Niederländer, später auch die Akademiker übten auf sie einen verderblichen Sinsluß auß; ihre Tüchtigkeit ist mehr die der Noutine als der künstlerischen Technik; sie hat nichts vom echten deutschen Wesen an sich.

Anders ist es mit der Malerei der ersten Hälste der beutschen Renaissance von 1490 bis 1550; sie ist kerndeutsch, charakteristisch bis zur Härte, voller Feinheiten in der Techsnik, voller Empfindung und Lebenswahrheit. Der eigentlichen deutschen Malerei hat damals

fein Mäcenatenthum günstig zur Seite gestanden, nur mühsam haben sich die Maler Bahn brechen können. Daß sie überhaupt existiren konnten, verdanken sie weniger der Gunst der Großen, der Kirchenfürsten, der Regenten und des Adels, als den Kunstbedürfenissen des Bürgerstandes und den Vertretern der Volksbildung, welche die Maler als Kupserstecher, Holzschneider, Zeichner verwendeten. Aus diesen Leistungen der deutschen Maler entnimmt man ihr erfindungsreiches Talent, das sich auf diesen Gebieten reich entsfaltete, während die Ungunst der Verhältnisse sie häusig zwang, der Staffelei und der Palette zu entsagen. Das Leben Dürer's und Holbein's illustrirt dieses Kapitel der deutschen Malerei in trauriger Weise.

Aber auch die kurze Glanzperiode der deutschen Malerei hat ihre zwei verschiedenen Stusen, welche die Zeit Dürer's von der Holbein's unterscheidet. Die Maler der Dürer's schen Zeit 1490—1520 und 1530 stehen noch theilweise unter dem Einflusse der früheren, mittelalterlichen Schulen, wie Dürer selbst, Hans Baldung Grien, Martin Schaffner, Hans Culmbach und Andere mehr. Ihre Werke liegen eben an den Grenzgebieten der deutschen Renaissance. Anders ist es bei Holbein dem Jüngeren, bei Cranach, bei den Beham's u. s. f.

Den Höhepunkt der deutschen Malerei hat Holbein erreicht; einen Künstler gleichen Ranges und gleicher Bedeutung hat in dieser Zeit Deutschland nicht aufzuweisen.

Die neue deutsche Malerei hat fast gar keinen Zusammenhang mit den Bestrebungen der deutschen Renaissance, wie es in der Architektur, in der Plastif und den plastischen Kleinkünsten der Fall ist. Bei keinem bedeutenderen deutschen Maler kommt auch nur das Streben zur Geltung, sich mit den Malern der deutschen Renaissance ins Einversnehmen zu sehen. Um meisten vielleicht thut es E. v. Gebhardt in Düsseldorf. Die meisten unserer Maler sind dem Manierismus versallen und gefallen sich in konventionellen Formen. Von der treuen, lebensvollen Auffassung der Natur in der Holbein'schen Zeit haben die gegenwärtigen Malerschulen fast keine Spur.

Wenn heutigen Tages vielfach von den Renaissance Bestrebungen der modernen deutschen Malerei gesprochen wird, so verwechselt man in der Regel die dekorativen Ausläufer der venetianischen Malerschule in der Art des Tiepolo mit dem, was wirklich Renaissance ift. Daß sich heutigen Tages so viele Maler mit Rembrandt, Rubens, v. d. Helft, Hals und ähnlichen, aber schon außerhalb der deutschen Renaissance stehenden Malern beschäftigen, ift ein Zeichen wohl ernsten Strebens, aber auch deffen, daß sich die deutsche Malerei selbst nicht gefunden hat. So bescheiden die deutsche Renaissance-Malerei auftritt, insbesondere im Bergleich mit der italienischen, flandrischen, holländischen und der gleichzeitigen spanischen Renaissance, so glänzend sind die Bahnen der deutschen Runft auf bem Gebiete ber eigentlich zeichnenden Runfte. Da giebt es keinen Zweig, der nicht durch die Thätigkeit der deutschen Künstler neu geboren, geschaffen und entwickelt wäre, vielleicht mit Ausnahme der einzigen Radirung, — die älteste Radirung rührt von A. Dürer her, — deren höchste Ausbildung man dem malerischen Genius der Hollander des 17. Jahrhunderts verdankt. Wir bedienen uns des Ausdruckes der zeichnenden Künste statt des gewöhnlicheren Ausdruckes der reproduzirenden Künste in dem gegebenen Falle aus dem ganz besonderen Grunde, weil es ein vielfach verbreiteter Frrthum ift, daß die sogenannten reproduzirenden oder vervielfältigenden Künfte ihren Schwerpunkt in der Leichtigkeit der Reproduktion haben, d. h. in der Möglichkeit, die Gedanken Underer wiedergeben zu können, und daß durch die eben gewonnene Reproduktion auch die Leichtigkeit gegeben ift der Vervielfältigung, der Popularifirung der Kunft und der Verbreitung künstlerischer Joeen. Und es war dies auch thatsächlich der Fall; die Ersindung der Buchdruckerkunst, der Vertreterin der Volksaufklärung und Volksbildung, geht Hand in Hand mit Dürer und Holbein, mit Eranach und den deutschen Kleinmeistern, und den zahlreichen Vertretern der zeichnenden oder, wie gesagt, der reproduzirenden und vervielfältigenden Künste. Aber der eigentliche Schwerpunkt in der ersten Periode der deutschen Renaissance auf diesem Gebiete liegt in der Ersindung. Nicht darin liegt für jene Zeit ihr Werth, daß sie neue Zweige der Technik und Vortragsweise geschaffen haben, welche sich vorzugsweise für Reproduktion und Vervielkältigung eignen, sondern darin, daß die verschiedenen Zweige der Technik ihnen Mittel an die Hand gegeben haben, den Reichthum ihrer Jdeen, ihrer künstlerischen Gedanken und Empsindungen niederzulegen. Dem schöpserischen Geist der Künstler jener deutschen Frührenaissance kam die Leichtigkeit der Reproduktion nun zu glücklicher Stunde.

7. Die illustrirten Werke der deutschen Frührenaissance sind der künstlerische Hausschatz der deutschen Nation. Je mehr man in diesem Schatze gräbt, desto mehr Gold sindet man; je gründlicher man sich mit den Werken dieser Zeit beschäftigt und nicht nüde wird, sich in dieselben zu vertiesen, desto reicher ist die Ausbeute. Keine andere Nation hat über einen solchen Schatzbehälter zu versügen. Das alte und das moderne Frankreich und das Italien des 16. Jahrhunderts haben den Werth dieser Weister wohl anerkannt, und auch gegenwärtig fängt man die Bedeutung derselben zu würdigen an, vorzugsweise in jenen Kreisen, welche bestrebt sind, die Kunstgewerbe zu fördern.

In der zweiten Hälfte der deutschen Renaissance ist allerdings ein Rückgang in der Ersindungskraft wahrzunehmen; die spätere Zeit, die Zeit des Todias Stimmer, noch mehr die von H. Goltsius, M. de Vos und anderer von Niederländern beeinflußten Maler, Bildhauer und Zeichner ist schon ganz und gar manierirt. Aber trotzdem ist noch ein so ungeheurer Reichthum von Ersindung und künstlerischer Technik auch in dieser Zeit vorhanden und so Vieles noch undekannt und undenützt, daß auch diese Zeit ihren selbskändigen Werth und ihre Bedeutung noch für die Gegenwart hat.

Was der Förderung der Renaissance-Bewegung und zwar der echten und unversfälschten auf diesem Gebiete hemmend im Wege liegt, ist der Materialismus und der Industrialismus unserer Zeit, der rücksichtslos seine Wege geht, sehr selten Kunst und Künstler benützt, noch häusiger aber Kunst und Künstler korrumpirt und mit ihnen auch das Publikum. Dieses Kapitel moderner Kunstverirrung auf dem Gebiete der Kunst und Kunstindustrie zu illustriren, wollen wir diesmal nicht versuchen. Obige wenige Andeustungen mögen vorläusig genügen.

8. Neber das Gebiet der Deforationsmalerei, der textilen und keramisschen Kunst in der deutschen Renaissance wollen wir ebenfalls nur wenige Worte sagen. Auf dem Gebiete der Dekorationsmalerei, der Majolicas und Fayence Produktion, der Wederei und Stickerei war Italien, Frankreich, vom Driente nicht zu sprechen, Deutschland weit überlegen. Wollten wir die Gründe dieser Erscheinung beleuchten, müßten wir auf diese so wenig gewürdigten Zweige der Kunsttechnik aussührlicher eingehen, als es an dieser Stelle passend ist. Wir wollen nur daran erinnern, daß es in der Gegenwart nicht viel anders ist, als es im 16. und 17. Jahrhundert der Fall war; und aus fast denselben Gründen. In der Glasmalerei spielen die Schweizer eine hervorragende Rolle. Es hat zu allen Zeiten im deutschen Reiche tüchtige Weber und Sticker, tüchtige Töpfer, speziell in der Schweiz, am Rheine und in Franken gegeben. Und auch auf

diesen Gebieten zeigt die deutsche Renaissance ihren bürgerlichen tüchtigen Charakter. Während z. B. die figurines rustiques eines Palissy und die sogenannten Fayencen Henri II. einen ausgesprochen hösischen Charakter an sich tragen, sehlt in Deutschland dieses Genre gänzlich; dafür aber schaffen die rheinischen und fränkischen Töpfer allgemein mustergiltige Formen für Gefäße des täglichen Gebrauchs und versteigen sich höchstens zu Prunkgefäßen für Dekorirung der Wohnräume des wohlhabenden Bürgers. Aber das Alles wird übertroffen von den glanzvollen Leistungen von Florenz, Lucca, Genua, Benedig in allen diesen genannten Künsten und Kunstgewerben, von Lyon, Paris und Spanien und von den holländischen Fayenciers nicht zu sprechen.

Die Geschichte ist nicht dazu da, National-Sitelkeiten zu schmeicheln, und das Licht, welches anderen Nationen geleuchtet hat und noch leuchtet, unter den Scheffel zu stellen. Wir würden der deutschen Nation einen schlechten Dienst erweisen, wenn wir die Mängel der Kunstentwickelung Deutschlands mit modernen halbpolitischen Schlagwörtern verdecken würden, und wenn wir sie nicht gerade dorthin weisen würden, wo sie Nahrung, Besehrung und geistige Erhebung sinden kann. Insbesondere gilt dies für die malerische Außens und Innendekoration der Architektur der deutschen Nenaissance, die nur wenige vollendete Werke aufzuweisen hat, im Vergleiche zu der unendlichen Fülle von wunders baren malerischen Dekorationen der Renaissance Ftaliens, namentlich der Frührenaissance.

Wir kommen zum Schlusse. Uns entrollt sich das Bild der deutschen Renaissance in reichen Zügen, ein Bildercuflus in sich nicht gang abgeschloffen und vollständig harmonisch, aber ungemein reich, anziehend und lehrreich in jedem einzelnen Bilde. Ueberall fehen wir bie energische Kraft des deutschen Stammes, die nach großen Kunstformen hindrängt, aber in ihrem Gange theilweise gehemmt war, theilweise auch zu stark wechselnden Einflüssen unterlag, um vollständig in ungebrochener Rraft auftreten zu können. In ber beutschen Runft treten gewisse harte Formen, um nicht zu sagen, Särten hervor, welche im deutschen Charafter liegen, und die, wenn sie überhaupt ausgeglichen werden können, nicht durch Verschärfung der nationalen Gegenfäße, sondern durch Vertiefung der Kunftaufgaben gebeffert werden können. Deswegen geht auch durch die ganze deutsche Nation ein Zug nach Italien und insbesondere nach Griechenland. Wie in der deutschen Renaissance, so liegt auch heute die Kraft der Nation im Bürgerthum, das auch auf dem Gebiete der Kunst und Kunftindustrie Anhaltspunkte zur Fortentwickelung sucht. Aber diese liegen nicht auf ebenem Wege und find auch nicht so leicht zu finden. Mit Schlagwörtern, der Tagespolitik entlehnt, kann Niemandem gebient sein. Und es genügt nicht, gewisse Richtungen der heutigen Malerei als Renaissance-Richtung zu bezeichnen, um glauben zu machen, wir stünden in der Gegenwart wirklich in einer großen Renaissance Bewegung; im Gegentheile, es ift schon auf Erscheinungen der modernen Malerei und Plastik hingewiesen worden, welche sich viel mehr zum Rokoko und zum Zopf hinneigen, als zur eigentlichen Renaissance.

Die humanistischen Studien haben sich viel zu sehr auf die engsten philologischen und gelehrten Kreise zurückgezogen, als daß die Künstler von diesem philologischen Kriticismus und der gelehrten Silbenstecherei irgend einen erheblichen Nuten zu erwarten hätten. Gewiß sind alle unsere Philologen Freunde der antiken Kunst, aber wenige sind Kenner der Kunst und am seltensten sind sie Kunstfreunde. Die Zeit ist noch nicht wiedersgekommen, wo die Künstler selbst den Bitruv lasen und kommentirten, oder wie Rubens sich mit Junius, seinem gelehrten Zeitgenossen, in eine wissenschaftliche Korrespondenz einließen.

Auch die Naturwissenschaften werden von Künstlern jetzt relativ weniger studirt, als in früheren Jahrhunderten, und nicht mit Unrecht beklagen sich Anatomen, Botaniker und Geologen, daß sie von den Künstlern vernachlässigt werden. Das künstlerische Natursstudium ist größtentheils Dilettantismus verderblichster Art.

Die echte Renaissance beruht auf dem Gleichgewichte der Stilprinzipien der großen drei Schwesterkünste, der Architektur, der Stulptur und der Malerei. Heutigen Tages sehen wir, der Hauptsache nach wenigstens, die Architekten und Maler getrennt ihre Wege gehen. Für Plastik ist nur ein geringes Verständniß vorhanden, wie im Publikum, so auch in der Architektenwelt. Nur in wenigen Fällen wird den hervorragenden Vildhauern ermöglicht, sich an große architektonische Werke anzuschließen, ohne ihre eigene Selbskändigkeit zu verlieren.

In der heutigen Renaissance giebt es daher noch viele dunkle Aunkte; manche trübe Wolken müssen erst zerstreut werden, ehe wir hellen himmel und klare Aussicht vor uns haben, bevor der Künstlergenius der deutschen Nation aus diesen Bestrebungen als Sieger hervorgehen kann.

Im August 1875.



Entwurf eines Pofals von Sans Solbein. (Bafel.)

# Frankfurter Gloffen.

Mit Muftrationen.

#### 1. Anton Burger.

Wenn von der Verjüngung deutscher Kunft im 19. Jahrhundert die Rede ift, wird der Name Frankfurt einen guten Alang haben. Die römische Kolonie und Düsseldorf schickten ihre Sendlinge, und diese schlugen gern ihre Hütten auf in der alten Mainstadt; denn es ließ sich hier gar gut wohnen, gut essen und lustig trinken. Es klingt fast wie ein Geschichtschen aus Großmutters Flügelkleidjahren, wenn wir Jüngeren von dem damaligen frischen Kunsttreiben erzählen hören. Das versahrene, klösterlich beschauliche Kunstleben des heutigen Frankfurt sticht bedenklich dagegen ab, und die unbesangenen Kunstsrende vergessen bei ihrem Morgen= und Abendgebet nicht einen frommen Bunsch um einen frischen Lustzug. Da ist es doppelt ersveulich, wenn auch die Gegenwart einige tröstliche Hoffnungen in sich birgt.

Unter Dielmann's Führung von Künftlern für die Kunft entdeckt, ift der nahegelegene Gebirgsort Cronberg zum Sitz einer eigenthümlichen Schule geworden. Bon ihr ging Hugo Kauf= mann aus, der sich schnell einen geachteten Namen in der Kunstwelt errungen hat. 3hr her= vorragenoster Repräsentant aber ist Anton Burger. Wie sein Meister Jacob Dielmann, lehnt er sich an die Niederländer des 17. Jahrhunderts, in specie an Oftade an. Gin Wasch= weibchen von letzterem im Städel'schen Kunstinstitut scheint Burger's Jugendliebe zu sein. Und da alte Liebe nicht rostet, so wird er nicht müde in Bariationen auf dasselbe. Freisich immer mißlich, denn das Beste wird zum Gassenhauer, wenn es zu häusig gepfissen wird.

Burger ift ein Bierziger. In Fraukfurt geboren und erzogen, besuchte er vorübergehend Düsseldorf, München, Paris, die Niederlande und Italien. Die Perlen seiner Arbeiten sind die Judengasse, Schirnen, Biehhof, kurz die malerischen Punkte Alt-Franksurts, die er in jungen Tagen erlebte. Der geistvolle Wiedererwecker unbefangener Naturanschauung im Abendslande — im Orient ist sie seit Jahrtausenden eine Wiegengabe des Volkes — Charles Darwin spricht einmal von Anpassungen an die Umgebung, "dem grünen Frosch im grünen Gras". Auch der Künstler verlebt und verwebt sich mit seiner Umgebung, ninumt ihre Farben an. Und am tiessten in den weich empfänglichen Tagen der Kindheit, wo er noch nicht müde und staubsbedeckt ist vom Karrenziehen um's pure Dasein.

Der kleine Burger, just nicht der Erste in der Schule, war Hänschen vorn im Stall, wenn in den alten Gassen Soldatjes gespielt wurde mit Hinterhalten in den verrauchten Rüchen, Trödelerbuden und Bodenkammern. So erzählt er uns wenigstens in dem traulichen Stübchen des Bioloncelljunggesellen, bei Meister Zwirn und Freund Hobel, bei der Nachbarin im Kramladen. Sollte er nicht hin und wieder auch neidisch in jene verrauchte Küche geschaut haben, wo die Alte beim lodernden Heerdseuer den guten und gut duftenden Gierkuchen backte. Für den fünsen Künstler spricht aber, daß er trotz dieser sinnumnebelnden Herrlichkeiten noch Zeit sand, sich vie zweiselhasten Strümpfe und den verlebten Unterrock des alten Mütterchens genau anzusehen.

Alls Taunide — ein Scherzname der Cronberger Schule — nahm Burger aber in der späteren Zeit seine Vorwürfe mit besonderer Vorliebe aus den Taunusdörfern und ihren Bewohnern. Bald sehen wir sie demüthig einem Freunde — oder war's eine Freundin, wir

Beitidrift fur bilbenbe Runft. XI.

wollen sie nicht nit Fragen stören in ihren stillen Gedanken — bei fallendem Schnee das Grabzgeleite geben, bald übermüthig zechen, Karten spielen und Regel schieben. Auch der Aepfelwein, das Nationalgetränk, macht lustiges Bolk. Der dort auf dem eben nicht mathematisch fürzesten Wege der Thüre zu lavirt, ist dassür eine zwar hinfällige, aber lebendige Ausstration. Daß man hier in redesertiger und redelustiger Gesellschaft verkehrt, ist schon wegen der geographischen Nähe Frankfurts selbstwerständlich. Babbeln, darin werden sie nur von einem Italiener — annähernd erreicht. Wie versimpelt lauscht die Alte den Geheinmissen, die ihr der Mann — hier schwätzen auch Männer — in's Ohr bläst! Wie wichtig thut der alte Forstläuser, der dort den gassenen Weibern und Schulzungen die Geschichte des erlegten Hirsches lateinisch erzählt! Burger ist selbst ein leidenschaftlicher Jäger. Daher sinden wir bei diesem "noblen Mordvergnüzgen" auch eine zahlreiche, neist anständige Gesellschaft, hin und wieder aber auch einen verwilzberten Gesellen, dem gegenüber unser alter Forstsitze aus der Sut sein mag.

Die wahrhaft fünstlerische Bedeutung Burger's, die noch einer allgemeineren Anerkennung wartet, liegt in der Beweglichkeit der Zeichnung. Darin kommt er den besten Alten nahe und wird selbst nur von wenigen Zeitgenossen erreicht. Der Franksurter Kunstkunkel hat leider schon lange eine chinesische Mauer sür einheimische und gegen fremde Kunst geschaffen. Sonst würde manches als ein Räthsel erscheinen, das schärfer und unbesangener Sehenden aus diesem Grunde sehr erklärlich ist. Das selbstgesällige Isoliren erzeugt gar leicht die Gistpslanze des freundschaftlichen Anlobens. Daraus bildet sich allmählig eine Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigsteit: "Lobst du meinen Juden, soh' ich deinen Juden". Bon Wahrheit ist seine Rede mehr, und an derartigen Lügen ist schon manche Kunst zu Grunde gegangen oder in der Entsaltung geshemmt, die alles Zeug dazu hatte, unter den Ersten mitzuzählen.

Die schwachen Seiten ber Runft sind die ftarken Seiten der Rritik. Schwach ist Burger als Rolorift, sobald er fich aus den lafirend taftenden, grunlichen und braunen Tonen heraus= wagt. Das gilt namentlich von seinen Landschaften. Die blauweißen Lufte, Die gritzegrunen, sich oft bläulich verwachsenben Bäume find Schulharten, leichter an- als abgewöhnt, die vielleicht durch ein energisches Kopiren der Landschaften des 17. Jahrhunderts mit ihren filberdustigen Lüften paralhsirt werden könnten. Hat er doch ein anderes Erbübel der Schule, das madchen= haft schückterne Betonen von Licht und Schatten, glüdlich überwunden. "Blonde Bildchen" nannte fie ein seinfinniger Renner in diesen Dingen, ber neben bem scharfen Auge auch eine Scharfe Bunge besitzt. Das viele Uguarelliren, eine dira nocessitas bes Erwerbs für die Schule, mag manches zu biefem Berduften in fich felbst beigetragen haben. Bon gludlichem Ginfluß ift es gewesen, daß Abolf Schreger fich in Cronberg niedergelaffen hat. Gein ted paftofes Binfetzen der Farben ist ein unbezahlbarer Hecht im zahnen Karpfenteiche Frankfurter Kunst geworden. Bewahrt fich Burger feine Meisterschaft im tuschenden Sichverlieren in bas Spiel bes Pinfels, so wird die frästigere Mache ihm jetzt erft Gelegenheit geben, seine Kunst im Schleisen und Präpariren, dieser conditio sine qua non eines guten Interieurs, auszubeuten. Berdienen doch manche berartige Gegenstände in Aquarell ein Chrenplätzchen nicht gar weit von den Blät= tern eines Oftabe! Mit ber Roble, Diefem leichtfertigen Material ungebundener Darftellung, hat Burger nach diefer Seite bin gezeigt, mas er leiften mochte, wenn er konnte. Diefe bubenhaft übermüthigen Strichlagen, diese träumerischen Wischer, nur unterbrochen hier und da von dem Aufblitzen einer energischen bestimmten Zeichnung, ein lustiger rother Tupser auf die Wangen gebrückt, die Lichter mit Weiß erhöht, und wir haben einen Burger, wie er leibt und wie er lebt. Bu bedauern bleibt, daß nur wenige von diefen Blättern erhalten find megen der Bergänglichkeit des Materials.

Eine Kunst, leider das Afchenbrödel der Neuzeit, gleich fügsam für jeden leisen Willensausdruck der Hand, hätte sie zum Gemeingut vieler machen können. Wir meinen die Aethunft, die deutsche Kunst des Stichels, in der ein Schongauer seine Empfindungen ausströmte, in der ein Dürer die ganze Tiefe seiner Seele erklingen ließ, den kommenden Geschlechtern ein theures Erbe. Die Bersuche, die Burger im Radiren gemacht, beweisen sein Geschick für die Sache. Leider sind die Platten von seinen Freunden sertig, aber auch total, wir sagen absichtlich total, unkenutlich gemacht.



Peter Becker fec



#### 2. Beter Beder.

Eine zweite Richtung der neudeutschen Runft, die romantische, in specie die katholisch= romantische ift durch Souard Steinle's Berufung an das Städel'sche Runftinstitut in den fünfziger Jahren nach Frankfurt gebracht, nachdem ihr durch Beit der Beg bereitet war. Auch sie hat nur einen originellen Schüler gebildet, wie die Jacob Beder-Dielmann'iche in Burger. Es ift bies Beter Beder. Auch er ift gleichfalls und Gott fei Dank ein Rind feiner Zeit. Huch er steht nur mit den Füßen in der "Schule", mit dem Herzen spricht er unsere Sprache, warm und verständlich modern. Wenn er uns ergablt von feinen Wanderungen an der Saar, fo redet er weber gothisch, noch altdeutsch oder flandrisch. Aber daß er, wie wir alle, an den alten Geichichten fein gang besonderes Bohlgefallen hat, baraus macht er fein Sehl. Die romantischen Schnörkel und altdeutschen Bewissenhaftigkeiten kommen dabei fo forglos heraus, daß fie einen "Stiliften" mit Schreden erfüllen fönnten. Juft diefe Sarmlofigfeit mundet dagegen uns Iln= mundigen. Gibt es boch Dröhnbarte genug, die uns alte Geschichten breitspurig vortragen, als hätten wir sie nicht viel besser aus erster frischer Sand gesehen. Ich habe nichts gegen die Wiederfäuer zu erinnern. Die Leutchen find einmal da und muffen folglich auch leben. Gönnen wir ihnen die Brofamen der Reichen! Bird aber mit einem ernfthaften Achfelguden von ernft= haften Leuten "modern, fein Stil", dem Beften und den Beften unferer Zeit vorgeworfen, fo follten wir nicht vergeffen, bag vom Stilvollen jum "Langstiligen" nur ein Schritt ift, und noch bazu ein gang fleiner.

Peter Beder mählt sich seine Gegenstände mit besonderer Borliebe in den Gebirgsdörsern der Nachbarschaft von Franksurt. Ein Dörschen, auf einem Hügel gelegen, sonnig und von fruchtbaren Obstbäumen umgeben, in üppige Wiesen sich verlierend, die von den schönen Linien eines Fußpsades durchschnitten sind, eine Burg als Zeuge, daß auch die alten Herren der Borzeit das Dörschen zu schätzen wußten. Doch auch in die Dörser selbst stäßt er uns hin und wieder einen Blick thun. Und hier offenbart sich der Neinmeister der neudeutschen Kunst in des Wortes verwegenster und bester Bedeutung. Die Ziegel auf dem Dache scheinen gezählt, und kein Steinchen auf dem Hose ist vergessen, sehlen nicht, und elf sind's an der Zahl, nicht nicht und nicht weniger. Welche Arbeit! — Nein, und das ist's. Im Schweiße seines Angesichts mag der Alltagsmensch sein Brod essen, und alle Hochachtung. In der Kunst wollen wir dagegen dies Adamserbe eben loswerden. Ein Tröpschen Schweiß, der dem Kunstwerke anklebt, ist störender als ein ganzes Schock Fehler, die uns unser Freund, der Kenner, au den Fingern herzählt mit einer Bestissenkeit, als wäre das ein ganzes und Hauptvergnügen. Merkwürdiger Mann!

Dieser flotte Vortrag Becker's trotz der Gewissenhaftigkeit der Schule wird aber von einem seinen Gefühle für Ton getragen und gehoben. In einigen Arbeiten — sie sind sehr ungleich — befindet man sich in der That einem Näthsel gegenüber. Becker hat mit Recht die Delmalerei nur versuchsweise ausgeübt, und am besten sind diese schwachen Versuche der Vergessenheit ansheimgegeben. Sein Material ist, wie das aller Romantiker, Blei und Aquarellsarbe. Die Aufgabe, mit diesen stumpfen und trocknen Farben duftige Töne wie die Lasuren der Delsarbe hervorzubringen, hat er in jenen Bravourstücken in einer Weise gelöst, daß wir sast versucht sind, dem seligen v. Ehck den Dank sür die Ersindung der Delmalerei zu fürzen.

Eine Zeitlang versiel Becker in die harten gelben Töne, die schon einzelnen Stellen seiner früheren Arbeiten ankleben. Die Blätter dieser Zeit litten in erschreckender Weise an dilettantenhafter Unbeholsenheit in den staffirenden Figuren, die ohnehin die bedenkliche Seite Becker's ist. Sine Reihe Stizzen aus der Umgebung von Marburg, die wir unlängst in der Prestel's schen Kunsthandlung sahen, beweisen aber, daß er die alte Weise wieder gefunden hat. Ja, uns will sast schenen, als habe er die besten älteren Arbeiten überboten. Das eine Blatt, ein Ausblick von Marburg in's Nachbarland und weiter, immer weiter, ist von einem Adel der Linienssührung, die einen modernen Schwärmer sast zu einem Vergleich mit Poussin oder Claude Lorrain heraussordern könnte, — unter uns Laien gesagt und mit den nöthigen reservationes, ohne die jeder Vergleich hinft.

Neuerdings hat Beter Beder im Auftrage der Breftel'schen Runfthandlung eine Reihe Rar= tons zur photographischen Bervielfältigung angefertigt. - Alt-Frankfurt - damit ift ber Magftab angegeben, von dem aus fie beurtheilt fein wollen. Doch durfte auch für den Fremden manches Blatt von Intereffe fein. Die Originale, augenblidlich im Städel'ichen Runftinstitut ausgestellt, find, fo vortrefflich die Photographie ift, doch nicht wiedergegeben von berfelben. Die Linien geben zu fehr im Tufchtone verloren, und damit der Reiz der Beder'schen Arbeiten, der wefentlich auf diefer geiftreichen Strich= und Linienführung beruht. Doch trifft biefer Borwurf in unseren Augen alle Arbeiten dieser "Maschinenkunft". Wir verkennen nicht die Dienste, die fie der Berbreitung der Kunstkenntnisse geleistet hat. Aber gestehen wir uns offen, für die Runst= erkenntniß hat sie nichts geleistet. Die fürzeste Uebersetzung eines Runftwerks von Billiam Unger ift mir lieber, als die ausführliche der Photographie. Diefe gibt alles, fie vergift den Rif in bem Firnig nicht, und damit gibt fie eben zu viel. Das Auge haftet auf Diefen Zufälligkeiten, Die gar nicht zum Kunftwerke gehören, weil fie in der photographischen Uebersetzung mit derfelben Betonung und Wichtigkeit wiedergegeben werden wie die eigentlichen Bestandtheile besselben. Im Anfchauen des Driginals vergeffe ich diefe Riffe und Sprünge, als etwas Naturliches, allen alten Delbildern Anklebendes, in der Photographie find sie midersinnig und darum ftorend. Das fann auch der Photogravure gegenüber nicht oft genug ausgesprochen werden, weil fie die Hosfnung auf ein Wiedererstehen der Malerradirung wieder zu vernichten droht. Der gibt die Beliogravure auch nur eine Ahnung von dem Zauber der Driginale, mit ihrer Unmittelbarkeit ber Mache, und ben taufend Zufälligkeiten berfelben?

Es ist ein Berdienst der Prestel'schen Kunsthandlung, daß sie neuerdings sechzehn\*) Blätter Malerradirungen herausgegeben hat. Außer Peter Beder ist Philipp Rumpf, ein Schüler Jacob Dielmann's, mit einigen Blättern vertreten, in denen wir ihn von seiner liebenswürdigsten und besten Seite kennen lernen. Dann vortressliche Blätter von Rumbler und von den Landschaftern Jakob Maurer und Carl Schäfer. Endlich eine geistvolle Stizze von dem verstordenen Prosessor Eduard Schässer, dem Marcanton der neudeutschen Schule. Auch einige Platten von Andreas Ach en bach, aus seinem Franksurter Ausenthalt herstammend, sind noch im Besitz der Prestel'schen Kunsthandlung. Bieles andere ist im Strome der Zeit und der Theilnahmlosigseit des Publistuns verloren gegangen, oder fristet in den einsamen Mappen einsamer Sammler ein vergessenes Dasein.

Alte Geschichten! Eine neue Generation wächst in Franksurt heran. In der Künftlergescellschaft sucht sie sich zu sammeln, und wie aller Orten die Windeln des Kunstvereins abzustreisen. Daß sie auf ihren eigenen Beinen stehen kann, beweisen die Arbeiten Hendschells. Mit dem Satyrdrama pslegten die Alten ihre Vorstellungen auf dem Theater zu schließen. Die Düsselder dorfer Romantiker hatten ihren Schroedter; und Hendschel, ein Schüler Jacob Becker's, ist der Satyriker und damit der Todtengräber der Salonbauernmalerei geworden. Als die kecke Mache in Rubens und Franz Hals titanenhaft aber spielend die Götter im Menschenbilden zu besiegen drohte, da kam der Humorist der Schule Adr. Brouwer, und — "Historische Simpeleien!" spuckt unser alter Freund, der Kenner, verächtlich über die Schultern. Und doch hat er seine Kunstgeschichtsbücher im Bücherbrett stehen, und verlesen sind sie auch.

D. Bufch.

<sup>\*) &</sup>quot;Rabirungen Franksurter Künftler", Berlag von F. A. S. Preftel, Franksurt a. M., von denen wir einige von der Berlagshandlung bereitwilligft zur Berfügung gestellte Platten zum Abdruck bringen.





# Die neuen Dokumente über Michelangelo.

 $\Pi$ 

Mit Spannung wird man allfeitig näheren Enthüllungen über bas Verhältniß Michelangelo's zu Bittoria Colonna entgegengesehen haben. Diese Erwartung hat sich nicht erfüllt. Nicht mehr als die beiden furzen bereits befannten Briefe Michelangelo's vom Sahre 1545 konnten in ber jest vollständigen Ausgabe seines Briefwechsels zum Abbrud gelangen und bier hat die Anappheit seiner Prosa die Zartheit der Empfindung, welche Michelangelo in den an die Herzogin gerichteten Gedichten erkennen läßt, nicht in Fluß kommen laffen. Da felbst in den intimften Framilienbriefen sein hartschaliger Charafter nicht weniger als in den vielen mit untergeordneten Dingen sich beschäftigenden zur Geltung kommt, so darf das nicht auffällig erscheinen. Was foll man aber dazu fagen, daß Michelangelo in zwei an den jungen, allerdings geift= und talent= vollen Römer Tommaso be' Cavalieri gerichteten Briefen, jeder auch noch von zwei Conceptvarianten begleitet, fich einer Sprache bedient, die nichts Geringeres als die eines sterblich Verliebten ist? Seine hohe Berehrung fur den Jungling, der in der Geschichte übrigens feine weiteren Spuren zurudgelaffen hat, als die, Gegenstand einer Leidenschaft des verschloffensten Runftlers gemefen ju fein, ift aus ben Gedichten ichon befannt. Auch ber Umftand wiegt ichwer, baft von ber Sand Michelangelo's feine sonstigen Porträtbilder befannt sind, als bas ber Bittoria Colonna und Diefes Tommaso De' Cavalieri. Run kann man wohl die Liebesgedichte seiner Jugend mit gutem Recht für Abstraktionen platonischer Leidenschaft ausgeben, aber wenn wir in diesen Briesen von einer "überaus großen, ja maflofen Liebe" lefen, in ber ber junge Mann bezeichnet wird als "einzige Leuchte unseres Jahrhunderts, die ihres Gleichen nicht hat, auch nichts ihr Aehnliches aufzuweisen sei", wenn sich ber Runftler vergleichungsweise als "weit tieferstehend" bezeichnen fann, so weiß man nicht, was man dazu sagen foll. Gine Abschwächung durch Erklärung aus den Sitten ber Renaiffancezeit reicht bier nicht aus. Milanefi nimmt in feinem Rommentar (S. 468), freilich nur mit Anführung innerer Gründe an, mit dem allen sei gewiß nur Bittoria Colonna gemeint: dasselbe, was früher schon S. Grimm von den Gedichten an biesen Römer geltend machen wollte, neuerdings aber ausgegeben hat und mit Recht, da ja ein Gedicht mit einem Wortspiel auf seinen Namen ichlieft.

Es mußte serner der Ansang der Beziehungen zur Herzogin schon in das Jahr 1533, in welcher Zeit die Briese an den Römer adressitt wurden, verlegt werden. Diese Meinung verstrat schon Guasti, der Herausgeber der Gedichte. Dafür spricht übrigens auch ein äußerer Umstand, nämlich eine von Gotti beigebrachte Stelle aus einem Briese des Römers Bartosini Ansgiolini, wo dieser an Michelangelo schreibt: "Er habe von den Sonetten Abschrift genommen und sie dann der Person übermittelt, an die sie gerichtet waren" — doch wahrscheinlich Bittoria Colonna. Ueber der Geschichte liegt ein Dunkel, zu dessen Aushellung noch das nöthige Material sehlt. Man denkt daran, später die Briese, welche an Michelangelo gerichtet sind, an Zahl denen des Künstlers um das Biersache überlegen, zu verössentlichen. Wenn hierbei auch Briese des Tommaso de' Cavalieri zu Tage kommen, so wird man aus der Art, wie er auf die Leidenschaft Michelangelo's eingeht, gewiß mit Leichtigkeit schließen können, ob in dem fraglichen Bershältniß jener wirklich nur die Rolle eines Strohmannes gespielt hat oder selbst persönlich bestheiligt war, in welchem Falle die Welt um ein psychologisches Käthsel reicher geworden wäre.

Bu den dunkelften Stellen in der Lebensgeschichte des Künftlers gehörten bisher die naheren Umstände, welche seine Flucht von Florenz bei der Belagerung der Stadt im Jahre 1529 be=

gleiten. Es war der Todeskampf der Stadt um ihre politische Freiheit. Sechs Monate hindurch führte Michelangelo die Aufgabe des Archimedes in Sprakus aus. Nastlos in seiner neuen Berufsarbeit als Generalkommissär der Festungsarbeiten machte er eines Tages der Signorie Enthüllungen über die verdächtige Haltung des Obergenerals Malatesta Baglioni. Es war vergeblich. Im Lager der eigenen Partei seines Lebens sich nicht mehr sicher fühlend, ließ er sich
heimlich das Thor della giustizia össnen und floh. Wenige Tage nachher schrieb er von Benedig
einen Bries an seinen Freund Giovan Batista della Palla, der uns den ersten authentischen Aufschluß über den Zusammenhang der Sache giebt. Der Brief lautet solgendermaßen
(Mil. CDVI):

"Meinem theuren Freund Batifta della Palla in Florenz.

Theuerfter Freund Batifta.

Ich entfernte mich von dort, um, wie Ihr wissen werdet, nach Frankreich zu gehen und als ich nach Benedig kam, habe ich mich über den Weg erkundigt. Man hat mir gesagt, man müsse, um von hier aus hinzukommen, durch deutsches Land reisen, was gefährlich und schwer aussührbar sei. Deshalb möchte ich von Such hören, ob Ihr noch den Gedanken und Wunsch hegt, dahin zu gehen und Such bitten, mir davon Nachricht zu geben, wo Ihr wünscht, daß ich Euch erwarte, dann werden wir zusammen reisen. Ich ging fort, ohne irgend einem meiner Freunde davon etwas zu sagen und sehr in Verwirrung. Obwohl ich, wie Ihr wißt, durchaus nach Frankreich gehen wollte und wiederholt die Erlaubniß dazu erbeten hatte, ohne sie zu erhalten, so war ich dennoch ohne irgend welche Furcht entschlossen, zuvor den Nusgang des Krieges abzuwarten. Aber Dienstag den 21. September früh kam einer vor Porta San Nicolo heraus, wo ich auf den Bastionen stand, und sagte mir in's Ohr, hier sei keines Bleibens mehr, wenn ich mit dem Leben davon kommen wollte. Darauf kam er mit in meine Wohnung, speiste bei mir, verschafste mir Pferde und ließ nicht mehr von mir ab, bis er mich aus Florenz heraus gebracht hatte, indem er mir darstellte, das wäre zu meinem Besten. War das von Gott oder vom Teufel: ich weiß es nicht.

Ich bitte Euch, antwortet mir auf den ersten Theil des Briefes so schnell Ihr könnt, denn ich wünsche sehnlichst zu gehen. Und wenn Euch die Lust zu reisen vergangen ist, so bitte ich Euch nur, gebt mir Nachricht davon, damit ich Borkehrungen tresse, so gut ich kann, allein zu reisen.

Euer Michelagniolo."

An komischen Intermezzo's hat es übrigens in diesem heroischen Lebensgange nicht gesehlt. Wenn irgend ein Künstler der Frührenaissance darauf Anspruch hat, in gewissen Grenzen, zusnächst in der Kompositionsweise, Borläuser Michelangelo's gewesen zu sein, so ist es Luca Signorelli. In der That hat sich ein Brief gefunden, der die Beziehungen beider berührt. Es ist der an den Statthalter von Cortona, die Heimath des Signorelli, gerichtete (Mil. CCCLIV). Michelangelo erzählt aussührlich, Luca habe in Rom zweimal von ihm vierzig Dukaten in der Noth geliehen, sei mit Gott weggegangen, habe sich aber dann nicht wiedersehen lassen. Als er selbst später krank geworden sei, habe er Ienem geklagt, er könne nicht arbeiten und zur Antwort bekommen: "Zweiselt nicht, die Engel werden vom Himmel kommen, Euch die Arme stützen und helsen!" — "Zetzt wolle er nur öffentlich der Behauptung entgegentreten, er habe das Geld wiederbekommen" u. s. w.

Sin Meisterstück ber Fronie ist ber solgende, au einen Bertrauten des Papstes Clemens' VII. gerichtete Brief, die Antwort auf das Engagement zur Errichtung einer Riefenstatue zwischen dem Medicäerpalast und San Lorenzo in Florenz (Mil. CCCXCIX):

"Messer Giovan Francesco. Wenn ich so viel Kraft besäße, wie ich bei dem Empfang Eures letzten Brieses Freude empfunden habe, so würde ich glauben, alles und zwar in kurzer Zeit ausführen zu können, wovon Ihr mir schreibt. Doch weil ich so viel Kraft nicht habe, werde ich nur das thun, was ich kann.

Was den vierzig Ellen hohen Koloß betrifft, von dem Jhr mir ankündigt, er solle an die Ecke der Loggia des mediceischen Gartens Messer Luigi della Stusa's Hause gegenüber kommen oder vielmehr aufgestellt werden, so habe ich darüber nicht wenig, wie Ihr wünschet, nachgedacht. Es scheint mir, er würde an gedachtem Orte nicht gut stehen, er würde zu sehr die Straße sperren. Aber weiter oben, an der andern Ecke, da wo die Barbierstube ist, würde er sich nach meiner Ansicht viel besser machen, weil er den Plat vor sich hat und die Straße nicht so beengen würde. Und weil es vielleicht wegen des Miethzinses nicht zuträglich wäre, die Barbierstube aufzuheben, habe ich gedacht, man könnte wohl die fragliche Figur sitzend darstellen; sie würde so hoch zu siehen kommen, daß, wenn man sie innen hohl macht, da sie ja aus Stüden ausgesührt werden nuß, die Barbierstube darunter kommen könnte und

so die Miethe nicht verloren ginge. Weil aber befagte Barbierstube sernerhin wie bisher einen Rauchsang haben muß, denke ich der Statue ein innen hohlen Kopf wie bei den anderen Gliedern der Statue zur Berzfügung haben werde, denke ich auch davon einigen Nuten zu ziehen. Hier nämlich auf dem Platz giebt es einen Obsthändler, der mir recht befreundet ist. Dieser Mann hat mir insgeheim gesagt, er könne daherein einen schönen Taubenschlag bauen. Da ist mir auch noch ein viel besserer Gedanke gekommen, indessen müßte dann die Figur noch viel größer werden. Das würde auch angehen; aus einzelnen Stücken baut man ja auch einen Thurm. Der Gedanke wäre, daß der Kopf als Glockenthurm von San Lorenzo dienen könnte. Die Kirche hat einen solchen sehr nöthig. Bringt man nun die Glocken darin unter und läßt den Schall aus dem Munde hervordringen, so würde man glauben können, der Koloß schreie Miseriordia, besonders an Festtagen, wenn nan öfter und größere Glocken läutet.

Um nun die Marmorblöde für die obengenannte Statue so her transportiren zu können, daß Niesmand etwas davon merkt, glaube ich, muß man sie in der Nacht und sehr gut verpackt kommen lassen, so daß sie Niemand sieht. Um Thor wird es freilich etwas Schwierigkeit geben, aber auch da werden wir uns schon zu helsen wissen. Im schlimmsten Falle muß es uns doch bei San Gallo glücken, denn

da ift das Pförtchen bis an den Morgen offen.

Was nun, wie Ihr meint, in erster Linie noch geschen oder unterbleiben soll, so ist es besser, dafür den forgen zu lassen, den es angeht; denn ich werde so viel zu thun haben, daß ich mich um nichts weiter kümmern werde. Für mich ist es genug, wenn ich mit dem Werk Ehre einlege.

Auf alles antworte ich Euch nicht, denn bald kommt Spina nach Rom. Er wird es mündlich beffer und ausführlicher abmachen können, als ich mit der Feder.

Euer Michelagniolo, Bildhauer in Floreng."

Mehr als dieses Brieses bedurfte es nicht, um den ungeheuerlichen Plan des Papstes der Bergessenheit anheimfallen zu lassen. Wenn man Michelangelo die Schuld beigemessen hat, den ersten Anstoß zum Barockstil gegeben zu haben, so wird man, von allem anderen abgesehen, nach Lesung dieses Brieses doch eher sagen müssen, er habe durch ihn sich das große Verdienst erworben, die Geburtsstunde dieses Auswuchses, mit dem schon damals das prunksüchtige, pomphaste Rontschwanger ging, vertagt zu haben.

Befannt ist, daß der Künstler einntal bei Empfang eines Briefes, auf dessen Abresse er als Bildhauer in Florenz bezeichnet war, den Ausspruch that, das wäre eine Unrichtigkeit, er habe als Bildhauer nur gezwungen gearbeitet — ein direkter Widerspruch zu den Aussagen aus seinem Munde über das Berhältniß von Malerei und Stulptur; daß jenes Wort für nicht mehr, als den Ausdruck einer augenblicklichen Stimmung gesten dürse, dafür ist eine Briefunterschrift ein Beleg, die nur in einer ähnlichen Gemüthsversassung geschrieben sein kann. Wenige an seinen Freund Luigi del Niccio gerichtete Zeilen aus dem Jahr 1546, in welchen er von der Bervielsfältigung irgend eines seiner Werke (vielleicht ist das jüngste Gericht gemeint) spricht, sind unterzeichnet: "Michelagniolo Buonarroti, nicht Maler, noch Bildhauer, noch Architekt, sondern was Ihr wollt, nur nicht trunken, wie ich Euch zu Haus sagte" (Mil. CDLX). Merkwürdig ist, daß er sich in den Briesen an seinen Bater sast immer "Bildhauer" zubenennt, dies aber in den übrigen Briesen nach dem Jahre 1525 nicht mehr thut. Seine spätere Gemüthskstimmung erstlärt dies schon hinreichend. So schließt er den Bries von 1559 an Bartolomeo Ammanati: "Ganz der Eure, alt, blind, taub und in schlimmer Harmenie mit meinen Händen und meiner Person. Euer Michelagniolo Buonarotti in Kom" (Mil. CDLXXXVI.).

Bon besonderem Interesse sind die Schriftstücke, welche Michelangelo's plastische Werke näher erläutern. Leider haben sich über die jüngst vielbestrittene Madonna von Brügge keine entscheidenden Dokumente gesunden. Ein von Gotti (II, 51) mitgetheilter Brief des Giovanni Balducci an Michelangelo vom 4. August 1506 enthält nur Daten über die um jene Zeit erssolgte Spedition des von den Moscheroni bestellten Werkes über Viareggio nach Flandern. — Man hat dem Meister darüber Borwürse gemacht und man hat ihn auch darum zu entschuldigen gesucht, daß er den Christus in Marmor von S. Maria sopra Minerva nacht dargestellt hat. Der wahre Grund der bestemblichen Darstellung ist erst jetzt durch die Publikation des bezüglichen Kontraktes zu Tage gekommen. Unter dem 14. Juni 1514 übertragen drei Nömer dem Bildhauer die Aussichrung einer "Christusstatue in Marmor von natürlicher Größe, nacht, aufrechtstehnd, ein Kreuz im Arm und in der Haltung, welche dem genannten Michelagniolo gefallen wird, im Preis von zweihundert Golddukaten" (Mil. S. 641).

Als einmal von Florenz eine Petition an den Papft abging, des Inhaltes, es möge die Ueberbringung der irdischen Reste Dante's von Navenna nach Florenz gestattet werden, unterschrieb unter Andern auch Michelangelo und zwar mit dem Zusatz zu seinem Namen, er wolle sich im Bewilligungsfalle verpflichten, dem Dichter ein Monument zu setzen. Schon die alten Biographen erzählen von seiner Borliebe für Dante, und dies wird weiter bestätigt durch einen Brief an seinen Enkel Lionardo (Mil. CLV), in welchem es heißt: "Sage Giovan Simone, daß ein Kommentar zu Dante von einem Luchesen (der 1544 in Benedig gedruckte des Alessandro Bellutello) erschienen ist, aber von Sachverständigen nicht sehr gelobt wird und nicht beachtet zu werden verdient."

Seine Anhänglichkeit an die ihn doch wenig lohnenden Medicaer hat wenigstens in seinem hohen Alter ihm noch Ehre eingebracht. Im Juli 1559 richtete Ratharina von Medici un= mittelbar nach dem Tode Heinrich's des Zweiten einen Brief an den Künftler, in welchem sie sagt:

"Ich habe mich entschlossen, meinen Herrn in Bronze zu Pferd bilden zu lassen von der Größe, daß das Werk dem erwähnten Hos (eines ihrer Paläste, in dessen Mitte die Statue zur Aufstellung kommen sollte) entspricht. Und weil ich mit aller Welt weiß, wie viel Ihr in dieser Kunst vermöget, weil Ihr höher steht als irgend Jemand in unserem Jahrhundert und seit langer Zeit meinem Haufschan seich, sür welches beides die wunderbaren Werke Eurer Hand in der Umgebung des Grabmals der Meinigen in Florenz ein klarer Beweiß sind, so bitte ich Euch, diesem Unternehmen Such unterziehen zu wollen. Und obwohl ich weiß, daß das hohe Alter Such zur Entschuldigung dienen könnte, so daß Ihr doch wenigstens die Besorgung der Zeichnung des genannten Werkes übernähmet und sie von den besten Weistern gießen und vollenden ließet, welche Ihr dort werdet sinden können; wobei ich Such versichere, daß Ihr mir damit einen Dienst erweisen würdet, größer als es sonst jemand in der Welt vermöchte, wosür ich sehnlich wünsche in noch größerem Waße dankbar sein zu können. Weil ich gleichzeitig dem Herrn Ruberto, meinem Sousin, schreibe, spreche ich hier nicht des Weiteren davon, indem ich mich auf das beziehe, was er in meinem Auftrage Such darüber sagen wird. Im Nebrigen bitte ich Gott, er möge Such glücklich bewahren.

Bon Bles am 14. November 1559.

Caterine".

Die näheren Bestimmungen für die Statue von Seiten der Königin, welche Bartolomeo del Bene überbrachte, gingen dahin, der Kopf solle so ähnlich wie möglich werden, die Armatur aber nach modernem Geschmack sein. Später schreibt die Königin noch einmal an Michelangelo: ,... Obwohl Ihr den Ruhm Eurer Kunst, darin Ihr einzig dasteht, nicht mehr vergrößern könnt, so werdet Ihr doch wenigstens noch den Eurer so werthen und liebevollen Neigung zu mir und meinen Borsahren erweitern können"\*).

Auf die Dokumente, welche die Geschichte der Medicäergräber erläutern, hier näher einzugehen, würde zu weit führen. So möge hier nur eine von Michelangelo selbst stammende Erklärung der berühmten Statuen, welche den Tag und die Nacht darstellen, noch Platz sinden. Dieselbe steht auf der Rückseite einer Handzeichnung und ist vom Bildhauer Dupre in einer Gelegenheitsschrift jetzt abgedruckt worden \*\*):

"Der himmel und die Erde.

Der Tag und die Racht reden und sagen: Wir haben mit unserem schnellen Lauf den Herzog Giutiano zum Tode geführt. So ist es recht, daß er sich dasur rächt, wie er auch thut und die Rache ist diese: daß, nachdem wir ihn in den Tod gebracht haben, er, so nun gestorben, uns das Licht genommen hat und da er seine Augen schloß, auch die unsern, welche nicht mehr auf der Erde leuchten, geschlossen hat. Was würde er also aus uns gemacht haben, während er lebte?".

Natürlich reichen diese Worte nicht aus, um nach allen Seiten über das Kunstwerk Licht zu verbreiten. Aber die unstlischen, gewiß flüchtig hingeworsenen Worte sind doch von größter Bebetuung um deswillen, weil sich darin unfraglich der leitende Gedanke für die künstlerische Consception des Ganzen wiederspiegelt. Nicht weniger als das berühmte Gedicht auf die Nacht

\*\*) Michelangiolo Buonarroti, Ricordo al popolo italiano. Firenze, Sansoni, 1875, S. 73. (Bergl.

Runft:Chronif d. J., Nr. 11.)

<sup>\*)</sup> Michelangelo's Antwort ift zwar nicht bekannt, doch wiffen wir, daß der erste Wunsch der Königin von ihm erfüllt worden ist, und das nie vollständig zu Stande gekommene Werk hat bis zu seinem Unterzgange die wunderlichsten Phasen durchmachen nüfsen.

haben diese Worte ein Recht, als Erklärung ber Auffassung und darum auch als Maßstab ber

Beurtheilung zu gelten.

Schließlich geben wir noch einen Auszug aus dem fürzlich im römischen Staatsarchiv aufgefundenen Aftenstücke, in welchem am Tage nach dem Tode des sast Neunzigjährigen das in seiner Wohnung vorgesundene Inventar verzeichnet ist — soweit dasselbe ein kunsthistorisches Interesse hat:

"Gut und Geld des weiland Herren Michelangelo Bonarrote. Im Namen Gottes, Amen. Sonnsabend, den 19. Kebruar 1564.

In einem dachgedeckten Naum des Erdgeschoffes befinden sich: Eine angesangene Statue für einen hl. Petrus, entworfen und nicht vollendet.

Eine andere angefangene Statue für einen Christus und eine andere Figur darüber, gleichfalls in Angriff genommen, entworfen und nicht vollendet.

Eine weitere ganz kleine Statue für einen Chriftus mit dem Kreuz auf der Schulter, aber nicht vollendet.

Item ein Karton, aus mehreren Stucken zusammengeleimt, auf welchem der Plan des Baues vom St. Beter gezeichnet ist.

Ein zweiter ziemlich kleiner Karton mit ber Zeichnung eines Palaftbaues.

Ein dritter Karton, auf dem ein Fenfter der St. Peterskirche gezeichnet ift.

Gin vierter, aus Stücken zusammengeleimter Karton, auf dem der alte Plan der genannten St. Petersfirche gezeichnet ist, von dem man fagt, er sei nach dem Modell des San Gallo.

Ein fünfter Karton mit drei Sfizzen kleiner Figuren.

Gin sechster Karton mit Zeichnungen eines Fenfters und anderen.

Ein großer Karton, auf dem eine Pietà mit neun nicht vollendeten Figuren gezeichnet ist.

Ein zweiter großer Karton, auf dem drei große Figuren und Putten gezeichnet und entworfen find. Ein dritter großer Karton, auf dem die Gestalt unseres Heilandes Jesus Christus und die der ehrwürdigen Jungfrau Maria seiner Mutter gezeichnet und entworsen sind".

Der durch die Freigebigkeit des Verstorbenen so reducirt vorgesundene künstlerische Nachlaß wurde von dem Gerichtspersonal als willkommene Beute betrachtet. Gar hald aber meldete sich der Neffe des Künstlers, Leonardo Buonarroti in Florenz, dem es gelang, die sämmtlichen Kartons nach Florenz zu bringen, bis auf zwei, welche in den Händen des Notars Ubertus Ubaldinus verblieben. Iener Neffe ist nicht nur der Gründer des Museums Buonarroti in Florenz gewesen, sondern ihm allein haben wir auch die dort erhaltene Sammlung der Gedichte, Briefe, Künstlerkontrakte und sonstigen Aufzeichnungen des großen Meisters zu verdanken, deren Verössentlichung in einer Festausgabe der Feier des Centenariums ihre bleibende kunstgeschichtliche Bedeutung verliehen hat.

Jean Baul Richter.

### Kunstliteratur.

3. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle, Geschichte ber italienischen Malerei. Deutsche Driginal-Ausgabe, besorgt von Dr. Max Jordan. V. Band, 1. und 2. Hälste. Leipzig, hirzel. 1873—74. 8.

Biele Italien-Reisenbe — und nicht nur Disettanten, die des flüchtigen Genusses willen wandern, auch Künstler und Kunstgelehrte — machen es mit der Lombardei wie gewisse Leser mit der Einleitung von Romanen: sie überschlagen sie entweder ganz oder schenken ihr nur eine oberstächliche Beachtung. Es zieht sie eben mit Sehnsuchtsgewalt in's liebliche Toskana und so vergessen sie, daß die Poebene, überaus reich an den mannigsattigsten Kunstdenkmälern aller Zeiten, es mit Toskana, wenn man von Florenz absieht, wohl aufnehmen kann. Wir wünschen und hoffen, daß Erowe's und Cavalcaselle's "History of painting in North-Italy", dessen deutsche Uebersetzung wir hier anzeigen, das ihrige dazu beitragen werde, Oberitalien dem Pusblikum näher zu legen, und bezweiseln nicht, daß das Buch dem Gelehrten ein unumgänglich nothwendiger und treuer Cicerone sein wird.

Ist man auch nicht immer mit dem Urtheil über Künftler und Kunstwerke einverstanden, bem emfigen Cammelfleiße und ber gründlichen Gelehrsamkeit wird man ungetheiltes Lob fpenben muffen; bas größte Berbienft bes Buches liegt barin, ben Forscher auf alles Sebbare aufmerklam gemacht zu haben. Die Genauigkeit der ungähligen Bilderbeschreibungen ift durchaus verläglich, die Quellenangabe fo reich, daß man das Werk mit ganzem Nuten eigentlich nur auf einer großen Bibliothef wie die Ambrofiana studiren fann. Dann wird man auch dem, was geleistet ift, volle Gerechtigfeit widerfahren laffen. Die Berfaffer haben fich offenbar die Aufgabe gestellt, die Quellen allseitig zu erschöpfen, und es ist ihnen gelungen, was viel fagen will, ihre Aufgabe fast endgültig zu lösen. Es war gewiß nicht leicht, dies ungeheure, verwickelte Quellenchaos in ein einheitliches Bett zu leiten, und die wissenschaftliche Methode, die das vermochte, läßt kaum etwas zu wünschen übrig. Um aber bies Ziel zu erreichen, mußte man sich nothwendigerweise fonzentriren, in Folge deffen war die Anlage des Buches von vorne herein eine bestimmte und begrenzte; fie ichloß manches aus, was den Zusammenhang wesentlich hätte klären können. Zwar bestrebten sid die Berfasser, so weit wie sie es mit dem Titel ihres Werkes reimen zu konnen glaubten, dem Zusammenhange möglichst Rechnung zu tragen; allein zuweilen wäre doch ein näheres Eingeben auf bas Stizzenmaterial und Die Rupferftiche wünschenswerth gewesen. Die Runftgeschichte wird um so fruchtbringender werden, je mehr sie die anatomisch-analytische Methode in den Hintergrund treten läßt und zur synthetischen greift. Man soll dabin trachten, wie es Baagen's Ideal war, die Runft in allumfassender Weise zu behandeln, die Konstellation zu figiren, unter welcher ein Runftwerf entstand. Baagen suchte immer einen Künstlergenius in seiner gangen Thätigfeit barzustellen: er gog zu bem Zwede Stiggen und Rupferstiche berbei, machte historische Streifzüge und ließ es nicht an vergleichenden Erfursen auf die Gebiete ber Architektur und Stulptur fehlen. Bergleichende Anatomie ift die Triebfeder ber modernen Biffenschaft, ber Medigin wie der Naturwiffenschaften im engeren Sinne und der Philologie. Die Erfolge, welche Die Sprachenkenntniß diesem Wege verdankt, find bekannt; möge ihn auch die Runftkritik so viel wie möglich einschlagen!

Der ganze erste Halbband beschäftigt sich mit ber venezianischen Malerei. Er beginnt mit ber Borzeit berselben, die nur archäologisches Interesse bietet; die Jacobello del Fiore, Donato

Beneziano, Michele Giambono sind bloße Handwerker, an deren Produkten man sich die Angen verderben kann; Künftler werden sie nie eines Blickes würdigen.

Es solgen die Muranesen, deren Kunst in den Werken des Bartolommeo und Awise Viewarini gipselt. Ihr Hauptverdienst ist es, den byzantinischen Stil, wie er in ihrer Heimat ausgetreten war, verdrängt zu haben. Bald jedoch verloren sie ihre Selbständigkeit und schon Bartolommeo ist sehr von der paduanischen Schule abhängig, besonders vom großen Mantegna; einerseits läßt er sich durch Andrea's gewaltigen Geist bestimmen, andererseits von der neuen Technik des Antonello da Messina. Kein Bunder, daß die Nivalität, welche zwischen den Fasmilien Vivarini und Bellini bestand, eine Rivalität, die Luigi mit erneuerter Krast ausnahm, zu Gunsten der Bellini aussiel. Auch sie stützten sich zwar auf die mantegnesse Geschnackszichtung und die neue Technik der Delmalerei; aber mit viel individuellerem Geiste. Sie nahmen nicht nur, sie gaben auch. Dann waren sie die Schwäger Mantegna's und hatten daher bessere Gelegenheit, sich mit seiner Kunstweise vertraut zu machen; daß sie serner die Delmalerei leichter handhabten als die Vivarini, dassür zeugen ihre Bilder. So hatten denn auch die Vivarini, wenn man etwa Carlo Crivelli ausnimmt, keine bedeutenden Schüler; Meister wie Jacopo da Valenzia und Andrea da Murano sind kaum der Beachtung werth; hätte man sie todtgeschwiegen, so wäre der Verlust gering.

Bei weitem das meiste Interesse des Buches bieten die drei Kapitel, welche das Wirken der Bellini behandeln. An der Hand von Dokumenten wird der Einfluß Gentile da Fabriano's auf den Bater Bellini nachgewiesen; er arbeitete in dessen Atelier zu Florenz. Daher das storentinische Element, das wir oft in seinen Werken unterscheiden können; daher die Begeisterung sür die Antike, die eine treue naturalistische Gesinnung keineswegs ausschloß. Und was der Bater begann, vollsührten die Söhne, die Zierden Benedig's und eigentlichen Stister der venezianischen Malerei. Sie standen in einem schönen Berhältniß ohne Neid und Haß zu einander: In Gentile verkörperte sich die Theorie der bellinesken Kunst, in Giovanni die Praxis. Die Schule der Bellini, in welcher Bittore Carpaccio und Sima da Conegliano hervorragen, bildet ein enges kompsizirtes Netz, worin man sich leicht verfängt. Auch ihr schenken die Berfasser volle Ausmerksamkeit, dis zu dem Augenblicke, wo sie sich im Sande verläust. Es ist ja das Schicksal aller großen Meister, daß sie Phygmäen im Gesolge haben, deren künstlerische Existenz eine stlavische Nachbeterei bedingt.

Den Schwerpunkt des zweiten Halbbandes bildet die paduanische Schule; sie nimmt sast die Hälfte desselben ein. Im Ansang wird der künstlerische Ruf ihres Stisters Squarcione vernichtet, dann werden seine eigentlichen Schüler als gering geschildert. Mantegna nuß also ans anderer Duelle geschöpft haben; nicht das Beispiel Squarcione's, sondern Donatello und Jacopo Bellini vermittelten ihm die Antike. Wir begreisen sehr wehl, daß letzterer sich zu ihm hingezogen sühlte und mit Stolz ihm seine Tochter zur Frau gab; sah er doch die eigenen künstlerischen Prinzipien, die ihm klar vorschwebten, die er aber nicht, so wie er gewünscht hätte, verswirklichen konnte, durch den srisch ausstrebenden Geist des jugendlichen Paduaners auf's Glänzendste in Ersüllung gehen. Das ernste Streben brachte diese zwei geistesverwandten Familien zusammen. Mantegna war übrigens ganz der Mann dazu, die Künstler, die er einmal mit dem Zauberstabe seines Genius berührt hatte, mit sich sortzureißen; wo er austrat, ließen sie unwillskürsch die Gewalt seines Bortrags auf sich wirken.

Je ein Kapitel ist der vicentinischen, serraresischen und bolognesischen Kunst gewidmet, eins der parmesanischen und romagnolischen; zwei besprechen die veronesische Malerei.

Das ift mit wenig Worten ber reiche Inhalt. Es mögen nun einige Bemerkungen folgen, theils kritische Einwürfe, theils Nachträge und rein sachliche Ergänzungen.

Ein großer Mangel bes Buches ist die dürstige Ausstattung mit Illustrationen. Wer nicht in Italien war, hat von der Bilderbeschreibung so viel wie nichts, selbst die beste bietet dem Auge keinen Ersatz. Es ist unmöglich, die bildenden Künste durch Bermittelung des dürren Wortes zu lehren; das Wort kann nur das Gerippe veranschaulichen, es mag noch so beredt sein, die Konturen und Farben des Bildes verwischen sich, selbst in der lebhastesten Phantasie. Erst wenn Autopsie dem Worte zu Hilse kommt, wirft es plastisch. Wir hätten

gewünscht, jenes schöne Madonnenbild mit bem Rinde und den vier Beiligen von Carlo Crivelli in der Brera (Rr. 149 im Ratalog von 1874) im Holzschnitt reproduzirt zu sehen. Es ift fünftlerisch vollendeter als die Madonna in Dudlen House zu London und besonders intereffant durch die mertwürdige Berichiedenheit der Sandbildung, ein Bunft, der Beachtung verdient und den Crome und Cavalcafelle überfehen haben. Mahrend die Beiligen links, Betrus und Dominifus, gang normale Bande haben, Bande voll darafteriftischen Lebens, richtig gezeichnet und geschieft verfürzt, fallen bie Sande ber Beiligen Betrus Marthr und Geminian rechts durch übertriebene Länge und Hagerkeit auf; die Hand der Madonna gleicht einem zum Anpaffen geweiteten Glaechandschuh (vergl. Seite 87). Auch hatte man dem Lefer Giovanni Bellini's Pietà in der Brera vorführen dürfen (Nr. 220 im heutigen Ratalog), eine tief empfundene Komposition, die eingehender Besprechung werth gewesen ware. Es möge hier nur auf S. Giovanni aufmerfam gemacht werben, ber benfelben konventionellen Lockenfall zeigt, wie ber Chriftus am Delberg in der Londoner Nationalgalerie, ein Umstand, welcher dafür spricht, daß beide Bilber einem und bemfelben Meifter angehören (vgl. Seite 141 und 143). Für Maler endlich wie Bartolomuco Montagna und Tunoteo Biti fann man fich nur intereffiren, wenn man ihre Werte fennt; ein Spezimen aus ber Brera hatte bem Lefer geboten werben follen.

Es ist uns aufgefallen, daß die Galerienummern, wie Erowe und Cavaleaselle sie angeben, häusig nicht mehr mit den neuesten Katalogen stimmen; die Louvres und Belvedere-Kataloge treffen meistens noch zu, nicht so der Brera-Katalog von 1874. Es hängt das damit zusammen, daß hie und da die Forschungen Erowe's und Cavaleaselle's schon kritisch verwerthet wurden, was sehr anerkennenswerth ist und von großer Erleichterung für den Gelehrten. Möge man dem guten Beispiele auf der ganzen Linie solgen.

Die Bilder aus der Sammlung des Signor Federico Frizzoni sind heute nicht mehr in Bellagio zu suchen, sondern in Bergamo. Herr Frizzoni hat seine Villa am Contersee verkauft und sich seitdem in Bergamo niedergelassen.

Kapitel XI. Antonio Maria da Carpi. Ich halte es für sehr gewagt und voreilig, nach einem einzigen Bilde des Antonio Maria da Carpi, wenn dasselbe auch mit Cima's Behandstungsweise viel Berwandtes hat, seinen Urheber geradezu als Gehilsen desselben hinzustellen. Man kann da leicht sehlgehen. Bon Mareo Basaiti existirt zum Beispiel ein Bild, (vgl. Seite 284) welches solche Berwandtschaft mit Carpaecio zeigt, daß man nach dieser Methode ihn auch als dessen Schüler bezeichnen müßte, wären nicht andere Beweise vorhanden. In solchen Fällen ist Borsicht Gebot und höchstens ein Fragezeichen am Platze.

Kapitel XIV. Die Bersaffer übersehen ganz die kleine interessante Schrift von Pietro Estense Selvatico: Il Pittore Francesco Squarcione, studii storico-critici. Padova 1839. Sie ist um so werthvoller, da in derselben die zwei sogenannten Bilder Squarcione's, die Masduna Lazzara und das Altarstück in der Stadtgalerie zu Padua, in Umrifzeichnungen wiedersgegeben sind.

Kapitel XVI, Seite 373. Das Brustbild eines Mönches, angeblich im Besitze des Dr. Fusaro zu Padua, habe ich dieses Frühjahr bei meinem Ausenthalte daselbst vergebens gesucht. Ein Herr, dem es gesiel, hat es gekauft und mit nach England genommen. Namen und Wohnsort desselben kounte mir der frühere Besitzer nicht angeben; das Bild ist also dis auf weitere Meldung für die Wissenschaft verloren. Charasteristisch für die Gleichziltigkeit, mit der immer noch Privatbesitzer in Italien Kunstwerfe vertrödeln und über den Dzean schleppen lassen, sei es nach England oder Amerika. Es ist noch nicht genug, daß man die Werke an Ort und Stelle verderben läßt und nichts oder nicht viel zu ihrer Erhaltung thut. Erst neuerdings macht man Miene aus diesem lethargischen Schummer zu erwachen. — Seite 418. Das Madonnensild des Herrn Reiset, directeur genéral des musées nationaux, ist so vollständig ruinirt, in so bestagenswerthem Zustande, daß der Besitzer es gar nicht nicht zeigt und nicht glaubt, es je wieder in Staud setzen zu können. Man nuß sich mit der Zeichnung von S. Calamatta begnügen, die Herr Reiset 1851 aussühren sieß.

Seite 443. Heute befinden sich die zwei Altarstücke ber Familienkapelle zu S. Andrea nicht niehr bort, sondern in der Sakristei. Die Kapelle ist seitdem renovirt worden, soweit dies

Notizen. 125

möglich war, ohne den Fresken zu nahe zu treten. Bergleiche E. Savoja: Restauri etc. nell' Insigne Basilica di Sant' Andrea in Mantova. Mantova 1875.

Wir wollen unsere Besprechung nicht schließen, ohne Herrn Max Jordan im Namen der Wissenschaft für seine sorgfältige Uebertragung Dank zu sagen. Sie wird Manchem, der des Englischen nicht mächtig ist, sehr willkommen sein und neunt sich mit Recht eine deutsche Orizginalausgabe: sie liest sich wie ein Original und ist reich an wichtigen Erweiterungen.

Bürich, ben 30. September 1875.

Carl Brun.

### Motizen.

Die ersten Selbstporträts des Kembrandt van Kijn. Unter dem Titel "Zur Kennt= niß bes G. Flint" giebt Hr. R. Bergan im fiebenten hefte bes vorigen Sahrganges Nachricht von einem Bildniß von der Hand dieses Meisters, welches die Sahreszahl 1636 tragen soll. Darans schlieft Gr. Bergan mit Recht, daß Flind damals schon das Atelier Rembrandt's verlaffen habe. Aber er thut herrn Bosmaer, auf deffen Buch ich ihn verwies, als er mir brief= lid von der Existenz dieses Bildes Radricht gab, Unrecht, wenn er annimmt, daß diefer den Austritt bes Schülers aus dem Atelier feines Meisters erft in das Jahr 1638 fetzte. Bosmaer spricht an der betreffenden Stelle seines Werkes (Rembrandt, Sa vie et ses oeuvres) nur davon, daß Flind feinen "Segen Jakob's" vom Jahre 1638 (im Museum zu Amsterdam) nicht als Konfurrengarbeit im Utelier bes Meisters gemalt haben fonnte. Bielmehr bespricht er ben Rünftler unter den Schülern Rembrandt's, die zwifchen 1633 und 1635 das Atelier des felben besuchten. Auch fannte Bosmaer ja bas ebenfalls von 1636 batirte weibliche Bilbuig bes Gowaert Flind in der Brannschweiger Galerie und wußte aus Baagen's Sandbuch, daß die Ermitage ein Bildnig ans bem folgenden Jahre 1637 besitzt. Ich bemerke bier, daß gerade aus biefen Jahren eine größere Zahl von Werken des Meisters in öffentlichen wie in Privat= galerien fich befinden: fo 3. B. die beiden anderen Bildniffe der Ermitage, gleichsalls um 1636 entstanden.\*)

Herr Bergau glaubt sich ans dem Vergleiche seines Vilves von Flinck mit einem Nemsbrandt genannten kleinen Vilonis im Nathhaus zu Nürnberg zu dem Schlusse berechtigt, daß dieses Bild ohne Bezeichnung gleichsalls von der Hand des G. Flinck angesertigt sei und zwar noch im Atelier seines Lehrers Nembrandt; und an die "für den Entwicklungsgang Flink's höchst interessante Mittheilung des Herrn N. Vergan" knüpft Herr Alfred von Wurzbach im letzten Heste des vorigen Jahrgangs eine weitere Notiz, "zur Anstlärung der zahlreichen Geheimsnisse des Nembrandt'schen Ateliers", deren Resultat darin zusammengesast wird: "Weder das Nürnberger Bild noch das Bild im Haag ist von Nembrandt's Hand, dem eigenthümlichen grünen Ton in den Lichtpartieen beider ist Rembrandt stets fremd geblieben."

Das Resultat der bisherigen Forschungen in dieser Nichtung war: der eigenthümssch grüne Ton ist für die stühen Werke Rembrandt's charafteristisch; er sindet sich unter Anderen auch in den beiden kleinen Selbstporträts des Meisters in Nürnberg und im Haag sowie in zwei anderen ganz ähnlichen Bildnissen des Künstlers in der Galerie zu Cassel (Nr. 361. — H. 9", B. 7"/2") und zu Gotha (IV, Nr. 5. — H. 7"/2", B. 6"). Letzteres trägt das bekannte echte Monogramm des Meisters und die Jahreszahl 1629; mit demselben echten Monogramme ist auch das Nürnberger Bildchen bezeichnet! Wenn doch die Nürnberger die Leute, wenn sie sie wirkslich haben, erst hängen wollten, nachdem sie sich von ihrer Identität überzeugt hätten!

Diefen zwischen 1628 und 1630 entstandenen Studienköpfen, in denen der junge Rünftler

<sup>\*)</sup> Die Schreibweise Flink statt Flink sinde ich unter den zahlreichen von mir facsimilirten echten Inschriften auf Gemälden und Zeichnungen des Meisters nicht ein einziges Mal. Bielleicht hat Herr Bergau nicht genau gelesen. Uebrigens ist die Inschrift auf dem Vilde in der Pinakothek zu München im Kataloge gleichfalls ohne c angegeben. — (Nachträglich theilt uns Herr Bergau mit, daß er bei genauer Untersuchung des Vildes allerdings den Kamen mit c geschrieben gesunden habe. Unm. d. Red.)

126 Notizen.

nicht nach Aehnlichkeit oder gar Schönheit (und doch entdeckt sie Herr von Wurzbach in diesen Bildnissen!) hascht, sondern sein ihm vorschwebendes Brobsem der Beleuchtung, des Halbdunkels der Lösung näher zu bringen sucht, entsprechen bekanntlich verschiedene auf dasselbe Ziel hin= arbeitende Radirungen des Meisters. Es giebt aber auch eine sehr interessante ganz gleiche Zeichnung (in dem Handzeichnungenkabinet des British Museum), wie es mir schien, die Studie zu dem eben genannten Casseler Selbstbildniß. — Das war im Wesentlichen bereits das Ressultat der Nembrandt-Literatur. Ich glaube, wenn Herr von Wurzbach sich näher mit derselben bekannt gemacht, wenn er die Werke des Meisters studirt haben wird, dürste er von seinen Entebekungen wieder zu dem alten Resultate sich bekehren.

\* Thieraruppen von Reinhold Begas. Wohl nur das Interesse am Rennplatz fann den Fremden, der Buda=Peft besucht, zur Soroffarer Linie führen, welche in troftlofer, ftaubiger Länge ben weitläusig und ichlecht bebauten Stadttheil bes untern Donau-Ufers burchschneibet Wer burfte ba braugen, wo bie letten Saufer fieben, einer fünftlerischen Unregung gewärtig sein? Doch fesselt ben Blid die Erscheinung einer umfangreichen Gebäubeanlage, welche von einem mächtigen, ginnengefrönten Thurm überragt wird. Es find bas öffentliche Schlachthaus und der Biehmarft, auf Roften ber Stadt in ben letzten Jahren von den Berliner Architeften 3. hennide und van der hube erbaut. Die Anlage wird in technischer Beziehung von Fachleuten als mustergiltig bezeichnet; unfer Interesse erregt vorwiegend die fraftige und ftilvolle Haltung ber Architektur, beren mommentaler Ausbruck fich in zwei eigenartigen Runft= werken gipfelt, welche die Pfeiler bes Sauptportals fcmuden. — Es find bies zwei Koloffal= Gruppen von Reinhold Begas. Wir find gewohnt, von der Sand biefes trefflichen Meifters mythologische Stoffe geistvoll oder das ewig Beibliche reizvoll behandelt zu sehen, hier aber finden wir ihn gliidlich auf einem gang andern Felbe. Die eine Gruppe zeigt die Banbigung eines Stiers, beffen mächtiger Naden mit widerstrebenber Kraft ber Anftrengung bes Mannes folgt, welcher bas Hanpt mit bem Stricke und bem Schlachtringe zu fesseln bemüht ift. -Die andere Gruppe bildet ein jugendlicher Mann, gegen ben Ruden eines Buffels gelehnt. Die haltung bes Mannes, sowie die trage Rube bes Thieres, welches schlangenartig ben zottigen Ropf vorftredt, find von vortrefflicher Birkung. Die Behandlung der Thierkörper, zu deren Studium bem Rünftler lebende Race-Exemplare nach Berlin gesendet wurden, zeigt eine hohe Meisterschaft. Die Gruppen, in grauem Ralkftein aus je einem Blode von 3 Met. Sohe, 3 Met. Breite und 1,5 Met. Dide von dem Wiener Bildhauer Commer ausgeführt, werden von mächtigen Quaderpfeilern getragen, zwischen welche bie eifernen Gitterthore eingefügt find. Das bebentende Höhenmaß von 61/2 Met. bringt die Portal-Pfeiler architektonisch zur kräftigen Geltung gegenüber ben Gebändemaffen, an welchen die Thierfopfe ber Bogen-Schluffteine die Band besselben Meisters verrathen. Es zählen diese Thiergruppen zu den besten und originellsten Arbeiten von Reinhold Begas, von beffen außerordentlicher Begabung für monumentale Aufgaben sie Zeugniß geben. — Wir können ben Behörden von Buda = Best unsere Anerkennung nicht verfagen bafür, daß fie bie Mittel gewährten, einen berartigen Rutlichkeitsbau kunftlerifc zu geftalten und burch die besten Rrafte auszusühren.

Die Entenjagd im Moor von Peter Heß. Dies im Besitz des Leipziger Museums besindliche Gemälde gehört zu den am seinsten durchgesührten des Künstlers. Durch die außersordentliche Sauberseit und Klarheit der Behandlung ist es sür die Neproduktion im Kupserstich in vorzüglichem Grade geeignet, und es hat in dem dieser Nummer der Zeitschrift beigegebenen Stich von Louis Schulz in Leipzig eine höchst gelungene Nachbildung gesunden. Mit ebenso präzisem wie gewandtem Stichel sind darin die Vorzüge des Gemäldes, die Feinheit der Details im Vordergrund, die zurte Abtönung der Ferne und des Gewölks, und die überaus klare Wirstung des Ganzen wiedergegeben. Der Stecher, der sich unseres Wissens bisher hauptsächlich mit der Reproduktion plastischer Werke beschäftigte, hat in diesem tresssschaft sein Talent auch in der Wiedergabe des malerischen Esseks auf das glücklichste bewährt. Das Gemälde ist nicht bezeichnet und wurde 1868 aus der Arthaberischen Sammlung sür das Museum angekaust. 0,21 M. hoch, 0,27 M. breit.



DIE ENTENJAGD.





R.BONG.XA



Thiergruppen von Reinhold Begas.



# Bum Nationaldenkmal auf dem Niederwald.

Mit Abbildung.



Bon Kaupert's Entwurf für bas Nationalbenkmal auf bem Nieberwalb.

Wie bekannt, hat der Schilling'sche Entwurf zum Nationaldenkmal auf dem Niederwald nicht immer den Anblick dar= geboten, den jest Jedermann kennt und den die Wanderausstellung des großen Sypsmodells möglichst lebendig zu gestal= ten erfolgreich bemüht ift. Die erste Auffassung bot die Germania sitzend dar, wie sie sich eben die Krone auf das Haupt gesetzt hat, worauf die noch die Krone berührende Hand hinwies. Diefer Gedanke stand mit dem übrigen Denkmal, wenigstens mit den beiden andern Haupt= darstellungen, sowohl mit dem siegreichen, von Feldherren und Heer umringten Raiser, als auch mit der freilich ohne Erklärung unverständlichen und daher frostig anmuthenden Ueberreichung des Wächter= horns durch Vater Rhein an die Mosel. in so innigem Zusammenhang, daß der einheitliche schöpferische Gedanke klar und beutlich hervortrat. Dagegen war die plastische Gestaltung desselben nichts weni= ger als glücklich: die sitzende Germania, die Krone mit der Hand haltend, konnte fünstlerisch nicht befriedigen und mußte

nothwendig Nebengedanken wachrufen, die durchaus nicht die beabsichtigte imponirende Wirkung hervorbringen konnten. Da wurde dem Künstler auferlegt, die Germania zu ändern. Es geschah, und wir sehen jetzt die Germania vor ihrem Throne stehend, die Krone in der Rechten weit hinaus haltend, eine in der That imponirende Erscheinung — nur schae, daß sie mit dem übrigen Denkmal in keinem rechten Zusammenhange Beitschrift für bildende Kunst. XI.

steht. Der siegreiche Kaiser, die hinausgeschobenen Grenzen, der posaunende Kriegsgenius, der palmenbringende Friedensengel, "Fest steht und treu die Wacht am Rhein"— und eine vom Sessel aufgestandene, in lebhaster Bewegung die Krone wie im Triumph hinaushaltende Germania — wie stimmt das zusammen? Die sich die Krone aussehnde Germania giebt uns den beruhigenden Abschluß zu den in Keließ ausgedrückten Thatsachen: diese Ereignisse haben den einzig richtigen Ausgang gefunden, welcher die Gründung des neuen deutschen Kaiserreiches ist. Aber jetz? Wer, was bewegt die Germania, auszustehen? Hat sie auf dem Thron bereits gesessen und hat also das Reich schon bestanden? Wem reicht sie die Krone hin? Will sie sie Jemandem darbringen? Der Künstler gibt uns die Germania handelnd und zeigt uns nicht das Ziel der Handlung, ja nicht einmal den Ausgangspunkt der Handlung wie bei der sich beströnenden Germania. Wir befürchten sehr, daß diese Germania zu diesem Denkmal nicht gehört.

Bei der Ausstellung der Konkurrenzentwürfe zu Berlin befand sich unter anderen ein mit dem Motto "Gott mit uns" bezeichneter Entwurf. Auf mächtigem Unterbau erhob sich das Denkmal. Der die Treppen Sinaufsteigende sah sich auf dem ersten größeren Absat einer Nische gegenüber, in welcher ber alte Barbaroffa faß, von den Zwergen umgeben, wie ihn das deutsche Volk so lange in sich als die Gestalt herumgetragen, in welcher die schlummernde Sehnsucht ihren Ausdruck sand. Erhob der Beschauer seinen Blick, so stand die Germania in imponirender Gestalt vor ihm und zeigte ihm mit leise geneigtem haupte in der im Triumphe emporgehaltenen Krone, daß jener Traum nun Wirklichkeit geworden, daß jene Sehnsucht nun erfüllt sei. Mit der linken hand stütt fie fich auf Schwert und Schild, die mit dem Siegerkranz umwunden sind. Dieser in ihrer Gesammtheit idealen Darstellung sollte in einer friesartigen Reihe von Neliefs, für welche der architektonische Unterbau reichliche Gelegenheit darbot, die reale Darstellung ber Erhebung bes beutschen Bolfes, der Kämpfe, bes Sieges zur Seite geben. Die bedeutenosten Perfönlichkeiten sollten theils in ganzen Figuren, theils in Medaillons ihre Würdigung finden. Man fieht, wie hier die Germania in innigster Beziehung zu bem Ganzen steht, wie gerade diese Auffassung von ihr naturgemäß aus dem Grundgedanken hervorgewachsen ist, in wie unmittelbare Beziehung das Denkmal zu seinem Beschauer tritt. Und dieser Entwurf war der einzige, welcher das Motiv des Hinaushaltens der Krone enthielt und der einzige, der es, seiner individueller Auffassung entsprechend, überhaupt enthalten konnte. Schilling erhält den Preis, wogegen nichts zu sagen ist; Schilling erhält den Auftrag, sein Motiv, das in seinem Zusammenhange durchaus passend war, aber sich schlecht ausnahm, zu ändern, und Schilling bringt ein neues Motiv von imponirender Gewalt, das aber bei näherer Prüfung nicht in den geistigen Rahmen seines Entwurfs paßt. Der Blick ber Schilling'schen Germania ist ziellos, benn die Beziehung des andern Entwurfs paßt nicht; die Haltung der Arone der Schilling'schen Germania ift geziert und entbehrt der Kraft, da die Hand in das Innere der Krone hineingreift, statt sie zu tragen — aber ber Gedanke des Hinhaltens der Krone als des nnn erreichten Zieles ist ja bei ihm nicht vorhanden; die Schilling'sche Germania hat jest das Schwert, leider aber auch noch den Sessel, der den Hauptplat einnimmt und die Germania ängstlich weit nach vorn brängt. Bedenkt man alles dies und vergleicht man damit die vorstehende nach einer Photographie des Entwurfs "Gott mit uns" gefertigte Reichnung, so wird wohl die Frage erlaubt sein, ob der jegige Schilling'sche Entwurf

nicht von dem Kaupert'schen beeinslußt worden ist? Ein freies Wort würde darüber die einsachste und entscheidendste Auftlärung geben. Einstweilen aber müssen wir, wie es indeß schon Bruno Meyer aussührlich und schlagend in der "Deutschen Warte" gethan hat, darauf hinweisen, wie die Konkurrenzausschreiben in unverantwortlicher Weise Misbrauch mit den künstlerischen Krästen treiben, besonders aber, wenn der Fall eintritt, daß der Preis nur bedingtermaßen zuerkannt wird und ein verbesserter Entwurf, vielleicht nach ganz bestimmten Gesichtspunkten hin, verlangt wird. Ist es da nicht ganz natürlich, daß das Gute, was da und dort gesunden worden ist, verwerthet wird, daß es vielleicht dem Künstler schließlich selbst nicht mehr möglich ist, zu unterscheiden, wodurch der neue Gesanke in ihm angeregt worden ist? So natürlich es aber auch sein mag, so wenig verliert es seine Kränkung und Benachtheiligung für denjenigen Künstler, der im Rahmen seiner Gedanken ein Motiv geschaffen hat, das nun verwerthet wird, als ob es herrenloses Gut wäre. Was hat denn der Künstler mehr und was hat er Bessers als gerade das von ihm neu Geschaffene? Im deutschen Reich ward eben ein Musterschutzgesetz berathen – soll das Nationaldenkmal zugleich ein Denkmal des alten rechtlosen Zustandes sein?





# Die Galerien-Roms.

Ein fritischer Bersuch von Iman Bermolieff.

### I. Die Galerie Borghese.

Mus bem Ruffischen überfett von Dr. Johannes Schwarze.

Mit Illustrationen.

(Fortsetzung.)

In den Sälen X, XI und XII sind die Repräsentanten der venezianischen Schule versammelt. Da ich mir vorgenommen habe, bei der Musterung der Galerie Doria-Pamsill denselben eine eingehendere Behandlung zu widmen, so begnüge ich mich hier, nur bei denzenigen Werken länger zu verweilen, über deren Authenticität meine eigenen Anssichten mit dem Urtheile des Kataloges nicht übereinstimmen.

Im zehnten Saal ist mit der Nummer 1 ein männliches Porträt bezeichnet, das mit großem Unrecht dem Giovanbattista Moroni von Albino zugedacht wird. Der bergamaskische Schüler des liebenswürdigen Moretto von Brescia war ein ganz anderer Mann, als der Urheber dieses ziemlich langweiligen Bildnisses gewesen zu sein scheint. Gehen wir daher schnell zu dem schönen daneben hängenden Gemälde Tizian's über! Es trägt die Nummer 2, ist auf Leinwand gemalt, mißt ungefähr 4 Fuß in der Höhe und 6 in der Breite und hat leider an vielen Stellen durch Retouchen gelitten. Dasselbe stellt, wie der Katalog besagt, die drei Grazien (?) dar und ist schon von Ridolfi als im Hause Borghese besindlich citirt. Es ist ausgezeichnet in der Farde. Modificirte Kopien dieses Bildes, aus der reiseren Zeit des Meisters, sind mir mehrere zu Gesicht gekommen, eine ganz vorzügliche unter andern im Palazzo Balbi zu Gemua.

Unter Nr. 3 folgt ein Bildchen, welches die h. Cäcilie und ihren Gatten Balerianus darstellt. Statt dem Paolo Veronese, dem es der Katalog beilegt, dürste dasselbe dem Domenico Feti angehören. So wie hier den Paolo, hat Feti, im II. Saale der Galerie Sciarra Colonna den Schidone nachzuahmen versucht. Nummer 4 stellt eine Judith mit der Magd dar. Daß dieses schwache Machwerk von irgend einem Nachahmer des großen Cadoriners herstamme, wollen wir gerne dem Kataloge einräumen, wüßten aber keinen Grund anzusühren, warum diese Judith gerade die Frau Tizian's vorstellen sollte. Ueberdieß behauptet man ja, daß derselbe nicht nur eine, sondern etwelche Frauen hätte die seinigen nennen können.

Nummer 9 bezeichnet ein gar herrliches Porträt, in Lebensgröße, Aniestück, auf Leinwand gemalt. Die dargestellte Persönlichkeit hat zwar kein einnehmendes Neußere, ja der Ausdruck des Gesichts ist geradezu ordinär; trozdem wußte aber der Maler den Blick des Vorübergehenden auf diesen Mann scstzubannen. Der noch junge Kavalier ist vollkommen schwarz gekleibet. Sein seuriges Auge, durch Schwermuth getrübt, scheint dem Verluste einer geliebten Person nachzusinnen. Er hält die linke Hand auf einen Tisch gestüßt,

auf welchem unter Rosen= und Jasminblättern ein elfenbeinernes Todtenköpfchen steht. In voller Unschuld und Liebe hat sie also ber Tod erreicht. Auf dem reizenden landschaftlichen hintergrunde sieht man den h. Georg zu Pferde, im Begriffe den Drachen zu erlegen. Der Katalog ichreibt biefes ichone Bilbnig bem Giovan Antonio ba Borbe = none zu; aber schon Otto Mündler 1) hat es seinem mahren Autor, bem Lorenzo Lotto von Treviso, zurückerstattet. Und in der That darf man auch nur die Art und Weise, wie die Sande geformt und gemalt find, sich näher besehen, die dem Lotto gang eigene Bewegung des Kopfes, das wunderbare Lichtspiel auf dem schwarzen Gewande und überbem die Landschaft genauer betrachten, und man wird nicht einen Augenblick anstehen, nicht nur die Hand, sondern auch "la tournure de l'esprit" dieses geistreichen und origi= nellen Landsmannes und Zeitgenoffen bes Giorgione darin zu erkennen. Von demfelben Meister befindet sich in der Sammlung noch ein anderes Bild, und zwar ein gar köstliches aus seiner Jugendzeit; dasselbe, bezeichnet mit Nr. 1, ift im XI. Saale aufgehängt, ift auf Holz gemalt, und trägt die Aufschrift: LAVRENT. LOTVS. M. D. VIII. Es stellt die Madonna dar, welche das kleine Christlind auf dem Arme hält; rechts steht ein h. Bischof, links der ehrsame alte Onuphrius. Das Kind ift mit einem Hembchen bedeckt, und mahrscheinlich mag baher dies kleine Bild für irgend ein Nonnenkloster der Marca d'Ancona gemalt worden sein, denn in jenem Jahre befand sich Lotto in jener Gegend. Das Rleid ber etwas ältlichen, mißmuthigen Madonna ift von scharlachrother Farbe, einem Roth, welches bei keinem seiner Mitschüler und Zeitgenoffen, Giorgione, Tizian, Palma u. s. w. vorkommt, wohl aber bei etwas älteren venezianischen Malern, wie B. Boccaccino, Marco Marziale, Basaiti und anderen. Ueberhaupt ist der Farbenaktord auch in diesem Bilbe des Lotto ganz originell und ihm eigenthümlich, die Bewegung des Kindes sehr geistreich und naiv; in spätern Werken hat Lotto diese kindliche Unruhe und Saft ein wenig übertrieben, und dieselbe erscheint denn auch manchmal etwas affektirt. Der Kopf und die Schultern der Madonna find mit einem braungelblichen Tuche (ber Lieblingsfarbe des Palma vecchio) bedeckt. Sie schaut links auf den ehrenhaften Onuphrius, während das Kind beide Sändchen ausstreckt nach dem Serzen, das ihm mit anbächtiger, wie wohl etwas murrischer Miene und Geberde ber h. Bischof darreicht. Das Gefälte ist hier noch ziemlich eckig und hart, aber man bemerkt schon in diesem Jugendwerke des liebenswürdigen Meisters die Tendenz zum Bauschigen, die in seinen spätern Bilbern charafteriftisch wird. Die rechte Sand ber Maria ift noch gang Bellinisch geformt, die Lichter scharf und kalt, das Kolorit strahlend, die Zeichnung sehr sorgfältig, die Ausführung fein und liebevoll. Der Ausbruck ber zwei Heiligen ift wahr und warm, und bieselben sind ganz bei der Sache, unbekummert um das, was etwa die Zuschauer dazu sagen möchten. herr Professor M. Thausing bemerkt in seiner Biographie Dürer's von diesem Bilde ganz richtig, daß der heilige Onuphrius durchaus an Dürer erinnere, und es ift auch sehr mahrscheinlich, daß Lotto im Jahre 1506 den großen Nürnberger in Benedig persönlich gekannt und die daselbst von demselben gemalten Werke genauer studirt hat. — Bilder aus der nämlichen Kunftperiode des L. Lotto enthalten die Galerien von Neapel und München, die Pfarrfirche zu Afolo, die Dominikanerkirche von Recanati und endlich die an guten Bildern reiche Sammlung des Lord Ellesmere zu London.

In dem nämlichen Saale II hängt unter der Nummer 19 ein größeres Bild, das

<sup>1)</sup> Beiträge zu Burdhardt's Cicerone, S. 58.

sehr an Lotto erinnert, und das mir nichts anderes als eine gleichzeitige Ropie nach einem Werke Lotto's zu sein scheint. Der Katalog weist es schlechtweg ber venezianischen Schule zu. Die Madonna sitt unter einem Orangenbaume auf einer Art steinernem Throne, beffen Basis mit zwei in Grau gemalten Reliefs verziert ift. Maria hält das nackte Kind auf ihren Knien; auf den Seiten des Thrones stehen die h. Jungfrauen Justina und Barbara, die erstere eine fnieende Matrone, die andere einen fnieenden herrn dem göttlichen Kinde empfehlend; Hintergrund Landschaft. Dieses ziemlich wohl erhaltene Gemälde ift etwa 41/2 Fuß hoch und etwa 7 Fuß breit. Ein weißes Tuch fällt, nach Art Giambellino's, vom Saupte der Madonna auf ihre Schultern; ber Mantel ift von himmelblauer Farbe, die Innenseite gelb, das Aleid malvenroth. Maria segnet mit der Linken, ihre Rechte hält das ganz im correggesten Sinne bewegte Kind fest. Die Landschaft ift durch eine Mühle und ein Schloß belebt und gleicht sehr dem landschaftlichen hintergrunde auf dem Bilde Lotto's vom Jahre 1506, welches die Pfarrkirche von Asolo ziert. Auf dem Boden zwischen den andächtigen Donatoren liegen Rosenblätter neben einer vom Baum heruntergefallenen Apfelsine. Das meisterhaft gezeichnete Porträt der andächtigen Dame zumal ist mit großem Geiste gemalt. 1) Das Original dieses schönen Bildes gehört, meiner Ansicht nach, wie gesagt, dem Lotto an; wer der Autor dieser Reproduktion gewesen sein mag, vermag ich nicht zu sagen, Cariani aber auf keinen Fall.

Kehren wir nun, nach diesem Ausstuge, wieder zurück in den ersten Saal, woselbst wir, unter Nr. 14, auf einer ziemlich großen Leinwand, die Predigt Johannes des Täusers in der Wüste dargestellt sehen. Die Predigt läßt uns kalt, odwohl die Malerei gut ist. Dieselbe rührt von Paolo Veronese her. — Nr. 16 daneden stellt den h. Dominikus dar. Leinwand, ungefähr 3 Fuß hoch und 2½ Fuß breit. Es ist dies ein gutes Vild des alten Tizian, aus seiner letzen Periode, und könnte vielleicht das von Ridolsi eitirte Porträt von Tizian's Beichtvater sein: "sece il ritratto del suo consessore, dell'ordine dei Predicatori; era tra le cose del Gamberato" d. h. es gehörte dem Gamberato an. Unter Nummer 19 geht ein anderes gutes Porträt, das Vildniß eines Alten mit weißem Barte und schwarzem Barette auf dem Kopse. Der gute Mann ist in der angenehmen Beschäftigung begriffen, Geld zu zählen. Vom Kataloge dem Giacomo da Ponte zugeschrieden, nach meiner Ansicht aber eher ein Werf seines Sohnes Francesco.

Und nun kommen wir zur Nummer 21, einem Hauptbilde der ganzen Sammlung, das wohl zu den berühmtesten Bildern der Welt zu zählen ist. Dieses Wunderwerk Tizian's ist unter dem Titel: "Die himmlische und irdische Liebe" allgemein bekannt, wurde von ihm etwa im zweiten Decennium des 16. Jahrhunderts gemalt und ist ganz im sogen. giorgionischen Geiste gedacht. Ein kostdares allegorisches Novellenbild mit dem poetischsten landschaftlichen Hintergrunde, den man sich nur träumen kann. Auch hier bewährt sich die große Meisterschaft Tizian's als Landschaftsmaler. Man halte dagegen die berühmten Landschaften der gleichzeitigen Riederländer, etwa die eines Sivetta, eines Mabuse, eines Patinir, welchen Dürer den "guten" Landschaftsmaler nennt 2), und sehe zu, was für ein ganz andrer Mann, auch in diesem Fache, der Italiener war. Derselben goldenen Zeit des Meisters mag auch wohl das Bild angehören mit den sogen. drei Lebensaltern des Menschen, welches in der Galerie Doria hängt, und von dem in der

<sup>1)</sup> Dies Bild wurde von den Herren Crowe und Cavalcaselle "a genuine Cariani" getauft; siehe a. a. D., S. 553, Rote 1.

<sup>2)</sup> Siehe Dürer's Tagebuch der Reise in die Niederlande, S. 118.

borghesischen Sammlung eine, wie man sagt, von Sassoferrato gesertigte Kopie zu sehen ist. (Saal VII.) Die rechte Seite des Antlitzes des die irdische Liebe darstellenden Weibes ist leider ungeschieft restaurirt worden. Im Ganzen aber ist dies kostbare, "traumhaft schöne" Bild leidlich erhalten. Die dicht gedrängten Längenfalten auf den Gewändern erinnern unwillkürlich an das ganz ähnliche Gefälte auf dem Mantel der Salome in jenem Vilde der Doriagalerie, welches daselbst als "Herodias" des Pordenone gilt und allgemein bekannt ist. Auch die Haare sind auf diesem Tizianischen Vilde gerade so behandelt wie dort. Merkwürdig, daß Basari dieses prachtvollen Vildes mit keiner Silbe erwähnt! Nidolsi, der es nur vom Hörensagen kannte, sagt bloß: "Im Hause des Fürsten Vorghese befinden sich, von Tizian gemalt, zwei Weiber an einem Brunnen, in dem sich ein Kind spiegelt."

Unter Nummer 36 hängt in der Nähe des Fensters ein Bildchen, welches die Masdonna mit dem Kinde darstellt und folgende Aufschrift trägt:

Joannes bellinus faciebat.

Diese Aufschrift trägt nicht den Charakter der ächten Bellinischen Namensbezeichnungen; auch stammt das Bildchen selbst eher von einem Schüler und Nachahmer des Giambellino, als von ihm selbst her. Francesco Bissolo ist unter allen Schülern und Nachahmern des großen Meisters derzenige, dem ich am liebsten diese kleine Madonna zuschreiben möchte 1).

Die Nummern 13 und 14 haben wir oben schon besprochen und beibe Gemälbe dem Giovanni de Lutero, Dosso genannt, zu vindiciren versucht. Nummer 30 stellt die heilige Dreieinigkeit dar, und ist ein gutes, mit dem Namen bezeichnetes Bild des Franscesco Bassano. Die mit 35 bezeichnete sogen. Geburt eines fürstlichen Kindes gehört nicht in die "Venezianische Schule", der es der Katalog einreiht, sondern ist nichts anderes als die Kopie eines im Pittipalast zu Florenz befindlichen Vildes des Scarsellino von Ferrara. Im nämlichen Saale begegnen wir überdies einigen andern Vildern der Vassanischen Schule; es ist Mittelgut.

Im Saal XI. begegnet unser Auge sogleich unter Nummer 2 dem heiligen Antonius von Padua, wie er den stummen Fischen eine Predigt hält: ein Exempel, das sich auch hentzutage mancher Prediger zu Herzen nehmen sollte, statt seine Worte an die tauben Menschen zu vergeuden. Dieses Bild wird vom Kataloge dem Paolo Veronese selbst zugedacht, mag aber wohl eher die Arbeit eines seiner bessern Nachahmer sein, deren er ja so viele hatte.

Unter 5 sieht man die römische Lucrezia dargestellt. Das starkgebaute, volle Mädchen hat ihre blonden Haare gelöst und ist eben im Begrisse, sich die Brust zu durchbohren. Der Ausdruck ist gar zu sehr gelassen, ja indisserent sür einen solchen Augenblick. Das Beib scheint nach dem Leben gemalt zu sein. Der Katalog reiht es in die Schule Tizian's ein. Diese Lucrezia gehört aber nach unserer Ueberzeugung unstreitig dem Palma vecchio an, und zwar jener Zeit, als dieser Meister sich eng an Lorenzo Lotto angeschlossen hatte. In der Uffiziengalerie zu Florenz besindet sich von Palma eine andere Lucrezia; dieselbe gehört aber einer spätern Zeit des Meisters an und ist wohl nichts anderes als das Porträt eines dicken, setten und gerade nicht schönen venezianischen Weibes, das ihm auch zu andern Vildern Modell gestanden. Neberhaupt war die Darstellung solch tragischer Seelenzustände nicht eben die Sache der Benezianer.

<sup>1)</sup> Crowe und Cavalcaselle schreiben dieses Bild dem Alter des Giovanni Bellini zu. (Bd. I, S. 193.)

Nummer 9 ist das Vildniß eines jungen Mannes; Brustild, Profil, Grund bräunlich. Wie man dieses Porträt dem nämlichen Maler zuschreiben konnte, dem man im Saale X Nummer 1 zugeschoben hat, nämlich dem Giambattista Moroni, ist wahrlich unbegreislich und zeugt von einer großen Gleichgiltigkeit seitens der Direktion. So wie aber jenes Porträt, wie wir gesehen, nichts mit dem trefslichen Bergamasken zu schaffen hat, so geshört auch dieses Bild auf keinen Fall dem Moroni an, sondern ist, täuschen wir uns nicht, ein Werk des Girolamo Savoldo von Brescia, eines Schülers des Komanino und sodann Nachahmers des Tizian. Das schöne Porträt verdiente in ein bessers Licht gestellt zu werden, zumal da die Vilder dieses vortrefslichen Dilettanten selten sind.

Besehen wir uns unter Nummer 14 ein großes Gemälde, das auf der Wand daneben hängt und das h. Abendmahl darstellt. (Leinwand, etwa sechs Fuß hoch und neun Fuß breit.) Der Katalog giebt als Autor dieses ziemlich rohen Vildes den Venezianer Andrea Schiavone an. Sowohl aus der Zeichnung als auch aus dem Kolorit und mehr noch aus der Auffassung der Charaktere spricht eher der Sinn der ausgearteten Schule Raffael's. Wir glauben in diesem Vilde die Hand des sich selbst überlassenen Polidoro da Carasvaggio zu erkennen und dasselbe der neapolitanischen Epoche des Meisters zuweisen zu müssen.

Die Nummern 15, 16 und 18 bezeichnen drei große Gemälde, welche vom Kataloge bem nämlichen Maler, nämlich bem "Bonifagio Benegiano" jugefchrieben werben. Das erste, 15, führt uns die Mutter der Zebedäer vor, wie sie ihre Söhne Christo empfiehlt. Auf dem Bilde 16 sehen wir die Heimkehr des verlorenen Sohnes und auf bem britten, 18, die "Chebrecherin" bargestellt. Die zwei ersten Gemälbe sind Arbeiten, irren wir uns nicht, des Bonifazio junior, die Chebrecherin aber ist nur eine schwache Kopie eines Nachahmers der Bonifazi. Schon Mündler machte in seinem letten kritischen Büchlein 1) darauf aufmerksam, daß es in Benedig eine Malerkamilie Namens Bonifazio gab, welche fast durch's ganze sechzehnte Jahrhundert wirkte. Diese Entdeckung verdanken wir aber nicht Otto Mündler, sondern zwei italienischen Runstforschern. Der Venezianer Moschini machte nämlich schon in seiner 1815 erschienenen "Guida di Venezia" aufmerksam darauf, daß es zwei Maler Namens Bonifazio gegeben haben müffe, und der vor mehreren Jahren verstorbene Doktor Cesare Bernasconi aus Berona wies in seiner auten "Geschichte der veronesischen Malerschule" 2) mit Dokumenten nach, daß wenigstens drei Maler Bonisazio eristirt haben, wovon der älteste aus Berona gebürtig, sich aber schon in seiner Jugend wie es scheint in Benedig niedergelassen hatte, wo er im Jahre 1540 starb. Der zweite, ber jüngere Bonifazio, ein Verwandter, vielleicht Sohn ober Bruder bes ältern, jedenfalls bessen Schüler und Nachahmer, verschied im Jahre 1553, während ein dritter Bonifazio noch im Jahre 1579 gemalt hat. Diese zwei letten Bonifazio hielten sich ftreng an die Mal- und Kompositionsweise des erstern, so zwar, daß der weniger Geubte sehr leicht, wie dies ja auch bei den drei oder vier Bassano geschieht, Werke des einen Bonifazio mit denen des andern verwechselt. Der zweite oder der britte dieser Bonifazio mag nun in Benedig das Licht der Belt erblickt haben, und es märe somit die Existenz eines Bonifazio Veneziano ebenso berechtiat, als es die eines Bonifazio Veronese ist, von welchem lettern schon ber "Unonimo" bes Morelli spricht. Es ift hier noch zu bemerken, daß ber jüngste dieser drei Bonisazio in seinen spätern Werken sich auch als Nachahmer des

<sup>1)</sup> Beitrage ju Burdhardt's Cicerone, S. 62.

<sup>2)</sup> Studi sopra la storia della pittura italiana - Verona 1864 - S. 287-88.

Tizian erweist, während der erste oder große Bonifazio unstreitig als Schüler und Nachsahmer des Balma vecchio erscheint.

Ich werde bei einer andern Gelegenheit länger bei dieser Malersamilie verweilen. Bestrachten wir heute nur noch das mit Nr. 32 bezeichnete Bild. Es stellt die Madonna mit dem nackten Kinde dar, welches einer andächtigen Frau den Segen ertheilt; zu den Seiten der h. Antonius, dessen Ausdruck wahr und seelenvoll ist, und der h. Hieronymus, ganz in der Art des Lotto beleuchtet. Maria aber sieht wie ein bergamaskisches Bauernsmädchen aus. Die Zeichnung ist noch ziemlich schüchtern, der Kaltenwurf hart und etwas unbeholsen. Es ist dies wohl eine Jugendarbeit des Palma vecchio, aus dem ersten Jahrzehnt des sechzehnten Jahrhunderts, ebenso wie das schöne Bild im Hause Colonna zu Rom.

(Schluß folgt.)



#### Baccio Bandineffi.

**Bon Albert Jansen.**, Mit Illustrationen.

II. In der Gunft bes Glückes und der Großen. (Schluß.)

Der größte Gönner Bandinelli's, Papft Clemens VII., starb am 25. September 1534. Noch kurz vor seinem Tode hatte er den Florentiner Bildhauer dadurch sehr schmeichelhaft geehrt, daß er ihm die Besitzung jenes bösen Nachbars der Billa Pizzidimonte schenkte, der nach der Nücksehr der Medici nach Florenz als Rebell seiner Güter verlustig erklärt worden war. Den beiden Päpsten aus dem Hause Medici, Leo X. und Clemens VII., ein würdiges Grabdenkmal zu errichten, mußte jett das rege Begehren aller ihrer Ange-hörigen sein. Welcher Künstler aber sollte dafür auserkoren werden? Michel Angelo war anderweitig zu sehr in Anspruch genommen und wurde überdies von dem neuen Papste Paul III. am 1. September 1535 zum "obersten Architekten, Bildhauer und Maler des Apostolischen Palastes" erhoben. Der Kardinal Jppolito de' Medici, der sich als das Haupt der Familie sühlte, wandte sich daher an Alsonso Lombardi, der, aus Lucca stammend, durch seine Schöpfungen namentlich in Ferrara und Bologna ganz Italien mit dem Nuhme seines Namens erfüllte. Allein gerade damals brach wieder Unheil über die Medici herein.

Rur furze Zeit hatte Alessandro mit Selbstbeherrschung, eifrig und zugänglich gutem Rathe, ben Staat regiert; bald gefiel er sich ausschließlich in ber ausgelassenen Gesellschaft der abligen Florentiner Jugend und gab sich jeder Ausschweifung hin. Im Winter veranstalteten seine Genossen Gelage, die 400-600 Scudi, zuweilen 1000 Scudi fosteten. Schamlose Orgien wurden geseiert, und der Herzog schonte in seiner sinnlichen Lust weder ben Abel noch die Ehrbarkeit; nicht einmal die Ronnen in den Klöstern waren vor ihm sicher. Creaturen, wie Giomo da Carmi und der Cameriere l'Unahero, die als ständige Gefährten den Serzog begleiteten, wenn er mastirt feine schlimmen Bege ging, gewannen fogar Cinfluß auf das öffentliche Wefen; es gab Leute genug, die fich nicht schämten, ihnen den hof zu machen. Dadurch, daß er biese Wirthschaft duldete, daß er seine eigenen vier Söhne baran Theil nehmen ließ, baß er womöglich felbst ben Ton babei angab, gelang es bem reichen und ftolgen Filippo Stroggi, die Staatsgewalt formlich in feine hände zu bekommen. Mit Gewalt wurde Florenz im Zaume gehalten. Die Waffen waren den Bürgern genommen und in ein neuerbautes Bollwerk an der Porta alla Giustizia gebracht. Zwischen Porta S. Gallo und Porta al Prato erhob sich seit Mai 1534 eine Citadelle. Dagegen beließ der Herzog der Stadt Bisa und anderen Ortschaften, die ben alten Groll gegen Florenz noch bewahrten, das Waffenrecht und ertheilte ihnen Privilegien mancher Art. Aus den Bewohnern der Landschaft bilbete er sich eine Miliz von 10,000

Mann, über die er seine Getreuen als Capitane sette, und umgab sich mit einer Leibgarde pon 300 leichten Reitern, die ihm felbst auf die Jago folgen mußten. Man begreift, wie ba die Steuern immer wuchsen; bereits 1532 betrugen sie für das Jahr 400,000 Ducaten. Die Florentiner litten am meisten darunter, und doch wurden gerade sie von allen höheren Staatsämtern ausgeschlossen. Der Magistrat der Acht stand ganz unter Maurizio di Romagna, der willkürlich, graufam und bestialisch versuhr; überall, auch außerhalb ihrer Heimat, namentlich in Rom, wurden die Florentiner von Spionen umlauert. Unter dem jungen lüberlichen Abel, der den Herzog umgab, herrschte Selbstsucht und giftiger Neid; es fam zu hinterliftigen Anschlägen, Giuliano Salviati wurde getöbtet, und die gerichtliche Untersuchung, die darüber entstand, bewirkte den Bruch des Herzogs mit den Strozzi. Seit der Zeit trat aus Aleffandro's Natur auch die tückische Mordgier hervor, die so oft mit der Wolluft vereint ift. Ihr fiel Luisa Strozzi zum Opfer, die durch Gift umtam, dann Giorgio Ridolfi. Bergiftet wurde auch Kardinal Jppolito de' Medici; es hieß, er ware nach Florenz gekommen, um Aleffandro aus der Welt zu schaffen, wobei ihm dann der andere zuvorkam. Bon Alessandro's Creaturen wurde ausgesprengt, der Bayst Baul III. habe die Unthat auf dem Gewissen, weil ihm für seinen Nipoten, Kardinal Karnese, nach Ippolito's Bermögen gelüfte. Aber ber Bergog felbst war unmöglich geworden; er hätte ben Staat und seine Familie in's Berderben gestürzt; bei einer Berschwörung, an deren Spite Lorenzino de' Medici ftand, verlor er 1537 das Leben. Zur herstellung des Freistaates tam es nicht. Die 48 Senatoren erwählten, die einen freiwillig und die anderen aus Furcht vor Alessandro Vitelli, der sich in den Besitz der Citadelle gesetzt hatte, Cosimo de' Medici, den Sohn Giovanni's belle Bande nere, als Herzog. Gin Aufstand unter Filippo Strozzi wurde blutig unterdrückt und mit ausgesuchter Graufamkeit bestraft. Dem einen Tyrannen war ein anderer gefolgt.

Bandinelli indessen verlor an Alessandro einen gefährlichen Feind und gewann an Cosimo einen neuen mächtigen Gönner. Unmittelbar nach Kardinal Jppolito's Ende schmeichelte er sich zuerst in das Vertrauen der Lucrezia, welche die älteste Tochter Lorenzo il Magnifico's und die Gemahlin Jacopo Salviati's war. Sie befaß Energie und Einfluß, und mährend die männlichen Mitglieder der Familie in Florenz mit politischen Gegenfägen und Gefahren, in Rom mit der Rivalität des auffommenden Hauses Farnese zu thun hatten, so hegte fie die Sorge für die Denkmale, die Leo X. und Clemens VII. verherrlichen sollten. Ihr brachten die Künstler ihre Stizzen und Entwürfe; so auch Antonio Dosio, bessen Zeichnung zu einem Monumente Clemens' VII. noch gegenwärtig in ber Sammlung der Uffizien bewahrt wird. Bandinelli aber überzeugte die hohe Frau, daß er vor allen anderen durch seine persönlichen Beziehungen berufen sei, den Gebeinen der großen Bäpfte die gebührende Ehre zu verschaffen. Bon den Konkurrenten fürchtete er nur Alfonso Lombardi, und daher stellte er der Lucrezia eindringlich vor, daß sich dieser weder auf die Runft zu zeichnen, noch auf die Bearbeitung des Marmors verstände. Raum hatte Bandinelli durch folche Mittel Lucrezia Salviati für sich eingenommen, so belagerte er ihren Sohn, Kardinal Giovanni; er antichambrirte bei diesem mit so auffallender Gewiffenhaftigkeit, daß er in den Berdacht politischer Spionage gerieth und einmal dem Allerschlimmsten ausgesetzt war. Aber er erreichte so sein Ziel und brachte zulett auch die Kardinäle Cybo, Niccolo Ridolfi und Baldassari Turrini dahin, daß sie ihre Stimmen ihm ertheilten; sie waren alle Angehörige des Hauses Medici.

Bafari hat Recht, für folche Machinationen war Baccio "terribile di lingua e d'ingegno",

schrecklich mit seiner Zunge und schlauen Findigkeit. Wieder hatte er sich einen neuen und ungewöhnlich bedeutenden Auftrag erlistet, obgleich er selbst den halbbezahlten Neptunsdria sir Genua noch nicht vollendet hatte. "Wenn mein Bruder Andrea Eurer habshaft wird, sagte ihm Kardinal Doria, dann könnt Ihr der Galeere sicher sein." Nicht ohne die schützende der Medici hatte sich Baccio dann nach Carrara gewagt, aber hier angesommen überall Häscher Andrea's gewittert und voll Angst rasch wieder den Heinweg nach Florenz genommen.

Die Modelle zu den Monumenten Leo's X. und Clemens' VII. fertigte er aus Holz und alles Figürliche daran aus Wachs. In den Gärten des Kardinal Ridolfi dei Sant Agata alla Subura in Rom hatte er die Ehre, dieselben seinen dort versammelten Gönnern vorzuzeigen. Da wurde Solosmeo angemeldet, ein Schüler des verstordenen Andrea del Sarto und ein Freund Benvenuto Cellini's. Schnell muß sich Baccio hinter eine Portiere zurückziehen, und Solosmeo wird zu einem Urtheil über die Modelle aufgesordert. Unsbarmherzig zieht dieser soson wird zu einem Urtheil über hie Modelle aufgesordert. Unsbarmherzig zieht dieser soson wird zu einem Urtheber her, über seine Hamissenheit und Anmaßung. "Was hab ich Dir gethan!" schreit Baccio, aus seinem Bersteck hervordrechend. Gelassen wendet sich Solosmeo an den Wirth: "Was sind das sür Possen, Monsignore? Nie wieder will ich mich mit Priestern einlassen." Und damit entpfahl er sich; Kardinal Salviati aber sagte beruhigend zu Baccio: "Thue Dein Bestes und strase solche Leute Lügen durch Deine Thaten."

Den Anfang dazu machte er emfig genug. Kaum hört er jedoch, daß der Herzog Cofimo in Florenz ein Denkmal für Giovanni delle Bande nere beabsichtigt und den Bildhauer Tribolo dafür in's Auge gefaßt hat, so wirft er sich auf Zeichnungen und Modelle bazu und weiß sie mit allerhand schönen Verheißungen an den Serzog zu bringen. Insbesondere wußte er sich hinter den Bischof Battista Ricasoli von Cortona zu stecken, der im Winter 1539/1540 nach Rom kam; er zeigte ihm die neugefundenen Antiquitäten und ging ihm auf Schritt und Tritt dienstbefliffen zur hand. Und so entschied sich auch diese Angelegenheit wieder zu Baccio's Bortheil. Bereits am 1. März 1540 konnte er in einem Briefe den Herzog um die Maaße des Marmors ersuchen, den er zu bearbeiten hätte, und um die Zuweisung einer recht trockenen Wohnung. Gleichzeitig eines Konflittes mit Baolo da Romena gedenfend, erklärte er heuchlerisch, daß er nicht um Streit zu führen, sondern um zu arbeiten nach Florenz kommen würde. Dorthin brach er nach Kurzem auf und ließ in Rom seine Papstmonumente liegen und stehen, wie sie waren. Bergebens beschwerte sich der Kardinal Turrini darüber, der als Sollicitore de' labori fungirte; seine Briefe vom 11. Mai 1540 an Kardinal Endo und vom 22. Juli 1540 an Herzog Cosimo blieben wirkungslos. Und doch hatte er Bandinelli so richtig erkannt, wenn er beide Mal über ihn ben Borwurf erhob, daß fein ganges Abfehen immerfort nur auf Geld gerichtet wäre.

Eben in diesem Momente erstieg Bandinelli die höchste Staffel seines Ruhmes. Bildshauer und Maler zugleich wie Michelangelo geworden, meinte er wie dieser auch als Baumeister auftreten zu können. Bon der Compagnia della Madonna della Quercia war einst Michelangelo beauftragt worden, der Heiligen dieser Laienbrüderschaft eine Kirche am Hügel delle Forbici vor der Stadt Florenz zu errichten, und hatte in der That 1525 Hand an's Wert gelegt. Bur Fortsührung und Bollendung dieses Baues aber wurde nachmals Bandinelli als Architeft und Bildhauer berusen. Wir wissen nicht, was er hierbei gesleiste hat, da die im Jahre 1552 geweihte Kirche der Madonna della Quercia am Ende

bes achtzehnten Jahrhunderts profanirt und mit den Bauwerken einer Villa verschmolzen worden ist. Allein in den Ruf eines Meisters der Architektur sich zu bringen, das war Bandinelli wirklich gelungen. Sine ähnliche ehrenvolle Stellung, wie sie Michelangelo in Rom 1535 durch Papst Paul III. für den apostolischen Palast übertragen war, erhielt er am 6. December 1540 in Florenz durch den Herzog Cosimo: alle Steinmegen, Maurer, Zimmerleute, Schmiede und Gehilsen der Dombau-Arbeiten wurden seinen Besehlen untersgeordnet. In Folge bessen erließ Bandinelli unter anderen auch am 14. Januar 1541 eine Reihe Verstügungen. Alle sene Handwerker sollten im Winter vom 1. Oktober bis 30. April eine halbe, im Sommer dagegen eine ganze Stunde Ruhezeit haben; sie sollten fortan die Arbeit nicht um die 23ste, sondern erst um die 23½ te Stunde verslassen und für sehen Wintertag 1 lira, für seden Sommertag 1 lira 3 soldi Lohn erhalten.

Endlich gefiel es dem Herzog, seinen Baumeister und Bildhauer für die Vollendung der Werke in Rom zu beurlauben, worüber der Kardinal Turrini in einem Schreiben vom 6. August 1541 seine Freude ausbrückte. In Rom benahm sich Bandinelli als der große Mann und mochte wohl auch manchem dafür gelten. Ein junger Architekt und Miniaturmaler, Francesco d' Olando, der damals dort auf Kosten König Johann's III. von Portugal die Theorie und Praxis der schönen Künste studirte, suchte ebenso wohl bei Bandinelli Belehrung als bei Michelangelo. Den letteren freilich scheint er über alles gestellt zu haben. Denn als er im Jahre 1549 seine Dialogen über die alte Malerei schrieb, so leitet er ben ersten in folgender Beise ein: im Begriff Lattantio Tolomei zu besuchen, hört er, daß dieser mit Vittoria Colonna nach der Kirche San Silvestro auf Montecavallo gegangen ift, um den streng katholischen Fra Ambrogio Catarino zu hören. Sobald aber der junge Mann an seine Freunde in der Kirche herangetreten ift, bemerkt Vittoria Colonna: "Frre ich nicht, so hört Francesco d'Olando viel lieber eine Rede Michelangelo's über die Malerei als eine Borlefung Fra Umbrogio's über eine Spiftel des Paulus." Und alle drei begaben sich zu dem weisen und großen Meister. Wir aber muffen uns nun zu der Betrachtung der Werke Bandinelli's in Rom wenden.

Im Chore von S. Maria sopra Minerva stehen noch heute vollkommen unversehrt die Grabmonumente der Medicäer-Bäpste, beide in der Form antiker Triumphbogen. Auf einfacher Basis erheben sich vier ionische Säulen, zwischen denen drei Nischen für Statuen sich öffnen. Leo X. sitzend, im pontifikalen Gewande, die Hand zum Segnen erhoben, thront zwischen Betrus und Paulus, und in ganz gleicher Weise Clemens VII. zwischen Johannes d. T. und Johannes dem Evangelisten. Oberhalb der Nischen mit ihren Statuen befinden sich bei jedem der beiden Monumente drei Reliefs, von denen das mittlere immer das größte ift. Auf dem einen Denkmale sehen wir Leo's X. Zusammentunft mit Franz I. im December 1515 in Bologna, und links und rechts bavon Paulus predigend und Petrus Todte erweckend; diesen Reliefs entsprechen auf dem anderen Denkmale Clemens VII., Karl V. in Bologna fronend, zwischen dem in der Wüste predigenden Johannes d. T. und dem die Drufiana erweckenden Evangelisten Johannes. Die Statue Leo's X. ift von Rafaello da Montelupo und diejenige Clemens' VII. von Nanni di Baccio Bigio gemeißelt. An Bandinelli wurden für jede derfelben 500 Scudi bezahlt und für jeden der Apostel 400, für jedes der zwei größeren Reliefs 600 und für jedes der vier tleineren 400 Scubi. Darin, daß sowohl in den Statuen als in den dazu gehörigen Reliefs die Bapfte durch ihren Plat und ihre Größe vor den Aposteln, vor den "uomini

deisicati" bevorzugt sind, hat Basari zu wenig Religion und zu viel Schmeichelei für die Medici gesunden. Zeder Beschauer aber sollte vielmehr in der flüchtigen und unsorgsälztigen Aussührung der Monumente unwillig die Dankbarkeit vermissen, die Bandinelli den Medici schuldete, und dann gerade hier aus einem allgemein sittlichen Grunde den Mangel an derzenigen Achtung tadeln, die der Künstler schon gegen die Kunst überhaupt und gegen seine eigenes Werk haben müßte. Der architektonische Ausbau ist nicht ohne Verständniß und Geschmack, sowie die Skulpturen wieder Korrektheit zeigen; aber niemand darf von dem Meister den Reiz eigenartiger Ersindung und die Wirkung einer tiesen lebendigen Empfindung erwarten.

Der Herzog Cosimo scheint fein besonderes Interesse für die Denkmale seiner großen Berwandten gehabt zu haben und wünschte vielleicht nichts sehnlicher, als bag sich Bandinelli seiner römischen Verpflichtungen so rasch als möglich entledigen möchte. In seiner Borliebe für ihn ließ er sich nicht einmal durch die Beschuldigung beirren, die Kardinal Turrini 1540 ausgesprochen hatte. Der Herzog war ein Mann, der manche löblichen Eigenschaften besaß; seine Zeitgenoffen bewunderten namentlich seine Enthaltsamkeit. In seiner Jugend hatte er mit der Tochter eines Goldschmieds Umgang, die ihm seine Mutter im Hause hielt; seit seiner Bermählung mit Leonora di Toledo, die er 1539 seierte, hat er nie wieder eine andere Frau berührt. Fünf Söhne und fünf Töchter, die sie ihm gebar, waren feine Freude und fein Stol3. Daß bie natürlichen Rinder Aleffandro's anständig versorgt wurden. ließ er sich angelegen sein; mehrere Töchter waren durch seine Mutter in Klöster gebracht, die Giulia verheirathete er mit Regagno Cantelmo, und einen Bruder berselben schickte er nach Bisa auf die Universität und gab ihm jährlich 1000 Dukaten. Wenigstens äußerlich hielt er ftreng auf Sitte und Religion, wie es eine Beit erforderte, in der fich fchon die Reaktion gegen die heidnische Renaissance und die keherische Acformation erhob. Wenn die Knabenschändung, die auch etwas Antikes war, schon längst von einheimischen Schriftstellern als Ursache des nationalen Unglückes aebrandmarkt wurde, so hat Cofimo 1542 ein strenges Geset wie gegen die Gotteslästerungen so gegen die unnatürlichen Laster ergeben lassen. Wegen letzterer murben Banbolfo Bucci und Giovanni Bandini angeklagt; jener aber fand Gnade durch den Einfluk scines Baters, der eben ben Karbinalshut erhielt, mährend Bandini mit langer Kerkerhaft buffen mußte; er bufte, so sagte man, ben Freimuth, womit er dem Bergog in's Geficht den Borwurf gemacht hatte, daß er seiner Frau zu viel Macht einräumte. Derselbe ftrenge Scani, der uns diese ungerechten Entscheidungen mittheilt, rühmt dennoch im Allgemeinen den Herrscher als gerecht. Ungern ertheilte Cosimo Audienzen; er zog es vor, die Barteien schriftlich zu vernehmen, wobei er dann die Sachen mit Ruhe und Fleiß durchdenken tonnte. Denn rasch in der Auffassung und im Entschlusse war er keineswegs. Fast nur Geistliche bilbeten seinen Rath, so Bischof Giovanni Battista da Ricasoli von Cortona, Bischof Bernardo de' Medici von Furli u. a. m.; nur die Juristen Agnolo Niccolini und Lelio Torelli da Fano waren Laien. Geheimnisse freilich ersuhren weder die einen noch bie anderen; auf die Entschließungen des Berzogs wirkte einzig und allein deffen Frau und beren Oheim Francesco bi Tolebo, ber in Floreng mit dem Titel eines kaiferlichen Gefandten gleichsam Wache über den ganzen Staat hielt.

Getren den Traditionen seines Hause förderte Cosimo die Wissenschaften und Künste. Wenn er in Pisa die alte Universität zu neuem Glanze brachte und überhaupt diese Stadt mannigsach auszeichnete und mit neuen Bauten schmückte, so geschah dies nicht ohne poli-

tische Gründe. Er liebte aber auch um ihrer selbst willen die Literatur und die Schriftssteller; auf ihren Beifall, auf den Ruhm, den sie spendeten, legte er hohen Werth. Der gelehrte Humanist und Kenner des Griechischen, Pietro Bettori, der geniale und kühn denkende Benedetto da Monte Barchi, der mit philosophischem Tiessinn und mit seinem Sprachgesühl begabte Schuhmacher Siovanni Battista Gelli: sie und manche andere wursden durch die Gunst des Hoses ausgezeichnet. Cosimo selbst hat den Ruhm, der Gründer der Florentinischen Akademie zu sein, der Pflegerin der schönen Sprache Toscana's, die damals nicht nur in ganz Italien, sondern auch in Frankreich ihren Zauber übte.

Es entstanden zahlreiche Prunk- und Nutbauten; an den erforderlichen Punkten wurden stattliche Festungen wie die herrlichen Bastionen von San Miniato aufgeführt. Für Bildhauer und Maler gab es stets zu thun. Auch für die vergängliche Herrlichseit der Hof- und Staatsseste wurden sie noch immer in Anspruch genommen; Ridolso Chir- landajo konnte für den ständigen Werkmeister derselben gelten, während der Vildhauer Tribolo bei Feuerwerken besonderen Ruhm erwarb.

Und nach allen Seiten hin entfaltete der Herrscher einen wahrhaft königlichen Pomp und Prunk; alle Welt war verwundert fiber die große Zahl von Damen, die dienend die Bergogin Leonora umgaben. Bu alle ben Ausgaben aber für den Staat, für Festungen und Armeen, für Wissenschaft und Kunft, für Hof und Nepräsentation kamen noch Silfsgelber für den Kaifer und die Koften für die Unterhaltung einer Menge von Spionen. Die Steuern, bereits auf 500,000 Scubi im Jahre gesteigert, reichten nicht mehr aus, sehr bald war eine Million erforderlich. Wer es verstand, dem Bolke Geld abzupressen, der war der Regierung willfommen, und mancher, der es verdient hätte, im Dunkel zu bleiben, verhalf sich durch solche Künste zu einem glänzenden Dasein. Der Jurist Jacopo Bolverini aus Prato wurde nach Segni's Ausbrucke der neue Solon von Florenz, der jeden Tag ein Gesetz ausdachte, das dem Fürsten Geld, der Gesammtheit aber Schaden und Schande brachte. Auch die Bergwerke, die namentlich in Pietra santa eröffnet wurden und zu beren Betrieb Ingenieure aus Deutschland herbeigeholt waren, verursachten nur neue Unkosten. Der ganze Handel wurde zum Monopol der Regierung gemacht. Das Bolk seufzte unter den Lasten. Doch was kümmerte das den Gebieter, der kein Herz für die Bürger besaß! Sein ganzes Negiment war auf die Macht allein begründet; Mißtrauen gegen alle galt ihm für die oberfte Regel des Fürsten. Bon den Florentinern zog er sehr wenige, und mit nichten die Besten in seinen Dienst; und wenn er sie gebrauchte, so war es zu Dingen, die sich weder für Ebelleute noch für freie Bürger schickten. Den Schmeichlern eröffnete er überall sein Ohr und seine Hand, und unterwürfige Diener ernteten bei ihm reichen Lohn; daß er seine Keinde gleich im Anfange seiner Regierung mit kaltblütiger raffinirter Grausamkeit vernichtete, wirkte für alle Folgezeit. Vor seiner Rache war keiner sicher. Als sich Lorenzino de' Midici, der Mörder Alessandro's, nach vielen Frrfahrten von Konstantinopel bis Paris 1547 nach Venedig begab, wurde er sammt seinem Dheim Alessandro Soderini von zwei Männern erdolcht, die Cosimo gedungen hatte.

Kann es Bandinelli zum Nuhme gereichen, daß er die volle Gunst eines solchen Herrschers genoß? Er selbst freilich brüstete sich damit; hoffärtig und anmaßend ließ er es jedem fühlen, daß in der Sphäre, die ihm anvertraut war, alles zu seiner Berssügung stand. Einen Marmorblock, aus dem ein Herkules und Antäus auszuhauen Michelangelo schon begonnen hatte und den dann Fra Giovanni Angelo Montorsoli vollenden sollte, ließ er "frech und schamlos" in Stücke schneiden, um daraus Karnieße

für das Monument des Giovanni delle Bande nere zu meißeln. Ich weiß nicht, ob sich Baccio eingebildet hat, durch die Grabdenkmale der Päpste Leo X. und Clemens VII. dasjenige Michelangelo's für Julius II. überdoten zu haben; jedenfalls wollte er jest mit seinem Giovanni dessen Statuen Lorenzo's und Giuliano's ausstechen, die über ihren Gräbern in der Sagrestia von S. Lorenzo in Florenz sizen. Auch er ließ seinen Helben sizen, in voller römischer Rüstung, aber baarhäuptig, den Kommandostad in der rechten Hand, die auf dem rechten Oberschenkel ruht. Die Basis der Statue bildet ein hoher rechteckiger Würsel, an dessen Nückeite aus einer Nöhre frisches Wasser sließt. Bon früh bis spät drängt sich nun dort in belebten Gruppen schöpsend und trinkend das Bolk. Das Postament hatte schon lange Zeit in der engen gedrückten Kapelle de' Neroni in San Lorenzo gestanden, ehe es auf dem Plaze vor dieser Kirche aufgestellt wurde und nun den Namen la Base di San Lorenzo bekam. Die Statue selbst aber wurde gar erst 1850 aus dem großen Saale des Palazzo vecchio geholt und auf die für sie bestimmte Basis gebracht. Noch einmal regte sich dabei der alte Florentiner Geist des Spottes:

"Messer Giovanni delle Bande nere Dal lungo cavalcar noiato e stanco Scese di sella e si pose a sedere".

Fertig in allen seinen Theilen ist übrigens weder die Statue noch das Postament. Der curulische Sessel Giovanni's ist noch roher Stein, und von dem Ding, das der Held in seiner Hand hat, weiß man nicht zu sagen, ob es ein Kommandostab oder das untere Stück eines Lanzenschaftes ist.

Aufmerksame Beobachtung verdient das würfelförmige Postament. An den vier Ecken sind Säulen. Jede der zwei Kleinseiten zeigt das Wappen der Medici. Der Vorderseite wird ihr Schmuck durch ein großes Relief verliehen, das zwei durch einen Baum getrennte Scenen darstellt. Auf der einen Seite wird ein Schwein weggetragen, eine Frau geraubt und ein bärtiger Mann von einem Jünglinge in Banden gelegt. Die andere Seite aber vergegenwärtigt uns den im Siege milden Helden, leider wieder nur in unvollständiger Ausschrung des Vildhauers. Er sitt auf Trophäen, und mit ausgestreckter Hand verkündet er den schon knieenden oder eben herangesührten Gesangenen Frieden und Freis heit. Was der Meister in anmuthiger und kunstreicher Meißelsührung leisten konnte, das sehen wir an dem herrlichen Gesims des Postamentes, an den Guirlanden und den Stiersschädeln, die dort in erhabener Arbeit ausgesührt sind.

Bandinelli's Zeitgenossen lachten über den Kerl, der das gestohlene Schwein über seiner Schulter hängen hat; man raunte sich zu, in dieser Figur beschinusse der Künstler den Baldassare da Pescia. Wir bewundern das große Doppelrelief als eine der besten Leistungen jener Zeit überhaupt, denn es vermeidet den gefährlichen Wetteiser mit der Malerei, wodurch die Frührenaissance so phantastisch und die Spätrenaissance so geschmackslos werden kann.

Kaum hatte Bandinelli nach seiner Rücksehr aus Nom die Arbeit wieder in Angrissgenommen, so wurde er vom Herzog schon wieder zu neuen Unternehmungen berusen. Im Jahre 1540 verließ Cosimo das Haus der Medici, das der Wittwe Alessandro's di Medici, der nachmaligen Gemahlin Ottavio Farnese's, Margareta von Desterreich, angeshörte. Seine neue Wohnung nahm er im Palazzo della Signoria, wo namentlich die alten Zimmer della Gabella del Sale, de' Leoni und della Mercanzia nach seinen Wünschen umgebaut wurden. Für einen öfsentlichen Audienzsaal entwarf Bundinelli den Plan;

Giuliano di Baccio d'Agnolo sollte den baulichen Theil übernehmen, während er sich selbst alle Stulpturen vorbehielt. Marmor und der schöne bläuliche Stein, der in Fossato dei Florenz gebrochen wird, wurden als Hauptmaterialien für das Wert bestimmt. Allein Giuliano mochte ein ganz braver Holzarbeiter sein, von Architektur verstand er so wenig, daß diese nachmals Basari anvertraut werden mußte. Bandinelli machte sich keine Sorgen darüber, er dachte nur an seine Statuen, die ihm jede mit 500 Scudi bezahlt werden sollten. Es scheint die Absicht gewesen zu sein, alle hervorragenden Mitglieder aus dem Hause Medici zu vergegenwärtigen. Allein Cosimo der Aeltere und die Herzöge Giusiano und Lorenzo wurden niemals begonnen. Leo X. als Friedensstifter Italiens wurde erst von Bincenzo Rossi ausgesührt; Alessandro und Giovanni delle Bande nere, die ihm zur Seite stehen, sind von Bandinelli und ebenso Clemens VII., Karl den V. krönend, mit Herzog Cosimo. Mit dem Kopse des letzteren gab sich der Künstler alle Mühe; aber er mußte ihn zuletzt abschlagen, und auch der neue, durch den er ihn ersetze, glückte ihm nicht, während doch eine Büste Cosimo's, die sich in einem Zimmer des Palastes besand, nach Basaris Urtheil vorzüglich gelungen war.

Am Eingange des Palazzo Becchio sind links und rechts zwei symbolische Figuren; die eine ein Werk Bandinelli's und die andere eins von seinem Freunde Vincenzio Rossi, der von einem niedrigen Ingrimm gegen Michelangelo beherrscht war und in seiner Gruppe "Simson mit dem Philister" dem letzteren das Aussehen des großen Meisters verlieh. Dieser aber hatte endlich 1545 in der Gestalt, in der wir es heute sehen, sein Grabmal Julius' II. vollendet, eine Arbeit, die treffend als die Tragödie seines Lebens bezeichnet ist. Zurückzukehren in seine Heimatstadt war jetzt seine Sehnsucht, als er nach Antonio da San Gallo's Tode zum Architekten der Peterskirche ernannt wurde und hiersmit sür ihn in Rom noch einmal eine neue Epoche seines unsterblichen Wirkens begann.

Eben damals schien Bandinelli den Aufschwung zu seinem höchsten Fluge nehmen zu wollen; ein Stulpturwerk für den Dom in Florenz, dessen Plan selbst den Italienern des 16. Jahrhunderts unvergleichlich grandios vorkam, wurde mit kühnem Vertrauen seinem Geist und seinen Händen überlassen. Es war ein großes Chorwerk für den Dom. Bereits 1544 wurden hiersür die Marmordlöcke vom Herzog Cosimo gekauft, die sich in Michelsangelo's Wohnung Via Mozzi befanden. Taxirt auf 170 Scudi, wurde der letzte Rest erst. September 1559 bezahlt.





Sgraffitobekoration in ber Rutfürftenftrage.

### Die Bauthätigkeit Berfins.

Bon Adolf Rofenberg.

Mit Bauftrationen.

#### III.\*)

Banneister Hugo Licht, eine jüngere Kraft, wird von ähnlichen Tendenzen geleitet. Ein von ihm in der Kurfürstenstraße 1873—74 erbautes Haus in strengen Renaissancesormen zeigt auf der Fläche des obersten Geschosses eine überauß reiche und geistwoll konzipirte Sgrafstodervation, zu welcher allerdings Prof. F. Lausberger in Wien die Kartons entworfen hat (s. die vorstehende Abbildung). In dem Friese, welcher das in Pirnaer Sandstein ausgeführte Erdgeschoß von dem ersten Stockwerke scheidet, besinden sich sünf von den Terracotta-Medaillons, welche, von Prof. König undellirt, zuerst im österreichischen Museum für Kunst und Industrie zur Berwendung gelangt sind. Leider ist der Architekt von dem an sich richtigen Bestreben, die erste und zweite Stage als ein Ganzes zu behandeln — Erdgeschoß und drittes Stockwerck sind durch die Desoration bevorzugt, — verleitet worden, die spischogigen Fenstergiebel der ersten Etage in die Fensterbrüftungen des zweiten Stockwerkes einschneiden zu lassen. — Sehr gelungen ist dagegen die Anlage des Heckmann's chen Gartensaales in der Schlessischen Stockwerkes. Die Flächen der Außenwände desselben sind mit Sgrafsiten geschmidt, welche für die Langseite wiederum von Lausberger, für die kurze Seite von Gesellschmidt, welche

<sup>\*)</sup> Bergl. X. Jahrgang, Seite 346 ff.

entworfen sind. Ueber jedem der drei offenen Rundbögen des Gartensacks ist zwischen Pilastern je ein auf Schiefer in Goldgrund gemaltes Figürchen, von Gescuschap ausgeführt, angebracht. Die beigegebene Abbitdung überhebt mich einer weiteren Beschreibung. Ich mache nur noch auf die reich ornamentirten Säulensüße und auf die geschmackvolle und elegante Desoration des Innern ausmerssam. Die als elliptische Tonne mit Stichkappen konstruirte, massiv gewölbte Decke der Halle ist in der reichsten Weise des Cinquecento mit Putten, Thieren, Blumen u. f. w. dekorirt. — Auch die Einführung von Medaillons aus glasirtem Thon in die Façadendesoration hat sich ebenso wie die der farbigen Medaillons vortrefslich bewährt. In Verbindung mit



Bedmann'icher Gartensaal, erbaut von Sugo Licht.

Sgraffitomalerei findet man häufig farbige Malereien auf Goldgrund oder in Glasmofait ausgeführt, oft nach Entwürfen unferer ersten Künstler. Weiße Röpse auf Goldgrund, wie man
sie neuerdings an einem Hause der Königgrätzerstraße angebracht hat, geben einen weniger erfreulichen Schnuck, namentlich wenn sie, wie es dort der Fall ist, modernen Münzstenweln nachgebildet sind, die bekanntlich nicht zu den gelungensten Kunstprodukten der Gegenwart gehören.

Die Architekten Khllmann und Henden haben in der Kaifergalerie ein archietektonisches Denkmal errichtet, welches der neuesten Spoche der modernen Architektur Berlins die Signatur verlieh. Die Prunksucht der Gründerzeit und der Milliarden-Aera hat ihren deut-lichsten Ausdruck in der Kaifergalerie gefunden. Zwar war sie bereits vor dem französischen Kriege projektirt worden, aber ihr Bau begann erst nach dem Abschluß der Feindseligkeiten und ihre Bollendung siel in das Frühjahr 1873. Die Anlage der Kaisergalerie war nicht eigentlich die Folge eines Bedürfnisses. Kommunikationen zwischen der Behrenstraße und den Linden sind genügend vorhanden. Es sollte im Grunde nur ein Sammelpunkt für Luxusbazare einerseits und für elegante Kasseehäuser, Concert= und Festsäle andererseits geschaffen werden. Mit Nück= sicht auf diese Bestimmung mußte das Ganze auch einen sesssichen Charafter tragen, und um

dieser Forderung gerecht zu werden, führten die Architekten ihren Bau in einem überaus reichen Renaissancestile aus, der seine Details hauptsächlich der französischen Renaissance entlieh. Bei dem Bestreben, in der Dekoration des Innern möglichst reich zu sein, sind die Architekten in den entgegengesetzten Fehler versallen. Sie stören das Auge, und hauptsächlich das Auge des nüchternen Berliners durch Ueberladenheit in der Dekoration und durch allzu kleinliche Details. Der Berliner Passage sehlt der Zug des Großartigen, Imponirenden, welcher z. B. den Hauptsvorzug der Mailänder Galleria Bittore Emanuele bildet. Der mächtige Eindruck, den letzteres Bauwerf auf den Eintretenden macht, läßt uns im Augenblick die rohen und wüsten Details des Innern übersehen, und die Erinnerung wirkt so mächtig nach, daß man nur noch an den ims

posanten Gesammteindruck zurückbenkt. Die Berliner Passage macht leider einen entgegengesetzten Eindruck. Die reiche Ornamentik verwirrt den Sinn; man richtet nur seine Blicke auf das Einzelne, ohne einen rechten Gesammteindruck zu empfangen. Dazu kommt noch die Anlage des Ganzen, welche durch die räumlichen Verhältnisse kaum zu einer anderen Entsaltung kommen konnte. Während

die Mailander Passage im Grundriß einem lateinischen Kreuze gleicht, ist der Grundriß der Berliner (f. den Holzschitt) ein stumpser Winkel von ca. 125°. Es giebt keinen Punkt in der Galerie, von welchem aus man einen Ueberblick über das ganze Bauwerk haben

fönnte. Daß der Erbauer der Mailänder Passage einen weitaus größeren Naum zur Bersügung hatte, fällt nicht in's Gewicht. Auch auf beschränktem Naume kann man Großes leisten, wenn man mit den Maßverhältnissen zu rechnen weiß. Aber dem bei weitem größeren Theile der Berliner Architekten sehlt der Sinn für eine maßvolle Ubwägung der Berhältnisse, und darum ist gewöhnlich das erste Urtheil, welches nan über einen Berliner Neubau fällt, gegen die "unglücklichen Berhältnisse" gerichtet.

Auch die Passage ist von diesem gemeinfamen Vorwurse getroffen worden. Das eine wirkt ofsenbar mit dem anderen zusammen, um den Eindruck des Kleinlichen und Gedrückten zu verstärken. Dazu kommt noch die häusige Anwendung von Korbhenkelbögen im Innern sowohl als über den nach außen führenden Portalen. An sich kann man ja gegen den Korbhenkelbogen nichts einwenden. Aber wie gefagt — diese Umstände tressen alle zusammen, um den Gesammteindruck zu beeinträchtigen.



Grundriß ber Kaisergalerie,

Die nach den Linden zugewendete Fagade ist weder in ihrer Gliederung noch in ihrer Farbenstimmung — grauer Sandstein und gelbe Terracotta — eine besonders glückliche zu nennen. Wir erwarten eine große Triumphbogenarchitektur und erhalten an ihrer Stelle ein System von vier kleinen und zwei großen Bögen, von denen der erste große, von links gerechnet, sich über den Eingang in das Innere spannt, während die anderen Ladeneingänge und Schaufenster krönen. Daß die Anlage eine unsymmetrische ist, will ich den Architekten nicht so schwanklammern an die Symmetrie nicht auch zu den Zöpsen der Berliner Architektur, welche verstenen abgeschnitten zu werden?

Damit glaube ich die Ausstellungen erschöpft zu haben, welche man im Großen und Ganzen gegen dieses trotz alledem hochinteressante Bauwerk der talentvollen Architekten zu machen berechtigt ist. (Die von einen Franzosen erhobene Anschuldigung, die Kaisergalerie sei ein Abklatsch der Passage Jousson in Paris, vermag ich nicht zu untersuchen, da mir das nothwendige Mas



Die Raifergalerie (Paffage), erbaut von Ryumann und henden. Unficht von der Behrenftrage.

terial sehlt.) Den Ausstellungen steht jedoch eine ganze Reihe von Borzügen gegenüber, die sich zum Theil aus jenen Schwächen ergeben. Die Deforation ist est in erster Linie, welche unsere ganze Bewunderung in Anspruch nimmt. Sine Detailansicht eines Theiles der inneren Architektur (s. die Abbildung) wird den Lesern ungefähr einen Begriff von der reichen, sinnsbestrickenden Fülle der Ornamentik des Innern geben. Auf dem noch sichtbaren Kranzgesims ruht das Glasdach, das untere nicht sichtbare Stockwerk ist von Läden eingenommen. Was den berauschenden Sindruck der inneren Architektur noch verstärkt, ist die Farbenwirkung: das satte Gelb der Backseine und der Terracotten und das Gold der Galerien und Schilder über den



Mus ber Raifergalerie (Paffage).

Labeneingängen. An den Bildhauerarbeiten haben sich die Künftler Usinger, Ende, Hundriefer, Pohl, Wittig u. a. betheiligt. Ihnen allen ist nachzurühmen, daß sie den Intentionen der Architekten vollkommen gerecht geworden sind. Sie haben die Stilrichtung mit ausgezeichnetem Berständniß erfaßt und aus dem üppigen, lebensfrohen Geiste der Renaissance herausgearbeitet. Damit ist ein Lob ausgesprochen, welches besonders derzenige zu würdigen wissen wird, der die ärmlichen, ja kläglichen Leistungen der Berliner Plastik an den Gebäuden neuhellenischer Stilrichtung kennt.

Bon dem Vorwurse, welcher der Gesammtanlage der Kaisergalerie nicht erspart werden kann, ist jedoch die nach der Behrenstraße gewendete Front freizusprechen (f. die Abbildung). Hier waltet jener sonst vermiste Zug des Großartigen, Imponirenden in vollem Maße. Hier baben wir eine vollsommen einheitliche Schöpfung, ein Werk aus einem Gusse vor uns. Angesichts dieses Theiles bleibt es nur zu bedauern, daß die Architekten bei der Gestaltung des Innern, und hauptsächlich der Vorderfront, nicht demselben Geiste gesolgt sind, der sie hier so glücklich inspirirte.

Trot aller Ansstellungen im Sinzelnen ift die Raifergalerie eine der werthvollsten Bereicherungen, welche die moderne Architektur Berlins aufzuweisen hat. Auch hier begegnen wir einem klaren, seiner Ziele bewußten Streben, einem für die Berliner Architektur tonangebenden Genie, dessen reifste Früchte wir noch zu erwarten haben.

Die Gesammtsänge der Kaisergalerie beträgt 410 Fuß, ihre Breite 26 Fuß. Ihre beiden Schenkel durchstreuzen sich in einem Oktogon von ca. 50 Fuß Weite. Die ganze Front der Unter den Linden belegenen Façade nimmt ein großer Festsaal ein, welcher durch eine geräumige Treppenanlage von der Straße aus erreicht werden

faun. Er hat eine Länge von ca. 100 und eine Breite von 50 Fuß. Ornamentale Glasmalereien von Swertskoff in München zieren feine Fenster, Gemälde von A. v. Henden seine Decke. Zwei Wandgemälde von nicht unbeträchtlichen Dimensionen sind von D. Begas und E. Hildebrandt ausgeführt. An den großen Festsaal schließt sich noch eine ganze Anzahl stattlicher Nebensäle.

Eine ganz besondere Beachtung verdient ein origineller, überraschend gelungener Bersuch derfelben Architeften, nämlich die Formen der deutschen Renaissance dem Material des Backteins anzupassen. Borläufig haben sich diese Bersuche auf eine Anzahl kleinerer Billen beschränkt, welche den vornehmsten Schmuck der reizenden Ufer des in der Nähe von Berlin gelegenen Wannensees bilden. Die Villa v. d. hendt, welche unsere Abbildung darstellt, giebt ein Beispiel

von dem gludlich erfaßten und gludlich durchgeführten Bedanten der Architeften. Mit einer gefälligen Gruppirung ber haupt= und Nebengebaude, mit einer gefchidten Berwerthung von Sallen und Terraffen vereinigen fich die Reize der Park- und Gartenanlagen, um diefe zier= lichen Baulichkeiten zu wirklichen Perlen ber Lanbschaft zu machen. Selbstverständlich find bie verschiedenen Farben des Backsteines auch zu verschiedenartigen Farbenessetten verwerthet. Bon biesem Bebiete aus ift, foviel ich überfeben fann, besonders ber Ausgang einer Regeneration unserer modernen Berliner Architeftur zu erhoffen. Hier bildet sich allmählich der Farbenfinn heran, hier entwickelt fich bas Wefühl für eine geschmads und reizvolle Ornamentik, hier endlich erschließt sich ein neues Feld für originelle Combinationen architektonischer Formen. foration ber Flachen fpricht - fpeziell bei ben Bauten Rhumann's und Dehben's - nur erft ein bescheidenes Wort. Ein einfaches bandartiges Ornament, eine mäßige Verwendung von Terracotten - darauf beschränkt sich das ganze bekorative Beiwerk. Auf diese Weise vereinigt sich hier, was fich fonft bei Bauten ähnlicher Bestimmung felten vereinigt findet, vornehme Ginfach= heit, behagliche Eleganz und Wohnlichkeit. Jedenfalls steht zu erwarten, daß sich die deutsche Renaiffance im Ziegelrohbau eher einbürgern wird, als die moderne Gothif, wie es ichon jett die Berfuche in Hannover und Raffel zeigen. Im Butbau ift die deutsche Renaissance bereits feit Jahren in der glücklichsten Weise von Ende und Bodmann gur Anwendung gebracht worden. Gelten hat man einen alten Bauftil nit gleichem Glücke ben Bedingungen und Anforderungen bes modernen Lebens bienftbar gemacht, wie es z. B. in ben Bauten ber Beuth= ftrage geschehen ift.



Billa v. b. henot am Bannenfee, erbant von Rollmann und Beyben.

## Ansichten aus dem kaiserlichen Thiergarten bei Wien.\*)

In der Besprechung der Monographie von Schönbrunn im vorigen Bande der Zeitschrift haben wir bereits auf die Fortsetzungen hingewiesen, durch welche jenes auf Besehl des Kaisers Franz Joseph herausgegebene Prachtwerk zu einer Gesammtpublikation der Lustschlösser des öfterzeichischen Kaiserhauses erweitert werden soll.

Als erste bieser Fortsetzungen, freisich von weniger architektonischem als landschaftlichem Inhalt, ist soeben ein glänzend ausgestattetes Hest von Heliogravuren erschienen, das uns die wenig bekannten Reize des westwärts von Schöndrunn an den Auskänsern des Wiener Waldes hingelagerten großen kaiserlichen Thiergartens in zwölf meisterhaften Darstellungen enthüllt. Das Wert verdankt seine Entstehung, nach der Initiative des kaiserlichen Auftraggebers, wiederum vornehntlich der unausgesetzten Fürsorge, welche der Oberstämmerer Graf Erenneville der Förderung künstlerischer und funstwissenschaftlichen Unternehmungen angedeihen läßt. Wir glauben dessen hohe Verdienste hier um so mehr betonen zu sollen, als auch dieses Werf — wie das über Schöndrunn und über die kaiserliche Schatzkammer — nicht in den Buchhandel gelangt und ihm daher die verdiente Beachtung in weiteren Kreisen seicht entgehen könnte.

Zu der Monographie von Schönbrunn war die Heliographischem Wege, und zwar durch das t. f. militär-geographische Institut in Wien hergestellt. Offenbar hat man mit dem vielversprechenden Versahren einmal eine Krastprobe anstellen wollen. Und wir müssen gestehen, daß das Endresultat, so wie es sich hier präsentirt, ein überraschendes ist. Die Taseln machen im Großen und Ganzen den Eindruck von Originalradirungen, mit aller malerischen Wirfung und aller Unmittelbarkeit, welche den Arbeiten der Radirnadel eigen sind. Die Gesammtwirkung ist eine um so glücklichere, als sich zu den Original-Ausnahmen, welche den Taseln zu Grunde liegen, zwei Künstler vereinigt haben, welche zu der meisterhaften Beherrschung der ihnen gestellten fünstlerischen Ausgabe jene eindringende Kenntniß der Natur und jene Liebe zur Sache mitbrachten, ohne welche dem spröden Stoss nimmermehr dieser seizen abzugewinnen wäre: August Schässer, der bewährte Schisberer österreichischer Berg= und Waldnatur, und Franz v. Pau singer, der treue Beobachter und Darsteller der heimischen Thierwelt und des Waldwerfs.

Fragen wir nun, wie sich das Verdienst dieser Künstler um das Gelingen des schönen Werkes zu dem Antheil verhält, den die heliographische Technik daran genommen, so ist Folgendes als die Entstehungsgeschichte der Taseln wohl von allgemeinem Interesse:

Die Grundlagen bilden streng in ansschließlicher Strichmanier angesertigte Federzeichnungen von gleicher Größe wie die Heliogravuren (c. 30 × 50 Centim.). Bon diesen Zeichnungen wurden photographische Ausnahmen gemacht und mit Hilse der Matrizen mittelst eines Bersahrens, dessen Details nicht hierher gehören, die vertiesten Kupferplatten sür den Druck herzgestellt. Bollte man jedoch glauben, daß die Abdrücke dieser Platten, wie das Berfahren sie liesert, mit den in dem Berke vorliegenden sertigen Drucken übereinstimmten, so wäre das weit gesehlt. Das Berfahren vermag eben nur die in Strichmanier ausgesührte Zeichnung vollstemmen flar und bestriedigend wiederzugeben. Jedwede Tonunterlage bleibt dabei ausgeschslossen.

<sup>\*)</sup> Herausgegeben mit Allerh. Genehmigung S. Maj. des Kaifers von Franz Grafen Folliot de Exenneville, k. k. Sberftkämmerer. Zwölf Original-Zeichnungen nach der Natur von Aug. Schäffer und Franz v. Pausinger. Heliogravure vom k. k. militär-geograph. Institute. Kupferdruck v. L. Pisani in Wien. 1876. qu. Fol.

Das Bild, wie es aus dem heliographischen Apparat hervorgeht, ist daher nur eine ziemlich nüchterne Zeichnung der Natur, die ihren tieseren Reiz, ihre malerische Haltung und Stimmung erst durch die Nacharbeit des Künstlers erhalten nuß. Durch wiederholte Aufätzungen, durch Nachradiren auf nen aufgetragenem Aetgrund oder auf blanker Platte mit der kalten Nadel, mit dem Diamantstift u. s. w. wurden die Heliogravuren erst in diesenige Verfassung gebracht, in welcher sie uns vorliegen; es kann demnach wohl kann mehr eine Frage sein, wem das Hanptverdienst zufällt, wenn uns die Heliogravuren den Eindruck von Originalradirungen machen: dem nacharbeitenden Künstler oder dem Heliographen.

Dies über die Art der Darstellung vorausgeschickt, wenden wir uns nun dem Dargestellten felber zu. Es war keine leichte Aufgabe, Die landschaftlichen Schönheiten und Eigenthümlich= feiten dieses über 4000 Soch umfassenden Waldreviers in seiner charafteristischen Terrainformation, mit feinen mannigfaltigen Baumarten, ben Teichen, Jagoftanden, "Schütten", Forsthäufern n. dgl. in zwölf Bildern zu repräfentiren, und dabei zugleich auf den Wechsel der Jahreszeiten mit ihren Wirkungen auf Staffage und Stimmung Bedacht zu nehmen. Da galt es oft meilenweit durch Wald und Wiefe dahinguftreifen, um den für das Bild entsprechenden Staudpunft zu gewinnen, dann wieder in rauber Jahreszeit fern von menfchlichen Wohnungen ftundenlang auszuharren, um irgend eines der ehrwürdigen Baumindividuen, welche der Zeit und der Forst= wirthichaft Trot geboten, oder ein anderes intereffantes Motiv ber Mappe einzuverleiben. Bas wir jetzt in den Blättern vor uns haben, ift die Auslese bieser mühevoll errungenen Ernte. Da sehen wir das Forsthaus bei Mariabrunn, vor dem eben die kaiserlichen Jagdmagen anfahren, wandern dann über den Reitsteig beim sogenannten Stegthor jum Grunauerteich, der dem Künftler zu einem der schönften Blätter das Motiv dargeboten hat. Im Mittelgrunde schimmert hell der kleine See; die Thiere des Baldes sind bei der Schwüle des Tages in's Freie hinausgetreten und im Borbergrunde tummelt sich Roth= und Schwarzwild munter durch= einander. Den Baidmann wird besonders das folgende Blatt, die fogenannte "Rönigklosterschütt" intereffiren, der erfte "Saufang", in deffen Umgäunung es heute friedlich zugeht; die schwarzen Gefellen lagern neben ihrer jungen Brut, die fich mit allerhand Allotriis erluftigt; mit wür= digem Ernst schauen die alten Bäume dem Treiben zu. Dann geht es quer durch den Wald auf den Johannfertogel, wo eine Gruppe ehrwürdiger Wettertannen, wohl die letzten Reste des einst= maligen Urwalbes, ber die alte Bindobona umfaumte, bufter burch bas luftige Geafte ber Buchen= bestände unserer Tage bliden; der Maler führt fie und im Winterschner, wie eisbartige Greife vor; mächtige Eber durchwühlen die weiße Hulle des Bodens, mühjam nach Rahrung suchend. Einen freundlichen Gegensatz dazu bildet das nächste Blatt, die mit reichem Wildstand bevölferte große Stockwiese; die Baume zeigen fich ichon ftart entblättert, und auch ber im Borbergrunde "röhrende" hirfd bezeichnet die Jahredzeit. Wieder zwei lebensvolle Bilder vereinigter Bald= und Wildnatur enthalten die folgenden Blätter: "Der Hüttgrabenftadl" und die "Salzlede am Süttgraben". Auf dem einen sehen wir den Jäger unter einer Gruppe von Rirschbäumen sitzen und die schenen Thiere mit freundlichem Zuruf herbeiloden zum Rastanienschmaus; auf dem anderen bildet ein fleiner Salzhugel auf einem Holzgeruft, an dem das Wild fich ergött, den Mittelpunkt ber von allen Seiten herbeieilenden Schaaren. Auf bem folgenden Bilbe find wir Zuschaner einer jener blutigen Eisersuchtsseenen, welche zur Brunftzeit nichts Seltenes in den Wäldern find. Die Abendschatten haben fich gesenkt und ber Mond steigt langsam empor. Im Borbergrunde ber Scene ringen zwei riefige hirsche mit einander, von einer Schaar "Thiere" umstanden, die auf den Ausgang bes bröhnenden Rampfes warten. Wir übergehen einige der folgenden Salte= punkte des Malers und ruhen nur noch bei der weiten Fernsicht auf die Benginger Wiefe aus, in beren Mitte eine mächtige Ulme wie ein Denkmal aus ferner Bergangenheit einsam empor= ragt. Das Bild ist in Schönheit der Linien und Frische des Tons eines der gelungensten der ganzen Folge. Es ift ein halbheller Wintertag; ein garter Duft liegt um die jungen Baldanpflanzungen gebreitet, und von dem weißen Plan hebt sich das Rothwild, das hier oft in Schaaren von 150-200 Stücken sich versammelt, und da und dort ein Rabe, der das Wild begleitet, in fraftigen Kontouren ab.

Es bedarf wohl keines näheren Eingehens in den Stoff der Darstellungen, um dem Lefer Beitschrift für bilbende kunft. XI.

von der sinnigen Auswahl und der Mannigsastigkeit des Gebotenen eine Vorstellung zu geben. Die volle Würdigung der zahlreichen sein der Natur abgelauschten Details ist überdies nur dem Waid= und Forstmanne möglich. Wir haben hier noch als ein besonderes Verdienst der Künstler hervorzuheben, daß ihre beiderseitige Arbeit sich nie als eine getheilte sühlbar macht, sondern zu inniger Harmonie verschmolzen erscheint. Landschaft und Staffage sind wie aus einer Anschauung und Empfindung hervorgegangen. Wir möchten die beiden, schon früher im gemeinsamen Schassen bewährten Künstler aufsordern, sich auch zu größeren malerischen Arbeiten aus ähnlichen Darstellungskreisen wieder einmal zu vereinigen. Ein so shupathisches Zusammengehen, wie es das vorliegende Wert bewährt, ist eine Seltenheit in der heutigen Kunst.

Schabe, daß der künstlerischen Publikation dies Mal kein erläuternder Text beigegeben ist, der gewiß auch in seinem historischen Theile — die Anlage des kaiserlichen Thiergartens reicht, wenn wir nicht irren, dis auf Karl VI. zurück — viel des Interessanten und Neuen hätte bieten können! Bielleicht werden wir bei der nächstsogenden Publikation, welche Park und Schloß von Laxenburg behandeln soll, damit nachträglich beschenkt.

6. v. L.

### Kunftliteratur.

Mosaik zur Kunstgeschichte. Bon Dr. Gottfried Kinkel, Prof. ber Archäologie und Kunstgeschichte am Eidgenöfsischen Polhtechnikum in Zürich. Berlin, R. Oppenheim. 1876. 467 Seiten. Gr. 8.

"Mosaif zur Kunstgeschichte" betitelt der Berf. eine Sammlung von Aufsätzen und Abhandlungen, die seit kurzer Frist in einem stattlichen Bande vorliegen. Er solgte mit dieser Beröffentlichung dem Borgang einer Reihe von Kunsthistorisern, die uns in den letzten Jahren durch ähnliche Beiträge erfreuten. Solche "Studien", "Bausteine", "Reine Schriften" und welche Titel derartige Sammlungen sühren, sind willsommene Gaben; denn sie erössnen den Sinblick in jene Specialitäten sachmännischen Wissens, deren Bearbeitung gewöhnlich nur dann ersolgt, wenn die Muße oder der Wille vorhanden ist, einem kleineren Kreise von Lesern oder Zuhörern ein längst vertrautes und liebgewordenes Gebiet der Studien zu erschließen; sie sichern serner das Gewonnene vor dem Schicksal kleinerer Publikationen, die so oft in der Tagesliteratur zu versschwinden pflegen: in Unterhaltungsblättern, Programmen und Journalen, wo ihre Entdeckung dem Zusall oder den Belesensten allein überlassen bleibt.

So war es gewiß ein glücklicher Gedanke, die in weiteren Kreisen längst vergessen Abhandlung: "Ueber den verschiedenen Charakter der antiken und der modernen Kunst", die vor vielen Jahrzehnten in den Rheinischen Jahrbüchern erschien, auf's neue und einem größeren Publikum zugänglich zu veröffentlichen.

Die solgenden Abhandlungen bewegen sich auf dem Gebiete der klasssischen Archäologie. Es wird die Sache der Archäologen sein, hierüber ein maßgebendes Urtheil zu sällen, indessen dürfte — in Anbetracht der wichtigen Fragen, um die sich's handelt — ein kurzes Resumé auch dem solchen Forschungen serner stehenden gestattet sein. "Wer hat den sarnesischen Stier ergänzt?" Bon zwei Restaurationen, welche diese "sigurenreichste Gruppe der alten Kunst" im sechzehnten Jahrhundert ersuhr, hat die letzte, im Sinne der jetzigen Deutung, nachweislich zwischen 1567 und 1579 stattgesunden. Winckelmann schreibt sie einem Mailänder Battista Bianchi, Henne, dem sich Welcher und die Neuesten anschlossen, dem talentvollen Schüler Michelangelo's, Guglielmo della Porta zu. Allein dieser letzteren Annahme widerspricht, daß Basari, wiewohl er diesen Eine Kunst sinde hinterlassen hat. Ein 1579 datirter Aupferstich des Robertus von Eivitella, vor etsichen Jahren von dem Vers. entbeckt, scheint das Dunkel zu klären. Dieses Blatt, die Gruppe des farnesischen Stieres darstellend, enthält in einer aussührlichen Legende den Namen des Restaurators und dieser lautet: Giovanni Batista Blancus aus Mailand. Es ift

vies, wie Verf. anniumnt, derselbe, der nach Baglione's 1642 veröffentlichten Künstlergeschichten unter dem Namen Giov. della Porta im Dienst der Farnese stand. Er hatte als Nachsolger des oben genannten Guglielmo die Leitung über alle Bildhauerarbeiten bekommen, und zwar so-wohl "was neue Statuen als Restauration von Antiken" betraf. Eine Schwierigkeit ist freilich nicht zu verkennen; sie liegt in der Verschiedenheit des Geschlechtsnamens. Die Lösung indessen deutet Baglione an, der uns in Giovanni Battista und dessen Vruder, dem gleichfalls tüchtigen Vildhauer Tommaso della Porta, die Söhne des alten Guglielmo erkennen läßt. Diese Söhne nun scheinen unehelicher Hertunft gewesen zu sein, und wenn dies unter dem lebensesustigen Paul III. noch wenig zu sagen hatte, so vertrug sich mit solcher Vaterschaft das geistsliche Amt eines "Piombo" um so weniger unter dem gestrengen Regime Paul's IV. Die Uenderung des Namens mochte eben darum gerathen gewesen sein, in einer Inschrift vollends, welche senen Stich einem Kardinale widmete.

An diese Vermuthung, die auf Grundlage der Baglione'schen Mittheilung fast zur Gewisseheit wird, knüpft sich ein weiteres positives Resultat: nicht Giovanni della Porta, der berühmte Architekt der Peterskuppel, wie bisher angenommen, ist der Uhn der gleichnamigen Vildhauersfamisse; diese war Mailändischen Ursprungs und ihr Stammvater Giovanni Jacono, jener aber, der Architekt von S. Beter, ein diesen Vildhauern gänzlich sernstehender Kömer.

Ein auf S. 48 mitgetheilter Stammbaum giebt die näheren Aufschlüsse über die Genealogie der Porta, ein furzes aber vielsagendes Resultat von mühevollen und gründlichen Studien, gleich dankenswerth, wie der nachmals (S. 319) folgende Stammbaum der van der Wenden.

Ein zweites Wert der Plaftit, dem Berf. eine eingehende Untersuchung widmet, ist die Statue des Mefferichleifers in den Uffizien, in der man feit Windelmann den ftythischen Seufer erfennt, der Apollo's Rache an Marsyas verübte. Dieser Deutung, wie der Unficht von bem hellenischen Ursprung biefes Werkes tritt Berf. mit einer Reihe von Gründen entgegen. Gegen lettere Unnahme fpricht bas Material, ber carrarifde Marmor, aus welchem, wie Berf. angiebt, fein beglaubigtes Wert vor hadrian nachzuweisen sein durfte, spricht die Behandlung von Bart und Brauen, das lederartige Gewand, das schon Burdhardt die antike Herkunft dieses Bildwerfes bezweifeln ließ. Auch die Behandlung des Anatomischen und "das Verhältniß zwischen Leib und Geist" nähert die Statue weit mehr der modernen Auffassung Michelangelo's und läßt Die Bedeutung einer Sage nicht verkennen, Die schon Sandrart über Die Entstehung berfelben im sechzehnten Jahrhundert mittheilt. Sie foll ein Denkmal gewesen fein, das Cofino von De= dici einem Gartner stiftete, jum Dant für die Sulfe, die ibm diefer 1555 bei der Eroberung Siena's geleistet hatte. Ift biese Angabe richtig, so fann die Statue wohl nach einem Modell bes großen Meisters, nicht aber von seiner Sand gemacht worden sein. Dber, ift sie die Statue bes antifen henfers, als eine Erganzung etwa zu einer ichon bestehenden Figur bes Marfhas geschaffen? Dann könnte sie noch für eine Jugendarbeit des Michelangelo gelten, obwohl es auf= fällt, daß Aldovrandi, der fast alle römischen Berte deffelben kannte, gerade Diefer Statue nicht gedenkt. Allein fieht man aud ab von dem großen Altmeister, so fehlte es in dem damaligen Rom an Leuten nicht, die in der Nachahmung antifer Werfe das Außerordentlichste leisteten; das waren namentlich die Porta, unter denen an Guglielmo, den Günftling Michelangelo's, am eheften zu benken mare. Seine Werfe find es benn auch, beren Stil die größte Ueberein= stimmung mit dem des Schleifers zeigen.

Der schönen Arbeit über bas Mausoleum von Halitarnassos folgt die Abhandlung "Sagen aus Kunstwerken entstanden."

Die Poesie ist die erstgeborene unter den Künsten, und ihr Höhepunkt zu allen Zeiten eine Borbedingung zur Blüthe der bildenden Künste gewesen. Allein auch die Rückwirkung ist eine gewöhnliche, so nämlich, daß jene letzteren hinwiederum ihre Anregungen und Motive der Dichstung seihen. Hierbei kann es nun geschehen, daß eine Zeit die aus der Bergangenheit überslieserten Denkmäler nicht mehr versteht und ihnen eine völlig neue Bedeutung substituirt. Der Uebergang vom Heidenthum in die christliche Aera zeigt solche Beispiele. Aber auch eine and dere Erscheinung ist zu beobachten, diesenige einer völligen Neubisdung von Sagen, die mit dem

Ursprung des Bilowertes durchaus keine Verwandtschaft mehr haben. Schon im Alterthum mar dergleichen nicht selten, noch häusiger aber und viel natürlicher trat dies im Mittelalter hervor; das sehrt die Geschichte von dem Zauberer Virgil, von den römischen Dieskuren u. s. w. Ebenso häusig sind Vorstellungen aus dem keltischen und germanischen Heibenthum zum Kern der Sagenbildung geworden; die Götter lebten fort, nur Götter in altem Sinne konnten sie nicht niehr bleiben, sie bedursten einer neuen Deutung, damit sie sich mit der herrschenden Kirche vertrugen.

Beitaus die gablreichste Alasse von mittelalterlichen Sagen bilden aber diejenigen von Bauwerfen und Stiftungen. Bamwerfe, jumal die funftreichen Organismen gothischen Still, nunften dem Bolfe zu allen Zeiten und in erster Linie imponiren; bagu fam noch die Künftlichkeit des Ornaments und die Bhantaftif ber figurlichen Bildwerfe, Die, undenfbar als bloger Ausfluß ber Runftlerlaune, fofort jum Mittelpunkte ber Sagenbildung murben, von Erzählungen, welche bie Momente ber Baugeschichte und Die Erlebnisse ber leitenden Meifter zum Inhalte hatten. Wie hier das Runftwerk nicht um feiner felbst willen, fo foll auch das Shubol nicht als foldes gelten. Das Bolf, ein Kind am Beift, will von dem, was nur der Gelehrte begreift, fich etwas erzählen, was ihm lebhafter zu Herzen geht und sich wo möglich zu einer moralisirenden Ge= fcichte gestalten läßt. Gine hervorragende Rolle in folden Wefchichten spielen die Rröten und Schlangen. hierher gehört bie Cage von dem "gebannten Rönig" am Baster Minfter (G. 205), welche Statue wohl nicht blog in bem allgemeinen Sinne zu erklären ift, wie es S. 206 gefchieht, sondern man wird sich einer bestimmten Quelle erinnern, an die bereits von Badernagel citirten Berfe Des Berrn Watther von ber Bogelweide (Saupt's Zeitschr. f. d. Alterthum, VI, 151 ff.). Eine andere Bedeutung liegt ben verwandten Darftellungen auf Grabmälern zu Grunde. Bier handelt es fich um einen Ausdruck berfelben Stimmung, welche bie Tobtentange und andere Speciell das Grabmal von La Sarraz betreffend dürfte bie Todesbilder erwecken follten. S. 208 citirte Sage body erft ein Ergebniß ber in ben dreißiger Jahren erfolgten Wieder= auffindung dieses Monumentes fein; dem erften Referenten, obwohl er in La Sarrag lebte, war sie noch unbefannt.

Auch heratbische Bildwerte hat die Volkssage gern zu redeuden gemacht, beliebige Dekorationen, ferner Wetterfahnen u. dgl., oder Steinbilder, wie das "Hündlein von Bretten", wiewohl eine auch dem Verf. bekannte Variante den Anlaß zu einer anderen Deutung geben könnte, die Wackernagel (Kleinere Schriften, I, 423 u. ff.) zu einer — hier auffallender Weise nicht eitirten — Abhandlung veranlaßte.

Die letzten Repräsentanten des künftlerischen Sagenkreises sind die Maleranekooten. Hier ist es bezeichnend, wie niemals das Werk als solches zum Kern der Sagenbildung wurde; es ist, als ob das Bolk es fühlte, daß die Malerei mehr ein Subjectives in sich hat. Sein Fühlen und Denken solchen Werken gegenüber äußert sich daher stets nur mit Rücksicht auf das Vershältniß des Künstlers zu seinem Werk.

Ein Resums über das mehr als 70 Sagen umfassende Material bestätigt, daß der Volksgeist an Bildwerke desselben Inhalts meist auch eine gleichartige Deutung zu knüpfen pflegt. Hinssichtlich der geographischen Vertheilung fällt es auf, daß die deutschen Alpenländer die spärlichste Auslese von Kunstsagen bieten; hier ist es die Natur, die mit ihren Bundern und Schrecknissen die Phantasie fast ausschließlich beherrscht.

Unter den Onellen der Sagenbildung ist die heidnische Götterlehre die älteste, ihr folgt die Helbenzeit der Bölserwanderung. Sine dritte Klasse von Sagen schließt sich an die Naturserscheinungen an; dann fommen die Sagen von Bau= und Bildwerken, die auch darin als die jüngeren sich zu erkennen geben, als sie in weit höherem Grade als jene eine moralissirende Tendenz verrathen. Noch mehr gilt dies von den ethmologischen Sagen; sie sind Produste der nüchternsten Reslegion, und da in ihnen die Phantasie oft gar nicht mehr waltet, sind auch die meisten derselben dieses Namens nicht mehr würdig.

Wir übergehen die Arbeit über Stonehenge, die Bürdigung einer neuen Datirung dieses nierkwürdigen Denkmals den Männern vom Fach überlassend, und wenden uns dem Bortrag über die Sophienkirche zu. Es ift Kinkel's Berdienft, in seiner Geschichte der bilbenden Kunfte die

erste wirklich plastische Schilderung dieses mächtigsten unter den altchristlichen Domen gegeben zu haben, die, obwohl nur auf den lückenhaften Rachrichten byzantinischer Schriftsteller beruhend, dennoch in überraschender Weise durch die später erschienenen Aufnahmen bestätigt und nur in untergeordneten Puntten berichtigt ward.

Die Form eines Vortrages erklärt es, daß weitläufige theoretische Erörterungen über die bem Bau der Sophienfirche vorangegangene Entwidelung der altdriftlichen Architeftur ihre Stelle nicht finden fonnten. In fnapper Form jedoch, fo scheint uns, hatte eine Andeutung derselben nicht fehlen sollen. So wird S. 279 der sogenannte Tempel der Minerva Medica zu Rom als Thous eines Schwimmbades eitirt (vgl. Allg. Angsb. Ztg. Ro. 324, 1875, wo dieser Ban als Romphäum bezeichnet wird). Als das wichtige Zwischenglied in der Ent= wickelungsgeschichte bes Centralbaues bagegen - und zwar gerade in berjenigen Form, die in ber Sophienfirche ihre höchste Ausbildung erreichte — ift dieses Gebande so wenig wie S. Lorenzo in Mailand genannt. Für die Unwendung des Centralbaues auf eigentliche Pfarrfirchen fodann ware die muthmaßlich Constantinische S. Georgsfirche zu Theffalonich formell wie dem Alter nach das bezeichnenbste Beispiel gewesen. Sier hatte man zeigen fonnen, wie wenig die einfache Rotunde zu folden Zweden fich eignete, und ware der Moment zur Erklärung gewesen, warum man - eben burch liturgische Bedürfnisse gezwungen - eine Berschmelzung bes Basilifenspftems mit dem Centralban einireten ließ (S. Coftanza bei Rom). Statt beffen wird fofort S. Bitale in Navenna citirt, wiewohl dieser Bau erft die vierte Stelle in dem Entwidelungsgange bezeichnet, ber von dem älteren Suftem der Minerva Medica gu dem der Sophicu= firdje überleitet, denn auch die Kirche von Antiochien scheint dieser Gruppe angehört zu haben.

Sehr richtig erkennt Berf. in dem durch SS. Sergius und Baechus bezeichneten Rückgang auf den viereckigen Grundplan eine Reaktion des Basilikenschemas. In der Sophienkirche hat dieser Kompromiß seinen Höhepunkt erreicht, aber durch ein Moment, das uns Berf. verschweigt. SS. Sergius und Baechus ist nicht sowohl durch seine viereckige Außensorm, als vielmehr durch die Kuppelkonstruktion das Lehrstück zur Sophienkirche geworden, durch die nen ersundene Zwickelstuppel, die hier freilich noch in gebundener Beise auf achteckiger Basis erscheint, dann aber sogleich zu derzenigen Lösung führte, wie wir sie, nie mehr übertrossen, in der Sophienkirche gewahren. Daß die se Konstruktion die einzige Möglichkeit eines organischen Ausgleiches zwischen der quadratischen Basis und der Rundsorm der Calotte gewährt, ist allgemein anerkannt, und darum eben wäre es nöthig gewesen, derselben, wenn auch nur andeutungsweise, zu gedenken. Es handelt sich hier um eine Ersindung, die für die byzantinische Architektur von eben so großer Bedeutung war, wie die des Krenzgewölbes und die Emancipation desselben von dem System der Doppelsoche in der mittelalterlichen Bankunst des Abendlandes.

Endlich ist ein Zweisel nicht zurückzuweisen, wo die ganze Kirche "ein sestgegliederter und versetteter Organismus genannt wird, in welchem alle Theile, auch die vom Centrum entserntesten Theile der Maner, unerläßlich sind, um gleich Basallen die Herrin der Mitte, die Hauptschepel, emporzuheben." Der Eindruck des Inneren beim ersten Anblick nunß ein gewaltiger sein, indessen wer fritischen Blickes das Ganze ersorscht, der wird sich gestehen, daß weder die Preiszebung der nördlichen und südlichen Couche, noch die Ummantelung des Ganzen durch eine Volge willkürlich zerklüsteter Näumlichseiten dem Begriffe von einem organischen Ganzen entspricht. In dieser Beziehung steht Mahmund's II. Moschee der Sophienkirche entschieden voran, denn dort ist wenigstens die Einheit des Centrums gelöst.

In dem achten Auffatze summirt Verf. in einem willsommenen Ueberblicke die Resultate ber neuesten Forschungen über die Lebensverhältnisse und die Werfe des Meisters Rompositionen der Wehden und weist in den zu allen Zeiten bewunderten Berner Tapeten die Kompositionen der untergegangenen Bilder dieses Meisters in dem Brüsseler Nathhause nach.

Der neunte Auffat ist überschrieben: Anfänge weltlicher Malerei auf Möbeln. Fast bas ganze Mittelalter hindurch hat die Aunst der Nirche gedient, weltliche Gegenstände wurden nur selten behandelt bis zum fünfzehnten Jahrhundert, als in Florenz zuerst der Bruch mit den kirchlichen Traditionen erfolgte. Ein Hauptsitz blühenden Handels, war diese Stadt ein Centrum geworden, in dem sich ein Ueberschuß von künstlerischen Kräften zusammengefunden hatte,

Es erklart fich baraus bie Erweiterung der Darftellungsfreise in einem Sinne, ber mehr als fruber ten individuellen Reigungen ber Besteller entsprach, und biese waren eben bamals burch bie neuerwachende Begeisterung für das flafsische Alterthum bestimmt. Ein untergeordneter, aber gescheidter Maler Namens Dello, um 1404 geboren, war so klug, biese Richtung zu nuten. Wir erfahren, daß er die Bemalung von Truben mit antifen Siftorien und mythologischen Schilbereien zu einer Specialität erhob, die ihm und anderen, hervorragenden Künftlern fogar, zum einträglichen Gewerbe murbe. Berf. bat feit Jahren nach folden Werfen gefahndet, und es ift ihm gelungen, eine ftattliche Summe berselben zu nennen. Die meiften, Beftandtheile von Truben (benn auch andere Möbel jeglicher Urt wurden in der Folge mit Bildern geschmückt) sind floren= tinischen Ursprungs, bod find auch folde venetianischer herkunft bekannt. Die intereffantesten und in biefer Berbindung bezeichnenbften Schildereien find bie muthologischen ober antit-hiftorifchen Darftellungen. Bei ben beiligen Wegenständen hatte man feste Traditionen, welche bie Künftler vor Miggriffen schützten, bier bagegen, im Dienste ber profanen Richtung, galt es frifch in's Leben zu ichauen, und nachdem bie Schranken bes einseitig Rirchlichen einmal durchbrochen waren, fonnte es nicht fehlen, daß bald auch in monumentaleren Leiftungen biefe Richtung gur Geltung gelangte. Antonio Bollajuolo und Sandro Botticelli find bie erften, benen bas Glud befchieben war, in felbständigen Tafelgemälben diefelbe jum Ausbruck ju bringen. Ihnen folgten mit aroferen Werfen Filippino Lippi und Ghirlandajo. Gang im Sinn ber Antike find freilich auch diese Bilber nicht geschaffen; die alte Fabel wird mehr noch wie ein heiteres Märchen behandelt. Erft feit den achtziger Jahren fing ein suftematisches Studium der Antike an, in Rom, dann bald auch in Padna und Florenz. Bon da an treten die antik=muthologischen Schilberungen formell und bem Inhalte nach als völlig gleichberechtigt neben ben beiligen Begen= ständen auf.

Inge der profanen Richtung in der Delmalerei des Nordens. Den Anftoß zu dieser Theorie gab Holbein's berühmte Tischplatte in Zürich, deren Entdeckung ein um so größeres Interesse erregte, als mit dem Nachweis ähnlicher Werke die Beobachtung erfolgte, daß solche schon in gothischer Zeit mit profanen Darstellungen geschmückt zu werden pflegten. Durch Kinkel's Forschungen ist nunmehr die Zahl solcher Tischplatten auf 8 bereichert, wohin allerdings zu berichtigen ist, daß Nr. 7, im Museum von Wiesbaden besindlich, sich neuester Untersuchung zussolge als sehr viel späteren Ursprungs zu erkennen giebt. Gewiß sind dergleichen von seher selten und bloße Luxuswerke gewesen. Dasür spricht die geringe Zahl dieser ausschließlich süddentschen Arbeiten, und auch der Zweck des Möbels erklärt es, mit dem sich eine derartige Ausstattung als Regel unmöglich vertrug. Solche Tische waren Ziermöbel, zur Unterhaltung bestimmt und meist wohl von Spielern benutzt. Das Wichtisste ist die Wahl der Gegenstände sür den bildlichen Schunck, in welchen Verf. die frühesten diesseits der Alpen in Delmalerei ausgessührten Genrestücke erkennt, die oberdeutschen Vorläuser gewissermaßen zu den erst später in den Riederlanden auftretenden Polterstücken eines Hans Bol, des Bauernbreughels u. a.

Den Beschluß bildet eine Abhandlung über ben Kupferstecher Wenzel Hollar, welche in ausprechender Form die Richtigstellung der Lebens= und Berufsverhältnisse dieses Künstlers auf Grundlage der neuesten Forschungen und mit Beseitigung zahlreicher, längst und viel verbreiteter Irrthümer giebt.

Dies der reiche Inhalt des vorliegenden Werkes. Es ist des Verfassers eigene Gabe, die Fülle seines Wissens in der luciden und sesselnden Form zu entwickeln, die ein Verständniß selbst des Entlegenen ermöglicht und mühelos den Leser die verwickeltsten Fragen erörtern lehrt. Manche derselben, theilweise von dem Verf. zum ersten Male berührt, werden der eingehenden Prüsung sich nicht entziehen; wir wünschen mit ihm, daß diese ehrlich zu baldigem Ausetrag sühre.



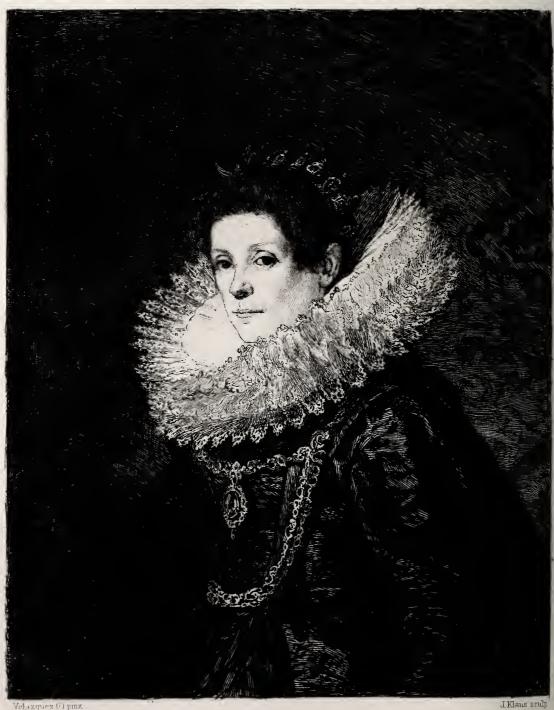

Vel exquex (1) pinx

WEIBLICHES BILDNISS Das Original in der K.K. akadem. Galerie zu. Wien

 $\operatorname{Verl} a_{\mathcal{K}} \operatorname{ven} \mathbb{K} \operatorname{A} \operatorname{decimann}$  in Leipzig.

Druckvon Fr. Felsing in Minchen.

Notizen. 159

Ioh. Nendörfer's Nachrichten von Künstlern und Werkleuten in Nürnberg. Herausg. v. Dr. Lochner. (Quellenschriften sur Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance, herausg. v. R. Sitelberger v. Edelberg. Bd. X.) Wien, Braumüller. 1875. 8.

Der Nürnberger Schreib= und Rechenmeister Johann Neubörser (geb. 1497, gest. 1563) hat, ohne es zu wollen und ohne es auch nur zu ahnen, ein großes Berdienst um die Kunst= geschichte Nürnbergs sich erworben; er schrieb auf Beranlassung seines Freundes G. Roehmer im Jahre 1547, innerhalb acht Tagen, kurze Notizen über die (ihm meist persönlich bekannten) Künstler seiner Zeit und deren Werke auf, Notizen welche, obgleich unvollständig, nicht srei von Irrthümern und keineswegs zur Veröffentlichung bestimmt, für uns doch von der größten Wichtigfeit sind, weil sie, außer den nur spärlich erhaltenen offiziellen Urkunden, die einzigen, von einem Mitlebenden herstammenden und daher im Allgemeinen zuverlässigen Mittheilungen über die Künstler aus der ersten Hälste des sechzehnten Jahrhunderts sind, und somit eine höchst werthvolle Duelle zur Geschichte der Nürnberger Kunst bilden.

Diese Aufzeichnungen waren lange Zeit wenig beachtet, sind jedoch in mehreren Abschriften vorhanden, welche Sandrart bei Absassing seines großen Werkes über die Kunst und später Doppelmant bei Bearbeitung seines Werkes über die Nürnbergischen Künstler schon benutzt haben. Erst der vielsach verdiente J. Heller machte auf Neudörser's Manuskript ausmerksam und bezann dasselbe seinem Wortlaute nach, mit werthvollen Anmerkungen versehen, abdrucken zu lassen. Leider ist davon nur die erste Hälfte im ersten Heiner "Beiträge zur Kunstz und Literatur-Geschichte" (Nürnberg 1822) erschienen. Etwas später, im Jahre 1828, gab der kunstsinnige Verlagsbuchhändler Friedrich Campe das vollständige Manuskript in getreuem Abzurck, freilich auch mit allen späteren und nicht immer zuverlässigen Zusätzen, als Duodezz-Bändchen heraus. Es ist sehr weit verbreitet und wurde, trotz seiner Mängel, von allen Kunstzforschern und Kunstzenden viel benutzt.

In der neuesten Zeit machte sich jedoch das Bedürfniß nach einem den Anforderungen unserer Tage entsprechenden fritisch gesichteten Abdrucke des Textes mit erklärenden Unmerkungen jehr fühlbar. Bett ift diefelbe erschienen und zwar von der hand des dafür am meisten berufenen Mannes, bes um die Erforschung ber Geschichte ber Stadt Nürnberg hochverdieuten städtischen Archivars Dr. Lochner, als zehnter Band der von Citelberger herausgegebenen "Quellen= schriften für Runftgeschichte". Es ift ein ftattliches Banden, welches neben einem Abbrude, ber auf fritischer Bergleichung mehrerer ber besten Handschriften - Die Original-Handschrift ift leiber nicht bekannt, mahrscheinlich verloren — beruhenden Textes, mit der Fortsetzung von Andreas Gulden, eine große Bahl höchst werthvoller, jum Theil febr umfangreicher Unmerfungen Letztere find das Refultat langjähriger, tief eindringender archivalischer Studien; boch ift auch die neuere Literatur, wenn auch nicht in ihrem ganzen Umfange, berücksichtigt. Die Unmerkungen beziehen sich aber vorzugsweise nur auf die äußeren Lebensverhältnisse ber Rünftler, weshalb der Aunstforscher Heller's Abdruck, soweit er eben da ift, und 3. Baader's höchst werthvolle Beitrage zur Runftgeschichte Rurnbergs (zwei Sefte mit Nachtragen in Zahn's Jahrbuchern für Runftwiffenschaft) noch nicht entbehren fann. Eine Ginleitung enthält bie Biographie Neudörfer's und eine Auseinandersetzung über seine "Machrichten". Entsprechende Register erleichtern bas Benuten bes werthvollen Buches. R. Bergau.

### Motizen.

Die Walkuren, Gemälde von A. v. Heyden. Es war in den Tagen, welche den mörberischen Schlachten um Metz im August 1870 folgten, als der Maler die erste Stizze zu dem Gemälde ansertigte, welches wir unseren Lesern in einer Radirung von Alexander Beder in Berlin vorsühren. Der Geist des Künstlers flüchtete sich aus dem wilden Kriegsgetümmel der Gegenwart in die sagenhafte Bergangenheit, er suchte für die Berherrlichung der Heldengröße einen idealen Ausdruck und fand ihn in der Darstellung des Siegespreises, welchen der Glaube

160 Notizen.

der alten Germanen ihren glorreich gefallenen Helden ausgesetzt hat. "Dbin", so liest man in der jüngeren Edda, "sendet sie (die Walküren) zu jedem Kaupfe. Sie wählen die Fallenden und walten des Sieges. Gudr und Nota und die jüngste der Nornen, welche Skuld heißt, reiten beständig den Wal zu siesen und des Kampses zu walten." In der Wöluspa, dem ältesten Gedicht der älteren Edda, heißt es:

Ich sah Walkuren weither kommen, Bereit zu reiten zum Nathe ber Götter. Skulb hielt ben Schild, Skögul war die andre, Gunn, Hilde, Göndul und Geirskögul. Nun sind genannt die Nornen Odin's, Die als Walkuren die Welt durchreiten.

Da ausdrücklich erwähnt wird, daß die eine der Walküren den Schild trägt, da ferner die Balküren mit den Normen identifizirt werden, diese aber niemals bewassnet sind, ist mit Sichersheit anzunehmen, daß der germanische Bolksglande sich die Walküren als nicht bewassnet, am allerwenigsten aber als gepanzert dachte. Damit ist der Vorwurf, den man gegen die Auffassung v. Hehden's gelegentlich der Ausstellung des Bildes in Wien und Berlin erhoben hat, zurückzgewiesen. — Die Nadirung hat versucht, den malerischen Borzügen des Bildes gerecht zu werden. Der Abend hat sich auf das Schlachtseld gesenkt. Die weißen Leiber der Walküren heben sich lenchtend von dem dunklen himmel und ihren silberfarbenen Rossen ab, während sich von ihnen überirdischer Glanz auf die Leiber der gefallenen Krieger ergießt. Einer der Helden, den die Wunde vorn in der Brust als einen würdigen kennzeichnet, erhebt sich auf den Rus der Walzstüre. Im Hintergrunde erblickt man eine brennende Burg und den sahlen Schein der Sämmerung.

Weibliches Bildniff, dem Velaggues jugefchrieben. Das Bild ber feinen, blaffen Dame, das wir ben Lesern in ber vortrefflichen Radirung von J. Alaus vorführen, wird jedem Besucher ber Wiener afademischen Galerie in lebendiger Erinnerung sein. Nicht nur weil ber Name des großen spanischen Meisters daran haftet, den wir ihm fcmerlich laffen durfen, fonvern vornehmlich wegen feines eigenen malerischen und individuellen Reizes übt es auf uns einen immer neuen Zauber aus. Die Perfönlichkeit ber vornehmen Dame fteht freilich ebenfowenig wie die ihres Porträtisten fest. Daß die Dargestellte nicht die Erzbergogin Marianne von Desterreich, Gemahlin König Philipp's IV. von Spanien ift, wie ber Schwemminger'sche Ratalog angiebt, lehrt die Bergleichung mit beren zahlreichen, wohlbefannten Bildniffen. In dem alten Inventar der Galerie führt das Porträt jenen Namen auch noch nicht. Wir muffen uns also begnügen mit ber intereffanten Erfcheinung als folden, wie fie von ber Band eines jedenfalls eminent begabten Runftlers - am liebsten möchten wir uns biefen bem Rreife ber Antwerpener Meifter zur Zeit bes Rubens angehörig benken - ber Nachwelt erhalten ift. Die Tracht ber Dame ift reich, beinahe fürstlich zu nennen. Ihr furg geschnittenes, gefräuseltes Saar giert ein mit Berlen und Cbelfteinen befetztes Diadem, neben bem einige Dleanderblätter fich frifch geltend machen. Ueber bem Atlastleid trägt fie eine fcwere, an ber Bufte befestigte Goldkette, von ber ein großes Medaillon auf die Bruft herabhängt. Aber all diefer glangende Schnuck vermag ben Blid nicht abzulenten von dem bleichen, etwas franklich gerötheten, aber flug und entschieden breinschauenden Antlitz, das in der Umrahmung des breiten Spitzenfragens hell und geistwoll herausleuchtet aus dem durch einen rothen, großgemufterten Teppich abgeschloffenen hintergrunde. Bir möchten glauben, daß es eine fleine, thätige, welterfahrene Dame gewesen ift, welche bes Meisters Runft gewiß mit lebhaftem Interesse an ihre durchgeistigten Züge feffelte. Daß dieser Meister nicht Belaggueg war, zeigt unseres Erachtens bie malerische Behandlung hinreichend beutlich. Bei aller flotten Sicherheit fehlt ihr boch zu fehr jener wie von Geifterhauch befeelte Zug des Pinfels, der die Gemälde des Belaggneg fo unnachahmlich macht. — Das Bild ift auf Leinwand gemalt und bis auf einige Stellen, die durch Bugen etwas gelitten haben, gut erhalten. S. 82, Br. 64 Centim. C. v. L.



# Das Aftarbifd von Sebastiano del Viombo in S. Giovanni Crisostomo zu Venedig und die sogenannte Fornarina in den Afsizien.

Mit Illustrationen.



ines der verstecktesten und dabei schönsten Bilder in Benedig bewahrt die kleine malerische Kirche San Siov. Erisostomo auf ihrem zierlichen Hochaltare. Immer von einem seidenen rothen Vorhange bedeckt, finden es die Wenigsten. Alljährlich gehen unzählige Künstler und Kunstsreunde auf ihren Streifzügen durch Italien in diese kleine Kirche, sehen vielleicht den Bellini auf dem Altare links vom Jahr 1510, schenken wohl auch einen Blick dem herrlichen Relief des

Tullio Lombardo gegenüber und verlassen dann den für sie wenig interessanten Raum. Biele kommen nach 12 Uhr; die Kirche ist geschlossen. Der "Nonzolo" wohnt weit weg und sie gehen unverrichteter Sache weiter. Nie ist das Bild photographirt und meines Wissens nie würdig gestochen. Ich kenne nur einen kleinen Umrißstich.

Das Bild ist von der Hand des Sebastiano del Piombo und mag um die Jahre 1509 oder 1510 entstanden sein. 1511 starb sein jugendlicher Meister Giorgione, 33 Jahre alt, in dessen Werkstätte und unter dessen Augen das Bild noch angesangen sein soll, wie die Tradition will. 1512 verließ Sebastiano Benedig und ging nach Rom. Das Bild ist auf Leinwand gemalt, die Figuren sind lebensgroß. Basari nennt das Bild als kurz vor dem Wegzuge des Sebastian nach Rom entstanden. Er schreidt: "Er machte auch um diese Zeit in San Giovanni Crisostomo in Benedig eine Tasel mit mehreren Figuren, welche außerordentlich viel von der Manier des Giorgione haben, so daß sie von Vielen, welche keine Kenner in Kunstsachen sind, für von der Hand des Giorgione gemalt gehalten werden. Diese Tasel ist sehr schön und in einem Kolorit von großer Krast gemalt." In Venedig erzählt man sich, Giorgione habe sogar die Zeichnung gemacht und Sebastiano sie nur ausgesihrt. Ist dieses auch nur Sage, so erhält das Vild doch durch Basari's Worte, so wie durch die eben angesührte Tradition eine erhöhte Bedeutung, da es bekanntlich so Weniges von Giorgione giebt, daß wir über Alles froh sein müssen, wenn auch nur aus zweiter Hand, den Reiz seiner poesievollen Naturanschauung erkennen läßt.

Bilder kann man nicht beschreiben. Nichtsdestoweniger bin-ich genöthigt, wenn ich von dem Bilde sprechen will, den Versuch der Beschreibung zu wagen. — Unter einer nach einer bergigen Landschaft sich öffnenden Säulenhalle sit in dunkelbraun-violettem Geswande der heilige Crisostomo. Zu seinem Sitze führen Stufen hinan. Er neigt das mit langem weißem Barte geschmückte Haupt und schreibt in ein großes Buch, das er mit der Linken hält. Ein hinter ihm sitzender Greis schaut ihm zu. Auf dem Gesimse oben steht

Beitidrift für bildenbe Runft. XI.

feine Tiara, über berfelben sind noch die Bafen, die Säulen und ein Stud der sich verfürzenden Salle mit Salbfäulen zu sehen. Sinter bem Beiligen lehnt der Bischofsstab zwischen ben Säulen. Un die Edsäule, welcher ber schreibende Heilige den Rücken kehrt, schließt sich eine Marmorwand an, vor welcher drei jugendliche heilige Frauen stehen, in dichter Gruppe. Zur Linken am Rande des Bildes Sta. Caterina, im Profile gesehen, zu dem Bischof hinblidend; die Linke stütt sich auf das Rad. Das Wenige, was von ihrem Gewande zu sehen ift, ift kupferfarben. Sie wird halb verdeckt von der in strahlender Schönheit prangenden Sta. Maddalena, welche aus dem Bilde herausblickt und in ganger Figur zu sehen ift. - Wie Sta. Caterina, ift auch fie dunkelblond, fast rothbraunen Haares und trägt ein bunkellackrothes Unterkleid, welches weit viereckig ausgeschnitten ift und mit einem golbenen Saume und einem Rändchen des gefältelten feinen Bembes gegen ben hals absett. Die Geftalt ift fast im Profile gesehen, so daß nur der eine Arm mit bechtgrauem weitem Aermel, unter welchem das Weiß bes hemdes hervorquillt, zu sehen ift. Bon der Schulter herab fällt ein in kleinen Franzen endigender stumpfgrünlicher Ueberschlag. Das Kutter des weiten Aermels, welcher am Handgelenke umgeschlagen ift, ift weiße Seide, wie auch der Aermel selbst sich als Seidenstoff charafterifirt. Sie hält in dieser rechten Sand ein goldenes Gefäß in Form einer kleinen Urne mit zwei Löwenköpfchen in Relief, welche Ringe halten. Mit der Linken halt sie ein in schweren Falten von der linken Schulter herabfallendes dunkelgrunes Gewand, welches die untere Sälfte der Geftalt verhüllt und nach hinten etwas nachschleift. Prachtvoll ist das Motiv der Draperie, besonders an der unter der rechten Hälfte sich umschlagenden Stelle.

Die bloßen Tüße der Schönen kommen unter dem Stück des rothen Gewandes, welches der grüne Mantel noch unbedeckt läßt, ohne Sandalen zum Vorschein, in tiefften Hellbunkel. — Hinter Santa Maddalena zur Rechten kommt der schöne, nach abwärts geneigte Profilfopf der Santa Lucia zum Borfchein. Außer dem reizenden, weichen, etwas nach der Seite verfürzten, jugendlichen Köpfchen ift noch die kleine rechte Sand sichtbar, mit der sie ein kleines Gefäß mit Henkel, ähnlich einer antiken Lampe hält. Durch Nestauration ist dieses etwas unkenntlich geworden. Bon links her kommt, sich vor San Giovanni Crifoftomo etwas neigend, San Giovanni Battifta herzu, mährend der mittlere Naum des Bildes, unter den Stufen zur Kathedra des schreibenden Bischofs, frei bleibt. San Giovanni Battifta ift auf sein Rohrkreuz geftütt, welches mit dem bekannten Pergamentstreifen umwunden ift, den die rechte Sand, jugleich mit dem Kreuze, jusammengefnittert halt. Er trägt das von der rechten Schulter nach der linken Sufte gehende härene Gewand, so daß Brust und linker Arm frei bleiben. Ueber diesem ein rost= gelbes Gewand, welches, in scharf gebrochenen Falten vom Ruden kommend, nach vorn unter ben linken Urm gequeticht, nach ber linken Sufte und bem Schenkel gurudfehrt, und beffen letztes Ende rechts wieder vorkommt, mit der linken Hand leicht vor dem Leibe zusammengehalten wird und auch hier den halben Schenkel bedeckt. Hinter ber wundervollen, garten, jugendlichen Geftalt ichließt nach links San Giorgio mit Schild und Lanze das Bild ab. Er ift ohne Helm, fast von hinten gesehen, den energischen Ropf jedoch uns zuwendend. Er ftiitt sich auf ben bronzenen Schild, auf welchem ein Medusenhaupt zu sehen, mit der Linken. Die Rechte hält die Lanze.

Obgleich nun in dem ganzen Vilde Alles wundervoll gezeichnet ist, so bildet doch den Glanzpunkt desselben die genannte heilige Magdalena. Wenn in Benedigs Malereien

irgend etwas jenes Gefühl, jene Wonne erzeugt, die wir vor Raffael's Gemälben empfinden, so ist es das himmlijch schöne Antlit bieser Maadalena. (Beral, den Holzschnitt.) Auf vollem mächtigem Salje erhebt fich ber nicht gang von vorn gesehene Ropf mit feinen breiten Wangen, der klaren friedlichen Stirne, von der das rothbraune reiche Haar einfach nach beiben Seiten zurückgestrichen ist und in ben Naden fällt. Gin üppiger, festgeschlossener Mund, unendlich schön gezeichnet, spricht ben energischsten jungfräulichen Trok aus. Tiefliegende, mandelförmige, in wagrechter Achse stehende Augen sind von den mächtigen Augenhöhlen beschattet, zwischen welchen die gerade absteigende, mit breiter Wurzel ansetende Nase sich fein entwickelt. Der Kopf ist von links beleuchtet; die etwas verkurzte Seite desselben in flarem Schatten. Das Rinn ift kurz und flein. Unter ber Unterlippe ein tiefer kleiner Schatten, somit das kleine, runde Kinn stark vorspringend. Dieses Kinn in Berbindung mit den breiten Rieferknochen und dem breiten Nasenrücken bei doch sein und edel entmidelter Nasenspite bildet den in der besten Zeit venezianischer Malerei häusig vorkommenden und beliebten Typus. In allen auf uns gefommenen Gemälden jedoch, die heilige Barbara, die denfelben sehr schön giebt, nicht ausgenommen, ift derselbe nirgends so binreißend geschildert wie in unserem Bilde.

Der durchdringende Blick dieser durchaus noch nicht fetten venezianischen Schönheit ist so bezaubernd, daß wer einmal diese Augen gesehen, sie nie mehr vergessen, nie wieder dieses Sindruckes ledig werden kann. Die beiden Begleiterinnen der Magdaslena scheinen nach demselben Modell gemalt zu sein, ebenso die heilige Barbara des Palma vecchio. — Bon wunderbarer Feinheit sind sämmtliche Hände der Figuren, des sonders die Hand der Magdalena, mit welcher sie die Base hält. Die Linke ist völlig zerstört durch Uebermalung.

Die seinen Glieder des etwas gebräunten Johannes, sein reizender Kopf mit dunklem, krausem Haare, sowie der ernste Kopf des St. Georg gehören mit zu dem Schönsten, was Benedig an Zeichnung aufzuweisen hat. Im ganzen Vilde ist keine Stelle, wo die Zeichnung, der Kontour, in dem herrlichen Kolorit aufginge. Das Werk ninmt auch bezüglich der Feinheit der Zeichnung den höchsten Rang ein. — Die Farbe als solche kann ich nicht beschreiben. Sie muß, da sie jeht noch entzückend ist, vor allen Restaurationen wunders dar gewesen sein. Die letzte Restauration in "Del" erlitt das Vild in den Jahren 1860—62 durch den Conte Bernardino Corniani degli Algarotti. Der Ton im Ganzen ist getrübt und gelblich geworden; doch scheint die Arbeit mit Pietät vorgenommen zu sein. An dem Kopfe der Heiligen scheint nichts restaurirt zu sein.

Kurz nach Bollendung des Bildes ging Sebastiano also nach Kom, wo er ein völlig Anderer wurde. Bilder aus seiner venezianischen Jugend sind unendlich selten. In Benedig befinden sich in der Kirche S. Bartolommeo noch zwei große Einzelgestalten von Heiligen, rechts und links von der Orgel, die uns interessant sind, weil sie von demsselben Sebastiano herrühren, der in San Giov. Erisostomo gemalt hat. —

Was nun jenem Bilde ein ganz besonderes weiteres Interesse verleiht, ist der Umstand, daß die in der Tribuna der Ussizien zu Florenz besindliche sogen. Fornarina von Naffael dieselbe Person darzustellen scheint, und daß über diese Thatsache schon sehr viel für und wider geredet wurde. — Biele erklären dieses Bild als der römischen Schule nicht angehörend und sprechen es dem Naffael ab. Die Fornarina stelle es nicht dar und sei vielleicht von Giorgione. Es ist diese Annahme schon deßhald nicht zutressend, weil Giorgione ein Jahr früher starb, ehe das Bild gemalt wurde. Diesenigen, welche es auf's

bestimmteste für Raffael halten, darunter Alle, die es je kopirten, sowie die Kupsersstecher, welche es sogar mit der Bezeichnung Fornarina in die Welt schieften, stügen sich dabei auf ein Inventarium der Tribuna vom Jahre 1589. In diesem Inventar ist das Bild schon Raffael genannt. Aber es ist dort ebensowohl Fornarina genannt. Somit wäre immerhin, in den seit 1512, mit welcher Jahreszahl das Portrait bezeichnet ist, dis zum Jahre 1589, in welchem das Inventar angesertigt ist, verslossenen 77 Jahren ein Irrthum bezüglich des Autors so wie der Benennung möglich. Auch kommen absichtliche Irrthümer zuweilen vor, wenn es sich darum handelt, hohen Herren, die gerne das Besetutendste und Seltenste besigen möchten, zu Willen zu sein.

Bafari erzählt im Leben des Raffael, daß diefer eine Anzahl von Aupferstichen feinem "garzone", einem gewissen Baviera, geschenkt habe, welchem er seine Geliebte anvertraute. Diese Fran habe Raffael bis zu seinem Tode geliebt und von derselben ein wunderbares Portrait angefertigt. Basari fahrt bann weiter fort: "Dieses Portrait befindet sich heute (Bafari fchrieb 1568) bei bem Berrn Matteo Botti in Florenz, Freund und Genossen aller bedeutenden Männer und besonders der Maler. Das Bild ift von ihm, wie eine Reliquie gehalten, aus Liebe zur Kunft und ganz besonders zu Raffael." — Das oben genannte Inventar ist also um 1589 angefertigt und dort das Portrait genannt, auf welches Ba= fari's Worte zu beziehen find. Nichts bestoweniger nennt 1591, also zwei Sahre später, ein gewisser Bocchi in einer Beschreibung von Florenz das Portrait jener Schönen von Raffael als immer noch in der Cafa Botti befindlich. Zu gleicher Zeit weiß er jedoch von demjenigen in der Tribuna. — Bir haben also zwei Bilder. — Liele glauben nun, daß Bocchi jenes dem Raffael zugeschriebene Frauenbildniß im Palast Pitti meine, welches einige Aehnlichkeit mit der Madonna di San Sifto in Dresden hat. Es kann jedoch diefes Portrait nun und nimmer von Raffael sein, trop seiner Aehnlichkeit mit der berühmten Madonna, welche übrigens sehr unbedeutend genannt werden muß.

Das in Frage stehende Portrait in der Tribuna (vergl. den Holzschritt) ist ein lebenssgroßes Brustbild auf dunklem Grunde. Es stellt eine edle Dame dar, in jenem Kostüme, welches Giorgione und seine Nachsolger so gerne den Frauen geben. Ein dunkelblaues Sammtmieder mit goldenem Saume und etwas Stickerei hat eben solche Achselträger. Unter demselben bedeckt die Brust ein sein gefältetes Hemd, rund ausgeschnitten, mit einer verzierten Borte am Nande umgeben. Der Kopf ist etwas nach der rechten Schulter geneigt und gewendet. Die rechte Hand sast einen Pelz, welcher von der linken Schulter heradsfällt und den linken Arm bedeckt. Das Hemd hat einen bauschigen Nermel, der bis an's Ende des Oberarms herabfällt. In dem rothbraunen Haare hat die Schöne einen goldenen Neif mit braunen Blättern, welche mit Gold gehöht sind. Der Reif selbst, so wie die seine goldene Kette, welche um den Hals liegt, sind mit wirklichem Golde aufgesetzt. Sbenso sämmtliche Zierraten am Gewande und Hemd. Auch die kleine zierliche Jahreszahl 1512 im Grunde des Bildes ist Gold.

Die Schöne trägt am kleinen Finger der rechten Hand ein Ringlein mit einem Rubin. Ueber dem goldgestickten Rande des dunkelblauen Mieders kommen kleine rothe Franzen zum Vorschein. Dieselben wiederholen sich an den Achselträgern. Das Mieder ist vor der Brust durch eine Vandschleise, rothbraun mit etwas Gold, zusammengehalten. Die Borte, welche singerbreit oben das hemd umgiedt, ist auf das Gefälte desselben aufgenäht. Auf dieser Vorte sind Goldstickereien angebracht. Dieselben zeigen Ornamente in umsäumten Feldern. Rur das Mittelseld enthält einen Hund, dem ein Stier gegens





Die heilige Alagdalena von Seb. del Piombo.

S. Giov. Crifoftomo zu Benedig.

Beitfdrift für bilbente Runft. XI.

Berlag von C. M. Geemann.

Drud von hundertfinnb & Pries in Leipzig.



Die sog. Fornarina in den Uffizien zu Florenz.



übersteht, welche beide stets als Ornament betrachtet wurden. Die goldenen Blättchen der Guirlande sind Myrthenblättchen. Im Ohre ein Ring, an welchem lose eine runde kleine Perle hängt. — Die goldene Kette, welche ganz sein und als goldene Linie gemalt ist, verliert sich unter dem Hemde. Das Bild ist auf Holz gemalt und von außerordentlich guter Erhaltung. Alles ist von der belikatesten Ausführung. Die Schatten können etwas nachgedunkelt haben, was ebenfalls sehr für Sebastiano's römische Technik sprechen würde. Weil das Bild mit einer Glastafel versehen, ist es sehr schwer zu sehen und zu unterssuchen.

Der Typus ift völlig derfelbe, wie in dem Bilde von S. Giovanni Crisoftomo. Jedoch find alle Formen des Ropfes voller und rundlicher. Es fehlt jene reizende Beftimmtheit ber Flächen, besonders in den Lippen und den Augen, welche jenes Bild bei viel einfacherer Behandlung auszeichnen. — So lag denn der Gedanke fehr nahe, diefes Bild dem Sebaftiano del Riombo zuzuschreiben. Förfter in seinem Leben des Naffael sagt in einer Anmerkung: "Man hat neuerdings diefes Bildniß dem Raffael ab- und dem Seb. del Biombo zugesprochen; wie ich glaube, mit großem Unrecht." - Burchardt im "Cicerone" nennt die Dargestellte Beatrice, eine Improvisatorin. Mündler hält das Bild in einer Note für Sebastian del Piombo's Arbeit, Burckhardt selbst für die Raffael's. In einer weiteren Bemerkung spricht Burchardt von einem dem Giorgione zugeschriebenen Porträt in der Galerie zu Modena, welches das gleiche Weib darstelle. Ihm erscheine das Bild jedoch als Palma vecchio. Mündler widerspricht der Aehnlichkeit mit dem Florentiner Bilde und nennt den Maler Garofalo von Ferrara. Das Bild in Modena fenne ich nicht. Doch geht aus all diesen Bemerkungen hervor, daß immerwährend der Typus bes Bildes in Florenz, mit welchem jenes in Modena verglichen wird, nach Benedig hinweift und nun und nimmer auf Raffael.

Daß der Katalog der Uffizien von heute das Bild dem Raffael zuschreibt, kann nicht in Betracht kommen, da er sich dabei auch nur auf jenes Inventar vom Jahre 1589 stütt.

Fassen wir Alles zusammen, so ergiebt sich, daß erstens das Bild nicht die Fornarina, sondern eine andere Person darstellt; serner ist es nicht das Portrait jener von Raffael geliebten Frau, weil es 1589 schon in der Tribuna war, während in der Casa Botti noch zwei Jahre später die wirkliche Geliebte Raffael's sich besand, wie Bocchi erzählt. Römisch und Raffaelisch scheint das Bild nicht zu sein, da es jene Benezianerin darstellt und alle Eigenschaften eines venezianischen Bildes hat.

Nach Basari war Sebastiano bel Piombo schon kurz nach seiner Ankunst in Rom der Sinzige, der im Portrait mit Raffael in Bergleich kommen konnte, ja Basari sagt, daß die unendliche Schönheit der Farbe seiner Portraits, und ihre weiche Durchbildung im Bereiche der ganzen Malerei nicht ihres Gleichen gehabt habe. Er sei von ganz Rom im Kolorit als der Erste absolut anerkannt worden. Wie nahe liegt es demnach, da das Bild mit 1512 bezeichnet ist, es für eine der frühesten Arbeiten des Sebastiano in Rom zu halten! Daß das Bild im Ganzen eine delikatere Oberstäche zeigt, als sonstige venezianische Portraits jener Zeit, erkläre ich mir daraus, daß Sebastiano mit allergrößtem Fleiße sich bemühte, dem, was in Rom gesiel, es gleich zu thun; daher auch das aufgessetze Gold, was dei venezianischen Porträts nimmer vorgekommen ist, wohl aber in Florenz und Rom herkömmlich war. — Wenn nichts den Venezianer in dem Vilde des wiese, so doch der Umstand, daß es wohl kein außervenezianisches Vild giebt, welches diese Formenanschauung zeigte. Arm, Handgelenk und Hand, ja die Art und Weise,

wie diese Hand den Pelz faßt, sind völlig venezianisch, vom Kopse und seiner Aehnlichsteit mit jener Magdalena gar nicht zu sprechen. — Burchardt ewähnt S. 1062 bei Gelegensheit des Bildes noch ein Portrait eines bärtigen Mannes im Palast Pitti, Nr. 409, von Sebastiano del Piombo's Hand. Er sagt, daß der Pelz eine ganz ähnliche Behandlung zeige, wie der der sogenannten Fornarina. Es trifft dies vollkommen zu. Leider jedoch ist dieses männliche Bildniß auf Schieferstein gemalt und daher sehr nachgedunkelt, erlaubt also keinen Nückschluß auf die Behandlung des Fleisches im Vergleich mit dem Vildniß der Tribuna. —

Hier noch die Bemerkung, daß oft der Johannes in der Wüste, dem Raffael zugesschrieben, der nebenan hängt, als Beweis der Autorschaft Raffael's an unserem Bildniß angeführt wird. Nichts scheint mir falscher.

Nicht unerwähnt kann ich ferner lassen, daß Basari von einer Beatrice Ferrarese spricht, die Rassael außerordentlich schön gemalt habe. Man kennt am Hose von Ferrara keine Beatrice und auch sonst keine berühmte Dame aus Ferrara mit Namen Beatrice. Biele wollen herausgebracht haben, es sei eine Improvisatrice gewesen, daher der goldene Kranz im Haar.\*)

Nehmen wir an, das Bildniß sei von Sebastiano, versenken wir uns in den Genuß des schönen Werkes in San Giovanni Crisostomo, wie tief müssen wir bedauern, daß Sebastiano nach Nom gehen konnte! — Wie wenig ist der Benezianer acht Jahre später, 1520, noch zu erkennen in dem Martyrium der heiligen Agata! Wie ist seine Zeichnung härter geworden, wie anders die Farbe, wie völlig neigt er sich in der Empfindungs-weise den Florentinern und Kömern zu! Nur mit Bedauern sehen wir den liedens-würdigen Schüler des Giorgione seine Kraft und sein Kolorit an einen so abschreckenden Gegenstand verschwenden. Der nackten Heiligen sollen mit Zangen von zwei Henkersknechten die Brüste zersleischt werden! Schäpen wir uns deshalb glücklich, daß bei guter Zeit im fröhlichen Benedig sein Genius eine solche Blüthe trieb, wie wir sie in dem Bilde von S. Giov. Crisostomo bewundern, und glauben wir nicht dem Raffael Unrecht zu thun, wenn wir das schöne Frauenbildniß der Tribuna dem Sebastiano zuschreiben. Den mit den herrsichsten Und Früchten schwer beladenen Baum fümmert es wenig, ob ihm die eine oder andere, wenn auch noch so schöne, Blüthe gerandt wird.

Das Portrait stellt also die Fornarina nicht dar, es hat mit derselben gar keine Aehnlickeit. Diese Benennung beruht auf einem der gewöhnlichen absichtlichen Frrthüsmer. Das Porträt ist nicht von Naffael, weil es eine Menge Eigenthümlichkeiten in Form und Farbe besigt, welche einzig und allein der venezianischen Schule angehören. Es ist durch nichts gerechtsertigt, das Bild dem Naffael zuzuschreiben, als vielleicht nur durch das aufgesetzte Gold, welches jedoch auch von Sebastiano in Nachahmung römischer, besonders Naffaelischer Arbeiten angewandt sein kam. Noch schwerer läßt sich beweisen, daß es nicht von Sedastiano sein könne, da Alles für ihn spricht. Die Tracht der Dame ist nicht jene, "welche damals in Nom Sitte war," sondern recht eigentlich jenes von Giorgione mit Borliebe angewandte Fdealkostim. Der Pelz ist durchaus venezianisch. Nicht nur in seiner Behandlung, sondern in der Anwendung selbst. Der sehr starke Hals mit seinen zwei Fettringen, die breiten Schultern, das Handgelenk, der Arm, Alles ist

<sup>\*)</sup> Ich halte bas Bild für keine bestimmte Personlickkeit, sondern für ein Experiment bes Sebastiano, gestützt auf ben von ihm geliebten venezianischen Typus der Magdalena im S. Giov. Erisoftomo.

ächt venezianisch. Wenn auch das Bild in San Giov. Crisostomo nicht existirte, so würde doch jeder Kenner bei dem Portrait nur an Benedig und nicht an Rom denken.

Ich muß zum Schlusse noch bemerken, daß Sebastiano Luciani lange nicht ben Plat in der Geschichte der Malerei einnimmt, der ihm seiner hochbedeutenden Begabung nach von Rechtswegen zukommt. Bafari hat viel Schuld daran. Roch mehr unsere Galerie-Direktionen. Wie viele schlechte Portraits find Sebastiano del Viombo genannt! Es ift unendlich bequem, so zu taufen. In Folge dessen wird aber Sebastiano schlecht beurtheilt. — Es geht nichts bestoweniger aus Basari hervor, welche Achtung Freund und Keind dem Benezianer zollten. Bafari sucht es jedoch-mehr oder minder burch bie unendliche Geschicklichkeit, die er in der Farbe besaß, zu erklären; die Geschicklichfeit aber mit der ein Maler ein Menschenantliß so auf die Fläche zu bannen weiß, daß es nach Jahrhunderten noch durch den Reiz seiner ganzen Erscheinung und des Kolorits jeden Beschauer bezaubernd umftrickt und fesselt, ift in der Aunst schon Stwas und hat nichts mit jener Geschicklichkeit zu thun, die Mauerbewürfe so täuschend nachmacht, daß der Maurer felbst mit Backstein und Relle es nicht beffer könnte. Es giebt zwei Sorten von Geschicklichkeit, wie es zwei Sorten von Naturalismus giebt. Den höchsten dentbaren haben stets die Benezianer repräsentirt und unter ihnen in bewundernswerther Weise Sebastiano del Piombo.

Möchte Vorstehendes Berusenere von Neuem auregen, der Autorschaft des Sebastiano an unserem Bildniß endlich mit den bestimmtesten dokumentarischen Beweisen nachzuhelsen! Florenz, im Sommer 1875.

A. Wolf.



# Die Galerien Roms.

Ein fritischer Bersuch von Iwan Lermolieff.

#### I. Die Galerie Borghese.

Aus bem Russischen übersett von Dr. Johannes Schwarze. Mit Mustrationen. (Schluß.)

Die h. Familie Nr. 30 gehört nicht, wie der Katalog meint, der venezianischen Schule an, sondern ift ein Werk bes Ramenghi, genannt Bagnacavallo. Bon einem andern Bergamasken und sogenanntem Schüler des Giorgione rührt das Bild Nr. 31 her, welches vom Kataloge dem Giov. Bellini zugeschrieben wird. Es stellt in Salbfiguren rechts bie Madonna dar, in der Mitte das auf einem Gesimse stehende nackte Jesuskind, welches dem h. Petrus links den Segen ertheilt. Ein grüner Borhang bildet den Hintergrund. Die Zeichnung ist schwach, die Charattere find trivial und bäuerisch, das Kind plump, ohne alle Anmuth in der Bewegung, die Wolken baumwollenartig. Das Kolorit dagegen ift schön und glühend. Wie schon Mündler richtig bemerkte, 1) gehört dieses Gemälde dem Bergamasten Giovanni Cariani oder beffer Giovanni de' Bufi, Cariani genannt, an, der nach unserer Neberzeugung Schüler seines Landsmannes Palma vecchio war und Nachahmer des Giorgione. Derselbe muß zwischen 1480 und 90 geboren sein, und zwar in Inipiano, in der Bal Brembana, bei Bergamo. 1541 war er noch am Leben. Wer diesen trefflichen Koloristen kennen lernen will, muß nach Bergamo gehen, woselbst er in mehreren Privathäusern und in der Communalsammlung gar manches schöne Werk von ibm sehen kann.2)

In Nr. 33 haben wir ein großes Familienbild vor uns, auf dem die Porträts einer zahlreichen Künstlerfamilie, wohl die des Bernardins Licinio selbst, dargestellt sind. In der Mitte die sette, blonde Mutter in einem weißlichen Kleide mit ziegelrothen Aermeln; sie hält in ihrem linken Arme den jüngsten Sprößling, welcher noch in den Windeln steckt, auf ihrem rechten das zweitjüngste Kind; die andern fünf Buben, von denen der eine ein Bildhauer zu werden verspricht, sind alle wie Küchlein um diese thätige Bruthenne versammelt; im Hintergrunde sieht man den Bater selbst, den Versertiger der Kinder und des Vildes. Vernardino Licinio von Pordenone scheint hier ungefähr ein sünfziger zu sein. Der Grund, wie fast in allen seinen Vildern, ist bräunlichgrau. Dieses vorzügliche Familienbild ist mit dem Namen des Meisters bezeichnet: B. Lycinj opus. Demselben Vernardino, und nicht Vartolommeo, wie der Katalog ihn tauft, gehört auch die "Santa conversazione" Nr. 42 an. In der Mitte sitzt die Madonna, in ziegestrothem Kleide, den Kops mit einem weißen Tuche bedeckt; sie hält das nackte, aber nicht sehr anmuthige Christstind vor sich hin, während ihm der kleine Johannes, auf einem Lanme reitend, ein Kreuz

<sup>1)</sup> Beitrage ju Burdhardt's Cicerone, G. 64.

<sup>2)</sup> Auch die Herren Crowe und Cavalcaselle erkennen in diesem Bilbe die Hand Cariani's. Man vergleiche nun dieses Gemälbe mit Ar. 19 und entscheide, ob beide Bilber dem nämtichen Autor angehören können, wie doch die Herren Crowe und Cavalcaselle uns glauben machen möchten.

darreicht. Hinten sieht man noch den h. Joseph, die h. Anna und rechts den h. Hierosumus und die knieende Katharina. Hintergrund Landschaft. Auch in diesem, wie in allen Gemälden des Meisters, finden wir die rosenrothen Lasuren auf dem kalten Incarnate, und seine Lieblingsfarben Ziegelroth und Himmelblau. Das Bild gehört übrigens zu seinen roheren Arbeiten. Den Bernardino besitzt auch die Galerie Sciarra Colonna unter dem Namen Giorgione eine s. g. Herodias. Zuletzt sei noch bemerkt, daß Vernardino Licinio keineswegs, wie Mündler meinte, Bruder des Giovan Antonio Regillo da Pordenone war. Dessen Schüler, vielleicht auch Verwandter, mag er gewesen sein.

Unter Nr. 27 haben wir das Bruftbild eines Mannes von einem mir wenigstens sehr unangenehmen Ausbrucke vor uns. Er hat ein rothes Kleid an und trägt eine schwarze Müte auf bem Kopfe. Das Auge ist, wie in allen Porträts des Antonello von Meffina, dem dies Bild unftreitig angehört, außerordentlich lebendig, die Fleischfarbe röthlichbraun, bie Augenbrauen mit der größten Sorgfalt ausgeführt, der Mund scharf gezeichnet. Im Kataloge wird auch dieses Bild als Werk des Giovanni Bellino aufgeführt, aber schon Otto Mündler und später die Herren Crowe und Cavalcaselle haben es seinem wahren Urheber zuruckgegeben. Wahrscheinlich haben wir hier jenes Porträt vor uns, das der "Anonimo" des Morelli im Jahre 1530 im Haufe des Antonio Pasqualino zu Benedig gesehen und mit folgenden Worten beschrieben hat: "Ritratto de Messer Alvise Pasqualino padre de M. Antonio, senza capuzzo in testa (unser Porträt hat eine Müße und keine Kapuze), ma con quello negro sopra la spalla, e la vesta de scarlatto." Dem Munde nach 311 urtheilen, scheint dieser Berr Alvise Bakqualino eben kein freundlicher und angenehmer Chegatte, um so mahrscheinlicher aber ein trefflicher Raufmann gewesen zu sein. Das andere Porträt, welches der Anonimo im Hause des Pasqualino beschreibt und welches einen herrn Michiel Bianello darstellt, befindet sich gegenwärtig im Sause Trivulzio zu Mailand und trägt außer dem Namen des Antonello von Messina auch die Jahreszahl 1475.2) Die herren Crowe und Cavalcaselle haben bieses lettere Borträt mit bem in ber Galerie Borahese verwechselt.

Das hübsche Bildchen "Christus im Tempel predigend", Nr. 26, gehört wahrscheinlich dem Carletto Cagliari an, dem früh verstorbenen Sohne des Paolo Veronese. Der Katalog schreibt es irrig dem Vater zu. — Bon diesem Lettern bagegen, von Paolo Cagliari, ist das Bild Nr. 20, worauf Venus mit Amor und einem Satyr dargestellt sind. Der Sinssuf Tizian's ist in diesem Gemälde sehr deutlich wahrzunehmen.

Und somit hätten wir auch die in dieser Galerie aufgestellten Werke der venezianischen Schulen, die bedeutenderen wenigstens, erwähnt, und es bleibt uns nur noch der zwölfte und letzte Saal übrig.

In diesem eben nicht reichlich mit Licht versehenen Raume sinden wir einige kostbare Bilder der holländischen, vlämischen und deutschen Schule; zu den kostbarsten unter denselben gehört meiner Ansicht nach ein kleines Porträt, welches unkluger Weise einem beutschen Weister, nämlich dem Holbein, zugeschrieben wurde, jedoch zuversichtlich der Schule des Perugino angehört. Die Ausmerksamkeit und Bewunderung des kunstsinnigen

<sup>1)</sup> Die Herren Crowe und Cavalcaselle wagen nicht so weit zu gehen und erkennen daher in diesem Gemälde blos "den Stil von Bernardino's Schule" (Vol. II, p. 294). Mündler hingegen ist unserer Ansicht. Wie aber derselbe Kunftsorscher (a. a. D., p. 75) das herrliche Jugendwerk des Tizian im Paclazzo Balbi Piovera zu Genua dem Bernardino Licinio zuschreiben konnte, ist uns ganz unbegreissich.

<sup>2)</sup> Siehe: Notizie d'opere di disegno, scritte da un Anonimo, pubblicate da Jacopo Morelli.

Bublikums wird aber in diesem Zimmer vor Allem durch ein Bild angezogen, auf welchem Wenzeslauß Peters eine Henne mit ihren Küchlein dargestellt hat, und besagtes Meisters werf mag auch der Galeriedirektion ganz charmant erschienen sein, da sie dasselbe ganz nahe an's Fenster und in's beste Licht zu hängen für gut besunden. Während also die Leute dieses siunige und höchst gemüthliche Familienvild betrachten, bleibt uns volle Freiheit, die Werke der wirklichen Kunst in's Auge zu fassen. — Fangen wir daher ohne Weiteres mit dem oben berührten Vorträt an!

Dasselbe ist im Dunkeln aufgehängt, trägt die Nummer 35 und im Kataloge den kuriosen Namen Kollbein statt Holbein. Das Bild stellt einen Mann mit langem, braunem Haare dar, der ein angehender Fünfziger zu sein scheint; er hat ein schwarzes Barett auf dem Kopse und trägt ein schwarzes Kleid mit Pelzwerk. Das Kleid scheint nur untermalt; auf Holz, ungefähr 1 ½ Fuß hoch und 1 Fuß breit. Die Züge des Mannes scheinen die des Meisters Pietro Perugino zu sein.

Wer aber ist der Maler dieses zwar sehr abgeriebenen, aber trothem noch immer höchst lebendigen und interessanten Porträts? Es gehört in der That ein gewisser Muth oder, wenn man lieber will, eine ungewöhnliche Dreistigkeit dazu, in einer der besuchtesten Galerien der Welt heutzutage noch ein unbekannt gebliebenes Werk des Naffael entdecken zu wollen, und doch stehe ich nicht an, offen zu erklären, daß mir dieses Vild gleich beim ersten Anblicke den Eindruck einer Naffaelischen Jugendarbeit gemacht hat. Ich kann daher dieses Porträt des P. Perugino nicht mit dem verstorbenen Mündler sür ein Selbstsporträt halten.

Die Haarmasse ist durchaus mit Naffaelischem Gesühle, mit seiner Grazie gezeichnet und geordnet, die Augen haben eine Lebendigkeit, die wir in den Köpsen des Perugino meistentheils vermissen, auch sind Nase und Mund schärfer modellirt, als dies dei Pietro der Fall zu sein pslegt. Und dann diese dem Naffael ganz eigenthümliche Leuchtkraft der Farbe! Sin Selbstporträt würde zudem schwersich en sace, sondern eher in Zweidrittelanssicht dargestellt sein. Aber, wie gesagt, das Vildchen hat stark gelitten, die Oberhaut desselben ist beinahe ganz verschwunden und überdies wurde das Vild durch grobe Netouchen entstellt, Hände und Pelzwerk z. V. sind ganz übermalt. Auch der Grund ist verdorben. Die Stellung der Mütze wurde vom Meister selbst geändert, wie das noch deutlich wahrzunehmen ist. Ueberhaupt scheint das Vild vielleicht nie zur Vollendung gedracht worden zu sein. Hält man aber dafür, daß ich zu hoch gegriffen habe in der Attribution dieses Vildens, num so begnüge man sich mit meinem verstorbenen Freunde D. Mündler, es als ein Verk des P. Perugino zu nehmen; ist zu die Mittelstraße immer die sicherste; nur dense man dabei nie und nimmer weder an Kollbein noch an Holbein.

Nummer 38 ist ein nettes, kleines weibliches Porträt. Das Gesichtchen ist gut mobellirt, der Farbenaccord angenehm. Im Kataloge wird der Name des Künstlers verheimlicht, und, in der That, ist es eine gar mißliche Sache, in so kleinen, nach dem Leben gemalten Vildnissen die Hand des Meisters zu erkennen. Man schießt sehr oft sehl in dergleichen Attributionen, namentlich wenn die Hände darin sehlen und ein landschaftlicher Hintergrund vorhanden ist. Dessen ungeachtet wage ich es, in der Hoffnung, eines Bessern belehrt zu werden, auch von diesem Porträt meine Meinung offen herauszusagen. Der Meister des Vildes scheint mir kein Anderer als der Sienese Andrea del Brescianino zu sein.

Nicht weit davon, unter Nr. 36, finden wir ein anderes sehr feines Porträt, welches

ben jugendlichen Kaiser Karl V. (?) im Brofil barstellt. Ein ähnliches Bildniß besitzt die neapolitanische Bilbergalerie. Der Fürst trägt ein Barett, worauf ein Medaillon angebracht ist mit der Aufschrift: Memento mei mater Dei, und an der Brust hängt ihm das goldene Bließ. Mit seiner Linken faßt er den Griff eines Dolches, in der Rechten aber hält er eine Nelke. Der Grund ift Goldmosaik. Würde dieses Gemälde von dem schmutigen Firnisse befreit, der es fast ungenießbar macht, so dürfte wohl unseren Augen ein kostbares Gemälde entgegenglänzen, und zwar nicht von dem Meister Lucas von Lenden, dem es der Ratalog unterschiebt, sondern höchst wahrscheinlich von S. Holbein, dem Vater. Noch ein anderes interessantes Porträt ist Nr. 37. Es ist das Brustbild eines älteren Mannes mit Glotaugen und von knolligen Zügen. Wie schon das geübte Auge Waagen's richtig erkannt, scheint es das Bild des Pirkheimer, des Freundes und Gönners Albrecht Dürer's, zu sein. Es trägt die Jahreszahl 1505; das Dürer'sche Monogramm fehlt. Doch ift die Malweise durchaus die des großen deutschen Meisters; sein Geist aber tritt uns keineswegs aus diesem Gefichte entgegen. Deshalb auch scheint mir, daß wir klüger handeln würden, es blos als Kopie eines Schülers anzusehen. Im Kataloge ist auch dieses Porträt dem obengenannten Maler Kollbein zugeschrieben. Mündler (a. a. D., S.31) glaubt es beinahe dem Hans Burgkmair, doch gewiß mit Unrecht, zuschreiben zu können.

Von dem großen Meister Dürer selbst sieht man in der Barberinischen Sammlung die von ihm zu Venedig im Jahre 1506 gemalte Tasel, auf der Christus unter den Schriftgelehrten dargestellt ist, ein Gemälde, das in wenig Monaten und mit noch weniger Liebe von ihm ausgesührt wurde. Es ist überdies sehr überschmiert. — Das dem Dürer in der Galerie Corsini zugedachte "Kaninchen" ist nur eine getreue Kopie des sogenannten "gefangenen Kaninchen", welches die Albertina zu Wien besitzt, und von dem ja viele Nachahmungen existiren.

Unter Nummer 44 leuchtet uns eine fast lebensgroße Benus mit Amor entgegen. Außer dem gewöhnlichen Monogramm des Meisters, Lucas Cranach, trägt es die Jahressahl 1531. Es ist vorzüglich in der Farbe.

Auf dem Bilde Nr. 48 erblicken wir das Atelier eines vlämischen Malers, vielleicht dassenige des F. Frank selbst. Dieser etwas steisleinene Künstler hat mehrere Male denselben Gegenstand dargestellt. Dieses Bild hier trägt folgende Bezeichnung:

# FRA $\overline{\rm NS}$ . FRA $\overline{\rm NK}$ INVENTOR et fecit.

Es gehört zu den besseren Arbeiten des Meisters und ift gut erhalten.

Machen wir nun linksum Kehrt und gehen hinüber auf die beleuchtete Seite des Zimmers, wo uns vorerst einige köstliche Bilber aus der holländischen Schule erwarten. Da sehen wir unter Nr. 9 einen Quacksalber in voller Arbeit. Es handelt sich darum, eine chirurgische Operation am Oberarm eines unglücklichen Patienten auszusühren, und zwar mit möglichster Bravour. Der Bauer, der den Worten des Chirurgen getraut hat, sist auf einem Sessel im Freien und brüllt unter dem Messer des Herrurgen getraut hat, sist auf einem Sessel im Freien und brüllt unter dem Messer des Herrurgen getraut hat, während eine alte Frau, als Gehilfin des Chirurgen, dem Märtyrer Muth und Verstrauen in sein Geschick zuspricht. Der Katalog schreibt dieses joviale Vilden dem A. Brouwer mit großem Unrecht zu, da der wahre Name des Malers auf dem Vilde selbst zu lesen ist, nämlich: G. Lunders 1648. In diesem Gemälde hat Gerrit Lunders den Brower nachzuahmen versucht, während er acht Jahre später in seinem Vilde der Dresdener Galerie vom Jahre 1656 den Dusart oder, wenn nan lieber will, den A. Ostade selbst sich

zum Muster genommen hatte und in einem schönen Bildchen der Hausmann'schen Sammslung zu Hannover (283), ebenfalls eine chirurgische Operation darstellend und vom Jahre 1660, den Mehu und Mieris nachahmte.

Gehen wir zu Nr. 10 über: "Opera d' un Fiammingo", sagt ber Katalog. Wenn ich aber zu den Herren Direktoren dieser Galerie sagte: "Meine Herren, es ist nicht das Werk eines Fiammingo, wohl aber eines Holländers", so würden dieselben achselzuckend mir antworten: "è tutt' uno." Und den italienischen Galeriekatalogen zusolge ist's auch ganz dasselbe; in Italien scheint man aus Holland nur die Heringe und den "Stoccossicio" zu kennen. — Was stellt aber diese "opera d' un Fiammingo" dar? Schwer zu sagen. Wir sehen sechs Kriegsmänner in verschiedenen Attitüden; was sie aber eigentlich wollen und treiben, das konnte ich wahrlich nicht errathen. Es ist übrigens ein gutes Bild aus der Haarlemer Malerschule des Dirk Hals, und sieht man genauer nach, so entdeckt man auch den Ramen des Malers, der kein anderer ist als Pieter Codde und in diesem Bilde sich dem A. Palamedes nahe verwandt zeigt.

An diesen zwei, sowie an dem nächstfolgenden Bilde hätte Herr Dr. Bode gewiß seine Freude; wäre er hier an meiner Seite, so würde er mir sicherlich aus meiner Berlegenheit helsen und mir den wahren Meister des nächstfolgenden Bildes Ar. 11 nennen. Der Maler läßt uns hier in das Innere etwa einer Haarlemer Schenke hineinsehen, woselbst drei Kriegsmänner an einem Tische sitzen, und zwar der eine rauchend und dabei mit einem Beiblein, wahrscheinlich der Birthin, sich unterhaltend, der andere auf der Flöte spielend, der dritte endlich in der ernsten Beschäftigung begriffen, seine Tadakspseise zu stopfen. Hinten sitzt ein Bauer, der entweder wirklich eingeschlasen ist oder wenigstens dergleichen thut, um nicht Dinge zu hören oder zu sehen, die seine Ehre afsieren könnten. Ganz vorn liegt ein Hund und schaut auf seinen Herrn am Tische. Der Katalog vindicirt dies sarbenreiche, gute Bild dem le Duck; mir aber scheint es einem besseren Maler aus der Haarlemer Schule anzugehören.

Doch vergessen wir nicht, eines kleinen Bildes des jüngeren Teniers Erwähnung zu thun. Es trägt die Nummer 8 und zeigt uns das Innere einer jener vlämischen Dorfschenken, in deren Darstellung er eine so große Meisterschaft erreichte, daß wohl kein anderer, selbst Brouwer und A. Ostade nicht, darin ihm gleichkommt. Dieses Bildehen stellt eben nichts anders als einen Bauer dar, der gemüthlich vor seinem Bierkruge sitzt, während drei andere Schenkgenossen hinten am Herde sich wärmen. Es ist nicht bezeichnet und ist and, irre ich nicht, blos Atelierarbeit. Die Galerie Corsini besitzt unter Nr. 28 eine Kopie dieses Bildehens.

Oberhalb bes Teniers'schen Bauern hängt Nr. 1, ein gefreuzigter Christus, den der Katalog dem A. Van Dyck beilegt. Auch dieses Bild erscheint mir blos als eine Kopie. In Nummer 2 sehen wir nackte, im Freien badende Weibspersonen, was die Direktion verleitete, das Bild ohne Weiteres dem E. Poelemburg beizulegen. Es gehört aber blos einem Schüler und Nachahmer desselben — nämlich dem A. Cuylemborch — einem Waler, welcher, da er östers auch den J. Both nachahmte, auch mit diesem letzteren verwechselt wird. Von Abraham von Euglenborch aus Utrecht besitzt die Vildersammlung von Braumschweig zwei dem unserigen hier sehr ähnliche Vilder aus den Jahren 1646 und 1647.

And die Kreuzabnahme, Nr. 7, welche im Kataloge ebenfalls als Werf des A. Ban Dyck verzeichnet steht, bin ich geneigt, eher für die Arbeit eines Nachahmers des in seiner Zeichnung stets eleganten, in seiner Farbe stets durchsichtigen Meisters zu halten. Die Haltung und Bewegung der Figuren in diesem Bilbe sind aller Annuth baar, die Farben sind dunkel und schwer. Als ein drittes Bild des Ban Dyck wird das Porträt einer s. g. Maria de' Medici, Nr. 27, im Kataloge angesührt. Das Bild stellt eine Dame in den Vierzigern dar, welche in ihrer Nechten zwei Rosen hält. Dasselbe Porträt, van Egmont getauft, hängt in der Schleißheimer Galerie. Auch dieses ist nur Schülerarbeit. — Bon Anton Ban Dyck ist uns in allen römischen Bildersammlungen kein einziges echtes Werk bekannt!

Mit Nr. 22 ist ein Bilb bezeichnet, welches dem Paul Potter zugeschrieben ist und baher sehr bewundert und kopirt wird. Es stellt fünf Kühe auf der Weide dar und ist geistlos in der Haltung und rußig in der Farbe. Armer Paulus, welches Unrecht wird dir hier in Rom angethan! Dieses Bild ist nämlich, wie jeder Sachkundige gleich erkennen wird, nichts anderes als eine, und zwar ziemlich moderne und schlechte, Nachahmung des Meisters.

Ein anderes Bild, welches ebenfalls die Shre hat, nicht selten kopirt zu werden, ist die kleine "Heinfluchung", Nr. 15, des P. P. Rubens. Sine ähnliche besitzt der Fürst Siovanelli zu Venedig. Auch dieses Bild scheint mir eher Schularbeit als ein Jugendwerk des Meisters selbst; Abraham Diepenbeck hat den nämlichen Gegenstand mehrere Male behandelt. Mir sagt Nubens mehr zu in seinen Porträts, seinen Jagdstücken, seinen ganz herrlichen Landschaften, überhaupt in der Darstellung jener Gegenstände, bei denen die Sigenschaften eines echten Blamänders aus dem 17. Jahrhundert hinreichen, d. h. Kraft, Energie, Frische und Lebendigkeit des Geistes. Doch das ist Geschmackssache. Bon Rubens sieht man in Rom: in der Galerie Corsini einen h. Sebastian, beim Fürsten Doria das Porträt eines Franziskaner Mönches, die Sammlung des Fürsten Nospigliosi besitzt die zwölf Apostel, Brustbilder, von denen die im Museum zu Madrid nur Kopien sind, die Galerie des Kapitols Romulus und Remus, ein Jugendwerk des Meisters, 1) und in der Chiesa nuova endlich hängen drei große Kirchenbilder von ihm, ebensalls Jugendwerke.

Ein anderes Bilb von Holbein wird uns unter Nr. 20 präsentirt. Es stellt einen unbekannten jungen Mann mit schwarzem Barett, grauem Unter- und schwarzem Ober-fleibe dar, welcher in der linken Hand seine Handschuhe hält. Hintergrund himmelblau. Meiner Ansicht nach ist dieses Gemälde viel zu flach für Holbein und gehört nur einem Nachahmer des großen Meisters an.

Ein echtes Bild von Ph. Wouwerman scheint mir aber Nr. 21 zu sein. Es ist sehr sein im Tone und stellt einen Seelmann und eine Dame zu Pferde dar, wie sie, begleitet von einer Meute Hunde, auf die Jagd ziehen. Sin Bettler benutzt den guten, hoffnungsvollen Humor der Dame, um sie um ein Almosen anzugehen. Hintergrund Landschaft. — Daneben hängt eins der viesen, ziemlich langweiligen "Seestücke" von Lubolf Bachunsen. Die etlichen anderen mehr oder minder unbedeutenden Bilder, welche in diesem Zimmer noch aufgehängt sind, wollen wir der Kürze halber übergehen und also mit der "Ruhigen See" des Bachunsen unsere Musterung der Borghesischen Galerie schließen, um später mit erneutem Muthe und frischem Auge die Säle der Doria-Galerie zu betreten.

<sup>1)</sup> Dies Bild gehörte noch im Jahre 1776 dem Hause Pio di Savoja an und wurde im Inventarium nur zu 600 Scudi, während z. B. der h. Franz von Affisi des Annib. Caracci 400 und die Entführung Europa's von P. Veronese (nichts als eine Kopie) 15,000 Scudi geschätzt wurden. Alle drei Bilder sind gegenwärtig in der Capitolinischen Bildersammlung. Siehe darüber: L. Napoleone Cittadella, Notizie relative a Ferrara, p. 555.

# Aeber den Streit der Form-Aesthetiker und Gehalts-Aesthetiker in Bezug auf die bildenden Künfle.\*)

Es giebt einen sehr allgemeinen, auf die ganze Aesthetif bezüglichen, also auch Musit und Baufunst mit in sein Bereich ziehenden Streit zwischen den philosophischen Aesthetisern, welcher Kürze halber als Streit der Form-Aesthetiser und Gehalts-Aesthetiser bezeichnet wird, den ich aber hier, zur Konzentrirung des Interesses und zu leichterer Bermeidung abstruser Gesichtspunkte, in der Beschränkung auf das Gebiet der bildenden Künste betrachten werde, sollte ich auch dabei die Fühlung nitt dem philosophischen Streite, wie er neuerdings namentlich zwischen Bischer und Zimmermann gesührt wird, etwas verlieren. Außerhalb der philosophischen Aesthetis wird doch der Streit hauptsächlich in der hier eingehaltenen Beschränkung gesührt und kommen die hier anzusührenden Gesichtspunkte theils zur Sprache, theils scheinen sie mir zur Sprache zu bringen.

Der betreffende Streit geht um folgende Frage: kommt bei dem Werthe eines Runftwertes als solchen etwas wesentlich auf die Beschaffenheit des Inhaltes, den es darstellt, den Werth ber 3dec, die fich darin ausspricht, nicht vielmehr Alles auf die Form an, in welcher der Inhalt sid) barstellt, und womit der Künftler die Natur bis zu gewissen Grenzen charakteriftisch wieder= zugeben, darüber hinaus aber zu überbieten hat? Soll hiernach das Trachten des Künstlers vielmehr dahin geben, irgend einen Inhalt, eine Idee in ichoner Form auszudrücken, ihm jeder Stoff recht fein, der fich fo ausdruden lagt, und foll er felbst die naturliche Form der Wegenftante in diesem Sinne abandern, nur ohne ber Charafteriftif zu viel zu vergeben; ober babin, einen werthvollen oder mindeftens intereffirenden Inhalt, Stoff in irgend einer Form auszubruden, die benselben flar und eindringlich für das Bewuftfein herausstellt, und ihm jede Form recht fein, die foldem Zwede genügt? Der Beschauer, foll er, um den rechten Runftgenuß ju haben, feinen Wefchmad in foldem Sinne bilben, bag er vielmehr vom Inhalt, ober bag er vielmehr von der Form angesprochen wird; und ber Kritifer sein Urtheil vielmehr nach dem Werthe bes Inhaltes, ben bie Form treffend auszudrücken vermag, oder ber Form, in ber er fich ausspricht, fällen? Mit einem Worte: hat die Runft mehr bas Interesse am Inhalt oder an der Form zu befriedigen?

Es wird sich zeigen lassen, daß dieser Streit, wie so viele andere Streite, zum Theil darauf beruht, daß man sich über den Streitpunkt nicht recht versteht; in so weit es aber gelingt, ihn klar zu stellen, zeigt er sich als der Streit zweier Einseitigkeiten, die sich zu vertragen haben. Bon vorn herein zwar könnte man meinen, er lasse sich einsach durch die Regel schlichten, daß die Kunst überhaupt nur Gegenstände darzustellen habe, bei denen ein werthvoller Inhalt zugleich Bedingung einer schönen Form ist; aber hiergegen würde sich der Formästhetiker sehr sträuben, indem er der Kunst zutraut, selbst au sich werthlosen Gegenständen, oder solchen von negativem Werthe durch die Darstellungssorm Werth verleihen zu können; und wie man auch Form und Zuhalt gegen einauber abgrenze, so kann man den Werth von Kunstwerken nicht von einem Parallesismus beider abhängig machen.

Um nun den Streit vor Allem zu faffen, wie er geführt wird, und Form und Inhalt babei ans einander und gegen einander gehalten zu werden pflegen, laffen wir zuvörderst den Form-Aestheiter bezüglich eines Beispieles sprechen.

<sup>\*)</sup> Borgreiflich aus einer nächstens erscheinenden "Borschule der Aesthetik" von G. Th. Fechner.

Daß Baechus bem Amor eine Schaale mit Wein reicht, fann ben Inhalt eines Gemältes ober einer plastischen Gruppe bilden. Da wir nicht mehr an die alten Götter glauben und das Darreichen eines Trankes eine ganz unbedeutende Handlung ist, so hat dieser Inhalt kein Interesse, was ihn der Mühe werth machte, dargestellt zu werden. Aber er gewinnt ein großes Interesse dadurch, daß er Gelegenheit giebt, schöne und charasteristische Menschensormen und diese in anmuthiger stilmäßiger Stellung und Jusannmenstellung anzubringen; und selbst, wenn wir über jenen Inhalt in Zweisel blieben, nicht wüßten, daß es sich um Bacchus, Amor, um einen erweckenden oder einen Schlastrunk handelt, würden die schönen Gestaltungen, Stellungen, die stilmäßige Zusammenstellung, die gelungene Charasteristist der vollen Blüte der Männlichseit gegenüber der reinsten Blüte jugendlichen Alters der Darstellung noch Sindruck und Werth versleihen. Hingegen hilft es bei einer mangelnden Darstellungsform dem Kunstwerf nichts, wenn sich ein noch so werthvoller Inhalt desselben deutlich genug verräth, ja es wird um so mehr mißsallen, je mangelhaster die Darstellung im Verhältniß zum Werthe des Inhalts erscheint, wosgegen der unbedeutendste, ja selbst an sich nicht zusagende Stoss durch fünstlerische Darstellung hohen Reiz erlangen fann. Wan denke z. B. an den Barberinischen Faun.

Im Allgemeinen ist der Inhalt der Kunstwerke der Kunst nicht eigenthümlich, sondern ihr mit dem Leben, der Geschichte, der Sage, dem Mythus, der Bissenschaft gemein. Es ist keine Kunst, ihn daraus zu entnehmen, sondern ihn erstens so zu sassen, daß er sich einer schönen Darstellungssorn fügt, was Sache der künstlerischen Konception ist, zweitens ihn in dieser Form darzustellen. Den Werth eines Kunstwerkes kann nicht das ausmachen, was man ohne die Kunstschon hat, sondern was die Kunst zur Werthvermehrung hinzussügt, oder als Werth daran erst schafft.

Biele Darstellungsstosse von bedeutendem Inhalt, namentlich solche von religiöser oder unzthologischer Natur sind zugleich fruchtbar hinsichtlich der Möglichkeit schöner, großartiger, stilvoller und charafteristischer Darstellungs= und Zusammenstellungssormen, und insosern wichtige Gegenstände der Kunst. Doch wird ihr Werth sür die Kunst vom Gehaltsästhetiler theils übertrieben, theils auß einem salschen Gesichtspunkte ausgesaßt, indem er nicht im Werthe der Form ausgehend gedacht, sondern selbständig geltend gemacht wird. Um so leichter vermischt und verwechselt das Laienpublikum das unkünstlerische Interesse am Inhalte eines Kunstwerkes mit dem Kunstinteresse. Der rechte Künstler aber vermag an ganz unbedeutenden Gegenständen leicht die größte Kunst zu beweisen, indem er ihnen durch charafteristische und stilvolle Behandlung ein Interesse verleiht, was mit dem ihres Inhaltes ganz inkommensurabel ist. Auch macht sich dieser Maßtad praktisch bei den Preisen der Kunstwerke geltend. Sie werden nicht, und zwar mit Recht nicht, nach dem Werthe der darin zur Darstellung sommenden Idee, sondern dem Werthe der von der Kunst abhängigen Darstellungssorm bezahlt.

Zwar ift dem religiösen Bilde nicht zu wehren, Andacht zu erzeugen; im Gegentheile soll ce, namentlich ale Kirchenbild, außer seinem Aunstzwecke noch einem andern Zwecke entsprechen; nur liegen beiderlei Zwecke ganz aus einander und hat die Andacht, welche die Beschäftigung mit dem Inhalte des Bildes hervorzurufen vermag, mit dem Kunstgenusse daran nichts zu ichaffen; ja je mehr jemand beim Beschauen eines religiösen Bildes sich ber Andacht hingiebt, besto mehr tritt das Runftintereffe am Bilbe, hiermit an der Schönheit des Bildes, gurud und umgekehrt. Man kann also nicht bie von Beschäftigung mit dem Inhalte abhängende Andacht als einen Theil des Kunstgenusses selbst ansehen wollen; entsprechend mit der Wirkung jedes andern Inhaltes. Das mahre Interesse an einem Runstwerke als folden, d. i. bas Form= intereffe, ift überhaupt ein ganz eigenthumliches, mit fonst nichts vergleichbares Intereffe, und um dies Interesse wirksam zu erzeugen und zu befriedigen, muß die Form die eigenthümliche Wirkung des Stoffes vielmehr ausheben als heben. Ein Bild, welches eine traurige Scene dar= stellt, hat uns nicht traurig zu machen, ein Bild, welches eine schreckliche Scene darstellt, uns nicht zu erschrecken; ist es der Fall, so ist es ein schlechtes Bild. Gin Bild, das eine heitre Scene darstellt, soll freilich die allgemeine Heiterkeit erwecken, welche jedes Runstwerk überhaupt, auch das mit dem ernstesten Inhalte zu erwecken hat, indem es den Spieltrieb unsrer Phantafie oder Einbildungefraft beschäftigt und befriedigt, aber eben nur diese, nicht die befondre Art der Heiterkeit, die in der Seene spielt, in uns erweden, die vielmehr zurudzutreten hat, um jener Platz zu machen.

Mit Borigem meine ich wesentlich erschöpft zu haben, was Seitens der Form-Aesthetiker hier und da zur Stützung ihrer Ansicht von der Kunst geltend gemacht wird, und habe es möglichst mit den gemeinhin dazu gebrauchten Ausdrücken zu thun gesucht. Dabei bleibt noch gründlich unklar, wie eigentlich Form und Inhalt gegen einander abzugrenzen sind, was doch nicht meine Schuld ist, da der Streit zum größten Theile eben auf dieser Unklarheit und der Undesstimmtheit, die faktisch in dieser Beziehung besteht, bernht. Was aber wird der Gehalts-Aesthetier gegen die vorigen, bei aller begrifslichen Unbestimmtheit doch sachlich wesentlich durchschagend scheinenden Betrachtungen des Form-Aesthetikers erwidern können? Ich denke, so weit ich ihn im Rechte halte, etwa Folgendes:

Benn man im Ausgangsbeispiele zum Inhalte des Gemäldes gegenüber feiner Form nichts rechnet, als den abstraften Gedanken, daß Bacchus dem Amor einen Trank reicht, so kann die Berabsetzung des Werthes des Inhaltes für die Kunft selbstwerftändlich erscheinen. Nichts Un= beres aber macht boch jene Formen in höherm Sinne fcon, als bag und Jugend, Lebensfülle, höheres Behagen, Freiheit und Leichtigkeit der Bewegungen daraus ansprechen, was Alles keine sichtbare Form, vielmehr ein Inhalt ift, den wir durch unsere Lebensersahrungen daran haben anknüpfen lernen, wie wir einen Inhalt an Wort und Schriftzeichen anknüpfen lernen, fei es auch, daß jener Inhalt in einer wefentlicheren Beziehung zur Form steht, als diefer. Freilich find wir überall gewohnt, das was Sache einer unwillfürlichen, durch das Leben uns geläufig gewordenen Affociation an die Form ift, als Sache eines Cindruckes der Form felbst zu rechnen, hiermit einen Theil des geistig angeknüpften Inhaltes unmittelbar in diese selbst zu verlegen, und badurch ben Neiz bes Inhaltes auf die Form zu übertragen \*), aber begehen damit in ber That einen Raub am Inhalt und können dann freilich leicht den so verarmten Inhalt als bebeutungsloß gegen die dadurch bereicherte Form schelten. Im Grunde ift es die ganze Durch= dringung der finnlichen Form und Formverhältniffe mit geistigem Gehalte und der ganze Aufban und Ausban biefes Gehaltes mit einem Abschlusse in der Spitze der Totalidee, um was es sich bei der Schätzung eines Runftwerfes handelt, man nuß nur den Werth deffelben nicht einfeitig in der hochsten Spitze einer abstraften Idee suchen. Der in allen Ginzelheiten noch unbestimmte Gedanke, daß Bacchus dem Amor einen Trank reicht, will in der That wenig sagen, die ganze Fille werthvoller Affociationsvorstellungen aber, welche die anschauliche Aussührung daran mit einem Schlage erweckt und der Bhantafie zur Ausbeute und weiteren Berarbeitung barbietet, will viel fagen.

Die so oft gehörte und namentlich von Schiller mit so viel Nachdruck vertretene Behauptung, daß die Wirkung des Stoffes oder Inhaltes eines Kunstwerkes vielmehr durch die Kunst vernichtet als gehoben werden solle, ist halb wahr und halb nicht wahr. Ein Bild mit trauzigem Inhalt soll und freilich nicht trauzig machen, ein Bild mit schrecklichem Inhalt nicht erschrecken, weil es überhaupt wider den Kunstzweck läust, und Mißstimmung zu erwecken. Stellt also das Bild doch etwas Trauziges, Schreckliches dar, so muß es das Bild durch ein versöhnendes Moment gut machen oder durch irgend eine gefallende Eigenschaft überbieten, oder durch einen äußeren Zweck, wie den der historischen Ausbewahrung oder gar Abschreckung, was jedoch nicht in's ästhetische Gebiet gehört, zu rechtsertigen suchen. Hiergegen ist kein Grund, warum und ein Bild nicht durch seinen Inhalt andächtig, heiter, gemüthlich, scherzhaft stimmen sollte, vielmehr, je mehr es dieß vermag, um so mehr beweist und bewährt es unmittelbar seine Krast und seinen Werth. Und wird wohl jemand eine Landschaft von Claude Lorrain deshalb schleckter sinden, weil sie das eigenthümliche wonnige Gesühl des Blickes in eine italienische Landschaft krastvoll in und hervorzuzaubern vermag, es vielmehr durch die Kunst vernichtet haben wollen?

Nun wird freilich feine heitere ober gemüthliche Scene im Bilde uns überhaupt gleiche Heiterkeit erwecken, gleich gemüthlich stimmen können, als wenn wir in Birklichkeit felbst an der Scene Theil hätten, und die schönste gemalte Landschaft nach gewisser Beziehung noch viel vom Cindruck der wirklichen Landschaft vermissen lassen, indeß sie nach anderer denselben überbieten kann. In sedem Falle aber kann durch das Bild ein Abklang dessenigen Gefühls in uns er-

<sup>\*)</sup> Bergl. hierüber eine frühere Abhandlung von mir in der Zeitschr. f. bild. K., 1866, S. 179.

zeugt werden, das die Seene in der Wirklichkeit oder Natur in uns zu erzeugen vernichte; und jedes andre Bild wird und soll uns hiernach, anstatt innuer dieselbe allgemeine Kunstheiterkeit zu erwecken, durch seinen andern Inhalt anders werthvoll stimmen. Will der Kunstkenner dies Undere vom Eindrucke abziehen, um die allgemeine Kunstheiterkeit rein zu haben, so mag er es sür sich thun; er hat aber damit eben nur ein Abstraktum, statt des vollen lebendigen Eindruckes, den das Kunstwerf machen kann und machen soll.

Wer nun freilich blos bei der allgemeinsten oder Hauptwirkung des Inhaltes stehen bleibt und das Einzelne nur nach der Frucht, die es dasür trägt, beachtet und schätzt, also vom relizgiösen Bilde nichts weiter hat und verlangt als Erweckung von Andacht oder religiöser Stimmung, wer sich gar davon über das Bild hinweg in die Betrachtung himmlischer Dinge heben läßt, statt von da mit der Betrachtung in die Aussührung des wie oben gesaßten Inhaltes des Bildes einzudringen, um sich auch am Einzelnen darin zu erfreuen, von dem kann man allerdings nicht sagen, daß er einen Kunstgenuß habe, indem er blos den Gipsel der Sache statt der Sache, die Frucht des Baumes statt des Baumes mit der Frucht hat; aber umgekehrt hat der, der sich blos mit den Mitteln der Totalwirkung, ohne diese selbst zu empfinden, beschäftigt, die Sache ohne den Gipsel.

Also ftatt als allgemeine Regel auszusprechen, daß die Kunst die eigenthümliche Wirkung bes Gehaltes ihrer Stoffe durch irgendwelche Formwirkung vernichten solle, hat sie ebenso alles Mögliche zu thun, die traurige Wirkung ihrer Stoffe zu entkräften, als die ersreuliche, erhebende Wirkung verselben zu kräftigen, und das nicht nach einem in sich widersprechenden, sondern dem in sich einstimmigen Prinzip, daß sie zur Mehrung der Lust, nicht der Unsuft da ist.

In solcher Weise etwa möchte ich das Wort für den Gehalts-Aesthetiser nehmen, so weit ich ihn im Recht halte, um den Werth des Inhalts sür die Kunst gegenüber der Form in Fällen zu vertreten, wo, wie in unserm Ausgangsbeispiele, die Form wirklich Träger eines werthvollen Inhalts ist; aber es giebt andere Beispiele, bei denen man mit solchen Betrachtungen allein nicht ausreicht, und das Prinzip des einseitigen Gehalts-Aesthetisers überhaupt nicht ausreicht.

Wie ift es mit einer niederländischen Schenkensene? Was macht, daß eine folde einem Renner fo großes Wohlgefallen erweden, ihn bafür fogar viel höhere Preife zahlen laffen fann, als für fo viele Bilder von werthvollem ideellen Gehalt? Ift es ihm zu verdenken, ift es fein schlechter Geschmad? Der Inhalt solcher Geenen ist boch auch nach ber Erweiterung, Die wir ihm im Dbigen gegen eine zu befchränfte Faffung gegeben haben, fein erbaulicher. Der Gehalts= Uefthetiker fagt etwa: es muffen foldhe Seenen doch etwas gemuthlich Unfprechendes oder über= haupt aus irgend einem Befichtspunkte Intereffirendes haben, fo bag man auch einmal gern in Wirklichkeit einer folden Seene durch das Schenkenfenfter zufähe, möchte man ichon felbst nicht in Wirklichkeit barunter fein. Und ich meine, Der Gehalts-Achthetifer hat insoweit Recht, bag bas, mas gar fein Intereffe in mirflichen ober Glaubensgebieten bat, nicht ober nur als Studie gemalt zu werden verdient, aber boch fehr Unrecht, wenn er meinte, daß die ganze Darftellung der Schenkenseene dem Renner oder auch Richtkenner nichts weiter leistete und zu leisten hatte, als jenes Interesse, mas man burch ben Blid in's wirfliche Schenkenfenfter befriedigen kann, dauernd oder wiederholt zu befriedigen, und die Runft hierbei nur den Bortheil vor der Natur hätte, daß fie die Seene im intereffantesten Momente und pragnanter als die Natur felbst zu fixiren vermöchte. Es ift ein Bortheil, aber nicht ber gange, und bei Gemalben folder Art fein Bewicht darauf zu legen. Im Gegentheil, so viel Interesse man an der wirklichen Schenkenfeene nehmen möchte, es ware mit einem furzen Blide befriedigt, und fie lange oder oft wieder= holt ansehen zu sollen, würde uns sogar widerstreben. Warum zieren nun doch Bilder der Art viele Stuben, ja wohl Stuben von Wehalts-Aesthetifern selbst und gelten für Zierden von Galerien. Nothwendig muß ein andres Interesse sich hierbei geltend machen, als was ber ein= feitige Gehalts-Aesthetifer in Anspruch nimmt. Aber was kann es fein?

Nun wird zuvörderst dem Form-Aesthetiser zuzugestehen sein, daß, abgesehen von allem geistig angeknüpsten Inhalt, eine Art der sinnlichen Form- und Farbengebung mehr ansprechen kann als die andre, und daß ein Genrebild hierin ein Berdienst so gut wie jedes andre Bild suchen kann,

wenn nur den Forderungen des angefnüpften Inhaftes nicht dadurch widersprochen wird. Aber, was weit wichtiger ift, es giebt noch ein Interesse, mas die anschauliche Form und ben baran geknüpften Inhalt in Eins betrifft, alfo fich bem Entweder Dber ber Form = Mefthetiker und Webalte-Mefthetifer entzieht, mag auch ber erftere geneigter fein, es auf feine Seite zu fchlagen. Bedenfalls wird man es beffer ein formales als ein Form=Intereffe nennen, um es nicht mit dem Interesse an der anschaulichen Form zu vermengen und zu verwechseln. Bersuche ich es mit brei, boch ber Auslegung noch bedürftigen, Worten zu bezeichnen, fo ift es bas Intereffe, an Wahrheit, Ginheit und Afarbeit, mas weit über bas afthetische Gebiet hinaus, aber auch tief in baffetbe hineingreift. hierauf naber einzugeben, fann nur Sache allgemeinerer Betrachtungen fein, als hier am Pfate mären; es fann aber hier genügen, Folgendes darüber zurückzurufen: Bebes Bild hat die Aufgabe, etwas darzustellen, mas, fei es in der Birklichkeit, fei es in un= ferer Borftellung, erstenfalls bestimmt, zweitenfalls mehr ober weniger unbestimmt schon vorge= geben ift. Wir freuen uns nach unfrem Wahrheitsintereffe, wenn fein Widerfpruch zwischen bem, was dargeftellt werden foll, und der Darftellung im Bilbe fich geftend macht, besto mehr, je größer Die Wefahr bes Widerfpruches ift. Die Wirklichfeit und eigene Borftellung tann uns biefe Frende nicht gewähren, weil diefelbe eben nur in einem Berhältniffe ber Ueberein= stimmung damit beruht.

In der Wirklichkeit liegt ferner viel zusammen, was sich für unfre Auffassung nicht unter einen einheitlichen Gesichtspunkt sügt, aber wir haben Freude an der einheitlichen Berknüpfung des Mannichfaltigen und danken der Kunft auch diese Leistung. Das Interesse der Wahrheit würde die Kunft an sich nicht hindern, Alles so wiederzugeben, wie es liegt, aber sie faßt ihre Idee so und führt sie so aus, daß der Bedingung der einheitlichen Verknüpfung alles Einzelnen möglichst genügt wird.

In der Wirklichkeit versteckt sich ferner das Wesentliche oft hinter dem Unwesentlichen, tritt das, an was sich das Interesse hauptsächtich knüpft, nicht in das Hauptsicht, bleiben Beziehungen, um die es zu thun ift, unklar; wir erfreuen uns aber der kkaren Darstellung eines Redners, der diesen Mängeln in seiner Darstellung abhilft, selbst wenn seine Nede einen Gegenstand beztrifft, der uns an sich nicht interessirt, indeß uns die unklare Darstellung des interessantesten Stosses abstößt; wie es uns aber mit einer Nede geht, geht es uns mit jedem Kunstwerk.

Noch Eins, was zwar nur nebenfächlich ist, boch nicht vergessen werden darf. Nach Allen, was geltend genacht worden ist, bewundert man auch ben Künftler, der die schwierige und so selten ganz gesingende Aufgabe erfüllt hat, Alles am Werke zu einer vollendeten Leistung zu fügen, und in dieser Bewunderung des Künstlers liegt etwas, was sich zugleich als Freude an seinem Werke geltend macht. Bewundert man doch sogar Kraftsinstler und Seiltänzer wegen der Ueberwindung von Schwierigkeiten, die uns als solche erscheinen, und findet Vergnügen in der bewundernden Anschauung solcher Leistungen, ungeachtet diese an sich zwecklos sind; um so keichter und sieber wird man den Künstler bewundern und Genuß in bewundernder Anschauung seines Werkes sinden, wenn die Ueberwindung der Schwierigkeiten einen Ersolz hat, der auch abgesehen von der Ueberwindung der Schwierigkeit uns gefällt; nur nuß man im Auge halten, daß diese lleberwindung selbst mit zu den Momenten, die gefallen, zähtt und sich mit den andern dazu hitst.

Man sieht jedenfalls, daß mancherkei Momente zum Gefallen an einem Aunstwerke beitragen, die sich nicht ktar und einfach nach den Kategorien von Form und Inhalt scheiden lassen. Es sind Momente, die in die künftlerische Darstellung jeder Art von Formen, der häßtichsten wie schönsten, so wie jeder Art von Inhalt, des bedeutungslosesten wie erhabensten, eingehen, weder den Reiz der auschaulichen Form noch den Reiz des angeknüpften Inhaltes an sich angehen, wohl aber ihrem Reize, wo ein solcher vorhanden ist, den eigenen Reiz hinzusügen, und wo er nicht vorhanden ist, dem Kunstwerke einen solchen noch geben können.

Im Grunde nun hat der Künstker alle Momente, die zum Gefallen an einem Kunstwerke beitragen können, fo viel wie möglich zu vereinigen; insofern solche aber auch in Konstitt mit einander konnen können, nur darauf zu achten, daß unlustgebende Momente im Ganzen durch kustgebende überwogen und versöhnt werden.

Mun freilich möchte ber philosophische Aesthetiker für die aufgezählten verschiedenartigen Be-

sichtspunkte, aus benen ein Kunstwerk zu schätzen sein soll, — will sagen, nach dem Neize der anschaulichen Form, dem Neize des daran angeknüpsten Inhalts, sormalen Borzügen angegebener Art, — einen aus dem Begriffe der Schönheit oder Kunst abgeleiteten einheitlichen haben; nur daß bisher keiner ausgestellt ist, der eine solche Auszählung wirklich ersetze. Noch ist der Stein der Schönheit nicht gesunden, mit dem man, wie mit einem Stein der Beisen, einen Gegenstand nur begrifflich zu bestreichen brauchte, um denselben schön zu machen. Womit nicht gesagt sein soll, daß die obige Auszählung und Nebeneinanderstellung die zulänglichst mögliche ist; jeder Aleskheifer wird seine Forderungen an das Aunstwerk etwas anders sormuliren, eintheilen und gruppiren; im Wesentlichen werden sie immer aus obige herauskommen; niemals aber werden die Vorzüge, aus denen ein Kunstwerk zu schätzen, sich rein und einseitig auf Vorzüge der Form oder solche des Inhaltes zurücksühren lassen, es sei denn durch entsprechend einseitige Desinitionen von Form und Inhalt.

Unstreitig zwar giebt es wirklich einen einheitlichen Gesichtspunkt, aus dem sich alle obigen oder sonst irgendwie an das Kunstwerk zu stellenden Forderungen ableiten lassen; es ist der, daß es in seiner unmittelbaren Aufsassung ein möglichst reines und ein höheres als blos siunliches, (doch dies nicht ausschließendes) Wohlgesallen zu erwecken habe; aber dazu gibt es verschiedene Angriffspunkte im Menschen, die sich noch unter keine zulängliche und klare Formel haben vereinigen lassen, wenn schon sie sich unter ersahrungsmäßige Gesetze bringen lassen. Wie man nun auch Form und Inhalt unterscheiden mag, so haben beide ihre Angriffspunkte im Menschen. Es macht aber die Unsicherheit ihrer Unterscheidung überhaupt die Kategorien von Form und Inhalt nicht sehr brauchbar, an die Spitze ästhetischer Betrachtungen, wozu sie doch im Streite der Form-Aesthetiser und Gehalts-Aesthetiser erhoben werden, zu treten.

Im Allgemeinen ist es mit Beurtheilung eines Kunstwerkes wie mit Beurtheilung eines Menschen, an dem nan Mancherlei loben und Mancherlei vermissen kann, ohne eine Formel zu haben, nach der man ihn in Bausch und Vogen zulänglich beurtheilen könnte. Sollte man sich etwa auch bei einem Menschen streiten, ob er mehr nach seiner Form oder seinem Gehalt zu beurtheilen sei? Niemand wird hier diese Kategorien recht brauchbar sinden. Man würde gleich fragen: wäre nicht vor allem erst die anschauliche Form und die Form des daran angestnüpsten geistigen Inhalts zu unterscheiden? Ist nicht aber die Beschassenheit des Inhaltes selbst durch seine innere Form bestimmt und kann man also von Inhalt sprechen, ohne seine Form mit einzubegreisen? Ich wüßte aber nicht, inwiesern sich nicht ganz dasselbe betresse Beurtheilung und Schätzung eines Kunstwerkes sagen sieße. Auch hätte sich aus diesem allgemeinen Gesichtspunkte der ganze Streit zwischen Form-Aesthetik und Gehalts-Aesthetik von vorn herein als unstruchtbar abweisen lassen; da er aber doch einmal gesührt wird, so such solgende Bemerkungen etwas beitragen.

Wenn Form-Aesthetiser das Interesse an Kunstwerken als ein eigenthüntliches Interesse in Anspruch nehmen, welches sich außerhalb der Kunst weder in der natürlichen Wirklichkeit, noch in Wissenschaft, Geschichte, Mythus u. s. w. trotz Gemeinsamkeit des Inhalts mit der Kunst, sons dern eben nur durch die Formgebung der Kunst befriedigen lasse, so haben sie freisich insosern Recht, als die Kunst überhaupt Bedingungen des Gesallens zuzuziehen, zu kombiniren und in der Wirkung zu steigern vermag, wie es die kunstlose Natur, Wissenschaft u. s. w. nicht versucht und nicht vermag; wozu auch sonst eine Kunst? Die Kunst hat ja eben, wie wir sagten, den Zweck, unmittelbar ein möglichst reines und ein höheres als blos sinnliches Wohlgesallen zu erwecken, nimmt also auch in ihren Werken alle Mittel dazu möglichst zusammen und erreicht damit Ersolge, wie sie sonst nirgends erreichbar sind. Aber der einseitige Form-Aesthetiker sehlt dabei leicht in dreisacher Hinsicht.

Er sehlt erstens, wenn er die Eigenthümlichkeit der Kunstwirfung in etwas Anderem sucht, als eben in der Unmittelbarkeit, Reinheit und Höhe der Lustwirfung, welche sich durch einheit= liches Ineinanderarbeiten aller bezüglich einer bestimmten Leistung zu Gebote stehenden Mittel des Gesallens erzeugen läßt. In den einzelnen Mitteln hat die Kunst gar nichts vor anderen Gebieten voraus, noch Eigenthümliches sur sich. In den sormalen Bedingungen des Gesallens thut es die Wissenschaft der Kunst nicht nur gleich, sondern in Wahrung der Wahrheitssorderung

fogar noch zuvor, weil diefe in ihr eine allen anderen Forderungen übergeordnete Stellung hat, indef fie in der Runft bei Konflitten mit anderen Forterungen so viel nachgeben muß, daß boch im Bangen niehr an Lust gewonnen als verloren wird, weil eben nicht bie Forderung der Bahrheit, sondern die der Luft bier die bochfte Stelle einnimmt. Während aber die Wiffenschaft in Diefer Beziehung der Runft vielmehr voransteht als nachsteht, fümmert fie fich bei den Wegenftänden, die sie behandelt, nicht um einen Reig sei es der anschaulichen Form oder des angefnüpften Inhalts. Die Runft hingegen thut es. Aber fie wird oft von der natürlichen Wirk= lichkeit darin nicht nur erreicht, sondern übertroffen. Go fchon der Maler ein Geficht malen mag, ben lebendig wechselnden Ausbruck fann er nicht malen; und wie fieht ein gemalter Sonnenausgang ans? Aber Die natürliche Wirflichfeit erfüllt Die Forderungen in Diefer Sinficht felten rein und bleibt immer hinter ben formalen Forderungen gurud, ja die Forderung der Bahrheit fommt besprochenermagen bei ihr gar nicht zur Geltung, und wie viel fann boch zum Gefallen an einem Runftwert beitragen, daß es mit seiner Charafteriftit gang aus bem Leben gegriffen scheint. In Diesen Beziehungen wird die Wirklichkeit von der Runft unfäglich überboten. Diese arbeitet nun die formalen Borgiige in die fachlichen ber Form und bes Inhaltes hinein ober diese im Sinne von jener aus und steigert beibe daburch wechselseitig in ihrer Wirkung, wie es weder Sache der Wissenschaft noch der natürlichen Wirklichkeit ift.

Indem solchergestalt die Kunft alle Mittel des Gesallens, über die fie zu versügen hat, nud über welche die anderen Gebiete theils nicht vollständig, theils nicht rein versügen, nicht nur äußerlich neben einander, sondern in einheitlicher Verknüpfung, nur begrifslich nicht sachlich scheidbar, in Wirkung setzt, entsteht eine Lustresultante, die nun auch nicht als ein Rebeneinander der einzelnen Wirkungen zu betrachten ist, sondern sich in Qualität von jeder insbesondere unterscheidet und nach dem anderwärts besprochenen Prinzip der ästhetischen Steigerung auch die Summe der einzelnen an Größe übersteigt, dabei aber, statt überall dieselbe monotone Qualität zu haben, die man als spezisische Kunstwirkung sassen, vielmehr bei jedem Kunstwerke nach Maßgabe des Vorwiegens anderer Bedingungen des Gesallens eine andere ist.

Der Form-Aesthetiser sehlt zweitens, wenn er die Umwandlung, die der Künstler an den von Natur, Geschichte u. s. w. dargebotenen Stossen vornimmt, um sie seinen Zwecke dienstbar zu machen, und die man allerdings als eine Umsormung derselben bezeichnen kann, doch blos auf die Form bezieht, da der Inhalt nicht minder dadurch abgeändert wird, wie nan auch Form und Inhalt von einander unterscheiden mag.

Er fehlt brittens, wenn er das Interesse und den Werth von Kunstwerken blos an das knüpft, was die Kunst über Natur, Geschichte u. s. w. hinaus hat, oder durch deren Umssormung anders macht; da vielmehr alle Bedingungen unmittelbaren Gesallens, welche die Kunst aus anderen Gebieten zur Ersüllung ihres Zwecks in ihre Werke hinüberzunehmen verzung, dazu beitragen, indem sie zu eigenen Bedingungen des Gesallens sür sie werden.

Glaubt man zwar, durch solche Unterscheidung etwas gewinnen zu können, so mag man immerhin den Kunstwerth eines Kunstwerkes vom ganzen Werthe desselben unterscheiden, erstern als nur aus Momente gehend, welche die Kunst hinzubringt, oder auf das Andre, was die Kunst aus den dargebotenen Stossen macht, letztern als auf alle Momente gehend, wegen deren ein Kunstwert zu schätzen und zu suchen ist, nur daß man nicht letztern Werth durch erstern erschöpft halte; wie der Werth eines Schuhes nicht durch die Arbeit des Schuhmachers daran erschöpft ist, es kommt auch auf die Güte des Stosses an, den er dazu nimmt.

Ju der That sieht man nicht ein, warum nicht Alles, was an einem Bilde zum Gesallen beitragen kann, sosern es nur nicht anderem und größerem Gesallen im Wege steht, auch dazu beitragen soll, und wie von dem, was sich wechselseitig zum Gesallen hilft und steigert, dies oder das bei der Frage ansgeschieden werden kann, was das Kunstwerf im Ganzen werth ist. Warum soll man eine sinnliche Formwohlgesälligkeit verachten, wenn sie nur die Charafteristist und die Bestiedigung höherer Forderungen nicht beeinträchtigt; warum die Sixtinische Madonna nicht sür ein schöneres und werthvolleres Kunstwerf halten als eine gleich gut gemalte Marterscene, uns geachtet der Vorzug blos im größeren Werthe des gleich gut herausgestellten Inhaltes liegt; warum nicht Darstellungsstessen von an sich geringem Form= und Inhaltesinteresse doch gestatten,

zur Befriedigung des formalen Interesses und des Interesses an der Leistungsgröße des Künstlers doch ausgeführt zu werden; warum endlich foll die Freude an dieser Leistungsgröße für Nichts zählen? Faktisch und praktisch zählt das Alles wirklich, und die Theorie ist eine schlechte, die es nicht mitzählt.

Von anderer Seite sehlt der einseitige Gehalts-Aesthetifer, erst ens, wenn er meint, daß die Aunst weiter nichts leiste, als Gesühle und Empfindungen, die wir außer der Kunst schon haben können, in besonders vortheilhafter Weife zu erzeugen, ohne das höhere einheitliche Gesühl, was durch das nur in der Kunst geschehende Ineinanderarbeiten der verschiedenen Mittel, wodurch der Mensch lustvoll angesprochen werden kann, in Nechnung zu bringen; er sehlt zweitens, wenn er die formalen Bedingungen des Gesallens blos insosern werth hält, als sie dazu beitragen, einen werthvollen Inhalt in's Licht zu stellen, ohne ihren eigenen Lustwerth in Rechnung zu ziehen.

Beide aber scheinen mir zu sehlen, infosern sie überhaupt eine Frage stellen, zu beantworten suchen und Betrachtungen über Kunst von höchster Höhe an eine Frage snüpsen, die sich bei der Unbestimmtheit, wie Form und Inhalt auseinanderzuhalten ist, von vorn herein weder flar stellen, noch nach allen Erörterungen darüber einfach beantworten, oder im Sinne der Fragestellung nach einer oder der andern Seite bestimmt entscheiden läst.

Um diefe Unbestimmtheit nicht fowohl zu heben, als bezüglich bes befprochenen Streites auf einige allgemeinere Gesichtspunkte zuruckzuführen, schließe ich endlich mit folgenden Bemerkungen:

Unstreitig wird eine auf den Grund gehende Betrachtung immer zu einer folchen Auffasstung des Inhaltes der Form gegenüber im Kunftgebiete führen, wonach alles an den direkten Eindruck einer sinnlichen Form geistig Angeknüpfte zum Inhalte geschlagen wird, weil kein sestes und klares Prinzip einer andern Abgrenzung des Inhalts, wenn einmal abgegrenzt werden soll, vorliegt. Doch kann man auch, um sich mit geläusigen Betrachtungsweisen zu begegnen, darauf eingehen, den Inhalt sozusagen in beliebiger Höhe oder Allgemeinheit abzugrenzen und die ganze Weise, wie sich derselbe aussührt, zur Darstellungsform zurechnen, ohne dabei vergessen zu dürsen, daß die Form dann doch viel von afsociirtem Gehalt einschließt, und daß die Abgrenzung eine willkürliche ist. Erläutern wir es am Eingangsbeispiele.

Um den Inhalt der Darstellung, daß Bachus dem Amor einen Trank reicht, sehr allgemein zu sassen, könnte man ihn in die Idee zusammenziehen, — Idee aber ist ein auf einen mehr oder weniger allgemeinen Gesichtspunkt reduzirter Inhalt — daß eine ältere und eine jüngere Person sich in einem anmuthigen Berhältnisse begegnen. Dann ist es schon eine besondre Form, in der sich diese Idee, dieser Inhalt ausspricht, daß es eben Bachus und Amor sind, die sich so begegnen. Aber man könnte das auch gleich in die Idee ausnehmen. Dann ist Sache der Darstellungssorm, daß sie sich in Darreichung eines Tranks begegnen. Auch dieß ließe sich in die Idee ausnehmen; dann bleibt für die Darstellungssorm übrig, wie sich die Gestalten, die Gesichtszüge, die Stellungen, die Gewänder präsentiren. Und will man endlich auch das in die Idee ausnehmen, denn es besteht keine Grenze darin, so bleibt endlich noch die Weise, wie die Formen sich in's Einzelnste aussühren, die Art der Pinselsührung, die ganze Technik der Malerei als Letztes der Darstellungssorm.

Je weniger man nun in den Begriff des Inhaltes, die Ide des bestellen aufnimmt, d. h. je abstrakter man ihn faßt, desto mehr Gewicht fällt von felbst der Form zu, je erschöpfender man ihn faßt, desto mehr gewinnt der Inhalt an Bedeutung. Nun giebt es extreme Form-Aesthetiker unter den Beurtheilern, Beschauern und Künstlern, die den Werth eines Kunstwerkes sast blos nach den untersten artistischen Formbedingungen beurtheilen, ohne freilich im Stande zu sein, sie von den oberen recht abzugrenzen; ein Bild soll vor Allem gut gemalt sein; nach etwas Anderem fragen sie nicht oder selten; das Andre halten sie nur sür ein Mittel, eine gute Malerei an den Mann zu bringen. Von andrer Seite giebt es extreme Gehalts-Aesthetiker, wohin hauptssächlich die in Kunstbetrachtung ungeübten Laien gehören, die sich gar nicht um diese letzte Formsstusse sin Kunstwerke zu würdigen und zu schätzen, was wirklich zum Gesallen daran nicht nur beiträgt, sondern auch beizutragen berechtigt ist.

In letzter logifch-metaphyfischer Instanz versteht man unter Form überhaupt die Berbindungsweise des Einzelnen, unter Inhalt, Stoff das Einzelne, was verbunden ist. Insosern
aber das Einzelne nicht ein Einsaches ist, sondern selbst eine Mehrheit noch in sich verbunden
enthält, läßt sich Form und Stoff nicht sachlich rein scheiden, und hängt die Beschaffenheit
jedes gegebenen Stoffes selbst wesentlich von der Verbindungsweise des ihm untergeordneten Stoffes ab. Nun wird Niemand dem Einsachen eine ästhetische Bedeutung beilegen, und
wollte man einen Gegenstand bis in's Letzte zerlegt denken, so würde bei ästhetischer Betrachtung
desselben der Form-Aesthetiker unbedingt Necht behalten, Alles kommt da auf die Verbindungsweise an, und so verstanden wäre ein Streit zwischen Form-Aesthetikern und Gehalts-Aesthetikern
überhaupt nicht möglich. In der That aber wird Form und Stoff bei diesem Streite in ziemlich unbestimmter Weise anders unterschieden, wonach man sich dann allerdings ebenso über die zu machende Unterscheidung, als das danach zu sällende Urtheil streiten kann, ohne die sachlich belangreichen Gesichtspunkte überhaupt damit scharf sassen zu können.

Ich gestehe nun freilich, daß ich auch die allgemeinere Frage über die Aufgabe der Kunst lieber durch Bezugnahme auf andere Hauptkategorien als Form und Inhalt behandelt sehen möchte; doch ist es nicht meine Absicht, mich mit dem philosophischerseits darüber geführten Streit sei auseinanderzusetzen, sei es in denselben zu mischen; eine Begegnung damit in mehreren Bunkten ist natürlich.

G. Th. Fechner.



# Artistische Wanderungen durch Paris.

Mit Illuftrationen.

#### III.

Buftave Courbet.







Gemeinderath der Stadt Paris gebracht.

Das publiciftische Laboratorium Castagnary's ift ein Museum im Kleinen, obwohl er bei Weitem nicht, wie viele sciner Collegen, von der "manie du bric-à-bac", von der Trödelstiebhaberei besessen ist. Unter anderen schönen Dingen erblickte ich einen in Lebensgröße gemalten Frauenkopf mit aufgelöstem, röthlichem Haar. Der seltsame Ausdruck der Physiognomie, ein beinahe dämonisches lascives Feuer, das aus den Augen hervorleuchtete, und dabei eine allerdings rücksichtslose brutale, aber durch und durch wahrheitsgetreue Wiedergabe der Natur machten auf mich einen sessenzen. Ich such der Signatur; sie bestand aus einem keck mit schwarzer Kreide hingeworfenen G. C. Wir gehen, sagte mir Castagnarh, in medias res. Hier haben Sie eine der originellsten Arbeiten Courbet's; ich will Ihnen aber noch ein seltsameres Produkt zeigen. Er führte mich zu einem kleinen Aquarell, das uneingerahmt dicht neben dem



Guftabe Courbet.

Fenster hing. Es war eine vortrefssich gelungene Marine, sehr einfach in der Conception, aber von natürlicher, tressender Wirfung. Das Bild wurde — wie mir Castagnary erzählte — eines Tages in seiner Gegenwart im Atelier eines bekannten Marinemalers von Courbet, kurz nach dessen Entlassung aus dem Gesängnisse, binnen zehn Minuten improvisiert. Es gab Streit wegen der sogenannten "Messer"-Methode, nach welcher Courbet arbeitet und die darin besteht, die Farben mit der Messerssiege aufzutragen und dann mittelst des Pinsels die Harmonie und gleich= mäßige Vertheilung herzustellen. Der Marinemaler betrachtete die Handlungsweise Courbet's als eine Ketzerei und verwahrte sich überhaupt dagegen, als könnte mit solchen Mitteln etwas Ordentsiches zu Stande gebracht werden. Courbet antwortete mit dem erwähnten kleinen Bilde, welches in den Besitz von Castagnary, der als Preisrichter sungirte, gesangte. "Ich weiß nicht," bemerkte der Kritiser, "ob Courbet je das Meer gesehen hat!"

Die Lansbahn bes Meisters von Ornans ist eine außergewöhnlich sange und thatenreiche. Er ist im Jahre 1819 geboren. Sein Batersand ist jene freie Grafschaft, jene Franche Comté, der das heutige Frankreich, abgesehen von Courbet, zwei seiner bedeutendsten Berühntheiten verdankt: I. P. Proudhon, den Denker, und Victor Hugo, den Poeten, welcher — ber letztere — sich selber den Geburtsschein in den befannten Bersen der Légende des Siècles ausstellte.

Die Freigrässer gesten für ein kerniges, munter aufgewecktes Bösschen. Ihre Pfiffigkeit ist in Frankreich sprichwörtlich geworden, und sie gilt für um so gefährlicher, als sie sich in das Gewand brutaler Aufrichtigkeit zu hüllen versteht. Proudhon war in mancher Beziehung der getreue Thpus dieser ursreigrässerischen Species, und auch Courbet verseugnet keineswegs die Eigenschaften oder Fehler seiner Landsseute. Sein Aeußeres namentlich entspricht ganz und gar dem bäuerlichen, frästigen, in der Bewegung ungenirten Wesen der Freigrässer. Der Körper ist massiv, das Gesicht voll und zeugt von gesunden Anschauungen über die Genüsse des Lebens, der Mund verzieht sich zu einer gleichzeitig pfifsigen und etwas wegwersenden Geberde. Die Kleidung ist immer weit mehr bequem als elegant, der Kopf scheint weit mehr für die Pelzmütz, die der Maser gern trägt, als für den philiströsen Cylinder geschafsen, und man denkt sich seinen Courbet nicht ohne die kurze, mit rauhem Caporaltabak gestopste Pfeise, den klassischen brule gweule im Munde.

Der fünftige Führer ber realiftischen Schule wuchs immitten bescheibener Berhältniffe auf. Sein Bater befag bei Ornans ein ziemlich bedeutendes Unwefen, hatte aber nicht nur fur ben Sohn, sondern auch für drei Töchter zu forgen. Es rollte von Geburt in den Abern bes Anaben einiges fünftlerische Blaublut; er war der leibliche Neffe des berühmten Houdot. Der "Beruf" offenbarte fid zeitig bei dem jungen Guftav, und fein Bater, ber ihn anfangs zum Abvokaten beftimmt, setzte, wie es die Tradition eigentlich erfordert hätte, den Bunschen des jungen Mannes feine Sinderniffe entgegen; im Gegentheil, hoch erfreut darüber, daß fein Sohn folde Anlagen zeigte, wie einige in seinen Kinderjahren ausgeführte Zeichnungen verriethen, ermunterte Bater Courbet ben Sohn und versprach ihm jede Unterftützung, Die ihm feine Mittel erlaubten. Ich nuß hinzusügen, daß ber biedere Landwirth Wort hielt und daß während ber langen Kämpfe, die er wider den Weschmad des Publifums und das Berdift der Krifik liefern mußte, Courbet, beffen Anforderungen allerdings ftets bescheiden gewesen, der Rahrungsforge enthoben blieb und auf biese Weise es nicht nöthig hatte, feinen Binfel zu Kompromiffen herzugeben. Die Schweftern bes Malers verzichteten freiwillig auf jebe Beirathsausfichten, bamit bas gange Un= wesen ber Familie zur Unterstützung bes Brubers verfügbar war. Bas Bunder also, wenn Courbet für feine Schwestern eine hohe Berehrung im Bergen bewahrt und von ihnen mit Thränen ber Rührung in ben Angen zu sprechen pflegt.

Courbet machte verschiedene Ateliers durch, hielt sich aber am längsten in dem von David d'Angers auf, wo er speziell das Zeichnen erlernte. Im Jahre 1841 kam er nach Paris und betrat den Kampsplats. Das Terrain mochte ihm für eine neue Nichtung, und diese wollte er einleiten, nicht ungünstig erscheinen. Zwöls bis sünfzehn Jahre hatten sich unausgesetzt die beiden Hauptschulen, die romantische und die klassische, besehdet. Die Erbitterung der Strebenden war eine so gewaltige, daß sie sich auf die persönlichen Beziehungen der Chess der Schulen erstreckte.





Die Klickkehr von der Conferenz.

Zeitschrift für bildende Kunft. XI.

Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.



Bei bem ftarren Ingres aber überdauerte ber Biberwille gegen feinen Nebenbuhler Dela= croix felbst die Aufregungen der eigentlichen Rampsesperiode; der Rame seines Rivalen erzeugte idon an und für fic bei Ingres, wenn er ihn aussprechen borte, frampihafte Zudungen, und er weigerte sich stets mit eiserner Konsequenz, dem Verfasser des "Massacre de Chio" personlich zu begegnen. Die Folge des hitzig geführten Kampfes war, daß, wie es bei folden Anläffen nicht anders möglich ift, bas Pringip auf ber einen wie auf ber anderen Seite übertrieben wurde. Die Rlaffiter verachteten schließlich gang und gar das Rolorit und opjerten alles der Beichnung. Die Romantifer bagegen zuckten bie Achseln, wenn von Ginhaltung ber Linie und Beobachtung der Regel im Zeichnen die Rebe mar. Gie fanken zu außerst geschickten, sehr glanzvollen Anftreichern herab und riefen eben durch diefe Uebertreibung ihrer eigenen Grundfätze bei dem Bublifum, welches anfangs ihrem luftig flatternden Banner gefolgt mar, eine Reaftion hervor. Es vollzog fich die nämliche Schwenfung wie auf dem Gebiete der Literatur. Ingres und die Getreuen der Linie famen wieder zur Geltung in dem Augenblicke, wo Ponfard mit feiner antifen Tragodie Lucretia, trots der Anstrengungen der Freunde Sugo's, im Obeontheater einen durchschlagenden Ersolg errang. Sigentlich sehnte fich das Publikum ebenso wenig nach einer vollständigen Restauration des feierlich-römischen Pomps David's, wie nach der Rücksehr der schläfrigen Tragodie des Raiserreichs. Die Gunft des "Monsieur tout le monde", der mehr Beift in feinen Millionen Ropfen besitzen joll als Voltaire in seinem Behirne, schien eigentlich jener Schule bes geraden Sinnes (du bon sens) vorbehalten, bie zwischen ber flassischen Langenweile und jenem verführerischen, aber regellosen Zigeunerthum in der Runft, das gleichsam als Schweif bes Romanticismus eingeriffen war, die goldene Mittelftraße manderte. Go ichien denn in der Malerei Aussicht auf Erfolg für denjenigen vorhanden zu fein, der, statt nach einer engen Schablone vorzugeben ober in's Blaue ber entfeffelten Phantafie hinein zu toloriren, fich auf die genaue Darstellung der Dinge und die fachgemäße Auffassung der menschlichen Bestalt verlegen murbe. Mit anderen Borten, es mar, als wenn die Ermattung gegenüber ben ultraromantischen Erzeugnissen und die Furcht vor einem Rückfall in das Bereich flaffischer Leblofigfeit bas Inslebentreten ber fpater "bie realiftifche" getauften Schule einigermagen geboten hätten. Was forderte man von dem Meffias biefer neuen Richtung? Achtung der Routuren, mäßige Berwendung des Rolorits und ein gefund blickendes, einer getreuen Auffassung ber Menichen und Dinge fähiges Auge. Alle brei Eigenschaften glaubte Courbet zu besitzen siegesgewiß machte er sich an die Arbeit.

Das erste von ihm ausgestellte Bilo: "Ein Berwundeter" war im Salon von 1844 zu sehen. Ich erinnere mich vor Jahren eine Reproduktion des Bildes gesehen zu haben. Wenn mein Gedächtniß mich nicht trügt, so stellt es einen frästigen, auscheinend dem Arbeiterstande anzgehörigen Mann dar, der am Arm eine Schramme erhalten hat und start blutet. Zwischen den Römern und den Aktstudien der Klassiker und den mittelalterlich oder orientalisch gekleideten Puppen der Romantifer mußte diese einsache, schlichte Gestalt besonders aussallen — sie siel aus, gesiel aber nicht. Das Publikum war sich über seine wirklichen Bedürsnisse nicht klar; wie immer, wenn sich eine Wendung vollzieht, wußte man wohl, was einem nicht behagte, aber noch nicht, was man anstrebte. Theoretisch hatte man sich von den Fesseln losgesagt, die beide käupsenden Schulen dem Geschmacke anlegen wollten — aber in der Prazis war die Gewohnheit noch zu stark. Man ging an dem Werse des Neuerers vorüber, verzog das Gesicht und zuste darüber die Uchseln wie über die nicht beachtenswerthe Leistung eines versprengten Schützen, der zwischen zwei Heren aussichtslos auf eigene Faust Krieg sühren wollte.

Dhne sich durch die kühle Aufnahme abschrecken zu lassen, arbeitete Courbet frisch darauf los. Er war den Herren vom Institut de France, den sonveränen Gewalthabern der Prüfungssiury, ein Dorn im Auge, und sie verweigerten manchem seiner Bilder das "dignum est"; aber das Jahr 1848 brachte Revolutionen und Neuerungen starl in die Mode. Courbet mit seinen neuen Anschauungen und seiner neuen Art der Darstellung von Figuren und Gegenständen war ein Revolutionär. Er gesiel; das Publisum im Salon würdigte den "Nachmittag in Ornans", eine bäuerliche Kassegeschschaft, einiger längern Haltestationen, und schließlich brachte es Courbet zu einer zweiten Medaille. Diese Anerkennung bot in Zukunst den Vortheil, ihn der Gerichtsertit für bildende Kunst. XI.

barkeit der Prüsungs-Inry zu entziehen, und erlaubte dem Meister Jahr sür Jahr dem großen Publikum die Fortschritte, welche er gemacht, vorzuführen, wenn diese Verkündigung einer neuen Lehre den Herrn vom Institut auch nicht in den Kram paßte.

Er legte nun eine stärkere Betonung auf die realistische Seite seiner Darstellungsweife, und, um eine größere Wirfung hervorzurusen, suchte er als Muster recht krasse Stosse, wie sie ja im wirklichen Leben nicht fehlen und daher auch in den Rahmen einer realistischen Richtung durch= auß hineinpassen. Bon 1848—1851 äußerte sich diese Berwendung von Schlagmitteln in entsschener Weise. Da haben wir die später so berühnt gewordenen "Steinklopser", in welchen man eine Art von socialem Protest gegen die harte Arbeit, zu der eine ganze Menschenklasse verurtheilt ist, erblicken wollte. In der That sind diese zwei nützlichen, aber beklagenswerthen Glieder der nuenschlichen Gefellschaft, wie sie da knieen, das Gesicht durch eine aus Draht gestochtene Maske geschützt, und ihrem harten Handwerke obwalten, an jeder Landstraßenecke zu sinden, und wenn man dem Maler den Borwurf macht, daß er Unrecht habe, gerade solche Landstraßenecken zu notiren und aus die Leinwand zu bringen, so kann man daraus erwiedern, daß das kunstsliebende Publikum doch nicht ausschließlich aus verzärtelten Merveilleuses besteht, die bei jeder Gelegenheit Fächer oder Niechsläschen zur Hand nehmen nüssen.

Das "Begräbniß von Ornans" mit seinen frisch auf der That ertappten, das Grab umsstehenden tranernden oder pseudo-tranernden Gestalten machte auch viel Rumor; man wollte darin sogar eine Berhöhnung des firchlichen Ceremoniels sinden. Die so urtheilten, waren natürlich dieselben Gesclien, welche in den Steinklopfern eine soeiale Aufreizung entdeckt hatten. Unwersängslicher lauteten die Urtheile über einen Manneskopf mit der Pseise im Munde und das Porträt des Volksapostels Leon Journet. Dieser gutnüthige und originelle Kanz, ein Freund des Malers, hausirte mit seinen soeialistischen, weltbeglückenden Trastätchen, Kukukseiern, die er überall hinterslegte und vor welchen, wie die Journalisten vom Jahre 1848 sich zu erinnern wissen, seine Roadtionsstude sicher war. Courbet zeigt uns den Apostel, wie er in weißer Blouse, das Ränzchen über den Rücken geschnallt, mit den Augen groß zu den Wolken emporblickend und mit der Hand den Stock schwingend, einherschreitet — ohne der vielen Bücker zu vergessen, die aus seinen Sächen heransschauen. In die nämliche Periode fällt, wenn ich nicht irre, das Selbst-porträt des Malers.

Wenn der Realist Courbet sich damals nicht ein wenig zu seinen eigenen Gunften idealissirte, so mag er eine blühend schöne, einnehmende Gestalt gewesen sein — heute freilich ist der Frühlingshauch geschwunden; die Schlantheit hat einem gesegneten Leibesumfang Platz gemacht, aber die Züge sind regelmäßig und lassen den Glauben an einen idealen Courbet von fünfundzwanzig Jahren unbenommen.

Der Staatsftreich von 1851 überrafchte Courbet inmitten einer eigenthümlichen Arbeit. Er wollte eine Keuersbrunft in den Straßen von Paris nach der Natur malen. Um ein brennendes Saus bemühen fich aufopferungsvoll Löfchmanner, gemeine Soldaten, Arbeiter in Jade und Blouse, selbst Beiber helfen bei der Rettung und bilden "die Rette", um die Baffereimer von der Pumpe rasch dem Berheerungsherd zuzusühren. Ginen gröblichen Kontrast zu der allgemeinen menfchenfreundlichen Thätigkeit bilbet eine Gruppe ftutermäßig aufgeputter, gefchniegelter Crévés (damals nannte man fie Gandins), die Lorette am Arm führend, welche dem Rettungswerke mit verächtlichem Lächeln zusehen. Courbet verwendete eine ganz außerordentliche Sorgfalt auf die Aufertigung diefes Gemäldes. Wahrscheinlich schwebte ihm diesmal wirklich vie Schöpfung eines Stückes soeialer Satire vor Angen — hatte man doch den Tenfel so oft gerusen, bag er auch unangemelbet hereinspagieren burfte. Courbet befag bamale einen Rommandanten ber Parifer reitenden Garde zum Frennde. Diefer Offizier intereffirte fich fo lebhaft für das Gelingen des Bildes, daß er mehrere Nächte hindurch die Mannschaft alarmiren ließ, damit der Maler sich recht verauschauliche, wie es bei einem derartigen Manover zugehe. Courbet hatte schließlich sein Atelier provisorisch ganz nach der Raferne verlegt und machte seine Stizzen, fo gut es ging, bei Fackelschein. Das Gemälde war fast vollendet, als der Staatsstreich ausbrach. Der mit Courbet besreundete Offizier verweigerte dem Usurpator den Gid der Treue und wurde verhaftet. Als die Polizei des Bildes anfichtig wurde, fand ein großes Concilium ftatt

— man fand in dem Gegensatz zwischen Stutzern und Arbeitern eine "Aufreizung der Bürger, ber einen gegen die anderen" und das Bild wurde standrechtlich zum Tode verurtheilt. Die Senztenz wurde mittelst korrosiver Essenzen vollstreckt. Die arg verstümmelte Leinwand ist noch heute im Besitze des Meisters. Er weigerte sich stets, die Arbeit von vorn anzusangen, obwohl die Komposition zu einer seiner besten zählen würde. Er zieht es vor, die vandalisirte Leinwand als theures Andensen an den December 1851 sur immer aufzubewahren.

Mit der neuen kaiferlichen Aera öffnete fich eine Periode der Genuffucht und des ausschließlichen Strebens nach materiellem Gewinn. Courbet glaubte biefer Richtung insofern Genüge zu leisten, als er die Rompositionen mit social=fatirischer Pointe aufgab und sich ber Dar= ftellung weiblicher Gestalten zuwendete. Eine Arbeit biefer Art, "Im Bade", (fie ftellt zwei junge Frauenzimmer bar, von benen bas eine wohlgemuth in einem Bache platschert, mahrend das andere sich das Hemd über den Rops zieht) blieb unbeachtet, obwohl die Photographie ihr seitbem weitere Berbreitung verschaffte, dagegen wurde "Die Spinnerin" von S. Bruhas, einem reichen Runftliebhaber aus Montpellier, angefauft und ging nach beffen Tod in ben Befitz bes Museums ber genannten Stadt über. Dieser Berr Brugas mar auf einen origi= nellen Bedanken verfallen. Boller Liebe für die Runft fragte er fich, ob er, um fich in das Wefen der Malerei beffer einzuleben, sich nicht selber mit dem Pinfel versuchen solle. Er kam aber von biefem Borhaben zurud und zog es vor, um jeden Maler an der Arbeit kennen zu lernen und die "maniere" eines jeden zu ftudiren, von fanuntlichen berühmten Malern fein Porträt anfertigen zu laffen. Es fam auf biefe Beife eine Galerie von 30-40 Bilbern zu Stanbe, welche den nämlichen Gegenstand in den verschiedensten Bariationen barbietet. Reines Dieser Porträts fieht nota bene dem anderen ähnlich; es durfte wenig fo koftbares Material geben, um Bergleichsftudien über die modernen frangösischen Maler augustellen. Courbet porträtirte H. Bruhas in dem bekannten rasch populär gewordenen Gemälde: "Bon soir, Monsieur Courbet". Die Scene spielt, wie es der "maître d'Ornans" einmal liebt, in feinem innig geliebten Bater= ftadtehen. Courbet fteigt aus bem eben anlangenden Gilmagen, im Reifekoftum burfchifos dareinblickend, die nie fehlende Pfeife im Munde. Gin respettabel aussehender, behäbiger Berr, von einem Bedienten in Livrée, der seinen Uebermurf trägt, begleitet, reicht Courbet die Sand. Der respektabel aussehende Berr ift Mr. Bruhas, der ben Maler in seinem eigenen Beimatsorte bewillkommnet. Herr Bruyas murbe an Courbet zu einem mahren Mäcenas; er kaufte ihm viele Bilber ab und fonnte ichlieglich eine wirfliche Courbetgalerie anlegen, die heute ein ichon Stück Weld repräsentirt.

Für Courbet war nun die Periode des verzweiselten, sast anssichtstosen, entmuthigenden Ringens zu Ende. Er triumphirte noch nicht, wie später mit seinen Landschaften, aber er sand doch Bewunderer und Käuser. Der Herzog von Mornh, der überall Propaganda sür den Kaiser zu machen suchte, und der alle seine Fähigkeiten als "Charmenr" daransetzte, kauste die von der Kritik stark angesochtenen Dorssräuleins, in welchen Courbet seine eigenen Schwestern, wie sie Sonntags Nachmittags zum Tanze gehen, porträtirt hatte. Das erste Landschaftsbild, "Les batteuses de ble" siel ganz besonders durch die frischen, unverfälschten Töne des Grün aus. Die Stadt Nantes brachte das Gemälde für ihr Museum an sich.

Im nachfolgenden Salon (1861) war das Gemälde "Hirsche im Rampse" zu sehen. Courbet, der ein ziemlich passionirter Nimrod ist, hatte den Sommer und einen guten Theil des Herbstes in Franksurt am Main zugebracht und in der Umgegend an verschiedenen großen Jagden Theil genommen. Das wilde Gestrüpp, in dessen Mitte zwei stattliche Sechzehnender mit dem vielzackigen Geweih aneinander gerathen, mag daher auch irgendwo im Odenz oder Schwarzwalde liegen. Viele Gegner der realistischen Thätigkeit Courbet's betrachten die "Hirsche im Kampse" als sein Kapitalstück und meinen, er wäre seinen Grundsätzen, die sie sonst an ihm rühmen, untreu geworden. In der That aber übertrug Courbet seine gewohnten Regeln nur auf ein anderes Gebiet — er versährt bei der Darstellung der Natur und des Constittes der Thiere untereinzander mit der nämlichen Energie und Genauigkeit, die er auf die Zeichnung gesellschaftlicher Episoden verwendet. Das nacht es, daß seine rüstige, unverdrossen Andschafter absticht.

In's nämliche Jahr fällt die "Rückfehr von ber Confereng". Man nennt in einem Theile Weftfrankreichs die allmonatliche Zusammenkunft ber Seelforger: "Die Confereng". Gigentlich foll ba gemeinschaftlich über die Erfüllung ber fanonischen Pflichten berathen werden - 3. B. affordirt werben, daß man fich in ben Predigten nicht gegenseitig widerspreche, aber auch nicht immer beständig das Rämliche wiederhole. Wirklich ift aber die Hauptaktion einer solchen "Conferenz" ein tüchtiges Frühftud, welches den Berathungen folgt, und das sich weit in den Nachmittag hineinzieht. Jeder Curé, bei dem abwechselnd die Conferenz ftattfindet, sucht nun seine Rollegen an ebler und ausgiebiger Gaftfreunbichaft zu überbieten. Die Folgen bavon zeigt bas in unserem Solzschnitt wiedergegebene Bild. Die hochwürdigen Berren treten ben Rudweg in einer Stimmung an, die am allermindesten eine festliche genannt zu werden verdient. Sinter ben Pfarrern tommen die Mägde mit den Efforben, worin fich die Ueberbleibsel der Tafel befinden. Giner der Pfarrer prigelt weidlich auf den Efel los, der den aus dem Gleichgewicht gefommenen, be= rittenen Amtsbruder zu transportiren wenig Luft bezeigt, ein anderer zerrt bas Thier am Zügel. Ein Bauernpaar fommt bes Weges, Die Frau, eine fromme Gläubige, fniet nieder und betet, ber Mann, der offenbar das Zeug zu einem Freidenker in fich hat, lacht fo fehr über den Auftritt, daß er sich den Bauch halten muß. Das Bild stammt aus der Saintonge, einem schönen und üppigen Landstrich - ber Beimat Castagnarh's, ber bier für seinen Freund ben Muphithron und Cicerone fpielte. Baul d'Abreft.

(Schluß folgt.)



### Frankfurter Gloffen.

Mit Illustrationen.\*)

#### 3. Das Städel'iche Institut.

In der modernen Runft ift Frankfurt auf die schwarzgefärbten Berichte der Photographie angewiesen, die wir bem fplendid ansgestatteten Schaufenfter unserer hiefigen Runfthandlung verbanten. So feben wir wenigstens, was wir feben fonnten, wenn - Der Runftverein ift alt, durch eine umfichtige Geschäftsführung wohlhabend, noch immer ohne eine nennenswerthe Kon= furreng, aber mit gewichtigen Paragraphen gegen etwaige flotte Unwandlungen berart gesichert, daß ein Eingeweihter mir gegenüber einmal äußerte, er fürchte ein Erstiden an "Unverdaulich= feit." Die beffere Runft zieht heutzutage die Fleischtöpfe eines rührig fonfurrirenden Runft= handels der schmalen Waisenhauskoft der Runftvereine vor. Der Stand der letzteren ift schwierig. Denn einmal follen fie die Zinfen des Anlagekapitals und die Geschäftsunkoften aufbringen, andererseits die Schauluft der Abonnenten befriedigen, ja letztere fchließlich noch durch Berloofung von Runftwerfen prämitren. Mit ten Berloofungen wollte man ben Runftlern Brod verfchaffen und beim Publifum Interesse an ber Runft erwecken. Beide Zwecke find erreicht, und eine neue Aufgabe tritt an den Kunftverein heran. "Geschäfte" soll ein derartiger Berein ja nicht machen. Seine ideellere Aufgabe ift vielmehr, fowohl das wohlhabendere faufende Publifinm als auch Die weniger bemittelten Runftliebhaber in seinen Ausstellungen mit ben Strömungen ber zeit= genöffischen, namentlich vaterländischen Runft auf dem Laufenden zu erhalten. Diefe Aufgabe ift unschwer zu erreichen, wenn er ben Privatbesitz gewinnt, seine Erwerbungen auszustellen, und dem Runfthandel an den Quellen mit kleinen Avancen entgegenfommt. Sie ift aber bier in Frankfurt um fo bringender geboten, als fich die ftädtische Galerie, bas fogenannte Staebel'sche Runftinftitut, feit Jahren hermetisch gegen die moderne Runft verschloffen hat. Es bleibt das um fo mehr zu bedauern, als feit etwa zehn Sahren durch die damalige Erneuerung der Abministration ein frischer Zug in die Ankaufe fur die Sammlungen gekommen ift. Bei ben gewandten Erwerbungen alter Sachen hätte ficher auch die moderne Runft fich einer gleich ge= schidten Auswahl zu erfreuen gehabt. Angefauft murben in diesen zehn Jahren für die Gemäldesammlung Bilber im Betrage von rund 300,000 Mark, entsprechend Sandzeichnungen und Rupferstiche. Gin glücklicher Umftand für die Abministration liegt darin, daß ihr die biefigen Runfthändler, die Herren Rohlbacher und Preftel, mit Rath und That zur Seite ftanden. Beide find gewiegte Renner, und der letztere ift als Bartsch redivivus unter ben "Stichgelehrten" ebenfo geachtet wie unter ben "Glaubensgenoffen" gefürchtet. Die frifden Abdrude und Geltenheiten, namentlich aus ben Sammlungen Posonh und Duraggo, find beredte Zeugen, wie würdig biefer Theil der Sammlung den Spuren des seligen Passavant solgt. Wie mancher guter Wille sonst noch an dem non possumus des administrativen Geldbeutels scheiterte, wissen nur die Eingeweihten mit einem leifen Seufzer zu fagen.

Auch die Galerie tritt allmählich aus dem Rahmen einer Privatsammlung heraus. Bei der Erschöpsung des Marktes ist die größere Zahl der Neuerwerbungen selbstverständlich Mittel=

<sup>\*)</sup> Die diesem Artikel beigegebene Radirung von Carl Schäfer ist der auf S. 116 dieses Jahrsgangs erwähnten Sammlung von Radirungen Franksurter Künftler (Berlag von F. A. Prestel in Franksurt) entlehnt.

gut. Daß aber auch allererste Sachen, Perlen, die mit den ältesten und reichsten Sammlungen wetteisern, darunter sind, verdient die wärmste Anerkennung. Letzteres um so mehr, als srühzeif unsehlbar, vornehm kühl zum Dogma der ars critica erhoben zu werden Gefahr läuft. Als ob Jemand vor dem Schwabenalter ein leidlicher Kunstkenner werden könnte!

Die Achillesserse ber Neuerwerbungen bilden die Italiener. Bon jeher das Schooftind der Liebhaber, ist selbst das Mittelgut von den Saumlungen der todten Hand absorbirt. Bilder wie Mr. 16 a (Madonna, in einer Landschaft mit Christuskind) gehören aber in keine anständige Sammlung. Das schonende Glas über dem Bilde sieht sast wie eine Ironie aus. Ueber solche Ruinen ehemaliger Schönheit vermögen weder Glas noch Restaurationsschönpflästerchen wegzushelsen.

Glücklicher sind die spanischen Erwerbungen. Nr. 52. Susanna und die beiden Alten von Ribera, war total überschmiert. Die geschickte Wiederherstellung verdanken wir herrn Maler Goebel. Wer die Schwierigkeit derartiger Arbeiten kennt, wird est gern übersehen, wenn ihn die alten Herren in ihren neudeutschen Kleidern etwas störend an die beliebten traurigen Juden dieser Schule erinnern. Nr. 51. Der Kardinal Borgia, Brustbild von Belazquez. Der Alte mit dem spärlich durchsichtigen grauen Bärtchen, den vorstehenden Backensnochen, den klugen, etwas gelehrt ängstlichen Augen, ist 1867 auf der Versteigerung Salamanca in Paris erworben.

Der altbeutsche Saal hat aus ben oben angegebenen Gründen nur wenig Zuwachs von Bedeutung bekommen. Darunter das beste Nr. 85 a, der befannte holbe in aus der Brentano'schen Sammlung. Auch an ihm hat fich leider ein fremder "Binfel" bedauerlich versucht. — Ein fleines Bilden, ber beilige hieronynus, ift auf Memling getauft. B. Schmidt nimmt, wie ich aus einer Notiz im Beiblatt febe - ich las ben Artifel in der Augsburger Allgemeinen Zeitung nicht - den Jan van End als Meister in Anspruch. Wenn der Runfthaudel, wie bie kleinen Leute in der Welt, hohe Herren zu Gevatter bittet, so finde ich das begreiflich. Richtig bagegen ift bas puritanisch nüchterne Streben ber modernen Kunstsorschung, lieber Fragen offen zu laffen, als fragliche Antworten zu geben. Borfichtiger fteht beshalb auf ber neueften Erwerbung aus der Auftion Finger, "Eine Berkündigung", Blämisch, 15. Jahrhundert, und auch Schmidt fagt nur: bem Gerard David verwandt. Die naive Trenherzigkeit, welche alle Werke viefer Zeit durchweht, besticht ben Beschauer ohnehin schon mehr, als er verantworten fann, gleich große Meister zu suchen. Der himmelweite Unterschied zwischen bem opus spiritus sancti ingenii, den Werken des neue Bahnen erschließenden Driginals mit ihrer Beweglichkeit und Un= mittelbarfeit, bem Efprit, und ben ahnlichen geschickter Nachtreter, von ben braven Nachbetern gu schweigen, wird der spröden Verstandesnatur wie dem hitzigen Enthusiasten stets ein Buch mit sieben Siegeln bleiben. Das 'geübte Dhr bes Musikers hört sofort einen Diebstahl in Tonen heraus. Der besonnene Aunstfreund, der einmal vom Baume der Erkenntnig genascht hat, wird Die Originalpaletten um so höher schätzen, je feltener sie sind.

Den Glangpunft ber Neuerwerbungen bilben die Niederlander. hier nuf felbst eine fühle Rritif warm werben. So find brei allererfte Bilber von Brouwer erworben, diesem nur deshalb so seltenen Meister, weil er früh ftarb, nicht weil er so lüderlich war. Es ift unerhört, wie viele Wafchzuber zu diesem Gaurisankar gut= und boswilliger Erdichtung und Berleumdung bei= getragen haben. Man lefe feine Biographie bei einem houbraten und Schmidt, und man wird nicht glauben, überhaupt eine Biographie beffelben Meisters zu lefen. Bir find B. Schmitt gu Dant verpflichtet, bag er biefe Chrenfchuld ber Runftforschung abgetragen bat. Dr. 233, eine Bufoperation, ftammt aus ber Galerie Bommersfelben und ift in ben Bagen'ichen Reifen befonders hervorgehoben. Roch vorzäglicher ift das im folgenden Jahre erworbene Pendant Mr. 234, eine Mudenoperation. Das eine zugekniffene Auge, Die Schmerzensfalten über ber Mafe, Der zum erstidten Rreischen geöffnete und gefaltete Mund, Dieser bramatische, tragi=komische Augenblid ift nie und nirgends mit fo wenig Mitteln von der Kunft festgehalten und zur Darstellung gebracht worden. Wer ben Künftlern einmal in die Farbentopfe gegudt hat, wird fofort errathen, daß der Maler Diefes Bravourftiid nur vor dem Spiegel fertig bringen konnte. Bergleichen wir ben Stich nach bem van Dud'schen Borträt, so finden wir in ber That ben Schalf wieder. Beiläufig bemerkt finden wir die von Schmidt zuerst richtig gestellte boppelte Schreib-

weise ou auf den jüngeren, und au auf den älteren Abdrücken mit der Euden'schen Adresse. Der Ropf befindet fich auch, etwas jugendlicher, auf der Münchener Fugoperation und ber Schlägerei; ber Gezauste, welcher ben Gabel aus ber Scheide zu ziehen sucht. Die tragi= fomijde Situation wird noch gehoben burch ben gleichgiltig vergnügten Quadfalber "Mir thut's nicht weh", und bas alte Weib, von dem wir nicht recht fagen konnen, ob es Freude oder Mit= leiden empfindet. Laffen wir es. Welches alte Weib vermag wohl zu fagen, wo die Grenze zwischen Bosheit und Gutmuthigkeit bei ihm zu ziehen fei. Diefes "Mitfpielen" bes Beiwerkes ist auch in der Fusioperation von draftischer Wirkung. Der blasse, einer Ohnmacht nahe Fleischton bes Opfers, der gleichgiltige, mit dem Pinfel ruppig durch den Mund gefahrene Operateur, Die ängstlich erröthende Alte mit dem verfrellten einen Auge macht die gange Qual des Operirten mit burch, und ihr Urm in der Binde beweift uns, daß fie allen Grund hat zur Theil= Und wie ungenirt ift die Mache! In Nr. 234 stand der Chirurg urfprünglich weiter links; die rechte Sand des Operirten lag auf dem Knie. Ueber jenen ift er nur dunn berübergefahren, und über bie Sand hat er höchst nothdurftig eine Bofe gezogen. Rur mer fo viele Trümpfe in der hand hat, fann sich so ungenirt in die Karten feben laffen. - Rr. 234 a, Bruftbild eines Mannes, welcher bittere Argnei genommen (auf Holz, 0,47 auf 0,35), brachte herr Rohlbacher aus England mit. Es foll zehn Jahre ungefehen und verstaubt an der Wand eines Londoner Händlers gelehnt haben. Et imagines habent sua fata. Bas zunächst an dem Bilde auffällt, ift bie Grofe, die total aus Brouwer's Art herausgeht. Dann die Farbe. Es fließt spanisches Blut in den Adern diefes Lumpen. Die Bezeichnung oben rechts ift ber schüchterne Bersuch eines unberusenen Dritten, uns bas Ropfzerbrechen zu fparen. Und boch, wer anders als Brouwer konnte und kann "diese bittere Arznei" so hingespielt haben?! Der alte Houbraken erzählt uns, daß er als Lehrjunge bei Frans Hals sich heimlich Taschengeld ermalt habe: "Gelyk hy dan voor hun - seine Mitschüler - maakte de vyf zinnen, de twaalf maanden, en der gelyk, daar zy een stuiver of twee voor t'stuk aan hem voor betaalden". Den Soubraten'ichen Mythen liegt, wenn es fich um Bilber handelt, oft eine eigene Anfchauung zu Grunde; alfo hier vielleicht "ber Gefchmad" einer von jenen Sinnen. Doch auch von dem großen Schüler Craesbefe erzählt uns berfelbe Houbraken biefelbe Reigung zu benfelben Darstellungen: "Want somtyds heeft hy zig geschildert gapende, spouwende, 't aangezigt getrokken als of de brandewyn op zyn tong beet."

Noch ein zweiter Meister, der Mondschein-Reer, ift hier in Franksurt jetzt glanzend vertreten. Das Inftitut befaß ichon zwei fleinere vorzugliche Bilber von ihm. Sie werden aber weit übertroffen durch ein Geschenk des verstorbenen herrn Senfferheld: beiläufig ein erfreuliches Beichen, wie das Bewußtsein in ber Bürgerfchaft noch rege ift, daß die großherzige Stiftung eines Mitbürgers nicht der Administration, sondern der Stadt zu Rutz und Frommen gegründet. MIS es sich um den Anfauf eines ftädtischen Grundstückes für den Institutenenbau handelte, wollte es faft scheinen, als fei bies Gefühl ber Zugehörigkeit bei ber Bertretung ber Burger= schaft selbst verloren gegangen. Das Bild ift auf Holz gemalt (0,51 auf 0,41), ein Dorf von einem Ranal durchschnitten bei Abendstimmung. Die höchsten Lichter sind mit dem Pinfel= ftiel in den gelben Grund geschnitten, wie denn bei aller Subtilität der Ausführung die Runft= griffe in der natürlichen Bedeutung des Bortes nicht verschmäht find. Die letten Baume links, die in die nachte Grundirung hineinragen, der Weg rechts find mit der Fingerspite in die naffe Farbe getupft. Das zweite Bild, gleichfalls auf Holz gemalt (0,82 auf 0,56), früher im Besitz des herrn von Bernus, ist eine Taglandschaft, wie v. d. Neer bekanntlich auch Winterbilder und Feuersbrünfte malte. Rechts befindet sich eine Meierei, in der Mitte eine Baumgruppe, die leider von einem Putyversuch etwas gelitten und baumwollig geworden, im Borbergrunde ein Teich, links ein Blid in's weite Land, ber an die Rembrandt'fchen Flach= landschaften, ben Glanzpunft feiner Rabirungen, erinnert. Die Staffage, sonft nicht bie ftarke Seite v. b. Neer's, ift meisterhaft von einem guten Freunde hineingesetzt, ein angelnder Junge und ein Jäger, der die Enten auf dem Teiche befchleicht. Es ift die Bermuthung ausgesprochen, daß biefer gute Freund Alb. Enpp gemesen, und das hat vieles für sich. Das Bild ift in ber Mitte unten mit bem gewöhnlichen Monogramm bezeichnet, die Jahreszahl undeutlich.

Van Goben war bisher in einer brannen Arbeit aus der Auftion Brentano vertreten, leider noch immer mit den angesetzten Stücken einer Wiener Restauration versehen. Eine Erzgänzung hat der Meister letzten Winter durch ein Bild aus seiner grünen Zeit gefunden, eine Schenke mit durstigen Reitern davor, geistvoll, echt Gobensch. Butzsucht ist auch hier zu bezauern — wo giebt es noch Inngfern, sagt mein ersahrener Freund, der Sammler, — wenn man aber von einer gründlichen Wäsche geredet hat, so beruht das auf einer vollständigen Unzeumtniß der Gobenschen Technik. Er hat verzweiselt dünn gemalt, und das nackte Brett ist nicht selten bei ihm herausgewachsen. Genügte doch dem alten Herrn statt der Delgrundirung oft schon ein einsaches Tränken des Brettes mit Leim oder Schellack.

Ein wahrer Evelstein, um ben uns manche große Galerie beneiden könnte, ist ein Halt vor bem Wirthshause von Wouwerman. Das Bild befand sich einst in der Sammlung de Berry laut Versteigerungskatalog und wurde von einem Kunstsreunde in Hondung erworben. Es ist auf Rupfer gemalt (0,185 auf 0,250). Die Figuren, so verschwindend klein, sind von einer Neichhaltigkeit und Ausführung, daß man in der That ein kleines Wunder vor sich hat.

Borgüglich und voll Humor ift ein De Gelber, er felbft, wie er "eine alte Bomerange" malt, aus ber Sammlung von Brabed. Ihm gegenüber haben feines Meifters "Arbeiter im Weinberge bes Herrn", die vielgewanderten, endlich ihre wohlverdiente Ruhe gefunden. Das Bild, etwas fpitgelb herausgewachfen, ift als Rembrandt eine glückliche und für 15,000 fl. eine fehr preiswurdige Erwerbung. Auch die zwei Teniers aus der Berfteigerung Schoenborn, ber Raucher und ber heilige hieronhmus, haben die beiden Landichaftsfurportes aus ber Brentano's schen Berfteigerung glüdlicherweife in die oberen Regionen gedrängt, wohin fie gedacht und folglich auch gehören. In ber hübichen Stige von Rubens "Diogenes fucht Menichen" aus ber Sammlung Gfell wirft eine ältere, widerhaarige Unterstreichung bei der tuschenden Behandlung hier und da ftorend. Gein "David" aus der Sammlung Schoenborn konnte auch anderswo feine Barfe fpiclen, ohne vermift zu werben. Daffelbe gilt von Gerhard Dou aus berfelben Sammlung, ein junges und ein jüngeres Mädden bei Licht. Baagen erwähnt das Bild mit besonderer Barme. Bas würde er fagen, wenn die Herren am Ramin fehlten, und der reizende Mädchen= topf statt der vermuthlich einst ebenfo reizenden Finger vier Bratwürftel angefetzt bekommen hätte. Man fagt übrigens, die Restauration sei nöthig gewefen. Ich habe immer ben Muth bewundert, der zu folchen Arbeiten gehört.

Wir können dieses Franksurter Lebenszeichen nicht schließen, ohne die musterhafte, überans wohlthuende Ordnung, die in allen Theilen der Sammlung herrscht, ganz besonders hervorzuheben. D. Busch.





Carl Schäfer fec



#### Dürer.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunft von D. Thausing.\*)



ie Geschichte der altdeutschen Malerei will sich, so scheint es, erst in einzelnen tiefgründigen Monographien bedachtsam ihre Pfeiler richten, dis sich die wagende Hand sindet, darüber das ganze Gebäude aufzuführen; zwar nicht die Weise, alle Bedürfnisse und Ansprüche rasch zu befriedigen, jedoch der sicherste Weg, um viribus unitis zum erstrebten Ziele zu gelangen. Wie übrigens auch die weiter ausholende, möglichst erschöpfende Schilderung eines einzelnen Meisters sich größere Leserfreise

zu erwerben vermag, wenn sie nicht nur von einem deutschen Gelehrten, sondern auch von einem deutschen Stilisten gegeben ist, hat Woltmann's trefsliche Biographie Holbein's mit ihren so rasch sich folgenden Auflagen bewiesen.

So bürfen wir denn auch Thausing's Dürer Namens einer großen und in ihren Erwartungen hochgespannten Gemeinde mit Freuden begrüßen. Gespannt nicht nur, weil Jedermann, der fich um folche Dinge kummert, schon seit Jahren wußte, daß man ein Leben des großen Meisters zu erwarten habe, sondern auch, weil wir es gerade von Thaufing, dem seiner glücklichen Amts-Konstellation nach gleichsam prädestinirten Dürer-Biographen, zu erwarten hatten. Wie vertraut er sich mit seinem Gegenstande schon seit langer Zeit gemacht, dafür legten seine größere Publikation: Dürer's Briefe, Tagebücher 2c., III. Bb. der Quellenschriften für Kunftgeschichte, und eine Reihe fürzerer Abhandlungen über Dürer und seine Kunft Zeugniß ab, die ein neues klärendes Licht auf durch alte Vorurtheile getrübte oder sehr verwickelte Fragen aus diesem Gebiete warfen. Also wohl vorbereitet und stets neu für die große Aufgabe sich rustend, ließ Thausing ein Werk in sich ausreifen, das nun auch darnach geartet ist, seine Stelle ganz auszufüllen und unsere wie künftiger Zeiten Ansprüche voll zu befriedigen. Ohne den Ausput schön klingender Phrasen, ohne das Haschen nach schlagenden Analogien, nach geistreichen Parallelen und ohne Posaunenschall für seinen Selden eingeleitet und durchgeführt, steht das Werk da, einfach und monumental, wie es für den Inhalt angemessen und allein würdig erscheint. Durch biese sachliche Saltung der Darftellung ift ber Charafter bes Buches aber teineswegs ein monotoner, trocken raisonnirender geworden, sondern eine frische Unermüdlichkeit, eine ruftige Ausdauer zieht den Leser unwillfürlich mit auf den langen, oft vielfach verschlungenen Pfaden historischer Untersuchung, stets das bewußte Riel im Auge, von diesem unvergleichlichen Künftlerdasein ein ebenso erschöpfendes, als klares und an-

<sup>\*)</sup> Mit Titeskupfer und mit Illustrationen, gezeichnet von Joseph Schönbrunner, Holzschnitt von F. W. Baber. Leipzig, E. A. Seemann, 1876. XVI u. 537 S. 80.
Zeitschrift für bilbende Kunst. XI.

194 Dürer.

schauliches Bild zu entwerfen. Dabei find alle weitschweifigen Exturse auf fremde Gebiete vermieden, die politische Geschichte und die treibenden Geifteskräfte der Zeit, speziell die voraufgegangene und gleichzeitige Kunstentwicklung nie ohne strengen Zusammenhang mit bem Thema hereingezogen. Dies konnte freilich nicht leicht bei einem andern altbeutschen Künftler in gleich ungesuchter Weise geschehen, denn Dürer's vielseitiger und ernst strebender Geift nahm Theil an allen Bewegungen jener merkwürdigen Epoche. Er bekam früh Fühlung mit dem Humanismus, dessen vornehmsten Vertretern in Deutschland er vielfach nahe stand, bald auch mit der Reformation, der er trot trüber Schatten, welche die frühen Wirren und Verzerrungen derselben in sein erregbares Inneres warfen, treu ergeben blieb, und ihn interessirten, völlig im Geifte ber Zeit, theoretisirende Untersuchungen während seines ganzen Lebens. Wohl kam dies Berhältniß bem Berfasser zu ftatten, indeß lagen die Wechselbeziehungen der Kunstentwicklung und der sonstigen Kulturströmungen doch nicht überall an der Oberfläche, und es ift kein geringer Borzug des Werkes, in dieser Richtung neue Gesichtspunkte mit Glück aufgestellt zu haben. Go 3. B. über Wolgemut's Beziehungen zu den humanisten Nürnbergs. Sicher leitet den Berfasser seine gedulbig vorbereitete Beherrschung des Stoffes, welche allein es ihm ermöglichte, eine den unerfahrenen Blick verwirrende Menge von Einzelheiten, welche herangezogen werden mußten, zu einem harmonisch gegliederten Organismus auszugestalten. Dabei erlaubt er sich nicht, Geschehnisse oder Erscheinungen als fertig aufzugählen, sondern er ift bemüht, sie erst vor unseren Augen werden zu lassen und das Lette bis zu seinem Ursprung zu verfolgen. Was uns, um in biefer Sinficht ein Beispiel anzuführen, am glanzenoften burchgeführt erscheint, ift die Verwerthung des so zerstreuten Materials der Handzeichnungen. Gerade je reicher diese Quelle floß, desto schwieriger und mühevoller mußte die Vertheilung derselben in die richtigen Kanäle sein. Diese Zeichnungen lassen sich mit dem Urkundenstoff des Historiographen ober mit den lebendigen Zeugen vor Gericht vergleichen, und Thausing verwerthete sie auch in ähnlicher Weise für seine Zwecke und meist mit großem Glück. Er hat mit Ausnahme der Porträts nahezu für alle Gemälde und für eine große Anzahl Stiche und holgschnitte Durer's die Vorftudien in seinen Zeichnungen nachgewiesen. Bo er aber die Vorbereitung für ein Gemälde, namentlich für ein umfänglicheres, durch diese Urfunden nicht bezeugt fand, zeigte er sich ungläubig, wie wir es z. B. bei dem Jabach's schen Altar finden werden. Es ist dies zwar nicht eine durchweg untrügliche Methode, indeß mußte sie gerade in Anwendung auf Dürer besonders verlockend sein, da diefe unmittelbarften Zeugen fünftlerischer Thätigkeit für ihn fast lüdenlos beigebracht werben tönnen. Daß aber Thausing das unschätzbare Material in so erfolgreicher Weise verwerthete, daß er es mit solcher Spurkraft und Ausbauer that, das wird für immer sein Berdienst bleiben.

Treten wir nun näher an das Buch heran. Nachdem sich der Verfasser in zwei einleitenden Kapiteln zutreffend über die ersten deutschen, sowie die vlämischen Malerschulen,
über den Vilddruck und über die ältere Kultur Nürnbergs verbreitet hat, stellt er im dritten
die Schicksale der Familie unseres Meisters klar und kommt am Schluß auf sein eigentliches
Thema, auf Dürer selbst in der ersten kindlichen Entwicklung seiner Anlagen zu sprechen.
Zur Illustration derselben dient die Nachbildung einer der frühesten Proben der Kunst des
jungen Albrecht, einer thronenden Madonna mit dem Kinde und zwei musizirenden Engeln,
Federzeichnung im Besitze von H. Hullot in Paris. (S. d. Abbild. S. 197.) Mit Necht
hebt Thaussing daran nicht allein die bei einem vierzehnzährigen Knaden ganz erstaunliche

Sicherheit der Hand, sondern auch das Alterthümliche und von seiner späteren Art so Verschiedene in der Anordnung, Formgebung des Einzelnen und im Gefühl hervor, so daß Niemand dabei an den jungen Dürer denken würde, wenn nicht zu Füßen der Masdonna die ächte, älteste Bezeichnung, A und D getrennt, sammt der Jahreszahl 1485 stünde. Wenn der Versasser indeß für die Erklärung dieser merkwürdigen Erscheinung schon jest und kurzweg in die Werkstatt Wolgemut's deutet, woher der Kleine ohne Zweisel schon damals künstlerische Beeinslussung erhalten, so läßt er hier noch underührt, woraus später im Kapitel von der Wanderschaft hingewiesen wird, Dürer habe durch Wolgemut, möglicherweise sogar als Mitarbeiter an dessen Nachstichen, den großen Elsässer Meister kennen und nachahmen gelernt. Und eben Schongauer'sche, nicht Wolgemut'sche Empfindung scheint uns ans dieser Zeichnung zu sprechen. Schongauer's Stiche lernte aber der Knade wohl schon bei seinem Vater kennen.

Che jedoch im Fortschritt der Darstellung die eigentliche Frühperiode der Dürcr'schen Laufbahn betrachtet werden konnte, mußte auf die Bedeutung seines Lehrers eingegangen werden. Dies geschieht denn in einer sehr liebevollen Betrachtung, die den Nürnberger Altmeister zu wesentlich höheren Ehren hinaufführt, als man ihm bisher zuzugestehen geneigt war. Die Untersuchung ist mit wohlbedachter Vorsicht und nicht ohne den vorausgeschickten Vorbehalt geführt, daß in diesem Kapitel noch Manches dunkel und hypothetisch habe bleiben müssen, was vielleicht der Berichtigung und einer völligen Lösung erst in späterer Beit entgegensehe. Wolgemut's Antheil am "Schatbehalter" und "Schedel's Chronif" ist von Jedermann gekannt, wenn auch nicht immer nach Gebühr gewürdigt, weil dabei die formale Ausbildung der Holzschnitttechnif und die mehr oder weniger ungelenke Sand bes ausführenden Formichneiders meift weit hinter der Erfindung und vorbildlichen Zeichnung zurückgeblieben, was Thausing mit Recht betont, da hieraus nicht der falsche Schluß auf das Kunstvermögen Wolgemut's gezogen werben burfe, ebensowenig wie aus ben achlreichen gemalten Altären, die aus der vielbeschäftigten Werkstatt besselben hervorgegangen. Nur nach einem Werke, wie 3. B. dem Beringsbörffer Altar, den Bolgemut ziemlich eigenhändig ausgeführt zu haben icheine, könne man das Vermögen des Alten als Maler beurtheilen. In der That sticht dieser Bilderenklus nicht allein durch feineres Farbengefühl, sondern überhaupt durch edlere Empfindung ftark gegen die übrigen ihm zugeschriebenen Tafeln ab. Den Schwerpunkt aber von Wolgemut's eigenhändiger Kunftübung legt Thaufing in deffen Thätigkeit als Kupferstecher, die er ihm allerdings erst wieder von Neuem vindiciren mußte, da bekanntlich Bartsch ihm biefelbe auf zwei außerliche Indicien bin völlig abgesprochen und darin fast ausnahmslose Nachfolge gefunden hat. Wie folche überhaupt von keinem Standpunkte aus untrüglich, so hielten die Folgerungen, die Bartsch aus den seinen zog, einer innern Brüfung auf fünstlerische Merkmale nicht Stich, und wenn in der schwierigen Frage auch noch Manches unaufgehellt sein mag, so steht wenigstens für uns, felbst nur nach den mittelmäßigen Cremplaren derjenigen Blätter, welche von dem Meister W hier in Frage kommend im Münchener Rupferstichkabinet vorhanden sind, fest, daß, wie Thausing wieder aufnimmt, die Stiche Dürer's, welche die gleichen Vorwürfe behandeln, nicht die Vorlagen für jene waren, sondern die Nachstiche sind. Bei aller Virtuosität einer reicheren, mehr auf rundere Modellirung zielenden Technik haben sie etwas Unfreieres und können nur ein voreingenommenes oder ungeschärftes Auge zu Ungunften jener bestechen. Damit ist freilich noch nicht erwiesen, wer der Stecher war, der sich der Bezeichnung W bediente. Nicht unmöglich, daß man Wenzel von Olmütz, wie Bartsch und A. wollen, viel wahr196 Dürer.

scheinlicher aber, daß man Wolgemut darin erkennen muß. Bekehren wir uns mit dem Verfasser zu letzterer Ansicht, so ist einleuchtend, wie Wolgemut nun wirklich als der seines großen Schülers würdige Lehrer erscheint, welcher auch in dem Kunstzweige Dürer als Vorbild dienen konnte, in welchem dieser später seine größten Triumphe seierte.

Da mit dieser Frage der Disposition vorgegriffen wurde, kehren wir zu dem zeitlich voraufgehenden Rapitel ber Wanderschaft gurud. Gine ber erften langeren Stationen macht der landfahrende Maleraeselle am Oberrhein, vornehmlich in Kolmar, wohin er nach Chriftoph Scheurl's Behauptung ichon vier Sahre früher in die Lehre zu Schongauer kommen sollte. Thausing macht einleuchtend, wie unwahrscheinlich dies sei, wie der Lehrling zwar — was oben erwähnt wurde — schon frühe mittelbar durch dessen Aupferstiche sich mit seiner Kunst vertraut machte, wie bagegen ber Geselle, als er jest wirklich nach Kolmar kam, durch die zarte Empfindungsweise des unterdeß Verstorbenen kaum noch ausschlaggebend beeinfluft werden konnte: "Der junge Nürnberger hatte bereits herbere Kost genoffen; er war an Wolgemut's hand aus ber Seelenmalerei heraus ichon einen Schritt weiter in die Naturauffassung vorgebrungen, nach der die Zeit hindrängte. Er fonnte Schongauer's Schüler nicht mehr werben, weil er bereits fein Enkelschüler war." Mit ebenso wenig Aussicht auf nachhaltige Anregung aber burfte er bem alten Zuge rheinabwärts in die Riederlande folgen, wo er damals nur ftille Baffer gefunden hätte, ba Quentin Maffys noch nicht zu felbständiger Bedeutung gelangt war und die letten Ausläufer der altflandrischen Schule, mit Ausnahme vielleicht von Gerhard David, in ausgetretenen Bahnen mandelten. So mandte er sich wohl instinktiv nach Stalien, deffen machtvolle Kunftentfaltung in ungebrochener Jugendkraft aufwärts strebend nicht länger ohne Ginfluß auf den Norden bleiben konnte. Wohin aber follte es den Sohn Rurnbergs mehr gezogen haben, als nach Benedig, bas mit feiner Baterftabt feit langer Beit in enger Beziehung ftand? Wann er hingelangt und wie lange er verweilte, läßt fich zunächst nicht ermitteln; baß er aber in Stalien, beziehungsweise Benedig, schon mahrend dieser seiner Wanderjahre gewesen, das konnte man nicht nur von jeher aus seiner bekanuten Aeußerung in einem ber Briefe an Birkheimer vom J. 1506 schließen, sondern bas fest Thaufing nun burch folgende Stelle aus Chriftoph Scheurl's Lib. de laud. Germ., die er allegirt, außer allen Zweifel: "Qui (i. e. Dürer) guum nuper in Italiam rediisset, tum a Venetis, tum a Bononiensibus artificibus, me saepe interprete, consalutatus est alter Apelles." Thaufing ist ber Ansicht, Dürer könne bamals nicht lange genug in Benedig zugebracht haben, um die eine ober andere ber bort herrschenden Runftrichtungen nachhaltig auf sich einwirken zu laffen. Es scheint ihm dabei ein kleines Berschen in ber Einbeziehung zweier Zeitbestimmungen mit untergelaufen zu fein, bie er selbst für seinen Zweck aufgestellt. Es handelt sich um zwei Bildniffe der Imhoff'ichen Runftkammer, welche ber Rünftler nach Angabe bes Inventars in Strafburg gemalt und von denen das eine die Jahrzahl 1494 getragen habe. Dieselben find zwar seither verschwunden, der Verfasser plaidirt aber für die Wahrscheinlichkeit, daß sie wirklich von Durer's Sand gewesen seien, nur durfte fich das Imhoff'iche Berzeichniß in dem Datum geirrt, dasselbe vielmehr 1490 oder 1491 gelautet haben. Gewiß dann zutreffend, wenn überhaupt jeue Gemälbe von Dürer waren, was indeß fehr fraglich ift. Doch gleichviel, einmal angenommen, es sei so, konnte es nur die Lösung der Frage trüben, wenn der Berfasser in einem späteren Bassus die Datirung der zwei Porträts plöglich in das Sahr 1493 versett.

Dies nur beiläufig; weit wichtiger ist, zu untersuchen, welche Richtung der damaligen oberitalienischen Malerei den jungen Deutschen zur Nacheiserung, ob auch nur zu vorübersgehender, angezogen habe. Da wird denn sehr treffend gezeigt, weshalb ihm gerade die Weise Mantegna's besonders nachahmenswerth erscheinen mußte. Das Interesse an der Antike, die Ehrsucht vor dem klassischen Alterthum und allem, was damit verwandt

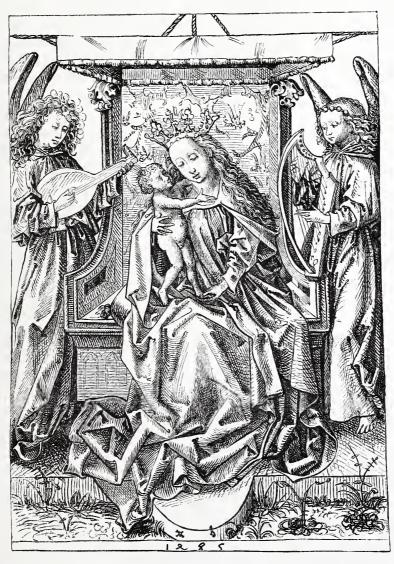

Mabonna von 1485. Feberzeichnung ber Sammlung hullot in Paris.

schien oder aus ihm hervorgegangen sein konnte, mochte schon in der Heimat, wenn auch nur allgemein, in ihm geweckt worden sein durch den erfrischenden Hauch des Humanissemus, der damals über die Alpen nach Deutschland strich. Dazu kam aber noch ein Anderes. "Es ist bezeichnend für Dürer's ursprüngliche Anlage," sagt Thausing, "daß ihn vorzüglich solche Kompositionen zur Nachbildung anregen, die einer tieseren, leidenschaftlicheren Erregung Ausdruck verleihen. Die deutsche Malerei hatte schwer genug den Zwang des alten Stils von sich abgeschüttelt. Gegenüber dem verhaltenen Affekte ihrer hageren Gewandsiguren mußte der Ausdruch der Leidenschaft an den völligen, nacht ges

198 Dürer.

dachten Gestalten der paduanischen Renaissance wie ein Akt der Befreiung erscheinen. Her sam das nordische Streben nach Natur und Belebung einen verwandten Anknüpfungspunkt, bevor sich ihm das höhere Geset bewußter Mäßigung offenbarte. Nuhe und strenge Anordnung konnten leicht als neue Fesseln erscheinen; und nichts deutet darauf hin, daß die schlichte Gruppirung der Heiligen auf venezianischen Altarbildern auf Dürer damals einen besonderen Sindruck gemacht hätte."

Ebenso interessant, wenn auch weniger erörtert als diese spezifisch italienischen Reiseeindrüde, find die landichaftlichen Studien, welchen fich Durer unterwegs mit ungetrübtem Naturfinn und sichtlicher Borliebe hingab. Es find uns deren eine ziemliche Anzahl erhalten, die beweisen, wie er für die Formen der unorganischen und organischen Na= tur ein gleich offenes, scharfes Auge hatte, wie er bas malerisch Stimmungsvolle eines bestimmten Naturausschnittes auch ohne die Zuthat eines menschlichen Affektes, einer handlung, wenngleich nicht ohne Gebäude ober etwa die Staffage eines Wanderers, im Bilde festzuhalten wußte. Natürlich nicht ftimmungsvoll im Sinne der modernen Runft, deren sentimentale Zerrissenheit dem gesunden Kern jener Zeit fremd war. find es eben keine Beduten ober hintergrunde, wie fie die Bor-Dürer'sche Kunft als Mittel zu einem bestimmten Zweck schuf, die Italiener nicht ausgenommen. Dürer scheint sonach der erste deutsche Künftler gewesen zu sein, der sich getrieben fühlte, ein ihn anmuthendes Landschaftsbild seiner selbst wegen in sein Stizzenbuch aufzunehmen und barf beshalb als ber Borläufer Altborfer's angesehen werben. Beil er diese Zeichnungen später nicht selbständig ausgeführt, sondern nur einzelne Motive für seine Aupferstiche und Holzschnitte baraus benugt hat, so achtete man bisher nicht prinzipiell barauf, zumal auch die zeitlich nahe Zusammengehörigkeit derselben und badurch die konzentrirte Geistesrichtung des Runftlers überschen wurde, worauf nun Thaufing in überzeugender Beise aufmerksam macht. Schon ein ängerer Umstand weift barauf bin, daß fie nicht, wie man bisher annahm, während der zweiten italienischen Reise entstanden — das Fehlen jeglicher echten Da= tirung. Dürer hat aber nachweislich ungefähr von 1503 an fast ausnahmslos seine Zeichnungen mit der Jahrzahl ihrer Entstehung versehen. Da nun jene Landschaften und Städtebilder Namen wie "Insprug", "Fenedicr klawsen", "Ein welsch schloß" tragen, so ift es evident, daß sie auf seiner ersten Reise entstanden sind. Dieselbe künftlerisch ausgiebige Freude an der Verbindung der freien Natur mit dem Menschen und seinen Behausungen beseelte ihn auch noch einige Zeit nach ber Rückfehr, wo er in ber zwar bescheidenen, aber vertrauten und lieben Umgebung Nürnbergs für biesen Trieb sein Genüge suchte und fand.

Aus dem solgenden Abschnitte — Heirat und Hausstand — ist besonders die Mittheilung über ein auf Pergament gemaltes Selbstporträt Dürer's dankenswerth, von dem zwar schon Goethe wußte, das aber seitdem wieder verschollen oder wenigstens nur im engeren Kreise des jeweiligen Bestigers bekannt war. Während der Weltausstellung zu Wien war es in einer dortigen öffentlichen Sammlung für Singeweihte sichtbar und, wie behauptet wurde, auch känslich. Davon scheint aber der übertriedene Preis und die schlechte Erhaltung abgeschreckt zu haben; wo es nachher hingerathen, theilt Thausing nicht mit. Dagegen knüpft er die anmuthige Jdee daran, dies Abbild sei für des jungen Mannes fünstige Braut Agnes bestimmt gewesen, um die der Vater wahrscheinlich schon in Abwesens heit des Sohnes geworden habe. Albrecht habe dadurch die Erinnerung an sich bei der Besgehrten ansstrischen und überhaupt der wohl etwas geschäftsmäßigen Behandlung der zarten

Angelegenheit von Seiten seines Baters eine idealere Wendung geben wollen. Gine sehr ansprechende Deutung! Sat fich doch der hubsche Kunftjünger in den zierlichsten Staat geworfen, den er in der Fremde aufzutreiben vermochte und der ein putfrohes Mädchenauge neben anderen ihm schon bekannten Liebenswürdigkeiten wohl bestechen konnte. Und dazu das Blümlein "Mannstreu", welches er in der Hand hält und das Gottesvertrauen, das er mit dem daneben geschriebenen Spruch: "Min sach die gat, Als es oben schtat" an den Tag legt, nebst der Jahrzahl 1493 — alles spricht für den unschuldigen Berdacht. Nur schade, daß diese kostbare Reliquie, die Goethe, ob fie gleich zu seiner Zeit schon nicht mehr ganz intakt war, noch so reizend schildert — "reich und unschnloig, har monisch in seinen Theilen, von der höchsten Aussführung, vollkommen Dürer's würdig, obgleich mit sehr dunner Farbe gemalt, die sich an einigen Stellen zusammengezogen bat", - doppelt schade, daß diese schöne Erinnerung heute fast eine Ruine ist, die indeß boch noch werth gewesen wäre, den Lesern in einer Nachbildung wiedergegeben zu werden. Wir bedauern, daß dies nicht 3. B. an Stelle bes fruheften, Jedermann bekannten Silberftiftporträts vom Sahr 1484 geschehen konnte. Es mag das aber mit den geheimnißvollen Berkaufsintentionen oder der Abgunft des jegigen Besitzers zusammenhängen. Zu welch' glücklichem Resultate dieses echt künstlerische Mittel der Brautwerbung geführt, ift hinlänglich bekannt; weniger vielleicht, daß Dürer später keineswegs in ärmlichen Berhältnissen lebte, ein Jrrthum, zu dem er selbst, natürlich ohne es zu wollen, durch seine Briefe aus Benedig und auch sonst zum Theil beitrug.

Ueber des Künftlers eifriges Schaffen, nachdem er sich so jung seinen Hausstand gegründet, find wir durch datirte Werke, wie die Apokalypse u. A., einigermaßen unterrichtet. Wenn barüber hinaus auch schon erfolgreiche Versuche gemacht waren, Die Zahl berselben aus den undatirten zu vermehren, so herrschte doch noch manches Dunkel. Hinsichtlich beffen giebt nun das Buch dankenswerthe Aufschluffe in seinem VII. Abschnitte: "Die Malerwerkstatt, Gesellen und Fälscher". Namentlich wird darin eine klare Bertheilung der muthmaßlich frühen Gemälbe getroffen und daran eine ansprechende Bermuthung geknüpft. Dürer, ift ungefähr ber Gedankengang bes Verfassers, wird bas Benige, was ihm anfangs an Beftellungen einkam, eigenhändig ausgeführt haben (bahin rechnet Thausing den merkwürdigen, freilich nicht unbezweifelten Dresdener Altar, K. Galerie II. Stock, Nr. 1726), bis fein Name bekannt, seine Kunst gerühmt wurde und ihm Die Aufträge reichlicher zufloffen. Da folche häufig noch in ber alten Beise des 15. Sahrhunderts ausgebehntere, vielgliedrige Arbeit erforderten, wird er sich dann mit Gesellen umgeben und auf ihre Schultern das mehr Handwerkliche oder überhaupt die Ausführung nach seinen Entwürfen abgelaben haben. In solcher Beise mag 3. B. ber St. Beiter Altar entstanden sein, an welchem ber Berfasser hauptsächlich die rüftige Betheiligung Sans Schäufelein's erkannt haben, Dürern selbst nur den einen Flügel mit dem h. Sebastian laffen will. Und ähnlich soll es mit der Glim'schen, mit der Holzschuher'schen Tasel und endlich mit dem Paumgärtner'schen Altar gegangen sein, bis Dürer dann im Jahr 1505 seine Werkstatt auflöste und über die Alpen zog. Bon da zurückgekehrt, habe er keine zweite Werkstatt in solchem Umfang gebildet, sondern die wenigen Gemälde, die er von ba ab noch geliefert, fast durchweg eigenhändig ausgeführt. Im Ganzen kann man sich mit diefer Darlegung fehr wohl einverftanden erklären, einzelne Ginschränkungen aber wird sie erleiden muffen. Besonders wird man über die versuchte Benennung der verschiedenen helfenden Gefellenhände getheilter Ansicht sein können. So reich verhältniß:

200 Dürer.

mäßig die Quellen für Dürer's Leben fliegen, fo spärlich find wir leiber bis jest über fein perfönliches Verhältniß zu der jüngeren oder theilweise mit ihm fast gleichalterigen Künstlergruppe unterrichtet, die man als seine Schüler zu bezeichnen pflegt. Db die Schäuselein, Beham, hans von Kulmbach (ber beiläufig bemerkt nach Lochner, Quellenschriften für Runftgeschichte, X. Bb., S. 135, hans Fuß, nicht Bagner hieß) u. A. in Dürer's Werkstatt selbst gearbeitet haben, ist kaum für den Ginen oder Andern urkundlich nachzuweisen. Man darf es nur indirekt aus der mehr oder weniger nahen Verwandtschaft ihrer Werke mit dem Stil ihres Vorbildes schließen und kann allenfalls noch einen Schritt weitergeben, wie Thausing es thut, und an einzelnen größeren Altarwerfen aus ber Frühzeit Dürer's die ausführende Hand Einzelner nachzuweisen suchen. Solche Unter= suchungen werden sich indeß immer mehr ober weniger auf subjektivem Gebiete bewegen. So hat, um noch ein Beifpiel berart zu ermähnen, folgende Beobachtung boch etwas gar Subtiles. Ein kleines Röpfchen auf der Beweinung des Leichnams Chrifti (muthmaßlich Glim'iche Tafel) in der Binakothek zu München, welches ursprünglich gebeckt von dem braunen Stiefel des Nikodemus mit der Zeit herausgewachsen ift, soll ftark an Baldung Grien erinnern, Nifodemus darüber entschieden auf Rulmbach beuten, bas Ganze aber von Dürer komponirt und theilweise auch ausgeführt sein. Um auch ein Bildniß aus biefer Beit anzuführen, so ist es sehr erfreulich, daß endlich das sogen. Fuggerporträt der Münchener Binakothek (Saal I, Nr. 51) durch Thausing zu Chren kommt. Es hat zwar stark gelitten, trägt aber noch immer ein so unverkennbar Dürer'sches Gepräge, daß es unbegreiflich erscheint, wie man zu eigenem Nachtheil in München sich so lange täuschen konnte, während man noch immer sich bemüßigt findet, öde Kopien, wie die nach dem Bildniß von Dürer's Bater (Kabinete, Rr. 720) für Originale auszugeben. In bem zusammenfassenden Urtheil über den Jabach'schen Altar: — "Db Dürer auch nur die Reichnungen zu ben Flügelbildern desselben geliefert hat, bleibt zweifelhaft; sie tragen bloß ganz im Allgemeinen das Gepräge seiner Schule an sich" — scheint sich bagegen der Verfasser etwas zu rigoros zu erweisen. Die beiden Flügel in München und allenfalls auch ben mit ben musicirenden Spöttern in Röln kann man gerne als Schülerarbeit preisgeben, die Tafel zu Frankfurt aber mit Siob, den sein Weib mit Wasser übergießt, ist gewiß von Dürer's eigener Hand. Wenigstens uns schien sie in Erfindung und Ausführung seiner völlig würdig. Monogramm und Datum auf einem der Münchener Bilber sind freilich gefälscht, um das Werk in die frühe Zeit zurückzuverseten.

Sehr interessant ist das folgende Kapitel: "Die Apokalypse und die frühen Holzsschnitte", an dessen Spite der sogen. "Papstesel" Wolgemut's vom J. 1496 steht. Der Versasser hebt mit Necht die hochkeberische Bedeutung desselben und die Kühnheit des Nürnberger Meisters hervor, die ihm gestattete, eine solche Lunte an das trockene Autoristäspulver jener Zeit zu halten. Minder kühn, aber in künstlerischer Hinsicht um so aussgiediger erscheint die ungefähr gleichzeitige und, wie Thausing sehr überzeugend bemerkt, einer ähnlichen, gegen Nom gerichteten Tendenz entsprungene Apokalypse Dürer's. Welche Krösusschätze seiner Phantasse und bildnerischen Wucht der junge Meister in diesem Werke ausgeschüttet, ist hinlänglich bekannt; wie aber auch längst Bekanntes einem aktiven Auge immer wieder neue Seiten bietet, das bezeugen des Versassers seine Vemerkungen, die er an die Veschreibung der sünfzehn Blätter dieser Holzschnittsolge knüpst, deren eine über die apokalyptischen Keiter hier anzussühren wir uns nicht versagen können: "Die Komposition ist weniger malerisch, als vielmehr plastisch gedacht und ohne Vertiesung des Hintergruns



hieronymus in der Felsenhöhle schreibend.

(Bartsch 113.)



des nach den Geseigen des Reliefs in der Fläche angeordnet, und zwar so, daß der Rand von der Stirn des vordersten, wie vom Hintertheil des letzten Pferdes etwas wegschneidet. Gerade diese doppelte Beschränkung des Naumes aber erweist sich als ungemein wirssam, denn sie konzentrirt die Betrachtung auf der Flucht von links nach rechts und läßt dieselbe rasch und endlos erscheinen. Dazu kömmt noch das jeden Menschen packende Gesühl der Geschwindigkeit nach vorwärts, dessen Empsindung Dürer ganz meisterhaft dadurch steigert, daß er wohl die vorbrechenden Vordertheile sämmtlicher Pferde, nicht aber deren gegenstems mende Hinterbeine sichtbar werden läßt."\*)

(Schluß folgt.)

D. Gifenmann.

<sup>\*)</sup> Die diesem Auffat auf besonderem Blatte beigegebene Phototypie von E. Haad in Wien nach Dürer's Holzschnitt des h. Hieronymus in der Felsenhöhle (B. 113) vermag zu zeigen, wie weit es die photographische Technif in der Wiedergabe solcher Borlagen gebracht hat. So wenig wir uns sonst Fllusionen hingeben, wenn es sich um die Ansprüche der mannigsaltigen modernen Surrogate künstlerischer Arbeit handelt: in der Neproduktion des einsachen Contours, wie ihn der alte Holzschnitt darbietet, ist die Aufgabe von der Phototypie auf erstaunliche Weise gelöst.



#### Baccio Bandineffi.

Von Albert Jansen. Mit Illustrationen.

III. Riebergang. (1547—1560.)

Benvenuto Cellini hatte Baccio als Anaben in deffen elterlichem Hause kennen gelernt und ben Saß gegen ben Bater auf ihn übertragen. Ende 1528 traf er mit ihm in Rom zusammen. Benvenuto brachte bem Papft Clemens VII., dem er gewiß auch seine Helbenthaten von 1527 vorgetragen hatte, das Modell zu einer Münze, wo auf der einen Seite ein nackter Chriftus mit gefesselten Sänden und der Legende Ecce homo war, auf ber anderen Papst und Kaiser mit der Legende Unus spiritus et una sides erat in eis. Während Clemens VII. die Arbeit betrachtete, wurde Bandinelli eingelassen und äußerte alsbalb mit gewohnter anmaßlicher Unwissenheit: "Für folde schöne Werke muffen sich die Goldschmiede die Zeichnungen machen laffen." ""Zu meiner Kunft,"" fiel Benvenuto ein, "brauche ich die Zeichnungen von dem Menschen da mit nichten; wohl aber hoffe ich, mit meiner Arbeit und mit meinen Zeichnungen ihm selber künstig im Wege zu sein."" Der Papst schien sich über die Antwort zu freuen. "Geh nur, Benvenuto," sagte er, "diene mir eifrig und laß die Narren reben." Siebzehn Jahre waren seit ber Zeit verfloffen, als Benvenuto im August 1545 aus Frankreich nach Florenz zurückehrte und vom Herzog Cofimo auf Caiano nahe bei der Stadt empfangen wurde. Gleich seinen Vorfahren hielt es auch Bevenuto mit den Medici und kam jett in den Sold und Dienst des Herrschers. "Bandinelli hat 200 Scudi Gehalt," sagte ihm der Haushofmeister, "bist Du damit zufrieden?" ""Ob ich mehr verdiene,"" erwiderte Benvenuto, ""wird man an meinen Werken sehen; bem Urtheil ber Ercellenz bes Herzogs will ich nicht vorgreifen."" Cofimo bestellte bei dem selbstbewußten Künftler eine Buste in Bronze von sich und die Gruppe "Perseus und Medusa". "Wie nun der Töpfer den Töpfer neidet," sagt Vasari, "so auch ein Bildhauer den anderen." Bandinelli, der für alle Colossi und Giganti ein Monopol zu haben meinte, gerieth außer sich darüber, daß man solche Werke Goldschmieben anvertrauen wollte, die sich nur auf Kleinfiguren und Medaillen verständen. Zwischen Naturen, wie Baccio und Benvenuto waren, konnte kein Friede, konnte nicht einmal ein erträgliches Berhältniß statthaben. Rampshähnen ähnlich, fuhren fie sogar in Gegenwart des Herzogs auf einander los, und dieser ergötte sich an dem Wit und Scharffinn, womit sich die gehässige Bosheit zweier leibenschaftlicher, begabter Männer entlub. Benvenuto hat uns in seiner Selbstbiographie eine solche Scene vergegenwärtigt. War er aber mit Faust

und Zunge seinem Gegner überlegen, so suchte ihn dieser durch Intriguen unterzubringen. "Baccio," drohte dann Benvenuto, "sieh Dich ja nach einer andern Welt um, denn aus dieser hier bin ich gewillt Dich sortzubringen." ""Laß es mich nur einen Tag vorher wissen,"" erwiderte der Andere, ""damit ich beichte und mein Testament nache; ich will nicht wie Du gleich einer Bestie sterben."" Mord und Todtschlag zu hindern, mußte zulest doch der Herzog selbst mit gebietender Energie dazwischen treten.

In demfelben Jahre 1545 ergoß auch Pietro Aretino Gift und Galle auf Bandinelli. "Nun erinnere ich Euch," schrieb jener ihm aus Benedig, "auch auf diesem Wege an die Menge Dienste, die ich Euch in Florenz und Rom und namentlich unter Clemens VII. leistete. Möchte Euch boch nur Guer eigenes Gewissen qualen, und möchtet Ihr mir mit 4 bis 5 Zeichnungen Gueren guten Willen zeigen. Allein Undankbarkeit ist so Guer eigenstes Wefen, daß felbst meine Hoffnung auf fo kleine Gabe noch eine weit größere Thorheit wäre, als Euere Anmaßung und dummdreifte Phantasterei, einen Michel Angelo übertreffen Rüß die Hand." Was wußte Bandinelli von Dankbarkeit! Ganz andere Leute als Pietro Aretino hätten sich über seine Herzensroheit beklagen können. Bierino da Vinci, ein Neffe des großen Lionardo, war mit seinem 12. Jahre zu Bandinelli in die Lehre gebracht; aber der Vater deffelben, der oft nach der Stadt herein kam, bemerkte mit Schmerz, daß der Meister weder durch den Fleiß des Knaben noch durch die Erinnerung an Lionardo zu irgend welcher theilnehmenden Fürforge gebracht wurde, nahm seinen Sohn wieder fort und führte ihn bem Tribolo zu. Und erwies benn Bandinelli dem Undenken der Päpste Leo X. und Clemens VII. die Pietät, die er ihnen schuldete? Was einst Cardinal Turrini dem Bildhauer vorgeworfen hatte, sollte jest Herzog Cosimo selber erfahren. Alles an sich raffend, kam Baccio mit nichts von der Stelle. Auch das granbiofe Domwerk wurde nicht gefördert. "Nicht auf die Arbeit ift Euer Sinn gerichtet," fuhr dann 1547 der Herzog den Künstler an, "sondern ganz ausschließlich auf Geld und Gewinn."

Mit einem zugleich buntelhaften und unterwürfigen Schreiben nahm Bandinelli seine Zuflucht zu dem Hoffekretar Jacopo Guidi. Er rühmte sich, daß Niemand im Bunde mit Erfahrung und Fleiß mehr Liebe besitze, als er, daß Niemand seinem Fürsten ergebener sei, als er. "In Zeichnen und Modelliren habe ich stets mehr gethan als verlangt wurde. Das Werk aber, das ich jest schaffe, ift würdig eines ruhmvollen Fürsten und würdig eines Zeichners, wie ich bin. Sollte ich barüber sterben, so werden es auch die Kinder Euerer Kinder nicht zu sehen bekommen". Und wiederholt versichert er dann auch in späteren Briefen, welchen unersetzlichen Verluft die Welt durch seinen Tod erleiden würbe, welche vielen und ichönen Ibeen mit ihm bann ihren Untergang fänden. "Sterbe ich, so ift zur selbigen Stunde auch die Zeichenkunft nicht mehr am Leben; benn die Beichner waren immer felten, und jett fieht man feinen einzigen Menschen auffommen, der in dieser Kunft zu glänzen verheißt." — Dem Herzog selbst trug Bandinelli schriftlich vor, daß er die Domsfulpturen nicht ohne gahlreiche Gehilfen fördern könnte und daß bafür fein Geld gescheut werden dürfte. "Ghiberti", so läßt er sich vernehmen, "hatte bei seinen Pforten viele Mitarbeiter, die darauf von diesem zu Donatello kamen, der immer von 18 bis 20 Leuten umgeben war. Von Gesellen müssen die Werke schöpferischer Meister ausgeführt werden, damit diese selbst Zeit zu Erfindungen und Kompositionen behalten. Wenn Michel Angelo anderer Ansicht ist, so liegt das daran, daß er keine Meister bilden will, und die Folge davon ift, daß Vieles unvollendet bleibt, daß namentlich die Façade

von S. Lorenzo, bas Chrenmal Guerer Geschlechter, nicht zu Stande kommt." - Sat Condivi von diesen Verdächtigungen gehört oder wurden sie wirklich allgemein gegen Michel Angelo erhoben? Jedenfalls übernahm er beffen Rechtfertigung. "Es ift nicht wahr," schreibt er, "was Biele ihm anhängen, daß er nicht unterrichten wollte; im Gegentheil, er hat dies gern gethan, und ich habe es an mir felbst erfahren, als welchem er jegliches seiner Geheimnisse eröffnet hat, das zu bieser Kunst gehört; jedoch das Unglück hat gewollt, daß er auf Subjekte stieß, die entweder wenig befähigt maren, oder wenn sie es gewesen, nicht angedauert haben . . . Er that es gern, aber es war ihm nicht angenehm, baß man es wiffe; er wollte lieber gut handeln als gut zu handeln scheinen. Auch muß man wissen, daß er immer diese Kunft auf adlige Personen übertragen wollte, wie die Alten pflegten, und nicht auf plebeisiche." Das war dieselbe Ansicht, die wir bereits aus bem Munde eines Lorenzo il Magnifico vernahmen. Wenn Michel Angelo für erlittene Berlufte vom Papfte 1547 entschädigt werden sollte, so wies er alles und jedes zurud; benn er habe gelobt, allein aus Liebe zu Gott und aus Verehrung für den Apostelfürsten am Dome St. Beter zu arbeiten. Dagegen nun sprengte Bandinelli aus, daß Michel Angelo allerdings 500 Scudi, die ihm der heilige Bater übersandte, ausgeschlagen hätte, daß er aber dann, als ihm die Summe verdoppelt wurde, durchaus nicht spröde geblieben ware. "Und dem Bapfte," fügte Bandinelli hingu, "foll es fehr lieb fein, wenn es weiter bekannt wird, wie der so tugendreiche Michel Angelo auf ihn denselben Zwang ausübte, den einst Apelles auf Alexander den Großen ausgeübt hat".

Was vermochte aber Bandinelli gegen den Vorwurf der Habsucht einzuwenden, der gegen ihn selbst vom Herzog von Florenz erhoben wurde? "Wenn mich," schrieb er, "Euere Excellenz ganz gerecht bedeuten, daß ich mehr auf das Gewinnen als auf das Arbeiten erpicht wäre, so will ich Euch in Demuth gesagt haben, daß ich der zusriedenste Mensch bin, auch wenn Ihr mir niemals etwas Weiteres gebt." Schon glaubte jedoch kein Mensch mehr seinen Worten. "Da ich erkenne," äußert er sich deshalb am 14. April 1548 an Guidi, "daß ich das, was mir der Herzog giebt, auch mit Recht verdiene, so schwerzt mich die Verleumdung und das Gerede so vieler Leute: ich wäre geldgierig und thäte nichts als fordern."

Was ihm also der Herzog selbst in's Gesicht gesagt hatte, und was ihm dann manch' Underer unverhohlen zu hören gab, das bezeichnet Bandinelli als Verleumdungen, er, der in Wort und Schrift das boshafte Gift der Verdächtigung gegen die reinsten Menschen ausspritte! Wie niederträchtig waren jene Bemerkungen über Michel Angelo! Aber vor Allem hatte er es doch auf Benvenuto Cellini abgesehen. Ihn nannte er in einem Briefe an Guidi vom 18. März 1548 das "schlechteste Naturmonftrum", und scheinheilig benutte er gegen ihn einen Ausspruch Michel Angelo's: "Niemals kann das Lafter mit einer so erhabenen Kunft wie der Bildhauerei zusammenstehen." Benvenuto, so denuncirte er, wäre nicht nur für sich selber nichtswürdig, ginge Nachts mit Waffen aus und verübe lauter Dinge, die jeglicher Tugend und Chrbarkeit feindlich wären, sondern gewöhnte auch die Jugend an Schwelgereien. Ein andermal zog er auf Benvenuto los, weil er ihm einen Gehilfen abspenstig gemacht hatte, ber acht Jahre in seinen Diensten gewesen wäre. derfelbe Fall, über den der Angegriffene in seiner Lebensgeschichte berichtet. Er suchte Arbeiter. "Es waren einige in Florenz," so schreibt er, "die gern gekommen wären, wenn sie Bandinelli nicht verhindert hätte, der, indem er mich so aufhielt, noch dabei zum Herzog fagte, ich wollte ihm feine Arbeiter entziehen, denn mir felbst fei es nicht möglich,

eine große Figur zusammenzuseten. Ich beklagte mich beim Herzog über ben großen Verdruß, den mir die Beftie machte, und bat ihn, daß er mir einige Arbeitsleute zugefteben möchte. Diese Worte machten den Berzog glauben, daß Bandinelli mahr rede." Der Intriguant war also wieder einmal oben auf gekommen, und man kann denken, wie das Benvenuto ergrimmte. Er mühte sich nun allein Tag und Nacht ab, und, Bernars dino Mannellini von Mugello anlernend, wollte er den Herzog überzeugen, "daß Bandinelli gelogen habe" und daß er recht gut ohne die Arbeiter anderer Leute fertig werden könnte. Als darauf das "verdrehte Weibchen" unter Perfeus im Guß vortrefflich gelungen war, so lag ber beschämte "rasende Neid des Bandinelli Seiner Ercellenz immer in ben Ohren und gab Ihr zu verstehen, daß wenn Benvenuto auch bergleichen Statuen göffe, er boch nie im Stande ware, fie zusammenzuseten, denn er ware neu in der Runft, und Seine Ercellenz follte fich in Acht nehmen und Ihr Geld nicht wegwerfen." Und in der That wurde dem Benvenuto die Bezahlung der Arbeiter verkürzt, dis er sich selber eindringlich an den Herzog wandte und namentlich die Berzogin Leonora auf seine Seite 30g. Diefer einflufreichen Frau legte er dar, daß er "zu einem so großen Werke zu wenig Beihilfe hätte"; fie möchte ihren Gemahl bedeuten, der bofen Zunge Bandinelli's nicht zu glauben, "bie ihn verhinderte, seinen Perseus zu vollenden." Leonora zuckte die Achseln und sagte nur: "Fürwahr, der Herzog sollte doch zulett einsehen, daß sein Banbinelli nichts taugte." Allein auch fo erreichte Benvenuto Nichts und beschloß nun, nach seiner Art das Aeuferste zu thun. Sein Todseind begab sich jeden Abend aus Florenz über S. Domenico nach seiner Billa bei Fiefole. Einmal hatte Benvenuto seinen kleinen Bankert besucht, den er bort in Kost und Pflege gegeben hatte, als er auf der Piazza San Domenico Bandinelli heranreiten fah, "ben Efel auf dem Maulthiere", und bei ihm einen zehnjährigen Knaben. Bandinelli, muth- und waffenlos wie er war, erbleichte und zitterte am ganzen Leibe. "Da ich nun diesen niederträchtigen Zustand erblickte," berichtet Benvenuto, "so sagte ich: fürchte nichts, feige Memme, Du bist meiner Stiche nicht werth." Benvenuto aber fühlte sich von feiner Raferei geheilt und wollte fortan an seinem Feinde nicht anders als durch seine Kunft Rache nehmen. Und er hielt seinen Vorsat.

Francesco, der Sohn eines Schmiedes Matteo, verließ Bandinelli und begab sich zu Benvenuto. Man wird nicht irren, wenn man in ihm jenen Arbeiter erkennt, von dem früher in Bandinelli's Briese an Guidi die Nede war. Höhnisch ließ einmal sein früherer Meister durch ihn dei Benvenuto anfragen, "ob er eine Figur in Marmor machen könne; er wolle ihm ein schönes Stück Stein dazu geben." — ""Sag ihm, antwortete Benvenuto, ""daß ich es annehme, und er könnte ein böser Stein für ihn werden; denn er reizt mich immer und erinnert sich nicht der großen Gesahr, der er auf Piazza San Domenico entsging . . . Fürwahr, ich glaube, er hat Dich abgeschickt, bei mir zu arbeiten, um nur meine Handlungen auszuspähen; nun gehe und sage ihm, sch werde den Marmor auch wider seinen Willen absordern, und Du magst wieder bei ihm arbeiten.""

Balb darauf geriethen die beiden Gegner wieder unmittelbar und zwar wieder vor den Augen des Herzogs Cosimo an einander. Diesem hatte Stefano von Palestrina einen antiken Kindertorso geschickt, den er mit Bergnügen Kennern zeigte. Benvenuto sand ihn sehr schön und wollte ihn zu einem Sanymed ergänzen. Baccio, der darüber hereintrat, bemerkte sosort: "Die Alten verstanden nichts von Anatomie, deswegen sind auch ihre Werke voller Fehler." Benvenuto hatte den Rücken gekehrt und schwieg, aber der Herzog

forberte ihn auf, seine Meinung zu vertheidigen. Da hob er an: "Euere Excellenz wird wissen, daß Baccio Bandinelli ganz aus bosen Gigenschaften zusammengesett ift, so wie er immer war, dergestalt, daß alles, was er auch ansieht, selbst Dinge, die im allerhöchsten Grade vollkommen gut find, fich vor seinen widerlichen Augen sogleich in das schlimmfte llebel verwandeln; ich aber, der ich zum Guten geneigt bin, erkenne reiner die Wahrheit; baher ift das, was ich Euerer Ercellenz von dieser vortrefflichen Statue gesagt habe, vollkommen wahr; was aber Bandinelli von ihr behauptet, das ift ganz allein das Böse, woraus er selbst zusammengesett ift." Bandinelli, so erzählt triumphirend Benvenuto, verzerrte seine Geberden und machte die häßlichsten Gesichter seines Gesichts, das häßlicher war als man sich's in der Welt denken kann. Die herren traten darauf in ein anderes Zimmer; man sprach von der entgegengesetten Aufnahme, welche die Werke Bandinelli's und Michel Angelo's fänden, wobei denn Benvenuto die Kritik in Schutz nahm. "So laß doch einmal im Einzelnen hören", forderte Baccio endlich, "was diefe wundersame und tugendreiche Schule, diese Freundin des Guten und Wahren, über meinen Herkules und Cacus zu sagen hat." Rasch war der Andere damit auf dem Plane. ""Wenn man dem Herkules die Haare abscheert, so bleibt kein Sinterkopf, um das Gehirn zu faffen; und mas das Gesicht betrifft, so weiß man nicht, ob es einen Menschen ober Löwen-Ochsen vorstellen soll; Herkules sieht gar nicht auf das, was er thut; sein Kopf hängt auf das Schlechteste mit dem halfe zusammen. Die abscheulichen Schultern gleichen zwei hölzernen Bogen von einem Eselssattel, die Bruft mit ihren Muskeln einem Melonensack, den man grade an die Wand stellt, und ber Rücken ift nach einem Sack langer Kürbisse modellirt. Niemand begreift, wie an dem häßlichen Leibe die beiden Beine hängen, und auf welchem Schenkel ber Rörper ruht. Auf ben Füßen kann er nicht fteben: er fällt mehr als ben britten Theil einer Elle nach vorn. Die Arme find ohne jede Zierlichkeit heruntergeftreckt: Kunft sieht man nicht daran, wohl aber möchte man glauben, Bandinelli habe nie nachte Menschen gesehen. Un dem rechten Bein bes Herkules und Cacus sind die Waben in einander versenkt, so daß die Beine, von einander losgetrennt, beide ohne Waden bleiben mürden. Ein Fuß bes Herkules steckt in ber Erbe, und bei bem andern ist es, als ob Feuer barunter sei." — ,,,,D Du bose Zunge," schrie Bandinelli auf, ,,wo bleibt meine Zeichnung?"" - "Wer gut zeichnet, meinte Benvenuto, kann nichts Schlechtes hervorbringen; deswegen glaube ich, Deine Zeichnung ist wie Deine Werke." — ""Schweige still, Du Sodomit!"" schimpfte Bandinelli und dachte wohl damit die gefährlichste Anklage vor den Ohren des Herzogs erhoben zu haben. — "D Du Thor," spottete Cellini, "wollte Gott, daß ich eine so edle Kunst verstände; denn wir lesen, daß Jupiter sie mit Ganymed verübte, und hier auf der Erde pflegen die größten Raiser und Könige berselben; ich aber, als ein niedriges und geringes Menschlein, wüßte mich nicht in so wundersamen Gebrauch zu finden." Alles mußte lachen; dem scheinbar ruhigen Benvenuto aber wollte im Innern bas Herz springen vor Aerger über die Anklage "des verruchtesten Schweines, bas jemals zur Welt gekommen"; er hätte ben Bandinelli am liebsten niedergestochen. Seinem Gegner entging diese unterbrückte Erregung nicht, und ihn noch mehr zu reizen, fragte er ihn höhnisch: "Du behauptest, ich hätte Dir einen Marmor versprochen." Benvenuto ließ einsach seinen Zeugen Francesco di Matteo holen und erklärte dann drohend: "Ich sage Dir ausdrücklich, wenn Du mir nicht den Marmor in's haus schickft, so suche Dir eine andere Welt, denn in dieser werde ich Dich auf alle Weise erwürgen."

Die stürmische Scene muß großen Gindruck gemacht haben; sie blieb im Gedächtniß

ber Leute, und aus Basari's Bericht entnahmen wir schon, daß Bandinelli schlagsertig auf die letzte Drohung des Gegners erwiderte und so wieder das letzte Wort behielt. Bensenuto freilich erwähnt nichts davon; dagegen versichert er uns zum Schluß, daß ihm Bandinelli wirklich den Marmor in's Haus geschickt habe.

Und seien wir billig, seine Charakteristit des Herkules und Cacus ist eine wißige, sehr wißige Karikatur, aber doch auch nur Karikatur. Was Benvenuto's eigene hier in Rede kommende Arbeiten anlangt, so hat er jenen antiken Kindertorso durch Ergänzung des Kopses und anderer Theile, namentlich durch Hinzususung des Udlers zwar nicht im antiken Geiste, aber doch nicht übel zu einem Ganymed gemacht. Seine Bronzedüste des Herzogs ist raffinirt vollendet in der Technik, aber in der ganzen Aufsassung affektirt. An der Perseusgruppe ist das "verdrehte Weidchen", d. h. die verschränkte Leiche der Medusa, doch mehr als blos "wunderlich" und bei Perseus selbst sehlt sogar das richtige Verhältniß zwischen Rumpf und Gliedern. Mit vollem Recht nennt Burchardt die Statuetten an der Basis "idealistisch manierirt in der schlechtesten Art der römischen Schule; das Relief ebenso und dabei möglichst unplastisch." An einer andern Stelle sieht dieser seinsinnige Cicerone in dem ganzen Piedestal "den beginnenden Barockstil in seiner zierslichsten Gestalt" und erkennt dagegen an, daß Bandinelli in den dekorativen Theilen seiner Basis vor S. Lorenzo ungleich schwer und mäßiger versährt.

Daß es also Benvenuto entschieden gelungen wäre, durch seine Kunst seine Nache an Bandinelli zu nehmen, wird man nicht behaupten können. Viel größeren Erfolg hatte er mit seiner Zunge, denn die Welt hält viel leichter selbst einen einmaligen Tadel als ein hundertmaliges Lob fest; und vollends, wenn dieser Tadel so wißig ist, wenn er überhaupt das Lob kaum zu Worte kommen läßt. Bandinelli sah sich schon auf sich allein angewiesen und mußte sehen, wie er sich wieder herausstreichen konnte. "Man sagt," bemerkt Goethe mit seinem tiesen Gefühl sür Gerechtigkeit, "eitles Eigenlob stinket; das mag sein, was aber fremder und ungerechter Tadel sür einen Geruch habe, dasür hat das Publikum keine Nase." Gewiß wird Niemand Baccio's Selbstberäucherungen geduldig aushalten können; aber Jeder sollte doch auch empfinden, daß Benvenuto am wenigsten der Mann dazu ist, nur der reinen strengen Wahrheit zu opfern.

Dem Domwerke hat Bandinelli unleugdar sein bestes Können gewidmet; zu gleicher Zeit erging er sich freilich auch dergestalt in Prahlereien, daß er wirklich damit keinen Geringeren als sich selber übertras. "Niemals," schreibt er an Guidi, "niemals hat das Haus der Medici mit so glorreichem Werke zu thun gehabt; und ich erbiete mich, es so zu machen, daß sein Name auf ewig geehrt wird." Dann preist er sein Talent: zu Ehren der Stadt Florenz, des Herzogs, des Jahrhunderts habe es ihm Gott verliehen. Er ist überzeugt, daß er die vollendetsten Werke der Griechen, daß er den ganzen Abel ihrer Schöpfungen erreichen kann.

Was die Größenverhältnisse und die Zahl der Skulpturen betrifft, so war das Altarwerk allerdings überaus großartig geplant; an Bandinelli's Wachsmodell, das den vollen Beifall des Herzogs gefunden hatte, anerkannte auch Basari die "gute Zeichnung".

Der ganze weite Raum unter ber Kuppel bes Domes war für die Schöpfungen des Meisters bestimmt. In der Mitte sollte sich ein gewaltiger Altar erheben, geschmückt an seiner großen Vordersläche und an den zwei Schmalseiten mit ellenhohen Bronzereliefs, welche Scenen aus der Leidensgeschichte des Erlösers darstellten. Auf dem Altare oben, in Marmor ausgeführt, lag hingestreckt,  $4\frac{1}{2}$  Ellen lang, der todte Christus, dessen Haupt

im Schooße eines kuicenden Engels ruhte. Acht Leuchter, jeder  $3\frac{1}{2}$  Ellen hoch, umflanden diese Gruppe. Dicht hinter ihr, aber auf einer besonderen Basis, saß thronend, 6 Ellen hoch, Gott Bater zwischen zwei knieenden Engeln, die Kandelaber in den Händen hielten. So war denn der ganze Altarausbau eben so eigenthümlich wie großartig gedacht. Eine achtseitige Einfassung sollte ihn in weiter, aber angemessener Entsernung umschließen. In den geweihten Naum sührte vom Mittelschiffe her die Doppelpsorte, die nur so hoch als die Schranken selber war, während gerade gegenüber der Ausgang nach dem Ostchore hin von einem hohen Bogen gebildet wurde, unter welchem am Baume der Erkenntniß überslebensgroß Abam und Eva standen und zwar auf einer Basis, die ihrerseits wieder mit



a. Eingang vom Mittelschiff, a' a'. Pfeiler für die Pforte. b. Hauptastar. c. Gruppe des todten Christus mit dem Engel d. Der thronende Gott Vater mit zwei Engeln. c. Baum der Erkenntniß mit Abam und Eva. f. f. Pfeiler für den Bogen.

der Schöpfungsgeschichte des ersten Menschen in Relief verziert war. Die Schranken selbst aber zeigten biblische Historien, intarsirt in lange Tafeln bunten Marmors; und diese Tafeln waren eingerahmt mit einsachen architektonischen Gliederungen und getrennt von einander durch Pfeiler weißen Marmors, auf denen in flach erhabener Arbeit die Gestalten der Erzväter, Propheten und anderer heiliger Männer dargestellt wurden. Da von den acht Seiten der Einfriedigung die vordere und hintere für Zugänge offen bleiben mußte, so gad es hier nur links und rechts Naum für je eine intarsirte bunte Marmorstasel, während an jeder anderen Seite vier angebracht wurden. Burden aber an diesen secten die einzelnen Taseln immer durch je zwei Reliefgestalten von einander geschieden, wodurch dann an den acht Ecken immer vier derselben zusammenstießen, so lehnten sich die Taseln der Osts und Westseite an vorspringende viereckige Pseiler an, wodurch dann Platssür je fünf Reliefgestalten gewonnen wurde. Im Ganzen gab es folglich 28 intarsirte Historien und 88 Einzelsiguren in flach erhabener Arbeit. In der beisolgenden Zeichnung

findet der Leser eine Wiederherstellung des Grundriffes, den einst Bandinelli für seine Schöpfung entworfen hat.

Die bedeutungsvolle großartige Komposition ist niemals vollständig ausgeführt worden; und selbst diejenigen Theile derselben, die wirklich zur Aufstellung kamen, haben nach einsander sast alle ihren Plat wieder räumen müssen. Welchen Eindruck aber müßte man beim Sintritt in den Dom vom Westportale aus erhalten, wenn sich der Blick nicht in die erhabene, aber öde Weite verlöre, sondern einen Ruhepunkt fände an dem Riesenaltare über den zierlichen Schranken und an dem engelumgebenen todten Christus und thronenden Vater; wenn diese dominirende seierlich ernste Ausstüllung des Raumes in der Vierung, abgesichlossen und zugleich geöffnet durch den skulpturengeschmückten Bogen im Rücken, die langen Hallen der Schiffe mit dem sernen Ostchore in Verbindung brächte!

(Schluß folgt.)

## Artistische Wanderungen durch Paris.

Mit Illustrationen.

#### III.

Guftave Courbet.

(Shluß.)

Wir kommen nun zu jener Periode von Courbet's Thätigkeit, über welche so manches genunkelt worden; wir meinen seine langwierigen und wiederholten Exkursionen auf das Gebiet der Lascivität, die unter den Frommen Ifraels (die Augenverdreher mit eingeschlossen) so viel Aerger erregten und bei den Freunden des Malers aufrichtiges Bedauern hervorriefen.

Das erste Bild der Serie — die übrigens nicht so zahlreich ist, wie es die Fama behauptet - ftellt zwei nadte Frauengestalten bar, beibe, wie jede Schöpfung bes Courbet'ichen Binfels, von staunenswerther anatomifcher Genauigkeit; die eine Figur liegt schlafend auf einem antiken Rubebett, die andere steht vor ihr und betrachtet sie mit feltsam lüsternem Blid. Für die übrige Erklärung des Bildes wende man sich gefälligst an Herrn Belot, den befannten Ver= faffer von "Mademoiselle Giraud ma femme." Da, wie erwähnt, Courbet es nicht nöthig hatte, ebe er im Salon aufgehnüpft wurde, die Prüfungsjurd um ben Baffirschein nachzusuchen, wurde das Bild ohne Weiteres ausgestellt (Salon von 1866). Als die Raiferin Eugenie, Die alljährlich am Eröffnungstage ber Ausstellung burch bie Sale schritt, bes Gemälbes an= sichtig wurde, offenbarte sie eine große Entruftung, und auf ihren Befehl mußte bas ominoje Bild fofort manu militari aus ben Räumen bes Industriepalastes entfernt werden. Damit war aber bas Schidfal bes Bilbes nicht entschieden. Gin Wechselagent, ber gern ben Di= lettanten fpielen wollte, hatte bei Courbet bas erfte Bild, "welches er machen murbe", bestellt. - Man war über ben Breist einig geworben - und Courbet fendete fein Werf bem Mann ber Börfe, begreiflicherweise mit begleitender Quittung. Der Wechselagent schlug aber bie Sande über dem Ropf zusammen, behauptete, daß er niemals diefes Bild in seiner Familienwohnung anbringen könnte - fchützte die Unmoralität vor und verweigerte fchliefilich die Unnahme ber Waare. Courbet bestand auf seinem Schein, und es tam zum Prozes. Die Richter fei es, weil der Maler den Buchstaben des Gesetzes für sich hatte, sei es, weil sie ihre unab= hängigen Anschauungen über die Moral in der Runft hegten, oder weil sie vom Wunsche beseelt waren, bem Runftliebhaber bie Lehre zu ertheilen, bag man nicht bie Rate im Sache faufen dürfe — entschieden zu Gunften des Malers. Der Wechselagent mußte das Bild annehmen und baber ben Raufpreis, wie er afforbirt worben, mit 17,000 Fres. entrichten. Der Biebermann

fügte sich und verkaufte sosort das Bild mit ziemlich bedeutendem Schaben an einen Kunsthändler. Aber dieser konnte das Vild nicht los werden — es war zu craß. Der händler wollte auch das Produkt nicht länger auf Lager behalten — eines Tages erscheint er, von einem Auvergnaten begleitet, der das Bild sorgsam verschleiert auf dem Rücken trug, in dem Atelier Courbet's. Ein zweiter Kommissionär solgte mit einem Papagei in einer Hand und einem Geldsack in der anderen. Der Künstler bittet verdutzt um Auskunst über den seltsamen Auszug. Der Bescheid lautet dahin, man ersuche ihn (Courbet), den vorliegenden Papagei der einen Dame auf die Finger zu malen, damit das Bild mit dieser zoologischen Aussslucht einen unverfänglichen Charakter gewinne, und um jede Einrede zu überwinden, steckt man gleichzeitig dem Maler den Geldsack in die Hand. In der That erlitt das Bild diese Modisstation; wenn ich nicht irre, ist es gleichwohl noch nicht an den Mann gebracht. Indeß sand sich der Türke Khalil=Beh, der damals in Paris großes Aussehen erregte und nicht genug Fenster sinden konnte, um sein Geld durch dieselben hinauszuwersen, bei Courbet ein und bestellte mehrere Bilder im Stile dessenigen, welches der Bechselagent nur in Folge richterlichen Erkenntnisses anzunehmen sich bewogen sühlte.

Nebenbei jedoch ließ Courbet auch höhere Zwecke nicht aus dem Auge. In diese Zeit (1864-1865) fällt fein Berhältniß zu feinem Landsmann 3. B. Proudhon, dem berühmten Socialisten. Wir finden gahlreiche Spuren Dieses Berkehrs in dem letten der 14 Bande der so eben veröffentlichten Korrespondenz des Bersassers der "Théorie de la Propriété". Courbet wollte Proudhon veranlaffen, seinem Talente die Unterstützung feiner Feder zu leihen. Er ersuchte baber feinen Landsmann, ein kleines Traktätchen von 15-20 Seiten zu verfaffen, worin Broudhon mit der ihm eigenen Klarheit des Ausdruckes und Gewandtheit des Stiles dem Bublifum die Grundfätze erklaren moge, welchen er (Courbet) bemuht mare, in der Runft Durchbruch zu verschaffen: also ein Manifest der realistischen Schule. Broudhon erzählt über das Schreiben, worin Courbet feine publiciftische Unterftutgung nachsucht, er "habe aus Drnans einen amölfseitigen Brief erhalten. Er glaube, daß Courbet bei allen Krämern bes Dorfes fich bas schunttigfte Papier ausgefucht, Die schlechteste Feder gewählt und Diese in Ruß getaucht haben muffe. Einen folden Brief zu lefen fei eine Staatsaffaire". Nichts besto weniger erklärte er sich bereit, dem Wunsche zu willsahren, und machte fich an die Arbeit. Zum Unglud für Courbet ftieß jedoch Broudhon fofort, nachdem er ben Stoff "angepadt", auf eine philosophische Ibee — "die Moralität in der Kunst in Bezug auf das Berhältniß der Wahl des Stoffes zum Berdienft ber fünftlerischen Arbeit" - und wenn Proudhon sich einmal auf ein solches Steden= pferd geschwungen hatte, so pflegte er es todt zu reiten. In einer kleinen Brofchure, Die alle Belt gelesen und Courbet viel genutzt hatte, konnte ein folder Stoff nicht erschöpft werden; ber politische Tageskanipf hinderte Broud'hon, sich sortlaufend dem Werke zu widmen, und schließlich wurde aus der Broschüre ein dickleibiger Band, der erft nach dem Tode Proud'hon's veröffentlicht worden ift (L'art, Paris, bei Lacroix).

Courbet, auf den der Tod Proud'hon's (April 1865) einen großen Eindruck machte, malte den socialistischen Schriftseller, wie er, von der täglichen Arbeit außruhend, vor dem Perron des Häuschens sitzt, welches er Ansang der fünfziger Jahre bei der Barridre d'enker bewohnte, bis ihn — 1858 — eine Berurtheilung zu dreijährigem Gefängniß wegen seines Buches: De la Justice zwang, in Belgien ein Aspl zu suchen. Außerdem widmete Courbet dem Andensen des Landsmannes ein schönes, nach dessen Tode gemaltes Porträt. Auch die Gattin des socialistischen Neuerers wurde in sehr idealer Aufsassung von Courbet dargestellt. Fügen wir diesen politischen Neminiscenzen noch hinzu, daß Courbet serner den Advokaten Chanden malte — auch einen Freigräster. Als Chanden seinem Porträtisten saß, ahnte dieser wohl schwerlich, daß der vortressliche Nechtsgesehrte und Nepublikaner dereinst als ein Opfer der entsessellen politischen Leidenschaften sallen würde, — er ward in den Tagen der Commune als Geißel erschossen Untlagebank sitzen sollte.

Das Jahr 1867 mit seiner Westausstellung ries neben ber großen officiellen Exposition eine Menge ber Privat=Initiative zu verbankende Nebenausstellungen in's Leben. Unter diesen besand sich auch die Ausstellung der gesammten Werke Courbet's, ungefähr 250. Gemälbe, die

ber Maler in einem eigens errichteten Schuppen, in der Nähe des Pont d'Jena, unmittelbar am Eingang der Weltausstellung, untergebracht hatte. Unter den neuen Bilbern, welche in dieser Spezialausstellung zu sehen waren, traten besonders die "Schutztälle der Rehe" und das "Weib mit dem Papagei" hervor. Das damals noch junge Mädchen, welches bei letzterem Bilde als Modell gesessen, bekundete für den Maler eine rührende Sorgfalt, als er nach der Zeit der Commune gefangen saß. Erwähnen wir nur pro memoria eines Ausentschaftes Courbet's 1869 in Bahern, wo er sich bei den Münchener Malern durch sein urwüchssiges Wesen, wie durch seine mehr germanische als romanische Fähigkeit im Biervertilgen eine gewisse Popularität zu erringen verstand. Der König von Bahern zeichnete damals den französischen Maler, der sich an der in München organisirten großen Ausstellung mit verschiedenen Bildern betheiligte, durch Berleihung eines Ordens aus. Courbet nahm das Abzeichen der königlichen Anersennung dankend an und ließ durchaus nicht den starren Puritaner merken, der wenige Monate später das Kreuz der Ehrenlegion mit ungeheuerer Oftentation verweigerte.

Diese Orbensgeschichte mar unmittelbar vor Ausbruch bes Krieges acht Tage lang bas evenement du jour, mit bem sich gang Paris beschäftigte, und es war keine zu große Ueber= treibung, wenn Courbet behauptete, feit bem Kreuze, auf weldem Jesus Chriftus geendet, habe feines in ber Belt fo viel Auffehen gemacht wie das feine. Der Bergang ber Sache, ein nicht gleichgiltiger Beitrag zur Rulturgeschichte ber Parifer Gefellschaft, war folgender: von allen lebenden Malern, die als berühmt gelten burften, war Courbet einzig nicht beforirt. Seine republikanische Gesinnung und sein Berkehr mit Republikanern waren taran schuld, daß man ihn übergangen hatte. Der fonftitutionelle Minister ber schönen Runfte, Herr Maurice Nichard, wollte den Fehler wieder aut machen und beschloß, Courbet auf der ersten Promotionslifte auf= zunehmen. Borber wollte man aber fich vergewiffern, ob der Maler die Dekoration auch annehmen würde - flatt fich aber offen und direkt an Courbet zu wenden, wollte der plaftisch fcone, aber geistig nicht besonders ausgestattete Ministre des beaux-arts sein diplomatisch vorgeben. Er fendete herrn 3. 3. Weiß, den bekannten, glanzenden und fcharfen Polemifer, ber fnapp vor Thorschluß in die Dienfte des Empire getreten war, zu Caftaguary, mit dem Auftrag, zu erforschen, wie Courbet die Auszeichnung aufnehmen würde. Sofort witterte ber bemofratische Schriftfteller, daß es da dem Raiserreich eine tüchtige Backpfeise zu versetzen gabe. Er ließ Beig im Zweifel, schickte Courbet, damit biefer, wenn bireft befragt, feine Anstunft geben fönne, auf's Land, ließ burchschimmern, daß ber Maler glücklich ware — aus bem Stegreif beforirt zu werden, machte einen Abgeorducten zum unbewuften Inftrumente feiner kleinen Ränke, stedte das Ministère des beaux-arts in die Westentasche und setzte es durch, daß Courbet unter ben mit der Chrenlegion Ausgezeichneten zuerft im Palais des Champs Clufées aufgerufen wurde, und daß sein Name Tags barauf im Journal officiel zu lesen war. Nun platte bie Bombe. Courbet fturmte vom Lande herein, that gang verzweifelt, versicherte, man muffe ihn für einen Renegaten halten u. f. w. "Sie wollen nicht beforirt fein, gut!" fagte Caftagnarty= Mephifto, "fo weisen Sie die Dekoration gurud, befragt find Sie bireft nicht worden, eine Bufage haben Sie nicht gemacht; was ich und Andere gefagt haben fonnen, besavouiren Sie." -"Ja," meinte Courbet, "wie ware das anzufangen?" — "D, nichts Leichteres," — und langfam entfaltete Caftagnary-Mephisto ein Blatt Papier, — "unterzeichnen Sie das, verschließen Sie es in das Couvert und werfen Sie es in den Brieffasten, der in dem Tuilerienpavillon de Flore fich am Eingang bes Ministere des beaux-arts befindet." Das Papier, welches Courbet unterzeichnen follte und auch wirklich unterzeichnete, enthielt eine fchneibende Motivirung feiner Weigerung, ben Orben anzunehmen. Das Schriftstud, für Minister Richard sehr höflich und verbindlich, enthielt eine beißende Satire gegen bas Raiferreich. Der Brief machte Furore, und im Handumdrehen war Courbet zum unbestechlichen Cato, zum Borbild eines alten römischen Republikaners und dazu noch zu einem tieffinnigen Politiker gestempelt. Die Leute wunderten sid) nur, daß er die Feder so scharf zu führen verstand wie den Pinfel. Man munkelte hie und da, daß man ihm bergleichen nicht zugetraut hätte.

Mit biesem Briefe betrat — zu seinem Nachtheile — Courbet bas politische Terrain, auf bem er vor bem Bersailler Schwurgericht noch ziemlich sanft ansglitt. Bier Wochen, nachdem

bie "Affaire Courbet" gespielt, brach der Krieg ans. Acht Wochen später kam Sedan und im Gesolge die Katastrophe, welche dem Empire ein Ende machte. Courbet hätte damals leicht Minister werden können, seine republikanische Legitimation war hinreichend ausgesertigt. Er begnügte sich, eine Kommission von Künstlern einzuberusen, an deren Spitze er sich stellte und die sich's zur Ausgade machte, die nationalen Museen und die Kunstschätze, die in Paris zerstreut lagen, vor Unbill zu schützen. Dieser Kommission verdankt man die Erhaltung einer Menge werthvoller Gegenstände, die sich im Palais von Saint Cloud besanden und, wenn man sie nicht sortgeschafft hätte, dem Untergange geweiht worden wären. Auch nahm der Ausschuß das Inventar der kaiserlichen Appartements und der Wohnungen gewisser Granden des kaiserlichen Hosstaates vor. Man behauptete, daß nicht nur die Kaiserin sondern auch verschiedene Würdenträger eine Anzahl Meisterwerke der Kunst den öffentlichen Museen entlehnt hätten, um damit ihre privaten Appartements zu schwicken. Da wurde Ordnung gemacht!

Zur gleichen Zeit war damals zum ersten Male vom Abbruch der Bendome-Säule die Rede, und der Borschlag dazu ging durchaus nicht von den Petroleurs, sondern von durchwegs gemässigten Republikanern aus. Courbet, als Leiter der artistischen Angelegenheiten der Republik, betrachtete die Sache als zu seiner Domäne gehörend und erbot sich in einem Briefe an den Minister, das Monument gesahrlos und ohne Schwierigkeiten "abzutakeln", deboulonner, ein Wort, welches, den Geist der Pariser Bevölkerung stark aufregend, damals zum ersten Male gebraucht wurde; es blieb das moralische Eigenthum Courbet's, und als später die Commune wirklich in einem Erlaß die "Debousonnirung" der geschmacksesen metallenen Cigarre anordnete, war in den Augen der Welt Courbet der moralische Anreger und der materielle Exekutor der Maßregel.

Während der Belagerung veranstaltete Courbet einige Konferenzen, richtete an die deutschen Maler eine "Proklamation" und eröffnete schließlich eine Subskription behufs Unschaffung einer Hinterladerkanone. Das Geschütz, "Le Courbet" genannt, trägt diesen Namen an der Culasse; es wurde wie üblich, mit Lorbeer bekränzt, von 6 Pferden gezogen auf die Bastei transportirt. Es mag wohl heute als Trophäe in einem deutschen Zeughause zu sehen sein, wenn es nicht für den Guß der Kaiserglocke des Kölner Doms hat herhalten müssen.

Warum und auf welche Weise Courbet in die communale Galeere gerieth, ist noch eine Frage. Seine Feinde behaupten, unlautere, ehrgeizige Absichten oder doch wenigstens eine ungeheuere Eigenliebe hätten ihn bewogen, die auf ihn gefallene Wahl anzunehmen. Courbet wieder versichert, er hätte seine andere Absicht, als durch seinen Einfluß die Pariser Kunstschäfte vor jedem Schaden und jedem Vandalismus zu bewahren. Es kann aber nicht geläugnet werden, daß seit der Wirkung seines Vrieses im Juni 1870 Courbet — der vergessen hatte, daß nicht er der Versasser des Schreibens gewesen — in dem Wahne lebte, es wäre etwas vom politischen Geiste seines Landsmannes Proud'hon in ihn gefahren.

Die Bendome=Saule wurde vierzehn Tage vor dem Sturz der Commune umgeworfen. Diese Blätter find keine politischen; es ift baber bier nicht ber Ort, zu erörtern, ob die absolute Strenge, mit der auch außerhalb Frankreichs über das Ereigniß geurtheilt wurde, vollfommen gerechtfertigt war, und ob man die That nicht als einen Aft der Selbstverlängnung aufzufassen gehabt hatte, in fofern bas Bolf felbft ein feinem friegerischen Ruhme geweihtes Monument zerftörte, als wolle es damit seinen Nachbarn eine Burgschaft seiner friedliebenden und brüderlichen Gefinnung geben. Die wirklichen Urheber bes Sturges ber Bendome-Saule - noch ift es nicht an ber Zeit, sie namentlich anzuführen - hegten folche Absichten, und wenn sich Courbet ihnen auschloß, wenn er die völlige Berantwortung des Aftes damals nicht von sich wies, so geschah es, weil auch er diefen Absichten sich nicht verschloffen hatte. Ein Glüd für ben Berfasser bes "Hirschkampfes", daß er erst acht Tage nach dem Einzuge ber Berfailler Truppen von der Bolizei entdeckt und verhaftet wurde! Hätte man ihn mitten im Rampfe gefangen ober fofort nach dem Rampfe, er wäre erbarmungslos erschoffen worden. So wurden drei Monate lang, vom Juni bis September, wo das Kriegsgericht zusammentrat, alle Mittel versucht, um ihn zu retten. Glüdlicherweise war ber Präfibent bes Kriegsgerichtes, Co= tonel Merlin, ein paffionirter Kunftliebhaber, auch herr Thiers, obwohl damals unerbittlich, fprad) fid) für eine milbe Berurtheilung aus. Ein Brief, ben Caftagnarh am Tage vor ber Fällung

bes Urtheils an ben Präfibenten richtete, und worin er die Stellung Courbet's mit jener David's verglich, ber, obwohl ein Intimus Robespierre's und bei allen Thaten ber Schreckenszeit betheiligt, bennoch nach dem 9. Thermidor unbehelligt blieb, weil man dem Vaterlande ein hervorragendes Talent nicht entziehen wollte, verfehlte nicht, die gewünschte Sensation zu erzielen. Uebrigens war Courbet in der Commune stets mit den gemäßigten und vernünftigen Mitgliedern gegangen - ben blutigen Magregeln gegen bie Beigeln, ber Brandftiftung ber letten Stunden war er fern geblieben. Das Berbift lautete auf feche Monate Gefängniß. Er brachte biefe in Sainte Belagie zu - und hier machte er fich wieder an die feit beinahe anderthalb Jahren vollständig unterbrochene Arbeit. Bon einem der Thurme des Gefängnisses beherrscht das Auge alle Dachspitzen von Paris, und wenn Abends die Sonne untergeht, so spiegeln die Bariationen der Dam= merung malerische und oft feltsame Gebilde wieder. Courbet wollte biefe Bariationen auf Die Leinwand übertragen. Die Erlaubniß, oben ein Atelier errichten zu dürfen, murde ihm aber verweigert, und er mußte den Plan auf beffere Zeiten versparen. Dafür malte er im Befängniß einen "Haufen Aepfel", ehrliche, rothbäckige Normanner Früchte, die auf bem Boden zerftreut herumliegen, wie fie vom Baume herabgefallen find. Man entließ ihn aus bem Gefängniß erft, nachdem er die gesammten Prozefftosten (auch für seine insolventen Mitange= flagten), 8000 Fres, berichtigt hatte. Beistig ein wenig erschöpft, machte fich Courbet an Die Kopie einiger hollandischer Meister — etliche dieser Kopien befinden sich im Besitze des Herrn Suermondt. Nach bem 24. Mai fanden Berhaftungen von solchen bei ber Commune fom= promittirten Berfonlichkeiten ftatt, die entweder nicht behelligt worden oder die mit einem Ab= laffungsbeschluß — ober gar einer leichten Strafe bavongekommen waren. Courbet flüchtete auf ben Rath seiner Freunde in die Schweiz. Man strengte nun allerdings feine neue Criminal= untersuchung gegen ihn an - aber ber Fiscus machte ihn für bie Zerstörung ber Bendome-Säule verantwortlich und forberte den Erfat ber burch die Wiederaufrichtung des Monumentes verursachten Roften. Bon bem beifälligen Gejohle des gangen reaftionaren Gelichters begleitet, legte ber Fiscus auf die von Courbet bei ber Bank von Frankreich beponirten Gelder und Berthpapiere Beschlag, und schidte sich auch an, die Gemälde zu pfänden. Die meisten von biesen wurden jedoch unter dem Borwande, fie waren für die Wiener Weltausstellung bestimmt, über bie Grenze spedirt oder find bei Freunden bes Malers ficher untergebracht, bis fie einen Räufer finden.

Conrbet selbst hat sich in Beveh niedergelassen, und die bezaubernde Gegend des Leman wird ihn gewiß zu einem hervorragenden Erzeugniß auf dem Gebiete der Landschaftsmalerei bezeistern. Letzthin spendete er der Stadt Beveh einen Aufsatz, der die Helvetia darstellt und für einen Brunnen des Ortes bestimmt ist. Eine andere Figur, die ebenfalls ihn zum Urheber hat, ist auf dem Dorsbrunnen von Ornans zu sehen.

Die Eigenschaft, die bei Courbet am meisten frappirt, ist die Vielseitigkeit seiner Begabung. Es giebt kein Gebiet der Kunst — selbst das unsautere — das er nicht betreten und auf dem er nicht Hervorragendes geleistet hätte. Er versteht sich so gut auf die anatomische Darstellung im Nakten wie auf die Reproduktion der "nature morte". Er hat Porträts gemacht und komische Genrebilder; er hatte Thiere dargestellt und Landschaften; er versuchte sich in der Satire und in der modernen Allegorie. In jedem Fache, bei jedem Bilde, das er schuf, fand er Widersacher, die seine Methode, seine Aufsassung, seine Grundsätze mit einer Leidenschaft detämpsten, die mittelmäßige Arbeiten niemals hervorgerusen hätten. Courbet ist ein Kämpser, und man darf nicht vergessen, daß, wenn er mit kühnen Mitteln sür sein Prinzip kämpst, alle übrigen Führer sortschrittlicher Schulen in der Malerei ebenfalls ansangs durch das grelle, gegen das Gewohnte, Alltägliche abstechende Austreten Anstoß erregten — dis man sie duldete und allgemein anerkannte. Dazu ist Courbet erst 56 Jahre alt, rüstig, voller Arbeitskraft und sührte vielleicht noch manche Ueberraschung in seinem Pinsel.\*)

<sup>\*)</sup> Das Bild: "Die Rückfehr von der Konferenz", welches wir unsern Lesern zum ersten Theile dieses Aussatzes in Holzschnitt mitzutheilen in der Lage waren, ist in Frankreich eine verbotene Frucht. Noch vor wenigen Wochen konfiscirte die Polizei eine Nachbildung in dem Auslagekasten einer Pariser Kunsthandlung, und es kostete uns keine geringe Mühe, die dem Holzschnitte zu Grunde liegende Photographie auszutreiben.

## Die Saferie Lippmann-Liffingen.

Mit zwei Radirungen.

Seit den Auftionen Pourtales (1855) und San Donato (1868) hat im Hotel Drouot kaum eine ähnliche Aufregung geherrscht, wie am 16. März vor und während der Auftion der Sammlung des Herrn Joses R. v. Lippmann-Lifsingen aus Wien. Man wußte, daß die 53 Nunmern des Katalogs, wenigstens ihrem inneren Werthe nach, das halten würden, was sie versprachen; andererseits hatte man auch nicht unterlassen, die Galerie auf das entsprechende Piedestal zu heben, und alle Welt ist einig darüber, daß die Pariser ein solches Arrangement aus dem Fundamente verstehen.

Das Interesse für einige Bilber, welche, wie ber prachtvolle Rembrandt, die gesammte Ausmerksankeit auf sich leukten, war gewissermaßen ein nervöses geworden. Liebhaber, Kunsthändler und Neugierige hatten sich ungewöhnlich zahlreich eingesunden, auch Damen sehlten nicht, zur Erhöhung der Reize der Situation, und der kostspielige Sport einer Bente alter Niederländer konnte wie ein Wettrennen beginnen.

Alles dies nehft der Bemerkung voransgeschickt, daß alle 53 Bilder thatsächlich und nicht nur nominell, wie dies auch auf Pariser Auktionen häusig der Fall ist, verkaust sind, serner voransgeschickt, daß die Auktion ein Gesammtresultat von 468,000 Francs ergab, sind wir ungeachtet dessen doch zu der Ueberzeugung gelangt, daß die Zeit der sogenannten "horrenden Bilderspreise" auch sür Paris, das Eldorado des Reichthums, des Geschmacks und der Kunst, vorüber ist; und Keiner von Allen denjenigen, welche die im Hotel Drouot dieser Auktion beigewohnt haben, wird sich dieser Ueberzeugung verschließen können. Es sind selten bessere Bilder, niemals aber seltenere Meister verkauft worden, denn die Avercamp, Capelle, Camphuhsen, Gonzales Cocques, Hals, Em. de Witte 2c. 2c. sind an und sür sich rarae aves, und demnach ist es nur ein Signal sür den Rückgang der Preise, wenn sie heute, wo die bestdotirten europäischen Galerien auf derlei echte Meister sörmlich Jagd machen, nicht weit höher bezahlt werden.

Man hat es bereits durch alle Zeitungen ersahren, daß ein männliches Porträt von Rembrandt den Preis von 170,000 Fr. erreichte! Also noch um 15,000 Fr. mehr, als am 1. Imi 1865 aus der Austion Mornh für den berühmten Doreur gezahlt wurde, der übrigens einen Bergleich mit dem Lippmann'schen Bilde nicht aushalten würde. — Man stannt darüber genz mit Unrecht. Wenn die Rembrandts noch um 100 Jahre älter sein werden, so werden die größten Kapitalisten nicht mehr in der Lage sein, sie bezahlen zu können, weil es überhaupt seine mehr geben wird, die nicht Nationaleigenthum oder Krongut, oder unverkäusliches Fideistomniß alter Avelsgeschlechter sein werden. Die Leitung des Berliner Museums, die bis zu der Sunnue von 130,000 Fr. auf dieses Bild mitging, hat dieses sehr wohl erkannt.

Sm gegenwärtigen Falle war Herr Wilson, ein Amerikaner und vielgenannter Kunftfreund, ber zu seinem Privatvergnügen dem Lonvre zeitweise eine kostbare Perle als Geschenk bietet, in der glücklichen Lage, der Käuser und Besitzer des Bildes zu werden.

Das Bild selbst ist den Lesern der Zeitschrift durch die vortressliche Nadirung Prosessor Unger's und durch einen Aussach des vielgenannten Nembrandtsorschers C. Bosmaer zur Genüge bekannt, obgleich beide nur eine geringe Borstellung von dem Goldtone, dem fräftigen Impasto, dem magischen Helldinkel und der künstlerischen Bedentung des Bildes geben können, wie vortresslich auch die Charafteristik Bosmaer's, wie tren und im Geiste des Originals auch die Radirung Unger's gehalten ist.

Wessen Porträt das Gemälde sei, ist bis heute mit Bestimmtheit noch nicht ermittelt; eine Thatsache ist nur, daß das im Louvre unter Nr. 417 verzeichnete Porträt, ebenfalls "Nemsbrandt 1658" signirt und datirt, ein und dieselbe Person vorstellt. Wir wollen nicht unterlassen, hier auch eine Ansicht zu registriren, welche das Bild als ein Porträt desselben Haring's bezeichnet, welcher in demselben Jahre den Berkauf der Bilder und Mobilien Rembrandt's leitete. Diese Annahme stützt sich auf eine, vielleicht nur scheindare Achnlichkeit der Physiognomie mit der Radirung Rembrandt's (Bartsch 275), welche das Porträt dieses Thomas Jabosz Haaring ist und das Datum 1655 trägt.

Da wir bieser Annahme feine bessere substituiren können, so wollen wir sie gesten lassen; allerdings wird sie durch die rechts stehende Büste, die dem Inventar Rembrandt's anzugehören scheint, durch das eigenthümsiche Convolut, welches der Mann in Händen hat, und welches einem amtlichen Protokolle so ähnlich sieht wie ein Ei dem anderen, durch den tiefen, durchgeistigten Ausdruck, welchen das Bild mit der Radirung von 1655 gemein hat, wesentlich unterstützt. Die Sache würde eine nähere Untersuchung lohnen.

Das Bild felbst, welches noch heute wie aus dem Atelier des Meisters hervorgegangen, von fremden Händen unberührt erscheint, stammt angeblich aus einem Kalaste der Grasen von Ivrea aus Genua, wo es ein Pendant zu einem Porträt von van Dyck bildete.

Wenn wir der Höhe der erzielten Preise folgen wollen, so ist es eine prächtige Marine von Billem van de Belde (Nr. 47), welche 34,500 Fr., den nächst höchsten Betrag erreichte. Sie ist mit dem Monogramme des Meisters bezeichnet und stammt aus den Sammlungen Mecklenburg und Pereire. Beim Verkauf der ersteren (1854) erreichte sie nur 8900 Fr., was innershalb 22 Jahren allerdings eine viersache Preiserhöhung ergiebt. Die reizende, hier beigegebene Nadirung Pros. W. Unger's, dessen brillante Nadel nachgerade ein unentbehrlicher Dolmetscher sür die Schönheiten eines niederländischen Meisters wird, enthebt uns der Mühe, weiter ein Vild zu rühmen vor welchem man vollkommen die Gunst und Sympathie begreift, welche zwei englische Könige dem Künstler von seiner Jugend an zu Theil werden ließen.

Nach dem Epiker auf offener See rangirt gleich der Lyrifer des heimlichen Waldes, Jac. Nuysdael, dessen voll bezeichnetes und 1667 datirtes Bild 29,100 Fr. erreichte. Es ist eine mit Gestrüpp und Bäumen bewachsene Hügellandschaft, in deren Ferne ein einsames Gehöft sichtbar wird. Ein von seinem Hunde begleiteter Bauer treibt einen Esel vor sich her und bildet die einsame Staffage einer wunderbaren Scenerie, welche den vollen Zauber der Melancholie athmet, der diesem Lenau der Farbe eigen gewesen.

Nicht weniger stimmungsvoll und poetisch gedacht ist die zweite Landschaft, der Wassersall, ein ebenfalls voll bezeichnetes, seiner Entstehung nach wohl um einige Jahre älteres Bild, welches Smith in seinem Kataloge unter Nr. 280 beschreibt. Er erreichte 15,000 Fr.

Eine kleine Winterlandschaft aus des Künftlers Jugendzeit trug 1960 Fr. Eine voll bezeichnete und 1649 datirte holländische Uferlandschaft von Salomon Ruhsdael 5080 Fr.

Nächst Jac. Ruhsdael waren es die beiden Matadore der holländischen und vlämischen Bauernbengel, Abr. v. Ostade und David Teniers, welche die höchsten Preise erreichten und sich auf der Höhe der Situation zu halten wußten.

Die Kartenspieler, ein kleines aber kostbares Interieur des ersteren, von Smith im Supplement unter Nr. 111 beschrieben, erstand Baron Rothschild aus London für 28,100 Fr. Das Bild hat eine edle Abstammung; es ging durch die Sammlungen T. Emerson, Graf Cornelissen, M. Gistins und Tardieu. Man kann auch von Oftade in so kleinem Rahmen nicht mehr Vorzüge verlangen; rein und leuchtend in der Farbe stammt das Bild aus seiner besten Zeit, in welcher der Meister noch fern war von jeder Uebertreibung und widriger Grimasse.

Der zweite Abr. v. Oftade, ebenfalls ein Interieur, auß der Sammlung Pereire stammend und von Smith unter Nr. 20 im Supplemente erwähnt, der allerdings den Bergleich nit dem ersten nicht wagen konnte, erzielte 5500 Fr. Das Bild entspricht der eigenen Radirung des Meisters (Bartsch Nr. 50) und hat noch gedunkelt, wodurch seinem Werthe Eintrag geschieht.

Die Mitte zwischen ben beiden Adriaens hielt Isaaf v. Oftade mit einer Rast vor einem Birthshause, einem Bilbe, welches auf ber Auftion van Brienen den Preis von 32,000 Fr.

erreichte. Es hat seinem Renommée wenig Ehre gemacht, denn es erreichte diesmal nur die Höhe von 11,500 Fr.

Der jüngere Teniers behauptete sich mit bem sogenannten "Manne auf ber Leiter", einem vielgenannten Bilbe auß ben Kollestionen Morny und Khalil-Bet, auf der respektablen Höhe von 21,300 Fr., zu welchem Preise auch dieses in den Besitz des Barons Rothschist in London überging. Es ist allerdings von einer für Teniers seltenen Feinheit und Delikatesse und von einer Glut der Farbe, die bei ihm in diesem Maße noch seltener ist. Aber ganz in derselben Beise, in demselben Tone, von derselben Delikatesse, ja von derselben Palette herabgemalt ist das reizende Bilb der Suermondt-Galerie (Nr. 151 des Kat. von Meher und Bode), welches sich ehebem in der Sammlung Schöndorn in Wien befand. Da sich die Echtheit dieses Bildes durch eine nahezu originalgroße Nadirung eines Zeitgenossen, in welcher die Hand des Teniers selbst in den Figuren ganz unverkenndar zu Tage tritt, erweisen läßt, dürste auch die ungeswöhnliche Glätte und Feinheit beider Bilder den befremdenden Charafter verlieren.

Bebeutend fiel die "Bersuchung des heiligen Antonius" ab, ein Bild aus Teniers' "goldenen Tagen" und gewiß eine der letzten und meist durchdachten Barianten dieses von ihm so häusig behandelten Thema's. Im Arrangement erinnert dieses von Smith unter Nr. 13 beschriebene Bild am meisten an eine Bersuchung im Madrider Museum, auf welcher einige Figuren, darunter auch die in der Luft reitenden Dämonen, ganz ebenso wiederkehren. Das Lippmann'sche Bild ist durch die katechismusgerechte und gewissenhafte Personisitation der sieben Todsünden interessant; ja auf einer der Figuren ist sogar die Zisser 7 beutlich wahrnehmbar, als hätte der Künstler, vielleicht um ein recht in die Augen springendes Attribut verlegen, die letzte Todsünde der Deutlichkeit halber noch mit einer 7 bezeichnen wollen. Es brachte sür sede Todsünde 1000 Fr., in Summa 7020 Fr.

Der dritte Teniers, eine kleine, reichbelebte Scene vor einem Wirthshause, verließ mit 4380 Fr. den Schauplatz.

Philip Wouwerman war durch eine kostbare Perle vertreten, welche 20,000 Fr. erreichte. Das Bild wanderte durch eine Neihe berühmter Galerien, wie Verrue, Boisset, Prassin und Herzogin von Verry; Mohreau hat es unter dem Titel "La fontaine des chasseurs" zu jener Zeit für sein Wouwerman-Wert gestochen, da es sich in der Galerie Verrue befand. Es bietet an Zartheit, Dust und Lieblichseit alles, was man von diesem Phänomen der holländischen Schule verlangen kann, und es ist vor und nach ihm nie wieder eine Künstlerhand im Stande gewesen, etwas Aehnliches zu produciren.

Ein kleines Jugendbild besselben Meisters (Nr. 51), das Gegenstück eines Bildes der Suermondt-Galerie, erreichte 2800 Fr. Es stammt aus der Sammlung des verstorbenen Galerie-Direktors Engert.

Für 17,300 Fr. erstand das Berliner Museum eine Marine des seltenen Cupp-Schülers Jan van de Capellen. Das Bild stammt aus den Galerien Festetits und Gsell und erreichte auf der Austion der letzteren 8700 Gulben. Es ist ein für den Meister charakteristisches Bild, welches alle seine Borzüge in hohem Grade vereinigt, und somit eine beachtenswerthe Acquisition des Museums.

Nicht weniger gut hat die Leitung des Brüsseler Museums ihre Wahl getroffen und drei vorzügliche Bilder erworben. Emanuel de Witte, ein ebenso seltener Meister wie van de Capellen und vielleicht in der Schule ebenso nahe mit Cupp verwandt wie dieser, wanderte mit einem voll bezeichneten und 1665 datirten Bilde zu dem Preise von 14,300 Fr. in das Brüsseler Museum. Desgleichen ein voll bezeichneter Geritz Camphuhsen zum Preise von 6720 Fr. Auch dieser Meister gehört zu den seltensten Holländern; vergebens sucht man seine Bilder in den reichsten Galerien, was wohl auch davin seinen Grund haben mag, daß sie in vielen Fällen als Potter gelten. Das vorliegende Bild von dem tiefsten Goldtone stellt das innere eines Kuhstalles dar, in welchem ein hirt in etwas derber Weise mit einer Bänerin scherzt und hierbei von einem — Dritten belauscht wird; die beleidigte Tugend vertheidigt sich, vielleicht nur weil sie sich beobsachtet weiß, in sehr energischer Weise. Die Situation dieser holländischen Idher Idhus ist mit einer



W. Van de Velde.



Lebendigkeit und Keckheit gezeichnet, die nichts mehr zu wünschen übrig läßt. Das Bild erinnert im Gegenstande, noch vielmehr aber in der Art der Behandlung an ein mit dem Monogramme J. G. bezeichnetes Bild besselben Meisters in der königlichen Galeric zu Kopenhagen (Nr. 59), in welchem auch, ganz ähnlich wie auf dem Lippmann'schen Bilde, der Bretterplasond des Stalles nabezu die ganze obere Hälfte einnimmt. Die täuschende Treue, mit welcher die Details an dem Bilde gemalt sind, schlägt die berühmtesten Stillebenmaler.

Die dritte Erwerbung des Brüffeler Museums ist eine Ansicht von Scheveningen von Philipp de Koninck für 2020 Fr.; ein Bild, welches bei dem Meister den Einfluß Ruhsdael's über den Rembrandt's vorwiegend erscheinen läßt.

Frans Hals, ber nit einem männlichen Porträt, batirt 1635, und einem weiblichen Gegenstücke, batirt 1640, vertreten war, welche beide durch die reizende Platte von Prof. Unger, der sie bereits im größeren Formate für das Halswerk von Bosmaer radirte, sprechend veranschaulicht werden, erreichte für das männliche 12,100 Fr., für das weibliche 5300 Fr.; das letztere fand vielleicht nur deshalb weniger Anklang, weil es die Züge einer nicht mehr jungen und sehr trockenen Holländerin wiedergiebt, obgleich es an innerem Werth bedeutender erscheint als das männliche. Obwohl die Bilder Gegenstücke sind, gingen sie in verschiedene Privathände über. Es unterliegt gar keinem Zweisel, daß Hals weit Borzüglicheres producirt hat, aber gewiß nichts Kühneres und Genialeres als das männliche, nichts Natürlicheres und Lebendigeres als das weibliche Porträt.

Dirk Hals dagegen, ein noch lange nicht nach seinem inneren Werthe geschätzter und geachteter Meister im Konversationsbilde — ungefähr à la Pieter Cobbe — ben er aber an Natürlichkeit weit übertrifft, obgleich er ihm an Feinheit im Kolorit nachsteht, erzielte mit einer umsicirenden Gesellschaft, in welcher auch ber von ihm fast stereothy behandelte nonchalante Kavalier, der dem Beschauer den Rücken kehrt, nicht sehrt, — nur 1000 Fr.

Der typische Holländer van Gopen, der in der Landschaft etwa dieselbe Position einnimmt, wie Oftade im Genre, und die echte, autochtone holländische Weise repräsentirt, war mit drei Bilsdern vertreten, von denen eine 1632 datirte Ansicht der Meuse bei Dordrecht (Nr. 18) 7020 Fr., ein 1640 datirtes kleines Bild (Nr. 19) 1050 Fr., und ein 1649 datirtes, den Lesern der Zeitschrift durch die Radirung von Fischer (Jahrgang 1872) bekanntes Bild, 2360 Fr. erreichte.

Eine Mondscheinsandschaft von Aart van der Neer ging bis 3700 Fr.; eine kleine reizende Winterlandschaft mit unzähligen zollhohen Figürchen von Avercamp, dessen Zeichnungen häusiger als seine Bilder, womit jedoch nicht gesagt sein will, daß sie nicht auch höchst selten vorsommen, ging bis 1900 Fr.; ein 1699 datirter Ludolf Bachhuhsen bis 1500 Fr.; ein 1674 datirter, im Tone etwas schwerer, dunkler Whnants, aus den letzten Lebensjahren des Meisters (Nr. 160 bei Smith), dis 1300 Fr.; eine italienische Landschaft, wahrscheinlich einen Marmorbruch bei Carrara vorstellend, voll bezeichnet: "A. Begein 1660", erreichte den lächerlichen Preis von 330 Fr. Das Bild ist sür den Meister von hohem Interesse, da es seinen bestrittenen Ausenthalt in Italien um die Zeit von 1660 konstatirt.

Nicht minder gering ist die Summe von 880 Fr., für welche ein unbekannter Meister: "B. Been 1648" dem Hammer versiel. In einer anspruchslosen Landschaft führt ein Waldweg an einer einsamen Hütte vorüber; schwere Karren haben tiese Furchen in dem Boden zurückgelassen; es muß Tags zuvor geregnet haben, denn mitten im Wege hat sich eine Psütze gebildet, an welcher ein Mann und eine Frau im Borübergehen eben einige Worte wechseln; — die ganze Physiognomie des Bildes hat etwas Originelles, ungemein Sympathisches; der tiese olivengrüne Ton ist dem des Hobbema zum Verwechseln ähnlich, und unter dieser Firma müssen wohl mehrere der bescheidenen B. Been gesucht werden, wenn man sie sinden will. — Ein sicheres zweites Bild dieses Meisters besindet sich als Salomon Ruysdael unter Nr. 695 in der Galerie zu Schleißheim.

Ein 1656 datirtes holländisches Interieur von Pieter de Hood, aus der Sammlung Meffre stammend, erreichte 4000 Fr. Das Bild leidet an der auffallenden Ungleichheit der rechten und linken Hälfte. Die rechte hat eine Besenchtung und Perspektive, wie nur Pieter de Hood sie bieten konnte, die sinke dagegen ist zu sehr im Dunkel gehalten; die beiden Frauen am Kamin verschwinden ganz in der dunksen Patina. Wenn dies nicht eine nahezu stereothpe Beltschrift für bildende Kunst. XI.

Eigenthümlichkeit bes Meifters ware, er wurde feinen Platz neben Runsvael und Oftade ftets mit Ehren behaupten.

Es wurde viel zu weit führen, jedes ber 53 Bilder einzeln zu erwähnen, wie fie es gleichwohl verdienen wurden, und wir wollen nur noch bei zwei interessanten Porträts eines bas Wort felten ift bei ben Bilbern ber Rollektion Lippmann-Liffingen ichon zu häufig gebraucht worden - wenig gefannten Meisters verweilen, welche für ben Breis von 780 und 760 Fr. in ben Besit bes Grafen Mnifchef übergingen. Es sind bies bie Porträts bes Professors ber Medicin und herausgebers bes Sippofrates Jan Antonides van ber Linden und seiner Krau, von Abraham van ben Tempel. Beibe Bilber find voll bezeichnet und 1660 batirt. - Das Datum 1660 ift von befonderem Interesse deshalb, weil bas männliche Porträt vollkommen einer Rabirung Rembrandt's (Bartid) Nr. 264) entspricht. Sat die Radirung dem Maler vorgelegen, ober hat Rembrandt das Porträt van der Linden's nach dem Bilbe van den Tempel's radirt? Ich mage es nicht, diese Frage zu beantworten. Es giebt ähnliche Fragen noch mehrere, deren end= giltige Löfung fid, vielleicht in irgend einer anderen Galerie ber Gegenwart ober Bufunft finden läßt. Für diesmal tonnen wir nur das lebhafte Bedauern barüber aussprechen, daß eine Samm= lung, welche eine Zierde Wiens und eine der bestgewählten und interessantesten gewesen, in alle Weltgegenden gerftrent ift und bem Runftfreunde nur einen Ratalog und bie Erinnerung gurudläßt. Habent sua fata..... E. E.

### Kunftliteratur.

Radirungen nach Erans Hals von Prof. W. Unger, mit Text von Dr. C. Bosmaer. Leiben, A. W. Sijthoff. Zweite Abtheilung: 10 Taseln und 18 Seiten Text, nebst In-haltsverzeichniß. 1874. Fol.

Mit einer Illustration.

Die Zeitschrift schuldet ihren Lesern noch die Schlußbesprechung der prächtigen Publikation von Unger und Bosmaer über Frans Hals, deren erste Hälfte vor mehreren Jahren angezeigt wurde. Ich möchte damit um so weniger noch länger zurückhalten, als es sich hier ja um ein Werf handelt, das ebenso sehr wegen seines frisch aus der Duelle geschöpften reichen Inhalts als um seiner echt künstlerischen und mit gleichmäßiger Gediegenheit durchgesührten Ausstattung willen eine Musterleistung der heutigen Kunstliteratur genannt werden muß. In unseren Tagen kann aus eine solche Erscheinung nicht oft genug hingewiesen werden.

Unger's Radirnadel hat, wie allgemein befannt, an den alten Hollandern fich zur Meister= schaft herangebildet. Und wenn irgend ein Rünftler sich seiner Art, die Dinge zu nehmen, geistesverwandt erwiesen hat, so war es Frans Hals, ber jett in seine vollen Ehren wieder ein= gesetzte große Porträtmaler, ber geiftvollfte und zugleich treueste Schilderer ber Meuschennatur, bei beffen Reproduktion burchaus nicht nur bie malerischen Gigenschaften ber Rabirkunft, fonbern in ebenfo hohem Grade beren zeichnerifde Grundlage, bas fefte, flare Berftanbnif ber Formen in Uftion treten muffen. Es burfte für manchen Lefer von Intereffe fein, Die schonen Bemerfungen, welche Bosmacr im Schluftapitel bes Werfes (S. 32 ff.) über bas Berhaltniß von Frans Hals zu Nembrandt macht, in diefem Zusammenhange zu lefen. "Wo Rembrandt" - fo heißt es bort - "feine Figuren gleichsam verklart burch bie Poeffe feines Lichts und sciner Farben, und wo er burch bie faft unbegreiflichen Wirkungen ber Licht= und Farbenkom= binationen auf ben Gefichtsnerven bes Befchauers beffen Seele bezaubert, ba bilbet Hals feine Bersonen weniger ideal ab, halt fich mehr an die Erscheinungen des wirklichen Lebens und des natürlichen Lichts und minunt nicht fo fehr wie jener unfere Phantafie, aber barum auch weniger einscitig unsere gauze Seele in Anspruch. Rembrandt macht bie Angen halb zu und brütet ibeale Lichtillusionen aus; Hals macht die Augen weit auf und lacht, und das volle, blühende





Leben giebt er auch also wieder. Rembrandt kongentrirt alle feine Lichter zu einem übernatürlichen Glang; Sals breitet bas natürliche Tageslicht über bas gange Bildniß aus; und indem der Erftere Die Lokalfarben umbildet zu völlig idealen Kombinationen und mit dem Pinfel immer und immer wieder wählt und mischt in den Farben und Tonen, behalt der Undere mehr die eigentlichen Farben ber Gegenstände bei, und sein erstaunlich sicherer Pinfelstrich fetzt die gehörigen Nüancen unmittelbar an ihren Blat." In wie hohem Grade Unger's Behandlung biefer in's helle "na= türliche Tageslicht" gesetzten Malweise seines Borbildes entspricht, zeigt ganz besonders die zweite Abtheilung bes Werkes; fie enthält fast nur Ginzelporträts, in benen bie geschilderte Natur bes Runftlers am bestimmteften hervortritt. Es find zunächst die beiden fürzlich in Paris verftei= gerten Bruftbilber aus ber Sammlung Jos. R. v. Lippmann (v. d. 3. 1635 und 1640), welche Die Lefer dem in unserer heutigen Nummer enthaltenen Auftionsberichte beigegeben finden, und zwar in der fleinen, als Doppelporträt behandelten Radirung, welche Unger für den Auftionsfatalog anfertigte; dann das fleine männliche Bruftbild (v. 3. 1625), welches mit der Galerie Sucr= mondt nach Berlin gekommen ift; die ebendort befindliche vielbesprochene "Hille Bobbe", beren früher von uns veröffentlichte Reproduktion durch Leopold Flameng mit Unger's Wiedergabe an intereffantem Bergleiche herausfordert; ferner Die junge Dame (Knieftud) ber Galerie Bereire, jetzt bei Herrn Guftav R. v. Epstein in Wien; dann der "Lachende Trinker" im Amsterdamer Trippenhuis, mit "einem jener feinen grünen Römer in ber Hand, welche wir Liebhaber jett fo gern besitzen"; endlich bas Rapitalftud ber Galerie Liechtenftein in Wien, ber Kriegsmann in ganger Figur, ben wir ben Lefern zu bem vorliegenden Auffat in Unger's Radirung vorführen.

"In Deutschland" — so durfte Bürger noch 1868 spöttisch bemerken\*) — "oder boch wenigstens in Wien scheint man Frans Hals nicht eben sehr gut zu kennen; denn in der glänzenden Galerie Liechtenstein geht eines seiner schönsten und bedeutendsten Porträts unter dem Namen des van der Helft!" — Das ist nun freilich seitdem anders geworden; die bereits von Waagen (Kunstdenkm. in Wien, I, 271) vorgenommene Umtause mußte allgemeine Zustimmung sinden, und auch der neue Katalog der Galerie (von Jakob Falke) setzte Frans Hals bei diesem seinem vielleicht herrsichsten männlichen Einzelporträt wieder in sein Necht ein. Zugleich aber hat der Katalog auch die vor einigen Jahren aufgetauchte Bezeichnung der dargestellten Persönlichkeit als "Willem van Heythunsen, Bürger von Harlem" acceptirt. An diese Benennung möchte ich ein Fragezeichen knüpsen.

Wir haben drei sichere Vildnisse des Herrn Willem van Hethtuhsen. Das erste, nach welchem die anderen beiden bestimmt werden konnten, entdeckte Bosmaer in der Stiftung des Dargesstellten, dem Hosse van Hethtuhsen zu Harsem. Dort hängt es im sogenannten Regentenzimmer, zum ewigen Andenken an den edlen Herrn, der hier so mildthätig für die armen Pfründenerinnen sorgte. Sine Wiederholung davon ist aus der Sammlung van Brienen 1865 in die Galerie Nothschild zu Paris übergegangen. Auf diesen beiden kleinen Bildern sehen wir Hehtschuhsen in ganzer Figur, wie er, das eine Bein über dem Knie des anderen, eine Reitgerte in beiden Händen, sich zurückgelehnt in seinem Stuhl schankelte. "Mit dem hochrothen, mit Knebelund Zwickelbart versehnen Gesichte sieht er euch lachend an, völlig zufrieden mit sich selbst und der Welt, welche ihm günstig war und in der er gewiß nicht nach Ideen und Idealen strebte." Dazu kommt drittens das kleine ovale Brustbild in der Sammlung Double zu Paris, welches I. Jacquemart zu Bürger's vorhin citirtem Aussatze Antlitz, das uns heiter behäbig in die Augen schaut.

Wenn dies aber der echte Willem van Hehthuhsen ist, dann kann das Bild in der Liechtenstein'schen Galerie unmöglich dieselbe Persönlichkeit vorstellen: um so weniger, als es sich hier unzweiselhaft um ein Bild aus derselben Zeit, d. h. aus den Jahren um 1635, der Blüthezeit des Meisters handelt. An Stelle des vollen, rothen Gesichts mit den dunklen, buschzigen Augenbrauen und dem fröhlich lächelnden Ausdruck haben wir hier einen Mann vor uns, der, in Gestalt und Gesichtssormen von mäßiger Fülle, mehr soldatischen Ernst und gebieterische Vor-

<sup>\*)</sup> Gazette des Beaux-Arts, XXIV, 441.

220 Notizen.

nehmheit als lässiges Behagen und sorglosen Frohsinn athmet. Bon dem breiten, schmungelnden Untlitz, wie es in Jacquemart's Radirung vorliegt, findet sich hier keine Spur. Die Benennung des Liechtenskein'schen Porträts muß also wohl wieder fallen gelassen werden.

Das Bild als solches ist, wie gesagt, nicht hoch genug zu schätzen. In Lebendigkeit und Kraft des Ausdrucks, in selbstwergessener Freiheit und Sicherheit des Bortrages zeigt es uns den Meister auf der vollen Höhe seiner Kunft. Die ganz in Schwarz gekleidete Gestalt, mit dem zierlichen Spitzenschmuck an Kragen und Manschetten und dem goldgestickten Gurt und Besatz der Kniedänder, hebt sich zugleich elegant und würdevoll von der violetten Draperie des Hintergrundes ab. Zur Linken sieht man in einen Park hinaus, in dessen Lanbengängen wir einige kleine Figuren bemerken. Aus den Boden sind Rosen hingestreut: ähnlich jenen Blumen, welche Besatzugez mit spielender Hand, wie eine unbewußt dem eigenen Genius dargebrachte Huldigung, seinen Porträts beizugeben liebte.

Außer ben besprochenen Einzelporträts enthält die Schlußabtheilung des Bosmaer'schen Werfes noch das schöne Doppelbildniß von Frans Hals und seiner zweiten Gemahlin, Lysbeth Renniers, im Museum zu Umsterdam; serner das ebendaselbst besindliche große Schützenstück v. 3. 1637, und endlich das neuerdings als Werf des Frans Hals in Zweifel gezogene, aber von Bosmaer mit guten Gründen ihm zurückgegebene "Lustige Trio" der Galerie Snermondt im Museum zu Berlin. Die Radirung nach diesem Bilde, das in des Meisters frühere Zeit fällt, gehört an Treue der Zeichnung und farbiger Wirfung zu W. Unger's glänzendsten Leistungen.

Am Schlusse seines Textes bringt Vosmaer das wachsende Verständniß für die Werke des Frans Hals mit der Nückkehr unseres Sinnes zu den Schöpfungen einer frästigen, ursprünglichen Kunst in Zusammenhang. "Fortwährend getrieben von dem Verlangen, die Wahrheit und das Leben immer näher an ihren Quellen zu sehen, spüren unser Verstand und unsere Phantasie dem menschlichen Geist so weit wie möglich nach, und je näher seine Erzeugnisse den Quellen der Inspiration sind, je frischer und kräftiger wir sie aus denselben hervorkommen sehen, desto lieber sind sie uns." In diesem Sinne verehrt Vosmaer seinen großen vaterländischen Meister als einen Born der Wahrheit und freien Menschlichkeit. In demselben Sinne schätzen auch wir sein und des mit ihm verbundenen Künstlers Werk, das uns von der heiteren, gemüthlichen Kunst Althollands ein unverfälschtes, sebensfrisches Bild entrollt.

# Notizen.

Die Künstlersamitie Anop. Seitbem ich in dieser Zeitschrift den Nachweis geführt habe, daß der berühmte Plattner und Goldschmied Heinrich Knopf, welchen Hermann Hettner als den Meister der im königlichen Museum zu Dresden besindlichen Prachtrüstung des Kurfürsten Christian II. von Sachsen erkannte, wohl keiner andern, als der Künstlersamilie Knop zu Münster entstauunte, begegneten mir theils in archivalischen, theils in anderen Geschichtsquellen mehrere Nachrichten über die Knop's, die einer nachträglichen Publication nicht unwerth erscheinen möchten; außerdem, daß sie uns weitere Einblicke in die äußeren Lebensverhältnisse einer verdienten und berühmten Künstlersamilie gewähren, beweisen sie ihm, wie man wohl zunächst vermuthen darf, aus den selbst bei den Italienern geschätzten Leistungen seines Kunsthandwerks zugeslossen und ihn in den Stand seizen, seinen Kindern eine umfassendere Ausbildung angedeihen zu lassen, als sie der Wohnort und die herkömmlichen Zunsttraditionen zu bieten verwochten.

Die Knop's wohnten zu Münfter 1) in ber ber Ludgeri-Laifchaft und widmeten sich verschie-

<sup>1)</sup> Nach Hamelmann, Opera genealogico-historica, Lemgoviae 1711, p. 791, um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts praesicitur Bornae in Stedingia Phrisia pastoratui Bernardus Knopius vir doctus als erster Prediger. Ob er aus Westfalen stammte oder ob die gleichnamigen Persönlichsfeiten Westsalens aus Friesland, muß dahin gestellt bleiben.





F. Bals.



denen Zweigen des Kunsthandwerks; so enthalten die handschriftlichen Rechnungen der Ludgeriskirche einen Posten zum Jahre 1592: "Item als daß orgel geleverdt word, den beyden mehsteren, als M. Henrich Schoff und M. Hanß Knop gegeven 21 Rinchsdaler, — ist der halbe tens 24 marc. 6 ß." Was Hans an der Orgel gethan, oder welchen Theil der in Frage sommenden Kunst und Kunstgewerbe er betrieb, ist nicht weiter angegeben; da jedoch als Erbauer der Orgel mehrere Male der Meister Repnert Lampeler genannt, das Bemalen derselben, die Ausstellung der Gerüste und die Sisenarbeiten je auf den Namen anderer Meister zurückgesührt werden, so dürste der Antheil von Hans sich auf die Ansertigung des kunstreichen Gehäuses erstrecken, sein Geschäft also das der Kleinschnitzlerei gewesen sein. Dasür spricht auch die nicht unbedeutende Summe, welche ihm und seinem Compagnon Schoff ausgezahlt wird.

Im Munde älterer Leute hat sich weiterhin ofsenbar ihres mehr als humoristischen Inhalts wegen eine Inschrift eines längst verschwundenen Grabsteines der Ludgeri-Kirche erhalten, die etwa lautete: "Hier liegt de mester Knop tüsschen sine beiden Knoplöcker." Welchen Meister sie betrisst und welches Gewerbe er betrieben, darüber schweigt die Erinnerung — wollen wir indes dem Grabsteine sein Alter von mehreren hundert Jahren beimessen, so hätte sich hier die Familie bis über die Zeiten des sechzehnten Jahrhunderts erhalten und zwar als eine angesehene; denn nur die ersten Familien der Kirchspiele konnten sich, wie die Rechnungen ergeben, den Lugus eines Leichensteines, der namentlich im siebzehnten Jahrhundert Mode wurde, angedeihen lassen.

Der Aelteste bes Namens, der Goldschmied David, besaß ein Berniögen, so daß er dem Land= abel ansehnliche Summen vorschießen konnte, wie folgende Urfunde eines Privatarchivs beweist:

"Freidad, von Laer zu Genege und Margaretha von den Verge Cheleute beurfunden, daß sie, nachdem ihnen der ehrbare David Knoip, Goldschmied, und Catharina seine Frau, Bürger der Stadt Münster, 1800 gute Reichst oder Kreissilberthaler gegen einen aus zwei Bauernhösen auszubringenden Jahreszins von 108 Thalern vorgestreckt hätten, den Johan zu Beversörde zu Werrins (bei Hamm) sür die Bürgschaft, die er deshalb mit Goswin von Raisseldt geleistet habe, schadlos halten und auch das Siegel, so er dem Hauptschuldschein mitangehängt, innerhalb zweier Jahre nach datum des Brieses wieder zu seinen Händen stellen wollen. D. 1573  $^{29}/_{1.1}$ ."

An der Pergamenturkunde sind das Siegel des Fr. v. Laer in grünem Wachs und die Namensunterschrift seiner Frau noch wohl erhalten.

Daß der berühmte Plattner Beinrich Anop, obwohl die Familie in behaglichen Berhältniffen lebte, sie verließ und anscheinend gegen 1604 nach Nürnberg zog, ist nicht so auffallend, wie man zunächst wähnt. Reiche, toftbare Arbeiten, wie die seinigen, sanden zu Münfter jedenfalls fein entsprechendes Absatzebiet mehr; benn feitdem Solland feine ftaatliche Gelbständigfeit an= bahnte, schlossen fich beffen Grenzen immer fester gegen Westfalen ab, und diefes Land, bas vor= dem mit den deutschen Niederlanden einen wohlthuenden und regen Kulturverfehr unterhalten hatte, wurde nun, wo die deutschen Grenzen sich nach Often verrückten, Grenzland, Münfter Grenzstadt. Der Wechselverfehr zwischen beiben Rachbarlandern erfaltete und schlug schon bald in ein abstoßendes, seindliches Berhältniß um, zumal ba auch die fonfessionellen Berhältniffe fich allmählich hier ganz anders gestalteten wie dort. Schon seit bem Ende ber sechziger Jahre hatte Beftsalen von den Kriegsunruhen der Niederlander Unfägliches zu leiden, indem theils die Hol= länder als konfessionelle Feinde, theils die Spanier mit ber ledigen Rucksicht auf Raub und Berwüftung das Westfalenland in unabläffigen Ginfällen von Westen bis Often burchzogen und heimsuchten, wie später die übrigen deutschen Territorien die Beeresfäulen des dreifigjährigen Krieges. "Bon bieffem (bem niederländischen) frege, fagt die Chronik 1), ist dem stifft Münster und allen umbliegenden ftedden groes jammer und ehlende erstanden"; Sandel und Berkehr stockten, bie Bauernhöfe, Dörfer und fleinen Burgfitse murben beraubt ober niedergebrannt, Die Städte mit Brandschatzungen und anderen Lasten beimgesucht — und diese Bedrängnisse und Unruhen erneuerten sich wieder und wieder über breifig Jahre hindurch.

Sie erklären uns auch, weshalb ber Boden westfälischer Kunft, welcher noch mehrere Jahr= zehnte vorher Meister wie einen Bochold, Medenen und Albegrever trug, in ber zweiten Hälste

<sup>1)</sup> Meldior Röchell in ben Geschichtsquellen bes Bisthums Münfter III, 27.

222 Notizen.

des sechzehnten Jahrhunderts so erstarrte, daß Leonhart Thurnehster, der 1569 vom Süden nach Münster kam, um seine Werke zu drucken, hier für die bildliche Ausstattung derselben zwar geschickte Zeichner, aber keinen Kupserstecher und Formenschneider mehr antras ih, und daß reiche Abelige, wie Caspar von Fürstenberg?), behufs einer kunstreichen Ausstattung ihrer Schlösser, schon mehrsach Künstler von Franksurt und Köln heranziehen mußten. Und wenn Münster in der Zeit des dreißigjährigen Krieges wieder bedeutsame Kunstleistungen, zumal in der Architektur, hervordringt 3), so hat das gleichsalls seinen politischen Grund, insosern diese Stadt schon der Lage wegen den Schrecknissen des Krieges, die das mittlere Deutschland zu erleiden hatte, entzrückt und der Sammelpunkt der Gesandten und jedensalls auch reicher Flüchtlinge war.

Die Hauptstadt und Umgegend, mit Ausnahme der nördlichen Striche, konnten sich nun wieder erholen von den Bunden, welche der spanisch-niederländische Krieg geschlagen, und theile weise entschädigen für den Verkehrsverlust, den die Sonderung Hollands zur Folge gehabt hatte. Namentlich die letztere mochte das Augenmerk eines Künstlers, wie Heinrich Knop, mehr und mehr nach der Mitte Deutschlands richten, wo eine regere Nachstrage nach kostdaren Werken war und wo die Bestellungen der Höse eher einliesen, als nach einer abseits gelegenen Stadt.

Um 1600 gab es übrigens zu Münfter und im nordwestlichen Deutschland noch kunstsertige Hände genug, um den Lokalbedarf zu befriedigen, und selbst diese hatten, je mehr der allgemeine Wohlstand' sank, weniger sur die Kirchen oder das Bürgerthum zu arbeiten, als sur die kleinen Höse und Abelssitze. Welche Bortheile versprach dagegen Nürnberg mit einer centralen Lage, einem weitverzweigten Handelsnetze, mit vielen fruchtbaren Buchdruckereien und einer von altersher blühenden Kunstübung!

Konnte ich früher schon angeben, die Familie Knop zu Münster sei wohl erst mit David angesiedelt, da sie hier früher in keinem Namen auftaucht, so möchte ich jetzt die Vermuthung außsprechen, sie wäre auß Holland eingewandert. Nach Erowe und Cavalcaselle, Geschichte der altniederländischen Malerei den wohnte auch zu Middelburg ein Goldschmied Enoop, dessen Tochter in Brügge Gerard David heirathete. Bringt nuan noch die vielsachen Kultur= und Kunste beziehungen, welche seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts Westsalen (zumal Münster) und Holland und bast darauf ebenso Belgien verbanden 3), in Anschlag, so möchte es begründet erzscheinen, bei David Knop — die Verschiedenheit der Namen bedingen hier offenbar die lokalen Ideland vorauszusetzen. Versönliche Beziehungen oder die Kunstausträge, welche seit 1461 huns mittelbar von Westsalen. Versönliche Beziehungen oder die Kunstausträge, welche seit 1461 nus mittelbar von Westsalen in die Niedersande gingen, haben vielleicht den Goldschmied Knop nach Münster gezogen, allerdings erst, seitdem er sich in Italien weidlich mit seinem schönen Kunsteberuse vertraut gemacht hatte.

3. B. Nordhoff.

Die "grünen" Rembrandt's des Herrn W. Bode. Herr W. Bobe hat in einer Notiz des 4. Heftes der Zeitschrift eine von mir im letzten Hefte des vorigen Jahrganges ausgesprochene Ansicht über die Jugendbilder Rembrandt's, als mit den Resultaten der bisherigen Forschungen im Widerspruche stehend, zu widerlegen sür gut besunden. Die Sache sohnt näher im Lichte betrachtet zu werden. — Ich habe behauptet, daß weder das Bild im Haag noch das Bild in Ründerg von Rembrandt's Hand sei, da dieser dem eigenthümlich grünen Tone in den Licht=

<sup>1)</sup> Bgl. beffen Tagebücher, herausgegeben von Pieler 1873, S. 183 ff.

<sup>2)</sup> C. Beder in ber westfälischen Zeitschrift für Geschichte und Alterthumskunde I, 244-247.

<sup>3)</sup> Bgl. meine kunftgeschichtlichen Beziehungen zwischen bem Rheinlande und Westfalen 1873, S. 27, 58. Separatabbruck aus heft IIII ber Jahrbitcher bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande.

<sup>4)</sup> Bearbeitet von A. Springer, 1875, S. 339.

<sup>5)</sup> Bgl meine Denkwürdigkeiten aus dem Münster. Humanismus 1874, S. 118, 130; meine kunftgeschichtl. Beziehungen zwischen dem Rheinlande und Westfalen 1873, S. 16, 45; Pick's Monatsschrift für rheinisch-westfälische Geschichtsforschung (1875) I, 167 ff.

<sup>6)</sup> Meine funftgeschichtl. Beziehungen G. 18, 47.

partien beider Bilder stets fremd geblieben ist. — Dagegen erklärt Herr W. Bode p. 125 wörtlich: "Das Resultat der bisherigen Forschungen in dieser Nichtung war: der eigenthümlich
"grüne Ton ist sir die frühen Werke "Rembrandt's charakteristisch; er sindet sich unter anderen
"auch in den beiden kleinen Selbstporträts des Meisters in Nürnberg und im Haag, sowie in
"zwei anderen ganz ähnlichen Bildnissen des Künstlers in der Galerie zu Kassel (Nr. 361)
"und zu Gotha (IV. Nr. 5). Letzteres trägt das bekannte echte Monogramm des Meisters
"und die Jahreszahl 1629; mit demselben echten Monogramme ist auch das Kürnberger
"Bildchen bezeichnet!" Dies sind, nach den Worten des Herrn W. Bode, die "Resultate der
bisherigen Forschungen", mit welchen niene Behauptung allerdings im Widerspruche sieht. —
Ich wäre Herrn W. Bode sehr zu Danke verpflichtet gewesen, wenn er mir auch mitgetheilt
hätte, wo diese sogenannten "Resultate der bisherigen Forschungen" niedergelegt sind, und wo



es konstatirt ist, das Rembrandt grün gewesen ist? Bosmaer weiß von diesem grünen "für die frühen Werke Rembrandt's charakteristischen Tone" kein Wort, und Herr W. Bode selbst hatte noch im Jahre 1870 ebenso wenig Kenntniß von diesem, als er Kenntniß hatte von der Existenz des Rürnberger Bildes; denn er hätte gewiß nicht versäumt, uns beides bereits in jenem 20 Seiten langen Artisel der Zeitschrift mitzutheilen, in welchem er sich des Längeren über das Werk von Bosmaer, über diesem unbekannt gebliebene Nembrandtbilder 2c. 2c. erging. Aber damals (Zeitschrift. 1870. p. 175 2c.) wußte Herr W. Bode nur von den Bildern im Haag, in Kassel und Gotha zu erzählen; von einem vierten, dem jetzt in Rede stehenden Nürnberger Bilde, wußte Herr W. Bode damals noch nichts; damals also war dieses Bild noch kein Resultat der Forschung, zu welchem es Herr W. Bode nun ohne Weiteres avanciren läßt. Ich will ihm daraus keinen Vorwurf machen, aber bemerken muß ich, daß es erstaunlich ist, wie rasch so ein Bild heute Karriere macht. — Herr W. Bode sagt serner: daß das Nürnberger Bild mit dem echten Monogramme bezeichnet sei. — Ich habe dieses Vild genau angesehen, habe aber weder ein echtes noch ein unechtes Monogramm darauf entdesen können. — Aber das will gar nichts sagen. Herr W. Bode hat das echte Monogramm gesehen. — Gut. — Wir werden darauf zurücksommen. Wie steht es dann mit dem Bilde im Haag? Will Herr W. Bode den Beweis sühren, daß Nembrandt sich selbst kopirt habe? — Herr W. Bode sagt,

daß dies ebenfalls ein echtes Selbstporträt Rembrandt's sei. Möglich; — daß aber beide Bilber, das im Haag und das in Nürnberg Wiederholungen sind, davon kann sich Jedermann durch einen Bergleich des vorstehenden, nach dem Nürnberger Bilbe gezeichneten Holzschnittes mit der erst vor wenigen Wochen im Braum'schen Berlage erschienenen ausgezeichneten Photographie

des Haager Bildes felbst ein Urtheil bilden.

Bas nun die von Herrn B. Bobe behauptete Echtheit des Haager Bildes betrifft, so erlaube ich mir dagegen eine Autorität zu citiren, die Herr 28. Bode in diesem Falle ebenso gut anerkennen wird wie ich, - und bie, nach fehr genauer Untersuchung biefes Bilbes, in der Beurtheilung deffelben mit einer Borficht zu Werke ging, in welcher die Zweifel an der Echtheit hinreichend zum Ausdruck gelangen. Herr W. Bürger sagt (Amsterdam et la Haye p. 210), nachdem er sich mit einigen "peut-être" über die etwaige Zeit der Entstehung den Rücken gedeckt hat, daß dieses Bild: "dans une gamme de vert marmoréen assez étrangère à Rembrandt" gehalten sei, und erklärt: "je la tiens pour Rembrandt, mais je n'en ai jamais vu qu'une autre de cette manière-là — un portrait — dans la collection van Brienen." Also nur noch ein einziges Bild in diesem Tone hat W. Burger gesehen! - Berr B. Bobe erwähnt ferner eine Bandzeichnung im British Museum, bie, wie es ihm icheint, eine Studie gu bem Raffeler Gelbstbildniffe gewesen. — Daran zweifle ich ebenfo wenig wie an der Echtheit des Kasseler Bildes; ich habe aber auch diese "gamme de vert marmoréen" der Bilber im Haag und in Nürnberg in dem Kaffeler Bilbe nicht entbeden fonnen, und wenn Berr B. Bobe biefes Bilb mit ben beiben genannten "gang ähnlich" bezeichnet, wie er bies in ber oben citirten Stelle gethan, fo muß ich ihm, zu meinent großen Bedauern, erklären, bag bas Bilb in Raffel (Dr. 361) mit ben Bilbern im Haag und Rürnberg nicht die geringste Aehnlichkeit aufweift, weder im Gegenstande noch in der Behand= lung, noch in der Farbe, am allerwenigsten aber im Tone. Das Bilb in Gotha (IV. Nr. 5) habe ich nicht gesehen, aber Berr Bosmaer beschreibt es in feinem Werke zweimal (p. 37 und p. 433) genau, und bemerkt auf p. 37 ausbrücklich: "le joli petit morceau est d'une touche légère et dans un ton brun fauve transparent." — Ich zweisle, daß irgend Jemand bieses "brun fauve" mit "grün" übersetzen wird. — Herr W. Bode räth mir serner, mid mit ber Rembrandt-Literatur vertraut zu machen, und ich bin ihm für biefen Rath bankbar. 3d habe auch ben Nurnberger Rembrandt neuerdings in ber Literatur gefucht, habe biefes Bilb aber, außer im Babefer, nirgends erwähnt gefunden; und boch kann ich mir nicht denken, daß herr B. Bobe den Badefer als zur Rembrandt-Literatur gehörig betrachtet. Es find bemnach die "Refultate der bisherigen Forschungen" folgende:

1) Den, nach herrn W. Bobe, für die frühen Werke Rembrandt's charakteristischen grünen Ton nennt W. Bürger: "assez etrangere" für Rembrandt; Bosmaer kennt ihn

gar nicht, und herr 28. Bobe wußte im Jahre 1870 ebenfalls nichts von ihm.

2) Das Bild in Nürnberg, in welchem sich sonach dieser für die Rembrandtsorschung ber Zukunft gesicherte grüne Ton sindet, ist nirgends erwähnt, nirgends beschrieben, kann also übershaupt kein Resultat der Nembrandtsorschung sein, wie dies Herr W. Bode behauptet.

3) Das Bild im haag ift feit Anfang biefes Jahrhunderts angezweifelt, von W. Burger mit ber größten Reserve behandelt und bezeichnet worden und kaun als ein sicheres Werk

Rembrandt's so lange nicht betrachtet werben, bis diese Manier konstatirt sein wird.

4) Das kleine Bild in Rassel ift nichts weniger als ähnlich den Bildern im Haag und Nürnberg, es hat nicht ein Atom von jenem grünen Tone der beiden genannten Bilder, unge-achtet besser ift seine Schtheit niemals bezweifelt worden.

5) Das Bilb in Gotha ift ben beiden Bilbern im Haag und Nürnberg ebenso wenig ähnlich wie jenes in Kaffel; Bosmaer beschreibt es genau, nennt es: "brun fauve" im Tone,

was zu beutsch mit Bestimmtheit nicht "grün" bedeutet.

Dies sind sonach die Resultate der Forschung über die grünen Rembrandt's des Herrn W. Bode, oder, um es mit anderen Worten zu sagen: es giebt noch überhaupt keine Resultate über die Jugendbilder Rembrandt's. Die ganze Wissenschaft beschränkt sich auf die Kenntniß von der Existenz einer Anzahl Bilder, von welchen die einen mit mehr, die anderen mit weniger Recht der Jugendzeit Rembrandt's zugeschrieben werden; eine Phrase aber, mit welcher sich ein Bild bestimmt als der Jugend Rembrandt's gehörig charakteristren ließe — ist noch nicht ersunden.

# Masaccio und Masosino

in ber

Brancacci = Rapelle.

Mit Illustrationen.



vielleicht in der ganzen neueren Kunstgeschichte keine wichtigere Frage gebe, als die nach den Fresken der Kapelle Brancacci in der Karmeliterkirche zu Florenz; und sie dürsten damit kaum auf Widerspruch stoßen. Denn diese Wandgemälde sind in der That die Quelle des großen modernen Stiles in der italienischen Kunst geworden; sie waren die hohe Schule für alle folgenden Meister, auch die größten und berühmtesten nicht ausgenommen.

Man knüpft die Epoche der Wiedergeburt der Kunst gemeiniglich an jene Konkurrenz um die Bronzethüren am Baptisterium zu Florenz, veranstaltet im Jahre 1401. Diese Preisdewerdung gilt sozusagen selbst als die eherne Pforte, durch welche die italienische Renaissance ihren Einzug hielt; und voran schreiten die wohlbekannten ehrwürdigen Sestalten eines Lorenzo Ghiberti — des Siegers, des Dombaumeisters Filippo Brunelleschi und des gewaltigen Bildners Donatello. Es sind große Meister in Stein und Erz, welche der Plastif und der Baukunst neue Gesetze gaben. Aber wo bleibt der Maler?

Die Malerei ist doch vor Allem die Kunst des modernen Zeitalters. In ihr gipselt alle Gestaltungskraft der Renaissance. Selbst ein Michelangelo, der doch kein Maler sein wollte, hat vornehmlich als solcher geglänzt; seine Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle überdieten an Bedeutung und Geschmack selbst seine stolzesten Stulpturen. Auch nur in der Malerei darf sich die Renaissance rühmen, alle früheren Kunstperioden weitsaus verdunkelt zu haben, denn in der Plastis behält leicht das klassische Alterthum, in der Architektur selbst das Mittelalter die Balme vor ihr.

Allerdings gehen ja die drei Künste stets innig verbunden zusammen, und was die eine erstrebt, kommt auch den beiden anderen zu statten. Immer aber muß doch der Genius eines Meisters die Konsequenzen ziehen, den ersten schwersten Schritt thun. Nachsdem ein Jahrhundert verslossen war, seit der Geist des großen Giotto die alten Fesseln gelockert hatte, galt es nun diese Fesseln vollends zu sprengen und dem nun solgenden neuen Jahrhunderte die Bahn einer beispiellosen Entwickelung zu ehnen. Und darum fragen wir so eistig nach dem Maler, welcher diesen ersten schweren Schritt gethan und dadurch den großen Stil der modernen italienischen Malerei geschaffen hat?

Seltsam und schier unglaublich klingt die Antwort: Er ward in dem Jahre jener benkwürdigen Preisbewerbung 1401 geboren und 27 Jahre später sank er bereits in's Grab. Er hatte kann Zeit berühmt zu werden; nur wie ein schwanker Schatten streist seine Persönlichkeit die Geschichte; zehn Jahre kürzer war sein Dasein, als das des

großen Raffael — und doch hatte er die Zeit, das Gewaltigste zu vollbringen. Und dieser Mann — nein, dieser Jüngling ist es, um dessenwillen seit mehreren Jahren ein geslehrter Streit tobt. 1) Da aber diese Streitfrage in der Zeitschrift für bildende Kunst noch nicht" eingehender erörtert wurde, sei es mir gestattet, für minder eingeweihte Leser deutlicher zu sein.

Im ersten Viertel des XV. Jahrhunderts lebten zu Florenz zwei Maler, beide auf ben Namen Thomas getauft, florentinisch abgekürzt Maso. Der ältere war Tommaso, Sohn bes Anstreichers Criftofano Fini, 1383 auf 1384 geboren. Wegen seiner fleinen Gestalt oder wegen seiner Liebenswürdigkeit, ober aber wegen seiner zierlichen Malweise nannte man ihn gemeinhin mit der Berkleinerungs- oder Koseform seines Namens Masolino. Er soll ein Schüler des mehr durch seine Reise nach Spanien als durch seine Werfe bekannten Cherardo Starnina gewesen sein. Erft im Jahre 1423 wird er in die Zunft der Aerzte und Apotheker, zu welcher die Maler in Florenz gehörten, aufgenommen; und dieser Umstand läßt schon darauf schließen, daß er zumeist auswärts an fremden Orten beschäftigt war. Wirklich finden wir ihn in den zwanziger Jahren zu Castiglione d' Olona bei Barese in der Lombardei beschäftigt; er nennt sich daselbst "Masolinus de Florentia" auf den Malereien in der 1420-1428 erbauten, ichon 1425 geweihten Collegiatkirche. In den dreißiger Jahren hat er dann offenbar auch die Taufkirche nebenan mit Fresten geschmückt. Es geschah bies im Auftrage seines Gönners bes Karbinals Branda Castiglione, des Erbauers jener Kirche. Der Kardinal seinerseits stand in hoher Gunft beim Könige Sigismund, der ihn jum Grafen von Besprim ernannt hatte, und seit 1421 war er Legat an seinem Hofe in Ungarn. Durch ihn vielleicht kam nun auch Masolino dahin in die Dienste eines mächtig emporgediehenen Landsmannes. Filippo Scolari aus einer verbannten florentinischen Shibellinenfamilie hatte sich von einem Kaufmannslehrlinge zum Obergespann von Temesvar aufgeschwungen. Als Keldherr in Oberitalien und als Türkensieger hatte er unermegliche Reichthümer und die Gunft Sigismund's erworben. In Florenz wußte man davon Wunder zu erzählen. Der ehemalige Mitbürger und nachmalige Obergespann Filippo ward daselbst unter dem Namen "Bippo Spano" eine populäre Figur. Noch sieht man im Bargello zu Florenz das riesige gespreizte Vildniß des Handegens, wie es der wilde Andrea del Castagno an die Wand seiner Villa gemalt hat. Pippo Spano ließ sich nun zu Stuhlweißenburg auch eine Grabkapelle her= richten, mit deren Ausschmückung die besten floventinischen Künstler beschäftigt sein sollten. Er starb 1426 und im folgenden Jahre erklärt Masolino's Bater im Kataster, daß sein Sohn abwesend sei in Ungarn und daselbst ganze 360 Gulben von den Erben Pippo's zu fordern habe. Er muß demgemäß umfassende Arbeiten in Ungarn ausgeführt haben, von denen leider die Türkenverheerungen nichts übrig gelassen haben. Im Jahre 1447 am 18. Oktober ward Masolino mit Chren im Dome von Florenz begraben.

Ganz anders lautet, was wir von seinem jüngeren Namensbruder wissen. Dieser war der Sohn eines Notars, des Ser Giovanni di Simone Guidi aus Castell San

<sup>1)</sup> Die Literatur sindet sich gut zusammengestellt bei K. Wörmann, Masaccio, in Kunst und Künstler, Leipzig 1875. S. 25. Auf die Kenntnisnahme der neuen Wonographie von F. G. Knudzon mußte auch ich verzichten, da ich des Dänischen nicht mächtig din. Für Castiglione d' Olona trage ich nach: Francesco Peluso, La chiesa di Castiglione e le opere d'arte che contiene, Milano 1874; mit Abbisdungen in Holzschnitt.

Giovanni im Arnothale. Seine Familie, welche auch den Namen Scheggia führte, hatte in dem fleinen Orte ein Besithtum, und der Anabe scheint auch dort seine ersten Sahre verlebt zu haben. Im Jahre 1401 am 21. December — dem Tage des heil. Thomas war er geboren worden, und darum hatte man ihn auf den Namen Tommaso getauft. Er ward vermuthlich ein Schüler des Masolino und wohl zur Unterscheidung von diesem nannte man ihn Masaccio, eine Form, welche im Gegensate zu jenem Diminutivum so viel bedeutet wie: der große, der ungeschlachte Thomas. Ja diese Endung "accio" schließt wohl gar eine ungünstige Nebenbebeutung ein, so daß Basari für nöthig findet, ihn zu vertheidigen, daß er nicht etwa lasterhaft gewesen sei; im Gegentheile sei er die Herzensaute felbst gewesen und stets bereit, Anderen hilfreich und gefällig zu sein. Aber er war von einer seltsamen Gemüthsart, achtlos und in sich versunken, wie einer, dessen ganzes Sinnen und Trachten allein auf die Kunft gerichtet ift und der sich daher wenig um seine eigenen und noch weniger um die Angelegenheiten Anderer kümmert. Er mochte sich eben nicht mit den kleinen Sorgen des Daseins befaffen, er vernachlässigte seine Kleidung und verfäumte es, von seinen Schuldnern Geld einzutreiben, außer wenn er felbst schon in der äußersten Noth war, so berichtet Bafari. Und darum verlachten ihn die klugen Leute und nannten ihn unpraktisch, einen hans den Träumer, den Masaccio! Er aber hat den Spottnamen in einen Ruhmestitel verwandelt.

Eigenthümlicherweife erscheint Mafaccio in die Rolle der Aerzte und Apotheker bereits am 7. Januar 1421, alfo zwei Jahre früher als sein Meister Mafolino, eingetragen, und zwei Jahre später erscheint er auch in ben Listen ber Malergenossenschaft von St. Lucas als: Maso di Ser Giovanni da Castello San Giovanni. Rutz zuvor im Jahre 1422 war nach einer mehr als hundertjährigen Baugeschichte die Sinweihung der Karmeliterkirche zu Florenz erfolgt 1). Dort hatte bereits Cherardo Starnina eine ganze Rapelle ausge= malt — sein leider zerstörtes Hauptwerk — und dort erhielten nun die beiden Thomas, der Meister und der Schüler, ihre denkwürdigsten Aufträge. Zunächst malte jeder wie zur Probe eine Apostelfigur an die Wand: Masolino den heiligen Petrus, Masaccio den heiligen Paulus. Beibe sind leiber im Jahre 1675 bei Erbauung der Kapelle Corsini vernichtet worden. Aber Lasari schildert uns den Paulus Masaccio's mit überzeugenden Worten. Er hatte in ihm einen damaligen Würdenträger der Republik abgebildet, mit so packender Lebenswahrheit (una terribilità tanto grande), daß der Kigur nur die Sprache zu fehlen schien, und wer den heil. Paulus nicht kannte, der konnte — so sährt Vasari fort — hier jenen Adel der römischen Bildung, verbunden mit der unbeugsamen, allein auf die Dinge des Glaubens gerichteten Kraft des Geiftes, schauen. Dabei zeigte er eine bis dahin unerhörte Meisterschaft in der Verkürzung der Formen. Er war es, der zuerst jene alte Manier, nach welcher die Figuren auf den Kuffpigen schwebten, aufgab und fie im Bilde festen Juß fassen ließ. Deutlicher noch als in jenem Bauluß zeigte er bies auch in einem anderen Wandgemälde, in welchem er den Alft der Klostereinweihung darstellte mit vielen Bildniffen, darunter seine Lehrmeister Brunelleschi, Donatello und Masolino. Auch dieses große Gemälde ift längst verschwunden.

Dafür sind uns in einem anderen Raume der Kirche Sta. Maria del Carmine noch echte Werke von Masaccio erhalten. Es ist die Kapelle der Familie Brancacci. Mit Ehrsfurcht betreten wir den Raum. Wenn unter allen Thaten der Menschen diesenigen auf

<sup>1)</sup> P. Santi Mattei, Ragionamento intorno all' antica chiesa del Carmine di Firenze, A. Giuntini, 1869.

dem Gebiete des Geistes die ruhmwürdigsten sind, dann stehen wir hier an zwiesach ge weihter Stelle. Hier waltet noch immer ein Genius, dessen Wirkung auf seine Zeitgenossen und auf alle Nachsahren ganz unberechenbar ist. Die Vilder, welche uns aus dem Dämsmerlicht der Wände anblicken, sind die verbrieften Zeugnisse der größten Heldenthat, denn es giebt keine Vefreiung der Geister ohne die Vefreiung der sichtbaren Formen. Und diesen Theil des modernen Erlösungswerkes hat hier Masaccio vollbracht!

Ihm war es freilich nicht vergönnt, sein Wissen, seine Kunst, seine Leibenschaft in die Seelen gleichgestimmter Schüler fortzupslanzen. Aber seine wenigen Werke blieben lebendig auch nach seinem Tode, und sie verkündigten fortwährend die Gesetz eines neuen, großen Stiles. Dies ward alsbald erkannt und gilt seitdem als ausgemacht. Ein frühverstorbener Jüngling war der unmittelbare Lehrmeister ganzer Generationen. Die Brancacci-Kapelle ward die hohe Schule der italienischen Renaissance. Dahin pilgerten unaufgefordert alle großen Bildhauer und Maler, die nach ihm kamen, um sich zu üben und zu
studiren, dis auf Basari, der darüber berichtet. Und er zählt eine Reihe der herrlichen
Ramen auf, an ihrer Spize Fra Giovanni da Fiesole — man hat darin einen Irrthum
Basari's vermuthet, weil ja Fra Beato Angelico um so viel älter gewesen sei als Masaccio;
das aber ist ja das Schönste an diesem Künstlermönche, daß er noch in seinen alten Tagen
zu lernen bereit war und sich bemühte, eine großartigere Formengebung in seine Malerei
einzuführen — Zeugniß dafür seine Fresken in der Kapelle Nicolaus' V. im Batican.

Und Basari nennt weiter Fra Filippo, der noch als Anabe und schon in der Karmeliterkutte — der er nachmals wenig Ehre machte — auf Masaccio's Gerüsten umhergeklettert sein mag; dann dessen Sohn Filippino Lippi, der in der Folge die unsertig stehengebliebenen Malereien der Brancacci-Kapelle vollendet hat; Alesso Baldovinetti, Andrea
del Castagno, Andrea del Berrocchio, Domenico Ghirlandajo — den Meister Michelangelo's,
Sandro Botticelli, Lionardo da Vinci, Pietro Perugino — den Lehrer Raffael's, Fra
Bartolommeo di San Marco und Mariotto Albertinelli und den göttlichen (il divinissimo) Michelangelo Buonarroti. Ja Michelangelo trug sein Leben lang ein trauriges
Denszeichen an seine Studienzeit in der Brancacci-Kapelle, denn dort war es, wo ihm
sein Mitschüler Torrigiani im Streite mit einem Faustschlage das Nasendein zertrümmerte.
Diese Verstümmelung ist auf die Charakterentwickelung Michelangelo's nicht ohne bestimmenden Cinssus geblieben, und Torrigiani hat seine herostratische Verühmtheit dadurch
verdient, daß er sich vor Benvenuto Cellini noch als Greis des Vubenstreiches rühmte.

Basari berichtet weiter: auch Raffael von Urbino habe hier die Anfänge seines schönen Stiles entlehnt; Francesco Granacci, Lorenzo di Credi, Ridolso del Ghirlandajo, Andrea del Sarto, Rosso, Francia Bigio, Baccio Bandinelli u. a. nr., überhaupt alle, welche sich in der Kunst ausdilden wollten, seien immer wieder in jene Kapelle gegangen, um dort an den Figuren Masaccio's die Borschriften und Regeln eines guten Versahrens zu lernen.

Nun hat aber nicht Masaccio allein die Wände der Brancacci-Kapelle bemalt, sondern zwei andere Meister haben neben, beziehungsweise vor und nach ihm an der Aussührung des Gemäldechklus Antheil genommen; nämlich Masolino, der noch im Sommer 1425 in Florenz von der ältesten Bruderschaft dei Sta. Maria del Carmine eine kleine Arbeit bezahlt erhielt, und in der Folge Filippino Lippi.

Basari weiß ziemlich genau darüber Bescheid. Mit einer geringfügigen und gar nicht zweiselhaften Bervollständigung seiner Nachrichten scheiden sich die Antheile der drei Meister wie folgt, und wie ich es zugleich durch verschiedene Farbenbezeichnung nach herals dischem Brauche auf dem beifolgenden Schema der Kapelle auschaulich gemacht habe. Der Antheil des Masolino ist wie blan wagrecht, der des Masaccio wie roth senkrecht schraffirt, der des Filippino ist weiß geblieben.

Gegenstand der gesammten Darstellung ist vornehmlich die Legende des Apostels Petrus. Während Masaccio vermuthlich noch mit jenem Einweihungsbilde beschäftigt war, begann Masolino die Arbeit in der Brancacci-Kapelle; er malte in die Wölbung die vier Evangelisten und in die drei Lünetten der Schildbögen a) die Berufung der Apostel Petrus und Andreas, b) die Verleugnung des Herrn durch Petrus, o) die Jünger auf dem Schifslein im Sturme. Von diesen sämmtlichen obersten Malereien ist nichts mehr sichtbar, sie sind zerstört oder doch übertüncht. Ich habe die Felder weiß gelassen.

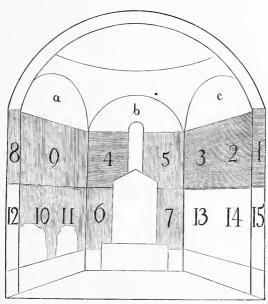

Schema ber Brancacci-Rapelle.

Die weiter unten angebrachten Malereien sind ziemlich gut erhalten; sie bedecken die beiden Pilaster am Eingange in die Kapelle, die beiden Seitenwände und die Altarwand, welche zugleich das einzige, ziemlich schmale Fenster umsaßt. Die großen Felder der Seitenwände enthalten meist zwei, blos äußerlich mit einander verbundene Darstellungen. Von diesen gehören Masolino an:

1) Auf dem rechten Pilaster oben: Der Sündenfall — Adam und Eva unter dem Baume der Erkenntniß — steife, ziemlich leblose Akte, denen man das Schema des alten giottesken Stiles noch deutlich anmerkt.

Un der Seitenwand rechts, vereinigt in ein Bilb:

2) Petrus erweckt die Tabitha und 3) Die Heilung des Krüppels an der Tempelspforte durch Petrus und Johannes, ziemlich locker gefügte Kompositionen, zwischen denen zwei junge Stutzer in Modetracht als Lückenbüßer auftreten.

Sodann ging Masolino an die Bemalung der Fensterwand und lieferte noch links oben:

4) Die Predigt des heil. Petrus.

Hiermit gab er die Arbeit auf, aus und unbekannten Gründen. Bielleicht ermüdete ihn die schlechte Beleuchtung der Fensterwand, vielleicht verdroß ihn der Triumph, den

sein Schüler Masaccio neben ihm seierte, vielleicht — und das dürste das Wahrscheinlichste sein — fand er bei der ausgemachten Entlohnung nicht seine Rechnung und anderwärts bessern Verdienst.

Von Masaccio, der neben und nach ihm die Arbeit fortsetzte, stammen an der Fensterwand, oben:

- 5) Die Taufe durch S. Peter mit der berühmten Figur des frierenden Täuflings zur Rechten.
- 6) Petrus und Johannes auf dem Wege zum Tempel, durch ihren Schatten die herbeigeeilten Kranken heilend, eine Komposition von großartiger Einsachheit. Es liegt in der gelassenen Haltung des gerade herausschreitenden Petrus eine Majestät, daß man bei der Betrachtung glaubt, die Fansaren zu hören, die sein Herannahen verkünden.
- 7) Petrus und Johannes Almosen spendend. Jener hier ein ehrwürdiger milber Greis gegenüber der reizendsten Mutter, die, mit, einem Kinde auf dem Arme, von ihm beschenkt wird. Wie mannigsach belebt und charakterisirt sind auf diesen Bildern alle Nebensiguren!

An den Pilafter links vom Eingange oben malte Mafaccio:

8) Die Vertreibung der ersten Eltern aus dem Paradiese: die ersten vollkommen gebildeten, gut bewegten und zugleich beseelten nackten Figuren der modernen Malerei. Hundert Jahre später nahm ein Naffael keinen Anstand, dieselben in den Loggien des Batikans einsach nachzuahmen.

Mit der oberen Hälfte der linken Seitenwand mag Masaccio seine Arbeit zwar begonnen haben. Doch begreift sie die großartigste der Kompositionen. Dieselbe zerfällt in drei Momente:

9) Jesus erscheint mit den Jüngern vor dem Thore von Kapernaum; der Zöllner heischt den Tribut, und der Herr, eine jugendliche, elastische Gestalt, gebietet Petrus, einen Fisch am Seegestade zu fangen, derselbe werde das Gelbstück in seinem Munde tragen. Unnachahmlich ift an ber trutigen Geftalt Betri ausgebrückt, wie die Frage auf seinen Lippen verstummt und aller Zweifel untergeht in dem Entschlusse, ju gehorchen. Und links in der Ferne sehen wir bereits, wie er das Obergewand abgelegt hat und niedergekauert, das Gesicht von Unstrengung geröthet, sich bemubt, dem Fische den Stater aus dem Maule zu nehmen. Bur Rechten endlich erscheint Betrus wieder mit dem Böllner und legt ihm die Münze in die Sand mit einem Nachdrucke, dem nur die Begierde des Empfängers die Wage halt. Den hintergrund füllen Berge in duftiger Luftperspective; fie gleichen benen des Arnothales. Die Männergestalten jedoch, welche hier im Kreise so schlicht beis sammenstehen, gehören keiner Zeit und keiner besonderen Derklichkeit an. Sie stehen wohl ganz leibhaftig da in der heimischen Landschaft, aber gleichwohl sind sie die Helden einer Ewigkeit; benn ber fie ichuf, bewegt fich, wie kein zweiter, mit Sicherheit auf jener icharfen Kante, an welcher Naturwahrheit und Idealismus an einander grenzen und in einander übergehen. Der Begleiter Chrifti zur äußersten Rechten, ber Jüngling mit bem ftart gebräunten, entschlossenen Antlige, gilt seit Basari als das Selbstbildniß Masaccio's.

Auf dem Wandfelde darunter entwarf Masaccio noch 10) die Auferweckung des todten Kindes durch Petrus und 11) die Stuhlseier Petri zu Antiochien. Aber er hat diesen Theil nicht mehr vollendet. Die Lücken, die er auf's Gerathewohl zurückgelassen hatte, wurden erst zwei Menschenalter später von Filippino Lippi ausgefüllt, und zwar — wie man mit Grund vermuthet — nach Masaccio's Vorzeichnungen. Von Filippino's Hand

find von der linken Seite her die fünf stehenden Figuren, vom rechten Ende der Komposition 10. ganze sieben stehende Männer und die zwei Knaben, sammt dem knicenden Baulus, doch ohne dessen Kopf, endlich der Unterarm und der Fuß Petri.

In gleicher Weise bedeckte Filippino auch die noch leeren Felder an den beiden Ginsgangspfeilern und an der rechten Seitenwand unten:

- 12) Petrus von Paulus im Kerker besucht.
- 13) Petri Kreuzigung.
- 14) Petrus und Paulus vor dem Proconsul.
- 15) Petri Befreiung aus dem Kerker.

Die Apostelgestalten auf Nr. 10 und 12 verriethen nachmals Raffael das Seheimsniß, durch welches eine vom Beschauer abgekehrte Gewandsigur so mächtig wirkt, wie sein Vaulus vor dem Tempel des unbekannten Gottes in Athen.

Warum auch Masaccio die Arbeit in der Brancacci-Kapelle aufgab, wissen wir ebensowenig, wie bei Masolino. Es müssen doch ganz besondere Gründe gewesen sein, die dem Meister die Arbeit so plötlich verleideten. Wieder liegt der Gedanke an ungenügende oder unpünktliche Bezahlung am nächsten. Aus derselben Zeit etwa, nämlich aus dem Jahre 1427, besigen wir noch das einzige urkundliche Zeugniß über Masaccio's Leben, und bas wirft ein gar trübes Licht auf seine Vermögensverhältnisse. Es ist ein Sinbekennts niß für den Steuerkatafter jenes Jahres. Darnach beziffert er fein Cinkommen auf 6 Golbi täglich; sonst hat er nur Schulden. Ginen Theil seiner habe hat er in zwei Pfandbanten versett, was bei den Wucherzinsen solcher Inftitute in jenen Zeiten geradezu auf Noth fchließen läßt. Ja der Meister ift nicht im Stande, seinen Gehilfen Andrea di Giusto zu befriedigen — er schuldet ihm 6 Gulden. Er wohnt im Viertel von Sta. Eroce gegen eine Jahresmiethe von 10 Gulden, und für eine Bottega, einen offenen Laden, in der Rähe des Bargello zahlt er 2 Gulden jährlich. Bei ihm lebt seine Mutter, die zum zweitenmal geheirathet hatte, abermals Wittwe ist und nichts als zweifelhafte Forderungen besitzt, darunter auch eine an die Vertreter ihres zweiten Gatten. Dazu erhält Masaccio einen um 6 Jahre jüngeren Bruder Giovanni, der es nicht weit gebracht hat in der Kunst und ihn lange, stets in mißlichen Verhältnissen, überlebte. Das alles stimmt gar sehr zu den Worten Basari's über Masaccio's Charafter. War er säumig, sein Recht zu fordern, so versäumten wohl die Underen um so weniger, ihn nach Möglichseit zu schäbigen. Während er, abgesehrt von allem Froischen, seinen unsterblichen Gestaltungen nachging, heftete sich gemeiner Eigennut und vielleicht faule Lüderlichkeit an seine Fersen und trieb schnöden Mißbrauch mit seinem guten Herzen. Ift es da nicht begreiflich, wenn es ihm endlich zu enge wird in diesen Berhältnissen und wenn er plöglich aus Florenz verschwindet?

Ober war es ein anderer Beweggrund, der ihn so plöglich aus der Brancacci-Kapelle und aus der Vaterstadt fortführte? Besiel ihn vielleicht jene Sehnsucht, die schon seit einem Jahrtausend auf der Menschheit lagerte, die ungeheure Sehnsucht, Rom zu sehen, und sei es auch nur, um in Rom zu sterben? Genug, als im Jahre 1429 abermals der Steuerbogen an Masaccio geschickt wurde, kam derselbe zurück mit der Aufschrift von fremder Hand: "Dicesi è morto a Roma, man sagt, er sei in Rom gestorben" — sürwahr eine karge Leichenrede auf einen solchen Mann! Es ist alles, was wir von den letzten Schickssalen Masaccio's wissen. Die Thatsache, daß er in Rom, offenbar schon im Jahre 1428 gestorben sei, erhält noch ihre Bestätigung durch den Catasto seines Hauptgläubigers aus dem Jahre 1430. Seine Forderung an Masaccio ist zwar seit 1427 von 200 auf 68



Majaccio.

Sesus mit den Züngern an der Zollschranke vor Kapernaum. Wandzemälde der Brancacciekopelle in S. Maria del Carmine zu Florenz.

Gulden herabgeschmolzen; an der Wiedererlangung dieses Restes glaubt derselbe aber verszweiseln zu müssen, weil Tommaso nach Rom gegangen und dort gestorben sei, sein Bruder Giovanni aber sich weigere, dessen Erbschaft anzutreten.

Es ift ja begreiflich, daß zwei Meister, welche so viele Neußerlichkeiten mit einander gemein hatten und sich im Leben auch so nahe ftanden, daß zwei folde Meister, wie Masolino und Masaccio, in der Folge vielfach der Berwechslung ausgesetzt waren. Sie trugen benfelben Taufnamen zur Zeit, da Familiennamen noch wenig bräuchlich waren, sie wohnten in demfelben Viertel von Florenz, und wenn es mit der Herkunft Masolino's aus Panicale seine Richtigkeit hat, so ift bies ein Gehöfte in berfelben Landgemeinde San Giovanni, aus welcher auch Masaccio stammte. Beide übten dieselbe Maltechnik, und ihre Hauptwerke zu Florenz befanden sich neben einander in derselben Kirche. So hat denn bereits ihr erster Biograph Giorgio Basari die Lebensschicken und die Werke der beiden Maso vielfach verwechselt. Er läßt Masaccio erft in den vierziger Sahren sterben und dafür macht er Masolino viel jünger, als er war. Bon dem Letteren weiß er überhaupt wenig zu fagen. Auch ift er über die Kunftbenkmäler in Florenz im Allgemeinen ftets viel beffer unterrichtet als anderwärts. Im Vordergrunde seines Interesses und seiner gerechten Bewunderung steht durchweg Masaccio. Ihm schreibt er dann auch eine Reihe von Arbeiten in Rom zu, so vor Allem die umfassenden Wandgemälbe in der Katharinen-Kapelle in San Clemente. Kardinal dieses Titels war aber seit 1411 derselbe Branda Caftiglione, der Masolino daheim beschäftigte; und zwar gehörte er zur Obedienz Johann's XXIII., die damals in Rom allein den Ausschlag gab. Er behielt diesen Kardinalstitel auch nach der kanonischen Wahl Martin's V. im Jahre 1417. Aber nicht wegen dieser Umftände, sondern vornehmlich wegen der schlagenden Analogie mit dem Antheile Masolino's in der Brancacci-Kapelle wird man die Fresken in San Clemente nicht Masaccio, sondern Masolino zuschreiben muffen. Ferner bewunderte Basari in Gesellschaft Michelangelo's in Rom ein nicht mehr vorhandenes Bild von Masaccio, auf welchem Bapft Martin V. und Kaifer Sigismund dargeftellt waren. Sigismund kam aber erft 1433 zur Kaiferkrönung nach Rom. Weiter berichtet Lafari, Mafaccio fei auf die Rachricht von der Rückberufung bes alten Cosmo be' Medici aus Rom nach Florenz zurückgekehrt. Jene Rückberufung des "Laters des Baterlandes" erfolgte wirklich im Jahre 1434. Damals war aber Masaccio bekanntlich lange todt. Wie aber, wenn das alles auf Masolino zu beziehen wäre, ber bamals noch lebte, überdies schon von seinem Aufenthalte in Stuhlweißenburg König Sigismund von Angesicht kennen konnte? Von einem Aufenthalte Masolino's in Rom berichtet Vafari kein Wort.

Ich kann bei dieser Gelegenheit auch die Beobachtung nicht unterdrücken, daß mansches Seltsame an den Modetrachten, welche Masolino zuerst in die italienische Malerei einführt, vielleicht auf seinen Ausenthalt in Ungarn zurückzusühren sei. In den jüngeren Fresken an den Seitenwänden der Kollegiatkirche zu Castiglione und in dem Baptisterium daselbst demerkt man nämlich seltsame, turbanartige Kopsdedeckungen, krumme Sädel und auffallend zugespitzte Bärte. Die Konstatirung eines solchen magyarischen Stementes in den Trachten einer Kunstperiode Masolino's wäre für die Datirung jener Wandmalereien nicht ohne Bedeutung. Es ist übrigens mit Recht hervorgehoben worden, daß Masolino seine umsassenden Austräge kaum eigenhändig ausgeführt habe. Ohne Zweisel betrieb er seine Kunst ganz in der älteren handwerksmäßigen Weise der Giottesken und so wie er es

von seinem Bater, dem Anstreicher Eristosano, gewohnt war. Nur hatte er es weiter gebracht. Wie ein Unternehmer stand er an der Spize einer wandernden Malerwerkstatt, für die er an den entlegensten Orten Austräge übernahm. Da und dort arbeiteten dann vielleicht gleichzeitig seine verschiedenen Gesellen, während der betriebsame Meister fleißig unterwegs war. Bei der nothwendigen Annahme solcher Berhältnisse hat es sein Misliches, aus dem Itinerarium des Meisters Rückschlüsse auf die Chronologie seiner Werke zu ziehen; und noch schwieriger ist es, aus diesen selbst ein einheitliches Bild seiner langjährigen Thätigkeit zu gewinnen. Dazu die mangelhafte Ueberlieserung, welche schon Basari im Sticke ließ und ihn zu eigenen Kombinationen und zu leicht begreislichen Trugschlüssen verleitete.

Ob solder Unrichtigkeiten und Mißverständnisse hat man nun Vasari neuester Zeit viel geschmäht. Es ist nachgerade Sitte geworden, ungerecht und undankbar gegen den "Bater der neueren Kunstgeschichte" zu sein. Bedenken wir nur, daß er über Maler schreibt, die mehr als hundert Jahre vor ihm gelebt haben, und daß ihm nicht etwa solche Hilßemittel zu Gebote standen, wie unserer schreibe und druckseligen Zeit. Und doch! Gesetzt ein Maler von heute unternähme es, über seine Vorsahren in der Kunst Ueberlieserungen zu sammeln, was käme dabei zu Tage? Wer sich in der vasarilosen deutschen Kunstgeschichte einmal versucht hat, der wird die Verdienste des genialen Aretiners nicht hoch genug anschlagen können.

Fragen müssen wir uns vielmehr, ob die Sünden, welche wir Basari ausbürden wollen, nicht vielmehr uns selbst belasten; ob wir ihm nicht ganz Ungebührliches zumuthen, indem wir von ihm die historische Kritik sordern, die erst wir üben sollen. Aus kindlicher Leichtgläubigkeit sind wir in skeptische Hyperkritik versallen. Hatten unsere Borgänger Unsecht, Basari als Drakel zu verehren, so thun wir ihm noch mehr Unrecht, wenn wir ihm den Werth einer authentischen Urkunde zuschreiben und uns für betrogen halten, sobald seine Aussagen von besseren Zeugnissen oder von Thatsachen widerlegt werden. Basari ist eben kein diplomatisches Dokument, sondern ein Schriststeller von ganz ausgeprägter Individualität und wie jeder Autor nur von einer bedingten Glaubwürdigkeit. Der Grad dieser Glaubwürdigkeit ist nicht blos im Allgemeinen, sondern auch von Fall zu Fall nach Möglichkeit sestzustellen. Es fragt sich immer wieder, ob und wie viel der Berichterstatter von einer Thatsache wissen konnte, und wenn er sie wußte, ob er Gründe hatte, so oder anders über dieselbe zu berichten; kurz sowohl seine Fähigkeit zur Aussage als seine Geneigtheit dazu sind keine konstanten, sondern variable und immer wieder neu zu bestimmende Faktoren seines Zeugnisses.

Dies auf unseren Fall angewendet, müssen wir vor Allem Eines festhalten: Basari spricht von den Berdiensten Masaccio's mit einer überzeugenden Wahrhaftigkeit; man merkt es deutlich, daß sein Urtheil auf eigener gründlicher Anschauung beruht, und eben so deutslich ist es, daß er dieses Urtheil vornehmlich von den Wandmalereien in Sta. Maria del Carmine abstrahirt hat. Er konnte aber auch über die Geschichte dieser Gemälde ganz gut unterrichtet sein, denn er berichtet ja selbst die auch sonst beglaubigte Thatsache, daß die Fresken der Brancacci-Kapelle seit ihrer Entstehung dis auf seine Zeit unausgesetzt ein Gesgenstand der allgemeinen Ausmerksamkeit und des Studiums gewesen seien. Die Kunde von dem, was Masaccio daselbst gemalt habe und was nicht, konnte doch unter diesen Umständen dei der Künstlerschaft von Florenz nicht leicht erlöschen, und Vasari hätte — selbst den bösen Willen vorausgesetzt — gar nicht wagen dürsen, diese Kunde öffentlich zu

verfälschen. Wenn uns also Basari in irgend einem Punkte über Masolino und Masaccio recht berichtet, so wäre es — sollte man meinen — im Punkte der Brancacci-Kapelle.

So sollte man meinen, und so hat man es auch bis auf unsere Tage allgemein geglaubt. Da erhob sich vor mehreren Jahren von sehr namhafter Seite Ginsprache gegen die Dars ftellung Lasari's. Die rühmlichst bekannten Kunftforscher Crowe und Cavalcaselle erklärs ten alle in der Brancacci-Rapelle noch vorhandenen Wandmalereien — abgesehen nur von ben Ergänzungen Filippino's — für die Arbeiten eines einzigen Meisters, nämlich Mafaccio's. Ausgehend von ihren vorwiegend technischen Gesichtspunkten, fanden sie die Gegenfähe zwischen den verschiedenen Wandgemälden nicht groß genug, als daß sich dieselben nicht durch die Stappen eines in rascher Entfaltung begriffenen Malergenies vertreten ließen. Von Masolino mochten die verloren gegangenen Malereien an der Decke und in ben Lünetten heraestammt haben, jest sei von seiner Hand in der Brancacci-Kapelle nichts mehr vorhanden. Der Gegensatzwischen den Arbeiten, welche Basari dem Masolino und jenen, welche er bem Majaccio zuschrieb, sollte allerdings nicht geleugnet werden, nur sollte er ein blos gradueller, kein prinzipieller sein. Auch der Umstand, daß Basari schon den Brobearbeiten Masaccio's in der Karmeliterfirche, jenem Paulus und dem Sinweihungsfeste, dieselben Borzüge nachrühmte, welche nur die besten Gemälde der Brancacci-Kapelle ausweisen, auch dieser Umstand fiel nicht mehr in's Gewicht, nachdem einmal die Autorität Basari's ganz über Bord geworfen war.

Die neue, mit so vielem Geschick vorgetragene Ansicht fand bald viele Anhänger, so daß sie bereits in die besten deutschen Reisehandbücher übergegangen ist. Sie fand allerdings auch gewichtige Gegner, die fich aber mehr in der Defensive hielten und deren letter noch zugesteht, daß von einer Beweisführung im eigentlichen Sinne des Wortes hier keine Rede sein könne. Insbesondere machte den Vertheidigern der älteren, auch von uns vorgetragenen Ansicht das Bild der Predigt (Nr. 4 an der Fensterwand) Schwierigkeiten, da es mit dem Antheile Masaccio's zu sehr harmonire. Man war geneigt, wenigstens bezüglich dieses Bildes eine Jrung Lasari's zuzugeben, und damit war sein Zeugniß freilich wieder erschüttert. Daß der predigende Petrus buckelig und so dasteht, als wollte er nach rüdwärts umfallen, daß er den rechten Arm steif wie ein Hampelmann erhebt, daß die zusammengezwungene Gruppe der Zuhörer statt in aufmerksamer Spannung leblos erscheint, ähnlich den Zuhörern auf der Prediat des heil. Stephanus von Kiesole in der Nikolaus-Kapelle des Vatikans, das hat Niemand hervorgehoben. Auch ift der feiste Karmeliter rechts ein trauriger Ersahmann für den Frierenden in der Taufe nebenan, und die Berge, welche dort luftig zurückweichen, wollen hier über die Figuren des Vordergrundes hereinfallen. Allerdings ift die Predigt jenes Bild, bei welchem Masolino vermuthlich die Arbeit im Stiche gelaffen hat, und Majaccio mag daffelbe äußerlich einigermaßen mit den übrigen zusammengestimmt haben. Die verschiedenen Sände der zwei einander so nahestehenden Meister wird man aber heutzutage nicht mehr an den Fresken unterscheiden können, dazu sind dieselben doch nicht gut genug erhalten; und andererseits war ja damals auch nichts so unpersönlich und so traditionell wie das technische Verfahren.

Wie steht es aber — fragen wir betroffen — mit den geistigen Errungenschaften Massaccio's, wenn er sich noch in seinen letzten Werken nur's so allmählich herauswindet aus den Unvollkommenheiten des alten Stiles, aus den giottesken Schiesheiten, den mangelshaften Perspektiven, den kleinlichen Erimassen und was sonst alles den älteren Fresken

ber Brancacci-Kapelle anhaftet? Ist das der unermüdliche Schüler des Filippo Brunels leschi, über dessen Tod dieser in Klagen ausbricht? Darüber dürsen wir uns nicht täusschen, wenn Masaccio nicht mit Bewußtsein, sondern nur durch einen glücklichen Wurf seine letzen Werke schuf, dann müßten wir die hergebrachte Ansicht über seine Verdienste stark modisiciren; sein Ruhm steht und fällt mit dem Antheile Masolino's an den Wandgemälsden im Carmine.

Ich könnte nun die auffallendsten Gegensätz zwischen den Werken der beiden Meister aufzählen; bei Masolino: wie socker und ungefüge die Komposition, wie mangelhaft die Perspektive sei; wie die zierlichen Figuren mit den glatten Bogelköpfen mehr in der Fläche hängen, als im Raume stehen, wie sie sich mit den fersenlosen Füßen tastend vorwärtsschieben, wie sie in der Bewegung entweder zu weit über das Motiv hinausgehen oder aber leblos dahoden — in beiden Fällen unwahr und hölzern; ich könnte endlich Unsichersheiten und Pentimenti ausdecken gerade in diesem Theile.

Bei Masaccio dagegen, welche Bestimmtheit in allen Formen, welche Kongruenz zwisschen Empfindung und Ausdruck! Selbst die ruhende Gestalt ist voll mächtigen inneren Lebens; man sieht es ihr an, daß sie sich eben bewegt hat, oder sich im nächsten Angensblicke bewegen wird. Diese Männer, die sest wie Mauern auf dem Boden stehen, diese Gewandungen, sern von aller Mode und Zierlichseit, und vollends diese durchgearbeiteten Apostelköpse, die uns so gedankenmüde und doch so thatenschwanger anschauen! Dazu die vordedachte Harmonie der Komposition, die Naumempsindung, der Wohllaut der Farbentöne — das alles und anderes dergleichen ließe sich geltend machen zur Stütze der Behauptung, daß wir es hier nicht mit einem, sondern mit zwei verschiedenen Meistern zu thun haben. Doch dazu müßten wir uns freisich an Ort und Stelle in der Brancaccissapelle zusammensinden; ich würde dann vor dem Versuche nicht zurücsschrecken. Aber blos in der Erinnerung oder im Hindlicke auf mangelhaste Kopien wäre eine solche Demonsstration sehr gewagt.

Und doch! Vielleicht giebt es ein Mittel, auch an den Kopien der Arundel Society oder von Lasinio es mit der Beweisführung zu versuchen. Bielleicht sindet sich ein äußes Werkmal, das so einsach ist, daß man es mit dem Zirkel nachmessen kann und das doch mit den inneren Qualitäten der Meister so nahe zusammenhängt, daß sie sich durch dasselbe unwillkürlich verrathen. Zu diesem Zwecke sei es mir erlaubt, in aller Kürze noch einmal weiter auszuholen.

Das unvermeidlichste Inventarstück der mittelalterlichen Malerei war stets — der Heiligenschein oder Nimbus. Derselbe kommt zwar auf den frühesten altchristlichen Gemälden noch nicht vor. Bald aber wird er Regel und zwar vornehmlich in Form einer massiven goldenen Scheibe. Da die ältesten Heiligenbilder stets gerade von vorne heraussichanten, so umrahmte der Nimbus ihr Antlitz und scheint so hinter den Köpfen senkrecht zu stehen. Als aber bei dem Aufschwunge der Malerei seit Giotto die Köpfe in Bewegung geriethen und sich von den verschiedensten Seiten zu zeigen begannen, da begann auch die Noth mit dem Nimbus. Am schlimusten lag der Fall, wenn ein Heiliger einmal ganz von rückwärts gesehen gemalt werden nußte; dann scheint es nothwendig, als hinge ihm die Scheibe vor seinen Angen. Bzl. z. B. Giotto's Abendmahl u. derzl. in Sta. Maria dell' Arena zu Padua. Bei Seitenansichten wählte nan den Ausweg: die Scheibe entweder schräg in den Nacken zu setzen, oder man rückte sie ein wenig empor und ließ sie

so hinter dem Haupte emporragen, daß es aussieht wie eine Kopfbedeckung, eine Haube. Diese ziemlich ungeschickte Applikation des Nimbus ist auch bei Masolino noch üblich.

Mit der Aufnahme einer richtigen Perspektive und Naumempsindung in die Malerei ward diese Art des Nimbus unmöglich. Masaccio, der jenen Schritt that, ersand daher eine andere Form desselben, die sich mit dem neuen Stile vertrug, den perspektivischen Nimbus, der in schräger, diagonaler Nichtung über dem Scheitel schwebt und alle Beswegungen des Kopses anstandslos mitmacht. Das ist dann der Nimbus der Malerei des Duattrocento, der, sich allmählich bis auf einen Reif verstüchtigt, um im Cinquecento ganz zu verschwinden. Nur stationär bleibende Meister, wie Fiesole und Benozzo Gozzoli, behalten mit Borliebe den alten, slachen, senkrechten Heiligenschein bei; den perspektivischen Nimbus bringen sie nur ausnahmsweise, vornehmlich bei vom Himmel herabschwebenden Figuren an.

Wenden wir uns nun zu den Fresken in der Brancacci-Kapelle zurück, so werden wir sehen, daß genau nur jene Darstellungen perspektivische Nimben zeigen, welche Vasari dem Masaccio zuschreibt. Schon das wirst ein schweres Gewicht in die Wagschale seines Zeugnisses. Sin Maler, der Körper und Naumverhältnisse so sah wie Masaccio, konnte



mit den alten Nimben der Giottesken nicht mehr auslangen; und doch war es ihm noch nicht gestattet, dieselben einsach sortzulassen und sich bei der idealen Vergeistigung seiner Heiligenköpse zu genügen. Masaccio löste den Widerspruch, indem er auch dem Nimbus den Schein einer Realität gab, die ihm thatsächlich niemals zukam, und er gewann so die Freiheit, den höheren Ansorderungen seiner Kunst Folge zu leisten. Gleich die herrsliche Apostelgruppe vor Kapernaum, das Vorbild sür Nassacl's Tapetencartons, wäre ohne die neue Anordnung der Nimben nicht denkbar; ihre ganze Bedeutung ist zerstört, wenn man den Figuren Masolino's Heiligenscheine ausgesetzt denkt. Zur Veranschaulichung des Gegensates geben wir in einsachen Umrissen die Köpse des Apostels Petrus aus der Predigt von Masolino Nr. 4 und aus der Tause von Masaccio Nr. 5, welche beide so ziemlich im Prosile erscheinen und an der Fensterwand einander gegenüber stehen.

Ich füge nur noch hinzu, daß auch das einzige beglaubigte Gemälde von Masaccio, welches sich sonst noch, wenn auch in traurigem Zustande, erhalten hat, ebenfalls dieselben perspektivischen Heiligenscheine ausweist. Es ist die Dreifaltigkeit mit Maria und Johannes und den Bildnissen der Stister in Santa Maria Novella. Die reiche luftige Renaissancehalle mit dem kassetirten Tonnengewölbe, welche diese Komposition einsast, zeigt deutlich, wie Masaccio Raumverhältnisse und Architektursormen bereits sah. Und doch läßt die Bildung der Figuren, namentlich in den nackten Theilen, darauf schließen, daß dieses Fresko früher entstanden sei, als diesenigen der Brancacci-Rapelle. Störend

wirkt gegenwärtig der Umstand, daß dem Bilde bei seiner Nestaurirung und Uebertragung offenbar eine viel tiefere Stellung angewiesen ward, als diejenige, für welche die Perspektiven berechnet sind.

In grellem Gegensaße zu diesen Arbeiten Masaccio's steht ein Taselgemälde, S. Anna selbdritt, welches ihm auch noch und schon seit Basari zugeschrieben wird. Dasselbe kam aus Sant Ambrogio in die Galerie der Accademia. Auf gothischem Gestühle sitzt die Mutter Anna und vor ihren Anieen Maria mit dem Kinde, ringsum zarte Engel in verkleinertem Maßstabe schwebend, wie sie der alte Stil von Cimadue dis Fiesole anzusordnen pslegt, das Ganze von einem spigen Kleeblattbogen umrahmt, in den breiten Heiligenscheinen gothische Schriften und Füllungen, dazu eine gewandte, keineswegs desfangene Ausstührung — das hat gar nichts mit Masaccio gemein; und ich lasse es dahinsgestellt, welchem ungleich älteren Meister dasselbe angehören möchte.

Schließlich verzeihe mir der Leser, der dis hierher ausgehalten hat, daß ich ihn dis zu so kleinem Detail herangelockt habe. Es war mir eben darum zu thun, ein proktisches Wort für die kunsthistorische Methode zu sprechen. Der Wissenschaft darf ja nichts zu gering sein, was ihren Zwecken dienen kann. Und so wollte ich an dem kleinen Beispiele zeigen, daß unsere Erkenntniß nicht blos Sache des Dasürhaltens, der Empfindung, des subjektiven Beliebens ist und sein darf, daß es vielmehr, wie in anderen verwandten Fächern, auch in dem unseren eine historische Wahrheit — ja unter Umständen sogar ein eraktes Beweisversahren giebt.

Moriz Thaufing.



### Baccio Bandineffi.

Von Albert Jansen. Mit Junftrationen.

III. Niebergang. (1547—1560.) (Shluß.)

Die Ibee war des stolzen königlichen Sinnes des Herzogs Cosimo würdig. Der Beginn ihrer Berwirklichung fiel in eine Zeit, wo die Politik des Hauses Medici neue glänzende Erfolge errang. Hatte der Farnese Papst Paul III. sein Geschlecht erhoben, Parma und Biacenza in bessen Besitz gebracht und schon Mailand, Piemont und Savonen in's Auge gefaßt, so änderten sich die Dinge mit einem Male gar sehr, als der Raiser nach dem siegreichen schmalkalbischen Kriege mit dem Papste wieder zerfiel, als die Ermordung des Sohnes Paul's III., Pierre Luigis, die in Piacenza am 10. September 1547 nicht ohne Einwilligung Karl's V. erfolgte, die ftolzen Hoffnungen der Farnese zerftörte. Den Medici gehörte wieder die volle Gunft des Raifers; Cosimo erhielt die Insel Elba und zunächst über Piombino wenigstens die militärische Gewalt, während Ottavio Farnese, der Schwiegersohn Karl's V., nur durch Mühe und nicht durch diesen, sondern durch einen Beschluß des Kardinalkollegiums unter Julius III. kaum Parma zurückbekam. Um Siena führte Herzog Cosimo einen harten, Jahre langen Rampf: aber am 17. April 1555 mußte sich auch biefe reiche, stolze und freiheitliebende Stadt seinem Scepter unterwerfen. Ueberall im Innern des Staates herrschte vollkommene Ruhe, die bürgerliche Selbständigkeit und bas Berlangen, neben oder gar gegen den Willen des Herrschers auf das öffentliche Leben einzuwirken, magten sich nirgends zu regen. Cosimo beförderte sustematisch ben Luxus und die eitle Vergnügungssucht, wenn dabei nur in Sitte und Religion der äußere Unstand gewahrt wurde. Er beförderte angelegentlich die Aflege der Sprache und Literatur. so lange fie fich von jeder Opposition in Staat und Kirche fern hielt und ihm allein zu Diensten stand. Wie er die Antikensammlung seiner Vorfahren mehrte, zahlreiche Bilder und Stulpturwerke anfertigen ließ, an der Aleinfunft fein Wohlgefallen hatte, den Grund zu der interessanten Sammlung von Selbstbildnissen der Künftler legte: so begünftigte er solche Liebhabereien auch bei seinen Unterthanen, als ob sie in ihnen den einzigen Inhalt ihres Lebens finden follten. Bor allen Dingen mußte er munichen, daß sie ihren Reichthum, der ihm wohl sonst gefährlich werden konnte, zu großen Bauten verschwendeten. Indem er sich auf diese Weise außer den Künstlern und Literaten namentlich die große Maffe ber Handwerker und Arbeiter gewann, verlieh er zugleich dem Gemeinwesen den blendenden Schein des Glanzes und des Glückes. Gleich so vielen anderen Machthabern der Renaissancezeit suchte auch er seinen Ruhm in den Schöpfungen monumentaler Architektur; in der Borliebe für strenge Korrektheit, Regel und Gesetmäßigkeit, für Würde und seierlichen Ernst offenbarte er seinen Charakter. Die dorische Ordnung sagte ihm zu, "weil sie sicherer und sester sei als die anderen", und die Bauart der Austica sicherlich wegen ihres düster imposanten Wesens. Wie in Mantua unter Giulio Romano's Leitung von 1526 dis 1546 ganze Quartiere umgebaut wurden, so hat Cosimo auf Michel Angelo's Nath wenigstens den Gedanken gehegt, "das riesige Motiv der Loggia de' Lanzi um den ganzen Signorenplat herumzusühren," wobei dann alle Straßenzugänge ebensalls überwölbt worden wären. Dagegen kam es wirklich zu einer inneren Umgestaltung des Palazzo Vecchio und zu der großartigen Anlage der Uffizien. Vezeichnend für den Herzog war es, wenn er im Dome zu Pisa die dunte wirre Mannigsaltigkeit der alten Altäre durch lauter Altäre von gleichmäßiger Marmoreinfassung mit neuen Gemälden ersehen ließ, wenn er besahl, daß die neuen Altäre in S. Maria novella in Florenz den Pseilerintervallen entsprächen, und wenn er ebendort den Dom austünchen ließ.

Wer bemerkt nun nicht sogleich, daß dieses bewußte Suchen nach dem Grandiosen und diese rücksichtslose Forderung von Gesetzmäßigkeit und starrer gleichmäßiger Ordnung, wie sie auch sonst dem Tyrannen eigen war, in der Art und Kunst Vandinelli's etwas innerlich durchaus Verwandtes sinden mußte? Man begreist das Wohlgefallen, das der Herzog der Gesammtkomposition des Dom-Altarwerkes schenkte. Ob er auch Gesühl für einen tiesen seelischen Gehalt künstlerischer Gestaltungen besaß? Jedensalls verstand er sich auf technisch vollendete, präcise Aussührung; und es kam darauf an, daß wenigstens in dieser Hinsicht Bandinelli seine Schuldigkeit that.

Die ganze Renaissance war es sich bewußt, und schon Pomponius Gauricus in seinem "Liber de sculptura" sprach es aus, daß der Mensch die Hauptausgabe für die Plastik wäre. Und galt es dann namentlich nackte Formen darzustellen, so konnte der christliche Künstler keinen geeigneteren und bedeutsameren Vorwurf wählen als das erste Menschenpaar; denn in diesem sollte sich Schönheit und Gottähnlichkeit in reiner Ursprünglichkeit offensbaren, sollte aber auch der tragsische Fall der ganzen Menschheit zur Vollziehung kommen. Maler und Vildhauer haben sich oft genug an dieser Aufgabe versucht, allein die Lösung derselben ist wohl nur dem einzigen Michelangelo in den Deckengemälden der Sixtinischen Kapelle gelungen.

Bandinelli freilich vermaß sich, mit seinem Abam und seiner Eva Alles zu übertressen; immer wieder sprach und schried er über sie mit der Geschwätigkeit eines eitlen Baters. Aber zuletzt erwiesen sich alle beide als durchaus ungerathen; Abam war zu eng in den Seiten und hatte auch noch andere Gebresten, während Eva, kaum halbsertig, sür ihre biblische Rolle ganz unsähig erschien. Und so wurde sie denn in eine Geres verwandelt, und mußte sich Abam bequemen, ein Bachus zu werden. Wie der Eva diese Metamorphose bekommen ist, weiß ich nicht zu sagen, da ich mich vergebens nach ihr umgesehen habe. Abam aber nimmt sich als Bachus nicht übel aus. Man kann ihn in einem der kleineren Säle des Balazzo Pitti sehen, wie er nun in der erhobenen linken Hand eine Traube hält und wehmüthig lüstern zu ihr hinausschaut, während seine rechte Hand auf einem Stamme mit Trauben ruht. Die Körpersormen, welche in der Ausschlung die zanze Kunst und Sorgsalt des Meisters zeigen, haben alle die reizende Anmuth der Jugend, aber die ganze Gestalt erweist sich in den Längenverhältnissen als eine verzunglückte Nachahmung des Belvedere'schen Apollo: wir sinden nur eine ausgeschossene, engbiftlige, spillerige Figur, wo uns der Künstler edle, vornehme Hoheit darstellen wollte;

und anstatt des Uebernatürlichen, das überrascht und erhebt, haben wir nur Unnatur, die beleidigt und abstößt. Die Statue trägt die Bezeichnung: Baccius Bandinellus Florentinus eques faciedat. Wenn von demselben Meister auch der Bacchus und die Ceressein sollten, die unten im Garten Boboli vor der großen Grotte stehen, so würde der Beschauer an ihnen die unerquickliche Beobachtung machen können, wie tief ein Bandinelli in Lüderlichseit und Geschmacklosigkeit zu versinken im Stande war.

Unverdrossen machte er seit 1549 seinen zweiten Versuch mit einer Schöpfung des ersten Menschenpaares. Bereits Anfang 1550 rühmte er davon, daß alles gut war; er habe Eva's Hände, ja jeden einzelnen Finger frei in der Lust herausgemeißelt. Würde nun schon dies von aller Welt für das schwierigste Kunststück gehalten, so hätte man jedoch noch mehr darüber zu erstaunen, daß er Eva ganz vom Baume losgelöst habe, daß sie frei dastehe, als ob sie lebe. Nach eigener Versicherung verwandte er wie auf die Hände so auf das Gesicht und die Haare die meiste Zeit, und verhieß, den Marmor wie einen Sdelstein zu poliren, daß es die schönste nackte Figur werden sollte, die er je gemacht hätte.

— Aus diesen Aeußerungen geht schlagend hervor, wie Bandinelli so ganz und gar keine Uhnung von dem geistigen Gehalte seiner Aufgabe hatte, andererseits aber mit überzraschender Deutlichkeit das Ideal eines Vernini voraussah. Voraus geschaffen freilich hat er auch dieses nicht.

Im Jahre 1551 wurden Adam und Eva mit der Inschrift: "Baccius Bandinellus civis florentinus eques sancti Jacobi faciebat 1551" aufgestellt und enthüllt. In Prosa und Verfen, lateinisch und italienisch, ergoß sich wieder der Florentiner Spott. Gine Fran, gefragt, wie sie Statuen fände, antwortete: über Männer kann ich nicht urtheilen, aber Eva hat zwei Tugenden: sie ist weiß und prall. — "Das Paar muß aus der Kirche heraus," hieß es anderswo, "wie seine Originale einst aus dem Paradiese." Aber neben dem Wit ließ sich auch schon der neu erweckte kirchliche Zelotismus gegen die Kunst der Renaissance vernehmen. "In Santa Maria del fiore," lesen wir von einem Zeitgenossen bei Sane, "wurden die unfläthigen und gemeinen Marmorfiguren enthüllt, Abam und Eva. Die ganze Stadt brach in lauten Tadel aus, sogar gegen den Herzog, daß er ein solches Machwerk in einem Dom und in unmittelbare Nähe des Altares und allerheiligsten Sakramentes brächte. Bur selben Zeit wurde in S. Bietro eine Bietà enthüllt, die ein Florentiner für diese Kirche geschickt hatte, und es heißt, daß das Original von dem Erfinder ber Schweinereien, von Michel Angelo Buonarrotti, herrühre, der wohl die Kunst aber nicht die Frömmigkeit bewahrt. Dergleichen lutherische Tollheiten ahmen alle neueren Maler und Bildhauer nach; in den heiligen Kirchen pinseln und meißeln sie nur noch Figuren, welche ben Glauben und die Frömmigkeit schädigen. Aber ich hoffe, daß eines Tages Gott seine Heiligen schicken wird, um Göhenwerk wie dieses zu Boden zu werfen." Seine Hoffnung ging in Erfüllung, wenngleich nicht durch Gottes Beilige ober Engel; im Jahre 1772 wurden Adam und Eva aus dem Dome gebracht, bei welcher Gelegenheit dann das Lied "Padre del cielo, a cui tant' anni allato" durch Giovanni Battifta Faginoli entstanden ift. Die beiden Statuen, lange Zeit im großen Saale des Palazzo Becchio und gegenwärtig im Museo Nazionale befindlich, erscheinen jetzt außerhalb ihres Zusammenhanges vollständig ohne jede symbolische und mysteriöse Weihe. "Sie haben," fagt Bafari, "gute Verhältnisse und viele schöne Theile, und fehlt ihnen auch die Grazie, so verdienen sie doch alles Lob für die Zeichnung und die kunstgerechte Arbeit." nach haben wir es mit korrekten naturalistischen Aktsiguren zu thun, und eben darauf läuft auch die Lobrednerei Borghini's hinaus, von dem wir übrigens erfahren, daß damals Abam als zu klein im Verhältniß zu Eva getadelt und daher der witzige Nath gegeben wurde, ihm durch gehörige Holzschuhe in die Höhe zu verhelfen.

An der Gruppe des todten Chriftus arbeitete Bandinelli feit 1550. So oft er damit in's Stocken gerieth, follte jedesmal der Propositiore Averardo Zati daran Schuld fein, ber ihm beständig Schwierigkeiten mache, der ihm das Geld vorenthalte, ber gleichsam von Natur der Keind seiner Werke wäre und in einem fort mit ihm Sader suche. "Er hat mid) dem Rossino zur Beute gegeben," klagte er einmal bei Guidi, "der der Hochmuth selber und zugleich so ichamlos ift, daß er mit seiner Frau handel treibt und sie bei aller Urmuth wie eine ichone Rymphe herausputt." Dem Bergog schmeichelte er damit, daß er das Angesicht desselben dem Engel gab, in dessen Schooße das Haupt des Erlösers ruht. Aber bafür brängt er bei ihm auch unaufhörlich nach neuen Gehilfen; die Arbeit musse vorwärts gebracht werden, denn Niemand wisse, wie lange er lebe, und dieser Chor könnte nur von einem gemacht werden, der sich vollkommen darauf verstände. "Einen folden Mann aber sehe ich nirgends entstehen." Gleichwohl wollte auch ihm selber der Christus nicht gelingen; er mußte ihn ein zweites Mal in etwas veränderter Stellung beginnen, während der erfte wenigstens bis zu Richa's Zeiten im hofe der Opera del Duomo verblieb. Das neue Werk hatte dann das Glück für "ganz verständig" befunden, für eine der besten Arbeit des Meisters erklärt zu werden. Weil sich aber die Gruppe für den bestimmten Naum als zu groß erwies und die heilige Handlung am Altare behinderte, so ging das Schmähen darüber bei Volk und Pfaffen los. Im Jahre 1843 ift sie aus dem Dome nach Santa Croce in die Kapelle der Baroncelli gebracht worden. Lang ausgestreckt auf einem Gewande, liegt nacht, nur die Lenden mit einem Schurz bekleidet, der Heiland vor uns. Mit seinem Haupte ruht er an der Hüfte des knieenden flügellosen Engels, der sein Haupt betrübt nach rechts abwendet, während er mit seiner rechten Sand die des Erlösers hält. Bor ihm am Boden liegen die Märthrerwerfzeuge, Rägel und Stride, Bange und Sammer. Die Wunden bes Erlöfers an Sanden und Rugen sind kaum angedeutet, aber die Bruftwunde klafft und fließt. Von tiefer Empfindung fühlen wir nichts; und die ganze Erscheinung wirkt nicht als das Musterium des bedeutungsvollsten Todes, sondern nur als ein akademischer Versuch, auch einmal an dem Leichnam bes Gottmenschen das vermeintliche antike Ideal zu offenbaren.

Der thronende Gott Bater follte an dem heidnischen Jupiter sein Borbild nehmen. Halbnackend war er schon ziemlich weit gediehen, als er dem Herzog vor Augen kam und so sehr dessen Mißfallen erregte, daß er sofort beseitigt werden mußte. Ein zweiter Gott Bater, der dann entstand, erhielt eine angemessene Bekleidung, und wurde von Binscenzio dei Rossi ausgeführt, dem alten Freunde Bandinelli's. An dem ganzen großen Dinge, so hieß es alsbald, ist außerordentlich viel Marmor, aber auch ganz und gar keine Kunst. Seit langer Zeit befindet sich das Werk im vorderen Klosterhose von Santa Croce. Trot aller äußeren Größe ist es ohne Erhabenheit, armselig und geistessöde; der Ausdruck des Gesichtes soll Huld und höchste Liebe bedeuten, aber diese Art lächelnder Züge könnte doch wohl nur Beschränktheit des Verstandes charakterisiren. Mit Recht lobt man die Hand mit dem Buche an dem Werke, aber es ist unrichtig, sie ein Plagiat Michel Angelo's zu nennen.

Gar nicht zur Ausführung gelangten die 28 Historien, die in bunten Marmor intarfirt werden sollten; die langen rechteckigen rothen Platten wurden einsach politz und in

die Chorschranken eingesetzt. Dagegen erhielten alle die weißen Marmorpfeiler, durch welche diese Tafeln von einander getrennt werden, den köstlichen Schnuck der Reliefgestalten, der ihnen zugedacht war. Mit seinem tüchtigen Schüler Giovanni bell' Opera meifielte Bandinelli die 88 Ginzelfiguren; an dreien derselben begegnen wir der Bezeich= nung BBF 1555 und an einer BB 1555. Wenn irgendwo, so hat Bandinelli hier gezeigt, was er sein "Zeichentalent" nannte. Gut in den Raum komponirt, würdig in der Haltung, technisch vorzüglich ausgeführt, sind alle diese Gestalten Schöpfungen, bei benen der Beschauer mit reiner Befriedigung verweilt. Für das, was ein Relief seinem Wefen nach sein soll, müssen sie geradezu als mustergiltig angesprochen werden. Und wunderbar ift die Wille der Erfindungen, die Mannigfaltigkeit der Motive und Situationen; jede Figur ift anders als die andere. Während 6 Jünglinge ganz nackend sind und die Schönheit des Körpers in ebenso viel verschiedenen Stellungen und Bewegungen wahrnehmen laffen, erscheinen 82 Gestalten in Gewändern, die alle Abstufungen von der schlichteften Sinfachheit bis zum erdenklichsten Neichthum darbieten, die in der technischen Ausführung von der ruhigften glatten Rläche bis zu ber wirksamften Schattengebung geben, und die doch immerfort gefällig für das Auge und bedeutsam charakterisirt sind. diesen Patriarchen und Propheten und heiligen Männern leben alle Formen des Daseins, die Würde des Alters, die Kraft des Mannes und die Annuth der Jugend; in ihnen äußert sich der ganze Wechsel menschlicher Stimmungen von froher Seiterkeit bis zu dusterem Schmerz, von stiller Gelassenheit bis zur stürmischen Leidenschaft, von brütendem Nachsinnen bis zur verzückten Begeisterung. Immerfort aber trägt jede dieser so gablreichen und mannigfaltigen Schöpfungen das volle Gepräge einer höheren idealen Welt. Bandinelli verdient dafür unsere unbedingte Bewunderung. Nur daß wir dabei nicht vergeffen, wie viel er einer Zeit verdankte, die nicht allein die Natur und die Antike mit Eifer ftudirte, sondern auch bereits die Propheten und Sibyllen eines Michel Angelo befaß.

Mit schmerzlichem Bedauern bemerkt man, daß selbst Bandinelli's Meisterarbeit dem Mißgeschick nicht entging; es wurde für gut besunden, die Chorschranken durch Wegnahme von Stücken enger zu machen, und so kamen von den 88 Pfeilerfiguren 24 in die Opera del Duomo (vergl. die Holzschnitte S. 97 und 101) und blieben nur 64 im Dome.

Was aus dem Feigenbaum wurde, der unter dem großen Bogen nach dem Chore zu zwischen Adam und Eva stehen sollte, ist mir unbekannt. Ansangs war beschlossen, ihn aus Bronze zu machen; dann aber ist auch er in Marmor begonnen worden. Zur Vollendung kam er nie, und die 2 Engelpaare sür Christus und Gott Vater blieben ebenfalls so gut wie ganz im Marmor stecken.

Denn wie immer, anstatt mit ganzer Seele bei seiner Sache zu sein, schweisten viels mehr Baccio's gierige Blicke nach allen Seiten aus und haschten seine Hände nach neuen Bestellungen. Am 28. Januar 1551 schrieb er an Guidi von einem 5 Ellen hohen Mars, den er zu machen gedenke; am 15. März desselben Jahres redete er in einem Briese von einem Brunnen, den er vorhätte, der ihm besonders am Herzen läge; er habe darüber schon fleißig mit den Meistern berathschlagt, welche die großartige und kostbare Fontaine in Messina gearbeitet hätten. "Ich verspreche dem Herzog, daß ihm meine Arbeit gefallen soll, daß ich nicht allein alle Fontainen auf der Erde übertressen will, sondern auch alle, die einst Griechen und Kömer gehabt haben." Und schon rückte er mit ganz neuen Künsten heraus. Der Freude an Parks und Gartenanlagen, wie sie seit Beginn der Kenaissance auffamen, gab sich auch der Herzog hin, welcher den Giardino di

Boboli damals eben durch Tribolo anlegen ließ und später den Park bei seiner Villa Pratolino schuf. Als Kenner solcher Dinge nun suchte sich Bandinelli bei Guidi in helles Licht zu sehen und kramte alle seine Weisheit aus. Er sprach von den grünen Rasenslächen und von den Wasserkünsten, und vor Allem offenbarte er auch das Geheimniß aller Gartenkunst, daß die Anpflanzungen stets von der Architektur bestimmt und dieser untersgeordnet sein müßten. Man erstannt über das Selbstgefühl, mit dem er da Dinge vorträgt, die seiner Zeit Jedermann wußte, und nachdem Leon Battista Alberti schon längst in seiner Schrift "de re aedisicatoria" auch für die Anlage der einzelne Gartentheile archistektonische Formen gefordert hatte. — Aber selbst alle Künste zusammen reichten noch nicht aus, um Bandinelli's Verlangen zu stillen. Auch als Staatsbeamter wollte er wirken, wie er denn schon früher einmal im Rathe der Acht gewesen war.

Im Magistrate zu sitzen, schrieb er an Guibi, ware er doch ebenso würdig wie ein Bernardone und ein Francesco da San Gallo. Ein anderes Mal erinnerte Bandinelli baran, daß von Lorenzo il Magnifico der Bater Michel Angelo's zu einem vornehmen Beamten gemacht worden war, und der sei doch ein Mann gewesen, hereingekommen vom Lande, ohne jegliche Tüchtigkeit und Bilbung. Bei einer britten Gelegenheit endlich ichilbert fich Bandinelli felbst als Politiker vor Guidi's Augen. "Dem Rathe der Zweihunbert anzuhören, oder wohin mich sonst ber Herzog zu erheben geruht, dazu fühle ich mich entschieden würdig, sowohl als Cavaliere di San Giacomo als wegen meiner Eigenschaften. Ich werde vor allen Dingen die Wahrheit offenbaren, die dem Fürsten oft verborgen wird, und zwar von den Einen aus Haß, von den Anderen aus Liebe und von den Meisten aus Schmeichelsucht. Und da solche Fehler durchaus fern von mir liegen, der ich Ihre Excellenzen über Alles liebe: so celebrire ich beständig wachsam in jenen heiligen Tempeln, bie ber Furcht und Angst um ihr Beil geweiht find. Dies befähigt mich, die Dinge noch vor ihrer vollen Entwickelung zu beseitigen; und wenn der Philosoph sagt, daß das Erahnen auf einer melancholischen Natur beruht, so bin ich gerade von Natur dazu disponirt. Guere Herrlichkeit haben bas aus allen meinen Raisonnements ersehen, ebenso wie Meffer Lelio Torelli. Wo ich die Wahrheit nicht meinem Fürsten selber sagen konnte, da habe ich sie wenigstens seinem Minister zur Mittheilung anvertraut. . . . . Als ich im Rathe ber Acht faß, ber über Kriminalfälle urtheilt, so wußte ich einmal ber Klugheit des Bargello mit einem Ausspruche Clemens VII. zu Silfe zu kommen. heimnisse aller Bürger wissen will, lehrte dieser heilige Vater, der muß bei ihren Dienern und Dienerinnen herumhorchen. . . . Ein Fürst muß Alles wissen, was in den Geiftern und herzen der Menschen vorgeht. Daher pflege ich zu sagen: bas Volk will berartig regiert sein, daß es sich durchaus auf seinen Fürsten verläßt, aber der Fürst darf sich nie auf das Bolk verlassen."

Das fehlte blos noch, daß Bandinelli sich auch als Macchiavelli aufthat. Aber er meinte wohl, eine verbesserte Auflage des "Principe" zu liesern, wenn er sich einfach selber als Spion und Denunciant auf das Bärmste empfahl.

Herzog Cosimo hatte kein Gehör mehr für die Wünsche des verächtlichen Mannes; er forderte von ihm weiter nichts, als Vollendung der bestellten und begonnenen Arbeiten. Wenn dann Bandinelli 1554 wieder einmal mit Auhmredigkeit Alles aufzählt, was er für seinen Herrn geschaffen habe, so muß er freilich dabei zugestehen, daß weder die Statue Giovanni's delle Bande nere, also des Vaters des Herzogs, noch die Statuen der Medici für den Palazzo Becchio, noch endlich die Arbeiten für den Dom fertig wären. Vasari,

der eben nach Florenz zurückgekehrt war, wurde der Günftling des Herzogs, und gewiß trug er am meisten dazu bei, daß der Herzog dann auch Michel Angelo sich zuwandte, ihn wiederholt aufforderte, nach Florenz zu kommen und ihn im November 1560 in Rom besuchte; daß er in allen Sachen der Kunst ihn als höchsten Rathgeber anerkannte, daß er ihn neben sich selbst zum zweiten Vorstand der Accademia del disegno in Florenz wählen ließ und zuletzt, da es ihm mit dem Lebenden nicht gelungen war, wenigstens den Todten für die Stadt Florenz zu gewinnen suchte.

Bandinelli dagegen war schon im Jahre 1554, wenn nicht geradezu beseitigt, doch ganz in den Hintergrund zurudgedrängt. Ohne daß man auch nur Rücksprache mit ihm genommen hätte, wurde der innere Aus- und Umban des Palazzo Becchio an Bafari übertragen. Der Gunft seines Fürsten verluftig, war Bandinelli ein elender Mann. In jedem Gesichte las er Hohn und Schadenfreude; den Saß seiner Keinde hielt jett nichts mehr zurück, und für selbstfüchtige Menschen gab es keinen Grund mehr, ihm zu schmeicheln. Wie erschien da die Welt um ihn herum so verdüstert! Allgemeine öffentliche Kalamis täten kamen noch hinzu. Während ber Krieg gegen Siena noch unentschieden war, brach über Florenz wie über andere italienische Städte eine große Hungersnoth herein. An 18,000 Bettler wurden in den Straßen gezählt; viele von ihnen starben in den Löchern ber Gewölbe oder auf freien Plägen; Aleckfieber und andere Krankheiten brachen aus, benen in der Stadt und deren Gebiet 70,000 Menschen erlagen. Erdbeben erschütterten ben Grund und Boden, und die erregten Gemüther vernahmen in der Luft Stimmen und Waffengeräusch und erblickten Feuer am Himmel. Und in so schlimmen Zeiten mußte sich nun Bandinelli ganz vereinsamt fühlen. Wahre Freunde hatte er nie gekannt; treu ergebene Schüler hatte er sich nie gewonnen, und wie vordem jener Neffe Lionardo's, so war ihm auch neuerdings wieder ein junger Spanier davongegangen, der durch die Herzogin selbst in seine Lehre gebracht war. Da erhielt er die Runde vom Tode seines Sohnes Clemens in Rom, den ihm eine Konkubine geboren hatte. Er ftarb, wie Bafari fagt, in Folge seiner Studien und seiner Unordnungen. Gin begabter Menich, den der Bergog selbst zu seiner Reise nach Rom mit Gelb unterstütte, hatte er dem Later immer tüchtige Hilfe geleistet und gleichwohl unter ihm nicht am wenigsten zu leiden gehabt. Zum Andenken an ihn stellte jett Bandinelli die Biiste Cosimo's, die Clemens verfertigt hatte, über das Hauptportal seines Hauses in der Bia de' Ginori. Draußen im öffent= lichen Leben gemieden, bei Hofe in Ungnade und in seiner Kamilie von so herbem Berluft getroffen, fand der alte Meister seinen einzigen Trost bei seiner Frau Jacopa Doni; zu ihr war sein Verhältniß stets gut und innig; wiederholt hat er ihr Bildniß mit dem Meisel oder Pinsel ausgeführt und insbesondere auch auf jener schönen Handzeichnung, die sich im Louvre befindet. Baccio besaß von Jacopa mehrere Töchter und Söhne, von denen Michele ebenfalls Bildhauer wurde. An irdischen Gütern fehlte es ihm nicht; außer dem Wohnhause in Florenz und einer von seinem Later ererbten Villa besaß er auch das reizende Spinello in Fiesole und das freundliche Cantone am Affricobache oberhalb der Abbazia S. Salvi. Allein dem Manne, der seine Gier nach immer weiterem Erwerb nicht mehr befriedigen konnte, der in seinem Chrgeize tödtlich verwundet worden war, vermochte nichts mehr Frieden und Ruhe zu gewähren; innerhalb und außerhalb bes Hauses war er sich und anderen unerträglich, und kein Mensch hatte Lust mit ihm zu sprechen. Zäh und verschlagen, richtete er sich dennoch wieder auf.

Wer heute von der Piazza San Domenico am Abhange der Höhen von Fiefole den

geraden, schmalen und fteilen Pfad zur Stadt empor fteigt, ftogt nach wenigen Schritten bei bem ersten Quergäßchen zur rechten Sand auf die Billa Mantellini und beren weite Gartenterraffen. In gurudgezogener Stille und fast unbelauschter Ginsamkeit gelegen, gewährt sie doch einen unbeschränkten freien Blick über das ganze wunderbar schöne und reich gesegnete Arno-Thal, über die zahllosen Villen und Ortschaften und dann gerade vor sich hinab auf das einzige Florenz. Gben diefe Stelle nun ift es, die einst Bandinelli's Sigenthum war, und ein schöner Brunnen unmittelbar neben dem Singange erinnert uns noch jett an ihn. Zwischen zwei Säulen speit ein Löwenkopf von weißem Marmor Wasser in eine große ovale Schale, die auf zwei ganz nach antiken Vorbildern gearbeiteten Trägern ruht. Es sind Löwenbeine oben mit einem Löwenkopf. Auch das Wappen des Künstlers sehlt nicht; ein Dolch in Kreuzesform mit je einer Lilie in den ersten drei Winkeln und der Palla oder Rugel der Medici in dem vierten. Das ganze Werk ist vor furzer Zeit restaurirt worden; wahrscheinlich gab es einst zwei Wasserspeier am Brunnen. Der zweite befindet sich jest in der Gartenmauer und darüber auch die alte Inschrift: "Baccius Bandinell. D. Jacobi aequ. has iuges aquas educendas suis sumptibus ad publ. et privat. utilitatem curavit MDLVI. Cosmo Med. Floren. Duce foeliciter regnante." Wollte sich der Bildhauer durch Anlage seiner Wasserleitung in Fiesole beliebt und populär machen? Nöthig hatte er es dann gewiß. Aber sein lettes Riel blieb immer die Hofgunft.

Die Herzogin Leonora hatte einst zu Benvenuto Cellini geäußert, der Gerzog würde zulegt wohl einsehen, daß sein Bandinelli nichts tauge. Gben als dieser Wunsch in Erfüllung gegangen war, unternahm es Bandinelli die einflufreiche Frau für sich zu gewinnen. Bon allen seinen Leistungen, das konnte ihm schwerlich entgehen, wurden eigentlich einzig und allein seichnungen mit unbedingtem Beifall aufgenommen. Der große Erfolg und die allgemeine Anregung von Michel Angelo's jüngstem Gericht, das am 25. December 1541 enthüllt wurde, hatten dann auch wieder auf Bandinelli gewirkt; die Zeichnung, die er darnach anfertigte, befindet fich gegenwärtig in Weimar. In der Zeit des Unglückes, von dem eben die Rede war, entwarf er vier Kartons: Schöpfung des ersten Menschenpaares, Vertreibung aus dem Paradiese, Noah und Moses, die Gesetztaseln empfangend. Da er sich selbst weder an Fresco noch an Delmalerei herantraute, so ließ er seine Arbeiten von Andrea del Minga in Farben ausführen. Mit ihnen begab er sich darauf zur Herzogin Leonora und legte sie ihr in Demuth zu Füßen. ersten Bilder find noch heute in der Sammlung des Balazzo Bitti zu sehen, während die beiden anderen verschollen sind. Wohlwollend und freundlich wurde der Meister aufgenommen; aber schwerlich war es Mitleid allein, das die Seele der Fürstin erfüllte. Benvenuto Cellini, ber durch fleine antikisirende Goldsachen lange Zeit hindurch ihre Guuft für sich lebendig erhalten hatte, war eben damals in Ungnade gefallen; er hatte gewagt, den Ankauf einer Perlenschnur zu verhindern, nach welcher die herrische Frau ein großes Berlangen besaß; und was noch schlimmer war: er hatte die Herzogin einmal auf dem Nachtstuhle gesehen. Nach der Weise ihres Geschlechtes ließ sie nun "dem Goldschmiede" ihren Haß dadurch fühlen, daß sie seinen verhaßtesten Nebenbuhler recht auf fallend auszeichnete und mit Aufträgen beehrte. Im Garten des Palazzo Bitti entstand burch Bandinelli eine Grotte mit einem Brunnen darin und außerdem am Rande eines Fischteiches ein Mann, der ein Faß auslaufen läßt.

So ging noch ein Mal die Sonne der Medici beglückend über dem Künftler auf.

Mit dem Meißel sowohl als mit dem Pinsel verewigte er damals sein eigenes Angesicht. Im Antrittsraume der Opera del Duomo hängt heute eine ungemein schöne Reliestasel mit der Unterschrift: Bacius Bandinellus civis Florentinus A. MDLVI. Das große Mesdaillon in der Mitte zeigt im Prosil den Kopf mit dem kurzen Haupthaar und dem lang heradwallenden Vollbarte, und der Beschauer gewinnt davon den Eindruck einer würdes vollen und bedeutenden Persönlichseit. (Vergl. den Holzschnitt auf S. 65.) Bandinclli malte sich auch für die Sammlung der Künstlerbildnisse, die sich in den Ufsizien besindet. Das einst rothe Haupthaar und der Bart sind weiß geworden; die Bekleidung mit dem schwarzen Rock und schwarzen Barett hat etwas auspruchsvoll Vornehmes.

Und wie fühlte er sich wieder am Hofe in seiner eigentlichen Lebensluft! Die erneute Guade des Herrscherpaares bewirkte sofort auch eine Umstimmung aller Anderen für ihn. Die Höflinge sprachen natürlich nichts als Liebes und Gutes von Bandinelli, so gleich Bernardone, der den Ankauf jener Perlenschnur für die Herzogin durchgesett hatte, so Jacopo Guidi "mit seinem schiefen Maule und stolzen Tone", wie ihn Cellini schildert. Cellini aber, auf den "Goldschmied", zielten Alle mit ihren giftigen Pfeilen. "Wiffet, Excelleng," so äußerte sich Bernardone zum Herzog, "wisset, daß große Figuren auszuführen, boch eine ganz andere Kunft ift, als kleine Sachen zu machen. Ich will nicht fagen, daß Benvenuto am Perfeus die kleinen Figurden nicht gut gearbeitet habe, aber Ihr werdet feben, die große gelingt ihm nicht." Als der Meifter für feinen Perfeus 10,000 Scudi forderte, ließ ihn der Fürft fehr hart an: "Du bift zu fehr auf Deinen Vortheil bedacht. Ich will die Statue schätzen laffen." — ,,,, Gegenwärtig"", verfetzte Benvenuto, "ift Niemand in Florenz, der ein Gleiches machen kann.""- "Ja, es ift gegenwärtig in Florenz ein Mann", bedeutete ihn der Herzog, "der ein solches Werf machen könnte, und deswegen wird er es auch zu beurtheilen wissen." — Und nun ertheilte er durch den Erzbischof Bartolini von Pisa und Pandolfo della Stufa an Bandinelli die Weisung, das Werk wohl zu betrachten und zu schäten. Allein Bandinelli wollte von dieser Chre nichts wissen, bis er endlich, durch jene beiden Herren bestimmt, seine Erklärung abgab, wornach die reiche und schön gerathene Gruppe wohl 16,000 Goldgulbeu und mehr werth wäre. "Ungeachtet seiner bosen Natur", renommirt Benvenuto, "war er doch genöthigt, Gutes davon zu reden, er, der sein ganzes Leben lang von Niemandem Gutes gesprochen hat." Aber die Aufstellung des Perseus suchte Bandinelli dadurch zu verhindern, daß er arglistig von der öffentlichen Meinung alles Schlechte sagte, daß er heuchlerisch behauptete, sie würde ungerecht gegen das Werk sein. So schlimm es auch um Benvenuto ftand, er war nicht der Mann, der sich so leicht aus dem Sattel heben ließ; im Jahre 1558 wurden ihm sogar die Bronzereliefs für Bandinelli's Domaltar übertragen. Wüthend darüber schrieb dieser am 25. April 1558 an seinen Gönner Jacopo Buidi: "Dieser Mensch ist befähigt, solche Werke zu puten, aber nicht, sie zu machen. Denn selbst seine kleinen Figuren sind voller Fehler, da er nicht zu zeichnen versteht, und gerade für jene Reliefs bedarf es eines ganz vollendeten Zeichners, wenn nicht auf das Allerhäßlichste die Kirche und unsere Zeit vor die Augen der Nachwelt kommen soll.... Mir gab Gott dieses Talent zu Ehren des Herzogs, des Baterlandes, des Jahrhunderts." Die Ausführung der Reliefs unterblieb in der That. Benvenuto freilich behauptet, er habe den Auftrag zuruckgewiesen, weil er Baccio's Zeug durch seine Bemühungen nicht hätte werthvoll machen wollen. "Die Zeichnung", so läßt er sich über das Altarwerk aus, "ist gar nicht von Baccio, benn er verstand nichts von Architektur, sondern von dem Holzarbeiter Giuliano di Baccio d'Agnolo, der die Kuppel verdarb und auch in dieser Arbeit nichts Kunstvolles leistete."

Daß Bandinelli ohne alles Verständniß für Architektur war, sprach sogar Lasari aus. Er selber hegte allerdings eine gang andere Meinung von sich, und ließ sich darüber mit seiner gewohnten Beredtsamkeit in einem Briefe an die Herzogin am 30. Mai 1558 vernehmen: "Ich besah die neuen Arbeiten im Balazzo Bitti (die eben Ammanati begonnen hatte). Auf der Baukunst beruht das Wohlbehagen, die Gesundheit, das Leben der Menschen. Das Bauwerk ift nichts anderes als eine vollendet schöne Proportion des menschlichen Körpers: (ein Sat, den ich zuerst bei Antonio Averlino, genannt Filarete, gefunden habe). Der Baumeister hat mit Künstlern verschiedener Art zu thun; aber will er gefürchtet und geehrt fein, fo muß er ein Beispiel edler Sitten geben und insbesondere mit größter Sorgfalt wachsam sein. Ein solcher Charafter erspart Zeit und Gelb. Und Ihre Ercellenz weiß, daß dies meine Natur ist, der ich alle Meister anstrenge... Die Bedeutung eines fleißi= gen und guten Zeichners ift so groß, daß ich mehr Frucht bringen werde als jeder andere... Berwendet man mich nun als Architekten für den neuen Palast in Pisa, so werde ich als treuer Diener zeigen, ob ich mich auf die Baukunst verstehe, und ob ich weiß, wie die Wohnung eines großen Fürsten sein muß, und was zur Ehre, zum Nugen und zum Bergnügen gehört. Oft habe ich mit Ihrer Excellenz darüber gesprochen und erfahren, wie sehr Sie Sich an nüglichen Dingen ergößen."

Wie viel von dem Palaste der Medici, dem heutigen Palazzo Pierracchi in Pisa, unter dem Einstusse Bandinelli's entstand, weiß ich nicht anzugeden. Gelegentlich erfahren wir noch, daß der Künstler bei Wasserbauten am Pescia-Fluß die Leitung hatte und dort jene "sorgfältige Wachsamkeit" bewies. Wie Lorenzo Pegni nämlich den 22. December 1558 an Concini schrieb, quälte er nur die Leute, während er sich wieder mit ehrgeiziger Unruhe und Intrigue bei jeder Gelegenheit an den Serzog drängte.

Auch Sfulpturen wollte er wieder machen; er hielt die Umstände für günstig genug, um seine Projekte zu einem Brunnen vorzubringen, die er bereits 1551 entworsen hatte. An dem Modell zu einem gigantischen Neptun sand die Herzogin, der esk kluger Weise zuerst vorgestellt wurde, solches Wohlgesallen, daß sie ihren Gemahl beredete, den Besehl zur Ansführung zu ertheilen. Bandinelli ging nach Carrara, suchte einen geeigneten Marmor aus und bezahlte 50 Scudi darauf. Da aber der Block nicht abgeholt wurde, so reiste sein Besüger nach Florenz und forderte drängend und drohend sein Geld, die es der Herzog durch Basari ihm aushändigen ließ. Bei dieser Gelegenheit gelangte die Kunde von dem ganzen Vorhaben zum ersten Male unter die Vildhauerzunst, und sie forderte nun, daß vor der Aussührung Ammanati und Cellini mit Bandinelli in eine Konkurenz treten sollten. Allein auch jetzt trat die Herzogin wieder für ihren Schützling ein, und nur das Schicksal selbst vereitelte ihre guten Absüchten.

Bon seinem Tode hatte Baccio oft gesprochen und geschrieben, um die Welt an den Berlust zu mahnen, den sie dann erleiden würde. In demselben Concini, aus dem sich Baccio eine eigene Jugend für Basari's Schilderung seines Lebens heraus las, fand er auch die Notiz, daß Michel Angelo mit dem Gedanken umgehe, sich eine würdige Grabstätte zu bereiten; er wollte einer Kirche als Aufsat auf einen Altar eine Pietà schenken und sich dassür dann an dem Fuße desselben Altares einen Ruheplatz ausditten. Für den gleichen Zweck arbeitete Bandinelli seit 1554 "einen todten Christus mit Nikodennus." Durch den Einsluß der Herzogin ließen sich die Pazzi bestimmen, in der



ST. LAURENTIUS

Zeichnung von Bandinelli, Stich von Narcanton.



Kirche bell' Annunziata die Kapelle des Bindo di Capo de' Bazzi, die 1388 errichtet war, an den Bildhauer abzutreten. Bergebens führte selbst Lelio Torelli im Februar 1559 Beschwerde beim Herzog, es würde das Grab eines im Rampf gefallenen Kriegers durch die beabsichtigten Bauten rücksichtslos beseitigt; am 2. Mai 1559 wurde der erforderliche Vertrag mit den Mönchen der Annunziata abgeschlossen und der Bau begonnen. Hinten über bem Altar stellte ber Meifter seinen Chriftus mit Nikodemus auf; ber lettere war noch 1554 von seinem Sohne Clemens angefangen worden, ber bem Ropfe die Züge des Vaters gab. Wie dort in Santa Croce Christi Haupt im Schoofe eines Engels ruht, so hier an Nikodemus. Auf bem Steine, ber biese Gruppe trägt, steht Divinae Piet. B. Bandinell. H. sibi sepul. fabref. An den vier Eden der Basis sind Todtenichabel, an ben zwei Langfeiten Festons mit ben Kopfbilbern Bandinelli's und seiner Frau ober mit dem Familienwappen, an den zwei Kleinseiten ein Falke mit einem Ringe in der Klaue auf einem Zweige sigend. Unter dieser Basis steht dann der Sarkophag, der an jeder Kleinseite das Familienwappen zwischen zwei Greifen zeigt und an der vorderen Langseite die große Inschrist trägt: J. O. M. Bacius Bandinel. Divi Jacobi eques sub hac salvatoris imagine a se expressa cum Jacoba Donia uxore quiescit a. MDLIX. In die Gruft unter dem Fußboden in der Kapelle führte er den Leichnam seines Baters über. Sei es nun, bemerkt Bafari, daß ihn dies zu sehr aufregte, oder fei es, daß ihm bie letten Arbeiten und Anftrengungen zu groß waren: ber Mann, ber immerfort bis auf ben letten Zag so gesund, stark und rüstig war, erkrankte am letten Kanuar 1560 und verschied acht Tage darauf am 7. Februar.

"Bandinelli starb", schreibt Benvenuto, "und man glaubte, daß außer seiner unordentslichen Lebensart der Berdruß, den Marmor (für den Neptun) verloren zu haben, wohl die Ursache seines Todes gewesen sei." Benvenuto wird hier selbst in dem Berichte über die letzte Stunde seines Gegners von blinder Leidenschaft beherrscht, denn nach seiner eigenen Darstellung wurde Bandinelli durchaus nicht um den Marmor gebracht; redet er aber gar von "unordentlicher Lebensart", so hat er uns doch sonst niemals irgend einen Beweis dafür gegeben und steht überdies mit seiner Behauptung im Gegensatz und allen anderen Berichten.

Die Spottsucht folgte Baccio freilich bis in's Grab, und Alfonzo de' Pazzi bichtete ihm das Epitaphium:

"Il mazzuol, che è qui intorno e lo scapello Mostran, che qui sepolto è il Bandinello, Di cui la fama assai si pregia e stima Felice lui se fosse morto prima."

Basari war überzeugt, daß die Vorzüge des Meisters nach seinem Tode erst Anerstennung sinden würden, und ersuhr selbst die Bestätigung seines Urtheils. Sagte doch sogar Benvenuto, als er hörte, daß Ammanati den Marmor für den Neptun erhalten sollte: "Unglücklicher Marmor! Wahrlich, in den Händen Bandinelli's wärest du übel gessahren, aber in den Händen Ammanati's wird es dir noch übser ergehen!" Dieses Schicksal wurde dem Block erspart, der dem Siovanni da Bosogna anvertraut wurde. Und doch bewies nach Vasari auch dessen Arbeit nur, wie weit in Hinsicht auf Zeichnung, Sinsicht und tüchtiges Können alle überlebenden Bilbhauer hinter Bandinelli zurückblieben, wie wenig sie dassenige Schöne und Sute erreichten, das ihm eigenthümlich war. "Banzbinelli," rühmt sein Biograph, "besaß ein glübendes Verlangen nach Ehre und nach Aussehinelli," rühmt sein Biograph, "besaß ein glübendes Verlangen nach Ehre und nach Aussehinelli,"

zeichnung in der Kunst, sowie nach tüchtigen Leistungen in ihr. Allein es war dies doch viel mehr ein höchster Grad des glühenden Wollens als der Befähigung und Geschicklichsteit, die er von der Natur in seinen ersten Lebensjahren empfangen hatte. Er scheute keine Anstrengung; er ließ keine Zeit ungenut; er war immer darauf erpicht, sei es arbeiten zu lernen, sei es zu arbeiten; er war immer thätig und niemals müßig, indem er meinte, durch beständigen Fleiß Alles zu übertreffen, was jemals ein Anderer in der Kunst hervorgebracht hatte." — "Als Zeichner ein ganz ungewöhnliches Talent, wird er von uns unter die größten Meister gezählt, und wir haben immer Nespest vor ihm gehabt. Er verdient ein ehrenvolles Lob und ewigen Nuhm. — Schon im Leben hätte er Anerstennung gefunden, wenn ihm nicht von Natur die Gabe versagt gewesen wäre, angenehm und höslich zu sein. Allein er benahm sich ohne Grazie und war bäuerisch in seinen Worten. Er redete schlecht von Anderen, und selbst als öffentlicher Beamter ließ er rücksichtslos gegen die Bürger Noheiten aus und bekam sie wieder zurück. Er lebte in ewigem Hoder und Prozessieren, und es schien, als ob er darüber triumphire."

Wenn sich Cellini in seiner blinden Leidenschaft in Unwahrheit und Ungerechtigkeit verrennt, so ist Vasari in seinem Bestreben nach ruhiger Objektivität widerlich affektirt; und indem er bei der Beurtheilung Bandinelli's als Menschen nur für Formen und Aeußerlichsteiten einen Blick besitzt, wird ums seine eigene sittliche Bildung bedenklich. Was den Künstler Bandinelli betrifft, so stellt er dessen und Fleiß viel zu hoch, und indem er beides nur ganz allgemein und nicht in seiner Sigenart zu fassen vermag, weiß er nicht, was diesen Gaben im tiessten Grunde gebricht, was diesem Fleiße seinen sittlichen Werth nimmt und ihn allzu oft in sein Gegentheil, in lüderliche Hast verkehrt.

Keine Charakteristik, sondern nur hohle prunkende Worte geben die Verse des Anton Maria Bardi di Verno:

> Ornò di sacre insegne il Quinto Carlo Costui, che morto hor vive in mille carmi Ch' osò dar moto e spirto à bronzi e à marmi Con l' ingegno, e con l' opra, e potè farlo.

Glänzend und ehrenvoll ift Bandinelli bestattet worden. Seinen Söhnen und Töchetern hinterlies er ein reiches Erbe an baarem Bermögen und Kunstsachen, Häusern und Landgütern. Noch ruht er zur Seite seines Baters und seiner Frau an der Stätte, die er sich selbst erwählte und ausschmückte.

Basari nahm für Bandinelli ewigen Ruhm in Anspruch. Ich sinde einzig und allein seine Zeichnungen in verschiedenen Zeiten anerkannt und von Sammlern gesucht und werth gehalten. So besaß Roberto Canonici in Ferrara 1632 zwei Blätter mit zwei Männern, die bei Lichte an einer Tasel zeichnen, Coccopani in Reggio 1640 eine Federzeichnung des Simson, Saburri in Florenz 1722 eine Federzeichnung einer nackten Figur und zweier Köpse, die Galerie Estense die Köpse eines alten Mannes und einer alten Frau in Nothstift, sowie den Kopse eines alten Mannes auf Leinwand.

Das aber hob und verbreitete recht wesentlich den Namen Bandinelli's, daß schon seit 1515 viele seiner Zeichnungen gestochen wurden, und daß dies durch Stecher ersten Ranges geschah, durch Männer wie Marc Anton\*), Agostino Beneziano, Marco da Ravenna, Nic. de la Casa, J. F. Fiorentino. Die anatomischen Zeichnungen "Gli Scheletri" sind nicht nur

<sup>\*)</sup> Einen Lichtbruck nach bessen Stich von Bandinelli's Martyrium des h. Laurentius (Bartsch 104; Passannt 46) in verkleinertem Maßstabe sinden die Leser diesem Aufsate beigefügt.

von Agostino Veneziano 1518, sondern auch von Marco da Navenna gestochen worden. Sben jener Agostino führte 1531 "die kleinere Zeichenschule" aus, während die größere ein Werk des Enea Vico ist. Anch durch den Holzschnitt und die Lithographie sowie neuerdings durch die Photographie haben Bandinelli's Zeichnungen Verbreitung gefunden.

Basari rühmt ganz überschwänglich Bandinelli's sleißiges Streben. Aber niemals ging dasselbe aus der überströmenden Schöpfungsfüsse einer angebornen Genialität hervor. Anfangs war es der Eiser eines krankhaften Ehrgeizes, den man mit Mitleid der Jugend verzeiht; in seinem Mannesalter offenbarte es sich als schamlose Gier nach Geld und großem Namen um jeden Preis. Beharrlich andauernde Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit hat Baccio der Aussührung keines einzigen Werkes gewidmet. Selbst vor schmählichen Flickereien scheute er sich nicht; dem Petrus im Dome ist ein Stück Gewand angeklebt, dem Hercules eine Schulter und dem dazu gehörigen Cacus ein Bein angesetzt, dei der Orpheusgruppe der Kopf des Cerberus als besonderes Stück eingelassen, wie denn auch dei der Statue des Cosimo der erste Kopf abgeschlagen und durch einen neuen ersetzt werden mußte. Wenn aber sast sie Korrektheit seiner Skulpturen hervorgehoben wird, so hat sie ungefähr denselben Werth, wie die Korrektheit seines Charakters, der vor der Polizei und dem Kriminalkoder für unantastbar gelten mochte und der dennoch vollständig ohne inneren sittlichen Werth und Gehalt war.

Im Leben und der Kunst fehlten ihm Herz und edle Leidenschaft, Unmittelbarkeit und Tiefe, Anmuth und Wahrheit. Phantasie und Genie waren ihm durchaus versagt. Er besaß nicht einmal das Vermögen des seinen Anempsindens und der verständnisvollen Aneignung. Aber in einer unendlich produktiven Epoche, der neben dem Inhalte des Christenthums auch derjenige der antiken Welt zur Verfügung stand und die mit voller Freiheit an die Natur sich hingab, in einer Epoche, die zugleich die ewigen Gesetze der Formenschönheit wieder zum Gesühl und zur Anschauung brachte: da reichte auch Bandinelli's Art des Aneignungsvermögens aus, um bisweilen Erträgliches-und selbst Gesälliges hervorzubringen. Seiner Anlage nach hätte er ein Virtuos der Technik werden können; daß auch dies nicht geschah, war seine eigene Schuld.

#### Quellen:

Bani, Eneiclopedia. - Bafari, Ausgabe Lemonnier X, 293 ff. und an gahlreichen anderen Stellen. — Bottari, Lettere pittoriche I, 42, 50-76. II, 280. III, 98, 234, 236, 239. IV, 164, 215. V, 264. VI, 17-19, 146, 204, 230. - Sane, Carteggio, II, 175, 276, 283, 286, 498. III. 4, 8, 14. Bergl. Guhl, Künstlerbriefe I, 372 u. s.w. — Borghini, Il riposo, an vielen Orten. — G. "Targioni, Viaggi per la Toscana, II, 142. — Guafti, La Villa Bandinelli a Pizzidimonte (im Calendario Pratese, 1848). — Quellenschriften zur Kunftgeschichte. Band VI. (Ascanio Condivi, Das Leben bes M. Angelo Buonarroti). - Benvennto Cellini, Gelbitbiographie in Goethe's Werfen. Bb. 28 u. 29. — Segni, Storie Fiorentine dall' anno 1527 al 1555. — Comines, Memoires, 451, 455. — v. Reumont, Lorenzo il Magnifico. — Del Migliore, Firenze illustrata. (Firenze 1684.) — Boschi, Bellezze di Firenze, 9, 24, 33, 38, 68, 185, 223. — La Metropolitana fiorentina illustrata. Firenze 1820. — Mantoggi, Guida di Firenze. (Firenze 1842.) — Serraglio, La Santa Casa abbelita. (Loreto 1655.) — Tofi, Monumenti sepolerali di Roma. Pio Tommaso Masetti, Notizie istoriche del tempio di S. Maria sopra Minerva. Titi, Descrizione di Roma. — Campori, Gli artisti negli stati Estensi, 30. — Campori, Raccolta de' cataloghi, 126, 158, 573, 579. — Rofini, Storia della scultura, I, 57 u. V, 86 - Burdhardt, Cicerone. - Burdhardt, Gefc. ber Renaiffance in Italien, 81, 135, 185, 187, 205, 207. — Lübke, Geschichte ber Plaftik (1871) 697 u. 733. — Crowe und Cavalcafelle, Geschichte der italienischen Malerei. Deutsche Ausgabe von Jordan. — J. Meyer, Allgemeines Künstlerlexikon. (Artikel Averlino, Ammanati und Bandinelli.) — Aurelio Gotti, Vita di Michelangelo Buonarroti. — Milanefi, Le lettere di Michelangelo Buonarroti.

# Bur Erinnerung an Josef Sesseny.

Mit Illuftrationen.



Sofef Gellenn.

Bor Rurzem erschien in biesen Blättern eine er= schöpfende Besprechung ber Werke Selleny's bei Gelegen= heit der reichhaltigen Ausstellung von deffen Gemälden, Studien und Stizzen, welche von der Wiener Rünftlergenoffenschaft in ihrem Hause zum ehrenvollen Andenken an den heimgegangenen Kollegen und einstmaligen Vorstand veranstaltet worden war.\*) Die fünftlerische Bedeutung Sellenn's hat damit vollkommene und gerechte Bürdigung gefunden, fo daß nunmehr nur noch erübrigt, den Lefern, beren Theilnahme an bem Künftler durch die Schilberung feiner Werke ohne Zweisel rege geworben ift, einige Mit= theilungen über ben Lebensgang biefes bedeutenden Mannes zu machen, der, trotz beengender Familienverhältniffe und mangelhafter Schulbildung, durch eigene Thatfraft und Beharrlichkeit einem nimmer raftenden Wiffensbrange fol= gend, seine geniale Begabung bergestalt zu verwerthen wußte, daß er fich nebst ber bedeutenden Stellung, Die er als Rünftler errang, auch höchst achtenswerthe natur= wiffenschaftliche, literarische und linguistische Renntnisse

erwarb, aber auch zeitlebens im fortwährenden Kampfe mit widrigen Berhältniffen nie zu volls fommener innerer Befriedigung gelangte und zuletzt einem tragischen Geschiede erlag.

Josef Selleny wurde am 2. Februar 1824 in Meibling bei Wien geboren und wuche, wie erwähnt, in ziemlich beschränkter bürgerlicher Lebenssphäre auf. Er erhielt ben beutschen Elementarunterricht im elterlichen Saufe, um die öffentlichen Prüfungen an der Sauptschule zu St. Unna in Wien abzulegen. Schon als Anabe trug er fich mit bem lebhaften Berlangen, recht viel von ber Welt zu fehen, und um biefen Bunfch befriedigen zu können, mochte es ihm in seinen Berhältniffen als bas am ehesten Erreichbare erscheinen, wenn er bei irgend einer hoben Berrichaft eine Bedienftung fuchte, um in beren Gefolge auf Reifen geben zu können. Indem er von folden ihm vorschwebenden Aussichten fich bestimmen ließ, faßte der junge Gellenh den Entschluß — Roch zu werden, von welchem Metier man übrigens wohl mit Fug und Recht erwarten founte, daß es seinen Mann nahren werbe. Um nun in dem gewählten Berufe ja gewiß recht Bedeutendes leiften zu können, fuchte und erhielt er Aufnahme in die Blumen-, Ornamenten= und Manufaktur=Zeichenschule am Polytechnischen Inftitute, in welche ber Eintritt bamals noch ohne vorangegangene Realftubien möglich war, und begann mit beren Befuch im Jahre 1839. Hier trat nun bald fein bebeutendes Zeichentalent zu Tage, und er erhielt nach furger Beit Preife fur Deffins zu einem Seidenftoff und zu einem Chaml, sowie fur eine Beichnung nach einem Gupsmodell. Diefe bebeutende Begabung Sellenn's erregte bie befondere Aufmerkfamkeit ber Professoren Gruber und Berger, welche endlich feinen Bater rufen ließen, um

<sup>\*)</sup> Als Fllustration zu diesem Aufsatze ist eine Radirung von A. Peisker nach einem italienischen Landschaftsbilde des Künftlers "Das Mühlthal bei Amalsi" beigegeben. Anm. d. R.

von der beabsichtigten Laufbahn des talentvollen Sohnes abzurathen und ihn zu bestimmen, denfelben Rünftler werden zu lassen.

Diesem Nathe wurde nunmehr and Folge gegeben; Sellent trat in die k. k. Malerafademie ein und besuchte die Elementarzeichnungsschule unter Prosessor Gellent trat in die k. k. Malerafademie ein und besuchte die Elementarzeichnungsschule unter Prosessor Gellehofer, sodann die Landschastszeichenschule des Prosessor Steinseld und schließlich die Landschastsmalerschule unter Prosessor Thomas Ender. Schon in der Steinseld'schen Schule erregten seine Zeichnungen nach der Natur, zu denen meist die herrlichen Baumgruppen des Prater den Stoss lieserten, Aussehen, und viele derselben wurden von der Afademie als Borlagen erworden. Auch mit mehreren Preisen wurde Sellent zu dieser Zeit ausgezeichnet; so erhielt er den sogenannten "Kopirpreis" sür eine Nothstiftzeichnung nach einer Borlage von Weirutter und den sogenannten "Praterpreis" sür eine Zeichnung nach der Natur. Als Schüler der Landschastsmalerschule machte er mit Prosessor Ender mehrere Studienreisen nach Steiermarf und Südtirol, und Sellent sprach es auch in der Folge oft aus, daß er diesem Lehrer vieles verdanse; doch konnte er auch manche Launen und Chifanen nicht vergessen, die ihn bestimmten, Ender's Schule srüher zu verlassen, als sonst wohl der Fall gewesen sein möchte.

Im Jahre 1847 erhielt Selleny ben großen Hofpreis, mit bem ein Reisestipendium nach Italien verbunden war, für ein Delgemälde "Berödeter Friedhof" zugleich mit 3. Novopachy, bessen Bekanntschaft Sellent in der Akademie machte und dem er sich in inniger Freundschaft anschloß. Bom Jahr 1842 an hausten die Freunde gemeinschaftlich, und dieses Verhältniß, dem sich in der Folge auch der Landschastsmaler Gottsried Seelos als dritter im Bunde zugesellte, dauerte ungetrübt durch mehr als 30 Jahre bis zur letzten Erkrankung Selleny's sort. In diesem Zusammenleben mit den erprobten Freunden mag auch der Grund zu suchen sein, daß Selleny keinen eigenen Famissienherd gründete; es gab wohl eine Zeit, wo er an eine Verbinzdung mit der Tochter eines angesehenen Wiener Bürgerhauses dachte, doch nebst der oben erwähnten Ursache mochten sich auch andere Verhältnisse in den Weg stellen, so daß dieselbe nicht zu Stande kam.

Das sturmbewegte Jahr 1848 und bessen Konsequenzen bürsten wohl hauptsächlich bazu beigetragen haben, daß Selleny die Frucht des errungenen Preises erst verspätet ernten, die Reise nach Italien erst nach mehreren Jahren antreten konnte. Es war dies aber keine Pause in seiner Thätigkeit; er machte, nunmehr auf eigenen Füßen stehend, die bedeutendsten Fortschritte in der Kunst und benutzte daneben seine Zeit auf's Eisrigste zu wissenschaftlicher Ausschlichung und zu Sprachstudien, namentlich zur Erlernung der türsischen Sprache, wozu er hauptssächlich dadurch veranlaßt wurde, daß er den Kunstunterricht an der in der Borstadt Landstraße bestandenen Ausbildungsanstalt sür türsische Generalstabs-Offiziere übernommen hatte. Selleny leitete diesen Unterricht beinahe neun Jahre hindurch und bildete manchen talentvollen Schüler, worunter besonders Sirri Achmet zu nennen ist.

Enblich konnte er 1854 die längst ersehnte Reise nach Italien unternehmen, von welcher er nach Jahresfrist mit reichlicher Ausbeute an Landschafts= und Kostüm=Studien zurückschrte. Bald nach seiner Rückschr fand er Gelegenheit, seine italienischen Studien dem Erzherzog Ferdinand Max vorzulegen, dessen Beisall namentlich auch die sigürlichen Darstellungen Selleny's in so hohem Grade erhielten, daß der Erzherzog dem Künstler den Austrag ertheilte, ihn zu porträtiren. Selleny entledigte sich dieses Austrages in gewohnter genialer Weise, und es wurde dieses Bildniß, welches den Erzherzog in ungezwungener Haltung, mit der Maxine-Uniform bestleidet, darstellt, sowie ein ähnliches Porträt, welches Sellenh in der Folge vom Erzherzog Karl Ludwig malen nußte, von dem bekannten nunmehr verstorbenen Kupserstecher Axmann in Stahl gestochen. Die beiden Platten, von denen nur eine geringe Anzahl von Abdrücken gemacht wurde, werden gegenwärtig in der k. k. Schatsammer ausbewahrt.

Der für alles Schöne und Eble empfängliche kaiserliche Prinz wendete Sellenh fortan große Ausmerksamkeit zu, und seiner Anregung hatte es der Künstler auch hauptsächlich zu danken, daß er die Weltumsegelungsreise der k. k. Fregatte Novara mitmachen konnte, worin der Künstler die Verwirklichung seiner sehnlichsten Wünsche sah, und welche einen so bedeutsamen Ubschnitt in seinem Leben bildete. Zur Ermöglichung von Sellenh's Theilnahme an der Novara-Reise

trug übrigens auch der Umstand, daß er um diese Zeit die Besanntschaft Ritter v. Scherzer's, bes Historiographen dieser Reise, machte, nicht unwesentlich bei. Wohl ist anzunehmen, daß Sellenh sich eines glänzenderen und würdigeren Ersolges seiner rastlosen und ausopfernden Thätigfeit hätte erfreuen können, wäre ihm sein erhabener Protestor nicht durch die verhängnisvolle Kaisersahrt nach Mexiko zu früh und durch die tragische Katastrophe von Queretaro für immer entrissen worden.

Im März 1857 verließ Selleny Wien, um sich auf der Fregatte Novara einzuschiffen, nachdem ihm seine Freunde und Kollegen eine herzliche Abschiedsseier bereitet hatten. Die fünsteterischen Früchte dieser Erdumsegelung sind in den Eingangs erwähnten Aufsätzetern eingehend besprochen und geschildert worden; doch muß hier noch erwähnt werden, daß der geniale Künstler wohl nicht immer frohen Muthes und heiteren Geistes an seine Arbeiten gegangen sein mag, denn er war in gesellschaftlicher Beziehung keineswegs auf Rosen gebettet und hatte vielmehr mit Widerwärtigkeiten zu kännpsen, welche sich besonders in den letzten Monaten der Reise auf das Empfindlichste steigerten. Es klingt kaum glaublich, wenn man ersährt, daß Selleny in Folge bedeutungsloser Zwischenfälle von gewisser Seite der Schiffsequipage Ansseindungen und Beleidigungen zu ertragen hatte, die ihm schließlich den Besuch des Decks versleideten und ihm den Genuß der ersehnten Fahrt aus das Bedauerlichste vergällten.

Nach zwei und einhalbjähriger Abwesenheit ankerte die Novara anfangs September 1859 wieder auf der Rhede von Triest; Sellenh wurde aber noch drei Bochen durch Erzherzog Max in Triest zurückgehalten und kehrte endlich am 29. September nach Wien zurück, jedoch nur sur furze Zeit, denn er hatte eine Einladung des kaiserlichen Prinzen angenommen, ihn und seine Gemahlin auf einer größeren Seereise zu begleiten, die sich auf Madeira, Nio de Janeiro und Bahia erstreckte, und so schießeich der Künstler am 4. November desselben Jahres abermals ein.

Diese sür Sellenh wohl genußreichere Neise dauerte ein halbes Jahr, und es ersolgte seine Rückschr nach Wien im Mai 1860. Hier nahm nun die Sorge für die Allustrationen des Novara-Reisewerses, wozu bekanntlich A. v. Scherzer den textlichen Theil lieferte, Sellenh's ganze Thätigkeit in Anspruch, so daß er kaum eine Ansicht von Madeira, welche Erzherzog Max als Beihnachtsgeschenk sür seine Gemahlin bestellt hatte, zur rechten Zeit sertig bringen konnte. Es mußte ein Schnellzug arrangirt werden, um das Bild rechtzeitig nach Miramar zu bringen, die letzte Arbeit, die Sellenh sür den Erzherzog lieferte. Nebst der artistischen Ausschmückung des Novara-Werkes beschäftigten Sellenh die Ideen zu einer größeren künstlerischen Ausgabe, nämlich zu einem Chklus von Charakter-Landschaften nach seinen Reisestudien. Er zeichnete mehrere Kartons, aber nur einer davon, die Insel St. Paul, gelangte zur Ausschrung, nachdem alle Bemühungen, seinen schönen Plan durchzusühren, an der Ungunst der Verhältnisse gescheitert waren.

Soldhe Ersahrungen verstimmten allmählich Sellenh's ohnehin reizbares Gemüth, und zu alletem gesellte sich noch das beklagenswerthe Geschick, daß er seit seiner Rücksehr von der Weltzumsegelung fast jedes Jahr von irgend einer schweren Krankheit heimgesucht wurde, was selbstwerständlich eben so lähmend auf seine künstlerische Thätigkeit, als auch auf seine sonstige Proseperität wirkte.

Selleny, welcher durch manches Jahr an der Leitung des Desterreichischen Kunstwereins regen Antheil genommen hatte, wurde im Herbste 1867 zum Vorstande der Wiener Künstlergenoffenschaft gewählt. In das Jahr dieser seiner Funktion siel die Veranstaltung der dritten allzgemeinen deutschen Kunstausstellung und die Eröffnung des Künstlerhauses in den ersten Septembertagen von 1868. Sellenh wurde den bedeutenden Ausgaden, die ihm damit geboten waren, vollkommen gerecht, und endlich wurde ihm nach Schluß der Ausstellung auch eine höhere Anersteunung und Auszeichnung durch die Verleihung des Ordens der eisernen Krone zu Theil.

Von dieser Zeit an sührte Selleny mehr und mehr ein künstlerisches Stillleben. In den Sommermonaten der letzten Jahre suchte er in Begleitung seines Freundes Seelos mit Vorliebe die Gegend von Bozen in Südtirol auf, von wo er die reizendsten Zeichnungen und Studien zurückbrachte; die Folgen seiner wiederholten schweren Erkrankungen und wohl auch der überzreizten geistigen Anstrengung früherer Jahre machten sich aber allmählich immer fühlbarer, sein





BRUSTBUID EINER FRAU. tta. Original midet kikiakadem.Galerie zu Wien.

Nervensystem war irritirt, und ein nervöses Kopfleiden verließ ihn selten. So dauerte es mit Sellenh fort bis zum Frühjahr 1873, wo ihm der allerhöchste Auftrag zu Theil wurde, die Kunstschätze in der kaiserlichen Villa in Ischl zu ordnen, welcher ehrenden Aufgabe er sich auch mit Freuden unterzog.

Er reifte Ende April ab und Seelos, ber auf ben Gefundheitszustand des Freundes nicht besonders fest vertrauen mochte, begleitete ihn. In Isch angesommen, traf Sellenn sofort alle Borbereitungen, ben erhaltenen Auftrag in Angriff zu nehmen - ba befiel ihn auf bem Wege über bie Esplanade ein plötliches Unwohlsein, worauf bald die ersten Spuren von geftörter Beiftesthätigkeit bemerkbar murben, Die fich auch in einer Sfigge, Die er noch Tags barauf für bes Arrangement eines Salons entwarf (feiner letzten Arbeit), offenkundig zeigten. Sellenh wurde, sobald es fein Zustand gestattete, nach Wien gebracht, wo fich aber leider die häusliche Pflege bald als unzureichend erwies, fo daß er ber bekannten Privat-Beilanstalt für Beistestranke in Inzersdorf übergeben werden nufte, nachdem ber Kaifer huldvoll die Tragung der dadurch erwachsenden Roften übernommen hatte. In der genannten Anstalt wurde dem unglücklichen Rünftler durch deren Leiter die aufopfernofte, freundschaftlichste Pflege zu Theil, welche jedoch zu feinem günftigen Resultate führte. Sein Beift blieb umnachtet, wenn auch bisweilen einige Lichtblide auftauchten, und nachdem durch einige Zeit fogar eine merkliche Besserung des physischen Zustandes eingetreten war, verschlimmerte sich derselbe von Weihnachten 1874 an in bedenklichster Beife, bis am 22. Mai 1875 feine Erlöfung erfolgte.

Selleny's Lebensweg war kein glatter und wohlgeebneter; wenn auch der Wanderer alle Borbereitungen getroffen, die höchsten Ziele zu erreichen, und in dieser Absicht beharrlich und raftloß gearbeitet hatte, so thürmten sich bennoch immer Hindernisse auf, welche seine Schritte lähmten. Er fand wenig Blumen an seinem Wege blühen, und selten boten sich ihm erquickende Ruheplätze, und so ermattete der seurige Geist, ohne je die gewünschte Befriedigung gesunden zu haben.



### Notiz.

Weibliches Sildniß von Jacob Gerritsz. Cupp. Neben den zahlreichen glänzenden Leiftungen ber beiben Sauptmeister niederländischer Porträtmalerei, welche bie Zeitschrift ben Lefern in Reproduktionen vorgeführt hat, gewährt es gewiß für Manchen ein eigenthumliches Intereffe, nun auch einmal einen jener schlichten älteren holländischen Bildnismaler, die zur Seite ber Korhphäen ruhig ihres Weges gingen, in einem tüchtigen Werke repräsentirt zu feben. Wir mählen bagn bas weibliche Bruftbild von Jacob Gerritsg. Cutp in ber Lamberg'ichen Galerie zu Wien, ein Werk, bas freilich weder burch ben bamonischen Reiz bes Nembrandt'ichen Belldunkels, noch durch die geistvolle Aufsaffung und den flotten Zug der Hanbschrift eines Frans Sals besticht, und boch bei aller seiner burgerlichen Einsachheit burch fünstlerische Eigenschaften ebelster Art uns dauernd zu feffeln im Stande ift. Der Maler hat die brave Frau, die uns gutherzig und ernft anblickt, in ihrem schwarzen, mit Spitzen besetzten Baubchen, bem schwarzen Rleib mit Sammetliten und dem gewaltigen, auf's forgfamste gefältelten Mühlsteinkragen tren und fleißig abkonter= feit. Aber bei aller Genauigkeit besitzt sein Werk boch burchaus nichts Sartes ober Gequaltes. Das Geficht namentlich ift in einem frifchen, fraftigen Tone mit leichtem, freiem Binfel fein und weich durchmodellirt, so daß wir das volle warme Leben vor uns zu haben glauben. Das Bild trägt links in bem perlgrauen Grunde bie Bezeichnung: Aetatis 48. Ao. 1647. J. G. Cuyp fecit. Wenn ber Meister, wie gewöhnlich angegeben wird, bereits 1575 geboren ift, hatte er es also mit 72 Jahren gemalt. — Db bas oben links angebrachte Wappen, ein rother Doppel= abler im goldgelben Felde, ursprünglich oder später hinzugemalt ift, wagen wir nicht zu ent= scheiben. - Auf Holz, 74 Cent. h. und 60 Cent. br.

Ocrichtigungen. Wir werben von Münden aus barauf aufmerkfam gemacht, daß Prof. Unger's Nabirung nach A. Menzel, welche bem ersten Hefte bieses Jahrgangs ber Zeitschrift beigegeben war, nicht bas Innere ber Jesuitenkirche, sondern den St. Annen-Altar der Damen-stiftskirche in Münden darstellt. — In der Besprechung von Bosmaer's und Unger's Publikation über Frans Hals im letzten Heste der Zeitschrift, S. 219, wurde vergessen zu bemerken, daß das von Bosmaer im Hosse van Henthuhsen zu Harlem ausgesundene Porträt vor einigen Jahren in das Brüsseler Museum übergegangen ist.





DAS MÜHLENTHAL VON AMALFI.







W Unger sculps

Myaullan

Verlag von E A Secmann in Leipzig

Druck von Fr Felsing in Munchen.

### Bur Charakteristik Wilhelm von Kaulbach's.

Bon A. Teichlein.

Mit Illustrationen.

T.

Unter allen deutschen Künftlern der Neuzeit war Kaulbach bei Lebzeiten der meistgepriefene und beftgeschmähte zugleich. Ueberschwängliche Bewunderung und bitterster Tadel verriethen im Urtheil über ihn eine Leidenschaftlichkeit, wie sie heut zu Tage von Kunfterscheinungen nur selten mehr hervorgerufen wird. Das macht: Kaulbach war vor Allem der Mann seiner Zeit. In ihm zuerst hatte sich die Idee einer mit Bewußtsein zeitgemäß sein sollenden Runst formulirt. Dft genug, vom Reinecke Fuchs, ober eigentlich schon vom Narrenhaus und dem Verbrecher aus verlorener Chre, bis zum Arbuez und der Apotheose des "hl. deutschen Michels", war die zeitgemäße Absicht in tendenziöser Beise, noch direkter als in seinen größeren Berken, hervorgetreten, und zu ihren Gunften hat er, gegen das Ende feines Lebens, mit manchem polemischen Flugblatt, ja so zu sagen im Tobe noch durch sein Civilbegräbniß demonstrirt. Rein Bunder, daß die öffentliche Meinung über den Abgeschiedenen mehr denn je durch Karteileidenschaften sich trübte, daß aber auch die Vergötterung nach seinem hingang erst recht ihren Söhepunkt erreichte. So ware denn jett, um zu einem Endurtheil zu gelangen, vor Allem die Kritik der Kritik zu machen, es wären die Stimmen nicht blos zu zählen, sondern zu wägen und, nach Abzug aller zeitgemäßen Emballage, auf das Nettogewicht ihres rein ästhetischen und kunftgeschichtlichen Gehaltes zurückzuführen. Weit entfernt, uns ein endgiltiges Urtheil anzumaßen, dürfen wir indeß diese weitläufige und subtile Arbeit denjenigen überlassen, welchen jugendlicher Muth noch das fachmännische Sicherheitsgefühl genugsam erhöht, um sich der Illusion hinzugeben, als ließe sich die Kunst unseres Jahrhunderts schon jest streng historisch behandeln. Was hier, einer Einladung des Herausgebers nicht ohne Widerftreben nachgebend, versucht werden soll, ist eben auch nur ein Beitrag zur Charakteristik des Meisters. Hierzu allenfalls berechtigen den Verfasser einerseits die Erinnerungen seines früheren persönlichen Berhältnisses zu Kaulbach, andererseits ein gewisser Grad von Freiheit des Blides, welchen er seinem späteren Berkehr mit den Frangosen verdankt. Denn, dies ist wohl nicht zu leugnen: wenn irgend etwas, der zeitgenöfsischen Runft gegenüber, einigermaßen jene kuble Unbefangenheit ber Objektivität erseben kann, welche uns im Urtheil über entlegenere Epochen die Zeitferne allein schon verleiht, so ist es, namentlich für den Deutschen, die Erweiterung des Gesichtsfreises durch einige Bertrautheit mit der Kunst des Auslandes.

Im Jahre 1837 war Kaulbach bereits ein hochberühmter Mann und das mit Recht. Die hunnenschlacht ber Galerie Raczynski ftand vollendet in seinem Atelier ... am Lebel". freilich nur braun in braun. Künftler und Besiter hatten den Takt gehabt, das an sich faum malbare Werf nicht bem Berberben der damaligen Münchener autobidaftischen Delmalerei preiszugeben, in welcher sich Kaulbach obendrein noch kaum versucht hatte. Berfaffer war um jene Zeit ein blutjunger Menich, der fich unvorsichtiger Weise den Siftorienmaler in den Kopf gesetht hatte. Den Antikensaal erfüllte der Ruhm der Hunnenschlacht, und eine Geisterschlacht, eine Schlacht in der Luft, das war ganz die geeignete Vorstellung. um junge Köpfe zu erhiten, deren Phantasie stets am liebsten in das Bobenlose ausschweift. Ohne das Werk noch gesehen zu haben, schwärmte man für seinen Schöpfer, brannte, seine Bekanntschaft zu machen, sein Schüler zu werden und - es fügte sich, daß Kaulbach damals in der That mit dem Gedanken umging, eine Schule zu gründen. So fam ich in Berührung mit ihm. Unser Berkehr (nicht bas Schülerverhältniß, welches sich nach wenigen Jahren löste) erstreckte sich bis 1854. Dies sei bemerkt, um darauf hinzuweisen, daß meine Eindrücke allerdings einer bestimmten mittleren Periode seines Lebeus entstammen, was jedoch meiner Auffassung nicht viel ichaben kann. Der Mann mag sich später etwas verändert haben, ber Künftler ift immer ber nämliche geblieben.

Eine Schule also wollte Kanlbach gründen: und wer will es ihm verargen? Der Erfolg ber hunnenschlacht, sein erster und legitimfter, verburgte eine glanzende Butunft, eröffnete ihm die Aussicht auf eine Reihe großer Schöpfungen, zu deren fpäterer Aussührung es ihm wünfchenswerth erscheinen mochte, sich einen Kreis zuverlässiger Gehilfen heranzuziehen. Und mehr als das! Mit der Hunnenschlacht war Raulbach in der That Meister geworden, seine Begabung hatte mit diesem Werke ihre Entwickelung abgeschloffen, fein Stil war geschaffen ein für allemal, und so konute er gar wohl fich jest berufen dünken, "Schule zu machen". Unter Franzosen freilich wird es immer unfaßlich erscheinen, daß ein Mann, welcher selbst noch faum einen Pinfel in Delfarbe getaucht hat, sich unterfängt, Maler erziehen zu wollen. So aber war es. Während wir in einem Seitengemache des großen Ateliers nach Gips, Modell und Gliebermann zeichneten, hatte sich ber Meister ber hunnenschlacht im entgegengesetzen Zimmer eingeschlossen, um in aller Stille ein Baar einer Brivatsammlung entlehnte Köpfe zu kopiren und nach vertrauten Freunden (3. B. bem Dichter Stiglit) emfig Kopfmodell zu malen. Dies fann zwar löblich, fast rührend erscheinen, ist aber nichts besto weniger sehr bezeichnend für ben Wendepunft, in welchen die Münchener Kunft mit Kaulbach eingetreten und welcher jedenfalls der am wenigsten Geeignete war, um "Schule zu machen", wie es fich fpater auch erwiesen hat. Denn, sagen wir es gleich, ein wie glänzendes Phänomen unfer Meister am modernen Kunsthimmel auch gewesen sei, so ist boch jedenfalls auch er eine isolirte Erscheinung geblieben, welche im funstgeschichtlichen Zusammenhang, nicht etwa eine neue Stufe ber allgemeinen Bewegung, sondern nur den Riedergang der bisherigen, den Auftöfungsproceft der Cornelius'ichen Schule bedeutet, und bezeichnender als sein fünfundzwauzigjähriges Direktorat der Münchener Akademie ift für seine kunftgeschichtliche Stellung in dieser hinsicht der Umstand, daß er nadmals feinen eigenen Sohn der Biloty-Schule überließ.

Wie immer man über Kaulbach urtheilen möge, wird man doch nicht bestreiten können, daß er seine Herkunft wenigstens insosern nicht verleugnet hat, als er immerhin auf dem Boden der monumentalen Ideenmalerei, also im Grunde doch auf Cornelius'schem

Hätte er nur den Stolz der Cornelius'schen Epoche, die Boden stehen geblieben ift. wiedergeborene Freskomalerei festgehalten, so wäre unstreitig der späteren Verweichlichung seines Stiles vorgebeugt worden, vieles ware überhaupt anders gekommen, es hätte von einer Fortbilbung der Cornelius'schen Schule die Rede sein können. Daß er dies nicht that, daß es ihm gar nicht in ben Sinn kam, das allein schon war ein folgenschwerer Abfall, welchen allerdings er selbst wohl mehr erduldet als gewollt hat. Je weniger Cornelius, bei aller patriotischen Verehrung, deren der große Reformator jederzeit genoß, verstanden worden war, desto früher, und zwar schon lange bevor die belgischen Wanderausstellungen die bekannte Gegenbewegung eingeleitet, war Schwäche ber Malerei als ein Mangel der Cornelius'ichen Schule empfunden worden. Was dabei gerechtfertigte Erkenntniß, was etwa nur ein von den außermonumentalen Aunstfächern genährtes Gelüften nach Farbe war, das bleibe dahingestellt. Etwas von alledem lag in der Luft, und der hervorragenofte Descendent der Cornelius'schen Schule scheint diese Zeitstimmung frühzeitig getheilt zu haben. Schwind behauptete, den Tag bestimmen zu können, an welchem, schon zur Zeit, als man noch in der Münchener Residenz malte, unter anderen auch Kaulbach angefangen habe, den "Kunstverein" in die monumentale Kunst zu mischen. Man könnte versucht sein, aus dieser Aeußerung zu schließen, Meister Reinecke's Streben nach Farbe sei von vorn herein nur eine Concession an das Publikum und lediglich auf eine gewisse gefälligere Malerei gerichtet gewesen. Dennoch halte ich ihn gerade in diesem Bunkte für unschuldig, weil völlig naiv. Welcher Münchener Hiftorienmaler hätte um die Mitte der dreißiger Jahre einen Begriff von Malerei im engeren Sinne gehabt? Niemand aber mochte deutlicher fühlen, daß man dem Andringen neuer Anforderungen in dieser Richtung völlig rathlos gegenüberstand, als Kaulbach. Entsinne ich mich doch, ihn öfters mit Bedauern erwähnen gehört zu haben, daß es seiner Zeit in Duffelborf einen Maler gegeben habe, von dem man im Malen Manches hätte lernen können, wenn man damals nicht zu hochfahrend dazu gewesen wäre. Niemand traf aber auch jener Zustand der allgemeinen Begriffs- und Erfahrungslofigkeit schwerer als gerade den Meister der Hunnenschlacht. Denn, vergeffen wir es nicht, seine ersten monumentalen Aufgaben hatte er sich selbst gestellt, noch standen ihm keine Wandslächen, sondern nur Leinwand zu ihrer Ausführung zu Gebote, er mußte sich der Delmalerei zuwenden. So sah er sich denn, ohne Schule, ohne Erfahrung, unmittelbar vor die größten und schwierigften Aufgaben gestellt und das obendrein als ein bereits berühmter Mann, auf den alle Augen gerichtet waren. Das empfundene Unvermögen, seine Hunnenschlacht zu malen, hatte ihn nicht verhindert, sofort ein neues riefiges Delgemälbe vorzubereiten. Der kleine Karton der Zerftörung von Jerusalem war bereits im Werben. Da galt es benn freilich, Bersäumtes auf fürzestem Bege nachzuholen, und dieser schien durch fleißiges Malen nach der Natur sich möglichst schnell der "Technit" zu bemächtigen, so gut es eben ging. Vorerst tiefer in das Wefen der Malerei einzudringen, hatte der Schöpfer des weltgeschichtlichen Epochenbildes schon damals gar keine Zeit mehr. Wenn wir diese Verkettung seiner persönlichen Situation mit ben obenberührten Kunstzuständen überhaupt uns recht vergegenwärtigen, so werden wir geneigt sein, den Resultaten, zu welchen er in Bezug auf Malerei unter solchen Umständen gelangt ist, mehr Achtung zu zollen, als ihnen eine spätere wohlgedrillte Malergeneration gemeiniglich erweift, und als sie vom Standpunkte absoluter Kunstforderungen verdienen mögen: wir werden aber auch zugleich begreifen, wie verhängnißvoll die dargestellte Sachlage für seine weitere Entwickelung werden mußte; denn wir haben hiermit

den Schlüssel in der Hand zu einem sehr merkwürdigen Kapitel aus der Pathologie der neueren Kunstgeschichte, in welchem wir jett ein bedeutsames Blatt aufschlagen.

Mitten unter den Anstrengungen, sich der Delmalerei zu bemächtigen und bald nach Gründung der Schule trat ein Ereigniß ein, das folgenreich werden konnte. Kaulbach war leidend geworden und mußte sich im Herbst 1838 entschließen, auf ärztlichen Nath den folgenden Winter in Italien zu verdringen.

Italien, — du Ziel der Sehnsucht aller Künstler, du unerschöpfliche Heimat der Wiedergeburt! Unter den französischen Epigonen bist du zwar einigermaßen in Verruf gekommen; der römische Preis, das beneidenswerthe Staatspensionat, in ihrer schönen Villa Medicis auf dem Monte Pincio, flöst ihnen förmliche Furcht ein, denn, überwältigt vom allzu trauten Verkehr mit den ewigen Vorbildern der Kunst, meinen sie, sei schon manches Originalgenie dem Pastiche zum Opfer gefallen! — Aber war es denn nicht dies nämliche Nom, wo die jungen Kunstheroen der Casa Vartholdy und der Villa Massimi, wie Cornelius sich ausdrückte, "die Vahnen von Jahrhunderten durchmessen" hatten, bevor sie der Kunst in ihrem Vaterlande eine neue Bahn gebrochen?

Welchen Sinfluß wird Italien auf Kaulbach üben? Das war die Frage.

#### II.

Am 11. Oktober 1838 fuhren zwei echt italienische Vetturini von München ab. Im ersten Wagen saß unser Meister mit seiner Frau und ihrem damals noch einzigen Töchsterlein Johanna (jetzt verw. Frau Direktor von Kreling) nehst Freund Ascher, einem vormaligen Mitschüler Kaulbach's bei Cornelius, der schon früher in Italien gewesen und somit ein um so willkommenerer Reisemarschall war. Den zweiten Wagen hielten vier der Schüler besetzt, worunter meine Wenigkeit. So suhr der Meister der Hunnenschlacht mit stattlichem Gesolge gen Rom. Wir reisten durch Tirol über Verona, Padua, Bologna mit wenig Rasttagen dis Florenz. Die Herrlichkeiten dieser unvergleichlichen Stadt kosteten wir für diesmal nur drei Tage lang. Dann ging es weiter nach Livorno und von da zur See nach Civitavecchia. Nom erreichten wir am 3. November, um daselbst Winterquartiere zu beziehen dies zum 3. Mai 1839. Die Heimreise nahm gleichsalls nicht über vier dis fünf Wochen in Anspruch, obschon wir diesmal den Landweg von Kom nach Florenz über Perugia eingeschlagen hatten und in Florenz (einschließlich eines Ausssschlages nach Pisa) acht, in Venedig neum Tage verweilten.

Was sind drei oder auch acht Tage für Florenz, neun Tage sür Benedig! Schon aus diesen Daten ergiebt sich, daß während der Reisezeit kaum von ruhigem Genußz geschweige denn von eingehendem Studium der Kunstschäfte die Rede sein konnte. Es war nur ein Hasten und Naschen. Doch wird es vielleicht nicht ganz ohne Interesse sincher an die Hastese der bimten slächtigen Reisecindrücke mitzutheilen, wie sie meine Tagebücher an die Hand geben, da selbstwerständlich meine damaligen Aufzeichnungen nicht auf eigenem Urtheil, sondern auf den Ausschauungen unseres Meisters beruhten. In Berona scheint die allgemeine Physiognomie dieser für uns Neulinge schon sehr südlichen Stadt noch unsere ganze Aufmerksamkeit und Zeit in Auspruch genommen zu haben, denn ich sinde in meinen ziemlich aussührlichen Notizen nicht ein einziges Gemälde erwähnt. In Padna wurde den von Dr. Ernst Förster neuentdeckten Fresken der Kapelle S. Giorgio ein lediglich anksquarisches Interesse zuerkannt, welches nicht erwärmte. In einer Rumpels

fammer der Kirche S. Giuftina glaubten wir eine viel bedeutendere Entdedung zu machen. Es war das Altarbild einer Madonna mit dem Kinde von vier Heiligen und einigen Engeln umgeben, das uns an Tizian zu gemahnen schien und wahren Enthusiasmus Das Bild trug die Unterschrift: Hieronimi Rumani de Brixia. opus.\*) Kaulbach meinte, wer so nachahmen könne, müsse selber ein großes Talent besitzen. — In Bologna blieben uns nur ein paar Abendstunden für die Galerie (und zwar erst auf der Rückreise). Raffael's hl. Cäcilia wurde, mit Ausnahme der Farbe, scharf kritisirt; unter den Werken des Guido Reni galt für das schönste der Kindermord; Francia wollte doch etwas gar zu füßlich und weibisch erscheinen. — In der Franziskuskirche zu Assis fand vor Allem die glückliche Raumvertheilung der Fresken fo große Bewunderung, daß Kaulbach sich diejenige einer Seitenkapelle sogar fkizzirte. Auf dem Wege dahin hatte auch Overbed's Frestobilb in S. Maria begli Angeli große Anerkennung gefunden, obichon die Farbe nicht ganz genügen wollte. — In Verugia interessirte insbesondere das Freskogemälde Raffael's in San Severo, welches bereits die Disputa wie im Keime enthält. Die ftrengen Beiligengeftalten feines Meisters, welche fich unmittelbar darunter befinden, wollten im Vergleiche mit bem Werke bes göttlichen Schülers fast steif erscheinen. Die zahlreichen Werke des Berugino in San Pietro fahen wir nur beim Scheine einer Fackel. — In Florenz bestätigten sich auf der Rückreise die schon beim ersten Besuche der Galerien empfangenen Gindrücke. Gin besonderer Liebling Kaulbach's im Palaste Pitti war und blieb der Triumph des David von Matteo Rosselli und zwar in jeder Hinsicht. "Es ist ein Triumphzug durch und durch, sagte er, und die Hauptfigur ein David, wie ich noch keinen gesehen." Un der Kreuzabnahme des Andrea del Sarto imponirte insbesondere bie Farbe, mahrend es an seinen Fresken in S. Annunziata namentlich das Raumverhältniß von Architektur und Figuren war, das sich Münchener Historienmalern zum Studium empfahl. Als die Krone aller florentinischen Kunftschätze, wenigstens der Galeriebilber, galt Raffael's Madonna bella Sedia, nur wollte unserm Meister bas Christuskind mehr ben Eindruck eines jungen Herkules machen, der schon in der Wiege Schlangen erdrückt. Als Porträtmaler zog er aber ben van Duck (Kardinal Bentivoglio) selbst dem Raffael (in seinen Bäpsten) vor. — Ueber die Skulpturwerke des Michelangelo am Grabe der Medicaer finde ich einen seltsamen Ansbruch förmlichen Unwillens, als handle es sich hier um einen der manierirtesten Gliederverrenker unter seinen Nachahmern. Auch in der Handzeichnungssammlung wollte Michelangelo wenig anmuthen, während Raffael nicht verfehlte, seinen Zauber zu üben. — Benedig haben wir, wie schon angedeutet, zum ersten- und einzigenmal erft auf der Müdreise besucht, als wir, des vielen Sehens schon ziemlich müde, sehr geneigt waren, ein gutes Theil unseres neuntägigen Aufenthaltes bem dolce far niente bes Markusplates und ber Gondelfahrten zu widmen. Die großen venezianischen Koloristen waren für Kaulbach niemals etwas anderes als "großartige Genremaler", nicht mehr, nicht weniger; ich wüßte nicht, daß er sich jemals sonderlich in die Geheimnisse ihrer Malerei vertieft hätte. Wer das nicht längst aus seinen Werken erkannt hat, dem liefern unsere Reisenotizen einen Beleg dafür. Was dagegen in Stalien Kaulbach's wärmsten Antheil erweckt hat, das waren die älteren Florentiner, namentlich die Fresken der Chirlandajo und Benozzo Cozzoli in Florenz und Pifa, selbst Fiesole. Dies ift nicht so befremdend, als es scheinen mag. Unwiderstehlich ift ja der Zauber jenes

<sup>\*)</sup> Das herrliche, jett in der städtischen Galerie zu Padua befindliche Werk.

florentinischen Frühlingsmorgens, der uns anlacht mit der Jugendfrische einer aufblühenden Runft voll froher Berheißungen ber herrlichsten Zukunft. Es giebt Stimmungen, in welchen man vollkommen die Borliebe der Gründer unserer neudeutschen Kunstepoche für die Werke ber Frührenaissance begreift und selbst fehr geneigt ist, ihren beraufchenden Blüthenduft fast dem Hochgenuß der reifsten Früchte der Aunstgeschichte vorzuziehen, welche so oft schon nicht frei sind von einem gewissen herbstlichen Borgeschmack des naturgesetzlich folgenden Blätterfalles. Auf uns Nachgeborene wenigstens, welchen die Zukunft der Kunft, b. i. ihr vollkommenstes Entwickelungsstadium, schon in der Bergangenheit liegt, und die wir in jenen liebenswürdigsten Werken das für uns unwiederbringlich verlorene Paradies der Jugendzeit erbliden, muffen sie, so zu sagen aus pathologischen Gründen, verdoppelten sentimentalisch erhöhten Reiz üben. Diese romantische Erfahrung mochte auch unwillfürlich der Held des Zeitgemäßen in der Kunft gemacht haben, natürlich ohne weiteres Bräjudig für sein eigenes Schaffen. Denn Kaulbach, wie ich bei mancherlei Anlässen wahrnahm, hatte zuweilen alle Weben des Spigonenthumes ftarfer empfunden, als mancher Minderbegabte, der einen weniger scharfen und steptischen Verstand und darum auch weniger Bewußtsein ber modernen artistischen Weltlage hat. Es war nur ber Cgoismus seines Schaffenstriebes, öfter auch der Schaffenstrieb seines Egoismus, der ihn raftlos fortriß, so daß es schien, als wäre er jederzeit unbeirrt und sonder Zweifel seines Wegs gezogen.

Doch kehren wir nach Rom zurück! In welcher Weise wurde der halbjährige Aufenthalt in der ewigen Stadt ausgenütt? — Daß wir, wie jeder Ankömmling, vor Allem nach bem Batifan wallsahrteten, ift selbstwerftändlich. Was in Kaulbach vorging beim ersten Unblick ber Stanzen und ber Sixtina, das wage ich nicht zu befiniren. Fast schien es, als hätten Naffael und Michelangelo vorerst mehr beunruhigend als fesselnd auf ihn gewirft, denn er erklärte, fich in Rom nur durchs Arbeiten eingewöhnen zu können. Sofort ein Atelier zu suchen, war eine nicht minder wichtige Angelegenheit als die Antrittsbesuche im Batikan. Die ersten römischen Eindrücke hatten also jedenfalls nicht so viel Gewalt über ihn, daß er darüber auch nur einen Moment seine nächsten Zwecke aus ben Augen verloren hätte. Bald war ein hübsches Studium in der Bia Margutta gefunden, geräumig genug, um uns alle aufzunehmen. Marko, der berühmte ungarische Landschafter, soll es früher bewohnt haben; es fand sich auch an einer Wand desselben ein schöner Frestoversuch, welcher sehr wohl von ihm herrühren konnte. Also auch hier ein "Mene tekel"! Allein Kaulbach dachte auch in Rom nicht an Freskomalerei. Wie sich aus dem Verlauf bes Winters 1838-39 ergiebt, war es vielmehr sein Borsatz gewesen, in der glücklichen Unbemerktheit des Fremden im fremden Lande, der läftigen Konsequenzen der Berühmtheit ledig, recht ungestört auf dem bereits in München zulet betretenen Wege fortzufahren und durch ein halbjähriges ununterbrochenes Modellmalen sich, fo zu fagen hinter Deutschlands Rücken, zum Delmaler zu machen. Es giebt so schöne Modelle in Rom! Da war nicht zu fäumen. Bereits am 9. November, also am siebenten Tage nach unferer Unkunft, begann ber Meifter in Mitte feiner Schüler nach einem alten Bifferaro zu malen, und so ging es nun weiter Tag für Tag, Modell um Modell. Und mit welch' hartnäckigem Eifer wurde da gearbeitet! Kaulbach gefiel sich in der Borstellung, wie dies römische Gefindel noch nach Sahren auf die deutschen Tyranuen der Bia Margutta schelten wurde, welche den armen Modellen nicht einmal Zeit zum Ausruhen gönnten. Mit gutem Rechte hatte der Meister über die Thür unseres Studiums mit Rohle eine kolossale Biene gezeichnet. Denn jederzeit unnbertroffen an Fleiß, bewährte die beneidenswertheste feiner glanzenden

Eigenschaften, seine unerschöpfliche Arbeitskraft, gerade jenen Winter hindurch die zäheste Ausdauer und das bei siechem Körper. Wie manchen Abend lag der leidende Mann, dem Sitzen wie Stehen und Gehen oft gleich beschwerlich war, todmüde auf dem Fußdoden seiner Wohnung in der Via del Tritone hingestreckt und suchte über Gibbon's Geschichte des Verfalls und Untergangs des römischen Reiches seine Schwerzen zu vergessen, und dennoch war er am andern Morgen stets der Erste, welcher zum Ausbruch in die Werkstatt trieb. Bewunderungswürdiger und dennoch in gewisser Hinsicht beklagenswerther Fleiß! Die Biene — um in der Symbolik seines Wappenthieres zu bleiben — die Viene war allzu emsig im Zellenbau, um die nöthige Muße zum Honigsammeln zu erübrigen.

Die Frucht des römischen Winters war einzig und allein die bekannte Serie von Delftudien, die Kaulbach zunächst in seiner Zerftörung von Jerusalem verwerthet und ichon in direktem Bezug auf gewiffe Geftalten diefes Bildes gemalt hat. Wir überlaffen es Sebermann's Geschmack und Urtheil, aus ber Qualität dieser Studien auf die Art und Stärke der italienischen Ginfluffe zu schließen und so viel oder so wenig Anregung von diesem oder jenem klassischen Meister heraus- oder hineinzuschauen wie herr Jedermann glaubt verantworten zu können. Thatfache ift, bag unfer Meister in Rom sich wenig Zeit nahm, um überhaupt Eindrücke zu empfangen, und noch weniger die Ruhe hatte, die sporadisch empfangenen in sich zu verarbeiten. Einmal zwar wurde Raulbach zu einem Turnus durch die römischen Kunfischäte veranlaßt durch die Anwesenheit des Kronprinzen von Bayern (des nachmaligen Königs Max II.), der sich ihn zum Cicerone außerselsen hatte. Bon dieser zum Studium gewiß am wenigsten geeigneten Gelegenheit abgesehen, waren es nur vereinzelte Tage, wenn etwa eines der unzuverlässigen Modelle ausgeblieben war, welche dem Besuche der Galerien u. f. w. gewidmet wurden. In der Galerie Borghese fesselte vor Allem Tizian's "Simmlische und irdische Liebe" und Raffael's "Grablegung"; ganz besonderen Sindruck machte Sebastian del Biombo's Bildnif des Andreas Doria in der Galerie seines Namens. Raulbach's Lieblinge unter den römischen Kunftschätzen wurden übrigens doch wieder zwei Freskobilder: Raffael's Sibyllen in Santa Maria della Pace in Bezug auf Form und Auffassung, und hinsichtlich der Farbe die Aurora des Guido Reni im Palaste Rospigliosi. Michelangelo schien ihm, auch bei wiederholtem Besuch der Sixtina, mit Ausnahme der Schöpfungsgeschichte an der Decke, ziemlich fremd, fast möchte ich sagen antipathisch zu bleiben. Mehr als alle Werke der Malerei zogen ihn aber stets die Antikensammlungen des Batikans an, und hier mar es, wo ihm am meisten das Herz aufging. Auch antite Baudenkmale erregten sein höchstes Interesse, und daß er überhaupt für alle Reize des klassischen Bodens empfänglich war, ist selbstverständlich. Hie und da einen Sonntagsausflug in die Campagna, eine Abendpromenade durch die Gärten dieser ober jener Villa darf sich ja auch der fleißigste Mann gestatten. Auf einem solchen Spaziergange hat er, nebenbei gesagt, an einem Brunnenrelief in der Villa Pamfili jenes Maskenmotiv gefunden, welches ihm so sehr gefiel, daß er es später in drei Bariationen reproducirt hat, zuerft in einer Bignette jum zehnten Gefang des Reinecke Fuchs, ferner in dem berühmten Kinderfries der Berliner Museumstreppe, und bann noch einmal in einem jener spätesten Kinder seiner Laune, welche dem Manne der Zeit der "Kulturtampf" entlockt hat. Im Urbild find es einfach spielende Kinder, deren eines das Aermchen durch den Mund der kolossalen Maske steckt, um (wenn ich mich recht erinnere) dem Andern Aepfel zu stehlen. Es war unsers Meisters oft ansgesprochener Grundsatz, daß

es keine Sünde sei, etwas schon Vorhandenes in freier Umbildung wieder zu benügen, und demgemäß lautete das siedente unter den zehn Geboten seiner Schule: "Du sollst dich nicht erwischen lassen". Es würde nur seine Heiterkeit erregt haben, wenn er gewußt hätte, daß er über seinen Maskenspielen doch noch erwischt wird.

Weiteres über den römischen Aufenthalt ist nicht viel zu berichten. Kaulbach's Leben war bei seiner Arbeitsamkeit ein sehr zurückgezogenes. Der Landessprache wie überhaupt jeder fremden Sprache unkundig, kam er mit Italienern und Franzosen in keinerlei Berührung, aber auch mit den deutschen Künftlern verkehrte er, ein paar nähere Bekannte ausgenommen, fast gar nicht. Mit dem alten Wagner traf man fich zuweilen in einer Ofterie und ließ sich von seinen cynischen Anekoten erheitern. Roch haben wir zu Grabe geleitet. Im gleichen Hause mit uns wohnten Sulpiz Boifferee und Deger, der Düffeldorfer, sogar im nämlichen Stockwerk. Mit Ersterem begegnete fich Kaulbach zuweilen freundlich, für Letteren aber hatte er eine wirkliche, ungeheuchelte Zuneigung gefaßt. Er hörte mit Interesse den frommen Meister über die Schönheiten der altchristlichen Mosaiken sprechen und gab sich dafür alle Mühe, ihm an dem verkleinerten Coppsabgusse des Varthenonzuges die Schönheit der Antike zu deduciren. Man muß es Raulbach lassen, daß er jede mahrhafte Begabung ohne Unterschied der Richtung gelten ließ, an dem edlen Deger aber ehrte er insbesondere die makellose Lauterkeit bes Strebens, die Reinheit des Charafters. llebrigens auch von Overbeck, der damals an seinem Frankfurter christlichen Künstlerparnaß arbeitete, war er bes Lobes voll, wenigstens in Bezug auf den kleinen Karton dieses Werkes, welcher in der Art der Hunnenschlacht braun in braun getuscht ist.

Jemehr sich gegen das Frühjahr hin Kaulbach's Gesundheitszustände gebessert hatten, desto weniger litt es ihn jetzt mehr in Italien. Zu einem Ausssluge nach Neapel war er nicht mehr zu bewegen, kaum daß er sich und uns noch jene unvergestlich schönen Tage der Eselskavalkaden im Albaners und Sabinergebirge gönnte. Es drängte ihn jetzt nach Hause, an seine großen Arbeiten, zunächst an seine Zerstörung Jerusalems zu kommen.

Italien hatte an Kaulbach in der That Bunder gewirkt — in Bezug auf seine Gesundheit nämlich; er war und blieb von jener Zeit an wiederhergestellt. Die Kunftschäße Italiens aber sind kaum jemals an einem Künstler spurloser vorübergegangen als an ihm. Dieses in der Kunftgeschichte ganz neue und fast isolirte Faktum erscheint an einem so geistreichen Mann wie Kaulbach um so befremdender, und boch ist es nicht unerklärlich. Wenn ich, der ich damals der Adoptivsohn seines Hauses, somit beständig um ihn war, mich jest frage, worüber ich ihn am meisten und wärmsten habe sprechen gehört, so muß ich sagen, nicht etwa die Werke der klassischen Spoche ber Malerei, in beren Mitte wir lebten, waren das stehende Thema jedes Tischgespräches unter den Seinen, sondern Sätze wie diese: "Geschichte muffen wir malen, Geschichte ift die Religion unserer Beit, Geschichte allein ift zeitgemäß." - Man fieht, die berüchtigte "Gegenstandsansicht", mit Rumohr zu reben, deren gefährliche aber auch unvermeidliche Konsequenzen für die neudeutsche Gedankenmalerei ich schon anderwärts des Breiteren entwickelt habe\*), sie hatten jest dem Nebergewicht des Gedankens, d. h. des Stoffintereffes, den legten centnerschweren Stein des Anstoßes beigefügt: die tendenziöse Befangenheit in der Rücksicht auf das Zeitgemäße. Die Brogrammunik in der bilbenden Kunft war fertig. Wozu jett noch "die Bahnen von Jahrhunderten durchmessen"? Cornelius — ich habe das

<sup>\*)</sup> Bergl. des Berfasser Auffätze über Morit von Schwind 2c. Beilage zur Augsburger Allgem. Zeitung 1866, insbesondere Nr. 40.

hundertmal aus Raulbad's Munde gehört, ja ich glaube fast die vielgebrauchte Phrafe eigentlich zuerft von ihm gelernt zu haben — Cornelius hatte uns ja schon "die nationale Sprache in der Kunft" geschaffen! Und welche Geschmeidigkeit hatte dieses Idiom (hinsichtlich der Form) unter den Händen des Meisters der Hunnenschlacht bereits erlangt! Die zeitgemäße Wendung der Gegenstandsansicht erheischte nur noch ein wenig mehr Fertigkeit im Malen, und wir haben gesehen, mit welcher Energie er sich auch dieses "Sprachmittels" zu bemächtigen trachtete. — Unftreitig: daß der Mann der Zeit, in welchem bereits die ganze Weltgeschichte gährte, es noch über sich vermocht hat, in Rom ein volles Halbjahr lediglich Studienköpfe zu malen, ift im Grunde viel erstaunlicher, als daß er bei aller nachmaligen Fülle seiner Produktion, schon von der Hunnenschlacht abwärts im Wesentlichen nicht mehr fortschritt und daß selbst der Einfluß einer italienischen Reise feinerlei Umschwung seiner Runftanschauung bewirkt hat. Wenn ja seine künstlerische Organisation von Hause aus noch einer Revolution fähig gewesen wäre, was vorläufig noch dahingestellt bleibt: das Programm, welches sein ganzes Dichten und Trachten abforbirte, hätte dieselbe verhindern muffen. Die Gpoche der nationalen Reformatoren, der Künftler trot der Zeit, war abgelaufen, die zeitgemäße Kunft am Ruder.



## Die Kreuzgruppe der Kirche zu Wechselburg.

Mit Abbildung.

Die Kirche des ehemaligen Klofters Zschillen zu Wechselburg verdient nicht blos als einheitlicher wohlerhaltener Bau des entwickelten romanischen Stils, sondern mehr noch wegen des Neichthums an Bildwerken des frühen Mittelalters einen Besuch. Seutzutage ift ein solcher durch die Eisenbahnverbindung wesentlich erleichtert; vor einem Dutend Sahren mußte man froh sein, mit ber Gifenbahn Altenburg zu erreichen; bort bestieg man die Rost und gelangte in einigen Stunden nach Nochlitz, das malerisch im Thal der Zwickauer Mulde gelegen ift und von einem ansehnlichen mittelalterlichen Schloß mit zwei Thürmen auf steilem Abhang überragt wird. Es war ein schöner Frühlingsmorgen um die Ofterzeit, als ich früh von Rochlitz aufbrach, um in kurzer Wanderung durch das anmuthige Flußthal das füdlich gelegene Wechselburg zu erreichen. Damals kannten wir die dortigen Denkmäler nur aus Puttrich's Darstellungen. So hoch das Berdienst des trefflichen Mannes und seines von seltener Singabe zeugenden Werkes anzuschlagen ift, so erwies boch die eigene Besichtigung, daß die mitgetheilten Skulpturen nicht in der vollen Eigenthümlichkeit ihres Stils wiedergegeben seien. Da nun das bedeutenoste ber bortigen Werke, die Kreuzgruppe am Altareingange, neuerdings durch die Sorgfalt des jetigen Besiters der Kirche, des Grafen von Schönburg-Vorderglauchau, einer Restauration unterworfen wurde, so ergab sich baraus der Anlaß, dieselbe genauer kennen zu lernen. Auf Betreiben des Nationalmuseums in München, und zwar seines hochverdienten Direktors Dr. von Hefner-Alteneck, wurde die Eruppe bei dieser Gelegenheit durch Joseph Areittmapr in Gips abgeformt, um das restaurirte Werk mit dem Original zu vergleichen und den öffentlichen Sammlungen Abguffe verschaffen zu können. Außer der Münchener Anftalt besitzt auch das Berliner Museum bereits ein Exemplar. Die Restauration erfolgte nun durch die geschickte Hand des Professor Michel Stolz in Innsbruck, hatte sich aber glücklicher Weise nur auf eine Anzahl untergeordneter Beschädigungen und Nisse zu erstrecken, da das Werk sogar mit Ginschluß seiner reichen Polychromie merkwürdig gut erhalten war: nur der Areuzstamm mit seinen Querbalken bedurfte der Erneuerung. Das wiederhergestellte Werk wurde sodann durch den unternehmenden und gewandten Photographen Friedrich Bopp, dem wir auch die koloffalen Blätter nach dem Maximiliansbenkmal in Innsbruck verdanken, im größten Maßstabe (41 zu 53 Cm.) aufgenommen und burch Soldan's Verlagshandlung in Nürnberg veröffentlicht. Nach diesem prachtvollen Blatte haben wir den hier beigegebenen Holzschnitt mit größter Treue anfertis gen lassen.

Es lohnt sich wohl der Mühe auf dieses großartige Werk des frühen Mittelalters in Deutschland genauer einzugehen und dasselbe einer schärferen Prüfung zu unterwerfen. Zunächst ist ein Jrrthum bezüglich des Materials zu beseitigen, der sich auch in meine "Ge-

schichte der Plastif" eingeschlichen hat, weil mir an Ort und Stelle versichert wurde, die Gruppe sei in Thon gebrannt. Sie ift vielmehr aus Gidenholz geschnitt und durfte neben der bekannten Thur von Sta. Sabina in Rom und der verwandten am Dom zu Spalato zu den wenigen großartigen Holzarbeiten der romanischen Epoche gehören. Die Gruppe erhebt sich als Krönung über dem höchst merkwürdigen, in seiner Art einzig dastehenden Mtarbau, welcher ben Eingang in die Apsis schließt. Was man an Ort und Stelle wegen der bedeutenden Höhe und der geringen Beleuchtung nicht schärfer prüfen konnte, die stillistische Durchbildung der Gestalten, das läßt sich jett bis in's Einzelne genau verfolgen. Um zunächst den Inhalt der Komposition kurz anzudeuten, so ist der Kreuzestod Chrifti, und zwar im Sinne bes frühen Mittelalters, noch nicht bramatisch, sondern rein fymbolisch aufgefaßt. Deshalb erscheint über dem Erlöser am oberen Ende des Kreuzesftammes Gottvater ruhig niederblickend und die Taube des heiligen Geiftes in der liuken Hand haltend, mährend er mit der Rechten auf den Gekrenzigten hinweift; deshalb fteht Maria auf ber am Boden zusammengefrümmten gefrönten Gestalt des Seibenthums und Johannes ebenso auf ber bärtigen, gleichfalls gefrönten Gestalt des Judenthums; deshalb endlich fängt ein in der Mitte am Boden liegender langbärtiger Mann, in welchem man vielleicht weniger Nikodemus als vielmehr Adam als ben Vertreter ber fünbigen Menfchheit zu erkennen hat, das herabfallende Blut in einem romanisch geformten Kelche mit bauchiger Cuppa auf. An den Querbalken-Enden des Kreuzes sieht man trauernde Engel wie zur Hilfe herbeischweben.

Der das Blatt begleitende Text will für die Gruppe die Zeit des ersten Kirchenbaues (1174—84) geltend machen. Trot der Bestimmtheit, mit welcher diese Versicherung austritt, ist sie ohne Zweisel aus der Luft gegriffen, da sie mit dem, was wir sonst von Werken jener Spoche kennen, nicht zusammenstimmt. Wir besitzen in Deutschland u. a. zwei sest der zeichnenden Kunst aus jener Spoche: den um 1165 angesertigten Kronleuchter Friedrich's des Rothbart's in Aachen und das Antependium des Meisters Nikolaus von Verdun vom Jahre 1181 zu Klosterneuburg. Beide Werke bewegen sich noch ausschließlich in den Formen des durch byzantinische Sinstüsse bestimmten romanischen Stils. Dem Charakter dieser Werke entsprechen im Wesentlichen die großartigen Stuckfiguren an den Brüstungswänden der Michaelskirche zu Hildesheim, welche deshalb, meines Erachtens, mit dem nach dem Brande von 1162 durchgeführten, 1186 eingeweihten Wiederherstellungsbau zusammenhängen.

Mit diesem Stil hat die Kreuzgruppe von Wechselburg nichts gemein, als höchstens die immer noch aus der antiken Tradition geschöpfte Gesammtanlage der Gewänder. Soll man mit einem kurzen Worte den Unterschied, ja den Gegensat beider Stilrichtungen bezeichnen, so wird man sagen müssen: bei jenen byzantinisch-romanischen Werken sehen wir eine greisenhafte Kunst, welche allen Köpsen unwillkürlich in Form und Ausdruck etwas Altes giebt, und der das Jugendliche und Anmuthige nicht gelingen will; bei den Stulpturen von Wechselburg aber, zu denen sich auch die Reliefs der Kanzel und ebenso die Goldene Pforte zu Freiberg gesellen, herrscht ein durchaus jugendlicher Ausdruck vor, und selbst das Alter wird, wie im Kopse Gottvaters, mit einem weicheren, sast jugendslichen Charakter ausgestattet. Dieser Aussalfung entspricht auch im Uebrigen die Behandslung der Gestalten. Wohl klingen in den Gewändern die Grundmotive des romanischen Stils nach, aber in der Durchsührung ist Alles von einem weichen Fluß, legt sich in gesschweidigen Falten mit großem Verständniß den Körpersormen an, so daß diese deutlich

hervortreten Dies gilt besonders von den beiden fliegenden Engeln und von den drei am Boden liegenden Gestalten. In merkwürdigem Gegensatz dazu steht der überaus scharfe, harte, geradlinige Faltenwurf in den Gewändern der Madonna und des Johannes, sowie in dem Schurz Christi. Man trifft hier neben einzelnen trefslichen, frei behandelten Partien andere Stellen, welche in dieser geradlinigen Steisheit der Motive mit der Nasturwahrheit nichts zu thun haben und vielleicht nur aus Ginslüssen der Holzschnitztechnit zu erklären sind.

Dies ist um so auffallender, da in der Auffassung und Durchführung des Körperlichen eine für jene Zeit in hohem Grade überraschende Naturwahrheit sich geltend macht. Am beutlichsten tritt dieselbe in der Gestalt Christi hervor, die bis in's Einzelne mit großem Berständniß durchgeführt ift, namentlich aber in dem Abergeslecht der Arme, den Falten der Handwurzel und der inneren Handfläche, den Adern, dem Anochenbau, ja selbst den fleinsten Einzelheiten der Füße bis in die etwas fnorpelicht gebildeten Zehen und die Eigenheiten der Nagelbildung von geradezu staunenswerthen Naturstudien zeugen. Dieselbe Genauigkeit begegnet uns auch in anderen Theilen der Gruppe; man vergleiche besonders bie sammtlichen Sande, die in Struktur und charakteristischer Bewegung nicht besser ausgeführt sein können, namentlich die Sand Gottvaters, die gerungenen Sände der Madonna mit ihrem Abergeflecht, die trefflich charakterisirte, besonders in der Bewegung bes Gelenke vorzüglich verstandene Rechte, welche Johannes in schmerzlicher Bewegung an das Kinn legt, vor Allem die merkwürdige Lebenswahrheit der auf den Boden geftütten Linken Abam's. Wir bekommen durch diese Wahrnehmung einen ganz neuen Begriff von dem Umfange und der Bedeutung der Naturstudien des Mittelalters. Namentlich in Deutschland ist die Neigung und der Sinn für die Natur immer von Neuem erwacht, obwohl er im Laufe des Mittelalters fich ftets wieder in die konventionellen Bande, zuerst des romanischen, dann des gothischen Stils verftricen ließ. Wir schreiben gewöhnlich dem Mittelalter eine Scheu, ja eine feinbselige Abneigung gegen die Natur zu; richtiger ift es wohl, auch für jene Zeit eine Sehnsucht der Kunft nach der Natur anzunehmen, die freilich an dem geringen Berftändniß und der Unbekanntschaft mit den Geseten und Formen berselben, und an dem Mangel wissenschaftlichen Strebens ihre Schranken fand, bis dann im Beginn der neuen Zeit ein Dürer und Holbein zum tiefsten Verständniß der Natur vordrangen.

Dieser Natursinn sindet seine entsprechende Ergänzung in der verwandten Umgestaltung der dekorativen Plastik, welche mit dem Auftreten des gothischen Stils an Stelle der konventionellen romanischen Ornamente eine Vegetation setzt, die auf liedes vollem Studium der heimischen Vlumens und Pflanzenwelt beruht. Uederall also begegnen wir in der damaligen Kunst demselben kräftig erwachten Naturgesühl, welches uns aus den Weisen der gleichzeitig erwachten nationalen Dichtkunst entgegentönt. Zugleich aber waltet ein eigenthümlich weicher, milder Zug in diesen Gestalten, der sich in einzelsnen Köpfen zu freier Anmuth, ja zu fast klassischer Schönheit verklärt. Dies gilt besonders von der Madonna und der jugendlichen Gestalt des Heidenthums, auf welcher sie steht; in etwas bedingterer Weise auch von Johannes, dessen reine Formen jedoch durch den Ausdruck des Schmerzes etwas getrübt werden. Selbst in den Köpfen Christi und Gottvaters herrscht eine mehr seine als energische Formgebung, verbunden mit milder Gelassendet. Auch die Engel sind voll jugendlicher Anmuth, und wenn man einen Besgriff von den bedeutenden Fortschritten der Kunst gewinnen will, so braucht man zum



Krenggruppe in Wechselburg.



Bergleich nur die Engelgestalten vom Aachener Kronlenchter heranzuziehen. Die ganze Gruppe athmet neben jenem Naturgefühl einen solchen Hauch von Schönheit, daß das Streben nach Charafteristif, welches sonst der deutschen Kunst so tief im Blute steckt, davor in den Hintergrund tritt. Der Ausdruck des Leidens im Johannes oder des zornigen Schmerzes im bärtigen Kopse des Judenthums ist dem Künstler offenbar am wenigsten gelungen.

Ueber die Polychromie der Gruppe theilt mir Prof. Stolz Folgendes mit:

"An den Körpertheilen ist die Fleischfarbe eintönig aufgetragen, die Bariationen der Töne giebt die plastische Modellirung. Das Lendentuch des Heilandes, die Untergewänder der übrigen Figuren und die Flügel der Engel sind Gold (ohne Glanz). Der Mantel der Mutter Gottes ist blau, die Kehrseite roth, der Mantel des Johannes und Gott Baters sind roth, die Kehrseite blau, dasselbe Roth und Blau wie dei der Mutter Gottes.

Die rothen und blauen Gewänder haben Golds und die Goldgewänder schwarze Säume. Das Judenthum und Heidenthum haben vergoldete Untergewänder, Mantel braun-violet, Umschlag dunkles warmes Grün und umgekehrt. Die Gewänder der Engel und der liegenden Figur in der Mitte sind weiß mit ganz leichtem Dessin. Das Kreuz braun, der Grund ganz dunkelroth. Die Einrandung Gold und der Grund der drei Medaillons blau. Es ist ein großartiger Farbenakkord von wunderbarer Wirkung."

Ich habe zu diesen Mittheilungen kaum Etwas beizusügen. Nur darauf will ich hinweisen, daß wir hier abermals ein Beispiel, und zwar ein sehr bedeutendes, von jenem Grundgesetz des rhythmischen Wechsels und der Umkehrung haben, welches der Polychromie des Mittelalters zu Grunde liegt und sowohl die Werke der Architektur wie der Plastik und Malerei beherrscht. Ich habe früher einmal in einem Aussach der Stuttgarter Geswerbehalle: "Zur künstlerischen Farbenlehre" eine Reihe von Beobachtungen hierüber mitsgetheilt und kann mich darauf beschränken, auf jene Darlegung zu verweisen.

So erwuchs hier aus einer seltenen Verschmelzung romanischer Tradition und antiker Reminiscenzen mit dem neu auslebenden Natursinn ein Werk, das zu den klassischen Schöpfungen seiner Zeit und zu den vollendetsten plastischen Arbeiten des Mittelalters gezählt werden darf. Es steht mit seiner Sigenthümlichkeit in ähnlich ausdrucksvoller Weise als Zeugniß der hohen, aus germanischen und romanischen Sementen gemischten Kunstblüthe da, wie die gleichzeitigen architektonischen Schöpfungen unseres Uebergangstiles, die Dome von Naumburg und Bamberg. Wie in der Architektur, so sind es auch in der Plastische und fränkische Schule, welche diese höchste Stufe erreichen. Wir erstennen in diesen plastischen Arbeiten die Vollendung dessen, was etwa seit der Mitte des 12. Jahrhunderts in den Skulpturen von Hildesheim (St. Godehard und St. Michael), von Westergröningen, Hamersleben, Halberstadt so kraftvoll begonnen wurde und dann in Freiberg, Wechselburg und Bamberg seinen Abschluß fand.

Fragt man nach der Zeitstellung dieser Arbeiten, so wird man auf das dreizehnte Jahrhundert und zwar auf die Zeit um 1250 verweisen und daran erinnern müssen, daß dis in die Mitte des Jahrhunderts bei uns jene Tendenz herrschend blieb, die wir in der Architektur den Uebergangsstil nennen. In dieser Form nämlich wirkte der erste Anstoß von Seiten Frankreichs und seiner rasch umgestalteten Kunst auf unsere Architektur und Plastif ein; man nahm neue Motive auf, behielt aber noch so viel vom Ueberlieserten bei, daß daraus die anziehende Gestalt dieses eigenthümlichen Mischstils hervorging, Erst ein zweiter Impuls in der nachsolgenden Generation brachte uns von Frankreich den reif

entwickelten gothischen Stil und mit ihm jene schwungvolle Plastik, für die wir als Beispiele das Südportal der 1262 begonnenen Kirche zu Wimpsen und die Portalskulpturen der 1277 angesangenen Straßdurger Faşade nennen können. Hier darf wohl daran ersinnert werden, daß im 15. Jahrhundert sich beim Austreten der Van Syck ein ähnlicher Prozeß in der deutschen Kunst vollzog. Denn der erste Eindruck, welchen damals die flanderische Malerei dei uns machte, bewirkte wohl eine Vertiefung des Naturgesühls und ein stärkeres Beionen der Wirklichkeit, ließ aber den alten Jdealsinn noch unangetastet, so daß aus dieser Mischung Werke wie Meister Stephan Lochner's Dombild hervorgehen konnten. Meister Stephan nimmt daher in der Kunst des 15. Jahrhunderts eine ähnliche Stellung ein wie der Schöpfer des Wechselburger Altares in der des 13. Jahrshunderts. Bald darauf kam dann aber ein zweiter, stärkerer Stoß aus Westen, der seit den sechziger Jahren unsere Künstler zu unbedingten Nachahmern der Flanderer machte.

Drei große plastische Schulen hat die Kunft des 13. Rahrh, hervorgebracht: diejenige des nordöftlichen Frankreichs, die toskanische unter Nicola Lisano und die sächsische-frankische. Bei dem ersten Bekanntwerden der Wechselburger Bildwerke dachte man an italienischen Einfluß. Wer die eigenthümlich berbe, ganz auf römisch-antiken Anschauungen beruhende Kunftweise des großen Pisaner Meisters kennt, weiß, daß von einem Ginfluß dorther bei den deutschen Werken nicht die Rede sein kann. Ueberhaupt dürfte für das frühe Mittelalter eher von deutschen Ginfluffen auf Italien, als umgekehrt von italienischen auf Deutschland zu reden sein. Die Wechselwirkungen beider Länder in jener Epoche sind bis jest noch nicht Gegenstand eindringender Untersuchung geworden, würden aber mit Heranziehung der Schriftquellen und der fünstlerischen Denkmäler eine äußerst dankbare Aufgabe für die Korschung sein. Ebensowenig läßt sich für diese Stulptur des Uebergangs ein birekter Sinfluß der französischen Runft nachweisen. Denn diese geht von der byzantinischen Starrheit, wie sie z. B. an St. Gilles und St. Trophime in Arles gefunden wird, zuerst zu einem noch ftrengeren Stil (Racade zu Chartres, Bortale zu Bourges, Le Mans, Bezelay) über, um dann mit einem gewaltigen Ruck die herrliche Freiheit und den edlen Schwung zu erreichen, wie die Kathedralen von Paris, Chartres (an ben Bortalen ber Querschiffe) und in höchster Vollenbung Rheims sie zeigen. Weber jene Starrheit noch diese schwungvolle Breite des Stils verräth sich in unseren Wechselburger Skulpturen. Dagegen erkennt man in ihnen, um es nochmals zu betonen, jene Berschmelzung romanischer Grundzüge mit einem freieren germanischen Natursinn, mit einem Gefühl für Weichheit und Anmuth, welche wir in biefer Beise in keiner anderen Schule finden. Dies ift es, worauf ihre eigenthumliche, selbständige Bedeutung für die Kunftgeschichte beruht.

28. Lübke.

### Dürer.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunft von M. Thausing.

(Schluß.)



ie Annahme, Dürer habe seine Zeichnungen zum Theil selbst in Holz geschnitten, hat selbst bezüglich der Apokalypse wenig Wahrscheinlichkeit. Dies hebt Thausing ausdrücklich hervor, wenn er auch einer weitschweisigen Wiederaufnahme des Streites über Eigenhändigkeit oder Fremdhändigkeit des Holzschnittes mit Recht aus dem Wege geht. Nur im Allgemeinen warnt er noch davor, die vorzüglicheren Holzschnitte dem eigenen Schneidemesser des Meisters zuzuschreiben, da es doch einleuchtend sei, daß, wenn der erfindende Künstler auch dann

und wann selbst "mit dem Eiselein etwas in ein klein Hölzlein verstochen", er bei all' seiner sonstigen Ueberlegenheit in dieser mehr mechanischen Geschicklichkeit gewiß weit hinter einem Formschneider von Profession habe zurückbleiben müssen. bennoch eigenhändige Ausschnitte der Maler gesucht werden wollten, so müsse dies unter den geringeren Blättern geschehen. Eine Wahrheit, so plan und einleuchtend, daß man nicht begreift, wie sie ausgesprochen' zu werden brauchte. "Wenn Dürer gleich= wohl der Reformator der alten Formschneidekunst wurde," fährt der Verfasser fort, "so ward er es nicht als holzschneiber selbst, sondern schon als Maler, als Zeichner. Er verursachte die Umgestaltung der Technik und ihren raschen Aufschwung durch die neuen Anforderungen, die er an sie richtete, und durch die bewußte Klarheit und Bestimmtheit, mit welcher er diese Forderungen stellte. Bis auf Dürer beruhte der Holzschnitt noch auf dem Prinzipe des flachen Umriffes und der Polychromie. Aus der Miniatur hervorgegangen und beren Ersak, war das gedruckte Bild mit seinen starken Kontouren eigentlich blos der Rahmen für die bunte Kolorirung mittelft des freien Pinfels oder der Patrone. Auch bei ber weiteren Durchbildung ber Zeichnung blieb ber Holzschnitt noch immer auf die Zuthat von Farben berechnet; so auch noch bei Wolgemut, dessen Schatbehalter und Weltdronik vornämlich kolorirt verkauft wurden. Da tritt Dürer mit seinem ersten Buche hervor, mit der Apokalypse. Diese verlangte keine Illuminirung mehr, ja sie hätte dieselbe niemals ertragen; an die Stelle der uralten Polygromie tritt das Kolorit, an die Stelle der Farben tritt die Farbe."

Richt lange nach Publikation der Apokalypse, dieser ersten größeren Ausgestaltung seiner noch mit Ueberfülle ringenden Phantasie, sehen wir in Dürer's Entwicklung einen eigenthümlichen Gährungsprozeß vor sich gehen. Er trägt sich mit dem Gedanken an einen Kanon der menschlichen Körpermaße, welcher theoretisch mit Zahl und Zirkel zu begründen sein und ihm dann in der Praxis dienen sollte. Der ihn auf diese Bahn eines Adepten gebracht, zum Mindesten darin bestärkt, ist kein Anderer als sein Zeitgenosse, der Italiener Jacopo de' Barbari, jener räthselvolle Zugvogel des Südens, der von Benedig mehrmals

272 Dürer.

nach dem Norden gestrichen und endlich sogar ganz in den Niederlanden sich heimisch gemacht. Ihm in seinen merkwürdigen Beziehungen zu Dürer widmet nun Thausing ein Kapitel seiner Beobachtung, in welchem er zwar wohl zum Theil an ältere Untersuchungen anknüpft, das aber in seinem konsequenten Aufbau, in These und Antithese so folgerichtig durchgeführt zu haben sein eigenstes Verdienst ift. Thesis: Dürer zeigt sich zwischen 1500 und 1503, ja noch fpäter, in Begründung und Ausübung seiner Kunst von Jacopo de' Barbari beeinfluft. Beweis: In einer alteren Redaktion ber Ginleitung zur "Proportionslehre" (val. v. Zahn, Dürer-Sandichriften des Britischen Museums, Jahrb. f. Runftw. I. 14) theilt Dürer mit, daß ihm Jacobus, ein guter lieblicher Maler von Benedig, Mann und Weib gewiesen habe, "die er aus der Maß gemacht". Wann dies geschehen, ob schon im Jahre 1494, als der junge Nürnberger zuerst in Benedig war und dort vielleicht den wunderlichen Geheimlehrer kennen gelernt, oder zwischen 1494 und 1498, da dieser muthmaßlich schon ein erstes Mal in Nürnberg war, oder aber erst im J. 1500, muß vorerst bahingeftellt bleiben. Genug, von biesem letteren Datum an laffen sich die Anregungen Dürer's burch Jacopo nicht nur aus dessen schriftlichen Aufzeichnungen, sondern auch aus seinen Zeichnungen, Gemälden und Stichen nachweisen. Gin Blatt mit dem Datum 1500, Figuren zur Proportionslehre, wird im Britischen Museum bewahrt; Feinmalereien in Aquarell, Tempera und Del entstanden offenbar unter Einwirkung der Malweise Barbari's, finden sich, mit Jahrzahlen zwischen 1500 und 1505, in London, Paris, Wien, Berlin und Bremen. Richt genug damit besigt die Albertina auch noch zwei ältere Studien zu dem Stich Abam und Eva, von denen namentlich die zur Eva deutlich auf Jacopo's Art hinweist: "Sie ift von der des Aupferstiches noch völlig verschieden. Ihr Körper ist langgestreckt, mager und von gezwungener Bewegung; ihre Beinstellung bildet benfelben Winkel wie beim Abam, der eine Arm langt hocherhoben einen Apfel von dem Baum herab, indeß der Kopf etwas seitwärts zurückgebeugt ist. Der Schwung der dürftigeren Formen, das Oval des Röpfchens, ja selbst die schüttere, regellose Art der Zeich= nung erinnern ebenso schnell an Barbari, wie sie für Dürer befremdend erscheinen. Dreht man aber die rings um die Figuren braun angelegten Blätter um, so sieht man, daß die Körper allerdings "aus der Maß", mit Zirkel und Richtscheit konstruirt sind. Eigenthumlicherweise sind in den Rumpf des Adam nur Rreise, in die Eva aber Quadrate hineingezeichnet; auch erscheint der Kopf der letteren in zwei verschiedenen Haltungen. In das Bein von Adam's Standfuß find fogar bereits jene Verhältnifzahlen eingeschrieben, nach benen Dürer im ersten Buch seiner Broportionslehre vorgeht, und zwar stimmen dieselben zumeist mit der dort als normaler mittellanger Mann beschriebenen Figur."

Nun aber dient der Bergleich dieser Studien eben mit dem Kupferstich von 1504 zum Beweis der Antithese, daß sich Dürer nach kurzem Eiser in unfruchtbarer Nachahmung von den Tendenzen des Benetianers losringt und in wachsender Liebe zu unmittelbarer Naturbeodachtung und geleitet von seiner kräftigeren Eigenart sich seinen eigenen Weg zu bahnen weiß. Als weitere Beispiele, wie sich der Deutsche zwar stofflich noch immer von dem Italiener anregen läßt, von seinem formalen Borbilde aber mehr und mehr sich absehrt, mögen seine Stiche Apollo und Diana, Bartsch Nr. 68, sein "Kleiner Satyr" u. A. dienen. Einen Fingerzeig für den Umschlag auch in der Malerei sieht Thausing in dem unsertig gebliebenen Salvator, früher im Besit des Malers Neichardt zu München, jest bei A. Posonyi in Wien.

Neuere Untersuchungen über das Verhältniß beider Künftler hat kürzlich Charles



Paulus und Marcus.

Gemälbe in ber Pinafothef zu Munchen. Aus Thanfing's "Durer." 274 Dürer.

Ephrussi in der Gazette des beaux arts veröffentlicht, auf die wir indeß nicht einzugehen haben, zumal sie schon von kompetenterer Seite (vgl.W. Lübke, "Neues von Peter Bischer", Mlg. Ztg. d. J., Beilage Nr. 151) theils Würdigung, theils überraschende Berichtigung gefunden. Nur so viel sei ihnen nachgerühmt, daß sie mit einer für eine französische Zeitsichrift seltenen Unbefangenheit und Ungetrübtheit des Blickes gegenüber der deutschen Forschung geschrieben sind.

Mit Dürer's zweitem Aufenthalt in Benedig sind wir durch seine Briefe, die ja den aussührlichen Kommentar durch Thausing schon früher gesunden, so vertraut, daß wir dieses Kapitel unseres Buches übergehen dürsen, obgleich es der neuen Gesichtspunkte, ja lleberraschungen mit nichten entbehrt, worunter nur ein durch Mr. William Mitchell in der Royal Society zu London entbeckter Brief Dürer's an Pirkheimer aus Benedig vom 25. April 1506 hervorgehoben sei.

Den folgenden Abschnitt füllen die großen Semälde aus: Abam und Eva von 1507, die Marter der Zehntausend, Maria mit der Schwertlilie, der Heller'sche Altar, der Lansdauer'sche Altar, deren ebenso eingehender als geistvoller Betrachtung der Verfasser noch die Madonna von 1512 und die Lucretia von 1518 folgen läßt. Wir nehmen nur von Adam und Eva Veranlassung zu einem kleinen Excurse.

Was von uns schon andern Orts gegen das Urtheil O. Mündler's behauptet wurde, müffen wir auch hier entschieden aufrecht erhalten. Die Tafeln mit jenen beiden Figuren im Valazzo Vitti zu Florenz find nicht die Originale, fondern Kopien von Hans Baldung Grien. Db dagegen die Eremplare in Madrid echt find, wie Waagen will, läßt sich ohne Autopsie nicht entscheiben. Dafür jedoch, daß die Bilder in Florenz nicht von Dirrer's Sand herrühren, sprechen außer den ausschlaggebenden inneren Merkmalen auch zwei äußere Gründe, die man nicht ganz übersehen darf. Es fehlt ihnen das Monogramm, und, was noch auffallender, in der Galleria Pitti des Luigi Bardi sind die Tafeln als — Lucas Cranach geftochen. Wenn biefelben aber als die Originale unter bem zu jeder Zeit berühmten Namen Dürer's nach Florenz gekommen wären, wie hätte man sich dieses Ruhmes, ben man sonft oft so leichtfertig migbraucht, in dem Galeriewerke selbst berauben follen? Für Baldung's nahe Beziehungen zu feinem großen Zeitgenoffen fprechen nicht nur Dürer's eigene Aufzeichnungen in feinem Tagebuch ber nieberländischen Reise und die bekannte Geschichte von der Haarlocke, sondern mehr noch die auffallende Verwandtschaft ihrer Kunstweise. Baldung hat von Dürer gelernt, was nur ein Schiller vom Lehrer lernen kann, und ist ihm in der Zeichnung mit Keder, Kohle und Binsel oft bis zur Tänschung nahe gekommen. Das lernt sich aber nicht aus der Kerne. Man hat bis vor Aurzem in der Kunstgeschichte darauf wenig geachtet, wogegen die Praxis des Kunsthandels sid) von jeher dieser Beobachtung nicht verschloß, ja häufig in unerlaubter Weise Kapital darans schlug. So sieht man, um ein weniger bekanntes Beispiel für die Verwechselung Beiber zu geben, noch zur Stunde ein männliches Porträt unter Nr. 245 in der Nationals galerie zu London, ein schlagendes Werk Baldung's, das aber unter der falschen Flagge des weltberühnten Monogramms sich als Dürer in die sonst in solchen Dingen ziemlich vorsichtig geleitete Sammlung eingeschlichen hat. Thausing glaubte früher annehmen zu muffen, Balbung sei Mitschüler Durer's bei Bolgemut gewesen. Er scheint davon neuerlich abgekommen zu sein, und mit Recht. Denn unangesehen, daß Balbung sehr wahrscheinlich erst 13-14 Jahre alt war, als Dürer schon seine Lehre hinter sich hatte und wanderte, wiffen wir auch, bag jener feine ersten fünftlerischen Gindrücke unter bem

in seiner Heimat besonders maaßgebenden Einflusse Schongauer's empfing. Zeugniß bessen die frühesten bezeichneten Gemälde Baldung's vom J. 1496 in der Fürstenkapelle des Klosters Lichtenthal. Möglich, daß er, wie Thausing vermuthet, schon bald nachher, etwa zwischen 1500 und 1505, in der Werkstatt Dürer's gearbeitet und ihn bei den größeren Altarwersen, von denen oben die Nede war, unterstüßt hat. Das erste, ganz in der Art Dürer's behandelte selbständige Gemälde Baldung's, das wir kennen, stammt aus dem Jahre 1507, und nicht viel später wird er die ausgezeichneten Kopien nach Adam und Eva gesertigt haben. Dies konnte er aber nicht wohl anderswo thun als in Nürnberg selbst, wo die Originale eine lange Reihe von Jahren hindurch stabil waren.

lleber Spuren einer Berührung Baldung's auch mit Jacopo be' Barbari, die der Bersfasser gefunden zu haben scheint, spricht er sich leider nicht des Näheren aus. Da dieselben uns die jetzt entgangen, so müssen wir diese Beobachtung zunächst auf sich besruhen lassen.

Im XIII. Abschnitte, der die umfassende Aufschrift: "Der Künftler und der Mensch" träat, wird neben der Betrachtung einiger minder wichtigen Aeußerungen von Dürer's . vielseitiger Begabung besonders seiner Thätigkeit als Rupferstecher, Radirer u. f. w., wie seiner persönlich bedeutenden und eblen Erscheinung eingehende Würdigung zu Theil. Was beiläufig schon in den früheren Kapiteln berührt worden, wird hier eingehend abgehandelt, des Künstlers Berührung mit der Architektur, zumal mit den Formen der Renaissance und feine Versuche in der Stulptur, oder beffer feine Befähigung für dieselbe. Thaufing beschränkt wohl mit Recht Dürer's Leiftungen in diesen Gebieten auf vereinzelte Borzeichnungen oder Rathschläge, indem er 3. B. die ihm häufig zugeschriebenen kleinen Bildwerke in Kelheimer Stein, wie auch die Medaillen, als unecht verwirft und nur ein feines kleines Silberrelief vom 3. 1500, wahrscheinlich ein Geschenk Dürer's an eine Braut aus dem Geschlecht der Imhoff, das noch heute zu Nürnberg in dieser Familie bewahrt wird, als von dem Meister selbst gefertigt gelten läßt. Seine bedeutende Ginsicht in derlei Arbeiten erhellt bennoch aus allerlei Anzeichen und bleibt bestehen, wenn ihn auch seine zünftige Bescheidenheit und beutsche Gründlichkeit vor Zersplitterung seines Talentes in der Art des Lionardo da Binci bewahrte: Er hat wohl ein und den andern Plan für das Saus eines Freundes, hat Entwürfe für Goldschmiede gezeichnet, auch vermuthlich diesem ober jenem befreundeten Bildhauer guten Rath ertheilt, wohl auch einmal auf Glas gemalt u. a. m., aber hat fich von feiner gludlichen Beschränkung auf das Zeichnen, Malen und Stechen niemals entwegen lassen. Daß er daneben theoretischer Untersuchungen nachging und in späteren Jahren dieselben publizirte oder zum Druck vorbereitete, hat ihn als ausübenden Kunftler nicht zerstreut. Es war die ihm eigene Weise, die Sände ausruhen zu lassen. Ueber eine Seite seiner Thätigkeit freilich möchte man fast topf= schüttelnd sich wundern, über die miniaturartig ausgeführten Thier- und Aflanzenbilder, Die uns doch noch in ziemlicher Anzahl erhalten find, wenn auch neun Zehntel des ihm Zugeschriebenen unecht sein mögen. Man begreift kaum, wie er zu diesem mehr als fleißigen "Kläubeln" Zeit fand, ja wie er nur dazu Zeit finden mochte. Er war eben wie jeder Genius mit raftlosem Fleiße, mit unermüdlicher Arbeitsluft auch im Kleinen begabt.

Mit welcher Liebe er zumal am Stechen, seiner vornehmsten Thätigkeit hing, beweissen seine Versuche und auch Erfolge in Verbesserung der Technik. Es sind die Kupserstadirung und die Radirung in Sisen. Bekanntlich galten darüber die Aften der Forschung noch nicht-als geschlossen, und man durfte daher billig gespannt sein, in dieser Frage nun

276 Dürer.

auch den Spruch eines so gewiegten Dürer-Kenners, wie Thausing, zu hören. benfelben in folgende Sage gufammen: "Ginmal auf den Gedanken der Aegung verfallen, ober von gelehrten Freunden barauf geführt, versucht es Durer junächst in ben Jahren 1510-1514 mit der Radirung von Rupferplatten. Diese werden aber von seiner Säure zu schwach angegriffen, erfordern mühevolle Nacharbeiten mit der trockenen Nadel, ohne schließlich unter der Presse eine lohnende Angahl von Abdrücken zu liefern. Er giebt baber biefe Versuche auf und geht im Sahre 1514 zur Aetung ber Zeichnung auf Gisenplatten über. Es gelingt ihm vollständig; die Abdrücke werden ungemein fräftig ohne alle Retouche. Doch auch von biesem Verfahren machte er keinen umfassenden Gebrauch, ba bas spröbe Material eine feinere Durchbilbung nicht zuließ und somit keine Vortheile gewährte, die nicht schon ber Holzschnitt in erhöhtem Maße barbot. Ueberdies war das blanke Eisen auf die Dauer vor Rost nicht zu schützen. — Dürer dürfte indeß der Radirung auf Rupfer blos insofern entsagt haben, als er sie mit seiner Gradstickelarbeit verschmolz. Die Nadel hatte sich als unzulänglich erwiesen; er unterordnete sie daher dem langft erprobten Stichel. Er mahrte biefem das llebergewicht, indem er fich begnügte, feine Stiche gang leicht vorzuäten, um fie bann Strich für Strich mit bem Grabflichel auszupugen und zu vollenden. Immerhin wäre damit ber muhfeligen Stichelarbeit großer Borschub geleistet und ein für Sahrhunderte gebräuchliches Verfahren begründet."

Lon dem Bildniß, welches Dürer an Raffael schenkte, nimmt der Verfasser Veranlaffung, über bas bekanntefte und berühmtefte Selbstporträt Dürer's, bas in ber alten Pinakothek in München, zu handeln. Die heutige Inschrift ift zu Folge einer schwarzen Ueberpinselung des ursprünglich farbigen Grundes neueren Datums und nach Thaufing's Ausicht überdies unzutreffend. Bur weiteren Begründung dieser übrigens wohl motivirten Behauptung mag noch die Mittheilung dienen, daß zu Schwäbisch-Gmund im Privatbesitz die Ropie nach einem Bildnisse Durer's sich befindet, welche folgende Bezeichnung trägt: Imago Alberti Dureri aetatis suae 32. 1503 (nebst dem Monogramm). Daffelbe hat noch große Verwandtschaft in der Auffassung mit dem Madrider Bilde von 1498 sowohl im Ropf, als im Kostum und zeigt ben Künftler jünger als auf dem Münchener Bilbe. Beweiß genug, baß bas Datum bes letteren ein irrthumliches ift. Man wird wohl ben Grund dieser Jrrung darauf zurückführen dürfen, daß die Jahrzahl ursprünglich 1506 ober 1509 gelautet hat. Denn die Sechs und die Neun findet man öfter so gebilbet, baß fie leicht mit einer Rull zu verwechseln find, was ja noch heute bei bem köftlidjen Crucifixus Dürer's in der Dresdener Galerie der Kall ift. Der neueste Katalog berselben giebt das Datum darauf als 1500 an, während es doch 1506 lautet. In der That aber zeigt die Sechs eine Korm, die von der Null schwer zu unterscheiden ift.

lleber die äußere Erscheinung Dürer's sind wir nicht allein durch die Stufenleiter seiner Selbstbildnisse, sondern auch durch die Schilderung von Camerarius in der Borzrede zu seiner lateinischen Ausgade der "Proportionslehre" von 1532 bestens unterrichtet. Bei ihm schließt sich daran die noch werthvollere Stizze eines geistigen Porträts des großen Künstlers, die mit hoher Verchrung ja Begeisterung, aber mit voller Glaudwürzdigteit auftritt. Es ist eine beneidenswerthe Schilderung, die hier dem Wesen des Mannes zu Theil wird, und wir dürsen es ihm unter ihrem Eindruck nicht wohl als Ueberhebung zurechnen, wenn wir mit dem Verfasser annehmen wollen, der Meister habe das Ideal seines Christuskopses nach seinen eigenen Zügen gebildet. Es wird gelten

dürfen, mit der Einschränkung, daß es mit jener hohen Naivetät geschah, die ja großen Künstlern häusig eigen, und daß die beiläusigen Worte Dürer's: "Denn einer jeden Mutter gefällt ihr Kind wohl, daher kommt, daß viele Maler machen, was ihnen gleich sieht", nicht wohl zur Begründung dieser Meinung dienlich sein können. Sind sie doch ohne Zweisel als Warnung oder Spott gebraucht.

Das XIV. Kapitel zeigt uns Dürer in den Dieusten des Kaisers Max. Wir müssen uns indeß, um nicht zu weitläufig zu werden, auf die Bekanntschaft des Lesers mit den älteren Einzeluntersuchungen des Verfassers über die dahin bezügliche Wirksamkeit Dürer's in den Mittheilungen der Wiener Central-Commission, XIII. Band u. s. w. verlassen, obwohl dadurch der reiche Inhalt dieses Abschnittes keineswegs vorausgenommen war.

Ebensowenig können wir uns auf die erneute Betrachtung der niederländischen Reise einlassen, deren Tageduch Thausing in dem citirten Bande der Eitelberger'schen Quellenschriften für Kunstgeschichte so vorzüglich kommentirte und hier nun auf Grund dieser Borstudien in einem Gusse nacherzählt. Nur auf den Schluß des Kapitels sei hingeswiesen, wo es sehr wahrscheinlich gemacht wird, daß jenes ausgezeichnete Porträt von Dürer's Hand im Museum zu Madrid dassenige Hans Imhoff's des Aelteren ist, seines Banquiers, dessen Haus auch in Antwerpen ihn mit Geld versah.

Im folgenden Abschnitt, "Die Reformation" betitelt, ift besonders anregend der Lassus über die drei räthfelhaften Rupferstiche: Melancholie, Hiernonymus im Gehäus und Ritter, Tod und Teufel. Thaufing schließt sich hiebei nicht nur dem Vorgang Max Allihn's bezüglich des ersten Blattes an, indem er es als die Verkörperung des melancholischen Temperaments nimmt, sondern er geht noch weiter und sucht in den beiben andern Blättern die Darstellung zweier weiterer Temperamente oder Komplexionen, und zwar im Hieronymus das phlegmatische, im Ritter, Tod und Teufel das sanguinische. Zur Begründung weist er bei letterem auf bas S vor ber Sahreszahl im Täfelchen bin, was wohl nichts Anderes als Sanguinious bedeuten fonne. Möglich; aber weshalb hat bann Dürer, wenn er burch bas S die Bedeutung Sanguinicus bezeichnen wollen, den Stich felbst nur "ben Reiter" genannt? Thaufing meint, weil es ihm im Grunde nur um die möglichst vollkommene Darstellung eines Reiters, eines Ritters zu Pferd zu thun gewesen sei, wozu er wiederholt Studien gemacht. Als er dann das Produkt formalen Gestaltungsbranges zu seinem eigenen Genügen vor sich gesehen, habe er erft baran benken müssen, es für das Publikum auch zu taufen, und da sei ihm gang passend erichienen, baffelbe bem beliebten Gedankenkreise ber vier Komplexionen durch die bekannten Buthaten anzupassen und es der Melancholie anzureihen, die er ja selbst als die Rummer I des Cyklus bezeichnet habe. Die Deutung scheint noch nicht evident, aber doch sehr der Erwägung werth. Ebenso die schönen Gebanken des Berfassers, die er an das Bier-Apostelbild knüpft. Diesem will er zwar die altherkömmliche, nur durch Hyperkritik angezweifelte Benennung, "Die vier Temperamente", belaffen, ftellt indeß die Vermuthung auf, die beiden Tafeln seien nur als Flügel eines großartigen Altares gedacht, den der Meister vielleicht zu einem Denkmale der Reformation bestimmt habe, in welchem er noch einmal die Marksteine zwischen Sündenfall und Erlösung in seiner Weise umschreiben wollte. "Sollte sich diese Annahme näher begründen laffen," fährt Thausing fort, "dann wäre wohl auch die Frage erlaubt, ob das andere Doppelbild, Adam und Eva von 1507, bas damals noch in Dürer's Werkstatt stand und dann ebenfalls auf das Nathhaus fam, nicht etwa als Außenflügel für denfelben Plan hätte verwendet werden follen."

Nach Vollendung dieses seines letten und größten Werkes, einer Erbschaft, die er nicht allein seiner Baterstadt Nürnberg, sondern seinem ganzen Baterlande hinterließ, ging es mit dem sterblichen Theil Dürer's bald zu Ende. Schon von älteren Stürmen, wiederholten Fieberanfällen und einer bis jest noch nicht völlig erklärten Krankheit, die er sich in den Niederlanden zugezogen, war seine ohnehin zarte Konstitution zum Wanken gebracht worden. Da mag denn endlich ein verhältnißmäßig unbedeutender Anlaß die letten Refte seiner Kraft ausgezehrt haben. Rasch trat ihn der unerbittliche Gleichmacher an, so rasch und unerwartet, daß nicht einmal sein nächster Freund, Birkheimer, ihm noch ein lettes Mal in's treue Auge blicken konnte. Erschütternd brach denn auch dessen Todtenklage über dem faum geschlossenen Grabe des Unersetzlichen aus und trug ihren Widerhall fern hin zu ben andern Freunden, während ein Erasmus sich zu brüften wagte, ihm durch ein paar kalte, gedruckte Wörtlein in einem seiner Bücher ein unvergängliches Denkmal gesetzt zu haben. Wir aber, die Nachgeborenen, find die Erben seiner unsterblichen Werke, die Hüter und Fortpflanzer seines Ruhms, und ber unter uns bem letteren den vollwichtigsten und bedeutsamsten Ausdruck zu verleihen gewußt, ist M. Thaufing. Hoffen wir, daß ihm seine an diesem großen Werke bewährte Kraft recht balb auch die Aussührung des weiteren Borhabens gestatten werde, uns eine erschöpfende Bearbeitung der Schriftwerke Dürer's und vielleicht sogar ein fritisches Verzeichniß seiner Werke zu schenken.

Noch erübrigt uns ein Wort über die Ausstatung des Thausing'schen Dürer. In Druck und Vildschmuck durch Stich und Holzschnitt erscheint das Buch so vornehm und reich, daß wir ihm kein zweites in unserer Literatur an die Seite zu setzen wüßten. Möge dies gebührende Würdigung und Nachfolge finden und dem opferwilligen und kunstbegeisterten Verleger sein Antheil an der Ehre nicht geschmälert werden!

D. Gifenmann.

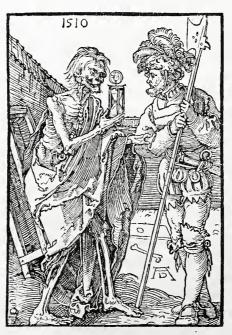

Der Tod und der Landsknecht. (Bartich 132.) Bertleinerte Phototypie von E. Saad in Bien.

### Sedis Gedichte von Michelangelo.

Ueberjetzt von Alfred Woltmann.

Bollftändige Uebersetzungen der Gedichte Michelangelo's auf Grund der neuen fritischen Ausgabe von Gnafti, die zuerst den authentischen Text an Stelle der Ueberarbeitung des Großeneffen gesetzt hat, liegen von Harrys, Grasberger, Sophie Hasenclever vor. Wage ich trot dieser Leistungen ein paar Versuche der Uebersetzung mitzutheilen, so bedarf dies einer Erkarung. Für eigenen Gebrauch, das heißt für die Verwerthung von Citaten in kunstgeschichtelichen Vorlesungen konnte ich die vortresslichen und sormvollendeten Uebersetzungen, die ich vor mir hatte, mur theilweise benutzen, auf bestimmte Ausdrücke und Bendungen kam es häusig an, die ich noch schärfer sestzuhalten wünsichte. Sie waren mir noch wichtiger als die dichterische Form, und so entsprach mir gewöhnlich eine wörtliche Uebertragung in Prosa oder ein Auszug des Inhalts. Mit einem solchen begnügt sich auch W. Lang in seiner tressslichen Studie über Michelangelo als Dichter (wiederabgedruckt in den "Transaspinischen Studien"). Fortdauernde Beschäftigung mit den Dichtungen gab dann aber mitunter Lust, eine Uebersetzung in Versen zu versuchen, die sreilich nur in einzelnen Fällen so gelang, daß sie sür meine Zwecke genügte.

Michelangelo ift schwer zu übersetzen. Eine Fülle von Inhalt ist in wenige Worte zusammengedrängt; braucht doch Guasti in der höchst dankenswerthen Umschreibung in Prosa, die
er regelmäßig beisügt, ost mehrere Zeilen, um den Sinn eines einzigen Satzes klar zu machen.
Michelangelo, wie das W. Lang dargethan hat, schafft hier wie in der bildenden Kunst, er wirst
großartige Motive hin, springt wieder von ihnen ab, da neue Gedanken sich in seinem Innern
drängen und nach Ausdruck ringen; wie in seinen Bildwerken such hier gerade durch
scharfe Antithesen zu wirken; fühn und großartig ist die Form, ost aber auch spröde. Wenn
mir nicht möglich war, den scharfen Gedankengang, die wesentlichen Ansdrücke und die haupt=
sächlichen Gegenüberstellungen sestzuhalten, gab ich den Bersuch aus. Mitunter glaubte ich freisich
manches, was im Original nur stizzirt ist, ausssührlicher geben zu müssen, fürzte andererseits,
indem ich solche Wendungen fallen ließ, die ich nicht sür wesentlich hielt, und ersaubte mir Um=

stellungen, die mir die Entwickelung der Gedanken nicht zu verletzen schienen.

Es folgen vier Madrigale und zwei Sonette. Das erfte Bebicht ift eines ber schönften, die an Vittoria Colonna gerichtet find, legt von ihrer geiftigen Einwirfung auf Michelangelo Zeugnig ab und ift merkwürdig burch ben Schlug mit bem Anklang an bas Dogma von ber Nechtsertigung durch den Glauben, dem sich Bittoria Colonna und ihr Kreis zugewendet hatten. Zweitens folgt bas Conett an Bittoria, in welchem ber Meifter von jenem Gleichniß ausgeht, bas aus feiner Runft, ber Stulptur, gefchöpft ift. Diefes hatte bekanntlich Benebetto Barchi schon bei Lebzeiten Michelangelo's zum Gegenstand einer Borlefung genommen. Das dritte Gedicht hatte ich schon in einem Auffate ber Nationalgeitung vom 6. Märg 1875 mit= getheilt, und im Novemberheft der Deutschen Rundschau war daffelbe von 20. Bente als Schluß für seine ausgezeichnete Studie über Michelangelo benutt worden. Es ift bier nochmals mit= getheilt, weil ich durch einige Uenderungen versucht habe, dem Driginal noch näher zu kommen. hier tritt Michelangelo's Schönheitsbegriff zu Tage, welcher, wie Lang entwickelt hat, berjenige ber platonischen Philosophie ift. Damit hängt die im vierten Gebichte zu Grunde liegende Auffaffung von der Liebe zusammen; von einer idealen Liebe ift hier die Rede, wieder im Sinne ber platonischen Philosophie, beren Liebesbegriff übrigens bier mit bemienigen Dante's gufammen= fällt, jener Hingabe an bas Schone, welche bie Grundbedingung bes höheren Strebens ift. Fünftens theile ich Michelangelo's bekanntes Sonett mit, das einem Briefe an Bafari aus bem Jahre 1554 beigelegt mar. Es ist ein Zeugniß für die religiöse Auffassung seines Alters, den streng kirchlichen Forderungen hat sich sogar sein mächtiger Geist gebeugt, und nun beginnt er felbst an seinen fünftlerischen Ibealen zu zweiseln. Defto flarer spricht die trotige Unabhängigfeit Michelangelo's, die sein wesentlicher Charafterzug war, so lange er sich selber treu blieb, aus dem fechsten Gedicht au den jüngeren Freund Luigi del Riccio. Dieses hat harrhs besonders schön übersetzt, und so ift es vielfach, zum Beispiel auch von Carriere in seinem "Runftbuche" citirt worden. Aber in biefem Falle hat der Uebersetzer noch bie gefälschte Fassung in ber Unsgabe bes Grofineffen Michelangelo's, nicht ben jetzt bekannten Driginaltext zu Grunde gelegt. Nur ersterer gehört ber großartig klingende Schlugvers an: "Und einsam manbl' ich unbetretene Wege"; die wortliche Uebersetzung bagegen wurde lauten: "Wie die Beitsche lehrt indem sie schmerzt."

Un Bittoria Colonna. Jest auf dem rechten Fuß, jest auf dem linken, Unficher, fuch' ich nach bem Weg ber Gnabe, Dort seh' ich Lafter, hier die Tugend winken, Bin ichon verwirrt, ermudet bis gum Ginfen, So wie der Mandrer, wenn fein Sternenschein Lichtspendend fällt auf feine Pfade.

Da, edle, hohe Frau, gedenk' ich dein! Mein Berg, ein unbefchriebenes Papier, Drauf dein Gebot zu schreiben, reich' ich bir. Mitleidsvoll lehre mich, die Wahrheit fehn, Der irdifchen Liebe Richtigfeit verstehn, Daß meine Seele, wie fie Gott fchuf, frei, Sinfort des rechten Weges ficher fei. Dich frag' ich, ob nicht mehr vor Gottes Auge Demuthige Sind', als üppige Tugend, tauge.

II.

An Bittoria Colonna. Richts fann der beste Kimftler je ersinnen, Was nicht ein einziger Marmorblock umspannt; Doch nur, wenn fie der Geift führt, mag die hand Col sno soverchio; e solo a quello arriva Was drin verborgen lebt herausgewinnen.

So - was als Jurcht, als hoffnung meinen Sinnen 'Il mal ch' io fuggo, e' 1 ben ch' io mi prometto, Borfdwebt, du Solde, ift in dich gebannt, Doch will ich das Erfehnte liebentbrannt Borloden, ift's vergebliches Beginnen.

Richt Amor, nicht dem Schickfal geb' ich Schuld, Nicht beiner Schönheit, du birgst Tod wie huld In deiner Seele, Leben fowie Sterben.

Mich flag' ich an für all mein Ungemach, Wenn trot der beißen Glut mein Geift gu schwach, Dir Andres abzuringen als Berberben.

Mis trenes Borbild für mein ganges Streben Schien von Geburt an mir ber Stern bes Schonen, Malend und meißelnd bin ich ihm ergeben, Und ich verschmäh' es, Anderm je zu fröhnen. Durch ihn nur wird dem Blick die bob're Belt, Die Ziel all meines Schaffens ift, erhellt.

Weh jedem, der vermeffen und verblendet Die Schönheit nieder zu den Sinnen reißt! 3mm Simmel trägt fie ben gefunden Beift. Doch ichwach find wir, wo Gott nicht Rraft uns fpendet, Durch Gnade nur fann's unferm Mug' gelingen, Bom Sterblichen gu Göttlichem gu bringen.

(Guasti, Madrigali, V.) Ora in sul destro, ora in sul manco piede Variando, cerco della mia salute: Fra 'l vizio e la virtute Il cor confuso mi travaglia e stanca; Come chi 'l čiel non vede, Che per ogni sentier si perde, e manca

Porgo la carta bianca A' vostri sacri inchiostri, Ch' amor mi sganni, e pietà 'l ver ne scriva: . Che l'alma da sè franca Non pieghi a gli error nostri Mio breve resto, e che men cieco viva. Chieggio a voi, alta e diva Donna, saper se 'n ciel men grado tiene L'umil peccato che 'l superchio bene.

(Guasti, Sonetti, XV.) Non ha l'ottimo artista alcun concetto, Ch'un marmo solo in sè non circonscriva La man che ubbidisce all' intelletto.

In te, donna leggiadra, altera e diva, Tal si nasconde; e perch' io più non viva, Contraria ho l' arte al disiato effetto.

Amor dunque non ha, nè tua beltate, O durezza, o fortuna, o gran disdegno, Del mio mal colpa, o mio destino o sorte;

Se dentro del tuo cuor morte e pietate Porti in un tempo, e che 'l mio basso ingegno Non sappia, ardendo, trarne altro che morte.

(Guasti, Madrigali, VII.) Per fido esemplo alla mia vocazione Nel parto mi fu data la bellezza, Che d' ambo l' arti m' è lucerna e specchio. S'altro si pensa, è falsa opinione. Questo sol l'occhio porta a quella altezza Ch' a pingere e scolpir qui m' apparecchio.

S' e giudizii temerari e sciocchi Al senso tiran la beltà, che muove E porta al cielo ogni intelletto sano; Dal mortale al divin non vanno gli occhi Infermi, e fermi sempre pur là dove Ascender senza grazia è pensier vano.





IV.

Ihr Seligen, benen Gott im Paradies Die Thränen lohnt, die nie die Welt vergilt, Qualt euch die Liebe noch? O fündet dies! Ward euer Sehnen durch den Tod geftillt?

Ich hör' euch sagen: "Außer aller Zeit Steht jene ewige Ruh, die uns beschieden, Auch uns beseelt die Liebe, doch befreit Bon Angst und Neid, in wandellosem Frieden."

Dann weh mir, daß ich noch hienieden Im Dienst der Liebe leben nuß! Lohnt ihn die Welt allein mit Leiden, Und ist er droben seliger Genuß, Wie lang' noch soll ich harren bis zum Scheiden? Unch kurz ist allzu lange, dem zumal, Der treu liebt und doch nur zu seiner Qual.

#### V.

Auf schwankem Kahn, durch sturmbewegte Flut, Dem Hasen immer näher treibt mein Leben, Bo es uns obliegt, Rechenschaft zu geben Bor Gott von jeder That, bös oder gut.

Ließ mich des Herzens ungeftüme Glut Die Kunst zur Herrin, zum Jool erheben, Ach so erkenn' ich jetzt: mein ganzes Streben, Mir zum Berderben, war vermess'ner Muth.

Was frommt die eitle Liebe, die hienieden Einst mich umfangen? Doppelt naht der Tod, Der ein' ift sicher, und der andre droht.

Richt Masen und nicht Meißeln giebt mir Frieden, Nur jene Liebe kann sich mein erbarmen, Die uns vom Kreuze winkt mit oss'nen Armen.

#### VI.

An Luigi bel Riccio.
Mag sich die Welt ergößen am Gemeinen
Und Preis ihm gönnen, manchmal giebt 's doch Einen,
Dem, was ihr süß dünkt, bitter ist und schal.
Doch wer versteht ihn dann? Ihn zwingt das Leben,
Scheinbar dem Drang des Pöbels nachzugeben;
Still in der Brust birgt er sein Ideal.
Ich selbst ersuhr es; aber was den Sinnen
Der Menge nie sich offenbart, das stieg
Klar auf vor meiner Seele, die tief innen
Bon Weh zerrissen war und dennoch schwieg.
Will ihre Ehren dann die Welt verschwenden,
Blind ist sie, wo sie geizt mit ihren Spenden,
Da übt sie Wohlthat, und so ist ihr Zorn,
Ausstadelnd ob auch schwerzend, mir ein Sporn.

(Guasti, Madrigali, XV.)
Beati, voi che su nel ciel godete
Le lacrime che 'l mondo non ristora,
Favvi amor guerra ancora,
O pur per morte liberi ne siete?

"La nostra eterna quiete, -Fuor d'ogni tempo, è priva D'invidia amando, e d'angosciosi pianti."

Dunche a mal pro ch' i' viva
Convien, come vedete,
Per amare e servire in dolor tanti.
Se 'l cielo è degli amanti
Amico, e 'l mondo ingrato,
Amando, a che son nato?
A viver molto? E questo mi spaventa:
Chè 'l poco è troppo a chi ben serve e stenta.

(Guasti, Sonetti, LXV.)
Giunto è già 'l corso della vita mia,
Con tempestoso mar per fragil barca,
Al comun porto, ov 'a render si varca
Conto e ragion d'ogn' opra trista e pia.

Onde l'affettuosa fantasia Che l'arte mi fece idol' e monarca, Conosco or ben quant 'era d'error carca, E quel ch' a mal suo grado ogn' uom desia.

Gli amorosi pensier, già vani e lieti, Che fieno or, s'a duo morte m'avvicino? D'una so'l certo e l'altra mi minaccia.

Nè pinger nè scolpir fia più che quieti . L'anima volta a quell' Amor divino Ch' aperse, a prender noi, in croce le braccia.

(Guasti, Madrigali, III.)

Non sempre al mondo è si pregiato e caro

Quel che molti contenta, 
Che non sie' lcun che senta,

Quel ch' è lor dolce, spesse volte amaro.

Il buon gusto è si raro
Ch' a forza al vulgo cede,
Allor che dentro di se stesso gode.
Ond' io, perdendo, imparo
Quel che di fuor non vede
Chi l' alma attrista e' suo' sospir non ode.,
Il mondo è cieco, e di suo' gradi o lode
Più giova a chi più scarso esser ne suole:
Come sferza che 'nsegnia, e parte duole.

# Das Rathhaus - Portal zu Köln.

Bon Dr. Ennen.

Mit Abbildung.



Rathhaus=Portal zu Rölu.

Die Renaissance, die seit dem Beginne des sechzehnten Jahrhunderts ihren Weg langsam über die Alpen nach Frankreich, Flandern und Deutschland nahm; um allmählich den gothischen Stil zu verdrängen und an seine Stelle die in Italien unter dem Einfluß der durch den Humanismus geweckten Borliebe für das klassische Alterthum hervorgerusene Kunstrichtung zu setzen, hatte in Köln große Mühe, die alten Traditionen zu überwinden und einen umgestaltenden Einssluß auf die sirchliche und die Privat-Architektur zu gewinnen. Erst als die Bildhauer die Gothik verlassen hatten und zu klassischen Architektur Fingang zu gewinnen. Das erste bedeutende Werk der Bildnerei im Stile der Renaissance war das 1523 in Flandern gearbeitete prachtvolle Dozal in St. Maria in capitolio. Darauf solgten eine Reihe von mehr oder weniger bedeutenden Renaissance-Denkmalen in verschiedenen Kirchen der Stadt und 1541 das von Meister Lorenz "up antiz" auszgeführte Bildwerk im sogenannten Löwenhof des Rathhauses. Ein hervorragendes Denkmal in dem nenen Stile erhielt die Stadt Köln im Jahre 1571 an dem prächtigen Portalbau. Der Baumeister diese herrsichen Wertes war kein Architekt, sondern ein Bildhauer, der unwerkenns dar unter flandrischem Einssluße stand.

Seit etwa zweihundert Jahren hatte vor dem Rolner Rathhaufe ein mit dem alten Bau harmonirendes Portal gestanden, welches einestheils den Aufgang jum Sanfe= und Rathsfaal ver= mittelte, anderntheils zur Bornahme besonders wichtiger und seierlicher Berfündigungen diente. Bon biefem heißt es: "Das alte Portal ftand auf fünf brachenfelfer Pfeilern und war vier Fuß fcmäler als das neue werden foll, war unten gesteinwegt, oben nit blanen Steinen geeftricht und hatte hobe hölzerne Pfeiler, mar oben mit Holz gewölbt und oben war es schier glatt mit Blei belegt." 3m 16. Jahrhundert murde biefes Portal baufällig und drohte den Ginfturg. Da ent= fchloß fich im Jahre 1567 ber Rath zu einem völligen Neuban biefer Borhalle. "Nachbem bas Portal am Rathhaufe, lefen wir in bem Protofoll vom 23. Juli 1567, gar baufällig geworden und die hohe Nothdurst ersordert, daß es um des Rathes Ehre willen gebaut werde, haben die Herren Rentmeister etliche Patronen ansertigen lassen, welche besichtigt worden, worauf ber hohe Rath verwilligt und Befehl gegeben bat, einen von ben mittelmäsigen auszuführen und bafür zu forgen, daß das Werk verdingt und ausgeführt werde, wie es den Berren Rent= meiftern am profitlichften erscheinen möchte."1) Es scheint, daß schon fünf Jahre früher beim Rathe Schritte geschehen waren, um ihn zu einem solchen Neubau zu bestimmen. Denn es ist uns noch ein aus bem Jahre 1562 ftammender Entwurf bes Baumeifters Cambertus Gubermann alias Suavius erhalten, ben berfelbe im Jahre 1562 einreichte. Diefer Entwurf zeigt einen etwas nüchternen flaffifchen Bau, ber unten feine offene Salle, sondern gefchloffene Bandflächen mit Marmoreinfaffung hat. Ueber biefen Wanbflächen in ben Brüftungen find Reliefs von weißem Marmor angebracht, welche burch justitia, conspiratio, dolus, libertas, lamentatio und wieder justitia erflärt werden. Zwischen Diesen Reliefs stehen vier Reihen von Baluftren. Die obere offene Salle wird von gefuppelten dorifden Saulen gebildet; biefe Saulen haben bie Schäfte von Marmor, die Kapitäle und Bafen von Bronze; als Abschluß hat die Halle eine Attita mit ionischen Bilastern, die durch Marmortafeln mit Emblemen und Ornamenten saft gang verbedt find. Die Bogenfüllungen haben Reliefs, welche bie Inschriften tragen: Veritas qui est Christus vitam dat aeternam; justitia obedientiam producit et subjectionem; sapientia omnia perspicit et abunde locupletat; providentia divina benedicitur et impletur universa terra. Ueber den Reliefs zeigen sich noch liegende Zwickelfiguren. In der Mitte über ben Sauptbogen baut fich eine Aedicula auf mit forinthischen Säulen und einem durch den Reichsadler verzierten Frontispice; auf der höchsten Spitze fteht eine Urne von Bronze. Das obere Gefims trägt verschiedene Steinfiguren. Gin fichtbares Dach hat diefer Entwurf nicht.2)

Db biefer Sudermann'sche Entwurf im Jahre 1567 mit konkurrirte, ist aus den Aften nicht ersichtlich, wohl aber, daß er bei der Ausführung außer Rücksicht blieb; ebenso ging es drei anderen nody erhaltenen Konfurrenzentwürfen. Derjenige "Batron", welcher ben Beifall bes Nathes fand und zur Ausführung bestimmt wurde, befindet sich nicht unter den auf uns gekommenen Sfizzen. Wenn man diefe Stizzen mit dem vor uns stehenden Ban selbst vergleicht, nuß man zugestehen, daß der Rath bei der Entscheidung über das zur Ausführung zu mählende Projett ein richtiges Berftandniß und guten Geschmack bekundet hat. Der zur Ausführung gemahlte überragt die übrigen bei Weitem an Pracht, Zier und genialer Auffaffung. Projekt verwirklichte in glücklicher Weise den doppelten Zweck, welcher durch das Portal erreicht werden follte; es follte erftens als prächtiger Aufgang zu dem Sanfe- und Nathsfaale, bann als offene Salle zur Berfündigung wichtiger Rathofdluffe, namentlich ber Morgenfprachen bienen. Es scheint, daß man sich lange Zeit nicht für einen bestimmten Plan entscheiden konnte. Erft am 30. Marg 1569 machte man Ernft. "Dieweil ein Ehrbarer Rath", heißt es in dem bezüglichen Protofoll, "hiebevor für gut angesehen, das Portal zu bauen und dann ein Meister vor= handen, der auf der Herren Rentmeifter Befehl einen Patron gemacht, fo murbe für gut angefeben, die unterften Pfeiler von namurer Steinen anfertigen zu laffen; es will darum von Nothen fein, ben Meifter mitsammt bem Umlauf nach Ramur abzufertigen." Der in Diefem Ratheichluß bezeichnete Meister, der ben neuen Batron den Rentmeistern eingereicht hatte und

<sup>1)</sup> Die bezüglichen Rathsprotofolle handschriftlich im Kölner Stadtarchiv.

<sup>2)</sup> Bgl. Lübke, Deutsche Renaissance.

als ber geniale Baumeifter bes Portals angefeben werben muß, ift ber bei ber Steinmegergunft vereidete Bilbhauer Wilhelm Bernuden. 1) Bon ihm lefen wir in einem Promemoria Des Stein= metgeramtes aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, "daß Meister Bilbelm Bernuden unferer herren vom Rathe Dogal aufgerichtet und allerlei Bildwerk und Zierrath dabei durch fich und bie Seinigen gemacht habe." In einem anderen Aftenftuck aus bem Unfang bes 17. Jahr= hunderts heißt es: "Meister Wilhelm Bernickel hat anno 1571 das Portal am Rathhause gemadt und aufgefetzt und ift bei ben Steinmetzen verdient gewefen, und leben noch etliche alte Meister, welche ihm das Werf halfen verfertigen." Meister Wilhelm wurde nun im Mai 1569 mit noch zwei Steinmetzen nach Ramur gefchickt, "um etlich fein Werk zu beftellen"; Die Steine für die Treppe find von Niedermendig, für den oberen Bau famen die Steine aus Notteln in Westfalen und aus Weibern im Rreife Abenau. 3m September 1569 befchlof ber Rath, da= für zu forgen, daß die noch fehlenden Steine von Namur beschafft würden. Um 3. Mai 1570 wurde, nachdem hinreichend Steine zum Beginn Des Baues bearbeitet waren, beschloffen, das "alte Portal abzubrechen und fleißig Aufsehens zu haben, damit der Grund wohl und beständig= lich gelegt werden möge." Das Protofoll vom 7. Juni fagt: "Da fich im Augenschein befindet, daß das abgebrochene Portal ein tiefes Fundament erfordert, die Treppe etwas finft und Scha= ben daher zu beforgen und daß der Herren Werkleute nicht viel bei foldem Werke sich sinden laffen, fo ift ben Berren Rentmeistern befohlen, forgfältig mit allem Fleiß des Baues Nothburft zu bedenken." Im Juni begann man mit der Fundamentirung. "Um diefe Zeit hat man zu Köln auf dem Platz eine große Kaule gegraben, darin das Fundament vom neuen Portal gelegt foll werden. Da hat man gefunden die alten Mauern von Dudsteinen, wo vormals die Säufer von der Judengaffe geftanden hatten bis in die Bürgerftrage fcnurgerade. In demfelben Loch unter den genannten Mauern haben noch viele alten gegoffene Mauern von Bruchsteinen geftanden, die mohl fieben Jug bid maren; bas Jundament und die namurer Steine und bie Münftersteine mit der Fracht, wiewohl man fie zerhauen hat, haben mit Einfolug des Arbeits= lohnes wohl eilftaufend Thaler gefostet."2)

Anfänglich hatte man die Absicht, den Meister Wilhelm nach Namur zu schieden und an Ort und Stelle die nöthigen Steinhauerarbeiten ansertigen zu lassen. Später entschloß man sich, Namurer Steinnetzen nach Köln kommen und daselbst die nöthigen Arbeiten aussühren zu lassen. "Die Herren Rentmeister, heißt es am 6. Mai 1569, haben reserirt, wie sie in Erschrung gebracht, daß auf Namür der Steine halber zu reisen gesährlich; es soll darum nach Namür geschrieben werden, um einen oder zwei Steinhauer hersommen zu lassen, auf eines ehrsbaren Nathes Kosten, um denselben das Werf zu verdingen." Auf die Aussührung Wilhelm's, daß ihm noch 500 Fuß namurer Steine sehlten, wurde er Ende September mit dem nöthigen Gelde nach Namur geschieckt, um das Fehlende zu beschaffen. "Dieweil M. Wilhelm Vildhauer sich beslagt, daß ihm 500 Fuß Steine sehlen, soll den Herren auf der Mittwochsrentkammer verurkundet werden, ihm nothdürstig Geld mitzugeben und ihn künstigen Mittwoch abzusertigen, und dieweil die von Namur ihr geliesertes Werf nicht bequemlich geliesert, soll ein Schornstein ihnen zuständig in recompensam damni augehalten werden." Im Ostober beslagte der Meister sich, daß ihm 500 Fuß Münstersteine am Bau mangelten. Gerade dieser Umstand veranlaßte den Rath zu dem Beschluß, das untere Gewölbe aus Tusssseinen nachen zu lassen.

Die Stadtwerfmeister, Zimmermann und Steinmetze waren von dem prächtigen Werke des Meisters Wilhelm wenig erbaut; war Neid wegen der Bevorzugung eines fremden Meisters oder Widerwillen gegen die neue italienische Kunstrichtung der Grund davon? Wir wissen es nicht. Wilhelm wurde dadurch vielsach in der freien, ungehinderten Durchsührung seines Projektes gestört. Simmal taugte dies, ein andermal jenes nicht. Wegen folcher Chikanen wollte Wilhelm im Januar 1571 die Arbeit aufgeben. "Meine Herren, heißt es am 19. Januar, haben für gut angesehen, mit dem Meister von Namur zu reden, auf den Fall Meister Wilhelm meinen Herren länger zu dienen nicht unterstehe, ihm alsdamn fürderhin das Werf zu vergönnen."

<sup>1)</sup> Der Name wird verschieben geschrieben: Bernuden, Berniden, Bermogen und Bernidel. Die Rathsprotokolle nennen ihn Bernuden; barum entscheibe ich mich für biese Bezeichnung.

<sup>2)</sup> Handschriftliche gleichzeitige Aufzeichnung bes Licentiaten juris Hermann Weinsberg.

Wilhelm blieb, aber die Ausstellungen hörten nicht auf. Im Mai wurde beim Rathe geltend gemacht, daß ber Oberbau viel zu schwer mit Steinen und Eichenholz belaftet werbe. Darauf erhielten die Burgermeister, Rentmeister und Stimmeister den Auftrag, "genaue Aufficht über ben Bau zu führen und Gorge zu tragen, daß ber Bau unbelaftet bleibe und nut ben wenigsten Roften zierlich versertiget werbe." Um 26. März "ersorderten die Berren Bürgermeifter, Rent= meister und andere alte Berren, wie sie den Bau am Rathhause und das hölzerne Werf, so befihalb auf bem Sofe gefertiget, besichtiget und auf folde Relation haben die Berren befunden, daß es nicht rathsam, das Portal mit dem schweren Eichenholz zu belasten, vielweniger das Mauerwerk und das Gehölz zu verarbeiten, wie der Meister vorhat, und weil solches Werf mit geringeren Rosten und gerlich gemacht werden fann, haben die herren vertragen, daß sie an bem Dbertheil allermarts feine Steine haben wollen und daß die alten Berren erfter Tage aufammentommen follen, um fleißig darüber zu berathschlagen, ob es beffer fei, das gemachte Eichen= bolg zu gebrauchen oder Tannenholz dazu zu nehmen und daß die Rentmeister Besehl haben follen, die Baufteine erfter Tage zu bestellen und einen zierlichen Patron beswegen machen au laffen." "Als der Herr Bürgermeifter, heißt es im Protofoll vom 30. März, angezeigt, mas Mängel abermals an bem Portal vorlaufen, und daß aus Anzeigung des Umlaufs einiges altes Blei vorhanden, fo dazu gebraucht werden fann, ift beghalb bem Weinmeister besohlen, den Berren Gebote zu geben und mit deren Rath folden Gebrechen vorzubengen."

Als man bis zur Aufschlagung bes Daches gekommen war, trug ber Rath Bedeufen, dasfelbe nach dem Vorschlag bes Meister Wilhelm und des Dachbedermeisters Clais aussühren zu
lassen. Erst als beide Meister sich schriftlich erboten, die Stadt sür jeden etwa einstehenden Nachtheil schadlos zu halten, ließ der Rath seinen Widerspruch sahren. "Meister Wilhelm und Meister Claisen Erklärung belangend, das Dach auf dem Portal und ihr einwerleibtes Erbieten einen ehrsanten Rath schadlos zu halten, ist verlesen und darauf beiden Herren Bürgermeistern besohlen, solche angebotene Dedition anzunehmen und ihr Handgelöbnis darüber zu empfangen."

1571 mar ber zierliche Bau mit all seinen Ginzelheiten fertig. Die Annuth, Die leichte Schlantheit der Berhältniffe in diesem Werte wird durch die feinste ornamentale Ausbildung bis in's Einzelne noch erhöht. Das Bange ift ein unter bem Einfluß ber eleganten niederlanbischen Renaissance zu Stande gefommenes Erzengniß ber beutschen Baufunft, welches sich fühn ben gepriesensten Berken ber flaffifchen Architeftur an die Seite stellen fann. Die gabl= reichen lateinischen Inschriften, welche ben Bau verschwenderisch schmüden, rühren von bem gelehrten Freunde bes flaffifden Alterthums, bem fleißigen Sammler Rölnifder Antiquitaten, Licentiaten Johann hern. Bur Anerkennung feines Berdienstes um die Ausschnnickung des Portals erhielt er vom Rathe die Erlaubnig, einen vor feinem Saufe an St. Lorenz befindlichen Schmutzwinkel mit einer Mauer zu umziehen. Dem Meifter Wilhelm Bernickel wurde vom Rathe unter dem 4. Mai 1573 folgendes Zeugniß ausgestellt: "Wir Bürgermeifter und Rath der Stadt Röln thun fund und befennen mit Gegenwärtigen für Jedermänniglich bezen= gend, daß wir furzverrückter Jahre mit dem bescheibenen Meifter Wilhelm Bernicken, Bilbhauer, uns verglichen, um uns vor unferm Stadthaus ein neues Portal auf ben Patron aufs zier= lichste zu hauen, zu machen und zu versertigen; wir haben ihm täglich für seine Berson beson= bers, wie auch für jeglichen seiner Diener, die er zu folchem Werk gebraucht hat, gebührliche Belohnung und Arbeitslohn alle Wochen gebührlich bezahlt, also daß nunmehr obengenannter Meister Wilhelm uns solches Werf an unserm Portal vermöge des Patrons wohl zierlich und zu unserer Genüge versertigt hat, wir auch hingegen ihm allerseits beschehener Zusage nach ehr= barlich befriedigt haben."1)

Der Oberbau des Portals hatte ursprünglich eine flache Holzdecke. Man beschloß, ein Gewölbe anzubringen, als im Jahre 1617 eine gründliche Reparatur an diesem Bauwerf vorzenommen werden mußte. Schon im April 1615 hatte der Nath besohsen, "den Mangel und Riß am Nathhausportal ungefäumt auszubessern." Zwei Jahre später ging man zu einer durchzereisenden Reparatur über. "Als Relation geschehen, heißt es im Protofoll vom 15. November,

<sup>1)</sup> Kopienbücher im Stadtarchiv.

286 Notizen.

daß an dem Abriß, welcher vorgestern vorgebracht, wie die Reparation des Portals am Rathhause vorzunehmen mochte, die verordneten Herren zum Ausschuß sowehl auch die Herren Kentsmeister nichts zu verbessern gewußt, ist Johann von Düren und Konrad Düsdurg besohlen auf
der Gudestagsrentsammer zu versünden, vermöge solches Abrisses im Namen Gottes versahren
zu lassen." "Herr Bürgermeister Hordenrath, heißt es am 6. Dezember, hat angezeigt, daß der
Herren Steinmetzen ein Patron, wie und welcher Gestalt der obere Theil des Portals, welcher
theils ruinos mit einem Gewölbe zu versertigen, abgerissen, immaßen derselbe dem Rath vorgebracht
und dabei vermeldet worden, daß die Herren Rentmeister sich denselben nicht mißsallen lassen
sollten, darauf ein Ehrb. Rath beschlossen und beliebt, daß vermöge präsentirten Abriß der Bau
gesertiget werden solle."

Seit fast breihundert Jahren war an dem Portal nichts weiter gefchehen. Der Dberbau war allgemach zu einer vollständigen Ruine geworden. Da entschloft sich die städtische Bermaltung im Jahre 1832, daffelbe wieder in banlichen Stand feten zu laffen. 2018 aber ber Roften= anfchlag vorgelegt wurde, erfchraf man vor der Bobe der geforderten Summe, und man beschränkte sich barauf, die schadhaft gewordenen, den Ginfturz drohenden Theile abzutragen. 3m Jahre 1836 wurde die Reparaturfrage abermals ventilirt, und man bewilligte jett die gefor= berte Summe: in bem genannten Jahre wurden nun die oberen Theile an der Nordseite und ein Stüd an der Westseite hergestellt; 1837, 1838 und 1839 wurde mit den Restaurationsarbeiten fort= gefahren; die Infdriften und Basteliefs wurden erneuert, das Dach im Stil der ursprünglichen Konftruktion hergestellt und fammtliche Gefimse mit Zink gedeckt. Gine principielle Umgestaltung erfuhr der Unterbau bei Gelegenheit des vollständigen Umbaues des Rathhaufes. den urfprünglichen Stand gesetzte Hansesfaal durch eine breite neue, im Innern des Nathhauses liegende Treppe zugänglich gemacht worden, schienen die beiden Treppen, welche früher den Aufgang zu dem genannten Saale gebildet hatten, überflüffig geworden zu sein. Um so mehr beeilte man fich diefelben niederzulegen, als durch diefe Niederlegung der allzu niedrige Gingang zum Rathhaufe um ein Beträchtliches höher gemacht werden konnte. Die maffigen Pfeiler wurden um mehr als die Salfte ihrer Dide abgefägt und burch biefe Umanberung eine freie luftige Salle gewonnen. Der ursprüngliche Zweck, den ber Baumeister Bernuden bei ber Errichtung des Portales im Auge gehabt hatte, ein zierliches Treppenhaus mit einer darüber liegenden offenen Salle ju bauen, wurde durch biefe Umanderung afterirt, ob zum Bortheil ber gangen Unlage, darüber find die Meinungen getheilt. Die vollständige Biederherstellung des gangen Portals mit all feinen Theilen und Feinheiten wird hoffentlich jetzt nach der Bollendung der durchgreifenden Restauration des ganzen Rathhauses in die Sand genommen werden.

. L. Ennen.

### Notizen.

Du der Kadirung von H. Mücke. Wer hätte nicht schon die Bemerkung gemacht, daß die geistlichen Orden sich unter den vielen anmuthigen Punkten einer Gegend immer den anmuthigsten zum Aufenthalt andzumählen verstanden? So sehen wir auch hier die beiden Mönche, welche uns Prosesson Hendynken verstanden? So sehen wir auch hier die beiden Mönche, welche uns Prosesson Hendynken Standpunkt aus überklicken sie eine weite Meeresbucht, umrahmt von selsigen Gestaden, durch Eilande belebt. Denken wir uns zu diesen seinen Linien die Külle der Farben hinzu, so schilkert die See vor uns in herrlicher Bläue, unter einem Hinmel, der sie noch an Glanz übertrifft, so locken uns die leichtgekräuselten Wellen zur Fahrt, und wir möchten mit jenem Schisschen, auf das die Mönche deuten, oder dort unten mit jenen Bögeln über den Wasserspiegel hinstreichen. Zu dieser Natur, welche nur Freude athmet, welche mit jedem Hauch zum freien Genuß aufsordert, paßt das Mönchthum nicht, und doch sehen wir es gerade hier am meisten vertreten, und was noch mehr ist, auch diese, doch wenigstens dem Prinzip nach,

Rotizen. 287

Entfagenden zeigen und heitere Besichter und scheinen sich ihr Theil Lebensfreude nicht ver= fümmern zu laffen. Auch biefe beiben Rlofterbrüder machen uns ben Einbruck, als genöffen fie harmlos ihr Dafein; ja wir im Norden mochten ihnen beinahe diefe sonnig marme Stunde in ber reizenden Umgebung beneiden. Das moderne Treiben läßt ihnen ihr Studchen Mittel= after bort oben unangetaftet. S. Mude hat uns nicht allein in Diefer fleinen Komposition, welche an feinen italienischen Aufenthalt im Jahre 1840 mahnt, sondern auch in umfaffenden Darftellungen ein Bild von bem geiftlichen und weltlichen Ritterthum jener verflungenen Zeiten gegeben. Er zählt mit zu ben erften Romantitern ber Duffelborfer Schule und mahlte baber vorzüglich Gegenstände aus einer Periode ber Geschichte, welche reich an friegerischen und an Liebesabenteuern war, reich an Thaten männlicher Tapferkeit und himmlischer Entfagung. Da er ein gründlicher Renner der Geschichte ift, läßt er feine Phantafie nie einen ungezügelten Flug thun, sondern verleiht feinen Rompositionen stets den richtigen historischen Hintergrund, oder läßt uns die hohen Gestalten der Geschichte felbst, treu in Rostum, Waffen und allem Detail, vor Augen treten. So in einem feiner ersten größeren Werke, ben Freskomalereien auf bem Bute bes Grafen Spee in Beltorf, welche Begebenheiten aus bem Leben bes Raifers Friedrich Barbaroffa behandeln. In feiner Geschichte ber "neueren deutschen Runft" erwähnt ber Graf Raczonsti befonders lobend ben "Kniefall Beinrich's des Löwen auf bem Neichstag zu Erfurt im Jahre 1187 vor Raifer Friedrich", sowie die "Demuthigung der Mailander nach der Eroberung ihrer Stadt im Jahre 1162". Er fagt: "Dies lette Bild läßt vielleicht hinfichtlich ber Anord= nung etwas zu wünschen übrig, aber in Sinsicht bes Stils und bes Ausbruckes ber Gestalten hat es feine Bergleichung zu scheuen, und was die Farbe betrifft, so hat man von Wandmalerei nody nichts fo Glanzendes gesehen." Berwandter Natur, wenn auch durch einen weiten Zeit= raum, was die Entstehung betrifft, getrennt, ift ber Chklus von Delbilbern, die Geschichte bes heiligen Meinrad, eines Borfahren ber Familie Hohenzollern. Der Rünftler empfing ben Auftrag, das Leben bes Stifters von Maria Ginfiedeln zu verherrlichen, durch den Fürsten Anton von Hohenzollern-Siegmaringen, beffen Portrait, sowie die Bildniffe feiner Familie, auch in biefe Darftellungen verwoben find. Das Berf aber, welches bie meifte Unerfennung und große Ber= breitung erlangte, ist der driftlichen Legende entnommen. "Die heilige Ratharina wird von Engeln in den himmel getragen", eine ruhrende Gruppe, schwebend in der Blaue des wolfen= lofen Simmels; weit unten bleibt die Erde gurud, und die verklärten Beifter eilen einer befferen Beimat zu. S. Müde, welcher im Jahre 1806 in Breslan als Sohn bes Gymnafialbireftors Mude geboren murbe und 1826 in der Schule Wilhelm v. Schadow's zu Duffelborf feine Rünftlerlaufbahn begann, zählt alfo schon 70 Jahre; um so mehr ift es zu bewundern, daß fein Schaffensbrang noch immer lebendig blieb. Den fconften Beweis bavon liefert feine lette große Arbeit, der Rhein-Fries. Es gilt hier die Berherrlichung bes Stromes, an dem er die zweite heimat fand. Der Rünftler führt uns von der Quelle bis zum Meer und breitet da= bei eine Fulle von historischen Begebenheiten, ben ganzen Sagenschatz ber Rheinlande vor uns aus. Durch allegorische Geftalten wird ber Zug begonnen und geschloffen und bie einzelnen Gruppen untereinander verbunden. Diefes Bert giebt Zeugniß von Mude's warmer Liebe zu feiner Runft und dem raftlofen Fleiß, mit welchem er ihr bient, und zeigt uns, daß die Laft ber Jahre nicht Alles überwindet. D. A.

Ein dekolletirtes Porträt der Saskia. Gewiß ift eine der interessantesten weiblichen Gestalten der Kunstgeschichte die erste Gattin Nembrandt's, Saskia Ulenburgh, die er am 22. Juni 1634 heirathete. Ihr Porträt ist uns in vielen Radirungen, in vielen Gemälden des Meisters mit Sicherheit überliefert; wir kennen ihre shmpathischen Züge so genau, daß wir glauben, sie müßten überall leicht wieder zu erkennen sein, und sind nicht wenig überrascht, wenn wir uns von dem Gegentheile überzeugt sehen. Unter den mit dem Kollektivbegriffe "Akademische und freie Figuren" zusammengesaßten Nadirungen Nembrandt's besindet sich eine, die den Namen sührt: "Fomme nue assise sur une butte" (Bartsch, 198; Ch. Blanc, 162), welcher die Bearbeiter des Nembrandt-Werkes bis auf den heutigen Tag mit einer gewissen Scheu

288 Notizen.

aus dem Wege gegangen sind; selbst Ch. Blanc, der die Radirungen Rembrandt's wiederholt einer eingehenden Beschreibung gewürdigt und alles zusammengetragen hat, was über die eine oder die andere gesagt wurde, vermeidet es, über den Gegenstand sowohl als über die wahrscheinliche Entstehungszeit dieses Blattes sich bestimmt zu äußern; und doch sind beide Fragen so interessant, daß man sie eben deshalb um so dringender stellen möchte. — Die Nadirung stellt eine ganz nackte, junge Fran von üppigen Körpersormen, mit ausgelösten Haaren dar, welche das Gesicht en kace, den Körper nach rechts gewendet, auf einer mit einem Gewande bedeckten Erderhöhung sitzt. Auf diese stützt sie die rechte Hand, und auf den ihr zugleich als Lehne dienenden höheren Theil der Erderhöhung, der mit ihrem Hemde bedeckt ist, den linken Arm. Eh. Blanc spricht sich höchst ungünstig über den Gegenstand dieser Nadirung aus, und sagt: "Das Original ist ein Blatt, an welchem wohl nur ein Künstler Gesalen sinden kam; denn der Andlick dieser quappeligen und marklosen Fleischmassen, dieser wogenden Büste, dieses ausgetriebenen Bauches und dieser geschwollenen Beine wäre ein abstossender sür jeden, der nicht sühsen würde, daß er in der erbarmungslosen Wahrheit, in der verzweiselten Nacktheit dieses Kontersei's das Werk eines außervordentlichen Meisters vor sich habe."

Diefes Urtheil ift fehr hart. Auf ideale Schönheitsformen verzichten wir ja bei Rembrandt überhaupt, und da das Driginal eine nadte, üppige, vielleicht zu sehr und zu fruh ent= widelte und sehr ungezwungene Erfcheinung ist, so kann es auch ben Anforderungen eines raffinirteren, geläuterten Gefchmackes nicht gerecht werben; aber fo fchlimm, wie Ch. Blanc es macht, ift es fcon beshalb nicht, weil bas Driginal höchstens 23 Jahre alt ift. Leiber hat Diefe Radirung Die traurige Gigenichaft, nur hochft felten in fconen Druden vorzusommen. Mit ber außerorbentlichsten Zartheit, mit ber feinsten Nabel gearbeitet, mar bie Platte nach fpärlichem Gebrauche in ben fein mobellirten Körperpartien gang ausgebrucht, und zwar fo, daß das Gesicht in Kurze gar nicht mehr zu sehen war; der ganze Druck ward grau und die Strichlage ift kaum mit der Lupe mehr zu verfolgen. Wenn Ch. Blanc einen fconen Abbrud gefeben hatte, wurde er fein Urtheil vielleicht bedeutend berabgestimmt haben. Es ift gar nicht fo übel, diefes Driginal! Selbstverständlich barf es nicht etwa gar nach einem neu en Abbrucke beurtheilt werden, deren es auch einige giebt, ba die Platte heute noch existiren muß. Aber wir fünnen dies alles schließlich Ch. Blanc nicht übel nehmen, wohl aber, daß er nur ganz hurz bemerft, baf Bengel Hollar eine fcone, fleine Ropie biefes Blattes gemacht habe. Diefe Ropie hätte verdient, nicht nur erwähnt, fondern auch angesehen zu werden. W. Hollar hat bas Blatt allerdings von der Gegenfeite kopirt; es ist auch anzunehmen, daß W. Hollar, ein Zeitgenoffe Rembrandt's, gewiß ein fehr gutes, ja vielleicht eines ber besten Exemplare biefer Nabirung vor Augen gehabt haben wird; bies ist um so mahrscheinlicher, da die Radirung Bollar's, obgleich fie faum ein Biertel ber Driginalgroffe hat, Diefes mit einer minutiöfen Bartheit wiedergiebt, und jedem Auge flar erfichtlich macht, was auf dem Driginale nur in ben feltensten Källen zu seben ift, daß die Radirung Niemand anderen porträtirt ats die leibhaftige Sastia, wie Gott fie erschaffen hat. Es bedarf gar feines Hinweises auf gleichzeitige Radirungen, die ihre Physiognomie gang ebenfo wiedergeben - es ift gar fein Zweifel, wer biefe nadte Fran ift. Links oben auf bem Blatte fteht: Rheinbrand inv. Amstelodami. W. Hollar fee. 1635. Es ift fonach flar, daß die Radirung vor dem Jahre 1635 entstanden ift, und daß zu diefer akademifchen Figur die erste Gattin Rembrandt's selbst, vielleicht noch im ersten Jahre ihrer Che, Mobell geseffen hat, wie dies feine zweite Gattin noch öfter gethan.

Ein anderer Zeitgenosse Nembrandt's, dessen Lebensumstände und nicht überliefert sind, hat die Radirung ebenfalls kopirt und den Engel des jungen Tobias nach Elzheimer hinzugefügt. Das Blatt ist bezeichnet: Jeremias Glaser fec. 1650.

Alfred von Burgbach.

# Die deutsche Runst- und Runstindustrie-Ausstellung in München. von Sigmund Lichtenstein.

Mit Mustrationen.

I.



Cine Ausstellung, welche im Gegensat zu ben fosmo= politischen Weltausstellungen mit ganz besonderem Nachdruck eine nationale genannt wird, zwingt hierdurch schon die Doppelfrage auf: Spricht sich in den dargebotenen Werken alten und neuen Datums die nationale Physicanomie deutlich genug aus, und wodurch giebt sie sich zu erkennen? Die Antwort hierauf hat unleugbar ihre großen Schwierig= feiten. Auf Weltausftellungen wird dieselbe dem Forscher, mag er sich einen Kunftgelehr= ten oder einen Bölkervsncholo= gen oder einen Bölkerphysiog= nomiker oder wie sonst nennen, wesentlich erleichtert. sieht dort den verschiedenartig= ften Bölkern in's Gesicht; man vergleicht die Nationaltypen, wie fie fich in den ausgestell=

ten Werken abspiegeln; man erkennt dabei die unterscheidenden Merkmale und mit diesen zugleich die Eigenthümlichkeiten der Bölkerleiftungen.

Hufforderung zu hören: Gehen wir jett nach England, jett nach Indien, jett nach Japan, jett nach Frankreich u. s. w.! Hier steht der Deutsche auf dem Folirschemel, um undeshindert von der Umgebung seine schöpferischen Funken sprühen zu lassen. Und es ist ganz gut, daß es so ist! Gerade der Deutsche hat es nöthig, manchmal ungestört mit sich allein gelassen zu werden, weil es ihm nur zu häusig begegnet, daß er seine ureigene Beutschift sur bittende Kunst. XI.

Schöpferkraft vergißt, um sich in das geistige Kostüm anderer Bölker zu verkleiden. Eine solche Maskerade ist aber auf dem Gebiete des Schaffens das Unheilvollste, was es giebt. Das einzelne Individum erschafft nur dann Bedeutendes, wenn es den Muth hat, aus sich selbst zu schöpfen, ohne immer erst herumzufragen, ob es dieser oder jener auch so machen würde. Das gilt auch für die einzelne Bolkspersönlichkeit. Sie darf ihre eigene Ursprünglichkeit nicht verleugnen, wenn sie nicht zur bedeutungslosen Nachäfferin fremder Schöpfungen herabsinken will.

Ich komme nun auf die schon berührte Doppelfrage zurück: Offenbart sich das deutsche Bolksnaturell in unserer Ausstellung und wodurch? Der Bejahungsfall für die erste Hälfte dieser Frage wird von selbst eintreten, wenn gezeigt sein wird, daß das ursprüngliche Wesen des deutschen Volkes in der Physiognomie der Ausstellung zum Borsschein kommt.

Zunächst macht sich in hervorstechender Weise die nationale Vorliebe für das Material des Holzes bei der Herstellung gemüthlicher Näume geltend. Die so glückliche Eintheilung des ganzen Ansstellungsraumes in größere Säle und kleinere Gemächer hat eben die Herstellung von Zimmern ermöglicht, welche in den nur einigermaßen genußsähigen Besuchern derselben eine poetische Stimmung erwecken. Nun hat eine verhältnißmäßig große Ansahl dieser Zimmer vertäselte Wände, welche bald mehr, dald weniger weit hinaufreichen; der zwischen ihnen und dem Holzplasond freigelassene Zwischenraum ist bei diesem Zimmer weiß gelassen und mit Vildern behängt, in jenem mit einer farbigen Tapete, wieder in anderen mit Wandmalereien geschmückt und über einer Vertäselung aus dem 16. Jahrshundert hängen Gobelins.

Zwei dieser Zimmer sind ganz besondere Lieblinge des Publikums geworden. Es fällt mir dabei die Bezeichnung Albrecht Dürer's für seinen Sieronymus ein, welchen er im Gegensatzu den Darftellungen dieses Seiligen im Freien "Sieronymus im Gehäus" nennt. Auch Semper gebraucht diesen Ausdruck, indem er die originellen Holzgebäude der Alpengegenden als gemüthlich enge Familiengehäuse charafterisirt. Die Leute fühlen sich zwischen jenen Wänden mit dem marmen brannen Ton, dessen Wirkung durch die Schatten, welche die Leisten auf die von ihnen umrahmten Füllungen werfen, noch vervielfältigt wird, wie von einem Gehäus, welches zu ihnen gehört, umschlossen und lebhaft angeheimelt. Bielleicht wird der Sindruck, welchen die mit holz vertäfelten Räume machen, wenn auch unbewußter Weise, durch die Liebe bes Deutschen gum Balbe verstärkt. Bringt ja auch die Sage den Wald in unmittelbarfte Beziehung zu dem hause, indem sie den Weist eines lebendigen Baumstammes in den aus diesem Stamme gezimmerten Sausbalten übersiedeln und zum Sausgeiste werden läßt, welcher bald als Schutgeift, bald als nedender Robold auftritt. Jene beiden mit Erker-Rischen versehenen Zimmer, welche von den Mündenern Anton Böffenbacher und Gabriel Seidel hergestellt find, loden manchmal solche Rufe hervor: Ach wie urgemüthlich, wie poetisch! Und in dem einen Gemach, welchem in Folge seiner Rleinheit noch mehr ber Charafter des Gehäuses ans haftet, als dem andern, sind zuweilen junge Paare zu bemerken, welche sich in dieser empfindungsfühlen Zeit von dem satten warmen Ton der Umgebung innerlich erwärmen und lieblich anheimeln laffen. Solche Gehäufe, welche offenbar dem Sinne ber Deutschen für Gemüthlichkeit entsprechen, werden in unseren Städten immer beliebter. haben noch dazu den freilich nicht unbestreitbaren Borzug der Versetharkeit. Als Boraug fann diese Versetharkeit solgendermaßen vertheidigt werben. Un die Stelle ber

früheren Seßhaftigkeit ist in Folge der unsinnigen Miethssteigerungen der mehr oder weniger rasche Wohnungswechsel getreten, welcher für das wohnungschmückende Kunstsgewerde höchst nachtheilige Folgen hat. Es ist ja eine stehende Redensart geworden: "Ich kann bei dem besten Willen nichts auf meine Wohnung verwenden, da ich nicht weiß, wie dalb ich wieder ausziehen nuß. Was einmal sest an der Wand hastet, kann ich doch nicht mitnehmen." Will nun doch ein Menschenkind, das nicht zum Hausdesstißer gedoren ist, sich ein trautes heimliches Plätzchen für die Dauer schaffen, so kann er sich ein Zimmer aus Holz dauen lassen, welches sür den Fall des Wohnungswechsels leicht auseinander genommen und mittelst der Zapfen ebenso leicht wieder zusammengesügt werden kann. Ein solcher Nomade verwandelt freilich das, was sest bleiben sollte, in dewegliche Habe; und doch hat er aus der Noth eine Tugend gemacht. Ich weiß wirklich von Personen, welche sich solche Gemächer dauen ließen, odwohl sie zur Miethe wohnten; wenn sie ausziehen mußten, nahmen sie ihr Gehäuse mit sich, um es in einem neugemietheten, entsprechenden Naume wieder auszustellen.

Ich komme nun auf einen andern nationalen Charakterzug der Ausstellung zu sprechen. Ich finde benfelben in der eigenartigen Berwendung des figurlichen Schmuckes an tunftgewerblichen Gegenftanden. Der Deutsche fett die Figuren, welche er gur Belebung der konstruktiven Theile anbringt, gern in eine sinnreiche Beziehung zu dem Zweck und zu der Bedeutung der Geräthe und Schmuckgegenstände. Ich habe mir unter Underem auch nach dieser Seite bin die lette Parifer und die Wiener Weltausstellung angesehen. Benn ich zu den Beobachtungen, welche ich auf den Weltausstellungen gemacht habe, meine sonstigen Erfahrungen rechne, muß ich den Schluß ziehen, daß die Franzosen der Gegenwart kein besonderes Gewicht auf die Erfindung sinnreicher Beziehungen des figurlichen Schmuckes zu dem Bau und zu der besonderen Dienftleiftung eines funftgewerblichen Erzeugnisses legen. Um bagegen mit einem Male bem Lefer bie echt deutsche Geistesrichtung nahe zu ruden, welche in dem figurlichen Schnuck kunftgewerblicher Gegenstände sich aussprechen kann, will ich nur auf einen einzigen Entwurf Schwind's wieder aufmerksam machen. Wir sehen, wie auf dem Rästichen unterhalb eines ovalen Spiegels das allbekannte bescheidene Aschenbrödel vor seinen Tauben sitt, und die Fee bringt ihm die schönen Gewänder; zu beiden Seiten des Spiegels aber stehen, auf Säulchen erhöht, die stolzen Schwestern, deren eine sich bekränzt, während die andere mit etwas seitwärts gewendetem Ropf ihre eigene Figur und Rleidung mustert. Es wird also eine Geschichte von Versonen erzählt, in welcher bas Antleiden und die Bespiegelung eine hauptrolle spielen. Die bofen Schwestern wollen es erzwingen, daß Rleider Leute machen; das bescheidene Afchenbrödel erhält Alles geschenkt. Wir sehen also eine An= fleidungsgeschichte vor uns, welche mit der Dienftleiftung des Spiegels im Zusammenhang steht. Das war ein kerndeutscher Einfall Schwind's, welchen er in kerndeutscher Weise versinnlichte.

In unsere Ausstellung findet sich in einer Neihe von Entwürfen und an ausgeführsten Gegenständen, welche der Neuzeit angehören, sigürlicher Schmuck, welcher in seiner Beziehung zu dem Zweck der geschmückten Werke unverkennbar die deutsche Sinnessart ausspricht.

Damit nehme ich für jetzt Abschied, um nächstens mit dem Leser zu den herrlichen Werken der Bäter durch das Portal zu treten, welches in dem vorangestellten Holzschnitt abgebildet ist.



Obered Cafino in ber Billa Lante.

# Die Vissa Lante bei Bagnaia und das Kloster S. Maria dessa Quercia.

Mit Illuftrationen.

Abgelegen von der heutigen Eisenbahnstraße, welche den Künstler oder Touristen nach der ewigen Stadt bringt, liegt das malerische, durch seine Frauen und Brunnen berühmte Viterbo, und eine Wegstunde von diesem das kleine Städtchen Bagnaia am Fuße der Ciminer Berge, zu erreichen durch eine etwa sechsstündige Wagensahrt von Orvieto aus über Montesiascone (mit prächtigem Blick auf den Bolsener See) oder für den vom Süben kommenden in dreistündiger Postsahrt von Orte aus.

Das Städtchen, klein und schmutzig, ohne Gasthof, aber mit gastfreundlicher Bevölkerung und hoher, gesunder Lage, bietet an sich für den Künstler nicht viel; um so übersasschender wirkt das durch Natur und Kunst gleich ausgezeichnete, am Ausgange des Städtchens nach den Bergeshöhen zu gelegene Besitzthum des Herzogs von Lante, die gleichnamige Villa mit ihren reizenden Parks und Gartenanlagen und reichen Wasserstünsten.

Durch einen hohen, säulengeschmückten Thorbogen betritt man den auf ebenem Planc gelegenen, in tausendfältiger Farbenpracht einer üppigen süblichen Flora schimmernben

Blumengarten, der in regelmäßige, von Buchs eingefaßte Felder, durch feindekieste Wege getrennt, architektonisch eingetheilt ist. Die Mitte dieses Gartens, in der Längenachse der Gesammtanlage, ziert eine reich und originell aufgebaute Fontaine, inmitten eines großen, quadratischen von Balustraden eingefaßten Bassins (vergl. den beigegebenen Holzschnitt). Vier kleine, sich diametral gegenüberliegende Brücken führen über dieses zu einem zweiten Rundbassin, aus dessen Mitte sich ein achteckiger Unterdau erhebt, auf dem — überlebenssgroß — eine Figurengruppe steht, von vier schlanken, nackten Jünglingen gebildet, zwischen denen wieder zwei Löwenpaare sigen, welche das Wappen der Montalto, fünf Berge mit goldenem Sterne darüber, hoch halten.



Theil ber Cascaden in ber Billa Lante.

Ungezwungen, lebendig, schön in der Silhouette und den Ausladungen treten diese Gestalten in eigenthümlicher Weise zusammen und halten in einer Hand den Teller mit den Wappenemblemen, in der andern ein Büschel Früchte oder Blumen; das Wasser springt zwischen den Gestalten vom Boden aus in vollem Strahle gegen die untere Fläche des Tellers und aus den Spigen des Sternes in seinen Strahlen über die Gruppe herab; die Löwen speien Wasser in das Rundbassin, in gleicher Weise die Köpfe am Fußgestelle.

In dem durch die Brücken in vier Abtheilungen getheilten großen Quadratbassin befinden sich auf dem Wasserspiegel vier reizend gearbeitete Marmorschiffchen mit ruderns den Genien, die Schiffchen selbst mit Blumen, meist blühenden Oleandern reich beladen. Die Postamente der Balustrade sind mit Vasen, Pinienzapsen, Obelisken 2c. geschmückt, der zugehörige Kleinsigurenschmuck ist leider der Zeit erlegen. Gruppe und Untersat haben einen tief bronzebraunen Ton durch das Wasser angenommen, während die übrigen Architekturtheile der Hauptsache nach weißgelb und stellenweise mit Moos überzogen sind; hierzu tritt der reiche farbige Blumenschmuck, die spiegelnden Wasserslächen, die Silbersstrahlen der springenden Wasser — dies Alles gewährt einen entzückenden Anblick. Zwar ist nicht alles tadellos erhalten und unterhalten, aber nichts Wesentliches sehlt und so ist dieses Prunkstück, wie alles zur Villa gehörige, in malerisch denkbar schönstem Zustande.

Den Zugang vom Blumengarten zur ersten Parkterrasse vermitteln zwei breite Steinstreppen, welche längs der Tieffeite der beiden in der Architektur ganz gleichgehaltenen Wohnungspavillons liegen, und zwei schmale mit Buchswänden umfäumte Wege, welche die grüne Rasensläche der zwischen den Treppen liegenden Böschung im Zickzack durchschneiden.

Die Pavillons zeigen zu ebener Erbe nach bem Garten zu offene dreibogige, gewölbte, reich und schön ausgemalte Hallen, das Stockwerk darüber ist durch eine Doppelpilastersstellung und Blendbögen mit Spitz- und Flachverdachungsfenstern belebt, der Fries des Hauptgesimses hat kleine rechteckige liegende Fenster, das Dach erhebt sich zeltartig und ist durch ein geschlossens Belvedere gekrönt.

Die Profilirungen der Architekturtheile sind etwas flach und ungenau ausgeführt, die Façaden sonst ganz aus einem granen Tuffsteine hergestellt. Interessant und schön erhalten sind die hohen, luftigen Innenräume des Hauptgeschosses; Stuckdecken mit reichen Malereien, hohe reliesirte und gemalte Friese, schmucke Wanddekorationen wechseln in der mannigsaltigsten Weise mit einander ab.

Im Schatten mächtiger Platanen erheben sich dann von der ersten Terrasse rasch aussteigend, die Wasserkünste, welche sich von einer Art Nymphaeum, zugleich dem höchsten Bunkte des Parkes, aus entwickeln.

Zwischen zwei gleichartigen Casini mit offener Halle (s. Abbild. S. 292) ist eine Rückwand aus Felsen gebildet, reich mit Schlinggewächsen und Sträuchern bewachsen. Von überhängenden Baumästen beschattet, rieselt das Wasser über diese Felswand in ein größeres Sammelbassin, speist von da eine von Buchswänden und Sizbänken eingefaßte Schalenfontaine, welche ihren Strahl hoch in die Wipfel der Bäume wirst; von dieser läuft das Wasser in gerader Linie in einen, mit sich wiederholender, schneckenartig gewundener Ginfassung gezierten Kanal, der in Gestalt eines Niesenkrebses mit Flachschale zwischen den Scheeren endigt und sein Wasser an die große mit liegenden Flußgöttern gezierte halbrunde Fontaine abziebt (s. Abbild. S. 293). Von dieser wird eine stillsließende 23 Schritte lange Vogeltränke gespeist, flach und muldenartig gebildet, zwischen zwei Neihen prächtiger alter Platanen stehend, welche wiederum einer tieser gelegenen großen Rundsontaine mit reizenden Wasserünsten ihr Wasser abziebt. Treppenanlagen zwischen den Wasserfängen verbinden das höher gelegene Terrain mit dem tieseren.

Diese Stelle ist das prächtigste Plätchen des ganzen Parkes: gegen die Anhöhe die dichtbelaubten, majestätischen Bäume mit den weitherabhängenden, im Sonnenlichte smaradsgrün durchschimmernden Zweigen, und zwischen diesen nur kleine Felder tiesblauer Luft, darunter die durch durchblitzende Sonnenstrahlen magisch beleuchteten Wasserwerke; gegen die Ebene der Blick auf den Blumengarten mit seiner prächtigen Figurensontaine, durch das Portal auf die malerischen weißgrauen Häuser des Städtchens mit den flachen braunen Ziegeldächern, und darüber hinweg nach der röthlichen Campagna mit Montessiassene und bahinter der Monte Argentara in seinen wundervollen Umristlinien. Die mit so vielem Geschmacke und Verständniß ausgeführten Anlagen sind mit ausgedehntem Waldgebiete umgeben, das von schönen Spazierwegen durchschnitten und durch Ruhesitze,

Schwanenteiche, Badebaffins angenehm belebt ist. Der Hauptbestand der Waldanlagen sind immergrüne Sichen, gegen die Umfriedigung nach der Bergseite stehen Cypressen, die mit zu den schönsten Italiens gehören.

Was den Aufenthalt in diesen wunderbaren Anlagen so genußreich macht, ist die weihevolle Stille, welche hier herrscht und welche nur durch das Nauschen der Bäume, das träumerische Plätschern der Wasser und den in Italien sonst so wenig gewohnten Singsang der gesiederten Bewohner des Waldes unterbrochen wird. Selten verirrt sich der Sinheimische, noch weniger aber — Gott sei Dank — der reisende Philister in dieses Idust, obgleich der Besitzer in dankenswerthester, ausgedehntester Weise den Besuch der Billa und ihrer Anlagen zu jeder Zeit gestattet.

Die ersten Anlagen zu diesem Erholungsausenthalte wurden von Kardinal Nasaello Sansoni Riario 1477 gemacht. Niccolo Ridolfi aus Florenz, sünster Kardinalbischof von Biterbo, ließ einen Theil der Gebäude errichten; sein Nachsolger Bischof Gualtieri gab aber Haus und Garten in Miethe. Giov. Francesco Gambara, sechster Kardinalbischof, gegen 1564, vollendete den lieblichen Ansenthaltsort und ließ die Gebäude mit Malereien meist von der Hand Antonio Tempesta's schmücken. Kardinal Alessander Damasceno Peretti oder Montalto, der Nesse Sirtus' V., machte sich 1588 zum Eigensthümer. Er bante das zweite Casino und ließ mit großem Answande die Basserleitungen und Gartenanlagen aussühren. Papst Alexander VII. gab die Besitzung an den Herzog von Bommarzo aus der Familie Lante, welcher sie dis zum hentigen Tage gehört und welche ihren Sommerausenthalt jeweilig dort nimmt.

Ohne genügende Sicherheit wird angenommen, daß Vignola der Meister dieser liebe lichen Schöpfung sei, wohl aus dem Grunde, weil er das nicht sehr weit von hier gelegene Caprarola erbaute.

Die Annahme, welche Percier und Fontaine (Choix des plus célèbres maisons de plaisance de Rome et de ses environs, Paris 1809) vertreten, nach der die Billa das Werk mehrerer geschickten Architekten ist, welche zu verschiedenen Zeiten an der Vollensdung arbeiteten, dürste die richtigere sein. In dem genannten Werke sinden sich in kleisnem Maßstabe auf zwei Blättern sehr mangelhaste, architektonisch und landschaftlich übersaus sehlerhaste und unwahre Abbildungen der Villa Lante. Es ist dies die einzige mir bekannte Notiz über die reizende Anlage. Mögen diese Zeilen und die beigegebesnen Skizen dazu beitragen, dieses vollendete Beispiel des Landsüges eines römischen Grossen, der gut erhalten und nicht modernisirt ist, der Vergessenheit zu entreißen; den Besuch wird gewiß kein Künstler und Kunstsreumd bereuen.

Zwanzig Minuten von Bagnaia, an der nach Viterbo führenden Landstraße, liegt das architektonisch interessante Kloster S. Maria della Quercia. Sine einsache, durch drei schöne Portale gezierte Giebelfagade, zu denen große Freitreppen hinansühren, ist der Straße zugewendet, rechts von derselben steht der nicht ganz ausgebaute, etwas seltsame Campanile.

Die sehr bemerkenswerthen drei Portale zeigen edle Berhältnisse und schönes, wirkungsvolles Detail. Man vergleiche die hübsche Lösung der ineinander übergehenden Pfeiler- und Flachpilasterkapitäle des Hauptportales (f. Abbild. S. 296). Die reich um-rahmten Aundselder über dem Portalgebälf sind mit weißen Terrakotten auf blauem

Grunde, im Stile der Robbia geschmückt, die sämmtlichen Flächen und hervortretenden Architekturtheile sind aus dunkelgrauen Tuffquadern hergestellt.



S. Maria bella Quercia. Bom hauptportal.

Das Innere der Kirche ist mit einem gewissen Aufwande restaurirt und wirkt gang prächtig.

Die Berle der übrigens nicht kleinen Klofteranlage find zwei Sofe; von bem an



Fontaine in der Villa Lante bei Bagnaia.





S. Maria bella Quercia. Rlofterhof.

die Kirche anstoßenden (s. den Holzschnitt) ist das gewölbte Untergeschoß gothisch geglies dert — schmale Spizbogen auf zierlichen Kuppelsäulchen und Rosensenster — darüber erheben sich die freien schönen Rundbogen des oberen Umganges auf ionischen Säulen Zeischrift für bitdende Kunst. XI.

ohne Postament, unmittelbar auf der Stockgurte aufsisend, und an diesen verschneiden sich die Handsriffe der etwas weitlosen, eingestellten Balustrade. Eigenthümlich ist die Stellung der ionischen Kapitäle, indem die Volutenseiten der Laidung zugekehrt sind und die Polster nach vorne schauen; jedenfalls ist man dadurch einer Verkrüppelung der Halbsäulenkapitäle aus dem Wege gegangen. Die Doppelbogen unterbrechen dis zum Hauptgesimse anstrebende Pilaster von kräftiger Ausladung mit Kompositakapitälen; zwischen diesen stüßen noch schön geschwungene Volutenkonsolen das stark vortretende Architravgesimse, über welches die Hohlziegel nochmals vortreten und so zu einem lebendigen, kräftigen Schlagschatten mitwirken. Den Hof zieren keine Anlagen, nur ein Ziehbrunnen belebt das von der reizenden Architektur umschlössene, stark vernachlässigte Terrain.

So wenig dieser Ort an Vegetation aufzuweisen hat, um so mehr hat der anstoßende zweite Hof, der in sehr ausgesprochenen Renaissanceformen durchgeführt ist, an die Bau-weise Vignola's erinnernd. Das reichste, üppigste Buchern von mannshohen Rosen- und Oleanderbüschen, untermischt mit saftiggrünen tleinen Blatt- und Schlingpslanzen, ein reizender Blumenstor machen das Wandeln auf diesem stillen Fleckchen Erde beinahe beschwerlich und doch wieder so wundervoll angenehm! Leuchtende blaue Luft über dem Ganzen, warmer Sonnenschein, das Spiel einer schönen Fontaine, die in der Form an die vor St. Peter in Rom stehende erinnert, üben einen eigenthümlichen Zauber.

Karlsruhe, im Januar 1876.

Jojef Durm.

## Der germanische Aythus und die bildende Runft.

Die Richtung, welche seit einiger Zeit die bilbenden Künste, besonders die Malerei und die Reliesplastik, den germanisch=mythischen Stossen zugeführt hat, ist sofort auf ungewöhnlich große Schwierigkeiten gestoßen: Schwierigkeiten, die Viele theils wieder abgeschreckt, theils auf Irrwege geführt haben. Für Götterwesen sollen Typen geschaffen werden, bei denen jede Anlehnung an künstlerisch Geschaffenes, das aus der Zeit des Heidenthums herrührte, sehlt. Der Mangel des Rultus und der gläubigen Besangenheit könnte durch ein inniges Versenken und geistiges Sinleben, wie es der Wissenschaft als höchstes Ziel vorschwebt, ersetzt werden; aber die Wissensschaft, selbst jung, ist augenblicklich noch überwiegend mit vorbereitenden Handlangerarbeiten beschäftigt, und der Künstler, der seinen Grissel diesem Gegenstande zuwendet, verfällt entweder dem Streit und den Einseitigkeiten der gelehrten Forschung, oder er muß zum selbständigen Schöpfen aus der Duelle sich entschließen. Aus welcher Quelle? Aus einer zu Krustall erstarrten! Uns einer Quelle, deren Rauschen nur in der Geisterstunde vernehmbar ist! Der Künstler nuß selbst Gelehrter werden und die nur leise und verworren redenden Runen der Edda zu deuten suchen. Diese Lage der Dinge gab die Beraulassung zu den solgenden Undeutungen.

Besonders zwei Mißgriffe und Unzulänglichkeiten sind es, gegen die ein klares und entsichiedenes Wort gesprochen werden muß: einerseits gegen die Vorstellung, als ob der Charakter der germanischen Göttergestalten im Rohen und Ungeheuerlichen läge; andererseits gegen die, als dürsten die Then der germanischen Götter denen der griechischen nachgebildet werden. Von jenem ersten Mißgriff denke ich nicht zu reden. Er ist nicht so gesährlich. Er wird vom Geiste der Kunst, auch ohne Hilfe der Specialwissenschaft, überwunden werden. Ich schweige davon, obgleich sich Vieles, stark Einschlagendes, von den Erkenntnissen der Wissenschaft aus, gleichsalls dagegen sagen ließe. In Bezug auf den anderen Mißgriff aber will ich nur einen Hauptgesichtspunkt in allgemeiner Weise seise feststellen und an einem oder zwei Beispielen erläutern.

Es fann auf zweisache Weise geschehen, daß griechische Art den Anschauungsthpen der germanischen Götter mitgetheilt wird: entweder dadurch, daß im Einzelnen Züge des einen Gottes auf den anderen übertragen werden, (Züge der Hera z. B. auf Frigg u. s. w.); oder dadurch, daß im Allgemeinen die Art der griechischen Kunstsormen an die germanischen Göttervorstellungen angelegt wird. Bon diesem Letzteren will ich reden.

Der Charakter einer, wenn auch vielgestaltigen, so boch in Ruhe thronenden Majestät, einer Macht, die der Herrschaft sicher ist und in Klarheit sich entsaltet: dieser ist es, der in erster Linie aus den Darstellungen der griechischen Götterwelt hervorleuchtet. Man misverstehe mich nicht, wenn ich die Uebertragung dieses Charakters auf die Darstellung der germanischen Götter sür ungerechtsertigt erkläre! Nicht als wollte ich sagen, daß von Majestät, von Herrschaft und sicherer Artentsaltung in den germanischen Göttern nichts sichtbar werden sollte! Nur, daß dieser Gesichtspunkt nicht der erste, noch weniger der allgemeine sei, gedenke ich nachzuweisen. Ein anderer bedeutungsvoller Charakter nunß sich damit verbinden, die Aussachen erhöhen und bereichern, nach innen vertiesen und stärken.

Bei den Griechen ift allerdings äußere Begrenzung verschiedener Gebiete die durch Alles

hindurchblickende Grundlage für das Dafein der verschiedenen Götter. Bas Poseidon (bei Homer, Ilias XV, 187 2c.) in Bezug auf sich selbst und seine Brüder sagt:

"Deun wir sind drei Brüder, die Kronos zeugte mit Rhea, Zeus, ich selbst, und Ais, der unterirdische König. Dreisach theilte sich Alles; und Jeglichem ward von der Herrschaft. Mich nun tras's, auf immer das graue Meer zu bewohnen, Als wir gelost; den Aides tras das nächtliche Dunkel, Zeus dann tras der Hinmel umher in Aether und Wolsen"—

viese selbe äußerlich klare Begrenzung und das Maß, das von selbst damit gegeben ist, bilden den Grundzug für alle Göttersormen der Griechen. Es ist eine überwiegend ruhende, gleichbleibende, in ihren Grenzen beharrende Macht, welche aus den bildlichen Darstellungen der griechischen Götter heraustritt; ein unabläfsiges Beilen auf dem Throne, ein Sichselbstzeigen in Formen, die zu dem Zweck, daß sie repräsentiren, gewählt sind.

Ist es nicht wirklich bei ben Germanen von Grund aus anders? Sind die Erzählungen aus dem Leben ihrer Götter nicht überwiegend der Art, daß wir sie, weit entsernt von zweiselslosem Thronen — vielmehr um die Herrschaft angestrengt wachen, streben, forschen und wagen, sinnen und sorgen, Kampf unternehmen und dabei siegen oder besiegt werden, triumphiren oder leiden sehen?

Dies ist der Charafter der germanischen Götterwelt nicht hier und dort, sondern überall, vom ersten bis zum letzten Worte. Wenn im Berlauf dieser Kämpse und Leiden hin und wieder für den einen oder anderen, vielleicht auch einmal sur alle Götter zusammen, ein Augenblick der Rube und des Genießens eintritt, so ist dieser schnell vorüber. Und, was er nach sich zieht, ist Strafe dafür, Verlust und Schmälerung der Herrschaft.

Alls die Götter auf Joaselds sonnigem Grase, der Zeiten nicht denkend, die Würfel warsen, kamen die Nornen und raubten ihnen die Oberhoheit. Als die Götter eben dort im Kreise sich um Balder stellten und in harmloser Sicherheit sich vergnügten, flog die Todesstaude herbei und hülte sie in nächtliches Dunkel.

Wie Bieles von den griechischen Gottheiten mit ten germanischen vergleichbar sein mag, die Achnlichkeit ist immer nur eine äußere, die Abweichung eine innere. Die germanischen Götter sind von unseren Vorsahren von Grund aus anders gedacht und empfunden.

Es ist eine Verschiedenheit in der Auffassung, deren Entstehung aus allen den Umständen abzuleiten ist, die immer für die Bildung menschlicher Vorstellungen und Gedanken einklußreich sind, namentlich aus diesen zweien: aus dem Charakter der Natur, in der das Volk zur Zeit der Mythengestaltung lebte, und aus den naturgegebenen Anlage der Volksseele und des Volksegeistes. Die harmonische, reich gegliederte Natur Griechenlands schus Göttergestalten, die sich äußerlich klar und schön abgrenzten; die rauhe, widerspruchsvolle Art des mittleren und nördestichen Europa schus Götter, die in einem gefährlichen Kampse liegen, siegen oder leiden. Ferner: Der leicht lebende, schnell zum Genuß gelangende Grieche schus Göttergestalten im Charakter der ruhenden Vollendung, der Selbstgenügsauseit; der Germane dagegen, der um sein Dasein, körperlich und seelisch, unablässig beschäftigt und besorgt ist, dem Arbeit und Anstrengung zur Tagespflicht, dem Erzittern und Ausse oder Abschwingen in Hossinung und Furcht zu den stündelich wechselnden Enupsindungen gehört, der Germane schus Göttergestalten mit dem Hauptcharakter des bewegten Lebens in Seele und Geist.

Den Griechen sind Zeus, Poseidon und Ardes (oder Pluton) drei friedlich nebeneinander thronende Götter. Die entsprechenden drei Götter der Germanen, Odin, Hönir und Loki das gegen haben im Kampf gelegen. Der Kampf ist nicht durch Ausgleich, sondern durch Gewalt geendet. Einer von den dreien, Odin, ist Sieger geblieben; die beiden andern sind in unterzgeordnete Lagen gedrängt, und namentlich Loki in ein Berhältniß, das ihn zu neuen Angrissen gegen seinen Sieger und dessen Berbündete unablässig reizt. Der Feind also, der zur Bernichtung der Götter das Wirtsamste zu thun vermag, ist mitten unter ihnen. Eine solche Idee liegt den griechischen Mythen ganz fern.

Die Griechen fennen, (um ein anderes Beispiel zu geben) wie die Germanen, in den Sinn

bildern ihrer Mythen ben Kampf ves Körperlich: Elementaren mit dem Seelisch: Seiftigen. Sie stellen, wie die Germanen, jenes in den Gestalten eines älteren, dieses in den Gestalten eines jüngeren Göttergeschlichtes dar. Aber wiederum — welcher Unterschied! Die Titanen, Kyslopen und hundertarmigen Riesen sind in mythischer Urzeit, vor der Gründung jener Dreiherrschaft, überwunden, hinabgestürzt und gebändigt; der Friede wird niemals durch sie unterbrochen. Die entsprechenden Götterwesen der Germanen, die Thursen, leben dagegen frei und mächtig alle Zeiten hindurch, und der Kampf mit ihnen rastet nimmer. Ja, in dem Gotte Thorr, dem Erstzgeborenen Odin's, tritt diese Nothwendigkeit des Kämpsens in den Gottergrund des gesammten Götterdaseins. Thorr vollbringt nichts Anderes als Kämpse: nicht Kämpse, die ihm ein Leichtes sind, sondern aus denen er müde und matt, verwundet und geschädigt hervorgeht.

Ewig sich selbst gleich, ohne Wachsthum ober Schwächung ihrer Macht, verharren fämmtliche griechischen Götter; die germanischen dagegen sind von der Sorge um ihr Dasein in eine Entwickelung -- mit den äußerlich unterscheidbaren Stusen des Entstehens, Entsaltens und hinsterbens — getrieben. Sie haben unablässig in ihrem Innern den Ausgleich mit unüberwindlichen Wiversprüchen zu bewirken.

In jedem polytheistischen System giebt es eine mehr oder weniger stark hervortretende Stelle, an welcher der Bielgötterglaube zum Monotheismus hinneigt. Wie sehr verschieden aber geschieht auch dies bei den Griechen und Germanen! Bei den Griechen lediglich mittelst der dunklen, unbestimmten Idee der Moira. Die Germanen dagegen haben den Geist gehabt, alle Folgerungen zu ziehen und weithin fortzussühren, die aus dem Widerspruch des dicht nebeneinen ander liegenden Polytheismus und Monotheismus hervordrängen. Odin selbst ist bei ihnen das Wesen mit der Macht des All-Einen:

Stark ist Odin und vielgestaltig, Fürst der Zeiten, Fürst der Welten. Biel sind der Götter, viel neben Odin, Doch er allein verrichtet, was alle.

Weltdurchfahrer, Wolfenführer, Flammenauge, Einthentsacher, Früchteschweller und Schneeausschicht, – Hundert der Namen nennen ihn nicht.

Lüftehell und Dunkelhort Rechtes Borsith, Trug Ersinder, Segensspender, Schreckentsender, — Hundert der Namen nennen ihn nicht.

Hebelscheicher, Rebelscheicher, Heberscheicher, Singesfürft, Wahrheitsucher, Lugersinner, Siegeshort und Leichenschöpfer u. s. w.\*)

Indem der Mythus alle die Widersprüche, die in der Welt; der körperlichen wie der geistigen, vorübergehend aufsommen, in Ovin's Seele zusammentrug, wurde Ovin von einem "Gotte" zu einem "Schrecken" der Welt, zu dem zweiselhaften, hier und dorthin geneigten Kampsesgott, der alle Wesen und die Welten selbst in seine inneren Zerwürsnisse verstrickte.

Hinweg von bem grünen, fonnigen Grase Durchfturnt er die dunklen, heintlichen Stege.

Wagnißgetrieben, Treubruchs-entschloffen, Sucht er nach Freunden unter den Feinden.

Selber verschuldet und Andre verschuldend, — Bas selbst fich vernichtet, nicht halten's die Nornen

<sup>\*)</sup> Werner Hahn, Edda, S. 66.

So kommt über die schulddurchstressen Welt und über die Götter selbst der Bergeltungstag. Aber — so dichtet der germanische Mythus weiter — der Tag bringt mehr als Vergeltung. Er ist zugleich Verjüngungs= und Versöhnungstag. Und unter der Leitung eines Gottes, der dann "von Oben herab den Weg nehmen wird, eines Stärkeren, des Namen zu nennen ich mir nicht getraue," ersteht eine neue Welt, eine kamps= und schuldlose, bloß vom Recht und von der Liebe gehütet.

Will man dies Alles in den bildenden Künsten unberücksichtigt lassen, dann läßt man den Nerv, das eigentliche Leben der Götter unseres Volkes underücksichtigt. Formen nach der allgemeinen und bekannten Schablone der Kunst zu schaffen, in leicht berechendaren Verhältnissen der Glieder zum Ganzen: hiermit allein reicht man nimmermehr an den Zug und Flug der germanischen Götter. Das völlig Neue, Unvergleichbare, ungleich Höhere, Tiesere und Idealere, das in den Mythen unseres Volkes liegt, zur Anschauung zu bringen, dazu wird mehr als Nachahmung griechischer Formen und Weisen gesordert, dazu bezdarf es eines Grisses zu vollkommen neuen und eigenen Charakteren hin. Ein Künstler wird gesordert, in Seele und Geist mit dem vollsten schwellenden Duell der Einsicht und des Muthes ausgestattet, mit edler Freiheit dem Ueberkommenen gegenüber, mit innig anhänglichem Sinn an das Grundwesen des Germanenthums; mit Fleiß sür das Studium der geheimnisvollen Kindscheitssprache unseres Volkes; mit Scharsblick sür die Unterscheidung des Wesentlichen und Nebensfächlichen dabei; mit Kühnheit des Wagnisses sür Ausgaben, die im stärksem Sinne eigensthümlich geartet sind und ganz und lediglich aus sich heraus gelöst werden müssen.

Ich versuche, an Beispielen zu zeigen, einerseits wie hoch bas Ziel gesteckt, und wie schwierig die Ausgaben, andererseits wie reich in der Edda die Andeutungen sur die Aussührung gezgeben sind.

Id) rebe von Thorr, beffen Geftalt aus einigen, leicht faglichen Erzählungen am meiften bekannt ift. Wie schwer ift schon bas Erste, worauf es ankommt, ben sprechenden Typus für Thorr's Geficht zu finden! Er ift ja ein Gott gewaltfam beweglichen Charafters: von ber Milbe und Treue bes Wohlwollens (gegen bie Menfchen) zur Beftigkeit und Wildheit bes Bornes (gegen die Menschenfeinde, die Thursen). Ein Gefichtsthpus nuß es fein, der, je nach ber Stimmung, die in ihm erweckt und nach ber Sandlung, in ber er begriffen ift, fich andern läßt; boch aber mit bleibender Seelentiefe, mit klarem Abglanz ftarken Pflichtgefühls. Richt nach perfonlichem Behagen, noch weniger aus Eigennut, ift Thorr der raftlofe Bekampfer, ber unverföhnbar Zornige gegen die Thursen; sondern aus göttlicher Nothwendigkeit, weil die Thursen bose find; aus Sorge um das Wohl des schwachen und armen Menschengeschlechts, aus ernster, opferfähiger, arbeitstarker Güte bes Herzens. Gesicht, Muskulatur und Körperbau Thorr's sind in biefem gemifchten Charafter zu geben. Im Ginzelnen ift namentlich fein Geficht nicht fcon: man bente an ben rothen, leicht bewegten Bart! Aus ben Bugen bes Besichts muß mehr Bemuth als Geift fprechen: man benke an die Art, wie Thorr vom Uebermuthe Doin's Berhöhnung sich zuzieht und erträgt. Wie schwierig, fage ich, ift es, diesen Typus festzustellen! Wenn wir es recht überlegen, fo ift die Seelenart Thorr's eine menschlich fehr bekannte und gewöhnliche: der ernste, biedere, brave, in bestimmter Pflichterfüllung beschränkte und einsörmige Mannescharafter, ja, wenn wir die Lebensrichtung bedenken, der Thorr's Persönlichkeit entnommen ift, der eigentliche Bauerncharakter. Wie schwer ift es, die Gesichtszüge gerade dieses Besens zur Urt eines göttlichen Gefichts zu veredlen, b. h. in einer folden Allgemeinheit zu geben, baß wir dabei nicht den Eindruck eines einzelnen, in fich und für fich beschränkten, sondern den eines darüberhin herrschenden, eines uneigennützig weithin wirkenden Befens empfangen!

Und — um von den Mitteln der Götterdarstellung zu reden, die sonst für die bildenden Künste immer die leichteren, die ohne Weiteres sich von selbst ergebenden sind, — wird etwa durch die Attribute Thorr's die Ersennbarkeit des Göttlichen in ihm unterstützt?

Den "Hammer" in ber Hand, bas versteht sich von selbst, wird Thorr immer gezeichnet. Bas soll aber ber Hammer? Ich meine: welcher Eindruck (welche unmittelbar durch das Auge auf die Vorstellung und Empsindung gehende Wirfung) wird durch den Hammer Thorr's er=

reicht? Man mag Diefes Geräth, um von Thorr Die Art eines Schmiedes oder Zimmermanns\*) fern zu halten, derjenigen Borftellung, welche die Germanen in der Urzeit davon hatten, so viel wie thunlich nähern, - Samar heißt urfprünglich "Stein", und die Andeutung, die ber spätere Mythus über ben "etwas furg gerathenen" Stiel bes hammers giebt, führt in Berbindung mit der Bedeutung Thorr's als Gewittergott namentlich auf die Form des sogenannten Donnerfeils, - Maler und Bildhauer werden dennoch, auch durch die donnerfeilartige Form bes hammers, niemals bem Beschauer die Gedanken nahe legen, die ber Mythus burch sein Mittel, durch die Sprache vollkommen flar giebt, zumal da es, je nach Thorr's Absicht, eine zweifache, fehr widersprechende Wirkung ift, die durch den Sammer hervorgebracht wird. Bett feguet und weiht, bann zermalmt und vernichtet Thorr mittelft des Hammers. Das Charafteriftische bei biefer Angabe und bei ben weiter banit verknüpften Schilderungen ift, bag ber Sammer als ein munderbares Wertzeng erscheint: fo munderbar, wie der Blit, den der hammer bedeutet. Wer den sprachlichen Ausbruck des Mithus vernimmt, 3. B. daß der hammer nicht zum Schlag, sondern zum Burf verwandt wird, daß er in die Sand des Werfenden von felbst gurudkehrt, daß er, je nach Thorr's Bedurfniß, größer und kleiner mird, daß er feines Ziels nie fehlt u. f. m .: ber lebt vollständig unter dem Eindrud eines Wunderbaren, eines von Meufchen nicht Fagbaren, d. i. (für den naiven Sinn der Naturauffaffung) unter dem Gindruck des Göttlichen. Unter allen jenen Merkmalen aber - welches Gine kann die bildende Kunft durch ihr Mittel gestalten? Man wird auf dem Bilde immer nur das einfache, seelenlose, schwerfällige Gerath eines Schmiedes ober Zimmermannes feben. Die Gedanken, Die in ber fprachlichen Schilderung des Mithus als Sauptfache, als charaktergebende Eigenthümlichkeit, empfunden werden, bleiben gänglich unausgebrückt. Gewiß ift ber hammer auf bem Bilbe für Thorr unerläglich. Aber um der Berfon, die wir mit ihm ausgeruftet sehen, den Charafter des Göttlichen, zumal den des im Bewitter auftretenden Erhabenen zu verleihen, bagu ift er nicht im Entfernteften dienlich, noch weniger genügend.

Bir muffen uns nach ben andern Attributen Thorr's umsehen. Das zweite, unmittelbar neben dem hammer ftehende, ift ein gemifchtes: der Wagen und das Bodepaar, das Attribut, welches, als Sinnbild des Donners, die Erganzung zu dem Hammer, dem Sinnbild bes Bliges bildet. Undere Bedenken find es, welche diesem Attribut gegenüber erwachen. Was zuerst den Wagen betrifft, so kann er, in richtiger Beise gezeichnet, - nämlich möglichst rob, d. h. in ber uranfänglichen Beise baurischer Bagen: Die ratternben Raber, zwei ober vier, und Die Deichsel sind die Sauptsache; an Zierrath, geschwungene Form und dergleichen keine Andeutung, damit Phantafie und Gedanke nicht irre geleitet werden, als ob der Wagen eine Folge göttlicher Bornehmheit sei, (nicht etwa, wie Simrod's fehlerhafte llebersetzung von Hamarsheimt 21 ver= führen könnte, denn von "gewölbtem Bagen" weiß der Urtext nichts,) — in richtiger Beife gezeichnet, kann allerdings diefer Wagen, auch vom Bilbe heraus, den Gindrud erweden, um befiwillen der Mythus Thorr damit ausgestattet hat. Der Uebelstand ift nur, daß ein Wagen dieser Art nicht gerade die Schönheit eines Bildes zu unterstützen vermöchte. Ja in Verbindung mit ben Boden, die neben ber Deichsel (nach Art ber Bode) in edigen, heftigen Sprungen einherlaufen, wurde es geradezu der Charafter des Bizarren fein, der zur Anschauung gebracht wurde, also ber entgegengesetzte Charafter zu bemjenigen, ber aus einem Bilbe Thorr's hervor= treten foll, zu bem bes Erhabenen und Majestätischen. Der Maler wird aus diesem Grunde nur einen sehr bescheidenen Gebrauch von dem Wagen machen dürfen; wird ihn als bervor= tretendes Glied seines Bildes nur bann anwenden können, wenn das Bizarre, das in ihm liegt, durch etwas Entgegengesetztes und weit Großartigeres überragt und aufgewogen wird. Uebrigens ift Nes mit biesem Attribut, wenigstens nach einer Seite hin, ebenso wie mit bem Hammer. Eine Beschaffenheit der Bode, Die vom sprachlichen Ausdruck des Mythus her sehr leicht und stark an die Borftellung tritt, - die Bode heißen Tanngniostr und Tanngrisnir (Knisterzahn

<sup>\*)</sup> Schon aus den ersten Jahrhunderten der nachheidnischen Zeit in Norwegen sind Andeutungen darüber erhalten, daß Thorr, des Hammers wegen, in die Gestalt eines Schmiedes travestirt wurde. (Werner Hahn, Edda, S. 291.)

und Knirfdgahn), - diese Erinnerung an gewisse grelle Tone des Donners wird der Maler nie im Stande sein, aus seinem Bilde hervortreten zu laffen.

Hiermit sind aber die Attribute erschöpft, die aus Bildern Thorr beigesellt zu werden pslegen. Zu erwähnen freilich sind noch zwei. Doch es sind Attribute von untergeordneter Bedeutung. Der "Stärfegürtel" ist darum untergeordnet, weil er nur eine Steigerung des Wesens ausdrückt, das Thorr ohnedies schon an sich zeigen soll; sür den Maler aber gänzlich unbrauchbar, weil es nicht möglich sein wird, auf einem Bilde den Unterschied eines gewöhnstichen und eines Stärfegürtels anzugeben. Die "Sisenhandschuhe" serner sind ein Attribut, auf das auch in der sprachlichen Darstellung des Mythus wenig Werth gelegt, ja, dem gelegentlich widersprochen wird: an solchen Stellen nämlich, wo der kraftvolle Fingerdruck beschrieben wird, mit dem Thorr den Hammer umspannt: "Er saste den Hammer so sest, daß es um die Knöchel weiß wurde wie Schnee" u. s. w. —

Ich habe die Schwierigkeit der bildlichen Darstellung Thorr's gezeigt. Gabe es nicht andere Merkmale seiner körperlichen Erscheinung, dann allerdings bliebe es ein Unternehmen von mehr als zweiselhaftem Ersolg, diesen Gott der Germanen zu zeichnen: so zweiselhaft, wie er sich bisher immer erwiesen hat.

Maler jedoch, die für Thorr nichts weiter als biefe Attribute verwenden, unterfangen sich, einen Löwen zu zeichnen, von dem ihnen Stude bes gegerbten Felles zu Geficht gekommen find.

Aristoteles bestimmt die Ausgabe, welche der Dichter dem Stoffe der Sage und Geschichte gegenüber hat, in solgender Beise. Das Ueberlieserte soll benutzt, streng benutzt, nichts daran geändert werden. Nach dieser Seite hin soll der Dichter sich für gebunden erachten. Aber das Zweite ist, daß er innerhalb des Charakters, der von den Personen und Thatsachen überliesert wird, ersinde und poetisch gestalte.

Es ift dieselbe Ausgabe, die auch der bildende Künftler den Neberlieferungen gegenüber zu erfüllen hat. Er muß das Neberlieferte kennen, muß vor demfelben die Hochachtung haben, es streng benutzen, nichts daran ändern zu wollen, muß aber den Blick sür die Unterscheidung dessen, was an dem Neberlieferten Charafter und was einzeln Gelegentliches ift, schärsen und dann innerhalb dieses Charafters erfinden, poetisch gestalten.

Wie weit von dieser Aufgabe bleiben die Künftler entsernt, die, um ein Bild von Thorr zu fertigen, bloß mit Hammer, Wagen und Böden rechnen! Kaun man dies einen "Charakter" nennen, "innerhalb" dessen ersunden, poetisch gestaltet wird? Wie viel andere Dinge liegen in der mythischen Schilderung Thorr's neben jenen Attributen und umgeben die Person und die Geräthe des Gottes so, daß man durch sie erst gewahr wird, was Thorr an jenen einzelnen Neuserlichseiten besitzt!

Folgendes ist-ein Charafterbild Thorr's. Er ist der Sohn Odin's und der Jörd: "Odin's" d. i. des Himmels, des weit Gedehnten, und der "Jörd", d. i. der Erde, des sest Begrenzten und schwingen; Aldra: das Sprühen. Die Kraft seiner Pflegeeltern wurde ihm selbst eigen. Sein Name wurde Vingthorr, der beschwingte Thorr, und Hlorridi, der Sprühende. Sein Haus ist das größeste, das im Himmel gebaut ist: es hat 540 Gemächer und heißt Bilskirnir. Bilskirnir, d. i. augenblickshell! 540 Gemächer mit Einem mal glühen im Lichte auf! Die Erstendtung, der Bsig, der die Gewitterwolse, das unendliche Gewölf zwischen Himmel und Erde (Din und Jörd) durchschießt, ist Thorr's Palast. In diesen Worten siegt der Charafter, hier ist das Gebiet, innerhalb dessen der Künstler ersinden, mit dem er poetisch gestalten kann, so daß er Wirtungen erzielt. Demgemäß beschreibt der Wythus auch Thorr in allen einzelnen Fällen. Welch ein erhabenes Vild wäre es, das als Ilustration zu jener oben eitirten Strophe pus Hamarsheimt ausgesührt werden könnte! So lautet sie in sinngemäßer Uebertragung:

Heimwärts getrieben von der Trift die Böce Hurtig zur Deichsel! Ha, wie sie rannten! Es brachen die Fessen, es brannte die Erde, Da Thorr zu dem Thursen, zu Thrym hinfuhr. wiederzugeben, müßten die Mittel, statt mit Bestandtheilen menschlicher Ginrichtungen (z. B. mit einem vom Blit entzündeten Haus) unternischt zu sein, lediglich oder doch in gänzlich überragender Weise der Natur entnommen sein. Denn Mythus ist Naturpoesie. Wolke; Sturm; letzterer aur biegenden, brechenden Bäumen, an stürzenden Felsen, stürmenden Wogen sichtbar; Bliteserleuchtung von oben her; in der Spiegelung der Woge, im Abzlanz der Erde wiedererscheinend. Und aus dem Gewölf, wie aus dem Staube einer Erdenstraße hervor, die Näder des Götterwagens sichtbar, vor dem die Böcke in gewaltigem Ansprung begrissen, über dem Thorr mit den leuchtenden Augen, mit dem sturmgetriebenen Barte, wie ein Lenker dahinzieht, der alles dies beherrscht; nicht mit der Miene des Bösen, dem die Zerstörung gesällt; sondern mit der Freude an herrlicher Machtentsaltung, an Förderung und Sicherung der Natur in prüsendem Kampf ihrer Kräfte, nicht von Schauern der Dunkelheit umnachtet, sondern mitten unter ihnen, im Glanze eines Lichtquells schwebend. Es wäre ein Vill, den Mitteln und der Aufgabe nach vergleichbar mit den Bildern, zu welchen die Bission des Ezechiel Beranlassung gegeben hat.

Wollen wir mit einem Worte sagen, wodurch die Germanischen Götterbilder vor den griechischen sich auszeichnen müßten: — Kühnheit und Tiefe der Nomantik, Leidenschaft der Empsindung und Naturshmbolik!

Und nicht folch ein allgemeines Bild allein, wie das vorhin gezeichnete, sondern im Ansschluß an bestimmte Situationen der einzelnen Thorrmythen, ließen sich die verschiedensten Aufsgaben zu größeren und kleineren Gemälden stellen. Um Eines dieser Art, die Enthüllung Thorr's in Thrym's Halle, zu stizziren!

Ein Gastmahl ist vorüber. Thursen und Thursinnen haben daran theilgenonmen: Gestalten roben Ausdrucks, riesiger Maße; Eigensucht, Stunnpsheit, Hartherzigkeit im Blick. Thorr, in Frenja's Hochzeitsschmuck, ist gegenwärtig. Denn Thrhm, der Thursenfürst, hat durch den Raub des Hammers die Götter in Noth gebracht, hat namentlich Thorr zu jener Berkleidung gezwungen. Als vermeinte Braut Thrhm's kommt er in die hochzeitlich geschmückte Halle. Der Moment, den das Bild auszusafsen hätte, ist die Schlußkatastrophe des Liedes von Thrhm, da ihm eben der Hammer auf den Schoß gelegt ist:

Da faßt' er den Hammer, — vom Haupte entsanken, Daß ihn Alle erkannten, Kopfput und Linnen, — Thorr faßte und hob den zaubrischen Hammer, Es taumelten rückwärts, hinturkelnd die Thursen.

Und Thorr erhob sich, den Hammer zu werfen u. f. w.

In biefer Baltung bas allmachtbewufte, gornerregte, aber in ben Grundlinien edle Geficht des Gottes! Der hochzeitliche Schleier hält sich, unter der Heftigkeit der Bewegung, einen Augen= blick lang wie fliegend in der Luft; er breitet sich um das Haupt Thorr's; ist in einigen strah= lenähnlich ausgehenden Falten so geordnet, daß es von ihm, wie von einem Lichte herableuchtet und Thorr burch ihn als ber Gluthsprühende erscheint. Er hat die eine Sand mit bem Sammer wie zum züchtigenden Schlage erhoben. Bor ihm hintaumelnd und zu Boden geftreckt die Thursen. Es ware ein Bild, ftreng im Charafter ber germanischen Mithit: befonders auch badurch ftreng in biefem Charafter, bag als Nebenperson ber leichte, gewandte, fcone, unbeimlich fcone, ber verschmitte Loki, mit Thorr's Boden und Wagen im Sintergrund, fichtbar fein muffte; und bennoch ein Bild gang allgemeinen Berftandniffes und völlig offen vorliegender Symbolit: mit dem Grundgebanken, daß bas Große, das in der Welt die Herrschaft hat, eine Zutrauen= erwedende, hochherrliche Macht ift, vor der die unholden, eigenfüchtigen Befen wie Schatten vor bem Lichte entweichen. Es ware vom beidnisch germanischen Standpunkte — ein immerhin fernbleibendes, aber body - ein Seitenstüd zu dem Gemalbe ber driftlichen Runft, in welchem ber Beiland, im Tempel vom Gifer ergriffen, die Tifche mit klirrendem Gelde umwirft und die Bechsler vor sich her aus dem Hause treibt. Die Wechsler im Gotteshause sind ebenso bie Uebelthäter vor Chriftus, wie die Thursen im Naturdome die Uebelthäter vor Thorr sind.

Ich schließe. Aber nicht mit bem Gefühl, daß ich einen Gedankengang erledigt, — im Gegentheil, daß ich eben am Anfang einer weit und weitergehenden Auseinandersetzung nich Beitschle für bildende Kunft. XI.

kann settgesetzt habe. Wie schon viel mehr noch ließe sich andeuten und aussühren! Nach wie sehr verschiedenen Seiten hin Ideen, Phantasie- und Begeisterung erweckende Ideen mittheilen! Ich gedenke der großen Bilder zu der tiessinnigen Kosmogonie der Germanen, zu dem Mythus von den Nornen, der Bilder mit dem Einblick in das heimwesen der einzelnen Götter und Göttinnen. Was soll ich mehr nennen? Ein unerschöpflicher Reichthum; eine Saatausspiecherung aus dem Acker der ersten großen Phantasie- und Gesühlsschöpfungen unserer Vorsfahren; den bildenden Künsten lange Zeit ein verschlossensen und zur Zeit noch mit Dunkel durchdrungenes Heiligthum; das Kindheitsheiligthum des germanischen Volkes liegt da und wartet der Durchsorschung, Ergründung und Verwerthung.

Meiner Absicht würde genügt sein, wenn es mir gelungen wäre, anzuregen und ausmerksam zu machen. Die Angelegenheit, in der ich ein kurzes Wort habe sprechen wollen, beschäftigt augenblicklich so viele Geister der Kunst, daß mehr als ein Fingerzeig sür die Richtung des Ganges, der wünschenswerth scheint, nicht ersorderlich ist, um Erkenntniß und That zu sördern.

Berner Sahn.

# Die neue Organisation der kunsthisforischen Auseen des österreichischen Kaiserhauses.

Wir sind in der Lage, den Lesern der Zeitschrift den bisher nicht veröffentlichten Inhalt einer fürzlich ersolgten kaiserlichen Entschließung mitzutheilen, durch welche die neue Organisation der großartigen Kunstsammlungen des öfterreichischen Kaiserhauses, für deren Unterbringung die nach Semper's und Hafenauer's Plänen im Bau begriffenen kaiserlichen Museen bestimmt sind, in ihren Grundzügen sestgestellt wird. Wir begrüßen darin die Verwirklichung der Ideen bes gegenwärtig mit der Centralleitung dieser Sammlung betrauten f. f. Oberstämmerers Grasen Crenneville, von dessen Wirsamseit diese Blätter bereits wiederholt Ersreuliches zu berichten hatten. Mögen auch über einzelne Punkte dieser Organisation noch Meinungsverschiedenheiten bestehen: im Ganzen und Großen ist darin den Ansorderungen, welche unsere Zeit an die Verwaltung der Museen zu stellen hat, vollkommen Genüge geleistet, dieselbe namentlich vom bürcaufratischen Zwange besreit und der Wissenschaft der ihr gebührende maßgebende Einslußgesichert.

Die Bafis für die neue Organisation ergab sich:

1. Durch die vorhandenen Objette, welche den Grundstock der Sammlungen bilden, sowie durch die für deren weitere Entwickelung zur Disposition stehenden Mittel;

2. Durch die Erwägung des Zweckes, welcher durch die Sammlungen erreicht werden soll. Die für die Wiener Museen in Aussicht stehenden pecuniären Mittel werden im Verzeleiche mit den großen Summen, welche ähnliche Staatsanstalten, z. B. das British-Museum, zur Bersügung haben, stets klein erscheinen. Es ist daher mit Berücksichtigung des in manchen Partien unvergleichlich reichen Grundstockes die weise Beherrschung geboten, lieber in engen, aber systematisch gesteckten Grenzen Hervorragendes zu leisten, als nebelhaften Zielen nachzustreben und nach allen Richtungen zu sammeln, um schließlich doch immer nur Lückenhastes zu bieten.

Der Zweck ber kunsthistorischen Sammlungen bes öfterreichischen Kaiserhaufes soll in erster Linie ber sein, Zeuguiß von dem Kunstsinn und der Munisicenz abzulegen, mit welchen die Herrscher Sesterveichs von altersher bestrebt waren, Kunst und Wissenschaft zu pslegen und zu fördern. Daß dieser Schatz von Kunstwersen als ein Monument der Kunstliebe des Kaiserhauses betrachtet werde, lag bereits in den Intentionen der Stifter; so verordnete Kaiser Ferdinand I. in seinem Testamente vom 25. Februar 1554: "Unnser Truben mit allersen Allten Münntzen vod Antiquitäten, welche wir auch vunsern geliebten Sun Khunig Maximisian zue ord-

nen, mit difer beschaibenheit, das Sein Lieb dieselben untzertrennt bei ainander behallten und verwaren soll. Dann ob woll solche Münntzen den Goldt, Silber und andern Metallen nachzuraitten aines gar schlechten geringen Werdts seinn, So achten wir Sh doch Irer Ellte und manchersah Sorten auch Ordnung halb, woll wirdig das Sh an aines Schatz stat behalzten werden". — Deutlicher noch spricht das aus dem Jahre 1594 stammende Codicill des Erzherzogs Ferdinand von Tirol, des Stisters der Ambraser-Sammslung: "Alles und jedes soll in guten Würden, ohne Schmälerung, sauber und sleißig zusammengehalten, wohl verwahrt, gemehrt und gebessert werden, und also stätig, von guten Gedächtniß und Zier wegen versbleiben." — Damit ist sattsam ausgedrückt, wie sehr der Erzherzog durch seine Kunstsammlungen sür den Nachruhm seines Hauses zu sorgen bestrebt war. Aehnliche Versügungen sinden sich im Testamente der Erzherzogin Maria v. Steiermark ddo. 1. August 1591, und Ferdinand's II. ddo. 10. Mai 1621, desgl. in Erlässen der Kaiserin Maria Theresia v. I. 1765.

Dem ensprechend sollen die Musen auch nur solche Gegenstände zur Auschauung bringen, welche von hervorragendem historischem oder fünstlerischem Werthe sind, ohne daß in erster Linie Rücksicht darauf zu nehmen wäre, daß die ganze Entwickelungsgeschichte eines Kunstzweiges oder einer Stilepoche durch möglichst zahlreiche Objekte repräsentirt werde, oder gar vorhandene Lücken des instruktiven Zweckes halber durch mittelmäßige Gegenstände, oder zum Zwecke der Bergleichung gar durch Gipsabgüsse ausgefüllt werden. Die Kunstsammlungen des österreichischen Kaiserhauses sollen keine Anstalten sein, welche dem kunstgeschichtlichen oder archäoslogischen Ausschaufes sollen keine Austalten sein, welche dem kunstgeschichtlichen oder archäoslogischen Ausschaufes sollen keiner bestimmten Lehranstalt; sie sollen vielniehr durch ihre hervorragenden Kunstwerke hauptsächlich sür die Kunstsorschung einer reiche und ungetrübte Duelle sein. Dem Fachmann genügt ohnehin die subsettive Ausschauung Eines Wuseums=Direktors über das Maß der Bollständigkeit seiner Sammlung nicht, sür ihn bilden erst alle Museen der Welt die möglichst komplete Sammlung, das Ziel des sür die Wissenschaft Erzeichbaren.

Die neue Organisation ist sowit im Prinzip eigentlich nur die Fortsetzung der unter Josef I. und Karl VI. begonnenen, unter Maria Theresia, Josef II. und Franz I. weiter vorgeschrittenen Anordmung der kunsthistorischen Museen des Kaiserhauses auf wissenschaftlicher Grundlage. Es wurden nämlich unter allen ebengenannten Regenten aus der Schatzkammer und aus der einstigen Kunstkammer in der heutigen Stallburg, welche große Sammelsurien waren, Specialsammlungen unter selbständiger Leitung gebildet, z. B. das Münz-Kabinet, die Bilder-Galerie 2c. 2c.

Auch der vorliegende Organisations-Entwurf bezweckt keinen befinitiven Abschluß, was ja dem Stillstande in wissenschaftlicher Beziehung gleichkäme, sondern er zielt vielmehr dahin, durch eine aus dem Wesen der Sammlungen folgerichtig sich ergebende systematische Gliederung für die fernere, nur durch Specialstudien erreichbare intensive wissenschaftliche Entwickslung freie Bahn zu schaffen.

Durch eine shstematische Theilung und geistige Emancipation der Leiter der einzelnen Sammlungen geschieht bei den kunsthistorischen Museen nur dasselbe, was bei allen hervorragenden Museen, welche auf der wissenschaftlichen Höhe der Zeit stehen und nachsahnenswerth sind, schon längst geschehen ist. — Uebereinstimmend mit den angedeuteten Grundsätzen sagt Aud. v. Sitelberger in einer vor einigen Jahren erschienenen Broschüre: "Wenn Resormen in der Organisation der kunsthistorischen Sammlungen vorgenommen werden, so müssen diese vorzugsweise dahin gerichtet sein, die Cumusirung der verschiedenen Sammlungen zu verhindern. Die Cumusirung verschiedener Sammlungen unter Einem Direktorate bringt es mit sich, daß die Direktoren oder Kustoden solcher Austalten sich nicht die nöthige Fachbildung erwerben können. Die archäologischen und Kunstwissenschaften sind heutzutage zu einer solchen Höhe emporgesommen, daß Ein Mann nicht im Stande ist, verschiedenen Zweige mit gleicher wissenschaftlicher Tiese zu umsassen. Wo er genöthigt ist, sich mit verschiedenen Zweigen gleichzeitig beschäftlicher ziese zu umsassen dieses Grundsatzes, daß die administrative und wissenschaftliche Leitung jeder beson-

beren Abtheilung in die Hände eines Special=Direktors oder Special=Auftoben gegeben werde, der das Studium dieses Special=Departements zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat." In gleichem Sinne hat sich unlängst Mommsen bei Gelegenheit der Erörterungen im preußischen Abgeordnetenhause über die Organisation der Berliner Museen ausgesprochen; auch er betont, "daß das eigentliche Schwergewicht der Verwaltung auf dem Abtheilungs=Direktor ruhe. — Diese Abtheilungs=Direktoren müssen vor allen Dingen so gestellt sein, daß sie sich in jeder Weise zu bewegen und ihr ganzes Sein und Thun diesem hochheiligen Zwecke zu widmen vermögen."

Was die Personalfragen betrifft, so wird die vom wissenschaftlichen Standpunkte aus kaum anzusechtende systematische Anlage von Specialsammlungen, wie die neue Organisation sie sordert, keine beachtenswerthen Schwierigkeiten darbieten; denn bei dem heutigen Stande und der großen Berbreitung der archäologischen und kunstwissenschaftlichen Bildung ist es nicht nothwendig, wie ehedem, erst an den Museen selbst junge Kräste für die einzelnen Fächer heranzuziehen; man wird vielmehr nach Abgang eines Austoden stets unter einer größeren Zahl von geschulten Krästen die Wahl haben. Wählt man unter diesen rücksichtslos den Hervorragendsten und durch wissenschaftliche Leistungen bereits Bewährtesten, so wird gewiß jede Sammlung nicht nur auf der wissenschaftlichen Höhe der Zeit erhalten bleiben, sondern es werden sich durch diesen Besetungsmodus auch jene seltenen Männer sinden, welche bahnbrechend wirken und ihre Sammlungen auf die höchste Stuse bes Erreichbaren bringen werden.

Wir gehen nach biesen allgemeinen Erörterungen nun zur Betrachtung ber einzelnen Haupt= bestandtheile ber Sammlungen über:

#### A. Der habsburg=lothringifde Sausichat.

Der habsburg-lothringische Sausschatz enthält gegenwärtig außer ben Schuucksachen und Holieitszeichen, welche ben Rern beffelben bilben, noch eine fleine Sammlung von Mufeums-Gegenständen, welche, obichon fie einen Theil des gesammten Runftbesitzes des öfterreichischen Raifer= hauses bilden, aus alter Gepflogenheit, und weil die nothigen Raumlichkeiten zu ihrer Unter= bringung mangelten, bisher in die funsthistorischen Museen nicht förmlich einverleibt worden . find. Da das letztere Hinderniß durch den Neubau beseitigt erscheint, so steht nunmehr der ganglichen Berichmielgung aller gleichartigen und nach ihrem Wefen gufammengehörigen Gegenftante nichts mehr im Wege, und ein ferneres Berbleiben ber verhaltnigmäßig menigen Mufeums= Begenftande in der Schatfammer mare eine nicht zu rechtfertigende Zersplitterung der funft= hiftorischen Sammlungen. Die gangliche Entjernung biefer Begenstände aus ber Schatzlammer widerspricht auch durchaus nicht ber Tradition; denn auch Joseph I., Rarl VI., Maria Theresia, Joseph II. und Frang I. haben, als es sich um Grundung von Sammlungen auf wissenschaft= licher Bafis handelte, wie dieses beim Mung= und Antiken=Rabinet, bei der Bilder=Galerie, ber Hofbibliothef u. a. ber Fall mar, rudfichtslos über die in der Schatzfammer vermahrt gemefenen, in die neuen Cammlungen einfchlägigen Begenstäude verfügt; fo erwuchsen aus der alten Schat= fammer, diesem reichen Sammelsurium, Institute von großer funstwiffenschaftlicher Bedeutung.

Die noch heute in der Schatzfammer verwahrten Museums-Gegenstände bestehen aus einer Auzahl von Uhren und Pruntgefäßen aus Evelmetall und Halberelstein, meist aus der Zeit der Renaissance. Würden nun die in der Schatzfammer verwahrten Pruntgefäße mit den übrigen gleichzeitigen Werken der Golbschmiedefunst aus der Renaissance, welche sich in der AmbrasersCammlung und im Münz= und Antiken-Kabinet besinden, zu Einer Cammlung vereinigt, so würde dieses die reichste Cammlung der Welt an Goldschmiedewerken ergeben, während jede dieser Specialabtheilungen einzeln in ihrer gegenwärtigen Trennung 3. B. dem Grünen Gewölbe in Dresten nachstehen.

Ebenso verhält es sich mit den in der Schatzkammer verwahrten alten Kunstuhren und Automaten, welche eben nur einen Theil des aftronomischen und mathematischen Wissens, sowie des niedzanischen Könnens ihrer Zeit veranschaulichen, während die übrigen mathematischen Instrumente, welche zur Beranschaulichung der ganzen Entwicklungsgeschichte dieser Wissenszweige nuentbehrlich erscheinen, sich in der Ambraser-Sammlung besinden.

Der habsburg-lothringische Sausschatz würde denmad nur folde Gegenstände enthalten,

welche vor Allem durch die ihnen ehebem zugestandene ober noch gegenwärtig zusonmende Berwendung die Machtvollkommenheit und den Reichthum der Herrscherfamilie als solcher zu bezeugen bestimmt sind, und welche aus diesem Grunde, da der Kunstwerth, die Form vor dem innewohnenden Zwecke zurückritt, nicht als Museums-Gegenstände im eigent-lichen Sinne des Wortes angesehen werden dürsen.

B. Die funfthiftorifden Sammlungen bes öfterreichischen Raiferhauses.

Jede Detaillirung der sieben Specialsammlungen ist grundsätzlich vermieden, da dies im Sinne des Organisations-Programms den Leitern der einzelnen Sammlungen vorbehalten bleiben nuß. Dieselben gruppiren sich solgendermaßen:

#### I. Gruppe.

- 1. Die Sammlung ägpptischer Alterthümer;
- 2. Die Antifensammlung;
- 3. Die Münz= und Medaillenfanmlung.

#### II. Gruppe.

- 4. Die Sammlung von Gegenständen des Mittelalters, der Renaiffance und der Reuzeit.
- 5. Die Waffensammlung (mit Ausschluß ber antiten Waffen).

#### III. Gruppe.

- 6. Die Gemälbefammlung und die damit verbundene Restaurirschule.
- 7. Die Rupferstichsammlung und die derfelben zugetheilte Handbibliothek für die kunft= hiftorischen Sammlungen.

Die Art der Gegenstände, welche die einzelnen Specialfammlungen umfassen werden, ist durch den Titel hinlänglich angedeutet. Wir haben nur noch der durch die Gruppirung sich ergebenden approximativen Zahlenverhältnisse der Sammlungen zu gedenken.

- 1. Die Sammlung ägpptischer Alterthümer. Diese erst seit dem Jahre 1821 be- stehende Sammlung enthält 4000 Stude.
- 2. Die Antikensammlung begreift die dermaligen Bestände des Antiken-Kabinets, mit Ausnahme der daselhst verwahrten Kunstwerke der Renaissance und der "prähistorischen" Alterthümer. Letztere werden aus den Kunstsammlungen, zu denen sie ihrem Besen nach nicht gehören, ausgeschieden und in das naturhistorische Musenm übertragen, in welchem auch die ethnographischen und ähnlichen Sammlungen ihren Platz sinden. Die Sammlung der geschnittenen Steine soll auch sernerhin wie die Münz- und Medaillensammlung ein Ganzes bisden; die in derselben besindlichen Stücke aus der Zeit der Nenaissance dürsen daher nicht abgetrennt werden. Die in der Ambraser-Sammlung besindlichen Antiken und geschnittenen Steine sind selbstverständlich in die betressenen Abtheilungen einzureihen. Die Zahl der Objekte dieser Specialsammlung würde selbst nach der strengken Ausscheidung noch über 12,000 Stücke betragen.
  - 3. Die Müng= und Medaillensammlung. Diefelbe enthält 130,000 Stude.
- 4. Die Sammlung von Gegenständen bes Mittelalters, ber Renaissance und ber Reuzeit. Diese Sammlung wird sich bilden durch die Bereinigung der gegenwärtig in der Schatzlammer, in der Ambraser-Sammlung und im Münz= und Antikenkabinet verwahrten einsschlägigen Gegenstände, ferner durch die vorzüglichsten Tapeten aus dem Depot zu Schönbrunn, zusammen über 5000 Stücke.
- 5. Die Waffensammlung, mit Ausschluß der antiken Wassen, welche im Antiken-Kabinete bleiben. Die Wassensammlung bildet sich aus den durch die kaiserl. Entschließungen vom 17. December 1870 und vom 18. Juli 1871 im Principe bereits vereinigten drei Wafsensammlungen, und zwar: aus der Hoswassensammlung, der Wassensammlung des Ambraser-Kabinets und eines Theiles der Hoss-Jagde und Sattelkammer. Diese vereinigten Sammlungen werden eirea 4000 Stücke, meist von hervorragender Bedeutung enthalten.
- 6. Die Gemäldesammlung und bie damit verbundene Restaurirschule, mit bem gegens wärtigen Bestande an Bilbern alter Schule 4000 Stude, dazu an nodernen Bilbern 300 Stude.

Hiezu kommen noch alle jetzt in der Ambraser=Sammlung befindlichen Bilder, zusammen 1500 Stücke.

7. Die Aupferstichsaumlung. Dieselbe bildet sich, saut kaiserl. Entschließung vom 30. Januar 1871, aus der gegenwärtig in der Hofbibliothek befindlichen Aupferstichsammlung, den Original-Aupferplatten und Holzstöcken 2c. Ferner aus den einschlägigen Objekten, welche jetzt noch in der Belvedere-Galerie und in der Ambraser-Sammlung verwahrt werden.

Von der Leitung der Aupferstichsammlung mird auch die Bibliothek ber kunst hiftorischen Sammlungen verwaltet werden. Diese Bibliothek, welche nur die einschlägige Fachliteratur enthalten soll, wird sich aus den in verschiedenen einzelnen Sammlungen befindlichen Handsbibliotheken bilden. Die Zahl der bereits vorhandenen Bücher und Broschüren beträgt weit über 10,000.

Das ift ber leitende Grundgebanke und ber Gesammtplan ber neuen Organisation. Gegenwärtig find die Leiter ber einzelnen Sammlungen auf Anordnung des Grafen Crenneville damit beschäftigt, die Specialprogramme für ihre Abtheilungen auszuarbeiten. Wir hoffen in den Stand gesetzt zu werden, auch diese ihrer Zeit den Lesern mittheilen zu können.

C. v. L.

## Die Bauthätigkeit Berfins.

Bon Adolf Rofenberg.

Mit Bunftrationen.

#### IV.

Daß felbst beute noch bervorragenden Baufünftlern die Gelegenheit geboten wird, einer Stadt ben Stempel ihres Runftcharafters aufdrüden zu können, beweift die umfaffende Thätig= feit der Architekten Ende und Bödmann mährend des letzten Decenniums. Nach Schlüter und Schinkel haben fich niemals Berliner Baumeister in fo umfangreicher Beife zu bethätigen vermocht, wie Ende und Bodmann. Freilich waren auch fie - und darin pagt ein Bergleich mit Schlüter und Schinkel nicht - ausschließlich auf die private Banthatigkeit angewiesen. Rur gelegentlich ber Konkurrenzen um ben Dom und bas Reichstagsgebäude haben fie - auf bem Papiere - zeigen fonnen, was fie im Entwurfe von monumentalen Bauten zu leiften im Stanbe find. Bom "Rothen Schloß", einem großen Miethspalafte gegenüber bem königlichen Schloß, bis zu bem in biefen Tagen eröffneten Neuban bes Botel be Rome haben bie Architeften einen langen Weg burchmeffen, ber auf beiben Seiten faft mit lauter Treffern befetzt ift. Enbe hat fich von ber ftrengen hellenifirenden Richtung ber Berliner Schule Schritt für Schritt losgefagt. Mit jedem Renban läßt er fich mehr und mehr in die glanzenden Rreise der Renaiffance ziehen, ohne bas beste Erbtheil bes Schinkel'schen Rlafficionus - Maß, Stilgefühl und Ginfachheit - zu veräußern. Er gehörte ursprünglich ber eleganten, fast spielenden Richtung an, Die Sitig in ben Berliner Brivatbau einführte. Bie aber Sitig felbst fich in bem Neubau ber Deutschen Bank noch einmal zu einer imponirenden Conception und einer mit dieser gleichen Schritt hal= tenden, charaftervollen Ausführung emporschwang, so verdankt die jüngste Zeit auch Ende zwei Schöpfungen, Die im imposanten Ginbrud mit ber Reichsbant wetteifern fonnen, in ber Durch= führung bes Einzelnen fie jedoch übertreffen, ben Palaft ber Boben-Aredit-Aftiengefellschaft und die Meininger Bank. (S. die Abbildungen.) Man schwankt in der Entscheidung, welchem dieser beiden Balafte der Preis gebührt. Während bas haus der Bodenfreditgefellschaft durch feine gludliche Gruppirung ber Flügel um ben ftark bervortretenden Mittelbau, burch bie fraftige

Preußische Bobentrebitbant, erbaut von Enbe und Bodmann.

Duaderung bes Erdgeschoffes und ben gut geftimmten tiefrothen Ton bes Sanbfteins feine im= ponirende Wirkung erzielt, entzudt die Meininger Bank durch das Chenmaß ihrer Berhältniffe. Ihre Façade erinnert, namentlich in ben Fenftern bes zweiten Stodwerkes, an ein berühmtes Baubenkmal ber venezianischen Frührenaissance, an ben Palazzo Bendramin Calergi, wie bas Saus ber Bobenfreditgefellichaft in ben Fenftern, ber Gäulenstellung bes Mittelbaues und in bem Friese Untlänge an bie Martusbibliothek aufweift. Die Farbenftimmung beiber Bauwerke ift febr glücklich. An bem einen paart sich tiefrother Sandstein mit dunkelrothem, etwas heller= geftimmtem Badftein, an bem andern gelblicher Sandftein mit ähnlich abgestuftem Badftein. Wir finden folde glüdliche Farbenstimmungen in Berlin verhältnismäßig felten. Bellgrauer ober hellgelber Sanbstein mit rofafaibenen, ober grauer Sandstein mit ichwefelfarbenen, ober weißer Sanbstein mit knallrothen Backfteinen find Die gewöhnlichsten Farbenverbindungen. Um fo bedauerlicher ift die Thatsache, daß der plastische Schmuck der Meininger Bant wie des Boben= freditgefellichaftshauses, zum Theil wenigstens, ganglich verfehlt ift. Bahrend ben Mittelbau zwei schön fomponirte und wirfungsvolle Gruppen von Ende zieren, fteben auf ben Eden brei Exemplare jener mageren, elenden Deforationsgruppen, in welchen die beforative Berliner Blaftif bellenifirender Richtung feit Jahren ihren zweifelhaften Ruhm fucht. Solche Buppen verungieren auch bie vier Nifchen bes ersten Geschoffes ber Meininger Bank. Wenn man ben Blid von Diefen Figuren nach bem prächtigen Buttenfriefe beffelben Webaubes emporrichtet, fo ift man genöthigt, entweder an bem Schönheitsfinne ber Architekten ju zweifeln, oder aber ben Grund biefer auffallenben Differengen in farg bemeffenen Gelbmitteln zu fuchen. Benn man indeffen ben plaftischen Schmud ber Berliner Neubauten jungfter Zeit Revue paffiren läßt, gewinnt boch ber Gebanke die Oberhand, daß die Berliner Architeften durch die Macht der Gewohnheit den Sinn für Formenfconheit verloren haben. Der beste Beweis bafur ift 3. B. ber Umftand, bag zwei fo geniale Architeften, wie Ende und Bodmann, feit geraumer Zeit fein anderes plaftifches Deforationsmotiv mehr fennen, als die Gegenüberstellung zweier unglaublich magerer, nachter Figuren, einer mannlichen und einer weiblichen, Die in allen nur erdenklichen Situationen und Glieberverrenfungen auf Friesen und in Bogenzwickeln angebracht find. Auch das Saus der Bodenfreditgefellschaft hat über ben Fensterbögen des zweiten Geschoffes des Mittelbaues solche Exem= plare aufzuweisen. In baffelbe Gebiet ber Geschmacklofigkeit, wenn nicht ichon ber Barbarei, gehören bie halbleibigen Bermen mit abgeschnittenen Armen, welche, auf Bilaftern rubend, Die beiden Baltone bes zweiten Stodwerfs tragen. Merkwürdigermeife haben biefe Barbarismen bem größeren Theile ber Berliner Architekten ben Geschmack an bem sonst vortrefflich komponirten Gebäude verdorben. Man schätzt in Fachkreisen die Meininger Bank — und wohl mit Recht höher. Das Treppenhaus diefes letteren haufes verdient einer befonderen Erwähnung. Es gehört zu ben beguemften und glücklichft bisponirten Anlagen diefer Art, welche Berlin befitt.

Die Neubauten bes Zoologischen Gartens gehören gleichfalls zu ben anziehendsten Schöpfungen ber Urchiteften Ende und Bodmann. Das Raubthierhaus ift eine lang ausgebehnte Salle mit zwei sechsedigen Pavillons an ben Eden ber Schmalfeiten, Die als Commerkafige bienen. Die eine Langfeite ladet in der Mitte zu einem mächtigen Salbfreis aus, der eine Reihe neben ein= ander liegender Sommertäfige enthält. Das Elephanten- und das Antilopenhaus lehnen fich an architektonische Motive an, die aus den Beimathsländern der Clephanten und Giraffen herrühren. Das Elephantenhaus ift fogar gang nach indischem Muster gebaut. Es ift gleichfalls ein langlicher Bau, beffen Schmasseiten zwei mächtig aufftrebende Bagobenthurme einnehmen, Die von vier kleinen Thurmdyen umgeben find. Aus den Langfeiten treten zwei Pavillons heraus, deren walzenförmige Dacher auf in Holz gefchnitten Ronfolen weit vorgefragt find. Die reich gegliederte Holzarditettur ift von außen durchweg in Mosaifenart mit Elephanten, indischen Drachen und Schlangen bemalt. Die Bemalung mit dominirendem Gelb, Blau, Gold und Roth erhöht ben sehr phantaftischen Einbruck ber geistvoll erfundenen Architektur. Im Innern ift noch der Saal bemerkenswerth, in welchem fich das Publikum aufhalt. Seine Decke wird von gewaltigen Säulen getragen, beren Kapitäle burch Clephantenköpfe vertreten sind. Auch diese Säulen deckt über und über eine reiche, sehr lebendige Bemalung mit indischen Ornamenten. Das Antilopenhaus, ein einfacher, aber ungemein gierlicher Backsteinban erinnert besonders in

seinen schlank aufstrebenden, minaretähnlichen Thürmen an arabische Sommerpaläste. Der mittlere Naum bes Innern ist von einem Palmengarten mit Wasserreservoirs eingenommen.

Mit dieser Anlage verwandt ist das Etablissement der "Flora" in Charlottenburg, ein Backsteinrohbau, der sich an romanische Formen auschließt, mit einem weiten an die Hinterfront



Die Meininger Bant, erbaut von Enbe und Bodmann.

sich anlehnenden Palmenhaus, von H. Stier. Die prächtige Lage auf einer hohen Terrasse, die reizvolle landschaftliche Umgebung würden auch einer weniger gelungenen Schöpfung das nöthige Relief verleihen. Indessen zeichnet sich die "Flora" trot ihrer Zierlichkeit und ihrer ziemlich glücklichen Anlage nicht durch besondere Originalität und durch geniale Ersindung aus. Die Details sind roh und der plastische Schmuck ist sparsam. Die "Flora" kann sich mit Etablissements ähnlicher Art, wie z. B. mit dem Kursalon im Wiener Stadtpark nicht messen.

(Schluß folgt.)

### Der Codex des Bramantino

auf ber

Ambrosianischen Bibliothet zu Mailand.

Die Ambrosianische Bibliothef in Mailand besitzt ein Manustript, welches solgende Bezeichnung trägt: "Bramantis, Pictoris, et Architecti: mirabile studium. Bono datum ab Ingegnierio. Richino Comiti. Oratio Archinto tunc urbis . . . . . 1660." Wie das Manusstript in den Besitz der genannten Bibliothek gekommen ist, weiß man nicht; ansangs hielt man dasselbe für eine Handschrift des großen Bramante von Urbino, später aber eutschieden sich itatienische Gelehrte dassür, daß nicht dieser Bramante, sondern ein "Bramante aus Mailand" der Antor des Buches sei. Erst in neuester Zeit ist auch dieser vermeintliche Bramante aus Mailand, als niemals existirend, ausgegeben worden; Cavalcaselle stellte bereits vor einigen Jahren die Meinung auf, dieser Bramante könne kein Anderer sein als Bartolommeo Suard, genannt Bramantino, welcher nach dem Sturz des Lodovico Moro, etwa um 1500, sich nach Kom begab (vielleicht sogar in Begleitung von Bramante da Urbino), und 1503 nach Mailand zurücksehrte.\*)

Der werthvolle Cober des Bramantino nun, welcher auf 80 Taseln eine große Anzahl um das Jahr 1500 noch bestehender Baudenkmäler Roms und anderer Orte abbildet, ist unter dem Titel "Le Rovine di Roma al principio del secolo XVI. Studi del Bramantino (Milano, Hoepli 1875. 4)" in Lichtbruck von Angelo della Croce, mit einer Einleitung und Noten von Giuseppe Mongeri versehen, herauszegeben worden. Wir begrüßen mit aufrichtiger Freude diesen Ansang der Berössenkulchung älterer Aufnahmen römischer Baudenkmäler und hoffen, daß auf den gegebenen Anstoß hin recht bald alle die verloren gegangenen Bauten des Alterthums bekannt werden, von welchen wir in den verschiedensten Sammlungen und Bibliothefen Italiens aus den Handzeichnungen der Meister der Renaissance Kunde erhalten.

Was wir aus diesem Coder des Bramantino über das alte Rom erfahren, ist so werthvoll und merkwürdig, daß man nicht genug den beiden Herausgebern desselben danken fann; sie haben sich dadurch einen Shrenplatz in der Reihe der italienischen Kunsthistoriser erworben.

Betrachten wir zunächst den Inhalt der mit Noten versehenen Einleitung: Il Bramantino e il suo libro. Ueber die Namen Bramante und Bramantino herrschte seither grenzeulose Konfusion, an welcher Basari und Lomazzo mit schuldig waren. Bossi war sogar zu der Ansicht gelangt, es hätte zwei Zeitgenossen des Namens Bramante und noch fünf dis sechs Bramanting gegeben. Aus der Untersuchung Pagawe's über die fragliche Persönlichseit ergab sich schließlich das, daß Bartolommeo Suardi mit dem Beinamen Bramantino, der Sohn eines Alberto, von 1513—1525 in Maisand gewohnt habe. Nach Pagawe war dieser B. Suardi schon seit 20 oder 22 Jahren Maser, als er sich des Architekturstudiums wegen an Bramante da Urdino auschloß, welcher seit 1476 in Maisand lebte; dennach wird sein Geburtszahr auf etwa 1455 datirt und sein Todeszahr um 1536 angegeben, in welchem er zum letzten Mase ursundlich genannt wird. Unter seinen früheren Arbeiten werden die vier Evangelisten in den Pendantist der Kuppel von S. Maria bei S. Satiro in Maisand citirt, einem Erstlingswerf des Bramante da Urdino, 1477—79 erbaut. Bramante da Urdino reiste 1499 nach Nom, nachdem in Folge der unglückseitzen Folitif des Lodovico il Moro gegen Ende des Jahrhunderts die Lombardei der Schaupsatz größer Berwästungen geworden war. Bramantino wird zunächst 1503 wieder

<sup>\*)</sup> Bergl. Crowe und Cavalcaselle, A history of painting in North Italy, II, 23. A. d. Red.

als in Mailand anwesend urkundlich genannt; in diese Zwischenzeit glaubt Mongeri die Reise Bramantino's nach Nom und die Entstehung seines Codex verlegen zu müssen; wenn auch über einen Ansenthalt in Rom keine direkten Anhaltspunkte vorhanden sind, so spricht doch nicht nur der vorliegende Codex für einen solchen, sondern auch Bramantino's spätere Malereien, ihr auf Raffael'schen Einsluß hindeutender Charakter verstärken diese Meinung; unzweiselhaft steht es übrigens sest, daß Bramantino nach seiner Rücksehr von Rom bis zu seinem Tode stets in und um Mailand sebte.

Basari hatte zuerst von einem Zeichnungen-Buch des Bramantino gesprochen; er sügte bei, er habe es bei dem Vicentiner Valerio gesehen, und es enthalte Sachen aus der Lombardei sowie die Pläne vieler merkvürdiger Gebäude; in Folge der Konsussion über die Namen Bramante und Bramantino dachten selbst im 17. Jahrhundert die Kenner des vorliegenden Soder nicht daran, denselben mit dem von Basari genannten Buch zu identissieren. Ein sicherer Anshaltspunkt über die Entstehungszeit des Coder ergiebt sich aus dessen Tasel VI, wo auf den Kardinal di San Pietro in Bincoli, also Giuliano della Rovere, Bezug genommen ist; da dieser vom December 1471 an den genannten Titel führte, am 1. November 1503 aber als Julius II. den päpstlichen Thron bestieg, so sind damit die Zeitzrenzen genau sestzgestellt, es sei denn, man wolle das Jahr 1508 annehmen, bis zu welchem Jahr Inlius II. noch obigen Titel nebenbei behielt.

Betrachten wir nun die 80 facssimilirten Blätter des Coder selbst, so fällt es sehr auf, daß sie zum größten Theil Centralanlagen betreffen; die ersten Tafeln stellen kleine Tempelden und Grabkammern dar; die allerletzten einige Triumphbögen. Borwiegend sinden wir Grundriffe, bisweilen auch Interieurs oder änßere Ansichten stizzirt; die Zeichnungen sind mit der Feder ausgeführt, bisweilen mit einem Sepiaton schattirt und, wie es scheint, größtentheils genau nach Maßen ausgetragen. Häusig sind die Maße in palmi beigefügt. Aus dem reichen Inhalt der Tafeln heben wir nur einige Gegenstände besonders hervor.

Tafel XI ift eine merkwürdige polygonale, und zwar, wie wir glauben, unregelmäßig sechs= edige Babanlage, mit Dberlichtern in dem massiven Zeltbach und einem Bentilationskamin in der Mitte. Tafel XV eine febr eigenthumliche Doppeltempelanlage, zwei Centralräume hinter= einander, Tafel XVIII eine nicht minder feltene Doppelanlage mit gegeneinander gefehrten Upsiden. Tafel XXV erbliden wir den Grundriff einer gang anormalen Centralanlage mit offenen Hallen, vierpagartigen Edraumen, Bangen, Treppen und Zellen, ein Bau gegen Fra8= cati hin gelegen, gewiß eines der größten Rathsel dieses geheimnisvollen Buches; Tafel XXVII ein Doppeltempel in der Art von Tafel XV, ferner Tafel XXX ben Bau bei S. Giovanni in Laterano, beffen ich an anderem Ort gedachte (Zeitschrift f. bild. Runft, X. Jahrg.), vielleicht wie so mancher andere hier abgebildete Bau eine altdriftliche Rirche (es sind drei Ultare eingezeichnet). Tafel XXI endlich ein quadratischer Hallenbau mit 400 (resp. 380) Marmor = Säulen. Die Freunde ber altchriftlichen Annft wird San Stefano Rotondo, Tafel XXXIX, interessiren, wie es vor der Restauration 1452 gestaltet war; die Forscher bes Alterthums und des italienischen Mittelalters das Baptisterium zu Floreng, in seiner angeblich ursprünglichen Geftalt auf Tafel LVI abgebildet. Unter ber Ungahl von großen und kleinen Centralanlagen römischer und wohl auch altdriftlicher Runft heben wir eine höchst imposante Anlage in Form des griechischen Kreuzes, Tafel LXXII und LXXIII hervor, vielleicht ein Entwurf bes Bramantino, einen 16fäuligen Rundbau mit zwei Umgängen, überbeckt mit einer Ruppel um welche die Umgange als Emporen laufen; ber Innenraum ift quabratisch umschloffen, in den Eden befinden fich Treppen, vor den vier Seiten zweistödige Säulenhallen von je 3 × 7 Grundquadraten, und über bem Gangen erhebt fich ein mächtiger, zweiftochiger Dom mit innerer und äußerer Ruppel, Galerien und mit Figuren gefchmückter Bruftwehr. Wenn biefer majestätische Bau überhaupt existirt hätte, so ware er gewiß einer ber hervorragenoften bes alten Rom gewesen; vielleicht hat Michelangelo bie Zeichnungen gekannt und sich burch biefelben bei feiner St. Beterstuppel beeinfluffen laffen.

Wir muffen uns hier mit diesen Andeutungen über die werthvolle Publikation bescheiden. Dieselbe wird manchem Runftforscher ebenso viele schwere Stunden des Ropfzerbrechens wie freu-

dige ber flaren Erfenntniß längst geahnter Wahrheiten bereiten, wohl auch manche scharf zugespitte Theorie über einzelne Bauwerke des Alterthums umstoßen oder verwirren.

Trot der sorssältigen Untersuchung der Blätter des Codex seitens ihrer Herausgeber, trot der unendlich mühevollen Entzisserung der handschriftlichen Erklärungen des Bramantino, welche den Figuren beigesügt sind, schwebt ein geheimnisvolles Dunkel über dem Buch. Man müßte ein ganz gründlicher Kenner des römischen Alterthums sein; man müßte sämmtliche ältere, noch nicht publizirte Aufnahmen römischer Baudenkmäler mit zu Nathe ziehen, wie sie noch in so großer Anzahl in Florenz, Rom und an anderen Orten sich erhalten haben; man müßte alle die hier gezeichneten Grundpläne auf einen und denselben Maßstad reduziren, sich nach den gezebenen Säulemmoduln die Durchschnitte und Aufrisse entwickeln, um zunächst das richtige Größenverhältniß der Bauwerke sestzustellen, — erst dann würde man einen tieseren Einblick in ihre Bedeutung gewinnen. Möchte diese Anzeige des Buches mit sieden Siegeln mit dazu beistragen, daß es von den verschiedensten Seiten aus unternommen werde, alle seine Näthsel zu lösen. Vielleicht ist Pirro Ligorio's merkwürdiger Plan der Stadt Rom doch nicht so phantastisch, wie er es zu sein schos fichen!

### Kunftliteratur.

Donatello, seine Zeit und Schule. Eine Reihe von Abhandlungen. Bon Dr. Hand Semper. Im Anhange: Das Leben des Donatello von Basari, übersetzt von Obigem; der Traktat des Francesco Bocchi über den S. Georg des Donatello, übersetzt von Caj. Cerri. (Quellensschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance, heraussgegeben von Rud. Eitelberger von Edelberg, Bd. IX.) Wien, Braumüller. 1875. 8.

Die Cotta manchen Dichter zum Klafsiker erhob, indem er bessen Werke in seine Ausgabe beutscher Klassiker brachte, so bestimmte Eitelberger durch Aufnahme in seine "Duellenschriften sür Kunstgeschichte" ben Rang und die Bürde sür Hans Semper's "Donatello, seine Zeit und Schule".

In den Nahmen der Quellenschriften, erklärt der Bersaffer selber, "treten vollberechtigt" nur zwei Abschnitte seines Buches: seine eigene Uebersetzung von Basari's Leben Donatello's, und dann Cajetan Cerri's Uebersetzung von Bocchi's Traktat über den S. Georg des Donatello.

Bon anderen Leuten wird auch das nicht zugeftanden. Der Recenfent im Leipziger Lite= rarifden Centralblatt (1876, Nr. 13) bezeichnet die Ueberfetung einer einzelnen Bafari'fchen Biographie, abgesehen von der Mangelhaftigkeit der hier gebotenen, überhaupt als "ziemlich zwecklos". Daß aber Bocchi's Traktat hier ganz und gar nicht an seinem Platse ist, dürste fich fehr leicht erweisen laffen. Nach Semper's eigenem Geftändniß ist auch nicht eine einzige historische Notiz aus ihm zu entnehmen, und er bringt ihn nur vor als "historisches Dokument für die hohe Berehrung und die Art der Beurtheilung bes Donatello in dem folgenden Sahr= hundert nach seinem Tode". Für diese Ehre muß der arme Bocchi fchlimm genug bugen. Seine "wenigen vier ober fünf Bedanken," fdymaht Semper, "find wenigstens hundertmal . . . wieder= holt"; er "verräth nur ben laienhaften Rhetor, der die durch die traditionellen Runftlerurtheile festgestellten Unschauungen über Donatello in einen höchst unerquicklichen, breiten, geschwätzigen, zugleich verfcwommenen und fritzfindigen, fugen Brei eingestreut hat" (S. 249); sein Lob bes S. Giorgio ift "ziemlich akademisch-leer, pedantisch, begriffedreschend und bombastisch-schwulstig" (96); bei vielen anderen Schriften Bocchi's hat Semper gleich in ben Titeln ben Beweis, daß fie "diefelbe uufruchtbare, leere, rhetorifche Phrafendrescherei enthalten, wie sie sich in der vorliegenden Uebersetzung breit macht." (255.) Schon die bloge Form dieser Urtheile ist für den Gefchmad verlegend; ihr Inhalt aber erwedt eine fehr geringe Meinung von Semper's Fähig= feit, die Eigenart von Schriftstellern und Schriftwerken historisch zu würdigen. Bocchi's Traktat ift ein gang bedeutsames Zengniß für die klaffische Schulung der Florentiner im Zeitalter bes

Großherzogs Cosimo de' Medici. In dieser Schrift eines kann zweiundzwanzigjährigen Jüngslings bewundere ich die ungewöhnliche Kenntniß der alten Antoren und die gründliche Bildung; während der Verfasser von dem Inhalt sowohl der Gegenwart als der Bergangenheit seinen Geist zu bereichern sucht, wetteisert er mit griechischen und römischen Vorbildern in dem Bestreben nach einer edeln Sprache und nach einer angemessen Anordnung seines Stoffes.

Befäße boch Semper auch nur eine Ahnung von diesem Formensinne! Ich will in dieser Hinsicht seine Arbeit nicht besprechen und verweise nur auf die mildgehaltenen Bemerkungen des Recenschten im Leipziger L. Centralblatt: "Gegen Sprache und Ausdruck," schreibt dieser über Semper, "läßt sich Bieles einwenden" . . . "Die Darstellung ist breit und nicht hinveichend überssichtlich." Aber darf sich Semper auf die Fülle und Gediegenheit seiner Gedanken steisen? "Seine Reslexionen und Urtheile," heißt es eben dort, "sind oft recht dürstig", und dann werden obendrein Stellen beigebracht, die in das Bereich der unsreiwilligen Komis gehören. Ich will dieselben nicht durch Anführung noch anderer vermehren, allein ich darf es nicht unterlassen, auf Semper's kunsthistorische Parallelen hinzuweisen. "Donatello ist ein wahrer David Strauß der Stulptur", so steht auf S. 130, und dieser Bergleich wird dann auf S. 147 breit außgesührt. Doch der Verfasser hat auch noch andere Ideen, die ihn und andere überraschen. "Man könnte Donatello in gewisser Hinsicht den Wagner der Stulptur nennen", fährt er gleich S. 147 heraus.

Semper redet ivonisch von den "deutschen Archäologen", von den "klassischen Bealisten", von dem "verworrenen Unsug, den die Deutschen mit dem Worte Idealismus" treiben. Er eitirt und bespricht S. 261 u. s. w. Rumohr's Urtheile über Donatello, um ihre "Werthlosigfeit" darzuthun, um "energisch dagegen zu protestiren", daß "Rumohr den Manen eines genialen Künstlers Unrecht that". Hätte Semper dabei nur so viel Unbesangenheit beselsen, zu untersuchen, wodurch wohl ein Mann zu so strengen Neußerungen kam, der doch "sonstige Verdienste" hat, der doch namentlich "im Allgemeinen trefsliches Urtheil" besitzt! Wegwersend hat Semper von den "wenigen vier oder füns Gedanken" in Bocchi's Traktat gesprochen; dagegen will ich nur fragen, wer bringt mir aus "Donatello, seine Zeit und Schule" vier oder füns Gedanken zusammen, die, ich will gar nicht sordern, eigenthämlich erdacht, doch wenigstens tressend nachzedacht sind, und die scharf und klar zum Ausdrucke gelangen?

Während ich auf diese angenehme Ueberrafchung warte, habe ich als Kritiker inzwischen die unangenehme Aufgabe, auch fogenannte rein fachliche Angaben ober Resultate der vorliegenden Schrift anzugreifen.

Zuerst die Feststellung von Donatello's Geburtsjahr. Nach drei Altersangaben, die dieser selbst 1427, 1433 und 1457 macht, kommt man der Reihe nach auf 1387, 1386 und 1382 als auf das Jahr, in dem er das Licht der Welt erblickte. Das dritte Datum — nur schreibt er an der betreffenden Stelle 1383 anstatt 1382 — beseitigt Semper rasch mit der Bemerkung, daß es auf einer Angabe beruhe, die Donatello "in hohem Alter schrieb, wo leicht Irrthümer in Betreff der Zahl der Jahre entstehen". Dann entscheidet er sich für 1386 und weist 1387 aus demselben Grunde ab, aus dem er das 1390 bei Bartolomens Fontius verwirst. Denn urkundlich habe Donatello schon 1406 Arbeiten sür öffentliche Gebäude gehabt, die er zwar nicht mit 15 Jahren (sie), wohl aber mit 19 bis 20 Jahren hätte aussühren können. — Ohne Frage; allein dann noch viel eher doch mit 23 bis 24 Jahren! Danit kommen wir auf das Jahr 1382. Den Grund, den Semper dagegen beibringt, wird man schwerlich als stichhaltig anerkennen. Was zwingt uns aber, von Donatello's verschiedenen Angaben überhaupt eine als richtig gelten zu saffen?

Semper hat nicht bemerkt, daß Donatello bei ber Jahreszahl 1382 mit sich selbst in einen weiteren Widerspruch kommt. In dem Dokument von 1427 bezeichnet er seine Schwester Tita als 45jährig, wonach sie denn 1382 geboren wäre. Wäre aber wirklich der große Bildhauer mit seiner Schwester genau in ein und demselben Jahre zur Welt gekommen, so hätten weder die Eltern noch die Kinder selbst dies denkwürdige Ereigniß jemals vergessen, und hätte sich der Bruder keinessalls das eine Mal 5 und das andere Mal 4 Jahre jünger gemacht.

Wenn nun Basari und nach ihm — meinetwegen felbst aus ihm — auch Salvini 1383 als Geburtsjahr aufstellen, so ist bas von großer Bebeutung; benn Basari's Mittheilungen ent=

behren zwar allzu oft "der urfundlichen Begründung", fönnen aber in vielen Fällen auf ben beften Zeugnissen beruhen. Man nuß eben bei dem Versasser der Künftlerbiographien stets ben bestimmten Fall in's Auge fassen. Wie gesagt, gleich Semper's eigener Grund sür 1386 paßt mindestens ebenso gut für 1383.

Manches Andere spricht überdies dafür. Wenn Donatello 1427 seine Mutter 80jährig nennt, so war sie etwa 1347 geboren und konnte dann mit ihren Kindern Tita und Donatello viel wahrscheinlicher 1382 und 1383, d. h. 35= oder 36jährig niederkommen, als später 38= oder 39jährig, zumal wenn Andrea di Niccolo di Betti wirklich ihr ältester Sohn wäre, weil dieser mindestens um 1363 geboren sein müßte. Ferner: unter der Boranssetzung, daß Donatello 1383 auf die Welt kam, konnte sehr wohl jener ältere Auberto Martelli auf seine erste Entwickelung Einsluß haben, der zwischen 1343 und 1373 öfter einer der Priori delle arti war. Drittens: Donatello hatte nach Semper nicht erst 1406, sondern schon 1405 eine wichtige Anstellung, da er von Ghiberti bei den berühnten Bronzethüren "mahrscheinlich als geschickter Siseleur" gesbraucht wurde. Viertens: das Verhältniß, das Donatello 1403 zu Brunellesco bei der Romreise einnahm, läßt doch weit eher auf das Verhältniß eines 20jährigen als eines 17jährigen zu einem 27jährigen schlich: wurde Donatello 1383 geboren, so konnte allerdings Nanni d'Austonio di Banco sein Schüler sein, obgleich tieser schon 1405 in die Steinhauerzunst ausgenommen wurde und also höchstens 3 Jahre jünger als sein Meister war.

Als Todesjahr Donatello's ift 1466 als vollständig sicher anzusprechen. Der Todestag ledoch wird von Semper an drei verschiedenen Stellen verschieden angegeben: S. 171 "der 13. December", S. 232 "IV. Idus Decembris" und S. 288 "der 15. December". Bon dem Widerspruch dieser Daten unter einander scheint der Berfasser seine Ahnung zu haben; als Druckseller jedoch wird man schwerlich mehr als eine der drei Zahlen los werden.

Die leidigen Zahlen! Seite 108 "kam Donatello gerade im Jahre 1406 von seinen klafsischen Studien in Rom zurüch". Seite 41 finden wir beide, Donatello und Brunellesco, letzteren bereits im Januar, wieder anwesend in Florenz. Seite 273 arbeitet Donatello schon 1405 unter Ghiberti daselbst.

Auf Seite 70 erfolgt die "barbarische Zerstörung der Façade" des Domes "im Jahre 1586". Trotzem lesen wir S. 258 "anno MDLX", wo doch schon das "Francisco Magno Etruriae Duci etc." den Schriftsteller auf eine Zahl zwischen 1574 und 1587 hinlenken mußte.

Und nimmt es benn Semper überhaupt genau mit feinen Texten? Er läßt Donatello beibe Prophetenfiguren am zweiten nördlichen Domportal gegen Bia be' Gervi machen und ichilbert an jeder von beiden die Eigenart bes jungen Meisters. (S. 53 u. f. w.) In dem Dokumente steht allerdings (S. 273) "qui facit profetas". Allein irre ich nicht, so bedeutet bas bier nur "ter an ben Propheten arbeitet", benn im Fortgange heißt es: "pro parte sui laboris ct mercede dieti laborerii profetarum" erhalt Donatello 10 Gologuilden. Und bamit kein Zweisel über die Bedeutung des "pro parte" bleibt, so haben wir ein zweites Dokument vom 7/2. 1408. Siernad hat ber Bilbhauer 16 Golbgülden zu erhalten "pro una figura", und da er für dieselbe bereits 10 Goldgillden erhalten, restat habere fl. 6 auri. — Uns ben Regesten, S. 289, Mr. 4, ist vielleicht ber Schluß erlaubt, bag bie zweite Prophetenfigur von Cinffagui gemacht murbe. (Bergl. auch S. 57.) Bebenfalls gehört nur eine ber beiden Geftalten dem Donatello an. Beiß sie Semper aber alle beide als so echt Donatellisch zu schildern, fo erweckt er Mißtrauen zu seiner Kennerschaft. — Ein anderes Mal läßt er sich über seinen Helben als Freskomaler in Treviso und Zara aus (S. 318 u. f. w.), und findet schon, daß auch Andrea Mantegna's "Malereien bentliche Spuren Donatello'schen Ginflusses an sich tragen". Da stellt sich ihm aber selber zum Schluß heraus, was schon Guattani und Dr. 3lg bemerkten: hier ift gar nicht von bem Florentiner Donatello die Rebe, sondern ift "mahrscheinlich boch ein Maler, Donatello von Trevijo, gemeint". - Auf folde Proben bin wird man Semper's "genaue Prüfung" und "Ueberzengung" schwerlich für maggebend halten (S. 126) und z. B. von ben vier Statuen an ber Oftseite bes Campanile eher die 2. und 3. mit Bafari und Anderen, als bie 1. und 3. mit ihm für Werfe Donatello's gelten laffen. - Biel zu leicht hat es ber Berfaffer

mit den interessanten Problemen genommen, die für die Kunstsorschung da entstehen, wo der Meister gemeinschaftlich mit Anderen geschaffen hat. So wurde der S. Marcus an Dr San Michele von Niecolo d'Arezzo begonnen und von Donatello vollendet; so wurde eine andere Statue von Ciussagni begonnen und gemeinschaftlich von Donatello und Giovanni di Bartolo, genannt il Rosso, vollendet. Am merkwürdigsten aber ist das Zusammenwirken Donatello's und Rosso's an der berühmten Gruppe Abraham und Ssaak dort an der Ostseite des Campanile. Während in allen drei Dosmenten, die sich darauf beziehen, jedes Mal von beiden Künstlern als, von durchaus gleichberechtigten dabei die Rede ist, so stellt sich Semper im Texte (S. 127 n. s. w.) als könnte bei einer künstlerischen Beurtheilung der Gruppe von irgend welchem Einstusse auch Antheil Rosso's gar keine Rede sein.

Gleichwohl werden von Rosso eine ganze Reihe wichtiger Arbeiten gleich hier namhaft gemacht, wobei ich nur bemerke, daß es nicht heißen muß "ein Anabe, welcher eine Schlange brückt" (129), sondern, welcher einen Schlauch brückt. Hinten in ben Regesten ift unter Neffe, S. 304, puero suprastringente utrem und nuter Cinffagui, S. 291, das Figura . . . pueri cum utre richtig übersetzt, allein statt stringat flüchtig stingat geschrieben. Man halte bas nicht für Gilbenftecherei ber Kritif. Der ift es auch wieder gang gleichgiltig, wenn im Texte S. 129 Statuen als "Propheten" vorgeführt werden, die in der lateinischen Quelle S. 259 "apostoli" find? Un dieser Quelle unft ich jett noch länger verweilen. Sie redet von Beränderungen, die in Folge des Abbruches der alten Domfagade entstanden. "Bildwerke, die David und Ezechias gewesen waren, wurden zwei Apostel . . . " "Durch eine abn= liche, aber mehr munderfame Beränderung gefchah es, daß gleichfalls zu zwei Upofteln umgestaltet murben Bildwerte, welche bie Statuen bes Poggio und Gia= nozzo Manetti maren . . . . und mas einft die Borträtsignr bes Poggio mar, bie sieht man noch jetzt an der Nordseite" . . . In das Innere des Beiligthumes gelangten also die beiden Gelehrten nur nach ihrer Erhebung zu Aposteln etwa vier oder fünf Menschenalter nach ihrem Tobe. Un ber Westigagade bes Domes - b. h. an einer Stelle, Die oft genug felbst Profanfiguren, selbst Männer aus ber Beibenwelt aufnahm - waren fie bis babin eben nichts anderes als berühmte Florentiner gewesen. Man erinnere fich babei nur bes sonderbaren Schundes an der Certofa bei Pavia, aber namentlich der beiden Plinius an der Façade des Domes von Como. — Und was tischt uns nun Semper auf! Dhne alles und jetes Berftändnig für ben lateinischen Text, ber oben übersetzt murde, läßt er an Donatello ben Auftrag kommen, nicht Porträtftatuen, sondern Propheten zu machen, rühmt er ihn darauf als "geiftreich", als "David Straug". Und weshalb? . . . "Da er einmal die Driginal-Bropheten nicht haben konnte, fo bat er hervorragende Männer . . . . ihm als Propheten zu sitzen" (S. 130). — Ich will kein Wort weiter darüber verlieren; hier wird ber Lefer nicht nur Genanigfeit und Sorgfalt, sondern selbst die gewöhnlichste Kenntnig des Lateinischen bei Semper vermissen. Bergebens habe ich in seinem Buche nach irgend einem Abschnitte gesucht, den ich auch nur bedingt hätte loben und empfehlen können. Darum halte ich zurud mit alle dem, was sonft noch vorzubringen wäre.

Semper erwartet in dem Vorworte, man würde das Widerstreben begreisen, mit dem er . . . Bruchsteine zu Markte trage, ohne sie in der Weise verarbeitet zu haben, wie er es für den Beginn von Donatello's Leben versuchte. Ich denke, für die Wissenschaft und Kunst der Geschichte wäre es besser gewesen, der Versasser hätte sich überhaupt mit der Herbeischaftung des Materials begnügt, hätte aber darauf alle Sorgsalt und Treue, allen Scharssinn und alle Vorsicht verwendet.

### Notiz.

Tempel der Juno Lacinia bei Girgenti. Bier Miglien von Borta nuova, bem Safen von Girgenti, auf bem höchften Berggipfel ber Gubfufte Siciliens, liegt in reigvoller Umgebung Die Stadt Girgenti, welche ihren Namen von dem alten, harter am Meere gelegenen Agrigentum erhalten hat. Die Straffen führen in Windungen bergan, vorüber an bichten Oliven= und Raktu8= heden, an üppig überwachsenen architettonischen Trümmern, an imposanten normannischen Bauwerfen, bis zu ber auf bem höchsten Bunfte ber Stadt liegenden Rathedrale. Bon bier bietet fich ein weiter, herrlicher Ausblid auf die tiefer gelegenen, an Felfen fich lehnenden Stadttheile. Um unterften Rande bes fanft absteigenden Plateau's find Die Tempelrefte ber alten Griechenstadt sichtbar und hinter ihnen als wirkfamer Abschluß die blaue horizontale Linie des Meeres. Die antifen Tempel liegen in verschobener Linie von Oft nach Weft alle hinter einander. Sie sind fämmtlich in ftreng borifchem. Stile erbant und mögen etwa in ber Zeit von 550 - 400 errichtet worden fein. Beginnt man die Wanderung von Often, fo trifft man zuerft auf den fogenannten Tempel ber Juno Lacinia. Seine mächtigen Trümmer bilben ben Mittelpunft unferer Rabirung, welche von dem Landschaftsmaler L. Linde in Berlin herrührt. Der Tempel stand auf einem 10 Bug hoben Unterbau und hatte feche Säulen an ber vorderen und hinteren Seite und breigehn an ben Langfeiten. Wie man fieht, find nur bie Gaulen ber ber Stadt gugewendeten Westseite mit Architrav und Trigliphen erhalten. Im Innern ift auch die Lage der Cella noch zu erfennen. Rechts von Diesem Tempel ift ber sogenannte Tempel ber Concordia, ber am besten erhaltene, auf unferem Bilbe sichtbar. Es fteben noch fammtliche Caulen; Die beiden Giebeldreiede und bas Gefims find ebenfalls noch erhalten. Er wurde in driftlicher Zeit als Kirche benutzt und barans erklärt fich feine beffere Konfervirung. Die übrigen Tempel find völlig zerftört. Bei tiefstehender Sonne ober bei bedecktem Sirolfohimmel ift ber Eindrud dieser gewaltigen Tempeltrummer am bebeutenbsten, ba bas Alles burchlenchtenbe hohe Sonnen= licht den großen Formen schadet. — Maler Lincke hat im Jahre 1858 fast drei Bierteljahre in Sicilien verlebt und bie Infel nach allen Richtungen burchftreift. Mit gefüllten Studienmappen fehrte er nach einem im Ganzen dreijährigen Ausenthalt in Italien nach Berlin zurud und verwerthete feine Studien in einer Reihe von Delbilbern, unter welchen besonders ein größerer Cyflus nach sicilianischen Motiven hervorragt. Er weiß die großartigen Formen ber italienischen Laubschaft mit feinem Verftandniß und charafteriftifch wiederzugeben und unterftützt die Wirkung ber einzelnen durch eine fräftige malerische Behandlung. In jüngfter Zeit hat er verschiedene seiner Bilver radirt, z. B. das berühmte Theater von Taormina. Der Junotempel bei Girgenti ift nach einer Zeichnung aus seinen Studienmappen von ihm rabirt worden.









# Der Genelli-Fries von Friedrich Presser.\*)

Mit Abbildungen.

Im Kampf und Leiden um das Schöne hat Buonaventura Genelli, seinem großen Borgänger Asmus Carstens getreu, ein vorbildliches Künstlerleben geführt. Mit Stolz reihen wir sie unter die Liste unserer großen Geister. Beide haben die geistvollsten Interpreten ihrer Kunst gefunden, dieser in Fernow, jener in Jordan. An die feinsinnige Bürdigung des Letzteren reiht sich als fünstlerische That die Verherrlichung Fr. Preller's in seinem Genelli-Fries. Der treue Freund, der die in stiller Abgeschlossenheit glänzende Wirksamkeit Genelli's bereits in Rom bewundernd kennen gelernt, dann in Leipzig ihm nahe gestanden und später durch eifrige, von Gesinnungsgenossen bekräftigte Fürsprache die Verusung desselben nach Weimar bewerkstelligt hatte, schien zu dieser Apotheose wie berusen und außerlesen. Im begrenzten Sinne umschlingt auch die Kunst beider Genossen ein gemeinsames Band. Mit dichterischem Geiste und bei vorherrschender Hinneigung zum hellenischen Schönheitsideal hat Genelli seine Werke geschaffen, und von einer nahverswandten Thätigkeit giebt Preller Zeugniß, wenn er die griechische Sagenwelt, wie sie im Heldengedichte Homer's Leben und Seele gewonnen, durch die Vilder ihrer Heimat verstärt. Im Bereich des Figürlichen erscheint dieser Zusammenhang noch faßlicher. Unschwer

<sup>\*)</sup> Der Genelli-Fries ist von Prof. Preller in der Beranda seines Wohnhauses zu Weimar angesbracht. Die Kartons in erweiterter Gestalt besitzt Hernold Otto Meyer in Hamburg.
Zeitschrift für bildende Kunst. XI.

wird der prüsende Blick bei genauer Vergleichung der Umrisse zum Homer von Genelli mit der in den Odysselandschaften und deren Predellen verwendeten sigürlichen Staffage in dieser Nichtung der Kunstüdung das Verhältniß der Freunde zu einander richtig erkennen. Preller ist der geseierte Vertreter der stillssirten heroischen Landschaft, der er eine wahrhaft dichterische Bedeutung im Geiste Homer's verliehen, so daß wir nach den etwa zu erwartenden neuen Kompositionen des ehrwürdigen Altmeisters aus dem alten Testamente, in denen voraussichtlich das landschaftliche Element prävalirt, ein größeres Berlangen tragen, als nach einem Cyklus von Darstellungen aus der Flias, wobei naturgemäß das Figürliche in's Uebergewicht treten würde. Den hervorragenden und eigenzthümlichen Werth seiner Menschengestalten, die im vollen Einklang mit dem Charakter der sie beherrschenden Landschaft erdacht und gezeichnet sind, zu verringern, liegt uns fern; allein im Hindlick auf die vielsach verkannte und unerkannte Größe Genelli's legen wir an dieser Stelle Gewicht darauf, den Einfluß desselben auf Preller im Reich des Figürzlichen zu konstatiren.

Fast greifbar, auch wohl beabsichtigt tritt diese Thatsache in der Komposition des Genelli-Frieses zu Tage. Es sind Blätter vom Baume gemeinsamer Kunst. Preller's nähere Absicht geht darauf hinaus, einige Grundzüge aus dem Leben und der Kunstübung Genellt's bildlich und zwar in dessen eigener Kunstsprache wiederzuspiegeln. Mit seinster Nachempsindung ist das Wesen und die Kunst des Geseierten in diesen Blättern, von denen zwei in sich abgerundete Scenen dem Leser vor Augen liegen, sestgehalten. Der ganze Fries zerfällt in acht Hauptabschnitte, die sich locker aneinanderreihen und für den Uneingeweihten eine Erklärung gleichsam erwarten.

Wir erblicken auf dem Anfangsblatte den jugendlichen Genelli, wie er, vom Genius der Kunft geleitet, aus dem Baterlande, das durch das Standbild der Germania angebeutet ist, nach Italien zu, dem heimatlichen Boden der Künste, wandert. Das schmerzeliche Gefühl der Trennung verdeutlicht die leise Neigung des Kopses, der sich noch einmal dem durchmessenen Pfade zuwendet. Das bald erreichte Ziel erkennen wir an dem Postamente, das die Wölsin mit dem römischen Zwillingspaare trägt, jenes Wahrzeichen der alten ewigen Noma. Der göttliche Eros, dem Genelli in seiner Kunst reichliche Opser zu bringen berusen ist, hat sich anmuthig zu Füßen des Monumentes niedergelassen. Malerei und Poesie erscheinen und bewillkommnen den vielverheißenden, sür die höchsten Ziele begeisterten Jünger, während die hellenische Plastit noch schlummernd gleichsam seines Mahnruses wartet, um die Göttlichkeit des Menschen in neuen Werken zu verkünden.

Unter den Einwirkungen der Musen ist der Künstler in der Fremde bald heimisch geworden. Um diesen örtlichen Hintergrund, wo seine Thätigkeit sich zu reiseren Werken entsaltet, zu versinnlichen, sind die lokalen Flußgottheiten, der Tider und Teverone nebst Umgedung vergegenwärtigt, eine dichterische Abbreviatur der Wirklichkeit. Jener schaut schilfumkränzt mit gealterten Zügen in seine träge Fluth hinab, aus der eine Nymphe emporgetaucht ist, um den arglosen Freund auf die Gegenwart einer liedlichen Gruppe am jenseitigen User hinzuweisen. Hier beugt sich der Teverone zu einer Genossin nieder, der er das Geheimniß seiner Liede in Blumenspende zu erkennen giebt. Ein jugendlicher Fischer erfreut sich unweit im Usergrün seiner glücklichen Beute. (Bergl. d. Holzschnitt.)

Die folgende Scene ist zu regsamerem Leben ausgebildet. Fröhliches Hirtenvolk ergeht sich in landesüblichen Tanzweisen, während der Künstler mit der Auserwählten unter schattigem Laubdach kosend den Reigen überschaut. In seiner Seele aber hat der Tanz allmählich neue Gestaltung angenommen und als Ausdruck dieser Wandlung ist der schalkhafte Eros dargestellt, dessen zierliche und rhythmische Bewegung ein täppischer Silen in schwerfälligen Sprüngen vergeblich nachzuahmen bemüht ist. Die Freunde des Künstlers aber verweilen in der Nähe; Wein und Liebe fachen ihre Lebensgeister zu ausgelassener Belustigung an. Im Gegensatz zu dieser Bethätigung des Frohsinns sitzt noch Siner halb versteckt mit der Miene des Griesgrams als der Letzte hinten am Tisch, dem Jubel der Uedrigen gänzlich abgeneigt. Er gehört zu jener Klasse der Künstler, die über die Kirchhofsmauer einer streng religiösen Kunst nicht hinauszugehen wagten, zu den sogenannten Nazarenern, die Genelli's jugendlicher Uebermuth mit geißelndem Spotte versolgte.

Wie er in seiner Kunst zumeist nur heitere, einer streng dognatischen Aussassung durchaus widerstrebende Elemente versinnlichte, so kehrte sich auch sein Sinnen und Trachten im Leben, soweit es die engen Grenzen vergönnten, den harmlosen Freuden des Tages zu. Trübe Bergangenheit erlosch im Glanze froher Jukunstsbilder. Diesen Zug im Seelenleben Genelli's soll die Doppelmaske des Janus offenbaren. In seiner Nähe ruht das seierlich eruste Saitenspiel, doch die heitere Musik ist willkommen, um den Ausblick in's neue Leben zu erhellen. Wiederum belebt sich das Bild zu fröhlichem Tanz, doch jetzt verleihen die Grazien der sinnlich blühenden Schönheit Anmuth und Liederiz, und Minerva gedietet Weisheit und Mäßigung. Solchen Sinslüssen zugänglich und mit hohem Schönsheitsssinn begabt, bildet Genelli fortan die überquellende Schöpferkraft, die ihm von der Poesse und von Phantasus, dem Boten seines Genius, eingegeben ist, in eine reiche Gestaltenwelt aus. Fama hat sich dem Künstler in seiner Wertstatt genähert und sichert ihm, das edle Haupt bekränzend, unsterbliches Leben. (Vergl. d. Holzschnitt.)

Ein Lieblingsthema Genelli's, worin er den Reichthum seines dichterischen Geistes wiederholt bekannt und mit unvergleichlichem Schönheitszauber umkleidet hat, ift das bachische Besen und seine Lustbarkeit. Wir erinnern nur an den bramatisch bewegten Aufzug, den Genelli unter seinem herrlichen Gemälbe "Berkules Musagetes und Omphale" als Predelle dargeftellt hat. Auch in Preller's Fries ift im engen Anschluß an jenes Borbild der Festzug aufgenommen. Drollige Fann- und Satyrkinder eröffnen denselben. Muthwillig schwingt Eros auf einem mächtigen heranstürmenden Sippocentauren sein Geschof, benn ber allbeherrschenden Macht ber Liebe muß jede Schranke weichen. Gine leichthin hüpfende Beckenschlägerin verkündigt durch Cymbelnklang des Gottes Nähe. Ein Idealbild jugendlicher Schönheit, thront Bacchus mit dem Thyrsus auf festlich geschmücktem, von einem Tigerpaar gezogenen Wagen und spendet in göttlicher Milbe der Freude den gefüllten Becher. Ariadne, die liebreizende Tochter des Kreterkönigs Minos, hat sich bem Gotte fanft angeschmiegt und läßt ihren Blid auf bem rauschenden Leben ruhen. Hinter dieser Hauptgruppe ift bem losen Gefindel, das sich dem Gefolge des Bachus gern anschließt, Raum vergönnt. Zechgenoffen, in Ziegenfell gekleidet, bemühen sich vergeblich, ben trunkenen Silen einer Gfelin aufzuburden und mit fraftigem Sufschlag wehrt sich muthvoll eine dahinsprengende Centaurin gegen allerlei Roheiten der lockeren Gesellen, mährend eine Faunin beherzt einen verwilderten Alten am Barte zupft. Mit einem der Ruhe auf einem Baumstumpf pflegenden Satyr, der seinen bockreitenden Buben zu listigen Streichen ermuntert, endet die Bacchusseier, in welcher die bem Dionysos verwandte Natur Genelli's trefflich charakterisirt ist.

Sinen andern wesentlichen Zug erklärt der sich anreihende Amoretten-Verkauf. Vor und hinter einem Gitter wimmeln reizende Kinder Aphroditen's, von einer Alten gehütet; die Sinen schauen holdselig, keck und verwegen die Anderen uns an, hier schlummern sie noch und dort naht ihnen der Moment des Srwachens. Die Kleinen wollen uns überzeugen, daß die schöne Sinnlichkeit dem wahren Künstler, wie er in Genelli erstanden, nicht fremd ist. Sine Jungsrau, über die geslügelte Schaar erstaunt, läßt uns in Haltung und Geberde ahnen, welches Glück sie sich vom Eroten verheißt. Geschäftig preist neben ihr eine alte Händlerin ihre Waare und eine Dienerin eilt, der Erwartungsvollen einen noch zögernden Schelm zuzussühren. Andere Gruppen variiren in sinnigster Weise basselbe Thema.

Eros blieb Genelli's Liebling. Wir sehen ihn auch im häuslichen Kreise dem lorberbekränzten Meister vertraulich zu Füßen sigen. Hinter ihm steht der früh verklärte, vielgeliebte Sohn Camillo und die liebliche Tochter Laetitia. Auf daß seine Werke auch in
der Zukunst wirken und belebend bilden möchten, segnet er die in seinem Geiste und in
seiner Gesinnung schaffenden Künstler und spendet ihnen auf die Wanderung nach Italien
den Scheidegruß. Während der Sine verlangend heimwärts blickt, der Zweite auf die
Fremde erwartungsvoll hindeutet, hat der Dritte, wie vom Sonnenstrahl getroffen, die Gewißheit neuen Lebens und Schaffens in sich empfunden. In dem Letten aber ist eine Uhnung der höchsten Ziele erwacht, er hemmt den Schritt und vernimmt die Verheißungen, die der Genius der Kunst mit der Wahrheit der Natur und der Poesie, zu
denen die Philosophie mit weiser Beschränkung ihrer Lehren sich gesellt, ihm offenbart. Die Geschwister wollen die Strebenden dorthin geleiten, wo die Quellen, aus denen sie Nahrung für ihre Begeisterung schöpfen können, reichlich sließen, zur Kenaissance der Malerei, zur antiken Plastit und klassischen Baukunst.

Bas die Kunft dann herrlich vollendet, das erhebt des Herzens Bunsch zur ewigen Dauer. Aud Genelli liebte diese Hoffnung, sowie es an feinem Lebensabende eine Lieblingsidee war, die im Freundestreise oft verlautete, dereinst im Jenseits verklart burch lebendigen Austausch der Gedanken die Gewißheit der Freundschaft und Liebe sich zuzneignen und die Geifter aller Dichter und Künftler wiederzufinden, die er hienieden verehrt und geliebt hatte. Diefer Sehnsucht im weiteren Sinne gleichsam Erfüllung leihend, verherrlichen es die Schlußsenen des Frieses, wie die in ihren Endzielen burch innere Berwandtschaft verbundenen Geister, wenngleich im Leben durch den Kampf der Gegenfage geschieden, dem Erdenwirrwarr entruckt auf hohem Gewölke thronen. Da seben wir ben frommen Friedrich Overbed in eifriger Wechselrebe mit einem früh verklärten Schüler, beide dem entschwebenden Fra Angelico da Fiefole und deffen Füngern zugewandt. Mitten unter ihnen verweilt der gewaltige Dichter der Divina commedia, in tiefes Nachsinnen versunken. Den hochherrlichen Meister Buonaventura Genelli aber befeligt ganz bas Blud, ben über Alles geliebten Dheim Sans Chriftian und den Sohn Camillo ju erkennen. Im Unschauen seiner Theuren verloren, streckt er heißverlangend zu dauernder Gemeinschaft die Urme nach ihnen aus. Auch die unvergeflichen Genoffen römischer Lebenslust, der treuherzige joviale Roch und der phantasievolle Dichter, Maler Müller, der harmlose Teufelsmüller, find da. Es ist der Kreis jener Künstler vergegenwärtigt, deren Wirken eine neue Blüthe der Runft gereift, die um den greisen Sanger Homeros

vereint sind. Vor Allem heimelt uns an das Bildniß Wagner's, Reinhart's und des Meisters erhabenen Stiles, Asmus Carstens', der nach seinem Freunde Hans Christian Genelli, dem genialen Kenner der Kunst, verlangend späht. Als die vornehmsten Repräsentanten der Malerei und Vildhauerkunst begrüßen wir noch den gewaltigen Cornelius und den eblen Thorwaldsen.

Das ist der Inhalt und Umfang eines Chrendenkmals, wie es die Kunst im Dienste der Freundschaft errichtet hat.

Dr. Lionel bon Donop.



# Die Runft auf der Westausstellung zu Phisadelphia.

Wenn es auch, selbst von fremden Besuchern, denen die großen europäischen Ausstellungen bekannt find, zugegeben wird, daß die Weltausstellung in Philadelphia als Ganges an Großartigkeit, Reichhaltigkeit und gutem Arrangement keiner ihrer Borgängerinnen nachsteht, so läßt sich bennoch nicht läugnen, daß der künstlerische Theil ber Ausstellung eine totale Fehlgeburt ift. Wer durch diese Ausstellung Kenntniß von dem jetigen Zuftande der Kunft in den civilifirten Ländern der Welt zu erlangen hofft, der findet sich bitter enttäuscht, und wer nun gar nach Philadelphia geht in der sicheren Erwartung, er werde dort einen Ueberblick über die Entwickelung der Kunst, wenigstens innerhalb unseres eigenen Jahrhunderts, gewinnen können, ber ist erft recht übel baran. Denn nicht nur, daß die Todten nicht repräsentirt find, selbst die Lebenden fehlen meistens, und zwar gerade diejenigen unter ihnen, welche man am liebsten sehen möchte und welche ihren Nationen am meiften Shre machen wurden. Wollte man die Ausstellung mit wenigen Worten charakterifiren, so würde man die ganze kolossale Ansammlung von sogenannten "Runftwerken", so weit Europa in Betracht kommt, mit dem Titel "Ausstellung von Ladenhütern" bezeichnen muffen; benn sicherlich hat sich hier, neben wenigem Guten, all' der Schund zusammengefunden, ber sich seit den letten zwanzig Jahren unverkauft auf den europäischen Kunftmärkten herumgetrieben hat. Nur zu Gunften Englands ift eine ehrenhafte Ausnahme zu machen. England hat sich die Sache angelegen sein laffen, Volk sowohl als Regierung, und so findet man denn in seiner Ausstellung Repräsentanten seiner Kunst von Sir Rosbug Rennolds herab bis auf unsere Tage, so daß man die wohlarrangirten Gale mit dem Bewußtsein verläßt, man habe von der fo felten außer Landes zu sehenden englischen Kunft ein zuverlässiges Bild bekommen, obgleich man auch hier eine oder die andere Nichtung vermift, wie 3. B. die der Präraffaeliten, welche nur schr spärlich vertreten ist. Auch in Bezug auf den Kunftunterricht und auf die Thätigkeit der Museen steht England allein da. Denn mahrend South Kenfington wenigstens anftändig repräsentirt ift, hat das Wiener Museum gar nicht ausgestellt, und von den deutschen Instituten ist nur das Nürnberger durch eine verschwindend kleine Ausstellung von galvanoplaftischen Reproduktionen vertreten. Von "Kunst und Gewerbe" sind zwar auch ein paar Bande vorhanden. Man fann aber kaum fagen, daß sie ausgestellt feien, ba fie zugeflappt in einem Glaskaften liegen, fo bag man nur die Ginbande feben fam. Was die galvanoplastischen Reproduktionen anbelangt, so stehen dieselben weit hinter den Couth Renfington-Neproduktionen von Elkington gurud. Dafür find benn auch die englischen Sachen sofort in Bausch und Bogen an bas neue Philadelphiaer Museum verkauft worden, während die ärmliche deutsche Ausstellung immer noch unbeachtet dafteht!

And die rohe und plumpe, von eigener Unwissenheit zeugende Art und Weise, mit welcher sich der rein kommerzielle Charakter der Ausstellung hervordrängt, wirkt widerlich auf den fühlenden Beschauer. Man scheint drüben doch noch an vielen Orten die Meinung zu hegen, Amerika sei theils von wilden Indianern, theils von ungebildeten, tabakkauenden Jankees bewohnt, denen man in der Kunst leicht ein X für ein U vormachen könne, und deren Sitelkeit man nur zu schmeicheln brauche, um ihnen irgend ein werthloses Machwerk anzuschmieren. Zumal die italienischen Bildhauer (oder sollte man lieber sagen die italienischen Fabrikanten und Händler in Marmorartikeln?) leisten darin das Menschenmögliche, ernten aber natürlich zur gerechten Strase nur die Verachtung und das Hohnlachen aller gebildeten Amerikaner.

Rechnet man zu diesen Uebelftänden noch den Charafter des offiziellen Katalogs, jo wird man mir wohl glauben, daß der Besuch der Kunstausstellung kein reiner Freudenquell ift. Ein solches Monftrum von Katalog ist sicherlich noch nie bagewesen, und wenn es ein schlimmeres Wort gabe als Schwindel, so würde ich es biesem Machwerk gern beilegen. Zu feinen Tugenden gehören: erstens Unvollkommenheit, denn England, Defterreich, Spanien und Belgien figuriren gar nicht darin, während unter Deutschland nur Reproduktionen und Photographien verzeichnet sind; zweitens die unerhörteste, bodenloseste, von krasser Umwissenheit zeugende Fehlerhaftigkeit, und drittens die liebenswürdige Sigenschaft, daß jedes zweite Blatt nur Unnoncen enthält, die man erft muhfam heransreißen muß, um das Ding nur einigermaßen brauchbar zu machen. Ein paar Beispiele werden genügen, die Fehlerhaftigkeit zu illustriren. Ein Bild von Cuphemie Muraton stellt einen Mönch, "A monk", dar. Der Katalog macht daraus "An Quistiti Monkey", einen Quiftiti-Affen. Ob die "Quiftitis" wirklich zum Affen= oder Mönchsgeschlecht gehören, muß ich freilich ben Leser entscheiden lassen, da ich weder Affen- noch Mönchskenner bin. Ein anderes Bild, einen Gruß, "Salutation", darstellend, wird vom Ratalog als "Salvation", Erlöfung, bezeichnet. Um haarsträubenoften sind aber die Böcke, welche der Verfasser beim Verzeichnen der alten Bilder in der Leihansstellung geschossen hat. Da sind z. B. unter dem Haupttitel Murillo Bilder von Wouverman, Vernet und R. Bouffin aufgeführt u. dergl. mehr. Freilich darf man für diesen Katalog die Berwaltung ber Ausstellung nur indirekt verantwortlich machen, ba berfelbe von einem Spekulanten herrührt, an den das Recht, den Katalog zu publiciren, verpachtet worden ift, and ift ein neuer Ratalog in Aussicht gestellt, in welchem die gerügten Nebelstände vermieden werden sollen. Aber die moralische Verantwortlichkeit bleibt doch an der Verwaltung hängen, da fie den Verkauf dieses betrügerischen Fabrikats zuläßt und sogar gestattet, baß es von einer Anzahl officieller, in Uniform gekleideter Ausrufer den Besuchern als "vollständiger Katalog, der eine genaue Beschreibung jedes ausgestellten Kunstwertes enthält", angepriesen wird!

### I. Die Malerei.

De utschland ist unter den europäischen Ländern das einzige, welches die Taktlosigkeit begangen hat, Kriegs- und Siegesbilder zum friedlichen Wettkampfe zu schicken. Tritt man durch die Hanptthür in den deutschen Saal hinein, so sprengt einem sofort Steffeck's "Sieger von Wörth und Weißenburg" entgegen. Wenngleich das Bild gut gemalt und in der Aktion lebendig ist, so läßt es den Beschauer dennoch kalt. Letzteres kann man gerade nicht von des Grasen Harrach "Nebergabe von Sedan" behaupten. Da sigen auf

Röcken von Eisenblech Rockfrägen und Köpfe von rothglühendem Gußeisen, und aus dem Minnde des deutschen Kaisers wälzt sich eine riesige Rauchwolke hervor. Bei näherer Betrachtung merkt man freilich, daß diese rothen Krägen und Röpse nicht selbstleuchtend, sondern von der untergehenden Sonne beleuchtet find, und daß die Rauchwolfe nicht dem faiserlichen Munde entquillt, sondern ihren Ursprung auf einer Brandstätte des Hintergrundes hat! Eine andere "llebergabe von Sedan", von Professor Braun in München, ist zwar besser als die erstgenannte, würde aber auch durch ihr Wegbleiben nicht geschadet haben. — Bon der eigentlichen Hiftorie im großen Stil ist gar nichts da, wenn man etwa Faber du Faur's theatermäßige "Abreise des Winterkönigs" mit den obligaten, "malerisch" sein sollenden Büchern, Chatouillen u. s. w. im Bordergrund (auf der Straße), ober etwa gar F. Reichert's, aus Dresben, "Blendung Arthur's" ju biesem Genre rechnen will. Wie man, zur fünftlerischen und moralischen Schande Deutschlands, bas lettgenannte große Machwerk herübersenden konnte, ist geradezu unbegreiflich. Die Darstellung einer solden Situation ist boch, wenn überhaupt, nur dadurch zu entschuldigen, baß sie ber Rünstler benutt, um daran, neben eminenter Technik, seine tiefe Kenntnif psychologischer Affekte aufzuweisen. hier aber wird uns in hölzerner Malerei ein philosophischer Dorfbarbier vorgeführt, der eben einem ängstlichen Anaben einen Zahn ausziehen will, babei aber anstatt nach einer Bange nach einem Stud glühenden Gifens greift. Das Bild ware, als Verirrung eines unbedeutenden Künftlers, nicht der Erwähnung werth, wenn es nicht eben unter dem Schutze und mit der Sanktion einer deutschen Reichskommission auf einer Weltausstellung erschienen mare. Unter biefen Umftanden gewinnt es eine Bedeutung, die man durch seine Placirung in der hintersten Ede des Corridors nicht entkräften kann. Auf nicht viel höherer Stufe steht auch A. Dietrich's "Kerkerscene aus Fauft", vom Jahre 1861. — Bon einem Namen wie Feodor Dieh würde man gern nur mit Lob sprechen. Gegenüber seiner "Flucht einer amerikanischen Familie über ben Subson, 1777" ift das aber leider nicht möglich. Gang abgesehen von den fünftlerischen Qualitäten des Bildes, ift schon die ganze Auffaffung des Werkes genügend, um es, in Amerika wenigstens, unmöglich zu machen. Absolut lächerlich ist der "tohlpedrabenschwarze Mohr" an dem einen und der Berserker mit dem Meffer zwischen den Zähnen am anderen Ende des Bootes. Wenn deutsche Maler sich herablaffen wollen, amerikanische Sujets zu malen, so sollten fic boch wenigstens nicht die Mühe scheuen, die nöthigen Studien zu machen! Die merkwürdige Unkenntniß Amerikas, die fich überhaupt in den meisten, speziell für den amerikanischen Markt verfertigten Runstwerken ausspricht, ift ein Born immerwährender heiterkeit sir die Besucher. J. Schraber's "Clisabeth, das Todesurtheil der Maria Stuart unterzeichnend", vom Jahre 1870, das sich ja auch zur Historie zählt, ist unbedentend in der Malerei und verfehlt im Ausdruck. — Unter den prätentiöseren Figurenstüden seien nur noch erwähnt Amberg's "Ophelia", ein gutes, zart gemaltes Bild, Plockhorst's "Christus erscheint der Magdalena am Ostermorgen", ein vortrefflich gemaltes Werk, aber für ein religiöses Bild zu geschniegelt und geleckt, und Ludwig Thiersch's ebenfalls gut gemalter, aber inhaltsloser "Oftermorgen". Seiner Größe wegen mag auch Schwart, "Gefnickte Blumen", hier genannt werden, ein Bild, das in seiner grauen, melancholischen Stimmung einen nachhaltigen Eindruck nicht versehlt und vom Bublifum in richtiger Erkenntniß "die Selbstmörderin" getauft worden ift.

Besser als in der ofsiziellen deutschen Ausstellung selbst ist die deutsche Figurenmalerei im amerikanischen Departement vertreten. Da sieht man, von einer Kunsthandlung ausgestellt, Wagner's vortrefflichen "Circus maximus", jedenfalls das beste deutsche Bild in der ganzen Exposition, und in der Leihausstellung Seig's "Neptuns Meersahrt", ein grellbuntes, unwahres, höchstens als Theatervorhang passables Bild, sowie von Gabriel Max, dem Maler des Grauens und der Wollust, einen "Anatomen", bei der Leiche eines Weibes.

Bürdiger als die Historie ist die Genremalerei vertreten. Rudolf Jordan's "Glückliches Alter" ift ein gutes Beispiel ber bekannten Bilber bieses Rünftlers, und auch Carl Lasch's "Die Bermaiften" zählt zu den guten Berken der Ausstellung. Trefflich in der Physiognomif und in der Zeichnung ift Ferd. Meyer's (aus Wismar) "Nach der Kirchweihe". Schade nur, daß das Bild in der harten, geleckten, wie man hoffen möchte, peralteten Manier ber Theebrettmalerei ausgeführt ift. Aber tropbem fann man feinem Inhalt zu Liebe dem Bilde nicht bose sein und darf sich nur darüber freuen, daß es eines der ersten deutschen Bilder war, welche verkauft wurden. Auch Q. Beder's beide Gemälbe "Bor der Taufe" und "Nach der Taufe" muffen genannt werden. Sie find zwar kalt und grell in der Farbe und in den Kontrasten, aber gerade dadurch ist ein stereosfopischer Effett erzwungen worden, ber nabezu erstaunlich ist. Auch diese beiden Bilder wurden alsbald verkauft. Damit ift aber leider das wirklich Gute schon fast ganglich erschöpft. Die beiden Bilber, welche Siddemann herüber gefandt hat, stehen nicht auf der Sohe seines Könnens, und Herm. Kresschmer's "Un der Wiege" und "Eitelkeit" find doch wohl nur mitgegeben worden, um an einem celatanten Beispiel gu zeigen, wie schlecht ein deutscher Professor sich herausnehmen darf zu malen! Meyer's (von Bremen) "Schwagende Beiber" (dies Mal ohne den gewohnten Lichteffett) kann man auch nur als schlecht bezeichnen. Ein anderes Bild deffelben Kinftlers, betitelt "Der junge Ranindenhändler", sieht man im amerikanischen Departement. Es ift kalt und unangenehm in der Farbe, übertrieben und unmotivirt im Lichteffekt, beausprucht aber icon beswegen einen hohen Respekt beim Bublikum, weil fich, wie von dem ausstellenden Runfthändler geflissentlich ausgesprengt wird, ein Narr gefunden haben foll, der den enormen Preis von 6000 Dollars dafür bezahlt hat. Als lettes Ende möchte ich das Bild "Der Thespiskarren in ber Klemme" von Pixis erwähnen. Wie kann ein Maler, ber ein solches in jeder Hinsicht verschltes Machwerk in die Welt setzt, auch nur als Modemaler in Deutschland einen Ramen erlangen? Der Bollständigkeit halber sei hier noch fonstatirt, daß ber Katalog je ein Bild von Carl Beder und von Knaus aufführt dieselben sind mir jedoch entgangen.

Von Landschaften finden sich außer den gewöhnlichen Dutendbildern aus dem bayerischen Hochlande und grellbunten italienischen Ansichten (3. B. von Rob. Hoch) nur drei, die besondere Beachtung fanden. Obenan steht Lier's "Herbstlandschaft", ein in Stimmung und Aussührung gleich schönes Bild; Hertel's "Sommerabend vor dem Brandensburger Thore" ist allerdings nicht eine vollständig gelungene Lösung des schwierigen Problems und in seinem gerissenen Bustande eine Warnung gegen die Anwendung aller möglichen unhaltbaren Medien, bietet aber doch, zumal in seiner linken Hälfte, viel Schönes; Wilberg's "Grotte der Egeria dei Neapel", obgleich hart und trocken in der Farbe, lenkt schon durch die jetzt freilich veraltete, klassische Aussassische merkwürdig von der modernen Weise absticht, die Ausmertsamkeit auf sich. — In der Marine ist A. Achendach mit einem großen Bilde, "Ulissingen", vertreten; es zeigt ihn jedoch nicht von seiner besten Seite. Auch Douzette und Sche sind in diesem Fache nur schlecht

repräsentirt. Dagegen ist als ein vortressliches Werk zu neunen Aylander's "Mondnacht an der Themsemündung".

Im Porträtfache ist Richter's schönes Porträt des amerikanischen Gesandten Bancrost das Hauptwerk, obgleich die Modellirung der Schattenseite des Gesichts vielsach getadelt wird. Das Porträt der Sängerin Lucca, von Decar Begas, sieht aus wie einer jener sogenannten "Jdealköpfe" aus einem altmodischen Damenalmanach, — ohne Kraft und ohne Charakter.

Im Thierstück endlich kann sich Paul Meyerheim's "Wüstenkönig" mit den Löwensstudien von Landseer in der euglischen Ausstellung nicht messen. Als schauderösestes Bild der ganzen Sammlung muß sodann Lossow's "Rattenjagd" bezeichnet werden. Ich glaube nicht, daß man eine solche Leistung in irgend einer amerikanischen Ausstellung zulassen würde, selbst nicht am Boden stehend, wie in der Ausstellung der Künstler des deutschen Reichs zu Philadelphia!

Aus denen, die hier als anwesend genanut sind, kann man leicht auf die Fehlenden schließen. Bon den älteren Künstlern, von Carstens dis herab selbst auf Kaulbach — teine Spur! Aber warum sehlen die Lebenden? Wo bleiben Bautier und Menzel, und Gebhardt und Piloty u. s. w., u. s. w., u. s. w. Die deutsche Kunst rühmt sich, in den letzen Jahren einen kolossalen Aufschwung genommen zu haben, Amerika ist ein bedeutender Kunstmarkt, aber die deutsche Kunst hat hier seit Jahren vor der französischen Kunst zurückweichen müssen. Selbst wenn also der Nationalstolz nicht mächtig genug war, die Deutschen zu einer würdigen Repräsentation ihrer Leistungsfähigkeit anzuspornen, so hätte doch ihr wohlverstandenes Handelsinteresse sie dazu antreiben müssen. Sie haben sich aber die Gelegenheit schmählich entgehen lassen.

Der in englischer und beutscher Sprache verfaste Katalog der deutschen Abtheilung ist, wenn auch nicht ganz vollständig, so doch recht gut. Leider aber ist er für das große Publikum so gut wie nicht vorhanden, denn einmal ist er nicht käuflich und zweitens ist er selbst für diesenigen, welche sich endlich ein Exemplar erbetteln, kaum brauchbar, da die Katalognummern an den Bildern selbst nicht angebracht sind.

(Fortsetung folgt.) .



# Die deutsche Runst- und Runstindustrie-Ausstellung in Aunchen. von Sigmund Lichtenstein.

Mit Illustrationen.

#### II.

Bir betreten jett die Räume, in welchen die dahingeschwundenen Generationen des deutschen Bolfes durch ihre Werke vor unseren Augen wieder lebendig werden. Es sind immer und immer Deutsche, welche wir bei der Vertiesung in ihre Leistungen herausbeschwören; aber wie grundverschieden geberden sie sich, wie grundverschieden erscheint je nach dem Zeitalter, in welchem sie athmeten, ihre Formensprache! Wir haben einen Stammbaum des deutschen Volkes vor uns, dessen Zweige uns zwar selten die Namen der schöpferischen Männer, wohl aber die namhaftesten Werke auszeigen.

Aus der Spoche der Karolinger sinden wir aus dem Besit des Klosters Metten die aus Wallroßzahn gesertigte Volute des Stades Utto's, des ersten Mettener Abtes, welche Karl der Große, der Stister jenes Klosters, diesem geschenkt haben soll; serner detrachten wir den Kelch des Herzogs Thassilo von Bayern, jetzt Sigenthum des Stistes Kremsmünster, und den Sidoriumsaltar des Kaisers Arnulph aus der reichen Kapelle in München. Reich ist die Zeit der sächssilchen Kaiser vertreten. An Kaiser Heinrich II. den Heiligen und die Kaiserin Kunigunde erinnern deren Kronen aus der Münchener Schatsammer, deren Gebetbücher aus der Bamberger Bibliothet; dazu kommt ein Vortragekreuz, welches Heinrich II. dem Münster von Basel schenkte, aus dem Besit des Prinzen Karl von Preußen, eine Krystallschale jenes Kaisers und ein Kreuz aus der reichen Kapelle, welches Gisela, die Schwester des Kaisers, die Gemahlin des Ungarnkönigs Stephan, auf das Grab ihrer Mutter in Regensburg seten ließ.

Für die Freunde des historischen Nimbus lassen sich noch viele Gegenstände zusammens nennen, welche uns in wichtige Spochen der Geschichte versetzen. Beispielsweise sein hier noch mehrere Erzeugnisse des Kunftgewerbes hervorgehoben, deren Entstehung Hunderte

von Jahren auseinanderliegt, und welche wie mit einem Zauberschlag die verschiedensten geschichtlichen Erinnerungen wachrufen. Go feben wir aus bem Besit bes Prinzen Karl von Prengen die. Ruftung Karl's V., aus dem Augsburger Domschat den Vortraghelm und das Schwert besselben Raisers. An den Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen werden wir durch einen merkwürdigen Wagen erinnert, in welchem jener Fürst zur Sochzeitsfeier mit Sibille von Cleve einherfuhr; zwanzig Jahre später war Johann Friedrich nad) bem unglücklichen Ausgang ber Schlacht bei Mühlberg ber Gefangene Karl's V. Der Wagen befindet fich im Besitz bes Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha. Dieselbe Epoche wird uns burch die herrliche Silberbibliothek Albrecht's vergegenwärtigt, welcher auf den Rath Luther's das Ordensland Preugen in ein weltliches und erbliches Herzogthum verwandelte. Zu jeuer Silberbibliothek gehören aus dem Besit der Königsberger Bibliothef mehrere Cinbande, welche-mit ihren wunderbaren Reliefs und Gravirungen wahre Meisterwerfe sind; aus dem Besit des Kronprinzen des deutschen Reiches gefellt sich hiezu das Gebetbuch Abrecht's. Entfernen wir uns von diesen Werken einige Schritte, um dabei einige Jahrhunderte zu überspringen, so treffen wir auf das Notenpult und ben Schreibtisch Friedrich's des Großen, welchen der deutsche Kaiser ausstellen ließ. Auf diese Weise fünnte noch Manches zu einer Wirkung auf Menschen zusammengestellt werden, welche sich gern von historischen Erinnerungen durchschauern laffen.

Andere Gruppen bilden sich von selbst, je nach der Liebhaberei verschiedener Generationen für dieses oder jenes Material und für den Formenkreis, welcher jedem Material entspricht. Ich erwähne nur die Elsenbeinschnitzereien des sechzehnten und siedzehnten und die Porzellangesäße und Porzellansiguren des vorigen Jahrhunderts. Wieder andere Zusammenstellungen wären nach den Zwecken der ansgestellten Gegenstände möglich; man betrachte nur nacheinander die Kelche aus der karolingischen, romanischen und gothischen Spoche! Wir haben da eine ganze Geschichte der Kelchbildung vor uns. Neberhaupt ist aus den verschiedensten Sammlungen eine solche Fülle auserlesener Schöpfungen vorshanden, daß man wahrhaftig zum Genießen und zum Lernen genug hat.

Sehr viele von diesen Werken muthen uns geradezu klassisch an; es haftet eben an ihnen das Hauptmerkmal der Clafficität: ein unerschöpflicher Lebensinhalt in erschöpfender Form. Diese Charakteristik der Classicität scheint auf den ersten Augenblick einen Wider= spruch in fich zu enthalten. Der Widerspruch aber löft fich auf, wenn wir bebenfen, daß bie erschöpfende Form ein Runftwerf zu einem einheitlichen Ganzen macht, von welchem nichts hinweggenommen, zu welchem nichts hinzugethan werden kann. Es trägt in sich seinen Unfang und sein Ende; es trägt in sich die Frische der ursprünglichen Conception und die Meisterschaft und Freiheit der Bollendung. Mit einem folchen lebensvollen Werke, welches in sich fertig bafteht, wird man ebenbeshalb nicht fertig; es bleibt ewig neu, es bleibt unerschöpflich, während das eigentlich Modifche nur für eine kurze Zeit neu ift und bann ift man fertig bamit; es bietet nichts für die Dauer, es ift auf immer veraltet. Damit foll nicht gesagt sein, daß das Moderne an fich schon mit dem Fluch bes Modischen behaftet sein müsse. Der Ausdruck "modern" schillert freilich hinüber in das, was wir unter modifch verstehen. Aber wir haben im Gegensatz zum Zeitalter der Renaissance mit allen ihren Ansläufern keine andere Bezeichnung für unser Zeitalter, wenn wir es nicht Eisenbahnzeitalter ober das Zeitalter der Ausstellungen nennen wollen.

Wenn ich eingehender über die modernen Arbeiten mich auslasse, will ich versuchen, das, was an ihnen modern ift, hervorzuheben. Doch ergreise ich gleich jetzt die Gelegenheit,



Bürgerliche Wohnstufe im Sill bes 16. Jahrhunderts. Entwurf von G. Seibl, außgesischt von J. Rathgeber in München.

mich für den Fall, daß mir mein Vorhaben nicht gelingen sollte, zu entschuldigen. Der Entschuldigungsgrund liegt in der Sache selbst; denn einen modernen Stil als einen selbständigen Stil besiten wir noch gar nicht. Unsere Generation hat die moderne Anstife, sie hat in verschiedenem Sinne den modernen Byzantinismus, sie hat die moderne Gothik, sie hat die moderne Renaissauce; sie kommt vom Modernen durchaus nicht los, mögen sich ihre künstlerischen Vertreter auch noch so griechisch, byzantinisch, gothisch, barock oder zopsig vorkommen und geberden. Sollte nun in diesem Zwiespalt doch immer wieder der Versuch gemacht werden, das Moderne ganz abzustreisen, um mit abstraktem Purissmus Werke des Hellenenthums, des Mittelalters, der Renaissance herzustellen, was man so Stilreinheit zu nennen beliebt? Das ist nicht der richtige Weg; auf jene Weise werden nur mehr oder weniger schwächliche Nachahmungen der vortrefslichen Werke der Borzeit erzielt. Es würde hiermit das ursprüngliche Wesen der Nation und das ursprüngliche Wesen unseres Zeitalters zugleich abgestreift. Wir dürsen aber weder die Ursprünglichkeit der Nation noch die Ursprünglichkeit des Zeitalters, welche letztere kosmopolitischer Natur ist, verläugnen.

Wir missen also einmal baran, das Moderne zu emancipiren, damit es für sich da sei, mit Einem Wort: wir müssen mit allen Kräften die Classicität des Modernen zu erreichen suchen; wir sollen nach der vollendeten Ausgestaltung der Ursprünglichkeit unseres Zeitalters streben, wie frühere Generationen das mit der Ursprünglichkeit ihrer Zeitalter gethan haben. In diesem Sinne sollen die Meisterwerke der Borzeit, an welchen wir uns in unserer Ausstellung nicht satt sehen können, uns zu klassischen Vorbildern dienen. Ihre Vollendung soll uns keine Ruhe lassen; sie soll die künstlerische Gestaltungsstraft ausstadeln, das Allereigenste unseres Zeitalters ebenfalls in vollendeter Form herauszuarbeiten.

Es ist natürlich nicht daran zu benken, aus der Fülle der vortrefslichsten Leistungen Werk für Werk herausgreisen und schildern zu wollen. Sie alle mit Worten anschaulich zu zeichnen und zu malen, wäre unmöglich. Es muß bei der Vergegenwärtigung von Ausstellungsgegenständen für den Leser ebenso versahren werden, wie der Besucher der Ausstellung versahren muß, wenn er von derselben etwas haben will. Sin Vesucher welcher Alles sehen will, sieht Alles und Nichts. Wenn ein anderer Vesucher dagegen Sinzelnes, was seiner Vortrefslichkeit wegen genau betrachtet werden sollte, sich tüchtig ansieht und einprägt, dann geht er bereichert von dannen. So wird den ausmerksamen Lesern nur dann eine Mittheilung über Ausstellungen etwas nützen können, wenn ihnen einzelne Werke als wirkliche Schöpfungen, als ein Born unerschöpsslichen Lebens vorgeführt werden.

In Vetracht käme bei solcher Vergegenwärtigung vor Allem die originelle Gliederung des Aufbaues, serner das schon durch diese Gliederung bewirkte Spiel von Licht und Schatten, welchem gewöhnlich leider gar keine Ausmerksamkeit geschenkt wird, sodann die Benutung der Farben und die Wahl der Ornamente und Figuren zur Hebung und Belebung der Gliederung.

Mancher wird sagen, es sei überhaupt ein überstüsssiges und nutloses Beginnen, ein für das Auge geschaffenes Werk mit den Mitteln des Wortes nacherschaffen zu wollen. Vielleicht wäre das in der That überstüsssig und nutlos, wenn das Formenverständniß, welches zur genußreichen Besichtigung und Beurtheilung kunstgewerblicher Schöpfungen unentbehrlich ist, schon in's Fleisch und Blut des deutschen Publikums übergegangen wäre. Aber wie traurig steht es mit diesem Formenverständniß! Wie

häufig hört man von soust sehr gebildeten Bersonen mit der Stimme der vollständigsten Resignation den Ausspruch: "Ach was, ich halte mich doch lieber an die Gemälde; die funftgewerblichen Gegenstände, mogen sie alt oder neu sein, wissen mir nichts zu fagen; ich habe gar keinen Genuß davon! Also fort von ihnen!" Andere wieder giebt es, welche nur den Reichthum an Ebelfteinen bewundern, mit welchen Gefäße, Schmucksachen, Büchereinbände verziert sind; aber es fehlt ihnen der Sinn für den Reiz der Gefäßformen und für den Reiz, welchen die Sdelfteine gerade dort, wo fie sitzen und blitzen, als bezaubernde Blieber eines harmonischen Ganzen haben. Wie läßt fich ba helfen? Durch Abbilbungen allein? Mit diefen weiß das Bublikum ebensowenig anzufangen, wie mit ben Originalen. Männer, welche mit großem Koftenaufwand entsprechende Werke herausgeben, wissen von ber geringen Empfänglichkeit bes beutschen Bublikums ein Lieb zu singen, aber kein luftiges. Es bleibt also zunächst nichts anderes übrig, als der Versuch, einzelne Meister= werke mit Hilfe der Sprache vor den Augen des Lesers entstehen zu lassen, um das Formenverständniß und die Genuffraft zugleich zu weden. Denn beide gehören zusammen. Das Formenverftändniß und die Genuffraft find Aneignungsfräfte; sie beide find Mittel, fich ein vorgeführtes Werk wahrhaft zu eigen zu machen.

Ich halte mich bei biesem Bunkte länger auf, damit zu den Früchten der nationalen Ausstellung ein gereifteres Formenverftandniß gezählt werben könne. Denn, wenn dieses nicht von Seiten der Nation dem Kunstgewerbe entgegengebracht wird, kann letteres nicht recht gedeihen. Es muß aber dem Publikum das Formenverständniß erst anerzogen werden, und ich bin überzengt, daß ich ein wirksames Mittel in Vorschlag bringe. Ich wenigstens habe bei so manchen Bersonen die Erfahrung gemacht, daß sie für ganze Reihen tunftgewerblicher Erzeugniffe, für welche fie vorher blind waren, bas Aluge bekamen, sobalb ihnen an einem hervorragenden Werke gezeigt worden war, wie bessen Ausbau sich lebendig entwidelt und gliedert. Sie haben sehen gelernt, und wahrlich, das Sehen will auch gelernt sein. Darum wäre es rathfam, in den Werken, welche Abbildungen älterer tunftgewerblicher Erzeugnisse enthalten, das eine oder das andere hiefür besonders passende burch das Wort zu verdeutlichen. Diese nachträgliche Veranschaulichung eines vorhandenen Bildwerkes durch das Wort vergegenwärtigt ja auch nach vielen Seiten bin die Entstehungsweise besselben, weil ohne Zuhilfenahme ber Sprache kein Menschenwerf für das Auge erfunden und geschaffen wird. Das mag paradox klingen und boch ift es so. Denn ohne irgend welche Ueberlegung wird gewiß nichts erfunden und geschaffen. Die Ueberlegung aber ift ein Selbstgefpräch über bas, was man anfangen und wie man bas anfangen will. Und dann liegt es ja auch noch in ber Natur ber Sprache, nicht allein auf den Sinn des Gehörs, sondern auch auf den Gesichtssinn zu wirken.

Wenn ich nun in Folgendem durch Worte die Nachzeichnung einer Schöpfung des sechzehnten Jahrhunderts versuche, kann ich mich auf einen der Größten desselben Jahr-hunderts, auf Albrecht Dürer berufen, welcher in bestimmten Wörtern eine Vorzeichnung für die ausführende Hand entdeckte. In dem vierten Buch von der menschlichen Proportion giebt er eine Anweisung, wie man den menschlichen Körper biegen soll. Da heißt es:

"Nun thut weyter noth das man unterscheidlich und verstendlich von solchem biegen red | deshalb ist zu merken | Alles das zu solchem biegen gehört | unn notturfftig ist mit sunderm sleyß acht zu nemen | damit man ein yedlich ding künn biegen unnd stellen ernstlich oder lieblich | Dann zum ersten muß man ein gryme stellung brauchen | und zu der lieb ein freuntliche | Unnd darum was dem biegen zugehört und anhangt das

vernym recht in beinem gebrauch | Zu solchem merck bife fechs nachfolget underscheid | und nym bifer wörter in allen biegen wol acht.

Diß sind die unterschyd Sewent
Gewunden
Geftreckt | Gekrüpfft
Und geschoben

Dife ob gemelte fechs wörter werben alle in einem Menschen gethon mehr ober minder, barnach er sich bewegt."

Solche und ähnliche Wörter, welche Namengebungen für Bewegungsformen sind, werden auch an den Schöpfungen des Kunstgewerbes "gethon". Zunächst will ich eine dieser Schöpfungen, einen gegossenen und ciselirten Prachtpokal aus vergoldetem Silber vor dem geistigen Auge des Lesers entstehen lassen. Derselbe stammt aus dem sechzehnten Jahrhundert und gehört zu den Herrlichkeiten der Schahkammer in der Münchener Residenz.

Der nach oben gewölbte Fuß ift mit Ornamenten und mit emaillirten Knöpfen bazwischen geschmudt. Sierauf folgt eine ftark eingezogene, glatt gehaltene Sohlkehle; in dieser kauern drei männliche Tragfiguren; sie stemmen sich mit ihren gekrümmten Rücken und ihren Flügeln an die einwärts gebogene Rückwand, während sich ihre Sände auf bie zusammengerollten Voluten-Enden stützen, in welche ihre Leiber statt in Ruße auslaufen. So wird die Hohlkehle zur Behaufung dieser Figuren, in welcher der obere Theil das Dach, der untere den Fußboden bildet. Die drei bärtigen Männer, deren mit Bergknappenmüken bedeckte Köpfe über den Rand ihres Daches hervorragen, sind die personificirten Tragträfte; sie repräsentiren mit ihren zusammengekrummten Leibern die burch die Verengerung des Raumes nach der Are zu versinnlichte Kraftconcentration, welche bem Bau den ersten Schub nach oben geben soll. Kurz, der Körper jedes Einzelnen ift die Bewegungsform der Hohlfehle in Person, welche lettere dadurch wieder ihren Zusammenhang mit dem unpersönlich Tektonischen markirt, daß sie in Boluten ausläuft. Auf der von diesen Figuren getragenen gewölbten Fläche, welche ihrer Form nach wie ein Nachspiel bes Kuses und wie ein Borspiel bes Pokalbeckels aussieht, bemerken wir rundum Reliesbarstellungen aus dem Bergwerksleben. Man verfolgt, wie das Metall aus dem felfigen Innern der Erde gewonnen und in Sütten und an Brunnen bearbeitet wird. Die durch die Zeichnung der Kiguren, der Hütte und der landschaftlichen Umgebung bedingten Erhebungen und Senkungen bes Reliefs fixiren hier das außerordentlich mannig= faltige Spiel ber Lichter und ber Schatten, mährend an dem weitervortretenden Juß diefelbe Fixirung burch bas Relief ber Ornamente hervorgerufen wird. Diefe Festhaltung bes Spicles der Lichter und der Schatten an den burch die Modellirung gegebenen Bebungen und Senkungen bildet einen wirksamen Gegensatzu dem beweglichen Glanz der glatt gehaltenen Sohlkehle, welche von dem ornamentirten Fuß und von deffen mit Figuren geschmücktem Nachspiel in die Mitte genommen wird. Run folgen wieder drei Stützen, welche in Löwenköpfen und Tagen endigen; fie heben ein Tempelchen aufwärts, in bessen Rundnischen die Kardinaltugenden thronen. Die Halbkuppeln der Nischen sind im Innern mufchelförmig, ihre Dächer sind mit Goldornamenten auf schwarzem Emailgrund geziert. Wo bie Nischenwände nach außen zusammenftoßen, stehen Karnatiden, die Wände verbindend und trennend und zugleich die Richtung nach aufwärts accentuirend. Ueber

biesem Tempelden schwillt ber Knauf empor; seiner Form sich anschmiegend, bäumen sich weibliche Karnatiden, deren Arme sich so freuzen, daß sie sich wechselseitig nach den Schenkeln langen, welche von Widderhörnern umspannt find. Der Korm bes Knaufes folgend, beugen sich die häupter und Beine zurüd; in der unbequemen Stellung, in welcher die Weiber den Anauf umklammern, machen fie die grimme Geberde, von welcher Dürer in der oben angeführten Stelle spricht. In den Feldern zwischen den Weiberköpfen breiten Genien ihre Arme aus; jene Felder, deren Zeichnung durch die sich freuzenden Arme und durch die unten sich nähernden Füße von je zwei Karnatiden gebildet wird, sind mit Köpfen, welche in Zierrathen fteden und nach oben und unten in Blätter auslaufen. bedeckt. Die ganze Raumausfüllung ist bewunderungswürdig. Ueber dem Knauf folgt ein ftark ausladender Bulft mit prächtigen Röpfen, welche, wie aus dem Innern herauslugend, die Wendungen des Kreises von einer Seite zur anderen betonen; zwischen ihnen ift die Rundung von Widderköpfen, emaillirten Rosetten und Bandwerk belebt. Der Uebergang vom Bulft zu einer ftark vortretenden, ein wenig geneigten Bildfläche, welche sich um den Bauch des Pokals herumzieht, wird wiederum durch eine glatt gehaltene Hohlkehle vermittelt, in welcher Faune fauern, um mit ftarken Armen die Wölbung zu ftugen. Wir begegnen also hier demselben Wechsel wie unten am Fuß. Eine Modifikation erleibet bas Spiel der Lichter und Schatten hier oben durch die Form des Wulftes und burch die wenig geneigte Stellung der Bilbfläche, welche die Sohlkehle in die Mitte nehmen, während unten am Kuß zwei liegende Wölbungen durch die Hohlkehle getrennt und verbunden werben. Jenes breite Bildfeld ift mit Reliefdarstellungen aus der römischen Geschichte bedeckt; äußerst lebendig erscheint der Rampf des Mucius Scavola auf der Brüde. Die einzelnen Felber werden durch gehörnte Kaune getrennt, deren Schulterblätter aus Voluten bestehen, die sich nach oben in eine nach innen sich zurückbiegende Fläche zurücklegen, und so die Klammern bilden für diese Fläche und jenes Bildfeld; denn diese nach innen sich zurückbiegende Fläche enthält die zu den Reliefdarstellungen aus der römischen Geschichte gehörenden Aufschriften in emaillirten Rähmchen. Darüber sehen wir abermals ein gegen das untere Bildfeld weiter zurücktretendes breites Weld mit den emaillirten Wappen der beutschen Fürsten; das den Rand des Pokals umkreisende Ornament gestaltet sich tempelartig. Ueber dem mit den Thaten des Herkules geschmückten Pofaldedel erhebt fich ein von Säulen getragenes Rundtempelchen, in welchem David mit der Harfe thront, und über diesem Gebäude rundet sich die Erdfugel; das Meer ift grün, das Land golden. Den Schluß bildet nach Oben eine über der Erdfugel fturmisch dahinsprengende Reiterin. Ift fie ein Bild der flüchtigen Zeit?

Ich habe gerade diesen Pokal für eine genauere Schilderung ausgewählt, weil er durch seine Komposition uns vergegenwärtigt, wie das, was die Geister in dem Jahrshundert seiner Entstehung beschäftigte, auch in die Erzeugnisse des Kunstgewerbes überging. Der Pokal stammt aus dem Jahrhundert der Meistersänger, in welchem Sinfälle, welche die Meister bei ihrem Dichten hatten, wohl auch die kunstgewerblichen Arbeiten beeinflußten; er stammt aus demselben Jahrhundert, in welchem die deutsche Volksphantasie die Faustssage erschuf, durch welche sich das Volk den unlöscharen Durst nach der Enträthselung irdischer und himmlischer Geheimnisse und die Wiederbelebung des Alterthums auf seine Weise zurecht legte. Mit dieser Wiederbelebung wurde ja solcher Ernst gemacht, daß Faust die Menschen und Ungeheuer der homerischen Dichtung vor seinen Zuhörern leibshaftig erscheinen ließ. Der geschilderte Pokal erinnert an jene Geisterbewegung; unten

steigen wir in das geheimnifreiche Innere der Erde, die Darstellung der Gewinnung des Metalles ist wohl auch eine Anspielung auf das Material, aus welchem der Pokal sich aufbaut. Ganz oben haben wir dagegen die Außenfläche der Erde, deren Augelgestalt damals noch etwas Wunderbares war; dazwischen sinden wir die Verherrlichung des Alterthums und den König David, welchen die Meistersänger so hoch verehrten, und auch die allegorischen Figuren sehlen nicht, für welche jene Epoche so sehr eingenommen war.

Was ist die Nuhanwendung von alledem? Wie die Meister des sechzehnten Jahrhunderts vom Genius ihrer Zeit sich die Hand führen ließen, so müssen wir uns vom Genius unseres Jahrhunderts die Hand führen lassen.



# Die Maser Johann Joest und Johann Stephan von Cascar.

Bon J. Al. Wolff.

Mit Illustrationen.

Die St. Nikolai-Pfarrkirche in bem niederrheinischen Städtchen Calcar enthält unter ihren höchst bedeutenden Schätzen aus allen Gebieten der bildenden Kunst auch eine beträchtliche Zahl ausgezeichneter Gemälde, welche bei augenfälliger Berwandtschaft mit der altuiederländischen Darstellungsweise doch auch wieder so viel Eigenartiges, charafteristisch Unterschiedliches von jener zeigen, daß namhafte Kunstschrifteller, ohne daß sie Künstlernamen nachzuweisen vers mochten, zu der Annahme gelangt sind, es müsse daselbst um 1450—1510 eine besondere Schule geblüht haben.

Einen hervorragenden Platz in der Aunstgeschichte behauptet der Name "Johann von Calcar". Ueber die Personen, welchen dieser Name zukonnut, herrscht jedoch viel Unklarheit, welche hauptsächlich daher rührt, daß man einerseits sowohl aus sachlichen, ihren Werken entnommenen Gründen, als auch aus Nücksicht auf die unlösbaren Widersprüche in den biographischen Daten, Bedenken trägt, den von Andr. Besalius, G. Basari und Karl van Mander erwähnten Calcarer Meister Johann mit dem Meister der Hochaltarslügel zu einer Person zu vereinigen, während man andererseits aus den gleichsautenden Vornamen auf die Identität der beiden Meister zu schließen sich vielsach hat verleiten sassen auch aus Unkenntniß und Mangel an Kritik sie häusig verwechselt hat.

Bon vielen Seiten an mich ergangene Aufforderungen und Liebe zn meiner Baterstadt haben mich veranlagt, zum Zwede ber Ausbellung ber in ber Runftgeschichte Calcar's berrschenben Dunkelheiten, insbesondere auch zur Löfung ber obigen Kontroverse Nachsudzungen in dem hiefigen Stadt = und Rirchenarchive anzustellen. Ein beinahe achtjähriges Forschen hat mir einen überraschen Reichthum urfundlicher Nachrichten zugeführt, welche hauptsächlich in bisher verborgenen Stadt =, Rirden = und Bruderichafterednungen, Stiftungsbriefen und fonstigen Dokumenten enthalten find. Reben biefer quellenmäßigen Forschung habe ich Umichau gehalten über die funsthiftorische Literatur und die vorgefundenen, auf Calcar bezüglichen Mittheilungen, soweit fie mir beachtenswerth erschienen, registrirt und forgsam gegen einander abgewogen. Mittelft bes auf diesem Bege gewonnenen Materials werde ich in einer demnächst erscheinenden größeren Bublifation ben hiftorischen Nachweis liefern, bag Calcar in ber Zeit von 1446 bis 1520 eine hervorragende Stätte fünftlerischen Schaffens gewesen, daß daselbst alle Zweige ber bildenden Runft gepflegt worden find und eine ansehnliche Zahl von Rünftlern burgerlich anfässig und thatig waren: Baumeister, Bilbhauer, Band =, Tafel =, Glas = und Nadelmaler, Bilb= schnitzer, auch Orgelbauer. Neunzig jener Abhandlung beigegebene, von dem Hofphotographen Fr. Brandt, bem Berausgeber bes befannten Bruggemann-Albums, hergeftellte Photographien in Groffquartformat werben die intereffanteften ber hier befindlichen Runftgegenftanbe zur Darftellung bringen. Im Nachfolgenden beschränke ich mich auf die Mittheilungen über die beiden Calcarer Maler Johann Joest oder Joesten und Johann Stephan oder Stevens.



I. Johann Joest von Calcar.

Die Nachrichten über die Jugend = und Lehrzeit des Meisters Johann Joest sind sehr bürftig und unsicher. Wir sind in Bezug auf diese seine frühe Lebensperiode auf das, was der Volksnund erzählt, angewiesen. Ein Pfarrer der Calcarer Kirche hat gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts diese mündlichen Ueberlieferungen gesammelt und aufgezeichnet.

Co läft fid junädit nicht mit hiftorifder Bewigheit feststellen, wo die Wiege bes Johann Joest gestanden hat. Noch ift die Tradition, welche ber Stadt Calcar die Ehre vindicirt, der Geburtsort bes Meisters zu fein, von keiner Seite angefochten worben. Benn in ber Stadt= rechnung vom Jahre 1508 Johann der Maler im Bereine mit einem andern Künftler, dem Bildschnitzer Kersten (Christian) van Ryngenberch, als neu aufgenommener Bürger angeführt wird, wofür jeder einen blauen Gulben (1 blauer Gulben = 31 1/2 Stüber) gezahlt habe: fo würde man aus biefer Angabe mit Unrecht folgern, daß Johann ein Angehöriger ber Stadt seiner Geburt nach nicht gewesen sein könne. Denn nicht alle Einwohner waren als folche and Bürger; viele waren durch Armuth gehindert, sich das Bürgerrecht zu erwerben; nicht wenige hielt aber auch davon der Umftand ab, daß die Bürger, die zwar manche Rechte und Borzüge genoffen, hinwiedernm verpflichtet waren, die durch etwaige Wahl auf sie fallenden Ehrenäuter zu übernehmen, die sehr zeitraubend waren, ohne befondere Bortheile zu bringen 1). Mir scheint die spätere Aufnahme des Meisters als Bürger gang in Uebereinstimmung mit ber traditionellen Behauptung und eine Bestätigung letterer zu fein, daß nämlich Johann von armen Eltern geboren fei, welche, wie gleichzeitig beigefügt wird, in ber Nähe ber Pfarrfirche mohnten.

<sup>1)</sup> S. Rechte und Privilegien ber faiferfreien Stadt Calcar.

Ueber bas Geburtsjahr bes Meisters habe ich in den vorgefundenen Dofumenten nirgends eine umnittelbare Angabe entdeckt. Doch bieten dieselben genügende Anhaltspunfte, um das Jahr mit ziemlicher Zuverläffigfeit feststellen zu können. In dem hiefigen Archive finden sich einige Berzeichniffe (schouw codulen) von Calcarer Rriegern (Schutten), Die an bem Feldzuge fich betheiligt haben, den im Bahre 1480 ber Erzbergog Maximilian im Bunde mit bem Clevifden Berzoge Johann gegen die Statthalterin Ratharina von Gelderland und ihren Berbundeten, Den Bischof Beinrich von Münfter, führte 1). Unter Diesen Kriegern, welche in dem vorgedachten Jahre die Stadt Wageningen belagerten, finden wir eine Anzahl Calcarer Rünftler. Dbwohl ihre Aufgahlung von dem Thema unserer Beweisführung ein wenig ablenft, fann id) mir dennoch diefelben namhaft anzuführen nicht verfagen, damit der geneigte Lefer einen flüchtigen Blick werfe auf das rege Runftleben, welches um jene Zeit hier geherrscht hat. Es sind dort genannt: Urnt (Urnold) Beldensnider (Bildschnitzer), der im Jahre 1483 oder 1484 seine Werfstätte von Calcar nach Zwolle, im Stifte Utrecht, verlegte, wo er im Jahre 1491 starb und welcher ber Meister Des in Cichenholz hergestellten "Chriftus am Grabe" und eines Altarschnitzwerfes für Die hiesige Rirche ift, an beffen Bollendung er durch den Tod verhindert murde; ferner Jan van huhrben, Baumeifter ber nördlichen Geitenkapelle am Thurme ca. 1486; Johann Neberhoff, von bem bas Dedengemälde der neuen Rapelle an der Südseite des Thurmes aus dem Jahre 1489 herstammt; Jan van Monfter, Baumeister, der im Jahre 1489 den Chor bes füdlichen Seitenschiffes verlängerte; Meister Lobewich, von dem Das Schnitwert im Schreine bes Bochaltars (1498-1500) ift; Jan van Saldern, Schöpfer ber Gruppen im Untersate Des Sochaltars (1498-1500); Beinrich Bernte, Meifter Des Chorgeftulls und des Kronleuchters (1505-1511)2), und endlich auch unfer Johann Joeft, der dreimal in den Krieg mit ausgezogen ift, zweimal als Heerespflichtiger, das dritte Mal als Stellvertreter eines Undern. Bei feinem erftmaligen, im Jahre 1480 erfolgten Auszuge bnifte er wohl bem zwanzigften Lebensjahre nicht ferngestanden haben. Würde man biefe Unnahme gelten laffen, so murbe fich 1460 als fein Geburtsjahr ergeben. In dieser Annahme werden wir bestärft durch einen Blid auf das beigegebene Selbstportrat bes Meisters, auf das wir noch zurückkommen werden, welches er um's Jahr 1505 gemalt hat. Daffelbe läßt ihn als einen Mann von 45 Jahren erfcheinen. Solder Bahrscheinlichkeitsgründe founten wir noch mehrere vorführen, die zusammengenommen unsere vorstebende Combination aus dem Rreise der bloßen Sprothese zu einiger historischer Gewißheit erheben mürden.

Die früheste Jugendzeit unseres Meisters ift in tiefes Dunkel gehült. Dürfen wir ber mundlichen Ueberlieferung Glauben ichenten, fo mar Johann ber Cohn unbemittelter Eltern, welche ein Haus in der Nähe der hiefigen Pfarrfirche bewohnten. Er foll als Ruabe etwas widerspänstigen und zu Nedereien aufgelegten Sinnes gewesen fein und auch in feinen spätern Jahren von diefem Tehler fich nicht gang befreit haben, wie ihn auch die Noth, das Erbtheil von feinen Eltern über feine Jugendzeit hinaus, wohl weil er mit dem durch feine Arbeiten erworbenen Gelde nicht haushälterisch umzugehen verstanden, verfolgt zu haben scheint. Charal= teristisch ift in diefer Sinsicht folgende Anekdote. Bahrend Johann mit der Bemalung der Flügel des Hochaltars und zwar mit der Darftellung der händewaschung des Bilatus beschäftigt war, nothigte ihn eines Tages ber hunger, in einen benachbarten Baderladen zu treten. Dort ließ er sich von ber Frau des Hauses ein Brodchen (Mide) geben. Weil er jedoch fein Geld und die Frau nicht Luft hatte, ihm zu borgen, entriß sie ihm wieder haftig das verabreichte Brod. Johann wurde darüber fo aufgebracht, daß ihm im ersten Augenblick die Sprache ver= fagte; ftumm ging er von bannen. Doch auf ber Schwelle ber Hausflur mandte er fich um und rief brobend ber Frau gu: "Der Meifter ber Sochaltargemälde foll nicht fur ein Brodchen gut genug fein! Warte, Beib, ich werde es bir entgelten! Die Nachwelt soll von beinem schimpf= lichen Benehmen zu erzählen miffen!" Fluchs begab er sich zur Staffelei und malte die Baders= frau zwischen die Juden, die falschen Ankläger des Beilandes. Richt lange sollte dies unent=

<sup>1)</sup> J. J. Pontanus, Histor. Gelriae lib. X ad ann. 1480, pag. 571 und 572; Jan Schlichtenhorft, Geld. geschied., X boek, ad ann. 1480, p. 283.

<sup>2)</sup> Bergl. die Rechnungen der Kirche, der Stadt und der Bruderschaft U. L. Frau aus jener Zeit.

beckt bleiben. Die Abkonterseite, ganz außer sich über ben ihr angethanen Schimps, verklagte ben Maler vor dem Bürgerneister und den Schössen der Stadt. Zur Berantwortung gezogen, stellte sich der Meister äußerlich ganz verwundert über eine so sonderbare Anklage, und entsgegnete spöttelnd, nicht die Bäckerssrau, sondern die Gattin des Pilatus, welche er im Traume geschant, habe er unter die Juden versetzt; wenn jedoch die Züge von des Pilatus Frau mit denen der Klägerin eine so auffällige Aehnlichseit zeigten, so sei das nicht seine Schuld. "Nederigens," fügte er schalkhast hinzu, "mag die Frau Klägerin den Beweis erbringen, daß mein Traumgesicht ein salsches Bild mir vorgespiegelt und sosort werde ich den Irrthum berichtigen." Die Klägerin wußte dagegen nichts vorzubringen, und eben so wenig konnten die Schössen der Krau ist die noch heute bei den älteren Frauen Calcar's gebräuchliche sogenannte Lagettmüße.

Wo und durch wen Johann in die Rudimente der Malerei eingeführt worden ist, darüber schweigen die vorhandenen Urfunden; doch dürfte es nicht wohl einem Widerspruche begegnen, wenn wir es für ausgemacht halten, daß er in seiner Geburtsstadt den ersten Unterricht im Zeichnen und Malen genoffen hat. Denn ce fehlte bort nicht an tuchtigen Malern, von welchen wir einige schon in den obigen Kriegerlisten ausgezählt haben, zu denen wir aber noch andere hinzuzufügen in ber Lage find. Go fand ich u. A. in ben Berzeichniffen neu aufgenommener Burger vom 3. 1446 Bector (Hectoir die maelre); in jenem von 1456 Beinrich von Behmerscheim. (Auf Pergament im Stadtarchiv.) In ber Stadtrechnung vom 3. 1450 ift bes Malers Bein= rich Rhelen gedacht, ber an einem für das Rathhaus bestimmten Gemälde des Bungften Berichts gearbeitet hatte. 1) Db das gegenwärtig im Rathhause befindliche Bild auch aus jener Zeit und gleichen Ursprungs ift, wollen wir an Diefer Gelle unerortert laffen. hier handelt es fich für nus allein barum, zu konftatiren, daß Johann in Calcar Gelegenheit hatte, fich als Schüler in Die Borhallen des Tempels der Kunft einführen zu laffen. Und wer möchte uns nicht beiftimmen, wenn wir die Unficht aussprechen, daß in der dortigen Atmosphäre, in welcher, wie in Alles belebender Frühlingeluft, Die üppigften Blüthen der Runft zur Entsaltung gelangten, Johann ben beraufdenden Obem, ben Sauch ber glübenden Begeifterung für bas Ibeale eingefogen, welcher seine späteren herrlichen Schöpfungen durchweht, ja daß ohne die mächtige Unregung, die ihm dort geworben, das in ihm schluntmernde Talent möglicherweise niemals zum Leben und und zur Bethätigung erwacht fein murbe? Mit ber porftehenden Behauptung läßt fich bas Ur= theil bes auf bem Gebiete ber altniederländischen Runftsorfchung rühmlichst bekannten Zames Weale fehr wohl vereinigen, daß Johann, der Meister ber Hochaltargemalbe in ber Kirche zu Calcar, gang entschieden ein Schüler ber harlemer Schule fei. Auch für uns fteht es außer Zweifel, daß Johann seine spätere Ausbildung in jener berühmten Schule gefunden hat. Wann er fid, nad, Sarlem gewandt, wiffen wir nicht mit Bestimmtheit zu fagen; bod, fceint es, daß er erft im 3. 1505, alfo in feinem 45. Lebensjahre, von dort nach Calcar gurudgekehrt ift; hiefür spricht der Umstand, daß in diesem Jahre der Borstand der Bruderschaft U. L. Frau, welcher ihn in Beschäftigung nahm, für ihn in Calcar eine Wohnung miethete.

Waren wir bei den vorstehenden Auseinandersetzungen mehr oder weniger ausschließlich auf die lokalen Traditionen angewiesen und ließ sich in Folge dessen Manches nur vermuthungssoder bedingungsweise hinstellen, so bieten wir dagegen in den nachfolgenden Mittheilungen urstundlich verdürgte Thatsachen, welche über die hiesige Thätigkeit des Meisters Johann ein helles Licht verbreiten und überdies von nicht geringem kulturhistorischen Interesse sind. Die hochewichtigen Quellen ließ mich ein glücklicher Zufall in einem alten Schranke entdecken, der seither unbeachtet in dem über der südlichen Eingangshalle der Pfarrfirche gelegenen Lokale gestanden hatte. Dort sand ich unter vielen Armens, Waisens, Kirchens und Stadtrechnungen auch zahlsreiche Bruderschaftsrechnungen 11. L. Frau, insbesondere die von 1505—1509; serner die Stadtrechnung vom 3. 1508 und die mehrgedachten Zettel, auf welchen die Calcarer verzeichnet stehen, die im 3. 1480 in den Krieg gezogen sind.

Den stannenswerthen Reichthum an Werfen ber Runft, welchen die hiefige Pfarrfirche be-

<sup>1)</sup> G. Beleg 1.

fitt, hat fie hauptfächlich ber im 3. 1348 gestifteten Bruderschaft U. L. Frau zu verdanken 1). Dieselbe hat für die Ausstattung der Rirde mit Altaren, Bilderschmud, Chorbuchern, Miffalien, Baramenten, Gloden, Orgeln u. f. w. mehr gethan, als irgend ein anderer Berein voer auch die Rirchenfabrit. Aus ihren Mitteln find die für jene Zeit immenfen Roften bes viel bewunberten, als Schnitzwerk einzig baftehenden Hochaltars wie auch bes Siebenschmerzenaltars und des Altars zu den sieben Freuden Maria gedeckt worden2). Ersterer wurde im 3. 1500 voll= endet und vorläufig mit unbemalten Thuren verfeben. Bier Sahre darauf beschloß ber Borstand Der gebachten Bruderschaft, mit ben inzwischen gemachten Ersparniffen die Thuren bemalen zu laffen. Er übertrug diefe Arbeit bem Calcarer Maler Meifter Matthaeus. Die Flügel wurden abgenommen und in das nahe bei Calcar gelegene Urfulinerklofter Bredendael ober in gen Breden (Friedenthal) gebracht3). Es unterblieb jedoch die Arbeit aus nicht angegebenen Gründen; mahrscheinlich ift, daß Matthaeus für jenen Auftrag nicht tüchtig genug befunden wurde und seine ersten Bersuche nicht befriedigt haben, wohl auch, daß mittlerweile die Aussicht sich eröffnet hatte, einen bewährteren Meister zu berusen, der auch in der That, wie wir gleich sehen werden, nicht lange auf sid marten ließ. Benug, von Matthaeus ist nicht weiter bie Rebe; wohl aber wird erwähnt, daß ber Prior des genannten Rlofters, der für Matthaeus die Entwürfe (patronen) zu feinen Malereien geliefert hatte, bafür 4 Gulben 5 Stüber 4) ausgezahlt erhalten hat 5). Da mit einem Male erscheint Johann auf bem Schauplate. Der Borftand ber Bruderschaft, bestehend aus bem Burgermeifter als Defan berfelben, ben beiden Brovisoren und andern hervorragenden Mitgliedern, schlossen im 3. 1505 mit ihm bezüglich ber Bemalung ber Thuren einen Bertrag. Go ehrenvoll, wie für Johann biefer Auftrag war, weil er Zeugniß gab von dem großen Bertrauen, welches man in feine Runst fetzte, so willtommen mag er ihm auch gewesen sein, ba er ihm bie Gelegenheit bot, jum Schnude und gur Berherrlichung seiner Baterstadt den Pinfel zu ergreifen, zur Erhöhung des Glanzes des unvergleich= lichen Altarschnitzwerkes seinerseits beizutragen. Groß durfte aber auch die Freude ber Calcarer gewesen sein, als ber talentvolle, bewährte Meister bem an ihn ergangenen Rufe bereitwillig Folge leistete. An demfelben Tage, da das Uebereinsommen getroffen war, findet in dem vornehuften Beinhaufe zu Calcar bei Beter van Rhferen ein Bankett statt, bei welchem der Borstand der Bruderschaft durch 25 Maag Wein à 3 Stüber betheiligt war 6). Später hatte Meister Johann ben Defan ber Bruderschaft und gleichzeitigen Bürgermeister nebst den Provisoren und niehreren Andern zu Gast; auf Kosten der Fraternität wurden zu diesem Gelage 8 Maaß Wein geliefert, welche im Ausgaberegister mit 1 Gulden 4 Stüber verrednet sind 7).

Ishann ging sofort an die ihm übertragene Arbeit und scheint dieselbe auch mit Lust und Eiser und zur Zusriedenheit der Austraggeber gefördert zu haben, denn er empfing noch in deutselben Jahre von dem Provisor Lyessert Auhpers wiederholte beträchtliche Abschlagszahlungen, zuerst 97 Gulden  $2^{1}/_{2}$  Stüber, bald darauf noch einmal 111 Gulden  $6^{1}/_{2}$  Stüber  $^{8}$ ). Auch zahlte man sür ihn die Hausmiethe von diesem Jahre mit 3 Gulden 3 Stüber  $^{9}$ ). Im I. 1506 empfing Iohann von dem Provisor Lambert Roedoit wiederum 49 Gulden 13 Stüber  $^{10}$ ). (Diese Notiz lautet in buchstäblicher Uebersetzung: Item den Meister Iohann Ioesten betressen, dentsselben, bezüglich dessen, was ich ihm vorher gegeben habe und berechnet ist, noch gegeben 49 Gulden 13 Stüber. — Sonst wird er im Nominativ Ioest genannt.) Wie viel der Meister im I. 1507 erhielt, wissen wir nicht, weil die Hauptrechnung von diesem Iahre leider sehlt. Sehr wichtig ist die Rechnung vom I. 1508, ausgestellt von Iorden (Gordianus) in gen Ahen, der zusolge dem Meister zunächst der noch rückständige Betrag von 125 Horn'schen Gulden a 22 Stüber sür die Thürgemälde des Hochaltars und serner 8 Horn'sche Gulden sür einen ihm versprochenen Rock (tabbert) im Ganzen mit 146 Kirchengulden 6 Stüber ausgesolgt ist. An derselben Stelle ersahren wir auch, daß in diesem Jahre sowohl die bemalten Flügel als auch die undemalten

<sup>1)</sup> Zwei Kopien der intereffanten Stiftungkurkunde aus dem 15. Jahrhunderte, in latein. Sprache, ruben im Kirchenarchiv.

<sup>2)</sup> S. die Rechnungen dieser Bruderschaft aus den J. 1487-1519.

<sup>3)</sup> S. Beleg 2. — 4) 1 Kirchengulben damals = 20 Stüber. — 5) S. Beleg 3. — 6) S. Beleg 4.

<sup>— 7)</sup> S. Beleg 5. — 8) S. Beleg 6. — 9) S. Beleg 7. — 10) S. Beleg 8.

Schukthüren des Hochaltars aufgehängt wurden 1). Anßer jenen vier Flügeln waren noch zwei Schiebthüren, welche zur Deckung der Gruppen im Untersatze des Altarschreines dienten, dem Meister zur Bemalung übergeben, für welche Arbeit er die vertragsmäßige Summe von 45 Goldsgulden oder 115 Kirchengulden 10 Stüber erhielt, während seinen Gehülsen (Knochten) ein Trinkgeld von 5 Horn'schen Gulden gewährt wurde 2). Beiläufig wollen wir bemerken, daß diese Schiebthüren spurlos verschwunden sind. Nach Ausweis der Kirchenrechnung vom 3.1676 waren die Schiebthüren (schueben, auch suet genannt) damals noch vorhanden, aber sehr beschädigt, indem die auf Kreidegrund aufgetragenen Farben sich vielsach abgeblättert hatten; sie wurden um jene Zeit einem Maler Namens Bartholomaeus Ikens zur "Kenovirung und Illuminirung" gegen eine Vergütung von 18 Dalern übergeben 3).

Der Befammtbetrag, welchen Meifter Johann für feine Sochaltargemälde erhalten hat, laft sich wegen der Unvollständigkeit der Rechnungen nur annähernd bestimmen. Aus den verschiedents lichen Zahlungen, welche in den uns vorliegenden Bruderschaftsrechnungen verzeichnet stehen, läßt sich eine Summe von 519 Kirchengulben 18 Stübern berausrechnen. Aus diefer Angabe möchte sich aber eine Schluffolgerung auf den Gesammtbetrag des Honorars nicht machen laffen. Weit cher könnte man aus bem uns befannten Betrage, welchen er für bie nur aufenfeitig bemalten beiden Schiebthuren, die vermuthlich nur zwei Darstellungen enthielten, empfing, einen Schluß ziehen auf die geleistete vollständige Zahlung für die 20 Felder oder Darstellungen, welche die oberen beiden großen und beiden fleinen Thuren schmuden. Fur die beiden erstgenannten Bemalbe, beren jedes etwa um ein Biertel größer mar, als bie einzelnen letzteren zwanzig Bilber, wurden ihm ausweislich der Rechnung 115 Kirchengulben 10 Stüber oder 45 Goldgulben ausgezahlt. Wir burfen wohl annehmen, daß die ebenfo bemittelte wie funft= und opfersinnige Bruderschaft dem Meister seine Bilder ihrem hohen Aunstwerthe entsprechend honorirt habe und er burfte, nach Maggabe bes Betrages für bie beiben obigen Bilber, für jebe ber letzteren zwanzig Darftellungen ober Felder ca. 50 Rirchengulben und fonach nicht unter 1000 Gulden à 20 Stüber erhalten haben. Da ber Stüber nachweislich in Calcar bamals einen Werth von 60 Pfennigen oder 30 Kreuger öfterr. B. hatte, fo repräfentirt biefer Betrag einen Werth von 4000 Thalern, eine für jene Zeit höchst respektable Summe.

Meister Johann hatte die ihm übertragenen Arbeiten im J. 1508 vollendet und kehrte nun aller Wahrscheinlichkeit nach zurück nach dem ihm lieb gewordenen Harlem, wo er den Rest seines Lebens zugebracht zu haben scheint, unermüdet schaffend im Dienste der Kunst. Aus einer Kirchen= und Stadtrechnung von Harlem erfahren wir, daß Meister Johann im J. 1515 in der dortigen Kathedrale St. Bavo das Standbild des h. Willibordus und Chorpfeiler bemalt hat und daß er daselbst im J. 1519 gestorben ist im Alter von etwa 59 Jahren. Wie hoch der Meister dort in Ehren gestanden, ergiebt sich daraus, daß seine Leiche in der Kathedrale beisgesetzt wurde 4).

In der Calcarer Kirchenrechnung vom J. 1528 findet sich die Notiz, daß einem Maler Johann die Bergoldung des Knopfes und Wetterhahnes auf dem Thurme der Nitolai=Pfarrtirche gegen eine Bergütung von 8 Gulden 2 Albus (1 Gulden = 26 Albus oder 52 Stüber) übertragen worden sei. Der hier in Frage kommende Maler Johann ist selbstverständlich nicht unser Meister Johann Joest, der, wie sich aus der obigen Angabe ergiebt, bereits verstorben war; vielwehr dürfte sich jene Notiz auf den jüngern um jene Zeit etwa in seinem achtzehnten Lebensjahre stehenden Johann von Calcar beziehen, auf den wir später zurücksommen werden.

Ein näheres Eingehen auf die Gemälde der auf beiden Seiten bemalten Hochaltarflügel, welche Zeugniß ablegen ebenso sehr von des Meisters künftlerischem Talent und schöpferischer Kraft, wie von seinem stannenswerthen Fleiße muffen wir uns dieses Mal versagen und bemerken nur, daß die 20 Haupt= und die 10 Nebendarstellungen die Summe von 216 Figuren enthalten. 3) Zum Schlusse möchen wir nur noch mittelst einiger Worte auf die äußere Erscheinung

<sup>1)</sup> S. Beleg 9. — 2) S. Beleg 10. — 3) S. Beleg 11. — 4) S. Beleg 12.

<sup>5)</sup> Wir geben nebenstehend das Schema der Eintheilung des Altars bei geschloffenen Flügeln. Das Schema der Sintheilung bei offenen Flügeln, sowie einen Holzschnitt nach der Verkündigung (No. 1 der äußeren Flügel) werden wir im nächsten Heigen lassen. Ann. d. Red.

ves Johann hinweisen, wie sie in dem Selbstporträt, nach welchem wir eine ganz genane Zeichenung bieten, zur Darstellung gebracht ist. Auf einem Flügel des Hochaltars neben dem oben erwähnten Bilde der Händewaschung des Pilatus befindet sich ein Ecce-homo-Gemälde, auf welchem seitwärts eine Figur zur Darstellung gebracht ist, bei welcher in Haltung, Tracht und Ausdruck der Künstler-Thpus auf das Augenscheinlichste hervortritt. Diese Figur ist von jeher sir das Selbstbildniß des Meisters Iohann Ioest gehalten worden. Er trägt einen dis unter die Kniee herabhängenden schwarzen Ueberrock, der mit seinem, weisem Pelzwerk gefüttert ist. Die schwarzen Beinkleider schließen eng und saltenlos au; die Schuhe gleichen unsern Pantosseln. Das schöne rothe Barett ist vorn mit einer Krempe, hinten mit einer Klappe und mit einer in der Mitte um einen Knopf geschlungenen Schunr versehen. Sein langes, gesblich blondes Haar wallt dis auf die Schultern herab. Mit dem Oval des Gesichts harmonirt die ziemlich lange,

### Schema des Hochaltars bei geschloffenen Thuren:

| Sajema d                                                                | es Don                       | muurs 1                           | ver gejuj                                                      | ibilene                            | a Zguren                                            |       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 2. Gibeon vor bem<br>unbethauten<br>Felle.<br>3. Heimsuchung<br>Nariä.  | 2                            | 3                                 | 5                                                              | 6                                  | 5. Johann<br>Pathm<br>6. Die Si<br>Kaiser:          | 08.   |
|                                                                         | 1<br>Die<br>Berkündi=        |                                   | 2<br>Die<br>Geburt                                             |                                    |                                                     |       |
|                                                                         |                              |                                   |                                                                |                                    |                                                     | ,     |
|                                                                         |                              |                                   |                                                                |                                    |                                                     |       |
|                                                                         | gung.                        |                                   | Christi.                                                       |                                    |                                                     |       |
| 7 8<br>Beschneidung der<br>Christi. Beise                               |                              | etung<br>er                       | Erschaffung. Sündenfall. Austreibung. 9 Darstellung im Tempel. |                                    | 10<br>Der<br>zwölfjährige<br>Chriftus<br>im Tempel. |       |
| 12<br>Bersuchung Chrifti<br>auf auf<br>bem ber Tems<br>Berge, pelzinne. | 13<br>Berflärung<br>Chrifti. |                                   | 14<br>Chriftus<br>am<br>Jacobs:<br>brunnen.                    |                                    | Nathhans Hore Ton Calcar.  Unferwedung              |       |
| Taufe Christi.                                                          |                              |                                   | brun                                                           | nen.                               | des Laz                                             | arus. |
| Einzug<br>in<br>Jerufalem.<br>(Eculptur.)                               |                              | Die<br>Paffafeier.<br>(Sculptur.) |                                                                | Die<br>Fußwaschung.<br>(Sculptur.) |                                                     |       |

Der Altar enthält innen und außen im Gangen 55 Darsiellungen, 30 gemalte und 25 gefdnigte, von benen vier, ber Judastuß, Chriftus in ber Vorholle, Anferstehung und himmelfahrt, zweimal, einmal gemalt und einmal geschnigt, vorkommen.

in der Mitte etwas gebogene Nase. Der offene, gedankenvolle Blid seiner großen, dunkelblauen Angen, die markirten Züge, vorzüglich um den Mund, verrathen eine entschiedene Natur. Der Gesammtansdruck seines hagern Gesichts bekundet einen Mann von Geist und Energie. Sein Wuchs ist schlank, die Größe seiner Gestalt geht über das gewöhnliche Maß hinaus. Seinem Alter nach erscheint er als in der Mitte der Vierzig stehend.

### Belege.

<sup>1)</sup> Inden Jair onss Heeren dusent vierhondert ind vyftieh. Id vytgheven Derick krallekens Rentmeisters mit Consent ind ontheit Henricks vanden Birgel Burgermeisters, Riquyn verwer ind Henrick kelwalt Scepenen ind Raide ind Johan koisen Rait.

Item Henrick nyelen gegeuen tot vollest den gemaelder tafeln int Raithuis, dair id ordel Gads op gemaelt steet, ij (=  $1\frac{1}{2}$ ) Rynsche gulden facit xix schill. 1 denaer, 11 vyringh.

Aus den Nechnungen U. L. Frau in den Jahren 1505, 1506, 1508 und 1509.

Rekenynge ind bewys myns Lieffert [Livinus] Kuypers provisoer van vnser Lieuwer vrowen Bruedersehap bynnen Kalker van alsuleken tynss Renthen ind verfall As die vurg. Bruedersehap bynnen ind bayten Kalker gehadt heft vanden Jair xv° ind vyff vp Meydach Aingainde, ind vitgainde opten seluen dach Anno xv° ind Sess. — Den gold. gulden ad xlii stuuer. Den alden sehildt vor 1½ suleken gulden. Den marek ad xxiiii stuuer, ind soe voirt den schilling ind den denaer darnae ind Redueier soe all myn opboeren ind vitgeuen tot eurrente gulden ad xx stuuer. — Uitgeuen ind bewyss.

2) Item Soe men die doeren vander Taeffell voor hoege Altair an Meister Matheus verdinght heft to maelen, dairaff to gaitz pennynek 1111½ kromstert. Johann Nederhoff ind Albert pelser dairaff af to nemen gegeuen x1111 stuúer, vor Tau ind Negele die doeren opten waegen to vestigen 1111 stuw., verdain doemen die doeren oploet xx stuw. ind wilhem vander wyer dairaff to vueren

ingen vreden xxv stuwer fae. III guld. II stuv. II ko. — (1505)

Giorgio Vasari, Le vite de piu eecellenti architetti pittori et scultori. Zincite Ausgabe 1568. Edußfapitel: "di diversi artefici fiammenghi": Conobbi ancora in Napoli, e fu mio amicissimo, l'anno 1545, Giovanni di Calker, pittore fiammingo molto raro e tanto pratico nella maniera d'Italia, che le sue opere non erano conosciute per mano di fiammingo; ma costui morì giovane in Napoli, mentre si sperava gran cose di lui: il quale disegnò la sua notomia al Vessalio.

3) Opboeren myns Lambert Koedoitz provisoer van onser lieuer vrouwen Bruederschap. Aingainde op Meydach Anno xv° ind Sess, uitgainde optenseluen dach Anno xv° ind Seuen, den gulden ad xx stuuer. (1506.)

Uitgeuen ind bewyss.

Item den Prior ingen vrede vanden patronen der Taeffelen (exte) ex parte Meister Matheus im guld. v stuuer:

- 4) Item doemen die taessel verdinchte tmalen an Meister Johan, doe verdain in Peters huyss van Ryseren iii guld. xvII stuuer i krumstert. (1505.)
- 5) Item Soc Meister Jan Joest die Taeffel angenamen heft to maelen ind Borgermeister mitten provisoeren ind meranderen to gast had, heft men den wyn betalt tot aeht quart gehalt in Thoems Stickers huyss, die quart 111 stuuer faeit 1 guld. 1111 stuuer. (1505.) Der Jamilienname Joest, Joosten, Joesten, Joeste ist eine Abkürzung Jodocus. St. Jodocus, Patron der Feldfrüchte, gegen den Brand im Getreide, ein vormals im Clevischen beliebter Heiliger. Sein Standbild wurde zu Calcar jährlich in der Prozession umgetragen.
- 6) Item hyerentiende soe heb ick an Meister Johan Joest vorse, op syn verdienst voir ind nae betalt, dair die Summa af beloept xciij (92½) hornss, gulden ad xxi stuw, facit xcvii guld. ii½ stuw. (1505.)

Item Meister Johan den mailre gegeuen teinderen xevii guld. iij stuw., die ieh gerekent heb noch hondert xi guld. vij stuw. facit — ie xi guld. vij stuw. — (1505)

- 7) Item die Weduwe Gerits vanden Bergel z. vanden huyss dair die mailre in woent 111 hornss. guld. ad xxI stuuer faeit 111 guld. 111 stuuer. (1505)
- 8) Item hyerentienden Meister Johan Joesten gegeuen tienden dat ick oen voir gegeuen heb ind gerekent is xlix guld. viii stuuer. (1506).
- 9) Rekenynge ind Bewyss myns Jorden [Jordanus] inger Aeyen provisoer van onss lieuwer vrouwen Thynss binnen ind buytten Calker gelegen. Aingaende vp Meydaeh Anno xvc ind Acht ind wedervmb uitgaende vp Meyauont Anno xvc ind Negen den gulden gerekent ad xlvı stuuer den Schillinck of buddreger ad 113 stuuer, ilekem marck ad XII Schill., den denair ad VIIJ groet ind maken die XII denairen enen Schillinek.

Item heftmen myt Consent Sburgermeisters myt syn geseillen vpgenomen van vrouw Putten dat men Meister Jan die meilre senldieh wass chorn, gulden ad xxii stuuer facit xlvn guld, xxvm stnw. Vitgeuen.

Item meister Jan die moilre vanden doeren gegeuen men hem noch sculdich was cxxv horns, guld, ind voir synen tabbert, die hem gelaifft was viii horns, guld, den guld, ad xxii stuw. fac, lxiii guld, xxviii stuw. (1 Guíben = 46 Stüb.)

Item heftmen die doeren anden hoegen altair laiten hangen gemailt ind ongemailt hebn dairan verdient Ailbert Grilss ind Henriek van Dinstlaken itlieh xvIII stuuer, ind hebn dair toe geholpen doerteken ind Ruethert verdient IIII stuuer faeit xl stuuer.

Item heftmen totten taeffelen dair dese doeren vprusten vur naegell totten geheynghen v stuuer, vur ii yseren wollekens ii stuw., voir dat yteren vpten taeffelen viii stuw. ind wegen die Carbelen, dair die doeren vp rusten 1 $\mathfrak{g}^c$  v  $\mathfrak{U}$  (155  $\mathfrak{U}$ ) itlieh pont iii stuw. ind een yseren tuschen der taeffelen aehter ind der mueren weicht lxxi  $\mathfrak{U}$  itlicher  $\mathfrak{U}$  iiin krumsterten faeit — xii guld. xxii stuw. xxiii groit.

Item meister Arnt die moilre die Carbeelen dair die doeren vanden taeffelen vprusten Roet geverwt dairmen hem ind syn huyssfrouw vur in die Bruederschap gesat heft.

10) Item Soe men Meister Jan den fuet anverdingt had vanden taeffelen, desmen myt oen verdragen was by den Burgermeister ind syn gesellen vur xlv goltgulden, den gulden ad xxvııı brabantz stuuer, den stuuer ad vj krumst. ind heftmen den knechten vanden taeffelen ind fuet to Drinckgelt gegeuen tsamen v horns. gulden, den gulden ad xxıı stuw. fac. lii guld. xxvııı stuuer.

Item soe den ffuet to reeten was, heftmen ii lassen dair ingesat ind gelympt dair van gegeuen viii stuuer ind dair toe een gardynss Ruede laiten maken kosten xv stuuer, an Ryngen ii stuw., dair toe gehad xi ellen swartz duex die ell iii stuw., dair van tmaken gegeuen iii stuuer facit 1 guld. xxvii stuw.

Aus ber Rechnung ber Rikolai-Pfarrkirche vom 3. 1676. Dietherich Schoening, - Rirchmeifter.

11) Ausgabe. Dem Schilbener Bartholomeo Jens vmb die Schuben des hohen Alltairs, dauon die Farbe abgefallen wehre weder zu renoviren oder zu illuminiren — 18 Daler. [b. 22. Aug. 1676. —]

12) Geschiedkundige aantekeningen over Haarlemsche Schilders enz. door Dr. A. van der Willigen.

Seite 53. A<sup>0</sup> 1515. Item besteet jan joosten seylder te voeren synt wilbort myt die pellaern te samen om xx rs. gl. [Statt voeren kommt in den dortigen Nechnungen auch vor: voerwen, voernwen; es steht für verwen = koloriren = bemalen. — S. Plaatsbesehryving der S. Bavo-Kerk te Haarlem 1875, von J. J. Graaf, Vischöfel. Sekretair und Konservator 20., pag. 10, 78, 83. — In dieser interessanten Veschreibung sindet man S. 72—83 auch nachgewiesen, daß die Chorpseiler (pellaern = pilaren = piliers = columnae) bemalt waren.

Seite 54.  $A^{\circ}$  1519. Item jan joosten sehylder is begraven in de kerck, dat opdoen van syn graff xx st.

Seite 55. A<sup>0</sup> 1519. Jan Joestz seilder overleden.

(Schluß folgt.)

## Eine Erkenntnißtheorie.

Wenn ein Schriftsteller seinen Leser zwingt, sein Buch zum zweiten Mase zu lesen, und der Zwang besteht in dem Genuß, den er ihm bereitet hat, so wird der Leser seinem Führer unr dankbar sein. Erzwingt aber der Schriftsteller eine zweite Lesung dadurch, daß er das lösende Wort, welches seine ganze Auffassung überhaupt erst verständlich macht, an das Ende seines Buches stellt, nachdem er längst die Konsequenzen unter der Himweisung gezogen hat, daß er jetzt den eigentlichen Grund noch nicht sagen könne, so wird freilich der Leser, um dem undehagslichen Gefühl, auf's Gerathewohl geglaubt haben zu müssen, wo er die Möglichkeit einer Prüfung erwartet hatte, zu entgehen, zum zweiten Male zu dem Buche greisen — dankbar aber wird er dem Schreiber dessehen, zum zweiten Male zu dem Buche greisen Wefallen gethan, nebendei aber auch sich und seiner Arbeit selbst, wenn er seinen Grundauffassung von der Kunst, welche seine Urtheile wenigstens begreislich macht, statt auf die vorletzte Seite zu stellen, zu Ansang vorgebracht hätte. Er zieht es aber vor, von einem allgemeinen Satz auszugehen, den man in seiner Allgemeinheit vielleicht zugeben könnte, aus dem aber Folgerungen nicht eher gezogen werden dursten, als dis seine Giltigseit sür das specielle Gebiet anerkannt und nachzgewiesen war, sür welches er hier verwendet werden sollte.

Es ist freilich mahr, daß "die Beurtheilung eines Kunstwerkes, als eines Erzeugnisses mensch= licher Kraft, von andern Voraussetzungen ausgehen muß als die Erklärung, die Beurtheilung eines Naturproduktes" (S. 1), obgleich nicht übersehen werden darf, daß die menschliche

<sup>\*)</sup> Ueber die Beurtheilung von Werken der bildenden Kunft. Bon Conrad Fiedler. Leipzig, hirzel. 1876. 8. 74 S.

Rraft body auch wieder "Naturprodukt" ift und dag in einem hoheren Sinne auch bas Runft= werk als ein Naturprodukt zu betrachten ift. Während aber die, fei es bewuft, fei es unbewuft. fchaffende Naturfraft uns als eine Einheit mit gleichbleibender Wirfung entgegentritt, da fie immer ein und dieselbe ift, zersplittert sie sich, bevor das Kunstwert geschaffen werden kann, in bie ungahlbaren Individuen, welche den nächsten Boden für das Kunftwerk abgeben. Auch bier find die Wirfungen nothwendig; uns aber, die wir die Beweggründe der Individuen unmöglich vollständig ersorichen können, uns erscheinen sie, im Gegensatz zu ben Schöpfungen ber Natur, als Meuferungen einer Willfür, welche ihre eigenen Gefete, ihre eigenen Ziele versolgt und baber auch einer eigenthümlichen Beurtheilung bedarf. Nach Fiedler's Auffassung darf diese eigen= thümlide Beurtheilung fich nur auf das beziehen, was den Kunstwerfen in Folge des ihnen -"nach ber Absicht ihres Urhebers" eigenthümlichen Zwedes "wesentlich" ift. Bebe andere Urt ber Betrachtung treffe eben nicht bas Befentliche ber Sache. Aber, bies vorerft zugegeben, ift benn beshalb nun auch jede Beurtheilungsart verwerflich, welche nicht gerade bies "Befentliche" zu erkennen ftrebt? Tritt uns bas Runftwerf ftets nur in feiner "mefentlichen" Bebeutung ent= gegen und gewinnt es nicht vielmehr dadurch, daß es in unser Leben eintritt, auch noch andere Bedeutungen für uns, die vielleicht nicht feinen wefentlichen Gehalt betreffen, aber barum nicht von geringem Werthe für uns find? Wenn eine Statue, ein Bild uns einen Aufschluß über bie Ruftur einer früheren Zeit geben fann, durfen wir es nicht zur Enthüllung diefes Aufschluffes verwenden, weil es ber Rünftler allerdings zu diesem Zwede nicht geschaffen hat? Wenn es und den Fortgang in der Runftgeschichte klar legt, durfen wir es nicht geschichtlich betrachten, trotzbem der Rünftler keine Geschichte mit ihm hat machen wollen? Sollen wirklich alle die Standpuntte des Aefthetiters, des Runftfenners, des Runftforiders, des Gefchichtsforichers, des Philosophen so einsach nur verwerflich sein? Ja, wenn jeder biefer Fachmänner an bas Runft= werf mit ber Pratention herantrate, daß feine Disciplin es gang und nach allen feinen Seiten zu ersaffen verftände oder daß nur seine Disciplin das vermöchte - "wie das benn wohl zu Zeiten kommen mag", wenn z. B. ein Archaologe naiv genug ift zu glauben, er habe die Bedeutung eines Basenbildes ober einer Statue erkannt, wenn er ihnen ihren Blat in der "Rlaffe" angewiesen hat, zu welcher fie gehört, und wenn er feine Ahnung davon hat, daß die Antike nebenbei auch noch Runftwerk ift. Aber immerhin ift bas felten genug, fo felten, baf in einer Untersuchung über bie Beurtheilung von Werken ber bildenden Kunft nur nebenbei von einer folden Berfennung geredet zu werden brauchte, nicht aber fo, als ob alle diefe Betrachtungsarten in diefer Befchränktheit befangen wären und nicht innerhalb ihrer Grengen ihre vollgistige Berechtigung hätten.

Diese verkehrten Ronsequenzen werden nun aber gezogen, ohne daß wir irgendwie darüber aufgeklart maren, mas benn nun bas "Wefentliche" ber Runft fei. Und boch wird unfere Auftimmung zu diefen Konfequenzen gang allein davon abhängen, ob wir mit der Auffaffung biefes Wefentlichen einverstanden fein können oder nicht. Im Laufe ber Untersuchung tritt es nach und nach heraus; flar aber und mit verständlicher Rurze wird es erft auf ber vorletzten Seite ansgesprochen: "Der fünftlerische Trieb ift ein Erkenntniftrieb, die fünftlerische Thätigkeit eine Operation bes Erfenntnigvermögens, bas fünftlerische Resultat ein Erfenntnigresultat." Wir waren bisher freilich ber Meinung, bie Runft fei Runft - fie ift es aber nicht: fie ift Erkenntnig. Und bas fommt fo: "Zwei Sauptarten menschlichen Interesses an ben Erscheinungen geben zwar von der Anschanung aus, setzen sich ihr aber fehr bald entgegen." Die eine ift die Empfindung, die "unabhängig von der Unschauung nicht gedacht werden fann." Aber fie läßt uns feineswegs "einen Schritt in ber anschaulichen Beherrschung bes Gegenstandes vorwärts thun." "In bem Augenblid, wo uns bas Intereffe an ber Anschauung wieder padt, nuffen wir jede Empfindung vergeffen können, um bas anschauliche Berständnig bes Gegenstandes um feiner felbst willen verfolgen zu können. Dag viele die Anschauung nur allzu schnell in Empfinbung umfeten, ift ein Grund, warum ihre Anschauung auf einer niedrigen Stufe ber Entwidelung fteben bleibt." Die zweite hauptart ift bie abstrafte Erkenntnif, bas Begreifen. "Be mehr fie (b. h. "diejenigen, die zu ihren wiffenschaftlichen Zweden eine reiche Naturanfchauung brauchen") in ber Aufchauung vordringen, um sie immer mehr in Begriffe umzuseten, desto unfähiger werden

fie, fich auch nur eine furze Strecke auf bem Boben ber Unschauung zu erhalten, ohne einen Begriff zu fordern." "Das Erwachen des Wefühls fowie das Anftreten des Begriffs bezeichnen ben jedesmaligen Endpunkt ber Unschauung." Diefe foll aber ihre selbständige Ansbildung und Stellung in ber Welt erhalten, ohne irgend einem Zwed zu bienen; benn nur ohne einem Bwed zu bienen, bleibt fie frei, und nun ift es "bas Wefentliche bes fünftlerifchen Naturells, daß es mit und zu dem freien Gebrauch des anschaulichen Auffassungsvermögens geboren ift." Diefes nuß "zu einem geregelten und bewußten Gebrauch ausgebildet werden, daß der Menfch zu einer geistigen Gerrschaft über die Welt nicht nur im Begriff, sondern auch in der Anschauung zu gelangen im Stande fei." Das ift um fo weniger eine geringe Aufgabe, als wir "von nichts fagen fonnen, daß es da fei, bevor es in unfer erkennendes Bewuftfein eingetreten ift." Im gewöhnlichen Leben geht es nun fo, daß der Menich "fich mubelos gurecht findet." Da ift es "eine von den Intuitionen, die den Cintritt in eine höhere Sphare geiftigen Dafeins ermög= lichen, daß der Mensch die sichtbare Erscheinung der Dinge, die er als eine einsache und flare hingenommen hatte, in ihrem unendlichen Reichthum und in ihrer schwankenden Verworrenheit wahrnehme. Die fünftlerische Thätigkeit beginnt, wo ber Mensch fich ber Welt ihrer fichtbaren Erscheinung nad, als einem unendlich Rathfelhaften gegenübergeftellt findet, wo er, von einer inneren Nothwendigfeit getrieben, die verworrene Maffe des Sichtbaren, die auf ihn einfturmt, mit ber Macht seines Beistes ergreift und jum gestalteten Dasein entwidelt. Der Menich geht in ber Runft einen Rampf mit ber Natur ein, nicht um feine physifiche Existeng, fondern um feine geistige." So ift, was die Runft schafft, ,,nicht eine zweite Welt neben einer anderen, die ohne sie existirt, sie bringt vielmehr überhaupt erst die Welt durch und für das fünstlerische Bewußtsein hervor." Rein Wunder also, wenn es heißt: "Nicht der Rünftler bedarf der Natur, vielmehr bedarf die Natur des Künftlers." Darum ift auch "das Kunftwerf nicht ein Ausbrud für etwas, was auch ohne biefen Ausbrud ein Dafein hatte . . . , vielmehr ift es bas fünftlerifche Bewußtsein selbst, wie es im einzelnen Falle zur höchsten, dem Individuum erreich= baren Entwidelung gelangt." Der lette Bobepunft bes fünftlerifden Strebens im einzelnen Falle wird aber ber fein, daß der Rünftler gezwungen ift, "feine Anschauung fo weit zu fteigern, daß fie ihm zu einer nothwendigen werbe." Er "läßt die Aufchauung nicht eber los, als bis fie zu einer in allen ihren Theilen flaren Borftellung feines Beiftes geworben ift, bis fie zur vollen nothwendigen Eriftenz gelangt ift." Denn "vollständige Rlarheit und Nothwendigkeit fallen zufammen."

Und was solgt nun aus allebem für die Betrachtung von Kunstwersen? Im Grunde genommen ist es eine unlösbare Aufgabe, ein Kunstwers vollständig zu verstehen. Das thut nur der schafsende Künstler, und auch dieser nur, so lange er schasst. Erst wenn wir alle Wirkungen, die wir beim Kunstwers empsinden und "alle die Fragen, was das Kunstwers für uns sein könne, vergessen über der einen Frage, wie es aus dem fünstlerischen Bewußtsein habe hervorgehen können, beginnt es wahrhaftes Leben sur uns zu gewinnen." "Die Kunstwerse werden die Wahrzeichen auf einem der Wege, auf denen wir zu höheren Bewußtsein emporsteigen und die höchste Luft, die wir ihnen verdansen, sällt zusammen mit einem Fortschritt in der Erkenntniß."

Das also ist des Pubels Kern! Wäre es da nicht einsacher gewesen, gleich an den Anfang den Satzu stellen, die Kunst sei Erkenntniß auf dem Wege einer Anschauung, welche dem Einsusalles desse bessen sicht entzieht, was uns zu Menschen macht, dem Einsus von Empfinden und Bezreisen? Und wäre es nicht noch einsacher gewesen, lieber gleich zu sagen: zum Verständniß eines Kunstwerkes kommt überhaupt nur das "Subsett des reinen Erkennens", was doch wenigstens innerhalb der Schopenhauer'schen Philosophie ein verständlicher Ausdruck ist, wenn es auch im Leben selbst weiter nicht vorkommt, aber an Narheit alle die oft recht verschwemmenen Ausdrücke in der vorliegenden Schrift übertrifft? Wir wären dann wenigstens gleich auf bekanntem Gebiete gewesen, statt daß es seizt erst so aussieht, als träte uns eine ganz selbständige Aufsassungentgegen, während wir doch nur den Versuch der Umsehr eines Schopenhauer'schen Sazes haben. Schopenhauer sagt von der Philosophie, sie sei eine Kunst — sagen wir einmal umzgesehrt, die Kunst sei Philosophie, sei Erkenntniß! Ein konsequentes Denken wäre nun wenigstens maßvoll geblieben, hätte die Kunst als Mittel, zur Erkenntniß der Welt zu gelangen ruhig

neben der Philosophie hergeben laffen, mit der fie im Ziele, wenn auch nicht im Bege über= einstimme. Das aber genügt nicht. Nun treiben allerlei andere Schopenhauer'iche Gedanken recht unzeitgemäß ihren Spuf. Nach biesem Philosophen sehen wir die Welt nur, wie sie uns erscheint, wie wir fie in Folge ber Beschaffenheit unseres Intellettes und ber ihm innewohnenden Formen der Anschauung als unsere Borstellung eigentlich erst erschaffen. Nach Fiedler schafft bie Runft nicht eine zweite Welt neben einer ohne fie existirenden, fie bringt fie vielmehr erft durch und für das fünftlerische Bewuftsein hervor — und boch foll fie eine Erkenntnif der Belt geben? Die Behauptung des Philosophen hat einen Sinn; fie ift eben selbst das Resultat feiner Beltbetrachtung, ift feine philosophische Erfenntnig nach ber einen Seite bin felbft. Für ben ja, wie follen wir den Berfaffer bezeichnen, da er Aefthetif, Philosophie u. f. w. für die Runft= beurtheilung verwirft? - für den Betrachter der Aunstbeurtheilung hat diese Neuschaffung der Welt durch das fünftlerische Bewuftsein feinen Sinn, da eine der Auschauung entnommene Er= fenntniß nur eine Bedentung für die Erfenntniß einer Welt haben fann, welche mit ber Anschauung fongruent ift — wie ja auch in der That feine Runft und irgend eine Borftellung geben fann, die nicht irgendwie ihren Urfprung ber Erscheinungswelt entnommen hätte. Nach Schopenhauer (Die Welt als Wille und Borftellung, I, S. 217) ift die Runft eine "Erfenntniß= art". "Ihr einziger Urfprung ift die Erfenntnif ber Ibeen; ihr einziges Ziel Mittheilung vieser Erfenntnig" — ein innerhalb seiner Denkweise klarer und verständlicher Satz, wenn man vie Bedeutung feiner "Ideen" kennt. Bon biefen finden wir bei Fiedler nichts, ebenso wenig wie davon, daß biefe "Ibeen" subjectiv die Ergebniffe ber bem Genie eigenen Intuition find, durch welche Künstler und Philosoph einen Blick in das uns sonst verschleierte wahre Wesen der Welt thun. Und Band II, S. 462, sagt Schopenhauer ausbrücklich: "Ihre (ber Runfte) Untwort (auf die Frage: Was ift das Leben?) ift ein flüchtiges Bild, nicht eine bleibende allgemeine Erfenntniß," und: "Ihre Antwort, so richtig fie auch sein mag, wird jedoch immer nur eine einstweilige, nicht eine gangliche und finale Befriedigung gewähren." Schopenhauer ift also weit davon entfernt, der Runft als Erfenntniß eine gleiche Bedeutung mit der Philosophie ein= zuräumen, wie es Fiedler thut, und Schopenhauer hat darin Recht, weil die Runft eben nicht in erster Linie Erfenninig, sondern Runft ift. Benn aber Fiedler glaubt, mit dem Sat: ber Runfttrieb ift ein Erfenntniftrieb u. f. w., ober wie er ihn ein andermal ausdrückt: "Die Runft ift so gut Forschung wie die Wiffenschaft, und die Wiffenschaft so gut Gestaltung wie die Runft" - etwas gefagt zu haben, was wirklich einen Ginfluß auf die Benrtheilung der Berte der bildenden Runft ausüben fonnte, so durfte er gar fehr im Brethnu fein, umsomehr da feiner Darstellung in erster Linie die Rlarheit sehlt, welche einer ursprünglichen Unschauung eigenthum= lich ift. Seine Anschauung ift aber nicht eigenthümlich. Sie beruht auf einer irrthumlichen ober migverstandenen Aufnahme Schopenhauer'icher Wedanken. Wäre fie eine bewußte Beiterfüh= rung derselben und gabe fich als solche, so ließe fich weiter barüber reben. Go aber muffen wir diese Art der Anschließung an eine in sich konsequente philosophische Weltanschanung in der vorliegenden unklaren und unverarbeiteten Gestaltung zurudweisen. Wir können in ihr nur den nicht gelungenen Versuch eines nach Rlarheit strebenden Mannes sehen, ber mit rebli= chem Eifer fich Rechenschaft über eine wichtige Frage zu geben fucht, dabei aber, soweit es fich um Maßgebendes handelt, mit fremden Gedanken operirt, die ihm in Folge wiederholten Lefens zur zweiten Natur geworden find, und die er, nachdem fie in ihm feine Form des Denkens angenommen und eine ihm eigene Ausbrucksmeife gefunden haben, unbefangen für die feinen halt. Dazu tritt dann noch die schon oben berührte Berwechslung berechtigter Auffassungen mit ihren Ausschreitungen, an beren Berwerflichkeit fein ruhig Denkender zweifelt. Oder wäre es etwas anderes als eine folche Berwechslung, wenn er, dem Urtheilenden nun endlich die Richtschnur zur Beurtheilung gebend, foldze Gate aufstellt: "bag die Runft, wo fie nur überhaupt vorhanden ift, der Anerkennung, daß fie gut sei, nicht bedarf, schlecht hingegen überhaupt niemals sein fann." Es umg aber boch wohl ein Kriterium geben, nach bem beurtheilt werden fann und dann auch darf, ob überhaupt Runft vorhanden ift. Warum diefe aber, wenn fie vorhanden ift, nicht auch einmal follte schlecht sein können, bas ift schwer einzusehen, am meisten bann, wenn man aus einer Runftausstellung fonunt. Dann wird man uns freilich fagen, bas Schlechte fei

eben keine wahre Kunft, worauf natürlich wieder nach dem Kriterium der wahren Kunft zu fragen ist und wir wieder am Beginn des Cirkels stehen. Fieder sagt weiter: "Er (der Urtheilende) wird daher das letzte Resultat seiner Thätigkeit nur in einer Schätzung des Maßes derzenigen künstlerischen Kraft sinden können, die im einzelnen Kunstwerk zu Tage tritt." Aber wer in aller Welt will denn etwas anderes, wenn er als Kritiker einem einzelnen Kunstwerk gegensübersteht? Nur wird doch die Folgerung erlaubt sein von einer mäßigen Kraft auf eine mäßige Leistung, von einer ungenügenden Kraft auf eine ungenügende Leistung zu schließen, in welchem Falle also, da die Kunst nie schlecht sein darf, dem Kritiker freistehen nuß, dem angeblichen Kunstwerk die Kunst abzusprechen.

Wir follen uns aber auch keinen Coder von Wefeten bilben, dem von vorn herein bie kunktlerifchen Erfceinungen unterwerfen werben. Stellt man biefe Forderung an Einen, bem alle fünstlerifchen Erscheinungen fremd sind, so hat das einen guten Sinn. Es hat aber keinen dem Rritifer gegenüber, ber fich die von ihm für giltig anerkannten Wefete aus ber Runftaufchaunung felbst abstrahirt hat, der babei recht wohl weiß, daß jede neue Anschauung eine neue Erkenntniß, ein neues Gesetz, wenn man benn diesen Ausbruck will, offenbaren kann. Der Kritiker wird alfo mit bem Runftler vorwärtsgehen, wird aber bem gegenüber, ber nichts Renes feiner Erfenntniß zu bringen vermag, berechtigt fein, die bisherige Erfahrung geltend zu machen. Bas foll nun aber gar folgende Tirade: "Es ift unerträglich, auf bem Gebiete ber Beurtheilung von Aunstwerfen der Ueberhebung zu begegnen, deren fich alle diejenigen schuldig machen, die benen gegenüber die Miene des Meisters annehmen, von dem sie sich doch gerade dadurch unterfcheiben, daß ihnen von der Natur die Fähigkeit zu felbständiger fünftlerischer Thätigkeit verfagt ift. Statt ben Mengerungen ber fünftlerifden Rraft gegenüber Befcheibenheit zu lernen, ftatt die Runftwerke als eine unerschöpfliche Quelle des Studinuis, der Erkenntnig angufeben, statt im wahren Rünftler eine Rraft zu verehren, die in unabsehbarer Thätigkeit an der Erwei= terung ber Grenzen bes geistigen Herrichaftsgebietes ber Menschen arbeitet, gebahren fich bie Beurtheilenden zuweilen fo, als ob die Rünftler nichts anderes zu thun hätten, als in mehr oder weniger befriedigender Weife das auszuführen, mas ihnen felbst im Grunde schon längst bekannt fei." Gin Schlag in die Luft! Es handelt fich nicht um die Beurtheilung burch Rritikafter, sondern durch Kritifer. Wie schlecht aber erginge es den armen Künstlern, wenn die Beurtheiler immer felbst wieder ausübende Rünftler sein nuften, und der Maler nur vom Maler, Der Bildhauer immer nur vom Bilbhauer beurtheilt werden fonnte und durfte! Dies Marchen hatte uns boch erspart bleiben burfen! Was aber ben letzten Punkt anbetrifft, fo bat allerdings ber Künftler auf entgegenkommendes Verständniß Underer zu rechnen, wenn er in ber That das zum Ausdruck bringt, was in den Anderen thatfächlich vorhanden ift, und das aus= gebrückt zu sehen oder zu hören in Allen ein deutliches oder weniger deutliches Bedürfniß ift. Wer ba kommt und bringt die Anschanung, bei ber Jeder bas Gefühl hat: Gerade so hätt' ich's auch gemacht! - bas ift ber rechte Mann; benn er hat bas von ben Uebrigen Mitempfundene nicht nur beutlicher und fräftiger gefühlt, er hat auch die Kraft gehabt, ben Underen aus ber Seele zu fprechen, für bas bort unverstanden Gebliebene ben rechten Ausbruck zu finden und badurch Alles mit sich fortzureißen.

So möchten wenige Sätze in dem Büchlein sein, welche nicht zu Anmerkungen anregten, aber nicht zu solchen, welche in der vom Verfasser eingeschlagenen Richtung liegen. Alle werden in der Auffassung von der Kunst ihren Grund haben, welche uns der Versasser, leider etwas spät, zu geben sucht. Wer aber eine solche Frage, wie die nach der Beurtheilung von Kunstwerken, zu beantworten unterninnut, muß sich und Anderen erst die Frage, was Kunst sei oder wenigstens was er darunter versteht, klar und deutlich beantworten. Dann hat man bei der Lesung sogleich den Maßstab der Beurtheilung der aufgestellten Sätze und der daraus gezogenen Folgerungen zur Hand und hat vom Lesen außer dem Gewinn auch einen geistigen Genuß. Dieser letztere hat hier für unsern Geschunack gesehlt.

# Notizen.

- \* Die Arenztragung, Skizze von P. P. Anbens. Die afabemische Galerie in Wien besitzt unter ihrer stattlichen Anzahl von Werken bes großen flamändischen Meisters auch eine Reihe von seinen Originalstizzen, von denen wir eine dem diesmonatlichen Heste beilegen. Es ist der Entwurf zu dem großen Vilde der Krenztragung im k. Museum zu Brüssel (Katalog von Ed. Heis, 3. Aufl. 1869, S. 381, Nr. 285). Der Heiland ist unter der Last des Krenzes zusammengebrochen. Maria will sich ihm hülfreich nahen, und Simon von Kyrene hebt das Krenz empor. Unten zur Linken zeigt die h. Veronika einer erstannt über ihre Schulter blickenden Fran das Schweißtuch mit dem abgedrückten Antlitz des Heilandes. Im Vordergrunde schleppt man die Schächer herbei und gegen die Höhe zu reiten Krieger mit Fahnen und Speeren dem Zuge vorauf. Die Stizze ist mit außerordentlicher Meisterschaft in kräftigen, vorwiegend hellen Tönen ausgeführt und vortrefslich erhalten. Auf Holz; 64 Cent. hoch und 49 Cent. br.
- \* Hans von Aulmbach's Anbetung der h. drei Könige. Des prächtigen Bildes von Meister Hans von Kulmbach in der Sammlung Fr. Lippmann in Wien, das wir den Lesern heute im Holzschnitt vorsühren, wurde bereits mehrsach in dieser Zeitschrift gedacht (1871, S. 329 und 1874, S. 156). Der fünstlerische Werth des Vildes und seine kunftgeschickliche Stellung an der Grenzmark deutscher und venetianischer Frührenaissance sind in jenen Aufsätzen eingehend und überzeugend klar gelegt. Zur Vervollständigung der Beschreibung der Konnposition sei hier nur noch eine Figur hervorgehoben, welche für uns ein besonderes Interesse haben dürste: näunlich der mittlere von den drei im Hintergrunde haltenden Neitern, der durch seinen porträtuäßigen Charafter und durch die Art aussällt, wie er grade aus dem Vilde heraus den Beschaner anblickt. Sollte dies nicht etwa der Maler des Vildes sein? So hat man mit gutem Necht gestragt. Zum Schluß dieser Zeilen sagen wir dem Vesproduktion des Werses sreundelichst gestattete.





Anbetung der h. drei Könige, von hans von Culmbach.

Sammlung Fr. Lippmann in Wien.







DIE KREUZTRAGUNG (SKIZZE.) Das Dinginal in der k.k.akad. Galerie zu Wien. -

# Bemerkungen eines Anatomen über die Gruppe des Laokoon.

Bon Projejjor Fr. Merfel.



er Genuß, welcher beim Beschauen eines schönen Kunftwerkes, besonders eines Stulpturwerkes empfunden werden kann, ist ein doppelter. Der Gebildete überhaupt, ja man kann vielleicht sagen, der bildungsfähige Mensch, fühlt die naive Freude an der Schönheit im Allgemeinen und an den harmonischen Formen des betrachteten Kunftwerkes im Besonderen. Er giebt sich diesen Eindrücken hin, ohne sich weiter um die Einzelheiten zu fümmern, durch deren Zusammenwirken sie hervorgebracht werden. Freilich sieht man deshalb auch, daß das große Publikum in seinem Urtheil nicht immer das Richtige trifft. Es ist wohl fähig, durch Schönheit und Harmonie der Formen angenehme Eindrücke zu empfangen, ohne jedoch dadurch gehindert zu werden, ähnliche Gefühle zu empfinden bei Werken. welche zwar im Allgemeinen gefällige Forment haben. welche jedoch einer einigermaßen strengen Rritik nicht Stich zu halten im Stande sind. Die zweite Art des

Genusses fühlt der Aunstverständige, welcher neben dieser einfachen und naiven Freude an der Form auch noch das Verständniß für die Einzelheiten besitzt, wodurch die Schönheit hervorgebracht wird. Ihm macht nicht nur die ganze Haltung einer Statue, sondern auch jede Bewegung, welche sie ausdrückt, jeder Zug, jede wirkungsvolle Gewandsalte neue Freude, und er wird nicht müde, immer und immer wieder vor das Aunstwerf hinzutreten und an ihm neue Schönheiten zu entdecken. Freilich muß er seine Erkenntniß theuer bezahlen, denn sein eingehenderes Studium läßt ihn auch die verborgenen Fehler entdecken ebenso wie die verborgenen Schönheiten, Fehler, an denen der Laie ahnungslos vorüberzgeht, welche aber dem Kenner vielleicht ein Kunstwerf trotz seiner sonstigen Schönheiten verleiden können.

Nun giebt es aber Fehler, welche selbst ben Aesthetiker nur wenig berühren, da sie die Harmonie der Form im Ganzen nicht stören, die jedoch im Einzelnen eine Unkenntniß oder einen Leichtsinn verrathen, welcher dem speciellen Fachmann geradezu unangenehm werden kann. Man braucht ja nur an die Sage von der Entstehung des bekannten Sprichwortes zu erinnern, nach welcher ein Schuster die Fußbekleidung einer Figur auf

Beitfdrift fur bilbenbe Runft. XI.

dem Bilde eines berühmten griechischen Malers tadelte. Der Maler beeilte sich, seinen Fehler zu beseitigen, worauf der Krititer, kühn geworden, seinen Tadel auch auf andere Theile des Gemäldes ausdehnte. Nun sei der Künstler, der im Berborgenen zugehört habe, vorgetreten mit den Worten: Schuster, bleib' bei deinem Leisten! — Sine noch näher liegende Geschichte ist die, daß man in München in der Maximilianstraße ein Standbild — das des Senerals Deron — aufstellte, bei welchem die Sporenschnallen auf der Innenseite des Fußes angebracht waren. Ein Kavallerist entdeckte den Fehler, und er wurde vers bessert.

Sbenso wie es dem Schuster und dem Kavalleristen erlaubt war, eine sachgemäße Kritik zu üben, so möge der geneigte Leser auch einem Anatomen dieses Recht einräumen und ihm erlauben, Fehler aufzubecken, welche ihn die genauere Betrachtung eines antiken Kunstwerkes sinden ließ. Daß auch er "bei seinem Leisten" bleiben wird und sich nicht in Sediete verirren will, zu deren Beurtheilung er nicht berusen ist, darf er schon jetzt versichern. Freilich liest sich ein anatomischer Aufsatz nicht so sließend wie eine andere kunststritische Abhandlung, auch ist es nöthig, eine Menge trockener Zahlen zu nennen, welche die Lektüre nicht kurzweiliger machen; doch denke ich, der Leser wird um der Sache willen über solche unvermeidliche Schwächen wegsehen, um so mehr, da sie ja nicht der Fehler des Anatomen, sondern derzenige der Anatomie sind. Doch nun ohne Umschweise in medias res!

Die folgende Untersuchung beschästigt sich mit der Gruppe des Laokoon im Vatikan, und war sind es die Proportionen der Figuren sowohl gegen einander als auch zum Theil in sich selbst, welche mir Veranlassung geben, einen Tadel auszusprechen.

Betrachtet man die schöne Gruppe, so wird man den Gindruck erhalten, daß sie in Lebensgröße gearbeitet ist, und in der That finden wir auch allenthalben diese Ansicht ausgesprochen. Doch ergiebt eine genaue Messung ber Verhältnisse, daß dies nicht der Kall ift, sondern daß sie etwas über diese Größe hinausgehen. Wenn man auch die Knaben bei ber Entscheidung der ventilirten Frage ganz außer Acht laffen muß, so ift boch die Figur des Laokoon selbst genügend, um ein endgiltiges Urtheil zu erlauben; benn als erwachsener Mann bietet er eine konstante Größe, mit welcher eine Rechnung versucht werden kann. An der Sand der gahlreichen in neuerer Zeit vorgenommenen Körpermeffungen wird es zu entscheiben sein, inwieweit er ber Größe, die ein Mann zu haben pflegt, entspricht. Quetelet, welcher das größte Material bearbeitete, gibt uns die Mittelgröße des Mannes auf 168,0 Cm. an, jedoch beziehen sich seine Zahlen auf Brabant, wo verhältnißmäßig kleine Leute wohnen. Eine Meffung von 80 Studenten in Cambridge ergab dagegen eine Mittelzahl von 176,8 Cm. Nun zeichneten fich die Altgriechen aber, wie es befannt ift, nicht burch eine auffallend hohe Statur aus, und es wird ihre Mittelgröße gewiß nicht 170,0 bis 172,0 Cm. überstiegen haben. Die ganze Größe der Figur des Laofoon ift aber 213,0 Cm., geht also weit über die Mittelgröße jest lebender Menschen, sowie über das vermuthliche Mittelmaß ber Altgriechen hinaus. Run find allerdings Menschen von 180,0, selbst 182 bis 183 Cm. nichts Außerordentliches, und sogar Quetelet giebt an, daß er unter 300 Brabantern von 30 Jahren 12 gefunden habe, also 4 %, welche zwischen 180 und 190 Cm. groß waren. Wohl der größte Mensch, deffen Maß man tennt, ift der schwedische Gardift in Friedrich des Großen Garde, welcher 252 Cm. maß. Man sicht baraus, daß die Größe des Laokoon in Wirklichkeit erreicht, ja fogar übertroffen werden kann. Tropdem aber ift man nicht berechtigt anzunehmen, daß die Kunftler

in ihrer Sfulptur einen Riesen bilden wollten, wie er unter Tausenden von Menschen nur einmal vorkommt, denn ein nur unter Riesen erreichtes Maß ist dasjenige des Laokoon. Man muß vielmehr glauben, daß es in ihren Intentionen lag, eine imponirende Gestalt über Mittelgröße, aber nicht ein merkwürdiges Naturspiel zu bilden. Nimmt man als höchstes zulässiges Maß für einen großen normalen Menschen ungefähr 185 Cm. an, so ist Laokoon immer noch 28 Cm. größer. Wir müssen demnach sagen, daß er in einer Größe dargestellt ist, welche über Lebensgröße hinausgeht, und es ist die Gruppe mins destens um  $\frac{28}{213}$  zu reduciren, um wirklich auf Lebensgröße zu kommen.

Diese geringe Ueberschreitung der Lebensgröße ist bei den griechischen Stulpturwerken überhaupt nicht selten, so mißt z. B. der "Schaber" im Batikan 191 Cm., der "Borsgesische Fechter" 193 und der "Apollo vom Belvedere" 208 Cm. 1) Offenbar ist diese kleine Bergrößerung sehr wohl berechnet gewesen und ist deshalb vorgenommen, weil die Figuren hoch und mehr oder weniger entsernt vom Beschauer standen, also perspektivisch verkleinert gesehen wurden.

Es könnte nun das dis jetzt Gesagte höchst überslüssig erscheinen; denn warum — so könnte man fragen — rechtet man mit den Künstlern um ein paar Centimeter mehr oder weniger, der Eindruck der ganzen Gruppe bleibt ja doch derselbe, ob sie etwas vergrößert ist oder nicht. Im Allgemeinen ist dies auch ganz richtig, für die vorliegende Untersuchung jedoch beansprucht die besprochene Frage eine große Bedeutung, wie unten gezeigt wers den wird.

Betrachtet man znerst die Figur des Laokoon näher, so fällt vor Allem die Stellung auf, welche mit ebensoviel Kühnheit wie Sicherheit komponirt ist. Es bewegt sich die Biegung des Körpers allerdings an der Grenze des Erlaubten, ein strenger Nichter könnte sogar sagen, sie überschreite diese Grenze, allein trothem ist die Geberde so packend, daß man durch das Ergreisende der Stellung ganz den Muth verliert, zu untersuchen, ob auch die Gelenke der Wirbelsäule sich so weit drehen lassen, als es uns die Künstler glauben machen.

Die prachtvolle Darstellung der Muskulatur hat seit Winckelmann jeder neue Besichreiber der Gruppe auch wieder von Neuem gerühmt. Neben dem Muskelspiel möchte ich noch besonders auf die gefüllten Benen an Arm und Bein aufmerksam machen, welche durch ihre naturwahre Zeichnung nicht wenig dazu beitragen, die Figur zu beleben.

Wenn ich mich nun zu den Proportionen der Hauptsigur wende, so muß ich gleich zuerst einen ärgerlichen Verstoß berühren, der bei der ersten Messung auffallen muß. Das rechte Bein ist um mindestens 7 Cm. kürzer als das linke, und zwar ist der Oberschenkel (5—6 Cm. Unterschied) besonders kurz, während der Unterschenkel (etwa 2 Cm. Unterschied) weniger abweicht. Wenigstens zehn verschiedene Messungen, die von den verschiedensten deutlich erkennbaren anatomischen Punkten aus unternommen wurden, ergaben ein durchaus übereinstimmendes Resultat. Die stark gebogene Stellung des rechten Beines hatte die Künstler versührt, dem Augenmaße zu viel zuzutrauen. Ich kann diesen Grund

<sup>1)</sup> Es versteht sich, daß sich alle Maße nur auf die Gestalt selbst, also mit Abzug der Haupthaare und der etwaigen Fußdekleidung, beziehen. — Sämmtliche Messungen wurden an den über die Originale abgesornten Gipsabgüssen der städtischen Kunstsammlung in Rostock vorgenommen. Ich bemerke außbrücklich, daß sich dieselben durch ihre linearen Nähte als gute Abgüsse dokumentirten. Rur der Florrentiner Apollino zeigte keine Nähte; es bedürsen deßhalb die auf ihn bezügsichen Angaben erst einer Kontrole, ehe sie als ganz unbedenklich gelten können.

bes Fehlers mit voller Sicherheit angeben, weil auch andere Statuen bei analogen Stellungen der Extremitäten ähnliche Fehler zeigen; so fand ich den leicht zurückgebogenen Unterschenkel des Apollo vom Belvedere um 3 Em. länger als den, auf welchem die Körperlaft ruht. Der rückwärts gestreckte Unterschenkel des Borghesischen Fechters ist 2—3 Em. länger als der andere; der rechte Oberarm dieser Statue ist 3 Em. länger als der linke. Ferner ist der über den Kopf gebogene Oberarm des Apollino in Florenz ebenfalls 3 Em. länger als der rechte, was dei der Kleinheit dieser Figur schon so viel ausmacht, daß man es auch ohne Messung auf den ersten Blick erkennt. Trotz dieses in alten Skulpturen so vielsach wiedersehrenden Fehlers, möchte ich einem modernen Bildhauer doch nicht rathen, sich einen ähnlichen nachweisen zu lassen. Es möchte seinem Kredit als Künstler nicht eben nützlich sein. Auch die Alten haben bei richtiger Ausmerksamkeit tadellose Proportionen wiedergegeben; so ist besonders die unvergleichliche Figur des "Schabers" ohne jede Unregelmäßigkeit.

Korrigire ich nun bei Laokoon den Fehler in der Art, daß ich für den Oberschenkel das Mittelmaß von 41,5 cm., für den Unterschenkel das Maß des linken mit 53,5 cm. ansnehme, dann sind seine Proportionen die des beigefügten Schema's. Die sehr übersichtliche Darstellungsweise ist dem Langer'schen Aufsatze "Wachsthum des Menschen mit Bezug auf den Riesen") entnommen. Die Höhe des Projektionsschema's beträgt 200 Mm., in welsches die wesentlichsten Körperpunkte eingetragen sind. Es sind dieses von oben gerechnet solgende: Kopf (Länge und Breite), dann der obere Brustbeinrand; darunter führt eine rechtwinkelige Linie nach dem Oberarmgelenk. Dann folgt die Herzs oder Magengrube, der Nabel, die Schambeinsymphyse, das Knies und Fußgelenk. Alle Figuren sind auf die gleiche Größe reducirt, da dadurch allein eine erakte Vergleichung der Proportionen ermöglicht wird.

Zum Bergleich wurde daneben in Figur 4 ein Projektionsschema aufgezeichnet, wie ich es als Normalfiqur für eine Größe von etwa 175 Cm. aus einer Anzahl von Meffungen konstruirt habe. "Für eine Größe von etwa 175 Cm." muß ich deshalb ausbrücklich hinzusetzen, weil jeder Zoll mehr oder weniger andere Proportionen ergiebt. Es ift dies eine anatomische Thatsache, welche ich in den Proportionslehren durchaus nicht genügend hervorgehoben finde. Obgleich Schadow in seinem Polyklet darauf brang, die "Charakteristik" in der Runft walten zu lassen, das heißt, die Figuren nach Alter und Größe verschieden zu bilden, so hat man doch vorher und nachher vielfach den Grundfehler gemacht, ein "Ibeal" ber Schönheit barftellen zu wollen, und fo viel wir wiffen, haben die Griechen selbst mit ihren Lehren von Varrhasios und Bolyklet begonnen, diesen Jehler zu verbreiten. Wollte man z. B. einen großen Mann mit einem kleinen zu einer Gruppe vereinigen, und wollte man fie gang in den gleichen "idealen" Proportionen halten, so würde auch der nicht-anatomische Beobachter sogleich wahrnehmen, daß beide Figuren eigentlich dieselbe Körperhöhe haben, daß aber in der Wiedergabe der eine etwas zu klein oder, wenn man will, der andere etwas zu groß ausgefallen sei. Man braucht kein Anatom zu fein, um die nicht felten vorkommenden Abnormitäten in den Proportionen feiner Befannten zu kennen. Hat ein kleiner Mann die Proportionen eines riefig großen, so spottet man über Storchbeine, ift es umgekehrt, so tadelt man den langen Oberkörper. Besonders auffallend aber ist stets die Proportion des Ropfes, welche in einem genau be-

<sup>1)</sup> Denkidriften ber Wiener Afab. b. Wiffenschaften.

ftimmbaren Verhältniß mit zunehmender Körpergröße abnimmt. Am besten wird dies die Zusammenstellung der in dem erwähnten Langer'schen Aufsatze gezeichneten Köpfe ergeben. (Fig. A). Andererseits ist, wie dieselbe Figur zeigt, die relative Länge des Halfes sehr kon-

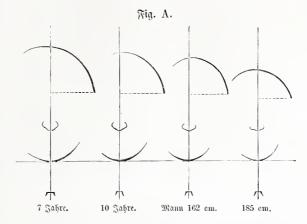

stant, und ebenso beim erwachsenen Manne die Entfernung zwischen Nabel und Symphyse. Nuch die Gesammtlänge der Beine ist bei wohlgebildeten Menschen so konstant, daß die Symphyse fast immer in oder, besonders bei sehr großen Menschen, nur wenig über der Halbirungslinie des Projektionsschema's steht. Derjenige Theil des Körpers also, welcher sich, außer dem Kopf, den größten Bariationen unterworfen zeigt, ist die Partie zwischen Nabel und Drosselgrube. Absolut schön ist also nach diesen Auseinandersetzungen ein Mann nur dann, wenn seine Proportionen der Länge seines Körpers genau entsprechen. Es wird natürlich einen Menschen geben müssen, bei welchem die Maße mit denjenigen, welche man allgemein sür die idealsten hält und beschreibt, zusammentressen, und es ließe sich ein solcher Mensch im Schema leicht konstruiren und seine Größe nach dem Verhältniß der einzelnen Theile zu einander berechnen.

Bon dem Normalschema des Menschen von 175 Cm. in Fig. 4 zeigt nun aber das Schema des Laokoon mehrfache Abweichungen. Bor allen Dingen ist der Kopf kleiner, die Statue muß also größer gedacht sein. Bergleicht man Laokoon's Kopf mit den Langer's schen Köpfen der Fig. A, so sieht man, daß er mit dem des 185,7 Cm. großen Mannes in Breite wie in Höhe fast genau übereinstimmt. Der letztere ist eher noch ein wenig größer. So kommen wir also in Bezug auf die Gesammthöhe des Laokoon auch durch die erakte Forschung zu demselben Resultat, welches ich oben als Resultat der ästhetischen Resserion hingestellt habe.

Die Symphyse des Laokoon steht verhältnismäßig sehr hoch, doch mögen lange Beine überhaupt eine griechische Eigenthümlichkeit gewesen sein, wenigstens sinden wir in allen alten Stulpturwerken den Oberkörper verhältnismäßig kurz. Ueber die Proportionen des Oberkörpers in sich ist nicht viel zu sagen; sie stimmen sast genau mit den Erfordernissen höchster Schönheit in den Berhältnissen der Figur. Die wenigen Abweichungen erklären sich ungezwungen aus der Schwierigkeit, absolut genaue Messungen an der Statue vorzusnehmen. So komme ich denn schließlich zu dem erfreulichen Resultat, daß auch die Anastomie des neunzehnten Jahrhunderts dem Laokoon noch ihr Placet geben kann, und da er glücklicherweise sitzt, so sieht man nicht, daß er hinkt, und es mag ihm dies, seiner übrigen Schönheiten willen, auch verziehen und vergessen sein.

Wenn ich mich nun zu den beiden Söhnen wende, so wird bei diesen, wie schon er-

wähnt, die Größe ein Moment von weit erheblicherer Bedeutung sein, als bei Laokoon selbst, da wir durch sie einen Anhaltspunkt über das Alter und daraus wieder ein Urtheil über die Proportionen erhalten. Die ganze Körpergröße des zur Linken stehenden älteren Knaden, der sich die Schlangenwindung vom Beine abzustreisen sucht, ist 135,5 Cm., die des zur Nechten besindlichen jüngeren, der eben von der einen Schlange gebissen wird, ist 116,5 Cm. Reducirt man diese Zahlen um die oben angegedene Zahl von  $\frac{23}{213}$ , so ergiebt sich für 135,5 Cm. = 117,7 Cm. und für 116,5 Cm. = 101,1 Cm. Sieht man nun die verschiedenen eristirenden Messungstabellen nach, so sindet man für 117,7 Cm. ein Alter von 7—8 Jahren angegeden, während für 101,1 Cm. ein Alter von 4—6 Jahren notirt ist. Betrachtet man auf diese Zahlen hin die beiden Söhne des Laokoon, so braucht man nicht Anatom zu sein, um auf den ersten Blick zu sehen, daß von den Proportionen der erwähnten Altersstusen keine Spur vorhanden ist. Es muß also irgend ein Fehler vorliegen, und um denselben zu erniren, ist es nöthig, die Projektionsschemata der beiden Figuren zu betrachten.

Beginne ich mit dem jüngeren Knaben zur Nechten Laokoon's, so finden sich seine Maße in das Schema Fig. 2 eingetragen. In Fig. 5 ift dasjenige des vierjährigen Anaben aus Schadow's Polyflet angegeben; berfelbe ift 102,0 Cm. groß, also mit bem zu untersuchenden Sohne Laokoon's ziemlich gleich lang. Da es aber eine Gigenthümlich= keit Schadow's ift, alle Köpfe im Verhältniß etwas zu groß zu zeichnen, während er bie anderen Proportionen durchaus richtig angiebt, so wurde ein Kind ausgewählt, welches bie gleiche Größe hatte. Es war bies ein 41/2 jähriges Mädchen von 101,0 Cm. Söhe. Wenn auch die übrigen Proportionen für eine Vergleichung mit den männlichen Kindern nicht geeignet find, so ift boch die relative Größe bes Ropfes unbedenklich zu benüten. Derselbe ift mit dickem Striche in die Schadow'sche Rigur eingezeichnet, und ebenso ift auch der obere Bruftbeinrand, welcher natürlich entsprechend in die Söhe rückt, angegeben. Ein Bergleich dieses Schema's mit bem bes Knaben zur Rechten Laokoon's, die man am bequemften in der Art vornimmt, daß man die Pausen beider auseinanderlegt, ergibt mit voller Klarheit die vollkommene Inkongruenz. Während beim vierjährigen die Symphyse noch weit unter ber Halbirungslinie liegt, ift bieselbe bei Laokoon's Sohn schon ftark berselben genähert; während bei jenem die Schulterbreite noch gering ift, hat hier die Bruft schon eine größere Breite erlangt. Daß die Bruft auch in der Länge schon mächtiger entwickelt ist, beweift ferner die größere Länge des Brustbeines. Vor Allem ist es aber auch hier wieder der Kopf, welcher die größten Verschiedenheiten zeigt. Nimmt man auch den kleineren Kopf des vieriährigen an, so ist derselbe doch noch erheblich größer, als ber des Sohnes. Es ergiebt also mit einem Worte eine Vergleichung der beiben Schemata, daß der Sohn zur Rechten die Proportionen eines weit älteren Menschen hat, als es seine relative Größe zuläßt. Aber nimmt man auch die absolute Größe desselben von 116,5 Cm. an, und vergleicht damit die Proportionen des siebenjährigen bei Schadow, welcher 118,6 Cm. groß ist (Fig. 6), so wird man finden, daß zwar eine bedeutend größere Unnäherung beider aneinander stattfindet, daß aber selbst für diese Berhältnisse der Kopf ber Statue noch zu flein und der Bruftforb zu groß ift. Erft der zehnjährige Knabe, welcher jedoch eine Größe von durchschnittlich 128 Cm. erreicht, ist in den Proportionen so ziemlich ber Statue analog. Indessen ift auch für diese Größe die Bruft noch viel zu breit, ja sie ist sogar ebenso breit, oder vielleicht noch etwas breiter als die Brust des Laokoon selbst, wie eine Bergleichung der Schemata ergiebt; alles Dinge, durch welche ein

Mißverhältniß in der Art hervorgerufen wird, daß man in dem besprochenen jüngeren Sohne einen erwachsenen Jüngling von kleiner Statur mit etwas zu großem Kopfe zu sehen glaubt.

Was den anderen, zur Linken Laokoon's stehenden Knaben anlangt, so hat auch er nicht die Proportionen, welche ihm zukommen. Er hat, wie vorhin erwähnt, eine absolute Größe von 135,5 Cm., welches einer relativen von 117,7 Cm. entspricht. Rach den genannten übereinstimmenden Angaben ber Statistifer aber kommt eine folche Größe ben Knaben im Alter von 7-8 gahren zu. Das Projektionsschema eines solchen wurde ichon bei Besprechung des zur Rechten befindlichen Sohnes erwähnt, und ein Blid auf die Figuren 3 und 6 ergiebt, daß gang daffelbe, was soeben von dem jüngeren Sohne gefagt wurde, auch für den älteren gilt. Auch er ift in einem Alter dargestellt, welches seiner Größe durchaus nicht entspricht. Sier reicht man nicht einmal damit aus, daß man zum Bergleiche Jünglinge vorgeschritteneren Alters herbeizieht, sondern man ist genöthigt, sich an ausgewachsene Männer zu wenden, und es ergiebt ein Vergleich mit den Proportionen des Normalmenschen von 175 Cm. (Fig. 4), daß wenigstens die Ropfgrößen geradezu identisch sind. Die Verhältnisse des Rumpfes sind deshalb andere, weil die Beine nach griechischer Art länger sind, als die Muster der Lebenden, die uns heute zur Konftruirung eines Schema's ju Gebote stehen. Es ift der Rumpf fürzer, als es irgend ein mir zu Gebote stehendes Schema zeigt; nur das Berliner Modell Buchholz, bei Schadow abgebildet, ein Mensch, der sich durch seine hohe Gestalt auszeichnete (186,5 Cm.), hat ähnliche, aber doch noch immer größere Proportionen des Rumpfes, wie der ältere Sohn. Die Schulterbreite ift ebenso groß wie die Laokoon's, so daß wir also zu bem Schluß kommen, wir haben es hier mit ber Darstellung eines Menschen zu thun, welcher in Wirklichkeit mindestens dieselbe Größe haben mußte wie Laokoon. Bergleicht man nun aber die Röpfe, so sieht man, daß der des Sohnes nicht unbeträchtlich größer komponirt ift, als der des Laokoon, so daß wir also auch hier zu einem ganz ähnlichen Resultate kommen, wie bei dem jüngeren Knaben, nämlich zu dem, daß ein sehr hoch= gewachsener fertig gebildeter Mann mit einem etwas zu großen Ropfe bargeftellt ift.

Außer diesem Proportionssehler aber sinden wir bei dem älteren Anaben noch zwei andere Fehler, welche sehr störend sind. Der eine besteht, wie beim Laokoon selbst, darin, daß der eine Unterschenkel länger ist, als der andere, und zwar ist es hier der linke erhobene, welcher um die bei der Kleinheit der Figur ganz unglaubliche Zahl von 6 Em. kürzer ist, als der rechte. (32,2 zu 38,0 Em.) Der zweite Fehler ist die unverhältnißs mäßige Länge des Urmes, wie sie deutlich in dem Projektionsschena hervortritt. Es war freilich zur Messung dieses Verhältnisses nur der linke, vom Mantel verhüllte Urm zu brauchen, da der andere zum Theil restaurirt ist, allein ich kann hier unmöglich einen erheblichen Fehler gemacht haben, da ich bei vier verschiedenen, ganz von einander unadshängigen Messungen fast gleiche, nur in wenigen Millimetern schwankende Zahlen erhalten habe. Ich muß überhaupt betonen, daß ich stets womöglich die für die Nichtigkeit der Proportionen günstigsten Zahlen bei der Ausstellung des Schema's benützte.

Zuletzt gedenke ich noch eines den drei Figuren gemeinsamen Fehlers. Sie haben sämmtlich einen zu langen Hals, der weder mit dem Durchschnitt der jetzt Lebenden noch mit den von Quetelet an anderen Antiken gewonnenen Maßen stimmt. Auch hier sind Messungssehler deshalb ausgeschlossen, weil alle drei Figuren, bei der verschiedensten

Biegung des Halses doch den gleichen Reduktionswerth ergeben, wie es die Projektionssschemata beweisen. —

Wende ich mich nun zu einer kritischen Betrachtung der gesundenen Resultate, so ist es zuerst nöthig, die mehr zufälligen Unrichtigkeiten auszuscheiden, ich meine die verschieden langen Beine und die zu langen Hälse, sowie den einen unproportionirten Arm der Statuen. So unverzeihlich diese Fehler auf den ersten Blick erscheinen, und so sehr man geneigt sein muß, aus ihrem Vorhandensein den Künstlern den schwersten Vorwurf zu machen, so wird man doch zu einer milderen Beurtheilung geneigt werden, wenn man erwägt, daß auch der Apollo vom Belvedere und der Vorghesische Fechter, welche doch beide weit unbestrittener als die Laokoongruppe zu dem Vollkommensten gehören, was das Alterthum an Stulpturwerken geschaffen hat, ähnliche Fehler zeigen. Es wird durch diese Beodachtung eine Vermuthung beseitigt, welche ich an manchen Stellen ausgesprochen sinde, nänlich die, daß die griechischen Künstler jedes Werk nach genauen Maßen gefertigt hätten; es war schon damals Sitte, dem Augenmaß mehr zu trauen, als es gut ist.

Wenn es auch nicht wahrscheinlich ist, so wäre es doch immerhin möglich, daß Jemand hiergegen den Einwurf machte, die griechischen Künstler hätten wissentlich solche kleine Fehler gemacht, um die Wirkung der Darstellungen zu erhöhen. Ich glaube aber, daß ein solcher Einwurf durch das Betrachten der einzelnen Vildwerke sich von selbst beseitigt, indem nur beim Apollo vom Belvedere daran gedacht werden kann, daß die Freiheit, welche sich der Künstler genommen, von Wirkung sein könnte; beim Borghesischen Fechter sowohl als dei Laokoon könnte das eine Bein ebenso gut etwas kürzer sein, ohne die Wirkung nur im Geringsten zu modificiren. Beim älteren Sohne des Laokoon aber ist es in die Augen springend, daß nur die Nachlässischen Sein zu kurz und den Arm, der nach der Schlange heruntersaßt, zu lang gestaltete. Auch bei den Hälsen der drei Figuren der Laokoongruppe ist es nicht anders, nur die starken Biegungen derselben haben die Künstler dazu versührt, etwas mehr Stoff zu verbrauchen, als nöthig war.

Suche ich jett die Frage zu beantworten, wie sich die Kleinheit der beiden Söhne des Laokoon im Bergleich mit ihren Körperverhältnissen erklären läßt, so muß zuerft eruirt werden, welches Alter überhaupt hat dargestellt werden sollen. Gine Durchsicht ber alten Schriftsteller, welche sich hierüber geäußert haben, läßt auch nicht ben mindesten Zweifel. Alle griechischen Quellen sprechen von maides 1), was deutsch doch nur als "Kinder" wiederzugeben ift. Auch die einzige Quelle, Plinius, welche das Kunstwerk selbst beschreibt, sagt: Ex uno lapide eum et liberos — secere. Birgil aber spricht sogar von "parvi", "bie Kleinen", was eine noch annäherndere Altersbestimmung zuläßt, als der allgemeine Ausdruck "Kinder". Es geht auch in der That aus allen modernen Schriftstellern, welche die Gruppe besprechen, hervor, daß man übereinstimmend nur an tleinere Knaben gedacht hat, wenn man die Söhne des Laokoon erwähnte. So muß man also annehmen, daß man vom Alterthum bis auf den heutigen Tag sowohl die Söhne bes Laokoon im Allgemeinen als ihre Darstellung in ber vatikanischen Gruppe im Besonderen für jüngere Knaben hielt und noch hält. Bei dieser ebenso richtigen wie ungetheilten Anschauung wäre es nun höchst merkwürdig gewesen, wenn die Kunstliteratur noch nirgends auf die bestehenden Misverhältnisse ausmerksam gemacht hätte, und in der

<sup>1)</sup> Für die erschöpfende Angabe der alten Schriftsteller, welche sich über den Laokoon aussprechen, sowie der neueren Literatur bin ich meinem verehrten Kollegen Förster zu großem Danke verpflichtet.





That finden wir Andentungen einer richtigen Erfenntniß an vielen Stellen. Schon Goethe 1) fagt: "Mit ihm leiden zwei Anaben, die, felbst dem Mage nach, gegen ihn klein gehalten sind". Brunn in seiner Geschichte der griechischen Künstler spricht von "körperlich noch nicht zur vollen Reife entwickelten Knaben" während er an einer anderen Stelle (S. 487) von einer "geringen Entwicklung des Körpers", und dann S. 489 von dem "schwachen Anaben" fpricht. Während Friederichs?), ohne näher darauf einzugehen, "die Söhne im Berhältniß zum Bater fehr klein findet", erklärt sich Overbeck3) am bestimmtesten, wenn er fagt: "Die räumliche Unterordnung der Söhne, welche im Verhältniß zum Vater wie Kinder erscheinen, obwohl sie ihren Formen nach der eine ein reifender Knabe, der andere ein Jüngling find, sei nicht das Resultat 2c. 2c." Auch er aber spricht an anderen Stellen S. 217 und a. von "dem Kind", "den Knaben" und giebt so ebenso wie seine Vorgänger eine gewisse Unklarheit zu erkennen. Der einzige Anatom, welcher sich bis jetzt über die in Nede stehende Frage geäußert hat, ift Senke (Laokoon, Leipzig, Winter, 1862). Er fagt S. 18: "Wenn offenbar der kleinere Maßstab die untergeordnete Beziehung der Situation ber Söhne zu der bes Baters mit andeutet, so kann damit dieses Misverhältnis boch nicht gang gerechtfertigt sein; ebensowenig mit Rücksicht auf die pyramidale Gipfelung der Gruppe, worauf es Hogarth zurückführt. Doch kann der Kehler wohl ursprünglich nicht so groß gedacht sein, wie er uns scheint, wenn wir nur das Alter der Knaben nach ihrer nahezu ausgewachsenen Gliederbildung beurtheilen. Denn die Künftler können auch umgekehrt bas Alter mehr der Größe entsprechend und die Entwickelung der Gestalt als übermäßig gereift haben vorstellen wollen. Die Epigonen eines fturmerpropten Selbengeschlechtes wird man sich leicht schon in zartem Alter als männlicher Reife sich nähernd denken können, und besonders bei der Anschauung des grausamen Berhängnisses, in dem ihre Jugendblüthe geknickt wird, kann dieser Gedanke befriedigend empfunden werden. Dennoch bleibt die Unnatürlichkeit der Größe in den drei Figuren ein etwas greller Zug der Komposition." Wie es natürlich ift, kam dem Anatomen der seltsame Widerspruch in der Gruppe flarer zur Einsicht als allen übrigen Kritikern, und es ift sehr schade, daß ein so kompetenter Beurtheiler, wie Senke, seine Untersuchung nicht auch auf die Proportionen im Speciellen ausgedehnt hat; wir würden gewiß Belehrendes von ihm erfahren haben. Da dies nun aber einmal nicht geschehen ift, so find bis heute die Widersprüche der Kritik und der Gruppe selbst noch ungelöft, und um darüber volle Klarheit zu verbreiten, ist es nun schließlich noch nöthig, die Frage aufzuwerfen, was wohl die Künftler darzustellen beabsichtigten. Wollten fie Kinder darftellen und ift ihnen dies miglungen, oder wollten fie Erwachsene bilden, die nur um die Sauptfigur in gehöriger Beise hervortreten zu laffen, kleiner gehalten wurden, wie es ja von der Niobe mit ihrer Tochter allgemein angenommen wird, und wie es auch einige ber eben citirten Schriftfteller für die Gruppe bes Laofoon annehmen? Ich muß glauben, daß die erstere Anschauung, wenn sie auch manchem Beschauer bis jett nicht ganz wahrscheinlich vorkommen mag, eine weit größere Berechtigung hat.

Bei einem genaueren Studium der Figuren sinden sich eine Menge von Eigenthümlichsteiten, welche das Bestreben kund thun, der kindlichen Form nahe zu kommen. Vor Allem sind es die Genitalien, welche dies beweisen; sie sind durchaus kindlich gebildet, was

<sup>1) &</sup>quot;Ueber Laokoon" 1797.

<sup>2)</sup> Baufteine zur Geschichte der griechischer vomischen Plaftif.

<sup>3)</sup> Geschichte ber griechischen Plastif. 2. Aufl. 1869. S. 234

besonders deutlich an dem älteren Sohne hervortritt. Doch auch in anderen Dingen läßt sich das Bestreben erkennen, kindliche Gestalten zu zeichnen. So haben die Künstler, man möchte sagen, ängstlich vermieden, die Verhältnisse der Muskulatur, die bei Laokoon mit studirter Naffinerie dargestellt sind, hervortreten zu lassen. Man vergleiche die Schultern, die Seitenrumpsgegenden zwischen Uchselhöhle und Becken, die Brustmuskulatur, den M. sternocleickomastoideus und man wird sinden, daß alles, was wir dei Laokoon an Slasticität bewundern, bei den Söhnen unter einer glatten und weichen Oberstäche versteckt ist. Auch die Füße und Hände, soweit sie erhalten sind, tragen durchaus jugendliches Gepräge, so ist besonders die nach der Schlange fassende Hand des älteren Knaben ganz tindlich. Sin weiterer schwer wiegender Beweiß für die Anslicht, daß die Künstler bestrebt waren, kindliche Gestalten darzustellen, liegt in der merkwürdigen Thatsache, daß bei beiden Knaben die Köpse zu groß für die allgemeinen Körperproportionen sind. Hätten die Künstler wirklich, wie es den übrigen Berhältnissen entspricht, Jüngling und Mann bilden wollen, so würden sie gewiß, der griechischen Tradition solgend, die Köpse eher zu klein, als zu groß modellirt haben.

Daß dem unbefangenen Beschauer trothem die Köpse viel zu klein erscheinen, hat seinen Grund nur darin, daß bei Jedem, der vor die Gruppe tritt, die Größenverhältnisse ebensowohl wie die Behandlung der Formen den Glauben erwecken müssen, er habe Kinder vor sich, und da Kinder eben mit so kleinen Köpsen, wie sie die Knaden zeigen, gar nicht denkbar sind, so sindet der Beschauer, troth der Unrichtigkeit seiner Meinung, die Köpse zu klein. Ich muß sogar gestehen, daß mir selbst heute noch, wo ich doch durch Zahlen erhärtete Beweise für die Richtigkeit der ausgesprochenen Thatsachen habe, die Gruppe in ihren Seitentheilen denselben kahlen Sindruck macht, den ich früher, vor einem eingehenden Studium der Gruppe, stets auf die zu geringe Größe der Kinderköpse schob.

Ein seltsamer Widerspruch mit diesen Bestrebungen der Künstler, sich dem Kindesalter anzupassen, liegt in dem Ausdruck und Bau der Gesichter. Besonders der ältere Knade hat vollkommen die Züge eines Erwachsenen, aber auch der jüngere Bruder ist nicht anders. Es ist dies nur dadurch zu erklären, daß die Bildner lieber auf die sonst ans gestrebte Harmonie, als auf die Darstellung eines recht lebendigen Ausdruckes verzichteten, welcher natürlich in der Art, wie es geschehen ist, auf kindlichen Gesichtern gar nicht hätte hervorgebracht werden können. Auch die Waden haben, im Gegensatz zu der Musstulatur der Arme, männliche Fülle.

All' dies ungewisse Hin- und Herschwanken der Künstler zwischen Kind und Mann aber muß es erklärlich scheinen lassen, daß jede andere als eine objektiv anatomische Untersuchung verzweiseln mußte, eine endgiltige Erklärung der beiden Knaben zu geben. So sind denn auch die oben mitgetheilten Widersprüche, oder vielmehr Unklarheiten in den Urtheilen der Kunsthistoriker nicht nur verzeihlich, sondern dokumentiren sogar eine scharse Beobachtung, welcher nur die hierzu nöthige Vorbildung sehlte, um vollständig klar zu sehen.

Mögen es daher die zünftigen Kunstschriftsteller nicht übel aufnehmen, daß ein Anatom, welcher glaubt, in dieser Sache ein kompetenterer Beurtheiler zu sein, es gewagt hat, einen Streifzug auf ihr Gebiet zu machen, und möchte es mir gelungen sein, die Nachlässigkeiten in der Laokoongruppe mit Sorgfalt, ihre Unklarheiten mit Klarheit zu behandeln!

## Die deutsche Runst- und Runstindustrie-Ausstellung in Auntchen. Bon Sigmund Lichtenstein.

8

Mit Illustrationen.

#### III.

Ich habe am Schluß des vorigen Auffates einen Prachtpotal geschildert, welcher von einem überans reichen figurlichen Schnuck belebt erscheint. Wir fanden Scenen aus dem menschlichen Arbeitsleben, Scenen aus der Geschichte und Mythologie Griechen und Nömer, wir fanden eine biblische Gestalt, dann allegorische der Figuren, und endlich auch Figuren, durch welche verschiedenartige Bewegungsformen, die zum Aufbau des Pokales dienen, personificirt sind. Wie oft wird an diesem Gefäße sowie an vielen anderen Werken der Ausstellung die harmonie und Ruhe des Ganzen bewundert, welche trot der hundertfältigen Bewegungen der Figuren und trot der reichen Gliederung unserem Auge so wohlthut! Wie haben es unsere Boreltern nur angefangen, daß fie bei aller Bielfältigkeit und Lebhaftigkeit der Bewegung doch die feierliche Ruhe eines in sich abgeschlossenen einheitlichen Ganzen heransbrachten? So könnten die modernen Meister fragen, welche sich ehrlicherweise gestehen müssen, sie dürften eine so erstaunliche Bewegungsfülle, wie sie uns an früheren Schöpfungen begegnet, an keinem ihrer Werke veranschaulichen, ohne daß das Ganze in's Zappeln zu gerathen schiene. Das Gefühl bieses Unvermögens ist wohl eine der Ursachen, weshalb in unseren Schulen und Werkstätten ber Sinn für den figurlichen Schmuck an kunftgewerblichen Gegenständen ungleich weniger als der Sinn für das Ornament geweckt und gepflegt wird. Freilich wirkt auch noch die ungesunde Trennung der Architektur von der Malerei und Plastik mit, eine Trennung, welche nur langsam verschwindet. Das Alles hängt mit der geringen Pflege der Phantasie zusammen. Man hat es schier vergessen, daß zur Hervorbringung eines kunftgewerblichen Erzeugnisses gerade so gut wie zur Bervorbringung eines Werkes der sogenannten großen Kunst die Phantasiethätigkeit nothwendig sei, und man hat es vergessen, daß das hervorgebrachte Werk den Gindruck einer Phantafieschöpfung machen muffe. Wollen wir vorwärts kommen, wollen wir der vielbeklagten Erfindungsarmuth auf funftgewerblichem Gebiete ein Ende machen, dann muß bem figurlichen Schmuck ein größerer Naum abgetreten werden. Unsere Zeit barf aber hiebei nicht die schwächliche Nachtreterin der Epoche der Renaissance sein. In jenem Zeitalter ber glühenosten Begeisterung für bas flassische Alterthum setzen die tonangebenden Klassen ihre Ideen und ihre Leidenschaften sowie die Naturvorgänge in ein magisches Berhältniß zu den alten Göttern und Halbgöttern. Jest ift der Götterspuk der Renaissance und der nachsolgenden Epochen durch die Erfindungswunder der Neuzeit aus ben Köpfen verdrängt; aber damals fah man überall mit dem Auge der Phantasie die Götter und Göttinnen als ungemein lebendige Personifikationen von allem Möglichen.

In unserer Ausstellung begegnen wir einer Fülle herrlichster Schöpfungen der deutschen Renaissance, welche mit unthologischen Scenen geschmückt sind. Da sehen wir auf einem helm Benus und Amor, auf einem von Rossen gezogenen Bagen; auf einem anderen, weit schöner gearbeiteten, reicht Baris den Apfel der bevorzugten Göttin; auf ber anderen Seite bes helms wird helena entführt; auf einem herziörmigen Schild schleudern großartig modellirte Titanen die Felsblöcke gegen den Blipe schleudernden majestätischen Juppiter, dessen Abler hier als wahrhaft königlicher Bogel erscheint. Dieser wundervolle Schild und die Gelme, welche dem Prinzen Karl von Preußen gehören, find aus Gifen getrieben und stammen aus Augsburg und aus bem fechzehnten Jahrhundert. Auf der Volute einer Perlmutterschnecke ist der verwandelte Aktäon und auf dem dazu gehörigen Deckel Diana mit ihren Nymphen zu schauen; auch der Ständer dieses Nautilus wird durch die Figur der Diana gebilbet, welche, von ihren hunden umgeben, in's Süfthorn stößt. Den Deckel einer herrlichen großen Base aus Bergkrystall krönt die goldene Figur des Neptun, mährend an der Base selbst der Jasonsage entnommene Darstellungen mit böchster Meisterschaft eingeschliffen sind. Am Rande einer Onnrichale hält der sich herabbeugende goldene Neptun an zwei goldenen Retten zwei goldene Seeroffe, welche mit emaillirten Ringelschweifen in der Höhlung der Schale zu beiden Seiten sich tummeln. Auch diese Werke, welche der bagerischen Schakkammer entnommen sind, ftammen aus dem fechzehnten Sahrhundert. Alls Beifpiel bafür, wie felbft an kirchlichen Geräthschaften häufig mythologische Figuren angebracht wurden, diene eine Taufkanne mit Schiffel aus ber hoffapelle zu Gotha. Die Beziehung biefes Gefäßes zum Clement bes Waffers genügte in jener Spoche, um Meeresgottheiten anzubringen. Auf einer Zinnschüffel Caspar Enderlein's, welche dem bayerischen Nationalmuseum gehört, sind die cinst so beliebten allegorischen Figuren mit mythologischen vermengt. Auf der erhöhten Mitte throut Temperantia; rings herum find die Personifikationen der vier Clemente in trefflich gearbeiteten Landschaften dargestellt; die Luft wird durch den auf Wolken dahinsausenden Merkur, das Keuer durch Mars personificirt, welcher den Keuerbrand in eine Stadt wirft. Sehr sinnreich sind die Elemente noch einmal durch vier Karnatiden personificirt, welche die Umrahmungen der hauptscenen von einander zu trennen haben. Sie find von Bandornament umgeben und als dienende Figuren an ihren Stellen festgehalten; durch das Bandwerk sind die Bogelfüße, die Donnerkeile, die Kischschwänze, die Burzeln gesteckt, in welche je nach ihrer Bedeutung die vier Karnatiden nach unten auslaufen. Auch das Ornament zu beiden Seiten der Karnatiden wirkt zu ihrer Charakterisirung mit.

Doch genug; wenn ich alle die ausgestellten Werke anführen wollte, an deren Ausschmückung die Mythologie in ihrer Vermengung mit der Allegorie einen Antheil hat, würde ich nicht fertig werden. Die Götterwelt der Griechen und Kömer bildete eben während der Epoche der Kenaissance einen wesentlichen Vestandtheil der Phantasiethätigsteit, was heutzutage troß aller Kenntniß der Mythologie nicht mehr der Fall ist.

Es ist hiebei verwunderlich, daß man sich vor der Frage scheut, was für Stoffe die Gegenwart biete, welche den leergelassenen Plat im Neiche der Phantasie ausstüllen könnten. Trothem wird die Frage nach dem Gegenständlichen für das Kunstgewerbe gerade so eine brennende werden, wie sie es für die große Kunst schon geworden ist. Werden einsmal wieder den Kunsthandwerkern Stoffe geboten, welche volksthümlich zu werden das Zeug haben, dann wird die Freude an der Arbeit wachsen, und dann wird die Geschickslichteit in weiteren Kreisen rasch zunehmen. Denn die so nothwendige Freude am Material

selbst und an der Behandlung desselben wächst im Kunsthandwerker, wenn er Sinzelfiguren oder ganze Gruppen aus dem spröden Material herausarbeiten darf, welche seine Phan=



Pianino von Gr. Rabfpieler im Stile Ludwig's XV.

tasie beschäftigen und in derselben Leben gewinnen können. Sein Gefühl für das Lebens dige steigert sich, wenn er Figuren darstellen darf, mit welchen er selbst den Begriff des lebendig Gewachsenen und der freien Kraftäußerung verbindet; und jenes durch die Dars

stellung von Kiguren herangebildete Gefühl wirkt auch auf die Behandlung des Ornaments; auch dieses sieht dann lebendig gewachsen aus. Un jenen Arbeiten, welche in diesem Geifte vollendet sind, glaubt man aus dem mit voller Freiheit behandelten Material bie Figuren und Ornamente hervorgehen zu sehen. Es erscheint das Unnatürliche, daß es Menschen, Thiere, Pflanzen aus Gold, Silber, Gijen, Rupfer geben foll, gang natürlich, wenn die schöpferische Menschenhand während der Formengebung ihre beseelte und beseelende Kraft dem Material mitgetheilt und es hiedurch vermenschlicht hat. Es giebt faun irgend eine andere Technif, welche so sehr wie die getriebene Arbeit dem Auge die Illusion verschafft, als hätte es die Entstehung des Werkes mit angesehen, als hätte es mit angesehen, wie die barzustellenden Scenen aus dem behnbaren und biegsamen Material hervorwachsen. Bährend der Besichtiqung einer getriebenen Arbeit glanbt man mit den Bliden die Dehnungen, Berdunnungen und Biegungen verfolgen zu können, welche die mit Hammer und Punzen bewaffnete Hand des kunstfertigen Meisters dem Metalle aufzwingt. Noch mehr! Je nach der Zeichnung, welche die Metalltreiber in Gold oder Silber, in Rupfer oder Gisen herausbringen wollen, gehen die lebendigen Bewegungen des sich streckenden und sich biegenden Metalles unmittelbar in die Bewegungsformen menschlicher, thierischer oder pflanzlicher Gebilde über. Man kann beobachten, wie das sich ausdehnende und sich wölbende Metall etwa zur sich ausdehnenden und sich wölbenden Menschenbruft wird; man glaubt es mit anzusehen, wie bei landschaftlichen Darstellungen aus dem sich rundenden und sich umbiegenden Metalle die Rundung eines Baumstammes, die Umbiegung der Aeste und Blätter entsteht. In dieser Beziehung bewunderungswürdig find ein Turniersattel aus dem Besit des Grafen Erbach und ein in Augsburg in Gisen getriebener Schild mit dem Zeichen Heinrich's II. von Frankreich und der Diana von Poitiers. Auf dem Turniersattel und dem Schild find Kampffcenen bargeftellt; die Bewegungen der Menschen und Pferde, die Wiedergabe der Affekte, die Trefflichkeit der Modellirung machen diese eisernen Werke zu großen Kunftschöpfungen des sechzehnten Jahrhunderts. In geschlagener und eiselirter Arbeit ift ein herrlicher Schild aus dem Kenfington-Museum ausgestellt, welcher mit der Darftellung römischer Triumphe geschmückt ift und auch in Angsburg im sechzehnten Jahrhundert gearbeitet wurde. Zu den reizendsten landschaftlichen Darstellungen in getriebener Arbeit gab die Geschichte von Adam und Eva auf einem ber Einbände, welche zur Silberbibliothek Albrecht's von Prengen gehören, die Beranlassung. Es ift Nürnberger Arbeit. Köftliches Ornament mit Figuren finden wir in Aupfer getrieben an einem Gefäß aus dem Braunschweiger Museum.

Die erstaunlichste Ausbildung des Künstlerauges und der Künstlerhand offenbart sich noch in einer Schöpfung von märchenhastem Zauber. Es ist ein Sesäß nebst Kredenzteller aus der bayerischen Schatzkammer, dessen Ersindung dem Hans Mielich zugeschrieben wird. Aus den beiden Außenseiten der Schale, welche aus Rhinoceroshorn gesertigt ist, und am vorderen und hinteren Ende sich kahnartig verengert, sind zwei dahineilende Drachen geschnitzt; in der Höhlung dieser größeren Schale ruht auf einem rings von Sdelsteinen umblitzten Knause eine kleinere emaillirte muschelförmige Schale mit zwei Delphinen, in welcher die emaillirten Goldssgürchen Neptun's und Amphitrite's thronen. Nach unten ist die Hornschale auf beiden Seiten von zwei Goldnischen umschlossen, deren Nänder mit Email und Sdelsteinen geschmückt sind. Die Bekrönung der einen Nische wird durch zwei sich bahinstreckende goldhaarige Nymphen gebildet, deren Leiber

weiß emaillirt sind; sie nehmen Juppiter mit dem Adler in die Mitte, zu deffen Füßen ein Rubin den Schemel bildet. Der Götterkönig beugt sich herab gegen das Innere der Nische zu. In dieser sieht man Benus, welche den einen Fuß in die grünemaillirten Wellen taucht; ihr zur Nechten ruht in Gold gekleidet eine Gefährtin; zu ihrer Linken fitt der kleine Amor auf einem goldenen Rästden, aus welchem ein Diamant uns entgegenleuchtet. Unter bem Diamant ist ein goldener Löwenkopf wie an einem Brunnen angebracht; der Diamant ist wirklich wie ein zauberischer Brunnquell anzuschauen, in welchem sich Frau Benus spiegeln kann, und welchem die grünen Wellen da unten ihren Ursprung verdanken. Die Nische der auderen Seite ist wieder von zwei Rymphen mit Juppiter in der Mitte befront. Aus dem Innern dieser Nische ragt ein großer, von einem emaillirten Uhrzifferblatt umzogener Rubin, welchen zwei weißemaillirte lebhafte Genien umgeben, die goldenes Kraushaar und gleich den anderen Figuren goldige Augen und Lippen in ben weißen Gesichtern haben. Ueber bem Aubin eilen zwei geflügelte, in Gold getriebene Roffe bahin. Bu beiden Seiten der Nischen wird die Schale, ihren beiden Berengerungen entsprechend, von zwei emaillirten und mit Goelfteinen besetzten Goldbandern umgürtet, welche, oben frei abstehend, in goldenen Maskarons endigen.

Man follte meinen, diese Fülle von Gold, Smail und Sdelfteinen müßte auf fo kleinem Raume nur als unruhiges Durcheinander erscheinen. Dem ist nicht so. Durch die weise Bertheilung der Figuren und Sdelsteine erscheint der Raum ausgebehnt. Ferner wird ein unruhiges Durcheinander bes Golbglanzes und Steingefunkels baburch vermieden, daß bie alänzenden Goldslächen durch die meisterhafte Behandlung der sich fräuselnden oder herabhängenden Saare, der Pferdemähnen, der Ablerschwingen, der Gewandfalten vervielfältigt und zerkleinert erscheinen, so daß das Licht von einer größeren Oberfläche nicht unruhig zurückgeworsen werden kann. Auch die vielen Schatten in den Zwischenräumen zwischen den einzelnen Haar- und Federpartien unterbrechen und mildern natürlich den Glanz. Aehnlich verhält es sich mit der Behandlung der Maskarons mit ihrem fast leidenschaftlichen Muskelspiel, durch welches ebenfalls die Goldflächen zerkleinert werden. Durch all' das wird die Wirkung der Goldfarbe als solcher nicht nur nicht beeinträchtigt, sondern vielmehr gesteigert. Das ruhige opgte Weiß ber ichöngeformten Leiber nimmt alsbann in unserem das Ganze überschauenden Auge Theil an der Wärme der Goldfarbe und an bem Keuer der wie fluffig und unerschöpflich aus den durchsichtigen Sbelsteinen heraufquellenden Farben.

Ich will nach diesem reich ausgestatteten Werke noch einige Arbeiten erwähnen, welche uns nahe legen, daß unsere Generation in Bezug auf Naumbelebung und Naumausdehnung noch außerordentlich viel von den alten Meistern zu lernen hat. So sehen wir auf einer mit Gold und Email montirten großen Platte von Bergkrystall am Rande Ornamente mit geslügelten Frauenbüsten und Chimären eingeschliffen, welche in großem Schwung den Raum ausdehnen, während auf neueren Arbeiten der Raum oft durch Ueberfülle ohne Lebensfülle eingeengt wird. Selbst der vom Ornament leer gelassene Raum erscheint sehr belebt, und zwar als Spielraum, welchen das Ornament braucht, welchen es durchschneis den muß, um sich frei und elastisch weiterschwingen zu können. Der Eindruck des freien elastischen Schwunges wird noch verstärkt durch die Beschwingung der mittleren Figuren, welche wie zum Weiterschug ihr Gesieder kräftig auseinander spreizen. Dieses Werk gehört der bayerischen Schahkammer und stammt aus dem sechzehnten Jahrhundert. Dieselbe bewunderungswürdige Meisterschaft in Bezug auf die Behandlung des Ornaments als

eines Mittels zur Ranmbelcbung und Raumausbehnung begegnet uns an einem Stickrahmen aus Nußbaumholz, welcher dem deutschen Gewerbemuseum in Berlin gehört und in der erften Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts in Nürnberg gefertigt murde. An den beiden Schmalseiten werden die mittleren ausgezeichneten Porträtmedaillons Maximilian's I. und Karl's V. von geflügelten Genien gehalten, welche aus reizendem Aflanzenornament An den Langseiten sieht man Basen und Medaillons von Genien, Satyrn, Anappen, Pferden gehalten. Es ift, als ob eben die Genien und Pferde sammt ihren Pflanzenranken sich in Bewegung gesetzt hätten, um sich den Medaillons von beiden Seiten entgegenzuschwingen. Un ben Außenseiten der Ständer, in welchen zwei Rollen liegen, versinnlichen einige mit Radzacken umgebene Maskarons durch ihre Stellung die Drehbewegung ber Rollen. Sie machen in dieser Zwangslage eine wohl begründete grimme Geberde. Es ware an der Zeit, daß auch unsern Runftlern verschiedene Motive, welche von ben Bewegungsweisen ber Gebrauchsgegenstände hergenommen find, einfallen dürften. Da könnte sich boch 3. B. Einer der Nähmaschinen erbarmen, welche Sausmöbel geworden find und noch ohne jeden charakteristischen Schmuck dastehen. Für folche moderne Gebrauchsgegenstände, welche mit den neuen Erfindungen auf dem Gebiete der Maschinenbaukunst zusammenhängen, könnten wir noch etwas Anderes von den alten Meistern lernen. Wir könnten nämlich für die modernen Vorrichtungen, bei welchen die Geschwindigkeitsgrade eine so große Rolle spielen, den Alten absehen, wie sie bie Schnelligkeit der Bewegung zu verfinnlichen wußten. Gleich die zulett hervorgehobenen Ornamente gehören hieher. Als weiteres Beispiel diene nur der schon erwähnte herzförmige Schild mit der Titanenschlacht. Unten in der Ecke spreizt mit medusenartigem Ausbruck und fliegenden haaren ein Genius fein Gefieder aus; mit beiden handen halt er zwei heftig lobende Fackeln und rollt die Ringelschweife nach beiden Seiten aufwärts; er behnt durch die Ausbreitung der Schwingen und der Arme den Raum aus und charakterifirt wie eine verkörperte Duverture die stürmische Bewegung der über ihm sich abspielenden Titanenschlacht. Nicht bloß den Anschein der Bewegung, sondern auch den Anschein einer rascheren oder langsameren Bewegung können wir auch recht deutlich an dem Aufbau von Gefäßen wahrnehmen. Glatte scharf eingezogene Hohltehlen 3. B. mit rasch beweglichem Metall= glanz, in welchen noch dazu Tragfiguren kauern, geben dem Bau einen raschen Schub nach aufwärts; fie schnellen ihn aufwärts, während selbst abgesehen von den ruhigeren Flächen schon das Profil des vom Ständer getragenen Gefährumpfes langsamer bewegt aussieht.

Noch eine weitere Lehre für die Fortentwickelung unseres Kunstgewerbes können wir aus den unseren Blicken dargebotenen Schöpfungen ziehen. Während ich die vielen in der Ausstellung vorhandenen Werke, welche der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, sowie dem 17. Jahrhundert ihren Ursprung verdanken, genau besichtigte, wurde es mir immer klarer, daß das in jenen Zeiten vorherrschende Ornament, über dessen Bedeutung man immer noch im Dunkeln umhertappt, nicht einer sinnlosen Laune gefröhnt, sondern einem wahren Bedürsniß der Volksphantasie entsprochen habe. Denn sonst wäre die Leidenschaft unerklarslich, mit welcher man das Cartouchewerk, Schildwerk, Bandwerk, Niemenwerk, Nollwerk, Schweiswerk an Figuren selbst und um die Figuren herum als Medaillonrahmen andrachte. Es dürste umsomehr am Platz sein, in den Sinn dieser Verzierungsweise tieser einzudringen, als heutzutage gerade originellere Künstler, deren Phantasie nicht nach der landlänsigen Schulscholone zugeschnitten und hiedurch eingeengt ist, dem Barock-Ornament mit bes

sonderer Neigung sich zuwenden, um dasselbe zu modernisiren. Das bringt wenigstens Abwechselung in die Monotonie der durchschnittlich recht langweilig behandelten Akanthus=blätter und Akanthusranken. Und wie sollten diese anders als langweilig aussehen, da die Meisten, welche sie anwenden, niemals die lebende Pflanze erblickt haben, wie ich mich durch eine Umfrage bei vielen Architekten und Bildhauern überzeugt habe. Wenn man nicht die lebendige Natur, welche man stillssiern soll, im Kopfe hat, sondern nur den Gyps und immer wieder Gyps, — wie soll da etwas Lebenssähiges herauskommen?

Welche bisher noch weniger beachtete Seite ist denn nun an dem Barock-Ornament hervorzuheben? Es ist bekannt, daß insbesondere in Deutschland jenes Ornament in ver-



Tapete, von Giani in Wien.

wandtschaftlichen Beziehungen zu dem Gitterwerk, vornämlich aber zu den Metallbeschlägen stand. Metallbeschläge aber sind Besestigungsmittel. Sie konnten um so eher einen großen Sinstluß auf die Gestaltung des Ornamentes gewinnen, als in der Blüthezeit der Schlosser und Schmiedekunst das starre Material des Sisens an Gittern und Beschlägen ein elastisches Aussehen gewann. Hiedurch wurde man wieder an den elastischen Schwung des Pflanzens Ornaments erinnert, auch wenn dieses nicht nachgebildet war. An welchen Stellen vorzüglich erhält nun das BarocksOrnament das Gepräge eines elastisch aussehenden Besestigungsmittels? An solchen Punkten, an welchen Figuren angebracht sind, welche ihrer ruhigen Stellung oder ihrer Bewegungsweise nach von der tektonischen Gliederung abhängig sind, im Gegensatzu jenen Sinzelsiguren oder Gruppen, welche sich in einer geschichtlichen oder ungeschichtlichen Situation frei bewegen. Das BarocksOrnament dient gewissermaßen als Fessel, um die Figuren als dienstleistende an bestimmten Stellen sestzuhalten. So sind

vielen Karnatiden Bänder um die Schultern geworfen; Köpfe, Urme und Beine werden durch das festbindende Bandwerk gesteckt; von dem letteren wird häufig der ganze Rumpf umgürtet; eine berartig burchbrochene Bekleidung von reizenoster Arbeit tragen sieben Karnatiben, von welchen ber Anauf eines herrlich sich aufbauenden, dem beutschen Kaifer gehörenden Pofals umfreist wird. Am Rande eines aus Silber getriebenen und vergolbeten Deckels eines Pokales, welchen die Stadt Emben ausgestellt hat, arbeiten sich Männerköpfe mit fichtlicher Anstrengung aus bem fie fesselnden Metall beraus und reden ihre Röpfe nach oben, um die Richtung zur pokalbekrönenden Ballas, zur Schutpatronin des Emdener Magistrates, deren Fußgestell von Knaben getragen wird, schärfer zu betonen. An dem Bulft eines anderen Pokales, welcher auch Eigenthum des deutschen Raisers ift, drängen sich abwechselnd Abler und Maskarons aus ben Bändern hervor, von welchen sie umrahmt sind. Aehnliches finden wir an den Wulsten zweier Prachtpokale aus der bagerischen Schatkammer. Und wie oft findet man am Juge solcher Gefäße eine Reihe von Röpfen, die sich auch wie von felbft im Kreise herum aus bem dehnbaren Metall hervorarbeiten, um nach oben blidend schon am Fuße die Richtung gegen die Befrönung zu anzugeben, so daß der Beschauer durch sie gewissermaßen angeleitet wird, das einheitliche Ganze von unten bis oben mit seinen Bliden zu umspannen. Das hängt mit bem uralten Bedürfniß zusammen, Richtungen nach oben und unten, Wendungen nach rechts und links, die eckbildenden Verbindungen zweier Seiten, die Mitten, an welchen zwei symmetrisch angeordnete Hälften sich begegnen, bann Endigungen, Bekrönungen, ferner die Durchfreuzungspunkte von Fassungen und Felberumrahmungen und vieles Andere, was mit der tektonischen Gliederung zusammenhängt, durch Figuren zu Lebensverdichtungen des Aufbaues zu machen. Wir dürfen freilich mit Necht verlangen, lebendige, sich wechsels seitig bedingende Bewegungsformen etwa schon an Gefäßen zu schauen, auch wenn an ihnen gar fein figurlicher oder felbst gar fein ornamentaler Schmud zu finden ift. Aber die Bölker tragen doch eine Begierde in sich, das Leben, welches die organisch aus einander hervorwachsenden Gliederungen durchströmt, zulett in Kiguren ausmünden zu laffen, mit welchen fich der höchste Begriff des lebendigen Wachsthums verbindet. Diefen höchsten Begriff findet aber der Mensch am meisten an sich selbst verwirklicht; es will ber Menfch, in manchen Fällen fogar sich felbst porträtirend, aus seinem Menschenwerk berporschauen, und an bessen Aufbau noch mitthätig erscheinen. So schaut bei ber Kanzel im Wiener Stephansdom deren Erfinder aus dem Steinwerk heraus; so trägt Jörg Dechsel als lebendige Konsole eine Orgel in berselben Kirche; so figurirt Abam Krafft als Träger seines Sakramentshäuschens in der Nürnberger Lorenzkirche. Und für die Thatsache, daß lange por bem Ericheinen bes Banbornamentes das Bedürfnig im beutschen Bolte porhanden war, die Festhaltung dienstleistender Figuren an bestimmten Stellen zu markiren, biene nur ein einziges, aber fehr bezeichnendes Beifpiel als Beleg. Un bem romanischen Portal der Kirche des Regensburger Schottenklosters wird die menschliche Kraft, welche im Bauwerk verborgen liegt, unter Anderm dadurch offenbart, daß Menschen am Fuße einiger an den Eden ausgekehlten Pfeiler knieen, und die zwei zusammenstoßenden Wandflächen zwischen ihre Beine nehmen, während ihre Sände je zwei herablaufende Rundstäbe frei von der Wand ablösen, um dieselben wie Bander um ihren hals zu schlingen.

Für die ganze Klasse der Figuren, welche im Dienste der tektonischen Gliederung, im Dienste der Konstruktion stehen, ist noch kein Name aussindig gemacht worden. Bersuche liegen vor, zu welchen die Decke Michelangelo's in der Sixtinischen Kapelle die Beran-

lassung gab. Bei Kugler sinden wir die Bezeichnung "die lebendig verkörperten Geister der Architektur", bei Burckhardt heißen die betreffenden Figuren "architektonisch belebende Figuren"; auch erwähnt er die Bezeichnung "die besebten, persönlich gewordenen Kräfte der Architektur". Der Kürze halber möchte ich für die ganze Klasse der hieher gehörigen Figuren die Benennung "Struktursiguren" oder "tektonische Figuren" vorschlagen.

Solche Figuren lausen selbst oft in Gebilde mit technischen Funktionen, z. B. in Spiralen statt in Arme und Füße aus, welche verschiedene Theile der tektonischen Gliederung spangenartig verbinden, wie ich das in meinem vorigen Artikel an einem Pokal gezeigt habe. So schöpfen manche Generationen wieder aus dem Urquell aller Ornamentik, d. h. aus dem, was der Mensch als geborener Techniker aus sich selbst erfunden hat, um sich die Außenwelt dienstdar zu machen, und insbesondere die Deutschen sind es, welche dem Barock-Ornament einen technischen Ursprung gaben, indem sie das Besestigungsmittel des Metallbeschläges dazu benützen. "Die ältesten dekorativen Motive sind nicht aus der Natur entnommen, sondern technischen Ursprungs," sagt Gottsried Semper.

Wir sehen also, daß frühere Generationen des deutschen Volkes aus der technischen Behandlung des Materials und aus der tektonischen Gliederung desselben verschiedene ornamentale und figürliche Verzierungsweisen hervorgehen ließen, und daß sie dabei auf die Urgrundlagen aller Ornamentik zurückgingen und aus den innersten Bedürfnissen des Menschen schöpften. Das erinnert an einen Ausspruch Immanuel Kant's in seiner Anthropologie: "Das Genie scheint nach der Verschiedenheit des Nationalschlages und des Vodens, dem es angeboren ist, verschiedene ursprüngliche Keime in sich zu haben und sie verschiedentlich zu entwickeln. Es schlägt bei den Deutschen mehr in die Burzel, bei den Italienern in die Krone, bei den Franzosen in die Blüthe, und bei den Engländern in die Frucht."



Elfenbeinkrug. Zinnerner Taufbecher. Brautbecher. Gothische Beinkanne. (South Renfington.) (Caffel.) (Sammlung Fugger.) (Caffel.)

#### Bur Erinnerung an Christian Ruben.

Die liebliche Insel Frauenwörth im Chiemsee birgt seit dem Sommer letzten Jahres die irdischen Reste des am 8. Juli 1875 in Wien verstorbenen Christian Ruben, k. k. Regierungsrathes und gewesenen Direktors der Akademie der bildenden Künste, welcher, einem romantischen Zuge seines Herzens solgend, jenes kleine Eden zu seiner letzten Ruhestätte erkor, wo er einst seine glücklichsten Tage verlebt und von welchem er seine geliebte Gattin heimgesührt hatte. Gar manche Besucher des annuthigen Silandes werden es nicht unterlassen, an jener Stelle ein ehrendes Erinnern den Manen des Dahingeschiedenen zu weihen, welcher, abgesehen von seiner sünstlerischen Bedeutung, als Mensch ein ehrenhaster Charakter, liebenswürdig im geselligen Berkehr, ein wohlwollender Lehrer und ein warmer Freund der Jugend war.

Christian Ruben wurde im Jahre 1805 zu Trier in Rheinprenßen geboren, wo sein Vater als tüchtiger Zeichenlehrer am Ghmnasium wirkte und auch seinem begabten Sohne den ersten Zeichenunterricht ertheilte, mit dem außgesprochenen Bunsche, ihn die fünstlerische Lausbahn betreten zu sehen. Auffallender Beise zeigte jedoch der junge Ruben durchaus keine Neigung zu diesem Beruse, was immerhin in einem Künstlerleben als eine seltene Erscheinung angesehen werden nuß, weil ja weit häusiger der umgekehrte Fall eintritt; und es mochte wohl dieser Umstand insosern nachwirken, als Ruben selbst, nachdem er sich der Kunst gewidmet, in späteren Jahren nicht jenen unermüdlichen Schassenag in sich trug, der sonst die meisten Künstlerznaturen kennzeichnet.

Er hatte eben in seiner Baterstadt die Ghunnasialstudien absolvirt, als im Jahre 1822 Cornelius als Direktor an der Düffeldorser Kunstschule erschien. Nun ward Ruben plötzlich anderen Sinnes und bat aus eigenem Antrieb seinen Bater, die Akademie in Düffeldors besuchen zu dürsen, um sich zum Künstler auszubilden. Durch zwei Jahre war er hier unter Cornelius' Leitung thätig, und als Letzterer einen Ruf nach München annahm, solgte Ruben seinem Lehrer ebenfalls dahin. Zur selben Zeit war auch Kaulbach schon in München eine gesseirte Größe und, angeregt von diesen Meistern, setzte der junge Mann voll Begeisterung seine Studien sort.

Gar balb war sein Streben auch von günstigem Ersolg begleitet; nachdem bereits in Düsselborf sein erstes größeres Werk, eine Kreuzabnahme, die Ausmerksamkeit der Kunstfreunde erregt hatte, erlangte er in München gleichsalls in kurzer Zeit bedeutenden Rus, und bei dem überaus regen Kunstleben, welches zu jener Zeit in Baherns Hauptsadt unter Ludwig I. ausblühte, sehlte es auch Ruben nicht an bedeutenden Austrägen.

Er zeichnete Kartons zu ben Glasmalereien für die Fenster des Regensburger Domes und der gothischen Kirche in der Münchener Borstadt Au; sodann solgten die Kartons sür die Aus-schwändung des Schlosses Hohenschwangau, in denen er Scenen aus dem deutschen Frauenleben des Mittelalters, sowie aus der Sage vom Schwanenritter zur Darstellung brachte.

Aus der Zeit seines Ausenthaltes in München stammt serner eine Reihe von Stasseleisgemälden; es sind dies jene stimmungsvollen Genrebilder, die seinem Namen in den weitesten Kreisen einen guten Klang verschassten; vor Allem das "Abendgebet aus dem See", "der Kart-häuser", "eine in's Kloster eintretende Jungfrau", "der Räuber", "die Macht des Glaubens", "die Perle" und noch manche andere. Die meisten dieser Bilder sind durch Stich und Lithosgraphie allgemein befannt geworden, besonders das erstgenannte "Ave Maria" wurde dergestalt populär, daß man dessen Nachbildung anger den graphischen Reproduktionen auch sonst noch auf verschiedene Weise, 3. B. als Porzellan-Diaphanie und freilich in ziemlich begenerirtem Zustande selbst aus Pseisensöpsen und Bierglasdeckeln nicht selten vorsindet, wie man ja in ähn-

licher Weise auch irgend eine besonders ansprechende Opernmelodie schließlich auf Drehorgeln und von herumziehenden Musikanten zu hören bekommt.

Das frische, frohe Kunstreiben in München bebingte gemeinschaftliche Sommerausslüge in die schöne Natur des baherischen Gebirges, und es war, wie noch gegenwärtig, auch damals der schöne Chiemsee ein von den Münchener Künstlern mit Vorliebe ausgesuchtes Wanderziel. Wie für manche seiner Kunstgenossen, wurde auch für Ruben besonders die Fraueninsel nicht sowohl wegen ihrer Naturreize, als wegen der lieblichen Töchter der dortigen Wirthin Frau Thumser zu einem besonderen Magnet, und schließlich knüpsten hier Ruben und der Landschaftsmaler Haushoser den Bund für's Leben.

Mis Ruben auf bem Sohepunkt feiner erfolgreichen Thätigkeit in München angelaugt war, erhielt er den ehrenvollen Ruf zum Direktor der Runftschule in Prag und fäumte nicht, dem= felben Folge zu leisten. Wiewohl er bort die Zustände ziemlich verworren und im Argen liegend vorsand, so daß es anstrengender Thätigkeit bedurfte, um reorganisirend und resormirend zu wirten, fand er boch noch Muge zu mehreren bedeutenden Runftschöpfungen. Go ftammen aus ber Zeit seines Prager Ausenthaltes vierzehn Kartons zu ben stereochromischen Wandgemalben im dortigen Belvedere, welche von seinen Schülern, worunter besonders Trenkwald und Lauf= berger zu nennen sind, ausgeführt wurden. Unter ben Delgemalben, welche er zu jener Zeit aussührte, ift wohl bas bedeutenoste bas auch durch ben Stid allgemein bekannt gewordene Bild "Columbus im Augenblide, ba er bie neue Welt entbedt." Auch bas liebliche Genrebild "bie Sennerin", von dem der Künftler mehrere Wiederholungen malte, entstand zu dieser Zeit. Ruben erfreute sid in Prag allgemeiner Achtung, und vornehmlich waren es die Grasen Franz und Leo Thun, welche fordernd auf ihn einwirften; zu Ersterem ftand er in besonders freundschaftlicher Beziehung. Rach elfjähriger ersprieglicher Thätigfeit in Brag murbe Ruben jum Direktor ber f. f. Akademie der bildenden Runfte in Wien ernannt und übernahm diefe Burde im Berbste des Jahres 1852.

Es läßt fich nicht leugnen, daß er in feiner neuen Stellung, Angefichts ber verschiedenen Strömungen und Barteiungen in ben Runftfreisen ber großen Residenz, mit manchen widrigen Faktoren zu fämpfen hatte. Solche Berhältniffe mochten wohl beigetragen haben, feinen unbefangenen Blid einigermagen zu trüben und ihn in seinem Wirkungsfreise mandze Magnahmen ergreisen zu laffen, die sich in ber Folge als nicht zwedentsprechend erwiesen. Doch glichen sich im Laufe der Jahre die verschiedenen Differenzen mehr oder weniger aus, und im Bangen genommen konnte Ruben zuletzt auch in Wien auf feine Wirksamseit als Lehrer und Direktor mit Befriedigung zurudbliden, als er nach zwanzigjähriger Aftivität mit bem Ausbrude "allerhöch= fter Zufriedenheit" am 20. September 1872 in den Ruheftand verfetzt murbe. Es hat den An= fchein, daß in diesem Zeitraume Ruben von seinen ordentlichen Obliegenheiten vollständig in Unspruch genommen wurde, da nunmehr in seiner fünstlerischen Produktion ein beinahe ganzlicher Stillstand eintrat; wenigstens ift aus biefer Periode nur ein größeres Gemalbe befannt geworben, nämlich "ber Untergang ber Suffiten in ber Schlacht bei Lipan", welches, im faifer= lichen Auftrage gemalt, auf der britten allgemeinen beutschen Kunftausstellung bei Gelegenheit ber Eröffnung bes Wiener Rünftlerhauses zur Anschauung gebracht wurde. Wenn Ruben nun= mehr so ziemlich auf eigene Runftthätigfeit verzichtete, so fand er dafür gewißermaßen Erfat in dem aufkeimenden Talente feines Sohnes Frang, deffen fünftlerische Entwidelung er stets mit väterlichem Wohlwollen verfolgte. Ruben war auch ein eifriges und beliebtes Mitglied ber Biener Kunftlergenoffenschaft, an beren Aufschwung und Bestrebungen er sortwährend regen Antheil nahm, fo wie er in beren verschiedenen Geschäfts-Romites Die ersprieflichste Thätigkeit offenbarte.

Was nun Ruben's Kunstschöpsungen im Allgemeinen betrifft, so sinden wir durchweg seine Zeichnung korrekt, den Ausbau der Linien edel, die Anordnung harmonisch, seine Malweise schlicht und einfach; dagegen war er kein bedeutender Kolorist, und seine Farbengebung ist meist etwas schwer und stumps. Nichtsbestoweniger boten besonders seine Genrebilder die reizendsten Stimmungen, und so wie er in der Wahl seiner Motive stets sinnig und nie banal war, so sind auch diese Darstellungen so ties empsunden, daß sie immer mächtig auf das Gemüth des Beschauers

wirken werben. Daß er in feiner langen Künftlerlaufbahn verhältnißmäßig Beniges geschassen, wird man ihm wohl kaum zum Borwurf machen, wenn man der Erwägung Raum giebt, daß besonders in seiner zweiten Lebenshälfte sein Lehramt und die Leitung der Kunstanstalten, denen er als Direktor vorstand, seine Zeit und Thätigkeit um so mehr absorbirten, als er diesen Berpsichtungen mit großer Gewissenhaftigkeit nachkam und ihm wohl die Muße sehlte für künstlerisches Schassen, welches für sich allein schon die volle geistige und physische Krast in Anspruch ninnnt. Schließlich sei nur noch erwähnt, daß Ruben im Berlaufe seiner künstlerischen und administrativen Wirksamseit durch verschiedene Auszeichnungen geehrt wurde; so wurde ihm in Wien der Titel eines k. k. Regierungsrathes verliehen, gleichwie er auch eine Anzahl von Ordensdekoationen, nämlich den Orden der eisernen Krone 3. Classe, den Franz-Josesdorden, das Ritterskreuz des belgischen Leopoldsordens, das Offizierskreuz des mexikanischen Guadeloupeordens und das Konthurkreuz des päpstlichen Gregorordens befaß.

Die Maser Johann Joest und Johann Stephan von Cascar.

L. H.

Von J. A. Wolff.

Mit Illustrationen.

(Schluß.)

Um den Lesern eine Anschauung von dem Stil der Gemälde des Calcarer Hauptaltars zu geben, fügen wir hier einen nach einer Photographie angesertigten Holzschnitt nach dem Vilde der Berkündigung ein (Schema des Hochaltars bei geschlossenen Thüren, Nr. 1). Zur Ersläuterung desselben diene Folgendes:

In der unteren Salfte der Tafel, deren Sintergrund eine Bruftwehr und eine Bank mahr= nehmen läßt, die mit einem violettfarbigen Teppich bedeckt ift, erfcheint der Engel, um der Jung= frau die Botschaft zu bringen. Gabriel ift bekleidet mit einer weißen Tunika und einem hoch= rothen Chormantel; an einer boppelten Berlenichnur hangt auf ber Bruft ein golbener, mit Ebelsteinen eingefaßter Schmuck. Sellblondes fraufes haar bedeckt sein haupt; das weiße Untlitz zeigt einen kaum merkbaren Anflug von Röthe; der Ausbruck ohne individuelle Züge ift ibeal zu nennen. In der Linken trägt er das goldene, reichverzierte, kaiferliche Seepter, als Abgefandter bes Königs ber Könige; in schwebenber, halbkniender Stellung und mit erhobener Rechten und halb geöffnetem Munde scheint er bas Ave auszusprechen. Maria, in einem violetten Unterfleibe und einem langen bunkelblauen Mantel, mit herabwallendem, braunlichem Lodenhaar, fniet vor einem Betpulte; die Linke ruht auf einem geöffneten Buche, die rechte auf der Bruft. Auf ihrem Antlige lenchtet Hoheit und Demuth, Unfchuld, Anmuth und Gottergebenheit. Auf der Bank ein rothes Riffen und in einer zierlichen Base eine Lilie mit sieben Blüthen und Knospen. — Den Boden bebecken weiße und gelbe Marmorplatten. Die obere Hälfte ber Tafel eröffnet burch zwei offene, burch einen Pfeiler getrennte Bogenfenfter ben Blid in eine gebirgige Landschaft. Rechts, vom Beschaner ans, begegnen sich zwei Franen; die eine bereits im vorgerückteren Alter neigt fich voll Chrfurcht vor der jüngeren: Elifabeth vor Maria. An der linken Seite kniet auf einer grünen, mosigen Anhöhe ein Mann in ber ftählernen Ruftung eines mittelalterlichen Nitters, das Schwert an der Seite, neben ihm der helm, die hande zum Gebete erhoben. Es ift fein Anderer als der Held Gideon. Bor ihm auf dem Rafen liegt aus= gebreitet ein wolliges Bließ, welches allein in ber Nacht bethaut worden, mahrend ber Boben umber gang troden geblieben mar. Buch ber Richter, 6, 37. Darüber hat fich ber himmel

aufgethan, und Lichtstrahlen fallen nur auf das Bließ herab. Ein bekanntes Bild der über= natürlichen Konception der Jungfrau. Seitwärts Bäume und Felsen, im hintergrunde Gebirge. — An dem Pfeiler hängt ein schüfselförmiges Gefäß von Messing, in dessen Mitte eine Burg gemalt ist.

Der Vollständigkeit halber fügen wir auch das Schema des Hochaltars bei geöfsneten Flügeln bei:

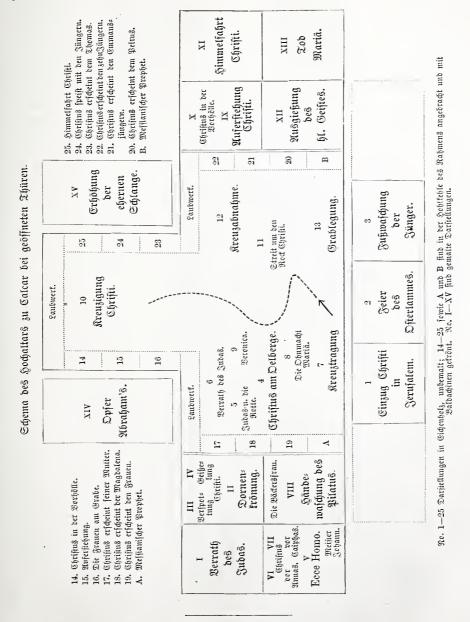

II. Johann Stephan oder Stevens.

Die älteste uns befannte Nachricht über den jüngern Maler Johann von Calcar, der, wie allgemein angenommen wird, im Ansange des 16. Jahrhunderts zu Calcar geboren wurde und 1546 zu Neapel gestorben ist, sindet sich in dem Werke des berühmten Arztes und Anatomen Andreas Besalius: "De corporis humani fabrica, libri VII, Basileae ex officina Joannis Oporini,

1543". Johann, der hier mit seinem vollen Namen "Joannes Stephanus Calcariensis" angeführt wird, lieferte die anatomischen Zeichnungen für dieses Werk. 3. A. Romberg meint,

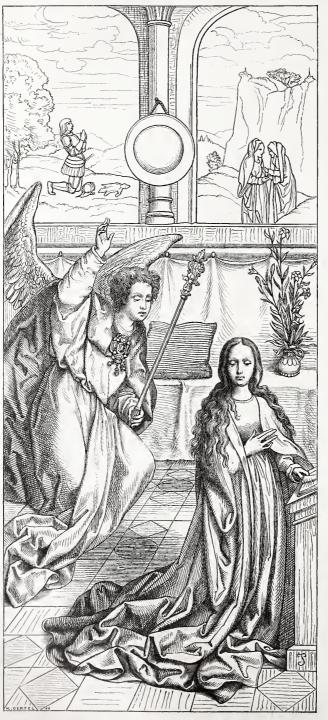

Berfünbigung Maria von Johann Joest von Calcar. Aeußeres Flügelbilb bes Hochaltars zu Calcar.

bag Befalius, ber fpater gu Bruffel lebte und Leibargt Rarl's V. war, den mit diefem befreundeten Tigian um Beich= nungen für fein obiges Wert erfucht und letterer ihm feinen Schüler Johann von Calcar empfohlen haben dürfte. Näher liegt die Vermuthung, bag Befalius, ber aus ber herzog= lich Clevischen Stadt Befel (Befalia) am Niederrhein ftammt, wie bas schon sein Name und fein auf bem Titel= blatte bes genannten Werkes befindliches Familienwappen - brei Wiesel im Schilbe -, welches auch dasjenige von Wefel ift, andeutet, feinen Alteregenoffen und Landsmann Johann Stephan gefannt hat und es ihm somit nahe lag, denselben zur Anfertigung der noch jetzt unübertroffenen Beidnungen zu veranlaffen. - G. Bafari gebenkt in feinen "Vite de più eccellenti pittori, scultori etc." unsers Wiffens zweimal des Meifters Johann. Im Leben bes Tigian lefen wir unter Anderm: "Db= schon Biele bei Tizian sich auszubilden gesucht haben, fo ift doch die Bahl berjenigen nicht groß, welche wirkliche Schüler von ihm genannt werden fönnten, denn er hat mit Unterricht sich nicht viel befaßt, fondern jeder hat mehr ober minder von ihm gelernt, in wie weit er von ihm beim Arbeiten fich etwas anzueignen gewußt hat. Unter Andern war bei ihm ein Riederländer, Johann mit Namen, ein gefeierter Meister in großen und fleinen Bildern und bewun= bernswerth in feinen Bortrats,

wie solche in Reapel zu sehen sind, wo er eine Zeit lang gelebt hat, und dann gestorben ist. In ber zweiten Ausgabe seines Werkes läßt sich Bafari im Schlufkapitel: "Neber einige nieder=

ländische Künstler" also vernehmen: "Ich lernte 1545 in Neapel den Johann von Calcar fennen, mit dem ich sehr befreundet wurde, einen ausgezeichneten niederländischen Maler, welcher so vertraut war mit der Manier der Italiener, daß man seine Werke nicht als niederländische erkennen konnte; doch er starb zu Neapel in jugendlichem Alter, während man große Erwartungen in ihn setzte. Er hat für Besalius die Anatomie gezeichnet." 1)

Bon besonderem Interesse ist, was Karl van Mander in seinem "Schilberboet" über Johann berichtet.2) Wir erlauben uns dieses in möglichst wortgetreuer Uebersetzung unter Beisbehaltung der etwas eigenthümlichen Ansdrucksweise folgen zu lassen: "Der bedeutendste von den von der Natur besonders Begabten, der unter uns Niederländern berusen zu sein schien, Italien zum Schweigen zu bringen, wenn es sich rühmt, daß niemals ein Niederländer seine großen Meister in ihren Kunstleistungen übertrossen habe oder denselben auch nur gleich gesommen sei, war meines Erachtens der ausgezeichnete Maler Johann von Kalfer, dessen Ruhm und Ans



Johann Stephan von Calcar.

sehen in der Kunst ich nach Berdienst nicht genug auszudrücken vermag, weshalb es mich nur schmerzt, von diesem großen Meister zu wenig ersahren zu haben. Seine Geburtsstadt war Cascar, im Herzogthum Cseve; doch durch wessen Unterricht und Borbild er, außer dem Drange seiner glücklichen Natur, zur Kunst hingeleitet ist oder bei wem er die Ansangsgründe gesernt hat, ist mir unbekannt; ich weiß nur, daß er nach Benedig gereist und in dem Jahre 1536 oder 1537 daselbst gewohnt hat in Gemeinschaft mit einem Mädchen aus Dortrecht, dessen eltersliches Haus eine Herberge und zugleich eine Mörderhöhle war, wie wir im Leben von Martin Heemsskerk erzählen werden."

Wir schalten diese Erzählung nach ihrem Inhalte mit den Worten der Joh. Schopenhauer hier gleich ein. "Wahrscheinlich kam Hans oder Jan auf seiner Wanderung nach Italien in jene Mörderherberge zu Dortrecht, und die Tochter jenes Hauses rettete sich und ihn, indem sie mit ihm nach Benedig entsloh. Denn als im Jahre 1536 die dort verübten Gräuel endlich von der Obrigseit entdeckt wurden, lebte dieses unglückliche Mädchen bei Johann von Calcar in seinem Hause zu Benedig, wo dieser damals schon ansässig war. Sie ward auf Berlangen der Obrigseit von Dortrecht in Benedig vor Gericht gestellt; doch, da sie ihre Unschuld an dem Berbrechen ihrer Eltern beweisen und man sie nicht dafür bestrafen konnte, daß sie dieselben verschwiegen hatte, so ließ man sie bald wieder frei zu ihrem Beschützer zurücksehren".

<sup>1)</sup> S. Beleg 1. — 2) S. Beleg 2.

Bu Benedig war Johann ein würdiger Schüler des großen Tizian, deffen Malweise er nicht allein folgte, fondern auch fo nahe erreichte, daß man zuletzt beider Behandlungsweife nicht zu unterscheiden vermochte, so daß Goltzius, deffen Urtheil ich nich gern unterwerfe, als man ihm zu Neapel einige Porträts bes Johann zeigte, ausrief: "Die sind von Tizian", worauf die neben ihm stehenden Maler erwiderten: "Du hast treffend und gut geurtheilt; gleichwohl find fie nicht von feiner hand, sondern von San von Calcar, bessen Manier ber bes Tizian so gleich ift, daß die Runftverständigsten zwischen beiden einen Unterschied nicht durften finden fönnen. Rad bem Zeugnig bes Bafari, ber ihn zu Reapel kennen gelernt hat, war auch feine Art zu malen, für eine niederländische nicht zu halten. Außerdem ragte er so sehr hervor in ber Sandhabung bes Stifts und ber Teber und zeichnete fo geschickt, bag er hierin bem Tigian gleich ftand und feine Beife von der jenes großen Meifters nicht zu unterscheiden mar. Er war es, ber bie Bilber zu bem vortrefflichen Werke bes berühmten Arztes und Anatomen Andreas Befalius zeichnete, welche Bilder überaus herrlich von ihm behandelt find und bezeugen, welch' ein ausgezeichneter Niederländer er in unferer Runft gewesen ift. Auch find alle oder boch gewiß faft alle Porträts von den Malern, Bildhauern und Baumeiftern Italiens in dem Berte von Georg Bafari von ihm gezeichnet, Die mit fester Sand fühn und unübertrefflich entworfen find. Zum beklagenswerthen Schaden ber Runft und zu nicht geringem Nachtheil fur Die Ehre unferer Niederlande ging das große Licht unter gegen das Jahr 1546 in Neapel, benn er verschied in der Blüthe seiner Jahre, mar aber ehrwürdig in der Runft geworben."

Anch mag verwiesen werden auf das, was der gelehrte Bersasser der Bibliotheca Colon. etc. Dr. 3. Harthein über Joh. Stephan mittheilt, wosür er als Quelle die "Deutsche Akademie" von 3. v. Sandrart benutzt hat. Letzterer fügt dem, was er aus Basari und van Mander entlehnte, nur noch bei, daß Johann Stephan sich auch die Malweise des Rassael angeeignet hatte. Ferner gedenkt er eines kleinen Gemäldes von Johann, die Geburt Christi vorstellend, welches von Rubeus sehr hoch geschätzt, später in die Galerie zu Prag gelangt sein soll. Endslich hält er nicht Johann Stephan, sondern Christoph Cariolano für den Zeichner der Figuren zum Basarischen Werke. Aus diesen Quellen haben die späteren Kunstschrifteller geschöpft; geschichtlich Neues sindet man in ihren Werken nicht.

Meine Forschungen bezüglich bes Johann Stephan haben kein weiteres Ergebniß geliesert, als daß ich zu bestätigen vermag, daß gegen Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts in Calcar eine Familie Stephan oder niederdeutsch Stevens gelebt hat. So begegnen wir in den Kriegerverzeichnissen vom Jahre 1480 dem Namen Joh. Stevens; serner ergiebt sich aus einer Schössenurkunde vom Jahre 1483 im Lib. pastoralis des Calcarer Pfarrarchivs, daß damals eine Calcarer Bürger, Namens Joh. Stevens, ein am Markte gelegenes Haus bewohnte. Auch sindet sich unter den Mitgliedern der hiesigen Bruderschaft U. L. Fr. zu Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts Wennmer Stevens ausgeführt, der einen jährlichen Beitrag von 2 Gulden 14 Stüber leistete.

Gemälbe dieses Künftlers sind weder in der hiesigen Pfarrfirde noch in den benachbarten Städten nachweislich vorhanden.

#### Belege.

1\*) Giorgio Vasari, Le vite do piu eccellenti architetti pittori et scultori. Zweite Ausgabe 1568. Schlußfapitel: "di diversi artessei stammenghi": Conobbi ancora in Napoli, e fu mio amicissimo,

<sup>\*)</sup> Dieser Beleg ift auf Seite 346 irrthümlich als zu den Rechnungen U. L. Frau gehörig ausgeführt worden und an betreffender Stelle zu streichen. Außerdem sind nachstehende Drucksehler zu corrigiren: Seite 311 Zeile 4 v. o. lies "(Schütten)". S. 343 Z. 7 v. o. l. "füns" Jahre. Z. 17 v. o. l. "den projektirten" statt "seinen". S. 345 ist die "Geburt Christi" als Abtheilung 4 statt 2 zu rubriciren. Z. 2 v. u. lies Gods. S. 346 beginnt Anmerkung 2 bei "Rekenynge", nicht erst bei "Item". Z. 4 v. o. lies "duyten". Z. 31 v. u. lies Albkürzung "von" Jodocus. Z. 16 v. u. lies "ileker". Z. 4 v. u. lies "wellekens" und "yseren". Z. 3 v. u. lies "itliek"

l'anno 1545, Giovanni di Calker, pittore fiammingo molto raro e tanto pratico nella maniera d'Italia, che le sue opere non erano conosciute per mano di fiammingo; ma costui morì giovane in Napoli, mentre si sperava gran cose di lui: il quale disegnò la sua notomia al Vessalio.

2) In ber britten Ausgabe vom S. 1764, Amfterbam, Die mir vorliegt, lautet ber Originaltert: "De Eersteling onder alle de begunstigden van de Natuur, of die uit alle onse Nederlanders verkozen scheen te zyn, om Italie den mond te snoeren, als het zich beroemt, dat nooit Nederlander zyne Hoofdschilders in de Knnst van welschilderen der Beelden overtrof, ofzelfs evenäarde, was, myns erächtens, de uitmuntende Kunstschilder Joan van Kalker, wiens roem en waarde in de Kunst ik niet genoeg naar verdiensten weet nit te galmen; weshalven het my maar smert, van dien grooten Meester te weinig bescheid te hebben. Zyne geboortestad was Kalker in het Land van Kleef; doch door wiens onderwys en voorbeeld hy, benevens de aansporing van de gunstige Natuur, tot de Kunst gekomen is, of by wien hy de beginzels geleert heeft, is my niet gebleken, alleen weet ik, dat hy naar Venetië was vertrokken en in den jare 1536 of 1537 daar woonde of wel 'er zich ophield met een Meisje van Dortrecht, wier ouderenhuis een Herberg en teffens een moordknil was, gelyk wy in't leven van Marten Heemskerk verhalen zullen. Te Venetië dan was hy een waardig leerling van den groten Titian, wiens manier hy niet alleen volgde maar ook zo na achterhaalde, dat men eindelyk hun beider behandeling niet wist te onderscheiden; invoegen Goltzius, aan wiens oordeel ik my gaarne onderwerp, te Napels zynde, op het vertonen van eenige Portretten van onze Jan zeide: "zy zyn van Titian"; waaröp de by hem zynde Schilders antwoorden: "gy hebt recht en wel geoordeeld; doch echter zyn zy van zyne hand niet, maar van Jan van Kalker, wiens handeling die van Titian zo gelyk is, dat de Kunstkundigsten dezelven niet zonden konnen ouderscheiden. En volgends het getuigenis van Vasari, de hem te Napels gekend heeft, was ook zyne manier voor geen Nederlandsche te houden. Daarenboven munte Jan uit in het behandelen van het kryt en de pen en artseerde zo klock, dat hy hierin mede met Titiaan gelyk stond en zyne manier van die van dien groten Meester niet onderscheiden konde worden. Hy was het, die de Beelden in het deftig boek van Vesalius voor dien Ontleedkundigen tekende, welke beelden overheerlyk door hem behandeld zyn en getuigen, wat een uitmuntend Nederlander hy in onze kunst geweest is; ook zyn alle, immers meest alle de portretten van de Schilders, Beeldhouwers en Boumeesters van Italie in de boeken van Georgius Vasari door hem getekend, die met een vaste hand stont en wel aangetast en door niemand te verbeteren zyn. - Tot een beklaaglyk jammer van de Kunst en geen geringe schade der eere van onze Nederlanden gong dat grote Licht onder omtrent den jare 1546 binnen Napels, want hy in den bloei zyner jaren overleed, zynde echter oud in de Kunst geworden."

Ich bemerke dazu noch Folgendes: Das Herzogthum Cleve hat niemals zu den Niederlanden gehört; dagegen ist ein Theil der Niederlande, nämlich das Herzogthum Geldern, vom J. 1540 bis 1543 mit Cleve vereinigt gewesen. (Annales Cliviae, Inliae etc. a. Wern. Teschenmacher, Francof. 1721, pag. 332.) Bon der Stadt Calcar läßt sich historisch nachweisen, daß sie von der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts an nicht mehr zur Grasschaft Zutphen oder überhaupt zu den Niederlanden gehört hat. — Siehe Conatus chronologicus ad catalogum episcoporum etc. a. Michaele Mörckens, Colon. 1745, pag. 95. — Demenach war Meister Stephan kein Niederländer. — Ferner, daß Johann Stephan oder Stevens die Zeichenungen zu dem Basarischen Künstleraeschichtswerke nicht heraestellt hat, ist erwiesen.

### Die Bauthätigkeit Berfins.

Bon Adolf Rojenberg.

Mit Bunftrationen.

IV.

(Schluß.)

Sehr gelungen ift dagegen ber Backfteinrohbau des Friedrich-Berder'schen Ghungfiums und ber Dorotheenstädtischen Realfchule, eines großen Gebäudefonupleres mit zwei im Befentlichen übereinstimmenden Fronten nach der Dorotheen= und der Georgenstraße, erbaut von Stadtbaurath Blankenftein und Bauführer Lohn. Die beiden Flügel treten fraftig vor bem Mittel= ban hervor und ichliegen mit biefem einen rechtedigen Borhof ein. Das Erdgeschoft und bas erste Stodwert bilben gleichsam ben Sodel fur bas reicher ausgebilbete britte, beffen Bobe in ben Mügeln dem zweiten und dritten Stodwerf des Mittelbaues entspricht. Diefes dritte Stodwerf ift besonders an den von Giebeldreieden gefrönten Flügelbauten mit reichem, ornamentalem Schnuck in farbiger Terracotta ausgestattet. Schon und lebendig tomponirte Friese ziehen sich unter ben Gefinfen bin und beben fich in ihrem leuchtenden Gelb wirfungsvoll von den tief= rothen Badfteinen ab. Bahrend die Signatur ber in ben letzten Jahren von ber Stadt ausgeführten Badfteinbauten Trodenheit, Robbeit und unangenehme Farbenwirfung war, hat man fich durch jene Schulgebäude mit einem Male von der trübseligen Stagnation losgemacht und ift in ein frifcheres Fahrmaffer übergetreten. Bermuthlich haben jungere Clemente belebend ein= gewirft, vielleicht haben auch die mit größerer Opulenz bewilligten Geldmittel ben Raum ju größerer Bewegung gewährt. Die Backfteinungethüme ber letzten Banperiode por 1870, welche die Stadtbaumeister auf ihrem Bewiffen haben, erscheinen neben den glücklichen Neubauten ber Gegenwart freilich in um fo grellerem Lichte; aber sie find nun einmal nicht mehr aus der Welt zu schaffen.

Man darf sich allerdings von der "städtischen Opuleng" feinen allzu hohen Begriff machen. Die Interessen der Kunst haben in der Berliner Stadtverordnetenversammlung noch niemals das erste Wort gehabt. Der Bürgerstolz zeigt sich gewöhnlich nur bei Konslisten mit den Staatsbehörden; in monumentalen Bauten, die für die Prachtsiebe und den Reichthum der Hauptstadt Preußens und des deutschen Reiches zeugen sollen, hat dieser Bürgerstolz nur einmal einen Ausdruck versucht, und Jedermann weiß, wie dieser Ausdruck gelungen ist, wenn er einen Blick auf den Koloß des Berliner Rathhauses wirst: rudis indigestaque moles! Es verschnt darum nicht, von den Rusbauten des Berliner Magistrats zu reden. Die ausgesetzten Mittel werden aus das tuappste Maß beschränkt. Für monumentalen Schnuck bleibt so gut wie gar nichts übrig. Ein paar Friese aus gelbem Thon, ein paar Giebelreliess oder eine Gruppe aus rothem Thon aus dem Dachzesius — das ist die ganze Herrlichseit, mit welcher die Bäter der Stadt ihre heimischen Künstler beglücken. Selbst wenn ausnahmsweise einmal ausgezeichnete Architesten mit einer großen Aufgabe betraut werden, wie z. B. Gropius und Schmieden mit der Ersbauung des städtischen Krankenhauses im Friedrichshain (1870—1874), so gestatten ihnen die Mittel nicht, etwas nichr herzurichten als praktische Rusbauten. Jedensalls waltet in der

Berliner Kommune feine Spur von dem ftolzen, felbstbewußten Geiste, der sich in Paris, Brüffel und anderswo in glänzenden und würdigen Prachtbauten äußert.

Bingegen greift ber Staat bei ben Neubauten ber letzten Jahre gieulich tief in feinen Gadel hinein. Aber leider werden bie aufgewendeten Mittel nur felten in entsprechender, viel häufiger in grundverkehrter Weise aufgewendet. Auf das traurigste Beispiel des Beistes, der gegenwärtig in ben neueren Staatsbauten jum Ausbrud gelangt, auf die Rationalgalerie von Strad (nach dem Entwurfe Stüler's) find die Lefer bereits in der "Runftdronit" aufmertfam gemacht worden. Dafelbst hat auch die 1873 vollendete Siegesfäule, gleichfalls ein Werk Strad's, ihre Burdigung erfahren. Diefe beiden Mifgeburten haben vorzugsweife die Boltsvertretung veranlaßt, dem von der Regierung vorgelegten Projette einer Umwandlung des Schlüter'schen Zeug= hauses in eine Ruhmeshalle ber preußischen Armee ein gewisses Migtrauen entgegen zu bringen-Man will sich eben nicht bazu entschließen, eine enorme Summe zu einem Werke herzugeben, beffen Miglingen nach ben gemachten Erfahrungen eher zu erwarten ift als fein Gelingen. Go viel Staatsbauten die letzten fünf Jahre uns gebracht haben, so viel Nieten haben ihre Urheber gezogen, und es steht auch nicht zu hoffen, daß eine Aenderung eintreten wird, so lange nicht das Uebel an der Burgel gefaßt ift, fo lange nicht die Architektur eine von rein fünftlerischen Gesichts= punkten ausgehende Bertretung im Sandelsministerium findet. Go lange Beamte mit ber Aus= führung großartiger und fostspieliger Bauten betraut werden, welche nichts anderes für sich auzuführen wissen als eben ihre Eigenschaft als Beamte, so lange wird Berlin auch noch mit wunderlichen Gebäuden angefüllt werden, wie die Reichspoft und das Ministerium des answärtigen Muts, oder mit Reparaturbauten, wie bas Reichskanzleramt und die Rommandantur.

Der Urheber der zuletzt genannten Bauten, welcher auch den ungegliederten, ritterburgähnlichen Steinfolog für bas auswärtige Umt aufgethurmt hat, wird leider von der Regierung febr ftart beschäftigt. Er ift einer von benjenigen, welche auf Grund ihrer umfassenden Thatig= feit der Architeftur einer Stadt ein bestimmtes Gepräge aufdruden fonnen. Und er hat es auch gethan. Aber es ift das Gepräge der unerträglichsten Monotonie. Freilich freuzen sich bie Bunfche und Forderungen ber Bauberren mit den Reigungen der ausführenden Architeften nirgends mehr als bei Staatsbauten. Schlieflich giebt bas praftische Bedürfnig bes einzelnen Berwaltungs= zweiges, für welchen das Gebäude aufgeführt wird, fast immer den Ausschlag. Darum wird man die verungludte Fagade ber Reichspoft mit ihrer ftodwertshohen, scheunenthorähnlichen Einfahrt nicht gang in bas Schuldbuch ihres Erbauers Schwatto fcreiben durfen, wohl aber die unglüdliche Farbendisharmonie biefer Façade zwischen gelb und rofa, und die geschmadlosen Sandsteinfiguren auf der Galerie über dem Kranggesims. Schwatto hat auf dem Gebiete des Privatbaues manche glückliche Schöpfungen zu Stande gebracht, z. B. das fogenannte Aurfürsten= hans in der Poststraße, so daß wir ihn billig nur nach Werken zu beurtheilen haben, in denen er fich freier entfalten burfte. - Die neue Munge, nach Planen Stüler's erbaut und 1871 vollendet, ist ein höchst einfacher Backsteinrohbau, der sich heute unbeachtet unter der Menge verliert. Einzig und allein beachtenswerth von ben neueren Staatsbauten ift nur die Reichs= Bank, ein Werk bes noch in strengem griechischem Stile schaffenden Sitzig. Sitzig hat fich indeffen noch nicht in den trodenen Schematismus verloren, an welchem feine Altersgenoffen aus ber Schinkel'schen Schule franken. Er ist fein fleinlicher Beift, sondern ein Runftler, ber bie Maffen zu beherrschen versteht. Darum besitzt zunächst feine Bank den Borzug einer großartigen Romposition, die eine entsprechende Wirtung übt. Wenngleich sie nur zwei Stochwerke hoch ist, und in den Details, in den Bilaftereinfaffungen der Fenfter mit ihren Giebelfrönungen, in dem ernsten, schwer lastenden Rrangesims die gravitätischen Formen des griechischen Tempelstils viel= leicht mehr als nöthig zur Unwendung gelangt find, so ist boch ber Eindruck im Gangen fein bufterer und gedrückter, sondern ein feierlich ernster, für den Charafter einer Bank vielleicht zu Es fragt fich überhaupt, ob bas Gebäude in feinem Meugeren feine Bestimmung ver= rath. Es ist dies eine Frage, welche, so oft man fie sich vor den Berliner Renbauten vorlegt, gewöhnlich ohne Untwort bleibt. Wenn man die Gitter von den rundbogigen Fenstern des Erdgeschoffes und die bezüglichen Embleme entfernt, fann die Reichsbank nach aufen bin eben= sowohl einen Juftizpalaft wie irgend ein anderes Berwaltungsgebäude vorstellen. Der Godel

aus schwarzem belgischem Kalksein ist noch am meisten charakteristisch für die schatbergenden Räume. Der Kern des Gebäudes ist aus gelblichen Backseinen aufgemauert, welche im ersten Geschoß durch rothe horizontale Etreisen, im Obergeschoß durch ein gleichsalls dunkleres Rautenmuster belebt sind. Das frästig hervortretende Kranzgesims mit Palmetten, die Einfassungen der Fenster des unteren Geschosses und die reiche Säulenarchitektur mit krönendem Giebel, welche die Feuster des Obergeschosses und die Friese u. s. w. sind aus grauem Seeberger Sandstein hergestellt. In den Füllungen der Fensterbrüftungen des oberen Stockwerks sind je zwei Löwen und zwei Abler dargestellt, welche eine Urne oder einen Dreisuß bewachen. Zwei dreissußbewachende Greise sind auch auf den Schen des mächtigen Bauwerks als Akroterien aufgestellt. Aus der Mitte der in der Jägerstraße liegenden Hauptsront tritt ein Risalit hervor, das sich im oberen Geschoß durch acht korinthische Säulen zu einer Loggia össnet. Hinter dieser Loggia besindet sich der große Sitzungssaal, der nach Ansen hin durch einen über das Kranzgesims des Risalits weit hinausragenden Ueberban angedeutet wird, welchen ein Triglyphenspries und die Gruppe der Haube ind Gewerbe schützenden Germania frönt. Der Eindruck der neuen Bank würde noch imposanter sein, wäre ihre Hauptsront an einem freien Platze gelegen.

Es bleibt uns noch übrig, zum Schinß unserer Uebersicht einen Blick auf die dem Bertehr gewidmeten Anstalten zu wersen. Bon Bahnhofsgebäuden sallen nur der Neubau des Potsbamer und des Stettiner Bahnhofs in die hier zu berücksichtigende Beriode. Ueber den im Bau begriffenen Stettiner Bahnhof läßt sich zur Zeit noch kein Urtheil sällen. Der Potsdamer ist ein gruppirter Bau (Façade von Sillig) mit stark hervortretendem Mittelbau, der sich im unteren Geschoß zu einer Borhalle, im oberen zu einer fäulengetragenen Loggia öffnet. Die Flügel, deren oberes Stockwerf durch Pilasterstellungen gegliedert ist, sind durch ein Mezzanin in zwei gleiche Hälften getheilt, nicht zum Vortheil der Komposition, die dadurch ihren einheitzlichen Charafter versiert. Auch die Farbenwirfung — rother Backsein und grauer Sandstein sür Säulen, Pilaster und Fenstereinsassungen — ist keine glückliche. Indessenstigt die Lage an einem freien Plate sehr wesentlich den Gesammteindruck.

Dbwohl Berlin in den letzten Jahren durch drei steinerne Brüden bereichert worden ist, hat bis jetzt feine von ihnen einen monumentalen Schnuck erhalten. In den Gewölbezwickeln der Schillingbrücke und der Halleschen Thorbrücke sind Reliefs angebracht, von denen sich die der ersteren vom Bildhauer Hundtrieser durch eine sehr glückliche Komposition auszeichnen. Doch soll die letztere Brücke (entworfen von Strack) und die neue Königsbrücke durch Figurengruppen ausgeschmückt werden.

Die Hoffnungen, die ich in meinem vor Jahresfrist an dieser Stelle veröffentlichten Artifel auf eine konstante, erfreuliche Entwickelung der Berliner Architektur gesetzt habe, sind leider nicht erfüllt worden. Der Grund davon liegt in dem auffallenden Rückgang der wirthschaftlichen und industricklen Prosperität der Stadt. Im Augenblick, wo ich den vierten und letzten dieser Artisel schließe, ist die Banthätigkeit Berlins, so weit sie unter künstlerischen Gesichtspunkten in Betracht konnut, in ein Stadium vollkommener Stagnation getreten.



DIE FUSSWASCHUNG (SKIZZE.) Das Original in der kk. akad. Galerie zu Wien.



## Notizen.

Bur Kenntnif der Werke Peter Difcher's. Charles Ephruffi publicirt in dem diesjährigen Februarhefte ber Gazette des beaux-arts und feitbem auch in einer besonderen, schon ausgestatteten Monographie "Notes biographiques sur Jacopo de Barbari" in einer meisterhaft behandelten Radirung ein fleines, fehr fchones Bronze-Relief, Orpheus und Eurydife darftellend (Eigenthum des Herrn Gustav Drehsus in Paris), welches er, das darauf besindliche Monogramm verfennend, für eine plaftifche Arbeit bes Jacopo be' Barbari halt. Aber bas auf diesem Relief besindliche Monogramm ist nicht ber Caducens, Zeichen bes Meisters Jacopo, fondern ift bas von dem Epitaph auf dem Grabe Beter Bifder's (abgebildet Rurnbergifde Rünftler, Seft IV, Taf. V.) her befannte Monogramm bes berühmten Nürnberger Erzgießers; Dies Relief ift alfo eine Arbeit Beter Bifder's. Daffelbe Monogramm befindet fid, auch auf einem zweiten ähnlichen (nicht gleichen) Bronze-Relief in der ehemaligen Kunstkammer des igl. Mufeums zu Berlin (fiehe Rugler, Beschreibung ber Kunftkammer, Seite 107-111), cbenfalls Orpheus und Eurydife darftellend, und auf zwei, wie es scheint, in Deutschland noch wenig befannten, kleinen Bronzegruppen, je ein nadtes Weib neben einem Gefäße stehend, im Besitz bes Herrn C. D. E. Fortnum in London (photographische Abbildungen derselben werden dennädist von der Hof=Bud)= handlung S. Soldan in Nürnberg publicirt werden.) Trottem hat Ephruffi nicht gang Uurecht: Die in den genannten vier kleinen Bronzen dargestellten Figuren haben in ihrem Stil große Aehnlichkeit mit gewiffen Figuren auf Rupferstichen bes Jacopo be' Barbari und find von ihnen in der That abhängig. 3ch felbst habe (im Nürnberger "Correspondenten" 1875, Nr. 556) nachgewiesen, daß die befannte Brunnen = Statue des Bogenschutzen von Beter Bifcher eine genaue Ropie nach dem Apoll des Rupferstichs "Apoll und Diana" (Bartsch Nr. 16) des Jacopo de' Barbari ift, und durch M. Thaufing's vortreffliches Buch über Dürer ift allgemein befannt geworden, daß dieser venezianische Meifter von großem Ginflusse auf Dürer und bie gleichzeitigen Rurnberger Runftler gemefen ift. Giner ber Göhne bes alten Beter Bifcher, mahr= scheinlich Beter, hat also so großes Wohlgefallen an ben Arbeiten bes Jacopo be' Barbari ge= funden', daß er mehrere berfelben in die Plastif übersetzte und biese Modelle wurden bann in bes Baters Bertftätte in Bronce gegoffen.

Wie groß die Wechselwirfung der Künftler jener Zeit unter einander war, geht u. A. auch daraus hervor, daß die Eurydike des Drehsus'schen Reliess mit der Eva des Kupserstichs "Adam und Eva" von Dürer (Bartsch Nr. 1) und noch mehr der Handzeichnung im Besitz des Herrn von Lanna in Prag (Vorstudie zu diesem Stiche) genau übereinstimmt. Es scheint, daß Dürer nach Jacopo, und Vischer nach Dürer und Jacopo kopirt haben.

Ich gedenke später eine besondere Abhandlung zu publiciren, in welcher ich diese und ähn= liche Berhältnisse klar darlegen zu können hoffe. Die dazu nöthigen Studien ersordern viel Zeit, weil das dasur nöthige Material sehr zerstreut und nur sehr schwer zu beschassen ist.

R. Bergau.

\* Die Suswaschung, Originalskizze von Aubens. Der im letzten Heste publicirten Sfizze von Rubens zu der Kreuztragung im Brüsseler Museum lassen wir heute eine zweite Originalstizze desselben Meisters, ebenfalls aus der afademischen Galerie zu Wien, solgen. Es ist der Entwurf zu dem in der Petersburger Ereinitage besindlichen Bilde: Jesus bei Simon,

384 Rotizen.

ven Pharifäer (Kat. v. Koehne, Bd. II (1870), Nr. 543). In einer offenen Halle sitz Jesus am Ende des Tisches und deutet, zu Simon gewendet, auf Magdalena hin, welche sich vor ihm auf die Kniee geworsen hat und seinen rechten Fuß küßt. Neben ihr am Boden steht das Salbgefäß. Zur Linken sitzen ein Priester und ein andrer Pharifäer, welche mit zornigen Augen den Heiland anblicken. Im Hintergrunde trägt die Dienerschaft Körbe und Schüsseln mit Speisen herbei. Borne links zwei Hunde, der eine mit einem Knochen im Maul. Die Stizze ist in hellen, dünnen Farben mit breiten Stricken sehr leicht und geistreich ausgeführt. — Auf Holz; 31 Cm. h. und 41 Cm. br.

Prometheus, Skisse zu einem Wandgemälde von Er. Preller jun. In bem ber vorliegenden Nummer ber Zeitschrift beigefügten Stich von Louis Schulg in Leipzig ift eine ber landichaftlichen Kompositionen von Friedrich Preller jun. reproducirt, auf die wir fürzlich in der Runftdronif, Sp. 484 aufmerkfam machten. Inzwischen find diefelben im neuen Dresdener Theater zur Ausführung gelangt und schmücken daselbst neben einer Neihe von landschaftlichen Gemälben anderer Rünftler die Bogenfelber ber Banbe bes nördlichen Beftibuls. Das reproducirte Bild' (in ber Ausführung ca. 5 M. br. und 2 M. h.) hat Bezug auf ben Brometheus bes Aleschylus. Es zeigt ein zerklüftetes Felsengestade am Meer, im Borbergrund an ber hochragenden Felswand, einsam zwischen himmel und Meer, angeschmiebet ben dulbenden heros, über ihm in ber glänzenden Luft ben Beier mit ausgebreiteten Schwingen. In einer fürzlich in ber Chronif, Sp. 686 besprochenen Stigge von Fr. Dreber ift ber nämliche Gegenftand wefentlich anders aufgefaßt und behandelt; die gange Natur erscheint dort in wilder Erregung, gleichsam von Mitleidenschaft mit bem Geschick bes Beros ergriffen. Bier zeigen fich himmel und Meer in erhabener Ruhe, still wie das unerbittliche Schickfal; um fo dufterer aber hebt fich gegen biefen ftrahlenden hintergrund das nacte, in dunkle Schatten gehüllte Felfengebirge mit der Geftalt des gefesselten Prometheus ab. Diese Auffassung ist nicht minder poetisch und vielleicht noch mehr im Sinne ber antiken Dichtung, als jene; ber Eindruck tieffter Berlaffenheit bes halbgottes in biefer großartigen, unbewegten Natur hat jebenfalls etwas echt Tragisches an fich. In ber Einfachheit und Alarheit ber Romposition, in bem großen Zug aller Linien, in ber fraftvollen und leuchtenden Farbe, in der energischen Silhonettirung der Felsenmassen des Bordergrunds, beren Umrisse mit dem scharf artifulirten Brofil der Brometheusgestalt überaus charakteristisch zusammengehen, sind die Anforderungen, die an eine folche monumentale Dekoration zu stellen find, auf das gludlichste erfult, und es ift das Gemälde in biefer Sinficht wie in feinem gangen fünftlerischen Charafter unter ben Lanbichaftsbildern jenes Beftibuls eines ber vorzüglichsten. Auf die übrigen, unter benen besonders einige Rompositionen von S. Gartner und Mohn hervorzuheben find, benfen wir benmächft zuruckzufommen. Alle fonftigen malerischen Ausschmudungen des Theaters find zur Zeit noch unvollendet, geben aber jett ihrer Bollendung rafd, entgegen. —е.



Preller pinx.

# PROMETHEUS







XI. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Sien, Therefiamungaffe 25) od. an die Verlagsh. (Leipzig, Königsftr. 3),

gu richten.

15. October



Inserate

Mr. 1.

à 25 Pf. für bie brei Mat gespattene Petitzeile werben von jeber Buch: und Kunsichanblung aus genommen.

1875.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Annft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag ericeinend, erhalten die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Runft" gratis; für fich allein bezogen toftet der Sahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel wie auch bei den beutschen und öfferreichischen Postanftalten.

Inhalt: Lüble's Geschichte ber Architektur in fünster Auslage. — Die Aupserstichsammlung bes verstorbenen Direktors Kalle in Bonn. — Korresponden;

"Best. (Schluß.) — Storch, Einsache Möbel im Charakter der Renaissance. — Lokal-Museum zu Rothenburg. — Reliquiarinum: Berkais. — Personalverdaberungen in der Central Schmidder Direktion in Künchen. — Die 15. hanptversammlung der Verbindung für historische Kunst. — Berd. Hanwelt' Semalde für Prern; Paul Bauder's Jungstrau von Orleans; Kölner Dombau; Profissor August Wittig's Buse von Cornestius; Dom zu Regensburg; G. Dore's Shakespeare: Ausgabe. — Zeitschriften. — Auktionskataloge. — Juserate.

# Lübke's Geschichte der Architektur in fünfter Auflage.

Bon Lübke's Geschichte der Architektur, welche so= eben in fünfter Auflage erscheint, liegt bereits die erste Balfte vollendet vor mir. Diefes Buch hat felbst eine Entwidelungsgeschichte aufzuweisen; es ift von einem wenig ansehnlichen Band, welchen man meistens als Beihnachtsgeschenk bei Bauschülern und angehenden Architekten fand, im Laufe ber Jahre zu einem dickleibigen, reich ausgeschmückten Werke herangewachsen, es ift ein Schmudftud ber Bibliothet eines jeden Runft= freundes geworden, ein unentbehrliches Sand= und Nach= schlagebuch für Architekten. Und was für das große gebildete Publikum das befonders Willfommene Diefes Buches ift, die zahllofen Abbildungen, welche einen Ueber= blid über die Gesammtleiftung ber Baufunft ber ganzen Welt gewähren, das ift zugleich für den Architeften das befonders Werthvolle beffelben: er besitzt einen Schatz in diesen Borbildern, welche ihn taufendfach bei eigenen Schöpfungen anregen. Rur fragen wir unwillfürlich: Will das Werk als Handbuch zum Gebrauch für Vor= lesungen über Geschichte ber Baukunft bienen, ober ein Lehr= und Lefebuch für die gefammte gebildete Welt fein, oder endlich richtet es fich vorzugsweise an die Architekten aller Schattirungen und Bestrebungen, um fie ftets auf bem neuesten Standpunkte ber Runft= wiffenschaft zu erhalten, fie, die unter ber Geschäftslaft ber Bauausführung feine Zeit mehr finden, um die neuen Forschungen der Kunftgeschichte aus Driginal= werken zu verfolgen?

Bielleicht bin ich nicht ganz im Irrthum, wenn

ich annehme, daß der Verfasser alle drei Ziese zugleich im Auge hat, vielleicht aber auch dann nicht, wenn ich überzeugt bin, in der jetzigen Form könne das Werk diese Ziese unmöglich erreichen. So versockend es wäre, diesen Gedanken auszuführen, so nung ich mich vorerst bescheiden, dem Publikum Kenntniß von dem Erscheinen der neuen Auflage zu geben; das Buch kann nicht gewinnen, wenn man zu dem vielen über dasselbe Gesagten noch ein Stück hinzulobt; das kann auch nicht meine Absicht sein, wohl aber das, die Vorzüge dieser Auflage vor der früheren hervorzuheben, soweit erstere bis jetzt erschienen ist.

Der formvollendete Text hat bei der forgfältigen Durchsicht durch den Verfaffer noch gewonnen; manche Stellen im Buch hat derfelbe verändert oder weggelaffen, soweit neue Erfcheinungen in der Kunstliteratur ihn dazu veranlaßten. Auch find einige, wirklich recht mangelshafte, Zeichnungen ausgeschieden und ein großer Theil der Abbildungen umgezeichnet worden.

Wefentlich ift das Buch bereichert worden, so durch tüchtige Holzschnitte, wie durch größere Zusätze und weitere Ausssührungen einzelner Theise. Unter den bemerkenswerthen Hinzusügungen nenne ich bei Anlaß der äghptischen Baukunst ein gutes Bisd einer Säuse aus Theben; das Kapitel Sassanidische Architektur sinden wir um einen Grundriß und Durchschnitt des Palastes von Firuz-Abad vermehrt. Beträchtliche Erweiterungen ersuhr der Abschnitt über die Architektur der Hebräer und Phönizier; Renau's "Mission en Phénicie" bot reichen Stoff zu Ergänzungen, und so bringt der Verfasser mehrere merkwürdige Grabdenkmäler aus Amrith nebst dahin bezüglichen Mittheilungen.

Befoudere Liebe wendete Lübke ber flaffifden Banfunst zu; Griechenland und seine Werke sinden wir ein= gehender behandelt als früher, und ausgestattet ift biefer Theil des Buches mit über 36 neuen Abbildungen, unter denen diejenigen borischer Rapitäle, des Tempels der Nike apteros, des Mausoleum in Halikarnaß und des Artemision zu Ephefus hervorstechen. Richt nur längere Ausführungen einzelner, früher nur ffizzirt gegebener Themata zeichnen diese Bartieen des Werkes aus, son= bern es find auch die Resultate neuerer Forschungen ebenso wie wichtige moderne Bublikationen berücksichtigt, unter diesen Rrell's Geschichte des dorischen Stile. Auch die etrustische Baukunft, sowie diejenige der Römer sand reichlichere Bermehrung an Holzschnitten, und letzteres Rapitel ziert Udler's Restauration des Bantheon, nebst Lübke's Beschreibung des Baues nach Adler's Forschungs= refultaten.

Einige Bereicherung sanden die Kapitel über die altchriftliche Baukunft, sowie über die Kunft des Islam; hier treffen wir ein Bild der Sakra-Moschee zu Terussalem, Muhamed's II. Moschee zu Konstantinopel nach Abler, und im Anhang über walachische und serbische Architektur Zeichnungen der Kirche zu Kurtea d'Arghisch.

Um wenigsten ist wohl der Abschnitt über die romanische Baukunst umgeändert worden. Gin neuer Holzschuitt giebt uns die Façade der Kirche zu Gebweiler.

Den neuen Holzschnitten kann man nachsagen, daß sie mit großer Sorgsalt gearbeitet sind; der beste Holzschnitt im ganzen Werke ist und bleibt übrigens das Haus in Amieus nach Biollet = le = Duc. Es ist eine Schande, was wir Deutsche dem Publisum an schlechten Holzschnitten zu bieten wagen, und leider muß man das nameutlich auch Schnasse's Meisterwerk nachsagen. Unsere Holzschneider dürsten sich angewöhnen, mit weniger Mitteln mehr zu erreichen; ihre Devise sei: möglichst wiel Grazie und möglichst wenig schwarze Farbe! Hierenach sind bie neuen Holzschnitte unseres Buchs im Allsgemeinen entschieden auzuerkennen.

Lüble's Buch wird in ber jetzigen Kunftliteratur in erster Linie genaunt; es besindet sich in den Händen aller Gebildeten und ift tonangebend geworden für alle Nichtarchitetten, die sich über Bankunft unterrichten wollen oder auch in Kunftangelegenheiten ein Urtheil zu fällen haben.

An ein Buch, wie das genannte, darf man aber auch sehr hohe Ansprüche stellen. Bon Auflage zu Auflage hat es ganz entschieden durch Zusätze und Bersbesserungen gewonnen und verdankt seinem stetigen Neiserswerden seine allgemeine Beliebtheit und Berbreitung. Ich zweise nicht daran, daß Lübke's Architekturgeschichte in Aurzem auf dem Standpunkte sein wird, daß weder Architekten noch Aunsterende sich weiter mit älteren Auslagen begnügen können, ich gewinne aber zugleich

auch beim Durchsehen bes Buches ben Eindruck, als stünde ihm eine Krisis bevor, als sei sein Schwerpunkt etwas verrückt worden, als musse es sich entscheiden, was es benn eigentlich sein will!

Sehr erwünscht ware es, wenn bei ben nächsten Auflagen einmal tüchtig Razzia gehalten würde unter den alten Holzstücken; bei jeder Auflage werden die Holz= schnitte ohnehin durch Abnutzung der Stöcke schlechter. wie sich aus einem Bergleich ber Anflagen sehr leicht ergiebt; Abbildungen wie diejenigen der Afropolis, S. 151; ber Sophienkirche zu Konftantinopel, S. 270, von St. Front zu Perigueux, des Bamberger Domes und des Münfters zu Bonn machen weber Lübke's Buch noch uns Deutschen allzu große Ehre. Was ben Grundriff des Tempels der Minerva Medica zu Rom, Seite 208 anbelangt, fo könnte er gelegentlich nach den Aufnahmen ber Meister ber Renaissance in den Uffizien zu Florenz ergänzt werden; dort findet man ihn öfters abgebildet, wenn ich nicht irre auch im Cober bes Giuliano ba San Gallo auf ber Barberina zu Rom. Ungern wird man ben Solzschnitt ber Marienfirche auf bem Barlungs= berg bei Brandenburg vermiffen.

Soweit sei für den Augenblick die neue Auflage von Lübke's Geschichte der Baukunst besprochen. Den Freunden des Buches braucht sie nicht besonders empschlen zu werden, ein Buch in fünfter Auflage empsiehlt sich selbst. Aber allen Architekten nunß man sie als ein gutes Buch in Erinnerung bringen; denjenigen besonders, welche das Werf nur in erster, zweiter oder dritter Auflage kennen, rathe ich, die neueste Ausgabe zu kaufen, ihnen zum Vortheil. Die vierte Auslage ist mir nicht mehr gut genug. Ich wünsche dem Buch ausrichtigen Herzens besten Ersolg.

## Die Kupferstichsammlung des verstorbenen Direktors Kalle in Bonn.

Die moderne Zeit hat auf dem Runstmarkte so verheerend aufgeräumt, daß die "unerschwinglichen" Preise bem Eingeweihten "erschwinglicher" erscheinen als bie guten Sachen felbst. Es ist eben so begreiflich wie verzeihlich, daß die Sammler den Museen das Feld Schritt für Schritt hartnädig streitig machen, wenn bedeutende Samm= lungen burch ben Tob des Besitzers wieder auf ben Markt kommen. Eine solche allererste Sammlung wird im Laufe bes Spätherbstes burch die Kunfthandlung F. A. C. Preftel in Frankfurt a. M. zur Berfteigerung gebracht werben. Seit ber Auftion Brentano die erfte, welche das Geschäft abhält. Da der Ehrgeiz beffelben von jeher darin besteht, nur gang Borzügliches zu bieten, fo durfen wir uns über dies bedauerlich feltene Er= scheinen auf dem Auktionsmarkte nicht wundern. Solche Sammlungen giebt es eben verzweifelt wenige.

Die Sammlung bes Direktors Kalle, allen Kupfersstäckspreunden wohl bekannt, ist eine verhältnismäßig junge, denn sie wurde erst in den sechziger Jahren begonnen. Aber mit einem seltenen Sammlereiser, dem die entsprechenden Mittel zur Versügung standen, wurden die Perlen aus den Auktionen Brentano, Harrach, Mecklensburg aufgenommen, und deutsche, englische und französische Kunsthändler waren stets willsommene Gäste, wenn sie in ihren Mappen Borzügliches brachten.

Da die Sammlung mit dem Beftreben eines hifto= rischen Ueberblicks angelegt wurde, so sind die besten Arbeiten ber italienischen, beutschen, hollandischen und französischen Schule gleich vorzüglich vertreten. dorfer, Aldegrever, die beiden Beham finden wir nicht blos in frifden Einzelblättern, fondern auch in feltenen gleichmäßigen Suiten. Schongauer's Tob ber Maria. Dürer's Adam und Eva, das Wappen mit dem Todten= fopf, die heilige Familie, das eine der "Vorbilder Rem= brandt's", dürften kaum in solcher Schönheit noch an= getroffen werden. Der selten vorzügliche Claude Lorrain ift hier fehr gut vertreten. Gute Drucke von Lucas von Lenden sind gleich felten, und doch haben ein Dutsend folder Abdrücke Platz in der Sammlung gefunden. Bei Bega, Breenberg, van Dud, Dujardin, Waterloo möchten felbst alte Sammlungen die Konkurrenz schwer aushalten. Und den malenden Radirer Rembrandt mit seinem Sieronnmus im Dürer'ichen Geschmad. bem St. Franciscus, Ecce homo, Rreuzabnahme, Sundert= guldenblatt , kann ber Sammler nicht ohne Reid und ftille Seufzer feben. Die Landschaften beffelben find mit wenigen Ausnahmen so jungfräulich frisch vertreten. daß man Exemplare vor sich zu haben glaubt, welche erft geftern die vom Meifter selbst übermachte Rupfer= druckpresse verließen. Auch das Aschenbrödel der heutigen Sammler, Die Stecher, wie Nantenil, Sunderhoef, Visscher u. s. w. haben ihren wohlverdienten Platz in ber Sammlung gefunden.

Daß der Katalog — die ersten Druckbogen sind sertig — wie bei der Austion Brentano nicht blos ein Versteigerungskatalog, sondern eine wissenschaftliche Arsbeit wird, ist sicher zu erwarten. Wenn alle Kunstshändler — mit einem wahren Genuß lesen wir das Werk des Ostade im Guichardot'schen Katalog — in den Versteigerungskatalogen ihre Ersahrungen mittheilten, würden die Kunstsorscher bald in der Lage sein, einen neuen einigermaßen erschöpfenden Peintre - graveur sertig zu stellen. Der Markt sieht manches, was der stillen Studirstube verborgen bleibt, und umgekehrt der Händler ist auf Handbücher angewiesen, wenn er ein gewissenhafter Kunsthändler ist, vollends wenn er ein solcher werden will.

#### Korrespondenz.

Pest, Anfang August 1875.\*)
(Schluß.)

Von den 56 Bildern, welche der Bischof Jpolyi ber Galerie schenkte, gehören etwa 40 ber fiene fif den Schule an. Sie stammen fämmtlich aus Ramboux's Befitz (vergl. Crowe und Cavalcafelle, Gefch. d. italien. Mal., deutsche Ausg., III, Register unter: Röln). Es find meistens kleine, zum Theil mehr handwerksmäßig als fünstlerisch ausgeführte Bilder, die jedoch für den Spezialforscher mannigfaches Interesse barbieten. Sie repräsentiren die Entwidelung ber Schule von ber zweiten Balfte des 13. bis in's 15. Jahrhundert. In die Früh= zeit reichen die fünf bemalten Buchdedel (Dr. 1-5) zurück, hölzerne Täfelden, welche als Umichläge von Rechnungsfascifeln öffentlicher Aemter ober Genoffen= schaften bienten, an der Seite noch mit Reften ber Bander, welche sie zusammenhielten, und am oberen Theile der Außenfläche mit Wappen, fleinen figurlichen Malereien und Inschriften ausgestattet. Technik und Kunst eines Gilio, Dietifalvi und ihrer Rachfolger find baran zu studiren (Crowe und Cav. I, 148 ff.). Besonders interessant war mir Nr. 3, ein Buchdedel aus ber Zeit des Podestà Rainaldus von Montoria mit dem Bildniß des Kämmerers Fr. Thomacius. Dieser sitzt in ganzer Figur an einem Tisch, auf welchem die Attribute seiner Amtsthätigkeit, Bapier, Tintenzeug, Geldfack; Waage, Scheere, Meffer u. f. w. herumliegen. Dabei fteht bas Datum 1296. In der sorgfältigen Ausführung aller Details glaubt man die Nachwirkung des Miniatoren= ftile zu fpuren. In Stil und Behandlung nabe ver= wandt ift Nr. 4. Da sitzen in einem Zimmer mit holzgetäselter Dede und vergittertem Fenfter zwei Män= ner an einem ähnlich ausgeftatteten Tifch. Gin brittes Brettchen (Mr. 5), das mit der Jahreszahl 1400 ver= sehen ist, zeigt in roher Malerei auf Goldgrund den sitzenden h. Antonius Abbas zwischen zwei fnieenden Dominifanern. — Unter den übrigen Werken der Schule (zum Theil kleinen Predellenbildern) nenne ich noch: No. 8, Anbetung der Hirten (15. Jahrh.) mit annuthiger Madonna und fehr zart modellirtem Chriftuskindchen; Nr. 7, Anbetung der Könige, und Nr. 6, Gastmahl des Berodes, zwei frifdje, helltonige Bildden ichon vorge= schritteneren Stils, aber noch auf Goldgrund, ber bei dem Herodesmahl durch Thur und Fenster hereinschaut; Mr. 16 und 17, Berkündigung (dem 14. Jahrh. zuge= schrieben) mit schöner Madonna und lieblichen Engelchen in reich gemusterter Gewandung; Nr. 19, Madonna mit dem Kinde zwischen den heil. Margaretha und Ka= tharina, ausgezeichnet durch schöne, großovalige Röpfe mit bedeutenden, ausdrucksvollen Augen, bez. u. datirt:

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 47 der Kunst-Chronif v. J.

OPVS. GVIDOCCIVS. IOAN. MCCCCLXXXVI; Nr. 25, thronende Madonna mit Engeln; Heiligen und Donatoren; Nr. 39, Madonna, dem Ambrogio Lorenzetti zugeschrieben, und Nr. 41, Predigt Johannis, "in der Art des Duccio". — Ich will damit nur das besonders Augenfällige hervorgehoben und auf diese beachtenswerthe kleine Folge nach ihrer Uebersiedelung in die Pester Landes-Galerie wieder einmal hingewiesen haben.

Bon den übrigen italienischen Bilbern ber 3polui'= schen Stiftung verdienen noch genannt zu werden: Mr. 31, Weiblicher Ropf, das Kinn mit einem weißen Schleier umhüllt, von Giotto, ein Bruchstud der Fresten in der Unterfirche von S. Francesco zu Affifi, und zwar vom Rahmen der Errettung des Kindes aus der Fa= milie Spini, früher in ben Sammlungen Frondini und Rambour; Rr. 20 und 21, die Flügelbilder nebst Brebellen des Altarwertes, welches Spinello Aretino i. 3. 1385 auf Beftellung feines Landsmannes Don Jacopo für die Kirche der Congregation von Monte Dliveto malte, ebenfalls aus der Sammlung Rambour; am Fußleiften haben fich Schnitzer und Bergolber bes Rahmens genannt (Crowe u. Cav. II, 183); Nr. 12. S. Bernardino da Siena, von Niccolo Alunno. aus ber Sammlung Böhm in Wien, beg.:

..OPVS.NICOLAI.FVLGINATI.1497: endlich Nr. 49, der h. Thomas Aquinas im Gebet, ein wegen seiner gang in flandrischer Beise behandelten Detailmalerei merkwürdiges, ber florentinischen Schule bes 15. Jahrhunderts zugeschriebenes Bild, ans ber Samm= lung Rambour. Der Beilige fniet links (vom Beichauer) in einer von schlanken Pfeilern gestützten gothischen Rapelle vor einem Flügelaltar, über welchem Chriftus zwischen zwei Engeln erscheint, einen Lichtstrahl auf ben Undächtigen herabsendend; daneben blickt man in den Alosterhof und weiter nach rechts in die anstokende Bi= bliothet hinein, auf beren Lesepulten Sandschriften liegen. Dieje letzteren, fowie die gemalten Glasscheiben ber Fenster, die Beschläge der Thüren, die Altardecke, na= mentlich aber Ropf und Bande des Beiligen find mit ber größten Delikatesse auf einem Brettchen von 24-40 Centim. Größe ausgeführt.

Bon den italienischen Bilbern aus der Phrker'schen Schenkung begnüge ich mich, die schöne, dem Pintu=ricchio zugeschriebene Madonna in der Mandorla her=vorzuheben (IV, 9 der neuen Nunmerirung). In den Eifen unten ist, in kleinen Figuren, zwischen denen das Ave Maria steht, die Verkündigung dargestellt. — Das Bild ist besser erhalten als der aus der Esterhazh-Galerie stammende, schwersich dem Pinturicchio angehörige Grac-chus (Crowe u. Cav. IV, 315).

Einen wahren Genuß gewährte mir bas Wiedersfehen ber Esterhazh'schen Madonna von Carlo Erivelli, eines durch seine vorzägliche Qualität und tadellose Ers

haltung gleich ausgezeichneten Werkes. Die Madonna, eine schlanke Gestalt von jungfräulich strengem, anmuthigem Thpus, sitzt auf einem mit Marmorpisastern geschmückten Thron; dahinter ist ein hellbraunes Tuch ausgespannt, von dem sich zwei Aepfel abheben. Auf dem Schooß der Madonna steht das Kind, einen Apsel in der Hand, den es von der Mutter empsangen. An den Stusen des Thrones liest man: Opus Caroli Crivelli Veneti. Die Modellirung der Figuren ist höchst sauber gestrichelt, die Wirkung ungemein kräftig und plasstisch. Einzelne Theile, z. B. das Muster des goldenen Mantels der Madonna, die Perlen an ihrer Krone und das Haarband des Kindes, sind ausgesetzt, und den goldenen Hintergrund ziert ein eingepreßtes Muster.

Nahe an den Gipfelpunkt der italienischen Maslerei führt uns die sigurenreiche Komposition von Risdolfo Shirlandaio, die Anbetung der Hirten (XI, 73 der alten Rummerirung), ein helles, freundliches Bild, das in einzelnen Motiven wie von den Strahlen Raffaelischer Schönheit getrossen erscheint. Herrlich sind namentlich die zwei jugendlichen Hirten, von denen der Sine, das Haar mit Laub bekränzt, im Prosis dargestellt, dem Andern, der eine Ziege im Arm hält, das am Boden liegende Kind zeigt. Aus der Berührung mit Rassael und Fra Bartosommeo datirt der in die Jahre 1504—1508 fallende rasche Aufschwung des jungen Künstlers, und bald nach dieser Zeit entstand auch das vorliegende Bild. Die Inschrift sautet vollständig:

#### RIDOLFVS.GRILLANDAIVS.FLORENTINVS. FACIEBAT.INSTANTE.IOHANNE. ITALIANO.PETRI.MDX.

Etwa drei Jahre früher ift Raffael's tleine Ma= bonna mit den zwei Rindern, die Berle der Efterhazy'= ichen Sammlung, zu batiren (XI, 68 ber alten Rummerirung). Ich habe das Bilden, Dant der Gefälligfeit bes Brn. v. Buldty, in beffen Zimmer einer genauen Betrachtung unterziehen können. Die Komposition, zu ber fich in den Uffizien mehrere Studien befinden, ift aus dem Lenbold'schen Stich befannt. Sie gehört in eine Reihe mit den Madonnen aus Raffael's floren= tinischer Zeit; der Thous des hellblonden Madonnen= föpfchens erinnert in erster Linie an die Belle Jardinière und die Madonna im Grünen. Das Bilb ist offenbar unvollendet und mag in diefem Zuftande gurud= gelaffen fein, als der Meister 1508 nach Rom über= fiedelte. Es ift auf einem Brettchen von kaum 30 Centim. Sobe und 20 Centim. Breite gemalt, und in allen Fleischtheilen nur angelegt Die Umriffe find mit sicherer Hand gezeichnet, die Schatten zart grau schraf= firt und dann die Farben hell und dunn aufgetragen, fo bag man die Schraffirung durchfieht. Fertig icheinen bloß das rothe Rleid und der blaue Mantel der Ma= bonna und die reizende Landschaft zu sein, welche ben Hintergrund der Romposition bildet. Dünne Bäumchen, Ruinen antiker Gebäude, schlanke Kirchthürme ragen in den blauen Himmel empor, der gegen den Horizont hell abgetönt ift. — Auf der Rückseite steht geschrieben:

"Dieses Frauenbildt von Rassael da Urbino sambt den Rastel mit guthen steinen Besetzt ist mir von Pabst Albanh verehrt wordten.

Elisabeth R."

Die Kaiserin schenkte das ihr von Clemens XI. versehrte Bild an den Fürsten Kaunitz, und dessen Sohn verkauste es dem Fürsten Anton Esterhazh, dem Gründer der Galerie.

Ich darf hier der übrigen koftbaren Bilder italienischen Ursprungs, des prachtvollen Tiepolo (XIII, 43) der schönen Madonna von Luini (XIV, 69), des interessanten, mit gereimter Inschrift versehenen Selbstporträts von Michelangelo da Caravaggio (XIII, 21) und so vieler anderen des beschränkten Raumes wegen nicht weiter gedenken, und will nur noch in aller Kürze einiger der hervorragendsten Bilder der übrigen Schulen Erwähnung thun.

Bon deutschen Meistern sind besonders L. Cranach und N. Neuch atel durch vorzügliche Werke, der Erstere namentlich durch die Chebrecherin vor Christus (IV, 4), ein großes Bild von virtuofer Ausführung, wenn auch etwas fühler und bunter Farbe, der Letztere durch meh= rere lebensgroße Borträts von seltener Güte ausgezeichnet vertreten. Die Porträts von Lucidel hießen früher Umberger; ihre jetige Bezeichnung rührt meines Wiffens von Mündler her, der die Efterhagi'fche Samm= lung im Spätherbst 1869 im Auftrage der ungarischen Regierung schätzte, und beffen Urtheile für die neueren Auflagen des Katalogs in manchen Punkten bestimmend gewesen sind. Zwei Bendants von Mann und Frau in ganzer Figur (IV, 12 u. 22) verdienen vor Allem be= achtet zu werden. Der Mann, herr hans heinrich Pilgram von Herzogenbusch, — woher dieser Name stammt, weiß ich nicht anzugeben, - ber Inschrift zu= folge achtundzwanzigjährig, steht, nach rechts blickend, in eleganter schwarzer Tracht vor uns, die Linke am Schwert, in der Rechten die feinen, gestickten Sandschuhe haltend. Un der rechten Seite hängt der mit reicher figurlicher Drnamentik versehene Dold und eine Sammettasche mit silbernem Bügel, in welcher das mit schwarzer Stiderei verzierte Schnupftuch ftedt. Auffassung, ma= lerische Haltung und Behandlung des Einzelnen stehen auf gleicher Höhe der Bortrefflichkeit. Die Frau, aetatis suae 17, ift ebenfalls in Schwarz gekleidet, und mit filbernem Burt und goldener Bruftkette geschmückt. Sie steht, nach links blidend, mit unter ber Bruft gu= sammengelegten Bänden, ruhig sinnenden Ausdrucks ba, ein schlichtes Bild echt deutscher Beiblichkeit. Beibe find v. 3. 1561 batirt.

Zu meiner Genugthuung sand ich das schöne Porträt von Frans Hals (IX, 1 der alten Nummerirung), das srüher u. A. den Namen Carel du Jardin trug, seinem wahren Autor zurückgegeben. Es ist das Brustbild eines Mannes in grünlich schillerndem Wamuns, aus dessen Schlitz der rechte Hemdärmel hervorschaut, mit schwarzem Spighut und weißem Kragen, von dem ein Duästchen auf die Brust herabhängt. Die linke Hand, von der man drei Finger und ein Stück des Daumens sieht, ruht auf der Brust. Das sahlgelbliche Antlitz, mit dem Ausdruck selbstbewußter Fronie, ist von dunkelgelocktem Haar umgeben. Die in's Schwärzliche sallenden Schatten sprechen für die spätere Zeit des Künstlers.

So vortrefflich mehrere Hauptmeister der Schule. A. Cupp (mit drei Bildern, von denen zwei ersten Ranges), Salomon Ruisdael (mit vier Bildern, die ganze Entwickelung des Malers repräsentirend), J. Steen, Metfu, Oftabe, A. van der Reer, Teniers, Bon= sales Coques u. A. repräsentirt sind, so schwach sieht es bagegen in ber Efterhagy'fden Sammlung mit ber Bertretung Rembrandt's aus. Bon den vier Bil= bern, welche seinen Ramen tragen, dürfte ihm höchstens eines, das weibliche Porträt (Anieftud) in schwarzer Haube, mit handschuhen und Fächer (VII, 44 der alten Rummerirung) mit einigem Recht gelassen werden, obschon auch dieses in den Fleischparthien, vielleicht in Folge starker Beschädigung, nicht die Qualitäten Rem= brandt's zeigt. Die schlechte Kopie des Rembrandt'schen Selbstporträts (früher VII, 41) hat man neuerdings mit Recht aus der Galerie entfernt.

Unter dem neuen Zuwachs der Sammlung aus Esterhazy'schem Besitz verzeichne ich hier noch drei Bilder, welche 1869 nicht mit verkauft, aber später hinzugesügt wurden: Weibliches Brustbild von Rembrandt (?), mit der jedenfalls unrichtigen Jahreszahl 1660; eine Madonna von Murisso (XIV, 29), ein etwas slaues, besonders in seinem oberen Theil verdorbenes Bild, bezeichnet mit dem Namen des Meisters und der Jahreszahl 1675, und eine Madonna von Zurbaran v. J. 1661 (XIV, 53). — Das früher dem Belazquez zugeschriebene schöne männliche Porträt im Prosis (XIV, 30 der alten Nummerirung) hat Mündler unzweiselhaft richtig dem Murisso vindiciet. Ob darin das Selbstebildniß des Malers zu erkennen ist, wie der Katalog angiebt, vermag ich im Augenblicke nicht zu entscheiden.

C. v. Lügow.

#### Kunftliteratur.

Einsache Möbel im Charafter der Renaissance, ausgeführt im Auftrage und mit Unterstützung des k. k.
Handelsministeriums als Borlagen für Möbeltischler, gewerbliche Fach- und Fortbildungsschulen,
herausgegeben von Prof. Jos. Storck. Wien,
Lehmann und Wentzel. Lief. 1. 1875. Fol.

Das vorliegende Werk hält die richtige Mitte zwischen den beiden Extremen, in denen sich unsere Dobel= fabrifation und die dazu gehörige Literatur an Borlage= werken und Schulhilfsmitteln zu bewegen pflegen: bem bes alten Schlendrians und dem der modernen stilistischen Luxusinduftrie. Es bietet nur wirklich Mufterhaftes, im Stil der besten Renaissance Gedachtes, aber es hat dabei nicht nur Appartements von fürstlicher Pracht oder Atelierräume wie die eines Makart im Auge, fon= dern Wohnungen, die sich auch ein geschmachvoller Mensch von bürgerlichem Zuschnitt vergönnen fann. münschten, ce gabe recht viele solche Bublikationen aus allen Zweigen bes Runsthandwerks, namentlich auch aus ber Gefäß= und Geräthbildnerei, die dem täglichem Ge= brauche dient: dann würden wir hoffen, daß die den böberen Kreisen längst geläufigen Reformgebanken ber Renzeit endlich auch in's große Bublikum eindrängen und sid, ber Mode zum Trotz, dauernd in demfelben festsetten.

Das Werk Storch's zeugt nicht nur von gereifter Erfahrung und geläutertem Geschmack, — wie dies von dem bewährten Autor nicht anders zu erwarten war, — es ist auch höchst praktisch und faßlich ausgeführt, so daß es dem Handwerker wie dem Lehrer und Schüler die besten Dienste leisten wird. Die technische Hersstellung der Autographien, in der lith. Anstalt von D. Weigel besorgt, kann als ein wahres Muster dieser jetzt so beliebt gewordenen, leider aber häufig zu roh und slüchtig behandelten Darstellungsweise bezeichnet werden.

Die erste Lieserung enthält die Einrichtungsstücke eines Speisezimmers: Auszugtisch, Sessel und Kredenzstasten (Bl. 1—3) mit einem Bl. Details in Naturgröße. In den folgenden Heften werden die Möbel sür den Salon, das Schreidzimmer u. s. w. nebst Schräusen verschiedener Größe und Form enthalten sein. Ein Bett suchten wir unter dem angekündigten Mobiliar vergedens; — sollte der Herausgeber dieses doch nicht ganz überstüfsige und der stilistischen Reformierung ebensalls recht sehr bedürftige Möbel vergessen haben?

Dem österreichischen Handelsuinisterium gebührt für die neue Förderung, welche es durch die Inswerf= setzung dieser Publikation dem Kunfthandwerk hat angedeihen lassen, unser wärmster Dank. P. F.

#### Kunftunterricht und Kunftpflege.

Bg. Ju Nothenburg a. d. T. beabsichtigt man ein "Lokal-Masseum" einzurichten, und darin die Alkerthümer dieser bei Masern so hoch angesehenen Stadt zu sammeln. Diese Abstickt ist gewiß sehr löblich, doch kommt man damit sehr spät. Denn so zu sagen alle beweglichen Kunstgegenstände der Stadt aus älterer Zeit sind durch Major Kischer und wei Händler aus Stuttgart und Würzburg aus Rothenburg längst entsernt und in alle Binde zerstreut worden. Den Bestand der alten Häuser und den malerischen Partien in den Straßen, an den Thoren und den Thürmen der Stadt mauer aber wird man jetzt, da Rothenburg an der Sissenhahn liegt, und nun die Spekulanten sich auch dahin gezogen haben, nicht halten können. Doch wird ein solches Museum, auch wenn es nur wenig vom alten Rothenburg, das meiste von anders woher enthält, gewiß sehr nütslich sein, auregend wirken und gute Früchte bringen.

#### Kunftgeschichtliches.

Von Benedig ist vor einigen Monaten ein werthvolles Kunstwerk nach Deutschland gewandert. Es ist ein Reliquiarium, in welchem bis vor nicht langer Zeit die Hand der heiligen Martha ausbewahrt gewesen sein soll. Dasselbe, ungefähr aus dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts stammend, ruht auf einem dem byzantinischen Stil sich nähernden Postament und daut sich in zahlreichen Säulchen, Statuetten und ornamentalem Schmuck in blühendster beutscher Gothif zu einer Art Tadernakel auf, das mit Figuren und Friesen reich verziert ist. Als Urheber des Werkes werden Weister Johannes aus Köln (Maestro Juane Lion da Cologna) und ein Vildhauer Nikolanis aus Deutschland (Maestro Nicolo Teckseo) genannt. Dieses Keliquiarium wurde für eine hohe Summe von einer Dame aus dem Hause Kothschlößdangekauft.

#### Personalnachrichten.

Neber die in der Centralgemälde-Direktion in München vorgenonnmenen Personalveränderungen schreibt unser Ardorrespondent: "Seit dem Kücktritte des hochdetagten Khil. v. Folk hat man in den betheiligten Kreisen der Wiederbesetung der Stelle des kgl. Centralgemälde-Direktors mit größter Spannung entgegen gesehen, und es fehlte nicht an einem halben Dutzeid von Kandidaten sür dieselbe. Kun ist die Entscheidung erfolgt und man darf die von der Regierung getrossen Abl als eine glückliche bezeichnen. Der neuernannte Direktor Dr. Reber ist ein Mann von umfassenden Wissen, der unter den Kunstgelehrten der Gegenwart eine ehrenvolle Stellung einnimmt. Wir begrüßen es auch mit lebhafter Befriedigung, daß Dr. Reber seine Prosessur der Kunstgeschichte an der Folytechnischen Sochschule beibehält. Zum zweiten Restaurator an der Central-Gemäldegalerie wurde mit Entschließung vom selben Tage der Kestaurator und disherige Kustos des ständischen Museums in Bamberg, U. Hauber ernannt; serner als ständige Mitglieder der Eerstral-Gemäldegalerie-Kommission aus der Zahl der Prosessoren der Ukademie der bilbenden Künste: der Prosessoren der Ausferstederkunst 3. L. Naah, aus der Zahl der Prosessoren künster: der Genremaler Karl Spikweg, endlich der zweite Konservator der königl. Kupserstich zud Handseichungs-Sammlung Dr. Wilhelm Schmidt.

#### Kunstvereine.

Die fünfzehnte Hauptversammlung der Berbindung für historische Kunst wurde am 23. v. M. in Stuttgart vom Schulrath Looff erössnet. Nach dem Schusse der ersten Sitzung fand die Berloosung des Bereinsbildes von Thumann: "Die Trauung Luther's", statt, welches der Kunstverein zu Bamberg gewann. Am 24. war die besonders dazu gewählte Kommission mit der Prüfung der von 39 Geschicksmalern eingesandten Bilder und Entwürse beschäftigt. In der am 25. abgehaltenen Schlusssitzung wurde die Erverbung solgender Bilder beschlossen: "Paulus predigt als

Gefangener in Rom", von Prof. Baur in Weimar, "Sedan, Angriff dreier französischer Kavallerie-Regimenter auf die 22. Division", von Franz Adam in München, "Ludwig's XVI. lette Begegnung mit seiner Familie", von Meißel in München, "Christian II. von Dänemark, im Begriff, ein Todes-urtheil zu unterschreiben", von Peterssen in München. Bestellungen wurden nicht beschlossen.

#### Vermischte Nachrichten.

Ferd. Pauwels hat im Laufe diese Sommers das zweite jener Bilber vollendet, die ihm für die Dekoration der Tuchhalle zu Ppern, einem der schönsten gothischen Monumente Belgiens, zur Ausführung übertragen waren. Der Gegenstand gehört der altslandrischen Geschichte an; ganz besonders wird die hiftorische Treue der Bilder in Koftumen, im Stil der Bauwerke zc. gerühmt. — Die Ausführung dieser Gemälde war Anfangs dem Maler Ch. de Group auvertraut, der durch einen frühzeitigen Tod verhindert murde, dem Auftrage nachzukommen.

Baul Baudrn, der Urheber der großen Fresten im neuen Opernhause zu Paris, beabsichtigt in einem Cyklus von zwölf Gemalben die Geschichte der Jungfrau von Orleans ju ichtlebern. Augenblicklich ift er mit den vorbereitenden Studien ju biesem für Frankreich sehr zeitgemäßen Unternehmen be-

schäftigt.

Kölner Dombau. Nachdem der füdliche der beiden Hauptthurme des Domes bis zu den Kapitälen des vierten Stock-werkes ausgeführt worden, hat man in den letten Tagen mit der Errichtung eines neuen Baugerüftes begonnen, deffen Aufstellung etwa drei Wochen in Anspruch nehmen wird. Dieses Gerüft wird das letzte für das vierte Stockwerk sein. Es ermangeln nur noch die Kapitäle, der Bogenverschluß, die Fensterrose, die Wimperge und die Galerie; sind diese ausgeführt, dann ist das Achted des südlichen Thurmes bis auf die später aufzubauenden freien Schsialen vollendet. Das Baumaterial zu den vorbenannten Theilen des letten Stockverkes ist bereits fertig und man gedenkt noch in diesem Jahre einen guten Theil der Arbeiten zu Ende zu führen. (Reichsanz.)

B. Professor August Wittig in Duffeldorf hat eine Koloffalbufte von Cornelius in dreifacher Lebensgröße für die Nationalgalerie in Berlin ausgeführt, wo sie in der Apsis am Ende der beiden Sale aufgeftellt werden foll, welche die Kartons des großen Meisters aufzunehmen bestimmt sind. Acht monumentale Aufsassung dei sprechender Aehnlichkeit zeichnet das Werk in hohem Grade aus, und läßt es seiner erhabenen Bestimmung, einem der größten deutschen Rünftler inmitten seiner Werke ein Denkmal zu errichten, vollkommen würdig erscheinen. Das gewaltige Haupt ist mit der Lor-beerkrone geschmückt, deren stilvolle Behandlung den maje-skätischen Eindruck wesenklich fördert. Die Büste soll in Bronze gegoffen und vergoldet werden.

Regensburg. Nachdem die verschiedenen Reparatur-Arbeiten an der Galerie und am Sociel nächft dem füdlichen Domithurme vollendet sind, ift nun auch der Rest des Thurmsgerüftes und der Ginplankung abgebrochen worden, so daß der Dom jeht nach allen Seiten wieder frei dasteht. Die vorgenommene Reparatur ift durchweg nicht nur stilgerecht, sondern auch solid und schön ausgeführt.

G. Doré hat mit der Firma Caffel, Better u. Galpin in London ein Nebereinkommen geschlossen, demgemäß er für die Summe von 250,000 Fr. die Justrationen zu einer neuen Shakespeare-Ausgabe zu liefern hat.

#### Beitschriften.

L'Art. No. 39. 40.

Le quatrième centenaire de Michel-Angelo Buonarotti, von Roger Ballu. (Mit Abbild.) — La vie de Michel-Ange Buonarrotti, von E. Véron. — Fae-simile d'une lettre de Michel-Ange à son père. (Mit Uebersetzung.) — Michel-Ange et le, tombeau de Jules II., von M. A. Gotti. (Mit Abbild.) — Les publications du centenaire, I—VI., von P. Leroi. — La maison de Raphael à Urbino, von P. Gherardi. — La ville de Lille ct le grand prix de Rome ; le don de Mme. Jules Castdeyn, von P. Leroi. — L'union centrale des beaux-arts appliqués à l'iudustrie. — Les tombeaux des Médicis à San Lorenzo, von G. Dupré. — La sculpture égyptienne, von E. Soldi. (Forts.) — Exposition générale des beaux-arts à Bruxelles, von Ch. Tardieu. — Artistes italiens: Francesco Scaramuzza, von A. Rondari.

Journal des Beaux-arts. No. 18.

Salon de Bruxelles. — A propos des concours de composition musicale. — Atelier de H. Makart. — Exposition de Disseldorf. - Grégoire Sickinger.

The Academy. No. 178.

A christian painter of the nineteenth century (llippolyte Flandrin). (London 1875.) Vom Verfasser von "A Dominican Artist". — The Michel Angelo festival at Florence. — More fragments of the sculptures of the Parthenon, vou C. T. Newton.

Kunsthandwerk. III. Heft 1.

Schlussstein-Maske von A. Schlüter vom Zeughaus in Berlin. - Schmucksachen aus dem Museum der Eremitage in St. Petersburg. - Gläser aus der kgl. Hofkellerei in Dresden. - Altartuch aus dem kgl. bayr. Nationalmuseum in München. — Schrank, Schloss Windsor. — Lederschüssel aus dem Stift Heiligenkreuz.

Kunst und Gewerbe. No. 41.
Pacher's Flügelaltar zu Tisens in Südtirol, von G. Dahlke. (Schluss.) — Die Ausstellung gewerblicher und industrielier Erzeugnisse Sachsens. (Forts.) — Mährisches Gewerbemuseum in Briinn. (Schluss.) -- lands in Philadelphia. - Eine graphische Ausstellung Deutsch-

#### Auktions-Kataloge.

C. G. Boerner in Leipzig. Versteigerung einer gewählten Sammlung von Grabstichelblättern alter und neuer Meister, und einer Anzahl guter Lithographien am 3. November 1875. 1594 Nummern.

## Inserate.

## Prachtwerke aus dem Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Die Galerie zu Cassel in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text von Prof. Fr. Müller und Dr. W. Bode. gr. 8. Ausgabe auf weissem Papier eleg. geb. in Mark 50 Pf.; auf chines. Papier mit Goldschnitt gebunden 45 Mark; Folio-Ausg. auf chines. Papier in Mappe 60 Mark.

Die Galerie zu Braunschweig in ihren Meisterwerken. 18 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit erläuterndem Texte. Ausg. auf chines. Papier. br. 18 Mark; geb. mit Goldschnitt 22 Mark 50 Pf. Folio-Ausgabe auf chines. Papier in Mappe 27 Mark.

Originalradirungen von Karl Frommel. Mit Text. Sechs Wald-Landschaften.

Sechs Wald-Landschaften.

heit und malerischer Durchführung, zu dem Besten zählend, was der berühmte Meister mit der Nadel

Berlag von Sermann Mendelssohn in Leipzig:

# Geldichte

# Friedrichs des Großen.

Geschrieben von Franz Angler. Mit 400 Illustrationen.

Gezeichnet von Adolf Menzel.

Hene durchgeschene Anflage.

Preis geh. M. 13., geb. mit Goldschnitt M. 16.

# Königliche Kunstakademie in Leipzig.

Das hohe Königliche Ministerium bes Innern hat mittelft Erlaß vom 5. Juni 1875 nachstehenden, vom Unterzeichneten vorgelegten Lehrplan für die Königl. Runftakademie genehmigt.

I. Abtheilung für Baukunft.

Ladschule für Kunftgewerbe, welche sich mit Entwürfen der Totalanordnung der inneren Raume des Wohnhauses und der Rirche, stein, Glas, Thon, Porzellan 2c. befassen.

II. Abtheilung für Bildhanerei.

Fachschule für Kunstitischer, Rahmen- und Ornamentschneiber, als Bildhauer, Stuccatoren und Modelleure für Bronce, Silber, Gold und für Reramit (Gefäße).

III. Abtheilung für Malerei.

a) Thier-, Blumen- und Ornamentmalerei.

Xachschule für Musterzeichner (Stoff und Tapeten), Decorations-, Glas-, Porzellan-, Smail- und Mosaikmalerei.

b) Beichnen und Malen figuraler Gegenstände.

Sachschule für Ausbildung der graphischen Künste, als Rupferstecher-, Gravier-, Lithographie- und Solzschneidekunft, sowie kunftgemäßer Darftellung figuraler Objecte auf bem Felbe ber Runft-industrie, verbunden mit akademischen Ateliers jur Ausführung selbständiger Kunstwerke auf den Gebieten der Malerei u. Plastik.

IV. Hilfswiffenschaften.

1. Ornamentformen- und Stillehre. 2. Perspective.

3. Gefäßlehre der Antife und Renaiffance.

4. Mythologie und Kunstmythologie

5. Runftgeschichte.

6. Anatomie.

Die Studien im Winterhalbjahr 1875/76 beginnen den 4. October.

Der Director der Königlichen Kunstakademie. Brof. Ludw. Rieper.

## Einladung zum Abonnement.

Der Internationale Sunft-Salon von Sachfe, Taubenftrage 34, Berlin, ift die alteste und zur Zeit durch den Neubau schönfte permanente Kunftausstellung der Residenz und erfüllt eine bildende und genußbringende Aufgabe, von beren Theilnahme sich keine gebildete Familie ausschließen sollte.

Es wird, vom 1. October ac. beginnend, das neue Abonnement für das 28. Abonnementsjahr folgendermaßen eröffnet:

A. (ohne Aupferftich): 1 Chaler die Berfon fur's ganze Safr;

B. (mit Jahresblatt): 62/3 Chaler ber hausftand mit beliebiger Mitgliederzahl, nebst bem nenen Bracht-Aupferstich: "Friedensfeier auf dem Orgelchor", nach Otto Bilt gestochen von Baul Dröhmer, beffen Ladenpreis für Nichtmitglieder 40 Mart beirägt (Probebild ift im Treppenaufgang ausgeftellt).

C. (vierteljährig): 1/2 Ehaler die Berson für das laufende (Ralender-)

NB. Die befannt, erhalt jeder Abonnent nebenbei das Gratisblatt: Die "Runft-Correspondenz", franco zugefandt.

Die Unterzeichnete erlaubt sich um rasche und umfassende Meldung, resp. Ernenerung des Abonnements zu ersuchen, da die Mitgliederliste alsbald ver-öffentlicht werden soll. L. Sachse & Co., Hoffunsthandlung.

## Verkäuflich!

Das bedeutendste Bild Schrader's ..Der Tod Leonardo da Vinci's"

mit 10 überlebensgroßen Figuren (Größe 3 M. 10 Etm. hoch und 4 M. breit) ist 3u verkaufen. Als das hervorragendste Bild diefes Malers und feiner imposanten Größe und Behandlung wegen eignet sich dasselbe besonders für königl. od. skädtische Sammlungen. Anfragen find zu richten an A. S. Banne, Leipzig, in deffen Besit sich auch mehrere Bilder von Schra-der, Piloty, Jacob Becker, Biermann 2c. besinden, welche ebenfalls verkäuslich sind.

So eben ist erschienen:

## Geschichte

# Architektur,

von den

ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart.

Von

#### Wilh. Lübke.

Fünfte verm. u. verb. Auflage. Mit 782 Illustrationen.

2 Bände. gr. Lex.-8.

br. 20 Mark, geb. 23 Mark 50 Pf.

Leipzig, October 1875. E. A. Seemann.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite stark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imper.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

Der

Leipziger Baumeister

# Hieronymus Lotter.

Ein Beitrag

zur Geschichte Leipzigs und der deutschen Renaissance.

Von

#### Dr. G. Wustmann.

Mit Holzschnitten. gr. Lex.-8. Preis 3 Mark.

Rebigirt unter Berantwortlichteit bes Berlegers E. A. Seemann. — Drud von hundertftund & Bries ip Leipzig.



à 25 Pf. für bie brei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Bud: und Runfthandlung aus genommen.

1875.



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinend, erbalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Kunsi" gratis; für fich allein bezogen toftet ber Sahrgang 9 Mart fomohl im Budhandel wie auch bei ben beutschen und öfterreichischen Wosianftalten.

Die funfigewerblichen Jachschulen in Desterreich. — Viellet: Les Duc's dictionnairs raisonné du mobilier français. — Bekanntmachung ber Otrection des baperischen Nationalmuseums; Ban des hoftheaters in Tresden; Ausgrabungen in Ohmpia. — Kunste und Kunstindusseries: Ausgrabungen in Ohmpia. — Kunste und Kunstindusseries: Ausgrabungen in Kunsten ebendaselbs; Mussikulusseries: Mussikulusseries: Musikulusseries: Mus Inhalt: Die funftgewerblichen Fachichulen in Defterreich. -

## Die kunftgewerblichen Fachschulen in Defterreich.

Beiträge

gu richten.

92. October

Im öfterreichischen Museum in Wien ift gegen= wärtig eine Ausstellung von Schülerarbeiten der etwa 40 kunstgewerblichen Fachschulen eröffnet, welche vom österreichischen Handelsministerium im Laufe der letzten drei Jahre gegründet worden sind. Diese Ausstellung hat das mannigfachste Interesse, und wir können alle diejenigen, welche sich bei uns und anderwärts mit der großen Frage der Geschmacksbildung und der Entwickelung unserer Kunstgewerbe beschäftigen, nicht dringend genug einladen, die hier vorliegenden Resultate in's Auge zu faffen und zu beherzigen.

Der Grundgedanke, welcher bei der Gründung des Wiener Museums maßgebend war, gelangt jetzt mehr und mehr zur Verwirklichung. Es war der: die in dem Museum aufgespeicherten Schätze ber Bergangenheit mit ber modernen funftgewerblichen Welt, mit dem Bublifum, vor Allem aber mit der Schule in unmittelbaren Kon= ner zu bringen. Aus diefem Gedanken, auf deffen Reali= sirung man gleich bei der Anlage der Sammlungen des Museums, speziell auch der Bibliothek und Rupferstich= sammlung besselben, in erster Linie bedacht war, ging zunächst die 1867 gegründete und seitdem in stetem Wachsthum befindliche Runftgewerbeschule hervor. Sie ist örtlich mit dem Museum in direkter Berbindung, so daß das Museum — und zwar die Originalien deffelben, nicht bloß Abgüsse u. dgl. — auch als Lehrmaterial für die Schule dienen. hier holt fich der Mufterzeichner, ber Ornamentist, ber Lehrer an ber Schule die Gegen= stände, welche er sei es für den Unterricht, sei es für

Die Braxis brauchen fann. Der Schüler lernt unmittel= bar vor der antifen Base, vor der Emailplatte, vor dem Benetianer Glase, vor dem Gobelin sofort in dem vorliegenden Stoffe stilgemäß benten und fomponiren. Es werden auf diese Weise im Museum und in der Schule deffelben sowohl Braffifer. Industrielle aus bestimmten Fächern für ihr Metier weiter gebildet, als namentlich Lehrer zu Aposteln der neuen Lehre heran= gezogen, welche bas Mufeum auszustreuen bestimmt ift. Beiläufig sei erwähnt, daß für diese Lehrerbildung an Fach= und höheren Gewerbeschulen von den österreichischen Ministerien des Unterrichts und des Handels etwa 40 Stipendien (in Beträgen von zwischen 30-60 Fl. monatlich) gegründet sind. Damit gehen die Borlagen= werfe hand in hand. Für Volksschulen besteht das Werk von Jofef Grandauer: Elementar=Zeichenschnle. Vorlagen zum Vorzeichnen auf der Schultafel (mit 120 Tafeln jetzt vollendet; Wien, Schulbücher=Verlag; für das Ausland bei Waldheim), von dem in wenigen Mo= naten zwischen 3-4000 Exemplare abgesetzt wurden. Daran schließen sich die beiden bereits rühmlichst be= fannten Vorlagewerfe von Prof. 3. Stord (Kunst= gewerbliche Vorlegeblätter und Ginfache Möbel), sowie die beiden Bublikationen über Sticknufter (im Defterr. Museum und bei Hartinger u. Sohn erschienen), an welche sich mehrere demnächst zu publizirende Werte über Bunzenarbeiten (Metallgefäße), Bignetten, textile Muster u. a. noch anschließen werden. Alle diese Maß= nahmen haben im kunftgewerblichen Leben Defterreichs und Wiens eine Bewegung hervorgerufen, welche auf der Weltausstellung jedem Sachfundigen sich in erfreulicher Weise bemerkbar machte.

Nun handelte es sich darum, diese von Wien außgegangene Bewegung in den österreichischen Kronländern
sortzupflanzen und überall neues Leben zu wecken, den Geschmack zu bilden, das Gewerbe zu veredeln und es dadurch auf dem Weltmarkte konkurrenzsähig zu machen. Die jetzige Ausstellung zeigt, wie weit man mit diesem Etreben bereits gelangt ist. Am Schluß der Ausstellung werden die sämmtlichen Lehrer der hier vertretenen Schulen in Wien zusammentreten, um gemeinsam bestellten Aussichtstrathe\*) in Konnex zu treten und den leitenden Vehörden in die Leistungen der Schulen Einblick zu verschafsen. Alle zwei Jahre werden sich diese Ausstellungen wiederholen.

Die Schulen, die auf der diesjährigen Ausstellung repräsentirt sind, laffen sich in zwei Rategorien theilen: einmal find es Schulen in Gegenden, welche eine von Alters ber bestehende Sausinduftrie besitzen, wie 3. B. die Schnitzerschule zu St. Ulrich im Grödener Thal (Tirol), wo etwa 5000 Menschen sich von Kindesbeinen an mit bem Schnitzen und Bemalen von Spielmaaren, Beiligenbildern 2c. beschäftigen, ferner die Schulen in Baida und Steinschönau in Deutschböhmen (nahe ber fächstischen Grenze), wo eine Bevölkerung von 10-15,000 Menichen die Glasraffinerie und die damit in Berbin= dung stehende Holzschnitzerei betreibt; zweitens sind es Schulen an Orten mit entwickelter Industrie, wie 3. B. die Zeichenschnle für tertile Industrie in Reichen= berg (Böhmen) oder die Stickschulen von Frau Bach (Bien) und des Berrn Uffenheimer (Tirol), die Schulen von Znaim (für Töpferei), von Grulich (für Tischler), Wallern (für Holzindustrie), Walachisch=Me= seritsch und Tanfers (ebenfalls für Holzinduftrie), Laas im Bintidigan (für Marmorarbeiten), lauter Schulen, welche beghalb hochwichtig find, weil fie ben Beruf haben, die vielbefprochenen "unerschöpflichen Silfsquellen Defterreichs", bas herrliche Material an Solz, Stein und Metall, das unfere Bald- und Bergländer darbieten, für das Aunstgewerbe und die große Industrie ju verwerthen. Gine britte Rlaffe von Schulen, ber wir auf der Ansstellung begegnen, fonnte man beffer tunftgewerbliche Ateliers nennen. Gie find übrigens and mit Schulen verbunden und werden unter biefer Boransfetung subventionirt, um die in den Ateliers befchäftigten Arbeiter zugleich im Zeichnen und Modelliren fortbilden zu fonnen. Dabin gehort das Ate= lier für Filigranarbeiten in Cortina d'Ampezzo (Gud= tirol), ferner bas Atelier für eingelegte Bolz= und Elfen=

beinarbeiten in Cles (Sübtirol), das Atelier in Imft für Bildhauerei, dann die Schulen des Frauenerwerberzeins in Wien, die kunstgewerbliche Abtheilung der Gewerbeschule in Prag u. a. Spezielle Erwähnung verzbient die chemische Versuchsanstalt des Herrn Kosch in Wien, welche in direkte Verbindung mit dem Museum gebracht werden wird, um den Schülern der keramischen Kunstzweige Gelegenheit zu geben, die verschiedenen Verschrungsweisen gleich praktisch üben zu können, und umzgeschrt, um dem Leiter des Ateliers die Möglichkeit zu bieten, seine Versuche und Ersindungen soster zu erproben, indem er sie für die Industrie zu verwerthen sucht.

Wir heben an besonders beachtenswerthen Leistungen, welche die Ausstellung ausweist, solgende hervor:

In Wien zeichnen sich, außer den bereits erwähnten Anstalten des Hrn. Kosch und der Frau Bach (von benen der Erftere u. A. fehr intereffante Proben von Metallmalerei auf Bronze und von emaillirten Thonwaaren ausgestellt hat) namentlich die Zeichen= und Arbeitoschulen des Frauenerwerbvereines (Lehrer 28. Sodoma jun.) sowohl durch vortreffliche Mufterzeich= nungen als auch durch schöne Proben von Spitzen und Stickereien aus. - Aus Ober-Desterreich ift die Fachschule für Holzschnitzerei und Marmorbearbeitung in Hallstadt (Lehrer S. Greil) besonders durch trefflich gearbeitete Marmorgefäße repräfentirt. — Aus Salz= burg ist namentlich die Holzschnitzereischule in Hallein (Direktor W. Fr. Schönhut) ermähnenswerth. — Tirol ist zahlreich vertreten, so z. B. durch die junge, tüchtig aufstrebende Zeichen= und Modellirschule in Cles (Lehrer L. Gaggia), welche eingelegte Möbel, geschnitzte Rahmen u. bergl. im Stil ber modernen Mailander Industrie ausgestellt hat; ferner die Schnitzschule in Jinft (Leiter Joh. Griffemann); die Rlöppelichulen des H. Uffenheimer in Proweis, Innging, Rietz und Hall; die Schule für Marmorbearbeitung in Laas (Leiter 3. Steinhaufer); endlich gang besondere die bereite er= mähnte Schule und Lehrwertstätte des frn. Ghedina in Cortina d'Ampezzo, welche durch höchst reizvolle, mit dem feinsten Stilgefühl gearbeitete Blumen, Ranken u. f. w. in Silberfiligran repräsentirt ift. - Bon ben ebenfalls gablreich vertretenen böhmifchen Schulen nennen wir: die von Brn. E. Saferoth geleitete Fachschule in Reichenan, einem förmlichen Malerdorf, das jährlich hunderte von religiösen und historischen Bilbern und Farbendrucken produzirt, und auf der Ausstellung durch Rreidezeichnungen und Aquarelle von merkwürdig ge= schickter Behandlung vertreten ist; die Fachschule für Goldinduftrie und verwandte Gewerbe (Leiter D. Mentel) und die Gewerbeschule (Dir. Dr. A. Mager) in Brag; die Zeichen= und Modellirschule (Leiter 3. Sudec) in Hohenbrud, befonders durch gute Gifenblecharbeiten re=

<sup>\*)</sup> Diefer Aufsichtsrath besteht aus den Herren Proff. Bauer, Brüde, Eitelberger (als Präses), Engerth, Ferstel, Nadmigsh, Store, dem Landesschulinspettor Schramm, Herrn L. Lobmenr und zwei Bertretern des Handelsministeriums und der Handelstammer.

präsentirt: die Zeichen= und Modellirschule für Thon= waarenindustrie in Teplitz (Leiter Fr. Laube), welche fehr beachtenswerthe, ebenfo fcone wie billige Siderolith= magren ausgestellt hat; die vortreffliche Schule und Lehr= werkstätte für Holzschnitzerei, Tischlerei und Drechslerei in Grulich (Leiter 28. Schmidt); die Drechslerschule in Saindorf (Lehrer 3. Beinlein). - Aus Mähren find hervorzuheben: die reid, und schön vertretene Fach= ichule für Thonindustrie in Znaim (Brof. A. Sterz), deren Aufgabe vorzugsweise in der Berbefferung der gewöhnlichen Gebrauchsgeschirre in Steingut zu fuchen fein dürfte; ferner die Fachschule für Runsttischlerei und Holzschnitzerei in Walachisch-Meseritsch (Leiter R. Th. Fridrich), beren Bestimmung es ift, in diefem Greng= gebiete zwischen Ungarn und Mähren ein industrielles Leben hervorzurusen. — Aus Steiermark sei bie von A. Ortwein geleitete Runftgewerbeschule in Graz, und aus Rärnthen die ausgezeichnete Fachschule für Solz= schnitzerei in Smind (Lehrer C. Schellhorn) nam= haft gemacht: - Endlich darf nicht unerwähnt bleiben, daß gleichzeitig mit diefer Fachschulausstellung auch die Runftgewerbeschule des Desterreichischen Museums eine Ausstellung von Schülerarbeiten in ihren Salen ver= anstaltet hat. Hier hat man die Mutteranstalt aller diefer Zweigschulen vor sich und erhält ein neues er= freuliches Bild von dem einheitlichen und vorwärtsstre= benden Beift und den glänzenden Erfolgen dieses Mufter= instituts.

Fassen wir das Beobachtete zusammen, fo ift offenbar der angestrebte Zwed im Wesentlichen als erreicht zu betrachten: d. h. es ist in den Kronländern der österreichischen Monarchie auf den mannigsachsten Ge= bieten des Runftgewerbes eine Bewegung hervorgerusen, deren Tragweite jedem Denkenden in die Augen springen muß. Die Mühe, die es gefostet hat, alle diese Schulen in so kurzer Zeit zu gründen, mit Lehrmitteln zu ver= feben 2c., läßt fich ermeffen. Die Schwierigfeiten eigener Art, die nicht so auf der Oberfläche liegen, sind serner die, daß es sich hier um Ueberwindung von mannig= fachen Vorurtheilen und kleinbürgerlichen Anschauungen ber Lokalbehörden, Stadt= und Landesbehörden handelte, welche oft nicht einsehen, daß die Produktionszweige, deren Hebung angestrebt wird, nicht für den Lokalkonsum bestimmt, sondern Dinge sind, welche die Welt braucht, und an deren Herstellung daher auch der Maßstab des Weltverkehrs angelegt werden niuß. Das ist es eben, was die Franzosen so meisterhaft verstehen: ihrer Industrie ein Gepräge zu verleihen, wodurch fie zur Beherrschung des Weltmarktes fähig und zu einer Haupt= quelle des nationalen Reichthums gemacht wird.

Das ift es nun aber auch, was in erfter Linie Deutschland endlich ernsthaft bedenken sollte, wenn es wirklich daran geht, seine Kunstindustrie auf eine

höhere Stuse zu beben. Es nützt nichts, daß man Rationalmuseen gründet und in denselben alle möglichen Schätze ber Vergangenheit aufspeichert, wenn man nicht zugleich darauf bedacht ift, dieselben mit einer funstgewerblichen Lehranstalt in unmittelbare Berbindung zu bringen. An einem folden Konnex fehlt es z. B. in Münden ganglich. — Dazu gehört ferner auch eine beffere Einficht ber Fabrifanten, welche in Deutschland immer noch viel zu wenig Ra= pital darauf verwenden, die Waare künstlerisch besser zu maden. Die Franzosen suchen sich die besten Künstler aus zu Musterzeichnern, Modelleuren u. f. w., zahlen sie trefflich und erreichen dadurch ihr Ziel. Unfere Berren dagegen knaufern mit dem ihnen zur Verfügung stehenden fünstlerischen Rapital. Go fommt es, daß die deutsche Industrie in Binficht auf Geschmad und Schönheit, aller theoretischen besseren Einsicht, die man auch dort gewonnen, ungeachtet, - faktisch immer noch auf einer tiefen Stufe fteht und beghalb auf dem Weltmarkte mehr und mehr Terrain an die Frangosen verliert. Die Ausfuhr frangösischer Luxus= und Mode=Waaren ist nie ftarker gewesen als heute, ein Luftrum nach Gedan! Deutschlands Sandelsbilang redet von dieser traurigen Sachlage in nur allzu vernehmlichen Worten. Wenn es so sortgeht, werden die Milliarden, die das deutsche Schwert erfämpft, von dem französischen Geschmad bald wieder zurückerobert fein.

Der mächtigste Hebel, um dieser Gesahr eutgegen zu wirken, ist die Verbesserung des gewerdlich en Unterrichts; den einzigen Weg, der zu betreten ist, hat uns Desterreich mit der oben geschilderten Resorm seiner Schulen vorgezeichnet. Mögen, so wiederholen wir, alle diesenigen, welche es angeht, dieser Resorm sich anschließen, mögen vor Allen unsere deutschen Staats-männer und Nationalökonomen die Lehren, die sie aus dem Studium der Wiener Schulausstellung ziehen können, nicht unbeachtet und unbenutzt lassen! L. R.

#### Kunstliteratur.

\* Biollet-Le-Duc's zweites großes Werf, das "Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la renaissance" ift mit dem fürzlich erschiennen 3. Hefte des VI. Bandes nun auch vollendet, und Verschier wie Verleger können auf dieses neue Denkmal ihrer umermüblichen Thätigkeit, in welchem sich Fleiß, Gelehrsamkeit und der edelste Geschmack in der typographischen Ausstatung die Hände reichen, mit gerechtem Stolze zurücklichen. Die Firma Worel giebt dieser Empsindung denn auch einen verständlichen Ausdruck, indem sie den Lesern dei Versendung des Schlußhestes kund thut, daß der Preis des gesammten Werkes von jetzt an aus 300 Fres. angesetzt sei, und Jedermann ausscriebt, sich die etwa sehsenden Lieserungen rechtzeitig nachzuschaffen. Einzelne Wände können dis zum 31. Dezzemdan aufsordert, sich die etwa sehsenden. Später kostet der Vand 75 Fres. Diese Jahlen bedürsen keines weiteren Kommentars!

#### Annfinnterricht und Kunftpflege.

Die Direktion des bayerischen Nationalmuseums erließ fürzlich folgende Bekanntmachung: "Da von dem k. bayer. Staatsministerium des Innern für Kirchen: und Schulsangelegenheiten die photographische Vervielfältigung der Kunstzische des bayerischen Nationalmuseums und die Herausgabe derselben in unveränderlichen photographischem Drucke Herrn J. B. Obern etter ausschließich übertragen wurde, so wird dies mit dem Bemerken bekannt gegeben, daß sämmtliche Rätter mit dem Stempel des bayer. Nationalmuseums verziehen sind. Der Preis der Lieserung (10 Blatt mit kurzem Text) ist 10 Mark, des einzelnen Blattes 1 Mark. Hormat der Rätter 32 × 48 Centimeter. Unaufgezogene Exemplare sür Schulen kosten 60 Pfennige. Den Kommissonsverlag hat die Buchhandlung von Max Kellerer in München, wohin alle Bestellungen zu richten sind."

Aus Dresden wird berichtet: Der Bau des Hoftheaters rückt äußerlich feiner Vollendung entgegen. Nachdem Schilling's Panther Quadriga in die Erzgießerei abgeliefert worden ift, find auch die in fleinen Modellen ausgestellt gewesenen figurlichen Skulpturen, welche die verschiedenen Stilarten der Oper und des Drama's veranschaulichen sollen, in der weiteren Ausstührung begriffen. Dem Bernehmen nach wird im Inneren des Haufe auch die Bedeutung Schiller's in künftlerischer Form ihren Ausdruck finden, so daß es weniger auffallen wird, unter den draußen zur Ausstellung gelangenden theatralischen Figuren keine aus Schiller's Dramen zu sehen. Mit ben Arbeiten, welche der malerischen Thätigkeit anheimfallen, find die Professoren Conne, Hofmann und Große, sowie der von Weimar hierher vor längerer Zeit übergesiebelte Maler Marshall betraut worden. Zahlreich sind auch bie Arbeiten, welche ber innere Schnud bes Schloffes 3u Meißen in Anspruch nimmt, und die Dresdener Künftler, namentlich die Maler, haben seit Langem nicht so erwunschte Gelegenheit zur monumentalen Berwerthung ihrer Kräfte gehabt. Bekanntlich ift die früher in dem Schloffe betriebene Porzellan-Fabrikation in ein anderes Lokal verlegt worden, jo daß ber intereffante Bau wieder in feine lange verkummerten Nechte gurudtrat. Die Balter'iche Sgraffito-Band-malerei in der Amalienstraße ist in diesem Jahre noch nicht gang gum Abschluß gedieben.

Ausgrabungen in Olympia. Der archäologische Leiter ber auf Rosten bes beutschen Reichs vorzunehmenden Ausder auf kopien des deutigen Aetigs vorzuneginenden zuwsgrabungen in Olympia, Dr. Hirfchfelb, hat in Begleitung seines technischen Beirathes, Bauführers Vöttcher, sich von Patras, wohin auch die Ausrüstungsgegenstände und das sonstige Material vorausgeschieft waren, nach Olympia begeben. Nach Einbringung der Ernte, welche sast die Witte Senteuber im lichen einheimischen Arbeitsfrafte bis Mitte Geptember in Unspruch nimmt, ist in den letten Tagen des vorigen Monats mit den Ausgrabungen begonnen worden. Der von der griechischen Regierung zum Kommissar ernannte Dr. Athanafius Demetriades, welcher in Deutschland und Frantreich seine archäologischen Studien gemacht hat, erwartete feine deutschen Rollegen in Olympia und hatte in zuvorkom= menbster Weise bie Vortehrungen für beren Empfang ge-troffen. Die nächste Ausgabe ber Expediton wird in ber Freilegung der Tempesterrasse und ihrer Umgebung bestehen. Die Franzosen haben bei ihren Nachsorschungen 1829 die Linie getrossen, wo die Metopen niedergestürzt sud. Die Figuren ber Giebelfelder werden bei dem Ginfturge des Tem= pels weiter geschleubert worden sein. Die deutsche Expedition wird daher 20 bis 24 Meter weit von der Oft und der Beftfront vorzudringen fuchen. Bei diefem Borgeben hofft man zugleich auf eine Gruppe benachbarter Gründungen gu stoßen und im Herzen der Altis bald orientirt zu sein. Denn hier lagen in der Richtung auf das Kronion, das Heräon und bas Metroon zwei umfäulte Tempel, beibe größer als das Theseion in Athen, der große Brandopferaltar, gahlreiche fleinere Altäre, von Weihgeschenken umgeben. Die einheitliche Leitung des Unternehmens, dessen Aussicherung auf zwei Jahre veranschlagt worden, ist bekanntlich einem in Berlin gebildeten Direktorium übertragen worden, welches aus dem Prosessor Eurtius, Baurath Prosessor Abler und Legationsrath Dr. Busch besteht. Zu der Exekutivkommission,

welche in Olympia felbst fungiren wird, sind die beiden oben erwähnten Herren Dr. Hirschfeld und Bauführer Böttcher berusen worden. Der erste führt das Ausgrabungsjournal, der zweite hat die technischen Arbeiten zu leiten.

(Berl. Tageblatt.)

#### Sammlungen und Ausstellungen.

\* Kunst- und Kunstindustrie-Ausstellungen in München. Das Jahr 1876 verspricht eines der ausstellungsreichten unseres ausstellungseifrigen Jahrhunderts zu werden. Außer der Weltausstellung in Philadelphia, dem Pariser Salon, der großen afademischen Ausstellung in Beilaung in Berlin und der historischen Ausstellung der Wiener Afademie veranstaltet auch München sur nächstes Jahr ein großartiges Ausstellungsunternehmen aus Anlaß der Judidamisseier des dortigen Kunstgewerdewereins. Dasselbe wird vier verschiedene Ausstellungen umfassen, und zwar: A. eine Ausstellung von Kunstz und kunstgewerblichen Erzeugnissen älterer deutscher Meister; B. eine Ausstellung von Werken neuerer deutscher Meister; Be eine Ausstellung von Werken neuerer deutscher Meister der bildenden Kunstz der Ausstellung deutscher Unstellung der Erzeugnisse der Gegenwart; endlich deine Ausstellung der beutschen Kunstzewerbeichulen. Sämmtliche Ausstellungen sinden im Münchener Glaspalaste statt und dauern vom 15. Juni dis 15. Oktober.

Programm zur Jubiläumsfeier des Kunftgewerbe-Bereins in München.

A. Ausstellung von Runft- und funftgewerblichen Erzeugniffen alterer Meifter.

Die Ausstellung ber Werke älterer beutscher Meister, welcher ein gesonderter Raum im Glaspalaste zugewiesen wird, erfolgt nach Gruppen gleichartiger Gegenstände unter Berücksichung der historischen Entwicklung, und unter Darftellung beutscher Erfindungen als Grundlage zur Kunst- und Gewerbethätigkeit.

Die Anmeldung für diese Abtheilung der Ausstellung unter Bezeichnung des Gegenstandes und des ersorderlichen Raumes soll längstens bis 1. Februar, die Ablieserung der Werke bis zum 15. April 1876 stattfinden.

Der Transport der Werke, die Bersicherung derselben während des Transportes, dann die Bersicherung gegen Feuersgesahr während der Ausstellung, serner die Aufstellung und Bewachung der Gegenstände im Ausstellungsraume, endlich die Wiederverpackung und der Rücktransport, ersolgt auf Rechnung des Unternehmens.

Außer den bekannten Ramen der Meister werden die Namen der Sigenthümer an den ausgestellten Gegenständen ansichtlich gemacht und öffentlich kundgegeben werden. Den Besitzern der werthvollsten und als mustergiktige Borbikder erklärten Werke werden besondere Anerkennungszeichen verslichen werden.

B. Unsftellung von Berfen neuerer deutscher Meifter der bilbenden Runft.

Zugelassen zu dieser Abtheilung der Ausstellung sind alle Erzeugnisse der bildenden Kunst: "Architektur, Stulptur, Malerei, Zeichnungs-, Kupfer-

"Archtertur, Stulptur, Materet, Zeichungse, Kupferstechers, Holze und Stempelschneidekunst", insoferne dieselben deutschen Ursprunges und nicht über 25 Jahre alt sind.

Die Anmelbung hat bis zum 1. Januar 1876 unter näherer Bezeichnung des Werkes und der Größe deffelben, die Ablieferung bis zum 15. April 1876 zu erfolgen.

S 7.

Der Einsender hat das auszuftellende Werk einer Prüfung durch eine eigene aus Künstlern gebildete Kommission zu unterstellen, welche darüber entscheid, ob das Kunstwerk zur Ausstellung geeignet erscheint.

Die Kosten bes Her: und Rücktransportes, die Wieder: verpackung, die Versicherung während des Transportes, für

Herstellung der Bände, Tische, einfacher Postamente, ferner für Aufstellung, Aufsicht und Feuerversicherung mährend der Ausstellung, trägt die Unternehmung.

Die Ausstellung der Kunftwerke erfolgt in Berbindung mit geeigneten funftinduftriellen Erzeugniffen, in fünftlerisch geordneten einzelnen Gruppen ober in größeren zu Salons gestalteten Abtheilungen.

§ 10.

Hervorragende Leistungen werden durch Prämien außgezeichnet werden.

#### c. Ausstellung funftgewerblicher Erzeugniffe der Gegenwart.

§ 11.

Bu dieser Abtheilung werden nur folche Erzeugniffe gu-gelaffen, welche unter den Begriff von Kunftinduftrie fallen.

Mis folde find zu betrachten theils Kunftgegenftande, welche sich von eigentlichen Runftwerken durch ihre gewerbsmäßige Ausführung unterscheiden, theils Gewerbsgegenstände, welche durch ihre der Kunft entnommenen Formen sich über

gewöhnliche Handwerksprodukte erheben.

Unter dieser Borausseyung gehören hieher alle Werke aus dem Gebiete der Töpferei, Fapenee, Porzellans Manusaktur, Emaille, Miniaturs und Porzellans Malerei, Mosaif, Glasfabrifation, Glasmalerei, Stein=, Gpps= und Cementarbeiten, Terrafotten, Majoliken, Steingut, Goldschmiede und jede Art von Metallarbeiten, Erzgüsse, getriebene Arbeit, Schlosser- und Gürtlerarbeiten, Gitterbeschläge, Waffen, Möbel, Kirchenarbeiten, Holz= und Elfenbeinschinkereien, Möbel und Sauseinrichtungen, Drudwerke in fünstlerischer Ausstattung, Photographien, Rupfer- und Stahlstiche, Arbeiten ber Stempel- und Prägekunft, Stoffe in Seibe, Bolle 20. Spigen, Stidereien und Webereien, Buchbinder- und Lederarbeiten, kunstgewerbliche Zeichnungen und

In diefer Abtheilung fann kein Erzeugniß ausgestellt werden, welches älter als 25 Jahre ift.

§ 13. Die Anmeldung hat unter näherer Angabe des Gegenstandes und des nöthigen Fläche- oder Wandraumes längstens

bis 1. Januar 1876, die Einsendung deffelben aber bis 15. April 1876, zu erfolgen.

Jeder Aussteller hat sich hinsichtlich der auszustellenden Gegenstände ebenfalls einer Prüfung durch eine aus Künftlern und Kunftindustriellen zusammengesetzten Kommission zu unterwerfen.

Es empfiehlt sich hiernach die vorgängige Ginsendung einer näheren Beschreibung oder Photographie desselben.

Diese Einsendung kann entweder direkt an die untersertigte Direktion oder an die nachbenannten Anmelde-Ro-

mités erfolgen.

In Augsburg, Bafel, Berlin, Bern, Breslau, Carlsruhe, Coln, Danzig, Darmstadt, Dresden, Franksurt a. M., Hamburg, Hannover, Jusbruck, Kaiserslautern, Königsberg, Leipzig, Linz, Kürzberg, Prag, Regensburg, Salzburg, Straßburg, Stuttgart, Wien, Kürzburg und Zürich werden zur Mostekerung der Musteller Kanticks gestiebet messen Erleichterung der Aussteller Komités gebildet, welche die Vorprüsung der angemeldeten funftgewerblichen Erzeugnisse vornehmen und gewünschte nähere Aufschlüffe ertheilt werden.

§ 15. Die Kosten des Her: und Rücktransportes wie der Ber-sicherung während des Transportes hat der Aussteller zu Die Versicherung des Gegenstandes gegen Feuersgefahr im Ausstellungsraume trägt das Unternehmen. Auf Berlaugen wird das Direktorium das Auss und

Einpacken der Gegenstände unter möglichst geringen Kosten

für den Aussteller vermitteln.

Die Herfiellung der einfachen Tische, Bande, Piebestals und bie Aufftellung erfolgt auf Kosten des Unternehmens.

Sind Glaskaften, befonderer Berichluß oder andere Borrichtungen, namentlich besondere Sicherheitseinrichtungen nothwendig, ober will der Aussteller, ober eine Bereinigung von Ausstellern, oder eine Anstalt eine Ausstellungsgruppe für sich bilden und hiebei besondere Dekorationen, welche mit

dem allgemeinen Plane harmoniren muffen, anbringen, so haben die Aussteller die hiefür erwachsenden Roften felbst zu

Die Aufstellung erfolgt nach verwandten Industries Bweigen, ohne Rücksicht auf die Heimath der Erzeugnisse, in möglichst künftlerischer Zusammenftellung und Gruppirung. Hiebei wird dafür Sorge getragen werden, daß der Rame und die Heimath des Ausstellers deutlich sichtbar sind.

§ 17.

Kür hervorragende Leiftungen werden Prämien verliehen und zwar nach folgenden Kategorien und Abstufungen: 1) Für Produkte mit vollem Anspruche auf künstlerische

Haltung, vollendete Aussührung und besondere Driginalität.
2) Für geschmadvoll ausgestattete Produkte, originell in Form und Beftimmung, welche sich zur Vervielfältigung und Maffenfabrifation eignen, ober hervorragende Gebrauchs-gegenftande find, und dabei der fünftlerischen Schönheit nicht entbehren.

3) Für Produkte, welche zwar keinen Anspruch auf besondere Originalität machen; aber sich durch schöne Form und tadellose Ausführung auszeichnen.

#### D. Ausstellung der Runftgewerbeschulen.

Die Vorstände der deutschen Kunftgewerbeschulen stellen nach ihrem Ermessen und eigener Anordnung auf dem hiezu bestimmten Raume die Arbeiten der Schulen und Schüler aus.

hiemit foll eine Darftellung der Organisation der Un= ftalten, der Lehrpläne, Lehrmittel und Methode sowie überhaupt der Art und Weise verbunden werden, durch welche bestimmte Resultate der Durchbildung innerhalb gewiffer Zeitabschnitte gewonnen werden.

§ 19.

Sinsichtlich der Zeit der Anmeldung und Einsendung der Gegenstände gelten die in Abthl. C. § 13 enthaltenen Bestimmungen.

Die Anmelbung hat unmittelbar bei der Direktion der Ausstellung in München und zwar mit näherer Angabe des Planes und Umfanges nach welchen die Ausstellung beabsichtigt wird zu erfolgen.

Dem Direktorium bleibt die Modisikation des Planes nach Maßgabe der Raum- und sonstiger Verhältnisse vorbehalten und werden die Aussteller zuvor hierüber verständigt

merden.

Hinfichtlich des Koftenpunktes find die Bestimmungen der Abth. C. § 15 maggebend.

§ 21. Die Prämirung einzelner Anstalten bleibt vorbehalten.

#### E. Allgemeine Bestimmungen.

§ 22. Der Aussteller genießt für seine Person während ber Dauer der gangen Ausstellung in dieselbe freien Gintritt.

Während der Ausstellung d. h. vom 15. Juni bis 15. Of: tober 1876, darf fein Ausstellungs-Gegenstand aus dem Glas-

palaste entfernt oder zurückgenommen werden. § 24. Spätere Anmeldungen werden nur dann berücksichtigt,

wenn noch Raum zur Verfügung steht und kann auch in dem letzten Falle für die Aufnahme in den Katalog nicht garantirt werden.

Frachtermäßigung wird, auch bei den von dem Aussteller zu zahlenden Transportkosten, bei den Eisenbahnverwaltungen beantragt werden. 3 26.

Bezüglich der Zollbehandlung der aus Defterreich, der Schweiz und den nicht im Zollragon besindlichen Gebieten von Bremen und hamburg jur Ausstellung gelangenden Gegenstände, werden die für Ausstellungen üblichen und zulässigen Erleichterungen erbeten werden.

So wird die Aufrechthaltung strenger Aufsicht, während der Ausstellung sowohl als bei dem Ause und Sinpaden gewahrt werden, jedoch kann die Unternehmung keine andere Garantie als die in § 3. 8. 15. festgestellte gewähren.

Für Werke welche ein Gewicht von 200 Kilo übersteigen ift vorherige Anfrage bedungen. Bei Werken welche gur Ausstellung nicht für wurdig befunden wurden, treffen alle Roften den Ginsender.

Berkäufe vermittelt die Unternehmung. Von verkauften Ausstellungs-Gegenständen werden 10% des erzielten Preises als Provision in Abzug gebracht.

§ 30. Entstehen Zweifel oder Anstände über den Bollzug des Programmes, oder erachtet fich ein Aussteller durch die Unordnungen einer einzelnen Ausstellungs-Kommission beschwert und erhebt eine Reklamation, so entscheidet hierüber endgiltig das Direktorium.

Es wird je eine eigene Jury für die Abtheilungen A. B. und gemeinschaftlich für die Abtheilungen C. und D. gebildet, welche die ausgestellten Erzeugnisse beurtheilt und die Unerkennung oder Pramirung zu bestimmen hat. Das Di-

reftorium beruft diese Jury. Jede Jury besteht aus sieben Mitgliedern, von welchen drei aus Bapern und vier aus andern Ländern gewählt

werden.

Jede Jury wählt ihren Präsidenten und entscheidet nach Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Präsidenten den Ausschlag.

Die Beschlüffe der Jury's über Verleihung von Anertennungszeichen oder Prämirung der Aussteller find definitiv und unabänderlich.

Mitglieder der Jury können nicht prämirt werden. Diefe Bramien und Unerkennungszeichen befteben:

- a) In filbernen und vergoldeten Medaillen an filbervergoldeten Chrenketten.
- b) In ehernen vergoldeten und filberorydirten De= daillen.
- c) In Chrendiplomen.
- F. Berloofung von Ansftellungs-Gegenftanden.

Mit der Ausstellung wird eine Verloosung von in den Abtheilungen B. und C. ausgestellten Gegenständen verbunden werden.

#### G. Reftidrift.

§ 33.

Sine künstlerisch ausgestattete Festschrift wird die Geschichte des Münchener Kunftgewerbe-Bereins und in Berbindung hienit in furzer llebersicht die Entwicklung des stunsthandwertes bis zur Gegenwart, sowie die Hospfnungen, welche wir auf den Einsluß der Kunst hinsichtlich der weiteren Bluthe und Entfaltung beffelben für die Zukunft hegen, fdilbern.

#### H. Berfammlung in München.

§ 34. Montag den 15. August 1876 versammeln sich Bormittags 10 Uhr in dem Festlotale deutsche Künstler und Kunstindustrielle, sowie Runft: und Industriefreunde, welche als Aussteller oder als Mitglieder eines kunftgewerblichen Bereines oder einer Künstlergenoffenschaft der durch die Abth. C. § 16. bezeichneten auswärtigen Anmelde-Komités Theil-nahmsberechtigung erlangt haben oder von der Direktion fpeziell eingeladen murden, zur Besprechung von Runft- und funftinduftriellen Fragen.

Die Tagesordnung für diese Versammlung wird von dem Direttorium festgesett, welches zugleich die Referenten und Korreferenten aufstellt. Die von den letteren in Un= trag gn bringenden Resolutionen find längstens bis gum 15. Juli 1876 vom Direktorium öffentlich bekannt zu geben. \$ 36.

lleber die stattfindenden Festlichkeiten folgt besonderes Programm.

München, ben 15. Mai 1875.

Das Direftorium:

Der I. Prafident: Der II. Bräsident: v. Miller Graf zu Caftell fal. Obersthosmeister. Borftand der igl. Erzgießerei.

Dr. A. Erhardt, I. rechtst. Bürgermftr. Dr. E. Förfter, Maler und Kunstichriftsteller. L. Soff, Maler und Vorfland der Münchner Künstlergenossenhaft. Dr v. Hefner:Alten: ed, Direttor und General-Ronfervator. A. Bergl, II. Borftand d. Kunsigew. Bereins. G. Neureuther, fgl. Oberbaurath. L. v. Piloty, fgl. Akademie-Direktor. Fr. Seit, techn. Direktor d. k. Hoftheaters. J. Scheuer, Banquier. M. Bagmüsser, Bildhauer. A. Zenetti, Stadtbaurath.

Die vereinigten Kommissions-Mitglieder: v. Bezold, f. Ministerialrath u. General-Sekretär. d. Barth, Sistorienmaler. B. Diet, f. Academie-juris. J. Stroblberger, Hofwaffenfabrikant. J. Stein-met, Dekorateur und Möbelfabrikant. K. Thomas, Juwelier. B. Wirbfer, Möbelfabrifant.

B. Düffeldorf. Die Permanente Kunft-Ausstellung von B. Olyfeldorf. Die permatente kunstennengen von E. Schulte brachte in den letzten Wochen mehrere höchft interessante neue Gemälde. Sin großes Schlachtenbild von Emil Hünten sessensche besonders durch die lebendige Auffasiung und die tressliche malerische Behandlung der ungemein schwierigen Aufgabe. Es galt, das 2. Garde-Dragoners der die höllen Campt mit den tranzösischen Kande-Ruis mein igivierigen Aufgabe. Es gutt, das 2. Garde-Aragoner-Regiment im heißen Kampf mit den französischen Garde-Aui-rassieren bei Mars-la-Tour darzustellen. Das große Gewirre der vielen Reiter und Pferde war mit überraschender Klar-heit und Nebersichtlichkeit in ächt künstlerischer Weise zur Er-scheinung gebracht, wobei eine Menge charakteristischer Mo-tive in den einzelnen Gruppen und Figuren die frappante Gesammtwirkung unterstützten. Wir rechnen das Bild zu den heiten Werken des krehkomen Meisters. Es ist im Aufden beften Werken des ftrebfamen Meifters. Es ift im Auftrage des Majors Prinzen von Wittgenstein gemalt, der die Attaque persönlich mitgemacht hat. Ein großes Altarbild von Franz Cremer, für eine Kirche in Tournay bestimmt, zeigte die Sinzelfigur des heiligen Andreas und erwies sich als ein recht schätzenswerthes Werk, beffen gute Sigenschaften allgemeine Anerkennung fanden. Gine heilige Familie von E. Correns erfreute durch Feinheit der Zeichnung und ließ in Farbe und Behandlung das erfolgreiche Studium alter Meisterwerke wahrnehmen. Ein großes Genrebild von A. Sornemann "Wandernde Mufikanten"fprach außerordentlich an und verftand es, einem mehrfach behandelten Gegenftand durch die Borzüge einer glücklichen Auffaffung und rühmens: werthen Ausführung in Zeichnung und Kolorit neuen Reiz zu verleihen. Ebenso erwarb das sorgfältig durchgeführte Gentalbe von A. Henden "Die Geschwifter" verdienten Beifall, ber auch ben hübschen Retterbildniffen von Emil Bolkers nicht fehlte. E. Lasch versuchte mit Glück, einem großen Porträtbilde mit zahlreichen Figuren dadurch erhöhte Anziehungsfraft zu geben, daß er durch schärfere Betonung ber landschaftlichen Umgebung und geschiette Sonderung einzelner Gruppen dem Ganzen mehr einen allgemeinen Charafter gab, der es auch als selbständiges Genrebild hätte gelten laffen konnen. Neußerft charakteriftisch in der Auffaffung war das Porträt einer jungen Dame von Otto Re= thel, wogegen und ein großes Kinderporträt von Frau Wiegmann weniger zusagen wollte, als frühere Arbeiten ber begabten Künftlerin. Unter ben Landschaften zeichnete sich wieder Andreas Achenbach mit einem "Motiv von Enghaufen am Zuiderfee" am meiften aus. Gin feiner Gilberton gab dem kleinen Bilde eine besonders anmuthende Wir-Richt so gelungen erschienen die beiden größern italienischen Landschaften von Dewald Achenbach, die bei aller Genialität boch feinen reinen Genuß gewähren konnten. Die Cypreffengruppe aus der Billa d'Efte (Tivoli) war ber

"Gewitterstimmung auf der Insel Ischia" noch vorzuziehen, obicon fie im Vorder- und Mittelgrund etwas flau und förperlos erschien. Lettere aber wirkte durchaus nicht mit der überzeugenden Bahrheit, die wir bei fo manchen Schopfungen des Malers bewundern konnten, so kühn und gewagt auch die Beleuchtungseffette darin oft sein mochten. Sine gar flüchtige Ausführung, namentlich im Vordergrund, trug auch nicht dazu bei, unsere Theilnahme für diese Gemalde zu vermehren, von denen gesagt werden muß, daß sie die Werke eines Meisters, aber keine Meisterwerke sind. Bon den vielen andern Landschaften erhoben sich nur einzelne zu einer namhafteren Bedeutung. Daffelbe gilt von den bei Bismeyer und Kraus ausgestellten, von denen nur ein größeres Bild von B. Lommen besondere Beachtung verdiente. Das Motiv war zwar höchst poesieund intereffelos, defto trefflicher aber die malerische Behandlung und die naturalistische Wahrheit der Wirkung. Lom= men hat in dieser Richtung schon viel Tüchtiges geleistet und gehört jedensalls zu unsern talentvollsten Landschaftern. Unter ben Genrebildern feffelten zwei fleine Gemalde von A. Gie= gert und ein größeres von A. Jordan, worin wir bekannte Borzüge wiedersanden. Das meiste Interesse beauspruchte das große Bild von L. Kolitz, welches im Austrage der Berbindung für historische Kunft gemalt war. Es schildert den Moment aus der Schlacht von Gravelotte, wo Moltke dem König von Preußen die Ankunft der Kommern meldet, durch deren Eintreffen der Sieg unzweifelhaft wurde. Rönig Wilhelm sieht mit gespanntem Ausdruck in die Ferne und der geniale Schlachtenbenker weist mit der Rechten auf die Stelle, wo die ersehnten Truppen anlangen, mahrend an der Seite kampfesmuthige Schaaren heranziehen. Im Vordergrunde liegen Todte und Berwundete, und andere werden von den Krankenträgern fortgebracht. Im Hintergrund hält das Gefolge des Königs, worunter Bismarck, Roon und Podbielsky am meisten hervortreten. Die landschaftliche Umgebung ift vortrefflich gemalt, und die gewitterichwere Stimmung erhöht wirkungsvoll den Gindruck der gespannten Erwartung einer gewaltigen Entscheidung. Auch die Por-trats sind sehr ahnlich, und das Bild ist wohl das Beste, was Kolit bisher auf diesem Gebiet geleistet.

Central=Gemäldegalerie in München. Das bayerifche Rultusminifterium hat fürzlich eine Entschließung erlaffen, melde die Besugnisse und Pflichten des Central-Gemälde-galerie-Direktors durch die Feststellung nachfolgender Punkte regelt: "1. Dem Direktor der k. Central-Gemäldegalerie ift die oberfte Leitung und Berwaltung dieser Staatssammlung in der Art übertragen, daß er für die Aufrechterhaltung und den Bollzug der über die Erhaltung, Siderung und Benützung der Galerien beftehenden Boridriften Sorge zu tragen hat. Das gesammte Personal der Konservatoren, der Restauratoren, Diener und Sausmeister ift demfelben dienstlich untergeordnet und hat die von ihm ertheilten Aufträge und Ansordnungen punktlich zur Ausführung zu bringen. Der Cens tral-Gemäldegaleriedirektor vertritt die Anstalten nach außen, derfelbe unterzeichnet alle Aussertigungen, ohne seine Genehmigung durfen keine Zahlungen geleistet werden. 2. Um für die Berathung und Durchsührung allgemeiner und wichtiger Magnahmen eine sichere Grundlage zu gewinnen, wird bei der Central-Gemäldedirektion eine Kommission von Sachverftändigen gebildet, welche unter dem Borfit des Direktors aus solgenden Mitgliedern befteht: a) aus den beiden Central-Gemäldegalerie-Ronservatoren, und, soweit es sich um besondere Angelegenheiten der Galerie in Schleißheim, Augsburg oder Aurnberg handelt, aus den Konservatoren dieser Sammlungen, welche letzteren nach Umständen und Bedürfniß beigezogen werden können, ferner den betressenden Restau-ratoren bei Fragen über Regenerirung oder Restaurirung der Gemälde; b) aus zwei Prosessoren der k. Akademie der bildenden Künfte, von welchen jedenfalls der eine dem Fache der Historienmalerei anzugehören hat; c) aus zwei freige-wählten Künftlern; d) aus einem wissenschaftlich gebildeten Beamten der Handzeichnungs- und Kupserstichsammlung. Die Beiziehung von anderen Sachverständigen ober Gelehrten für einzelne technische Fragen bleibt vorbehalten. 3. Die Thätigkeit der Galeriekommission ist in Anspruch zu nehmen: 1) für die Frage der Erhaltung, der Regenerirung und der Restaurirung der Gemälde. Die Gemälde sind vor der Bor-

nahme der Regenerirung oder Restaurirung wie nach derselben von der Kommission in Augenschein zu nehmen, und der jedesmalige Befund ift genau zu konskatiren, und im Benehmen mit dem Restaurator genau seskzustellen, was zur Erhaltung oder Wiederherftellung der Gemälde zu geschehen habe; bei den äußeren Galerien ist die Maßregel periodisch durch Abordnung einzelner Kommissionsmitglieder und durch Erstattung von Gutachten durch dieselben in Bollzug zu setzen; 2) bei neuen Einrichtungen und Anordnungen über den Besuch und die Benutzung der Galerien und bei Fragen über die Modifikation der bestehenden Ginrichtungen, seruer insbesondere 3) bei der Frage über die Gestattung der photographischen Nachbildung der Staatsgemalde, über die hiebei zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen und über die Zulaffung einzelner Photographen; 4) bei Fragen über eine veränderte Aufstellung und allgemeine Anordnung der Gemälde in den Galerien und die hiebei zu beachtenden Grundfätze; 5) bei Fragen über die Herstellung eines fritisch-wissenschaftlichen Ratalogs der Sammlungen; 6) bei Erwerbung oder Neräußerung von Gemälden für die Staatsgalerien. 4. Besondere und dringende Fälle ausgenommen, soll in der Regel monatlich ein Zusammentritt der Galeriekommission statt-finden. Die Einladung ersolgt durch den Central-Gemäldegaleriedirektor, welcher die Sigungen eröffnet, die Berathungsgegenstände mittheilt und zur Diskussion bringt, und das Abstimmungsresultat durch den Sekretär der Galeriedirektion protokollarisch kurz feststellen läßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorstigenden. Erachtet derselbe die Ausführung eines Beschlusses für zulässig gesetzt werden. Sängt die Durchsührung einer Maßregel von höherer Genehmigung ab oder stehen derselben nach der Ansicht des Direktors erhebliche allgemeine Bedenken entgegen, so hat der Direktor hierüber an das Staatsministerium zu berichten und deffen Entscheidung zu erholen. 5. Die Berufung zu der Funktion eines ständigen Mitgliedes der Galeriekom-mission unterliegt der Genehmigung Er. Maj. des Königs." Den Anlaß hierzu scheint die Thatsache gegeben zu haben, daß beide Kammern des Landtages die Frage der Verwaltung der Staats-Gemäldesammlungen mehrfach besprochen und erst in ihrer letzten Versammlung an den Thron eine Bitte um erhöhte Rusbarmachung der Kunstschätze der Galerie richteten, welcher auch durch den Landtagsabschied vom 15. April d. J. eine eingehende Prüfung und Bescheidung in Aussicht geftellt wurde.

- △ Das Kaulbach-Museum in München ift seit dem 3. Oftober dem Besuche des Publikums geöffnet. Dasselbe wurde
  von der Familie des Meisters, dessen Kanne der Rachwelt
  überliesert werden wird, wenn auch die Straße, in der er
  lange Jahre gewohnt, nicht nach ihm benannt werden dars,
  dicht neben seinem vormaligen Wohnhause erbaut und zur Aufnahme seiner Originalwerke, welche noch im Besitze seiner Sinterbliebenen sind, bestimmt. Vorläufig sanden zwischen
  70 und 80 Werke des verstorbenen Meisters in dem Museum Aufstellung, doch wird die Sammlung noch vervollständigt werden. Der große Originalsarton zur "Schlacht bei Salamis" im Maximilianeum nimmt eine ganze Wand ein. Außerdem sieht man von bekannteren Arbeiten noch die Kartons zum Kero, Thurmbau in Babel, zum Tandaradei, zur Charitas und endlich das letzte Werk des Meisters, den beutschen Michel.
- J. P. R. Herr Mussini in Siena, einer der geseiertsten toskanischen Maser der Gegenwart sein Selbstporträt ist bereits der Porträtsammlung großer Meister in den Ussisien einwerleidt hatte dei Gelegenheit des Michelangelosestes in der Florentiner Akademie eine Ausstellung seiner neuesten Delbilder veranstaltet. Unter diesen erregte allgemeines Aufsehen ein die Berzweislung Nero's deim Jusammensturz seiner Macht darstellendes Gemälde. Mit großer Treue hat hier der Künstler pompejanische und verwandte antiquarische Studien, wie sie jetzt unter seinen Fachgenossen in Kom im Schwunge sind, verwertset. Doch können wir uns nicht vershehlen, daß die in Kom beliebte nehr genrehafte Behandlung des Stosses der geeignet ist, uns Illusionen zu bereiten, als solche Bersuche in Historienmalerei, deren Pathos uns nur zu leicht theatralisch anmuthet.

#### Vom Kunstmarkt.

W. C. G. Börner's Runftauftionen in Leipzig. Soeben find zwei Auftionstataloge erschienen, die unter den beschriebenen Blättern, welche zur Berfteigerung gelangen, viel Schönes, Intereffantes und Seltenes enthalten. Im erften Kataloge (Auftion am 1. Nov. ff.) sind drei werthvolle Künstlernachlässe verzeichnet; der erste bringt das Aupserstichwerk J. C. Thäter's, so wie Stiche anderer ihm befreundeter Künstler, die ihm als Geschenke dargebracht wurden Thäter, geboren zu Dresden 1804, geftorben zu München 1870, hat fich dadurch, daß er den Kartonftich wieder zu Ehren brachte, große Berdienste um die Kunft erworben. Ihm verdanken wir die Reproduttion der besten Kompositionen eines Carstens, Cornelius, Kaulbach, Schnorr, Schwind u. A. und daß diese Werke seines Grabstichels allen Anforderungen der Kunft entsprechen, dafür spricht die ehrenvolle Aufnahme, die sie in der Kunstwelt gefunden haben. Nicht nur, daß sein Werk in seinem Nachlasse überhaupt reich vertreten ift: wir finden and die besten und vorzüglichsten Blätter in vor-Jüglichen Aberucken, von manchen in unvollendeten Probederucken, auf die wir insbesondere Kupserstecher-Schulen aufmerksam gemacht haben wollen. Der zweite Künstlernachlaß (der Rame des Künftlers wird leider nicht genannt) umfaßt ein toithares und reiches Wert bes G. F. Schmidt, beffen Blätter, obwohl ftets von Runftsammlern gesucht, doch vorzüglich in unserer Zeit sich einer besonderen Gunft der Kunste freunde erfreuen. Was der hier gebotenen Sammlung besonderen Reiz und Werth verleiht, das ift das Vorhanden fein der gesuchtesten Bildniffe und Radirungen in ersten, meift noch unbeschriebenen Abdruckszuständen. Der dritte Künstlernachlaß endlich enthält eine werthvolle Sammlung von Stiden nach ben Kompositionen von Anbens, darunter anch Original-Radirungen des Meisters. — Der zweite Katalog zählt 1594 Rummern, welche im Anschliß an die vor-hergehende Auftion am 3. Nov. und den folgenden Tagen zum Berkauf gelangen sollen und nur Stiche der bedeutenoften Rünftler des verstoffenen und gegenwärtigen Jahrhunderts aller Schulen enthalten. Es ist uns nicht möglich, Namen und einzelne Blätter speziell anzusühren; es genüge zu bemerfen, daß fein hervorragender Künstler sehlt und daß jeder mit seinen besten Kunftblättern in vorzüglichen, meist sehr frühen Abdrücken vertreten ift. Beide Kataloge sind einer aufmertfamen Durchficht von Seiten der Kunftfreunde werth.

#### Berichtiannaen.

Jn Nr. 52 der Kunst-Chronif X. Jahrg. ist in der Kasseler Korrespondenz Sp. 828 Rögnes für Rögner, und Sp. 829 Galerie Rahl für Stahl zu lesen.

#### Beitschriften.

L'Art. No. 41.

LATt. No. 41.

Les publications du centenaire (fin), von P. Leroi. — Michel-Ange, étude pour le groupe de la vierge et de l'enfaut Jésus dans la chapelle Saint-Laurent à Florence, vou F. Reiset. — Deh Dimm'amor, poésie de Michel-Ange. — La chapelle de San Lorenzo, von P. de Musset. — Exposition générale des beaux-arts à Bruxelles, von Ch. Tardieu. — La fondation de M. Rameau, von L. Decamps.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums für Kunst und Industrie. No. 121.

Ausstellung der kunstewechlighen Fachschulen. — Zur neue.

Ausstellung der kunstgewerbliehen Fachschulen. — Zur neuesten Geschiehte der Porcellanfabrik von Sèvres. - Repertorium für Kunstwissenschaft.

The Academy. No. 179.

The royal Aeademy Album; a scries of photographs from works of art in the exhibition of the aeademy of arts. 1875. — Recent discoveries in a romau eemetery at York. Art-Journal. No. 10.

Studies and sketches by Sir E. Landseer. (Mit Abbild.) — Ethics of taste, von J. Jarres. — Traditions of christian art, von E. L. Cutts. (Mit Abbild.) — The cross Tau, as an emblem and in art, von L. Jewitt. (Mit Abbild.) -- Keramic art in Japan. - Exhibition of the art-union of London prizes.

Auktions-Kataloge.

C. G. Boerner in Leipzig. Am 1. November 1875 Versteigerung von hinterlassenen Kupferstichen Julius Caesars Thaeters, ausgewählten Kupferstichen und Radirungen Georg Friedrich Schmidt's, und einer interessanten Sammlung von Stichen nach Peter Paul Rubens. Letztere Beiden ebenfalls Künstlernachlässe.

## Inserate.

Mit Genehmigung des Ministeriums des Innern und unter Oberaufsicht des Kön. Polizeipräsidiums zu Berlin.

Loose à 3 Reichsmark zur

# "Kunst- und Vereinshaus-Sotterie" mit 8111 werthvollen Gewinnen 🚅

sind zu beziehen von L. Saehse & Comp., Hofkunsthandlung in Berlin, und durch den gesammten preuss. Buehhandel.

# Gewinn-Chance 18% Treffer.

(Cölner Dombau gewährte  $^2/_5{}^0/_0$ , Stuttgarter Kirchenbau  $^2/_5{}^0/_0$ , Germ. Museum  $^{11}/_2{}^0/_0$ , Cölner Flora  $^{111}/_2{}^0/_0$ , Bremer landwirthsehaftliche  $^2/_0$ . Schlippenbeiler  $^{62}/_3{}^0/_0$ , Prauster  $^{10}/_0$ , Arndt-Lotterie  $^{114}/_5{}^0/_0$ , Schleswig-Holstein. Industrie  $^{14}/_0{}^0$ .

Hanptgewinne: 4 im Werthe von 2400 Mark, 1 von 2250, 1 von 1950, 2 von 1800, 5 von 1700, 1 von 1600, 1 von 1530, 4 von 1500, 3 von 1360, 2 von 1350, 5 von 1200, 1 von 1190, 3 von 1050, 3 von 1020, 1 von 960, 2 von 900, S von 850, 1 von 765, 4 von 750, 6 von 680, 2 von 600, 1 von 570, 10 von 510, 1 von 450, 11 von 425, 1 von 405, 1 von 375, 2 von 374, 1 von 360, 6 von 340, 2 von 306, 1 von 300, 6 von 255, 5 von 204, 1 von 170, 2 von 150 Reichsmark, zusammen hundertelf Hauptgewinne.

Diverse Gewinne: 70 für 1800 Mark; 10 à 64; 10 à 64; 10 à 63; 10 à 60; 70 à 45; 50 à 45; 20 à 42; 170 à 40; 50 à 30; 120 à 24; 50 à 21; 500 à 18; 200 à 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub>: 30 à 16; 250 à 15; 1700 à 12; 2350 à 9; 2700 à 6 Mk.

Alles Nähere enthält der Lotterieplan, welcher gratis zu haben.

## Berliner Kunst-Auctionen.

Gegen franco Bestellungen versende franco und gratis.

Katalog No. 177. Antique Kunstsachen. Katalog No. 172. Sammlung von Gemälden bedeutender alter Meister, worunter sehr werthvolle Originale der niederländ. Schule.

Rudolph Lepke,

Auctionator für Kunstsachen. Berlin Kronenstr. 19. und Markgrafenst. 87.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## POPULÄRE AESTHETIK.

Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Vierte vermehrte u. verbesserte Auflage.

#### Mit Illustrationen.

1873. gr. 8. br. 9 Mark; geb. 10 Mark 50 Pf.

hierzu eine Beilage bon J. Engelhorn in Stuttgart.



Inscrate

Mr. 3.

à 25 Kf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchnub Kunfthandlung ans genommten.

1875.

Beiblatt zur Zeitschrift für bilbende Annft.

Dies Blatt, jebe Woche am Freitag ericeinend, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bitbenbe Runft" gratis; für sich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel wie, auch bei ben beutschen und öfterreichischen Postauftalten.

Inhalt: Meister Erwin von Strafburg und seine Familie. — Kunskliteratur: Histoire des beaux-arts par R. Ménard. — Peter Schoepf †. — Biener Bilbhaneratesiers. — Der öfterreichische Kunstwerein. — Prof. A. Müller's Frestobilder in Beisenhorn; Kriegerbeutmal in Reusum; Schlosfers Denkmal; Münchener Reubauten. — Renigfeiten bes Buchhanbels. — Zeitschriften. — Inserate.

# Meister Erwin von Straßburg und seine Familie.

Die Lebensverhältnisse Erwins, des großen Münsterbaumeisters von Straßburg, und die Genealogie seiner Familie sind in neuerer Zeit mehrmals eingehender behandelt worden. Andwig Schneegans war der erste, welcher den Gegenstand einer methodischen Untersuchung unterwarf: in verschiedenen Abhandlungen hat er das Resultat derselben niedergelegt. 1) Bon elfäßischen Forschern solgte ihm Ch. Gerard, 2) in Deutschland haben vornehmlich Abler 3) in seiner außgezeichneten Monographie über das Straßburger Münster und Woltmann, 4) letzterer ganz im Anschluß an Schneegans, das Thema-besprochen.

Nach Schneegans und Gerard hätte Erwin, ber laut seiner Grabschrift im Leichenhöfel hinter dem Münster bekanntlich 1318, und zwar zwei Jahre nach seiner Gattin Husa fastarb, drei Söhne hinterlassen: Erwin II., Johannes mit dem Beinamen Winlin, beide Archietesten des Münsters nach dem Ableben des großen Baters, und endlich den Baumeister der Kirche zu Niederhaslach,

der laut seines Epitaphs 1330 starb, dessen Rame uns aber die Grabschrift verschweigt, den dann Gérard, Woltmann und Adler, mit Berufung auf Spach ober Straub, Jakob nennen. Den auf der dritten Grabschrift des Strafburger Domleichenhöfels erwähnten Magister Johannes seben Schneegans (in feiner letzten Arbeit) und ihm folgend Gerard und Woltmann nicht als Sohn des großen Erwin I, sondern als Sohn Erwin's II., also als Enfel jenes an, während Adler in diesem Johannes einen Sohn bes erften Erwin er= blickt, und ihm als Brüder den Baumeister von Haslach (welchen er mit dem von Heckhler im 17. Jahrh. ge= nannten Winhing identifizirt 1) und Erwin giebt, ber im Jahre 1332 bei Gelegenheit des Zorn=Müln= heimschen Straßenkampses als Zeuge vernommen wird. 2) Als ein Sohn dieses jüngeren Erwin erscheint demselben Gelehrten jener Erwinus filius quondam Erwini am Holzmerkete, civis Argentinensis, ber 1370 urfund= lich bezeugt ist. Uebrigens ist Johannes († 1339) in den Augen Adler's der letzte Dombaumeister aus Erwin's Beschlecht gewesen.

Sabina, die berühmte Bildhauerin, die angebeliche Tochter Erwin's, wurde von Schneegans in den Anfang des 13. Jahrh. gerückt, 3) ihm stimmt im Wesent=

<sup>1)</sup> Schneegans, Essai historique sur la Cathédrale de Str. Revue d'Alsace 1836, bann mit mehrfach veränderten Ansichten: Revue d'Als. 1851, p. 97 f. 1852, p. 1 f. und 69 f.

<sup>2)</sup> Gérard, Les Artistes de l'Alsace pendant le moyenâge. Par. 1852, t. I.

<sup>3)</sup> Abler, Deutsche Bauzeitung 1870, bes. p. 369 f. Vgl. dazu den Vortrag über Erwin, National-Zeitung 1875, No. 3. 5.

<sup>4)</sup> Woltmann i. d. Zeitschr. f. bild. Runft 1874, S. 372.

<sup>1)</sup> Demgemäß hat Herr Prof. Abler in seiner Reproduktion der Haslacher Grabplatte den sehlenden Namen durch Winhing ergänzt. A. a. D. 375. In seinem Vortrag über E. (National-Zeitung 1875, Nr. 3) dagegen nennt Abler den Haslacher Baumeister ohne weitere Begründung Oberlin (Eberlin) und schweigt von einem dritten Sohne.

<sup>2)</sup> Schilter zu Königshoffen p. 793 (nicht 723).

<sup>3)</sup> Schneegans, Revue d'Als. 1850, p. 255; 1851, p. 97.

lichen Gérard zu. 1) Schon früher hatte Ch. Bartholdi die Dame zur Zeitgenofsin der Herrad von Landsperg (XII. Jahrh.) gemacht. 2) Woltmann 3) hat übereinstimmend mit Biollet-le-Duc die der Sabina zugeschriebenen Stulpturen der Mitte des 13. Jahrh. zugewiesen und die elfäßischen Forscher darauf aufmerkam gemacht, daß feines der noch erhaltenen Bildwerke mit irgend welcher Sicherheit einer Vildhauerin Sabina zuzuschreiben ist. Adler, wie vor ihm Lotz und Otte, hielten dagegen an der Tradition sest, welche Sabina zu Erwin's Tochter macht, wovon natürlich bei der Annahme Schneegans' und der übrigen eben genannten Autoren nicht die Nede sein kann.

Eine neue Sichtung bes bisher benutten Materials und die Hinzuziehung verschiedener bisher nicht gekannter Duellen hat mich zu Ergebnissen geführt, welche in niehr als einem Punkte von den im Obigen auseinandersgesetzten Ansichten abweichen.

Für die Reuntniß von Erwin's Lebensverhältniffen und seiner Descendenz fliegen nachstehende Quellen:

1) Die mehrerwähnte Grabschrift im Leichenhösel bes Münsters. 4) Sie lautet mit Auslösung ber Ligaturen:

> ANO · DO · M · CCC. XVI+XII·KL·AVG<sup>3</sup>  $TI \cdot O \cdot DNA \cdot HVSA \cdot VX$ OR·MAGRI·ERWI NI+ANNO·DO·M.CCC XVIII+XVI·KL·FE BRVARH · O · MAGR · ERWING GVBERNA TOR · FABRICE · EC CLIE · ARGNTI ANNO · DNI · MCCC XXXVIIII·XV·KL·A PPRILIS · O · MAGI STER · JOHANNES · FILIVS · ERWNI · MAGRI · OPRIS · VI ECCE:

Die Grabschrift ist in der gothischen Majuskel bes beginnenden 14. Jahrh. gehauen; die beiden ersten Epitaphien scheinen von derselben Hand, das dritte ift

1) Gérard a. a. D. I, 115.

anscheinend von einer späteren. Der auf den Schluß der letzten Zeile (magistri operis (h) uius) folgende ECCE ist sehr angefressen und kaum zu erkennen.

2) Grabstein des Hassacher Architesten: 1)
†ANNO DMI M · CCC · || XXIX · NON · DECEMB <sup>3</sup> · O
.....MAGIST · OPERIS · || HVIVS · ECCE · FILI <sup>3</sup> · ||
ERWINI · MAGIST · QVONDA · OPERIS · ECCE ·
ARGNT · ||

Die Lücke, welche für etwa fünf Buchstaben Raum läßt, ist in den ältern Publikationen, wie bei Grandidier und Beher, übersehen; Abler hat sie ohne weiteres mit Winhing ausgefüllt, indem er der Ansicht ist, man habe aus Unkenntniß des Namens den Raum ursprünglich offen gelassen und seine Ausfüllung dann später verzgessen. Ein solches Bersahren ist an sich nicht wahrzscheinlich, die genauere Untersuchung des Steins zeigt aber auch, daß der Name allerdings hier gestanden, aber durch häusiges Betreten des erst vor etwa 30 Jahren vom Boden weggenommenen Steines verwischt worden ist. Die beiden ersten Buchstaben scheinen ein O, E oder G gewesen zu sein, auch von einem L lassen sich Spuren erkennen. Demnach würde keiner der vorgesschlagenen Namen in die Lücke passen.

Ja fob, als Name des Haslacher Baumeifters, er= scheint zuerst bei Straub in bessen Analyse des Vitraux de Haslach (1860, p. 2) ohne Nachweis ber Quelle, während derfelbe fehr forgfältige Forscher 1858, also zwei Jahre früher, Erwin als solchen nennt. 2) Gerard beruft sich für Jakob auf Spach's kleine Schrift über die Kirche zu Niederhaslach 3), p. 17, ein Citat, das ich nicht zu verificiren weiß, da die genannte Schrift nur 15 Seiten hat. Berr Spach felbst kann sich, wie id noch heute von ihm höre, eines Belegs für Jakob, den er beigebracht oder gekannt haben foll, nicht er= innern. Einer Mittheilung bes Herrn Straub verdanke ich die Notiz, L. Schneegans habe den Namen Jakob, als den des Architekten von Haslach in einem Nekro= logium der haslach benachbarten und dem bortigen S. Florentiusstift inforporirten Rapelle zu Beiligenberg ge= funden. Bis jett find die Nachforschungen nach diesem Todtenbudje vergeblich gewesen.

3) Inschrift, angeblich ursprünglich am Mittelportal angebracht und 1682 von ben Franzosen herausgebrochen (?). Bei Schadaeus heißt es: "Erwinus von Steinbach war

<sup>2)</sup> Bartholdi, Curiosités d'Als. I, 313.

<sup>3)</sup> Woltmann a. a. D. 331, 333.

<sup>4)</sup> Facsimilirt bei Schneegans, Rev. d'Als. 1852, zu p. 1. Desgl. bei Abler Bauzeitung a. a. D. S. 376; schon früher bei Ang. Tentsch. Revue d'Als. 1836, 94, nirgends mit voller Genanigseit; eine photographische Wiedergabe des Steins soll im 1. Bande meiner Statistif der Denkmäler in Elsaß-Lothringen erscheinen. Die ältern Ausgaben der Grabsschrift lasse ich als ungenau hier bei Seite.

<sup>1)</sup> Lithographirt bei v. Beyer in der neuen Ausgabe des Voyage littéraire de Dom Ruivart von Matter. Holzschuitt bei Abler a. a. D. S. 375. Bgs. Grandidier, Essai sur la Cathédr. p. 48.

<sup>2)</sup> Bulletin de la Société pour la Conservation des Monuments, Io sér. II, 164.

<sup>3)</sup> L'Église de Niederhaslach, gel. auf bem Congrès scientifique de Strasbourg. Oeuvr. choisies 1867. III, 237 f.

Banmeister, wie solches die Instription über der Schappel oder Mittelmünsterthüren ausweist, die also sautet: ANNO DOMINI 1277. IN DIE BEATI URBANI

HOC GLORIOSVM OPVS INCHOAVIT

MAGISTER ERWINVS DE STEINBACH 1). Alchnlich sagt Schilter in seinen Roten zu Königshoven S. 558: ... 'wie die noch befindliche eingehauene Schrift bezeuget.'

So positiv diese Zeugnisse sind, erlaube ich mir gleichwohl zu bezweiseln, daß diese Inschrift je existirt habe, und ich freue mich, in diefer Hinficht mit zwei Sachverständigen, dem Dombaumeister Grn. Rlotz und mit meinem verehrten Kollegen Herrn Brof. theol. Dr. R. Schnid zusammenzutreffen. Herr Klotz hat durch eingehende Brüfung des Portals die Ueberzengung gewonnen, daß die Inschrift nie an demselben gestanden hat, daß gar kein Blatz für dieselbe zu finden ift. 2) Die Mittheilung hrn. Avler's (a. a. D. S. 367), der= gemäß die "wiederaufgefundenen Bruchftiide diefer in ichönen gerundeten Majusteln eingemeißelten Inschrift fich 1862 im Frauenhause befanden", beruht auf einem Brrthume. Die im Mufeum des Franenhauses erhal= tenen Fragmente gehören der gleich zu besprechenden Inschrift an den Chorschranken au. Was Schilter und Schadaeus anlangt, so ift aus vielen Stellen ihrer Werke ihre Unzuverläffigkeit hinlänglich erwiesen, um trot ihrer bestimmten Meldung uns den Zweifel an der Existenz jener Jufdrift zu gestatten. Bei seiner eigenen Armuth folgt Schadaeus (bem Schilter jeden= falls nur nachgeschrieben bat) fast immer seinem Führer D. Specklin, beffen Autorität lange Zeit viel zu boch gehalten wurde. Daß der berühnite Strafburger Archi= teft in hiftorischen Dingen seiner Phantasie freien Lauf gelaffen, ift nun auch von R. Schmid und Andern anerkannt. Auf Specklin's Kollektaneen, die 1870 zu Grunde gingen, geht diese Inschrift zurud, wie die befannte Deutung jener andern, die man als Hauptbeweis für Sabina's Thätigfeit anzusühren pflegt (auf einer der nun, seit der Revolution, bestimmter seit 15 frem. an II der Republik zerftörten Apostelstatuen des Gud= portals):

 $\frac{GR\overline{A}\|DIVI\|NAE.PIE\|TATIS\|ADES.TO.SA\|}{VIN}$ 

DE PE $\|TRA\ D\|VRA\|P.Q\overline{VA}\|S\overline{V}\ FA\|CTA.FI\|$   $GVRA^3)$ 

und die Schilter also verdeutscht: "Die Gnade göttlicher

Barmberzigkeit stehe ben ber Savine von Steinbach, durch welche ich, diese Figur, gemacht worden bin." Niemand nimmt diefe Uebersetzung jetzt noch im Ernste an, sie zeigt aber die Quelle, aus welcher die Sage über Sabina als Tochter Erwin's zwar nicht entstand — denn sie ning älter sein - wohl aber sich nährte; sie verräth noch mehr: in ihr mag auch Specklin für den Familiennamen "von Steinbach" einen Beleg gefunden haben (wenn auch) "Bartenstein" dem petra dura besser entsprach). Geit drei Jahrhunderten geht pun dies Wefpenft um, von dem keine ältere Quelle, von dem die Grabschriften der Erwin'schen Familie, von dem die zahlreichen ur= fundlichen Notizen im Frauenhaus-Archiv (f. unten) keine Silbe miffen. Man suchte dies Steinbach als Geburts= ort des Erwin bei Thann'im Ober-Elfaß, man suchte es in Baden, wo man Erwin in vorschneller Begeisterung das weithin sichtbare Denkmal setzte. Andere haben den Banmeister zum Mitglied der elfäßischen Adelsfamilie von Steinbach gemacht, 1) bis schließlich Br. Gerard mit seinem föstlichen Hervé de Pierresonds gesommen ift. 2) Alle diefe Dinge hängen in der Luft. Man wird ferner von Erwin von Strafburg, nicht mehr von Erwin von Steinbady zu sprechen haben.

4) Inschrift an ber Marienkapelle. "Benn man von dannen neben der Cantzel zum Chor gehen will, ist zur rechten Hand unser Frawen Capell, ober welcher geborne Fürsten, Graffen und Herren pflegen der Predig zuzuhören, an deren stehet im Geländer mit ober auß großen aneinander gehendten alt Fränckischen Bersal Buchstaben das Avo Maria. Bber dem Geländer das Credo in Deum etc. Bud under demselben solgende Schrift:

# M.CCC.XVI. ÆDIFICAVIT HOC OPVS MAGISTER ERWIN.

Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Amen. <sup>3</sup>)

Sv Schadaens. In dieser Inschrift hat Abler (S. 369) eine urfundliche Beglaubigung dasür gesehen, daß Erwin auch den Lettner (richtiger die Chorschranke) gebaut; auch Woltmann läßt sich von dem Satze "eigen berühren", er "klingt ihm wie der schmerzliche Ausrus eines Bielgeprüsten" (S. 372). Ich muß auch dieser Poesie ihren Reiz abstreisen. Einmal sagt Schade mit feinem Worte, die Inschrift habe sich an dem Lettner besunden; seiner Beschreibung nach stand sie an dem Gesänder der unstreitig von Erwin gebauten Mariensfapelle, die ja, wie Herr Abler selbst zugiebt, auch ihre Brüstung hatte. Un der Mariensfapelle war der engslische Gruß angeschrieben, wie er beim Mittags und

Schadaeus, Summ. Arg. Templum etc. Straßb. 1617,
 14.

<sup>2)</sup> Sie könnte also, was ebenfalls unwahrscheinlich ift, nur aufgemalt gewesen sein.

<sup>3)</sup> Schilter a. a. D. S. 559. Nach ihm gebe ich die Zeileneintheilung, die mit der Abbildung des Spruchbands bei Schadaeus, Taf. 6 im Ganzen ftimmt.

<sup>1)</sup> Seeberg, die Junker v. Prag. Naumann's Archiv f. zeichn. Künkte XV, 193.

<sup>2)</sup> Gérard, a. a. D. p. 212.

<sup>3)</sup> Schabaeus, a. a. D. p. 68.

Abendläuten in der Kirche gebetet wird: zu ihm gehören die Worte ecce ancilla Domini. Fiat mihi etc., die Hr. Woltmann für ein Bermächtniß Erwin's an die Nachwelt ansieht. Mitten in den englischen Gruß hinein ift nun Erwin's Inschrift gesetzt: aber von wem?

Im Mufeum des Frauenhauses sind, wie oben bemerkt, noch Reste diefer Inschrift erhalten, und zwar folgendes Bruchstück:

EDIFICAV.H.OP.MAGR.ERWIN,

bessen ftümperhafte Abbreviatur schon Jedem auffallen muß.

Ich bedauere, fein Facsimile dieser Inschrift beisgeben zu kömnen: es soll an einem andern Orte ersscheinen. Eine treue Wiedergabe der Schrift wird den Beweis liesern, daß dieselbe kaum Erwin's Zeit angehören kann: sie hat alle paläographischen Kennzeichen einer im 16. Jahrh. gesertigten, nur halb gelungenen Imitation der Schrift des 14. Jahrh. Daniel Specklin ist nach meiner lleberzeugung auch Vater dieser Inschrift: mindestens hat er bei ihrer Geburt Gevatter gestanden. (Schluß folgt).

Straßburg.

F. A. Kraus.

#### Kunftliteratur.

Histoire des Beaux-Arts, illustrée de 414 gravures représentant les chefs-d'oeuvre de l'art à toutes les époques, par René Ménard. Paris 1875.

In ben schönen Tagen, welche ben Bergnügungs= züglern gehören, dürfte es geftattet fein, diefes Werk als ein Rundreisebillet Durch die Welt der bilbenden Rünfte zu betrachten. Da ergiebt es fich aber von felbit, daß, je ausgebehnter bas Reifeprogramm, es um fo flüchtiger zurückgelegt wird. herr R. Menard fann eben nicht mehr leiften, als jeder andere Stangen. Dag er, als unter= nehmender Franzofe, uns vor allem und vorzugsweife mit ben zahlreichen Runftschätzen feines Baterlandes befannt macht, daß er in zweiter Linie die stammver= wandten Italiener mit einer gewiffen, eben nicht unberechtigten Absichtlichteit vorführt und erläutert: wer wollte es ihm verargen, wer ihm zürnen um deswillen? Der beutsche Leser, ber unn einmal fein Billet, ich wollte fagen, ben Breis biefes unterhaltenten Buches, bezahlt, hätte allerdings gerechten Grund zu rügen, daß von ben 64 Quartbogen unr 7 Blätter unserer bei= mischen Kunftgeschichte gewidnict sind - boch mag ihm als Troft in Thränen bienen, daß bie ftolzen Spanier gar nur 8 ihnen gewidmete Seiten nadweisen fonnen. Allein ich möchte wetten, daß leiner ber beiden fich auch nur herbeiläßt, ein ernstes Wort in bas Befchwerdebuch einzutragen. Ihr Nationalstolz schützt sie gewiß vor einer solden Rleinlichkeit. 2118 fie fich diefem literarifch= artistischen Eilzuge angefchlossen, wußten sie ja im vor=

aus, daß es sich um keine wissenschaftliche Entbedungsreise handle. Daß diese "Geschichte der schönen Künste" kein Lehrbuch der Kunstwissenschaft ist, erkennt man in der That auf den ersten Blick, besitzt es doch weder ein Orts-, noch ein Berzeichniß der Künstlernamen (die wären wahrscheinlich schon zu schwer in's Gewicht gefallen); es darf mithin nicht mit dem strengen Maßstab einer ernsten Kritik gemessen werden.

Dem Verfasser, bessen Namen wir einige Zeit hindurch an der Spitze der hochschätzbaren "Gazette des Beaux-Arts" lasen, mag wohl die Ausgabe zugemuthet worden sein, zu den 414 zumeist sehr gelungenen Holzschnitten der Verlagshandlung den verbindenden Text zu schreiben, und diese hat er in anziehender, in seissender Weise zu lösen verstanden. Als gewandt, als geistreich erweist sich seine Feder; freilich, in nicht geringerem Grade, auch als flüchtig. Zusammen mit den gründlichen französischen Kunstgelehrten, den Viollet-le-Duc, Charles Blanc, Alfred Darcel, Paul Manz, De Laborde, Labarte, Taine n. a. m. wird unser Verfasser kaum genannt werden, doch mag diese seine Leistung immerhin neben des weitgereisten Viardot's ästhetische Fenilletons gestellt werden.

Und wenn wir nun die Ueberzeugung aussprechen, daß der Verfasser nicht einmal in der Auswahl der zu veröffentlichenden Abbildungen freie Sand hatte, fo muß vollends anerkannt werden, daß er das Möglichste ge= leistet. Diese unfere lleberzeugung aber gründet sich barauf, daß gerade die bedeutenoften, die berühmteften Slulpturen des Louvre: die Benus von Arles, der Germanicus, der borghesische Fechter, ja nicht einmal Die Benus von Milo unter ben Statuen erscheinen. Sold' eine Unterlassungsfünde bat fich Berr R. Menard gewiß nicht zu Schulden kommen laffen, wie er benn aud, sicherlich nicht verantworten wollte, daß weber ein Giorgione, noch ein Tizian, weder ein Correggio, noch ein Raffael des Louvre für sein Buch in Holz ge= schnitten worden. Hus diesem seinem Berhältniffe zu bem vorbereiteten Bilderwerfe erklärt fich ferner die un= gleiche Behandlung verschiedener Epochen oder Kunft= zweige. So ist das Alterthum z. B. am eingehendsten gewürdigt, die Architektur - wohl zu Ehren der herr=, lichen nordfranzösischen Dome — am meisten wissen= schaftlich behandelt. Bon den Sauptstädten auf dem Gebiete ber Runft ift es einzig und allein Rom, bas nach Berdienst geseiert wird, von allen andern Museen und Rabineten sind die von Betersburg am häufigsten Die englische Nationalgalerie benützt und erwähnt. wird wenigstens nicht todtgeschwiegen, die deutschen Samm= lungen hingegen find, wie jeder begreift, viel zu unbedeutend, um zu den Schätzen diefes Prachtbandes etwas beitragen zu fönnen.

Und trot allebem und allebem fei bas Erscheinen

besselben mit Bergnügen begrüßt; auf jenen Theil des lesenden Publikums, der überhaupt gerne nach einem Werke greift, daß sich mit der Runft beschäftigt, wird es seine anregende Wirkung nicht verfehlen. In so manchem Lefer wird der Bunfch nach gründlicherer Unterweifung, nach eigener Betrachtung ber ihm vorgelegten Runft= werfe, rege werden, und das ist immerhin anerkennens= werth. Wir zweiseln darum feineswegs an dem Erfolge dieser Beröffentlichung: die Holzschnitte sind zumeist sehr gelungen, der Text könnte ja fehr leicht mehr ansge= glichen und richtig geftellt werden, der Subffription8= preis von nur 10 Fr. war ein äußerst geringer. — Es fei uns schließlich gestattet, nur einige wenige, wünschens= werthe Verbesserungen anzuführen. Das Abendmahl des Lionardo da Binci befindet sich nicht "nächst Mailand", sondern in Mailand, und zwar in Santa Maria delle Grazie. Die h. Petronella, Guercino's Meisterwerf, ist nicht im Vatifan, sondern in der fapitolinischen Galerie. Bezüglich der "Raffaelischen" Madonna "del pozzo" mag sich ber Verfasser entweder mit D. Mündler für Giuliano Bugiardini, oder mit Iwan Lermolieff für Franciabigio entscheiden; sie bei dem jetzigen Stand= punkte der Kunstwissenschaft noch immer Rassael zuzu= schreiben, ift nicht mehr statthaft - eben so wenig als ben Urbinaten noch immer als den Maler der Kabel der Psyche in der Farnesina aufzuführen. Auch daß die im Pitti dem Michel Angelo zugeschriebenen "drei Bargen" von Rosso Fiorentino ausgeführt wurden, wäre zu erwähnen gewesen.

Schließlich wären einige ganz unberechtigte Behauptungen zu streichen; ich will ihrer bloß drei er= wähnen. Es fällt feinem allgemein verständigen (ich fage absichtlich nicht: feinem tunftverständigen) Deutschen ein, Rubens und Rembrandt zur deutschen Schule zu rechnen. Bon jener "Sonderbarkeit, ber man nach bem Berfaffer in ben Bilbern Lufas Kranadi's öfters begeg= net", daß nämlich seine weiblichen Gestalten, wie Menard von der Benus im Louvre behauptet, die Füße eines Mannes haben, ift hier zu Lande nichts befannt. Endlich wiederholt Herr Ménard die Behauptung Biardot's, die Bilder des Luis de Morales feien "gewöhnlich auf Holz ober Rupfer." Da dieser Irrthum auch von deutschen Schriftstellern wiederholt wurde, fei hier ein für allemal versichert, daß nicht nur keines der fünf Bilder von Mo= rales im Mufeo del Brado auf Kupfer gemalt ist, daß in sammtlichen Galerien Europa's ein auf Rupfer gemalter Morales nicht vorkömmt, ja noch mehr, daß uns auch nicht ein einziges spanisches Bild auf Rupfer vorgekommen ift. E. D.

#### nekrologe.

△ Peter Schoepf †. Mehr und mehr lichtet sich der Kreis der Künftler, mit welchen sich vor nun bald einem halben Jahrhunderte König Ludwig I. umgeben, und nach

furzer Frist wird auch der lette von ihnen dem großmüthigen Beschützer der Runft nachgefolgt sein. — Beter Schoepf war zu München im Jahre 1804 geboren und der Sohn eines wohlhabenden Bürgers, der über den Vorurtheilen seiner Zeit hoch genug stand, um seinem für die Kunft begeifterten Sohne zu geftatten, daß er fich ihrem Dienfte weihe. So begann dieser seine Studien an der Kunstaka-demie seiner Baterstadt, an der damals freilich wie anderwarts auch eine Afterklaffieitat das Seepter führte. Gleichwohl ichuf ber kaum zwanzigiährige Schoepf bereits mehrere Werke, die ein echt antiker Geift burchwehte. So: einen Daedalus und Itarus, Eros und Erato, einen Schäferknaben mit einem Böcklein und Anderes. Daneben kultivirte er auch das chriftliche Gebiet mit Erfolg, wie sein Chriftus und eine Anzahl von Aposteln darthun, an denen würdige Auffaffung mit Abel der Formen sich zu einem bedeutsamen Ganzen vereinigen. Seine Schnsucht nach dem gelobten Lande der Kunft und der Künstler ward im Jahre 1832 geftillt: er kam nach Rom und fand dort an Thorwaldsen einen gütigen Meister. Ihm verdankte er, wie er noch in späteren Jahren dankbar hervorzuheben liebte, seine Vertrautheit mit der Antike, die ihm die schönsten Ersolge sicherte. Unter Thorwaldsen's Leitung entstanden damals ein Flöte spielender Hirtenknabe, ein Debipus mit der Sphing, eine sich im Spiegel beschauende Benus und ein Relief, Sappho den Eros liebtofend. Die Schwierigkeiten, welche ber erfte von den genannten Stoffen der plaftischen Darftellung entgegenftellte, überwand Schoepf glücklich, indem er die Sphing nur im Rleinen andeutete, das Hauptgewicht aber auf Dedipus legte, der mit halber Neigung des schönen Hauptes, den Zeigefinger der rechten Hand leicht an's Kinn gelegt, mit der linken nachläffig Stab und Gewand haltend, in tiefes Sinnen versunken neben der fragend zu ihm emporschauenden Sphing steht. Schoepf hatte eben seine Sappho vollendet, als ihm König Ludwig den Auftrag gab, die letzte Abtheilung des von Martin Wagner komponirten und theilweise auch ausgeführten großen Reliefs für das Innere der Walhalla in Marmor auszuführen, das in geiftreicher Weise die alteste Kulturgeschichte bes beutschen Bolkes zur Anschauung bringt. So kam Schoepf mit Wagner in nähere Berührung, was unter Anderem zur Folge hatte, daß er in den Räumen der dem Könige Ludwig gehörigen Billa Malta zuerft ein geräumiges Atelier und später auch eine freundliche Wohnung erhielt. König Ludwig verkehrte mährend seines öfteren Aufenthalts in der ewigen Stadt in gewohnter freundlicher Weise mit seinen Hausgenossen Wagner und Schoepf und gab dem Letteren nicht minder Beweise seiner Werthschaung als dem Ersteren. Nach fünfjährigem Aufenthalte in Rom kehrte Schoepf nach München zurück und führte daselbst im Auftrage des Königs mehrere Büsten für die Ruhmeshalle und seinen Bulkan für die Façade der Glyptothek aus. Später hatte er andere Büsten, darunter die Jean Paul Friedrich Richter's für die Walhalka zu neißeln. In der Zeit von 1840—1841 entstanden ferner drei Reliefs: Erato und Eros, ein Schäferknabe mit einem Bodlein fpielend und ein Drpheus in der Unterwelt, bei denen versuchsweise die Bolydromie zur Amvendung kam. Im Frühling des Jahres 1844 ging Schoepf wieder nach Rom zuruck und verließ es seither, dort mit einer Römerin vermählt, nur vorübergehend. Thorwaldsen hatte im Auftrage des damaligen Kronprinzen Maximilian II. von Bayern eine Statue Konradin's des Hohenstaufen für Sta. Maria bet Carmine in Reapel be-gonnen, den Stein aber einigermaßen "verhauen". Nach bes Meisters Tod erhielt Schoepf ben bebenklichen Auftrag, das Werk zu vollenden und vollzog denfelben mit großem Geschick. Auch seines alten Freundes M. Wagner Denkmal auf dem Friedhof der Deutschen nächst St. Beter ist Schoeps's Werk. Bu den letten Arbeiten Schoepf's gehört das von König Ludwig I. für die deutsche Nationalkirche dell' Anima nagekaufte Marmor-Relief: Maria mit dem Kinde, ein Werk voll von echt deutscher Sinnigkeit, so wie die nach einer Zeichnung Wagner's in Marmor ausgeführte Kolofsalbüste August von Platen's, welche des Dichters Grabmal in Sy-rakus schmückt. In den letzten Jahren trug sich Schoepf wenigskens vorübergehend mit dem Gedanken seiner Uedersiedelung nach München, den wohl die der Kunft ungünstigen politischen und sozialen Berhältnisse Koms in ihm erweckt haben mochten. Gleichwohl fam er nicht zur Ausführung

und Schoepf verschied am 13. September nach langem Leiden in der Stadt, in welcher er eine zweite heimat gesunden. Anendlich nache war ihm der vor einigen Jahren erfolgte Verkauf der Villa Malta gegangen, die den König Ludwig so oft von jubelnden Künstlern umgeben beherbergt hatte.

#### Kunftunterricht und Kunftpflege.

Bildhauerateliers in Wien. In Folge kaiferlicher Entsichtiefung wurden auf Anordnung des Unterrichtsministeriums in einem der Pavillons des Amateurs der Weltausstellung sechs Atteliers sür Vildhauer hergestellt, welche zu sehr dilligen Preisen (für die Erhaltungskoften) an Künstler vermiethet werden: dei der Ateliers: und Wohnungsnoth in Wien eine große Wohlthat! Im nächsten Jahre soll der zweite Pavillon ebensalls zu diesen Zwecken eingerichtet werden.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Der öfterreichische Aunftwerein in Wien hat feine dießjährige Saison in minder glanzender Beise eröffnet, als es in den letzen Jahren der Fall war; weder ein Saupt-Bugbild hat sich eingefunden, noch zieren hervorragendere kleinere Werke wieder die seit längerer Zeit verwaisten Wände des Schönbrunnerhauses. Ob die Bereinsleitung heuer in ihren Vakanzen weniger rührig gewesen, Renigkeiten herbei zu schaffen, oder ob die Künstler mit ihren Studienmappen noch über Berg und Thal sind und in den Ateliers wenig Beute zu finden ift, wollen wir hier nicht weiter unterfuchen; genug vorläufig, wenn das Interesse für die Bilderschau nicht abgenommen hat, was hiermit für die erste Hälste des Ottober zu bestätigen ift. — Zwei Bilder hiftorischen Inhalts mit ziemlich langathmigen Titeln hängen an der sogenannten Chrenwand. G. Conrader laffen wir den Bortritt, benn sein Name ist vom letzten Jahre her durch sein großes Ge-malde: "Der Tod Kaiser Josefs II." dem Wiener Publikum noch in bester Erinnerung. Leider ist dem gegenwärtigen Bilde des Künstlers: "Maria Stuart und der Sänger Rizzio im Schloffe Holyrood zu Gbinburgh" nicht viel des Guten nachzusagen. Kann schon das Arrangement der Gestalten an und für fich nur als wenig gelungen bezeichnet werden, so stören noch überdieß auffällige Zeichensehler die Kompostition; namentlich betrifft dies Maria Stuart felbst, beren Ropf beispielsweise schon zur Gesammtfigur, noch mehr aber zu den winzigen Händen in grellem Migverhältniffe fteht; dann wirken die Gestalten des Sängers und des Lords heinrich Darnken in ihren Positionen geradezu komisch. Brillant ift jedoch die Seide, überhaupt das Stoffwerk im Bilde behaubelt, ein Vorzug, welchen noch jeder Schiller Kitoty's von seinem Meister davontrug. Im Ganzen macht das Werk den Eindruck, als ob die Idee noch nicht spruchreis war und der Pinsel voreilig zur Leinwand brachte, was noch hätte durch-dacht sein sollen. Ein zweites Bild Conräder's, im Nococo-genre gehalten, ist wohl fleißig gemalt, doch ebensalls zu wenig sein pointirt: ein Kärchen aus einer Gartenbant in der schon ziemlich oft dagewesenen Situation - einer Liebeser: flärung. Daß dem talentvollen Künftler, der doch über eine bedeutende Tednit gebietet, so schrille Proportionsfehler, wie fie sich in diesem, wie in dem erstgenannten Bilde finden, nicht auffielen! Der Frauentopf ist auch hier unnatürlich groß, fo daß der Mann daneben ganz verschwindet; der Page sitt mit seiner Liebeserklärung so kleinlich da, daß Ginem um die Antwort der holden angft und bange mird. Das zweite historienbild stammt von B. Brogit in Prag und stellt uns bar, wie Dagmar, die Tochter Bremys! Ottokar's I., von ihrem Brautigam Walbemar von Danemark aus ber Stadt Meißen, wo sie im Aloster erzogen wurde, im stattlichen Brautzuge von dannen geführt wird. Die Masweise Brozik's ichwankt zwischen der G. May's und Brandt's; die Farbe erscheint durch Lasuren zart modellirt und gesättigt, dabei jedoch im Gesammtton gemäßigt und von guter Stimmung; die Zeichnung hat hübsche Details und die Romposition ift flar entwidelt, nur an manchen Stellen etwas gn gedrängt; bei all' diesen Borzügen zieht dennoch das Bild wenig an, da den Geftalten fammt und sonders das pulfirende Leben fehlt; sie träumen alle und wandeln stumm an dem Be-schauer vorüber. Tresslich sind dem Künstler übrigens die

flavischen Typen gelungen, was freilich in Prag nicht schwer sein mag. Richt ungerügt darf ein Perspektiv Schniker bleiben, welcher sich in der Zeichnung bei der Galerie im Mittelgrunde eingeschlichen hat: die Personen stehen alle aus einer schiesen Sbene. A. Rotta's "Arme Mutter", die ihr letztes kleinod, ein Bild, einem alten Händler zum Berkaus bringt, ist ein schon oft wiederholter Borwurf, der nur durch die eminente Aussuhrung, wie es bei des Künstlers Pinsel ftets der Fall ift, wieder interessant wird. Gine Photographie kann aber auch alles Detail nicht minutibser und täuschender miedergeben, wie wir es auf dem Bilbe finden. Bon gediegenstem Bortrag ist Des regger's kleines Bild: "Ein Anabe mit einem Hunde spielend". Aurzbauer's "Weihnachtsbaum" ist durch die gelungene Reproduktion in Deksarbendruck aus E. Hölzel's Kunstanstalt als vorzügliches Bilden bekannt . An feiner Auffassung wetteifert mit dem genannten Rumpler's "Liebesbrief"; die Köpfe der beiden Mädchen, von denen die eine die Liebesbotschaft vorlieft, find von Leben und gelungener Charafteristif. Daffelbe mare wohl auch von D. Induno's "Interessanter Letsture" zu sagen, wenn die Aussährung etwas sorgsältiger gehalten wäre. E. Grützner hat seine Galerie von "Klosterbrüdern im Keller" wieder um ein Stud vermehrt. Go heiter und humoriftisch diese Bildchen find, und so virtuos sie von dem Künstler hingemalt sind, die häusige Wiederholung ein- und desselben Motiv's ermüdet denn doch endlich. Ob Klic, unser Karikaturenzeichner, mit seiner ausgestellten "Bacchantin" zeigen wollte, daß er auch zu malen verstehe, kann nicht gut glaubwürdig erscheinen. Reizende Kabinetbildchen finden sich ferner von E. Henstigers, L'ensant de Metz und Friedlander. Canon hat einen famosen Studienkopf ganz im Benezianer Kolorit geliefert. A. Seifert wollte es einer gewiffen Richtung der Franzosen nachthun, und malte ein nacktes Weib in schwebend-verrenkter Stellung ber Lange nach an die Leinwand; fie hat wohl nichts weiter zu thun, als ihre Reize vortheilhaft zur Geltung zu bringen; daß sie den Tagesanbruch bedeute, ift offenbar Nebenfache. Dem Bilbe fehlt, um französisch zu sein, freilich nichts weniger als die jenen Malern eigene Eleganz ber Durchsührung; die Formen find hier fo roh und unklar, vie dieser "Tagesanbruch" überhaupt. In netten Bilden von Volk werden wir vom Figürlichen zur Landschaft ge-führt. Brof. H. Knorr hat im vorigen Jahre mit seinen tiespoetischen Landschaften viel Beisall in Wien eingeheimst. Der fleißige Meister hat uns abermals mit einer Kollektion gart durchdachter Bilder überrascht; er hat diesmal zum Borwitt das "Märchen vom Winter" gewählt und die Bilder in Delsarbe ausgeführt. Knorr's Stärke liegt ausschließlich in der Komposition, die Farbe lätt er nur in leisen Tinten spielen, ähnlich wie Richter und Schwind zu lasiren pflegten. sie ergänzt die duftigen Zeichnungen in recht zarter Weise. Ms am gelungenften wäre aus dem vorhandenen Cyflus das lette Bild, "wie Frühling und Sommer vereint find", zu bezeichnen; diesem dürften sich zunächst die Kompositionen, zu bezeichnen; diesem durften sich zunächt die Kompositionen, "wie König Winter sieht, daß Frühlung und Sommer eingekehrt sind", und "wie der Sommer die Wunderblume sindet", anreihen. Im Ganzen aber sessen bie Arbeiten in nicht so hohem Grade wie der Cykluß: "Waß der Mond bescheint"; es ist zu viel winterliche Kühle darin; man wird nicht so in die Motive hineingezogen, als bei jenen Kartons, die blos in Kosse auch mehr Cssett durch den gleichmäßigen Vortrag erzielten. Neben Knorr's Arbeiten sind zunächst wie Morivehister von W Friender zu neunen au melskei wei Marinebisder von W. Aylander zu nennen, an welchen besonders die Gesammtstimmung zu rühmen ist. A. Sbert's reizende Bildchen, dann die Arbeiten von Mali, Ellsminger, Benja gehören noch zu den besseren der Ausstellung. D. Achendach, Zimmermann, v. Haanen find mit kleinen Sachen vertreten. Ganz im Stile Cours bet's handhabt N. Nibarz den Pinfel; bei seinem Fisch markt in Chioggia (der Katalog sagt Chicago!) ist aber der Realismus schon an der Grenze des Erlaubten angelangt.

#### Vermischte Nachrichten.

△ München. Prof. Andr. Müller hat im Laufe des letzten Sommers zwei von den Freskobildern vollendet, welche er in der neuen romanischen Pfarrkirche zu Weißenhorn nächst der württembergischen Grenze im Austrage der bayerischen

Staatsregierung auszuführen hat. Die beiben Fresten zeigen bie Kreuzigung Chrifti und bie Wiedererwedung bes Lazarus und befinden fich an den Wandflächen über zwei Seitenaltären. Im nächsten Sahre wird der wachere Runftler oberhalb zwei anderer Seitenaltare die weinenden Frauen am Grabe Chrifti und deffen Auferstehung ausführen. In derselben Kirche hat Bartlmae mehrere Deckengemälde und Schultze, beide aus München, die Deforationsmalereien geliefert. — Während der letzten Tage des September war in der Bronzeguganftalt von Chriftian hoerner hier ein dafelbst gegoffenes und zur Aufstellung in Neu-Ulm bestimmtes Kriegerdenkmal ausgestellt. Der Entwurf desselben ist von Professor Gottgetreu, das Modell vom Bildhauer Ihom. Dennerlein. Ueber zwei Steinftufen-Schichten erhebt fich ein Unterbau mit zwölf Flächen und auf diesem eine sechs: seitige Säule, gleichfalls von grauem Sandstein. Das Ganze, in einfachen aber bedeutsamen Formen gehalten, zeigt reichen Erzschmuck, so namentlich drei trefflich modellirte Löwen und zwölf Erztafeln mit den Namen der Gefallenen vom 12. In-fanterie-Regiment. Die Befrönung endlich bildet ein mit weit ausgebreiteten Flügeln sich aufschwingender Adler mit einer frangösischen Fahne in den Fängen.

Schlosser-Denkmal. Es hat fich ein Komité gebildet, um dem berühmten Siftorifer in feiner Geburtsftadt Jever (Didenburg) ein Denkmal zu errichten, das am 17. November 1876, als dem Tage der Säkularfeier seines Geburtstages, enthüllt werden soll. Die Beiträge find an den Rathsherrn Mettder in Jever einzusenden.

🛆 Münchener Neubauten. Die großen Privatbauten an der neuen Maffeistraße, zu der das vormalige, für Fuhrwerke unpassirbare Fingergäßchen erweitert wurde, nahen ihrer Vollendung. Der Eindruck ist kein allzu günstiger. Zumächst erscheint die Höhe der Häuser im Verhältniß zu der nur mäßig breiten Straße bedenklich. Un der Nordseite der Straße erhebt sich, fast die ganze Lange der Straße einnehmend, der Bau des Grafen Arco Balley. Derselbe ichließt sich in der Gesammtanlage und Dekoration genau an bes Grafen Palais in der Theatinerstraße, an welches er sich anlehnt, an. Dieses zeigt die Formen der Spätrenaissance, wie sie sich um die Mitte des vorigen Jahrhunderts unter dem Einflusse französischer Künftler in München entwickelte. Aber mahrend der altere Bau eine fehr glückliche Harmonie der einzelnen Theile mit einander zeigt, wird die-felbe an dem Neubau schmerzlich vermißt. Bei seiner abnormen Länge verläuft derfelbe in einer das Auge beleidigenden monotonen Fläche, welche nur im Erdgeschöße durch zwei Sinfahrtthore unterbrochen wird. Dazu kommt noch, daß der Neubau ein Stockwerk mehr zählt als das alte Palais. Nirgends begegnet das Auge einer ersehnten Glies berung, nirgends einer energischen Profisirung. Co kommt es, daß der Neubau trot seiner stattlichen Magverhältnisse weitaus feinen so gunftigen Gindruck macht als das alte Palais an der Theatinerstraße, und daß man sofort fühlt, man ftehe vor einer jener unseligen Miethkasernen, deren Thurund Fensterstürze nur Anstands halber mit einigem ornamentalen Schmuck versehen wurden. Ginigermaßen günftiger wirft der gegenüber sich ersebende Rohbau der S. S. Pfister und Schmederer, obschon es auch hier an energischer Glie-berung fehlt, welche durch keinen Zierrat erseht zu werden vermag. Recht gefällig dagegen erscheint der im Stil der modernen Renaissance gehaltene Neubau des Hrn. Levinger, der leider etwas in der Ede liegt.

## Neuigkeiten des Buchhandels.

#### Kunstgeschichtliche Werke.

Apell, A., Nachträge und Berichtigungen zum Werk des Malers und Radirers Johann Christoph Erhard. gr. 8. Leipzig, Danz.

CATALOGUE DESCRIPTIF et historique du musée royal de Belgique (Bruxelles), précédé d'une notice historique sur sa formation et sur ses accroissements par Edou-ard Fétis. 3me éd. Bruxelles, H. Thery. F. Henriét, C. Daubigny et son oeuvre gravé, eaux-fortes et bois inédits, par C. et Karl Daubigny, Léon Lhermitte; héliogravures Durant d'après des pièces rares de l'oeuvre de Daubigny. Paris, A. Lévy.

Kinkel, G., Mosaik zur Kunstgeschichte. Berlin, Oppenheim.

Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance. Herausg. von R. Eitelberger von Edelberg. IX. u. X., enthaltend: Donatello, seine Zeit und Schule; Joh. Neudörfer zu Nürnberg. Nachrichten von Künstlern. Wien, Braumüller.

Siebeek, H., Das Wesen der ästhetischen Anschauung. Psychologische Untersuchungen zur Theorie des Schönen in der Kunst. Berlin, Dümmler.

#### Bilderwerke.

Heffner, Die deutschen Kaiser- und Königs-Siegel nebst denen der Kaiserinnen, Königinnen und Reichsverweser. 162 getreue Abbild. in Lichtdr. Fol. Würzburg, Stahel.

Künstler-Album, Deutsches. Herausgegeben von E. Scherenberg. gr. 4. Düsseldorf, Breidenbach & Co.

Schweizerland, das. Eine Sommerfahrt durch Gebirg und Thal. In Schilderungen von W. Kaden. Mit Bildern. Lief. 1. gr. Fol. Stuttgart, Engelhorn.

#### Beitschriften.

Gewerbehalle. No. 10.

Vorbemerkungen zur Weltausstellung in Philadelphia, von J. Voroemerkungen zur Weitausstellung in Philadelphia, von J. Falke. — Abbildungen: Ornamente und Motive. — Einbanddecke, von J. Schnorr. — Tapetenmuster, von F. Fischbach. — Leinene Tischdecke, von J. Storck. — Bibliothekschrank mit Schreibtisch, von A. Albert. — Tisch in geschnitztem Nussbaumholz, von Raison-Renouvin in Paris. — Spiegelrahme, von Delapierre & Baillif. — Kandelaber in Bronze. — Goldene Schale mit Emaille und Malerei.

Gazette des Beaux-arts. No. 10.

Les antiquités de la Troade, von M. Fr. Lenormant. (Mit Abbild.) — Point de vue sur Callot, von M. Champfleury. — Exposition triennale des beaux-arts à Bruxelles, von M. C. Lemonnier. — Les peintures de Melozzo da Forli à Bibliothèque du Vatiean, von E. Müntz. (Mit Abbild.) Les fêtes du centenaire de Michel-Ange, von M. L. Gonse. (Mit Abbild.)

L'Art. No. 42.

La sculpture égyptienne (fin), von E. Soldi. (Mit Abbild.) Exposition générale des beaux-arts à Bruxelles, IV., von Ch. Tardieu. (Mit Abbild.) — Italia fara da se (Suite), von P. Leroi. (Mit Abbild.)

Journal des Beaux-arts. No. 19.

La Madone de Michel-Ange à Bruges. - Salon de Bruxelles. - Exposition des beaux-arts du Havre. - Quelques mots sur la collection Minutoli.

The Academy. No. 180.

A pocket guide to the public and private galleries of Holland and Belgium, by Lord Ronald Gower.

Tidskrift för bildande Konst och Konstindustri. Heft 5.

Om Kunstvaerdi, von M. J. Monrad. - Om Upsala domkyrkas restauration, II., von C. R. Nyblom. - Den Nordiska konstindustrien på verldsutställningen i Wien 1873. - Korrespondens från Helsingfors.

Christliches Kunstblatt. No. 10.

Das Rietschel-Museum in Dresden. — Schleiermacher's Standbild in Dresden. (Mit Abbild.) — Hase's Kirchenbauten. — Hans Sachs und Albrecht Dürer.

Kunst und Gewerbe. No. 42. 43.

Das Kunstindustrie-Gewerbe seit dem Kriege, von J. Frühauf. — Die Ausstellung älterer und moderner Möbel im Bayrischen Gewerbemuseum zu Nürnberg. — Historische Ausstellung kunstgewerblicher Erzeugnisse zu Frankfurt a. M., von O. v. Schorn. — Prachtschwert aus dem 16. Jahrhundert aus der Minutoli'schen Sammlung. (Mit Abbild.)

#### Inserate.

## Leipziger Kunstauction von C. G. Boerner.

Montag d. 1. Novbr.: Prof. J. C. Thaeter's Kunstnachlass, — Werk von G. F. Schmidt, — Stiche nach P. P. Rubens.

Mittwoch d. 3. Nov.: Gewählte Sammlung von Grabstichelblättern.

Cataloge gratis von der Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

NEUES PRACHTWERK

Friedr. Bruckmann's Verlag in München & Berlin.

# DIE SCHWEIZ

VO:

Dr. Gsell-Fels.

Mit Bildern und Zeichnungen von

A. Bachelin
P. Balmer
R. Boeion
G. Closs
E. P. Compton
E. Fricher
A. de Metron
G. Roux
B. Rithmeyer
A. Weber
A. Emmermann
a. A.

Klein Folio-Format. Vollständig in 24 Lieferungen à zwei Bogen Text mit Illustrationen. Preis pro Lieferung zwei Mark,

Das ganze Werk wird bis zum Herbste 1876 vollständig erschienen sein.

Der Text aus der Feder des geschätzten Autors wird, abweichend vom Style enthuslastischer Feuilletonisten eine gediegene schriftstellerische Leistung sein und die Namen der zu gemeinsamer Arbeit verbundenen deutschen und sehwelzerischen Künstier verbürgen, dass der künstierische Theil dem literarischen ebenbürtig zur Seite stehen wird. So hoffen wir ein Werk zu schaffen, des Gegenstandes würdig, den es verherrlichen soll und werth der allgemeinsten Theilnahme von Seiten des gebildeten Publikums.

Wir bitten bei Bestellungen ausdrücklich die "Schweiz von Gsell-Bels" zu verlangen. Die erste Lieferung wird auf Verlangen zur Ansicht mitgethellt von jeder Buch- oder Kunsthandlung.

# Rupferstich-Auktion in Frankfurt a. M.

Am 22. November d. 3. wird in dem Hause Albmarkt No. 5 durch den Unterzeichneten die koftbare Saumlung von Aupferstichen und Nadirungen des zu Bonn verstorbenen Seren Friedrich Kalle, gewesenen Directors der Colonia zu Coln, zum öffentlichen Berlauf gebracht. — Cataloge sind durch alle Buch: und Kunsthandlungen des In. und Anslandes, sowie durch den Unterzeichneten gratis zu beziehen. Aufträge ninmt entgegen

F. A. C. Prestel, Runfthandler.

Bei C. A. Schwetschke & Sohn (M. Bruhn) in Braunschweig ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

> M. P. L. Bouvier's Handbuch

# Oelmalerei

für

Künstler und Kunstfreunde.

Fünfte Auflage.

Nach der vierten Auflage gänzlich neu bearbeitet

von

A. Ehrhardt,

Professor an der Königl. Akademie der bildenden Künste zu Dresden.

Nebst einem Anhang

über Conservirung, Regeneration und Restauration alter Gemälde.

Preis 9 Mark.

Soeben erschien bei S. Hirzel in Leipzig:

Geschichte der

Altniederländischen Malerei

von

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe bearbeitet von

Anton Springer.

Mit 7 Tafeln.

gr. 8. Preis: 15 M. —

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# Holbein

und

seine Zeit.

Alfred Woltmann.

Zweite umgearbeitete Auflage.

Mit Illustrationen.

Ein stattlicher Band, 494 S. gr. Lex.-8. Preis broch. M. 13; geb. M. 15, 50.

97r. 4.

# XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lüthow (Pien, Therefianungaffe 25) od. andie Berlagsh. (Leipzig, Königsftr. 3), zu richten.

5. November



#### Inferate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaliene Petitzeile werden von jeder Buchund Kunsthandlung angenommen.

1875.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Aunst.

Dies Blatt, jede Woche am Freitag erscheinend, erbalten die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Knuss" gratis; für sich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel wie auch bei den bentichen und österreichischen Postaufialten.

Inhalt: Die neue Façade des Doms von Florenz. — Meister Erwin von Straßburg und seine Familie. — Gemälde Berzeichniß der k. bayer. Staatsgalerie in Schleißheim. — Bildhauer Carpeaur f. — Münchener Kunstverein. — Ramberg Unssiellung in Hannover. — Abbruch des venetianis ichen Thurms auf der Akropolis. — Auktions-Kataloge. — Inserate.

## Die neue Façade des Doms von Florenz.

"Da in den jüngsten Zeiten durch mehrere der vor= nehmsten Bürger der Stadt wiederholt in Erinnerung gebracht worden ift, wie fehr es diefer Stadt zur Un= ehre gereicht, daß die äußere Stirnseite der Hauptfirche in ihrem dermaligen Zustande, d. h. unvollendet bleibt, und ce ein sehr löbliches Werk sein würde, zu einem Entschlusse darüber zu kommen" . . . Mit diesen Worten beginut eine am 12. Febr. 1490 Seitens der Konfuln der Wollenzunft erlaffene Deliberation, deren Wortlant bis auf den heutigen Tag nicht Lügen gestraft worden ift. Zwar fand ein Jahr nach jenem Tage eine Aus= stellung von "modelli et disegni undique habiti et collecti" ftatt, aber in den Berathungen darüber em= psahl Lorenzo de' Medici reifliche Ueberlegung. Man schob die Sache auf, und als ein Jahr später Lorenzo starb, dachte niemand mehr an die Ausführung des Planes. Runsthistorisch interessant sind die Namen der damaligen Konkurrenten, unter denen neben dem Haupt ber Republik Männer wie Filippino Lippi, Cronaca, Benedetto da Majano, Lorenzo di Credi, Domenico Ghirlandajo, Pietro Perugino, Andrea della Robbia, Sandro Botticelli u. a. glänzen. Daß damals die Sache unterblieb, darf man nicht weniger Glück nennen, als daß der von Giotto 1332 begonnene Ausbau nicht zum Ziele geführt hatte. Gine Renaiffancefagade hatte dem übrigen Bau womöglich noch weniger entsprochen als die ganz auf malerische Wirkung berechnete des Begründers der italienischen Malerci. Als Leo X. seinen Einzug in Florenz hielt, errichtete Jacopo ba Sansovino eine Fagadenkoulisse aus Holz, für welche Andrea del Sarto sich als Deforationsmaler hergab. Die weitere Geschichte der Fagadenprojekte übersieht man in den Ausstellungsrämmen der Opera del Duomo. Dort sind die Modelle eines Bnontalenti, Dosio, Cigoli u. a. aufgestellt, eines immer gedankenleerer, ungehenerlicher und zopfiger, als das feines Borgangers. Im vorigen Jahrhundert jedoch war felbst das Projektmachen abge= than, und das ift begreiflich, wenn man bedenft, mit welcher Borliebe dazumal das Ange auf den nachten Flächen der Rirchenwände ruhte. Diese Zeit ift hoffentlich unwiederbringlich dahin. In der Gegenwart ift es als eine unbedingte Nothwendigkeit erkannt worden, den Dom mit einer stilgemäßen Fagade zu befleiden. Die Geschichte der Konkurrenzarbeiten hierfür setzen wir als befannt vorans. Bei der ersten Konkurrenz hatte neben den italienischen Architekten Ceppi und Faleini der Däne Betersen den ersten Breis erhalten. Das von Letzterem damals allein in Anwendung gebrachte Dreigiebelfustem gefiel allgemein, aber sein Projekt erlangte nicht die Be= stätigung, vielleicht weil sein Detail dem italienischen Geschmack zu nüchtern erschien. Man beauftragte vielmehr herrn de Fabris, welcher bisher nicht mitlonlurrirt hatte, einen Blan nach jenem Shitem zu entwerfen. Rach beffen Borlegung entschieden sich bei einer zweiten Ronfurrenz die kompetenten Instanzen für das Projekt des Herrn de Kabris, verlangten aber Abänderungen.

Als in den Tagen vor dem Michelangelosest die ganze Stadt sich sestlich schmückte, wollte man auch den größten monumentalen Schandsleck von Florenz, die kable Steinwand der Vorderseite des Doms, — wenigstens entschuldigen. Zu dem Behus ist zu seiner Seite eine Bauhütte errichtet worden, und nach den Festtagen hat

darin auch eine rege Thätigkeit sich zu entsalten begonnen. Gleichzeitig ist im Klosierhose von S. Eroce eine in koslossischem Maßstab ausgesührte farbige Zeichnung des Entwurses von de Fabris ausgestellt. Es bleibt nur zu wünschen, daß Herr de Fabris die Frende erlebe, die Vollendung des imposanten glanzvollen Werkes zu sehen.

J. P. R.

# Meister Erwin von Straßburg und seine Familie.

(Shluß.)

5) Die Inscriptionen im fogen. Donationsbuche. Unter ben Saudichriften bes Frauenhaufes ift bie gegen= wärtig mit Nr. 1 bezeichnete sowohl eine der ältesten als fostbarften. Dieser 'Liber donationum' enthält fortlaufende Eintragungen über die an das Frauenhaus geschehenen Schenkungen, welche meift ohne Angabe bes Sahrestags nach ben Monatstagen eingetragen find: am Anniversar ber Schenkung murde für bie Donatoren gebetet. Schneegans und Mone haben auch biefe Sand= schrift benutzt; schon lange vor jenem hat Heckhler Excerpte aus ihr gemacht. Die bisherige Benutung biefer Quelle leidet aber einmal daran, daß fie weder vollständig noch zuverläffig ift: ein Beispiel wird fich gleich ergeben. Dann aber fehlte man bei Berwendung ter einzelnen Inscriptionen mehrfach badurch, bag man Die Eintragungen fämmtlich auf den Todestag bezog. Das Donationebuch enthält Eintragungen über Die Schenfungen sowohl Lebender als Todter. Um Ropfe resselben steht die Nachricht: lieben Kinde helssent mir got getruwetlichen bitten vor alle die mensehen [leben]den vnd totten die ir almusen vnd stür habent geben in das werek unser lieben Frawen vnd deilsam hant gemacht alles guts, d[a]z hie geschicht mit singen vnd mit lesen, | der nämen harnoch geschrieben stont vnd fallen etc.' 1)

Dem entsprechend heißt es 3. B. 1472: in die epiph.: Item Johans Walter burger zu Strasburg hat bij sinem leben zu gezierde U. L. F. in der Capelle zwei hübsche Kleinot gegeben u. f. f.

Die Eintragungen, wenn die Schenkungen in articulo mortis betreffen, haben die Form: Item O (obiit) Cinradus dietus Klein ... qui dd (sededit) .. ober ohne qui: Item O magister Johannes dietus Winlin. d (odit) omnia sna ete. Heißt estagegen z. B.: Item Erwinus o'dd. Korsatum etc.,

so lese ich: operi (B. M. V., b. i. bem Frauenwerf) de dit. Hier ist o' offenbar nicht — obiit, das durch ein o mit durch den Buchstaben hindurchgehenden Querftrich abgekürzt wird, zu lesen, um so weniger, als bei dem wiederholten Vorkommen desselben Namens mit verschiedenem Datum der Todestag ausgeschlossen ist.

In welcher Weise das Donationsbuch für die Geschichte des Frauenhauses und des Münsters überhaupt zu verwerthen ift, bleibt einem andern Orte auszusühren vorbehalten. Hier seien nur die Eintragungen zusammen= gestellt, welche sich auf die Erwin'sche Familie beziehen.

XIV kal. feb. Item magister Erwinus huius operis o. dd. equum et redditus IIII unciarum (der ganze Sat ist dann ausgestrichen). Item Adelheidis uxor magistri Erwini O (obiit? ohne jeden Zusat).

Item magister Erwinus huius operis o. dd. equum et redditu IIII unc. Item Magister Winlinus natus predicti Erwini o. dd. omnia preparamenta corporis sui et IIII libr(as) den. Arg. <sup>1</sup>)

XVII kl. febr. Geschrieben und dann außgestrichen: Item magister Winlinus o. dd. omnia preparamenta corporis sui.

XIIII kal. mart. Item Winlinus magister fosse in Tüngenheim et Adelheidis uxor sua o. dd. unam vierdenzal viniferam et IIII uneias den. <sup>2</sup>)

X kal. maii: Item O magister Johs dietus Winlin. d<sup>t</sup> arma. sua et unam vestem et IIII libr.

VIII id. Maii: (sehr groß geschrieben):

Item O magr Erwinus magr. huius operis d<sup>t</sup> vestem unam easulam et arma.

XVII kl. Item Erwinus o dd. Korsatum et eapueium.

VII id. Mid. Aug.: Item Johannes dictus Erwin o. dd. I libr.

XII kal. Aug.: Item Gertrudis uxor magistri Erwini o. dd. togam et tunieam.

6) Urkunden im Frauenwerks-Archiv. Dies nicht unbedeutende Archiv, bessen Inventar und Ordnung ich im Laufe des Jahres 1874/75 auf Beranlassung der Stadtverwaltung unternonnnen habe, enthält mehrere Tausend Urkunden, von denen die älteste in's Jahr 1205 sällt. Leider erwähnt keine Erwin's; nur Erwin's (II?) Haus am Holzmarkete wird um 1356 einigemale gebacht. Für die Geschichte der Familie interessant sind

<sup>1)</sup> Um die Art zu charafterisiren, wie L. Schneegans las, sei hier sein Abdruck der betr. Stelle mitgetheilt: 'Lieben Minder helset mir Gott getrenlich bitten vor allen Menschen und todten (!), die Ihr Almußen und steur haben geben in das werd unser lieben Frawen, und thatsachen (!) han gemacht, alles guths, das hier geschicht mit singen und leßen, deren nahmen hernach geschrieben stehet. Levne d'Als. 1836, 135.

<sup>1)</sup> Schneegans hat Rev. d'Als. 1836, 2, 135 die Stelle nach Heckler so abgedruckt: H. M. Erwinus hujus operis o. dd. equum d. reditus Unc. H. M. Winhing natus praedicti Erwini o. dd. oia parantia (!) sui corporis. Bon hier nahm der sabelhaste Winhing seinen Ausgang, um schließlich in der Lücke des Hassacher Grabsteins unterzukommen.

<sup>2)</sup> Ob dieser Winlin in Verbindung steht mit der Erwin'schen Familie, sasse ich dahingestellt; da ich die Notiz nicht zu kombiniren wußte, blieb sie in dem Nachsolgenden unberücksichtigt.

zwei Bergamentdiplome; das eine 1348 (mittw. vor f. Johannstage zu Sungihten) erwähnt 'Frome Buse meister Johs Winlins seligen dobter, Die von Frau Beilfe Wernhers fel. Wittme von Pfettenheim und beren Sohn Benselin ein Band in der Flahsgasse um 4 & Str. pf. Bins' leiht; bas andere (1355, XV kal. oct.) nennt und Winlin's Wittwe: Cunto von Urach, ein Bürger zu Straßburg und Cristina eins uxor relicta quondam Magistri Johannis Winlini olim Magistri operis fabrice ecclesie Argent . . . erfennen an, daß die Profuratoren und Gubernatoren des Frauenwerks ein Recht haben, ein an dem beiden Chelenten gehörigen Sause zu den Bracken befindliches 'stechent venster' (fenestram desuper tendentem) zu beseitigen.

7) Eine Urkunde des Archivs des Niederrheins von 1542 (Fond de S. Pierre-le-Vieux, G 4666-4671) bezieht sich auf dieselbe Cristina. Es werden hier er= wähnt: quondam Wernlinus (mahrscheinlich Winlinus zu lesen) magister operis eccl. Argent., dann dessen relicta Cristina, filia quondam Johannis dicti Stinfinster, civis Arg., nunc uxor Cuntzonis dicti de Urach, civ. Arg. Rinter: Liberi Cristinae et Werlini: Erwinus, Johannes, Gerlacus, Dina et Clara. Der Oheim tieser Rinter: Johannes dietus Erwin, filius quondam magistri Erwini civis Arg. patruus dictorum liberorum.

Die betreffende Urfunde, die mir angenblicklich nicht logie der Erwin'schen Familie:

vorgelegt werden fonnte, ift f. 3. von Brn. Brof. R. Schmid excerpirt worden; ihm verdanke ich obige Rotig.

8) Mone hat in d. Zeitschr. f. d. Wesch, des Ober= rheins, VI, 435 angeblich aus "dem Copialbuch des Strafburger Münsters" die Notiz: "Johannes dietus Winlin, magister operis fabrice, war 1359 fdyon gestorben und hinterließ zwei Kinder, Gerdrut und 30= hann; F. 36. Im Jahr 1370 werden seine Rachfommen so angegeben: Erwinus, filius quondam Erwini am Holzmerkete civis Argentinensis, et Johannes dictus Erwin ac Gertrudis eius uxor, liberi quondam Johannis dicti Winlin (das ist das Deminutiv von Erwin) magistri operis fabrice eccl. Argent. f. 35.'

Welche Sandschrift bier Mone benutzt bat, ift mir nicht zu ermitteln möglich gewesen. Unter den in Frage fommenden Manuffripten des Frauenhaufes hat feines diese Rachrichten. Gerard, I, 304 und 308 hat Mone nachgeschrieben, ber obige Notizen schwerlich so vorgefunden, sondern mahrscheinlich, verworren genug, kombinirt hat.

- 9) Das fog. Bürgerbuch auf dem Strafburger Stadt= Archiv enthält eine Anzahl Notizen, die hier einschlagen. 1332 und 1334 begegnen wir Meister Sans Winlin und Johannes Whulin als Mitglied bes Raths; besgl. 1340.
- 10) 'Erwin Erwin's sun' erwähnt im Protofoll des Strafenkampfes von 1332 (f. o.).

Uns diesen Daten ergiebt sich nachstehende Benea=

Erwin (I)

geb. um 1250? verheirathet um 1275—80? † 1318 XVI Kal. Febr. — 17. Jan. (Grabschrift im Leichenhöses.) — Husa † 1316 XII Kal. Aug. — 21. Jul. (Grabschrift im Leichenhöses; Husa wäre nach Schneegans identisch mit Gertrud, die als Frau Erwin's im Donationsbuch als am 21. Juli † erwähnt wird.)

Architeft von Saslach = 5 Dec.

Magifter Johannes †1329 (30?) non. dec. †1339 XV. Kal. Apr. = 18. März.

Grabschrift in Haslach. (Grabschr.i. Leichenhöfel.)

Johannes dietus Erwin (in der Urfunde 1342 er-

Kinder des Joh. Winlin). = ? Gertrud † XII Kal. Aug. = 21. Jul. (Do: nationsbuch?)

wähnt als patruus der

? Beider Cohn dürfte Erwinus filius Erwini am Holzmerkete 1370, bei Mone, Zeitschr. VI, 435, sein.

#### Grwin (II)

geb. um 1280? erwähnt 1332 bei Schilter (Protocoll d. Mülnheimer Kampfes), † VIII id. Mai — 6. Mai (Donationsbuch); Jahr des Todes unbekannt, doch vor 1342, da die Urkunde des Bezirks-Archivs d. J. von Johannes Binlin 'filius quondam magistri Erwini' fpricht.

= Adelheid (3um XIV. Kal. Febr. als uxor magistri Erwini, des Baters von Joh. Winlin im Donationsbuch erwähnt). Ungewiß ift, ob Erwin II. nicht als zweite Frau jene im Donationsbuch als am XII. Kal. Aug. = 21. Juli † Getrud hatte.

> Johannes Bintinus (Bertinus 1342; jedoch ist die Lesung zweisels hast). 1342 und 1355 (Urf.) als Magister operis ecel. Arg. ermähnt.

> † X Kal. Mai = 23. April (Donationsbuch), vor 1342, wo scine Wittwe Criftina mit Cunto v. Urach verheirathet ift.

 $= \mathfrak{N}$ ?

= Criftina

1342 und 1355 als Frau des Cuntov. Urach erwähnt. Ihre Kinder mit Joh. Winlin erwähnt 1342:

Fran Huse 1348 urkundlich als Tochter Joh. Win-lin's bezeugt. Da sie nicht unter den Rindern Criftinens 1342 erwähnt ift, muß fie mohl einer früheren Che Winling entstammen, doch fönnte fie als ichon großjäh= rigin dem Document von 1342 übergangen sein.

| ´?<br>Grmin | Johannes  | Marlagua | Dina | 15 lara | (Gertrudia  |
|-------------|-----------|----------|------|---------|-------------|
|             |           | Ottiutus | Zina | Cittu   |             |
| ob .        | wohliden= |          |      |         | 1370 bei    |
| 1370        | tisch mit |          |      |         | Mone er     |
| bei         | dem bei   |          |      |         | wähnt,      |
| Mone        | Mone      |          |      |         | fehlt in de |
| gen.?       | 1370 er=  |          |      |         | 'Urfunde    |
|             | wähnten   |          |      |         | von 1342    |
|             | Johannes  |          |      |         |             |
|             | dictus    |          | 1    |         |             |
|             | Erwin?    |          |      |         |             |

Bie man fieht, ift beim Entwurfe Diefes Stamm= banmes gänglich von Sabing abgesehen. Sat sie über= haupt existirt, fo steht sie jedenfalls in feinem Zusammen= bang mit Erwin, der um mindestens fünfzig Jahre jünger als die Bildhauerin ift. Was Erwin felbst an= langt, jo hat befanntlid feiner der elfäßifden Gefchichts= schreiber seiner Zeit Erwähnung von ihm gethan. 3st ein soldes Uebergeben bedentender Perfonlichkeiten an jidy etwas im Mittelalter keineswegs Ungewohntes, fo fällt es hier doch immerhin auf, daß Ellenhard, der den Brand von 1298 befdyreibt, der an dem Münfterbau den regften Untheil nimmt und ihm fein Bermögen guwendet, mit keiner Gilbe Erwin's gedenkt, mit bem er bicht zusammenwohnte, 1) mit dem er gewiß als Pfleger des Wertes täglichen Berkehr pflegte. Roch befremd= licher ist, daß das Donationsbuch von Erwin dem Vater schweigt: Denn die Eintragungen mit Erwin's Namen beziehen sid zweiselsohne alle auf den Sohn, auf Erwin II., ber am 6. Mai gestorben ift. Und doch kommen aus Erwin's 1. und Ellenhard's Zeit mehrfache Gintragun= gen vor.

Radidem Dbiges geschrieben und bereits den Bänden ber Redaktion übergeben war, fand eine Sitzung ber "Gesellschaft für Erhaltung der Kunstdenkmale in Elfaß" statt (11. Juni), in welcher Herr Prof. Rarl Schmidt über Erwin und beffen Familie fprach; das feither aus= gegebene "Bulletin" der Sitzung giebt ben Bortrag mit einigen meinerseits gelieferten Ergänzungen wieder. Go dankenswerth in mander Hinsicht die Ausführungen meines herrn Kollegen sind, so finde ich doch sachlich meinem Unffatze nichts hinzuzufügen; ich erlaube mir unr noch einzelne Behauptungen Schmidt's hier nachträglich zu verzeichnen und furz zu beleuchten, wobei ich, damit es nicht erscheine, als ob ich mich mit fremden Tetern fdmuden wolle, bemerte, daß fr. Brof. Schmidt auf Die von ihm benutten Gintragungen im Donations= buche und Urfunden des Franenhaus-Archivs burch mich aufmeilfam gemacht worben ift.

Ans tem Umstande, daß auf dem Grabsteine des Leichenhöfel Erwin einmal ganz einfach "magister" (im Epitaph der Husa, dann in seinem eigenen Epitaph gubernator sabriene", endsich (im Epitaph des Joshannes, 'magister operis' heißt, glandt S. solgern zu müssen, das wir es hier mit zwei Erwinen, Brüdern, zu ihnn haben, von welchen der eine der Baumeister, der andere der Psleger des Werks war. Gegen die anch von Scherer und Lerenz (Geschichte des Etsaßes, Berlin 1572, 2. Ausst. S. 91) getheilte Annahme, daß Erwingegen Eute seines Lebens die Oberleitung des ges

sammten Bauwesens übernommen, wendet S. ein, er habe ja noch 1316 die Marienkapelle erbaut, also sich nicht vom Bau auf die Oberleitung und Pflegerschaft zurückgezogen. Aber es soll ja gar nicht behanptet werden, daß Erwin mit Uebernahme der Pflegerschaft ausgehört habe, zu bauen; zudem ist 1316 nicht 1318. In der dem Mittelalter eigenen Weise hat man auf dem Grabstein eben nur den hervorragendsten Titel — und das war der eines gubernator gewählt.

S. legt bes weitern großes Bewicht auf ben Unter= schied der Bezeichnungen 'magister operis' und 'gubernator, procurator, Pfleger'. Ich habe mir vor= genommen, in einem eigenen Auffatze die Gubernatoren und Profuratoren des Frauenwerfes zu behandeln. Hier fann ich nur Folgendes fagen. Bis in das 3. Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts find diese Bezeichnungen schwan= fend: erst von da ab wird scharf zwischen dem magister operis, dem Gubernator (Pfleger) und Profurator (Schaffner) unterschieden. Conrad Dlehmann erscheint 1263 urfundlid als procurator, 1266 als appreciator, 1277 als magister fabricae: barüber hat schon Schnce= gans gesprochen; er wie Schmidt (S. 7 f.) wollen dem= gemäß in Dleymann nur einen Berwaltungsbeamten, feinen Architeften des Münfters, erkennen. Aber derfelbe Mann erscheint in dem bisher nicht bekannt gewordenen Original der Urfunde von 1274 als magister operis ecclesie Argentinensis und ist doch wohl als Baumeister einzureihen: in ihm dürste aller Wahrscheinlich= feit nad, der Architekt des 1275 vollendeten Langhauses zu erblicken fein.

Daß Erwin gegen Ende seiner Lausbahn eine solche höhere Stellung eingenommen, wäre kein Unieum. Etwas ganz Achnliches sehen wir in der Geschichte des Kölner Dombanes. Meister Gerhard wird in einer oft (bei Boisserée, Fahne, Merlo) abgedruckten Urkunde von 1257 als Steinmetz und Obermeister (rector fabricae) bezeichnet; desgleichen wird Johannes, der Sohn des Dombanmeisters Arnold, 1308 als magister operis majoris ecclesiae oder als magister operis de summo, seit 1319 aber stets als rector fabricae erwähnt. Demnach bezweiselt Schnaase (Gesch. d. K. 2. Aust. VI, 415) nicht, daß anch ihm die höhere Stellung eines Obermeisters zugetheilt worden.

Die Meinung, der Grabstein im Leichenhöfel sei von derselben Hand gehauen, kann ich nach wiederholter Besichtigung desselben nicht theilen. Möglich, ja wahrscheinlich ist, daß Husa's und Erwin's Epitaph zugleich gemeißelt wurden; darauf läßt wohl schließen, daß kein Allinea zwischen beiden liegt. Das dritte Spitaph jedoch, daß bes Johannes, beginnt mit einer neuen Zeile, und zeigt andere, breitere Formen der Buchstaben, auch Inforrektheisten, wie sie die beiden andern Grabschriften nicht ausweisen.

Strafburg, im Juli 1875.

F. X. Araus.

<sup>1)</sup> Aus den Urfunden des Frauenhauses geht hervor, daß Ellenhard's Wohnung am Frohnhose, dicht bei des "Wertmeisters huse" lag.

### Kunftliteratur.

Gemälde-Verzeichniß der fönigl. baner. Staatsgalerie in Schleißheim. 1875. 106 S. 8. (Preis 1 Marf).

Der Monat August laufenden Jahres brachte diefen ermünschten Führer, herausgegeben von Hru. Konservator M. Teichlein, nachdem im Jahre 1870 der unbrauchbare fogenannte "Ratalog" zum letzten Mal abgedruckt und seither vergriffen war. Je sorgfältiger diese durchaus neue Redaftion vorbereitet worden, um so rascher ver= dient sie dem kunftliebenden Bublikum angezeigt und em= pfohlen zu werden. Der Berfaffer bezeichnet im Bor= wort sein Werk nur als "Interimskatalog", und man darf dies bei Beurtheilung deffelben nicht außer Acht laffen. Bom absoluten Standpunkte, den z. B. der funstwiffenschaftliche Rongreß im Jahre 1873 zu Wien hinsichtlich der Berfassung von Gemäldefatalogen ein= nahm, ließe freilich auch der vorliegende Mauches zu wünschen übrig, im Bergleich zu feinen Borläufern aber bethätigt er einen ungemeinen Fortschritt und genügt den Ausprüchen des größeren Publikums durchaus. Mit Anerkennung muß hervorgehoben werden, daß Gr. Teich= lein mit einer bei Galerievorständen seltenen Selbstwer= läugnung und mit fräftigem Anlauf zur Befeitigung der alten starren Ueberlieferungen den Ausichten jüngerer Fachgenoffen, deren Blick er als erprobt kennen lerute, in ergiebiger Beise Raum gegeben. Die Neubenennungen, Die von den Herren Dr. 28. Bobe in Berlin, Friedrich Lippmann in Wien und Dr. W. Schmidt\*) in München ausgehen, erweisen sich nun allerdings auch meist als so zutreffend, daß sie mit der Zeit bei Aufstellung eines definitiven Kataloges selbst die Autorität der alten Ju= ventare umstoßen dürften, — tres faciunt collegium.

Es fei gestattet, für eine zweite Auflage des bandlichen und flar gedruckten Berzeichnisses, dem wir recht weite Berbreitung wünschen, hier einige Bemerfungen niederzulegen. Daß daffelbe fich im Allgemeinen fo furz wie möglich faßt, rechtfertigt seinen Zweck vollkommen, namentlich bezüglich der Gegenstände der Bilder. Doch das Fehlen jeglicher biographischen Augaben, der Ge= burt8= und Todesjahre der Maler wird felbst für den Laien, wenigstens den gebildeteren, ein fühlbarer Mangel fein. Und was den Kenner anlangt, so können ja dem erfahrensten jene Daten nicht immer frisch im Gedächtniß stehen. Ferner wäre es für Letzteren und schon der Konfequenz wegen erwünscht, wenn die Erwähnung der Bezeichnungen und Datirungen der Bilder, auf welche das Berzeichniß unn einmal eingegangen, fünftig mehr vervollständigt mürde. Auch rücksichtlich der Bilder= benennungen ließe fich noch manche Kontroverfe erheben, wir muffen uns aber hier auf nur wenige beschränten.

Brouwer, diefer ebenso ausgezeichnete wie feltene Meister, ist mit Ausnahme von München in Schleißheim besser als an jedem anderen Orte vertreten, und das mehr noch als der Katalog es angiebt. Die Rummer 850, fartenspielende Bauern, steht unter van Tilbord verzeichnet, freilich mit der Bemerkung in Klammer: "Bielleicht Adriaen Bromver?" Befihalb so zurückhaltend, wo der geniale Meister in so unverfenubaren Bügen sich ausgeprägt! Tilbord ift ja mit einem be= zeichneten Bilde vorhanden, und fobald man dies ge= seben, kann man doch wohl die beiden nimmermehr ver= wechseln. Chenso haben Schundt und Bode Recht bei Mr. 968, die fie Sorgh absprechen und für Brouwer in Anspruch nehmen. Das Bild Nr. 216 ist fälschlich Abraham Diepraem benaunt; es rührt von David Nip= caert her, ist überdies mit D. R. bezeichnet, was schon an und für sich nicht A. Diepraem bedeuten kann. Bei Nr. 157 deutet Hr. Teichlein an, daß er der Ansicht, die Landschaft sei trotz der alten Ueberlieferung, welche fie dem R. Kamphunsen zuschreibt, von demselben Meister, wie die Nr. 584, welche die Bezeichnung J. v. Moscher oder Moschr trägt. Er hat dabei gewiß Recht. Um auch von den Altdeutschen ein Beispiel beizubringen, fo muß bei Anlage der Inventare bezüglich der Nrn. 744 und 745 ein lapsus calami paffirt fein. Unders läßt fich die Bezeichnung Diefer Werfe als von Martin Schon= gauer herrührend nicht erflären. Es follte wohl Martin Schaffner geschrieben werden, und damit wäre nahezu

<sup>\*)</sup> Von Hrn. W. Schmidt gehen und über den neuen Schleißheimer Ratalog noch folgende Ginzelbemerfungen zu: "Zu meinem Erftaunen finde ich bei den Nrn. 631 und 632 die Angabe: "Nach Dr. W. Schmidt von Jan van der Hoecke." hier kann mohl nur ber Lesefehler I ftatt R obwalten, und baraus ift dann wieder Jan geworden. Ich meinte nämlich den feinen Landschafter Robert van Hoecke. Wenn ich selbst durch einen Schreibfehler Anlaß zu dem Jrrthum gegeben habe, so bedaure ich es höchlich. — Nr. 251. Der Maler heißt A. Duck (A. Le Duc oder A. v. Duc), aber nicht J. A. le Ducque, wie ihn Teichlein, und J. A. van Duck, wie ihn Bobe nennt. Das scheinbare I der Bezeichnung ift weiter nichts als der überaus häufig vorkommende Schnörfel, der sich bei B, H, M, N u. s. w. ebenso findet. Der Künftler würde sonst das I gewiß immer angedeutet und nicht das A allein gesetzt haben; eher könnte man noch vermuthen, daß das 3 den Baternamen bezeichne, etwa Janszoon, wobei es dann allerdings hätte wegbleiben dürfen; aber dann hätte man es nach dem A zu suchen. — Nr. 425 nicht von Cornelis Hunsmans oder "Michlaer oder Nicholans", sondern von Jan Baptift H. (vgl. meine Bemerkung in der Kunftchronif X. Jahrg., Spalte 683). — Auf Nr. 584 lefe ich J. van Mosch. — Nr. 583 ift nicht von L. sondern von Sebaft. Brancy; mahrscheinlich blos ein Drucksehler. — Zu Rr. 252

ist eine Zeichnung von Dürer benutt worden; die Ansstührung ist selbstverständlich nicht von diesem. — Nr. 293 gehört zu Nr. 639 der Pinakothek. — Einen "Neungins Lanjan" giebt es meines Wissens nicht, dagegen einen Jan van Bockhorst, genannt Langjan. — Nr. 379 u. 688 sind Kopien nach Parmeggiano. — Nr. 810 ist das Bildniß des jüngern D. Teniers."

bas Richtige getroffen; benn in ber That entstammen jene guten Bilber ber Bertstatt bieses späteren Dieisters.

Die Wiedertäuferei ift nun allerdings ber gerechte Schrecken aller Ratalogverfaffer, ebenfo betrübend aber muß es für fie fein, unter ber ominofen Rubrit: "Un= befannt" eine Menge ihrer Pfleglinge ungetauft laffen zu müffen. Da fönnten nun vielleicht im vorliegenden Falle noch einige Namen beigebracht werden, wenigstens um die Schulen etwas enger zu umgrenzen. Nr. 1350 und 1371 find in der Art des Meisters der Sammlung Hirscher. Bei dem Bildnift Nr. 1380 wird man wohl an Michael Oftendorfer benfen bürfen, und Dr. 1389, ebenfalls ein Bildnift, ift bem B. Beham nabe verwandt, wogegen dieser Meister ber Berantwortung für das robe Machwert Nr. 37, Opfertod des Curtius, unbedingt enthoben werden nuiß. Ber seine beglanbigten Bilder in Dougneschingen und Minden gesehen, wird bem gu= stimmen. Zuletzt moge mit der 9er. 1401 auf eine intereffante Spur gewiesen werden. Diefe ,fcmerzhafte Mutter Gottes" ift nicht Schule Durer's, fondern un= verfennbar eine Ropie nach Dt. Grunewald. Von biesem mertwürdigen Meifter ift fo wenig auf uns gefommen, baß wir nicht ben leifesten Fingerzeig unbeachtet laffen burjen, bas Bild feiner fünftlerischen Eigenart uns in Gedanten zu reproduciren. D. Gifenmann.

### Mekrologe.

Der Bildhauer Carpeaux ist nach langen Leiden am 12. Oftober im Alter von 47 Jahren in Baris gestorben. Am 13. sand in Courdevoie das Leichenbegängniß statt, an welchen der Minister Wallon, der Direktor der schönen Künste Chennevières, die artistischen und literarischen Institute von Baris, zahlreiche Künstler und andere Leidtragende Theil nahmen.

### Sammlungen und Ausstellungen.

A Münchener Aunitverein. Bu ben Commerfrifdlern, welche das baverische Oberland und Tirol von Juni bis September unsicher machen, stellen die Münchener Künstler seit Jahren ein sehr anschnliches Kontingent. Ja man tritt ihnen taum zu nahe, wenn man sie in Berdacht hat, daß sie nicht wenig dazu beigetragen, daß die Sitte des Sommerfrische Saltens auch in München Aufnahme gefunden hat. En pflegen benn and während der Sommermonate die Wochenausstellungen des Aunstwereins ziemlich schwach beschiedt zu werden. Das allein scheint mir schon einigermaßen ein Entschildigungsgrund dafür, daß ich über diese Ausstellungen seit bedeullich langer Zeit Bericht zu erstatten untertaffen habe. Budem tounte ich auch noch zu meinen Gunften anfuhren, daß ich felber mich an der Pleife und Spree, an der Elbe und Moldan verathmete und dann fchlieflich noch bie milben Lufte des Starnberger Sees schlürste, und das alles ohne auch nur eine Spur von Gewissensbissen darüber, daß ich gar manche Woche der Kunfthalle am Hofgarten zu Munchen fern geblieben. Seute aber drängt es mich, Berfauntes fo weit nachzuholen, als Gedächtniß und vorhandene Notizen es überhaupt noch möglich machen, wobei die gutige Nachsicht des Lejers wohl so weit geht, daß er von Einhaltung irgend welchen Suftems Umgang niumt. Praxis est mul-tiplex faat der Lateiner, womit indest feineswegs behauptet werben will, daß er babei wie ihr Berichterstatter an einen waderen Mugiler benfen muß, der, wenn nicht in allen, so boch ein paar Satteln gerecht ift, wie Otto Sinding. Seine Bielseitigkeit verdient alle Anersennung. Sinding erfreute uns icon ofter burch höchft charafteriftifch ftaffirte Landichafts:

bilder aus seiner norwegischen Seimat und überraschte uns dann plötlich mit einem großen biblischen Bilde: Ruth und Boas. Es war allerdings anders aufgefaßt als etwa Schnorr ober Buhrich benfelben Stoff aufgefaßt haben murben, etwas genrehafter wohl, aber immerhin anmuthig und nicht ohne für die Begabung des Künftlers auch für dieses Fach ein günftiges Zeugniß abzulegen. Uebrigens könnte der Künftler Bur Rechtsertigung seiner Auffassungsweise mit autem Grunde geltend machen, daß die Literaturgeschichte in dem Buche Ruth längst eine recht anmuthige altjüdische Novelle erkannt hat. Ein gewisses Aussehen hat bei Künstlern sowohl als Kunstfreunden das neueste Gemalde des, wie ich höre, noch jungen schwedischen Kunftlers Julius Kronberg erregt. Dasselbe zeigt eine Romphe, welche von der Anstrengung der Jagd ermüdet in einer blühenden Waldwildniß ihre Rleider abwarf — vorausgeset, daß sie solde überhaupt getragen — und nun eingeschlasen ift, mährend ein paar Faune sie mit ftaunenden und verlangenden Bliden betrachten. Die Borsüge des Bildes liegen in unleugbar poetischer Auffassung, in einem fesselnden Zauber der Farbe und einer energischen Behandlung, namentlich aber darin, daß es der wadere Kimftler verschmäht hat, durch das nadte Fleisch blos finnlich 31 wirken. Julius Kronberg hat einen halben Namensvetter in Karl Kronberger, der mit Glück das humoristische Genre fultivirt. Seine beiden Bildchen: Schon wieder ein Komet und: Die ungefährlichen Wegelagerer erweisen fich als höchst gludliche Griffe "in's volle Menichenleben". Sugo Rauffmann, der wie Wenige mit ein paar Binselftrichen die mann, der wie Wettige mit ein paar sinjeistrigen die schlagendste Charakteristik zu erreichen versteht, war durch köstliche Baudermusikanten in der Dorsigenke brillant vertreten. Auch Pixis, der sonst mit Vorliebe den Pegasus der Romantik reitet, beschied sich diesmal mit dem Karren des Thespis, der in eine arge Klenume gerathen ist, da die Passagiere vergaßen, vor der Abreise ihre Schulden zu zahlen. papagiere vergagen, vor der Abreise ihre Schulden ju zahlen. Ernst Zimmermann, des verdienten Reinh. Seb. Zimmermann Sohn, brachte einen im Geiste des Frans hals gebachten sahrenden Sänger und bekundete damit von neuem seine eminente koloristische Begabung. Bon dem seinfühlenden Friedr. Kaulbach war ein köstlich einsames Plätzchen im Kart zu sehre, und aus dem Rücklasse des kresslichen Koerlessen gusten die die ein allerliebstes Bildhen: Kavalier und Schenkin. Es fellst und keinesmaß an Malern welche Sepren guste. fand sind ein allertiebstes Bloden: Kadalter und Scheintit. Es fehlt und keineswegs an Malern, welche Scenen aus der Roccoczeit malen, aber jedes ihrer Vilder läßt uns auf's Neue erkeinen, wie groß der Verlust ist, den wir durch Koerse's Hingang ersitten. Lossow's Mädchen im Lehnstuhl widerte uns und Andere durch den ungeschminkten Ansbruck genneinster Liderlichkeit an, während seine Seene in Benedig, die ziemlich lebhaft an ahnliche Gedanken Spitzweg's erinnerte, recht heiter ansprach. — Bon weit über gemöhnliche Genre-Wirfung hinausgehender Bedeutung war Bleibtreu's Hauptquartier der 3. deutschen Armee während der Schlacht von Sedan. Das Bild reiht fich bei aller-Einfachheit der künftlerischen Geftaltung wirklichen hiftorischen Werken an, und es ift wohl der inneren Große des dargestellten Augenblickes zuzuschreiben, daß von jenen theatralischen Bewegungen nichts zu selfen, die uns ben Genuß mehrerer anderer Werke bes Meisters weniger ersreulich machen. Weit weniger glücklich war Lapperit mit seinem figurenreichen Bilde: Die Schweden kommen, das hauptsächlich den Stossen nud Geräthen zu Liebe gemalt scheint. Auch Puteani, ein Schüler des trefslichen Wilhelm Dietz, behandelte einen militärischen Stoff: eine Nefrutirung in Frankreich im Jahre 1796, aber er saftte denselben in so ausgesprochen humori-ftischer Weise aus, daß er vort und da die Grenzen überschritt, welche den Humoristen vom Karrikaturenzeichner trennen. weige den Hundriten vom Karrikaturenzeichner treitien. Hennings zeigte mit gewohnter Meisterschaft in der Bebandlung des sigürlichen mie des landschaftlichen Theiles seiner Ausgabe einen Ausöruch zur Jagd (Noocoozeit) und Breling einen Marsch am Waldsaum in der Bortragsweise seines Lehrers Wilhelm Diet. An Landschaften war selbstwerständlich kein Mangel; dieser Kunstzweig erfreut sich Seitens Vieler schon deshalb lehhafter Pflege, weil er verhältnißmäsig rascher zu produsiren gestattet als audere. und unsere mäßig rascher zu produziren gestattet als andere, und unsere geit prattisch genug ist, um die Wahrheit bes Sates: Zeit ist Geld, zu mirdigen. Bon den bezüglichen Bildern aber nidgen heut nur Adolf Lier's Allee mit einer Schasheerde und Röth's "Am Waldsaum" als über das gewöhnliche Maß weit hinausgehend Erwähnung finden. -Ausgezeichnete

Agnarelle brachten Professor J. L. Raab: eine nach dem Priginal ausgeführte farbensatte Kopie der Rassaclichen Madonna di Foligno, welche der Meister zu stechen gedenkt. Dann Bewell zwei Blätter Büstenseenen und endlich E. Pompson ein kolossach Blatt: der Posedontempel in Rässum. — Der Kupferstich war durch einen trefssichen Farbenstich von Dora Raab, des Prosessors Z. L. Raab Tochter und die entrolle Schülerin, alkneund vertreten und die Richten und talentvolle Schülerin, glänzend vertreten, und die Plastif hatte eine wilde Gruppe von Riumann aufzuweisen, der nach den flatternden halbnassen Gewändern zu schließen ein Schüler Wagmüller's ist.

In Hannover wird bemnächst im Lokale des dortigen Künstlervereins eine Ausstellung des künstlerischen Nachlasies Künstlervereins eine Ausstellung des künstlerischen Nachlasses des Malers Joh. Henre Kam berg (1763—1840) stattfinden, der einst einen sehr großen Auf, besonders durch seine zahlssosen Aufwirtertionen zu Büchern aller Art, hatte und außerzehm Hurch den von ihm gemalten Vorlang des Hoftheaters in Hannover in gutem Andenken steht. Dieser Nachlaß war bisher im Besitz seiner kürzlich verstorbenen letzten Tochter und wird vermuthlich zum Verkauf kommen. Er umsaßt außer einigen Delgemälden zahlreiche Federzeichnungen, Aquas relle, Skizzen und Karrikaturen, Illustrationen zu Shakespeare, 37 große Blätter zur Jlias, mehrere zur Obnffee, Charafter-bilder aus Italien und die Entwürfe zu seinen fämmtlichen Gemälden, auch einen veränderten Entwurf zu dem genannten (Köln. 3tg.) Theatervorhana.

#### Vermischte Nachrichten.

Beim Abbruch des venetianischen Thurms auf der Afropolis zu Athen find einige ziemtlich gut erhaltene, zu den Propyläen gehörige Sänlen entbeckt worden.

#### Auktions-Kataloge.

- J. L. Beijers in Utrecht. Am 7. December 1875 und den folgenden Tagen Verkauf der Bibliothek und Kunst-Sammlung von M. C. Kramm, Professor an der Akademie zu Utrecht, Mitglied der königl. Akademie der schönen Künste etc. Im Ganzen 8997 Nummern.
- F. A. C. Prestel in Frankfurt a. M. Am 22. Novbr. und den folgenden Tagen Versteigerung der Kalle-sehen Kupferstich-Sammlung. 1361 Nummern.

## Inferate.

## Vente à La Haye

Plaats No. 20.

Les Mercredi 17 et jeudi 18 Novembre 1875

## TABLEAUX MODERNES

Hollandaise, Allemande et Belge.

Composant la première partie de la collection de

## Feu M. S. van Walchren van Wadenoyen.

Expositions { particulières les 12 et 13 Novembre. publiques les 14 et 15 Novembre.

Par le ministère de M. M. van den Bergh et Stoop, notaires, assistés de M. H.-G. Tersteeg, gérant de la maison Goupil et Cie. à La Haye, avec le concours de M. Vincent van Gogh. Le catalogue se trouve à La Haye chez les susnommés, à Berlin chez M. N. L. Lepke, 4 Unter den Linden; à Dusseldorf chez M. Ed. Schulte et M. M. Bismeyer & Krans, à Vienne chez M. P. Kaeser, 2 Kaerntnerring, et à Frankfort s. M. chez F. A. C.

Professor an der Königl. Akademie der bildenden Künste zu Dresden. Prestel.

Prix de l'édition illustrée de 16 eaux-fortes 8 Mark.

La Vente de la deuxième partie de cette collection, comprenant les Tableaux de l'école française moderne, aura lieu à Paris, hôtel Drouot au mois d'Avril 1876.

Soeben ist erschienen:

## DEUTSCHE RENAISSANCE.

Eine Sammlung von Gegenständen der Architektur, Dekoration und Kunstgewerbe in Originalaufnahmen von verschiedenen Mitarbeitern unter Redaktion von A. Ortwein, Direktor der Gewerbeschule in Graz, herausgegeben.

55. u. 56. Lieferung, (Neue Folge 11. u. 12. Lieferung.)

XXV. Abth. Celle, herausg. von W. Bubeck. In 1 Hefte cplt. Aschaffenburg, herausg. von A. Niedling. 1. Heft. Preis der Lieferung 2 Mk. 40 Pf.

Die früher erschienenen Lieferungen 1-54 sind noch sämmtlich zu haben und durch den Buchhandel zu beziehen.

Leipzig.

E. A. Seemann.

Bei C. A. Schwetschke & Sohn (M. Bruhn) in Braunschweig ist soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

M. P. L. Bouvier's

Handbuch

## Oelmalerei

Künstler und Kunstfreunde.

Fünfte Auflage.

Professor an der Königl. Akademie der bildenden Künste zu Dresden.

Nebst einem Anhang

über Conservirung, Regeneration und Restauration alter Gemälde.

Preis 9 Mark.

Soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Cottfried Kinkel (Zürich), Mojaik zur Kunftgeschichte. gr. 8. VIII. u. 467 S. Preis M. 9,00.

3wölf Briefe eines ätthetischen Ketzers. 2. Auflage. Auf feinstem Belinp. 16. 118 S. Preis geh. M. 2,00. Sleg. geb. M. 3,00.

Berlin, Robert Oppenheim, Verlagsbuchh.

Kaesn & Frick,

f. f. Hofbuchhandlung in Wien, sucht: 1 finnst-Chronitt, III. Jahrg. Index. 1 desgl. I. Jahrg. 1866. Nr. 20. 22. 1 desgl. IV. Jahrg. 1869. Nr. 4.

Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erscheint:

# Kunsthandwerk.

SAMMLUNG

mustergiltiger kunstgewerblicher Gegenstände aller Zeiten.

herausgegeben

### Br. Bucher & A. Gnauth.

Jährlich 12 llefte à 6 Blatt, von denen eines in Farben ausgeführt ist.

Preis des Heftes 2 Mark.

Wir können mit Freude und Genugthuung eonstatiren, dass das "Kunsthandwerk" soeben in den dritten Jahrgang tritt. Vom ersten Beginn an mit der freudigsten Theilnahme begrüsst, im weiteren Fortschreiten von der schmeichelhaftesten Anerkennung der ersten Fachmänner getragen, hat unser Unternehmen sich sehnell seine Stellung erobert. Das uns vorliegende Material, bei dessen Auswahl wir mit immer grösserer Sorgfalt zu Werke gehen, erlaubt uns das Versprechen eines steten Fortschrittes, sowohl in den Gegenständen selber, als wie in der Technik der Darstellung. Der dritte Jahrgang wird davon Zeugniss geben.

Das Magazin für die Literatur des Auslandes sagt über

das "Knusthandwerk":

Das Magazin für die Literatur des Aussandes sage des "Kunsthandwerk":
"Wer sich der im vorigen Herbste in Berlin vorübergehend ausgestellten "Sammlung von Berliner Schätzen im Zeughause erinnert, und dabei erwägt, "dass Berlin keineswegs eine reiche Stadt und namentlich nicht von grosser "historischer Vergangenheit ist, wer etwas tiefer hat in die Schätze anderer "Gegenden, in denen Reichthum und hohe Cultur weit älter sind, als in der "Mark Brandenburg, geblickt, — wir erinnern nur an Danzig und Marienburg, "Lübeck, Lüneburg, Hildesheim, Braunschweig, Köln und Aachen unter den "Städten Norddeutschlands, der städeutschen Herrlichkeiten im München, "Nürnberg, Regensburg, Würzburg, Rothenburg, Stuttgart, Strassburg, Basel "und zahlloser anderer Städte nicht zu gedenken, — der wird ermessen, dass "hier ein im höchsten Sinne volkswirthschaftliches und zugleich erhebend "patriotisches Unternehmen eingeleitet ist. Aus geringen Stoffen durch "die Form hohe Werthe zu machen, edle Stoffen so zu gestalten, "dass nicht allein der materielle, sondern auch der durch die "Form gegebene Inhalt ein dauernder sein kann und muss, das "heisst das Volk und sein Handwerk bereichern; alte Kunst-"schätze aus der historischen Vergangenheit zur Hebung zu "bringen, ans den Ueberbleibseln des alltäglichen Lebens und "der höchsten Erhebung vergangener Kunst zu lesen, was in "Geist und Gemüth unserer Vorfahren Anregendes entsprang "nnd was von kunstfertiger Hand für die Zukunft aufgehoben "wurde, dasheisstdon geheimen Sinn vergangener Jahrhunderte "erschließen, um in das Herz unserer zwar längst begrabenen, "uns aber nicht abgestorbenen Ahuen zu schauen."

Der erste und zweite Jahrgang zum Preise von 30 Mark für elegant gebindene Exemplare, die sieh auch vortrefflich zu einem gehaltvollen Festgeschenk eignen, sind in jeder Buchhandlung zu haben. Wie viel schneller wird die Hebung des Kunstgewerbes fortschreiten, wenn wir auf den Familientischen statt geschmackloser Modejournale öfter diesem Werke begegnen, das sich bemüht, den guten Gesehmack wieder zu beleben und das Auge an künstlerische Formen zu gewöhnen.

Verlag von E. A. Brockhaus in Ceipzig.

Coeben erfdien:

### Atlas der Culturgeschichte.

Dr. A. von Enc.

55 Tafeln in Stahlstich nebst erläuterndem Texte.

Duer Folio. Web. 15 Mark. Geb. 19 Mark.

Auf 55 Foliotafeln, von benen 4 ber vorgeschichtlichen Beriode, 25 bem Alterthum, 26 bem Mittelalter und ber Reugeit gewidmet find, führt bieses Werk Die Entwidelung der Cultur bei den verschiedenen Boltern in anschaulichen, charatteristischen und aufs sorgiattigste in Stalt gestochenen Bildern vor. Die Dar-stellungen sind so zahlreich und die Gegenstände so gut gewählt und geordnet, daß der Atlas eine ganze Bibliothet tostspieliger Aupserwerte zu ersetzen vermag. Durch ben beigegebenen Text werden fammtliche Figuren erlautert und in den Busammenhang der enlturgeschichtlichen Entwidelung eingefügt.

Das Wert reiht sich den beliebten Separat-Ansgaben aus der zwei-

ten Auflage des Bilder : Atlas an.

## Großh. Badische Kunftschule zu Karlsruhe.

Der Unterricht umfaßt: 1) Antifen= flaffe: Zeichnen nach dem Runden (Buften, Statuen), Anatomie, Proportionslehre, Perspective und Schattenlehre. 2) Mal-Perspective und Schattentegre. 2) Wat-flassen: Zeichnen und Malen nach dem lebenden Modell, Actmodellzeichnen. (Die eine Malklasse leitet Prosessor F. Keller, die andere Prosessor E. Hilbebrand.) 3) Kachschulen: Bildbauerei, Historien, Genres, Landschafts und Marine-Malerei, Netzen, Radiren.

Director: Professor W. Ricffahl, Genre-

und Landschaftsmaler.
De Condres, L., Prosessor, Landschafts und Marinemaler.

Hildebrand, E., Professor, Historienmaler. Keller, F., Professor, Historienmaler. Steinhäuser, C., Prosessor, Bildhauer. Tenner, Ed., Inspector, Landschaftsmaler. Willmann, C., Prosessor, Kupferstecher.

Soeben ersehien bei S. Hirzel in Leipzig:

Geschichte

Altniederländischen Malerei

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe bearbeitet von Anton Springer.

Mit 7 Tafeln.

gr. 8. Preis: 15 M. -

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite stark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imper.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

Der

## Leipziger Baumeister Hieronymus Lotter.

Ein Beitrag

zur Geschichte Leipzigs und der deutschen Renaissance.

Von

### Dr. G. Wustmann.

Mit Holzschnitten. gr. Lex.-8. Preis 3 Mark.

Redigirt unter Berantwortlichkeit bes Berlegers E. A. Seemann. — Drud von hundertftund & Pries in Leipzig.

XI. Jahrgang.

find an Dr. E. v. Lükow (Wien, Therefianungaffe 25) ob, an die Verlagsh. (Leipzig, Königsftr. 3), zu richten.

12. November



Mr. 5.

#### Inferate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchnud Kunsthandlung augenommen.

1875.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag ericheinenb, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Kunfi" gratis; für fich allein bezogen toftet ber Sahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei ben beutschen und bierreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Hollandifde Kunftzusiande. III. — Noall Solly, Life of William Müller. — Theodor Bruni †. — Anfäuse aus dem t. preuß. Fouds für Kunstzwecke; Mündener Kunste Gewerbeschuse, — Preisvertheisung der belgischen Kunstadademie; Denische Goethe-Stiftung in Weimar. — Duffels dorfer Kunftausstellungen; Mundener Kunstverein. — Zeitschriften. — Juserack.

## hollandische Kunftzustände.

III

"Sucht man nach einem Wort, um ben Zustand zu bezeichnen, in welchem sich unsere Kunst = und Gesichichtsbenkmäler besinden, so weiß ich nur eines: elend!" Es giebt wohl Ausnahmen; Haarlem hat durch Stiftung bes Museums, in welchem die Werle des unsterblichen Frans Hals versammelt sind, uns zu aufrichtigem Dank verpslichtet; es schien die Kunst heben zu wollen; und doch, dasselbe Haarlem hat sich selbst Lügen gestraft und seinen vermeintlichen Ruhm unter den Trümmern der niedergerissenn Holzpoort begraben. In Leiden wollte eine Bersammlung zur Beschützung der Kunstwerke zunächst den schönen Saal des Nathshauses zum Museum einrichten, und mit knapper Noth nur wurde derselbe vor Modernissrung und Beranbung seines prächtigsten Schmuckes bewahrt!

Anstatt die Riefenarbeit zu unternehmen, alle Beisfpiele von Bandalismus zu sammeln, welche man sich in den letzten Jahren in Holland hat zu Schulden fommen lassen, halten wir uns nur bei einigen auf. Dahin gehören zwei von Staatswegen absichtlich zerstörte Gebäude; erstens der Pulverthurm zu Bijck-Maastricht, welcher dem Privatgeschmack des Delans der St. Martinstirche zulieb abgebrochen wurde, trotzdem es ein merkwürdiges, malerisch gelegenes, gut erhaltenes Gebäude vom Jahre 1204 war; der Desan hatte auf die Gesahr hingewiesen, welche durch das Schießpulver seine Kirche bedrohe, und das Pulver wurde entsernt; das Gebäude wurde Domäneneigenthum und bei der Schleifung der Festung mit zerstört, seine Trümmer in

die Maas geworfen, trotzem daß es nicht zur Festung gehörte und daß sogar die Mitglieder der Akademic eifrigst Protest dagegen erhoben hatten. Als ein Kammermitglied an die Regierung dieses Vorfalls wegen appellirte, entschuldigte sich dieselbe mit Hilse einer vollständigen Verdrehung der Fatta, welcher der Appellirende aus Mangel an Kenntniß der lokalen Verhältnisse nicht widersprechen konnte. In ähnlicher Weise wurde zweitens die Akerpoort zu Wisk-Maastricht geschleift, und auch hiergegen hatte sich die Akademie vergeblich gewehrt.

Mit der absichtlichen Zerftörung von alten Bauten geht die Berwahrlofung Hand in Hand, "und wenn der Zahn ber Zeit nicht rasch genug nagt, hilft schon irgend ein Sändchen mit, um die Zerstörung zu befördern." Namentlich auf die Stadtthore ist es abgefehen; sie stehen bem Berkehr im Wege - "natürlich, fagt Berr be Stuers, benn bas thun alle Stadtthore, man pflegte ftets biefe Bauwerle mitten auf den Weg zu stellen"; man zerstört sie, angeblich um den Zugang zur Stadt zu erweitern und in Wirklichkeit an ihrer Stelle "vier formlofe eiferne Gaslaternen zu ftellen." Man zerftörte die Thore von Leiden, Haarlem, Delft, Utrecht 2c. und darunter leider die Katharinenpoort daselbst, "ein wenig bekanntes Meisterwerk des Malers Paul Morelfe." Und der Staat thut gar nichts zur Unterhaltung von Bauwerken, welche nicht eine direkte Rente abwerfen. Charakteristisch dafür ist die Geschichte der Gefangenenpoort zu 8'Gravenhage. Für die Schleifung derfelben erhoben sich Stimmen und fagten, daß sie unangenehme Erinnerungen erwecke, sie sei ein Berkehrshinderniß, sie habe leinen Runftwerth. Dagegen fagt unfer Autor, der erste Grund, welcher für ihre Zerstörung erhoben werde, erinnere an das

Rind, das einen Stuhl in Stücke fchlägt, weil es fich daran gestoßen hat. Da müßte in Riederland manches geschleift werden, was traurige Erinnerungen erweckt, jeder Ban, ber Gefängniffe enthält, ber Binnenhof im Saag :c. Und wenn man alles zerftoren wollte, was ben öffentlichen Berkehr hindert? Die Tuilerien find mabrhaftig ein Bertehrsbinderniß für die Barifer, ber 9 Uhr Abends geschloffene Park zu Bruffel für bie dortigen Ginwohner, Die St. Janstert zu Berzogenbusch und ebenso eine Menge anderer Bauten. Sollen die alle geschleift werben? Und was ben Kunstwerth und das häßliche Aussehen dieser Boort anbelangt, fann man von ihr, bie bestimmt mar, ben Feind von ber Bestür= mung des Schloffes der hollandischen Grafen abzuhalten, verlangen, daß fie lieblich erscheine, soll sie nicht viel mehr Chrerbietung oder Furcht erweden? "Baut man denn unfere Budythäufer fo, daß fie zu Idullen paffen?" Wenn schon der Aunstwerth dieser Boort gering ist, fo liegt eben ihre Bedeutung barin, bag fie in Solland bas einzig gut erhaltene Beispiel ber Ginrichtung alter Rerker darbietet; fie hat einen wissenschaftlichen Werth und ift deshalb erhaltenswerth, "und unfer Land ift reich genug, um auch einmal für Zwede ber Wiffenschaft von Zeit 311 Zeit eine Snume auszugeben." Berr be Stuers ver= gleicht ein prächtiges Stadtthor des Mittelalters ober der Renaiffance mit bem fcbinem Titelblatt eines alten Buches, im Gegenfatz zu nuferer Zeit, welche oft genug fich be= gnügt, den simplen Namen eines Ortes auf ein Bahn= hejgebande zu malen als einziges Charafteristikon und Kennzeichen besselben. Das Thema wird in Herrn de Stners' Schriften noch lange fortgesponnen, und fchla= gente Beispiele von der Bermahrlofung und Berftorung von Monumenten angeführt.

Wehen wir nun zu ben Mufeen über! Zuerft fpricht unfer Gewährsmann über ihre schwere Zugänglichkeit, bann über die mangelhaften Direttionen berfelben. Man stellte Direttoren und Inspektoren an mit einem Jammer= gehalt, wie er etwa einem Portier entspricht, man gab ihnen folde Inftruttionen, bag ihre Thätigfeit folieftlich auf bas Abstanben ber Bilber reducirt murbe. Bas Wunder, wenn auch ber Zustand unserer Museen bem entsprechend ift? "Jeder, der nicht blind ift, muß ein= gesichen, daß das Trippenhnis in elendem Bu= stande fidy befindet, und wer nicht tanb ift, muß bas Maag von Edmahworten tarüber feitens ber Fremden für voll craditen, aber - wir bleiben ruhig und ge= tultig, wir sehen ohne Scham tiefe Buftande fortbauern." Die Direttion bestand aus vier Personen, zwei Bor= ffanten von 72 und 83 Jahren, die nicht mehr im Stande maren, eine Treppe gu besteigen, bann zwei In= speftoren mit 900 und 1000 Bulben Behalt, wovon fie noch ein gnt Theil für ten Wittmen= und Waifen= fonds abliefern mußten! Und nicht anders ift's mit ber Galerie im Haag. Und gar erst die Lokalitäten! Da sind die Gemälde bald der Sommersonne, bald dem Dunst und der Gluth der Desen ausgesetzt, bald nächtlichen Frösten und den Feuchtigkeitsniederschlägen, und das Publikum begreift es nicht, "daß ohne anhaletende Sorgsalt und Ausmerksamkeit ein Bild Rembrandt's ebensogut zerstört wird, wie eine srisch angestrichene Thür oder eine sein sackirte Droschke."

Alls Beispiele verdorbener Bilder sinden wir die folgenden citirt: "Ein Bild von van Cuhp, von welchem die Farbe stellenweise abspringt, No. 66, ein ebensolches von van de Belde, welches schändlich gesirnist ist, die Nachtwache endlich, welche kürzlich mit einem viel zu dicken Firnis überzogen wurde. Manche Delgemälde sind so verwahrlost, daß sie halb geborsten aus ihrem Nahmen heraushängen. Um nicht der Uebertreibung beschuldigt zu werden, nenne ich unter anderen eines: No. 104, eine Ansicht von Ahmwegen von van Goisen. Wit Hisse einer Laterne und einer Leiter kann der neugierige Leser dies Bild im Werth von einigen Tausenden im zweiten Stock, hinter einem Gängchen rechts in der Ecke oben am Plasond sinden."

"Etwa 40 Gemälbe liegen auf dem Speicher des Magazins und sind dem Publikum natürlich unzugänglich. Daselbst werden wohl auch die 40 geschenkten Bilder von Liotard placirt werden. Welche Ernnuthigung für edle Geber!" "D, wenn es gälte, 10,000 Pakete Javaskasse von dem Berderben auf einem Speicher zu retten, wie würden die Amsterdamer sich sputen, um eine Kasseebohnenversorgungsagitation in's Werk zu setzen!"

Beffer sieht es mit der Galerie im Haag aus, doch auch hier fehlt Raum und Licht. "Allererbärmlichst ift Die Runftkammer, welche im unteren Stod bem Ber= berben anheimgegeben ift. Nicht ein Fremder, der uns nicht darüber verhöhnt. Nur der Eingeborene bleibt da seit 50 Jahren gelaffen. Hätte Gott dem Noah, als er ihm befahl, von jedem Gefchöpf zwei Stud aus= zuwählen, die Zeit nicht gelaffen, diese Auserwählten zu ordnen und zu rangiren, so wäre meines Erachtens ein soldes Durcheinander zu Stande gekommen, mit bem allein diese Sammlung sich einigermaßen vergleichen läßt." Und erft der Katalog, der ganz diesem Wirr= warr entspricht. Da steht ein Unfinn beifammen, wie er für die Fliegenden Blätter paßt. "Modèle du couteau avec lequel Ankerström a assassiné Gustave III, roi de Suède." Er starb ja an einer Rugelwunde! Und so geht es fort, unzählige Beispiele werden noch angeführt, um an alle Schäben zu erinnern, "und", ruft herr de Stuers aus, "wenn wir die Buftande unserer Museen erwägen, schreien uns benn nicht bie Geifter eines Rembrandt, Frans Hals und der gesammten ruhmreichen Niederländer Schule in die Ohren, daß wir nicht werth sind, solche Genien die Unseren nennen zu dürsen?"

Man konunt in Versuchung, die Schriften unseres Autors vollständig zu übersetzen, so interessant sind sie; voch Auszüge werden hier genügen. Man spricht zwar schon seit Jahren von einem neuen Museum, und einmal kam der große Saal des Vinnenhofs im Haag dafür in Vorschlag, ein andermal sogar das muidener Schlöß; letzteres zum Museum einrichten, das würde etwa so viel heißen, als wenn man das grüne Gewölbe auf den Schlöß Wesenstein bei Pirna verlegen wollte, oder besser, uach Schlöß Wesenstein, einem recht weit von der Bahn entsernt liegenden Lokal. Und der Minister ignorirte nicht einmal solche Vorschläge, sondern gab sich Mühe, das Unpraktische derselben zu beweisen.

Um ein Beispiel zu citiren, wie die Regierung die Museen ausstattet, möge der Pavillon in Haarlem ge= nannt fein; für diese Galerie waren 3500 Gulden jährlich ausgeworfen; davon sollten 1000 für Neuankänfe verwendet werden. Jahre lang war nichts gekanft worden, was Wunder, wenn ein Antrag eines Kammernitgliedes, diese 1000 Gulden zu streichen, angenommen wurde; und die Regierung wollte nicht hinter der Rammer bleiben, sie strich auch die 500 Gulden, welche für Beizung und Reinigung bes Lokals, für Rägel und Seile bestimmt waren. Ein andermal murbe ber Bu= schuß für die königliche Akademie der bildenden Rünste von 18,800 auf 4400 Gulden reduzirt. Man blieb stets bei ber Meinung, "die Runft habe von Rechts= wegen feinen Unspruch auf Staatsunterstützung, und das Genie wiffe fich felbst seine Wege zu bahnen", und Minister Thorbecke ging in seiner Furcht vor Ausbeutung des Staatsschatzes soweit, daß er nach Ankauf von Bildern für 6000 Gulben ichon glaubte, den Spefulationsgeist erweckt und den Künstlern eine glänzende Karriere eröffnet zu haben.

Was nun an Kunstichätzen und Monumenten zu Grunde geht, verdorben und verwahrlost wird, welche als Eigenthum von Bemeinden von diesen erhalten werden follen, das geht über alle Begriffe. Da werden prächtige Kanzeln und Chorabschlüsse aus Sichenholz fingersdick mit ockergelber Farbe überschmiert, elegante Steinbildhauerarbeiten weggehauen und nioderne Schnörfel in Portlandcement an ihre Stelle gefetzt, Fenftermaaß= werke durch Holzpfosten ersetzt, schöne Grabplatten zer= schlagen und die Stücke zum Pflaftern von Rirchen ver= wendet 2c. 2c. Die Rirchen und Stadthäuser werden meift nur durch Maurermeister und Zimmerleute restaurirt, welche als Stadtarchitekten fungiren. Herr de Stuers sagt mit Recht, da solle man doch einmal nach Belgien bliden, was dort seit 30 Jahren geschehen ist, man folle das eigene Baterland studiren, und sehen, wie da im 15. und 16. Jahrhundert im kleinsten Städtchen der Kunstsinn und die Geschicklichkeit seiner Bewohner sich bethätigte. Bei solchen Berhältnissen wurde natürlich unendlich vieles in's Ausland verschleppt. "Ich sende morgen 800 Kilo Alterthümer nach Paris", so kann man von Zeit zu Zeit die Kausseute reden hören. Gosbelins, Shorlettner, Reliquienschreine, Schnitzereien aller Art, Gemälde, Glasmalereien wurden verkauft, und in Zutphen hat man das prächtige bronzene Tausbecken herungedreht, damit nicht die Lücken der gestohlenen Fisguren in die Augen fallen, und so fort.

Die Folgen bieser allgemeinen Bernachlässigung der Kunst äußern sich sehr auffallend auf dem Gebiet der Kunstindustrie, das hat auf's schlagendste die Wiener Weltausstellung gezeigt. Holland war nicht blos hinter anderen Ländern auf diesem Gebiete zuruck, es wußte nicht einmal seine Sachen geschungevoll aufzustellen.

Freilich fehlt es im Lande auch allgemein an dem mächtigsten Hebel der Kunstblüthe, an gutem Zeichen = unterricht. Entweder ermüdet man die jungen Leute in der Zeichenschule mit ewigem Kopiren nichtsfagender Borbilder oder man giebt "Kindern von 10—12 Jahren aus dem Handwerkerstande Lithographieen zu facsimiliren, die amerikanische Landschaften, afrikanische Negerköpse oder Pariser cocotte-tronies vorstellen. Wäre es nicht besser, sie einen Tischsuß nach der Natur zeichnen zu lehren?"

Herr be Stuers machte Vorschläge zur Besserung aller dieser Verhältnisse und sagt, würde von den sieben Millionen Staatsüberschuß von 1874 "eine Milstion Apollo in den Schooß geworsen, der Finanzminister würde nach einiger Aufregung wahrlich sehen, daß er immer noch sortleben kann, und Niederland würde wieder das Necht erhalten, das Haupt hoch zu tragen." Er sagt serner "die Regierung hat sich zu entscheiden: sind Museen nützlich und wünschenswerth oder nicht; im ersten Falle ist es Pflicht, sie zu unterhalten und zu hegen und pflegen, im anderen ist es unwerantwortlich, daß man nicht schon längst die Kapitalien zu Geld gemacht hat."

Seit zwei Jahren ift in Holland sehr vieles besser geworden. Die junge Institution der "Rijksadviseurs" hat nach allen Seiten hin frästig gewirst. Sie haben natürlich eine Herfulesarbeit zu überwinden. Dieser Tage wurde das neue Rijksmuseum im Haag ersösset, eine prächtige Sammlung vaterländischer Kunstwerke, der Beginn einer Bereinigung kostbarer Gegenstände der Kunstindustrie, wie wir sie seit einigen Jahren im Nationalmuseum zu München bewundern können. Wir werden darauf zurücksommen und rusen einstweilen den Stiftern des Rijksnusseum von Herzen ein Glückauf! zu.

### Kunftlileratur.

Life of William Müller, a native of Bristol, England, Landscape and Figure Painter, with original Letters and an account of his travels and of his principal works. By Neall Solly-Illustrated with Photographs from paintings and sketches by the artists own hand. London, Chapman and Hall. 1875.

William Müller galt als ber bedeutendste Bedutenmater ber englischen Schule. Seine Laufbahn, obwohl nur furz, war merkwürdig genug, und seine Arbeiten in Aquarell und Del sind im Laufe der Zeit fünf-, ja zehnfach im Werthe gestiegen. Daher hat die in dem vorliegenden Werse versuchte ausssührliche Schilderung seines Lebens gewiß auf Interesse und Beifall zu rechnen.

William Müller ift zwar in England geboren, aber feine Eltern maren beutscher Abkunft. Sein Bater stammte aus Danzig. Wie erzählt wird, verlor er zur Rapoleonischen Zeit so ziemlich sein ganzes Bermögen, machte fid zur Raditzeit aus bem Staube und judite in England eine Zufluchtsftätte. Er fand fie in der alten Stadt Briftol, wo er fid durch Fähigkeit, Bleiß und ehrbaren Lebensmandel eine geficherte Lebens= stellung zu schaffen wußte und mit dem Umte eines Aurators bes philosophisch = miffenschaftlichen Instituts ber Stadt betraut murbe. Der Erziehung bes Sohnes widmete er freilich wenig Sorgfalt; diejer hat feine Musbildung als Maler fast einzig ber Ratur zu ver-Dauten. Schon im vierten Jahre begann er feine Zeichen= studien, und von frühester Jugend an pflegte er die em= pfangenen Gindrude mit ber Feber festzuhalten. Gifrig, rastlos und voll fühnen Strebens zog er mit fnappen Welrmitteln hinaus in die Welt, zunächst nach Antwerpen, bann ben Ribein hinauf nad, ber Schweiz und Italien und weiter endlich nach Alegypten und Rleinafien. Mit bem Rangen auf tem Rinden jog er feine Strafe und jah sich tabei Raubaufällen und anderen Fährlichfeiten ausgejest; in Megypten foll er mit nur wenigen Grofchen feinen täglichen Unterhalt bestritten und sein Leben unter harten Entbehrungen gefriftet haben. Leider war bie Yanfbahn bes unternehmenden Künftlers ebenfo furz wie abentenerlich. Mit Etudien und Efizzen beladen, Die er meisterhaft in freier Luft zu Bapier gebracht, fam er aus tem Drient gurud, und feine Frennde fnupften taran tie janguimidisten Soffmugen auf Lohn und Ruhm. In wenigen Monaten aber erlag Miller einer idmeren Brautheit, Die ihn ergriffen, und ftarb 1845, erft 33 Bahre alt. Geine Balette hatte er noch am Morgen feines Torestages mit frifden Farben verfeben. Die Romantil feines Lebens mag nicht wenig bagn bei= getragen haben, baß feine Elizzen und Gemalde fo boch

im Preise stiegen, daß sie für die Ueberlebenden ein Bermögen darstellten.

Rad der Natur zu zeichnen und zu malen, ist seit geraumer Zeit in steigendem Mage bei ben englischen Künstlern Sitte geworden, und wie in anderen Ländern find ber Methoden viele. Go haben in den letten Jahren gewiffe Maler, die man sonderbarer Weise als Brae-Raffaeliten bezeichnet, ihre Zelte in Wales und anderen Lieblings=Gegenden aufgeschlagen, bleiben bort monate= lang an einem Orte, um die Anficht eines Berges, eines Baumes oder Felsens facsimile wiederzugeben. Diese Künstler malen in der That ihre Bilder völlig im Freien und lassen der Atelier=Arbeit nichts mehr zu thun übrig. Aber diese schwierige Art zu arbeiten ist denn doch zu ermüdend und langwierig, so daß man allmählich davon zurückfommt. William Müller folug ben entgegenge= setzten Weg ein. Er versah sich mit Kartonbogen von rauher Oberfläche und großer Saugfähigkeit, mitunter etwas getont, um den Gegenstand schneller in seiner Tiefe und Breite stizziren zu können. Sodann führte er einen Bleistift mit sich, mit dem er leicht und sicher die Umriffe der Sauptform der Landschaft fixirte. Er war auch mit einem Borftpinsel für breite Maffen und mit kleineren Spitzpinfeln für Details ausgerüftet. Go= dann führte er eine Buchse mit trodenen, nur für den unmittelbaren Gebrauch angefeuchteten Farben mit fich, dazu ein kleines Fläschchen mit opakem Weiß, um damit schließlich die Lichter noch etwas aufzuhöhen.

Der Grundsatz seiner Malweise mar: "Halte auf trodene Farben, vermeide undurchsichtiges Weiß, forge für Durchsichtigkeit ber Schatten und benutze für die Lichter ben weißen Grund bes Papiers." Es erhellt daraus, daß William Müller fich an das ursprüngliche Shitem der Aquarellmalerei in England hielt, daß er in seiner Vorliebe für burchsichtige Lasuren im geraben Gegensatze zu der neuen Praxis stand, die mit ihrem schweren, massigen Auftrag undurchsichtiger Farben der Del= und Temperamalerei nahe kommt. Wahrhaft er= staunenswerth ist die Schnelligkeit, mit welcher ber Rünftler die große Zahl feiner Werke bei fo furzer Lebenszeit geschaffen haben muß. In England wie in Alegypten und Rleinafien pflegte er sich zum Malen niederzusetzen, und zwei, höchstens vier Stunden brauchte er zur Ausführung einer der Stizzen, die ihm den Ruf des größten englischen Bedutenmalers eingetragen haben. Er arbeitete mit einem Feuereifer, der bis zur Leidenschaft ging, ein wahrer Fanatiker seiner Runft. Niemals anberte er etwas an seinen Stizzen, da er einen Gegen= stand stets voll, mit ganger Hingebung ergriff. "Er warf seine Seele auf das Papier", und die Seele war c8, die der Materie Werth und Bedeutung gab. Db= wohl fein Philosoph, ging er in seinen Naturstudien burchaus analytisch zu Wege; fein Ziel mar, bas la= tente Gemälde zu suchen und hervorzuzaubern, und zu diesem Ende ließ er die breiten Massen der Landschaft stehen und opferte das nebensächliche Detail der charaketeristischen Wesenheit. Man sieht, daß seine Grundsätze dieselben waren, denen auch die alten Meister wie Boussin solgten.

William Müller blieb ein armer Teufel und ftarb, ehe die Rohal Academy Notiz von ihm genommen hatte. Erft nach seinem Tobe kam er zu Ruf und Ausehen, wovon die enorme Preissteigerung seiner Bemälde Zeugnig ablegt. Bilder, für die er nur 5 € erhielt, sind jüngst mit 200 ober 300 £ bezahlt worden. Die "Schach= spieler", die zu den glänzenosten Leiftungen der eng= lischen Schule zählen, wurden in wenigen Tagen zu= fammen gemalt und von der Staffelei weg für 25 € verkauft. Neuerdings erzielte das Bild den foloffalen Breis von 4000 £. In England wie in anderen Län= bern pflegen so hohe Preise erst einzutreten, wenn es für den Rünftler zu fpat ift, davon zu profitiren. Es ift begreiflich, daß folch' hohe Werthschätzung zu Fäl= schungen verführt. Ein Plagiat des berühmten "Stlaven= marktes" fand felbst in die Royal Academy Eingang und wurde als ein echtes Gemälbe ausgestellt. Der Meister war ein so eigenartiges Talent, daß es für ihn schwer mar, Schüler heranzubilden; er steht allein, ohne Nachfolger.

Sein Stil hatte sich aus dem Studium der Natur unter der Führung der alten Meister entwickelt, sein Kolorit sowohl wie seine Liniensührung sind mitunter ganz venetianisch und erinnern an Tizian, mehr noch an Tinstoretto. Unter den modernen Malern stehen Bonington Decamps und Fromentin dem Meister am nächsten.

3. Beavington Atfinfon.

### nekrologe.

Theodor Bruni, früher Direktor der Akademie der schönen Künste von St. Petersburg und seit 1866 Direktor der Mosaik-Schule daselbst, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Sinige seiner bedeutendsten Gemälde sind: Der Tod der Kleopatra, Kopien nach den Fresken von Rassael, Zesus im Garten von Gethsemane (jett in der Ermitage) und die Aufrichtung der ehernen Schlange: letzteres ein Bild, welches viel von sich reden machte.

### Kunstunterricht und Kunstpflege.

Aus dem königl. preuß. Fonds für Kunstzwecke sind nach einer Mittheilung des Reichsanzeigers dieses Jahr folgende Ankäufe für die Nationalgalerie in Berlin gemacht: "Jung-Deutschland", Gemälde von Karl Hertel in Düsseldorf; "Der Wittwer", Gemälde von Dtto Günther zu Weimar; "Auf der Vieldige von Wilhelm Kühling in Berlin; "Girschjagd aus der Zeit Ludwig's XV.", Gemälde von Morit von Schwind; "Kaiser Rikolaus von Rußland", Delstizze von Krüger; "Tanzender Satyr" und "Tanzende Bachantin", Bronzestatuetten von Karl Schermeyer in Dresden. — Ferner sind folgende Austräge ertheilt worden: an den Historienmaler Emil v. Husten zu Düsseldorf zur Ausführung eines größeren Delgemäldes "Angriss der französischen Kürassier-Division Bonnemains auf Elsashausen an 6. August 1870"; an den Bildhauer Arosselfor Keinhold

Begas in Berlin zur Ausführung seines auf der letzten akademischen Ausstellung besindlich gewesenen Gypsmodells "Merkur und Phyche" in Marmor. Angekaust ist serner die Marmorgruppe von Prosessor Schulz in Berlin "Muttersliebe". Außerdem sind aus dem Fonds für Aunstzweck die Mittel bewilligt worden: zur Ausschmückung des Treppenhauses im Berliner Universitäts-Viditätsgebäude mit Gemälden durch den Historienmaler Knille. Zuschüssses im Berliner Universitäts-Viditätsgebäude mit Gemälden durch den Historienmaler Knille. Zuschüssses sind gewährt: zur Vollendung der für Düsseldent bestimmten Statue Peters von Cornelius von Donndorf; zum Ankauseines Vildes "Landgraf Philipp der Großmüttlige im Gespräche mit den Resonmachen" von dem Hosmüttlige im Gespräche mit den Resonmachung des Rittersaales im Marburger Schlosses zur Ausschmückung des Rittersaales im Marburger Schlosses zur Ausschhung des Kupferstichs nach Kaolo Veronese's "Hochzeit zu Cana" von Joseph Kohlschein in Düsseldorf, sowie zur Ausschhung eines Stiches nach Raffael's "Sirtinischer Madonna" durch Prosessor Mandel in Versenziger Versenziger Mandel in Versenziger Mandel in Versenziger Versenziger Versenziger von Kohnensolfern in Versenziger Versenziger von Kohnensolfern werden Kohnensolfern von Kohnensolfern und Könentschein von Kohnensolfern und Könentschein Gemälde "Der Leichenschmaße", von Trossin nach dem Murilloschen Senälder "Die Vision des heiligen Untonius von Padua", und von Silers nach dem "Zinsgroschen" von Tizian.

Die an der Münchener Kunstgewerbeschule und Frauenskunstschule eröffnete Stelle eines Prosessors für Kunstgeschichte und Stillehre ist dem Privatdocenten für Kunstgeschichte am Polytechnikum in Stuttgart und Assistenten der k. Kunstanstalt dortselbst, Dr. P. F. Krell verliehen worden. — Die erstgenannte Schule hat mit Beginn diese Winterhalbjahrsischen neues Lokal, das Gebäude der vormaligen k. Glasnalunstalt an der Louisenstraße wenigstens theilweise bezogen. Sin Theil der Schule bleibt die zur Bollendung der nöthigen

Bauarbeiten im alten Lokale zurück.

### Preisvertheilung und Konkurrenzen.

Breisvertheilung der belgischen Kunstafademie. In der am 29. September stattgehabten öffentlichen Situng der "Classe des Beaux-Arts" der Afademie zu Brüssel des Thema's schriftsteller Karl Marchal für seine Bearbeitung des Thema's für die literarische Konturrenz: "Geschichte der Stulptur in Belgien im 17. und 18. Jahrhundert" den Preis erhalten. Ebenso wurde dem Stempelschneider Karl Wiener für die beste, seit 1872 in Belgien ausgeführte Medaille, und dem Bildhauer Julius Dillers für seine "Figürliche Darstellung der Gartenkunst" der Preis zuerkannt. Bei der großen Konturenz für Architektur trugen J. B. de Coster den ersten, Allard und Van Apsselder gemeinschaftlich den zweiten Breis als Sieger davon.

Die Deutsche Goethe-Stiftung in Beimar hat in Aussführung eines Beschlusses der General-Bersammlung einen Ehrenpreis von dreitausen d Mark für ein Werk der Laudschrenpreis von dreitausen d Mark für ein Werk der Laudschaftsmalerei ausgeschrieben und ladet die deutschen Künstler zur Preisbewerbung ein. Die für die Preisbewerbung bestimmten Arbeiten sind bis zum 1. Juli 1877 an den Vorsstand unter der Aversse des "Großherzoglichen Museums zu

Weimar" frachtfrei einzusenden.

### Personalnachrichten.

Brofessor Ernst Sildebrand in Berlin hat einen Ruf als Lehrer an die Kunstschule in Karlsruhe erhalten und angenommen.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

B. Düsseldorf. In der Permanenten Kunstausstellung von Bismeyer und Kraus gab es kürzlich einige höchst bedeutsame neue Werke. Dahin rechnen wir zunächst ein tresseliches Genrebild von Kautier, das uns wie eine reizende Schwarzwälder Dorsgeschichte annuthete. Im Garten eines Wirthschaufes ist Nussel und Tanz. Zwe hübsche junge Mädchen kommen des Weges, der daran vorbeiführt. Ein

feder Bauernbursche tritt zu ihnen heraus und fordert die Eine jum Tang auf. Fragend blieft dieselbe ihre Schwefter an, welche traurig die Augen niederschlägt. Die drei Figuren find meifterhaft charafterifirt. Der junge Landmann brennt vor Berlangen, bas holde Madchen zum Reigen zu führen, und wenn daffelbe auch gang diefe Empfindung theilt, jo thut es ihr doch wehe, die Schwester allein stehen zu laffen, ber vielleicht ber Jungling nicht gleichgultig ift. Es ift echte, ungesuchte Poesie in dem Bilde, welches sich neben der feinen Individualisirung noch durch die bekannte trefsliche Zeichitung und Durchführung auszeichnet, die wir stets bei Bautier Die Färbung ift ebenfalls wieder von bescheidener Unspruchlosigkeit. Ein anderes hervorragendes Gemälde ift das Kirchen-Interieur aus Brügge von A. Wylie, dem hochbegabten ruffischen Maler, der hier lebt und auch schon mehrere vorzügliche Aquarelle ausgestellt hat. Das einfache Architekturbild mit seiner charakteristischen Stassage ist meisterhaft behandelt und ausgeführt und gehört zu den besten Werken dieses Genres, die wir kennen. Sine überaus rühmenswerthe Landschaft von C. F. Lessing reihen wir hier mit gleicher Bewunderung an. Wohnt der trefsliche Meister auch seit einer Neihe von Jahren in Karlsruhe, so nennen wir ihn doch noch immer mit Stolz den Unsern, da sein Einfluß auf die Entwickelung der Düsseldverer Schule von der nachhaltigften und segensreichsten Wirkung gewesen Das neue Bild, eine große Gewitterlandschaft im Charafter ber Gifel, zeigt nicht nur feine Abnahme feiner Schöpferfraft, wie sie sonst wohl bei alternden Künstlern einzutreten pfleat, sondern wir glauben in foloriftischer Beziehung eber noch einen Fortschritt zu entdecken, der dem imposanten Werk 311 erhöhtem Bortheil gereicht. Wie matt und dürftig er= icheinen gegen bieses großartig aufgefaßte, ftilvoll komponirte und ichon gezeichnete Bild boch die meisten Arbeiten unserer modernen Realisten, Die Zeichnung und Ausführung für uberflüssige Dinge zu halten icheinen! Gin febr lobenswerthes männliches Bildnif von Grundmann wollen wir noch anerfennend namhaft machen, wogegen wir in einem Genrebild von Randnit leider feinen Fortschritt zu finden vermögen. Ein norwegischer Brautzug von B. Nordenberg war hubsch tomponirt und in der bekannten, etwas konventionellen Beife des fleißigen Künftlers gemalt. Mag Volkhardt brachte einen Kriegsrath aus dem 17. Jahrhundert zur Darstellung und offenbarte darin auf's Reue sein großes koloristisches Die Beleuchtung mar für ruhiges Tageslicht vielleicht allgu grell, jedenfalls aber wird bas Bild burch feine brillante Farbe auf allen Ausstellungen Beachtung erregen. Eine Dragoner-Bedette von Emil Hünten reihte fich den verdienstwollen frühern Arbeiten dieses Rünftlers murdig an. Das Gleiche gilt von den Landschaften von Fahrbach, Willroider, Lankow u. A. Ganz besonderes Interesse erwedte der große Plan des neuen Akademie-Gebäudes, welches gegenwärtig am Cicherheitshafen erbaut wird, von b. Riffarth. Derfelbe zeichnet fich durch fünftlerifchen Geichmad, geschichte Anordnung und Elieberung, so wie verständige Berücksichtigung des Zweckes höchst vortheilhaft aus und verspricht in der Ausssührung eine Zierde unserer Stadt au werden. Auch ein früherer Plan von Rissarth zur Wiederherstellung des abgebrannten Afademiegebaudes, die lange Beit beabfichtigt mar, aber glüdlicherweise unterblieben ift, verdient die vollste Unerkennung, indem der treffliche Architett auch hier es verstanden hat, unter den gegebenen Ber-haltniffen das Mögliche zu erreichen. Wir bedauern die viele Zeit und Mithe, die berfelbe diefer nutlos gewordenen Arbeit hat opfern muffen, und hoffen, daß ihn ein fcones Gelingen seines jeht traftig in Angriff genommenen Wertes reichlich bafür entschäbigen moge! - In ber Ausstellung von Co. Schulte ift zunächst ein vorzügliches Genrebild von reichlich dafür entschädigen möge! Fagerlin hervorzuheben, welches "Der abgewiesene Freier" betitelt war. Ungemein fein und scharf charafterifirt, trefflich gezeichnet und gemalt und von einer mahrhaft bewunderungswurdigen Durchführung, wußte diejes fleine Gemalbe bie alljeitigfte Anerkennung ju erringen. Es verfett uns wieber, wie alle Werte Fagerlin's, an die hollandische Rufte, und mußte einem oft behandelten Gegenstand durch die indivibuelle Auffaffung anziehende Seiten abzugewinnen. Mehrere tleine Marinen von Andreas Achenbach zeichneten sich durch geinheit der Stimmung und meisterhafte Behandlung in hohem Grade aus. Gine fleine italienische Landschaft von

Albert Flamm fesselte durch die wirkungsvolle Wiedergabe der Abendsonnenbeleuchtung, die dem Ganzen eine poetische Stimmung verlieh. Adolf Northen stellte nach längerer Zeit einmal wieder zwei Schlachtenbilder aus, welche wie immer höchst lebendig komponirt waren. Das eine schlicherte den Angriss des preußischen 16. Ulanen-Regiments auf ein französsisches Duarré dei Vionville, den 16. Aug. 1870, und das andere eine Episode aus dem Kamps der preußischen Garde-Infanterie dei Königgräh. Ließe die malerische Technik bei Northen nicht so Vieles zu wünschen, so würden seine kühn und wirkungsvoll entworsenen Darstellungen eine viel günstigere Aufnahme sinden. Besonders macht sich diese Mangel bei kleineren Gemälden, die er vor einigen Jahren sür den König von Hannover auszussühren hatte, weniger daburch beeinträchtigt erschienen. Zwei kleine Genrebilder von A. Siegert erfreuten durch die Feinheit der Beodachtung und die gediegene Durchbildung, sowie einen gemüthlich humoristischen Zug, und ein größeres Genrebild von Wagner "Familienglich" sesselchen als frühere Werfe dieses Künstlers. Sbenso schienen uns zwei Kleiner Werfe dieses Künstlers. Sbenso schienen uns zwei Wildnife von Otto Rethel besonders gelungen zu sein, denen wir noch ein männliches Borträt von J. Köting und einen lieblichen Kindersopf von Sungheim, Nobert Schulze, F. W. Schreiner und niehreren Anderen verdienten anerkennende Beachtung.

△ Münchener Kunftverein. In einer Zeit, in der die Reklame auch auf dem Gebiete der Kunft so schwunghaft getrieben wird, mag man wohl Anpreisungen von Kunftwerken, die mitunter noch taum recht in Angriff genommen find, mit angemeffener Borficht aufnehmen burfen. Ramentlich wir Münchener, benen ein Berichterstatter ber Augsburger Abendzeitung schon manchen Streich gespielt. Der wußte unter Anderem kürzlich auch von einem in kolossalen Dimensionen gehaltenen Genrebilde: "Das häusliche Glück" von Bruno Riglheim zu erzählen, das nach seinen Worten für ein Meisterwerk ersten Ranges zu halten wäre. Ich muß ge-stehen, der Rame des Künstlers war mir vollständig undekannt, und ich verisizirte ihn erft aus dem Namensverzeichniß ber Mitglieder bes hiefigen Runftvereins. Deshalb und aus anderen Grunden unterließ ich es, ben Runftler in feinem Attelier aufzusichen und beschloß abzuwarten, daß er sein Werf öffentlich ausstelle. Nun dieß geschehen, konstatire ich mit lebhaster Besriedigung, daß all das Lob, das die Augsburger Abendzeitung dem Bilde gezollt, ein wohlverdientes ift. Piglheim zeigt uns in beinahe lebensgroßen Figuren ein glückftrahlendes Shepaar von feinen blühenden Lindern und noch in den besten Jahren stehenden Eltern umgeben, nicht minder auch von zahlreicher Dienerschaft. Der Sindruck des Behagens wird noch durch den reichen architektonischen hintergrund erhöht, an den sich stattliche Parkund Earten Anlagen anschließen. Und dieses ebenso verzund ftändig zurechtgelegte wie glücklich gewählte Material hat der junge Künftler in einer Weise behandelt, welche lebhaft an die breite, sichere und glanzende Pinfelführung eines Frans Sals erinnert. Wie ich höre, geht das prächtige Bild nach hamburg, wo es im Treppenhause einer reichen Villa einen angemessenn Plat sinden wird. Mit Piglheim aber ist eine junge Kraft in die Arena getreten, die wohl noch manchen schönen Sieg erringen wird. Der treffliche Franz Defregger hat seit seinem berühmten,,Letzten Ausgebot" kein größeres Bild mehr gemalt, wohl aber und mit mehreren kleineren erfreut, in welcher wir berfelben Meisterschaft im Individualisiren begegneten. Möglich, daß er seine Kraft für eine größere Komposition sammelt. Aber wenn auch das nicht der Fall, jedes seiner köstlichen Bilder bleibt uns hochwillkommen. Auch sein "Natursorscher", der sich in der Sätte der schmucken Sennerin mit einem Gläschen scharfen Enzians labt, den er sich, jeder Zoll ein Pedant, selber aus der Flasche einschentt, die er bereits in eine bedenklich magrechte Lage bringt, läßt feinen jener Borzüge vermiffen, die wir an diesem hochbegabten Künftler zu finden gewohnt find. Gin Genrebilochen B. Koerle's erinnert wieder an den schweren Verluft, den wir durch seinen frühen Singang erlitten. Außer L. v. Hagn, der seit Jahren dieses Feld nicht mehr betrat, verstand es tein anderer zeitgenöffischer Maler fo, das innerfte Wefen

des Rococo zur Darstellung zu bringen. Im Rococo ist strenge genommen alles Unnatur. Um aber sie und all' die taufend gesuchten und gemachten Gegenfätze nicht blos erträglich zu machen, sondern ihnen selbst für das künstlerisch gebildete Auge einen Reiz zu verleihen, dem sich zu entziehen kaum möglich ist, dazu bedars es einer natürlichen Grazie, welche mit ihrem lieblichen Hauche die Unnatur verklärt, die Gegenfate verbindet, der Unwahrheit den Schein der Bahr-heit verleiht und in uns das überzeugende Gefühl erregt, daß alle diese Erscheinungen der unmittelbarfte Ausdruck der die die Eigenkantigen der annatteibatige Ausbrat bet Anschauungs- und Empfindungsweise jener Zeit sind, daß sich die Menschen mit ihrem Leben und Streben, Dichten und Trachten, Lieben und Haffen, mit all' ihren Vorzügen und Schwächen darin abspiegeln. Diese Grazie aber ist nur wenigen Ausermählten verliehen gewesen, und unter biesen war Koerle. — Auch aus dem Gebiete der Plastif ist ein Objekt zu verzeichnen, das lebhaft genug an Kaulbach's be-kannte kirchenpolitische Federzeichnungen erinnert. Selbst seine ergebensten Berehrer mußten zugeben, daß, was der Meister in Momenten begreistlicher Gereiztheit mit flüchtiger Hand hingeworsen, in, die Welt hinauszuschieren, ein großer Mißgriff war. Ein noch weit größerer aber muß es genannt werben, wenn ein Kunftler einen Gedanken, der im "Rladde-ratatich" oder "Alf" große heiterkeit erregte, um ein paar Stunden nachher vergessen zu sein, mit den Mitteln der Plassiti, der konkretesten aller Künste, zum Ausdruck bringt, wie es unser verdienstwoller Pros. Christian Roth in seiner "Brunnenskizze" gethan. Ein in München viel gelesenes Blatt beschreibt das Werk mit nachstehenden Worten: "Aus einem Bostament in einer Wandnische sitzt auf morschem Thron ein alter Faun, den hirtenstab in der hand, und halt sich die Jupitermaske vor das Gesicht und blinzelt darunter lauernd hervor, um zu beobachten, welchen Sindruck diese Maskerade auf die Betrachtenden mache. Die Freude des alten Sünders, die sich in seiner boshasten Frațe ausspricht, fontrastirt eigenthümlich mit der edlen Zeusmaske. Den hinfälligen Thron stütt nur noch ein gestügelter Schafstops. Die ganze Haltung dieser Hauptfigur ist lebendig und chagunze ganze gattung oteler gauptigur ist lebendig und harrafteriftisch und giebt zumal Zeugniß von dem reichen anatomischen Wissen, durch welches sich Vildhauer Roth schon früh hervorgethan hat. Das Postament schließt das Wasserbeden in sich, welch' letzteres an eine Nische auschneidet. Diese Nische, die Aussenseite eines Gestängnisses darftellend, die kente angeweisel gle komisch. Aus den Oberlichung abs. ift ebenso originell als komisch. Aus der Oberlichtung obershalb der Thüre drängt sich eine gefangene feiste Mönchsgestalt hervor, in deren Zügen Intoleranz und Fanatismus ausgesprochen liegt. Sier dient sie — und das ist das Beste an ihr — als Wafferspeier. Zu beiden Seiten des Waffer-

fpeiers tragen Schnecken bas Gebälf; auf ihnen figen Rinder. Das eine ift ein kleiner Duckmäuser, der hut, welchen er auf dem Kopfe hat, erklärt zur Genüge, was er mit der Lichtschere will, die er in der Hand hält. Das andere ift ein eindringlich bittendes Mädchen, das dem Beschauer den Klingelbeutel in nicht mißzuverstehender Beise entgegenhält. Ueber dem Mönche, dessen wir vorhin erwähnt, breitet eine Fledermaus die nachtgewohnten Flügel aus. Ueber all' dem aber schwebt in imposanter Ruhe der deutsche Adler, die Blite in seinen Fängen haltend. So schließt der Gedanke ab, der das Kunstwerk in's Leben gerusen hat." Hienach mag der Leser sich sein Artheil bilden, ob ich mit dem Künstler zu strenge in's Gericht ging.

### Beitschriften.

The Academy. No. 181. 182.

The contest of Poseidon and Athene in the western pedi-

The contest of Posicion and Athene in the western pediment of the Parthenon, von C. T. Newton. — The ruins on Jona, von H. Dryden. — Painting in America, von M. H. Heaton. — Carpeaux and Albert Jacquemart, von Ph. Burty. — The Dudley Gallery, von W. M. Rossetti.

L'Art. No. 43. 44.

Diaz, von J. Claretie. (Mit Abbild. und einer Autographie.) — Exposition générale des beaux-arts à Bruxelles, von Ch. Tardieu. — Le groupe de M. Aug. Mare, offert au Prince Henri des Pays-Bas par le Grand-Duehé de Luxembourg, von E. Véron. (Mit Abbild.) — A. Jacquemart, Nokrolog, von H. Perrier. — Suburbanum, von E. Bonnaffé. — Les images satiriques du temps de la ligue, von Champfleury. — Le plafond de la coupole du palais de la légion d'honneur, von R. Ballu. — Ch. Cambon, Nekrolog.

Journal des beaux-arts. No. 20.

Le salon de Bruxelles. — Exposition des beaux-arts à Termonde. — Franz Verhas, un artiste de neuf ans. — L'inventaire général des richesses d'art de la France. — Henri Merz, Theodore Bruni; Nekrologe.

Das Kunsthandwerk. Heft 2.

Das Kunsthandwerk. Heft 2.

Pokal u. Geschlechterbueh mit alter Nürnberger Cisclirarbeit. — Geschliffene Gefässe aus Bergkrystall, 16. Jahrh. — Tisch aus dem 16. Jahrh. — Schmiedeeisernes Gitter vom Mausoleum im St. Veitsdom in Prag, 16. Jahrh. — Bilderrahmen aus der Sammlung des Herzogs von Modena, 16. Jahrh.

Gewerbehalle. Lief. 11.

Stilistisches über Metallindustrie, von Prof. Stockbauer. Marmorfüllungen vom Stadthause in Verona, 16. Jahrh.; Stoffmuster aus der St. Egidi-Kirche in Bartfeld. — Moderne Entwürfe: Gewehrschrank; Schrank u. Tisch für ein Verkaufs-magaziu; Büffet in Eichenholz mit bemalten Füllungen; Stand-uhr in polirtem Kupfererz; Leuchter mit Blenden; Flacons in Gold; Schüsselbrett und Kleiderreehen; schmiedeeisernes Thür-

## Inferate.

## Berliner Kunst Auction.



Am Mittwoch 17. Novemb. von 10 Uhr ab versteigere ich Kronenstr. 19a in Berlin

103 Oelgemälde

meist Originale alter Meister: als Barbieri, Both, P. de Hoghe, Molenaer, Teniers, Denner, Moucheron, Saftleven, Steen, Tiarini, Weenix, Berkheyden, Bellotto, Brakenburg, S. Ruisdael, Haansbergen, Dubois, Palamedes, Zick, Schlichten, Roye, Werff, Stork, Canaletto, Quellinus, Vernet, Koning, Rottenhammer, Ferg, v. Laar, Mauskirsch, Zyl, Molyn, Juncker, Wyck, Helmont, Seghers, Uden, Goyen, Houbraken, Swaneveld, Geldorp, Bentum, Cranach, Hamilton etc.

## z Oeffentliche Besichtigung z

Sonntag d. 14. u. Montag d. 15. v. 10-2 Uhr. Kataloge auf franco Bestellung franco u. gratis.

Der Auctionator für Kunstsachen etc.

Rudolph Lepke.

Berlin, Kronenstrasse 19a.

So eben ist erschienen:

Geschichte

## Architektur,

ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart.

Von

### Wilh. Lübke.

Fünfte verm. u. verb. Auflage. Mit 782 Illustrationen.

2 Bände, gr. Lex.-8.

br. 20 Mark, geb. 23 Mark 50 Pf. Leipzig, October 1875.

E. A. Seemann.

## AUFRUF.

Karl Schnaase's Tod hat eine der schmerzlichsten Lücken in den Kreis derer gerissen, die sich ernsthaft dem Studium der Kunst und ihrer Geschichte widmen. Was der Nestor unserer Wissenschaft uns Allen gewesen, bedarf nicht der Schilderung. Mit ihm ist ein hoher, seltner Geist, ein ausgezeichneter Forscher und Schriftsteller, ein fleckenloser Charakter zu Grabe gegangen. Sein Gedächtniss auch durch ein äusseres Zeichen der Pietät zu ehren, ist uns Allen Bedürfniss. Wir beabsichtigen daher, ihm neben Kucler im Berliner Museum eine Marmorbüste von der Hand Joseph Kopp's, der schon früher ein vorzüglich gelungenes Portraitmedaillon des Meisters schuf, aufzurichten. Die General-Direction der K. Museen zu Berlin ist unserem Ersuchen um Genehmigung dieses Planes bereitwillig entgegen gekommen, und das preussische Kultusministerium hat die Erlaubniss zur Ausführung desselben bei Sr. Majestät dem Kaiser und König erwirkt.

So richten wir denn an Kunstfreunde, Künstler und Kunstforscher die Bitte, zur Verwirklichung dieser Idee nach Kräften beizusteuern. Die E. A. SEEMANN'sche Verlagshandlung in Leipzig hat sich bereit erklärt, die einlaufenden Gelder zu sammeln; ausserdem wird jeder der Unterzeichneten gern Beiträge entgegen nehmen, um dieselben schliesslich der genannten Buchhandlung einzusenden. Wir hoffen zuversichtlich auf eine Betheiligung, welche von der allgemeinen Liebe und Verehrung gegen

den Entschlafenen ein schönes Zeugniss ablegt.

Eduard Bendemann. O. Benndorf. R. Bergau. W. Bode. Br. Bucher. C. Bursian. M. Carrière. A. Conze. E. Dobbert. R. Dohme. O. Eisenmann. R. v. Eitelberger. A. Essenwein. Ernst Förster. Theodor Grosse. C. Grüneisen. H. Allmers. A. Hagen. Hefner von Alteneck. A. v. Heyden. W. Helbig. H. Hettner. E. His-Heusler. C. Justi. Graf Kalckreuth. R. Kekulé. G. Kinkel. C. Lemeke. J. Lessing. R. Lucae. W. Lübke. C. v. Lützow. Bruno Meyer. Julius Meyer. A. Michaelis. C. G. Pfannschmidt. F. v. Quast. R. Rahn. J. Raschdorff. Fr. Reber. W. Rossmann. G. Schäfer. G. Schilling. R. Schöne. O. v. Schorn. H. A. Springer. K. B. Stark. H. Strack. F. W. Unger. L. Urlichs. Fr. Vischer. A. Woltmann.

An Beiträgen sind bereits eingegangen: vom Städel'schen Institut in Franksurt a. M. 50 Mk., von den Herren Dr. E. His in Basel 20 Mk., Prof. Wörmann in Düsseldorf 20 Mk., E. A. Seemann 20 Mk. — Summa 110 Mk.

### Vente à La Haye

Plaats No. 20.

Les Mercredi 17 et jeudi 18 Novembre 1875

## TABLEAUX MODERNES

des écoles

Hollandaise, Allemande et Belge.

Composant la première partie de la collection de

Feu M. S. van Walchren van Wadenoyen.

Expositions { particulières les 12 et 13 Novembre. publiques les 14 et 15 Novembre.

Par le ministère de M. M. van den Bergh et Stoop, notaires, assistés de M. H.-G. Tersteeg, gérant de la maison Goupil et Cie. à La Haye, avec le concours de M. Vincent van Gogh. Le catalogue se trouve à La Haye chez les surnonmés, à Berlin ehez M. N. L. Lepke, 4 Unter den Linden; a Dusseldorf chez M. Ed. Schulte et M. M. Bismeyer & Kraus, à Vienne chez M. P. Kaeser, 2 Kaerntuerring, et à Frankfort s. M. ehez F. A. C. Prestel.

Prix de l'édition illustrée de 16 eaux-fortes 8 Mark.

La Vente de la denxième partie de ectte collection, comprenant les Tableaux de l'école française moderne, aura lieu à Paris, hôtel Drouot, au mois d'Avril 1876.

## Kleine Mythologie

der Griechen und Römer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten und die vorzüglichsten Kunstdenkmäler bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 63 Holzschn. 1874. S. br. M. 3; eleg. geb. M. 4.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Soeben erschien bei S. Hirzel in Leipzig:

Geschichte

Altniederländischen Malere

1 C. D. C.... L.... W.

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe bearbeitet von

Anton Springer.

Mit 7 Tafeln.

gr. 8. Preis: 15 M. —

Soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Cottfried Kinkel (Zürich), Mojait zur Kunftgeschichte. gr. 8. VIII. u. 467 S. Preis M. 9,00.

Zwölf Briefe eines ästhetischen Ketzers. 2. Auflage. Auf feinstem Belinp. 16. 118 S. Preis geh. M. 2,00. Sleg. geb. M. 3,00.

Berlin, Robert Oppenheim, Verlagsbuchh.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite stark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imper.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

Redigirt unter Berantwortlichleit bes Berlegers E. A. Seemann. — Drud von Sundertftund & Pries in Leipzig.

XI. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Bien, Therefianungasse 25) od. an die Verlagsh. (Leipzig, Königsstr. 3), an richten.

19. November



Inserate

9tr. 6.

à 25 Kf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Buchund Kunsthandlung angenommen.

1875.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bilbende Annft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinend, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Kunsit" gratis; für sich allein bezogen toftet ber Sahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei ben bentichen und bsterreichischen Postanfialten.

Inhalt: Die neu aufgebedten Fresken im Dome von Berona. — Korrespondeng: Berlin. — A. Jig, Studien auf dem Gebiete kunstgewerblichen Unterrichts in Italien; Repertorium für Kunstwissenschaft. — Photographien nach Cartons von Cornelius; Cyclus zur Itas von Preller; Kupferstiche ber k. Chaltographie in Rom. — Abgedden hosen hofemann †; A. Jacquemart †. — Resseistigenden für belgische künstler. — Auszeichnungen vom König von Babern. — Auszeichnungen vom König von Babern. — Ruptenschaft, das Kauchenungen und Samothrate; besgt. in Olympia; Das Rauchenungen im Berliner Lagerhause. — Zuserate.

# Die nen aufgedeckten Fresken im Dome von Verona.

Obgleich schon zweimal in der Zeitschrift von den neu entdeckten Fresken im Dome von Berona die Rede gewesen ist (einmal in No. 22 der Kunste-Chronik im Jahre 1873, Spalte 357 ff., und kurz darauf in der Zeitschrift, Heft 7, Seite 211), so scheinen mir dieselben doch wichtig genug, noch einmal auf sie zurück zu kommen.

Rechts und links in den fenfterlosen Seitenschiffen bes Langhauses bilden dieselben die fast die ganze Wand= fläche einnehmende gemalte Umrahmung der je drei Ta= bernatel. Die letteren sind ihres merkwürdigen spits= bogigen Abschlusses wegen, durch den sich der Architekt der Renaissance=Zeit dem gothischen Charakter des Bau= werkes anzubequemen versucht hat, höchst bemerkenswerth. Ein förmliches Rrabben= und Filialen=Shftem, dem reichsten Renaissance=Ornamente nachgebildet, erhebt sich über der spitzbogigen Terracotta-Einsassung und gipselt meist in mehreren kleinen Statuen. Aber Diese reiche Umrahmung hat noch nicht reich genug geschienen, und so ist die ganze Wandsläche zu einem fünstlich gemalten architektonischen Hintergrunde umgewandelt, von welchem sich die Tabernatel=Architektur in der Weise abhebt, daß ftellenweise Wechselwirkungen zwischen Theilen ber gemalten und der wirklich gebauten Architektur und deren malerisch=plaftischem Schmude eintreten.

Die Fresken waren im Laufe ber Zeit zugebeckt und vergessen worden, so daß sie bei Anbringung späterer Denkmäler an den Wänden der Kirche, selbst bis in die neueste Zeit hinein, an ihren unteren Theisen bedauerliche Beschädigungen und Berstümmelungen erfahren haben, bis sie endlich glücklich unter ihrer Uebertünchung entdeckt und in überraschend guter Erhaltung
der noch nicht abgeschlagenen Theile bloßgelegt wurden.
Ihr ursprünglicher Charaster ist nirgends alterirt oder
verdunkelt.

In der ersten Rapelle links vom Gingange, bort, wo die Himmelfahrt Maria von Tizian auf dem Altare steht, baut sich eine zweigeschoffige prächtige Renaissance= Architektur auf, beiderseits mit Risaliten; die Rapitelle der oberen Bilaster, vergoldet gedacht, tragen ein sehr mächtiges, schon gegliedertes und ornamentirtes Saupt= gefims; auf diesem halten über ben Risaliten je brei Butten reiche Gewinde. Auf der Mitte, wo eine kleine Erhöhung die Uebereinstimmung mit dem Untersatze des auf der Fiale des Tabernakels angebrachten auferstehenden Chriftus in einer dreigliederigen Mandorla vermittelt, sind auf der rechten Seite zwei erschreckt aufwärts blickende Wächter angebracht, auf der linken ein dritter, abgekehrt und im Gespräche mit zwei jungeren auf= blickenden Gestalten, von denen die eine das Bein über das Gesims herabhängen läßt. Unter dem Christus ift solgendes Wappen angebracht:



In den durchsichtigen oberen Nischen der Nisalite steht links in hellrothem Gewande der Apostel Andreas mit Buch und Kreuz, rechts in hellgelber Kleidung der Apostel Bartholomäns mit Buch und Messer; zwischen ren Pilastern sieht man kleine gemalte Relieffiguren, jast untenntlich (was ihre Bebeutung betrisst). Der untere linke Theil ver Deforation ist durch ein Grabmal zerstört; rechts steht in hellgrünem Mantel und reich gemaltem Gewande, dessen Zeichnung restaurirt ist, und ressen Grund rosa gewesen zu sein scheint, eine Heilige mit Buch und Palmenzweig. Zwischen den Stockwersen sind in natürlicher Farbe köstliche kleine nachte gestlügelte Buben musicirend dargestellt, vier auf jeder Seite, getrennt zu je zweien durch eine Base. Es ist vieses die einsachste der Deforationen.

Gehr viel reicher ift schon biejenige ber zweiten Travec; hier zeigt sich eine tolossale zweistöckige Archi= teftur, aber weniger ber eines Saufes als ber eines Schranfes ahulich. Unten ift jederfeits eine größere Mittel= nifde von glatten forinthischen Gäulen mit Brongefapi= tellen eingeschlossen, die ein verkröpftes Bebalk mit rundem Giebel tragen, je zu den Seiten eine schmalere Nische einfach zwifden ben erfteren gleichen forinthischen Säulen. In ter linken Nifchengruppe ift nur in ber rechten Seiten= nische ter Apostel Thaddaus (inschriftlich) ziemlich er= halten\*), rechts in ber linken Rifche ein - wie es scheint — weiblicher, wenigstens bartlofer Ropf. Dar= über spielen auf bem Gebälke fünf stehende ungeflügelte reizend naive Butten, die drei mittleren nacht, die äußeren belleidet. Trefflich plaftisch herausmodellirt beben fie sid von dem in vieredige schwarze Felder getheilten Zwischenstüde ab. Auf ber gegenüber liegenden (linken) Seite find auch von diefem höheren Streifen nur bie brittehalb inneren Figuren erhalten.

Das obere Stodwerk ift auf jeder Hälfte durch jeche forinthische Säulen auf niedrigen Unterfätzen und mit steinernen Rapitellen gegliedert; ein verkröpftes Bebalt läuft barüber hin. Auf jeder Seite entstehen zwijchen ben Canlen zwei runde gefchloffene und zwischen ihnen eine vieredige burchsichtige Rische. In diesen fteben links Paulus (Gewandung roth und blaugrun), Betrus (Gewandung weiß und gelb) und mahricheinlich Johannes - er ift außer bem Buche ohne Attribute - (Gewandung weiß und grün), rechts ber Apostel Phi= lippus - unr mit einem Stabe charafterifirt - (Bewantning hellblan und bunfelgelb), bann ber Apoftel Andreas (Gewandung ginnober und dunfelbramwiolett), und ein tritter ohne jetes Abzeichen (Bewandung hellblan und hellgrun). Die feche mittelften Intercolum= men (wenn man zwifden ben beiden Gruppen von je feche Caulen eine Mittelfaule annimmt, welche bem Raume nach gerate hineinginge,) find magerecht in zwei Reihen geschieden, so bag fie fleine vieredige eingerahmte

Nischen bilben, in benen kleine grau in grau gemalte Statuen stehen, lauter Engelgestalten, wie es scheint. Bon der unteren Reihe derselben ist jedoch wegen der Tabernakelumrahmung nur je rechts und links ein Oberstörper eines kleinen Engels zu sehen.

Dben über ben Berkröpfungen (in auffallender Weise schneidet die Architektur ohne eigentliche Beendigungsformen ab) stehen zwölf zum Theil allegorische Statuen; die vier in ber Mitte icheinen die großen Bropheten zu fein, die übrigen sind weiblich und als Glaube, Wahrheit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit u. f. w. charafterifirt, und zum Theil sehr schwach charafterifirt; wenigstens sind die Attribute sehr schwer zu erkennen. Die von mir für Propheten gehaltenen Figuren tragen Spruchbänder in ben Sänden, auf beren einem ich gang beutlich Daniel, auf einem anderen ziemlich zuverläffig Jeremias gelesen habe. Die Gestalten setzen fich grau in grau trefflich gegen ben blauen himmelsgrund ab, ber in ber Mitte sich zu einer Mandorla überhöht. In dieser thront Chriftus (ober Gott Vater: hinter bem Haupte erscheint in Gold bas bekannte gleichseitige Dreied). Unter diefer Geftalt findet fich noch folgendes Wappen= schild:

Silber auf dunklem Grunde.

In der dritten Travee zur Linken ift von der ge= malten Architektur originaliter nur bas obere Stockwerk erhalten; es ist ber ersten ähnlich gebilbet, nur reicher, mit schwarzen Säulen, auch vor ber Mitte, mit einem gang ftreng römischen Gesims, bas auf bem hoben Friese durch Thierschädel verziert ift, und mit trefflichen natur= farbigen geflügelten Buttenpaaren auf ben Unterfätzen ber je zwei Säulen an ben Rifaliten. Auf bem fehr schön beendigten Besims find über ben letzteren Boluten= edstüde und gegen einander geneigte Füllhörner angebracht, in der Mitte feche fitzende geflügelte Butten, schwere Fruchtguirlanden haltend, Alles grau in grau. In den mit muschelförmigen Wölbungen geschloffenen Nischen steht links Paulus (Gewandung roth und hellgrün), rechts Betrus (Gewandung roth und gelb). Unter ben Apostelnischen auf bem Zwischenfriese sitzen je zwei den vorgedachten ähnliche Butten mit gleichen Guirlanden vor einer Bafe.

Auf der Tabernakel-Architektur dieser Nische ist in drei getrennten farbigen plastischen Figuren die Verstündigung dargestellt: rechts am Fuse des Bogens Maria, links der verkündigende Engel, oben auf der Fiale Gott Vater, stehend, etwas zu Ersterer hingewandt. Zu dieser Gruppe hat sich in dem gemalten Hintergrunde merkwürdigerweise die Ergänzung gefunden: Eine gemalte doppelte Cherubim= und diese umziehende Regenbogensslorie umgiebt Gott Vater; hinter der Maria und dem

<sup>&</sup>quot;) Zwischen ber ersten und ber zweiten Wandbeforation ift ber barode architettonische hintergrund eines späteren Denkmales beseitigt worden, aber ohne Ersolg für die urstprimalichen Berte.

Berkindigungsengel ift die Architektur mit einem rundsbogigen Fenster durchbrochen. Auf den architektonischen Grund gemalt aber fliegt endlich die Taube von Gott Bater der Maria zu, hinter ihr her das kleine nackte Christsind in einer Glorie.

Nach unten haben sich Spuren einer Giebelbefrösnung gefunden. An diese ist nun eine Ergänzung gefügt mit Figuren, aber nicht mit dem Geiste der urssprünglichen Theise. Rechts wird auch diese Ergänzung durch ein Gitterfenster durchbrochen.

(Schluß folgt.)

### Korrespondenz.

Berlin, im November 1875.

Endlich scheint das Gis gebrochen zu sein, welches den Naturgesetzen entgegen unsere Kunstausstellungen den ganzen Sommer und den Berbst hindurch zu un= wirthlichem Aufenthaltsort für den Kunstfreund machte. Zwar vermag ich auch jetzt nicht von "sensationellen" Ereignissen in ber Runftwelt zu berichten. Ich müßte benn die Enthüllung des Steindentmals zu einem folchen stempeln oder die Wiener Nordpolbilder, welche gegen= wärtig in Sachfe's Internationalem Runftfalon ausgestellt sind. Ersteres aber verdient wohl trot alledem und alledem eine ausführliche Besprechung in einem besondern Artikel, wenngleich sich dieser Artikel schwerlich zu einem Enkomion geftalten dürfte, und über letztere ift bereits gelegentlich ihrer Ausstellung im Wiener Rünftlerhause in der "Aunstchronit" (1875, S. 385) berichtet worden. Ich bin in der Lage, mich dem dort ausgesprochenen günftigen Urtheile aus voller Ueber= zeugung anschließen zu können. Diese Bilder sind nett, fauber und mit großer Präzision gemalt; niehr vermag Jemand, ber nicht "babei gewesen" ift, faum zu rühmen. Darum hat die Kritif den Bildern gegenüber im Uebrigen zu schweigen. Wenn es nur in ihrer Macht läge, auch das größere Bublikum für diesen in seiner Art einzigen und unvergleichlichen Bilderchklus zu intereffiren! Bon dem lebhaften Interesse, welches die zwölf Nordpolbilder bei ihrer Ausstellung in Wien erregten, ist hier leider faum eine Spur zu bemerken. Unfer Publitum ift in Sachen der Runft mährend bes letzten Jahres schrecklich apathisch geworden. Alle Bemühungen des Herrn Sachse, Die Bunft bes Publikums an fein neues Inftitut zu feffeln, sind nur von geringem Erfolge begleitet. Trägt die Produktionslosigkeit unserer Berliner Maler ober die allgemeine wirthschaftliche und finanzielle Ralamität, welche zur Zeit schwer auf Berlin laftet, die Schuld an der mangelnden Theilnahme des Bublifums, wer vermag das zu entscheiden?

Die diesjährige Ausstellung des Bereins der Künstlerinnen und Kunstfreundinnen in der Leipzigerstraße bietet streng genommen nichts, was in

der "Kunstchronif" besprochen zu werden verdient. Man hat sich allgemach daran gewöhnt, die Thätigkeit der Damen auf bem Gebiete ber Malerei als ein nothwen= diges Uebel zu betrachten und ihre Leiftungen mit dem= felben Ernfte zu behandeln, den ihre männlichen Runft= genoffen als ihr Recht beanspruchen durfen. Die Damen verlangen schlieflich diese ernsthafte Beurtheilung, und sie mögen sich benn auch nicht beklagen, wenn man die Galanterie, die man vielleicht in Tagesblättern walten läßt, in einem Fachblatte bei Seite fetzt. 3ch genüge baher mehr ben Forberungen ber Statistif, wenn ich konstatire, daß die Ausstellung 170-180 Nummern aufweift, und fage ferner etwas Selbstverftändliches. wenn ich hinzufüge, daß hundert von diesen Bildern Landschaften, Blumen und Früchte barftellen. Gin mehr als alltägliches Interesse erregen eigentlich nur die Portrats ber Damen Clara Denide und Elifabeth Bochhammer. Bon Erfterer ift besonders ermähnens= werth ein tüchtig und folid gemaltes Porträt des Ma= rineministers v. Stosch, welches sich zwar nicht über die hierorts übliche, nüchterne Auffassung der Berfönlich= feit erhebt, aber boch von großer Sicherheit in ber Beichnung und genügender Kraft in der Modellirung zeugt. Frl. Podyhammer hat ein sehr ähnliches Por= trät des Schauspielers Döring und einen hübschen halbverhüllten Mädchenkopf ausgestellt.

In dem Ausstellungslokale des Bereins Berliner Künstler ist gegenwärtig die besouders durch frangösische Bilber werthvolle Sammlung des Herrn Adolf Thiem zu feben. Da diese Bilder fämmtlich älteren Datums find, ift hier nicht ber Ort, fie ausführlich zu besprechen. Ich begnüge mich zu er= mahnen, daß die mit Geschmad und Rennerblid gu= sammengestellte Sammlung einige vortreffliche Bilber von Isaben, Berome, Bellange, Dupré, Th. Rouffeau, Guillemin, Jacque, Landelle, Ca= lame u. A. aufzuweisen hat. Deutschland ift burch Al. Adenbach, E. Hildebrandt, F. Werner, Meher von Bremen, Quaglio u. A., Belgien durch ein interessantes Bild von F. Willems ver= treten. Es mare im höchsten Grade munschenswerth, wenn andere Besitzer von Privatgalerien dem Beispiel des Herrn Thiem folgen und eine Auswahl ihrer Bilder in diefem oder in einem anderen Ausstellungslotale bem größeren Bublifum zugänglich machen würden. die lächerliche Anschauungsweise, welche einen Aunstbesitz nur dann fostbar erscheinen läßt, wenn er von wenigen genoffen wird, ist nirgends mehr herrschend als in der "Metropole der Intelligenz."

Bon neuen Bilbern, d. h. von folden, die hier zum erften Male zur Ausstellung gelangen, ift in erster Linie ein sehr bedeutendes von A. Böcklin zu nennen. Die Berliner Kunftfreunde haben diesen Maler noch niemals auf hiesigen Ausstellungen so ausgezeichnet vertreten ge= sehen und deshalb seine an anderen Orten vielgepriesene Benialität in Zweifel gezogen. Was man bier von ibm gesehen bat, ift allerdings fast burchweg abscheulich gemefen, und anfangs waren auch neben jenem Bilbe, von bem fogleich die Rebe fein foll, zwei andere zu feben, die das über Bödlin gefaßte Urtheil nur allzu fehr rechtfertigen. Das eine ftellte bie Mufe ber Be= schichte auf einer weißen Wolfe fitzend bar. Es war, gelinde gefagt, eine archaologische Schrulle. Bödlin - berzeit in Florenz - wollte einmal wie die Flo= rentiner bes Quattrocento malen. Aber er versah fich gründlich in seinem Botticelli, ober wen er fonft gunt Mufter genommen haben mag, und machte aus ber berben, ftrengen Jungfrau eine Karritatur. Das zweite - eine antik gekleidete Frau wandelt in einer wild= romantischen italienischen Landschaft - war vollends gar nichts werth. Flüchtig und unsolide gemalt, follte das Bild offenbar nur dazu dienen, in irgend einer Ede Die Signatur Bodlin's aufzunehmen und unter Diesem berühmten Zeichen sein Blück auf dem Runft= markt machen. Doch - ich wollte von feinem britten Bilbe, von der prächtigen "Meeresidhlle" fprechen, welche uns wenigstens in malerischer Sinsicht den Bodlin von früher in's Gedächinig ruft. Bigarr genug ift auch hier bas Gujet, beffen Schilderung bereits in einem Wiener Runftberichte (Chronit 1875, Sp. 554) gegeben murbe. Aber die foloristischen Borzüge dieses seffelnden Bildes find angerordentlich. Ueber das Raffinement in ber Romposition, in ber Zusammenstellung ber ichneidenden Rontrafte ift in ber modernen Runft, wo alles drunter und brüber geht, fann ein Wort mehr zu verlieren.

Zwei Sammlungen vortrefflicher Delffizzen von 5. Efde und D. Efde, Bater und Cohn, find gleichfalls noch aus bem Material ber gegenwärtigen Ausstellung bervorzuheben. Der Bater hat eine Reife nach Rorwegen gemacht und ber bortigen originellen Natur ihre Reize abgelaufcht. Efchte ift vorzugsweise als tüchtiger Marinemaler befannt, und da ift es er= Harlich, bag er meift die Rufte entlang ober am Ufer ter Gluffe gewandert ift. Efchte ift ein ansgezeichneter Rolorift. Diefe feine Fähigteit ift auch auf feinen Gohn übergegangen. Rur tonnte biefer, ber gelegentlich ber Benneturchgangeerpetition eine Reise von Southampton nach Chejoo (China) gemacht hat, fein toloriftisches Talent unter bem tropischen himmel ausgiebiger verwerthen. Er bringt une nicht bie alten Geschichten, an benen mir und langft bei Silbebrandt und feinen Rachtretern fatt gefeben haben, er hat weniger ausgebeutete Begenben befucht und barum für feinen Theil eine reichere Ernte beimgebracht. Mege eine günftigere Beit bem jungen Runftler die Gelegenheit bieten, einige feiner werthvollen und intereffanten Chiggen auszuführen! A. R.

### Aunstliteratur.

Albert 31g, Studien auf dem Gebiete des kunftgewerblichen Unterrichtes in Italien. Wien, R.R. Hof= und Staatsdruckerei 1875. 8. IV u. 69 S.

Der Bersasser erhielt bei Gelegenheit einer Studienreise in Oberitalien von dem österreichischen Handelsminister den Austrag, einige dortige Gewerbeschulen zu besuchen und über ihre Berhältnisse zu berichten. Das vorliegende Buch giebt diesen zunächst für den Minister bestimmten und nun auf dessen Anordnung verössentlichten Bericht.

In klaren treffenden Bügen entwirft ber Berfaffer ein Bild ber vorhandenen Zustände, schildert ihre hi= ftorische Entstehung und giebt feine wohlerwogenen, burch= aus objektiv gehaltenen fritischen Beobachtungen, aus welchen sich Jeder manchen lehrreichen Wink für die hei= mischen Berhältnisse herauslesen fann. Sein erster Besuch galt der "Zeichenschule für Glasindustrie in Murano bei Benedig", ber zweite führte ihn in "bie Schule für Spitzeninduftrie zu Burano bei Benedig", ber britte in bie "Runftgewerbeschule in Benedig", welchen ebenso viele Abschnitte des Buches entsprechen. Befonders be= herzigens= und in dem Hauptpunkt auch wohl nach= ahmenswerth ift das Rapitel: "Das bolognesische Schul= wesen in seinen Beziehungen zum gewerblichen Unterrichte": in der dortigen Elementarschule ift neben dem gewöhnlichen Unterrichte im Lefen, Schreiben und Rechnen "fogleich vom erften Jahre an auch die Beschäftigung bes Kindes mit bem Zeichnen eingeführt, und zwar in fehr richtiger Beise verbunden mit dem Anschauungs= unterricht, bem Legen und Berbinden von Strohftreifen, Flechtwerk u. bgl., wie Letzteres auch in unseren Rinder= schulen vorgeschrieben ift." Die Leitung ift einem tuch= tigen Prosessor anvertraut. Den letzten Abschnitt bilbet ber Bericht über "die Holzschnitzereischule in Florenz". Eine eingehende Beurtheilung bes intereffanten fachlichen Theiles des Berichtes muffen wir Fachblättern des Runft= gewerbes überlaffen. Bier wollen wir nur einen Grund= gebanken hervorheben, ber fich als Ergebniß ber Beob= achtung übereinstimmend durch bas ganze Buch hindurch= zieht und von allgemeinem Intereffe ift. Er betrifft ben fo sehr verschiedenen Charafter ber italienischen Unterrichts= bestrebungen auf dem Gebiete der Kunstindustrie von dem ber nordalpinischen, ber seinen naturgemäßen Grund in dem verschiedenartigen Boben hat, welchem sie entwachsen. Dort die fast ununterbrochene Runsttradition, so daß das Zurudgreifen zur Renaiffance nur eine "Renaiffance der Renaissance" ift, während es hier einer Neuein= führung gleichkommt. Dem entsprechend bort eine gu rafche und baher auf falfche Bahnen gerathende prattische Berwerthung, hier ein Ausgehen von der Theorie, welche, so lange sie nicht übertrieben und einseitig wird, vor Abwegen bewahren fann. Der Italiener hat ben

angeborenen "eblen Instinkt", die angeborene "Liebe und das Interesse für alle Dinge des geistigen Lebens und insbesondere der Künste"; er besitzt zwei Eigensichaften, welche einer zeitigen Kultivirung gewerblicher Kenntnisse außerordentlich günstig sind. "Die eine besteht in einem stupenden Auffassungsvermögen, einer großen Findigkeit und Sagacität im Nachahmen und Aneignen des Gelernten, die andere Eigenschaft, welche hier ebenfalls von guten Folgen wird, ist aber seine Reigung sür Alles, dessen Erlernung praktische Folgen, reellen Gewinn verheißt, eine Art kaufmännischer Geist, dem die Vorsahren ja schon die Blüthe ihrer Republiken vorzugsweise verdankt hatten."

Aber gerade diese Eigenthümlichkeiten haben mit ihrem Ueberwiegen ber praftischen Geite zur Folge, bag die von Alters her blühenden Gewerbe "leben, weil fie noch nicht ausgestorben waren, aber sie sind auch nicht neubelebt, gefräftigt, verbeffert durch hinzuthun bes sachlichen Unterrichtes." Bang anders gestaltet sich bas Bild auf der anderen Seite, die mit vollem Bewuftsein an die vielfach ganz neue Aufgabe herantritt, und das eine Ziel aufstellt, beffen Erreichung nicht genug zu wünschen ift. "Dieffeits ber Alpen ift man bei bent Werken der Liebe und des Berftandniffes für das Alte nicht fteben geblieben. Man hat, namentlich in Eng= land, Frankreich und Desterreich, das belebende Wort der Anschauung zu gesellen gestrebt, und die Theorie in geeigneter Beise mit der praktischen Pflege der einzelnen Gewerbszweige in Berbindung gebracht. Letzteres hatte bisher die wohlthätige Folge, daß fich, Dank dem hi= storischen Charakter ber Kunftbildung unserer Arbeiter, allmälig in beren Bewuftsein ein schroffer Gegensatz zwischen berechtigtem Stil und unberechtigter Thorheit der blogen Mode im Runftgewerbe festsetzte, der immer fester wurzelnd dereinst die beste Basis zur dauernden Beredlung alles Runftgeschmackes bieten wird. Es wurde dadurch angestrebt, daß bei der unvermeidlichen Be= schäftigung mit kurrenten und gewöhnlichen Artikeln ber Einfluß der stillosen Mode möglichst abgeschwächt werde, weil zu hoffen ift, daß der in folder Beise gebildete Runfthandwerker, Dank einem inneren Widerstreben, die ungeeignete stilvollere Richtung nimmermehr jener ge= schmadlosen Thrannin opfern würde, und im Ganzen scheint sich dieser Plan auch langsam zu bewähren. Unser Ziel ist es, endlich auch in Fabrits= und Dutend= waare den edleren Runftgeschmack einzuführen, und damit hat unser gewerblicher Unterricht sich in erster Linie zu beschäftigen."

\* Das Repertorium für Kunstwissenschaft, dessen gerausgabe vom kunstwissenschaftlichen Kongreß in Wien 1873 beschlossen wurde, ist mit Subventionirung des k. k. österzeichischen Ministeriums für Kultus und Unterricht nun in's Leben getreten. Die Redaktion liegt in den Händen des

Dr. Franz Scheftag, Kuftos am öfterreichischen Museum in Wien. Rach den Beschlüssen des Kongresses hat das Kepertorium die Ausgabe: 1) Der Spezialsorschung auf kunstbisstorischem Gebiete durch die Berössentlichung von selbstständigen Aussätzen zu dienen, und 2) sachgemäße Berichte in knapper Form über Alles zu bringen, was auf dem Gebiete der Kunstlikteratur erscheint, um auf diese Weise Kunstzgelehrte, Künstler, Kunstlsreunde ze. über den Stand der Lieteratur genau zu orientiren. Si wird demmach enthalten: A. Selbstständige wissenschaftliche Arbeiten. B. Originalsberichte und Mittheilungen aus Sammlungen, Musen ze. C. Literaturberichte in folgender Anordnung: I. Theorie und Technik der Kunst. Kunstunterricht. II. Kunstzgeschichte (incl. Archöologie). III. Architektur. IV. Skulptur. V. Malerei. VI. Wapenkunde, Münz. Medaillen. Siegel: und Gemmenkunde. VII. Schrift, Ornat und graphische Künste. VIII. Kunstzindustrie. IX. Literatur über Musen, Kunstzeindussen, Kusstellungen, Ausstellungen, Kustionen. X. Neue periodische Kublikationen. D. Kotzen, Verponalien. E. Bibliographie (mit selbstständiger Kagieniung). Ans dem eben erschienenen ersten Ooppelheft, dessen Inhalt die Leser unter unserer Rubrik "Zeitschriften" näher angegeben sinden, heben wir den vortresslichen Unstakte. Viüsftatung ift, wie bei allen Artikeln des Spemaansschen. Der Lusstatutung ift, wie bei allen Artikeln des Spemaansschene.

#### Kunfthandel.

Von den Kartons von Cornelius, die sich im Besitze der Nationalgalerie in Berlin besinden, den Kompositionen zum Camposanto und zu den Malereien der Münchener Glyptothek, wird die Photographische Gesellschaft in Berlin gleichzeitig mit der Anfstellung der Blätter in der Galerie photographische Aufnahmen veranstalten und in den Handel bringen.

\* Friedrich Presser hat es im Anftrage der Bruckmann'schen Bersagshandlung unternommen, einen Cyklus von Kompositionen zur Jisas auszusühren, und zwar in Form und Umfang als genaues Seitenstück zu seiner Odyssee. Drei Kartons liegen bereits vor und der Künstler gedenkt in Italien, wohin er sich unlängst begeben hat, das große Werk zu vollenden.

Die vorzüglichsten Aupferstiche der k. Chalkographie in Rom sind fortan in Ernst Arnold's Kunsthandlung in Dresden zu haben, welcher der Bertrieb der Blätter für das deutsche Reich übertragen wurde. Ein Berzeichniß der betressenden Nummern ist von der genannten Kunsthandlung zu beziehen.

#### Nekrologe.

Theodor Hosemann, der berühmte Illnstrator, Prosessor an der Berliner Afademie, ist am 15. Oktober in Berlin gestorben. Wir entnehmen einem Nekrologe der Nati-Zeitg, solgende Bemerkungen über den Künstler: "Hoseman war im Jahre 1807 in Brandenburg geboren, kam mit seinen Eltern srühzeitig nach Düsseldorf und arbeitete bereits mit vierzehn Jahren als Lehrling in der lithographischen Anstatt von Windelmann, mit dem er später nach Berlin übersiedelte. Hier war er hauptsählich als Illustrator jenes weltbeken. Hindelmannschen Berlages thätig, in welchem die Kinderbücher weitaus die erste und beste Stelle einzehmen. In sast unabsehbarer Folge hat er Jahr aus Jahr ein die moralischen Geschichten und Feenmärchen geschmickt, welche an jedem Beihnachtsabend in neuer Fülle aufgebaut werden müssen. Unseren Büchern und eben so hartherzig gegen alte, wie nur die erwachensten komanleserinnen. Auch hier giebt es neben wenigen klassischen Werten, wie Grimm's "Märchen" und "Robinson" eine leicht vergängliche Kaare, die jährlich erneut werden nun. Da war nun immer Hosemann bereit, die harmlos freundlichen Geschichten mit seinen heiteren Figuren von Kindern, Feen und Kieren zu zieren. Sier hat er sich unbestreitbare Berdiensste erworben. An Stelle der gröbtischen Karrikaturen, die heute noch auffälliger Weise den größten Theil der englischen und Fuerzösischen Kinderschrifte erworben. An

üblich waren, traten fauber und trenherzig gezeichnete Bilder voll anmuthiger Schelmerei und naiver Wahrheit des Ausorudo. Co wird faum einen aus unferen jungeren Benerationen geben, der nicht unbewußt in seinen ersten Kunst-anschauungen durch Bilder von Hosemann's hand beeinflußt worden mare. Diesen Einfluß muß man viel hober anichlagen, als es gemeinhin geschiebt. Die Eindrücke, welche man von bildlichen Darftellungen in den Kinderjahren empfängt, find bauernder und eindringlicher als alle fpåteren. Dies gilt vornehmlich noch von einer Kategorie von Kunftwerten, auf welche die Erzieher bes Bolles noch forgfamer ihr Augenmert richten follten. Es find bies bie Bilberbogen und vor allen die Bilderbogen mit Theaterfiguren nach befannten Dramen. Es ift nicht abguschen, welche Berwit-fungen in der findlichen Phantasie durch diese Bogen angerichtet werden. Da die Ballenftein's, Othello's, Bosa's einer dem Anaben gang fremden Erscheinungswelt angehören, fo glaubt er fest an die Figuren des Theaterbilderbogens, und wenn er mit denjelben die Stücke auf seinem Ruppentheater aufgeführt hat, so vermögen oft die lebhafteften Sindrücke der Mannesjahre und die begründetste Kenntnig der Rostinne nicht, diefe frühen Borftellungen gang gu verwischen. Much auf diesem Gebiete hat der Windelmann'iche Berlag und Hofemann's Thätigfeit fördernd und bildend gewirkt. Be-fonders tief war freilich das Quellenstudium für die Zeichnungen zu "Nathan", "Göt," ober "Wilhelm Tell" nicht. Sosemann wurde, ein eben jum Jüngling herangewachsener Anabe, mit einem Billet auf die Galerie des Theaters geschickt und zeichnete nachher die Figuren nach dem, mas er pon dort aus gesehen. Niemand giebt mehr, als er hat, und so wird man diese Bogen gerade nicht als mustergiltige an und für fich, wohl aber als eine bedeutsame Berbefferung acgen das sonst Gebotene anerkennen muffen. Daneben gingen dann in Hosemann's Thätigkeit Illustrationen grö-kerer Werke, von Kalendern und Zeitschriften. Zur eigentlichen Malerei fam er feltener, als er wünschte; aber mas er in seinen meist fleinen Bildern in Del und Agnarell aeschaffen hat, fichert ihm doch ein bleibendes Andenken. Hofemann war der rechte Maler ber Erscheinungen des alten vormärzlichen Berlins, der noch vorwiegend märfischen Saupt-fladt des svezijischen Preußenthums. Aber nicht wie Menzel, deffen herrlichste Werfe auch im Prengenthum, im prengischen Staatsbewußtsein wurzeln, ging er auf die historischen Mo-mente von Stadt und Land ein, ihm genügte es, die harmlojen Munderlichfeiten des Kleinlebens in der Stadt und auf dem Lande zu belauschen und diese mit behaglichem Bumor in zierlich ausgeführten Bilochen vorzutragen. Es ftect eine Bulle von löftlicher Laune in diesen luftigen Schufterjungen, ben Schulmeiftern in ihrer Commerlaube, Die aus einem verdorrten Bappelreis besteht, in diesen Unteroffizieren und brallen Mildmadden, fchreienden Candfuhrleuten und andern Baganten bes Stragenpflafters. Much bie Märztage fanden ihn gerüftet, er veremigte die berufenen "Rehberger", welche, bei der Abtragung der sogenannten "Rehberge" beschaftigt, in Droschken vor das Rathhaus fuhren, um ihre angeborenen Menschenrechte auf hobere Bezahlung für meiteres Richtsthun geltend zu machen, und beren Roftum fo phantaftifche Bluthen getrieben hat, wie fie nur in der Befruchtung marfischer Candstimmung mit frangofischem Revolutionspathos gezeitigt werden fonnen. Hosemann hat in feiner funfilerischen Thatigfeit viel Bermandtes mit der fiterarifden von Ernst Mossas, dessen Berliner Zederzeichnungen urspringlich auch nur iliegende Blätter für den Tag waren, burch die Treue ber Beobachtung und den liebenswürdigen humor des Bortrags angichend und ergönlich, uns jeht zu Dofumenten für gange Gattungen bes alten Beigbier Ber Imerthums geworden find, welche die Gluthen ber neuen weltgeschichtlichen Periode fast gang fortgeschwemmt haben, und die nur vereinzelt noch in verborgenen, dem Eingeweihten allein befannten Eden ein ftilles Leben führen. Sofemann's befte Bilber geboren einer vergangenen Beit an, aber einer Beit, die und jest, ba mir fie übermunden, wieder werth gu merben beginnt und beren Zeugniffe wir mit behaglichem Ladeln immer wieder betrachten. In Sofemann bemabrt es fich von Reuem, daß Treue und Gewissenhaftigfeit, fchlichte Dahrheit und Unabsichtlichkeit auch in der Runft die festefte Burgicaft für bauernde Werthichatung geben. Biele Beitgenoffen Sofemann's, die nach ber Balme Raffael's gerungen

und sich nur im griechischen oder christlichen Olymp glücklich fühlten, die sich und andere in ein falsches Pathos für uns gleichgulttige Vorgänge hineinzutreiben verzuchten, werden verzesser sein und ihre gepriesenen großen Gemälde werden verstäubt in den Korridoren hängen, wenn man sich noch an den harmlosen Schulmeistern und Schulterjungen Hose mannt's erfreuen wird. Es sind keine Meisterwerke, aber sie zeigen wahres, gesundes Leben, mit liedenswürdigem Geiste ersaßt, und so wird Verlin für den alten Meister Hose mann eine freundliche Erinnerung bewahren."

Albert Jacquemart, als Kunftschriftseller durch seine Geschicht des Porzellans (Histoire artistique, industrielle et commerciale de la porcelaine, Paris 1861) und durch zahlereiche Auffäche in der Gazette des Beaux-Arts bekannt und geschätzt, ist am 14. Oktober in Paris, seiner Baterstadt, im Alter von 67 Jahren gestorben. Er war der Vater des ausgezeichneten Kupferstechers Jules Jacquemart, dessen Kadien abei in der Flustration der wissenschaftsten Ardien Andien der Flustration der wissenschaftsten Arbeiten des Ersteren das Borzüglichste geseistet hat. Seine große Sackenntniß auf dem Gebiete der Keramit sand der Versterderen Gelegenheit, als Mitglied der Kommission six die Geschichte der Arbeit auf der Weltausstellung von 1867 zu dokumentiren; nicht minder thätig erwies er sich bei der Organisation der Ausftellung, welche die Union centrale des Beaux-Arts appliqués al 'industrie in demsselben Jahre veramstatets Auser dem genannten Hauptwerfe schried er noch: Histoire de la céramique, Paris 1873 und das populäre Werk: Les merveilles de la céramique, 3 Bde. Paris 1869.

Kunstauterricht und Kunstpflege.

Reisestivendien für junge belgisch Künftler. Der belgische Moniteur melbet, daß ein Brüffeler Abvotat, herr Aapoleon Godecharle, welcher im April d. J. in Brüffel verstorben ist, sein ganzes Vermögen dem Staate vermacht hat, und zwar zu dem Zwecke, daß aus den Zinsen desselbhate ndeisestipendien für junge belgische Künftler, Maler, Bildhauer oder Architekten, gezahlt werden sollen, die sich auf den alle drei Jahre wiederkehrenden großen Ausstellungen in Brüfsel besonders ausgezeichnet haben. Die Stipendien sollen jedes Mal für drei Jahre ertheilt werden. Der Testator ist der Sohn eines einst berühnten belgischen Bildhauers, G. L. Godecharle (1750—1835), und hat dem Staatsmuseum zusgleich mehrere Werke desselben, Büsten und Statuen, vernacht.

#### Personalnachrichten.

Auszeichnungen. Aus Anlaß der seierlichen Enthüllung des bayer. Nationaldentmals für König Max II., welche in München am 12. Dkt. stattsand, hat der König von Bayern dem Prosessor zumbusch in Wien das Ritterkreuz des Kronendens, dem Baurath Sügel in Wien das Ritterkreuz erster Klasse des Michaelsordens, dem Besitzer einer Fabrikster Klasse des Michaelsordens, dem Besitzer einer Fabrikster Klasse des Michaelsordens dem Besitzer einer Fabrikster Klasse des Michaelsordens verliehen, sowie den Erzgießerei-Inspektor v. Miller in den erblichen Abelsstand erhoben.

Sammlungen und Ansstellungen.

Musbarmachung der Thaulow'schen Sammlung. Aus Schleswig wird geschrieben: "Die Nachricht, daß Prosessor Thaulow in Kiel den Provinzialständen seine Sammlung von Schliewigkersen für die Provinzischeswigkossessen unter der Bedingung der Erbauung eines Provinzialmuseums in Kiel zum Geschenk angeboten hat, mußte natürlich überall Freude erregen. So viel ist sicher, daß die Sammlung, obwohl unter den Kieler Merkwirdigkeiten sigurirend, lange nicht allgemein genug bekannt war; das verkleinert aber ihren Berth und ihre hohe Bedeutung nicht. Si ist eine ganze Neihe der schönsten Schleswigkosstein in langen Jahren von Prosessor Thaulow zusammengebracht und den gierigen frenden Händen, welche sich oft in ganzwundersicher Umgedung Nenaissanden, welche sich oft in ganzwundersicher Umgedung Renaissanser stiften wollten, vorweggenvonnnen. Die Sammlung beweist, wie glänzend, in welch' hoher Blüthe früher die Holzsching Keit in allen Theilen

photographisch vervielfältigt worden. Die Schenkung konfurrirt mit dem Projekt des Malers Magnussen, in der Stadt Schleswig eine Schnitzschle zu gründen. Das letztere naht seiner Aussichrung und wird durch die Thausow'sche Sammelung gewiß nur gefördert werden. Die Zeit ist nun längst vorüber, — es war ja anderwärts um kein Hang bestere, ich neuen von Kirchen die alten verstaubten Holzeichnitzschler, Stühle u. s. w. als alter Plunder sür den Heizenerth verkauft wurden."

### Vermischte Hachrichten.

\*\* Ausgrabungen auf Samothrake. Die Theilnehmer an der zweiten öfterreichischen Expedition nach Samothrake (vergl. Kunstechronik, 1875, Nr. 18) sub glücktich heinigeskehrt, und wir erhalten soeben die ersten genaueren Mittheilungen über die Ausbeute ihrer Forschungen. Gleichzeitig damit erscheint (bei Gerold in Wien) die mit 72 Taseln und 36 Holzschnitten ausgestattete Publikation der Expedition des Jahres 1873 (Preis 50 fl. ö. W.) Die jüngsten Ausgradungen waren zunächst auf das große Trünmerseld gerichtet, auf dem man die Reste des Hauptheiligthuns vermuthete. Es ergab sich nun, daß an dieser Stelle kein Tempel, sondern eine etwa 100 Meter lange Stoa stand, vorn mit einer Säulenreihe ausgestattet und rückwärfs durch eine Wand abgeschlossen; davor sanden sich eine Anzahl Gründungen stür Weihgeschenke. Sine Opservorrichtung hat sich nur in einem kleinen Gebäude gesunden, welches in der Nähe des 1873 von Prof. Niemann ausgegrabenen Rundtempels liegt. Die Gründung diese Heiligthund schein und von einem späteren Umdau Zeugniß ablegen. Eine doppelte Ausgrabung bezog sich auf die Gegenannte Phylaki, eine doppelte Halle, in der Mitte durch eine Wand mit einer Thür getheilt,

auf gewölbtem Unterbau aus der Zeit des zweiten Ptolemäus. Endlich wurde auch noch bei dem einen der Stadtthore gegraben und ein detaillirter Plan des Hauptheiles der Paläopolis auf Samothrake angefertigt.

Ausgrabungen in Olympia. Am 4. Oktober ist der erste Spatenstich geschehen und die Arbeiten sind in vollen Gange. Es werden von der Tempelstätte zwei Gräben nach dem Alpheios gezogen; der eine geht an der Ostsronte, der andere an der Westsronte des Tempels vorüber. In einer Tiese von 1,50 Meter sind vor der Ostsronte Gedälkstück des Tempels zum Vorschein gekonnnen. Außerdem sind zwei kleinere Ausgrabungen in Augriss genommen, die eine am Alpheioserande, um sich zu überzeugen, daß dort, wo man den Schutt abzulagern gedenkt, keine alten Jundamente vorhandenen Mauerspuren nachzugehen und sich von dem Abschlisse des Tempelbezirks an der Ostseite Kenntniß zu verschaffen. Bei der Hoste der Erdschichten, die von dem alten Tempelboden abzuleben sind, darf man natürlich während der nächsten Wochen noch keine wichtigen Funde erwarten.

Das Nauch-Museum im Lagerhause zu Berlin besindet sich nach seiner llebersiedelung nach dem Erdgeschoffe des Portals Zwei seit Jahr und Tag in einem höchst traurigen Justande. Eldgesehen davon, daß die kelterartigen Räume der sohen Kunstschäfte nicht würdig sind und auf eine sür Berlin wenig schmeichelhaste Weise von dem Thorwaldsen Museum in Kopenhagen abstechen, so zeigen auch der Schimmel und die essenden Salze an den Wänden, daß die Feuchtigkeit und dumpsige Lust auch auf die Bildwerfe zerstörend wirken muß. Seitdem durch Abbruch einer Seitenwand ein etwas größerer Naum gewonnen ist, wartet nau seit Wonaten vergeblich auf die beabsichtigte Umstellung der Statuen, die einstweilen mit Schmutz und Stab devet als Jammerbilder dastehen. (Berl. Tgbl.)

## Inferate.



## **Preis - Verzeichniss**

(October 1875)

 $\operatorname{der}$ 

Kunstgiesserei

 $\operatorname{der}$ 

## GEBR. MICHELI BERLIN

Unter den Linden 12,

ist erschienen und wird auf Verlangen gratis und franco versandt.

Dasselbe ist wieder bedeutend erweitert und zum erstenmale reich mit Holzschnitten ausgestattet, weshalb es der Zeitung diesmal nicht beigelegt, dagegen aber zahlreiches Verlangen desselben gern gesehen wird.

Schinkel. Hür Architekten, Künsteler ac. eignet sich zu einem werthvollen Festgeschenk: Aus Schinkel's Nachlaß. 4 Bbe., srüher 29 Mk., jeht nur 9 Mk. Das Werk umfaßt 111 Bogen gr. 8, mit 4 Porträts und 1 Stizze in Photographie, 1 Faksimile, 2 Plänen in Steinsbruck und 22 in den Text gedruckten Holzschnitten. Der Verleger (R. von Decker, Berlin), vielseitig ausgesordert, dies reiche Material auch weniger bemittelten Kreisen zugänglich zu machen, kommt durch diese außerordentliche Preisherabsehung gewiß allen Wünschen entzgegen.

An Beiträgen für die

## Schnaase - Büste

gingen ferner ein von den Herren Dr. Schlemmer in Frankfurt 50 M.; Professor C. Lemcke 10 M.; Dr. R. Dohme 10 M.; R. Redtenbacher 20 M.; Verein der Künstler und Kunstfreunde in Wiesbaden 100 M.

Summe . . . . . . 190 M. Summe der vor. Quittung 110 ,,

Gesammtsumme . . . 300 M.

E. A. Seemann.



## Friedr. Bruckmann's Verlag in München und Berlin.

## Novitäten des Jahres 1875.

ITALIENS STÄDTE UND IHRE UMGEBUNGEN. I. BAND. VENEDIG. Von Dr. Gsell-Fiels. Mit 10 Photographien und 43 Holzschnitten nach Bildern und Zeichnungen von Th. Choulant, Fr. Eibner, E. Kirchner, L. Passini u. Ferd. Wagner. Klein Folio-Format. In Original-Prachtband. Preis 45 Mark.

PRELLER'S ODYSSEE - LANDSCHAFTEN. Ausgabe in Aquarell - Farbendruck. Ausgeführt von R. Steinbock. Erste Lieferung 3 Blatt enthaltend. Subscriptionspreis für das vollständige Werk (16 Blatt) 300 Mark. Prospecte in jeder Kunst- und Buchhandlung gratis.

ROTTMANN'S ITALIENISCHE LANDSCHAFTEN in Aquarell-Farbendruck ausgeführt von R. Steinbock, 3. und 4. Lieferung. Preis pro Lieferung (à 3 Blatt) 30 Mark. Einzelne Blätter 12 Mark.

DIE SCHWEIZ von Dr. Gsell-Fels. Mit ca. 360 Holzschnitten nach Bildern und Zeichnungen von G. Closs, E. T. Compton, O. Frölicher, E. Kirchner, E. Rittmeyer, G. Roux, P. Weber, J. Zimmermann, A. Bachelin, Fr. Bocion, de Meuron, Balmer u. A. 1. Lieferung. Klein Folio-Format. Preis 2 Mark. Das ganze Werk wird 24 Lieferungen umfassen und im nächsten Jahre vollständig erscheinen. Prospecte in jeder Buch- und Kunsthandlung gratis, woselbst auch die 1. Lieferung zur Ansieht liegt.

ETHE'S FAUST. ERSTER THEIL. Illustrirt von A. v. Kreling. Mit 16 Photographien und 70 Holzschnitten. 1—4. Lieferung. Folio-Format. Preis pro Lieferung 12½ Mark. Das ganze Werk wird 8 Lieferungen umfassen und im nächsten Jahre vollständig erscheinen. GOETHE'S FAUST.

ILLUSTRATIONEN ZU SCHEFFEL'S EKKEHARD. 12 Photographien nach Cartons von J. Benczur, W. Diez, J. Flüggen, E. Grützner, J. Herterich, A. Liezen-Meyer, G. Max, Cl. Schraudolph und R. Seitz. Gross Folio-Format. Preis 144 Mark, einzelne Blätter 15 Mark. Klein Folio-Format in eleganter Mappe. Preis 60 Mark, einzelne Blätter 5 Mark.

ILLUSTRATIONEN ZU SCHEFFEL'S "FRAU AVENTIURE". 12 Photographien nach Zeichnungen von A. von Werner. Quart-Format in eleganter Mappe. Preis 30 Mark, einzelne Blätter 3 Mark, Cabinet-

Format in eleganter Mappe 12 Mark.

RAPHAEL'S MADONNA DI TEMPI. Nach dem Originalgemälde in der königl. Pinakothek in München in Kupfer gestochen von J. L. Raab. Bildgrösse 35 Ctm. Höhe, 24½ Ctm. Breite.

Erste Drucke 180 Mark. Künstlerdrucke 120 Mark. Drucke vor der Schrift 60 Mark. Drucke mit der Schrift chines. 36 Mark. Drucke mit der Schrift weiss 30 Mark.

DIE MEISTERWERKE DER ÄLTEREN PINAKOTHEK ZU MÜNCHEN in Photographien nach Zeichnungen. 40 Blätter in verschiedenen Formaten à 10 Mark, 3 Mark, 1 Mark und ½ Mark pro Blatt.

KAULBACH'S KÜNSTLERISCHER NACHLASS. II. Serie. 30 Blatt Photographien in versehiedenen Formaten à 5 Mark und 1 Mark pro Blatt. 30 Blatt Cabinet-Format in eleganter Mappe Preis 30 Mark. Die I. Serie umfasst ebenfalls 30 Blatt zu gleichen Preisen.

DIE OESTERREICHISCH-UNGARISCHE NORDPOL-EXPEDITION 1872—1874. Photographien von 12 arktischen Landschaften mit episodischen Darstellungen. Nach der Natur gezeichnet von Jul. Payer. Gemalt von Adolf Obermüllner. Mit beschreibendem Text von Jul. Payer. Folio-Format in eleganter Mappe. Preis 70 Mark, einzelne Blätter 5 Mark. Cabinet-Format in eleganter Mappe. Preis 12 Mark, einzelne Blätter 5 Mark. einzelne Blätter 1 Mark.

TRIUMPHZUG DES KÖNIGS WEIN. Fries in 9 Blättern, photographirt nach Aquarcllen von A. Schrödter. Cabinet-Format in eleganter Mappe. Preis 10 Mark, einzelne Blätter 1 Mark.

WAIDMANN'S ERINNERUNGEN. 12 Photographien nach Cartons von Franz v. Pausinger. Cabinet-Format in eleganter Mappe. Preis 12 Mark, einzelne Blätter 1 Mark.

GALERIE ENGLISCHER DICHTER. 14 Brustbilder, photographirt nach Zeichnungen von P. Kraemer: Chaucer, Shakespeare, Milton, Dryden, Addison, Pope, Goldsmith, Burns, Sheridan, Byron, Scott, Moore, Tennyson, Longfellow. Grösse I (Lebensgrösse) à 15 Mark; Grösse II (1/3 Lebensgrösse) à 9 Mark; Cabinetformat à 1 Mark.

Alle 14 Blatt in Cabinet-Format in eleganter Leinwandmappe mit Goldtitel 14 Mark.

Von Kaulbach's populärstem Werke, der

## Goethe-Galerie mit Text von Fr. Spielhagen

und deren Seitenstück, der

## Schiller-Galerie mit Text von Erw. Förster

erschienen soeben neue, elegant ausgestattete Ausgaben in klein Folio-Format,

Preis in elegantestem Lederbande 72 Mark. Leinwandbande 60 Mark,

Vorstehende Werke sind durch jede Buch- oder Kunsthandlung zu beziehen, woselbst auch ein grosser illustrirter Prospect über unsern gesammten reichen Verlag von Prachtwerken und Kunstblättern gratis zu haben int.

Mr. 7.

XI. Jahrgang.

### Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Sien, Therefianumgaffe 25) od. an die Berlagsh. (Leivzig, Königsftr. 3), zu richten.

26. November



Inferate

à 25 Pf. für bie brei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Buchund Kunsthanblung ans genommen.

1875.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Annst.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erfcheinenb, erhalten bie Abonnenter ber "Zeitschrift für bilbende Kunfi" gratis; für sich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mark sowoht im Buchhanbet wie auch bei ben bentschen und biferreichischen Poftanfialten.

Inhalt: Ein sterarisches Denkmal für Schaase. — Die neu aufgebecken Fresken im Dome von Berona. (Schluß.) — Cole, A. S., Ancient Neodlepoint and Pillow Lace: Kinkel, Mosaik zur Kunstgeschichte; Mickelangelo's Gedicke: Boltmann, A., Geschichte der deutschaften Kunst im Essas— Borträge an der Kunsischuse zu Nürnderg; Produzial-Museen zu Bonn und Trier. — Selleny-Aussiellung in Wien; hossis Lusse im Trackhaufe. — Luschziechung Mickelangelo's; Notigen auß Kopenhagen; Theater-Ban in Dessas Randbilder in der Mosche Kachrig zu Constantiopel.
— Anszug auß der Preisliste der Sammlung Minutoli und von Lepke's Gemälde-Austion. — Zeitschriften. — Autions-Kataloge. — Zuserate.

## Ein literarisches Denkmal für Schnaase.

Ift ein großer Beift uns entriffen, fo liegt ben um ihn Trauernden keine Sorge mehr am Herzen, als ihm zur bleibenden Erinnerung ein Denkmal zu er= richten; wer wäre eines folden wohl würdiger als Schnaafe, unfer Aller Lehrer, ber unermüdliche Forfcher und gestaltende Rünftler zugleich, als welchen wir ihn in feiner Befchichte ber bildenden Künfte verehren? Ein Denkmal in Stein, - wie daffelbe projektirt ift, eine Stiftung, die seinen Namen trägt, eine von Meifter= hand verfaßte Darstellung seines Lebens und Wirkens, eine Sammlung aller seiner kleineren Schriften — bas alles werden wohl seine Freunde in's Leben rufen, und boch will es mir scheinen, als hätten wir dankbaren Berehrer damit noch nicht genug gethan. Wenn wir stets schmerzlich baran erinnert merben, daß alle mensch= lichen Ideale bei ihrer erstrebten Berwirklichung sich einen bedeutenden Abzug gefallen laffen muffen, mare es nicht für uns Zurudgebliebene als Erben ber geiftigen hinterlaffenschaft großer Männer eine edle Aufgabe, beren unerfüllt gebliebenen Bergenswünschen nachträglich zu entsprechen, sobald wir die Mittel dazu haben?

Und kann ein Zweisel darüber bestehen, daß der größte Meister der Kunstgeschichte einen solchen Herzenswunsch gehegt, es lebhaft ersehnt hätte, seine großartige Leistung in derjenigen Bollendung der Nachwelt übergeben zu können, wie sie ein solches Werk unbedingt ersordert? Muß er nicht über die Bescheidenheit der Ausstattung seines Buches sich betrübt haben, schwebte ihm nicht gewiß ein schöneres Bild vor Augen, das Bild einer mustergültig von Künstlerhand illustrirten

Ausgabe seiner Geschichte der bildenden Künste? Ich möchte glauben, wir hätten die Pflicht, eine solche zu veranstalten und zweisse nicht an der Möglichseit der Durchsührung dieses Gedankens. Alle die vielen Freunde und Berehrer Schnaase's, alle Aunstwereine und Akademien, alle deutschen Regierungen, an der Spitze die Reichseregierung, alle Fürsten hätten Grund genug, ihre freiwillige Unterstützung solchem Unternehmen zu gewähren, auf daß der Ersolg als ein Denkmal der ganzen Nation zu betrachten wäre. Der fünstlerischen Bollsommensheit des Textes von Schnaase's Werk entsprechend, dürste nur Vorzügliches geseistet, alle besprochenen Kunstwerfe dürsten nur in meisterhaften Driginalholzschnitten theils direkt nach der Natur, theils nach den besten vorhandenen Abbildungen wiedergegeben werden.

Man könnte den Weg einschlagen, welchen Bock bei seinem Werke: "Rheinlands Baudenkmale des Mittelsalters" betrat, daß je nach den Wünschen der Geber deren Namen den Holzschnitten beigefügt und Einzelne oder Korporationen zur Herstellung einer oder mehrerer Abbildungen nach einem bestimmt ansgearbeiteten Programm eingeladen würden. Selbstwerständlich müste eine solche Prachtausgabe von Schnaase's Werk an Korrettheit, Geschmack und Würde jedes ähnliche Werk des Insund Auslandes zu überbieten suchen. Werden die Abbildungen als ein Ehrengeschenk gegeben, so bleibt für den Buchhandel nur der Druck des Textes und die Verbreitung des Werkes übrig, so daß es in aller Hände gelangen kann.

Daß dieser Gedanke eines Denkmals für Schnage kein unpassender sei, wird wohl jeder Kunstfreund zusgeben. Seine Berwirklichung sei allen Verehrern des Dahingeschiedenen an's Herz gelegt! N.O.

Radifdrift der Redaktion. Mit mehr Barme, als wir, tann gewiß Niemand den Borfchlag unferes geehrten Mitarbeiters begriißen. Aber fetzen wir uns mit dem, was unfer Freund vorschlägt, nicht ein Ziel, das unerreichbar ift? Unfer Bolt, das den größten Genius der modernen Weltliteratur, Goethe, ben Seinen nennen darf, hat es ja noch nicht einmal zu einer Ausgabe der Werke Dieses Antors gebracht, welche sich mit den Rlaffiker= Ausgaben anderer Nationen meffen könnte! Und da follte ein derartiges Unternehmen bei einem Fachschrift= fteller möglich fein, auch wenn berfelbe bes Chrenplatzes in der Nationalliteratur in dem Grade würdig wäre, wie Schnaafe es ift? Gitles Bemühen! Frankreich murbe es freilich nicht bulben, wenn ihm die Werte feiner Didron, de Laborde, Biollet = le = Duc u. f. w. anders als in fünftlerisch edlem typographischem Gewande ge= boten würden. Aber Frankreich besitzt auch seine "Grands écrivains" von Hadjette, seine "Chess d'oeuvre de la litérature française" von Garnier, seine Klassiker=Aus= gaben von Lemerre, Perrin, Jouaust u. s. w. In Franfreich, bei dem eben erwähnten Jouauft in Paris, wird auch die Salonausgabe der Werke - Friedrich Schiller's gedrudt, welche bei Otto Schulze in Leipzig erscheint! Der Sinweis auf diese Dinge ift fur ben beutschen Literaturfreund fo beschämend, die Buftande find bei uns in allen bier in Betracht fommenben Begiehungen fo traurige, daß wir deghalb an der Musführbarteit des obigen schönen Gedankens verzweifeln. Möchten wir uns getäuscht haben, - Riemand würde darüber froher fein als wir! C. v. 2.

# Die nen aufgedeckten Fresken im Dome von Verona.

(Schluß.)

Bei weitem die bedeutendsten dieser Fresken sind die in der dritten und der zweiten Nische des rechten Seitenschisses, namentlich die erstere, schon in der Taber-natelbitung. Die spitzbogige Terracotta-Architestur ist in eine vierectige Majolica-Umrahmung eingeschlossen, und in den entstehenden zwei Ecksedern ist al fresco eine Berkündigung — wohl von anderer Hand als das llebrige — gemalt. Die unteren zwei Stockwerke der gemalten Architectur gehen bis zum Abschlusse der Umrahmung hinauf und schließen sich in der Bildung ihres Wesimses, auch in dem Ornamente ganz der Umrahmung an. Nur vor den Risaliten ist Figürliches (Rereiden auf Seepferden reitend) an die Stelle der Palmetten getreten.

Das untere Stodwert hat glatte Säulen mit golbenen Basen und gleichen torinthischen Kapitellen, auf niedrigen Untersätzen, das obere ähnlich gegliederte Bilaster, auf ben Flächen bes Stanmes mit zierlichem Ornament auf Goldgrund. Die Nischen find in Muschel= form überwölbt, doch oben fo, daß die Rippen der Muschel vom Schluffteine bes Bogens berablaufen. In den Rischen sind die vier Kirchenväter abgebildet, aber nur hieronymus oben rechts, Augustinus oben links und Eusebius unten rechts sind erhalten; der ehemals unten links noch vorhanden gewesene heilige Gregor ist durch einen von fehr schlechten Engeln ausgebreiteten rothen Mantel, der als fehr entbehrlicher Grund für ein mäßiges Grabmal dient und ohne Schaden — freilich vielleicht nicht mit besserem Erfolge als auf der gegenüberliegenden Seite — dem älteren Werke weichen könnte, verdect Neben Hieronymus liegt der Kardinalshut; er felbst ift in das gelblich rothe Kardinalsgewand gekleidet und hält ein Budy, und darauf in der rechten Hand ein grie= chifches vierfäuliges Tempelmodell. Augustinus mit Bi= schofsmütze und Stab trägt über bem weißen Gewande einen hellblauen Mantel mit breitem Goloftickereibefat; Eusebius, ein Buch haltend, mit langem grauem Saar und Bart, über dem weißen Untergewande ein kurzes, rothes, goldverbrämtes Obergewand und darüber einen gelblichen Mantel.

Nun folgt ein brittes Stockwerk, bas die Seitenrifalite oben fortsetzt, mit Pilastern und vierectigen Nischen mit schwarzem Grunde, in benen links ein heiliger Papst, wie der heilige Sixtus bei Raffael gekleidet, mit dreifacher Krone, Kreuzstab und Buch, rechts ein heiliger Bischof, in weiß, roth und grüner Kleidung, mit Mütze und Stab, stehen. Pilasterchen mit Bronzefüßen und -Kapitellen gliedern auch die übrigen Flächen.

hinter dem Christus auf der Spitze des Taber= nafels ift ein rother Borhang als Hintergrund gemalt; Die Engel rechts und links zu feiner Seite merben je von einer fleinen, halbrund abgeschlossenen, wie Majolica ausgemalten Nische aufgenommen. Die beiden übrigen, quadratischen Felder sind auf schwarzem Grunde mit je zwei geflügelten nachten Butten ausgefüllt, die auf ber einen Seite bas ichon oben angegebene helmbedenartige Wappen, auf der anderen eine wappenartig angeordnete Trophäc von Gegenständen tragen, unter denen sich Reldje, Patenen und Anderes erkennen laffen. Ueber einem reichen Gesimse schließt ein breiediger Giebel bas Gange ab. In beffen Mitte erscheint im Rund Die Halbfigur bes segnenden Chriftus mit ber Siegesfahne, von einem biden Kranze umgeben, ben Engel halten. Diese laufen in mächtiges Drnament aus, welches ben ganzen Dreiedraum bes Giebels ausfüllt, Alles in reichster Farbenpracht und schönfter Raumbenutzung.

Noch höher hinauf, schon ganz im Gewölbe, wird ber gesammte Aufbau noch einmal gerablinig abgeschlossen burch grau in grau gemalte antiksstrende Figuren und Ornamente, Kentauren, Seepferde u. s. w.

Die Anordnung ber zweiten Travee, rechts von

ber vorigen, ist saft mit der eben beschriebenen identisch; nur sind die unteren Nischen durchsichtig und mit schönen Giebeln abgeschlossen, im dritten Geschosse die Nischen halbrund. Zwischen diesen letzteren sind mit mächtiger ornamentaler Umrahmung vier quadratische Durchsichten ausgespart; in der Mitte ragt wieder Christus mit der Weltsugel aus dem Tabernafel empor. Da hier feine Seitenrisalite sind, sondern statt dessen die Mitte in ganzer Breite vorspringt, so dehnt sich ein Rundgiebel nur über der Mitte aus. Nechts und links von diesem sind zwei sitzende Prophetengestalten angebracht, welche Spruchtaseln mit Inschristen halten, die ich jedoch nicht entzissern sounte (es scheinen viele Buchstaben falsch ersgänzt zu sein).

So schließt das Ganze also gleich der vorigen Travee ziemlich geradlinig hart oben am Gewölbe ab. In der Mitte der ablausenden Giebellinie lagern Greise, die jeder ein Wappen halten.

fints:

im weißen Felde Leopard nach links (heraldisch); im rothen Felde drei goldene Rosetten oder Buckel;

rechts:

goldener Winkel, ganzes Feld hells blau, mit brei goldenen Sternen.

Unten links erscheint eine toftliche weibliche Beilige, wie mir scheint (was fie hält, fieht freilich nicht gerade einem Pfeil ähnlich, oben eber etwa einem Schwamme), die heilige Urfula, in dunkelroth und blau, mit gelbem, leichtem Ropftuche; rechts minder schön, wiewohl auch noch fehr anziehend, die heilige Barbara, in hellblau und roth, den Reld, mit der Hoftie in der Linken, den Palmenzweig (der jetzt wie ein Meffer aussieht) in der Rechten; im zweiten Geschoffe links der Evangelist Marfus (Gewandung grün und gelb) mit dem Löwen, rechts Lutas (Gewandung roth und blaugrun) mit dem Stiere, darüber links Johannes (Gewandung grün und roth) mit dem Adler, in hohem Alter mit weißem Barte abgebildet, rechts Matthäus (Gewandung blagroth und orange) mit einem gang fleinen Engel. In den offenen Durchsichten zwischen ihnen stehen hier ber beilige Di= chael, dort der heilige Georg, zwei jugendliche Geftalten von wahrhaft raffaelischer Schönheit, leicht an die Tradition der umbrifden Schule gemahnend. Den Giebel füllt der im Grabe ftebende Chriftus, von vier Engeln unterstützt, zur Linken und zur Rechten je ein größerer Engel fniend mit den Marterwerfzeugen. Gleich dem vorigen Fresco zeigt auch diefes unter dem rothen Kar= 0000001

dinalshute ein Wappen, von oben nach unten abwechselnd dunkelblau und weiß (oder gold) horizontal gestreift, mit 6, 5, 4, 3, 2, 1 goldenen Flecken.

Das Wichtigste aber an diesem Fresco ist eine Insight im zweiten Stockwerke, welche nach Innen zu auf zwei nicht kleinen Taseln erscheint, neben zwei Nischen, die hinter dem Statuenpaare des Antonius Eremita und des Paulus (?) gemalt sind. Man liest da:

IO MARIA M.D.III.
FALCONETVS DIE PRIMO
DEVERONA PI: SEPTENBRIS

Die ganze Malerci fitzt übrigens - mit bem Ul= tare - schief, etwas nach rechts verschoben in ber Travee.

Das Fresco in ber erften Travee bes rechten Seiten= schiffes, nächst bem Sauptportale, zeigt eine zweistöckige Marmorarchiteftur von zierlichster Renaiffancebildung, unten links und rechts eine vieredig ansgeschnittene Durchficht mit halbrund über dem fchonen Gebälte. Die Säulen find an bem unteren Theile ber Schäfte mit Afanthoslandwerf prächtig verziert, das sich nach auswärts und abwärts von einer Ringeinschnürung ans entwickelt. Darüber find die Schäfte fpiralisch gedreht, von unten berauf je nach außen. Die forinthifirenden Rapitelle find vergoldet. In dem durchfichtigen Halbrund erscheint auf geftirntem Simmelsgrunde Chriftus in Salbfigur, links bekleidet, mit dem Robrfcepter, rechts fegnend, mit der Weltfugel. Ueber dem Scheitel des Halbrundes fteht je ein kleiner nackter- Butto mit rothen Flügeln und einem rothen Schilde von ber Beftalt besjenigen bes Donatello'fchen Georg, auf schwarzem Grunde; je zur Linken und zur Rechten, nach den Butten hingewandt, befinden fich gemalte plaftische Medaillonföpfe.

Hin, barüber find zu beiden Seiten halbrunde Rischen, mit Säulen eingefaßt, die auswärts nach rechts gedreht sind, korinthische Kapitelle haben und ein verfröpstes Gebälf tragen. Der Wandraum zwischen diesen Nischen wird durch zierliche Wandpilaster in sechs Streisen getheilt, die beiden äußersten wie Fenster gebildet (mit erhöhten Sohlbänken, der darunter stehenden Statuen des Tabernakels wegen), die darauf solgenden auf röthelichem Grunde mit eingelassenen (gemalten) Medaillons auf grünem Grunde, die innersten auf grünlichem Grunde.

Der Fries ist sehr reich gebildet. Ueber den gliedernden Stützen stehen oben Engelden, zwischen ihnen
über den Nischen Giebel, sonst Basen mit kleinen Bänunden
mit grüner Rugelkrone. In der Mitte ist statt dessen
in der Breite von Base zu Base eine Nische mit Strahlenglorie als hintergrund sur den plastischen Christus mit
der Siegessahne, die Bekrönung der Tabernaselarchitektur,
gebildet.

Unten in den Durchstichten stehen: links Eusebius, mit Bischofsmütze und Buch und Kirchenmodell auf der Linken, Gewandung weiß, darüber grün mit Goldversbrämung; rechts Hieronhmus, von dem jedoch nur die rechte Hand, die ein Kirchenmodell halt, und eine dunkels

gelbe Gewandsalte, serner der Vordertheil seines Begleiters, des Löwen, erhalten ist; darüber in der Nische links Gregor, mit Krenzstab und rothem Buche, Gewandung weiß und blau, im Kopfe besonders würdig und schön; rechts Augustinus mit Bischofsstab und Buch, Gewandung weiß, darüber weiß mit Goldverbrämung und grünem Futter.

Auch hier findet fich ein solches Helmzierbewappen, aber mit abwechselnd rothen und weißen Schuppenreihen, außerdem mehrfach Wappenschilder biefer Form:

mit achtspitzigem meißem Stern.

Wenn Citelberger in bem eingangs angeführten Aufsate ber "Zeitschrift" bieses Fresco und bas zweite an ber Wand best linken Seitenschiffes fich in einem fo argen Bu= frande ber Berftorung befinden läßt, daß fein beftimmtes Urtheil über diefelben möglich fei, fo muß das auf irgend einem Brrthume beruhen. Das Erstere mar, als ich es im Oftober 1873 — nach der Veröffentlichung jeues Auffatzes - fah, noch in der Wiederherstellung begriffen, erft zum Theil freigelegt und ber aufgestellten Gerüfte wegen mangelhaft zu erfennen. In ber allgemei= uen Komposition schien es sich den oben vorher befchrie= benen anzuschließen. Bon dem anderen aber ift nach der oben gegebenen Befchreibung nur ein fleiner Theil verloren gegangen. Auch scheint um fo eber auf eine Berwechselung in ben Notizen Eitelberger's gefchloffen werden zu bürfen, als er für eben biefes zweite Rom= partiment best linten Seitenschiffes bie fehr ansprechenbe Bermuthung aufftellt, daß es von einem Rünftler aus ter Gefolgfchaft des Mantegna, etwa von einem ber Buonfignori herrühre. Bon Falconetto rühren jedenfalls uur bie zwei großen Malereien bes rechten Seitenschiffes ber; in diesen aber zeigt er sich meinem Gefühle nach ale ein jo bedeutender Meifter im Gebiete der befora= twen Malerei, daß ich ebenfo wie Citelberger bem Dr. Bernaeconi mir Redit geben faun, wenn er behanptet, man habe ihn in seiner Eigenschaft als Maler unge= rechterweise unterschätzt; und ich fann nach bem Gin= trude Diefer Werfe Die Charafteriftif, welche Erowe und Cavalcafelle in ihrem neuesten Berte von dem Meifter geben, nicht für gutreffend und erschöpfend halten; auch hatten fie wohl verdient, in ber neuesten Auflage bes "Cicerone" nicht bloß mit zwei Worten angeführt zu werden. Es gehören diefe Bandmalereien zu bem Edbuften, was die beforative Runft in dem zu Berona hochgepflegten Genre ber Fagadenmalerei hervorgebracht hat; benn Diejem Bebiete ber Beronefer Runftubung gehören ihrem ganzen Charafter nach in Anlage, Ausstattung und Durchführung diese sämmtlichen Malereien an; und unter ihnen steht Falconetto's Leistung weitaus in erster Linie.

Es wäre fehr wünfchenswerth, wenn recht balb eine Reproduktion biefer Wandverzierungen, wenn auch zunächst nur in einem schlichten Holzschnitte, besorgt würde. Photographien derselben existiren zur Zeit weder bei Naha in Benedig noch irgendwo in Verona selber.

Besondere Anerkennung schuldet man auch dem forgfältigen Restaurator, Professor Pietro Nanni von der Akademie, der sich so viel wie möglich auf Rettung des noch Vorhandenen beschränkt und sich aller selbständigen Zuthaten — mit Ausnahme der oben angeführten — enthalten hat. Der greisbare Abstand berselben von den Resten des Alten dient zum Belege der Enthaltsamseit, welche er seiner Hand gegenüber dem Geretteten auserlegt hat. Bruno Meyer.

### Aunstliteratur.

Ancient Needlepoint and Pillow Lace with notes on the history of Lace making and descriptions of thirty examples by Alan S. Cole. London published by the Arundel Society 1875.

Diefer stattliche Band gehört zu einer Serie von Schriften, Die unter amtlicher Antorität ber Abtheilung für Wiffenschaft und Runft ber englischen Regierung herausgegeben werden. Es ift Brauch geworden, von Zeit zu Zeit ausführliche Fachkataloge über einzelne Abtheilungen der im Mufeum zu South = Renfington ausgestellten Runftgegenstände zu veröffentlichen und die= felben mit Illustrationen reich und in gebiegener Weise auszustatten. Gewöhnlich ift bem eigentlichen Rataloge eine hiftorifche Einleitung vorausgefchickt. In Diefer Weife sind bereits die Elfenbeinsachen und die Erzeug= nisse der Weberei behandelt worden. Der vorliegende Band verdankt seinen Ursprung der großen, mannigfal= tigen und werthvollen Spitzenausstellung, die voriges Jahr in den Galerien der Londoner internationalen Aus= stellung stattfand. Der Berfasser, Alan Cole, der sich mit ebenfoviel Eifer wie Enthusiasmus auf Diesem in= tereffanten und anmuthigen Stoffgebiete bewegt, ift ber Sohn Sir henry Cole's, von welchem in allen die Berwaltung der "Abtheilung für Kunft und Wiffen= fchaft" betreffenden Angelegenheiten die meiste Anregung ausgegangen ift. Der vorliegende kostbare Band ift cine wahre édition de luxe. Der befchreibende Text ift von zwanzig großen und fconen, mittels Lichtbrucks facsimile hergestellten Abbildungen begleitet. Seit einigen Jahren werden in England Spitzen nicht nur forgfältig gesammelt, sondern auch fleißig studirt, besonders von Damen, die reich genug find, um ihrem Geschmad und

Sammeleifer freien Spielraum gewähren zu fönnen. Mrs. Hailftone, die selbst Sammlerin ist, hat jüngst ein Buch geschrieben, in welchem sie nach eigener Beobachtung und Uebung nicht nur die gewöhnlichsten Manipulationen, sondern auch die eigenthümlichen Sticke erstärt, durch welche die verschiedenen Arten von Spitzen ehedem hervorgebracht wurden. Auch möge hier die "Geschichte der Spitze" von Mrs. Bern Palliser in Erinnerung gebracht werden, ein populär geschriebenes und hübsch illustrirtes Buch, das bereits eine zweite Auslage erlebt hat.

Cole's Abhandlung hat mehr den Borzug, genau und flar, als gerade neu zu fein. Er theilt feinen Stoff in zwei Rlaffen: Genähte Spite (point à l'aiguille) und Geflöppelte Spite (dentelle au fuseau), in deren Fabrifation Flandern und Frankreich einst hohen Ruf besagen. Es ist nicht immer leicht, zwischen diesen beiden Arten zu unterscheiden; und in der That be= findet sich unter den Illustrationen ein Muster, welches beide Methoden vereinigt. Der Berfaffer führt die fpani= sche genähte Spitze und die frangösische genähte Spitze auf einen beiden gemeinsamen italienischen Ursprung zurück und erzählt intereffante Anekdoten von nationalen Gifer= süchteleien, von schutzöllnerischen und wider den Luxus ei= fernden Gefetzen, zu denen das Kunftgewerbe Unlag gab. England folgte in dieser hinsicht dem Beispiele Frant= reichs und Spaniens. Wir erfahren, daß im Jahre 1662 bas englische Parlament, in Gorge über bie für fremde Spitzen ausgegebenen Geldsummen und eifrig , darauf bedacht, das englische Spitzengewerbe zu beschützen. eine Afte ausgehen ließ, fraft welcher die Ginführung aller fremden Spitzen verboten murde. Da die eng= lischen Spitzenhändler, badurch in Berlegenheit gebracht, nicht wußten, auf welche Weise sie die an dem Hofe des zweiten Karl begehrten Bruffeler Spitzen ersetzen follten, fo luden fie flandrifche Spigenmacher zur Ueber= siedelung nach England ein. Der Plan schlug jedoch fehl. Der in England produzirte Flachs mar nicht fein genug, und die daraus gemachten Spiten find defhalb von geringer Qualität. Die Händler griffen daher zu einem einfacheren Ausfunftsmittel. Sie fauften die besten Spitzen des Bruffeler Marktes auf und schmuggelten Dieselben nach England ein, um sie dort unter dem Namen "Point d'Angleterre" ober "English point" wieder zu verkaufen. Im Berlauf der Zeit zwar fah Eng= land sich im Stande, geflöppelte Spitzen zu produziren, die jedoch nach Beschaffenheit der Zeichnung und der Arbeit im besten Falle nur als ein Imitationsproduft anzusehen sind. Ihr fünstlerisches Berdienst steht nicht hoch, die Muster tragen einen stillosen geblümten Cha= rafter. Aus diesem Grunde auch hat Cole die englische Spitze in feinem Werke keiner Illustration gewürdigt. Much die Spigenfabrifation anderer Länder ift deswegen von dieser Ehre ausgeschlossen; so finden russische, schwedische, dänische und normännische Spitzen keine Stelle,
weil sie bei genauer Prüfung, der Hauptsache nach, imitirte Arbeiten zu sein scheinen, die im Wesentlichen der Fabrikation anderer, die Spitzenwirkerei von Alters her
betreibender Länder gleichen, und deren künstlerischer Werth nicht von Bedeutung ist. — Bon Maschinenspitzen darf man wohl behaupten, daß sie in demselben Verhältniß zu der alten Handarbeit stehen, wie ein Deldruck zu einem Originalgemälde.

Mr. Cole hat vermöge feiner offiziellen Stellung in der Berwaltung der Abtheilung für Kunft und Wiffen= schaft oftmals Gelegenheit gehabt, in den verschiedenen Ländern die Mängel und Borzüge der Borzeichnungen für Spitzenarbeiten zu beobachten. Go erfreut er auch ist, auf manche für gute Arbeit angelegte Rräfte gestoßen zu fein, fo bedauert er bod zugleich, daß unfere Spitzen= arbeiter nur allzu fehr geneigt find, lüderliche und finn= lose Muster auszuführen oder doch sich in irgend einer mangelhaften Imitation alter Muster zu versuchen. Solche Arbeiten, fügt er hinzu, find häufig übereilt und tragen ftets die Merkmale des Mangels an Geduld, an Sorgfalt und Beharrlichfeit an sich, von denen die alten Arbeiten Zeugniß ablegen. Sein Rath geht dabin, daß die Zeichner sich nicht begnügen sollten, das Ornament blos im Univig zu geben und in einer bestechenden Beise auszuführen, daß sie sich vielmehr einen genauen Begriff von der Fabrifationsmethode aneignen und die Fähigfeit besitzen sollten, die Behandlung des Orna= ments und die für die vollkommene Wiedergabe am besten geeignete Manipulation anzugeben. Dieses praftische Wissen, dieses Anbequemen der Runft an die Bedürfnisse des Gewerbes ift es gerade, was ungemein schwierig bei den Zöglingen der englischen Runftschulen fowohl als auch felbst bei geübteren Zeichnern zu er= J. B. A. reichen ist.

<sup>\*,,</sup> Mofait zur Kunftgeschichte" ist ber bezeichnenbe Titel, unter welchem Gottfried Kinkel soeben eine Reihe buntgewürfelter, farbig und glänzend geschriebener Auffäße funstgeschichtlichen Inhalts bei R. Oppenheim in Berlin veröffentlicht hat. Es sind zum größten Theil Spezialitäten, von umfassender Gelehrsamkeit und feiner Beobachtung zeugend und ebenso vollendet in der Form wie originell im Grundgedanken. Um die Mannigfaltigkeit des Inhalts an-zudeuten, zählen wir nur einige der in dem Buche behanbelten Gegenstände hier auf, das Weitere der eingehenden Besprechung vorbehaltend. Dem Gebiete der klassischen Arschälligen gehören die Aufsätze über den Restaurator des Farnefischen Stiers, das Maufoleum zu Salikarnaß und die berühmte Statue des Schleifers in Florenz an, welchen Kinfel für die Schule des Michelangelo in Anspruch nimmt. Ein vierter Auffat behandelt den riefigen Steinkreis von Stonehenge, den der Berfaffer in eine weit jungere Zeit herabrudt, als gemeinhin angenommen wird. Drei weitere, besonders gehaltvolle Abhandlungen über Teppiche und Möbel-malereien führen den Leser von Seite der neuerdings oft vernachlässigten Stofffreise dieser Darstellungen in das Berftandniß der Renaiffancekunft ein. Der lette Auffat behandelt den Aupferstecher Wenceslaus Hollar, deffen Leben Kinkel von den daran haftenden falschen Traditionen reinigt.

Das reichhaltige Buch wird ohne Zweifel ebenso fehr in Fachfreisen wie außerhalb derfelben lebhaftes Intereffe finden.

" Die neue deutsche Brachtausgabe der Gedichte Dichelangelo's, auf deren beworstehendes Erscheinen wir bereits während der Borbereitungen zur Jubelseier des Meisters hinwiesen, hat in diesen Tagen die Presse verlassen. Der über 400 Geiten ftarte Großoftavband enthält den Guafti's ichen Text der Gedichte mit danebenstehender deutscher lieber= fetung von Grau Cophie Safenelever, nebft einleitenden setung von Fran Sophie Hajenetever, neup einzuenen Bemerkungen von Max Jordan, einem Berzeichniß der Versanfänge des Originals und kutzen erläuternden Ansmerkungen zu den Gedichten. Der bei W. Drugulin in Veipzig beforgte Drud (auf starkem Holländischem Papier) ist mit Randleisten und Initialen von den berühmtesten Orschaftlich einem Vergie namentiften aus der Zeit Michelangelo's, einem Birgil Colis, Beter Alotner u. A. in Rachfchnitten von Flegel ausgestattet. Die Verlagshandlung von Alphons Durr in Leipzig hat mit diesem Werke den Ruhmesspenden, welche Teutichland dem großen Alorentiner darbrachte, eine werthvolle Gabe hinzugefügt und sich die Freunde gediegen und schön ausgestatteter Literatur auf's Reue zu wärmstem Dank vervilichtet.

Von Alfred Woltmann ift soeben im Berlage von E. A. Seemann in Leipzig eine "Geschichte der dent= ichen Runft im Elfag" erichienen. Gine Reihe von Auffaten, welche für diese Zeitschrift geschrieben maren, bildeten die Vorläufer des Wertes, welches indessen fein Wieder-abbrud derselben, sondern eine neue Arbeit aus Ginem Gusse ift; an Stelle der topographischen Schilderungen ist die geschichtliche Behandlung getreten. Die romanische und die gothische Architectur mit ihrer Fülle eigenthümlicher Denks maler, in deren Mitte das Strafburger Münfter fteht, Die deforative Plaftit, welche fich an die Baulunft lehnt, die Dimiaturmalerci, und zwar namentlich der 1870 verbrannte "Luftgarten" ber Herrad von Landsperg bilden den Inhalt der ersten Kapitel. Seit dem Schluffe des Mittelalters tritt dann wesentlich die Malerei in den Bordergrund; Meifter wie Schongauer, Matthias Brunewald, Sans Baldung Grien werden ausführlich behandelt, ein besonders intereffantes Mapitel ist das über den Straßburger Holzschuitt, weldes die Runst im engen Zusammenhange mit der Literatur und dem geistigen Leben zeigt. Die Darftellung der Renaiffance macht den Beschluß. Gin timger Rachtrag enthält u. A. den archivalischen Rachweis eines Meisters Heinrich Wehelin, in welchem Woltmann den Urheber Des frühgothischen Langhaufes des Straßburger Münfters erfennt, dann Auszüge uber die Jamilie Meister Erwin's aus dem Wohlthäterbuche des Münsterarchivs. Diese Lublikation ist der von Kraus in diesen Blättern gleichzeitig, aber Woltmann kommt mehr-fach zu auberen Schlüffen. Zu ben holzschnitten, welche bereits in der Zeitschrift erschienen maren, find mehrere neue hinzugefommen, und zwar ganz vortressliche, wie das Bortal von Reuweiler, die Zeichnungen von Hans Baldung in der Albertina, eine davon als Clairobseur. Woltmann macht in der Borrede auf das angefündigte, mit Staatsunterflutung vorbereitete Inventarium der Runftdenfmaler von Glag-Lothringen von Kraus aufmertjam, beffen Aufang bemnächst ericheinen foll, und meint, daß wenn jedes der beiden Bücher, dicies wie das seinige, seinem Zweck entspricht, keines das andere überschissig niachen wird. Wit vollem Recht. Das Woltmann'iche Buch behandelt den fpeciellen Gegenftand io, dast er jich der attgemeinen Kunftgeschichte organisch ein: fugt, und der Autor wußte eine Form der Darstellung zu finden, die auch außer den Jachleuten noch viele Leserkreise heranziehen wird.

### Kunstunterricht und Kunstpflege.

Die Bortrage über Gefchichte der Aunft und des Runftgewerbes an der fgl. Runftidhule gu Rürnberg find burch fgl. b. Ministerial Entschließung bem Austos des dortigen banerischen Gewerbentuseums Dr. D. v. Schorn übertragen

Ane Bonn wird der Roln. Zeitg. geschrieben: "Um 19. Oftober murde burch den Ober-Brafidenten der Albein: proving, herrn Dr. v. Bardeleben, im Arndthause hierselbst die wissenichaitliche Kommission eingesett, welche den beiden ju Bonn und Trier begründeten Brovingial-Mufeen

beigegeben ift. Dieselbe besteht nunmehr aus dem Borsitzen-den Wirklichen Geheimenrath Dr. v. Dechen, den Prosessoren Bücheler, R. Kefulé, Andreas Müller (Düffeldorf), Schaaffhausen und den Herren Advokat-Anwalt Bettingen, Dr. Laduer (beide für Trier) und Bau-Inspektor Pflaume (Köln). An Stelle des wegen feiner Berfetung nicht eingetretenen Brof. v. Sybet steht dem Ministerium eine weitere Ernen-nung zur Vertretung der Geschichte zu. Sobald die Kommission das Berwaltungsstatut fertig gestellt haben wird, sollen sosort die beiden Museums-Direktoren ernannt werden. Daß dazu die Herren Ernst aus'm Weerth und v. Cohausen in Aussicht genommen und nach ihrer Bereitwilligfeit befragt find, ift bereits befannt. Hoffentlich nehmen diefelben die ihnen zugedachten Stellen an und schaffen den zerftreuten und vielfach nutlos nebeneinander laufenden Beftrebungen durch planvolles Sandinhandgehen eine wohlthätige Konzentration. Bare das nach den Freiheitskriegen vom Staatsfanzler Hardenberg ichon einmal befretirte Rheinische Pro-vinzial-Museum jemals zur That geworden, hatten vielleicht Sunderte von Kunstwerfen vor der Auswanderung in's Aus-land gerettet werden können. Aber auch jest ist es nicht zu spät, Zusluchtsstätten für die außerhalb des Bereichs der wenigen bisherigen rheinischen Stadt-Museen vagabundirenden Alterthümer und vorfommenden Funde gu fchaffen."

Sammlungen und Ausstellungen.

\* Selleny-Ausstellung. Zur Erinnerung an den am 22. Mai d. J. im Frrenhause verstorbenen ausgezeichneten Wiener Landschaftsmaler Josef Selleny findet gegenwärtig im Biener Künftlerhause eine Ausstellung seiner Werke statt, welche am 15. d. M. eröffnet wurde. Diefelbe umfaßt gegen 600 Rummern (darunter die Stizzen von der "Novara"= Reise), theils große Delbilder, theils Kartons und Aquarelle. Selten wol ist es bisher möglich geworden, eine so zahlreiche wie hochintereffante Sammlung von Werken eines Zeitgenossen zur Schaustellung zu bringen und den Freunden der Kunft und Wissenschaft gleichzeitig so viel der Anregung und des Genusses zu bieten. Es steht zu hossen, daß der Besuch der Ausstellung ein ebenso zahlreicher wie andauernder sein wird, umfomehr, als heute ichon über das Schidfal Diefer Sammlung des heimgegangenen die Gefahr ichwebt, in alle

Weltgegenden auseinandergetragen zu werden.

B. Carl Hoff in Duffeldorf hat kurzlich das große Ge-mälde vollendet, welches er für die preußische Aationalga-lerie auszuführen beauftragt war. Daffelbe war vor der Absendung nach Berlin in der Permanenten Kunftausstellung von Bismeyer und Kraus ausgestellt und erregte das lebhafteste Interesse aller Beschauer. Soss hat einem originellen Gegenstand zur Darsiellung gewählt, der die Theilnahme mächtig erwedt und sich von den gedankentossen Motiven, die wir so ost gemalt sehen, höchst vortheilhaft unterscheibet. Er nennt sein Bild "Die Tause im Trauerhause" und versetzt uns in den Prachtsaal eines adligen Schloffes. Unter dem belränzten und umflorten Porträt des geftorbenen Gebieters fitt deffen trauernde Wittwe, von Mutter und Geschwiftern antheilvoll umgeben, und folgt tief etgriffen den Worten des Geiftlichen, der die Tause ihres jüngsten Kindes vollzieht. Ihr alter Bater hält den Täusling und die beiden Pathen, ein stattlicher Ritter und ein heranwachsender Jüngling, legen die Hände auf denselben, während der Prediger den Segen spricht. Die Dienerschaft des Haufes steht ehrerbietig im Hintergrunde. Der zum Altar umgewandelte Tifch mit dem Tausbecken ist mit Kränzen geschmückt, und eine kostbare Seidendecke ist über das Kind gebreitet, dessen lächelndes Köpschen heiter ausblickt und die schmerzlich seierlichen Smpfindungen der Versammlung noch nicht zu fassen versteht. Die Gestalten find treffend individualifirt und höchst gelungen im Ausbrud. Besonders aber ift die malerische Behandlung des höchsten Lobes würdig. Das Kolorit ift von gesättigter Kraft nud senchtendem Glanz und die Wirkung des Ganzen überaus fünstlerisch und dem beabsichtigten Gindruck entsprechend. Die Trauersseider der Bersammlung, die im Rostüm der zweiten Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts dargestellt ist, bilden einen tresslichen Gegensatz zu den rothen Seffeln, den Gobelins und der übrigen Pracht des Gemaches, die Soff bestens auszubeuten verstanden hat. So dürsen wir denn dies neue Werk wohl als das Beste begrüßen, was

und der begabte Künftler bisher geboten; daffelbe kann feiner ehrenvollen Bestimmung in jeder Beziehung würdig erscheinen.

### Vermischte Machrichten.

\* r. Hus Tirol. Bu Insbruck leben zwei Runftfreunde, die beiden Rathe Wiefer. Der Hofrath befitt einige intereffante Gemalbe, Die er in feiner Jugend in Italien fammelte, der Statthaltereirath hat eine schone Folge Sandzeichnungen verschiedener Meister. Beranlaßt durch die unlängst abgehaltenen Michelangelofeste, erwähnen wir vorläufig eine Tuschzeichnung des großen Florentiners. Sie ftammt aus dem Besitze des zu Klagenfurt verstorbenen Bischofs und Kardinals Fürsten v. Salm, der drei Blätter hatte, Die zwei andern erward Lord Wesley. Die Sohe unseres Blattes von weißem Bapier beträgt 41 Centimeter, die Breite 27: Auf der vorderen Seite sehen wir zwei bärtige jugendliche Männer aufrecht stehend. Der rechts zeigt uns die nackte Gestalt von vorn, das Profil ist nach rechts gewendet, die Arme find auf den Rücken gekehrt und halten den vom Raden niederwallenden Mantel. Der andere wendet uns die linke Seite zu, vom Ruden fließt ebenfalls ein Mantel nieder. Bei dem rechts ift der Oberleib ziemlich forgfältig gehalten, die fraftigen Mustefpartien treten beftimmt bervor nud erhalten durch Schattenlagen fräftiger Striche Relief, die andern Körpertheile sind mit sicherer Hand umrissen. Es scheinen Studien zu sein. Auf der Rückseite des Blattes fitt ein nachter bärtiger Mann auf einem Felsblock, von dem ein Baumstrunk nach vorn ragt. Der rechte Oberschenkel ruht darauf, während das Schienbein frei herabhängt. Der linke Urm ftemmt fich auf den Felsblock, mit dem rechten, den er geradaus nach links ftreckt, Bieht er eine Decke über ben Kopf. Die Geftalt nabert fich im Charafter den Festontragern an der Decke der Sigtina. Die ftehenden Geftalten reichen mit dem Scheitel an den oberen, mit der Fußsohle an den unteren Rand des Blattes.

S. M. Aus Rovenhagen wird uns geschrieben: "Neuerdings ift an der Façade des schönen neuen Nationaltheaters Rovenhagens, wo schon die Statue Dehlenschläger's Plat gefunden hatte, als Bendant derfelben eine Ctatue des großen dani-ichen Luftipieldichters Ludwig Solberg errichtet worden. Sie ift ein Werf des Professors der hiefigen Runftakademie Theobald Stein, in koloffalem Maßstabe in Bronze gegoffen. Der Dichter fitt, das rechte Bein vorgestrectt, das linke ftart gebogen, in einen Armseffel zurückgelehnt; die linke Hand ruht auf dem aufrecht stehenden Spazierstocke, die rechte sinkt mit dem Buche, worans eben vorgelesen worden ist, auf den Arm des Stuhles hinab, während der Dargestellte den Blid gerade vor sich hinausschweifen läßt. Es ist keineswegs ein bedeutendes Kunftwerk, von dem Kopenhagen hiermit Besith genommen hat; der in vielen Bezieh-ungen grandiosen, obschon auch etwas plumpen und schwerfälligen Dehlenichlägerstatue Bissen's gegenüber macht Stein's Golberg einen kleinlichen Gindruck. Jedoch giebt das Bild von dem Dargeftellten einen ficher recht treuen und wegen der gemiffenhaften Durchführung der Details nicht eben unangenehmen Eindruck und macht auf dem schönen Plate vor dem Gebäude allerdings eine gewisse deforative Wirkung. — Auf dem Platse bei Fruekirken (Frauenkirche) wird jetzt die eherne Büste des bekannten Theologen, Bischof Munfter errichtet; es ift eine gelungene Arbeit von Th.
Stein, recht individuell und hubsch in der Ausführung. Berich au's Monument bes Physikers Sans Chriftian Derfteb wird jett in Bronze gegoffen; es ist ein imposantes Kunstwerk: das Standbild Dersted's von drei kolosialen allegorischen Figuren (die Nornen) umgeben. Gine weitere Besprechung soll nach der Aufftellung, die hoffentlich im Frühjahr stattfinden wird, folgen."

—s. Die Stadt Odessa hat die Sinkeitungen zur Auffüh-rung eines großartigen Theater- und Jestbaues getrossen. Seine pompoje Lage in der Are der Richelieustraße und am Balais: Royal-Garten fichert demfelben einen prachtvollen Fronteneffett, und das Talent des Architeften, unterftütt von einer Stadtverwaltung, die mit freiwilliger hand die Baumittel anweist, verspricht eine wirkungsvolle Gestaltung des Gebäudes von außen und innen. Die Pläne sind aus einer Konkurrenz hervorgegaugen, an der sich vierzig Architekten aus den bedeutendsten aller bauberühmten Städte Europa's

mit Entwürfen betheiligt haben; unter biefen Entwürfen ist einem einzigen, nämlich dem von Sieser und Laienhall eingesandten Plane, der Preis zuerkannt worden. Herr Hieser, ein talentvoller, aus Wien gebürtiger Architekt, hat seit Beginn dieses Jahres mit einem in der rheinischen und berliner Schule ausgebildeten Fachgenoffen, dem Baumeifter Ferdinand Wendeler, in Wien ein Architektur: und Kunst: gewerbe-Atelier begründet; und dieses Atelier ist es um, das sich des ehrenvollen Auftrags zu rühmen hat, mit den Musführungsplanen für das große, vom Gemeinderath der füdruffischen Sandelsstadt zu errichtende Banwerk betraut zu sein.

Uns Monstantinopel wird berichtet, daß in der Moschee Rachrije (die Blutige), ehedem Liebfrauenkirche auf dem Lande (Θεοτόχος της χώρας) genannt, bei einer fürzlich vorge-nommenen Restauration in einer Nische Wandbilder zu Tage gekommen find. Die Regierung sorgt für deren Erhaltung. Die kleine Kirche ist bekanntlich mit zahlreichen bildlichen Darstellungen in Mosaik und Malerei geziert. Diese haben also in den von ihrem Bewurfe frei gewordenen Wandbildern

einen Zuwachs erhalten.

### Vom Kunstmarkt.

Beberle's Auftion der Sammlung Minutoli gu Roln am 25. Oftober 1875. Auszug ans der Preislifte.

| Nr.     | Gegenstand.                 | Brei<br>Mt. P |   |
|---------|-----------------------------|---------------|---|
| 574     | Fries von Majolika          | 885           | _ |
| 575     | Majolika-Schüffel           | 735           |   |
| 655     | Siegburger Kanne            | 600           |   |
| 670     | Ringfrug                    | 678           |   |
| 671     | Riesenkrug                  | $705^{-1}$    | _ |
| 754     | Gemaltes Porzellanplättchen | 525           | _ |
| 2278    | Benetianische Kanne         | 750           |   |
| 2360    | Glasscheibe                 | 675           |   |
| 2373-5  | 3 gemalte Scheiben, zuf 1   | 890           | _ |
| 2725    | Schmuckschränkthen          | 965           |   |
| 2732    | Schräntchen                 | 669           | _ |
| 3614    |                             | 800           | _ |
| 3641    | Egyptischer Siegelring      | 500           |   |
| 3857    |                             | 533           | _ |
| 4045-48 | 4 Silberplättchen           | 840           |   |
| 4051    |                             | 680           |   |
| 4054    |                             | 000           | _ |
| 5384    |                             | 860           |   |
| 5385    | Desgl                       | 185           |   |
| 5393    |                             | 200           |   |
| 6054    | Majolika-Gefäß              | 783           |   |
| 6057    | Majolika-Schaale            | 870           |   |
| 6057a   |                             |               |   |

Auch in der darauf folgenden Auktion Droste-Hülshoff wurden gute Breise erzielt.

Lepfe's Gemälde Auction in Berlin am 26. Oftober 1875. Auszug aus der Preislifte.

| Mr.       | Gegenstand.                                             | Preis<br>Mt. Pf. |    |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|----|
| 23        | Piftorins, luftige Gefellen in ber Schenke .            | 300              | _  |
| 24        | Kretschmer, S., Inneres eines orientalischen Gasthauses | 392              |    |
| 25        | Wehl, C. M., der Musikant vor der Haus-<br>thür.        | 315              | _  |
| 27        | Subner, Carl, der belaufchte Sagersmann .               | 1023             |    |
| 31        | Sildebrandt, Ed., Connenuntergang am                    |                  | 1  |
|           | Strande                                                 | 4635             |    |
| 33        | -, 3 hunde in einer Landschaft                          | 480              | 50 |
| 39        | Troft, C., Benedig bei Sonnenuntergang .                | 378              | 50 |
| 46        | Chetmingky, Vornehme Damen zu Pferde .                  | 366              |    |
| 50        | Sallmeyer, Rinder in einer Landschaft                   | 393              |    |
| $52 \mid$ | Beinel, ein Kramladen                                   | 303              |    |
| 66        | Stademann, A., Mondschein-Landschaft                    | 900              |    |
| 73        | Douzette, Mondschein-Landschaft                         | 675              |    |
| 75        | Remnit, v., Harz-Landschaft                             | 303              |    |

### Beitschriften.

L'Art. No. 45. 46.

Exhibition of the royal Academy of arts, von Ch. Yriarte. (Schluss, Mit Abbild.) — Thomas Seddon, von Ph. G. Ha merton. (Mit Abbild.) — Exposition des oeuvres de Barye. — Prosper Merimée, ami de Delacroix: ses dessins et ses aquarelles, von M. Tourneux. (Mit Abbild.) — Autographe de P. Mérimée. — La caricature anglaise contemporaine: le Punch; la satire politique, von V. Champier. (Mit Abbild.) L'art en Alsace-Lorraine: la statuaire monumentale. (Mit

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. No. 122. Kunstgewerbeschule des österr. Museums. — Der Landschadenbund. — Aus dem Budget des Handelsministeriums. — Statistische Uebersicht der kunstgewerbl. Fachschulen, welche sich an der im October 1875 veranstalteten Ausstellung betheiligt haben. - Der Zeichenunterricht an den Lehrer-Seminaren in Sachsen.

Gazette des beanx-arts. November. La sculpture française à la Renaissance: La famille des Juste en France, von A. de Montaiglon. (Mit Abbild.) — Les musées de Copenhague, von Cl. de Ris. (Mit Abbild.) — Les arts musulmans; de l'emploi des figures, von H. Lavoix. Mit Abbild.) — Les commencements de l'école florentine, von P. Mantz. — Les vertus théologales; grisaille de Raphael au musée du Vatiean, von L. Gonse. (Mit Abbild.) — Note sur la fabrication de la porcelsine chinoise, von A. Jacque mart. (Mit Abbild.) — Les Ex-Libris français, von Ch. Gueullette. (Mit Abbild.) — Albert Jacquemart, von A. Darcel.

Knust and Gewerbe. No. 45, 46.

Ausstellung von Schülerarbeiten im Dentschen Gewerbemuseum zu Berlin. - Die Kunstsammlungen und Zeichenschulen zu Basel. - Beiträge zum Verständniss der Kunstliebhaberei und Kunstkenntniss der Römer, von Stockbauer.

The Academy. No. 183. 184.

Watten at Bethnal Green, von F. Wedmore. — Pictures at the french gallery. — The Dudley Gallery (II), von W. M. Rossetti. — Bracquemond's etchings, von Ph. Burty. — A visit to Pompcii, von C. J. Hemans. — Sempcr, H., Donatello, seine Zeit md Schule, von J. A. Crowe. — Pictures by Frère, von W. M. Rossetti. — Paris notes, von Ph.

Repertorium für Kunstwissenschaft. I. Bd. Heft 1-2. W. Lübke, Zur Geschichte der holländischen Schützen- und Regentenbilder. - D. Schönherr, Erzherzog Ferdinand von Tyrol als Architect. Mit einem Rückblick auf die Kunstbestrebungen der Habsburger in Tyrol. — W. Rossmann, Ueber die unter dem Namen Albrecht des Beherzten vorhandenen Bildnisse. Eine Cranachstudie. – W. Schmidt, Die niederländische Malerfamilie der Porcellis. – A. Woltmann, Spruchbrief des Rathes zu Strassburg in Sachen der Bauhütte des Münsters und des Handwerks der Maurer vom 7. December 1402. — Scheins, Die kircblichen Schätze des chemaligen Klosters Heilsbronn bei Nürnberg. - Luschin-Ebengreuth, Notizen über Frianler Künstler im 15. Jahrhundert. – Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen, Museen etc. – Literaturbericht. - A. Woltmann, Schnaase. - Notizen. - Bibliographie.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 10. Mittheilungen über einen Sammelband des Stadtarchivs zu Rotenburg a. d. Tauber. — Ueber das Doppelwappen auf dem Schwerte des heil. Mauritius, von Fürst Hohenlohe.

The Art-Journal. November.

Studies and sketches by Sir E. Landseer. (Mit Abbild.) — Silver as an art-material, von P. L. Simmonds. — The malborough gems, von J. Piggot. — The works of J. G. Naish, von J. Dafforne. (Mit Abbild.) — Japanese art, von R. Alcock. (Mit Abbild.) — Bethnal Green Museum. — Monumental brasses. (Mit Abbild.) — Art-designs on mediaeval tiles, von D. Greenfield. (Mit Abbild.) - Picture-sales of the season

Christliches Kunstblatt. No. 11.

Das Michelangelo-Fest in Florenz. - Das Rietschel-Museum in Dresden.

Journal des beaux-arts. No. 21.

Lettre de M. Génard au sujet de Rubens. — Exposition à Anvers au profit des inondés du Midi. — Le salon de Bruxelles. - Michelangiolo Bronarrotti, von A. Schoy.

#### Auktions-Kataloge.

R. Lepke in Berlin. Am 1. December und den folgenden Tagen Versteigerung von Kupferstichen, Radi-

rungen und Lithographien. 444 Nummern.
W. Drugulin in Leipzig. Am 7. December Versteigerung der von Dr. H. Härtel in Leipzig hinterlassenen, sowie einer anderen werthvollen Kunstsammlung. Grabstichelblätter, Zeichnungen, Ornamentstiche und Bilderwerke. 1474 Nummern.

## Inserate.



## Drugulin's Leipziger Kunst-Auktion LIX.

Dienstag den 7. December und folgende Tage:

## Kunstnachlass

des Herrn Dr. Hermann Härtel.

Werthvolle Grabstichelblätter - vorzügliche Originalstiche und Radirungen der alten Meister - Zeichnungen - Ornament-, Architektur-, Costüm- und Galeriewerke etc.

Kataloge franco gegen franco von

W. Drugulin in Leipzig.

Soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Cottfried Kinkel (Bürich), Mojaif gur Runftgeschichte. gr. 8. VIII. u. 467 S. Preis M. 9,00.

3mölf Briefe eines afthetischen Rethers. 2. Auflage. Auf feinstem Belinp. 16. 118 S. Preis geh. M. 2,00. Eleg. geb. M. 3,00.

Berlin, Robert Oppenheim, Verlagsbuchh.

An Beiträgen für die Schnaase-Büste gingen ferner ein:

Durch Vermittelung des Herrn Prof. W. Lübke:

von den Herren: Prof. Pfannschmidt 15 M., W. Spemann 50 M., Prälat Grüneisen 50 M., Dr. Krell 10 M., Prof. Leibnitz 10 M., der Stuttgarter Kunstgenossenschaft 50 M., zusammen 185 M.

Ferner von Hrn. Prof. Bergau 10 M. Summe. . . 195 M. Summe der bish. Quittungen 300 "

Gesammtsumme

495 M.

E. A. Seemann.

hierzu 2 Beitagen von Bant Reff in Stuttgart und Banmgartner's Buchhandlung in Leipzig.

Redigirt unter Berantwortlichkeit des Berlegers E. A. Becmann. — Drud von hundertftund & Pries in Leipzig.

XI. Jahrgang.

find an Dr. C. v. Lützow (Sien, Therefiauungaffe 25) cd. an die Verlagst. (Leipzig. Königsfir. 3), zu richten.

3. December



Inferate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchund Kunschandlung angenommen.

1875.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinend, erhalten bie Abeunenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Runfi" gratis; für sich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel wie auch bei ben beutschen und bietereichischen Postaufialten.

Juhalt: Bom Chriftmarkt, I. — Hus bem Biener Runfterhaufe. — Konkurrenz um J. B. Reichel's Kunfterpreis. — BattegueAussiellung, — Kunfteris jdes Urheberrecht; Prof. B. Camphaufen's Siegeseinzug in Bertin; Jos. Schopf. — Erfchienene Reuigkeiten. — Zelfschriften. — Inferate.

### Vom Christmarkt.

L

Die schlechten Zeiten, über welche alle Welt glaubt flagen zu muffen, merkt man dem Budhandel wahrlich nicht an, wenn man die literarisch=artistische Christbe= scheerung von diesem Berbste muftert. Im Gegentheil, das Prachtwerk blüht wie nie zuvor, wenn auch einige von den buntbefiederten Zugvögeln dieses Mal ausge= blieben find, auf beren regelmäßige Wiederkehr fonst zu rechnen ift. Die meisten Unstrengungen hat heuer offenbar ber Holzschnitt gemacht, um Leben in den Marktver= fehr zu bringen, und erfreulicher Beife find es in der That echt fünftlerische Leiftungen, prächtig und geschmadvoll zugleich, mit benen er bas Auge seffelt. Im Laufe ber Zeit ift ber Holzschnitt, ber in seinen Anfängen bas geistige Brod für arme und ungelehrte Leute lieserte und auch bei seiner Renaissance in den dreißiger Jahren zunächst nur auf ein bescheidenes Echplätzden neben bem geschriebenen Worte Anspruch erhob, immer mehr zu einem vornehmen Herren geworden, der gar oft ben Dichter und Schriftsteller in seinen Dienst zwingt, ja in voller Selbstgenügsamkeit jedes literarische Anhängsel verschmäht. Mit seinen gesteigerten Anforderungen hat die Thpographie und die Papierfabrikation sich ganz an= bers einrichten muffen, um der reicheren Tonleiter ge= recht zu werden, mit der er gegen Stahl= und Rupfer= stich in Konkurrenz trat. Der tiefe Sammetton der Schwärze und der milbe Glanz gelblich getonten Ba= piers lieben ihm Borzüge, gegen welche ber Metallftich nur die seinere Durchbildung des Details, die zartere Modellirung der plastischen Form aufbieten konnte. In allen Fällen, wo es darauf ankommt, mehr durch ben malerischen Gesammteindruck als durch gefällige Einzelsheiten, mehr durch die allgemeine Erscheinung der Dinge als durch individuelle Züge zu wirken, bei dem Landsschafts wie bei dem Sittenbilde, ist der Holzschnitt dem Stahlstiche gegenüber im Vortheil und hat dazu noch den Vorzug der billigeren Herstellung und des billigeren Druckversahrens. Seitdem jest auch die Photographie ihm dienstbar geworden und jede Zeichnung in Feder oder Kreide sachimile auf den Holzstock zaubert, hat er sich überdies darau gewöhnt, jeder künstlerischen Handschrift gerecht zu werden, und es zu einer Virtuosität in der Imitation des gegebenen Vorbildes gebracht, daß ihm in diesem Punkte kaum die Kupserradirung den Preis streitig machen kann.

Bu diesen Betrachtungen gaben zunächst die ethnographischen Prachtwerke Veranlassung, mit denen der verdienstvolle Berleger der Gewerbehalle, 3. Engelhorn in Stuttgart, zuerst Italien und nun auch die Schweiz zu verherrlichen unternommen. "Italien, eine Wanberung von den Alpen bis zum Aetna", herausgegeben von Woldemar Raben, hat, gleich nach dem Erscheinen der ersten Lieferungen, in der Zeitschrift einen warmen Lobredner gefunden. Nun mit der 27. Lieferung der Schluß vorliegt, kann man diesem Lobe mit gangem Berzen zustimmen. Es wird wenig Werke dieser Art, selbst in Frankreich, geben, die in der Gleichmäßigkeit der Durchführung, in der Schönheit und Gediegenheit der Ausstattung auf berselben Rangftuse stehen. Die rhlographische Anstalt von A. Cloß hat sich ber großen Aufgabe in einer Beise gewachsen erwiesen, welche die höchste Anerkennung verdient. Bon dem neuen, blut8= Commerfahrt durch Gebirg und Thal." In Schilderungen von Woldemar Raden mit Bilbern von G. Schrödter, Fr. Specht, B. Bautier, Ih. Zügel — liegt

verwandten Unternehmen: "Das Schweizerland, eine | Franz Meherheim, Baul Meherheim, B. Riefftahl, R. Ritz, C. Roux, Matthias Schmid, G. Schönleber, Ab.



Aus : "Rheinfahrt", Berlag von A. Rroner in Stuttgart.

Bauernfeind, A. Braith, Alexander Calame, Arthur Calame, &. Dill, Andr. E. Difen, Th. von Edenbrecher, R. Grob, C. Baberlin, Al. Bertel, E. Benn, C. Jung= beim, A. Rincler, C. Rroner, A. Leu, Diethelm Meyer,

die erste Lieferung vor, der noch drei und zwanzig folgen follen. Offenbar hat der gute Erfolg der erften Unter= nehmung den Verleger zu biefer zweiten verlocht, die vielleicht kein so gewähltes, aber ein besto größeres Bu=

blikum haben wird; ist doch die Schweiz die große europäische Sommerfrische für Gott und Jedermann. Für ben Rünftler freilich bietet die Alpenwelt feine fo gun= stigen Ungriffspunkte. Baumloses Sochgebirge und Gletschereis mag man bei angemessener Beleuchtung immerhin entzüdend finden, aber für den nur auf Schwarz und Weiß und die grauen Zwischentone angewiesenen Zeichner ist es ein spröder Stoff, der sich schwer zum Bilde gestaltet. Das Malbare wird er in den Thälern, an den Seen, in den Städten und den Dörfern auf= suchen muffen, und dann freilich Bieles bringen, das der gemeine Schweizerreisende zu sehen selten Gelegen= heit findet. — Wie der Gotthardtunnel gleichzeitig von beiden Seiten, so wird die malerische oder zhlographische Verwerthung der landschaftlichen Reize Selvetiens eben= falls gleichzeitig von Nordost und Südwest in Angriff genommen. Mit Raden's Schweizerland konkurrirt "Die Schweiz" von Gfell=Fels (Brudmanns Berlag in München), in Format und Ausstattung, von den la= teinischen Typen abgesehen, ganz gleichartig angelegt, b. h. theils mit ganzseitigen Einzelbildern und theils mit in den Text verstreuten kleinen Illustrationen aus= gestattet. Wie dort der Bodensee, so bildet hier der Genfersee den Ausgangspunkt. Bon den mitwirkenden Rünftlern scheinen die meisten dem Lande selbst anzuge= hören, deffen Schilderung fie ihre Kräfte leihen, und zwar die Sälfte der mälschen, die Sälfte der deutschen Schweiz. Unter andern sind auf dem Titel genannt U. Bachelin und J. Balmer, F. Bocion und G. Clok, E. T. Campton und E. Kirchner. Die vorliegende erste Lieferung verspricht ein stattliches und fünstlerisch werth= volles Werk, wie es der Name des Verlegers nicht an= ders erwarten läßt. Dennoch, fürchten wir, wird in diesem Zweikampf Gfell-Fels trotz seiner gewandten Feder und seiner Lokalkenntniß den Kürzeren ziehen. Um Bapier hat die Berlagshandlung offenbar nicht gespart, gleichwohl erscheint der Drud ftumpf, troden und glanglos, auch fehlt der einheitliche Zug in dem Charafter der Holzschnitte, die noch dazu fämntlich, von scharfen Linien fest umschlossen, ihr selbständiges Wefen dem Text gegenüber in einer das Auge unangenehm berüh= renden Weise betonen. Indeff, laffen wir das Embryo sich erst entwickeln, ehe wir unser Urtheil abschließen!

Das vierte im Bunde dieser Reisebilderwerke, zu denen Kaden's Italien den Thpus geliesert, ist die "Rheinsahrt", Schilderungen von Karl Stieler, Hans Wachenhusen und F. W. Hackländer, illustrirt von R. Büttner, A. Baur 2c. (Stuttgart, Kröner). Die Hauptträger der künstlerischen Seite dieses im Formate etwas bescheideneren und handlicheren Unternehmens, von welchem jetzt sechs Hefte vorliegen und weitere achtzehn die beliebte Zahl von 24 Lieserungen voll machen sollen, sind der Landschafter und Architekturmaler R.

Büttner und wiederam die rylographische Anstalt von A. Clof. Die Mitwirfung der übrigen Maler, die ber Titel nennt, beschränkt sich auf einzelne Blätter mit Darftellungen von Bolfstypen und Schilderungen bes Bolkslebens, die zum Theil mit dem Grundaktord, den Büttner angeschlagen, leider nicht völlig barmoniren. Dieses Aufputzes mit berühmten Namen hatte das schöne Werk füglich entrathen können, die künstlerische Geschlossenheit hätte dabei nur gewonnen. Man sollte meinen, ein einziger tüchtiger Genredarsteller, der dem Landschafter die Hand gereicht, würde leicht ergänzt haben, mas diefem zur Durchführung des Illustrations= planes fehlte. Die Bute der Berlagshandlung fett uns in Stand, hier eins der reizvollen Städtebilder Bütt= ner's mitzutheilen. Wir wollen nicht unterlaffen, bei dieser Gelegenheit auch der Offizin der Gebrüder Mäntler in Stuttgart unfer Kompliment zu machen, aus deren Preffen fowohl "Italien" wie "Schweizerland" und "Rheinfahrt" hervorgegangen. Sn.

## Aus dem Wiener Künftlerhause.

Unter den neuen Bildern, welche im Laufe des Monats Ottober nach einander der Ausstellung im Rünftlerhause eingereiht worden sind, hat Aurzbauer's "Rarten= legerin" unstreitig den größten Anspruch auf Beach= tung. Der junge Meister hat mit diesem Bilbe einen bedeutenden Fortschritt in foloristischer, überhaupt in technischer Beziehung befundet; feinen Besitz an dem, was nicht erlernbar: an Beift, Bemuth und pfycholo= gischem Blid hat er bereits durch seinen ersten großen Burf, durch die "Ereilten Flüchtlinge" zur Benüge ausgewiesen. Mittelpunkt bes dargestellten Borganges ist eine ländliche Schöne, welcher eine graue Dorffibulle soeben aus den Karten ihr Glück, natürlich eine baldige Beirath nach Berzenswunsch, vorherzusagen die praktische Bernunft hatte. Das junge Geschöpf ist die idealste Berkörperung des "schwarzbraunen Mädchens", wie wir es in den alten Liedern aus des "Anaben Wunderhorn" fo oft besungen sinden; den Auerbach'ichen Destillir= Upparat dörflichen Seelenlebens hat der Maler just nur in so weit benützt, als er brauchte, um das dunkle, feelenvolle, in die enthüllte Zufunft vorahnend blickende Mädchenauge herzustellen, welches den Beschauer mächtig ergreift. In feiner Beife spinnen sich geiftige Faben von den Nebensiguren zu dem Mittelpunkte des Bildes: hier wirft die junge Frau, den Anaben auf dem Arm, einen verständnißinnig lächelnden Blick auf das bräutlich angehauchte Mädchen, dort sehen es zwei volle, frische Mäochengestalten sehnlich an, als wollten sie gleicher Brophezeihung theilhaft werden. Die Gruppirung um den weißgedeckten Tisch ist trefflich erdacht und nur in der Mitte etwas gedrängt ausgefallen; diefer kleine

Mangel wird jedoch wett gemacht durch das meisterhaste Absessen der Figuren vom Hintergrunde, welches die Anordnung des Vildes besonders klar hervortreten läßt. Die koloristische Zusammenstimmung des Ganzen verstient das höchste Lob; namentsich trägt ein dunkelgrüner Kachelosen als unmittelbarer Hintergrund der Hauptsigur zu ihrer Wirkung so glücklich bei, wie der bekannte grüne Hintergrund auf den Vildnissen des jüngeren Holbein zu ihrer klaren und doch weichen Prositirung.

Einen gleichen Fortfchritt konnten wir leider bei Gabl's "Brautbett=Ginfegnung" nicht mahrnehmen; ja, das Bild bezeichnet einen entschiedenen Rückschritt gegen seinen vielverfprechenden "Safpinger". Das Braut= paar steht ziemtlich empfindungslos da und weiß nicht. was es mit fich anfangen foll, nur der die Einsegnung vollziehende, wohlgenährte Raplan hat einen leifen hu= moristischen Zug. Die Disposition bes Bilbes ift ebenfo migrathen wie das Kolorit, in welchem das harte, kalte Weiß des Brautbettes grell und unangenehm auftritt. Weit aufpruchsloser nach Format und Vortrag, aber ungleich erfreulicher ift ein gegenüber hängendes Genrebildden von Rotta in Benedig: "Der franke Freund". Michts weiter, als ein alter Jäger, ber feinen frank auf der Streu liegenden hund pflegt: ein fleines Meister= werk indeß an Zeichnung, Farbe und Cupfindung. Mit überquellender Kraft hat Alexander Bagner in Mün= den ein "Cfifos = Rennen zu Debreczin" bargestellt; Die Wirkung des Bildes ist unbestreitbar, trothem es von Berzeichnungen wimmelt und die Farbe in ihren fraffen Effetten hart an Die Schönheitsgrenze ftreift. Mit aufjallender Raturtreue hat der Künstler ans dem Baber= lande die heiße, stanberfüllte Luft, das fengende Sonnen= licht und ben trodenen, zerklüfteten Steppenboben bes magnarischesten Gebietes ber Magnarei wiedergegeben; auch die roffehütenden und roffefroben Buftenföhne find bem Typus nach gut getroffen, wenngleich zu wenig inrividualisirt. Schwach gerathen find bagegen bie eigent= lichen Träger Des Bildes: Die wettlaufenden Pferde; fo tidleibig und furzbeinig ift das ungarifde Steppenpferd benn body nicht. Endobolsti in Duffelborf hat ein älteres Bild, Den "Tranerzug" zur Ansstellung gebracht, ein foon getachtes und ftimmungevoll ausgeführtes Effett= ftud, beffen Birfung jedoch durch bie allzu großen Di= meusionen entschieden beeinträchtigt wird. Um bie un= geheure Leinwand zu füllen, mußte der Künftler die ihren Abt zu Grabe tragenten Monche bis zum Effettivbestande einer Rompagnie Goldaten auf bem Rriegsfuße ver= mehren und ichier einen gangen Pinienwald mit einem Stud ber Appeninen zur Darftellung bringen. Aller= bings laffen Donde, Binien und Steine fo wenig gu wünschen übrig wie bie Abentdammerung von echt be= fperifder Rlarbeit und ber Begenfat ber Fadelbeleuch= tung im Thale zu dem letzten Lidte der Abendfonne, bie über den Bergesgipfeln mälig verglüht.

Reizvoll und von ungesuchter, unmittelbarer Wir= fung find Jaroslav Czermat's "Huffiten vor Naumburg". Diefer treffliche Schüler Ballait's hatte in früherer Zeit eine eigenthümliche Borliebe für Die Dar= stellung der gewaltsam werbenden Liebe; eines feiner bestkomponirten Bilder hat den Kampf füdflavifcher Junafrauen gegen nachfetzende Türken zum Borwurfe. und eines feiner stimmungsvollsten betitelt sich schlecht= weg — gleich einem Kapitel aus dem Code penal — "Le viol". Um fo erfreulicher ist das Thema des gegen= wärtigen Bilbes. Da illuftrirt uns der Rünftler bie naiv liebenswürdige Ballade, welche einen ber wenigen menschlichen Züge aus bem beutschen Religionsfrieg ver= ewigt hat, und wir sehen leibhaftig, mas ber Boltsnund in den beffer gemeinten als gewählten Reimen erzählt: "Doch der Meifter von der Schul' - Sann auf Ret= tung und verful — Endlich auf die Kinder". Diese Kinder nehmen benn auch auf Czermal's Bilbe bas Sauptintereffe vorweg; von dem garteften Alter bis zur beginnenden. Jungfräulichkeit auffteigend, repräfentiren fie in mannigfachen, auf das feinste ausgearbeiteten Fi= guren und in trefflich motivirter Gruppirung und Be= wegung eine erstaunliche Fülle von Individualitäten. Das Büblein hier, welches nach dem Bufche eines am Boden liegenden Helmes greift, wie der junge Achill im weiblichen Gewande nach den Waffen, wird sicher= lich dereinst als Lanzknecht Dienst nehmen, und ber Anabe dort, der mit predigerhaft erhobenen Händen um Schonung bittet, mag dereinst die neue Lehre eifrig ver= fünden. Das blonde Mädchen mit dem madonnenhaften Augenauffchlage wird wohl vor dem fündhaften Treiben der Erdenkinder in ein Klofter sich flüchten; das braune Kind aber mit den vollen Lippen und dem herzhaften, begehrlichen Blicke dürste manchen liebebedürftigen edlen herrn dereinft um seine guldenen Dukaten erleichtern und, weit in der Welt herumwandernd, vielleicht einem welschen Maler als Borbild zu einer Lais Corinthiaca, einer Danaë, Leda ober sonstigen prosanen Schönheit dienen. Minder ausdrucksvoll ist die Gruppe der Hussitenführer, in welcher blos ein verbiffener Gefelle von echt tschechifchem Ausfehen intereffirt, ber, von so viel Unfchuld ungerührt, die Störung zu verwünfchen fcheint. Auch die Kriegergruppen im rechten Vordergrunde und links im Hintergrunde find mehr als Staffage behan= belt. Das Rolorit läßt, wie sich bei Czermak von felbst versteht, nichts zu wünschen übrig; wenigen Künstlern steht ein Incarnat zu Gebote, wie wir es hier auf den nackten Körperchen der kleinsten Kinder bewundern. Künst= lerisch nicht minder vornehm, doch einer ganz anderen Region von malerischer Begabung angehörend, ift ber "Berbstreigen" von Gabriel Max. Das Motiv, wel= Ronkurrenzen.

des die fcon gruppirte Gefellfchaft um die mächtige Platane zufammengeführt hat und in Bewegung fett, wird nicht flar - ein Mangel, der Diesem geistreichen Rünftler bisher nicht zum Vorwurf gemacht werden fonnte; verzichtet man aber darauf, einen tieferen Sinn in dem holden Spiel zu ergründen, das die prächtig gewandeten Hofdamen und Ravaliere treiben, von denen einige Herbstzeitlose, andere Herbstfrüchte pflücken, so fann man sich an dem Adel der Gestalten, an der Frei= heit der Durchführung und an dem fein abgetonten, weislich gedämpften Kolorit nur erfreuen. Gabriel Max hat bekanntlich über zahlreiche musikalische Citate in Notenschrift tief und geiftvoll conzipirte Illustrationen gefett; mare es uns dagegen gestattet, feinem "Berbst= reigen" eine musikalische Vorzeichnung zu geben, wir murben, trotz einzelner heiterer Motive, für Die Grund= stimmung unbedenklich niederschreiben: Fis moll, und als Unleitung zum Bortrag: Adagio melanconico, non troppo.

Unter den übrigen Bildern moderner Maler ver= zeichnen wir eine treffliche Landschaft von Sanfch: "Der große Detithal-Gletscher", dann eine fcon fomponirte und beleuchtete "Landschaft" von Ferdinand Schauß in Weimar, einen Oswald Achenbach: "Aus ber Campagna" und eine ftimmungsvolle "Landschaft nach Regen" von A. Achenbach. Im Porträtfache intereffirten uns zwei Bildniffe von Julius Schmid, einem Schüler Eifenmenger's, megen ber großen foloristischen Begabung bes jungen Rünftlers. Die Art, in welcher berfelbe bei altdeutsch steifem, vielleicht absichtlich affektirtem Bortrage und fehr fchwacher Modellirung die Kniestücke zweier etwa zwanzigjähriger Mädchen - eine blond, die an= bere braun — in schwarzem Sammtkleide auf durchaus fcwarzem hintergrunde zu unbestreitbarer Farbenwir= fung herausbrachte, erweckt die besten Hoffnungen für die Zukunft. Ein Karton "Faust und Mephisto" von Wilhelm v. Raulbad zeigt diefen Meister noch nicht auf der Sohe feiner von Brudmann vervielfältigten Interpretationen Goethe's; offenbar stammt der Karton aus einer fehr frühen Beriode des Meisters. Eigen= thumliches Intereffe gewährt eine Sammlung von charafteristischen Frauenstudien bedeutender Rünftler der neuesten Zeit, Delbildchen gleichen Formates und in gleichen Rahmen, die wohl ein äfthetifcher Feinschmeder aus der jeunesse dorée mühsam zusammengebracht hat, und nun im Drange ber fchlechten Zeit einzeln in alle Welt vertrödeln muß. Dürften wir eine diefer reizvollen Damen und Dämchen entführen, wir würden uns für das herrliche Gefchöpf F. A. Raulbach's (Mün= den) entfcheiden, welches uns das Borträt einer eblen Genueferin von Ban Dud im Balazzo Roffo (Brignole= Sale) in angenehme Erinnerung brachte.

Schließlich feien noch einige, zumeift ber älteren

Wiener Schule angehörige Bilder kurz erwähnt. Zu= nächst einige Marko's, darunter zwei befonders fcone, welche alle als verkäuflich bezeichnet waren. Es ist auf= fällig, daß die Bilder dieses Meisters, die noch por wenigen Jahren fehr hohe Preife erzielten und von den Sammlern "ftark begehrt" waren, nun einem "ftarken Ausgebote" zu recht mäßigen, ja relativ geringen Breifen unterliegen. Bon Amerling befanden fich in ber Df= tober-Ausstellung ein weiblicher Studienkopf und ein Anabenporträt. Ersterer war in Zeichnung und Aus= druck nicht sonderlich gelungen; letzteres erfreute durch Die anmuthige Schlichtheit des Bortrages und bas ge= funde, harmonische Rolorit. Bon Gauermann waren mehrere alpine Landschaften und Baumstudien vorhanden, jedoch größtentheils fcwächere Arbeiten, die mit einem prächtigen Calame, ber gleichfalls zu einem nicht hohen Preise verkäuflich war, den Bergleich nicht aushalten konnten. Bon Danhaufer, dem in Wien vordem fo populären Genre-Maler, erfuhren wir, daß er fich einmal auch zu einem "Begafus und Bellerophon" verstiegen; das befremoliche Bildchen dürfte ein gelegentlicher Bri= vatspaß des Rünftlers gemesen fein. In die vollste vor= märzliche Behaglichteit unferer "Raiferstadt" verfetzte uns dagegen Ranftl's "Gratulation". Das ist ein leibhaftiges "Stück Alt=Wien", welches uns ber Rünftler vorfetzt: die vornehm=zopfige Zimmerdekoration in Weiß und Gold, das kostspielige Mobiliar in Formen, welche uns heute ein Lächeln abnöthigen, wenn wir ihnen irgendwo im Wiener Walde, in einer "gut möblirten Sommerwohnung", begegnen, bas "gemüthliche" Beficht der reichgekleideten, feierlich mit dem hut auf dem Ropfe dasitzenden Großmutter und die in weißen Atlas gehüllte, mit rofa Maschen ausstaffirte Enkelin, welche, den "Bunfch" in der Hand, knigend hereintritt, und von der man bas landesübliche "Rüß' d'Hand" zu hören vermeint. Das Bild übt durch feine Innerlichkeit und durch das wohl erhaltene, flott aufgetragene, pastofe Kolorit einen großen Reiz aus; sie ist benn boch nicht zu verachten, die kaum verfloffene "alte Wiener Schule"!

Defar Berggruen.

#### Konkurrenzen.

Die k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien bringt zur öffentlichen Kenntniß, daß um den von dem verstorbenen k. k. Feldkriegs-Registrator Josef Benedict Reichel geftifteten Künstlerpreis hiemit die Konkurrenz eröffnet wird, und zwar um die pro 1875 und 1876 im Betrage von je 1500 fl. ö. W. für Maler entsallenden Preise. Beide gelangen dieses Wal, laut § 14 des Reglements für die Beschickung der im Reubaue der k. k. Akademie der bildenden Künste vom 15. Oktober dis 31. December 1876 stattsindenden Eröffnungs-Ausstellung, in dieser zur Botirung. Rach dem Wortlaute der Stistungsurfunde vom 17. Mai 1808 soll dieser Preis "den Künstlern in den k. k. Erblanden, und z. denigenigen Maler (Dels und Miniaturmaler), welcher in der Abbildung oder Ausstührung eines Eegenstandes, dessen Wahl dem Künstler sreisteht, nach einstimmiger Erkenntniß der Akademie die Leidenschaften und Empfindungen der

Geele am meifterhaftesten ausdrückt ober, dafern fich nicht immer Knuftler fänden, die sich im ausdrucksvollen, hifto-rischen Fache vorzüglich auszeichnen sollten, auch demjenigen Maler was immer für einer Gattung ertheilt werden, welcher in dem Theile seiner Kunst etwas besonders Vorzügliches und Meisterhaftes, wodurch er sich vor anderen, gewöhnlichen Künstlern seines Faches auszeichnet, hervordringen wird."
— Die Zuerkennung der Preise wird vom akademischen Prossessionen-Kollegium vollzogen. Die Preisstücke bleiben Eigenthum der Rünftler. Im Ginklange mit den Beftimmungen des bereits citirten Reglements haben die Konkurrenten ihre Arbeiten bis längsteus 31. Juli 1876 anzumelden, und die Ronfurs-Stude felbft in dem Zeitraume vom 1. Auguft bis 15. September 1876 "An die akademische Kunftausstellung in Wien" per Adresse: Sekretariat der k. f. Akademie der bildenden Künfte in Wien, I. Annagasse 3, unter genauer schriftlicher Angabe ihres Namens, Wohnortes und des dars gestellten Gegenstandes, selbst oder durch einen von ihnen Bevollmächtigten einzusenden. Die Transportkoften werden im Sinne des § 9 gedachten Reglements eventuell vom Ausstellungsfonds getragen. Ohne besonderes Nebereinkommen fann fein Bert vor Schluß der Ausstellung aus derselben entfernt werden, wie denn überhaupt die eingesendeten Konfurs Etucke in Allem und Jedem gleich allen anderen Ausstellungs-Objekten behandelt werden muffen.

### Sammlungen und Ausstellungen.

Eine Vatkean-Ausstellung ist augenblicklich in Bethnal Green eröffnet, die nach einem Berichte der "Academy" den Meister als Genredarsteller in einer Bielsettigkeit erkennen lehrt, wie man sie nach den allgemein bekannten Werken seiner Palette und den Aahbildungen derselben in Kupferzitich kaum vernunthen dürfte. Es handelt sich um etwa siebzig Handseichnungen, theils in rother, theils in schwarzer Kreibe oder auch mit Verwendung beider Zeichenmaterialten ausgesührt, deren Besisserin, Miß James, die Ausstellung veranstaltet hat.

### Vermischte Nachrichten.

Rünftlerisches Urheberrecht. Der dem deutschen Reichstage vorliegende Gesegentwurf betressend das Urseberrecht au Werken der bildenden Künste enthält in seinen Funda-mentalbestimmungen den Abschitt V des im Jahre 1870 vorgelegten Entwurfs betreffend das Urheberrecht an Schriftwerten u. f. w. Dieser Abschnitt V murde damals hauptsachlich deßhalb abgelehnt, weil man sich nicht darüber verständigen fonnte, in welchem Umfange es gestattet fein follte, Werke der bildenden Rünfte an Induftrie-Erzeugniffen nachzubilden, beziehungsweise als Mufter für Judustrie Erzeugniffe zu bennten; diefer Buntt ift nunniehr gelöft worden, wie es von ben Runftlern und Judustriellen bei der veranstalteten En-quete übereinstimmend gewänsicht wurde. Bur näheren Beleuchtung der Frage diene noch das Folgende: § 60 des Entwurfs von 1870 lantete: "Als eine verbotene Nachbildung gilt es auch, . . . 4) wenn die Nachbildung eines Werles der dilbenden Klinste sich an Werfen der Industrie, der Fabrifen, Handwerfe oder Maunsaftnren besindet. Dagegen ist die Benutung von Berfen der bisdenden Künste als Muster zu den Erzengnissen der Judniftrie, der Fabrifen, Sandwerte ober Mannfafturen gestattet." Wegen ben lettern Sat erhob sich aus künftlerischen Areisen der lebhafteste Widerspruch. Man betonte gegenüber bieser Festhaltung der entsprechenden Bestimmung des prenfischen Gefetes von 1837 besonders den in der Industrie ingwischen stattgehabten Um= ichwung. Was früher gar nicht vervielfältigt werden tounte, wird jest in Taufenden von Eremplaren vervielfältigt. Früher war der Rinftler faft allein im Ctande, Ropien feiner Werte in liefern; er schuf seine Werfe als Unica, und die Ropien herzustellen, war oft eben so schwer wie ein gang neues Werf in machen. heute ist dies Berhaltnis durch die Photographie, den Farbendruck, die Galvanoplastick vollskändig umgewandelt; ber Begriff ber "Tabrifen, Sandwerte und Manufatturen" hat auch in Bezug auf die Runft eine Mus: Dehnung erlangt, wie fie ber Gesetgeber von 1937 fich gar nicht benten founte. Andererfeits wies man barauf bin, wie

arg die deutsche Kunftindustrie, namentlich im Verhältniß zur französischen, daniederliege, und man führte diese Erscheinung, direkt auf die verschiedene Gesetzgebung zurück. In Frank reich genoß die fünstlerische Erfindung des gesetlichen Schutes, bei uns war sie der Rachahmung vergleren Spreis gegeben. Die Folge für uns war, daß einerseits die Künstler aufhörten, für die Industrie Modelle zu arbeiten, andererseits die Industriellen, Modelle zu kaufen. Die Künstlerschaft reskrutirte sich mehr und mehr aus den höheren Klassen; das für eine gesunde Entwickelung so nothwendige Mittelgsied zwischen Kunft und handwert, die Kunftindustrie, verfiel, indem sie sich auf schlechte Nachahmung sremder Modelle be-Wer in Deutschland mit eigenen Modellen arichränkte. beitete, ging gewöhnlich zu Grunde; fast alle wirklich tuchtigen Kräfte der Kunstindustrie gingen in's Ausland. Gine gründliche Aenderung dieses Zustandes hielt man auf fünstlerischer Seite nur durch das einsache Berbot der Nachab-nung von Werken der bildenden Künste an Erzeugnissen der Industrie für möglich, und man berief sich darauf, daß, wenn dem so sei, der Einwand, durch das Verbot würden die Interessen der Gesammtheit geschädigt, sich schon von selbst widerlege. Wie sehr indeß die Berechtigung des von den Künstlern eingenommenen Standpunktes anerkannt werden mochte, so mußte man andererseits doch darauf bedacht sein, daß nicht die Möglichkeit ausgeschlossen werde, Werke der bildenden Künste als Anregung zu neuen Schöpfungen zu benutzen. Der jetzt dem Reichstage vorliegende Gesetzentwurf sucht dies nun dadurch zu erreichen, daß er in seinem § 4 bestimmt: "Als Nachbildung ist nicht anzusehen die preie Benutzung eines Werkes der bildenden Künste zur Hervorsbringung eines neuen Werkes." Im Aebrigen wird die Nachbildung von Werken der bildenden Künste an Industriesung von Berken der bildenden Aufre an Industriesung von Berken werden der fechnerständigen. Erzeugnissen son Erzeugnissen und es der sachverständigen und richterlichen Prüsung überlassen, ob eine verbotene Nach-bildung oder eine erlaubte freie Benutzung vorliegt. (Röln. 3tg.

B. Professor Bilhelm Camphausen in Duffeldorf hat ein großes Bild im Auftrage des deutschen Raifers vollendet, welches ben Siegeseinzug in Berlin nach bem frangofischen Kriege am 18. Juni 1871 barftellt. Die Aufgabe war eine ungemein schwierige, da die Menge der Figuren zum größten Theil Porträts sein mußten, und die ganze Umgebung, welche das Brandenburger Thor und den Pariser Plat in reichem Fahnen und Laubschmuck mit Tausenden von Zuschauern darftellt, auch nicht viel des Malerischen bot. Go tann es benn nicht fehlen, daß dies Gemalde nicht jenen ungetheilten Beifall bei feiner Ausstellung im Salon des Berrn Cb. Schulte fand, der andern Werken des berühmten Künstlers zu Theil ward, in denen die Phantasie freier zu schaffen und deßhalb auch Wirkungsvolleres zu bieten vermochte. Und dennoch erscheint kaum ein Moment in der neuesten Geschichte der fünftlerischen Berewigung würdiger, als der Augenblick, in welchem der greise König von Preußen an der Spitz seines sieggefrönten Heeres als deutscher Kaiser in seine Hauptstadt zurückschrt. Das wäre ein Gegenstand für ein monumentales Gemälde in großen Dimensionen, wie es aber vielleicht erft Künstler späterer Zeiten in seiner vollen Groß-artigkeit darzustellen vermögen, die nicht mehr durch allerlei Rücksichten und Berhältnisse mehr ober minder gebunden find. Camphausen schildert die Scene, wie Raifer Bilhelm aus der Hand der vordersten Chrenjungfrau, Frl. Blüser, der Tochter des tresslichen Bildhauers, den Lorbeerkranz entgegennimmt. Neben dem Kaiser reiten der Kronprinz und Prinz Friedrich Karl, dahinter Prinz Alfbrecht und Feld-marschall Wrangel. Run folgen die preußischen Prinzen Abalbert, Karl, Alexander und Georg und die Fürsten des geeinigten Deutschlands, die Herrscher von Baden, Weimar, Oldenburg, Coburg-Gotha, Anhalt und Schaumburg-Lippe, die Prinzen Luitpold von Bayern, Wilhelm von Württemberg, Ludwig von Seffen, Wilhelm von Baden, Leopold von Hohenzollern und viele Andere mit ihrem Stabe. Zur Rechten im Vorbergrunde halten Bismarck, Moltke und Roon, sowie die Führer der großen Korps: Kronpring von Sachsen, Großherzog von Medlenburg, Werber, Steinmet, von der Tann, Manteussel, Goben und Kameke. Zur Linken stehen die Sprenjungfrauen, die Stadträthe von Berlin und andere Kota-bilitäten, und die jauchzende Menge füllt die übrigen Theile des Bildes. Camphausen, der bei dem Sinzug in Berlin

anwesend war, hat das Ganze mit möglichster Treue und einsichtsvollem Verständniß wiedergegeben und die Zahl seiner vaterländischen Gemälde damit um ein interessantes Werk bereichert, welches jedenfalls bald durch verschiedene Bervielfältigungen in weiteren Rreifen bekannt werden durfte.

-r. Aus Tirol. Am 24. Oktober d. J. wurde zu Telfs im Oberinnthale das Denkmal des Tiroler Malers Joseph Schöpf, den auch Goethe gelegentlich in seinen Auffägen über bildende Kunst nennt, enthüllt. Es besteht aus einer Marmorbuste, welche ein Landsmann des Berewigten, der Bildhauer 3 Gapp, jum Geschenk machte; nächst ihm erwarb sich der Striptor des Museums, Balthasar Hunold, für das Zustandekommen des Werkes besondere Berdienste. Lon den herkömmtlichen Reden, Festessen und Toasten sehen wir ab und geben ein kurzes Lebensbild des Geseierten. Ein Sohn des Krückenwirthes zu Telfs, wurde er am 2. Jebruar 1745 geboren. Seine Mutter verlor er schon im fünften Jahre durch einen unglücklichen Schuß, der sich in der Schießftätte nebenan entsud. Schon als Knabe zeigte er ein ausgespro-chenes Talent für Malerei und kounte, unterstützt vom Klofter Stams, nach Innsbruck und Wien in die Lehre gehen. Endlich wurde er seinem Landsmann Martin Knoller empfohlen, dem er sich auf das engste anschloß. Knoller verwendete ihn bei seinen großen Arbeiten als Gehilsen, so daß er sich dessen teeffliche Technit im Fresco und Del unmittelbar aueignen fomte. Im Jahr 1776 kam Schöpf als kaiferlicher Penfionär nach Rom und wurde hier in die Kreise von R. Mengs gezogen, der auf ihn nachhaltigen Einstuß gewann, ohne daß er gerade zum Nachahmer herabsank. Raffael und Correggio waren auch ihm die höchsten Ideale, von Ersterem topirte er mit großem Fleiß viele Köpfe, die fich jett im Besitz des Kollegialrathes Vinzenz von Tschiderer zu Bogen befinden. Notegiatrunges Bligetz bin Ligitoetet zu Sogen bezinden. Doch vernachtässigte er die Natur nicht; er studirte fleißig Anatomie, nebenbei beschäftigte ihn auch die Landschaftsmalerei; Anerkennung verdient der "Abend", ein Delbild aus der Campagna romana unweit Frascati. Bald erregte er die Aufmerksamkeit der Kunstfreunde; er erhielt Aufträge für die Kirche von Gennazzano; wie das herkömmlich, suchten ihn auch Engländer und Franzosen an sich zu ziehen. Er fehrte aber 1783 nach Deutschland zurück und übernahm es in demfelben Jahre, die Benediktinerabtei Aschad ihr der Lands-hut mit Fresken zu schmiden. In Tirol lieserte er für eine ganze Reihe von Kirchen nördlich und südlich des Brenners Altarblätter, oder malte ihre Decken und Kände al fresco, julett die Servitenfirche ju Innsbruck (1820). Biel Chre trugen ihm die Gemalbe am Plafond der Kirche ju Brunecken: Maria himmelfahrt, welcher der Dichter hermann von Gilm schöne Berse widmete. Leider ging die Kirche vor etlichen Jahren durch eine Feuersbrunft zu Grunde. Als sein vorzüglichstes Werf in dieser Richtung dürfen wir wohl die Fresken in der Johanniskirche zu Innsbruck bezeichnen, namentlich den Tod des Heiligen. Sie find brillant gemalt (1794), wie denn überhaupt den tirolischen Kirchenmalern am Schluß des vorigen und zu Anfang dieses Sahrhunderts mehr als üblich Beachtung gebührt. Schöpf matte seine Fressen mit vollendeter Technif zu einer Zeit, wo die Brüder von S. Jsidoro unbeholsen tasteten. Ein Jahr Schule bei dem Tiroler hatte ihnen über alle Schwierigfeiten weggeholfen! Auch Privaten lieh er seinen Pinsel. Im Tschurtsichenthaler'schen Hause im Imrain zu Innsbruck fährt ein riefiger Neptun mit vier Rossen am Plasond hin. Staffeleis bilder von ihm finden sich häufig. So besitzt Lord Bristol welches den Dichter Horaz am "praeeeps Anio" lesend vorstellt. Um ein Porträtmaler im gewöhnlichen Sinne des Wortes zu sein, war er zu wenig Realist und malte daher mehr aus dem Innern als nach dem Neußern. Schöpf war nach und nach ein wohlhabender Mann geworden; sein Stillsten erstitzt. leben verbitterte freilich ein schlechtes Weib, von welchem ihn 1807 der Tod befreite. Doch beraubte ihn 1820 der Banferott eines Freundes des größeren Theiles seines muhsam erworbenen Bermögens. Schwere Krankheiten zehrten seine Lebenskraft auf und so verschied er 1822 am 15. September. Seine Bilder erhalten ihn lebendig im Andenken der Beimat.

n dr. 2 9 ml n

### Menigkeiten des Buch- und Kunsthandels. Kupferstiche.

Raffael, der Triumph der Galatea. Nach dem Fresco in der Farnesina zu Rom gest. v. G. Biot. 56 zu 40 Cm. Wien, Kaeser.

la Madonna di Tempi, gest. v. J. L. Raab.

35 zu 24½ Cm. München, Bruekmann.
Camp, C. v., Im Herbst, gest. von E. Willmann.
34½ zu 25 Cm. Baden'sehes Kunstvereinsblatt.
Maunfeld, B., Durch's deutsehe Land. Malerisehe

Stätten aus Deutschland und Oesterreieh. In Orig.

Rad. 1. Lief. 5 Blatt. Berlin, A. Duneker.
Schwind's, Moritz v., Illustrationen zu Fidelio.
3 Bl. gest. von H. Merz & C. Gonzenbach, mit Gediehten von H. Lingg. Fol. Leipzig, Rieter-Biedermann.

#### Holzschnitt.

Bleibtreu, G., die Capitulationsverhandlungen zu Douchery zwischen d. Generalen v. Moltke und v. Wimpffen in der Nacht zum 2. Sept. 1870. 35 zu 59% Cm. Leipzig, Exped. d. illustr. Zeitung.

#### Photographien.

Belvedere Galerie, die k. k. in Wien. Photogr. nach Zeichnungen v. Prof. Bayer, Klaus, Hallasch etc. Bl. 25. Junge Venetianerin u. 27. Venetianerin nach Palma Vecchio. 26. Gräfin Emilie v. Solms nach A. v. Dyek. 28. ul. 29. Portrait e. alten Mannes u. e. alten Frau, nach Balth. Donner. 30. Heil. Familie, nach Ang. Bronzino. 31. Brustbild e. jungen Mannes (Florent, Schule.) 16°. S°. Gr. III. u. Gr. II. Münehen, Bruekmann.

Pausinger, Fr. v., Waidmann's Erinnerungen. 12

Blatt in photogr. Liehtdruck. Gr. V. S. Ebdas.
Payer, Jul., die österr.-ung ar. Nordpol-Expedition 1872—74. Nach der Natur gez. v. J. P. u. gem. von A. Obermüllner. 12 Photogr. Gr. qu. Fol. Ebdas.

Werner, A. v., 12 Illustrationen zu Seheffel's Frau Aventiure in Photographien. In Fol. Ebdas.

Meisterwerke aus der älteren königl, pinakothek in Münehen. 24 Photogr, nach Zeichnungen nach Tizian, Correggio, Terburg, Rubens, Rem-brandt, Raffael, Murillo, Rotari, Dürer etc. 16°. bis Folio. Ebdas.

BAYR. NATIONAL-MUSEUM, KUNST-SCHÄTZE AUS D., nach Anordnung des k. Directors D. v. Hefner-Alteneek. Orig.-Aufuahmen, in photogr. Druck herausg, v. J. B. Obernetter. Lief. 1 u. 2 à 10 Blatt. Gr. Fol.

München, Kellerer.

#### Illustrirte Bücher und Bilderwerke.

Führich, J. Ritter v., der Psalter in Allioli's Uebersetzung. Mit Orig.-Zeichnungen von v. J. Ritter v. F. gr. 4º. Leipzig, Dürr.

Wilberg, Chr., Aquarelle. 1. Serie. Potsdam und Umgebung. Faesimile-Reproductionen. gr. fol. 1. Lief. Berlin, A. Duneker.

Aus Eduard Hildebraudt's Skizzenbueh. Eine Auswahl von Bleistift-Zeiehnungen des Meisters in Faesimile-Druek. Lief. 1.  $4^{\circ}$ . Berlin, Wagner.

Dürer, Alb., la grande passion, en 12 gravures sur bois. Nuremberg anno 1511. Réprod. procédé P. W. van de Weijer, avec une introduction de G. Duplessis. 12. Bl. Roy. Fol. Leipzig, Vogel.

### Beitschriften.

L'Art. No. 47.

La troisième invasion, introduction von E. Véron. (Mit Abb.)

La trosseme invasion, introduction von E. Veron. (Mit Abb.)

— Paris Bordone, von A. de Buisseret. — Exposition des oeuvres de Barye, von E. Véron. —

The Academy No. 185.

Art—Books: Leaves from a sketch-book, von S. Read; Etchings from the National Gallery, with descript. notes, by R. N. Wornum. — The David Cox Exhibition in Liverpool, von T. G. Prangl. — The marine Gallery. — The new british institution. — The society of french artists, von W. M. Rossetti — Art pays from Paris von Ph. Burts. setti. - Art news from Paris, von Ph. Burty.

## Drugulin's Leipziger Kunst-Auktion LIX.

Dienstag den 7. December und folgende Tage:

### Kunstnachlass

des Herrn Dr. Hermann Härtel.

Werthvolle Grabstichelblätter — vorzügliche Originalstiche und Radirungen der alten Meister — Zeichnungen — Ornament-, Architektur-, Costüm- und Galeriewerke etc.

Kataloge franco gegen franco von

W. Drugulin in Leipzig.

Soeben erschien:

#### Aus

# Eduard Bildebrandt's Skizzenbuch.

Eine Auswahl von Bleistiftzeichnungen des Meisters.

Faesimile-Druck von Römmler & Jonas in Dresden.

1. Lieferung 12 Blatt auf starkem Carton in Quart.

Preis in efeg. Mappe 18 MR — in Amfcht. 15 MR — des einz. Blattes 1,50 MR.

Die unvergleichliche Vielseitigkeit Ed. Hildebrandt's, die Genialität seiner Auffassung und die meisterhafte Sicherheit seiner Vortragsweise kommt in dieser Sammlung auf das Ueberraschendste zur Geltung. Landschaften, Charakterköpfe, Thiere, Figuren, Bäume, Genrestücke, Karikaturen, fast jedes Gebiet der Malerei ist hier in einer gleich interessanten, originell angelegten Zeichnung vertreten. — Die Abdrücke liefern mit dem Original zu verwechselude Facsimiles.

Die Verlagshandlung von R. Wagner.
BERLIN. Zimmerstrasse 92/93.

## Kunst- und Kunst-Industrie-Ausstellung zu München 1876.

Anmelbeformulare gur Ausstellung find unentgeltlich zu beziehen:

a) bei allen im Programm genannten Anmelbeftellen,

b) in Artlin bei der Centralanmelbestelle im beutschen Sewerbe-Museum,
c) in Wien bei der Centralanmelbestelle im k. k. österreich. Museum für Kunft und Industrie.

d) dirett in München bei bem unterfertigten Direttorium.

# Das Direktorium für die Jubiläumsfeier des Mündener Kunst-Gewerbe-Vereines.

Berlag von f. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben wurde vollständig:

## Shakespeare-Galerie.

Charaktere und Scenen aus Shakespeare's Dramen.

Gezeiehnet von

Al. Adamo, H. Hofmann, H. Makart, E. Pecht, E. Schworrer, A. und H. Spieß.

36 Blätter in Stahlstich.

Mit erläuterndem Texte von Friedrich Pecht.

Quart. 45 Mark. Geb. in Leinwand 56 M., in Leder 62 M.
Folio. Pracht-Ausgabe. 84 Mark. Geb. in Leder 105 M.

Das von einem Verein der ausgezeichnetsten deutschen Künstler geschaffene Werk liegt nun vollstäudig vor und ist geheftet wie in reichem und geschmackvollem Einband durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen. Als neuestes deutsches Prachtwerk empfiehlt sieh die "Shakespeare-Galerie" namentlich auch für den diesjährigen Weihnachtstisch.

Soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Cottfried Kinkel (Zürich), Mojaif zur Kunftgeschichte. gr. 8. VIII. u. 467 S. Preis M. 9,00.

Zwölf Briefe eines afthetischen Ketzers. 2. Auflage. Auf feinstem Belinp. 16. 118 S. Preis geh. M. 2,00. Eleg. geb. M. 3,00.

Berlin, Robert Oppenheim, Verlagsbuchh.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## DÜRER.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst. Von

Moriz Thausing, Prof. an der k. k. Universität und Direktor der Albertina in Wien.

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-8°. broch. 22 M.; eleg. geb. in Calico 25 M.; in Pergament 28 M.; in rothen Saffian 30 M.; in mausgraues Kalbleder 32 M.

### **CESCHICHTE**

der deutschen Kunst im Elsass.

Von

Dr. Alfred Woltmann, Professor an der k. k. Universität in Prag. Mit 74 Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-80.

Preis 10 M., eleg. geb. 12,50 M.

## KUNST UND KÜNSTLER

des

Mittelalters und der Neuzeit.

Biographien und Charakteristiken.

Herausgegeben von

Dr. Rob. Dohme, Bibliothekar S. M. des Kaisers.

Mit vielen Illustrationen in Holzschnitt.

à Lieferung 2 Mark.

5. Lief. Jan Steen, Adriaen van Ostade, von Dr. Carl Lemcke.

6. " Albrecht Dürer, von Dr. Wilhelm Schmidt.

Für die Schnaase-Büste sind ferner eingegangen:

Von Herrn Prof. Rahn. . 100 M. Summe der bish. Quittungen 495 ,

Gesammtsumme . . . 595 M.

E. A. Seemann.

Dierzu 2 Beilagen von Bant Reff in Stuttgart und Ferd. hirt & Cohn in Leipzig.

XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (Wien, Therefianumgaffe 25) od. an die Verlagsh. (Leipzig, Königsftr. 3), zu richten.

10. December



### Inserate

Mr. 9.

à 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Buche und Kunfthandlung ans genommen.

1875.

### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag ericeinenb, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Kunsi" gratis; für fich allein bezogen toftet ber Sabrgang 9 Mart sowohl im Buchhanbel wie auch bei ben bentichen und öfterreichischen Postanfialten.

Inhalt: Bom Chrismart. II. - Die Selleny:Aussiellung im Wiener Runftlerhause. I. - Cohausen und Borner, Römische Steinbruche auf bem Felsberg an ber Bergstraße; Thaufing's Biographie Direr's. - Das Beihgeschent ber Deutschen für Michelangelo. - Inferate.

#### Vom Christmarkt.

II.



ahe verwandt mit den vorgenannten Prachtwerfen ist
ein Unternehmen der Bruckmann'schen Berlagshandlung, welches "Italiens
Städte und ihre Umgebungen" in Wort und Bild
zu schildern beabsichtigt.
Der erste Band behandelt
"Benedig". Der literari-

sche Theil hat in Gsell=Fels einen orts= und sachkundi= gen Verfasser erhalten, die fünstlerische Zuthat lieferten außer ben alten Meistern ber venetianischen Schule Th. Choulant, Fr. Cibner, E. Rirdner, 2. Paffini und Ferdinand Wagner. Mit bem Holzschnitte wett= eifert die Photographie, um die Herrlichkeiten der ehr= würdigen Lagunenstadt dem Auge vorzuführen. Dem Erfteren sind hauptfächlich die Architekturbilder zuge= wiesen; die theils in den Text eingeschoben, theils auf großen Einzelblättern zwischengeheftet sind, der Letzteren Aufgabe war es vornehmlich, die reizenden Binsel=Zeich= nungen, in benen Passini Straßenleben, Tracht und Sitte der Bewohner schildert, sowie einige Hauptwerke Bellini's, Tizian's, Palma's und Paolo's des Veronesers zu vervielfältigen. Die unmittelbare Nebeneinander= stellung von Holzschnitt und Photographie ist vielleicht nicht ganz günstig, weder nach der einen noch nach der andern Seite hin, rechtsertigt sich aber durch den Wunsch, von dem Werthe der gemalten Originale so wenig wie

möglich bei der Reproduktion in Berlust gerathen zu Einen günftigeren Angriffspunkt für bas Besammtunternehmen, als ihn Benedig bietet, konnte die Berlagshandlung faum wählen; hat boch feine Stadt ber Welt ein fo individuelles Gepräge, ein von mo= dernem Industrialisnus und moderner Wohnungsnoth so wenig angefränkeltes Wesen, keine so reiche architek= tonische Beduten, beren malerischer Reiz, burch bas feuchte Element gehoben und verdoppelt, für die Runft bes Pinfels unerschöpflich und ewig jung erscheint. Der Schwerpunkt ber fünftlerischen Ausstattung des präch= tigen Bandes in größtem Quartformate, beffen stattliches äußeres Gewand das Ange zum Einblick in das Innere freundlich einladet, liegt auf den fast Seite bei Seite sich aneinander reihenden Interieurs, Kanal= und Straßen= prospekten von Choulant, von denen wir unsern Lesern eine Probe vorzuführen im Stande find.

Wir treten von dem sesten Boden der Wirklichseit hinüber in die Phantasiewelt und nennen zuerst Th. Storm's "Hansbuch aus dentschen Dichtern seit Clausdius", von welchem die Berlagshandlung von Wilh. Mauke in Leipzig eine illustrirte Prachtausgabe veransstatet hat. Die Zeichnungen lieserte Hand Speckter, die Holzschnitte Hugo Käseberg, im sarbigen Holzschnitt zweisellos einer der geschicktesten Leipziger Ahlosgraphen. Der Berleger wie der Zeichner betreten unsseres Wissens zum ersten Male das Gebiet der illustrirten Literatur, aber sie thun es beide mit entschiedenem Glück. Der Nanne "Speckter" klingt allen verstraulich, die in den vierziger Jahren jung waren. Es ist der Sohn des Fabelspeckter, der uns hier begegnet. Sinnig mit Ornament, Laubwerf und allegorischen Fis



Sala del gran Consiglio. Ins "Staliens Stabte" Berlag von F. Brudmann.

guren umrahmte und umflochtene Medaillon-Bildniffe ber Dichter zieren ben Aufang eines jeden der in literar= historischer Tolge angeordneten Abschnitte des Buches, bin und wieder ift dann ein einzelnes Bedicht mit einer Illustration bedacht; Ropfleisten und Schlugftude voll= enten ben fünftlerifden Schmud. Befonders anfprechend find die stimmungsvollen Landschaftsbilder und die feinen jumbolischen Büge, benen wir nicht felten in ben Rom= positionen der Medaillons begegnen. Bünfchenswerth bliebt unr ein größerer Ginflang in bem nebenfächlichen Bierwert, ten Ropfleisten und Schlufftuden, von benen einige fich mehrfach wiederholen. Diefe etwas ermii= tenden Repetitionen find wohl mehr auf eine weife Beschräulung bes finanziellen als auf eine Anappheit bes tünftlerifden Bermögens gurudguführen. - Gin glud= licher situirter Better biefes illuftrirten Sansbuches ift cas wesentlich splendidere, in behaglichem Bilderlurus fdwelgende "Album dentscher Runft und Dichtung", berausgegeben von Friedrich Bodenstedt, welches Die Grete'sche Berlagshandlung zum dritten Dale unter den Chriftbaum legt. Die Reihe langvoller Rünftler= namen, bie Untheil haben an ber reichen Fille bes fünftlerifden Schmudes feiner Blatter, ift bei ber neuen Auflage nech bereichert worden, und, wie und bunft, bat die eine und andere ber minder glüdlichen Interpreta= tionen von Dichterworten burch neue Rompositionen er=

Wir bedauern, baf bie wünschten Erfatz gefunden. Rünftler nur bei den größeren vollseitigen Bilbern nam= haft gemacht sind, die mitunter ihrem fünstlerischen Werthe nach hinter den kleinen Phantasieblumen zurückstehen, die ihren Platz zwischen den Zeilen fanden. Dürfen wir der Berlagshandlung, ber wir von ganzem Bergen für diefe von neuem befiegelte Belle-Alliance zwischen Poesie und Runft dantbar find, für die vierte Auflage einige Bünsche entgegenbringen, so maren ce erftens ein Erfatz für ben überlabenen, sich in einer verdrieglichen Gothif ergehenden Ginband, zweitens eine Erlösung der beiden in der Rolle der Minfen fich nicht ganz heimisch fühlenden taulbächlichen Jungfrauen hinter ber Widmung, denen es nicht schaden könnte, wenn sie zu ihrem häuslichen Berufe zurückehrten, und endlich die Ausmerzung des einen der beiden Pianino's, die zur Darftellung ber Macht ber Musik verwandt sind. Das von Ferd. Reller zu biefem Zweck benutzte Instrument ist, wie uns dünkt, arg verstimmt, und diese Berstim= mung wirft auf die paradesitsende Modedame, die die Rolle der Zuhörerschaft übernommen, offenbar auch verstim= mend. Oder follte fich bas arme Frankein blos lang= weilen? Gleichviel! Der Berleger thate ein gutes Wert, wenn er dieser musikalischen Sitzung ein Ende machte.

Ein vollendetes Feiertagsbuch bietet uns biefelbe Berlagshandlung in der von Ferdinand Piloth



Portrait R. Immermann's. Aus Th. Storm's "Sansbud", Berlag von 2B. Maute.

illustrirten Groß = Duart = Ausgabe von Shatespeare's "Romeo und Julia". Das ist in der That einmal eine Schöpfung gang aus einem Buge, eine Leiftung des guten Geschmackes, die ohne Rückhalt anzuerkennen ist. Der einzige Einspruch, den man auch hier versucht ware zu erheben, ist wieder die Berbindung des Typen= druds mit der tonfatten, glänzigen Photographie, die sich nun einmal an Stelle des Rupferstichs in die Bracht= ausgaben eingedrängt hat. Zum Glud verträgt die Holzschnittillustration des Werkes, die im Wesentlichen als Deforations-Element eintritt, hier ohne Abbruch die Nähe der blendenden Schwefter, ja man möchte fagen, in ihrer schüchternen Decenz erscheint fie um fo liebens= würdiger und anmuthiger neben der anspruchsvollen Genoffin. Mit echt fünftlerischem Gefühle ift die gange thpographische Ausstattung abgewogen und abgemessen, das Größen= und Tonverhältniß der in Arabesken spie= lenden, in feinen Bezügen auf die Dichtung vorberei= tenden graziosen Ropfstude, serner der einfach mit voller Wahrung der Grundform ornamentirten Initialen in Rothdruck sowie der rein ornamentalen Zierstücke an den Uftschlüssen, endlich die ebensalls in Rothdruck gehal= tenen zarten Umfriedigungen jeder Textseite, - Alles vereinigt sich zu einem vollendet harmonischen Eindrucke, wie er uns fo felten bei beutschen Brachtwerken zu Theil wird. Dazu kommt, daß die Teubner'sche Offizin in Leipzig ihr Bestes gethan hat, um mit den gegebenen Mitteln Alles zu leiften, was die Buchdruckerpreffe in sauberster Zurichtung, in tiefstem Glanz ber Schwärze und untadeliger Glätte des Papiers zu leiften vermag. Dem Innern ist die äußere Schale entsprechend, sie drängt sich nicht, wie es so häufig der Fall, mit protiger Brahlerei als Hauptsache auf, sondern zeigt ein vor= nehmes Festgewand, das mehr durch den großen Wurf als durch frause Buntheit und flatzige Goldmassen zu imponiren fucht. Ueber die Auffassung des berühnten Liebespaares, über die Wahl und Unordnung ber Scenen, beren einige, auch in Holzschnitt ausgeführt, ben Tert unterbrechen, wollen wir hier mit dem Künftler nicht abrechnen; nur hervorheben möchten wir, daß Biloty uns nirgends zu entschiedenem Widerspruche reizt, daß er das Süße und Wonnige der Dichtung nicht in's Sügliche und Sentimentale herabgezogen, das Grausige und Furchtbare nicht zum Kraffen und Widerwärtigen verzerrt hat. Bielleicht ift fein Shakespeare'sches Stud so glüdlich zur Illustration angelegt wie gerade diese

Tragödie ber Liebe wegen ber Ginfachheit ber Charaftere und bes in Ursache und Folge vollendeten Realismus ber Sandlung.

Richt baffetbe kann man von Goethe's Fauft behaupten, zu bessen Bewältigung die zeichnende Kunft so oft schon seit Cornelius' Frühzeit ihre volle Kraft eingesetht hat. Die beiden gewaltigen Träger der Hand-lung sind nicht Fleisch von unserm Fleisch, nicht Bein von unserm Bein, und der gedankenhafte, weltumfassende Grundzug der Dichtung täßt sich nicht ohne Rückstand in den strengen Umriß sichtbarer Formen zwängen. Diese Ansicht drängte sich uns von Neuem auf, als wir

und der modernen Alassicität der Form und des Gedankeninhalts, über welden ter Dichter sich mühelos
hinwegsetzt, wird für den Maser eine Klippe, an der
das Schisslein seiner Phantasie, auch wenn sie uns prächtige Bilder voll materischen Reizes, wie z. B. der Spaziergang, vorzaubert, nur gar zu seicht strandet. Trotz
alles mittelastersichen Apparats in Kostüm, Architestur
und gothisierendem Ornament stiehlt sich die Modernität
herein, sobald die Persönlichseit, nicht die Scenerie das
erste Wort reden. Und immer spricht das Aeusersiche,
Thatsächliche viel zu start vor, während es doch bei
dem Dichter nur der seine Goldsaden ist, auf den er



Mus "Ctorm, Sausbuch", Berlag von 28. Maute.

Kreling's "Bilver und Zeichnungen" zu dem größten Meisterwerte moderner Poesse durchumsterten. Das äußerlich in ganz ähnlicher Weise wie Piloty's "Romco und Inlia" angelegte Prachtwert, dessen Format nur noch bedeutend umfänglicher ist und gespaltenen Sattes Textes bedingte, ist dis zur vierten Lieferung getiehen. Die drei in diesem Jahre erschienenen Heste bringen solgende sechs größere photographirte Kompositionen: Margaretha in Martha's Garten, die Gartensjene zwischen Faust und Gretchen, Margaretha vor dem Muttergettesbilde, die Hexenstüche, die Walpurgissnacht, der Spaziergang. Der Zwiespalt zwischen der realen Welt, die sich auf mittelalterslichem Voden bewegt,

bie glänzenden Persen erhabener Westweisheit ausgereiht. Immerhin ist Kreling's Faustillustration namentlich in ihren phantastischen Sementen, die sich in freier Weise ohne den Anspruch der Naumwirslichkeit an einzelne Zierbuchstaden oder an die Vistaphovismen im Texte anhängen, nicht zu unterschätzen, und gern wird man auf die schwanke Brücke treten, die von den Gestalten und Formen des Künstlers zu den Gedanken des Dichters hinübersührt. Die Behandlung der Holzschuitte, von denen die meisten auf bisomäsige Selbsständigkeit mit malevischer Wirfung angelegt sind, ist dem großen Format entsprechend mehr auf Wassen, als auf Detailwirkung berechnet.

## Die Selleny-Ausstellung im Wiener Künftler-

ī

Wenn gegenwärtig, in der Epoche des Realismus anj allen Hauptgebieten der Kunst, hin und wieder in medernen Annstwerken eine bei aller realistischen Treue dennoch idealen Zielen zugewendete Naturdarstellung und entgegentritt, so haben wir dies blos Künstlern zu verstanlen, denen ein so tieser Blid in die Natur, ein so sicheres Ersassen und Darstellen des Wesentlichen und Charafteristischen der Dinge beschieden ward, daß ihre Leistungen unwillsirlich an jenes philosophische Prinzip Plato's gemahnen, welches allen Objetten der Sinnenswelt ein ideales Urbild zuschreibt. Ein Künstler dieser

seitenen Art war Josef Sellent, und die an sechshundert Nummern umsassende Ausstellung seiner Werke bietet, obschon sie kamn den dritten Theil dessen umsast, was der frühverstorbene Meister in rastlosem Eiser geschaffen, nicht bloße Abbilder, sondern in Wahrheit Urbilder der Natur unter allen himmelsstrichen. Der große Globus, welcher neben dem Bildnisse des Meisters ausgestellt wurde, ist nämlich kein eitles Prunsstück, sondern ein voll berechtigtes Symbol der über den ganzen Erdball sich erstreckenden Thätigkeit des Künstlers, und will man den Zusammenhang der geographisch abgegrenzten Abtheilungen der Ausstellung sich vergegenwärtigen, so muß man in der That an den Globus treten. So zahlreiche und so trefsliche "Ansichten der Natur" wie diesmal, sind kaum se beisammen zu sehen, und selbst die sehr interessante Ausstellung von Aquarellen Eduard Hildebrandt's, deren wir uns 1870 im Rünstlerhause zu ersreuen hatten, konnte, bei aller Mannigsaltigkeit, nicht die universelle Bedeutung der gegenwärtigen Sammlung Selleny'scher Arbeiten beanspruchen.

Unwillfürlich fühlt man, nachdem der Rame Sildebrandt's zufällig gesallen, sich versucht, eine Parallete zwischen dem aus Danzig stammenden großen Ugua= relliften und unferem im Weichbitde Wiens geborenen Rünstler zu ziehen. Die beiden, in ganz gleichem Alter früh dahingeschiedenen Meister haben, dieser vom Donaustrome, jener von der Beichselmundung aus, blok mit dem Ballaste ihrer Kunst sich fühn auf's Weltmeer ge= magt und den Erdball umfegelt; beide haben, mas fie erschaut und erlebt, in schier unerschöpflicher Fülle zur Darstellung gebracht und so einen kompendiösen orbis pictus geschaffen, der als ein innnerhin ganz annehutbarer Erfatz mangelnder Autopfie augesehen werden faun. So trefflich aber auch die Leistungen der beiden Künftler in ihrer Art find, so fann es doch faum einen ausgeprägte= ren Gegensatz fünstterischer Grundanschauungen geben, als den Unterschied in der Darstellungsmethode der genannten Meifter, und eben wegen diefer Bolarität erganzen fie einander in der wirksamsten, für die Wissenschaft und Runst ersprießlichsten Weise. Sellenh arbeitet vor= nehmlich mit bem kontourirenden Stifte; ihm ift die Zeichnung, die möglichst genaue Treue und scharfe Aufnahme des vorliegenden Naturbildes Hauptsache, und dann erst kommt das Kolorit in Betracht. Hilde= brandt's Darstellungsmittel hingegen ift zunächst der kolorirende Pinfel; er sieht der ihm erscheinenden Natur vor Allem den koloristischen Effelt ab, der ihn um so mehr reizt, je seltener er auftritt, und erst dann benkt er an Umrig und Begrenzung bes Bilbes. Aus biefem Grunde ift es erklärlich, weshath fo viele der primären Studien Hildebrandt's sofort als eigentliche Bilder, als abgeschlossene Runstwerke gelten können, während so wenige Studien Sellenn's bis zu diesem Grade ausge= führt und vollendet sind. Denn, wenn die Farbenwir= fung eines konfreten Naturbildes, insbesondere eine außer= gewöhnliche, treu wiedergegeben werden foll, so müffen hiezu alle Mittel der Darstellung sogleich ausgeboten werden, und es geht nicht an, den flüchtigen, mit Luft und Licht wechselnden Farbenton blos zu notiren, die Ausführung aber für spätere Zeit sich vorzubehalten. In einer gang anderen Lage bagegen ift ber Rünftler, welcher die Dinge der Außenwelt zunächst in jener Ge= stalt darftellen will, in welcher sie sich gewöhnlich dem Beschauer darbieten und der auf Kontour und Form als das Beharrende, Wefentliche der Erscheinung das Hauptgewicht legt. Da genügt es allerdings, die Um= riffe des Naturbildes treu wiederzugeben und blos jene Details auszusühren, welche bas Charafteristische ber Erscheinung ausmachen und ohne sosortige Aufnahme leicht dem Gedächtnisse entschwinden fönnen, die anderen Details aber blos anzudeuten oder, wo fie felbftver= ftändtich find, auch gang wegzulaffen. Diese Methode ber Naturausnahme hat benn auch, wie wir des Näheren erörtern werden, Sellenn mit Recht befolgt, und fo feben fich feine meiften, feine beften und unmittelbarften Aufnahmen an wie malerische Stenogramme ber Ratur. Nach der Intention des Künstlers sollen diese primären Raturftudien eben feine felbständigen Zwede verfolgen, fondern erft später in die fünstlerische Darftellung über= tragen werden, gleichwie literarische Stenogramme in die gewöhnliche Zeichenschrift. Um das Berhältniß zwifden beiden Meistern fich aufchaulich zu machen, deufe man an das allbefannte Delbild Hildebrandt's "Unter dem Aequator", an seine wundersame "Bai von Rio de Saneiro bei Mondschein" in der Billa Ravené ju Berfin, ober an das berühmte Agnarell aus Siam "Cfephant, bei Sonnenuntergang einen Baumftamm ziehend", und besehe Selleny's großes Delbild "Die Inset Sanct Baul", seine große Aufnahme des Bufens von Nio de Janeiro von der Landseite aus und etwa die in der Auffassung geradezu großartige, im Detail wunderbar scharfe Bleiftiftzeichnung des Tempels von Mahamalaipur, und der oben hervorgehobene Wegenfatz zwischen den beiden Künftlern wird sofort in's flarfte Bewußtsein treten. Früher pflegte man nicht selten in einer für Gelleny verletzenden Beife auf die foloristische Ueberlegenheit und das fünftlerisch Fertige der Bilde= brandt'schen Aufnahmen hinzuweisen; allein dadurch ist der bei Rünftlern erften Ranges ftets muffige Streit, wer der "größere" von beiden sei, nicht entschieden. In bem Sinne, in welchem Goethe Diefelbe Streitfrage in Bezug auf sich und Schiller löfte, tann vielmehr die deutsche Kunft ohne weitere Meffung der "Größe" ftolz darauf fein, "zwei folde Kerle" zu befitzen, die zu= fammen das plaftische wie das malerische Prinzip der lünftlerischen Darstellung der Natur in so mustergiltiger Weife vertreten.

Berweilen wir, ehe wir zur Besprechung der einzelnen Sellenh'schen Werke schreiten, noch einen Augenblick bei der aus ihnen hervorgehenden Auffassungsund Darstellungs-Methode des Künstlers, um den aus einer derartig umsassenden Austellung sür die Kunstgeschichte zunächst fließenden Gewinn eines solchen Einzblicks sestzuhalten. So schon komponirt und mit nicht geringer Begabung gemalt auch niehrere der ausgestellten Del bil der unseres Meisters sind, können wir den Schwerpunkt seiner Leistungen doch nicht in die von ihm nachträglich nach seinen Stizzen ausgesührten Arzbeiten legen. Bekanntlich ist es dem unglücklichen Künstler, trotz der bescheidensten Ansorderungen, selten gegönnt gewesen, seine Ausnahmen zu Bildern zu gestalten;

es läft fid baber fdwer bestimmen, ob er, mit ben ge= stellten Unfgaben fortschreitend, zu einer freieren Ber= arbeitung bes errungenen Stoffes, zu einer größeren Selbständigfeit ber Romposition und somit zur Schöpsung von Raturbildern großen Stiles gelangt mare. Bu dem halben Sundert ausgeführter Delbilder, welches Die Ansstellung enthält, lassen sich fast burchweg Die Driginal-Studien nachweisen, und eine Bergleichung ber letteren mit ben ersteren zeigt beutlich, baß zwar der Künftler sich in seinen Bildern nirgends von der Ratur entfernt, daß er aber auch faum jemals ben Ber= fuch einer freien Komposition gemacht hat. Go findet sid zu dem großen Bilde der Infel Sanct Paul außer gablreichen Detail=Studien eine völlig fongruente Driginglaufnahme, und bas Gleiche gilt von dem Delbilde res Felsentempels von Mahamalaipur, zu dem übrigens ein trefflich ansgeführter Doppelgänger in Wafferfarben vorhanden ift, der auch feine Driginal-Aufnahme zu fein scheint. Sogar ein "Berganberter See" mit phan= taftifder Staffage, auf ben wir fpater gurudfommen, ift nicht, wie man Anfangs glauben möchte, Produft freier Bermendung tropischer Motive, sondern die Ausführung einer schönen Sfizze bes gleichnamigen See's "Laguna encantada") in Manita. Wenn Selleny sich trottem, wie wir im Folgenden sehen werden, sogar gur Schöpfung prabiftorifder Landschaften, alfo reiner Phantasiegebilde aufgeschwungen hat, so können wir darin nur eine die Regel bestätigende Ausnahme und einen Ansfluß jenes Dranges nad Universalität erbliden, ber unfern Rünftler fogar antrieb, vereinzelte Roftumftudien, Forträte und Illustrationen von Schubert'ichen Liebern ju malen. Gein Kolorit ift übrigens auch in Delfarben immer angemeffen, fraftig und naturgetren; ja, es fteigert sich bort, wo bas Thema es erheischt, zu blendender Birtuofitat, wovon beispielsweise Die opafe, von Innen herand beleuchtete Bewitterwolfe über ber "Infel Sanct Baul" ober, unter ben Agnarellen, ber "Connenunter= gang im fürlichen Ocean", Zengniß ablegt. Leiber ftert bei ben meiften feiner Delbilber, namentlich aus alterer Zeit, ein violetter Ton, von bem felbft bie aus früheren Jahren frammenden Agnarelle nicht frei find, und welcher beifpielsweise bem meifterhaften Mquarelle ber Etabt Grag etwas Raturwidriges Luftten verleiht. Defar Berggruen.

#### Knuftliteratur.

M. v. Cohaufen und G. Wörner, Römifche Steinbruche auf bem geleberg an der Bergftrage. Darmftabt. 2. Brill.

Jeber, der einmal die Bergstraße besucht hat, kennt auch den Felsberg und die auf den Abhängen desselben besindeltichen sogenannten Steinmeere, in deren einem eine nicht kertig gewordene Sänle aus Spenit von solossalen Dimenssonen 9,25 M. lang) liegt, welche das Interesse aller Besucher in hohem Grade in Anspruch zu nehnen pslegt, und an welche daher mancherlei Bermuthungen und Sagen über

Ursprung und Bestimmung derselben geknüpst worden sind. Von dieser Säuse ausgehend, haben die oben genannten Versasser nun ein kleines Buch geschrieben, in welchem sie in kritischer Weise die bekannten älkeren, zum Theil die inkritischen Sahrhundert zurückreichenden Nachrichten über diese Säuse zusammenstellen, diese, sowie einige in ihrer Nähe besindliche Steine mit Spuren künktlicher Bearbeitung, in technischer Beziehung untersuchen und dann, indem sie diese Steine als historische Urkunden und dann, indem sie diese Steine als historische Urkunden und dann, indem sie diese sieh und Kachrichten über antike Steinbrüche in Negypten und Pannonien, interessante Schlüsse ib ein Registenge zur Zeit der Hernschaft der Kömer im Betriebe gewesenen Steinbrüche ziehen. Bon der Großartigkeit diese Verriebes erhalten wir ein Bild durch den Nachweis, daß in den Nheinlanden noch mehr als 80 Säulen von ähnlicher Versanden sind. Die Versassen von ähnlicher Versanden sind. Die Untersuchung ist sowohl in Verressen zur den der gewonnenen Nesultae von hohem Interesse und großem Werthe. Erwünscht wäre nur, daß alle diese Säulen im Alterthum sür Sedäude am Rhein gefertigt worden sind. Die Untersuchung ist sowohl in Verresse und großem Werthe. Erwünscht wäre nur, daß die Bersasser ihren Versasser und auch Rachrichten über die anderen (ob antisen?) Steinbrüche im Obenwolde (siehe 3. B. einen Bericht in der Rürnberger Presse 1875, Nr. 106) und über die Gebände, an welchen diese Säulen ursprünglich verwendet worden sind — eine von mit in der "Archäologischen Zeitungen, Jahrgang XXX, Seite 80—81 ausgesprochene Vermuthung haben sie nicht acceptirt — sowie über die Zeit ihrer Hersellung gegeben hätten. Selbst wenn sie beine bestimmten, sicheren Mittheilungen hätten machen können, wären die Underungen und Vernuthungen so gründlich untersuchender und mit so umstassen dasserüstere Männer doch immer von Wichtigkeit gewesen, und würden unter Umständen des

leicht Andere auf den richtigen Weg führen. R. B.

\* Thausing's Biographie Dürer's. Als reise Frucht langjährigen Studiums und scharssinniger Durchsorschung des gesamnten reichen Materials ift soeden M. Thausing's "Dürer, Geschächte seines Lebens und seiner Kunst" dei E. A.

Seemann in Leipzig erschienen. Den Blick streng auf seinen Gegenstand gerichtet und nur dann ablenkend, wenn die unadweisliche Köthigung dazu in der Sache selbst liegt, zeichnet uns der Bersassen wird ber Geschen klares Bild von dem Lebensgange Dürer's und der Entwickelung seines künstlerischen Schaffens. Richt nur der Fachmann wird diesen sorgsam und gesstwollt geführten Linien mit Besteiedigung solgen; Thausing's Buch ist auch trotz aller seiner schwerzwiegenden Gelehrsamkeit ein rechtes Buch für die weiteren Kreise der Gebildeten unseres Bolks, die sich an der herzerhebenden Größe Dürer's, wie sie uns hier so warm und beredt vor Augen gesührt wird, ersreuen und erbauen werden. Die prächtige typographische Ausstatung und Mustration des Buches wird unsern Berichterstatter vom heurigen Christinarkt veranlassen, der neuen Dürer-Biographie auch in seinen Gebiete gebührend Erwähnung zu thun. Die eingehende wissenschaftliche Besprechung derschen muß selbstverständlich ber Zeitsgrift vorbehalten bleiben. Der Initial an der Spitze unsere heutigen Ummmer ist dem Werte entlehnt.

#### Vermischte Nadrichten.

Das Beihgeschent der Deutschen sür Mickelangelo. Bir sind jeht in der Lage, das vollständige Berzeichnis der deutschen Alankter und Kumftgenossenschen, Künftler und Kumftserunde, welche sich an dem vom Freien Deutschen Sochstift in Frantfurt zu Spren Michelangelo's gewundenen sitbernen Sichenlaubkranze betheiligt haben, im Nachstehenden mitzutheilen. Das von Weister Schürmann in Frantsurt gearbeitete prachtvolle Werk, das in Florenz allgemeine Bewunderung erregte, hat inzwischen in der Casa Buonarroti seine bleibende Ausstellung gesunden. Her das Berzeichnis der Stifter:

Deutsche Kunstgenossenschaft, Lokal-Berein zu Berlin. Königl. Sächsische Akademie der bildenden Künste zu Dresden. Städel'sches Kunstinstitut zu Frankfurt a. M. Königl. Bayer. Mademie der bildenden Künste in München. Künstlergenossenschaft zu Stuttgart. Großh. Sächsische Malerakademie zu Beimar. Genossenschaft der bildenden Künstler zu Wien. Kunstverein in Baden-Baden. Breslauer Künstlerverein und

der Lokalverein der Deutschen Runftgenoffenschaft zu Brestan. Kunftgenoffenschaft in Kaffel. Kölner Tonkunftlerverein in Köln. Runftverein in Danzig. Runftgenoffenschaft und Runftverein in Darnistadt Sächsischer Ingenieur: und Architetten: Berein in Dresden. Verbindung Romania an der Agl. Aka-demie der bisdenden Künste zu Dresden. Literarischer Verein zu Dresden. Literarischer Klub zu Frankf. a. M. Kunstsgenossenschaft zu Handu. Hand zu Krankf. a. M. Kunstsgenossenschaft zu Handu. Hand und Deutsche Seefahrt zu Handurg. Ofter. Ingenieurs und ArchitektensBerein zu Königsberg. Gesellschaft Athene in Magdeburg. Kunstschaft zu Powerkers. genoffenichaft in Nürnberg. Kunstverein in Regensburg. Bjälzischer Kunstverein in Speyer. Kopernikus-Berein für Bissenichaft und Kunst in Thorn.

Wissenschaft und Kunft in Thorn.

Afinger, B., Professor, Bildhauer in Berlin. Avé-Lallermant, Rob., Dr. med. in Lübeck. Bäumer, W., Prosessor, Architekt in Wien. von Bagge, Magnus, Maler aus Korwegen. Barnay, Ludwig, Chremnitglied der Meininger Hofbühne. Bauer, Gg., Lithograph in Darmstadt. Benkard, Christian, Zimmermeister in Franksurt. Bolte, G. F., Hitorienmaler in Berlin. von Carneri, Barth., Ritter Guisdbesser und Reichstags-Abgeordneter aus Schloß Wildhaus in Steiermark. Christiani, Magnus, Optiker in Franksurt a. M. Degen, Konrad, Mitglied des Stadtitzeaters zu Franksurt a. M. Denier, Heinrich, Photograph F. KK. Majestäten in St. Petersburg. Durm, Joseph, Prosessor Architektur in Karlsruße. Fren, Philipp Konrad, Kausmann in Franksurt a. M. Frish, Armin, Mujikdireftor in Nordshausen. von Gleichen-Rußwurm, Freiherr, Maler auf Schloß Greisenstein ob Bonland in Franken. Grass, Architekt naufen. von Gleichen-Mußwurm, Freiherr, Maler auf Schloß Greifenstein ob Bonland in Franken. Graff, Jak., Architekt in München. Seinisch, Svankertär in Schweidnik. Seingstenberg, F. W., Privatier, Bornheim. Serzseld, A., Großh. Bad. Hossignipieler in Mannheim. Seuger, geb. Nicolovius, Sugenie, in Köln. Hiller, Ferd., Dr. und Kapellmeister in Köln. Hölne. Hiller, Ferd., Dr. und Kapellmeister in Köln. Hölner, Aunhschaftsmaler in Karlsruhe. Hottenvoth, Foseph, Vildhauer in Frankfurt a. M. Hibner, Julius, Prosesson, Direktor der Königl. Gemäldes Galerie in Dresden. Higgel, Haursch in Wien. Junker, Hermann, Maler in Frankfurt a. M. Kayser-Langerhaunk, Nanes, Krivatin in Naumburg a. d. S. Kewpler-Jannet, Jermann, Privatin in Naumburg a. d. S. Auffersamgerbanns, Ugnes, Privatin in Naumburg a. d. S. Keppler, Franz Jgnaz Eduard, K. Kuss. Beamter in St. Petersburg. Klein, Eugen, K. Kuss. Beamter in St. Petersburg. Kley, Philipp, Kaufmann in Mannheim. Knaus, Ludwig, Prospessor der Malertunst in Berlin. Knoblauch, Karl Hermann, Dr. phil., Geh. Regierungs-Rath und Projessor in Halle a.

den. Anoll, Konrad, Bildhauer und Professor in München. Anopf, Ludwig, Dr. jur., Stadtrath in Frantsurt a. M. Köbig, Johann, Großh. Hest. Hossistoph in Frantsurt a. M. Kuppelmayer, Mag, Baumeister in München. Kuppelmayer, Rudolph, Malcr in München. Lehmaier, Benjamin, Privatier in Frantsurt a. M. Lündheimer, Otto, Archit. in Frantsurt a. M. Lönholdt, Ernst heinrich, Kaussmann und Bauunternehmer in Frantsurt a. M. von Lühow, Katl, Or phil., Professor, Bibliothekar der K. K. Akademie der bildenden Künste in Wien. Meier, A., Dr. phil., Institutsvorsteher in Lübeck. Meyer, Arnold Otto, Malcr in Hamburg. Mindermann, Marie, Schriftsellerin in Bremen. von Mosenthal, S. H., Ritter, K. K. Regierungsrath in Wien. Münster, Milus, Historienmaler in München. Keureuther, G., Königl. Oberbaurath in München. von Nordheim, A., Bildhauer in Frantsurt a. M. Redtenbacher, Rudolf, in Amsterdam. von Reumont, Alfred, Dr. jur. & phil., K. Pr. Kannnersherr und Legationsrath 2c., Ercellenz in Bonn. Medec, Karl, Friedrich, Dr. med., in Beinar. Riefstahl, B., Professor der Malcretunft in Karlsruhe. Kössing, J., Dr. jur., in Frantsurt a. M. Roth, Christian, K. Professor und Bildhauer in München. von Rosen, Georg, Graf, Maler in Stockholm. Rümelin, Emil, Bantbeamter in Frantsurt a. M. Salmaun, Hartmann, R. Rentmeister a. D. in Frantsurt a. M. Salmaun, Kartmann, R. Rentmeister a. D. in Frantsurt a. M. nethi, Ind., Auftweinter in Frankfurt a. M. Salzmann, Hartmann, K. Kentmeister a. D. in Frankfurt a. M. Salzmann, Hartmann, K. Kentmeister a. D. in Frankfurt a. M. Sandreczth, Architekt in Wien Sauerländer, Ernst, Kausmann in Frankfurt a. M. Scamoni, Georg, K. Russ. Beamter in St. Petersburg. Schippel, Slisabeth, Lehrerin in Frankfurt a. M. Schmidt, Albert, Architekt in München. Schober, S., Maler in Dresden. Seibl, Gabriel, Architekt in München. Sepbell Allegander. Schiffskaumeister in Gradom hei Setettin Self, Alexander, Schiffsbaumeister in Brahow bei Stettin. Sommerschuh & Rumpel, Baumeister in Dresden. Stanitz, Jul. Wil., Ingenieur in Franksurt a. M. Steinader, Gustav, Pfarrer in Buttelsted bei Weimar. Tunica, Hernann, Maser in Branksunfemier. Pfarrer in Buttelsted bei Weimar. Tunica, Hermann, Maser in Brannschweig. Wagner, Ferdinand, Historienmaser in Augsburg. Werfenthin, Karl, Mitglied des Stadttheaters in Franksurt a. M. von Werner, A., Prosessor und Direktor der K. Mkademie in Berlin. Winter, H., Maser in Kronberg. von Wurzbach, Const., Nitter, Dr. ph., K. K. Regierungs-Rath in Berchtesgaden. Xylander, W., Maser in Schleißheim. Zeiller, Fanny, Visdhauerin in München. Zenger, Karl, Architekt in München. Zeppenfeld, Julius, Kausmann in Franksurt a. M.

#### Inserate.

Die Zweite Lieferung unseres neuen Prachtwerkes

### DIE SCHWEIZ

### Dr. Gsell-Fels

mit 360 Illustrationen von berühmten deutschen und schweizerischen Künstlern ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Preis 2 Mark pro Lieferung.

Bei Bestellungen bitten, ausdrücklich

"Die Schweiz von Gsell-Fels"

zu verlangen.

Friedr. Bruckmann's Verlag

in München und Berlin.

Soeben erschien bei S. Hirzel in Leipzig:

Geschichte

Altniederländischen Ralerei

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe bearbeitet von

Anton Springer.

Mit 7 Tafeln.

gr. 8. Preis: 15 M. — Geb. 17 M. —

Zu Pestgeschenken empfohlen!

(Verlag von J. Baedeker in Isorlohn.) In allen Buchhandlungen zu haben:

l'harus am Meere des Lebens

illufteiet von Prof. Ad. Schmig.

Pracht-Ausgabe, elegant geh. 20 Mark, In Pracht-Band mit Goldschnitt 24 ,,

Einband-Decken dazu à 2 Mark.

#### Neuestes Aquarell-Werk von Ed. Hildebrandt.

Soehen erschien:

# Aus Europa.

Neue Sammlung

#### Hildebrandt'scher Aquarelle.

lad Originalen aus dem Privat-Befit Sr. Majestät des Kaifers.

Chromofacsimilirt von R. Steinbock und W. Locillot.

1. Lieferung 5 Blatt gr. Fol. in Passepartouts von starkem Carton. Preis complet in Umschlag 60 Mk. -- der Blätter einzeln 15 Mk.

Inhalt der ersten Lieferung:

100. 1. Windfor Cafile. - 110. 2. Walter Scott's Monument in Edingburgh. - 110. 3. Mitternachtfoune am Hordcap. - No. 4. Gerentangplat im farg. - No. 5. Balaggo Decchio in Floreng.

Der glänzende Erfolg, den die nunmehr abgeschlossene Aquarell-Sammlung Hildebrandt's Erdreise in den weitesten Kreisen gefunden hat, überhebt uns in erfreulicher Weise der Nothwendigkeit, den neuen Blättern, die aus denselben Kunstwerkstätten hervorgegangen sind wie die früher erschienenen und ein noch näher liegendes Interesse haben, eine Empfehlung mit auf den Weg geben zu müssen,

> Die Verlagshandlung von R. Wagner. BERLIN, Zimmerstrasse 92 93.

Bei J. Beith in Carleruhe ift erichienen:

M. n. Schmind,

Almanady von Radirnngen

mit erflärendem Text in Versen

#### Teuchtersleben.

12 Raud- und Grinkepigramme. 2. Auflage. Gleg, gebunden 15 Mark.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

#### DEUTSCHE RENAISSANCE

herausgegeben

von A. Ortwein.

Lieferg. 57, 58. (Neue Folge Lfg. 13, 14.) Abtheil. I. Nürnberg, autogr. von A. Ortwein 9. u. 10. Heft (Schluss). a 2 Mark 40 Pf.

a 2 Mark 40 Pf.

In hall I Bal 81 u. 82. Der Schoppershof. Bl.
83 %5. Freiherfleh von Theher'sches Haus
in der Hirschelgasse. Bl. 86. Waschschränkchen. Bl. 87 u. 88. Elibanddecken vom
Geschlechterbuche der Freiherru v. Tucher.
Bl. 89. Brunnen im Hause des Hofanliguars
8. Pickert. Bl. 99. Doppelpokal. Bl. 91.
Allar in der St. Kochuskirche. Bl. 92. Brunnen im Feunthofe. Bl. 93 u. 94. Truhe.
Bl. 95. Oberlichtgitter. Bl. 96. Täfelung
aus dem Hause No. 25 in der Burgstrasse.
Bl. 97. Speiseschrank. Bl. 98 = 100. Silbermer Pokal. Leipzig. E. A. Scemann.

Soeben erichienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Cottfried Kinkel (Bürich), Mofait gur Runftgeichichte. gr. 8. VIII. u. 467 S. Preis M. 9,00.

3mölf Briefe eines äfthetischen Retgers. 2. Auflage. Auf feinstem Belinp. 16. 118 G. Breis geh. M. 2,00. Eleg. geb. M. 3,00.

Berlin, Robert Oppenheim, Verlagsbuchh.

#### Für Weihnachten empfehlen wir das schr günstig beur-

theilte Buch:

#### Züge aus Thorwaldsen's Künstler- und Umgangsleben.

F. B. Wilckens (seinem Kammerdiener). 21/2 Mark.

In allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben. Kopenhagen.

Brödrene Salmonsen.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

#### Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite ftark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imper.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Ps. In unserem Berlage ift foeben erschienen: Daš

### Leben der Seele

in Monographien über seine Erscheinungen und Gefețe

Prof. Dr. M. Lazarus.

Zweite, erweiterte und vermehrte Auflage. Griter Band.

gr. 8. eleg. geh. Preis 7 M. 50 Pf. In Leinwand gebunden 9 M.

Band 2 erfcheint im Laufe des Jahres 1876.

Die drei erften Abhandlungen: Bildung und Wiffenschaft - Ehre und Ruhm - Der Humor als psychologisches Phänomen — bilden unter fich eine gewisse Steigerung, indem der Verfaffer, in der ersten von dem praktischen Boden ber Philosophie für die Welt anhebend, in der letten bis zu den höchsten Fragen des menschlichen Geiftes vordringt. Bermehrt ist diese Auflage durch eine Abhandlung aus dem Gebiete der Bölkerspsychologie — das Verhältniß des Ginzelnen zur Gefammtheit - beren erfte Grundlegung damit einem weiteren Kreise zugänglich gemacht wird.

Sin, soweit es der Stoff gestattet, populärer Ton empfiehlt i diese geistvol-len Gssand der Lecture aller denkenben Ropfe.

Ferd. Dimmler's Berlagsbuchhandlung (Harrwit und Gogmann) in Berlin.

Bei S. Hirzel in Leipzig erschien soeben:

### Michelangelo

in Rom

1508 - 1512

### Anton Springer.

8. Preis: 2 Mark.

An weiteren Beiträgen für die Schnaase-Büste sind eingegangen: Durch Vermittelung des Herrn Pro-fessor W. Lübke:

Von den Herren Dr. Salzmann 3 M., G. Zorn 5 M., H. Steindorff 10 M., Banquier Schulz 12 M., J. L. Corning 12 M., von Frau Gräfin Emma Stolberg 100 M., Frau Baronin Massenbach 10 M., Frau G. Siegle 20 M., Frau Dr. Pfeiffer

20 M., zusammen 192 M.
Von Herrn Dr. E. Förster in München gesammelt 100 M.

Ferner von den Herren Prof. Dr. Noiré 36 M., Bankdirektor Lübke 20 M., Frl. H. u. L. Abegg 60 M. Summe . 408 M. Summe der bish. Quittungen 595 " 1003 M. Gcsammtsumme

E. A. Seemann.

hierzu 2 Beilagen von F. A. Brodhaus in Leipzig und B. Spemann in Stuttgart.

#### Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Wien, Therefianungasse 25) od, an die Verlagsh. (Leivzig, Königsfir. 3), zu richten.

17. December



#### Inserate

Mr. 10.

à 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Buchs und Kunsthandlung aus genommen.

1875.

### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinenb, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Runsi" gratis; für sich allein bezogen toftet ber Sahrgang 9 Mark sowohl im Buchhanbel wie auch bei ben beutschen und öfterreichischen Postanftalten.

Inhalt: Bom Chrismarkt. III. IV. — Die Selleny:Ausstellung im Wiener Künstlerhause. II. — Wesselb, Anleitung zur Kenntniß und zum Sammeln ber Werke bes Kunstbertall. — Autographten ber Wiener Bauhütte. — Artigerbenkmal in Elberfelb. — Düsselborfer Kunstellungen; Aussiellung kanstellung kasselben Kasselburgen Kunstellungen Kunstellung 1876; Wiener historische Kunstausstellung 1876. — Farbendruck ber Strinischen Madonna. — Erschienen Reuigkeiten. — Zeitschriften. — Inserate.

#### Vom Christmarkt.

III.

Obwohl nicht der eigentlichen illustrirten Literatur angehörig, wollen wir doch im Borbeigehen wenigstens des kunstbiographischen Prachtwerkes von M. Thausing: "Dürer, Geschichte seines Lebens und seiner Kunst"

(Leipzig, Seemann) noch einmal gebenken, von dessen reicher künstelerischer Ausstattung wir eine kleine Probe in dem unserem voriegen Artikel vorgesetzten Initial gaben. Ebenso sei an die ebensfalls reich illustrirte "Geschichte der deutschen Kunst im Elsaß" von A. Woltmann erinnert, die, kürzlich in demselben Berelage erschienen, an dieser Stelle auch schon Erwähnung gefunden hat.

Zu den bescheideneren Lei= stungen des Holzschnittes führt

uns die von Richard Gosche in Berbindung mit Robert Boxberger besorgte neue Ausgabe von "Lessing's Werken", mit welcher die Grote'sche Berlagshandlung ihr sorglich gepflegtes schönes Unternehmen der illustrirten Klassikerausgaben abschließt. Selbstredend sommen für die Illustration nur die Werke des Dichsters in Betracht, nicht die des Kritikers und Phistosphen Lessing, wenn auch diese durch einzelne Porträts von Zeitgenossen, die nach alten Stichen vorzüglich wiedergegeben sind, eine dankenswerthe Zugabe erhalten

haben. Auch ben Laofoon zu illustriren hat sich ber Berleger angelegen sein lassen, jedoch nicht mit sonderlichem Glück; der Apoll vom Belvedere, der Zeus von Otricoli und die Laofoongruppe sind doch gar zu schablonenhaft, ohne plastische Empsindung wiedergegeben! Erfreulicher sind die Leistungen der Illustratoren, von denen Heinrich Lossow den ersten Preis verdient.

Ihm ist "Miß Sara Sampson"
zugefallen, und seine Charafteri=
stif der Figuren des Drama's ist
eben so sein wie der Ausdruck der Köpfe lebendig und sprechend. Auch Joseph Watter hat sich
in der Lebensart und dem Habitus
der Jopfzeit gut zurecht gesun=
den, ist aber bisweisen etwas zu
kleinlich und verschwommen in
der Zeichnung und weniger glück=
lich in der Charafterschilderung
und in der Erfassung des Minen=
spiels. Sein Prinz und sein Mari=
nelli überzeugen uns nicht Wolfe



Illustrationen hat uns die Verlagshandlung zum Abdruck



Miß Sara Sampson. Aus ber ihustrirten Lessing-Ausgabe. Grote'sche Berlagsbuchbanblung.

freundlich überlassen, darunter auch die hübsche Bignette am Ende Dieses Berichtes. —

Und wird mir's an der Staffelei Zu eng im Arbeitsstübchen, Dann kommt das' Wandern an die Reih Abieu, adieu, mein Liebchen!

So leitet Osfar Pletsch seine diesjährige Festgabe "Ein Gang durch's Dörschen" (Leipzig, Dürr) ein, die wir Müttern und Kinderfreunden nicht erst besonders zu empsehlen branchen. Die freundlichen Bildchen sind mit gewohnter Sorgsalt von H. Günther in Holz geschnitten und suchen des Künstlers oft variirtes Thema

auf's Neue zu variiren. In gleich vornehmer Ausstattung ging aus demfelben Berlage eine neue Zusammenftellung alter Scherze und Ginfalle von Ludwig Richter hervor, ein gewiß nicht unwillfommener Beitrag zu den Richter=Bilder= jammlungen, beren wir bereits drei größere besiten. "Aus ber Jugendzeit" ift bie Samm= lung getauft, und wir wollen Dieje Taufe nicht anfechten, wenn Richter auch im Jahre 1843 grade fein Jüngling mehr war. Jugendfrijd, ausgelaffen und voll geistreichen humors aber find allerdings diefe Illustratio= uen benticher "Studentenlieder" und verdienen es in reichem Dlage, daß fie, ber Bergeffen= beit entriffen, in festlicher Un8= stattung zu gebührenden Chren fommen.



Seene aus Minna von Barnhelm. Aus der illuftr. Leffing-Ausgabe, Grote'iche Berlagsbuchhandlung.

Ebenfalls einen halbvergessenne Schatz hat die Berlagshandlung von 3. Beith in Karlsruhe gehoben, indem sie den Anno 1844 erschienenen "Almanach Schwindsicher Radirungen" in neuer geschmacooller Ausstattung wieder ausleben ließ. Die Leser dieser Blätter werden sich gewiß der in Holzschnitt sacsimilirten Bignetten erinnern, die im sünften Jahrgange der Zeitschrift, ans dem Almanach entlehnt, an einzelnen Stellen eingestreut sind. Was dieses freundliche Wertchen besonders geschickt macht, um zu Festgaben verwandt zu werden, sind die poeuschen Glossen von Ernst von Fenchtersleben, die jedes Blatt des Künstlers begleiten. Der Dichter singt:

Rur Runft heilt, die bas Leben ichlug, bie Bunben, Lagt nicht im Borne bas Gemuth verwilbern, Denn nur am Schonen fann ber Geift gesunden.

Und damit mag biefe faunige Doppelgabe bes Malers wie bes Lichtere einem Beben empfohlen fein,

Dem Tröftung wird aus Liedern und aus Bilbern, Deß Herz, zermürbt in wirrem, hastgem Handeln, Nach Ruhe lechzt, den Tanz um goldne Kälber Berschmäht, um still den stillen Pfad zu wandeln, Wo es nur Götter sindet und sich selber.

Aus wahlverwandtem Geiste geboren, voll töstlichen Humors, mitunter auch von tiesernster Stimmung, bald aus dem breiten Strome der Birklichkeit, bald aus dem klaren Quell der Phantasie geschöpft, sind die Gelegensheitsbildchen von A. Burger (Cronberg), deren Vervielfältigung wir der geschicken Nadel J. Gissenshardt's verdanken (Frankfurt, Prestel). Es sind im

gangen 14 Blätter, die hier zu einem stattlichen Album verei= nigt find. Selten genügt fich der Rünftler an einer einzigen abgeschloffenen Scene, in freier Anordnung vereinigt er meistens das Lebensbild mit einem necki= fchen Phantafiespiel, in welchem Wein= und Liebesgötter, Nym= phen und Nigen ihr Wesen treiben. Balb faßt er mit festem Rahmenwerk die symbolischen und realen Elemente ber Rom= position zusammen, bald bilbet ein Laub= und Rankengewinde den losen Boden, auf dem sich die Kinder seiner Laune beme= gen, scherzen, trinfen, spielen und sonstige Rurzweil treiben.

In der Künstlerradirung hat sich Friedrich Werkm eister versucht in zwölf im Verlage der Photographischen Gesellschaft in Verlin erschienenen Blättern.

Die Motive sind der Kinderwelt entnommen und erinnern hin und wieder an die Art, wie Oskar Pletsch
sein Theater anzuordnen pflegt. Einzelne Kompositionen,
wie die "Belustigung auf dem Eise" und "Bor fremder
Thür", sind glücklich erfunden und geschickt behandelt,
bei andern hat man die Empfindung, als sei der Künstler
nicht ganz Herr der Technik gewesen. Etwas verwunberlich nimmt sich der beigesügte Text: "Ein Wort über
die vervielfältigenden Künste und das Wesen der Radirung" an dieser Stelle aus. Wer sucht eine derartige
Belehrung, die noch dazu auf eine etwas verschämte
Nechtsertigung der Nadirkunst gegenüber der "Kunst"
der Photographie hinausläust, in einem Album radirter
Blätter, die doch ihre Existenz am besten durch den
eignen Werth rechtsertigen sollten?

Blücklicherweise ist die Radirung nicht mehr wie ehebem das misachtete Stieffind der Malerei. Seitdem

ber Radirnadel ernstere Aufgaben gestellt sind, als blos die fünstlerische Ronception in flüchtiger Stizze zu fixiren, hat die kleine Bemeinde, die fich an ihren Er= zeugniffen erbaute, in einer Weise zugenommen, wie man es vor etlichen Jahren faum hätte erwarten follen: ein erfreulicher Beweis für die Hebung des befferen Gefchmads in den Rreisen, die zur Runft fein intimeres Berhältniß unterhalten. Diefer Ueberzeugung dankt auch wohl das schöne Unternehmen seinen Ursprung, welches die Firma Alexander Duncker in Berlin in's Leben gerufen: "Durch's deutsche Land, Driginalradi= rungen von B. Mannfeld." Bis jetzt ift erst eine Lieferung mit vier Blättern, malerischen Ansichten inter= effanter Baudenkmäler, erschienen. Die Behandlung läßt eine geübte Künftlerhand erkennen. Wir beschränken uns vorerst auf diese kurze Anzeige, bis das Werk sich weiter entwickelt hat.

aus dem 16. und einigen wenigen aus dem 18. Jahrh. nur Niederländer des 17. Jahrh. reproduziren. Die Photographien find von einer Rlarheit und Schärfe, die nichts zu wünschen übrig läßt. Gine neue Sammlung von "Meisterwerken der älteren Pinakothek in München nach Zeichnungen", im Ganzen 24 Blatt, Die in ver= schiedenen Formaten und Größen zu haben sind, ift bei Fr. Brudmann in München herausgekommen. Der Zeichner hat sich nicht genannt; nach dem Augenschein sind verschiedene Sände, einige glücklicher als andere, an der Uebersetzung der Malerei in Kreidezeichnung thätig gewesen. Nicht neu, aber in neuer Ausstattung mit dem Waagen'schen Texte eingeleitet sind Raffael's "Fresken in der Farnesina" (Photogr, Gesellschaft). Den Photographien der Zwickelbilder liegen Zeichnungen von tom Dief zu Grunde, die beiden Deckenbilder sind nad, alten Aguarellkopien im Berliner Rupferstichkabinet



Aus 2. Richter's "Aus ber Jugenbzeit". Berlag von A. Durr.

Bon den neu erschienenen Aupserwerken, die der Grabstichel hervorgebracht, zählen wir, da ihnen eine nähere Besprechung in der Zeitschrift vorbehalten oder eine solche schon ersolgt ist, nur kurz auf: die sieben Kompositionen Führich's zum "Buche Nuth", gestochen von Herz (Leipzig, A. Dürr), die Schlußlieserung der von Fr. Pecht herausgegebenen "Shakespeare-Gaelerie" (Leipzig, Brockhaus), serner von Einzelblättern Eilers' Stich nach Tizian's Zinsgroschen (Berlin, Schröber), Raab's trefsliche Reproduktion der Maedonna di Tempi von Raffael (München, Fr. Bruckmann) und Biot's Triumph der Galatea von demeselben Meister (Wien, Kaeser).

Die Photographie hat wie immer eine unübersehbare Fülle von Bilbern und Bilberwerken auf den Markt gebracht. Bon dem von Julius Hübener mit beschreibendem Texte herausgegebenen Album der "Dresdener Galerie" in einem handlichen, vielleicht etwas gar zu knappen Duartsormat (Photogr. Gesellschaft in Berlin) ist ein zweiter Band mit 30 Blättern (Originalaufnahmen) erschienen, die außer einigen deutschen Bilbern aufgenommen. — Ebenfalls älteren Datums find Bau= finger's Baidmanns-Erinnerungen, 12 Blätter, von benen der Berleger (Brudmann) eine Kabinetsausgabe in hübschem Karton veranstaltet hat. Dasselbe ist der Fall bei dem "Triumphzug des Königs Wein", der berühmten Frieskomposition von Ad. Schrödter, von welcher die Bruckmann'sche Verlagshandlung früher eine Farbendruckausgabe veranstaltet hatte, die nun in's Schwarze und Graue ber Photographie übertragen ift. Auch die Mustrationen zu Scheffel's "Frau Aven= tiure" von A. von Werner find in ähnlicher Weise für den Handgebrauch reduzirt worden. — Der Name A. v. Werner's ift bereits fo eng mit dem Dichter des "Effehard" verschmolzen, daß es uns Wunder ge= nommen, weshalb die Bruckmann'sche Verlagshandlung gerade das Hauptwerf Scheffel's den Händen eines Rünftlerkonfortiums überliefern konnte, von denen jeder Einzelne sein besonderes Ettehard= und Hadwig=Ideal aufzustellen veranlaßt war, wenn er nicht auf die Reben= partien der Dichtung angewiesen wurde. Etwas Ginheitliches konnte auf solche Weise nicht entstehen. Die

Künftler, die nach den Spisoden griffen, haben denn auch den besten Griff gethan, Diez mit seiner Hunnenschlacht, Gabriel Max mit seiner Hadumoth und vor allem Ed. Grühner mit dem lüsternen Bruder Rellermeister. Die weisten übrigen Kompositionen sind aus einem andern Geiste als dem der entzückenden Erzähslung geboren.

Einmal bei A. v. Werner angelangt, gedenken wir der photographischen Bublifation des von dem Meister für bie Salle bes Siegesbenkmals in Berlin entworsenen Frieses, von bem ein Stud in ber Zeitschrift veröffentlicht wird. Bur bequemen Sandhabung ist das fast einen Meter lange Blatt, auf Leinwand gezogen, zum Ineinanderlegen eingerichtet und mit einem hübschen Texte von Ludwig Pietsch zu einem Quartbande geftaltet, beffen Dedel ben beutschen Abler in ornamentaler Umrahmung zeigt (Photogr. Gesellschaft in Berlin). In demfelben Berlage erschienen auch "Märchenbilder" von Anton von Werner, neun Blätter nach Tuschzeichnungen photographirt, Afchen= puttel, Dornröschen und Schneewittchen, jedes mit drei Illustrationen bedacht. Die Kompositionen, alle im Bogen geschlossen und sast fämmtlich mit reichem archi= teftonischen Sintergrunde scheinen als Wandschmuck für einen Festraum gedacht zu sein. Der Bortrag ift breit und hat mehr von historischer Bucht als von findlicher Laune und naiver Unbefangenheit.

Schließlich sei noch der photographischen Bervielsfältigung der von Obermüllner nach Paper's Stizzen gemalten Bilder gedacht, welche die Oesterzeichisch-llugarische Nordpolexpedition von 1872 und 1873 illustriren. Die Berlagshandlung von Fr. Bruckmann wird mit dem kleinen hübsch ausgestatteten Album dem Buusche vieler Freunde der Erdunde begegnen, wenn auch der Reiz der Farbe und dadurch ein wesentsliches Etwas verloren gegangen ist, was den Gemäldeschlus Obermüllner's, abgesehen von dem gegenständlichen Interesse, zu einem Zugstücke der öfsentlichen Ausstellungen machte.

#### IV.

Es thut bem Auge wohl, von den glatten kalten Produkten der Zauberlaterne, noch dazu wenn sie auf Ciewände und Schneeslächen bepelzte Menschen, Hunde und Bären neben eingesvorenen Fahrzengen und schwer bepackten Schlitten silhouettirt, sich abzuwenden und das Farbenspiel natur= und lunstbeglückter Landschaften aufzusangen, wie sie die chromolithegraphische Presse jetzt alljährlich in reichem Maße und, es scheint sast so, in immer vollendeterer Beise hervordringt. Bir Nordstander können undt dankbar genng sein sür die großartige Emwickelung der Ersindung Seneselder's, die und m Sinter boch einigen Ersat bietet für die erloschenen

Reize ber Natur. Bor allem aber muffen wir ben Runftverlegern Dank miffen, welche die breit entwickelte, stilvolle Landschaft der klassischen Rulturwelt pflegen. Wenn der Ausblick in's Freie so maglos trübselig ist wie heuer, blos schwarze Baumgerippe auf grauem Himmel und ein unabsehbares Schneefeld zeigt, da ist dem Auge fein Anblick tröftlicher als der einer Rott= mann'schen Landschaft mit ihren harmonischen Farben= tonen, ihrem ruhigen Ausbau, mit den behaglich ausgebreiteten Borgründen und den herrlichen Fernen. Wie fann sich bas Auge vertiefen und verlieren in der blauen Unendlichkeit! Die majestätisch gelagerten Bergzüge im Sintergrunde sind feine herben Grenzen, feine abweb= renden Abschlüffe, der Blick gleitet über die in den Uether getauchten Söhen hinweg und ahnt auch darüber hinaus die endlose Herrlichkeit dieser gottbegnadeten himmelsstriche. Das fühne Unternehmen der Brud= mann'schen Verlagshandlung "Rottmann's Münchener Arkadenfresken" dromolithographisch zu vervielfältigen, ift in diesen Blättern bereits mit einem freudigen Buruf begrüßt worden. Im Gangen sind bis jetzt brei Lieferungen, jede zu brei Blatt, erschienen, barunter bie entzückenden Ansichten von Tivoli, dem Theater von Taormina, Reggio, des Golfs von Bajae und von Ba= lermo. Möchte der Berleger sich mit dem erstaunlich niedrigen Preise von 30 Mart für je eine Lieferung nur nicht verrechnet haben! Zu feiner andern Unter= nehmung fonnen wir ihm so aus voller Ueberzeugung Glüd wünschen als zu dieser, die der deutschen Runft und Technik ein glänzendes Zeugniß ausstellt. Aussührung in Farbendruck besorgt bekanntlich die Un= stalt von R. Steinbod in Berlin, die ihrer ichonen Aufgabe in jeder Beise gerecht geworden ift.

Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein! möchte man ausrufen, wenn man fich von den Befilden Besperiens, wie sie uns Rottmann schildert, zu ben Alpenthälern wendet, deren himmelanstrebende Berg= riesen auf Mosengel's "Schweizerlandschaften" mit ihren blaugrauen Felsmänden, ihren scharfen Binten, ihren Gis= und Schneefelbern, ihren athemlosen Waffer= bachen und entgegentreten. Wie flein find die Menschen, wie erdrückend die aufgethurmten Maffen der unorga= nischen Natur! Wie mühsam ift ber Vordergrund von der Künstlerhand zusammengesucht und arrangirt, um die freundlichere Seite ber Natur, Begetation und Menschenwerf der abweisenden, herben Größe gegenüber= zustellen! Wie wird ber Blid in die Sohe geriffen und bleibt an den scharfen Kanten hängen, über welche die Geele kein weiteres Berlangen hinaussührt! Diese in harten, gebrochenen Linien ausgeprägten Formen halt die Erinnerung um so sicherer fest, je mehr ihr Unblick auf die Daner ermüdet. Diefe Natur fann in Bahr= heit nur porträtirt werden, wenn ihr Bild nicht Wider=

fpruch erweden foll, sie gestattet bem Rünftler faum freie Hand in dem nächsten und greifbarsten Beiwerk. Je leichter aber ihre Formen, desto schwerer sind die ihr eigenthüm= lichen blendenden Lichteffette und ihr Farbenspiel festzu= Mosengel's Aquarelle verdienen in diefer Sin= sicht alle Anerkennung, und mit ihrer dyromographischen Reproduktion hat die Berlagshandlung von Guft. Seitz in Wandsbeck, die ihre Berlagsartikel selbst herstellt und eine in großem Maßstabe angelegte Farbendruck= Unstalt eingerichtet hat, den bereits gewonnenen Rus auf's Neue befräftigt. Das ganze Werk foll acht Lieferungen zu feche Blatt umfaffen, deren jede 24 Mark kostet; einzelne Blätter werden für 5 Mark abgegeben; das sind Preise, die nur auf einen außergewöhnlich großen Absatz und in Rücksicht auf den internationalen Markt berechnet sein können. Die soeben erschienene dritte Lieferung enthält: Staubbach, Berninafall, Jungfrau, Eiger, Rheinfall, Selisberg im Mondlicht. Die= selbe Verlagshandlung hat in diesem Jahre das schon früher an dieser Stelle gerühmte große Werk: "Karl Berner's Rilbilder" mit der fechsten Lieferung abgeschlossen. Die darin enthaltenen vier Blätter bringen: Die Ruinen des Tempels von Karnak, Bazar von Gir= scheh, Nilufer bei Beni = Sueff, Ansicht der Infel Phila. Das erfte und das lette ber Blätter wird na= mentlich den Alterthums= und Geschichtsfreund interes= firen als zwei der merkwürdigsten Kulturstätten Alt= eghptens. Das Gesammitwerk ist mit einem ethnogra= phisch=historischem Text versehen, der in dem Naturforscher U. E. Brehm und dem Aegyptologen Johannes Dü= michen zwei sachkundige Bearbeiter gefunden hat. — Von Einzelblättern in Delfarbendruck, die aus den Wandsbecker Pressen hervorgingen und die vortrefsliche fünstlerische Leitung der Anstalt bekunden, führen wir Guido Reni's berühmtes Ecce homo, ferner das leider durch die ungenügende Modellirung der Büste etwas beeinträchtigte Kopfftück der ruhenden Benus von Tizian und das Mädchen mit der Nelke (Ropfftud, als Bendant zum vorigen) von Rembrandt an, endlich ein Biehstück nach De Haas "Der umgestoßene Eimer", eine auf den ersten Unblick den vollständigen Eindruck wirklicher Delmalerei hervorbringende Leiftung. Schein paftofen Farbenauftrags in Binfelftrichen wird durch eine Reliefpressung des Papiers hervorgerufen, die vorzugsweise bei dem Fell der Rühe frappant und überzeugend wirkt. Auch sonst ist bas Blatt so fein in dem Gesammtton und in der Charafteristik der die Röpfe zusammensteckender Wiederkäuer, daß nichts zu wünschen übrig bleibt, wenn man nicht etwa mit dem Maler über die Romposition selbst rechten will.

Hilde brandt und fein Ende! Wie dumm boch das Auge mitunter sein fann! Wenn man in diese Mitternachtssonne am Nordfap sieht, die der übermüthige

Farbenfünftler mitten über bas Bild icheinen und im Waffer fpiegeln läßt, hat man das Gefühl, als müßten die violetten und gelben Lichtflecke ihren Tang beginnen, wie bei einer wirklichen Blendung, bis man fich von dem bloken Weiß und bloken Gelb richtig überzeugt hat. Und derfelbe Phänomenalist versetzt uns im Nu von den Einöden Norwegens, wo die Sonne nur noch das Geschäft des Leuchtens, nicht mehr des Erwärmens treibt, mitten auf den Signorenplatz von Florenz vor den Ba= lazzo vecchio und läßt ben gedämpften Sonnenschein über die Bäuferfagaden ftreifen und einen weiten Licht= teppich auf den Platz breiten, auf dem fich mannigfache Gruppen gefchäftiger und müßiger Menschen angesiedelt haben. Dann geht's von der Blume der toskanischen Städte zu der Perle Großbritanniens, dem vielbewun= berten Edinburgh. Dicht vor uns erhebt fich bas wie ein auf die Erde postirter Thurmhelm in schwerfälliger Gothit ausschauende Denfmal Walter Scott's, bahinter in dämmeriger Nebelluft bas malerische Schlog, zur Rechten zieht fich eine Straffenfronte weit hinaus, bis die letzten Häuser in dem Gran des Himmels verduften; im Bordergrunde buntes Bolfstreiben, Spaziergänger und geschäftlicher Berkehr. Ein Blid von der Baftei von Windsor Castle bringt unser Auge wieder mit der Abendsonne in Konflitt, wenn auch die weiße Scheibe sich nur matt hinter dem Wolkenschleier abzeichnet. Aber prachtvoll ift dieser Ausblick, auf die weite von den Windungen der Themfe durchflochtene Hügellandschaft, die fern in dem Dunft der feuchten Sommerluft zerrinnt. Noch ein Blid in das zerklüftete Bodethal bei unter= gehender Sonne, deren letzte Strahlen die braunen Fel8= maffen in der Söhe zum Glühen bringen — und wir haben den Inhalt der ersten Lieferung eines neuen Werkes erschöpft, mit welchem die Verlagshandlung von R. Wagner in Berlin unter Mitwirkung der Anstalten von R. Steinbock und W. Loeillot den Faden ihrer vor fünf oder fechs Jahren begonnenen Reproduktionen Hildebrandt'scher Aquarelle weiterspinnt. Dies Mal hat Kaifer Wilhelm das Material zu dem präch= tigen Unternehmen zur Berfügung gestellt. Es sind ausschlieflich europäische Landschafts= und Städtebilder, die darin publizirt werden follen, weshalb die Samm= lung unter dem Titel "Aus Europa" zusammengefaßt ist. Das Ganze foll in drei bis vier jährlich auszu= gebenden Lieferungen zu fünf Blatt im Preise von 60 Mark beschlossen werden. Dieselbe Berlagshandlung bietet uns noch ein zwar farbloses aber gleichwohl am besten an dieser Stelle zu erwähnendes "Sfizzenbuch" des großen Birtuosen der Landschaftsmalerei, geistreich toncipirte Studien aus dem Natur= und Menschenleben, Schiffe und Schiffsleute, Markt= und Stragenscenen, farifirte Charafterföpfe, einzelne Thiere, Bäume und weite Prospette mit den wesentlichsten Requisiten des Lanbschaftsbildes. Es sind im Ganzen zwölf Blätter, wie es scheint, mit Fleiß bunt zusammengewürselt, um bie Bielseitigkeit bes Künstlers und seine bewunderns- würdige Fertigkeit, im flüchtigen Zuge bas malerische Wesen ber Dinge sestzuhalten, recht anschaulich zu machen.

Roch hat uns die Verlagshandlung von Ed. Bolgel in Wien, beren Delfarbendrucke mit Recht fich eines Weltrufs erfreuen, eine reiche Auswahl ihrer neuesten Erzengnisse auf ben Tisch gelegt. Da begegnet uns Schmitberger mit einer brolligen Ratenfamilie und Sinding mit bem Pendant bagu, einer nicht minder brolligen Raninden-Gefellschaft, die es sich bei Rraut und Rohlföpfen mohl fein läft, da zeigt uns Rurg = bauer einen prachtigen Buben inmitten feiner Chrift= bescheerung mit bem Bilberbuch auf ben Beinen an ber Erbe sitent; bas Gegenstud bagu, ein Rnabe, ber mit Raten fpielt, hat Belten geliefert. Weiterhin entrollt sid und ein prachtvolles Panorama bes Wallenftädter Gee's von Steffan, mit reicher Staffage auf male= rijd angeordnetem Borbergrunde, endlich liegt, die Rrone bes Ganzen, Defregger's "Lettes Aufgebot" vor und. Mit ber Reproduktion Diefes ergreifenden Meifter= werkes, welches den Lefern diefer Blätter aus der Schil= bernug und Bürdigung von anderer Seite ichon befannt ift, hat der Delfarbendruck feine Eriftengberech= tigung auf's Neue in überzengender Beise bofumentirt. Das stimmungsvolle Kolorit, in welchem das duftere Berhängniß eines in ben Berzweiflungstampf getriebenen Bolfestammes vorgedeutet ift, ber fahle Lichtglang, ber, aus ichweren Gemitterwolken vorbrechend, fich über Die Sauptscene ergiegt, ber tiefernste Ausbruck ber Ropfe fo= wohl bei ten von ftrengem Tagwerf zu ungewohnter Rriegs= arbeit gerufenen Männern, Die fest ausschreitend ihres Beges giehen, wie auch bei ben in mannigfachen Gruppen gufammengeschaarten Dorfbewohnern, Beibern, Rindern und von forperlichen Gebrechen gurudgehaltenen Dannern, beren jebes auf feine Beife an bem Borfpiel ber Katastrophe Autheil nimmt, endlich das äußerliche Mach= wert, bie energische und breite Pinfelführung, Alles bas ift in ter Reproduktion zu feinem vollen Rechte ge= tommen. Die Berlagehandlung, welche bas Driginal= gemalte jum Zwed ber Bervielfältigung um 16,000 Gulben erworben, hat fid burch beffen Bublifation ein unbeftreitbares Berbieuft erworben.

Eben im Begriff, die Feber niederzulegen, erhalten wir noch eine prächtige Leistung bes Farbendruck, deren bier wenigstens vorläusig in aller Kürze gedacht sein möge: die Publisation ber autilen Obhsselandschaften vom cequitinischen hügel zu Rom, herausgegeben von R. Woermann (München, Adermann). Das Bert schließt sich stossslich an desselben Berfassers fürzlich ersichienenes, gehaltvolles Buch über die Landschaftsmalerei im Alterthum an und giebt die berühmten Malereien

aus der augusteischen Epoche in virtuoser Weise wieder. Die in  $^{1}/_{5}$  der Naturgröße ausgeführten Kopien rühren von der Hand des Malers H. C. Krohn in Weimar her, die Facsimilirung in Farbendruck besorgte W. Loeillot in Berlin.



#### Die Sellenn-Ausstellung im Wiener Künstlerhause.

II.

Im rechten und vollen Lichte seiner reichen Be= gabung zeigen den Rünftler erft feine Raturauf= nahmen. Die Ausstellung enthält von der nahezu taufend Nummern umfaffenden Sammlung ber Studien, bie Gelleny mahrend feiner Reife um die Erbe in ben Jahren 1857—1859 an Bord der in wissenschaftlicher Mission entsendeten öfterreichischen Fregatte Novara ge= macht hat, ungefähr die Balfte; fie bietet alfo voll= fommen ausreichendes Material zu gründlicher Würdi= gung bes Meisters. Was zunächst durchweg auffällt, ist das konsequente Festhalten des Charakters der Studie bei allen Aufnahmen und die daraus entspringende technische Dekonomie und fünstlerische Selbstbeschränkung. Selleny bedient sich überall technischer und stofflicher Abbreviaturen, insofern trotz derselben eine genaue und treue Reproduktion des aufgenommenen Objektes möglich ift. Zunächst zieht der Stift die Kontouren, dann wird die Farbe angedeutet; wo hinsichtlich derselben kein Zweifel fein fann, wird fie einfach weggelaffen, wo fie aber außergewöhnlich ist, sofort notirt. Ift aber irgend einmal das Kolorit Hauptfache, so führt der Künstler die Anfnahme so vollständig aus, daß sie zu einem selbstständigen, fertigen Kunstwerke wird. Mitunter steigert sich die Ausführung sogar zu einer miniaturarti= gen Feinheit und Vollendung. Gehört dagegen ein Stud des Bildes nicht nothwendig zur Charafterisirung des Objettes, so wird es unbedenklich geopfert; einige Striche und felbst eine Lücke beuten an, daß ein bedeutungsloses Stück Landschaft ober Staffage hinzugedacht werden folle. Durch diese Methode in Berbindung mit der geistigen Schärfe und Sicherheit, mit welcher Sellent alles Wefent= liche und Charafteristische eines Objektes erfaßt, gewin= nen seine Aufnahmen eine außerordentliche Unmittelbar= feit; dem Beschauer drängt sich die Ueberzeugung von der Wahrheit der Darstellung auf, und es gewährt ihm einen besonderen Reiz, bas vorliegende Stud Natur felbstthätig zu ergänzen und in feiner Phantafie zum vollen Bilbe auszuweiten, was bei ber Prägnang ber Selleny'schen Darstellung nicht gar schwer ift. Gleich die Aufnahme von Trieft bildet einen Beleg für das eben Bemerkte, einen noch gewichtigeren aber die von Rio de Janeiro. In dem ersteren Städtebild ift ihm Farbe, Licht und Luft vertraut, er kolorirt fast nichts und marfirt nur die Grundfarbe des einen oder andern aus dem Gefammten hervortretenden Gebäudes; in dem letteren dagegen ift bas Rolorit ichon forgfältig beachtet, Wasser und Luft werden in der Farbe ersichtlich gemacht, und sogar der Ton des Höhenzuges an der Rufte. Ja, der Rünftler fügt der Stizze von Rio die Bemerkung bei: "Das Gebirge sehr weit auseinander tretend, nach unten neblig, trube", um Charakter und Stimmung bes Landschaftsbildes für die Folge noch schärfer festzu= halten. Ein Waldweg in Südamerifa zeigt alle Stadien der Ausführung, je nachdem die betreffenden Pflanzen, Farrenkraut, Cacteen und tropische Bäume ihm mehr oder weniger bekannt waren. Wie forgfältig und scharf der Künstler jedes Objekt, das er aufnimmt indivi= dualisirt, beweisen unter anderen auch die zwei ,,tro= pischen Begetationsgruppen" und bas Stud "brafiliani= scher Urwald" aus der Sammlung des Herzogs von Coburg; nicht minder die Aufnahmen aus heimischen Gegenden, zum Beispiel feine "Praterftudien" und die "Bleistiftzeichnung aus Neuwalbegg bei Wien". Schon Die ersten Arbeiten Gelleny's, die in der Akademie der bildenden Rünfte in Wien aus der Schulzeit des Meisters aufbewahrten Zeichnungen nach ber Natur, weisen - ex ungue leonem! - die volle individuali= sirende Kraft, den scharfen Blick, den großen Wurf und Die immer mit den geeignetsten technischen Behelfen operirende Darstellungsgabe auf, welche dem Rünftler später zu Gebote ftanden. Schon die erften Bäume, die er im heimischen Prater zeichnete, sind nach Rinde, Beräftung und Belaubung so individuell, scharf und flar behandelt, wie später die Balmen und Orchideen und die anderen Pflanzen alle, die Selleny im tropischen Wendefreise abkonterfeite.

Kein Objekt ist ihm zu gering, in Alles was ihm der Aufnahme werth erscheint, versenkt er sich mit gleicher Sorgsalt und Liebe; ein Felsen, ein Baumschlag, ein Stüd Zeug oder ein Haußgeräth wird, wo es noth thut, mit größter Genauigkeit dargestellt. Aus diesem Grunde haben seine Studien den unermeßlichen Werth voller Wahrheit und Verläßlickeit; aus diesem Grunde

bieten fie, gleichwie die Natur felbst, vom verschieden= artigften Gefichtspunkte aus Ginficht und Belehrung. Er ftellt beifpielsweise einen Felsen ber Infel Umfterbam im indischen Ocean so genau bar, daß seine Stratifikation in einer für ben Beologen fehr intereffan= ten Weise anschaulich wird; sie erinnert auffallend an die des Matterhorns bei Zermatt in der Schweiz und ber Felsen läßt sich, von den Dimensionen abgesehen, mit biefem nach Form und Struftur merkwürdigen Riefen unter ben alpinen Gletschern vergleichen. Die Ausbeute für den Botanifer ift selbstverständlich; den Ethnographen muß die Treue und das Berständniß, mit welcher Schabelbildung, Gefichtswinkel, Gefichts= schnitt und Sautfarbe ber Menschen nichtkaukasischer Raffe dargeftellt wurden, auf's Höchste befriedigen. Die Bildniffe der Königin Pomaré auf Tahiti und ber Familie bes Königs von Pomatograu find bei aller Stizzenhaftigkeit bes Unwefentlichen mahre Rabinet= stücke an porträtmäßiger Auffassung und Ausführung. Mit welcher Prägnang Sellenn Architefturbilder auf= zunehmen verstand, beweist, unter vielen anderen Stizzen, feine Darftellung einer Strage in Madras, welche die Verquidung europäischer und Architektur so geistreich zur Anschauung bringt, oder der "Theegarten in Shanghai", welches Bild uns in eini= gen Riosfen den Geist der dinesischen Architektur ebenso ergötlich wie charakteristisch vergegenwärtigt. Diese Aufnahme mag übrigens auch als Beispiel ber trefflichen koloristischen Behandlung bienen, welche Sellenn überall anwendet, wo er die Farbenwirkung feines Objektes aus dem Gedächtnisse nicht reproduziren könnte. Dieses Aquarell steht, wie etwa auch die großartige Marine aus dem stillen Dzean, dann der früher erwähnte Sonnenuntergang auf bem süblichen Weltmeer, bas merkwürdige Felsenbild aus Gibraltar und alle seine Aufnahmen von Charakterfiguren und menschlichen Typen, durchaus auf der Höhe der Farbengebung und fünft= lerischen Vollendung selbst der besten Hildebrandt'schen Aguarelle. Wie liebevoll Selleny bas Detail behan= belte wo es nöthig war, zeigt am Schlagenoften bas Ronterfei eines an der Rufte von Cenlon gefangenen Haifisches, welches mit erstaunlichem Fleiße in Wasser= farben ausgeführt ift. Dieses Prachteremplar bilbet eine der wenigen zoologischen Aufnahmen, die von dem Rünftler vorliegen; benn fonderbarer Weise ift, außer ber Stizze eines Elefanten, dann einigen Binguinen, Belikanen und Känguruh's die exotische Fauna sonst in ber Ausstellung nicht vertreten.

Noch einer Eigenschaft muffen wir schließlich gebenken, die uns Sellenh's Arbeiten und seine fünstlerische Bersönlichkeit so sympathisch macht: die unstillbare Wisbegier, das raftlose Sammeln alles Wissensund Bemerkenswerthen und der glückliche Instinkt, dies überall herauszufinden. Wo er den Ramen eines intereffanten Objeftes oder eine bemerkenswerthe Notig über baffelbe erfährt, wird fofort eine getreue Unmer= fung zum Bilbe gemacht; in ben großen Aufnahmen von Städtebildern finden wir die Ramen der Baupt= puntte verzeichnet, und ebenso hat er die wiffenschaftliche Benennung von Pflanzen fast überall beigefügt. Daß er ben Sprachen ber Länder, welche er bereifte, große Ausmerksamkeit zuwendete, ist ersichtlich; so datirt er und tiefer Zug ift für seinen Drang nach Aktualität darafteriftisch - feine Sfiggen immer in ber Sprache des Landes, welchem sie entstammen. Man braucht gerade nicht sehr seinfühlig zu fein, um fich an dem hübschen Detail zu erfreuen, daß der Rünftler in Brafilien plöglich die portugiesische, am Capland die englische Sprache annimmt. Dabei befleißigt er fich durchwegs ber richtigen Schreibmeise und es ift nur ein feiner beutschen Sand entstammender Schnitzer; wenn er ein= mal unter Figuren aus der Capftadt fchreibt: "Reiflemen". Der Reiz des Fremdfprachlichen ging für ihn so weit, daß er ohne Kenntniß des Arabischen die in tieser Sprache abgefaßte Juschrift auf dem Grabe eines Mahommedaners in der Nähe der Capstadt nachzeichnete; seine Abschrift ist vollkommen lesbar, wenn auch die Worte nicht richtig getheilt erscheinen. Auf einer Gepia= zeichnung der Grotte des Camoëns (der Rünftler fett lexitalisch bei: ,,1524-1579"), die sich zu Macao be= findet, gewahren wir fogar das Facsimile einer chinefi= ichen Juschrift und die Buchstaben, die wir fonst nur als stilgemäße Deforation von Thee-Emballage zu feben gewohnt sind, nehnien sich ba in monumentaler Würde nicht wenig ergötlich aus.

Die allgemeinen Betrachtungen, zu benen bie Selleny-Ausstellung Anlaß giebt, haben uns so weit gesihrt, daß wir für das Eingehen in die einzelnen Arbeiten selbst auch diesmal keinen Raum mehr finden, es sei uns vergöunt, demnächst unferm Künstler auf seiner Weltreise das Geleite zu geben und, soweit dies möglich, mit Berten ein Bild von all' den Bildern zu geben, an denen wir heute nur das Eine beflagen, daß sie Selleny's Bermächtniß sind.

Defar Berggruen.

Rachschrift: 3m Artifel I ift auf ber letten Zeile bas irrthumlich ftehengebliebene Wort "Luftton" zu ftreichen.

#### Annftliteratur.

3. G. Bessell, Anleitung zur Kenntniß und zum Sammeln ber Werle des Kunstdruckes. Leipzig, T. D. Weigel. 1876. VIII u. 335 S. 8.
"Bor einem vollendeten Kunstwerse des Bildhauers oder Malers wird der Bunsch leicht rege, daß das Schöne sich vervielsachen möchte, um in den Besit Meh-

rerer zu kommen." Diesem Bunfche des Runftfreundes und Forschers ift ber Runftbruck entgegen gekommen; im Laufe der letzten drei Jahrhunderte nimmt er im Reiche der Runft eine achtunggebietende Stellung ein. Wie er felbst eine glorreiche Geschichte befitzt, so ge= bietet er auch über eine bedeutende Literatur; Beweis genug dafür ift, daß er in allen seinen Erscheinungen und Beziehungen zur Kunft im Allgemeinen und zum Leben die Geister der tüchtigsten Kenner und Forscher anhal= tend beschäftigt hat. A. Bartid, Joubert, Maffeau, Vallardi hatten bereits über ein reiches Material zu verfügen, als sie ihre Anleitungen zur Rupferstichkunde verfagten. Seitdem ift die Forschung nicht stille gestanden; manche veraltete Irrthümer sind beseitigt, manche neue Entbedungen zu Tage gefordert worden. Ein neues, auf Erfahrung und Renntnig fich stützendes Sand= buch war darum lange ichon ein Bedürfniß geworben. Als wir mit dem Berfasser oben genannten Buches vor Jahren über dieses Bedürfniß sprachen, hörten wir von ihm bas alte Wort: Non deest materia, sed artifex. Nun dieser artisex sand sich doch! Wesselh's Werk wird gewiß von allen Freunden des Kunftdruckes freundlich bewillkommnet werden, um so mehr, als sich der Berfaffer die Aufgabe gestellt hat, nicht allein das vorhandene Material zusammen zu tragen sondern auch in ein Suftem zu bringen, fo bag man fein Werk unbedenklich ein Handbuch ber Wiffenschaft des Kunftdruckes nenneu fann.

Wir begegnen dem Verfasser nicht zum ersten Male auf diesem Gebiete; die Wiffenschaft besitzt von ihm bereits mehrere geschätzte Monographien über einzelne gra= phische Künftler und ihre Werke; er ift ein eifriger Mit= arbeiter am Mener'schen Künftler-Lexikon, so wie er auch das von Andresen unvollendet gelassene praktische Hand= bud für Rupferstichsammler vollendete und beffen Werk über deutsche Malerradirer fortsett. In seiner Stellung am Berliner Rupferstich=Rabinet lebt er in fortwährender lebendiger Berührung mit allen den Runftdruck berüh= renden Verhältnissen und Begebenheiten. Er mar alfo gang ber. Mann bazu, die im Laufe ber Zeit gemachten Erfahrungen zum Gemeingute zu machen und ein Hand= budy herzustellen, in welchem der angehende Runftfreund und Forscher den ganzen theoretischen Apparat beisammen findet.

Wie der Titel des Werkes zeigt, zerfällt daffelbe in zwei Hauptabschnitte, deren erster Alles bespricht, was der Kenner des Kunstdruckes wissen soll, weshalb dieser Theil den Haupttitel: "Der Kunstkenner" führt; der zweite, "Der Kunstsammler" betitelte Abschnitt besspricht das Sammeln der Werke des Kunstdruckes und das zweckmäßige Behandeln des Gesammelten.

Der erste Theil zerfällt bann wieder in vier Abschnitte; im ersten lernen wir die verschiedenen Formen

des Runftdruckes mit allen ihren Barietäten kennen, alfo den Holzschnitt, den Metallstich (Rupferstich), Radirung, Schabmanier, Farbendrud) und den Steindrud. Bei jeder dieser Arten wird die technische Manipulation er= flart, fodann die Geschichte der Erfindung und Ent= wickelung berfelben hinzugefügt und die besten Rünftler jeder Gattung angeführt. Der zweite Abschnitt bespricht bas Papier, beffen Geschichte und Zeichen (Filigrane). Einige Tafeln mit solchen Wasserzeichen wären für das Werk eine erwünschte Beilage gewesen; doch sind dem Forscher S. 89 Duellen zum weiteren Studium nachgewiesen. Der britte Abschnitt befaßt fich mit ber Beurtheilung und Würdigung der Werke des Runftdruckes. Der Berfasser nimmt dabei zuerst dem Inhalte des Runftwerkes gegenüber ben afthetischen Standpunkt ein, um dann als Spezialist das Werk als Kunstdruck nach allen Seiten bin zu betrachten, zu beurtheilen und zu würdigen. Wie überall, geht er auch hier sustematisch zu Werke, indem er zuerst die Platte selbst, das ureigene Werk des Rünftlers, dann den Abdruck (in allen feinen möglichen Wandlungen) und ben Zustand ber Erhaltung Dieses Abdrudes unter die Sonde seiner reichen Erfahrungen bringt. Sier befonders zeigt sich des Berfassers Bertrautsein mit dem Gegenstande, und die vielen Belege aus der Geschichte einzelner Blätter verrathen den Fachmann auf Schritt und Tritt. Der vierte Abschnitt endlich bespricht die Originalität und Seltenheit der Runftblätter, die Sammlerzeichen, die Breife und Fälschungen des Runftdruckes: alles wichtige Erörterungen für Kunstfreunde, die sie im Werte mit Freude begrüßen dürften.

Der zweite Theil, der dem Kunstsammler als Rathgeber zur Seite stehen soll, giebt zuerst eine gedrängte
Geschichte des Sammelns und berühmter Sammlungen.
Der Verfasser wendet sich hier nicht allein an Privatsammler sondern zieht auch össentliche Sammlungen,
ihre Bedürsnisse und Anlagen, in den Bereich seiner Erörterungen, und damit gewinnt sein Werf einen eminent resormatorischen Charakter. Nachdem serner eine Unleitung zum Sammeln gegeben (wobei das Gebiet
der Kunstauktionen fritisch behandelt wird), bespricht der Versasser die Behandlung der Kunstblätter, indem er
die Restaurirung beschädigter Exemplare, die Kartons,
die Porteseuilles einer eingehenden Untersuchung unterzieht, und endlich ein praktisches Schema zur Katalogissirung von Sammlungen entwirft.

Eine dritte Abtheilung, deren Nothwendigseit sich dem Berfasser im Lause seiner Arbeit herausstellte, führt uns in die Bibliothek des Kunstsammlers. Nach Masterien geordnet sinden wir hier die gesammte Literatur unseres Gegenstandes verzeichnet. Es ist eine fleißige, mühsame Arbeit; einmal zusammengestellt, wird sie für den Forscher ein willsommener Nathgeber sein. Die zu

gedrängte Anordnung schadet indessen der Uebersichtlichkeit, besonders bei den reicheren Materien, wie z. B. den Monographien. Als Beilagen sind noch hinzugesügt: a) Ein Berzeichniß der Aunstwerleger und b) der Aunstauftionen aller Länder; beide selbstwerständlich in alphaebetischer Ordnung. Zwei Tabellen bringen Facsimises von Sammlerzeichen; ein Sachregister erleichtert das Aufsuchen der behandelten Materien. Die äußere Ausstatung des Werfes läßt (was sibrigens bei T. D. Weigel selbstwerständlich) bis auf die oben erwähnte zu gedrängte Anordnung der Literatur, nichts zu wünschen übrig.

#### Kunsthandel.

R. B. Die von der Wiener Bauhütte in den Jahren 1866—74 herausgegebenen Autographien, besonders die Aufenahmen älkerer Bauwerke, welche die Eleven der Wiener Architektur-Schule unter der speziellen Leitung ihrer Zehrer auf ausgebreiteken Studien-Reisen angefertigt, erfreuen sich in allen Kreisen des besten Ruses. Sie wurden schon lange von praktischen Architekten sowohl als von Kunstgelehrten vielsach benutzt, waren jedoch außerhalb Wiens schwer zu erlangen, da diese Blätter, deren Zahl (neun Jahrgänge) schon auf sakt 1100 gestiegen ist, im Allgemeinen nur an Vereinsmitglieder abgegeben wurden. Es ist daher sehr erfreulich, daß die Buchhandlung Ernst Dahse u. Comp. in Wien sie in neuerer Zeit Zedermann zugänglich macht, und zu diesem Zwecke ein gedruckes Verzeichniß sämmtlicher bis jeht ausgegebener Blätter versendet hat.

#### Konkurrenzen.

Aus Elberfeld wird geschrieben: Das Preisgericht, welsches über die Bewerbungen um Ausstührung unseres Kriegersdenktnass zu entscheiden hatte, hat dem nit dem Motto "Deutsche Einheit, Deutsche Kraft" versehenen Modell den ersten Preis von 1800 Mt. zuerkannt. Der Einsender diese Modelles ift, wie sich dei Eröffnung der Kouverts ergab, der Bildhauer Herr Wilhelm Albermann in Köln. Sin zweiter Preis von 1000 Mt. wurde den Herren Architekt Gerard und Bildhauer Reusch in Berlin und ein dritter Preis von 500 Mt. dem Bildhauer Herrn H. Bolz zu Karlszuhe zu Theit.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

B. Düffeldorf. Die Kunsthändler Bismeyer und Kraus erwerben sich ein großes Verdienst um unsere Künstlerschaft durch die Seranziehung zahlreicher auswärtiger Vilder für ihre Permanente Gemälde-Ausstellung. So haben sie auch jett ein großes Vild von Charles Hermanens aus Vrüssel kommen lassen, welches hier dasselbe Ausstellung. So beiteit sich "Morgendämmerung" und schieder eine Scene aus dem nodernen Leben großer Städte in salt lebensgroßen Figuren mit über arschender Wahreit und Lebendigkeit. Beim anbrechenden Tage sehen wir einen jungen Lebennann mit einer Dame von zweiselhaftem Auf ein Ball-Lokal verlassen, während eine andere Schöne, deren Grundsätze nicht strenger sind, ihm nacheilt und ihn noch zu halten sich bemüht. Ein anderes Paar, das den Becher der Lust ebenfalls dis zur Neige geleert, folgt im Hintergrunde, ganz im Vordergrunde aber gehen einige kräftige Handwerker an die Arbeit und halten unwillkürlich inne, als sie jene übernächtigen Gestalten aus dem berüchtigen Halb mit moralischem Abschen betrachten. Sin sittlames Mädden schulet sich nen Virn des Vaters und wirft ihren gefallenen Mitschwestern einen Ville auch wirft ihren gefallenen Mitschwestern einen Ville werderten hier wiederstreichen Sten Sterken von der Figuren sind meissterhaft charakterisiert, und so abstoßen der Gegenstand vom

moralischen und afthetischen Standpunfte ans betrachtet auch erscheint, jo hat die Unffaffung doch bei aller Wahrheit nichts Berlegendes und Gemeines, wie wir es oft in ber Dar: fiellung ninder gewagter Situationen bei unfern modernen Realisten finden. Die Malerei ist von bewunderungswür-Diger Genialität, und fo fann es nicht befremden, daß dies Gemalde fortwährend die gahlreichften Beschauer anlockt. Genalde sortwahrend die zahlreichien Schmader unwu. Von den Werken unserer heimischen Künftler verdient ein interessantes großes Vild: "Der letzte Schmuck" von Juliuk Geertz, das meiste Lob. Dasselbe zeigt ein schwes junges Madchen welches einem alten Juden ihr prächtiges blondes haar verkauft, um durch den Ertrag irgend einen geliebten Kranten zu interstüßen. Darauf deutet wenigstens die Mestenschlichten wird der Verlag feben. Sin altes Mestenschlichten verkauften den Weiter Verlag feben. Sin altes Mestenschlichten verkauften den Weiter Verlag feben. dizinflaiche, die wir in ihrer Tafche sehen. Gin altes Weib legt gerade die Scheere an die langen Locken und ein wehmuthiger Schmerz durchichauert die edle Geftalt der Jungfrau, die offenbar den befferen Ständen angehort, in dem Moment, da fie ihren "letten Schmud" in aufopfernder Liebe dahingiebt. Die Komposition ist flar und verständlich, die Charatterisirung ansdrucksvoll und scharf und die Beshandlungsweise breit und wirtungsvoll. Besonders ergreis fend tritt der Gegensat zwischen der hoheitsvollen Erscheinung des in Trancrkleider gehüllten Mädchens und den gemeinen Naturen der beiden Alten zu Tage, und wir glauben, bem Bilde benfelben großen Erfolg verheißen zu können, ben Geerh mit bem "Berurtheilten Berbrecher" errungen, ba biefes neue Bild in der Farbe jenes frühere noch übertrifft. Ein fehr hubiches Rinderportrat von Th. von der Bed und lobenswerthe Landichaften von Rabert, Refler n. L., jowie eine recht gelungene Soppsbufte von Karl Müller haben wir ebenfalls noch zu erwähnen, um uns dann den neuen Bilbern in der Ansftellung von Eb. Schulte guznwenden. hier feffeln uns gunächft zwei ausgezeichnete fleinere Bafferfalle von Andreas Achenbach, von benen der eine in norwegischem, der andere in beutschem Charafter gehalten Beide zeigen dieselbe Meisterschaft in der Behandlung des ftromenden Waffers und eine Feinheit der Durchbildung, wie wir fie nicht bei allen Werten des genialen Kunftlers finden. And ein fleiner italienischer Mondichein von Do-wald Achenbach spricht durch die intereffante Stimmung allgemein an, mogegen die einfachen Landichaften von Gen= ichow, Schweich und Frische weniger Beachtung sinden als sie verdienen. Schr zu rühmen ift ein größeres Bild "Wald im Schnee" von S. Jacobsen, dem sich ein großer Jagdhund im Schnee von J. Deifer auf's Würdigste anzeihen sast. Beide Genäsde zeigen große Naturwahrheit reiheit lagt. Beide Genative zeigen geoge Rammengezeit und echt finiflerische Behandlung, selbstverständlich in ganz verschiedenartiger Weise. Frie Lange bezengt in seinen Thierbildern ein fortmährendes Borwärtsftreben, das aller Aufmunterung wurdig ericheint, und G. Bregenger offen: bart in einem alten Mann, der eine Prife nimmt, ein nicht gewöhnliches Talent. In dem zur Attaque vorsprengenden General Sendlit zeigt W. Camphansen fich ganz auf dem ihm am meisten gujagenden Gebiete der hiftorischen Reiterportrais und erringt beghalb auch ungetheilten Beifall, mah: rend C. Gilliffen in feinen beiben militärischen Bilbern diesmal weniger Tüchtiges leiftet, als in manchen früheren Arbeiten.

W. Naneler Auniverein. Die im September und Oktober d. 3. verauitaltete 36. Ausstellung dieses Vereins bot awar uicht viele Meisterwerte ersten Ranges, aber eine stattliche Ansahl vortreislicher Arbeiten dar. Der Katalog zählte im Gansen 15.1 Aummern. Der neueren Kunstrichtung entsprechend hatten Geure und Landschaft die zahlreichste und verhältnismäßig auch die beste Aertretung gesunden, doch echte es auch nicht an guten Sistorienbildern. Unter diesen nahm vor allem W. Lindenschmitis bekanntes Wild "Die Ermordung Wilhelm's von Transen" das Interesse in Ansertus, wenugleich dasselbe, tros seiner großen Dimensionen, trot der Tragis seines Gegenstandes, hart an der Grenze des historischen Genre's sieht. Ter Gegenstand ist zu momentan und außerlich ersaht, als daß das Bild als historienbild im streugeren Sinn auf die Dauer befriedigen konnte. Bei einem solchen will man doch nicht nur die Handlung an sich, sondern auch die Motive derselben angedeutet sehen, was dier aber ganz und gar nicht der Fall ist. Die ungemein wirfungsvolle Behaudlung der dargessellten Seene, sowie die des Nacholgers von Piloty durchaus würdige

Technif, welche zum mindeften einzelne Bartien bes Bilbes in nialerischer Sinsicht zeigen, entschädigen übrigens einiger-maßen für jene Mängel. Die lebensvolle Charafteristif, mit welcher der Künftler seine Gestalten aus dem Kreise des mittelalterlichen Lebens und namentlich der Resormationszeit, nuttelaterligen Leden's und namentia der Rejormationszeit, seine flösterlichen Stillleben, lesende Mönche, Scenen aus dem Leben Luther's, Hutten's 2c. auszustatten weiß, versehlt auch hier ihre Birkung nicht. Im Uebrigen wäre es vielleicht zum Bortheil der Darstellung gewesen, hätte der Künstler für die Ausführung etwas kleinere Dimensionen angenommen. Ein schlimmer Nachbar mar das Bild für das gleichfalls im Besitz der Berbindung für historische Kunft befindliche Gemalbe von G. Spangenberg, "Luther's Emzug in Borms", welches bei sonftigen Borzügen guter Auffassung und Charafteriftif doch in foloristischer Sinficht jenem gegenüber ftarf abfiel. Außerdem find in diefer Richtung noch hervorzuheben C. Schweiter's gleichfalls schon bekannte phantasievolle Komposition "Märtyrerthum der Christenheit" und die beiden großen Rartons von Raulbach "Beter Arbues" und "König Jafob V. von Schottland eröffnet das Parlament in Edinburgh 1532". Auf letzterer Darstellung wiegt zwar der ceremonielle Charafter des Gegenstandes vor, doch werden wir varch eine Reihe prächtiger Charaftersguren, wie sie den Bordergrund des Bildes füllen, entschädigt. In einem schönen Bild "Des Meergottes Gesang" hat D. Donner in Kom einen antiken Gegenstand in glücklichster Weise behandelt. Ein junges Liebespaar lauscht, am Meeresstrand sitzend, voll Singebung dem Gefange des Gottes, welcher aus den Fluthen emporgetaucht ift, ein Bild von tiefer, durchaus gefunder Empfindung und dem entsprechend auch der warme und fräftige, saft freskoartige Ton, in welchem das Ganze gehalten ift. D. Donner hat über das Wesen der antiken Wand-malerei manchen erwünschten Aufschluß gegeben, mit diesem Bild aber, in welchem sich antike und moderne Elemente mischen, zeigt er, daß er nicht nur in die Geheimnisse der Technik, sondern auch in den Geist der antiken Malerei voll-kommen eingedrungen sei. Als eine sehr tüchtige Leistung, sowohl was Auffassung als Malerei betrifft, ist serner eine "Mignon" von Rogels in Barmen hervorzuheben, in welschem Bilde der Charafter des wunderbaren Madchens in vortrefflicher Beife wiedergegeben ift. Die Beiligenmalerei hatte diesmal gar feine Bertretung gefunden, doch find hier zwei Beichnungen nach Raffael, von unferem Landsmann Georg Roch, zu nennen: Madonna Conestabile und Mad. Siftina. Gemähren beide vom Künftler mit gewohnter Birtuofität ausgeführte Kopien schon insosern großes Interesse, als sie das Erstlingswerf Rassacl's und das seiner höchsten Kunstvollendung repräsentiren, so ist erstere noch besonders dadurch werthvoll, daß sie eine der wenigen, wenn nicht die einzige getreue Nachbildung jener Jugendarbeit des Meisters ist, deren Driginal sich bekanntlich gegenwärtig im Besitz der Kaiserin von Rußland besindet. Ein von Amsler gesertigter Stich nach demfelben kann nicht als eine gelungene Reproduftion angesehen werden, noch weniger ein alterer von Coroni. Auch die vorhandenen Photographien nach jener Zeidnung genügen nicht. Es wäre baher sehr wunschens-werth, wenn sich Koch bazu entschließen möchte, dieselbe auf lithographischem Wege zu vervielfältigen. Bei diefer Gelegenheit machen wir auf die gleichfalls vortrefflich gelungene Zeichnung Koch's nach einer anderen Jugendarbeit Raffael's, der durch den prächtigen Stich von Raab wieder mehr in Aufnahme gefommenen Madonna di Tempi ausmerkfam, welche sich photographisch reproduzirt in dem von der hiefigen de flunsthandlung von Theodor Kan herausgegebenen Raj-faclalbum besindet. — Sehr hübsiche Genrebilder sahen wir von Wiesniesti, "Kirchgang", Fr. Sonderland, "Bor dem Richterstuhl", von Nordenberg, "Abendidylle" und "Trauung in einer schwedischen Dorfkieche". Gleichfalls zur Düffelborfer Schule gehört ein köftliches kleines Bild von S. Plathuer, "Ertappt auf bojen Wegen", M. Difers, "Nach dem Zechen", sowie eine Anzahl vortrefflicher Arbeiten von F. Miller, Beinke, Afchenbroich, Couis Tan-nert u. A. Bier kleine ftimmungsvoll behandelte orientalische Charafterbilder (Bazar in Kairo, Geldwechsler und ein Gemüsehändler) hatte B. Fiedler in Triest ausgestellt, ebenso eine sprische Landschaft mit dem Libanon. Zwei Kriegsbilder (König Wilhelm bei Gravelotte und der Kronsungsbilder (König Wilhelm bei Gravelotte und der Kronsungsbilder) pring bei Borth) waren von Northen in Duffeldorf aus:

geftellt. Im Fach der Porträts und der Studientopfe bemerften wir tuchtige Arbeiten von A. Weber in Berlin (Damenporträt), Olga Telt in Beimar ("Italienerin"), 5. v. d. Beck in Duffelborf ("In Gedanken") und Emma Elwin ebendaselbst ("Der fleine Marodeur"), ein Bild von sprechender Naturwahrheit. Sehr anerkennenswerthe Leiftungen waren ferner "Porträt eines Kindes" und "Bor-nehme Stalienerin aus dem 17. Jahrhundert" von Maria Wiegmann in Duffeldorf, und ein nur etwas deforativ gehaltenes "Obstmädchen" und "Mädchen in griechischer Tracht", von Jane Morgan in München. Ueberhaupt fonnte man auch auf Diefer Musstellung Die Bemerkung machen, daß fich das icone Geschlecht mehr und mehr und mit Erfolg ber ausübenden Kunftthätigkeit zuwendet. Da es sich hier keineswegs um eine vereinzelte Erscheinung handelt, sondern man derfelben auf fast allen neueren Ausftellungen begegnet, so liegt hier eine allgemeine Thatsache vor, welche als folde anzuerkennen ift. Zwar werden wir in Beziehung auf die große Komposition und die höchste Poteng der malerischen Wirfung die besten Leiftungen nicht von der Frau erwarten, dagegen ihr das Gebiet der mehr ansmuthigen und naiven Darstellungen aus dem Menichens und Naturleben ebenso menig streitig machen wollen. Es ist befaunt, wie Vorzügliches Frauen z. B. in der Blumen- und Thiermalerei, zum Theil auch in der Landschaft und im Porträtfach geleistet haben, und es bedarf hier, um weitere Beweise überfluffig zu machen, nur eines hinweises auf die schon früher erwähnten Leistungen unserer so talentvollen Mitbürgerin Frl. E. v. d. Embbe, von welcher wir auch auf ber Ausstellung zwei ansprechende Bilder janden, ein Blumenstück und ein Kinderporträt. Sbenjo lernten wir in Frl. Enjel hier eine namentlich im Porträtfach jehr begabte und ftrebsame Kunstjüngerin kennen. Wir schließen diesen übrigens keineswegs erschöpfenden Ueberblick mit Aufzählung einiger der befferen Leiftungen auf dem Gebiete der Landöchaftsmalerei, welche gleichfalls recht zahlreich vertreten war. Dahin gehören "Ein Abend auf Capri", von Arnd, "Norwegische Fischer", von Danz, "Polnische Dorfstraße", von Feddersen, "Strand mit Fischerslotte", von Rettig, "Thüringische Landschaft mit Dorf", von Buchholz, diese sämmtlich der Weimarischen Schule angehörig, welche nasurtische Echule angehörig, welche na mentlich in dieser Richtung in neuerer Zeit bedeutende Ermentity in oteler Righting in neuerer Zeit bedelitende Erschleg aufzuweisen hat. Ganz vorzügliche Leiftungen waren ferner A. Leu's "Norwegischer Fjord", Steinicke's "Am Bach", H. Lot's "Urwald bei Oldenburg", "Motiv aus Villa d'Este", von Jhlen, sowie Landschaften von Fr. Müllner hier, Sommer in Altona und Vollweider in Bern. Auch Kirchner's "Florenz", v. Kamecke's "Lago Bianco", sowie eine "Landschaft mit Kühen" und "Hechtee bei Kusstein" von H. Molffe im Wünchen sind sechtsenswerthe Werfe. 5. Wolff in München sind sehr beachtenswerthe Werke.

\* Münchener Kunst= und Kunstindustrie-Ausstellung von 1876. Die Wiener Regierung hat den hocherfreulichen Beschluß gefaßt, auf der Münchener Ausstellung des nächsten Jahres die öfterreichische Kunftindustrie so vollständig wie möglich zu repräsentiren. Dieser Entschluß ist um so danfenswerther, als die gleichzeitige Weltausstellung in Philadelphia sowohl die Kräfte der österreichischen Kunstindustriellen als die des Staates in Anspruch nehmen wird. erfannte, daß das Terrain in München für Defterreich besonders günstig ift, und wir zweiseln keinen Augenblick daran, daß der Erfolg der Ausstellung ein für Desterreich ebenso ehrenvoller wie der kunftindustriellen Entwickelung Deutschlands förderlicher sein werde. Das öfterreichische Central-Komité hat sich bereits konstituirt; Borsitzender desfelben ift hofrath v. Eitelberger, Borfitender-Stellvertreter or. L. Lobmeyr. Unter bem Präsibium des Letteren hat fich ein kleineres Crekutivkomite gebildet. Die Ginladungen an die Sandelskammern und Industriellen sind bereits er-folgt, um die Anmeldungen raid in Scene zu setzen. Die-selben sind an die Abresse des Desterreichischen Museums (Sefretar W. Böheim) ober an Hrn. L. Lobmenr in Wien (Weihburggaffe 2) zu richten. — Bon einer Betheiligung der öfterreichischen Künstler an der Münchener Ausstellung verlautet bisher noch nichts.

Biener historische Kunstausstellung von 1876. Die Kommission zur Beranstaltung der historischen Kunstausstellung aus Anlaß der Erössnung des neuen Gebäudes der f. f. Akademie der bildenden Künste hat sich konstituirt und ihre

zur Crefutive erforderlichen Spezial-Romités gewählt. diese Ausstellung ein getreues und umfassendes Bild der Kunftleiftungen der k. k. Akademie und der Wiener Kunft von der Zeit der Gründung diefer Anstalt durch Kaifer Leopold I. bis auf die Gegenwart geben soll, so fällt dem einen Komité die Ausbringung derjenigen Werke zu, welche die frühere Epoche der Akademie darstellen, demnach den historischen Theil der Ausstellung bisden follen, mahrend dem anderen Komité die Aufgabe geftellt ift, ein Bild der modernen Runft, soweit dieselbe in Berbindung mit dem Wirfen der k. k. Akademie steht, zur Anschauung zu bringen. Komité, bessen Aufgabe es ift, die Schöpfungen der alteren Künftler seit Gründung der Akademie bis zum Zeitraume der Jahre 1825—1830 für die Ausstellung zu beschäffen, fann dieses Ziel nur dann vollkommen erreichen, wenn feine Beftrebungen durch eine freiwillige Betheiligung berjenigen unterftügt wird, welche im Besite hieher gehöriger Aunst-werke sind. Der größte Theil der mit der Thätigkeit der Akademie, wie überhaupt mit der Wiener Kunft, im 311= sammenhange stehenden fünstlerischen Produktion ist für Wien bestimmt gewesen; eine bedeutende Anzahl der betreffenden Werfe besindet sich auch gegenwärtig noch in den Mauern der Stadt; der Einzelne besitt, ohne deshalb Sammler zu sein, mauches Familienstück von kunflerischem Werthe, welches der bezeichneten Kategorie angehört. Um derartige, der Desseichneten Kategorie angehört. Um derartige, der Dessemälde, Lauarelle, Miniaturmalereien, Kastellzeichnungen, architettonische Zeichnungen, Buften, Statuen oder Medaillen, der Ausstellung einverleiben und dadurch in wünschens-werther Weise die übrigen Beiträge der öffentlichen und Privatsammlungen ergänzen zu können, wendet sich das hifto-rische Komite an alle Besitzer derartiger Gegenstände mit der Bitte, ihre Willensmeinung gefälligst fund zu geben, ob sie geneigt seien, die Ausstellung zu beschieden. Das Komité, welches die Aufbringung der Schöpfungen der modernen Kunft, speziell der Kunft unserer Tage, für die Ausstellung zu beschaffen hat, wendet sich in erster Linie an die produzirenden Künstler mit dem Ersuchen, ihre hervorragendsten Werke behufs deren Ausstellung zur Berfügung stellen zu wollen. Aber auch an die Bestiger von Kunftwerfen mo-berner Zeit bis zurud in die Jahre 1825—1830 richtet das Komité die Bitte, jene Beiträge aus ihren Sammlungen beiftellen zu wollen, welche zur Bervollständigung der Ausstellung unumgänglich nothwendig erscheinen. Die Komités geben fich bei ihren Beftrebungen, die Ausftellung zu einer nach allen Richtungen hin umfaffenden zu gestalten, der sicheren Hoffnung hin, sowohl von den Künstlern als von den Besitzern von Runftwerken mit demjenigen Entgegenkommen unterstütt zu werden, ohne welches kein ähnliches Unternehmen einem gedeihlichen Zielpunkte zugeführt zu werden vermag. Alle auf die Ausstellung Bezug nehmenden Zuschriften und Anmelbungen werden im Sefretariate der f. f. Akademie der bildenden Künfte, Wien, I. Annagasse 3, entgegengenommen.

#### Dermischte Nachrichten.

W. Farbendruck der Sirtinischen Madonna. Im Berlag von Prang's American Chromos (E. H. Meyer in Berlin) ist soeben in Farbendruck die lang vorbereitete Sixtinische Madonna erschienen. Das Blatt ift nach der Zeichmung des werstorbenen Bros. Schurig in Driginalgröße ausgeführt und giebt nicht die ganze Komposition wieder, sondern beschräuft sich auf Maria und das Kind, die als Büsten in einer Rundung erschienen. Pros. Schurig, der eine äußerst fleißige Zeichnung ausgeführt hatte, konnte eine Pause nach dem Driginal benühen, so daß die Zeichnung genau mit dem Bilde übereinstimmt. Was die Wiedergabe der Farben, des Ausdrucks und der Harmonie anbelangt, so hat hier der Farbendruck sein Höchstes geleistet.

### Unigkeiten des Buch- und Kunsthandels. Illustrirte Bücher und Bilderwerke.

Gsell-Fels, die Schweiz. Mit Zeichnungen u. Bildern, in Holzschnitt 1. Lief. Fol. Berlin, Bruckmann. Weber, Th., Vorlagen für Blumenmalerei. In lithogr. Farbendruck u. Aquarellmanier. 4 Bl. 29 zu 39 Cm. München, Bruckmann.

#### Kunstgeschichtliche Werke.

Bethmann-Hollweg, M. A. v., Christenthum und bildende Kunst. gr. 8°. Bonn, Marcus. Crowe & Cavaleaselle, Geschichte der altnieder-

ländischen Malerei. Deutsche Ausg., bearb. von

Springer. gr. 8°. Leipzig, Hirzel.

Dreher, E., die Kunst in ihrer Beziehung zur Psychologie und zur Naturwissenschaft. 2. Aufl. gr. 8°. Berlin, Hempel.

Fahue, A., die Fahnenburg u. ihre Bildergalerie. gr. 8º. Cöln. Heberle.

Förster, E., Geschichte der italienischen Kunst.

Bd. 4. gr. 8°. Leipzig, T. O. Weigel. Krell, P. F. a. O. Eisenmann, die Klassiker der Ma-lerei. Eine Sammlung ihrer berühmtesten Werke, in unveränderl. Photographiedr. ausgeführt. Lief. 1. u. 2. Imp. Fol. Stuttgart, Neff.

#### Beitschriften.

#### Gewerbehalle. Lief. 12.

Blicke auf die Entwickelung des deutschen Kunstgewerbes, von Albert Ilg. - Holzschnitzereien aus der Kirche zu Essômes Alsane); Ornamentale Füllung an eiuer Kassette im Museo Corror iu Venedig. — Moderne Entwürfe: Orientalische Fül-lungen auf Glas gravirt; Ofenschirm mit Stickerei; Ofen aus gebranntem Thon; Kaudelaber und Toilettenspiegel in Chinasilber mit theilweiser Vergoldung; Geschnitztes Schränkchen; Wandbrunnen in weissem Marmor mit Spiegel; Kelcb in feuervergoldetem Silber und echten Steinen; Mouogramme; Ornament für Plafondmalerei.

Journal des beaux-arts. No. 22.

Question van de Kerkhove: Question du Willems Fonds, —
Le salon de Bruxelles (Schluss), von A. Siret. — Exposition
au cercle artistique d'Anvers. — Michelangiolo Bnonarroti
(Forts.), von A. Schoy.

L'Art. No. 48 u. 49.

Le 12. Septembre 1875, von P. Leroi. (Mit Abbild.) — Con-

Le 12. Septembre 1875, von P. Leroi. (Mit Abbild.) — Concours Michel-Auge: Grand prix de Floreuce, offert par "l'Art" aux artistes de toutes les nations. — Buste de Michel-Ange par H. Moulin, von E. Véron. (Mit Abbild.) — Catalogue des principales oeuvres de Michel-Ange. — H. D. van Blarenberghe, peintre de Miniatures, von J. J. Guiffrey. (MitAbbild.) — Le Palais Royal de Madrid, von Ch. Yriarte. (Mit Abbild.) — Le colysée, von R. Ballu. (Mit Abbild.) — L'art en Alsace-Lorraine: les Miniatures (Extrait du livre de M. René Ménard.) Mit Abbild. nard.) Mit Abbild.

The Academy. No. 186 u. 187.

The society of french artists, von W. M. Rossetti. — Dav-The society of french artists, von W. M. Rossetti. — Davbigny's etchings and art news, von Ph. Burty. — Notes on an old picture-gallery, von J. J. Cartwright. — Black and white exhibition at Manchester, von P. H. Rathbone. — The museums of Athens. von C. J. Hemans. — Alfred Boyd Hough-ton, von W. M. Rossetti. — Art sales.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. Nr. 123. Die Tiroler Glasmalefei 1875. — Die Vertretung der österreichischen Kunstgewerblichen Schulen auf der Münchener Festausstellung 1876. — Permanente kunstgewerbliche Ausstellung in Prag. — Wiener historische Kunstausstellung von 1876.

ausstellung von 1876.

ausstellung von 1876.

Gazette des beaux-arts. December.

Pils, von M. de Ris. (Mit Abbild.) — Le pour et le contre, vou E. Bonnaffé. (Mit Abbild.) — Francisco Goya, von P. Lefort. (Mit Abbild.) — La familie des Justes (Forts.), von A. de Montaiglon. (Mit Abbild.) — Jules Jacquemart, von L. Gonse. (Mit Abbild.) — Les antiquités de la Troade (Forts.), von F. Lenormant. (Mit Abbild.) — L'Amadée de MarcAntoine Raimoudi, von G. Duplessis. (Mit Abbild.)

#### Inserate.

Bei Theodor Ackermann in München erschien soeben:

Die Landschaft in der Kunst der alten Völker. Eine Geschichte der Vorstufen und Anfänge der Landsehaftsmalerei. Von Carl Woermann. 431 Seiten Lexikon-Octav mit 10 Steintafeln. Eleg. broch. Preis M. 12.

Der Titel bezeichnet genau die Aufgabe, welche sich der Verfasser gestellt und in ebenso klarer als erschöpfendster Weise gelöst hat. Da es bisher in der Literatur an einem Werke über diesen Gegenstand gänzlich fehlte, so wird das vorliegende allen Künstlern und Kunstfreunden hoch willkommen sein.

Bei S. Hirzel in Leipzig erschien

### Michelangelo

in Rom 1508-1512

Anton Springer.

S Preis: 2 Mark.

Berlag von C. f. Spittter in Balet. Im ebigen Berlage ift ericbienen:

Feldblumen aus dem heiligen Sand.
24 Matter nach ber Ratur ageichnet von hattig geller geb. Gobat in Ragareth. etegant tatt. Preis Mart 12. gein kennebeb. Preis Mort 16.

Wer fich für Polaftino und für Biumen intersetti, findet bier eine prachtige Cammilung fein ges malter Blumen bes beifigen Lande, und eignet fich bas ben befannten Belantfern wie Dr. Chrift, Aristram. Professer Reitr Bobet eingefubite und genitg beutheite Afbum besonere zu finnigen Weibnochtsgeschenfen.

Soeben erschien bei S. Hirzel in Leipzig:

Geschichte

der

Altniederländischen Malerei

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe bearbeitet von

Anton Springer.

Mit 7 Tafeln.

gr. S. Preis: 15 M. - Geb. 17 M. -

An weiteren Beiträgen für die Schnaase-Büste sind eingegangen: Durch Vermittelung des Herrn Emil

Strauss in Bonn:

Strauss in Bonn:
Von den Herren Prof. R. Kekulé
20 M., Prof. C. Justi 20 M., Bchhdler.
Strauss 20 M., Geh. Rath von Stintzing 10 M., Geh. Rath Beseler
10 M., Geh. Rath Busch 5 M., Rentier
Kyllmann 20 M., Rentier Uellenberg
5 M., Rentier Clason 10 M., Geh.
Rath Veit 10 Mk., Rentier Lantz
10 M., Geh. Rath Schaaffhausen
10 M., Geh.Rath Sell5 M., Rentier Fritz
Koenig 10 M., Prof. Schäfer 5 M. Koenig 10 M., Prof. Schäfer 5 M., Prof. Nasse 3 M., Prof. Lipschitz 3 M., Prof. Binz 3 M., Prof. Bücheler 3 M., Prof. Bernays 3 M., Universit. Buchdrucker Georgi 3 M., Professor Koester 3 M., Prof. Usener 5 M., Geh. Rath Clausius 3 M., Buchhdler Hochgürtel 4 Mk., Prof. Simrock 3 M., wirkl. Geh. Rath von Dechen 10 M., Prof. Loersch 5 M., Buchhdler Marcus 5 M., Prof. Meyer 15 M., Architect Seidemann 3 M., Baumeister Eschweiler 3 M., Geh. Rath A. Kekulé 3 M., Prof. Schlossmann 5 M., von Frau Geh. Räthin Bois-serée 5 M., Frau Geh. Räthin Kortüm 5 M., Frau Prof. Mendelssohn 40 M., Frau Helmentag 5 M., Frau Liebert 5 M., zusammen 315 M. Ferner von Herrn Ewald Johanni

Summe der bish. Quittungen 1003 ,, Gesammtsumme . . . . 1358 M.

E. A. Seemann.

XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (Sien, Therefianungaffe 25) od, an die Berlagsh. (Leipzig, Königsftr. 3), zu richten.

24. December



Nr. 11.

#### Inferate

à 25 Pf. für bie brei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeber Buchund Kunsthandlung angenommen.

1875.

### Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jede Boche am Freitag erscheinend, erhalten die Abonnenten ber "Zeitschrift für bitbenbe Runft" gratis; für sich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei den beutschen und österreichischen Postanftalten.

Juhalt: Das Steinbenkmal in Berlin. — Die Familie Meister Erwin's. — Jur Michelangelo-Literatur. — Schloß Muntelstein. — Kunstgewerbliche Fachs foulen in Desterreich. — König Ludwig's Preisstiftung. — Desterr. Kunstverein. — Sitzung der archäolog. Gesellschaft in Berlin; Anstiellung des Casselschenkmals. — Kunstautlion in Kopenhagen; Kupferstichautlion Kalle in Frankfurt. — Erschienene Renigkeiten. — Zeitschriften. — Inferate.

#### Das Steindenkmal in Berlin.

Post tot discrimina rerum - dieses Wort ift wohl die paffenoste Devise für das endlich vollendete Steindenkmal, welches am 26. Oktober in Berlin ent= hüllt wurde, nachdem es 18 Jahre zu seiner Vollendung und endgiltigen Aufstellung gebraucht hat. Im Jahre 1857 war der erste Gedanke gefaßt und im folgenden Jahre ein Komité gebildet worden, welches die Ange= legenheit in die Hand nahm. Sieben weitere Jahre dauerte es. bis die erforderlichen Geldmittel aufgebracht waren und bis man sich über die Form des Denkmals geeinigt hatte. Dann wurde das Werk dem Bildhauer Schievelbein übertragen, und diefer förderte es bis 1867 soweit, daß die Gupsmodelle der Statue, der vier Edfiguren und der Reliefs am Sodel dem Erzgieger Gladen bed übergeben werden fonnten. Schievelbein starb am 6. Mai 1867. Die Arbeit wurde ein Jahr lang unterbrochen, bis endlich Prof. hagen mit der Vollendung des Denkmals beauftragt wurde. Es war ihm noch die Aufgabe übrig, das Modell zu dem Friese zu liefern, welcher den unteren Theil des Godels und die Trommeln, auf denen die Eckfiguren stehen, umzieht. Nach der Fertigstellung des Ganzen entstand eine Streit= frage um den Platz, welche sich bis zum Beginn des Jahres 1875 hinzog. Man entschied sich endlich aus äußeren Gründen für den ungünstigsten, für den Dön= Un der einen Langseite dieses mächtigen Plates, gegenüber dem Abgeordnetenhause, von welchem es jedoch durch eine fehr belebte Strafe getrennt ift, erhebt sich nunmehr das Denkmal. Einer ruhigen Betrachtung bietet es eigentlich nur feine Rückseite, und

das Urtheil über diese fällt am wenigsten zu feinen Gunsten aus. Die Seitenansicht ist schwer zu ertragen, da der Umrig berselben, auf deffen Geschlossenheit in der monumentalen Plastik man bekanntlich mit Recht ein großes Gewicht legt, durch die erhobene rechte Sand und den vorgerückten, über die Plinthe hinausragenden linken Fuß empfindlich gestört wird. Stein trägt ben langen, bis über die Aniee herabreichenden Oberrock feiner Zeit. Um nun die breite, langweilige Fläche des Rückens einigermaßen zu beleben, hat sie der Bildhauer mit einer Menge ganz unmotivirter Falten bedeckt, welche der Haltung des Körpers geradezu widersprechen. Das ist wohl der schwerste Vorwurf, der sich gegen die Aus= führung im Einzelnen erheben läßt. Gine flare Be= handlung des Faltenwurfs scheint überhaupt nicht Schie= velbein's Sache gewesen zu sein. Der Minister stützt seine Linke auf einen Stab und lehnt sich leicht an eine Säule, welche bis zur Hälfte seines Körpers hinauf= reicht. Bon biefer Säule fällt eine schwere Dece in wirren, frausen Falten herab, deren Bedeutung bisher noch Niemand ergründet hat. Ein Mantel ist's nicht; benn ber Saum ber Dede ist wie eine Altarbekleidung mit reichen Stickereien versehen. Das Ding sieht höch= stens einem Krönungsmantel ähnlich — doch was soll der bei Stein? Auch bei diesem Stücke Zeug stört wieder die mangelhafte Ordnung und die Behandlung der Falten. Unfere Bildhauer sind leider allzu sehr gewöhnt, in Shp8 zu arbeiten und nur in diesem Ma= teriale und höchstens für Marmor zu denken, während doch die Bronze eine völlig verschiedene Behandlung verlangt. Eine Falte in Shps oder Marmor und eine Falte in Metall sind zwei Dinge, die wenig ober gar nichts mit einander gemein haben. In Frankreich thut wenigstens noch ber Ciselenr — namentlich bei Figuren von tleinerem Umfang — sein Bestes; in Deutschland fann man von einer eigentlichen Ciselirkunst bis zur Stunde noch nicht reden.

Der Ropf ift das Befte an ber gangen Statue; er ift ausbrucksvoll und charakteristisch. In ber scharfen Charafterifirung hat ja ftets bas Sauptverdienft ber Schatow-Rauch'ichen Schule gelegen, zu beren letzten Ausläufern Schievelbein gehört hat. Aber diefem Ropfe haftet zugleich auch die Schattenfeite jener realistischen Richtung in der Bildhauerfunft an, eine unfägliche Müchternheit. Der Mann ift rebend gebacht, wie er burd feine Beredtfamteit eine Berfammlung entflammt, aber das Fener feiner Beredtsamkeit hat nicht ben geringsten Abglang in seinem Gesichte zurückgelaffen. 3ch hatte noch fürzlich Gelegenheit das Denkmal Cavour's in Mailand zu feben, ein Werf von Tantardini und Tabacdi, von zwei mäßig begabten Bildhauern, welche an Schievelbein feineswegs heranreichen. Aber biefe wenig originellen Nachtreter Canova's haben in der einen Figur bes italienischen Staatsmannes viel mehr Phantafie und Schönheitsgefühl befundet, als die beiden bentschen Bildhauer in ihrem figurenreichen Werke. Die italienischen Dentmäler find meift alle über einen Leiften geschlagen. Go fitt auch am Godel bes Cavourbent= mals die trauernde Muse ber Geschichte, welche ben Ramen bes Gefeierten in ihr Budy fdyreibt. Diese Bree ift abgedroschen und burd ihre ewigen Wieder= holungen langweilig geworben. Aber find die vier Tugenden ober bie vier Bertreterinnen von Runft und Wiffenschaft, die seit Jahrzehnten an keinem neuen Deufmal unferer Staatsmänner und Beifteshelben fehlen, interessanter und origineller? Auch biefe Ibee ift nach= gerate abgenutt, und ihre immerwährende Berwerthung legt unr ein Zeugniß von der Erfindungsarunth unferer Künftler ab. Alles ftenert in ber Runft auf ben Realiennes oter wenigstene auf ben Naturalienme hinaus, und nicht in letter Linie die Bildhauer: aber der alle= gerijde Berf hängt ihnen nad wie vor im Rücken.

Ter Unterbau tes quadratischen Sockels — letzterer ist in seiner reichen (Riederung nach oben und nnten genan einem Rauch'schen Mnster nachgebildet — läßt an jeder seiner vier Ecken einen Bogen von drei Biertheilen eines Areises ausspringen. Auf diese Weise werden vier runde Postamente gebildet, auf denen vier jast lebensgroße, weibliche Gestalten stehen: auf der Borderseite die Baterlandsliebe mit der Kaiserkrone auf dem Haupt und den von Stein begründeten Monumenta Germaniae in der Hand — eine allegorische Figur, die durch nichts als Baterlandsliebe charafterisit ist und ebense gut eine Germania darstellen kann — und die Frömmigkeit mit verschleiertem Haupt und einem

Kreuze in der Rechten, wie man sonst den Glauben darzustellen pflegt, auf der Rückseite die Wahrheit, welche in einen Spiegel blickt, und die Krast, in ein Löwensell gehüllt und die Hand auf ein Schwert stützend. Diesen Figuren läßt sich absolut nichts nachsagen, weder etwas Gutes, noch etwas Schlechtes. Sie sind korrekt und langweilig, Allegorien, wie man sie aller Orten zu Outzenden sindet. Bläser war meines Wissens der Einzige in der ganzen Rauch'schen Schule, der nach dem Meister weibliche Idealgestalten von wirklicher Schönheit und von mehr als gewöhnlichem Reiz zu schaffen vermochte. Schievelbein's Verdienste liegen anderswo er hat in dem Hose des Neuen Museums ein Relief mit der Zerstörung von Pompeji hinterlassen, welches uns zeigt, was wir an diesem Meister besessen, was wir an diesem Meister besessen

Der Meister diefes Reliefs verläugnet sich auch nicht in den vier Sodelreliefs, welche die Beschichte ber Freiheitstriege symboligiren. Auf der vorderen Seite enthüllt die "Hoffnung der zu ihrer Rechten trauernden Boruffia eine ruhmvolle Zukunft", während zu ihrer Linken ein nachter Mann als Repräfentant bes Volkes feine Feffeln bricht. Auf der Seite rechts vom Beschauer ift die "Opferwilligkeit des preugifchen Bolkes" durch eine thronende Boruffia und gabenbringende Fi= guren, auf der hinteren Seite ift die Erhebung darge= stellt. Boruffia führt ihre Rinder - römisch bewaff= nete und gepanzerte Rrieger - in ben Rampf, ein Re= lief, welches fich gang getreu an ein Rauch'sches Borbild anfchlieft. Das vierte Relief endlich stellt den Sieg in den drei mit Rränzen gefchmückten Personifikationen von England, Deutschland und Rugland bar.

Um den Unterbau und die vier freisrunden Bostamente zieht sich ein schmaler, zusammenhängender Reliefstreifen, welcher gleichwohl wiederum vier verschiedene, figurenreiche Scenen enthält. Es find vier Hauptmo= mente aus Stein's Leben, welche gefchickt in die Ge= fcidite der Freiheitskriege verflochten find. Aber trot= bem, daß diese Scenen aus dem Leben gegriffen find, fehlt ihnen doch der flotte, realistische Zug, den wir in folchen Darftellungen ungern vermiffen. Undrerseits eignen sich diese Scenen auch nicht fonderlich zur plastischen Dar= stellung. "Der neben der Königin thronende König Friedrich Wilhelm III. übergiebt Stein in Gegenwart der foniglichen Prinzen und der Minister das Gesetz vom 24. Nov. 1808 über die neue Verwaltungsord= nung" — bas ist ficherlich kein Thema, bas einen Künftler begeistern kann. Mehr geeignet ist der Einzug der ver= bündeten Heere in Leipzig; aber auch hier wird das genrehafte Motiv burdy eine Staatsaktion gestort: Die drei Monarden übergeben Stein die Berwaltung Deutsch= lands! Bei der Kleinheit der Figuren und ihrer großen Menge fehlt natürlich die Klarheit und Einfachheit, die wir von einem Relief fordern, und da der Reliefstreifen,

wie gesagt, um den ganzen Unterbau und um die Basen der vier Ecksiguren herumgeht, sehlt ihm auch die Ueberssichtlichkeit. Für diesen Fries würde sich seiner ganzen Anlage nach nur eine an Bewegung reiche Darstellung geeignet haben. Haupt= und Staatsaktionen, Repräsenstationsscenen verlangen einen sichtbaren, räumlichen Absschluß, eine geschlossene Komposition.

Man hätte vielleicht besser baran gethan, wenn man sich nur auf die Statue des Ministers und höch= stens noch auf die vier Sockelreliess beschränkt hätte. Das Einfachere wäre in diesem Falle das Wirkungs= vollere gewesen.

Es läßt sich mithin nicht behaupten, daß die mosterne Plastif durch das Steindenkmal in Berlin eine Bereicherung von besonders fünstlerischem Werthe ersahren habe.

A. R.

#### Die Familie Meister Erwin's.

In der Annstchronis vom 29. Oftober und vom 5. November hat Herr F. X. Kraus einen Aufsatzüber "Meister Erwin von Straßburg und seine Familie" verössenlicht; in den ersten Tagen des November ist meine "Geschichte der deutschen Kunst im Elsaß" erschienen. Da beide Publikationen gleichzeitig ersolgten, konnte keine auf die andere Rücksicht nehmen, und einen größeren Aufsatz über dasselbe Thema von Herrn C. Schmidt im "Bulletin" der Gesellschaft sür Erhaltung der elsässischen Denkmäler vom 14. Juni 1875 konnten beide nur noch nachträglich heranziehen. Es ist daher wohl am Platze, nochmals kurz zusammenzustellen, was auf Grund dieser neuen Untersuchungen als sesssteden heiten noch obwalten.

Was zunächst die Inschriften betrifft, welche als Quellen dienen, so liest Herr Kraus auf dem Grabsteine von Erwin's Sohn, dem Werkmeister zu Niederhaslach, M.CCC.XXIX, während die früheren Mittheilungen ebenso meine eigene Abschrift des Driginals M.CCC.XXX lauten. hier hat also eine neue Ber= gleichung stattzufinden. Die ehemalige Infdrift über bem Hauptportal des Strafburger Münfters, welche von Schad und Schilter mitgetheilt worden ift, läßt Berr Rraus ganglich fallen, indem er zweifelt, ob fie über= haupt existirt habe. Aber jene Autoren sühren ja die Inschrift als eine noch zu ihrer Zeit bestehende an. Man mag im Unklaren darüber sein, wo sie sich eigentlich befunden habe, und wie sie verschwunden sei, man mag betonen, daß ihr Ursprung in Erwin's eigener Zeit micht zu erweisen sei, und daß er nur in ihr "Erwin von Steinbach" genannt werbe, aber weiter barf man nicht gehen. Hinsichtlich der Inschrift an der Marien= fapelle, deren Fragmente noch im Frauenhause vorhanden

sind, hat Herr Kraus vollsommen Recht, wenn er gegen die Bersuche, die Worte "fiat midi secundum verdum tuum" ihrem Inhalte nach mit Erwin in Beziehung zu bringen, protestirt. Der angeschriebene englische Gruß und die Juschrift, die den Meister neunt, gehen einander nichts an. Bei letzterer bezweiselt Herr Kraus den alten Ursprung, mir selbst waren solche Bedenken nicht gekommen. Es ist also eine erneuerte Prüfung am Platze.

Die bisher bekannten urfundlichen Erwähnungen von Nachkommen Meister Erwin's sind durch die Berren Schmidt und Kraus bankenswerth vermehrt worden. Bei bem Wohlthäterbuche bes Münfterarchivs that ein neues zusammenhängendes Studinm bes Driginales noth, und auf Grund eines solchen haben sowohl Herr Kraus als auch ich felbst, in einem Nachtragsabschnitt meines Buches, mehrere Stellen mitgetheilt. Sier wünsche ich zu= nächst mehrere übersehene Drucksehler zu berichtigen, die in meinem Buche gerade die auf den Grubenmeifter Winlin zu Dinsheim bezüglichen Zeilen entstellen (S. 322, Zeile 15-17 von unten). Es muß beißen XIIII. fl. (statt XVIII), das in Parenthese angegebene Datum (16. Februar) ift dagegen richtig; ferner vnam vierdenzal viniferam (statt vierdenzel vini faui). Ich hatte aus Berfehen auch im Manuffript für den Druck die Ab= fürzung bes Driginals vinif'am bestehen laffen, und die eilige Herstellung des Nachtrags, nachdem sonst der Druck schon sertig war, erklärt diese Errata. Drudfehler bei Herrn Rraus (redditu statt redditus, Spalte 52, Zeile 17 von oben) ist ganz unwesentlich. Dagegen find in bem Stammbaum, ben er aufftellt, zwei Daten zu berichtigen. Erwin II. starb am 8. Mai (nicht am 6.), Johannes Winlin am 22. April (nicht am 23.). Gine Stelle, Die er mittheilt, fehlt ferner bei mir: 7. August: Item Johannes dictus Erwin obiit dedit unam libram; eine zweite ist in beiben Bublikationen nachzutragen: 20. Juli: Item Anna vxor dicti erwin obiit dedit vestem cum vario.

In einem Punkte muß ich nun Herrn Kraus bei ber Benutzung dieser Quelle entschieden widersprechen. Bei der Wendung o. dd'. (obiit dedit) glaubt er das erste Wort, welches manchmal als o', manchmal als o mit schrägem Querstrich abgefürzt ist, in ersterem Falle nicht als odiit sondern als operi lesen, und eine Schenstung von Seiten eines Lebenden annehmen zu dürsen. Das ist nicht denkbar; eine Absürzung, bei welcher das i des Dativs wegsiele, kann nicht angenommen werden, der Sathan ist jedesmal ganz derselbe. Die Schwierigseiten, welche der Text des liber dativus darbietet, werden vielmehr durch die Kritif, welche ich im Nachstrage zu meinem Buche geübt habe, vollständig beseizigt. Differirt das Todesdatum Erwin's I. um zwei Tage von dem seiner Grabschrift, so erklärt sich dies

darans, baß das Bud, anfangs feine Driginaleintra= gungen enthält und daß hier wohl ein undeutliches Ron= zept vorlag. Sind am Todestage einer Berfon noch andere Familienmitglieder eingetragen, fo ift anzunehmen, baß beisvielsweise ber Stifter auf bem Sterbebette auch noch seiner bereits gestorbenen Gattin gedacht hat, so Erwin I. der Abelheid, die doch wohl feine frühere Fran war, mahrend die zweite Gattin Hufa für fich selbst ein Anniversarium gestistet hatte; oder daß der Sohn sowohl das Anniversarium seines Baters ver= mehrt, als auch eines für fich felbst gestistet hat, wie Winlin. Chenfo hatte es ja auch Martin Schongauer,

nach dem Anniversarienbuche zu Colmar, gemacht. Da= durch, daß herr Rraus eine Gintragung, die bisher mit Recht auf den erften Erwin bezogen worden ift, auf den zweiten Erwin bezieht, und daß er, ohne jede Begründung, die fein und scharffinnig motivirte Un= nahme von Schneegans verwirft, daß der 1339 gestor= bene Meister Johannes nicht ber Sohn, sondern der Entel des großen Erwin gewesen, fommt er bei ber Auf= stellung der Genealogie zu Resultaten, denen ich nicht beistimmen kann. Der Stammbaum der Familie scheint mir vielmebr der folgende zu fein:

Meifter Erwin,

(nach ehemaliger Inschrift Erwin von Steinbach),

Werkmeister des Münfters, zulest Kfleger.

Gestorben am 17. Januar 1318 (Grabschrift), im Wohlthäterbuche unter dem 19. Januar eingetragen.

Gattinnen: 1. (wahrscheinlich) Abelheid, im Wohlthäterbuche gleichfalls unter dem 19. Januar eingetragen.

2. Susa (Gerhusa), gest. am 21. Juli 1316 (Grabschrift), unter gleichem Datum im Wohlthäterbuche als Gerbrudis, wohl in Folge undeutlichen Konzeptes.

Werfmeister ju Rieder= haelad, 5. Dec. 1330 (Grab: ichrift).

Erwin II., Werkmeister des Münsters, + 8. Mai; erwähnt 1332 als Erwin Erwines fun bei der Untersuchung über einen Straßenkanipf (Schilter).

Meifter Johannes, geft. 18. März 1339 (Grabftein). Johannes, genannt Erwin, als Onkel der Kinder des Johannes Winlin 1342 er: wähnt (Schmid).

Johannes Winlin, Werkmeister des Münsters, 1332 Rathsherr; geft. am 22. April, und zwar vor 1342. Gattin: Chriftina, später Frau des Cunto von Urach (Schmid).

Frau Sufa. Erwin. Johannes. Gerlach. Dina. Clara. 1348 er= 1342 erwähnt (Schmid). Erwin und mähnt Johannes wohl bieselben, die das schwerlich ganz korrekte Citat bei Mone (Kraus).

Bielleicht find auch ftatt der oben aufgeführten vier nur brei Söhne Erwin's I. anzunehmen, und Jo-hannes dietus Erwin ist vielleicht mit Erwin II. identisch. Der am 7. August eingetragene Johannes dictus Erwin fann faum ein Sohn Erwin's I. fein, benn der Posten rührt erst von späterer Sand, der vierten auf dieser Seite, ber, und auf ihn folgt gleich ein Poften aus dem Jahre 1455.

Alfred Woltmann.

#### Bur Michelangelo-Literatur.

Unter ben zahllosen Bublitationen, welche zunächst in Alorenz anläßlich des Centenariums erschienen sind und bas nuerschöpfliche Thema: Michelangelo behandeln, durfen nur die wenigsten darauf Anspruch erheben, in wiffenschaftlichen Rreifen Beachtung zu finden. einen haben fich die Aufgabe geftellt, allbefanntes Da= terial in paffender Form weiteren Rreifen vorzutragen, bie anderen haben zwar fpezielle Befichtspuntte zum (Begenstande ber Behandlung, wie z. B. das Berhältniß von Michelangelo ju Dante, halten fich aber burdy= gangig leiber nicht auf ber Bobe ber wissenschaftlichen Anforderungen unferer Beit.

Reben ben Werfen von Gotti und Milanefi, beren Bedeutung eine eingehende Besprechung in der Zeit= fdrift nothig machte, ift es zunächft bie von &. Paf= ferini herausgegebene Bibliographie Michelangelo's\*), welche besondere Beachtung verdient. Der Natur der Sadje nach ift das statistische, in die Rategorie der Ra= taloge gehörige Werk auf einen engeren Leferkreis berechnet. Daffelbe hat fich zur Aufgabe gestellt, in feinem ersten Theile in alphabetischer Ordnung die fämmtliche auf Michelangelo bezügliche Literatur, bas in Zeit= schriften Verstreute nicht ausgenommen, selbst dann wenn inhaltlich von mehr als problematischem Werth, zu ver= zeichnen. Wenn eine fo schwierige Arbeit Anspruch auf annähernde Vollständigkeit erheben darf, so kann es doch nicht Wunder nehmen, daß die allerneueste Literatur des Auslandes etwas lückenhaft ausfallen niußte, da eine derartige Arbeit mehr als nur Monate zu ihrer Aus-

<sup>\*)</sup> La bibliografia di Michelangelo Buonarroti e gli incisori delle sue opere, Firenze, M. Cellini e C. 1875,

führung nöthig hat. Besondere Anerkennung verdienen noch die den einzelnen Werken beigefügten Noten, oft kritischer Natur, was besonders bei Kontroversschriften der Drientirung wesentlich dient. In seinem zweiten Theile enthält Passeriil's Buch ein Berzeichniß der nach Michelangelo's Malereien, plastischen und architektonischen Werken, sowie Handzeichnungen angesertigten Kupferstiche, schließlich die Aufzählung der graphischen Reprostutionen seines Porträts, beide Male nach den Namen der Stecher alphabetisch geordnet. Doch dürste dieser Theil, weniger zwar in Rücksicht auf seine Bollständigsteit, als vielmehr nach der in der Beschreibung gewählten Form den zu stellenden Ansorderungen nicht durchaus entsprechen.

Bon den wichtigften in Florenz befindlichen Sandzeichnungen hat man photolithographische Wiedergaben in ein Album vereinigt.\*) Die Auswahl ist gut ge= troffen, doch glaube ich, ein jeder würde ein oder zwei Schenkelffiggen gern preisgeben, wenn bafür etwa bie in den Uffizien befindliche, allerdings fehr flüchtige Stizze zu dem berühmten Karton der badenden Soldaten unter den dreißig Nummern untergebracht mare. Die letzten beiden Nummern sind die getreue Wiedergabe des in Rom befindlichen Modells Michelangelo's zur Kuppel der Petersfirdje. Bergleicht man diefen Entwurf mit dem ausgeführten Bau, fo fällt es auf, daß die von Michelangelo beabsichtigte Aufstellung von sechzehn Bildfäulen der Propheten über den die Trommel um= gebenden forinthifchen Säulen und Bilaftern nicht zur Ausführung gefommen ift.

Größte Berbreitung hat mit Recht die im Auftrage des Festkomité's von einem Verein florentiner Gelehrter herausgegebene Gedächtnisschrift, mit dem Ramen des Rünstlers als Titel, gefunden. \*\*) Richt weniger als zwölf Berfaffer haben hier unter ben verschiedensten Befichtspunkten gefchrieben, fo daß das Ganze gleichfam eine kleine Enenklopädie Michelangelo's bildet. Ausge= stattet ift das Buch mit einer Photographie nach der im Bargello befindlichen Porträtbüffe Michelangelo's, von welcher beiläufig Milanesi nachweist, daß sie aus dem Besitz des letzten Dieners des Künstlers stammt. Der Behauptung des verdienten Forfders, das 'Michelangelo' genannte Porträt eines jugendlichen Mannes im ersten Raum des Museum Buonarroti sei nur willfürlich benannt (S. XIII 1), können wir freilich unsere Zustim= nung nicht geben. Gewiß erft nach dem Tode des Meisters, mahrscheinlich nach einer früheren Zeichnung, angefertigt, trägt es body beutlich ben unverkennbaren

Thous. Sehr beachtenswerth erscheint es mir deshalb, weil wir in ihm vielleicht das einzige Porträt aus ber frühen Manneszeit besitzen. Zu den geistvollsten Auf= fätzen gehört der Artikel des gefeierten Bildhauers Dupré über die plaftischen Werke an den Medieäergräbern in S. Lorenzo. Die Arbeit eines italienifchen Genieoffi= ziers über die Fortifikationen von San Miniato ift vor= wiegend historisch gehalten, vielleicht deshalb, weil es nicht möglich gewesen, die Identität von noch erhaltenen Kortifikationen mit nur einigen der noch erhaltenen Pläne festzustellen, welche boch als zu diesem Zweck von Michelangelo entworfen gelten. Prof. Cavallucei hat mit rühmenswerthem Fleiße einen Führer zu den flo= rentiner Runftwerken Michelangelo's ausgearbeitet, und bei jedem Werke die darauf bezügliche Stelle in den alten Bivaraphen eitirt. J. P. R.

#### Kunftliteratur.

\* r. Schloß Nunkelstein an der Telser bei Bogen hat in neuerer Zeit viclsach die Ausmerksankeit der Aunststrunde und Archäologen auf sich gezogen. Ein Schmerzensschrei ging durch die Zeitungen, man möge den Bersall dieses sir die deutsche Poesse und die alte Malerei wichtigen Baues hemmen. Da ist es denn sehr dalterei wichtigen Baues hemmen. Da ist es denn sehr daltenswerth, daß der um tirolische Kunstgeschichte vielsach verdiente Dr. D. Schönserr einen autenthischen Bericht über den Zustand des Schlossesch, der untängkt in Form einer Broschüre dei Magner in Innsdruck erschien. Das Bücklein, welches mit viel Jumor geschrieben ist, ergänzt aus dem Archiw der Statthalterei die Geschichte der Burg, wie sie bereits Justinian Ladurner mitgetheilt; über den Zustand der Anzinen und die Mittel der Erhaltung ersahren wir leider nur Trauriges. An jenem ist nicht die öfterreichische Regierung, wohl aber die Berwaltung der fürstbischöslichen Mensa von Trient schuld, und das Geld, welches vom Ministerium des Kultus und Unterrichtes gespendet wurde, kann den unvermeiblichen Sturz nicht aushalten, wenn auch dadurch einige der berühmten Fresken vielleicht gerettet werden. Zum Elstä ther ganze Erstus, insoweile er nicht schon früher zerstört war, durch die Elten der bezüglichen nitttelaterlichen Poessen erlänterte, ershalten, und das Ferdinandeum zu Insbruck hat sich ein großes Berdeinst

#### Kunstunterricht und Kunstpflege.

Kunstgewerbliche Fachschulen in Desterreich. Durch den Ersolg der in den letzten Jahren gegründeten kunftgewerblichen Fachschulen hat sich das österreichischen kunftgewerblierinm veranlaßt gesunden, eine weitere Reihe derartiger Schulen zu errichten, und zwar sollen in Krag Spezialischulen für Mechaniser, Bauhandwerker und Kunst-Industrielle und in Reich en berg für chemische Gewerbe, Maschinenbau und Bautechnis organisert werden, während Salzburg Lehranstatten sur Baugewerbetreibende, industrielle Zeichner und Modelleure erhält. Die Borbereitungen zur Eröffnung dieser 11 gewerbstichen Fachschulen sind vom Unterrichtsministerinm bereits soweit getrossen, daß dem Inselebentreten derselben binnen kurzer Zeit entgegengesehen werden kann, zumal da in den genannten Städten Gemeindevertretung und industrielle Korporationen große Opser sür diese Mittelpunkte gewerblicher Fachbildung zugesichert haben.

#### Konkurrengen.

König Ludwig's Preisstiftung. Nach einer öffentlichen Bekanntmachung in den Mittheilungen des Bayrischen Gewerbemuseums ist als Preisaufgabe für das Jahr 1875—76

<sup>\*)</sup> Album Michelangiolesco dei disegni originali riprodotti in Fotolitografia. 1875. Stab. fotolit. e calcogr. P. Smorti e Co. Firenze. Qu. Foi.

<sup>\*\*)</sup> Michelangiolo Buonarroti, Ricordo al popolo italiano. Firenze, Sansoni 1875. 226 S.

eine Caloulampe jum Stehen (für Betroleum) beftimnit, deren Sohe einschließlich des Schringes und des Enlinders 60-70 Centimeter betragen soll. Die Lampe ist im Wesentlichen aus Metall berguftellen und der Gefägbehälter ober Gefäßträger mit Juß ift in Bezug auf die Form hauptfächlich ju berücksichtigen. Außer Metall können zur Ausschmüdung auch andere Stoffe Anwendung finden, wie Marmor, Porsellan, Elfenbein u. dgl. Nicht allein die Schönheit und Zwecknäßigkeit der Form, auch die vortheilhafte Brenners anordnung und die gute technische Ausführung kommen bei der Beurtheilung in Betracht. Ausgesetzt sind zwei Preise namlich: 300 Mark für die von den Breisrichtern als beste bezeichnete ausgeführte Lampe, 200 Mark für das befte Modell einer Lampe in der Ausführungsgröße. Dabei ift gu beachten, daß auch am Modell Brenner, Schirm und Cylinder angebracht sein muffen. Die Arbeiten find bis jum 28. Juli 1876 an das Banrifche Gewerbeninseum in Rurnberg abzuliefern und werden vom 1. August bis zum 1. September 1876 in der "Permanenten Ausstellung" ausgestellt. Die Breisvertheilung erfolgt am 25. August 1876 jum Geburts-und Ramenstage des Königs von Bavern. Die Arbeiten bleiben Eigenthum der Versertiger; doch sind die Verkaufspreise derfelben anzugeben, und bem Banrifchen Gewerbemufeum bleibt das Rocht vorbehalten, eine oder einige berfelben zu kaufen. Berechtigt zur Preisbewerbung find nur solche Arbeiten, welche von Angehörigen des Königreichs Bayern in ihren wesentlichen Theilen angesertigt ober produzirt sind. Jeder Bewerber hat ein Motto zur Bezeichnung seiner Arbeit zu möhlen. Der Lama it in ammen Bezeichnung seiner Arbeit zu wählen; der Rame ift in einem verfiegelten Umschlag, welcher das Motto als Aufschrift trägt, beizulegen. Diefe Umschläge werden erft nach der Preiszuerkennung geöffnet. Bom 2. September 1876 ab werden die Arbeiten an die Einsender frei zurückacsendet.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

11 Desterreichischer Aunstwerein. Die Palnie in der diese monatlichen Ausstellung gebührt D. Achenbach. Wieder ift cs "ein Blid auf Reapel und den Besuw", welchen der ge-niale Meister mit unbeschreiblichen Reizen an die Leinwand geschrieben, — geschrieben im wahrsten Sinne des Wortes; denn die leichte Technik, mit welcher Achenbach bei aller Durchbildung seine Bilder hervorzandert, läßt den Beschauer die Arbeit gang und gar vergeffen; die Formen, die Tone der Farbe wachsen so organisch gleichsam aus sich selbst heraus, daß man unmittelbar in das Dargestellte versetzt und nirgende von dem Darftellenden geftort wird. Die Anficht ber gends von dem Varstellenden gestort wird. Die ausgenommen unvergleichlichen Bucht ist vom Positipp aus aufgenommen und zwar in der Herbststimmung nach dem großen Aussbruche des Besnu 1872. Noch ist in der Dämmerung an den Abhängen glühende Lava sichtbar. Ein rosiges, aber sehr gedämpstes Licht streist über den Vordergrund, welchen die Kissensteaße mit reicher Staffage einninmt; üppiges Vrün wuchert den schroßen Fels hinan, Pinien und Cypressen wusdenden die undersich gelegenen Villen einsame Schifflein umfammen die malerifch gelegenen Billen, einfame Schifflein gieben auf bem mattgranen Spiegel der See bin - befcutt von Santa Lucia. -Mit minder schlichten Mitteln find die zwei als Pendants nebenan hängenden Bilder von 28. Kray Das eine ift ein "Liebestraum", wie Rymphen einem ichlafenden Gifcher feine Braut guführen, bas andere Badende Romerinnen im tyrrhenischen Meere"; pikant im Norwurf, pitant in Zeichnung und Farbe, find die Bilder wohl von effeltvoller Wirfung, wenngleich hie und da über das Natürliche hinans gegriffen ift. Gin großes Familien-bild von 3. M. Nigner befitt, mas die Portrats felbst anlangt, viele Borgige; die Beichnung ift elegant, die Farbe lebendig und die Geftalten find gut individualifirt; minder gludlich war jedoch der Künftler in der Gruppirung viese auf seine Rechnung zu schreiben ist; man wittert hinter jeder Figur den Ropfhalter des Photographen, es fehlt das Enjemble. Die Gesellschaft langweilt fich und den Beschauer. M. Leopolsti's "Lette Stunden des polnischen Dichters Sebaftian Moniwicz" ift in der Art Munfacyd's gemalt. Etwas Dufteres, Abstoßendes liegt in dem Vilde. Die nach-laffige Zeichnung wird durch die breite und efsetwolle Behandlung der Licht: und Schattenniaffen aufgewogen. Gine lebensgroße "Ariadne" von G. Tefdendorff befitt manche

Reize, ift in schönen Linien gezeichnet und von wohlthuender Stimmung in der Farbe, vermag aber trotoem den Beschauer nicht recht zu erwärmen. Das Lette gilt auch von G. Paps perit Bild: "Die Schweden kommen". Da stürmen die ranhen Krieger in das Prunkgemach einer vornehmen Familie, die gerade beine Mahle fitt: aber fo fühl und phlegmatisch, daß man eher der Meinung ist, die Herne kommen von einem Kostüme-Abend. Wie interessiren dagegen die wenigen Figuren in L. Busi's "Consequenze di un ma-trimonio col solo rito religioso"! Das Bild wurde in Maifand mit dem großen Preise gefrönt, wie der Katalog über-slüssiger Weise meldet: eine Arbeit, wie diese, braucht keiner weiteren Anrühnung. Sin unglückliches Shepaar kommt zu einem Rotar in Scheidungsangelegenheiten. Er, ein etwas mürrischer Ropf, konsultirt den in aller Gemächlichkeit im Schlafroce dafitsenden Maun des Rechtes, während die junge Fran weinend mit ihrer Mutter auf dem Wartedivan Plat ge-nommen hat. Der Advokat zuck freundlich lächelnd als höflicher Geschäftsmann mit der Schulter: das Gefet giebt eine verneinende Antwort. Dieß der Vorwurf. Mit überraschender Feinheit hat der Künstler die Seelenstimmung in den verschiedenen Köpsen zum Ausdrucke gebracht; da ist kein gesuchter Esset, kein auffallender Kontrast, und doch interessirt das Bild in hohem Grade. Mit gutem Rechte kann diese Leiftung dem Beften der deutschen Seelenmalerei an die Seite gestellt werden. Gin reizendes Kabinetbilden von J. Gaisser, "Lupus in fabula" und zwei Genrebilder von Eug. Blaas durfen nicht unerwähnt bleiben. Bon Jasob Alt (dem Kater von Audolph und Franz Alt) find 30 reiz-volle Aquarelle ausgestellt (Ansichten vom Rhein, aus Italien 2e.) als ein Theil des ganzen aus eirea 300 Num-mern bestehenden Nachlasses des Künstlers, welcher im Monat Januar zur Ausstellung und Versteigerung gelangen wird. Das Auge schwelgt in den herrlichen Motiven und bewundert die glänzende Sechnik des Meisters, der im Aquarell eine Kraft und Transparenz entwidelte, die von Anderen kann in Delerreicht wird. Wir kommen auf die ganze Kollektion noch bei Gelegenheit ihrer Ausstellung zu sprechen und haben diesmal nur noch der Aquarellstizzen von Herbert König zu gedenken, die in wahrer Sturmfluth die Wände über-lchwemmten. Die Sachen machen wohl keinen Anspruch darauf, Kunstwerke zu sein; sie sind meist sür Journale gezeichnet, also Illustrationen, slott gedacht und mit einem großen Schwung hingeschrieben — theils heiter, theils sentimental, dann wieder ein bischen frivol, wie es eben die Welt gerne hat; die Bilden unterhalten, - was follen fie mehr?

#### Vermischte Nachrichten.

S. Archaologische Gesellschaft in Berlin. herr Curtius eröffnete die Sitzung vom 2. Nov. 1875 mit Borlegung ber eingegangenen literarischen Erscheinungen: Perrot, Mémoires d'arehéologie. Paris 1875; K. Woermann, Die Landschaft in der Runft der alten Bölfer. München 75; Boetticher, der Zophorus am Parthenon. Berlin 75; Hirschfeld, Kelänä-Apaurea. Berlin 75; Riese, Die Jbealisirung der Naturvölker des Nordens in der griech. und röm. Literatur. Heidelberg 75; Burchardt, Nefrolog auf B. Bijcher; Gebhardt, Braunschweiger Antiken; Papadopulos, Ueber Smyrnäische Gewichte und über die auch von Dimitriades herausgegebene Inschrift von Erythrä; Roulez, Les légats propréteurs et les pro-enrateurs. Brüffel 75; Jahresbericht über griechische Spi-graphik; Preuner, Palatium, Greifswald 75; A. Conze, Nö-mische Bildwerke in Desterreich. Wien 75. Auf das größere Werk von Conze, Hauser und Niemann — Archäologische Wien 75, murde fpe-Untersuchungen über Samothrake zieller hingewiesen und damit die Mittheilung aus dem foeben eingelaufenen Berichte verbunden, daß die zweite im September d. J. ausgeführte Erforschung der samothrafischen heiligthümer die frühere zu einem erwünschten Abschlusse gebracht hat. Durch herrn Schubring wurde heft 8 des Bulletino della commiss. di antichità di Sicilia vorgelegt und die darin veröffentlichten Ausgrabungsrefultate des alten Solunt näher erläutert. Herr Treu besprach zwei antike Kunstwerke des Berliner Antiquariums: einen bronzenen reliefgeschmückten Rlappspiegel aus Athen und einen bemalten Thonteller aus Etrurien. In dem ersten wies er eine mittels

antifer Relieffragmente erfolgte aber unrichtige Ergänzung der gegen Theseus unterliegenden Amazone nach, wodurch der Runftwerth des Denkmals verringert, aber auch das Befremden erklärt wird, mit dem einzelne Runftkenner das Bildwerk bisher betrachtet haben. Der Teller mit dem Bilde einer sitzenden Athena hat wegen des beigeschriebenen Ramens Duris in neueren Erörterungen über die Geschichte der Lasenmalerei insofern eine gewisse Bedeutung erlangt, als dieses Bild in einem von allen übrigen Basenbildern des Duris verschiedenen Stile gemalt ist und daher zu der Behauptung Beranlassung gegeben hat, daß Duris ebenfalls zu denjenigen Vasenmalern des zweiten oder ersten Jahrhunderts gehöre, welche, um dem Geschmacke ihrer etruskischen Besteller zu genügen, ältere Stilarten kopirt hätten. Andere Forscher hatten das Gemalbe des Tellers einem zweiten Duris zugeichrieben. Da nun eine genauere Untersuchung des Tellers die Thatsache hat erkennen laffen, daß der Theil, welcher ben Namen Duris trägt, eine gang andere Technik zeigt, als die anderen echten Stude bes zerbrochen gefundenen Geräthes, so ist hier auf eine Fälschung zu schließen, wodurch sowohl zur Annahme eines boppelten Stiles des Duris als auch zur Statuirung zweier Maler dieses Namens jeder Grund wegfällt. Zulett lieferte der Vortragende auf Grund derselben technischen Indicien den Nachweis, daß der zweite Theil der Inschrift, welcher das Wort enoier enthält, zwar theilweis aufgefrischt aber sicher echt ift und daher auch hier ein sicheres Beispiel des Gebrauchs des Imperfectunis in einer Künftlerinschrift aus der ersten Sälfte des V. Jahrh. vorliegt. Herr Fränkel besprach den Rekonstruktionsversuch des westlichen Parthenongiebels durch Stephani im Compterendu de la commission impériale archéologique für 1872. St. veröffentlicht eine kurzlich gefundene, höchst merkwürdige Bafe, die nach feiner Meinung ben Streit zwischen Poseidon und Athena darstellt und zwar als eine genaue Kopie der Mittelgruppe des Pheidias'ichen Giebelseldes. Der Sprecher führte aus, daß mährend nicht einmal die Deutung der Handlung unbedingt sicher erscheint, man jedenfalls nicht das Rog als Geschenk des Poseidon auffassen, vielmehr die Salzquelle in den Delphinen angedeutet sehen misse. Pheidias habe am Tempel der Landesgottheit eine Begebenheit, die im religiösen Bewußtsein seiner Zeitgenossen lebendig war, nicht "eigenmächtig" ändern kömen; wäre der andere Zug der Sage schon vorhanden gewesen, so würden wir seine Spur nicht erst in römischer Zeit vorsinden. Daß die Schenfung des Pferdes sich bei Ovid finde, sei unrichtig; denn Met. VI, 77 sei die Lesart ferum unmöglich und das richtige fretum schon von den italienischen Interpolatoren unserer Handschriften gefunden. Damit verliert die Behauptung, daß Ovid eine Beschreibung des Parthenongiebels geben wolle, ihre einzige Stütze; daß er dies nicht gewollt, zeigt schon die Einsührung der Zwölfgötter als Richter, und wie wenig genau Dvid's attische Reminiscenzen waren, beweise seine Borstellung, daß der Areopag auf der Afropolis liege. Letteres Argument sucht St. vergeblich durch eine ganz uns mögliche Interpretation der Worte scopulum Mavortis zu beseitigen. Gegen die Absicht des Basenmalers, das Giebelfeld zu kopiren, spreche schon die eigenthümliche Gestalt des Dionysos; nur die Athena habe einige Achnlichkeit mit dem Torso und Carren's Zeichnung, die St. fogar felbst durch Annahme einer senkrechteren Haltung des rechten Armes verringert. Der Poseibon sei bei Carren ganzlich verschieden; die Autorität des Letteren fonne durch Stephani's unbeweisbare Konstruftion nicht erschüttert werden. Gin Blid auf den Holgschnitt S. 142 widerlegt Stephani's Resultat am sichersten. Herr Mommsen machte aufmerksam auf eine in Rom neu zum Vorschein gekommene Inschriftengruppe ber Pratorianer, welche bem 3. Jahrh. angehört und in einem für die aus Thraken geburtigen Pratorianer bestimmten, vorzugsweise thrafischen Gottheiten geweihten Lokal-heiligthume aufgestellt gewesen sein muß. Er wies weiter auf den Zusammenhang hin, in dem diese Ginrichtung mit ber Unterwerfung Italiens unter die Herrschaft ber illyrischen Truppen durch Severus gestanden haben muß. Herr Schöne legte die 4. Lieferung des Dictionnaire des antiquités grecques et romaines von Daremberg und Saglio, Paris 75 und die Abhandlung von Prof. Forchhammer "Daduchos", Kiel 75, vor, sowie die "Beiträge zur Kenntniß des attischen Theaters" von Benndorf, Wien 75, in welchem namentlich

eine bisher vielfach vernachläffigte Klaffe von Denkmälern, die Marken von Blei und Knochen, einer intereffanten und förderlichen Untersuchung unterzogen worden. Sodann leate berselbe den Aufruf einer Anzahl von Fachgenossen vor zur Betheiligung an der Errichtung einer Bülte Karl Schnaase's unter der Halle des Reuen Museums und sorderte die Gesellschaft zu Beiträgen auf, indem er des Berewigten, eines langjährigen Mitgliedes der Gesellschaft, und seiner Berdienste um jebe Art von Kunftwissenschaft gedachte. Herr Abler, von einer Reise durch Sicilien guruchgefehrt, besprach die alte Kirche S. Bancrazio in Taormina, welche in altchriftlicher Zeit in der Cella eines hellenischen Tempels eingerichtet worden ift. Nachdem der Vortragende die Unrichtigkeit der bei Serradifalco V, 26 durch Cavallari veröffentlichten Abbildungen erläutert hatte, erwies er auf Grund einer neuen und detaillirten Aufnahme, daß der urfprüngliche Bau ein dorischer Antentempel fleinen Maßstabes gewesen ift. Da die alte Plandisposition sich mit völliger Sicherheit wiedergewinnen läßt, so wird durch jenen Tempel, in welchem schon Fazellus mit Recht ein Apollon-Heiligthum vermuthet hat, die kleine Zahl der echten Antentempel (11) um ein neues und wegen sicherer Datirbarkeit (358 a. C.) besonders werthvolles Beifpiel bereichert. herr hubner legte zuerft im Auftrage des Prof. Piper dessen Abhandlung über zwei Insistren Konstantin's d. Gr. vor, worin der Versuch gemacht wird, die in denselben gewählten, vielfach behandelten Ausdrücke als in Uebereinstimmung mit der damals itblichen Redeweise der christlichen Kirche stelhend nachzuweisen. Dersselbe berichtete sodann über die Entdeckung eines römischen Begräbnigplates bei Jorf, dem römischen Churacum, wobei intereffante Alterthumer aufgefunden worden find, und befprach das mit 20 Tafeln ausgestattete Werk der Herren de la Rada und Guerra in Madrid über die Funde bei Decla und Montealegro im Königreiche Murcia. Eine nähere Analyse dieser munderlichen Denkmäler macht es höchst wahrsicheinlich, daß hier wieder einmal eine plumpe Fälschung vorliegt. Aus dem Wiesbadener Museum wurden zwei Erztäfelchen mit Inschriften vorgezeigt (Brambach Nr. 929 und 930), deren bisherige Lefung unrichtig war, wie die Herren Mommfen und Bormann bestätigten. Endlich wurde der Bapierabdruck eines Marmordiskus des britischen Museums gezeigt, auf welchem sich ein Bildniß des römischen Dichters Raevius besinden sollte. Das Relief ist aber die bekannte tragische Maske des Tyrannen und die Umschrift Nevius poeta Cap. (d. i. Capuanus ftatt Campanus, wie es heißen mußte), modern, d. h. aus dem XVI. oder XVII. Jahrhundert.

W. In Kassel ist man gegenwärtig mit den Vorbereitungen zur Aufstellung des endlich vollendeten Siegese den kmals beschäftigt. Dasselbe, vom Vildhauer Brandt modellirt, stellt einen Siegesadler von Vronze dar, welcher das am Friedrichsplatz gelegene Author bekrönen wird. Ebendaßt werden auch Reliefs und Inschriften angebracht werden. Das Ganze stellt eine hervorragende plastische Zierde der Stadt in Aussicht.

#### Vom Kunstmarkt.

S. M. Aunstauktion in Kopenhagen. Am 16. Nov. wurde die erste Hälfte der nachgelassenen Studien des verstorbenen Landschaftsmalers Prof. P. S. Sfongaard versteigert. Bei den sehr niedrigen Preisen, die in Dänemark für Kunstsachgewöhnlich bezahlt werden, muß der Gesammtbetrag, 35,550 Kronen (= circa 13,500 Thaler) für 66 meistens sehr kleine Delstudien als ein sehr bedeutender angesehen werden; von den einzelnen Studien wurden mehrere mit Summen von 1500—2000 Kronen bezahlt, darunter Waldpartie mit einem Teiche (22½ und 14½ Zoss), 1960 Kronen, und Canale grande in Benedig (15¾ und 11¾ Zoss) 1680 Kronen. Auch von anderen verstorbenen Weistern wurde daselbst einzelnes versauft, darunter acht Studien von dem tresslichen J. T. Lund hye, dessen von Terrain und Lust, 350 Kronen eindrachte; "Kuh auf dem Felde" (11½ und 9 Zoss) ging auf 470 Kr.; eine Landschaftsstudie (34½ und 22 Zoss) 1121 Kr.

Der junge Stier wurde vor wenigen Zossen sin so kassenen bem vormaligen Sigenthümer zugeschlagen; in so rassen Steigen besinden sich studier die Kunstpreise.

O. B. Rupferstichauftion Ralle in Frankfurt a. M. Die am 22. Nov. und folgenden Tagen von der Runfthandlung F. S. C. Presiel abgehaltene Auftion der Aupferftidsammlung des verstorbenen Direktors Kalle hatte durch ihre seltene Reichhaltigkeit zahlreiche Kunstfreunde und Kunsthändler aus England, Frankreich und Deutschland nach Frankfurt geführt. Rein Minder, daß ber Kanuf um die Perlen ber Samm-lung ein fehr heißer war. Ginige Preise mogen hier Plat finden:

2021 Mf. 2200 Et. Sieronnnus in feiner Belle B. 60 1025Wappen mit dem Todtenkopf B. 101 1100 Lufas von Leyden, la laitière B. 158 . . . Marie-Madeleine B. 122 1070 1201 Meister E. S., Heilige Beronika . . . . 2000 2000 Rembrandt, hundertguldenblatt Ecce Homo . . . 1210 St. Franziskus 1830 " Landichaft mit den drei Bännen 2900 ,, Landschaft mit den drei Sütten 1510 " Der alte Haaring . . . . 1730 Echongauer, Geburt B. 4 3400 Anbetung der Könige B. 6 3810 ,, " Die Jungfrau im Hofe B. 32 . 1900Tod der Jungfrau B. 33 . . . . 8000 ", Rrönung der Jungfrau B. 72 . . 2720 ", Taß außer diesen Persen noch vieles Borzügliche in der Sammlung Kalle vereinigt war, beweist der Gesammterlös, welcher die nicht unbeträchtliche Summe von 190,000 MK. erreicht.

#### Henigkeiten des Buch- und Kunsthandels. Bilderwerke.

DEUTSCHE KUNST, IN BILD UND LIED. Hrsgeg, von A. Träger, 18. Jahrg. 1876. gr. 40. Leipzig, Klinkhardt. Preller, Friedrich, Figuren-Fries zur Odyssee. Sechzelm Compositionen in vierundzwanzig farbigen

Steindrucktafeln. Mit erläuterndem Texte aus der Hrsgeg. von 24 M. Odyssee (Vossische Uebersetzung). Max Jordan. Quer-Folio. Leipzig, Dürr. 24 M. Remy, M., Kennst du das Land? Italienische Blumen u. Früchte nach der Natur in Gouache gemalt. gr. 40. In Mappe. Düsseldorf, Breidenbach & Co.

#### Beitschriften.

L'Art. No. 50.

Le Palais Royal de Madrid (Schluss), von Ch. Yriarte. (Mit Abbild.) — La comédie italienne sous Louis XIV., von E. Despois. (Mit Abbild.) — Fragment d'une notice sur Jules de Goncourt, von Ph. Burty. (Mit Abbild.).
The Academy. No. 188.

Mrs. Bury Palliser, a history of Lace, von Ch. J. Robinson.

— The water-colour institute, von W. M. Rossetti. — Barye the sculptor, von Ph. Burty. — Art sales.

The Art-Journal. December.

8 ATI-JOUPHAI. December.
Studies and sketches by Sir E. Landseer. (Mit Abbild.) — The fourth centenary of the birth of Michelangelo Buonarroti, von A. H. Wilson. — The proposed establishment of an art museum in Ireland. — Messrs. Copeland and sons new internal nural tile-decoration. — Pictures of italian architecture: Venice, von J. Daffornc. (Mit Abbild.) — On the progress of our art-industries, von Prof. Archer. — The defence of fresco, von W. C. Thomas. — A new method of detecting restoration in old pictures, von F. R. Conder. — The Fylfor Cross. or Thordy, Hammer, von L. Lewitt. fot Cross, or Thorr's Hammer, von L. Jewitt.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 11. Romanische Kirchengeräthe im germanischen Museum, von A.

Essenwein. (Mit Abbild.)

Kunstkronijk. Lief. 17. u. 18.

Uit vele Ecuven, over Knnst, von J. A. D. Ingres. — Scheveningen in Blommers's atelier. — Algemeene tentoonstelling van schoone kunsten te Brussel, von J. Gram. — De geïllustreerde pers. - Karel Venneman, von Sleeckx.

Sitzungsberichte der philos.-philolog. und historischen Classe der Akademie der Wissenschaften zu München. Heft 3.

Cornelius Nepos und die Kunsturtheile bei Plinius, von Brann. - Die Onyxgefässe in Braunschweig und Neapel, von dems.

#### Inserate.

### Kunst-Ausstellungen.

Die vereinigten Runftvereine in Angsburg, Stuttgart, Biesbaden, Burzburg, Fürth, Rurnberg, Bamberg, Bahrenth und Regensburg veromstalten, wie bisher, in den Monaten Januar bis Dezember 1876 gemeinschaft-liche permanente Ansstellungen unter den befannten Bedingungen für die Einsendungen, von welchen nur diejenige hervorgehoben wird, daß alle Runftwerke von Nord und West-Deutschland nach Wirsbaden, von Defferreich nach Regens-burg, vom Guben und aus München nach Angeburg einzusenden sind, und porfichenden Turnus vor: oder rudwarts zu durchlaufen haben.

Die verehrlichen Gerren Kinftler werden baher zu zahlreicher Sunfendung ihrer Kunftwerle mit dem Ersuchen eingeladen, vor Einsendung von größeren und werthvolleren Bildern, unter Anzeige ihres Umfanges und Bewichtes, gefällige

Anjrage fiellen zu wollen.

Begensburg, im Dezember 1875.

Im Mamen der verbundenen Bereine:

Der Kunstverein Regensburg.

Im Berlage des Unterzeichneten ift erschienen und durch jede Kunft-, Buchodet Musithandlung beziehbar:

Rene Separat-Pradit-Ausgabe von Mt. von Schwind's

#### Illustrationen zu Fidelio.

In Aupfer gestochen von S. Merz und G. Gonzenbach. Mit Dichtungen von Germann Lingg.

Imperial : Format. Eleg. cart. Preis 16 Fres.

Leinzig u. Winterthur, December 1875. J. Rieter-Biedermann.

Bei S. Hirzel in Leipzig erschien soeben:

### Michelangelo

in Rom 1508 - 1512

Anton Springer.

8. Preis: 2 Mark.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### POPULARE

### AESTHETIK.

Von Prof. Dr. Carl Lemcke. Vierte vermehrte u. verbesserte Auflage.

Mit Illustrationen.

1873. gr. 8. br. 9 Mark; geb. 10 Mark 50 Pf.

An weiteren Beiträgen für die Schnaase-Büste sind eingegangen: Von den Herren Prof. Hermann Weiss 20 M., Prof. Meyer von Bremen 20 M., Prof. A. Hagen 15 M. Summe Summe der bish. Quittuugen 1358,, 1413 M. Gesammtsumme E. A. Seemann.

Redigurt unter Berantwortlichfeit des Berlegers E. A. Seemann. — Druck von hundertftund & Bries in Leipzig.

XI. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Pien, Therefianumgaffe 25) od. an die Verlagsh. (Leipzig, Königsftr. 3),

an richten.

30. December



Mr. 12.

#### Inscrate

à 25 Pf. für bie brei Mal gespaltene Betitzeile werben von jeder Buchund Kunsthandlung ans

1875.

### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jede Boche am Freitag erscheinend, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bildende Runfi" gratis; für sich allein bezogen tostet der Sahrgang 9 Nart sowohl im Buchhandel wie auch bei ben deutschen und österreichischen Postanfialten.

Juhalt: "1807" von Meissenier. — Die Sellende-Aussiellung im Wiener Künstlerhause. III. — Gurlitt, Bildwerke und Bauzeit des Theseion in Athen. — Abolf Schröbter †; Johann Geger †. — Auszeichnungen. — Untäuse der Tüsselber Gemälde-Valerie; Londouer Kationalgalerie. — Der offizielle Seichmad bed beutschen Reiches: Fresten im Rathbausgaale zu Caarbrücken; Reue Zunde in Rom; Wusterschus; Arties am Palais Peurtaled; Schenren's Chrendungerbrief; Reesten von N. Stang; Helburg in Weran; Der Bazat. — Erideienene Neuigkeiten. — Inserae.

#### "1807" von Aleissonier.

Dem siegesgewohnten Imperator zum Trote halten die ruffischen Infanterie=Rarre's, als wären sie nicht aus Fleisch und Bein, sondern aus Stein und Erg. Der Rugel= und Bombenregen öffnet fannt bie und da eine Lücke in dem lebenden Wall und wenn diefe Lude entsteht, füllt sie sich bald wieder und das Biereck bietet die nämliche eiserne Fronte. Um diesen gaben, heroischen Widerstand zu brechen, mußte das Aengerste geschehen! Die bepanzerten Reiter ber Garbe, die mit Raserei dahinbrausenden Kürassier= und Dragonerschwa= dronen, an deren Spitze der pomphafte Federbusch Murat's wehte, follten aufsitzen und in gewohnter Beise wie ein rollendes Gewitter in die ruffischen Karre's dreinsahren und jeden ferneren Widerstand mit der scharfen Klinge ihrer Ballasche zunichte machen; die Bermegenen, welche bem Raifer ben Sieg streitig machen wollten, waren ben Hufen der Normännergäule über= liefert. Napoleon hat Beffieres die Befehle ertheilt, die todesmuthigen Schwadronen eilen dem Feinde ent= gegen, und von einer fleinen Anbobe, vom Stabe um= geben, hoch zu Rosse erwidert der oberfte: Feldherr den Gruß - für viele der lette, - ben ihm die Reiter fäbelschwingend entgegenbrüllen.

Diesen Monnent (man vernnuthet, daß er während der Schlacht von Friedland spielt) wählte Meister Meise sonier, um daraus das am theuersten bezahlte Bild moderner Zeiten zu machen. 300,000 Francs in baarer Münze beträgt das Lösegeld, welches der amerikanische Krösus Stewart erlegt hat, um diese neueste Schöpfung des Pinsels Meissonier's über den Ozean hinüberzu-

führen — und man versichert, daß der splendide Yankee noch ein erkleckliches Sümmchen für Transport und Zollsspesen zu bezahlen haben wird; daran liegt ihm Nichts; er hat einmal auf das Bild Meissonier's eine Passion bekommen, und er läßt sich's Alles kosten, um dieser Lust zu genügen.

Man entschuldige, wenn ich hier vor allen Dingen von dem enormen Preis dieses Bildes spreche, ehe ich die Romposition selbst schildere; in Baris macht diese mehr als königliche Entlohnung künstlerischer Arbeit ungeheures Aufsehen, obwohl man seit einer Reihe von Jahren gewohnt ist, für Bilder die schanderhaftesten Summen zu bezahlen. Aber diese Summen kamen bis jetzt nie den Malern selbst zu Gnte, (mit Ansnahme etwa einiger Porträtmaler, die auf Bestellung arbeiten) es profitirten bavon stets Bildermakler, Zwischenhändler oder spekulative Dilettanten, die es verstehen, ein Bild, welches fie verhältnismäßig billig erstanden haben, im geeigneten Momente loszuschlagen, wenn ber betreffende Künstler "en hausse" ist. Hier jedoch fließt das viele Geld wenigstens seiner rechtmäßigen Onelle zu, die un= geheure Summe ift nicht Begenstand eines Schachers, sondern reichliche Belohnung langjährigen Fleises und gewiffenhafter, wenn auch nicht mit allem Erfolge gefrönter, Anstrengungen. Che das Bild nady Amerika übersiedelt, wurde es bei dem Kunfthändler Herrn L. Betit, einem fundigen Befchäftsmanne, ausgestellt und erfrente sich natürlich eines großen Zuspruches. Leiber ift das Lokal der Ausstellung nicht am vortheilhaftesten situirt, das Licht zu sparsam bemessen, und außerdem gab es die ganze Ausstellungswoche hindurch trübe Winterzeit, welche gar nicht geeignet war, den Glanz ber neuen Schöpfung Meissenier's von der besten Seite 30 zeigen. Man nußte die Wirkung auf der Leinmand sinden und mit ziemlich scharsem Auge nach den Sigenschaften sahnden, die man sicher ist, auf einer von diesem Meister kontrasignirten Arbeit zu sinden. Bei einer volleren Besenchtung an einem heiteren Sommerstage in einem ber Säle bes Palais de l'Industrie oder eines Museums würden diese Sigenschaften gewiß rascher in's Auge springen.

So wie ich bas Bild bei Herrn Petit gesehen, ist ber Eindruck vollständig — Rull, wenigstens ber erfte. Erst nach und nach enthüllen sich die Borzüge, die nur noch besser zu Tage treten, wenn man ein Bergrößerungs=glas zu hilse nimmt.

Die Romposition des Bildes ift ungefähr folgende. Rapoleon, in der Uniform des Leibjägerregiments, weiße Kasimirhose, weißes Gilet und grüner, über ber Bruft zugefnöpfter Frad, halt zu Pferde auf einem Bügel. hinter ihm, in trefflich angebenteter angemeffener Di= stanz, ift fein Generalftab aufgeftellt, barunter einige Porträts: ber Marschall Beffieres, ber Oberfthofmeister Duroc und der Chef des Generalstabs Berthier, der Moltte des Rapoleonischen Epos. Rapoleon lüstet ben fleinen flaffischen breispitzigen But, mahrend bie Berren vom Gefolge unbeweglich dafteben. Um Juge des Sügels fturmt bunt burcheinander, aber bod nicht ohne Ord= nung ber Reiterschwarm babin, lauter schwer ausgerüftete Küraffiere, deren Roftum auf ein haar ben fagenhaften Müraffieren von Reichshoffen ähnlich ift, fo bag man unwillfürlich die Frage zu ftellen verleitet wird, ob benn wirtlich die heutigen Militärschneiber jeden Faden ber Montur tes erften Raiserreiches fo fervil in ber Ausstaffirung ber Ravallerie nachgemacht haben. Bei einem anderen Maler als Meiffonier würde man versucht fein, einen fleinen hiftorischen Schnitzer zu wittern was aber hier gang ausgeschloffen bleiben muß, benn cher hatten sich Die Schneider geirrt als ber Maler bes "1507", ber belanntlid weber Mühe noch Roften fcheut, um einen Rapugfragen ober eine Sutseber ber hiftori= fchen Wahrheit entsprechend barzustellen.

Die Manuschaft rückt im scharfen Trabe vor, die Hänte, welche nicht banit beschäftigt sind, die Zügel zu halten, ichwingen mit enthusiastischer Geberde die langen Sabel, alle wenden sie das bewegte Gesicht dem Eäsar zu und ans ihrem weitgeössneten Munde dringen schallende Bwatruse. Am meisten Euthusiasmus bezeugt ein Nichtskembattant, der Trompeter links in der gelben Jacke mit den rothen Ausschlägen, er schwingt sein Instrument mit einer an Naserei grenzenden Furia. Einen lebhassen und mit vielem Berständniß durchgesührten Konstraft zu diesem sebenden Eiser der jungen Kürassiere bildet die phiegmatisch stramme Haltung zweier reckenbatten "Guides" von der Leibwache des Kaisers, alte

wufit. die mit sicherer Sand ihre durch das Borüberziehen so vieler Stammesgenoffen animirten Bengfte gurud= halten. Einer dieser Buides in seiner reich verbrämten Uniform, dem rothen Dolman, mit den ernsten aber boch weichherzigen Zügen ift ein Prachtstück von Soldaten= thpus, ber richtige Grognard, wie ihn uns die Legende übermittelt hat, wie ihn Charlet und Gericault auf ber Leinwand verewigt haben. Diese Physiognomie ist um so werthvoller, da sie die einzige ift, die auf den ersten Blid anzieht und nicht gesucht zu werden braucht, um den Buschauer zu paden. Bei fämmtlichen übrigen Figuren findet man die hauptfächliche Lebensbedingung ber Meis= sonier'schen Kunft: die Gewissenhaftigkeit, die mandj= mal frankhaft übertriebene Bünftlichkeit in der Wieder= gabe ber einzelnen Details. Diese Borzuge find nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Thieren zu suchen, welche in bem Berrn Stewart gehörenben Bilde eine fehr große Rolle spielen. Herr Meiffonier rühmt sich ein fehr schwieriges Problem gelöft zu haben, bie Beranschaulichung bes Pferbes, wenn es im geftrecten Trab geht, und wirklich zeigen die Hauptmaffen des Bil= bes sehr viel von der Stimmung eines Kampf und Tod witternden Schlachtroffes; die Illusion ift allerdings keine vollständige, aber sie ift so groß, wie sie sein kann. Auf einem Bilbe, worauf Napoleon erscheint, burfte man wohl voraussetzen, daß der Raifer die Hauptsigur bilden und daß ber Meister auf die Charafteristif dieser bistorischen Geftalt eine gang eigenthümliche Sorgsalt verwenden würde. Die Reiter, die Ballasche und der Trab ber Pferde rieben die Kräfte Meiffonier's fo fehr auf, daß es ihm an Zeit und vielleicht auch an Lust fehlte, zu feinem berühmten "1814" ein Wegenstüd zu liefern. Alle Welt fennt dieses taufend und taufendfad, reproduzirte Bild des unter der Last des Schicksals sich beugenden Raisers mit dem forgenvollen Geficht und dufter dreinblidenden In "1807" ware es am Plate gewesen, ben Rapoleon in ben Strahlen seines Siegesglanzes zu zeigen. Das ist jedoch nicht ber Fall. Der neueste Napoleon Meiffonier's erinnert offen gefagt zu fehr baran, baß ber Maler ber Chef ber Schule ber "bons hommes" ift. Die Figur ift nett, klein, zierlich, aber ben gewaltigen, ben ranhen, ben bespotischen Krieger erkennt fein Mensch barin; biefer Napoleon hätte bie Signatur bes Bemäldes werden follen und die politische Befin= nung bes herrn Meissonier hätte ihn nicht gehindert, eine Apotheose des kleinen Korporals zu malen. Das ist jedoch nicht der Fall, das Hauptmerkmal des "1807" ist der Napoleon nicht — sondern der Preis, der enorme Preis, ber für bas Bild gezahlt murbe.

erprobte Schnaugbärte, ihrer Burbe fich vollkommen be=

Paul d'Abreft.

#### Die Selleny-Ausstellung im Wiener Künstlerhause.

III.

Die zur Ansstellung gebrachten Arbeiten Sellenh's sind ganz zwecknäßig in folgender Weise gruppirt. Die erste Abtheilung bilden die Oelgemälde, es folgen dann die "Novara-Studien" nach geographischer Eintheilung; den Beschluß machen zahlreiche Kartons, Aquarelle und Zeichnungen der verschiedensten Art, welche von der frühesten Epoche des Künstlers bis zu seiner letzten reichen, einen vollen Ueberblick über die Mannigsaltigteit seiner Leistungen geben und den Reichthum sowie die Universalität seiner Begabung in das glänzendste Licht stellen.

Die Delgemälde Gellenh's find etwa fünfzig an ber Bahl. Gehr intereffant ift es, mahrzunchmen, wie fcon die ersten Arbeiten des Jünglings auch auf bem Gebiete der Delmalerei nach Anlage und Stil den fünftigen Meister zeigen; im Wesentlichen ist Sellenn, ob= wohl er fpäter felbstverständlich an Größe der Aufjassung und Kraft der Darstellung gewonnen hat, sich ganz gleich geblieben. Im Gegensatze zu der Ent= widelung so vieler anderer Maler, die in verschiedenen Epochen ihrer fünftlerischen Lausbahn einen gang ver= schiedenen, oft fogar unvermittelt auftretenden Stil aufweisen, tragen alle Arbeiten Gelleny's, von feinen erften Studien in der Bibliothel der Wiener Afademie der bildenden Rünfte bis zu feinen letzten Bildern und Stiggen bas Bepräge bes gleichen fünftlerischen Stils. 3mei Baumichläge aus bem Parle in Battaglia, ein Binienwald, eine Gruppe Raftanienbäume vom Gardafee, ein Friedhof (aus dem Jahre 1847) und einige andere Bilder, in benen ber Banmichtag überwiegt, zeichnen fich aus durch die individualifirende Auffaffung des Rünft= lers, der die kleinste spezifische Berschiedenheit der ein= zelnen Baumarten mit erstannlicher Prägnanz zur Un= schauung bringt und fo die Scharfe seines Blides ebenfo befundet, wie die Sorgfalt und Eindringlichkeit seines Raturstudiums. Das Rolovit ift auf Diesen Bildern überall angemeffen, fajtig und wirlungsvoll, wenngleich der Rünftler nirgends auf den toloristischen Effett bin= arbeitet; hin und wieder madit fid aud bei diefen Stuvien der violette Ion bemerklich, der, wie bereits er= mähnt murde, an den früheren Arbeiten Gelleny's oft fo störend auftritt, und welcher das fo hübsch fomponirte Alpenbild "Bedretta Marmulata" in Farbe und Stimmung beeinträchtigt. Bu höchfter Bollendung und zu überraschender Großartigkeit der Auffassung steigert sid) das Talent des Künstlers in seinem Bilde "Alpen= vegetation"; obwohl es ersichtlich einer genauen Natur= aufnahme und einer gang bestimmten Dertlichkeit ent= stammt, macht es vernibge ber fühnen Linienführung,

des breit und paftos aufgesetzten Rolorits, der charal= teristischen Staffage und einer bem ganzen Bilbe ent= strömenden tiefen Naturempfindung geradezu den Gindrud einer im größten Stile gehaltenen "bervischen" Land= schaft. Seine ,, Wildbachstudie im Thale von Schalders", die "Bachstudie in Deutsch=Landsberg" zeigen, wie indi= viduell und lebendig der Künftler das in Art und Bewegung verschiedene Waffer behandelt; nichts wirlungs= voller und natürlicher, als ber lasladenförmig nieder= brausende, stäubende Wildbach, nichts anmuthiger, als das zwischen Bäumen sich ftill dahinschlängelnde Wiesenbächlein. Wie tief Sellent den Zauber bes hellen, farbenreichen Meeresspiegels an der hellenischen Rüste Unteritaliens in fich aufgenommen, beweisen fein "Cap Circello bei Terracina" und "Capri" - Bilder aus feiner Reife nach Italien im Jahre 1854. Als Mufter scharfer, bei aller Deutlichleit bes Details in großen Linien geführter Architesturbilder tonnen die mehrsachen Aufnahmen der aus der römischen Kaiserzeit stammenden Bauwerle in Dalmatien gelten: Die Arena sowie Die Porta aurea in Bola; der glüdlich wiedergegebene Effelt des ans tiefblauem himmel fraftvoll niederftrablenden, das röthliche Steinmaterial der Bauten fatt durchleuchtenden Sonnenlichtes ift zugleich ein folo= ristisches Meisterwert. In nicht geringerer Trefflichleit erfreuen uns die auf einsache Motive gebauten land= schaftlich architektonischen Bilder: "Schloßhof aus Cppan", "Altes Gerichtshaus dafelbst", "Schloftof in Deutsch=Landsberg" und "Schloftberg dafelbst". Ein virtuos gemalter und ebenfalls charafteriftisch gehaltener "Schneefturm" überrascht inmitten aller der Bilber aus glücklichen himmelsstrichen; er steht vereinzelt da gleich bem aus bem Jahre 1847 stammenden "Baldbrand", beffen von aller Effelthascherei freie und bennoch im Rolorit wie in der Romposition gleich wirlungsvolle Darftellung nicht bezweifeln läßt, daß Selleny das Bito Auch hier ift der bedeutungslose Border= erlebt hat. grund von dem Künftler — semper idem! — blaß untermalt. Der tropischen Bone haben wir einen reizenden "Palmenwald", eine intereffante "Auftralische Waldlandschaft", eine Gebirgsansicht aus Tahiti, ben 6800 Juf hohen Onehna darstellend, dann eine neuseeländische Landschaft "Tuakan am Waikato = River" zu danken; auch eine "Raffeeplantage auf Cenlon" feffelt das Auge des Beschauers durch die glückliche Beleuch= tung und die flotte Malerei. Bas an allen diesen Tropenbildern gleichmäßig anzieht, ist der unverlennbare Habitus ungeschminfter Wahrheit; setbst wer niemals "unter Palmen gewandelt", gewinnt den Eindruck, daß ihm der Rünftler die unverfälfchte Ratur bietet, und er nimmt gläubig, ja überzeugungsvoll Formen und Farben in fich auf, zu beren Beurtheilung ihm die Getbstanschauung fehlt.

Heber Sellend's Hauptwerke unter den Delgemälden ist iden fo Bieles und Treffendes gefdrieben worden, bak laum etwas Renes barüber gefagt werben fann. Seine große "Insel Sanct Paul" - im Befite bes Bergege von Roburg - Die große "Barre von Sanct Baul" und das große Delbild "Die Kelsentempel von Mahamalaipur" find in der That unübertreffliche Mufter jenes flaffischen Realismus in der Darstellung der Natur, auf den wir im Eingange unferer Befprechung hinge= wiesen; Die gesammte Kunftgeschichte hat nur wenig Na= turbilder aufzuweisen, benen man eine gleich großartige und objettive Auffaffung, eine gleich vollendete Ausfüh= rung nadhrühmen fonnte. Angefichts biefer Werke em= pfinget man es doppelt und dreifad, schmerzlich, daß sich zu Lebzeiten des Meifters Niemand gefunden, der nach feinen Stiggen Bilber bestellt hatte; ber Staat hatte bamals Geld genug zu verunglüdten Bauten und "Monumenten", Private fauften fleißig ben heute ichon abge= blaften Tand protegirter Modemaler, für Selleny aber fant fich, trots feiner fo geringen Unfprüche, fein Mäcen! Und doch giebt es unter den zahllosen interessanten "No= vara"=Elizen jo zahlreiche, benen man es formlich an= ficht, daß sie ber Rünftler im Sinblid auf die dereinstige Mussührung aufgenommen; ja, man möchte beinahe behanpten, baß fast jebe feiner Sliggen gur Borftubie bestimmt war für ein ihm bereits vorschwebendes Natur= gemälde. Bu den genannten brei Sauptbildern finden wir übrigens nicht bloß zahlreiche Aufnahmen, sondern Die Injel Canct Paul wurde von Gelleny auch mehrfach in Meinerem Formate gemalt, mahrend er, wie bereits erwähnt, Die Tempel von Mahamalaipur auch in einem herrlichen Agnarelle barftellte. "Sanet Baul mit ber Barre" und Diefelbe Bufel ale "Borpoften in ber Gud= Gee", mit einer humoriftifd wirlenden Staffage von Binguinen fint unter ben fleineren Bieberholungen biefes tem Rünftler jo zufagenden Thema's befonders interef= fant. Ben großem toloristischem Interesse ift ber "Ber= ganberte Cee", ber fich aufieht, als hatte eine tropifche Armira ihren Zanbergarten von einem der großen vene= nanischen Karbenfünftler infceniren laffen; man wird jermlich entränscht, wenn man nach näherer Befannt= idraft mit ben braunen Rhuphen und weißen Belifanen, nelde Die Staffage tes Reenparts bilben, im Reben= junner plotlid Die Entredung macht, bag man blos nad Manifa ju bampfen brancht, um in's Zanberreich ju gelangen und allboit eine leibhaftige branne Schone zu erlösen.

Ostar Berggruen.

#### Annftliteratur.

Das Atter der Bildwerfe und die Bauzeit des jogenannten Theseion in Athen. Eine ardjäologische Untersuchung von B. Gurlitt. Wien, Karl Gerold's Sohn. 1875. 96 S.

Der Bf. gehört, wie schon ber Titel zeigt, zu ber sid) immer mehrenden Zahl von Gelehrten, welche den wohlerhaltenen Heraftylos im Westen Der Stadt Uthen nicht für das städtische Beiligthum des Beros Theseus halten. Die entscheidenden Grunde für diese negative Ansicht waren bisher aus der topographischen Anord= nung in der Beriegese des Baufanias entommen, und aus dem Umftande, daß man an dem in Rede stehenden Tempel die darafteriftischen Merkmale eines Beroon nicht zu sinden vermochte. - Doch kann man dies lets= tere Argument nur mit Vorsicht gebrauchen, da man zugestehen muß, daß bei dem jetzigen Stande unferer Renntniffe ein sicheres Urtheil über die Drientirung der griedischen Tempel noch nicht möglich ift. Daber schlägt ber Bf. einen neuen Weg ein, indem er zu erweisen sucht, daß sowohl die Bildwerke als auch die Architestur des Tempels nicht in die Kimonische sondern in die Beri= fleische Zeit gehören, woraus dann folgen würde, daß unser Tempel nicht das von Kimon 470 v. Chr. erbaute Theseion sein kann.

Aus einer eingehenden Bergleichung der Stulpturen, namentlich am Weftfries des "Theseion" mit den Metopen des Parthenon ergiebt sich, daß die ersteren jünger sind als die letzteren, daß sie in ihrer stilistischen Erscheinung und mehr pathetischen Aussalfung auf eine Zeit deuten, welche schon den ungeheuren Fortschritt, welchen Pheidias in der Entwicklung der griechischen Bildungt bezeichnet, ersahren hatte. Auch ist durch Berscheinung mit gleichzeitigen Basenbildern im hohen Grade wahrscheinlich genacht, daß der Chklus der acht Theseusthaten, wie ihn acht Metopen des sogenannten Theseion darstellen, nicht die älteste Form dieser chtlischen Darstellung ist, wie wir sie im ächten Theseion voraussetzen nüssen.

Sin eigenes Kapitel ift dann noch der Architeftur des "Theseion" gewidnet. Es zeigt sich in derselben eine weiter gehende Vermischung des dorischen und ionischen Stils als beim Parthenon, was sich auch am Einsachsten aus einer späteren Entstehung erklärt.

So find in der Schrift alle für die Zeitbestimmung verwendbaren Punkte zum ersten Male zusammengestellt und danit ist neues Licht auf diese schwierigen und sür die Erkenntniß der Entwicklung der griechischen Kunst in der Blüthezeit wichtigen Fragen geworsen.

#### Mekrologe.

Adolf Schrödter †. Am 9. Dezember Abends ftarb nach langen und schweren Leiden der Maler Adolf Schrödter, Professor am Polytechnikum zu Karlsruhe, im Alter von 70 Jahren. Der Tod des bekannten, einst dem Düsseldorfer Kreise angehörigen Meisters wird in weitesten Kreisen Theils nahme erwecken.

E. v. H. Johann Gener, Genremaler, ftarb am 26. No: vember in Augsburg in Folge einer Gehirnerschütterung, welche durch einen Fall im vorigen Winter schon veranlaßt wurde. Im Februar 1807 in Augsburg geboren, erlernte er zuerst das Wagnerhandwerk, wendete sich aber bald aus innigem Drange zur Kunft, und legte den erften Grund zu seinen Studien in der Augsburger Kunstschule auf dem Metzgerhause, dem Fragment der alten Augsburger Malerakademie, deren Vorstand er nach Professor M. Beit später wurde, und besuchte noch die Münchener Akademie. 1833 wurde er zum Professor an der Aunstabtheilung der gerade damals errichteten polntechnischen Schule zu Augsburg ernannt, wo er sich große Verdienste als tüchtiger Lehrer erwarb; denn er hatte die Freude, aus dem Kreise jeiner Schüler bedeutende Kräfte sich entwickeln zu sehen, wie z. B. Lenbach, Mozet, Gaißer 2c., welche unter feiner Leitung ihre Laufbahn betraten. Erst 1864, nach Bereinigung der Augsburger Sochichule mit dem Münchener Polytechnikum, trat Gener in Pen-sion, blieb jedoch bis zu seiner letzten Erkrankung umausgesett als Künstler thätig. Seine Blüthezeit fällt in die dreikiger und vierziger Jahre, wo er sich bald in weiteren Kreisen einen guten Ruf erwarb, und viele seiner Genrebilder in öffentlichen Kunftsammlungen Aufnahme fanden. Die Mo-tive schöpfte er meistens aus der Zeit Ludwig XIV., und verstand, mit feiner Charafterifirung feiner Geftalten, die Satire in feinen Bilbern launig durchbligen ju laffen. In Behandlung der Stoffe, namentlich bes Atlasses, war er Meister. Es fehlte in seinen Gemalden fast nie, - wie bei Ph. Wouvermann der Schimmel — das weiße Atlas-fleid. In spätern Jahren wurden seine Kompositionen oft monoton, die Farbe troden. Bare Gener nicht jo gurudgezogen in Augsburg geblieben, sondern in größere anregende Künstlerfreise gekommen, hätte sich seine künstlerische Begabung jedenfalls frischer erhalten und reicher entfaltet. Sein bestes Werk ist wohl das "Consilium medicum" in der Münchener neuen Kinakothek. "Der Geist der Medicin ist leicht zu fassen", und doch streiten hier die Herren Doktoren mit dem sich den Schweiß abtrocknenden Ordinarius, während fie den jammernden Kranken gehen laffen, wie's Gott gefällt! Hier hat Gener seinen köstlichsten Humor zum Aus-druck gebracht. Ebenda befindet sich auch "Das Ende eines Maskenballes", in welchem das Porträt eines beliebten Augs-Mastenballes", in wengen das beffen in der Weinlaune geburger Schriftfellers, gemäß dessen in der Weinlaune geschieben Gestaubnis noromiat ift. "Der Taufschmauß", "Die gebener Erlaubniß, verewigt ift. "Der Taufschmauß", "Die Konzertprobe", "Die Menagerie", im Leipziger Museum, "Der Rachtwächter am Thorbogen von rausenden Katen erschreckt", "Streitende Ministranten auf dem Thurme bei der Glocke Concordia", gehören zu seinen besten Leistungen. Zu nennen sind noch: "Die Kapuziner-Prodigt in Wallenstein's Reinen inn duch: "Die napugnetsperige in Wuckeren's Lager", im Besitze des Fabrikanten Sander in Augsdurg, "Der Augsdurger Rath empfängt Ludwig den Bayern", im Rathhause ebenda, "Fornarina im Atelier Rassacs", im Besitze des Frhrn. v. Beck ebenda, und "Der Empfang eines Fürken in einem kleinen Städtchen", in der öfsentlichen zunstsammlung zu Hannover. Gener äußerte sich ich on vor ein nach Schwarzu zu einem Freunde daß er 180 Ailber gesten zu einem Freunde daß er 180 Ailber ges ein paar Jahren ju einem Freunde, daß er 180 Bilder gemalt hätte. Biele seiner Werke sind, namentlich als Kunstevereinsblätter, in Abbildungen vervielsältigt worden, wie 3. B. das Consilium medicum, der Taufschmauß und die Menagerie. Bon ihm felbst entstand eine Steinzeichnung für Lithographie nach dem befannten Bilde: "Der englische Gruß", im Befite der Familie Werner in Augsburg, welches früher als Driginal jo hoch galt, daß der vorige König von Preußen durch Waagen 33,000 Thir. dafür geboten haben foll. Später stellte es sich als Kopie, mahrscheinlich von der Sand des Guercino, nach dem für wunderthätig gehaltenen Bilde in der Kirche Annunciata in Florenz heraus, das nur an Frauentagen gezeigt, bem Bolke als Adeiropita, wirklich aber als ein Werk des Pietro Cavallini gilt. Gener's Leben war, außer der Berufsarbeit, ganz. seinem liebenswürdigen

Kamilienkreise, der nur durch den frühen Tod von drei geliebten Kindern getrübt wurde, gewidmet. Die Uchtung, die er sich als Ehrenmann in des Wortes vollster Bedeutung bei allen seinen Mitbürgern errang, sichert ihm auch in dieser Beziehung ein schönes Andenken.

#### Personalnadyrichten.

Andzeichnungen. Oberbaurath v. Haufen in Wien erhielt den bayerischen Maximilians-Orden für Kunst und Wissenschaft. Bon Düsselborfer Künstlern wurden die Landschaftsmaler Munthe und von Bochmann und Kupferstecher Barthelmeß in Anerkennung ihrer in Brüssel aussgestellten Werke zu Rittern des belgischen Leopold-Ordens ernannt.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

B. Die städtische Gemälde-Galerie in Düsseldorf ist um zwei werthvolle nene Bilder bereichert worden. In der letzten Generalversammlung des Galerie-Bereins wurden einige Werfe vorgeschlagen, von denen zwei zum Ankauf gelaugten. Das eine ist eine Darstellung der Judith von Prosesson Alemend Bewer, das andere ein Genrebild von Prosesson Auf Sübner. Das letztgenannte Gemälde hat bei seiner Ausstellung in Düsseldorfallgemeine Anerkennung gesunden und gestellung in Düsseldorfallgemeine Anerkennung gesunden und gestörtsebenfallszu Sübners besten Werfen. Es betitelt sich "Trosi im Gebet" und stellt eine Frau dar, die thränenden Blides in der Kirche sitzt und mit gesalteten Händen um Linderung ihres Kummers sieht. Bewer's "Judith" ist ebenfalls ein schäenswerthes Bild, das in der bekannten Weise des Meisters gemalt ist.

Londoner Nationalgalerie. Durch Freigebigkeit des versftorbenen Mr. Wynn Ellis ist das englische Volk in den Besits einer recht werthvollen kleinen Gemäldesannulung geskommen, welche der Nationalgalerie einwerleibt werden soll. Die hinterlassenen Gemälde sind meist von holländischen Meistern, doch jählt die Sammlung and einige gute Stücke von Neynolds und Turner, einige von Waagen besonders belobte Claude Lorrain, eben so einige Poussin, Salvator Rosa, Stücke von beiden Caracci und ein einziges Vild (Die Schebrecherin im Tempel) von Paolo Beronese.

(Köln. Zeitg.)

#### Vermischte Nachrichten.

Der offizielle Beschmack des deutschen Reiches, der icon früher einmal bei Einführung der neuen Poftbriefkaften, deren blaue Schenfäligkeit allem Stilgefühl Hohn fpricht, zu bissigen Bemerkungen Anlaß gab, stand neuerdings wieder einmal vor dem Forum des Reichstags, um nach Berdienst abgekanzelt zu werden. Abgeordneter Bamberger äußerte sich bei Gelegenheit der Debatte über die Geltung der Ginthalerftude als Scheidemunze bezüglich der Berftellung der neuen Münzen und Werthzeichen des Reiches wie folgt: "Ich möchte ferner noch auf einen Mangel hinweisen, daß wir nämlich für die Roten der Reichsbank und für die Reichsfaffenscheine feine eigene Druckerei des Reichs besitzen. (Gehr richtig! rechts.) Wir find auf die Staatsbruckerei Preußens angewiesen, die eine Menge anderer Dinge zu thun hat, und es sind bereits Unzuträglichkeiten daraus entstanden. Ich möchte daher die Herren vom Bundesrath auffordern, und Borichläge zur Erwerbung einer eigenen Reichsanftalt zu machen. Dieselbe wird dann auch wohl nach der afthetischen Seite hin, die fonft von meinem verehrten Kollegen Reichensperger besser vertreten wird, als von mir, auch etwas thun können. Ich kann Ihnen gestehen, daß auch die neuesten Produkte diefer Art mich durchaus nicht entzückt haben, und hier haben wir doch die Ausrede des mangelnden Mufterichutes nicht. (Seiterkeit.) Wer fie nachahmt, wird mit fünf Zahren Zuchthaus bestraft. (Sehr richtig!) Gben daffelbe könnte ich beinahe von unseren Geloftnicen sagen. Ich sinde, daß alle unsere alten Gelossücke schöner waren als die neuen Münzen. Wir haben z. B. die Nickelmunzen aus einem Metall 2c., das wegen seiner Farbe und Anfühlung bemängelt wird. Um so mehr hätten wir daran denken muffen, etwas Schönes, dem Auge Bohlgefälliges zu machen. Bei anderen Nationen macht man diese Dinge künftlerisch, bei uns werden

fie mehr oder weniger nur handwerksmäßig gemacht. Ich tann mir nicht helfen, aber die neuen Mingen fehen aus wie Regimentsfnöpfe. (Seiterkeit.) Faktifch, fie fehen aus fo tahl und troden wie das Innere einer Bachftube, und wir Nach noch mahrlich ein Interesse daran, daß das Deutsche Reich vor der Welt in seiner Münzresorm in auftändiger Form erscheine." Der hier gegen die Reichsregierung gerichtete und vom Abgeordneten Reichensperger sodam in dranijch humorifischer Weise illustrirte Vorwurs dürfte in noch weit höherem Grade gegen eine Menge deutscher Bankinstitute gu richten fein. Bor uns liegen fünf verschiedene Sundertmarficheine, fannntlich von der Leipziger Firma Giefede & Devrient in die Welt gesetzt, bei benen es fonver ift, zu fagen, welchem der Preis der größten Geschmacklofigkeit gebillytt. Die Götter, Engel und allegorischen Figuren, die darauf hoden, liegen, figen und schweben, find so aahm und langweilig, wie nur möglich. Das non plus ultra barunter ift wohl der angenverdrehende Geraer Banknoten-Engel (frei nad Tizian's himmelfahrt Maria behandelt), deffen Gewandung aus Ruchenteig zu beftehen scheint. Die ornamentale Buthat aber ift überall von fo armseliger Erfindung, daß oem gegenüber die arg geschmähten Breugischen Banknoten und Reichstaffenicheine fich getroft mit dem Bewußtsein ihres Innftlerischen Werthes brüften dürfen.

Aus Caarbruden wird berichtet: Jum Andenken an die Echlacht bei Spidern wird in dem neuen Rathhausjaale unserer Stadt, deffen Reuban in allernächfter Zeit begonnen wird, auf Anordrung des Kaisers eine Reihe von monu-mentalen Gemälden angebracht werden, zu denen jett die Slizzen hier eingetrossen sind. Dieselben sind vom Direktor ver tgl. Kunstakademie zu Berlin, Prof. A. von Werner, welcher befanntlich auch die Malereien an der Siegesfäule auf dem Königsplat in Berlin entworfen hat, gezeichnet worden. Gie fiellen dar: das Hauptbild (hinterwand des Zaales), Einzug des Königs Wilhelm in Saarbrücken am 9. August 1870, den kgl. Wagen umgiebt das jauchzende Bolt, ein Bermundeter, der vorbeigetragen wird, hebt die Band, um seinen Rriegsherrn ju grußen; ber Ronig bankt tentielig. Die beiden andern Bilber (Seitenwände bes Zaales), eine Episode aus der Erfturmung der Spicherer Hohen (Tod des Generals von François) und ein symbolisches Gemalde, die Einigung von Rords und Süddeutschland dars ftellend (ber Benins Deutschlands halt über zwei Krieger in antiler Auftung und Mänteln in den deutschen und baierischen Sarben die Raiferfrone). Bu den beiden Seiten des Sauptalbes tommen in Rifden die febensgroßen Figuren von Aronpring Friedrich Wilhelm und Pring Friedrich Karl, rechts und lints der symbolischen Darstellung erhalten die Stand-vilder Bismard's und Moltle's ihren Plat. Die Fenfter werden in reicher Glasmalerei Wappen und fonftige Abzeichen enthalten, prachtvolles Täfelwerk die Zwischenräume an den Banden und geschmadvolles Parket den Fußboden beden. Die Dede des Saales zeigt in der Mitte einen mächtigen Reichsabler, in den vier Eden die Wappen von Preußen, eer Meinlande, von Saarbruden und St. Johann. Gin unter ber Tede hinlausender Fries enthält die Daten der Sauptichlachten 187071. Zu der ganzen Ansschmüdung des Schales sind 65,000 Mart ausgeworfen und zu Ausführung per al fre en auszuführenden Malereien eine Frift von brei Jahren feftgefett. (Röln. Beitg.)

Ans Rom wird berichtet: Im Grundgemäner des Kalazo Antonelli wurde ein vollkommener Bogen aus der Zeit des Servins Aullius gefunden. Dies war zweifellos die Porta Jontinalis des Livius, die zur Arx Martis führte.

Musterschut. Ans den Prototollen der Enquete-Kommission wegen Einsubrung eines allgemeinen Musterschutzes entschwen wir weiter zu den Fragen über Schutz der Kunstindhuten das dies jett in Deutschland (mit Ausnachmer einiger klemeren Gebiete) den Zeichnungen, Modellen und dergleichen, welche zwar als Muster sur Audustrie Erzeugnisse, aber mit kunstlerischer Fertigkeit hergestellt worden sind und vermöge ihrer artistischen Eigenschaften im Gegensatz zu gewöhnlicher zudustrie oder Handwerksmussen niehen, so wie den nach zeuen Zeichnungen angesertigten Industrie-Erzeugzissen selbst unch nur kein besonderer Schutz gegen undesnach Rachbildung gewährt ist, sondern das einzelne Gesetz beiselben sogar aussdrucklich von dem den Berken der bildenden kunst gewährten

Schutz ausnehmen. Bährend von verschiedenen Seiten die Einstührung eines Schutzes der Kunstindustrie als gerecht und im Juteresse der Kunst wie der Industrie gelegen bestürwortet wird, erklären sich andere Stimmen uamentlich mit Rücksicht auf die Erwerds- und Produktionsfreiheit eben so entschieden dagegen. Sämutliche drei Gruppen der Sachverständigen pslichteten mit überwiegender Mehrheit der ersteren Ansicht bei. Sehen so hielten sie, entgegen der auf dem Neichstage von 1870 zu Tage getretenen Anschaung, dafür, den Schutzer kunstindustrie in Insammenhang mit dem Markenschutz gesetzlich zu behandeln. In der ersten Gruppe wurde allerdings von einer Seite einer abgesonderten selbständigen Behandlung der Kunstindustrie das Wort geredet, während sonst in ihr die Meinungen darüber, ob die Kunstindustrie mit der Kunst oder aber mit der Industrie zu behandeln sei, derart außeinander gingen, daß ein Ausgleich nur in der Entscheidung des konkreten Falles zu sinden nöchte.

Um neuen Balais des Grafen Pourtales in Berlin, an ber Universitäts: und Georgenftrage:Cde, find neuerdings über dem Hauptportale drei Reliefs von so bemerkens: werther Schönheit angebracht, daß wir Runftfreunde auf dieselben besonders aufmerksam machen wollen. Das links vom Beschauer befindliche stellt in einer lebhaft gruppirten Scenc die Verfolgung der Reformirten in Frankreich im 17. Jahrhundert dar: Soldaten treten die heiligen Bücher mit Füßen und zerren Männer, Frauen und Kinder vom Altare, an welchem der Prediger surchtsos erhobenen Hauptes fteht. Auf dem rechtsfeitigen Bilde ift sofort die jugendliche Gestalt des Königs Friedrich II. erkennbar, welcher die Berfolgten aufnimmt und hauptfächlich der Agrifultur überweift Zwischen beiden Reliefs ist das künstlerisch ausgeführte Wappen des Sauses augebracht. Es sei bemerkt, daß die Familie Pourtales 1682 ihres Glaubens wegen aus Frankreich vertrieben wurde und nach fegensreichem Aufenthalte in der Schweiz — wer kennt dort nicht das Pourtales-Spital in Neuenburg und Schloß Oberhofen am Thuner See? später unter Friedrich dem Großen in Preußen Aufnahme fand. Das Wappen stellt einen Pelikan dar, welcher, der Fabel entsprechend, sich die Brust öffnet, um mit seinem Blute die Jungen zu atzen. Die Inschrift lautet: Quid non dilectis, d. h. was thut man nicht für seine Lieben? Die Stizzen zu den Reliefs find von dem Baumeister Bohm entworsen und zwar theilweise nach dem Kupserstiche des berühnten Neuenburger Masers Charles Girardet, die Resigions-Versolgung im 17. Jahrhundert darstellend. Ausgeführt wurden sie in der Werkstatt der Gebrüder Dankberg vom talentvollen Bildhauer Walgleben. Im Innern des auch in baulicher hinficht intereffanten hauses ist eine von Drake gesertigte Decke, ein Tuch darstellend, welches von fechs prächtigen Ruabengeftalten getragen wird, bemerkens: werth — indeffen bleiben die inneren Räume dem Publifum nicht wohl zugänglich. Das Ganze aber legt ein schönes Zeugniß von der Roblesse und dem Kunstsume ab, welche seit Sahrhunderten zu den "berechtigten Gigenthümlichteiten" der Familie Bourtales gehören. (B. Tagebl.)

B. Professor Caspar Schenren in Duffeldorf hat ein neues vortreffliches Kunftblatt vollendet, welches sich seinen frühern Werken in ebenbürtiger Weise anreiht. Es ist der Chrenbürgerbrief der Stadt Köln jur den Fürsten Bismark, den der geniale Künftler mit poetisch-phantasiereichen Bildern und Arabesken auszuschmücken beauftragt war. Er hat dies mit voller Hingabe und fichtlicher Begeifterung verftanden und abermals ein Zengniß seiner großen und eigenartigen Begabung damit abgelegt. Auf Perganent in Agnarellfarben ausgeführt, bringt das Blatt eine Fülle interessanter Einzelmotive, die durch Ornamente und Allegorien geschickt miteinander verbunden sind Das Hauptbild theilt sich in zwei Abtheilungen. Rechts ist der Wortsaut der Adresse mit der Unterschrift des gesammten Gemeinderathes der Stadt Köln und eine Ansicht bes berühmten Hansafaales des kölnischen Rathhauses, worin dieselbe beschlossen und unterzeichnet wurde. Links ist eine Scene aus der Borzeit der Stadt in mittelalterlichem Stil dargeftellt. Unter einem mit Blumengewinden aufgezogenen Teppid, der das Wappen von Köln zeigt, stehen zwei Schöffen in der alten rothen Konsulartracht prächtig gefleidet, die eine Bürgerkrone und Diplome halten. Sie werden von Patriziern und bewaffneten Zunftgenoffen

umgeben. Von den Giebelhäusern im Sintergrunde wehen flatternde Fahnen. Portal und Thurm des Rathhauses ichließen das Ganze malerisch ab, welches als die Berkundigung einer Chrenbürgerwahl zu betrachten ift. Unter diesem seierlichen Aft ist der Kampf des Bürgermeisters Gryn mit dem Löwen zur Anschauung gebracht, als finnreiche Anspielung auf den politischen Löwenkamps des Reichskanzlers. Zu dieser trefflichen Gruppe hat Schenren eine Komposition Alfred Rethel's benutzt und dies durch deffen Monogramm AR angedentet Ueber diesen Bildern thront die Colonia mit Ruder und Merkurstab und dem Bappen von Köln in den Händen. Dabei stehen die Worte "Coellen eyn kroen boven allen Steeden schoin." Bu ihrer Seite fehen wir den folnischen Bauer mit der Magd und den Unterschriften: "Hut' dich Dochter vom röm'ichen Rich: Geiftlich und Weltlich bolen um Dich!" und "Halt fest Du feisserlicher Bauer bleb" benm Rich, es fall' füß oder faner!" - Im Sintergrund ift der alte Reichsadler angebracht, so wie die Medaillonporträts der Kaiser Friedrich II. und Maximissan I., welche sich um Köln besonders verdient gemacht haben. Un den beiden Eden stehen die Standbilder des Agrippa und Marfilins, des Gründers und des Vertheidigers der Stadt, die an der Südseite des Rathhauses zu finden sind. 2013 Nebergang zu unserer Zeit unter Hinweisung auf die Thaten Bismard's befindet sich an der einen Seite eine Fama, welche seinen Ruhm der Welt verfündet, und an der andern Seite ein herkules, der dem Atlas die Weltkingel trägt. Darunter erscheinen Krieg und Frieden in symbolischen Figuren mit den Schiller'schen Bersen "Schön ist der Friede!" und "Aber der Krieg hat auch seine Chre!" Im untern Theil des Bildes ist der Kampf Siegfried's mit dem Drachen dargestellt. Da neben ruht in Rebengewinden der Bater Rhein, der auf fein Schwert geftützt, dem Zwerge gebietet, in's Sorn zu ftoßen, um das neue deutsche Reich zu verkündigen, denn über dem alten Königöstuhl zu Rhense flattern Barbarosjas Raben heran, und Preußens königlicher Nar sührt die tapsere "Wacht am Rhein" zu Kampf und Sieg. Rheinniren aber heben im mittlern Felde den versunkenen Ribelungenhort aus der Tiefe des Stromes wieder an's Tageslicht und tragen buldigend die Reichsinsignien zu des Fürsten Wappen, welches den Schluß der mittlern Saule bildet Daffelbe ist mit dem neuen Reichsadler und dem Worte "Gloria" geschnückt. Siermit erhält die schöne Komposition einen simmreichen Abichluß und dars besonders diese letzte Gruppe der Wasser-jungfrauen, die in anmuthigem Reigen aus dem Rheine tanchen, und die schimmernde Kaiserfrone boch empor halten, auf die höchste Anerkennung Unspruch erheben. Das Diplom zeichnet sich überhaupt durch den rhythmischen Schwung der Linien und die harmonische Gesammtwirkung in hohem Grade aus und gewinnt noch dadurch für seine Bestimmung an Interesse, daß in dem reichen Arabestenschmuck die meisten Motive den Ornamenten des Kölner Rathhanses entlehnt find. Das treffliche Blatt ruht in einer Mappe von dunkelrothem Leder, welche ebenfalls mit kunftvollen Arabesken verziert ift und in der Mitte die vergoldeten Buchstaben D. v. B. mit der Fürstenkrone darüber zeigt. Der schone D. v. B. mit der Fürstentkrone darüber zeigt. Der schöne Einband ist nach Schenren's Angabe von Herrn Eintermann in Düffeldorf sehr geschmackvoll ausgeführt worden.

B. Prosessor Rudolf Stang ist von seiner längern Reise nach Mailand und Kom nach Düsseldorf zurückgekehrt und hat die beiden Zeichnungen dort ansgestellt, welche er in Italien angesertigt, um Aupserstiche danach auszusühren. Mit dem kleinen Blatte, der Fornarina nach Aassach einer ver zunächst beginnen, um dann später das Abendunahl nach Lionardo da Binci in größern Verhältnissen zu stechen.

\* r. Aus Tirol. Meran besitzt ein altes merkwürdiges Gebäude: die Hosburg der Margarethe Maultasch. Die Hallen und Stuben mit ihren alten Fressen, den geschnitzten Wappenschildern, den gothischen Thüren, den seltenen Mießen und den prachtvollen Desen: alles aus der Zeit des fünzsehnten Jahrhunderts stammend, werden von jedem Kunststeunde besucht. Nun hat neuerdings Dr. Schönherr, gestützt auf alte Ursunden, hinter dem Altare ein höchst interessantes Versesto entdeckt. Wer sollte es nun glauben, daß der Bürgerzaussschoft von Weran den zwar von außen unscheinbaren aber im innern kunstgeschichtlich bedeutenden Ban abbrechen lassen will, um eine neue Schule auszusichnen, sür welche auch an

anderer Stelle ein geeigneter Platz zu sinden wäre? Diese Barbarei erregt allgemeine Entrüstung, die auch in einer Avresse der Aurgäste an den Bürgermeister Ausdruck sand, so daß wir wohl hossen dürsen, den Ban dem Lande und der Stadt erhalten zu sehen. Da es sich um eine ehemalige fürstliche Burg handelt, wird sich wohl die Regierung in das Mittel segen und auch auf die Restauration des verwahrsloften Gebäudes hinwirken.

R. B. Der "Bagar", welcher bis vor Rurgem faft ausnahmslos stillose und schlechte Muster als Vorbilder für weibliche Handarbeiten brachte und dadurch bei seiner großen Verbreitung und seinem nicht zu unterschätzenden Ginflusse auf unfere Damenwelt den Beftrebungen der deutschen Bewerbe-Musen entgegen arbeitete, dem Eindringen des guten Geschmacks in Haus und Familie hinderlich war, hat seit einiger Zeit eine fehr bemerkenswerthe Schwenfung gum Beffern gemacht, hat ab und zu schon mancherlei stilvolle und wirtlich schöne Mufter, besonders für Spigen, gebracht, welche auch schon vielfach, obgleich wohl den Meisten das wahre Berftandniß dafür mangelte, in die moderne Haus-Industrie übergegangen sind. — In der allerneuesten Zeit geht der "Bazar" nun noch weiter. Er verspricht in seiner Rummer vom 22. Rovember d. J. eine völlige Resorm auf dem Gebiete der weiblichen Sandarbeiten anzubahnen, will dieselben "veredeln und zu hervorragender Schönheitgestalten." Er fündigt an, daß Frai Emilie Bach in Wien, durch ihre vollendeten, stilwollen Stickereien rühmlichst bekannt, ihm eine Reihe von illustrirten Auffätzen zugesagt hat, durch welche sie die nuftergiltigen weiblichen Kunftarbeiten früherer Epochen, besonders auch jene der orientalischen Völker, nach Form und Technik beschreiben und unsern Frauen zugänglich machen wird. — Das ist ohne Zweisel ein sehr wichtiger, folgenreicher und hocherfreulicher Schritt, zu welchem wir der Direktion des Bazar nur Glück wünschen können. Und in der That bringt die erwähnte Rummer schon einen erften Artifel der Fran Emilie Bach, in welchem fie ihren Standpunkt und ihre Absidit mit klaren, Jodem verständlichen Worten darlegt und u. A. darauf hinweist, daß die gesammte Nadelarbeit unserer Damen seit dem Sintritte der Maschinen ihren prattischen Werth völlig verloren habe, so lange in diesen Arbeiten nicht die Intelligenz walte, individueller Beschmack, Farben- und Formenfinn zur Geltung kommen und daß sie erst durch das Hinzutreten der Kunst wieder ästhetischen und materiellen Werth erhalten werden. — Möchte es der Direktion des Bazar doch auch endlich gelingen, bessere Modebilder statt der bisher gebrachten, welche ungeschickt und ohne jedes künstlerische Verständniß gezeichnet sind, zu er-langen. Wie unendlich viel besser und schwer sind nicht z. V. die Modebilder der Pariser "Revne de la Mode"!

#### Urnigkeiten des Buch- und Kunsthandels. Bilderwerke.

Raffaël Santi's Deeken-Gemälde der Stanza dell' Eliodoro im Vatiean. Nach den Zeichnungen N. Consoni's gestochen v. L. Gruner und Th. Langer. Hrsgeg. v. L. Gruner. gr. qu. Eol. Leipzig, Arnold. Geb. 40 M.

Woermann, K., die antiken Odyssee-Landschaften vom esquilinischen Hügel in Rom. 6 farbige Tafeln, 1 sehwarze Tafel und Text. gr. qu. Fol. München, Ackermann.

#### Kunstgeschichtliche Werke.

Goncourt, Edm. et Jules de, l'art du XVIII. Siècle. Notules, additions, errata précédés du titre et de la préface du livre. Mit 4 Radirungen. 4º (IV. — 67 S.) Paris, Dentu.

Hermann, Conrad, die Aesthetik in ihrer Geschichte und als wissenschaftliches System. gr. 80. (VII. — 262 S.) Leipzig, Fr. Fleischer. 4 M.

Klügwann, Ad., die Amazonen in der attischen Literatur und Kunst. Eine archaeologische Abhandlung. gr. 8<sup>6</sup>. (VII. – 98 S.) Stuttgart, Speniann. 5 M.

Michelangelo's sämmtliche Gedichte. In Guasti's Text mit deutscher Uebersetzung von Sophie Ha-

senclever. Eingeführt durch M. Jordan. gr. 8. 20 M. (XVIII. — 428 S.) Leipzig, Dürr. 20 M. Thausing, M., Dürer. Geschichte seines Lebens und seiner Kunst. Mit Titelkupfer, Illustrationen in Holzschnitt und 1 Landkarte. gr. Lex. 80. (XVI. - 537 S.) Leipzig, Seemann.

Vincenti, C. v., Wiener Kunst-Renaissance-Stu-dien und Charakteristiken. 8º. (VIII. – 4648.) Wien, Gerold.

Woltmann, Dr., A., Geschichtederdeutschen Kunst im Elsass. Mit 74 Illustrationen in Holzschnitt. gr. Lex. 8. (XVI. — 330 S.) Leipzig, Seemann. 10 M.

#### Inferate.

Im Verlage von Theodor\_Fischer in Cassel erscheint:

### v. d. Launitz.

#### Wandtafeln zur Veranschaulichung antiken Lebens und antiker Kunst.

Taf. XVII Akropolis von Athen. I. Ostansicht.

Grösse 112/50 Ctm., 24 Mark, für die Abnehmer der Sammlung 18 Mark. Im Druck befindlich:

v. d. Launitz. Wandtafeln, Tafel XVIII und XIX.

Prof. Dr. Michaelis. Grundriss der Akropolis von Athen. 112/80 Ctm. Die Akropolis von Athen von der Südseite. 112/80 Ctm.

In der ca. 300 Gemälde älterer und neuerer Meister haltenden

### Kunstausstellung von Rudolf Lang in Basel

sind gegenwärtig ausgestellt:

| A. Calame:     | "Le Torrent"                        | Fr.  | 5,500 |
|----------------|-------------------------------------|------|-------|
| Rt. Zünd:      | "Das verlorene Schaf"               | 99   | 3,500 |
| dito           | "Gang nach Emmans"                  | 99   | 3,500 |
| Campriani:     | "Dämmernng"                         | 99   | 3,300 |
| J. G. Steffan: | "Mittag am Klönthalsee"             | 99   | 2,500 |
| Artz:          | "Spazierfahrt"                      |      | 2,800 |
| Anker:         | "Berner Mädchen"                    | 99   | 2,500 |
| H. Ten Kate:   | "Le sabotier"                       | 99   | 2,400 |
| Anker:         | "Der neue Wein"                     | 99   | 2,000 |
| Ed. Girardet:  | "El Kantara" (Das Gewitter)         | "    | 2,000 |
| Seignae:       | "Das Gebet"                         | "    | 1,800 |
| Dleffenbach:   | "Mutter und Kind"                   | 99   | 1,500 |
| Rt. Zünd:      | "Im Würzenbachthal"                 | "    |       |
| F. Bociou:     | "Sonnenuntergang auf dem Genfersee" | , 99 | 1,400 |
| Anker:         | "Die Spinnerin"                     | 99   | 1,200 |
| Campriani:     | "Der Golf von Neapel"               | 99   | 1,000 |
| G. Castan:     | "Breithorn"                         | 99   | 900   |
| dito           |                                     | 99   | 900   |
|                | "Maderanerthal"                     | 99   | 900   |
| A. Calame:     | "Aus der Umgebung Münchens"         | 99   | 850   |
|                | "Baningruppe" (Oelstudie)           | 99   | 600   |
| K. Girardet:   | "Repas de paysans" (Sion)           | 99   | 600   |
| Ciceri:        | "Effet de neige"                    | 99   | 500   |
| A. Baner:      | "Am Thunersee"                      | 99   | 200   |
| dito           | "Am Vierwaldstätiersee"             | 22   | 200   |
|                | "Reichenbach"                       | 99   | 100   |
| dito           | "Schmadribach"                      | "    | 100   |
| 4. 4.          |                                     | ,,   |       |

womit sich auf's höflichste empfiehlt

Rudolf Lang,

Freiestrasse 43 in Basel.

#### Dresdner Kunst-Auktion

v. Rudolph Meyer, Circusstrasse 39, II. Vorläufige Anzeige. Die nächste Versteigerung von Kupferstichen und

Handzeichnungen findet am 12. Januar 1876 statt. Cataloge auf Verlangen per Correspondenzkarte gratis.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst.

Von

Moriz Thausing, Prof. an der k. k. Universität und Direktor der Albertina in Wien.

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-8°. broch. 22 M.; eleg. geb. in Calico 25 M.; in Pergament 28 M; in rothen Saffian 30 M.; in mausgraues
Kalbleder 32 M.

#### KUNST UND KÜNSTLER

Mittelalters und der Neuzeit.

Biographien und Charakteristiken.

Herausgegeben von

Dr. Rob. Dohme. Bibliothekar S. M. des Kaisers.

Mit vielen Illustrationen in Holzschnitt.

à Liefcrung 2 Mark.

5. Lief. Jan Steen, Adriaen van Ostade, von Dr. Carl Lemcke.

Albrecht Dürer, von Dr. Wilhelm Schmidt.

7. Luca Signorelli, Giovanni Antonio de'Bazzi, genannt il Sodoma, v. Dr. Robert Viseher.

Für die Schnaase - Büste sind ferner eingegangen:

Von den Herren Generalmojor von Meyerinek 30 M., Arthur Faber 20 M., Prof. Geffeken 30 M., Prof. A. Miehaelis 20 M.
Ferner durch Vermittelung des Herrn Prof. W. Lübke: vom Verein für Baukunde in Stuttgart 70 M., von

6,

Anton, Fürst von Hohenzollern, 100 M., von Herrn A. Ebner 20 M. Summe. Summe der bish. Quittungen 1413,, Gesammtsumme . . . . 1703 M.

E. A. Seemann.

Mr. 13.

## XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (Sien, Therefianumgaffe 25) od, an die Verlagsh. (Leipzig, Königsftr. 3), au richten.

7. Januar



#### Inserate

à 25 Pf. für bie brei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeber Buchund Kunsthanblung angenommen.

1876.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinend, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Kunsi" gratis; für sich allein bezogen toftet ber Sabrgang 9 Rart sowohl im Buchhandel wie auch bei ben beutschen und bijerreichischen Postanftalten.

Inhalt: Bon ber tunfigewerblichen Ausstellung in Frantfurt. — Die Selleny:Ausstellung im Winner Runfterhause IV. — Englische Kindermarchenbucher. — Ausgrabungen in Ohmpia. — Ausstellung im öfterr, Kunsverein; besgl. im Minchen. Kunsverein. — Feststigung ber archaelog. Gesellschaft in Berlin; Das Leipziger Sieges-Dentmal; Regulativ für das Kunstdepartement der Weltanstiellung in Phitadelphia; Freilegung der Porta nigra in Trier. — Zeitschiften. — Insterate.

# Von der kunftgewerblichen Ausstellung zu Frankfurt.

In Franksurt a. M. beabsichtigt man bekanntlich, dem Zuge der Zeit folgend, ein Kunstgewerbe-Museum, verbunden mit Kunstschule, zu errichten. Und in der That dürfte eine solche Anstalt, gerade in dieser reichen und den Luxus liebenden Stadt, in deren Umgebung die Kunst-Industrie schon vielsach mit bestem Erfolge betrieben wird, und welche durch ihre centrale Lage sürden Bertrieb ihrer Erzeugnisse besonders geeignet ist, von besonderer Wichtigkeit und günstiger Wirkung sein.

Als Vorläufer für die Berwirklichung diefer Idee hatte man, gleichsam um zu erproben, welches Interesse ein soldjes Museum finden und welche Wirkung es aus= üben dürfte, nach dem Vorbilde ähnlicher Ausstellungen in Berlin, Mailand, Dresben und anderen Städten, im letten Berbst eine Leih-Ausstellung von funftgewerblichen Gegenständen aus älterer Zeit veranstaltet, von der in diesen Blättern ichon furz die Rede gewesen ift. Die Ibee bazu ging von ber polytechnischen Gefellschaft aus. Es bildete sich ein Ausstellungs-Komité unter dem Borsite bes Fürsten Carl Anton von Hohenzollern-Sigma= ringen, welches die Ausstellung veranstaltete und mit großem Geschicke burchgeführt hat. Die Ausstellung befand sich in den Barterre=Räumlichkeiten des ehemaligen Bundes-Balais in der Efchenheimer Baffe und hat auch beim großen Bublifum, besonders in ber letten Zeit, den verdienten Beifall gefunden. Bemerkenswerth war auch der Zuzug von Besuchern aus der Umgegend von Frankfurt, ja selbst aus weiter Ferne. — Die Zahl der Aussteller, darunter der deutsche Raiser, mehrere regierende Fürsten, Mitglieder des höchsten deutschen Abels, einige Museen, Korporationen, Stifte und viele Runstfreunde in Frankfurt, aber auch in Paris, London 2c. war fehr ansehnlich. Die Anzahl der ausge= gestellten Gegenstände war nicht übermäßig groß der Katalog zählt 2372 Nummern — so daß man sich leicht orientiren konnte und bei Durchsicht der Samm= lung nicht überfättigt und ermüdet wurde. Bewunderns= werth ist das Geschick, mit welchem das Romité alles Mittelmäßige fern zu halten gewußt hat, fo daß nur Gegenstände von vorzüglicher und ausgezeichneter Quali= tät zur Ausstellung gelangt sind. Solde Gegenstände ersten Ranges aber sind gerade am besten geeignet bei dent großen Bublifum Interesse für die alte Runft, gegen die ja vielfach ein großes Vorurtheil herrscht, zu er= regen und die Achtung vor ihr in immer weitere Kreise zu tragen. Das eingehende Studium der ausgestellten Gegenstände aber dürfte für Rünftler, Fabrifanten und Runftforscher in gleicher Weise von Nutzen gewesen sein.

In der Anordnung der Ausstellung hatte man mit Rücksicht auf die zur Disposition gestellten schönen, für eine Ausstellung aber nicht besonders geeigneten Räume, von der systematischen Aufstellung, welche die sehrreichste ist, Abstand genommen und sich für ein mehr malerisches Arrangement, jedoch so, daß man die gleichartigen Gegenstände im Allgemeinen möglichst zusammengestellt hatte, entschieden. In dieser Ausstellung waren natürlich nicht alle Zweige der Kunstgewerbe in gleich vollständiger und gleich guter Weise vertreten. Es ist das bei einer Ausstellung der Art, wo man so vielsach dem Zufall überlassen ist, auch nicht anders möglich. Sind doch selbst die neuesten großen Museen für Kunstge-

werbe, welche boch spstematisch angelegt sind, ebenfalls nicht vollständig. Es ist eben nicht zu jeder Zeit Alles zu haben. Solche Leih=Ansstellungen bieten aber den großen Bortheil, einzelne wichtige und werthvolle Gegen=stände ans Privatbesitz weiteren Kreisen zur Kenntniß zu bringen und somit für das Allgemeine untzbringend zu machen. Einige auf das Detail näher eingehende Bemerkungen werden daher willsommen sein.

Um meisten anffallend und anziehend, gleichsam ben Deittelpunft bes Gangen bilbend, mar ber große Schrank mit ben Arbeiten in Gilber in ber Rotunde, eine Samutung von altern in Silber getriebenen Befägen, wie sie reicher und großartiger wohl nur felten bei= fanimen gefunden wird. Es waren meist deutsche, zum großen Theil Rürnberger und Angsburger Arbeiten and ber Zeit vom fünfzehnten bis achtzehnten Sahr= hundert, darunter einzelne Gegenstände von hohem fünstlerischem Werthe. Die Meifter ber einzelnen Stude zu bestimmen, ift nach bem jetzigen Stande unferes Biffens leider noch nicht möglich. Gerade nach biefer Richtung bin fonnten bier intereffante Studien gemacht werben, denn die Sammlung bot dafür ein reiches, sehr willfommenes Material.

Der Hauptmeister der Rürnberger und wohl aller bentiden Goldfdmiede, der berühmte Bengel 3a= miter mar nur burd, einen Potal im Befige bes beut= iden Raifers, publicirt in Ortwein's beutscher Renaif= fance, vertreten. Bielleicht ein Werf beffelben Meifters ift auch der große Pofal (Nr. 1643) vom Jahre 1571 un Besits des Bergogs von Anhalt=Deffau. Die Rom= position des Gangen und aller einzelnen Theile ift gang in der Art und Weise Jamiter's; doch ift die Aus= führung ein wenig roh (also vielleicht eine weniger forgfältig übermachte Arbeit seines Ateliers) und die eingeschlagne Marte E L ift nicht Jamiter's Zeichen. Doch ist es noch zweiselhaft, ob diefe Marke bas Zeichen Des Meisters, ber bas Stud gefertigt ober nicht viel= mehr basjenige bes Borftebers ber Immung ift, bem bie Arbeit gur Brufung vorgelegt werden umfte, bevor fie an den Besteller abgegeben werben durfte. Diefer Bo= tal ift and noch wegen ber Beranlaffung zu feiner Entstehung intereffant. Fürst Joachim Ernft von Un= halt hat Diefe "Wilkumb" nämlich, wie die Inschrift befagt, im Jahre 1571 bem Landgrafen Wilhelm von Beffen als "Lehrgeld" gegeben, weil der Lettere bem Erstern bas Pruniren, mahrscheinlich ein Rartenspiel, gelehrt hatte. Und diefes Spiel ift auf ber Rupa bes Botale in Relief bargeftellt. Gin fleiner Botal (Dr. 1634) im Befit bes Grafen Elt bagegen, welcher, wie ber Ratalog angiebt, tem 28. Jamiger zugeschrieben wird, ift ohne Zweisel nicht von ihm, sondern höchst mahr= icheinlich von Paul Flyndt, Jamiger's talentvollstem Schüler, ber feinen eigenen Weg gegangen ift und Die Kunstweise seines Meisters nach einer Richtung hin vervollkommnet hat. Das beforativ wirsamste Stück war der zweite große Pokal\*) im Besitz des deutschen Kaisers, an welchem die gothische Buckelung mit reichen Renaissance-Ornamenten feinster Durchsührung zu einem harmonischen Ganzen verbunden ist. Sehr zu bedauern ist, daß Baron Nothschild in Franksurt seinen über alle Borstellung reichen Schatz von kunstrollen ältern Silber-Arbeiten kosstanter Art der Ausstellung vorenthalten hat. Er würde eine reiche Quelle edelsten Genusses und fruchtbringender Studien gewesen sein. Möchte der kunstsinnige Besitzer sich doch später einmal entschließen, seine Schätze auch einem größern Kreise zugänglich zu machen!

Neben dem großen Silberschranke befand sich ein kleinerer, dessen Inhalt dem des großen sich anschloß, und ein kleiner Schrank mit Prachtwaffen verschiedenster Urt, darunter besonders ein Degen mit goldenem, reich emaillirtem Griff und gleicher Spitze, aus dem Museum zu Cassel, der seiner feinen hochvollendeten Arbeit wegen die Ausmerksamkeit aller Besucher auf sich zog. Man hat ihn srüher, da man alle bessern Arbeiten der Art den Italienern oder Franzosen zuschrieb, für französische Arbeit gehalten. Doch ist er unzweiselhast deutsche Arbeit, aus Augsburg oder München.

Un die Gilber = Arbeiten Schließt fich der Bracht= Sattel bes Grafen Erbach=Erbach, beffen in Gifen ge= triebene Reliefs mit figurlichen Darftellungen (Reiter= fämpfen) von hoher Bollendung und feltener Feinheit find. Im Uebrigen maren Arbeiten in Schmiedeeifen nicht so reich vertreten, als man in Franksurt, wo man auf ben Straffen an ältern Säufern noch mandjes vor= treffliche Stück bemerkt, erwarten follte, mas wohl barin seinen Grund haben mag, daß die Sammler für Ur= beiten aus Schmiede = Gifen, wenn fie folche nicht baulich verwenden können, meist wenig Interesse haben. Ginige in Gifen gefchnittene Arbeiten im Besitz bes herrn Spitzer in Baris und eine Statuette wurden viel bewundert. Herr Spitzer besitzt überhaupt eine reiche Sammlung von Gegenständen allererften Ranges. Es ift bewundernswerth, daß es auch in unsern Tagen, bei fo großer Konkurrenz unter ben Sammlern, noch möglich ift, so viel bes Allervortrefflichsten an Arbeiten in Silber, Gifen, Holz, Email ze. zusammenzubringen.

Unter ben Arbeiten in Zinn war ber Rürnberger Meister Caspar Endterlein sehr gut vertreten. Aber auch von andern Meistern, deren Namen uns nicht befaunt sind, sah man Bortreffliches.

Arbeiten in Rupfer und Messing waren aufsfallend selten. Bon großen Kronleuchtern in Messing entsinne ich mich nur einen gesehen zu haben.

<sup>\*)</sup> Eine Wiederholung deffelben besitzt Baron Rothschild in Franksurt.

Im Saal der Miniaturen fah man eine Samms lung von Miniatur-Gemälden von Foucquet de Tours aus dem fünfzehnten Jahrhundert, im Besitz des Herrn Dr. Brentano, weldze künstlerisch und kulturhistorisch gleich werthvoll sind.

Die Sammlung Benetianischer Gläser war sehr lehrreich. Sie enthielt meist Stücke ersten Ranges, ausgezeichnet durch Form und Material.

Aehnliches gilt von den Majoliken und den Emaillen aus Limoges. Bon Emails cloisonnés dagegen waren nur einige Prachtstücke ausgestellt.

Ueberraschend war der Schrank mit den antiken Broncen, welcher eine so große Fülle von Stücken ersten Nanges, besonders von Statuetten, aber auch Basen zc. enthielt, wie kaum in einem größern Museum.

Bon besonderem Interesse war das Zimmer mit den kirchlichen Gegenständen, weil dasselbe viele Stücke seltenster Art, wie z. B. das byzantinische Reliquiar aus dem zehnten Jahrhundert, aus dem Schatz des Doms zu Limburg (welches Prosessor aus'm Weerth publicirt hat) ein Reliquiar aus Blei, in Form einer Basilika u. A. enthielt. Die silbernen Monsstranzen gehören zu den größten und schönsten, die es giebt.

Sehr interessant war auch die Sammlung von Buch de deln verschiedenster Art.

Die Sammlung von Arbeiten in europäischem Porzellan war überaus reichhaltig. Es waren so- wohl die verschiedenen in Porzellan herstellbaren Dinge, Gefäße, Statuetten, Gruppen 2c., als auch die verschiedenen Fabrik-Marken — eine besondere Liebhaberei der Sammler — gut vertreten. Leider aber befand sich dieser Theil der Ausstellung in einem ziemlich dunklen Zimmer, so daß er nicht genügend gewürdigt werden kommte.

An Möbeln verschiedenster Art, besonders Schränken, Tischen, Truhen war Mancherlei vorhanden, doch wenig von. hervorragendem Werthe. Das Beste dürste eine italienische Truhe, einige Nürnberger Schränke und vor Allem das Metzler'sche Altärchen aus Ebenholz mit Ornamenten in Silber gewesen sein. Unter den kleinern Holzschnitzereien, besonders Medaillen, aber befanden sich Stücke allerersten Ranges.

Die Webereien murden mit Ausnahme der großen Gobelins im Allgemeinen wenig beachtet, sie verschwansten gleichsam unter der Menge der andern vortrefflichen Gegenstände, welche ihrer Natur nach mehr das Auge des Beschauers auf sich lenken. Spitzen waren wohl nur wenige ausgestellt, darunter aber Stücke allerersten Ranges. Bon Erzeugnissen des Orients war im Allzgemeinen nicht viel da, das Vorhandene aber meist vorzüglich.

Um wenigsten Eindruck beim großen Publikum

dürften die deutschen Gläser und Krüge im Einsgangszimmer genacht haben. Und in der That sind viese jetzt gerade in der Mode besindlichen, daher gessuchten und ost nut sehr hohen Preisen bezahlten Gegenstände meist wenig künstlerisch. Sie wirken nur bei günstiger Aufstellung auf dem Gesimse einer Bertäselung, auf Schränken 2c., nicht aber in großen dicht gedrängten Massen in Glasschränken. Dieser Theil der Ausstellung wurde wohl nur von Sammlern und Kennern besucht, die darin freilich manches Stück von hersvorragendem Werthe gesunden haben werden.

In den letzten Tagen war man beschäftigt, etwa hundert der schönften und lehrreichsten Wegenstände der Ausstellung zu photographiren. Die so gewonnenen Abbildungen follen dann dem Bublitum durch den Buch= handel zugänglich gemacht werden: in der That ein sehr dankenswerthes Unternehmen, denn diese Abbildungen werden dem Gedächtniffe berjenigen, welche die Ausstellung gesehen, zu Silfe kommen und Jenen, welche fie nicht gesehen, ein Bild bes Besten geben, was fie bot. Sie erhalten demnach eine anschauliche Erinnerung an diese Ausstellung und verallgemeinern nach Zeit und Umfang den wesentlichsten Nutzen, welchen eine solche Ausstellung gewährt, nämlich Förderung des Studiums der sonst schwer zugänglichen mustergiltigen oder hiftorisch wichtigen Gegenstände für Zwede der Runft, der Industrie und ber Wiffenschaft.

## Die Selleny-Ausstellung im Wiener Künstlerhause.

IV.

Eine eigenthümliche Stellung unter ben immer aus unmittelbarfter Naturanschauung entsprungenen Bildern Sellenn's nehmen die beiden prähistorischen Landschaften ein. Sie verdanken ihr Dafein den naturwiffenschaft= lichen Studien, welche der Rünftler in dem letzten Jahr= zehnt seines Lebens trieb, und in denen ihn wohl der befannte Naturforscher Prosessor Unger in Graz, welchem auch die beiden Bilder gehören, am meisten förderte. Es ist selbstverständlich, daß für diese malerische Retonstruktion vorgeschichtlicher Daseinsformen ein fester fritischer Magstab sehlt; ift der Kritiker aber, gleich dem Rünftler, berechtigt, seiner Intuition zu folgen und die natürlichen sowie fünstlerischen Barallelen und Ron= sequenzen deffen zu ziehen, was er anderweitig gesehen und ersahren, so dürfen wir es wohl aussprechen, daß auch die prähiftorischen Landschaften Selleny's durchaus natürlich und überzeugend wirken. Es weht aus ihnen ber Logos ber Natur im realen Sinne biefes Musdruckes; man fpurt, daß der Runftler kein "wiffenschaft= liches" Wolkenkukuksheim nach einem Kompendium der Geologie und einigen Mufeumszierben muhfam zufammen=

geleinit, fondern in Wahrheit ein intuitiv entstandenes, auf tiefer Renntniß ber Natur unter allen himmels= ftrichen beruhendes Naturgemälbe zur Erfcheinung ge= bracht hat. Das eine biefer Bilber, bas "Tobtenmahl aus ber Steinzeit", ift übrigens unferer Unfchauung nicht gar fo fehr entrückt; bei feiner Reife um die Welt ist ber Künstler auf gar manche gleich niedrige, ja noch tiefere Kulturstufen und auf ungleich weniger entwickelte Menschenraffen gestoßen. Die auf ein Motiv von Guboa gebaute "praadamitifche Landfchaft" bagegen verfetzt uns in die Zeit, von welcher gläubige Menschenkinder nicht gerne fprechen hören, da sie ihre Ahnen aus jener Periode, allen Darwin's und Häckel's zu Trotz, nicht auerkennen möchten. Und bennoch war bamals die Natur weit jugendlicher, reicher und fraftvoller, als zur Zeit, wo die "Krone der Schöpfung" entstand; Mammuth und Ichthhosaurus famen in der wunderbaren Flora, in den warmen Wafferfluthen ohne alle Bekanntfchaft mit Menfchen entschieden beffer fort, als heute Elephant und Wallfifd, ihre begenerirten Enkel, in Gesellfchaft biefer Alles ausbeutenden Emporkömmlinge. Wie ein verlorenes Paradies erfcheint die reiche, vielgestaltige Natur, welche ber Künftler uns vor die Angen gezaubert; wir fühlen ihren vollen Bulsfchlag, ihr beißer Athem weht uns an, und ber dräuende Gewitterhimmel, aus bem chen ein mächtig gezackter Blitz blendend auf hochragende Baumkronen niederprasselt, schreckt und nicht, sondern erfreut uns als Wahrzeichen zeugender Urkraft. Das Bild ist ein erhebender Dithyrambus auf die schöpferische Natur; um fo erhebender, als die Phantafie des Rünft= lers nirgends in's Phantaftifche gerathen ift.

Mun follten wir, unferm gedruckten Führer folgend, mit Selleny die Weltreise antreten; allein es steht uns heute höchstens noch fo viel Raum zu Bebote, daß mir über Die "Baria" bes Meisters reben können. finden da eine fehr bunte, ja "gemifchte" Befellschaft. Zunächst einige italienische und mittelalterliche Figuren und Roftume in Bafferfarben, barunter einen prächtig gemalten Modellsteher in einem rothblauen Demipart= Gewande, das wir allen Softheater-Requisiteuren beftens empfehlen fonnen. Die lavirte Zeichnung eines fimplen Ochfengespanns intereffirt wegen der trefflichen anatomifden Durchbildung ber Thiere; ein artiges "Still= leben" vertritt auch biefes Beure. Aus bem Jahre 1855 findet fich ein mit farbigen Stiften fnapp, boch wirtfam behandeltes Bleiftift=Portrat des Erzherzogs Rarl Ludwig, von sprechenter Aehnlichfeit und annuthender Ratürlich= feit bes Bortrages. In gleicher Tednif und mit über= rafchendem toloriftischem Effett ift ein "Bugtafturm" jur Unschauung gebracht; die fleine Zeichnung läßt an Natürlichteit und Birfung manches große prätentiöfe Delbild weit hinter fid, gurud. Eigenthumlich berühren zwei in Bafferfarben fehr forgfältig ansgeführte Illu=

strationen zu Schubert'fchen Liebern, die Sellent wohl auf Bestellung bes Eigenthümers, eines bekannten Schubert-Enthusiaften, gemalt haben mag, ba ein foldes Anempfinden sonst seine Sache nicht ift. Das Grund= motiv bes Liebes "Aufenthalt": "Braufender Wald raufchender Strom" lag ihm übrigens fehr bequem, und so that er bent menschenfeindlichen Sänger eine charatteristisch wilde Alpennatur passend zum Aufenthalte angewiesen; allein auch mit ben lieblichen "Müllerliebern" hat sich der ungewohnte Illustrator glücklich abgefunden, indem er durch eine raffinirte Komposition alle Elemente des reizenden Liederchklus: Mühle und Räder, Bächlein und Blümelein, Jäger und Jagdhorn, Müllerburfch und "fchone Müllerin", das Grün als "liebe" und als "bofe" Farbe, ja felbst bie ber Rohrpfeife laufchenden Rinder sinnig zu einem ziemlich einheitlichen Ganzen verwob.

Much in diefer Abtheilung überwiegen die Natur= studien und landschaftlichen Aufnahmen. Wir finden Kartons zur "Insel Sanct Paul" und zum "Wald auf Neu-Seeland", bann meisterhafte Rohlenzeichnungen als Studien in einem brasilianischen Urwalde. Aus Censon stammen mehrere mit Kohle gezeichnete Studien und Rompositionsffizzen, die in der früher erwähnten "Raffeeplantage" verwerthet wurden, dann in einem gleich= namigen, bedeutender angelegten Delbilbe in diefer Abtheilung, welches leiber über bas Stabium ber Untermalung nicht hinausgekommen ift. Die Felsentempel von Mahamalaipur sind nicht nur in dem bereits an= geführten großen Aquarelle wiederholt, sondern auch in einem kleineren; auch ist ein Karton zu benfelben vor= handen mit der Staffage einer Leichenverbrennung. Der ersten Reise bes Künstlers nach Dalmatien und Italien entstammte eine Reihe von Zeichnungen, Delstudien und Aquarellen, die von seinen späteren Arbeiten kaum über= troffen werben. Eine Delffizze "Aus dem Safen von Spalatro" weitet fich im kleinen Raume zu einer bebeutenden Marine aus; das Amphitheater . von Taor= mina, ein in Farbe und Stimmung gleich gelungenes Aguarell, giebt eine prachtvolle Ansicht bes Aetna und bringt uns diesen an Formschönheit und Begetations= fülle einzig bastehenden Bulkan in freudige Erinnerung; meisterhafte Aguarelle rufen uns Amalfi, Sorrent und Capri in's Gedächtniß. Mehrere Studien aus bem heimatlichen Prater zeigen uns ben Jüngling als Meifter in ber Darftellung von Baumschlägen; eine aus bem Jahre 1849 stammende Tuschzeichnung, gleichfalls ein Pratermoniv, erregt unfer Intereffe burch bie icharfe Wiebergabe bes Terrains. Die Delstudie "Aus einem böhmischen Sumpfmalde" ift ein kleines kolvriftisches Meisterwert; unmöglich fann man ein fast zu einem Anäuel zufammengeballtes Gewirr verschiedener Baum= und Blattpflanzen in Form und Farbe klarer zur Un=

ichanung bringen, als dies hier geschehen. Dieselbe Uebersichtlichkeit und Schärfe des Details bei allem Drängen im Raume zeichnet auch zwei "tropische Begetationsgruppen" aus, von denen die eine, mit der Keder gezeichnet, die höchste Bewunderung verdient. Die lavirte Zeichnung bes "Domes von Spalatro" ermähnen wir als Beispiel eines prächtigen Architekturstuckes, wie es felbst speziellen Architekturmalern nicht zu häufig gelingt; auch die "Spitalfirche in Möbling" ift eine mufter= hafte architektonische Aufnahme. Schließlich sei noch des berühmten uralten Drachenbaumes im Garten ber Billa Orotava auf Teneriffa gedacht, den Sellenh am 17. De= zember 1859 porträtirte; von dem faftigen, dunkelgrünen Grunde einer Thuja = Gruppe gehoben, steht der madh= tige, braune Stamm majestätisch ba und streckt seine laublosen, zu einer mit grünen Spitzen besetzten Zacken= frone schlangenartig verschlungenen Aeste in die Sobe, so daß er aussieht wie ein lignifizirter Riesen=Raktus. Dieses höchst interessante und belehrende Pflanzenbild führt uns zurud zur Beltreise bes Rünftlers, auf welder wir ihm beninachst bas Geleite geben wollen.

Defar Berggruen.

## Englische Rindermarchenbücher.

Man wird fragen, warum wir erst nach dem Christsest auf Bücher ausmerksam machen, welche doch gerade zur Beihnachtsgabe sich am besten eignen würden? Nun, wir wollen als Grund sür diese Berspätung anssühren, daß unsere Besprechung nicht aus eine allereneuste Erscheinung des Christmarktes sich bezieht, und daß wir weniger um der lieben Kleinen willen als vielemehr der Künstler und Kunstsreunde wegen aus die höchst eigenthümlichen und in ihrer Art unvergleichlich schönen Geschenke verweisen, die wir der Königin von England verdanken. Als ein Freund vor einem Jahre uns diese Renigkeiten von London mitbrachte, da stannte Jedermann darüber, und soson mitbrachte, da stannte Jedermann darüber, und soson wurden alle Buchhändler mit Bestellungen bestürmt, jeder Künstler wollte sie besitzen.

"The Royal illuminated book of Legends, (Narrated in ancient Ballad form; with appropriate Music, arranged in an easy style, for Voice and Pianoforte, suited to little Folks or great Folks and Minstrels of all degrees (Edinburgh, William P. Nimmo) by Marcus Ward, illuminator to the Queen" ift der Titel der älteren Serie dieser illustrirten Märchen sür Kinder und Erwachsene. Es sind vier Heste in Quersolio, jedes zu dem Preise von 1 Schilling, und sie enthalten das Märchen vom Aschenbrödel, Dornrößchen, die Ballade von der Schönen mit den goldenen Locken und von Lady Quncebelle. Der Druck des Textes und der Musikbeilagen ist mustershaft, wie es bei einem Geschenf für Königssinder sich

geziemt, die Abbildungen, Farbendrucke auf Goldgrund, einfache Konturzeichnungen mit fräftigen Farbentonen, find vorzüglich zu nennen. Jedes einzelne Blatt ift ein fleines Runftwerk, der Charafter des Bolksmärchens faum jemals beffer getroffen worden als hier. Die Fi= guren sind so streng in der Haltung, so draftisch komisch, wo es nöthig, wie bei Afchenbrodel's Schwestern, so sinnig liebenswürdig, anmuthig bei dieser felbst, so im= ponirend pathetisch bei der verzauberten Königstochter, ganz einzig naiv bei dem erwachenden König, der so töftlich verschlafen gahnt nebst seinem ganzen Sofftaat, daß man ihn um seinen guten Schlaf beneidet, fo groß= artig stilvoll und prächtig bei dem Beimzug der erlöften Jungfrau mit ihrem Gemahl in ftolgem, reichgeschnitztem Schwanenschiff, turz so gang unvergleichlich, daß man nur betrachtet und staunt, begeistert ist und sich wünscht, noch ein Rind zu fein. Dem modernen Märchen, benen von Bechstein, Leander oder Hauff, mag der Charafter der Barofzeit entsprechen in der Gestaltung des Bei= werks; aber Märden, welche fcon feit einem Jahr= taufend im Bolksmund find, fann man fich faum anders illustrirt denken, als es hier geschehen: frühmittelalterlich phantaftisch ift das reich detaillirte Rostum und die Architektur, schlicht und primitiv, im Stil nordischer Alterthumer sehen wir die Mobilien, prächtig und harmonisch stimmt die Farbengebung zum Goldgrund. Diese Bilder erinnern sowohl an romanische Glasmalereien als an frühmittelalterliche Fresken ober gestickte Teppiche, ja es ist etwas von altklassischem Wesen darin; so etwa fönnte man Thonvasen bemalen, um die germanischen Märchen bildlich zu verewigen.

Die zweite neuere Serie dieser Bilderbücher unter bem Titel "Walter Crane's toy Books" (London & Newyork, George Routledge and sons) ift night minder bedeutend; auch bei biesen vier Hesten sieht man sofort, daß nur Dank der königlichen Munificenz das Gebotene zu dem wohlfeilen Preis von nur 1 Schilling pro heft geleistet werben konnte. Die Umschläge ichon sind allerliebst arrangirt: ein Kind greift nach den großen Früchten eines Drangenbaumes, welcher theilweise durch zwei Titelschildchen bedeckt ist; auf vier großen Orangen sind verkleinerte Titelvignetten abgebildet, welche den Inhalt der Bändchen: "Goody, Two Shoes, The Alphabet of old Friends, Beauty and the Beast, The Frog Prince" andeuten. Anstatt der Goldgründe, wie bei den erstgenannten Büchern, sinden wir hier durchaus Farbendrucke, und zwar in frästigen, satten Tönen, so daß diese Bilder noch mehr an Glasmalereien erinnern als die früheren; trots der ftarken Farbengegenfätze ist eine völlige Harmonie erreicht, welche beim Betrachten der Blätter unter Lampenlicht sich verstärft. Auf den Inhalt dieser überaus reichen Märchenbilder einzugehen, auf alle ihre vielen schönen Einzelheiten aufmerksam

zu machen, mangelt uns hier der Raum; man mag die Bilder betrachten, so oft man will, man wird gefesselt von ihrer eigenartigen Schönheit, von dem Humor und dem Itassischen Stil, von all dem sinnigen Beiwerf und der frästigen, gesunden Phantasie, welche da zu uns spricht. Der Froschprinz, mit dem Prachtbilde der föniglichen Taselrunde, wird ohne Zweisel Jedermann entzücken, und wer kann sich des herzlichsten Lachens erwehren bei Betrachtung der frei nach Darwin gegebenen Berwandlung des Frosches in den Prinzen, oder des Hosfonzertes im Alphabet, wo der gemüthliche, diebäuchige König mit Krone und Hermelin auf dem Thron sitzt, sein Schüsselchen Thee trinkend und behaglich sein Kölner Pseischen rauchend, während ihm drei urkonische Spießgesellen ein Trio vorspielen!

Die Bilderbücher sind in mehr als einer Hinsicht sehr lehrreich; es ist darin eine ganz neue Nichtung im Illustriren von Märchen eingeschlagen worden; es sind hier Ernst und Konuik, kindlich=naives Wesen und hohe künstlerische Kraft in so eigenthümlicher Harmonie vereinigt, es ist das ganze Kolorit der Blätter so originell und die Technik des Farbendruckes so interessant, daß sicherlich noch Manches und auch noch Bollkommeneres in der neuen Weise geleistet werden wird.

Möchte sich ein deutscher Buchhändler das Berlagsrecht für diese Sachen mit deutschem Text erkausen,
damit eine sehr mangelhaste, im Entstehen begriffene
Nachbildung der königlichen Bilderbücher (sie werden
bei Schreiber in Estingen nachgepfuscht) gar nicht auftommen kann. Möchten auch deutsche Künstler sich angeregt sühten, Illustrationen für kleines und großes Bolk
zu unternehmen, welche den englischen nicht nachstehen!
Wie bezaubernd müßten sich die Grimm'schen Kindermärchen in ähnlichem Gewande außnehmen!

U.O.

### Kunftgeschichtliches.

\* Die Ausgrabungen in Olympia haben zu dem ersten wichtigen Ergebuiß gesührt. Es sand sich das marmorne Standbild, welches Paionios von Mende, einer der Gebilsen des Phidias, im Austrage der Messenier in Raupaktos arbeitete. Die Inschieft ist erhalten, welche sich auf die Widmung des Weihgeschenkes nach Olympia bezieht. Bon demselben Künstler rührt das vordere Giebelseld des Zeustempels in Olympia her, welches nach der Beschreibung des Pausanias die Vordereitungen zum Wagenrennen des Pelops und des Olinomaos zum Gegenstand hatte. Wir können hossen, dass auch von diesem Wert aus der Schnle des großen attischen Meisters noch Ueberreste dem Voden abgewonnen werden. — Nachschrift: Soeden wird gemeldet, das sowohl an der oftlichen als an der westlichen Seite des Tempels Stude der Giebelselder gefunden sind, namentlich der Torso des Alusgottes Aladeos.

## Samminugen und Ausstellungen.

II Desterreichischer Munstverein. Die Weihnachtsaussstellung ist dieses Jahr nicht allzu brillant ausgefallen; weber vom kleineren Genre, das doch gerne zu solcher Zeit gekauft wird, hatte sich viel Nennenswerthes eingesunden, noch war

die große, historische Kunst durch ein besonderes Werk pertreten; nur einige wenige Leiftungen ragten aus ber Mittelmäßigkeit hervor, in erster Linie zwei Bilder von Alma Ta= beina, die fich als seltene Gafte über ben Kanal ju uns verirrten. Sie waren sowohl durch die Originalität des Borwurfes, als auch durch die archäologisch-getreue Durchführung das Interessantesse der gesammten Ausstellung. Das erste: "Der Tod des Erstgebornen", Aegyptens letzte Plage, ist in seiner ergreisenden Wahrheit von großer Wirkung. Da sitzt deich, an einer Tempelwand, die Leiche ihres Aeltesten im Schoofe; neben ihr kauert der Bater; Leichen bedecken den jum hintergrunde führenden Boden, wo wir am Feuer jur Abwendung des Unheils die Briefter Pharao's Opfer bringen sehen; geisterähnlich schreiten dahinter Moses und Aron einher. Das zweite Bild führt uns eine Scene des ägyptischen Todtenkultus vor, wie derselbe noch in der römisch-ägyptischen Zeit unter Diokletian den alten Traditionen gemäß abgehalten wurde. In einer prächtigen Tempelhalle mit magischen Berspektiven, die Wände und Säulen rings mit hieroglyphen und Bildwerfen überfaet, ruht bereits im Sarfophag die eingefalbte Leiche. Sarfner begleiten die Klagefänger und an dem Leichenbehälter kauert in tiefe Trauer versunken die hinterbliebene Wittwe. Historische Treue und tief poetischer Gehalt verleihen auch diesen Arbeiten des Meifters einen hohen inneren Werth, der durch die forgfältige Aussilhrung noch gesteigert wird. Die Strenge der Linien erinnert in der That an die Darstellungsweise der alten ägyptischen Künftler selbst. — Was diese im Kontur zu viel thaten, thun die heute am Ril wandernden Künftler zu wenig! Wir streifen hier an Makart, dessen "Blindekuhspiel" mit dem Pinfelftiel und dem Finger gemalt zu fein scheint. Solche Stizzen, und seien sie von noch so großen Rünftlern, sollte man denn doch schon aus Pietät für deren vollendete Leiftungen nicht immer und immer vor die Augen der Belt ziehen. Das Schnellmalen trägt selten viel Lorz-bern und am allerwenigsten bei kleineren Talenten, denen noch in Zeichnung und Farbe die naturgemäße Schule man-gelt. Von B. Brojik ist abermals ein historisches Gemälde gett. 2011 V. Skrozit ist abermals ein historigges Gemalde in größeren Dimensionen ausgestellt: "Wie König Premysl Ottokar II. sich zum letzten Kampse gegen Kaiser Rudolf von Habsburg rüstet und von seiner Gemahlin Kunigunde Absidied nimmt." Die Vorzüge des Vildes wiegen dessen Mängel nicht auf. Es ist über diese Leistung nicht viel mehr zu sagen, als was an dieser Stelle bei Gelegenheit der Oktober-Ausstellung über des Künstlers "Dagmar" ausgesprochen wurde. Der Borwurf bietet wohl schon an und für sich nicht viel für den Sistorienmaler; der Abschied eines Selden von feiner Gemablin ift eine rein Inrifche Episode, es mußten denn vor Allem die Köpfe der Gestalten mit Empsindungen ausgestattet sein. Der Katalog sagt uns zwar, daß die Kö-nigin von "Reue und Vorahnung ersaßt" Abschied ninumt; im Bilbe ift jedoch davon gar wenig zu sehen; besgleichen sind die in überreicher Anzahl vorhandenen Nebenfiguren rein nur da, um den Platz auszufüllen. Sie nehmen weder Antheil an der Handlung der Hauptgestalten, noch bilden sie unter sich ergänzende Episoden. Die Stoffe und einige männliche Charakterköpfe sind gut gemalt; doch die Gestalten sind leer und lassen den Beschauer kalt. Was schare Charafteristif und geistige Aufsassung anbelangt, steht L. Pic-card's kleines Bild: "Samuel Zborowski wird vom Staatskanzler Zamojski zum Tobe verurtheilt", hoch über bem genannten. Jebe einzelne Figur ist für sich eine Stubie, durchgeführt in ber strengen Manier Matejko's. Nur schabe, daß der Künstler im Arrangement nicht so glücklich war! Es frantt an bedeutenden Perspektivsehlern des Raumes, durch welche die Erößenverhältnisse der Kiguren leiden und die ganz hübsich gedachte Komposition zerstückelt wird. Bon Eugen Blaas ist eine "Benetianische Balkonscene", ein Bild von der liebevollsten Durchführung, ausgestellt. Drei annuthleuchtende Mäden und zwei Jünglinge aus Venetiens goldnen Tagen halten Siefta auf dem Balkon irgend eines Palastes am Canal grande. Es wird dem Beschauer in der That die Bahl schwer, welcher von den dreien der Apfel des Paris gehört. Otto v. Thoren's "Pferde auf der Nuter" sind mit des Eurstenschlaften bekannten Amperde auf der Nuter" sind mit des Eurstenschlaften bekannten Amperde auf der Busta" sind mit des Künstlers bekannter Verve gemalt. Ban d. Bussa" sind eine Episode aus der "Rücksehr Na-polcon's I. aus Rußland." Auf einem alten Schlitten, einen seiner Getreuen zur Seite, jagt der unglückliche Cäsar an den erfrornen und halbverhungerten Soldaten vorbei durch die Steppe. Das Bild ift um die Kleinigkeit von 17,000 Fr. verkäuslich! Die Landschaft ist durch gute Bilder von Bamsberger, Knorr, Preller jun. und Halauska vertreten. Rieger ist wie immer in seinen Motiven hochromantisch, im Bortrag theatralisch, das Auge der Laien bestechend: doch wie weit von der schlichten Katur entsernt! Auch Püttner greist zuweisen zu extremen Mitteln; seine "Ansicht von Ferusalem" und der "Mondschein-Webend" sind in einem schon märchenhaft gelben Ton gehalten. Das Auge sindet so was pitant sür den Moment; auf die Dauer behält aber doch nur die gediegene Katurstudie ihren Reiz.

A Munchener Runftverein. Louis Braun brachte ein

Bild aus dem Kriege von 1870—71: "Die Kapitulation von Sedan" zur Ausstellung. Der französische General Reille überbringt am Abende des Schlachttages von Sedan dem Könige von Preußen auf der Höhe von Frenois die Nachricht von der Unterwerfung Napoleon's. Der Künstler hat den bedeutsamen Moment flar erfaßt und überzeugend dargestellt. Ließe nicht die Porträtähnlichkeit fast aller Personen so viel zu wünschen übrig, so wäre der Beifall wohl ein allge= meinerer. Mit Berichten über "Gebiffene Kanarienvögel" und andere inhaltschwere Sujets darf ich Sie kaum beläftigen, und erwähne auch von den ziemlich zahlreichen Landichaften nur einer solchen ohne Sichen von Max Zimmermann, eines Ge-wittersturmes von Koepping, einer "Landschaft mit Wasser-fall" von Deuchert, eines Motives bei Haimhausen von Ludw. Stell und eines anderen von der norwegischen Rufte von R. Baabe, um zu einem großen mythologischen Bilde von Otto Seit überzugehen. Der Künftler ist Professor an unserer Kunstakademie und hielt sich wohl aus diesem Grunde zur Wahl eines Stoffes berufen, wenn nicht gar verpflichtet, zu dessen Behandlung ihm jede Boraussetzung fehlt. "Eines schickt sich nicht für Alle." Professor Seiz hat das übersehen und ist darüber zu Falle gekommen. Man fror förmlich beim Unblick biefer "Meerfahrt bes Reptun" mit Gemahlin, Tritonen und Nereiden, und nahm die Ueberzeugung mit sich, daß sie auch den Künftler selbst nicht erwärmt. Es sehlt in dem Bilbe nicht an einzelnen Schönz heiten, aber sie sind fast alle rein technischer Ratur. Hätte es der felige Schwind noch zu sehen bekommen, er hatte es in seiner draftischen Weise kurzweg einen "Menschenfalat" geheißen. Und das mit Recht, denn man hat lange ju ftudiren, bis man darüber flar wird, wem die einzelnen Gliedmaßen gehören, die da herumzappeln. Poseidon hat so wenig etwas Göttliches an sich wie Thetis, erinnert vielmehr au einen ausgedienten Soldaten. Auch das Kolorit läßt viel zu wünschen übrig. Bon L. v. Hagn sahen wir ein durch lebendige Komposition und seines harmonisches Kolorit aus-

#### Vermischte Nachrichten.

wie wir es an dem Meifter gewohnt find.

gezeichnetes mittelgroßes Bild: "Jahrende Musikanten." Auf der Beranda eines stattlichen Landhauses hat sich eine ele-

gante Gesellschaft im Kostume des 17. Jahrhunderts zu einem opulenten Mable versammelt. Die Safel ist bereits ausge-

hoben und die Gäste unterhalten sich in zwanglosen Gruppen. Inzwischen sind "Fahrende Leute" in den schattenreichen Bark

getreten und bereit ihre Kunst zu produziren, was halb aus Mitleid, halb aus Reugier angenommen wird. Das Ganze verräth ein tieses Studium des kulturhistorischen Apparats,

S. Feststügung der Archäologischen Gesellschaft in Berlin zur Feier des Windelmanntages am 10. December 1875. Derr Curtius eröffnete die Situng mit einem Rückfold auf das vergangene Jahr und auf die Thätigkeit der Gesellschaft. Er gedachte insbesondere auch der ichveren Verlusie, welche die Gesellschaft seit dem letzen Jahresseste ersitten durch den Tod mehrerer ihrer Mitglieder: des Prof. Dr. May, des Baumeisters Prof. Lohde (der zu ihren ältesten und treuesten Mitgliedern gehört hatte), des unermüdlichen Forschers Corssen und des Lie. Frommann. Nach Besprechung der Jusendungen von Conze in Wien und Salinas in Palermo und kurzer Berichterstatung über den Fortgang der Ausgrabungen von Olympia, wurde von dem Bortragenden die soehen vollenderte neue Karte von Athen, welche auf Veranlassung des General-Feldmarschalls Grafen Moltke

der Bermeffungs-Inspektor Herr Kaupert aufgenommen und gezeichnet hat, in zwei photographischen Kopien vorgelegt und vorbehaltlich des Zuruckfommens auf diese zur Topographie und Denkmälerkunde Athens eminent wichtige Arbeit erläutert. Herr Treu legte die Tafeln für das — noch nicht zur Ausgabe gelangte — diesjährige Winckelmannprogramm über: Griechische Thongefäße in Statuetten = und Büstenform vor, auf denen Exemplare einer gewissen Sattung von Basen abgebildet worden sind, welche ber Bor-tragende in ihren hervorstechendsten Sigenthumlichkeiten kurz charakterisirte, und dabei als Schau- und Prunkgefäße aus attischen Fabriken ber Diadochenperiode zu erweisen suchte. Herr Abler hatte als weitere Frucht seiner sicilianischen Reise eine von ihm bewirkte neue Aufnahme des merkwurdigen Apollon-Tempels auf der Infel Dringia zu Sprakus, in welchem er schon im Jahre 1867 das bisher einzige be-fannte Beispiel des opus monotriglyphum nachgewiesen hatte, ausgestellt und durch Nebeneinanderstellung der in identischen Maßstäben gezeichneten Grundriffe und Fronten der Tenmel von Selinus (C), von Korinth und Uffos das nothwendige Material beschaft, um eine genauere Charatterifirung diefer ältesten borischen Denkmäler nach schema und Aufbau vorzunehnen. Sierbei wurde die That-sache, daß Sprakus, Selinus und Affos doppelte Borhallen an der Frontseite besitzen, als eine nachträglich bewirkte "Borschuhung" erklärt, die an den beiden letzten Tempeln mit der Aufstellung der seit der Mitte des VI. Jahrh. nach und nach beliebt gewordenen plastisch-geschmückten Metopen zusammenzuhängen scheint und für die Datirung der ursprünglichen erften Bauaulagen von Wichtigkeit ift. Weitere gewonnene Resultate über die Chronologie der dorischen Baudenknialer in Aussicht fiellend, schloß der Bortragende mit der Mittheilung, daß noch zwei Bauwerke, das jett bis auf zwei Säulen zusammengeschmolzene Olympicion zu Sprakus und das nur bei Paufanias etwas näher ermähnte Heräon zu Olympia, nachweislich das Schema opus monotriglyphum bei ihrer Peripteralanlage besessen haben. herr Mommsen beiprach das neu in Rom gesundene Stogium des Marcus Balerius Messalla', eines Zeitgenossen und Freundes des Sicero, der zwei Jahre nach diesem zum Konsulat gelangte, und nachher als Cäsars Parteigenosse sich an der Vertheisen. lung des Gebietes von Capua betheiligte. herr Kaibel legte Inschrift von Dyme (Achaia) in berichtigtem Texte vor, und ftellte dieselbe mit einer Paufaniasftelle gufammen, indem er nachwies, daß beide Angaben über einen alten Heroenkult trot mander Ubweichungen zu identifiziren feien. Der Seros, Bolystratos genannt, kampfte mit heratles gegen Glis und fiel von der Hand der Molioniden; von Herafles nach der Sage bestattet, wurde er von den Dymäern bis in späte Zeit mit Todtenopsern geehrt. Die Inschrift scheine etwa am Ende des III. vorchriftlichen Sahrh. aufgestellt zu fein, bei einer Gelegenheit, da die achäischen Städte in großer Kriegsnoth endlich wieder einmal die Eleer geschlagen hatten (ca. 219); die Bermuthung liege nahe, daß fie sich hierbei ihres alten Heros erinnert und sich ihm durch Restauration des Dentmals für feine Silfe dankbar erwiesen haben. Berr Curtius sprach über die vier großen buntfarbigen Lekythen des K. Museums, von denen Facsimiles ausgestellt waren. Er wies nach, wie dieselben durch Größe, Form, Technik und Darstellung von der gewöhnlichen Gattung verschieden seien und dadurch ein besonderes Interesse beauspruchen, daß sie in der Technik zur wirklichen Malerei mit Licht und Schatten, und in den Gegenständen der Darstellung einen Uebergang zu den apulischen Bafen bildeten.

Sn. Dem Siemering'schen Entwurse für das Leipziger Siegesdenkmal, welcher aus der Konfurrenz, wie seiner Zeit gemeldet, als Sieger hervorgegangen, ist die Aussiührung gesichert. (S. Kunstchronik IX, S. 541.) Nachdem durch private Mittel ein Grundstock von etwa 110,000 Mark zusammengebracht worden, haben nunmehr Rath und Stadtverordnete, dem Ersuchen des Denkmal-Komité's entsprechend, die Summe von 135,000 Mark, zahlbar in drei Jahresraten, verwilligt, um die unverzügliche Aussiührung zu ermöglichen. Die Herztellungskosten des ganzen Werkes sind auf etwa 300,000 Mk. veranschlagt, sodaß nur ein verhältnismäßig kleiner Fehlebetrag zu decken bleibt, für dessen Beschaffung sich eine Anzahl von Mitgliedern des Komité's in hochherziger Weise persönlich verpssichtet haben. Wir bemerken noch, daß an dem

Entwurfe noch eine kleine Menderung beliebt worden ift, theils aus Sparsamfeitsrücksichten, theils aus praktischen Grunden. Es sollen nämlich die acht Bannerträger, welche die vier Reliefs des Cockels mit den vier über Rreuz vorspringenden Reiterfignren in Berbindung setzen, in Wegfall kommen. Die malerische Seite des Denkmals wird dadurch verlieren, der Umriß vereinfacht werden, aber es wird dadurch einer fatalen Unzuträglichkeit vorgebeugt, insofern als die unzugänglichen Räume hinter den Reitern und zwischen den korreipondirenden Bannerträgern sich unzweifelhaft zu Staub- und Edmuzfängen gestaltet haben würden. Die Figur der Germania soll nicht gegossen, sondern aus Kupfer getrieben

Weltanoftellung in Philadelphia. Obwohl wir das allgemeine Reglement für die diesjährige Beltausftellung bereits früher mitgetheilt haben, glauben wir doch manchem Befer einen Dienft zu erweisen, wenn wir die speziellen Regulative für das Kunstdepartement der Ausstellung, welche und soeben von Amerika zugehen, hier folgen

tassen. Dieselben lauten:
1. Die Ausstellung wird am 10. Mai 1876 eröffnet und schließt am folgenden 10. November.
2. Kunstwerke werden zur Ausstellung zugelassen, gleich: viel ob sie vorher schon ausgestellt worden find oder nicht.

3. Anfragen wegen Ausstellungsraum, sowie alle Berhandlungen, welche fich barauf beziehen, muffen burch bie Sanbe ber Kommiffion bes Lanbes gehen, welchem ber Betreffende als Bürger angehört.

- 4. Für den Ausstellungsraum wird nichts berechnet. 5. Die Zulassung fremdländischer Kunstwerke, mit Ausnahme der unter 8. erwähnten, bleibt den Kommissionen überlaffen, welche die betreffenden Regierungen ernennen
- 6. Alle Colli's für dieses Departement muffen bezeichnet sein "Art Department"; außerdem muffen fie adreffirt sein: To the Commission for (Name des Landes), International Exhibition, Philadelphia, U. S. A."

7. Die Werke ausländischer Künstler werden der Für-

forge der betreffenden Landeskommission unterstellt. 5. Werte ausländischer Künstler, welche Einwohnern der Ber. Staaten gehören, werden, nach Zulaffung burch bas Auswahl-Romité, in einer besonderen Galerie zur Ausstellung lommen

9. Die auswärtigen Kommissionen muffen dem General-Direttor alle Informationen, welche die Werke der von ihnen repräsentirten Künstler betreffen, und für die Ausarbeitung des offizielten Katalogs nothwendig find, vor dem 1. März 1876 zufommen laffen.

10. Die Installirung ber jur Ausstellung zugelaffenen Aunstwerte geschieht unter ber Aufficht ber betreffenben

Landestommiffion.

11. Alle Runftwerfe muffen von vorzüglicher Qualität fem, und biejenigen, welche von Burgern der Ber. Staaten herrühren, fonnen nur zugelaffen werden, nachdem fie von dem Auswahl:Komité genehmigt worden find.

12. Colli's, welche von Ausstellern innerhalb der Ber. Staaten gesandt werden, müssen bezeichnet sein: "Art Department, International Exhibition, Philadelphia". Auch muß jedes Colli außen und innen einen Zettel tragen, auf

welchem Name und Adresse des Ausstellers, sowie die Titel und die Anzahl der in dem Colli enthaltenen Artifel verzeichnet sind.

13. Alle Bilber, gleichviel ob rund ober oval, muffen in vieredigen Rahmen gefandt werden. Uebermäßige Breite ber Rahmen oder hoch hervorstehende Leisten muffen per: mieden werden. Holzkasten, welche die Rahmen umgeben, dürsen nicht mehr als einen Zoll über den Rahmen hervorstehen. Glas über Delgemälden wird nicht zugelassen.

14. Runftwerke, welche verkäuflich find, werden bemgemäß

im offiziellen Kataloge bezeichnet.

15. Alle Runftwerke muffen vor dem 1. April 1876 in Philadelphia fein und durfen, nachdem fie einmal den Regulativen gemäß zugelassen worden sind, vor Schluß der Lusstellung nicht entsernt werden.

16. Jede Berson, welche Kunstwerke zur Zulassung anbietet, verpflichtet sich badurch, sich den speziellen Regulativen für dieses Departement sowohl als auch den allgemeinen Bestimmungen, welche für die Ausstellung gelten, zu fügen.

Die Porta nigra zu Trier soll auf Kosten der preußischen Regierung freigesegt werden. 24,000 Mark sind zu diesem Zwecke angewiesen, und die theilweise Abtragung der Stadtmauer wurde verfügt.

#### Beitschriften.

L'Art. No. 51. 52.

Sir Thomas Lawrence P. R. A., von A. Genevay. (Mit Abbild.) — L'Algérie et les artistes autrefois, von Ch. Gindriez. (Mit Abbild.) — La Villa Barbaro: le Palladio, le Véronèse, Alessandro Vittoria, von Ch. Yriarte. (Mit Abbild.)

— Tapisseries représentant l'histoire de la conquête de Tunis, von A. Pinchart. (Mit Abbild.) — La photographie dans l'enseignement du dessin, von P. E. Selvatico. — Les grenouilles de H. Hanoteau. — Le prix de Sèvres, von R. Ballu. (Mit Abbild.)

The Academy.

e Academy. No. 189. 190.
Antonio Allegri da Correggio, from the german of Dr. Julius Meyer, von J. A. Crowe. — The society of british artists, von W. M. Rossetti. — British artists and water-colour institute, landscape etc., von dems. — A Journal des beaux-arts. No. 23. - Art sales.

Paul Lautres. — Michelangiolo Buonarroti, von A. Schoy.

La mort de Carpeaux; Péloge d'Auber, von H. Jouin. —
Onestion van de Keekberg C. J.

— La mort de Carpeaux; l'eloge d'Auber, von H. Jouin. —
Question van de Kerkhove, von G. Lagye.

Das Kunsthandwerk. 4. Heft.

Mit Silber tauschirte Kanne aus Schmiede- und Gusseisen.
Persische Arbeit des 16. Jahrh. (D. Geweibemseum in Berlin.)
— Goldene Schmucksachen, 16.—17. Jahrh. (Privatbesitz.) —
Kredenzschränke, 1520—1560. (Kgl. Kunstkammer in Berlin.)
und kgl. bayer. Nationalmuseum in München.) — Schale in
Bergkrystall Um 1680 (Privatbesitz.) — Tischlette 18. Jahrh. Bergkrystall. Um 1680. (Privathesitz.) - Tischplatte, 18. Jahrh. (Privathesitz.)

Kunst und Gewerbe. No. 1.
Peter Vischer, von O. v. Schorn. — Technisches Gewerbemuseum in Wien.

Knnstkronijk. Lief. 15. u. 16.

Jan Vrolijk, von J. Gram. — Twee nieuwe stichtingen. —
Euphorion, von Aart Admiraal. — Ch. Jacque.

Tidskrift för bildande konst och konstiudustri. 6. Heft. Michelangelo Buonarroti, von L. Dietrichson. — Antoine Wiertz, von dems. — Venus of Stockholm. — Den nordiska konstindustrien på verldsutställningen i Wien 1873.

## Inserate.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

POPULÄRE

## AESTHETIK.

Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Vierte vermehrte u. verbesserte Auflage.

Mit Illustrationen.

1873. gr. 8. br. 9 Mark; geb. 10 Mark 50 Pf.

An weiteren Beiträgen für die | Prof. E. Martin 5 M., Prof. Hirsch-Schnaase - Büste sind eingegangen:

Durch Vermittelung des Herrn Prof. Benndorf: von den Herren Ad. Ritter v. Lanna 25 fl., Prof. A. Exner 10 fl., Carl Bamberger 5 fl., Prof. Benndorf 10 fl., von zwei Ungenamten 1 fl. 28 kr., zusammen 51 fl. 28 kr. ö. W. oder 92 M. 90 Pf.

Durch Vermittelung des Herrn Prof. Woltmann: von Fräulein Gabr. Przi-brain 35 M. 70 Pf., von den Herren

feld 10 M., Prof. Sigm. Mayer 10 M., Prof. Woltmann und Fräul. Woltmann 40 M., zusammen 100 M. 70 Pf. Ferner von Herrn Prof. E. Dob-

bert 50 M., vom Verein von Alterthumsfreunden in Koln 30 M.

273 M. 60 Pf. Summe Summe der bisher.

Quittungen . . 1703 ,, Gesammtsumme . 1976 M. 60 Pf.

E. A. Seemann.

XI. Jahrgang.

#### Beitrage

find an Dr. E. v. Lützow (Sien, Therefianungaffe 25) od, an die Verlagsh. (Leipzig, Königsftr. 3), zu richten.

14. Januar



Mr. 14.

#### Inferate

à 25 Pf. für stie brei Mal gespattene Petitzeile werben von jeder Buchs und Kunsthandlung aus genommen.

1876.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bilbende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag ericeinend, erhalten die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunft" gratis; für fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei den bentichen und öfterreichischen Postaufialten.

Inhalt: Die Selleny:Ausstellung im Biener Künstlerhause. V. — Zur Kenntniß der Rürnberger Goldschmiedekunft. — Die Reise wider Willen. — Karlsruber Kunstichtet. — Die Ausgradungen in Olympia. — Konkurrenz um das Krieger-Denkund der Proding hannover. — Kunstansstellung in Disselborf. — Die Mauernbrecher von Würnberg; Die Berliner National-Galerie; Winkelmauns-Jest in Bonn; Münchener Glasmalerei; Prof. Cugmann-Sellborn. — Zeitschriten. — Insetate.

## Die Selleny-Ausstellung im Wiener Künstlerhause.

V.

Der Reife um die Erde, welche Selleny in den Jahren 1857—1859 an Bord der österreichischen Fregatte "Novara" mit der von dem nachmaligen Kaifer von Mexiko, Erzherzog Ferdinand Max, befehligten wissenschaftlichen Expedition unternahm, verdanken wir nahezu Taufend Studien der verschiedensten Art und des verschiedensten Formates, die fehr zwedmäßig auf geographischer Grundlage eingetheilt und zur Ausstellung gebracht sind. Die Rategorie "Bordstudien und Trieft" giebt Zeugniß von bem Gifer, mit welchem der Rünftler sofort nach der Ginschiffung seine deftrip= tive Thätigkeit begann. Alles am Bord erfaßt ihn mit dem Reize des Neuen, Ungewohnten; Alles hält er im Bilde fest: Schiff, Matrofen, Schiffsjungen, Unter und Tatelage, ja sogar einen stattlichen, porträtähnlich ausgeführten Proviantochsen mit der Legende: "Gine halbe Stunde vor feinem Tode!" Das Leben an Bord giebt ihm Unlag zur Aufnahme von Scenen, welche den Gin= brud icon erfundener Genrebilder machen; wir feben die Matrofen Segel und Netze ausbessern, wir seben fie arbeiten, zur Schiffsmufit tangen, ihren Gottesdienst verrichten und in trefflich dargestelltem Bewegungs= momente am Gangspill hantieren. Trieft felbft, ber Safen und einige architektonisch intereffante Partien sind natürlich nicht vergessen worden; wir haben über diefe Aufnahmen unseren früheren Bemerkungen hinsichtlich der Darstellungsmethode des Künstlers nichts beizufügen.

Dem Rurse ber "Novara" folgend, gelangen wir

zu "Gibraltar und Madeira". Auger den wegen ihrer Treue, Schärfe und erschöpfenden Zusammenfassung alles Wefentlichen fehr bemerkenswerthen zwei Beduten Gibraltars von der Land= und von der Seefeite aus, verdient die "Söhle von Sankt Michael im Felsen von Gibraltar" besonderer Erwähnung. Dieses Agnarell zeichnet sich durch die glänzendste koloristische Wirkung aus, die in Wafferfarben überhaupt erreicht werden fann; es ift geradezn brillant gemalt, und der Effekt des aus einer Felsenspalte in die Sohle einfallenden und sie bis zum Halbdunkel erleuchtenden Sonnenlichtes erscheint reizvoll wiedergegeben. Zwei Architekturbilder aus Fun= dal, der hauptstadt Madeira's, sind meisterhafte tolo= ristische Stenogramme und der große Drachenbaum auf Teneriffa, dessen Aquarell wir früher beschrieben, findet sich in einer Bleistiftzeichnung wieder, deren Ausführung auf grauem Papier mit aufgesetzten weißen Lichtern technisches Interesse bietet.

Aus Südamerika ist hauptsächlich die Rubrik "Rio de Janeiro" bedacht. In buntem Gemisch sinden wir Bilder von Mensch und Thier, Land und See, Wald und Flur, alles in solcher Bollendung, daß eine Erwähnung des Einzelnen sich als zwecklos darstellt. Der wundervollen großen Aufnahme der Hauptstadt selbst haben wir bereits gedacht; wir können ihre Treue kontroliren durch eine Neihe von Detailaufnahmen aus verschiedenen Punkten, so daß der Beschauer eine versläßliche Lokalkenntniß dieser weithin sich ausbreitenden Hafel Lokalkenntniß dieser weithin sich ausbreitenden Hafel von Detailaufnahmen aus verschiedenen Punkten, so daß der Beschauer eine versläßliche Lokalkenntniß dieser weithin sich ausbreitenden Hafel kokalken Vollagenstadt erlangt. Die nahe Insel "Iha di Paquetá" ist in einer koloristisch hübsch ausgestührten Uquarellssize porträtirt, und einige Negerporträts überraschen durch die Sorgsalk, mit der sie in Zeichnung und Farbe

behandelt find. Gin lebensvolles, bei aller Sfizzenhaftig= feit der Figuren febr braftifches Genrebild bietet der "Sischmarkt von Rio": Die Gesichter noch bunkler, Die Rleiden noch grellfarbiger und gerlumpter, bas Durch= einander noch unentwirrbarer, als in Santa Lucia, bem jett leider auch "regulirten" neapolitanifchen Stapelplat ber "frutti di mare". Als Minster einer darakteristischen, in großem Stil gehaltenen Arditefturaufnahme fei noch der "Largo do Paço", ein Hauptplatz von Rio, angeführt; das auch foloristisch höchst bedeutende Aguarell fann in feiner Beziehung überboten werden. Ans Chili find nur drei Aufnahmen vorhanden, darunter aber die ber Bauptstadt Santiago, eines ber großartigften Städte= bilder, das man sich benten fann. Trot ber Große seiner Dimensionen ift das Bild in fattem Rolorit vollständig ausgeführt, und feffelt durch ben in größter Bollenbung festgehaltenen Charafter ber landschaftlichen Umgebung, namentlich der Formation des Böhenzuges, welcher die Etadt malerijch umichließt.

Mm Rap ber guten Soffnung, welches uns nebst der Kapstadt in sehr interessanten Aufnahmen ge= boten wird, haben den Rünftler hauptfächlich die ver= schiedenen Menschentypen gefesselt; nicht blos die "Fi= guren aus ben Stragen ber Rapftabt", bie er uns in ergötzlicher Mannigfaltigkeit vorführt, fondern auch bie gablreichen Racen, die man bort beifanmen findet. Gellenn hat es trefflich verstanden, bas Charafteristische einer jeden Race nach Form und Farbe barzustellen. und das will nicht wenig befagen, da schon zum blogen Erfaffen bes Gefichtsansbruckes bunkelhäutiger Röpfe ein icharfer und genibter Blid gehört. Wir erinnern und noch recht wohl, daß uns aufangs in der Mustih= ftrafe zu Mairo, ber Hauptaber des arabifchen Stadttheils, wojelbft die verschiedensten Racen von der bleichen, flachs= blonden ichottischen Diff, deren heimatliche Cottage in rie Wellen bes von Walter Scott befungenen Loch Lo= ment blidt, bis zu dem in Sant und haar pechichwarz pigmentirten Reger, welcher an den noch unerforschten Ufern ber Myanza = Geen vom Sflavenhändler geraubt ward, in lebhaftestem Gewoge einander brangen, alle buntten Gesichter physiognomisch fanm unterscheidbar waren, bie wir burd Bergleichen und Heben babin ge= langten, nad bem inpijden Gefichtsansbrud Stamm und Beimat ber verfchiebenfarbigen Rinder Ufrita's auf ben eisten Blid fast ebenfo ficher zu bestimmen wie Dieje fetbft unter einander. Bon dem blogen Erfennen lie gur pragnanten, jeben Zweifel ansichliegenden Dar= stellung ift aber ein weiter Weg, und um fo mehr muffen wir die Meisterschaft bewundern, mit welcher Gelleny ce raid tahin brachte, Raffern beiderlei Weichlechte, Bujdymanner und hottentottinnen mit unübertrefflicher physicquomifder Feinheit in miniaturartiger Sanberfeit und Elegang auf's Bapier gu merfen.

Auch in "Ceplon und Madras" begegnen wir einer gangen Reihe von Charafterfiguren und Racen= bilbern: Singhalefer, Bindus, indifche Moslim, Baja= beren, Schlangenbeschwörer, Jongleure, Buddhiften. Märchenerzähler, Raufleute, Ronals mit ihren Elephanten, und darunter mand, fomischer Verballhornung morgenländischer Gestalten in abendländische Tracht. Niemand kann sich bes Lächelns erwehren, ber ba in Madras den schwarzen Herrn Sinower "the butterman" mit einem englisch zugeftutten Bart und Vatermörber ausstaffirt sieht, als wäre er ein auglikanischer Reverend, ober einen braunen Barbier in Boint de Galle mit dem wohlgepflegten Saare und Barte eines altfranzösischen Marquis. Söchst interessant sind Frauengestalten aus der Mudschi=Raste und überaus reizend einige gluth= äugige Bajaderen mit dem kleinen Kopfe der Medicäischen Benus und bem gart schwellenden, jugendlich schlanken Gliederban des Torso der Psyche im Museo nazionale zu Reapel. Unter den architektonischen Aufnahmen fesseln zunächst die zahlreichen Stizzen und Studien aus den Felsentempeln zu Mahamalaipur, von denen schon mehrfach die Rede war; Selleny hat hier noch mehr gearbeitet als auf Sankt Baul und wissenschaftlich Be= deutsames geleistet, da die Tuschzeichnung "Monolith und Felsenmeer aus Sucis in Mahamalaipur" ebenso belehrend ist wie die ungemein charakteristische Darstellung aus einem Tempel: "Gott Wischnu, ruhend auf ber Schlange Ananta."

Aus Madras sei ein reizendes Straßenbild erwähnt: links prätentiöse englische Regierungsgebäude mit korrekt-langweiligen ionischen Kolonnaden, rechts lustige indische Bauten und ein phantastischer Buddha-Tempel, an dessen schlanken Säulen königlich großbritannische — Telegraphenglocken beseistigt sind.

Den Infeln Sankt Paul und Amsterdam, bann den Nikobarischen Infeln hat Gelleny eben= falls große Ausmerksamkeit gewidmet. Bon ben beiden ersteren Inseln war schon aussührlich die Rede, und wir erwähnen nur noch bas mit farbigen Stiften fehr hübsch ausgesihrte, bizarre Interieur der Bitte eines französischen Robinson, welchen die Expedition auf Sankt Baul einsam hausend antras. Wie bies fast immer der Fall, überbietet die Wirklichkeit jedes Phantasieprodukt, und wir kennen keine kuhne Illustration zu De Foë's finderberühmtem Buche, welche von der Sütte Robinson Erusoë's ein so phantastisches Bild geben würde, wie hier das photographisch getreue Abbild der "Hütte auf Santt Baul". Auf den Nikobaren hat der Rinftler größtentheils Begetationsstudien gemacht, unter denen eine prachtvoll folorirte Gruppe von Carnifobar=Palmen hervortritt; überdies haben ihm and Einwohner von Groß= Nifebar, beren Namen den Porträts beigefügt find,

Modell gesessen. Es ist schwer zu entscheiben, was nach unseren Begriffen hübscher ist: die Namen oder die Gestalten.

In Singapore und Java betreten wir wieder europäisches Civilisationsgebiet, daher uns unter den Strafenfiguren von Batavia der Policeman und der Wachmann mit einem gewaltigen Dornenstock als Diebs= fänger nicht Wunder nehmen. An intereffanten Thpen und Gestalten ift hier kein Mangel, da die Bevölkerung bunt genug zusammengeweht wurde. Chinesen, Malaven und Javanesen beiberlei Geschlechtes füllen Strafe und Bazar; auch die unglücklichen Rulis, das nach Aufhebung der Sklaverei in Amerika unter anderem Namen aus China importirte Sflavenvolt, find hier leider gu finden. Die Chinefen haben, außer ihren Bagoben, bas ihnen vom tugendstolzen Albion aufgedrungene Opium mitgebracht, und so zeigt uns Gelleny ein Raffeehaus, in welchem die Gafte sich sammtlich im feligen Dufel ber Opium=Nartose befinden. Die überreiche Begetation gab dem Künftler Unlag zu prachtvollen Baumftudien und Aufnahmen mehrerer Nutspflanzen, aus denen die Rolonie reichen Ertrag zieht. Unter den landschaftlichen Bildern erwähnen wir das hübsche Aguarell von Bulo-Benang, woher die Engländer mährend des gegenwärtigen, endlosen Aufstandes ihre "Siege" in die Welt telegra= phiren.

Trefflich ift der freolische Thous in Manila wiedergegeben; "Dame" und "Dandy" würden kongeniale Illustrationen zu ber unvergleichlichen Schilderung ber Rreolen abgeben, die Sealsfield in feinen "Lebensbildern aus der westlichen Hemisphäre" für alle Zeiten hinge= stellt hat. Gine "Bortugiesische Dame" und ein "Gin= gebornes Mädchen", letzteres offenbar Halbblut, dann die "Bolfstypen" bieten mit den Kreolinnen und einer "Malahin" sowie einer "Indierin" interessantes Ma= terial zur Verfolgung dieser verschiedenen Racen und ihrer Mischung. Dem Ausenthalte in dieser Rolonie verdanken wir auch zwei prächtige Architekturstücke: "Santa Cruz" in Manila und die dortige "Rathedrale"; dann die bereits erwähnte Aufnahme der "Laguna encandada", ber Borlage für das Delbild "Der verzau= berte Gee".

Unter der Rubrik "Shanghai" ift die chinesische Beute zusammengesaßt. Hier sind abermals die Bolksthpen au zahlreichsten vertreten, und es ersreuen sich nicht nur die Gesichter einer besonders sorgsältigen Behandlung, sondern auch die großgeblumten, grotesk ornamentirten und lebhast gesärbten Gewänder, deren Wiedergabe dem Künstler vorzüglich gelungen ist. Alle Stände der in so zahlreiche Klassen zersallenden bezopften Söhne des himmlischen Reiches, vom Mandarin mit so und so viel Psauensedern dis zum Basserträger und Kuli, ziehen im Bilde an uns vorbei; die Mannigsaltigseit

der Gestalten und ihrer Befleidung ift schier unerschöpflich. Unter den architektonischen Ausnahmen verdienen der bereits erwähnte "Theegarten zu Shanghai" und ber "Longfah (Porzellanthurm)" hervorgehoben zu werden; der lettere wetteifert an Schärse der Details mit der Aufnahme der indischen Felsentempel. Landschaftlich be= deutend sind die Farbenffizze der "Bucht von Hongkong" und das Aquarell vom Pang-tje-Riang vor Shanghai, dann die Aquarelle von der dinefischen Rufte. schon angeführte Zeichnung ber Camvens-Grotte zu Macao läßt bedauern, daß der uns mehrsach als sehr malerisch geschilderte Garten des Dichters der "Lusiaden", in welchem dieses portugicsische Rational-Epos geschrieben ward, von Sellenh nicht aufgenommen wurde. Daß der Rünstler übrigens auch hier nichts Charafteriftisches überfah, beweift das forgfältig gearbeitete Aguarell "Chi= nesische Boote"; es giebt einen sehr genauen Ginblid in die Beschafsenheit dieser Fahrzeuge, auf welchen befanntlich Millionen von Chinesen ihr Lebelang wohnen und ihrem Gewerbe — nachschwimmen.

"Neufeeland und Auftralien" haben unserem Künstler zunächst zu zahlreichen Begetationsstudien Anlaß gegeben, unter welchen wir ein mit farbigen Stiften meisterhaft ausgeführtes Porträt einer sieus ferraginea Auch die Volkstypen sind einzeln und gruppemveise start vertreten, und durchwegs mit größter Sorgfalt, Feinheit und foloristischer Vollendung behandelt. Einzelne Aquarelle, wie: "Einwohner von Stuart= Island", "Weib auf Wulongong", "Mädchen Warith aus Neufeeland", nehmen in ethnographischer Beziehung unser Interesse besonders in Anspruch; das Mädchen ist selbst nach landläufigen europäischen Begriffen hübsch und würde uns in Granada faum auffallen, fo fehr erinnert es an den südspanischen Typus. Die Gruppen stellen das Bolls= leben mit einem hübschen genreartigen Zuge dar und bieten manches humoristische Bild, wie die Begrüßung bei der Landung am Waikato, wo die Eingebornen nach neufeelandischer Urt zum Gruß - Die Rase reiben. Auch ein Lager von Eingebornen zu Illawara ist sehr interessant; nicht minder das "Nachtlager in Manga". Als Illustration des Romforts, deffen damals Reisende in Neuseeland sich zu erfreuen hatten, ift bas euphemistisch so bezeichnete "Hotel in Drury" beachtenswerth; datirt doch felbst der städtische Charafter Melbourne's, das heutzutage an schnellem Wachsthum es den amerikanischen Städten gleichthut, und vor kurzer Zeit fogar ein pracht= volles Opernhaus erbaute, erst seit kaum zwei Jahr= zehnten!

Aus "Deeanien" ift zunächst ber große Deean selbst zu erwähnen. Sellenh hat dessen Charaster in einer Reihe prachtvoller Lust= und Wasserstudien sest gehalten, deren fosoristische Meisterschaft wir bereits früher nach Gebühr gewürdigt haben. Der Wellenschlag

bei rubiger Gee fann nicht vollendeter wiedergegeben werben, als auf einer berartigen Marine unferes Rünft= lers; fein Agnarell "Bollmond auf dem großen Dcean", fann man, chenfo wie den "Sonnenuntergang", an Stimmung und Farbenreig nicht überbieten, und nicht minter ansdrucksvoll ift die Marine "Bewegte See", obwohl blos mit Bleiftift gezeichnet. Den Wendefreis bes Steinbods hat ber Rünftler durch ein spezielles Bild Des Decans unter Diefem ideellen Wahrzeichen Des Tropen= gebietes geehrt, gleichwie dem Aequator ein ähnliches Dentmal von Sildebrandt gefetzt worden ift. Ginige meisterhaft gezeichnete und folorirte Cocospalmen be= zeichnen die Begetationssphäre des herrlichen himmels= striches auf Tahiti, wo ein wohlgebildetes, humanes, ja liebenswürdiges Geschlecht schon bei Entdedung diefer Jusel angetroffen ward. Wenn man die zahlreichen Besichter und Bestalten naber besichtigt, welche Sellenh bier aufgenommen, gerath man in Erstaunen darüber, wie wenig die Rage von der faufasischen abweicht. Die leicht gebrännten, seinen Gesichter, die großen strahlenden Hugen, das blaufdmarze, bunne Baar, den fclanfen Blieder= ban - Das Alles fonnen wir fast ebenso in unserer Nabe, in ben magharischen Ortschaften Ungarns feben; ben findlich-offenen, liebenswürdig-fchalthaften Befichtsausdrud aber haben die Infulaner vor diesen unseren Nach= barn vorans. Auch die Befleidung, namentlich der un= vermeidliche Strobbut, muthet uns civilifirt an, und um der Civitisation in diesem wirklichen ultima Thule ber Welt die Krone aufzusetzen, finden wir daselbst Dh= naftien und Souverane, als beren hofmaler unfer Rünftler zeitweilig fnugirt. Wir feben die Rönigin Pomaré V. auf Tahiti in ihrer gangen wohlbeleibten Majestät, behaglich lächelnd, einen mächtigen Rosenstrang in den gelblichen fetten Sanden und deufen, daß fie fein allzu strenges Regiment führen dürfte; das Königspaar Bomatogrou, beren Gohn und Kronpring von auf= jallend lichter Farbe und fast fantafischer Besichtsbilbung ift, überdies aber burdy feine intelligente, angenehme Physicgnomic sofort für fidy einnimmt, dürfte ebenfalls "Brieden haben mit feinem Bolfe." Der Typus biefer Infulaner giebt viel ju beufen, und es fonnte mit feinem ethnographischeintereffanteren Bormurfe Die Musstellung ber Celleny'ichen Reifebilder geschloffen werden, Die in threr Gefammtheit eine fo werthvolle Bereicherung ber Wiffenschaft ansmachen, und beren Entstehung bem Etaate nicht minter gur Chre gereicht, als Die Un8= führung bem Münftler und ber Runft in Defterreich.

Wien, December 1875. Dofar Berggruen.

### Bur Kenntniß der Nürnberger Goldschmiedekunft.

In Spemann's "Runfthandwerf", Bd. I, Taf. 20 ift die Abbildung eines Schmudfaftdens in der Schatz= fammer zu Stuttgart publizirt, welches die Beraus= geber für italienische Arbeit halten. Das Lettere erschien mir von Anfang an, trot der Hinweisung auf eine im Jahre 1474 erfolgte Berheirathung bes Grafen Cberhard im Bart mit einer Bringeffin aus bem Saufe Gonzaga, die mit diefem Raftchen jedoch in gar feiner Berbindung fteht, fehr zweifelhaft. 3ch fand baran Ornamente, welche offenbar dem Nürnberger Goldschmied Wenzel Jamiger angehören. Da auch die gange Romposition, und die Art und Beise, wie die großen Flächen getheilt find, an den Stil 2B. Jamiter's erinnern, glaubte ich, trot ber etwas trodenen Ronzeption bes Gangen - die reiche Farbenwirfung des Driginals fonnte in dem Holzschnitte nicht wiedergegeben werden - es sei vielleicht ebenfalls eine Arbeit 2B. Jamitzer's. Um Bewißheit darüber zu erhalten, wandte ich mich nach Stuttgart mit der Bitte, Diefes Raftden mit Rudficht auf die Goldschmiedemarfe zu untersuchen. Berr Brofeffor Dr. Wintterlin fandte mir darauf in liebenswür= digfter Weise eine genaue Beschreibung dieses Raftchens und theilte mir mit, daß ein N. eingestempelt fei, woraus fich ergiebt, daß diefes Raftden Nürnberger Arbeit ift. — Auch die Marke bes Meisters ift vorhanden und dabei ein H. eingravirt. Leider kennen wir jedoch nicht die Ramen der Meifter, welchen die befannten, oft vorfommenden Marken angehören. \*)

Bei weiterem Studium habe ich dann gefunden, daß der Triglyphenfries dicht unter dem Deckel und mehre andere ornamentirte Glieder Kopien nach Jamitzer sind. Ersterer sindet sich z. B. an einem silbernen Schmuckfästigen aus v. Ragler's Sammlung, jetzt im kgl. Museum zu Berlin (eine photographische Abbildung desselben publizirte das deutsche Gewerbemuseum zu Berlin) und an dem großen Pokal im Besitz des deutschen Kaisers (publizirt von A. Ortwein in dessen Deutscher Renaissance, Abth. Nürnberg, Tas. 65—67), beides beglaubigte Arbeiten B. Jamitzer's.

Darans ergiebt fich also, baß bas in Rebe stehende Schundfästchen eine aus der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts stammende Arbeit eines Nürnsberger Meisters zweiten Ranges ist, welcher, vielleicht ein Schüler Wenzel Jamitzer's, dem Letztern nachstrebte, Modelle aus der Wertstatt Jamitzer's sich verschaffte und bei seinen Arbeiten angewendet hat.

Daß folde Benutung ber Arbeiten 28. Jamiter's

<sup>\*)</sup> Bielleicht findet sich gelegentlich noch einung ein Berzzeichniß der Rürnberger Goldschmiedemeister nebst Angaben ihrer offiziellen, auf dem Rathhause hinterlegten Marken.

durch andere Goldschmiedemeister im sechzehnten Jahrhundert wiederholt vorgekommen ist, habe ich an einem andern Orte (Mittheilungen des Oesterr. Museums Nr. 122) nachgewiesen. — Daß man Arbeiten A. Dürer's in ähnlicher Weise unendlich oft benutzt hat, ist bekannt.

#### Kunftliteratur.

WL. Die Reise wider Willen. Empfindsam-launige Stizzen eines harmlosen Touristen. Juustrirt von Gustav Doré. Stuttgart, A. B. Auerbach. — Ein Buch von sesseln= dem Reiz sowoss durch den im gemüthlich schaften humor gehaltenen Text als besonders durch die geistwollen Zeichnungen des berühmten Illustrators, welche das Ganze in reicher Austheilung durchweben. Der Erzähler schildert uns, wie er in der Absicht, von Baris nach seinem Laudiss in Marly-le-Roy zu wandern, durch eine Kette von Mystisstationen und Zufällen zu einer "Reise wider Willen" nach Strafburg, Karlsruhe, Baden-Baden, in den Schwarzwald, dann weiter nach Seidelberg, Frankfurt, Mainz, endlich von da rheinabwärts über Köln und Nachen durch Belgien heimwärts gelangt. In diese Erzählung sind mit vollendeter Runft allerlei Abenteuer, Schilderungen von Land und Leuten voll feiner Charafteriftif und schrzender Laune, Märchen und Sagen von halb romantischer, halb nedischer Stimmung verslochten, und all das heitere Getriebe dient gleichsam als Arabeste einer einsachen Serzensgeschichte, die der Autor funstwoll durch die bunten Ranken hindurchschimmern läßt. Das Buch wird illustrirt durch eine große Anzahl köstlicher Bildden, in Solgichnitt mit besonders feinem Berftandniß ausgeführt, Arbeiten jenes genialen Künftlers, von dem man jagen kann, daß er im Kleinsten am größten ist. Landschaftsbilden von minutiöser Gestalt wechseln mit Figurlichem aller Art; Humoristisches, dis an die Karikatur Streisendes mit Phantastischem, und in alledem zeigt sich ein Talent, welches mit der bloßen Linie, im strengen Berzichten auf malerische Wirkungen, das Feinste und Geistreichste von Charakteristis bietet und selbst in der Karikatur noch die dem Franzosen angeborene Grazie festhält. Manchmal auf fingerbreitem Raum Busammengebrangt, erreichen die größten Dieser Mi-niaturdarstellungen höchstens die Breite einer hand, und doch erschöpfen sie mit Prägnanz ihr Thema. Auf Einzelnes hinzumeisen, murde bei eingehender Prufung zu weit führen; boch mögen die minzigen und doch so stimmungsvollen Waldobay nogen die vingsgen und doch so pinstungsvouen warde landschaften auf S. 120, 149, 185, 204, die hochkomischen schwarzwälder Bauernsamissen auf S. 167 und 169, die wisd-phantastischen Bilder auf S. 152 und 153, die ergötsliche Darstellung eines Kreises britischer Jungkrauen "hoch in die Reunundzwanzig" auf dem Verdeck eines Meindampfers zuf S. 327 kornargekaben werden. Das liehenswirtigie auf S. 337 hervorgehoben werden. Das liebenswürdige Buch, dessen Ton an die gemüthliche Art der alteren eng-lischen Humoristen erinnert, wird sich ohne Zweisel zahlreiche Freunde erwerben.

### Kunftunterricht und Kunftpflege.

Karlsruher Kunstschule. In dem Budget sür die nächste Finanzperiode hat die Karlsruher Kunstschule eine Aufbesserung ihres seitherigen Budgetsatzes von 22,286 Mark auf 46,000 Mark erhalten. Schon jett wird ein großer Theil des Ausswards für die Kunstschule aus Staatsmitteln des Auswardschule und Bedeutung der Anstalt für Kunst, Kunstgewerbe und Wissenschaft soll dieselbe nach Genehmigung des Großherzogs in die Leitung des Staates übergehen und der ganze Auswand, so weit er nicht durch die eigenen Sinnahmen gedeckt ist (letztere betragen nur 3640 Mark), auf die Staatskasse übernommen werden.

## Kunstgeschichtliches.

Die Ausgrabungen in Olympia. Im Berliner "Staatsanzeiger" sinden wir den ersten ofsiziellen Bericht über die Ausgrabungen in Olympia, dem wir Folgendes entnehmen. Die von der Direktion sür die Ausgrabungen in Olympia ernannten Beamten sind am 12. September in Druva, dem

der Ausgrabungsftätte nächstgelegenen Dorfe, angesommen, wo für sie unter Fürsorge des deutschen Konsuls in Patras, Herrn Hamburger, ein Haus gebaut und eingerichtet war. Nach Absteckung eines Areals von 115 Stremmata (à 1000 Quadratmeter) begannen die wirklichen Arbeiten Montag den 4. Oftober mit Eröffnung von zwei Entwäfferungsgraben östlich und westlich von den Tempelsronten nach dem Alpheiosbette hin, um das Centrum der Ausgrabung, das Tempelterrain, auch während der Regenzeit trocken halten zu können. Man ging darauf aus, durch Vertiefung und Verbreiterung der Gräben dem Zeus-Tempel schrittweise immer näher zu kommen. Bei diesem Vorgehen fand man das dorische Gebälf eines noch unbekannten Gebäudes und Säulentrommeln, sowie Kapitäle des Tempels selbst. Schließlich gelang es mit rasch vermehrter Arbeiterzahl von circa 125 Mann, das ganze Terrain vor beiden Fronten bloszulegen. Mitte December begannen nun die wichtigen Funde. Um 15. December wurde an der Südost-Ecke des Tempels, drei Meter tief, ein überlebensgroßer männlicher Torso aus Marmor gefunden, ber in eine fpatere, trocken gufammengebaute Mauer eingefügt mar; ein Werf von bedeutendem Kunftwerthe und aller Wahrscheinlichkeit nach das Bruchstück des Zeus, der als Kampfrichter in der Mitte des Oftgiebels sitzend dargestellt war. Fünf Tage später stieß man in der-selben Gegend auf ein dreiseitiges Marmorpostament mit der vollkommen erhaltenen Widmungsinschrift der Meffenier und Maupaktier an den olynspischen Zusuntungsungstell der Aesentiber Arreigsbeute darbringen. In der vitten Zeise der Inschrift nennt sich Paionios aus Mende in Thracien als den Künstler und fügt in der vierten Zeile zu seinem Ruhme hinzu, daß er in einer Konkurrenz um den plasischen Schmuck ber Tempelgiebel Sieger geblieben sei. Am nächsten Morgen zeigte sich, in zwei Theile getrennt, eine überlebensgroße weibliche Figur aus pentelischem Marmor, welche sich burch den Ansat der Flügel sofort als die Siegesgöttin zu erfennen gab, welche auf dem Postament gestanden hatte. Die Figur mißt vom Sals bis zur Fußspite 1.74. Das Gewand, welches die linke Bruft freiläßt, fällt über den Gurt in kurzen Falten nieder. Dem Unterkörper schmiegt sich der Stoff so eng an, daß die schönen Formen in voller Klarheit hervor-treten. Nach hinten bauscht sich das Gewand in weitem Bogen. Kopf und Arme sind noch nicht gesunden. Man erkannte in diesem Junde das Werk, das Pausanias in seiner Beschreibung der Denkmäler von Olympia bespricht; es ist das erste urkundlich bezeugte Vildwerk eines griechischen Meisters des fünften Jahrhunderts v. Chr. (In unserer Notiz von voriger Woche war hinter dem Borte "Standbild" der Zusat "der Nife" durch ein Bersehen ausgefallen.) An dem Fundorte der Nife kamen serner mehrere dreiseitige Marmorblöcke zum Vorschein, die offenbar zu demselben Postamente gehört haben. Sie trugen Inschriften, die sich ebenfalls auf die Geschichte der Messenier beziehen. Sin kolossaler männlicher Torso lag unter der Nike, an der Rückseite fast unbearbeitet, ist also wehrscheinlich auch vom Giebel. Unter ihm ruht wieder ein Koloß, der noch der Ersöjung harrt. Um 22. sand sich vor der Oftsvont der untere Theil einer liegenden Sigur Figur, einer der beiden Flußgötter, welche Paufanias nennt. Er ift kaum über Lebensgröße und von vorzüglicher Arbeit. Neben ihm kam an demfelben Abend ein männlicher Torso und an der Südwest-Ede ein weiblicher, das erste Zeugniß von den noch erhaltenen Standbildern des Westgiebels, zum Borschein. Soweit der wesentliche Inhalt des letzten Berichts. Durch ein Telegramm vom 1. Januar wird die Aufsindung des einen Wagenlenkers und eines männlichen Torso gemeldet; endlich auch die glückliche Ber-vollständigung des Flußgottes, indem der Oberleib und der ganz unversehrte Kopf zu Tage gekommen sind. Photogra-phien und Abgüsse werden möglichst bald an die Direktion eingesendet werden.

#### Konkurrengen.

Für das Kriegerdenkmal der Provinz Hannover werden jett die Konkurrenz-Bedingungen bekannt gemacht. Es sind, wie bereits früher gemeldet, die Herstellungskosten sür das Denkmal auf die Summe von 100,000 Mark normirt, und diese Summe muß sür die Arbeiten der konkurrirenden Künstler maßgebend sein. Die Entwürse sind die zum

15. Mai 1876 in Hannover einzuliefern. Zwei Prämien von 2000 und 1000 Mark kommen für die beiden relativ besten Entwürse zur Vertheilung. Diese preisgekrönten Sntwürse gehen in das Eigenthum des Komité's über, doch braucht keiner derselben zur Ausschührung zu gesangen. Zu Preisrichtern sind ernaunt: Müuzmedailleur Vrehmer, Baurath Hase, Prosessor Fr. Kaulbach, Baurath Köhler und Stadtdirestor Rasch in Hannover.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

B. Duffeldorf. In der Ausstellung von Bismeyer und grand befand fich jungft ein ausgezeichnetes Gemalbe von Molf Seel, welches die allseitige Aufmerksamkeit auf sich tenfte. Es stellte einen arabischen Sof in Rairo mit einigen Figuren und Maulthieren dar, und war ebenjo lobenswerth in der malerischen Gesammtwirkung wie in der feinen Durchführung der Einzelheiten. Das interessante Motiv gewann in der geistreichen Behandlung Seel's eine Anziehungskraft, die Jeden feiselte, und die gelungene Charafteristrung der Staffage steigerte den Werth des Gauzen. Ein kleines Schlachtenbild von Emil Hünten war von überraschender Lebendigkeit und großer Wahrheit des Tons. Es zeigte die Eroberung eines frangöfischen Geschützes durch preußische Infanterie und Jäger bei Beaumont. In wildem Auffurm nahen fich die Tapfern dem abfahrenden Geschitz, dessen Bjerde sie niederschießen, mährend sich die Bedeckung zur Wehre setzt. Der Hergang war mit außerordentlicher Gewandtheit dargestellt, und die treffliche Behandlung der Landichaft gereichte dem Künftler noch zur besondern Ehre. Eine Parsorcejagd von Anton Becker bekundete ein schönes Talent für naturalistische Wiedergabe ber Ratur und wußte Untheil zu erregen, mahrend eine italienische Fruchthändlerin von Adolf Graß trot der fichtlich darauf verwandten Mühe durchaus falt ließ. Eine ftilvoll komponirte Landschaft des: selben Malers hatte kein glücklicheres Loos. Der "Abend in Solland" und ein kleineres Thierftud von R. Burnier bewiesen auf's neue die bekannten Eigenschaften diefes Meifters: eine glanzende Lichtwirkung und überzeugende Wahrheit der Stimmung bei allzu flüchtiger Ausführung im Gingelnen. Die einsachen Landschaften von G. Deber muthen ficts durch echt fünftlerische Behandlungsweise und eine finnige Auffaffung der Natur an und bewiesen das erufte Etreben des begabten Künftlers. Recht lobenswerth erschien ein Damenporträt von Mäller von Bonn, dem sich ein fleines Bitdniß von Karl Cohn vortheilhaft anschloß. — Bei Co. Edulte fanden wir ebenfalls mehrere gute Bortrats von Stto Acthel, A. Siegert und besouders ein großes Uniestud von E. Bertling, wohingegen Julius Geert und h. Ewers ganzlich versehlte Arbeiten auf diesem Felde geliesert hatten. Ein Genrebild von J. Scheurenberg, eine Dame, die lesend durch einen Bald geht, wollte uns auch nicht in gleicher Beise zusagen, wie die letzten Bilber bicies Runftlers. Es entbehrte einigermaßen ber Frische und vermochte weder durch Auffaffung noch Behandlung dem Beschauer ein Intereffe fur den einfachen Gegenstand abgu-Andreas Achenbach glanzte bagegen in einem Motiv von Antwerpen wieder im vollen Licht feiner emi-nenten Befahigung, die sich in Darstellung der verschiedenartigften Stimmungen und Gegenden gleich bewandert erweift, fo daß uns jedes neue Bild mit neuer Bewunderung erfullt Gine fleine Landschaft von 21. Raffmuffen ericien chenfalls recht lobenswerth, und von den fonftigen neuen Bilbern haben wir noch ein Thierstüd von Frig Lange mit Anerfeunung namhaft zu machen.

#### Vermischte Nadprichten.

"Tie Mauernbrecher von Nürnberg". Unter diesem Titel verössentlicht h. All Imer's über den von uns wiedersholt in gleichem Since besprochenen Gegenstand nachfolgenden Artifel: "Wenn ehrwürdige und bedeutsame Baudenkmase der Aergangenheit endlich den ewig nagenden Vitterungseinklissen um Opser wurden, oder in dunsten Zeiten durch Barbarenhand zu Grunde glugen, oder auch erft in unsern Tagen dringenden und zwingenden Berhältnissen weichen nuften, so mag und immerhin tiese Wehmuth erfüllen, wenu wur die Stätte betrachten, wo sie einst das Herz erspeuten

ober erhoben durch Schönheit und Größe. Aber wir fügen uns in's Unabwendbare, weil die Bernunft uns fagt, daß es wohl so kommen mußte. — Wenn aber Werke, die einst der Stolz und Ruhm der Bäter, zugleich wichtige, ja einzige Kulturdenkmale, dazu ein herrlicher Schmuck ihrer Stadt und endlich durch ihre Festigkeit und malerische Schönheit das bewundernde Entzücken von Taufenden find, solche Werke von ben Nachkommen ihrer Erbauer noch in unsern verständnigvollen Tagen, gänzlich ohne Noth, sonbern eigentlich nur aus bloßer Modernisirungssucht vernichtet werden, so darf man solches nur als eine schmachvolse Frevelthat bezeichnen. Und eine solche begeht jest Rürns berg, indem es seinen herrlichsten Schmuck, ein wahres Unieum altbeutscher Befestigungskunft, seine alten malerischen Stadtmauern niederzureißen im Begrisse ift. — Zwar scheint man ein gewiffes Schamgefühl dabei nicht ganz unterbrücken zu können, denn man schiebt allerlei Gründe vor, sich zu rechtsertigen, aber die Triebsedern lassen sich nicht so leicht verdecken, und diese sind einerseits das unsinnige Streben, aus der alten Reichsftadt, und tofte es mas es wolle, eine moderne zu machen, andererseits und etwas versteckter die Spekulation auf Bauplätze, mit andern Worten das Geldmadjen. Daß aber die beklagenswerthe Zerstörung der Ring-mauer nicht nothwendig ift, liegt klar zu Tage. Wird die Stadt dadurch beengt? Wird Wohnungsnoth hervorgerufen? Gang und gar nicht; draußen ift Raum für fie, fich auszubreiten, so weit sie will, was ja auch fort und sort statt= findet. Wird der Verkehr zwischen draußen und drinnen durch sie gehindert? — Ebenfalls nicht und wäre es der Fall, brauchte man ja nur noch ein paar Thore mehr anzulegen. Oder fordern Gesundheitsrücksichten gebieterisch den Fall der Mauern? — Auch dieses nicht, denn so viel die Wasserversorgungs: und Abzugsanlagen 2e. auch zu wünschen übrig laffen, Mirnberg gehört trogdem zu den gefünderen Städten des deutschen Binnenlandes. Und sollte nun auch der leere Graben etwas Bersumpfung und schlechte Luft erzeugen, so gerügt eine entsprechende Kanalröhre und eine mäßige Dampspunne, um Beides zu beseitigen. Wehren sie endlich dem Zutritt von Luft und Licht? Und auch dieser Grund erweist sich nichtig, wie sehr man ihn hervorhebt! Von allen alten Städen gleicher Größe hat Nürnberg durchweg die hellsten und breitesten Straßen, denen die nur 15—18 Fuß hohe Stadtmauern wahrlich nicht im Stande sind, Lust und Sonne zu rauben, was indessen dafür erstehende drei Mal höhere Häuser und moderne Miethkasernen in ganz aus derem Maße thun würden. Genug, nichts erweist sich degründet, nichts ist stiehaltig, um das beklagenswerthe Treiben aus Wärnberger Stehtkohörde un erktektigen Rollende der Rürnberger Stadtbehörde zu rechtfertigen. beklagenswerth aber wäre erst die Umwandlung des ehrwürs digen Rurnbergs in eine moderne Stadt. Roch burfen feine Burger mit Stolz auf ihre Baterftadt bliden, benn einzig sieht sie da im deutschen Reiche. Modernisier würde sie sein wie hundert andere; ihr hoher Reiz, ihre mächtige Anziehungsfraft wären dahin. Etwas Aehnliches erlebten wir jungft in Norddeutschland. Was mußten sich die Lünedurger und mit Recht nicht alles sagen lassen, als sie ihr sogenanntes Nathssilber, jenen Schatz alter Prachtgefäße verkauften. Nobel war es auch nicht von ihnen, denn nothwendig war es nicht. Nud doch sollten die Sachen ja nicht eingeschmolzen, nicht wie Nürnbergs Mauern zerstört werden, sondern gerade durch ihren Berkauf an den Staat und ihre Aufstellung im Gewerbemuseum zu Berlin wurden jene Prachtarbeiten deutscher Goldschniedekunft nun erst Allen zur Freude und zum Auten zugänglich. Nichts desto weniger wurde dieser Berkauf von der öffentlichen Meinung streng gerichtet. Daß aber in Nüru-bergs stolzer Mauerkrone, selbst zum Theil noch ein Zeugniß von Albrecht Dürer's umfaffendem Geifte, nicht nur jene Stadt, sondern auch das Baterland ein herrliches Baudenkmal cinziger Art besitst, ist eine längst ausgemachte Thatsache und eben darum darf Deutschland dessen Erhaltung auch geradezu fordern. Hierzu hat es nicht nur das moralische - König Ludwig von Bayern Recht, sondern sogar die Pflicht. hat nach langem Widerftreben dem Drängen endlich nachgegeben und den Abbruch der Mauern gestattet. Der Kaiser und Kronpring des deutschen Reichs, Nürnbergs angestammte Burggrafen, haben, wie verlautet, vergebens ihre Bitten dagegen erhoben, auch in der Presse ließen sich berechtigte und geachtete Stimmen leider ohne Erfolg vernehmen.

So werde denn noch ein Letztes versucht! Alle Gebildeten im Vaterlande, namentlich alle Freunde und Pfleger deutscher Kulturgeschichte seien hiemit dringend aufgesordert, wie und wo sie können, dabei mitzuhelsen; die gesammte deutsche Presse, die betressenden Vereine, die Akademien, die Universitäten, vor allen aber der deutsche Reichstag — sie Alle mögen noch einmal ihr ganzes Gewicht einlegen, einen Verlust zu verhäten, eine Schmach abzuwenden und eine Frevelkhat am Vaterlande zu verhindern, die zum Himmel schreit. Noch ist es eben Zeit, um die schönsten und michtigsten Bautheile zu retten; dinnen Kurzem wird es auch damit zu spät sein, dem täglich schreitet das traurige Werk weiter sort. Und sollte das deutsche Keich selbst Opfer bringen müssen, sollte es sogar gezwungen sein, den entarteten Nachkommen das herrliche Werk ihrer Väter abzukausen — erhalten mußes dem Vaterlande bleiben."

em Baterlande bleiben." (Wes. Zeita.) Die Berliner National-Galerie. Wir haben unseren Lefern von Zeit zu Zeit Mittheilungen über ben Stand ber Arbeiten gemacht, welche zur Fertigstellung des, nach seiner Inschrift "Der deutschen Kunft" gewidneten neuesten Bertliner Museums vorgenommen werden. Neuerdings sind diese, eine Zeit lang allerdings sehr lässig betriebenen, Arbeiten so ruftig gefördert und der Bollendung so weit entgegengeführt worden, daß nachstehende gedrängte Uebersicht über den Stand derselben, welche wir dem Berl. Tagebl. entnehmen, fehr wohl geeignet fein dürfte, unferen Lefern ein klares Bild über das Innere des Bauwerks zu geben: "Das Treppenhaus, in das wir unmittelbar vom Mittel= portal unter der prachtvollen, auf acht granitenen polirten Säulen ruhenden Ginfahrt eintreten, ist vollständig fertig hergerichtet und macht durch seine in edlen Maßen gehaltene Sintheilung einen bei aller vornehmen Großartigkeit recht wohligen, freundlichen Sindruck. Auf kräftigen Marmorfäulen ruht die Decke, deren schöne Kassettirung in Zink ausgeführt Die Wände find mit hellbraunrothem, matt glanzend polirtem Stucco bekleidet. Steigen wir die breite, sanft in die Höhe gehende Treppe hinan, so fällt unser Nick auf einen außerordentlich sigurenreichen Fries, der von Armin's des Cheruskerfürsten Befreiungsthat beginnend und mit der sieggekrönten Germania vom Jahre 1870/71 endend, den Entwicklungsgang deutscher Kunst und deutscher Art in den bedeutungsvollsten Momenten veranschaulichen soll. An Karl's bes Großen, an der Ottone und heinriche Epochen vorbei, gleitet unfer Auge hinüber zu den hohenftaufen und weiter zu den mittelalterlichen Bildnern der großen deutschen Mün= fter und Dome. Die glänzende Zeit des deutschen Minne-gesanges wird in jenem Sängerseste auf der Wartburg dar-gestellt. Nicht weit davon sind die martigen Köpfe der Reformatoren zu einer fraftvollen Gruppe vereinigt. Martin Luther die Bortampfer der beutschen Geiftesfreiheit, io schaaren fich um Albrecht Durer die unfterblichen Ramen Peter Bischer, Beit Stoß, Beham, sowie ihre Kunftgenoffen und Jünger. Zwischen beiden haben die Humanisten, Ulrich von hutten voran, Plat gefunden. Immer zahlreicher tritt bie vormärts brängende Schaar vor unfer Auge. Die Kunftepoche Weimars, die Wiederbelebung der Antike durch Winckelmann, Carftens ftellt sich uns förperlich dar. Die vielfachen Richtungen der modernen deutschen Bau- und Bilbhauer- funft, der Architektur, bis in unsere jungfte Zeit hinein, sie alle sind in ihren ruhmvollsten Vertretern hier charatterisirt. Die Ausführung dieses künstlerischen Problems muß als eine allseitig gelungene bezeichnet werden, indessen dürfen wir ohne Scheu jene oben genannten Gruppen als besonders hervorragende Episoden aus dieser Epoche deutscher Runft bezeichnen. — Die gesammten Räume des Erdgeschosse sind bis auf einzelne Theile des Fußbodens, der mit Thon-fliesen überkleidet wird, vollendet. Hie und da ist man bereits mit der Aufstellung der Bildwerke — denn lediglich für die plastische Kunft sind diese unteren Räume bestimmt — beschäftigt. Die Ausstattung ist prächtig, doch nirgends überladen. Eingangs: und Mittelsaal sind in Stucco gehalten, mahrend die Seitenkabinette fast durchgangig mit einer matt dunkelbraun rothen Tapete bespannt find. Das Haungruppen, deren eine die drei Raumgruppen, deren eine die drei Oberlichtsäle enthält, während die andere aus den seitwärts gelegenen Kabinetten besteht. Die gewaltigen Bandssächen der Oberlichtsäle, die an Pracht, Lichtsülle und Ausdehnung ihres Gleichen in den europäischen Museen

suchen, sind zur Aufnahme der berühmten Kartons von Cornelius beftimmt, außerdem noch mit Gemalben von Benbemann und der Darftellung der Prometheussage von Jansen geschmückt. Der dritte Oberlichtsaal ist ein mit einer Ruppel abschließendes Achteck. Die Ruppel enthält eine auf Goldgrund gemalte allegorische Darftellung, mährend in den Eden acht weibliche Genien angebracht find. Diefe Figuren find sowohl an ihren Gemandern als auch an den nackten Körpertheilen bemalt. Allerdings find die Farben in einer bis zur Berschämtheit reichenden Mattigkeit abgetönt. Bis auf einige noch unparkettirte Theile des Fußbodens ift auch dieses hauptgeschoß als vollendet anzusehen. oberste Stage, welche naturgemäß nur Seitenkabinette haben kann, weil die drei Oberlichtsäle durch die zweite und oberfte Stage hindurchgehen, ift schon seit längerer Zeit für die Aufnahme der Kunstwerke vorbereitet. Die Räume find hell, aber sehr schmal und zum Theil von recht unansehn-lichen winzigen Verhältnissen. Sin großer Theil der zur Wagner'schen Sammlung gehörigen modernen Bilder dürfte hierselbst Unterkunft sinden. Außerdem wird ein größerer Saal für Borlesungen über Kunstgeschichte reservirt und ein anderer foll als Depot für etwaige anzukaufende Bilber

Winckelmanns-Fest in Bonn. Die Köln. Ztg. berichtet: ,Am Abend des 9. December versammelte sich in den Räumen des Hotels Bellevue zu Bonn eine ausehnliche Zahl von Alterthumsfreunden aus Bonn und anderen rheinischen Städten, um nach alter schöner Sitte den Geburtstag Winckelmann's, des Altmeifters der Alterthumswiffenschaft, zu feiern. Die Reihe der Festredner eröffnete Professor Dr. Stark aus Heidelberg. Derfelbe behandelte drei Metall-Medaillons, die an brei verschiedenen Punkten gefunden worden sind. Das erste, aus Schwarzenader in der bayerischen Pfalz stammend, stellt einen Adler dar, den Oberkörper eines Knaben, welcher in einer Hand den Hirteustab trägt, umfassend und nach oben hebend. Es ift offenbar Ganymed, welcher vom Adler des Zeus geraubt wird. Das zweite Medaillon ift ein weiblicher Ibealfopf mit dem Lorbertrang, welcher sich mit abs soluter Sicherheit in einen bestimmten Sagenfreis nicht einreihen läßt, mahrscheinlich aber zu den allegorischen Geftalten der Sahreszeiten gehört. Auf dem britten Medaillon fieht man die Darftellung eines Mannes, der einen Löwen erwürgt. Diese Gruppe ist umrahmt von Thiergestalten, welche sich gegenseitig bekämpsen. Im Anschlusse an diese drei Kunstwerke warf der Redner einen Rückblick auf die historische Entwickelung der Form des Medaillons. Bei den Affpriern zeigt die Rosette als Pferdeschmuck die erste Anwendung des Medaillons, die man später phalera nannte. Der von Homer beschriebene Schild Achill's beweift das Vorkommen der Rundform in der griechischen Kunst; jedoch ist dieselbe hier auf das engste beschränkt geblieben. Bom Orient beeinflußt, wandten die Etrusker sie massenhafter an, und von Etrusen fam die Borliebe für die Rundform nach Gallien und Rom. Die eigentliche fünstlerische Ausbildung des römischen Debaillons ift jedoch neben dem etruskischen Ginfluß im Bereiche des Hellenismus zu suchen. Bei den Selenciden herrschte großer Lugus in Gold- und Silber-Medaillons, und man liebte es, anstatt der erbeuteten Schilde an den Tempeln andere kostbare Schilde von Gold und Silber auszuhängen. Diefer helleniftische Ginfluß neben dem etruskischen hat in Rom die Ausbildung der Rundsorm veranlaßt. Diese Rund-Medaillons, phalerae genannt, fanden in Rom verschieden-artige Berwendung. Theils wurden sie der Neiterei als Auszeichnungen gegeben, theils den Hauptleuten in der Form von kleinen Metallschilben; theils brachte ber Römer im Atrium die Bilder seiner Vorfahren an in der Form von Porträt-Medaillons; theils wurden bei außergewöhnlichen Gelegenheiten große Schilde gestiftet. Außerdem entwickelte bie Munze fich in späterer Zeit zum Medaillon. — Herr Di-reftor Dr. Kortegarn aus Bonn sprach über den "Schleifer von Florenz" mit besonderer Berücksichtigung der fo eben erschienenen Abhandlung des Professons Kinkel in Zürich, welcher die Statue dem Guiglielmo della Porta, dem bebeutendsten Schüler Michelangelo's, zuschreibt. Redner widerschiene Schüler Michelangelo's, zuschreibt. legte im Einzelnen die Anficht, daß die Statue nicht antik fei, hob jedoch die Bedeutung der Kinkel'schen Ausführungen hervor, namentlich was die noch bestehende Ungewißheit über den Ursprung des Schleisers betrifft. - Herr H. Garthe

aus Roln lenfte die Aufmerksamkeit auf eine vor dem Weierthore gefundene Goldmunge des Silvanus, ber im Jahre 355 in Köln zur Kaiserwürde gelangte und nach einer Regierung von 28 Tagen von seinen eigenen Soldaten ermordet wurde. Diese Münze, ein Unicum, auf welcher Silvanus als episcopus bezeichnet wird, gab dem Redner Beranlassung zu einem längeren Erkurse über die älteste Kirchengeschichte der Stadt Köln. — Professor Bergk aus Bonn behandelte eine zu Welm an der Mofel beim Bau der neuen Eisenbahn gefundene Marmorstatuette, welche, auftatt in das zu gründende Provinzial-Mufeum aufgenommen zu werden, ihren Weg nach Berlin nehmen wird. Es ift eine jugendliche Männergestalt von garten, anmuthigen Kormen, Bruch-jtud einer Gruppe, die wahrscheinlich eine Scene aus dem bakchischen Kreise darstellt und als Kopie eines griechischen Triginals aus guter Zeit anzusehen ift. — Dr. Jos. Kamp aus Köln brachte einen weiteren Beleg für die Annahme, daß die Römer die Töpferstempel vielsach mit losen Typen zusammengesett haben und somit der Erfindung der Buchdruckerfunst sehr nahe gewesen sind, durch den Nachweis zweier "Druckschler" auf zwei Töpferstempeln, die vor einigen Jahren auf der Alteburg bei Köln gefunden worden find. — Zum Schluffe zeigte Professor Schaaffhausen in Bonn verschiedene Arten von Bleihammern vor, einen in München-Gladbach gefundenen Menschenschädel, welcher einst als Trintichale benutt wurde, und vollkommen erhaltenes haar eines Germanen aus der Römerzeit. — Ein gemeinschaftliches Mahl hielt die Festgenoffen bis zur späten Stunde vereinigt. Das reich ausgestattete Festprogramm, welches der Borstand des Bereins von Alterthumsfreunden zum Geburts-tage Windelmann's herausgegeben hat, behandelt die mittelalterliche Runft in Soeft, von Joseph Albenfirchen, Rektor in Bierfen."

🛆 Münchener Glasmalerei. Kürzlich war in ber kgl. Hofglasmalerei von F. A. Zettler ein größeres Glasge-mälde ausgeftellt, das, für ein Bantgebäude in Barmen bestimmt, die wechselseitigen Beziehungen von Kapital, Gewerbe und Sandel in allegorischen Figuren zur Unschauung bringt. Die fignrliche Komposition ist ein Werk des tüchtigen Distorienmalers Lav. Barth; den architettonischen und orna-mentalen Theil entwarf der Inspektor der Anskalt, Architekt Hofmann. Die Ausführung war eine nach allen Seiten lobenswerthe. Aus der Zettler'schen Anstalt gingen kürzlich auch die Glasgemälde für den Repräsentations Saal der Bürgermeifter im Rathhause hervor, wogn Andolf Seit die signirlice und der Baumeister des Rathhauses, Architett Hauberiffer, die ornamentale Komposition gesiefert. Und

jett ift man ebendort mit der Ausführung von Glasgemalben für den Lefefaal des Rathhaufes beschäftigt. bolf Seit hat hier in witiger und geiftvoller Beise die mit einander im Kampfe liegenden Zeitungsorgane der verschie-denen politischen Barteien dargestellt.

Professor Sugmann-Bellborn erhielt den Auftrag, ein Standbild Friedrich's des Großen zu schaffen, das auf einem Plate der schlesischen Stadt Brieg, zum Andenken an die Schlacht bei Wollwis, seine Aufstellung finden soll. Die nöthigen Mittel zur Ausführung des Werkes sind gesichert, und von Seiten des deutschen Kaisers ist auch die zum Guß erforderliche Bronze (eroberte Geschütze aus dem letzten Kriege) bereitwilligst als Spende zugesagt worden.

#### Beitschriften.

Journal des beaux-arts. No. 24.

Concours de gravure à l'eau-forte, ouvert par le journal des beaux-arts en 1876. — Le petit Brunin. — Exposition-tombola pour les victimes de Wommelghem. — Un chemin de croix. — Le sculpteur Barye, von H. Jouin. — Exposition du Künstlerhaus à Vienne.

Christliches Kunstblatt. No. 12.

Die St. Paulskirche der arabischen Protestanten in Jerusalem. (Mit Abbild.) -- Das Rietschel-Museum in Dresden, (Schluss), von E. Engelhardt. - Vom christlichen Kunstverein in Stuttgart.

The Academy. No. 191.

The orphan of Pimlico and other sketches, fragments and drawings by W. M. Thackeray, von Ph. Burty, — The singing galleries of Luca della Robbia and Donatello, von C. W. Heath Wilson. — Archaeological items from Rome, von C. J. Hemans. — Art sales.

L'Art. No. 1.

La Villa Barbaro. (Forts.), von Ch. Yriarte. (Mit Abbild). -La Villa Barbaro. (Forts.), von Ch. Yriarte. (Mit Abbild.)—
Une vie bien remplie, von H. Perrier. (Mit Potrait).—
1807, le Meissonier de M. T. Stewart, von R. Ballus. (Mit Abbild.)— La sainte-chapelle de Paris, von Ch. Desmaze.
— Les écoles d'art en Angleterre: discours de M. Gladstone et du prince Léopold, von T. Chasrel.— Exposition des ocuvres de Barye, von E. Veron. (Mit Abbild.)
Gewerbehalle. Heft 1.

Kiyablighe Kungt von I. Falka.— Griechische Vesenbe.

Kirchliche Kunst, von J. Falke. - Griechische Vasenbe-malung; Ornament eines gothischen Abendmahlskelchs in der Tarnower Kathedrale; geschnitzte Thürfüllung aus den Loggien des Vaticans in Rom; Pilasterkapitäl mit Aufsatz vom Triumphbogen im Chor von Sta. Maria de'Miracoli in Venedig; Stoffmuster von einem Antependium in Sto. Spirito in Florenz. — Moderne Entwürfe: Bettstelle; Consoletisch; Bücherschrank im Stile Louis XVI.; Schmuckkästchen; Punsch-Bowle in Sil-ber; gemaltes Glas-Fenster; Plafond für ein Rauchzimmer; Albumdecke; Grabgitter.

## Inserate.

## Die Ausstellungen der westlich der Elbe verbundenen Kunstvereine

beginnen am 12. Februar 1876 in Hannover.

Die Frachtkosten innerhalb der Grenzen Deutsehlands für Ein- und Rücksendung der Werke nach durchlaufenem Ausstellungsturnus übernimmt der Cychis.

Alle Sendungen geschehen, unter brieflicher Anzeige, in gewöhnlicher Fracht und ohne Nachnahme; Postsendungen und Eilgut werden nur franco

angenommen.

Jedes Werk erfordert seine Einzelverpackung mit Schrauben.

Zugleich mit der genanen Bezeichnung des Gegenstandes müssen Name und Wohnort des Künstlers, Verkaufsbedingungen und Rücksendungsadresse brieflich angezeigt und auf einem im Innern der Kiste angehefteten Zettel enthalten sein.

Der Ankauf wird den Einsendern sogleich angezeigt und die Zahlung geleistet.

In der nächsten Ausstellung werden Ankäufe für den Kunstverein sowohl als zu einer Lotterie gemacht, welche zum Besten des Kriegerdenkmals in Hannover stattfindet.

Das Comité des Kunstvereins in Hannover.

An Beiträgen für die Schnaase-Büste sind ferner eingegangen:

Von den Herren Dr. M. Jordan 50 M., M. Schulze-Roessler 15 M., von einer Ungenannten 3 M.

Durch Vermittelung des Herrn Prof. Lübke: von Architekten aus Sigmaringen 16 M, von den Herren Prof. A. Haakh 6 M., Prof. A. Wintterlin 4 M., Prof. A. Conze 20 M., zusammen 46 M.

Durch Vermittelung des Herrn Prof. E. Dobbert: von den Herren Pastor H. Dalton 25 M., Dr. jur. Carl Bernstein 15 M., von Frau Staatsräthin Chr. Dobbert 10 M., zusammen 50 M.

164 M. Summe Summe der bisher.

Quittungen . . 1976 ,, 60 Pf.

Gesammtsumme . 2140 M. 60 Pf.

E. A. Seemann.

XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Sien, Therefianungaffe 25) od. an die Berlagst. (Leipzig, Königsftr. 3), zu richten.

21. Januar

Mr. 15.

#### Inferate

à 25 Pf. für bie brei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Buchund Kunsthanblung angenommen.

1876.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bilbende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinend, erhalten die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunsi" gratis; für sich allein bezogen toftet der Sahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel wie auch bei den deutschen und österreichischen Postausialten.

Inhalt: Ein neues Bild von Gabriel Mar. — Michelangelo in Haft. — F. B. Fowke, The Bayeux Tapestry; Audsley and Bowes, Keramic art of Japan; J. de Witte, Gazette archéologique; Lobmeyr, Die Glasindustrie; E. Schmidt, Wegweiser für das Berständusts der Anatomie. — Friedrich Mayer †; E. S. Audgren †. — Deutsche Kunste und Kunstgewerbe-Aussiellung in München 1876. — Festsändusts des deutsch, archbolog, Instituts in Kom; Kinstermastenseit in München; Frequenz der Münch. Kunstademie; der Bau der Düsselvorfer Kunsthalle; Kieins Deutmal. — Zeitschriften. — Inserate.

#### Ein neues Bild von Gabriel Mar.

Brag, 25. December 1875.

In dem Ausstellungslokal der Lehmann'schen Kunsthandlung ist ein neues Bild von Gabriel Max zu sehen, der in der letzten Zeit seine Landsleute mehrsach durch Wunderlichkeiten überrascht hat, diesmal aber in der Heimat mit einem Werke auftritt, das auf seiner vollen künftlerischen Höhe steht: Christus erweckt eine Todte. Ein dunkles Gewölbe bildet die Scene, die Todte liegt auf dem Lager hingestreckt, ein großes weißes Leichentuch ist zurückgeworsen und bildet hinter und über ihrem Oberkörper eine helle Fläche, ein Kranz von Rosen liegt auf ihren Füßen. Ehristus sitzt, dunkel gekleidet, auf dem Lager, seine Rechte hängt lässig herab, mit der Linken hält er die rechte Hand des Mädchens warm umschlossen. Diese beiden Figuren machen allein das Wild aus.

Die Erweckung von Jairi Töchterlein ift ein Gegenstand, ben moderne Realisten mehrmals gewählt haben, wenn sie sich an biblische Gegenstände wagten, so Gustav Richter in einem bekannten prächtigen Bilbe und Eduard von Gebhardt in jenem empfindungsvollen kleinen Gemälde, welches die Zeitschrift im siebenten Jahrgange in einer Nadirung mitgetheilt hat. Max hat auf den ganzen Apparat verzichtet, den Gebhardt verwendete: das Krankenzimmer, den Schemel mit Arzeneien am Bett, das Körperchen im Sterbekleide, durch keine Decke verhüllt, ganz starr, während das Gesicht ausliebt und die Augen öffnet, die zuschauenden Apostel, deren Züge uns sagen, daß etwas ganz Außerordentsliches und Wunderbares geschieht, die Familie an der

Thür, noch im Schmerz und schon einem ungeahnten Ereigniß gegenüber. Dem Allen ift Max aus dem Wege gegangen, selbst ben Namen "Jairi Töchterlein" hat er nicht genannt. Freilich hat er damit auch nicht erreicht, daß der Beschauer wirklich erblickt, was er ihm darstellen wollte. Das konnte Gebhardt in seiner treuen Hingabe an die Erzählung, in seiner schlichten Innig= feit annähernd erreichen. Im Uebrigen wird man vor diesem Bilde mehrfach an Gebhardt's Bestrebungen erinnert; namentlich scheint ber Christus gang zu ben Be= stalten zu gehören, die uns bei Gebhardt entgegentreten, freilich mehr zu jener Gattung von Charafteren, aus denen Gebhardt seine Apostel mählt, mährend er seinen Christus in weit höherem Grade bem idealen Thpus zu nähern pflegt, als es Max hier gethan hat. Ein my= thischer Stoff tann nur mythisch behandelt werden, ein realistischer Versuch wie dieser führt in der Runft ebenso in eine Sachgaffe wie die rationalistische Rritit in ber Theologie. Aber einmal die Thatsache zugegeben, daß man in bem Bilbe bas nicht erblickt, was der Maler barftellen wollte, ift es warmer Anerkennung und Be= wunderung werth.

Der Prophet aus dem Volke sitt in tiefster Erzgriffenheit auf dem Lager einer Todtfranken, ihr Auge will brechen, Tod und Leben kämpfen den Entscheidungsfampf, er faßt ihre Hand mit solcher Kraft und Wärme, als ob er das Leben selber festhalten wollte. Diese rein menschliche Situation kommt ergreifend, ja großartig zum Ausdruck; die Innigkeit und Schlichtheit der Situation, die sich im Ausdruck des Mädchens bis zum Rührenden steigern, sind fern von allem Gesuchten oder Stisslichen, wirken ganz ruhig und rein. Echte Meister-

jchaft der Behandlung zeigt sich in jedem Zuge, selbst in der Fliege auf dem Arme des Mädchens, die feineszwegs indiskret und störend wirkt; die Farbe ist fräftig, harmonisch gestimmt, trefflich abgewogen; nur ein einziger Ton könnte etwas modissiert sein, das unbestimmbare Rosa des Unterkleides, welches das Mädchen trägt.

A. W.

### Michelangelo in haft.

J. P. R. In diesen Tagen ift in Rom das erfte Beft einer neuen Zeitschrift veröffentlicht worden, welche schon in Rücksicht auf ihr Programm allgemeines In= tereffe verdient. Bekanntlich ift burch die Aufhebung zahlreicher Klöfter in Rom eine Unzahl archivalischen Materials dem Staate in die Bande gefallen, und dieses hat seine allerdings noch nicht vollendete Aufstellung in tem Parlamentsgebände nahe gelegenen Lokalen gefunden. Die neue Zeitschrift, welche den Titel gewählt hat: Archivio storico artistico archeologico e letterario della città e provincia di Roma und jährlich min= bestens 21 Drudbogen anszugeben verspricht, bat sich zur vornehmften Unfgabe geftellt, Die Schätze bes neuen Staatsardives, fofern dieselben in den auf dem Titel angegebenen Biffensgebieten von allgemeinem Intereffe find, zu publiciren. Gehr zeitgemäß ift zum Begenftande des ersten Artikels der Ausenthalt Michelangelo's in Rom gewählt; denn jetzt nad, der Feier des Centenarinms res Meisiers sind Leben und Werke deffelben ein Thema, Das in allen mit Runft fich beschäftigenden Zeitschriften auf tas lebhafteste erörtert wird. Es wird uns hier eine ben Biographen unbefannt gebliebene Anefoote er= gablt, tie tarum von Intereffe ift, weil fie einmal be= weißt, wie sehr das Zeitalter der firchlichen Reftauration ter Zeit bes humanistischen Glanzes und ber flaffischen Renaiffancebewegung entfremdet mar, und dann weil fie ein neuer Beleg ift für ben fast abstogend zu nennenben Ton, in bem der große florentiner Bilbhauer fich im Berlehr zu geben beliebte. Die Befchichte ift in ben Memoiren Des Bilthauers Flaminius Baeea, nieberge= schrieben im Jahr 1594, folgendermaßen erzählt: "Zur Beit Baul's Des Bierten (Michelangelo mar alfo menig= stens achtzigjährig) wurde bei S. Vitale in der Bigna tes herrn Dratio Muti ein Schatz gefunden, bestehend in einer großen Angahl von Goldmedaillen und werth= vollen Evelsteinen. Der Finder, ein jenem untergebener Bignerole, machte sich bavon. Genannter herr Dratio ging nach feiner Bigna und ba er ben Bignerolen nicht jant, burdfindte er feine Bigna und fand bie Stelle, wo der Edat mar ausgegraben worden, fand auch ba einige Aupsergefäße und zerbrochene Reffel. In ber Erec hernmindene fant er noch Goldmedaillen und weil ihm nin ter Betrng flar war, avifirte er alle

Banguiers und Goldarbeiter in Rom: man möchte, fo man einen mit Goldmungen ober Ebelsteinen antrafe. ihn dem Gericht in die Hände geben. Nun traf es sich, daß in jener Zeit Michelangelo Buonarroti einen ihm Untergebenen Ramens Urbino ausschickte, einige Seldstüde zu wechseln, die dazumal nicht mehr in Gebrauch waren. Der Banquier war betroffen, und ba er den Borfall im Gebächtniß hatte, traf er Anstalten, daß ber Mann fofort in's Befängniß gebracht murbe. Als man diesen ausfrug, erklärte er, jene Münzen habe er von Michelangelo erhalten. Da befahl der Richter, Michels angelo folle festgenommen werden, und das geschah. Als man seiner habhaft geworden war, frug man ihn aus. Zuerst stellte man die Frage an ihn, wie er heiße. Er gab zur Antwort: Mir ift gefagt worden, daß man mich Michelangelo von den Buonarroti nennt. Aus welchem Lande seid ihr? Die Leute sagen, ich sei ein Florentiner. Kennt ihr die Familie Muti (= stumm)? Wie wollt ihr benn, daß ich die Muti fenne, wenn ich nicht cinmal diejenigen kenne, die sprechen können? Unterdessen hatten einige Kardinäle die Geschichte erfahren und schickten sofort einige vornehme Männer zum Richter, er solle ihn freigeben. Da sührte man ihn in sein Hans zurück. Urbino blieb noch einige Tage im Gefängniß, bis Herr Dratio Muti Nachricht erhielt, der Bignerole sei in Benedig gesehen worden. Der unglückliche Edel= mann ging nach Benedig und fand, daß der Bignerole die Edelsteine und Medaillen der Signorie gegeben, und daß bieje ihn gum Bürger mit einer guten Gin= nahme gemacht hatte. Herr Dratio beflagte fich bei ber Signorie, erreichte aber weiter nichts, als daß ihm fo viel erstattet wurde, als die Hinreise und die Rudreise nach Nom betragen fonnte. Wenn diese Geschichte nicht von Alterthümern handelt, fo laffe man fie für einen Zwischensall gelten. Man mag sich aber wohl wundern, welch' üblen Streich der Zufall dem unglücklichen Michelangelo am Ende feines Lebens gespielt hat."

#### Kunftliteratur.

The Bayeux Tapestry reproduced in autotype plates with historic notes by Frank Rede Fowke. London, published by the Arundel Society, 1875.

Dieser schätzenswerthe Beitrag zur Annstarchäologie gehört zu einer Reihensolge von Büchern, die auf Kosten der euglischen Regierung "under the Sanction of the Science and Art department of the Committee of Council on Education" — herausgegeben werden. Die sorgsältig zusammengetragene Monographie mit einer vollständigen photographischen Faesimile=Reprosdition des Teppicks von Bahenr ist eine der vielen tressslichen mit dem Museum in South = Kensington

in Verbindung stehenden Unternehmungen. Diese bezwecken die Popularisirung des Kunstverständnisses durch Bücher von ebenso hoher literarischer wie kritischer Bezdentung, deren Herstellungskosten jedoch zu groß sind, als daß sie ohne eine Subvention von Seiten des Staats zu Markt gebracht werden könnten.

Wie hinlänglich bekannt, bilden die Teppiche von Babeur eine hiftorische Merkwürdigkeit von besonderem Werthe, infofern fie eine ber tiefgreifenoften Begeben= heiten ber europäischen Geschichte, die Eroberung bes fächfischen England durch die Normannen unter Bergog Wilhelm von der Normandie im Jahre 1060 illustriren. Noch roh und ungelenk in den Formen und von Natur= wahrheit weit entfernt, bilden die Kompositionen, im Gangen 72 an ber Bahl, einen Streifen von 214 engl. Fuß Länge. Die dargestellten Scenen werden durch lateinische, gestickte Inschriften erklärt, von denen die folgende Auswahl in aller Rürze die handelnden Per= sonen in dieser dramatischen Eroberung Englands, sowie die Handlung felbst andeuten möge: Hic: Willelm Dvx. iussit naves: edificare. — Hic trahvnt: naves: ad mare. — Hic: Willelm: Dvx in Magno: navigio: mare transivit — Castra — Hie Willelm: Dvx Alloqvitvr: Svis: Militibvs: vt Prepararent se: viriliter et sapienter: ad prelivm: contra: Anglorvm exercity: - Hic Harold: Rex.: interfectvs: est — Et fvga: vertervnt Angli. Die Erzählung endet auf der 72. Scene mit der Riederlage und dem Tode des Sachsenkönigs Harold und der Schlacht bei Haftings und mit der daraus hervorgehenden Berrschaft der normännischen, mit Wilhelm dem Eroberer begin= nenden Dunastie.

Es ist über die Zeit der Entstehung und die Ur= heberschaft dieser Teppiche viel hin und her gestritten worden, und es bleibt zweifelhaft, ob diefelben von Zeit= genoffen der dargeftellten Begebenheiten oder aus einer spätern Epoche herrühren. Die landläufige Tradition befagt, daß die Königin Mathilde das mühfelige Werk ausgeführt habe, und unter dem Beiftande ihrer Frauen eifrigst bemüht gewesen sei, die Beldenthaten des Er= oberers, ihres Gemahls, mit Sulfe ber Stidnadel zu verherrlichen, welche Arbeit sie einzig nur unterbrochen habe, um in den Kirchen inbrunftige Gebete für ihn und den glücklichen Ausgang feines Beginnens zum himmel zu senden. Die Teppiche selbst haben ein wechsel= volles Schicksal gehabt. Im verwichenen Jahrhundert bemerkt Ducarel, daß die Teppiche alljährlich am 30= hannistage in der Kathedrale von Bayeux ausgestellt würden, daß sie in ihrer Länge genau um bas Schiff ber Kirche pagten, und daß die Ausstellung jedes Mal acht Tage gewährt habe. Während der ersten fran= zösischen Revolution entgingen sie mit knapper Noth der Bernichtung. 3m Jahre 1803 wurden fie nach

Baris gebracht und im Museum Napolcon ausgestellt. 3m Jahre 1816 schickte die antiquarische Gesellschaft in London einen fehr gewiffenhaften Rünftler, Charles, Stothard, mit dem Auftrage nach Babeur, Die Teppiche abzuzeichnen, und im Berlauf von zwei Jahren fam al8= bann die beste Ropie zu Stande, die seitbem gemacht Sie ist im fünften Bande der "Vetusta monumenta" zu finden. Leider hatte der Künstler feine Frau mit nach Babeur genommen, die im Ueber= maß ihrer Begeifterung ein Stückten bes Teppiche ab= schnitt, das sie mit nach Haus brachte. Das South-Renfington=Museum jedoch, beforgt um die Erhaltung des guten Rufs der englischen Nation bezüglich deren Rechtschaffenheit, erstand in einer öffentlichen Berftei= gerung im Jahre 1864 biefe fostbare Reliquie, um fie an die rechtmäßigen Ruftoben der Bayeurer Teppiche wieder zurückzugeben. Gine Gefährdung jungern Datums wird folgendermaßen erzählt: 3m Jahre 1871 famen die Breußen der Stadt Babeur fo nabe, daß die betreffenden Behörden ernftliche Beunruhigung wegen ber Sicherheit ihres fostbaren Schatzes verspürten. Die Teppiche murben nun in fo großer Gile aus ihren Behältern entfernt, daß viele der Glasscheiben, unter denen sie sich befänden, zerbrochen wurden. Sie wurden als= dann fest aufgerollt und in einen Zink-Chlinder, deffen Deckel man nachher verlöthete, gepackt. Was darauf erfolgte, ift einstweilen ein Beheinnig, das die Behörden noch zur Zeit bewahrt wissen wollen. Denn obschon fie die feste Zuversicht begen, daß sie niemals wieder in eine Lage gerathen werden, die ein ähnliches Ausfunftsmittel erheischen könnte, find sie bod weise genng zu bedenfen, daß man nicht wiffen fann, welche Gefahr die Zukunft noch den Teppichen aufbehalten habe, weswegen sie den gegenwärtigen Moment für noch nicht geeignet erachten, das Berfteck derfelben fund zu geben.

Der jetzt heransgekommene fostbare Band hat den feltenen Borzug durch "autotype Rupfer" illustrirt zu sein, die mittels Pigmentdrucks von eigens zu diesem Zweck aufgenonunenen Photographien reproducirt worden find. In Folgendem geben wir über den Bergang bei dieser Angelegenheit Bericht. Die Lords von der Kommission für das Erziehungswesen ermächtigten im Jahre 1871 den Berrn Josef Cundall, nach Bayeux zu reisen, um daselbst mit den zuständigen Behörden sich zu benehmen und die Erlaubniß einer photographischen Reproduktion der Teppiche in Naturgröße zu erwirken. Er hatte Glück mit feiner Sendung. Die Lokalbehörden gewährten in zuvorkommender Beise jede Unterftützung. Das Berk fam gleichwohl nicht ohne Schwierigkeiten zu Stande. Denn wenn auch schließlich die Ruftoden die Wegnahme der zum Zwede des Schutzes vor den Teppichen besind= lichen Glasscheiben gestatteten, wodurch eine Entstellung der Photographie verhütet wurde, so wollten sie doch

durchaus nicht zugeben, daß man die Teppiche aus ihren Behältern nahm. Der Schwierigkeit, in einem fleinen Raume eine große photographische Camera handhaben ju muffen, ift es zuzuschreiben, daß die Regative qu= nächft nur in halber Größe des Originals gewonnen werben fonnten. Bon biefen wurden Transparente ge= macht, benen vergrößerte Regative entnommen wurden, von welchen letzteren auch die reducirten Regative für die Illustration des vorliegenden Buches hergestellt worden sind. Sierans ift ersichtlich, daß außer ben in vorliegendem Bande veröffentlichten Tafeln noch zwei Gattungen großer Reproduktionen existiren, eine in ganger Größe, die andere bagegen in halber Größe bes Driginals, Die beibe von der Arundel Society bezogen merten fonnen. Die Lords von der Kommission für das Erziehungswesen haben von jeder Diefer vergrößerten Gattungen ber Reproduktion ein Exemplar ber Stadt Babeng überreicht, als Anerkennung ber schätzenswerthen Unterstützung und freundlichen Mitwirfung von Geiten ter Behörten. Ein Exemplar ber Reproduktion in ganger Größe murbe auch auf ber Londoner internationalen Ausstellung von 1873 in der Rohal Albert Hall ausgestellt und befindet sich jetzt in dem Architectural Court Des Conth-Renfington-Minfeums.

Das gelehrte Werf schließt mit einem Anhang, ter ten historischen Werth der Baheuger Teppiche in Beziehung auf Kostümfunde, Architestur, Heraldik, Toposgraphie, Wassen und Rüstungen, Sitten und Gewohnsheiten in's rechte Licht seite. Der Band verdient einen Plat in allen öffentlichen Bibliothefen Europa's.

3. Beavington Attinfon.

Keramie Art of Japan by Mr. Audsley and Mr. Bowes. Part first. One Guinea. Liverpool published for the Subscribers by the Authors. London, Sotheran & Co. 1875.

Dies fostliche Brachtwert ift Gr. Königl. Sobeit, bem Bergog v. Ebinburgh, gewidmet, ber im Berlauf jeiner Reisen "ber vorzüglichste Sammler und Förderer japanefijder Runft geworben ift." In England berricht seit einigen Jahren eine große Liebhaberei für diefe nationale Anust; ber 3mport nach London mar er= stannlich groß, Die Preife fehr boch. Db indeg biefe More fich halten wird, ift augerft fraglich, und ein (Grunt für ben Gintritt eines Preisniedergangs und für Die Abnahme ber Beliebtheit Diefer Erzeugniffe türfte wohl in ter, wie es scheint, unerschöpflichen Bu= juhr berfelben zu finden fein. Bis zu biefem Angen= blid freilich werben riefe alten, anverlefenen japanefifchen Mufter nicht nur von Cammlern gefucht, fondern auch englische Künftler, namentlich folde, die fich mit ber Deforation bejdhäftigen, pflegen mit Bedacht ihren Stil nach tiefen oriemalischen Muftern zu modeln. Mr. Bowes,

einer der oben angeführten Autoren, Bräfident des Liver= pooler Art-Clubs, ift feit langer Zeit als einer der bebeutendsten Sammler orientalischer Emaillen bekannt. Bu den Illustrationen werden auch das altberühmte japa= nische Palais in Dresben, das Museum zu Kensington und die vorzüglichsten Privatsammlungen Londons Vorlagen liefern. Das Wert beginnt mit einem einleitenden Essay über japanesische Runft, in welchem die verschiedenen Weisen der Ornamentation beschrieben und illuftrirt find durch Photolithographien und Solzschnitte, bie nad japanefischen Originalmustern von Tapeten, getriebenen Lederarbeiten, gewebten Stoffen, Blodbuchern, Driginalzeichnungen angefertigt sind. Diese Illustra= tionen sind um fo werthvoller, als die fonventionellen Formen in andern Illustrationen mit den wirklichen Naturformen — Blumen, Bögeln, Thieren 2c. — identi= ficirt find, wie sie gegenwärtig im Lande felbst ange= troffen werden. Auf diese Weise wird die japanesische Runft, ähnlich der ägpptischen, affprischen und griedifchen zurudgeführt auf originale, in den Ländern felbft heimische Typen. Das Werk wird im Ganzen 63 Rupfer enthalten, 35 berfelben werden in Gold und Farben ausgeführt werden. Jedem Rupfer wird ein spezieller, beschreibender Text beigefügt, der die Eigenthümlichkeit und Größe ber illustrirten Gegenstände sowie Die Samm= lungen angiebt, aus benen sie entlehnt wurden. Das vollständige Werk wird zwei ftattliche Foliobande bilden und in sieben Lieferungen, jede zu einer Buinee, er= scheinen. Das ganze Unternehmen ift was man in England "a labour of love" nennt. Liebe zur Runft ist das Motiv, die Rosten sind fehr hoch und der Berluft an Geld wird nicht unbeträchtlich fein.

3. Beavington Atfinfon.

Gazette archéologique. Recueil de monuments pour servir à la connaissance et à l'histoire de l'art antique publié par les soins de J. de Witte, membre de l'institut, et François Lenormant, professeur d'archéologie près de la bibliothèque nationale. Paris, A. Lévy, éditeur, 1875. Bisher erschienen 92 Seiten Text und 24 Taseln in Folio.

In dem Prospektus heben die Herausgeber hervor, daß in den bisherigen archäologischen Journalen Frankzeichs die Archäologie im engern Sinne neben den präzhistorischen und keltischen Alterthümern, neben Abhandlungen über Epigraphik und Philologie, schließlich über Bauten und Urkunden des Mittelalters nur eine sehr bescheidene Rolle gespielt habe. Diese ausgalüllen und ausschließlich der klassischen Kunstarchäoslogie zu dienen, sei die neue Gazette bestimmt. Es gelte ein der Berliner archäologischen Zeitung entspreschendes Organ zu begründen, was nicht nur an und

für sich munichenswerth, sondern auch von patriotischem Interesse sei. Doch sollen die Tafeln als Kunstwerke beffer sein und in Wahl und Ausführung die unter= scheidenden Merkmale frangösischer Werke zeigen. Taseln werden daher von den besten Künstlern ausge= führt werden, entweder nach den Originalen, ober nach Zeichnungen ber Schüler ber école nationale des beaux-arts, die Basenbilder in Lithochromie, die Fresken mit dem Binfel kolorirt, alles andere radirt ober ge= stochen von namhaften Rünftlern, von denen unter an= bern Flameng und Jules Jacquemart gewonnen feien. So wende fich die Gazette ebenfo fehr an die Rünftler wie an die Gelehrten. Den ersteren will sie Muster und Motive bieten, und es follen keine Runftwerke ber= ausgegeben werden, welche blos ein gelehrtes Intereffe haben. Der Text foll fid an die veröffentlichten Monu= mente halten, und feine ausgeführten Abhandlungen bringen. - Die hier gegebenen Bersprechungen find im Baugen in den bisher erschienenen vier Lieferungen er= füllt. Manches Monument ift zwar veröffentlicht, beffen Werth für die Rünftler zweifelhaft ift, doch fonnen damit die Gesehrten nur zufrieden sein, für die ja auch zu sorgen ift. Jedenfalls aber ist noch in keiner ar= chaologischen Zeitschrift eine solche Reihe vortrefflicher Abbildungen erschienen, wie hier. Sie sind genau und stilgetren, dabei aber von mahrhaft fünstlerischem Beiste erfüllt, wie wir denn auch auf den verschiedenen Platten die Namen Didier, Courtry, Artigue, Buillaumot père u. A. lefen. Diese Gazette verdiente wohl auch in Deutsch= land Verbreitung über den engen Areis der Archäologen hinaus bei Künftlern und bei solchen, die sich gebildet nennen.

Der Text ist nicht immer ganz so gut wie die Abbisdungen, doch soll er ja nach der Absicht der Her= ausgeber zurücktreten. Ausssührlicher über ihn zu be= richten, ist hier nicht der Ort. W. G.

Lobmenr, L., Die Glasindustrie, ihre Geschichte, gegenwärtige Entwickelung und Statistik. In Gemeinschaft herausgegeben mit Dr. Albert Ilg und Benbelin Boeheim. Stuttgart, W. Spemann 1874. X. und 324 S. 8.

Wir wollen nicht versehlen, auf dieses schöne Werk, dessen eingehendere Beurtheilung den gewerblichen Fachzeitschriften zukommt, auch den weiteren Leserkreis der Kunstefreunde ausmerksam zu machen. Es hat allerdings seine nächste Unregung dadurch erhalten, daß der Niederösterreischische Gewerbeverein an Lobmehr die Aussorderung richzete, einen Bericht über "Glas" zu erstatten, und zwar mit Beziehung aus die dahin gehörigen Objekte, welche aus der Wiener Weltausstellung zur Schau gekommen sind. Lobmehr saste jedoch seine Ausgabe tieser und vereinigte sich, indem er sich selbst die Darstellung der Glasins

dustrie der Gegenwart mit befonderer Beziehung auf die Wiener Weltausstellung vorbehielt, mit Albert 31g, welcher die Geschichte des Glases in kunftindustrieller Sinsicht von den ältesten Zeiten bis zum Ende des 18. Jahrhunderts übernahm, und Wendelin Boebeim, welcher sich der Ausarbeitung des statistischen Theiles unterzog. Während biefer letzte Theil des Buches fein Sauptintereffe in den Fachfreisen finden wird, bieten die beiben anderen allgemeineres Interesse und zwar für ben Kunftfreund in erster Linie die geschichtliche Darstellung Albert Ilg's. Für und war es dabei besonders eine Freude zu sehen, wie mit der gediegensten Berar= beitung bes reichen Stoffes und ber genauesten Ginzel= fenntniß eine flare Erfenntniß allgemeiner Wahrheiten Sand in Sand geht, die der ganzen Aunstwiffenschaft zu Gute kommen und von einem weiten Blick Zeugniß ablegen, wie er bem gewöhnlichen Gelehrten nicht eigen ift. So wenn 3lg sidy dagegen erklärt, daß die Ue= gupter die Erfinder des Glases gewesen maren und bieses den andern Bölfern übermittelt hätten, fügt er bingu, daß "dieselben vorliegenden Berhältnisse, wenn auch in verschiedenen Zeiten bei allen diesen Bölkern, die eines so hohen Alters in der Geschichte erscheinen, zu der Entdedung Beranlaffung gegeben haben — bei jedem einzelnen auf eben dieselbe Weise, motivirt durch dieselben Bedürfnisse und aus benselben physikalischen Umständen hervorgegangen" - ein Satz, ber fich auch auf anderen Runftgebieten als Resultat ergiebt und der, entsprechend modifieirt und erweitert, ben Begriff ber Entwicklung als einen gang anderen kennen lehrt, als wie er jetzt in ganz äußerlicher Weise als die eausal zusammenhängende und zeitlich auseinander folgende Reihe von Abzweigungen aus einem einzigen Punkte aufgefaßt wird. Im Uebrigen verweisen wir auf das Budy felbst, das bei dem jetzt so allgemein rege gewordenen Interesse für Kunstindustrie sehr geeignet ist, in einem wichtigen Zweige berfelben Aufklärung und Berftändniß ber Bergangenheit wie der Gegenwart zu verbreiten.

V. V.

Begweiser für das Berständnis der Anatomie beim Zeichnen nach ber Natur und der Antike, sowie für die Studirenden der Mediein bei der Präparation der Muskeln v. C. Schmidt. Tübingen 1874, Berlag der H. Laupp'schen Buchhandlung. 8.

Es ift wahrlich kein Mangel an gediegenen Werken über die Anatomie des Menschen; weder der Medieiner noch der Künstler kann mehr klagen, in Büchern und Atlanten nicht in vollkommenster Weise zu sinden, was er sür sein Studium braucht. Mit obigem Werkchen wollte der Versasser keineswegs an die Seite der bereits vorliegenden Prachtwerke treten, die engeren Grenzen desselben sind schon durch den Titel bezeichnet; es soll

ein Wegweiser für das Verständniß der Angtomie sein, ber gleichjam bie Schlagworte ber einzelnen Rapitel an= - giebt, die in ben größeren Werfen ausführlich behandelt fint, ein Sandbüchlein fowohl für ben Secirfaal als auch für den Alftzeichner. Sagen wir es furz, bag bas Werfchen mit seinen flaren forreften Illustrationen, in feiner überfichtlichen Zusammenftellung jedem Studirenden zum praftischen Gebrand bestens zu empfehlen ift. Insbesondere wird es den Rünftlern bei Attstudien gute Dienste leisten, ba in ben Zeichnungen vornehmlich bas äußere Relief der menschlichen Gestalt berücksichtigt ift, und in Betreff ber Mhologie und Ofteologie präzise Ausfunft ertheilt wird. Dem topographischen Theile ift eine Tabelle über die wesentlichsten Proportionstheile ber menschlichen Gestalt mit der Mageinheit der Finger= breite = 2 Centim, beigefügt, eine Eintheilung, Die nuter den vielen Arten jedenfalls eine der zwedmäßigsten ift; ferner ein Schema für die Hanptmaße des mensch= lichen Körpers, mobei es nur zu wünschen gemefen ware, ber Berfaffer hatte auch die unteren Extremitaten mit einbezogen. Das fleißig gearbeitete Büchlein schließt mit einem Berzeichniß ber Musteln nebst Angaben von deren Ursprung und Ansatz.

#### Mehrologe.

A Friedrich Mager †. Am 26. Dezember 1875 ftarb in München der Landschaftsmaler Friedrich Mayer nach langerer schmerzhafter Rrantheit. Mager ward im Jahre 1525 zu München geboren und von seinen Eltern zum fatholischen Beiftlichen bestimmt, während er seinerseits früh lebhafte Reigung zur Kunft an den Tag legte. Mit eiferner Beharrlichfeit überwand er alle Schwierigkeiten, welche ihm auf dem Wege nach feinem Ziele durch die erwähnte Meinungsverschiedenheit mit seinen Eltern ermuchsen, indem er sich den Besuch der Münchener Runftafademie auf ganz eigen= thumliche Weise möglich machte. Er erlernte nämlich Danisch um fich durch leberfetingen ans diefer Sprache bas nothige m erwerben Seit Jahren zählte Mayer zu ben geachtetsten Landschaftsmalern der älteren Münchent Schule, der man Poefie und Schönheitsgefühl nicht absprechen kann, wenn sie auch weniger auf Effett ausging. Mayer's Domane war die Zarstellung der erhabenen Alpenwelt. Er launte gang Tirol und am besten gelangen ihm Bilder, deren Motive er den Endabhängen der Tiroler Berge entnahm. Geine Arbeiten verschaften ibm einen in ber Annstwelt geachteten Ramen, ber es anch in serneren Zeiten noch bleiben wird. Aber nicht weniger als seine Werke wird ihm seine Bersonlichfeit in den Areisen, in denen er sich bewegte, ein ireundliches Andenlen sichern. Er war ein feingebildeter Mann vom wadersten Charafter. Bon seinen Jahlreichen weit verbreiteten Bilbern, meift Stimmungstanbichaften bescheinen Umfanges, mogen hier sein "Morgen im Ober-innthal", "Faltschauer Fall in Südtirol", "Aus dem Etsch-thal" und "Winter in Tirol" genannt sein.

Ggront Sellif Lundgren, welcher sich namentlich als' Aquarellmaler ausgezeichnet hat, ist am 23. Dec. 1875 gestorsten Er war 1815 in Stockholm geboren und Sohn eines Seiden und Auchhänders daselbst, dei welchem er einige Zeit in der Lehre stand, die er 1835 Eleve der Kumstatademie wurde und sich nach einem vierzährigen Studium in's Ansland begab. Zuerst hielt er sich in Paris, später in Rom, Spanien und England auf und machte schließlich eine Reise nach Stindien. 1866 sehrte er nach Schweden zurück. 1861—62 besinchte er Negypten, bereiste darauf wiedere Spanien und England und begab sich 1865 nach Italien. Seit 1867 hat sich Lundgren meist in Schweden ausgehalten.

Sammlungen und Ansstellungen.

 $\triangle$  Deutsche Kunft: und Kunstgewerbe: Ausstellung in München 1876. Weit entjernt, eine Anklage gegen irgend wen erheben zu wollen, kann ich doch nicht umbin, meinem von Bielen getheilten Bedauern darüber Ausdruck ju geben, daß die Borarbeiten für die im nächsten Sommer in München ftattsindende allgemeine deutsche Kunst: und Kunstgewerbe: Aus: stellung, Minchen ausgenommen, in ganz Bayern mit einer Läffigkeit betrieben werden, die doppelt unbegreislich erscheint, weim man bedentt, mit wie tiefem Ernfte diese Angelegenz-heit in den anderen Ländern des deutschen Reiches nicht blos, sondern auch in Deutsch-Desterreich und der deutschen Schweiz erfast und in Angriff genommen wird. Wir alle wissen nur zu gut, wie gering die Exfolge Deutschlands auf der Wiener Weltausstellung jum Mindesten im Gebiete der der Wiener Weltaussienung zum winsonen im Geolete ver Kunstindustrie waren. Darin muß sür uns ein neuer Sporn liegen, das Versäumte insoweit nachzuholen, als es innerhalb einer so kurzen Frist, wie die dreier Jahre überhaupt möglich erscheint. Wir wissen auch recht wohl, daß Desterreich, dem damals in den Kunstgewerben mit Frankreich die Palme gebührte, die größten Anstrengungen macht, um den wohlbegrindsten Ruhm zu bewahren, und es ist uns endlich gar wohl bekannt, daß man namentlich in Norddeutschland von Seiten der Staatsregierungen, wie der einschlägigen Vereine und Genoffenschaften, sowie der Industriellen die größten Unstrengungen macht, die Scharte von 1873 auszuwetgen. Cs ift nicht wohl utöglich zu verkennen, von welch' außer-ordentlichem Rugen die bevorstehende Ausstellung für die geistige Unregung, für die Bildung des Geschnuckes und die Bervollkommung der technischen Fähigkeiten nothwendig sein nuß, und wie dieser Rugen sich keineswegs auf den Ort beschränken kann, an welchem die Ausstellung stattsindet. Je reicher diese beschickt werden wird, um so starter wird deren Besuch sein und um so mehr wird sich jener Nutzen verbreiten. Aber selbst davon abgesehen, kann man unmöglich übersehen, daß an den materiellen Bortheilen, welche ein solches Unternehmen in seinem Gefolge hat, nicht blos Minden, sondern gang Bayern Antheil haben wird, und darum das ganze Land ein Interesse daran hat, daß die Beschickung und damit der Besuch der Ausstellung möglichst start werden. Trot alledem und alledem aber waren die bis zum Schluffe der ursprünglichen Unmeldefrift aus Bagern ein-Echinse der urspringingen Inmeloefest aus Sagen ens gelausenen Anmeldungen so aussallend wenige, daß man sich genötligt sah, diese Frist vom 31. December 1875 im volle sechs Wochen, d. h. dis zum 15. Februar 1876 zu verslängern, eine Maßregel, die einerseits im Interesse der bayerischen Theilushmer kaum zu vermeiden war, anderersseits aber ihrer wahrscheinlichen Folgen halber nichts weniger als unbedoutlich erscheint. Die haverische Rresse hat war als unbedentlich erscheint. Die dayerische Presse hat zwar nicht versäumt darauf sinzuweisen, welcher Schaden dem Lande daraus erwachsen würde, wenn unsere Nachdarn in Deutschland, Desterreich und der Schweiz auf der Anstellung Neuflation, Sesterreig und der Schweiz auf der Aussiehung so viel des Schönen und Guten bieten, daß wir ihnen den Markt zu überlassen gezwungen wären, aber ich fürchte, es wird nur verlorene Liebesmihje sein. — In einer der letzen Direktorial-Sitzungen wurde ein Beschluß gefaßt, der von so allgemeinem Juteresse ist, daß ich glaube, ihn hier ausühren zu sollen. Das Unmeldekontité in Dresden hatte nämlich den Antrag gestellt, in der historischen Abtheilung der Ausstellung auch die lebergangsperiode von 1800-1850 zur Unsftellung gugnlaffen. In Folge deffen wurde mit Stimmenmehrheit folgender Beschling gesaßt: "Werke der Kunst und der Kunst-utdustrie aus der Periode von 1800—1850 sind in der histo-rischen Abtheilung unserer Ausfiellung zugelassen. Wenn hierbei von der Beginstigung des § 3 unseres Programmes Gebrauch gemacht werden soll, ist unsere vorherige Zustim-mung für sedes einzelne Ausstellungsobjekt bedungen." (Der angezogene & übernimmt den Transport der Werke, beren gegen Feuersgefahr während bes Transportes, dann die Berfiderung gegen Feuersgefahr während der Ausstellung, serner Aufstellung und Bewachung, Wiederverpackung und Rücktransport auf Rechnung des Unternehmens.)

#### Vermischte Nachrichten.

Feststung des deutschen archäologischen Instituts in Rom. Die Roln. Zeitg. berichtet aus Rom vom 11. Decbr.:

"Geftern Rachmittag fand in dem Bibliotheffaale des Instituts für archäologische Korrespondenz auf dem Kapitol eine Festsitzung zur Feier des Geburtstags Bindelmann's (9. Dec.) ftatt, mit welcher zugleich die Freitags-Versammlungen des neuen Studienjahrs eröffnet wurden. Gine überaiis gahlreiche und gewählte Zuhörerschaft von Fremden und Ginheimischen hatte fich eingefunden, u. A. bemerkten wir auch ben deutschen Reichs : Gefandten von Reudell und den Generals Direktor der italienischen Ausgrabungen, Herrn Fiorelli. Zuerft iprach der Senator Commendatore Rosa, welcher in den letzten Jahren die Ausgrabungen in Rom leitete, über die Topographie des römischen Forums. Er wies zunächst darauf hin, wie es erst ben Forschungen Bunsen's, Canina's und Monimfen's gelungen war, die lange Zeit hindurch herrschenden Zweifel über die Lage des länglichen Forumvierecks fast ganglich zu heben, indem fie nachwiesen, daß die Langfeite des Forums die Richtung von Often nach Westen hatte. Unter ben einzelnen topographischen Fragen, welche noch nicht völlig geflart find, will ber Rebner nur die über die Lage des Comitiums und die Richtung der via sacra einer genauen Brüfung unterwerfen. Bei den Ausgrabungsar-beiten im Jahre 1871—72 stieß man an der östlichen Ecke der Basilica Julia auf die eloaca maxima; diese würde ben äußersten Rand des einst zwischen dem Rapitol, Balatin und Aventin fich erftredenden Sumpfes bezeichnen, zu deffen Entwässerung die cloaca maxima hauptsächlich angelegt Damit fei aber auch die Ausdehnung bes ursprünglichen römischen Forums angegeben, das sich von dem Juß des kapitolinischen Hügels bis zum äußersten Nande der Sumpstrecke hinzog. Herr Rosa gab in der nun folgenden Auseinandersetzung eine Uebersicht der zur Königszeit auf dem Forum befindlichen Gebäude und kam dann, auf eine Stelle des Livius gestützt, zu dem Schlusse, daß die via sacra das Forum zwischen dem Comitium und den tabernae lanienae durchichnitt: da sie zur direften Berbindung des fapitolinischen und palatinischen Sügels angelegt war, führte fie auch längs der Basilica Julia und um den Tempel des Kastor und Pollux, nicht aber bei dem späteren Tempel des Antonius und der Fauftina vorbei, in welchem Falle fie das Comitium hatte durchschneiden muffen, was undenkbar sei. Das Comitium felber aber lag bei der Curia Hostilia. — Brofeffor helbig, zweiter Sefretar bes Instituts, fprach barauf über bas altefte Deforationsfystem auf Basen und anderem Geräthe, das mit geometrischen Berzierungen und wenigen Thierfiguren arbeitet. Dieses System werde nicht allein auf Geräthen der griechischen Infeln, in Griechenland und Stalien, sondern auch in Deutschland, in Schweden und Norwegen angetrossen: es finde fich in Italien, wo allein eine genaue Beobachtung der Junde möglich fei, nicht in den ältesten, sondern erst in den jüngeren Schichten alter Kulturstätten, und daraus folge, daß die iranischen Italifer jene Defora-tionsweise nicht schon bei ihrer Ginmanderung mitbrachten, sondern erft nachdem fie langere Zeit in Italien gewohnt, annahmen. Auf welchem Wege Dieses Deforative System in Italien Eingang gefunden habe, glaubte der Bortragende zu erklären, indem er darauf hinwies, daß in betreffenden Fundstätten auch Gegenstände überseeischer Herfunft, z. B. indische Muscheln u. A. m., vorkommen; daher fei an eine Sinfuhr auf dem Seewege zu denken. Schließlich wurde hervorgehoben, daß das Vorkommen von Gefäßen mit geometrischer Berzierung in Niniveh und Jerusalem auf uralten, afiatischen Urfprung jener Deforation deute."

\$\times \text{R\tilde{unistermastensest in M\tinshen. Seit dreizehn Jahren}}\$

A Künstlermaskenseit in München. Seit dreizehn Jahren sah München kein größeres Künstler-Carnevals-Fest mehr. Um so ersreulicher ist es, daß die aus Künstlern bestehende Gesellschaft, Allotria" es unternommen hat, am 19. Februar 1876 im großen Saale des k. Desons ein Kostüm-Fest zu veranstalten, wie solche früher so außerordentlich besieht und gesucht waren. Der Haupttheil dieses Festes wird in einem Festzuge bestehen, für den das Kostüm der Ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts gewählt ward. An der Spise des Juges wird sich Kaiser Karl V. besinden, und durch die verschiedenen Gruppen desselben (kaiserlicher Hosstlat, kaiserlicher Jagdzug 2c.) reicher Wechsel herbeigeführt werden. An dem Unternehmen betheisigen sich als Komités Witglieder die Künstler Defregger, Flüggen, Gedon, Fr. A. Kaulbach, Lendah, Reinherz, R. Seit und Wagmmüller. Bis zetz besteht zwar die Albsicht, den Eintritt nur solchen Versonen zu ges

statten, die im Kostüme der bezeichneten Zeit erscheinen; doch zweiselt man, ob dieses Vorhaben auch wird durchgeführt werden können.

Die Frequenz der Münchener Kunstakademie ist in stetiger Junahme begrissen, obwohl die Ausnahmevorschriften mit einer Strenge gehandhabt werden, die im Interesse der Aunst wie der Kunstsinger alse Amerkennung verdient. Für das lausende Winterhalbjahr waren dis vor Kurzem 352 Schüter, nämlich 143 Bayern und 209 Richtbayern instribirt. Bon den letzteren sind 93 aus deutschen Ländern, 116 gehören dem Aussande an. Bon den in deutschen Ländern Beheimatheten tressen aus Kurzem 38, Wirttemberg 13, Baden 10, Mecklendurg-Schwerin 7, Königreich Sachsen 6, Kroßherzogthum hessen, Schwenzburg-Votha, Althalt-Söthen, Schwarzburg-Votha, Althalt-Söthen, Schwarzburg-Votha, Althalt-Söthen, Schwarzburg-Votha, Ausbalt-Söthen, ind 38 aus Desterreich, 34 aus Amerika, 14 aus der Schweiz, 13 aus Außland, 8 aus Schweden und Norwegen, 3 aus Serbien, je 2 aus Griechensand und England, je 1 aus Italien und Runstänien. Nach Klassen theilen sich die Schüler in 300 Maser, nämlich 66 in der Antikenstasse, 72 in der Katurtsasse, 87 in der technischen Massalten und in 52 Vildhauer. Der Konsession nach sind 198 Katholisen, 139 Protestanten, 9 Eriechen und 6 Jöraeliten.

B. Der Ban der Düffeldorfer Kunsthalle ist wieder um einen wichtigen Schritt gefördert worden. Die Regierung hat zur Bebanung der von der Stadt bewilligten tressisch geeigneten Baustelle aus dem Friedrichsplatz ihre Genehmigung ertheilt, und es ist nun eine Konfurrenz zur Einreichung von Bauplänen ausgeschrieben worden. Sechs verdienstwolle deutsche Architekten haben Sinladungen dazu erhalten, von denen nur Baurath Raschdorf in Köln wegen überhäufter Beschäftigung ablehnend geautwortet hat. An dessen überhäufter Termin der Ablieserung und die Entschedung stehen in furzer Frist bevor, und man hosst im Frühling mit den Bauarbeiten beginnen zu können.

A Klein-Denkmal. Freunde und Berehrer des am 22. Mai v. J. im Alter von 82 Jahren verstorbenen hochseschätzten Malers und Nadirers Joh. Adam Klein werden ihm denmächt auf seinem Grabe im südlichen Friedhofe zu München ein Denkmal setzen, das in einem Reliesmedaiston die Züge des Verstorbenen zeigt.

#### Beitschriften.

#### Mittheilungen des k. k. österr. Museums für Kunst und Industrie. No. 124.

Weihnachts-Ausstellung. 1875. — Zum Musterschutz. — Die Weihnachts-Ausstellung des österr. Museums, von J. Falcke. — Der artistische und technische Aufsichtsrath der dem Handelsministerium unterstehenden gewerblichen Fachunterrichtsanstalten. — Vorlesungen im Museum. — Orientalisches Museum.

L'Art. No. 54.

La Villa Barbaro, von Ch. Yriarte. (Schluss. Mit Abbild.)

— Considérations sur l'histoire de l'habitation, von J. Falcke.

— Eglise Sta. Maria delle Grazie à Milan, von Ch. Gindriez.

(Mit Abbild.) — Deux pcintures murales, de M. Ch. Landelle.

— Alexandre Colvin. — M. A. Jubinal.

The Art-Journal. Januar.

Studies and sketches by Sir Edwin Landsecr, R. A., (Mit Abbild.) — The history of the art of bookbinding, von M. A. Tooke. — The gallery of Don Marcella Massarenti in the palace of the Vatican, von W. H. Dunbar. — The works of Frank Holl. (Mit Abbild.) — Theatres, their construction and arrangement. — A presentation tazza. (Mit Abbild.) — The costume of english women, von W. Thornbury. (Mit Abbild.) — The proposed reorganisation and union of the Pitti, Uffizi and other galleries and museums in Florence, von J. J. Jarves. — The french gallery, Pall Mall. — New british institution, old Bond Street. — The international exhibition, Philadelphia, 1876. — Exhibition of pictures by E. Frère.

Gazette des beaux-arts. Januar.

Le génie de Michel-Ange dans le dessin, von Ch. Blanc. (Mit Abbild.) — Michel-Ange sculpteur, von E. Guillaume. (Mit Abbild.) — Michel-Ange peintre, von P. Mautz. (Mit Abbild.) — Michel-Ange architecte, von Ch. Garnier. (Mit Abbild.) — Michel-Ange poëte, von A. Mézières. (Mit Abbild.) — La vie de Michel-Ange, von A. de Montaiglon. (Mit Abbild.) — Essai de bibliographie michelangelesque, von dems.

## CORNELIUS - DENKMAL IN MÜNCHEN

## An die Freunde und Verehrer von Peter von Cornelius.

Bekanntlich hatte Seine Majestät König Ludwig I. beschlossen, Peter von Cornelius in München ein Denkmal zu errichten, wie er nach so manchen Andern zu Ehren v. Klenze's und v. Gärtner's gethan, und mit Ausführung des Modells für den Erzguss Herrn Professor Widnmann beauftragt, der die Aufgabe mit bewährter Meisterschaft gelöst hat.

Der Tod des Monarchen hat die Ausführung seines Planes in's Stocken gebracht; die Statue aber steht, zum Erzguss bereit, in der Werkstatt ihres Schöpfers, in der k. Akademie der Künste, und ist durch die Munificenz Seiner Majestät des Königs Ludwigs II. einem für das Unternehmen der

Ausführung zu gründenden Comité zur Verfügung gestellt.

Beseelt von dem Wunsche, das Andenken des grossen Meisters, der hier über 22 Jahre unter uns gelebt, welchem München einen ewigen Ruhm für die Wiedererweckung der monumentalen Kunst in Deutschland durch eine Reihenfolge hoher und herrlicher Schöpfungen verdankt, wie er nicht minder segensreich als Lehrer in seinem Beruf als oberster Leiter unserer Kunstakademie gewirkt, in Aller Gedächtniss und vor Aller Augen zu erhalten, und zugleich den ehrenden Absichten Seiner Majestät des nun in Gott ruhenden Königs Ludwigs I. zu entsprechen, dem München seinen Glanz und seine allgemein anerkannte Bedeutung in der Culturgeschichte der Gegenwart verdankt; nicht minder, um die huldvolle Gabe seiner Majestät unseres allergnädigsten Königs Ludwig II. richtig zu würdigen, find die Unterzeichneten zu einem Comité zusammengetreten, das sich die Aufgabe stellt, das Ehrendenkmal für Peter von Cornelius nach dem ursprünglichen Plane ins Leben zu rufen.

Zur Erreichung dieses Zweckes, der durch seine Aufnahme in den Plan der Umwandlung des Maximilians-Platzes in einen Park eine festere Gestalt erhalten hat, wendet sich das Comité an die Freunde und Verehrer des verewigten Meisters, an Künstler und Kunstliebende, an Alle, denen der Ruhm unserer Stadt und der Ausdruck des vaterländischen Dankes am Herzen liegt, mit der Bitte, das Unternehmen durch freiwillige Geldbeiträge zu unterstützen, welche von dem Cassaführer des Comités, Herr Dr. Merck, Bankhaus Merck, Christian und Comp., sowie von jedem einzelnen

Mitgliede desselben dankbarst entgegengenommen werden.

München, im December 1875.

#### Die Mitglieder des Comités:

Hermann Anschütz, Professor der königl. Kunstakademie. Dr. Heinrich Brunn, Universitäts-Professor. Dr. Moriz Carriere, Universitäts-Professor, Schriftführer d. C. Gustav Graf zu Castell, Exc., Obersthofmeister. Friedrich Dürk, Maler. Dr. Ernst Förster, königl. Hofrath, Vorsitzender d. C. Georg Hiltensperger, Professor der königl. Kunstakademie. Direktor Joseph v. Hüther, k. IIofrath. Jul. Lange, Hofmaler. Lindenschmitt, Professor der k. Kunstakademie. Ludwig Frlr. v. Malsen, Exc., Obersthofmarschall. Dr. Heinrich Merch, Cassirer d. C. Ferdinand v. Miller, Inspektor der kgl. Erzgiesserei. Eugen Neureuther, Professor. Franz Graf v. Poeci, Exc., Oberstkämmerer. Dr. Karl v. Piloty, Direktor der kgl. Kunstakademie. F. Radspieler, Hofvergolder. Dr. Reber, Professor, Direktor der kgl. Gemäldegalerie. Dr. N. H. Schilling, Direktor der Gasbeleuchtung. Gabriel Sedlmaier, Rentier. Alexander Strähuber, k. Professor. Ludwig Thiersch, Professor. Friedrich Voltz, Maler. Karl Weidert, Banquier. Dr. Johann Widenmayer, II. Bürgermeister.

In unserem Verlage ist erschienen:

## Sechs Bilder zum Don-Quixote

erfunden und radirt

#### Prof. Ad. Schrödter

in Düsseldorf.

Ausg. No. 1 auf Kupferdruckpapier, Fol. . . 8 Mark. 1 Mark 50 Pf. Einzelne Blätter 2 auf chinesischem Papier. . 12 Mark. 3 Abdrücke vor der Schrift mit Rand-

skizzen des Künstlers auf chinesi-

· · · . . . . 20 Mark. schem Papier

Gotha und Hamburg.

Haendcke & Lehmkuhl.

Der heutigen Nummer liegt eine Liste von wichtigeren Werken unseres Lagers über Architektur, Sculptur und Kunstindustrie hei, und erlauben wir uns auf dieselbe noch besonders aufmerksam zu machen.

Frankfurt a M., Januar 1876.

Joseph Baer & Co.

An weiteren Beiträgen für die Schnaase-Büste sind eingegangen:

Vom Architekten- und Ingenieur-Verein in Hannover 150 M., von Sr. Durchl. dem Fürten von Hohenzollern 100 M., von den Herren Direktor Julius Meyer 20 M., E. Preyer 20 M., E. Bendemann 20 M., Prof. H. Heydemann 5 M., Dr. Schönian 20 M., vom Münchener Architekten-verein durch Hrn. M. Carrière 107 M., vom wissenschaftl. Kunstverein in Berlin 100 M.

Ferner durch Vermittelung des Hrn. Galerie-Conserv. v. Huber: von den Herren A. Sesar 10 M., Dr. Hoff-mann 5 M., v. Huber 10 M., zus. 25 M. Durch Vermittelung des Herrn Prof.

A. Michaelis: von den Herren Oberpräsident von Möller 10 M., Prof. Baumgarten 5 M., zus. 15 M.

582 M. Summe Summe der bisher.

Gesammtsumme

hierzu eine Beilage von Joseph Baer & Co. in Frankfurt a. M.

XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (Vien, Therefianumgasse 25) od. an die Verlagsh. (Leipzig, Königsftr. 3), zu richten.

28. Januar



9tr. 16.

#### Inferate

à 25 Pf. für die drei Mal gespattene Petitzeile werden von jeder Buchs und Kunsthandlung ans genommen.

1876.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Woche am Freitag erscheinenb, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Runfi" gratis; für sich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei ben beutschen und österreichischen Postaustalten.

Inhalt: Neuentbedte Fresten in Rom. — Mantegna's Triumphzug Gafar's. — Erowe und Cavalcaselle, Geichichte ber altnieberländischen Malerei; Lapidarium septentrionale; Noire, Die Entwicklung ber Kuust. — D. F. Gruppe †. — Die Bichtigkeit bes ersten Jundes in Olympia. — Andmalnug bed Strafburger Doms; Calandrelli's Kriegerbenkmal-Entwurf; Die neuen hundertmarkschen; Dessenliche Bauten und Ansagen in Munchen. — Jusende.

#### Henentdeckte Fresken in Rom.

J. P. R. Bei ben in ben Bignen bei Porta maggiore innerhalb der Stadt Rom für Neubauten unter= nommenen Erdarbeiten ist in bedeutender Tiefe ein ganzer Romplex von altrömischen Gräbern (Columbarien) zu Tage gekommen. Die gegenseitige Lage dieser Grabmaler läßt darüber feinen Zweifel malten, daß dieselben die alte Bia Praenestina flankirten. In höberen Schichten früher gefundene Inschriften hatten schon sestgestellt, daß eben dieses Terrain zur Zeit des größten Luxus der Raiser zu Gartenanlagen diente. Nicht eben sern von biefer Stelle liegt das vor zwei Jahren gefundene flaf= sisch deforirte Auditorium der Garten des Mäcenas. Man kann also mit gutem Grunde annehmen, das in der Nähe der späteren Porta Praenestina gelegene Ter= rain sei bei der Verwandlung in einen Park so erhöht worden, daß die Columbarien unter dem Boden ver= schwanden; zum Schmucke eines Parkes konnte man sich ihrer jedenfalls nicht bedienen, und was den Auswand anlangt, ben eine so großartige Bodenumgestaltung nöthig machte, so haben wir in dem vorliegenden Falle gerade nicht das exorbitanteste Beispiel von Unternehmungen jener Zeit zu verzeichnen.

Die Hervorhebung dieser Ausgrabungen rechtsertigt der Fund bedeutungsvoller Fresken, welche in einem der Columbarien zu Tage gekommen sind. Die bis jetzt bekannten derartigen Grabmäler sind entweder mit Genrebildern oder mit Scenen aus dem griechischen Sagenstreise, vorwiegend nach dem homerischen Mythus, geschmückt, stimmen also im Großen und Ganzen inhaltlich mit den Darstellungen in etrurischen Grabkammern übers

Die Archäologie hat daraus folgern wollen, daß das Interesse für die nationale Sage und Geschichte bei den Römern nicht in dem Grade vorhanden war, daß deren bildnerische Darftellung ein allgemeines Bedürfniß gewesen wäre. Darstellungen wie die der Re= liefs auf der Ura Cafali im Cortile del Belvedere des Batifans fonnten sich nur als Ansnahmen, vielleicht mit Begründung durch öffentliche Kultusrücksichten irgend welcher Art, geltend machen. Die neu entdeckten Co= lumbarien aber liefern den Beweis, daß aud, auf Seite von Privaten Darftellungen ber heimischen Sage beliebt waren. Nahm die Ara Cafali insofern noch eine Art Mittelstellung ein, als dort trojanische Scenen mit alt= römischen Sand in Sand gingen, so find uns hier die letteren in voller Ausschließlichkeit vorgesührt. Commissione municipale di archeologia, in beren Bande vom Staate das Eigenthumsrecht diefer wichtigen neuen Funde gelegt worden ift, hat sich eine genaue Publikation vorbehalten, so daß hier eine vorläusige Andeutung des Wichtigsten genügen wird. auf vier Wandstreifen sich vertheilenden Fresken von faum mehr als 20 Centimeter Bobe find nur ausnahms= weise die einzelnen Scenen durch Pilaster getrennt. Auf weißem Grunde find die Figuren unter Bernachläffigung der landschaftlichen Staffage flüchtig, aber, wie schon in Pompeji, nicht minder sicher aufgezeichnet, wobei weniger die Richtigkeit der Stellung als die Modellirung der einzelnen Körpersormen betont wurde. Es ist das eine Eigenthümlichkeit, die, weil schon in den fehr fleißigen palatinischen Fresten bemerkbar, vielleicht als das wich= tigste unterscheidende Merkmal gegenüber ben Fresken von Pompeji betrachtet werden darf. Wo das Landschaft=

tiche zur Charafteristif des Gegenstandes unentbehrlich scheint, ist dasselbe ersetzt durch Bersonisitationen, keines-wegs aber so, daß dadurch das malerische Prinzip in den hintergrund gedrängt würde. Anordnung und Ausssührung gestatten nicht, diesen Werken eine hohe kunstzeschichtliche Bedeutung zu vindieiren, doch ist die letztere, sowie auch die Wahl der Farben, der ersteren unbedingt überlegen.

Die auf Rumitor bezüglichen Bilder erfordern noch eine spezielle Untersuchung, besonders wegen bes ruinösen Zustandes einzelner Geftalten, ehe ihre genaue Beschrei= bung möglich ift. Bei ber Aussetzung ber Zwillinge erblickt man zwei Männer, welche einen biefe bergenden Raften in das Waffer niederzulaffen bereit find, und ihnen gegenüber die langausgestreckte Gestalt des Flußgottes, Schilfblätter im Saar, in ber Linken ein Ruber und die Redyte gleichfam zum Willfommen vorstreckend, rechterseits aber Rhea Silvia auf einem Felsblod sigend und den in ihrem Rücken stehenden Mars füffenb. Bei dem Ban der Mauern Roms erscheinen diese zum Theil schon aufgeführt und zwar in der Quaderfugung, in welcher sie uns noch fragmentarisch erhalten sind, davor sigend im Profil die verschleierte Stadtgöttin, und meh= rere Männer beschäftigt, weitere Quaderblöcke einzufügen und herbeizutragen, mit folder Gewandtheit und Leichtig= feit, als wäre das nur ein Kinderspiel. Den idealen Unforderungen an klaffische Gravität sprechen aber am meisten die Schlachtscenen Bohn, in denen der Rünftler eine fast naiv zu nennende Auffassung des Lebens zum Ausdruck gebracht hat. Seine Belben burften fich bier faum von den Judianerhäuptlingen unserer Kinderbücher wefentlich unterscheiben. Alle Grunde sprechen bafür, dieje Malereien der augusteischen Zeit zuzuschreiben.

## Mantegna's Triumphzug Cafar's.

Die neuerdings von Mantegna's Triumphzug des Julius Cäsar augesertigten Photographien haben zu allerlei Erörterungen über das böse Geschick und die schlechte Versassung der Driginalgemälde geführt, welche sich seit langer Zeit in Hamptoncourt bei London bestuten. Es ist Thatsache, daß die Malereien Manstegna's noch mehr gelitten haben als die Kartons von Rassach, welche ebenfalls in der genannten löniglichen Restoenz dem Ruin nahe gebracht wurden. Rassach's unschätzte Kartons haben befanntlich durch das Spülswasser kartons haben befanntlich durch das Spülswasser ihre Farbe eingebüßt, welches in Folge einer Unvorsichtigkeit der Hansmägde von dem oberen Stockswerse in das untere gedrungen war und sich über die Oberstäche der Kartons verbreitet hatte.

Der Triumphzug besindet sich ebenfalls in sehr schlechtem Zustande. Die Herren Erowe und Cavalcaselle urtheiten darüber: "Wir fragen nicht, welche

noch einzelne Theile gang unverdorben find." Die Ma= lereien sind in Tempera auf Papier, ausgeführt und Es wird mit zweifellosem auf Leinwand gespannt. Rechte behauptet, daß, wenn wirklich ein Werk Mantegna's auf uns gekommen ift, Zeichnung und Unsführung durchaus vollendet und die Tempera-Malerei in der vollendetsten Weise ausgeführt sein würde. Folgende Thatsachen sind bei den neuesten Untersuchungen klar gestellt. Gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts wurde ein Maler Namens Laguerre damit beauftragt, die Malereien Mantegna's, die sich in schlechtem Zustande befanden, wieder herzustellen. Laquerre machte sich an's Werk und übermalte schlechthin fammtliche Fi= guren. Sodann wurden die Gemälde, von denen nur noch wenig der Erhaltung Werthes übrig geblieben war, unter Glas gebracht. Nunmehr fragt man sich, was etwa fernerhin geschehen könne, um die Arbeit Man= tegna's vor dem Untergange zu schützen, respektive in ihrer ursprünglichen Berfassung wieder herzustellen. Die Tempera-Malerei hat zu jeder Zeit ihre Schwierigkeiten gehabt, und ber gegenwärtige Zustand bes Pigments verbietet jegliche Berührung seitens eines Reftaurators oder selbst Konservators. Ich gebe das Folgende auf Grund einer Autorität. Mr. Richard Redgrave, R. A., der gegenwärtige äußerst sorgsame Vorstand der Ge= mäldesammlung der Königin, hat eins der Mantegna'schen Bemälde im Berein mit einem Romité von Sachverftandigen genau untersucht, um sich zu vergewissern, ob irgend etwas für die Restauration gethan werden könne. Wären die Bilder in Del gemalt, so würde man die verderblichen Uebermalungen wohl beseitigen können; bei der Tempera-Malerei aber ift dies unthunlich. Es fand fid, daß die obere Farbenfchicht mit dem darunter liegenden echten, von Mantegna herrührenden Farben= auftrag zu innig verbunden sei, um sie wieder abheben zu können. Dieses Resultat der Untersuchung wurde and burd einen praktischen Berfuch bestätigt, ben man an einer Stelle vornahm. Das Ginzige, mas noch geschehen kann, ift alfo, die Malereien vor weiterem Berderben zu schützen, und man hat Grund anzunehmen, daß dafür bei der gegenwärtigen forgfältigen Bermah= rung hinlänglich geforgt ift. J. B. A.

Theile verdorben find, sondern vielmehr, ob überhaupt

#### Kunftliteratur.

Weichichte der altniederländischen Malerei von Erowe und Cavaleaselle. Deutsche Originalausgabe, bearbeitet von Anton Springer. Leipzig, Berlag von S. Hirzel. 1875. 8.

Wenn ein Mann wie Springer sich daran macht, einem fremden Buche Bürgerrecht in der deutschen Literatur zu verschaffen, so kann man von vornherein gewiß

fein, daß es ein autes ift. Ebenso darf man fich überzeugt halten, man wird es dabei nicht mit einer mechanisch wört= lichen Uebersetzung, sondern mit einer sinngetreuen stil= vollen Uebertragung, ja vielleicht noch mehr, mit einer "Umdenfung" des Werkes zu thun haben. Und in der That, diese seine Paraphrase des englischen Textes ist von solcher Vollendung, wie wir sie in unserer Kunstliteratur uur noch an der durch Max Jordan besorgten deutschen Ausgabe von Crowe und Cavaleafelle's Geschichte ber italienischen Malerei fennen und schätzen lernten: Er= rungenschaften, für die wir doppelt dantbar fein muffen, weil uns auf heimischem Boden, so fleißig auch na= mentlich in den letzten Jahren das kunfthistorische Feld umgebrochen wurde, doch noch kein so blätterreicher Schoß aus diefer Species erwachsen ift, weil wir, unverblümt zu reden, in der deutschen Kunftliteratur feine Werke von so umfaffender Ginseitigkeit im guten Sinne bes Wortes besitzen. Rugler's Geschichte ber Malerei, für seine Zeit eine noch höher anzuschlagende Leistung, ist heute fast veraltet und war überhaupt niemals auf erschöpsende Detailerforschung einzelner Schulen angelegt. Waagen's Sandbuch der deutschen und niederländischen Maler= schulen bedarf ebenfalls einer Ucberarbeitung, um die Forschungen des letzten Decenniums in sich aufzunehmen. Hotho's weit und tief angelegte Geschichte der driftlichen Malerei fam leider nicht zum Abschluß, und Förster endlich fann trots erstanulichen Fleißes nicht seine volle Rraft auf die Ergründung der einzelnen Werke der Ma= lerei werfen, da er, wie z. B. in feinem neuesten Werfe, alle Bebiete ber Runft umfaßt. Go find uns also bie Werke des Engländers und Italieners nicht allein eine gang einzig reiche Duelle von Kenntniffen, die nicht Bedem felbständig zu schöpfen vergönnt ift, sondern fie dürften uns auch ein Sporn und Vorbild für ähuliche Leistungen werden.

Saben wir nun die Gelbsterkenntniß, dies einzusehen, so brauchen wir freilich ebenso wenig zu verschweigen, daß unfere deutsche Kunftgeschichte lange Zeit der Unterstützung archivalischer Forscher von der Bedeutung eines Binchart, Wauters, Beale u. A. entrathen mußte. Erft feit wenigen Jahren find dafür auch bei uns Männer thätig, wie Loch= ner, Baader, Ennen, Meyer, Sis-Heuster (wenn es erlaubt ift, diefen nächsten, uns so werth gewordenen Nachbar zu ben Unferen zu rechnen) und siehe, schon haben auch ein Woltmann, ein Thausing sich eingefunden. In ihren bahnbrechenden Monographien dürsen wir freilich erst Grund= und Edsteine eines zufünftigen umfassenden Baues erbliden, und die Geschichte der altdeutschen Malerei wird jo lange ihre Crowe und Cavalcafelle entbehren müffen, als noch so viele wichtige Archive bei uns für Runft= forschung unfruchtbar bleiben. Wir sollten uns in dieser hinsicht ein Beispiel nicht allein an den Belgiern und Hollandern nehmen, sondern auch an den Franzosen und namentlich an den Italienern, die saft in jeder bedeuten deren Stadt Lokalsorscher besitzen, welche vor Allem die Archive außbeuten. Wie sieht es dagegen bei uns aus? Allerdings nicht jede Stadt, ja nicht einmal jeder Staat nährt seinen Kunsthistoriker, aber so mancher Archivar, Ortspsarrer u. dergl. könnte seine Mußestunden mit Flüssignachung des kostbaren kulturhistorischen Materials aussillen. Allein wie Biele haben Sinn dasur? Von unseren Fabrikherren ganz zu schweigen, die meist Alles, was ältere Kunst heißt, verachten und darüber ihr modernes Handwerf zu Grunde gehen sassen harn nicht rühren, ohne vornehm von ihnen belächelt zu werden; auch ist dies ein Thema sür sich und verdient zu and derer Zeit des Weiteren ausgesührt zu werden.

Beute kehren wir zu Springer und dem von ihm eingeführten und bereicherten Werke zurück. Bereichert nicht allein burch eine gute Borrede, durch eine Menge einschneidender Bemerkungen und Nachträge im Text und durch einen Anhang, der eine Sammlung von Duellen giebt, sondern bereichert auch — und das ist das Werthvollste — durch ein ganz neues Schlußkapitel, "Rückschau und Ausblich" betitelt. Jener Anhang ent= hält die ältesten zusammenhängenden Nachrichten, welche sich über die niederländische Malerei des fünfzehnten Jahrhunderts erhalten haben. Ihn beizufügen, gab dem Bearbeiter seine Erfahrung und Fürsorge als Lehrer ein; er will dem angehenden Kunstsorscher, dem Stu= direnden an die Hand gehen, ihm langes Suchen und Nachschlagen ersparen. Springer hat sich badurch bie immer zahlreicher werdende Schaar verpflichtet, und gewiß auch manchen älteren Berrn, der die Bedrängnisse einer vieluumvorbenen öffentlichen Bibliothek aus Erfahrung fennt. Für sein letztes Rapitel aber werden ihm Alle dankbar sein, welche am Schlusse einer breiten, rein sach= lichen Darstellung gerne in der camera obseura eines geistreichen Auges einen zusammenfassenden Blick zurück auf den Ursprung und ursprünglichen Zusammenhang der Bilderreihe werfen, die ihnen vorübergeführt wurde, und auch gerne darüber hinaus eine Perspektive auf Nachbargebiete eröffnet sehen. Und wem sollte das nicht willkommen sein? Ift boch Springer in solchen kultur= historischen Bildern ein bekannter Meister! Er wird es deshalb auch nicht migdeuten, wenn ich hier ausspreche, was gewiß den Gedanken vieler mit enthält, daß er uns ein noch willkommeneres Geschenk bereiten konnte, wenn er die gedrängten und durch manche unbeantworteten Fragen unterbrochenen Gedanken seines Schlußkapitels breiter ausgearbeitet, zur Grundlage eines eigenen Buches gemacht hätte. Man könnte fich keine erwünschtere Er= gänzung, feinen schöneren Ausbau des Werkes von Crowe und Cavaleaselle denken. Doch lassen wir uns durch bieses desiderium, bas ja fein pium zu bleiben braucht,

bie Freude an dem, was wir schon heute besitzen, nicht kürzen, zumal der verehrte Autor es uns als Pfand seiner Wiedergenesung darbietet, wie er es in der Borzeve ansspricht und wozu wir uns und ihm von Herzen Gläck wünschen.

Ich halte es für meine Pflicht, hier folgen zu lassen, was Springer am Schluß der Selbstanzeige des Buches im "Neuen Neich" an Nachträgen für dasselbe beibringt:

"Bon dem fonft wenig bekannten Gerrit van Sarlem ober Sint Jans befitt die Wiener Belvederegalerie das einzige, ziemlich fichere Werf. Diefem nun entsprechen nach Crowe's brieflicher Berficherung zwei Tafeln im Umfterbamer Museinn so vollständig, daß sie nothwendig auf den gleichen Urfprung gurudgeführt werden muffen. Gie führen dort die Katalognummern 405 und 406 und schildern das eine die Madonna mit Heiligen in einer überaus forgfältig und fein gezeichneten gothischen Kirche, das andere die Madonna mit heiligen Frauen in einem gefchloffenen Sofe. Der Befiger ber Madonna mit bem Löffel, welche ich Gerard David zufchreibe, ift, wie ich aus dem Kataloge der Parifer Ausstellung zu Gunften der Elfäffer 1874 erfehe, die Bergogin Galliera. Die intereffanteste ergänzende Notiz betrifft aber die fostliche handzeichnung, welche bas Dresbener Rabinet von Jan van End besitht. Dieselbe gehört zu dem Porträt eines alten Mannes im Wiener Belvedere und barf als Karton, welchen der Künftler vor der Ausführung in Farbe entworfen hat, gelten. Auf der Handzeichnung befinden sich wie über dem Ropfe, fo links feitwärts Schriftzüge, welche ich zunächst nicht entzissern konnte. Auf meine Bitte ließ ber Repräfentant bes berühmten Dornacher Photographen Braun, Berr Degle in Leipzig, bas Blatt namhaft vergrößert photographiren, fo daß die seitwärts angebrachte Schrift (fünfzehn Zeilen) beutlicher vortrat. Da ergab es fich benn, daß biefelbe in vlämischer Eprache genaue Anweisungen ber Farbe bes Kopfes enthielt. Die einzelnen entzifferten Borte beziehen fich theils auf Gesichtstheile: 3. 5 van den ouge, 3. 13 Mangen, Die Lippen, theils auf das Rolorit: 3. 4 purpurachtig, 3. 10 geelachtig, 3. 13 witachtig. And die auf der Zeichnung wie auf dem Bilde vortretenden Bartftoppeln werden erwähnt: 3. 14 "die stoppelen van den barde". So gewinnt es den Unidein, als ob Jan van End bem Modell bas lange Siten hätte ersparen wollen und sich für die weitere Ausführung die Lokalfarben notirte. In diesem Falle wäre die vollkom= mene Naturwahrheit und unmittelbarfte Lebendigkeit bes Portrats boppelt ftaunenswerth, ja faum begreiflich."

Diesen Nachträgen schieft Springer Zweisel voraus barüber, ob zwischen bem Münchener Lusasbilde und bem Pariser Gemälde der Madonna mit dem Kanzler Rollin nicht bech eine engere Beziehung walte, als Erowe und Cavascaselle annehmen. Meint er damit, es vers dankten, wie man früher annahm, beide Werfe einer Hand ihr Dasein und zwar der Jan van Eyd's, so hat er, nach meiner Ansicht, nicht Recht. Ich halte die bermalige Bertheilung an Roger van der Wenden (Lusasbit) und Jan van Chef (Madonna) unbedingt für die zutressende. Will er aber sagen, es habe zwischen den Urhebern beider Vister eine sehr nahe Beziehung ob-

gewaltet, so stimme ich aus voller Ueberzengung bei, und zwar nicht allein wegen der sehr verwandt arrangirten Lokale, in welchen die Scenen vor sich gehen und wegen der so ähnlichen sandschaftlichen Hintergründe, sondern weil die Beschaffenheit ihrer Werke überhaupt zur Annahme zwingt, daß Roger, wenn auch der persönliche Schüler Robert Campin's, doch ein intellektueller Nachsfolger der van Enck gewesen. Ohne van Enck kein Roger. Damit fällt für mich auch die Nothwendigkeit der Unterscheidung einer Schule von Flandern und einer solchen von Brabant weg.

Ueber die Madonna mit Petrus, Johannes d. T. und den Aerzten Cosmas und Damian von Roger van der Behden in der Sammlung Middleton ist mir nichts Näheres bekannt, die gleiche Darstellung aber im Stäbel'schen Institut zu Franksurt ist gewiß von demselben Meister.

Es bleibt mir noch übrig, an die Verfasser unseres Buches selbst mich zu wenden. Dabei fann natürlich nicht die Meinung sein, hier Differenzen in der Bestimmung einer Menge von Bildern austragen zu wollen, die sich etwa zwischen ihrem Urtheil und dem meisnigen erheben könnten. Dazu gebräche es an Raum und wohl an theilnehmendem Publikum. Auch könnte man mit Necht eine solche Absicht als Untersangen gegensüber diesen erprobten Kennern bezeichnen. So greise ich aus der Fülle des Stosses nur das mir Nächstliegende heraus, um mein Interesse am Ganzen darzuslegen.

Die Bathseba aus dem Bade steigend im Stuttsgarter Museum ist doch wohl, nach Waagen's richtiger Bestimmung, ein Memling, und nicht der Schule des Duentin Massus angehörig, wie sich Crowe und Cavalscaselle gewiß selbst überzeugen würden, wenn sie das schon durch seine ungewöhnlich großen Dimensionen so interessante Bild von Neuem einer genauen Prüfung unterziehen könnten.

Sehr erfreulich mar es mir zu lesen, baf fie, mas auch meine Ansicht, die Horebout getaufte Anbetung der Könige in der alten Binakothek zu München (Katalog= nunmer 45) dem Gerhard David zuerkennen. Ueber= raschend aber ist mir die Art, wie sie das Bild be= schreiben. Zuvörderst halt Joseph nicht "eine empfan= gene Opfergabe" (wie foll er benn bazu überhaupt fonunen?), sondern einfach seine Mütze in der Sand. Ferner ist der grinsende Mann am Fenster nicht "ftark geröthet", fondern wettergebräunt wie jeder Hirte. Auch ift das ganze Bild nicht in einem "röth= lichen Ton" gehalten, sondern in fehr fein gestimmten, harmonisch gedämpstem, von einem gewissen melancho= lischen Charafter, wie er diesem merkwürdigen Meister in mehreren seiner Bilder eigen. Endlich konnte ich feine "scharf gezogenen Umriffe", sondern so weit es

der Zustand des Bitdes von einst vornehmer Schönheit gestattet, nur weiche Modellirung, keine "kurzen", sonwern richtige Proportionen, keinen "dicken", nicht einmal einen sonderlich pastosen Auftrag und keine "bunten", sondern wie gesagt nur mild gebrochene Kleidersarben entdecken. Das Aussallendste aber, was den Bersassern mit diesem Gemälde passirte, ist, daß sie, indem sie es hier S. 350 dem G. David zuerkannten, vergaßen, wie sie es schon S. 127 solgendermaßen abgethan hatten:

"Die Anbetung der Könige muß viel tiefer gestellt werden und rührt von einem Nachahmer der altflandrischen Meister her, welcher in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts lebte und malte."

Die in der Münchener Pinakothek dem Gerrit van Sint Jans zugetheilten, von Crowe und Cavalcafelle aber unbenannt gelaffenen Werte hätten leicht bestimmt werden tönnen. Das Mittelbild mit der Grablegung Chrifti ift von einem tolnischen Meister aus dem Ende bes 15. Jahr= hunderts, der sowohl im Museum seiner Beimat als in Münden noch öfter vorkommt. Die Flügel jedoch gehören gar nicht zu diesem sogenannten Mittelbilde, sondern sind etwa — ein Bierteljahrhundert jünger, und zwar von der hand bes Bart holomans Brubn. Dies zu unterscheiden, hatte für den Berfaffer des Mün= chener Rataloges nicht zu schwer sein sollen, mit Sänden zu greifen aber war für ihn die Wahrnehmung, daß das mittlere Bild schon seine eigenen Donatoren hat und deshalb keine Flügel mit einer Menge abermaliger Donatoren brauchte, ja unter keinen Umftänden brauchen

Die beiben andern Tafeln endlich, die in demfelben Kataloge dem Gerrit verschrieben werden, und die Er. u. C. beiläufig auch erwähnen, eine Pietà und Christus am Delberge, sind ebenfalls von einem kölnischen Meister aus dem Ende des 15. Jahrhunderts.

So viel über einzelne Gemälde, und ich würde damit das ohnehin lange Referat beschließen, wenn mir nicht noch ein besonderes Anliegen das Herz beschwerte. Es ist das wegwersende Urtheil, welches Die Verfasser über die fünstlerische Qualität des Dierick Bouts fällen. Man kann ja über einzelne, selbst über viele Gemälde der verschiedensten Meinung sein, indeg über eines hervorragenden Rünftlers Gesammtindividua= lität, über die klar zu Tage liegenden Eigenschaften, wie sie sich an der Mehrzahl seiner Werke aufweisen lassen, so diametral auseinander laufende Ansichten hören zu muffen, das follte unferer ohnehin von Subjektivismus ftark angekränkelten Wiffenschaft erspart bleiben. muß ich denn gestehen, daß es mir unbegreislich und bei dem Respekt, den ich für den feinen Blick Cavalca= felle's und Crowe's hege, wahrhaft schmerzlich ist, den ebengenannten Meister, für bessen vor Allem malerische Qualitäten ich stets die größte Bewunderung fühlte, gerade in diesem Punkte getadelt, ja verurtheilt zu sinden. Leider kann ich meine Ansicht über diesen Punkt jetzt nicht mehr näher begründen, sondern nur kurz in die Antithese zusammensassen: Dierick Bonts ist für mich der größte Maler (im spezisischen Sinne) unter den Nachsfolgern der van Eyck. Gegen die tiese Gluth, das leuchtend Barme seines Kolorits erscheinen selbst Memling und namentlich Roger van der Wehden bunt und kalt. Auch hat gewiß nicht Bouts von Memling (ein wie seines Farbengesühl diesem auch eigen), sondern umgekehrt Memling von ihm gelernt, zumal Bonts ofsendar der ältere ist.

Die Ausstatung des Buches in Druck und Papier ist sehr gut, die Abbildungen, sechs Phototypien von Obernetter in München nach Lithographie, Stich und Photographie ausgeführt, weit instruktiver als die kleinen Umrifstiche der englischen Ausgabe. Nur ist zu bedauern,
daß nicht auf jeden Hauptmeister wenigstens eine fällt.
Detar Eisenmann.

Lapidarium septentrionale: or a description of the monuments of Roman rule in the north of England. Published by the society of antiquaries of Newcastle-upon-Tyne. London and Newcastle-upon-Tyne, 1875. Folio. XVI und 492 S. mit 15 großen Taseln und über 900 in den Text eingedrucken Holzschnitten.

Der stattliche Band, welchen wir hier anzeigen, ist wieder einmal recht geeignet, unseren Neid zu erregen durch den prächtigen, soliden Luxus in Druck und Papier, durch die zahlreichen vortressichen Taseln und Holzschnitte, bei denen nur zu bedauern ist, daß nicht immer die dargestellten Objekte der ausgewandten Mühe ganz werth sind. Und ein solches Werk giebt in England eine Gesellschaft von Alterthumsfreunden in einer Provinzialstadt heraus, unterstützt freilich in wahrhaft fürstlicher Weise von den Herzögen von Northumberland, Bater und Sohn, und andern noblemen und gentlemen der vier nördlichen Grasschaften: alles Zustände, von denen wir seider in Deutschland noch weit entsernt sind!

Das Werf enthält die Inschriften und sämmtliche irgendwie wichtigeren Stulpturen und sonstigen Fundstücke aus der Zeit der Römerherrschaft in den vier nördlichen Grafschaften von England: Northumberland, Durham, Cumberland und Westmoreland, im Ganzen 943 Objekte. Und zwar sind dieselben in geographischer Reihensolge angeordnet, indem zuerst der Linie des Habrianswalles von Osten nach Westen nachzegangen wird, und dann die Nationen nördlich und südlich desselben, den noch erkennbaren Straßenzügen solgend, aufgezähltt werden. Un jedem Fundort solgen auf die Auszählung der Altäre für die großen Götter die Erwähnung der Altäre und Inschriften sür die niederen Götter, dann

Die Grabinschriften, die Chrenbasen für Die Raiser und jum Schluß die Steine, auf denen die Ramen ober Rummern ber einzelnen Legionen, alae, Coborten und Centurien eingegraben siud. Daran schließen sich bann bie gefundenen Stulpturen und andere Reste an. Bon jedem erhaltenen Fundstück ist ein Kacsimile oder eine genaue Abbildung gegeben, nach Zeichnungen von Mr. Mogmann vorzüglich von Mr. Utting in Solzschnitt ausgeführt. Bedeutendere Runftwerke, fo befonders die filberne Schüffel von Corbridge find im Stich auf großen Tafeln veröffentlicht; die eben erwähnte Bubli= fation, nach einer Zeichnung von Mer. Scharf, ift ge= radezu mustergiltig. — Borausgeschickt find die brei in andern Theilen Englands gefundenen Militärdiplome - mit lithographirten Facsimiles in Naturgröße, aus denen sich eine fast vollständige Uebersicht der in Britannien verwendeten römischen Truppen gewinnen läßt.

Der eigenkliche Herausgeber, der die Borrede unterzeichnet, Mr. 3. Collingwood Bruce, hat sich durch die ungemein genane Veröffentlichung und Besprechung ein bleibendes Verdienst erworden. Solche Spezialunterzsuchungen bilden das sichere Fundament eines allgemeinen Corpus inscriptionum Latinarum.

W. G.

Noire, Ludwig, Die Entwicklung ber Kunft in ber Stufenfolge ber einzelnen Künfte. Leipzig, Beit & Co. 62 S. 8.

Der "fliggenhafte Auffalt" Roire's fann feinen Unspruch auf eine wissenschaftliche Durchführung bes gewählten Thema's machen. Er hat offenbar nur ben Bwed, auf das größere Werf deffelben Berfaffers: "Die Welt als Entwicklung bes Beiftes" hinzuweisen. - gi= pjett sich bod, in diefem Gedanken die ganze gegebene Darftellung ber Entwidlung ber Rünfte (S. 56). Diefe selbst foll in der Weise stattfinden, daß vier Weltalter zu unterscheiben seien, in beren jedem eine Runft bie "Dominante" fpiele und die anderen Künfte berartig beeinflusse, bag biefe ben Charafter ber jedesmal dominirenden Runft annähmen. Go ift Poefie, Architektur, Malerei, und wenn wir von der Minfit nur etwas nicht wüßten, ficher auch diese im Alterthum plaftifch, Boefie, Malerci, Stulptur und Mufit im Mittelalter architef= tonisch, Poefie, Stulptur, Musik und Architektur in ber Renaissancezeit malerifch und in der Reuzeit werden alle Künfte unfifalisch! Dies lettere wird z. B. fo be= gründet: "Wer hat es noch nicht empfunden, daß es Mufit ift, musikalische Wirlung, was aus jener wunderbaren Scene in ber Ofternacht zu uns fpricht, jene un= begreiflich schönen Seelenvorgange, die bis zur enthu= flaftischen Tobeeweihe sich steigern und dann vor bem berrlichen Triumphgefang: Chrift ift erstanden! fich löfen und in fanfter Rührung bahinschmelzen? u. f. w." Aber liegt denn wirklich die Größe der Fauftbichtung vorzugsweise in dieser Folge von "Dissonanzen, die endlich nach dem furchtbaren crescendo in der über= irdischen Sarmonie des "Ift gerettet" sich auflösen"? Und ist benn in der That irgend eine wirkliche Er= flärung ber Sache gegeben, wenn man die Ausbrücke der einen Kunft auf die andere, in gang anderem Mittel arbeitende amwendet? Bilder find aber feine Wiffen= schaft. Wir muffen laut gegen biefe Behandlung ber Runftphilosophie protestiren, die fehr zu dem Berruf beigetragen hat, in dem die Aesthetik steht. Dder wäre das zu viel gesagt, wenn wir Folgendes als Begründung der Behauptung lesen, die Malerei habe sich aus der Plaftif entwickelt? "Wir konnen die Malerei genetisch aus der Plastif berleiten. Der Liebhaber, welcher die Statue umwandelt, findet wohl unter all' den verschie= benen Gesichtsauffassungen eine, welche von allen übrigen fich dadurch unterscheidet, daß fie am charafteriftifchften ist. In diesem Augenblick hat er den Umrif der Zeichnung, jene schwierige Abstraktion gefunden. Bu diesem von der Plastik Entlehnten fügt er nun noch Neues, nämlich Farbe, Licht, Glanz, mit deren hilfe er ausdrucksvoller wirkt, Inneres d. h. Seele erschließt." Bleibe doch Jeder auf seinem Felde! Wir haben Noire's feine Beobachtungen in seinem "Badagogischen Stiggenbuch" mit freudiger Zustimmung gelesen — den Ge= danken aber, daß in verschiedenen großen Epochen je eine Kunft zur Hauptentwicklung komme, haben u. A. Schnaafe, bann Carriere längst und mit weit größerer Berechtigung als Noiré ausgesprochen.

### Mekrologe.

D. F. Gruppe †. Am Nachmittag bes 7. Jan. starb in Berlin, in Folge eines am 24. Oft. v. J. erlittenen Schlaganfalles, der langjährige beständige Sefretär der königlichen Arabenie der Künste und außerordentliche Prosessor in der philosophischen Fatultät Berlin, Dr. Otto Friedrich Gruppe, bekannt als Philosoph, Dichter und Alterthumssorscher. Gedoren am 15. April 1804 zu Danzig, besuchte Gruppe das dortige Gymnasium und ging 1825 nach Berlin, wo er sich philosophischen, daneben aber auch naturwissenschaftlichen und altoeutschen, daneben aber auch naturwissenschaftlichen und altoeutschen, daneben aber auch naturwissenschaftlichen und altoeutschen. Studien widnete. Seine schriftselterische Phätigkeit, namentlich seine Kunstritten, deren stehender Mitardeiter er 1830 wurde, um 1835 die Redastion des Feuillertons derselben zu übernehmen. 1842 und 1843 arbeitete Gruppe im Ministerium der geistlichen und Unterrichtsenscheiten, wurde 1844 zum außerordentlichen Prosessor und 1863 zum beständigen Sekretär der königlichen Arabenie der Künste ernannt. Alls Philosoph war Gruppe Anti-Hegesläner, als Dichter bekundete er namentlich für die epische Boesie ein bedeutendes Talent. Bekannt ist auch eine Ausführung des Schillerschen Fragmentes "Demetrius"; von seinen fritisch äfthetischen Arbeiten sind namentsch "Artadne, die tragische Kunst der Briechen in ihrer Entwicklung und ihrem Infammenhange mit der Volkspoessen, dein "Minos" hervorzuheben, in welch setzterem er, die Bestrebungen von Austmann, Näde, Veerstamp, S. hermann, Lachmann und Meineke zusammenkassen.

#### Annstgeschichtliches.

Die Wichtigkeit des ersten Fundes in Olympia, das marmorne Standbild der Rike, ein Weihgeschenk der Wessenier in Naupaktos, beleuchtet Prof. J. Overbeck in der Deufschen Allg. Zig. folgendermaßen: "Die Statue, um welche es sich handelt, bespricht Pausanias (V. 26, 1). Er giebt an: Die selbe, welche auf einer Säule stand, sei ein Weihgeschenk der dorischen Messenier, welche nach ihrer Vertreibung aus der Beimat im britten meffenischen Kriege Naupaktos von den Athenern als Wohnort angewiesen erhielten (Dl. 81, 2 = 455 v. Chr.); nach der Inschrift sei dieselbe von der Beute errichtet, welche die Meffenier von Afarnanen und Deniaden (Dl. 87, 4 = 424 v. Chr.) machten, während die Meffenier selbst angeben, es stamme von dem von ihnen zusammen mit den Athenern auf der Insel Sphatteria (Dl. 88, 4-424 v. Chr.) ersochtenen Siege. Der Name der Besiegten sei aus Furcht vor den Lacedamoniern (diese erlitten die Rieder= lage) nicht genannt; vor den Deniaden und Akarnanen haben fie keine Furcht gehabt. Als den Meister nennt Bausanias den Paionios, von dem er an einer anderen Stelle (V. 10, 6) angiebt, er ftamme aus der thrazischen Stadt Mende und habe die hier näher beschriebene östliche Giebelgruppe am Zeustempel gearbeitet, während die westliche von Phidias' Schüler Alkamenes war. Man fieht hieraus, daß es fich um einen Künstler von großer Bedeutung handelt, auf dessen Werk man gespannt zu sein alle Ursache hat, um so mehr, als sein Verhältniß zu Phidias noch keineswegs klar und die Frage eine offene ist, ob man ihn zu der Genossenschaft dieses größten Meisters zu rechnen habe oder nicht. Die nun gefundene Nife wird es vermuthlich möglich machen, zu beurtheilen, inwiefern attische Einflüsse des Phidias'schen Kumftkeises auf Paionios gewirft haben. Sei dem aber wie ihm sein moge, die Zahl der Werke, welche wir aus dieser allerbesten Periode der griechischen Kunst besitzen, ist nicht so groß, daß wir nicht ben neuen Zuwachs mit hober Freude begrüßen sollten. Die gange Bedeutung des neuen Fundes aber wird sosort Jedem einleuchten, wenn baran erinnert wird, daß die Nike-Statue von Olympia das erste Driginalwerk eines namhaften Meisters aus der Blüthezeit der griechischen Runft ift, das wir überhaupt kennen lernen. Denn das genauere Verhältniß der Parthenon-Bildwerke zu Phidias' Werkstatt steht nichts weniger als fest, und die einzigen Originalwerke bestimmt genannter Künstler, welche wir bis jett besitzen, gehören der neu-attischen, kleinasiatischen und unteritalischen Kunftschule aus dem letten Sahrhundert vor unserer Zeitrechnung an."

### Vermischte Nachrichten.

k. Stragburg. Es wird ben gahlreichen Berehrern unseres Münfters von Intereffe sein zu erfahren, daß soeben die Ausmalung des Inneren deffelben beschloffen und eingeleitet ift. — Bereits vor mehr als zwanzig Jahren hatte man den Entschluß gefaßt, die Wandgemälde, welche ehedem Chor und Vierungskuppel geschmückt und welche später der Tünche gewichen waren, wiederherzustellen. Der Dombaumeister Klot hatte in biefer Richtung vorbereitende Studien gemacht; das Projekt war von ben Behörden gutgeheißen und bereits mit Hippolyte Flandrin in Paris ein Kontrakt geichlossen worden. Leider starb Flandrin, ehe er die Arbeit unternehmen konnte. Seither schlief die Angelegenheit, bis die rege Unterstützung, welche der Dombaumeister bei den deutschen Behörden fand, ihm den Muth gab, auf jene Pläne zurückzukommen. Seine Borschläge fanden sowohl bei dem kommissarischen Bürgermeister Hern Bac als bei dem kaisert. Oberpräsidium lebhaften Anklang, und so wurde in diesen Tagen ein Bertrag unterzeichnet, welcher die Herren Steinle, Direttor am Stäbel'iden Institut zu Franksurt, und Steins heil zu Paris mit der Ausführung der Fresken beauftragt. Dem Vernehmen nach werden beide hervorragende Künstler demnächst nach Straßburg übersiedeln. Zu beiden Acquisitionen wird man der Stadt Glück munschen können. Steinheil ist Elsässer und bekannt durch seine Ausmalung der Sainte-Chapelle. Ueber Prof. Steinle brauchen wir kein Wortzusagen. Die Kosten der Ausmalung find auf 500,000 Fr. veranschlagt und werden ausschließlich aus den reichen Einfünften des Frauenhauses bestritten; es sollen während zehn

Jahren jedes Jahr 50,000 Fr. zur Berwendung kommen Herr Dombaumeister Klot hat seinen vielen Berdiensten durch Anregung dieses Unternehmens ein neues bedeutendes hinzugesügt.

Professor Calandrelli in Berlin hat das Modell des Denkmals, welches der fünfte Berliner Stadtbezirk seinen im Kampse gegen Frankreich gefallenen Kriegern auf dem Platze vor dem Rosenthaler Thore errichtet, vollendet. Das Kunttwerk bildet die schwebende Gruppe eines Kriegers und eines Engels, welcher, ersteren andlickend, mit der Hand gen Hinneldentet. Auf dem Boden liegen zerbrochene französische Trophäen. Der Kontrast der männlichen, jugendlichen Seldengestalt, welche das kurze Schwert mit beiden Handen seldengestalt, welche das kurze Schwert mit beiden Händen sest an die Brust drückt, und der zarten weiblichen Figur, ist vortresssisch ausgedrückt und die nach geringste Detail durchzgesichtet. Auch das kühne Wagniß, schwebende Gestalten vollsändig bestiedigend plastisch darzustellen, ist dem Künstler vollkommen gesungen.

Die neuen Hundertmarkscheine. Gert. Lugent.)
Die neuen Hundertmarkscheine. Bon der Firma Giesseche & Devrient in Leivzig erhalten wir solgende Zuschrift: "Unter Bezugnahme auf den in Nummer 12 dieses Blattes enthaltenen Artikel: "Der offizielle Geschmach des deutschen Keiches", sehen wir ums zu der Bemerkung veranlaßt, daß unsere dort genannte, an der Hertellung der Hundertmarkscheine deutscher Bankinstitute wesentlich mit betheiligte Firma für die in ästhetischer Beziehung an jener Stelle getadelte Außführung dieser Werthzeichen um deßwillen nicht verantwortlich genracht werden kann, weit dieselbe mit Rücksicht auf den für die Herkellung derselben gegebenen sehr kurzen Zeitraum gezwungen war, sich dieser ganz außerzemöhnlichen Aufgabe gegenüber darauf zu beschräufen, unter Benuhung vorhandenen Materiales verschiedenen Ursprunges den Ansprücken ihrer Austrageder, welche den bei weitem größten Theil aller deutsche Bankinstitute bildeten, durch rechtzeitige Lieserung der von denselben benöthigten Werthzeichen, und zwar vor Nachahmung thunlichst geschützt und dem praktischen Bedürsnisse in Nebrigen möglichst und dem praktischen Bedürsnisse im Nebrigen möglichst entsprechend,

gerecht zu werden."

🛆 Deffentliche Bauten und Anlagen in München. Rach= dem der Bau der zweiten protestantischen Kirche in München in Folge einer Differenz zwischen dem Professor Gottgetren und der Kirchenverwaltung längere Zeit geruht, hat derselbe im Laufe des eben abgeschlossenen Jahres die erfreulichsten Fortschritte gemacht. Mitte November 1873 wurde der Grundstein gelegt, und jetzt steht der Bau bereits ganz unter Dach, obwohl noch im letzten Frühjahre die Um-fassungswände nur wenig aus der Erde hervorragten. Auch der Thurm wird bis zum kommenden Frühjahr, falls nicht ungewöhnliche Kälte eintritt und zur Ginstellung ber Arbeiten zwingt, vollständig ausgebaut sein, und im Innern der Kirche stehen bereits die steinernen Rundbögen, welche die Emporen zu ftüten bestimmt find, sammt einer Anzahl der stattlichen Säulen. — Auch die Angelegenheit der Umwandlung des öden Maximiliansplaßes in eine Gartenanlage hat endlich einen Schritt vorwärts gemacht. In einer der letten Sitzungen des Stadtmagistrats wurden die darauf beziderlichen Entwürfe vorgelegt und angenommen. Dieselben sind von dem k. Hosgartendirektor Effner ausgearbeitet, und die Kosten der gärtnerischen Arbeiten auf beiläusig 79,000 Mark veranschlagt. Hr. v. Essner sprach sich zugleich dahin aus, daß er die Aussührung bis Juni nächsten Jahres zu vollenden im Stande wäre, vorausgefett, daß die Arbeiten alsbald begönnen. Das aber wird voraussichtlich nicht wohl der Fall sein, denn der Magistrat hat in letzterer Richtung noch nichts beschlossen. Nach dem Essner'schen Projekte soll das Sudende der Anlagen ein großartiger Brunnen schmuden, und Prof. Wagmüller hat auch bereits einen Entwurf dazu vorgelegt, den der Magistrat gleichfalls annahm. Wie hoch sich die Ausführungskosten belaufen, darüber wurde in der öffentlichen Magistratssitzung nichts bekannt gegeben. Hoffentlich gelangt der Wagmüller'sche Entwurf vor der desinitiven Annahme durch die Stadtverwaltung noch irgendwo zur öffentlichen Kenntniß, damit die Kritik sich darüber gutachtlich äußern kann. Unferes Erachtens hat das steuerzahlende Bublitum einen wohlbegrundeten Anspruch darauf, das Artheil Sachverständiger darüber zu hören. Und das um so mehr, als bisher von der Sinfügung eines monumentalen Brunnens in das Anlagenprojekt in weiteren Kreisen

nichts bekannt wurde, somit auch andere Künftler als Hr. Wagmiller nicht in der Lage waren, folche Entwürfe auszu-arbeiten. Monopoliftische Tendenzen find in unferer Zeit nichts weniger als am rechten Platze, am wenigsten da, wo der Steuersädel in Anspruch genommen wird. Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umbin, anzudeuten, daß gerade im Punkte öffentlicher Brunnen in München neuerlich schwer gefündigt wurde. Dessentliche Brunnen sollten ihrer Natur nach unbedingt so eingerichtet sein, daß sie nicht blos durch das von ihnen gespendete Wasser in heißen Sommertagen zur Erfrischung der Luft beitragen, sondern auch dem Erstellen guickung heischen Publikum zugänglich sind. München ist eine überaus wasserreiche Stadt, gleichwohl wird das Wasser kaum irgendwo in so geringem Unsange verwerthet München als ebenda. Man febe nur, wie außerordentlich gering die Bahl der öffentlichen Brunnen ift. Während man in ans deren Städten solche mit großen Koften neu herstellt, hat man sie in München seit Jahrzehnten systematisch beseitigt. Wir erinnern uns aus der Jugendzeit noch an Dutende,

die seitdem verschwunden sind. Was in dieser Richtung geschassen wurde, bietet dafür nicht den geringsten Ersat. Da steht 3. B. auf dem Gärtnerplatze in Mitten einer durch ein eisernes Sitter abgesperrten Gartenanlage, somit absolut unzugänglich und unbenütbar, ein verschwindend fleines Brunnchen, aus dem das Wasser mehr sickert als fließt, obwohl kaum zweihundert Schritte davon die Isar in jugendlichem Nebermuthe vorüberstürzt. Richt viel besser ist es mit dem Brunnen am Sendlingerthorplage bestellt und nun gar das Brünnchen in den Anlagen der Sonnenstraße! Es scheint nur deshalb dazustehen, damit das Publikum weiß, wie man össentilige Brunnen nicht machen solle. In der That, ein abschreckenderes Beispiel läßt sich kaun denken! Angesichts solcher und anderer kläglicher Leistungen wird man wohl mit Recht mißtrauisch, und es rechtfertigt sich der Wunsch, das neue Brunnenprojekt möge vor befinitiver Annahme öffentlicher Besprechung unterftellt werden, und das um so mehr, als die letzen Arbeiten Bagmüller's im Gebiete monumentaler Plaftif fehr verschiedene Beurtheilung fanden.

### Inserate.

Kunst-Ausstellungen.

Die vereinigten Kunftvereine in Angsburg, Stuttgart, Wiesbaden, Würzburg, Härth, Ründerg, Bamberg, Bahreuth und Regensburg veranssialten, wie disher, in den Monaten Januar bis Dezember 1876 gemeinschaftliche permanente Ausstellungen unter den bekannten Bedingungen für die Einsendungen, von welchen nur diejenige hervorgehoben wird, daß alle Kunstwerke von Norde und Westellungen, von Sesterreich nach Regensellung nach Regensellung und Referensellungen und Regensellung und Referensellungen und Regensellung und Referensellungen und Regensellung und Referensellungen und Regensellung burg, vom Suben und aus München nach Augsburg einzusenben find, und vorstehenden Turnus vor- ober ruchwärts zu durchlaufen haben.

Die verehrlichen herren Kunftler werden daher zu gahlreicher Sinsendung ihrer Kumstwerfe mit dem Ersuchen eingeladen, vor Einsendung von größeren und werthvolleren Bildern, unter Anzeige ihres Umfanges und Gewichtes, gefällige

Anfrage ftellen zu wollen,

Alegensburg, im Dezember 1875. Im Aamen der verbundenen Bereine:

Der Kunftverein Regensburg.

Beim Kunst-Auctionator Rudolph Lepke in Berlin sind erschienen und werden auf Bestellung pr. Postkarte gratis und franco versandt: Moderne Gemälde, Aquarelle, Kupferstiche.

Katalog 180. Katalog 181. Kupferwerke.

Katalog 182. Kupferstiche, Kupferwerke.

# Die große Gemälde-Ausstellung

## Morddeutschen Cyklus

beginnt am

1. März 1876 in Bremen, 2. April 1876 in Hamburg, 22. Juni 1876 in Lübeck,

21. August 1876 in Rostod,

3. October 1876 in Stralfund.

Einsendung ber Bilber bis 8 Tage vorher nach Bremen.

Die Rünftler find burch perfonliche Ginladungen gur Beschickung mit ihren beften Werten aufgeforbert.

Der Bremer Kunst-Verein.

Gin vollständiges gebundenes und gut erhaltenes Exemplar ber

## Beitschrift für bildende Kunft.

I .- X. Band,

ift für ben Preis von 250 Mark zu beziehen von der Expedition biefes Blattes

Soeben ist erschienen:

## METALLOTECHNIK.

SAMMLUNG

praktischer Entwürfe für kunstgewerbliche Erzeugnisse

Silber-, Bronce-, Zink- und Eisen-Industrie.

Entworfen und herausgegeben

Alexander Schütz Architekt in Berlin.

2. Lieferung. Preis 10 Mark.

Inhalt: Schlüsselschild und Handhabe einer Hausthür, Knopf und Portierglockenzug, drei Leuchter, Hängelampe mit Armen, Ampel, für Bronce; Füllung eines Hausthüroberlichts, Treppengeländer, für Schmiedeeisen; Wandarm und Laterne für Schmiedeeisen und Zink; Handspiegel für oxydirtes Silber; Salzfass für Silber.

Leipzig, im Januar 1876.

E. A. Seemann.

An Beiträgen für die Schnaase-Büste sind ferner eingegangen:

Von Frau Ida Haussmann und Herrn Dr. Blasius 35 M., von Herrn Dr. W. Bode 30 M.

65 M. Summe

Summe der bisher.

Quittungen . \_. 2722 ,, 60 Pf.

Gesammtsumme . 2787 M. 60 Pf.

E. A. Seemann.

XI. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Vien, Therefianungasse 25) ob. an die Verlagsh. (Leipzig, Königsstr. 3), au richten.

4. Februar



97r. 17.

#### Inferate

a 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Buchund Kunsthandlung angenommen.

1876.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag ericheinend, erhalten die Abonnenten ber "Zeitschrift fur bildende Runfi" gratis; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart fowohl im Buchhandel wie and bei ben beutschen und öfterreichischen Poftauftalten.

Inhalt: Hollandische Kunstzustände. IV. — Joh. Abam Rlein †; Xavier Steifensand †. — Duffelbotfer Kunstellungen. — Sitzung ber archäolog. Geschlichgaft in Berlin; Die "Art Union of London"; Die National-Galerie ebenda; Die Arundel-Gociety; Der Münchener Hauptbahuhof. — Zeilschriften. — Inserate.

## holländische Kunftzuftände.

IV.

Ein Beschluß bes Rönigs Wilhelm III. ber Rieder= lande vom 8. März 1874 lautet im Auszug dahin, daß er auf Vortrag seines Ministers der inneren An= gelegenheiten gut gesunden habe, von ihm selbst ernannte Rijksadviseurs zu beauftragen, gefragt ober ungefragt an die Regierung Berichte zu erstatten in Bezug auf die Magregeln, welche zur Erhaltung der für die vater= ländische Geschichte und Runft werthvollen Gebäude zu ergreifen seien; solchen Objekten nachzuspuren und, fo= ferne fie nicht im Privatbesitz befindlich find, ein Inventar von ihnen zu entwersen; ferner betreffs der Sammlungen von Geschichts= und Runftbenkmälern bes Reiches der Regierung Vorschläge zu unterbreiten und ihr Gutachten zu liefern über Diejenigen Neubauten, welche gang ober zum Theil auf Regierungskoften zur Ausführung fommen.

Die Zahl ber Rijksadviseurs ist auf höchstens 15 sestgesetzt, inklusive des vom König zu ernennenden Sekretärs. Der Minister ist ermächtigt, den Rijksadviseurs einen oder mehrere Opzichter-Teekenaars (etwa Borsteher-Zeichner) zur Verfügung zu stellen, und die Rijksadviseurs, im In- und Aussande Korrespondenten zu ernennen. Selbstwerständlich genießen die Rijksadviseurs Reisediäten und Portofreiheit bei allen Dienstesachen.

Die Rijksadviseurs haben jährlich zum 1. Juni einen Jahresbericht über ihre seitherige Wirksamkeit dem Ministerium einzureichen und mit seiner Zustimmung ihre Geschäftsordnung zu regeln.

Der König ernannte zum Präsibenten der Rijksadviseurs Mr. (Meister der Rechte) E. Fock (den Borgänger des jetzigen Ministers des Inneren); zum Bizepräsidenten Herrn E. Leemans (Borstand des Alterthumsmusseums zu Lehden); zum Sekretär Ihr. Mr. Biktor de Stuers (Ihr. Sumsheer); zu Rijksadviseurs die Herren B. J. H. Eunpers (Architekt), Mr. A. J. Ensched (Archivar in Haarlem), Ihr. J. N. T. Drtt (Inspektor vom Basserstaat), den Kunsthistoriker Mr. E. Bosmaer, den Maler und Archäologen D. van der Kellen, den Architekten J. Gosstaak. Sekretär ist angenblicklich Ihr. Hooft van Iddelinge, seither Direktor des Münzcabinets in Lehden. Als Zeichner ist Herr H. M. Tétar van Elven angestellt, als Opzichter-Teekenaar Rudolf Redtenbacher, Architekt.

Ausgeschieden von der Kommission der Rijksadviseurs ist Herr E. Gugel (Prosessor der Architektur in Delst) und krankheitshalber hat abgelehnt Herr Maler 3: Weißenbruch.

Es war ein ebenso praktischer Gedanke, als es von Klugheit zeugte, daß man der neuen Einrichtung durch Männer der verschiedenartigsten Berufszweige Leben gab; ein Konsortium von Autoritäten, welche ein so hohes Ziel versolgen wie das vorliegende, kann ja nur dann eine Bedeutung haben, wenn durch dasselbe alle Kanäle geöffnet werden, durch deren Zusluß die Hebung des Gesammtniveaus der Kunstinteressen befördert wird. Handelte es sich ja doch hier nicht um Fruchtbarmachung dieses oder jenes Kunstgebietes, nicht um Parteinahme sür diese oder jene Kunstrichtung, sondern um Anregung nach allen Seiten hin, um Krästigung und Koncentration der Kunstbestrebungen vieler einzelner Personen,

um Belebung ber großen theilnahmslofen Masse im Bolk. Schon nach zwei Monaten konnten die Rijksadviseurs burch ihren Präsidenten und den Sefretär bem Minister des Inneren einen kleinen Bericht ihrer Birksamkeit vorlegen. Psahl an Psahl war in den versumpsten und versandeten Boden Hollands eingetrieben werden, um ein sestes Fundament zu gewinnen.

Nach Festsetzung ber Beschäftsordnung, nach Er= mählung der Korrespondenten und Ginladung zur Mit= wirfung in ihrem fconen Bernse hatten die Rijksadviseurs gegen die Riederreigung von nicht weniger als acht ichonen Baudenfmälern gewirft, größtentheils mit Erfolg. (Leider murbe trot aller Bemühungen der Rom= mission seither die Hoogewoerds-poort zu Lenden, ein fehr tüchtiger Renaissancebau, weggeriffen.) Alte Seiden= tapeten wurden vor dem Berderben gerettet, 8 Gemälbe angefauft, verschiedene Runftgegenftande burch Schenfung erhalten; über die Museen wurde Bericht erftattet, und mit Recht bedauerte die Rommiffion, daß die Galerie Suermondt an Breufen verkauft worden war, welche früher um mäßigen Breis von der Regierung erftanden werden kounte. Die Rijksadviseurs berichteten ferner über den traurigen Zuftand des Archivwefens in Sol= land, über ein nen zu gründendes Mufeum vaterländischer Alterthümer und Kunftwerke, an deffen Errichtung schon Minister Thorbete gedacht hatte, endlich über eine Reihe von Gebäuden, welche von Neuem aufgeführt werden jollten, wie die Universität zu Lenden, oder deren Restau= ration im Gange befindlich ober in Ausficht genommen ift; fo waren anger bem genannten Afabemiebau zu Lenden bem Urtheil der Adviseurs unterbreitet worden: Die Restauration der Rathedrale zu Berzogenbusch, des Doms zu Utrecht, ber Wefangenenpoort im Saag, ber Booglandichen Rirche zu Lenden, ber St. Bavofirche gu Baarlem und anderer, dann endlich die Reftauration ber Glasmalereien in Gonda.

Der erste Jahresbericht, auf welchen wir zurückfemmen werden, wird noch einige Zeit auf sich warten lassen; die Ernenung des seitherigen Sekretärs, Herrn de Stuers zum Reserenten (für Kunftangelegenheiten) im Ministerium und die Neuwahl seines Nachsolgers ist die wesentliche Ursache dieser Verzögerung.

Die eblen Bestrebungen, welche wir jest in Holland angebahnt sehen, werden sicherlich ihre gnten Früchte
tragen; bech bürsten sie ohne frästige, materielle Unterstütung seitens der Regierung nicht allzu raschen Ersolg
erleben. Wenn man zwanzig Jahre lang die Kunst vernachlässigt hat, so erntet man eben jest die tranrigen Resultate des verwilderten Bodens, Disteln und Dornen statt werthvoller Erträgnisse. Die Regierung
hat eine große Schuld wieder gut zu machen, sie hat beträchtliche Geldmittel zur Bersigung zu stellen, um tieses so löblich begonnene Werl zu einem guten Ende zu führen. Die Ersahrungen, welche ich seither im Lande machte, sind dieselben, wie ich sie in Deutschland oder Italien sammelte: im Bolk ift eine viel größere Liebe und Berehrung, mit einem Wort, Bietät für die alten Denkmäler des Landes zu finden als bei der großen Menge der gebildeten Städter.

Die alte Kirche, das Rathhaus, das herrschaftliche Schloß sind auf dem Lande und in kleineren Städtchen den Bewohnern liebe, altersgraue Freunde, an welche sich tausend schöne Erinnerungen knüpfen; ihr Fortbestehen wird auf's lebhasteste gewünscht. Der Städter will gleich einen Parthenon oder einen Kölner Dom haben, wenn ihm ein Ban erhaltenswerth erscheinen soll, und die sind nun freilich im Lande nicht zu sinden. Die Leute sind überall so willig und entgegenkommend, freuen sich so aufrichtig, wenn man ihre hühschen alten Bauswerke erhalten will, und nur der Großstädter, der vielleicht in Amsterdam alt geworden ist, ohne jemals das Trippenhuis gesehen zu haben, ist Kunstbestrebungen seindlich gesinnt.

Erhält und erweckt die Regierung die Liebe zur Kunft im Bolk nach allen Richtungen und mit allen Mitteln, der Dank foll ihr mahrlich nicht ausbleiben.

Und auch in anderer Beziehung ist es in Holland gerade wie bei uns oder anderswo: an die tüchtige Restauration eines Baudenkmals schließt sich von selbst als Ersolg ein entwickelterer Zustand der Bauhandwerke an. Man suche einmal in Amsterdam, ob man so tüchtige Steinmeigen, Kunstschmiede und Bilbschniger sinden wird wie in Herzogenbusch, wo etwa 15 Jahre bereits an der prächtigen Kathedrale restaurirt wird? Dasselbe gilt für großartige Neubauten, die allerdings in Holland spärlich sind.

Mit Reftaurationen, Neubauten, Sammlungen und Museen ift nun gewiß noch nicht Alles gethan. Die Regierung hatte vor Allem ben Zeichenunterricht gründlich zu verbeffern. Dazu find begreiflicherweise nicht blos gute Vorbilder von Nöthen, viel wichtiger ist es, die passenden Lehrkräfte zu wählen. Die Frage des Zeichenunterrichts müßte von Künftlern erften Ranges untersucht und deren Vorschläge müßten besolgt Man sehe sich doch anderwärts um, studire ben Zeichenunterricht in Belgien, Frankreich, Deutsch= land, Defterreich; da dürste für Holland manches Lehrreiche zu finden sein. Wie glücklich war man z. B. im Großherzogthum Baben, als es galt, ben Zeichenunterricht zu heben: man gewann Abolf Schrödter für das Treihandzeichnen am Polytedynikum in Karlsruhe, und wie bald machte fich der Ginfluß diefes frifden, auregenden, poetischen Rünftlers im ganzen Lande bemerkbar! Wie mancher Reim fünftlerischer Begabung wurde durch ihn dem Berkummern in trockenem Beruf8= leben entriffen! Golde Leute mußten hier eingreifen,

belebende, sinnige Naturen, Originale voll liebenswirzbigem Humor und Scham erwedendem Sarkasmus, ben besten Waffen gegen Philistrosität und Schlasmützenthum!

Dann könnten sich die Holländer auch einmal zum Borbild unsere Gewerbemuseen in Berlin, Dresden, Wien, Stuttgart, München, Nürnberg und anderen Orten ansehen; das sind freisich keine Kensingtonmuseen, aber wie mächtig wirken diese vielen Hebel seit einer Reihe von Jahren an dem Aufschwung unserer, auch der Barbarei entzogenen Kunstindustrie! Sie, die reichen Holländer, die kolossale Geldmittel nur flüssig zu machen brauchen, sollten sie mit ihrem praktischen Berstande und ihren vielen trefslichen Anlagen nicht bald in die Höhe kommen? Es müßte doch sonderbar zugehen, wenn alles das nicht hälse.

In allen einigermaßen wichtigeren Städten müßten Bibliotheken mit Prachtwerken aller Art entstehen; die Holländer haben ja so wenige Schwierigkeiten mit fremben Sprachen; leicht können sie englische, französische und deutsche Werke lesen und studiren; sollten alle solche Angelegenheiten, wie die erwähnten, nicht auch für die über ganz Holland verbreitete Gesellschaft zur Beförzberung der allgemeinen Wohlsahrt passend sein, welche 14,000 Mitglieder zählt? Sie könnte einmal im Palast sür Bolkssleiß eine internationale Ausstellung von Lehrzmitteln veranstalten, um dem Publikum zu zeigen, was anderswo geschieht!

Sie könnte auch Preisaufgaben stellen, könnte Pränien aller Art vertheilen, bald für das schönste Haus,
welches gebaut wird, oder für ein Meisterstück von
Maurerarbeit, für die beste Uebersetzung eines werthvollen Lehrbuchs aus fremden Sprachen in's Holländische, oder eine prächtige typographische Leistung. Der Architekturunterricht wie das Interesse sür allgemeine Kunstgeschichte müssen gehegt werden. Beide sind so zu
sagen Rull im Bergleich mit ihrer Pflege in anderen Ländern. Man braucht nicht einmal unser, für die Holländer etwas abgelegenes, deutsches Vaterland als Vorbild zu eitiren, sie sollen nur einmal in Belgien, Paris
und England sich umsehen, was da erstrebt und geleistet
wird.

In Haarlem erscheint ein Prachtwerk: "Die Erbe und ihre Bölker", welches dem Engelhorn'schen Prachtwerk über Italien an Borzüglichkeit der Ausstattung kaum nachsteht. Wenn man einmal Holland selbst inähnlicher Weise ausbeutete, es würde doch wohl hier wie auswärts ein allgemeines Staunen sich kundgeben über die zu wenig gekannten Schönheiten des Landes, über seine überreichen Schätze alten Kunstsleißes, über die Unzahl der selbst Fachmännern wenig bekannten Baubenkmäler. Jede Exkursion eines Mitgliedes der Rijksadviseurs zur Untersuchung der Bauwerke des Landes,

welchen die Gefahr der Zerftörung droht, ift eine Entdeckungsreise; man staunt, daß unendlich viel mehr noch von den Stürmen der Jahrhunderte verschont blieb, als man erwartete, man gewinnt das Land lieber und lieber und freut sich der Tüchtigkeit, Herzlichkeit, Zuverlässigigkeit seiner Bewohner.

#### Mekrologe.

Joh. Adam Rlein, der im vorigen Jahre verftor= bene berühmte Radirer, wurde am 24. November 1792 zu Nürnberg als das vierte Kind feiner Eltern, welche eine Beinwirthschaft daselbst hatten, geboren. Da bei ihm schon sehr früh Talent für die bildende Runft sich zeigte, ließ sein darüber erfreuter Bater ihm schon von seinem achten Jahre an Unterricht im Zeichnen ertheilen, zuerft 1800-2 von dem Zeichenlehrer von Bemmel, dann bis 1806 in der von Ph. Zwinger geleiteten Zeichenschnle, woselbst er zuletzt Radirungen von Riedinger kopirte und badurch den Grund zu feiner fväter oft bewunderten Sicherheit der Zeichnung legte. Darauf kam Klein in das Atelier des Kupferstechers A. Gabler, eines unbedeutenden Künftlers, aber eines in der Technik sehr ersahrenen Mannes und eines treff= lichen Lehrers, der die besondere Begabung seines Schülers bald erkannte, zu würdigen und anszubilden wußte. Er wies ihn an, neben den akademischen Studien auch fleißig im Freien nach der Natur zu zeichnen, und lei= tete ihn an, das Charafteristische aufzufassen und richtig darzustellen. Zugleich erlernte Rlein bei ihm die Technik des Radirens und Aetzens. In dieser Weise tüchtig vorgebildet, ging Klein im Jahre 1811 auf Reisen, zunächst, mit Empfehlungen von Seiten des berühmten Runfthändlers Frauenholz verschen, über Regensburg, die Donau hinab, nach Wien, wo er bei den dortigen Rünftlern freundliche Aufnahme sand, die Atademie besuchte, daneben aber auch mit Ansführung verschiedener Aufträge beschäftigt war, auch viele Platten ohne besonderen Auftrag radirte. Er zeichnete mit Borliebe, und zwar schon mit seiner befannten Sicherheit, Korrekt= heit und Treue der Auffassung, die malerischen Kostüme der Ungarn, Walachen, Polen 2c., ihre Pferde und Fuhr= werke. Als dann Frauenholz nach Wien kam, kaufte er Rlein nicht nur fämmtliche radirte Platten ab, fon= bern machte auch neue Bestellungen. Im September 1812 machte Rlein in Gesellschaft des ihm befreundeten Malers Mansfeld eine Fußreise durch die Stehrischen Gebirge, an den Traun= und Hallstädter Gee, von welchen er viele Zeichnungen heimbrachte. Reichen Stoff für seine Studien brachten ihm dann die Kriegszüge ber Jahre 1813 und 1814. Er zeichnete die Soldaten und deren Bagage mit einer erstaunlichen Genauigkeit und Treue, so gewiffenhaft forreft, daß biefe Studien zugleich ein höchst werthvolles Material für kulturhistorische Zwecke bilden, Zeichnungen, welche um so werth= voller sind, weil wenig andere Künstler jener Zeit der= gleichen gefertigt haben. Im Jahre 1815 kehrte Klein nach seiner Baterstadt zurück, wo er in der begonnenen Weise fleißig fortarbeitete, auch hier besonders unter den durchziehenden fremden Truppen seine Studien machte, aber auch viele Landschaften zeichnete. Auch kultivirte er jetzt mehr die Delmalerei. Klein malte mit derfelben Genauigkeit, mit welcher er zeichnete und radirte. Es

fam ihm überall auf größtmögliche Treue und Charafteristif in den Einzelheiten, weniger auf malerische Wesammitwirfung oder Stimmung an, weshalb feine Delgemälde meift troden, oft bart, nur felten wirkliche "Bilder" find, mahrend feine Radirungen unübertroffen rafteben und ben besten aller Zeiten fich anreihen. Im Juni 1816 ging Klein, in Begleitung feines Freundes und Annstgenoffen, des trefflichen Radirers 3. C. Erhard nach Wien zurud, wo er meift Delbilder malte, dann aber, nach einem längeren Aufenthalte in Salzburg und einem fürzeren in Nürnberg, im August res Jahres 1819 nach Italien aufbrach. Er ging durch die Schweiz, über Mailand, Bologna und Florenz nad) Rom, wo er seinen Freund Erhard in Gesellschaft des Landschaftsmalers Roch fand und bald mit den anderen damals in Rom lebenden deutschen Rünftlern befrenndet wurde. Auch in Italien interessirten ihn nicht das Volt mit seinen malerischen Rostumen, die Juhrwerfe, tie Lastthiere und Aehnliches, als die großen Annstwerfe älterer Zeiten. Er zeichnete, rabirte und malte fehr fleißig, vertaufte auch mehrere größere Bemalde an die Kronprinzen von Babern und Danemark, an die Grafen Schoenborn und Bandiffin, fo wie an den englischen Befandten Baron Rheden. Jahres 1821 ging er über Benedig und Tirol nach Mürnberg zurud, wo er sogleich mehrere Aufträge zur Ausführung größerer Delgemälbe nach ben mitgebrachten Studien erhielt, sich auch am 10. Februar 1823 mit Karoline Bift verheirathete. Rleine Ausflüge nach Dresten, Leipzig und München abgerechnet, blieb Klein nun bis zum Jahre 1839 in feiner Baterftadt, fiedelte bann aber, nachdem feine Gattin geftorben mar und er sich zum zweiten Male mit der Wittme des Aupfer= stechers Wolf verheirathet hatte, nach München über, wo er bis zu feinem am 21. Mai 1875 erfolgten Tode er wurde 83 Jahre alt — unabläffig schaffend noch im Jahre 1874 hat er gemalt, mahrend er bie Ratirnadel schon seit mehr als zehn Jahren bei Seite gelegt hatte — in ftiller Zurudgezogenheit gelebt hat. Alein war ein achter Künftler im beften Ginne bes

Alein war ein ächter Künftler im besten Sinne bes Wortes, lebte ganz seiner Kunst, war milde und bieder in seiner Wesinnung und liebenswürdig in seinem Wesen. Un Anersenung hat es ihm nie gesehlt. Seine Arsteiten waren stets hochgeschätzt und viel begehrt; seine Naturungen wurden von vielen Kunstsreunden eifrig gesammelt. Trotrem blieb Klein einsach und bescheiden.

3m Jahre 1811 - 1848 publicirte die Zeh'fche Budhandlung in Rürnberg eine Befammtausgabe feiner Ratirungen, über 100 Blatt enthaltend, welche 1850 in 3. Y. Lopbed's Berlag fiberging. 3m Jahre 1863 erichien ein jorgfältig gearbeitetes Berzeichniß aller Werfe. nebst Biographie und Porträt des Künftlers von bem Postrath C. Jahn in Gotha. Es gahlt 366 Radirungen auf. - Gine größere Angahl (11 Hummern) feiner Del= gemälte, teren Bahl auf 150 angegeben wird, und 280 Platt Ugnarelle und Sandzeichnungen befitt, aus Sertel's Nadlaß stamment, ber Rausmann Georg Arnold in Rürnberg. Ein großer Theil ber Driginal=Aupferplatten laußer bem oben augeführten fogenannten "Beh'ichen Cammelwerl", eine weitere große Angahl feiner beften Urbeiten, Die f. B. bei Frauenholz und Anderen erschienen) befindet fich im Befit ber Berlagshandlung Lotbed (C. Rull in Muruberg, welche Abbrude berfelben in neuer Ausgabe publicirt. R. Bergan.

B. Kavier Steifensand, einer der tüchtigften Kupferstecher Duffeldorfer Schule, ist nach längeren Leiden am 6. Januar d. J. in Düffeldorf gestorben. Er war 1809 in Caster im Regierungsbezirf Köln geboren und kam frühzeitig nach wo er bei dem Rupferdruckereibefiger Schulgen die erste Anleitung zum Schriftstechen erhielt. Gleichzeitig empfing er bei Gögenberger und Cauer Unterricht im Zeichnen 1832 bezog er die Kunst-Akademie in Düffeldorf, fertigte hier eine Kopie der h. Katharina von Desnoyers nach Rafhier eine Nopte der h. Katharina von Desnohers nach haffeel in Linienmanier an und ging, um sich in dieser Behandungsweise bei einem bewährten Weister zu vervollkommnen, 1834 nach Darmstadt, wo er ein Jahr unter J. Felfing's Leitung arbeitete. Rach Düffeldouf zurückgekehrt, sührte er einen Stich nach Bendemann's "Hirt und dirtin" aus und stach mehrere Platten sitr die Sotta'sich Verlagshandlung nach Jeichnungen von Schrödter, Kaulbach und Stilke sür die Prachfausgaben von Goethe's und Schiller's Werken und nach Alfred Rethel sür Notteck's Weltgeschichte. Sein erstes aröberes Werk mar der höchst gelwagene Stallstich nach größeres Werk war der höchst gesungene Stahlstick nach Jakob Becker's Gemälde: "Das Gewitter", dem eine "Ma-donna" nach Overbeck (1846) und "Friedrich II. und sein Kanzler Peter von Bineiß" nach Schrader (1847) folgten. Während Professor Josef Keller in den Jahren 1841—1844 in Italien verweilte, vertrat ihn Steifensand, der eng mit ihm befreundet war, als Lehrer der akademischen Aupferstecherschule, was auch bei späteren Reisen Keller's noch ost-mals der Fall war. 1848 vollendete er ein Bildniß des Abbé Lacordaire in ganzer Figur nach einem Gemälde von 21. Chauvin, dem sich später ein kleines Porträt Bius' IX. Hierauf entstanden Mirjam nach Chr. Köhler (1852), Chriftusknabe nach Deger (1853) und die Christnacht nach Mintrop. Kleinere Platten nach Zeichnungen von Overbeck in halbausgeführter Manier für ein Evangeliumwerk der Berlagshandlung von Schulgen-Bettendorf, fowie für den Berein zur Berbreitung Keiner religiöfer Bilder führte Steifensand zwischen seinen größeren Blättern mit nimmer rastendem Fleiße aus, und nach Bollendung der beiden Stiche nach Mintrop: "Maria's Besuch bei Elisabeth" und "Die Verkündigung", sowie der "Regina Coeli" nach Karl Müller, begann er fein größtes und bedeutenoftes Werk, das er nach angestrengter Arbeit im Herbst 1873 beendigte. Es war der treffliche Kupferftich: "Die Anbetung der heiligen drei Könige" nach Paolo Beronefe, der gleich vielen der vorhergenannten Blätter als Nietenblatt des "Kumftvereins für die Rheinlande und Westfalen" erschien. Derselbe fand allenthalben die wärmste Anersenmung und trug ihm verschiedene Auszeichnungen ein. Der König von Preußen verlieh ihm den Professoritiel, der König von Sachsen den Albrechtsorden und der Großherzog von Sachsen-Beimar den Orden vom weißen Falken und die Königl. Akademie der Künste in Berlin ernannte ihn jum Chrenmitglieb. Schon fruher hatte er die königlich belgische goldene Medaille erhalten. Gin zunehmendes Unterleibsleiden verhinderte Steifensand an der Bollenbung eines darunf begonnenen Sticks nach einem Genrebilde, "Das lesende Mäbchen" von Salentin, und setzte seinem Wirken ein Ziel. Sein Tod ersolgte nach einer fceinbar glücklich überftandenen, höchst gefährlichen Operation sanst und schmerzlos. Steifensand war ein sehr gewissenhafter, ernst strebender Künftler, der immer bemisht war, den Geift und Charafter des Borbildes möglichst treu wiederzugeben. Nicht fo vollendet in der Zeichnung wie Keller, wußte er feinen Stichen durch eine farbige malerifche Behandlung besonderen Reiz zu verleihen und zeichnete sich namentlich in der ausgeführten Linienmanier durch eine meisterhafte Technik aus. Die Düsseldorfer Künstlerschaft versiert in ihm einen liebenswürdigen, wohlwollenden und allgemein hochgeachteten Genossen, der sich das ehrenvollste Andenken gesichert hat. Sein Tod erregte daher die wärmste Theilnahme, die sich in einer zahlreichen Betheiligung bei seinem feierlichen Begräbniß deutlich zu erkennen gab. Steifensand hinterläßt eine Wittwe und eine Tochter. Seine Werke werden seinen Ramen der Nachwelt erhalten.

#### Sammlungen und Ansstellungen.

B. Düffeldorf. In der Ausstellung von Bismeyer und Kraus befanden sich fürzlich die beiden Gemälde aus dem Besit der "Berbindung für historische Kunst": "Luthers Sin-

gug in Borms" von G. Spangenberg in München, und "Paulus predigt als Gefangener in Rom das Evangelium" von Albert Baur in Weimar. Das erstere ist in diesen Blättern bereits mehrsach besprochen. Es vermochte nicht, sich hier großen Beisall zu erringen. Das andere aber bewies, daß Baur, feitdem er unfere Stadt verlaffen, in foloriftischer Beziehung und in der malerischen Technik ganz außerordentliche Fortschritte gemacht hat. Die Charakteristik des Baulus war leider weniger gelungen als die der anderen Figuren, wodurch der Cindruck des Ganzen einigermaßen beeinträchtigt wurde, wie denn überhaupt eine noch schärfere Individualisirung der verschiedenartigen Gestalten die vielen trefflichen Gigenschaften des interessanten Bildes wesentlich gehoben hatte. Das Gemalde ist jedenfalls ein neuer Beweis für die hohe Begabung des Meisters, der in ruftigem Weiterstreben ftets glanzendere Erfolge erringen Einige andere Bilder von Weimarischen Künstlern erregten ebenfalls durch ihre malerischen Vorzüge warme Von den einheimischen Malern hatten W. Anerkennung. Lommen, E. Dücker und L. Fahrbach lobenswerthe Landichaften ausgestellt, benen fich Nordenberg, Tannert, Conberland u. A. mit guten Genrebildern anschloffen. Diefelben wurden indessen sammtlich übertroffen durch ein neues Gewalde von Lautier, "Am Brunnen", welches bei E. Schulte zu sehen war. Daffelbe zeigt einige junge Mädchen, die über eine andere hübsche Bäuerin, welche einsam am Brunnen fteht und mit finfteren Bliden aus der Ferne zuhört, allerlei Böses zu sagen haben, was natürlich auf keinen unfruchtbaren Boden fällt! "Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie emig neu", und daß ein so feiner Beobachter wie Bautier ganz der geeignete Mann ift, so etwas interessant darzustellen, versteht sich eigentlich von selbst. Würde der Künstler in seiner Farbung etwas wirfungsvoller sein, so durfte dies seinen Werfen zu großem Bortheit gereichen. Sedwig Greve bewährte in einem italienischen Genrebild das schöne Talent, welches wir unlängft bei ihren Erstlingswerken, einigen Porträts, anzuerkennen Gelegenheit hatten. C. Bertling brachte wieder ein höchst gelungenes Damenbiloniß. Ebenso Karl Sohn, der auch drei Kinderporträts ausgestellt hatte, welche uns indessen weniger gefallen konnten. Der Altmeister J. B. Prener lieferte ein neues Stillseben, worin seine viels bewunderten Vorzüge auf's Neue glänzend hervortreten, und von den Landschaften haben wir noch Arbeiten von W. Klein, und Frl. v. Grab namhaft zu machen, denen R. Burnier zwei treffliche Thierstücke hinzufügte.

#### Vermischte Nachrichten.

S. Archäologische Gefellschaft ju Berlin. In der Sigung vom 11. Januar besprach Herr Curtius zunächst die eingegangenen Schriften, barunter besonders die ftattliche Ausgabe des Musée Fol in Genf, deffen reichen Inhalt er hervorhob, sowie die Verwerthung desselben für die dortige Kunftindustrie. Er zeigte ferner einige besonders schöne Gppsabdrücke aus den für das Berliner Königl. Museum fürzlich erworbenen Formen, welche aus einer antiken Fabrik von rothen, fog. aretinischen Thongefäßen bei Cumae in Campanien stammen und mancherlei Fabrikzeichen und Fabrikantennamen enthalten. Endlich fprach er über den Stand der Ausgrabungen in Olympia und legte einen Papierabdruck der vierzeiligen Inschrift des Paionios von Mende vor, die am Postamente der Nike gefunden worden ist. Bon Herrn Abler wurde das schon vor längerer Zeit (1851) erschienene Werk des Architekten Bouch et: "Compositions antiques" vorgelegt und nach Erläuterung des in künftlerischer Beziehung hochbedeutsamen Inhalts zur Ergänzung für archäo-logische Apparate an Universitäten und Gymnasien warm empfohlen. Nachdem sodann herr Schubring den finanziellen Jahresabschluß vorgelegt und Decharge empfangen hatte, wurde der bisherige Borstand, aus den Herren Curtius, Adler, Schöne und Schubring bestehend, durch Ufflamation wiedergewählt und durch Ballotement die Herren Rießling, Dorn, Jorban und Ende als ordentliche Mit-glieder der Gesellschaft neu aufgenommen. — Herr Trens delenburg besprach das Prachtwerk von K. Woermann: Die antifen Souffeelanbichaften vom esquilinischen Sügel in Rom, in welchem zum ersten Male diese in den Sahren 1848-50 aufgebeckten und sowohl durch ihre Darftellungen

als durch die Schönheit des landschaftlichen hintergrundes ausgezeichneten Wandgemälde in farbigen Rachbildungen veröffentlicht werden. Die dromolithographischen Tafeln, hervorgegangen aus der lithographischen Anstalt von Loeillot in Berlin, übertreffen an Schönheit der Ausführung, sowie an Treue des Stiles alles, was bisher in Nachbildung antifer Wandgemalde geleistet ist, und reihen sich würdig den berühnten Publikationen der "Arundel Societh" und den "Hilbebrandt'schen Aquarellen" an. Ueber den engen Kreis der Fachgenossen hinaus werden diese schönften aller Landschaftsbilder, die das Alterthum uns hinterlassen hat, das lebhafteste Interesse erregen, da sie zum ersten Male einen Einblick in das künstlerische Vermögen der Alten auf diesem scheinbar so ganz modernen Kunstgebiete gewähren. In dem beigegebenen Texte hat Woermann die Darstellungen der Bilder und ihre kunftgeschichtliche Bedeutung eingehend erläutert. Er sett aus guten Gründen die Zeit ihrer Entstehung in die ersten Jahre des Kaiserreiches oder in die letzten der Republik. Die Vorläufer dieser Kompositionen find, wie Woermann in dem mit den Oduffeelandschaften gleichzeitig erschienenen umfangreichen und in den wesentlichen Resultaten unanfechtbaren Werke: "Die Landschaft in der Runft der Alten" (München, Ackermann 1876) ausführlich nachgewiesen hat, in der hellenistischen Epoche der griechischen Annft entstanden, denn erft seit Alexander dem Großen haben die Griechen eine selbständige Landschaftsmalerei gehabt und ausgebildet. Zwar find ihre Leiftungen hierin nie fo vollkommen gewesen wie auf anderen Gebieten der bildenden Runft, denn der Mangel einer wiffenschaftlichen Verspettive, die geringere Innigkeit des antiken Naturgefühles, die Belebung der ganzen Natur durch anthropomorphische, ideale und mythische Gestalten und andere Ursachen haben ihrer Landschaftsmalerei bestimmte und auch in den Odusseebildern mahrnehmbare Mängel ftets anhaften laffen. Dennoch haben ihre Landschaften, und vor allem die der Oduffeebilder nicht blos ein hohes kunftlerisches Interesse, sondern gewähren, wie z. B. die Unterweltsdarfteslung mit ihrem fast Rembrandt'schen Kolorit, auch demjenigen einen fünstlerischen Genuß, der nach den Schöpfungen eines Preller gerade an solche Kompositionen die höchsten Anforderungen stellt. Herrn Harringen bei Borlage neuer Photographien 1) von der bekannten Thusnelba-Statue in Florenz, 2) von dem fälschlich Jason mit dem goldenen Bließe genannten Reliefe in der vatikanischen Sammlung verdankt. Un die erfte knupfte er Bemerkungen hinfichtlich des jett erft deutlicher werdenden Charafters des Ropfes. In dem zweiten wies er einen mit einer Paenula aus zottigem Belz bekleideten, mahrscheinlich germanischen Gefangenen nach, welcher gefesselt vor einem Tropaum steht. Unzweifelhaft hat das icone Relief zur Deforation eines Bauwerkes gedient, eine eines Trumphbogens (wobei an den des Do-mitian gedacht werden kann), und in ähnlicher Weise wie das Relief bes römischen Kriegers im Berliner Mufeum. Endlich legte berfelbe eine für die Archaol. Zeit. bestimmte Zeichnung des Matronensteines von Röbingen in der Mannheimer Alterthümersammlung vor, um deren Darstellung sich Professor Haug in Mannheim ein besonderes Berdienft erworben hat. Das fleine Denkmal ift, gegenüber zahlreichen ahnlichen von rober Dugendarbeit, von hervorragendem Kunstwerthe; auch theilt es mit nur einem einzigen Matronendenkmal (in Pallanza am Lago maggiore) die Eigenthümlichfeit, daß neben den drei Göttinnen jugendliche Geftalten Opfernder erscheinen, deren sichere Denkung bisher noch nicht gelungen ift. Die neue forgfältige Veröffentlichung und eingehende Besprechung des Denkmals durch Herrn Hang wird auch diese Frage ihrer Lösung näher bringen. Zulett legte Herr Zaeobsthal die von ihm (auf einer Reise nach Unter-Italien und Sieilien) zu Bäftum in natürlicher Größe bewirkten Aufnahmen der merkwürdigen altdorischen Kapitäle von der Westfront des dortigen Zwillingstempels (fälschlich noch immer Basilika genannt) vor, und besprach den bisher nur an dieser Stelle beobachteten sehr eigenartigen, fast ele: ganten Habitus des Hypotrachelium in eingehender Weise. J. B. A. Die "Art Union of London", eine nach de

J. B. A. Die "Art Union of London", eine nach dem Muster der deutschen Kunstvereine gebildete Gesellschaft, versössentlichte vor Kurzem ihren Jahresbericht. Sie zählt nicht weniger als 18,000 Substribenten und erzielte demgemäß die nicht unansehnliche und bis dahin noch nicht übertrossene Zahress

einnahme von 18,000 £. Das zur Bertheilung gekommene Runftblatt ift ein Stich nach einer Wafferglasmalerei bes verftorbenen Daniel Maclise, R. A., das Zusammentressen Wellington's mit Blücher darftellend. Die von dem Berein für dies imifangreiche Kunftwerk ausgeworfene Summe beträgt nicht weniger als 7800 E. Wiederholt erfährt man, daß in Folge eines Fehlers bei Bereitung oder Anwendung der Bafferglaslösung eine Art von Ausschwitzung als trüber Dunft über ber Oberstäche bes großen Wandgemalbes sich ausbreitet. Die Ursache liegt in bem hervorgetretenen Silicat; es läßt sich indes annehmen, daß nach dessen Entsernung das Bild unversehrt sein und unzerftörbar bleiben wird. In London bedient man sich bei dergleichen Wandsgemälden saft derselben Wethode wie in Deutschland. Mr. Maclise reiste vor Jahren auf Ansuchen des verstorbenen Prinz-Gemahls nach Berlin, um bei Kaulbach felbst bessen Bersahren kennen und anwenden zu lernen. Ich habe bei den großen Wafferglasmalereien im Treppenhaufe bes neuen Museums verschiedentlich diese Silicatausschwitzungen, welche hier in England so viel Marm erregten, beobachten können; meiner Meinung nach find fie rein äußerlich und verschwinden schnell, die Malerei selbst bleibt dabei völlig gesund. -Bericht zollt seinen schuldigen Tribut den verstorbenen Künst= lern, namentlich Owen Jones, "dem mächtigsten Apostel der Polychromie in ihrer Amwendung auf die Baukunst"; serner dem Baron Triqueti, der bei der Deforation des Prinz Albert-Mansolenms in Windsor-Castle beschäftigt war. Bei diesem Anlaß bemerke ich noch, daß mährend der letzten Bochen die zuerst dem Baron Marochetti, dann dem verstorbenen Folen anvertraut gewesene Kolossal-Statue des Brinzen nach manchem Aufschub endlich ihre Bestimmung unter dem Balbachin des Albert-Denkmals in Syde-Park erreicht hat. Ferner wird auch des Sinscheidens der Mittwe Sir Francis Chantrey's gedacht, in Folge dessen ein Ber-mächtniß von ungefähr 3000 £ jährlich der Königl. Akademie zur Berfügung gestellt murde, "für den Ankauf von Stulpturen und Malereien ersten Ranges, die auf englischem Boden zur Ausführung gelangten". Die nationalen Kunst-sammlungen Englands werden auf diese Weise alljährlich

bedeutend vermehrt werden können. J. B. A. In der Rational-Gaserie zu London werden demnächst wichtige Beränderungen und Bergrößerungen stattsinden. Die acht hinzugekommenen Galerien und kleineren Säle mit einer Auppel in der Mitte find der Bollendung nahe. An ber Rudfeite bes alten Gebaubes gelegen, ermangeln fie außerlicher Deforation; die alte flaffifche, viel getabelte und menig bewunderte Façade dient als Front dem alten wie dem neuen Gebände. Der Baumeister E. M. Barry ist der Sohn Sir Ch. Barry's, des Erbauers der beiden Parla-mentshänser. Was indes der Außenseite an Schnuck abgeht, das ersett reichlich die üppige Deforation des Innern. Die für die Bilder bestimmten Wände sind dunkelroth oder kastanienbraun. Gennesischer Marmor erhöht ben prächtigen Eindrud, Säulen mit vergoldeten Kapitalen beleben bie Bande und ftüten das reichverzierte Kuppelgewölbe. Im Bangen ift die Wirfung fo ungemein pruntend, daß man beinahe fürchten möchte, die Bilder fonnten durch den Bergleich leiden. Die neugeschaffenen Räume entsprechen nur einem langft gefühlten Bedürfniß, das fie eben hinreichend bedten, als ein reicher Sandelsherr in London Mr. Wynn Ellis der Galerie 400, zum Theil umfangreiche Gemälde mit der Bedingung vermachte, daß fie alle als Wynn Ellis' Bermachtniß zusammenbleiben follten. Die Ruratoren find indeß nicht zur Annahme bes Ganzen verpflichtet, was infofern ein Glud ift, als die Sammlung, obicon an koftbaren Gemalben nicht gerade arm, doch, wie langft befannt, auch

gefälschte und zweiselhaste Kunstwerke enthält.

J. B. A. Die Armodel-Society hat fürzlich für ihre Substriedenten "die Berkindigung" von den beiden äußeren Flügeln des Kölner Donibildes in Chromolithographie herausgegeben. Sie hat sich dadurch sehr verdient gemacht, wie vordem durch eine andere fardige Reproduktion der beiden kleinen berühmten Fressen von Jacopo d'Avanzo in der Kirche St. Antonio zu Kadna. Eduard Kaiser hat die Zeichnung entworsen und die Lithographie ist unter Anseitung des Prof. Gruner von Storch und Kramer angesertigt worden. In England vernimmt man wiederhoft die oft gehörte Klage, daß bei dergleichen Reproduktionen, um sie als Zimmerschund versgleichen Reproduktionen, um sie als Zimmerschund vers

wendbar zu machen, das Original verbessert und verschönert wird. Ich rede aus Ersahrung, da ich die von der Arundels Society angestellten Kopisten in Assis und anderswo beobachtet und gesehen habe, daß man keineswegs bemüht ist, die Altdersachten zu kopiren, wie sie nach den zerktörenden Einstüsser Jahrhunderte sich darktellen. Man geht vielmehr darauf aus, den Mitgliedern der Gesellschaft die alten Kunstwerke in einer anziehenden Erscheinung zu geben, etwa in der Weise, wie sie nuthmaßlich vor drei oder vier Jahrhunderten aus-

gefehen haben mögen.

Der Münchener Sauptbahnhof ftellt fich bekanntlich als ein Konglomerat von Gebäuden dar, unter denen sich nicht blos der Fremde, sondern auch der Einheimische nur sicher zurecht findet. Nachdem das provisorische Bahnhossgebäude auf dem Marsselde, ein einsacher Rohbau, im Frühjahre 1847 ein Raub der Flammen geworden, erhielt Friedrich Bürklein den Auftrag, den dermaligen Bahnhof auf dem Areale der vormaligen Schießstätte aufzusühren. Sein Werk ward vielfach angesochten und nicht ohne Grund. Denn mahrend einerseits die Ginfteigehalle mit ihrer luftigen Holzbögen-Konstruktion unleugbar einen durch ihre großartigen Magverhältnisse überraschenden Gindruck macht, so erscheint andererseits die Façade des Ganzen als gar unbedeutend. Sine magere, vom Giebel des Sauptgebäudes wenig über-ragte, an ihn ohne innere organische Berbindung angeklebte Rolonnade trennt die beiden Seitenpavillons mehr, als fie dieselben mit dem Mittelbau in Berbindung setzt. Diese Bavillons selbst vollenden, klein und budenhaft wie sie find, den Eindruck des Gedrückten, Unbedeutenden. Gin im Detail allerdings zierliches Vordach aus Gußeisen an jedem dieser Bavillons erinnert lebhaft an die Kaffenlokale an einem Kunstreiter-Cirtus und hatte um fo mehr vermieden werden follen, als es ein blokes Schauftuck ift und keinerlei praktischem Amede dient. Sigenthümlich ist es, daß der Architekt in den Fond der Kolonnade, wo alle Welt den Sintritt zur Sin-steigehalle sucht, die Restauration verlegt hat und selbe so gewiffermaßen zum Mittelpunkte bes ganzen Baues machte. Dem freigenden Berkehre entsprechend, wurden später links und rechts größere Flügelbauten angefügt und mit bem Mittelbau durch eine Fortsetzung der vorerwähnten Koson-naden verdunden. Das Ganze ift ziemlich schmucklos. Indeß hat es doch einen sehr werthvollen malerischen Schmuck auf-Buweisen, udmilich Echter's geiftvolle Fresten: Telegraphie und Sisenbahnverkehr an der öftlichen Innenwand der großen Einsteigehalle, und deffen im Arabeskenstile gehaltene Fresken in den beiden Durchfahrten, welche in anmuthigster Beise bie Berbindung der Boller durch Sandel und Berkehr zur Anschanung bringen. Sinter ben bezeichneten Sauptgebäuben behnen sich ein paar Kisometer weit mancherlei bem Bahnbetrieb dienende Bauten, unter benen fich wieder zwei scheunenartige Holzgebäude von primitivster Konstruktion befinden. Das eine dient als Sinsteigehalle für die Weltbahnlinie Baris-Wien, das andere als solche für die Ingolstädter Bahn und die Verbindung mit Berlin und Petersburg. Mancherlei Unzulänglichkeiten der bedenklichsten Art ließen seit langer Zeit einen Neubau des Bahnhofes unvermeidlich erscheinen, und ce find nunmehr die Blane dafür fo weit befinitiv festgestellt und genehmigt, daß mit dem Bau der neuen Sin-steigehalle mit Beginn der besseren Jahreszeit begonnen werden kann. Die jetige Saupthalle wird offen gelegt und seiner Zeit zur Ans und Ausfahrt benützt werden, desgleichen dur Aufnahme der Abfertigungs-Bureaux. Dem entsprechend wird sich der Bahnhofsneubau hinter der Haupthalle erheben, und der Zugang zu den einzelnen Ginfteigehallen durch die Korridors vermittelt werden, mahrend in den oberen Stod-werten die Bureaur des Oberbahnamtes vorgesehen sind Die Berlängerung des Mittelbaues wird das Betriebsbureau aufnehmen und links und rechts werden die nöthigen Restau-rationen eingerichtet werden. Rach Bollendung des Bahn-hofsnenbaues sollen die Flügelbauten des seitherigen Bahnhossgebaudes abgebrochen und die dadurch gewonnenen Raume für Berkehräzwecke verwandt werden. Hoffentlich wird es bei diesen umfassenden Aenderungen gleichwohl gelingen, die vorerwähnten Fresken Echter's zu retken. Dabei mag es auch erlaubt sein, den Wunsch auszusprechen, es möge das nene Bahnhofsgebäude nicht blos den Zwecken des Verfehrs, sondern auch billigen äfthetischen Ansprüchen genügen. Die troftlose Langweiligkeit des dem Bahnhofe gegenüberstehenden

Telegraphenamtes, deffen überaus nüchterne und geschmacklofe Formen dem Reisenden, der München zum ersten Male betritt, eine eigenthümliche Vorstellung von der Architektur dieser berühmten Kunftstadt beibringen nung, berechtigt wohl hinreichend dazu, diesem Wunsche öffentlich Ausdruck zu geben.

#### Beitschriften.

L'Art. No. 55. 56.

Le fondateur du musée de New-York, von F. Bé. (Mit Abbild.)

— Considérations sur l'histoire de l'habitation, von J. Falcke.
(Schluss.) — Le musée Fol à Genève, von W. Raymond.
(Mit Abbild.) — Réforme de l'enseignement du dessin, lettre.

— Art dramatique: M. Got, de la comédie française, von Ch.
de la Rounat. (Mit Abbild.) — Les graveurs de Franş Hals,
von G. Duplessis. (Mit Abbild.) — George Romney, von
A. de Buisseret. — Courrier des Etats-Unis.

The Academy. No. 192-194.

Etching and etchers. By Philip Gilbert Hamerton, von F.
Wedmore. — Royal Academy. Seventh winter exhibition of old masters, von S. Colvin. (I. u. II. Artikel.) — The work

of Frederick Walker, von F. Wedmore. — A discovery at Laibach, von R. F. Burton. — Japonism, von Ph. Burty. Art sales.

Christliches Kunstblatt. No. 1.

Carl Schnaase, von Grüneisen. (Mit Portrait.) — Die Zionskirche zu Berlin, von A. Orth. — Deutsches Palästina-Museum in Jerusalem.

Kunst und Gewerbe. No. 3 u. 4.

Die Hindernisse der kunstgewerblichen Entwickelung in Bayern, von Dr. Stockbauer. - Zeichenunterricht in Amerika. - Zur Jubiläums-Ausstellung des Kunstgewerbe-Vereins.

Deutsche Bauzeitung. No. 1—7.

Die Ausgrabungen zu Olympia. — Das Haus des ArchitektenVereins in Berlin. — Von der Bau-Akademie in Berlin. — Für das Haus des deutschen Reichstages,

#### Auktions-Kataloge.

Rudolph Lepke iu Berlin. Am 29. Februar Versteigerung von Kupferstichen, Radirungen und Kupferwerken aus versch: hinterlassenen Sammlungen. Zusammen 126 Nummern.

### Inserate.

# Die große Gemälde-Ausstellung

## Morddentschen Cyklus

1. März 1876 in Bremen, 2. April 1876 in Hamburg, 22. Juni 1876 in Lübeck,

21. August 1876 in Rostod,

3. October 1876 in Stralsund.

Einsendung der Bilder bis 8 Tage vorher nach Bremen.

Die Künftler find durch persönliche Ginladungen zur Beschickung mit ihren besten Werten aufgefordert.

Der Bremer Kunft-Verein.

Ihren 10. Jahrgang (1876) hat begonnen die werthvolle Zeitschrift für Gewerbe- und Industrie-Vereine, Vorstände von Kunst-, Industrie- und Gewerbeschulen, sowie für alle Freunde der Kunstindustrie.

Mittheilungen

des bayr. Gewerbemuseums.

Preis 15 Mark.

Wochenschrift zur Förderung deutscher KunstWochenschrift zur Förderung deutscher KunstIndustrie. Herausgegeben vom Bayr. GewerbeMuseum zu Nürnberg, redig, von Dr. Otto v. Scho ru.
Diese Zeitschrift errang sich während ihres 9jährigen
Bestehend ans 48 Nnmmern n. 48 Knnstbeilagen nebst den

Withheilungen

Jede solide Buchhandlung nimmt Bestellungen entgegen und liefert auf Verlangen
Probenumern aratis.

Probenummern gratis.
Inserate werden aufgenommen und mit 30 Pfen-

nigen die Zeile berechnet.

Friedr. Korn'sche Verlagsbuchhdlg.

## 🏲 Halbjuchtenbände. 🖘

Um einem mehrfach an mich ergangenen Wnnsche nachzukommen, halte ich fernerhin die beiden Werke von

## Wilh. Lübke

## GESCHICHTE DER ARCHITEKTUR

5. Aufl. 1875. broch. 20 M

und

## GESCHICHTE DER PLASTIK

2. Aufl. 1871. broch. 19 M.

auch in je zwei Halbjuchtenbänden vorräthig. Der Preis eines solchen Einbandes, mit uniformem Schnitt und Vorsatzpapier sorgfältig und solid ausgeführt, beträgt 6 M. 50 Pf., sodass das erstgenannte Werk in diesem Einbande 33 M., das zweitgenannte 32 M. kostet.

E. A. Seemann in Leipzig.

## Preisherabsetzung.

## Immerzeel — Kramm, Leben

der Holländischen Maler.

Immerzeel, Levens en werken der hollandsche en vlaamsche schilders, graveurs, etc. van het begin der 15. eeuw tot heden. 3 Bde. Roy.-8. Mit Portr. Ladenpr. 32 M., herabges. auf 16 M.

Kramm, Levens en werken der hollandsche en vlaamsche schilders, graveurs, etc. Vervolg op het werk van Immerzeel. 6 Bde. u. Anhang. Roy. - S. Ladenpr. 57 M., herabges, auf 30 M.

Obenstehende bekannte Werke dürfen in keiner Bibliothek fehlen, auch viele Kunstliebhaber werden sich dieselben gern anschaffen. Kramm's Werk kam bis jetzt nur wenig nach Deutschland.

Haag, Januar 1876.

Martinus Nijhoff.

An weiteren Beiträgen für die Schnaase-Büste sind eingegangen:

Durch Vermittelung des Herrn Prof. Helbig in Rom: von Sr. Exellenz Herrn von Keudell 20 Lire, von den Herren Prof. Henzen 10 L., Prof. Helbig 10 L., Dr. Klüg mann 10 L., Otto Donner 10 L., Lindemann-Frommel 10 L., Bildhauer Kopf 30 L., Prof. H. Grimm 20 L., Dr. Erhardt 10 L., von Gemminger 10 L., zusammen 140 Lire oder 103 M.

Summe

Summe der bisher.

Quittuugen . . 2787 ,, 60 Pf. Gesammtsumme . 2890 M. 60 Pf.

E. A. Seemann.

## EINLADUNG

## Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

| Genf .       |   |  |   | vom | 2. April     | bis | 30. April;     |
|--------------|---|--|---|-----|--------------|-----|----------------|
| Luzern .     |   |  |   | 22  | 10. Mai      | ,,  | 28. Mai;       |
| Freiburg     |   |  |   | 22  | 6. Juni      | ,,  | 25. Juni;      |
| Lausanne     |   |  |   | "   | 5. Juli      |     | 23. Juli;      |
| ${f Bern}$ . | ٠ |  | • | ,,  | 3. August    | 22  | 27. August;    |
| Aarau .      |   |  |   |     | 5. September |     | 21. September; |

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März

an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf

zu maehen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten

einzusenden.

#### Bedingungen.

A. Es werden nur Originalarbeiten von lebenden Künstlern aufgenommen, blosse Copien, anstössige oder unbedeutende Gegenstände werden abgewiesen.

Kunstwerke, welche vor Beendigung eines Turnus zurückgezogen werden, dürfen im weitern Verlaufe desselben nicht wieder Aufnahme finden.

B. In Betreff der Verpackung ist Folgendes zu beobachten:

- a) Es soll jedes Gemälde mit dem Rahmen in der Kiste festgeschraubt werden und es soll die Kiste den Rahmen genau umfassen. Allen Schaden, welcher aus mangelhafter Verpackung entsteht, wie z. B. Zerbrechen von Gläsern etc., trägt der Versender. Ganz defecte Kisten können auf seine Kosten durch neue ersetzt werden.
- b) Der vordere Rand der Kiste soll sehwarz angestriehen oder mit dunklem Papier überzogen sein.

c) Der Deckel soll mit Kopfschrauben und nicht mit Nägeln befestigt sein.
d) Es dürfen in einer Kiste nicht mehrere Bilder verpackt sein.

e) Bei der Zusendung ist inwendig am Deekel die genaue Bezeichnung des Gegenstandes und des Preises in Franken, der Name des Künstlers und dessen vollständige Adresse, eventuell der Ort der Zurücksendung anzubringen. Dagegen sollen weder auf dem Bild noch auf dem Rahmen Aufschriften oder Preiszettelchen angebracht werden. Sendungen ohne Werthangabe bleiben in der Assekuranz unberücksichtigt.

f) Im Auslande sieh aufhaltende Künstler haben für gehörige Zolldeclaration zu sorgen, wie oben angedeutet. Im Frachtbriefe ist der Inhalt der Kiste genau anzugeben und die Sendung zu adressiren:

An das Comité der Schweizerischen Kunst-Ausstellung in N. zur Freipassabfertigung an der Grenze.

C. Die Künstler geniessen Portofreiheit für Hin- und Rückfracht in einem Rayon von 100 Stunden für ein Gewichtsmaximum von 100 Kilogramm bei Versendung der Gegenstände in ordinärer Fracht. Bei Versendung in Eilfracht trägt der Versender die Hälfte der Kosten. Die Rücksendung vor beendigtem Turnus, auf Verlangen des Künstlers, geschieht auf dessen Kosten, ebenso auch die Rücksendung zurückgewiesener Bilder.

Die Aufnahme von Bildern nach Eröffnung der Ausstellung kann von der betreffenden Sektion verweigert

werden.

Die Kosten für Kunstgegenstände, welche vom Ausslande her nach dem bestimmten Termin zur Ausstellung eintreffen, soll der Künstler tragen.

D. Für die verkauften Kunstgegenstäude wird eine Provision von 5% vom Verkaufspreis abgezogen.
E. Die Kunstgegenstände werden für die Zeit ihrer Ausstellung in den Ausstellungslokalen und für den Transport von einem Ansstellungsorte zum andern gegen Feuer- und Transportschaden versichert; die von auswärts kommenden vom Momente an, wo sie auf sehweizer Boden kommen. Dagegen übernimmt der schweizerische Kunstverein keine bestimmte Garantie gegen anderweitige Beschädigungen in den Ausstellungslokalen. Dabei gilt immerhin als selbstverständlich, dass während der Ausstellung, sowie bei der Plaeirung und Verpackung der Sendungen von

den Vereinen die grösste Sorgfalt beobachtet werde.
F. Alle auf die Ausstellung bezüglichen Reklamationen sollen vor Ende des Jahres derjenigen Sektion zugestellt werden, welche die Ansstellung beschliesst. Zwei Monate nach erfolgter Rücksendung eingehende Ansprüche

brauchen nicht mehr berücksichtigt zu werden.

In Erwartung zahlreicher, gediegener Zusendungen seitens der Künstler erlässt gegenwärtige Einladung

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

#### Das Geschäfts-Comité.

hierzu eine Beilage von G. Baffe in Quedlinburg.

XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (Bien, Therefianumgaffe 25) od. au die Verlagsft. (Leipzig, Königsftr. 3), au richten.

11. Februar



Mr. 18.

#### Inscrate

à 25 Pf. für bie brei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Buchund Kunsthandlung angenommen.

1876.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jede Boche am Freitag erscheinend, erhalten die Abennenten ber "Zeitschrift für bitbenbe Runft" gratis; für sich allein bezogen tostet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei ben beutschen und österreichischen Postanftalten.

Inhalt: Kunfinnterricht in Amerika. — Korrespondeng: Lendon. — Kulturhistorische Bandtafeln; Dr. Alfred v. Gallet, Untersuchungen über Albein Duren. — Auffred v. Gallet, Untersuchungen über Albein bein Auffinden. — Berichte vom Kunsinartt. — Leitschein. — Inferate.

### Kunstnuterricht in Amerika.

Der offizielle Bericht über ben Zeichen= und Runft= unterricht auf der Weltausstellung des Jahres 1873 von Jos. Langl ift in Boston bei 2. Brang & Comp. unter dem Titel "Modern art education: its practical and aesthetic character educationally considered" in englischer Sprache erschienen. Bon dem Uebersetzer, S. R. Röhler, wurde das Werf mit zahlreichen erläu= ternden Noten ausgestattet und von Charles B. Stetfon durch ein interessantes Vorwort eingeleitet. In scharfen Umriffen entwirft Stetson ein Bild ber Runfterziehung in England, Frankreich, Deutschland u. f. w. in Bezug auf die Gewerbe, charakterifirt die Konkurrenz von heute und hält, nach genauer Darlegung ber Berhältniffe, Umerika feine Mängel in diefer Beziehung vor. Rach= dem der Berfaffer noch die Bolkverziehung im Allge= meinen besprochen, wendet er sich speziell zu der Frage, auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln durch den Runftunterricht die Industrie in Amerika in äfthetischer Sinficht zu heben sei. "Beute excelliren unfere Manufakturen mehr durch ihre Quantität als durch ihre Qualität", sagt er, "energisch muß dahin gearbeitet werden, daß die Qualität verbeffert werde und die Roh= materialien nicht erft in's Ausland zu wandern haben, sondern im Lande felbst verarbeitet werden fonnen. Ge= schicklichkeit und Geschmad muffen erzogen werden, und bas kann nur burch einen sustematischen Unterricht in Runft und Runftwiffenschaft geschehen." Stetson beweist sodann in geistwoller Beise, daß die funstgewerbliche Erziehung heute das Erste und Nothwendigfte für die Bereinigten Staaten sei, weist auf die Beispiele Europa's hin und kommt babei auf den Text des Buches, den Bericht über die letzte Weltausstellung zu sprechen. Die Urtheile, welche Langl über den Zeichenunterricht darin gefällt hat, werden in eingehender Beife gewür= bigt; von dem Standpunkte ansgebend, daß ber Zeichen= unterricht eine ber Ueberlegung und Bernunft unterworfene Sadje fei und nad, padagogifden Grundfätzen behandelt werden muffe, entwirft Stetson fodann ben Plan, wie der Runftunterricht an den amerikanischen Bolts=, Mittel= und Hochschulen einzuführen sei. Der Berfaffer befundet in jedem Sate Diefer intereffanten Rapitel seine gründliche Kenntniß in technischer, wissen= schaftlicher und pädagogischer hinsicht, vor Allem aber die der lokalen Bedürfniffe feines Landes. Diese mar= kigen und mitunter schwungvoll hingeschriebenen Aus= fprüche erinnern in ihrem überzeugenden, entschiedenen Ton lebhaft an jene gewaltige Bewegung, welche in ähnlicher Weise wie gegenwärtig in Amerika vor nicht ganz 25 Jahren in England vor sich ging. Amerika will nicht nachahmen, nicht abhängig sein in der 3u= dustrie - seinen Originalweg will es gehen und aus fich felbst feine Runft schaffen, eingedent der Worte S. Semper's, Die von Langl über Amerika auch citirt wurden, daß eine Organisation des Kunstunterrichtes, übereinstimmend mit den Grundfätzen, auf welche der in den fünfziger Jahren von England in Vorschlag ge= brachte Plan gegründet war, noch leichter dort durch= führbar wäre und beffer wirken könnte, wo keine alten Kunstüberlieferungen zu überwinden sind und die freiesten Institutionen bestehen, nämlich in den nordamerikanischen Freistaaten! — Die Röhler'schen Noten bilden zu Langl's Arbeit werthvolle Ergänzungen, wenngleich na= türlich Manches barin speziell nur auf Amerika Bezug hat. Das Buch ist 14 Bogen stark und äußerst sorg= sältig ausgestattet. Wir empsehlen es ber allgemeinen Beachtung aus dringenoste.

A.

### Korrespondenz.

London, im Januar 1876.

Die Rönigl. Atademie ber Rünfte eröffnete am 3. Januar ihre 7. Winterausstellung. Wie in früheren Jahren besteht bie Sammlung aus "Werken alter Meister und aus benjenigen verftorbener Meifter britifcher Schule." Dieser Appell an die alten Fahnen verschafft dem Bu= blifum Belehrung und bient zugleich ber Runft als Sporn, insofern er sie auf große und unwandelbare Bringipien verweift. Die Anzahl ber in diesem Jahre zur Schan gestellten Gemälde beläuft sich nur auf 285, mit benen zwar dürftig, aber boch ausreichend fünf von ben zehn Salen ber Afademie ausgestattet worden find. Die Unordnung ist weder durchaus chronologisch noch nach dem Schulzusammenhange getroffen; so find z. B. in einigen Salen englische Bilber nut italienischen, spanischen, hollandischen und französischen vermischt, ein Umstand, ber wohl kanm zu vermeiden war und auch darin seine Entidnuldigung findet, daß man auf das gefällige Aussehen bei der Bertheilung billige Rücksicht nahm. Ich werde später über biefe ein fleifiges Studium stets lohnende Ausstellung eingehender berichten, die überdies jett wie chedem bas hauptereigniß ber Wintersaison bilben wird; für biesmal mögen einige Bemerkungen genügen. Zu= nächst liefert bie Unsstellung wiederholt ben Beweis von der Unerschöpslichkeit der in englischem Besitz sich be= fundenden Schätze ber Malerei, ferner auch von bem hohen Berdienste englischer Landeskinder um die Bor= trätmalerei in ber letten Balfte bes vorigen Jahrhun= berte, wie aus 30 Rennolds, 6 Romnen's und 19 Gainsborongh's erfichtlich ift. In ber That überrafcht tie Wahrnehnung, wie wenig die vorgenannten Meister burch bie unmittelbare Rahe ber Ban Dud's und an= berer hiftorienmaler in ben Schatten geftellt werben. Endlich zeichnet sich biefes Jahr vortheilhaft baburch aus, baß es, gegen früher, weniger untergeordnete Mach= werte, Fälschungen oder werthlose Ropien aufzuweisen hat. 52 Perfonen haben Beitrage geliefert, vor allen bie Rönigin, Carl Radnor, der Bergog v. Sutherland und ber Bergog v. Westminfter. Die Rönigin allein ichidte 27 Gemälbe. Unter ben Beitragenden findet man Ramen, die nie zuvor bei diefen alljährlichen Zu= jammenstellungen aufgeführt worden. In der That voll= gieht fich ber Uebergang bedeutenber Runftfchätze von einer Sand zur anderen in England fehr rafd, wie bie häufigen und belangreichen Berfaufe in Deffre. Chriftie's Unttionsfälen ertennen laffen. Der Befitwechsel großer

und die Bildung kleiner Sammlungen, welche diese Ausftellungen zu verzeichnen haben, sind die unvermeidlichen Resultate der Verarmung einzelner Familien, verbunden mit der plötzlichen Reichthümeranhäufung unter den "Handelsfürsten."

Ein schätzenswerthes Referat über bas Brageverfahren in der englischen Münze ift beiden Barlaments= häusern vorgelegt und veröffentlicht worden. Im Wesent= lichen beschäftigt es sich jedoch weniger mit der Zeich= nung als mit der Produktionsweise. In Deutschland dürfte zur Zeit bas Studium englischer Erfahrungen und Praxis in dieser Beziehung nicht ohne Nutsen sein. Beigefügt ist eine kurze Geschichte alter Münzen, die nach großentheils bem Britischen Museum entnommenen Mustern mittels Autotypen illustrirt find. Die älteste englische Münze datirt aus dem Jahre 1480, ift jedoch das Werk eines Italieners. Unter der Regierung Karl's I. und folglich auch unter der Republik bilden bie Arbeiten des Thomas Simon, des bedeutenoften englischen Müngkenners, eine wichtige Aera in ber Geschichte alter Münzen. In neuerer Zeit hat die englische Münze hauptsächlich der seit Langem in London anfässigen Familie Whon die Zeichnung von Medaillen und Münzen in Auftrag gegeben. Bei ben Müngen ift Flachrelief beliebt, infofern es den Bortheil hat, der Berschleifung und Abnutzung weniger ausgesetzt zu sein als Hochrelief.

Das Britische Museum hat gegenwärtig eine bem Signor Alessandro Castellani gehörende Sammlung sehr interessanter Stulpturen und anderer Antiquitäten in Aussicht und Brüfung. Eine Statue darunter ist der am Posisippo gefundene indische Bacchus, eine andere, mit dem weltherühmten Dornauszieher im Kapitol nicht übereinstimmende Figur, stellt einen Knaben vor, der seinen Tuß von einem Dorn befreit. Andere bemerkenswerthe Stücke sind der Kopf eines jungen Bacchus und ein schöner Apollosops. Hoffentlich wird die Sammlung angekaust werden.

Der Burlington Fine Arts Club in London halt augenblicklich in seiner Galerie eine Ausstellung japanesischer Lackarbeiten. Sie gilt als die reichhaltigste ber ganzen Welt und illustrirt die drei Hauptarten dieser Kunstwaare, die erhabene, die inkrustirte und die flache. Die Ausstellung rührt aus Sammlungen der Klubmitzglieder her, und Mr. Andsleh hat dazu einen tresselichen Katalog geschrieben, dem jedoch eine zuverlässige Chronologie abgeht.

Der nach dem Muster des Burlington Club gegründete Liverpooler Art Club hat seine Säle der reiche haltigen und ausgewählten Bildersammlung eines englischen Künstlers aus diesem Jahrhundert David Cox geöffnet, dessen Arbeiten seit seinem Tode Preise erzielen, wie sie einzig nur von den Gemälden Turner's überboten werden. Die über 400 Stücke zählende Samme

lung zeigt ben Meister von ben verschiedensten Seiten, in Del. Wafferfarben, Sepia und Kohle. David Cor hat unscheinbar begonnen, und seine Runft glich ber Natur an Ginfachheit und Treue. Bor genau einem Viertelighrhundert wurde eins der jetzt ansgestellten Bilder nach Liverpool geschickt, bort erhielt es seinen Blatz unten an der Wand, und der Preis wurde mit 40 £ verzeichnet. Unverkauft wanderte es am Schluffe der Ausstellung wieder heimwärts, um jetzt im Triumphe nach Liverpool zurückzukehren. Der gegenwärtige Be= sitter erwarb dies Gemälde für nahezu 3000 €, nun aber wird es auf 4000 £, die ganze Sammlung jedoch auf 130,000 € geschätzt. Bei Lebzeiten des Rünstlers dagegen wurde keine seiner Arbeiten mit 100 £ bezahlt. David Cox repräsentirt in fünstlerischer wie merkantiler Sinsicht ein Phänomen so ungewöhnlicher Art, daß es schwer halten durfte, dafür eine Erklärung zu finden. Seine Gegenstände wie sein Stil find wesentlich englisch. besonders was die Wolken und die atmosphärischen Essekte anbetrifft, auch zeichnet er sich aus burch die Anwendung transparenter Farben, wie er denn dem späteren Shstent der opaken Farben abgeneigt ist. Ein Schüler der Natur, ist er einsach und schmucklos; groß im Ordnungslosen, meisterhaft in seiner keden Rachlässigkeit, versteht er, wie die Natur selbst, Disklang in Harmonie, Berwirrung in Ordnung umzuwandeln.

London hat lange Zeit einen gewissen Vorrang bezüglich seiner alten Gilden und Innungen behauptet, die häufig, wie die der Fischhändler, mit dem Gewerbe verbunden, in anderen Fällen jedoch, wie bei den Gold= schmieden, mit der Kunft verwandt sind. Gine derfelben, die Innung der Stuffaturarbeiter, hat sich neuerdings durch ihren Einfluß auf die Förderung des Kunst= unterrichtes hervorgethan. Seit elf Jahren ichon hat sie für Schüler der 130 staatlichen Kunstschulen des vereinigten Königreichs Preise ausgesetzt. Im Ganzen ift das Refultat diefer Magnahme zufriedenstellend. Die Gegenstände der Breisbewerbung waren im vorigen Jahre solgende: 1. Ein Modell in Spps für einen Sockel einer Bufte ober Statuette. 2. Gine einfarbige Zeich= nung zur Ornamentirung eines Bortals, für Ausführung in Gups geeignet. Die Stuffaturarbeiterinnung ift ber Unsicht, daß diese Ermuthigung zum Studium der Drnamentik mit besonderer Rücksichtnahme auf das eigene Gewerbe auch die Kunftbildung unter dem Volke befördere und an praktischen Beispielen zur Erkenntniß bringe, inwiesern die Zeichen= und Modellirkunst den Erfordernissen des täglichen Lebens gegenüber von Wichtigkeit ist.

Das neue Jahr beginnt in London mit einem mehr als gewöhnlichen Quantum von Ausstellungen. Im Augenblick, wo ich schreibe, sind kaum weniger als 3000 Gemälbe ausgestellt. Diese Summe würde saft un=

glaublich erscheinen, wenn nicht so viel Berfäufe stattfänden, die selbstwerständlich die Zusuhr unterhalten. In der That bleibt ein gediegenes Kunstwert felten unverfauft. Leider nur trifft den Künstler allzu hänsig das Mißgeschick, daß der volle Lohn seiner Mühen nicht ihm selber zu= fällt. In dem Moment, wo eine Brivatsammlung sich dem Bublikum erschließt, stürzen auch schon die Händler herbei, um Beschlag auf diejenigen Gemälde zu legen, Die sie mit einem Blick als spekulationsfähig erkennen. Was sie heute kaufen, schlagen sie morgen mit Bortheil wieder los. Der Grund, weshalb England und Amerika den Kunstweltmarkt beherrschen, liegt nicht darin, daß fie mehr Kenntniffe und Genie besitzen, sondern vielmehr darin, daß sie sich eines Handels rühmen, der Reich= thümer schafft, die, wie in entschwundenen Jahrhunderten, fo noch heute den Rünften zu Gute fommen.

3. Beavington Attinfon.

#### Kunstliteratur.

Kulturhistorische Wandtasclu sür Ghunasien, Realschulen, Seminare und verwandte Lehranstalten,
gezeichnet von Alphons Hollander, Ican Brück
und Karl Lüdecke, herausgegeben von Dr. Hermann Luchs. Erste Reihe in 50 Taseln. Berlag
von Wilh. Gottl. Korn in Breslan. 1875. Großsol.

Es ist ein darakteristischer Zug unserer vorwie= gend auf das Reale und Praftische gerichteten Zeit, daß die Schulen mehr als ehedem nach bildlichen Lehrmitteln verlangen. Das Unterrichtswesen schreitet nicht mehr auf den isolirten Wegen der Theorie einher, es zieht, mas lange vernadsläffigt murde, auch die Dinge ber Sinnenwelt in den Rreis der Bildungsmittel binein. Waren es bisher sast ausschließlich die Naturwissen= schaften, welche Lehrmittel für das Auge sorderten, so tritt in jüngster Zeit Schritt für Schritt bas Bedürsniß nach solchen auch in den sogenannten humanistischen Fä= dern auf. Bor allem ift es die Geschichte, die illustrirt sein will. Der Phantasie, welche sich aus längst ver= gangenen Zeiten Greigniffe zu rekonstruiren hat, muffen unbedingt reale Anhaltspunkte gegeben werden, wenn sie sid nicht in falschen Bildern ergeben foll; die Ueberrefte des Kulturlebens vergangener Geschlechter hat sie zur Grundlage zu nehmen, um sich die Borstellungen vom farblosen Text aus lebendig zu entwickeln.

Welch' dankenswerthes Feld für Lehrmittel liegt da noch ausgebreitet! Zunächst werden es wohl die Baudenkmäler sein, die über die Kultur ihrer Erbauer Auskunst geben, dann aber auch jede andere technische oder künstlerische Produktion, Geräthe, Münzen, Kostüme u. s. s., was Alles das Bild der Zeit und den Kulturgrad eines Bolkes charakterisirt. Daß wir an Lehrmitteln dieser Art noch wenig besitzen, ist bei dem raschen

Umschwunge bes Bildungswesens zu entschnloigen. Für bas Kapitel ber ästhetischen Erziehung überhaupt sucht erst die Gegenwart nach Möglichkeit die vorhandenen guden in den Unterrichtsmitteln anszusüllen.

Der Verfasser obiger Wandtafeln mar sich des hier ausgesprochenen Bedürfniffes nach Bilbern zum Beididitsunterricht, wie der Profpett fundgiebt, voll= tommen bewußt, und seine Absicht, mit bem Werte diesem Bedürfnisse entgegen zu tommen, ist gewiß die beste: roch über die Wahl der Motive und in zweiter Linie über die Art, wie diese in artistischer Beziehung gegeben find, muß ein ernstes Wort gesprochen werden. Galerie von Wandbildern, in welcher die Haupttypen der Kunstgeschichte dem Auge vorgesührt werden, wie es der Berfaffer in einigen Tafeln gethan hat, wäre gewiß ein guter Gedante gewesen, nur hatte die Auswahl eine reichere, umfaffendere und ängerst forgfältige fein muffen; aber Porträts als soldie in den Bordergrund zu stellen und aus den Gesichtszügen großer Männer Rulturge= schichte lesen zu wollen, muß als ein gewagtes Experiment bezeichnet werden. Coll die Jugend, foll das Bolf über= haupt an Bildniffen großer Männer sich begeistern, so ist es das Erste, daß diese fünstlerisch vollkommen dar= gestellt sind. Wenn die Römer auf den Foren Bilder verdienter Männer aufstellten, fo hatten diese als Runft= werte den Zweck, den Chrgeiz Anderer zu wecken; wenn wir aber unserer Jugend Bilder in der primitiven Ausführung, wie sie ber obige Atlas zeigt, vorlegen was soll sie damit? Ein ästhetisches Erbauungsmittel sind sie nicht, und was liegt weiter viel Bilbendes in ben Zügen einzelner Korpphäen der Menschheit? Ift also eine Porrrätgalerie als Unterrichtsmittel auch nicht für überflüffig zu erklären, fo muß eine folche Gabe in mangelhafter Darftellung, burch bie bas äfthetische Gefühl gewiß ebenfo wenig angeregt wie der historische Sinn erbant wird, abgelehnt werben. Der Berfasser sagt selbst, daß über die Auswahl ber Gegenstände schwerlich Einhelligfeit des Urtheils zu er= zielen fein werde, ba die Eubjeftivität des Wählenden mit in die Bagidyale fällt. Nun glauben wir noch immer= hin ter Objettivität nicht untren geworben gn fein, wenn wir die Zusammenstellung fulturhistorischer Bilber wie: "Bens, Bismard, Matonna von Solbein, Barthenon, Ludwig XIV." n. f. f. zum Mindesten als feltsam bezeichnen. Rann Raffael ohne feine Stanzen charaf= terifirt werden? Michelangelo ohne feine Sixtina=Fresten? Wollte ter Berjaffer feinem Ausspruche gufolge bie Brenn= puntte ter Anlturgeschichte in bem Atlas gusammen= faffen, bann hatte er entweder weiter ansgreifen ober in einer Rlaffe von Wegenftanten bleiben muffen, um in tie Objefte einen logischen Zusammenhang, eine Ent= widlung zu bringen; und wenn die Bilber zugleich und bas foll jedes Bild für Die Edule - in afthe=

tischer Bezichung besehren sollen, dann muß die Sache fünstlerisch vollendet behandelt sein. Bei den heutigen Bervielsältigungsmitteln, bei der eminenten Ausbeute derselben für den Unterricht in Frankreich und England, ist es wirklich für Deutschland beschämend, in so kläglicher Weise Bersuche anzustellen, die weder den heutigen technischen noch künstlerischen Ansorderungen genügen. Wenn der Versasser die Bilder auch noch als Zeichenvorlagen verwendet wissen will, so mählen wir uns denn doch lieber die Photographien von Braun oder bleiben bei den Werken von Bargue, in denen wir die Meister so lesen, wie sie geschrieben haben.

Dr. Alfred v. Sallet, Untersuchungen über Albrecht Dürer. Mit zwei Holzschnitten. Berlin 1874, Weidmann'sche Buchhandlung.

Der Berfaffer versucht in dem ersten Abschnitte seiner "Untersuchungen" eine Shrenrettung ber bekannten Berlin-Bamberg-Weimarer Profiltopfe, welche in ben betreffenden Sammlungen als Zeichnungen Dürer's aus= gegeben werden. Der Streit über die Echtheit ober Unechtheit dieser Zeichnungen hat die Röpfe Der Strei= tenden befanntlich ftark erhitzt. Weit entfernt, die Frage zu einer endgiltigen Entscheidung zu bringen, begnügen wir und mit der Behauptung, daß diese Zeichnungen weder von Dürer herrühren, noch Fälschungen des 17. und 18. Jahrhunderts sind. Wir erkennen in ihnen vielmehr eine Serie von gang vortrefflichen Zeichnungen eines bedeutenden Künftlers aus dem erften Drittel des 16. Jahrhunderts. Im Wefentlichen ift bies daffelbe, was bereits A. v. Zahn auf Grund genauer Prüfung der fraglichen Zeichnungen ausgesprochen hat. Es ist v. Sallet's Berdienft, bei fechszehn von den Berliner Zeichnungen ihre Uebereinstimmung mit alten, echten Medaillen nachgewiesen, überhaupt die Voraussetzung einer späteren Fälschung beseitigt zu haben. Trotz ber scharffinnig erörterten Gründe, welche der Berfasser des Weiteren vorgebracht hat, um befagte Zeichnungen Dürer zu vindiciren, kann ich, wie bemerkt, seinem Ergebnisse mich nicht auschließen.

Die Medaillen Dürer's behandelt ein anderes Kapitel berselben Schrift, welches noch eine Erweiterung in einem, auch im Separatabdruck erschienenen Artikel der "Zeitschrift für Rumismatik" ersahren hat. v. Sallet hält von den zahlreichen mit Dürer's Monogrammen versehenen Medaillen zwei für echt — nicht, wie Thausing, Dürer S. 322 sagt, drei — die mit dem Porträt seines Baters vom Jahre 1514 und die mit der weißlichen Büste vom Jahre 1508. Wie der Versasserschen die den Versasserschen die in Kelheimer Stein ausgesührten Modelle sür Originalarbeiten Dürer's. Die Aeuserung Dürer's in einem Briese an Kursürst Friedrich, welche Thausing

für die Unechtheit dieser Medaillen geltend macht, "er pslege nit solchen Dingen nicht umzugehen", bezieht sich jedoch nur auf den Guß von Medaillen. Andere Gründe für die Echtheit dieser Medaillen als die Trabition bringt v. Sallet allerdings nicht vor. Uns scheint so viel sestzustehen, daß, wenn sich Dürer wirklich mit plastischen Arbeiten befaßt hat, diese Beschästigung nur eine ganz dilettantische gewesen sein kann. Historisch beglaubigt ist keine dieser Arbeiten. Shensowenig läßt sich aber daß Gegentheil strikt beweisen. — In einem anderen Kapitel sind die Nachrichten Vasari's über Dürer zusammengestellt und commentirt. — Dem Abruck aus der Zeitschrift für Numismatik sind die beiden Medaillen in phototypischer Nachbisdung beigegeben. A. R.

### Mekrologe.

Adolf Schrödter, der berühmte Humorift, der Maler bes Don Duigote und des Falstaff, ift nach langen Leiden am 9. December 1875 in Karleruhe gestorben. Er war den 28. Juni 1805 zu Schwedt geboren und wollte fich ursprünglich gleich seinem früh gestorbenen Bater ber Deforationsmalerei widmen. Deshalb ging er 1820 nach Berlin, wo er hoffte, bei Gropius Aufnahme zu finden. Dies gelang ihm jedoch nicht, und da auch ein Bersuch sehl schlug, in die Bildhauerschule Gottfried Schadow's einzutreten, der er sich jetzt an= schließen wollte, so wandte er sich der Rupferstecherkunft zu und wurde durch Schadow's Vermittelung vom Brofeffor Buchhorn als Schüler angenommen. Jahre arbeitete Schrödter bei diesein Meifter ohne er= heblichen Erfolg als Rupferstecher, besuchte aber gleich= zeitig die Akademie und fühlte sich mehr und mehr von der Afademie angezogen, so daß er endlich beschloß, sich diefer ganglich zu widmen. Ein reiches Kompositionstalent hatte sich allmälig bei ihm entwickelt und drängte ihn einer Runft zu, die ihm vergönnte, daffelbe ver= werthen zu können. Dennoch waren seine bisherigen Studien für seine späteren Leiftungen als Illustrator, Radirer und Holzschnittzeichner nicht ohne vortheilhasten Einfluß. Er ging nun im Sommer 1829 nach Duffel= borf, wo unter Wilhelm von Schadow die neue Maler= schule erfolgreich emporblühte, in welcher auch er bald eine beachtenswerthe Stelle einnahm. Biele Berliner Freunde fand er hier wieder, und das gemeinsame Streben förderte seine Studien so rasch, daß er schon nach zwei Jahren seine ersten Gemälde ausstellen konnte, von denen "Der sterbende Ubt" (1831) vom Rheinisch = Westfä= lischen Kunstverein angekauft wurde, und "Die Wein= probe" (1832) bereits in der Wagner'schen Sammlung in Berlin Aufnahme fand. Es war die Zeit, da die romantische Stimmung die Duffelborfer Schule beherrschte, und die Rünftler sich in der Darstellung sen= timentaler Gegenstände besonders gefielen. Leffing malte "Das trauernde Königspaar", Bendemann "Die trauernden Buden", und viele Undere folgten mit minder bekannt gewordenen Bildern ähnlichen Inhalts. Da kam Schrödter auf den Einfall, diese Richtung, die frankhaft zu werden drohte, in humoristischer Weise zu persifliren. Es ent= standen seine "Trauernden Lohgerber" (1832, im Besitz des Prosessor Dalton in Bonn), ein köstliches Bild,

worauf er zwei Gerber darstellt, die mit dem Waschen der Felle beschäftigt sind und mit jammervoller Geberde einer weggeschwemmten Haut nachblicken. Noch mehr Auffehen aber erregte fein "Wirthshausleben am Rhein" (1833, in der Wagner'schen Sammlung), welches in einer überaus reichen Komposition das heitere rheinische Aneipleben in lebendiger Weise schildert. Andere Ge= mälde verschiedensten Inhalts solgten, die ihn weniger in seinem eigentlichen Glement zeigten, wie "Fischerhütte auf Helgoland" (Eigenthum des herrn Haberbier in Königsberg), "Jagdgesellschaft des Prinzen Friedrich von Preußen" (1835, im Besits bes Genannten), "Ucker-märkische Bauern" (zwei Mal gemalt) u. s. w., bie aber doch seine große Bielseitigkeit bewiesen. Bang be= sonderes Glück aber machten seine Darstellungen aus bem Don Duigote, beren er eine ganze Reihe lieserte. Diefelben sind geradezu einzig in ihrer Urt. Bervor= ragende Kritiker wetteiserten in ihrem Lobe, Beinrich Heine nannte sie in der Borrede zur deutschen Ueber= setzung der Dichtung des Cervantes "unübertrefflich". Schrödter malte den edeln Ritter von La Mancha, wie er den Amadis studirt (1834, in der Wagner'schen Sammlung), wie er unter ben Birten weilt (1843, Eigenthum des Herrn Engels in Roln), wie er auf Abenteuer auszieht (1845, im Besitz des Herrn Bulfen= beck in Düffeldorf), wie er ber Dulcinea seine Liebes= erklärung macht (1853, im Besitz ber städtischen Ga= lerie in Duffeldorf) und in verschiedenen anderen Gi= tuationen, die er stets höchst originell und wirkungsvoll aufzusaffen verftand. Biele diefer Gemälde find ver= vielfältigt und theilweise als "Nietenblätter" verschie= bener Runftvereine erschienen. Auch lieferte Schrödter sedis Blätter Radirungen zur Illustration des Don Duirote (Berlag von Bandde und Lehmkuhl in Gotha), und andere Zeichnungen und Aquarelle aus dem Leben seines Lieblingshelben. Eine ebenso reiche Stoffquelle bot dem phantafievollen Rünftler der lebensluftige Gir John, den er in nicht minder zahlreichen Kompositio= nen dargestellt hat. Da sind zu nennen: Falstaff und die Refruten (1840, wiederholt 1841), Falftaff bei Schaal zu Tische (1841), Falstass bei Frau Fluth (1852, Eigenthum des Herrn Stein in Köln) und besonders das berühmte Bild Falftaff im Wirths= haus (1859), die Worte sprechend: "So lag ich, so sührt' ich meine Klinge!", welches von Bielen für Schrödter's bestes Werf gehalten wird. Der geistreichste humor und eine sprudelnde Laune spricht aus all' biesen Dar= stellungen, doch ist nicht zu verkennen, daß dieselben häusig all zu nahe das Gebiet ber Karikatur streisen. Daffelbe gilt auch von dem "Malvolio", den er den ge= sundenen Brief lesend (1845) und bei Olivia (1851) barftellte, u. A. Sehr ergiebig waren für Schrödter's Begabung auch die Geschichten des Freiherrn von Münch= hausen und des Till Eulenspiegel, die er mehreren Ge= mälden zu Grunde legte, welche den humoristischen Geist der Volksbücher vortrefflich wiedergeben. Besonders ift da sein "Münchhausen, Jagdabenteuer erzählend" (1842) zu rühmen, worin die seinste Individualisirung den Mangel an Handlung reichlich ersetzt. Auch Goethe's "Faust" regte ihn an, die Scene in Auerbach's Reller in gelungener Beife darzustellen (1848, im Befitz des Berrn Beufer in Roln). 3m Sommer 1848 fiedelte Schrödter nach Franksurt a. M. über, und hier entstand das berühmt gewordene, mit der Feder auf Stein ge=

zeichnete Werk "Leben und Thaten des Abgeordneten Piepmeier", das er in Gemeinschaft mit Detmold in sechs Heften herausgab, ein töftliches Buch, welches ein intereffantes Erinnerungsmal ber bamaligen Zeitverhältniffe bildet. Die Lithographie "Die Grundrechte des deutschen Bolkes" (1849) und das Delbild "Die Wildschitzen im Jahre 1848" (1851, Eigenthum des Grafen Reichenbach) verdanken denfelben gleichfalls ihre Eutstehung. Außerdem schuf er in Frankfurt noch einige Gemälde, von benen ber Rattenfänger von Sameln (1851) wohl das beste ist und seine vortrefflichen Friese "Des Weines Hofftaat" (1851, im Befitz bes Ronigs von Preußen) und "Der Triumphzug bes Königs Wein" (1852), ein Stück voll Luft und Laune (von Albert in Münden 1867 in Farbendruck und 1875 in Photographie vervielfältigt). Schon früher hatte sich Schrödter in diefer Richtung mit einem ausgezeichneten Urabestenfries von 70 Fuß Länge und 2 Fuß Böhe (1847), auf welchem er eine Bauernfirmes zur Dar= stellung brachte, mit Glück versucht. Dies Werk, das er auf vergoldetem Zinkblech aussührte, ist von ihm selbst in sieben Blättern lithographirt worden. Aehn= liche kleinere Kompositionen schloffen sich an, die er theils in illustrirten Werken, theils felbständig erfcheinen ließ. Rühmenswerth davon sind noch befonders die vier großen Ugnarelle, welche den Rheinwein, Maitrank, Bunich und Champagner geistreich illustriren (1852), sowie die vier Jahreszeiten (1854, in der Galerie in Karleruhe), ebenfalls vier phantafievolle Blätter in Bafferfarben. 1854 fehrte Schrödter nach Duffeldorf zurück, wo ihn die alten Freunde mit aufrichtiger Herz= lichfeit wieder begrüßten. Aber fchon im Berbft 1859 folgte er einem ehrenvollen Ruf als Professor und Lehrer Des Freihandzeichnens und der Ornamentif an die Poly= tednische Schule in Rarleruhe, und die erfolgreiche Thätigkeit, die er hier in mannigfacher Weife entfaltete, fand in allen Kreisen die wärmste Unerfenning. Leider nöthigte ihn ein zunehmendes dronifches Leiden oft zu langerer Muße und zwang ihn auch, 1872 feine Stelle niederzulegen. Geine Schmerzen fteigerten fich feitbem immer mehr, und ein sanfter Tod erlöste ihn aus einem beflagenswerthen Zustande. Bon feinen letzten Werken find noch befonders hervorzuheben: Die Delbilder "Zwei Mondye im Klosterfeller" (1863), Bans Sachs (1866), Falstaff mit dem Bagen (1867) und mehrere Agnarelle und Zeichnungen verschiedensten Genres, in benen feine Abnahme seiner fünftlerifden Rraft zu erfehen ift. Bon seinen zahlreichen Illustrationen sind neben denen zum Don Quirote noch diejenigen zu Mufäns' Bolfsmärchen, Chamiffo's "Peter Gdylemihl" und Uhland's Berfen nut Auszeichnung namhaft zu machen. And, gab er ein "Mufterbud) für Schnurftiderei" heraus, welches vielfach benntzt wird. Es ift indeffen faum möglich, tie große Bahl von Werfen einzeln anzuführen, Die Schrödter auf den verschiedensten Kunftgebieten gefchaffen hat. 2118 humoriftischer Maler und malerischer Bu= morift, ale Illuftrator der größten humoriftifchen Didy= tungen, ale Aupferstedjer, Radirer, Holzschnittzeichner und Lithograph, ale politischer Satirifer und Schrift= fteller, ale Botanifer, Blumift und Schöpfer ber reizvollften Ornamente und Arabesten hat er sich in hervorragender Beife bemahrt. Er war in jeber Beziehung eine burdy= aus eigenartige Erscheinung in ber beutschen Runft und gehört zu ben glüdlichsten Bertretern eines ferngefunden,

draftischen Humors in derfelben. Seine Auffassung des Duirote ist typisch geworden, selbst ber geniale Frangofe Gustave Doré hat sie adoptirt, und jeder andere Dar= steller kommt auf sie zurud. Etwas edig, scharf, barod und wunderlich in der Zeichnung, dabei nicht frei von llebertreibung, aber immer geistvoll, sinnreid, und von einer unversiechbaren Erfindungsgabe, erscheint Schrödter in allen seinen Werken charaftervoll und poetisch, gediegen und unbeeinflußt von den vorübergehenden Strömungen der Mode. Zum Monogramm hatte er sich den Pfropfenzieher gewählt, wobei es fraglich ift, ob fein Humor oder sein Name mehr Untheil daran haben, denn im Altdeutschen heißt bekanntlich der Rüfer auch Bein=Schröter. Eins seiner originellsten Blätter bietet eine Allegorie des Korfziehers. Es ist unter dem Titel "Der Traum von der Flafche" weithin berühmt ge= worden. Neberhaupt haben Schrödter's Werke burch alle Arten der Bervielfältigung eine große Berbreitung gefunden. Auch als Schriftsteller hat sich ber vielseitige Künstler verfucht in einem Heft: "Das Zeichnen als ästhe= tisches Bildungsmittel, vorzugsweise für das weibliche Gefchlecht", und als humoristischer Redner bewährte er sich bei den verfchiedensten Gelegenheiten. Längere Zeit Borftandsmitglied des Künstlervereins "Malkasten" in Düsseldorf, war er der Urheber der im alten Chroniken= stil gefchriebenen und bei festlichen Gelegenheiten vorge= tragenen Geschichte besselben, die nach Schrödter's Ueber= siedelung nach Karlsruhe von seinem Freunde Prosessor 2B. Camphaufen erfolgreich fortgeführt wird. In dant= barer Anerkennung feiner vielfachen Berdienste um die Intereffen des Bereins, ernannte der "Malkaften" den greifen Meister an feinem siebenzigften Geburtstage zum Ehrenmitglied, und der Künstlerverein in Karlsruhe folgte diesem Beifpiel und feierte den Tag außerdem durch ein glänzendes Fest. Schrödter war auch Mit= glied der Königl. Atademie der Künste zu Berlin. Er hinterläßt eine Wittwe, die als phantasievolle Künstlerin durch verschiedene Prachtwerke vortheilhaft bekannte Blumen= und Arabestenmalerin Alwine Schrödter, ge= borene Beufer, zwei Göhne und zwei Töchter, von benen die älteste mit dem Historienmaler Unton von Werner, Direktor der Berliner Akademie, vermählt ift. Moris Blandarts.

R. B. Karl Köhler †. Am 21. Januar ftarb zu Almoshof bei Nürnberg der Maler Karl Köhler, 51 Jahre alt. Nach einem viel bewegten Leben kaufte er zuletz ein ehemaliges Landhaus der Kürnberger Patrizier-Familie v Brann in Almoshof, stattete dasselbe mit interessamilie natem Hausrath ans und beschäftigte sich mit schriftstellerischen Arbeiten. Er publizirte u. A. eine Geschichte der Architektur und (nicht vossende) eine Geschichte des Kostüms mit besonderer Rücksicht auf die Schnitte. Köhler war ein Mann von vielem Wissen und praktischen Verstande. Er hatte den Muth original zu sein und erregte deshalb durch sein nicht immer underechtigtes Wesen vielsach Ausselben.

#### Kunftvereine.

B. Der Kunstverein für Rheinland und Westfalen hat beschlossen, zum Ankauf von Sistorienbildern in der Ausstellung der "Berbindung für historische Kunst", welche im Gerbst 1877 in Düsseldorf stattsinden soll, 30,000 Marf zur Verstigung zu halten, mit der Maßgabe, daß, dem Statut des Kunstvereins entsprechend, dem Ausschuß der kentschedung über bie anzukansenden Gemälde und deren Verwendung vorbehalten bleibe. Ferner hat der Kunstverein 2000 Mark beigesteuert zum Ausauf des von uns bereits erwähnten

Siftorienbildes von Professor Clemens Bewer für die städtische Galerie in Düsseldorf, 6000 Mark zur Errichtung eines Kriegerdenkmals in der benachbarten Stadt Neuß, und 300 Mark als Beitrag zu der Marmorbüste Karl Schnaase's, die im Berliner Museum aufgestellt werden soll.

#### Vermischte Nachrichten.

Aunstgewerbehalle in München. Obwohl die Geschäfte in München im Allgemeinen flau genug gehen, erfreut die permanente Ausstellung kunftgewerblicher Erzeugnisse in der Kunftgewerbehalle doch durch einen reichen Wechsel der Ausftellungsobjekte, so daß man glauben möchte, das Runftgewerbe allein werde von der allgemeinen Kalamität nicht berührt. In den letten Wochen sah man daselbst namentlich auch ein etwa mannshohes Stück Ledertapete aus der Fabrik von Pfaffenzeller u. Komp. in Landshut ausgestellt, welche auf der Ausstellung zu Linz im vorigen Sommer prämiirt Ich habe diese Fabrif im letten Sommer besucht murde. und so Gelegenheit gehabt, mich zu überzeugen, daß fie Ledertapeten nach jeder Zeichnung und nach jedem alten Mufter, in allen Farben und in glatter oder reliefirter Ausführung, für die Bekleidung von Bänden und Decken, von Kirchenund Hausgeräthen 2c. herftellt, auch die Ergänzung fehlender Tapetenstude, sowie die Restauration alter Gemächer über-nimmt. Diese Tapeten werden theils in Studen, die gleich gewöhnlichen Papiertapeten an die Wand befestigt werden können, theils in solchen abgegeben, die gegebenen Füllungen angepaßt find und bestehen aus lohgarem Schafleder, auf bem porzugsweise Lasurfarben zur Anwendung kommen. Die Preise erscheinen gegenüber der außerordentlichen Dauerhaftigfeit des Materials verhältnißmäßig niedrig. Die in der Pjaffenzeller'schen Fabrik angewendete Technik ist die wieder ermittelte alte, in früheren Jahrhunderten auch in Landshut vielfach und erfolgreich geübte. So wissen wir, daß die alte Herzogsburg Trausnit bei Landshut um 1550 reich mit Lebertapeten geschmückt wurde, von denen sich leider nur wenige Bruchstücke erhalten haben. Ginen mahren Schatt an gologepreßten Ledertapeten zur Dekoration des Chores besaß die berühmte St. Martinsfirche daselbst; derselbe wurde aber vor kurzer Zeit um einen Spottpreis verschleu-dert und ging später nach England. Ein derartiges Borfommen, das leider nicht allein steht, erscheint doppelt unbegreiflich, wenn man weiß, daß wir ein Generalkonservatorium der Alterthümer Bayerns besitzen, an bessen Spitze zudem eine so bewährte Kraft steht wie Gr. v. Hefner-Alteneck. Aber anstatt dem Generalkonservatorium jährlich eine entsprechende Summe zuzuweisen, welche dasselbe in die Lage sett, in dringenden Fällen sofort das Nöthige vorzukehren, beschränkt man die Thätigkeit dieser aller Mittel entblößten Behörde echt bureaufratisch auf berichtliche Anträge beim Ministerium.

#### Dom Kunstmarkt.

Auszüge aus den Preislisten von Lepte's Kunst-Auktionen in Berlin.

Um 17. November Delgemälbe alter Meifter, größtentheils aus der Sammlung des Geh. Rath Dittmar.

| Nr. | Gegenstand.                    |     |    |   | Preis<br>Mt. |
|-----|--------------------------------|-----|----|---|--------------|
| 13  | Pieter de Hooghe, Intérieur    |     |    |   | 543          |
| 15  | Teniers, Dav., Landschaft .    |     |    |   | 1350         |
| 20  | Jan Steen, Intérieur           |     |    |   | 300          |
| 23  | Berthenden, Architeftur        |     |    |   | 303          |
| 24  | Bellotto, Römische Architektur |     |    |   | 486          |
| 26  | Ruisdael, Marine               |     |    |   | 330          |
| 34  | Storck, Marine                 |     |    |   | 300          |
| 35  | Canale, Architektur            |     |    |   | 615          |
| 42  |                                | aet | on |   | 330          |
| 61  | Wnd, Konversationsstück .      |     |    |   | 456          |
| 73  | Hobbema, Landschaft            |     | Ċ  |   | 453          |
| 76  | Ruisdael?, Landschaft          | Ĭ.  |    |   | 378          |
| 78  | Eversen, Architektur           |     | ·  | Ċ | 351          |

| Ņr.                                               | - Gegenstand.                                                                            | Preis<br>Mt.                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                   | Am 6. December 1875 Berfteigerung von<br>99 Driginal Aquarellen Eduard<br>Hildebrandt's. |                                            |
| 45                                                | Straßen-Ansicht Las Palmas 1849                                                          | 279                                        |
| 46                                                | - mit Figuren und Staffage 1841 .                                                        | 528                                        |
| 47                                                | Küstenpartie mit Festungswerk bei Funchal                                                | 18                                         |
|                                                   | 1849                                                                                     | 333                                        |
| 49                                                | Landschaftliche Architektur, Funchal 1849                                                | 306                                        |
| 53                                                | Ansicht von Funchal 1849                                                                 | 300                                        |
| 57                                                | Seestück, Küsten-Partie 1855                                                             | 330                                        |
| 59                                                | Seeftück 1843<br>Heren-Tanzplatz, Harz 1859                                              | 300                                        |
| 67                                                | geren-Lanzplag, yarz 1859                                                                | 630                                        |
| $\frac{68}{81}$                                   | Blick auf die Tiberbrücke 1851                                                           | $\begin{vmatrix} 294 \\ 600 \end{vmatrix}$ |
| 82                                                | Blick auf Korfu 1862                                                                     | 297                                        |
| 84                                                | Unsicht von Beiruth 1852                                                                 | 450                                        |
| 92                                                | Ansicht der Hafenpartie von Hastings 1847                                                | 450                                        |
| 93                                                | Seeftrand zur Ebbezeit 1859                                                              | 300                                        |
| 94                                                | Architektur. Jesuiten-Kollegium. Funchal                                                 | ""                                         |
|                                                   | 1849                                                                                     | 453                                        |
| 96                                                | Winterlandschaft 1856                                                                    | 1170                                       |
| 97                                                | Das Bode-Thal im Harz                                                                    | 1110                                       |
| 98                                                | Meeresbucht und Festungswerk bei Funchal                                                 |                                            |
|                                                   | 2 1849 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             | 585                                        |
| 99                                                | Freshwaterban, Insel Wight 1847                                                          | 1350                                       |
|                                                   | Am 18. December Delgemälde aus dem Rachlaffe des Banquier Philipsborn.                   |                                            |
| 28                                                | Hilbebrandt, Ed., Sonnen-Untergang                                                       | 921                                        |
| 30                                                | Hoguet, Strand, Bretagne                                                                 | 2490                                       |
| 31                                                | — Abendlandschaft                                                                        | 1800                                       |
| 32                                                | Kalfreuth, Schweizerlandschaft                                                           | 3690                                       |
| 33                                                | Eschfe, Insel Staffa                                                                     | 750                                        |
| $\begin{array}{c} 34 \\ 35 \end{array}$           | Meyerheim, P., Weinlese                                                                  | 900                                        |
| 36                                                | Megerheim, W., An der Tränke                                                             | 528                                        |
| 37                                                | Mali, Abend am Starnbergersee                                                            | 1200                                       |
| 40                                                | Herniann, Nordischer Binnenhafen                                                         | 753                                        |
| 41                                                | — Hollandische Hafenstadt                                                                | 603                                        |
| 42                                                | Megerheim, S., Hollandischer Binnenhafen                                                 | 600                                        |
| 43                                                | — Desgl                                                                                  | 600                                        |
| 44                                                | Menerheim, B., Sommer-Landschaft                                                         | 426                                        |
| 45                                                | — Winter-Landschaft                                                                      | 345                                        |
| 48                                                | Menerheim, P., Liehstück                                                                 | 1470                                       |
| 51<br>52                                          | Gent, Karitätenhändler                                                                   | $1833 \\ 1425$                             |
| 53                                                | Ruths, Landschaft                                                                        | 438                                        |
| 54                                                | Boramann, Friedrich II.                                                                  |                                            |
| 55                                                | — Boltaire                                                                               | 1749                                       |
| 57                                                | Meyerheim, F. E., Auf der Bleiche                                                        | 1950                                       |
| 58                                                | Vautier. Weiblicher Kovf                                                                 | 993                                        |
| 59                                                | Meyer von Bremen, Trottopf                                                               | 1365                                       |
| 60                                                | Hildebrandt, Ed., Am Strande                                                             | 1830                                       |
| 1-64                                              | Umberg, Die vier Damen des Kartenspiels                                                  | 450                                        |
| 69                                                | Hoguet, Strand in der Normandie                                                          | 1215                                       |
| $\frac{72}{72}$                                   | Landschaft mit Mühle                                                                     | 468                                        |
| $\begin{array}{c c} 73 & 1 \\ 75 & 1 \end{array}$ | Herzog, Brüdenkopf bei Oftende<br>Flamm, Architektur mit Staffage                        | 390<br>480                                 |
| 2a. b.                                            |                                                                                          | 333                                        |
| w. D.                                             | ange, occitante                                                                          | 000                                        |

#### Beitschriften.

L'Art. No. 57.

Notices sur les fleurons, culs-de-lampe et lettres ornées de Notices sur les fleurons, culs-de-lampe et lettres ornées de "l'art": Augustin de St. Aubin, von P Rioux-Maillou.— Le Bréviaire Grimani, von V. Ceresole. (Mit Abbild.)— L'Algérie et les artistes: Aujourd'hui, von Ch. Gindriez. (Mit Abbild.)— L'avenir de l'art monumental en Amérique, von W. J. Hoppin.— Exposition de la société des amis des art de Pau.

Kunstkrenijk. 19. u. 20. Liefrg.

Uit vele Eeuwen, over kunst, von C. Vosmaer. — De spinster naar Nikolaas Maas. (Mit Radirung.) — De verzameling van Willen. Mr. S. van Walchren van Wadenoyen. — De tentoonstelling van kunstwerken in de zalen der Maatschappij Arti et amicitiae. Von C. Vosmaer. — Zomer, von M. Coens.

### Inferate.

## EINLADUNG

zui

# Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

| Genf .                  |  | vom 2. April    | bis | 30. April;     |
|-------------------------|--|-----------------|-----|----------------|
| Luzern .                |  | ,, 10. Mâi      | ,,  | 28. Mai;       |
| Freiburg                |  | " 6. Juni       |     | 25. Juni;      |
| Lausanne                |  | " 5. Juli       | ٠,  | 23. Juli;      |
| $\operatorname{Bern}$ . |  | ,, 3. August    | 22  | 27. August;    |
| Aarau .                 |  | ,, 5. September | "   | 21. September; |

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März

an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf zu machen

Vom Auslande her muss im Fraehtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Sehweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese

Ausstellung sieh eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comité.

## Grosse Kölner Kupferstich-Auktion.

Die am 17. Februar beginnende Kupferstich-Auktion enthält in den nachgelass. Sammlungen der Herren Rentier Baudri, Domkapitular Reinarz in Cöln, Sandberger in Weilburg etc. eine reiche Auswahl prachtvoller neuerer Blätter zum Einrahmen, ältere Kupferstiche, viele Portraits, Aquarelle, Zeichnungen etc. Kataloge (2505 Nummern) sind zu haben.

## J. W. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Cöln.

Sochen erschien im Verlage von Baumgärtner's Buchhandlung in Leipzig:

## Polychrome Meisterwerke der monumentalen Kunst in Italien

von V. bis XVI. Jahrhundert, dargestellt durch 12 perspectivische Ansichten in Farbendruck mit erläuterndem Text herausgegeben von Heinrich Köhler, königl. Baurath zu Hanover.

#### Lieferung III.

enthaltend die Blätter:

Taufkapelle in Ravenna. Capella Palatina im Schloss zu Palermo. Preis 30 Mark, jedes einzelnen Blattes ohne Text 15 Mark.

Von obigem Werke, welches die Kunstblätter des In- und Auslandes ganz ausserordentlich günstig beurtheilen, ist jetzt die Hälfte — 6 grosse Prachtblätter in Farbendruck mit Text — erschienen. Die Peterskirche in Rom, die beiden schönsten Rafaël'schen Stanzen, ein Saal aus dem Dogenpalast in Venedig, das Baptisterium der Orthodoxen in

Ravenna und die Schlosskapelle zu Palermo. Mit unvergleichlicher Treue ist die charakteristische Formen- und Farbenwirkung dieser herrlichen Monumente wiedergegeben; die Blätter

sind gleich interessant für Künstler und Kunstfreunde.

Preisherabsetzung.

## Immerzeel — Kramm, Leben

der Holländischen Maler.

Immerzeel, Levens en werken der hollandsche en vlaamsche schilders, graveurs, etc. van het begin der 15. eeuw tot heden. 3 Bde. Roy.-8. Mit Portr. Ladenpr. 32 M., herabges. auf 16 M.

Kramm, Levens en werken der hollandsche en vlaamsche schilders, graveurs, etc. Vervolg op het werk van Immerzeel. 6 Bde. u. Anhang. Roy.-8. Ladenpr. 57 M., herabges. auf 30 M.

Obenstehende bekannte Werke dürfen in keiner Bibliothek fehlen, auch viele Kunstliebhaber werden sich dieselben gern anschaffen. Kramm's Werk kam bis jetzt nur wenig nach Deutschland.

Haag, Januar 1876.

Martinus Nijhoff.

Im Berlage von Louis Bod & Sohn in Samburg ift erschienen:

## 24 Ihotographien

nach den Originalen der Gemäldesammlung des Herrn J. C. A. Mestern in Hamburg.

Dr. G. £. Waagen sagt in dem Vorwort zu dem von ihm 1865 über diese Sammlung perfakten Cafalog:

lung versäßten Catalog:
"Die acht und zwanzig Bilder der niederländischen Schule, aus welchen dieselbe besteht, sind durchgängig echte und werthvolle Bilder der Meister, denen sie beigemessen werden. — ferner:

Als eine höchft wesentliche Sigenschaft ift die durchgängig gute Erhaltung der Bilder hervorzuheben."

Die Vermittelung des Verkaufs der ganzen Gemälbesammlung ist der Buch-

handlung von Louis Bod & Sohn in Hamburg übertragen. Catalogewerden auf Wunsch gratis eingeschickt.

Als Beitrag für die Schnaase-Büste gingen ferner ein:

Von Herrn Geh. Rath Dr. Sehöne n Berlin 30 M. Summe der bisher.

Quittungen . . 2890 ,, 60 Pf. Gesammtsumme . 2920 M. 60 Pf.

E. A. Seemann.

Redigirt unter Berantwortlichfeit des Berlegers E. A. Seemann. — Drud von hundertftund & Pries in Leipzig.

XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Zien, Therefianumgaffe 25) ob. an die Verlagsh. (Leipzig, Königsftr. 3), zu richten.

18. Lebruar



Mr. 19.

#### Inscrate

à 25 Pf, für bie brei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchs und Kunsthandlung ans genommen.

1876.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinend, erhalten bie Abounenten ber "Zeitschrift für bildende Runfi" gratis; für fich allein bezogen toftet ber Sahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei ben bentichen und öfferreichischen Postanfialten.

Inhalt: Die Museen in Paris. — Architefturbericht aus Bremen. — Thomas Ender †. — Examples of modern etching. — Auftion der Sammlung J. R. v. Lippmann. — Renigkeiten des Buche und Kunsthandels. — Zeitschristen. — Inserate.

## Die Museen in Paris.

Der Berausgeber Diefes Blattes hat einen furzen Bericht über die Aenderungen und Neuerungen in den Parifer Museen von mir gewünscht, die ich im Berbst 1875 wieder gesehen. Meine Studien galten diesmal wesentlich ben handschriften mit Miniaturen auf ter Nationalbibliothek, aber ich habe natürlich auch in dem großen Museum des Louvre alte Erinnerungen aufge= frischt und Neues gesehen, so daß ich hoffentlich im Stande bin, das Bewünschte mitzutheilen. Schon vor dem Kriege hat die Sammlung La Caze ihre Auf= stellung im Louvre gefunden, in dem ehemals den Un= tiken der Campana=Sammlung gewidmeten großen Sagle gleich rechts von der Treppe, im Hauptstockwerk. Die Runstchronik (V, S. 133) hatte damals einen vollkommen zutreffenden, von sachkundiger Sand geschriebenen Bericht gebracht. Man kann den Ergebnissen desselben nur unbedingt zustimmen. Die Auswahl war nicht streng genug. Neben den ganz vorzüglichen Bildern von Greuze, Watteau, Chardin, der schönen Zigeunerin von Frans Sals, ber intereffanten Bathfeba von Rembrandt u. f. w. find viele gleichgiltige Sachen, und zum Theil ganz großen Umfangs ausge= stellt, falsche Belazquez und Rembrandt, mittelmä= Bige Hollander, gang schlechte Italiener, die den Gesammt= eindruck stören. Hätte man nur halb so viele Gemälde ausgewählt, so würde diefes werthvolle Bermächtniß einen ganz anderen Eindruck machen. Es war ein Wunsch bes Stifters, daß die Sammlung eine besondere Aufftellung im Louvre finden follte.

Eine andere Sammlung innerhalb ber Samm=

lung hat aufgehört zu existiren: das Musée Napoléon III. Die altitalienischen Gemälde desselben waren nach Werth und Erhaltung höchst ungleichartig. Nur das Beffere hat seine Aufstellung gefunden, und zwar gemeinschaftlich mit den übrigen altitalienischen Gemälden des Louvre in der sogenannten Salle des sept mètres, die gleich am Anfang der langen Galerie im rechten Winkel an dieselbe ftogt und fie durch be= deutend bessere Beleuchtung übertrifft. Die lange Gale= rie felbst hat eine ansehnliche Bergrößerung erfahren. Roch drei Abtheilungen sind in derselben eröffnet wor= ben. Die erste ift ein kleiner Borraum mit Fenster und Mltan nach der Place du Caroussel, ohne Gemälde an den Wänden. hier hat der gemalte Tisch von Sans Sebald Beham Platz gefunden. Zwei größere Abtheilungen enthalten fodann Bilder der flan= brischen und holländischen Schule bes 17. Jahrhunderts. Ihr Licht ist ungleich besser und reichlicher als in den übrigen Theilen des langen Saales und auf beiden Wänden gleich gut. Denn das Oberlicht in den alteren Abtheilungen ber langen Galerie ift nur ein scheinbares. Ueber ben Saal spannt sich freilich eine prächtige Blasbede, aber das Dach darüber ift geschlossen und erhält mir durch eine Reihe Dachluken Licht, fo daß die Bilder an der Band links allein einigermaßen beleuchtet find. Den Luken gegenüber befinden fich dann blos Blechplatten zum Reflektiren.

Mehrere früher nicht sichtbare Bilder konnten jetzt neu eingereiht werden; auch einige neue Erwerbungen haben Platz gefunden. Unter solchen führe ich in aller Kürze auf: L. Bruhn (wahrscheinlich), ein männliches Bildniß, höchst charaktervoll, breit und kräftig gemalt.

C. Sunsman, mehrere fehr fcone Landschaften, eine gang groß, Bermächtniß Godard-Desmareft, 1873. -Jan van der Meer van Delft, die Spitenklöpplerin, ras von Bürger unter Nr. 37 beschriebene Gemälde, bamals in ber Sammlung Blodhungen zu Umfterdam. Mit dem vollen Ramen bezeichnet und von größter Fein= beit. - Paulus Potter, der Busch beim Haag, mit dem Namen und der Jahrzahl 1650 bezeichnet, ver= wand dem Bilbe, welches das Berliner Mufeum mit der Suermondt-Galerie erworben, aber fleiner und von Diesem übertroffen. - Rogier van der Wenden, Bietas; Chriftus todt im Schoofe feiner Mutter, fein Saupt von Johannes gehalten, rudwärts fniet die handeringende Magdalena. Schöner landschaftlicher Sinter= grund. Bermächtniß von Mt. Misbach, 1871. — Um= brogio Borgognone, Der heilige Petrus Marthr, eine Inicende Stifterin empfehlend. - Burbaran, Bestalt ber heiligen Apollonia, halblebensgroß. - Die Freste aus der Rapelle der Magliana bei Rom, welche befanntlich im Jahre 1873 um die übertriebene Summe von 206,500 Francs als Raffael erworben wurde, ein feguender Gott Bater in der Mandorla, von Cherubinfopfen nungeben, jederseits ein blumenftreuender Engel, bat an ber Salbinppel einer aus ber langen Galerie feitwärts herausgebauten kleinen Apsis eine passende Stelle erhalten.

Ilm' für manche Bilber, die bisher unaufgestellt geblieben waren, und für die vom Luxembourg gulett abgegebenen Gemälde Raum zu schaffen, hat man außer= dem an einer anderen Stelle des Louvre drei neue Säle eingerichtet: die "Salles supplémentaires de la peinture", im oberften Stodwerf, neben dem Musée de la marine, burch eine enge und unbequeme Stiege zugänglich. So glüdlich in der Beleuchtung die Verlängerung der langen Galerie ausgefallen ift, fo unglücklich ift bas Licht in diefen Räumen. Der Architeft, welcher die Cale einrichtete, verfuhr, ohne fich irgendwie nach ben Forderungen ber Direktion zu richten, gang auf eigene Sand und stellte ein wunderliches Experiment an. Die brei großen Gale erhielten Dberlicht, aber ftatt bie Lichtöffnung in angemeffener Größe in die Mitte ber Dede zu legen, schloß man die Mitte ber Dede und führte eine fchmale Lichtöffnung bicht an ben Wänden hernm. Das Licht ist natürlich gang abschenlich; die kleinen Bilder unten feben aus, als ob fie an einem Stragen= schausenster ständen, die großen sind der Reflexe wegen überhaupt unr ftudweise zu feben. Der Erfinder biefer unvergleichlichen Ginrichtung behanptet, fich ben Rott= mann - Saal ber neuen Pinalothel in München zum Dlufter genommen zu haben, hat fich alfo gar nicht flar gemacht, bag es etwas gang anderes ift, wenn man in ber Mitte unterhalb ber hanptlichtöffnung ein Schutzbach für die Augen anbringt, und wenn man die Mitte wirtlich schließt und bem Licht gerade nur folde Deffnungen darbietet, durch welche die Strahlen niemals richtig einsallen können.

Einer von diefen Galen enthält spätere Nieber= länder, der zweite Frangofen des 17. und 18. Jahr= hunderts; der Hauptsaal in der Mitte ist den modernen Frangosen gewidmet, beren große Bilber hier nun voll= ständig verloren gehen. Es ist schoff ein Uebelstand, daß diese "Salles supplémentaires" so weit von den übrigen Bilbersälen entsernt liegen. Aber noch mehr bedauern wir, daß die modernen Bilber überhaupt hier= her gekommen find. Das in Paris herrschende Pringip, die Bilder neuerer französischer Rünftler, sobald ungefähr ein Jahrzehnt seit ihrem Tode vergangen ift, aus dem Luxembourg in den Louvre zu bringen, ift ein fehr unglückliches. Die Möglichkeit, die moderne frangösische Runft in ihrer Gefammtheit zu übersehen, ihre Entwidelung unmittelbar vor Augen zu haben, ift dem Beschauer dadurch entzogen. Früher mußte man allerdings 3. 2. David und seine Zeitgenossen, Géricault u. f. w. im Louvre auffuchen, aber man fand wenigstens die neuere Entwickelung seit den großen Impulsen der dreißiger Jahre im Luxembourg. Jetzt ift auch das nicht mehr der Fall, der ganze Luxembourg, ohnehin taum fehr erquidlich, ift, feit Ingres, B. Flandrin, Delaroche, Delacroix und Decamps ihm entzogen sind, um feinen inneren Zusammenhang gekommen. Es ware munichenswerth, daß man in diefer Beziehung auf Abhilse bachte. Das unbrauchbare, schlecht beleuchtete, feiner Erweiterung fähige Lokal im Luxembourg müßte überhaupt für diese Zwede aufgegeben werden, man müßte bei dem Wiederausbau der verwüsteten Theile des Louvre und der Tuilerien daran benken, hier, wo hoffentlich fo bald fein Rönigs= oder Raiferpalaft von Nöthen fein wird, ein der Runft gewidmetes Gebäude aufzuführen, ein Museum der modernen frangösischen Plastit und Malerei.

Die Ausstellung der Handzeichnungen hat nur wenige Aenderungen erfahren. In der Salle des boites im oberften Stodwerk sind jetzt ein paar früher nicht aus= gestellte Blätter zu feben, unter ihnen Solbein's wundervoller Entwurf zum Triumph des Reichthums. Eine Bereicherung föstlicher Art ift der handzeichnungs= sammlung des Louvre durch die Schätze des Herrn Sis de la Salle gesichert, der eine Auswahl des Besten bem Museum zum Geschenk gegeben hat, sich ben Besit bei Lebzeiten vorbehaltend. Mit bem Stempel des Mu= seums versehen, befinden sich die Blätter jetzt noch in seiner Wohnung, wo mir vergönnt war, bei dem lie= benswürdigen Greife ein paar schöne Stunden bes Stubinms zuzubringen. - Bon ben Bildwerken bes Mittel= alters und der Renaissance wie von den modernen Stulpturen sind im Jahre 1875 endlich Rataloge vom Ronservator Herrn Henry Barbet de Joun erschienen.

Alfred Woltmann.

### Architekturbericht aus Bremen.

Bremen, im Februar 1876.

Keine beutsche Stadt von gleicher Größe wird vielleicht weniger von Touristen besucht als unser altes Bremen, das überhaupt trotz seiner mehrsachen Eisenbahnverbindungen noch bis heute so ziemlich abseits des großen Fremdenstromes liegt. Nur wer Geschäfte dort hatte oder über Bremerhaven nach Amerika ging oder allenfalls den Seebädern von Norderneh und seinen Nachbarinseln zustrebte, besam Bremen zu sehen, und so war es natürlich, daß seine Baudensmale wie sein ganzes neueres Kunst= und Kulturleben, bei Weitem unbekannter blieben, als sie es verdienten. Um so gerechtsertigter ist es daher, wenn den Lesern dieser Zeit= schrift von Zeit zu Zeit darüber berichtet wird.

Seit meinem letzten Berichte vor drei Jahren und überhaupt seit Heinrich Müller's Prachtbörse und Nambertifirche kann ich von monumentalen Bauwerken nichts weiter melden; denn der kastellartige Bau der neuen Basserfunst, so wie der eben vollendete des mächtigen Schulgebäudes haben mit der wahren Kunst äußerst wenig zu thun, sondern stellen sich vor Allem als ziemlich charakterlose Nuthauten dar, und nur die große gebäudereiche Strafanstalt im nahen Osledshausen, ein reich gegliederter gothischer Backseinbau, hat wenigstens maslerischen Werth.

Ein mannigsaltiges Interesse gewährt dagegen in den letzten Jahren die reich entwicklte Privatbauthätigkeit, welche nehft mancher anderen Erscheinung beweist, daß sich im letzten Jahrzehnt in Bremen auf's Entschiedenste die Wandlung vom kleinbürgerlichen Leben einer Mittelsstadt zur modernen Großstadt vollzieht. Die Art und Weise dieser Wandlung aber ist so gefund und wohlsthuend, wie wohl in wenigen Stätten gleichen Nanges. So ist Bremen z. B. vom widerwärtigen Gründersschwindel der letzten Jahre vollkommen unberührt gesglieben, und erstanden auch keine Monumentalbauten, so erwuchsen dagegen eben so wenig die unerquicklichen Niesenkasten der Wohnungskasernen, welche leider heutzutage das untrügliche Kennzeichen unserer modernen Großstädte geworden sind.

Bei uns in Bremen wird fast jedes Haus nur von einer einzigen Familie bewohnt, und bedeckt auch mit= unter ein gemeinsames Dach mehrere Wohnungen, so hat doch jede ihren eigenen Eingang und ihr besonderes Borgärtchen. So gewähren diese nur mäßig großen Häuser einen äußerst wohlthuenden Eindruck, der so sehr mit dem ganzen übrigen gediegenen und soliden Wesen des hiesigen Lebens im Einklange steht. Treilich herrscht in den neuen Stadttheilen, im entschiedenen Gegensatze zu Hannover, der Putzbau vor, aber die Ziersichkeit und der Formenreichthum, in welchem er hier auftritt, ist höchst ersreulich. Wohl entsteht noch manche Verirrung, manch' unverstandene Amerdnung, manch' unharmonischer Ausbau — im Großen und Ganzen jedoch herrscht eine wohlthuende Feinheit und Reinheit der Formen.

Borzugsweise gehören diese der modernisirten Renaiffance an, die mit ihren Baltonen, Beranden, Gartenterraffen und offenen Loggien oft einen füdlich heiteren Charafter entfaltet, deren Reiz durch die immer= grünen Gebüsche und farbenlenchtenden Teppichbeete der oben erwähnten Vorgärtchen vollends gehoben wird. Die Hauptvertreter Diefes Stils find jedenfalls ber Börfenerbauer Beinrich Müller und Guftav Runge, während Boppe sich der frangösischen Renaissance, dem fogenannten Louvrestil, vorzugsweise zuwendet, und zwar mit außerordentlichem Talent, Rippe endlich, der Er= bauer des zierlich gothischen zweiten Bahnhofes, in erster Linie Gothifer ift, indeg felten Gelegenheit findet, feinen Lieblingsstil bei Brivatbauten zu entfalten. Weitaus entwickelt die Stadt in ihrem öftlichen Theile ihre bebeutenoste Bauthätigkeit und Ausbreitung, und eine Wanberung hier durch die baumbeschattete Sumboldtstraße. den freundlichen Dobben entlang oder auf dem präch= tigen Ofterbeich mit feinem Blid auf den Weferstrom, oder auch an den schon älteren Säuserreihen der schönen Contrescarpe mit ihrer großartigen Umgebung gewährt jetzt dem Architefturfreunde eine Fülle genufreichster Unterhaltung und Anvegung.

Ungleich weniger erfreulich und interessant war seit längerer Zeit die Bauthätigkeit in der Altstadt, und zwar nicht allein dadurch, daß sie durch ihre modernen und noch dazu meistens höchst nüchternen Gebände den alterthümlichen Charafter der Stadt von Jahr zu Jahr mehr zerstörte, sondern daß derselben auch noch so manches interessante Baudenkmal der Bergangenheit zum Opser fallen mußte. Am Marktplatze, an der Langenstraße und der Schlachte, den Hauptorten des Handelsverkehrs, reihte sich noch vor 20 oder 30 Jahren mit reichstem Schmucke von Säulen und Pilastern, Figuren und Ornamenten, Zinnen, Spitzen und goldenen Wetterfahnen, bald im zierlichsten Renaissance=, bald im üppigsten Barocfftil ein stolzer Giebel an den anderen, ein Bild von so malerischer Wirkung, daß Einem das Berg aufging. Weitaus die meisten davon mußten den fahlen charakterlosen Säusern ber späteren Jahre Platz machen, so daß jetzt nur noch hier und dort ein solcher Bracht= giebel zwischen ben nüchternen Neubauten von alter prachtliebender Hansageit erzählt.

Aber — mit wahrer Herzensfreude schreibe ich's nieder — mit dem letzten Jahrzehnt hat das traurige Unwesen sein Ende erreicht; wie Schuppen ist es plötzlich den Bewohnern von den Augen gesallen; aufgegangen ist wieder der Blick für die ganze Schönheit und Bebeutsamkeit dieser würdigen Reste der Bergangenheit.

Man schützt sie, man restaurirt sie, man ergänzt sie genan in ihrem Stile, man sammelt pietätvoll die Trümner der abgerissenen und baut sie wieder auf, ja, um die gestörte Harmonie wieder herzustellen, beginnt man sogar hier und da in der Nachbarschaft solcher alter Giebelhäuser die Neubauten in vollkommen gleichem Stile aufzusihren, und zwar mit einer Treue, die sogar die Berirrungen der Spätrenaissance, z. B. Halbsäulen mit Rusticaschäften, nachahmt, wie ein sonst tressssicher Ban Poppe's an der Schlachte zeigt.

Würde man in dieser Weise sortsahren und namentlich noch vier bis fünf moderne Häuser am Marktplatze durch solch' reiche Giebelarchitekturen ersetzen, so würde durch das harmonische Zusammenwirsen der prächtigen Börse, der imponirenden Domfagade, des wundervollen alten Rathhauses und des ehrwürdigen Schüttings mit den übrigen alterthümlichen Giebelbauten ein Stadtbild geschafsen, dem in seiner Weise an masterischer wie architektonischer Bedeutung weit und breit keines an die Seite zu stellen sein dürfte.

Bon unferen beimischen Architekten hatte von je Beinrich Müller die hervorragenofte Bauthätigkeit, und sein großartiger gothischer Börsenbau hat seinen Namen weit über bas Weichbild unserer Stadt hinausgetragen. Alber auch andere nicht unbedeutende Werke gothischen Ctile bezengen sein Wirten, z. B. die Rambertifirche, bas Wohnhaus bes Raufherrn Wätzen hierfelbst und bas Landhans beffelben in Blumenthal, diefe beiden in den Formen der englischen Gothit, und endlich das umfang= reiche Künftlervereinsgebäude, - genug, feine Sauptthä= tigfeit bewegte fich vorzugeweise im gothischen Stil, und rennoch bei aller Auerkennung feiner Bedeutsamkeit muffen wir offen und ehrlich befennen, daß die gothische Stilauffaffung gerade Müller's fdywadifte Seite ift. In ter Unlage des Großen und Ganzen, im Lösen von Situationsschwierigkeiten ift er oft bewundernswürdig groß, tühn und genial, in der weiteren Formenansbildung inteffen unr allzu häusig falt, troden, phantafielos und sich wiederholend bis zur abschreckendsten Ginförmigkeit. Ceine ewig gleichen Profilirungen, feine Tenfter mit einem und bemfelben nüchternen Magwert müffen felbst bem Laien auf einen Blid lehren, wie fehr ihm all' jene poesievolle und raftlos Blüthen auf Blüthen treibende, ewig sich ernenende Schöpferfraft abgeht, Die und bei ben mittelalterlichen Bauten ftete mit neuem Reig feffelt, mit neuer Frente und Bewunderung erfüllt. Cein lettes gethisches Wert, ber neue noch im Bau begriffene Theil bes Künstlervereins, welcher bestimmt ift, tie verschiedenen Sammlungen anfznuehmen, ein mächtiges in brei Geschoffen aufsteigendes Biertelrund zwischen ber Rünftlerhalle und bem Domthurme, ift, was Die Außenseite betrifft, gar Das Dauchterufte, Ginformiafte und Phantafielofeste, mas je von ihm geschaffen ift, mas boppelt beklagenswerth, da diefem Bau leider der von ihm eingeschlossene alte Kreuzgang unseres Domes größtenetheils zum Opser werden muß. Hossen wir, daß was draußen gefündigt, drinnen wieder gut gemacht werde. Denn eben in der Anlage und Ausbildung der Inneneräume hat sich das praktische Talent und der Sinn für edle Berhältnisse an unserem Künstler noch am meisten bewährt.

Und follte man's glauben, diefer nüchterne, flobige, formenarme Gothifer Beinrich Müller wird auf einmal reizvoll, anmuthig, formenreich und liebenswürdig, fo= bald er das Gebiet einer edlen Früh= und Hochrenaif= fance betritt. Mit einem Blick fieht man, daß er bier zu Hause ist und seine Werke in diesem Stil Schöpfungen aus feinem innerften und echteften Gefühle find. Das bezeugte seit Jahren eine große Reihe höchst erfreulicher Privathäuser, und vor Allem sein erst vor einem Jahr vollendeter Prachtbau, bas Clube-Mufeum, ein Wert, das in seinen edlen Berhältniffen etwa an die Beife bes Sanfovino erinnert, und bei bem man nur bie etwas unruhige und gehäufte Ornamentik des Ober= geschoffes anders wünscht, deffen Inneres aber burch seine vornehme behagliche Ausbildung von der Begabung des Rünftlers auf diefem Felde einen erfreuenden Beweis liefert.

Rippe, der Erbauer des kleineren Neustädter Bahnhofes, ist dagegen Gothiker von ganzer Seele, wendet sich indeß mit gleichem Erfolge auch der Nachahmung alter norddeutscher Renaissance zu, während, wie schon bemerkt, Poppe's Talent sich mit seinem Gesühle und reicher Ideeneutsaltung vornehmlich in den üppigen Formen französischer Bauweise bekundet.

## Nekrologe.

Thomas Ender †. Am 28. September des verssseinen Jahres starb in Wien ein alter Herr, welcher, in letzterer Zeit halb vergessen und verschollen, gleichs wohl in früheren Tagen sich eines eben so bedeutenden wie verdienten Ruses ersreute und während der dreissiger und vierziger Jahre zu den hervorragendsten Künstern der österreichischen Kaiserstadt zählte: der Landsschaftsmaler und frühere Prosessor Thomas Ender.

Ender war als Zwillingsbruder des bereits 1854 verstorbenen Historienmalers und Prosessor Johann Ender im Jahre 1793 in Wien geboren und arbeitete sich gleich Letzterem durch Fleiß und Tasent aus einer untergeordneten sozialen Stellung empor zu Ehre und Ausehen, zu einem weitverbreiteten fünstlerischen Rusund bedeutender Wohlhabenheit.

Als Schüler ber Wiener Afademie unter Professor Mößener war es wohl hauptsächlich seinem eigenen Genie und raftlosen Fleiße anheimgestellt, sich in furzer Zeit zu selbständigem Schaffen aufzuschwingen. Nachdem er akademische Preise errungen, sand er an mehreren kunftsinnigen Prinzen des kaiserlichen Hauses, namentlich am Erzherzog Johann, wie auch an anderen hochgestellten

Gönnern thätige Förderer feines fünftlerifchen Strebens, und insbesondere in dem Staatstangler Fürsten Met= ternich gewann er einen einflugreichen Mäcen, auf beffen Unregung Ender im Jahre 1817 dazu ausersehen wurde, die nach Brafilien bestimmte Expedition als Maler zu begleiten. Der Aufenthalt dafelbst war auf mehrere Jahre berechnet; da jedoch das tropische Klima dem jungen Künstler nicht zuträglich war, kehrte er schon nach Jahresfrist wieder in die Heimat zurück, und zwar trotz des abgefürzten Aufenthaltes mit einer Ausbeute von weit über 700 Uquarellen und Zeichnungen, welche nunmehr zum größten Theile in der brafilianischen Sammlung und in der Bibliothet der Wiener Atademie der bildenden Rünste aufbewahrt werden und von Th. Ender's fünstlerischer Begabung das glänzendste Zeugniß ablegen. 1829 ging Ender in Begleitung des Fürsten Metternich nach Italien und verweilte dort als faiser= licher Benfionar vier Jahre. 1836 murde er zum Kor= reftor in der Landschaftszeichenschule und später zum Projessor der Landschaftsmalerschule an der f. f. Ala= demie der bildenden Künste ernannt und blieb in diefer Stellung bis 1849, in welchem Jahre er penfionirt wurde.

Die Zahl ber Kunstwerke, welche Th. Ender schus, ist eine ungewöhnlich große, und zur Zeit seiner Glanzperiode kam es vor, daß er, um allen Anforderungen
genügen zu können, zu dem Auskunstsmittel griff, seine Aquarelle durch geschickte Kopisten vervielsältigen zu
lassen. Für die damals florirenden englischen Stahl=
stichwerke lieserte er ebensalls eine Menge Originalzeich=
nungen, sowie er selbst sechs Blätter Ansichten aus der

Umgebung von Ischl radirte.

Für seine Delgemälde wählte er mit Vorliebe Motive aus Südtirol und Italien; auch die Gletscherzegionen der Hochalpen boten ihm öfter Vorwürse für seine Darstellungen. Die sünf Gemälde Th. Ender's, welche sich in der k. k. Belvedere-Galerie besinden, sind: "Die obere Pasterze des Großglockners", "Der hohe Göll mit dem Berchtesgadener Thale", "Schloß Tirol", "Das Nonsthal mit dem Schlosse Cles", "Küste von Sorrent." Unter den Bildern, die Ender nach seinen brasilianischen Studien malte, ist wohl eines der bedeutendsten die Ansicht von Rio de Janeiro im Besitze der k. Mademie der bildenden Künste, zugleich bemerkenswerth als Aufnahmswert, welches er nach den damaligen Satungen dei seiner Anstellung an der genannten Anstalt zu liesern hatte.

Es würde den Rahmen diefer Sfizze überschreiten, wollte man auch nur die bedeutenderen Gemälde des Künstlers ansühren, die sich in allen namhasteren Samm= lungen Wiens und Desterreichs besinden, denn seine Produktivität war, wie schon erwähnt, eine außerordentlich ergiebige. Selbst bis in seine alten Tage war er sort= gesetzt thätig, und in den letzten Jahren noch lieserte er aquarellirte Gebirgsansichten sür den österreichischen Alpenverein, welche allerdings in auffallender Weise eine gewisse mosaltartige Manier an sich tragen, wovon Spuren auch in srüheren Arbeiten des Künstlers bereits

ersichtlich waren.

Fassen wir das Schaffen Ender's zusammen, so drängt sich die Wahrnehmung aus, daß in den meisten seiner Darstellungen trotz aller genialen Conception der Bedutencharafter, vorherrscht und die Wiedergabe eines poetischen Gedankens oder einer Stimmung wohl selten

barin zu finden fein dürfte; nichts desto weniger tragen seine Werke durch Sicherheit der Zeichnung, Kraft und Saft des Kolorits und Leichtigkeit der Behandlung die Signatur eines hervorragenden Talentes an sich.

Im Leben war Th. Ender schlicht und einfach; er war wenig mittheilsam, und eine gewisse, beinahe angst= liche Sparsamkeit mar fein hervorragender Charakterzug, in welcher Beziehung manche Erzählungen feiner Schüler über Vorkommniffe auf Studienreifen ergötzliche Unet= boten liefern. Wenn auch Ender als Professor in der Ausübung feines Amtes bisweilen von etwas kleinlichen Nergeleien nicht ganz freizusprechen war, fo war er boch ficherlich immer bestrebt, für das Beste seiner Schüler zu forgen, und es wird gewiß das Andenken an die Güte und das Wohlwollen des Lehrers in allen, die feiner Lehre theilhaft wurden, lebhaft fortbestehen. -Im Ganzen genommen bietet Thomas Ender's Leben die wohlthuende Erscheinung einer glücklichen Rünstler= laufbahn, in welcher Begabung und Thätigkeit einen Erfolg gefunden, der eben nicht vielen Erdenwallern erreichbar ift und welcher beifpielsweise feinem genialsten Schüler, Joseph Sellenn, nach mancher Richtung leider verfagt blieb. Ludwig Salausfa.

### Hene Radirungen.

Examples of Modern Etching. Twenty Plates by Balfourier, Bracquemond, Chattock, Flameng, Feyen-Perrin, Seymour Haden, Hamerton, Heseltine, Laguillermie, Lalanne, Legros, Lucas, Pahner, Rajon, Veyrassat. With notes by Philip Gilbert Hamerton, author of "Etching and Etchers". — Seeley, Jackson and Halliday. London 1875.

Dieser Band ift eins ber mannigfachen Anzeichen des frifden Wiederaufblühens der Radirfunft in England, einer Kunft, die, obschon sie nie gänglich unter= ging, doch jahrelang vernachläffigt murbe und in Ber= fall gerieth. Berfchiedene Urfachen fönnen als Anlaß für die Wiederbelebung berfelben angeführt werden. Bum Theil verursachte bas immer mehr in Aufnahme kommende photographische Runstgewerbe den Rückgang bes mühfamen und fostbaren Berfahrens ber Rupfer= stecherei, und verlieh auf diefe Weife der leichteren und billigeren Radirkunst Spielraum und Antrieb. Ueberdies ist eine im steten Wachsen begriffene Nachfrage nach Runfterzeugniffen biefer Urt eingetreten, die, mahrend sie das Kennerauge durch ihre echt fünstlerischen Eigen= schaften befriedigen, auch bei dem Bublifum höchst bei= fällige Aufnahme sinden.

Die Nachfrage wirft stets anregend auf die Probuktion. In den Kunstschulen zu South-Kenfington ist seit langem eine Klasse für junge Radirschüler eingerichtet worden, deren zahlreiche Arbeiten einen ehrenvollen Platz auf der Wiener Weltausstellung behaupteten. Jedoch ist diese populäre Kunst nicht ausschließlich prosessionell; es hat vielmehr auch für Dilettanten einen ganz besonderen Reiz, sich der Radirnadel als eines Werfzeuges zu bedienen, das ihnen gestattet, mit Leichtigskeit und auf angenehme Weise ihren Ideen ex tempore in Form, Licht und Schatten Ausdruck zu geben. Ia, so anziehend wirkt auf die Dauer diese Beschäftigung, daß ich Leute zu nennen weiß, die, ihre Muße der Berufsthätigkeit entziehend, in der Radirkunst Erholung und Genuß immitten eines arbeits und sorgenvollen Lebens gesunden haben.

Bei den vorliegenden Tafeln sind sechzehn Radirer beschäftigt gewesen, zehn berselben sind Franzosen und Die übrigen sechs Engländer. Es würde Neid erregen, wollte man eine der beiden Nationen für die beste er= flären. In der That dürfte auch der richtige Gesichts= punkt in diefem Falle einzig der fein, daß jede ihre besonderen, fie auszeichnenden Borzüge hat. Jedoch giebt man, wie ich glaube, im Allgemeinen zu, daß die Franzosen in der Durchführung Borzüge besitzen, nicht so= wohl bezüglich ber Grundelemente des Zeichnens und ber Bertheilung von Licht und Schatten, die boch allen Rünsten gleichmäßig eigen sind, sondern vielmehr in der spezifischen Tednit, die das Radiren vom Malen, Stechen ober Lithographiren unterscheidet. Und eben diese Meister= schaft verleiht dem ausübenden Künstler nicht nur Brä= cifion, Festigkeit und Rraft, sondern aud die Befähigung, mit seinem Gegenstande spielend zu verfahren, hier und bort seine Linien in voller Freiheit und wie im Scherz zu giehen, ähnlich bemienigen, ber auf irgend einem Instrumente phantafirt, das er lediglich durch feinen Willen beherrscht. Die bergestalt fich ergebenden Eigenschaften gewinnen in England immer mehr an Werthschätzung und haben in dem vorliegenden Bande einen glücklichen Ausbrud in den Tafeln von Flameng, Lalanne und Balfourier gefunden. Doch die Frangosen muffen diese Borzüge oft theuer genng bezahlen; benn nicht felten entartet bie Stiggirung in Nachtäffigkeit, Freiheit in Zügellosigleit, und Rühnheit in eine ben guten Geschmad beleidigende Bravour. Der Herausgeber des Werfes hat berartige allzu virtuofe Leiftungen als unbefriedigend für englische Renner ansgeschlossen. Ein anderer, die Brangofen von ben Englandern unterfcheidender Charafterzug ift ber, baß fie die Radirnadel als ein Mittel zur Reproduttion von Gemälden benuten, mahrend bie Englander mehr gewöhnt find, fich direkt au bie Ratur zu wenden ober auch Begenftande eigener Erfindung, sei es gang frei ober als Illustrationen zu Schriftwerken, namentlich Rovellen, zu tomponiren.

Die englische Radirschnle hat zwei, wenn nicht mehr Phasen erlebt, und namentlich in den letzten Jahren merkbare Wandlungen durchgenacht. Ich erinnere mich der Zeit, wo ein aus Akademikern und Anderen bestehender Privat-,, Etching Club" existivte. Die Idee sand so viel Beisall, daß ein "Junior Etching Club" gestistet wurde.

Doch hatten die damals veröffentlichten Blätter ganz das Aussehen wie ernftlich gemeinte Versuche von Schulsfindern. Sie waren sorgfältig, sauber, bis in's Aleinste durchgeführt, sie rühnten sich mit einem Worte aller derjenigen kleinen Verdienste, welche von den Franzosen misachtet werden. Nichts erläutert den seitdem eingetretenen Umschwung besser als der gegenwärtig zur Prüfung vorliegende Band, und diese Umwälzung ist wesentlich durch die nähere Verührung mit den Franzosen herbeigesührt worden.

Mr. Whistler mar einer der ersten Wegweiser. Rosmopolit von Geburt und Erziehung, war er um so eber geeignet, mit den meisterhaftesten Folgen von Ra= dirungen die je in England produzirt worden, fremde Methoden einzuführen. Schade, daß keine Arbeit feiner rafchen, präcifen und pikanten Rabel in biefem Bande eine Stelle gefunden hat. Mr. Senmour Haben folgte derfelben Richtung. Er und Mr. Whiftler arbeiteten viel gemeinschaftlich, und es ist gewiß interessant zu erfahren, daß Mr. Haden's Nadirungen in Baris zu Unsehen gelangten, ehe sie noch in London bekannt ge= worden waren. Zu derselben englisch=französischen Schule gehören Mr. Chattod, Mr. Hefeltine und Mr. Samerton, die sämmtlich in diesem Bande vertreten find. Einer Charakteriftit biefer Schule wird es meiner= seits nicht mehr bedürfen, da es, nach dem bereits Ge= fagten, dem Lefer nicht mehr zweifelhaft sein kann, daß Dieselbe die Vorzüge beider Schulen zu vereinigen ftrebt, daß sie mehr Elan und Eclat hat als die englische und größere Mäßigung als die französische. Bielleicht liegt der Hauptfehler ihrer letten Entwickelung barin, daß fie fich zum größeren Theile in den Banden von Quafi= Dilettanten befindet.

Der Herausgeber, Mr. Samerton, Verfaffer des Werkes "Etching and Etchers", hat vielleicht vermittelst seiner Schriften mehr als jeder andere Glück und Ruhm bieser englisch=französischen Schule gefördert. Er, ein Engländer, lebt im Innern Frankreichs, und dort ar= beitet und schriftstellert er in steter Berbindung mit den trefflichsten Radirern von Baris, deren Arbeiten er in London zur Geltung bringt. Der Geift seiner Rritik ist ein im höchsten Grade universeller; er duldet alle Stile und hat fogar Meiftern von durchaus entgegen= gesetzter Anschauung freundliche Ermuthigung zu Theil werden laffen. Darum auch umfaßt diefer Band die äußersten Barietäten; denn er glaubt, daß die Radirkunft so mannigfaltig sein muffe wie die Natur felbst und so verschiedentlich in ihren Offenbarungen als der mensch= liche Geift. Die Vorrede und die Noten zu diesem Bande find von ihm, und fämmtliche Tafeln find dem "Bort-Folio" entnommen, einem monatlich erscheinenden Runftblatte, das jett in feinem 6. Jahrgange fich be= findet und von ihm herausgegeben wird. Der hauptfächliche Zweck des "Port-Folio" besteht darin, seine Substribenten zu einem geringeren Preise, als biefer ohne den fichern Berkauf von einer regelmäßig erfchei= nenden Zeitschrift zu ermöglichen sein würde, mit Runft= blättern verschiedener Art zu versehen, und zwar stets mit folden, die geeignet find, ein gebildetes Bublifum zu interessiren, und diese durch anerkannt befähigte Schriftsteller einer wissenschaftlichen Besprechung zu unterziehen, die bedeutender ist als der blos erklärende Text und lesbarer als nüchterne Kritiken oder trockene Kata= logifirung. Nach Bollendung des 6. Bandes des "Port= Folio" werde ich eine kurzgefaßte Skizze des Inhalts geben. 3. Beavington Atfinfon.

#### Vom Kunstmarkt.

Auftion der Sammlung des Herrn Jos. N. v. Lipp-mann. In wenigen Wochen gelangt im Hotel Drouot zu Baris eine Sammlung von Gemälben holländischer und vlämischer Meister der Blüthe-Epoche des 17. Jahrhunderts zur Bersteigerung, welche mehrere Jahre lang eine Zierde Wiens gewesen, und deren Zersplitterung in jedem Kunstfreunde ein lebhastes Bedauern hervorrusen muß. Die Sammlung umfaßt nur 53 ausgewählte Gemälde, Meister ersten und zweiten Kanges in vorzüglicher Qualität, deren jedes in seiner Stammtafel mehrere berühmte Provenienzen aufzuweisen vermag. Wir zweiseln nicht, daß auch die neue Provenienz: "Aus der Sammlung Lippmanu" für dieselben in der Zufunft eine Garantie des inneren Werthes bilden wird. Einige der Gemälde sind den Lesern der Zeitschrift durch Radirungen bekannt; so eine der Perlen der Sammlung: ein männliches Porträt von der Hand Rembrandt's, durch die meisterhafte Radirung W. Unger's; eine holländische Stadt von van Gogen, durch eine Radirung von Fischer; zwei Portrats von Frans Hals, durch die Unger'schen Radirungen in dem bekannten Prachtwerke von Vosmaer über Fr. Half; ein Wou-wermans, durch eine Radirung in den Publikationen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst 2c. 2c. Nahezu die Hälfte der Sammlung bildete einen der liebsten Auziehungspunkte für die Besucher der Ausstellung von Gemälden alter Meister aus dem Wiener Privatbesitze im Defterreichischen Museum vom Jahre 1873 — über die wir seiner Zeit Bericht erstattet haben, — und in welcher die Gemälbe der Galerie Lipp-mann eine besonders hervorragende Stellung einitalnien. Der reich mit Nadirungen ausgestattete Katalog dürfte im Laufe dieser Tage zur Ausgabe gelangen. Eine Ausstellung der Bilder findet vom 13. dis 15. März, die Auktion selbst am 16. März im Hotel Drouot, unter Leitung des bekannten Kommissäns M. Lillet und des Experten M. Féral, ftatt. Wir werden auf die Resultate der Auktion seiner Zeit zurücksommen. Einstweilen wollen wir, um auch jenen Kunstfreunden, welchen die kostbare Sammlung nicht aus eigener Anschaufung bekannt ist, eine Borskellung von ihrem Werthe zu geben, die daselbst vertretenen Meister namentlich anführen: geben, die daselbst vertretenen Meister namentlich ansühren: Averkamp, Bega, Backpussen, Begein, Berchem, Berchevden, Bretelenkamp, Breughel, Brouwer, Camphussen, van der Capelle, Gonz. Cocques, Cupp, Dirk van Deelen, van Goyen, B. van der Hest, Dirk Jals, Fr. Hals, Pieter de Hoogh, Kalf, Klomp, Phil. de Koningk, Lundens, A. Maas, C. de Moor, Art van der Neer, Adr. und Jsaak Dstade, Bonav. Veters, Rembrandt, J. Kupsdael, Salomon Kupsdael, Jan Steen, A. van den Tempel, Teniers, van den Veen, W. van den Vengel, Teniers, van den Veen, W. van Belde, J. Versprong, Em. de Witte, Wouwermans und Wunants. Wynants.

#### Neuigkeiten des Buch- und Kunsthandels. Kunstgeschichtliche Werke.

Springer, Anton, Michelangelo in Rom. 1508-1512. 8°. (73 S.) Leipzig, Hirzel. 2 M.
Painters, english, of the Georgina era, Hogarth to
Turner. gr. 4°.. London, Sampson Low. 18 M. Quicherat, J., histoire du costume en France, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIII. siècle; ouvr. contenant 481 gravures des-sinées sur bois d'après des documents authentiques par Chevignard, Panquet et P. Sellier. gr. 80. (680 S.) Paris, Hachette & Co. 20 Fr. Wessely, J. E., die Gestalten des Todes und des

Teufels in der darstellenden Kunst. Radirungen des Verfassers und 21 Illustrationen in Holzschnitt. 8°. (IV. – 123 S.) Leipzig, Vogel. 4 M. Wörmann, Carl, die Landschaft in der Kunst der

alten Völker. Eine Geschichte der Vorstufen und Anfänge der Landschaftsmalerei. Mit 10 Tafeln in Steindruck. (431 S.) München, Ackermann. 12 M.

#### Beitschriften.

Journal des beaux-arts. No. 1. 2.

Artistes flamands à l'étranger: Les hauteliciers bruxellois à Floreuce, von A. Schoy. — Le Michel-Ange de la gazette des beaux-arts et celui de l'art. — Exposition rétrospective à Bruxelles, vou A. Schoy. — Le cabinet d'estampes de M. du Bus de Gisignies. — M. Charles Timbal, von H. Jouin. — Statue de St.-François d'Assise, d'Alonzo Cano copiée par Z. Astruc, reproduite en marbre, bronze et bois par Ms. Christofle & Cie. — Correspondenz von London. — Düsseldorfer und Münchener Kunst-Ausstellungen.

L'Art. No. 58.

Le Musée Torionia: Vesta, vou P. H. Visconti. (Mit Abbild.)

— Clodion, von P. Rioux - Maillon. (Mit Abbild.) — Le
Taberuacle de Leau, von T. Chasrel. (Mit Abbild.) — Les peintures de Baudry à l'Opera, von Ph. de Chennevières. The Academy. No. 195. 196.

Castellani collection, von A. S. Murray. — The Dudley Gallery, von W. M. Rossetti. — Royal Academy; Seventh winter exhibition of old masters, von S. Colvin. -

winter exhibition of our masters, von S. Colvin. — Recent discoveries at Olympia, von C. T. Ne wton. — Art sales. Blätter für Kunstgewerbe. No. 1. 2. Die Geschichte des Schrankes, von J. Falcke. (Mit Abbild.) — Antike Broncevase; antike Schmuckgegenstände. — Moderne Entwürfe: Diplomeinband; Glasschalen; Buffet; Tafelaufsatz; Sgraffito-Friese; Zimmeröfen; Majolika-Schale; Standuhr. Gewerbehalle. Lief. 2.

Kirchliche Kunst, von J. Falcke. — Moderne Entwürfe: Eiserner Geldschrank mit Details, 3 Blatt; Schreibtisch im Stile des 16. Jahrhunderts; Tischwaugeu; Staduhr aus mattvergoldeter Bronce und Spiegelglas, im Stile Louis' XVI.; Kandelaber für Petroleum; Vase in gemalter Faience für einen Garten; Plafond in Stuck; Goldschmuck mit Perlen etc. — Schmiedeeiserne Oberlicht-Gitter aus dem 16. Jahrhundert im Bergau-Schlösschen bei Nüruberg.

Art-Journal. Februar.

Studies and sketches by Sir E. Landseer. (Mit Abbild.) — The holy families by Michael Angelo in the sistine chapel, von C. B. Alleu. (Mit Abbild.) — The history of the art of bookbinding by Mary A. Took e. — Japanese art, von R. Alcock. (Mit Abbild.) — The Dudley Gallery winter exhibition. — The society of french artists new Bond Street. — The stately homes of England: Belvoir Castle, von Hall und Jewitt. (Mit Abbild.) — Traditions of christian art, von E. L. Cutts. — Winter exhibition of the water-colour society. — Winter exhibition of the institute of painters in water-colours. — Exhibition of the society of british artists, Suffolk Street. — Exhibition of the works of David Cox at Liverpool.

Gazette des beaux-arts. 224. Lief.

La porte de Crémone au Louvre, von Barbet de Jouy und G. Guitton. (Mit Abbild.) — Francisca Goya, von P. Lefort. (Forts. Mit Abbild.) — Les antiquités de la Troade, von F. Lenormant. (Forts. Mit Abbild.) — La Théologie: Peinture de M. Timbal, von G. Berger. (Mit Abbild.) — Jacopo de' Barbary, notes et documents nouveaux, von Ch. Ephrussi. (Mit Abbild.) - L'imitation de Jésus-Christ (publication de Glady frères), von A. de Montaiglon. (Mit Abbild.) — L'atelier de Benvenuto Cellini, von A. Bertolotti. (Mit Abbild.)

Anzeiger für Kunde der deutsehen Vorzeit. Wismuthmalereien im germanischen Museum, von Eye. (Mit Abbild.) - Der polnische Claude Callot (1623-1687), von A. Schultz. - Herstellungskosten eines Codex des 15. Jahrhunderts, von Löffelbolz von Kolberg.

Drudfehlerberichtigung.

In No. 18 der Kunst-Chronik ist Seite 289 im Nekrolog U. Schrödter's auf Zeile 28 von oben "Malerei" statt "Alfademie" zu lefen.

### Inserate.

## EINLADUNG

## Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörendeu Städten abgehalten wie folgt:

Genf vom 2. April bis 30. April; Luzern . 10. Mai 28. Mai; 11 Freiburg 6. Juni 25. Juni; 5. Juli Lausanne 23. Juli; 22 Bern 27. August; 3. August ,, Aarau 21. September; 5. September

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comité.

Stuttgart. Im Verlage von Ebner & Seubert erschien soeben:

## GRUNDRISS

# von

Dr. WILHELM LÜBKE

Professor am Polytechnikum und der Kunstschule in Stuttgart.

Siebente durchgesehene Auflage.

Erste Hälfte.

Mit 283 Holzschnitt-Illustrationen.

25 Bogen. gr. 8. broch.

Preis 7 Mk. 20 Pf.

Schon nach Verfluss von zwei Jahren wurde von diesem beliebten Buche abermals eine neue Auflage nothwendig, bei der nichts versäumt wurde, das Werk nach seinem inneren und äusseren Gehalte zu bereichern und zu verbessern.

So wurde die Zahl der Illustrationen nicht nur um 25 vermehrt, sondern es wurden auch sehr viele ältere durch neuere bessere ersetzt. Wir empfehlen daher auch diese siebente Auflage des Buches, das nicht nur in den gebildeten Kreisen unseres Volkes zum Gemeingut geworden ist, sondern auch in englischen, dänischen und schwedischen Uebersetzungen seine Wirksamkeit über die deutschen Grenzen hinaus bezeugt hat, der fortdauernden Gunst des Publikums.

Die zweite Hälfte erscheint im nächsten Monat.

Soeben erschien mein

## Kunstlager-Katalog II,

Radirungen, Aquarelle und Handzeichnungen neuerer Meister (1005 Nummern) enthaltend,

und steht derselbe auf Verlangen gratis und franco zn Diensten. Dresden, am 12. Februar 1876.

Franz Meyer, Kunsthandlung, Seminarstr. 7.

Bei S. Hirzel in Leipzig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

11eher

## die Beurtheilung

## Werken der bildenden Kunst

Conrad Riedler. 8. Preis 2 M.

Soeben ist erschienen:

## METALLOTECHNIK

SAMMLUNG

#### praktischer Entwürfe für kunstgewerbliche Erzeugnisse

Silber-, Bronce-, Zink- und Eisen-Industrie.

Entworfen und herausgegeben

Alexander Schütz Architekt in Berlin.

2. Lieferung. Preis 10 Mark.

Inhalt: Schlüsselschild und Handhabe einer Hausthür, Kuopf und Portierglockenzug, drei Leuchter, Hängelampe mit Armen, Ampel, für Bronce; Füllung eines Hausthüroberlichts, Treptiere Germannen und der Bronce in Schriffen und Bronce in Schr pengeländer, für Schmiedeeisen; Wandarm und Laterne für Schmiedeeisen und Zink; Handspiegel für oxydirtes Silber; Salzfass für Silber.

Leipzig, im Januar 1876.

E. A. Seemann.

An Beiträgen für die Schnaase-

Büste gingen ferner ein:
Von den Herren Dr. Karl Eggers
20 M., Prof. M. Thausing in Wien
20 M. durch Vormittelung der Herren 20 M., durch Vermittelung des Herrn Dr. G. Schäfer von der Kunstgenossenschaft zu Darmstadt 33 M.

Summe

Summe der bisher. Quittungen . 2820 ,, 60 Pf.

Gesammtsumme . 2893 M. 60 Pf.

Ueber einen von Sr. k. Hoheit dem Fürsten Anton von Hohenzollern gewährten cinmaligen Beitrag von 100 M. ist irrthümlicher Weise doppelt, in No. 12 und 15 der Kunstehronik quittirt worden. Der in voriger Num-mer angegebene Gesammt-Betrag der bisher. Quittungen von 2920 M. 60 Pf. reducirt sich daher wie oben um 100 M.

E. A. Seemann.

Gingetretener hinderniffe wegen fann heft 5 der Zeitichr. f. bild. Annft erft Freitag den 25. Febr. ausgegeben werden.

Redigirt unter Berantwortlichfeit des Berlegers E. A. Seemann. — Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (Sien, Therefianungaffe 25) od. an die Verlagst. (Leipzig, Königsfir. 3), zu richten.

25. Februar



9tr. 20.

#### Inserate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchund Kunsthandlung ans genommen.

1876.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Woche am Freitag erscheinenb, erhalten bie Abonnenten der "Zeitschrift für bilbenbe Kunsi" gratis; für sich allein bezogen topiet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei den beutschen und bsterreichischen Postanftalten.

Inhalt: Kopien venezianischer Meisterwerke in der Schad'ichen Galerie zu München. — Aus Pariser Atteliers. — Kunstlager-Katalog von Franz Meyer in Dresben. — Ausgrabungen zu Olympia. — Dusseldvors. — Mobens Zubiläum; Morten Müller und A. Tidemand. — Reutztein des Buchs und Kunssthandells. — Zeitschriften. — Auttions-Kataloge. — Ansetate.

## Kopien venezianischer Aleisterwerke in der Schack'schen Galerie zu München.

Wie den Kunstfreunden wohlbekannt ist, besteht ein beträchtlicher und nicht der mindest werthvolle Theil der gewählten Bildersammlung des Freiherrn Al. Fr. von Schad in München in vorzüglichen Kopien alter Bilder. Den Grund zu diesem Theile seiner Galerie legte der Besitzer vor etwa zwölf Jahren durch einige treffliche Ropien von Lenbach nach spanischen und italienischen Meistern, benen sich in neuerer Zeit eine größere Un= zahl von E. v. Liphart, C. Schwartzer, H. v. Marées, August Wolf u. A. angeschlossen haben. In richtiger Erkenntnig bes hohen Werthes, ben die Bersenfung in den Geist der alten Meister und die stete Unschauung ihrer Werke für die heutige Kunst und Runftbildung besitzen, beabsichtigt Freiherr v. Schack, feiner Sammlung von Ropien eine immer größere Aus= behnung und Abrundung zu geben. Besonders auf die Hauptwerke der großen Koloristen hat er sein Augen= merk gerichtet, und die bedeutenoften Schöpfungen ber venezianischen Schule sind bei ihm durch meistens ori= ginalgroße Ropien so vollständig wie kaum in einer anderen berartigen Sammlung vertreten. Die meiften der venezianischen Kopien rühren von der Hand des Ma= lers August Wolf aus Mannheim her. Wir sind in der Lage, den Lesern einen Bericht aus der Feder dieses feingebildeten Künstlers über seine Arbeiten vorlegen zu fönnen, welcher durch die eindringende, von begeistertem Studium der alten Kunst zeugende Schilderung der berühmten Bilder, durch manche belehrende Notiz über deren jetzigen Zustand ein allgemeines Interesse in An= spruch nehmen darf, und von dem großen Stil, in welchem Freiherr v. Schack sein Unternehmen durch= führt, ein neues Zeugniß ablegt. Der Künstler schreibt uns:

"Im August 1870 reifte ich für meinen funft= sinnigen Auftraggeber nach Benedig, um dort für feine Galerie die Hauptbilder der Schule zu kopiren. Meine erste, von ihm gewünschte Arbeit war der kleine Gior= gione in der Galerie Manfrin, bekannt unter dem Namen "La famiglia di Giorgione." Auf einem Wiesenplane in der Nähe eines ruinenhaften Thores sitzt eine nachte Frau, welche ihr Kind fäugt. Im Hintergrunde sieht man die Mauern und Thürme von Caftelfranco, dem Geburtsorte des Giorgione. Mittelgrunde eine Brücke über ein Flüßchen und hohe Platanen, wie sie heute noch Castelfranco umgeben. Ueber bem Städtchen stehen schwere Wolken, aus welchen ein Blitz herabzudt. - Den außersten Vordergrund links nimmt ein junger Mann im Zeitkoftum ein, ber, auf feine Lanze geftützt, die Gruppe von Frau und Rind mit innigem Vergnügen anschaut. Das ungefähr 80 Centimeter hohe Bild hängt, von schmalem Rähmchen umgeben, gang versteckt im Palast Manfrin an einem Pfeiler zwischen zwei Fenstern und wird von den Wenigsten bemerkt. Es ift nie übermalt und nie gefirnißt, also in sehr gutem Zustande. Der ganze Gindruck ift ungemein anziehend und idullisch, märchenhaft bestrickend bei aller Anspruchslosigkeit. Es ist meines Wissens nie gestochen, nur ber kleine Solzschnitt in diefer Zeitschrift (1866) ist mir davon bekannt. Photographirt ist es ebenfalls nicht. Meine Kopie hat Driginalgröße und war bequem in gutem Lichte auszuführen, ba man nir das Bild von der Wand nahm.

Das Altarbild in drei Abtheilungen von Gio= vanni Bellini in ber Sakriftei ber Frari mar meine zweite, unendlich schwierige Arbeit, die mich ben ganzen Winter hindurch beschäftigte. Die Altartafel empfängt das wenige Licht nur von einem links quasi hinter ber= selben liegenden Fenster und einer weit entfernten, boch oben angebrachten, gegenüber an der andern Wand befindlichen halbkreisförmigen Deffnung. Dieses Licht ift Reflexlicht und ftort außerordentlich. — Der rechts von Dem Bilde befindliche weißgestrichene Bilafter empfängt das hauptlicht von dem ersterwähnten Tenfter und was er von feinem Refler auf das Bild abgiebt, ift beffen Licht. Auf dem schmalen Altar faß ich den Winter hindurch, die drei Tafeln in gleicher Größe topirend, Dicht in Belg gehüllt, die steifen Kinger mit Sandschuben versehen, dennoch vor Frost zitternd. Es war ein sehr strenger Winter. Ich war oft völlig muthlos. — Im Mittelbilde sieht man die Madonna auf einem acht= ectigen Bostamente sitzen, unter einer Salbtuppel und roth ausgefleideter Rifche. Un den Stufen bes Thrones fteben zwei fleine reizende musicirende Engelchen. Auf der Tafel rechts S. Niccolo und ein anderer Heiliger, links G. Benedetto mit einem Begleiter. Das Mittel= bild ift 6 Fuß hoch. — Um bas Bange läuft eine prächtig geschnitzte Altarfassung, beren Architeftur sich im Bilbe wiederholt. - Bu biefer in gleicher Größe angesertigten Ropie ließ Baron Schad auch ben Rahmen Trotz 42 Detailzeichnungen der einzelnen Theile des Altars entstand doch nur eine migverstandene Ropie deffelben, obgleich tein Opfer von Seiten bes Auftraggebers gescheut ward. Das Bild fann nicht photographirt werden, ift auch nie gestochen; die einzige Photographie welche davon existirt ift nach einer ganz schlechten Kreivezeichnung gemacht, welche Naha hat an= fertigen laffen.

Es folgte nun die Ropie bes wunderbaren Bildes ter heiligen Barbara in Sta. Maria formosa von Palma vecchio. Das Bild ift über 9 Fuß boch. 3d fopirte es in gleicher Große. Das milbe, burch Doppelfenster einfallende kleine Seitenlicht ift für dieses (Muthbild außerordentlich gunftig, weniger für den Ropiften, ber uur ben glübenden Refler eines gegenüber= liegenten Saufes erhalt bei anders stehender Bilbfläche. Der weiße Marmorrahmen des Bildes trägt wefentlich ju ber Wirfung beffelben bei. Die Ropie fieht im vollen Lichte ber Galerie in Goldrahmen viel ungun= stiger and als in bem schwachen Lichte ber Kirche. ist ties überhaupt das Leiden bes Ropisten, daß eine Arbeit, von ber er glaubt, fie fei fertig ausgeführt, herausgebracht in helleres Licht unfertig aussieht, zumal da die in Rede stehenden Bilber meistens genau für ben Ort gemalt find, an welchem fie aufgestellt murben.

In der Atademie genießt ein Bild großen Ruf in

Folge seines außergewöhnlichen Motivs und der Benennung mit dem wohlklingenden Namen Giorgione. Es ist dies der "Seefturm". — Benedig war einmal bem Untergang nahe. Eine Sturmfluth brach über ben Lido herein und drohte es zu verschlingen. Bafari erzählt ausführlich, was sich auf die Legende bezieht. San Giorgio, S. Pietro, S. Marco und S. Niccolo befreiten Benedig von den Berderben bringenden Dämonen. Das wunderbar dramatische Bild stammt mit dem Fischer, ber dem Dogen den Ring bringt, dem Marcuswunder bes Tintoretto und vielen andern Meisterwerken aus ber Scuola di San Marco. Ob die Komposition so aukergewöhnlicher Art, wie nichts zweites in der älteren venezianischen Malerei, ober eine sonstige historische unum= stökliche Thatsache es zu einem Giorgione machten? -Es ist vielfach restaurirt, zusammengesetzt, auch sind ein= zelne Theile bazugemalt. - Die linke Seite mit ben vier Beiligen, die das Besterhaltene auf dem Bilde sind, muß Jeder, der Paris Bordone kennt, für eine Arbeit von deffen Sand erklären. Cbenfo ben Hintergrund und das am Ufer harrende Bolk. — Bafari nennt als den möglichen Urheber des Bildes Palma vecchio. — Ich fopirte mit unendlichen Schwierigkeiten bas rufige, fast im Dunkeln hängende Bild ungefähr 5' breit. — Es existirt keine Photographie davon. Andere als Umriß= ftiche habe ich nie gesehen.

Ein wunderbares Bild, eines der schönften Benedig's, verstedt sich in ber kleinen Rirche S. Biovanni Erisoftomo unter einem rothen Seidenvorhang auf bem Hochaltar. Gin Ropiren Diefes einzigen Bildes ichien das ungünstige Licht, welches die Kirche erfüllt, zu ver= bieten. Doch wurde auch diese Schwierigkeit besiegt. - Zwei hohe Fenster, seitlich angebracht, wurden mit geöltem weißem Papier verklebt, ein großes Rundfenfter dem Bilde gegenüber wurde unschädlich gemacht durch Lichtabschluß, ein Gerüft vor den Altar gebaut, der Chor ber Rirche burch einen großen Borhang abge= schlossen, und mir erlaubt, den ganzen Tag, auch wäh= rend der Funktionen, zu kopiren. Der jugendliche Ge= bastiano del Piombo ist der Meister dieses Bildes, welches einzig in der Runftgeschichte dasteht. Man sieht San Giov. Crifostomo auf dem Lehrstuhle in ein großes Buch schreibend; ein zweiter alter bärtiger Heiliger schaut ihm in das Buch. Er sitzt unter einer offenen Halle mit landschaftlichem Hintergrunde; links von der genannten Gruppe nähern sich drei weibliche Heilige, Sta. Catarina, Maddalena und Lucia, die mittlere von unvergleichlicher Schönheit des venezianischen Typus. Bon rechts her kommt der fast nackte jugendliche 30= hannes der Täufer, hinter welchem S. Georg mit der Lanze sichtbar wird. Farbe und Formenschönheit dieses Bildes sind so bezaubernd, daß, wer das Bild zum ersten Mal sieht, wie gebannt ist. Die Kopie wurde nach großer Mühe bei dem schlechten Lichte in gleicher Größe angesertigt, etwa 7' hoch und 5' breit. Die Figuren sind im Original etwas unter Lebensgröße. Die Strahlen der Sonne konnten gar nicht auf's Bild sallen, wohl aber entstand jener gelbe Ton, der keine Farbe in ihrem wahren Werthe erkennen läßt. Das Bild ist meines Wissens nie gestochen und kann nicht photographirt werben.

Much Baolo Beronefe follte vertreten fein unter den anzufertigenden Kopien. Es empfahl sich dazu be= sonders das Votivbild der Schlacht von Lepanto im Dogenpalast in ber Sala bel Collegio. Es nimmt bie ganze Wand über dem Throne der Dogen ein und stellt den Dogen Sebastiano Benier dar, der knieend dem Erlöser für den gewonnenen Sieg dankt. Er wird zu bem mit einer Schaar von achtundzwanzig Engeln begleitenden herabschwebenden Erlöfer geleitet burch S. Marco und Sta. Giustina, an beren Ehrentag bie Schlacht geschlagen ward. Links von dieser Gruppe die allegorische Figur des Glaubens mit dem Relche, sich vor Christus neigend. Hinter Benier ber Proveditore Ugostino Barberigo mit der siegreichen Fahne, zwei Pagen, welche Schleppe und Helm bes Dogen tragen, und die Benezia felbst, welche dem Benier bas burch ben Sieg verdiente Dogenbarett herbeibringt. — Die Kopie diefes farbenprächtigen Bildes ist nur 5-6' lang und 3' hoch. Das Driginal befindet sich, wie fämmtliche Bilber dieses wundervollen Saales, in bestem Zustande.

Unter den 42 Deckengemälden, welche den großen Saal in der alten Libreria di S. Marco schmücken und seiner Zeit herabgenommen waren, war auch eines auf= gestellt, welches ich sogleich für Tizian erkannte. Es gehörte in den quadratischen Saal gleich beim Eingang, als einziges Deckenbild beffelben und ftellt die "Savi= ezza" dar. Tizian hat hier auf achteckigem Felde in Wolfen eine fräftige weibliche sitzende Figur gemalt. Sie halt einen Bergamentstreifen in beiben Banben, und scheint in demselben zu lefen. Gin nachter geflügelter Anabe bemüht sich, vor ihr eine schwere antike Schrifttafel aufzurichten, wie zum Bergleiche. — Ihr wuchtiges Gewand ift bleichroth, das Obergewand weiß; Die Stirne schmudt ber Lorbeer. Die prachtvolle, einfach dekorative Behandlung veranlaßte die Ropie dieses Bildes. Die Figur ift lebensgroß, die Ropie in gleicher Größe. Das Original mag in einer Höhe von 40' in fehr schwachem Lichte angebracht sein. — Bald nach Boll= endung ber Ropie kamen alle Bilber an Ort und Stelle, d. h. wurden unkopirbar.

Baron Schack wünschte längst eine Kopie bes berühmten Bildes im Leihhause zu Treviso, angeblich von Giorgione. Christus wird als Leiche von zwei Engeln aus dem Sarkophage gehoben; die Figuren sind etwas über sebensgroß. Die beiden Engel sassen mit

großer Unstrengung die Leiche unter den Armen, wäh= rend ein britter sich mit Mühe über ben Sarfophagrand hineinbeugt und ein purpurnes Gewand aus demselben herauszieht, in welchem wohl die Füße des Chriftus sich befinden. Zu Häupten des Erlösers eine Glorie von unzähligen Engelchen. Sintergrund Landschaft mit einer Rirche auf einem Berge, und Ruinen. Gin Baumstumpf durchschneibet in der Diagonale das Bild. Vorn eine große frautartige Pflanze. — Ich fonnte bei bem Bilde nicht an Giorgione benken, wenn ich mir sein schönes Bild in Castelfranco im dortigen Dome vergegenwärtigte. Ein völlig anderer Geist, eine viel spätere Zeit, ja eine Technik, die in vielem gar nicht venezianisch ist, machen sich geltend. Richtsbestoweniger ein herrliches Bild von vielleicht etwas zu brutalem Effekt. Es befindet sich, prächtig erhalten, in einem lleinen, mit Alten angepfropften Zimmer bes Leibhaufes, und erhält nur Reflexlicht, woher vielleicht die zu ftarte Wirkung. Meines Wiffens hat Niemand bis jetzt darauf aufmerkfam gemacht, daß sich zwei völlig verschiedene Hände in dem Bilde fundgeben. Alle rothen Engel find außerordentlich unschön und nur halb so groß wie die in schönem Fleischtone gehaltenen. Letztere haben den doppelten Maßstab, obgleich sie auf derselben Alter8= ftufe ftehen, und eine gänzlich andere Zeichnung. Sinter= grund, Glorie und jene rothen Engel sehen alterthümlich aus, wogegen jene frisch goldigen Engelchen mit ber Christusleiche einer viel fortgeschritteneren späteren Mal= weise angehören. Die Christusleiche selbst hat gar nichts mit Benedig und feiner Schule zu thun. Leider burfte ich das Bild nicht in gleicher Größe kopiren. Es er= wuchs daher für mich die weitere Arbeit, meine Kopie, nach Benedig zurückgekehrt, in der Originalgröße zu wiederholen. Diese vergrößerte Wiederholung der Bietà mag 7' lang und 31/2' hoch sein. — Das Bild ist nie photographirt und nie in gleicher Größe sopirt worden. Es existirt nur eine ganz unbrauchbare Lithographie bavon, von der es fleine Photographien giebt."

(Fortsetzung folgt.)

## Aus Pariser Ateliers.

Dieser Tage führte mich eine Angelegenheit in das Duartier de l'Europe, jenen palastähnlichen Hänserstompler, der in den sechziger Jahren in der Umgebung des Westbahnhoses entstanden ist, und wo sich eine ziemlich buntschedige, aber durchaus dem Luzus huldigende, elegante kunftsinnige Gesellschaft angesiedelt hat. In einem dieser Zinspaläste besindet sich auch das Atelier Manet's, des originellen Künstlers, der das Aufschenmachen zum Prinzip erhob, der alle Jahre das Publikum in Stannen versetzt und mit Wonne den Klasssstern des Institut de France Ausruse der Entrüstung

entlockt. Bei Manet giebt es immer etwas Neues zu sehen, und gerade hatte ich durch einen gemeinsamen Freund erfahren, daß der bekannte Künstler ungemein sleißig gewesen sei. Darum frisch gewagt, die drei Treppen hinauf, die zum Sanctuarium sühren — und angeklopft! Manet in eigener Person erschließt die Thür und macht in der ungezwungensten Weise die Honneurs.

In der That herrschte in diesem fehr zweckmäßig eingerichteten Atelier reges Leben. Der Meister, ben Binfel in ber Sand, in der grauen, wollenen Bareufe, arbeitete gerade an dem Bilde, bas im nächsten "Salon" gewiß so viel Aufschen erregen wird, wie seine berühmten in biefen Blättern besprochenen "Canotiers bei Argen= tenil". Das Bild ift beinahe fertig und wird im Rataloge ben Titel "Die Bafche" (le linge) führen; Die Romposition ift eine einfache. Gine Frau fteht im Garten am Waschtrog und seift ein Bemb ein; ein kleines Rind - Matchen, mahrscheinlich bas Töchterchen, - sieht mit der Rengierde, die diesem Geschlechte und diesem Alter eigen ift, der Operation zu. Im Hintergrunde hängen Strümpfe, Bemben und Sadtucher zwischen ben Bäumen. Die mise en scene ift alfo eine fehr ein= fache und würde von einem anderen Binfel schwerlich etwas Außerordentliches bedeuten, aber man warte nur, hier founut die fpezielle Bürze, das granum salis aus ber Tenfelstüche bes Herrn Manet. Die Frau, die fich mit der Basche abgiebt, ift nicht etwa eine gewöhnliche Wäscherin ober ein dienstbarer Beift, ce ift eine junge, leidlich hubiche Sausfrau, die, mit einem fehr eleganten Commernégligé angethan, sich höchst mahrscheinlich jum Zeitvertreibe mit ber Reinigung ihrer Garberobe beichäftigt. Der Kontraft biefer Dame im Mouffelin= fleide, forgfam frifirt, ben breiten Strobbut aus itatienischem Geflecht mit bem breiten Schleier auf bem Ropf, mit dem gewöhnlichen Waschtrog ift ein sehr greller und Berr Manet versteht ce wie Riemand, folde Wegenfage in intereffanter und belebender Beife hervor= gutehren. Derfelbe Kontrast sindet sich noch ftärker ausgeprägt in ben golbenen Reifen, die fich um die mohl= geformten und gutgepflegten Urme winden, während die mit Ringen beladenen Finger bas in Angriff genom= mene Semb energisch Ineten. 3dy hore schon die Rri= tifen wegen der Umwahrscheinlichkeit des Themas, die Demonstrationen, daß eine Bausfrau, welche wirklich felber mafcht, zuerft fich als Wafcherin anzieht, und bag eine Dame, Die jo am Troge beschäftigt basteben würde wie die Blanchiffense des Herrn Manet, für Charenton reif ware u. bgl. mehr. Aber aus folden Borwürfen macht fich herr Manet nichts, er hat einmal die Manier fich angewöhnt, fo zu malen, wie bas Behirn bei ihm die Sand jührt, und fährt gar nicht schlecht babei, weber für seinen Ruf nech für seinen materiellen Bortheil.

Raum mar ce mir vergonnt gemefen, Die "Bafche"

mit jener Aufmerksamkeit in Augenschein zu nehmen, Die das Bild, auch wenn man es kritisiren will, verdient. "Ich will Ihnen jetzt etwas Kuriofes zeigen," bemerkte Herr Manet, "was Sie gewiß intereffiren wird". Bei diesen Worten schob der Maler mit der ganzen Kraft= anftrengung feiner Fäufte eine riefige, der Wand guge= kehrte Leinwand bei Seite und brachte die Malerei in volles Licht. Was für ein erschreckender Anblick mar das! Drei Männer, die fich bei den Händen halten, zuden in frampfhaftem Todestampfe. Gine der Figuren, - die mittlere — ist von fürchterlicher Blässe und sticht grell ab gegen die gebräunten Kreolengesichter der beiden anderen Opfer - benn bas Bild stellt eine Hinrichtung dar; die blaffe Geftalt in der Mitte ift jene des unglücklichen Raifers Maximilian, die beiden anderen, die Kreolengesichter, gehören den Leidensgefährten des Raisers, den Generalen Mejia und Miramon; die Mauer, an die sie angelehnt sind, ift jene des Campo Santo von Queretaro, der verhängnifvollen Stadt. Es giebt (ich weiß nicht, ob es auch in folder Form in Deutschland Berbreitung fand), ein populäres Bild, welches das Drama von Queretaro in echt mexikanisch lokaler Beife, wie man fich nach unseren Begriffen bas Lokale denkt, vorstellt. Die Soldaten tragen die aller= romantischsten Unisormen. Die Reiter mit den luftigen in dem Winde flatternden Langen mit Wimpeln bilben ein Karré, die Infanterie mit Buncho und Sammet= Hosen, den mit hochrothen Bändern garnirten Sombrero auf dem Ropf, scheint viel eher zu einer Parade als zu einer Exekution ausgerückt zu fein, und der ganze Vorgang hat beinahe einen festlichen Anftrich. Diese Fabel zerstört nun das Bild Manet's in der vollstän= digsten und rücksichtslosesten Weise. Bier wird in der That realistisch verfahren, und der Realismus hat hier einen löblichen Zwed, denn er flößt den tiefften Abscheu vor der Todesstrafe ein. Die Exekution findet nicht auf freiem Felbe, sondern auf einem engen Gange statt, ber zum Eingang des Friedhofes führt. Man erblickt hinter der Mauer die weißen Grabsteine zwischen den grünen Bäumen emporragen. Die kommandirten zwölf Sol= daten bilden um die Opfer einen halbfreis und ichießen à bout portant. Diese Soldaten sind aber nicht etwa nad ber romantisch merikanischen Mode aufgeputt, sie find gang nach europäischem Schnitt gekleibet, bunkle Uniformen und fdmarze Rappis mit rothen Streifen, ungefähr wie dieselben später von den frangösischen Moblots getragen wurden. Hinter dem Halbkreis, den die Soldaten bilden, steht der Corporal, eine Troupier= geftalt von beinahe bestialischer Barte, er prüft forgfam den Sahn seines Gewehres, ob daffelbe für die Ge= währung der "Gnade" des letzten Schuffes parat ist. Ginem realistischen Maler konnte biese packende Einzel= beit bei einer militärischen Exekution nicht entgehen,

und die Wiedergabe ist hier von geradezu graufamer Wahrheit. Wo jedoch der Realismus den Höhepunkt feiner Leistungsfähigkeit erreicht, das ist, in der Dar= ftellung des Raifers und feiner beiden Genoffen. Maxi= milian trägt, wie es die Beschreibungen ber damaligen Beriode erzählten, einen schwarzen Gehrock, bessen Farbe Die außerordentliche Bläffe seines Gesichtes noch ergrei= fender hervorstechen läßt; die Augen sind schon im Brechen und man fühlt, daß der Getroffene im nächsten Moment zusammenfinken wird. Ueber bas Gelande ber Mauer gudt ein Dutsend neugieriger Weiber= und Rinderföpfe herüber, die höchst mahrscheinlich auf die Schultern gefälliger Bäter und Chefrauen geklettert fein muffen, um der unheimlichen Scene beizuwohnen. Diefe Röpfe, die nichts von Schrecken zeigen, sind eben fo viele Charafterstudien. Das Bild felbst ift keine No= vität. Wie mir Manet mittheilte, schuf er es unter bem ersten Eindruck ber Berichte aus Mexiko und zwar nach den sehr in's Detail gehenden Beschreibungen der amerikanischen Journale. Sowohl politische Motive als Konvenienzrücksichten hielten Herrn Manet davon ab, bieses Werk auszustellen. Auch suchte er nicht einmal daffelbe zu veräußern. Er stellte es einfach auf den Boden, als wäre es eine werthlose "croute". Selbst seine Freunde wußten nichts davon, und erst jüngst, da ein amerikanischer Unternehmer sich bei herrn Manet einfand und ihn mit einer Bestellung für Philadelphia beehren wollte, erinnerte sich der originelle Künstler an seinen "Maximilian". Das Gemälde wird höchst mahr= scheinlich — der Handel war dem Abschlusse nahe über See spedirt werden und in Philadelphia zu den bemerkenswerthesten Kuriositäten der Kunsthalle gerechnet werden. Schauen wir uns noch im Atelier um . . . . was ift bas für eine bekannte Gestalt im orientalischen Rostiim, mit Nonchalance auf eine Ottomane bahingestreckt? Diese lebensfrohen, schmachtenden und wolluftigen Büge find uns nicht fremd - fennt fie body jeder Parifer, der gelegentlich etwas "mitmacht". Bon ihrem Manne, einem schriftstellernden Abeligen geschieden, manderte die Dame unter dem wachsamen Auge ihrer Frau Mutter durch die Pfade des abentenerlichen Parifer Lebens, welche mitten durch die Vergnügungsorte, die Renn= bahnen, die Logen der kleinen Theater und die feinen Restaurants führen. Es ist eine glückliche Idee, das leichte, aber liebenswürdige Geschöpf in dem orientalischen Rleide und in der vielleicht etwas freien, aber zu der Physiognomie durchaus passenden Lage versinnlicht zu haben. Der Ausbruck ber Gesichtszüge ist - fühn, vielleicht etwas mehr, aber da läßt sich nicht viel einwenden denn dieser Ausdruck ist getreues Porträt — vom moralischen wie vom physischen Standpunkt. Ganz das in einen Harem verpflanzte Parifer Gewächs.

Die Lefer der "Zeitschrift" werden wohl noch gewiß

ben letzthin mitgetheilten Holzidnitt nach Stevens, ben "Frühling" im Gedächtniß haben. Diese allegorische Figur befindet fich bekanntlich im königlichen Palais zu Bruffel. Seit längerer Zeit hatte man ben berühmten Benremaler aufgeforbert, zu biefen Bilbern Seitenstücke gu liefern, um die Allegorie der vier Jahreszeiten zu ver= vollständigen. Stevens hat fich nun an die Arbeit ge= macht und schuf Sommer, Berbst und Winter im näm= lichen Stil einfach durch drei feine Weibergestalten. Personifikation des Winters namentlich wird gerechtes Aufsehen erregen. Der Künstler verkörpert die strenge Jahreszeit in einer Dame in Balltvilette, die im Begriffe fteht, ihr Boudoir zu verlaffen, wodurch der Bann bes emigen Winters im Schneegewande gebrochen wird. Kügen wir noch hinzu, daß es eine vornehme Dame ist, die sich als freiwilliges Modell für diesen Winter ein= stellte, - sie wußte, daß die Behandlung ihrer Büge durch Stevens ihr nicht zum Nachtheile gereichen werde.

Baul d'Albreft.

#### Knustmarkt.

W. Der Kunsthändler Franz Meyer in Dresden hat soeben einen Kunstlager-Katalog erscheinen lassen, der sür Freunde von neueren Maler-Nadirungen viel Interessantsenthält. Besonders deutsche Peintre-graveurs sind mit vielen ihrer Werfe vertreten; nicht wenige Blätter erscheinen in verschiedenen Abdruckszuständen, vom reinen Aehdruck dis zur vollendeten Platte, wie sie in die Hand des Kunstverslegers überging. Bon den besonders reich vertretenen Werken nennen wir das fast vollständige, von Andresen in seinen "Malerradirern des 19. Jahrhunderts" beschriebene Werk des Laudschaftsmalers Georg Busse, des Prager Akademie-Direktors Hosehn das gleichfalls fast komplete Werf des Fr. Gauermann, das gleichfalls fast komplete Werf des Fr. Gauermann, das vollständige Werk des J. J. Censler, eine reiche Auswahl von Radirungen des J. A. Klein, Will. Kobell, C. Krüger, J. F. Worgen stern, G. F. Papperit, A. Beyer, M. Plonsky, J. C. Keinhart, A. L. Kichter, W. Begener und anderer mehr. Die zweite Abtheilung des Katalogs enthält eine kleine, aber ausgewählte Sammlung von Handschaft, kunftfreunde haben hier Gelegenheit, ihre Mappen zu bereichern, um so mehr, als die Preise durchweg nicht hoch gestellt sind.

### Kunstgeschichtliches.

Die Ausgrabungen zu Olympia. Seit Abschluß bes vorigen Berichts liegen weitere Mittheilungen vom 30. December 1875, 6. und 13. Januar d. J. vor. Indem die Arbeiten an der Ost und Westseitet mit gleichen Arbeitskräften sortgescht werden, stellt sich die Ahalache herauß, daß die Funde da beginnen, wo die schwarze Erde unter der gleichmäßigen Sandschicht zum Vorschein kommt. Die Stärfe derselben ist ungleich. Während sie an der Fundstätte des Flußgottes und des Wagenlenkers zwei Weter beträgt, erreicht sie an der Fundstätte des Flußgottes und des Wagenlenkers zwei Weter beträgt, erreicht sie an der Fundstelle der Nife sich weiter Stenpels 2,70 und einige Vorsitt vom Südrande des Tempels 2,70 und einige 40 Schritt südlicher schon 4,50 beträgt. Das alte Terrain schwitt südlicher schon 4,50 beträgt. Das alte Terrain schwitt südlicher schon dem Alpheios sich mäßig gesenkt zu haben. Wie stark die von Ziegeltrümmern durchseitet schwarze Erdschicht sei, ist noch nicht ermittelt worden. Zu den schwon bekannten Funden sügen wir nachträglich hinzu, daß das ganze, aus fünf Wlöden bekennen ist. Eine eingesandte Skidze der Figur zeigt, daß der Gürtel aus Bronze eingelegt

war: es find in ihrer Nahe auch einzelne Brongeftude gum Borichein gekommen, darunter ein Fragment mit Blattichmuck. Der liegende Körper des Fluggottes ift unterwärts mit einem Diden Ctoff umhullt; der emporgerichtete Oberforper ftutt sich auf den linten Urm, mahrend die Wange des seitwarts geneigten hauptes sich in die rechte hand schniegt. Die Urme find gebrochen; ber bartige Ropf, der einen finnenden, milden Ausdruck zeigt, ift bis in bas Rleinfte fo frisch und unversehrt, wie eben aus des Künftlers Sand hervorgegangen. Unter der Figur fanden sich zahlreiche Bronzestücke; darunter find ansehuliche vergoldete Fragmente von einem runden Gegenstande, vielleicht einem Schilde, gefunden worden. Die dritte Figur, der sogenannte Wagenlenker, überlebensgroß, von trefflichfter Ausführung, ift vollständig bis auf den Kopf; in katernder Stellung, das linke Anie in die Sohe gezogen und auf den rechten Urm sich aufstützend. Der von ber linken Schulter fallende Mantel Dient als Unterlage. Die Bernachlässigung der abgewendeten Seite läßt erkennen, daß die Figur zur rechten bes Zeus links vom Beschauer, also bicht vor ben Pferben, aufgestellt mar. Die Dberfläche ift wie an den übrigen Reften des Dftgiebels überhaupt faft tabellos erhalten, die Saltung ift ungezwungen und lebendig. Das bisher einzige Fundstück von bem Weftgiebel hat fich nach der Reinigung als das Bruchstütt eines heftig bewegten Mannes nit Chlanus — also eines Lapithen — zu erkennen gegeben, wonach die frühere Angabe zu berichtigen ift. Das Wert zeigt eine starte Einwirfung des Wetters. Neu ge-funden ift an der Oftseite den 29. December ein männlicher Torjo, nach rechts gewendet, beide Arme mit Anstrengung porftredend, also mahricheinlich der Wagenlenker auf der linken Ceite des Zeus (rechts vom Beschauer); die Bildung des Nachten ift auch hier von gleicher Wahrheit und Trefflichfeit, wie bei den anderen Werfen, und tritt bei der fraftigen Bewegung besonders wirtsam hervor. Gin zweites Stud, Anfangs Januar gefunden, ift der untere Theil einer gelagerten mannlichen Figur in Lebensgröße, von rechts nach links gestredt, mit einem Gewande bedeckt, auch auf Borderansicht und hohe Aufstellung berechnet. Endlich ift auch die Statue hervorgezogen worden, welche im ersten Bericht als unter dem männlichen Torso liegend erwähnt wurde. Es ist eine kolossale weibliche Figur, in zwei Stucke gebrochen, lang gewandet in alterthümlichem Stil, der berühmten Besta Ginftiniani im Gangen entiprechend, nur ungleich lebens: voller und feiner gearbeitet. Huch die wohl dazu gehörige, vorn halbrunde, hinten vieredige Bafis ift gefunden worden; das Standbild war mit der Ruchseite an eine Wand gelehnt und ift ein ausgezeichnetes Wert von alterthumlicher Strenge. Movf und Urme fehlen noch. Weitere Bermuthungen über diefes unzweifelhaft als Weihgeschent aufzufaffende Werf muffen vorläufig noch dahingestellt bleiben. Bei ber Bertiefung des Beftgrabens haben fich meitere Ueberrefte des icon erwähnten dorifden Gebäudes gefunden, jo wie neun Eind quadratifcher Bronzeplatten von verschiedener Dide mit Bliginmbol und dem Ramen des Zeus, Stude, die wahrscheinlich als Gewichte (von 15, 30, 60 Drachmen attiichen Gewichts) zu betrachten find. In berielben Gegend ift man wieder auf Graber geftogen, aus denen Bronzemaffen, Berathe, fleine Blodchen, jowie romifche und griediiche Mungen und Thonicherben mit ichmarzem Firnig her-vorgezogen find Dies find im Wejentlichen die Fundrefultate ber letten drei Wochen, von denen außer den Conntagen brei griechische Testtage und ein Regentag in Abrechnung famen. Reichsanz.)

## Sammlungen und Ansftellungen.

R. Tüseldorf. In der Permanenten Kunstausstellung von Ed. Schulte sesselte in den letten Wochen wieder eine arosse Marine von Andreas Achenbach die Ausmerksamkeit in hohem Grade. So oft auch der geniale Meister derartige Gemalde bietet, so weiß er denselben doch stetes durch eine interessante Behandlung von Luit und Wasser neue Ansiehungstraft zu verleihen. Dies war auch jetzt wieder der Fall. Mit dewurderungswürdiger Wahrheit sah man die schäumenden Mogen sich daumend emporheben und die Schisse dagegen ankämpsen, deren Bemannung eine prächtige Etasiage dot, wie sie der Kunstler immer nit wohl berechneter Einsicht zu verwerthen weiß. Und wenn nan neben diesem

großen, breit behandelten Seebild nun das fleine Rirchen-Interieur desselben Malers erblickt, welches in der saubersten Ausführung durchgebildet erscheint, dann muß man wieder jo recht die vielseitige Begabung anftaunen, die nur wenig andere mit Andreas Achenbach theilen. — Eine höchft poetische Landschaft aus dem Nachlaß des trefflichen Stilisten August Weber erfreute den Beschauer durch die Einsacheit und Schönheit, die sich in Komposition und Durchbildung zeigte, und machte den Verluft, den wir durch den Tod des Meifters erlitten, wieder recht fühlbar. Drei fehr ansprechende Land: ichaften von August Keß ser gehörten einer verwandten Richtung an und zeichneten sich ebenfalls durch feine Zeichnung und poetische Auffassung aus. In der Farbe hätte das größte dieser Bilder wohl etwas frästiger sein dürsen. H. Frijche ericien mit jeiner "Englischen Rufte" auf einem gang neuen Gebiet. Wir kannten ihn bisher nur in Sarglandschaften, die schließlich einen ziemlich monotonen Charafter annahmen. Um so erfreulicher wirfte daher dieses Gemälbe durch seine Frische und wohlgelungene Abendstimmung. Ein ganz vorzügliches Werk war eine große Tiroler Landsichaft von A. Metzener, dessen wahrhaft gediegene Leistungen und stets mit der aufrichtigsten Anerkennung erstüllen. Großartigkeit der Aufrassung, breite und doch solde Behandlung verleihen denselben stets einen hohen Werth und konnten auch diesem "Motiv aus dem Brandenberger Thal" nachgerühmt werden. Ein freundliches Waldbild von F. Cbel darf ebenfalls auf Lob Anspruch machen. Dagegen zeigte Frl. André in ihren Landschaften leider keinen Fortighritt, und F. B. Pattison hat noch viel zu lernen, um Befriedigendes leiften zu können. Ein fehr fleißig ausge-führtes Bild war die Landschaft von G. Meißner, die nur etwas frischer und wirkungsvoller hatte behandelt fein sollen. Söchst gelungen wie immer war dagegen ein Thiertud mit landschaftlicher Umgebung von C. Kröner, dem sich zwei Hundeköpse von Bosch würdig anreihen lassen. Die "Ulanen-Bedette" von Kolit bot in der Stimmung des Sanzen viel Schönes; im Einzelnen dagegen wäre eine größere Sorgfalt der Zeichnung sehr wünschenswerth ge-wesen. Herin leistete E. Volkers in seinen beiden Ru-mäntigken Vildern "Frachtwagen" und "Zigeunerlager" seden falls Gediegeneres, und doch wirkten sie nicht mit jener packenden Gewalt, die uns über nianches Nebensächliche so oft hinmegfehen läßt. Im Stillleben entzudte J. D. Prener wieder durch ein überaus zierliches Fruchtftut, und feine Tochter Emilie sowie G. Schulz strebten ihm erfolgreich nach, ohne jedoch den greisen Meister völlig zu erreichen. Eine Madonna von H. Aschenbroich ließ ziemlich kalt. Sonft sind noch zu erwähnen: ein höchst harafteristisches Damenporträt von Frl. Hebwig Greve und einige andere Bildnisse von Frau Wiegmann, C. Wagner u. A., sowie eine kleine "Kirchgängerin" von Salentin. — Vei Bismeyer & Kraus fah man ein großes Bild von August Beder, "Der Dachstein", welches wohl den besten Werken dieses Künstlers beizuzählen ift, wogegen uns zwei kleinere Landidaften deffelben durch ihre allzu glatte konventionelle Behandlung weniger zusagen wollten. Biel Talent beweisen die See- und Landichaftsbilder von Olaf Jernberg, dem Sohn des bekannten Genremalers; doch bedarf derjelbe noch gründlicher Studien und sorgfältiger Ausbildung. Bis jest machen die Sachen des jungen Künftlers noch einen ziemlich unerquicklichen Gindruck. Gine Harzlandschaft von C. Lej= fing, dem Cohne des großen Meifters, berechtigte gu den jedinften Hoffnungen, und auch die Landschaften von Fesders, Schlater u. A. dürsen nicht unbeachtet bleiben. Unter den Genrebildern sind jehr lobenswerthe Arbeiten von Nordenberg, D. Grundmann, E. Böker u. A. namhaft zu machen, denen sich die Wiederholung des bestaniten "Begräbniß eines Polen" von A. Nieutowski mit Auszeichnung beifügen läßt.

### Vermischte Nachrichten.

Rubens Jubiläum. Der Stadtrath von Antwerpen hat beschlossen, den 300jährigen Geburstag von Peter Paul Rubens (geb. 1577) im nächsten Jahre seierlich zu begehen, und die Projette zu dieser Feier gehen vorläusig beinahe in's Ungeheuerliche. So hat man z. B. vorgeschlagen, eine Ausstellung von allen Werken des großen Meisters zu veranftalten und die auswärtigen Besitzer von folden zu er= suchen, dieselben zu diesem Zwede herzuleihen. Das würde freilich eine ganz ungeheure Ausstellung werden, denn es giebt mehr als 1800 unbestrittene Werte des Meisters und noch Hunderte von mehr oder minder zweifelhafter Echtheit, von den unechten, die aber doch für echt ausgegeben werden, gar nicht zu reden. Wenn dieses Projekt aber auch nicht ausführbar fein follte, so würde es icon von großer Be-Berke von Rubens in Antwerpen versammelte, und gang befonders die in Privatbesitz besindlichen und deshalb wenig zugänglichen; es befinden sich darunter ganz vortressliche und viele, die in unwandelbarem Besitz geblieben und ganz un= berührt sind, was bekanntlich bei den meisten in öffentlichen Galerien oder Kirchen befindlichen nicht der Fall ift. Eine solche Ausstellung würde eine unschätzbare Gelegenheit zum Studium des großen Roloriften geben. (Köln. Zeitg.)

B. Morten Müller und Adolf Tidemand, die beiben norwegischen Maler in Duffeldorf, haben kurzlich gemeinschaftlich ein großes Gemälde im Auftrag eines norwegischen Runftfreundes, der in Stockholm wohnt, ausgeführt, welches eine hohe künftlerische Bedeutung beansprucht. Die Land-schaft, die den wesentlichsten Bestandtheil des Bildes ausmacht, ift von Morten Müller mit glänzender Technik trefflich behandelt und Tidemand hat die intereffante Staffage dazu gemalt, welche in charafteristischen Figuren eine Begebenheit aus der Geschichte Norwegens veranschaulicht. Im Kriege zwijchen Danemark und Schweden landete im Sommer 1612 ber Oberst Sinclair, der die schottischen Silfstruppen der Dänen führte, unerwartet in Romsdal, um durch Norwegen nach Schweden vorzudringen. Wir sehen nun den romantischen Nomsdalfjord mit seinen schneebedeckten Bergen, von denen ein eigenthümlich gesormter Felsenkegel noch den Namen "Schottenhammer" führt, vor uns liegen. Die Sonne spiegelt sich in den klaren Fluthen und vergoldet die stolzen Schisse der Flotte, deren Landungsboote im Vordergrunde die Schotten verlassen haben, um sengend und brennend, raubend und plündernd durch das Land zu ziehen. Gin fräftiger Bauer, Ber Alungnaes, wird von ihnen herangeschleppt, um als Führer zu dienen, Andere tragen geraubte Sachen herbei, ein Mädchen erwehrt sich vergeblich der Umarmung eines muften Kriegers, und Sinclair steht mit ausgestrecktem Schwert besehlshaberisch am User. Im hintergrunde sind ausgetriebene Heerden und brennende Ortschaften sichtbar, die einen wirksamen Gegensatz zu der erhabenen Ruhe in der Natur bilden. Tidemand hat es prächtig verstanden, in verschiedenartigen Gruppen und Figuren die Schrecken bieses friegerischen Sinbruchs in den Frieden der Landbevölkerung zu schildern, und wohl möchte man wünschen, in einem Gegenstück die Sühne desselben gleich tresslich dargestellt zu sehen, welche bald darauf im Kaß Kringel am Lauzenfluß erfolgte, wo die Bauern unter Vogt Pram und Landsmand Seilstad die Schotten übersielen und Alle tödteten, so daß keiner die Schreckenskunde heinwärts tragen konnte. Morten Müller hat die malerische Gegend mit größter Naturtreue bei echt fünstlerischer Auffassung wiedergegeben und eine vorzügliche Wirfung erzielt, welche durch die hiftorische Staffage noch gesteigert wird. Das Bild ist über neun Fuß breit und jechs Fuß hoch und gereicht den beiden Meistern, die es geschaffen, in jeder Beziehung zur Shre. So ift deshalb sehr zu bedauern, daß es vor der Absendung nach Schweden in Deutschland nicht zur Ausstellung gelangen konnte.

## Nenigkeiten des Buch- und Kunsthandels. Kunstgeschichtliche Werke.

Aranjo Sanchez, C., Los museos de España gr. 8º. (204 S.) Madrid 1875. 4 M.

Champfleury, Histoire des faiences patriotiques

champhenry, firstoire des faiences patriotiques sous la révolution. 3.me édition., avec gravures et marques nouvelles. 18°. (382 S.) Paris, Dentu. 4 M. Contreras, R., Del arte árabe en España, manifestado en Granada, Sevilla y Córdoba por los tres monumentos principales: La Alhambra, el Alcázar y la gran Mezquita. 4°. (312, XX u. 28 p.) Mit Abbild. Granada 1875. Granada 1875.

Eitelberger, R., von Edelberg, Ueber Zeichen-unterricht und kunstgewerbliche Fachschulen. Zwei Vorträge gehalten im k. k. österr. Museum in Wien. Mit einem Anhange, enthaltend Verord-nungen über Zeichenunterricht und Daten über die kunstgewerblichen Fachschulen in Oesterreich. gr. 80. (II u. 92 S.) Wien, Braumüller. 1 M. 60 Pf.

Goutzwiller, Charles, Le musée de Colmar. Martin Schongauer et son école. Notes sur l'art ancien en Alsace et sur les oeuvres d'artistes alsaciens modernes. Deuxième édition ornée de 26 gravures. gr. 80. (159

S.) Colmar, Barth. 6 M. Riegel, Herman, Geschichte der deutschen Kunst seit Carstens und Gottfried Schadow. Theil I: Geschichte des Wiederauflebens der deutschen Kunst zu Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der allgemeinen Wiedergeburt des deutschen Volkes. Mit vier Holzschnitten, gr. Lex.-8. (XII u. 364 S.) Hannover, Rümpler. 8 M.

Viollet-le-Duc, Histoire de l'habitation humainc depuis les temps préhistoriques jusqu'à nos jours. Texte et dessins. 8º. (376 S.) Paris 1875. 9 M.

#### Bilderwerke.

L'AMEUBLEMENT MODERNE par Prignot, Liénard, Coignet et plusieurs autres artistes spéciaux. Livr. 1-7. Fol. Lüttich, Claesen.

Castel, Albert, Les tapisseries. Ouvrage illustré de 22 vignettes sur bois par P. Sellier. (Bibliothèque des merveilles.) 8º. (316 S.) Paris Hachette & Co.

Liénard, Unveröffentlichte Motive für industrielle Kunst- und Luxusgegenstände. Sammelmappe. 1. Ab-

theilg. Fol. Lüttich, Claesen. 40 M. Scott, W. B., Pictures by venetian painters. With notices of the artists and subjects engraved. Fol. London 1875.

Walther, W. A., Sachsen's Fürstenhaus. Sgraffito-fries am kgl. Schlosse zu Dresden. Einleitung von A. Stern. Lichtdruck von Römmler & Jonas. qu. Fol. In Carton. Dresden, Gutbier.

#### Beitschriften.

Architektonische Studien. Heft 28.

Entwurf zu einem Bankiershaus mit Grundriss, von K. Sehaupert. - Molkenkuranstalt, von E. Crecelius. - Grabdenkmal, von A. Gnauth.

The Academy. No. 197.

The Dudley Gallery, von W. M. Rossetti. — Glasgow fine art institute exhibition, von S. Robertson. — Art sales. Christliches Kunstblatt. No. 2.

Die sog. griechische Segensform in der Kunst des Mittelalters, von J. P. Richter. — Silberne Hostienkapsel. (Mit Abbild.) — Ausstellung und Congress in Dresden, von Meurer. — Germania saera.

Kunst und Gewerbe. No. 8.

Die Maler der deutschen Renaissance und das Kunstgewerbe, von A. Woltmann. - Glasgemälde im Stile der Renaissance. (Mit Abbild.) L'Art. No. 59.

La porte du palais Stanga de Crémone, au Louvre, von G. Guitton. — Frederick Walker, von J. Carr. (Mit Abbild.) — La fontaine de Perouse, von Ch. Gindricz. (Mit Abbild.) — Le premier amour du peintre M. Q. de La Tour, von Ch. Desmaze. — Un pastel de La Tour, von P. Rioux-Maillon.

Deutsche Bauzeitung. No. 13. Restaurationsbarbarei, von L. Justi.

#### Auktions-Kataloge.

R. Lepke in Berlin. Am 29. Februar Versteigerung von Kupferstichen, Radirungen und Kupferwerken aus hinterlassenen Sammlungen. 126 Nummern. — Am März Versteigerung von Büchern und Kupferwer-ken. 30 Nummern.

C. G. Börner in Leipzig. Am 13. März Versteigerung einer vorzüglichen Samınlung von Kupferstichen, Radirungen und Holzschnitten alter und neuer Meister, dabei viele Seltenheiten. 2305 Nummern.

### Inserate.

Im Verlage von Adolf Gutbier in Dresden ist erschienen und durch alle Buch- und Kunsthandlungen, sowie durch den Unterzeichneten zu beziehen:

J. ASM. Cal'Stells, Argonautenzug.

24 Bl. Photographien in Quer-Fol. Nach den Originalzeichnungen im Kgl. Kupferstichcabinet in Kopenhagen. Mit Text von H. Riegel. Preis M. 100.

Ferner:

## Ad, Walther, **Sachsens Fürstenhaus.**

Sgraffitofries am Kgl. Schlosse zu Dresden. 8 Bl. Quer-Fol. Lichtdruck von Römmler u. Jonas. Mit Einleitung von Ad. Stern. Preis M. 18. Dresden, Febr. 1876.

> Ernst Arnold's Kunsthandlung (Ad. Gutbier).

## EINLADUNG

## Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf vom 2. April bis 30. April; 10. Mai 28. Mai: Luzern . 6. Juni 25. Juni; Freiburg 22 Lausanne 5. Juli 23. Juli; " Bern 3. August 27. August; ,, " 5. September 21. September; Aarau

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

#### Das Geschäfts-Comité.

Die Berbindung für hijtorische Kunft hat in ihrer, im September v. J. in Stuttgart stattgehabten General Berfammlung beschloffen, ihre nachfte Bersammlung und die mit derselben verbundene

## Ausstellung

## im Berbste 1877 in Diffeldorf

abzuhalten.

Mit Rudficht hierauf hat der Ausschuß des Kunftvereins für die Rheinlande und Mestfalen in seiner heutigen Sitzung beschloffen, jum Ankaufe von Werken ber historien-Malerei auf der gedachten Ausstellung eine Summe bis zum Betrage von 30,000 Mark aus den Mitteln des Kunstwereins (Fonds A) zur Berfügung zu halten, mit der Maßgabe, daß, den Bereins-Statuten entsprechend, die Entscheidung über die anzukausenden Gemalde und deren Berwendung dem Aussichusse vorbehalten bleibe.

Mit Ermächtigung bes Ausschuffes bringen wir diefen Beschluß hierdurch zur

difentlichen Renntniß.

Duffelborf, ben 16. Januar 1876.

### Der Verwaltungsrath des Kunst-Vereins für die Rheinlande und Weftfalen.

3. 21. Wettendorf.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

DER

Eine Anleitung

### Genuss der Kunstwerke ITALIENS

von

Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage.

Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen bearbeitet

Dr. A. von Zahn.

Drei Bände:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

80. broch. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. in 1 Bde. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb. 14 Mark 50 Pf.

Leipzig.

E. A. Seemann.

Bei S. Hirzel in Leipzig ift soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Ueber

## die Beurtheilung

## Werken der bildenden Kunft

Conrad Riedler. 8. Preis 2 M.

An weiteren Beiträgen für die Schnaase-Büste sind eingegangen: Von Herrn J. Mueller in Wies-

baden 5 M.

Durch Vermittelung des Herrn Prof. Springer in Leipzig: von den Herren Dr. C. Lampe senior 30 M., Dr. C. Fiedler 20 M., Dr. A. Keil 20 M., A. Dürr 20 M., Prof. Springer 20 M., zusammen 110 M.

Durch Vermittelung des Herrn Baurath Raschdorff in Köln: Vom Kölnischen Kunstverein 100 M., vom Kunstverein für Rheinland und Westfalcn in Düsseldorf 300 M., von den Herren Justizrath Ed. Mayer 20 M., Baurath Raschdorff 30 M., zusammen 450 M. 565 M.

Summe Summe der bisher.

Quittungen . \_. 2893 ,, 60 Pf. 3458 M. 60 Pf. Gesammtsumme  $\mathbf{E}$ . A. Seemann.

hierzu eine Beilage von B. Spemann in Stuttgart.

XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Sien, Therefianungaffe 25) ob. an die Verlagsh. (Leipzig, Königsftr. 3), zu richten.

3. März



Mr. 21.

#### Inferate

a 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchund Kunsthandlung angenommen.

1876.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinend, erhalten die Abounenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis; für sich allein bezogen toftet der Sahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei den deutschen und österreichischen Postanfialten.

Inhalt: Kopien venezianischer Meisterwerke in der Schackschen Galerie zu München, (Fortsetzung.) — Aus dem Wiener Künstlerhause. — Börner's Kunstlerausten. — Austions-Kataloge. — Zuserate.

# Kopien venezianischer Meisterwerke in der Schack'schen Galerie zu München.

(Fortsetzung.)

Dem Tigian schreibe ich ein außerordentlich schönes Porträt des Nicolo Priuti im Dogenpalast zu: ein alter Mann mit gerötheten Augen und schneeweißem, struppigem Barte. Er trägt schwarzes Gewand mit Belg und schwarze Mütze. Er stützt die linke Sand auf eine Säulenbasis, an welcher sich fein Wappen und die Chiffre N. P. befinden. Eines der allerpackenosten Porträts, übt es auf Alle, die es sehen, die fesselnoste Wirkung aus. Der Dargestellte war Vorsitzender im Rath der Drei. Während ich an dem wohlerhaltenen prachtvollen Bild fopirte, übermalte Cav. de Fabris, der "Conservator" des Palastes das ganze Gewand, ben Hintergrund und das Barett des Dargestellten, und zer= störte auf frevelhafte Weise die Harmonie des Kunst= werkes. Ein Wunder, daß er den Ropf unberührt ge= laffen. Mit Entrüftung warf ich ihm fein Gebahren vor, ließ mich sogar hinreißen, die Künstlerschaft Benedige durch die Zeitung aufzufordern, sich zu über= zeugen, wie man mit den Kunstschätzen umgehe. Es führte zu einer resultatlosen Polemik, welche ein halbes Jahr dauerte, durch alle Lokalblätter hindurch. Bielleicht hat sie noch Schlimmeres verhütet. Weder Stich noch Photographie existiren. Die Kopie ist in Originalgröße, Knieftud. Leider hatte ich ben ganzen Tag Sonne.

Den Dogenpalast konnte ich nicht verlassen, ohne einen Tintoretto zu kopiren. So entstand die Kopie des Bacchus und der Ariadne in der Anticamera del Collegio. Ariadne, am Meeresufer sitzend, wird von

dem aus dem Wasser aufsteigenden Bacchus mit dem Ringe beglück, während Benus, über beiden schwebend, der Ariadne einen Strahlenkranz aufsetzt. Das Fleisch der drei nackten Figuren ist von wunderbarer Wirkung. Die Figuren sind lebensgroß. Die Malerei ist schon slüchtig und die Zeichnung schon sehr unschön, was jedoch nicht beachtet wird neben der noch guten Farbe. Die Kopie in gleicher Größe führte ich während des Winters aus, zähneklappernd; draußen peitschte der Regen oder Schnee an die hohen Fenster, und der Sturm rüttelte wie rasend.

Der kleine Raum, immer von Kopisten überfüllt, ist dem Kopiren zu allen Jahreszeiten, besonders an schönen Tagen, außerordentlich ungünstig, weil die Sonne beständig die Bilder viel zu hell erscheinen läßt, und alle Farben aufhebend, kein Vergleichen von Original und Kopie ermöglicht. Die Kopie ist in Originalgröße, circa 7' auf 5'.

In der Afademie befindet sich ein Porträt alterthümlichen Aussehens, ein Brustbild etwas unter Lebenszgröße, der echte Thpus der Benezianischen Frauen. Stolz und dämonisch blickt die junge Blondine aus dem Bilde herans. Sie trägt ein ziegelrothes Kleid, dessen Stoff nicht ausgesprochen ist. Das Haar fällt in zwei breiten Massen zu beiden Seiten herab. Die Augen sind dunkel. Der Mund sest und trotzig knospend, geschlossen. Die sette kleine Hand liegt auf dem Gürtel. Den Hintergrund bilden ein grüner Borhang, langgestreckte Bäumchen und Luft. Das Bild ist von einem unbekannten Meister. Wer zu nennen sei, dürste schwer zu entscheiden sein. Im Kataloge der Schackschen Galerie ist das Bild Giorgione genannt. Die Kopie ist in gleicher Größe.

Dem Pordenone wird ein lebensgroßer reizender weiblicher Kopf in der Afademie zugeschrieben, der, von unendlich seiner Zeichnung und prachtvoll blühendem Kolorit, zunächst an Palma vecchio erinnert. Außer dem Kopse ist nur ein Stück Büste zu sehen. Die Schöne trägt eine Mütze von schwarzem Sammet mit etwas Goldstickerei. Der schöne volle Hals trennt sich sast virest vom schwarzen Kleide. Der Ansatz eines weiten Puffärmels ist noch zu sehen. Das Bild scheint der Rest eines größeren Borträts zu sein.

In derselben Galerie, ebenfalls aus der Galerie Contarini dorthin übergegangen, befindet sich die schöne Madonna von Giov. Bellini. Sie hält das Kind vor sich auf einer Balustrade. Das Kind steht, die Masdonna ist durch diese Balustrade unter dem Gürtel absgeschnitten. Den Hintergrund bildet ein aufgehängter grüner Damaststreisen, der rechts und links Luft sehen läßt, mit je einem langgestreckten Bäumchen. Die Masdonna ist von wahrhaft königlichem, unendlich ernstem Ansdrucke. Leider ist das Bild sehr start übermalt, eigentlich seine Stelle underührt. Etwas unter Lebenssgröße; Brustbild. Die Kopie in gleicher Größe.

Meinem Bunfche gemäß gestattete mir mein boch= herziger Gönner, Tizian's Madonna der Familie Befaro zu topiren. Das 18' hohe Bild stellt die Ma= donna auf dem Throne dar, umgeben von den Beiligen Franciscus, Antonius und Petrus. Zu ihren Füßen fuieen die Mitglieder der Familie Befard, unter diesen links ein aus dem Türkenkriege siegreich zurückkehrender Gewappneter, der zwei gefesselte Türken herbeischleppt. Die Siegesfahne hält er hoch erhoben. Dben in den Wolfen zwei Engelden mit dem Kreuze Chrifti. schlechtestem Reflexlichte und zerftreutem Dberlichte ift das Bild faum zu sehen. Zudem waren mir nur die Nadymittagestunden zur Arbeit freigegeben. 3ch begann diese große Arbeit im Frühlinge und beendete sie Ende August 1872. Zwei Fuß ist die Kopie kleiner als das Original (was aber kaum bemerkbar ist), also 16' hoch und 8' breit. Dies Bild kopirte ich, obgleich ich un= endlich mich zu plagen hatte wegen bes abscheulichen Lichtmangels, mit ftets frifd bleibendem Intereffe. Jeden Tag nußte meine Leinwand, mein Berufte von fünf Dlännern herbeigeschleppt und hinweggetragen werben in die nahgelegene Rapelle di Can Bietro. Gine bobe Leiter mußte ich bes Tages ungahlige Male auf= und niedersteigen. Nichtebestoweniger war ein Bergleichen nicht möglich, weil die Ropie nie in ahnliches Licht ge= bracht werden tonnte. Die Fähigkeit des Ropisten ift gewöhnlich start beeinträchtigt bei so schwer zu sehenden Bildern. Man hatte mir von allen Seiten abgerathen, Die Arbeit zu unternehmen, ale ein Ding ber reinen Unmöglichkeit. Dazu tam ein schlechter fehr regnerischer Commer, ber oft and nad allen Buruftungen bie

Arbeit unmöglich machte, wegen aufziehender Wolfen Die zwei großen Fenster im Querschiff ber Kirche mußten mit Delpapier verklebt werden wegen der einfallenden Sonne. Zweimal zerstörte ein Gewitter diese wegen der bedeutenden höhe schwierige Arbeit. Aehnliche Misselligkeiten und Zeitverluste, welche allen guten humor vernichten, hatte ich unzählige zu überwinden.

Endlich nach langer Mühe und Arbeit fonnte ich die Kopie am 30. August nach München abschiefen. Das Bild wurde nie photographirt, weil das Licht es nie erlaubt. Naha photographirte meine Kopie in außerzgewöhnlicher Größe und verkauft die Photographien aller Welt als nach dem Originale. Die Photographien ist aus zwei Stücken zusammengesetzt. Sämmtliche Stiche nach dem Vilde sind in den Charakteren gänzlich versehlt; die Fehler haben darin ihren Grund, daß der Stecher stets zu bequem war, auf eine hohe Leiter zu steigen. Die Kopie bekam in München eine altarähnsliche Umrahmung.

An den Bormittagen malte ich in derfelben Zeit in der Atademie an der Kopie eines Porträts von Tizian. Es stellt den Geschichtsschreiber Jacopo Soranzositzend dar, mit herabhängender Hand; ein schwarzes Barett bedeckt das edle Haupt voll silberweißen Haars und ebensolchem Bart. Soranzo trägt ein rothes Senatorengewand. Im Grunde befindet sich die gesälschte Ausschrift Jacopo Soranzo. Das Bild ist durch Restauration sehr verdorben.

Es folgte dann das Porträt des Antonio Capello von Tizian: satal zu sehen und in schlechtestem Lichte. Prachtvoller alter Mann, kurz geschoren, mit weißem Barte und Senatorengewand; die Rechte scheint gestifulirend aus dem Bilbe herauszuragen. Kniestück. Die Kopie wurde in gleicher Größe gesertigt. Dieses Porträt, sowie das vorhergehende sind nie photographirt.

Ein schönes Bild von Bonifazio sollte ich to= piren, das nicht allzu groß sei. Ich wählte bie schöne Madonna im langen Koridore der Afademie. Sie sitzt mit dem Kinde, zu welchem der kleine Johannes fommt, unter einem großen Baume, unter welchem eine grüne Draperie aufgehängt ist und ihr als hintergrund dient. Links sind zwei Apostel mit der Lektüre eines großen Buches beschäftigt. Rechts zwei jugendliche bei= lige Frauen, ebenfalls mit Büchern. Reizend besonders biejenige im grünen Sammetgewande. Gin feltener Fall in der älteren venezianischen Malerei ist hier das Vor= fommen des Sammets, der sonst ausgeschlossen ist. Hinter= grund entzückende Landschaft mit Thal, Fluß und Mühle und fernen Bergen. Goldige Abendluft. Ganze, halb= lebensgroße Figuren. Das Original ist sehr verdorben. Die Ropie in gleicher Größe etwa 4' lang und  $2^{1/2}$ ' Photographien, ebenfalls nach meiner Ropie, sind bei Bonti zu haben. Eine große Arbeit wartete

nun meiner. Ich hatte es dabin gebracht, den Paris Bordone, das wundervollste Ceremonienbild ber vene= zianischen Schule, topiren zu durfen. Gin Fischer über= reicht unter einer prachtvollen Säulenhalle in öffentlicher Berfammlung dem Dogen den Ring, den er in fturmischer Nacht, welche Benedig zu zerftören drohte, vom heiligen Marcus empfangen hatte. Gin Genator macht ihm Muth und unterftützt ihn, die Stufen hinanzusteigen. Auf den nach dem Bilde angesertigten Stichen setzt er ihm einen Kranz auf, von dem auf dem Driginale feine Spur zu feben, obwohl die Bewegung der rechten Hand des Senators zu dieser Handlung paffen würde. Rechts und links vom Dogen sitzen eine Anzahl Sena= toren. Undere bilden eine Gruppe links in der Ede des Bildes. Der Knabe des alten Fischers wartet unten an der Riva bei seiner Gondel. Den hintergrund bilden prachtvolle Paläste, durch beren offene Bögen man auf die Lagune blickt. Gine Masse Bolt bewegt fich in diesem Plane des Bildes. Es werden gegen achtzig Köpfe und Röpfchen auf dem Bilde gezählt. Das Original ift in vortrefflichem Zustande. But zu seben ift das Bild, so lange die Oberlichtvorhänge der Sonne halber nicht zugezogen sind. Geschieht dies, so ift der Saal in Nacht getaucht und die Qual des Kopisten beginnt. Um 10 Uhr werden die Borhänge zugezogen, um 3 Uhr geöffnet, um 4 Uhr wird im Sommer die Galerie geschlossen. Die Arbeit war, schon der enormen Breite des Bildes halber, außerordentlich schwer. Die Ropie ist eine genaue Imitation des jetzigen Zustandes des Driginals, und in deffen Größe angefertigt, 14' hoch und 10' breit.

Run kam Tintoretto an die Reihe. Sein Wunder der heiligen Ugnes in der Madonna del Orto hat alle koloristischen Vorzüge seines Marcuswunders in der Atademie auf kleinerem Raume. Der Gegenstand des Bildes ift folgender. Licinius, Sohn eines römischen Bräfetten aus den ersten Zeiten des Chriftenthums, liebt die dreizehnjährige Agnes. Sie verschmäht ihn als einen Beiden. Er zwingt fie in ein haus der Freude, wo er seine Luft zu befriedigen gedenkt. Das lange Haar des jungen Mädchens schützt solche wie ein gefeiter Mantel vor der frevelhaften Berührung des Jünglings; er stürzt für todt zusammen. Ugnes wird nun mit der Schaar ihrer Gefährtinnen vor den Brafeften gebracht, und erwedt zur Berwunderung aller und zum Beweise ihrer Unschuld den Jüngling, deffen Leiche vor den Bater gebracht wird, vom Tode. Dieses ift der gewählte Mo= ment des Bildes. Alle find voll des größten Staunens bis herab zu den Kriegstnechten. Das Mädchen, im weißen Gewande der Unschuld, von ihren langen blonden haaren umgeben, fniet in der Mitte des Bildes, zur Seite das Symbol der Unschuld, ein weißes Lämmchen; sie ist umgeben von der Mädchenschaar, die von einem

Beharnischten geführt wird, der die Umstehenden von ber Unschuld des Mäddens überzeugen möchte, auf den erwachenden, sich aufrichtenden Jüngling hinweisend. Dieser blickt dankbar auf. Den hintergrund bildet römische Bogenarchitektur. In der goldigen Luft flattern vier erwachsene Engel in blauen Bewändern, welche der jugendlichen Heiligen die Märthrerkrone bringen. Das in prachtvoller Farbe prangende Bild ift 14' hoch und circa 6' breit, die Ropie in gleicher Größe. Ungefähr 35 Röpfe maren zu malen. Biele behaupten, das Blau der Engel sei spätere Zuthat. Bei der Ueberfülle der Figuren jedoch, bei der Aufgabe, die Glorie mit Engeln zu füllen, hätte Tintoretto keine Gelegenheit mehr ge= habt, das nöthige neutrale Blau in das Bild zu bringen, da die Glorie doch golden sein mußte. So sah er sich genöthigt, alle vier Engel in blaue Gewänder zu hüllen. - Das Bild ift unendlich schwer zu sehen, ba rechts und links in der Rapelle Contarini, in der es sich be= findet, zwei große Fenster so bleuden, daß man von dem Bilde nichts gewahrt als eine schwarze Masse. Man nahm mir jedoch das Bild aus dem Rahmen. 3dy fonnte es so bequem fopiren, dody stand es nun in dem Reflexe einer außen vorspringenden Wand der Kirche, die stets von der Sonne beleuchtet, einen wüthenden Re= flex auf dasselbe warf. Wer das Bild nicht unten ge= sehen, hat keinen Begriff von seiner Farbe und wird die Ropie vielleicht mit Unrecht zu brillant finden.

(Schluß folgt.)

## Aus dem Wiener Künftlerhause.

Neben der Sellenn=Ausstellung, welche mährend der letzten zwei Monate des verfloffenen Jahres eine unge= schwächte Anziehungsfraft auf das Publifum ausübte, bot das Künstlerhaus eine wechselnde Reihe moderner Bilder, die in der Chronik dieser Kunststätte nicht mit Stillschweigen übergangen werden dürfen. Bemerkens= werth war zunächst die Bertretung des flavischen Ele= mentes. Der ruffische Marinemaler 21. Aivasowsky in St. Petersburg, welcher sich in seinem Baterlande eines großen Rufes erfreut und deffen Bilder von den nationalen Runftmäcenen der beiden Sauptstädte des ruf= sischen Reiches begierig angekauft werden, hat nicht weniger als seche Marinen eingesendet, welche das Meer in ver= schiedenster Beleuchtung und Bewegung darstellen. Nach diesen jedenfalls ausreichenden Broben fann man, selbst wenn man beffere Bilder deffelben Malers gefehen, mit gutem Bewiffen behaupten, daß sein Ruf einer unbesangenen Kritik nicht Stand hält. Bon der koloristischen Effekthascherei abgesehen, zu welcher Aivasowsky um so weniger berechtigt ift, als ihm die zu solchen Künften erforderliche technische Birtuosität abgeht, leiden seine Meerbilder an bem Grundübel, daß er ben Elementar=

geist des Wassers nicht zu fassen und noch weniger bar= zustellen vermag. Wie er bas Waffer malt, ift es nicht bas feuchte, wellenbildende Element, bas fo willig dem malerifden Effette fid bietet, fondern ein trodenes, ftarres Medium, welches sich mit bem Lichte kalt amalgamirt und, gleich einer Theater=Courtine, steife Falten wirft. Bor wenigen Wochen, und vielleicht noch jetzt, ist in Petersburg eine große Angahl feiner Bilber in einer Urt Gesammtausstellung zu feben gewefen und ein bort weilender sachverständiger Freund, der uns darüber be= richtete, beurtheilt die Hauptbilder Aivasoweft,'s nicht viel günstiger, bemerft jedoch, daß seine früheren Arbeiten besser waren als die neuesten, die er im Bertrauen auf seinen in der Beimat feststehenden Ruf, wenn nicht als Fapresto, so bod als Famolto in die Welt fetst. Gein Landsmann 3. Baikoff, ebenfalls in Petersburg, hat einige Landschaftsbilder aus den Steppen Südruflands mit genreartiger Staffage, baun ein Genrebilb aus bem Rantasus ausgestellt. Trot der ziemlich schwachen technischen Durchführung interessiren die anspruchslosen Bilder megen der feinsinnigen Biedergabe des Lokal= Charatters und ber Lotalfarbe ber bargestellten Objette jowie wegen der glücklichen Wahl derselben. Nebenbei cröffnen sie die Aussicht auf ein unabsehbares Feld neuer Motive für Landschaft und Genre, beffen Ausbeutung den ruffischen Rünftlern schon jett möglich wäre, wäh= rend noch ein hartes Stück Rulturarbeit auf dem ungeheuren Gebiete zwischen den Karpathen, dem Raufasus und dem Ural zu vollbringen ift, ebe es den westeuro= päischen Malern in gleichem Mage zugänglich wird.

Unter ben öfterreichisch=polnischen Malern interes= firen biesmal am lebhafteften bie Aquarelle von Frang Tepa in Lemberg, theils Studienföpfe aus den ruthe= nischen Karpathen, theils Borträts. Mit einer meister= haften Technif und einer echt aquarellmäßigen Darftel= lungeweise verbindet der Künftler einen Abel der Auffaffung und eine Scharfe ber Individualifirung, bie wenigen Porträtmalern ber Begenwart eigen ift. Ein Porträt namentlich, das offenbar einen ftart frangösirten polnischen Emigranten barftellt, sieht fich an wie ein in Wafferfarben libertragener Belazquez. Ifidor Jablousti in Rrafan, Jan Gniewesz=Alexow und Al. Gra= bowsti in Lemberg haben tüchtige Porträts in Del ansgestellt; letterer überdies einen mit breitem, marfigem Pinjel in gefunder, nieberländischer Derbheit gemalten Studientopf, "Ein altpolnischer Bürger". Daß zu beffen Attributen ber gute Schlud gehört, ben ber wackere Bürger fich auf bem Bilde eben gonnt, weiß der Rünftler sicherlich beffer; wir wollen daher über dieses Motiv mit ibm nicht rechten. Auch foust war bas Bortratfach ftark vertreten. Angeli, ber noch junge Biener Rünftler, welcher in furger Beit fich jum Maler ber europäifchen Boje emporgeschwungen hat, ohne beshalb in jene be-

denkliche Art von höfischer Malweise zu verfallen, durch die fein unmittelbarer Borganger in Diefer Stellung, Winterhalter, einen ephemeren Ruf erlangte, - Angeli lieferte ein trefflich modellirtes, fraftig und paftos ge= maltes Porträt eines greifen Charafterfopfes, beffen bebentende Büge ebenso sehr Interesse wie Adytung ein= flößten. Bon ben befannten Wiener Porträtmalern August George=Mager, Ernst Lafite und Daniel Penther waren mehrere gute Porträts ausgestellt; ber letztgenannte Künstler war auch mit offenbar nach photographischer Aufnahme gemalten, für die Weltausstellung in Philadelphia bestimmten Bildniffen Darwin's und Schopen= hauer's vertreten. Daß folde Bilber mehr als Mobe= artikel benn als Runftwerke anzufehen find, und bag fie des wesentlichsten Borzuges sich entäußern, welchen bas Porträt des Rünftlers vor dem der Maschine voraus. hat, des geistigen und fünstlerifden Mediums zwischen dem Objekte der Darstellung und diefer felbst, braucht nicht erft gefagt zu werben; wie Benther übrigens nach bem icharfgeistigen, darafteriftischen Porträt bes großen beutschen Beffimisten und Rathederverächters von Lenbad, bas fich hier im Befitze ber Gräfin Donhoff befindet, einen fo äußerlich aufgefaßten "biederen Greis" von unbestreitbarer Professorenphysiognomie bringen tonnte, ift uns unbegreiflich. Ferd. Schauf in Weimar hatte ein gut aufgefastes, nur in der Farbe schwach gerathenes Bild von Liszt eingesendet, bann ein Damenporträt. Das letztere fordert, gleichwie eine Reihe von Porträts ber Wiener Malers Sausleithner, Leop. Müller, Julius Schmid und August Cefar, zu einer allge= meinen Bemerfung heraus. Immermehr reift unter ben Porträtmalern, namentlich in Wien, die Manier, um nicht zu fagen Manie, ein, ihre Porträts mit alter= thümelnder "intereffanter" Gewandung und ebenfoldem Beiwerk auszustatten, was zum Theil auf entspredende Zumuthungen ber zu porträtirenden Berfonen gu= rudzuführen fein mag. Wie verfehlt und unkunftlerisch ein folches Treiben ift, liegt auf ber Hand. Es mag hingehen, wenn Männlein ober Weiblein nach einem "Roftumabend" finden, daß fich ihr Roftum und ihre entsprechend "stilisirte" Physiognomie "gut gemacht" haben und sich als lebende Ban Dud's ober Watteau's durch den Photographen dutendweise verewigen laffen; auf das Schärffte aber muß getabelt werben, daß Rünftler sid zu einem folden Mummenschanz hergeben, ber bem seinsollenden Kunstwerke von vornherein eine seiner wichtigsten Eigenschaften raubt: Die innere Wahrheit. Dber glaubt etwa einer diefer Künftler allen Ernftes, baß ein kofettes Mobebämden, wenn's bie Tracht einer altbeutschen Bürgersfrau anzieht, sich sofort in eine gut deutsche "Sausehre" verwandle, daß ein Sportsman aus den Kreisen unserer jeunesse dorée durch ein Wamms aus Sammet und einen Degen zu einem altitalienischen

Batrizier fich umgestalten laffen tonne; glauben fie wirklich, daß es genüge, ein Bild in Holbein'fder oder Tizian'fder Urt zu malen und es in einen nach alten Mustern angesertigten Rabmen zu stecken, um ein "stilvolles Porträt" zu liefern, mahrend doch jeder Bug des Gefichtes und der Habitus der ganzen Roftungeftalt die Jahreszahl der Existenz unvertilgbar an sich trägt? Es ware hohe Zeit, daß diefe falfche Richtung, welche nicht blos eine Stilwidrigkeit für unfere Zeit, sondern and eine bewußte Fälfdjung für kommende Rulturepochen in sich birgt, aufgegeben würde, ehe fie noch weiter um sich greift. Wie sehr selbst moderne Kostüme, National= trachten u. f. f. im Porträt nur mit Borficht angewendet werden dürfen, beweist das jetzt ausgestellte, im Ganzen vorzüglich gemalte und wohlgetroffene Por= trät des Herzogs Philipp von Württemberg von Eugen Felig. Es ftellt den Bergog, der mutterlicher= seits französischer Abkunft ist und einen schönen, echt französischen Kops besitzt, in der Tracht eines steirischen Jägers dar; daß in derfelben die ftattliche Figur, um mit Auerbach zu sprechen, äußerlich den Eindruck eines "Salontirolers" macht, ist nicht Schuld des Künstlers, sondern der spezifischen Berschiedenheit zwischen der bar= gestellten Individualität und der ihr angefälschten Tracht.

Das Genre ift diesmal ziemlich schwach vertreten. Ein Bild von Ed. Doung in München, "Der Breisstier", welches sich an Defregger'sche Vorbilder anlehnt, will uns trotz ber Größe ber Dimensionen und bes ge= forderten Preises nicht imponiren; es ist schwach in der Romposition und in der Farbe, und das Ablösen der Figuren vom hintergrunde ift dem Künftler fo wenig gelungen wie der landschaftliche Theil des Bildes. Im Gegenfate hierzu bieten die "Benezianischen Rofenfrang= brechsler" von Franz Ruben den höchsten Reiz der Farbe und einer an die Greifbarfeit ftreisenden Plaftif der charafteriftischen Figuren; märe die Perspeftive ge= lungener und hätte der Rünftler es verstanden, durch eine einheitliche Komposition das Zersallen des Bildes in beziehungslose Figuren zu verhindern, so könnte es unbedingt als ein Meisterwerk der Genremalerei bezeichnet werden. Carl Brobst, der talentvolle junge Schüler Angeli's, hat ein hübsches Genrebild ausgestellt: eine vornehme junge Benetianerin, welche auf dem Balfone ihres Palazzo's Tauben von San Marco füttert. Das Bildden reicht in der geschickten, knappen Komposition, in der Eleganz der Figur und der Darstellung sowie in der Feinheit des Kolorits, durch welche namentlich die prächtig gemalten Stoffe zur Geltung gelangen, an die besten französischen Salonbilder bieser Art heran. Bon Matart ift ein Bug "Amoretten" zu feben. Es find dieselben halbwüchsigen, eine ungesunde Lüsternheit ath= menden Mädchengestalten, welche die "Sensation" bes ersten bedeutenden Mafart'schen Bildes, der "Modernen Amoretten", begründeten, nur noch mehr verzeichnet und noch loser komponirt; allein die Farbe ist von einem geradezu berückenden Zanber und das Bildchen zieht, aus seiner Umgebung herausleuchtend, alle Blicke an sich, gleich dem im Walde verlornen magischen Saphir des orientalischen Märchens.

Zwei bedeutende Namen vertreten das jetzt so be= liebte Genre der höheren Illustration von Dichterwerken. Bendemann in Düffeldorf hat zwei Karton=Imitatio= nen in Del zu "Mathan bem Weifen" ausgeftellt: Die Beimkehr Nathan's und die Begegnung zwischen Nathan und dem Templer. Beide Illustrationen find trefflich fomponirt und durchaus würdig, sowie dem Geiste der dar= gestellten Scenen gemäß behandelt; nur bleibt die pringi= pielle Frage offen, ob bloße Illustrationen, welche an sid, ohne Beziehung auf das Dichterwerk, nicht einmal verständlich find, in so großen Dimensionen und überdies in folder Technik ausgeführt werden follen. Wir wiffen sehr wohl, daß heutzutage Kartons in erster Linie für den Photographen gearbeitet werden, und daß mit dem Binsel die Arbeit leichter von Statten geht, als mit Kohle und Kreide; allein das Del ist in der Malerei ein "ganz besonderer Saft" und wenn es blos mit Schwarz und Weiß versetzt aufgetragen wird, macht es in der Regel den Eindruck, als ob es nicht in rechter, naturgemäßer Weise verwendet worden wäre. Bon Steinle in Frankfurt waren Aquarelle zu: "Was Ihr wollt" und zum "Sommernachtstraum" ausgestellt. Keiner der beiden Illustrationen konnten wir Geschmack abgewinnen; es pulsirte in ihnen kein echtes, warmes Leben, und auch die Malweise ist spröde und trocken. An der früher in der Zeitschrift publicirten, in großen Dimenfionen gehaltenen Illustration zu "Was Ihr wollt" fiel uns die affectirte archaiftische Darftellungs= weise besonders auf; aus einiger Entsernung glaubt man einen nicht sehr gelungenen alten Gobelin zu sehen. Ludwig Paffini, der zu verdienter Berühmtheit ge= langte Aquarellift, hat aus Benedig drei zierliche Genre= bildchen eingefandt; wir freuten uns, wieder einmal "seine Sand zu sehen", obschon der treffliche Farben= fünftler diesmal fich eine große Selbstbeschränkung aufer= legt und die Farbe nur sparfam und leicht angelegt hat.

Es erübrigt uns noch, über das fürzlich in die Ausstellung eingereihte große Delgemäsde von Charles Herm ans in Brüffel: "In der Morgendämmerung" zu berichten. Für das Bild ist seit dem vorigen Jahre, in welchem es gemalt und in Brüffel zuerst ausgestellt wurde, nicht wenig Reslame gemacht worden; nun erweist sich die Reslame als salsch, das Bild aber glücklicherweise dennoch als echt. Es enthält nämlich nichts von jener "sensationellen" socialistischen Tendenz, welche man in dasselbe mit aller Gewalt hineininterpretiren wollte, sondern giebt sich durchaus als ein unde-

fangenes Genrebild, wie man es in jeder Großstadt im Winter wohl allmorgendlich sehen kann und sieht, ohne daß deswegen ber Socialismus weitere Fortschritte macht. Daber ift es uns unbegreiflich, wie man ba von einem "Tendenzbild" fprechen konnte. Ja, wenn man es mit anderen Bildern socialistischer Tendeng ver= gleicht, 3. B. mit bem berühmten Sübner'schen Bilbe "Jagdrecht", fo muß man bezweifeln, daß der Rünftler überhaupt einen Protest gegen die bestehenden socialen Berhältniffe malen wollte, und vielmehr annehmen, daß ihm nur der äfthetisch seststehende Reiz der Antithese den Vorwurf feines Bildes eingab. Es ift früher Mor= gen an einem unfreundlichen Wintertage. Portal eines eleganten Restaurants schimmert noch matt das Gaslicht heraus, mährend draußen schon der an= bredjende, neblige Tag ein graues Licht verbroffen über Die Strafe wirft. Gben kommt eine luftige Befellichaft herans, welche sich die Racht über in einer chambre séparée gütlich gethan. Ein junger Mann, ber offenbar nichts thut, als sein Erbgut verprassen, obgleich man es seiner feinen, nicht unbedeutenden Physiognomie an= sieht', daß er zu etwas Befferem geboren, ist in full dress, doch ohne Ueberrock, mit verschobenem Claquebut und mit dem Lachen und ben Bewegungen eines Betrunkenen auf die Strafe getreten; zwei verlorene Beschöpfe, jedes für sich ein Typus der Barifer Cocotte, hängen an seinem Arme und bemühen sich, ihn zu bem abseits in der Nebenstraße haltenden Wagen zu bringen. hinter diefer Gruppe verläßt ein zu der Gefellichaft ge= höriger, vornehm aussehender Mann in noch guter Saltung mit einer ebenfalls becenteren Dame ber halbwelt ben Schauplat ber nächtlichen Orgie, und hinter Diesem Baare gewahrt man eine individuell nicht unterscheid= bare bunte Gefellschaft im Beransgehen begriffen. Bor dem Reftanrant liegen heransgeworfene Auftern= schalen, ausgepreste Citronen und ähnliche beaux restes Des feinen Conpers; darauf ift ein prächtiges Beilchen= bouquet aus ber Sand einer ber angeheiterten Damen gefallen und betrübt in diefer Umgebung burch feine duftige Edwinheit nicht minder, als die jugendliche Un= muth und ber Reiz ber Erscheinung an diesen "Damen". Die beschriebenen fünf Figuren füllen die Mitte des Bilbes; der rechte Bordergrund ift etwas leer; den linken nimmt eine zum Tagewerf ausziehende Arbeitergruppe ein. Boran ein alterer Mann mit leidendem, refignirtem Wesichtsausdrud, der in seiner gangen Saltung verrath, bag er beffere Tage geschen; er wendet den Blick ab von der Gruppe der Lebemenschen, zu denen er vor Jahren vielleicht aud gegählt, und fchreitet, in fich ge= fehrt, vorbei. Un feinem Urme geht feine junge, bubiche Tochter, ebenfalls mit Arbeitswerfzengen; fie blidt neu= gierig, fast begehrlich auf die glänzenden Toiletten ber eleganten Weftalten, an benen ihr Weg vorüberführt,

und stellt sich vielleicht heimlich die Frage, ob es nicht beffer mare, ihr freudenleeres, entsagungsvolles Dafein einzutauschen gegen folch' ein Leben, bas anscheinend eitel Luft und Sorglofigkeit ift. Reben bem Bater fchreitet ein halbermachsener, ftarter Anabe, welcher die Scene mit dem Auge findlicher Reugier betrachtet. diesen drei Bersonen kommt ein alter Arbeitsmann einher, welcher, aus einem kurzen Thonpfeischen schmauchend, höchst gleichmüthig über dieses ihm offenbar nicht neue Bild zu feinem Nebenmanne, einem mit einer Spithaue ausgerüfteten, fraftigen, jungen Manne, bem Thous bes guten frangösischen Arbeiters, Gloffen macht. Reinem der Arbeiter ist anzumerken, daß er den hier so unver= mittelt auftretenden Gegensatz zwischen Arbeit und Müßiggang, Bergeudung und Mittellofigkeit, Genuß und Entbehrung mit den Gefühlen und Gefinnungen des destruftiven Socialismus betrachte; er nimmt diesen Gegenfatz ruhig und unbefangen als Thatfache ebenfo hin wie der Beschauer des Bildes es thun und den Gedanken an jegliche Tendenzmalerei von fich weisen follte. Dadurch läßt man ficherlich dem Rünftler und seinem Werke am meisten Gerechtigkeit widersahren, da auch ein politisch Bild ein garstig Bild ift. Go wie es in Wirklichkeit dem unbefangenen Beschauer fich bietet, ist es ein im Ganzen gut komponirtes, burchweg mit vollendeter Meisterschaft ausgeführtes Motiv aus dem modernsten Leben. Dem immerhin "pikanten" Vorwurf sowohl als der trefflichen Schärfe der Charakteristik, den sein abgewogenen, nirgends aufdringlich hingestellten Rontraften und dem beweglichen Fluffe der Darftellung, welcher dem Bilde das Gepräge vollster Aetualität ver= leiht, verdankt es das große Aussehen, welches es in den Kreisen des großen Bublikums gemacht. Dem Renner wird außerdem die absolut richtige Zeichnung der in mannigfacher, fcon gedachter Bewegung befliffenen, lebens= großen Figuren, sowie überhaupt der seine Formensinn des Künftlers angenehm aufgefallen fein. Darin be= währte er die treffliche Schule, welcher er entstammt, in höherem Grade als in der Farbengebung, da diese unleug= bar härter, kälter und kreidiger ist, als die glücklich sest= gehaltene Stimmung bes grauen Wintermorgens es erheischt, ganz abgesehen davon, daß im Sinblick auf Die großen Dimensionen des Bildes ein fraftigeres, fat= teres Kolorit am Platze gewesen wäre. Alles in Allem genommen, fann man jedoch getroft behaupten, daß das Bild des belgischen Meisters zu jenen Schöpsungen gehört, in benen die funftgeschichtliche Berechtigung bes modernen Realismus fich offenbart.

Defar Berggruen.

### Vom Knustmarkt.

W. Börner's Kunstauktion in Cripzig. Der Katalog für die auf den 13. März angesetzte Kupferstichauktion verdient um seines vorzüglichen und reichen Inhaltes willen die volle

Aufmerksamkeit aller Runftfreunde. Der Befiger ber Samm: lung hat neben Fachkenntniß zugleich ein feines Gefühl für bas mahrhaft Schone und Seltene befeffen, und fo ift eine Sammlung entstanden, bei der man bedauern muß, daß sie nun zerrissen werden soll. Alle Schulen sind durch ihre besten Meister, zum Theil in vielen ihrer interessantesten Blätter vertreten; der Katalog weift auch nicht ein Blatt auf, das werthlos und nicht würdig wäre, den besten Samm-lungen einverleibt zu werden. Bon ältesten deutschen Meistern begegnen wir einem Schongauer, Jfrael van Mecken, an die sich ein reiches Werk A. Dürer's und der Kleinmeister B. und H. S. S. Beham, Altorfer, Albegrever, Pencz, Brosamer und vieler Monogrammisten anschließt. Es werden fehr viele vorzügliche Blätter dieser Meister angesührt. Von neueren Deutschen ist das Werk von Hollar, J. H. Roos, Dietrich, G. F. Schmidt, J. G. Wille durch viele, zum Theil fehr feltene Blätter in erften Abdruden verzeichnet. In der altitalienischen Schule finden wir Blätter von Mantegna, Nicoletto da Modena, Robetta, G. Antonio da Brescia, Zoan Andrea (drei Friese) und viele anonyme. Marc Anton Raimondi ift reich vertreten, dabei durch kostbare Sauptblätter, ebenso seine Schüler und Nachahmer G. Bonasone, Marco Dente, A. Beneziano, E. Bico, Beatrizet, Caraglio, die Familie Chis. Auch Agostino und Annibale Carracci find hervorzuheben. Aus der niederländischen Schule ist in erfter Reihe Lucas von Lenden zu nennen, so wie auch H. Golhius und beffen Schule. Die hollandischen Malerradirer nehmen eine bevorzugte Stellung ein. Rembrandt, Oftade und Baterloo bieten die schönsten Blätter in kostbaren Ab-drücken, ebenso Berghem (B. 1, 2, 3 in äußerst seltenen ersten Zuständen; Ban Dyck's Jkonographie ist sehr reich in den frühesten Abdrucksgattungen vorhanden, wie auch das den früheten Aboruckgattlingen vorhanden, die auch das Werf des Kubens, von seinen Schülern gestochen, hervorzuheben ist. Auch C. Bega, Everdingen, D. Teniers, Zeman, Both, Dujardin, Flamen, J. Fyt, Sastleven, Vlieger, L. van Uden, Dusart haben Trefsliches beigesteuert. Sehr reich ist das Werf der drei Wierr vorhanden. Aus der französischen Schule wollen wir nur Callot, Boissieu und die

flassischen Porträtstecher Edelinat, Drevet und Nanteuil ermähnen, aus der englischen Schule auf R. Strange auf-merksam machen. Letzterer Schule gehören auch die Schab-künstler Carlom, Mac Ardell, B. Green, Watson u. a. an, die schöne Hauptblätter bringen. Bon holländischen Schabfünstlern seien noch W. Baillant und J. v. Somer genannt.

#### Beitschriften.

Das Kunsthandwerk. Heft 5.

Grabkreuze und Leuchter in Schmiedeeisen, XVI. u. XVII.
Jahrh.— Silberne Frauengürtel, 1550—1600.— Initialen französischen Schuittes, XVI. Jahrh.— Bucheinbände, XVI. u.
XVIII. Jahrh.— Glasitet Thongefüsse, modern türkisch.—
Schale mit venezianischem Email, um 1500.

L'Art. No. 60.

J. B. Carpeaux, von J. Rousseau. (Mit Abbild.) — La céramique et les produits de la fabrique du Comte Ferniani à Faënza, von P. Gherardi. (Mit Abbild.) — M. Hervier, von Ph. Burty. — Catalogne raisonné des eaux-fortes et lithographies de la main de Prud'hon, von E. de Goncourt.

The Academy. No. 198.

Illustrations to "historical and legendary ballads and songs by Walker Thornbury", von E. W. Gosse. — Archaelogical items from Rome, von C. Hemans. — Notes from Florence, von C. W. Heath Wilson. - Art sales.

Journal des beaux-arts. No. 3.

Exposition au cercle artistique d'Anvers. - Une maison d'artiste à Macstricht.

#### Auktions-Kataloge.

Frankfurt a. M. Am 13. u. 14. März Versteigerung der nachgelassenen Oelgemälde des Hofmalers Georg Saal durch den Auktionator Rudolph Bangel im grossen Harmoniesaale in Frankfurt a. M. 177 vollendete Gemälde und Studien.

## Inserate.

## FRIEDR. PRELLER'S

## ODYSSEE-LANDSCHAFTEN.

Ausgabe in Aquarell-Farbendruck.

Erste Lieferung.

Enthaltend eine grosse Komposition (Bildgrösse 41 Cent. Höhe zu 65 Cent. Breite) und zwei kleinere Kompositionen (Bildgrösse 41 Cent. Höhe zu 25 Cent. Breite).

No. 1. Abzug aus der Höhle des Kyklopen Polyphemos. No. 2. Abfahrt vom Lande der Kyklopen. No. 3. Die Insel der Kirke.

Subscriptionspreis für das vollständige Werk (5 Liefrg. à 60 Mk.) 300 Mark. Preise einzelner Blätter:

No. 1 und No. 3 à 20 Mk., No. 2 à 40 Mk.

Die berühmten Odyssee-Landschaften waren bisher nur in photographischen und Holzschnitt-Nachbildungen zu haben, Vervielfältigungsarten, welche nicht im Stande sind, den Reiz der herrlichen Bilder nur annähernd wiederzugeben. Durch unsere farbige Ausgabe gelangt die berühmte, grossartige Schöpfung zum ersten Male in einer würdigen Nachbildung in die Oeffentlichkeit. Für die Treue der Wiedergabe bürgt der Umstand, dass die farbigen Copien, welche der Chromolithographie zu Grunde gelegt werden, unter der Leitung Fr Preller's von dessen Sohne Friedr. Preller junausgeführt werden. Die Herstellung des Farbendruckes ist der Anstalt von R. Steinbock in Berlin übertragen, welche sich durch Reproduktion der Hildebrandt'schen Aquarelle und von Rottmann's italienischen Landschaften einen bedeutenden Ruf erworben und mit Preller's Odyssee-Landschaften das Höchste erreicht hat, was bis jetzt auf dem Gebiete des Farbendruckes in Deutschland geleistet worden ist.

Zu beziehen durch jede Buch- oder Kunsthandlung.

Friedr. Bruckmann's Verlag in München und Berlin.

Der Kunftverein in Zurich wünscht im Sahre 1876 feinen Mitgliedern als Bereinsblatt einen Rupicritich zuzustellen. Künstler, welche in der Lage sind, uns einen paffenden Stich in einer Angahl von 400 Expl. zum Maximalpreise von 4 Mark pr. Expl. zu liefern, werden hier: mit eingeladen, uns bis fpatestens Ende März ein Probeblatt einzusenden.

Bürich, 21. Februar 1876.

Der borftand.

Dir reflettiren auf einen größeren,

## im Kunsthandel noch nicht erschienenen Kupferstich,

womöglich in Linienmanier, nach Vorlage eines bedeutenden Gemaldes, behufs Vertheilung an unfere Mitglieder gegen Ende nächsten Jahres. — Kupferstecher, welche mit einer derartigen Arbeit beschäftigt sind, oder in naher Aussicht haben, ersuchen wir, ihr Anerbieten unter Angabe der Bedingungen uns recht bald zu Händen unseres Präses, des Königl. Baurathes Herrn Lüdecke, zukommen zu laffen.

Breslau, den 23. Februar 1876.

Der Verwaltungs - Ausschuß des schlefischen Runft Dereins.

344

## Wiener Kunst-Auktion von C. J. Wawra

(vormals Miethke & Wawra).

Montag den 27. März und folgende Tage Versteigerung der vorzüglichen Sammlung von alten Kupferstichen, Radi-

rungen, Holzschnitten etc. etc. dcs Herrn J. W. Kaiser, Kupferstecher

und Director des Reichsmuseums in Amsterdam.

Die Collection enthält reiche Werke der Stiche und Radirungen von und nach A. van Dyck, A. Dürer, A. van Ostade, Rembrandt, Rubens etc. etc.; ferner eine sehr grosse Anzahl der unübertroffenen Porträt-Stiche der französischen und holländischen Schule des XVII. und XVIII. Jahrhunderts, neuere Grabstichelblätter etc. etc.

Kataloge und Auskünfte durch die

Kunsthandlung C. J. Wawra, Wien, I. Plankengasse 7.

## **Kunst-Auktion**

von C. G. Boerner in Leipzig.

Montag den 13. März Versteigerung einer vorzüglichen Kupferstichsammlung

alter und neuerer Meister. - Cataloge gratis und franco von der Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

Von dem ausgezeichneten Kupferstiche: "Die Anbetung der h. drei Könige" nach Paul Veronese, gestochen von Professor Xavier Steifensand, besitzen dessen Erben noch eine Anzahl erster Abdrücke, welche durch mich zu nachstchenden Preisen zu beziehen sind: Epreuves de Remarque auf chinesischem Papier à 300 Mark,

,, 180 Epreuves d'Artiste desgl. desgl.
Avant la lettre ,, 150 weissem Papier chinesischem Papier " 105 " weissem Papier desgl.

Jede Buch- und Kunsthandlung nimmt Bestellungen an.

Düsseldorf.

A. W. Schulgen, Kunstverlag.

## EINLADUNG

## Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf 2. April bis 30. April; Luzern . 10. Mai 28. Mai; " Freiburg 6. Juni 25. Juni; 22 23. Juli; 27. August; Lausanne 5. Juli 3. August ,, " 21. September; 5. September

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Geuf zu machen.

Vom Auslande her muss im Fraehtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat

der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.
Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

#### Das Geschäfts-Comité.

### Kunst - Lagercatalog.

Erschienen Cat. 17. Enth. Werke über Kunstgeschichte, Archäologie, Kostüme, Örnamente, Architektur, (Pracht- und Kupferwerke etc.)

J. Bensheimer in Mannheim.

## Neuer Verlag

von E. A. Seemann in Leipzig.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst. Von

Moriz Thausing, Prof. an der k. k. Universität und Direktor der Albertina in Wien.

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-80. broch. 22 M.; eleg. geb. in Calico 25 M.; in Pergament 28 M.; in rothen Saffian 30 M.; in Kalbleder 32 M.

## GESCHICHTE

der deutschen Kunst im Elsass.

Dr. Alfred Woltmann, Professor an der k. k. Universität in Prag. Mit 74 Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-80.

Preis 10 M., in Halbfrz. geb. 12,50 M.

## KUNST UND KÜNSTLER

Mittelalters und der Neuzeit.

Herausgegeben von

Dr. Rob. Dohme.

Mit vielen Illustrationen in Holzschnitt.

Jede Lieferung à 2 Mark.

- 5. Jan Steen, Adriaen van Ostade, von Carl Lemcke.
- 6. Albrecht Dürer, von Wilhelm Schmidt.
- 7. Luca Signorelli, Giovanni Antonio de'Bazzi, genant il Sodoma, von Robert Vischer.
- 8. u. 9. Einhart, von R. Dohme; Tuotilo von St. Gallen, Der heilige Bernward, Die deutschen Dombaumeister des Mittelalters, von Alw. Schultz. (Preis dieser Doppellieferung 3 Mark.)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### Die Galerie zu Kassel

in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text. Ausgabe auf weißem Papier eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chines. Papier in Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldschnitt gebunden 45 Mark; Folio-Ausg. auf chin. Papier in Mappe 60 Mark.

XI. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (Sien, Therefianungaffe 25) od. an die Berlagsch. (Leipzig, Königsftr. 3), zu richten.

10. März



9tr. 22.

#### Inserate

a 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Buchund Kunsthandlung augenommen.

1876.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jede Boche am Freitag erscheinend, erhalten die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbenbe Runft" gratis; für sich allein bezogen tosiet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei den beutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt: Jakob Alt's Agnarelle. — Anton von Gegenbaur †. — Außgrabungen von Otympia. — Duffelborfer Aunsthalle; Kunsigewerbliche Aussiellung in Köln; Das Museum Baltraf-Richart in Köln. — Fachicule für Tapeten: Dekoration; Marienwerber. — Auktion8-Rataloge. — Inferate.

# Iakob Alt's Aquarelle.

Wien, im Februar 1876.

Als würdiges Gegenstück zur Sellenn-Ausstellung im Künstlerhause fanden wir im Monat Januar im Desterreichischen Runftverein unter den Tuchlauben die Ausstellung der Aquarelle und Delbilder von Jakob Alt, welche als Nachlaß des im Jahre 1870 verstor= benen Künstlers in den letzten Tagen jenes Monats unter den "Hammer" kanien. Die ganze Kollektion um= faßte 388 Bilder, wovon jedoch des beschränkten Naumes wegen nur 241 Nummern ausgestellt werden konnten. Daß die Aguarelle dominirten und diefe den Hauptreiz der Ausstellung bildeten, braucht wohl bei dem Namen Alt hier nicht weiter motivirt zu werden. Sind wir doch schon bald ein halbes Jahrhundert gewohnt, zu= nächst auf dem Wiener Kunftmarkt von Alt dem Bater oder den nicht minder talentvollen Söhnen (Rudolf und Franz) reizvollen Studien zu begegnen, die sich in ihrer tednisch und fünstlerisch vollendeten Durchführung von ben gewöhnlichen Ratur=Croqui's anderer Rünftler auf= fallend unterscheiden.

Jakob Alt, obgleich in Frankfurt a. M. geboren, kann füglich zu den Unseren gerechnet werden, da seine künstlerische Thätigkeit von seinen jüngsten Jahren an Wien angehört, und wir, wenn er von irgend einer Studienreise mit gefüllter Mappe heimkehrte, zuerst die Herrlichkeiten alle zu schauen bekamen, die sein Pinsel der Natur abgewonnen. Bot die Alt-Ausstellung auch seineswegs einen solchen Reichthum an Motiven und eine solche Mannigsaltigkeit dar, wie der Nachlaß Sel-

leny's, und konnten wir in Betreff des geographischen Umfanges hier den Globus mit den Karten von Deutsch= land, Defterreich und Italien vertauschen, so fanden wir boch des Reizvollen so Vieles und in fünstlerischer Sin= sicht so Vollendetes, daß das Interesse in hohem Grade gefesselt wurde. Bur Gines mangelte ber Alt=Ausstellung, was bei Selleny mufterhaft durchgeführt war, nämlich — eine systematische Aufstellung. Die Bilder waren weder dyronologisch noch geographisch in Gruppen geordnet; wie fie der Zufall in die Sand gab, wurden fie zu Markte gebracht, und dies muß fehr bedauert werden, da ber Hauptreiz einer folden Sammelaus= stellung benn body barin besteht, ben Rünftler in feiner Entwickelung, das Talent in feiner Entfaltung kennen zu lernen. Der Katalog gab wohl bei den meisten Blättern das Jahr der Entstehung an, doch was nützte dies viel bei solchem Durcheinander!

Es war noch zu der Zeit, da die Photographie in ihren Bersuchen sich erging und weder im Porträt noch in der Porträt-Landschaft irgend welche namhasten Ressultate erzielte, als Jakob Alt mit seinen strengen, gewissenhaften Naturzeichnungen auftrat und durch die Wahrsheit seiner Darstellung überall den reichsten Beisall ernetete. Seine in den Jahren 1818—24 in Lithographie ausgeführten Werke: "Die Donau vom Ursprung bis Belgrad", "Das Salzkammergut", "Aus den österreichischen Alpen", zeigten schon in eminenter Weise des Künstlers scharfen Blick für die Natur und eine Gewandtheit im Bortrage, welche volle Bewunderung erregte. Mit seinen "Wiener Ansichten" aber kam Alt erst auf sein eigentliches Feld — die Architektur. Mit unbeschreiblicher Meisterschaft beherrschte er die Mittel

der Darstellung, namentlich was bei Rünftlern nicht immer zu treffen ist, die Perspektive.

Unter bem Ausgestellten fanden wir aus der ältesten Beit (1817) ideale Landschaften in Gouache, welche noch halb die flaffische Strenge der Zeit an sich tragen. Die Bänne, in schönen, aber monoton geformten Partieen mit überzierlichem Aftwerf, stehen in wohlgeordneten Gruppen neben einander und umfchließen die recht fühl= poetischen Staffagen. In ber Ausführung herrscht eine fast ängstliche Sorgfalt, Die Farbe ift gesucht und nuch= tern. Diefe Bescheidenheit bes Bortrages schwindet aber schon bei Alt's ersten Bersuchen in Aguarell nach Natur= motiven, welche zunächst ber Umgebung Wiens entlehnt wurden. Der Binfel sucht zwar noch nach den Tonen, aber rasch macht sich bas Auge mit allen Rüancen bes Rolorits vertraut, und ichon aus ben nächstfolgenden (zwanziger) Jahren finden wir in den Ansichten aus bem Salzkammergute ben Binfel mit einer Sicherheit arbeiten, als ob Jahrzehnte von Studien bazwischen gelegen hätten. Jafob Alt hat es - und dies ift auch auf seine Sohne, vornehmlich auf Rudolf, überge= gangen, - wie felten ein Aquarellift verftanden, die Tone prima hinzusetzen und beinahe ohne Lasuren mit Dem immerhin fproben Mittel ber Wafferfarbe Effette zu erzielen, Die denen der Deltednif kaum nachsteben. Seine Bilber gleichen minutios burchgeführten Mofaiten, in benen Ton an Ton fitt; baher die Rlarheit und Trausparenz ber Farbe und die sichere korrefte Zeich= nung. Diese Borzüge treten natürlich bei folchen Motiven am auffälligsten hervor, in benen die Durchsichtig= feit der Luft und Pracht der Farbe von vorn berein ge= geben find, in fiidlandischen Ansichten. Schon aus bem Jahre 1833 finden wir von Bogen, Berona, ben ita= lienischen Seen und ber malerischen Lagunenstadt herr= liche Blätter; eine reichere Anzahl datirt jedoch aus dem Jahre 1835, in welcher Zeit ber Rünftler feine Studien= fahrt weiter hinab, nach Hom, Reapel, Gorrent zc. ausbehnte. Es fällt die Wahl schwer, aus ber Fülle bes Gebotenen Einzelnes herauszuheben; hat boch jedes Blatt ben Reig, unmittelbar vor ber Ratur gemacht gu fein; man genießt bei bem Anblick gleichsam ben Duft ber lachenden Motive, die uns in unvergleichlicher Wahr= heit auf bas Papier gezaubert erfcheinen. - Wir fteben am Monte Bincio und laffen unfere Blide über bas Baufermeer des modernen Rom bahingleiten; das Bleibach bes Pantheon ragt aus bem Dachgewimmel, bie Canle tes Marc Aurel, die Spite bes Rapitols; welche Masse von Linien und wie viel Farbenstriche! Alt ichredte nie vor ber Komplicirtheit eines Motivs gurud; je reicher und mannigfacher bas Formengewühl, befto anunthiger fcreibt fein Stift, befto ficherer legt fein Binfel die Farbe. Und wir manbern au's audere Ende ber Stadt und ichauen von dem einsamen, ummehr gang

verwilberten Garten des Alosters Sant' Onofrio im Schatten der Tasso-Eiche das Tiberuser entlang wieder herüber nach den sieben Hügeln. In einer Reihe von trefslichen Ansichten sührt uns dann der Künstler von diesen Banorama-Bunkten nach dem Innern der Stadt. Wir begegnen herrlichen Motiven von Tivoli, sehen die Billa des Mäcenas, den Vestatempel auf stolzer Höhe und die schäumenden Kaskaden.

So recht in die füdliche Gluth getaucht und mit wahrer Birtuosität in der Farbe modellirt find aber dann die Ansichten des unvergleichlichen Capri, des ma= lerischen Sorrent und des Klosters von Amalfi. Es mag endlich eine Totalansicht von Sorrent als die Perle von allen speciell erwähnt fein. Die Bäusergruppen flim= mern in ber Sonnengluth, und das Grün buftet in fo saftiger Frische, als ob wir das Naturbild in der camera obscura schauen würden. Doch genug von Italien! - In ben nächsten Jahren (bis 1841) finden wir den Rünftler in Ungarn, Steiermart, Rärnthen und Dalmatien. Herrsiche Bilber aus der Tatra und ihren düsteren, malerischen Gefilden wechseln mit gemalten Schilderungen aus dem wildromantischen Ruftenlande. Spalatro, Salona, Sebenico, Zara und Ragufa ziehen in ihren schönsten Motiven an unseren Augen vorüber. Dann werden wir wieder nach dem rebenumfäumten Rheingau getragen; im Jahre 1842 feben wir ben Rünftler die reizvollen Burgen am deutschen Strom von Rüdesheim an bis Köln mit seinem Binsel fixiren. Das malerische Oberwesel mit seinen mittelalterlichen Thurmen und Stadtmauern, Caub, die Feftungsinsel St. Goar mit der "Katze" und "der Maus" ziehen an uns vorbei, als ob wir auf dem Deck eines Dampfers den ftolzen Strom hinabführen. Diefer Exfurfion fcließen fich reizende Studien aus Aachen, Speier und Nürnberg Wir streifen bann wieder an Motive aus bem Salzkammergute vom Jahre 1843 und treffen ben Künstler 1844 zunächst im Innthal. Die Bilder von Innsbrud und seiner Umgebung gehörten zu den schönften der ganzen Sammlung. Wie verschieden ift die Stimmung und der Gefammtton dieser Bilder von den ita= lienischen Ansichten! Statt der Gluth der Farbe finden wir hier tiefe Sättigung, die Berge find plastischer mo= dellirt, die Luft ist ungefärbt durchsichtig. Alt hat na= mentlich in einigen Unfichten ber Stadt eine Rraft ent= faltet, wie sie in Aquarellen wohl selten wieder zu finden Diesen Tiroler Studien schließt sich dann noch eine Reihe prächtiger Blätter von Berona, bem Lago maggiore und Turin an.

Die folgenden Jahre gehören wieder den Alpen. Der Künftler ninmt für die Kreise seiner Wanderungen allmählich kleinere Nadien, und zuletzt ist es wieder Wien und seine reizvolle Umgebung, das seinen unermüdlichen Binsel beschäftigt.

Redynen wir zu der Thätigkeit, welche uns dieser Nachlaß repräsentirt, noch die zahlreichen Arbeiten Alt's, die während seines langen Lebens in die Welt gingen, die er durch nahezu zwei Decennien für den Raifer Fer= dinand lieserte und seine "Wiener Flora", welche ihn in feinen letten Jahren fast ausschlieflich beschäftigte, fo wird man wohl zugestehen muffen', daß Jafob Alt seine Zeit ausgenützt hat und schon deshalb Bewun= derung verdient, weil er bei dieser reichen Produktion nie in Manier oder hohle Virtuosität ausgeartet ist; man kann mit Recht sagen: Alt studirte bis an sein Lebensende. Die Technif der Wafferfarbenmalerei war ihm berart in die hand gewachsen, daß er, wenn sein Binsel zeitweilig die Delfarbe benützte, auch dort in derselben Weise die Tone anlegte und damit auf die eigentlichen Vortheile der Delfarbe verzichtete. Deshalb stehen feine Delbilder, zu benen übrigens immer bie Uguarelle als Borlagen dienten, in koloristischer Beziehung hinter jenen zurück, wenngleich fie dieselbe strenge Zeichnung bewahren.

Der greise Künstler mag in den letzten Jahren seines Lebens wohl manchmal die hier ausgestellten Bilder in seiner Mappe durchblättert haben, und manche liebe Erinnerung an ein Leben voll Arbeit mag ihm still durch die Seele gezogen sein — bis er die Augen schloß; und nun wird mehr als Siner Freude an seinen Kleinodien haben: die letzten Tage des Januar haben sein wiele Hände zerstreut und trotz der Ungunst der Zeit wurden — um schließlich auch diesen Punst zu berühren — bei der Austion im Ganzen schöne Preise erzielt. Manches Blatt der italienischen Studien ging über 200—300 fl., und auch die Delbilder, der schwäschere Theil der Sammlung, sanden ein kaussusstiges Publisum.

## Mekrologe.

R. Unton von Gegenbaur †. Am 2. Februar wurde in Rom ein Mann zu Grabe getragen, dem seine herrlichen Gaben des Geistes und Gemüthes die Liebe und Uchtung seiner Zeitgenossen erworben, und dem seine künstlerischen Leistungen einen dauernden ehrenvollen Plat in der Kunstwelt sichern. Dieser Mann war Hofmaler Anton von Gegenbaur, der in der Metropole des schönen Italiens, wo er seit niehreren Jahren, seiner erschütterten Gesundheit wegen, den Winter zuzusbringen pflegte, am 31. Januar im Alter von 76 Jahren verschied. Die rasch in die Heimat gesangte Trauerstunde tras zwar Alle, die sein Leiden kannten, nicht ganz unerwartet, aber dennoch sühlte Jeder, der ihm se näher gestanden, den herben Berlust schmerzlich genug.

Geboren 1800 zu Wangen im Allgän, offenbarte Gegenbaur schon als Knabe ein seltenes Talent für die Zeichenkunft, zu dessen Ausbildung er im sünfzehnten Lebensjahre die Akademie in München bezog, nachtem sur seine Subsistenz thunlichst gesorgt war. Hier entewickelte sich unter Direktor R. v. Langer's Leitung der

junge strebsame Mann ebenso rasch wie ausgiebig. Besonders wurde in ihm das foloristische Element geweckt und geläutert, und bald mar er ein Würdiger im Bunde mit seinen durch die Farbenpracht ihrer Bilder berühmten Mitschülern Riedel und Jakobs. Hervorzuheben aus diefer erften Studienzeit ift das für feine Baterftadt Wangen gemalte Altarbild: "Der h. Sebaftian", noch heute eine werthvolle Zierde der betreffenden Rirche. Rach achtjährigem Aufenthalte in München und ausgerüftet mit reichgesammelten Reuntnissen und gediegenen Studien, eilte er nach Rom, wo er an den flaffischen Borbildern eine unerschöpfliche Fülle des Schönen und neue Anregung zu vielseitigen Schöpfungen fand. Die ersten und bedeutenosten derselben sind noch heute im fönigl. Residenzschlosse zu Stuttgart zu sehen und stellen Gegenstände, die der Bibel entnommen, dar: "Mofes, in der Wifte Waffer aus dem Felsen schlagend" und "Adam und Eva, nach ihrer Bertreibung aus dem Baradiese". Bon König Wilhelm beauftragt, die Ruppel bes Ballfaales im Schloffe Rofenstein al fresco zu malen, febrte Gegenbauer im Jahre 1826 von Rom hier= her zurück, und entledigte sich seiner ehrenvollen Aufgabe mit der herrlichen Darstellung des Olymps, einem Werke, in welchem hoher Abel der Konzeption und ein auf das Studium der Antike bafirtes vollendetes Formgefühl nur von einer harmonischen prachtvollen Farbe über= flügelt werden. Nach dreijähriger Thätigkeit verlangte es ihn jedoch wieder nach dem ihm fast zur Beimat ge= wordenen Rom, bis ihn König Wilhelm 1835 unter Berleihung des Titels eines königl. Hofmalers nach Stuttgart zurückberief und ihm den Auftrag zu feinem Hauptwerke, den Fresken im königl. Residenzschlosse, ertheilte.

In Rom hatte der Meister indessen rüftig weiter geftrebt, und eine reiche Ungahl ber trefflichften Staf= feleigemälde spricht für seine ungemeine Thätigkeit und den Aufschwung, den er in der Runft genommen. Außer ben anmuthigsten, fast von Raffaelischer Sobeit und Innigkeit vergeistigten Madonnen entstanden meist der griechischen Mythe entnommene Darstellungen, bei benen er die schönen Ideale mit dem Zauber der Farbe zu verklären wußte. Der Errungenschaft einer vorzüglichen Palette sich bewußt, liebte er wie die großen Koloristen des 16. Jahrhunderts die Darftellung des Nackten, die Darftellung des Höchsten und Schönsten in der Natur, bes menschlichen Körpers. Go entstanden seine bald von lieblichen Amoretten, bald von lüfternen Sathrn belauschten Benusbilder, seine Rhmphen, Bacchantinnen und andere mythologische Darstellungen, unter benen ein größeres: Herfules und Omphale zu nennen ist, von welchem die Stuttgarter königl. Staatsgalerie eine fleinere treffliche Wiederholung besitzt. Sie ist ein Geschent des Königs Karl an die fönigl. Staatsfunstsammlung und um so werthvoller, als sie bis jetzt als das einzige Werk aufgeführt werden fann, womit unser vaterländischer Meister Bertretung gefunden.

Hatte Gegenbaur in den bereits erwähnten, im fönigl. Luftschloß Rosenstein gemalten Fressen nicht nur eine tüchtige Borschule gehabt, sondern auch seine hohe Befähigung zur Aussiührung großer monumentaler Mastereien glänzend manisestirt, so sollte er sich doch in seiner zweiten Schöpfung dieser Art, in der Ausschmückung des Stuttgarter königl. Residenzschlosses mit Darstellungen aus der württembergischen Geschichte, respektive mit den

Thaten seiner ruhmvollsten Regenten — selbst über= treffen. Ohne Frage gehören diese Fresten zu den her= vorragenoften Runftwerken der Reuzeit, und mit Recht find und bleiben fie ein Unziehungspunkt für alle Be= sucher Stuttgarts. Bedes ber Bilber zeigt einen großen fühnen Burf, eine glückliche Bahl des Stoffes und deffen volle fünftlerifche Bewältigung. Befonders tritt der farbenfundige Meister mit einer Leuchtfraft und Sättigung des Rolorits auf, wie es harmonisch wirkfamer fann noch bei anderweitigen Fresten mahrge= nommen wird. Fünf Gale des königt. Residenzschloffes find mit diesem fostbaren Schmucke, wohl dem schönsten, den sie sich geben konnten, ansgestattet, und mit Ehr= furcht vor den Manen des wackeren, jungst heimgegan= genen Meifters wird fie jeder Besucher betreten.

Die Bilder beginnen in dem erften der oberen Sale mit der Belagerung Stuttgarts burch Raifer Nu= dolf von Habsburg und der heldenmüthigen Gegenwehr Graf Cberhard's Des Erlanchten, 1286, dem Gingug Bergog Cberhard's im Bart in Tübingen, 1495, und bem Sieg des Grafen Ulrich des Bielgeliebten über die Städter bei Eflingen, 1449. Der zweite Saal zeigt Die Flucht des Grafen Eberhard, des Greiners, aus Wildbad, 1367, den Gieg Cberhard's, bes Greiners, über das reichstädtische Heer bei Döffingen, 1388, und Die Schlegler bei Berneck, 1367. Ein in Diefem Saale angebrachtes Gurporte ftellt die Württembergia bar, welche den gefallenen Grafen Ulrich betrauert, ein an= deres ihm gegenüber die Viftoria, welche ihm den Siegesfrang reicht. — In ben Galen bes unteren Stod= wertes beginnt der erfte mit der Darstellung Graf Cberhard's des Erlauchten, Raifer Beinrich dem VII. von Luxemburg Trots bietend, 1309. Es folgt Benriette von Mömpelgardt, den Grafen Friedrich von Zollern gefangen nehmend, 1423, und fodann Raifer Rarl IV., won bem Gegenkaiser Günther von Schwarzburg bei Mainz überfallen, und von Graf Eberhard, bem Greiner, gerettet, 1349. Im zweiten Saale sieht man: Graf Eberhard im Bart auf der Bilgerfahrt nach Berufalem, 1468, fodann beffen Bermählung mit Barbara Gongaga, 1474, und beffen Ritterschlag am heiligen Grabe, 1468. 3m britten Saale find bargeftellt: ber Befuch Graf Cherhard's im Bart bei dem Fürsten Loreng von De= Dicis, 1482; die Berleihung der goldenen Rose an den Grafen Cherhard im Bart, 1482; beffen Belehnung uit ber Berzogswurde burch Raifer Maximilian, 1495, und Raifer Maximilian am Grabe Cberhard's im Bart, 1499.

Rady Bollendung biefer großartigen Schöpfungen, welche mit geringen Unterbrechungen eine fast 18jährige Thatigfeit in Aufpruch nahmen, wandte fich Gegenbaur wieder zur Delmalerei, und außer einem Altargemalbe (Maria mit tem Rinte) für seine Beimatftadt Wangen, waren es hauptfächlich wieder die idealen Geftalten ber griechischen und romischen Mithe, welche ihm den Stoff ju ben toloriftisch so reizenden Darftellungen boten. And tie Bildnigmalerei fant in ihm einen eminenten Repräsentanten, und besonders in Damenportrats mußte er ten vollen Schmelz feiner feinen blühenden Farbe niederzulegen. Aber noch einmal follte ein großes mo= numentales Runftwerf feine gange Rraft in Aufpruch nehmen, ale er mit ber Ausschmudung bes weißen Caales im tonigl. Residenzichlosse zu Stuttgart betraut murbe. Mle für ben übrigen architeftonischen Schund geeigneter,

mählte er die Delmalerei und verstand es, in geiftvollster Weife die ihm für Bildwerke überwiesenen Felder mit einem seinem inneren Wefen nach zusammenhängenden Chklus auszustatten. So. schmücken den Plasond des Saales brei Bilber. Das mittlere größte Feld zeigt das Hauptbild: Belios. In hellem Glanze strahlt der Simmel, und Belios auf dem von vier Roffen gezogenen Sonnenwagen verfündet den Morgen. Ihn umgeben die Musen und die blumenstreuenden Horen, vor welchen die Jünglinge, welche den Thau ausgießen, herschweben. In den zwei fleineren Ovalseldern des Blasonds fieht man links: Bachus und Ariadne, und rechts: Benns und Eros. Ueber dem Bogen links: vom Bein erhitte muthwillige Genien, und rechts über bem Or-chefter: fröhlich umficirende Amoretten. In ben vier Ednischen finden sich die vier Elemente symbolisch dar= gestellt und zwar durch: Ceres und Jason (Erde), Aeolus und Aeola (Luft), Pluto und Proferpina (Feuer) und Neptun und Thetis (Wasser). Der Plasond der Loge zeigt in drei Medaillons Amoretten mit Pfeil und Bewiß begreifen wir die tiefe Sinnigfeit Bogen. Dieser ganzen Konzeption, welche für einen glänzenden, sestlichen Lustbarkeiten geweihten Raum nicht glücklicher und entsprechender gedacht werden konnte. Und mit welchem feinen Farbenzauber wirken diese Gemälde auf

den weißen, nur mit Gold beforirten Marmorwänden! Gegen Ende des Jahres 1860 war auch biefe große Arbeit vollendet, und wir finden den thätigen Meifter wieder mit Staffeleigemälden, theils Bildniffen, theils religiösen und mythologischen Bildern beschäftigt. Aber machte sich allgemach das herannahende Alter fühlbar, fo traten auch die Erscheinungen eines Bruft= und Halsleidens ftörend und oft mit gefährlicher Heftigkeit auf. Dies veranlaßte unferen Meister, wie Eingangs gesagt, ein milderes Klima aufzusuchen und den Winter in Rom zuzubringen. Allein so oft er mit dem Früh= jahr nach Stuttgart zurückfam, brachte er unter bem flaffischen Himmel Italiens mehr und mehr gereifte Urbeiten mit, und es raftete fein feuriger Schaffenstrieb nicht, bis der Tod ihm sein Halt gebot. Möge ihm in feinem geliebten Rom die Erde leicht fein! Wir aber wollen sein Andenken, wie er es verdient, treu in Ehren halten, und wenn wir die Beften und Edelften nennen, auf welche unfer Baterland mit Stolz blickt, fo wird neben Schick, Danneker und Wächter auch Anton von Begenbaur's Bedächtniß fortleben.

# Runftgeschichtliches.

Die Ausgrabungen von Olympia. Der Deutsche Reichs-Anzeiger enthält folgenden dritten Bericht: Die letten Berichte der Herren Dr. Hirschfeld und Wötticher reichen bis zum 27. Januar. An der Oftfronte hatte man die zweite Tempelstufe freizulegen begonnen. Von Westen her wird der Graben in der Richtung auf den Tempel mehr und mehr vertieft, um auch hier den ursprünglichen Boden zu erreichen. Die Fundstücke, welche in der letten Woche zu Tage kamen, sind dreierlei Art: inschriftliche Denkmäler, kleine im Boden gerftreute Alterthuner, Bildwerke und Statuenpoftamente. Unter ben Denkmälern erfter Gattung ift eine fast unversehrte Bronzetafel, 0,55 hoch, 0,24 breit, am 21. Januar süblich von der Südwestecke des Tempels gefunden. Sie ist mit einem Giebelseld gekrönt und von zwei korinthischen Pie lastern eingefaßt. Innerhalb derselben befindet sich eine Inichrift vom 40 Zeisen, an denen tein Buchstade fehlt; unten an der Tasel sind drei Zapsen, mit denen sie in einen Stein-sockel eingelassen war. Die Inschrift ist in elischem Dialekt

abgefaßt und enthält eine von den Hellanodiken ausgefertigte Urfunde, in welcher dem Damokrates aus Tenedos, einem berühmten Ringer und Olympionifen, den wir aus Pau-fanias und Aelian schon kennen, das Gastrecht und die Ehren eines Wohlthäters von Glis zuerkannt werden. Die Wappen von Tenedos, Traube und doppelte Art, sind im Giebelfelde angebracht. Eine zweite merkwürdige Inschrift fand sich am 26. Januar, 10 Meter östlich von der Südostecke des Tempels, auf einem Marmorblod, der in eine spätere Mauer eingefügt ift. Auf der sichtbaren Kante liest man in altersthümlicher Schrift den Namen eines argivischen Künstlers, welcher, da nur der erste Buchstabe fehlt, fein anderer sein kann als der Name des Ageladas, des Meisters, bei dem Phidias, Polyflet und Myron gelernt haben. Eine dritte Inschrift fteht auf einer 0,30 langen ehernen Lanzenspitze. Es war eine Botivlanze und der Inschrift nach von den Einwohnern von Methana aus einem Kampfe mit den Lakedämoniern geweiht. Diefes Stud gehört ichon zu den im Boden zerftreuten fleinen Alterthumern, welche bei dem Aufräumen vor der Westseite gefunden worden sind, namentlich Waffen (Lanzen und Schienen), Rägel, vergoldete Bronzeftude, Bruchstude von Erzgefäßen, feine verzierte Bander aus Bronze, mannigfaltige kleine Thierfiguren und endlich eherne Gewichtstücke, von denen nun ichon das zwölfte zum Borfchein gekommen ift, und zwar ein Stud von 220 Gramm, welches durch einen durchgeschlagenen Ragel als ungiltig bezeichnet worden ift. Endlich noch einige Worte über die Sfulpturen, die in der letzten Boche gefunden find. Bor der Westfront sind bis jetzt nur kleine Stulpturfragmente zu Tage gekommen: zu den besterhaltenen sind einige marmorne Löwenköpfe zu rechnen, welche der Traufrinne des Tempels Bon Bronzestatuen fanden sich nur einzelne Glieder. An der Oftseite gefunden sind die drei Skulpturen, deren im vorigen Bericht Erwähnung geschah; von ihnen ist die eine eine stehende ältliche männliche Figur, die andere eine gelagerte, deren Knie mit Gewand bededt mar. Es ift deutlich, daß diese Marmorwerke zu einer Gruppe verbunden, hoch aufgestellt und von der Rückseite nicht sichtbar waren. Sie find bei der Rife gefunden, an derfelben Stelle, mo jett in geringer Entfernung von einander im Ganzen schon sechs Statuenreste gesunden worden sind. Unmittelbar südlich ift das Bruchstud eines Roloffes zu Tage gekommen, welches von der Mitte des Oberschenkels bis unter die Bade 0,62 mißt. Bor der zweiten Caule der Oftseite (von Norden ge-rechnet) zeigen sich zwei größere Bostamente, das eine aus Kalkstein mit feiner Profiltrung, das andere aus Bacstein, deren Berkleidung fehlt. Am 25. Januar fand man auf der Höhe der zweiten Tempelstufe an der Südostecke ein kleines, aber lehrreiches Fragment der Metopentafel, welche Herakles darstellt, der den erymanthischen Sber lebend heimbringt und bamit ben Curuftheus eridrectt. Es ift biefelbe Metope, bie Raufanias an erfter Stelle ermannt; er hat alfo von der Gudfeite angefangen.

## Sammlungen und Ausstellungen.

B. Düsseldorf. Anfangs Februar waren die Konkurenzschizgen für die hier zu erkauende Kunst halte im Salon der Herren Bismeyer & Kraus ausgestellt. Bon den eingestadenen sechs Architekten hatte Baurath Raschdorf in Köln, wie wir bereits erwähnt, wegen überhäufter Beschäftigung ablehnend geantwortet. Es lagen also nur fünf Entwürfe vor, von denen der überaus edel und stilvoll gehaltene Plan von Historischen der unserer neuen Akademie, zur Aussührung gewählt worden ist. Er empfahl sich dazu beschonders durch die harmonische, schöne Gliederung und die edlen Berhältnisse und macht von allen Seiten einen höchst vortheilshaften Sindruck, der auch dem Zwecke des Gebäudes durchaus angemessen erscheint. Ein sehr hübscher Entwurf von Ernst Tiese in Dresden, dem Erbauer unseres neuen Theaters, könnte in der Borderansicht für ein Schauspielhaus gelten, hat aber im Ganzen viel Gutes und zeichnet sich auch durch die innere Raumwertheilung vortheilsaft aus. Beniger glüdslich dagegen ist die Stizze von A. Kin Klase. Dieser talentvolle Architekt, der so vortrefsliche goshische Bauten ausgesahrt hat, lieserte diesmal einen Plan im Charakter der französischen Renaissanze mit vier Kuppeln, welcher den gehegten Erwars

tungen nicht zu entsprechen vermochte. Auch der höchst umssangreiche Sutwurf von Pflaume in Köln hat nicht sonderlich befriedigt und kann schon aus sinanziellen Gründen kaum in Betracht gezogen werden. Sehr praktisch dagegen ist der Plan von Deckert und Kühn in Düsseldorf in der Bertheilung der inneren Räumlichkeiten. Auch in der Borzberansicht macht er einen sreundlichen Eindruck, wobei es nur höchst widersinnig erscheint, in einem Bogen zwei Karryativen angebracht zu sehen, die nichts tragen, also zweckos sind. Die Seitenansicht ist einsörmig und schwächt die Totalzwirkung.

R. B. Runftgewerbliche Ausstellung in Roln. Rach bem Borgange von Berlin, Mailand, Dresden, Frankfurt u. a. Städten will nun auch Köln, und zwar fcon im kommenben Sommer, eine Ausstellung von älteren tunstgewerb: lichen Gegenständen veranstalten, welche vorzugsweise (nicht ausschliehlich) die am Rieder-Abein und den benachbarten Gegenden vorhandenen Gegenftände vereinigen soll. Ein Komité, an beffen Spite der als Sammler bekannte Bürgermeister Thewalt in Köln steht, hat die Sache energisch in die Hand genommen und hofft, diese Ausstellung icon am 1. Juli d. J. eröffnen zu können. Wenn diese Ausstellung auch in vielfacher Beziehung mit der großen Münchener Ausstellung follibiren durfte, so wird sie ohne Zweifel doch noch immer viel des Schönen und Interessanten Ju bieten im Stande sein, und ist gewiß mit Freude und Dank gegen die Komité-Mitglieder, deren Arbeit sehr groß, der Dank dafür aber meift fehr klein zu fein pflegt, aufzunehmen. Solche Ausstellungen bringen mancherlei Wichtiges, das bis dahin wenig bekannt oder ganz unbekannt war, an die Deffentlichkeit, fordern das Studium von Kunft und Wissenschaft und wirken im hohen Grade anregend auf das Bublikun. Wöge auch die projektirte Kölner Ausskellung von günftigem Erfolge begleitet fein!

Das Museum Wallraf-Nichart in Köln hat fürzlich Bernhard Fiedler's interessantes großes Delgemälde: "Die Granitbrüche der alten Aegypter in der nubischen Büste" für seine Sammlungen angekauft.

#### Vermischte Nachrichten.

R. B. Fachschule für Tapeten-Deforation in Hanau. Bon der Erfahrung ausgehend, daß die fünstlerisch meist völlig ungebildeten Tapeziere, troß der ihnen zur Berfügung stehenden vortrefsichen Tapeten, Borten u. s. w. und troß der guten Borlagen, oft Deforationen ohne günstige Birkung und von sinnloser Komposition sertigen, hat Proß. Fr. Fisch dach sich entschlossen, im Anschluß an den in der kgl. Ackademie ertheilten Zeichen-Unterricht eine Spezial-Fachschule für Tapeten-Deforation zu errichten, das Künstlerische und Gehilsen Anseitung erhalten sollen, das Künstlerische mit dem Praktischen zu verbinden, d. h. das Zussammenstellen des Tapeten-Materials für größere Wohnungen zu arrangiren, und Stizzen und Kostenüberschläge zu machen. Ein gewiß glücklicher Gedanke. Wöchte diese Schule vor Allem aber auch von unseren "Weistern" recht zahlreich besucht werden!

R. B. In Marienwerder in Westpreußen hat sich ein "Historischer Berein" gebildet, welcher den ausgesprochenen Zwed versolgt, der häufigen Vernichtung und Verschleuberung der noch zahlreich vorhandenen, für die Geschichte der Gegend bedeutungsvollen alterthümlichen Kunstwerfe vorzubeugen, die in vereinzelten Sammlungen befindlichen Gegenstände wissenschaftlich zu verwerthen, durch Publikation weiteren Kreisen zugänglich zu machen und ein regeres Interesse für Geschichte und Kunst überhaupt zu verbreiten. Zu diesem Zweschlicht im Warienwerder ein Museum und eine Zeitschrift gegründet werden.

#### Auktions-Kataloge.

R. Lepke in Berlin. Am 15. und 16. März Versteigerung von Oelgemälden, Aquarellen, Zeichnungen etc., dabei eine reiche Sammlung Hildebrandt und Hoguet, aus dem Nachlasse des Malers Fritz Schultz. 231 Nummern.

# Wiener Kunst-Auktion von C. J. Wawra

(vormals Miethke &: Wawra).

Montag den 27. März und folgende Tage Versteigerung der vorzüglichen Sammlung von alten Kupferstichen, Radirungen, Holzschnitten etc. etc. des Herrn J. W. Kaiser, Kupferstecher

und Director des Reichsmuseums in Amsterdam.

Die Collection enthält reiche Werke der Stiche und Radirungen von und nach A. van Dyck, A. Dürer, A. van Ostade, Rembrandt, Rubens etc. etc.; ferner eine sehr grosse Anzahl der unübertroffenen Porträt-Stiehe der französischen und holländischen Schule des XVII. und XVIII. Jahrhunderts, neuere Grabstichelblätter etc. etc.

Kataloge und Auskünfte durch die

Kunsthandlung C. J. Wawra,

Wien, I. Plankengasse 7.

# **Kunst-Auktion**

von C. G. Boerner in Leipzig.

Montag den 13. März Versteigerung einer vorzüglichen Kupferstichsammlung

alter und neuerer Meister. - Cataloge gratis und franco von der Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

# EINLADUNG

## Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf vom 2. April bis 30. April; 10. Mai Luzern . 28. Mai; Freiburg 25. Juni; 6. Juni 22 ,, Lausanne 5. Juli 23. Juli; 22 ,, Bern 3. August 27. August; " Aarau 5. September 21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf

zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeelaratiodas Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese

Ausstellung sieh eignenden Arbeiten einzusenden. Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

#### Das Geschäfts-Comité.

Im Verlage von Adolf Gutbier in Dresden ist erschienen und durch alle Buch- und Kunsthandlungen, sowie durch den Unterzeichmeten zu bezichen:

J. Asm. Carstens, Argonautenzug.

24 Bl. Photographien in Quer-Fol. Nach den Originalzeichnungen im Kgl. Kupferstichcabinet in Kopenhagen. Mit Text von H. Riegel. Preis M. 100. Ferner:

# W. Ad. Walther, Sachsens Fürstenhaus.

Sgraffitofries am Kgl. Schlosse zu Dresden. S Bl. Quer-Fol. Liehtdruck von Römmler u. Jenas. Mit Einleitung von Ad. Stern. Preis M. 18. Dresden, Febr. 1876.

> Ernst Arnold's Kunsthandlung (Ad. Gutbier).

# Großh. Badische Kunstidule zu Karlsruhe.

Der Unterricht umfaßt: 1) Antifen= flaffe: Beichnen nach dem Runden (Buften, Statuen), Anatomie, Proportionslehre, Perspective und Schattenlehre. 2) Malflassen: Zeichnen und Malen nach dem lebenden Modell, Actmodellzeichnen. (Die eine Malklasse leitet Prosessor F. Keller, die andere Professor E. Hildebrand.) 3) Fachschulen: Bildhauerei, Historien, Genre-, Landschafts- und Marine-Malerei, Aeten, Radiren.

Director: Profeffor W. Nieffahl, Genre: und Landichaftsmaler.

De Condres, L., Professor, Historienmaler. Ende, H., Professor, Landschafts- und Marinemaler.

Hildebrand, E., Professor, Historienmaler. Keller, F., Prosessor, Historienmaler. Steinhäuser, C., Prosessor, Bisdauer. Cenner, Ed., Juspector, Landighaftsmaler. Willmann, C., Profeffor, Rupferftecher.

Der Aunstwerein in Zürich municht im Jahre 1876 seinen Mitgliedern als Bereinsblatt einen Aupferftich zuzustellen. Künftler, welche in der Lage find, uns einen paffenden Stich in einer Anzahl von 400 Expl. zum Maximalpreise von 4 Marf pr. Expl. zu liefern, werden hier: mit eingeladen, uns bis fpateftens Ende Marz ein Probeblatt einzusenden.

Burich, 21. Februar 1876.

Der Vorftand.

Dir reflettiren auf einen größeren, im Kunsthandel noch nicht erschienenen Aupferstich,

womöglich in Linienmanier, nach Borlage eines bedeutenden Gemäldes, behufs Vertheilung an unsere Mitglieder gegen Ende nächsten Jahres. — Rupferstecher, welche mit einer derartigen Arbeit beschäftigt sind, oder in naher Aussicht haben, ersuchen wir, ihr Anerbieten unter Angabe der Bedingungen uns recht bald ju handen unseres Prafes, des Königl. Baurathes herrn Lubede, jukommen zu laffen.

Breslau, den 23. Februar 1876. Der Verwaltungs-Ausschnß des Schlefischen Annft . Vereins.

An weiteren Beiträgen für die Schnaase-Büste sind eingegangen:

Von den Herren Assessor A. Kourth in Düsseldorf 30 M., Dombaumeister Klotz in Strassburg 20 M.

Ferner durch Vermittelung des Hrn. Custos Bucher in Wien: von den Herren Hofrath v. Eitelberger 10 fl., Regierungs-Rath v. Falke 5 fl., Custos Ilg 5 fl., Graf Lanckoronski 25 fl., Custos Lippmann 5 fl., Kunsthdlr. Miethke 5 fl., Custos Schestag 5 fl., Sections-Rath v. Straznicki Custos Bucher 5 fl., zus. 70 Gulden oder 124 Mark.

174 M. Summe

Summe der bisher.

Quittungen . . 3458 ,, 60 Pr.
Gesammtsumme . . 3632 M. 60 Pr.
E. A. Seemann.

# Kunsthistorische Ausstellung

# zu Köln.

Die eben so glänzende als reichhaltige Vertretung, welche das mittelalterliche Kunstgewerbe des Oberrheins und Mittel-Deutschlands in der jüngst beendeten Frankfurter Ausstellung gefunden, hat den übrigen Rheinlanden gewisser Maassen die Ehrenpflicht auferlegt, bevor die dort empfangenen Eindrücke sich verwischen, auch an ihrem Theile diese Schaustellung heimischer Kunst-Erzeugnisse zu ergänzen und so viel als möglich zu einem Gesammtbilde abzurunden.

Die Lösung dieser bedeutsamen Aufgabe hat der hiesige Verein von Alterthumsfreunden in Verbindung mit einigen durch Kunstsinn oder archäologische Sammlungen hervorragenden Männern für die Stadt Köln beanspruchen zu müssen geglaubt und zu diesem Zwecke eine historische Ausstellung in Aussicht genommen, welche vorzugsweise die Kunstthätigkeit des Mittel- und Niederrheins aus früheren Jahrhunderten zusammenfassen soll.

Es wird dabei den Erzengnissen eben so wohl der bildenden Kunst wie des Kunsthandwerks, so weit sie nur immer in einem genetischen oder historischen Zusammenhange mit diesen Landen sich befinden, Rechnung getragen werden. Andererseits sollen aber auch die mehr zufälligen Vortheile, welche die frühere politische Eintheilung dieser Rheingebiete, ihr enger Zusammenhang mit den künstlerisch hochentwickelten Niederlanden und mit Westfalen, durch Zuführung nachbarlicher Kunsterzeugnisse darboten, für die reichere Entfaltung unseres Unternehmens verwerthet werden.

Die chronologische Ausdehnung der Ausstellung wird mit dem 18. Jahrhundert abschliessen. Hiernach würden unter allen Umständen in den Rahmen der Kölner Ausstellung hinein gehören:

1) Römische und gallische Funde am Mittel- und Niederrhein:

Gläser, Thongefässe, Anticaglien, Metall- und Stein-Arbeiten.

2) Textile Arbeiten:

Teppiche, Kunstgewebe, Stickereien, Spitzen.

3) Decorative Malerei:

Miniaturen, Initialen, Arabesken, Lackmalerei, Email-Malerei auf Gold, Silber und Kupfer.

4) Arbeiten aus Metall:

Arbeiten der Goldschmiedekunst und Emaillerie, Schreinswerke, Reliquiarien und kirchliche Geräthe, Niellen, Prunkgefässe, Bijouterie.

Kunstgüsse aus Bronce, Kupfer, Messing, Zinn, Blei. Waffen, Rüstungen, Kriegs und Jagdgeräth.

Kunstschlosserei und Eisenarbeiten.

Getriebene Werke.

Ciselirte Arbeiten.

 ${\bf Erzeugnisse} \ {\bf der} \ {\bf Siegel-} \ {\bf und} \ {\bf Stempelschneidekunst.}$  Uhren.

5) Arbeiten aus Stein:

Sculpturen in Mármor, Alabaster, Kehlheimerstein, Bergkrystall u. s. w.

Steinmosaik.

#### 6) Arbeiten in Holz:

Geschnitzte und eingelegte Möbel und Hausgeräthe.

#### 7) Kleine Plastik:

in Holz, Elfenbein, Wachs, Horn, Schildpatt, Metall, Perlmutter.

#### 8) Kunst-Töpferei:

Thonarbeiten, Majoliken, Ofenkacheln, Fayencen, Steingut-Waaren, Porcellan.

#### 9) Arbeiten von Glas:

Erzeugnisse der deutschen und venetianischen Glashütten der Rhein- und Niederlande; emaillirte, façonirte und geschliffene Gläser und Geräthe.

Glasmalereien.

#### 10) Lederarbeiten:

Bücherbände, Tapeten und Möbel-Ueberzüge, Kasten und Etuis.

- 11) Schrift-, Druck- und graphische Kunst, Globen und ausserdem
- 12) Original-Gemälde der Kölner und Niederländischen Malerschule bis zum Schlusse des 17. Jahrhunderts.

An alle Besitzer der unter vorstehende Gruppen gehörigen Kunstgegenstände richtet der unterzeichnete Ausschuss die angelegentliche Bitte, sich mit diesen an der hiesigen Ausstellung be-

theiligen zu wollen, um dadurch eine möglichst vollständige Vorführung unserer heimischen Kunstentwickelung zu verwirklichen.

Es wird der Ausschuss als gewissenhafter Mandatar der Aussteller dafür Sorge tragen, dass die übersandten Kunstwerke mit der grössten Sorgfalt behandelt und in einer bestimmten, den historischen Entwickelungsgang veranschaulichenden Reihenfolge vortheilhaft und belehrend aufgestellt werden.

Ausserdem übernimmt derselbe auf seine Rechnung ausschliesslich die Kosten des Hin- und Rücktransportes nebst der Wiederverpackung der ausgestellten Gegenstände, ferner der Aufstellung und Bewachung derselben im Ausstellungsraume und endlich die der Versicherung gegen Feuersgefahr während der Ausstellung.

Ausser den bekannten Namen der Meister werden die Namen der Eigenthümer der ausgestellten Gegenstände entweder an den letzteren selbst angebracht oder durch den Katalog veröffentlicht. Die Rückgabe kann mit Genehmigung des Ausschusses jederzeit erfolgen.

Anmeldungen von Gegenständen für die Ausstellung bitten wir an den Vorsitzenden des Ausschusses zu richten, der auch jede erwünschte Auskunft ertheilen wird.

Um indessen den verfügbaren Raum angemessen vertheilen und über die Zulassung rechtzeitig Entscheidung treffen zu können, bitten wir die Anmeldungen baldgefälligst, jedenfalls vor dem 1. April zu bewirken.

Die Einlieferung der Gegenstände hat vom 1. bis 15. Juni zu erfolgen.

Die Ausstellung wird in den oberen Empfangs-Sälen des hiesigen Casinogebäudes Statt finden, am 1. Juli eröffnet werden und voraussichtlich zwei Monate andauern.

Köln, im Januar 1876.

Ehren-Präsident der kunsthistorischen Ausstellung: Seine Königliche Hoheit Anton Fürst von Hohenzollern.

Ehren-Mitglieder:

Ober-Präsident der Rheinprovinz Dr. von Bardeleben. Weihbischof Dr. Baudri. Regierungs-Präsident von Bernuth. Wirklicher Geheimer Rath Dr. von Dechen. Seine Durchlaucht Wilhelm Fürst zu Wied.

Geschäftsführender Ausschuss:

Thewalt, Beigeordneter Bürgermeister, Vorsitzender.

Dr. Becker, Ober-Bürgermeister. Becker, Hermann, Redacteur. Camphausen, August, Gcheimer Commercionrath. Carstanjen, Adolph, Banquier. Dr. Dornbusch, Caplan. Disch, Carl. DuMont, Michael. Dr. Ennen, Leonhard, Stadt-Archivar. Florschütz, Regierungs- und Schulrath. Garthe, Hugo. Herstatt, Eduard, Rentier. Jung, Stadtverordneter und Assessor a. D. Dr. Kamp, Gymnasiallehrer. Leiden, Franz, D., Königl. Niederl. Consul. Mumm von Schwarzenstein. Mohr, Christ., Professor.

Meurer, Hippolyt. Michels, Gustav. Neven, Mathias sen. Niessen, Johannes, Conservator. Freiherr Albert von Oppenheim, Königlich Sächsischer General-Consul. Osterwald, Professor. Pflaume, Kgl. Bau-Inspector a. D. Raschdorff, Baurath. Schnütgen, Domvicar. Stein, Raoul, Banquier. Seligmann, Jacob, Banquier. Solf, A., Banquier. Weyer, Hermann, Stadt-Baumeister. von Wittgenstein, Fritz. Dr. Wollseifen, Gymnasial-Oberlehrer, Schriftführer.



1876.

und Runftbandlung ans

genommen.

# KI. Jahrgang. Beiträge find an Dr. E. v. Lütsow (Wien, Therefianungasse 25) ed. andie Vertlagsh. (Leipzig. Königskt. 3), gu richten.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jede Boche am Freitag erscheinend, erhalten die Abonneniten der "Zeitschrift für bildende Runfit" gratis; für sich allein bezogen tostet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei den bentschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt: Literatur zur Baukunde. — Korrespondenz; Aus Tirol. — Salon de 1875; Reise-Aufnahmen; Luthardt, Albrecht Dürer; Spemann's Kunschandswerk. — Ambr. Firmin Dibot †. — Zur Geschichte der Keramik. — Jahresbericht des Barmer Kunstvereins. — Desterreichischer Kunstverein. — Enthüllung des Kietschelsbenkmals in Oresben; Berliner archäologische Gesellschaft. — Berichtigungen. — Zeitschriften. — Inserate.

## Literatur zur Bankunde.

Die Zeiten find vorbei, wo nur der enge Kreis von Fachgenossen an den Werken der Architektur und den sich darauf beziehenden Beröffentlichungen Theil nahm. Wir werden daher auch in diesen Blättern ei= niger Publikationen gedenken dürfen, die freilich zunächst ganz besonders für technische Fachfreise berechnet sind. In erster Linie nennen wir die Vorlegeblätter für das Studium der Baukunft, besonders für die Zeichenübungen der Baukonstruktionslehre, mit Unterstützung namhafter Architekten herausgegeben von Hermann Steindorff (Stuttgart, bei Konrad Wittwer). Der Berfasser, welcher mehrere Jahre mit Erfolg an der Bauschule des Polytechnikums zu Stuttgart gewirkt hat, bringt in Blättern des größten Folioformats von ihm selbst meisterlich autographirte Darstellungen von struttiven Einzelheiten, die nicht blos durch genaue Wieder= gabe und klare Darlegung ber Konstruktion, sondern auch durch die überaus gelungene Art in der Hand= habung ber Darstellungsmittel sich ganz vorzüglich als Vorlagen für das konstruktive Zeichnen bewähren dürften. Der Verfaffer verfolgt konfequent das Ziel, die Ron= struktionen in ihrer innigen Berbindung mit der künst= lerisch formalen Charafteristif als etwas Untrennbares darzulegen, wodurch ohne Zweifel die sicherste Grund= lage zu einer gefunden Fortentwickelung der Architektur gewonnen wird. Die Rücksicht auf das Material fteht mit Recht in erster Linie, und so bietet schon das erste heft nach diefer Seite große Mannigfaltigkeit, indem zwei Blätter bem Sandstein, zwei bem Badftein, wieder zwei dem Holzbau, resp. der Verbindung von Holz mit Sand= und Badftein gewidmet find. Cbenfo erftrebt bas Werk große Mannigfaltigkeit nach ber stillstischen Seite, und nicht minder läßt der Berfaffer neben den Werken früherer Epochen die Schöpfungen ber Begen= wart zu ihrem Recht kommen, so daß dem praktischen Gesichtspunkt vollauf genügt wird. Das vorliegende erfte Seft bietet Werke des romanischen, gothischen, mau= rischen Stiles und der Renaissance, und zwar eine Fensterumrahmung vom ehemaligen Lusthaus in Stutt= gart, nach einer Aufnahme von Beisbarth, bearbeitet vom Heransgeber; die westliche Empore der Johannis= kirche zu Gmünd, im Anschluß an den edlen romanischen Stil des Baues, entworfen von Steindorff; den Holz= giebel eines in gothischem Stil von G. Martens in Riel ausgeführten Wohnhauses; die oberen Stockwerke sammt dem Hauptgesims eines Speichers in Riel nach Moldenschardt, Bacfteinbau in Renaiffanceformen; ben Erker vom Pfarrhause zu Harburg, einen gothischen Badfteinbau von R. Henriei; endlich eine maurische Vorhalle aus Damaseus. Die Darstellungen sind fämmt= lich in demfelben Maßstabe von 1/20 entworfen, was die Vergleichung erleichtert und besonders lehrreich macht. Es ift nicht zu zweifeln, daß das mit Umficht und fünft= lerischem Berftändniß angelegte Werf in architektonischen Areisen die verdiente Theilnahme finden werde.

Ich knüpfe hieran einige Bemerkungen über ein zweites Unternehmen lehrhafter Tentenz, dessen Erscheinen seit 1872 begonnen wurde und fürzlich bis zum zweiten Hefte der zweiten Abtheilung gediehen ist. Ich meine J. Bühlmann's Architektur des klassischen Alterthums und der Renaissance (Stuttgart bei Ehner & Seubert). Der Berfasser will darin ein Kompendium der vorzüg-

tichften Bauformen und Bauwerke jener beiden flaffischen Epochen bieten, an welche sich auch muftergiltige mo= berne Leiftungen anreiben. Ans ber großen Daffe bes Borhandenen und Publicirten greift er das Befte heraus, um sowohl dem Anfänger als and dem praktischen Meister eine wohlgeordnete Auswahl des Borgugtichften gu bieten. Er ftutt fich babei nicht blos auf die vor= handenen Publikationen, fondern bringt auch Manches an eigenen Aufnahmen hinzu, wodurch er nicht fetten Mängel und Unrichtigkeiten älterer Beröffentlichungen beseitigt. Die erfte Abtheilung enthält auf 27 Stahl= stichtafeln mit erfäuterndem Text die Darstellung der Cäulenordnungen, D. h. alfo des Architravbaues in feiner gangen fünftlerischen Ausbildung. Die Tafeln find mit der größten Sorgfalt vom Berausgeber felbst gezeichnet und gestochen, das Konftruftive und das fünstlerifch Formale ausführlich und eingehend bargelegt, die Dag= angaben überall reichlich hinzugefügt. Es ift offenbar Das Wert großer Sorgfalt und Mübe, und erfreut namentlich durch das feinfte Berftandnig in der Wieder= gabe der Einzelformen. Durch möglichst öfonomifche Ausnutzung der Tafeln ist es möglich geworden, eine überaus reiche Answahl des Trefflichsten zu bieten, fo baß bei ber Schwierigfeit, Die ansführficheren und ungemein tostspieligen Bublifationen fich immer zugänglich gu machen, bier für jeden Architeften eine Fulle Des ichouften, lehrreichsten und brandbarften Stoffes in musterhafter Darftellung sich als willtommenes Material für das Studium und für die praftifche Berwendung darbietet. Bir hatten gern außer dem gut gearbeiteten Text und dem Inhaltsverzeichniß der Tafeln auf diesen felbft den Ramen der betreffenden Denkmake bingugefügt gesehen, nicht weil etwa die Brauchbarfeit dadurch er= höht würde, fondern weil dadurch dem Anfänger fich mit dem Bilde fogleich ber Rame bes Wegenstandes fo= jort eingeprägt hätte.

Die zweite Abtheilung befchäftigt fich mit ben Bogenstellungen, sowie mit den Thuren und Tenftern, und bringt in ben bis jett vorliegenden beiden Beften auf 14 Tajelu ein ebenfalls wohlgeordnetes Material, welches von ben ältesten italienischen Bogenformen bis in die neneste Zeit, bis zu den Schöpfungen eines Schintel und Rlenge reicht. Der Berfaffer geht in bem Text wie in den Darstellungen von dem einzig richtigen Wesichtspunkt aus, daß jede Einzelform nicht für sich allein, fendern im Zusammenhange mit den zugehörigen Theilen ter gangen Romposition zu betrachten fei. Der Schluß tiefer Abtheilung wird die Façadenentwickelung, die dritte Abtheilung endlich die Deforation ber Innen= räume enthalten. Wird das Werf, woran wir nicht zweifeln, in bemfelben gediegenen und tüchtigen Ginne gu Ente geführt, fo blirfte es ber architeftonifden Belt eine buid feine autere Cammlung zu ersetenbe, burch

Sorafalt der Auswahl und verftändniftvolle Darftellung fich auszeichnende Fundgrube für bas Studium und bie praktifdje Bermendung bieten. Aber auch außerhalb ber Fachfreise kann man es nicht warm genug allen ben= jenigen Runftfreunden empfehlen, welche ein tieferes Berftanbnig ber fünstlerischen Schöpfungen anftreben. Wir fonnen une ber Zeit noch felr gut erinnern, ba in ben Rreifen der Gebildeten der gange Kunstfinn sich bei einem leichten Genuß ber Werke ber Malerei und allen= falls noch der Plaftik begnügte. Wer fragte bamats nach ben Schöpfungen ber Architektur? Wie aber bie Entwickelung der Rünfte selbst badurch zu empfindlicher Einseitigkeit sich verflacht hatte, daß ber Zufammenhang mit der Architektur völlig versoren gegangen war, und wie eine naturgemäßere und bedeutfamere Entwickelung erft bann eintrat, als bas tange zerriffene Band wieder angeknüpft wurde, fo ift auch ber Sinn für die Schöpfungen der Baukunft und dadurch eine tiefere Auffassung der gefammten Runft erft allmälig in weitere Rreife ver= breitet worden. Was aber diesen Rreifen bisher an Material für die Anschauung entgegengebracht wurde, war in der Regel zu einseitig malerisch aufgesaßt, um ein tieferes Berftandniß zu ermögfichen. Nun bietet sich in Bühlmann's Werk auch für die weitesten Kreise der Runftfreunde ein vortreffliches Hilfsmittel zum tieferen Eindringen in das Wefen ber Architektur, und gewiß wird jeder bei ernftem Studium beffelben eine Belchrung bavon tragen, die mit dem edelften Genuffe innig verfnüpft ift.

Bum Schluß fei bier ein brittes Werk angeschloffen, welches fich in engem Rahmen mit ber Darftellung einer architektonischen Specialität befaßt, aber einer folden, die überaus reich an Belehrung und anregendem Genuß ift. Die Holzarditeftur ber Schweiz von E. G. Glad= bad (Bürid) bei Drell, Fufli & Comp. 1876) ift ein in nuce gegebener Auszug aus dem befannten Pracht= wert des Berfaffere über benfelben Wegenftand. Statt der großen Tafeln des Originalwerkes hat der Berfaffer es verstanden, in 68 bem Text eingedruckten vorzüglich ausgeführten Holzfchnitten das reiche Thema, sowohl nad ber konftruftiven als nad ber ornamentalen Geite, anzichend und fehrreich zu behandeln, und den Umfang deffelben auf 58 Großoktavseiten zusammen zu brängen. Es ift ein herzerfreuendes Büchtein, benn gerade in Diesen Bauten, die übrigens leider immer mehr ver= fcminden, lebt noch ein ftarker Sauch von dem vott8= thumlich Ginfachen und Tüchtigen, das feither im ge= sammten Boltsthum ber Schweiz fich fo schon in ur= springficher Frische erhalten hatte, neuerdings aber immer mehr von der nivellirenden Mode des Tages verdrängt wird. Gerade in ber Schweiz hat man mehr als anderswo Beranlaffung, über ben Untergang ber alten Sitten in Bau, Tracht und Bolfeleben fich gu

betrüben und namentlich auf architektonischem Gebiet die im üppigen Louvrestil aufgedommerten Hotelkolsse zu verwünschen, welche den Charakter der Städte wie der Landschaft ruiniren. Was ist aus dem einst so anmuthigen Luzern geworden, und was droht aus Zürich demnächst zu werden, wenn die projektirte Quai-Unlage zur Aussührung kommt! Muß demn Alles heute in's Prohokratische umgemodelt werden? Von den schönen heimeligen Holzbauten des Landes vollends wird man bald nur noch in den literarischen Publikationen Kunde besitzen.

#### Korrefpondeng.

Aus Tirol, im Februar 1876.

\* r. Der Sitzungssaal des Landhaufes zu Inns= brud, ein Bau aus ber zweiten Sälfte des vorigen Jahr= hunderts, ift auf das Reichste mit Stud und Marmor im Zopfftile verziert. Un der Fronte befinden fich drei große, durch Pfeiler getheilte Fenfter, vor dem mittleren erhebt sich auf rothen Marmorfäulen ein dekorativer Spitzgiebel mit Zinnen vor einem Rundfenfter als Abschluß nach oben. Der prachtvolle und phantafiereiche Saal hat nun einen neuen Schnuck erhalten, auf ben freilich der Architeft nicht rechnete: farbige Glasfenster. In den Mittelfelbern prangen die Wappen des Landes und der wichtigsten Städte, auch das Symbol der ti= rolifden Glaubenseinheit durfte nicht fehlen. Gingefaßt ift das Gange von Festons, wie wir sie an den Bronge= thoren ber Tauffapelle zu Floreng feben. Un den Seiten= fenstern erbliden wir oben, luftig fchwebend, die Wiffen= fcaft und die Tapferleit. Für diese Fenfter entwarf Brof. Stolz die gefchmadvollen Zeichnungen. Für zwei fleinere Rundfenfter gab A. Plattner Farbenffiggen: Andreas Hofer und Herzog Rudolf. Die technische Ausführung ift trefflich, und bringt ber Glasmalereianstalt, welche jetzt unter ber Leitung bes Dr. Jele fteht, große Ehre. Das Inftitut erhält Aufträge aus allen Län= bern; Rirchenfenfter für Westfalen und Savannah waren ebenfalls ausgestellt; letztere wie Teppichmuster mit schöner Farbenwirfung für einen romanischen Bau in Nordamerifa.

Für unsere Universität wurde endlich in der Person des Dr. Hans Semper, des Verfassers des Werkes über Donatello, ein Privatdocent für die Kunstgeschichte gewonnen, der seiner Sache durch gründliche Vorstudien gewachsen ist, und dadurch einem lang gefühlten Vedürsniß abgeholsen. Er hat vor einem über Erwarten zahlreichen Auditorium die Vorlesungen noch in diesem Semester begonnen und wird im zweiten Semester mit diesen zur Erläuterung Exkursionen nach den Städten Tirols verbinden.

Nachträglich Einiges über mehrere Gemälde von 3. Roch, die sich zu Botzen befinden. Bier große Land-

schaften sind im Saufe Giovanelli. Die trefflichste bavon hat die Sobe von 103 Cm. und die Breite von 146 Cm. und stellt Tivoli mit feiner Rastade, auf deren duftigem Wolkenstaub ein leichter Regen= bogen fpielt, bar, ein Gegenstand, ben Roch bekannt= lich öfter wählte; im fehr forgfältig behandelten Borbergrund find Schäfer, ein Ziegenbock, Gruneibechfen, größeres Geftein und Baumgruppen. Auf einem Täfelden rechts lieft man G. Koch fece 1815. Das Bild soll auf direkten Auftrag ber verstorbenen Frau von Remich gemalt fein: "ihr eine Landschaft von beliebigem Stoff und Umfang, ohne den Roftenpunkt gu berücksichtigen, zu malen." — Die drei anderen Bilder haben eine Böhe von 85 Cm. und eine Breite von 103 Cm. Darunter bürfte jenes vorzuziehen fein, welches das Monogramm Kody's mit der Jahrzahl 1813 trägt. Es ftellt eine felsige Hochgegend am Grimfelpaß in der Schweiz vor. Auf einer Platte gegen den Sinter= grund erhebt sich ein aus Steinen gefügtes Hospig, rechts dunkelt ein Gebirgsfee am Tuke fchattiger Schiefer= wände, hinter benen aus entlegenem Hintergrunde sich eine Gletfcherzunge vorstreckt. Den Vordergrund biefer einfamen tobten Alpenwelt mit ihrem röthlichen Geftein beleben Thiergestalten und buntgekleidete Menfchen, rechts ein Gemfenjäger mit feiner Beute, immitten Saumthiere und Treiber, die zum Hospiz emporsteigen. — Eine andere Schweizerlandfchaft zeigt uns ein Dorf zwifchen Berg= hängen, an die sich Abendnebel legen bis zurück zu zwei mächtigen Schneelöpfen; fie find noch vom Alpenglüben geröthet. Im Vordergrund fammelt fich allerlei Bolf um ein Feuer, darunter einer mit einer Hellebarde; an einen Baum gelehnt, spielt ein Birte Die Schalmei. Das vierte Bild führt uns in die Campagna von Rom. Der Bordergrund ift ohne Sonnenlicht unter bewölktem himmel und stellenweise auftretendem Staubregen, der hintergrund weit ab ift hell beleuchtet. Wir feben Schafe, eine Römerin mit einem Bundel auf dem Ropfe, links vorn an einem Feuer ein gärtliches Bärchen.

. Zwei kleinere Landschaften von Koch besitzt Dr. Larcher; ihre Breite beträgt 74 Cm., die Höhe 33 Cm. Auf dem einen rennt der heilige Ritter Georg aus ziemlicher Distanz den Drachen an, auf dem anderen ist der Prophet Bileam vorgestellt, dessen Esel gescheiter war als er selber. Sie stehen an technischer Vollendung den Bildern der Familie Giovanelli weit nach.

#### Kunstliteratur.

Salon de 1875. Réproductions des principaux ouvrages accompagnés de sonnets par Adr. Dezamy. Paris, Goupil 1876. Fol.

Das vorliegende Werk vereinigt in 70 Heliogra= vuren eine Auslefe des Besten, was der vorjährige Ba= riser Salon geboten hatte: 65 Gemälde und 5 Shuspturen, jedes Bild von einem umschreibenden Sonett begleitet, in prachtvoller thpographischer und fünstlerischer Ausstatung. Wir staunen über den Unternehmungsgeist, der eine solche Publikation der Ernte eines einzigen Kunstjahres widmen kann, mit beschämten Seitenblicken auf die Aermlichkeit unserer Berhältnisse, die so etwas kaum zu konsumiren, geschweige denn zu produziren gestatten. Nur ein Volk, das in seiner gesammten höheren Produktion stets den Welt markt im Auge behält und sich sagt, daß auf diesem nur der zu bestehen vermag, der stets das Beste in seiner Art leistet, kann eben ein Unternehmen, wie das vorliegende, in's Wert seinen.

Auf die dargestellten Gemälde — die plastischen Schöpfungen können kaum mitzählen — gehen wir nicht näher ein, da der Pariser Berichterstatter vor wenigen Monaten alles Wichtige davon charakterisirt hat. Es war eine gute Mittelernte, was der Salon von 1875 brachte, das bezeugen auch diese Reproduktionen: einige tüchtig gezeichnete und sein modellirte akademische Bilder unthischen oder allegorischen Inhalts, dann die nie sehslenden historischen Schauersenen, etwas Nudität und Frivolität, einige srische Eins und Ausblicke auf "tout Paris" und seine annuthigen, mit lustigen Menschen erfüllten Umgebungen, endlich da und dort auch ein Stück schön beseelter, großer Natur und wahrer, menschslicher Empsindung: das ist so ungefähr die Welt, die aus diesen Bildern zu uns spricht.

Eine besondere Beachtung verdient die technische Berftellung der Reproduktionen mittels der Beliogravure, welche befanntlich von der Firma Goupil in außer= ordentlich schwungvoller und erfolgreicher Beife ange= wendet wird. Wir gestehen offen, daß wir bei allem Refpett vor dem relativ hohen Standpunkt, ben bas (in seinen Details geheim gehaltene) Bersahren in biesem Werke erreicht hat, doch von seinem absoluten Werth feine übertriebene Meinung begen fonnen. Unzweifel= haft ift es ein Bortheil, daß die Beliogravure burch ben Plattenbrud erzeugt wird, ber fich bem Buchbrud leichter auschmiegt als die Photographie; daß ferner ber störende Glang ber letteren fehlt. Aber an Stelle Dieses (Manges ist hier ein matter, verschwommener Ton getreten, ber es zu feiner vollen Rraft und Tiefe fommen läßt. Dan ficht flar, daß bies feine Urfache in ben Retouchen hat, welche nach bem photographischen Brozek auf ber Platte vorgenommen worden find. Das babei eingeschlagene Berfahren giebt ber Belingravure, wie fie und in tiefem Berte vorliegt, eine gewiffe, nicht ange= nehme Bermandtschaft mit ber Schabmanier. Die De= tails find mit großer Feinheit wiedergegeben, Salbichatten, faufte, gebrochene Tone gart berausgebracht, aber bas rechte Licht fehlt ebenfo wie bas rechte Dunfel, in bem auch in ber tiefften Tiefe noch nicht alles Leben erftorben ift.

Hiernach fönnen wir auch in bieser glänzenden Leistung nur wieder einen neuen, achtungswerthen Berssuch, aber noch seineswegs die von den photographischen Bervielsättigungsarten angestrebte Lösung des Problems erblicken: es den altbewährten graphischen Künsten gleichzuthun.

Reise-Aufnahmen aus Lippoldsberg, hörter und Wimpsen i. Th. von Schülern bes Polytechnikums zu Hannover unter Leitung bes Baurath L. W. Has de. Hannover, Berlag von Cohen und Risch. Fol. 21 Blatt Autographien mit Text.

Die vorliegende Publikation gehört zu ben dankenswerthen Bestrebungen der hannoverschen Architekturschule, mit dem Studium der heimatlichen Baudenkmale eine Beröffentlichung derselben zu verbinden, wie das in Wien und Stuttgart ebenfalls geschieht.

Die Minoritenfirche zu Hörter an der Weser, ein dem Berfall entgegengehender Bau aus dem Ende des XIII. Jahrhunderts, also aus bester gothischer Zeit, welche auf 9 Blättern ausreichend dargestellt ist, bietet in ihrer einsachen, wohl durchdachten Unlage und der snappen Strenge des Details ein charafteristisches Beispiel der Kirchen dieses Ordens, "voll minoritischer Entsgaung", wie sich Hase in dem begleitenden Text treffend ausdrückt.

Befannter, aber bisher nur ungenügend publicirt, ift das zweite dargestellte Bauwerk, die Stiftskirche zu Lippoldsberg, eine echt niedersächsische Basilika des XII. Jahrhunderts und nahe verwandt den bekannten Unlagen zu Königslutter, Gandersheim u. s. uch diese ist mit allen Details wiedergegeben.

Den Schluß bilben vortrefflich bargestellte Details aus ber unvergleichlichen Stiftstirche zu Wimpfen im Thal. Besonders anziehend sind die Kapitäle des Kreuzganges in der poetischen Fülle des Ornamentes und der gesunden Kraft der Darstellung: echte Stücke deutscher Steinmetztunft, wie sie an der heimatlichen Flora ihre Phantasie zu bereichern wußte.

Daß an dem Studium solcher Bauwerke die deutsche Architektenjugend sich heranbildet und erstarkt, ist gewiß ein ersreuliches Zeichen, und auch in diesem Sinne wollen wir das Werk begrüßen. H. Gr.

Dr. Chr. Ernst Luthardt, Albrecht Dürer. Zwei Borträge mit Erläuterungen. Mit Dürer's Selbstporträt in Holzschnitt. Leipzig 1875, Dörffling & Franke.

Der Verfasser, ein Laie auf dem Gebiete der Aunstewissenschaft, hat mit großem Fleiß die Dürer-Literatur benutzt und in dem ersten der Vorträge ein lebendiges Bild von dem Leben des großen Meisters und seinen persönlichen Verhältnissen, in dem zweiten eine Schil-

berung seines künstlerischen Charafters gegeben. Beibes ist ihm wohl gelungen, und beshalb seine Schrift zur Berbreitung in weiteren Kreisen behufs Einführung in das Studium der Werke Dürer's bestens zu empsehlen. In den Anmerkungen ist die Familienchronik Dürer's in eigener neuhochdeutscher Uebertragung des Berfasserabgedruckt.

A. R.

R. B. W. Spemann's "Aunsthandwert" ift jetzt bis zum 6. Hefte des dritten Bandes vorgeschritten und enthält schon eine sehr ansehnliche Sammlung von vortrefslichen Abbildungen stets interessanter, vielsach mustergiltiger Gegenstände der Kunstgewerbe älterer Zeit. Es ist ein Bilderbuch im großartigsten Stil, gleich nühlich für Zwecke der Künstler wie der Gelehrten. Besonders verdienstvoll ist es, daß die Redakteure sich bemithen, disher wenig bekannte Gegenstände von hervorragendem Werthe im Privatbesit an's Licht zuzsehen und durch diese Publikation der Kunstwissenschaft zuzgänglich zu machen.

#### Nekrologe.

Ambroise Firmin Didot, Mitinhaber der Berlagsbuchhandlung Firmin Didot-Frères, ift am 22. Februar in Paris, wo er 1790 geboren wurde, aus dem Leben geschieden. Der Berstorbene war die Seele des weltberühmten Hauss Didot. Mit einer umfassenden gesehrten Vildung verband er ein stets lebendiges Interesse für die schönen Künste, und an seinen Kamen künste sich die große Resormbewegung auf dem Felde des typographischen Geschmacks in Frankreich. Eine stattliche Reihe musterhaft ausgestatteter Prachwerke kultur: und kunstgeschichtlichen Inhalts verdanken seinem Unternehmungsgeiste ihre Entstehung. Mit scharfem Kennerauge und rastlosem Siere drachte er eine unstangreiche Sammsung von Kunstblättern zusammen, die namentlich für die Geschichte der Inpographie und der vervielsältigenden Künste von hohem Werthe ist. Außer dieser hinterläßt er eine große Visibliothef, wie sie in solchem Umsange sich selten auf dem Eebiete, der klassischen Khilosogie verdankt er seiner Mitzgliedschaft der Académie des inscriptions. Als Kunstschriftsteller trat er mit einem Essai sur l'histoire de la gravure auf. In den letzen Bahren besafte er sich mit der Herausgabe eines beschreidenden Katalogs seiner Bibliothef und seiner Kunstsammlungen.

#### Kunftgeschichtliches.

Bur Geschichte der Keramik. Aus Grenzhausen wird der Köln. Zeitg. berichtet: "In einigen Dörfern des Nassauer Kannenbäcker-Ländchens, namentlich in Grenzhausen und Trenzau, sind jüngft bei Nachforschungen in den ehemaligen Wersstäten der Töpfer verschiedene für die Geschichte der dortigen Kunstindustrie wichtige Funde gemacht worden, nämlich eine größere Anzahl von Formen in Stein, Buchsdam, Kupfer und gebranntem Thon, welche zur Ausbrägung von Krugornamenten gedient haben. Unter ihnen besinden sich zwei größere in Stein geschnittene, der ersten Histe des 17. Jahrhunderts angehörige Formen, von denen die eine in sechs Nischen nebeneinander tanzende Baare in reichem Kostün, die andere in sieben Nischen die leiblichen Werte der Barmherzigkeit mit Inschriften zeigen. Undere Formen enthalten Kappen, Thiere, Laubwerf, Arabesken und Alehrliches. Die meisten sind vortressschlich erhalten. Bisher war über jene Kunstgilden der Töpfer nur wenig besamt, Formen gehören zu den größten antiquarischen Selkenheiten. Es wäre zu wünschen, daß diese für das alte Kunstgewerbe so bedeutungsvollen Eegenstände in einem unserer rheinischen Museen vor Verfaus in's Ausland gesichert würden."

#### Kunstvereine.

Δ Der Barmer Kunstverein hat so eben seinen Jahresbericht ausgegeben, dem wir Folgendes entnehmen: Das abgelausene Geschäftsjahr verdient eine besondere Beachtung, weil es das zehnte ist, seit der Begründung des Bereins, welcher am 20. Februar 1866 gestistet wurde. Die Berichterftattung gedenkt ber Schwierigkeiten, welche ber Ginführung des kunstfreundlichen Unternehmens inmitten einer bis dahin fast lediglich den materiellen Interessen gewidmeten induftriellen Stadt anfänglich entgegen standen; schilbert bann das energische Borgehen der leitenden Kräfte, denen es gelingt, alle Boreingenommenheiten zu beseitigen, die junge de balb in Gunft zu bringen und ihr rasch eine ansehnliche Jahl anhänglicher Freunde zu sichern; führt dann weiter aus, wie der Verein behutsam aber stetig sortschreitend, von Jahr zu Jahr zu immer größerer Anerkennung und Bebeutung gelangt, und die Sympathien für das neue Institut sortwährend lebhaster und umsangreicher hervorgetreten feien. Die Mitgliedschaft hat fich in dem durchlaufenen Deeennium ununterbrochen vermehrt, und zwar durchschittlich um ca. 50 Mitglieder per Jahr. Die laufenden Ginnahmen haben sich dem entsprechend beständig erhöht. Daß die Thätigkeit des Bereins auch zur Förderung und Unterstützung der zeitgenössischen Kunst nicht ohne Bedeutung gewesen, geht aus dem Umstande hervor, daß unter seiner Negide in dem gedachten Zeitraum genau 500 Originalgemalde im Betrage von 92000 Thalern auf seinen jährlichen Ausstellungen gefauft worden sind. Gar nicht in Anschlag gebracht sind hierbei eine ansehnliche Zahl von Gemälden, welche durch Besürwortung oder auf Anregung des Bereins bei den Künste lern direkt gekauft oder in Bestellung gegeben worden sind. Zu den mit jeder Ausstellung verbundenen Verloosungen wurde außerdem noch eine namhafte Anzahl graphischer Runftblätter im Werthe von nahezu 3000 Thalern beschafft, und danit auch den reproducirenden Kunstzweigen eine Ermunterung gewährt. Die Leiter des Bereins können dem nach auf eine zwar arbeitreiche, aber auch recht ersprießliche zehnjährige Thatigkeit mit Befriedigung zurückblicken. Dem Berein ift es beschieden gewesen, mabrend dieser Spoche den Sinn für das Kunftschieden in der Stadt Barmen mächtig anzuregen, in immer weiteren Kreisen zu verbreiten und durch seine Kunstausstellungen einen bildenden und läuternden Sinfluß auf edlere Geschmadsrichtung und kunstlerische Neisgungen und Anschauungen im Bereiche seines Wirkens auss genbt zu haben. Rach diesen flüchtigen Andentungen über das bisher Geleiftete zu dem jüngst verstoffenen Jahre übergehend, hobt der Bericht hervor, daß sich dasselbe in den Entwickelungsphasen des Bereins dadurch bemerkbar mache, daß der Zutritt zur Mitgliedschaft und die Sahreseinkunfte, so wie der Besuch der Ausstellung eine noch nicht dagewesene Ausdehnung und Söhe erreichten. Gleichzeitig wird aber auch erwähnt, daß im Gegenfat zu diefen angenehmen Dahrnehmungen die Privatankäufe in letter Ausstellung, die ein prächtiges Ensemble ausgezeichneter Werke barbot, zwar nicht der Zahl, wohl aber dem Werthe nach hinter früheren Jahren zurückgeblieben seien. Se lasse sich daraus erfennen, daß die Neigung zum Sigenerwerb guter Kunstwerke wohl noch ungeschwächt fortbestehe, daß aber unter dem Bruck der anhaltenden, wirthschaftlichen Kriss das Kapital für größere Lucusausgaben zu sehr geschädigt und entmuthigt sei. Weiter meldet der Bericht, daß der Berein beschlossen hat, auch im Jahr 1876 eine Gemäldeausstellung zu veranstalten, welche wie üblich Dieersonntag den 16. April ihren Ansang nimmt, um nach vierwöchentlicher Dauer am 14. Mai zu schließen, wozu Anmelbungen entgegen genommen werden.

## Sammlungen und Ausstellungen.

II Desterreichischer Kunstverein. Nach langen mageren Zeiten endlich eine Ausstellung mit recht viel Sehenswerthem! Nicht oft hat sich in den Sälen des österreichischen Kunstvereines so viel Anziehendes eingesunden, als es im Monat Jebruar der Fall war. Das Ereigniß bildete G. Benczúr's für das Bester National-Museum bestimmtes Historiengemälde: "Die Taufe Vasits, des nachmaligen Stephan des Heitigen, Königs von Ungarn". Was von Benczúr bisher auf Ausstellungen gesehen wurde, gab wohl rühmliches Zeugniß von seiner Beherrschung der Farbe, der glänzenden Behandlung der Stosse und der charaktervollen Auffassung der Gestalten; wenn diesen Borzügen ein Tadel entgegen gestellt wurde, so war es nur der, daß der Künstler in dem Streben nach Essett zuweilen über das Natürliche hinausging und im

übermäßigen Betonen des Nebenfächlichen nicht felten die einheitliche Stimmung zerftorte. Wer jedoch mit biefen Bedenken vor das neueste Werk trat, murde gewiß angenehm überrascht. Das Bild ift eine vorzügliche Leiftung und bei aller Bravour im Bortrag von ebenso einseitlicher wie pla-ftischer Birkung. Der Vorgang, welchen die Komposition schildert, ist ein ganz einsacher. Der halbentblößte Täusling knict, nit dem Ausen gegen den Beschauer gekehrt, an dem mächtigen steinernen Tausbecken, und der Bischof Abalbert nimmt im vollen Ornat die heilige Handlung vor; Kaiser Otto III. sungirt in Begleitung des Derzogs heinrich II. von Bagern als Tauspathe; ein Page halt im Bordergrunde das Schwert; im hintergrunde, im halbdunkel, befinden fich allerlei Würdenträger 2e. Wir haben eine ruhige, ernste Sandlung vor uns, und Benezur hat in allen Theilen seines Gemaldes auch den gemessenen Charakter der Geremonie bewahrt. Die Köpfe sind geistwoll gezeichnet und die Ge-jammitourchführung verräth in allen Theilen das eingehendste Studium, welches dem Künstler auch in archäologischer Besiehung nachgerühmt werden fann. Die Gewänder, Geräthe, Architekturtheile find ftilgerecht und zeitgetreu. Es fällt ichwer, sich von diesen markigen, lebensfrischen Figuren gu ben tobesbleichen Geftalfen der Mar'ichen Bilder gu menden, doch es giebt für diesen Sprung diesmal kein Ausweichen. Mag ist mit drei Bildern vertreten und ein viertes neues soll demnächst ausgestellt werden. Des Künstlers Malweise, der Charafter seiner Vorwürfe ift oft besprochen morden, und er ift seiner Richtung in dem Gegenwärtigen auch so treu geblieben, daß ich bei jedem Bilde Oftge-schriebenes wiederholen müßte. Nichts als Leichengeruch; in jeder Scene das Hinwelken eines jungen Lebens, der Appell an das Mitleid und die Rührung! Mag man aber immerhin diese Parabeln von der Nichtigkeit des menschlichen Daseins als Produkte einer überreizten, frankelnden Phantasie bezeichnen: in der geiftreichen Beise, wie sie Max in seinen Bildern darskellt, sind sie dennoch für jeden Dendenden im hohen Grade anziehend. Betrachten wir zunächst den "Ahasver". In einem düsteren Gewölbe liegt ein Kind im Sarge aufgebahrt; "die kleine, kaum erblühte Menschenzose" ist schon geknickt und vor ihr steht, den süßen Schlummer mit grimmem Todesneid betrachtend, Ahasver. Dies die ganze Seenerie. Das Auge sucht vergebens einen wohl-thuenden Ruhepunkt; die Kindesleiche ist ein ebenso unerfreulicher Unblick, als der alte zerzauste Jude, welchen Max in ausnehmend realistischer Weise gegeben hat. Lebensmude Melancholiter mögen immerhin durch diefes Bild zum Nachbenfen über Gein und Richtfein angeregt werden: Die Welt, die durch die Runft erbaut und erfreut werden will, verlangt nach Stoffen, in benen ein frischeres Leben pulfirt. Min gu ber "Tochter bes Jairus!" Da liegt bas zwölfjährige Madchen des Synagogen-Borftebers, in Linnen forgfällig eingehüllt, auf dem Todtenbette; Chriftus, der die Weinenden und Magenden aus dem Gemache entfernt hat, fitt neben der Entschlummerten und nimmt fie gartlich an der Sand. Ceinen Lippen find die Worte: "Mädchen, ich befehle dir, fteh' auf" schon entilossen, und er betrachtet, in tiefen Ernst versumten, wie in den bereits erstarrten Körper allmälig das Leben zurückschrt. Gegenüber dem Ahasver macht das Bild einen wohlthuenden Eindruck. Die Geftalt des Madchens ift liebevoll gezeichnet und mit bem zartesten Binfel in kaum merkbarer Barbe gemalt. Der Gedante, daß fich eben jett das schlummernde Auge öffnet, läßt den Leichengeruch ver-Chriftus - der Rünftler zeigt den Ropf nur im gessen. Dreiviertel Profit ist eine edle, wenn auch nicht gerade erhabene Erscheinung. Das Schwarz seines Gewandes steht zu den weißen Tüchern des Leichenbettes in scharsem Kontraft, ber jeboch mit feinem Gefühl vermittelt ift. Gin brittes Gemalde bes Münftlers ift: "Der lette Gruß in der Lowen: Giner jum Tobe in ber Arena verurtheilten jungen Christin fallt von unbefannter hand in dem Momente eine Abichiederose gu, als fie unter die wilden Bestien tritt. Co originell der Gedante, so berb ift die Poefie, die er birgt. Das Bild ift von anderen Ausstellungen ber und auch durch Reproduktion befannt. Die zarten Mittel, mit welchen Mag vorträgt, bedingen schon von vorneweg feine allzu großen Dimenfionen ber Bilber, baber find die fleineren Sachen des Künftlers immer anziehender und erinnern in dem liebe= vollen Eingehen in das Detail zuweilen an die guten deutschen

Vorbilder. — Bu diesen Rabinetstücken feiner Mufe gahlt auch ein in einem Kirchenwinkel eingeschlummertes Könnlein. Trostlos kable Wände; ein ödes Dasein dieses Leben — und doch zufrieden wie jenes Mäuslein, das am Boden herum= diften bei das Glück der beiden Wesen in dem Titel des Bildes summirt; er nennt dasselbe: "Kirchenmäuse". — Bon den übrigen Figuren-Bildern der Ausstellung ift das Sistoriengemalbe von Prof. Alb. Baur "Otto I. an der Leiche seines Bruders Thankmar" ber charaftervollen, scharf individualifirenden Zeichnung der Geftalten wegen besonders morbolalistervoen Zeignung der Gestalten wegen besonders hervorzuheben. Die Farbe hält der Künftler in bescheinen Grenzen. Auch F. A. Fraustadt hat in seinen "Aibelungen" (XXIX. Aventiure) die Zeichnung vor die Farbe gestellt und wohl mit Recht; denn bei so marsigen Gestalten hat wohl vor Allem die Form zu charakterisiren, was in dem Bilde auch der Fall ist. Aur ist bei den edlen Recken das "Gele" vernachläffigt; dieser Hagen, den doch das Lied zuweilen einen "Bierlichen Degen" nennt, und diefer Bolfer offenbaren hier eine Derbheit in ihrem Muskelbau, die nur an ftam-migen Fleischrechten zu finden ist. Milton's "Berlorenes Migen Freighertnechten zu inner is. "Artente "Vertebendes" hat J. van Keirsbilck in Brüffel und L. Durangel in Karis zu Kompositionen begeistert. Beide Bilder lassen ben Beschauer kuhl. Die Gestalten sind wohl mit akademischer Korrektheit gezeichnet, doch ist es keinem der Künftler gelungen, benselben besonderes Leben einzu-hauchen. Anziehender muß in jeder Beziehung Prof. D. Begas', "Benus" genannt werden; ihr Köpfchen hat zwar nicht viel von dem Abel der Urania, der "feuchte Blick" ift der Holden ebenso fremd, wie überhaupt das olympische Wesen. Das Kanapée, auf dem sie ruht, ist mit reizvollen Renaissance-Ornamenten geziert; ein echter türkischer Teppich hat sich in das Gemach der Göttin eingeschlichen und noch gar Manches, was nicht recht dorthin gehört; aber die Gestalt besitzt tadellos schöne Formen und ist sehr schön gemalt. Wir kommen mit diesem Bilde in's Genre hinüber, wovon E. Ander's "Mutterglict" als kleine Perle besonderer Swöhnung verdient. B. Brozik's "Der gute Freund" ist recht humoristisch gedacht, nur etwas zu slücktig vorgetragen. Unter den Landschaften begegnen wir neben anderen recht auten Bildern einer poefievollen Landschaft von Daw. Achen= bach. Der Künftler führt uns diesmal in den reizvollen Park der Villa Torlonia bei Fraseati. Wir blicken inmitten der herrlichen Baumgruppen nach der Tiefe, wo auf einer Baluftrade die bunte Menge sich in der Rühle am rauschenden Springquell ergötzt. Die Sonne neigt sich zum Abend und sendet ihre glühenden Strahlen durch die Zweige, diese mit goldenen Streissichtern einrahmend. Das Auge schweigt in dem Duft der Farbe und ergöht sich an der Poesie, die Osw. Achenbach's Kunst mit unbeschreiblicher Meisterschaft in seine Motive webt.

372

#### Vermischte Nachrichten.

—s. Dresden. Am 21. Febr. fand hier die feierliche Enthüllung des Rietschels Denkmals statt. Derselben wohnte der Hof, wie sammtliche Minister bei. Prof. Or. Settner hielt die Feftrede, in trefflichen Worten des Meifters Leben und Schaffen charakteristrend, wie zugleich ber hohen Förderer des Denkmalunternehmens, König Alberts und des Prinzen Georg, dankbarft gebenkend. Der Bortrag eines von Brof. J. Subner gedichteten und vom Generalmusikdirektor Riet komponirten Weiheliedes begann und schloß die Feier. Das Denkmal erhebt sich auf der Brihl'schen Terrasse, der Afademie gegenüber, genau auf derselben Stelle, auf der das Atelier Rietschel's stand. Sicher wird man noch des kleinen, zwischen Akazien liegenden, pavillon: artigen Gebäudes sich erinnern, das erst Ende der 50er Jahre abgetragen worden ist. Alle die Arbeiten, welche Nictschel's Ruhm begründeten, sind da entstanden. Prof. Johannes Schilling, der, infolge einer ausgeschriebenen Konfurrenz, mit der Ausstührung des Denfmals betraut wurde, hat seine Aufgabe in vorzüglicher Weise gelöst. Phantasievoll konzi-pirt, besteht das Monument aus einem dreischenkligen Stufenfuß, der eine kurze Säule mit der Bufte des Gefeierten trägt. Unten an der Säule fitzen drei Junglingsgestalten, die drei Sauptmomente in der Entstehung des plaftischen Aunstwerks, wie zugleich die drei Kunftarten, in denen Rietschel Meister war, versinnbildlichend: das Zeichnen, das Modelliren

und die Marmor: oder überhaupt Steinarbeit. Der Zeichner, welcher die Gesichtszüge eines begabten, frühverftorbenen Lieblingsichulers Rietichel's tragt, ift durch ben Zeichen-apparat charafterifirt. Der Modelleur ift mit bem Entwurf zur Leffingftatue, einem Hauptmonumentalwerke des Meifters, beschäftigt; während die dritte Jünglingsgestalt an der Marmorbüfte Rand's arbeitet, der berühmteften Bildnifdarftellung Rietschel's. Die Saule sodann wird von drei Reliefs belebt, in denen, in weiblichen Gestalten, die drei Hauptdarstellungsgebiete des geseierten Künstlers: die Geschichte, Poesie und Religion angedeutet sind. In der Ornamentis der Säule und des Postaments, in Zweigen, in Blätter- und Blumenfränzen klingen die angedeuteten Bezüge der Figuren weiter fort. Wie die Jünglingsgestalten und Reliesdarstellungen den warmen Natur- und Schönheitssinm Schilling's von Neuem anmuthend bekunden, so ist auch die Büste, welche das Ganze krönend abschließt, in lebensvoller Achnlichkeit meisterhaft durchgeführt. Was die Zuschriften des Denkmals betrifft, so lieft man auf der Vorderseite des sechseckigen Bürfels, welcher Säule und Stufenfuß vermittelt: Dem Undenken Ernft Rietschel's; auf der anderen Seite: Auf der Stätte seines Schaffens; auf der dritten Seite: Errichtet 1875. Die Säule, wie alles Figürliche an dem Denkmal, ist in Bronze ausgeführt und zwar durch das Hüttenwerf Lauchhammer; das Kostament dagegen ist von grauem Granit und grünem Spenit. In allen seinen Theilen wohlgelungen, ist das Monument als ein dem Andenken des großen Bildhauers würdiges zu bezeichnen, das zugleich in seinem frischen Reiz höchst anmuthig mit dem malerischen Charafter des

Aufstellungsplates zusammenftimmt.

S. Archaologische Gesclichaft in Berlin. In ber Gigung vom 8. Februar legte Herr Curtius die aus Bruffel eingesendeten Bulletins des commissions royales d'art et d'archéologie. sowie die Schriften von Urlichs, Fr. Wieseler und A. Alügmann vor. Sodann berichtete er über die in den letzten Tagen zu Olympia gemachten überraschenden Funde, namentlich auf epigraphischem Gebiete, unter denen ein wohl erhaltenes Progenie-Defret aus Bronze, eine eherne Botivlanze der Methaneer und die auf Ageladas bezügliche Künftlerinschrift besonders hervorragen. An diesen Bortrag fnüpfte Herr Adler eine durch Situations: und Nivellementsplane unterftütte Erlauterung bes augenblidtichen Standes der Erdarbeiten, wobei er ichließlich die Hoffnung aussprach, daß es gelingen werde, das in dem diesseitig aufgeftellten Arbeitsplane für die erfte mit Ende Mai ablaufende Campagne gesteckte Ziel, nämlich vollständige Freilegung des Zeustempels und seiner Umgebung bis auf eine Durchschnittsbiftanz von 30 M., zu erreichen. In dem darauf folgenden Wahlgange wurden die Herren Oberstlieutenant Regely und Dr. Kaibel zu ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft erwählt. Herr von Sallet-legte dann zwei vor Kurzem vom kgl. Museum angekaufte viereckige Terracottaftuckhen vor, welche, gleich vielen anderen, schon früher bestannten, in Balmyra gefunden worden find. Die Darstellung berfelben, zwei opfernde Raifer, einer mit dem Ablerscepter, findet fich genau ebenso als Rudfeite einiger Denare des Kaifers Aurelian, von denen der Bortragende früher in seiner Zeitschr. f. Numismatik bewiesen hat, daß sie fich auf den Kaifer Aurelian und seinen Mitregenten in Palmyra, Baballathus, den Sohn des Odaenathus (sie!) und der Zenobia, beziehen. Endlich besprach der Bortragende einige Abdructe syrafusanischer Tetradrachmen von den Künstlern Phrygillos und Eumenos (sic!) um 400 v. Chr. geprägt, welche durch den merfwürdigen Kranz der Berfephone: Alehren, Mohn-fopf, Sichel und Sichblatt, ausgezeichnet sind. Herr von Willamowit machte darauf aufmerksam, daß der Rundtempel der Kabiren auf Samothrake (welcher fürzlich von öfterreichischen Gelehrten und Architeften aufgedecht und beschrieben ift) um etwa 30 Jahre alter ift, als man bisher geglaubt hat. Es beweift dies die Weiheinschrift, welche aus tilistischen Erunden nur auf die erste She der Stifterin Ar-sinoe mit Lysimachos, † 281 v. Chr., bezogen werden kann. herr Treu befprach die von Lanciani im römischen Bull. municipale vom Jahre 1875 C. 41 ff. beschriebenen Graber-funde, und kam dabei zu dem Resultate, daß der Befund dieser Ausgrabungen für eine Chronologie der Basenfabrifation nicht zu brauchen sei, da der Inhalt der aufgedeckten drei Gräberschichten in alter und neuer Zeit durcheinander

gerathen zu sein scheine. Herr Hübner legte die Photographien eines dei Narren im Öldenburgischen gemachten Jundes römischer Erzstatuetten und eines kleinen Alkärchend mit Weiheinschrift vor, welcher im nächsten hefte der Vonner Jahrbücher erfäutert werden wird, und stellte dann Anfrage in Bezug auf eine jüngst in das Museum von Voulag aus Alexandrien gekommene griechische Terracotta, welche "Aeolus und die Winde" darstellen soll, vielleicht aber auf den von Propertius erwähnten Kampf des Hylas mit den Windsgöttern Kalais und Zetes bezogen werden dars.

#### Berichtigungen.

Im Netrolog Abolf Schrödter's (Nr. 18 der "Nunste Chronif") ift irrthümlich bemerkt, der "Triumphzug des Königs Wein" sei von Albert in München publicirt. Wir werden ersucht, berichtigend mitzutheisen, daß daß genannte Werf im Austrage und für Rechnung der Firma Fr. Bruckmann in München und Verlin ausgeführt, und daß das Original noch Eigenthum derselben ist. Die Vervielfältigung in Farbeit druck durch Fr. Bruckmann geschah 1870—1873, die Publikation in Photographie 1875.

Die Verlagsbuchhandlung von J. F. Schreiber in Effingen ersucht mich höflichst, sie von dem Vorwurse einer schlechten Nachbildung und des Nachdruckes der bei Raublege erscheinenden Englischen Kindermärchenbücher (vergl. Kunstechtronik, Nr. 13) reinzuwaschen, und so theise ich im Interesse der Verlagsbundlung mit, daß dieselbe nicht nur das alleinige Verlagsbandlung mit, daß dieselbe nicht nur das alleinige Verlagsrecht sür Deutschstand und Desterreich vom englischen Verleger erworden hat, sondern auch, daß die Visver in England mit den Originalpslatten gedruckt sind. Daß es der Verlagshandlung von Schreiber nicht möglich war, diese Visverbücher genau in der Form der Originale herauszugeben, muß man lebhaft bedauern und hossen, daß das nachträglich, vielleicht bei einer kleineren Auflage sür Runstfreunde, zulässig wird. Ob die beutsche Ausgabe hie und da durch "Rachhessen im Kolorit" seitens des Verlegers gewonnen habe, muß dem Urtheil des Kublitums überlassen beibein; das sind Geschnachsen, über die nicht zu streiten.

#### Beitschriften.

Kunst und Gewerbe. No. 9-11.

Die Maler der deutschen Renaissance und das Kuustgewerbe, von A. Woltmann. (Forts.) — Bayerische Gewerbevereine. — Zur Weltausstellung in Philadelphia. — Zur Geschichte der Töpferei. — Probeausstellung der Leipziger Buehhändler.

Deutsche Bauzeitung. No. 15.

Von der Bau-Akademie zu Berlin. — Das Arndt-Denkmal auf dem Rugard.

The Academy. No. 199. 200.

The Pinwell exhibition, von W. M. Rossetti. — The exhibition of the royal scottish academy, von F. Wedmore. — Letter from Egypt, von G. J. Chester. — The bill for the preservation of ancient monuments. — Art sales.

L'Art. No. 61. 62.

Le musée Torlonia: Minerve, von P. H. Visconti. (Mit Abbild.) — La Tour et quelques femmes de son temps, von Champfleury. (Mit Abbild.) — L'oeuvre de Pils, von R. Ballu. (Mit Abbild.) — M. Adrien Dubouehé. — Les graudes ventes de Londres. — J. B. Carpeaux, von J. Rousseau. (Mit Abbild.) — Autographe de Pils. — Chronique de l'hôtel Drouot. (Mit Abbild.)

Das Kunsthandwerk. Heft 6.

Schrank von Eiehenholz, XVI. Jahrh. — Seidenstiekerei, XVIII. Jahrh. — Maulkorb eines Pferdes, Sehmiedeeisen, 1567. — Silberner Beeher, um 1600. — Pulverfläschehen, Besehläge und Ornamente aus unedlen Metallen, XVI. Jahrh. — Plafond und Fussboden, XVI. Jahrh.

Mittheilungen der k. k. Central-Commission. Heft 3 u. 4.

Bu. 4.

Das Hochsehloss Bruek bei Lienz, von J. Gradt. (Mit Abbild.)

— Der Wagen Friedrieh's IV. im Grazer Zeughause, von A.

Ilg. (Mit Abbild.) — Der Todtentanz von Metniz, von F.

Lippmann. — Insehriftssteine des Museums zu Spalato, von Prof. Glavinić. — Aus Salzburg, von Petzolt. (Mit Abbild.)

— Die Probsteikirche in Zwettl, von K. Rosner. (Mit Abbild.)

— Alte Grabdenkmale von wiener Bürgern in Heiligen-Kreuz, von R. Lind. — Der Urnen-Fund bei Maria-Rast in Steiermark, von A. Müllner. (Mit Abbild.) — Locus Veneris Feli-

cis, von A. Dungel. (Mit Abbild.) — Die Keckmann'schen und Siegenfelder'schen Grabmäler bei St. Stephan zu Wien, und Segemeider senen Grabmater bei St. Stephan zu Wien, von A. 11g. (Mit Abbild.) — Herzog Rudolf's IV. Grabschrift, von Fr. Kürschner. — Das grüne Thor in Pardubitz, von J. Schmoranz. (Mit Abbild.) — Die Jacobskirche zu Limburg in Niederösterreich, von Lind. (Mit Abbild.) — Die Pfarrkirche zu Nimburg in Böhmen. (Mit Abbild.) — Bericht über die Kunstthätigkeit der Stifte Heiligenkreuz und Lilienfeld im Jahre 1875, von W. Neumann.

Gewerbehalle. No. 3.

Werneliane. No. 5.

Kirchliche Kunst, von J. Falcke. (Forts.) — Tragsteine aus der Klosterkirche in Drübeck bei Wernigerode. — Moderne Entwürfe: Details eines Spieltisches; Tapetenmuster; Damenschreibtisch; Serviceschrank (Stil Louis XIII); Schmuckkäster. chen; Marmorvase; auf Glas geätztes Oruament; Grabmal; Schmicdeeiserne Gitterthür; Römische Goldwaaren.

#### Gazette des beaux-arts. Lief. 225.

Du décor des vases, von Ch. Blanc. (Mit Abbild.) - La collection de M. Camille Marcille, von G. Duplessis (Mit Abbild.) — Les artistes belges: Alfred Hubert, von C. Lemonier. (Mit Abbild.) — Les graveurs contemporains: Jules Jacquemart, von L. Gonse. (Mit Abbild.) — Collection de M. de Lissingen, von A. de Lostalot. (Mit Abbild.) - La Galerie de M. Schneider,

Kunstkronijk. Lief. 21-24.

Uit vele ecuwen, over kunst. -- H. W. Mesdag, von C. Vosmaer. - Het museum van Schilderijen te Mainz, von dems.

— Albert Dürer. — Friesche Kunstenaars. — Hobbema.

Salomon Leonardus Verveer, von J. Gram. — O, arme Beresteijn! von D. v. d. Kellen.

Mittheilungen des k. k. Österr. Museums. No. 126.
Valentin Teirich. — Inspection der Zeichenschulen. — Das deutsche Musterschutzgesetz. — H. v. Ferstel über Polychrodicking erschleiben. Friesche Einsche Mitten Feinen. mic in gothischen Kirchen.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Grabstein mit der Jahreszahl 1388 in arabischen Ziffern Das Schenkbuch einer Nürnberger Patriciersfrau von 1416 bis 1438, von Dr. Frommann. — Einige Gemälde von Dürer und Giacomo Palma im früheren Pellerischen Besitze zu Nürnberg.

Journal des beaux-arts. No. 4.

Société internationale des aquafortistes. — Carpeaux et Watteau. Ce qu'on pense à Paris du monument de Charlemagne à Liège. — Le catalogue illustré de la collection Marcille. — L'institut des provinces. - Les galeries de peinture de Pesth.

## Inserate.

# Wiener Kunst-Auktion von C. J. Wawra

(vormals Miethke & Wayra).

Montag den 27. März und folgende Tage Versteigerung der vorzüglichen Sammlung von alten Kupferstichen, Radi-

rnngen, Holzschnitten etc. etc. des Herrn J. W. Kaiser, Kupferstecher

und Director des Reichsmuseums in Amsterdam.

Die Collection enthält\_reiche Werke der Stiche und Radirungen von und nach A. van Dyck, A. Dürer, A. van Ostade, Rembrandt, Rubens etc. etc.; ferner eine sehr grosse Anzahl der unübertroffenen Porträt-Stiche der französischen und holländischen Schule des XVII. und XVIII. Jahrhunderts, neuere Grabstichelblätter etc. etc.

Kataloge und Auskünfte durch die Kunsthandlung C. J. Wawra,

Wien, I. Plankengasse 7.

# EINLADUNG

# Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

bis 30. April; ,, 28. Mai; Genf vom 2. April 10. Mai Luzern . " Freiburg 6. Juni 25. Juni; " ,, Lausanne 5. Juli 23. Juli; 22 ,, Bern 3. August 27. August; ,, " 21. September; 5. September Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März

an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratiodas Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

#### Das Geschäfts-Comité.

Der Kunstverein in Zurich wünscht im Sahre 1876 feinen Mitgliedern als Bereinsblatt einen Rupferftich zuzustellen. Rünftler, welche in der Lage find, uns einen paffenden Stich in einer Anzahl von 400 Expl. zum Maximalpreise ivon 4 Mark pr. Expl. zu liefern, werden hier-mit eingeladen, uns bis spätestens Ende März ein Probeblatt einzusenden. Bürich, 21. Februar 1876.

Der Vorftand.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# Holbein

Von

# Alfred Woltmann.

Zweite

umgearbeitete Auflage.

Band I. Des Meisters Familie, Leben und Schaffen.

Mit Illustrationen.

br. 13 M., eleg. geb. 15 M. 50 Pf.

Das den 2. Band bildende Verzeichniss der Werke Holbein's wird im Herbst d. J. erscheinen.

An weiteren Beiträgen für die Schnaase-Büste sind eingegangen: Von den Herren Dr. Cornelius Schaeffner in Prag fl. 10. -

= M. 17. 70, Prof. Benecke in Strassburg 10 M.

Summe 27 M. 70 Pf. Summe der bisher.

Quittungen . . 3632 ,, 60 ,, 3660 M. 30 Pf. Gesammtsumme  $\mathbf{E}$ . A. Seemann.

XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (Wien, Therefianungaffe 25) od. an die Berlagsch. (Leipzig, Königsftr. 3), zu richten.

0.1 44"

24. Mär3



Mr. 24.

#### Inserate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch: und Kunsthandlung ans genommen.

1876.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Anuft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinend, erhalten bie Abonnenten der "Zeitschrift für bilbenbe Kunfi" gratis; für sich allein bezogen tofiet ber Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel wie auch bei den beutschen und bierreichischen Pofianftalten.

Inhalt: Landichaftsmaler am Mittelmeer. — Korrespondeng: Bremen; Leipzig. — Sos. von Führich †. — Desterreichsischer Kunstverein. — Konturreng für bas Grillparzer-Denkmal in Wien. — Wiener Rupferstichauftion; Auftion Lippmann; Das Museum Minutoli. — Korrespondenz ber Redaltion. — Ziferate.

## Landschaftsmaler am Mittelmeer.

Eine halbe Stunde Eisenbahnfahrt vom Sammelspunkte des High Life, Nizza, liegt die stille, spießbürgersliche Provinzstadt Antibes — ein uraltes Nest, wenn man der Geschichte trauen darf, und einigen ziemlich räthselhaften Inschriften römischen oder gar sarazenischen Ursprungs, welche meinen ehrenwerthen Freund, Gustav Mathieu, den republikanischen Bolkssänger, förmlich in Etstase versetzten. Dazu besitzt Antibes einen koketten Festungsgürtel, den ihm vor zweihundert Jahren Meister Bauban anlegte, eine kleine Garnison, Kassechäuser in Nachahmung von Paris — und ein Maler-Atelier, das mich bei einer Wanderung durch Frankreich speciell nach dem Städtchen zog.

Alle Jahre, wenn die ersten Novembernebel die Anhöhen von Saint Cloud und Meudon in einen grauen Mantel hüllen, wenn die drohenden Blakate die ersten Winterfonzerte verkünden, findet in gemiffen fünftlerischen Rreisen der Hauptstadt eine formliche emigratorische Bewegung statt. Die Maler, die sich die Aufgabe geftellt haben, die warmen Tone der füdlichen Landschaft aufzunehmen, benutzen die Roupes der B.=L.=M.=Bahn und fuchen einige hundert Meilen vom Boulevard Stoff für den fünstigen Salon. Sie finden aleich= zeitig Wärme und eine üppige Flora, mährend man oben friert und nicht ohne einige Wehmuth während der müßigen Spazierstunden die kahlen, entlaubten Rastanienbäume betrachtet. Zu dieser mit den Schwalben ausziehenden Gruppe gehört auch der geschätzte Land= schaftsmaler d'Alheim (die Franzofen fprechen und schreiben oft Daleine). Bon seiner Gemablin, einer geborenen Puschsein, begleitet, dampft er der blauen Mediterranée zu, der sein Pinsel seit sieben Jahren eine Reihe von Geheimnissen abgerungen. In Antides steht seine Werkstatt, das Hauptquartier, von dem aus die fünstlerischen Argonautenzüge nach dem Golf Juan, nach den Inseln Sainte Marguerite, Honorat u. s. w. unternommen werden, von wo aus der Maler stets beutebeladen zurücksommt. Sin recht anmuthiges Häuschen, dieses Atelier! Die Wege dahin sind zwar uicht immer seicht — und wenn ein Negenguß das Städtchen heimsucht, so verwandelt sich die Haupt- und Mittel-Straße des Ortes in eine graziöse Pfüte, die man viel lieber in einem kleinen Kahn als mit nassen Füßen traversiren möchte. Sin in diese Mittelstraße einmündendes Winkelgäßchen führt zur grün angestrichenen Thür des Ateliers.

Ueber die Mauereingäunung winkt uns von Weitem ein Palmbaum entgegen, und oberhalb des blendend weißen Chapiteau's lachen goldene Pomerangen, das Hauptprodukt dieses gesegneten Landstriches. Wir finden — Notabene am elften Januar! — die Gesellschaft im Garten, unter einem, durch zwei ineinandergewachsene Drangenbäume gebildeten Busche sitzend, beim Kassee. Gerade hatten wir Briefe aus Paris erhalten, wo über die grimmige, ungewohnte Kälte die bittersten und ge= rechtesten Klagen geführt wurden. Man schilderte uns bie Seine gefroren — einen Schneeteppich über allen Straffen — und überall Schnupfen, Husten, rothe Nafen, kurz alles, was zum Winter gehört — und hier diese Idulle im Garten, diese grünen Aefte mit Pomeranzen beladen, und diese Beilchenbeete voller Blumen!

Außer Herrn und Frau d'Alheim befand sich auch

ein in Paris wohlbefannter Poet aus der Provence in diesem Hause. Derselbe, Herr Paul Ardne, hatte bei der Bestellung des Gärtchens wacker Hand an's Werkgefegt und seinem Freunde und Gastgeber geholsen. Nachdem die Blumenbeete in Ordnung waren, nachdem man symmetrisch die Bäume geordnet und den Rasen verständnissvoll vertheilt, errichtete man irgend einer undestannten Göttin oder Fee im hintergrunde des Gartens eine Grotte, aus der sich beständig das anmuthige Gemurmel eines Wassersales in Miniatur vernehmen läßt. Nachdem auch dieses Werk beendet, segte der Gärtner Ardu das Geräth aus der Hand und wurde wieder Poet. Ein Quatrain im echt provengalischen Stil ist die Signatur, die er sür alle Zeiten der fünstlichen Grotte in Antibes eingeprägt hat.\*)

Das Atelier füllt das ganze obere Stockwerf der Behausung; es ift ein recht lichter, heller, zwedmäßig eingerichteter Raum - ber übrigens ebenfo gut als Salon und — Menagerie bient. Zwei prachtvolle Pa= pageien - Geschent bes Chefrebatteurs einer großen Parifer Zeitung - gadern beftändig oberhalb eines Schranfes von Eichenholz, in welchem die Binfel und Farben aufbewahrt werden. Gegenüber treiben drei poffierliche Uffen in einem Silberfäsig ihren Spuk. 3ad, Jadeline und Ufthanax lauten die Taufscheine des originellen Trio's. Ufthauar, welcher der feltenen Sorte ber Gidhörnchen-Affen angehört, und nicht größer ift als die geballte Fauft, ift ber Liebling feines Brodheren. Wie er aber bann fpringt und hupft, wenn man ibn Abends aus feinem Extrafafig auf eine halbe Stunde herausläßt! Seine Meifter feten ein befonderes Ber= trauen in die artiftischen Rücksichten der liebenswürdigen Duadrumanen — denn wenn man einige Besorgnisse äußert, maître Ufthauar founte leicht bei einem feiner Salti mortali den Weg durch die eine oder andere Leinwand auf etwas gewaltsame Weise sinden, fchütteln beide zuversichtlich den Ropf. Go etwas thut Aftyanax nicht; er ift zu wohl erzogen, zu fünftlerisch gebildet. Und bis jett hat Afthanax das Bertrauen, welches man in ihn fest, nie getäuscht, hoffentlich wird er es auch niemals migbrauchen. Wie schade ware es - man schaudert einzig bei dem Gedanken - wenn eines ber beiden Bilder, welche Berr d'Allheim für den nächsten Calon vorbereitet, ber Tate bes niedlichen, aber fapri= giojen Thieres zum Opfer fiele!

Eines dieser Bemalde wird gewiß bei benjenigen, welchen die herrlichen Gestade des Mittelmeeres nicht unbefannt sind, die intimsten Erinnerungen wachrusen. Die Bartie murbe bei der Infel Caint Honorat auf-

genommen. Ein fleiner, moodbededter Wels ragt aus bem Meere empor, und diesen Tels verbindet mit dem Festlande eine Art natürlicher Chauffée aus Blocfteinen. Der Maler hat ben Winkel bes Golf Juan gang im passenden Lichte ausgenommen. Er wählte einen jener ziemlich schwächlich beleuchteten Herbstnachmittage, wo das Sonnenlicht nicht alles übrige blendet und derart vorherricht, daß alle übrigen Effette verschwinden. Bier im Gegentheil liegt ber eigentliche Schwerpunkt ber Ar= beit in der brüsken Abwechselung zwischen beinabe nor= dischem Gewölke und provengalischem Blau. Dieses fongentrirt ber Maler in einem Streifen bes Mittelmeers. welches im hintergrunde eine grelle Grenzlinie zwischen dem nady dem Gefetz ber Optif ineinander spielenden Gran der Wolfen und dem Gran der schäumenden Wellen zieht. Ich bin sest überzeugt, daß dieser fühne Streisen Aufsehen erregen wird; es ist bies ein realisti= sches Kolorit von der besten Sorte und gehört der Schule Manet's an, aber ohne beffen etwas erzwungene Dar= ftellungsweise.

Das zweite Bilb d'Alheim's ift ebenfalls den schönen Gestaden des Mittelmeers entlehnt. Es stellt ein kleines Borgebirge dar, von dem man die jetzt ungetrübte tiesblaue See erblickt. Ein Fischerweibchen sitzt sinnend aus einem Felsen und sein Blick schweist in der Ferne, dem Nachen solgend, der den Gatten trägt. Die Mittagssuppe kocht zwischen zwei Felsblöcken in einem eisernen Geschirr von respektablem Umsang, und sie wird dem Heimehrenden gewiß bei der Seelust, die durch das ganze Bild besebend wirft, wohl bestommen.

Im Besitze Gambetta's besindet sich ein Bild des Meisters, welches einen gewissen historischen Werth beanspruden fann, die "Pecheurs de corail". Die "Rorallen= sifder" fegeln nahe au der Insel Sainte Marguerite vorü= ber, einem Flecken Erde, ber durch die lange Gefangen= schaft des "Mannes mit der eisernen Maske" und durch die Flucht Bazaine's berühmt oder besser berüchtigt ge= worden ift. Die Stelle, wo das Schifflein fich bewegt, ift ungefähr jene, wo ber Berurtheilte von Trianon seine treue Gattin bei dem zweiselhaft fadelnden Schein eines Bundhölzchens erkannt haben will, wenn der Bericht, den er einem Reporter in die Feder diftirte, genau ift. Die sansten, manchmal ungewissen Tone sowohl in den "Ro= rallenfischern" als in dem vorerwähnten Bilde des Meisters von Antibes sind trefflich bemessen und harmoniren voll= ständig mit der geistigen Auffassung beider Werfe. ruht auf denselben wie ein leichter geheimnißvoller Nebel, der den besonderen Reiz ausmacht, den man in diesen Marinen sinden kann, wenn man sie mit anderen ver= gleicht. Ein stärkeres Rolorit brächte einen Rig in Diefen Schleier.

Geit einigen Wochen hat d'Albeim einen artisti=

<sup>\*)</sup> Jean Senetz homme de ressource En source ayant changé son puits Meurt de joie auprès de la source Et la Source pleure depuis.

ichen Succurs erhalten. Emile Breton, der befannte Landschaftsmaler, wurde durch eine Familienangelegen= heit nach dem Süden gerusen, und da er sich gezwungen sieht (ein angenehmer Zwang), ans Rücksicht für seine Schwester ben Winter bort unten zuzubringen, fo will er fich auf bas Studium ber füdlichen Landschaften verlegen. Man ift gespannt, was der Maler, der bis jetzt seine Thätigkeit der speciellen Darstellung winterlicher Scenen zuwendete, zu Tage fördern wird, wenn er sich zum ersten Male an das Gegentheil seiner bisherigen Arbeit macht. Für einen Künstler, wie d'Alheim, der sein Terrain auswendig kennt, ist es ein eigenthümlicher Benug, ben Anftrengungen Schritt für Schritt zu folgen, die ein an den Norden gewöhnter Maler durchmachen muß, wenn er die Schwierigkeiten besiegen will, die ihm das neue Terrain feiner Thätigkeit überall bereitet. Der Landschaftsmaler im Norden hat eine natürliche Staffelei in dem nebeligen Horizont, die Lichteffekte kongentriren sich leichter, und die Verhältnisse ergeben sich beinahe von selbst. Das ift aber keineswegs der Fall, wenn man gezwungen ift, wie im Guden, im vollen Lichte zu arbeiten. Die vorbereitende Arbeit ift bei jedem Bilde eine fehr bedeutende und verlangt von dem Maler gewissermaßen neue Eigenschaften. Berr Emile Breton ift übrigens durch die Bielfeitigkeit feiner Begabung und sein elastisches Temperament durchaus der Mann, der bas Beispiel einer solchen Aneignung von neuen Qualitä= ten geben fann.

Im Hause des Herrn d'Alheim nicht ist der Mann allein Künstler. Auch die Gattin des Autors der "Rorallenfischer" zählt zur heiligen Phalang. Unter dem Bseudonym Jacques Revers lieferte fie bis jett auf ben Ausstellungen nicht unbemerkt gebliebene Frucht= und Blumenstücke. Diefe dem Pflanzenreiche entnom= menen Darftellungen hatten bei Madame d'Alheim nur den Zwed, die Hand für die Pragis einer höheren Runftstufe einznüben. Gie wendet sich mit einer ansgesprochenen Vorliebe dem Porträtfache zu - ein beliebter und grüner Zweig für den Augenblick. ersten Berfuch in diefem Genre machte Madame d'Alheim eben jetzt, und das Modell, welches dabei mit liebenswürdiger Geduld "fitt", ift die Schwester bes Malers Breton. Es wäre recht schwer, ein bankbareres Vorbild zu finden; die feinen Gesichtszüge des Fräulein Breton, die bestimmten Konturen ihrer ganzen Gestalt, und der halb schwärmerische, halb nedische Ausbruck ihrer Physiognomie sind vollständig geeignet, einen Porträtmaler zu einem Meisterwerke anzuregen. Daß die neue Porträtistin sosort ein Meisterwerk zu Tage fördern wird, ist wohl kaum möglich, aber es liegt in der Auffassung und Reproduktion der Züge des Fräulein Breton eine gewisse Gewandtheit, eine Kennt= niß des "Metier", wie die Frangofen sagen, die voll=

ständig ausreicht, um dieses Porträt im nächsten Salon vortheilhaft hervortreten zu lassen, wo es besonders dadurd, auffallen dürfte, daß die Malerin sich auf einen vollständig unabhängigen Boden bewegt und weder Fräulein Jacquemart noch Carolus Duran als Chef ihrer Schule erkennt. Das Arbeiten sui generis ist eine fo feltene Eigenschaft bei Anfängern, daß fie allein genügt, um bergleichen Produfte zu empfehlen. Meme. d'Allheim wird nie nach der Schablone arbeiten, fie vertraut ihrer eigenen Inspiration, die sie namentlich bei ber Behandlung ber Accessorien gut bedient. Go 3. B. zeichnet sich auf dem Bilde des Fräulein Breton das Kleid durch eine Faltenlegung aus, die fosort die fundige Sand einer eleganten geschmackvollen Frau ver= räth. Anläglich dieses Porträts hatte ich Gelegenheit, einer kleinen interessanten Erörterung wegen ber Wahl eines Pfeudonnms beizuwohnen. Wie follte das Werk unterzeichnet werden? d'Alheim war ganz dafür, daß feine Frau natürlich als Madame d'Alheim signire. Dagegen lebhafte Opposition der Künstlerin; sie fürchtete die bose Rritif. Wenn man bich franken will, sagte sie zu ihrem Gatten, so wird man absichtlich von mir fehr viel Schlechtes - oder fehr viel Gutes fagen, in beiden Fällen wäre es unangenehm für dich. Die Lobes= erhebungen könnten als absichtlich gelten, um mich dir gegenüber hervorzuheben, und die gegen Madame d'Al= heim gerichteten Radelstiche müßten von Herrn d'Alheim, bem Gatten, empfunden werden. 3ch bleibe bei meinem früheren Pseudonym "Jacques Nevers". Der Poet Arene und meine Wenigkeit bekämpften auch diese Absidyt. Warum ein männliches Pseudonhm bei einer Porträt= malerin, die mit ihren "Aunden" perfönlich verkehren muß? - Ein Borfdylag, der endlich alle Stimmen ver= einigte, und bem auch die dabei zumeift Intereffirte beipflichtete, ging bahin, das Bild mit dem Mädchennamen der Künstlerin zu kontrasigniren. Puschstin — ber Name hat einen vorzüglichen Klang in Frankreich und bei den Gerüchten über die französisch=russische Allianz . . . Aber was für einen Vornamen? Keinen männlichen aus den oben angeführten Gründen — der natürliche der Künstlerin Alexandrine war zu reichhaltig bei dem Geschlechtsnamen — Alexandrine Puschkin, das konnte schwerlich angehen. — So wurde denn beschlossen, den Gattennamen Jean verweiblicht und in Jeanne verwan= delt. — Jeanne Puschkin, das klingt und läßt sich mit Lob wieder fagen! Die Taufe wurde mit einem Gläschen alten Gin, das wir auf die Karriere ber neuen Porträtmalerin leerten, befräftigt. Am nächsten Tage verließ ich mit den angenehmsten Erinnerungen das liebliche gastliche Künstlerhaus unter den lachenden Orangenbäumen.

Januar 1876.

Baul d'Albreft.

### Korrespondenz.

Bremen, im Februar 1876.

Bekanntlich hat unsere Stadt in Steinhäuser und Rropp ihre heimischen Bildhauer, die fich in ihrer Richtung und Unlage in auffallender Weise er= gänzen. Während der Erstere vor Allem Meister in ber Darftellung garter Unmnth, lieblicher Jugend und edler Beiblichkeit ift, liegt bie Stärke bes Anderen in darafteriftischem Ausbrud fraftvoller Männlichfeit, na= mentlich aber im Bortrat. Steinhäufer lebt abwechselnd in Rarlsruhe als Professor der dortigen Runftschule und in Rom, ber langjährigen Stätte feines Schaffens. Die Baterftadt fieht ihn felten; durch eine ansehnliche Reihe feiner Werte wird fie aber gefchmückt. Vier bavon besitzt die Stadtgemeinde als öffentliche Denkmale; in ben schönen Wallanlagen die Statue des Bremischen Uftronomen Olbers und eine koloffale Marmorvafe, deren Relief den hier üblichen Umzug der alljährlich zum Besten eines Waisenhauses verlooften sogenannten Mlofterochsen barftellt. Dann Die Statue bes Burger= meisters Smidt im großen Rathhanssaale, und bor ber Unsgariusfirche eine Gruppe: "Der heilige Unsgar einem Stlaven bas Joch abnehmend." Seche Marmor= werte allein hat der Kunftverein in feiner Halle aufgeftellt: einen jugendlichen David-Schleuberer, eine Deborah, feinen Biolinspieler, feine Mignon, eine die Büchse öffnende Pandora und endlich eins feiner beften Werte, eine liebliche gefesselte Pfuche, die namentlich durch den rührenden Unsdruck findlich garter Unfchuld wirkt. - Ferner hat die Stephanifirche von feiner Sand einen marmornen Prachtaltar mit einer Grablegung in Relief und reichem Mosailschmud nach Urt ber fogenannten Rosmatenarbeit; mehrere Grabbenkmale von ihm schmuden unsere Friedhöfe, und endlich befindet fich eine Anzahl feiner Marmorwerle, wie z. B. feine Gruppen Bero und Leander (eine Wiederholung von der 311 Botebam), Charitas und Benovefa mit bem fleinen Schmerzenreich und ber Hindin, eine Madonna mit bem Minte und bas liebliche Mabden, bas bem Saufen eines an's Dhr gehaltenen Mufchelhorns laufcht, bei Brivatbesitern.

Wie schon bemerst, burchaus verschieden von Steinhänser ist die Urt und Richtung unseres Kropp, der seine Werkstatt bei uns ausgeschlagen hat und bessen gauzes fräziiges, volksthümliches Wesen mich immer an die alten, haudsesten und wackeren Rürnberger Meister, an einen Adam Krafft, Beter Bischer, Labewolf n. s. w. erimert, gleich benen er nicht verschmäht, neben seinen Büsten, Statuen und Reliefs mit gleicher Bereitwilligteit auch Untergeordnetem seine Kraft und sein Talent zu widmen, salls es bei ihm bestellt wird. Das Wappenschild, das Banornament, das Säulenkapitäl und bie einfache Konsole - nichts ist ihm zu niedrig und gering, aber fein Streben und fein Stolz ift es wieder, daß zugleich jedes biefer Stücke einen gesunden und stilvollen Charakter und Ausdruck architektonischen Lebens zeige, und fo fich würdig beweise, einer wirklichen Rünftler= werkstatt zu entstammen. Wie aber auch sonft aus schlichtem Sandstein weitaus seine besten Werke bestehen, ist schon öfters in diesen Blättern behandelt worden. und noch einmal sei es gefagt, daß seine würdigen Ge= stalten des Petrus und Lukas an der Façade des Künstler= vereinshauses, und vor Allem seine lebens= und cha= raftervollen Volkstupen des Landmanns, Bergmanns, Seemanns, Fischers und Maschinenbauers (biefer bereits in der Zeitschrift abgebildet) an der neuen Börse die tüchtigsten und herzersreuendsten Werke sind, die man feben fann, und gegen beren fünftlerischen Werth feine tolossale marmorne Statue ber Brema im Innern ber Borfe entschieden gurudfteben muß.

In letzter Zeit sind wieder drei echte Charakter= figuren aus seiner Werkstatt hervorgegangen. Gin mackerer und wohlhabender Schuhmachermeifter unferer Stadt, Rosemeber ift sein Name, hatte nämlich den gefunden Bedanken, die Stirnseite seines neugebauten stattlichen Wohnhauses mit drei lebensgroßen Standbildern be= rühmter Schuhmacher zu schmücken. Er konnte sich dafür fo leicht an keinen besseren wenden als an Meister Aropp. Daß der heilige Crispin, der Schutzpatron ber edlen Schuhmacherzunft, nicht dabei fehlen durfte, war natürlich. Als eine edle apostelartige Gestalt ist er gebildet, in lang herabsließendem Gewande von treff= lichem Faltenwurf, im Begriff, einem Armen zum Schuh= werk ein Stud Leder zu zerschneiden; für den bildenden Künstler eben keine begeisternde Aufgabe. Ungleich in= tereffanter dagegen mar biefe bei ber zweiten Figur, die ben tapfern Altgesellen Bans von Sagan barftellt, welcher 1370 in der großen Entscheidungsschlacht des deutschen Ordens gegen die heidnischen Lithauer zu Rudau (bei Königsberg), schon selbst schwer verwundet, durch sein lühnes Borgehen, in der Hand die Fahne, den schon fast verlorenen Rampf plötzlich zu einem siegreichen machte, wofür er dann mit Ehren überhäuft ward. Raiser Karl IV. erhob ihn gar in den Abelstand und gestattete ber Schuhmacherzunft bas Recht, fortan ben laiferlichen Abler in ihrer Fahne zu führen. Einsach und ruhig steht der muthige Gesell da mit feinem höl= zernen Beine, auch einem Denkzeichen jener Schlacht, wäh= rend er die siegreiche Fahne mit der Rechten umfaßt halt, und, die Linke auf die Sufte geftützt, schaut er uns mit gutem, treuherzigem Ausbruck im jugendlichen Antlit fest, mannhaft und muthig entgegen. Schade nur ist, tag fein Roftum, ein formlicher Baffenrod mit einer Art von Blouse barüber, einen gar zu modernen Gin= brud macht. In ber britten Figur bagegen, die na=

türlich nur den berühmtesten aller Schuhmacher dar= stellen durfte, unferen alten maderen Sans Sachs. haben wir wieder eine fo lebendige geiftvolle Charafter= gestalt, wie nur je eine aus ber Werkstatt bes trefflichen Rünftlers hervorgegangen ift, und eine mabre Freude ist es, anzusehen, wie ber alte luftige Schwänkemacher ba= steht, das schelmisch sinnende, fein modellirte Untlitz ein wenig gesenkt, als ob sein Stift gerade einen Saupt= narrenschwant auf die Blätter des Buches schreiben foll, das mit der linken Sand gehalten auf dem Oberschenkel bes linken Beines ruht, beffen Fuß er auf ben Schufter= bod gefetzt hat. Daß er das lederne Schurzfell der Werkstatt und zugleich die faltige Schaube ber öffent= lichen Bersammlung trägt, dürste allerdings faum vereinbar fein. Trots der trefflichen Linien und Kalten die sie bildet, hätten wir letztere doch gern vermißt und ben alten braven Schuhmacher und Poeten echt und uuverhüllt vor uns gefehen.

Sei's aber, wie's sei, freuen wir uns von Herzen dieser drei tüchtigen Werke und freuen wir uns vor Allem über den wahren und gesunden Aunstsinn des Auftraggebers, der so manchen der reichen Handelssherren seiner Vaterstadt dadurch wahrhaft beschämt.

Bier andere historische Charaftergestalten unseres Künstlers schmüden, freilich in eigenthümlicher Zussammenstellung, die Stirnseite des neuerbauten sogenannten Rutenhoses, eines am Domhof liegenden, auch im Innern durch einen historischen Fries von der Hand Urthur Fitger's geschmückten Gebäudes zu gemeinnützigen Zwecken. Sie stellen Gutenberg, Luther, Leibnitz und Lessing dar, und mag über diese in einem der nächsten Berichte geredet werden. Ueberdies ist ihre Art mehr eine desorative als eine durchgebildet künstlerische.

Das bedeutenoste monumentale Bildwerk, das unsere Stadt im vorigen Jahre errichtete, ist unbedingt fein bronzenes Kriegerdenkmal von der Hand Reil's aus Berlin, der uns damit ein ebenso erfreuliches wie echt volksthümliches Werk geschenkt hat. Es ift, Gott sei Dank, feine trauernde Brema, feine Germania ober Viftoria ober wie die allegorischen Schattengestalten sonft beißen mögen, geworden, sondern auf der gewölbten Ruppe eines mäßig großen, aber fraftig profilirten Granitchlinders, beffen Bafis die Namen unferer Befallenen schmuden, beffen Mitte ein figurenreicher bronzener Fries umzieht, den großen Tag von Sedan vorführend, erblickt man einen jungen Krieger in strammem Wassenrock, in der Rechten das blanke Schwert, in hocherhobener Linken die flatternde Fahne, das helmbedeckte Haupt nach oben gerichtet, das jugendliche Antlitz mit einem Ausdruck von Dankgefühl und hoher Siegesfreude, leicht und sicher vorwärts strebend über den französischen Feldadler, der zerbrochen am Felsblock liegt, den eben fein Jug betritt. Fast von allen Seiten sind die Linien der Figur ebel, schön bewegt und harmonisch, und nur das Fahnentuch sähen wir lieber mehr zusammengenommen, da es so in der Plastit nothwendig zu schwer wirken muß.

Ein Werf von bedeutender Kunfthöhe ist der etwa drei Fuß hohe Bronzesvies, der den ganzen Chlinder umzieht, welcher in fünstlerischer Idealistrung räumlich getrennte Momente des großen Siegestages flar und schön zu einem Ganzen zusammensaßt.

Wir sehen den Kaiser hoch zu Roß, wie er eben den Abjutanten empfängt, der ihm zu Fuße und entsblößten Hauptes den Brief mit der Uebergabe Napoleon's überreicht. Neben ihm hält sein ritterlicher Sohn, der Kronprinz, in der Feldmütze, hinter ihm halten zu Pferde einige Generale, namentlich Moltse und Bismarck in lebendigster und treuester Auffassung, während man hinter dem Boten der Unterwerfung gesangene Franzosen und einen deutschen Krieger erblickt, der triumphirend einen erbenteten Adler schwingt. Nicht vergessen ist eine Seene mit der siebevollen Pflege der Verwundeten, der sich im Rücken des Densmals eine heftig bewegte Kampssene anreiht.

Einsache Behandlung, flare Anordnung, schlagende Charafteristif und endlich eine lebenersüllte Bewegung: darin beruhen in erster Linie die hohen Borzüge dieses trefslichen Werkes, welches jedenfalls zu den erquicklichsten und vor Allem zu den volksthümlichsten gehört, die unser großer ruhmvoller Kanpf erstehen ließ. — Möge man schließlich aus allem diesem abnehmen, daß unsere Stadt in Betress ihres Reichthums an Stulpturwerken von wenigen deutschen Städten gleicher Größe erreicht oder gar übertrossen wird!

Leipzig, März 1876.

-ε. Im Laufe des vorigen Jahres hat das Leip= ziger Museum auf's Neue verschiedene werthvolle Be= reicherungen ersahren, über die hier ein kurzer Bericht gestattet sei. Zuvörderst ist der beträchtlichen Bermeh= rung zu gedenken, die Herr Dr. C. Lampe ber von ihm 1860 gestisteten, im oberen Stodwerk des Museums in neun Kabineten aufgestellten Kunstblättersammlung zu Theil werden ließ. Ihre Anlage beruht auf einem sehr glücklichen Gedanken; in shstematischer Anordnung bietet diefelbe in mehr als 1700 Blättern, Rupferstichen, Holz= schnitten, Photographien, Farbendrucken 2c., eine Ueber= ficht bes geschichtlichen Entwickelungsganges ber ge= sammten Malerei, vom flaffischen Alterthum bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Beispiele für jede Epoche und Schule sind mit feinem Runftverständnig ausgewählt, und zugleich ift in den Reproduktionen auch über die verschiedenen Arten der vervielfältigenden Kunst und ihre allmähliche Ausbildung eine ziemlich vollständige Uebersicht geboten. Die Bereicherung der Sammlung bezog sich vornehmlich auf die Gebiete der nieder=

ländischen und italienischen Malerei des simfzehnten Jahrhunderts, die beide gegenwärtig in einer Reihe vorzüglicher Photographien von Fierlants, Braun, Ali=nari und Laurent sehr reich vertreten sind. Der von Herrn Dr. Lampe verfaßte Katalog der Sammlung, der zugleich einen Abriß der Geschichte der Malerei enthält, ist vor Kurzem in zweiter, wesentlich umgearbeiteter Auslage erschienen, sür welche die Resultate der moverenen Kunstforschung in umsichtiger Weise benutzt wurden.

Den übrigen Sammlungen des Museums floffen junachst burch verschiedene Bermächtniffe bedeutende Bereicherungen zu. Mus bem Rachlag bes Berrn Dr. Särtel erhielt das Mufeum zwei altitalienische Tem= perabilber: eine Anbetung der Hirten, in der Art des Dom. Chirlandajo (von Crowe und Cavalcafelle, Gefch, ber ital. M. III. 260 bem Mainardi guge= ichrieben), Rundbild mit Figuren von halber Lebensgröße, bezeichnet mit der Jahreszahl MCCCCLXXXXII, und ein angeblich von S. Botticelli herrührendes Bildchen, Die Ruhe auf der Flucht nach Aegypten, sowie eine fleine Marmorgruppe, Madonna mit dem Rinde, die ber Bi= janer Bildhauerschule des 14. Jahrhunderts anzugehören scheint; außerdem zwei große Aquarellbilder (Aefop, jeine Kabeln erzählend, und die Bision des Ezechiel) und vier Zeichnungen (Die Bertreibung aus dem Bara= Dieje, Homer unter den Griechen und Apoll unter den Sirten, von Bonaventura Genelli. Aus dem Rachlag res herrn Dr. heinrich Brodhaus; zwei vorzügliche Werte der modernen Landschaftsmalerei, "Gegend im Eifelgebirge" von C. F. Leffing, ein überaus ftim= mungevolles, mit großer Feinheit durchgeführtes Bemalte aus ber früheren Zeit bes Rünftlers, und eine icone Landichaft von Rottmann, "Gee Ropais".

Der Leipziger Kunftwerein, ber bem Museum einen großen Theil seiner Eintsunfte zuwendet, erwarb für tasselbe in letter Zeit ein vorzügliches, durch seltene Feinheit des Farbentons ausgezeichnetes Gemälde von Andreas Achenbach, "Westfälische Mühle", während auf Antrag des Bereinsdirektoriums vom Nathe der Stadt aus Legatengeldern eine der letten Arbeiten Despregger's angesauft wurde, das annuthige, durch seine Ansstellung in München bereits befannte Genresbitd "Tischgebet", von dem in nächster Zeit, wie wir hören, eine photographische Reproduktion in der artistischen Anstalt von Franz Hansstängl und ein Kupferstich von Walde in München erscheinen sollen.

Endich erhielt auch die Canmulung der Gyp8abguffe, welche ausschließlich Werfe des Mittelalters, der Renaissance und moderner Meister nufaßt, bemerkenswerthen Zuwachs. herr Prof. Melchior zur Straßen, der seit Ansang vorigen Jahres an der hiesigen Kunstatademie und Kunstgewerbeschule thätig ift, machte dem Museum das Ghpsmodell seiner "Caritas" zum Geschenk, einer schön komponirten Statuengruppe, Die auf der Pariser Ausstellung vom Jahre 1867 große Aner= fennung fand und von ihm fpater für den Colner Banquier Herrn S. Oppenheim in Marmor ausgeführt wurde. Der Kunstverein erwarb für die letztgenannte Samm= lung des Museums ein Werf des jungen Bilbhauers Urthur Bolfmann, für welches berfelbe bei ber por= jährigen akademischen Konkurrenz in Dresten den ersten Breis und das damit verbundene Reisestipendium erhielt: das Gupsmodell einer lebensgroßen, einen "Germanen auf der Jagd" darstellende Figur, einer jugendlich frischen, elastisch bewegten, in den gewählten Formen lebensvoll durchgebildeten Gestalt, die Arbeit eines Talentes, das zu den besten Soffnungen berechtigt. Undere Erwerbungen, der Anfauf der Abguffe der Stulpturen an der goldenen Pforte zu Freiberg und der Madonna zu Brügge, find vom Berein bereits beschloffen und sollen bemnächst be= wertstelligt werden.

#### Hekrologe.

Josef von Führich ift am 13. d. M. 76 Jahre alt, nach furzer Krankheit in Wien gestorben.

#### Kunftvereine.

I Desterreichischer Runftverein. Das Bunderbild "Chriftus-Antlit auf dem Schweißtuche der heil. Beronifa" von Gabriel Max macht in Wien nicht minderes Auffeben als in London, in ber French Gallern, ein ganges Jahr hindurch. Brozeffionen von Kunftgläubigen gieben nach ber dunkeldrapirten "Kapelle" und bewundern das Kunftwerk und zugleich das Runftftud - benn das Mar'iche Bild ift Beides. Ein Stud uralter Leinwand, ahnlich dem Buffus, in welchen wir die ägyptischen Mumien eingewickelt finden, ist mit derben Rägeln an eine dunkle Wand besestigt und in Mitten derselben sehen wir das Bildniß Christi, sast farblos, aber dennoch plastisch und klar modellirt aus dem raußen Grunde hervortreten. Es ist ein wunderdar edler Kopf; wohl nicht ein driftlicher Zeus, der allem Menschlichen entrückt ist — aber der weise, tieffinnige Jude, der die neue, entruct ist — aber der weige, nesstandig Idee, der die keite, nachmals weltbeherrschende Religion gegründet hat. Unter der hohen und breiten Stirn ruhen in milvem Dunkel die vollen, großen Augen; der Tod hat die Lider geschlossen; in edlen Formen versließen die bleichen Wangen in den dunklen Bart. Die Nase ist schmal und lang, der Mund sanst geschnitten; Wehmuth, Liebe und Schmerz sprechen aus seinen Linien. Das in losen Partien weit herabwallende Koar ist non der Vorrenkrone durchsschen deren Stackel Haar ist von der Dornenkrone durchflochten, deren Stachel dem Saupte tiefe Wunden schlugen. Der Seclenmaler Max hat mit diesem Ropfe ein wahres Meisterstück geliefert. In biefen Bügen ift feine Spur von dem gewohnten Realismus und doch ist der Typus so fein individualisirt, der Ausdruck bei aller Erhabenheit der Erscheinung so rein menschlich, daß wir gerade durch Letzteres zur Bewunderung hingezogen werden. Es mag fein, daß dieses Antlitz auf dem monotonen Grunde ohne alles Beiwerf, eben in seiner Jolirtheit um so mächtiger auf uns wirft, daß auch das günstige Arrangement (das Bild hängt allein im Saale und der Beschauer steht fast gang im Dunkeln) zur Erhöhung des Effektes viel beiträgt; doch auch abgesehen davon gehört das Bild zu dem Evelsten und Schönsten, was Max bisher geschaffen. So viel vom Aunstwerf — und nun zum Aunststäd! Betrachten wir das Antlig des Erlösers in der Nähe, so sinden wir die Augen geschlossen; es ist das Bild des entjeelten Seigndes in der Nähe, in beiten Officen wir voch Schwarz und Ausberg landes, in beffen gugen wir noch Schmerz und Duldung lefen. Treten wir aber gurück und schauen es von fern an, da geschieht das Bunder: in den dunkeln Augenhöhlen

haben sich plötslich die Liber gehoben, das Auge blickt uns offen an und verleiht den Zügen ein ganz wunderbares Traumleben. War es die ursprüngliche Absicht oder ist diese seltsame Idee dem Künftler mährend des Schaffens zufällig in den Binfel gekommen? — wer das Bild gefehen, muß jugeben, daß das Kunftftud gelingen ift. Mar hat direktes Oberlicht angenommen; dadurch find die Augen von den Brauen an tief beschattet, und wird insbesondere der Rand der unteren Lider an dem sogenannten Thränensack scharf von der Wange getrennt. In dem Schatten dieser Furche ruhen die Wimpern der aneinander gepreßten Lider — wahrnehmbar in der Rähe, unkenntlich aus der Ferne. Bon dem Bogen des Stirnbeins, an welchem sich die Brauen hinziehen, fällt nun auf die konvere Fläche des oberen Augendeckels ein freisrunder Schlagschatten, der allerdings etwas unmotivirt ift, doch immerhin vorkommen und hier auch als Leichenfarbe angenommen werden kann; in der Ferne wirkt aber dieser Schatten als die Pupille des geöffneten Anges und als unterer Augenrand gilt für die Diftanz der geschwellte Rand des oberen Augenlides. So einfach der ganze Kniff erscheint, so muß er benn doch mit unendlich seinem Raffinement gegeben sein, wenn bei dem einen für den anderen Fall feine Störung im Ausdrucke eintreten foll. May hat die Absicht in gelungenfter Weise maskirt. Bunichen wir dem Bilde Gluck auf die Reise! Bor einem Sahrhundert hätte sich wohl als Mirakelbild eine Stadt damit gründen laffen — heute füllt es blos die Kassen der Kunstwereine und den Beutel des glücklichen Besitzers. Was noch alles von Mag weiter ausgestellt ift, haben wir im letten Berichte erwähnt und ift zum Theil auch schon von früher her bekannt. Sein liebliches Adagio hat sich auch wieder eingefunden; es bleibt denn doch noch die Perle von allen. Ueber die "Porträts der englischen Königsfamilie" von H v. Angeli ist mehr Lärm geschlagen worden, als sie ver-dienen. Mit photographischer Treue virtuos hingeschrieben, find die Bilder nicht beffer und nicht schlechter, als andere bürgerliche Porträts, deren wir jahraus jahrein genug zu Gesichte bekommen; aber besser waren die Bilder Augeli's, bevor sein Pinsel in der Hoswelt zum "fa presto" verur-theilt wurde. Sin weibliches Porträt von Makart, eine Studie, im vollen Pomp feiner Farbe und mit all' den Mitteln, über die der Künftler verfügt, gemalt, ichlägt die Bilder feiner Umgebung auf gebn Schritte. Gin kleiner Defregger, "Mnaben, einen Bogel fütternd" ist etwas slüchtig behandelt. Sonst wären nur noch zu erwähnen: Spisweg's "Scharzwache", A. Schäffer's "Föhrenwälden" und Brückner's "Gewitter im Hochgebirge".

#### Konkurrengen.

Grillparzer-Denkmal in Wien. Das Komité für bas in Wien zu errichtende Denkmal Franz Grillparzer's veröffentlicht soeben das Konkursprogramm, dem wir Folgendes entnehmen: Zur Berfertigung von Modellifizzen zum Grillparzer:Denkmal werden sämmtliche in Desterreich:Ungarn geborene oder daselbst ansässige Künstler zur Konkurrenz eingeladen. Als Aufstellungsort für dieses Denkmal ist mit Genehmigung des Kaisers der Bolksgarten nächst der Burg Es ift gang dem Ermeffen des Künftlers freigegeben, Grillparzer stehend oder sigend, mit oder ohne allegorische Figuren oder Reliefs darzustellen, oder auch blos als Buste, von allegorischen Figuren umgeben, ohne oder mit einem architektonischen Ueberbau. Auch können entweder Marmor oder Bronce, oder beide Stosse zugleich in Berwendung kommen. Nur ift Rücksicht zu nehmen, daß die Herstellungskoften die Summe von 70,000 fl. De. W. nicht überfteigen dürfen. Die eingefandten Modelle muffen mindestens in 1/8 der natürlichen Größe ausgeführt sein, und wenn ein architektonischer Aeberbau projektirt ist, muß womöglich eine in Farben ausgeführte Stizze deffelben beiges geben werden. Jedes Modell ift mit einer Devise zu versehen und diese Devise auch auf ein versiegeltes Kouvert zu jegen, in welches ein Blatt mit dem Ramen und dem Wohnorte des Künftlers eingeschlossen ist. Der Termin für die Ablieferung der Entwürfe ist der 15. Januar 1877; dieselben sind an die Adresse des österreichischen Museums für Kunft und Industrie in Wien einzusenden. Die Jury tritt am 15. Februar 1877 zusammen und wählt unter den eingesendeten Entwürfen drei ihr als die vorzüglichst ericheinenden aus. Jeder diefer drei Entwürfe wird mit 1000 fl. De. W. honorirt. Die Jury für die Beurtheilung der Entwürfe wird bestehen aus drei Mitgliedern, welche das Ge-sammt-Komité für das Grillparzer-Benkmal aus seiner Mitte mahlt; drei Mitgliedern, welche das Professoren-Rollegium der f. k. Akademie der bilbenden Kunfte in Wien aus seiner Mitte mählt; drei Mitgliedern, von der Wiener Künstler-Genoffenschaft gewählt, endlich aus den beiden Sofarchitekten Gottfried Semper und Freiherr v. Sasenauer. Die Entmurfe werden vor ihrer Beurtheilung vier Wochen lang im Museum öffentlich ausgestellt und eine gleiche Frist nach der Prämirung durch die Jury dem Publikum zugänglich bleiben. Das Komité für das Grillparzer-Denkmal behält sich vor, nach freiem Ermessen mit einem der Künstler, welcher einen von der Jury gekrönten Entwurf geliefert, in Berbindung zu treten und ihm (in welchem Falle das Honorar von 1000 fl. für sein Modell entfällt) die Ausführung des Monumentes entweder treu nach der Stizze oder mit vereinbarten Umanderungen zu übertragen. Sollte feines ber drei prämiirten Modelle dem Komité als zur Ausführung geeignet erscheinen, so behalt es sich vor, entweder einen neuen allgemeinen oder beschränkten Konkurs auszuschreiben, oder einen von ihm gewählten Kunftler mit der Unfertigung eines neuen Modells zu betrauen. Etwaige nähere Ausfünfte werden von dem Neichsrath-Albgeordneten Herrn Nis kolaus Dumba, Wien, Parkring 4, ertheilt.

#### Vom Kunstmarkt.

Wiener Aupferstichauktion. Wir wollen nicht versäumen, die Kunstfreunde auf die an nächsten Montag beginnende Bersteigerung der werthvollen Kupserstichsammlung des Direktors J. W. Kaiser in Amsterdam, welche durch Herrn S. J. Wawra in Wien geleitet wird, und worüber der Jusseratentheil bereits das Rähere brachte, noch besonders aus merksam zu machen.

Die Auftion Lippmann, welche am 15. d. M. im Hotel Drouot zu Paris stattsand, hat einen der Erwartung entsprechenden glänzenden Berlauf genommen. Der Gesammterlös bezissert sich auf etwa eine halbe Million Franken. Das den Lesern aus W. Unger's Radirung bekannte undnrisiche Porträt von Rembrandt ging auf ungefähr 17000 Fr. Räheres in einer der solgenden Nummern.

Das Museum Minutoli, über welches wir im Mai vorigen Jahres gulett berichtet haben, schreitet jest seiner völligen Auflösung schnell entgegen. Wie bekannt, hatte ber traurige Bauguftand der Lokale bereits im vergangenen Sahre zur Veräußerung eines großen Theiles der kunstgewerblichen Abtheilungen geführt. Bis jest konnten wenigstens noch die Bildersäle, das Antiquarium und die Lokale für die Skulpturen erhalten und ihr Inhalt vor übereilter Zersplitterung bewahrt bleiben. Der neuerdings auch diese Räumlichkeiten berührende Berfall, welcher Bauausführungen schon in den nächsten Monaten unerläßlich macht, nöthigt indeffen gegenwärtig leider auch zur Räumung dieser Abtheilungen. troffen von derfelben werden die gesammte toftbare Camm-lung alterer Original-Delgemalde mit werthvollen Miniaturen, die antiken geschnittenen Steine und Skulpturmerke in Marmor, Terrafotta, Sol3, Korf, Elfenbein, die Gobelins mit anderen Textilarbeiten, die berühmte Glas und die kleine, aber gewählte Majoliken-Sammlung, Werke der Ofentopferei sowie die bedeutende Sammlung alter Originalformen und verschiedenes Andere aus dem Gebiete des Kunftgewerbes. Dieses hat den Besitzer zur baldigen Beräußerung auch der bezeichneten letten Theile seines Museums bestimmt, welche aus Anlaß der nahe bevorstehenden unabwendbaren Räumung der Lokale nunmehr erfolgen foll.

#### Korrespondenz der Redaktion.

J. R. Wien 138: Wir können auf anonyme Zuschriften keine Antwort geben.

#### Inserate.

# Wiener Kunst-Auktion von C. J. Wawra

(vormals Miethke & Wawra)

Montag den 27. März und folgende Tage Versteigerung der vorzüglichen Sammlung von alten Kupferstichen, Radirungen, Holzschnitten etc. etc. des Herrn J. W. Kaiser, Kupferstecher

und Director des Reichsmuseums in Amsterdam.

Die Collection enthält reiche Werke der Stiche und Radirungen von und nach A. van Dyck, A. Dürer, A. van Ostade, Rembrandt, Rubens etc. etc.; ferner eine sehr grosse Anzahl der unübertroffenen Porträt-Stiche der französischen und holländischen Schule des XVII. und XVIII. Jahrhunderts, neuere Grabstichelblätter etc. etc.

Kataloge und Auskünfte durch die

Kunsthandlung C. J. Wawra,

Wien, I. Plankengasse 7.

# EINLADUNG

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf vom 2. April bis 30. April; 10. Mai 28. Mai; Luzern . 77 ,, 25. Juni; Freiburg 6. Juni 23. Juli; 5. Juli Lausanne " Bern 3. August 27. August; ,, " 21. September; 5. September

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeelarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comité.

Kunst-Ausstellungen.

Die vereinigten Kunftvereine in Angsburg, Stuttgart, Wiesbaden, Burzburg, Fürth, Rürnberg, Bamberg, Bahrenth und Regensburg veranstalten, wie bisher, in den Monaten Januar bis Dezember 1876 gemeinschaftlice permanente Ausstellungen unter ben befannten Bedingungen für bie Ginsendungen, von welchen nur diejenige hervorgehoben wird, daß alle Runftwerke von Nord und West Deutschland nach Wicsbaden, von Desterreich nach Regens= burg, vom Suden und aus München nach Angeburg einzusenden sind, und vorstehenden Turnus vor- oder rudwärts zu durchlaufen haben.

Die verehrlichen herren Rünftler werben daher ju gahlreicher Ginfendung ihrer Runftwerfe mit bem Ersuchen eingelaben, por Einsendung von größeren und werthvolleren Bilbern, unter Anzeige ihres Umfanges und Gewichtes, gefällige

Unfrage ftellen zu wollen, Argensburg, im Dezember 1875.

Im Mamen der verbundenen Bereine:

Der Runftverein Regensburg.

#### Hierzu eine Beilage von Joseph Baer & Co. in Frantfurt a. M.

# Museum Minutoli.

Das Kunst:Museum des Minu: toli'schen Instituts zu Liegnit, bestehend aus der berühmten heinrich von Minutolischen Sammlung älterer Driginal-Delgemälbe aller Schulen, Miniaturen und Gobelins sowie aus einer Anzahl hervorragender Werfe der Sculptur in Marmor, geschnittenen Steinen, Terra-fotten, Glas, Bronce, Holz, Elsenbein 2c. und mehreren berühmten Antiken; desgleichen aus dem: Gewerbe = Mufeum des Instituts die Abtheilungen für Kunftwasser, Stempelschneidekunst, Passig-Dre-herei-, Schnit- Möbel und Bautischlerei, antifen Griechischen und Germanischen Ge-fäßen, hervorragenden Majolifen, Kunst-Defen und anderen Werken der Keramif, auch Arbeiten der Kunstweberei, endlich der berühmten Sammlung antifer far-biger Gläser und der großen Collektion von Formen aus der Renaiffancezeit, find für den Berkauf aus freier Hand im Ganzen oder im Einzelnen bestimmt. Näheres auf schriftliche Anfragen beim Institut Minutoli zu Liegnit.

Auf die der vorliegenden Nummer beigegebene Liste von Werken über Malerei und Kupferstichkunde, Galerien, illustrirte und pittoreske Werke erlauben wir uns besonders aufmerksam zu machen.

Frankfurt a. M. Joseph Baer & Co.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# DURER.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst.

Von

Moriz Thausing, Prof. an der k. k. Universität und Direktor der Albertina in Wien.

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-8°. broch. 22 M.; eleg. geb. in Calico 25 M.; in Pergament 28 M.; in rothen Saffian 30 M.; in Kalbleder 32 M.

An Beiträgen für die Schnaase-Büste gingen ferner ein: Von den Herren Prof. Linker in

Prag 5 fl. und Prof. PangerI ebenda 3 fl. ö. W., Summa 8 fl. = 14 M. 10 Pf.

Summe der bisher. 3660 ,, 30 Quittungen . . Gesammtsumme . 3674 M. 40 Pf.

E. A. Seemann.



9tr. 25.

#### Inferate

à 25 Kf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchund Kunsthandlung aus genommen.

1876.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jede Boche am Freitag erscheinend, erhalten die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Runfit" gratis; für fich allein bezogen lostet ber Sahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei ben beutschen und öfterreichischen Postanftalten.

Inhalt: Kopien venezianischer Meisterwerke in ber Schad'ichen Galerie zu München. (Schluß.) — Korrespondenz aus London. — Thausing's Dürerbuch; Rassaleskatalog. — Kuntigeschichtlicht in Aachen. — Die Nationalgalerie in Berlin; Aus Schwerin; Das märkische Museum; Britische Nationalgalerie. — Goethebenkmal fur Berlin; Berliner Aabennie; Aus Berlin; Gegen die sog, bentischen Lettern. — Londoner Knusiauktionen; Rottmann's Arkadenfreiken. — Bitte. — Berichtigung. — Inferate.

# Kopien venezianischer Meisterwerke in der Schack'schen Galerie zu München.

(Schluß.)

Längst schon wartete ich darauf, daß ein französsischer Maler mit der Kopie des prachtvollen Bellini in S. Zaccaria sertig werde. Bereits über ein Jahr hielt er sich in der verschlossenen Kapelle auf und hatte noch sehr viel zu thun. Dies war die Ursache der verschiedenen kleineren Kopien in der Ukademie. Endlich nach  $1^{1/2}$  Jahren hatte der Franzose seine Kopie beendet. Ich sand das Bild des Bellini aus dem Altare genommen, vorn in der Seitenkapelle der Kirche, und bezann diese meine bedeutendste Arbeit in Benedig im Januar 1874; nach sechs Monaten war sie beendet. Das Original ist 18' hoch, die Kopie in gleicher Größe, und circa 7' breit.

Es ist das schönste und zugleich das größte Bild des Giovanni Bellini. Unter einer Mosaikuppel in einer mit giallo antico ausgekleideten Nische mit weißen Marmorpilastern sitzt die Madonna auf reichverziertem weißem Marmorthrone mit Rückwand, zu welchem Stusen von rothem Marmor hinanführen. Die Kapitäle der Pilaster sind vergoldet, das Mosaik Gold mit Ornamenten. Sie hält das reizende Kind stehend auf dem Schooße. Es macht die Bewegung des Segnens. Links vom Beschauer stehen S. Pietro und Sta. Caterina, rechts S. Girolamo und Sta. Lucia. Auf den Thronstusen sitzt ein kleiner, die Violine spielender Engel, von der Größe eines neunjährigen Knaben. Die Madonna hat ein kräftig rothes Gewand mit wundervoll blauem Mantel, der grünen Umschlag resp. Futter zeigt.

Der Schleier ift von blühendem Beig mit Goldstiderei am Rande. S. Pietro hat ein bleichblaues Untergewand, mit hellen, fast grünen Lichtern. Das Uebergewand ist weifigelb. Sta. Caterina ift dunkelroth gekleidet, mit grünem Mantel, Sta. Lucia bleichgrünlichblan mit Gold= ftiderei, ein blonder Profilfopf mit Berlen um den Hals und dunkelkupferfarbenem Mantel. S. Girolamo ift gang in tiefes Roth gefleidet, ein äußerst würdiger Alter mit langem grauem Barte, ber auf ben weißen Bermelin= fragen herabfällt. Ueber den Kopf hat er die rothe Kapuze gezogen und lieft in einem großen Buche. Er trägt feine weiße lederne Handschuhe. Das Engelchen ober vielmehr das die Beige spielende Rind hat rothblondes, einfach gescheiteltes Haar und blaue Augen; grün ift bas Untergewand, und orangegelb, unendlich mild mit röth= lichen Schatten ber Mantel. Der Fußboden rother und grauer Marmor. Rechts und links von der großen Nische ift etwas Luft zu seben, Bäume und ferne, mit Schnee bedeckte Berge. Die jetzige Beschaffenheit des Bildes ift befriedigend, weder Löcher noch Wacht ropfen sind vorhanden. Der Franzose erlaubte sich eine große Stelle zu firniffen und befam einen Brozeft von Seiten ber Atademie. Ein Stück bes Ornaments an dem Vilafter= relief links im Bilde scheint er übermalt zu haben. Der von ihm aufgestrichene Firnig hat bis jetzt keinen Schaden verursacht. Die Rapelle, in welcher ich bas Bild vorfand, liegt nach Süden. Alfo mußte auch hier wieder die Sonne durch Delpapier abgehalten werden, wodurch ein Uebel mit einem andern vertauscht wird. Es entsteht immer gelbliches Licht. Die Schwierig= keit bei der Arbeit bestand besonders darin, daß ich der rechten Seite des Bildes, behindert durch die Raumver=

hältnisse ber Rapelle, nie nahe kommen konnte, noch weniger ber Mitte bes Bilbes. Das Driginal, von be= zaubernder Durchführung, bat Bellini in feinem 79. Lebensjahre gemalt im Jahre 1505. Wie mußte ich Die leichte sichere Band bieses munderbaren Greises an= staunen, der die Ornamente so schön und schwungvoll mit seinem Binsel hinmalte! Noch fünf Jahre später hat er das herrliche Bild in S. Giovanni Crifoftomo gemalt, welches technisch vielleicht noch vollkommener ift. Wenn ich bei bem von mir fopirten Bilbe in S. Zacca= ria von der herrlichen milden Glut der Farbe gar nicht sprechen will, so bleibt felbst die Sohe der Auffassung, die Macht der Charaktere fo bedeutend, daß bas Bild in feinerlei Beife dem Schönften, mas Florenz und Rom hervorgebracht, nachfteht. Die Photographie des ganzen Bildes sowie der Details, die fich bei Ponti finden, sind nach meiner Ropie.

Mein Aufenthalt in Benedig ging feinem Ende entgegen, doch follte vorher noch das große Altarbild Des Paolo Beronese in Sta. Caterina fopirt mer-3d begann es nach Absendung des Bellini im Juli 1874 zu fopiren. Auch hier beständig Sonne. Die Rirde hat nur eine lange Reihe Fenfter auf einer Seite. Diese gehen alle nach Süben. Alfo auch hier Butleben der Fenfier und unaufhörliche Reflexe. Nach halber Beendigung des Bildes ein Kirchenfest, folglich Burudbringen bes großen Bilbes auf ben Altar und Fertigmachen in der dunkeln Sauptkapelle der Rirche. für welche das Bild gemalt ift. In Rückfichtnahme auf diefen schlechten Aufstellungsort hat Baolo Beronefe Dies Bild fehr beforativ gemalt. Es gehört innerhalb ber gegebenen beforativen Behandlung zu bem Schönften, was der große Maler hervorgebracht. Ja, es ift viel= leicht sein reichstes, in ber Farbe glückfeligstes, berau= schendstes Bild. Die Madonna fitt auf einem auf Stufen befindlichen Marmorthrone, im Profil gefehen. Das Rind liegt quer über ihrem Schoofe und ftedt ber auf ben Thronftufen fuieenden Sta. Caterina ben mufteriöfen Ring an ben Finger. Sta. Caterina in hellblauem reichem Damafte mit etwas Gold läßt fich ben goldnen Mantel von einem prächtigen jugendlichen Engel tragen. hinter ihr ein zweiter, anbetend, die Arme ausbreitend; ein dritter geleitet ihren Urm gum Rinde, als ob fie felbst tanm ben Muth hatte, fich mit dem Finger gu nähern. Gie ftrahlt in Krone und Berlen, noch mehr in jugendlicher Schönheit und Ueppigkeit. Bang munder= voll quillt bas feidene blonde Baar unter bem leichten. wehenden Schleier hervor. Im Dhr leuchtet eine Berle. Gine Edgaar von Kinderengeln ichauen aus ber Glorie bem Borgange zu. Zwei ber schönften sturgen fich fopfüber herab und bringen ber schönen Beiligen die Marthrerpalme und die Krone. hinter ber Madonna steigen zwei weiße tannelirte Gäulen in Die blane Luft, Die mit rothen

Damaftdraperien ummunden find. Zwischen diefen Gaulen schauen neugierige Engel, schöne junge Mädchenköpfe hervor. Weiter unten zwei, welche die Laute fpielen. Gang in der linken Vordergrundecke zwei jugendliche Engel, welche aus ein und demfelben Buche fingen. Beibe sitzen auf einer Bank. Der blonde ift in Beife und Gold gekleidet; eine gang mundervolle Geftalt ber braune in Roth und Grun. Gie halten gemein= schaftlich das Notenheft. Bor ihnen liegt ein Bioloncell am Boden. Un den freisrunden Thronftufen find reiche Reliefs, und auf ihnen liegt ein zweites Notenheft. Der Jubel des frischen Tones in diesem bezaubernden Bilde ift unbeschreiblich. Wie haben um biefe Zeit andere Schulen in Italien gezeichnet! Wie jammervoll haben fie folo= rirt! Wie mühten sie sich ab, das Ungeheuerlichste, Ab= geschmacktefte hervorzubringen, während man in Benedig noch nichts mußte von Manierismus, die Natur unabläffig ftudirte und ewig Schones fchuf.

Meine Kopie ist in Originalgröße, circa 15' hoch und 6—7' breit. Im December war sie beendet. Der gegenwärtige Zustand des Bildes ist solgender: unten etwas Schimmel, an dem Knie der Madonna die blaue Oraperie der Madonna roh übermalt mit hellen blauen dicken Pinselstrichen. Alles Uebrige dieser Oraperie ist grünlich schmierig lasirt und völlig verdorben mit unverständlich hineingemalten Motiven, wie die Kopie zeigt. Sbenso ist die blaue Luft etwas verdorben, der oben rechts schwebende sormlose Kinderengel völlig übermalt und verdorben. Die Wange des schönen, links vorn sitzenden Engels erlitt gleichfalls eine Restauration.

Es folgte schließlich noch die Kopie eines mäßig großen Santo Zago, welchen ich für Tizian halte: Der Engel mit dem jungen Tobias. Während ich am Paolo Beronese malte, interessirete ich mich immer schon sür dies in der dunkelsten Sche der Kirche hängende Bild. Ich konnte bei demselben nur an eine srühe Urbeit Tizian's denken, etwa aus der Zeit des S. Marco im Borraume der Sakristei der Salute. — Da nun der Tizian in S. Marciale, der denselben Gegenstand repräsentirt wie das Bild in Sta. Caterina, so hoch aufgestellt ist, daß sich ein Kopiren von selbst verbot, so entschloß sich Baron v. Schack, wenn auch ungern, auf jenes Bild zu verzichten und das in Sta. Caterina kopiren zu lassen.

In den Uffizien zu Florenz befindet sich ein kleines Bildchen, eine Madonna, Santo Zago genannt, welches jedoch von keinem Benezianer ist. Genannter Santo Zago war ein Schüler Tizian's. Der etwas alterthümlich streng gezeichnete Engel schreitet ziemlich stürmisch durch eine bergige baumreiche Landschaft, den kleinen, etwas kurzen und dicken Knaben Tobias an der Hand sührend. Der Kleine schleppt beschwerlich einen großen Fisch nach sich. Der Engel deutet energisch nach vorwärts mit

prachtvoll gezeichnetem nacktem Arme. Besonders dieser Arm und die deutende Hand find echt tizianisch. Das flatternde Obergewand ift dunkelrothbraun. Darunter hat er ein blüthenweißes Bemd, welches nur die Waden und die Arme blos läßt; große baufchige Bemdärmel find aufgestülpt bis zur Schulter. Un den Fügen Sandalen. Um ben beschatteten, ganz nach abwärts zum Anaben gewandten Ropf flattern rothbraune Loden. Diefer Ropf, von einer gewissen herben jugendlichen Schönheit, sieht jo aus wie das, mas wir fo gerne Biorgione nennen niöchten. Weit ausgebreitet sind die mächtigen, etwas beraldisch gezeichneten dunklen Flügel. Die lebensgroße Figur bebt sich von einer goldigen Abendluft ab. Im hintergrund auf einem Abhange einige Sütten und Bäume. Rechts ein Sain, in welchem ein Schäfer feine Schafe weiden läßt. Der fleine Tobias trägt das für Tizian fo bezeichnende rothgelbe Gewand mit braunrothen Streifen und unter bemfelben ein bis an's Anie reichendes hembehen. Sein Ausbruck ift un= gemein naiv. Bertrauensvoll blickt er mit ftark erho= benem Ropfe, im Profil gesehen, zu seinem Schutzgeist empor. Echt kindlich schleppt 'er die Beine müde nach und fann faum bem rafden Schreiten feines gott= lichen Begleiters folgen. Das Bild ift weder geftochen noch photographirt und ward bisher wenig beachtet. Es mag 6' hoch sein. Die Ropie ist in gleicher Größe. Leider ift auch diese nicht photographirt. Nach beendeter Arbeit fehrte auch dieses gut restaurirte Bild an feinen früheren dunklen Platz zurud. Es ift auf Holz gemalt und hat den alten Driginalrahmen, der auf die Tafel felbst aufge= schraubt ift. Auch hier mußte ich von Neuem beflagen, daß es feine gute Lebensbeschreibung Tizian's giebt. Welche Aufschlüffe über fo viele Dinge mußte das unendlich reiche venezianische Archiv gewähren! Aber die Benegianer werden ftiefmütterlich behandelt.

Bier Jahre und vier Monate war ich mit diesen 25 Kopien beschäftigt, wozu noch ein kleines Aquarell einer Freske kam. Sechs Monate war ich theils auf Reisen, theils anderweitig beschäftigt. Meine Thätigkeit in Benedig war nun beendet. Den 10. August 1870 war ich dort angelangt, den 1. Juni 1875 verließ ich die wunderbare Stadt, um in Florenz die Madonna des Andrea del Sarto in der Tribuna zu kopiren. Da jedoch dieses Bild nicht herabgenommen wird und in der Tribuna selbst nicht zu kopiren ist, so verzichtete Baron v. Schack mittlerweise auf dieses Bild. So ging ich denn an die Pietà des Fra Bartolommeo, die ich in Originalgröße kopirte. Eine kleinere Madonna des Andrea del Sarto wurde sertig, bis der Fra Bartolommeo frei wurde.

Wenn auch meine Kopierthätigkeit große Unstrengung von Körper= und Geisteskräften bedingte, so rechne ich voch die in Benedig verbrachte Zeit zu der genufreich= sten meines Lebens; gerne will ich vergessen, wie mich die sonst so ersehnte und geliebte Sonne mit ihren glühen= den Reslegen oft zur Berzweiflung brachte. Hat doch der Blick fast fünf Jahre auf den koloristisch=schönsten Malereien der Welt ruhen dürfen!"

August Wolf.

#### Korrespondenz.

London, Anfang März 1876.

Eine fehr eigenthümliche und anregende Ausstellung ber Sammlung von Gemälden, Zeichnungen und Stichen des englischen Rünftlers William Blate ift soeben, aber nur für Privatbesuch, in der Galerie des Burlington Fine Art Club eröffnet worden. William Blake wird von Einigen als ein Beiliger, von Anderen als ein Ber= rückter angesehen, indeß sind die hier ausgestellten Werte, welche alles Andere eher als erschöpfend für des Meisters Genius find, nicht gang fo voll Beiligkeit wie diejenigen des Fra Angelico und keineswegs so toll wie die Malereien von Anton Wiert in Bruffel. Blate mar ein Mustifer, ber an geheimnisvolle Mächte glaubte und sich einbildete, Bifionen zu haben. Somer, Dante und Andere famen nach feiner eigenen Erzählung, um zu den Bortrats zu fiten, die hier ausgestellt find. Er gehörte zur Rlaffe ber Spiritualisten, ehe man von den modernen Spiritualiften etwas gehört hatte. Sein feelischer Zustand hatte etwas Verwandtes mit Jakob Böhme und Swedenborg, demgemäß ift feine Runft= weise mehr visionar in ber Konception als fraftig in der Behandlung. Er war ein Poet in Bezug auf Gin= bildungsfraft, aber faum ein Maler in Bezug auf fünft= lerische Dreffur. Die hier zum ersten Male zusammen= gestellten Arbeiten werden höchst mahrscheinlich in London großes Auffehen erregen. Sobald der Ratalog ange= fertigt und die Ausstellung in Wirklichkeit eröffnet ift, fommen wir darauf zurück.

England hat sprichwörtlich stets Unglud mit feinen öffentlichen Denitmälern und Statuen. Bor etwa 20 Jahren bewilligte das Barlament 20,000 £ zur Errich= tung eines Monuments für den verstorbenen Berzog von Wellington, und die St. Paulskirche wurde als Plat für daffelbe bestimmt. Mr. Stevens, der Rünftler, dem die Ausführung übertragen war, starb unglücklicher Weise im vergangenen Jahre und hinterließ das Denkmal unvollendet. Der Entwurf, ber mit einer Reiterftatue des Herzogs abschloß, mag etwas von den berühmten Scaliger-Bräbern in Berona beeinfluft worden fein. Es hat nun den Anschein, als ob der Kirchenvorstand fich dagegen verwahren will, ein Pferd, und wäre es auch nur von Bronze, in den geweihten Räumen der Kathe= brale zuzulaffen. Man fagt, daß der verftorbene Dekan Milman seine Einwilligung zum Eintritt eines Menschen versagt habe, der "auf der Bobe seines eigenen Monu= mentes in die Kathedrase einritte", und doch wäre es seicht, Präcedenz-Fälle sür die Zulassung von Pferden in geweihte Räume beizubringen. Als ein Beispiel dieser Art läßt sich das große monumentale Fresco des englischen Generals Sir John Hawswood in Sta. Maria del Fiore in Florenz ansühren.

Der englischen Regierung ist häusig und nicht mit Unrecht der Vorwurf gemacht worden, daß sie bei Unterstützung der Künste fnausert. Die Marine bekommt natürlich den Löwenantheil von den öffentlichen Einkünsten, und an den Vau eines einzigen Panzerschisses wird mehr Geld verthan, als an die Nationalgalerie während eines halben Jahrhunderts. Indessen fünnen die Finanzposten, welche im laufenden Jahre sür den Kunstunterzicht und die Erhaltung der Musen nicht sreigebig, so doch wenigstens nicht dürstig genannt werden. Es sind folgende:

| Science and Art Department.    | € 297,673        |
|--------------------------------|------------------|
| British Museum                 | ,, 108,947       |
| National Gallery               | ,, 6,898         |
| National Portrait Gallery      |                  |
| National Gallery &c.: Scotland | ,, 2,100         |
| National Gallery: Ireland      | ,, 2,339         |
| Royal Irish Academy            | ,, 2,481         |
|                                | <i>₹ 499 438</i> |

Die Eröffnung der Nebenzimmer der Nationalsgalerie ift noch hinausgeschoben. Das stattliche Bersmächtniß des verstorbenen Mr. Bhun Ellis hat dem Discettor viel Arbeit und Berantwortlichseit aufgeladen. Mehr als 400 Gemälde waren der Galerie überwiesen; aber da manche darunter sich als Fälschungen erweisen und andere nur geringen Kunstwerth haben, hat die Prozedur der Answahl oder der Sonderung des Weizens von der Spreu die letztvergangenen Bochen ganz in Anspruch genommen. Etwa 120 Gemälde sind die jetzt als ihrem Berthe nach zulässig erachtet worden, zu denen ohne Zweizel noch eine weitere Auzahl hinzusommen wird.

Die Mitglieder der englischen Afademie bringen es, wie bei anderen Nationen, wenn sie zu Ehren und Bürden gelangt sind, in Ruhe zu einem hohen Lebensalter. Gleichwohl erscheint ihr Leben wie ihr Genius im Vergleich mit den großen italienischen Künstlern furz bemessen. Michelangelo erreichte das 89. Jahr und Tizian war, als er von der Pest hingerasst wurde, sast 100 Jahre alt. Doch überschreiten englische Künstler, namentlich solche, welche nicht durch eine harte Schule des Schicksals gegangen sind, auch nicht selten die dem menschlichen Leben durchschnittlich gesetzte Grenze, treiben ibren Verns ost die hart an das Grab und sterben so, im Harnisch". In Folgendem geben wir einen Auszug ans der Zeitschrift "The world", welcher die Lebens-

alter der hauptfächlichsten englischen Maler zusammen= stellt: einige Dutsend der Mitalieder der Afademie haben, scheint es, 70 Jahre gelebt, ohne sich von ihrer Berufsthätigkeit zurückgezogen zu haben. Francis Grant ift im 73., Mr. Borall im 75., Mr. T. S. Cooper im 73., Mr. S. A. Hart im 70., Mr. 3. B. Knight im 73., Mr. C. Landseer im 77., Mr. 3. F. Lewis im 70., Mr. Redgrave im 72., Mr. George Richmond im 75., Mr. Shoneh Smirke im 78., Mr. Samuel Coufins im 75. und Wr. Webster im 76. Lebensjahre geftorben. Ferner gablt die Afademie außer diesen geachteten Männern noch viele im 7. Decennium ihres Lebens stehende Mitglieder: Mr. Cope ist 65, Mr. Cooke 66, Mr. Frost 65, Mr. Elmore 60, Mr. Unsbell 61, Mr. Herbert 65, Mir. Boole 65, Mr. B. C. Marshall 63, Mr. Lumb Stocks 61 und Mr. E. W. Ward 60 Jahre alt. Longfellow's Theorie: "Die Kunft ift lang und die Beit ift flüchtig" ift auf die Akademiker nicht anwendbar, ihre Runft ift turz und ihre Zeit ift lang.

Das South Renfington Museum hat einen be= beutenden Zuwachs in den Sammlungen des verftorbenen Rev. Alexander Duce erhalten, eines Shakespearekenners und Bruders des verftorbenen Afademiemitgliedes gleichen Namens. Die Babe umfaßt außer gedruckten Buchern und Manuftripten 147 Gemälde und Miniaturen fehr gemischten Charafters, barunter einige von zweiselhaftem Rufe. Die Zahl der ferner dazu gehörigen Sandzeich= nungen beläuft fich auf 986, die ebenfalls eine gemischte Gesellschaft bilben. Eber kann man die Stiche und Radirungen gelten laffen, die 3249 Rummern gablen. Einige Ringe und andere Raritäten tommen noch hingu. Das gange Sammelfurium wird fich infofern in ihm angemessener Gesellschaft befinden, als das South Renfington Mufeum bezüglich feines Schartekenkrams berüchtigt ift. Die muthmagliche Absicht dabei ift wohl, ben Schülern vor Augen zu führen, mas man in ber Runft vermeiben muß.

Bon den Neuigkeiten des Londoner Büchermarktes erwähnen wir das lange versprochene Werk des Mr. Wilson, Leben und Werke des Michelangelo. Dieser Band sollte eine Festgabe zu dem im vorigen Jahre in Florenz geseierten Jubiläum sein und war aus dem Wunsche hervorgegangen, "die von Signor Gotti herausgegebenen unedirten Dofumente in englischer Ueberssetzung darzubieten." Ein anderes eben erschienenes Werk besaßt sich mit einem interessanten Gegenstande: "The art schools of mediaeval christendom." Der Versfasser ist Mr. Owen, der Herausgeber Prof. Rustin. Feruer ist eine englische Uebersetzung der deutschen Lebensebeschreibung des Bildhauers Nietschel erschienen, eine schwache Leistung, die nur wenig Ausmerksamkeit erregen wird. Enblich sein noch erwähnt, daß Erowe und Cavals

caselle demnächst ihr lange versprochenes Werk: "Tizian, his life and times with some account of his family, chiefly from new and unpublished records" auf den Markt bringen. Diese Runftbucher werden, wenn Zeit und Raum es gestatten, soweit sie es verdienen, zu weiteren Bemerkungen Unlag geben. 3. Beavington Atfinfon.

#### Kunstliteratur.

# Thaufing's Durer-Buch in frangofifcher Heberfetung. Es ift ein erfreuliches Zengniß für das universelle Kunft-verständniß des französischen Aublikums und zugleich ein seltener Ersolg des deutschen Autors, daß von Thausing's Dürer-Biographie, außer der in der Borrede bereits angefündigten, bei John Murray demnächst erscheinenden englischen Ausgabe, auch bereits eine französische Uebersetzung im Werke ist. Dieselbe erscheint bei Firmin Didot in Paris und wird besorgt von herrn Guftave Gruner, dem Bruder des durch seine verschiedenen kunftgelehrten Werke auch in Deutschland wohlbekannten Autors und Berfaffer einer gesichäten Monographie über Savonarola. Und zwar hat kein Geringerer als ber Bicomte Henri Delaborde, der Borftand bes großen Barifer Aupferfrichkabinets und Gefretar ber Academie des Beaux-Arts, im Ginvernehmen mit namhaften Runftfreunden die Unregung zu der Sache gegeben. Wir fönnen einigermaßen darauf gespannt sein, wie die Firma Dibot bei der Wiedergabe des bereits in seinem deutschen Gewande sich so stattlich ausnehmenden Buchs ihren Weltruf bethätigen wird.

Raffael-Katalog, Der unter Oberleitung des verstor-benen Prinz-Gemahls von England begonnene Katalog der Werke Rassael's ist jest unter der Presse und wird im Laufe der nächsten Monate der Deffentlichkeit übergeben werden. Dr. Ruland, ber hauptsächlich für das Zustandekommen des Werkes thätig war, wurde anfangs durch den verstorbenen Mr. Woodward, fonigl. Bibliothefar in Windfor, unterftütt, und nur dem Tode des Letteren ift die zeit: weilige Unterbrechung des Unternehmens zuguschreiben. Mit Silfe des gegenwärtigen Bibliothefars, Mr. Richard Holmes, ist der Katalog nun endlich zu Ende geführt worden. Da berfelbe eine erschöpfende Uebersicht der Werke des Meifters bietet, wird er sicher allen Forschern und Freunden italienischer Runft ein intereffantes, unentbehrliches Sandbuch werden. (Academy.)

## Kunstunterricht und Kunstpflege.

Runftgeschichtlicher Lehrstuhl in Nachen. Un der polntechnischen Schule in Nachen soll eine ordentliche Lehrerstelle für Kunstgeschichte und Aesthetik und eine außerordentliche Lehrerstelle der gewerblichen Gesundheitslehre neu errichtet Ein umfaffender Curfus der Runftgeschichte und Aefthetif ift für eine Anftalt, welcher die Aufgabe vollstänbiger Ausbilbung von Architeften gestellt ift, nicht entbehrlich. Derfelbe ift mit ben jetigen Kraften ber Unftalt nicht herzustellen, und daher wird die Errichtung eines besonderen Lehrstuhles nach dem Vorgange der meisten übrigen polytechnischen Schulen beantragt.

# Sammlungen und Ausstellungen.

Die Nationalgalerie in Berlin ift am 21. Marg von Raifer Wilhelm, der mit zahlreichem Gefolge unter Führung des Directors Dr. Max Jordan die sestlich geschmückten Räume in Augenschein nahm, eröffnet worden und am 26. März ber öffentlichen Benutung übergeben.

Historische Ausstellung in Wien. Lom Rektorate der f. f. Afademie der bildenden Kunfte in Wien erhalten wir solgende Mittheilung: "Die bisher auf den 15. Oftober 1876 anberaumte sestliche Eröffnung des Neubaues für die k. f. Afademie der bilbenden Kunfte und der aus diefem Anlaffe in demselben abzuhaltenden, zwei Monate andauernden historischen Kunftausstellung muß aus zwingenden Gründen, mit Zustimmung des f. f. Unterrichts-Ministeriums, auf den 15. März 1877 verschoben werden."

S. Schwerin. Im Bereinstokal ber hiefigen Künftler und Kunftfreunde war kürzlich eine Anzahl Aquarell-Skizzen von dem Architektur- und Landschaftsmaler Friedrich Jenken von hier ausgestellt, welche derfelbe auf einer im letten Spatsommer ausgesichrten Studienreise nach der Natur gemalt hat. Es find architektonische und landichaftliche Skiggen aus ber Mofelgegend, und fie zeugen von einem feinen Gefühl für die Auffassung charafteristischer Besonderheiten in Form, Ton und Farbe. Die Licht- und Luftstimmungen in ihren garten Unterschieden der Jahres: und Tageszeit find eben fo ficher erfaßt, wie die Tönungen des Terrains und der Begetation, und meisterhaft wiedergegeben. Die Technik der Aquarelle ist ebenfo gediegen, wie die von Jenten's Delmalerei, und dies gilt sowohl von den rein landschaftlichen wie von den architettonischen Motiven. Der Künstler ist gegenwärtig daran, nach diesen interessanten Stizzen größere Delgemalbe auszuführen, von denen einige fich bereits ber Bollendung naben.

Dem Märfischen Museum ift seitens des Gemeindefirchenrathes zu Feldberg bei Fehrbellin, vermittelt durch die Herren Amtsrath Keppler und Geh. Rath von Quaft, der dortige Flügel Mitar jum Geschenk zugegangen. Derfelbe befteht aus einem Sodel mit ber Grablegung Chrifti, darüber im Mittelstück die Kreuzigung, daneben je ein Flügel, rechts und links die Vorgange vor, der Kreuzigung barftellend, Alles in Holz geschnitzt, mehr als hundert ca. 26 Centim. hohe Figürchen. Werden die Flügel zugeklappt, so zeigen sich auf Holz gemalte Bilder, im Stil der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die Malerei und Vergoldung der Gruppen hat sich wunderbar frisch erhalten. Die mit großer Vorsicht in Angriff genommene Restauration wird von Herrn Architekt Schard Krause bewirkt, dessen ausopfernder Thätigkeit das Museum bereits die umsichtige Renovation des Laurentins-Altaus von Köpenist und des vom Minister Dr. Friedenthal geschenkten Altau-Schreins von Hohen-Schönhausen verdankt. Es wird hiernach die im 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts in der Mark reichhaltig vertreten gewesene, aber völlig in Vergessenheit gerathene Holzschnitzerei recht bald in dem neuen Institut würdig ver-(Berl. Tagebl.) treten fein.

Britische Nationalgalerie. Nach dem soeben veröffentlichten Jahresbericht der Nationalgalerie sind derselben im Laufe des Jahres 1875 durch Ankauf oder Bermächtniß solgende wichtigere Gemalde einverleibt worden: Andrea ba Solario, Bildniß eines venetianischen Senators, in Mailand für 1880 & angefauft, Gainsborough, Waldvarie, und John Crome, Windmühle, für 1207 & 10 fb. reip.
231 & bei der Versteigerung der Sammlung Watts Aussellerftanden; Wilkie, Kinder Mann, Handzeichnung, wurde der Galerie von Miß Harriet Bredel vermacht, und Lady Georgina Fane schenkte berfelben ihr eigenes Jugendporträt besuchten die Galerie 4479 Bersonen, gegen 4410 Personen im Jahre 1874. — Bon englischen Gemalben wurde mit Borliebe fopirt: Landjeer, Bachtelhündehen 17 mal, Repsnold, 5 Engelföpfe 15 mal, Turner's "Téméraire" und Creswick's "Kirchweg" je 13 mal. Bon alten Meistern wurde Andrea del Sarto's Selbstporträt 11 mal, Belagquez' Philipp IV. 9 mal, und Rubens' Strohhut 8 mal kopirt. Die Sammlung Wynn Ellis wurde der Galerie zu spät zur Einverleibung überwiesen, um in biefem Jahresberichte noch Aufnahme zu finden. (Academn.)

#### Dermischte Nachrichten.

Goethedenkmal in Berlin. Ungefähr zehntaufend Thaler, schreibt die "Tribune", beträgt das Manco an der Summe, welche erforderlich ift, um Berlin endlich zu dem Schmuck eines schon seit funfzehn Jahren projektirten monumentalen Kunstwerkes zu verholfen, das zu den schönften Zierden ge-hören wird, welche die Residenz außer der Statue des großen Kurfürsten, Friedrich II. und dem Schillerdenkmal, der

deutschen Bildhauerkunft dankt. Es ift das Goethe=Denk= mal. Als 1861 die Idee, in Berlin ein Monument für Schiller auf dem Blate vor dem Schaufpielhaufe zu errichten, fefte Gestalt gewonnen hatte, wurde von den Berehrern Goethe's der Plan gefaßt, auch diesem Dichter und Weisen in der Hauptstadt Deutschlands ein Shrendenkmal zu errichten. Das jum Zwed der Durchführung diefer Absicht gebildete Komité zum zweg der Aurgjuprung dieser Abytat gebildete Komite hatte den gerechtsertigten Bunsch, dies Denkmal mit dem für Schiller seinen Platz theilen zu lassen, wobei noch immer genügender Naum darauf geblieben wäre, um auch dem Dritten der großen Dramatiker der klassischen Lieteraturepoche, Lessing, an der Seite seiner Dioskuren die gleiche wohlversdiente Kore zu gehen. Schlieblich hat des Schliebusschulten diente Chre zu geben. Schließlich hat das Schiller-Kounité allein Recht behalten. Für das Goethe-Deufmal wurde der im Thiergarten, den Garten der Wilhelmstraße gegenüber, zwischen Lennestraße und Brandenburger Thor gesegene Plat bestimmt. Der König und die Stadt Berlin bewilligten die selbe Beitragssumme wie für das Schiller:Denkmal. Der Rest unuste durch Sammlungen aufgebracht werden. In der ausgeschriebenen Konkurrenz trug bekanntlich (1872) Frit Schaper in Rerlin wit fait der Frih Schaper in Berlin mit seiner Stizze den Sieg über alle Bewerber davon. Gegenwärtig hat der jugendliche Meister das nach seiner Stizze mit größter Sorgsalt ausgeführte Cypsmodell in der halben Größe des in Marmor zu meißelnden Denkmals vollendet. Es zeigt auf einem culin-driften Postament von schönen Söhenverhältniffen die Gestalt Goethe's, des im reifsten Mannesalter stehenden Mannes, in hoheitsvoller, imponirender Haltung bastehend; über der Tracht in der Mode der neunziger Jahre einen Mantel, welchen er mit der auf die linke Hüfte gestemmten Hand jurnafchlägt, während die rechte eine Schriftrolle halt. Den Sodel des Postaments schmuden drei wunderschöne Gruppen, jede von einer idealen Frauengestalt und einem neben ihr in bezeichnender Stellung lehnenden Genins gebildet, welche das Drania, die Lyrik und die Wissenschaft versunlichen sollen. Dies herrliche Werk wird im kommenden Wonat mahrscheinlich in einem Raum des Rathhauses ausgestellt werden. Hoffentlich wird sein Anblick dann das Interesse des Publikums an dieser Angelegenheit wieder kräftiger anregen und beleben und der Agitation zur herbeischaffung der noch jehlenden Summe, deren es zur herstellung des Denfmals in Marmor bedarf, neuen Jupuls verleihen.

Berliner Akademic. Der Plan für die Erbauung des kingligen Gebäudes der Berliner Kunst-Akademie nimmt jest greifdarere Formen an und dürfte in kurzer Zeit abgeschlossen vorliegen. Danach soll an der Nordspisse der Museumsinsel die gesammte Kunst-Akademie einischlesstich der Hochschule kunst-Akademie einischlesstich der Hochschule für Muste kunstellungen enthalten. Das Ganze soll in Zusammenhang mit den Museen, also mit sämmtlichen Kunstsammenhangen den Museen, also mit sämmtlichen Kunstsammenhangen treten. Der Bau soll auf einer Neberbrückung des Packhoffsgebäudes, also auf einer Terrasse nach Art der Brühlischen Terrasse in Dresden, sich erheben und ist in der äußern Form

als eine Art Afropolis gedacht. Unter diesem Gebäude soll der jetzige Packhof freilich in veränderter Gefalt erhalten bleiben und die Stadtbahn durch die Gruppe der Packhossgebäude, also unter der Akademie hindurchsühren. Dieser von dem Baumeister Orth entworsene Plan ist jetzt dem Kaiser zur Genehmigung unterbreitet. Inzwischen wird schon in nächster Zeit das provisorische Kunstausstellungsscheäude an einer Stelle des Grundstücks für die künftige Akademie aufgesührt werden, an welcher es von dem Reubau unbehindert stehen bleiben kann, die dieser die geeigneten Käume herzugeben vermag. Es ist eine Bauzeit von sechs die Jahren in Aussicht genommen. (Köln. Zeitg.)

Aus Berlin wird der Köln. Zeitg. berichtet: "Der Bildhauer Enke hat die Modelssisse eines Denkmals für die Königin Luise ausgestellt. In der gesammten Form wird es dem Friedrich Wilhelm's III. sehr ähnlich. Auf cylinder Postament, welches ein Fried von Reliesdarstellungen, die Hauptmomente des Familienledens schildernd, umgiebt, erhebt sich die Statue der königlichen Frau, in ein unter der Brust gegürtetes, um die Glieder anschließendes, unten in reichen Faltenmassen wallendes Gewand im Schnitt ihrer Zeit gekleidet. Bom Diadem auf dem leicht gesenkten Haupt wallt rückwärts ein Schleier, den sie mit der Rechten auf der Brust zusammenhält, während sie mit der Rechten auf der Brust zusammenhält, während sie mit der seitlich niederhangenden Linken in dessen Falten satze hangenden Linken in dessen kater dasst. — Das Keiterdenkal Friedrich Wilhelm's III. im Lustgarten wird nun statt des interimissischen Unterbaues das dasür bestimmte Viedestal erhalten. Es wurde dieser Tage mit der Errichtung eines Bauzaunes im größeren Kreise um das Denkmal begonnen."

Gegen die sogenannten deutschen Lettern. Die in deutschen Blättern wiederholt und zulet in der Kölnischen Zeitung befürwortete Einführung des lateinischen Alphabets iin deutschen Zeitungen findet in den Daily News eine sehr des sällige Besprechung. "Es ist kaum nothwendig," bemerkt das Blatt, "zu sagen, daß das civilisiere Europa Deutschland und hauptsächlich den Freunden dieser Resorm in dem Alphabete in hohem Erade zum Danke verpsichtet sein solkte. ... Die deutsche Sprache ist wahrhaftig national genug und schwer genug, als daß sie noch durch veraltete Schriftzeichen unverständlich gemacht zu werden braucht Schon wird die Mehrzahl der in deutscher Sprache geschriebenen gelehrten Werke, wie z. B. Kommentare zu den Klassischen und wissenschliche Abhandlungen, in lateinischen Buchschen gedruckt. Die Einführung des lateinischen Alphabets für den täglichen Gedrauch würde ein weiser Schrift sein, sür welchen Europa dankbar sein würde ... Benn die Deutschen den Punkt erreicht haben, wie andere Bölker zu drucken, wird es ihnen weniger schwer sallen, wie andere Bölker zu schreiben nud vielleicht nag die Rachwelt sogar deutsche Bücker an, ständig gebunden, statt mit schlechtem Zwirn lose zuschmengeheftet sehen. Dann wird senes Zeitalker der Aufklärung erschieden lein, welches Goethe in weiter Ferne sab."

# Berichte vom Runftmarkt.

## Londoner Kunstanktionen.

Die Londoner Kunstanktionen erzielten im letzten Jahre nahe an eine Million L, eine Summe, welche selbst in der großen Metropole Englands bisher nicht erreicht worden war. Die jetzige Saison wird wahr= scheinlich hinter diesem Resultate bedeutend zurückbleiben, indes werden doch auch einige Anttionen von Bedeutung vorkommen. Die zunächst unter den Hammer gekom= menen Sammlungen rühren aus dem Besitze dreier Faltiten her. Mr. Armstrong gehörte ein Porträtgemälde, welches seine drei Töchter darstellt, wie sie am Whist-

Die Sammlung des Herrn Alexander Collie, eines Banterottirers, der feine Gläubiger durch Bermögens= Berheimlichung betrog und dem Arme der Gerechtigkeit entgangen ift, war besonders bemerkenswerth wegen einer Auswahl von Werken des verstorbenen John Phillip, R. A., ber bem Belagquez nahe zu fommen fuchte und deshalb der "Spanische Phillip" genannt wurde. Gines Dieser Gemälde ging bis auf 1260 £, aber die Ge= sammtsumme, die bei den zwei Bersteigerungen berauskam, betrug bei 150 Nummern nur 16305 £. Weitere Ber= steigerungen werden angefündigt, und man sagt, daß die Saison hier wie auswärts für Stiche und Radirungen von Bedeutung werden wird. Unter den ausländischen Sammlungen dieser Art ist diejenige des Herrn Philippe Burth zu erwähnen, des befaunten Runftfritifers der Gazette des beaux-arts, der auch an englischen Zeit= schriften als Mitarbeiter thätig ist. Dieselbe wird in London im Laufe des Monats April versteigert werden. Sie ist besonders reich an modernen Radirungen und Lithographien aus der Zeit, als Bernet, Delacroix, Géricault und Bonnington sich mit Kupferstich und Lithographie befasten. - Eine große Auftion in London, die drei Wochen in Anspruch nehmen wird, wird 60000 Blätter zum Berfauf stellen, die von dem Rev. Bur= leigh James zusammengebracht wurden. Die hervorragenbste Erscheinung in dieser historischen Folge, die eine Art Illustration der Geschichte des Aupferstiches bildet, wird das Werf Albrecht Dürer's fein, das sowohl in Bezug auf Bollftändigkeit als auch, mas gute Erhaltung anbelangt, nahezu als ein Unicum betrachtet werden darf.

Englische Sammlungen, Die aus dem Besitze reicher Raufleute stammen, finden natürlicher Weise schneller ihren Weg in das Auftionslotal als die Kunftschätze ber alten aristokratischen Familien. Zu jenen sind auch Die des verftorbenen Whnn Ellis, eines betriebsamen Großhandelsherrn, zu rechnen. Den größeren Theil seiner Gemälde hat er der Nation vermacht, aber es ift noch ein Reft von vorzugsweise der englischen Schule ange= hörigen Bildern vorhanden, welche im Mai zum öffent= lichen Aufgebot kommen. — Mr. Albert Levy, der zu einem ansehnlichen Bermögen gelangt war und dem allgemein gegebenen Beispiel nacheiferte, indem er einen großen Theil seines Reichthums ber Runftliebhaberei opferte, wendet sich ebenfalls an den Hammer des Auftionators. Unter anderen Rostbarkeiten seiner Samm= lung ift ber "Berliebte Ravalier" von F. Mieris zu nennen, ein Bild, welches im Mai vergangenen Jahres um 4250 € verfauft murbe.

Mr. Bohn, der bekannte Sammler und Berlagsbuchhändler, stellt eine dritte Auktion in Aussicht, diesmal Porzellan und Email betreffend. Auch wird die gegenwärtige Saison bemerkenswerth werden durch Auktionen von Gemälden und Zeichnungen verstorbener

englischer Künstler, als da sind: Walker, R. A., Pinwall und Houghton, serner sommen zur Versteigerung Orizginalzeichnungen von zwei hervorragenden Architekten und Ornamentisten, dem verstorbenen Owen Jones und dem Sir Digbh Whatt. Unter den ersteren befinden sich Originalstudien zu dessen Prachtwerke über die Alshambra, unter den letzteren Zeichnungen für dessen Werküber die Kunstindustrie des 19. Jahrhunderts.

J. B. A.

H. A. Rottmann's landschaftliche Arkadenfresten, ihre traurige Berwahrlofung, ihre vor zwei Jahren erfolgte Wiederherstellung, dann die nunmehr getrossenen Maßregeln, sie zu schützen, und endlich ihre freudig begrüßte Vervielfältigung in trefflicen Farbendruden durch die Brudmann'sche Ber-lagshandlung: alles das ift wiederholt der Gegenstand eingchender Belprechung in diesem Blatte gewesen. Namentlich haben wir auf die hohe Wichtigkeit der letzteren hingewiesen, indem wir vor Allem Gewicht darauf legten, daß die Ber-breitung und Kenntnignahme dieser hochbedeutenden Denkmale deutscher Landschaftsmalerei mit ihrer großartigen Auffaffung, ihrem hocheblen Linienschwung, ihrer klar ausge-prägten Formenschönheit und endlich ihrer wahrhaft klassischen Farbenruhe, die heilsamste und segensreichste Gegenwirkung gegen die in den letten Jahrzehnten leider nur zu fehr bei uns eingerissene formenverwaschene Stimmungsduselei bilden würde. Und wahrlich, es ist hohe Zeit, daß eine kräftige Reaktion gegen diese lyrische Zerstossenheit eintritt, wie es denn auch, Gott sei Dank, dazu den Anschein hat. Und dazu mögen denn die zulett erschienenen sechs Farbendruckfopien der Rottmann'ichen Fresten nicht niinder das Ihrige beitragen. Das alte malerische Kastell von Trient, bei deffen Anblid der nach dem gelobten Lande Italia Ziehende die erften reinen Eindrude des schönen Sudens empfängt; dann der wild einsame und hochberühmte Felsenpaß der Beronefer Rlaufe, die alte Raiferftrage der Deutschen, ein Bild von tiefernfter, echt hiftorischer Auffassung; darauf die freundliche Landschaft von Berngia mit seinem malerischen Kapuzinerkloster; der schöne reich umbuschte Krater= fee von Nemi mit Abendstimmung; sodann der Golf von Baja mit dem Epomeo im Hintergrunde, ein Bild entzückendster Klarheit und Lichtfülle, und endlich Palermo's reichgefegnetes Gelände, dem der Monte Pellegrino, "einer der herrlichsten Berge der Welts, wie Bischer ihn bezeichnet, den wundervollen Abschluß giebt — das sind die Gegenstände der sechs letten erschienenen Blätter, bei deren Anschluß stide des uns von Renen drängt, der unternehmenden Berlagshandlung dafür den wärmften Danf darzubringen, denn sie hat diesem Berke Opfer gebracht, die weit größer sind, als man ahnen mag. Um so dringender aber tritt an Alle, die es mit der deutschen Kunst redlich meinen, die Psticht heran, die Berbreitung dieser hochbedeutenden Blätter zu unterstügen und zu fördern, wo und wie fie es nur vermögen.

#### Bitte.

Mit einer Darstellung des Lebens und Wirfens des Erasmus von Rotterdam beschäftigt, ersuche ich, mir event. Nachrichten über ungedruckte oder schwer zugängliche Briefe von und an Erasmus giltigst zusommen zu lassen.

Professor Dr. Abalbert Horawit. Wien, VII., Siegmundsgasse 10.

#### Berichtigung.

In unserer neulichen Notiz über die am 16. März (nicht 15.) stattgehabte Auktion Lippmann ist eine Null zu wenig gesetzt worden. Das Rembrandt'sche Porträt ging nicht auf 17,000, sondern auf gegen 170,000 Francs. D. Red.

Stuttgart. 3m Berlage von Chner und Seubert ift foeben erschienen:

# Lehrbuch

#### plastischen Anatomie

akademifche Anftaften und gum Selbstunterricht hou

Professor Dr. E. Sarleg.

3meite Anflage.

Berausgegeben von Brofessor Dr. R. hartmann.

Erste Lieferung. Mit 130 Illustrationen.

10 Bogen. gr. 8. broch. Breis 4 Marf.

Das nicht nur von Bildhauern und Malern, sondern auch von Anatomen mit Recht so geschätzte Werk verschafft eine auf anatomischer, physiologischer und psychologischer Grundlage ausgebaute Anschauung der Formen, sowie eine Einsicht in die organischen Gesetze, nach denen sich Linie und Nodellirung der ruhenden und bewegten Gestalt richten. Kunft und Wissenschaft begegnen sich hier, wie es die gegenwärtige Zeit immer dringender fordert. Das Buch wird noch in diesem Jahr in ca. 4 Lieferungen zum Preise,

von zusammen 12 bis 15 Mt. vollständig.

In unserem Verlage ist erschienen:

#### zum Don-Quixote Sechs Bilder

erfunden und radirt

#### Prof. Ad. Schrödter

in Düsseldorf.

| Ausg. No | . 1 | auf Kupferdruckpapier, | F  | ol. |  | 8  | Mark.       |
|----------|-----|------------------------|----|-----|--|----|-------------|
|          |     | Einzelne Blätter       |    |     |  | 1  | Mark 50 Pf. |
| 17 79    | 2   | auf chinesischem Papie | r. |     |  | 12 | Mark.       |

" 3 Abdrücke vor der Schrift mit Randskizzen des Künstlers auf chinesischem Papier . . . . .

Gotha und Hamburg.

. . 20 Mark. Haendcke & Lehmkuhl.

# EINLADUNG

# Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf vom 2. April bis 30. April; ,, 10. Mai " 28. Mai; Luzern . Freiburg 6. Juni 25. Juni; 22 Lausanne 5. Juli 23. Juli; " ,, 27. August; ,, 21. September; Bern . 3. August ,, Aarau 5. September Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März

an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf

Vom Auslande her muss im Fraehtbrief, sowie in den Zolldeelaratiodas Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz dentlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen. Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

#### Das Geschäfts-Comité.

# Museum Minutoli.

Das Runft-Museum des Minutoli'schen Instituts zu Liegnit, bestehend aus der berühmten Seinrich von Minutolischen Sammlung älterer Driginals Delgemälde aller Schulen, Miniaturen und Gobelins sowie aus einer Anzahl hervorragender Werfe der Sculptur in Marmor, geschnittenen Steinen, Terra-kotten, Glas, Bronce, Holz, Elsenbein 2c. und mehreren berühmten Antiken; des gleichen aus dem: Gewerde = Mujeum des Instituts die Abtheilungen für Kunst= wasser, Stempelschneibekunft, Kassig-Dre-herei-, Schnitz-Möbel und Bautischlerei, antiken Griechischen und Germanischen Gefäßen, hervorragenden Majoliken, Kunft-Defen und anderen Werken ber Keramit, auch Arbeiten der Kunftweberei, endlich der berühmten Sammlung antifer farbiger Glafer und der großen Collektion von Formen aus der Renaissancezeit, sind für den Berkauf aus freier Hand im Gangen oder im Gingelnen beftimmt. Raheres auf schriftliche Anfragen beim Institut Minutoli zu Liegnit.

# Der Württembergische Kunstverein

in Stuttgart (Friedrichsstr. 32) hat in diesem Jahre wieder für Vereinsblätter zur Vertheilung an seine Mitglieder zu sorgen und erbittet sieh für diesen Zweck die Einsendung von Probeblättern neuester Kupferstiche, welche noch nicht in den Handel gekommen sind, unter Angabe der Preise nach Massgabe der Zahl der abzunehmenden Exemplare.

Stuttgart, im März 1876. Der Vorstand des Kunstvereins.

# Dresdener Kunst-Auktion

Rudolph Meyer, Circusstr. 39, II.

Montag den 10. April a. e. Versteigerung von Kupferstichen, Handzeichnungen, Aquarellen und einigen Oelgemälden. Cataloge auf Verlangen per Correspondenzkarte gratis.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Die Galerie zu Kassel

in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text. Ausgabe auf weißem Papier eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chines. Papier in Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldschnitt gebunden 45 Mark; Folio-Ausg. auf chin. Papier in Mappe 60 Mark.

Summe der bisher.

Quittungen . . . 3674 ,, 40 Pf. Gesammtsumme . . 3704 M. 40 Pf.

E. A. Seemann.

XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (Wien, Therefianungaffe 25) ed. an die Verlagsh. (Leivzig, Königsftr. 3), gu richten.

7. April



Mr. 26.

#### Inferate

à 25 Bf. für bie brei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Buchund Kunsthandlung aus geuommen.

1876.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bilbende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinend, erhalten die Abonnenten ber "Zeitschrift für bildende Runfi" gratis; für sich allein bezogen toftet ber Sahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei ben beutschen und öfterreichischen Postaufialten.

Inhalt: Gin Brief Mietschel's. — Aus bem Wiener Kunstlerhause. — Die Ausgrabungen in Olympia. — K. preuß. Atademie: Preisbewerbung. — Dufels borf: Ausstellung. — Die Organisation ber Berwaltung ber t. preuß. Museen; Sobboma's Opfer Abraham's; Das Modell zum Berliner Goethes benkmal. — Erklärung von Joh. Schilling. — Zeitschriften. — Inserate.

# Ein Brief Rietschel's.

Wir erhalten bie nachfolgende Buschrift :

"Geftatten Sie mir, in Ihrem geschätzten Blatte eine Stelle in der II. Auflage meiner Biographie Riet= schel's, welche in Folge einer nicht gang richtigen Auffassung der Verhältnisse von mir darin aufgenommen worden, und die Beziehung von Rietschel's Schüler, Brofessor U. Wittig in Duffeldorf, zu dem Meister betrifft, hiermit richtig zu stellen. Ich habe nämlich auf Grund von Mittheilungen mit Rietschel befreundeter Bersonen bei dem Erscheinen der II. Auflage behauptet, Wittig habe das frühere innige Berhältniß seinerseits erfalten laffen. herr Professor Wittig, hiervon schmerzlich berührt, hat mir nun Material vorgelegt, aus welchem hervorgeht, daß ich mich geirrt. Da ich mir be= wußt bin, bei meiner Arbeit die Wahrheit möglichst rein erstrebt zu haben, und da gerade die treue An= hänglichkeit der Schüler zum Meister eine so wohl= thuende Seite von Rietschel's Rünftlerleben bilbet, er= scheint es mir als Bflicht, den nachfolgenden Brief mit= zutheilen, aus welchem deutlich hervorgeht, wie bis furz vor dem Tode des Meisters das Berhältniß deffelben zu dem bedeutenden, ganz eigenartigen und felbstän= digen Schüler, der damals bereits als einer unserer bedeutenoften Bildhauer galt, in ungetrübter Weise fort= bestanden hat, und von welcher Wärme der heimgegangene Meifter im geiftigen Berkehre mit seinen Schülern befeelt war. Für fünstlerische Kreise ist der Brief von allgemei= nerem Interesse, für die Freunde Rietschel's frischt er bas liebenswerthe Bild beffelben für die Erinnerung auf.

Bittau am 15. Febr. 1876. Andreas Oppermann."

Dregden, b. 1. Oct. 1857.

#### Theurer Freund!

Ihre Briefe sind mir immer eine große Freude, und seit einem Jahre eine Herzensbefriedigung, da ich Sie num sester situirt weiß, und die Thür für Ihr Leben geöffnet, durch die Sie in eine reiche Thätigkeit eintreten werden. Ich sühle sort und sort Ihr künstlerisches Wachsthum durch, und Sie können mit Freude auf Ihre wohlbenutzte Jugend zurückblicken, die jetzt anfängt ihre Früchte zu reisen; ich meine die für Ihr Leben, denn was Sie geschafsen, sind schöne, wohlgereiste Früchte, die nur Andern zum Genuß da waren, Sie selbst mußten dabei darben. Und wenn Sie auch jetzt noch nichts von Fülle spüren, so wird doch das "Genug" und "Reichlicher" mehr und mehr kommen. Was ich von Ihnen höre und gesehen, zeigt den seltgegründeten Standpunkt in der Kunst und unter Künstlern; zu dem Sie früher und siehere gereist sind, als mancher gepriesene Mann.

Ihre Photographie hat mir große Freude gemacht und ich danke herzlich dafür. Ich würde Ihnen eine "Goetheund Schiller-Gruppe" schicken, wenn fie einigermaßen das wiedergabe, denn die Beleuchtung und der enge Raum geben durchaus falsche Wirkungen. Ihr Relief, die Grablegung, ist schön komponirt; die Gestalten in ihrer architektonischen Wirkung und Vertheilung geben dem Auge wohlthuende Linien und Mage; daß die Gruppe des Johannes und Jofeph mit Chriftus mehr heraustritt, als die Frauen-Gruppe, weiß ich, liegt an der Photographie. Diese Gruppe ift unvergleichlich schön, lebendig, tief empfunden; daß Johannes jett das Saupt Chrifti an feiner Bruft trägt, ift besonders schön bedeutsam, und wie trägt er, und wie groß macht sich die Geftalt, wie schön und wahr liegt Chriftus in den Armen der beiden Männer! Die Motive sind alle durchweg mahr und naiv, und doch durchweg schon und ftilvoll, die Wahl, welche überall vorhanden, ift nirgend fühlbar. Die Gruppe der Frauen ist nicht minder schon gedacht, nur hatte ich für die Maria noch eine größere Intensivität des Schmerzes gewünscht, weil, wenn die runde Geftalt ftilvoll gehalten fein

muß, das Relief freier, dramatischer sein kann. Möglich, daß zwar der Ausdruck, den ich nicht genug erkenne, die gemäßigte Saltung motivirt. Daß Magdalena die Marterwertzeuge liebevoll an fich drudt und ben Bug ichließt, ift ichon und ausdrucksvoll. In der Photographie würde ich nicht auf die Absicht ichließen, ihre finnliche Erscheinung im Rörper fehr jum Unsdruck zu bringen. Wohl foll es eine ichone Geftalt sein, aber die Reuevolle wird, mas an ihr früheres Leben erinnert, in Bufe verhüllen, alfo ihren iconen Körper nicht absichtlich zeigen, d. h. durch den Rünftler absichtlich zeigen laffen. Ihre Hagar hat hier im Museum einen fehr auten Plat, und das Werk ift, so oft ich davor trete, von fehr großem Eindruck für mich, groß und mächtig, schön und boch dabei durchaus mahr und tief empfunden; wo das fich vereint, ift Alles gelöft. Nur wo fo, mit folder Liebe, folcher Entsagung und Energie ber Ausbauer, ein tüchtiges Talent sich verbindet, find solche Erfolge zu erwarten. Wie viel Talent ift doch überall zu bemerken, aber wie viel geht unter, weil die Meisten meinen, das Talent allein mache es, fie lernen nichts und konnen deshalb nichts; die Zeit wird verthan in schönen Phantasien, Empfindungen, Kritisiren; man hört vortrefflich raisonniren über Runft; sie wissen Alle ichon, wie das Ziel aussieht, das fie erreichen follen, fomponiren und lefen, und feben, und zu arbeiten unterlaffen fie mit dem Trofte, daß Tednik, wie fie es zu nennen belieben, Nebensache und nebenbei zu lernen fei. Bas ift aber Technif, wo fängt fie an und hört auf? Für mich bleibt wenig, was ich so nennen kann. Es wird immer feltener bei jungen Leuten, die Art Liebe und Entbehrungsfreudiafeit, und diefe Arbeitsluft, wie ich fie an Ihnen gesehen, und wie ich fie auch genbt; und wenn die Erfenntniß eintritt, ift es ju fpat nachzuholen. Wie Mancher nimmt jede Brodarbeit an und verflüchtigt sich dabei, der es nicht so nöthig hätte, der bei einiger Entbehrungsfähigfeit und Ansdauer, bei Entbehrung von Lagerbier und Cigarren etwas ihn Förderndes dafür arbeiten fonnte.

Für das Grabmonument Koch's habe ich hier circa 40 Thir. zusammen getrieben, theils persönlich angegangen, theils bei der Ausstellung ausgelegt. Ich habe das Geld noch nicht beisammen, Einige sind verreift, die aufgeschrieben, Einige wohnen auf dem Lande. Ich denke, wenn Sie mir binnen drei Wochen nicht etwa schreiben, in welcher Art ich es Ihnen übermachen soll, es durch einen Wechsel an Sie zu übersenden.

Von den Weimar'schen Festen haben Sie gewiß gelesen oder gehört. Sie waren schön und sehr angeregt, und es herrschte eine allgemeine sestliche Stimmung, woran die Bezdeutung des Festes, die Gastlichteit Weimars, und auch die der großherzoglichen Familie und deren Herzlichseit, das schöne Wetter, surz Alles, Alles seinen Theil hatte. Es ist mir viel Gutes widersahren, über alles Maß dessen hinaus, was ich mir je zu wünschen und zu hossen nur den Muth gehabt hätte. Da ich mir bewußt bin, nie im Leben etwas gethan zu haben, Anszeichnungen zu erjagen, als das nach meinen Krästen das Beste zu thuen, was möglich ist, so werde ich auch denen nicht großen, die mich einen Bevorzugten des Glücks nennen, denn zwei und vier können Gleiches verdienen und nicht verdienen, dem Einen wird gegeben, dem Andern wird versagt, keiner thut dazu und dagegen.

Gine Arbeit zuerst in Bronze sehen, erschredt allemal; wo Masse, wo Rundung, wo Weichheit sein soll, ist sie sehr oft burchschnitten von grellen Blitischtern und Glanzschatten. Für den Künftler ift solcher Sindruck peinlich. Mein Schwasger, wohlbestallter Aftuar, hat sich herzlich Ihrer freundschaftlichen Erinnerung gefreut, und daß Cornelius seinen Kunstansichten beisällig war; er ist eine prächtige Ratur und reich begabt, und war hier beim Berein der jungen Künstler ein beliebtes und anregendes Clement

Wislicenus habe ich in Weimar, doch immer im Fluge, gefehen und gesprochen. Ich hoffe mehr zu hören, wenn er hierher kommen wird. Ich beschäftige mich jett mit Weber's Statue, feine gunftige Aufgabe. Gin fleines Anabenfigurchen für einen Amerikaner, das in Marmor ausgeführt werden foll, und das 1/3 Lebensgröße hilfsmodell zur Quadriga, für Braunschweig, das in Rupfer getrieben werden foll. Un Schwenk geben Sie bas Briefchen gefälligft ab. Was Sie von feiner Arbeit gesagt, freuet mich. Bei feiner Bitte um Zuschuß war ich zwar nicht da, verreift, doch hätte ich auch nichts vermocht. Denn wo das Geld fehlt, da läßt fich eben nichts thuen, und wären es 50 Thlr., ein ganzes Reiseftipendium fann und darf nicht zersplittert werden, und wer mit dabei fitt, gewinnt andere Anfichten über derlei Dinge. Mir thuet es herzlich leid, und wie gerne wollte ich aus vollen Säden bewilligen.

So leben Sie wohl, theuerer Freund, erhalten Sie mir Ihre Gesinnung, und möge Ihre Thätigkeit sort und sort gesegnet sein. Mit den herzlichsten Wünschen und Empfehlungen an Herrn Cornelius stets in alter Gesinnung

Ihr

E. Rietschel.

Al Signore Signore Agosto Wittig scultore tedesco

fr.

Roma 13. via St. Isidoro.

# Aus dem Wiener Künftlerhause.

Die Zeit, während welcher die große Frühjahrs= Ausstellung des Rüuftlerhauses vorbereitet wird, pflegt nur selten eine so bedeutende Novität aufzuweisen, wie heuer Paffini's "Rürbisverkäufer in Chioggia". War es schon, wie wir in unserem letzten Berichte er= wähnten, erfreulich, nach langer Zeit wieder einmal ein Lebenszeichen von diesem Rünftler zu erbliden, so konnte man das neue große Meisterwerk, welches er diesmal aus ber Lagunenstadt gesendet, nur mit Entzücken begrußen. Denn unftreitig gehört biefes Aquarell zu bem Besten, was Paffini bisher geschaffen, und somit auch gn dem Besten, mas auf dem Gebiete der Aquarell= malerei überhaupt geleistet wurde. Es ist ein spezifisch venetianisches Genrebild, da auch Chioggia, das "fleine Benedig", die Eigenthümlichkeit des Berkehrs zu Waffer besitzt. So ist denn auf unserem Genrebilde ein ambu= lanter Kürbisverkäufer auf seinem Kahne in einer Seiten= straße augeschwommen, und preist unter lebhaften, sach= verständigen Auseinandersetzungen seine bei den niederen Bolfeflaffen fo beliebte Waare an. Giner feiner rau= chenden Jungen benützt die Zwischenzeit, um sich in

unnachahmlich bequemer Stellung bem dolce far niente hinzugeben, mährend der andere, mit seiner Tabakspfeife beschäftigt, dem Handel gleichmüthig zusieht. Gruppe von Frauenzimmern, theils feilschende Räuferinnen, theils fritifirende Liebhaberinnen, hat sich auf ber Strafe um den Rahn versammelt und bietet dem Beschauer eine ganze Scala von italischer Mädchen= schönheit bis herab zu italischer Altweiberhäßlichkeit; wer Italien und speziell das Benetianische kennt, wird ben Umfang biefer Scala nach feiner erquidlichen wie entsetlichen Seite wohl zu würdigen wissen. Rechts ift höchst ergötzlich ein kleines Mädchen zu sehen, das im vergeblichen Beniühen, den Schwerpunkt des erhandelten großbäuchigen Kürbisses zu finden und ihn nach Sause zu schleppen, den Schuh von ihrem balancirenden Fuße verloren hat; links schwebt eine zierliche Modedame in eleganter Haltung vorüber. Go einfach und alltäglich das Thema ift, so meisterhaft hat es der Rünftler durch= geführt. Alle Figuren athmen volles Leben, jede ift mit seinem Humor trefflich individualisirt und ber Reich= thum der Motive in den Bewegungen ist nicht minder unerschöpflich, als die Kunft, mit welcher fie bis zu plastischer Anschaulichkeit herausgearbeitet sind. die Art, wie die Figuren um die Mitte des Bildes in dichter, doch flarer Gruppirung zusammengehäust sind und nach beiden Seiten hin symmetrisch sich lichten, bis sie beiderseits in einzelne darakteristische und gegen= fähliche Typen, die Modedame und das arme Mädchen mit dem erhandelten Kürbis, auslaufen, ift ein Meister= werk an Komposition. Ueber das Kolorit läßt sich bei Baffini nichts Neues fagen; welche Leuchtkraft seine Farbe ohne alle Künsteleien, bei echt aquarellmäßiger Behandlung erreicht, ist männiglich bekannt. Das Bild ift, wie wir vernehmen, für die Gemäldegalerie im Belvedere um einen hohen, dem Werke jedoch angemeffenen Breis angekauft worden; so wird sortan dieser öfter= reichische Rünftler in ber Pinakothek seines Baterlandes mürdig vertreten fein.

Bon noch einem hochberühmten öfterreichischen Künstler war im Künstlerhause wenige Tage lang ein sehr ersreuliches neues Bild zu sehen: der "Zitherspieler" von Defregger. Es stellt das Innere einer Sennhütte in Tirol dar, in welcher ein zur Rast einzgekehrter Jäger vor der Sennerin und einer aus Besuch gesommenen Freundin sich im Zitherspiel producirt. Defregger kennt den so vielsach verschiedenen Menschenschlag seiner Heimat bis in die seinsten Nuancen und weiß diese intime Kenntniß mit vollendeter Meisterschaft zu verwerthen. Unter seinem Pinsel erwachen die bäuerslichen Figuren, welche so mancher Maler nur mit Salonsfirniß überglänzt präsentiren zu dürsen glaubt, zu vollem, wirklichem Leben; sein Jäger hat den Habitus eines leibhaften Tiroler Schützen, seiner frischen Sens

nerin mit den blonden, vollen Flechten und dem sestgefügten Körper kann man in Deutschtirol ebenso begegnen, wie in Wälschtirol ihrer Freundin, dem seingliederigen, dunkelängigen Mädchen, sür deren schweres
schwarzes Haar der hohe Strohhut eine graziöse Folie
abgiebt: die Verschiedenheit der Nace in den beiden
Mädchengestalten hat der Künstler sehr sinnig noch dadurch charakterisitt, daß die Deutsche ersichtlich mit
ganzem Herzen dem nationalen Spiele zuhört, während
die Romanin mehr neugierig, mit einer allersiehsten
kritischen Miene, dem hübschen blonden Spieler zusieht.
Auch dieses Vild besticht, gleich den anderen Arbeiten
Desregger's, durch ein harmonisches, kerngesundes Kolorit.

Von Eugen Felix war ein für die Ausstellung in Amerika bestimmtes großes Bild "Pan und Bacchan= tinnen" zu sehen. Es stellt eine prachtvoll gebaute lebens= große Bacchantin dar, welche einer Pau-Herme Trauben vorhält, während eine liegende Schwester in Baccho dem steinernen Gott die volle Weinschale reicht. Man sieht, das Motiv ist nicht eben glücklich gewählt, denn zu so trockenem Spaß scheinen die zwei üppigen Weiber nicht geschaffen und keinem antiken Rünftler, ja felbst keinem antikisirenden driftlichen Meister von Giulio Romano bis zu Jacob Jordaens wäre dergleichen je eingefallen; nimmt man aber das Bild als Aftstudie, so kann man an diesen gut gezeichneten, wohl modellirten und im Fleische tresslich gerathenen Francuzimmern, für welche die Natur so viel gethan, daß der Kunst nicht viel zu thun mehr übrig blieb, sich baß erfreuen. C. Horovit in Warschau, ein aus Ungarn gebürtiger Künstler, der durch seine "Trauer der Juden um Jerusalem" auf der Wiener Weltausstellung vortheilhaft bekannt geworden ift, hat ein hübsch gedachtes und zierlich, jedoch allzu geleckt ausgeführtes Boudvirbild ausgestellt; der "Harm= lose Krieg", wie es sid nennt, wird zwischen zwei aller= liebsten, in einem reichen, teppichbedeckten Gemache auf dem Boden fämpfenden Babies um eine Buppe geführt. Einen tüchtigen Fortschritt in Zeichnung und Farbe bekundet Gustav Wertheimer's "Mohr und sein Bferd"; ware es geschickter in den Raum komponirt, so bliebe nicht viel daran auszusetzen. Bei dem "Neuen Rleid" von G. Papperit in München ift der mit voller, an Franz von Mieris heranreichender Virtuosität gemalte Atlas die Sauptfache; die in demfelben ftedende Dame bittet um gütige Nachsicht. Hugo Charlemont hat ein "Interieur", ein mit prächtig gemalten Rari= täten aller Art überreich ausgestattetes Kunftfabinet, ge= bracht; leider ift in demfelben Alles fo bunt und un= harmonisch zusammengewürselt, wie bei einer modernen Antiquitäten=Auftion vornehmen Stils, und auf das Kontersei des glücklichen Besitzers dieser Schätze hätten wir vollends gerne verzichtet. Ansprechender war ein auf gleichem Bebiete fich bewegendes "Stillleben" des=

seiben Künstlers, und auch von der talentvollen, in aller Stille sich tüchtig fortentwickelnden Camilla Friedtänder war ein zierliches Stillseben "Maitrant" zu sehen. Im Porträtsache interessirte diesmal nur das von Glantschnigg gemalte Brustbild eines stadtbefannten ungarischen Magnaten, dessen der "Lebenden Bitder" in den aristokratischen Salons unserer Restenden Bilder" in den aristokratischen Salons unserer Restenden bildet. Das wohlgetrossene und gut gezeichnete Porträt besticht durch seine an die Benetianer gemahnende Farbe; wäre es kerniger untermalt und besäße es einen stärkeren geistigen Gehalt, so könnte man es als vollendet bezzeichnen.

Die Landschaft vertraten zunächst eine treffliche Studie aus Egypten von Rudolf Suber, Die namentlich in toloriftischer Beziehung wirkte, bann hubsche Land= schaftsbilder von Valentin Ruths in hamburg und Couard Schleich in München. Eine schön kom= ponirte und beleuchtete Gruppe "Birbelfiefern" mit ber Trafvier Eiswand im hintergrunde, von Abolf Dber= müllner, hatte durch breitere Behandlung und größere Dimensionen entschieden gewonnen. Der bekannte Darfteller der Jagdwelt, Frang v. Paufinger in Münden, hat eine Serie von Rartons "Waidmanns-Erinnerungen" ausgestellt, welche von tüchtiger Sach= fenntniß und richtiger Naturempfindung zeugen; lichtere Tone in den durchwegs dunkel gehaltenen Zeichnungen hätten bem malerischen Effette nur genützt, wenn fie etwa auch dem Photographen, mit dem heutzutage jeder Kartonmaler rechnet, minder willtommen gewesen wären. Schließlich seien noch die von dem Leiter der öfterreichisch= ungarifden Nordpolerpedition, Julius Baner, an Bord feines Schiffes ausgeführten Zeichnungen und Aufnahmen erwähnt. Diese nicht ohne Talent, boch mit bilettantischer Zaghaftigfeit gearbeiteten Stizzen intereffiren felbstverständlich mehr in stofflicher, als in fünft= lerischer Beziehung; immerhin aber ift es bemerkenswerth, baß sie, um einzelnen erhabenen Naturbildern, beispiels= weise den arktischen Rebensonnen und dem Nebenmonde, gerecht zu werden, zu der Sohe wahrhaft fünstlerischer Unffaffung fich emporschwingen und felbst in der Musführung an Rraft und Sicherheit gewinnen. Go tritt and hier die Natur als die allmächtige Lehrerin und Berricherin im Reiche ber Runft fieghaft bervor.

Defar Berggruen.

## Kunftgeschichtliches.

Die Ansgrabungen von Olympia. Die Aufbeckung der Alterthümer von Olympia wurde mährend des Februar durch Regenwetter aufgehalten. Man war dadurch gezwungen, mehr die oberen Schichten des Bodens abzutragen, wobei natürlich feine Funde genacht werden konnten. Auch nahm die nühfame Hebung großer Gebälfflücke, die im Wege lagen, viel Araft und Zeit in Anspruch. Leider haben die Witterungsverhältnisse auf die Gesundheit unserer jungen Landssleute einen nachtheiligen Einfluß geübt Dr. hirschseld ift

nach seiner Rückfehr von Athen, wo er einen Former für die abzugießenden Sfulpturen gewonnen hat, in Olympia von Neuem erkrankt, und herr Bötticher ist bei längerem Unwohlsein außer Stande gewesen, seine Berichte, wie bis-her, einzusenden. Es ist Anstalt getroffen, ihm, wenn es nöthig ift, unverzitglich eine Unterstützung bei seinen Arbeiten zu gemähren. Einstmetlen ist Dr. Weit, Stipendiat des deutschen archäologischen Instituts, an die Stelle von Dr. Hirschfeld eingetreten und hat in seinen Briefen vom 17. und 24. Febr. über den lohnenden Fortgang der Arbeiten berichtet. 24. Febr. hat man die weitere Freilegung der Oftsont in Amgriff genommen. Man stieß, der Südostecke des Tempels gegenüber, auf ein Gemäuer, wo sich der rechte Schenkel einer sitzenden Gewandsigur eingemauert sand, und darunter ein mannlicher Torjo, beffen finter Arm erhoben gewesen sein muß; beibe Figuren über Lebensgröße. Man war wieder an einen Buntt gekommen, wo eine ganze Reihe von Marmorsfulpturen zusammengetragen war, die sämmtsich, wie es scheint, dem Tempelgiebel angehört haben. Am 18. zeigte sighert, bem Lempergievet angegort haben. 2m 18. zeige sich ganz in der Nähe der untere Theil einer Gewandssigur 0,62 hoch. Die Beine sind bis über die Kniee erhalten, die Mittelsalten reichen noch höher hinauf. Am Morgen des 19. kam in der Richtung auf die Südoskede der untere Theil einer zweiten Gewandsigur zu Tage. Sie kniet auf dem rechten Bein, das mit einem Gewande von vorzüglichem Falkenwurse bedeckt ist. Die Basis und der rechte Fuß, der gegen die Giebelmand gerichtet war, sind erhalten, hoch 0,64. Der mit Gewand bedeute Oberschenkel mißt 0,58, der Unterschenkel 0,67. Kordösklich von dem erstgenannten Torso sand schrifte 0,67. Storopfitch von dem ergegenannen Topp jand sich, ebenfalls am 19., das erste ansehnliche Fragment eines Pferdeleibes mit den Ansähen der Beine (Gesammtlänge 0,52), nachdem sich kleinere Ueberreste von Pferden kurz vorher weiter nördlich gefunden hatten. So sind in wenig Tagen von fünf verschiedenen Figuren des Oftgiebels mehr oder minder ansehnlich Bruchliche gefunden, die sich alle mählich vervollständigen und mit Hise der Beschreibung des Reutzwieß komie des die Kiebeschmungstinn beherrschenden in welcher man die Trümmer des Giebelfeldes so rudfichts: los durcheinander geworfen hat, sowie über die Rataftrophen, welche ben Boben von Olympia heimgesucht haben, mehr Licht zu werden. Denn es hat sich in einer Spalte des Gemäuers ein Schatz von ungefähr 800 burch eine Feuersbrunft maiers ein Schaß von ungefahr 800 durch eine zeuersdrunft zum Theil zusammengeschwolzener brzantinischer Aupfermünzen gefunden, deren Untersuchung weitere Besehrung verspricht. Unter den einzeln gefundenen Alterthümern wird das erste ansehnliche Bruchstück eines (mit Gewand bekleideten) Erzdildes angesührt, eine Terrakottaplatte mit zierlichen Arabesken u. A. Man fand serner eine Basis mit den wohlgearbeiteten Füßen einer Eruppe von zwei Figuren, eine zweite Marmordasis mit der wohlerhaltenen Inschrift zu Ehren bes Telemachos, bes Sohnes bes Leon, aus Elis, dem von den Hellanodiken unter Borsit des Antiphanes und dem olympischen Rathe eine Bilbsäule errichtet worden ist; endlich ein drittes Postament aus weißem Marmor mit einer durch alterthumliche Schrift- und Sprachformen ausgezeichneten Weihinschrift in zwei Distitchen, gesetzt von einem Bragiteles, der sich Syrakusaner und Kamaringer nennt. So Praxiteles, der sich Syrakusaner und Kamarinäer nennt. So weit die Nachrichten dis zum 24. Februar. Man sieht jetzt, daß der Tempel auf drei Seiten von Mauerzügen späterer Zeit umgeben war, die an der S.D.Ecke dis an die Tempelituse reichen, aus Epistylbalken und anderen Trümmern der alten Kunft roh aufgeschichtet. An der Kordseite allein hat man dis jetzt noch kein Mauerwerk dieser Art gesunden. Die Absormung der an's Licht gezogenen Marmorwerke hat begonnen. Die Inschriften werden nach den eingesandten Razieraschriften zu der geschieften keitung perkitustichten Papierabbrücken in ber archäologischen Zeitung veröffentsicht.
(Reichsanz.)

#### Konkurrengen.

Berliner Afademie. Die diesjährige Preisbewerbung ber föniglich preuß. Afademie der Künfte ist für die Ges schichtsmalerei bestimmt. Der Preis besteht in einem Stipendium zu einer Studienreise nach Italien auf zwei auf einander folgende Jahre, für jedes derselben im Betrage von 3000 Mark. Zeder der Bewerber hat einzusenden: 1) Ein für die Konkurrenz bestimmtes, von ihm selbst ersundenes und ausgeführtes historisches Gemälde, dessen Gegenstand freigestellt bleidt. 2) Eine in Delfarben ausgeführte fardige Stize, darstellend: den Gerbst in sigurenreicher Konvosition, als Wandgemälde gedacht. 3) Von ihm gemachte Stidien. 4) Ein eurriculum vitae. aus welchem der Gang seiner künstlerischen Vildung ersichtlich ist. — Jugleich hat er den Nachweis zu führen: a. daß er ein Preuße ist und die in der akademischen Versässen vorzeichriedenen Studien auf einer der königlich preußischen Akademien oder dem Städel'schen Institut in Frankfurt a. M. gemacht hat; d. daß er daß 30. Jahr nicht überschritten hat; e. er hat schriftlich an Stdesstatt zu versichern, daß die eingereichten Arbeiten von ihm selbst ohne fremde Beihilse entworfen und ausgeführt sind. Der Termin der Ablieserung der konkurrirenden Arbeiten ift sestgestellt auf den 15. Just d. Die Ertheilung des Preizes geschieht am 3. Augusst.

### Sammlungen und Ausstellungen.

B. Düffeldorf. Unter den neuen Bildern in der Rermanenten Ausstellung von Bismeyer & Rraus find einige fleine Landschaften von C. Ludwig rühmend hervorzuheben, denen sich ein "Berbstmorgen mit Reben" von C. Kröner mit besonderer Auszeichnung anreihen läßt. Auch E. Schönfeld's große "Gewitterstimmung" verdient ehrende Erwähnung, wohingegen S. Frische in seiner Sarzlandschaft wieder lange nicht fo Gutes bietet, wie in der füngst besprochenen "Eng-lischen Kufte". Gin äußerst ansprechendes Bild war der "Binterabend" von Ih. Schuig, ber ein reizendes Motiv in feiner Zeichnung, sorgfältiger Durchführung und naturwahrer Stimmung zur Anschauung brachte. Ih. hagen's "Winterlandschaft" dagegen konnte weit weniger befriedigen, obschon sie viel anspruchsvoller auftrat. Die Wirkung berselben schien uns weit mehr auf Effett berechnet als auf Wahrheit beruhend, und die ganze Behandlung hielt sich nicht auf der Sohe fünftlerischer Bollendung, die wir in den trefflichen Schweizerlandschaften diefes hochbegabten Rünftlers oft zu loben Gelegenheit hatten. Von den Genrebildern hatte die "Wirthsftube" von B. D. Sadler in der Farbe viel Gutes, litt aber leider an einer mangelhaften Zeichnung. Die übrigen boten feinen Anlaß zu besonderer Erwähnung. In der Schulte'schen Ausstellung zeichneten sich zwei große Thierstücke von H. Deiker ehrenvoll aus. Das eine zeigte hirsche, das andere wilde Sauen in lebensvoller Auffaffung und gediegener Behandlung. Gine große Landschaft mit Rühen von R. Burnier erfreute besonders durch die feine Stimmung ber Luft, in welcher das Durchbrechen ber Sonne an einem nebelfeuchten Morgen sehr wirkungsvoll zur An= ichauung gelangte. Gine große Thüringische, Landichaft von Djarda van Starkenborgh barf zu ben besten Bilbern dieses Runftlers gezählt werden, und zwei Schweizerlandschaften von Albert Arnz übertrafen durch ihre außerordent= liche Frische bei weitem die letten italienischen Landschaften, die wir von diesem produktiven Maler gesehen. Namentlich gefiel uns das Sobenbild, worin die Großartigfeit der Gebirgsnatur durch geschiebte Benutung des Nebels sehr glücklich veranschaulicht erschien. Ein elegantes Damenporträt von Karl hoff, sowie einige Bildniffe von Frau Marie Bieg-mann und Frl. Hedwig Greve fesselten die Aufmerksamkeit in verschiedenartiger Beise, und von ben Genrebildern ift bie hubiche kleine "Bauernftube" von Richard Sohn noch namhaft zu machen.

#### Vermischte Nachrichten.

Die Organisation der Verwaltung der k. preußischen Museen bildete am 16. März den Gegenstand einer lebhasten Erörterung im preußischen Abgeordnetenhause. Die Spitze des von Virdow, Wallichs und Mommsen auf die bisherige bureaukratische Pragis gesührten Angriss richtete sich vornehmlich gegen das Institut der Generaldirektion. Besonderen Rüchhalt gewann der Angriss durch die bedenkliche Erwerbung der sog, moabitischen Alterthümer, die sich, wenigs

ftens dem Hauptbestande nach, als gemeine Fälschungen herausstellten. Wir theilen nachstehend die Rede Mommsen's nach dem stemagraphischen Berichte der Kölnischen Zeitung mit:

nach dem ftenographischen Berichte der Kölnischen Zeitung mit: Dr. Mommfen: M. S.! Ich halte es für meine Pflicht, in dieser Angelegenheit nicht zu schweigen, da ich das tiefe Bedauern theile, welches meine Vorredner geäußert haben, und da ich ferner diesen Angelegenheiten durch meine Stellung nahe stehe, und da ich gewissenhaft glauben darf, unparteiisch zu fein, um die Schäden sowohl wie die ungeheuren Schwierigfeiten einigermaßen zu erkennen. Es wird mir recht schwer, meine Pflicht in dieser Angelegenheit zu erfüllen, ohne vermuthlich Perfonlichkeiten zu verleten, mit denen ich durch lange Lebensgewohnheiten befreundet gewesen bin, deren Ramen auf den ruhmreichen Blättern der preußischen Geschichte mit Ehren verzeichnet sind. Aber dies alles hebt die schwere Pflicht nicht auf. Gin anderes Bedenken hätte mich fast zurückschaften, zu sprechen Die Angelegenheiten der königlichen Museen, m. H. sind in dem Grade versahren und verfilzt, daß man nicht weiß, ob ein Wort, in diesem Hause gesprochen, mehr nütt oder mehr schadet (hört, hört!); mag es noch so ehrlich gemeint over sachlich noch so berechtigt sein. Aber ich will es darauf wagen. Ich weiß ja, daß alle, Staatsregierung und Abgeordnetenhaus, ben Anftalten innig befreundet find, und in dem Glauben, daß wir einmal, wo es fich um die wirkliche Kultur handelt, daß da der Kulturkampf einen Augenblick zu ruhen vermag, — in diesem Glauben will ich zu Ihnen sprechen. Ich möchte Sie vor allen Dingen auf einen Bunkt hinlenken. Es ift ja unzweifelhaft, daß die ungeheuren Schäden, die hier obwalten, fich in zwei große Massen theilen: in die Schäden, die Persomen angerichtet haben, und in die Schäden, welche von den Institutionen herbeigeführt worden sind. Ich will auf die ersteren nicht weiter eingehen, es ist dies hier nicht der geeignete Ort, das zunächst zu thun, obwohl es vollkommen richtig und nothwendig ist, auch diese Schäden in so eingehender Weise zu berühren, wie es bereits geschehen ist; aber ich möchte mir erlauben, Ihnen in wenigen Worten das Administrationsschema in Erinnerung zu rufen, wie es bort besteht, und dann an Jeden von Ihnen die Frage zu richten, ob bei diesem Administrationsschema etwas Anderes herauskommen kann, als was ungefähr herausgekommen ist. M. H., darin stimmen wir wohl Alle überein, daß das eisgentliche Schwergewicht der Verwaltung auf dem Abtheilungsdirektor ruhe; darum sprechen wir ja nicht von Museen, sondern von königlichen Museen, weil diese Sammlungen, die dort unter einem Namen vereinigt find, durchaus getrennte Anstalten bilden und durchaus verschiedenen Lebensfreisen, durchaus verschiedenen Gelehrtenfreisen angehören. Diefe Abtheilungsdirektoren muffen vor allen Dingen fo geftellt fein, daß sie sich in jeder Weise frei zu bewegen und ihr ganzes Sein und Thun diesem hochheiligen Zwecke zu widmen vermögen. Ift denn das geschehen, m. S.? Wir haben die Zeit erlebt, wo ein Abtheilungs-, ein Museums-Direktor, welcher nicht zu gleicher Zeit Professor ber Uni-versität ober an einer anderen Sochicule war, eine Rarität war, und viel beffer ift es heute noch nicht. Es besteht noch vielsach diese unselige Kombination mit anderen wichtigen Berufsverwaltungen, welche den beften Mann in der Weise feffelt, daß er nicht im Stande ift, fich diefem feinem Berufe zuzuwenden, denn, m. H., wer zwei oder drei Berufe hat, der hat gar keinen (sehr richtig!), und so ist es im Wesent= lichen noch hier, und zwar in den wichtigsten Abtheilungen. M. H. Wir haben lange Zeit in Breußen die ungeheuer schwierige und unendlichkleinliche Aufgabe burchmachen muffen, eine Großmacht zu scheinen, ohne es zu sein, und den Rahmen der Großmacht aufrecht zu erhalten. Dazu gehörten men ber Großmacht aufrecht zu erhalten. jene Abtheilungsdirektoren, welche auch Professoren sind, wesenklich mit, dazu waren sie vollkommen ausreichend, aber jetzt, wo wir einen Fonds in unserem Etat haben, welcher der Mühe werth ift, wo wir sogar im Stande sind, das Mu-jeum nicht blos in abstracto zu bestigen, sondern wo wir dafür kausen können, muß dies vor allen Dingen aufhören. Was hilft es denn, wenn Sie den Abtheilungsdirektoren Fonds zuweisen? Vor allen Dingen weisen Sie ihnen einen Amed und die Möglichfeit zu, für diesen Zweck zu reisen. Der Abtheilungsdirektor soll reisen und sich stets in den Erwerbungsländern befinden. Sehen Sie sich doch an, wie die Direktoren des britischen Museums überall im Auslande

zu treffen find, überall an der richtigen Stelle ihre Pflicht thun! Das brauchen wir auch. Richt ben großen, namhaften Gelehrten brauchen wir an diefer Stelle, fondern den fachfundigen, ersahrenen Mann, der voll und ganz seine Pflicht thun kann und thun will, und den haben wir nicht. Da hilft es nicht, wenn Sie etwas mehr Freiheit in ber Bewegung schaffen; vor allen Dingen schaffen Sie die Möglichfeit der Thätigkeit, der Inkompatiblität, die zwischen dem Abtheilungsdirektor und jeder anderen Berufsstellung ift. Abtheilungsdirettor und seder anderen Berufstenung zu. Das ist die erste Kardinalfrage für das Besserwerden bei unseren Museen. Aber sehen Sie nun einmal, daß auf der einen Seite der große Fehser, der hier gemacht ist, beseitigt werden nuß, und sehen Sie dann, wie die Dinge weiter gehen. Der Abtheilungsdirektor hat bei uns bekanntlich eigenklich nichts zu entscheiden; er hat im Besenklichen nur ein Verschlagsrecht. Durächte geht sein Korschlag zu die ein Vorschlagsrecht. Zunächst geht sein Vorschlag an die sogenannte technische Direktion. Diese besteht aus Leuten, welche sachverständig sind oder welche es nicht sind (Heiterfeit), und ich werde Ihnen jest den Beweiß führen, daß weder die eine noch die andere Kategorie in der Lage ist, das auszuführen, was sie ausführen sollen. Bon der letzteren ist es nicht schwierig zu zeigen. Wenn man diejenigen Mitalieder dieser technischen Kommission kennt, die sonst dem Museum nicht angehören, so wird Jeder zugeben müssen, daß sie, um es milde auszudrücken, nur durch ein Versehen in diese Stellung gerathen fein konnen, und in der Lage sind, von keiner der Abtheilungen im Museum etwas ge-nauer zu verstehen, als daß fie nicht dahin gehören. Dann hat man einige Abtheilungsbirektoren in diese technische Direftion hineingesett, die aber vielleicht noch weniger als Sachverständige an ihrem Plate sind. Natürlich, wo ihre eigene Abtheilung in Frage kommt, find fie ohne Zweifel fachverständig, aber nicht, um sich selber zu kontroliren. Die Kon-trole eines solchen Abtheilungsdirektors kann nur durch andere Cachverftändige deffelben Faches herbeigeführt werden. Das richtet sich namentlich auch gegen den Vorschlag, den jest die Budget-Kommission gemacht hat, die Kontrole der Sachverständigen durch die Abtheilungsdirektoren in gremio herbeizusühren. Wenn nun für das ethnologische Museum gefaust werden soll, sind die Männer für das Münzkabinet oder die ägyptische Abtheilung denn der Art, daß sie etwas von Ethnologie verstehen? Ich glaube kaum, daß der Herr Neserent diese Frage zu besahen geneigt ist. Was wir also haben mußten, waren Generalkommiffionen, wie fie 3. B. bei der Nationalgalerie eingerichtet find, aus den einzelnen Fachern, mit denen man die einzelnen Abtheilungsdireftoren umgiebt. Soweit man Garantien braucht, muß man fie nach Diefer Ceite hin suchen, aber nicht in der Weise, daß Sie einige Bersonen in diese technische Rommission hineinsetzen, welche von den Dingen überhaupt nichts verfteben, und anbere, welche nur ihre spezielle Abtheilung fennen und natürlich außer diesen speziellen Abtheilungen nicht wohl verwendet werden fonnen. Diese technische Kommiffion ift es nun eigentlich, welche nach der Theorie, nach dem Statut über die wichtigften Anfäuse entscheiden sollte. Db sie wirklich barüber entscheidet, laffe ich babingeftellt fein, benn ob die Praxis des Museums sich nicht von der Theorie in diesem Puntte fehr wesentlich unterscheidet, das ift eine Untersuchung, welche hier nicht angestellt werden fann. Satnun diesetechnische Kommission begutachtet, dann geht die Sache weiter an den Generaldireftor, welcher nun wieder in der ungludlichen Lage ift, - man fagt, er foll fein technischer Direktor fein. Ja, Gie stellen ihn nun auf der einen Seite über die Abtheilungsbireftoren, auf ber anderen Seite über das Mujeum. Co ift es nicht zu vermeiden, da er als Generaldireftor ber Museen ausgewählt wird, daß er ein gewiffes technisches Urtheil sich nothwendig beilegen nuß; er kann gar nicht anders, weil er doch eben für diesen speziellen Kreis erwählt ist. Wollen Sie eine wirklich unparteissche eine mirfliche Centraldireftion, eine unbefangene, allen 216theilungen gleich gegenüberstehende Direktion; dafür fteht biese Stellung doch der technischen zu nahe. Bon dieser Diefe Stellung boch ber technischen zu nabe. Generaldirettion geht bann die Cache an - wie foll ich es nennen - an die Ober-Generaldirettion, an den fogenannten Protettor. Gie wiffen, daß man Seine kaiferliche Sobeit ben Kronpringen in diese Stellung hineingezogen hat. Wie wenig diese Stellung geeignet ift, bafür ift wohl der beste Beweis, daß, wenn man über diefe Angelegenheit fprechen

will, man es nicht thun kann, ohne ben Ramen bes erlauchten herrn in einer solchen Debatte zu erwähnen. Ich will babei nicht verweisen. Alsdann, wenn diese vier Instanzen nun gesprochen haben, dann geht die Sache an die fünste, an das Ministerium, und wird bort schließlich erledigt. So wird bei wichtigen Gintaufen also verfahren: Abtheilungsbirektor, technische Kommission, Generaldirektion, Protektor (Seitertechnische Kommission, Generaldirektion, Protector (Heterkeit), und sodam schließlich das Ministerium, und eventuell
dann wird die Genehmigung Seiner Majestät des Kaisers
eingeholt. Ja, m. H., alle diese fünf Instanzen haben die Macht, zu schaben, sie können ja alle Nein sagen. Bleibt
nun aber einem noch die Macht, zu nügen, zu schaffen und
einzutreten, wo es nöthig ist? Ich weiß nicht; ich muß sagen:
ich bedaure jeden Herrn, der in diesem Getriebe sich besindet
oder in dasselbe hineinkommt. Ich habe es schon oft erlebt
— ich habe kängere Zeit mich mit den Sachen speziell besatt,
— daß Männer mit dem besten, reinsten Willen von auswärts in diese unseltae Maschine hineinkraten, und kaum sind wärts in diese unselige Maschine hineintraten, und kaum sind sechs Monate in's Land gegangen, so hat sich dieselbe Erbitterung, dieselbe Berwirrung möchte ich sagen, des Krieges Aller gegen Alle, wie es mit Recht bezeichnet ist, auch dieses Mannes bemächtigt; es ist keiner, der einer solchen Maschine zu widerstehen im Stande ift. Man muß in der That sagen, m. H., wenn unter solchen Bebingungen uns noch gelungen ift ber Erwerb ber Suermondt'ichen Sammlung, wenn uns gelungen ist die brillante Erwerbung der großen Mungkabinete, jo muß man sagen, es ist wirklich das Menschenmögliche ge-10 muß man jagen, es ift wirflich das Menichennogliche ge-leistet, und es hat sich wieder der gute alte Glaube an das deutsche Volk bewährt, daß, mag es noch so verkehrt regiert und administrirt werden, doch immer noch das Rechte in gewisser Weise durchschlägt. (Heiterkeit.) Aber freilich, was in dieser Heise durchschlägt. (Heiterkeit.) Aber freilich, was in dieser die nicht gelungen ist, m. H., das ersahren wir alle, was aber in mißliebiger und irriger Weise aus dieser ver-wirrten Verwaltung herauskommt, ersährt glücklicher Weise Niemand; der Sinzelne würde es nicht vertragen. Wenn man nur das nachrechnen könnte, was während dieser un-keligen. Wermaltungserhaus geschieder werden ist messke ver seligen Berwaltungsordnung geschabet worden ist, welche positiven pecuniären und moralischen Nachtheile und zugefügt worden sind blos dadurch, daß das Generaldirektorium der königlächen Museen mit seiner Korrespondenz in einer Weise im Nückftand ift, wie das selbst unter Privaten sonst nicht vorkommt (hört, hört!), so würde das allein ausreichen, um eine Reform schlechthin nothwendig zu machen, und man muß zur Entschuldigung ber Generaldirektion sagen, daß allerdings bei einem solchen Geschäftsgange eine expedite Geschäftsführung eine Aufgabe ift, die freilich ein unglaubliches Talent voraussetzt. Das sind die Fehler der Institutionen, freilich kombinirt mit den Fehlern der Versonen. Bei diesen zu verweilen, scheint mir nach den obwaltenden Verhältnissen aber nicht am Ort. M. H., wenn Sie dies eine Organi-sation nennen, ist es dann ein Bunder, daß das Resultat eine Desorganisation ist? Wer den Wind säet, wird den Sturm ernten. Wenn nan so anarchisch organistrt, schaft man den Ressortirieg und vereitelt die Zwecke der Anstalten durch die eigenen Fehler der Institutionen. Diesen Dingen stand auch die Budgetsommission gegenüber, und sie hat ihre Rankfles gewent In Ginesenz fenr ihr Markhäusen. nand auch die Biogeriommission gegenüber, und sie hat ihre Borschläge gemacht. Im Sinzelnen kann ich Manches gegen diese Vorschläge einwenden. Ich sinde es z. B. volksommen augemessen, daß den Abtheilungsdirektoren eine gewisse Summe zur Disposition gestellt wird, unter der Boraussiehung, daß sie auch in der Lage sein müssen, kausende Ankänse zu machen. Diezenigen Abtheilungsdirektoren, bei denen dies nicht der Fall, z. B. der Direktor der Bildersalerie, würde mit einem derarkien Sonda koum etwas Nechtes galerie, würde mit einem derartigen Fonds kaum etwas Nechtes anzusangen wissen. Neber das Zusammentreten aller Ab-theilungsdirektoren, wodurch die Budgetkommission mit Unrecht aunimmt, den sachverständigen Beirath ersehen zu können, habe ich mich bereits früher ausgesprochen. Den Borschlag, die Provisorien baschmöglichst auszuheben, theisen wir alle, — aber ich werde gegen diese Resolutionen stimmen, und zwar, weil fie mir zu schwach find. Wenn Jemand aus zehn Wunden blutet und man legt ihm ein Pflaster auf eine Schramme an der Fingerspitze, so ist das vielleicht human, aber nicht rationell, und so kommen mir diese Borichläge vor. Bas nützt es in diesem Augenblicke unter diesen Berhältnissen, ob man da einige administrative Uebelftande beseitigt, ob man einige Provisorien zu Definitiven macht, ob man einigen Abtheilungsdirektoren etwas Schreiberei erspart, — das sind

sehr wünschenswerthe Dinge, aber sie entsprechen ber Grasvität der Situation nicht. Nein, meine Herren, ich glaube nicht, daß das hohe haus in der Lage ift, die Dinge zu beffern; aber wo wir nicht beffern konnen, wo wir auf die Bunden fein wirkliches Pflaster legen können, da ist es auch nicht unsere Aufgabe, Schönpslästerchen aufzulegen und die Dinge manchem, der sich täuschen lassen will, besser erscheinen ju laffen, als fie find. Ich wiederhole es: drei Montente find es, die mit möglichfter Schleunigfeit herbeigeführt werden muffen. Es ning dafür geforgt werden, eine Ginrichtung gu treffen, wodurch die beiden nothwendigen Zwede: die Een-tralifirung der Fonds einerseits und die Berwendung derselben durch sachverständige Männer andererseits, nebeneinander erreicht werden können. Also, m. H., schlagen Sie alle diese unseligen Zwischenstellen heraus, keine technische Kommission, feine Generaldireftion; geben wir dem hohen Protektor der königlichen Museen die wirkliche Protektion zurück, zu der er berufen ift, aber machen wir ihn nicht zu einem Berwaltungsbeamten, der doch wieder feiner ift; halten wir feft an ben beiben Enben ber Ginrichtung, welche Die allein vernunftigen find. Geben Gie bie Centralifirung bem Ministerium, wohin fie gehort, stellen Sie die Abtheilungsdirektoren direkt unter das Ministerium, dann kommen wir zu dem Resultat, welches wir brauchen. Mehr aber als diese wenn Sie wollen - frommen Bunfche auszusprechen, ift das hohe Haus nicht in der Lage, und, wie gestagt, wo Sie nicht heilen können, da pflastern Sie auch nicht. Dies ist ein Pflaster. (Lebhaster Beisall.) — Die Debatte endigte mit Annahme eines von Monumsen, Wehrenpsennig und Lasker gestellten, und von letzterem kurz begründeten Antrags, dahin gehend: "Das Haus der Abgeordneten wolle beschließen: In Erwägung, daß die Reorganisation in der Berwaltung der königlichen Kunstmuseen dringend nothwendig erscheint, um den aus der jetigen komplicirten Verwaltung entspringenden Diffitanden abzuhelfen; in fernerer Ermägung, daß die Antrage der Budgetkommission nur einen Theil jener Mifftande in's Auge faffen, fpricht das Saus der Abgeordneten die Erwartung aus, daß die königliche Staats-regierung eine Reorganisation in der Berwaltung der Kunstmuseen im Sinne der Bereinfachung und Decentralisation in Angriff nehmen werde."

Soddoma's Opfer Abraham's in Bifa. Gin Korrefpondent der Medlenb. Zeitg. schreibt: "Ich fann Ihnen eine gute Neuigkeit aus der Kunftwelt melden: das Opfer Abraham's von Soddoma ift, mahricheinlich in Folge unserer Beschwerden, im Dom von Lisa wieder aufgehangt, nachdem es fo lange Jahre aus demfelben verschwunden mar und ich es im vorigen Jahre im anscheinend traurigsten Zustande in der Opera del Duomo als gelbgrun schillerndes Stud verschimmelter Leinewand gesehen. Jest dagegen sah ich das Bild bei einer Reife durch Bifa icon geputt und glaubte gu unterscheiben, daß fein fremder Binfel darüber gefommen. Der Urheber biefer staunenswerthen Restauration ift ein junger Maler aus Pija, den man jetzt nach Florenz berufen hat, und er hat dies Wunder ohne Anwendung des Petten-foser'schen Bersahrens verrichtet. Man muß sehen, um zu glauben, wie tresslich er die Bilder herstellt. Seine ersten Bersuche findet man in der Pisaner Akademie, an Soddoma's Bild aus der Kirche der Madonna della Spina und anderen; bei diesen ist er noch zu weit gegangen und hat ben Schmels der Lasuren mit fortgebracht; der Abraham aber hat zum Glück in dieser Weise nicht gelitten."

Ueber das Modell jum Berliner Goethe Denkmal be-richtet das Berle Tagebl.: "Im Uhrsaale ber Afademie ber Wiffenschaften ift das Gipsmodell zum Goethe-Denkmal, von Schaper entworfen, ausgestellt, wie es in hoffentlich nicht allzu langer Zeit in Marmor ausgeführt sein wird. Das Werk ift, bis auf den, wie es scheint, unerläglichen Fullungsmantel und die obligate Schriftrolle in der rechten Hand, von einer wohlthuenden Natürlickeit, vollendeten Annuth und dennoch von einer höchft seltenen Originalität im Auf-Der Dichter selbst ist in leuchtender Mannesschönheit dargestellt, so etwa in dem Alter, da er die italienische Reise antrat. Freien, weitgeöffneten Auges scheint er in seine ahnungsvolle, gedankenreiche Welt hinauszubliden, ein vollendeter Mensch und eben darum ein wahrhaft göttlicher Mensch. An das cylindrisch geformte Postament angelehnt

sind drei weibliche Figuren, die trot ihres allegorischen Charafters des bestimmt ausgesprochenen, lebensvollen Individuellen nicht entbehren. Die Gine stellt die lyrische Dichtung dar; eine herrliche, milde Geftalt halt fie die Sarfe in der einen Hand, während ein schelmischer Amor mit seinem Pfeile ihr just das herz verwunden will. Die Andere zeigt in ihren ausdrucksvollen Zügen das Bild des ruhigen forschenden Sinnes; ein Genius mit erhobener Facel leuchtet ihr voran. Die Dritte hingegen, sinnend über eine Rolle gebeugt, scheint sich in die Tiesen der tragischen Dichtkunst zu versenken. Das Werk steht so allseitig fertig und abgerundet vor uns, daß wir überzeugt sind, es wird dereinst unter allen Denkmälern einen der ersten Platze einnehmen."

#### Erflärung.

Ein Artikel in Heft 5 der Zeitschrift für bildende Runft veranlaßt mich zu der bestimmten Erklärung: Mein Entwurf zu dem Nationaldenkmal für den Niederwald ist durch keine der anderen Konfurrenzarbeiten beeinflußt worden. Ich habe weder die erfte noch die zweite Ausstellung diefer Entwurfe besucht und mich einzig und allein von den Bedingungen leiten laffen, welche der gewählte Platz und die Innehaltung der gegebenen Beftimmungen boten. Go ift der Gedanke entstanden, an einem breiten Unterbau, zwischen den Edgestalten des Krieges und des Friedens, in einem großen Relief die Wacht am Abein, die Cinigung der deutschen Helden um den königlichen Oberfeldherrn, in der hoch darüberstehenden Germania aber den Abschluß des glorreichen Krieges, die Siegesfreude und die Besitznahme des wieder aufgerichteten deutschen Raiserthrones und der Raiserkrone zu verfinnbildlichen. Darum ift ihr Haupt gehoben und weithin den mächtigen Rheinstrom überschauend gedacht, der ihr durch deutsche Gauen entgegenwallt; darum halt fie im Siegesfranz die Kaiserkrone empor, um sie auf das eigene Haupt zu setzen. Sie steht gepanzert, den Mantel in das Wehr-gehänge verschlungen, das ruhende Schwert sest in der Linken vor dem Throne, welcher jum Ausdruck diefes Gedankens, wie zur Entwickelung des maffigen Unterbaues unentbehrlich ift. Der genannte Artikel fonftatirt, daß mein erster Ent-wurf ber Germania, welche in der naben Berbindung mit den ihr groß zur Seite stehenden Gestalten des Krieges und Friedens sizend dargestellt war, das Motiv des sich Krönens enthielt, und bringt die Abbildung einer Germania von Herrn Kaupert, durch welche mein letzter Entwurf beeinflußt worden fein foll, obwohl biefe Figur, beren Linke Schild, Schwert und Krang halt, weber in ber Körperstellung, noch in ber Haltung und Richtung des Kopfes, noch in Anordnung des Gewandes, auch nicht in der Haltung der Krone, welche fie auf flacher hand darbietet, am wenigsten aber in dem Charatter der Erscheinung der meinigen ahnlich ift. Stünde dem Lefer jenes Artifels zugleich die Abbildung meines Entwurfes vor Augen,\*) so wurde ich mich jeder Erklärung enthoben erachten. Da aber mein Entwurf als unzusammenhängend geschildert wird, fah ich mich zu der vorstehenden Darlegung veranlakt.

Dresden am 22. März 1876.

Johannes Schilling.

#### Beitschriften.

L'Art. No. 63. 64. 65.

Frédérick Lemaitre par A. Genevay. (Mit Abbild.) — Chronique de l'Hôtel Drouot. (Mit Abbild.) — L'école archéologique de France à Rome, von A. Louvrier de Lajolais. — De quelques scalpteurs du XVIIIe et XIXe siècle, von P. Pétroz.

The Academy. No. 201. 202.

The Moabite Pottery, von A. Sprenger. — Blake at the Burlington club, von W. M. Rossetti. — Conze, Hauser u. Niemann, Archäologische Untersuchungen, von A. S. Murray. — B. B. Horden Correspondence and table talk von W. M.

B. R. Hoydon, Correspondence and table-talk, von W. M. Rossetti. — The new salon, von Ph. Burty. — Modern sculpture and a new museum of antiquities in Rome, von C. J. Hemans. — Death of Dr. J. Siegismund, von D. Pierides. — Art sales.

Christliches Kunstblatt. No. 3.

Die Kirche der reformirten Deutschen in St. Petersburg. -Aus Michelangelo's Briefen. - Vom Tempel Satomo's.

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Holzschnitt zu heft I bes vorigen Jahrggs. ber Zeitschrift. A. b. Reb.

The Art-Journal. März.

The history of the art of bookbinding, von M. A. Tooke. —
The costum of english women, von W. Thornbury. (Mit
Abbild.) — Exhibition of works by Fred. Walker. — Exhibi-Abbild.)— Michael Angelo's virgin and child. — The xylographic process. - The picture gallery at the royal aquarium, Westminster.

Kunst-Halle. No. 1. 2.

Friedrich Weber, Kupferstecher. — Das Kunstleben in Bonn. — Das Tegethoff-Denkmal. — Radirungen von August Bauer.

Journal des beaux-arts. No. 5.

Le troisième centénaire de Rubens. - La Hollande et un Français. - Les eaux-fortes du catalogue de Lissingen. -Les atcliers de Paris.

Kunst und Gewerbe. No. 13.

In der Werkstatt eines Naturschnitzers, von G. Dahlke. -Die bayerischen Collectivausstellungen in Philadelphia.

Gewerbehalle. Lief. 4.

Tympanum vom Dome zu Naumburg; Romanisches Kapitäl aus der Schottenkirche zu St. Jakob in Regensburg (12, Jahrh.); Schlusssteinrosetten aus dem Kreuzgang von St. Emmerau ebenda (13. Jahrh.); Stoffmuster von einem Antipendium der St. Egidi-Kirche in Barsfeld (16. Jahrh.). — Moderne Entwürfe: Vorder, und Rückansicht eines Bronzekapitäls am College (18. Jahrh.). würfe: Vorder- und Rückansieht eines Bronzekapitäls am Collège Chaptal in Paris; Sgraffito-Ornament; Kaminc; Hausthüre; Schränkeben im Stile Louis XIII.; Stühle; Pfeilerschränkchen; Wandmappe oder Lesepult; Jardinière im Stile Louis XIV.; Plafond; Beschläge und Schlossschilder in Silber.

Deutsche Bauzeitung. No. 25.

Die St. Gertrudis-Kirche in Essen a. Rh. (Mit Abbild.) — Das Project einer polytechnischen Hochschule für Berlin und seine George.

## Inserate.

In Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwit & Gosmann) in Berlin erscheint:

# Magazin für die Literatur des Auslandes,

begründet von Jojeph Lehmann.

Wöchentlich eine Rummer von 11/2-2 Bogen in Quartformat.

Fünfundvierzigfter Jahrgang.

1 Breis: 4 Mark vierteljährlich.

Das "Magazin" will Jedem, der nicht die Muße und Gelegenheit hat, den literarischen Erscheinungen des Auslandes selbst nachzugehen, gleichwohl aber das Bedürfniß fühlt, sich von dem unterrichtet zu halten, was auf den verschiedenen Gebieten der geiftigen Bewegung zur Erscheinung fommt, ein hauptfächlich auf die aussändische Literatur gegründetes Bild von diesen geistigen Borgangen bieten. Die hauptsächlichsten Erscheinungen ber größeren Culturvölker Europas und Ameritas werden regelmäßig und eingehend besprochen, Literaturgebiete geringeren Umfanges in zusammensaffenden Correspondenzen behandelt.

Das "Magazin" ift durch jede Buchhandlung und Postanstalt, auch von der Berlagshandlung zu beziehen. Sine Probenummer durch jede Buchhand-

tung mentgeltlich.

## EINLADUNG

## Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf vom 2. April bis 30. April; Luzern . 10. Mai 28. Mai; 22 Freiburg 6. Juni 25. Juni; 22 ,, 5. Juli Lausanne 23. Juli; 22 ,, Bern 27. August; 21. September; 3. August ,, 22 Aarau 5. September

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeelarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz dentlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comité.

In J. 11. Kern's Berlag (Mar Müller) in Breslan ist soeben erfchienen:

## Das Anae

in feinen afifietifchen und culturgefchicht. lichen Beziehnngen.

Fünf Borlefungen von

Dr. Jugo Magnus, Privatdocent der Angenheitfunde a. d. Universität Breslau.

Eleg. brod. Breis 3 Mart.

Bon hohem Interesse und voll geiftreicher Unregungen für Alle, die sich mit bilbender Kunft beschäftigen ober fich für diefelbe intereffiren.

Bei Wilh. Engelmann in Leipzig erschien soeben und ist durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

Ueber

die Grundsätze

der

# 0elmalerei

das Verfahren der classischen Meister.

Von

### H. Ludwig.

Mit einem Holzschnitt. gr. 8. Broch. Preis M. 6.

Museum Minutoli.

Berichtigung. In der Anzeige in No. 24 d. Bl. ift ftatt "Kunstwaffer" Runftwaffen zu lefen.

Für die Schnaase-Büste gingen ferner ein von Herren Prof. W. Flemming in Prag fl. 5. = 8 M. 80 Pf., O. Wesendonek in Dresden 20 M.

28 M. 80 Pf. Summe Summe der bisher.

Quittungen . . 3704 ,, 40 , 3733 M. 20 Pf. E. A. Seemann. Gesammtsumme

\* XI. Jahrgang.

### Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Vien, Therefianumgaffe 25) od. an die Verlagsh. (Leivzig. Königsfir. 3), zu richten.

14. April



9tr. 27.

#### Inferate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchund Kunsthandlung aus genommen.

1876.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinend, erhalten die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunsit" gratis; für sich allein bezogen toftet der Sahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei den bentichen und öfterreichischen Postanftalten.

Inhalt: Die Berliner Rationalgalerie. — Kunstliteratur: Grueber, Die Elemente der Aunstthätigkeit; Rubferstichjammlung des Britischen Museums. — Bilhelm Bolthart †. — Kunstausstellung in Kassel. — Archäologische Gesellschaft in Berlin; Der Finnische Alterthumsverein. — Renigkeiten bes Buche und Kunsthandels. — Juserate.

## Die Berliner Nationalgalerie.

Τ

Τὸ δυσσεβὲς γὰο ἔογον μετὰ μὲν πλείονα τίπτει. Aeschylos.

Um 22. März, dem Geburtstage des deutschen Raifers, ist die Berliner Nationalgalerie, das Refultat einer mehr als zehnjährigen Arbeit, eröffnet worden. Ihre Baugeschichte ift eine Rette von Miggriffen. Aus ihr erklärt es sich, weshalb das vollendete Werk wenig oder gar nicht den gehegten Erwartungen entspricht. Zwar sind schon während des Baues sehr ungünstige Schilderungen, namentlich von ben inneren Räumlich= feiten, in die Deffentlichkeit gedrungen; diese Schil= berungen waren jedoch nur der Schatten der Thatsachen, welche nunmehr klar vor Jedermanns Augen liegen. Es handelt sich hier nicht, wie so häusig bei Werken ber bildenden Runft, um einen Widerstreit zweier Beschmacksrichtungen, beren jede etwa einen gleichen Theil von Berechtigung für sich hätte, es handelt sich nicht um einen Rampf verschiedener Systeme: Freund und Feind, die Borfichtigften wie die Beiffporne der Rritit, alle sind in dem - rücksichtslos ausgesprochenen ober schüchtern angebeuteten — Gebanken einig, daß bie Ber= liner Nationalgalerie vom Sockel bis zum Dachfirst versehlt ift.

Die Nationalgalerie bilbet ein Glied bes von Friedrich Wilhelm IV. projektirten Forums für Kunstzwecke, welches sich auf der bereits mit dem alten und neuen Museum besetzten Spreeinsel ausdehnen sollte. Der großartige Gedanke, welcher diesem Projekte zu Grunde liegt, ist niemals zur Aussührung gelangt. Erst

bie jüngste Zeit hat ihn wieder aufgenommen, und es scheint nunmehr wirklich gegründete Aussicht vorhanden zu sein, die der Kunst gewidmeten Gebäude auf der Museumsinsel in nicht zu serner Zeit vereinigt zu sinden. Zunächst soll mit dem Bau eines provisorischen Gebäudes für die akademischen Kunstausstellungen begonnen werden. Auch für die Kunstakademie selbst soll ein Platzauf dieser Insel ausersehen sein. Endlich beabsichtigt man, ein viertes Museum, speziell zur Ausbewahrung der Ghpsabgüsse, zu erbauen.

Den Mittelpunkt des von Friedrich Wilhelm IV. projektirten Kunstsorums sollte ein auf hohem Unterbau rubender korinthischer Peripteros mit einsacher Freitreppe bilden. Das untere Geschoß sollte Hörfäle ausnehmen, das Hauptgeschoß eine mächtige Aula umschließen. Diese Aula follte zugleich - fo beschloß man später - ben Raum zur Aufstellung ber Cornelius'fden Rartons ge-Als durch das Bermächtniß des Konfuls Wagner ber Plan angeregt wurde, eine nationale Runft= sammlung zu gründen, wollte man zur Berwirklichung dieses Gedankens das Projekt des inzwischen verewigten Königs wieder ausnehmen. Stüler wurde mit der Ausführung des Planes beauftragt. Da die Beftim= mung des fraglichen Gebäudes eine ganz andere ge= worden war, fo war mit einer betaillirten Ausarbei= tung des vorhandenen Projekts nichts gethan. mußte vielmehr, ber veränderten Bestimmung entsprechend, eine vollständige Umarbeitung erfolgen. Seben wir nun, wie Stiller feine Aufgabe löfte.

Zunächst machte Stüler aus dem Peripteros des Königs einen Pseudoperipteros. Vorn ließ er den Pronaos bestehen; an die Hinterfront klebte er jedoch noch eine Apfis an. Es ift diefes meines Biffens bas erste Mal, daß Jemand den Bersuch gemacht hat, die strenge Norm des antiken Tempels durch eine mittel= alterliche Bauform zu erweitern, beren Sinn mit bem Tempelschema nicht zu vereinigen und die vollends bei einem Museum nichts mehr als eine bekorative Spielerei ift. Aus der einfachen Freitreppe machte er eine Doppelstiege mit zwei mächtigen Armen, welche fünf plastische Gruppen aufnehmen sollte. Das ist die "Um= arbeitung" Stüler's. Ich weiß nicht, wie auf Grund dieser Thatsachen der soeben ausgegebene Ratalog der Nationalgalerie in seiner Vorrede noch die Behauptung wagen fann, Stüler hatte "bie nach einer Sfigge von der Hand König Friedrich Wilhelm's IV. entworfene äugere Geftalt des Bauwerkes im Befentlichen" bei= behalten. Stüler hat vielmehr die Stizze des Königs in das gerade Gegentheil verfehrt, es mußte benn fein, daß man unter dem Wesentlichen nur die Beibe= haltung des korinthischen Stiles verstände. einer fritischen Besprechung ber Nationalgalerie ift mit= hin der Name des hochseligen Königs aus dem Spiel gu laffen. Die architektonische Gestaltung bes Aeuferen ist ausschließlich auf die Rechnung Stüler's zu setzen, ber ben Plan des Königs mit fehr geringer Bietät behandelte, die Gestaltung des Innern auf die Rechnung bes herrn Geh. Dberhofbanrath Strad.

Mit der Ausführung des Baues, welcher im Früh jahr 1866 begann, wurde eine Kommiffion, bestehend aus ben herren Strad, Baurath Erbfam, Geh. Oberregierungsrath Anert und v. Olfers, betraut. Olfers und Erbtam weilen nicht mehr unter ben Lebenden. Erbfam fungirte bis zu feinem im Januar dieses Jahres erfolgten Tode als technischer Leiter, wäh= rend die künstlerische Leitung in den händen Strack's lag. Rady übereinstimmenden Mittheilungen ift Erbkam für die Kärglichkeit der bei dem Bau aufgewendeten Mittel, welche einen Theil ber vorhandenen Mängel verschuldet hat, verantwortlich zu machen. Der Bau wurde nach einem vor nunmehr gehn Jahren ausge= arbeiteten Etat begonnen und zu Ende geführt, ohne bag die inzwischen total veranderten Berhältniffe mit in Anschlag gebracht wurden. Nach dem glorreich be= endigten Kriege mare ber richtige Zeitpunkt gemefen, eine nachträgliche Geldbewilligung in ausreichender Sohe von den Kammern zu fordern; man hat dies leider ver= faumt. Man erzählt die wunderlichsten Beschichten von ber Sparsamfeit, mit ber zu Werfe gegangen ift. In= bessen reben die Thatsachen beutlich genug, so bag wir von mündlichen Mittheilungen Abstand nehmen fonnen. Im Treppenhause sind beispielsweise die Füllungen einer Galeriebruffung in Marmor ausgeführt, mahrend ein Relief, bas Wert eines Runftlers, aus gemeinem Stud geformt ift. Das Treppenhans zeichnet fich über= hanpt durch eine große Verschwendung edlen Materials aus, so daß man nicht zu viel sagt, wenn man als charafteristisch für die Bauführung der Nationalgalerie sagt: für die Werke der Künstler hat man nur Stud oder höchstens Sandstein gehabt, während für die Steinmeten Marmor in Hülle und Fülle vorhanden war.

Der Bau der Nationalgalerie nahm zehn Jahre in Anspruch. Die Eröffnung fand, wie erwähnt, im März statt, nachdem man noch in den letzten Wochen die größten Anstrengungen gemacht hatte, um die Deforation des Innern bis zum Geburtstage des Kaisers einigermaßen zu vollenden.

Die äußere Gestalt ber Nationalgalerie ist folgende: Auf einem 12 Meter hoben Unterbau, welcher bie Souterrains und bas erfte Sauptftodwert ent= hält, erhebt sich ber forinthische Pseudoperipteros in Form eines Rechtecks, aus beffen Hinterfront fich eine halbfreisförmige Apsis entwickelt, um welche die Salb= fäulen gleichfalls herumgeführt worden find. Unter der doppelarmigen Freitreppe führt ein schluchtenartiger Durchgang in das erste Geschof, mahrend man von der Freitreppe zunächst in eine von acht freistehenden Säulen getragene Borhalle, und aus ihr in bas zweite Geschoft gelangt. Wie gewöhnlich in Berlin, ift ber Zwed dieser Freitreppe vollkommen illusorisch. Die aus der Vorhalle in das zweite Geschoß führende Thur ift ver= schlossen; ber Eingang erfolgt nur durch die Schlucht in das Erdgeschoß. Mithin hat die doppelarmige Freitreppe, welche ben fünften Theil bes gangen ber Nationalgalerie gewidmeten Flächenraumes. einnimmt, nur ben 3med, die Besichtigung bes in ber Vorhalle zu beiden Seiten ber Thur angebrachten Reliefs zu ermöglichen. Im Uebrigen ift fie nichts als ein rein bekorativer Versuch, der obenein an einem völlig unpaffenden Orte ausgeführt ift.

Zwischen den Rapitälen der Halbfäulen sind Schilde angebracht, welche in Goldschrift die Namen, bas Ge= burts= und das Todesjahr der hervorragendsten deutschen Rünftler tragen. Ueber die mehr oder minder unglückliche Wahl dieser Namen wollen wir mit dem Baumeifter nicht rechten. Nach ben bisher gemachten Er= fahrungen ift mit ben Berliner Architeften eine Ber= ständigung über kunftgeschichtliche Fragen in den meisten Ebenso ließe sich über Fällen nicht herbeizuführen. manche Jahreszahl streiten. Jeder Kunftgelehrte weiß, daß auf diesem Gebiete noch manches im Argen liegt. Indessen steht so viel wenigstens fest, daß Dürer im Jahre 1528 gestorben ift, während an dem "ber deutschen Runft" geweihten Gebäude fehr erbaulich 1526 als sein Todesjahr zu lesen ift.

Mis Auffatz bes Giebelbreiecks figurirt eine von Schweinitz herrührende Gruppe aus Sandstein, welche bie brei bilbenden Künfte darstellt. Für den übrigen

plastischen Schmuck des Aeukeren ist der Bildhauer M. Schulz maßgebend gewesen. Wenn man auf Grund seiner Arbeiten an der Nationalgalerie nach einem Bor= wande fucht, welcher ihm zu fo hervorragenden Aufgaben wenigstens ben Schein ber Berechtigung verleiht, fo wird man sich vergeblich bemühen. Bon ihm rührt die Kom= position der Giebelgruppe oder vielmehr des Giebelhaut= reliefs her — die Figuren treten etwas weiter als bis zur Balfte aus dem Grunde herans. Es ftellt "Ger= mania als Beschützerin ber bildenden Runfte" bar. Bon ihm rühren die beiden Gruppen am Beginn der Frei= treppenwangen her: der Unterricht, welchen ein Maler und ein Bildhauer einem Anaben in ihren Rünften er= theilen. Sein Werk ift endlich bas die Entwickelung der deutschen Runft in ihren Hauptvertretern darstellende Relief in der Vorhalle. Während man von den in Sandstein ausgeführten Treppensiguren angesichts ihrer Unbedeutendheit schweigen nuß, hat man um so mehr von dem Relief zu sagen.

Die Runftgelehrten arbeiten Jahr aus Jahr ein an der Bervollkommung der Kunftgeschichte. Berdienst= volle Monographien haben die Perfönlichkeiten der hervorragendsten Rünftler in das rechte Licht gerückt, zu= sammenhängende Darstellungen der Runftgeschichte haben diese Einzelforschungen für das Gesammtbild verwerthet. Wenn sich auch die Kunftgelehrten hinsichtlich der Wir= fungen ihrer Thätigfeit auf das Bolf und felbst auf das gebildete Publikum keinen Illusionen hingeben, so dürfen sie doch billig erwarten, daß wenigstens die Rünftler ihren Beftrebungen' einige Aufmerksamkeit fchen= ten. Leider geschieht dies in so geringem Mage, daß man ebenso gut sagen kann: es geschieht nicht. Wenn nun ein Bildhauer wie Mority Schulz fich an ber deutschen Runftgeschichte in so frevelhafter Weise ver= greift, wie er es in seinem Relief für die deutsche Nationalgalerie gethan, so verdient das öffentlich die schärffte Rüge. Die beharrliche Berachtung, welche der größere Theil der ausübenden Künftler in Berlin den Theoretikern widmet, hat hier ihre Früchte getragen. Um zu zeigen, wie sich ein Mority Schulz die Ent= widelungsgeschichte der deutschen Kunft denkt, führe ich die Namen der auf der einen Sälfte des Reliefs dar= geftellten Künftler von links nad, rechts an. Dem Dri= ginal find nur die Ramen beigefügt, die Jahreszahlen setze ich zur Bequemlichkeit des Lesers hinzu: Karl der Große thronend — Eginhard — Willigis + 1011 — Bernward von Hildesheim + 1020 — Erwin von Steinbach + 1318 — Gerhard von Rile + ca. 1302 — Nicolaus Wurmser ca. 1360 — Theodor von Prag ca. 1360 — Heinrich von Duderstadt ca. 1424 — Wilhelm von Köln + ca. 1370 — Stephan Lochner † 1451 — Jakob der Deutsche — Adam Kraft † 1507 — Sebald Schonhofer — Beit Stoß † 1533 - Beter Bifder + 1529 - Sans Brüggemann + ca. 1522 - Schongauer † 1488 - Alexander Colin † 1612 - Sans Holbein † 1543 - Birgilius Golis † 1578 - Lucas Cranach + 1553 - M. Wolgemut + 1519 - Grünebaum (?!) - Burakmair † 1559 - Hans von Kulmbach † ca. 1522 - Al= brecht Dürer. Diefes Tableau ift in feiner trockenen Unstählung zu beredt, um noch eines ausführlichen Rommentars zu bedürsen. Der famose Grünebaum ist in Folge meiner energischen Remonstrationen in einer Berliner Zeitung in Grünewald forrigirt worden. Die Spuren diefer Korreftur brandmarken die geradezu un= erhörte Leichtsertigkeit, mit welcher ber Künstler an sein Werk gegangen ift, für alle Zeiten. Noch fei mir ge= stattet, auf die unfinnige Zusammenstellung von Solbein und Cranach mit dem verhältnigmäßig fehr unbedeutenden Virgilius Solis hinzuweisen, der mit der Ent= widelungsgeschichte ber beutschen Runft bis Dürer nichts zu thun hat und auch fpater auf sie teinen Ginfluß übte. Daffelbe gilt von dem Bildhauer Colin, der nicht einmal ein Deutscher war. Hinter Erwin von Stein= bach paradirt seine Tochter Sabina, an einem Engel meißelnd. Dieses Märchen ift bereits seit sünsund= zwanzig Jahren aus der Kunftgeschichte ausgemerzt, der Meister M. Schulz schwärzt es wieder ein. Heinrich von Duderstadt ift der Name eines Mönches, welcher auf einem in der Bibliothet zu Göttingen befindlichen Bilde aus dem Jahre 1424 zu lesen ift. Der Mönch felbst kniet am Ruge des Krenzes, welches auf dem Bilde dargestellt ift. Wenn wir nun auch annehmen wollen, daß der knieende Mönch wirklich der Maler und nicht etwa der Donator des Bildes ift, so müffen wir es doch als eine Rühnheit bezeichnen, wenn Jemand diesen im Uebrigen gang unbefannten Mönd, unter die Hauptvertreter der Entwickelung der deutschen Runft versetzt. Daß Sebald Schonhofer gar nicht existirt hat, sondern die mußige Erfindung eines Rupferstechers aus dem 17. Jahrhundert ift, hat Bergau bis zur Evidenz dargethan.

Der Reliefstreisen rechts von der Thür stellt die Entwickelung der neueren deutschen Kunst dar und entshält ähnliche Bunderlichkeiten. So erösset 3. B. Kaulsbach den Reigen der deutschen Künstler. Auf ihn solgt erst an zweiter Stelle Cornelius. Den Beschluß bilden Sandrart, der Erzgießer Jacobi und Schlüter. Bas Sandrart mit der Entwickelung der neueren deutschen Kunst zu schassen hat, weiß ich nicht. Derselbe Sandrart sibrigens auch auf den Namensschilden zwischen den Säulenkapitälen der Ostseite. Bermuthlich haben die dicken Fosianten, welche Sandrart zusammen geschrieben, den Baumeister zu dieser etwas befremdlichen Juldigung bewogen. — Es wird behauptet, dem Autor jener Reliess hätte bei ihrer Komposition der Hemischtle Delaroche's vorgeschwebt. Wenn dem so ist, so

hat er ihm mahrscheinlich in solcher Söhe vorgeschwebt, bak er nichts mehr von ihm mahrnehmen konnte.

So schwer und unentschuldbar die an den Reliefs gerügten Verstöße auch find, so würden wir sie bennoch einer milberen Beurtheilung unterzogen haben, wenn ber fünstlerische Werth der Reliefs uns für die an der Runft= gefdichte begangene Verfündigung theilweise entschädigte. Leider ist dies nicht der Fall. In der Komposition offenbart fich ein febr untergeordneter Beift, und Die stiliftische Behandlung widerspricht ben einfachsten Besetzen bes Reliefftiles. Dazu kommt ein auffallender Mangel an formaler Schönheit. Die jüngste Ber= gangenheit hat gerade auf dem Felde des Reliefs fo bervorragende Schöpfungen gezeitigt, daß es uns voll= fommen unbegreiflich erscheint, wie die Stizze des Schulz'ichen Reliefs zur Ausführung bestimmt werden fonnte, und nicht vielmehr noch zur rechten Zeit ein bewährter Meister mit der Aufgabe betraut murde. Das Relief ift in frangöfischem Raltstein geschnitten.

Ueber diesem Relief zieht sich unmittelbar unter ber Dede ein von Strad femponirter Arabestenfries (Acler mit Kandelabern und Blattornament) hin, welcher von Salviati in Glasmofait ausgeführt ift. Auf ben Säulenkapitälen liegt ein Epistylion und darüber ein ornamentirter Fries, beffen Relief leider gu flach ge= halten ift, um von folder Bobe herab zu wirken. Go lange Strad nicht farbig zu tomponiren braucht, zeigt fid) fein Erfindungstalent meift von einer glücklichen Seite. Hinwiederum hat es ihn bei dem Entwurfe bes Gitterthores, welches ben Gingang unterhalb der Freitreppe verschließt, im Stich gelaffen. Gerade die Schmiede= funft hat sich neuerdings unter bem Ginfluffe ber Brivatarditeftur zu einer fehr erfreulichen Sohe empor= gearbeitet. Der Architeft ber Nationalgalerie fcheint von tiefem Aufschwung zum Ruten bes Webaudes feine Notiz genommen zu haben.

Unmittelbar vor der Borhalle bisten zwei in Sandstein ausgeführte weibliche Figuren den Abschluß der Freitreppe, welche die Erfindung und die Ansführung des Kunstwerkes, den Kunstgedanken und die Kunsttechnik personisieren. Die Figur zur Linken des eintretenden Beschauers ist ein Wert Moser's, die andere ein Werk Calandrelli's. Erstere zeichnet sich durch hohe Formenschönheit, ein niemals sehsener Borzug des Moser'schen Talentes, ans. Den Podest der Freitreppe soll eine noch nicht vollendete Reiterstatue Friedrich Wilhelm's IV. von Calandrelli schmücken.

Es ernbrigt noch, um die Beschreibung ber äußeren Gestalt ber Nationalgaleric zu schließen, die Bemerfung, daß das Gebäute ans röthlichem Nebraer Sandstein ausgesinhrt ist. Abolf Rosenberg.

### Kunstliteratur.

Grueber, B., Die Elemente ber Runftthätigfeit. Leipzig, F. U. Brodhaus, 1875. IX und 290 G. 8.

Das Buch ift bestimmt, an der Münchener Afademie der Rünfte, an welcher der Verfaffer feit Jahren wirkt. als Lehrbuch zu dienen, durch welches die Gefete des Sehens, der Farben und der Formenbildung in leichtfaklicher Weise erklärt werden, und welches den Vorträgen des Verfaffers als Leitfaden dienen könnte Diese Absicht erklärt hinreichend ben erften, mit Sachverständnik gegebenen, in seinem Bortrag flar ge= haltenen Theil. Die Mittheilung ift in dogmatischer Form gegeben, wie es sich für ein Buch solchen Aweckes gehört: bleibt doch dem Bortrag des Lehrers der volle Spielraum, je nach Bedürfnig feines Bublikums Die Sache zu vertiefen und die gegebenen Lehren zu be= gründen. Sollte aber diefer Charafter vorherrichen, fo ware es vielleicht räthlich gewesen, auch Manches dem Vortrag des Redners zu überlaffen, was doch auf nicht mehr als auf eine poetisch empfundene, geiftreiche Auf= fassung ber Dinge Anspruch machen barf, keineswegs aber auf miffenschaftliche Bültigkeit, wie die fehr hübsche Barallele zwischen dem im Berlauf des Jahres fich ent= widelnden Farbenfpiel in der Natur und dem im Ber= lauf des Lebens fich offenbarenden Farbenfpiel am Menschen S. 20 ff. Etwas verwunderlich werden des Berfassers Anschauungen, wenn er von seinem nächsten Thema abschweift und auf das Gebiet der Theorie über= geht. Go bei der Newton'schen Farbenlehre. Wenn ein Goethe fich in recht ungemeffenen Ausbrücken gegen Newton und beffen Unhänger ausläßt, wenn Schopenhauer womöglich noch schärfer in's Zeug geht, so waren bas schöpferische Geifter von folder Größe, daß man diese fleinen Schattenseiten überfieht, ohne fie barum weniger wegzuwünschen. Wenn aber Grueber für die Goethe'sche Farbenlehre eintritt und dabei über die Gelehrten mit Sätzen herfällt, wie: "Der Dichter hatte feine Idee von dem Schlendrian ber Schulmänner und Stubengelehrten, von ihrem Widerwillen, felbst zu denfen und eigene Ber= fuche anzustellen -", wenn er die Nichterwähnung Goethe's in einer Reihe phhfitalifcher Werte als eine Rache hinstellt, welche die "Mathematiker und Physiker vom Fache" an bem Dichter ausübten, weil fie ergrimmt waren "über die Zurechtweisungen, welche derfelbe einem ihrer Kornphäen angedeihen ließ", fo klingt das feines= wegs pathetisch, sondern komisch. Wie einer unserer größten Phyfifer über Goethe als Naturforfcher geur= theilt hat, moge Grueber aus dem trefflichen Auffat von Helmholtz "Ueber Goethe's naturwiffenschaftliche Arbeiten" (Bopulär-wiffenschaftliche Borträge, Beft I) ersehen: er sindet dort zugleich den Fundamentalirrthum Goethe's in der Farbenlehre klar dargelegt, bei voll= ständiger Bewahrung all ber Pietät, die jeder Deutsche unabänderlich dem großen Genius zollt.

Der zweite Theil giebt eine funstgeschichtliche Ueber= ficht. Je mehr wir überzeugt sind, daß der rein fünst= lerischen Thätigkeit unferer lernenden Runftjunger eine Die Geifteswiffenschaften umfaffende Beschäftigung zur Seite treten muß, damit ber einseitig technischen Ausbildung eine auf allgemeine Bildung ausgehende die Wagschale halte, je mehr wir es für ganz verkehrt halten, wenn, wie es in der That noch vorkommt, ein junger Maler oder Bildhauer sich dadurch zu einem Rünftler glaubt heranbilden zu können, daß er zu einem Meister in die Lehre geht und feine Ahnung von Ausbildung in Geschichte, Sprache oder gar Philosophie erhält: um so mehr sind wir mit Allem einverstanden, was den engen Horizont eines Kunstschülers erweitern fann. Immerhin aber können wir eine folche kultur= funstgeschichtliche Rundschau nur im weitesten Sinne des Wortes zu den "Elementen der Runftthätigkeit" zählen. Ueberall tritt in wohlthuender Weise bei dieser Rundschau hervor, daß ein Mann zu uns spricht, der selbst gesehen und der sich ein eigenes Urtheil ge= bildet hat, - Eigenschaften, die allerdings der jungen Rünstlerschaft nicht eindringlich genug zur Rachahmung und Nachachtung empfohlen werden können. Nur ließe sich damit, unbeschadet dieses Bortheils, etwas mehr Eingehen auf das verbinden, mas andere Leute gesehen und gedacht haben. Go hält ber Berfaffer noch bie Unschauung fest, daß "die indische Architektur etwa um's Jahr 1500 vor Chriftus jenen Grad von fünstlerischer Ausbildung erreicht hatte, welchen die noch bestehenden Dentmale aussprechen", mahrend man sonft die altesten jetzt noch existirenden Werke nicht über den Rönig Afoka im 3. Jahrhundert v. Chr. zurückdatirt.

Recht interessant sind die auf Autopsie beruhenden Schilderungen von Land und Leuten in dem Abschnitte "Bon deutscher Art und Runft". Aber wie die Autopsie vor längerer Zeit stattgefunden hat, so möchte auch in der Schilderung Manches auf die heutigen Ber= hältnisse nicht mehr recht passen. Dabei begegnen dem Verfasser auch recht verwunderliche Dinge. So steht auf der Seite 272 wörtlich zu lesen: "Wie es gefommen, daß der Staat in seiner Gesammtheit nicht den Namen Brandenburg, sondern Preugen erhalten hat, ift räthselhaft." Sollten sich die bauerischen Reservatrechte etwa auch auf die Schulbücher erstrecken und es diesen nicht geftatten, Dieses "Räthsel" zu löfen? Aber wenn es in den Schulbüchern nicht zu finden wäre, so werden doch Werke wie Beder, Schlosser, Weber in München zu finden fein, und ein Blid in diefe hatte zur Löfung ber "räthselhaften" Thatfache genügt.

Die Schlußbemerfung in Betreff bes Wiberstreits ber beiden um bie Herrschaft ringenden Bauftile und in

Bezug auf einen etwa neuzuschaffenden ist sehr vernünftig und wird sich ebenso des Beifalls der Ruhigdenkenden erfreuen, wie die gerade hier noch einmal deutlich her= vortretende Grundtendenz des Buches. V. V.

Br. Kupserstichsammlung des Britischen Museums. Unter dem Titel "Handbook to the Department of Prints and Drawings" ist ein Buch unter der Pressen in Britischen Museum aussihrliche Rachricht geben wird. Das Wert, ein Bund in Oktav, mit dem Facsimile einer Zeichnung Rassach; erscheint bei Bell & Son, und der Versasser ist Louis Fagan, Veannter am Britischen Museum. Die Reuigkeit des Gegenstandes und der verhältnismäßig geringe Preis—etwa 7 Schilling—werden nicht versehsen, dem Werke auch auf dem Kontinente die verdiente Ausmerksankeit zu sichern.

### Mekrologe.

B. Wilhelm Bolthart, Hiftorien- und Porträtmaler in Düsselborf, ist daselbst nach längeren Leiben den 14. März gestorben. Er war als der Sohn eines Predigers den 23. Juni 1815 in Herdide an der Ruhr geboren und bezog 1831 die Duffeldorfer Akademie, deren verschiedene Klassen er durchlief. Eine Kunftreise nach Italien 1846—47 vollendete seine Ausbisdung. Mit einem biblischen Bilde "Christus als guter Hirt" (1834) seine Laufbahn beginnend, wandte er sich bald dem romantischen Sagen- und Geschichtsgenre zu und schuf in diesem einige recht ansprechende Werke, wie: "Fritjof und Ingeborg" (1836), "Tanfred und Erminia" (1837, Eigenthum des Königs von Hannover), "Raffacl und die Fornarina" (1838), "Die Jungfrau vom Drachenfels" (1839), "Leonardo und Blandine" (1845) u. A. Dann aber beschäftigten ihn längere Zeit fast ausschließlich historische Gegenstände, und wenn er in deren Aussahlung und Behandlung mitunter auch an das Theatralische und Gesuchte streifte, so errang er darin doch auch warme und verdiente Aner-kennung, die namentlich seiner "Ermordung des Sängers Rizzio" (1841, Eigenthum des Grasen Hatzeld in Caltum) zu Theil wurde. Das Leben der unglücklichen Schottenzie Lyeit wirde. Das Leben der ungitutigen Schottenk königin bot ihm zu niehreren Bildern Stoff, von denen wir noch besonders hervorheben: "Die Thronentsagung der Maria Stuart auf Lochleven" (1842, im Besit des Königs von Dänemark), "Maria Stuart's Todesgang" (1843, im Besit des Grasen Fürstenberg-Stammheim), "Maria Stuart auf dem Schosser Ener" (1850). Nus den Kreinerk verteigere mit dem Prediger Knog" (1859). Aus den Hugenottenfriegen malte Bolkhart den "Tod des Admirals Coligny" (1846) und den "Besuch Karl's IX. und der Katharina von Medicis bei dem verwundeten Coligny" (1849), und aus der deutschen Geschicke: "Das Frühstud des Serzogs Alba bei der Gräsin von Audolsiadt" (1850), "Wallenstein und Seni" (1851) und das wirkungsvolle Bild "Fehlbitte der Gräsin von Selsenstein um das Leben ihres Gemahls", eine Sceue aus dem Bauernfriege (1852). Der Aufenthalt in Rom hatte ihn zu einer phantasievollen Darstellung des Todes des Belsazar angeregt, dem ein größeres Gemälbe "Matathias, den heidnischen Altar zu Modin umftürzend", folgte. Hieran schlossen sich einige Genrebilder aus dem italienischen Volks-leben, in denen er sich aber minder glücklich erwies, als in seinen Historienbildern, die einen geachteten Plat unter den Werken der Duffeldorfer Schule einnehmen. In den letten zwanzig Jahren malte er beinahe nur noch Porträts, und der ausgebreitete Ruf, den er fich als Bildnigmaler erworben, verschaffte ihm stets neue Bestellungen, die ihm namentlich aus Weftfalen und den Hansestädten zugingen und ihn dort oft längere Zeit fesselten. Bolfhart war ein frästig schöner Mann, der eine große Thätigkeit entwickelte. Vor etwa anderthalb Sahren feste indeffen ein Schlaganfall feinem regen Fleiß unerwartet ein Ziel. Seitdem anhaltend leidend, brachte ihm der Tod die Erlöfung aus einem traurigen Zu-ftande. Bolkhart hinterläßt eine Wittwe und drei Kinder. Sein ältester Sohn Max hat sich bereits als talentvoller Maler vortheilhaft bekannt gemacht, der zweite Sohn ift Architekt und seine Tochter ist mit dem Maler Lensbrapers vermählt.

### Sammlungen und Ansftellungen.

W. Kaffel. In der permanenten Ausstellung unseres Kunftvereins ift gegenwärtig eine von Prof. Haffensplug hier in Gips modellirte Gruppe "Der Fischer", nach dem Gedicht von Goethe, ausgestellt, eine in mancher hinficht weientlich verbefferte Wiederholung des schon früher besprochenen, in Marmor ausgeführten und denselben Gegen-ftand behandelnden Werkes. Das letztere, im Lause des vorigen Jahres im Atelier des Künftlers ausgestellt, hat schon damals vielseitige Anerkennung gefunden. Es mag daber genügen, hier noch darauf aufmerksam zu machen, daß durch eine Beschränfung der ursprünglich etwas zu breit angelegten Bafis des Ganzen, sowie durch einige Modifikationen im figurlichen Theil die Wirkung des letteren noch gesteigert wurde, und beide Gestalten noch weit lebensvoller und dem Charafter der Dichtung entsprechender, hervortreten. munichen ware eina nur eine etwas freiere Haltung der rechten hand des Anaben, welche dessen Kopf früht. Gine Aussiuhrung der Gruppe in etwas größeren Dimensionen würde derfelben nur zum Bortheil gereichen; doch ift leider der moderne Bildhauer oft an Bedingungen gebunden, die es ihm unmöglich machen, seinen Intentionen die volle Berförperung zu geben. — Auch unter den während der letten Monate ausgestellten Gemälden befanden fich tüchtige Arbeiten, unter welchen Emil Sunten's figurenreiches Schlachtenbild: "Zweite Eskadron des zweiten Garde-Dragoner-Negiments unter Führung des Prinzen Friedrich zu Wittgen-ftein gegen französische Garde-Küraffiere" bereits nach Berdienst gewürdigt ift. Der Anprall der auseinander fturmenden Massen ist dem Künstler in der Darstellung vortrefflich gelungen, und zwar sowohl in Beziehung auf die malerische Behandlung des Ganzen als hinfichtlich der individuellen Charafteriftif. Im Gegensatz zur großen Mehrzahl der naturalistisch behandelten Werke moderner Malerei zeichnen sich die Arbeiten von Försterling in Zichachwis durch eine mehr poetische Aussalzungsweise ans. So auch seine "Knöchelipielenden Kinder", ein hübsch aufgesaßtes Genrebild antifen Charafters. Auch einen köstlichen kleinen Studienkopf hatte der Künftler ausgestellt. Gin recht wirtsam gemaltes Genrebild, "Spaziergang im Wald", beffen Inhalt jedoch durch eine leichte Illustration vollkommen zu erschöpfen wäre, war von Niegfy in München ausgestellt. Aehnliches, nur binsichtlich des Gegenstandes in einem anderen Sinn zu nehmen, wäre vom "Afchenbrödel" von Bertha Froriep in Weimar zu fagen. Märchenfiguren vertragen nicht die volle realistische Wirkung der Delfarbe, wie fie hier gegeben ift. Im Hebrigen verdient jedoch die Leiftung der genannten Dame volle Anerfennung. Gleichfalls von guter Auffassung ift eine "Gemufehandlerin" von Marie Gulner in Cachfenhaufen. Im Porträtsach nahm ein Bildniß des verstorbenen Oberburgermeisters Rebelthau, gemalt von Frit Summel aus Beimar, durch die lebensvolle Art und Beife der Auffaffung besonderes Interesse in Anspruch, um so mehr als die vortheilhafte Besammtwirfung hier mit nur geringem Aufwand an toloristischen Mitteln erreicht war. Bon unserem Lands mann S. Fauft faben wir ein vorzüglich aufgefaßtes und fein behandeltes Ainderporträt. Unter den Landichaften find gunachft einige Arbeiten von dem jungeren Calame in Genf hervorzuheben, welcher fich mit Borliebe der Marine jugemendet hat und in diefer Richtung auch von feiner Seite bem ihm vererbten berühmten Ramen alle Chre macht. Gin größeres Gemalde "Mufte nach dem Sturm" ift ein wilbes Strandbild von dufterem Charafter, welches einen anmuthigen Gegenfat in beffelben Künftlers "Golf von Reapel" findet. Letteres Bild ist namentlich im Bordergrunde, in der leicht bewegten, von Gifcherbarten belebten Bafferstäche bes Golfs, vortrefflich in Linien und Reflegen. Gin anderes Strandbild des Künftlers war gleichfalls in der Lichtwirfung wie in den Luftpartien überhaupt wirfungsvoll durchgeführt, die Behandlung des Baffers ließ bagegen Giniges zu munfchen. Kon C. Scheig hier, welcher das grine hellountel des Buchenwaldes mit Glud zu behandeln weiß, war ein hubiches Waldinneres mit Jagdftaffage ausgestellt, von 3. Carabain in Bruffel ein Motiv aus Rothenburg in Franken, von &. Bandonin in Berlin zwei füdliche Landschaften, "Tolofa" und "Bilbao". Gine im Charafter und Ton wohl gelungene "Beffische Landschaft" von Grebe zeigt auf's Neue, wie

jahlreiche dankbare Motive auch Heffen dem Landschaftsmaler bietet. Einige hühiche Motive aus dem Junthal hatte P. F. Peters in Stuttgart für seine landschaftlichen Dar-stellungen bestens verwerthet. Bon Funk dortselbst ist ein in großem Charafter burchgeführtes "Saidebild aus der Sijel" ausgeftellt, eine in jeder hinficht fehr anerkennenswerthe ausgestellt, eine in seder Hinschlicht sehr anerkennenswerthe Leiftung; von J. C. Heerdt in Franksurt a. M. eine Gebirgslandschaft "Aus dem Berner Oberland" und ein "Motiv von der Ridda". Endlich sit hier noch ein kleines gut gemaltes Architekturbild von D. Ablung in Weimar, von welchem wir auch ein hübsch ausgesaßtes Genrebild "Schweskernliebe" ausgestellt sehen, sowie eine Steinzeichnung von Georg Koch zu erwähnen. Letztere ist nach der schon früher besprochenen Prigingleichnung Kochle nach Wastralls Weisenschaft besprochenen Driginalzeichnung Roch's nach Raffael's Madonna del Conestabile angesertigt und zeigt auf's Neue, daß auch die Lithographie bei künstlerischer Behandlung eine recht dankbare Technik ift, durch welche zudem auch weiteren Kreisen die Anschaffung guter Kunftblätter ermöglicht wird. (Sierbei ift berichtigend zu bemerken, daß der Name jenes früher erwähnten Kupferstechers, von welchem ein alterer übrigens febr mittelmäßiger Stich nach jenem Gemalbe vorhanden ift, nicht Coroni, sondern Carroni zu lesen ist.) fanden in letterer Zeit im Kunfthaufe wiederholte Musftellungen von Transparent-Gemälden mit Musikbegleitung fratt, veranftaltet vom hiefigen Künftlerverein. Man mahlte Darftellungen religiöfen Charafters, Architekturbilder und Landschaften, theils nach älteren Meistern, theils eigene Kompositionen. Unter denjenigen, welche in dieser Art der Behandlung burch ihre Gefammtwirkung am meiften befriedigten, find namentlich Gemälde von Kapenflein (nach Murillo), von Sandwerf (nach Leffing), von G. Reumann (Strandbild, eigene Komposition) und von B. Lüttebrandt (nach Koeckoeck) hervorzuheben Die dem Charakter der ein-(nach Roectoeck) hervorzuheben zelnen Gemälde entsprechende fein gemählte Botal- und Instrumentalmusik wurde von namhasten Kräften vortrefflich ausgeführt.

### Vermischte Hachrichten.

S. Archäologische Gesellschaft in Berlin. Die Situng vom 8. März eröffnete Herr Curtius mit Borlegung einiger literarischer Erscheinungen und mit Mittheisungen über die neuesten Ergebnisse der Ausgrabungen von Olympia. Im Anschluffe an die letteren wurde die metrische Weiheinschrift des Sprakufaners und Kamarinäers Pragiteles vorgelegt, über deren Schrift und muthmaßliche Ergänzung herr Kaibel fich aussprach. herr Trendelenburg besprach im Busammenhange die eigenartige Klaffe von Gemälden, welche in einem Rahmen eine doppelte handlung zeigen und wies nach, daß diefelben ihren Ursprung in der Wandmalerei haben und entweder Beftandtheile größerer Frieskompofitionen oder Verschmelzungen ursprünglich getrennter Gegenftuce find. Die antike Tafelmalerei fennt, soweit unfere Kunde reicht, Gemälde mit doppelter Handlung nicht; desshalb ift es unzulässig, die Gemäldebeschreibungen des Phislostratus, zu denen nach ausdrücklicher Angabe des Rhetors eine Galerie von Taselgemalden Beranlaffung gab, durch eine Galerie von Taselgemälden Beranlassung gab, durch himveis auf die doppelsenigen Wandbilder zu schützen. Herr, von Willamowitz-Wöllen dorf wies insbesondere noch darauf hin, daß, wie die esquilinischen Odyssechanfchaften zeigen, die Inschriften Aktai, Komai u. s. w. nicht die Verssonen bezeichnen bei denen sie stehen, sondern die Gegend, deren künstlerische Vertreter die betressenden Annuphen, Satyrn 2e. sind; denn Aktai steht z. B. neben einem Fuhrmann Entsprechend seien alle diese Beischriften seminine Pluralei die in ähnlich follektiver Bedeutung zahlreiche Analogien haben, während Philostratus sich mit seinen dem Euripeischen Siepolytos entnommenen Leimones etwas sachlich und sprachlich gleich Unmögliches ausgedacht habe. Herr Treu besprach drei Darstellungen von Moiren. Die eine, ein Marmorrelies der Vetersburger Eremitage, bereits vor ein Marmorreites der Retersburger Cremitage, bereits vor mehreren Jahren von Conze verdächtigt, hat sich burch spätere Nachsorschungen als die Arbeit eines geschickten römischen Fälschers Namens Carluccio bei Baffi erwiesen. Von den im Compte-rendu de la comm. arch. de Petersbourg 1869, Tasel 3,,3-5 herausgegebenen und als Schicksalsgöttinnen gedeuteten Terrakotten legte der Vortragende Wiederholungen vor, die aus Athen in das konigl. Museum gelangt find.

Bon diesen Figürchen hälf die eine ein Tympanon, ein Attribut, das jeden Gedanken an die Moiren ausschließt und dazu nötsigt, in diesen Statuetten einsach Darstellungen opfernder, singender und musicirender Frauen zu sehen. Endlich besprach derselbe eine Petersburger Gemme mit dem Bilde des thronenden Zeus Moiragetes, der auf seiner Rechten die Gestalten der drei Schicksaftsinnen trägt, und erinerete dabei an den Zeus des Theososios von Megara, auf dessen Abronlehne der Kinstler neben den Horen auch die Moiren dargestellt hatte. Herr Hübener legte mehrere Abbildungen von in Madrid besindlichen Bildwerken vor, unter welchen ein erst jetzt bekannt gewordenes Puteal aus Marmor von unzweiselhgit italischer Hernst mit Relieffiguren (Geburt der Athena, Hephaistos, Zeus siitend), Nike, Athena, die drei Moiren, genau wie auf dem Resief zu Teget) besondere Ausmersschaft erregte. Hern Mommssen legte die Inschriften eines Columbarium vor, das kürzlich in Rom ausgedeckt worden ist und dem Gesinde des Baters der Kaisserin Messalina, Gemahlin des Nero, angehört. Dieselben eröffineten einen interessanten Cinblick in einen, dem kaiserslichen sehr nahe stehenden Sosstaat.

R. B. Der Finnische Alterthumsverein. Im Jahre 1870 bildete sich in Selsingsors ein Berein, welcher sich das Studium und die Erhaltung der Kunstdenkmäller Jinnlands zur Aufgabe gemacht hat. Er sand bald vielen Beisall beim Aublikum und zählt schon gegen 500 Mitglieder. Er hat ein Museum und eine Zeitschrift gegründet und in den Jahren 1871 und 74 Expeditionen zur Inventarissirung der vorhandenen Kunstwerfe d. h. vorzüglich Kirchen und in denselben Holzschnitzerein und Wandgemälde (meist deutsche Arbeiten des 14. und 15. Jahrhunderts) vorerst im südwestlichen Theile des Landes, um die alte Hauptstadt Abo herum, ausgerüstet. Diese Expeditionen, an welchen Gelehrte und Künstler Theil nahmen, haben höchst werthvolles Material an Notizen, Beschreibungen und Abbildungen gesammelt, welches später, nachdem das ganze Land in ähnlicher Weise durchsorschles sieh wird, in einem großen Werfe publicirt werden soll.

### Menigkeiten des Buch- und Kunsthandels. Kunstgeschichtliche Werke.

Champfleury, Histoire de la caricature au moyen âge et sous la renaissance. 2° éd. 8°. (355 S.) Paris, Dentu. 4 M.

Dietrichson, L., Det skönas verld. Estetikens och konsthistoriens hufvudläror med specielt afseendn paa den bildande konsten populärt framställda. Heft 9 u. 10. 8°. (p. 81—240.) Stockholm 1875. 4 M. Falconieri, Carlo, Vita di Vincenzo Camuccini, e

Falconieri, Carlo, Vita di Vincenzo Camuccini, e pochi studi sulla pittura contemporanea. 16º. (352 S.) Rom, Giliberti. 4 M.

Oliver Hurtado, J. y M., Granada y suos monumentos árabes. 4º. (XXXVIII u. 624 S.) Malaga 1875. 25 M.

Kraus, Franz Xaver, Kunst und Alterthum in Elsass-Lothringen. Beschreibende Statistik im Auftrage des kaiserl. Oberpräsidiums von Elsass-Lothringen herausgegeben. Erster Band: Kunst und Alterthum im Unter-Elsass. Mit zahlreichen Illustrationen. gr. Lex.-8°. (XVI u. 208 S.) Strassburg, C. F. Schmidt. 5 M.

Magnus, Dr. Hugo, Das Auge in seinen ästhetischen und eulturgeschichtlichen Beziehungen. Fünf Vorlesungen. (158 S.) Breslau, J. U. Kern.

Ménard, René, L'art en Alsace-Lorraine. Avec gravures executées sous la direction de Léon Gaucherel, d'après les documents fournis par l'auteur. 40. (562 S.) Paris, Librairie de l'art. 32 M.

Stothert, Jam., French and spanish painters, with illustrations on steel from famous pictures, and a critical and biographical account of the artists of the french and spanish schools. 8°. London 1875. 38 M.

#### Bilderwerke.

Braun, Prof. Louis, Sommerfrische. Ein Skizzenbuch aus dem Gebirge. 25 Blatt Genrebilder nach Bleistiftzeichnungen. 4°. In Mappe. München, Ackermann.

Gsell-Fells, Dr., Venedig. Mit Bildern und Zeichnungen von Th. Choulant, L. Passini etc. (10 phot. Bl. u. 73 illustr. S.) Fol. München, Bruckmann.

gebd. 45 M. Grünenberg, Des Conrad, Ritters und Burgers zu Coltenz, Wappenpuch, volbracht am nünden Tag des Abrellen, do man zalt tusend vierhundert drü und achtzig jar. In Farbendr. neu hrsgeg. von Dr. R. Graf Still fried-Alcántara u. A. O. Hild ebrandt. 1. Lief. (10 Bl. u. 8 S. Text.) gr. Fol. Görlitz, Starke. 9 M.

## Inserate.

# Aufforderung zu Sammlungen für das Fritz-Reuter-Denkmal.

Der Tod des Dichters FRITZ REUTER rief in der deutschen Nation eine Theilnahme wach, welche klares Zeugniss dafür ablegt, wie sehr die Werke des Dichters dem deutschen Volke lieb und werth geworden sind. Das Gefühl aufrichtiger Verehrung fand sofortigen Ausdruck in dem Bestreben, dem Dichter ein Ehrendenkmal zu errichten; es traten jedoch, um dieses Ziel zu erreichen, zwei verschiedene Richtungen hervor, für welche sich zwei besondere Comités bildeten. Das eine derselben, das Neubrandenburger, sammelte für ein Standbild des Dichters in Neubrandenburg,

Das eine derselben, das Neubrandenburger, sammelte für ein Standbild des Dichters in Neubrandenburg, das andere, das Schweriner, enthielt sich zur Zeit noch eines Vorschlags über die Form des Ehrendenkmals, neigte aber in seiner Mehrheit entschieden zu der Gründung einer Reuter-Stiftung.

Beide Comités erkannten bald, dass ihre Vereinigung auf Grund eines gemeinsamen Programmes unerlässlich

Beide Comités erkannten bald, dass ihre Vereinigung auf Grund eines gemeinsamen Programmes unerlässlich sei, und so haben denn die in diesem Sinne im vorigen Jahre eingeleiteten Verhandlungen zu einem glücklichen Abschlusse geführt.

Das Programm reservirt einen bestimmten Theil der Sammlungen für monumentale Zwecke, namentlich für ein Denkmal in Neubrandenburg, und überweist die weiteren Beiträge einer zu gründenden Reuter-Stiftung.

Das vereinigte Comité konstituirte sich am 11. December 1875 in Berlin, und sind demselben die bisher von

den beiden Comités gesammelten Beiträge übermittelt.

Die erreichte Vereinigung der verschiedenartigen Bestrebungen in der Reuter-Denkmal-Angelegenheit giebt der Hoffnung Raum, durch weitere Sammlungen bald in den Besitz solcher Mittel zu gelangen, welche die glückliche Verwirklichung des Programms sichern. Die Unterzeichneten richten deshalb an alle Freunde und Verehrer des Dichters die Aufforderung, Beiträge zu spenden und Sammlungen zu eröffnen, damit die deutsche Nation in würdiger Weise das Andenken ihres unvergesslichen Dichters ehre.

Schwerin, im Februar 1876.

Die Einsendung von Beiträgen wird an eine der nachstehenden Adressen erbeten:

Herr Commerzienrath Jacob Landau, Berlin, Wilhelm-Strasse 71.

" Dr. V. Siemerling, Neubrandenburg.

" August Voss, Schwerin i. M.

# Runitausitelluna

# bei der Kön. Akademie der bild. Künste zu Dresden.

Die Ausstellung von Driginglwerken der bildenden Riinite wird in diesem Jahre wie alljährlich

> am 1. Juli eröffnet und am 30. September gefchloffen

werben.

Die anszuftellenden Kunstwerke find längstens am 20. Auni

einzuliefern.

einzuliefern.
Das Nähere enthält das Regulativ, welches auf frankirten Antrag von der Ausstellungs-Commission unentgeltlich übersendet wird.
Die Ausstellung zur Beschickung der Ausstellung giebt nur dann den Anspruch auf Frachtbefreiung nach Maßgabe des Regulativs, wenn dieselbe speciell für die Ausstellung des lausenden Jahres erfolgt ist.
Dresden, am 3. April 1876.
Die Ausstellungs-Commission.

## EINLADUNG

## Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf 2. April bis 30. April; vom Luzern . 10. Mai 28. Mai; 25. Juni; 23. Juli; Freiburg 6. Juni 22 Lausanne 5. Juli " Bern 3. August 27. August; Aaran 5. September 21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf

zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratio-das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat

der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen. Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

#### Das Geschäfts-Comité.

## Der Württembergische Kunstverein

in Stuttgart

(Friedrichsstr. 32)

hat in diesem Jahre wieder für Vereinsblätter zur Vertheilung an seine Mitglieder zu sorgen und erbittet sich für diesen Zweck die Einsendung von Probeblättern neuester Kupferstiche, welche noch nicht in den Handel gekommen sind, unter Angabe der Preise nach Maassgabe der Zahl der abzunchmenden Exemplare.

Stuttgart, im März 1876.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# DÜRER.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst.

Von

Moriz Thausing,

Prof. an der k. k. Universität und Direktor der Albertina in Wien.

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen In Holzschnitt.

gr. Lex.-80. broch. 22 M.; eleg. geb. in Calico 25 M.; in Pergament 28 M.; in Der Vorstand des Kunstvereins, rothen Saffian 30 M.; in Kalbleder 32 M.

## MÜNCHENER KÜNSTLERFEST

Soeben erscheinen in Cabinetformat die Costüm-Portraits des Münchener Künstler-Costümfestes, welches im Februar d. J. in den Sälen des Königlichen Odeons, wohl einzig in seiner Art, stattfand.

Die ganze Sammlung, mit Hülfe von Künstlern zusammengestellt, und aus fünf unserer besseren photographischen Ateliers hervorgegangen, umfasst ca. 300 Nummern und enthält die Costüme und Portraits von Künstlern und Künstlerfrauen, der Elite des Adels, der Kaufmanns- und Beamten-

Der ganze Cyclus behandelt die bedeutungsvolle Epoche der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, eine Zeit malerischer, kleidsamer und zum Theil phantastischer Costüme aus Augsburgs

und Nürnbergs Blüthezeit. Er enthält: Kaiser Carl V. mit seinem Hofstaat, Riter, Edelfrauen, Herolde, Landsknechte, Jäger, Sänger, Gelehrte, Reformatoren, Bürger und Bürgersfrauen, Gugelmänner, Scharfrichter, Kaufherren, Maler, Goldschmiede, Waffenträger, Hofnarren, Musikanten, Handwerker

theils einzeln, theils in Gruppen auf-

gestellt.

Zur Erleichterung der Auswahl habe ich eine Muster-Collection in 2 Bänden à Band 25 Blatt enthaltend zu-sammengestellt und je mit einer sehr geschmackvollen Leinwanddecke mit Gold- und Schwarzdruckpressung und mit dem Titel: - "Münchener Künstlerfest 1876" - versehen,

I. Band: Preis 36 Mark, II. Band: Preis 40 Mark.

Adolf Ackermann,

Buch- und Kunst-Handlung, Maximilianstr. 2, München.

## SCHNAASE - DENKMAL.

Um die Ausführung des beabsichtigten Schnaase-Denkmals ohne weiteren Zeitverlust verwirklichen zu können, werden die Freunde und Gönner des Unternehmens ersucht, ihre Sammlungen möglichst zu betreiben und zum Abschluss zu bringen. Mit Ende dieses Monats wünscht der Unterzeichnete die

Sammelliste geschlossen zu sehen.
Von I. M. der Königin von
Würtemberg gingen 100 M. ein,
sodass der Gesammtbetrag der Sammlung sich nunmehr auf M. 3833. 20 Pf. beläuft.

Leipzig, den 8. April 1876. E. A. Seemann.

Für die Schnaase-Büste gingen ferner ein von Herren Prof. W. Lübke 50 M., Dr. Hemsen 10 M., Dr. J. Lessing in Berlin 20 M.

80 M. - Pf. Summe

Summe der bisher.

Quittungen . . . 3833 ,, 20 ,, Gesammtsumme . 3913 M. 20 Pf. E. A. Seemann.

Redigirt unter Berantwortlichleit des Berlegers E. A. Seemann. — Drud von hunderiftund & Pries in Leipzig



### Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (Bien, Therefianungaffe 25) ob. an die Verlagsch. (Leipzig. Königsftr. 3), zu richten.

'21. April



Mr. 28.

#### Inferate

à 25 Bf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchs und Kunsthandlung ans genommen.

1876.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinenb, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Runsi" gratis; für sich allein bezogen toftet ber Sabrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei ben beutschen und bsterreichischen Postaufialten.

Inhalt: Modler contra Leffing. — Korrespondenz: Stuttgart. — Ber huell, Jacobus houbraten. — Auszeichnungen. — Berlin: Aussellung italienischer Dekorationsmalereien; Jabresausiellung ber Wiener Künstlergenossenschaft; Sammlung alter Gläser bes Marquis d'Azeglio; Deutsche Kunst in England. — Kriegerdentmal in Kassel. — Neuigkeiten des Buchhandels. — Inferate.

## Mosler contra Lessing. \*)

In medias res will uns herr Maler Moster in seinen "Kritischen Kunstkudien" führen, in unbewußter oder bewußter Nachahnung des von ihm angegriffenen Lessing'schen Laokoon; er greift daher "mitten aus der Aesthetik und dem Kunstleben" einen Satheraus, dessen Besprechung ihn zur Darlegung der Behauptung hinseiten soll, um derentwillen das ganze Buch geschrieben ist und die nichts Geringeres bezweckt, als nachzuweisen, daß Lessing's Festsetzung der "Grenzen der Malerei und Poesie" eine mißglückte sei, und daß an Stelle des Lessing'schen Grundsatzes ein anderer treten müsse.

Ich möchte es nun zwar, trotz der höchsten Bersehrung für Lessing, keineswegs auf mich nehmen, von seinem Laokoon das zu behaupten, was er selbst von der Poetik des Aristoteles glaubte aussprechen zu dürsen; vielmehr werden manche Anschauungen einer berichtigenden Untersuchung wohl unterzogen werden können. Daß aber der Hauptgrundsatz sollte angezweiselt und durch einen so schwankenden und unpräcisen ersetzt werden können: "Alles ist darstellbar und in jeder Kunst, und ist je nach Umständen ein würdiger Gegenstand der Kunst" — das bedurste in der That erst des Druckes, um glaubhaft zu erscheinen. Und doch wird es begreislich, wenn man die wahrlich nicht geringe Mühe nicht gescheut hat, sich durch diese "Kritischen Kunststudien" durchzuarbeiten, und dabei auf jeder Seite

\*) Kritische Kunststudien von Heinrich Moster, Maler. Münster, A. Russell, 1875. VI u. 221 S. 8. wiedersindet, daß der Versasser zwar ein sehr achte bares Streben nach Erkenntniß hat, eine sehr bedeutende Belesenheit besitzt und offenbar über Vielerlei ernsthaft nachgedacht hat, dabei aber entschieden unsähig ist, scharz zu denken, daß ihm daher die Klarheit, die er so gern Anderen beibringen möchte, selbst in bedenklichem Maße abgeht, daß er einer Beherrschung seines Stosses vollständig ermangelt und nicht vermag bei seiner Sache zu bleiben, sondern alle Zwischen= und Nebengedanken in manchmal seitenlangen Klammern herbeizieht, ja daß er nicht einmal die Sprache in dem Grade beherrscht, welcher die Grundbedingung zum Auftreten als Schriftssteller ist. Diese Sätze sollen keineswegs blos Beshauptungen bleiben.

Die Unfähigkeit, flar zu benken, tritt gleich bei ber Behandlung der ersten Frage hervor: ;,Kann die Ma= lerei ein Gespräch darstellen — sogar besser als die Dichtkunst?", deren zweiter Theil schon eine bejahende Antwort auf den ersten Theil voraussetzt. Diese erste Frage, ob die Malerei ein Gespräch darstellen könne, schließt sich an ein Wort von Cornelius an, der, das Bild eines angehenden Historienmalers: "Die Helden bei Brunhild und Bunther, die Rache an Siegfried und Chriembilde beschließend" fritisirend, behauptete: "Ein Gespräch läßt sich nicht barftellen als Bilb." - "Und doch hat Lionardo da Binci in seinem "Abendmahl", Raffael in der "Schule von Athen", Cornelius felbst und viele andere tüchtige Künftler durch zahllose Bei= spiele bewiesen, daß dies eventuell ganz ausgezeichnet geht!" ruft Mosler aus und fügt später, außer anderen Beispielen, namentlich noch Tizian's "Zinsgroschen" lyingu. Rur schade, daß diese Autoritäten nicht für,

sondern gegen Mosler zeugen, der eben einen Dentfehler, und zwar einen ziemlich groben, macht. Er verwechselt nämlich die Darftellung fprechender oder im Gefpräch befindlicher Personen, welche Darstellung man abfürzend wohl ein "Gefpräch" nennen fann, mit dem wirklich stattfindenden, eine Gedankenentwickelung gebenden und in der Sprache, somit auch in zeitlicher Aufeinanderfolge der das Gange bildenden Theile, sich vollziehenden Ge= spräch. Tizian z. B. stellt noch nicht einmal die Per= sonen im Momente des Sprechens, d. h. der Laut= äußerung, dar. Der Pharifäer hat eben feine Frage gethan, und Chriftus, auf beffen Lippen bie uns aus der Erzählung befannte Antwort ichon ichwebt, aus deffen Untlit beren Charafter uns entgegenstrahlt, bat ben Mund zur Antwort noch nicht geöffnet - ift alfo ein Gefpräd, eine Gedankenentwickelung dargeftellt, ober hat es nicht vielmehr der Maler nur verstanden, uns durch jeine Darstellung die uns bekannte Erzählung machzu= rufen, aus welcher wir die vor dem dargeftellten Augen= blide und die nach ihm eintretenden Momente zu einer fich in der Zeit entwickelnden, zusammenhängenden Gefammt= handlung ergänzen? Und welches ist denn in Worten das Gespräch der beiden Philosophen in der "Schule von Uthen?" Welches ift bas Refultat ihres "Disputs" (S. 188)? "Ueberall das aufftrebende, ethische, spekulative Element im Gegenfatz zu der Besichertheit realer Grundlage." — Mag fein, aber ist das ein Gespräch? Und muß es benn eines fein? Hat benn ber Maler nicht unendlich Bieles, bas nie in einem Gefpräch fich darstellen läßt, und wenn es noch fo gedantentief wäre? "Das, was die Maler durch Linien und Farben am besten ausdrücken fonnen, läßt sich durch Worte gerade am schlechtesten ausdrücken," steht im XX. Abschnitt des Laokoon, und Mosker, der selbst Maler ist, hätte mit beiden Sanden nady diefem Satze greifen muffen, der seiner Runft die ihr eigenthumliche Bedeutung sichert, wenn er nur leider nicht gerade den anderen Satz durch= führen möchte: "Alles ist in jeder Runst darstellbar", freilich — wie er wohlweislich hinzufügt: — "je nach den Umftänden". Er überfieht dabei nur, daß eben tiefe Umstände es sind, welche es unmöglich machen, daß "Alles in jeder Kunft darstellbar" ist, und welche uns gerate zur Erfenntuiß der Grenzen der Rünfte führen. Und diese Grenzen sind es, für welche Lessing den Fundamentalfat aufgestellt hat, den ein Denfer wie Moster nicht umfturgen wird. Go wird benn wohl Cornelius Recht behalten, daß ein Wefprach, b. b. eine Gebantenentwidelung, burch ein Bild nicht barftellbar ift.

Ein anderes Beispiel von Moster's Untlarheit im Denfen ist seine Bezeichnung des Laokoon, auf die er sich sogar offenbar etwas zu Gute thut. Er neunt ihn wiederholt: "Ein Muster einer gründlich behandelten Kunstfragestellung." Es soll das wohl so viel heißen,

wie: eine gründliche Untwort auf eine richtig gestellte, bie Kunst betreffende Frage.

Moster behauptet nun freilich, er fage "im Grunde nichts wesentlich Verschiedenes von dem, was auch Lesfing in feinem Laokoon uns zu beweisen fucht." Da ware denn der gange "Lärm" am besten unterblieben. Aber - ber Berfasser "fand (sic!) fast immer Dieselbe Erfahrung" bei "manchen Gebildeten, namentlich unter Studenten und Beiftlichen": "bag man bas fo überaus flare Budy nicht recht zu lesen und anzuwenden ver= ftand." (S. 28 ff.) Diefes große Migverständnig befteht nun darin, daß man glauben fonne, daß, mahrend Lef= sing zwar den Kunstgriff ausführlich erläutere, durch welchen der Dichter das Nebeneinander der Dinge in ein Nacheinander umfetzt, um es für seine Runft dar= stellbar zu machen, er den umgekehrten Kunstgriff, den der Maler anwenden muffe, um das Nacheinander der Dinge für das Nebeneinander seiner Kunst nutzbar zu machen, nicht genügend dargelegt habe: er hätte ein "mustergiltiges Beispiel vorführen mussen", wie das "Abendmahl", "die Schule von Athen," um zu zeigen, wie ein flaffischer Maler sich half, "wenn er das feiner Runft scheinbar Widerstrebendste barstellen will: ein ge= sprochenes Bort oder selbst ein verwickelteres Gespräch." (S. 31.) Dafür hätte ein Leffing ein Beifpiel geben scllen, und dies Beispiel hätten die angesührten Bilder fein follen? Und wer einem Leffing zumuthet, ein Bei= spiel für ein "verwickelteres Gespräch" in der Malerei zu geben, will neue Grundfätze in der Aesthetik auf= stellen? Sonderbarer Schwärmer! — Das was Leffing zu sagen hatte, bas hat er flar und beutlich gesagt: Malerei und Poesie müssen wechselseitige Nachsicht herrschen laffen. "Ich will in dieser Absicht nicht an= führen, daß in großen hiftorischen Gemälden ber einzige Augenblick fast immer um etwas erweitert ift, und daß sich vielleicht fein einziges an Figuren fehr reiches Stud findet, in welchem jede Figur vollkommen die Bewegung und Stellung hat, die fie in dem Augenblicke ber Saupt= handlung haben follte; die eine hat eine etwas frühere, die andere eine etwas spätere. Es ift dieses eine Freiheit u. f. w." (Stud XVIII.) - eine Stelle, die Mosler um fo mehr hätte beachten follen, als er fie späterhin, allerdings blos als Einleitung zu dem von Leffing weiterhin Gefagten, felbst ansührt. Gine genauere Unsführung über das der Malerei und der Poefie ge= meinschaftliche Gebiet enthält aber der XIV. Abschnitt der Fragmente zum zweiten Theil des Laokoon, die an Deutlichkeit felbst für "Studenten und Beistliche", welche, nad Moster, bei ihrem Bestreben nach Ergänzung ihres mangelhaften Kunstverständnisses ben Laokoon nicht ver= fteben, nichts zu munschen übrig läßt.

Da nun Mosler, und sicherlich nicht mit Unrecht, vermuthet, sein Leser habe ihm in seinen Deductionen

nicht recht solgen können, so hält er es für nöthig, ihm die Zurechtsindung zu erseichtern. Dies geschieht S. 32 in vier Absätzen: "Ich habe es sür meinen Zwed nicht sür überslüssig und unzwednuößig gehalten, meine Untersuchung damit anzufangen, nachzuweisen u. s. w."
— "Ich beganu so, nebenbei bemerkt, um Dir, sieber Leser, zurt anzudeuten . .." — "Ich sette aber fort (sie!) mit einem Seitenblick auf Lessing . . .." — "Um also wieder . . . . zurückzusonmen . . .." Beherrscht ein Schriststeller, der derartiger Zurechtweisungen rückwärts und vorwärts bedarf, selbst den Weg, den er uns zeigen will, oder schreibt er nicht vielmehr wie ein Blinder gebt?

Lessing hat nun für den Umstand, daß Laokoon nicht schreit, keineswegs die richtige Erklärung gefunden. Seine Deduftion aus dem Maghalten "würde ja fchließlich dahin führen, so artig zu brüllen wie ein Turtel= täubchen, wie eine Nachtigall." (S. 32.) Mosler weiß eine viel beffere. Bon bem Satz ausgehend, daß "ber Charafter, wie theilweise schon der späteren griechischen und römischen Kunft, so der bedeutenderen Runft drift= licher Zeitrechnung" ber ift, "daß fast alle Rünfte fchein= bar ihre Rollen mit einander getauscht haben, und keine eigentlich mehr in der Schranke bleibt, die ihr von haus aus als am naturgemäßesten angewiesen zu sein icheint", fommt Mosler zu ber "einfachen" Erffärung: "Die Gruppe Laokoon ift die plastische Darstellung einer Tragodie." Leider fonnen wir diefe Erflärung nicht annehmen, weil fie auf einem Denkfehler beruht. Es ist eben ein großer Unterschied, ob man geistreiche Bemerkungen schreibt ober ob man eine wissenschaftliche Erklärung geben will. Dem Feuilletonisten z. B. werden wir den obigen Satz nicht verübeln: er hat vor Allem die Aufgabe, seine Leser zu unterhalten, nicht aber die, einer Frage missenschaftlich auf den Grund zu gehen. Dies aber foll der Aesthetifer, besonders wenn er Leffing forrigiren will. Im Munde bes Aefthetifers ift jener Satz eine Phrase, und zwar aus diesem Grunde: Der bildende Künftler giebt einen einzelnen Moment aus der sich entwickelnden Handlung, und diefer ist z. B. ein tragischer. Bur Tragodie gehört aber die ganze Ent= widelung der Handlung, und zwar, wenn dieser Ausdruck auf ein Kunstwerf anwendbar sein soll, die sich im Db= jeft, im Kunstwerk, vollziehende Entwickelung der Hand= lung. Giebt uns dieses jedoch nur den Anlaß, durch Hinzusügung der vor und nach dem dargestellten Mo= ment sich vollziehenden Entwickelungsphasen der Sandlung, aus dem einen Moment eine Reihe von Momenten zu maden, welche in unferer Phantafie, im Gubjefte, sich zu einer Gefammthandlung zusammenfügen und tragisch sind, so mag man diese Besammthandlung immerhin Tragodie nennen; diefe "Tragodie" aber ift im Subjett vorhanden, jedoch nicht im Objett barge=

stellt. Die flare Ginficht in dieses Berhältnig voraus= gesetzt, mag man immerhin die Laokoongruppe bildlich eine Tragodie nennen; aber eine bildliche Bezeichnung als eine miffenschaftliche Erklärung zu geben, die einen Leffing, den schärfsten Denker auf afthetischem Bebiet, forrigiren foll, ift eine Gedankenlofigkeit, die wir als eine fehr naive nicht weiter betonen würden, wenn sie sid) nicht gar so breit machte, nicht gar so prätentiës, und zwar nicht blos in diesem Falle, aufträte. Der Aesthetik scheint es eben unter den Wissenschaften zu geben, wie der Poesie unter den Rünften: Profa kann ja Jeder schreiben, und Berfe fann ja Jeder schmieden, und ein paar unreife Gedanken finden fich auch leicht genug — also nur frisch darauf losgeschrieben und los= gedichtet! Bei anderen Wiffenschaften muß man sich die Renntniß des Stoffes erst durch Arbeit erringen aber die Kunft liegt ja vor Jedermanns Auge, und Jedermann ift gewöhnt, von Jugend auf über fie abzu= urtheilen; warum nicht auch einmal schriftlich? Uns bünkt aber die Wiffenschaft doch zu erust für ein solches Gebahren, und wir verlangen gerade in der Aefthetif, die fo leicht der Phrase Gingang gönut, um so nach= drücklicher scharfe Begriffsbestimmung und durchsichtigfte Rlarheit; wir verlangen vor Allem die Fähigkeit, zu benfen.

Im IV. Abschuitt giebt uns Mosser sange und weitschweisige Erläuterungen, die alle durch Lessing's einen Satz überslüssig werden, mit welchem er seinen XIV. Abschnitt in den Fragmenten beginnt: "Unter den Gemälden der Handlung giebt es eine Gattung, wo die Handlung nicht in einem einzigen Körper sich nach und nach äußert, sondern wo sie in verschiedene Körper nebeneinander vertheilt ist." — Man muß nicht gegen Anschauungen austreten, die man nur zum Theil fennt. (Schluß folgt.)

## Korrespondenz.

Stuttgart, im Märg 1876.

Der Inspektion der k. Kunstgalerie, deren Bestreben seit Jahren dahin gerichtet ift, Wanderbilder berühmter Meister hierher zu ziehen, verdanken wir auch neuerdings wieder die Ausstellung einer Anzahl Werke, von denen, nach ihrer Reihensolge, mehrere zu erwähnen sind, welche die allgemeine Ausmerksamkeit auf sich zogen. Es sind zunächst "Benus, des Adonis Tod beklagend", von Pros. Lindenschmit, und "Melancholie", von A. Feuerbach. Bei ersterem sand namentlich die Gebiegenheit der Behandlung des Fleischtons große Anerstennung, indem besonders die Leiche des gesiedten Todten einen scharfen Kontrast gegen die sebenssrische Farbe der Göttin bildet. Ueber diese selchst, sowie die Stellung, welche ihr der Künstler gegeben, gingen aber die Anssichten auseinander, und es wurde nicht ohne Grund

geltend gemacht, der Ropf der Benus entspreche weder nach Form noch Ausdruck dem Ideale, bas man fich von ihr entwirft. Ginent folden fommt Feuerbach's "Melancholie" bedeutend näher. Mochte Mancher auch an ber weiblichen Geftalt, burch welche diefe Gemuths= stimmung dargestellt ift, Die Külle der Formen befritteln, beren Konturen trots ihres tiefen Seelenfcmerzes nicht nothgelitten haben, fo fonnte es doch nicht fehlen, daß Das edle, schöne Wesen, den linken Urm auf ein Fels= stück gestützt, mit dem Ausdruck eines troftlofen Trüb= finns auf das unter ihr ausgebreitete Meer hinaus= blickend, einen ergreifenden Eindruck machte, wozu die reiche, schön drapirte Gewandung das Ihrige ebenfalls beitrng. Unf Dieje beiben folgte "Jefus am Gee von Genegareth" von Profeffor Soffmann in Darmftadt, ein Bild, deffen würdige Romposition und gediegene tech= nische Ausführung gebührende Anerkennung fand. Das meiste Aufsehen, aber auch den gewaltigften Rumor in ber Preffe, machte Sans Mafart's "Rleopatra". Das Bild ift durch feine Reifen und bas Biele, mas fchon darüber geschrieben wurde, zu bekannt, als daß noch etwas Neues barüber gefagt werden konnte. verdient aber die Polemik Erwähnung, welche sich von berufener und unberufener Seite in verfchiedenen Tages= blättern darüber entsponnen hat. Die Kritik wurde mit einer gewissen Leibenschaftlichkeit geführt, Die bei einem auf politischem Felde ber äußersten Opposition angehörigen Journale in völlige Ungerechtigkeit aus= artete, indem sie an dem Bilde fast fein gutes Saar laffen wollte. Ruhigere Beguer meinten, das Bild leide an zwei Sauptgebrechen: Die Romposition fei feineswegs glüdlich und die historische Charafterifirung völlig un= forrelt. Gie tabeln ben Mangel eines bestimmten Cha= ratters des Bildes, das ohne Kommentar nicht ver= ständlich und eher dem Genre als der Historie beizu= gablen sei, zu welcher Gattung aber ber Meister es bestimmt habe. In einem Bunfte jedoch stimmten Alle überein, daß die Grogartigfeit und Teinheit in Behandlung ber Farbe von feinem Werfe eines Meisters ber Gegenwart übertroffen werbe. Indeffen hat die fonigl. Staatsgalerie biefe Aleopatra erworben, und zwar um ben mäßigen Preis von 14,000 Gulben, ber baburch noch vermindert wird, daß das mahrend ber Unsftellung erhobene Gintrittsgeld, welches fich auf mehr als 2000 Gulden belänft, in Abzug gebracht werden barf.

Unser diesen Werfen war noch ein Cyflus von Bilbern fleineren Formats von anerkannten Meistern ausgestellt, darunter "Derrgottshändler", von Mathias Schmidt, "Freudenfirchhof", von Oswald Achenbach, "Torfstraße in der Ulräne", von Jozef Brandt, "Marine", von Gude, sowie Einsendungen von v. Hagn, B. Diez, Bautier, Eberle u. A., auf deren nähere Besprechung einzngehen der Naum nicht gestattet. Im

gegenwärtigen Augenblick ift "Die Schlacht von Champigny" ausgestellt, welche Otto Faber du Faur für die f. Staatsgalerie zu malen beauftragt worden war. Befanntlich ift dies die Schlacht, in welcher der relativ schwachen württembergischen Division die Aufgabe zufiel, dem mehrtägigen Vorstoß des Generals Trochu, mit überlegener Macht, auf die Cernirungelinie um Paris ein für allemal ein Ende zu machen. Der Rünftler hat hierzu den Moment gewählt, in welchem Champignh geftürmt werden foll. Den Bordergrund der Darftellung bildet ein Platean mit einem fleinen Behölz, hinter welchem das mit Gärten umgebene Dorf fich befindet, welches die Franzofen, so weit sie konnten, befestigt hatten. Auf diefer Unhöhe befindet sich im Mittelpunkt ber hier fommandirende Generalmajor von Reitzenstein, der, vom Pferde gestiegen, den ihn umgebenden Adjutanten und Ordonnanzoffizieren Befehle ertheilt. Un ihm vorüber fturmt eine Abtheilung des zweiten Jager= bataillons gegen den schon im Rückzug begriffenen Feind, der wieder über die Marne hinüber nach dem am äu= Kersten Horizont bemerklichen Paris geworfen werden foll. Auf der rechten Seite wird ber fchwer verwundete Dberftlieutenant v. Egloffftein bes fiebenten Regiments aus dem Gefecht zurückgebracht, links sieht man den am Bein verwundeten Refervelieutenant v. Sternenfels von den Jägern. (Diefe fämmtlichen Gestalten sind Porträts.) Gang im Bordergrunde befinden fich zwei brüderliche Jünglinge, die Grafen v. Taube, welche trot ihres zarten Alters bennoch den Krieg hatten mitmachen wollen, und die hier der Tod ereilte. Der jungere, ein frei= williger Jäger, liegt leblos am Boden, den älteren, einen Fähnrich, trifft die mörderische Rugel in dem Augenblick, in welchem er sich zu seinem Bruder niederbeugt. ift dies für diejenigen, welche in diefen beiden Geftalten mehr als blos zwei gefallene Krieger sehen, ein ergrei= fender Anblick, was bei dem unbefangenen Beschauer nicht zutrifft, der es sicher interessanter finden wurde, wenn der Maler jenen Moment dargeftellt hätte, in welchem dem General v. Reitzenstein das Pferd getödtet wurde und diefer das Thier einer Ordonnang besteigt. Weiter mag auffallen, daß eigentlich nur den Jägern ein hervorragender Untheil an dem Gefecht zugewiesen ift, den übrigen Abtheilungen aber, denen mindestens ebenso viel, wenn nicht gar mehr Antheil an der Ehre des Tages zufommt, zu wenig Berücksichtigung zu Theil wurde. Diefen Tadel trifft die Komposition vom mili= tärischen Standpunft; vom ästhetischen aber fann man ihr das Lob nicht verfagen, daß sie einen recht günftigen Eindruck macht. Der Farbenton des Bildes ift har= monifd und in gelungenfter Weife burchgeführt, wenn= gleich die allzu tecke Handhabung des Pinfels nicht nach Jedermanns Geschmad ift; auch finden Manche die Li= ceng zu weit getrieben, daß der Meister die Landschaft,

bei der bittern Kälte am 2. December, im grünen Kleide erscheinen läßt.

In regem Wetteifer mit ber Staatsgalerie brachten die Unternehmer der Permanenten Runftausstel= lung, die Herren Berdtle und Beters, so vieles in= teressante Reue von deutschen, französischen, belgischen und felbst spanischen Meistern, daß nur das Bervorra= gendste darunter besonders hervorgehoben werden fann, und zwar in der Landschaft die stimmungsvollen Bilder von 3. Büttler, "St. Nikolauskapelle bei ber Böschenen Alp", von Willroider, "Nach dem Regen", von A. Beillon, "Am Nil", von J. Kornbeck, "Ernte und Herbstlandschaft". Im Genre sind als ebenso trefflich komponirt wie technisch vollendet zu nennen: "Bauernfänger", von Fr. Paulsen, "Der Sturm", von Bougereau, "Das Tifchgebet", von Defregger, "Die Schaufel", von Coomans, "Der Ring", von Bischop, "Dolce far niente", von Berichau=Bau= mann, "Ein Bunderfind", von Gabriel Badl, fowie Bilder von Lobrichon, Moran, Imenez, Caille, Ferandiz. Das Meer war durch Musius, "Ruhige und stille See", die Thiermalerei durch Ginfendungen von Roller und Braidt fehr würdig vertreten. Sehr gelungene Porträts von befannten und berühmten Ber= fönlichkeiten waren von Läpple, Fischer und Sorft eingesendet worden. Eine gang besondere Unziehungs= fraft übten Berbert König's- "Charafterfiguren verschiedener Epochen", sowie die Aguarelle von Profeffor Werner, von welchen beiden mehrere bier er= worben wurden, wie überhaupt einige der oben genannten Werke in Privatbesitz übergingen, zu großer Ermun= terung ber Unternehmer ber Ausstellung in einer Zeit wie die jetzige, in der fast jeder Handel stockt. Eine Erwähnung verdienen auch die "Architeftonischen Reise= studien aus Italien", von Herdtle jun., welche allge= meine Anerkennung fanden. - Wenn ber Runstverein in letzter Zeit auch keine besonders bedeutenden Werke ausgestellt hatte, so waren boch recht hübsche Bilder dort zu sehen, und zwar von Danz, Correggio, Quaglio, Holmberg, Manburger, Schleich, Mali, Meigner, Bobenmüller, Seeberger u. a., durch welche Landschafts=, Genre= und Thiermalerei sich vertreten finden. S.

### Kunftliteratur.

A. Ber Huell, Jacobus Houbraken et son oeuvre. Arnheim, B. Gouda Quint, 1875. gr. 8.

Ieder Sammler von Houbrafen's Kupferstichwerk wird es Ber Huell Dank wissen, daß er sich der uner= quicklichen Arbeit unterzogen hat, einen beschreibenden Katalog der 700 Porträts von des Meisters Hand zu liefern. Ein kundiger Führer in jener stattlichen Ber= sammlung von Fürsten, Kriegern und Doftoren des Rechts, der Heistunde und der Gottesgesahrtheit that schon längst Noth, und Ber Huell, der sich bereits durch seine Monographie über Cornelis Troost unser Bertrauen erworden hat, bewährt sich auch mit seinem neuen Werfe als verläßlicher Arbeiter, wenn ihm auch bei der übergroßen Fülle des Materials Einzelnes entgangen und ein oder der andere Punst weniger geglückt ist. Es wäre unbillig, wollte man ihm ersteren Umstand allzu strenge anrechnen; mit letzterem meinen wir die etwas unspsstematische Anordnung, welche die Aufsindung manschen Blattes einigermaßen erschwert.

Bei einem fo beschaffenen Werfe halten wir für die einzig richtige und praktische, wenn auch weniger geistvolle Weise die alphabetische Aufzählung. Ber Huell hat diefelbe auch zum größten Theile durchgeführt, aber nicht konsequent genug; sonst hatte es ihm nicht ge= schehen fönnen, daß ihm Ramen, wie etwa Anna Stuart von der Seite 3, wo er auf Stuart verweift, mahrend der Arbeit sozusagen ganz unter den Tisch fallen. Die Folgen von Bildniffen, welche in Büchern erschienen sind, wie in Ban Gool's Nieuwe Schouwburg der Nederlandsche Konstschilders, dann in Lenfant's Geschichte des Konzils von Pisa und schließlich in den englischen Geschichtswerten von Thomas Birch und Rapin, hat er von obiger Ordnung jedoch ausgeschlossen, ja vollends ungerechtfertigt auch die Borträts der nieder= ländischen Statthalter und ihrer Frauen. Die Störung, welche er von der beständigen Wiederholung des Ortes, wohin die einzelnen Blätter gehören, befürchtete, wäre durch Abkürzungen, wie er selbige sonst bei den wieder= fehrenden tednischen Ausdrücken recht gut angewendet hat, leicht zu vermeiden gewesen. Dies ist aber auch Die einzige Schwäche feiner Arbeit, beren Einleitung noch eine wohlgelungene, mit urfundlichen Auszügen be= legte Zusammenstellung ber wenigen befannten Daten aus Houbraken's ruhig verlaufendem, unermüdlich flei= ßigem Leben von 1698—1780 bringt. Den Schluß bilden deffen wenige Stiche nach Rembrandt und Corn. Trooft.

Indem wir zuletzt gar nicht anstehen, zu erklären, daß uns die Abfassung des vorliegenden Katalogs in französischer, statt wie das Werk über Corn. Troost in holländischer Sprache, als ein weiterer Borzug desselben erscheint, wollen wir nun ansühren, was sich uns als Nachtrag zu selbigem bei dem Studium von Houbraken's Stichen auf der Hosbibliothek in Wien ergab. Wir sanden dort vor aller Schrift Ver Huell's Nummern: 33, 75, 139, 143, 171 (in der gewöhnlichen Größe der Folge, welche bei Tirion erschien), 183, 187, 199, 201, 215, 216, 222, 233, 305, 326, 367, 417, 428, 439 (auch einmal mit H. Ponthoven del.). Ferner kommt Nr. 114 auch mit der Abresse Katelogs.

in 80.

und 411 mit jener Tirion's vor. Von 435 existirt ein Abdruck vor den Berfen des Snakenburg und von 368 an einer mit folgender Inschrift auf dem Biedestal: Jacobi Sannazarii Gabrielis Altilii Dan. Cereti, et fratrum Amaltheorum Carmina apud Viduam Gerardi onder de Linden. Das munderbar fein aus= geführte Porträt der henriette Wolters erschien vor dem Abornat in der Nieuwe Schouwburg zuerst separat, noch vor der Jahreszahl 1732 bei dem Namen der Malerin. In diesem Zustande springt die Tafel, worauf Die Inschrift steht, noch wie eine Brüftung vor und die Platte ift erst später, wohl mit Rüdsicht auf das Format bes vorgenannten Buches beiderfeits um mehr als 1 Ctm. verkleinert worden. Bei Dr. 133 ift es vielleicht nur ein Drudfehler, daß die feche Berezeilen als la= teinisch augegeben sind; sie sind, ebenso wie die zwei Inschriftzeilen, frangösisch. Ber Huell's Beschreibung von Nr. 88 läßt es unflar, welchen Zustand des Blattes er vor sich hatte. Wir fennen beren nämlich zwei: in dem erften trägt die Schleife an der Bofaune des Ruhmes= engels die Aufschrift "In pace ac bello idem", in bem zweiten aber find biefe Worte getilgt und bie Schleife ist gefürzt, bod zeigen biefe zweiten Drucke noch deutliche Spuren des früheren Buftandes. Bei Dr. 487 besteht die Beränderung des Plattenzustandes nicht, wie in dem Nachtrage Ber Huell's angeführt ift, blos in ber hinzufügung ber feche hollandifchen Berfe von Fr. Greenwood. Es ift hier vielmehr eine gang andere Darftellung, ein Bruftbild in Dval, der Ropf mit der Allongeperude gegen rechts, der Rörper linfs gewandt, in feiner linfen Sand eine Bapierrolle haltend,

Gar nicht erwähnt bei Ber Huell sind solgende Blätter: D. Josephus Michael de Portugal, IX comes de Vimioso. Brustbild, rechts gewandt, mit langem Haar, im Küraß, über die linke Schuster einen Mantel geworsen. Auf dem Rahmen des Dvals ist obige Inschrift: J. H. sc. 4°. Ein merswürdiges Blatt, ebenfalls in der Hossbildiothet, ist eine Art Titelzignette oder Etiquette. In einer Halle führt der Zeitzgott zwei Frauen mit Baare vor den Thron einer Königin, der zu Seiten Minerva und Mersur stehen. Oben sind Genien mit Emblemen, unten eine Kartouche mit No.—Au. L. und der Aussicht einer Secstadt, sinks der Flußgott Ih, rechts Amstel. Nic. Verkolje inv. J. H. sculp.

Schließlich fanden wir noch unter dem Nachlaffe des Amsterdamer Kupserstechers und Museumsdirestors Kaiser (bei ter XXXVI. Austion Wawra in Wien, Katal. Nr. 1050) ein bisher auch uns unbefanutes Porträt: S. A. S. Madame la Duchesse de Courlande, née Princesse de Youssoupost; Brustbild in Oval gerade ausblident, mit einer Busennadel von Perseu und einer

langen Lode über ber rechten Schulter. Unten auf einem Täfelchen ist die obige Inschrift. Rechts J. H. 1775. 40.

E. Ch.

### Personalnadzichten.

Auszeichnungen. Den Malern Heinrich v. Angeli und Hans Makart wurde vom Kaiser Franz Joseph der Professoritiel verliehen. Das erste Beispiel derartiger Titularprosessuren in Desterreich.

### Sammlungen und Ausstellungen.

Aus Berlin wird gemeldet: Seit Anfang April ift im langen Saale des königlichen Akademiegebäudes hierfelbst eine Ausstellung von Kopien nach italienischen Dekorationss(Wande)Malereien aus der Zeit der Renaissance erössnet. Die betressenden Arbeiten sind im Austrage der Ministerien des Handels und der geistlichen Angelegenheiten unter der Leitung des Geschichtsmalers Meurer, Lehrer am deutschen Gewerbenuseum, in Italien ausgesührt worden.

\*Die Jahres-Ausstellung der Wiener Künstlergenossenschaft wurde am Montag d. 10. dieses Wonats im Künstlershause im Beisein des Kaisers, der Kaiserin und des Kronprinzen seierlich eröffnet. Sie umfaßt im Ganzen 421 Runmern und ist in den sieben oberen Sälen, im Stiegenhaus und im Nepräsentationssaal des Parterregeschosses aufgestellt. Im Arrangement hat man wieder viel Geschmack bewährt, der innere Werth entspricht hingegen den Erwartungen nur in beschränktem Maße. Dem Sinzelnen werden wir später gerecht. Aber schon jetzt kann, auf Grundlage der ersten Aleberschau, mit Bedauern soviel konstatirt werden, daß uns die heurige Jahresausstellung weder neue hervorragende Talente, noch von den alten besonders erspreuliche Leistungen bescheet hat. Die bevorstehenden großen Ausstellungen von München und Philadelphia mögen diese Erbe mit verursacht haben. Unter solchen Umständen wäre jedoch doppelte Energie am Platze gewesen, um das im Sinken begriffene Interesse Ausststungen der Wienerskünstlergenossen, im das im Sinken begriffene Interesse Künstlergenossenschaft zu haben!

A. Der Marquis d'Azeglio hat im Burlington Fine Arts Club in London eine merkwürdige und in ihrer Art einzige Sammlung von bemalten Gläsern, von den Franzosen, verre selomisé" genannt, ausgestellt, deren einzelne Stücke aus der Zeit vom 14. bis 19. Jahrh, stammen. Das dei der Kerstellung derselben angemandte Versahren ist eigenthümslicher Art: die auf der Rücseite des Glases ausgelegten Farben sind nicht verglast und Wachs, Del, Firnisse zumt Hilfe des Stiftes ausgetragen worden. Die ältesten Muster solgen den Traditionen des römischen Glases und besonders des stückschristlichen der Katakomben; in der That dürsten sie dis zu dem Jahre 1500 als blose Gravirungen oder Grassität auf Blattgold zu bezeichnen sein. Cennund Cennini beschreibt das Versahren im Jahre 1437 solgendermaßen. Er sagt: "Es eristirt eine sehr hübsche grazische und ungewöhnliche Weise auf Glas zu malen, die als ein Ausdruckeisten sieh kenntlich macht und eine sichere und sesten von Zeitzenschries siehen Zeichnen erfordert." Er beschreibt num den wodus operandi: "Glas und Vergoldung müssen lein Reichnen erfordert." Er beschreibt num den gut sein, der Klinstler nich seine Nadel geringeren Umsangs des seistung das und Vergoldung müssen und gesten und an deren Ende eine Nadel geringeren Umsangs des seistung darf nur sehr flüchtig sein, insosen eine Korrestur unmöglich ist. Arbeite dem sorzlich weiter, die Tiguren zu entwersen, die er darzustellen beabsichtigt; diese erste Andeutung darf nur sehr flüchtig sein, insosen eine Korrestur unmöglich ist. Arbeite dem sorzlich weiter, die der Süufte arbeitetet, wenngleich du nur den Stückse zuschen darst. Als eine Prode der Leichtigkeit der Hand, die einen seiten Schatten nur daburch erzielt werden könne, daß dei durch das Gold dies zum Clase hinabreichen, während die nirttleren Schatten nicht völlig durch das Gold hindurch gehen dürfer." Eennini geht sogar so weit, dem Künstler

ju rathen, daß er den Arm Tags zuvor in einer Binde tragen möge, damit er defto mehr auf die Festigkeit und Sicherheit deffelben bei der Arbeit fich verlaffen konne. Er beschreibt dann ferner die Weise, das Gold von der Grundlage abzufragen und daffelbe durch azzuro, ultramarino ad olio zu erfeten. Er zählt verschiedene Farben auf, die gebraucht werden fönnen, macinati ad olio, negro, verderame und lacca. Die erften sechs Gefäße ober Käftchen unserer Sammlung bienen als Ilustration dieser Beschreibung Cennini's. Der Stil der Zeichnung entspricht den angegebenen Daten; die früheften tragen byzantinischen Charafter, einige der späteren sind ungemein deforativ und dürfen sich an Blang den reichsten Smailmalereien gleichstellen. Die Namen der Künstler sind nirgends angeführt, vielleicht find die Malereien in Klöftern oder durch Sandschriften-Illuminatoren ausgeführt worden; wahrscheinlich stammen die meisten Stüde aus Railand und Benedig. Labarte und Laborde haben eine Beschreibung dieser Glafer und Kryftalle geliefert. Bom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart herab theilt diefer Zweig der Kleinfunst das Schickal der hohen Kunst und gerath in Berfall. "Gine heilige Familie", sehr umfangreich und der Mitte des 17. Sahrhunderts angehörend, ift im Stil des Luca Giordano gehalten. Zur Bervollständigung der Samm-lung sind einige Stude deutschen Glases der Frühperiode beigefügt, aus denen ersichtlich wird, was in dieser Beziehung Nürnberg und Flandern ehedem zu leisten vermochten. Auch find, um der chronologischen Folge zugleich auch eine geographiiche Erweiterung zu verleihen, indische und chinefische Glass artifel der Sammlung beigegeben. Marquis d'Azeglio hat eine Beschreibung dieser ungefähr hundert außerlesene Eremplare enthaltenden Sammlung verfaßt, mit deren Bildung er sich mahrend der letten zwölf Sahre befaßt hatte. Die außerdem noch in seinem Besitz befindlichen geringeren Mufter will er nicht ausstellen. Bie er sigt, haben neuerdings so viele Mitbewerber auf diesem Felde sich eingestellt, daß es nachgerade schwer halt, merkwürdiger Stücke dieser Art habhaft zu werden. Er gedenkt nach jedesmaliger Erwerbung eines vorzüglichen Stückes dafür ein werthloseres auszuscheiden. Diese seltene und historisch wichtige Sammlung wird wahr scheinlich demnächst in Paris ausgestellt werden. Ihr endlicher Bestimmungsort ist Turin, welcher Stadt der Marquis dieselbe zum Geschenf zu machen beabsichtigen soll.

Deutsche Runft in England. Aus London wird der Köln. Zeitg. berichtet: "Der hiefige Deutsche Berein für Kunft und Wissenschaft (German Athenaeum), den man als ein fortdauerndes und hossentlich bleibendes Erinnerungszeichen des patriotischen Aufschwunges mahrend des deutschfranzösischen Krieges ansehen kann, hat dieser Tage einen neuen Beweis seiner Thätigkeit geliefert durch eine Ausftellung von Kunstwerken, die nicht allein in der hiesigen deutschen Kolonie, sondern bei der funftliebenden Welt im Allgemeinen ein großes Interesse erregt hat. Haben Gelehrte dieses Bereins es verstanden, sich auf dem Gebiete der Wissenschaft einen europäischen Rus zu erwerben, kann der Wirfungsfreis unserer deutschen Musiker, die durch ihre klasfischen Leiftungen so viel zum raschen Emporblühen dieser Gesellschaft beigetragen, als ein kösmopolitischer bezeichnet werden, so dürfte es wohl weniger bekannt sein, daß auch die Malerei und Bildhauerei hier in einer Weise vertreten find, die der deutschen Kunft zur höchsten Ehre gereicht. Die jüngste Ausstellung hatte den eben so belehrenden wie patriotischen Zweck, den Mitgliedern dieses Bereins wie deren Freunden ein umfaßliches Bild der Kunstthätigkeit Karl Haag's zu geben, eines deutschen Künstlers, der hier rühmlichst befannt und der namentlich durch sein herrliches Kolorit eine sehr hervorragende Stellung unter den Wassersarbenmalern Jettzeit einnimmt. Die aus 88 Rummern bestehende Ausstellung umschloß Schöpfungen von der frühesten bis zur jetigen Periode seines fünstlerischen Wirfens. Die Stizzen und Studien aus der Jugendzeit des Künstlers, die wir hier erblickten, haben gewiß schon damals ahnen lassen, daß sich sein Talent bis zu einer Meisterschaft emporschwingen würde, wie sie uns auf dieser Ausstellung in so glanzender Weise entgegentritt. Wohl über 2000 Künftler, Gelehrte und Kunstfreunde mögen innerhalb der wenigen Tage das Bereinshaus besucht haben, um sich an diesen interessanten Werken zu erfreuen, was zu der Hoffnung berechtigt, daß das schöne Ge-lingen dieses ersten Bersuches den Berwaltungsrath zu erneuter Thätigkeit in dieser Richtung anspornen wird, eine Thätigkeit, die in ihren Folgen nicht versehlen kann, der deutschen Runft in England eine noch achtunggebietendere Stellung zu fichern."

#### Vermischte Nachrichten.

W. Kriegerdeufmal in Raffel. Bei Gelegenheit der Beburtstagsfeier des Raifers Wilhelm, am 22. Marz, fand endlich die Enthüllung des feit längerer Zeit vorbereiteten, leider aber immer noch nicht ganz vollendeten Kriegerdent-mals, sowie dessen seierliche Nebergabe an die hessischen Truppen statt, die im deutsch-französischen Kriege ihren alten Ruhm auf's Neue in so glänzender Weise bewährten. Das Denkmal besteht in seinem Haupttheil, wie schon früher in Rurze mitgetheilt wurde, aus einem feine Schwingen mächtig entfaltenden Siegesadler, welcher, auf Trophäen thronend, auf der Plattform des am Friedrichsplat gelegenen Authors aufgestellt ist. — ein würdiger Nachbar des in der Nähe befindlichen Hessenlöwen von Kaupert, jenes zum Andenken der unter französischer Fremdherrschaft gesallenen Märtyrer errichteten Monumentes, dessen wir gleichfalls schon früher in diesen Blättern gedachten. Der Abler ift vom Bildhauer Brandt in Kassel modellirt und von H. Lippold in Kassel und 2. Lippold in Berlin gegoffen. Unter demfelben fteben die Worte: Sefsischer Tapferkeit im Kriege gegen Frankreich 1870 und 1871. Ob nun die Wahl gerade dieses plastischen Schnuckes für ein im römischen Stil gehaltenes Banwerk wie das Au-Thor in äfthetischer Hinsicht durchaus zu billigen sei, mag dahin gestellt bleiben, jedenfalls war sie hier die einzig mögliche, wie auch bas Mu-Thor, beffen Seitenflügel zugleich als Hamptwache dienen, allein zur Aufnahme des Denkmals geeignet war. Für die plastische Harmonie des Bangen murde es freilich vortheilhafter gewesen fein, mare der Adler nicht mit voll ausgespannten, den Kopf weit überragenden Flügeln dargestellt worden. Un den Außenseiten des Thores find historische und Widmungsinschriften auf Erztafeln angebracht, deren Ausführung jedoch Manches zu wünschen übrig läßt. Inschriften wie diese, welche dazu bestimmt find, Jahrhunderte zu überdauern, sollten doch auch im monuntentalen Stil ausgeführt sein. Für die Vorderseiten des Thores sind zwei von Siemering entworfene Gruppen in Resief pro-jektirt, die jedoch ihrer Bollendung noch entgegenschen, zur Linken der Auszug heffischer Krieger, zur Rechten die Heimkehr.

## Uenigkeiten des Buch- und Kunsthandels. Photographien.

DER ZOOLOGISCHE GARTEN IN BERLIN. Nach der Natur in photograph. Lichtdruck. 1. Serie, 12 Blatt. 191/2 u. 26 Cm. in Mappe. Berlin, Duncker. 28½ M. Jenny, H., Ekkehard von V. Scheffel. 12 Origin. Illustrationen. (12 Bl. in Lichtdruck nebst Titel in Farbendruck.) Fol. in Mappe. Neuendorf, Jacobi. 30 M.

Mintrop, Ed., König Heinzelmann's Liebe. Ein Märchen in 70 Bildern. Des Künstlers eigene Liebe. Text und Aphorismen von B. Lucas. Kritisch eingeleitet von Emil Ritterhaus. Original-Zeichnungen in Lichtdruck ausgeführt. Lief. 2-6. (à 12 Blatt.) gr. Fol. Dresden, Reinhardt. à 15 M.

Müller, Vict., Shakespeare-Galerie. Nach Gemälden photographirt. Bl. 1. Hamlet b. Todtengräber; 2. Romeo und Julie; 3. Ophelia. 29 zu 21 Cm. München, Bruckmann. à Blatt 5 M.

Steinle, Ed., desgl. Bl. 4. Was ihr wollt; 5. Der Widerspänstigen Zähmung; 5. Sommernachtstraum. 29 zu

yalther, W. Ad., Sachsens Fürstenhaus. Sgraffto-fries am kgl. Schlosse zu Dresden. Einleitung von Lichtdruck von Römmler & Jonas. qu. Fol. in Mappe. Dresden, Gutbier.

#### Auktions-Kataloge.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Cöln. Am 15. bis 18. Mai Versteigerung der hinterlassenen Kunst-Sammlungen von Christoph Rhaban Ruhl, Gemälde alter und neuer Meister, Antiquitäten, Kunstgegenstände, Kupferstiche, Pergament-Manuscripte mit Miniaturen etc. 601 Nummer.

## Inserate.

Soeben erschien und ist von E. A. Seemann in Leipzig zu beziehen:

# ALBUM DU JOURNAL DES BEAUX-ARTS

Dix eaux-fortes inédites. Concours de 1875. Hors concours.

Histoire et genre. Dans l'embarras, 1er prix; par Th. Gérard. — Les deux amis, 2e prix; par Sunaert.

Portrait de Léopold Flameng, gravé par lui-même d'après un portrait peint par son fils. — Paysage par de Bi-

Paysage.

A Ganshoren, 1er prix; par Th. Gérard. — Ferme en Flandre, 2e prix;
par M. G. Den Duyts. — Ferme à
Greenwendend 2e scend prix representation. Groenendael, 20 second prix; par le même.

Ausg. in Fol. auf holländischem Papier.

Preis 20 Mark.

## EINLADUNG

## Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf vom 2. April bis 30. April; 10. Mai 28. Mai; 25. Juni; Luzern . 6. Juni Freiburg " ,, Lausanne 5. Juli 23. Juli; ,, Bern 3. August 27. August; " 5. September 21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf

zu machen

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeelaratiodas Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Sehweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comité.

# Kunstsammlung Ruhl in Cöln.

Die bedeutende und vielseitige Sammlung des "verstorbenen" Herrn

Chr. Rhaban Ruhl in Cöln gelangt am 15. Mai und folg. Tage durch die Unterzeichneten in Cöln zur Versteigerung.

Das Cabinet enthält 45 Nunmern altdeutscher Bilder (Barth. de Bruyn, Cranach, van Eyek, Memling, van Orley, Meister Wilhelm etc.); 94 Nunmern aus den zumeist niederländischen Schulen des 17. und 18. Jahrhunderts (Berchem, Both, Brekelenkamp, G. Camphuysen, A. Cuyp, van Goyen, van der Helst, Hondecoeter, van Kessel, de Keyser, Koninck, van der Meer de Delft, Mieris, van der Neer, Netseher, Adr. Ostade, Slingeland, Jan Steen, van Stry, Teniers, W. van de Velde, van der Werff, P. Wouverman, Wynants etc. vertreten in vorzüglichen, besterhaltenen Qualitäten); 19 Nummern moderner Bilder (Andr. Achenbach, Kockkock, Verboeckhoven, de Vriendt etc.); 103 Nummern Kunstgegenstände und Antiquitäten (vorzügliche und kostbare Arbeiten in Email, Elfenbein, Silber, Kupfer, Bronze, Holz etc.); 13 werthvolle Pergamentmanuscripte mit den schönsten und seltensten Miniaturen; 32 einzelne Miniaturen; 300 Nummern Kupferstiche und Radirungen etc. (darunter 142 Nrn. von Albr. Dürer, Lucas von Leyden, Isr. van Meckenen, Rembrandt, Martin Schön etc.) Der Katalog ist zu beziehen.

Preis der Pracht-Ausgabe, illustrirt mit 35 photographischen Tafeln: 12 Mark.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Cöln. Van Pappelendam & Schouten in Amsterdam.

# Museum Minutoli.

Die Gemäldesammlung, die Gobelins sowie die Werke antiker Keramik, mittelalterlicher Sculptur und Phelloplaftik stehen wegen nothwendiger Räu-mung der Bilder- und Sculpturen-Säle mung der Bilder: und Sculpturen-Säle im Mai d J., auch schon früher, im Ganzen oder getheilt zum Berkause aus freier Hand. Seenso die Passig-Arbei-ten und die Kunsttäselung eines alten Renaissance-Zimmers nehst Renaissance-und Nococo-Wöbeln und großen zur Deforation von Sälen, Bestibilen und Treppen geeigneten Bildern. Endlich das Korkildermerk mit Abhildungen non das Borbilderwerk mit Abbildungen von 5000 Gegenständen des Kunsthandwerks. Näheres auf Anfragen beim Institut Minutoli zu Liegniz. Bon ebenda sind Kataloge des kunstgewerblichen Theils des Museums zu 1 Diark, der Runftabtheilung gu 75 Pf. gu beziehen.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## DER CICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens von

### Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage.

Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen bearbeitet

Dr. A. von Zahn.

Drei Bände:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

8°. broch. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. in 1 Bd. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb. 14 Mark 50 Pf.

Leipzig.

E. A. Seemann.

## SCHNAASE-DENKMAL

Um die Ausführung des beabsichtigten Schnaase-Denkmals ohne weiteren Zeitverlust verwirklichen zu können, werden die Freunde und Gönner des Unternehmens ersucht, ihre Sammlungen möglichst zu betreiben und zum Abschluss zu bringen. Mit Ende Mai wünscht der Unterzeichnete die Sammelliste geschlossen zu sehen.

Eingegangen ist ferner ein Beitrag von Herrn Oscar Bischoff in Danzig 20 M. — Pf.

Summe der bisher. Quittungen . . 3913 ,, 20 ,

Gesamintsumme . 3933 M. 20 Pf. E. A. Seemann.

Vom 23. April bis 4. Mai bin ich von Leipzig abwesend.

Leipzig, 21. April 1876. E. A. Seemann.

Mr. 29.

# XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Sien, Therefianumgaffe 25) od. an die Verlagsh. (Leipzig, Königsftr. 3), zu richten.

28. April



#### Inserate

à 25 Pf. für bie brei Mat gespaltene Petitzeile werben von jeder Buchund Kunsthandlung ans genommen.

1876.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bilbende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinenb, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bitbenbe Kunsi" gratis; für sich allein bezogen beftet bet Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei ben beutschen und öfterreichischen Postaustatten.

Inhalt: Die Berliner Nationalgalerie, II. — Korrespondeng: Dresden. — Mosler contra Lessing. (Schluß.) — Sir George Harven t. — Ausgrabungen in Olympia. — Die Rubl'sche Sammlung. — Kenigkeiten des Buche und Kunsthandels. — Zeitschriften. — Auktionsekataloge. — Inserate.

## Die Berliner Nationalgalerie.

TT

Durch die Eingangsthür in das erste Geschoß, welche sich unterhalb der Freitreppe befindet, gelangt man unmittelbar in das Bestibul des Treppenhauses. Es fehlt mithin an einem abgesonderten Raume für die Garderobe. Die Kleiderrechen stehen ungenirt zu beiden Rur an einer Stelle sieht Seiten des Eintretenden. man an ihrer Statt eine Marmorgruppe von Rifi. Der Besucher hat nur die Wahl, entweder in der zugigen Durchfahrt unter der Freitreppe oder auf dem Marmor= fußboden des Bestibuls den Schnee von seinen Aleidern zu schütteln und das Wasser von seinem Regenschirme abtriefen zu lassen. Gine von zwei hervortretenden Postamenten durchbrochene Vortreppe führt erst zum Niveau des ersten Geschosses hinauf. Die vorspringen= den Bostamente sind vermuthlich zur Aufstellung von Statuen bestimmt. Bur Linken führt die Treppe in das zweite Geschoß, zur Rechten entspricht dem Treppen= lauf ein durch eine Säulenstellung abgeschloffener Raum, in welchem zur Zeit nur eine schöne, archaisirende Mar= morgruppe von Kiß (Glaube, Liebe und Hoffnung) aufgestellt ift. Die Zwidel zwischen ben Bogenstellungen der Säulen und Bande sind mit 15 Reliefbildniffen deutscher Künstler der Neuzeit ausgefüllt, welche von den Bildhauern Moser, Brodwolf, Geger und Schweinitz herrühren. Benau Diefelben Rünftler waren bereits am Meugeren bes Gebäudes verewigt, ein= mal auf den Namensschildern zwischen den Säulen= tapitälen, das zweite Mal in ganzer Figur auf dem Relief der Borhalle. Sie erscheinen noch zum vierten

Male auf dem später zu beschreibenden Relief des Treppenhauses, um ein Zeugniß von der Ideenarmuth des leitenden Architeften, refp. der ausführenden Bildhauer abzulegen. Den Fußboden des Treppenhauses bildet ein reiches Marmorgetäfel, während die Wände mit marmorirtem Stuck bekleidet sind. Hingegen sind die Fußböden der inneren Räumlichkeiten des Erdge= schosses, des Quersaales und der Stulpturengalerie mit Metlacher Fliesen belegt. Ich erwähne diese That= sachen ohne Kommentar nur als Belegstellen zu dem alten Wahrspruche, daß es mehr Ding' im Himmel und auf Erden giebt, als unsere Schulweisheit sich träumen läßt. Die Decke des Bestibuls wie des ganzen Treppen= hauses ist kassettirt: der Boden jeder Kassette ist mit sog, pompejanischem Roth bemalt und zeigt in seiner Mitte ein blumenkelchartiges Ornament von Zink in Naturfarbe. Ich begreife nicht, wie man angesichts dieser Berbindung von einem "interessanten" Experimente hat reden können. Die Verwendung von Zink, der ge= meinsten Metallfomposition, ohne bedende Farbe in einem Bauwerk, welches auf ästhetische Bedeutung Anspruch machen will, ift meines Erachtens einer ber gröbsten Miggriffe, welche ein Architekt begehen kann. Noch unbegreiflicher ift dieser Miggriff bei einem Manne wie Strad, zu beffen unleugbaren Berbienften es gehört, als der Erfte in Berlin an Stelle der Butgfagaden Sandsteinfagaben, also bas eble Material an Stelle bes Surrogats eingeführt zu haben.

Was nun die Ausdehnung des Treppenhauses anslangt, so nimmt es genau gerechnet den dritten Theil des ganzen Peripteros mit Ausschluß der Apsis ein, in Zahlen ausgedrückt 20,69 M. bei einer Breite von

31,04 M. Die Länge des ganzen Gebäudekomplexes mit Freitreppe und Apfis beträgt 96 M. Davon kommen ca. 40 M. Länge auf Freitreppe und Treppenhans, so daß diese beiden Anlagen mehr als zwei Fünstel des Ganzen der Nationalgalerie gewidmeten Naumes einnehmen. Angesichts dieser Berwendung des zugemessenen Naumes kann man sich eines leisen Zweisels nicht erwehren, ob denn der Erbauer — das Bestibül und das Treppenhans ist das Werk Strack's — immer den Hauptzweck des Gebäudes vor Augen gehabt hat.

Das Erogeschoß wird der Länge nach durch eine etwa fünf Fuß dide Wand durchschnitten, welche genau in der Mittelage des Gebändes liegt. Zur Rechten und Linken dieser Wand liegen je vier seitlich beleuchtete Kompartimente, von denen die links gelegenen die wenigen Stulpturen — es sind erst dreizehn vorhanden — aufgenommen haben, während die rechts befindlichen Zimmer mit Gemälden gefüllt sind. Die Apsis umschließt sünf sächerartige Kabinete, welche gleichfalls Gemälde enthalten. Für die Beleuchtung der Gemäldeabtheilungen sind die von dem verstorbenen Pros. Ed. Magnus aufgestellten Prinzipien mit großem Glück verwerthet worden. Wenigstens in dieser Hinsicht darf der Erbauer der Nationalgalerie auf volle Anersennung Anspruch machen.

Aus dem Treppenhanse gelangt man zunächst in eine sehr schuale Duerhalle, welche zur Zeit noch seer ist und bei ihrer geringen Breite wohl kaum zur Ausstellung von Skulpturen verwerthet werden kann. Ueber der Eingangsthür in diese Duerhalle ist ein leicht bewaltes Stuckrelies von Hartzer angebracht, welches die Kunst als Gesammtbegriff von drei Genien — Walerei, Plastif und Architektur — umgeben darstellt. Das Relies ist geschickt in den Thürbogen hineinsomsponirt und zeichnet sich durch eine frische naturalistische Behandlung der Formen aus. Leider wird diese erstreuliche Wirfung durch die unverständige Bemalung zum großen Theil wieder ausgehoben.

Das System der Desoration in gebrochenen Farben (ben fog. Milchlaffeefarben) ift mit bem Ramen Strad ungertrennlich verbunden. Es ift dies einer ber un= seligsten Irrthümer, in welche dieser einflufreiche Architekt verfallen ift. Leiber hat er biefes fein Spftem nirgends mit folder Konfequenz burdgeführt, wie bei bem Renbau ter Nationalgalerie. Mit ängstlicher Corgfalt hat er jaft alle ungebrochenen Farben vermieden. Sellgrau. grangrün, olivengran, helldvofoladenfarben - bas find tie Farben, welche für die Wahl der Tapeten und ben Anftrich ber Gale und Korridore maggebend gewesen find. Unter bem Umftande, daß ber leitende Architekt eines jeden Farbenfinnes entbehrt, haben die Maler leiden muffen. Gie murben von dem Architeften ge= nöthigt, die Farbengebung ihrer Fresten dem allgemeinen gränlichen Tone anzupaffen. Rur ein Maler hat bem Architesten gegenüber das Gewicht seiner Persönlichseit entgegengestellt und es durchgesetzt, seine Gemälde sarbig und nicht grau auszusühren.

Die vorerwähnte Querhalle ruht auf 12 Säulen aus schwarzem belgischen Marmor (bleu belge), beren Rapitale und Bafen aus vergoldetem Binkguß befteben. Die Säulenschafte find nicht monolith, sondern aus drei Studen zusammengesetzt. Die Fugen, wo die einzelnen Stude zusammentreffen, find durch schmale Ringe, wieder aus vergoldetem Zinkguß, marfirt. Wenn= gleich bie Robareng, die einheitliche Erscheinung und Die aus ihr resultirende Stabilität der afthetische und ftatische Grundgebanke ber Säule ift, so will ich nicht einmal die Nichtachtung diefer Grundfätze allzu hart tabeln. Das spätere römische Alterthum hat gewiß auch ber= gleichen Auswüchse gezeitigt, auf welche man fich be= rufen könnte. Ich urtheile hier nur vom Standpunkte des guten Geschmads, welcher eine Berbindung des edlen Marmors mit Zinkguß auf das Entschiedenste ver= urtheilt. Im Ruppelfaale des Obergeschoffes ift in dieser Hinsicht noch schwerer gesehlt worden. Da wachsen acht prächtige Säulenmonolithe von grünem belgischen Marmor aus hohen durchbrochenen Blumenkelchen von vergoldetem Zinfguß heraus.

Die Wände der Querhalle find mit gelbem Stucco Juftro bekleidet. Die Deckenwölbung - ein Shftem von Tonnengewölben, getrennt durch Gurtbogen, welche auf den Säulen auffitzen — ist mit Rosa und Gold delorirt, zwei Farbenmischungen, welche im Abc-Buch der Deforationsmalerei als Todfeinde verzeichnet sind. Die Bogenfelder an der Thürwand sind mit farbigen Ge= mälben, die Rappen und ihre Mittelfelber mit Grau in Grau ausgeführten Darftellungen von E. Emalb aus= gemalt. Der Stoff diefes im Bangen aus 19 Rompo= sitionen bestehenden Chklus ift der Nibelungensage ent= Den Zusammenhang zwischen ihr und einem ber Runft gewidmeten Gebäude wird schwerlich Jemand auffinden fonnen. Wir werden mithin annehmen muffen, daß die Querhalle, welche nicht zur Aufbewahrung von Runftwerfen benutt werden fann, nur zu dem Zwecke erbaut worden ift, einem Maler Belegenheit zur Ent= faltung feiner Runft zu geben. E. Emald ift ein Schüler von Steffed und Conture. Er hat sieben Jahre in Baris gelebt; aber biefe fieben Jahre scheinen für ihn fehr mager gewesen zu fein, wenn man nach feiner Formengebung urtheilen darf. Kriemhild und Brunhild feben wie ausgehungerte Megaren aus, und Siegfried, hagen und Gunther find birefte Abkömmlinge ber Megi= neten. Diefen durren mustulofen Geftalten entspricht das trockene, lederfarbige Rolorit und die starre, fast gothische Komposition. Phantafie und Geschmad haben bei der Erfindung dieser Darstellungen nicht mitgewirkt. Wenn man die Kriemhild betrachtet, welche auf ihrem

Lager träumend ruht, glaubt man ganz wo anders zu sein, als in Siegfried's ehrbarer Remenate.

Von den Duersaale aus führen, rechts und links von der dicken Mittelwand, Bogengänge an den Stulpturen und Gemäldesälen vorüber in einen weiten Raum, welcher zwischen dem Ende der Wand und dem Beginn der Apsistabinete liegt. Die Stulpturensäle werden von Säulen aus rothem belgischem Marmor mit Basen und Kapitälen aus farrarischem Marmor getragen. Ihre Wände sind mit dunkelgrünem Stucco lustro bekleidet, welcher sür die Stulpturen einen recht wirksamen Hintergrund abgiebt. Die Leibungen der drei Fenster sind mit sechs Stuckmedaillons von Landgrebe geschmückt, welche in hübschen Kompositionen die Urgeschichte der plastischen Kunstfertigkeit nach griechischen Mythen behandeln. Die Bildersäle zur Rechten der trennenden Mittelwand haben rothe Tapeten.

Wir fehren wieder in das Bestibul zurud und steigen die große Treppe hinauf, um das zweite Geschoß zu erreichen. Die in carrarischem Marmor 2. Klasse ausgeführte Treppe führt in drei Läufen zum oberen Vorraum, aus welchem die Thur zur Rechten in die äußere Borhalle führt, dieser Thür gegenüber liegt ber Eingang in die Gale bes zweiten Befchoffes. Die Decke des Vorraumes — eine Kassettendecke, genau der unteren bereits beschriebenen entsprechend - wird von vier ionischen Säulen getragen. Die beiden nach der Kensterwand gekehrten sind durch Marmorschranken ver= bunden, welche mit Reliefornamenten bedeckt find. Bon Marmor find nicht blos die Stufen der Treppe, sondern auch das Geländer und seine einzelnen, sehr plumpen Balufter. Auch der Sockel der Wand des oberen Bor= raums ift von Marmor, mährend die übrige Wandbefleidung aus polirtem Stud besteht. Eine der größten Wunderlichkeiten weift die zur Linken des oberften Treppen= laufes stehende Säule auf. Sie steht auf einem hohen Marmorpostamente, aber nicht unmittelbar, sondern zwischen dem Bostamente und ihrer Basis liegt eine etwa zwei Zoll hohe Plinthe aus Stuck (!!). Ein solches Bersahren entzieht sich jeder Deutung und damit zu= gleich jeder Rritif.

Während das Treppenhaus sich durch eine unglaubliche Verschwendung von Marmor auszeichnet, hat man
für das einzige Werf eines Künstlers, welches diesen
weiten Raum ziert, nichts von dem kostbaren Material
übrig gehabt, in welchem die Steinmeßen wahrhaft
schwelgen fonnten. Um die drei Wände, welche den
Treppenlauf einschließen, ist ziemtlich in der Höhe des
Niveaus des das zweite Geschoß erössneden Vorraums
ein Figurenfries aus Stuck herumgeführt, welcher die
deutsche Kulturgeschichte von den ältesten Zeiten bis auf
die Gegenwart behandelt. "Behandelt" ist ein trockener
Uusdruck, der hier mit Absicht gewählt wurde. Wir

haben bei Lichte betrachtet nichts mehr als einen recht dürren Auszug aus dem Konversationslexison vor uns, eine Art Geschichtstabelle ad usum Delphini. Da die Kunst in der Entwickelung der Kulturgeschichte nicht zu umgehen war, mußte alles wiederholt werden, was uns bereits zum Ueberdruß in Bild und Schrift vorgetragen worden ist. Die älteren Künstler werden uns wenigstens mit einigen Abkürzungen vorgesührt; von den neueren wird uns aber nicht ein einziger gescheuft. Bon einem leitenden Faden, von einem Gedankenzusammenhange ist seine Spur zu bemerken.

Doch entschädigt der fünstlerische Werth des Reliefs für den Mangel an geiftigem Gehalt. Sein Autor, Rarl Beger, ift entschieden der talentvollste unter den jüngeren Bildhauern Berlins. Wir besitzen von seiner hand Studdeforationen im Rococostil, welche zu ben reizvollsten und vollendetsten Schöpfungen auf Diesem Gebiete gehören. Sein auf bas Malerische gerichtetes Streben und sein schön entwickeltes Formengefühl ver= einigten sich, um das Relief, von rein fünstlerischen Gesichtspunkten aus betrachtet, zu einem hoch ersreulichen Werke zu machen. Es ist nur zu bedauern, daß hier nicht mit diesen äußerst schätzbaren fünstlerischen Eigen= schaften ein auf gleicher Sohe stehendes Erfindungstalent Sand in Sand geht. Der Zustand ber Berliner Afa= demie, welche erst jetzt einer Befferung entgegen geht, mag die Schuld baran tragen, daß die jungere Beneration der Berliner Künstler nicht auf derjenigen Höhe ber geistigen Bildung steht, welche man von ihnen zu sordern berechtigt ift. Das Relief ift saft burchweg mit feinem Stilgefühl tomponirt, die einzelnen Gruppen sind harmonisch gesügt und die hohe Vollendung der Form, welche fast jede Figur auszeichnet, thut endlich ein Uebriges, um diesem Relief nicht blos den ersten Platz unter den plastischen Arbeiten der Nationalgalerie daniit mare nur ein fehr bescheidenes Lob ausgesprochen — sondern überhaupt einen hervorragenden Blatz unter den Leistungen der neueren Berliner Plastif zu fichern. Adolf Rofenberg.

## Korrespondenz.

Dresden, Ende März 1876.

—s. Zwei größere Bauunternehnungen, ber Ausbau der Albrechtsburg zu Meißen und der Hoftheaterbau in der Residenz, wirken gegenwärtig auregend und belebend auf unsere Kunstverhältnisse ein. In umfangreicher Beise ist bei der Ausschmückung der beiden Bauwerke auf die Plastik und Malerei durch dankbare Ausgaben Bedacht genommen.

Zahlreiche Entwürfe für obige Zwecke gelangten im Laufe der letzten Monate, unter reger Theilnahme des Publikums, im Kunstvereinslokal zur Ausstellung. Wir sahen dort zunächst von den Bildhauern Broßmann, Diet, Benge, Bartel, Bultid, Roid und Editermener Entwürfe zu ben Statuen Seinrich's I., Ronrad's des Gr., Heinrich's des Erlauchten, Friedrich's des Streitbaren, Albrecht's bes Beherzten, Georg's bes Bartigen und Johann Georg's II., Fürsten, welche fich um Bau und Wiederaufban ber Meißener Burg ober um bas Aufblühen des Hauses Wettin besondere Berdienste er= worben haben. Die Statuen werben, an den Wand= pfeilern aufgestellt, ben Sauptraum ber Albrechtsburg, ben großen Banketsaal, schmiiden, und zwar sollen fie in Sandstein ansgeführt, ber Polhchromie bes Saales entsprechend, farbig gehalten werden. Auch die übrigen Sale erhalten einen mit der Architektur und der Be= stimmung ber Räume in Ginklang stehenden und auf Die Geschichte ber Burg und ihrer Bewohner bezüglichen fünftlerischen Schnuck. Rady bem ber gesammten De= foration zu Grunde liegenden geistvollen, mit seinem fünftlerischem, wie zugleich geschichtlichem Sinn und Berständniß ausgearbeiteten Programme, als beffen Autor ber Beh. Hofrath Dr. Rogmann zu nennen ift, bietet sich hier der Malerei ein weites Feld für ihre Thätig= feit dar; die Namen der Maler, welche mit diesem Theile ber Deforation betraut find, wie 3. Scholz, P. Riegling, Al. Spieß, 3. hofmann, Fr. Breller, M. Dietrich, F. Dehme, J. Marichall, A. Diethe und Th. Choulant geben die Gewähr einer gelun= genen Ausführung. Im Burghoje fchlieflich gelangt ein bronzenes Standbild Albrecht's des Beherzten, von D. Bultifch modellirt, zur Aufstellung. Das Standbild ift schon seit einigen Jahren projektirt; Die Unsführung aber verzögerte sich, da der Künstler dem ersten Modell irriger Beise ein salsches Porträt zu Grunde gelegt hatte und, nachdem biefer Brrthum erkannt und jestgestellt mar, zur Ansertigung eines zweiten Mobelle schreiten ninfte. Ueber die vorhandenen Bilbniffe Herzog Albrecht's haben Rogmann wie auch die Rumis= matiter Gebrüder Erbstein Untersuchungen veröffentlicht. Die Arbeit von Sultich, Die gegenwärtig und zwar in Dresten in ber Erzgieferei von Bierling gegoffen wird, stellt den friegerischen Bergog, welcher seinen Ramen ber Burg gab, in charaftervoller Beife bar. Die Wieber= herstellung ber Albrechteburg, einer ber fconften Colok= bauten ter Spätgothif, ift ein fehr verdienftliches Unter= nehmen ber fächfischen Regierung.

And für das neue Hoftheater, mit dessen innerem Ausbau man jetzt beschäftigt ist, und das im nächsten Jahre eröffnet werden dürste, ist ein würdiger Schnuck in Anssicht genommen. Eine Kolossagruppe: Dionysos und Ariadne auf einem von Pauthern gezogenen Wagen, wird die Exedra frönen. Die Gruppe, von Pros. Schilling meisterlich niedellirt, besindet sich bereits im Guß. Hieran schließen sich die vier Musen: Thalia, Polyhymnia, Melpomene und Terpsichore, welche, nach

Modellen von Dielmann, Epler, Bolbe und Odel= mann, in Sandstein ausgeführt werben; ferner, theils an dem in der Exedra sich öffnenden Saupteingange. theils an dem die Fobers entfaltenden Segmentbau, die Dichtergestalten: Sophokles, Euripides, Shakespeare, Molière, Schiller und Goethe. Letztere Statuen, nach Entwürsen von Hähnel und Rietschel ausgeführt, befanden sich bereits am alten Theater; in der Feuers= brunft, welche jenes vernichtete, ziemlich unversehrt ge= blieben, kommen sie hier wieder zur Berwendung. Auf ben Balustraden der Seitenflügel fobann werben acht Gruppen von je zwei Figuren zur Ausstellung gelangen. Dieselben stellen die Grundstoffe dramatischer Gestaltung in großen allgemeinen Thpen, wie fie im Bolfsbewußt= sein leben, bar. Auf die eine Seite, die Elbseite, kommen Die thpischen Gestalten des antiken Drama's zu steben: Zeus und Prometheus, Antigone und Kreon, Medea und Jason, Sathr und Bacdyantin; auf die andere Seite, die Museumsseite, die Gestalten des modernen Drama's: Macbeth und Norne, Mephistopheles und Faust, der steinerne Gast und Don Juan, Oberon und Titania. Mit der Modellirung dieser Figuren sind F. Bäumer, R. Härtel, H. Hultsich, L. Echter= meher, G. Brogmann, G. Riet, S. Möller und R. Diez beauftragt. In schönem und bedeut= samem Zusammenhange mit der Deforation des Meugeren fteht die des Innern des Gebäudes; die Malerei nimmt hier das von der Stulptur behandelte Thema auf, um es weiter und wirkungsvoll zu Ende zu führen. An der Dede des zum ersten Rang gehörigen Fouers wird Brof. Groffe, mit Bezug auf die außen darüber befindliche Hauptgruppe, bas Leben bes Dionhsos, als bes Urbildes eines dramatischen Hel= ben, in einem den fünf Aften der Tragodie entsprechend gegliederten Chklus, zur Darftellung bringen. Ebenfo erhalten die beiden durch das Foher verbundenen Besti= bule Deden= und Lunettenbilder. In dem einen Befti= biil auf der Elbseite, wo augen die Geftalten des an= tifen Dramas zu stehen kommen, wird Prof. Sofmann die Dede mit einer Apotheofe verklärter Belden bes Alterthums fcmücken, während in dem anderen Befti= bul auf ber Elbseite Brof. Gonne bazu ein Gegenstück von Selden aus der romantisch=modernen Zeit malen wird. Für die Lunetten find Landschaften mit Motiven aus theils antifen, theils modernen Dramen und Opern bestimmt, welche Choulant, Gärtner, Mohn, Müller, Dehme, Preller, Rau und Thomas ausführen. Den Sauptvorhang fodann liefert, infolge einer ausgeschriebenen Konfurrenz, wie bereits bekannt, Prof. Reller in Karleruhe. Der Plafond des Zu= schauerraumes endlich, wie der Fries über dem Profcenium, soll von 3. Marschall gemalt werden. In reicher Druamenten=Umrahmung wird die Dede die Medaillon-Porträts der Hauptdichter derjenigen Nationen zeigen, welche sich an der Entwickelung des Drama's am meisten betheiligten; ebenso weiter unten in oblongen Feldern die Musen Griechenlands, Englands, Frankereichs und Deutschlands. Der oben erwähnte Fries schließlich wird die berühmtesten Schauspieler und Schauspielerinnen, Sänger und Sängerinnen vorsühren, welche an der hiesigen Bühne gewirft haben. Den Mittelspunkt dieser Darstellung bildet die thronende, den Preissspendende Poesie, umgeben von den allegorischen Gestalten Dresdens und der Elbe.

Außer den Entwürfen für die plastische und ma= lerische Ausschmückung der Albrechtsburg und des Hoftheaters bringt gegenwärtig noch eine Anzahl von Gemalben aus bem Besitze eines Prager Runftfreundes einige Abwechselung in das ewige Einerlei unferer Runft= vereins=Ausstellung. Darunter befinden sich Arbeiten von Mafart, Angeli, Ramberg, Lindenschmit, Friedländer, Lens, D. Adenbach, Schäffer, Schindler, Schleich u. A. Bon einheimischen Runft= lern hat B. Riefling, der jetzt zu unferen gefuchtesten und auch besten Porträtmalern zählt, ein treffliches Bilbniß Gr. Maj. bes Königs Albert geliefert. Dasselbe ift für das Rathhaus in Leipzig bestimmt. Unter ben in letzter Zeit ausgestellten Stulpturen ift ein schönes, von R. Benge für die Stadt Erimmitsichau gearbeitetes Brunnenstandbild hervorzuheben. Nach langen unerquidlichen Debatten feitens der Bater unferer Stadt hat man letztgenannten Künftler endlich auch mit ber Ausführung des Dresdener Kriegerdentmals beauftragt. Dem Entwurfe liegt die Germania zu Grunde, die Benze, gelegentlich des Einzugs der Truppen, für den hiesigen Altmarkt gefertigt, eine frisch empfundene, wir= tungsvolle Figur, von welcher seiner Zeit die "Runft= Chronit" eine Abbildung gebracht hat. Für verschiedene Städte sind berartige Denkmäler in Dresbener Ateliers geschaffen worden; eine recht gute Arbeit darunter war das Kriegerdenkmal für Weimar von R. Härtel.

Bon Interesse, insbesondere für kunstgewerbliche Kreise, wird schließlich der Hinweis sein, daß man gegenswärtig, Dank der Generaldirektion der königl. Sammslungen, mit der Publikation des historischen Museums und des Grünen Gewölbes in zweckentsprechender Weise vorgeht. Wir sahen eine Auswahl von Gegenständen des historischen Museums in höchst gelungenen Gipssabgüssen. Brauchbar auch dürsten die gravirten und geäten Drnamente aus genannter Sammlung sich erweisen, welche, von Studirenden der hiefigen Bauschule gezeichnet, fürzlich im Kunsthandel erschienen sind. Gute Photographien aus dem historischen Museum liegen bereits in dem Hanzstänglichen Werke vor. Auch die Verwielfältigung der fünstlerisch werthvollsten Gegenstände des Grünen Gewölsbes durch Abguß und Photographie ist in Angriff genommen.

## Mosler contra Lessing.

(Schluß.)

Run endlich giebt uns Mosler ben "Bersuch einer anderen Theorie." Leffing fagt im Anfang bes XVI. Abschnittes, daß die Zeichen oder Mittel, deren sich eine Runft bedient, "unftreitig ein bequemes Berhältniß zu bem Bezeichneten haben muffen." Moster findet, daß bies nicht immer der Fall ift, und spitzt diesen Umstand zu dem Gedanken zu: "Wir sprechen heutzutage erft da von Runft im höheren Sinne des Wortes, wo eben nicht blos ein "bequemes", sondern auch ein unbequemes Ber= hältniß vorliegt zwischen Darstellungsobieft und Dar= stellungsmittel." Daran fnüpft sich leicht ber Gedante, daß dies Berhältniß besonders dann unbequem wird. wenn die eine Runft nicht ihre eigenen Darftellungs= mittel, sondern die einer anderen Runft benutzt, und alsbald wird dieser Satz verallgemeinert, und so ergiebt sich benn das Arcanum für alles Kunstverständniß und alle Runftentwickelung, daß "jeder Wetteifer zweier Rünfte unter fich eine neue Runft= und Stilart im Großen gu erzengen im Stande ift, die zu fünftlerischer Bolltommen= heit ausgebildet werden fann." (S. 57.) Diefer "Wett= eifer", d. h. dieses Bestreben der einen Runft, die Mittel ber anderen zu benutzen, also 3. B. das Bestreben bes Epos musikalisch oder architektonisch oder malerisch oder plastisch zu sein (S. 59, Anm. 2 und S. 61), sindet zunächst statt unter "nächstverwandten" Rünften, wobei wir nebenbei erfahren, daß U zwar mit B nahe ver= wandt sein kann, ohne daß B mit A ebenso nahe ver= wandt zu fein braucht (S. 67 und 68), sodann aber auch unter "total entgegengesetzten Künften" — nach einem Kriterium für die eine ober die andere Art der "Berwandtschaft" haben wir uns vergeblich umgefeben. Ebenso vergeblich haben wir uns bemüht, den Berwandt= schaftsbegriff und anders als einen forrelativen vorzu= stellen: fonnte ber Berfasser benfen, so hatte er gefunden, daß entweder das von ihm vorausgesetzte Berhältniß oder aber der von ihm für daffelbe gewählte Ausdruck falsch sein muß. Wie sich Moster die Wirkung bieses "Wetteifers" der Künste vorstellt, mögen zwei Beispiele Die Malerei wird nach ihm erst burch ben Wetteifer mit der Plaftif Runft, indem fie "das ihr eigentlich Berfagte barzustellen sucht", nämlich runde Körper, welche der Darstellungsgegenstand der Plastik find — als ob die natürlichen Körper nicht ebenso gut runde Körper wären, wie die in der Plastif dargestellten, und als ob der Maler erst auf die Rundung der wirk= lichen Rörper durch die Rundung der plastisch darge= stellten Körper aufmerksam murde! Die Mittel aber, welche der Maler zum Zwecke der Darstellung runder Körper anwendet, sind gerade die Mittel nicht, welche die Plastif verwendet, Herstellung einer realen Rundung

am Runftobjekt, fondern vielmehr die der Plaftik ganz fremden Mittel ber objektiv fixirten perfpektivischen Ber= fürzungen, sowie bes Unterschiedes von Schatten und Licht. Go unternimmt einen Wetteiser Die "Architektur mit der Terpsichore zur Erzeugung eines besonderen Bauftils". Go "gewagt" es auch ift, "gleichwohl erscheint bies Problem gelöft in dem fogenannten mau = rifden Bauftil, ber ... eine gewiffermagen in ber Luft schwebende Architektur barftellt". (S. 75.) Run werden uns erft die ichlanken Säulen flar: sicherlich find sie nichts anders als die auf den Zehen einherschreitenden Füße einer graziösen Tängerin, beren holde Laft, fo ätherisch sie auch einherschwebt, und doch immer noch zu fdwer erscheint, um auf ben Zehen ficheren Salt zu finden! - Alfo wieder ein Bild, bas eine Erklärung geben foll? In der That liegt diefer ganzen Anschanung wiederum nichts anderes zu Grunde, als die Bermech= selung zwischen Bild und Sachgrund: weil wir bei ber einen Runft in einem Falle uns angemuthet fühlen, wie es bei dieser oder jener anderen Kunst vorwiegend und regelmäßig ber Fall ift, hat fachlich ein Wetteifer ber beiden Künfte ftattgefunden! Weil uns ein Goethe'sches Lied so wohlklingt, schon was das äußere Element der Sprache, die Lautverbindung betrifft, daß wir zur Un= dentung diefes Eindrucks das hervorftechende Merkmal einer anderen Runft, der Mufik, entlehnen und das Be= bicht harmonisch oder geradezu musikalisch oder gar selbst Musik nennen, beswegen hat hier ein "Wetteifer" ber beiden Künste stattgefunden und hat einen neuen Stil erzeugt? Ift ber Bergleich ein Beweis fachlichen Zusammenhanges? Wie viel hätte Mosler von Leffing lernen fonnen! "Gin bloges Gleichniß beweifet und recht= fertiget nichts", fagt Leffing im XVIII. Abschnitt, dem= felben Abschnitt, in welchem er die fortschreitende Sandlung, welche ber Dichter barftellt, eine "fortschreitende Nachahmung" nennt, worans Moster erfeben fann, wie wohlbegründet die Burechtweisung ift, welche er S. 73 Leffing zu Theil werden läßt; hier muß nämlich Leffing von Moster lernen: "Nur ein Bild von Handlungen und Wirfungen in ber Zeit, nicht biefe Wirfungen felbft will sie geben". Moster trant also Leffing zu, biefer habe ein reales Fortschreiten im Ginne, wenn er von einer fortschreitenden Sandlung spricht, und verwechste fomit die mefentlichfte Eigenschaft aller Runft, ihre Bild= lichteit, mit dem wirklichen Beschehen des von ihr Dar= gestellten! "Id begreife hier Leffing nicht", fügt Mosler allerdinge fehr richtig und in lobenswerther Befcheiden= beit bingu - aber warum schreibt er bann über ibn?

Hochst merkwürdig, uns jedoch viel zu weit fühstend, ist es, wie Moster seinen Hauptsatz: "Alles ist darstellbar 20." so zu drehen und zu wenden weiß, daß wir schließlich ebenso weit sind, wie wir vor Moster waren, näulich, daß in der That nicht Alles in jeder

Kunst darstellbar ist, sondern daß jede Kunst ihre Grenzen hat, sowohl in ihren Darstellungsobjekten als in ihren Darstellungsmitteln. Ein Beispiel für seine Auffassung bietet S. 104: "Der Plastiker kann kein Wasser darstellen; wie imposant, wie plastisch-konsequent wirkt dagegen in der Sprache der Plastis ein Phidias'scher Flußgott!" Ein Maler kann Wasser darstellen — also hätte Phidias vermuthlich, wenn er seine Giebeldarstellung zu malen gehabt hätte, keinen Gott, sondern das Bild eines wirklichen, echten Flusses gemalt?!

Doch genug! Mosler wird uns wenigstens nicht bestreiten können, daß wir es ernst mit seiner Sache genommen haben — um der Sache willen. Eine gute Sache aber so betreiben, daß aus ihr eine schlechte wird, dasur ist es keine Entschuldigung, daß man "kein schulgerecht gebildeter Aestheitser" sei. Eines "schulgerechten" bedarf es durchaus nicht, im Gegentheil, eines möglichst selbständig denkenden, aber vor allen Dingen klar denkenden, besonders dann, wenn man sich, wie Mosler, berusen fühlt, an Stelle der herrschenden Konsussion Klarheit zu verbreiten. Und warum sollte diese letztere nicht auch von künstlerischer Seite, und nicht gerade sehr wohl von dieser, kommen können?

Wenn wir die Gruntgebanken der vorliegenden "Runftstudien" für gang verfehlt halten, so denken wir nicht entfernt baran, alles Dargebotene für falfch zu erklären. Für verderblich aber muffen wir die Art des Darbietens halten, und zwar glauben wir uns um fo mehr verpflichtet darauf hinzuweisen, weil im größeren Bublifum, gang besonders aber unter den jungen Runft= lern, die Meinung entstehen könnte, Jemand, der selbst Maler ift, und der mit foldem Gewicht auftritt, muffe Recht haben, und hier fei die mahre Art, über Kunft zu benken und zu reden, gezeigt. Und boch ist weder das Eine noch das Andere der Fall. Denn daß der Berfaffer nicht beutsch schreiben kann, ja fogar gelegent= lidy mit der Grammatik in Konflikt kommt, auch mit der Orthographie nicht auf dem besten Fuß steht (oder gehören: Winkelmann, Mackart, Natan, ungezäunt, sie verkriegt sich, schöpserig, fleischisch auch zu den blogen Druckfehlern?), ist eine leicht zu beweisende Thatsache. Schriften aber, in benen solches vorkommt, und die den= noch über die wichtigsten Fragen auf einer Reihe von Gebieten abzuurtheilen unternehmen, dürsen nicht über= hand nehmen, vielmehr muß auf's Energischste und nicht blos in absprechender, sondern in nachweisender Art gegen sie protestirt werden. Sonst hielte sich der be= treffende Schriftsteller am Ende gar für eine verkannte Größe, und wie fehr Moster geneigt ift, sich auf allerlei Bebieten für urtheilsfähig zu halten - vorzugsweise spricht er gern über Boesie, baneben auch über Reli= gionen, Philosopheme u. bgl. - zeigt z. B. fein Sin= weis auf ben "an einem anderen Ort" geführten Beweis, daß die Liebesscenen in Wallenstein und Tell wohl begründet sind, woran er die Bemerkung knüpft, "daß der dort angetretene Beweis evident befunden wurde, ja geeignet, über Schiller's Dichtungsart überhaupt neues Licht zu verbreiten". Solcher Bescheidenheit gegenüber mußte der Nachweis, daß die Lösung der unternommenen Ausgabe eine versehlte ift, energisch und eingehend sein.

7. V.

### Hekrologe.

Sir George Harven, Präsident der königl. schottischen Akademie zu Edinburg, starb daselbst am 22. Januar im siebzigsten Lebensjahre. Seine Sittenbilder, meist mit einem puritanischen Anhauch, erfreuten sich einer gewissen Popuslarität. In späteren Jahren begab er sich auch auf das Gebiet der Landschaft.

### Kunstgeschichtliches.

Die Ausgrabungen in Olympia. Briefe des herrn Dr. Beil vom 1., 15. und 22. Marz melben ben ungeftörten und ergiebigen Fortgang ber Arbeiten, die den Zweck haben, den Tempel des Zeus von allen Seiten immer vollständiger frei zu legen. Dies ift an der Oftseite in der Hauptsache bereits geschehen. Wan hat hier das alte Pflaster gesunden, das über einer Schicht von Ziegeln u. a. Material aus 0,23 dicken Steinblöcken bestand. Der Zugang zum Tempel war nicht, wie beim Parthenon, durch Zwischenstufen vor dem mittleren Interkolumnium gebildet, sondern eine Freitreppe führte dis zu der zweiten Tempelstuse hinan; diese Treppe bildete vor der Mitte der Tempelstonte eine Terrasse, auf welcher die Grundlage eines Altars fichtbar geworden ift. Die Freilegung ber Subseite ift von Often und Westen ber käftig in Angriff genommen. Zu den vielen für die Geschichte der Architektur wichtigen Fundstüden gehören auch die mafferspeienden Löwenköpfe von der Traufrinne. Sie finden sich in drei Stilarten gearbeitet, in alterthümlicher Strenge (besonders an der SW.-Ede), ganz naturalistisch, und endlich in einem Aebergangsftil; eine Mannigfaltigkeit, welche deutlich zeigt, daß der Tempel nicht auf einmal gebaut und fertig geworden ist, wie der Parthenon, sondern ein Werk sehr verschiedener Spochen ist. Was die Umgebung des Tempels betrifft, so fand sich an der Nordseite ein Posta-ment von Porossteinen, 4 Meter lang mit Reliefstücken von Gewandfiguren; an der Südseite die Basis mit einer Chreninschrift, die, wie es scheint, der Kaiserin Fauftina gilt. Besonders erfreulich war die glückliche Ergänzung verschiedener merkwürdiger Schriftbenkmäler; so fand sich am 2. März das zweite Stück zu der früher besprochenen (in der Arch. Zeitung herausgegebenen) Ageladasinschrift, welches zeigt, daß Ageladas hier der Name des Vaters ist, und daß sein Sohn Argeiadas der Urheber des Kunftwerks mar. Much die früher erwähnte Inschrift des Pragiteles ift jest in zwei Distidgen vollständig da, und zeigt uns den ganzen Lebensslauf eines Arkadiers, welcher sich am Abend eines abenteuerlichen Wanderlebens in sein heimatliches Bergland zuruckgezogen hatte. Am meisten Sinzelfunde sind vor der Westseite gemacht. Hier kam eine Mauer zum Vorschein, die sich von der SW.-Sche nach Süden zieht, aus Postamenten, Säulentrommeln, Trigliphen, ionischen und borischen Kapitälen, Marmorblöden und Ziegeln bunt zusammenge-ichichtet. Hier fand sich eine Basis mit der Künftlerinschrift eines Sophokles (aus dem 4. oder 3. Jahrh. v. Chr.), die Chreninschrift auf den Olympioniken Lykomedes und eine Reihe vorzüglich erhaltener Löwenköpfe aus Terrafotta mit reichem Farbenschmuck in voller Frische, endlich eine Inschrift, mahrscheinlich des L. Mummius an dem von Kausanias er-wähnten Zeusbilde. Bon der SD.-Ecke des Tempels sind 10 Schritt gegen SD. die Grundmauern eines Rundbaues aus Marmor zum Vorschein gekommen. In derselben Gegend (8 Schritt gegen SSD.) zeigte sich am 15. März eine runde Marmorbafis, inwendig ausgehöhlt wie eine Brunnenmun-dung, mit einer oben am Rande angebrachten sehr alterthumlichen Inschrift. Es ift dieselbe, welche Paufanias (Rap.

24, 3) am Fuße der Zeusftatue las, dem Weihgeschenke der Lacedämonier, das dieselben nach der zweiten Besiegung Mefseniens errichtet haben sollen. Auf die Statue und das Postament der Siegesgöttin, mit welcher die olympischen Funde anfingen, haben die weiteren Ausgrabungen immer wieder zurückgeführt. Man hat die gewaltigen Blöcke der Basis, die sich 4—5 Meter hoch ausbaute, immer vollstän-diger gesunden; von der Statue selbst einen Marmorssüges und eine Reihe von Bruchstücken, welche dem Abgulfe sehr zu statten kommen. Die ganze Umgebung der Nite wird jetzt klar. Man erkennt die alten, von Weihgeschenken ein-gehegten Wege, welche durch den Hain des Zens führten; nan erhält zum ersten Male eine Anschauung von der ursprünglichen Anordnung und Reihenfolge der Denkmäler, welche sämmtlich an alter Stelle stehen. Von zerstreuten Allterthümern find zu erwähnen verschiedene Ueberrefte gerundeter Marniorplatten mit Spuren buntfarbiger Malerei, das Bordertheil eines Pferdeleibes, Ziegel vom Tempeldache mit Inschriften in elischer Mundart u. A. An mannigfaltigen und höchft lehrreichen Ergebniffen für Architektur, Topographie und Denkmälerkunde ift also ber lette Monat sehr ergiebig gewesen. Die Arbeiten haben ohne Störung fort-gesetzt werden können unter der Leitung von Dr. Weil, welcher sich der Stellvertretung mit großer Treue angenommen hat. Inzwischen haben sich auch unsere beiden Lands: leute, welche das ganze Werk mit aufopfernder Thätigkeit so glücklich in Gang gebracht haben, durch einen Aufenthalt in Korfu wieder vollständig hergestellt. Herr Bötticher ist schon Ende März auf seinen Posten zurückgekehrt. Dr. Sirschseld wollte am 4. April zusammen mit Herrn Baurath Adler von Korfu nach Olympia gehen, wo dann festgestellt werden sollte, mas noch in diesem Frühjahr erreicht werden kann, ehe die Sommerhitze im Alpheiosthale eine nothwendige Pause von mehreren Monaten herbeiführt. (Reichsanz.)

#### Kunstmarkt.

Die Nuhl'sche Kunstsammlung fommt am 15. Mai in Köln zur Bersteigerung. Der am 6. August 1875 verstorbene Besitzer genoß den Auf eines seinen Kunstsenners. Den wichtigsten Theil der Sammlung bilden 139 Gemälde der deutschen und niederländischen Schulen des 15., 16. und 17. Jahrhunderts, einige dreißig Email-Arbeiten und 11 minirte Pergamenthandschriften. Außerdem enthält der Katalog einige moderne Bilder und eine Anzahl Erzeugnisse älterer Kleinkunst in Holz, Elsenbein und Metall. Wegen der Sinzelheiten verweisen wir auf den auch in einer Prachteausgabe mit Photographien erschienenen Katalog. Daß der Bersasser des letzteren noch Hand hemling schend, ift einigermaßen verwunderlich, ebenso wenn er die Stadt Brügge in der französischen Form "Bruges" ansührt.

# Menigkeiten des Buch- und Kunsthandels. Bilderwerke.

Köhler, H., Polychrome Meisterwerke der monumentalen Kunst in Italien vom XV.—XVI. Jahrh., dargestellt durch 12 perspectivische Ansichten in Farbendruck mit erläut. Text. 3. Lief. (2 Blatt, S. Giovanni in Fonte, Battistero in Ravenna. Capella Palatina, Palermo.) Imp.-Fol. Leipzig, Baumgärtner.

Preller, Friedr., Odyssee-Landschaften in Aquarell-Farbendruck von R. Steinbock. (In 5 Lief. mit 16 Bl.) 1. Lief.: Bl. 1. Abzug aus der Höhle des Kyklopen Polyphemos. (41 zu 25 Cm.) 2. Abfahrt vom Lande der Kyklopen. (41 zu 65 Cm.) 3. Odysseus jagend auf der Insel der Kirke. (41 zu 25 Cm.) Qu. Roy.-Fol. München, Bruckmann. 60 M.

#### Beitschriften.

Journal des beaux-arts. No. 6. 7.

Christian Günther. — Anciens tableaux curleux à Bruges. —
Découverte du St. Sébastien de Fra Bartolommeo, von H.
Jouin. — L'interprète. — Les mésaventures de Daniel de
Coster à Malines, von E. Nerffs. — Une lettre de M. Alfred'
Michiels. — Gonzales Coques. — Correspondance de Paris.
— Ventes et catalogues.

Kninst und Gewerbe. No. 15. Ueber die Nürnberger Goldschmiedzeichen, von Dr. Stockbaner.

bauer.

The Academy. No. 204. 206.

The french gallerie, von W. M. Rossetti. — Pictnres for the royal academy, von J. Comyns Carr. — Notes from Florence, von Ch. H. Wilson. — The exhibition of the "intransigeants", von Ph. Burty. — The blake catalogue, von W. M. Rossetti. — Art sales.

L'Art. No. 66. 67. 68.

Art dramatique: M. Régnier, von Ch. de La Rounat. (Mit Abbild.) Les musées de Berlin, von T. Chasrel. — Chronique de l'Hôtel Drouot. (Mit Abbild.) — Sur la contrefaçon, von E. Ronafté — Denyième exposition, de peintures des

von E. Bonaffé. — Deuxième exposition de peintures, dessins, gravures, faite par un groupe d'artistes, von L. Mancino. — London season, von J. Duboulo z. (Mit Abbild.) — Japonisme: Des femmes de qualité, von P. H. Burty. (Mit Abbild.) — Musée archéologique de Brera à Mian: Porte dite dei Rossi, von Ch. Gindriez. (Mit Abbild.) — Robert Hills, von R. Ménard. (Mit Abbild.) — Le salon de 1876 à Rome.

Tidskrift för bildande konst och konstindustri. Heft 1. Djortyper in den äldre nordiska ornamentiken, von H. Hildebrand. (Mit Abbild.) - Några bref från Egron Lundgren. (Mit Portrait.) - Michelangelo - udstillingen i Florents, von J. Lange. (Mit Abbild.) - Korrespondens från Köpenhamn, von S. Müller.

Art-Journal.

General exhibition of water-colour drawings at the Dudley-Gallery. - The works of John T. Peele, von J. Dafforne. (Mit Abbild.) - Japanese art, von R. Alcock. (Mit Abbild.) -On the progress of our art-industries, von Prof. Archer. South Kensington Museum, the persian collection. — Exhibition of artistic painted glass at the Burlington fine arts club. — Glasgow institute of the fine arts. — Society of lady artists, great Marlborough Street.

Kunstkronijk. Lief. 1 u. 2. Een nar van Frans Hals, von C. Vosmaer. — Johannes Warnardus Bilders, von J. Gram. (Mit Abbild.) — Het adres der Haagsche Kunstenaars van Z. M. den Koning. - Onthuilingen en protest, von J. A. N. Travaglino.

Auktions-Kataloge.

R. Lepke in Berlin. Am 1. und 3. Mai Versteigerung von Kupferstiehen, meist Grabstichelblätter nach classischen Meistern, insbesondere nach Rafael. Zwei Kataloge, zusanmen 623 Nummern.

## Inserate.

## Für Galerien und Sammler.

Ein sehr schönes Gemälde von Hanibal Caracci: "Madonna mit dem Christuskinde" (90 Cent. hoch, 71 Cent. breit, ohne den echt vergold. ca. 20 Cent. breiten geschmackvollen Renaissance-Rahmen) ist zu verkaufen, und versendet Photographien hiervon gratis und franco die Permanente Kunstausstellung

von Hermann Haimstet in Ulm a./D.

## EINLADUNG

## Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

bis 30. April; ,, 28. Mai; Genf vom 2. April ,, 10. Mai Luzern . Freiburg 6. Juni 25. Juni; " " Lausanne 5. Juli 23. Juli; 22 " Bern 3. August 27. August; " ,, 21. September; 5. September

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf

zu machen

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeelaratiodas Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

### Das Geschäfts-Comité.

### Der Württembergische Kunstverein Probeblättern neuester Kupferstiche, in Stuttgart

(Friedrichsstr. 32)

hat in diesem Jahre wieder für Vereinsblätter zur Vertheilung an seine Mitglieder zu sorgen und erbittet sich für diesen Zweck die Einsendung von

welche noch nicht in den Handel gekommen sind, unter Angabe der Preise nach Maassgabe der Zahl der abzunebmenden Exemplare.

Stuttgart, im März 1876.

Der Vorstand des Kunstvereins.

# Museum Minutoli.

Die aus über 300 Rummern bestehende Sammlung von Formen bedeutender Modelleure des 16. und 17. Jahrhunderts, desgleichen die Sammlungen der Siegel, der Kunstösen und Tertil: Stosse gelangen mit den übrigen Objecten des Museums im Mai dieses Jahres zum freihändigen Berkauf. Näheres beim Institute Minu toli zu Liegnit.

Soeben erschien in meinem Verlage:

"Sommerfrische." Ein Skizzenbuch aus dem Gebirg' von Louis Braun, Professor in München. 25 Bleistiftzeichnungen photographirt, in Grösse und Ausstattung wie Hendschel's Skizzenbuch. Preis in eleganter Leinwandmappe, Quart-

eleganter Leinwandmappe, Quart-Format, 40 Mark. Einzelne Blätter 1 Mark 50 Pf.
Inhalt: 1. Willkomm. 2. Hoher Besuch, 3. Gemischte Gesellschaft. 4. Malerstudien. 5. Reisefortig. 6. Aussichtspunkte. 7. Rast auf der Höh'. 8. Nach Oberammergen. 9. Engländer. 10. Geistliche Herren. 11. Hundewetter. 12. Wegverloren. 13. Vor Sonnenaufgang. 14. Bergpartie. 15. Schiessstand. 16. Schuhplatte. 17. Kirchweih'. 18. Echte und unechte Bergleute. 19. Durchgeratscht. 20. Brunnenpromenade. 21. Am Dorfbrunnen. 22. Gewerbefreiheit. 23. In Reichenhall. 24. Dannen-Schwimmbad. 25. Ganz allein.

Adolf Ackermann,

Buch- und Kunst-Handlung, Maximilianstr. 2, München.

## Rudolph Meyer's

## Kunst - Lager - Katalog,

II. und III. Abtheilung, ist erschienen und direct, Dresden, Circusstr. 39 II, oder durch Hrn. Hermann Vogel's Kunst- und Buchhandlung in Leipzig gratis zu erhalten.

Für die Schnaase-Büste gingen ferner ein von Herrn Prof. Hettner in 20 M. — Pf. Dresden .

Summe der bisher. 



find an Dr. E. v. Lükow (Wien, Therefianungasse 25) od. an die Verlagsh. (Leipzig, Königsfir. 3), zu richten.

5. Mai



Mr. 30.

#### Inserate

à 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchund Kunsihandlung angenommen.

1876.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erfcheinenb, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Runfi" gratis; für sich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei den beutschen und öserreichischen Postanstalten.

Inhalt: Kupferstiche von Benzel Zamiger. — Polydrome Meisterwerke der monumentalen Kunst in Italien vom V. bis XVI. Zahrh. — Philipp Graß †; Felir Kreuger †. — Leipziger Kunstwereins: Ausstellung. — Runstaussiellung in Schwerin. — Ertlärung. — Renigkeiten des Buch: und Kunste handels. — Luferate.

## Kupferstiche von Wenzel Jamiker.

Es ist wiederholt darüber gestritten worden, ob Wenzel Jamiter, ber berühmte Rürnberger Goldschmied, auch als Rupferstecher thätig gewesen sei ober nicht. Der ungenannte Berfaffer bes im Jahre 1828 zu Rürn= berg erschienenen dritten Beftes der "Nürnbergischen Rünftler" hat im letzten Abschnitte seiner verdienstvollen Monegraphie die wichtigsten Angaben und Ansichten verschiedener Gelehrten über diesen Gegenstand zusammen= getragen und ift daraus zu der Ueberzeugung gefommen, daß Wenzel Jamiter "nicht felbst in Rupfer stach", weil derartige Arbeiten von ihm sich nicht nachweisen laffen. Aber alle bort gemachten, ohne rechte Kritif zusammengestellten Mittheilungen sind entweder ungenau oder nicht richtig, beruhen theils auf Berwechselungen. theils auf nur mangelhafter Kenntniß der betreffenden Dokumente. Bersuchen wir, mit einigem bisher un= bekannten Material versehen, der wahren Sachlage auf einem anderen als dem bisher betretenen Wege auf den Grund zu fommen!

Vor Allem wäre es in keiner Weise auffallend, wenn W. Jamiter als Goldschmied auch in Aupser gestochen hätte, denn im 15. und 16. Jahrhundert war jeder Goldschmied im Graviren geübt. Jamiter wäre kein rechter Goldschmied im damaligen Sinne gewesen, wenn er das Graviren in edlen Metallen und in Aupser nicht verstanden hätte; daß er es aber vortrefslich verstanden hat, beweisen zur Genüge schon die Gravirungen an dem Merkel'schen Taselaussatze im Germanischen Museum zu Nürnberg. Außerdem spricht Doppelmahr es geradezu aus, daß Jamiter "im Kupserstechen be-

sonders geschickt" gewesen sei. Daß Christoph Jamitzer, der Reffe und wohl auch Schüler Wenzel's, als Rupfer= ftecher thätig gewesen, ift bekannt. (Siehe Schestag, Ornamentstich=Sammlung bes öfterreichischen Museums, Seite 18.) Auffallend und gegen diefe Anficht spre= chend fonnte nur erscheinen, daß 28. Jamitzer die Ta= feln zu feiner "Perspectiva Corporum Regularium", welche im Jahre 1568 zu Rürnberg erschien, nicht felbst in Rupser gestochen hat, sondern solches durch seinen jungen Freund Jost Amman, welcher im Radiren eine große Birtuofität befaß, hat beforgen laffen. (Siehe Andresen, Deutscher Beintre-Gravenr, Bd. I, Seite 173.) Diese Thatsache erklärt sich aber sehr leicht durch die eigenen Worte Jamitzer's in ber Borrede zu bem ge= nannten Werke, wo er - er war damals 60 Jahre alt — sid, "wegen seiner schweren hand" entschuldigt und den Lefer bittet, die Mangelhaftigkeit seines Werkes "nicht als einen Mangel in seiner Kunst", sondern als die Folgen "seines Alters und der Eile, mit welcher er bas Werk betrieben", ansehen zu wollen. Und man wird das sehr leicht einsehen, wenn man die technischen Schwierigkeiten ber Radirung und des Rupferstichs kennt, welchen sich ein alter Berr mit lebhastem Beiste, deffen Ropf voll von Ideen ist, die er vor seinem, voraus= sichtlich nahen, Tode noch gern ausgeführt sehen möchte, welcher überdies einem großen Goldarbeiter = Atelier vorstand, nicht gern unterzieht. Jamitzer komponirte lieber Neues, statt seine älteren Arbeiten in mühsamer Weise auf Kupser zu übertragen. Und in der That hat er in seinem hohen Alter u. A. noch zwei große alle= gorische Kompositionen "Apotheose des Kaisers Maxi= milian II." und "Triumph ber driftlichen Kirche" ge= fertigt, welche ebenfalls von Jost Amman in Rupfer radirt sind. (Andresen, Deutscher Beintre-Graveur Bb. I, Seite 126—29.)

Für jeden unbefangen Denkenden wird es schon nach dem Vorhergehenden in hohem Grade wahrscheinlich sein, daß W. Samiger auch in Kupfer gestochen hat, mögen Abdrücke seiner Platten noch erhalten sein oder nicht.

Aber es laffen fich auch Rupferstiche von ihm nach= weisen. Brulliot (Dictionnaire des monogrammes, Bo. I, Nr. 2101) und nach ihm Nagler (Künstler= Lexifon, Bo. VI, Seite 406 und Monogrammiften Bb. II, Seite 326) beschreiben, freilich ungenau, einen Rupferstid, welcher "Wenezel Gamniezer fe. 1551" bezeichnet ift. Diefer Anpferstich \*) von höchster Seltenheit befindet sich in der Rupferstich=Sammlung des tgl. Mu= jeums zu Berlin. Es ift eine Radirung (Platte 0,24 M. hoch, 0,126 M. breit), welche eine Urt Triumph= bogen in edelster Renaissance=Architektur von sehr ge= fälligen Berhältnissen darstellt, der in freier Beise mit Motiven aus dem im Jahre 1544 zu Benedig er= schienenen Berke Serlio's (Regole generali di Architettura) komponirt ift. Auf einer mit orientalischen Ornamenten geschmiichten Basis erhebt sich ein regelrecht gegliedertes Boftament, deffen Füllungen reich ornamen= tirt find, und auf demfelben steben zwei reich gefchmückte Caulen, welche ein Gebalf mit Triglyphenfries und ein einfaches Gefimfe tragen. Zwifchen ben Gäulen befindet sid noch eine Bogenstellung auf Pfeilern. In den Zwideln über dem Bogen find zwei sitzende Bic= torien angebracht, welche einen Kranz und Lorbeerzweige halten. Unter dem Bogen befindet fich ein kleines Boftament, das jedoch leer geblieben ift. Das Ganze \*\*) macht ten Eindrud, als sei es nur als Studie - Jamiter beschäftigte sich in jener Zeit viel und eingehend mit der Arditeftur - gemacht und nicht gang vollendet worden. Bugleich fcheint diese Radirung ein Berfuch, gleichfam eine Borarbeit für die fogleich zu erwähnenden, bald

darauf ausgeführten Rupferstiche, Arbeiten mit dem Grabstichel, zu sein.

Biel wichtiger als dieses interessante Blatt ift eine Anzahl überaus feltener und daber wenig be= fannter Aupferstiche ohne Namen oder Monogramm, welche, wie alle sogenannten Ornamentstiche des 16. Jahrhunderts, bis vor Rurzem wenig geachtet waren. und deren Autor als unbefannt galt. Und in der That fonnte Jamiger als Verfertiger derfelben auch nur von Jenen erkannt werden, welche die Runftweise Jamitzer's genau fennen, mas nach bem bisherigen Stanbe ber Renntniß der Runftweise Dieses Meisters taum möglich war. Man kannte Jamiter's Stil bisher eigentlich nur aus dem Merkel'ichen Tafelauffatze, welcher ohne Zweifel ein Unicum ift und war, also für das Rennenlernen der Kunftweise des Meisters wenig geeignet ift, über= dies, bis vor Kurzem unter Verschluß eines Privat= mannes, bem wirklichen Studium nur schwer zugänglich war. Zudem legte man, auf eine Notiz Neudörfer's sich stützend, das Hauptgewicht in der Kunstweise Ja= mitzer's auf häufige Anwendung von fehr forgfältig in Silber gegoffenen kleinen Pflanzen und Thieren. Die Folge davon war, daß diesem Meister eine große Un= zahl zum Theil fehr vortrefflicher Arbeiten zugeschrieben wurde, welche nicht von ihm herrühren, und andere, eigene Arbeiten als solche nicht erkannt wurden. Erst durch das sorgfältige Vergleichen der an dem Merkel'schen Tafelauffatze vorhandenen tektonischen und dekorativen Runstformen, welche wefentlich anders sind, als an den meisten anderen Nürnberger Goldschmiedearbeiten des 16. Jahrhunderts, mit den ähnlichen Formen an ge= wiffen Werken der Goldschmiedekunft jener Zeit und alten Zeichnungen zu folden, welche, wie ber Raifer= potal in Berlin und eine große Zeichnung zu einem Tafelauffatze in Bafel, erst in den letzten Jahren be= fannt geworden find, wurde es möglich, den Charafter der Kunftweise dieses Meisters fennen zu lernen und darnach nun andere Arbeiten, darunter auch eine Reihe von vortrefflichen Rupferstichen als feine Werke zu er= fennen. Es sind dies die Blätter\*) des sogenannten "Meisters vom Jahre 1551", d. i. eine größere Folge Darstellungen von Pokalen, Doppelpokalen, Schalen, Rannen, Flaschen, Leuchtern und Aehnlichem, also Ent= würfen zu Luxusgeräthen, meist zum Schmuck ber Rre-

<sup>\*)</sup> Eine mittels Photographie: Druck hergestellte getreue Nachbildung besselben bringt das soeben uns zugehende Wert von J. E. Wesselbes: "Das Ornament und die Kunst-Judustrie in ihrer geschichtlichen Entwicklung auf dem Gebiete des Kunstonats".

<sup>\*\*)</sup> Genan denselben architektonischen Ausbau hat auch das Schundkästehen im Frünen Gewölbe zu Dresden (Katalog von Landsberg, Dresden 1851, Seite 65), eine der vorzuglichsten Arbeiten Jamiker's. — Der Trigsphenfries allein sindet sich auch an dem aus Nagler's Besitz stammenden Schundkästehen von Jamiker im Gewerbenusseum zu Berlin und dem großen Pokal im Besitz best deutschen Kaisers (Seesmann's deutsche Kenaissane, Abth. Nürnberg, Tas. 65—67) und (als unberechtigte Nachbildung eines Anderen) auch an dem Schmudkästehen in der Schakkanmer zu Stuttgart (Spemann's Kunsthandwerk, Bd. I, Tas. 20.)

<sup>\*)</sup> Ich stehe mit meiner Ansicht nicht vereinzelt da. Ganz abgesehen davon, daß diese Blätter in dem Auktionskataloge der Sammlung E. Posonyi dem W. Jamiher zugeschrieben werden, hält auch J. v. Hefner-Altenek, einer mündlichen Aeußerung zusolge, sie für Arbeiten dieses Meisters. Schon Reynard bezeichnet sie als Arbeiten eines "Graveur et Orfèvre de Nuremberg." — Uebrigens sehlen bis jetzt alle gründlichen Untersuchungen über die Ornamentstiche des 16. Jahrhunderts.

deuz= oder Schautische, wie sie im 16. Jahrhundert sehr häufig als Ehrengeschenk verwendet, von den Goldschmieden oft gesertigt wurden.

Diese Blätter find, wie erwähnt, im höchsten Grade felten, scheinen in Deutschland faum noch irgendwo voll= ständig vorhanden zu sein, sind auch nirgend vollständig verzeichnet. Das königl. Kupferstichkabinet zu Berlin besitzt deren 15, dasjenige zu München nur 9, das österreichische Museum hat deren 16; Passavant (Beintre= Graveur Bo. IV, Geite 294) beschreibt beren nur 9; im Auftions-Ratalog ber Sammlung Edmund Posonhi (vom 24. Oftober 1872) sind beren 22; in dem Auf= tions-Katalog Santarelli (vom 27. November 1871) deren 9 verzeichnet. Ritter v. Launa in Brag endlich besitzt von diesen Blättern 25, welche derselbe in libe= ralster und nicht genug anzuerkennender Weise mir für längere Zeit zum Studium anvertraut hat. herr Joseph Klinkosch in Wien soll beren noch mehr be= fiten, dody wurde es mir nicht vergönnt, dieselben zu fehen. Da es jetzt Mode geworden ift, Ornament= stiche zu sammeln, wurden diese Blätter wegen ihrer Seltenheit\*) im Handel fehr hoch, einzelne mit 50 und manche bis zu 83 Thir. bezahlt. In der Auftion Ed. Bosonni in München im Jahre 1872 wurden 22 Blatt. ercl. 5 Broc. Aufgeld, um 2229 fl. gefauft.

Die Existenz von etwa 30 Blättern Diefer Folge fann ich nachweisen. Nach einer Notiz im Katalog Rennard foll es beren wenigstens 40 geben. Das eine Blatt trägt die Nummer 30 und ein aus den Buchstaben H.J.B und D zusammengesetztes Monogramm (bas Mono= gramm bei Brulliot I, Nr. 855 ift nicht richtig) und die Jahredzahl 1558, mährend alle übrigen, so weit sie mir zu Gefichte gekommen find, ohne jedes Zeichen find. Die Zeichnung dieses Blattes ist ohne Zweisel von demfelben Meifter, wie die übrigen; die Behandlung des Rupferstiches ist von den anderen Blättern etwas abweichend, doch nicht fo fehr, daß man den Rupferstich einem anderen Meifter zuschreiben mußte. Das Mono= gramm macht fast ben Eindruck, als sei es nicht ur= sprünglich, sondern erst später auf die Platte gesetzt worden.

Das (in Wien vorhandene) Titelblatt trägt die Aufschrift:

Insigne ac plane novum opus cratero gra-

phicum. Ein new Kunstbuch dar Innen Kunstreich contrafect unnd bildnus von allerley Trunkgeschirn etc. Jetzund erst von newen auszgangen unnd gedruckt zu Nürnberg Anno Christi 1551.

Die Blätter gehören bennach zu einer Folge, waren ursprünglich vielleicht bestimmt, ein Buch zu bilden, obgleich die Platten ihrer Größe nach, welche zwischen 0,08 und 0,43 M. Höhe wechselt, außerordentlich verschieden sind und, wie es scheint, nicht numerirt waren.

Diese Entwirse bewegen sich durchaus in dem Kreise von Formen, welche man jetzt als dem Jamiter angehörig anzunehmen vollsommen berechtigt ist. Sie stimmen mit jenen an dem Mersel'schen Taselaussatze vorstommenden Sinzelsormen und den mir bekannten mit Monogramm und Jahreszahl versehenen Handzeichnungen des Meisters so sehr überein, daß an der gleichen Autorsschaft aller nicht zu zweiseln ist.

Diese Entwürfe sind durchaus originell, völlig anders als das, was vor dem Anftreten Jamitger's in ber Nürnberger Goldschmiedefunft üblich gewesen war. Die Gefammtform ift meift fehr edel; die Brofile sind stets sehr energisch und elegant. Die Ornamentik ist reich, ordnet sich jedoch der Gesammtsorm stets in ver= ftändnifvoller Beife unter. Charafteriftifch find neben ber angedeuteten, auf bireftem Einfluffe aus Italien beruhenden Weife der Profilirung, welche in Nürnberg, einige wenige Zeichnungen von A. Dürer ausgenommen, nur bem Jamiger und feinen Schülern eigen zu fein scheint, eine, wie es scheint bem Mantegna entlehnte, oft vorkommende fenkrechte Theilung der Glieder durch fannelürenartige Ornamente, bei größeren fentrechten Flächen, auch wohl Bogenstellungen, häufige Unwendung streng antiker Ornamente auf den kleinen Gliebern, besonders des Eierstabes, des Laubwerkes auf Bulften und eines bestimmten orientalischen Ornaments (in Gravirung oder Email auszuführen), öftere Anwen= dung von Schuppen, Flechtwerk, Fruchtgehängen, aufgelegten Muscheln, auch wohl Ablern. Aussallend sind die oft vorkommenden Kartouchen, welche verschiedene Röpfe, Masten, Löwenköpfe, orientalisches Ornament oder Flechtwerk einschließen. Alls Befrönung der Deckel sindet sich oft eine kleine Base von einsörmiger Gestalt mit einem Blumenstrauß. Schlangen, Gidechsen, Frösche, Schildfröten und andere fleine Thiere und Pflanzen, deren Borkommen man sonst (sich auf Doppelmahr stützend) wohl als für den Meister bezeichnend ausge= geben hat, fommen nur felten vor.

Im Allgemeinen zeugen biese Entwürse von sprubelnder Ersindungsgabe, ja Genialität, und sind des großen Namens in jeder Beziehung würdig. Ja, aus diesen Blättern erst erkennt man mit voller Klarheit die hohe Bedeutung Jamitzer's als schaffender Künstler.

<sup>\*)</sup> Bier dieser Blätter sind bei Reynard, Ornements des anciens maîtres, pl. 73, 74, 81 und 82 in Kupserstich kopirt, zwei andere von dem Desterreichischen Museum für Kunst und Industrie in Photolithographie vervielsältigt worden; einige andere sind in Weiß' Kostümkunde, Bd. III, S. 872 und 880 und darnach in Lübke's Deutscher Renaissance, Seite 100, in verkleinertem Maßstabe in Holzschnitt reproduzitt worden. Sine größere Anzahl derselben erscheint in dem oben erwähnten Werke von Wessely.

Durch biefelben brach er völlig mit bem bisher in der Goldichmiedekunft üblichen, noch aus bem gothischen Mittelalter überlieferten For= menfreife und vertiefte fich gang, fich an Dürer anschließend, der einige Entwürfe gang ähnlicher Art (in dem Coder der Dresdener Hofbibliothet) gefertigt hat, in ben Formenkreis der italienischen Renaissance. Diese Ent= würfe gehören, in ihrer Gefammtheit als Ganzes betrachtet, mahrscheinlich zu dem Bedeutenoften, was Jamitzer ge= schaffen, und sind fünftlerisch wohl werthvoller als die meisten seiner ausgeführten Werke. Der Raiferpokal zu Berlin 3. B. steht dagegen weit zurück, was sich wohl leicht dadurch erklärt, daß nur die Romposition deffelben vom Meister, die Ansführung aber meift von den Sänden feiner Gefellen ift. In den Rupferstichen aber konnte er, ungehindert durch die Rosten der Ausführung, die Borschriften ber Besteller und die Schranken ber Technik - obgleich er als praktischer Meister nichts gezeichnet hat, das nicht ansführbar wäre - so recht mit Lust seiner Phantasie freien Lauf lassen und seinen reichen Ideenfreis mit voller Freiheit aussprechen. Es fommt ja leider oft genug vor, daß die besten Ideen der Rünftler nur Entwurf bleiben.

Samitzer mag diefe Entwürfe in der besten Arbeitszeit seines Lebens, zwischen 30 und 40 Jahre alt, als er noch nicht der berühnte, viel beschäftigte Meister war, nach und nach gezeichnet und mit aller Liebe, so reich als es ihm nur gesiel, ausgestattet und mit aller Sorgfalt, aufangs nur für sich selbst, ausgesührt haben. Mit ihnen zeigte er, was er konnte, und übertras damit Alles bis dahin auf diesem Gebiete Geleistete.

Durch Freunde angeregt, hat er sich bann ent= ichlossen, diese Entwürfe selbst durch Rupferstiche zu vervielfältigen und im Jahre 1551, alfo 43 Jahre alt, unter dem oben angegebenen Titel herauszugeben, offen= bar als Borbilder zur Ausführung in edlen Metallen, aber aud als selbständige Kunstwerke, zur Freude und zum Studium für feine Fachgenoffen. Es war in jener Beit ja nichts Geltenes, daß die Runfthandwerfer, befouders aber die Goldschmiede, ihre Entwürfe in Rupfer= ftid vervielfältigten und publicirten. Auffallend ift nur, bag er sie ohne Ramen ober Monogramm berausgab, ein Umftand, ber fid wohl nur burd, feine allzu große Bescheitenheit, vielleicht auch burch feine Ungewißbeit über die Aufnahme diefer völlig neuen, von dem bisher üblichen Formenfreis gang abweichenden Entwürfe er= flären läßt.

Die Aupserstiche sind in der Art Dürer's, \*) ben Jamiger noch perfonlich gefannt haben nung (denn Jamiger war schou 20 Jahre alt, als Dürer starb), mit

großer Sorgfalt und Sauberkeit, etwas ängstlich in ber Die Linien felbst aber zeigen Strichlage, behandelt. eine völlig sichere Hand. Die Art der Darstellung ist ein bei Abbildung von Gefäßen in jener Zeit allge= mein angewendetes, eigenthümliches Gemifch von geometrischer und perspektivischer Zeichnung, welche jedoch nicht willfürlich ift oder auf Unkenntniß beruht, fondern in der dadurch erreichbaren größeren Klarheit gewisser Formen seine volle Berechtigung hat. Die Rundung ist meist nur angedeutet; die Abschattirung ber gerun= deten Flächen erscheint als wenig gelungen, war aber nicht anders beabsichtigt. Diese Blätter sind mit so großer Liebe und Sorgfalt ausgeführt, daß nur ber Meister selbst, der sie gezeichnet hat, sie auch felbst in Rupfer gestochen haben fann, gang im Gegensatz zu vielen anderen Entwürfen desselben 23. Jamitzer, welche später andere Rupferstecher (Birgil Solis, Georg Wechter u. A.) nach seinen Zeichnungen, freilich ohne seinen Namen zu nennen oder auch nur anzudeuten, in Rupfer radirt haben. Diefe letteren zeigen benfelben Abel ber Befammtform, diefelben schönen Profile, steben aber an Reichthum ber Ornamentik weit zurud und sind bei weitem nicht mit gleicher Sorgfalt behandelt.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Jamiger eben durch diese Aupferstiche den Grund zu seinem späteren Ruhm gesegt hat, und daß dieselben ihm viele Bestellungen eingetragen haben. Für uns sind sie der wichtigste Beitrag für die Kenntniß der Kunstweise Benzel Jamiger's und der Nürnberger Goldschmiedestunst überhaupt.

Der Merkel'sche Taselauffatz und biese Aupferstiche sind der Maßstab, nach welchem andere Werke des Meisters beurtheilt werden müssen. Sie erst erklären und ganz und voll das vorher nicht verständliche große Unssehen und den Ruhm, den W. Jamitzer bei seinen Lebzeiten und nach seinem Tode genoß, und gestatten uns einen Einblick in den großen Einfluß auf seine Zeitsgenossen und Nachsolger.

#### Kunstliteratur.

Volydrome Meisterwerke der monumentalen Kunft in Italien vom V. bis XVI. Jahrh., dargestellt durch zwölf perspektivische Ansichten in Farbendruck von Heinrich Köhler, königl. Baurath und Lehrer an der Polytechnischen Schule zu Hannover. Leipzig, Baumgärtner'sche Berlagshandlung. 3. Lieferung. 1875. Fol.

In einem größeren Auffatze bieses Beiblattes, VI. Jahrgang, 1872, Nr. 19, so wie in einem anderen bes VIII. Jahrganges, 1874, Nr. 48, ist vom Unter=

erhalten hatte, und welche durch die Sammlungen von Praun, Frauenholz und Hertel endlich in die Kunstsammlung der Stadt Rürnberg (jest im Germanischen Museum) gekommen sind.

<sup>\*)</sup> B. Jamiher besaß eine große Cammlung von Dürer's Aupferstichen und Holzschnitten, welche er theils von Dürer selbst, theils nach bessen Tode von seinem Bruder Andreas

zeichneten bereits auf Die hobe Schönbeit Diefer Blätter und vor Allem auf ihre Bedeutsamkeit für bas Ctu= dium architektonischer Farbenanwendung dringend bin= gewiesen worden. Die beiden bis dahin erschienenen Lieferungen, das Innere der Petersfirche, zwei der von Rafael geschmückten Stangen im Batikan und endlich Die Sala del Collegio im Dogenpalast von Benedig darftellend, waren somit durchaus Denfmalen der Renaif= fance gewidmet. Das Werk erscheint aber befanntlich nicht in dronologischer Folge, sondern in völlig losen Einzelblättern, welche nach dem Schluffe beffelben nach funstgeschichtlicher Zeitfolge geordnet werden fonnen. So greift benn die neueste Lieferung auf einmal weit zurud, indem sie in der goldschimmernden Capella Balatina zu Balermo ein Prachtdenkmal unserer Hohenstaufen= herrlichkeit, und in San Giovanni in Konte von Ravenna gar ein merkwürdiges frühmittelalterliches Bauwerk des V. Jahrhunderts vorführt.

Beder Architekturfreund ist namentlich für die Wiedergabe dieses hochwichtigen und weuig gekannten Denkmals altchriftlicher Kunst, in welchem noch deutliche Nachtlänge altrömischer Tradition auf interessante Weise merkbar sind, dem Herausgeber zu innigstem Danke verspsichtet, und auch ein tieseres Eingehen darauf mag deshalb hier wohl am Orte sein, wobei namentlich der das Blatt begleitende Text zu Grunde gelegt ist.

Dies Baptisterinm oder die Tauffirche der Orthosdoren, wie es zum Unterschiede von anderen mit dem arianischen Bekenntniß zusammenhängenden Kirchen Rasvenna's genannt wird, wurde vom Erzbischof Red 425—430 in der üblichen Grundsorm eines gleichseitigen Achtecks erbaut, dessen Umfassungsmauern zwei übereinander gestellte Abtheilungen bilden.

In den acht Eden der unteren Abtheilung stehen bogentragende Marmorsäulen mit forinthischen Kapitälen; vier Seiten des Achtecks sind durch halbkreisförmige Rischen erweitert, welche mit den vier geraden Wandsstächen abwechseln. Ueber den Ecksäulen sind Konsolen ausgefragt, welche acht der Grundsorm entsprechende Bogen unterstützen, und diese letzteren fassen jedesmal die drei unter ihnen besindlichen Bogen zu einer Gruppe zusammen, während über ihnen Zwickel gewölbt sind, welche die Grundsorm des Achtecks in die Kreissorm überführen, und endlich als Fortsetzung dieser Zwickelist der ganze Naum mit einer halbkugelförmigen Ruppel überwölbt.

Leider hat der Fußboden längst seinen ursprünglichen Belag, mahrscheinlich Opus Alexandrinum, verloren. Wegen der Feuchtigkeit mußte er erhöht werden und so, daß die Säulenbasen mit einem Theil des unteren Schaftes sämmtlich in der Erde stecken. Doch das alte Tausbecken, ein echtes mit einer Brüstung umgebenes Marmorbassin sammt dem marmornen Ambo davor, die Mitte des Bauwerfes einnehmend, ift noch völlig er= halten.

Was aber dies Denkmal zu einem der wichtigsten seiner Zeit macht, ist vor Allem sein innerer, hochbedentender, ornamentaler wie sigürlicher Gold= und Farbenschnuck, welchen das interessante Blatt auf's Voll=
endetste wiedergiebt.

Zwar ist die kostbare Marmorincrustation der unsteren Bände bis auf wenige bedeutsame Reste versschwunden, die Bogenstellung darüber aber hat ihren kostbaren Schmuck, ein hellgrünes, mit Gold aufgelichtetes Laubs und Nankenornament, welches auf blauschwarzem Grunde in den Bogenzwickeln weißgewandete Gestalten (Aelteste oder Propheten) auf Goldgrund musivisch aussgeführt umgiebt, vollkommen erhalten.

Die Wandslächen der nun folgenden oberen Abetheilung, welche die Fenster enthalten, sind nicht mossaicirt, sondern nur mit Stuck bedeckt, der in charafsteristisch altchristlichem Stile in grauem und röthlichem Tone mit Heiligengestalten bemalt ist, davon jede unter einer Art von gemaltem Baldachin steht. Die Zwickel der Vogen aber, welche diese Fester nach oben abschliessen, prangen wieder mit sippigem, akanthusartigem Laubschnuck auf dunkelblauem Grunde in Mosait, das sich von hieran über die ganze innere Kuppelwölbung verbreitet.

Zuerst umzieht die Auppel ein eigenthümlicher breiter Fries, der wie in pompejanischer Weise goldige perspektivische Säulenstellungen mit Altären, Sesseln, Bischofsthronen und Sarkophagen darunter zeigt, darüber in ihren dunkelblauen Feldern in folossaler Größe voll düsterem Ernst und seierlichster Würde die Gestalten der zwölf Apostel, abwechselnd mit goldigem Obergewande und weißer Tunika, oder umgekehrt mit letzterer von goldigem Stoffe und mit weißer Toga bekleidet, aber Jeder von ihnen in der Hand eine Krone, wohl die Krone des Lebens, tragend.

Hoch oben im Gipfel des Auppelgewölbes erblickt man endlich über diesem großartigen Gestaltenkreise das goldschimmernde Rundbild mit der Darstellung der Taufe Christi im Jordan, dessen in echt antiser Weise dargestellter Flußgott, mit halbem Leibe aus der Fluth ragend, der heiligen Handlung zuschaut.

Doch genug der Beschreibung, die nimmer eine lebendige Vorstellung des merkwürdigen Bauwerses geben kann. Man muß die treffliche Wiedergabe des Köhler' schen Aquarells schen, um die großartige Wirtung dieses in seiner Art einzigen Naumes zu empfinden, und wie ergreisend muß diese erst gewesen sein, als noch der ungleich tieser liegende Fußboden von edlem Steinwers den Naum höher erscheinen ließ, als anstatt der nüchzternen Stallsenster, die heute vorhanden sind, sicherlich dinne Marmorplatten die Lichtöffnungen süllten, die nur ein nuftisches Dämmern gestatteten, während im

gefüllten Tanfbeden sich geheimnisvoll bas golbschim= mernde Spiegelbild bes Auppelmosaifs zeigte. —

Kann minder unbekannt, aber ein Baudenkmal, so berentsam, so formenschön, so prachtstrahlend, wie im ganzen Mittelalter kann ein anderes sich ihm an die Seite stellen läßt, ist der Gegenstand des zweiten Köhler'schen Blattes, die gelde und mosaikonrchschimmerte Kapelle des alten Normannens und Hohenschichtiges zu Palerme, erbant 1142 unter König Roger II., ein Inwel, in welchem die Elemente des Morgens und Abendslandes ihr glanzvolles Bermählungssest seiern.

Gine eingehende Beschreibung der architektonischen Unordnung dieser wundervollen Kirche würde den Lefer unr ermüden, ohne ihm einen flaren Begriff zu geben von dem märchenhaften Eindrucke des Ganzen, von der Kühnheit ber weiten, leichtgeschwungenen arabischen Spitz= bogen, von der überschwenglich reichen und doch so ruhig eruften Fülle beiliger Geftalten, von der unendlich med)= felnden Pracht des farbenleuchtenden Ornaments, das überall und überall in herrlichster Anordnung Wand= flächen oder Bogenleibung bedeckt, ober von der Schon= beit und Farbenwirfung ber gelblich weißen Marmorjänlen, der brannrothen von Porphyr und des föstlichen Steinwerfes, bas die Umbonen, Chorfdyranten, Emporen, Treppenwangen und den Fußboden schmückt. Man nuß eben bas Blatt selbst seben, um von all biefer roman= tischen Berrlichfeit eine Borftellung zn befommen.

Mitten in's hohe Schiff führt uns der Künftler, so daß wir gerade vor uns in den erhöhten Chor, auf den Hochaltar und in die Apsis schanen, wo gerade bei versammeltem Kapitel der Domherren die seierliche Handlung einer großen Messe vor sich geht. Breite Sonnenströme dringen durch die stille Weihrauchlust des heiligen Rammes, prächtig lenchten die weißen und purpuruen Gewänder der Priester, hell schimmert die Hinterwand des Chors, vor welchem sich der hochgeschwungene Trinuphbogen dunkel absetzt, das gleichfalls in tieses Dunkel gehüllte arabische Grottenwerf der Decke tragend, und hinter dem lerzemumstrahtten Altar schant zwischen anderen heiligen Gestalten das riesige Christusbild voll Ernst und Majestät ans dem nuhstischen Dämmer der Apsis.

Bor dem Schlusse dieses Aufsatzes sei aber noch einmal darauf hingewiesen, daß die hohe Bebentung dieser Kunstblätter vor Allem in der wahrhaft seltenen Bereinigung der klarsten und genanesten Darstellung der Einzelsormen mit der schönkten Biedergabe der masterischen Wesammtwirfung beruht, so daß der studirende Architect wie der rein genießende Kunstsreund der untersnehmenden Verlagshandlung, den herstellenden Kräften und vor Allem dem wachen Künstler, der die wundersvollen Urbilder schus, zu gleichem Danse verpflichtet sind.

Mekrologe.

K. Philipp Graß †. Am 12. April 1876 verstarb in Folge eines Schlaganfalles ber Straßburger Bildhauer Philipp Graß, einer der bekanntesten und geachtetsten Rünst= ler, welche das Esfaß in neuester Zeit hervorgebracht hat. Schuler von Ohnmacht, hat er den Ginfluß dieser ihm weit überlegenen Künftlernatur nie verleugnet; seine eigene Thätigkeit zeigt keine scharf ausgeprägte Richtung: er zeigt sich bald als Rachahmer der Antike, bald arbeitet er, worauf ihn seine Stellung als Bildhauer am Münfter hinwies, in der Richtung der mittelalterlichen Stulptur, bald fehen wir ihn dem Realismus der modernen Parifer Schule hingegeben. Seine Hauptwerke find der Ikarus und das Mäbchen aus der Bretagne, welche 1870 mit dem Museum in der fog. Aubette beim Bombardement von Strafburg ju Grunde gingen, und von denen der erftere feither für das Stadthaus erneuert wurde; ferner die Statue des Generals Rleber auf dem Kleberplate, die Statuen Erwin's und der Sabina am Südportal des Münsters, das jüngste Gericht an der Westfront (1849), die reizende Susanna, nach der Richtung des finnlichen Realismus seine beste Arbeit, der Schnitter, endlich eine Anzahl von Masken und Buften von Zeitgenoffen, durchschnittlich idealisirte Porträts. Ludwig Spach hat in seinen Kulturbildern Graß eine eingehendere, vielleicht zu günftige Beurtheilung angedeihen lassen; auch Ménard in seinem Art en Alsace-Lorraine, p. 155 widmet ihm einen kurzen Auffaß.

B. Telix Krenher, Landschaftsmaler in Düsseldorf, starb daselbst nach langen Leiden am 7. April 1876 im Alter von einundvierzig Jahren. Aus einer großen Musikersamilie entsprossen, wurde er in Düsseldorf geboren und erhielt auch dort seine künstleriche Ausbildung. Er besaß ein, schönes Talent, welches sich namentlich in seinen ersten Bildern, meist deutschen Waldmotiven entnommen, in erfolgreicher Weise äußerte. Seine späteren Werke entsprachen leider nicht den Erwartungen, die man auf ihn gesetzt hatte, und so Tücktiges er auch noch in Mondscheinlandschaften, Walds und Habeildern oder Motiven von der holländischen Küsse mitunter leistete, so wurde er doch von minder begabten Küsstern bald erreicht und übertrossen. Ungünstige äußere Umstände mögen dazu beigetragen haben, daß Kreutzer nicht den Platz sich erworben hat, den er wohl einzunehmen berusen gewesen wäre. Immerhin wird sein Name unter den Düsseldorfer Landschaftsmalern mit Achtung genannt werden.

#### Kunftvereine.

Leipziger Kunftvereins-Ausstellung. Unter ben vor Kurzem im Lokal des Kunstvereins ausgestellt gewesenen landschaft: lichen Kompositionen von Friedrich Preller in Dresben, bem Sohn des berühmten Meisters von Weimar, feffelte die Aufmerksamkeit besonders eine Reihe farbiger Entwürfe gu Bandgemälden im Beftibul bes neuen Dresdner Theaters: Skizzen von ungemein glücklichem malerischem Wurfe, und dadurch vor allem ausgezeichnet, daß der Künstler den deforativen Zweck der Bilder von vornherein mit flarer Bestimmtheit in's Auge gesaßt hat; durchgehends sind die Kompositionen in großen Kontouren, bedeutenden Silhouetten und fraftigen Gegenfaten von Licht und Schatten gehalten, die ihnen innerhalb der weitrännigen Architektur, für die sie gedacht sind, auch auf beträchtliche Entfernung eine klare Wirkung sichern. Zugleich aber besitzen sie in der harmo-nischen Stimmung der Farbe, in dem stilvollen Charakter der Zeichnung, in dem poetischen Reiz der Ersindung Bor-Buge, die sich mit jenen bekorativen Eigenschaften nur selten in solchem Grade verbunden zeigen. Die Motive der einzelnen Darstellungen sind den Gebieten der Tragödie und ber Oper entlehnt; die figurliche Staffage ift, diefen Motiven gemäß, zwar entschieden bekont, überläßt aber die Hauptwirfung durchgehends der Landschaft. Der limetten-artigen, durch die Architektur vorgeschriedenen Umrahmung der Bilder ist die Komposition überall mit echt künstlerischem Raumigefühl angepaßt. Bon großartigem Charatter ist die erste Stizze "Prometheus": im Vordergrund eine mächtige, an die füdlichen Ufer von Capri erinnernde Felfenpartie, deren gewaltiges Profil sich dunkel gegen die weite, strahelende Meeressläche des hintergrundes abhebt, an ihrer steil

S. Allmers.

abfallenden Wand hoch zwischen Simmel und Erde angeschmiedet der duldende Heros, über ihm in der leuchtenden Luft der Geier mit breit ausgespannten Fittichen. Das zweite Bild, eine schöne südliche Landschaft mit sonniger Meeresbucht und anmuthig geformten Höhenzügen an dem fernen Gestade, zeigt im Bordergrund eine Seene aus Phädra (nach Racine): Hippolyt, der, von den rasenden Rossen aus dem Wagen geschleubert, entselft am Boden liegt, von Aricia betrauert; das dritte, das in dem lichten und warmen Ge-sammtton der Farbe von besonders glücklicher Wirkung ist, zeigt die vom Tiber durchströmte Cbene der römischen Campagna, als Staffage den fiegreichen Horatier (nach Corneille), ber von einem Hügel des Bordergrundes, stolz aufgerichtet, in prächtiger Gilhouette gegen den hellen himmel geftellt, in die weite Gbene hinausblickt. Die zwei folgenden Bilder beziehen sich auf die Sändel'schen Opern "Nero" und "Ariadne": Nero's Flucht in düster gestimmter, stürmisch aufgeregter Landschaft und das reizende Joul "Theseus' Abschied von Navos." Bon den genannten Stizzen find die vier erften zur Ausführung beftimmt. Die übrigen führen aus der Welt des Südens in die nordische Natur, vom flassischen Boden in das Bereich der Romantif. Auch hier zeigt die Phantasie des Künstlers sich heimisch. Die imposante Alpenlandschaft (Tell's Begegnung mit Gefler auf schmalem Felsmeg), die Wartburg (Tanuhäusers Rückfehr aus dem Benusberg), die märchenhafte Grafsburg (Lohengrins Weg-fahrt) sind Kompositionen von höchst charakteristischer und feffelnder Wirfung. -- Gleichzeitig waren vier große Kartons deffelben Runftlers ausgestellt, Entwürfe zu Wandgemalden in der neuerdings restaurirten Albrechtsburg zu Meißen, die auf die Geschichte des Gründers der letteren, Albrechts des Beherzten, Bezug haben. Das alte Schloß Grimma, wo der Herzog geboren wurde, das Schloß Eger, wo er Hochzeit machte, eine Waldpartie bei Tharandt, wo er zu jagen pflegte und eine Gegend von Emden, wo er ftarb, gaben die Motive für das Landschaftliche der Kompositionen; die figurenreiche, fehr wirkungsvoll angeordnete Staffage deutet jene biographischen Beziehungen an: auf dem erften Bilde, das in morgenheller Beleuchtung gedacht ift, ein Taufjug, auf bem zweiten im vollen Glanz bes Tages ein Sochzeitsseft, auf bem britten in abendlicher Beleuchtung eine Sagdfeene, auf dem vierten, einer Mondscheinlandschaft von überaus poetischer Stimmung, ein Leichenbegängniß. beabsichtigte malerische Wirkung tritt aus den Kartons mit großer Beftimmtheit hervor, und sicher werden diese Rompositionen, wenn sie in farbiger Ausführung das Albertinische Stammichloß ichmuden, unter den malerischen Zierden, die ihm zugedacht sind, zu den anziehendsten gehören.

## Sammlungen und Ausstellungen.

S. Schwerin. In der Großherzoglichen Gemäldegalerie fam jungst zur Ausstellung "Gine italienische Dorffeene" von 3. Riepenhausen. Dieselbe veranschaulicht den freien Plat vor einer Dorftirche im Albanergebirge. Links die Kapelle, wo der Glöckner soeben zur Messe läutet. Bor dem Eingange trommelt ein Tambour im Kostüm der Jopse zeit die Cläubigen zusammen. Andächtige Gebirgsbewohner ziehen zu Fuß und auf Cseln herbei. Einer derselben ift feiner jungen hübschen Frau beim Herabsteigen vom Cfel behilflich, während eine ländliche Schöne von den Stufen des Kapelleneinganges aus noch einen sehnsuchtsvollen Blid in die frische Morgenlandschaft hinaus sendet. Gin kleiner Garten, mit Eppreffen und Pinien geschmuckt, umgiebt das Gottes= haus; im hintergrunde find fanft verschwimmende Waldhöhen sichtbar. — Bon A. Kielmann in Schwerin war eine prachtige Waldpartie aus der Umgegend unserer Stadt vorhanden. Das frische dichte Grün des Laubwaldes wird durch die hereindringenden Sonnenstrahlen vergoldet. Im Bordergrunde suchen zwei kleine, zierlich gekleidete Mädchen Blumen zum Kranze. Statt der geputten kleinen Mädchen wären Reisigsammserinnen vielleicht besser am Plate gewesen. — Theodor Rogge in Rostock hat ein mythologisches Gemälbe eingesandt. Aus den Wellen des Flusses taucht ein Triton auf, der auf seinem Rücken eine schlanke Nereide trägt, deren herrlicher nadter Körper von einem rothen Schleier leicht umwoben wird. Ein jugendlicher Sproffe diefes iconen Paares solgt demselben gaukelnd und scherzend auf den leicht

gekräuselten Wellen und horcht den Klängen des Muschelshorns, das von dem Triton geblasen wird.

#### Erfläruna.

In der Rummer 26 dieses Blattes giebt Herr Prosessor Schilling eine durch den Artikel im 5. heft der Zeitschrift für bildende Runst veranlaßte Erklärung ab in Betress seines Berhältniffes zu der dort mitgetheilten Stigge der Kaupert's schen Germania. Diesem freimuthigen Worte gegenüber erfolgt hiermit die ebenso freimithlige und logale Erklärung, daß nach Herrn Prof Schilling's Darlegung jede Bermuthung irgend welchen Zusammenhangs seiner Auffassung mit der Kaupert'schen aufgegeben werden nuß und von dem am meisten Betheiligten aufgegeben ift, so daß die gewünschte Beruhigung eines Mannes, der sich im Besten, was er hat, beeinträchtigt glauben mußte, nach dieser Seite hin erreicht ist. Andererseits kann man freilich eine Verwunderung über die Thatsache nicht unterdrücken, daß ein und dieselbe Grundidee bei einer in der hauptsache durchaus übereinstimmenden Auffaffung — die Raupert'sche Stizze ift eben weiter nichts als die erste, nicht wiederholt bearbeitete und nicht im Detail durchgeführte Stizze, und wer nicht die beiden Holzschnitte, sondern die beiden Modelle vor Augen gehabt hat, wird Diese Hebereinstimmung der Grundidee anerkennen muffen, eine Uebereinftimmung, welche, wir wiederholen es, von Seiten der Künftler eine durchaus zufällige ift — daß diefe übereinstimmende Aufsassung bei der Ausstellung zuerst vollständig unbeachtet bleiben, dann aber, als sie als Endresultat wiederholter Entwürfe bei einem anderen Runftwerf auftrat, als die einzig mögliche und treffenoste Lösung der Aufgabe betrachtet werden kounte. Es ist das sicherlich eine von den Zufälligkeiten, welchen Konkurrenzarbeiten ausgesett sind, und welche wiederum zeigt, wie folde Ausschreibungen bei fo allgemeiner Ausdehnung der Betheiligung ein Spiel mit den fünftlerischen Kräften sind, bei welchem diese nichts weniger als gefördert werden. Ein ganz anderer, nach der Schilling'schen Erklärung die Frage nach der Driginalität des angenommenen Entwurfes nicht weiter berührender Bunft ift der, ob es dem Künstler gelungen ift, alle die einzelnen Gedanken zu einer wirklich fünstlerischen Ginheit durchzubilden. Da diese Frage jedoch mit der zuerst berührten jetzt nicht mehr im Zusammenhange steht, so gehört auch ihre Erörterung nicht weiter hierher.

# Urnigkeiten des Buch- und Kunsthandels. Bilderwerke.

Rethel, A., Der Zug Hannibal's über die Alpen. Auf Holz gez. von Prof. H. Bürkner. (6 Bl. in Tondr.) gr. qu Fol. Für die Mitgl. d. Ges. f. vervielf. Kunst. Leipzig, durch H. Vogel. Jahresbeitr. 30 M.

Richter, Ludwig, Aus der Jugendzeit. In Holzschnitten. Herausgegeben von G. Scherer. (37 Bl. mit Text.) hoch 40. Leipzig, Dürr. cart. 3 M,

Rottmann, Carl, Italienische Landschaften. Nach den Fresken in München in Chromolithogr. von R. Steinbock. 4. Lief. (3 Bl., Perugia, Nemi-See, Trient.) gr. qu. Fol. München, Bruckmann. 30 M.

Zeller, Hanna, Feldblumen aus dem heiligen Lande, nach der Natur gezeichnet. (54 Bl. in Farbendruck.) 40. Basel, Spittler. cart. 12 M.

Zschimmer, Emil, Vorlagen für Holzmalerei. 1. Heft. (8 Blatt in Farbendr.) Fol. Leipzig, Glaser & Garte. 6 M.

#### Kupferstiche.

ALBUM DER GESELLSCHAFT F. VERVIELF. KUNST. Heft 10. (Enth. 6 Bl. Stiche u. Radirungen nach u. von W. Lindenschmidt, C. Rauscher, Doby, W. Droider, Krauskopf etc.) qu. Fol. Für die Mitglieder der Gesellsch. für vervielf. Kunst. Leipzig, durch H. Vogel.

GALERIE-WERK DER GESELLSCH. F. VERVIELF. KUNST. 4. Lief.: Dame und Papagei nach Mieris, gest. von Burger; Grabmal der Cäcilia Metella nach Poussin, rad. von Fischer; Interieur nach van de Hoghe, rad. von Unger. Chin. Pap. gr. Fol. Desgl. Ebda.

## EINLADUNG

## Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf vom 2. April bis 30. April; 28. Mai; Luzern . 10. Mai Freiburg 6. Juni 25. Juni; " Lausanne 5. Juli 23. Juli; 27. August; 21. September; Bern 3. August 22 Aaran 5. September

arau . . . . . , 5. September ,, 21. S Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März

an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden. Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comité.

Im Verlage von W. Spemann in Stuttgart erschien soeben:

# Repertorium für Kunstwissenschaft.

Redigirt von Franz Schestag. I. Band. 3. Heft.

Inhalt: A. Springer, Lionardi's Abendmahl and Morghen's Stich. — F. Lippmann, l'eber die Anfänge der Formschneidekunst und des Bilddruckes. — W. Schmidt, Kritische Bemerkungen über die Grossherzogliche Gemäldegalerie zu Darmstadt. — A. Woltmann, Das Wohlthaterbuch des Frauenwerkes zu Strassburg. — J. Karabacek, Ein damascenischer Lenchter des XIV. Jahrhunderts. — Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen, Museen etc. — Florenz, Königliche Galorien. — Frankfurt a. M., Städel'sches Kunstinstitut. Von Malss. — Darmstadt, Grossherzogl, Museun, Von R. Hofmann. — Literaturbericht. — Kunstigeschichte, Archäologie. — Architektur, — Malerei. — Schrift, Druck, graphische Künste. — Kunstindustrie. — Literatur über Museen, Ausstellungen. — Verzeichniss wichtiger Besprechungen. — Notizen etc. — Kömische Meilensteine als Säulen, von H. Eckstein. — Ueber den Architekten des Langhauses am Strassburger Münster, von F. X. Kraus. — Baugeschichtliche Notizen aus Italien, Dentschland und Holland, von R. Redtenbacher. — Fresken in der Kirche S. Francesco in Castelfiorentino, entdeckt von J. — Ein bisher unbekanntes Werk des Benozzo Gozzoli und des Ginsto di Jacopo in Certaldo, von G: C. G. — Ein Stillleben von Jan Thomas, von W. Schmidt. — Berichtigung zu Nagler's Künstlerlexikon (Familie Rauch), von Malss. — Bibliographie.

## Runftverein für die Rheinlande und Westfalen.

Die biesjährige Annit-Ausstellung wird Conntag den 25. Juni c. im großen Caale der städtischen Tonhalle eröffnet und bauert bis emschießlich

den 9. Juli c. Die auszuftellenden Aunstwerte sind spätestens am 18. Juni c. schriftlich bei dem Geschäftsssührer des Bereins, herrn A. Bender, Königsplatz 3, oder in dem Lotale der Künstler-Gesellschaft "Malkasten" aufliegenden Liste unter Angabe des Preises anzumelden und längstens am 19. Juni c. im Ausstellungs-lokale abzuliefern. Später eingehende, sowie solde Kunstwerke, welche während der der Ausstellung vorhergehenden vier Wochen hier bereits öffentlich ausge-

stellt waren, werden zur Ausstellung des Vereins nicht zugelassen. Rach § 4 seiner Statuten hat der Berein die zur Berloofung unter die Mitglieder anzutaufenden Runftwerte in der Regel aus den zur Ausftellung eingesandten Werfen zu mählen. Die Erreichung des Zweckes des Vereinens, die Aunst zu fördern und zur möglichsten Verdreitung des Interesses und des Verständnisses für dieselbe beizutragen, ist daher wesentlich mit bedingt durch den Kunswerth der ausgesiellten Werfe. Um so dringender richten wir, indem wir demerfen, daß zum Antause von Kunstwerfen auf der bevorstehenden Ausstellung event. ca. 47,000 Mart verwandt werden fonnen, an alle diejenigen Berren Runftter, welche den Berein in feinem Streben nach bem angegebenen Biele gu unterfinten geneigt find, die Bitte, durch Beschidtung unserer Ausstellung gur Forderung des Bereinszwedes mitwirfen zu wollen. Der Verwaltungsrath.

Duffeldorf, 22. April 1576.

21. 21. Wettenborff. Soeben ist erschienen:

Bilder-Chronik der Königlichen Haupt- und Residenzstadt München vom 15. bis in das 19. Jahrhundert. Verzeichniss einer Sammlung von Erzeugnissen der graphischen Künste zur Orts-Cultur- und Kunstgeschichte der bayerischen Capitale von Josef Maillinger. 3 Bände. 15 Mark.

Das Werk zerfällt in verschiedene Zeitabschnitte und giebt in einigen Tausend Nummern ein nach den verschiedenen Regierungsperioden bayerischer Fürsten geordnetes Verzeichniss von bildlichen Darstellungen der Cultur-, Sitten- und Kunstgeschichte Münchens.

Buch- & Kunsthandlung Adolf Ackermann, Maximilianstr. 2, München.

## Kunst= u. Gewerbe=Museum Minutoli.

Ausgesprochenen Bunfchen zu genügen, ist zur Orientirung über die im Mai d. J. zu freihändigem Berkaufe ge-langenden Gegenstände des Museums ein Berzeichniß im Drucke. Dasselbe ist beim Museims-Vorstande (jest in Friedersdorf, Kreis Lauban) zu beziehen, welcher auch über den Besichtigungs u. Berkaufs-Termin Auskunft ertheilt.

Soeben erschien:

## Theodor Horschelt, sein Le-ben und seine Werke. Spanien, Algier, Kaukasus. Textvon Dr. H. Holland. 20 Druckbogen, eleganter Prachtband in Quartformat mit 50 nach Original-Handzeichnungen hergestellten Lichtdrucken. 60 Mark.

Adolf Ackermann, Buch- und Kunst-Handlung, Maximilianstrasse 2, München.

Ich offerire und sehe Angeboten ent= gegen auf:

Beitschrift für bildende Kunft. Mit Kunstchronik. 1866—1875. I.— X. Jahrgang. Halbfranzband.

Eduard Quaas in Berlin, C., Stechbahn 2, Buch: und Hoffunfthändler.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

POPULARE

# AESTHETIK.

von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Vierte vermehrte u. verbesserte Auflage. Mit Illustrationen.

1873. gr. 8. br. 9 Mark; geb. 10 Mark 50 Pf.

hierzu eine Beilage von 2B. Spemann in Stuttgart.

XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (Bien, Therefianumgaffe 25) od. andie Verlagsch. (Leipzig, Königsftr. 3), zu richten.

12. Mai



Mr. 31.

#### Inserate

à 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchund Kunsthandlung angenommen.

1876.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunft.

Dies Blatt, jede Boche am Freitag erscheinend, erhalten die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Runfi" gratis; für sich allein bezogen tostet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel wie auch bei den beutschen und österreichischen Postanftalten.

Inhalt: C. T. Newton über die olympijden Funde. — Die Sahred-Ausstellung im Biener Runsterbanfe. I. — Albert Kindler †. — Duffeldorf: Runsts ausstellung. — Rath. Schmitt; Archaologijche Gesellschaft in Berlin. — Parifer Runsanttionen. — Inferate.

## C. T. Newton über die olnmpischen Eunde.

Die Times vom 15. April enthalten einen langen Artifel über die Entdeckungen in Olympia, bessen unsgenannter Bersasser ohne Zweisel sein Geringerer ist als E. T. Newton, der berühmte Borsteher des Department of Antiquities im Britischen Museum, welscher fürzlich die flassische Stätte im Berein mit Pros. Sidneh Colvin aus Cambridge besuchte. Es wird den Lesern unseres Blattes von Interesse sein, neben den snappen Fundberichten der Berliner Kommission, welche eine künstlerische Würdigung der neuen Funde saum erslauben, das zusammensassend llrtheil eines so seinen Kenners über den Werth und die funstgeschichtliche Stelslung der neuentbeckten Stulpturen zu vernehmen, wobei wir die Beschreibung der einzelnen Stücke meistens übergehen.

Bon ber Nife des Päonios heißt es: "Die Neisgung des Körpers läßt sich nicht genau bestimmen, ehe die beiden Stücke, in welche die Figur gebrochen ist, wieder vereinigt sein werden und das Ganze gehörig aufgestellt sein wird. So wie sie jetzt da liegt, komntt die Statue nothwendig nicht zu ihrem Recht, aber es ist unzweiselhaft, daß sie ein würdiges Erzeugniß der Zeit des Phidias ist. Das Motiv ist mit glücklicher Kühnheit erfunden und mit seiner Zartheit durchgesihrt. Die wundervoll modellirten nachten Theile sind so verstheilt, daß sie die Wirkung der Gewandung erhöhen, indem sie durchweg jenes Gleichgewicht der Theile, jene aus dem Gegensatz entspringende Harmonie bewahren, wodurch die großen Meister des Alterthums selbst in der Darstellung heftiger Bewegung ruhig blieben, stets

inne haltend an der Grenze, wo das Zuviel beginnt. Spuren wirklicher Farbe treten au der Innenseite eines Gewandfragments zu Tage; der Gürtel bestand aus Metall. Sobald Abgusse dieser schönen Statue erreich= bar fein werden, wird es intereffant fein, sie mit zwei ähnlichen Riketypen zu vergleichen, ber Marmorstatue von Samothrafe im Louvre, welche ber Schule bes Stopas angehört, und der Nike aus Megara, die jetzt draußen vor dem Theseion in Athen ausgestellt ift. Die lettere steht in Romposition und Ausführung weit hinter dem Werfe des Baonios zurud. Die Bohe der drei= seitigen Basis, auf welcher letztere stand, wird auf mindestens 13 Fuß berechnet, doch läßt sich das nicht sider ausmaden, ehe man alle Lagen in ihrer ursprüng= lichen Anordnung wieder aufgebaut und dadurch fest= gestellt haben wird, ob alle dreiedigen Blöcke wieder= gefunden worden sind. Schwebend auf biefer hohen Basis und von den mächtigen Säulen des dorischen Tempels, vor dem sie stand, sich abhebend, muß die Figur weithin von überraschender Wirkung gewesen sein, selbst in der olympischen Altis, wo sie doch den Wett= streit mit einem ganzen Beer von Göttern, Beroen und Sterblichen in Marmor und Bronze zu bestehen hatte."

Newton geht dann zu einer Musterung ber Fragmente aus dem Oftgiebel des Tempels über, aus welder wir nur hervorheben, was er über die beiden liegenden Figuren sagt:

"7) Halbgelagerte männliche Figur, in welcher man ben Kladeos vermuthet. Diese Statue ist nahezu vollsständig, da der Kopf, der gauze Körper und ein Theil des linken Oberarms vorhanden sind. Die rechte Hand stützt sich gegen die rechte Backe, und der Kopf neigt

sid ein menig über die linke Schulter, als ob der Ror= per auf dem linken Ellbogen geruht hatte. Die untere Körperhälfte mar mit einem Mantel bedect, von bem nur der obere Theil übrig ift; die unteren Falten find abgehauen. Der Ropf ift fahl über ber Stirn, und das Saar fällt in fleinen welligen Ringeln berab. Der Bart ift in frausen Lödden gearbeitet, ber Schnurrbart blos im Umrig eingeritt, offenbar auf eine farbige Ausführung berechnet. Die Gesichtszüge, namentlich die Rafe, sind nur berb aus dem Stein gehauen, aber bie Urt der Gesichtsbildung ist originell und durchaus nicht ohne Charafter. 3m Ausbrucke liegt eine gewiffe in= nere Unspannung, wie von Ginem, der die Zufunft vor= herzuschen sucht; das würde wohl mit dem Charafter eines Fluggottes übereinstimmen, wenn wir sicher sein fönnten, daß dies wirklich, wie man allgemein ange= nonmen hat, der Kladeos ift. Das wellige Gefräufel und die frausen Loden von Haar und Bart, sowie die wellenförnigen Falten des Gewandes legen ficherlich den Gedaufen an einen Flufgott nabe; andererseits ift ber Oberförper fo ftart gehoben, daß ich im Zweifel bin, ob in der äußersten Ede des Giebelfeldes, wohin Bausanias den Aladeos versetzt, Platz für den Ropf dieser Statue fein murbe. Ihre Stellung icheint beffer gu einer Figur zu paffen, welche ber Edfigur gunächft ftanbe.

S) Untere Hälfte einer liegenden männlichen Figur, das Gewand von hinten über das rechte Anie und Bein gezogen. Der Obertheil der Schenkel ist nacht. Die Falten des Gewandes haben einen sließenden Charakter, wie er für einen Flußgott angemessen ist. Der Körper lehnt sich, ebenso wie der des sog. Kladeos, nach der Rechten des Beschauers. Diese Figur würde daher in die Ecke passen, wohin Pausanias den Kladeos versetzt, nämlich die Ecke rechts vom Zeus.\*)

9) Bekleideter männlicher Torso, halbgelagert. Die einzigen erhaltenen Theile des Körpers sind die linke Seite und der linke Schenkel. Das Gemand reicht bis zu den Rippen hinauf und fällt an der Seite und dem Schenkel in senkrechten Falten herab. Das linke Bein ist gar nicht sichtbar, da hier die Grundlinie des Giebels die unteren Glieder abschneidet. Diese Figur war, wie es scheint, nach der Nechten des Beschauers gemandt."

Bum Schluß biefer Aufzählung ber Fragmente fährt dann Newton fort: "Wenn die Archäologen mit Silfe von Abguffen Gelegenheit haben werden, biefe Fragmente in aller Muße zu studiren und in ihrer wahrscheinlichen Reihenfolge im Giebelfelde wieder zu= sammenzustellen, so dürfen wir hoffen, zu etwas be= stimmteren Vorstellungen von der ursprünglichen Kom= position zu gelangen, als wir zur Zeit besitzen. Einst= weilen ist es nicht zu früh, den Werth dieser Torsi von dem Gesichtspunkte aus zu mustern, daß sie einem her= vorragenden Künstler der Zeit des Phidias zugeschrieben werden. Man hätte von vorn herein wohl erwarten dürsen, daß, abgesehen von der durch den Plat am Tempel bedingten Berschiedenheit der Behandlung, diese Giebelfiguren des Baonios Diefelben fünftlerifden Mert= male ausweisen würden, welche wir an feiner Nikestatue finden. Weit gesehlt! Bergleichen wir die Nife mit ben Biebelfiguren, fo bemerten wir eine fo große Stilverschiedenheit, daß es schwer fällt, beide für Werke deffelben Künftlers zu halten. Anstatt einer mit voll= endeter Kunft komponirten Gewandung, welche in ihrer Unsführung Bucht und Breite mit Pracht und Zart= heit verbindet, begegnen wir großen Wülften und maf= sigen, Klumpen von so grober Arbeit, daß ich beim Un= blick eines einzelnen Stückes folder Gewandung, ohne deffen Herfunft zu fennen, nimmermehr auf den Ge= danken gekommen ware, es könnte ber Zeit bes Phidias oder überhaupt irgend einer anderen Periode als der bes völligen Verfalls angehören. Die Behandlung ber nadten Theile zeigt mehr Stil, besonders um die Schul= tern herum, welche etwas von jenem reichen Linienfluß, jener Großartigkeit des Typus haben, welche die Giebel= figuren des Barthenon in fo hervorragendem Maße auszeichnen; aber in der Modellirung herrscht eine Un= sidjerheit, in der Behandlung eine feltsame und wunder= liche Mischung von Wissen und Unwissenheit, von Ge=

<sup>\*)</sup> Dieje auch soust befolgte Erklärung der Worte des Pausanias (V, 10, 6): έν δεξιά του Διός rechnet von dem Bilbe bes Zeus aus, fo baß alfo "rechts" gegen Guben fein wurde, ba jene Statne oftwarts blidte. Dabei entsteht der Uebelftand, daß der Beschauer den wirklichen Fluß 211: pheios völlig zu feiner Linken, den Kladeos zunächst gerade: aus hinter dem Tempel, aber feinem größeren Laufe nach gur Rechten hatte, mahrend die Statue des Alpheios im Giebel für den Beschaner am rechten, die des Rladeos am linten Ende gelagert fein würde. Dies mare gegen bie Natur ber Dinge und gegen die Analogie des Weftgiebels vom Parthenon, wo der Kephiffos und der Miffos diejenigen Eden einnahmen, welche ihrer geographischen Lage entsprachen. Die Worte "Zur Rechten bes Zeus" sind also vielmehr auf den Standpunkt bes Beschauers zu beziehen (genan wie es Kap. 13, 1 heißt: "rechts vom Eingang in den Zeustempel, gegen Rorden"), und in der letten Statne ber linten, fnoliden Giebelede ift nicht der Rladeos, sondern der 211= pheios ju fuchen. Collte Newton's Zweifel fich nicht befta: tigen (Baufanias' Befchreibung fcheint mit ber Unnahme, daß Rr. 7 ben zweiten Plat zu erhalten habe, unvereinbar) und

Nr. 7 wirklich die Ecksigur sein, so würde vollends der kahle Kops und das höhere Alter mit dem Repräsentanten des kleinen Kladeosbaches ganz unverträglich sein, dagegen vortressstich zum "weißen" Alpheios passen, dem größten Flusse der Peloponnes und einem der größten Griechenlands, dem vor allen andern Flüssen vom Zeus geliebten und von den Menschen verehrten Strome, der unter den Okeanossöhnen seinen Chrenplatz gleich nach dem Ril hat.

schicklichkeit und Ungeschick, welche gang und gar von dem feinen und reifen Stil der Rife abstechen. Da= neben muß man zugeben, daß trot dieser seltsamen Mängel und trotz der durchgängigen Robbeit und IIngeschlachtheit in der Ausführung die Bewegung der Fi= guren, so weit man nach den leidlich erhaltenen urtheilen fann, originell und fräftig erfunden ift; es läßt sich faum bezweifeln, bag, wenn wir fur bas Bange eine wohlgelungene Komposition annehmen (eine Unnahme, für die wir bisher noch nicht genügende Unhaltspunfte haben), die Gefammtwirfung bei einer Ansicht von unten und bei geschmadvoller hervorhebung burch Farbe fehr mächtig gewesen sein wird. Ziehe ich alle bie Erschei= nungen, welche diefe Cfulpturen darbieten, in Erwägung, fo fomme ich zu bem Schluß, daß Paonios zwar ben Entwurf diefer Giebelgruppen lieferte, daß aber die Musführung ber einzelnen Figuren nach feinen Modellen peloponnesischen Rünftlern überlaffen blieb, deren Schulung nicht ausreichend gewesen war, um ihnen die Wieder= gabe der Feinheiten attischer Kunst im Marmor zu er= möglichen. Diese Ansicht bestätigt sich mir, wenn ich mich von diesen neuentdeckten Torfen zu den Metopen im Louvre wende, welche 1828 von den Franzosen aus Olympia mitgebracht wurden. In ihnen finde ich die gleiche Rraft und Driginalität in der Erfindung ber Figuren, die gleiche stilistische Großartigfeit im Thous, den gleichen Zwang und das gleiche Ungeschief in der Bewegung; als ob die Künftler, welche diese Werke aus= zuführen hatten, über die feineren Ginzelheiten der Mo-Dellirung hinweggehuscht maren, außer Stande bas wiederzugeben, mas die beffer geschulten Bildhauer des Barthenon mit leichter, aber sicherer Sand hingeworfen haben murden. Weiter bemerfen wir in den Metopen, wie in den Giebelffulpturen, wie viel der Ergänzung durch die Farbe überlaffen blieb; bei beiden find endlich in der Behandlung gemiffer Details des Körpers felt= fame Archaismen vorhanden, welche Phidias als Ueber= bleibsel einer veralteten Schule entfernt haben würde.

Daß Stulpturen, welche zum Schmud eines Tempels dienen sollten, selbst in der Glanzzeit attischer Knust nicht nothwendig von hervorragenden Künstlern ausgessührt wurden, wissen wir aus der athenischen Inschrift, welche die Baurechnung des Erechtheion enthält. Der Fries dieses Tempels ward Figur sür Figur von einer Anzahl von Bildhauern angesertigt, deren Namen ohne diese Aufzeichnung uns ganz unbefannt sein würden, und in denen wir nach der Geringfügigkeit der ihnen gezahlten Summen bloße Arbeiter erkennen dürsen, welche in der Schule eines großen Meisters herangezogen waren.

Der Fries des Tempels von Phigaleia ist ein weiteres Beispiel solchen Zusammenarbeitens an einer Stulptur. Die dramatische Kraft und seurige Energie

ber Kämpfer in diesem marmornen Schlachtenbilde und das Geschick der Komposition sind der großen attischen Meister würdig, unter deren Leitung jener Tempel ersbaut ward; aber die Durchführung bleibt weit hinter der Ersindung zurück und beweist, daß die Ausschührung der Entwürse untergeordneten Händen anvertraut ward. Bermuthlich verwandte man hier einheimische arkadischen Monuments aus Lysien (des sog. Nereidenmonuments) bieten noch ein vorzügliches Beispiel provinzialer Kunst nach schönen Entwürsen dar."

Endlich bemerkt Newton über eine andere Statue: "Die weibliche Statue, welche man nach ihrer Aehnliche feit mit der Besta Ginstiniani Hestia genannt hat, ist cher von hieratischem als echt archaischem Stil. Die Arme, Füße und Hände sehlen. Die Gewandung ist schwer und konventionell behandelt, und die Rückseite der Statue ist-unbearbeitet geblieben."

Die hochgespannten Erwartungen, welche in diesen Giebelgruppen ebenbürtige Seitenstücke zu den Stulp= turen des Parthenon zu erhalten und zu bewundern hofften, werden durch Newton's Besprechung des Kunft= charafters berfelben einigermaßen enttäuscht sein. Db es sich mit dem Westgiebel, dem Rentaurenkampf von Alfamenes, den wir unbedingt als Phidias bedeutenoften Schüler betrachten dürfen, wesentlich anders verhält, wird der Berfolg der Ausgrabungen lehren; bisher ift fein Stüd zum Borfchein gefommen, bas fich mit einiger Sicherheit jenem Giebel zuschreiben ließe. Wie bem nun aber aud, sei, für die Runftgeschichte werden die Tempelskulpturen jedenfalls von höchstem Interesse sich erweisen, und es ift sicherlich nicht zu befürchten, daß die Nife das einzige Stück bleiben werde, welches auch den höchsten Ausorderungen genügt. A. M.

## Die Inhres-Ausstellung im Wiener Künftlerhause.

T.

Die vorausgegangene redaktionelle Notiz über die gegenwärtige Jahres-Ansstellung im Wiener Künstlershause, deren kritischem Inhalte wir und vollständig ansschließen, mag es rechtsertigen, wenn wir den Spezialsbericht diesmal kürzer sassen, als sonst. In der That sinden wir unter den ausgestellten 421 Nummern vershältnißmäßig nur sehr wenige, welche zu einer Besprechung Anregung bieten, ganz abgesehen davon, daß einige der besten Bilder, wie Passini's "Kürbisverstäuser", Des regger's "Zitherspieler" und Kaulbach's "Zeichungen zur Shakespeare-Galerie" keine Novitäten sind und offenbar nur aus Mangel an anderen Anzichungskräften herhalten nußten. Die Ursache dieser bedauerlichen Erscheinung liegt zunächst in der unbes

streitbaren Abnahme ber gesammten Wiener fünstlerischen Produktion seit Beginn ber noch immer gewaltig fühlsbaren sinnaziellen Kalamitäten, dann aber auch in der zahlreichen Betheiligung der Wiener Künstler an der Weltausstellung zu Philadelphia, wohin ungefähr 180 Bilder, die Blume aller Wiener Ateliers, kürzlich gesendet wurden, mährend die Münchener Ausstellung aus Wien quantitativ sehr schwach besichtigen und dann über unsere Wiener Schule ungleich Erfreulicheres, als heute, berichten zu können.

Daß wir diesmal vergeblich nach einem Siftorien= bilde Umichan halten, empfinden wir nicht gerade als ein Unglück. Unsere Zeit, die Zeit seit 1848, hat bereits soviel Geschichte producirt, und wir stehen noch immer inmitten einer fo lebhaften Bewegung auf allen Gebieten politischer und socialer Entwidelung, daß ber Mangel an bem retrospettiven und überschauenden Sinne, welcher ein wesentliches Moment bes epischen Geistes ist, begreiflich, ja natürlich erscheint. Unsere bildnerischen Talente, welche sich der Menschendarstellung widmen, ftreben nuwillfürlich dem Individuellen zu, und felbst ein Raulbady, welcher zu anderer Zeit sicherlich aus ber höchsten Sphare ber reinen Siftorien=. malerei faum berabgeftiegen ware, bat mit ben Tenbengbildern ans feiner letzten Epoche dem "Zeitgeifte" geopfert. Co fei benn einer fpateren, in ruhigeren und abgeflärteren Zeiten lebenden Generation Die Aufgabe gesetzt, zur Sifterienmalerei gurudzutehren und barin Bedeutendes zu schaffen; uns aber mögen aller= wege gediegene Leiftungen auf jeuen Runftgebieten er= wachsen, beren Pflege ber Charafter unferer Zeit begiinstigt!

Bon einem biefer Gebiete können wir glüdlicher Beise gleich hente Erfreuliches berichten: vom Porträt= fache. Diesmat ift es jo ftart und fo gut vertreten, baß wir beinahe vergeffen, wie fehr wir im Zeitalter ber Photographie leben. Bielleicht burfen wir fogar in Diefem, nach jahrzehntelanger Baufe hervorbrechenden allgemeinen Wefallen an fünftlerifder Portratbarftellung nicht blos einen Inguriofen Modetrieb, fondern ein wirflides burdigreifendes Berftandniß für den Werth ber= felben im Wegenfate jum Konterfei ber Mafchine er= bliden. Unfer Intereffe nimmt gunadift Ungeli mit seinen vier verschiedenartigen Porträts in Anspruch. Als Das befte unter benfelben ift unzweiselhaft bas vor= nehm gehaltene Bildniß einer schwarzgefleideten Dame in mittleren Jahren mit nicht gerade schönen, aber flar durchgeistigten, harmonischen und sympathischen Zügen ju bezeichnen. Der Mangel an psychologischer Ber= tiefung, den man sonft gegen Angeli nicht mit Unrecht einwendet, tritt bei viesem Porträt nicht hervor; er hat in bemfelben auch die Palette nabegn vollständig über= wunden, und das Fleisch zeigt jene "morbidezza", jene gefättigten, warmen, weichen Tone, welche uns ein or= ganisches Leben unter der farbigen Epidermis glaub= haft vormachen. Auch bei dem Porträt eines schottischen Laird in der bekannten Nationaltracht kam dem Rünftler die scharf ausgeprägte Physiognomie mit dem unverfennbaren Thous und Sabitus der Aristokratie des Infel= reiches fehr zu statten; das Bild ift leichter behandelt und weniger durchgeführt, als das früher besprochene. wird aber seinem Driginale nicht minder gerecht und besticht ebenfalls durch die merkwürdige Durchsichtigkeit und Leuchtkraft ber Augen. Das Bruftbild eines im Unfang der fechsziger Jahre ftehenden, früher oft ge= nannten frangösischen Staatsmannes zeigt ichon merklich ben Mangel tieferer, geistiger Erfassung; ber Ropf ift trefflich modellirt, kommt 'jedoch wegen des etwas roh gerathenen Fleisches nicht zur rechten Geltung. Das Rostumbild der deutschen Kronprinzessin in nahezu ganzer Figur zeigt vollends, daß Angeli an einer treuen und sauberen Abschrift ber Natur sein Genügen findet und bes Borredites ber fünftlerifden Geftaltung feiner Borlagen mit eben nicht rühmlicher Bescheidenheit fich be= giebt. In dem reichen, schwungvollen Renaissancegewande des Roftumballs hätte die Pringeffin nicht jenen haußfrauenhaften, aut bürgerlichen Zug beibehalten müffen, welcher sie so volksbeliebt gemacht hat; da wäre eine Beimischung von hiftorisch-poetischem Beiste, aller Porträtähnlichkeit unbeschadet, wohl erreichbar und am Platze gewesen. Uebrigens ift bas Bild mit Eleganz und, ungeachtet feiner Bezeichnung als "Bortrat-Stigge", im Detail, ja felbst im Beiwert, mit großer Sorgfalt und reizvoller Tednif durchgeführt.

Ein Selbstporträt von Friedrich Amerling zeigt, gleich mehreren Studientopfen biefes Altmeisters, jene Feinfühligkeit und jene koloristischen Borzüge, die man an ihm seit jeher schätzt, obwohl auch von ihm das unerbittliche Alter seinen Tribut gefordert hat; wer im achten Decennium feines Lebens eine fo charafteriftische, lebensmahre hand zu malen vermag, wie Amerling an der Studie "Shylod", beffen Sand mag getroft ben Pinfel weiter führen. Guftav Gaul hat zwei vor= nchm gehaltene, sehr ansprechende Frauenbildnisse aus= gestellt; sie verrathen in Zeichnung und Kolorit, daß der Künstler nicht ohne Rutzen für seine Malweise längere Zeit hindurch mit besonderer Borliebe von den großen Italienern, insbesondere von den Benezianern, treffliche Ropien angesertigt hat, welche in früheren Ausstellungen die allgemeine Aufmerksamkeit auf fich zogen. Ein gut geftelltes und elegant gemaltes Rinderporträt von Soro= vit in Warschau ist leider gar zu füßlich und saftlos, immerhin aber ungleich lebensvoller, als das geleckte, puppenhafte Bildniß eines zierlichen Kindes von Mor= gan, an dem der hübsch durchgeführte landschaftliche Sintergrund den besten Theil der Leistung bildet. Rarl Brobst hat sich mit der in Zeichnung und Farbe gleich= mäßig gelungenen Wiedergabe eines an sich reizlofen Ropfes als vielverfprechender Borträtmaler eingeführt und ber Schule feines Lehrers Angeli alle Chre gemacht. Als neues Talent im Porträtsache können wir, trot mangelhafter tednischer Ausbildung, auch die Gräfin Nemes=Ranfonnet bezeichnen, die ein geiftreich auf= gefaktes, unter starter Anlehnung an Lenbach gemaltes männliches Porträt ausgestellt hat. Gehr anmuthig und fein ist ein Familienporträt von Frang Rumpler burchgeführt, deffen Komposition und Rolorit an die guten niederländischen Borbilder folder Darftellungen erinnert. Die anderen, der Zahl nach nicht unbedeutenden Porträts fonnen wir füglich unbeachtet laffen. Einige berfelben, wie bas Bildnig eines fleinen, auf bem Telle eines gewaltigen Gisbaren liegenden Anaben, oder das Konterfei eines unter Salonpalmen auf einem Salonteppich fehr tofett bafitzenden jungen Salonmenfchen hätte man im Intereffe ber betreffenden Maler gur Ausstellung nicht zulaffen follen; der Knabe verrentt wie ein Sampelmännchen feine Beine bis zur anatomischen Unmöglichkeit, und ber Jüngling fcheint feine Dberschenkel zu besitzen, fo bag man nicht begreift, wie er überhaupt eine "sitzende Stellung" einnehmen fann.

Auf dem Gebiete der Plaftit ift das Porträt dies= mal ebenfalls auffallend ftart, obgleich meistens mit al= teren bekannten Arbeiten vertreten. Den ersten Rang nehmen darunter Biftor Tilgner's Porträtbuften von Führich und Grillparger ein. Bei überzeugender Bor= trätähnlichkeit find fie mit feinem Stilgefühle behandelt und werben ber geistigen Bedeutung ber bargeftellten Perfönlichkeiten vollständig gerecht; die technische Durch= führung läßt, gleich ber prachtvollen Imitation fräftig patinirter antiker Bronze, nichts zu wünfchen übrig. Weniger gelungen erfcheint uns Tilgner's Porträtstatue von Alexander Humboldt. So greifenhaft gebrochen möchten wir ben großen Weltenforscher im Monumente nicht verewigt feben; ist er doch schier da noch frischer und fraftvoller, als ihm auf dem Raulbach'fchen Todten= tang Freund Bein die Rugel bes Rosmos von den Schul= tern nimmt und ihn zum Einfahren in den offenen letten Schacht mit freundlichem Grinfen labet. Der Wiener G. Beer, berzeit in Paris, hat mit ber Bronge= buste eines französischen Malers befundet, daß er nicht fruchtlos im Bereiche ber modernen Parifer Bildhauer= schule, insbesondere der von Carrier=Belleuse, sich auf= hält. Mit der frappanten, fühn realistischen Indivi= dualifirung und dem fast fühlbaren Lebenshauche geht das Werk über die Grenzen der Plastif ebenso hinaus, wie es mit der flotten, trotz aller Feinheit willfürlichen Behandlung die Technif ber Bronze überschreitet und zu der des Thonmaterials hinübergreift. Ganz achtbare Por= trätbüsten in Gips haben auch Costenoble und Silber nagel ausgestellt; eine Terracottabüste von Delohe interessirte uns als gelungene Nachbildung ähnlicher Renaissancearbeiten, welche der Künstler sogar bis zur dyromatischen Imitation eines Schmuckes von farbigen Edessteinen trieb.

Schließlich ift bas Porträt biesmal auch auf einem Kelde zu finden, auf welchem wir ihm zu begegnen gar nicht mehr gewohnt sind, weshalb wir es dort um fo freubiger begrüßen. Bon dem Aupferstecher 3. L. Raab in München, den eine im Auftrage der Wiener "Gefellschaft für vervielfältigende Runft" ausgeführte Ra= dirung nach Knaus in Wien vortheilhaft eingeführt hat, ift eine Serie von nach der Ratur radirten Bild= niffen Mündzener Künftler ausgestellt, welche zu ben besten neueren Arbeiten diefer Art gezählt werden darf. Sicher und fcharf in ben Umriffen, flar und elegant in der Durchführung, treffend in der Auffassung und von feiner malerifcher Empfindung in der Disposition machen diefe Driginal=Radirungen einen wohlthuenden, Eindruck; nur möchten wir, durch die Nadel Unger's verwöhnt und im Hinblick auf das große Format, eine intensivere koloristische Behandlung der Blätter wünschen. Einzelne berfelben find übrigens ohnedies glanzende Leistungen, wie die Bildnisse von Zumbusch, Wagmüller, Franz Adam und das unter ansgiebiger Benntzung des schönen Selbstporträts in der Galerie Schack radirte Bruftbild von Franz Lenbach. Man brancht fich nicht erst die wunderbaren Arbeiten van Duck's zu vergegen= wärtigen, um inne zu werben, welchen Berluft auch bas Porträt durch das Aufhören der "Maler=Radirungen" erlitten hat und zu wünschen, daß dieser Zweig der graphischen Künfte in so schöner Weife, wie hier burch Raab, eine Wiederbelebung erfahre.

Defar Berggruen.

## Nekrologe.

B. Albert Kindler, ein hochbegabter Genremaler ber Düffelborfer Schule, ift nach längeren Leiden in Meran, wo er Genesung zu finden hoffte, den 4. April 1876 gestorben. Er war 1833 in Allensbach bei Con= stanz im badifchen Schwarzwald geboren und die Ein= drude, die er in seiner romantischen Beimat empfing, hat er später in vielen trefflichen Bildern verwerthet. Seine fünstlerifche Ausbildung begann er als Schüler der Münchener Afademie; aber bereits 1856 wandte er sich nach Düffelborf, wo er noch einige Jahre im Pri= vat=Atelier des Professors Rudolf Jordan seine Studien fortsetzte und dann als felbständiger Meister eine er= folgreiche Thätigkeit entfaltete. Nach einigen kleineren Bemälden, die schon die allgemeine Aufmerksamkeit auf ihn lenkten, erregte Kindler durch ein großes Bild "Hoch= zeitszug auf dem Rheine" 1859 besonderes Aufsehen. Lebensvolle Komposition, natürliche Frische und sorgfältige Durchbildung verbinden sich darin mit einer nahezu vollendeten Behandlung der Landschaft, die einen

wesentlichen Theil des Gangen bildet. In einer Wieder= holung fanden fich diese vorzüglichen Eigenschaften in nech hervorragenderer Weise ausgeprägt, und ber hier= nach ansgeführte Rupferstich bat bas schöne Bild anch in weiteren Kreisen befannt gemacht. Richt minder trefflich mar ein fleineres Gemalde "Das Brauteramen" und das größere "Die Gemeinderathsfitzung", die von Bieten für fein bestes Wert gehalten wird. Beobachtungsgabe und liebenswürdiger Humor zeichnen dasselbe besonders ans. Auch "Die Touristen, die sich vor dem Regen in eine Sennhütte flüchten", ber bu= moristische "Jagdfrevel", bas "Theater auf dem Dorfe", und viele andere Scenen aus dem Boltsleben des füd= lichen Schwarzwaldes verdienen ehrende Anerkennung. Ebenso gaben ihm die Erlebnisse und Studien verschiebener Reisen nach Oberbabern und Tirol Stoff zu cha= ralteristisch gezeichneten und gut gemalten Bilbern, von tenen hervorzuheben sind: "Touristen und Führer", ber "Unfgang zum Tanz", ein großes, wirkungsvolles Ge= malde, für welches er 1868 in Berlin die Medaille erhielt, "Die verunglückte Wafferpartie", "Floßfahrt auf dem Inn", "Der Alpenjäger und fein Lichchen" u. A. Eine längere Studienreise nach Spanien, die Rindler vor einigen Jahren machte, erweiterte zwar wesentlich Das Gebiet seiner Darftellungen und gab ihm die Un= regung zu verschiedenen großen Bildern, wie "Der Fandango", "Spanier lauern auf einer Felswand" u. A., aber für seine fünstlerische Entwickelung erwies fich die selbe nicht von vortheilhaftem Ginfluß, und so wenig sid auch seine guten Eigenschaften in ben nach spanischen Motiven ausgeführten Kompositionen verleugneten, fo erreichte boch feine berfelben feine früheren Werfe. In jeinen letten Schöpfungen fehrte er auch wieder zu beimatlichen Gegenständen zurück, und was Rindler auf Diesem Telde geschaffen, sichert seinem Namen ein ehrenvolles Andenten! Es ist febr zu beflagen, daß ein vor= zeitiger Tod die Wirlfamkeit des strebsamen Rünftlers jo früh abgeschlossen hat. Sein reiches Talent, seine selbständige Auffassung ber Ratur und seine gewandte Darftellungsgabe würden ihm noch schöne Erfolge er= rungen haben. Kindler befaß einen edlen, trenen und rechtschaffenen Charalter, ber sich in einer etwas rauben Schale verbarg. Seine Leiche wurde von seiner Wittme nad Diffeldorf gebracht, wo fie von feinen Runftgenoffen am 11. April feierlich bestattet ward.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

13. Tuneldorf. Die permanenten Ausstellungen brachten in den letten Bochen wieder eine große Zahl beachtens-werther neuer Gemalde. Bei Co. Schulte erregte besonders ein großes Motiv aus Reapel "Bor der Porta capuana" von Swald Achenbach verdiente Aufmerksamkeit. Daffelbe zeichnete sich durch eine außerordentliche Klarheit der Farbe aus, die in ihrem hellen Silberton das Tageslicht vortrefflich wiedergab. Gine gahlreiche charafteriftische Staffage trug zur erhöhten Gesammtwirfung wesentlich bei. Huch drei fleinere italienische Landschaften von Cefar de Cavalié verdienen lobende Anerfennung. Bang vornehmlich haben wir dieselbe aber einer großen Landschaft von Georg Deder gu frenden, mit trefflicher Staffage von Emil Sunten. Lettere, eine dentiche Betjagd darftellend, verlieh dem Bilde ein gang eigenartiges Interesse und verband sich mit der landschaft: lichen hanvtfache in fo harmonischer Beife, daß man glauben ningte, Alles auf dem prächtigen Bilde rühre von derfelben Sand her. Wie in früheren Jahren Beber und Jan, Bude und Tidemand, fpater Jacobsen und Tidemand und gang por Aurzem Morten Müller mit Tidemand Landschaft und

Figuren auf's Glücklichste zu vereinigen verstanden, so scheint dies auch bei Deder und Günten neuerdings mit besonderem Erfolg der Fall zu sein; dann ein zweites, kleineres Bild derselben Künstler, Herbstlandschaft mit Zagdstaffage, sprach durch die Feinsteit der Stimmung in noch höherem Maße an, als das große Gemälde, und so dürsen wir von einem ferneren Zusaumenwirken der beiden Maler wohl noch manch gelungenes Werk erwarten. Sehr schon in Romposition und Zeichnung war auch wieder eine große Landschaft von A. Refiler, deren malerische Behandlung indessen den günstigen Eindruck einigerntaßen beeinträchtigte. Eine "Noendstim-mung" von G. Geusch ow war höchst poetisch empsunden und bekundete sehr ersreuliche Fortschritte. Letzteres gilt auch von den Laudschaften W. Bode's. Fahrbach, J. Fede ders und Frl. von Erab lieserten ebenfalls lobenswerthe Landschaften verschiedenen Charafters, und A. Nasmussen bewährte sein reiches Farbentalent in einigen trefslichen Strandbildern. Bon den Bildniffen haben wir das fehr vervienstliche Porträt einer abeligen Dame von H. J. Sinkel rühmend hervorzuheben, welches, in Farbe und Behandlung sehr aufpruchslos, bei längerer Anschauung anßerordentlich an lebensvollem Ausdruck gewann. Sin großes Porträt unseres bemährten Jusied Köting und ein trefslicher weiblicher Studienkopf von E. Lasch dörfen ebenso wenig unerwähnt bleiben mie des Letteren gumuthises Norträthisch wähnt bleiben wie des Letztern aumuthiges Porträthich "Die Zwillinge", worin eine ziemlich schwierige Anfgabe mit Educk gelöst erschien. Die Genrebilder "Heinweh" von W. Souchon und "Der Wittwer" von Frt. Auguste Ludwig hatten mauches Gute, wurden aber durch das ausgezeichnete große Bild "Ohne Troft" von F. Fagerlin in jeder Be-ziehung übertrossen. Wir haben die erste kleinere Darstellung deffelben Gegenstandes bereits früher in diesen Blättern mit gebührender Anerkennung besprochen und brauchen daher jetzt nur zu wiederholen, daß Fagerlin sich abermals als einen der seinsten und tresslichsten Meister unserer Schule gezeigt hat, von dem es nur zu bedauern ift, daß er an Produttivität hinter Bautier und Jordan zurückleibt. — Bei Bismeyer & Kraus war noch mehr Neues zu sehen, als bei Schulte. Besonders seffelte ben Beschauer das große Bild "Benus und Abonis" von W. Lindenschmit, welches ben Lefern d. Bl. schon sattsam bekannt fein durfte. E. Croffts brachte ein höchst gelungenes Gemälde, "Am Morgen der Schlacht bei Baterloo" betitelt, worin sich die erwartungsvolle Spannung, die einer bedeutungsvollen Entscheidung vorausgeht, sehr gut ausspricht. Die Charafterissirung der französsischen Soldaten war ebenso rühmenswerth wie die ntalerische Durchsührung. Etwas hart und bunt dagegen erschien das Rococobild "Blindekuh" von J. M. Bursield, dem es indeffen keineswegs an einer fleißigen Ausführung sehlte. Gehr angenehm berührte das große Genrebild "Der erste Schritt" bon G. Streder, worin sich ein ernstes Streben und bewußtes Können auf glückliche Beise verband. Der talentvolle Künftler, der bereits früher in Dresden mit vielem Erfolg als Bildhauer gearbeitet hatte, ehe er fich hier unter Wilhelm Sohn's Leitung der Malerei midmete, ftellte schon verschiedene beachtenswerthe kleine Bilder ans, wir dürfen von feiner ferneren Entwickelung das Befte erwarten, da in jeder neuen Arbeit ein merklicher Fortschritt wahrnehmbar ift. Karl Hübner brachte ein großes Bild, welches im Auftrage des deutschen Kaisers gemalt ift. Es stellt eine junge Mutter dar, die mit beglücktem Musdruck auf ihre prächtigen kleinen Zwillinge bliekt, welche zu ihren Füßen in einem großen Korbe freundlich lächelnd schlum-mern. Es ist ein recht annuthiges Werk von solider Ausführung. Ganz vorzüglich war ein männliches Porträt von h. Crola, dem wir icon mehrere gleich gelungene Bildeniffe verdanten. Unter ben vielen Landichaften ragte ein Winterbild von L. Jacobsen höchst vortheithaft hervor. Auch verschiedene Motive von M. Schive, Hoppe, Anton Beder n. A. muffen noch mit Anerkennung namhaft gemacht werden.

#### Vermischte Nachrichten.

H. J. Nathanael Schmitt aus Heidelberg hat vor Kurzem in Rom das Porträt des Kardinals Franchi, Präsekten der Propaganda, eines der hervorragendsten römischen Kirchensfürsten, gemalt. Der junge, in rüftigem Ausstreben begriffene

Künftler hat damit ein Werf von anerkennenswerther Tüchtigfeit geschaffen. Abel und Reinheit der Linien einigen sich mit energischem Streben, das Charafteristische zu vollem Ausdruck zu bringen; die Farbe verräth in ihrer Lebenswärme und Kraft das forgsame Studium der Benezianer. S. Archäologische Gesellschaft in Berlin. In der Sitzung

vom 4. April legte der Borfitsende, Berr Curting, die neu erschienenen Schriften vor und besprach namentlich die wichtige Schrift von Dir. Sead über die alten Cleftronmungen, welche auf Brandis' Arbeiten fortbaut. Er berichtete über die Fortschritte der Ausgrabungen in Olympia mährend des Monates März (Freitegung der Oftseite, Freitreppe mit Altarterraffe, Lakedämonische Weihinschrift). Herr Engels mann legte zwei von Bisconti 1876 unter dem Titel Osservazioni sopra due musaici antichi veröffentlichte Mosaiken vor, die, damals zur Sammlung Azara gehörig, jetzt wahr-scheinlich in England fich befinden. Die ganze Anlage, die Haltung ber Figuren, sowie Einzelheiten ber Tracht und ber dargestellten Geräthschaften lassen eine Fälschung vermuthen, wie schon gleich beim Erscheinen des Viscontischen Werfes von Morini und Köhler ausgesprochen wurde. Sehr verwandt nit diesen beiden ift ein in dem Thorwaldsen-Museum in Kopenhagen befindliches Mosaik, Bellerophon mit zwei Kriegern (Solymern) kampfend; es scheint nach einer diesen Gegenstand behandelnden Base, die von Welder beschrieben ist, gebildet zu sein. Der als Gast anwesende Herr Konrektor Dr. Deecke aus Straßburg i. E., jetzt mit einer neuen Herausgabe von D. Müller's Etruskern beschäftigt, verbreitete fich über seine etrustischen Forschungen, zu deren Behuf er Etrurien's Städte und Nefropolen bereift hat. Besonders sind drei Fragen interessant: erstlich über die in Dü= mich en's hieroglyphischen Inschriften erwähnten seerauberischen Sinfalle der Etrusker, Sardiner und Sikuser in Aegypten im 14. Jahrhundert, so daß auch die Tyrrhenische Seeherr-schaft im Negäischen Meere auf die italischen Etrusker bezogen werden fann; zweitens über die von Genthe aufgestellte Uebereinstimmung der etrustischen Bronzen mit den Produkten der Bronzeperiode des europäischen Nordens; brittens über die Berkunft der Etrusfer, deren Sprache ber Vortragende, entgegen Corffen, als nicht-italisch bezeichnete. Wahrscheinlich sind die Etruster ein turanisch-sibirisches Bolf, welches von Norden in die von den indogermanischen Stalern besetzte Halbinsel einwanderte, auf Seefahrten ägyptische und griechische Kultur sich holte, später auch phönizische und hel-lenische Kolonien bei sich aufnahm. Es wurde das Modell eines jest in Paris befindlichen, mit etrusfischen Bahlwörtern beschriebenen Würfels vorgelegt, von dem die Widerlegung Corffen's ausgegangen ift. Herr Curtius legte Amphorenhentel aus Anidos vor, die zwischen ben Schlacen der Lau-rionbergwerke gesunden find und ben Fortgang berselben in den letten Jahrhunderten v. Chr. bezeugen, andererfeits auch ben Fortbestand aristofratischer Ginrichtungen in Anidos, ben Gebrauch von Familienwappen und die Beibehaltung alterthumlicher Schriftmeife. Muf einem Blatte, auf bem das alte Uthen in die Kaupert'sche Karte eingetragen war, zeigte Herr Curtius, wie viel durch die genaue Aufnahme bes Terrains für die Topographie gewonnen fei und zeigte dies namentlich in Betreff der Strafen, Thore und Mauerzuge. Herr Mommfen fprach über die Arbeiten und Ausgrahungen Lanciani's auf dem kapitolinischen Hügel in Rom, wobei Refte des Jupitertempels von gewaltigen Dimenfionen gesunden sind, und wonach die zwischen den Stalienern und Deutschen streitige Frage über die Lage des Jupitertempels

zu Gunften der Deutschen endgültig entschieden wird. Der Tempel stand im Westen. — Aufgenommen zu neuen Mitzgliedern wurden die Herren Justizrath Müller und Prezmier-Lieutenant von Alten.

#### Vom Kunstmarkt.

Parifer Runftauftionen. Bei dem Berkauf der Sammlungen Schneider und Scharf ift das Refultat in mancher Beziehung hinter den Erwartungen zurückgeblieben, wenn auch einzelne Bilder einen ziemlich hohen Preis erreichten. Mehrere tonangebende Parifer Zeihungen republikanischer Färbung benutzten die Gelegenheit, um ihren Groll gegen den elsemaligen Günftling des Kaiferreichs und napoleonischen Minister an dessen Nachlaß auszulassen und die Galerie Schneider als ein größtentheils aus gefälschten Bildern be-stehende Sammlung zu brandmarken. Wenn auch nicht abgeleugnet werden kann, daß nicht Alles so echt war, wie es der Katasog hingestellt, so sind doch viele Bemängelungen von gegnerischer Seite ohne thatsächlichen Grund gewesen, haben aber allerdings den Erfolg gehabt, daß einzelne Stücke zu verhältnißmäßig niedrigen Preisen losgeschlagen wurden. Die höchsten Preise erzielten ein Interieur von P. de Hooch, für 135,000 Fr. von dem Berliner Mufeum erworben, "Der verlorene Sohn" von Teniers, angekauft vom Fürsten Demidoss für 130,000 Fr.; die berühmte "Wassermühle" von Hobbes ma kam für 100,000 Fr. an das Museum zu Antwerpen, das "Innere eines Hollandischen Wirthshaufes" von A. v. Ditade an Lord Dudlen für 103,000 Fr. Ferner wurden bezahlt: Rubens' "heil. Familie" mit 72,000 Fr., Mieris "Cine Frau bei der Toilette" mit 10,100 Fr., eine Laudschaft mit Theren von Berchen mit 8,500 Fr., eine "Schafbeerde" von Cupp (Städessches Institut) mit 8,600 Fr., "Winter-vergnügen" von A. v. d. Neer mit 15,000 Fr., "Morgen" und "Albend" von Honderter zusammen mit 35,000 Fr., "" und "Abend" von Hondefoeter zusammen mit 35,000 Fr., A. v. d. Belbe "Mercur und Argus" mit 30,500 Fr., Teniers "Hamilie des Malers" mit 60,000 Fr., ein Vich-füld von P. Potter mit 28,500 Fr., (Herzog von Narbonne), eine italienische Landschaft von Jan Both mit 45,000 Fr., ein Interieur von Metsu mit 10,500 Fr., I. v. Oftade "Strand von Scheveningen" mit 18,000 Fr., zwei Vilder von Lambert-Lombard eine "Visson" und "Durchgang durch's rothe Meer" mit 25,000 Fr., zwei Effice von Mahuse. Iohans Lambert-Lombard eine "Sylon" und "Zucuggung ouch vrothe Meer" mit 25,000 Fr., zwei Stück von Mabuse "Johannes der Täuser" und der "Hetrus" mit 36,500 Fr., eine Stillseben von Wynants mit 37,000 Fr., eine "Rast im Felde" von Wouverman mit 15,700 Fr., Greuze "Mädchenkopf" mit 53,000 Fr., Rembrandt "Portrait des Bastor Ellison" mit 65,000 Fr. u. "Portrait der Frau Ellson" mit 50,000 Fr., eine Conception von Murisso mit 22,000 Fr. Die Vertigerung der Komälke lieserte einen Gesammtertrag non steigerung der Gemälde lieserte einen Gesammtertrag von 1,271,400 Fr., die der Handzeichnungen 31,850 Fr., insgesammt 1,303,250 Fr. — Die kleine Scharf'sche Sammlung ergab insgesammt nur 85,800 Fr. Hervorragende Preise erzielten von den alten Meistern nur Cobde "die Tänzer" 20,000 Fr., A. Cupp "Kühe am Wasser" 4300 Fr., eine Waldandschaft von I. Ruysdael 8,400 Fr., eine biblische Scene von J. Steen 13,000 Fr. Unter den modernen Bilbern erwähnen wir: "Die Tränke" von Gerome 12,000 Fr., eine Jagd von Gierymski 5,500 Fr., "Ungarische Jigeuner" von Pettenkosen 5,360 Fr., "Ein ungarische Dorf" von demselben 3,550 Fr.; eine Zeichnung von Desperierten wirden 1,030 Fr. camps, einen Bettler darftellend, erzielte 1,930 Fr.

## Inserate.

# Kleine Mythologie

der Griechen und Römer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten und die vorzüglichsten Kunstdenkmäler bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 63 Holzschn. 1874. 8. br. M. 3; eleg. geb. M. 4.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite stark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imper.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

## EINLADUNG

## Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

bis 30. April; Genf vom 2. April 28. Mai; 10. Mai Luzern . 22 25. Juni; Freiburg 6. Juni " 23. Juli; Lausanne 5. Juli 22 3. August 27. August; Bern ,, 22 21. September; 5. September Aarau

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf

zu machen.

503

Vom Auslande her muss im Fraehtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comité.

## Kunftverein für die Rheinlande und Westfalen.

Die diesjährige Aunst-Ausstellung wird Conntag den 25. Juni c. im

großen Cante der städtischen Tonhalle eröffnet und dauert bis einschließlich den 9. Juli c. Die auszuftellenden Kunstwerke sind spätestens am 18. Juni c. schriftlich bei bem Geschäftsführer des Bereins, herrn A. Bender, Königsplat 3, ober in ber in dem Lotale der Künftler-Gesellschaft "Malkaften" aufliegenden Lifte unter Augabe des Preises anzumelden und langftens am 19. Juni c. im Ausstellungslokale abzuliefern. Später eingehende, sowie solche Kunstwerke, welche während der der Ansstellung vorhergehenden vier Wochen hier bereits öffentlich ausge-

ftellt waren, werden zur Ausstellung des Bereins nicht zugelaffen. Nach § 4 seiner Statuten hat der Berein die zur Berloofung unter die Mitglieder anzutaufenden Runftwerke in der Regel aus den zur Ausstellung eingefandten Werfen zu mahlen. Die Erreichung bes Zweckes bes Bereines, Munft zu fördern und zur möglichften Berbreitung des Intereffes und des Berständnisses für dieselbe beizutragen, ist daher wesenklich mit bedingt durch den nunstwerth der ausgestellten Werke. Um so dringender richten wir, indem wir bemerken, daß zum Ankause von Kunstwerken auf der bevorstehenden Ausstellung event. ea. 47,000 Mark verwandt werden können, an alle diejenigen herren Kunftler, welche den Berein in seinem Streben nach dem angegebenen Ziele zu unterfinten geneigt find, die Bitte, durch Beschickung unserer Ausstellung zur Forde-Der Berwaltungsrath. rung des Bereinszweckes mitwirken zu wollen.

Duffeldorf, 22. April 1876.

A. A. Wettendorff.

# Neue Kataloge von J. M. Heberle.

Katalog der hinterlassenen Kupferstich-Sammlung des Herrn Bischof Wedekin in Hildesheim etc. I. Abtheilung, vorzügliehe. neuere grössere Blätter zum Einvahmen, ältere Kupferstiehe, Radirungen, Holzschnitte, Zeichnungen etc. 1732 Nummern. Versteigerung am 18. Mai und folgende Tage.

Abtheilung O des 74er Lager-Kataloges enthaltend: historische und politische Curiositäten, die komische Literatur, Satiren, Carrieaturen, Carucval, Theater etc. in Druckschriften, fliegenden Blättern, Bildern,

Autographen und Monumenten. 3390 Nummern.

3) Katalog der Gemälde-Sammlungen der Herren Rittergutsbesitzer Salo von Hirsch in Würzburg, Rentier Heinr, Sturm etc. 350 werthvolle Gemälde alter und neuerer Meister. Versteigerung am 29. and 30. Mai.

#### J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

## Verkauf des Museums Minutoli.

Der Verkauf erfolat abtheilungsweise wie auch im Ginzelnen aus freier Sand und zwar vom 26 .- 29. Mai, Borm. von 9—12 und Nachm. von 3—6 Uhr, im Kgl. Schloffe zu Liegnitz nach dem Berkaufs-Nummerverzeichniffe für die No. 5249—5374 Gemälde, 2660—2666° Gosbeling, 5061—5076 u. 5089 Sculpturen, 187a—564 Ceramik, 5169—5975 Phelloplastik, 3064—3098 Passigwerke, 2683— 2924 Möbel; demnächst am 30. u. 31. Mai, von 3—6 Uhr Nachm., im Schlosse Friedersdorf bei (Bahnstation) Greiffenberg i. Schl. für sämmtliche übrige No. des Nummerverzeichniffes. Diefes lettere ist gratis, ausführliche Kataloge für funstgewerbliche Vorbilder Ro. 1—3606 find zum Preise von 1 Mark, für Werke der Runft von No. 3607-6053 zu ben Preisen von 75 und für die Glassamm= lung von 40 Pfennigen beim Vorstande des Mufeums (jett zu Friedersdorf) zu beziehen. Gbendafelbst Näheres auf fchrift= liche Anfragen.

In der H. Manz'sehen Hofkunsthandlung in München erschien soeben und kann durch alle Kunst- u. Buchhandlungen bezogen werden:

# Heinrich Aldegrever

1502-1555

#### Ornamente.

Facsimiles in gleicher Grösse der im kgl. Kupferstich-Cabinet München vorhandenen Originalstiche. Zusammengestellt auf 25 Tafeln nach den Nummern von Bartsch. Herausgegeben in unveränderlichem photo-

graphischen Druck von J. B. Obernetter in Münehen.

4°. In Mappe. Mark 32.

Kunstgewerbeschulen, Gewerbemuseen etc. machen wir auf dieses vorzügliche Werk besonders aufmerksam.

Bür ein größeres Kunjtgeschäft, wers bunden mit Luzus:Papier:Artis feln und Galanterie - Waaren wird ein intelligenter, junger Mann bis 30 Jahre gesucht, welcher der engl. u. franz. Sprache und Schrift durchaus mächtig, sowie mit der Branche vertraut ist. — Ďa der zu über≈ gebende Posten auf Bertrauen beruht, wäre eine Caution oder eine andere sichere Garantie von Seiten der Reslectirenden nöthig. - Rur mit vorzüglichiten Referengen verfebene und obigen Bedingungen entsprechende Offerten, begleitet mit Photographie werden berücksichtigt und erbeten durch Andolf Moffe in hamburg unter Z. 529.

Für die Schnaase-Büste gingen ferner ein von Herrn Consist.-Rath Lohmann 20 M., Frau Geh.-Räthin von Ueehtritz in Görlitz 20 M.

40 M. - Pf. Summe Summe der bisher.

Quittungen . . 3953 ,, 20 Gesammtsumme . 3993 M. 20 Pf. E. A. Seemann.

XI. Jahraana.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lükow (Wien, Therefianumgaffe 25) ob. an die Verlagsh. (Leipzig, Ronigsjir. 3), zu richten.

19. Mai



Mr. 32.

#### Inferate

à 25 Pf. für bie brei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch: und Kunfthandlung angenommen.

1876.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag ericheinend, erhalten die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Kunst" gratis; für fich allein bezogen tofter ber Sahrgang 9 Mart fowohl im Budhandel wie and bei ben beutschen und öfterreichischen Boftanftalten.

Inhalt: Das Sollfchlößchen in Cirol. — Die Berliner Nationalgalerie. III. — Ludwig Lobbe †; Otto Grashof †. — Kaffeler Kunstverein; Mundener Kunstverein. — Die Aquarelljammlung von J. holzinger in Angsburg. — Bom Kunstmarkt. — Zeitschriften. — AnktionseKataloge. — Juserate.

## Das Söllschlößchen in Tirol.

Innsbrud, Anfang Mai 1876.

\*r\* Im Dorfe Aufhofen unweit Bruned befindet fich das sogenannte Söllschlößchen, einer der zahlreichen abeligen Ansitze, wie fie nach dem Aufgeben ber festungs= artigen Burgen vom Ende des sechzehnten bis Mitte des achtzehnten Jahrhunderts in den schönsten Gegenden des Landes gebaut wurden oder aus der Umwandlung älterer Gebäude hervorgingen. Besonders reich an solchen "Schlößeln" ift die Gegend von Eppan, das Mittelgebirge füdweftlich von Bozen, wo Raufleute und Udel mit einander wetteiferten. hier läßt fich das Gin= strömen der Spätrenaissance aus dem Guden beobachten; diefe Gegend, welche noch von keinem Runftforfcher berührt wurde, verdiente gar wohl Aufnahmen und Studien durch einen gewiegten Architeften.

Doch tehren wir zum Söllschlößchen zurud, über welches ich Herrn Professor Ig. Zingerle, diesem emfigen Forscher auf allen Gebieten tirolischer Alter= thümer, eine Reihe von Notizen verdanke, sowie auch die Mittheilung etlicher Photographien von Runftobjeften, welche sich dort befinden und die Aufmerksamkeit des Runftfreundes verdienen. Das Schlöfichen, ein Leben der Fürstbischöse von Brixen, gelangte wahrscheinlich in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts an die Familie von Söll; auf Sigmund von Söll dürste die Ausstattung im Renaissancestile zurückzuführen sein. fleine Saal, ber sich gang im ursprünglichen Zustande befindet, zeichnet sich besonders durch reichen Schmuck aus. Ein Glassenster zeigt noch bas Söll'sche Wappen; die Bande sind mit dem in Tirol für foldze Zwecke fo

beliebten Zirbelholz, welches dem Wurmfraße nicht unterliegt, ausgetäselt, die Dede ruht auf Konfolen und trägt das fürstbischöfliche Wappen und in den Raffetten allerlei vergoldete Embleme: die Symbole der vier Evangelisten, die Zeichen des Thierfreises, Sonne, Mond und Sterne und bergleichen mehr. Besonders ausge= zeichnet sind die Umrahmungen der zwei Thüren. Bei der einen ist das Gebälk zu beiden Seiten von mohl= gegliederten forinthischen Säulen getragen, welche an der oberen Sälfte kanellirt, an der unteren ebenso wie das Piedestal mit reichen Ornamenten verziert sind. Bei der andern sehen wir statt der Säulenschäfte bartige Männer, die nach unten in schuppige Hermen auslaufen, unnittelbar über dem Kopf jedoch die Voluten des ionischen Kapitäles tragen. Im Fries der ersteren Thür sehen wir die Jahreszahl 1609; die schönen Auffätze zeigen in architektonischer Fassung das Söll'sche Wappen. Den Meister dieser schönen Holzarbeiten vermag Herr Zingerle nicht urfundlich nachzuweisen; nach feiner Vermuthung dürste es wol der Tischler von Bruneck sein, welcher das Getäfel und die Einsassungen in dem berühmten Schloffe Belthurns verfertigte.

Große Beachtung verdient ein mächtiger Majolika= ofen in der Ede des Saales. Die Dimensionen laffen sid) nad) der Photographie nicht angeben. Die Grund= flächen der Kacheln sind weiß glasirt, die aufgetragenen Zierrathen und Figuren find blau. Die Stelle ber Fuße vertreten sünf sitzende Löwen, auf denen der wuchtige Unterfatz mit einer gelehlten Bafis ruht. Er schließt oben mit einem Gesims, beide sein ornamentirt. An die Kanten des Unter= und Obersatzes legen sich breite Bänder mit zierlichen blauen Ranken.

Borderstächen - Der Ofen ift fünfkantig - Des Un= tersates bestehen aus je zwei Racheln, eine über der andern, die Seitenflächen aus je einer, je zwei übereinander; in derfelben Flucht aber, von der Seiten= fladje burd Streifen getrennt, liegen noch zwei Racheln übereinander, welche die Beigröhre deden. Diese Racheln find ftilgemäß mit mythologisch = allegorischen Figuren bedeckt; wir erkennen nachte Frauengestalten: eine ftebt auf einer Angel und halt das schwellende Segel, die andere fitzt mit Aehren in ber Sand; eine Sirene spielt Die Barfe und Mehnliches mehr. Bei bem schmäleren und fürzeren, ähnlich gebauten, jedoch weil er nach hinten gang frei steht, fechsedigen Auffatz liegen je brei Racheln übereinander. Unf diesen Racheln prangen die Wappen von 24 tirolischen Abelsgeschlechtern. Das Gesims zeigt zierlich verschlungene Blattornamente. Auf den Eden stehen' Basen; zwischen diesen, umrankt von Schnörkeln, das Söll'sche Wappen. Die Auffätze tragen die Jahres= zahlen 1612 und 1613.

Das Söllschlößl ist in den Besitz eines Wiener Privatmannes übergegangen; so dürsen wir hossen, daß Osen und Thürsassung dem Lande erhalten bleiben.

Im Stil der Renaissance sind nach Zingerle's gefälliger Mittheilung auch zwei Zimmer auf dem Anssitz Lufen bei Klausen getäselt, ebenso besindet sich dort ein Kasten mit einem schön geschnitzten Aufsatze.

## Die Berliner Nationalgalerie.

III.

Die Füllungen ber Eingangsthür, burch welche man in die Säle des zweiten Geschoffes gelangt, sind mit hübsichen Intarsien desoriet, zu denen Strack die Zeichnungen entworsen hat. Um wenigstens Einiges an dem neuen Kunsttenwel loben zu können, hat man diese Intarsien gepriesen, ohne dabei der viel bedeutenderen Leisungen zu gedenken, welche die Innendesoration einiger Berliner Privathanten in dieser Nichtung auszuweisen hat.

Dem Onersaal des Erdgeschosses entspricht im Obergeschoß ein Kuppelsaal, dessen Kuppel von acht Sänlen getragen wird. Aus ihm gelangt man in den ersten greßen Cornelinssaal, und aus diesem in den zweiten Gornelinssaal, welcher durch eine halbkreissörmige Rische abgeschlossen ist, hinter welchem die füns Fächerstadinete der Apsis liegen. Zu beiden Seiten des Kuppelssaales besindet sich ein quadratisches Bilderzimmer, zu beiden Seiten des in der Onerachse des Gebändes liegenden ersten Cornelinssaales ein schmaler Korridor und zu beiden Seiten des zweiten Cornelinssaales zwei lange Bildersäle. Benn man den Grundriß des zweiten Geschosses mit dem des ersten vergleicht, so glaubt man die Bestandtheile zweier durchaus verschiedener Gebände vor sich zu haben. Legt man die Längenachse durch

tas zweite Geschoß, so trisst sie im ersten Geschoß auf die dicke Maner, welche die Räume desselben in zwei Partien theist. Der Grundriß verstößt aus das Gröblichste gegen die einsachsten Regeln der praktischen Baustunst. Wir ersparen uns eine weitere Kritik dieser kaum glaublichen Leistung, weil sie überhaupt nicht mehr in den Bereich einer ernsthaften Kritik gehört. Die Anlage des Grundrisses ist ohne Zweisel das Berkehrteste, was die neue Nationalgalerie unter ihren vielen Verkehrtsbeiten aufzuweisen hat.

Der Anppelsaal wird von acht Säulenmonolithen aus grünem belgischem Marmor getragen, beren Bafen aus einem Blätterkeldje von vergoldetem Zinkguß heraus= wachsen. Die Berguidung des Unedlen mit dem Edlen, des Kalfchen mit dem Wahren ift fo recht charafteriftisch für den Beift, der in dem Bau der Nationalgalerie gewaltet hat. Die Säulen stehen auf hohen Sockeln aus schwarzem belgischem Marmor. Sie flankiren vier Thuren und vier Rifden, deren Wandflächen roth find. Der halblugelförmige Abschluß dieser Nischen ift muschel= förmig gestaltet und leicht gefärbt. Bier Götterfopfe bilden den oberen Schmuck der Rappen. Zwei diefer Mischen sind noch leer, während in den beiden anderen Die lebensgroßen von Plockhorft gemalten Porträts Des Raifers und der Raiferin in ganzer Figur steben. Ueber ben Thuren zur Rechten und Linken befinden sich zwei niedliche Studreliefs von Barter, welche die Studien des Bildhauers und des Malers darftellen. Abgesehen davon, daß das Motiv, die Rünfte durch Kinder und Genien betreiben zu lassen, schon recht abgenutzt ist, entsteht noch die Frage, ob gerade die Nationalgalerie ber Ort für solche Tändeleien ift. Die jungen Schüler Bendemann's, welche fich fast in allen Galen und Korri= doren versucht haben, scheinen an diesen Atelierscherzen eine gang besondere Freude gehabt zu haben. In den Gewölbefappen des einen dieser Korridore treiben Amo= retten ihre Kinderspiele, über den Thuren geräth auf ber einen Seite Runft und Kritif — durch Kinder bar= gestellt - aneinander, mährend auf der anderen Seite Minerva den Streit zwischen Architektur und Malerei schlichtet, die wiederum durch Kinder dargestellt worden find. Doch wird man fich über biefe Befchmadbrichtung wie über so manches andere wieder mit dem Dichter= worte tröften muffen: Sober Sinn liegt oft im find'ichen Spiel!

Auf den Kapitälen der acht Säulen stehen wunderlich gesormte Postamente, welche in ihrem Ausbau etwas an die indischen Pagoden erinnern. Auf diesen Postamenten sitzen acht Musen, leicht gesärbte Stucksiguren von Calandrelli und Brodwolf, denen man weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes nachsagen kann. Sie sind eben recht gleichgiltige Leistungen, welche durch ihre slaue Färbung natürlich nicht gehoben werden können. Mit hellgrün, hellgrau, hellrofa, hellbraun, hellchofoladenfarbig ift nichts Bernünftiges anzufangen.

Bu diefer troftlosen "polychromischen" Behandlung bildet der übrige malerische Schmud ber Ruppel, welcher von U. v. Benden herrührt, den denkbar schroffsten Gegenfatz. 3ch will fogleich bingufetzen, daß die Ma= fereien v. Benden's alle übrigen fünftlerischen Leiftungen in ber Nationalgalerie weitaus in ben Schatten ftellen, und daß fie - für fich betrachtet - als fehr hervor= ragende Schöpfungen der monumentalen Malerei über= haupt zu bezeichnen find. Die Bogenfelder über den Thuren symbolisiren zwar auch die vier Künste, aber in realen, geschichtlichen Borgangen, flar und faglich, ohne allegorische Düstelei. Das Bogenfeld über ber Eingangsthür ift der Baufunst gewidmet: Raiser Beinrich II. legt unter religiösen Ceremonien den Brund= ftein zum Dome von Bamberg. Ueber ber Thur zur Linken des Eintretenden malt Dürer bas Porträt des Raifers Maximilian. Sinter bem Stuble bes Raifers fteht ein Bage, bem auf ber anderen Seite bes Raifers luftiger Rath, Rung v. d. Rosen, entspricht. Ueber ber Thur zu ben Corneliusfälen ift ber Gängerfrieg auf ber Wartburg bargeftellt. Beinrich von Ofterbingen fingt zur Harfe vor dem Throne, auf welchem Landgraf Bermann und feine Bemahlin fitsen. Ihm gegenüber fieht man die Preisrichter Alingsor und Wolfram von Efchenbach. Im vierten Bogenfelde endlich treffen wir ben Meifter Adam Rraft in feiner Wertstatt. Er zeigt zwei Angehörigen des Hauses Röbut das im Auftrage dieser Familie begonnene Grabmal. Die Figuren beben sich, in zwei Drittel Lebensgröße, von schwarzem Grunde ab.

Innerhalb des Ruppelgewölbes zieht fich in lebens= großen farbigen Figuren auf Goldgrund ein Fries bin, welcher den "Neigen des Thierfreises" darftellt. Selten hat Jemand trockene, allegorische Symbole so durch= geistigt und zugleich mit so blühendem, realem Leben erfüllt wie A. v. Behden. Gine reizvolle, poetische Er= findung hat die zwölf Zeichen des Thierfreises zu einem phantastischen Reigen vereinigt, welcher ben Rreislauf bes Jahres durch einen bunten, fröhlichen Festzug verfinnlicht. Wir geben den Inhalt dieser geistwollen Kom= position nach den Angaben des Katalogs. Im Schmuck des winterlichen Fichtenkranzes und mit dem Lotos als Shmbol des Universums in der hand, eröffnet eine verschleierte weibliche Geftalt, das Neujahr, ben Zug. Gie birgt die Gaben des fommenden Jahres in ihrer Sulle, welche sich leicht zu lüften beginnt, während Hoffnung und Bunfch, als Engelfinder gebildet, fich halbverftedt an sie schmiegen und ein jugendlicher Genius, Lenzes= ahnung, mit der Leier vorausfliegt. Sirten und Dudelfactpfeifer, die Begleiter ber Jahresmende im Guden, bringen den Widder, das Sternbild des Januar. Umtanzt von Faschingsgeiftern mit Schellenkappe und Maske und im Geleit eines Anaben, der das Beerdfeuer des Sauses trägt, folgt das germanische Sinnbild der Sonne, der Stier (Februar), von einer Bacchantin und einem ingend= lichen Briefter gefesselt. 218 Berolde des Marg gieben die Zwillinge Raftor und Bollux auf weißen Roffen vorüber, deren Wechselleben in Ober= und Unterwelt die Tag= und Nachtgleiche verfinnlicht. Als Genoffen der reisigen Jünglinge treten brei Krieger auf, Ritter mit helm und Rrebs (bem altdeutschen Ausbruck für Brustharnisch), welche ben Monat April andeuten, hinter ber Siegesgöttin berjagend, die auf bem Bagen ber in ben Farben der neuerblühten Erde prangenden Abbele von Löwen, dem Sternbild bes Mai, gezogen babin= fährt. Der Juni, der Monat der vollen Sommerpracht. fteht unter bem Sternbilde ber Jungfrau, Die, als rofen= befränzte Pfuche mit dem räthselhaften Wefäß in der Hand von Liebesgöttern umganfelt, dahinschwebt; vor ihr die Matrone Juftitia mit der Baage, dem Symbol des Juli, in Händen, von zwei Liftoren als Berolden ber Berechtigkeit geleitet, während seitwärts ein Knabe mit einer Sichel die beginnende Erntezeit andentet. Die sengende Sitze des August mit ihren qualenden Folgen ist durch einen Storpion symbolisier, welcher, vom Connenhelden Georg auf weißem Wolfenroffe verfolgt, der Raturschönheit, einem Beibe auf dem Ruden eines Rentauren, nachstellt. Dieser, als Schütz zugleich bas Symbol des September, jagt mit dem Sohne des Südens ben Steinbod, bas Zeichen bes Oftobers, bes weinspendenden Monats, welcher das von Genien herbei= geschleppte Obst und die Tranben reift. Un ibrem Safte labt fich eine mit Becher und Thursosftab ein= hertanzende Bacchantin. Auf dem Rücken des Waffer= mannes (November) fitt ein nacktes Weib, die entlanbte Natur darstellend, und greift nach den Berlen, dem Symbol der Regentropfen, während ein Meerweib abseits mit seinem Sängling spielt. Der December wird durch das Thiervild der Fische bezeichnet. Gin Delphin trägt den Sänger Urion; ihm folgt der Weihnachts= genius mit bem Chriftbaum. - A. v. Benden hat in Berliner Wachsfarbe gemalt. Er hat mit Energie an seinen koloristischen Bringipien sestgehalten, während die anderen an der Nationalgalerie beschäftigt gewesenen Maler sich den farbenfeindlichen Tendenzen des leitenden Architeften untergeordnet haben.

Aus diesem Kuppelsaal gelangt man in den ersten der zur Aufbewahrung der Cornelins'schen Kartons bestimmten Säle. Beide Säle sind durch Zenithlicht ershellt. So sehr man das Oberlicht — und mit Recht — 'bei Gemäldekabineten perhorrescirt, so wird man schwerlich zur Beleuchtung riesiger Kartons seitliches Licht verwerthen können. Selbstverständlich erhöht das kalte, gleichgiltige Oberlicht den trüben Eindruck, den

sache des Dekorateurs, resp. des leitenden Architekten, diesen Eindruck durch eine kräftige, warme Färbung der Wände zu paralysiren. Das hat Herr Strack jedoch versäumt. Er hat die Wände der Corneliusssäle mit hellgrauen Tapeten dekorirt. Man stelle sich vor: grausschwarze Zeichnungen auf im Lause der Zeiten grau gewordenem Papier an grauen Wänden angebracht! Der Direktor der Nationalgalerie, Herr Dr. Jordan, hat es, entgegen den Intentionen des Architekten, der ganzschmale Goldleisten wünschte, durchgesetzt, daß die Kartons von ihrem grauen Hintergrunde wenigstens durch einen verhältnismäßig breiten Nahmen isoliet worden sind.

Wenn man die Paneele diefes Corneliusfaales be= trachtet, gewinnt der Gedanke, der Architekt fei fich bisweiten über die Bestimmung der einzelnen Räumlich= feiten gar nicht flar gewesen, neue Rahrung. Er hat 3. B. offenbar nicht gewußt, wie hoch eigentlich die Corneliustartons find. Alls man zwei berfelben pla= ciren wollte, ergab es fich, daß die Baneele zu hoch waren und in Folge beffen, wollte man nicht die Kartons um Ciniges fürgen, gerschnitten werben mußten. Ein Bendant dazu bietet der links von diefem Corneliusfaal gelegene Korridor. Da hat man in die graue Wand einen ichmalen Reliefftreifen eingelaffen (bas Driginal= motell zu Schievelbein's Fries "Die Berftorung Pompeji's" im Sofe bes Renen Mufeums), welcher die Wand quer burd in zwei ungleiche Balften fchneibet. Es ift nun dem Direftor freigestellt, entweder diefen Avrridor völlig unbenutt zu laffen ober - horribile dietu! - ober= und unterhalb biefes weißen Streifens Delgemälde aufzuhängen.

Die Mlagen, welche seit längerer Zeit über die mangelhafte Konfervirung ber Cornelius'ichen Rartous und ihren drohenden Untergang in die Deffent= lidsteit gedrungen find, haben fid unr zu fehr bestätigt. Die Direktion der Nationalgalerie hat die Rartons in einem geradezu bejammernswerthen Zustande erhalten. Mur der großen Sorgfalt, welche die Direftion auf ihre Berftellung verwendete, ift es zu banken, daß sich die erheblichsten Beschädigungen der meisten Kartons bem oberflächlichen Befchauer entziehen. Löcher mußten zugeflicht, Eden eingesetzt werden, ganz abgesehen von den Unbilden, welche die Stohlenzeichnungen felbst erlitten haben. Giner ber Rartons zu ben Fresten ber Ludwigs= firdje - bas Weltgericht - ift vollständig ruinirt. Man hat zwar die Absicht, ihn während des Sommers ned einer gründlichen Reinigung zu unterziehen. Un= gesichts seines Zustandes bleibt das Refultat indeffen fraglid.

Ueber die Deforation ter Cornelinsfäle und über ten Katalog wird ein vierter und letzter Artisel folgen. Adolf Rosenberg.

#### Hekrologe.

Ludwig Lohde. Wenn zufünftig die Geschichte der Baufunst und des Kunstgewerbes unseres Jahrhunderts geschrieben wird, so wird Ludwig Lohde den besten Streitern unserer Zeit für die Ideale der Kunst zur Seite gestellt werden müssen. — Mögen dies Zeilen, die ich dem am 25. Sept. 1875 verschiedenen hochverehrten Lehrer widme, als Baustein zu jenem Werke verwerthet werden!

Ludwig Lohde war am 11. April 1806 in Berlin geboren. Er besuchte das Werder'sche Ghunnasium und ließ sich nach absolvirtem Abiturienten-Examen bei der juristischen Fakultät der Berliner Universität immatriskuliren. Die Jurisprudenz vermochte indessen seinen von der klassischen Kunst ersüllten und für dieselbe beseisterten Sinn nicht zu befriedigen. Schon nach einem halben Jahre erklärte er seinen Großeltern, die ihn erzogen hatten, daß er sich außer Stande sühle, sein Studium sortzusetzen, da es allen seinen Neigungen widerspräche. Die Malerei galt als Brodsach für zu unssicher, und somit einigte man sich, daß er sich der Archi-

tektur widmen durfte.

Mit Schinkel und Beuth durchlebte er in jugend= licher Begeisterung für den hellenismus die glanzvollste Bauepodje Berlins. In freundfchaftlichem Verkehr mit Professor Rarl Bötticher murbe er bessen Mitarbeiter an dem großen und einflufreichen Werke: "Die Tektonik ber Hellenen". Seine milbe Ratur trat freilich weniger in großen selbständigen Werken, als in dem perfon= lichen Berkehr mit feinen zahlreichen Schülern, für die unermüdlich verfochtene Lehre ein, daß das Orga= nische der Grundgedanke der griechischen Formensprache Nicht wie Bötticher Diese Konfequenzen in einer mathematisch=abgezirkelten Lehre ziehend, wußte er vor Allem die Liebe der Schüler für das Studium der grie= dischen Borbilder zu weden. Ungefähr in das Jahr 1835 müffen die Lithographien der Edinkel'schen Möbel= kompositionen fallen, welche im Berlag von Duncker und Humblot erfcbienen. Es enthalten diefe fcbinen, farbigen Blätter die hervorragenoste und gelungenste Arbeit der fünstlerifden Sand Lohde's. 3m Jahre 1840 gur Redaktion der Förster'schen Bauzeitung nach Wien berufen, versocht Lohde mit voller Ueberzeugung in derselben die Anschauungen und Entbedungen seines Freundes Bot= ticher, beffen hohe Ziele er auch zu den seinigen machte. Lohde's fritisches Talent, seine feine Auffassung und Er= fenntniß des Schönen befähigte ihn besonders zum Leiter eines fachwiffenfchaftlichen Blattes. Leider traten mit dem Besitzer besselben Differenzen ein, die es Lohde wünfchenswerth erfcheinen ließen, feine Stellung wieder aufzugeben. Eine von Bötticher ihm überkommene Aufforderung, sich unverzüglich bei Benth um die vakante Zeichenlehrerstelle am Gewerbe = Institute zu melden, hatte ben gewünfchten Erfolg. Die Stelle murbe ihm erst provisorifch, nach abgelegter Staatsprüfung zum Landbaumeister befinitiv übertragen.

Balb barauf gründete er einen eigenen Hausstand und blieb seitdem in Berlin ansässig. Seine Lehrthätigekeit erweiterte sich immer mehr, da ein entschiedener Beruf und eine große Hingebung für die Sache dieselbe bald zu einer erfolgreichen machte. Lange Jahre war er Lehrer an der königl. Ingenieurschule, am Handwerkersvereine und zuletzt noch an der Bauakademie, an welcher

er an der Seite feines Freundes Bötticher wirkte. Im Jahre 1853 zum Professor ernannt, machte er eine größere Studienreife über Wien nach Iftrien und Ober= italien, von welcher die Bublikation des Domes von

Parenzo die Frucht mar.

In weiteren Rreisen ift Lohde durch eine im Berein mit Angler veranstaltete deutsche Ausgabe des Gailha= band, durch feine bedeutend ergänzte Herausgabe des Architekturwerkes von Mauch (Die griechischen und römifchen Banordnungen), welche er mit einem neuen Texte verfah, bekannt geworden. Einige Jahre später erschien von ihm als Programm zum Windelmannsfeste eine Abhandlung über die Stene der Alten, die bei den Architeften wie bei den Philologen große Aner= fennung fand. Geit feche Jahren gab Lohde ferner mit dem Professor M. Gropius das befannte, in Lieferungen erscheinende Werf "Archiv der Ornamentit" heraus, zu welchem er den Text schrieb. Alle diefe Werke sind von bleibendem Werthe.

Was Lohde als Mensch und Freund feinen Mit= lebenden und zumeist feinen Schülern war, das wissen Alle zu schätzen, die je in fein treues Auge geblickt haben, in welchem findliche Gute und mahre Bergensfreude am Wohlergehen Anderer stets zu finden waren. Er war fich immer gleich, und fo fehr ihn oft die Sorgen für feine zahlreiche Familie von der Erreichung der sehn= lichsten Wünsche entfernten, nie hörte man ihn klagen, sondern fand ihn stets bereit, Andern nach Kräften zu helfen. Wie oft fand ich bei meinen Befuchen (1859-1862), daß er den ärmsten handwerfern in feiner Wohnung stundenlang sich widmete, um sie mit gutem Rath zu entlassen oder um denfelben eine fcwierige Ronftruftion zu erklären. Er hatte damals unentgeltlich in dem Berliner Handwerfervereine in der Tonhalle einen Chflus von Borträgen übernommen und in feiner Weife die jungen strebenden Maurer und Tifchler ein= geladen, sich in besonderen Fällen Rath bei ihm zu holen. Ebenfalls erbarmte er sich uneigennützig der da= mals unter der Leitung von Ban der Spy eingerichteten Musterzeichenfchule, indem er wöchentlich zweimal über die griechischen Ornamentformen unentgeltliche Vorträge hielt. Damals lernte ich Lohde fennen und wie einen zweiten Bater verehren; denn als ich unbefriedigt von der geiftlosen naturalistischen Moderichtung jener Schule als Autodidaft mich den alten Vorbildern zuwandte und Die intereffanten Stoffmufter von den Bilbern des alten Museums kopirte, bestätigte er mir, daß diefer Weg der richtige sei und zog mich in seinen Kreis. Wer je in der Lage war, im Dunkeln aus Irrwegen sich retten zu muffen, wird gewiß mit mir empfinden, welchen Dank ich einem so liebevollen Führer fchulde.

In seinem Familienkreise wurde ich mit seinem Sohne Max innig befreundet, deffen fpätere ebenfo ge= niale wie kurze künstlerische und schriftstellerische Lauf= bahn allen Lefern diefer Zeitschrift noch in bester Er= innerung fein wird. Als letzter Schüler von Beter von Cornelius verzeichnete er die inhaltreichen Gespräche, die er mit feinem Meister führte, und zwar in einer so frischen Beise, daß Biele (wie z. B. Theophil v. Hansen in Wien) den Schriftsteller in ihm über den Maler stellten. Lohde hatte nach dem 1863 erfolgten Tode seiner Gattin kaum ein zweites für ihn außerordentlich glückliches Cheband geknüpft, als er kurz darauf zwei blühende Kinder verlor, drei Jahre fpäter aber auch

den talentvollen Max beweinen mußte, der auf einer Reife nach Italien am 14. Sept. 1869 in Reapel dem hitzigen Fieber erlag. Furchtbar traf ihn Diefer Schickfalsschlag. Sah er doch in diesem reich begabten Sohne, deffen erfte Werke fcon einen ungewöhnlichen Erfolg errangen, alle Hoffnungen und Wünsche, die er einst

für sich felbst gehegt hatte, sich verwirklichen.

Aber das Schidsal hörte noch nicht auf, ihn zu prüfen. Von den zwei Söhnen, die ihm noch geblieben, hatte der jüngste kann sein Doktorexamen bestanden, als er, im Begriff sich der Expedition des Dr. Güßfeldt nach Ufrifa als Botanifer anzuschließen, im Elternhaus von einem fcweren Belenkrheumatismus befallen murde, der ihn gänzlich lähmte und an dessen Folgen er drei Wochen nach dem Tode des Baters in Teplitz, wo er Heilung feiner Leiden gefucht, verschied. Dennoch war der Lebens= abend des hart geprüften Mannes fein einfamer. Er hatte sich schon im Beginn des Jahres 1866 zum zweiten Male mit der befannten Schriftstellerin Frau Clariffa Lohde vermählt. In allen seinen Briefen der letzten zehn Jahre fchildert er sie als Geistesverwandte und fchätzt sich glücklich, durch sie einen zweiten Lebensfrüh= ling erhalten zu haben.

Fassen wir zum Schlusse die großen Berdienste Lohde's in wenigen Worten zusammen. Als vorwie= gender Theoretifer erschloß er seiner Mitwelt die Grund= lehren der griechischen Kunst, die unsere materialistische Zeitströmung vor der Ausartung in geistlose Spielereien bewahren follen. Nur zu leicht vergißt ein jüngeres Gefchlecht, geblendet von den Erfolgen vielbeschäftigter Baumeister, diese Wahrheiten, welche keineswegs die Freiheit des künstlerischen Schaffens beeinträchtigen, son= dern nur die Willfür verbieten. Hat auch die moderne Kunstforschung die Hilfsmittel zum Studium der alten Borbilder ganz bedeutend vermehrt, so muffen doch die= jenigen Forfchungen im Vordergrunde bleiben, welche das Verständniß des höchsten Kunstideales, der hellenischen Formensprache, bezweden. Ludwig Lohde hat mit wahrer hingebung diefer großen Aufgabe fein Leben gewidmet. Gefegnet sei daher fein Andenken!

Friedrich Fischbach.

B. Otto Grashof, Maler in Köln, ftarb baselbst am 23. April 1876. Er war in Prenzlau 1812 geboren und bezog 1826 die Kunftakademie in Dufseldorf, deren Schüler er bis 1838 blieb. In dieser Zeit malte er mehrere Bilder, beren Stoff poetischen Werken entmonunen war, wie "Recha's Rettung" nach Lessing's "Nathan der Weise" (1834), Der Cid (1835), "Die Uebergabe des Schwertes" nach Stoleberg's Gedicht "Sohn, hier hast Du meinen Speer" u. a. Ein längerer Aufenthalt in Rußland erweiterte wesentlich das Gebiet seiner Darstellungen und trug ihm auch als Porträt: und Pferdemaler lohnende und ehrenvolle Beftellungen ein. Später bereiste er noch Mexiko und die La Alata-Länder und ließ sich nach seiner Rücksehr nach Europa 1845 in Köln nieder. Auch hier entsaltete Grashof eine erfolgreiche Thätigkeit, die aber leider durch seine vor etwa funfzehn Jahren eingetretene Erblindung einen vorzeitigen, höchst beklagenswerthen Abschluß fand. Von seinen verschiedenartigen Gemälden sind noch hervorzuheben "Russische Bärenhebe im Walde bei Maddinitr", — Die Schlacht bei Schumsa (1848), — Der h. Wassish, genannt der Glaubends-eiserer, vor der Jeonostase in Nowgorod, — Sin Porträt von Franz Liszt, — Kussische Vilger, — Christus und die Samariterin am Brunnen (1846), — Sine Odasiske, — Till Gusenspiegel, — Der heilige Wilhelm (Gigenthum des deutschen Kaisers), — mehrere Scenen aus den Tscherkessen friegen und bem Bolfsleben in Georgien, viele hunde- und Pferdebilder, Porträts u. f. w. -

#### Kunftvereine.

W. Runftverein in Raffel. Der vor Rurgem ausgegebene Bericht über die Wirffamkeit des Kaffeler Kunftver-eins in den Jahren 1874 und 1875 konstatirt zunächst die Thatsache, daß der Ernst der Zeit in geschäftlicher und finan-zieller Beziehung den Berein weit weniger geschädigt hat, als dies nach den Ersahrungen so vieler anderer künstlerischer wie gewerblicher Unternehnungen zu befürchten mar. Der Personalbestand im Ganzen hat sich nicht verringert; dein weim auch die Zahl der Inhaber von Mitgliedskarten seit December 1873 von 539 auf 492 zurückgegangen ist, so stieg dagegen die der Aftionäre von 570 auf 621. Somit gestagen die der Aftionäre von 570 auf 621. Somit gestagen fialteten fich auch die Einnahmen gunftiger als früher, so daß zum Ankauf von Kunstwerten die nach dem seitherigen Mafftab ungewöhnlich hohe Summe von 8459 Mt. 20 Bf. verwendet werden konnte. Für biefen Betrag wurden 25 Gemalde 2c. angekauft, von welchen eins: "Römischer Bettelmond", von Prof. Ihlee in Kaffel, der permanenten Ausstellung des Bereins einverleibt murde, mahrend die übrigen 24 die Gewinne bei der Berloofung für die Aftionäre bildeten. Mußerdem wurden von Privaten Gemälde im Betrage von 2744 Mt. angekauft, so daß im Ganzen eine Summe von 11,207 Mt. 20 Pf. den ausstellenden Künftlern behändigt werden konnte. Der Bericht erkennt hierin ein erfreuliches Zeichen, daß der seit langer Zeit so ganz darmiederliegende Munifinn der Stadt sich allmälig zu heben und zu beleben beginnt. Auch in den beiden verflossenen Sahren kam eine Reihe namhafter Werke zur Ausstellung. Der Bericht er: innert in dieser Beziehung an die Gemälde der National-Galerie — namentlich an Scholz' "Die Freiwilligen von 1813 vor König Friedrich Wilhelm III. in Breslau", an Cell's "Begrugung des Königs durch das 2. Garde-Infanterie-regiment bei Königgrät,", an hiddemann's "Preußische Berber zur Zeit Friedrich's des Großen", an M. Schmidt's "Wald und Berg", an Calentin's "Wallfahrer an der Kapelle" u. a , jowie an die reiche Auswahl von Gemälden, welche nach Schluß der großen Ausstellung in Dessau 1874 hier ausgestellt und von denen mehrere gur Berloofung angefauft wurden, endlich an Sünten's Meisterwerf "Reiterkampf bei Bionville", welches durch die Güte des Besitzers, des Prinzen von Cann Wittgenftein, der Ausstellung überlaffen murde. Auch die lette große Ausstellung, über welche schon früher ausführlicher in diesen Blattern berichtet wurde, mar eine fehr befriedigende, und es konzentrirte fich bei diefer Gelegen: heit das Interesse namentlich auf Lindenschmitt's großes Gemalde "Die Ermordung Wilhelm's von Dranien" und auf die Nartons von Raulbad, "Peter Arbnes" und "König Jatob von Schottland eröffnet das Parlament in Edinburgh." gur Berloojung wurden angekauft "Antommende Fischer in Norwegen" von Dang in Weimar, "Bagar in Kairo" von Fiedler in Trieft, "Mülle im Fichtenwald" von Funt in Etuttgart, "Candichaft" von Grebe in Kassel, "In Schnee-furm" von Handwert in Kassel, "Mühle im Oberhabsithal" von Achler in Tüsseldorf, "Sichsche Aussicht" von Majer in Munchen, "Grasiella" von Petel in Beimar, "Ertappt auf bojen Wegen" von Plathner in Düffeldorf, "Regenstimmung" von Rieger in Wien, "Winterlandschaft" von Schröter in Deffan, "Transport frangöfischer Ariegsgefangener" von Gell in Duffeldorf, "Landschaft" von Commer in Altona, "Herzens= irage" von Sperl in Minden, "Beuer" von Stammel in Duffelbori, "Gewitter auf der Saide" von Steiniche in Dujjeldorj, "Nach dem Zechen" von Ulfers ebend., "Partie aus Sevilla" von Eibner in München, "Studienkopf" von Fauft in Naffel, "Amor, Pfeile schmiebend" von Sirt in Munchen, "Die Nieseneiche im Wald des Langenbergs" von Muller in Raffel, "Monig Withelm bei Gravelotte" von Rorthen in Tuffelverf, "Monofchein am Mittelrhein" von Beters in Etuttgart, "Ebelfraulein" (Ctatnette) von Wiefe in Berlin.

Ter Munst-Verein in Minchen brachte auch in diesem Jahre eine ansehnliche Reihe von Bildern zur Verloosung miter seine Mitglieder. Unter den angekauften Werten des finden sich Bilder von Lier, v. Hagu, Adamo, Hoff, Stademann, Baisch, Vollmar, v. Tießenhausen, Jimmermann, Asmus, Kögge, Willroider, Hader, Kronberg, Neubert, Schönleber u. v. A. Der Außeschung erntete in früheren Jahren für seine ebenso uneigen-

nühigen als mühseligen Arbeiten wenig Dank, wobei besonders die Wahl sür die Ankäuse in's Gewicht siel, die unter den Mitgliedern gar manches Kopsschütteln hervorries. Durch die im versloßenen Vereinsjahre zur Ausstellung gesangten besseren Arbeiten wurde dem Ausschühr zur Ausstellung gesangten besseren Arbeiten wurde dem Ausschüftellung gesangten besseren Ichließt gegenwärtig das zweiundsünfzigen. Der Kunstwerein schließt gegenwärtig das zweiundsünfzigste Jahr seines Vestehens ab und ist somit einer der älkesten Deutschlands. Im Jahre 1824 in's Leben getreten, zählte er damals nur 275 Witglieder. Demgemäß konnten sich die Almäuse zur Verlosjung auf nur zehn Gemälde erstrecken. Uns zenem Bäumchen ist im Laufe der Jahre ein stattlicher Baum geworden, dessen Aweige sich weit über die Grenzen Bayerns hinaus erstrecken. München kann auf seinen Kunstwerein um so mehr stolz sein, als in Deutschahn kein Berein und plastischen Werken, unter denen sich nicht selten Schöpfungen erstein Anges besanden, in seine Käume ausgenommen, noch über einen so hohen Betrag für die allsährlich statischen Ausstelle zur Verlosjung unter seinen Mitglieder zu versügen im Stande ist. Sin stetes Wachsen der Mitglieder zu versügen im Stande ist. Sin stetes Wachsen der Mitglieder zu versügen im Stande ist. Sin stetes Wachsen der Mitglieder zur versügen im Stande ist. Sin stetes Wachsen der Mitglieder zur versügen im Stande ist. Sin stetes Wachsen der Mitglieder zur versügen im Stande ist. Sin stetes Wachsen der Mitglieder zur versügen im Stande ist. Sin stetes Wachsen ausgestalt wurden im vorigen Verlagen. Wesensählt der Verein sie erhöhtem Naße zunehmen. Gegenwärtig zählt der Verein sie erhöhtem Naße zunehmen. Bie erfolgreich der Verein bisher gewirkt, gest daraus hervor, daß er seit den Zeit seines Verlens den Künsschen der Künsschen der Künsschen der Künsschen der Künsschen der Stinsschen der Stinsschen der Stinsschen der Künsschen der Stinsschen der Stinsschen der Stinsschen der Stinsschen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlag

#### Sammlungen und Ausstellungen.

E. v. H. Die Aquarellsammlung von Jacob Holzinger in Augsburg. Die Fulle von Runftwerken auf der internationalen Kunftausstellung 1869 in Münden wirkte damals jo übermältigend, daß es kaum bei vielfach wiederholten Be-juchen möglich war, Alles jehen und würdigen zu können. Namentlich die minder gut placirten Abtheilungen, wie die des Grabstichels, des Holzschnittes und der Aquacelle 2c. gingen Bielen verloren, oder man langte vom Beichauen ber faft endlosen Reihen von Delgemalben und Statuen hier fo ermudet an, daß diese Werke meistens nicht die Aufmerkfamkeit fanden, welche besonders 24 Mquarelle von feltener Meisterschaft verdienten, und die noch gesteigert worden mare, hatte man durch Angabe des Besitzers im Rataloge erfahren können, daß diese Blätter zu einer Sammlung ge-hören. — Wenn es bekannt ift, wie wenige Künstler abgesehen von folorirten Zeichnungen -- die schwierige Tech= nif der Aquarellmalerei in der Gewalt haben, und wie von solchen Runftlern leichter zehn Delbilder als ein Aquarell zu erlangen find, der weiß zu erwägen, daß eine Sammlung von folder Bedentung nicht allein durch materielle Opfer, sondern hauptsächlich durch persönliche Eigenschaften errungen werben fann. — 3. Solzinger in Augsburg, der glitdliche Besiter der Sammlung, zu welcher die erwähnten Blätter, im Ganzen aber gegen hundert Rummern, saft alle ersten Ranges, gehören, hat jene Gigenschaften und das fünftlerische Berftandniß, womit er sich in Münchener Künftlerfreisen fo beliebt und befreundet machte. Er ift auch ein sorgsamer Süter seines Schatzes, der ficher zu den größten Merkwürdig-keiten Augsburgs gablt, und Holzinger ist immer mit der anerkennenswertheften Gefälligkeit bereit, ihn denjenigen gu zeigen, die mahre Liebe und Begeifterung jum Schonen mit-bringen. — Bon B. Lichtenheldt, den ein Kritiker wigig einen Selden in der Wiedergabe aller Lichteffette nannte, besitst die Sammlung achtzehn Blatter. Diefer liebensmitzdige Künstler hat wohl das Höchste erreicht, was das Aquarell, wie fein anderes Genre der Malerei, durch den Zauber der Transparenz zu bieten vermag. Seine Mondscheinbilder von der Transnit bei Landshut, vom Chiemsee, "Die Schatzgräber" sind Farbendichtungen voll märchenhafter Wirkung, wie sie kaum ein Anderer in dieser Zartheit wiederzugeben vermöchte. In seinen Bildern aus dem Dachauermoofe wußte er diese de Gegend in ihrer erhabenen Einsamkeit ju schildern, von der schärfften Beleuchtung, mit bemunberungswerther Durchführung, bis zu jener pocsievollen

Stimmung bei buftverlorner Ferne, "wo Erd' und himmel zweifelnd wird gemeinsam!" — In seinen Titel- und Widmungsblättern zeigt fich Lichtenheldt als ein Meifter phantafiereicher Illustration. — E. Gerhardt, der gefeierte Architekturmaler, ift durch elf Bilder vertreten, die theils Architekturnialer, ist durch eist Bilder vertreten, die theils Benedig, theils Spanien entnommen sind: "Othello-Palasti", "Et. Jidore" und "Tauftapelle in der Markustirche", "Antifollegium im Dogenpalasti", "Der zwei Schwefternsfaal der Alhambra", "Die Taubenfütternde am Eingange zur alten Moschee", "Juquisitionspalast in Cordova", "Garten des Generalise in Granada", "Drangenholz in Sevilla", und "Capella Villaviciosa in Cordova". Es gewilla", und "Capella Villaviciosa in Cordova". nuat bei diesem geschätzten Kunftler, der mit der minutiojesten Ausstührung den malerischen Reiz so glücklich zu verbinden weiß, wenn versichert wird, daß diese Blätter zu seinen besten Schöpsungen gezählt werden dursen. — Bon Th. Horichelt find drei Bilder, mahre Berlen, vorhanden: "Ein Borposten grusischer Miliz bei Morgenbeleuchtung", "Aus der arabischen Buste" und "Arabische Wegelagerer", gekennzeichnet durch den knappen Stil, in welchem er die Farbenpracht des Drients und das ihn schon als Jüngling fesselnde Fremdartige so charafteristisch darzustellen verstand. Bon E. Kirchner sind vier Blätter aufzuzählen: "Die Kogelmühle bei Oberaudorf", "Ruinen zwischen Brigen und Bogen", "Beinprobe im Schwafer Klosterkeller", "Sisenhammer in Ticol"; von Fr. Bamberger: "Landschaft bei Toledo"; von Fr. Adam: "Aus dem italienischen Feldzuge"; von Eug. Reureuther: "Der Würmsee mit der Sage von der Fischer-Neureuther: "Der Würmse mit der Sage von der Fischerlise"; von Fr. Seits: "Lob des Bieres"; von Sim. Quaglio:
"Areuzgan: des Servitenklosters in Rottenburg"; von L.
Braun: "Einquartierung im Stalle"; von Jac. Grünes wald: "Sine Bauernsamille"; von F. Nothbart: "Kinder mit einer Katse spielend"; von Fr. Sibner: "Grabmäler der Familie Castel Barco in Berona" und "Riva dei schia-voni zu Benedig"; von A. Doll: "Partie an der Paar" und "Hochzeit in Mitterndorf"; von D. Langko: "Land-schafter"; von R. Sberle: "Schasserbe", "Schase bei Ge-witter" und "Mädchen mit Schasen" (das Mädchen ist das Borträt seines Töchterleins): von Serm. Dukt: "Bartie an Porträt seines Töchterleins); von Herm. Duf: "Bartie an von Keinen Aufrechten von Feine Marr: "Der Besenbinder in der Clam bei Salzburg"; von A. Walch: "Nömischer Bettelstnabe" und "Badende Kömerin"; von Jos. v. Kramer: "Bortal der St. Ulrichstirche in Augsburg" und "Fastens diner im Aloster Maulbronn"; von Bachemann: "Straße in hall bei Innsbruct"; von Beinrich: "Sacuntala nach Riebel in Rom"; von Aug. Mathieux: "Kartie mit dem Fradschin in Prag"; von F. Maron: "Landschaft", und Pierron: Kaffeehaus in Katro" 2c. 2c. Alle diese kostbaren Blätter, von so verschiedenen Künstlern, bilden eine Samm lung, zu welcher nicht leicht eine andere als ebenbürtig gefunden werden dürfte. Bezeichnend ift es, daß einige Künftler, die früher Beiträge lieferten, bei späterer Besichtigung der Rolleftion, dieselben gurudnahmen, um fie entweder einer forgfältigeren Behandlung zu unterziehen oder mit einer neuen noch besseren Gabe in dem richtigen Gefühle umzu-tauschen, daß man eben bei einer guten Gesellschaft nur mit dem Besten vertreten sein kann! Wahrhaft ersreulich ist es, wenn in unserer von Parteinuth zerklüfteten und von ma-teriellen Spekulationen überwucherten Zeit ein einsacher Privatmann sich einen Kranz unverwelklicher Blumen der Kunft zu flechten weiß, für welchen man nur wünschen fann, daß diese Aquarelle, die so verschieden an Gegenstand und Richtung sind, durch ihre Vortresslichkeit aber zu einem Ganzen fich harmonisch vereinen, auch für die Zukunst immer ungetheilt ein Ganzes bleiben möchten!

#### Vom Kunstmarkt. C. G. Borner's Runft : Auftion am 13. Marg 1876. Auszug aus der Preisliste.

| Nr.                                       | Gegenstand.                                              | Preis<br>Mt. |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 104                                       | Anonym, Büste der Maria von Medicis.<br>Holzschnitt 1587 | 100          |
| $\begin{array}{c} 264 \\ 268 \end{array}$ | Berghem, saufende Kuh. B. 1                              | 200<br>120   |

| nr.                 | Gegenstand.                                                                  | Breis<br>Mit. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 455                 | Ant. da Brescia, Chriftus vom Grabe auf-<br>erft. B. 3.                      | 151           |
| 754                 | Dürer, Das Schweißtuch von 2 Engeln ge-                                      |               |
| 771                 | halten. B. 25                                                                | 1000          |
| 774                 | Die heit Genenaus 93 CB                                                      |               |
| 774                 | — Die heil. Genoveva. B. 63                                                  | 99            |
| 777                 | — Die Wirtung der Gherfucht. B. 13.                                          | 91            |
| 841                 | Ant. van Dyd, Ecce Homo                                                      | 180           |
| 842                 | Tizian und seine Geliebte                                                    | 145           |
| 1041                | Flötner, P., 65 Bl. Füllungen<br>B. Hollar, Die Frauentrachten. 27 Bl        | 160           |
| 1219                | 25. Hollar, Die Frauentrachten. 27 Bl.                                       | 100           |
| 1346                | 1 21. Mantegna, Die Geißelung Chrifti. B. 1.                                 | 140           |
| 1347                | — Grablegung Chrifti. B. 3                                                   | 100           |
| 1348                | - Triumphzug der Senatoren. B. 11.                                           | 80            |
| 1351                | Bacchanal mit der Tonne. B. 19                                               | 100           |
| 1480                | — Bacchanal mit der Tonne. B. 19<br>A. v. Oftade, Raucher im Fenster. B. 10. | 90            |
| 1482                | Der mit der Frau sprechende Mann.                                            |               |
|                     | 8. 12                                                                        | 210           |
| 1556                | M. A. Raimondi, Adam und Eva. B. 2.                                          | 160           |
| 1557                | — Der Kindermord. B. 18                                                      | 150           |
| 1558                | │ <del>──                                  </del>                            | 150           |
| 1563                | - Madonna mit dem langen Schenkel.                                           |               |
|                     | n ==                                                                         | 130           |
| 1564                | - Die gaffe Heiligen. B. 113                                                 | 360           |
| 1579                | Det alle and bet made Sacaman.                                               |               |
|                     | 8, 294                                                                       | 150           |
| 1580                |                                                                              | 226           |
| 1584                | — Die drei Grazien. B. 340                                                   | 160           |
| 1586                | - Trajan v. d. Biftoria gefrönt. B. 361.                                     | 220           |
| 1593                | - Die Reft. B. 417.                                                          | 100           |
| 1595                | - Aniender Mann am Waldrand. B. 434.                                         | 140           |
| 1632                | Rembrandt van Rijn, Berkündigung an die                                      | 1.0           |
| 1004                | Sirten. B. 44.                                                               | 101           |
| 1636                | — Flucht nach Egypten. B. 56                                                 | 211           |
| 1667                | — Ansicht von Amsterdam. B. 210.                                             | 160           |
| 1668                | — Landschaft. B. 225                                                         | 200           |
| 1669                | — Mühle. B. 233                                                              | 130           |
| 1891                | M. Schongauer, Die fluge Jungfrau. B. 79.                                    | 91            |
| 1892                | — Die thörichte Jungfrau. B. 84.                                             | 91            |
| $\frac{1692}{2258}$ | 3. G. Wille, Les offres réciproques. Le                                      | 91            |
| 4400                | Plana 59                                                                     | 105           |
| 2261                | — Les bons amis. Le Bl. 56                                                   | 131           |
| 2201                | 1100 DONO GILLIO, 176 DI. 00                                                 | 191           |

#### Beitschriften.

Kunst und Gewerbe. No. 17. 18. 19.

Das Ehrengeschenk der Hanauer Bürger für den Fürsten Bismarck. - Die Kunstgewerbeschule in München. - Ueber Lackmalerei, von Dr. Stockbauer.

Christliehes Kunstblatt. No. 4. 5.

Erklärung der Passion Holbein's, von O. Vilmar. – Der Abendmahlskelch in Ostdorf (Mit Abbild.) – Eine alte Form des Thürsturzes an Kirchenportalen, von A. Klemm. — Das Luisendenkmal in Berlin. — Bertel Thorwaldsen. — Pfann. schmidt's Christus in Gethsemane. (Mit Abbild.) — Alte Wandgemälde in Goslar, von Th. Prüfer. — Reber's Geschichte der neneren deutschen Kunst.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. No.127.128. Die volkswirthschaftliche Frage und das Museum. — Zur Reform des Zeichenunterrichtes. — Ueber Punzenarbeiten, von F. Schestag. — Kunstgewerbe im heutigen Venedig. — Die Spitzenausstellung, von A. Ilg.

L'Art. No. 70, 71.

RIL. AU. 41. ABURGE et al. (Mit Abbild.) — L'éloquence des chiffres, von A. Bonnin. — Salon de 1876, von V. Renaud. (Mit Abbild.) — Exposition de la société royale belge des aquarellistes. — Exposition internationale de Paris

Gewerbehalle. Lief. 5.

Mosaik-Bordüre an der Mittel-Apsis der S. Marco-Basilica in Venedig (10. Jahrhundert); Cartouchen ans der Periode der französischen Renaissance. — Moderne Entwürfe: Motive aus der neuen Kirche St. Pierre in Montrouge; indische Teppichmuster; Schmuckkästchen in Ebenholz; gemaltes Kirchenfenster; Stuhl in Eichenholz; Buffet; zweiflügelige Schiebethüre mit geätzten Spiegelscheiben; Kanne in Email de Limoges; schmiedceisernes Oberlichtgitter,

The Academy. No. 208. 209.

M. Burty's collection, von F. Wedmore. — The Deschamps gallery — Paris Letter, von Ph. Burty. — The Wynn Ellis collection. — The drawings of Flaxman in University College, London, von F. Wedmore. — The royal Academy. — The water-colour institute. — The Kingstreet galleries, von W. M. Rossetti.

Auktions-Kataloge.

C. G. Boerner in Leipzig. Am 29. Mai Versteigerung des Cabinet Marx, III. Abtheilung, reichhaltig an vorzüglichen Kupferstichen und Radirungen alter und ncuer, meist französischer und englischer Meister. Nebst einem Anhang von Kupferwerken. 2030 Nummern.

## Inserate.

## EINLADUNG

## Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf vom 2. April bis 30. April; 28. Mai; 25. Juni; Luzern . 10. Mai " 6. Juni Freiburg 22 ,, 5. Juli Lausanne 23. Juli; " ,, 27. August; 21. September; 3. August Bern 22 Aarau 5. September

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden. Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comité.

## **Kunst-Auktion**

von C. G. BOERNER in Leipzig.

Kupferstichcabinet

des Herrn Dr. K. F. H. Marx, Hofrath u. Prof. in Göttingen. Dritte Abtheilung:

ausgezeichnete ältere und neuere französische und englische Kupferstiche, viele vor der Schrift, Kunstbücher, dabei Earlom, Liber Veritatis nach Claude Lorrain, etc.

Versteigerung Montag, den 29. Mai 1876. Cataloge gratis und franco von der Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

Durch den Unterzeiehmeten, sowie durch alle Kunsthandlungen Deutschlands ist zu beziehen:

L'Anatomie d'après Rembrandt, gravé à l'eau-forte par **Leop. Flameng.** (Bildgr. 38  $\times$  28 C.)

Les Syndics, d'après Rembrandt, gravé à l'eau-forte par Leop. Flameng. (Bildgr.  $38 \times 26$  C.)

Es existiren folgende Ausgaben:

Eprenve d'artiste sur japon (in je 50 Expl.) à 150 Fcs. Epreuve sur japon de l'état définitif (in je 40 Expl.) à 100 Fes. Epreuve sur papier de Hollande . . . . à 60 Fes. . . . . à 40 Fes.

H. V. Van Gogh, ancienne

Maison Goupil & Co.

58 Montagne de la Cour. Bruxelles.

Stuttgart. Im Verlage von Ebner & Seubert erschien soeben:

## GRUNDRISS

# KUNSTGESCHICHTE

DR. WILHELM LÜBKE Professor am Polytechnikum und der Kunstschule in Stuttgart.

Siebente durchgeschene Auflage.

Zweite Hälfte.

Mit 214 Holzschnitt-Illustrationen. 293/4 Bogen. gr. 8. broch.

Preis 7 M. 20 Pf.

Mit Erscheinen dieser zweiten Hälfte ist das so viel begehrte Buch jetzt wieder vollständig geworden. In welch bedeutendem Umfange der Verfasser seine Absicht erreicht hat, ein Werk zu schreiben, das in gedrängter und doch anregender Erzählung den Kern kunstgeschichtlicher Thatsachen bietet, wird am besten durch den Absatz von sechs starken Auflagen bewiesen, welche das Buch bis jetzt gehabt. In der vorliegenden siebenten Auflage, welche abermals sorgfältig durchgearbeitet und mit den Ergebnissen der neuesten Forschungen bereichert ist, sind Inhalt und Form, Text und Bilder wesent-lich erweitert und verbessert.

Für ein größeres Aunstgeschäft, ver-bunden mit Lugus-Papier-Arti-keln und Galanterie-Waaren, wird ein intelligenter, junger Mann bis 30 Jahre gesucht, welcher der engl. u. franz Sprache und Schrift durchaus mächtig, sowie mit der Branche vertrautift. — Da der zu über gebende Poften auf Bertrauen beruht, wäre eine Caution oder eine andere fichere Garantie von Seiten ber Reflectirenden nöthig. — Rur mit vorzüglichiten Referengen versehene und obigen Bedingungen entsprechende Offerten, begleitet mit Photographie, werden berücksichtigt und erbeten durch Audolf Mosse in Hamburg unter Z. 529.

Für die Schnaase-Büste sind an Beiträgen ferner eingegangen:

Von den Herren Privatier Friedr. Eisenmann und Dr. O. Eisenmann in München zusammen 100 M., C. Groos in Heidelberg 5 M., Hofrath Stark ebd. 5 M., Dr. Buhl ebenda 20 M., Pfarrer Köstlin in Belsen 3 M.

133 M. — Pf. Summe

Summe der bisher.

Quittungen . . 3993 ,, 20 ,, Gesammtsumme . 4126 M. 20 Pf. E. A. Seemann.

Mr. 33.

## XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lützaw (Sien, Therefianungaffe 25) od. au die Verlagelt. (Leipzig, Königsfir. 3), gu richten.

26. Mai



#### Inscrate

a 25 Kf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchund Knuschandlung angenommen.

1876.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Knuft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinend, erhalten die Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Kunfi" gratis; für sich allein bezogen toftet der Sahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei ben bentichen und öfterreichischen Postausialten.

Inhalt: Der Salon von 1876. I. - Die Jahres-Aussiellung im Biener Runflerhause. II. - Münchener Runftverein; Die kunsthifterische Ausstellung in Roln. - Leipziger Kupferstichauftion. - Zeitschriften. - Auftions-Kataloge. - Inferate.

## Der Salon von 1876.

T.

Der Ratalog der heurigen Barifer Runftausstellung weist im Ganzen 4033 Rummern auf. Davon fallen mehr als die Balfte, 2095, auf die Malerei, 630 auf Die Stulptur und ber Reft auf bas Gemisch von Zeich= nungen, Radirungen, Aguarellen u. f. w. Man fieht also icon, wenn man ben violetten Band betrachtet. bessen Umfang immer respektabler wird, daß in den frangösischen Ateliers mit Dampftraft gearbeitet wird. Und diese Produktionen im Palais de l'Industrie sind bei Leibe nicht die alleinigen Zeugen der fieberhaften Saft, die fich feit einer Reihe von Jahren unferer Maler bemächtigt hat. Da giebt es neben der offiziellen Ausftellung im Balais de l'Industrie die Exposition der "Impressionisten" ober der "Intransigenten", wie man sie auch nennt, dann die "Exposition des resusés", das Stelldichein der Abgewiesenen, ohne die Privatausstellun= gen der Malcontenten hinzugurechnen, die, dem Beifpiel Manet's folgend, bereit find, ihre Ateliers dem Bublifum zu öffnen, um Monsieur Tout le Monde zum Richter anzurufen zwischen sich und den Jurors.

Doch halten wir uns an die offizielle Ausstellung; ist es ja mit dieser wahrlich genug! Schreiten wir rasch durch die 24 Säle der Malerei, durch den breiten der Stulptur gewidmeten Gartenvaum mit den sprudelnden Brunnen und dem anmuthigen bunten Arrangement, und wenn es uns nachher im Kopse nicht zu start hämmert, so beschließen wir die Nundreise auf den Galerien, welche die verschiedenen Sorten des fünstlerischen Kleinzeldes enthalten, die Aquarelle, Zeichnungen, Nadirungen,

Rupferstiche u. f. w. Aber hüten wir uns auf diesem Gange vor Zerstreuungen — an solden ist namentlich an schönen Sommernachmittagen kein Mangel! Die ganze Parifer Gefellschaft drängt fich in den Sälen bes Industriepalastes. Mag auch die Kunstliebhaberei einer der hauptfächlichsten Beweggründe fein, welche die Menge herbeiführen, so ift dieser Dilettantismus doch nicht ber ausschließliche Magnet. Man kommt sehr viel auch um fich feben zu laffen, felbftverftändlich die Damen, um ihre eigenen Frühlingstoiletten zu exponiren und die anderer zu befritteln. Man läßt in angenehufter Weise die Wahrheit aus Fleisch und Blut mit den ge= malten Wahrheiten konkurriren, und der Wettkampf fällt nicht felten zu Bunften der Wirklichkeit aus. Es ift hier das großartige Borzimmer der Bois-Promenade, der Nachmittagssalon der vornehmen Welt, der Anziehungs= punkt für alle diejenigen, welche diefe Welt gern kennen lernen möchten und diefer nur auf neutralem Boden begegnen können, für zwei Stunden hindurch ber fo zu fagen obligate Aufenthaltsort fämmtlicher politischen, publizistischen, finanziellen und anderen Spitzen Frankreichs; fowie man auch nur halbwegs einige Berbindungen in Paris besitzt, hat es hier mit dem Hutabnehmen, Händeschütteln u. f. w. kein Ende. Das Beste ist, die Augen nicht von den Wänden wegzuwenden und fich nur um das zu kümmern, was da oben zu sehen ist - ohne ben Bersuchungen unten und neben fich Gehör zu leiften, und dem Trieb der Neugierde nicht zu folgen, selbst wenn man, wie es z. B. Ihrem Berichterstatter paffirte, plötzlich neben Herrn Thiers zu ftehen kommt. Der berühmte Staatsmann ift ja zugleich auch einer ber ge= Diegensten Runftkenner Frankreichs und hat seine publi=

zistische Thätigkeit mit der Entdedung und Verherrlichung der neuen romantischen Schule im "Constitutionnel" begonnen. Sein steter Luxus war die Anlegung von reichhaltigen Sammlungen, Die fein Wohnhaus zu einem wirklichen Museum gestalten. Den Weg nach bem "Salon" kennt Berr Thiers recht gut; er fcblägt ben= felben alle Jahre ein, fo oft es nöthig ift, um die ausgeftellten Werfe, Die ihn befonders intereffiren, eingehend zu würdigen. Die achtzig Sommer, bie auf feinen tleinen nervigen Schultern lagern, geniren ben Er= Präsidenten nicht im Geringsten. Er fcreitet mit ge= flügelten Füßen durch die Gale, fetzt hie und ba rafch Die Lorgnette an's Ange, welche ihm ein auf angemeffene Diftang folgender Diener reicht, und läft mit einem Blid den Eindruck errathen, den bas eine ober bas andere Werf bei ihm hervorruft. Und auf ben rothen Divans, wo die Leute von den Mühfalen der Ausstellung ausrasten, wo die Toiletten gemustert werden, zifchelt man sich in's Ohr: "Voilà Mr. Thiers, voilà Mr. Thiers."

Der erfte Eindruck, den man im Gedanken an die früheren Salons feit 1871 zurückbehält, ist berjenige, daß die friedliche Tendenz, die fich in den Sandlungen der politischen Behörde offenbarte und der Gegenstand fo vieler pomphaften Zusagen geworden, auch in die Runft eingefehrt ift. Es ift heute nicht mehr Mobe, viel von der Revanche zu poltern, man ergeht sich im Parlamente und in den Zeitungsblättern in fuß flotenden Melodien. und so ift es auch höchft Rococo geworben, Schlacht= scenen durch den Binfel zu verherrlichen. Noch vor einem Jahre war die Runft gang und gar mobil. Wenn man die Ausstellungsfäle betrat, blendete die Menge von Waffen aller Gattungen, von im Winde flatternden Fahnen. gezückten Klingen das Ange, es roch in gewiffen Abtheilungen förmlich nach Bulver, und an allen Eden fah man in allen Formaten von der haushohen Leinwand bis zur Miniatur Balgereien von rothen Räppi's mit Bidelhauben - zur Abwechfelung fochten die Frangofen hie und da mit Chinesen oder Arabern - aber Schlacht= scenen waren es immer. hente blühen die "Tableaux de batuille" mit wahrhaft bewundernswerther Bescheidenheit wie Beilden im Berborgenen. Der beforirte Rapitan ober Major a. D., der alljährlich ben Salon auffucht, um fein Berg an der Biederauflebung ber martialischen Auftritte zu erfreuen, die er felbft mitge= jochten, muß beinahe mit ber Loupe fuchen, um bas Gewünschte zu finden.

Unter ben Kunstgattungen des Friedens gedieh feine zu einer folchen Reife, wie das Porträtfach. Die Leiftungen auf diesem Gebiete sind unbestritten die vorzüglichsten der französischen Schule. Die Zahl der Porträts ist eine endlose, und unter diesen, vielleicht 5—600, giebt es wenige, die nicht die Ausmertsauseit

erzwingen und fesseln. Es handelt sich hier nicht so fehr um die Aehnlichkeit; da nur die wenigsten Driginale bekannt find, so mare auch kein Urtheil darüber ftatthaft. Aber in der Bositur, im Geschmad der Auffassung, im Arrangement der Nebensachen befunden die Porträtmaler - und nicht nur die Meister des Faches, wie Bonnat und Carolus Duran - eine immer wachfende, erstaunliche Tüchtigkeit. Das ist die Wirkung des Mäeenaten= thums ober ber Mode, welche bas Sichmalenlaffen form= lid zur Anftandspflicht machte. Allerdings giebt es die Photographie, aber diefe wird jetzt hier zu Lande fcon als das tägliche Brod betrachtet, als ein Minimum, beffen sich jeder Mann bedienen fann, bei welchem aber nur arme Schluder fteben bleiben burfen. Das fieht man immer beutlicher, wenn man die Salons ber verschiebenen Jahrgänge mit einander vergleicht. Zuerst waren es Marchesinnen, Comtessen, Bankiersfrauen u. f. w., diesich die kostspielige Genugthnung von Porträts in Del gönnten, bald folgten beren Gatten. Beute fieht man, daß auch diefes Fach den demokratifchen Gefetzen der Neuzeit sich fügen muß. Wir finden unter den auß= gestellten Porträts eine ganz anfehnliche Menge von Bürgerstöpfen, die sich noch vor gang Kurzem mit einem fauberen photographifden Abdrud begnügt hätten. Freilich giebt es da Rüancen, und nicht jeder läßt sich gleich en pied bei Carolus Duran um 20,000 Francs auf= nehmen; viele begnügen sich mit dem einfachen Medaillon, Ropf und Bufte bis auf bas erfte Anopfloch binab, wenn etwas hineingesteckt werden kann. Aber diefe De= daillons find meistens höchst bemerkenswerth durch das gelungene Kolorit und den natürlichen Ausdruck der Büge, die beiden hervorragenden Gigenschaften unferer Borträtmaler. In diefem Fadje ift ein kerngefunder Realismus an der Tagesordnung — jener Realismus, der, statt die Wahrheit zu verzerren und zu farifiren, statt sich gegen die Wahrheit aufzulehnen und eine andere zu erfinden, derfelben treu und redlich dient. Wie ver= fchieden sind doch diese Porträts von den feltsamen Bildern, die wir vor einigen Tagen bei den Intran= figenten gefehen haben! Das waren lauter Grimaffen= fopfe, in der Grimaffe fo zu fagen uniformirt. Den meiften im biesjährigen "Salon" ausgestellten Bortrats lieft man von der Stirn herab die Befchäftigung, welcher die Dargestellten mit aller Anfpannung geiftiger Kraft nachhängen, die Stimmungen ihres Gemüths, die Leidenschaften, welche in ihrem Innern kochen. 200 diese Eindrücke sind magvoll wiedergegeben, wie es sich für honnete Bilder ziemt, die bestimmt sind, im Bohn= zimmer der Familie zu prangen und als Reliquien be= wahrt zu werden. Go fubventionirt das Bublikum aus eigenen Mitteln eine neue bürgerliche Schule, beren Lei= stungen in jeder Sinficht Berücksichtigung verdienen.

Das eminent frangösische Fach ber Landfchaft hat

auch diesmal eine würdige Vertretung, aber es fällt nicht sofort in's Ange. Die Landschaften sind meistens mittleren Umfangs und recht friedliche Idutlen. Die Stoffe murben meistens in ben frangofischen Provinzen gewählt — mit Borliebe auch die reizende Umgebung von Paris, die seit dem Ariege immer mehr und mehr ihre Schätze enthüllt und von allen Seiten fünftlerische Huldigungen empfängt. Doch muffen einige Ausnahmen ju Bunften belgischer und italienischer Anfichten statuirt werden, worüber sich auch Riemand beflagt. Die glan= zenden Geftirne am Simmel der Landschaft find heuer in vortheilhafter Beife vertreten. Bir werden Gelegen= beit haben, auf ihre Leistungen zurückzukommen; ebenfo auf die Produktionen der Thiermalerei, die übrigens auf den erften Blid feine fo markanten Erfcheinungen aufzuweisen vermag, wie voriges Jahr.

Die sogenannte "grande peinture" ist im benrigen Salon fo gut wie gar nicht vertreten, und, feltfam ge= nug, keiner von den Kritikern, welche bisher über den Salon berichteten, flagt barüber. Die guten Bortrats, die lieblichen Landschaften und die unverkennbaren Kortschritte in der Technik gelten als ein vollständig hinreichender Erfatz für die sehlende Hiftorie. Gattung ist eigentlich nur durch zwei Bilder, welche auf den ersten Blick frappiren, vertreten. Das eine, von B. Constant, hängt gerade an der Stelle des grauen= haften Beder'schen Bildes vom vorigen Jahr und stellt den Einzug Mohammed's VI. in Konstantinopel dar: eine Ironie in dem Augenblicke, da die Türken vielleicht nahe daran sind, ihr Bündel zur Auswanderung nach Uffen schnüren zu muffen. Das triumphirende Dber= haupt der Gläubigen reitet durch die Pforte, die heute noch den Namen Kanonenthor führt, in das dem Halb= mond unterthänige Byzanz. Die Hufen des Pferdes, das von einem prachtvollen Regerstlaven geführt wird, zertreten die modernden Anodien der verstümmelten Todten; mit stolzem, fanatischem, unbarmherzigem Blicke schaut der Sohn des Propheten von seinem Rosse (welches eine gar feltsame Farbe hat) auf das angerichtete Unheil herab, in seiner Rechten schwingt er die grüne Fahne Mahommed's. Das Bild ist gut gemalt, die historische Bewiffenhaftigteit in ber Darstellung ber Waffen, Be= wänder u. f. w. ist anerkennenswerth; versichert man doch, daß der Maler in den Museen die minutiösesten Studien angestellt hat. Aber es fehlt diefer "gemalten Seite", wie die Frangosen berartige Leistungen zu nennen pflegen, jede Genialität. Die andere Komposition auf dem Gebiete der großen Malerei ift der Ginzug Christi in Jerufalem, genau nach den biblischen Ungaben. stedt in dieser Arbeit ein ungeheurer Fleiß; man begreift faum, wo Berr G. Doré die Zeit hernahm, um fo viele Menschen nebeneinander stehend und fnieend dar= zustellen, er, der alle Jahre ein großes Wert illustrirt.

Aber wenn der Zeichner Doré sich einen enropäischen Ruf erwarb und aus feinen Illustrationen eine Gold= mine madte, so ift das bei dem Maler Doré nicht der Fall. Befanntlich widmete sich Doré mit Vorliebe der biblischen Malerei; er wollte anfangs auf diesem Bebiete eine neue Richtung einschlagen, namentlich mit feiner Mondscheinbeleuchtung (Chriftliche Märthrer im Circus); davon hat er Abstand genommen. Der Gin=. zug Christi ift noch immer fahl in der Belenchtung und von feltsamem Rolorit, aber doch ziemlich natürlich. Wie bei Benjamin Conftant so auch hier — fein Funken Genie, nichts, das unwiderstehtlich auzöge und feffelte. Folgt man der wogenden Menge, so sieht man, daß diese hier nicht stehen bleibt, sie verweilt am liebsten bei den effektvollen Porträts der Schauspielerin Sarah Bernhardt, des Herrn v. Girardin und bei einigen fleinen humoristischen Taseln, die leider zu felten find, gleichsam als schäme man sich, in den Ateliers noch luftig zu sein, und folge jenem Meister Griesgram, der da behanptet, die frangösischen Rünftler müßten Trauer anlegen. Da sollte doch der durchgreisende Erfolg einiger solcher Boffenscenen in Del, glaubt man, viel beffer wirken und diejenigen, welche dem Fache huldigen, zu fräftigerem Auftreten auspornen! Die Schlachtenbilder, die, wie erwähnt, nicht leicht zu entdeden sind, stellen durch= weg kleinere Spisoden aus dem letzten Kriege dar; nur muffen die Maler dies Jahr ziemlich ftark von Atheis= mus angesteckt worden sein, denn wo sind die zahllosen Berherrlichungen der päpstlichen Zuaven, die Allegorien mit den Bajonetten auf dem Erdboden und den in den Wolfen schwebenden Engeln u. f. w.? Die heutigen Episoden sind fämmtlich ernste Erlebnisse, welche mit dem Uebernatürlichen nichts zu thun haben. Schließen wir nun noch an diese Uebersicht die Bemerkung, daß die Marinen nichts Besonderes, die Früchte= und Blu= men ftude meiftens garte Frauenarbeiten find, fo fom= men wir nach einem zweistündigen Gang zu einer gewaltigen, aber in solchen Fällen obligaten Migrane und zu solgen= bem Erfenntniß in schlichten, leichtverftandlichem Schulzengnißstil:

> Porträtmalerei ausgezeichnet Landschaft gut Genremalerei gut Afademie gut Historische Malerei ziemlich gut Marine mittelmäßig

und für alle, die für diesen Sason gearbeitet haben, Fleiß und Anstrengung: vorzüglich. Dieses letzte Urtheil macht es unmöglich, über dieses oder jenes Fach mit dem vershängnißvollen "Schlecht" den Stab zu brechen. Wir werden uns nun bestreben, durch eine Reihe bemerkensswerther Beispiele die oben angeführte summarische Klassissischer Faul d'Abrest.

## Die Inhres-Ausstellung im Wiener Künstlerhause.

II.

Das Genrefach ift ebenfo zahlreich, aber im Gangen mittelmäßiger vertreten, als bas Borträt. finden anger dem erwähnten "Zitherspieler" wohl noch brei Bilder von Defregger; allein fie bieten, trothem die Vorzüge dieses Meisters auch ihnen innewohnen, bei ber geringen Bedeutung der Motive feinen Anlag zur Besprechung. Das Gleiche gilt von einem schlicht, aber warm vorgetragenen Genrebilden Bautier's, welches nichts weiter barftellt, als einen Schuljungen, ber behaglich einen Apfel verfpeift. Solche Lückenbüßer ber Erfindung gehören eigentlich nicht in die Jahresaus= ftellung, sondern auf einen anspruchsloseren Runftmartt, wo fie immerhin Liebhaber finden werden, die mit geringeren Kosten etwas von der Hand so berühmter Meister erwerben wollen. Mafart hat zwei genrehaste Studien, Früchte feiner diesjährigen Reife nach Egypten, ansgeftellt: eine "Egyptifche Tängerin" und eine "Arabifche Truthahnverfäuferin". Mit ber "Tänzerin" ift er gar zu willfürlich umgesprungen und hat ein Bild geschaffen, nad bem fich Niemand eine richtige Borftellung bes darzustellenden Objettes machen fann, mas aber boch einer der vornehmften Zwecke einer Studie fein foll. Mafart scheint ben ethnologischen Blick nicht zu befiten, welcher Studien berartiger Racefiguren ben eigent= lichen Werth verleiht, und fo fuchen wir in den Bügen bes Mäddens vergeblich jenen wohlbefannten Typus ber gazellenartigen Töchter bes Ghamazih=Stammes, bem es ber Hautfarbe und Befchäftigung nach anzugehören scheint. Der Ropfput à la Sphing, mit welchem die Tängerin jeltsam genug ausstaffirt ift, entspricht weder ber Wirf= lidyfeit, noch ift er "ftilvoll", da der Gesichtstypus der Sphing einer gang andern Race angehört; auch vermiffen wir die eigenthümliche buntle Ginfaffung ber Mugen mit "Abol", einer fdmarzfarbenden Substanz, welche ben arabifchen Schönen benfelben Dienst leistet, wie die gebranute Mandel den unferigen, und die Bemalung ber Sande und Juffpigen mit ber roth farben= ben hennah. Bollends unbegreiflich ift es, wie es bem Rünftler beifallen tounte, die wohl nicht gang fertig ge= wordenen Beine mit einem Schleier nach Art eines Balletrödthens zu verhüllen. Der Körper ift übrigens fehr naturtren und in Bezug auf die fchwer wiederzu= gebende gelbliche Santfarbe mit großer foloriftischer Meisterschaft behandelt; nur entspricht die leblos=fteife Saltung, eine Folge ber falfch adducirten Dberfchenfel, feinesweges den biegfamen, üppig undulirenden Tang= bewegungen ber Ghazijeh, welche wir in Rairo und Tantah bewunderten, abgesehen bavon, daß es jedenfalls charafteristischer gewesen wäre, die "Tänzerin" tanzend vorzusühren. Mit ungleich größerer Naturwahrheit ist die "Truthahnverfäuserin" dargestellt, an der nur einige empfindliche Mängel der Zeichnung stören, während der für den Ungewohnten seltsame Anblick der schwarzzeselleicheten, dunkelhäutigen Araberin, deren Gesicht mit Ausnahme der Stirn und der Augen von dem sangen duntsen Schleier, dem "Burko", nach Art einer Halbemasse verhüllt ist, bei näherer Besichtigung mehr Interesse als Bestemben erregt. Einzelne Details: die Hantsarbe, die tiesschwarzen, in der Einfassung mit "Rhol" noch dunkler und größer erscheinenden Augen und der Kopf des Truthahns sind reiner Farbenzauber.

Bon Bettenfofen ift ein wegen feiner Ausführung höchst bemerkenswerther "Ungarischer Markt" ausgestellt. Das ist kein Bild mehr, sondern das Bild eines Bildes; fold,' einen Eindruck mag ein aus weiter Ferne auf die bargestellte Scene geworfener Blick auf ber Retina bes Malers hervorrufen, keineswegs aber kann das Refultat einer fünstlerischen Betrachtung ber Außenwelt auf solche Beise veranschaulicht werden. Wer jemals einen un= garifchen Markt in Wirklichkeit ober in einem ausge= führten Bettenkofen'schen Bilde gesehen, der muß sich in feiner Phantafie diefe Farbenpunkte in der Broge von Stednadelföpfen und diefe mannigfachen fleinen Farben= fledden zu einer gang bestimmten, ja darafteristischen Reminiscenz zusammensetzen; derjenige aber, dem die Scenerie noch unbekannt ift, erfährt aus Diefem Bilbe nichts und weiß nach wie vor nicht, wie ein ungarischer Markt aussieht. Uebrigens ift die breite, sichere Binfelführung in diesem mifroftopischen Bildchen mahrhaft bewunderungswürdig, und wir dürfen wohl annehmen, bag ber Meister seine technische Birtuosität zeigen wollte, ohne an eine öffentliche Schaustellung zu benten, die der Besitzer sich nicht nehmen ließ. Soffentlich ift Bettenfosen nicht unter die "Impressionisten" gegangen.

Im vollen Gegenfatze zu der Manier des eben er= wähnten Bildchens hat Schönn ben florentinifchen "Mercato vecchio" mit behaglicher Breite und leben= diger Gegenständlichkeit ausgemalt. In dem Rahmen der wohlbefannten Architeftur stellen sich die wirfungs= voll vertheilten und in Bewegung gefetzten Bolfsgruppen und Figuren fehr ansprechend dar; sie find, gleich dem Beiwert, mit liebevoller Sorgfalt ausgeführt und er= freuen im Detail burdy mannigfache, bem Leben glud= lich abgelauschte feine Züge und Motive. Die solibe Malweise und die treffliche Beleuchtung ift an Schönn's Arbeiten feit jeber gefchätzt. Die gleichen Gigenschaften zeichnen den "Arabischen Hof in Rairo" von Adolf Seel in Duffeldorf aus; auch auf diesem Bilde hebt sich von dem bedeutenden architektonischen Hintergrunde die mit vollster Lebenswahrheit gestellte Figurengruppe annuthig ab. Das prächtige, reich ornamentirte Stein= material des Hofes, die luftigen Muscharabiehs, jene gitterartig durchbrochenen phantastischen Holzfenster ber alt=arabischen Säuser, welche leider immer mehr durch schnödes Glas verdrängt werden; die zierliche farben= reiche, maurische Architektur; die malerisch gekleideten Araber und bas behäbig dreinschauende Efelden, bas nationale Behitel des Drients, welches in Rairo auch immer mehr bem europäischen Wagen weichen muß alle diefe Elemente geben ein gar reizvolles Bild, in welches sid, auch jener gern vertieft, dem es nicht zugleich eine angenehme Rückerinnerung gewährt. Ein alteres Bild von I faben, eine Strafenscene in einer ber fo viel= fady intereffanten Städte der Provence, wirkt burch bie pittoreste Architektur aus ber Zeit Heinrich's IV. und durch die figurenreiche Staffage, welche die Begrugung vornehmer Perfönlichkeiten vor einer altfranzösischen hôtellerie darstellt; im Ganzen aber ist das effettvoll folorirte Bild ziemlich theatralisch und exinnert an die poniphaften Schilderungen ähnlicher Begegnungen in den bandereichen Romanen des Bater Dumas.

Eugen Blaas hat aus Benedig vier Genrebilder eingesendet, unter benen die Salonscene "Lupus in fabula" und das Karnevalsbild "Beim Maskenverleiher" mit viel Leben und Humor behandelt sind; die geschickte Art, in welcher der Künftler fräftige, ungebrochene Farbentöne wirtsam neben einander setzt und seine Ki= guren plaftisch herausarbeitet, verdient alles Lob. Rarl Probst hat in seinem "Marinemaler" ein mit nieder= ländischer Teinheit und Sauberkeit gemaltes, von eminen= tem Farbenfinn und Stilgefühl zeugendes Genrebild geschaffen; der junge Künstler ist auf dem besten Wege zu einer bedeutenden Stellung in der Wiener Rünftler= schaft. Ein glücklicher Wurf ist auch bas "Schärflein ber Wittwe" von Gustav Runt, einem jungen Rünftler, der ebenfalls zu unseren aufstrebenden, viel versprechen= ben Talenten gegählt werden muß. Das Genrebild "Am Rlavier" von Frang S. Ruß ift, trot bes fein gestimmten Rolorits und der geschickten Technik, höchst unerquieklich. Es stellt eine junge "Wagnerianerin" bar, welche hinter Richard Wagner's fämnitlichen Werken verschanzt einem Uffen aus den "Meistersingern" vor= spielt; dieser feltsame Runftrichter giebt fein Botum sym= bolisch ab, indem er sich die Ohren zuhält. Db das Bild als Plaidoper für ober gegen Nichard Wagner anzusehen sei, murde von zahlreichen Besuchern der Ausstellung lebhaft besprochen; in jedem Falle ist bas Motiv äußerst geschmad= und geiftlos. Mit Streit= fragen über die oberften äfthetischen Grundpringipien der Tonkunft darf ein Künstler nicht auf den — Affen fommen. Mit der "Schachpartie" hat die Gräsin Elise Nemes=Ranfonnet viel Geschmad und Talent be= fundet; ihr technisches Können aber ist ihren Inten= tionen noch nicht gewachsen, und diefer Umftand hätte

sie abhalten sollen, sich an ein Rocoev-Bild zu machen, welches efsektvolle Wiedergabe glänzender Aeußerlichkeiten erheischt. Friedrich Friedländer's "Alte Frau" und "Invaliden in der Kirche" haben den ansprechenden, gemüthlichen, etwas hausbackenen Zug, welcher den Arbeiten dieses Künstlers namentlich in letzter Zeit innewhut; die Art seines Vortrages und seiner Technik weist auf eine jetzt schon halb vergangene Zeit der Wiener Kunst zurück.

Bon auswärtigen Künftlern vertreten das Genre Wilhelm Dietz in Münden mit einer in der Art Meissonier's tresslich gemalten Scene "Bei der Marke= tenderin", dann Anton Seitz in München mit zwei Bildern: "Wirthshaus-Scene" und "Die letzten Rachrichten", beren hubsche, humoriftische Erfindung fehr anspricht. Kray, berzeit in Benedig, hat eine "Loreleh" eingesendet, die in der Komposition vor den zahllosen Darstellungen dieses abgebrauchten Vorwurses wenig voraus hat, aber durch die hübsche Beleuchtung und tadellose Modellirung des reizenden Körpers der Nire besticht. Bon Gustav Müller, derzeit in Rom, bemerken wir eine mit Humor erfundene und flott gemalte "Scene aus dem Jagdleben in der Campagna". Domenico Induno in Mailand, ein ftandiger Gaft unferer Ausstellungen, ist durch eine geistreiche, leider in gewohnter Art zu ffizzenhaft behandelte "Leibhauß-Seene" vertreten. Bon älteren französischen Bildern finden wir ein elegantes Rococo-Ronversationsstück Fichel's, dann den mit tofetter, füßlicher Grazie gemalten, aber geiftig bedeutungslosen "Decamerone" von Devedeux und ein graziöses, aber ziemlich affettirtes und im landschaftlichen Theile flüchtig behandeltes Bild von Guftav Brion: "Im Frühling".

Schließlich dürfen wir nicht unerwähnt laffen, daß auch das Stillleben mit einigen guten Arbeiten vertreten Hugo Charlemont's "Interieur aus Makart's Atelier" leistet Alles, was man von der Wiedergabe eines solchen Thema's forbert; gar mancher Liebhaber der bei uns immer mehr in die Mode kommenden "alten Zimmer" mag neiderfüllt die Herrlichkeiten alle betrach= ten, welche Makart bekanntlich in verschwenderischer Fülle gefammelt und auf höchft geniale Weise in seinem Atelier beforativ ausgenützt hat. Das "Stillleben mit Bfau" beffelben Künftlers ift ein originell concipirtes, die herkömmlichen Motive des "Stilllebens" weit über= bietendes Prachtstück, welches durch den feinen Geschmack in der Darstellung ebenfo besticht wie durch die blendende technische Virtuosität. In den banalen Regionen der Teller, Theetaffen, Servietten, Becher, Hummern, Früchte und Weinflaschen bewegen sich die "Stillleben" von Camilla Friedländer, Max Schödl und Hugust Groß in Wien, bann von Josef Wilms in Duffel= dorf und Friedrich Heimerdinger in Hamburg; sie

find insgesammt mit jener technischen Sauberkeit und peinlich genanen Naturnachahmung gemalt, die stets ein dankbares Publikum sinden und, was die Hauptsache ist: Käufer.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Münchener Runftverein. Wir haben gunächft noch über einige intereffante Erscheinungen aus dem letten Bereinsjahr zu berichten. Da war erftlich eine Anzahl älterer und neuerer, vollendeter und unvollendet gebliebener Arbeiten Mug. v. Baner's mit all' ihren Licht: und Schattenseiten. Da war ein trefflich komponirtes und meisterhaft gestimmtes Bild unseres waderen Lindenschmit: "Luther wird als Kind von seinen Ettern in das Kloster der grauen Brilder zu Magdeburg gebracht (1497)", ein Werf voll Krast und tiefer Bedeutsamfeit, das Ergebniß eingehender kinstlerischer und fulturhiftorischer Studien, voll Ernst und Strenge und dabei durch föstliche Individualisirung packend und fesselnd. Gleichzeitig damit hatte Julius Benegur "Die Tause des nachmaligen heiligen Königs Stefan I. von Ungarn" ausgestellt, ein Bild, das hinsichtlich der Farbe und der Technik alles überflügelt, was von Piloty und feiner Schule bisher geleistet worden. Weit schwächer aber erscheint Benezur's Arbeit in Bezug auf Komposition, Charafteristif, Zeichnung und fulturhistorische Wahrheit. Der Künftler hat es zu sehr auf theatralischen Effett abgesehen, hat fich zu fehr an feine Modelle gehalten und es mit Zeichnung und Koftilm allzu leicht genommen. Sein Bajk taufender Bischof trägt z. B. eine Jusul von der Form wie sie erst zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts erscheint, zu Anfang des elften aber noch absolut unbekannt war. Und es ist dieser Anachronis-nuß nicht das Einzige, was stört: die ganze Scene hat etwas an die Periode des Zopfes Erinnerndes. — Frau Jerichau-Baumann hat von ihrem bedeutenden Alent, das ich gern anerfenne, in ihrer halbnackten "Odaliske im Serail" gar wenig zur Geltung gebracht. Abgesehen von dem verhältnißmäßig viel zu großen Oberforper und ber unglücklichen Berfürzung des einen Beines läßt auch der koloristische Theil des Bildes viel zu wünschen übrig. Der männliche Geift ber wackeren Künftlerin und der rein sinnliche Gegenstand harmoniren nicht mit einander, so daß wir in diesem Bilde faum die Künstlerin wieder erkennen, welche die "Schiff-brüchigen" geschaffen. — M. Abamo nahm fich in seiner bettuggen gelöchten Dane, welche den Avoalier zur Untersbrechung seiner Studien zwingt, mit wirklicher Virtuosität; bagegen ist es ihm nicht gelungen, in dem Beschauer für seine Bersonen Interesse ju erweiten. — Ans bem Gebiete ber Landschaft maren ruhmenb zu ermähnen: brei warm empfundene Bilder von Baifch, eine Morgen: und eine Mbendlandschaft, dann eine Landschaft nit Kühen, eine Partie am Starnberger-See von Aug. Seidel, eine Partie aus dem schotlichen Hochlande von Paul Weber, ein prächtiger Part von hennings, ein duftiger herbstmorgen im Freifinger Moos (Moor) von Langto, eine höchst bedeutende Binterlanbichaft von Ab. Lier, eine Partie an einem Birtenwaldchen von Beinisch, ein fehr fein gestimmtes Bilochen von Ludw. Schell, eine Partie am Chiemfee von Nob. Schleich, eine ernst gehaltene Landschaft von Staebli, ein anmuthiges Frühlingsbild von Paul Rofen, eine treffliche Mondnacht am User von Stademann, zwei höchst originelle Bilder von E. v. Ransonnet: Fahrt der öfterr. Gesandtschaft nach bem foniglichen Balafte zu Bangtof (in Giam) und: Morgen am Ganges in Benares. Die eigentliche Marine aber war durch eine "Bewegte See" von Baron v. Tiefenhaufen glängend vertreten, mahrend Schoenleber burch eine fehr fanber gemalte Partie aus Benedig die Afrchitekturmalerei repräsentirte. Pohle in Weimar brachte ein geistvolles Porträt von Jul. Große, und Manuel erwies sich, obwohl noch jung, durch das Bildniß des Dr. Kerschen: steiner als eine vielversprechende, schon jett schäthare Kraft. Endlich hatte die Zettler'iche Hofglasmalerei ein schönes Fenfter mit Bortrat und mehrere Farben- und Goldbruckblatter ihres berühmten Schahlammer-Berfes ausgestellt.
— Unter ben seit Beginn bes neuen Bereinsjahres ausge-

ftellten Kunstwerfen sind folgende zu nennen. W. Marc's "Aphrodite" war allerdings von durchaus moderner Auffassung; wer möchte aber bei so vieler Anmuth in Form und Farbe mit einem Epigonen darüber rechten, daß er seinen Stoss im Sinne seiner Zeit ausgefaßt und dargestellt? Der Sat, daß der Lebende Recht hat, gilt eben auch in der Kunst. In Wüsthoff's "Amphitrite" seben wir manchen Anlauf zum Besseren neben unbegreiflich Fehlerhaftem und Geschmacksam Sesser neben indegteinig zehtertygtein im Gelgindt-losen. Alb. Keller nuß sich eine höchst verschiedene Be-urtheilung gefallen lassen. Biele stoßen sich an seinen Aubi-täten, Andere freuen sich der blühenden Schönheit seines Fleisches, mährend wieder Andere ihn auch in der Behandlung antifer Stoffe zu modern finden, und Jeder nag etwas für seine Meinung anführen können. Unbestritten aber muß immerhin fein eminentes koloristisches Talent bleiben, das, wenn der junge Most vergohren, hoffentlich klaren Wein bringen wird. Foersterling's "Elfe" war ichließlich nur ein schönes nacktes Mädchen in grünlichem Mondlicht, von dem daß brillante Goldgelb des Incarnats in Jenny Flügge's Studie: ein Nabbi prächtig abstach. Durch gewinnenden Liebreiz sesselle Lossow's "Dame im Park", eine jener zierlichen Frauen-gestalten à la Watteau, die sinnend vor einer anmuthigen plaftischen Gruppe, einer Nymphe in den Armen eines Faunes, sieht, auf welche die Sonne durch das Blätterdicicht slimmernde Glanzlichter wirft. Grühner brachte in charafteristischer Weise den Gegensatz zwischen Mönchen und Dorfgeiftlichen einerseits und der städtischen "Base" des Pfarrers zur Anschauung, wozu ihm "Bei Hochwürden zu Tische" föst-liche Gelegenheit gab. Leibl, der sonst mit unbegreislicher Borliebe häßliche Dachauer Bäuerinnen malt, erfreute außnahmsweise durch ein energisch gemaltes Bildniß eines be-kannten Kavaliers. Spiger brachte einen köstlichen "Dorfboten", dem sich ein frecher Spatz auf den alten Felber setzt, während er sich hinterm Zaun sein Kseischen stopft. Weniger glücklich in der Wahl seiner Maßverhaltnisse und des Forz mates war Holmberg mit seinem "Hohen Besuche". Auch scheint das komische Clement in dem übrigens von eine gehendem Studium der alten Riederlander zeugenden Bilde unmotivirt start betont; dabei läßt die Perspettive Manches zu wünschen übrig. Dasselbe gilt auch von Tobler's "Erstem Religionsgespräch in Zürich", das, abgesehen von der etwas zersahrenen Komposition manches Gute aufzuweisen hat, namentlich in technischer Beziehung. Louis Braun ift geradezu unermüblich. Kaum hat er 25 Bleiftiftzeichnungen ans dem bayerischen Oberlande in photographischen Rach-bildungen heransgegeben, in denen er sich Hendischlich Weise zum Mufter genommen, ihn aber nicht erreicht hat, so überrascht er uns auch icon wieder mit einem figurenreichen, gut fomponirten und noch beffer gemalten großen Kriegsbilde aus bem Sahre 1870: bem Ginzuge ber Mecklenburger in Orleans, und zeigt sich uns hier so recht in seinem Elemente. Ludwig von Langenmantel endlich, ein Schuler Piloty's, hat eine Erftlingsarbeit ausgeftellt, die in keinem Bunkte den Schuler verräth. Es muß ein ganz ungewöhnliches Talent sein, das bei solcher Jugend — ich höre, v. Langenmantel sei erst ans sangs der Zwanziger — über eine solche Tiefe der Auffassung, eine so gludliche Anordnung seiner Gruppen, eine solche Strenge ber Zeichnung, über eine so wohl durchdachte Anlage seines Lichtganges und außerdem noch über einen so feinen Farbenfinn und eine fo durchgebildete Technik gebietet, noch höher aber als das Alles eine tiberraschende Charafteristik der verschiedenartigsten Individualitäten stellt. Es war ein spröder, um nicht zu sagen ein undankbarer Stoss "Die Berhaftung des Chemikers Lavoisier (1794)", denn nur ein sehr kleiner Bruchtheil des kunstkreundlichen Rublikuns durfte mit der Geschichte und den Berdiensten dieses berühmten Gelehrten vertraut sein und sich für denselben interessiren. Wenn sein Bild gleichwohl das Rublikum fesselte, kain es also nicht der Gegenstand gewesen sein, der es fesselte. Auch ist da nichts zu sehen von den Kunststuden: virtuose Nachbildung farbensatten Sammtes und glänzender Seibe und gleißenden Goldes und Anderes der Art. Wohl aber zeugt jeder Quadratzoll von dem tiefen Ernste, mit dem der junge Künftler feine Aufgabe erfaßt. Und das ift es und der Erfolg, mit dem er diefelbe bei aller Bescheibenheit der Erscheinung löste, was ihm das Aublikum schon jetzt befreundete und ihm seine Gunst für die Zukunft sichert. — Alls ein überaus bedeutendes Werk muß ich Zügel's größes

"Ochsengespann" bezeichnen, das mit seiner Energie in Zeichnung, Farbe und Technik an Rosa Bonheur erinnert und ich freue mich, das feststellen zu dürfen, — unseren berühmten Meifter Friedr. Bolt gur Bewunderung hinrig. Bon den zahlreichen Landschaften möchte ich vor Allem Lier's prächtige "Herbstlandschaft", Willroider's gewaltigen Sichwald, Hellsrath's "Gegend bei Polling" mit den mächtigen Wolkengebilden und der dadurch bedingten mannigfachen Beleuchtung, Schoen leber's farbenglühende "Sotto Marina bei Benedig", ein paar Motive aus Norwegen von Sinding und Lindftroem's fein empfundenes Herbstbild nennen, namentlich aber Windmaier's ausgezeichneten "Spätherbst". An sie lehnt fich ein meifterhaft gemalter "Geefturm" von v. Tiefen= haufen. Bon den reproducirenden Rünften mar der Rupfer= stich durch ein mit stannenswerther Delikatesse ausgeführtes Blatt von Bogel nach van Duc's Fürstin Luisa von Tassis in der fürstlich Liechteustein'schen Galerie zu Wien glänzend vertreten. Die Plastik spielt in unseren Kunstvereing-Ausstellungen, einem alten Serkommen gemäß, wenigstens uumerisch regelmäßig eine untergeordnete Rolle. Sente habe ich gleichwohl Sirth's "Amor, Pfeile verfertigend" (5 ober 6 allerliebste Figurchen) und zwei Borträtbuften von Dengler zu erwähnen, welch' lettere von großer Lebenswahrheit sind. — Die von v. Schmaedel und Schoenhammer außgestellten Bauplane umfaffen zunächst die Entwürfe für das große Sotel Germania in Karlsruhe, dann folche für das Schloß Horneck bei Graty, für das Schloß Seeburg am Bodensee und ein Rurhaus. Ware es mir an diefer Stelle geftattet, darauf fo einzugehen, wie diese ichonen Entwürfe es verdienten, würde ich es mit mahrem Bergnügen thun. Da es aber der Raum nicht zuläßt, muß ich mich leider darauf beschränken mit lebhafter Befriedigung hervorzuheben, wie in den einzelnen Façaden der Charafter und die Bestimmung des Gebäudes auf das lleberzeugendste zum Ausdruck gebracht sind, Eigen-schaften, die bekanntlich nur an sehr wenigen Bauten unferer Tage gefunden werden. Die genannten Künftler kultiviren n richtiger Würdigung der gegebenen Verhältnisse und Kultur-zustände die Formen der Kenaissance mit ebenso viel Ver-ständniß wie Geschmack, und namentlich darf sich die badische Handlich dazu Glück wünschen, daß der Bau des neuen Gasthofes dort in die Hand so feinsinniger und bewährter Rünftler gelegt worden ift.

Die funithiftorische-Ausstellung in Roln, welche mit dem nächsten Monat in den oberen Salen des Kafino's eröffnet werden soll, wird insofern einen lokalen Charakter haben, als sie hauptsächlich die künstlerischen Produkte des Niederrheines aufnehmen wird, doch werden fich diesen auch folche aus den benachbarten Gegenden, namentlich der Riederlande, anschließen. Der Fürst von Hohenzollern, bekanntlich ein Renner und eifriger Sammler von Runftalterthumern, hat das Protektorat übernommen, und ein Ausschuß von kompetenten Personen leitet das Unternehmen. Da für die Beriode des Mittelalters die firchlichen Kunftschätze von der allergrößten Bedeutung sind, so mar es höchst wichtig, daß die oberen geiftlichen Behörden den Pfarrern und Kirchenvorständen empsahlen, ihre Schäte der Ausstellung zu überlaffen; dies ift denn auch in den Diozefen von Roln, Trier, Mainz und Limburg sehr bereitwillig geschehen, und von vielen Seiten find bereits Zusagen ersolgt, so daß zu erwarten ist, die Ausstellung werde in dieser Richtung ganz Außerordentsliches bringen. Das kölnische Domkapitel hat die merkwürbigften Gegenstände des Domschates zur Berfügung gestellt, die anderen Kirchen Kölns, die zum Theil sehr bedeutende Kunstgegenstände besitzen, folgen diesem guten Beispiele, die Münsterfirche in Ssen wird ihren Schat, der in archäologischer Sinsicht vielleicht der merkwürdigste in Deutschland ist, herleihen, aus dem Münsterschatz von Aachen sind die außerlefenften Stude zu erwarten, und ferner koftbare und hiftorische Prachtstücke aus den Kirchen von Siegburg, Brauweiler, Gräfrath, Duffeldorf, Werden u. f. m. In fernerer Aussicht ftehen dann noch bergleichen aus den Kirchen von Trier, Danabrud, Paderborn, Minden, Berford, Fritslar, Xanten, Cleve, Emmerich, und auch aus Salberstadt und Quedlinburg, und aus hollandischen und belgischen Städten hofft man Busendungen zu erlangen, so daß die Goldschmiedekunft, das Email, die Elfenbeinschnitzerei und die Gewandstickerei des Mittelalters fehr glanzend vertreten fein werden — das heißt, wenn die Zufagen gehalten und die hoffnungen erfüllt wer-

den. Für Früheres und Späteres wird man zumeist auf Privatsammlungen angewiesen sein. Köntische und römische germanische Anticaglien sind in rheinischen Sammlungen reichlich vertreten, in Köln 3. B. in der des Herrn Disch, welche besonders durch Gläser ausgezeichnet ist, und in der bes herrn herftatt und im Befige bes Fürften zu Wied, welcher dieselben bereits freundlich zugesagt hat. mittelalterliche und nachmittelalterliche Kostbarkeiten werden aus öffentlichem und privatem Besitze erwartet, darunter Die Stadt Amfterhistorische Stücke von großem Interesse. dam hat freundnachbarlich eine ganze Reihe von Pruntsgeräthen zu senden versprochen, Wefel und Osnabruck des gleichen. Was fonftige Metallarbeiten, die schönen getriebenen, ciselisirten, taufchirten Schmiedearbeiten der Re-naiffance betrifft, so dürften diese nicht sehr zahlreich vorhanden sein, obschon dieser Zweig der Kunstindustrie zu jener Zeit in diesen Landen in Blüte stand. Bon Holhschnitzerei und Marqueterie, einst auch ein besonders blühender Zweig rheinisch-niederländischer Kunstindustrie, wird sich Manches erhalten haben, mas nur aufzusuchen mare. Bon besonderem Interesse werden die Produtte der Kunfttöpferei erscheinen, die recht eigentlich dem Niederrhein angehören, obgleich fie lange und auch noch heute einen ganz falschen Ursprungs-namen tragen. Künftliche Glasindustrie hat auch einnal eine furze Beit in Köln geblüht, und ihre Erzeugniffe finden sich manchmal in recht bemerkenswerthen Exemplaren vor. Kommen noch bagu die hiftorisch ober artistisch werthvollen Gemalbe aus kölnischen und benachbarten Sammlungen, welche man zu erlangen hofft und die theilweise zugesagt find, fo wird man eine Collection von Merfwurdigfeiten und Gehenswürdigkeiten haben, die des Besuches selbst aus größerer Ferne werth, für den Ginheimischen aber von größtem Intereffe fein wird. (Röln. Zeitg.)

#### Vom Knustmarkt.

Leipziger Rupferstichauftion. Bei Borner ift für den 29. Mai die Berfteigerung der dritten Abtheilung des Kabinets Mary angesett. Die beiden ersten Abtheilungen haben sich eines großen Zuspruchs zu erfreuen gehabt; benn fie enthielten in der That werthvolle, zum Theil sehr seltene Blätter geschätzer alter Meister. Auch diese dritte Abtheilung, welche hauptsächlich Kunstblätter des letztvergangenen und gegenwärtigen Sahrhunderts enthält, fteht ihren Vorgangern keineswegs nach, wie schon eine flüchtige Durchsicht des 2030 Nummern zählenden Katalogs zeigt. Besonders zeichnen sich die Werke der französischen Stecher aus, sowohl durch die Nusmahl der Blätter als durch ihre Erhaltung. Abdrücke vor der Schrift sind sehr viele zu finden. In der englischen \* Schule ist allein der geschätzte Hauptmeister englischer Schabfunst, Richard Carlom, mit vierzig Blättern vertreten. Unter den Nachträgen befindet sich ein reiches Werf von A. Klein, mehrere schätzenswerthe alte Blätter, meift von Malerradirern und eine Abtheilung von Lithographien (nach den Malern geordnet), dann eine reiche Anzahl von Convoluten, die nach den angeführten Künftlernamen gewiß manches Sute enthalten dürften, und schließlich eine Kartie Kupfer-werke, darunter ein kompletes Exemplar des "Liber veri-tatis" nach Claude-Gelée. Wir sind überzeugt, daß auch diese Abtheilung ihre verdiente Burdigung von Seiten der Runftsammler erfahren wird.

#### Beitschriften.

Journal des beaux-arts. No. 8. 9.

A propos d'un portrait de Gonzalès Coques. — Le second mariage d'Adrien François Baudewyns. — L'entrée de Philippe le Hardi. Fresque par M. G. Guffens. — Le poëme de l'ame. Exposition de 28 tableaux par L. Jaumot, von H. Jouin. — La sculpture au salon de 1875, par H. Jouin. — Nouvelles d'Allemagne. — Notes sur les collections Rhaban Ruhl à Cologne. — Dix-septième exposition des aquarellistes. — Les aquafortistes, livraison de septembre. — Salon de Paris.

#### Auktions-Kataloge.

J. M. Heberle in Köln. Am 29. und 30. Mai Versteigerung der hinterlassenen Gemälde - Sammlungen, meist älterer Meister der Herren Salo von Hirsch in Würzburg und Heinrich Sturm. 351 Nummern.

## Inferate.

## EINLADUNG

zur

# Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

2. April bis 30. April; Genf vom 10. Mai Luzern 28. Mai; 6. Juni 25. Juni; Freiburg " 23. Juli; Lausanne 5. Juli 22 3. August 27. August; Bern 21. September; 5. September Aaran

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf

zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comité.

## **Kunst-Auktion**

von C. G. BOERNER in Leipzig.

Das

Kupferstichcabinet

des Herrn Dr. K. F. H. Marx, Hofrath u. Prof. in Göttingen.

ausgezeichnete ältere und neuere französische und englische Kupferstiche, viele vor der Schrift, Kunstbücher, dabei Earlom, Liber Veritatis nach Claude Lorrain, etc.

Versteigerung Montag, den 29. Mai 1876.
Cataloge gratis und franco von der
Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

## Für Galerien und Sammler.

Ein sehr schönes Gemälde von Hanibal Caracci: "Madonna mit dem Christuskinde" (90 Cent. hoch, 71 Cent. breit, ohne den echt vergold. ca. 20 Cent. breiten geschmackvollen Renaissance-Rahmen) ist zu verkaufen, und versendet Photographien hiervon gratis und franco die Permanente Kunstausstellung

von Hermann Haimstet
in Ulm a./D.

Kunst-Ausstellungen.

Die vereinigten Kumftvereine in Augsburg, Stuttgart, Wiesbaden, Bürzburg, Fürth, Rürnberg, Bamberg, Bahrenth und Regensburg veranssalten, wie bisher, in den Monaten Januar bis Dezember 1876 gemeinschaftliche vermauente Ausstellungen unter den bekannten Bedingungen für die Einjendungen, von melden nur diejenige hervorgehoben wird, daß alle Kunftwerke von Norde und Beste Deutschland nach Wiesbaden, von Oesterreich nach Negensburg, vom Schoen und aus München nach Angsburg einzusenden sind, und vorseherenden Turnus vors oder rückwärts zu durchlausen haben.

Die verehrlichen Serren Kinftler werden daher zu zahlreicher Einsendung ihrer Kunftwerke mit dem Ersuchen eingeladen, vor Einsendung von größeren und werthvolleren Bildern, unter Anzeige ihres Umfanges und Gewichtes, gefällige

Aufrage stellen zu wollen,

Regensburg, im Dezember 1875.

Im Mamen der verbundenen Bereine:

#### Der Aunstberein Regensburg.

Bei S. Hirzel in Leipzig erschien:

#### Geschichte

der

# Altniedegländischen Malegei

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe bearbeitet von

Anton Springer.
Mit 7 Tafeln.

gr. S. Preis: 15 M. — Gebund. 17 M. —

Zum Preise von 150 Mark ist ein wohlerhaltenes Exemplar von: Les Rembrandt de l'Ermitage impérial de Saint Pétersbourg, quarante planches gravées à l'eau forte par N. Massaloff, zu verkaufen. Nähere Auskunft ertheilt Herr E. A. Seemann in Leipzig.

Soeben ist erschienen:

# DIE BAUHÜTTEN

DES

#### DEUTSCHEN MITTELALTERS.

Dargestellt von

DR. FERDINAND JANNER
Professor am K. Lyceum in Regensburg.

Preis 4 M. 60 Pf.

Leipzig.

E. A. Seemann.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

# METALLOTECHNIK.

SAMMLUNG

praktischer Entwürfe für kunstgewerbliche Erzeugnisse

der

Silber-, Bronce-, Zink- und Eisen-Industrie.

Entworfen und herausgegeben

Alexander Schütz Architekt in Berlin.

2. Lieferung. Preis 10 Mark.

Inhalt: Schlüsselschild und Handhabe einer Hausthür, Knopf und Portierglockenzug, drei Lcuchter, Hängelampc mit Armen, Ampel, für Bronce; Füllung eines Hausthüroberlichts, Treppengeländer, für Schmiedeeisen; Wandarm und Laterne für Schmiedeeisen und Zink; Handspiegel für oxydirtes Silber; Salzfass für Silber.

Leipzig, im Januar 1876.

E. A. Seemann.

XI. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (2Sien, Therefiamungaffe 25) ob. an bie Berlagsh. (Leipzig, Königefer. 3),

zu richten. 2. Juni Mr. 34.

#### Inferate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Buch= und Kunsthandlung ans genommen.

1876.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Annst.

Dies Blatt, jede Boche am Freitag ericeinneh, erhalten die Abonnenten ber "Zeitschrift für bildende Runsi" gratis; für fich allein bezogen toftet der Sahrgang 9 Mart fowohl im Buchhandel wie auch bei ben beutichen und öfterreichischen Poftanftalten.

Anhalt: Zweck und Ziel ber Kunste und Kunstindustrie: Aussiellung in München. — Die Berliner Rationalgalerie. IV. — Das grüne Gewölbe in Photos graphien. — Johann Christoph Rist †; August Len †. — Die Ausgrabungen in Olympia. — Das neue Opernhaus in London; Französisches Institut für heltenische Korrespondenz. — Zeitschriften. — Inserate. Das neue Opernhaus in London; Frangofifches

#### Bweck und Biel

allgemeinen deutschen Runft= und Kunftinduftrie-Ausstellung in München.

Unter obigem Titel erhalten wir von dem Archi= teften der Ausstellung, Berrn J. v. Schmädel, einen autographirten Bericht, welchem wir die folgenden intereffanten Mittheilungen entnehmen: "Bei ber Inscenirung ber biesjährigen Jubilaums-Ausstellung bes Münchener Aunstgewerbe-Bereines ging man von dem Grundsatze aus, das trot der verschiedensten Bariationen in allen bisherigen Ausstellungen festgehaltene Prinzip ber Rlaffeneintheilung und Aneinanderreihung des Gleichartigen vollständig umzustoßen und ber Ausstellung eine gang neue Bafis zu Grunde zu legen. Jeder Besucher der früheren Ausstellungen hat ja zur Benüge ben erdrückenden Einfluß empfunden, welchen die Monotonie der endlosen Aneinanderreihung von Metallmaaren, von Stoffen, von Gläfern, ja felbst von Werken ber Runft auf ben Beschauer ausübt. Es liegt jedoch in der Natur der Sache, daß bei der Schaffung eines Bildes, welches die gefammte menschliche Thätig= keit in sich begreisen soll, andere Prinzipien des Arran= gements nicht zu Grunde gelegt werden können, da ja fonst jegliche Uebersicht zur Bewältigung eines so immen= sen Materials verloren gehen müßte. Wohl oder übel war man daher gezwungen an dem allein Möglichen festzuhalten, um nicht Schlimmes durch noch Schlimmeres zu ersetzen. — Ganz etwas Anderes ift es aber, wenn beabsichtigt wird, nur einen begrenzten Theil mensch= lichen Schaffens zur Anschauung zu bringen, und zwar

jenes Gebiet der Produktion, deffen Entwickelung haupt= fächlich von der wahren Erkenntniß des Idealen abhängig ift.

Dier drängen sich von felbst andere Normen auf, und sie kamen auch bei Aufstellung des Brogramms zur Beltung, welches ber biesjährigen Jubilaums-Ausstellung des Kunstgewerbe-Vereines zu Grunde gelegt wurde. Das gesammte Deutschland wurde aufgefordert, zum ersten Male, frei und ledig aller engenden Feffeln, zu zeigen, wie der Sinn des Schönen eingedrungen ift in jenen Lebens-Nerv des Bolfes, welcher, Runft und Industrie in gegenseitiger Wechselwirkung verbindend, von so enormem Ginflusse auf die Entsaltung nationalen Reichthums und nationaler Macht ist. Wie aber war ein foldes Bild zu schaffen? - Man erkannte, baf eine Beranschaulichung ber fünstlerischen Entwickelung eines Bolkes nur dann benkbar fei, wenn die Aufstellung ber gesammten Objekte benfelben Gefetzen unterworfen würde, die maßgebend waren bei der Entstehung des einzelnen Gegenstandes felbst, nämlich ben Gefetzen bes Stiles. — ben Gefetzen bes Schönen. — So entschloß man sich, im großen Ganzen abzusehen von einer vollständig ftriften Eintheilung nach Ländern, von einer Gruppirung des Gleichartigen und von einer Trennung der Kunst und Runftinduftrie, die ja gerade bann ber höchsten Ent= wickelung am nächsten stehen, wenn die Grenzen, welche sie von einander scheiben, am wenigsten mehr erkennbar sind. Man stellte daher als oberfte Direktive für bas Gesammtarrangement ben Grundsatz auf, die einzelnen Gegenstände lediglich nur nach Maggabe ihrer ibea= len Bermandtschaft zu einander in Gruppen zu verbinden, fo daß sich das Gefammtbild ans einer Reihe

von Ränmen ergiebt, beren jeder für sich ein fünstlerisch abgeschlossenes Ganzes in Bezug auf Gruppirung, Stil, Farbenwirkung und Bestimmung bilbet.

Es läßt sich nicht längnen, daß diese Art von Ausstellung mit enormen Schwierigkeiten sowohl bezügslich des zur Berfügung gestellten Materiales, sowie auch bezüglich der hergebrachten Traditionen zu fämpsen hat, und es werden viele Mängel zu Tage treten, die bei einem solchen erstmaligen Bersuche nicht vollständig überswunden werden können. — Aber jeder Weg, der zum ersten Male betreten wird, bietet seine Hindernisse, und erst wenn er zur Heerstraße wird, verschwinden jene Mängel, welche der Ansang mit sich gebracht hat. Eben darum aber durste man vor einem Bersuche nicht zurückschrecken, der, trotz aller dabei zu Tage tretenden Mißschrecken, der, trotz aller dabei zu Tage tretenden Wißschrecken, der, trotz aller dabei zu Tage berartige dußstellungen werden wird.

Was nun die hauptfächlichsten Schwierigkeiten anlangt, welche zu überwinden waren, so beruhen selbe
einestheils in den zu Gebote stehenden vorhandenen
Baulichsteiten, welche in ihrer Konzeption aus große
perspettivische Wirfung berechnet sind, anderntheils in dem
Widerstreben der einzelnen Aussteller, in eine nindestens
theilweise räumliche Trennung ihrer Fabrifate einzuwilligen, sowie außerdem in einer Reihe von Faktoren,
welche in der noch immer unvollkommenen Entwickelung
unserer deutschen Kunstindustrie begründet sind.

Die erste Schwierigkeit, welche Münchens Glaspalast für unseren Zweck verschuldet, wird zu ziemlich günstiger Lösung gelangen, wenn auch schon in Andetracht der zur Berfügung stehenden Mittel nicht nach jeder Richtung hin Tadelloses geleistet werden kann. Es ist bereits ersichtlich, daß der größte Theil der neugeschaffenen Rämnlichkeiten, sowohl bezüglich der gegebenen Dimensionen, wie auch in hinsicht auf Lichtwirtung und Totaleindruck, den billiger Weise zu stellenden Ansorderungen vollständig entsprechen dürste. Das ganze Bild entwickelt sich ungesähr solgendermaßen:

Die Haupteingänge im Centrum bes Palastes führen in einen blumenreichen mit frischgrünenden Unslagen geschwäcken Empfangsraum, dessen Mittelpunkt eine rauschende Fontaine dildet. Er soll, so zu sagen, der Krystallisationspunkt sein, von dem aus sich alles llebrige in abwechslungsvoller und doch harmonischer Weise entwickelt. — Reiche Portale und deforative Witter in kunstreicher Schmiedearbeit schließen das Ganze ab und charafterisiren zugleich die Eingänge in die übrigen Abtheilungen. Der Haupteingang selbst wird nach Innen in großartiger bekorativer Weise ausgestattet und von dem Riesensarten Werner's zu den Mosaitbildern der Siegesfänle in Berlin friesartig bekrönt. Die fünstlerische Berherrlichung der Wiedergeburt Deutsch

lands dürfte wohl faum eine würdigere Ausstellung sinden können, als gerade hier im Centralpunkte einer Ausstellung, deren Hauptzweck es ift, Deutschland auch auf dem Gebiete der Kunst und Kunstindustrie jener Wiedergeburt entgegen zu sühren, die uns anderen Bölkern gegenüber eben so groß erscheinen läßt, wie auf politischem Gebiete, und wo uns dieselben begeisternden Traditionen vor Augen schweben, wie sie der Machtentsaltung des neuen Reiches als geschichtliche Grundslage gegeben waren.

In bem durch Anlagen geschmückten Centralraum felbst werden die Botentaten Deutschlands und Defter= reichs die Ehrenplätze einnehmen und außerdem Statuen und sonstige geeignete bilonerische Werfe je nach Daggabe ber Anlagen ihre Aufstellung finden. - Begenüber dem Saupteingange erhebt sich ein beforatives Portal, zusammengestellt aus architektonischen Fragmenten ber beutschen Renaissance in ihrer späteren Entwickelung, so den Uebergang vermittelnd in jene Abtheilung, welche bie kostbarften Schätze Deutschlands aus vergangenen Jahrhunderten ausweist und welche uns ein Bild geben wird von der großartigen fünstlerischen Begabung des deutschen Bolfes, deffen Werte früher die Welt beherrsch= ten wie heut zu Tage jene Frankreichs. Sie wird uns ben Beweis liesern, daß es nur der richtigen Hebel be= darf, um auch heute wieder jenen Aufschwung in all= mählicher Entwickelung hervorzurufen, der schon einmal unsere nationale Kunst zu so hoher Entsaltung brachte.

Eingetreten burch bas Portal wird der Besucher auf erhöhter Terrasse, zu welcher breite Treppen emporssühren, die eigentliche Schatzkammer erblicken. Einen großen, eisernen, reich gesormten Pavillon, in welchem diebs= und senersicher die Perlen der historischen Schätze aufgestellt werden. Links und rechts der Treppe halten geharnischte Ritter, modellirt von einem unserer genialsten Künstler, Wache. Sie tragen die Meisterstücke deutscher Wassenschmiede als Wehr zur Schau und beweisen so, wie selbst das rauhe Handwert des Krieges den Impuls zu herrlichen künstlerischen Schöpfungen gegeben hat.

Zu beiben Seiten des großen Pavillons gelangen fleinere Schränke zur Aufstellung, welche ebenfalls kostsbare Schäße bergen werden. In dem übrigen Raum gruppiren sich ganze Kabinete, vollständig stilgerecht ausgestattet und ein Bild gebend vergangenen Komforts und vergangener Pracht. Von der Küche bis zum reichen Prunkgemach wird sich eins an's andere reihen und daburch nicht nur das Studium des Details, wie bisher bei dergleichen Ausstellungen, sondern auch das Studium der stilsstilchen Gesamutwirkung ermöglichen, und so dem Kunsthistoriser wie dem Künstler gleiches Interesse bieten. — Ganz besonders bedentungsvoll wird jener Theil der historischen Ausstellung werden, welcher es sich zur

Aufgabe macht, den deutschen Ursprung einer Reihe von weltberühmten kunstgewerblichen Arbeiten, die, in außewärtigen Museen sich befindend, bis in die Neuzeit als fremdländische Erzeugnisse gegolten haben, durch historische Besege sestzustellen und so den Beweis zu liesern, daß Nachbar=Bölser von hober fünstlerischer Begabung, die uns Deutschen gern den Beinamen "Barbaren" geben, es nicht unter ihrer Würde sanden, Produkte unserer Meister als Perlen ihrer nationalen Kunst zu preisen.
— So wird die historische Ausstellung auch dem Laien ein Bild der Grundlage geben, auf welche sich unsere moderne Kunstindustrie heut zu Tage mehr denn je stützt und die eine unerschöpssliche Fundgrube für die fünstelerische Entsaltung der Gegenwart ist.

Zu beiden Seiten vom Centralraume und der kunsthistorischen Ausstellung schließen sich nun, vertheilt auf den öftlichen und westlichen Trakt des Glaspalastes, die Kunst- und kunstindustriellen Produkte der Gegenwart an. Links vom Haupteingange wird Preußen, rechts davon Desterreich den Wettkampf erössnen, und an sie sich anschließend die übrigen deutschen Lande folgen.

Selbstverständlich handelt es sich hier nicht um eine vollständig durchgeführte Eintheilung nach den jeweiligen Ländergruppen, sondern nur um die Schaffung von Repräsentationspunkten, in welchen je ein Land zur besonderen Charakterisirung kommt, da nur dies allein sich mit dem Aufstellungsprinzipe vereinigen läßt.

Sale, offene Räume zu größeren Gruppirungen, Salons, Kabinete werben in mannigfaltigen Bildern bem Beschauer bie fünstlerische und kunftgewerbliche Entsfaltung ber Neuzeit vor Augen führen.

Ueberall wird der Grundgedanke der künstlerischen Totalwirkung eines Naumes sestgehalten werden, so daß eine Neihe möglichst mustergiltiger Beispiele gegeben seine werden, wie durch stilvolle Behandlung der Form, durch richtige Auswahl der Farbe, durch geschmackvolles Arrangement der einzelnen Gegenstände, durch richtige Bertheilung der fünstlerischen Flächendeforation, sowie durch wohlverstandene Placirung von Werken der Kunst ein wohlthuendes, das Schönheitsgesühl erquickendes Ganzes geschaffen werden kann.

Es ist natürlich nicht zu vermeiden, daß eine Reihe von Räumen mit unterlausen werden, die all' diesen Ansterungen nicht in gleich hohem Maße oder selbst nur ganz unvollkommen entsprechen, aber dieselben wers den eine verschwindende Minorität bilden, so daß der Totaleindruck wohl im Stande sein wird, derartige wunde Stellen in der Aussiührung des Programmes zu verdecken, um so mehr, da man versuchen wird, derartige Kompartimente durch Detailgruppirung interessant zu machen. Es ist dies in keinem Falle allzu sehr zu bedauern, da gerade durch den Bergleich derartiger an das bisher sestgehaltene Prinzip der Ausstellungen ers

innernder Räume mit jenen, welche in ihrer künstlerischen Durchführung dem uns vorschwebenden Ziele möglichst nahe kommen, die Ueberzeugung geweckt werden wird, daß auf diesem neu betretenen Wege entschieden wirfsamere Resultate erreicht werden, wie auf dem bissherigen althergebrachten.

Ganz besonders freudig zu begrüßen ist es, daß zum ersten Male die Kunst in richtiger Erkennung ihrer Aufgabe der durch sie belebten Industrie eng verschwistert zur Seite steht und gerade dieses Faktum wird es sein, welches dieser Ausstellung eine ganz besondere Bedeutung und Weihe verleihen und welches dieselbe zu einem Marksteine in der Entwickelung solcher Kulturbilder gestalten wird.

Doch auch von weniger hohem Standpunkte aus betrachtet ist dieses Hand in Hand gehen der Kunst mit dem Kunsthandwerke von außerordentlichem Bortheile, sowohl für den Künstler, wie für den Kunstliebhaber, den Beschauer." (Schluß folgt.)

## Die Berliner Nationalgalerie.

IV.

Ob der Gedanke, die zur Aufnahme der Corne= lins'schen Kartons bestimmten Gale mit Wandgemalben zu schmücken, ein besonders glücklicher zu nennen ist, will ich dahingestellt sein lassen. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, daß jene Gemälde die Wirfung der Kartons erheblich beeinträchtigt haben würden, wenn sie ener= gischer in der Farbe gehalten worden wären. Jetzt ist das Berhältniß ein umgefehrtes. Die riefigen Kartons, welche große Wandflächen bedecken, nehmen die Sinne so ausschließlich gefangen, daß die Leistungen der Phg= mäen an ben oberen Wandtheilen neben ben Schöpfungen des unvergleichlichen Riefengeistes faum beachtet werden. Der malerische Schmuck des ersten Corneliussaales ist vom Direktor E. Bendemann entworfen und von feinen jungen Schülern unter feiner Leitung in Wach8= farbe ausgeführt worden.

Dieser Corneliussaal ist, wie bereits ermähnt, von oben beleuchtet. Die beiden Langwände wölben sich in Viertelbögen dem Glasdach zu, während die Schmalswände in ihren oberen Theisen durch eine Säusenstellung mit Giebeldreiest nach den Korridoren des dritten Gesschoffes geöffnet sind. Rechts und links von diesen Säusenstellungen ist ein sehr geräumiges dreiesiges Feld freigesassen, welches je eine Komposition — fardige Fisguren auf lichtgrauem Grunde — enthält. Das Erdenwallen des Genius bildet den Inhalt dieser Kompositionen. Links erscheint der Genius den Erdenstindern und bringt ihnen seine Gaben; auf der anderen Seite ist er von den Repräsentanten des Philisterthums und der Gemeinheit an einen Baum gesesselt worden

und wird von ihnen verhöhnt und gemighandelt. In dem einen diefer Philister, welcher ben Genius durch die gefrümmte Sand betrachtet, erkennt man unschwer den schlimmften Wegner des Genius, den bofen Rritiker. Auf der anderen Seite wird der Benius von guten Beistern befreit und seine Beiniger werben in die Flucht Im vierten Bilde endlich beschließt der Genius sein Erbenwallen und schwingt fich, betrauert von den Erdenkindern, zu seiner ewigen Beimat empor. Leider erfennt man in diesen Kompositionen den Meister nicht wieder, welcher einst die Festfäle des Dresdener Schloffes mit reizvollen Wandgemalden schmudte. Seine hier bekundete Formenschönheit hat einer recht haus= badenen Trodenheit Platz gemacht. Wo die Langweilig= feit hauft, haben Phantasie und Grazie feine Stätte. Die wunderliche, füglich=bunte Farbengebung und die fleinliche Auffassung bes Stoffes erinnern - wie man zwar scharf, aber richtig bemerkt hat - an die kolorirten Bilder, welche die Buderbader auf ihre Bonbonieren zu kleben pflegen. Bon einem ernsten, monumentalen Stile ift jedenfalls feine Spur zu bemerken.

Daffelbe gilt von den kleinen, grau in grau auf blagrothem Grunde gemalten Figurenbildchen in den Halbbogenfeldern der Langfeiten. Solde fleinlich er= dachten und fleinlich ausgeführten Kompositionen eignen sich wohl für Bignetten und für Holzschnittilluftrationen in Gebetbüchern und Jugendschriften, aber nicht für Wandgemalbe in einem Saale, ber die Rartons eines Cornelius beherbergt. Die Begenftande diefer Gruppen= bilder find überdies fo gesucht, daß man fich nur mit Silfe des Ratalogs zurecht finden kann. Da fitzen zwei Leute über Büchern und fuchteln mit ben Sänden auf einander los: bas find die Streiter um's Beil. Dann folgt eine Gruppe von fröhlichen Leuten - Freudig Erregte - und ihr Widerspiel - Renig Zerknirschte. Den Schluß bildet eine Gruppe Studirender: das find Die wissenschaftlich Forschenden. Den Zusammenhang bes Baugen giebt ber Ratalog mit ben Worten an, in Diefen Bildern spiegele fich "das Berhalten ber Menschheit gegenüber ben religiöfen Borftellungen" wieber. Auf der anderen Langseite wird dieser Gedanke in vier wei= teren Gruppenbildern fortgesponnen: Anechte bes Ginnen= genuffes - Fromm Undächtige - Beiliger Lehre Lauschende — Unerweckte Kinder der Welt. Letztere Darftellung, welche Die Beiden beim froblichen Trinf= gelage zeigt, erinnert uns an eine allerdings fehr profane Romposition U. v. Benden's im Berliner Rath= hausteller. Dort werden uns ebenfalls die Beidenfürften vorgeführt, im Begriff, alles ,, mit heidenmäßigen Dürften" anszutrinten, weil die Gundfluth im Anzuge ift. Die fünfte und mittelfte biefer Lünetten zeigt auf ber einen Seite ben Bening und die Natur in Umarnung mit bem Cornelius'schen Wahlspruche: "Mit dem Genius ift die Natur in ewigem Bunde" und auf der anderen Seite zwei Anaben in Handwerkertracht, welche eine Tasel mit der Juschrift "Beter v. Cornelius" halten.

Die (ornamentirten) Rappen biefer Bogenfelder find auf jeder Seite von feche Zwidelfeldern mit allegorischen Figuren eingeschloffen; "die Rrafte des Beiftes und Bemüthes versinnlichend, welche die Hervorbringung bedeutender Werke bedingen." (Ratalog.) Diese acht Fi= guren - lebensgroß, farbig auf lichtem Grunde find fämmtlich, vermuthlich nur aus Gründen der Raum= füllung, gestügelt. Sie haben eine gewisse Familienähnlichkeit mit einander, die sich zunächst in ganz un= glaublich langen Körperverhältniffen fundgiebt. Düffeldorfer scheinen sich ein eigenthümliches Körper= ideal, einen Kanon konstruirt zu haben, welcher mehr in die Länge als in die Breite geht und sich von jeder Kraftentwickelung ängstlich fern hält. Auch Beter Janffen, der den zweiten Corneliusfaal ausgemalt hat, huldigt diefem Schönheitsideal und hat gleichfalls mehrere folder schwebenden Fragezeichen in die Luft gemalt. Er hat sie jedoch mit einer gang achtbaren Körperfülle ausge= stattet und ihnen dadurch einiges von ihrer Abnormität genommen. Die acht allegorischen Figuren ber an ben Ruppelfaal stoßenden Langwand stellen dar: 1) die Unmuth, eine sitzende Frau, welche sich mit Blumen schmückt; 2) den Frieden, einen Jüngling mit dem Palmenzweige in der erhobenen Sand; 3) den Genius ber Dichtkunft, einen nachten, leierspielenden Jüngling; 4) die Forschung, repräsentirt durch eine sitzende weib= liche Gestalt, welche ein aufgeschlagenes Buch im Schooße hält und in die Ferne blickt. Zwei Halbzwickel, welche die Wand abschließen, enthalten ein Genienpaar, welches mit Früchten auswärts schwebt, und ein zweites, welches Licht herabträgt. Die vier Flügelgestalten der gegen= über liegenden Wand ftellen dar: 1) die Demuth, eine stehende weibliche Gestalt mit auf der Bruft gefreuzten Armen; 2) die Begeisterung, eine sitzende Frau, welche in Bergudung gen Himmel blickt; 3) die Kraft, ein sitzender Jüngling, welcher die Linke auf sein Schwert stützt; 4) die Freude, eine nacte nur mit einem blauen Schleier bekleidete Geftalt, welche, Blumen ftreuend, aufwärts schwebt. In den Halbzwickeln an den beiden Seiten schwebt ein Genienpaar empor, um Licht herab= zuholen, während auf der anderen Seite ein zweites Blumen aufwärts trägt.

Dieser erste Corneliussaal enthält die Kartons zu den Wandbildern des projektirten Camposanto in Berlin zu vier großen Bildgruppen vereinigt. Das Arrangement derselben, welches dem Direktor Dr. Jordan versdankt wird, ist vortresslich.

Der zweite Corneliussaal ist — wie der erste in Wachsfarben nach dem Rezepte des Düsseldorfer Prossessors Andreas Müller — von Peter Janssen aus

Düffeldorf ausgemalt worden. Der Name dieses noch jungen Malers - er ist im Jahre 1844 geboren war bislang nicht über engere Kreise hinaus bekannt geworden. Der Ratalog, welcher an die Biographie eines jeden in der Nationalgalerie vertretenen Malers eine furze Charafteriftit feiner Fähigkeiten knüpft, fagt von ihm: "Janssen vereinigt mit hohem Schwung ber Erfindung ben Sinn für flaffifche Raumgliederung ber Romposition und bedeutende Herrschaft über die Farbe." Die beiden ersten Borzüge will ich ihm gern laffen; von dem letzten Vorzuge ist jedoch auf seinen Fresken feine Spur zu merken. Allerdings ift bekannt, daß auch Janffen fich ber Farbenfeindlichkeit bes herrn Strad hat beugen muffen; indeffen find feine mir bekannt gewordenen Delgemälde, z. B. "Die betenden Schweizer vor der Schlacht bei Sempach" ebenfalls trocken in der Farbe und ohne Geschlossenheit des Rolorits.

Die Borzüge, welche die Janssen'schen Malereien wirklich ausweisen, sind, wie der Katalog richtig bemerkt, poetische Ersindung und trefsliche Komposition, die mit großer Meisterschaft die verschiedenen Räume zu füllen weiß. Ein weiterer Borzug ist der, daß Janssen ein Berständniß für das Wesen der monumentalen Malerei besitzt. Er arbeitet einerseits im großen Stile und vergist auf der anderen Seite nicht, daß seine Wandemalereien doch eigentlich nur einen ornamentalen Zweckhaben sollen. Dadurch unterscheiden sich seine Arbeiten höchst vortheilhaft von den kleinlichen, miniaturhaften Schildereien Bendemann's. Die Zeichnung ist, bis auf die oben gerügten langen Proportionen in den Frauenzestalten, vortressssich, die Modellirung fraftvoll und plastisch.

Der Stoff dieser Wandbilder ist der Prometheussage entlehnt. Aus jeder Langwand sind je fünf Bogensfelder mit kleineren Kompositionen ausgefüllt, welche die Geschichte des Prometheus nach der hellenischen Mythe bis zu seiner Ausnahme in den Olymp behandeln. Die Figuren, farbig auf lichtem Grunde, sind halblebenssgroß. Die Giebelsläche der Schmalwand, welche die Eingangsthür enthält, ist mit einer großen, sigurenzeichen Komposition bedeckt. Sie bildet den Höhepunkt des katastrophenreichen Prometheusdrama's. Prometheus blickt, an den Felsen geschmiedet, trotig dem von Zeus gesendeten Abler entgegen. Die Töchter des Okeanos trauern, um ihn in malerischen Gruppirungen gelagert oder den Fluthen des Meeres entsteigend. Nechts ruht ihr Bater Okeanos, links der Berggott Kaukasos.

Die der Thür gegenüberliegende Wand schließt mit einer Nische ab, in welcher die in Bronze ausgeführte Kolossalbüste des Cornelius von Prof. Wittig in Düsseldvers auf einem Sockel von belgischem Marmor steht. Der oberhalb dieser Nische besindliche Wandstreisen ist zur Zeit noch frei. Er soll im Laufe des

Sommers mit allegorischen Figuren bemalt werben, "welche im Hinblick auf ben im Saale aufgestellten Cyflus der Corneliuskartons zur Glyptothek die Hauptsgestalten des hellenischen Spos im Zusammenhang mit der Idee der Läuterung durch die Tragödie versinnslichen" sollen. In der Nische haben die jungen Schüler Bendemann's, R. Bendemann und E. Röber, mehrere Göttergestalten theils farbig, theils grau in grau aus rothbraunem Grunde gemalt.

Auf beiden Seiten dieses zweiten Corneliussaales liegen zwei längliche Gale, beren Deckenbekoration zu ben merkwürdigsten Leistungen Strad's gehört. Ueber die Dede ift, natürlich durch Malerei imitirt, ein weißes Leinentuch gespannt, beffen Borduren gestickt find. Un den Seiten ift der blaue himmel sichtbar. Bellbrongirte, eiserne Träger spannen sich zwischen ben Langseiten unter biefer Dede, mahrend von den Schmalfeiten grüne Laub= guirlanden mit weißen Blumen und Früchten ftraff wie Waschleinen hin= und herübergezogen sind. Der Begriff und das Wefen einer Guirlande sträubt sich förmlich gegen diese rudfichtslose Behandlung. Es muß noch hervorgehoben werden, daß auch das frische Grün des Laubes bei Strack verpont, und daß ein hägliches Graugrün an feine Stelle getreten ift. So ungefähr fieht das Laub im Hochsommer an staubigen Landstraßen aus.

Die Fächerfabinete der Apsis erinnern durch ihre goldgemusterten Tapeten mit reicher Bronzeeinfassung, durch die mit rother Farbe untermischten Stuckbeforationen der Decken und Wände an die prunkvolle Aussstattung der Wiener Kasé's. Un der plastischen Ausschmickung dieser Räume — kleine Stuckmedaillons in den Friesen unter den Decken — haben sich die Bildshauer Haer, Tendlau u. A. versucht.

Von dem dritten Geschoß ist nicht viel zu sagen. Es weist eigentlich nur ein brauchbares Zimmer gegen= über der Mündung des rechts emporsührenden Treppen= lauses auf, in welchem die Kartons zu den Nethel'schen Fresten für das Aachener Nathhaus untergebracht worden sind. Da die Hauptsäle des unteren Geschosses Ober= licht haben, durchschneiden sie selchoß, so daß nur zu beiden Seiten Naum für ein paar Korridore geblieben ist.

Es erübrigt noch, einige Worte über ben Ka= talog der Nationalgalerie zu sagen, welcher unter Mit= wirkung des Herrn Dr. Dohme von dem Direktor Herrn Dr. Jordan versaßt worden ist. Meines Wissens ist dieser Katalog der erste, in welchem die auf dem ersten tunstwissenschaftlichen Kongreß aufgestellten Grund= säge vollständig sestgehalten und durchgeführt worden sind. Die Einleitung enthält außer einer ziemlich detaillirten Beschreibung des Gebändes eine Geschichte der Wagner'schen Sammlung, welche den Grundstock ber gegenwärtigen Nationalgalerie bildet und zugleich Die Beraulaffung zur Errichtung eines besonderen Ge= baudes gegeben hat. Die Wagner'sche Sammlung beftand aus 262 Bemälden, die ihr Begründer, der 1861 verstorbene Ronful Wagner, mit einem Rostenauswande von weit über 100,000 Thalern zusammengebracht hatte. Aus dieser Summe ift erfichtlich, daß die Sammlung nicht lauter Kunstwerke ersten Ranges enthalten kann. Indessen ift sie an guten Bildern reich genug, so baß man etwa ein Drittel von der genannten Zahl wird ausscheiden können, wenn man die Absicht durchführen will, nur gute Bilder in ber Nationalgalerie aufzu= bemahren. Die Wagner'sche Sammlung giebt eben ein treues Bilb von der deutschen Staffeleimalerei mährend der dreifiger, vierziger und funfziger Jahre — schlecht und gerecht. Es ist nicht die Schuld ihres Stifters, daß er nicht lauter gute Bilder seiner Galerie einverleiben fonnte. Die späteren Erwerbungen, die aus einem besonderen Fonds gemacht worden sind, waren meistens glücklich. Dazu kamen einige sehr werthvolle Berei= derungen burch Schenfungen bes Raifers, ber Raiferin und einiger Privatleute, so daß fich die Gesammtzahl ber Bilber nunmehr fast auf 400 beläuft. Dazu tom= men 85 Kartons und Zeichnungen und 16 plastische Berfe.

Der Ratalog enthält eine möglichst ausführliche Lebensbeschreibung jedes Rünftlers, die vielleicht bie und da zu weitschweifig - z. B. bei Cornelius sechs Seiten lang - ausgefallen ift, und eine Charakteriftik feiner tüustlerischen Fähigkeiten. Es fragt sich, ob ber Ratalog durch letteren Zusatz nicht über die Grenzen feiner Bestiunnung hinausgegangen ist. Abgesehen bavon, daß es eine fehr heifle Geschichte ift, die fünftlerischen Qualitäten noch lebender Rünftler in einem quasi amtlichen Werke offiziell festzustellen, ist der Verfasser nicht felten in die Phrase gerathen. Er war auch oft zu Wieder= holungen genöthigt, wie es in der Natur der Sache liegt, und mußte bisweilen aus naheliegenden Gründen, 3. B. bei Raulbach, von der Würdigung des Künstlers gänglich abstrahiren. Im Uebrigen verdient die fleißige und forgfame Arbeit volle Anerkennung. Bei den großen Schwierigkeiten, welche bie Bufammenftellung bes biographischen Materials bot, ift die Aufgabe in durchaus zufriedenstellender Weise gelöft. Es halt bekanntlich bei lebenden Rünftlern fehr fcmer, etwas Räheres über ihre Lebensumstände und besonders über ihre Bildungszeit zu erfahren. Ginige jüngft verftorbene Rünftler waren fogar beinahe ichon verschollen, fo daß die Feststellung ihrer Lebensumftande nicht geringere Schwierigkeiten verurfachte als bei vielen Künftlern ber Borzeit.

Nachdem die Nationalgalerie sowohl in einigen Organen der Tagespresse als auch in den gebildeten Kreisen Berlins entschiedene Migbilligung ersahren hat, ist gegen die "Kunstkritifer", welche sich vermessen haben,

frei von der Leber meg zu reben, von gewiffer Seite die bekannte Redensart gebraucht worden, es sei leichter ein Gebäude herunterzureiffen als aufzubauen. Es fei im Gegentheil verdienstlicher, den verborgenen Vorzügen bes Gebäudes nachzuspüren und foldze aufzudeden, um so mehr, als mit Sicherheit anzunehmen sei, daß der Architekt die Mängel feiner Schöpfung ebenfo genau fenne wie der Runstkritiker. Ich muß gestehen, daß ich mich mit dieser Art von "Runstkritif", die mehr an Marktschreierei erinnert, nicht befreunden fann. Den= noch habe ich mir die erdenklichste Mühe gegeben, den "verborgenen Borzügen" nachzuspüren. Ich muß ge= stehen, daß ich dabei zu einem kaum nennenswerthen Resultate gekommen bin, von dem ich in diesem Blatte ehrlich Bericht erstattet habe. Schwerlich wäre übrigens etwas erzielt worden, wenn man über die National= galerie den Mantel der driftlichen Liebe gedeckt hätte. Es gilt bier bas alte Wort: "Wenn die Menschen fcmeigen, werden die Steine reben."

Adolf Rofenberg.

#### Kunsthandel.

R. B. Das Grüne Gewölbe in Photographien. Im Berlage von Paul Bette in Berlin erscheint demnächst ein großes Werk, welches etwa dreihundert der interessantes ferühntert der interessantes berühnten, bisher schwollsten Gegenstände aus der hochberühnten, bisher schworz zugänglichen und daher wenig gekannten Sammlung des Grünen Gewölbes zu Dresden auf 100, mittels Photographie Druckes (von Römler & Jonas zu Dresden) hergestellten Taseln zur Anschauung bringen wird. Wir begrüßen dieses verdienstvolle Werk, über welches wir später eingehend reserven werden, mit besonderer Freude. Denn es bringt uns willsommene Bereicherung unseres kunstgewerblichen Materials, gleich werthvoll für die Benutzung in Ateliers und Schulen, wie in dem Studirzimmer des Gelehrten.

#### Nekrologe.

E. v. H. † Johann Christoph Rist, Landschaftsmaler, geb. 3u Stuttgart d. 17. März 1790, gest. 3u Augsburg am 15. Mai d. J., wurde mit 14 Jahren von seinem Vater, einem achtbaren Bürger und Kothgerber, zum Hossonitor in Stuttgart in die Lehre gegeben, nach welcher er 1809 nach Wien in Kondition ging, und, durch seinem Keigung zur Kunst getrieben, vom Kupferstecher Leibold und Prof. Seele empsohlen, die Ersaubniß, in der kaisert. Akademie studiren zu dürsen, erwarb, wozu er freisig 2½ Jahre nur wenige Morgen: und Abendstunden verwenden konnte. Auß er endslich seine Stufe erreichte, selbst Zeichenunterricht geben zu können — die Stunde wurde damals in Wien mit 3 st. bezahlt — konnte er sich ganz der Kunst wöhmen. Nach sieben Jahren wurde von der k. K. Akademie ein Preis sür Zandschaftsmalerei ausgeschrieben, welchen Rist bei der Konsturenz errang. — Nach diesem Ersolg drang sein Bruder Gottsieb, ein begabter Kupferstecher, auf seine Heine Kanstription entzogen, erst nach einer mitsterweise ersheilten Ammestie möglich war. Der errungene Preis verschaffte ihm die beste Mujnahme und viele Aufträge. Der vorige König von Württemberg, die verwittwete Königin, Kausmann Lisching, ein danaliger eifriger Kunstsammler, u. A. n. fausten ihm Bilder ab. Auch Schadow besuchte ihn und bestellte bei ihm eine Ansicht von Salzburg. Mit Thorwaldsen verkehrte er viel. Kur der Bunsch: "Rach Italien" war ihm noch übrig. Her stand ihm Waler Schniger trensich bei, und, obswohl der einsslussender Danester sich für Eegenbaur ver

wendete, erhielt doch Rift den Borgug gu einem Stipendium von 500 fl., worauf er 1823 in Gesellschaft seines Bruders, des Landschaftsmalers Ernst Fries und des Deforations malers Schilbach aus Darmstadt wohlgemuth zu Fuß nach Benedig und Florenz, und von da mit Betturino nach Rom zog, wo sie nach zwei Monaten anlangten. Neberall füllte er seine Mappen mit den herrlichsten Zeichnungen, und man darf nur bei der alten Garde der Künftler, die von jener Beit in Rom noch übrig find, anfragen, um den Ramen Rift mit Achtung nennen zu hören. Hier verhüllte fich aber der freundliche Stern, der ihm bisher auf seiner Lebensbahn voranseuchtete. In Ariccia, wo er zeichnete, erkrankte er am Fieber, und, noch schwer leidend, wurde er von Ernst Fries zu seinem sterbenden Bruder nach Rom abgehoft, um den= selben bald bei der Pyramide des Ceftius begraben zu muffen. Der Berluft seines Bruders, mit dem ihn gleiches Streben wie die innigfte Liebe verband, raubte ihm die alte Luft und Zufriedenheit bei seinen Arbeiten, weßhalb er 1827 Stalien verließ, um eine Schwefter in Augsburg zu befuchen. sein leidender Zustand dauerte noch während eines Aufenthaltes fleißigen Schaffens in München von 1830-40 fort, und erst bei seiner Rückfehr nach Augsburg erhielt er seine volle Gesundheit unter der Behandlung seines Arztes Dr. Girl gurud, der, felbst ein feinfühlender Runftfreund, auf seine Gemuthöstimmung einzuwirken und ihn zu veranlaffen wußte, wieder Zeichenunterricht zu ertheilen. Hift hatte die Freude, manchen trefflichen Schüler zu bilden, namentlich eine Tochter seines Arztes, Frau Helisena Koch-Birl, als eine vortreffliche Künstlerin entwickelt zu sehen. Später errichtete der Rath der Stadt für Rift eigens eine Zeichenschule, in welcher er seinen Grundsat durchführte, daß man gleich mit dem Zeichnen nach der Natur beginnen muffe. Go erlebte er einen Nachsommer künstlerischer Thätigkeit und verbrachte seine letzten Sahre, trot der Gebrechen des Alters heiter und gesellig im streife seiner Berwandten und Freunde. Roch an seinem 80. Geburtstage, der in der Augsburger Liedertasel, deren eifriges Mitglied er war, gefeiert wurde, sang er mit jugendlichem Feuer das von ihm geliebte Rheinweinlied, und Berrmann Lingg sendete ihm zu diesem Tage folgende Worte:

"Ben die Götter, heißt es, lieben, Der fitrbt jung. Doch wem dis ins Alter ift geblieben Jugenbliebe und Begeisterung, Der ift wohl noch beffer angeschrieben."

B. August Leu, Maler in Düffeldorf, ein Sohn des berühmten Landschaftsmalers gleichen Ramens, starb daselbst nach längern Leiden den 10. Mai 1876 im Alter von vierzundzwanzig Jahren. Er bildete sich bei seinem Bater, bei Koller in Jürich und in München zum Thierzund Landsschler aus und offenbarte in seinen Bildern ein besachtenswerthes Talent, welches sich bei fortgesetzten Studien und längerem Schaffen gewiß schön entsaltet haben würde.

## Kunstgeschichtliches.

Die Ausgrabungen von Olympia. Die Briefe unserer Landsleute von Ende März bis 21. April bezeugen den erfolgreichen Fortgang der Arbeiten und den günftigen Gesundeheitszustand der archäologischen Kolonie in Druva. Man hat in verschiedenen Streeden an der Südostseite des Tempels die alte Mauer gefunden, welche den Tempelhain einsaßte, die Altismauer, deren Ausderdung für die Topographie des ganzen Lofals von Wichtigkeit ist. Vier bis fünf Meter vor der Mauer sand man eine Reihe von Postamenten; 18 noch an Ort und Stelle stehend, andere umgestürzt, die meisten sind oblong oder quadratisch, rund nur zwei. Näher der Mauer sanden sich die Bruchstützte älterer größerer Postamente, die wohl zur Ausstellung eherner Viergespanne gedient haben. Nach Freilegung aller Postamente steht eine reichsliche Inschrieben und unter der Massente von Staden der Kaiserstatue, neue Pserderagmente vom Oftsiebel und unter der Masse vergoldeter Vronze, die den Volen wird jetzt auch an der Südseite des Tempels freigelegt, wo die mächtigen Säulentrommeln, wie sie vom Erdsobe hinz

geworfen murben, neben einander liegen. Un der S.M.s Ede des Tempels beginnt vom Unterbau deffelben eine ca. 4 Meter breite Mauer, die sich bis jetzt 16 Meter weit nach Süden verfolgen läßt; eine Mauer, welche, wie die frankische Mauer in Athen, aus einer unglaublichen Menge von Archi-tekturstücken aufgebaut ist, glücklicherweise ohne Mörtel, so daß die allmähliche Auslösung dieser Mauer für die Baugeschichte von Olympia reiche Ergebnisse verspricht. Seit der Ankunft von Baurath Adler und Dr. Hirschfeld in Olympia (Sonnabend, 8. April) wurde den Arbeitern eine neue Aufgabe geftellt, nämlich die Säuberung des Jugbodens des Tempels, um auf demselben die Spuren der alten baulichen Einrichtung zu erforschen. Gine völlige Musräumung ift in diesem Frühjahr nicht mehr möglich, doch hat man schon die Neberreste der Cellamauer gefunden, sowie die unteren Theile der Säulen, welche in der Cella aufgestellt waren; hier ift auch das alte Marmorpflaster erhalten, dessen Beschassenheit über die ursprüngliche Eintheilung und Benutung des Raums die lehrreichsten Ergebnisse in Aussicht stellt. Man ift gegenmärtig beschäftigt, die Vorcelle (Pronaos) des Tempels voll-ständig auszuräumen und die Schuttmassen zu entsernen, welche die Südhälfte der Cella noch bedecken. Diese Arbeiten wurden täglich von 80 Mann ausgeführt, lediglich zur wissenschaftlichen Erforschung des Tempelbaues und ohne Hoffmung auf besondere Junde Um so erfreulicher war es, daß Mittwoch, den 19. April, bei Aufräumung des Pronaos dicht unter der Oberfläche (0,60 tief) eine Metopentasel zum Vorsschein kam, nach oben gekehrt, so daß der Kopf einer Jungstrau zuerst sichtbar wurde. Donnerstag Mittag wurde die Freilegung vollendet und man hatte nun ein Prachtstück der ersten Campagne vor Augen. Es ist eine Marmortasel, erften Campagne vor Augen. 1,60 hoch, 1,51 breit, ohne oberen Rand, mit niedrigem Unterrand. Links eine feierlich stehende, lang bekleidete Jungfrau, deren rechter Arm herabhängt mit geöffneten Fingern; der Kopf ist nach rechts gewendet, das wellige Haar mit einer Haube bedeckt; der linke Arm ist nach oben gerichtet. Das neben, ihr den Rücken wendend, ganz im Prosil, ein unde-fleideter Maun, eine Last tragend; der bärtige Kopf ist und vorne gerichtet, so daß er in geschickter Weise zwischen den Oberarmen sichtbar wird. Ihm gegenüber Heraltes, den rechten Arm nach vorne streckend, mit drei Aepfeln in der Hand; der sinke Arm ist gebrochen. Alles Andere ist vortresssich erhalten, namentlich der Kopf mit Spigbart, Locken und Stirnband. Die an der unteren Ecke rechts fehlenden Stücke sind größtentheils noch gefunden. Das Werk ist nach Stil und Inhalt unschätzbar. Die Figur in der Mitte kann nur Atlas sein, von dem man glaubte, daß sein Kopf unter den aus Olympia nach Paris gebrachten Bruchstücken sei. Wegen der Aufräumung des inneren Tempels ist die Ausgrabung außerhalb desselben langsamer vorgeschritten. zu kommt, daß zum Ofterfeste die Tzakonen in ihre Heimat abzogen und die Arbeitsträfte um ein Drittel verringert wurden. Auch die Herstellung der Photographien, die durch Hrn. Romaïdes aus Patras gemacht find und sehr gelungen sein sollen (sie werden jetzt in Patras vervielfältigt), ver-langte viele Arbeitsfräfte, um die Stulpturwerke aus den Magazinen und zurück zu bringen. Ebenso war die Herstellung der Gipsformen durch Martinelli und Borghini eine schwierige und mühevolle Aufgabe. Es find jetzt alle wich tigeren Stücke geformt und zur Verpackung bereit; der Transport soll auf dem Alpheios bewerkstelligt werden, denn leider ist die Fahrstraße noch nicht fertig, auch nicht die Kladeos-brücke, welche den Schlußpunkt der Straße von Phrgos nach Olympia bilden soll. Dr. hirschseld wird Verpackung und Transport überwachen. Bei dem Zusammensuchen der zusammengehörigen Stulpturen ift es gelungen, den Unter-körper des knieenden Mannes mit dem am 15. December gefundenen Oberkörper als vollkommen zusammenpaffend zu erkennen; dadurch ist eine beinahe vollständige Figur des Oftgiebels gewonnen, die Figur eines Wagenlenkers, welche ber linken Giebelieite angehort. Als jur Nike gehörig hat sich das Bruchstud eines Bogels gefunden, das genau an die linke Seite der Statue paßt. Bon Inschriften find in ben letzten Wochen besonders solche zu Tage gekommen, die sich auf römische Zeiten beziehen, drei Mummiusinschriften, eine Inschrift auf Claudius Lyson u. a. Man denkt vorläufig die Arbeiten bis Ende Mai fortzusetzen. Die Jahrhunderte lang so verodete Tempelftätte von Olympia ift

seit diesem Frühjahr wieder ein Wallfahrtsort geworden; in den Oftertagen hat man täglich 400 bis 500 Fremde geredmet.

#### Vermischte Hachrichten.

Das neue Opernhaus in London. Man schreibt ber Kölnischen Zeitung: Der Bau des neuen Opernhauses am Themse-Kai schreitet rüftig vor. Dem jeht ansgestellten Modelle nach zu schließen, wird es nicht nur eines der größten, sondern auch der bestgeplanten Theater der Welt werden. Selbst auf der oberften Calerie find die schmalen Marterbante aus Holz durch Armstühle ersett und zwischen den 521 Sipen des Parterres ift für mehr Raum, als fonft üblich, zum Durchgang der Kommenden und Gehenden geforgt. Die Größe des Zuhörerraumes ift genau die der Seala in Mailand; jede der 94 Logen besitzt ein hubsches Borzimmerchen; 5 größere Räume dienen für Erfrischungen und 12 fleinere dem einst in England so verponten Lafter des Tabafrauchens. Aehnliche Bequemlichkeiten finden sich allerdings nun auch in anderen Theatern, dagegen verdienen als Eigenthümlichsteiten folgende Buntte hervorgehoben zu werden: 1) eine peizvorrichtung durch Dampf im Binter; 2) eine Liftungs-vorrichtung durch Drehfächer im Sommer; 3) Beleuchtung des Zuschauerraumes und der Bühne mitteist Elektricität; 4) die Anlage eines Gifenbahnhofes im Innern des Gebandes; 5) eine unterirdische Berbindung desselben mit dem Parlament und dem St. Stephens-Klub; 6) die Handhabung bes gesammten Bühnenmaschinenwesens durch hydraulische Mraft; 7) die Anlage einer Reihe von Ankleidezimmern, da= mit diejenigen, welche vom Lande oder von der Ethy fommen, im Gebände selber Toilette machen fönnen; endlich 8) die Anlage von Bädern im Sause, über deren Benntzung vor, während oder nach der Aufführung der Baumeifter feine eigenen Gedanken haben mag.

Ein französisches "Institut für hellenische Korrespondenz" ist Anfangs April in Athen eröffnet worden. Es ist dies eine Rachbildung der seit Jahrzehnten in Rom und seit Aurzem in Athen schon bestehenden deutschen Institute für archäologische Korrespondeng, deren segensreiches Wirken überall dantbar anerkannt wird.

#### Beitschriften.

Gazette des beaux-arts. Lief. 227.
Carpeaux, von P. Mantz. (Mit Abbild.) — Du décor des vases, von Ch. Blanc. (Mit Abbild.) — Le musée de Colmar, par Ch. Goutzwiller, compte-rendu par L. Clément de Ris. (Mit Abbild.)

L'Art. No. 72, 73.

Vade Mecum du Salon de 1876, vou P. Leroi. (Mit Abbild.) vaue Mecum au Saion de 1876, vou P. Leroi. (Mit Abbild.)

— Un mot à propos de Rembrandt, von Ch. Vosmaer. —
Lettres romaines. — L'art en Amérique, von H. N. Powers.
(Mit Abbild.) — Une dette nationale, von J. Raymond. —
Une vente à New-York.

Anzeiger für Kunde der deutsehen Vorzeit. No. 4. Ein fürstliches Stammbuch aus dem 17. Jahrhundert, von Dr. J. Bächtold. - Sphragistische Aphorismen. - Ein Gemälde

Albrecht Dürer's zu Mainz, von Dr. Messmer. Art-Journal. Mai.

Ancient irish art. The shrine of St. Manchan, von L. Jewitt. (Mit Abbild.) — The costume of english women from the heptarchy to the present day, von W. Thornbury. (Mit Abbild.) — Corruption of national art idiosyncrasy. — Royal scottish academy. — Bric-a-brac at Florence, von J. J. Jarves. — Art-notes from the continent. — Diseased literature and arts. — The royal hibernian academy. — Exhibition of the works of the left of Henryll. of the late G. J. Pinwell. - Contributions to the international exhibition, Philadelphia. (Mit Abbild.) — Art exhibition in Munich. — Birmingham royal society of artists.

Kunstkroniek. Lief. 3. u. 4.

Lourens Alma Tadema, von C. Vosmaer. — Jozef van Lerius, von Steeckx. — Amsterdam, op het Louvre, von L.

Backhuyson.

Kunst und Gewerbe. No. 20. 21. 22.
August v. Kreling, von O. v. Schorn. — Das provisorische

Statut der kgl. Akademie der Künste zu Berlin.

The Academy. No. 210.

The salon of 1876, von E. F. S. Pattison. — The royal Academy, von W. M. Rossetti. — Art sales.

Gewerbehalle. Lief. 6.

Die Cisterzienser-Abtei Maulbronn in Württemberg, von Dr. E. Paulus. (Mit Abbild.) — Säulenfragment am Rathhaus zu Nördlingen; Pilasterverzierungen vom Portale der Kirche zu Freinsheim; Details einer in Eichenholz geschnitzten Thür aus der Zeit Ludwig's XIV. — Moderne Entwürfe: Muster für Seidendamast; Tischdecke in Leinendamast mit farbiger Kante; Bücherschrank; Schreibtisch und Stühle; Brunnen im Stile der deutschen Paparisansen Schwiederischen Citter, Valch in febru Buttlerschrank; Schreibusch und Stulle, Brunien im Schreibusch und deutschen Renaissance; Schreibuschmelz; Plafond des Festsaales

## Juserate.

## EINLADUNG

## Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen tricht (Pays-Bas, à six lieues d'Aix-la-Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt: vom 2. April ,, 10. Mai Genf bis 30. April; Luzern . 28. Mai; ,,

Freiburg 6. Juni 25. Juni; " 5. Juli Lausanne 23. Juli; 33 Bern 3. August 27. August; ,, 5. September 21. September; Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März

an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf zu machen.

Vom Auslande her muss im Fraehtbrief, sowie in den Zolldeelaratiodas Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz dentlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

#### Das Geschäfts-Comité.

## Vente publique de tableaux,

d'objets d'art et d'antiquités à Maeschapelle) par le notaire Dumoulin, le 19 juin prochain, de la collection de M. le Directeur Alex. Schaepkens, consistant en tableaux anciens et modernes, porcelaines, faiences, verres armes, euivres, bronees, fers ouvrés, étoffes, meubles, dessins, gravures, livres etc.

Als Beitrag für die Schnaase-Büste gingen ferner ein:

Von Frau Direktor Sehirmer in München 10 M. — Pf.

Summe der bisher.

Quittungen . . 4126 ,, 20 ,, Gesammtsumme . 4136 M. 20 Pf. Die Sammlung wird hiermit geschlossen.

E. A. Seemann.

XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Sien, Therefianungasse 25) od. an die Verlagsh. (Leipzig, Königsfir. 3), zu richten.

9. Juni

9tr. 35.

#### Inferate

à 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchund Kunschandlung aus genommen.

1876.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Annft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinend, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bildenbe Kunfi" gratis; für sich allein bezogen toftet ber Sahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei ben bentschen und öfterreichischen Postaufialten.

Inhalt: Die Jahres: Ausstellung im Biener Künsterhause. III. — Zweck und Ziel ber Kunste und Runstindustrie: Aussiellung in München. (Schluß.) — F. A. Zetter †. — Prof. A. Achenbach. — Defterreichischer Kunstverein; Ausstellung der Werte F. Dreber's. — Archäologische Gesellschaft in Berlin; Der Jakoberthurm in Augsburg. — Die Sammlung. Schaepkens. — Inferate.

## Die Jahres-Ausstellung im Wiener Künstlerhause.

III.

Dag die Landschaft diesmal, wie gegenwärtig überhaupt auf allen Ausstellungen, stark vertreten ist, gehört mit zu den Zeichen der Zeit. Ift doch unser modernes Naturbedürsniß eine verhältnißmäßig noch junge Errungenschaft, und sind wir doch sogar zu der Behauptung berechtigt, daß die wahre Naturempfindung erst zu Beginn ber modernen Kulturftuse sid einstellte. Bur Zeit der wiedergeborenen großen Runft fiel es keinem Maler ein, aus der umgebenden Natur viel Wesens zu machen, und er wäre mit ihrer Wiedergabe keinem Berlan= gen ber Zeitgenoffen entgegengekommen; mit welch' feinem Naturgefühle auch der landschaftliche Theil auf einzelnen Raffaelischen Bildern poesievoll stilisirt ist und welch' großartigen naturalistischen Wurf auch die stimmungs= voll als Hintergrund verwendeten Landschaftsbilber auf gar manchen Werken Tizian's aufweisen, immer sind diese Naturbilder blos in Absicht auf das Figürliche der Darstellung hinzukomponirt und nirgends Selbstzweck. Gine ganz neue, auf der Natur beruhende Weltanschamming mußte zuvor durch Cartesius und durch den Spinoza= schen Pantheismus zum Durchbruch gelangen, ehe die ber Natur unmittelbar huldigende Landschaftsmalerei zu ben Leistungen eines Claude Lorrain, van Gohen, Jacob Ruhsbael und Hobbema sich emporschwang. Unsere Zeit vollends, in welcher, Dank bem Motor des Dampfes, fast jeder Kunstfreund aus eigener Anschauung nicht blos den allgemeinen Charafter eines Landschaftsbildes,

sondern sehr oft die spezielle Bedute fontroliren fann, geht natürlich weiter; es möchte Jedermann nicht blos eine "italienische" oder "Alpen"= oder "Wald"=Land= schaft besitzen, in welch' allgemeinen Kategorien man sich früher bewegte, sondern diesen oder jenen Gebirgszug, Gletscher, See ober Banmichlag, welcher ihm auf einer seiner Reisen befonders zugesagt hat. Abgesehen davon, sind die Liebhaber auch dahinter gekommen, daß die Lust an einer Laudschaft bedeutend länger vorhält, als an einem Genrebild, weil die Figuren des letzteren denn doch immer denfelben Ausbruck bei= behalten und dieselben Empfindungen wachrusen, wäh= rend eine gute Landschaft wegen ihrer auf die Phantasie des Beschauers je nach bessen Stimmung meist ver= schieden wirfenden Elemente und wegen ihres häusigen Kontrastes mit dem momentanen Charafter der umgeben= ben Natur, ber Witterung und Jahreszeit, ben Beschauer sehr oft in anderer Weise anregt und in ihm das Ge= fühl des Ueberdrusses nicht so leicht auskommen läßt. Daraus erklärt sich die gegenwärtige Ueberproduktion auf biefem Bebiete und bas relativ größere Befchick, welches auf demfelben zu Tage tritt, da heute in jeg= licher Kunft das Talent, "Stimmung" zu machen und bei dem Genießenden eine Ergänzung des Kunstwerkes aus Eigenem zu veranlaffen, weit allgemeiner ift, als der Drang und die Gabe älterer Kunstepochen, in klaren Formen den Gedanken voll auszugestalten.

Leider ist diesmal auch unter den Landschaften keine eigentlich bedeutende neue Leistung zu verzeichnen. Eine "Landschaft" von Lichtensels ist wohl im großen Stile koncipirt und träftig, mit voller Beherrschung der Linien und Farben durchgesührt; allein das Motiv ist sür die

Intention und für die Dimenfionen des Bildes denn doch zu dürftig. Große Aufmerksamkeit erregten unter ben Arbeiten von Emil 3. Schindler zwei Beduten aus Amfterdam burch bie reizvolle Zusammenftimmung der Karben und die gelungene Berwerthung der architef= tonischen Momente, dann zwei Ansichten der Infel Lacroma, welche befanntlich Raifer Maximilian von Mexico vor Jahren zu einem bezaubernd schönen, in füdlicher Begetation praugenden Bark umgestaltet und mit einem geschmadvollen Schlosse geschmückt hat. Die eine derfelben, mit dem Schloffe und Blumen-Barterre im Bordergrunde und dem weiten Ausblick auf die blane See, ift meifterhaft aufgebaut und, bei aller Disfretion in ben aufgewendeten Mitteln, glanzend beleuchtet; weit bunter, aber noch immer nicht unruhig, stellt sich die andere Ansicht dar, auf welcher fräftige Pinien ben Bordergrund beleben, mahrend bas Meer im Sinter= grund ein wenig zu schwer gerathen ift. Gottfried Seelos hat eine Reihe feiner beliebten architeftonischen und landschaftlichen Beduten aus Gudtirol ausgestellt, die sich auch diesmal durch scharfe Auffassung und treue, liebevolle Wiedergabe ber reizenden, italifch anmuthen= ben Natur auszeichnen. Ein "Winterabend in Salzburg" von Sanfd zeigt uns diefen ehedem fo bedeuten= ben Meister in vollem Niedergange; es' ift wirklich betrübend, dieses Bild zu sehen, in welchem kein Farbenton wahr erscheint, feiner zum anderen stimmt und nur noch die Romposition hin und wieder an die gute Zeit bes Künftlers erinnert. Auch Obermüllner ift bies= mal nicht glücklich vertreten; fein "Weihnachtsabend bes Walbes" bringt es, trot ber Sinnigfeit bes Motives und der virtuosen Darftellung der bereiften und be= Schneiten Bäume, zu feiner Wirkung, weil ein verfehlter Connenuntergangs-Effett das Bild geradezu befleckt. August Schäffer, längst als meisterhafter Schilberer des Waldes befannt, zeigt fich in feiner "Meeresbucht" and als feiner Renner des Waffers; die zwifden icharf beleuchteten Kreidefelsen eingeschlossene, tiefblaue See ist leicht und transparent, in der besten Manier wieder= gegeben, und bas gange Bild hat überhanpt viel Rraft und Stimmung. Wenn wir noch ein charakteristisches Bild Josef Soffmann's von der griechischen Rufte und zwei Landschaften von Robert Rug anführen, die zwar beite ben Stempel ber großen Begabung biefes Rünft= lers an sich tragen, aber wegen erheblicher Tehler in ber Anlage nicht zur beabsichtigten Wirkung gelangen, so haben wir alle Leistungen der einheimischen Land= schafter erschöpft, welche zu einer Besprechung Anlaß geben. Denn die in dieser Zeitschrift bereits nach Bervienst gewürdigten "Aufichten ans dem faiferlichen Thier= garten bei Wien" von August Schäffer und Frang von Panfinger find ebenfo wenig Novitäten als die prächtigen, in der Romposition und im Rolorit gleich= mäßig energischen Aquarelle Josef Hoffmann's aus Helgoland.

Unter den neuen Landschaften auswärtiger Künstler siel uns zunächst eine Ansicht aus Rotterbam von Guftav Schönleber in München angenehm auf. Un der klaren Disposition ber Bedute und ber scharfen Zeichnung ber Architektur bemährt fich der Nuten der "Malerradirung", wie ein Vergleich des besprochenen Bildes mit der im Auftrage der Wiener "Gesellschaft für vervielfältigende Runft" von demfelben Rünftler früher ausgeführten Driginal=Radirung der gleichen Ansicht darthut. Der "Hinterfee mit dem Steinberg" von A. Leu in Duffel= dorf ist eine fehr fleißig und gewissenhaft durchgeführte, von richtiger Auffassung zeugende Naturaufnahme; das gleiche Lob gebührt der "Harzlandschaft" von A. L. Frische in Duffeldorf. Der "Winterabend im Balde" von L. Douzette in Berlin ist ein tüchtig gemaltes und hübsch beleuchtetes Wald-Interieur, welches der vor einigen Monaten ausgestellten großen Waldlandschaft desselben Künstlers in Nichts nachsteht. An der herbst= lichen "Abendlandschaft" von R. Buchholz in Weimar ift die glücklich empfundene und im ganzen Bilde fest= gehaltene Stimmung zu loben; auch an der "Abendstimmung" des Weimarers R. Rettich ist der Grundton gelungen, dagegen die Durchführung mangelhaft. Eine fleine Landschaft von Rarl Rubingth in München intereffirt wegen ber trefflichen Behandlung bes land= schaftlichen Terrains.

Den eben besprochenen neuesten Produkten der Landschaftsmalerei sagt es weit weniger als dem Be= schauer zu, daß so zahlreiche ältere Arbeiten hervor= ragender Meifter von feststehendem Rufe in die Ausstellung aufgenommen worden sind. Drei Landschaften in Del von Andreas Adjenbady, darunter ein Rüften= stück von geradezu heroischem Charakter in der Komposition und unübertrefslicher Energie und Wahrheit in der Farbengebung, dann eine "Bewegte Gee" in Baffer= farben gehören zu den Glanznummern der Ausstellung; auch die lebendige Stizze eines neapolitanischen Straßen= bildes und die trefflich gestimmte, mit glücklichem Blick in Bezug auf die Komposition aufgenommene Bedute nadi Vieco an der Sorrenter Straße von Dewald Adenbach find unangenehme Rivalen für jüngere Landschafter. Ein Aquarell von Hildebrandt gehört nicht zu den bedeutenden Leistungen des Meisters, trägt aber body die volle Signatur feines breiten, farbenreichen Binfels. Bon Rouffean in Paris finden wir eine geniale landschaftliche Farbenstizze von erstaunlicher Wirfung, namentlich in ber großartigen Berspektive; auch auf den "Moosjägern" von Decamps ift der landschaftliche Theil von besonderem Reize. Ein See= stück von Fritz Sturm in Karlsruhe gehört zu den besten Arbeiten dieses geschätzten Künstlers, mit ber

Marine von Clays in Amsterdam hält es aber boch ben Bergleich nicht aus.

Das Thierstüd ist durch die befannten Wiener Künstler Bühlmaher und Ranzoni würdig vertreten; im Allgemeinen aber franken ihre Bilder daran, daß sie im landschaftlichen Theile nicht ausreichen. Diesen Borwurf müssen wir indeß auch gegen Meister Koller in Zürich erheben, dessen "herbstweide" einige Prachtexemplare von Kindern in unübertressslicher Aussassung und Darstellung ausweist. Den Unterschied von der französischen Malweise demonstriren aus sehr interessante Art zwei Bilder mit Kühen von Tropon, denen ebensfalls die höchste Vollendung nachgerühnt werden uns f.

Wir hatten von diefer Jahresausstellung Richts mehr zu berichten, wenn nicht in dieselbe nachträglich eine Anzahl von Bilbniffen Canon's eingereiht worden ware, welche viel Auffehen gemacht und insbesondere eine naheliegende, stets unter lebhaster Parteinahme geführte Bergleichung mit ben Arbeiten Angeli's im Gefolge gehabt haben. Durch diefe Porträts hat Canon abermals bewiesen, daß er ein gründlicher Renner und geschmadvoller Birtuofe seiner Runft ift, wie wir beren nur fehr wenige befitzen, daß man aber ihm als Maler alle und jede Eigenart absprechen muß. Es giebt befanntlich gebildete und geschmadvolle Musiker, Die ohne eigene Erfindungstraft und ohne jede originelle Instrumentation gang achtbare, geschickt in Partitur gesetzte Rompositionen liesern, die sich recht aut ausnehmen, aber bennoch immer zur Frage brängen, wo man benn biefe neue Musik schon früher so oft gehört habe; folde Art von Kompositionen nennt man mit einer treffenden Bezeichnung "Kapellmeister-Musit". In analoger Weise fonnte man Canon's Bilber, die fich ftets an Rubens, van Dud und auch an die Benezianer fo ftart "an= lehnen", daß man bei ihrer Befichtigung aus Remini= scenzen an Arbeiten dieser alten Meister gar nicht berauß= fommt, etwa als "Museums = Malerei" bezeichnen. Dadurch foll ausgedrückt werden, daß der Rünftler die Natur nicht auf eigene Art, aus erfter Sand auffaßt und darftellt, sondern durch das Medium anderer fünft= lerischer Individualitäten, die ihm durch intensive Mufeums=Studien fo geläufig geworden find, daß er fie unbewußt nachahmt und eflektisch verwendet. Diefe habituelle Imitation geht bei Canon so weit, daß er mitunter einen alten Meister nicht einmal direkt, sondern durch das Medium eines seiner Schüler nachahmt; Rubens insbesondere präsentirt sich auf den Canon'schen Bildern zumeist in der Art, wie auf den Arbeiten der allerersten Epoche van Dud's. Hat man sich aber ein= mal mit dem Bedanken vertraut gemacht, daß man bei Canon einer ihm eigenthümlichen Darstellungsweise nicht begegnen werde, so kann die Imitation nur hohes Inter= esse und Vergnügen gewähren; um so mehr, als er die=

selbe der darzustellenden Berfönlichkeit stets trefflich anzupaffen verfteht. Unter ben elf Bilbniffen, Die ihn diesmal in imposanter Weise vertreten, ist das beste und zugleich selbständigste das einer vornehmen, juno= nisch gebauten Dame von nicht regelmäßiger, aber pikanter Schönheit, die der Rünftler in voller Indivi= dualität wiederzugeben verstand. Die plastisch heraus= gearbeitete Geftalt löst sich lebendig vom sein abgetonten hintergrunde ab; die haltung des Oberförpers, der Urme und ber schlankfingerigen, wohl gebildeten Bande ift voll natürlicher Anmuth. Die Gewandung bleibt, trot einzelner freier Annäherungen an van Dud'iche Roftume, durchaus modern und ift mit Fleiß und Birtuosität behandelt; manche kleine Details, wie die abschließende gelbe Centisolie an der Bruft, zeugen von edlem Befcmad und Farbenfinn. Dieses Borträt trägt, wie gesagt, am wenigsten ben oben geschilderten innitatorischen Charafter ber Arbeiten Canon's an sich, obgleich es bem fundigen Beschaner allerhand weit ausgreisende Remini= scenzen durchaus nicht entgeben läßt; dagegen steuert ber Rünftler mit dem Porträt einer etwa vierzigjährigen. vollen, blonden Dame in reinem van Dud'ichen Fahr= waffer umber, da felbst der in der Art des Rubens gemalte Ropf an die früheften Porträts van Dud's er= innert. Um nichts freier ist bas gang studienhaft auf= gefaßte Porträt eines vornehmen, bartigen Mannes in mittleren Jahren, mit scharfer Adlernase und fühnem Blid, den der Maler gar feltsam, wie etwa einen Wallenstein'schen Feldhauptmann, herausstaffirt hat; zu allem Unglud ift bas Bilb an bem hintergrunde, einer virtuos gemalten, aber höchst unruhigen Ledertapete, fleben geblieben. Das Anieftud eines Ravaliers in ungarischer Magnatentracht ist in der Komposition und Saltung miglungen, und auch die Bande find miß= rathen; allein der röthlich=blonde Ropf, welcher ent= schieden auf germanische Abstammung hindeutet, glänzt durch energische Charafteristik und Leben athmende Kar= nation. Diefer Ropf gemahnt an die besten Benegianer. Wir muffen uns nämlich so allgemein ausbrücken, weil man bei genauer Analyse auf Elemente von Giorgione, Balma vecchio und Tizian stößt. Ein merkwürdiges, in der breitspurigen Anlage auf Frans Hals zurück= zuführendes, in der monumentalen Haltung und dem freien Vortrage bagegen an Rubens sich anlehnendes Phantafie=Roftumbild ift das Porträt des Wiener Burger= meisters. Es hat wohl Niemand ben prunklosen "Bater ber Stadt" in foldbem Aufzuge je gesehen; allein Jeder= mann fühlt, daß das mit feinem Eklekticismus aus alten und modernen Beftandtheilen zusammengesetzte Rostim deni historischen Zwecke des Bildnisses weit mehr zusagt, als die schreckliche Civil-Unisorm unserer Civilisation, die in späterer Zeit mit Recht so gehöhnt werden wird, wie jetzt von uns Haarbeutel und Perriide. In

Bezug auf Porträtähnlichkeit und phychologische Durchbildung stellen wir das Bildniß des geistwollen medizinischen Schriftstellers Pros. Benedikt am höchsten; aus diesem Porträt tritt uns der Mann in seiner ganzen Individualität leibhaftig entgegen und wird unter unsern Augen lebendig. Das Bild ist schlicht vorgetragen und in Kostüm und Beiwerk srei von Reminiscenzen, was von der Farbe allerdings nicht behauptet werden kann. Ueber die anderen Bildnisse Canon's ist nichts Specielles zu bemerken; es gilt von ihnen das Gesagte bald in größeren, bald in geringerem Maße.

So wären wir benn am Schluße unserer Rundsschau in der diesmaligen Jahresausstellung wieder da angelangt, von wo wir ausgegangen: beim Porträt. Diesen Umstand glauben wir nicht unbemerkt lassen zu sollen, weil er uns für die gegenwärtige Richtung der Knust charakteristisch erscheint, und wir können nur wünschen, daß er für die Kunst sich auch jetzt so nutsbringend erweise wie in früherer Zeit, als der Malerei vom Porträt aus Belebung und Ausschwung zu Theil geworden.

#### Bweck und Biel

ber

allgemeinen deutschen Annst: und Annstindnstrie-Ausstellung in München.

(Shluß.)

"Es kann nicht gleichgiltig sein, wenn man gezwungen wird, bei Betrachtung von Kunstwerken in die heterogensten Gesühlsstimmungen ohne vermittelnde Auszgleichung überspringen zu müssen. Hier ein Schlachtenbild voll von gräßlichsten und herzerschütternosten Scenen, daran gereiht ein minnig Mägdelein in lauschiger Laube, zur Linken ein Hühnerstall, dann das Porträt eines Helden und weiter ein Stillleben, aus Gemüsse und Kückengeschirr somponirt: das sind beispielsweise Dinge, wie sie uns in jeder Ausstellung, in jeder Galerie vor Augen treten und statt uns zu ersrenen, unser fünsteterisches Eupsinden zu erquicken, eine sortwährende Redelien unserer innerlichen Stimmungen und Gesühle hervorrusen, so daß richtige Beurtheilung und volles Ersassen zur Unmöglichseit wird.

Wie ganz anders ist es, wenn die Stimmung und ber Charafter der Ungebing eines Kunstwerfes schon von vorn herein das Fühlen und Empfinden vorbereitend auf das Kunstwerf selbst regeln, wenn so viel wie mögstich Alles vermieden ist, was andere widersprechende Eindrücke hervorrusen müßte; wie ganz anders spricht da die Kunst zu Gemüthe, um wie viel mehr ist da der Beschauer im Stande, die Größe und Tiese ihrer Wirstung zu ersassen und so erst den eigentlichen Maßstad zu erhalten, der seinem Urtheise zur Richtschnur zu

vienen hat. Gewiß hat dies jeder schon an sich selbst erprobt. Ein Bild im Arbeitsraum des Künstlers gesehen und unmittelbar darauf im Duodlibet einer unserer gewöhnlichen Ausstellungen betrachtet, welch' grundverschiedenen Eindruck macht dasselbe nicht oft? — Es ist eben die Fortsetzung des Nahmens, der Raum selbst, welcher von so ungemeinem Einstuß auf die Wirfungen eines Kunstwerkes ist. — Darum soll in dieser Ausstellung jedes Kunstwerk den für dasselbe passenbsten Raum, die für dasselbe günstigste Umgebung erhalten.

Große historische Bilder sollen die Repräsentations-Räume schmücken; Genrebilder und Landschaften, je nach ihrem Charakter — die Salons, Boudoirs und Wohngemächer; Stillleben in Früchten und Gefäßen die Speisezimmer; Jagdstücke die Jägerstube u. s. w. u. s. w. wie es die gebotenen Räume und Produkte gestatten und ermöglichen. So wird sich der gegenseitige Einfluß des Kunsthandwerkes und der Kunst deutlich erkennen lassen, und jene Verschwisterung, die schwn in früheren Jahrhunderten Deutschlands Kunst groß gemacht, wird sicher durch diese Ausstellung einen neuen, segensreichen Impuls erhalten.

Es bedarf heut zu Tage folden Zusammenwirkens, um dem Materialismus der Zeit eine wirksame Spitze bieten zu können, und vermag auch ein folch' einzelner Stoß noch nicht den Gegner aus dem Sattel zu heben, so wird er doch dazu beitragen, daß viele, die berufen sind zu solchem Kampfe, neue Begeisterung und neuen Muth schöpfen werden, ihn zu sühren.

Wie aber die Kunst durch die enge Alliirung mit dem Kunsthandwerk gewinnen wird, so ist dies auch umgekehrt der Fall. — Unwillfürlich wird es dem Beschauer flar werben, welch' wichtigen Ginfluß bie Berschönerung und Beredelung der Brodukte des gewöhn= liden Bedarfes auf Stimmung und Gemüth äußert, und wie erquickend und wohlthuend es ist, in harmonischer Umgebung ben größten Theil seines Daseins zu verbringen. Gar Mandjem schweben solche Ibeale vor, ohne daß er fie sich zu gestalten weiß. - Bier findet er sein instinktives Fühlen in greifbarer Form, und es ist gewiß nicht unwichtig für ben Runftindustriellen, wenn das Publikum gleich in praktischer Weise feine Fabrikate verwerthet sieht und wenn gezeigt wird, wie durch richtig verstandene Umgebung selbst der einfachste industrielle Gegenstand zu bedeutungsvoller Wirkung gelangen fann. Dadurch wird ihm sicherlich ein reicher Ersatz geboten für das anscheinende Opfer, welches er bringt, indem er nicht hundert Betroleumlampen in schönfter Form, ober Dutende und aber Dutende von Gefäßen neben= einander auf einem Platz eingepfercht zur Aufstellung bringt. Es ist body gewiß kein Nachtheil, wenn in brei ober vier Räumen seine Gegenstände vertheilt sind und sein Name, seine Firma gerade da durch beren Produkte illustrirt wird, wo selbe am günstigsten wirken und in ihrem Zwecke dem Käuser in verlockendstem Lichte erscheinen. — Die Wirkung, die er erreicht, wird eine viel nachhaltigere sein, als wenn er durch Massensgruppirung gleichartiger Dinge das Interesse für die Detailbetrachtung von vorn herein dem Beschauer nimmt. Gar manche Vorurtheile in dieser Richtung werden sicherlich durch diese Ausstellung gehoben werden, und ist dies der Fall, so wäre das allein schon eine freudig zu begrüßende Errungenschaft, die gewiß von segensereichen Folgen für zusünstige Ausstellungen sein wird.

Dem Prinzipe getreu wird bas westliche Ende bes Ausstellungs = Balaftes speziell driftlicher Runft zur Berfügung gestellt. Ein tiefes Doppelportal führt burch mystisches Dunkel in einen hohen Raum, geschmückt mit reichen Altarwerken, Kanzel und firchlichen Gegenständen aller Art. Bon ihm gelangt man durch zwei Pforten in einen tieser liegenden Raum, zu dem breite Treppen hinab führen und der links und rechts Ausblick gewährt auf zwei kapellenartige Nischen, die durch Werke christ= licher Glasmalerei mit sarbenreichem Lichte auf die Stimmung bes Beschauers wirken werben. Die Produkte einer der bedeutenoften Runftanftalten Baberns follen speziell dieses letzte Kompartiment füllen. und es ist zu hoffen, daß durch deren Arrangement ein ebenso wür= diger wie interessanter Abschluß des westlichen Traktes ber Ausstellung erzielt werden wird.

In richtiger Erkenntniß, daß die Runft, das Runft= handwerk nur dann ganz in Fleisch und Blut einer Nation übergehen kann, wenn durch gute, zwecknäßig geleitete Schulen vor Allem auch für die künstlerische Erziehung der Jugend geforgt wird, hat man der Ausstellung der gereiften Produktion eine Ausstellung beutscher Schulen beigefügt, die fich speziell dieser Aufgabe widmen. Sie nehmen den vollständigen Raum ber Zwischengalerie, welche sich unter ber Hauptgalerie um den ganzen Glaspalast herumzieht, ein, so daß sie von den eigentlichen Haupträumen vollständig getrennt sind und in keiner Weise störend auf die malerische Unordnung derselben einwirken können, aber doch durch beguem gelegene Zugänge in enger Verbindung mit dem Ganzen bleiben. Man hat dadurch glücklich jene Klippe umschiffen können, welche durch die endlose Aneinander= reihung von Zeichnungen und Modellen jedem Arrangeur derartiger Ausstellungen als bedenkliches Hinderniß male= rischer Anordnung entgegentritt. Go wird es möglich sein, genauen Ueberblick über bieses für die künstlerische Entwickelung unseres Baterlandes so wichtige Gebiet zu erhalten und werthvolle Anhaltspunkte zu finden für allenfalls nothwendige Berbefferungen und Reformen, ohne durch störende Monotonie die Wirkung des Haupt= raumes abzuschwächen.

Alehnliche Schwierigkeiten, wie die Schulen, bietet

auch für eine berartige Ausstellung bie Arditektur. Gie arbeitet in Wirklichkeit mit zu großartigen Mitteln und ihr Material ift nicht berart, daß es fich in seinen Kon= zeptionen für Ausstellungsobjekte verwenden läft. Der Rahmen, welcher ihre Werke umgeben muß, um fie wirtsam zu machen, greift weit über die Grenzen einer Ausstellung hinaus; bas blaue Gewölbe bes himmels, lanbichaftliche Reize, Scenen, Balber, Berge, die Ber= fpektiven ganger Städteanlagen, das find die Faktoren, mit benen hier gerechnet werben muß. Sie aber find unerreichbar, und barum muffen schwache Silfsmittel die Sprache ber Architektur vermitteln. Modelle und Ent= würfe in minutiofen Dimenfionen gegenüber ben voll= endeten Werken sind die einzigen Mittel, welche in folchen Källen die Vorführung eines Gefammtbildes der archi= tektonischen Schöpfungen ermöglichen.

Sie aber find in ihrer unmittelbaren Wirkung ebenfalls nicht geeignet, malerische Gruppenbilber zu gestalten, und barum barf es als glückliche Bermittelung gelten, daß die Ausstellung von den Werken der deutschen Architektur in ihrer eigenartig bedungenen Darstellung8= weise einen ähnlichen Raum zugewiesen erhalten konnte, wie die Schulen. Es ist die Hauptgalerie des Palastes, welche diefem Zwecke dienen foll. Gewiß wird felbst der Laie, nachdem er die Eindrücke der zu seinem Auge in unmittelbarer Wirkung sprechenden Gruppenbilder des unteren Ranmes in sich aufgenommen hat, bei Durchwanderung der architektonischen Ausstellung mit ganz anderem Berftändniffe all' die Zeichnungen und Entwürfe betrachten, die gerade bei Schaffung folder Bilder, wie er fie geschaut, so große Bedeutung haben, indem sie ja die Grundlage und die Dolmetscher der dort verwirklichten Ideen sind. Nach dem Gesehenen wird ihm viel eher der allseitige Einfluß dieser Mutter aller Künfte flar werden, wenn er in ben beforativen Entwürfen und Planen überall Reminifcenzen ber em= pfangenen Eindriicke finden wird und gewiß wird diese Bereinigung mit dem Ganzen und die dennoch dabei durchgeführte Isolirung diefer Abtheilung Bortheile bieten, die von bestem Ginfluß auf die belehrende Be= fammtwirkung der Ausstellung fein werden."

### Nekrologe.

B. Franz Anton Zetter, Maler in Solothurn, starb dazelbst den 12. Mai 1876 im Alter von achtundsechszig Jahren.
Seit vielen Jahren eines der eifrigsten Mitglieder des Solothurner Kunstvereins, war er hochverdient um die Kunstzammlung desselben und die Veranstaltung verschiedener Ausstellungen von Gemälden und andern Kunstzegenständen.
Besonders anerkennenswerth aber war der Sifer, womit Zetter alten Kunstwerken überall nachspürte, und der Kanton Solothurn verdankt ihm die Erhaltung, Restaurirung und Aufsindung werthvoller Schöpfungen. Auf verschiedenen Entbeckungsreisen gelang ihm manch seltener Fund. Der berühmteste dieser Art ist jedensalls die Holden Madonna, die er gemeinsam mit dem Maler Franz Buchser in der Allerheiligenkapelle in Grenchen fand, und die, von Eigner in Augsburg trefflich reftaurirt, gegenwärtig die Hauptzierde der Solothurn'schen Kunstfammlungen bildet. Zetter hat sich durch seine Bestrebungen einen ehrenvollen Auf erworben, der weit über die Erenzen des Schweizerlandes hinausreicht.

### Personalnadrichten.

B. Professor Andreas Achenbach hat nach langen Unterhandlungen einen ehrenvollen Auf nach Berlin angenommen. Er wird dort ein von der Direktion der Akademie unabhängiges Meister-Atelier für Landschaftsmaler übernehmen in ähnlicher Weise, wie Knaus für die Genremalerei. Sein prachivolles Haus mit großem Garten steht in Düsseldorf bereits zu verkausen, und so lange man auch dort auf den Berlust dieses berühnten Künstlers vorbereitet sein mußte, so macht die Gewißheit doch jetzt in allen Kreisen den nachlaltigken Eindruck. Der Fortgang Achenbach's von Düsselspaltigken Gindruck. Der Kreigen, als der Rus seiner außergewöhnlichen Begabung wesentlich zur Februng und Entwicklung der Düsseldorfer Schule beigetragen hat.

### Sammlungen und Ausstellungen.

Defterreichischer Runftverein. Bom Monat April ift wenig Bemerkenswerthes zu berichten; was Reues zu dem Vorhandenen hinzufam, war größtentheils schon früher hier gesehen und blieb um so mehr im Hintergrunde, als der vielbesprochene Christuskopf von G. Max noch immer das Interesse für sich absorbirte. Von genanntem Künstler kam ferner "Der Wirthin Töchterlein" zur Lusstellung, sand aber eine etwas fühle Aufnahme. Das Bild bietet eben für May nichts Neues, wieder eine Leiche, thränende Augen, fahler Mondschimmer und was sonst uns alles der sentimentale Binsel des Künstlers ichon in den verschiedensten Variationen Es ist ein ewiges Trauern um eine Dahingeschiedene. Frischere Luft brachte der Mai in die Räume des ichiedene. Frischere Luft brachte der Mai in die Räume des Schönbrunnerhanses. Bilder zu Schesselselse, Ekkehard" hätten auch ohne die Jubiläumsklänge des Dichters, die noch aus den jüngsten Tagen im Scho allenthalben nachzimmien, ihre Anziehungskraft ausgeübt. Zett thaten sie es spreilich um so mehr. Die 12 Kartons wurden zum Zweckephotographsicher Bervielfältigung für die Firma F. Bruckmann von A. Liezen-Mayer, E. Grütner, F. Wagner, Josef Hertrich, Josef Flüggen, W. Dietz, G. Max, C. Schraudolph und J. Benezur gezeichnet, wobei der Andividualität der Künstler den verschiebenen alt kontraliten. Individualität der Künftler den verschiedenen oft kontraftirenden Borwürfen gegenüber in der Rollenvertheilung felbstverständlich Rechnung getragen wurde. So fehr jedoch nach dieser einen Seite fin bei dem Projette, das Werk eines Dichters von neun verschiedenen Künftlern nachdichten zu laffen, im Einzelnen Gelinigenes zu erwarten ftand, konnte man wohl ebenso von vorneweg davon überzeugt sein, daß der Cyflus als Gauzes bei dieser Theilung Störungen er-leiden mußte. Die Gestalten Schesselfel's entwickeln sich in leiden mußte. feinen unvergleichlich plaftischen Schilderungen fo flar vor des Lefers Augen; wir lernen sie von Innen und von Außen in so bestimmten Porträtzügen kennen, daß sie für die Dar-stellung um so schwieriger sind. Da sind keine nebelhasten Marchen, Figuren und auch wieder keine Typen, die nach einem gewissen, historischen Schnitt zu behandeln wären: im verklärten Realismus ftehen diese Menschen vor uns, athmen, leben und fühlen wie wir heute, nur neum Jahrhunderte von ums geschieden. Ueberblichen wir die Bilderreihe, in welcher ums gleichsam die Brennpunkte der ganzen Geschichte der herzogin vom hohentwiel vorgeführt werden, so wird es uns, wie schon angebeutet, unmöglich, das Werk im Zujammenhange zu genießen, denn wir schauen unsere Lieblinge: Ettehard, Frau Hadwig, Pragedis 2c. in fo verschiedenen Metamorphosen und Auffassungen, daß der Neiz der Dich-tung darunter verloren geht. Das Interesse koncentrirt sich folieglich auf das Befte und läßt alles Andere fallen. Run, den Preis trägt aus der befannten Künftlerkompagnie entschieden Liezen Mayer bavon. Seine Bilder find nicht nur die drantatisch wirksamften, es ist ihm auch in eminenter Weise die Individualifirung der Geftalten im Geifte ber Dichtung getungen. Gleich das erfte Blatt, "wie Etfehard, der Pfortner, die Herzogin durch die Alosterpforte trägt", ift mit einer Frische und Anmuth gezeichnet, wie Scheffel es ge-Die Berle des gangen Cyflus bildet aber im fdrieben.

Weiteren von demfelben Künftler die Darftellung der Kirchenscene "wie der Mönch sich Frau Hadwig zu Füßen wirst". Stolz greift die ihre Leidenschaft so bemeisternde Frau nach dem Arm des gitternden Monches, den Liebenden von fich zu ftoßen. In ihren ftrengen Zügen, in ihrer ganzen Bewegung liegt jene Mischung von Hochmuth und schwerz-wegung liegt jene Mischung von Hochmuth und schwerz-vergrabener Keigung, die der Dichter so meisterhaft ge-zeichnet. Und Etsehard, der sein "Weihegeschent" noch umschlungen hält — er ist's, der gottbegeisterte und num auch siebeverklärte Mönch von St. Gallen, der Sänger des Waltariliedes. In poefievoller Stimmung schließt das letzte Blatt L.-Mayer's den Cyflus ab. Es ift "Frau Hadwig auf der Burgterrasse, wie sie den Pseil mit Estehard's Absabiedsgruß empfängt. Ein düsterer Abend zieht über das Hegau; thränenfeucht gleiten ihre Augen über die Pergamentstreifen und namenloser Schmerz bemächtigt fich ber stolzen Frau. Diesen ernsten Episoden stehntaltig find der josen Franklicher ernsten Episoden stehnt zunächst Grützer's "Kellerneister Rudimann mit der Dermagd Kerhildis" als heiteres Pendant gegenüber. Daß dieser Künstler die draftische Kellersene in köftlicher Weise zur Geltung gebracht, dasur bürgte wohl ichon feine intime Bekanntichaft mit ähnlichen Geftalten, wohl ichon seine intinke Seraintsgaft int asintigen Separation auf die er unter den gegenwärtigen Genremalern entschieden ein Privilegium hat. Bon G. Max sinden wir "Haben wir "Haben des Hirtenmädchen, im Gebete", ein Blatt voll Annuth, Jartheit und Innigkeit. Weniger ist Flüggen seiner Sache mit den beiden Sirtenkindern Ferr geworden. Das Joyll von Audifar und Sadumoth gehört zu den schönften Blumen, die Scheffel in seine Erzählung eingestreut. In den beiden Gestalten offenbart sich das kindlich seelenvolle Gemüth in so zarter Beise, daß wohl die Darstellung die seinsten Gemüthssaiten anschlagen, und den Hauptwerth auf die ungefünstelte Seefensprache legen muß, wenn wir sie als Berkörperung der Dichtung erkennen sollen. Flüggen's Gestalten lassen in dieser Beziehung trot der schonen Gruppirung und manch' hitbschem Detail fühl; ber Kopf Habumoth's erwedt so wenig unsere Sympathie, als der das Gesicht verhüllende Knabe. In noch geringerem Grade entspricht der Dichtung Flüggen's zweites Bild "Hadwig und der Klofterschüler". Außer nahmhaften Berzeichnungen ist vielleicht nur Frau Hadwig annähernd in der Stimmung der Scene gehalten. Köpfen Effehard's und Burghart's ift wenig von Seele zu lesen. Wagner's Karton "Effehard und Prazedis aus dem Thurmzimmer" ersreut durch die hübsche Komposition und üft, was namentlich die Frauengestalten anbesangt, mit viel Wahrheit gezeichnet, nur Ekkehard ist den Worten der Dichetung gegenüber etwas karikirt; sein Blick soll "schier erschrocken" sein, — hier aber ist der ganze Wönch in völlige Ekstase versetzt. Was Wagner zu viel, hat Herterich in dieser Beziehung bei seinem "virgitvorlesenden Effehard" zu wenig gethan. Die Herzogin sitt zu kokett, pompos da, und dem Mond sehlt die Begeisterung, die freilich in seine, nichts weniger als idealen Züge auch schwer hineinzudenken ift. Luch die liebreizende Griechin Praredis ist übel weggekommen und nimmt sich besonders neben Wagner's idealer Auffassung prosaisch aus. Einen befrembenden Eindruck nacht auch Schraudolph's Karton "Erzählungen aus deutscher Helden Igge" auf der Hochwacht des Hohentwiel unter dem alten Aborn. Es ist der Moment, in welchem Ekkend der Herzeichen Grandler der Horn. zogin die kurze Geschichte vom Nachtsalter und dem Licht hinwirft, woraus diese unwillig ausspringt und nach kurzem Trumph den Platz verläßt. Was finden wir aber im Bilde? Ginen Effehard, der abermals als fremde Geftalt auftritt, mit etwas trotig-fühler Geberde etwas erklärend, und Frau Hadwig lächelt, als ginge sie die Geschichte gar nichts an. Der gelungenste Kopf ist noch der des Kämmerers Spazzo im Hintergrunde. Im Nebrigen ist der Karton gut gezeichnet, was auch Benezur's "Flucht aus dem Gesängnis" nachgerühmt werden kann. Der schlassende Klosterbruder direkt gerabezu aus bem Atelier Grützner's gekommen sein. Je-boch auch hier mangelt ben Gestalten die edle, poetische Durchgeistigung, der Duft der Dichtung. Praxedis ist zu bauschig und schwulstig gehalten, Effehard zu derb gedacht. Und nun noch die Funnenschlacht von W. Diet. Das Gemetel ist fed hingeworfen. Glat stürmt durch die St. Gallen'ichen Streiter, hoch flattern die schwarzen Wimpel von dem Bilde des Gekreuzigten. Das Gewirr der Schlacht hätte nur eine etwas sorgfältigere Licht- und Schattenvertheilung der Massen bedingt; dem Beschauer koftet es Mühe, sich in dem Knäuel

zurecht zu fünden. Warum doch der Künstler nicht den Wendes punkt der Schlacht durch den "Alten aus der Heidenhöhle" zur Darstellung wählte? Der Woment wäre so dankbar

gewesen!

Nusstellung der Werke Franz Dreber's. Im oberen Geschoß der Berliner National: Galerie ist am 18. Mai die erste der periodischen Ausstellungen, welche Werke hervorragender deutscher Künstler in systematischer Ueberschau ober zusammenhängende Bilder-Cyklen vorsühren und der eingehenderen Betrachtung zugänglich machen follen, eröffnet morden. Diefelbe umfaßt 85 Nummern und besteht aus Zeichnungen, Studien, Stizzen und Gemälden des im vorigen Jahre verstorbenen Laudschaftsmalers Heinrich Franz Dreber. Franz Dreber war ein eigen gearteter Künstler. Am 9. Januar 1822 zu Dresden geboren, besuchte er die dortige Afademie, bildete sich unter Ludwig Richter noch weiter aus und ging dann im Jahre 1843 nach Rom, wo er später seinen dauernden Wohnsitz nahm und im August vorigen Jahres starb. Sein Leben war reich an Mühen und Entbehrungen, aber arm an eigentlichen Ereigniffen. war eine mehr nach innen gerichtete Natur, sowohl als Mensch wie als Künstler. Er sonderte sich ab von der Gesellschaft, ftreifte in der Campagna, im Albaner- und namentlich im Sabiner-Gebirge einsam umher und zeichnete. Die Früchte dieser Erfurfionen find die in den Rabineten I., II., IV. und V. ausgestellten Blätter. Much in den beiden Galen, sowie in den übrigen Gemächern finden sich zahlreiche bildeliche Erinnerungen an diese Ausstlüge. Die Ausgabe, welche Dreber als Künftler sich gestellt zu haben scheint, ist: die Ratur in ihrem innersten Wesen zu ersassen und poetisch verklärt darzustellen. Dieses Streben zeigt sich besonders in den Delgemälden "Waldschlucht mit badender Rymphe", "Deutsche Waldlandschaft" und in den vier Jahreszeiten: "Frühling", "Sommer", "Serbst" und "Winter". Nicht minder charakteristisch sind: "Das Motiv aus dem Sabiner-Gebirge", "Die Landschaft aus der römischen Campagna", "Der barmherzige Samariter" (aus der Dresdner Glaerie) und "Das Seeufer mit fpielenden Nymphen". Bald heiter, bald melancholisch, dann wieder in hehrer Rube, erscheinen die genannten Landschaften fämmtlich wie mit einem duftigen Schleier bedeckt, hinter welchem die Natur ihre Geheimniffe birgt. Dadurch erhalten die Dreber'ichen Bilder eine gewisse Reuschheit, die ungemein-anzieht. Auch in der Technik verdienen dieselbe alle Anerkennung. Dreber malte sehr langsam und verwandte, wie auf die Darstellung selbst, so auch auf das Kolorit außerordentliche Sorgsalt. Seine Bilder gab er ungern aus den Händen; Aufträgen, die ihm von Außen kamen, entzog er sich lieber, als daß er sie suchte, ebenso vermied er öfsentliche Ausstellungen ganzlich. Der übersichtliche Spezialkatalog bietet ein bequemes Orientirungsmittel. Runftler und Runftfreunde werden diefes von dem Direktor der Nationalgalerie, Dr. Jordan, veranstaltete und geleitete Unternehmen, welches sich von den übrigen Gemälde= Ausstellungen der Residenz sowohl durch seinen Charafter wie durch seine vorwiegend instruktiven Zwecke wesentlich unterscheidet, gewiß mit Freude begrüßen. Das Entree stellt sich einschließlich eines Kataloges auf 50 Pfennige. Von den Besitzern Dreber'icher Werke haben für die Dauer der Musftellung außer den Hinterbliebenen des Künftlers, Hr. Prof. Ludw. Richter (Dresden), Hr. Geheimer Regierungsrath Dr. Schone (Berlin), herr v. Holftein (Leipzig), hr. Wefendonck (Dresden), Hr. Magnus (Berlin), Hr. Jul. v. Sichel-Streiber (Eijenach), Frl. A. v. Sichel (ebend.), Hr. B. Kaupert (Dresden), Hr. Major v. Amsberg (Harzburg), Fr. H. v. Ulhden (Berlin), Hr. Jatob (Hamburg), Fr. Dr. E. Seeburg (Leipzig) und Hr. Spieß (Bonn) bereitwillig die ihrigen der (Reichs: Ang.) Ausstellung zur Berfügung geftellt.

### Vermischte Nachrichten.

S. Archäologische Gesellschaft in Berlin. Situng vom 2. Mai. Nachdem die Herren Ministerial-Direktor Dr. Foerster, Hofbischauer Eilli und Baumeister Rehbein zu Mitgliedern der Gesellschaft ausgenommen waren, legte der Borsitzende Herr Curtius den neu erschienenen Band der Annali und Monumenti des römischen Instituts vor mit dem Repertorio sür die Jahrgänge 1864—1873; serner den von Pervanoglu publicirten Grabstein der Pola in Triest, die Beiträge zur

griechischen Spigraphik von Dr. Röhl und Band LVII. der Jahrbücher des Bereins von Alterthumsfreunden im Rhein= lande, welches u. A. eine Besprechung der Ersindung des Löthens bei den Griechen veranlaßte. Unter Bezugnahme auf das neue heft der Gazette archéologique bejprach er den darin publicirten sogenannten Alexandersopf (jett in Odessa und die, eine Blumenpslückerin darstellende Terrafotta, deren Beziehung zu den Darstellungen des Proserpina-Naubes erörtert wurde. Bon Inschriften hob er noch das, von P. Foucart herausgegebene, für die Kultusalterthümer lehrreiche Defret zu Ehren der Nifippa aus Mantineia hervor und das neu gefundene Denkmal aus Otbia im Bulle-Endlich theilte er der Gesellschaft aus Briefen des Herrn Adler das Reneste aus Olympia mit, namentlich die wichtigen Ergebnisse, welche die begonnene Aufräumung des Fußbodens im Tempel schon gehabt hat und das Rähere über die am 19. April gesundene Metope. Herr Fräufel theilte aus den Times den unfern Lefern bereits bekannten Bericht des Herrn Newton über die Funde von Olympia im Auszuge mit. Herr Kaibel legte die der Gesellschaft überfandten Schriften des Herrn Nernhoße Ben in Alexandria vor und besprach mehrere hier zum ersten Male genan abge= schriebene griechische Epigramme, welche der Publikation des griechischen Arztes besonderen Werth verleihen. Darauf hielt herr Dr. Dobbert einen Bortrag über das Berhältniß der altchristlichen Kunst zur Antike und namentlich über den Charakter der ersten Erncisixdarstellungen. Er legte ein Elsenbeinrelies mit der Kreuzigung Christi in photographischer Abbildung vor und suchte, nach vorausgeschickter Drientirung über den jetigen Stand der Erncisigfrage nachzuweisen, daß dieses Kreuzigungsbild alter sei, als die gewöhnlich für die älteste, auf uns gekommene Krenzigungs-Darftellung gehaltene Miniatur in der sprischen Evangelienhandschrift des Rabula vom Jahre 586, in der Laurentianischen Bibliothet zu Florenz befindlich. Während die Miniatur den späteren byzantinischen Darftellungen diefes Gegenstandes näher stehe, zeige das Re-lief den altchriftlichen Stil mit seinen starken Antlangen an die antife Kunft und ftimme auffallend mit altebriftlichen Sarkophagskulpturen und den schönen Elsenbeinreliefs der Bibliothek zu Brescia überein, von denen gleichfalls Photographien vorgelegt wurden. Un der hand der photographischen Rachbildungen einiger Mosaifen in dem Baptisterium der Orthodogen und der Grabfirche der Galla Placidia zu Ravenna führte der Bortragende ferner aus, daß, wenigftens in Italien, der Uebergang von der altchriftlichen Kunft mit ihrem milden Charafter und ihren antifen Glementen zu einer strengeren firchlichen Kunstrichtung im V. Jahrh. stattgefunden habe. Deshalb sei auch diese Cpoche wohl geeignet gewesen, die ersten Erncisigdarstellungen hervorzubringen. Endlich legte Herr Hübner durch Bermittelung des Herrn von Bunsen in Kairo erlangte Photographien einer im Mufeum von Bulaq besindlichen Terrakotta vor, welche in englischen Berichten irrthimlich als: "Aeolus, Winde zurfict-haltend" bezeichnet worden war. Es ist vielmehr ein junger Satyr, der auf einem Weinschlauche liegt, in großer Leben-digkeit dargestellt; wahrscheinlich diente die kleine Figur als Lampe. Derfelbe legte sodann die von ihm fürzlich herausgegebenen Inscriptiones Britanniae christianiae (Berlin und London 1876) mit einer Karte von Herrn Kiepert vor, welche ein Supplement des die römischen Inschriften von Britannien enthaltenden Bandes VII bes Corpus inser. Latinarum bilden und knüpfte daran einige Bemerkungen über die hiftorische und paläographische Bedeutung dieser Dentmäler.

\* Der Jakoberthurm in Augsburg bedroht. In einem früheren Jahrgange dieser Zeitschrift war von einer Art unblutiger Commune die Rede, die damals in Nürnberg die Besorgniß erregte, es möchte der ganze Reiz der alten Ningmauern und Thürme einer übertriebenen Nützlichkeitstheorie zum Opfer sallen. Es hat damals die Besprechung in diesen Blättern genützt, um wenigstens Siniges noch zu retten. Sin ähnlicher Bandalismus will sich gegenwärtig in Augsburg breit machen, indem von Seiten der Gemeindebevollunächtigten beschlossen, obgleich nach einem schon ausgearbeiteten Plane sowohl rechts als lints von dem Thurme durch Anlegen eines genügend breiten Wegsauch den auf Sochste gesteigerten Versehrsverhältnissen spall ist dieselben einmal eintreten sollten, was jetzt nicht der Fall ist

Rechnung getragen werden könnte. — Der Jakoberthorthurm ift infofern ein unersetliches Denkmal in Augsburg, als er zu den wenigen gothischen Bauten der Stadt gehört, die noch übriggeblieben sind. Andere wurden im Laufe der Zeit entweder ganz eingerissen, oder erhielten durch den bestannten Stadtbaumeister Soll das Gepräge der jenem Meister eigenthümlichen Renaissance, die in ihren schönsten Beispielen im Nathhause, der Metg, dem Wertachbruckerthor 2c. ver-törpert ist. Ferner schließt der Jakoberthurm architektonisch eine Borstadt ab, die, an hervorragenden Gebäuden arm, geradezu einen dorsartigen Eindruck machen würde, wenn der Thurm sehlte, und endlich ist der Thurm als altes Bolls werk gegen Bayern und deffen damalige Grenzfestung Friedberg von nicht unbedeutendem historischem Interesse. Ein Auszug aus Stetten's Geschichte Augsburgs mag hier seinen Plat finden, Theil I, Seite 145, § XVI, Gasserus ad a. 1815: "Der unanständige Gebrauch, vor den Kirchen allerhand Eß= Waaren feil zu haben, wurde damalen von dem Rath ab-geschaffet, und die Jakobervorstädt mit einer Mauer umgeben, auch auf der rechten Seite des Sakoberthors innerhalb der Stadt Kaiser Sigismund's steinernes Bildnuß eingemauert, wovon heutiges Tages Neberbleibsel zu sehen" 2c. — Man fonnte annehmen, daß der Landbaumeifter Sanns Böheim von Nürnberg, ben ber Rath zu folchen Bauten berief, dabei thätig war (Hanns Neudorfer's Nachrichten von Nürnbergischen Wertleuten und Künftlern), Bauten, welche Georg Rimpler in feinen Schriften von der Fortifikation, S. 200, für Muster der alten Befestigungsweise gehalten hat. Trot alledem hat sich, wie erwähnt, das Kollegium der Gemeindebevollmächtigten sür Beseitigung des Thurms aus nichtssagenden Grunden ausgesprochen, und als in einem der Lokalblatter sich eine Stimme für die Erhaltung erhob, entstand eine solche Fluth von Entgegnungen, deren theilweise unparlamentarische Form zeigte, daß es einer weitverbreiteten socialen Schichte weniger um eine vernünftige Diskussion, als um eine bewußte Beseitigung alles dessen zu thun ist, von dem man wohl ahnt, daß Höherzgebildete einen Werth darauf legen, das man aber selbst nicht versteht, — ganz abgesehen von den lediglich dem unzgehobelten Viertisch entstammten Kunstansichten. Der Wagistrat, an der Spitze der verdiente Bürgermeister und bekannte Abzgeordnete Fischer, hat sich zwar gegen den Beschluß der Gemeindedevollmächtigten erklärt; es ist aber kaum zu erwarten, daß das in seiner Domäne angegrissen Kunstignorantenthum so schnell sich fügen wird, um so weniger, da, wie wir hören, zu dem in Süddeutschland besiebten Mittel des Adressensammelns behufs Beseitigung des Thurms gegriffen sein soll. Sine Mahnstimme von auswärts wird sicher dazu beitragen, dem schwastenden Theile der Bevölsterung in das Gedächtniß zu rusen, was man der Würde Augsdurgs schuldet.

### Vom Kunstmarkt.

Die Sammlung Schaepkens in Maestricht kommt am 19. Juni zum öffentlichen Aufstrich. Der Besitzer derselben, bisher Direktor der städtischen Zeichenschule, wünschte sich bei seinem Fortgange von Maestricht der von ihm mährend einer langen Reihe von Jahren zusammengetragenen Kunstschätze zu entledigen. Außer einer Anzahl von Gemälden älterer und neuerer Meister, enthält der ca. 1200 Nummern umfassende Katalog auch eine Wenge Gegenstände der Kleinkunst und des Kunstgewerbes, als Möbel, Geräthe, Geschirr 20., ferner Kupserstiche und Bücher.

# Inferate.

Für Kupferstich-Sammler!

Mein grosses Lager von alten Kupferstichen, worunter sich viele Blätter von Albr. Dürer, Luc. v. Leyden, Heinr. Aldegrever, H. S. Beham, Mart. Schön, Luc. Cranach, Hans Holbein, Heinr. Golzius, Georg Pencz, J. & D. Hopfer, A. Tempesta, Rembrandt, Ridinger und vielen Anderen befinden, bietet Sammlern Gelegenheit, werthvolle, zum Theil sehr seltene Blätter billigst zu erwerben.

Hermann Haimstet, Kunsthändler in Ulm a. D.

# EINLADUNG

zur

# Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:
Genf . . . vom 2. April bis 30. April;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf

zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese
Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

#### Das Geschäfts-Comité.

Soeben ist erschienen:

# DIE BAUHÜTTEN

DES

### DEUTSCHEN MITTELALTERS.

Dargestellt von

DR. FERDINAND JANNER

Professor am K. Lyceum in Regensburg.

Preis 4 M. 60 Pf.

Leipzig.

E. A. Seemann.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite stark verm. und verb. Auslage. Mit 360 Holzschn. gr. Imper.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

Für die Schnaase-Büste gingen

nachträglich noch ein:

Durch Herrn Prof. Bergau in Nürnberg von den Herren Director Essenwein, Director Stegmann, Dr. O. v. Schorn, Hofbuchhändler Soldan je 10 Mark und Dr. E. Aspelin in Helsingfors 12 M.

Ferner von Herrn L. Ebner in Stuttgart 20 M.

Summa . . . . . 72 M. — Pf. Summe der bisher.

Quittungen . <u>. 4136 , 20 , </u> Gesammtsumme . 4208 M. 20 Pf.

E. A. Seemann. Leipzig, 2. Juni 1876. XI. Jahrgang.

### Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Bien, Therefianungaffe 25) od, an die Verlagsh. (Leivzig, Königsftr. 3), zu richten.

16. Juni



Mr. 36.

#### Inferate

à 25 Pf. für die' drei Mal gespaliene Petitzeile werden von jeder Buchnud Kunsthandlung augenommen.

1876.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Aunst.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinenb, erhalten die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis; für sich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei den beutschen und öfterreichischen Postanftalten.

Inhalt: Der Dom zu Mainz. — Sprische Architektur. — B. hoffmann's Spigen-Musterbuch; Los maîtres d'autrofois. — Ausstellung im Krystallpalast in Spoenham. — Londoner Ausstellungen. — Ban der Diffeldorfer Kunsthalle; Die Lemperte'iche Sammlung; Dürerfeier; Die Fürstengruft in Berlin; Gainsborough's Perträt der Herzogin von Devonshire. — Neuigkeiten des Bucho und Kunsthandels. — Zeitschriften. — Juserate.

### Der Dom zu Mainz.

Seine Gründung, Erweiterung und Herstellung. \*)

Die Angelegenheit der Restauration des Domes zu Mainz hat in den letzten beiden Jahren nicht nur in Fachzeitschristen, sondern auch in den größeren deutschen Zeitungen aus lebhafteste die Federn in Bewegung gesetzt, in den hessischen und Mainzer Lokalblättern wurde sie sogar mit größter Hestigkeit und Gereiztheit verhandelt. Der arme Mainzer Dom, dessen ehrwürdige Mauern so viele traurige Geschicke überstauden haben, dessen Feuer der Dombrände und seindlicher Belagerungsegschütze ausgesetzt, Zeugen von grauenvoller Verwüstung durch Kriege wie durch Bürgerzwiste gewesen sind, hat noch immer nicht die Ruhe gesunden, die ihm gebührt.

Er mußte mehrere Nestaurationsperioden an sich vorübergehen lassen, er ließ sich geduldig bald verunstalten, bald mit mehr oder weniger stilgerechten Zuthaten bereichern, er ließ sich seines mächtigen Ostthurmes berauben, welcher so lange die charakteristische Moller'sche Blechkuppel getragen hatte, er schwieg zu Allem still. Und doch nicht ganz, ohne Leben war er nicht; immer und immer regte er das Interesse aller Kunstsreunde aus, trieb er sie an, bald zu seiner Vertheidigung gegen die Verunstalter, bald zu seiner Veschützung vor dem nagenden Zahn der Zeit; er entslammte ihren sehnlichsten Wunsch, den Dom gesestigt, gereinigt und vollendet zu sehen.

Biel Tinte ift feit 30 Jahren um ihn verschrieben,

\*) Baugeschichtliche Stige von B. J. G. Cuppers, Dombaumeister zu Maing. Maing, Rircheim 1875. Fol.

viel Kalk und Sand an ihn verschwendet worden, und noch immer ift die Frage eine offene geblieben: was wird aus ihm werden, wie wird er schließlich aussehen, wie wird die Stadt Mainz nach Jahren dem Beschauer sich zeigen, sie, die srüher so eigenartig und charaketeristisch durch die imposante Dome-Silhouette dem bewunsbernden Auge des Fremdlings sich darbot?

Berr Dombaumeister P. J. B. Cuppers aus Amsterdam, welcher seit seiner Thätigkeit am Dome zu Mainz heftige Angriffe erfuhr, bald feines Standpunktes wegen in der Restaurationsfrage, bald wegen seiner ersten vorgelegten Pläne als der Aufgabe nicht gewachsen ober als übertriebener Alterthümler hingestellt wurde, in ben Mainzer Lokalblättern fogar als Barbar, ber den altehrwürdigen Dom verwüste, willfürlich zerstöre, was durch Alter geheiligt fei 2c. 2c., hat auf Beran= laffung des Bereins für Kunst und Literatur in Mainz im April 1875 einen Bortrag über ben Dom gehalten, welcher gedruckt und mit einer Runftbeilage versehen vorliegt. Eine so allgemein interessante Angelegenheit wie die Restaurationsfrage des Mainzer Domes hier an der Hand des Cuppers'schen Vortrages zur Sprache zu bringen, wird vielleicht um fo gerechtfertigter er= scheinen, als wir manche zum Verständniß ber Sache werthvolle Ergänzung beizubringen uns im Stande glauben. Berr Cuppers behandelt in Rurze Die Ge= schichte des Domes, gestützt auf die Forschungsresultate, welche sich während der Restaurationsperioden ergaben, und die von dem verdienstlichen Cuftos der Domfirche, Herrn Dompräbendaten Friedrich Schneiber, feit Jahren gefammelt und in einer Reihe von kleineren Schriften veröffentlicht murben.

Herr Cuppers übergeht aus natürlichen Gründen die Geschichte der Restauration des Donies mährend der Thätigteit seiner Borgänger; er charafterisirt kurz die Sachlage, wie sie zur Zeit seiner Uebernahme der Dombaumeisterstelle bestand. Der Bersasser erklärt sodam seine Auffassung der ihm vorgelegenen Aufgabe und bringt Nachrichten über die Bauaussührungen unter seiner Leitung. Das in Kürze der Inhalt des Schriftchens.

In Bezug auf die baugefchichtliche Stizze über die Entstehung und den Ausban des Mainzer Domes im Laufe vieler Jahrhunderte möchten wir an die auf= fallende Achulichkeit der Chortheile der Niedermünfter= firche zu Regensburg (um 1152 entstanden) mit ein= zelnen Theilen des Schiffbaues und Ostchores an unserem Dom erinnern, ferner barauf aufmerkfam machen, baß die Apsis des Oftdores eine fast identifche Ropie in der Chorapfis des Domes zu Bergamo gesunden hat. Zur Aufflärung über die im 12. Jahrhundert in Mainz thätigen Baumeister fann vielleicht die Rotiz bienen, daß die Ueberreste des abgeriffenen Fischthores, na= mentlich ein fpätromanisches Kapitäl im Alterthumis= umfeum zu Mainz, auf Worms und Strafburg bin= weifen. Um Dome ersterer Stadt finden wir die fo charafteristischen Bickzachbogen wieder, im Querfchiff bes Münfters zu Strafburg gang ähnliche Rapitäle, wie bas bezeichnete.

Dem Meister ber Frühgothif, welcher am Mainzer Dome die fcone Lettnertreppe, die vorzüglichen neuentbedten Brudsftücke ber alten Lettneranlage und wohl and die edlen Thüren im westlichen Querfchiff ansführte, möchten wir auch die merkwürdigen Giebelblumen am Westchor zuschreiben; den Meister Seinrich von Böhmen, ben Erbauer ber leider zerftörten Liebfrauen= firche zu Mainz, benken wir uns auch am Ausbau ber gothischen Seitenfchifffapellen bes Domes thätig. Sollte Dieser vielleicht den gothifden Ausbau des Pfarrthurmes im ersten Biertel bes 14. Jahrhunderts geplant haben? Collte er fogar mit bem Oppenheimer Bierungsthurm und mit bem Gudportal bes Domes in Worms irgend= wie in Beziehung stehen? Sollte von ihm das Rauf= hans zu Mainz, die Chriftophfirche bafelbst herrühren? Er war von 1300 an in Maing thätig; feine Lieb= jrauenfirche baselbst war ein fo bedeutendes und ori= ginelles Wert, daß man auf eine hervorragente Thätig= feit dieses Bannteisters ant Mittelrhein ober boch auf seine Beeinflussung bortiger baulicher Berhältniffe ichließen nuß.

Doch fehren wir zu unferem Autor zurück. Die baugeschichtliche Stizze über ben Mainzer Donn, zu welcher wir einige Notizen beifügten, wird gewiß Icdermann mit Interesse tesen; sie ift mit Wärme und Bezgeisterung für ten majestätischen Ban geschrieben, bessen Wiederherstellung und Bollendung ihrem Verfaffer be-

fcieden ist. Sie giebt auf gedrängtem Naum ein zuverlässiges Bild von der Entstehungsgeschichte des Domes und erleichtert das Verständniß des Baues durch manche werthvollen Aufschlüsse über seine technische Durchführung.

Bei Herrn Cuppers' Uebernahme des Amtes als Dombaumeister war für ihn die erste Aufgabe, die Wie= derherstellung des schon vor feiner Restaurationsperiode abgebrochenen Pfarrthurmes einzuleiten; in feiner Schrift stellt nun Herr Cuppers die zwei Standpunkte auf, von welchen aus ihm der Wiederaufbau des Ostthurmes mög= lich erschienen war; "man konnte entweder nach um= saffender Restauration der unteren Bautheile das Octogon gerade fo, wie es war, in den Formen der gothischen Arditektur wieder aufbauen, oder aber im Sinne der Gesammtarchitektur unter möglichstem Anschluß an die ur= fprüngliche Anlage einen Thurmbau in den Formen der romanischen Architektur aufführen. Erstere Lösung hatte, von dem Kostenpunkt abgefehen, dann ihre volle Berechtigung gehabt, wenn die übrigen Bautheile des Oft= dores noch jene eigenthümliche Ausbildung befeffen hätten, wie foldze auch ihnen im Laufe der gothifdzen Stilperiode war aufgeprägt worden. Allein bies war in Folge des Brandes von 1793 nicht mehr der Fall, fo daß hier andere Verhältnisse eingetreten waren. Gine Lösung im Sinne ber romanischen Bauweife mar ba= durch viel näher gelegt, um so mehr, als der zu hossende Ausbau der Seitenthürme dermalen doch nur in ähn= lichen Formen erfolgen fonnte." Dhne biefer Auffaffung, nad welcher die Restauration von Herrn Cuppers durch= geführt wurde, ihre Berechtigung bestreiten zu wollen, fügen wir einige Notizen bei, um zu zeigen, daß verschiedene Auffassungen bei Restaurationen möglich und gleichwerthig fein können. Die Aufgrabungen ber Arppta im Oftdor noch unter bes herrn Weffiten Leitung hatten bie merkwürdige Thatfache ergeben, daß ber für so stö= rend erachtete gothische Pseiler im Oftdoor mit einer großartigen Lettneranlage, und diefe wieder mit der fpätgothischen Kripta im Mittelfchiff in Berbindung ge= standen hatte, daß also die Meister, welche sich zu der Erbauung des Pfeilers veranlaßt gesehen, ein künstlerisch abgerundetes Ganzes von gewiß bedeutender Wirkung gefchaffen hatten. Wäre zur Zeit ber Entbedung ber Lettneranlage der Pfarrthurm nicht fchon befeitigt ge= wesen, so hatte seine wie des Pfeilers Erhaltung und die Wiederherstellung des Lettners wohl Sinn gehabt. Diefe Mittheilung verdanken wir einem Gefpräche mit Herrn Dombaumeister Denzinger in Frankfurt und dem= felben auch eine zweite, wonach ihm die Wiederherstellung des Oftthurmes in Mainz bis inclusive der alten ro= manifden Zwerggalerie, und darüber ein gothischer Aufbau, welcher das frühere, verkümmerte Motiv des gothi= fchen Auffatzes in reicher und entwickelter Geftalt zur Lösung gebracht hätte, paffend erfchienen mare. Es mare

dadurch gleichsam ein Mittelglied in der Gestaltung des Domes, wie es im Laufe der Zeiten entstanden war, erhalten und den gothischen Theilen des Domes die sehelende Krönung geschassen worden, ohne daß der Gesammteindruck des Baues minder harmonisch geworden wäre.

Berr Cuppers erwähnt in seiner Schrift die Frage des Strafburger Bierungsthurmes bei Darlegung der Gründe, welche von einer Wiederherstellung des alten gothi= schen Thurmauffatzes am Mainzer Dom abhalten mußten, und wir ftimmen ihm vollständig darin bei, "daß bei aller Trene, womit in Sachen monumentaler Restau= rationen zu versahren ift, hier (und ebenso in Straß= burg) einer freien Schöpfung Raum gelaffen werden mußte." Wir deuten Diefe Worte (man vergleiche fie im Zusammenhange) in bem Sinne, als entscheide fich Berr Cuppers gegen das Rlotz'sche Brojeft und für die sogenannte Bischossmütze. (Herr Rlotz scheint sich an die Deffentlichkeit nur deshalb gewendet zu haben, um die früheren Gutachten der Herren Biollet-le-Duc und Denzinger umgehen zu können) Herr Cuppers moti= virt zum Schluffe feiner Schrift das Restaurationsprojeft, wie es uns in Abbildung jetzt vorliegt, und über Diefes möchten wir einige Worte fagen.

Der Gesammteindruck sowohl des Oftchores als des ganzen Domes wird danach voraussichtlich nach seiner Bollendung nur günstig erscheinen; ein Gleichgewicht der Massen, aus welches hier soviel ankommt, ist trotz des großen Gegensatzes zwischen dem Ost= und Westbau durch alle die Mittel erreicht, welche innerhalb der gegebenen Grenzen zulässig waren; Würde und Ruhe in der Haltung sind die Borzüge dieser Komposition. Auch sehlt es ihr nicht an den verbrämenden Zuthaten, die mit Mass und am rechten Ort angebracht, zur Belebung der mächtigen Bautörper beitragen und der Silhouette das Pisante geben, welches den Bauten des Mittelasters niemals sehlte.

Was und an dem Projekte befonders erfreute, das ist die beabsichtigte Restauration der Seitenschiffkapellen. Bum Gedächtniß des ehemals fo funftreichen Mainz will man fogar als Vorhalle des nördlichen Domeinganges das Prachtportal der Liebfrauenkirche wieder herstellen, von welchem wir, Dank dem Fleiße des Architekten Sun de 8= hagen, noch genaue Aufnahmen und die mannich= fachften Ueberrefte befitzen, mit welchen dies Portal geschmückt mar. Sundeshagen hatte brei Schiffe, beladen mit den Brudftuden von Statuen und Ornamenten, nach Bonn geführt. Dort befinden sich dieselben bis zur Stunde, und der Borftand des Alterthumsvereins in Bonn theilte uns gelegentlich mit, man würde wohl bereitwillig diese Ueberbleibsel des Brachtportals behufs feiner Wiederherstellung zurückgeben. Möge auch biefer Gedanke zur Ausführung kommen und der Dom bald in seiner ganzen Bracht vor uns steben!

Wer des Herrn Cuppers vortreffliche Restaurations=

arbeiten an den Domfirchen zu Maastricht und Roermond, sowie seine zum Theil sehr bedeutenden Kirchen= neubauten aus eigener Anschauung fennt, fann nicht daran zweiseln, daß man in Mainz den rechten Mann zum Dombaumeister ernannt bat, und wird ohne Sorge der Vollendung des Mainzer Domes entgegensehen; mas bis jett dort vollendet wurde, die neue Marienfapelle, ift ein würdiger Ansang in dem großartigen Restau= rationswerf. Der noch nicht vollendete Oftthurm mit seinem massigen Helmbach entzieht sich vorerst unserem Urtheil, da er nur im Zusammenhange mit den auszu= bauenden Seitenthürmen und all seinem Schmuck an Krönungen der Dachluken 2c. die richtige Wirkung machen wird. Uns wollte indest scheinen, als sei die Ausladung der Dachlufen etwas zu bedeutend, der Thurmfnopf, über welchem sich das Areuz erhebt, zu tief unten angebracht, und als habe man fich bei den, an fich fehr gelungenen, Zierrathen der Dachlufen etwas zu viel von rheinischer Architektur entsernt und frangosischem spät= romanischem Stil genähert. Doch wollen wir diesen fleinen Ausstellungen keine allzu große Wichtigkeit bei= legen. Der Dom ift einem in Frankreich, Belgien und England längst hochgeschätzten Rünftler anvertraut, und wir dürfen erwarten, daß diefer sich auch unfere Un= erkennung in vollem Make erwerben werde. U. O.

# Sprische Architektur.

Im Berbst 1875 wurde von der "American Palestine Exploration Society" eine Expedition nach dem Hauran abgeschickt, und soeben sind die photographischen Aufnahmen an die Mitglieder der Gesell= schaft zur Bertheilung gelangt. Es find beren 99, und sosern sie nicht rein topographischen Interessen bienen, enthalten dieselben funsthiftvrisches Material. Aus de Vogué's "Syrie centrale, Architecture civile et religieuse" sind und bereits zahlreiche Bauwerke aus dem Oftjordanlande befannt, aber diese photographischen Aufnahmen haben doch den Borzug größerer Genauigfeit. Wenn die Hoffnung auf eine Textzugabe zu der französischen Bublikation nachgerade schwinden muß, so darf man wohl auch nicht fest darauf bauen, das vor= liegende Material werde baldigst einer wissenschaftlichen Behandlung durch die Herren in New-?)orf, welche fich dieses Recht reservirt haben, unterzogen werden. Die Aufgabe ift in der That schwierig, aber unsers Bedunfens gehört fie zu den reizvollsten Problemen der Runft= sorschung. Die großartigen Tempelbauten des Hauran und Spriens überhaupt tragen ja im Allgemeinen den Charafter griechischerömischer Architektur an sich; denn ihre Entstehung fällt gutentheils in die Beit der erften römischen Raifer; aber in allen Details weisen fie For= men auf, welche der abendländischen Kunft bis dahin

völlig fremd waren, — um sich wenig später in kürzester Frist ganz allgemeine Geltung zu verschaffen. Die Ornamente der Tempel zu Atil und Bosra sind die Borbilder der Ornamente von S. Bitale in Navenna. Die Kapitälbildungen eines versallenen Prachtbanes in Bosra sind gleichsam das Modell der als justinianisch und befannten Form in der Hagia Sophia zu Konstantinopel. Die noch ungelöste Frage nach der Entstehung der Blendarkaden an frühbyzantinischen Kirchen sann zwar nicht in chronologischer, wohl aber in sachlicher Hinsicht von hier vorkommenden Bildungen ganz leicht, wie es und scheinen will, deducirt werden. In Kanawat sinden wir unmittelbar auf den Säulen ruhend statt der Kapitäle die Kämpser der Byzantiner — ein wohl einzig dassehender Fall des Uebergangsstiles.

Syrien ist unglaublich arm an plastischen Monumenten. Aus griechisch-römischer Kunstepoche habe ich,
von Süden her das Land durchstreisend, bis zu den
Duellen des Orontes nur eine einzige Statue sinden
tönnen. In Baalbek nämlich ist an dem Thor der
Kaserne das sitzende Marmordild einer Göttin in
griechischem Gewand, überlebensgroß mit einem an den
Stuhl angelehnten Greisen, aufgestellt. Natürlich sehlt
der Kopf. Aber die wohlerhaltene Gewand= und Körper=
bildung könnte wegen der Berständigkeit und Boll=
endung in der Aussührung für gute griechische Arbeit
gelten, ginge nicht damit Hand in Hand ein zu ängstliches Anlehnen an eine bekannte Unschönheit des orien=
talischen weiblichen Modells.

Die Tempel von Baalbet find weltbekannt als Bei= spiele des antiken Rococo. Doch ist dabei nicht zu übersehen, daß dies nur von dem kleinen Rundtempel und von dem Borhof des Jupitertempels gefagt werden fann. Ersterer ift mit einer folden Radyläffigkeit in ben Detailbildungen aufgeführt, daß es uns unmöglich ift, darin mehr als eine Absonderlichfeit zu erkennen. Dann aber haben wir auch nicht bas Recht, barin ein Beifpiel eines eigenen Stiles zu feben. Für bas kunfthistorisch weitans wichtigste Monument Baalbefs müffen wir ben jogenannten Tempel bes Baal in ber Afropolis erflären; benn hier fommt die Ornamentit, welche allen Bauten Spriens feit ber Abhängigkeit des Landes von Briechen= land eigen ift, zu schönfter Entsaltung. Un die Stelle bes figurlichen Schundes in Fries und Metopen tritt eine Reihe aus ber Pflanzenwelt entnommener Deforations= motive, natürlich bem Gesetze bes Stiles untergeordnet, aber in Anordnung sowohl als and im Fluß ber Linien großartig. Während Unordnung und Aufbau der archi= teftonischen Glieder an Werte der Hochrenaissance, befonders au Bauten Michelangelo's erinnern fann, ift die Befleidung ter Mlächen, wenn auch nicht im Beifte eines Mino da Fiesole, so doch wenigstens von der Feinheit der Raturempfindung, wie bei den Meistern der Früh= renaiffance. Wer Diefer Ornamentif feinen Beichmad abgewinnen fann, wird von der Betrachtung fprifcher Ardsitefturwerke faum Genuß haben. Die Motive find von einer unerschöpflichen Mannigsaltigkeit. Jede ein= zelne Rifche im Innern hat ihren besondern Charafter und body ift dabei das Stilgefühl nod, ftark genug, daß in demfelben Rahmen nur ein einziges Thema in Wiederholungen zur Anwendung fommt. Sierin allein liegt der Unterschied von den Runftwerken des edlen, justinianischen Byzantinismus. So steht der Tempel bes Baal in Baalbet in der Mitte zwischen den mehr in römischer Formenstrenge gehaltenen Monumenten bes Sauran und ben byzantinischen Bauten am Dichebel el Ala füdwestlich von Aleppo. Das hat seine Geltung ebenso geographisch und dronologisch wie im Sinblick auf ben inneren Entwicklungsgang ber Runft. Bauten im Sauran gehören meift ber frühen Raiferzeit an. Groke Schlankheit im Ausbau bei einer gewissen Nüchternheit im Dekorativen ist ihnen insgesammt eigen. Wann der Tempel des Baal in Baalbek gebaut wurde, läßt sich aus Mangel an Inschriften nicht philologisch bestimmen. Wir werden aber schwerlich fehl greifen, wenn wir gegen die allgemeine Annahme denfelben für älter als die übrigen, wohl antoninischen Bauten ber dortigen Afropolis halten. Die in demfelben ange= wandten Stilgesetze weisen uns auf die trajanische Zeit.

Die Runftgeschichte fann unmöglich die Sklavin der Epigraphik bleiben. So wichtige Dienste ihr auch biefe als Hilfswiffenschaft leiftet, fo wenig kann boch bie Forfdjung, von jener im Stiche gelaffen, für intompetent gelten. Im Gegentheil, die genaue Bergleichung und Untersuchung gablreicher Specimina kann eine Sicher= heit der Bestimmung ermöglichen, wie nur in irgend einer exaften Wiffenschaft; benn die fünftlerische Entwicklung eines Rulturvolkes hat ebenfo ihr an feste Normen gebundenes Gefetz, wie die jedes beliebigen organifchen Un gothischen Domen ift uns die funft= gefchichtliche Einordnung durch lange Erfahrung eine leichte Sache geworben. Go durfen wir hoffen, daß mit ber Zeit auch der Reichthum Coelespriens an Monumenten feine genauere Untersuchung und Bestimmung finden werbe. Beirut, im April 1876. 3. B. Richter.

### Kunstliteratur.

Wilhelm Hoffmann's Spitzen-Musterbuch. Nach der im Besitze des k. k. Desterr. Museums besindlichen Originalausgabe vom Jahre 1607 herausgegeben vom k. k. Desterr. Museum sür Kunst und Industrie. Mit einem Borwort, Titelblatt und 18 Muster-blättern. Wien, Verlag des k. k. Desterr. Museums. 1876. Qu.-Kol. (1 fl. 80 Kr. österr. W.)

Das in dieser photolithographischen Ausgabe reproducirte Spitzen-Musterbuch schließt sich den beiden früheren Museums-Publikationen verwandten Inhalts an: dem Stid= und Spiken=Musterbuch Hans Sibmacher's (nach der Ausg. v. 1597 herausgeg. 1866) und den Original-Stickmustern der Renaissance (1874). Getreu dem Grundgedanken des Museums will die Anstalt durch diese Reproduktionen die alten stilvollen Muster unserer Spiken=Industrie wieder zugänglich machen, und namentstich die Frauen, deren kunstreiche Hand hier in erster Linie einzugreisen berusen ist, auf die lange vergessenen Vorbilder hinweisen.

Die Tafeln enthalten eine Reihe von Deffins für "Ueberschläge" (Ueberschlagkrägen), wie solche im 17. Jahrhundert, in Folge der damals auftretenden längeren Haartracht, an Stelle der früher gebräuchlichen Halsfrausen Mode wurden. Es sind theils einfachere Rankenmuster — barunter einige von großer Strenge und Zierlichkeit — theils reichere Gewinde, mit Bögeln, sonstigem Gethier und phantaftischen Ungeheuern unter= mischt, so daß barin für jederlei Geschmad und An= wendung Motive sich barbieten. Der alte Berausgeber Des Musterbuches hat auch bei seinem Werke keineswegs die Spitzentechnik allein im Auge gehabt; er fündigt auf dem Titelblatt an, sein Buch enthalte "Mufter von allerhand schöner | artiger Zügen und Blum= werf | - So wol Sendenstickern | Sammetschnei= bern | und Nätherinnen | als auch Schreinern | Bilt= hawern und bergleichen | so zu solcher Rünftlicher Arbeit luft und gefallen tragen | fürgeriffen und für Augen gestellt." Besonders für gewebte Stoffe, dann aber auch für Tapeten, eingelegte Arbeiten in Holz u. bergl. sind reizvolle Motive in dem Buche enthalten

Der Versaffer bes Vorwortes (Custos Schestag) weist in den Mustern einzelne italienische, speziell venezianische Anklänge nach, die sich daraus erklären lassen, daß Hossmann sich früher Jahre lang mit dem Nachsschnitt italienischer Spitzenmuster beschäftigte, bevor er an die Veröffentlichung seiner eigenen Model ging. Doch trägt das Ganze trothem, nicht nur in gewissen Einzelsormen, Wappen, Ablern u. a., sondern im Grundscharafter des Stils ein vorwiegend deutsches Gepräge.

Hoffmann's Driginal ist sehr sesten; Mrs. Burh Ballister, in ihrer "History of Lace", erwähnt es nicht. Um so mehr Dank schulden wir dem Desterzeichischen Museum für die rasche Publikation seines erst im vorigen Jahre erstandenen Exemplares. L.

auch auf dem Gebiete der Literatur eine ganze Reihe von Erfolgen eingeheimst. Den Maler führte der Salon des J. 1847 ein, der Schriftsteller verrieth sich guerst 1852 durch die "Visites artistiques, ou simples pélerinages", welche gleich-jam den Text zu den von ihm im Anftrage der Commission des monuments historiques gemachten Zeichnungen bilben. Sechs Jahre später folgten zwei an Trene und Schönheit der Schil-derung noch heute unerreichte Bücher: "Une année dans le Sahel" und "Un été dans le Sahara," in welchen der Kümftler seine vier orientalischen Wanderjahre, 1842—46, verwerthete. Mittlerweile hatte Fromentin einen so erfolgreichen Fleiß als Maler bewiesen, daß man zu der Annahme neigte, er habe seiner Feder ein Lebewohl auf immer zugerusen. Da trat er plötlich 1863 mit "Dominique", einem Roman, hervor, ber mit den Alexander Dumas'ichen Spektakelgeschichten allerdings auch nicht die entfernteste Bermandtschaft hatte, jedoch von den feiner besaiteten Lefern und Berehrern G. Sand's und J. Sandeau's mit Vergnügen begrüßt wurde. Und nun haben wir ein Buch von ihm vor Augen, von dem wir mit Beftimmtheit behaupten konnen, daß es nie hatte von der hand eines, um so zu sagen, einseitig begabten Mannes geschrieben werden können. Ein Schriftsteller könnte den Gemälden der Meifter vergangener Zeiten nie ein so inniges Berständniß entgegenbringen; ein anderer Maler hätte seine Eindrücke uns nie so beredt, so überzeugend vor-tragen können. Dieses Werk konnte in der That nur von zwei Wefen in einer Person erdacht und ausgeführt werden. Wir hoffen das Unfrige zur Würdigung der berühmten Beiden beizutragen, indem wir den Lefern der Zeitschrift demnächst von und über Eugene Fromentin's "Les maitres d'autrefois" eingehend berichten.

### Personalnadrichten.

B. Die Ausstellung im Arnstallpalast in Sydenham ist in diesem Jahre besonders zahlreich von Düsseldorfer Künstelern beschickt worden. Das hervorragendste Bild unter sännntslichen eingegangenen Werken ist eine große Landschaft von Munthe; der trefsliche Maler hat dasür die große goldene Medaille erhalten. Plathner erhielt für ein Genrebild die stüberne und Robert Schulze für eine Schweizerlandschaft die bronzene Medaille. Im vorigen Jahre erhielten die Landschaftsmaler Tjurda van Starkenborgh und der Genremaler Friedrich Boser Medaillen. Das Bersaußeresultat wird die zeich als ein wenig günstiges bezeichnet, wie denn in dieser Beziehung überall Klagen zu vernehmen sind.

### Sammlungen und Ausstellungen.

Landoner Ansftellungen. Die zwölfte allgemeine Aquarellausstellung in der Dudley-Galerie zu London ist seit einiger Zeit eröffnet worden. Wenn schon nicht die beste ihrer Art, hat sich die Dudley-Galerie doch insofern verdient gemacht, als sie talentvollen, den vornehmsten Geselschaftskreisen fernstehenden jungen Leuten großmüthige Förderung und Unterstützung angedeihen ließ. Sie begünstigt vorzugsweise die Landschaft, was sedenfalls zu loben ist, da die Figurenstücke zumeist an jener den englischen Schulen eigenen Schwäche der Zeichnung und an Mangel einer strengen Methode leiden. Die Zahl der verkauften Stücke ist beträchtlich, wie denn überhaupt die bessern Vischen unt allen Lusstellungen Londons in der Regel rachen Absatz sinden. — Die schon seit Jahren eristisrende Gesellschaft sinden. — Die schon seit Jahren eristisrende Gesellschaft sinden, wilden klostellungen unterhalten und verdient um so größere Anersennung, als sie bestredt ist, dem starten Uederschafts berjenigen weiblichen Bevölkerung Englands, die vermöge ihrer Bildung eine höhere Stellung als Ladonmädchen und Rusmacherunen beanspruchen, Förderung und Erwerd zu gewähren. Leider geht das Trachten besonders talentvoller Nalerinnen nach andern Galerien, wo sie mehr Anersennung und Berdienst zu sinden hossen Galerien, wo sie mehr Anersennung und Berdienst zu sinden hossen Galerien, wo sie mehr Anersennung und Berdienst zu sinden hossen Galerien, wo sie mehr Anersennung und Berdienst zu sinden hossen Galerien, wo sie mehr Anersennung und Berdienst zu sinden hossen Galerien, wo sie mehr Anersennung und Berdienst zu sinden hossen Galerien, wo sie mehr Anersennung und Berdienst zu sinden den der Kang wie Schusstellung erössen, Mrs. Jopling, Miß Sophia Beale, Niß Sowards, Mad. Bisschon und Niß Cida Montalba. — Die Gesellschaft der Antalen und versielloss die vorzüglichste Gesellschaft beses unt eines klose der ganzen

r. "Les maîtres d'autrefois." Die französische Kunstliteratur hat vor Kurzem eine anerkennungswürdige Vereicherung ersahren. Die seit dem ersten Januar d. J. unter obigem Titel in der Revue des deux mondes ersahienenen Studien über die stämischen und holfändischen Maler, deren Versasser sien Geringerer ist als Eugene Fromentin, sind soeden in Paris dei Plon als stattliches Buch erschienen. Fromentin, den sowohl der geistreiche Teophile Gautier als der stitliche Julius Meyer unter den Talenten, die zu uns in Farben sprechen, als den ersten der Orientmaler seiern, hat

Belt; nur die Gesellschaft der Aquarellisten in Bruffel durfte ihr, meines Erachtens, ben Rang ftreitig nachen. Die bel-alichen Rünftler biefer Klaffe find gewöhnlich ficherer in ber Beichnung, dagegen schwerer im Stofflichen und im Technifchen, während unsere englischen Aquarellisten Umriß und Detail mehr stizziren und die Fernen dustiger halten. Augenscheinlich jedoch haben mehrere Maler dieser Galerie in den modernen Schulen des Kontinents, wenn auch nicht in Belgien, ftudirt; vornehmlich von Frankreich leiten Sohnfon und einige Andere ihre Darftellungsweise ab. einige fontinentale Künftler gehören zu den Beitragenden, wie z. B. Carl Haag, Hofmaler des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha, und der Hollander Alma Tadema. Letzterer ift jungst in die Königl. Akademie zu London ausgenommen worden, eine ihm ziemlich spät erwiesene Ehrenbezeugung. Zu den Chrenmitgliedern der Gesellschaft gehört M. Madou, Bräfident der belgifchen Gefellschaft der Aquarellmaler. Bahl der Mitglieder und Genoffen der englischen Gesellschaft beläuft sich auf mehr als siebzig und die der ausgestellten Bilder auf 283. Genrebilder, Architekturstücke, Landschaften und Maxinebilder wechseln mit einander ab. Namentlich in großer Anzahl vertreten find aber solche Kompositionen, bei denen Landschaft und figurliche Seenerie gleichwerthig find, eine Mijchgattung, die beim Bublifum besonders beliebt ift. Böllig verlaffen ist das Gebiet der hohen Kunst; weder heil. Geburten noch Fluchten nach Egypten, Krenzigungen ober Simmelfahrten find hier zu feben; ber Geschmad an folchen Darstellungen ist bei uns gänzlich aus der Mode gekommen. Einige Bilder mögen als Probe des jetzt herrschenden Ge-schmacks noch erwähnt werden. Sir John Gilbert, der Präsident, der Aubens und Rembrandt zu vereinigen ftrebt, tieferte eine Seene aus Tennyson's "ldylls of the King", Johnson, ein Bögling der französischen Schule, brachte "More free than welcome" und "The Bailit's daughter" Topham, wohlbekaunt als Maler von Seenen aus dem Landleben "Loiterers by the Steam", Alfred Fripp, der mit Staliens Licht und Farben englische Bauern belebt und verschönert, eine liebliche Komposition "Dinnertime at the quarries". Dieses Bild zeichnet fich durch eine wohlabge-wogene Komposition aus, wie fie in der meist aus ausgequarries". tretenen realistifchen Bahnen wandelnden englischen Schule ganz ungewöhnlich ift. George Fripp, der Bruder des Runftlers, überträgt die gleichen Vorzüge auf das Gebiet der Landschaft; "The Coupée, Isle of Sark" wird, was Farbe, Utmosphäre und charafteristische Zeichnung von Felspartien angeht, von feinem lebenden Runftler übertroffen. Saag giebt die gewöhnliche Rachlese aus öftlichen Ländern. "A Nubian warrior" erscheint mehr wirkungsvoll als angenehm. Die Galerie leuchtet fast von Farbenpracht, ein von englischen Aquarellisten fehr geschätzter Borzug. in Italien blendet durch Licht und Farbe, und Alfred Sunt, Turner's bester Schüler, wirkt nahezu wie ein Prisma. Roch bemerke ich, daß zu der Gesellschaft nicht weniger als fünf Münftlerinnen gehören; von ben zulett ermählten erfreuen sich Mrs. Attingham und Miß Clara Montalba des Lobes berufener Aritifer.

### Vermifdite Hadiriditen.

B. Der Bau der Duffeldorfer Munfthalle, der, wie man allgemein glaubte und hoffte, in diefem Frühling beginnen sollte, ist zum, größten Leidwesen der Künftlerschaft wieder auf unbestimmtere Zeit verschoben worden. Der bisherige Regierungspräsident Frhr. v. Ende hatte in liebenswürdigfter Weise, den Wünschen der Künftler und des Gemeinderaths entsprechend, seine Genehmigung der gewählten Bauftelle auf dem Friedrichsplat ertheilt, seine Ernennung zum Oberpräsidenten von Sessen-Rassau führte aber por bem polligen Abschluß der Augelegenheit eine bedauerliche Aenderung herbei, indem fein Rachfolger, Bräfident Bitter, eine nochmalige genaue Prufung der gangen Cache anordnete und folieflich dann die Bewilligung jenes Plates verweigerte. Der Bor-stand des "Bereins Duffeldorfer Künstler zu gegenseitiger Unterstützung und bulje" hat nun ein Schreiben an den neuen Prafibenten gerichtet und darin feine Wünsche in fehr eingehender Weise dargelegt mit der wiederholten dringenden Bitte um Bewilligung des herrlich gelegenen Friedrichsplates, an welchem auch Die Stadt festhalte. herr Bitter hat Diefes

Schreiben darauf nach Berlin gefandt, um es dem Ministerium zur Entscheidung vorzulegen. Man sieht der Entwickelung der Angelegenheit mit Spannung entgegen und bedauert allgemein die unliebsame und ganz unerwartete Berzögerung.

Die Lemperk'sche Saumlung von sliegenden Blättern, Signeten, Porträts, Bibliothekzeichen und andern für die Geschichte des Buchhandels und der Druckfunst höchst interesanten Gegenständen ist durch Beschluß der Ostermekversammtlung des Börsenwereins der deutschen Buchhändler für die Vibliothek desselben um den nur in Anbetracht des Zweckes von den Besitzern so mäßig normirten Preis von 18,000 Mk. erworden worden. Die aus mehreren Tausend Einzelheiten bestehende, wohl geordnete Sammlung ist einzig in ihrer Art und insbesondere auch für die Geschichte der Bücherausstatung, der typographischen Ornamentik von hohem Werthe. Gleichzeitig erhob die Börsenversammlung einen von Dr. So. Brockhaus ausgehenden Antrag zum Beschluß, dahin zielend, daß eine Geschichte des deutschen Buchhandels von berusenen Fachgelehren ausgearbeitet und aus Vereinskossen werden möge. Der Ausführung dieses Planes wird der Erwerb der Lemperh'schen Sammlung besonders sörderlich sein.

Dürerseier. Als am 21. Mai 1871 ber 400jährige Todestag Albrecht Dürer's in Rürnberg geseiert wurde, ward beschlossen, in Zwischern geseiert wurde, ward beschlossen, in Zwischern zu veraustalten. So versammelte sich denn am 21. in früher Morgenstunde auf dem altehrwürdigen Kirchhose zu St. Johannis um die sorbergeschnickte Erabstätte des großen Meisters eine Anzahl Kunstreunde. Rach dem Bortrag eines der ernsten Feier angemessenen Musikstäcke hielt der Kustos des Bayerischen Gewerbemuseums Herr Dr. v. Schorn die Festrede, in welcher er in eingehender Weise das Wirken Dürer's schilderte und zum Schluß aufsorderte, das Andenken des Meisters durch Förderung der das Leben veredelnden Kunstbestredungen zu ehren. Musiks schloß die erhebende Feier.

Die Arbeiten für die Fürstengruft in Berlin sollen noch im Laufe dieses Jahres begonnen werden. Augenblicklich ist unan damit beschäftigt, ein Stück der kinstigen Säulenhalle in der projektirten Größe mit Engelbildern ze. als Gipsmodell aufzustellen. Letzteres wird von dem Bildhauer und Lehrer an der Berliner Bau-Akademie, Lürssen, nach den Entwürsen des Geh. Ober-Bauraths Salzenberg ausgesührt, wie denn der letztgenannte Beamte im preußischen Handels-Ministerium mit der Bearbeitung aller auf das Camposanto bezüglichen Angelegenheiten betraut war.

Gainsborough's berühmtes Gemälde, das Porträt der Herzogin von Devonshire, wurde vor Kurzem auf der Auftion Wynn Ellis bei Christie, Manson & Woods für 10,000 Guineen (210,000 Mart) egelusive der Auftionsspesen vom Kunsthänder Agnew gekauft, und am 25. Mai aus dem Geschästslökald des Letztern, nach einer dem Berliner Polizeiamt zugegaugenen telegraphischen Meldung, aus dem Rahmen gestohlen. Der Preis von 10,000 Guineen ist der höchste, der jemals für ein bei Christie zum Berkauf gebrachtes Bild erzielt worden. Im Mai 1873 wurde ein anderes Bild von Gainsborough, die beiden Schwestern, mit 6000 Guineen (126,000 Mart) bezahlt.

# Henigkeiten des Buch- und Kunfthandels.

### Kunstgeschichtliche Werke.

Baker, W. S., American engravers and their works, 12°. (X—184 S.) Philadelphia. 10 M. Ferguson, Jam., History of indian and eastern architecture. Forming the 3rd. volume of the new edition of the "history of architecture". 8°. (770 S.) London, Murray. 50 M. Grenser, Alfr., Deutsche Künstler im Dienste der Heraldik. Mit 16 heliographischen Faesimiles von Alb. Franz. 4°. (18 S.) Wien, Braumüller & Sohn.

Hammerich, Prof. Dr. M., Thorwaldsen und seine Kunst. Ein Lebensbild. Aus dem Dänischen. 8°. (XII u. 163 S.) Gotha, Schloessmann. 3 M. Janner, Dr. Ferdinand, Die Bauhätten des dentselien Mittelalter's. 80. (VIII u. 310 S.) Leip-4 M. 60 Pf. zig, Seemann.

Knapp, Dr. Paul, Nike in der Vasenmalerei. 80. (101 S.) Tübingen, Fues. 2 M. 40 Pf. Lavoix, H., Les arts musulmans. Les peintres ara-

bes. (Extrait de la Gazette des beaux-arts.) 8º. (44 S.) Paris. Baer. 2 M. 40 Pf.

Lenzini, O., L'arte eristiana ed il Duomo di Siena. 16°. (XXX u. 72 S.) Siena, Lazzeri. Ludwig, H., Ueber die Grundsätze der Oelmalerei

und das Verfahren der classischen Meister. Mit 1 eingedr. Holzsehnitt. 8°. (XII u. 272 S.) Leipzig,

Owen, A. C., The art schools of mediaeval christendom. Edited by J. Ruskin. 80. (VIII u. 502 S.)

London, Mozley.

7 M. 60 Pf.
Schuster, P., Ueber die erhaltenen Portraits der
griechischen Philosophen. Mit 4 Tafeln in Liehtdruck. 8º. (VIII u. 27 S.) Leipzig, Breitkopf & Härtel.

#### Kupferstiche.

Ausserordentl. Album I. (neue Serie) der Gesellsch. f. vervielfält. Kunst in Wien. (3 Bl. Orig.-Radir. von Fischer u. A., 3 Bl. Stiehe von Forberg nach H. v. Angeli u. Camphausen's Reiterbildern.) Chin. Pap.

qu. Fol. Leipzig, durch H. Vogel. 20 M. Leon. da Vinei, Das heil. Abendmahl. In Mezzotinto gest. von Carl Becker. 421/2 u. 88 C. Münehen, Bruekmann.

Rembrandt, La leçon d'anatomie. Radirt von Leop. Flameng. 28 u. 38 C. Brüssel, Goupil & Co. 32 M. Les Syndies. Radirt v. L. Flameng. 38 zu 26 C. Ebda.

### Photographien.

Aldegrever, Heinrich, Ornament - Faesimiles in gleicher Grösse der im königl. Kupferstich - Cabinet München vorhandenen Origin.-Stiche. Zusammengestellt auf 25 Tafeln nach den Nummern von Bartseh.

Hrsgeg. in photogr. Druek von J. B. Obernetter.
gr. 4° in Mappe. München, Manz. 32 M.
Wessely, J. E., Das Ornament und die Kunstindustrie in ihrer geschiehtl. Entwiekelung auf dem Gebiete des Kunstdruckes. In 6 Bdn. à 50 Bl. 1. Bd. 1. Hälfte. 25 Bl. in Liehtdruck. kl. Fol. in Mappe. Berlin, Nicolai.

#### Bilderwerke.

Genick, Alb., Kunstgewerbl. Vorbilder. Keramik. 1. Abth.: Gefässformen des klass, Alterthums, 1. Lief. 5 farb.-lith. Blätter. qu. Imp.-Fol. Berlin, Geniek's Selbstverlag.

Lay, Felix, Ornamente südslavischer nationaler Haus- und Kunstindustrie. Gesammelt und herausgegeben von Felix Lay. 1. Lief. 10 Blatt in Farbendruek. 4°. Wien, in Commission bei Halm.

RACCOLTA di 120 principali disegni originali di Michel-angelo, Raffaelo, Leonardo da Vinci, Tiziano e d'altri celebri artisti, esistenti nella R. Aceademia di belle arti in Venezia. Facsimile eseguito in eliotipia. To-10 e 20, 40, (à 120 Tafeln.) Venedig, Ongania. 96 M.

### Beitschriften.

Das Kunsthandwerk. Heft 7.

Zinnteller aus unedlen Metallen, XVII. Jahrh.; Plafond, XVI. Jahrh.; Partisane und Hellebarden, XVI. Jahrh.; Weihwasserbeeken, Buchschliesse, Salzfass und Riechflüschehen, aus gegossenem und getriebenem Silber, XVI.—XVIII. Jahrh.; Gravirte Grabplatte, aus Bronce, 1536; Altardecke, XVI. Jahrh. Dentsehe Bauzeitung. No. 37-41.

Das Gebäude der National.Galerie zu Berlin. (Mit Abbild.) -Das Projekt der inneren Umgestaltung des Berliner Zeughauses. L'Art. No. 74.

Enseignement de l'art décoratif à l'école des beaux - arts, I von R. Ménard, (Mit Abbild.)

Journal des beaux-arts. No. 10.

Les grands architectes de la renaissance aux Pays-Bas. I. Haus Vredeman de Vries, von A. Schoy. — Exposition à Bruxelles de la société internationale des aqua-fortistes. — Joseph van Lerius. — Exposition d'eaux-fortes. — Grands concours, dits concours de Rome. — Le salon, von H. Jouin. — Vente extraordinaire à Londres. extraordinaire à Londres.

Christliehes Kunstblatt. No. 6.

Jubelhochzeitsbiel. — Michelangelo's Madonna von Brügge, von J. P. Richter. (Mit Abbild.) — Die vorchristliche Landschaftsmalerei. — Von der altniederländischen Kunst.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. No. 129.

Oesterreich und die Pariser Weltausstellung vom Jahre 1878.

— Die Denkschrift der Bronceindustrie-Gesellschaft über das deutsche Musterschutzgesetz. — Das Kunstgewerbe-Museum in Leipzig. — Zur Kenntniss der Nürnberger Goldschmiedekunst.

Gazette des beaux-arts. Lief. 228.

Le salon de 1876, von Ch. Yriarte. (Mit Abbild.) — Les sceaux des archives nationales: Type des reines et des dames, von G. Demay. (Mit Abbild.) — L'architecture au salon de 1876, von A. de Montaiglou. (Mit Abbild.)

# Inferate.

Soeben erschien und ist von E. A. Seemann in Leipzig zu beziehen:

# ALBUM

# DU JOURNAL DES BEAUX-ARTS Altniederländischen Malegei

1875.

Dix eaux-fortes inédites.

Concours de 1875.

Histoire et genre.

Paysage. A Ganshoren, 1er prix; par Th. Gérard. — Ferme en Flandre, 2e prix; par Van de Kerkhove. - Ferme à Groenendael de second prix par la faction de Montjoie; par Numans. Groenendael, 20 second prix; par le même.

Hors concours. Dans l'embarras, 1er prix; par Th. Gérard. — Les deux amis, 2e prix; par lui-même d'après un portrait peint par Sunaert. Portrait de Léopold Flameng, gravé par lui-même d'après un portrait peint par son fils. — Paysage par de Biseau. — Frise de personnages du XVIº

Ausg. in Fol. auf holländischem Papier.

Preis 20 Mark.

| Bei S. Hirzel in Leipzig ersehien:

# Geschichte

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe bearbeitet von

#### Anton Springer.

Mit 7 Tafeln.

gr. S. Preis: 15 M. — Gebund. 17 M. —

Dr. Goldschmidt in Berlin, Linienstrasse No. 144, offerirt ein in Halbfranz gebundenes Exemplar von Crowe und Cavalcaselle, Geschichte der italienischen Malerei. I-V. (Ladenpreis 62 Mark) und bittet um Angebote.

# EINLADUNG

# Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

2. April bis 30. April; vom Luzern . 10. Mai 28. Mai; " ,, Freiburg 25. Juni; 6. Juni " 23. Juli; Lausanne 5. Juli ,, 27. August; Bern 3. August ,, " 5. September 21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sieh eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comité.

# Italienische Renaissance.

Original - Aufnahmen

von architektonischen Details, Flächendecorationen, plastischen Ornamenten und kunstgewerblichen Erzeugnissen

in systematischer Gruppirung.

1 Serie. Das Chorgestühl der Kirche San Severino in Neapel. Autographirt und herausgegeben

von A. W. Cordes und E. Giesenberg. 5 Hefte. à 2 Mk. 50 Pf.

11. Serie. Skizzenbuch eines Architekten des 16. Jahrhunderts. Autographirt und herausgegeben von E. v. Berlepsch. 2 Hefte. à 2 Mk. 50 Pf.

Die "Italienische Renaissance" erscheint in gleichem Format und gleicher Ausstattung wie die in meinem Verlage erseheinende "Deutsehe Renaissance". Jährlich ea. 8-9 Hefte.

Leipzig.

E. A. Seemann.

# Kleine Mythologie

Griechen und Römer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten und die vorzüglichsten Kunstdenkmäler bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlohrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 63 Holzsehn. 1874. 8. br. M. 3; eleg. geb. M. 4.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Ein vollständiges, gut gehaltenes und unbeichnittenes Exemplar von

# Nagler's Künstlerlexicon

habe ich für 240 Mart abzugeben.

Leipzig.

G. A. Seemann.

Bis Ende diefes Mounts bin ich von Leipzig abwefend.

Im Verlage von Paul Bette in Berlin erscheint demnächst:

# Das Grüne Gewölbe in Dresden.

Hundert Tafeln in photographischem Lichtdruck, über 400 Gegenstände aus den versehiedensten Zweigen der Kunstindustrie enthaltend.

Mit Erläuterungen von Dr. J. Th. Graesse, Königl. Sächs. Hofrath, Director des Grünen Gewölbes.

Das Werk erseheint in 10 Heften à 10 Blatt, gr. Folio in Umsehlag. Preis pro Heft 16 Mark; nach Ausgabe des 10. Heftes tritt eine Preiserhöhung für das vollständige Werk ein.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# DER CICERONE.

Eine Anleitung zum

Genuss der Kunstwerke Italiens

Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage.

Unter Mitwirkung von mehreren Faeligenossen bearbeitet von

Dr. A. von Zahn.

Drei Bände:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

8°. broeh. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. in
1 Bd. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb.
14 Mark 50 Pf.

Hierzu als Supplement in gleichem Format:

Otto Mündler, Wilh. Bode u. A.

1874. br. 3 Mark; geb. 3 M. 75 Pf.

Die Verweisungen sind sowohl der dritten als auch der zweiten Auflage des Cieerone angepasst.

E. A. Seemann. Leipzig.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite stark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imper.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

E. A. Seemann.

Redigirt unter Berautwortlichfeit des Berlegers E. A. Seemann. — Drud von Hundertstund & Pries in Leipzig

XI. Jahrgang.

### Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Vien, Therefianumgasse 25) ob. an die Verlagsh. (Leivzig, Königsstr. 3), an richten.

23. Juni



Mr. 37.

### Inserate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Buchs und Kunsthandlung ans genommen.

1876.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Annst.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinend, erhalten die Abonneuten der "Zeitschrift für bildende Kunsi" gratis; für sich allein bezogen tosiet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei den beutschen und öfterreichischen Postanfialten.

Inhalt: Die Eröffnung der deutschen Kunste und Kunsigewerbes Anssiellung in München. — Die Karlsruber Kunstschute. — Zu A. Ber Hield's "Houbraken."
— Dominicus Mahlkuccht †. — Die Royal Albert Hall in London; Das Albert Denkmal ebda.; Die Rabel der Kleopatza. — Anktion Liebers manu. — Zeitschriften. — Anktions-Kataloge. — Inferate.

# Die Eröffnung der deutschen Kunft- und Kunftgewerbe-Ausstellung in Alünchen.

Seit Wochen glich der Münchener Glaspalaft einem riefigen Umeisenhaufen, in dem hervorragende Künftler und Handwerfsgehilfen, hohe Hof= und Staatsbeamte und aus den Kasernen geholte Soldaten geschäftig hin und her eilten. Am Eingange stauten sich Verge von Kisten; sür eine, die man in's Innere geschafft, wurden von den Queue machenden Brückenwagen sechs andere abgeladen. Kästen und in weiße Tücher gehüllte Statuen und Büsten reihten sich an reiche Goldrahmen. Dort schien ein Gewappneter ans seinem Grabe zu treten und daneben schichtete man buntfarbige Osenkachen. Hier slang der Hammer des Deforateurs und dort hantirte der Tüncher hoch über den Häuptern der unten Vorüber= eilenden.

Welch' ein Chaos von Menschen und Dingen! Doch es schien nur ein Chaos, benn bald erkannte felbst ein ungeübtes Auge, daß Alles sich nach einem Befete bewegte und fügte, das thatfraftige Manner aus= gedacht, und beffen gemiffenhafteste Durchführung fie nun mit Falkenaugen überwachten. Und je näher der 14. Juni heranrückte, desto lebendiger wurde es im Glaspalast. Den Kommissären der auswärtigen Regierungen solgten erst einzelne, dann mehrere, endlich viele Aussteller. Da und bort fand ein Bild, eine Statue, ein Dfen, ein Ramin, ein Schrank feinen Blatz, erstere oft nur versuchsweife, um ihn am nächsten Tage wieder mit einem anderen, am britten Tage vielleicht wieder mit einem neuen zu vertauschen. Schon vermochte eine einiger= maßen nachhelsende Phantafie sich ein Bild von dem Genuffe zu fchaffen, das die Befucher am Eröffnungs= tage erwartete.

Mit jedem Tage muchsen die herbeiströmenden Massen der Ausstellungsobjekte, mit jedem Tage Mühe und Anstrengungen: mit ihnen aber auch die Kräfte. Und doch schüttelte Mancher noch am Abende des 13. Imi bedenklich den Kops, wenn er sorgenden Blickes das weite Feld dessen übersah, was dis zum nächsten Morgen noch zu thun war. An diesem Tage war nun auch mit der Hentschung eines freundlichen Gartenparterres im Empfangsramme begonnen, waren mächtige einheimische und aussändische Bänne und Sträucher um den in der Mitte desselchen besindlichen, noch von der deutschen Industriez Ausstellung des Jahres 1854 vorhandenen monumentalen Brunnen ausgestellt worden, und selbst die Fontänen warsen schon ihre persenreichen Basserstrahlen rauschend bis zur Glasdecke empor.

Sin Gang noch durch die weiten Räume. Allüberall die gleiche fieberhafte Thätigkeit. Nun sind
tausend und tausend der werthvollsten Kleinigkeiten aus
den Kisten und Kasten hervorgeholt worden, Hunderte
von Krhstall= und Bronzelüstern glänzen im Strahle der
scheidenden Sonne, welchen, nur den einzigen Empfangsraum ausgenommen, vom Architekten v. Schmaedel höchst
fachgemäß konstruirte Decken aus weißem Baumwollenzeuge zu Rutz und Frommen von mehr als achthundert
Bildern dämpsen. Es ist dies eine Einrichtung, welche
alle Anexkennung verdient und findet.

Auch die riesigen Masten im Empfangsraume stehen nicht mehr schmucklos: von ihnen wehen die Flaggen der beiden Kaiferreiche und der größeren Bundesstaaten, das große Friedenssest, das morgen beginnen wird, mit zu seiern. Und nun ist auch die letzte Nacht, die uns von ihm trennte, herum, und bald nach Tagesanbruch strömen Hunderte und Hunderte nach dem Glaspalast, die letzte Hand an's Werf zu legen. Man glaubt zu träumen: von dem Wirrwarr, der noch vor wenigen Stunden hier geherrscht, ist seine Spur mehr zu sinden; die weiten Räume machen den Eindruck als sei es in ihnen immer so gewesen wie eben jetzt. Selbst in der Lust scheint eine sessifiche Stimmung zu liegen.

Der feierlichen Eröffnung ging zur Feier Des fünf= undzwanzigjährigen Jubilaums bes Münchener Runft= gewerbe-Bereins in der Pfarrfirche zum heil. Bonifag Morgens 9 Uhr ein seierliches Hochant voraus. Um halb elf Uhr ward ber Glaspalaft geöffnet, und wenige Minuten später füllten sich die Galerien mit festlich ge= schmückten Damen, ber untere Raum mit Ausstellern, Chrengästen und Komitémitgliedern. Zwischen den schwarzen Fräcken ber herren vom Civil sah man die Uniformen des diplomatischen Corps, vieler Sof= und Staatsbeamten und Offiziere. Wenige Minuten vor der elften Stunde traf ber vom Ronige mit ber Eröffnung beauftragte Prinz Luitpold ein und wurde von einer Deputation des Ausstellungs-Romités auf den für ihn bestimmten Sammetfeffel rechts vom Eingange bes Empfangsranmes geleitet. Rechts von ihm nahmen seine Schwiegertochter Prinzeffin Ludwig, fein Sohn Prinz Ludwig und seine Tochter Pringeffin Therese Blat, links feine Schwiegertochter Bringeffin Gifela, fein Sobn Bring Urnulf und Bergog Ludwig in Babern.

Der erste Direktor der Ausstellung, Hr. v. Miller, richtete hierauf an den Prinzen und die Versammlung eine längere Ansprache, in welcher er die hohe Vedeutung der Kunst für die Entwickelung der Gewerbe betonte und dem freudigen Danke für die lebhaste Betheiligung von Künstlern und Kunstgewerbetreibenden aller deutschen Länder, Desterreichs und der Schweiz Ausdruck gab, und brachte, nachdem Prinz Luitpold dann die Ausstellung im Namen des Königs als eröffnet erklärt hatte, ein Hoch auf den König aus, in das die auf einer der Galerien ausgestellte Militärunssit-Kapelle mit schmetzternden Fausaren und der Indel des Publikuns einsstimmten.

Unter den Klängen der Musik besichtigten dann die höchsten Herrschaften, nachdem Hr. v. Miller zuvor noch die Borstände der auswärtigen Anskellungskomités vorsgestellt, sämmtliche Räume der Anskellung, die einen wahrhaft prachtvollen Anblick gewährten.

Der Umzug danerte bis gegen zwei Uhr Nachmittags, worauf der Prinz bei seiner Entsernung aus dem Glaspalaste in gleicher Beise, wie bei der Ankunft, begleitet wurde. Dem Umzuge hatten sich die Mitglieder des diplomatischen Korps und die hohen Staats- und Militärbeamten und Offiziere angeschlossen, während das nach Tausenden zählende Publikum sich sosort nach dem Schlusse der eigentlichen Eröffnungsseier durch die Festzäume vertheilte, um theilweise bis zum Abend darin zu verweisen.

Es ift, im gegenwärtigen Augenblide wenigstens, unmöglich, zwerläffige statistische Daten über den Umfang der Ausstellung und die Betheiligung der einzelnen Länder an derselben zu geben, und zwar aus mehreren Gründen.

Zunächst ist allerdings sowohl der Anmeldes als der wiederholt verlängerte Einsendungstermin längst absgelausen, aber es hat auch hier weder in Bezug auf den einen noch den anderen an zahlreichen Nachzüglern gesehlt, während andererseits eine namhaste Anzahl von Anmeldungen nur bedingungsweise beschieden werden konnte. In vielen anderen Fällen blieb es aber auch bei den Anmeldungen, zum großen Theil wohl deshalb, weil eigens sür die Ausstellung angesertigte Gegenstände nicht rechtzeitig mehr vollendet werden konnten. Biele derselben mögen indeß noch nachträglich eintressen, indem die Aussteller auf die billige Nachsicht des Direktoriums rechnen, die freilich bei der eigenartigen Natur der gegenwärtigen Ausstellung viel schwieriger zu üben ist.

So ift selbst die Ausstellungsbehörde heute noch nicht in der Lage, sich ein klares Bild über die numerische Betheiligung der einzelnen Länder zu nuachen, und ist gleich uns darauf angewiesen, die Fertigstellung des offiziellen Kataloges abzuwarten. Die Ausgabe desselben dürste unter den gegebenen Umständen auch bei der angestrengtesten Thätigseit der damit Betrauten vor mehreren Bochen kaum möglich sein, und es verdient deshalb alles Lob, daß das Direktorium bis auf Weiteres fämmtsliche Werfe der neueren Kunst, deren Gesammtzahl 500 weit übersteigt, mit den Ramen der Künstler bezeichnen ließ. Bon den Kunstindustriellen hat sich ein großer Theil die bei anderen Ausstellungen gesammelten Ersahrungen kluger Weise zu Rutze und seine Gegenstände in gleicher Art kenntlich gemacht.

Ueber die Bertheilung des Ausstellungs-Raumes hat der Bericht des Ausstellungs-Architekten v. Schmaedel in München, der auch in diefen Blättern zum Abdrucke fam, allgemeine Aufschlüffe gegeben; ich fann mich des halb auf nachfolgende Daten beschränken.

Der Glaspalast stellt eine einzige große Halle von beiläusig 234 Metern Länge und 47, beziehungsweise im Transept 82 Metern Breite dar, die durch hohe Bretterswände in eine Anzahl von mehr als 130 einzelne Räume abgetheilt worden, während die den weiten Raum umslausenden Galerien in gleicher Weise Ausstellern, darunter den deutschen Kunstschulen und dem deutschen Architektenverein, überlassen worden sind. Die untere liegt reichlich 5 Meter über dem Fußboden und hat gegen das Innere des Balastes einen Abschluß mittels

einer Wand erhalten, welche zum Aushängen von Zeichnungen ze. dient. Die obere liegt um etwa 5 Meter weiter in das Innere des Gebäudes hinein und saft 10 Meter über dem Erdboden. Auf den Galerien haben sich außer dem bereits erwähnten deutschen Architektenverein zahlreiche Vertreter der vervielfältigenden Künste und des Kunstverlages, sowie viele Photographen niedergelassen.

Bahern, das im Glaspalaft die Honneurs macht, hat die beiden an den Empfangsraum anstoßenden, oder vielmehr in denfelben hineinreichenden Abtheilungen des Hauptschiffes an Preußen und Desterreich überlassen. Un Preußen (ostwärts) schließen sich Württemberg und Sachsen an, an Desterreich (westwärts) Bahern und die gemeinschaftlich mit ihm ausstellenden kleineren deutschen Staaten, wie Baden, die Reichslande 2c.

Die Zahl der Kabinete mag sich auf etwa 40 belausen, darunter eines der Appartements der Kaiserin aus dem reizenden Kaiser-Pavillon im Prater zu Wien, und ähnlichen kleineren Abtheilungen in dem für die Ausstellung älterer funstgewerblicher Arbeiten reservirten und abgeschlossen Raume.

Unter den in beiden Abtheilungen oder in einer derfelben vertretenen Ausstellern finden sich viele fürft= liche Berfonen, so der deutsche Raiser und der Raiser von Defterreich, die Könige von Bapern, Sachsen und Bürttemberg, ber Pring Karl von Preußen, der Pring Allerander von Brengen, die Fürsten Sohenlohe, Fürsten= berg, Fugger=Babenhausen, Dettingen=Wallerstein 2c., dann gablreiche staatliche, Provingial=, städtische und Ber= eins-Mufeen, wie das berühmte Renfington-Mufeum in London, die Museen in Berlin, Dresben, Deffan, Bres= lau, Stuttgart, Wien, Leipzig, Raffel, Danzig, Raifer8= lautern, Ulm, Limburg u. A., nicht wenige Stadtver= waltungen, darunter Dresden, Leipzig, Wien, Mürnberg, Straßburg, Quedlinburg, Paffau, Würzburg, Stuttgart, Elbing, Emden, Dehringen, ferner viele Rirden, wie die Dome zu Augsburg, Salzburg, Paderborn, Lübed 20., weiterhin die Rlöfter Kremsmünfter, Sct. Peter in Salz= burg, endlich mehrere Schützengilden und Hunderte von Brivaten aus allen Geburts= und Berufsftanden, sowie vie namhaftesten Bibliotheken, darunter jene von Berlin Bonn, Breslau, Greifswald, Leipzig 2c.

Ein besonderes Gewicht legte das Programm der Ausstellung darauf, daß hier zum ersten Male nicht blos das deutsche Kunstgewerbe sür sich, sondern in engster Berbindung mit der heimatlichen Kunst vor den Besucher treten sollte. Man wies darauf hin, daß es nicht wohl ein Gewinn sein könne, wenn die Künstler bei den Ausstellungen große Bandslächen in solcher Menge behängen, daß der Beschauer in den Gedanken eines Bilzdes sich gar nicht hineinsinden kann, und fragte, ob es denn ein wohlthuendes Bild geben könnte, wenn Passendes und Unpassendes zusammenhanglos ausgespeichert sei,

ob nicht die Umgebung günftig oder ungünftig auf ein Bild einwirke? Man sagte, diese Bilder müßten an Reiz geswinnen, wenn schöne kunftgewerbliche Erzengnisse sie höben, und umgekehrt gewönnen die letzteren wieder durch die Schöpfungen der Kunst.

Das war eine Theorie, beren Einführung in die Praxis den Münchener Künftlern wünschenswerth genug erschien, um den Bersuch zu machen. Run ist der Bersuch gemacht und — sindet, wie eben alles auf der Welt, seine verschiedene Beurtheilung.

Es wäre unbillig, in Abrede zu stellen, daß der bezeichnete Versuch, soweit alte Vilder und altes Kunstzgewerbe in Frage stehen, vollkommen gelungen ist. Werbedachte, daß beide von denselben Anschauungen getragen und durchdrungen sind, konnte daran nicht wohl zweiseln. Und diese Einheit wird nicht einmal da namshaft gestört, wo Erzeugnisse der Nenaissance mit solchen der gothischen und romanischen Periode zusammentressen. So bilden, um nur ein Beispiel anzusühren, Gobelins aus dem 16. Sahrhundert einen durchaus brauchbaren Hintergrund sür gothische und romanische Altargeräthe, und ein Heiligenbild aus Gologrund sindet einen passenzen Platz über einem reichgeschnitzten Wandschrank.

Anders aber verhält es sich nut Werken der Kunst und des Kunstgewerbes aus der neueren Zeit. Man denke sich 3. B. Lindenschmit's "Benus und Adonis", eine der besten Kunstschmit's "Benus und Adonis", eine der besten Kunstschmien der Gegenwart, und unter deren Rahmen ein handbreites mit schwarzem Baunwollensammet überzogenes mächtiges Gestelle mit Porzellangesäßen aller Arten, Formen und Farben, unter welch' letzten natürlich Beiß vorherrscht, und man braucht nicht in die Ausstellung gesommen zu sein, um zu begreisen, daß eine solche Anordnung dem prächtigen Bilde und seiner seinen Farbenharmonie den empsindlichsten Schaden zusügt. Und solche Dinge sehren an hundert Stellen wieder.

Damit soll indeß den Künstlern, welche mit der Aufstellung betraut waren, vielmehr deren Mühen mit bem größten Opfermuth auf sich genommen haben, kein Tabel ausgesprochen werden. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, daß sie zu allererst von der Unmög= keit überzeugt waren, moderne Kunst und modernes Kunst= gewerbe burdy ein äußerliches Band zu verbinden. Der Grund der Unmöglichkeit aber liegt darin, daß beide durch kein geistiges Band mit einander verbunden sind, daß es der Gegenwart, die im Gebiete der Kunst wie des Kunstgewerbes noch immer nach Prinzipien herum= taftet, an einer einheitlichen Anschauung fehlt, wie fie das Mittelalter in seiner firchlichen Richtung und die Zeit der Renaissance in dem Anlehnen an die Antike besaß. Noch leiden zu viele unserer Kunstgewerbe=Erzeugnisse an dieser Unsicherheit, wenn auch seit den letzten Jahren ein Fortschritt zum Besseren unverkennbar zu Tage tritt,

Es ist das eine nothwendige Folge jener beklagenswerthen Loslöfung der Gewerbe von der Kunst und der sakrifinäßigen Massenarbeit, für welche die Quantität Alles, die fünstlerisch schöne Form wenig, ja in den meisten Fällen gar nichts ist. Im Großen und Ganzen sen sehlt unserem Gewerbe jener schöpserische Zug, der es einst zur Vollendung emporhob. Bis vor Kurzem noch tremte eine tiese, ja seindliche Klust die beiden Gebiete, und es war ein ungeheurer Schritt vorwärts, daß man endlich begriff, wie es für unsere Industrie eine Lebensfrage geworden, jenen Zusammenhang, der völlig verloren schien, zu erneuern, jenes innige Ineinanderzgreisen, das vordem zwischen Handwerf und Kunst bestand, wiederum zu beleben. Das aber ist das Höchste, das eigentlich ideale Ziel unserer Ausstellung.

Man trug sich zuerst mit dem Gedanken, den gan= gen Glaspalaft als einen riefigen ungetheilten Raum zu belaffen; es zeigte sich aber bald, daß er unausführbar ware. Nicht sowohl wegen der Abgrenzung der einzel= nen Stämme bes großen Bolfes, auf welche man ja bes Prinzipes halber doppelt gern verzichtet hätte, als wegen der Berschiedenheit der Gegenstände. Nur auf dem Wege der Lokalisirung war es möglich, eine sustematische und dadurch wirflich belehrende Aufstellung durchzufüh= ren, das innerlich Zusammengehörige auch äußerlich als ein geschlossenes Ganges zur Anschauung und zum Berständniß zu bringen; ganz abgesehen davon, daß das burch nichts gehemmte hinweggleiten bes Blides über ben toloffalen Raum mit feinen taufend und abertaufend verschiedenartigften Wegenständen etwas Sinnverwirren= des hätte haben muffen.

Eine solche Trennung war schon unungänglich im Sinblid auf die Erzengniffe bes alten beutschen Runft= handwerks. Der Zweck, ben man dabei verfolgte, als man zum ersten Male, seit es ein beutsches Bolt giebt. in einem Ramm fammelte, was die Beften beffelben ge= schaffen, war ein doppelter. Es follte diefes mit Um= ficht und Strenge ausgewählte reiche Material ber Begen= wart vor Angen stellen, mas eine ideale Auffaffung bes Gewerbes zu schaffen vermochte, und wie in zahlreichen Fällen bas Ausland fein Bedenken getragen, sich mit fremden Federn zu schmücken. Dann aber follte, mas sonst nur auf jahrelangen Reisen durch die halbe Welt gesehen und genossen werden fann, hier an einem und benifelben Orte zu gleicher Zeit zur' Auficht vorliegen und so zu vergleichendem Studium eine noch nie und nirgendmo gegebene Belegenheit geboten werden.

Die alte Kunft und Kunstindustrie liegt als ein in sich abgeschlossenes Ganzes hinter uns. All' unser Stresen nuß in dem Verlaugen gipfeln, es ihr gleich zu thun. Der Raum, in dem ihre Schöpfungen niedergesegt wurzen, mußte darum zu einer Art Santtnarium gestaltet werden, das wir mit Weihestimmung betreten. Draußen,

unter Unfersgleichen, mögen wir uns als Meister süh= len, hier innen sind wir allesammt nur Schüler.

Und noch ein anderes Interesse bietet diese Trennung des Alten vom Neuen. Sie zeigt uns die drei großen Faktoren des deutschen Kulturlebens: Kirche, Abel und Bürgerthum in seinem Glanze.

Die weiten faltenreichen Kirchengewänder aus arabischen Seidenstoffen, die elsenbeinernen Krummstäbe der Bischöse und Aebte, die goldblinkenden Meßbücher, die riefigen Kronleuchter, diese syndolischen Bilder des himmlischen Jerusalem, sie mahnen uns an die Zeit, da die Kirche aus dem Höhepunkte nicht allein ihrer geistlichen, auch ihrer weltlichen Macht stand, als sie Kaiser und Könige ein= und absetzte. Wir freisich kennen den Kampf zwischen Kirche und Staat nicht minder, als jene Zeiten ihn kannten, aber erst vor diesen Schägen ahnen wir auch den Prunk und Zauber, welchen der firchliche Glaube auch im äußeren Leben unserer Vorestern übte.

Bon seinen Burgen zog der Abel in die Stadt, die ihm nicht blos erhöhte Sicherheit, sondern auch erweiterte Herrschaft bot. Draußen hatte er nur über Hörige geherrscht, drinnen saß er im Nathe, der die Bürger regierte. Für ihn zunächst schmiedete der Plattner reich dekorirte Schutz- und Trutzwassen, sür seine Frau und Töchter sormte die kunstreiche Hand des Gold- und Silberschmiedes sunkelndes Geschmeide.

Der Kirche aber und dem Adel erwuchs in dem Bürgerthum ein mächtiger, vielsach sieghaster Rebenschler. Aus den Bischofsstädten wurden freie, nur dem Kaiser und Reich untergebene Städte, Bürger setzten sich in den Besitz der Macht und arbeiteten nicht mehr ausschließlich sür die Kirche und die Fürsten und den Adel, sondern schmückten mit den Wersen ihrer Hand ihr eigenes Haus, und Hals und Busen ihrer Frauen und Töchter.

Wie lange jene ständischen Grenzen niedergeworfen sind, das lehrt uns ein Blick über die Schöpfungen der Gegenwart deutlicher, als ein gelehrtes Kompendium. Keine der ersten Geschäftssirmen in den deutschredenden Ländern fehlt, daneben aber hat sich der einsache Arbeiter aus dem Dorse eingesunden, dessen Name kaum das Postlexikon kennt. Neben dem silbernen Taselgeschirr sehen wir den einsachen Leuchter aus Gusteisen, und Fürst und Bürger sinden, was sür Palast und Haus sich eignet.

Die Annst aber ist bei allem nationalen Charafter doch eine Weltbürgerin, und darum respektirt sie auch im Münchener Glaspalast um so weniger die Grenzen, welche die einzelnen Stämme des deutschen Bolkes von einander trennen. Der Wiener Künstler hilst das Kabinet eines Berliner Fabrikanten schmücken, und der Elssässer sindet sein Werf in einem Saal, in dem die Bahern sich niedergelassen.

Unser Kunstgewerbe von hente hat im Großen und Ganzen noch manches Lehrjahr durchzumachen. Wir haben das in Paris und Wien einsehen gelernt und keinen Grund, uns dessen zu schämen. Wie wir aber lernen sollen, das zeigen uns die Ansstellungen der deutsschen Kunstschulen, und die sind vielleicht unser schwächster Punkt und werden es so lange sein, als man sich in deutschen Landen über gewisse Grundbegrisse uoch nichts weniger als klar geworden ist. Bor Allem sehlt es an einer organischen Verbindung der Kunstgewerbeschulen mit entsprechenden Sammlungen, ganz davon zu schweigen, daß ganze große Gebiete des deutschen Reischweigen, daß ganze große Gebiete des deutschen Russen, sondern auch ohne Kunstschulen sind. Auch das wird besser werden, wie es schon viel besser geworden ist.

Und alle Bedenken, die sich und stellenweise ausdrängen, sie können unsere Freude über ein wahrhaft nationales Werk nicht schmälern, über dessen Gelingen alle Stimmen einig sind. C. A. Regnet.

# Die Karlsruher Kunftschule.

Karlsruhe, 1. Juni 1876.

Durch Beschluß ber Rammern wurden bie für die Runftschule, welche die Munificenz des Großherzogs Friedrich von Baden in das Leben gerusen und 20 Jahre lang aus Mitteln der Civilliste botirt hatte, gesorderten Mittel auf das Staatsbudget übernommen. und damit die Schule selbst unter die Oberleitung des großh. Ministeriums bes Innern gestellt. Rurg vorher war an die Spitze der Anstalt als Direktor 3. 28. Riefstahl getreten, der ihr als Professor schon früher angehört hatte, bevor er, um einen längeren Aufenthalt in Italien zu nehmen, aus bem Lehrförper ausgeschieden war. Seine erfte, fehr glüdliche handlung als Direftor war die Berusung Ernst Silbebrandt's als Rady= folger Guffow's, der mit seinen Schülern, nachdem er nur furze Zeit hier gewirft hatte, nach Berlin gegangen war. Hildebrandt, als tüchtiger Zeichner und feiner Kolorist in gang hervorragender Weise zum Lehrer ge= eigenschaftet, leitet eine Malklaffe, während die andere Malklaffe und der Aktsaal Ferdinand Reller unter= steht, der sich durch seine virtuofe Behandlung der Farbe und sein feltenes Talent für große beforative Aufgaben Die religiöse Malerei vertritt 2. des auszeichnet. Coubres, ber ichon unter Schirmer's Leitung ber Unstalt als Lehrer angehörte, die Landschaftsmalerei Sans Bude, deffen Bemälde der norwegischen Ruften und Hochgebirge auf allen großen Ausstellungen die all= gemeine Bewunderung erregt haben. 2118 Lehrer der Perspektive wirkt der Inspektor der Anstalt, der tüchtige Landschafter E. Tenner, mahrend Aets= und Radir= funst in E. Willmann und die Bildhauerkunft in C. Steinhäuser Vertreter haben, beren Ramen zu ben bestessingenden ihrer Fächer gehören.

Außer diesen an der Runstschule thätigen Lehrern hat hier noch eine Anzahl hervorragender Künstler ihren Wohnsitz, deren Rath und Beispiel den Kunstschülern ebenfalls zu Gute fommt. Wenn wir ben Direftor ber Gemäldegalerie C. F. Leffing in erfter Reihe nennen. fo bedarf es eben nur der Rennung dieses hochgeseierten Namens, um die Bedeutung auch der örtlichen Wirksamkeit dieses großen Künstlers hervorzuheben, deffen gaftliches Baus zudem allen Runftgenoffen und Runft= freunden zu anregendem Berfehr feine Bforten öffnet. Un ber polytedynischen Schule ift ber Historienmaler Aug. Bischer, ber Landschafter S. Knorr und ber feine und virtuofe Aquarellmaler Krabbes thätig. Schweizer Füßli, früher in München, hat hier feit niehreren Jahren seinen Wohnsitz und stellt, von seinen häusigen Reisen zurückgekehrt, bier feine Bilder aus, Porträts und Ropien nach italienischen Meistern, die stets in hohem Grade bewundert werden Ein einheimischer Maler ift 28. Klose, der mit Borliebe und Glück stilvolle Landschaften zu malen pflegt; ebenfalls durch ihre Geburt gehören die Bildhauer Moest und Bolz dem badischen Lande an, der erstere der glückliche Sieger in der Konkurrenz um das in Frei= burg entstehende Siegesdenkmal des XIV. Armeekorps, der zweite, ein noch jüngerer Mann, früher Architekt, dem das hier zu errichtende Kriegerdenkmal zur Aus= führung übertragen ist. Als vielbeschäftigter Fresko= maler ist noch Gleichauf zu nennen. Bon den jüngeren Arästen der Aunstschule dürsen als bereits erprobt Eugen Bracht, A. v. Baldenburg und S. Göt genannt werden.

Ausgezeichneten Lehrfräften steht eine Reihe von anderen Vorzügen zur Seite, um Rarleruhe zu einem für junge Künstler sehr angenehmen und vortheilhaften Aufenthalte zu machen. Die Lehr= und Arbeitsränme find wohlgelegen und geräumig, alle Upparate für das fünstlerische Studium sind in großer Bollständigkeit vorhanden, stehen Lehrern wie Schülern zur Verfügung und find auch folden Künstlern zugänglich, welche, ohne ber Schule anzugehören, gegen billigen Miethzins in ben Gebäuden der Anstalt ihre Ateliers haben. Gin male= rischer kleiner Bark, der fich an die Schulgebäude an= schließt, gestattet, Landschaftliches und Figuren nach der Natur im Freien zu arbeiten, und bietet somit eine höchst praftische Vorübung für die Studienreisen. And, für diese felbst eignet sich die nähere und weitere Umgebung der Stadt vorzüglich. Der Landschafter findet im Schwarzwald fowie in der in wenigen Stunden zu er= reichenden Schweiz, der Architeft im nahen Klofter Maul= bronn und in den alten Städten Bürttemberge und bes Elfasses, der Genremaler ringsum, wo sich moderne Lebensweise und altherkömmliches Bolksthum noch viels fach in schroffem Gegensatz, häusiger in gefälligen Uebersgängen berühren, Gegenstände zu ersolgreichem Studium.

In der Restdenz selbst wie im Lande wird den Leistungen der Anstalt immer mehr Ausmerksamkeit geschenkt. Eine ganz vortressliche Idee ist die neu begründete Wanderausstellung von hier entstandenen Vildern der Meister und Schüler. Nicht nur, daß in den Städten des Landes, welche diese Ausstellung sehen, die Leistungen der Kunstgenossenschaft zur Kenntniß weiter Kreise der Gebildeten kommen und dadurch das Interesse und Verständniß für die Kunst gefördert wird, es ergiebt sich auch dabei Gelegenheit zu Vilderkäusen.

Um zuletzt auch noch der nebenfächlichen und doch gewiß nicht unwichtigen Annehulichkeiten des gefellschaftelichen Lebens zu erwähnen, so bieten ein wohlgeleitetes Theater und vortreffliche Musikaufführungen vielfache Umregung, die auch der gesammten künstlerischen Auffallung und Vildung zu Statten kommt, und die wissenschaftlichen Vereine wie das gesellige Leben der Residenz sind den überall gern gesehenen Künstlern leicht zusgänglich.

Alles in Allem darf man wohl sagen, daß die äußeren Bedingungen, unter benen die Karleruher Kunstsfchule in ihr neues Berhältuiß als Staatsanstalt tritt, auch jür die Zufunst ein frästiges Gedeihen und Fortsschreiten derselben in Aussicht stellen.

# Bu A. Ver huell's "houbraken".

Eben damit beschäftigt, das reiche Werf des 3. Hondraken im f. Berliner Kabinet nach der Monographie von A. Ber Huell zu ordnen und im Begriffe, die Ergebniffe meiner Forschung für diese Zeitschrift zu verwenden, fällt mir die Besprechung des genannten Buches im Beiblatt Nr. 28 in die Hand. Da ich zu den dert gemachten Zufätzen eine Anzahl neuer hinzusünschtann, so dürften meine Zeilen den Lesern erwünschtenmuch.

And) ich bedauere die für Mufeen wie Privatfammler nuzwedmäßige vielgliedrige Rumerirung der Blätter. Wie bei M. Stuart, wird auch bei Jac. v. Horn, Nr. 221, auf seine Fran Stelstade verwiesen, aber diese am geeigneten Orte nicht beschrieben. Auch dieses Blatt ist nach Quinchhardt. Abdrücke vor aller Schrift senne ich außer den genannten noch von den Nrn. (nach Ber Huell): 6, 54, 64, 89, 161, 185, 200, 322, 358, 400, 425, 445. Außerdem Seite 93, Anna von Sachsen, S. 100, Nr. 8, 22, 108. — Nr. 77 ist sein neues Blatt, sondern zweiter Abdruck von Nr. 76, ebenso Nr. 379 von Nr. 378. — Nr. 19 hat die Jahreszahl 1578 sir 1601. — Nr. 18 ist nach Wandelaar. — Nr. 83 hat: 38. Tirien excud. 1760. — Nr. 103 und 304

baben daffelbe Baffepartout: in ersten Abdrücken find fie por bemfelben. - Rr. 115. Spätere Abbrude haben die Adresse: S. Bieroot excud. - Nr. 229 hat eine hollandische Infchrift. - Warum ift Seite 45 bas Porträt des Erzherzogs Joseph nicht in den Text auf= genommen worden? — Mr. 270. Erste Abdrücke sind mit Tirion's Abresse. - Dr. 279. Erster Abbrud vor ben Worten: "beruftende - Brandt". - Nr. 294. Erster Druck bat nur: A. Wor excud. — Nr. 324 ist nach 3. van Ravestenn. — Mr. 438. Erste Abdrücke por bem Namen des Zeichners Gedhout. - Seite 121, Nr. 104. Erster Abdruck vor der Umschrift und vor bem Malernamen; ebenso Seite 122 d und S. 123 f. - Auf Seide gedruckte Exemplare, wie bei Rr. 22 und 109 bemerkt wird, stellen keine neue Abdrucksgattung vor, ebensowenig roth gedruckte. Bei Nr. 452 wird eine solche Druckvariation sogar als neue Blatte unter besonderer Nummer registrirt.

Außer den von dem Berichterstatter angesührten unbeschriebenen Blättern (von der erwähnten Herzogin von Courlande giebt es auch Abdrücke vor aller Schrift) sind noch solgende zu erwähnen, die man vergebens in dem Werke such:

- 1. Wilhelm I. von Oranien, kleines Bruftbild, auf dem Titelblatt zu der holl. Ausgabe von Bitaube's: Willem de Eerste. Amsterdam.
- 2. Friedrich, ältester Sohn Georg's von Wales, nach C. A. Boit. Oval. 4.
- 3. Jan Trip, Heer be Berken. Oval mit allegorifdjer Umgebung. Fol.
  - 4. J. S. S. Formen, nach C. Gualtieri. Dval. 8.
- 5. Ferdinand, Due de Brunswig et Lunébourg. Aniest. gr. 4. (Für: L'histoire d'Angleterre von Champigny).
  - 6. Zeeus. Bruftb. 8.
  - 7. Herm. Hermffen, nach A. Boon, 1772. 8.
  - 8. Sebaftian Naillant. Dval. Fol.
  - 9. Georg Friedr. Bändel. Dval. Fol.
  - 10. Maria Sibilla Merian, in alleg. Umgebung. 4.
- 11. Fünf Bildniffe auf einer Platte: Guttenberg, Kaust, Coster, Albus, Froben. fl. Fol.

Diese Zusätze dürsten für den Versafser, wie überhaupt für Kunstschriftsteller dieses Faches, ein Fingerzeig
dasitr sein, bei solchen Arbeiten so viele öfsentliche
Sammlungen wie möglich zu Nathe zu ziehen, wie es der
leider verstorbene A. F. Didot bei seinem soeben publicirten Werke über die drei Drevet gethan hat, nicht zum
Schaden seiner Monographie. So reich das Pariser Kabinet an Werken dieser drei vorzüglichen Meister sein
mag, das Londoner, Berliner und die Wiener Kabinete
haben dennoch eine erhebliche Bereicherung des Materials
ermöglicht.
3. E. Wessel.

### Mekrologe.

\*r. Dominicus Mahlknecht, Bildhauer, ftarb vor einigen en zu Paris. Er war ein Tyroler und wurde am 19. November 1793 zu Heberwaffer in Gröden, dem durch feine Solgichniterei berühmten Thale, geboren. Er fam fruhzeitig nach Frankreich und erhielt eine Anftellung als Brofeffor ber Sculptur zu Rantes, murde dann unter Die Mitglieder der Akademie der schönen Rünfte aufgenommen und erlangte 1831 die goldene Medaille für eine Benus, welche er dem Herzog von Orleans in Bronze gog. Mahlfnecht vergaß feine Beimat nie; er schenfte dem Innsbrucker Museum eine Replik seiner berühmten Benus. Sie ift lebensgroß, sitzt am User des Meeres, zufällig überrascht wendet sie lächelnd den Kopf nach links und dectt mit dem linken Arm die Brufte, mahrend fie fich auf den rechten stütt. Ferner das lebensgroße Gipsmodell eines Douffens, ber ftebend rudlings an einen Steinblock gelehnt, die Arme verschränkt, in die Weite blickt. Endlich eine tanzende Terpfichore, eine muthwillige Französin voll sprudelnden Lebens. Sie ist lebensgroß, aus Bronze, mit der Leier. An diese Gabe knüpste er die Bedingung, daß bei seinem Reffen, dem Maler, der ihm jedoch im Tode voranging, ein Bild bestellt würde. Mahlknecht, der Bildhauer, war durch und durch Franzose: fein, elegant, etwas finnlich pikant.

### Vermischte Nachrichten.

Die Ronal Albert Sall in London, ein auf Anregung des verftorbenen Bring-Gemahls entstandener Ban, ift in finanzielle Berlegenheiten gerathen, weshalb es nothwendig geworden das Parlament um Beistand anzurusen. Der Zweck des Bauwerkes, der Förderung von Kunst und Wissenschaften zu dienen, kann nicht erküllt werden, so lange nicht wenig-stens das Dach hergestellt worden ist. Der Besitztand soll sehr werthvoll sein, was in Anbetracht des verausgabten Geldes wohl richtig, aber auch wieder salsch ift, sobald man nach der Rentabilität fragt. Das Dach, ähnlich dem des Pantheons, soll mit Glas gedeckt werden und wird, wie die Erfahrung bei dem Kruftallpalaft in Sydenham gezeigt hat, viel Ausgaben erfordern, um es sicher und wetterfest zu erhalten. Die Parlamentsakte bezweckt eine größere Kapitalaufnahme; gleichwohl steht zu befürchten, daß die auf-genommene Summe für die Glänbiger verloren sein wird. Das riefige Projekt hatte etwas Großartiges in der Conception, und es ift zu bedauern, daß die Idee deffelben nicht mehr Anklang gefunden hat. Die Architektur ist von guter Durchbildung, besonders in der durchgängigen Anwendung von Terracotten für die Façaden. In dem modernen Curopa eriftirt wohl faum ein befferes Beispiel eines monumentalen Ziegelrohbaues.

Das Albert-Denkmal, in unmittelbarer Rabe der Albert-Halle gelegen, ist endlich mittels der lange verzögerten Hinzustigung der Mittelfigur, derjenigen des Prinz-Gemahls, vollendet worden. Die Königin Lictoria nahm vor ihrer Abreise nach Deutschland dieses Abbild ihres Gatten in Augenschein. Die Kolossalsigur ist sitzend dargestellt. Die blendende Bergoldung widerspricht den ästhetischen Ansorderungen an ein Kunstwerk, insofern die Formen unter den grellen Reflegen fast verschwinden, zumal wenn die Sonne darauf scheint. Das von dem Italiener Marocchetti ge-fertigte Driginalmodell ward nachdessen Tode als unbesciedigend bei Seite gestellt, dann wurde der Londoner Bisbhauer Folen R. A. mit dem Werke betraut, dessen Modell, nachdem auch er gestorben war, von fremder hand ausgeführt wurde. Seiner Gesammtform nach ließe sich das Monument mit einem Sakramentshäuschen vergleichen, auch hat es einige Aehnlichkeit mit den Skaligergräbern in Verona. Der Archi= teft Sir Gilbert Scott gesteht, daß er von diefen alten Borbildern inspirirt worden fei, doch versichert er zugleich, daß es fein Streben gewesen, an diesem ftolzen und reich geschmückten Denkmal die metallenen Reliquiarien des Mittels alters unter Anwendung koftbaren Materials, wie Gold, werthvolle Steine, Marmor und Mosaif, nachzuahmen. Die Eisenkonstruktion, welche dem Bau mit seinem Spitkhurme Festigkeit verheißt, verdient in mancher hinsicht eingehendes Studium, besonders in Bezug auf die geschickte Anwendung moderner Silfsmittel zu fünftlerischen Zweden.

"Nadel der Kleopatra". Wieberum taucht das Projekt auf, den unter dem Namen der "Nadel der Kleopatra" bekannten Obelisken nach England zu bringen. Zuständige Autoritäten waren freilich bis jetzt der Meinung, daß der schadhafte Zustand des Werkes die beträchtlichen Kosten seines Transportes nicht verlohne; indeß haben neuere Forscher erklärt, daß dasselbe wohlerhalten und der größere Theil der Hieroglyphen noch vorhanden sei. Richts desto weniger muß man anerkennen, daß das Denkmal in jedem Betracht dem Pariser Obelisken untergeordnet ift, deshalb wurde auch früher als ein Grund seiner Nichtüberführung nach England angegeben, daß bei Bergleichung beider Werke das Urtheil sehr zu Ungunften des im enalischen Besitz befindlichen Obelisten ausfallen werde. Gleichwohl muß ich daran erinnern, daß London nicht einen einzigen großen Monolith aufzuweisen hat. Die "Radel" erhielt König Georg IV. um das Jahr 1820 von dem Pascha von Egypten zum Geschenk. Es fnüpfte fich baran die Idee, die Säule als ein Erinnerungsmal großbritannischer Heldenthaten auf bem Ril, in ber englischen Metropole aufgurichten. Der Stein ift rother Granit' und halt an Gewicht ungefähr 200 englische Tonnen, seine Transportkosten würden wahr-scheinlich 5000 & St. betragen. Die mit der Uebersührung verbundenen mechanischen Schwierigkeiten sind jedenfalls sehr groß; doch liegt das Monument hart am Meere, und die modernen hilfsmittel, Dampf und Gifen, werden die etwaigen Sinderniffe leicht bewältigen.

### Vom Kunstmarkt.

Muktion Liebermann. Die am 8. u. 9. Mai d. 3. im Hotel Drouot in Paris abgehaltene Auktion der Sammlung Liebermann hat ein Gesammt-Resultat von 546,985 Fr. ergeben. Als interessante Preise notiren wir folgende: Andr. Auflermühle 2,800 Fr.; D. Achendach, der Sturm 7,800 Fr., Landschaft mit "Wasser Achendach, der Sturm 7,800 Fr., Landschaft mit "Wasser Achendach, der Sturm 7,800 Fr., Landschaft mit "Wasser Achendach, der Studenbach, der Knußte 2,800 Fr.; D. Achendach, Straße in Reapel 10 200 Fr.; Knaus, Drgelspieler 26,000 Fr.; Makart, junges Mädchen am Klavier 2,550 Fr.; Munthe, Winterlandschaft 2,000 Fr., Wasldandschaft im Schne 3,100 Fr.; Passini, Warkt in Kaivo 3,550 Fr., Stadt im Drient 2,400 Fr.; Pettenkofen, der Kuß über die Hecke 4,000 Fr.; seine Junisches Mädchen 2,000 Fr., Schleich, deerde, eine Furth passirend 1,380 Fr.; Schleich, deerde, eine Furth passirend 1,380 Fr.; Schleich, deerde, eine Furth passirend 1,380 Fr.; Bauktier, der beigelegte Streit 38,000 Fr., die Kinder des Malers 3,250 Fr.; Ziem, Benedig bei Sonnenmetragang 9,100 Fr., der Canale grande zur Mittagszeit 6,300 Fr.; Boldini, Gondelsahrt in Venedig 6,000 Fr.; Diaz, Wassdandschaft 7,520 Fr.; Swertschow, russsische Gespann 4,800 Fr.; The Canale grande zur Mittagszeit 6,300 Fr.; Boldini, Gondelsahrt in Venedig 6,000 Fr.; Sorot, Frühltingslandschaft 2,205 Fr.; Daubigny, Umzehung von Untwerpen 5,850 Fr., der Lauf der Marne 3,420 Fr.; Decamps, Armee auf dem Marsche 7,050 Fr.; Eorot, Frühltingslandschaft 2,205 Fr.; Daubigny, Umzehung von Untwerpen 5,850 Fr., der Lauf der Marne 3,420 Fr.; Decamps, Armee auf dem Marsche 7,050 Fr.; Desamgrap 3,320 Fr.; Diegenmer 2,550 Fr.; despissioner den der Kutte der Institute der Kutte der Kutte

### Beitschriften.

#### Das Kunsthandwerk. Heft 8.

Geräthe aus Kupfer, modern und XVII. u. XVIII. Jahrh. — Schrank, XV. Jahrh. — Krucifix, Goldschmiedekunst, XVI. Jahrh. — Buffet, XVI. Jahrh. — Bilderrahmen', Holzbildhauerci, XVI. u. XVIII. Jahrh. — Mosaikfussboden, XVIII. Jahrh. L'Art. No. 75. u. 76.

Concours Michel-Ange: grand prix de Florence, von E. Véron. — Le budget des beaux-arts. — Liste des récompenses décernées par le jury aux artistes du Salon. — Chronique de l'hôtel Drouot. — 108e exposition de la Royal Academy of arts, von J. Comins Carr. (Mit Abbild.)

Auktions-Kataloge.

R. Lepke in Berlin. Am 27.-29. Juni Versteigerung von Oelgemälden, Aquarellen, Kupferstichen etc. aus dem Nachlasse des Prof. Th. Hosemann. 281 Nummern.

# Inserate.

# EINLADUNG

# Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Das Grüne Gewölbe in Dresden. Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt: Genf

vom 2. April bis 30. April; 10. Mai 28. Mai; Luzern . " Freiburg 6. Juni 25. Juni; 5. Juli Lausanne 23. Juli; 22 27. August; Bern 3. August 21. September; Aarau 5. September

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März

an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf zu machen

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandcs sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

### Das Geschäfts-Comité.



### Abonnements-Einladung.



Mit bem 1. Juli beginnt ein neues Quartals=Abonnement auf bas

# Berliner

nebft den Beigaben:

der belletriftischen Wochenschrift dem illuftrirten Witblatt

"Berliner Sonntaasblatt

"Ult" redig v. Dr. Oscar Blumenthal, redigirt von Siegmund haber, beffen Berbreitung in fortgesetzter Steigerung begriffen ift, und welches gegenwärtig

### 39,300 Abonnenten

besitzt, eine Bahl, die bisher noch von keiner dentschen Zeitung erreicht wurde. Diese Thatsache spricht am Dentlichsten für die Gediegenheit und Reichhaltig-feit seines Inhalts und zeigt, daß das "Berliner Zageblatt" allen Anfor= derningen, welche an

eine große deutsche Beitung

gestellt werben, volltommen entspricht. Special=Correspondenten auf allen wichtigen Raben bedienen bas "Berliner Tageblatt" mit ben nenesten und Buberläßigften Radrichten.

Im täglichen genilleton bes "Berliner Tageblattes" erscheint gegenwärtig

neuester großer Romam ,Die Sturmfluth" welcher, wie alle Werke biefes geseinerten Antors, in allen gebitoeten Kreifen große Sensation erregt. Ren hinzntretende Aboungnten erhalten ben Anfang bes Romans gegen

Einsendung der Abonnements-Duittung umgehend franco und gratis zugefandt.

Man abonnirt pro Quartat zum Preise von nur 5 Mark 25 Pf. =  $1^3/_4$  Thir. (für alle 3 Blätter zusammen) jederzeit bei allen Reichspostantialten, und wird im Interesse der verehrtigen Abonnenten um recht frühzeitige Abonnements:Anmelbungen gebeten, um sich den Empfang des Blattes vom 1. Juli an zu sichern.

Die Expedition des "Berliner Cageblattes"

Jerufalemer Strafe 48.

Im Verlage von Paul Bette in Berlin erscheint demnächst:

Hundert Tafeln in photographischem Lichtdruck, über 400 Gegenstände aus den verschiedensten Zweigen der Kunstindustrie enthaltend.

Mit Erläuterungen von Dr. J. Th. Graesse, Königl. Sächs. Hofrath, Director des Grünen Gewölbes.

Das Werk erscheint in 10 Heften à 10 Blatt, gr. Folio in Umschlag. Preis pro Heft 16 Mark; nach Aus-gabe des 10. Heftes tritt eine Preiser-höhung für das vollständige Werk ein.

Bei S. Hirzel in Leipzig ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Michelangelo

in Rom

1508 - 1512

von

# Anton Springer.

gr. Octav. 2 Mark.

Soeben ist crschienen:

# DIE BAUHUTTEN

# DEUTSCHEN MITTELALTERS.

Dargestellt von

DR. FERDINAND JANNER Professor am K. Lyceum in Regensburg.

Preis 4 M. 60 Pf.

Lcipzig.

E. A. Seemann.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig:

# VORSCHULE

Studium der kirchlichen Kunst von Wilhelm Lübke.

Sechste stark vermehrte und verbesserte Auflage.

#### Mit 226 Holzschnitten.

gr. 80. broch. 6 M., eleg. gebunden 7 M. 50 Pf.

XI. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (Wien, Therefianungaffe 25) od, an die Verlagsh. (Leivzig, Königsftr. 3), zu richten.

30. Inni



Nr. 38.

### Inferate

à 25 Kf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Buchund Kunfthandlung angenommen.

1876.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Annft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinenb, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Kunft" gratis; für fich allein bezogen toftet ber Sahrgang 9 Mart sowohl im Buchhanbel wie auch bei ben beutschen und österreichischen Poftanftalten.

Juhalt: Der Salon von 1876. — Das Antikenmuseum zu Smyrna. — Korrespondenz: Kopenhagen. — Th. Franken †. — Raffaels Akademie; Ankaufe aus dem Salon. — Personalnachrichten. — Prof. Andr. Achenbach; Die Duffelborfer flabtifche Gemaldes Galerie; Archäologischer Plan von Rom. — Zeitschriften. — Juferate.

### Der Salon von 1876.

II.

Die Menge bleibt mit besonderer Borliebe bei bem Robert=Fleury'schen Bilde stehen: Doftor Binel löst die Fesseln der bis dahin (1795) in Banden ge= schlagenen Irrsinnigen der Salpetrière. Der Grundton des Bildes ift ein humaner und philosophischer, - in der Malerei selbst mag der Urheber wohl übertroffen worden sein. Dhne an besondere melodramatische Silfs= mittel zu appelliren, ift es dem Maler gelungen, das Gemüth des Publifums weich zu ftimmen. Der leut= selige Dottor blickt auch so treuherzig drein, und auf der anderen Seite finden wir die Leiden der Unglücklichen mit seiner Charafteriftif abgestuft. ekstatischen Geistestrankheit bis zur wilden Raferei ift Alles auf diesen verzerrten, in gewaltiger Aufregung begriffenen, wuthschnaubenden oder verthierten Gesichtern zu lefen. Aufrichtig ist der Ausdruck der Dankbarkeit der von ihren Ketten erlöften Irrsinnigen, die sich an den menschen= freundlichen Doktor herandrängen und fich ihm nähern, wie ein furchtsames Thier, das von seinem Herrn ge= streichelt werden will. Der Maler wählte für die Scene eine paffende Berbstatmosphäre, die zu der äußeren De= koration des Hofes der Salpetrière stimmt.

Biel weniger Gefallen als biefes große Wandsgemälde, welches seines Umsanges wegen wohl nur in einem Museum seinen Platz sinden dürste, erregt Monchasblon's Jeanne d'Arc bei Orleans. Die Heldin, der nämliche zarte, aber in voller Aufregung der Schlacht befindliche harte Thpus, den der Bildhauer Fremiet sür das Standbild auf dem Phramidenplatz gewählt hat,

führt die französischen Nitter gegen die englischen Schaaren, die auf den Wällen von Orleans fämpsen. "Entrez là hardiment" ift der Titel dieses Schlachtenbildes, das sich am meisten durch historische Pietät auszeichnet, dann aber hauptsächlich durch den Mangel an Verhältniß in der Zeichnung bemerkenswerth ist.

Wahre Kunstfreunde dagegen verweilen mit sichte licher Genugthuung bei den Kartons, die Herr Puvis de Chavannes für die Ausschmückung des Pantheons auf Anordnung des Staates versertigt hat, und welche den Lebenslauf der h. Genovesa darstellen. Die Zeichenungen sind mit einer seltenen Idealität ausgesaßt und haben dabei, abgesehen von der weihevollen Auffassung, auch als Landschaften und Porträts einen ganz besonderen Werth. Der Staat kann sich gratuliren, mit seiner Bestellung an den richtigen Mann gekommen zu sein.

Cetner's "Dttokar zu den Füßen Andolph's von Habsburg nach der Schlacht auf dem Marchfelde" zeichnet sich durch gefunde Farbe und geschickte Gruppirung aus. Der alte weißhaarige böhmische König kniet mit seiner Gemahlin, einer schönen schlanken Gestalt, vor dem aus einem Baumstamme sitzenden, martialisch dreinschauenden Habsburger. Reisige, deren Lanzenspitzen sich im Laub verlieren, betrachten den Auftritt, und lustig flattern die Standarten. Man merkt an den Physiognomien der Gestalten, daß es hier ein Gewitter gab, und daß dem imponirenden ruhigen Auftritte die fürchterlich mörderische Schlacht voransging; ebenso sieht man es den Rittern an, daß die Schwerter unzusrieden in der Scheide sind.

In aufsteigender Linie finden wir diefen Reichthum an Eindrücken bei den Spaniern. Da betrachte man 3. B. eine Weile das Bild von Cafanova: "Nach der Plünderung!" Wie richtig kommt auf den Gesichtern all' derzenigen, die an dem Auftritte betheiligt sind, die rohe "Sprache des Innern" zum Ausdruck! Die Freude des alten Haubegens, dem als Benteantheil ein reicher Perlenschund zugesallen ist, und der den "Erwerb" gegen das Licht hält, um sich über die Echtheit desselben Sicherheit zu verschafsen; die stumme Resignation des Famisienshauptes, das nacht und gebunden dem Ruin seiner Habe zusehen muß, die ergreisende Verzweissung der Frau im weißen Schleppfleid und die komische Wuth des Haussschund, das gegen einen grandärtigen Kapitän, welcher ihn, den kleinen Knirps, auf einen Schluck himuntersbringen könnte, die winzigen Fäuste ballt! Es steckt ein gutes Stück Fortund in diesem Bilde!

Wie erwähnt, find die großen Bilber ziemlich felten, dafür aber giebt es eine erfleckliche Ungabt hiftorischer Genregemälde im Geschmade ber Gérome'schen Schule. Da haben wir z. B. die bekannte Episode nach ber Geburt Ludwig's des XIV! Der König Ludwig XIII. zeigt dem in das Schlafgemach der hohen Wöchnerin eingelaffenen bunten Bof- und Stadtpublifum fein eben geborenes Cohnchen, bas, um feine Zeit zu verlieren, bereits mit dem goldenen Krönden geschmückt ift. Jacques Leman ift ber Berfaffer diefer gemalten bistorischen Anekdote und macht seinem Lehrer Gerome damit alle Chre. Die Barteien am Sofe des "Gebieters", Richelieu's, find scharf genug ffizzirt, um fofort erfannt zu werden. Die wüthenden Seitenblicke, die einige affektirt gefleidete Cheleute bem majeftätisch bereintreten= den Kardinal zuschleudern, die Miene Richelieu's und jene seines Begleiters, der "grauen Eminenz" (pere Joseph) laffen auf Berschwörungen und allerhand Rom= plote ichließen. Behäbig und forglos benehmen fich dagegen die Parifer Bürger und Bürgersfrauen, welche uur für die prachtvollen Draperien des Baradebettes Augen haben, die fie Elle für Elle abmeffen, um darüber ben Bevattern betaillirten Bericht zu erstatten.

Die antife Siftorie errang mit ber Giftprobe ber "Locufta vor Nero" von Shlveftre die große goldene Medaille. Es lagert Alles auf diefem Gefichte: Tücke, Spannung, vielleicht etwas Reue, gewiß aber jener Schleier von Angft, der die einstweilige und unansbleib= liche Züchtigung folder Miffethater ift. Loeufta mit ihren eng an die Sant gefämmten Saaren, bem ertobteten Blid, der vergilbten Gesichtsfarbe ift die Bersonififation Des Bofen in feiner häßlichsten Geftalt; waren nicht die langen schwarzen Bopfe, man fonnte nicht unter= scheiden, ob wir es mit einem Giftmifcher ober mit einer Wiftmifcherin zu thun haben, nur bas Gine fteht feft: solde Gestalten ist man gewohnt auf den Affisenbanken zu treffen, und es würde uns gar nicht wundern, follte der Maler das Modell zu feiner Locufta auf einer Wanderung durch ein Bagno getroffen haben. Die

Budungen und Windungen des als Experiment bienenben Stlaven sind fürchterlich. Der Erbarmungswürdige ift nadt wie ein Wurm; brei Perfonen füllen auf bem Bilbe die Seene aus - als Deforation ein Saal mit düsteren, finstergrünen Wänden aus Marmor, und als grober Gegensatz ein helles Parket mit verschiedensarbigen Bürfeln. Nero mit thierischem Blid, den Körper in eine rothe Toga bis über den Hals gehüllt, fieht dem fürchterlichen Todeskampfe des auf dem Boden ringen= ben Stlaven zu, die Locufta flüftert ihm fibyllinische Worte in's Ohr. Der Tod des Britannieus ift beschloffen, und der Bruder wird dem Bruder jenes Gift einschenken laffen, das unter feinen Augen folde fürchterliche Wir= fung thut. Der Thrann ift ein vorsichtiger Mensch, und wenn er auf einen bosen Streich finnt, so trifft er Un= ftalten, damit der Streich nicht miflinge. Das Geficht des römischen Blutkaisers ift eine merkwürdige Rompo= sition. Die Figur ift eine zweisellos fcon regelmäßige, es ift der faiserliche Thous der Decadence in seiner gangen Korreftheit. Napoleon I. hatte viel davon an sich.

Ein längeres Berweilen bei bem umfaffenden Bilbe Guftave Dore's ift nicht im Stande, unfere erfte Unsicht über die immerhin bedeutende Arbeit zu ändern. Die hundert und etlichen Ropfe find mit unfäglichem Fleiß ausgeführt; sie können auch für charakteristisch gelten, wenn man schon dem Grundthpus nachforschen will; auch der natürliche, ganz aus grünenden Palm= zweigen gebildete Teppich, über den Jesus hinmegichreitet, ift von täuschender Aehnlichkeit. Aber es fehlt dem ganzen Bilde an Gemuth, wenn ich mich fo ausbrücken barf. Mus diefer Berfammlung von Mannern, Weibern und Kindern, die dem Beiland huldigen, er= heben sich keine poetisch klingenden Laute eines Dankes= Humnus zum Herrscher empor, man spürt auch Richts von einem leidenschaftlichen Gefühle, das ja hier am Platze ware. Diefer Gintritt in Jerufalem ift weder Die Suldigung eines Gottes, noch die Apotheose eines Resor= mators; wir finden darin nichts Anderes, als die Anfunft eines ichonen Mannes mit einem hellblonden Bart, der zu Esel reitet und von einer Menge Leute erwartet wird. Man bleibt lange vor dem Bilde ftehen, erftens, weil es fehr groß ift und bann, weil man body nach ber "Idee" des Malers sucht, die aber schwerlich zu fin= ben fein bürfte.

Nun zum Schluffe einige Schlachtenbilder. Der erzmilitärische Protais läßt einen Zug düsterer Beteranen mitten in der Schlacht hinter den Regimentssahnen Aufstellung nehmen, lauter wetterverbrannte Gesichter alter afritanischer "Lasear's". Protais arbeitet direkt mit den Mitteln Charlet's und Naffet's; er versteht es den heutigen Troupier die Mersmale des Militärstandes aus Gesicht zu drüden, wie die erstgenannten Maler

den Grognenards des ersten Napoleon's. — "Die Bertheidigung einer Mühle während der Schlacht von St. Quentin" von Sergent will nicht viel sagen. Die tleinen Moblots, die wohlbefannten blauen Käfer, sitzen da im Grase in ziemlich philosophischer Haltung. Nur Einer, nengieriger als die Anderen, klettert auf das Hügelchen, wo die Mühle steht, und blickt neugierig in die Schlacht hinaus. Zwischen den Häusern des Dorfes sind Kanonen aufgefahren in voller Thätigkeit, und hinter diesen einige Scenen aus den hintersten Keihen einer Schlacht.

Bombled, ein Holländer, hat preußische Landwehrthpen in einem Gesecht gegen französische Dragoner recht gut aufgegriffen; da leiben und leben sie wirklich, die Kampfgenossen, die man vor sechs Jahren um Parissah, und man hört auch so Manchen, welcher damals mit der Landwehr ein Hühnchen gerupft haben mag, überzeugungsvoll ausrusen: Comme c'est ça, comme c'est ça!

# Das Antikenmuseum zu Smyrna.

Bedeutung und Ginfluß fleinafiatifch=ionifcher Ge= schichte und Kultur auf Hellas im engeren Sinne sind und aus der alten Geschichte wohlbefannt. Wir betreten jene Gestade, erfüllt von Erinnerungen an ihre große Bergangenheit, beren beutliche Spuren uns wenigstens noch in den Ruinen großartiger Unlagen entgegen treten. Man fann wohl fagen, feine Stadt des flaffifchen Alter= thums - Rom, Athen und Pompeji nicht ausgeschloffen bietet dem Befucher ein fo grandiofes Bild des Ensemble's antifer Stadtanlagen, der Gruppirung der öffentlichen Bauten int Umfreis der weiten Märfte, der Stätten bes öffentlichen Berkehrs, wie das an vier Stunden im Um= fang begreifende Ruinenfeld von Ephefus, einer Stadt, deren erhaltenen Bauwerken ausnahnislos der Charafter privater Bestimmung abgeht. Ephefus ift hierin eine Ausnahme auf dem Gebiete der Architefturarchaologie; benn Städte ähnlicher Bedeutung, wie Antiochien in Shrien und Alexandrien in Egypten, find bis zu totaler Unkenntlichkeit ihrer Bergangenheit in den Zeiten des Berfalls oder neuer Aufblüthe unigestaltet worden. Da= gegen ift es eine merkwürdige Erfahrung, daß fleine von Klassifern manchmal kaum erwähnte Provinzialstädte Joniens wie überhaupt Rleinasiens, ganz besonders aber Rariens, durch eine bis in die Details herabgebende Ronfervirung von Ginzelbauten sich auszeichnen; leider eine Regel, deren Uebertragung auf die plaftischen Monumente fast niemals möglich wird. Selbst in Ephefus ift mir nicht ein einziger Torfo begegnet. Die Stadt Rhodos, in welcher Plinius dreitaufend Statuen gablte, hat heute nur noch ein einziges, elend verstümmeltes Relief aufzuweisen. Wo nur ber Pflug des Beduinen

ober Fellachen auf ein Stück Statue stöft, geht er ihm mit dem Ingrimm feines religiöfen Fanatismus zu Leibe. Es ift mahr, ein neues Gefetz bes Gultans verlangt bie Einsendung der Funde nach der Sauptstadt zur Be= reicherung des dortigen Museums. Aber gelangt auch wirklich einmal eine Statue in die Dogana einer Hafenstadt zur Weiterbeförderung, so verschwindet sie gewiß unter den Sänden der Beamten. Um diefer Wirthschaft wenigstens in gewissen Grenzen ein Ziel zu stecken, hat sich in Smbrna ein Berein angesehener Griechen gebildet, befeelt von dem patriotischen Gefühle für ihre große Vergangenheit, mit der Tendenz, den ebenso prahlerischen wie scheinheiligen Kunstbestre= bungen der hohen Pforte Konkurrenz zu machen, und wir muffen fagen, ihrer Energie und Aufopferung ift es bei der gang furzen Dauer des Beftehens gelungen, ein Inftitut lebensfähig zu machen, bas im ganzen Drient feines Gleichen fucht. Auch die viceköniglichen Inftitute in Rairo, Mufeum und Bibliothet, muffen hiergegen zurücktreten.

Wenn Athen der politische Mittelpunft des moder= nen Hellenenthums ist, so ist Sumrna die Metropole Mehr als die Hälfte der 200,000 seines Handels. Einwohner zählenden Stadt gehört der griechischen Nationalität an, und in den Händen dieser ist der Markt des Hafenplates. Aber der Grieche, gleichviel ob Rauf= mann oder Handwerker, ift in erfter Linie Patriot. Europa's Staatengeschichte ift ihm ziemlich gleichgiltig; der Stolz auf die hiftorifche Bergangenheit feiner Uhnen, beren Geschichte ihm schon auf der Schulbank Evan= gelium war, ift ihm Alles. Unleugbar liegt in diefer Ueberzeugung eine Triebkraft nationaler Entwickelung. Man wird sich darnach nicht wundern können, wie es möglich ift, daß ein fast nur von Raufleuten gebildeter Berein, gang ohne Leitung eines Fachmanns, aus eigenen Mitteln nicht nur Materialien zur Bildung eines Mufeunis, Runftwerke wie literarifche Dofumente, gusammen= brachte und noch immer herbeischafft, sondern auch sich angelegen sein läßt, in der Anordnung der Objefte nach wiffenschaftlichen Prinzipien zu verfahren. Ja auch auf dem Gebiet der Epigraphik versucht man sich mit Erfolg, wo boch sonft der Dilettantisnus zurückschreckt. Die Bedeutung des epigraphischen Theiles der Suhrnenser Sammlung fann bier nicht ausgeführt werden. verweisen dafür auf die Berichte der Berliner Afademie ber Wiffenschaften. Auch eine Besprechung ber Samm= lung von Anticaglien, Münzen und Gemmen können wir übergehen, da diefelbe ein mehr antiquarisches als funfthiftorisches Interesse beauspruchen muß. Anders verhält es sich mit der, wenn auch numerisch noch nicht bedeutenden, Sammlung plastischer Werte. Verhältniffe des Landes fennt, muß schon ihr Zustande= fommen ein halbes Wunder nennen. Aus dem alten

607

Summa ift nur wenig ba, auch aus Ephesus nichts von Bedeutung, doch sucht man noch zusammen, was irgend fich auftreiben läft. Natürlich ift man auf ben Entdeder des Dianatempels, Herrn Wood, nicht gut zu sprechen. Was transportabel war, brachte er nach dem Britischen Museum in London, und Niemand konnte ihn zwingen, wenigstens Oppsabguffe zu hinterlaffen. Fast alles, mas einige Bedeutung hat, stammt aus den Ruinen der antiken Stadt Tralles am Mäander. Doch find das fast durchgängig plastische Werke von einem Thous, der nur in einem lockeren Zufammenhang mit unserem neuen Suftem antifer Runftgeschichte fteht. Bon Radybildungen der Werke berühmter Meister ist nur der Ropf des Dornphoros von Polyklet zu nennen. Diese Wiederholung stammt wohl aus vorrömischer Zeit. Leider find die Oberflächen etwas lädirt. Wenn wir recht berichtet find, ift ein Abguß bavon in bas Berliner Mufeum geschickt worden. Die übrigen Werke alt= griechischen Meißels gehören insgesammt einer späteren Bertode an. Doch erwecken fie ein gang besonderes Intereffe, weil fie als echte Rinder ionisch-kleinafiatischer Rultur gelten muffen. Die griechischen Prinzipien von Proportionalität, welche das Ideale in der Größe- des Formenausdrucks verwirklichten, stehen bier im Bunde mit einem Realismus, ber es barauf abgesehen hat, die Uffelte der Empfindungswelt in Marmor wiederzugeben, Empfindungen von folder Zartheit, wie fie uns mehr bei griedzischen Dichtern als bei barftellenden Rünftlern geläufig sind. Die hierher gehörigen Werke find wohl zu unterscheiden von den uns befannten attischen Grab= reliefe. Wir haben es mit einer späteren Epoche ber Runft gn thun. Es ift die Zeit, da das Raffinement seine Sohe erreichte, aber von Affestation noch völlig frei war. Das Meifterwert der dahin gehörigen Stulp= turen ift ohne Zweisel der Ropf einer Diana. Dval Des Gesichtes hat eine entfernte Bermandtschaft mit dem Thpus der Diana im Braccio nuovo des Vaticans. Ift die Auffassung auch weniger streng als in jener Statue, die in der Ausführung etwas Konventionelles und Rühles hat, fo gebührt body dem Smbrnenfer Ropf in jeder anderen hinficht unbedingt der Borrang. Der Ropf ist sauft nach links geneigt, wobei die schönen Formen des ftarten Salfes besonders zur Geltung fommen. Die fanften Linien bes Auges, ber melancholische Ausdrud des halbgeöffneten Mundes (die Rafe ift leider eine moderne störende Ergänzung), vor Allem aber das jeine Spiel ber Linien auf Der Hautoberfläche neben bem überans glüdlichen Arrangement Des ungescheitelten haares find von einer Macht der Wirfung, wie fie nur Aunftwerken ersten Ranges eigen ift. Die Röpfe zweier Mufen find in einem mehr ftrengen Stil ausgeführt. offenbar Werfe einer anderen Schule und einer anderen Beit. Beffer ftimmt bagegen mit dem Dianalopf im Geschmack der Auffassung die leider kopslose Statue eines Bacchus, merkwürdiger Beife in der Stellung des Braritelischen Sathr, ein Torfo von fehr ichlanken und weichen Körperformen; ferner die von Texier in der "Déscription de l'Asie mineure" als in Tralles befindlich geschilderte Karnatide. Zwar hat sie seitdem ihren Ropf eingebüßt, aber die Behandlung der Bewandung in ihrer geschmeidigen Weichheit und boch strengen Anordnung gewährt immer noch reichen Genuf. Bielleicht in alexandrinische Zeit wird die Mehrzahl der Grabreliefs zu feten fein. Gin nur leifer Sauch von Trauer ift über die dargestellten Bersonen, meist Mann und Frau inmitten der Kinder, ausgegossen, auf Borträt= ähnlichkeit ift es dabei noch nicht abgesehen. Dagegen gehören der römischen Zeit eine Reihe von Borträt= Die Mehrzahl berfelben befteht in einer büften an. absonderlichen Urt von Hochreliefs. Der Porträttopf wird nämlich von einem freisförmigen Rundstab um= schlossen. Un den unteren Theil desselben Schließt sich in Fladyrelief die zum Porträt gehörige Bruftbildung Aber jede Linie auswärts läßt das Relief mehr aus der freisförmigen Umrahmung heraustreten, so daß die Richtungslinie des Kopfes in fpitzem Winkel die Berticale der Wandfläche trifft. Natürlich ist dabei der Sintertopf gutentheils aus dem Stein herausgearbeitet. Gewißt waren diese Reliefs in ziemlicher Sohe den Wänden eingefügt. Man erreichte dadurch den drafti= schen Sindruck, als wenn die dargestellten Porträts wie aus Rundfenftern zur Erde herabschauten.

Sehr überrascht hat mich die Technik an mehreren Skulpturen aus spätrömischer Zeit. Man muß doch annehmen, daß dieselben nicht etwa aus Italien einzgewanderte Künftler, sondern einheimische Nachkommen der großen Meister Griechenlands zu Urhebern haben. Aber die Aussührung ist von einer so absoluten Ueberzeinstimmung mit den Eigenheiten römischer Decadenceplastiker dieselbe rinnensörmige Haar und Gewandbehandlung, dieselbe Bohrmanie, dieselbe Neigung zu Flächenbildung mit sast kantiger Begrenzung in den Fleischtheiten, daß man sagen möchte, nicht die Aufblithe der Kunst, wohl aber ihr Verfall stehe unter zwingenden Gesetzen, deren Geltung eine universelle ist.

Smnrna, 20. Mai 1876.

3. P. Richter.

# Korrespondenz.

Ropenhagen, d. 15. Mai 1876.

Unter den größeren Städten Nordeuropa's zeichnete sich noch vor einigen Jahren Ropenhagen durch die Schönheit seiner unmittelbaren Umgebungen vortheilhaft aus. Bon den Basteien der alten, mit herrlichen Linzben=, Ahorn= und Kastanienbäumen dichtbewachsenen Festungswälle schaute man über den breiten Graben,

ben die mächtigen Pappeln, mit hundertjährigen Weiden= bäumen und Hollundern wechfelnd, umfränzten, weit hinaus; jenfeits des Wafferfpiegels die Glacis mit ihren Fluren und reizenden Fußpfaden, noch weiter hinaus fleine Geen, hie und da vielleicht auch ein Unblid bes glänzenden Meeres. Welche foone, welche prachtvolle, tiefpoetische Johlle! - Und jett! In die Gräben hinab verfanken, ein Opfer bes golbenen Ralbes, Die Balle. Mues, oder body die schönften Partien, find jest rafirt, planirt, ruinirt und für Neubauten parcellirt; die vormalige schönste Promenade Kopenhagen's zum Theil in eine Sandwüste verwandelt, zum Theil auch schon mit mehr ober minder ftillofen und häglichen Mieth= häusern bedeckt. Gern verzichte ich darauf, eine ein= gehende Befchreibung von diefen unfern neuesten Bauunternehmungen zu liefern. Charafterifiren läßt fich boch das gang und gar Charafterlose nicht, und wem follte auch eine Beschreibung von bergleichen Sachen von Interesse sein? Rennt ja doch Jedermann, der jemals eine "sich rüftig emporarbeitende" Hauptstadt Europa's oder der neuen Welt gesehen, diese großen, mit unzählbaren Fenstern verfehenen, je zu vier um einen winzigen quadratischen Hofraum zufammengestellten "Ar= den Noäh", hie und da mit einem schlecht proportionirten Erker oder einem unfinnigen Thurme verziert, bald flach und nacht in den Façaden, bald wohl auch mit der fleinstmöglichen Rücksicht auf Zusammenhang und Totalität mit turnenden Delphinen, nichts tragenden Karha= tiden und fanft tokettirenden Meerjungferchen beforirt! Leider fteht es ja als eine immer mehr anerkannte Wahr= heit fest, daß sich, je mehr ein jeder Maurermeister ben Architeften spielt, besto weniger von Architeftur barbietet.

Ist sonach die Destruktion der alten Festungswerke der Hauptstadt und die Bebauung des dadurch gewonnenen Terrains in äfthetischer Beziehung nur ein Berluft zu nennen, stellen sich bagegen die Berhältniffe innerhalb ber Grenzen ber "alten Stadt" body burchaus gunftiger. Im Bergen ber Stadt, unmittelbar von der Sauptstraße ausgehend, fand sich noch bis zur neuesten Zeit ein Romplex von Gaffen, durch welche sich der Wanderer nur nothgebrungen magte: hohe, duftere Spelunken, vom elendesten Broletariat bewohnt, Bflanzschulen epidemischer Rrankheiten und allerlei Lafter, fothig und ftinkend bis zum Ersticken. Die "Kopenhagener Bautompagnie" hat alle diefe Bäufer gekauft; fie find ichon niedergeriffen, und auf dem Boden, wo fie ftanden, erhebt fich jetzt ein elegantes Stadtviertel, große, meistens auf den Bandels= verkehr berechnete Bäuser mit zum Theil reich, oft auch hübsch bekorirten Façaden; leicht, luftig und glänzend fieht Alles aus. Ift auch der Bauftiel hier nicht immer der reinste, und wird auch hier zuweilen bas Auge von unangenehmen Berhältniffen und wenig mo-

tivirter Ornamentik verlett - wer das Quartier in feiner älteren Form gefannt, wird fich boch über bie Berwandlung foldermaßen freuen, daß er es schwerlich wünschen wird, als gestrenger Kritiker ber Architektur gegenüber aufzutreten. Von Gebäuden der hier gedach= ten Bestimmung wird man in unferer Zeit auch nicht das Höchste fordern; unsere jetzigen Architekten haben anderwärts gezeigt, daß sie auch in rein fünstlerischer Beziehung etwas zu leiften vermogen. Go fteht bas prachtvolle neue königliche Theater als ein ruhmwürdiges Refultat des Zusammenwirfens zweier jüngeren Künstler. Beterfen und Dahlerup; bas neue Banfgebäude, die Navigationsschule, das Zoologische Museum sind Exem= pel glücklicher Nachahmung von Meistern aus verfchiebenen Epochen ber italienischen Renaisfance, und in ber Paulsfirche erwerben wir eine vorzügliche Bafilifa. der ich nach ihrer bald bevorftehenden Vollendung eine nähere Befchreibung widmen will.

Un plastischen Runftwerken unter freiem Simmel ift Ropenhagen nicht eben reich; die nächste Zufunft wird jedoch einen beträchtlichen Zuwachs bringen. Biffen's Standbild Thoso de Brahe's wird vor dem aftrononischen Observatorium aufgestellt werden; es ist fcon in Bronze gegoffen, wie auch ein zweites Werk beffelben (1868 verftorbenen) Meifters, die Statue bes bänischen Seehelden Tordenftjold, welcher zwar noch fein Platz angewiesen worden ift. Für Berichan's Derstedmonument — eine Borträtstatue, von drei kolossalen allegorischen Figuren umgeben — ist schon das Funda= ment nördlich an ber Grenze ber alten Stadt gemauert. Wann wir das projektirte - und pekuniär schon ge= ficherte - Monument S. Ch. Anderfen's zu sehen befommen werden, steht noch dahin. Für den vorläufigen Ronfurs gingen mehr als ein Dutzend Sfizzen ein, von welchen vier ausgewählt wurden, die von den refp. Rünftlern in halber Lebensgröße ausgeführt und einer neuen Beurtheilung unterworfen werden follten. vier Arbeiten wurden alle verworfen; jetzt verfuchen sich abermals drei Bildhauer mit Modellen in der vollen Größe des Standbildes (4 Ellen). Reiner von den Ronfurrenten hat jemals vorher etwas Bedeutendes präfentirt, und die Aussichten auf ein glückliches Refultat find also nicht befonders groß. Wahrscheinlich wird man es noch bereuen müffen, daß man nicht gleich an unfern einzigen wirklich bedeutenden Bildhauer, Brof. Jerichau, mit direfter Bestellung gegangen ist; Jerichau hat sich leider nicht an dem Wettstreit betheiligen wollen.

Ein Konkurrenzspiel, wie erwähntes, kann natürlich feine großen Borstellungen von dem jetzigen Standpunkte der Plastif im Baterlaude Thorwaldsen's geben; feine günstigere erhält man, wenn man die zur Zeit stattsfindende Jahresausstellung in den Lokalen der Akademie durchwandert. Außer zwei älteren Arbeiten

Berichan's: eine imposante Gruppe, die Engel des Todes und der Auserstehung, und ein schönes taubenssitterndes Mädchen, sowie eine neue Resiefsomposition desselben Meisters, Orpheus von lauschenden Menschen und Thieren umgeben, eine in der Konception und Anlage sehr gesungene, in der Ausstührung keineswegs tadellose Arbeit, sindet man da nur Beniges von Interesse. Nicht geringe Anerkennung verdient doch der Alas Carl Schmith's, eine in Ausdruck und Bewegung energische und durchgehends sehr tüchtig modellirte Figur, sowie auch einige schöne Büsten von J. B. Smith. Zwei Marmorresiefs von G. Chr. Freund sind für Kirchen im Hannöver'schen bestellt; wir beneiden die Hannoverraner nicht darum.

Ein bei weitem größeres Bergnügen gewährt der Unblid von den Gemälden der diesjährigen Ausstellung; man nimmt davon die Ueberzeugung mit, daß die dänische Malerei sicher und fräftig vorwärts schreitet. Ginen Ge= schichtsmaler im strengen Verstande des Wortes besitzt Dänemark zur Zeit nicht; man hat hier diefelben Wege eingeschlagen, auf benen die holländische Malerei des fiebzehnten Jahrhunderts vorging, und malt beinahe auß= schließlich Genre, Landschaft und Marine. Und nicht nur in ben Motiven, sondern auch in deren Auffaffung und Behandlung zeigt die jetige bänische Malerschule eine auffallende Bermandtschaft mit der hollandischen Schule gedachter Zeit. Edersberg, ber Gründer der bis= herigen national-bänischen Malerei (1783-1853) war ein berber, flar ichanender und bis zum Meußersten ge= miffenhafter Raturalift, ein vorzüglicher Zeichner, aber wenig phantasievoll und oft etwas zu nüchtern in ber Huffaffung und Malweise. Nach ihm sind Naivetät, Einfachheit, Schlichtheit, Naturwahrheit die hervor= ragenden Eigenschaften unserer nationalen Schule, beren beste Leiftungen sich meistens mehr burch inniges, perföuliches Gefühl, als durch Grandiofität und malerische Wirfung auszeichnen. Man hat oft, und nicht immer mit Unrecht, über die Nüchternheit der dänischen Gemälde geflagt; oft zeigten fich unfere Maler (Meifter wie Marstrand und Bloch, Lundbhe, Stovgaard und 21. Melbye, und fosmopolitischer Phänomene wie Elifabeth Berichan = Banmann n. A. hier nicht gedacht) zu oft als starrföpsige Antobidaften; oft war vie Technif eine im Bergleiche mit der dargelegten Befühlsinnigkeit allzu dürftige. Jetzt scheint es, als sollte Das Gis brechen, follten Die Schranken fallen, welche bisher die dänische Runft von dem übrigen Europa gesondert haben. Der neue Ginfluß kommt uns hauptfächlich aus Paris zu. Dirett oder indirett ftudirend haben in ben letten Jahren mehrere unferer talentvollsten Rünftler so viel von der modernen frangösischen Technik auf= genommen, ale es fich mit ber nationalen Gigenthum= lichfeit und mit bem Beften ber hiefigen Tradition vertragen fann; sie haben malen gelernt, ihr Sinn für malerische Totalwirfung ist erweitert worden. Hoffen barf man jetzt, daß sich die ursprünglichen guten und fräftigen Eigenschaften der dänischen Malerkunst fünftig solcherweise werden geltend machen können, daß sie auch den Fremden einleuchten müssen.

Die drei bedeutenoften unferer Landschaftsmaler, la Cour, Rump und Ruhn, von welchen die beiden letzteren der älteren, exclusiv nordischen Schule angehören, find alle auf ber Ausstellung schon repräfen= tirt: Ruhn - ein zuweilen in der Färbung ziemlich brüsker, immer aber poetischer und charaktervoller Rünftler — burch ein stimmungsvolles Mondscheinbild, Rump - ein feiner Kolorist - burch ein großes, duftiges Sommerbild, Jahrweg durch den Buchenwald, Sonnenuntergang. Bon den Arbeiten la Cour's ist besonders die größte, Septemberabend an einem See im Walbe, ein reizendes Beispiel, wie herrlich sich in einem hochbegabten Künstler die Vermächtnisse Skovgaard's mit ben vom Auslande heimgebrachten Erfahrungen vertragen fönnen. Hier ift die eingehende, gewiffenhafte Wahr= nehmung des Rleinsten wie des Größten, die liebevollste Bertiefung in die Eigenheiten bes vaterländischen Balbcharafters, die vollendetste Durchführung der Baumformen, Alles treu gefehen und tief empfunden, und Alles in voller Harmonie und mit tedynischer Meisterschaft wiedergegeben. — Der Nichtung bes letztgenannten Künftlers schließen fich in talentvoller Beise die jungeren G. Chriften= fen, Groth und Zacho an; Friis, Fog, E. Beter= fen u. A. ber Jüngeren steben Ruhn am nächsten; an Rump lehnt fich ber begabte Maler von Schneebilbern, Andersen-Lundbhe. — Herrliche Marinen sind von Ras= muffen, Sorenfen, B. Melbhe u. A. ausgestellt.

Bon bem vorzüglichsten unserer Figurenmaler, Prof. Carl Bloch, hat die Ausstellung nur zwei fleine Bilber aufzuweisen, von benen jedoch bas eine, eine Fischverfäuferin, als ein Meisterwerf charaftervoller Durchführung dasteht. Bache lieferte eine große Tafel "Rach ber Eberjagd", in welcher befonders die todten Eber und die großen Jagdhunde fich burch lebhafte Charafteriftit und pracht= volle Malerci auszeichnen, Erner fehr anziehende Bilber aus dem Leben feelandischer Bauernleute, Sonne gute Soldatenbilder. Vermehren fehr individuelle Bortrats, und Frau Berichau=Baumann nebst mehrerem flüch= tigen Zeng bas glänzend folorirte Bilb einer Stambuler Haremsbame; es ift prachtvoll gemalt, fo "frei" aber in bem Ausbruck ber Sinnlichfeit, wie man es außer Frankreich noch felten fieht. Auch von mehreren ber jüngeren Genremaler, wie Kroper, Zahrtmann, Berndorff, Belfted, Thomfen, Rofoed u. 2. ift heuer viel Anerkennenswerthes geleistet.

Bei ber außergewöhnlichen Größe ber biesjährigen Ausstellung machte fich ber Mangel eines für bieselbe paffen=

den Lokals fühlbarer als jemals. Bisher hat man sich mit den Unterrichtslokalen der Kunstakademie auf dem Schlosse Charlottenborg ausbelfen muffen, wo das Licht beinahe überall ein der Beurtheilung der Gemälde fehr ungunstiges mar; diesmal hat man, nachdem die Gale der Atademie mit Kunftsachen gefüllt waren, ein provisorisches Holzgebäude in dem an das Schloß anstoßenden alten botanischen Garten aufführen müssen. Hoffentlich wird man daselbst bald ein dauerndes Gebäude aufführen können, wodurch man nicht nur die Akademie von dem jetigen Uebelstande, daß ihre Schulen 6-8 Wochen des Jahres geschloffen fein muffen, befreien, und ein paffendes Lotal für die Jahresausstellung erwerben wird, sondern wodurch man auch einen geziemenden Raum für Die dem Staate und der Afademie angehörigen Abgüffe plastischer Kunstwerke erhalten kann. Jetzt stehen die Abguffe von Antiken - eine kleinere, boch fur bas nächste Bedürfnig hinlängliche Sammlung - in einigen Sälen Charlottenborgs, dürftig beleuchtet und fcmer übersehbar; die Abgüsse nach modernen Runftwerken, darunter viele der bedeutenosten Arbeiten der Renaissance (wie Michel Angelo's Pietà und Moses, Ghiberti's Thür zum Baptisterium in Florenz) — auf dem Magazin= boden Christiansborgs, in welchem "vorläufigen" Lokal sie jett schon mehr als 10 Jahre hindurch völlig unzu= gänglich eingesperrt sind.

In der Kunstliteratur geschieht hier nur wenig, und es ift deshalb unferm zahlreichen funstliebenden Publi= fum ein Gewinn gewesen, daß das "Dagbladet", eine der angesehensten Ropenhagner Zeitungen, es unternommen hat, deutsche Kunstliteratur sowie auch kunstgeschichtlich interes= fante Reproduktionswerke zu besprechen. Erwähnen will ich aus jüngster Zeit die kleine, bei Gad erschienene Untersuchung "Michel Angelo og Marmoret" vom Universitätsdocenten Julius Lange; in geiftvoller Beise erflärt hier der gründliche und gewissenhafte Forscher das eigenthümliche Verhältniß, in welchem der Meister zu seinem Material stand. Bon den nachgelaffenen, höchst interessanten und lehrreichen Abhandlungen des bedeutenoften Runftforschers des Nordens, N. L. Söhen's, werbe ich eine ausführlichere Besprechung folgen laffen, jobald das Werk, das substriptionsweise in der Gyldendal's schen Buchhandlung erscheint, beendigt ift.

Sigurd Müller.

# Hekrologe.

B. Theodor Franken, Genremaler in Duffelborf, ftarb bafelbst nach längern Leiben ben 28. Mai 1876 im Alter dazilost nach langern Leiden den 28. Mat 1876 im Alter von fünfundsechzig Jahren. Als ausübender Künftler nur von untergeordneter Bedeutung, hat sich Franken um die gesammte Düsseldsberfer Künstlerichaft bleibende Verdienste erworden, die ihm ein ehremolles Andenken sichern. Er verwaltete nämlich seit nahezu fünsundzwanzig Jahren mit selztenster Treue und hingebung das ebenso schwierige wie undankbare Amt eines Kassirers des "Vereins Düsseldverer Künstler zu gegenseitiger Unterstützung und Hisselfe" in der uneigenz nütigsten Weise, und es wird sehr schwer halten, einen genügenden Ersat für ihn zu finden. Die fast einstimmige Wiederwahl, die ihm allsährlich in der Hauptgeneralversammlung zu Theil wurde, bewies stets auf's Beste, daß man sich seines Werthes wohl bewußt war. Franken gehörte zu den thätigsten Mitbegründern dieses Vereins und des Malkasten, zu deffen Borftand er ebenfalls längere Zeit zählte.

### Kunstanterricht und Kunstyslege.

Raffael-Alfademie. Bei Gelegenheit des alljährlich jum Undenken Raffael's in Urbino ftattfindenden Festes, welches auch in diesem Jahre am 6. April durch Prozessionen, Ilu-mination u. s. w. unter allgemeiner Theilnahme geseiert wurde, gewährte der italienische Minister des öffentlichen

Unterrichts 8000 M. für die Zwecke der Raffael-Afademie. Ankäuse aus dem Salou. Die Kommission zur Pflege der schönen Künste in Frankreich hat zum Ankause von Kunstwerken aus dem diesjährigen Salon die Summe von

80,000 Fr. bestimmt.

### Personalnadrichten.

Bersonalnachrichten. Un Stelle des verftorbenen Brof. Anton Ritter von Berger wurde Franz Scheftag zum Auftos der faif. Rupferftichsammlung, und an Stelle des Letteren Dr. Chmelarz zum Bibliothefar des öfterreichischen Museums in Wien ernannt — Prof. Anselm Feuerbach ist beim öfterreichischen Unterrichtsministerium aus Gesundheitsrück-sichten um Entlassung aus seiner lehrantlichen Stellung an der Wiener Akademie der bildenden Künste eingekommen.

### Vermischte Hachrichten.

B. Düffeldorf. Man giebt fich hier allgemein der Hoff-nung hin, daß Andreas Achenbach doch noch die bereits angenommene Berufung nach Berlin rückgängig machen werde, wozu neuerdings manche Aussichten find. Obichon wir es wozu neuerongs manche Ausscheften sind. Obschon wir es im Interesse unserer Kunstverhältnisse dringend wünschen, den Weister hier bleiben zu sehen, so scheint uns dies doch inmersin mehr als fraglich zu sein. Derselbe malt gegen-wärtig ein großes Bild, welches er dis zur Berliner Aus-stellung zu vollenden gedenkt. Es ist das größte, was er dis setzt geschaffen, und stellt eine Werst dar, an welcher viele Schisse liegen, deren Segel vorne dis in den Rahmen hinein-ragen. Sine überaus zahlreiche Stalkage beleht das interragen. Gine überaus gahlreiche Staffage belebt das intereffante Bert, dessen Stige vor einiger Zeit hier ausgestellt war und allgemeinen Beifall fand.

B. Die städtische Gemälde-Galerie in Duffeldorf ift um eine treffliche norwegische Landschaft von Axel Nord gren bereichert worden, die der Gutsbesitzer August Courth derselben zum Geschenk gemacht hat. Herr Courth hat schon mehrsach sein reges Interesse für die Düsseldorfer Kunftangelegenheiten bethätigt und gehört seit vielen Jahren zum Vorstand bes Bereins zur Beschaffung einer neuen städtischen Galerie. Letzterer hielt fürzlich seine Generalversammlung ab und ernannte in derselben an Stelle des nach Strafburg versetten Regierungsraths Alexander von Sybel den Professor

Woermann zum Schriftführer des Lereins.

Archäologischer Blan von Rom. Die "Accademia dei Lyncei" in Rom hat beschlossen, einen neuen, archäologischen Plan von Rom, mit Angabe der sämmtlichen Ausgrabungen und der durch Funde intereffanten Orte, herauszugeben.

### Beitschriften.

Kunstkroniek. Lief. 5. u. 6. Dr. Jan Picter Heije. – Twee etsen van Mollinger. – Michelangelo in de Gevangenis. – Het schilderwerk in de nieuwe opera te Parijs. — Kunstgeschiedenis aan de Akademien. -

The Art-Journal. Juni.

Pictures of italian architecture. Naples, von J. Dafforne. (Mit Abbild.) — Notes of an exhibition of the school of art embroidery. — Mr. Mc'Lean's gallery, Haymarket. — Bronze as an art material, von P. L. Simmonds. — The french gallery, pall mall. — Society of british artists Suffolk street. — The portico of Cremona. — Contributions to the international exhibition, Philadelphia. (Mit Abbild.) — The royal Academy exhibition, introductory notice. Pictures of italian architecture. Naples, von J. Dafforne.

Mittheilungen der k. k. Central-Commission. Heft 1. Staatliche Fürsorge für Deukmale der Kunst und des Alter-

thums, von J. A. v. Helfert. - Der Pfahlbau im Laibacher Moore, von E. v. Sacken. (Mit Abbild.) - Bericht der k. k. Centralcommission über ihre Thätigkeit in den Jahren 1874 u. 1875. — Kunstdenkmale in Schleistheim bei Wils, von F. Wimmer. — Grabdenkmale in Oberösterreich, von A. Winkler.

L'Art. No. 77.

Japonisme. Yébis et Dai-Kokou, von Ph. Burty. (Mit Abbild.)

— George Sand, critique d'art, von V. Champier. — Lettres romaines. — Concours pour élever nn monument à François Deak.

The Academy. No. 214. 215.

The art of furnishing. — Messrs. Goupil's gallery, von W. M. Rossetti.— The Hume collection of the work of Rembrandt, von F. Wedmore.— The national portrait gallery.— The Black-and-white exhibition, von W. M. Rossetti.— The Mignot collection. - Art sales.

Journal des beaux-arts. No. 11.

L'exposition rétrospective des arts industriels à Bruxelles en 1876. — Oeuvres d'art belges à Jérusalem, von Galesber-ger. — XXVe congrès néerlandais à Bruxelles. — Le salon de Paris, von H. Jouin. - La gazette archéologique. -Exposition de Rotterdam.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 5. Urkundliche Beiträge zur Künstlergeschichte Schlesiens.

Repertorium für Kunstwissenschaft. Heft 3.
Leonardo's Abendmahl und Morghen's Stich, von A. Springer - Ueber die Anfänge der Formschneidekunst und des Bild-— Ueber die Antange der Formschneidekunst und des Bilddrackes, von F. Lippmann. — Kritische Bemerkungen über die Grossherzogliche Gemäldegalerie zu Darmstadt, von W. Schmidt. — Das Wohlthäterbuch des Frauenwerkes zu Strassburg, von A. Woltmann. — Eiu damascenischer Leuchter des XIV. Jahrhunderts, von J. Karabacek. — Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen, Museen etc. — Literaturberitäht. — Netiken etc. — Bibliographie richt. - Notizen etc. - Bibliographie.

# Inserate.

### Bitte an die Herren Künstler.

Im unterzeichneten Verlage erscheint im Laufe des nächsten Jahres die zweite Auflage des Werkes:

# Die Künstler

aller Zeiten und Völker,

oder

# Leben und Werke

berühmtesten Baumeister, Bildhauer, Maler, Kupferstecher, Lithographen etc.

Um diesem bis auf die Gegenwart fortgesetzten, nach den besten Quellen bearbeiteten Künstler-Lexikon die möglichste Vollständigkeit zu geben, richten wir hiermit an die Herren Künstler die ergebene Bitte, uns über ihr Leben, ihren Studiengang, ihre Werke, Auszeichnungen u. s. w. genaue Angaben zugehen zu lassen. Auch für ergänzende oder berichtigende Mittheilungen über die in der ersten Auflage aufgeführten Biographien wären wir sehr dankbar.

Ebner & Scubert, Verlagsbuchhandlung in Stuttgart.

#### Im Verlage von Paul Bette in Berlin erscheint demnächst:

# Das Grüne Gewölbe in Dresden.

Hundert Tafeln in photographischem Lichtdruck, über 400 Gegenstände aus den verschiedensten Zweigen der Kunstindustrie enthaltend.

> Mit Erläuterungen von Dr. J. Th. Graesse,

Königl. Sächs. Hofrath, Director des Grünen Gewölbes.

Das\_Werk erscheint in 10 Heften à 10 Blatt, gr. Folio in Umsehlag. Preis pro Heft 16 Mark; nach Ausgabe des 10. Heftes tritt eine Preiserhöhung für das vollständige Werk ein.

Bei S. Hirzel in Leipzig ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Michelangelo

in Rom

1508 - 1512

von

# Anton Springer.

gr. Oetav. 2 Mark.

# An nachträglichen Beiträgen für die

Durch Vermittelung des Herrn Prof. Bruno Meyer in Karlsruhe: von den Herren W. Riefstahl 10 M., H. Gude 10 M., F. Keller 10 M., C. F. Lessing 10 M., A. Kerler 3 M., Prof. Bruno Meyer 10 M., Frau Alwine Schrödter 10 M.

Zusammen 63 M. - Pf.

Die Sammlung wird hiermit definitiv geschlossen.

Schnaase-Büste gingen ein:

Summe der bisher.

Quittungen . \_. 4208 ,, Gesammtsumme . 4271 M. 20 Pf.

E. A. Seemann.

# EINLADUNG

# Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt: Genf vom 2. April bis 30. April; Luzern 10. Mai 28. Mai; Freiburg 6. Juni 25. Juni; 22 Lausanne 23. Juli; 5. Juli " Bern 27. August; 3. August

Aarau 21. September; 5. September Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeelaratiodas Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz ich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat deutlich angegeben sein. der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

#### Das Geschäfts-Comité.

22

XI. Jahrgang.

### Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Sien, Therefianungaffe 25) ob. an die Verlagsch. (Leipzig, Königsftr. 3), zu richten.

7. Juli



Mr. 39.

#### Inferate

à 25 Bf. für die brei Mas gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchund Kunsthandlung ans

1876.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinend, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bildenbe Kunfi" gratis; für sich allein bezogen fostet ber Sahrgang 9 Mart sowohl im Buchhanbel wie auch bei ben beutschen und öfterreichischen Poftanftaften.

Inhalt: Die Flügelrosse auf bem Wiener Opernhause. — Kontinentale Gemalbe in London. — Korrespondeng: Bafel. — Batentin Teirich †. — Die Sammlungen der Berliner Nationalgaferie. — Archäologische Gesellschaft in Berlin. — Inserate.

# Die Elügelroffe auf dem Wiener Opernhause.

In dem Plane der Erbauer des neuen Wiener Opernhauses hatte es gelegen, die Terrasse der vor= springenden Loggia zu beiden Seiten mit Monumental= gruppen zu befrönen; in welchen Dimensionen und mit welcher beforativen Rraft fie biefen Schmud fich bachten, haben sie, abgesehen von dem Charafter und der Wucht bes Bauwerkes, audy durch ben vorgebildeten Sodel genugfam zum Ausbrucke gebracht. Bon maggebender Seite war die Bestimmung getroffen worden, die Ideal= figur bes Begafus für diefe Deforation als Leitmotiv zu verwenden, obgleich diefelbe, streng genommen, nach der Mythologie gleichzeitig zweimal nicht angewendet werden follte; Sadje bes ausführenden Runftlers war es nun, dieser Bestimmung - dura lex, sed lex! nach den Grundfätzen seiner Runft thunlichst gerecht zu werben. In den dargelegten Momenten find alle Be= dingungen gegeben, welche dem Bildhauer bei Erfüllung feiner Aufgabe gesetzt waren, und je schwieriger die Löfung an sich war, desto mehr mußte der wahrhaft begeisterte Künftler sich angespornt fühlen, sein Bestes zu vollbringen.

Der Wiener Bildhauer Bincenz Pilz wurde zunächst mit dem Auftrage betraut, die Flügelrosse in Bronze herzustellen. Die Geschichte dieser Arbeit ist traurig genug. Zunächst verweigerte man dem Bildhauer einen geringsügigen Betrag, dessen er bedurste, um das Modell eines der Flügelrosse an Ort und Stelle zu schafsen und die sonst schwer berechendare Wirfung besselben zu studiren. Als dann die ehernen Gruppen aben stonden und nicht mehr geändert werden konnten, da übte fich der scharfe Wiener Bolkswitz, der keine neue Erscheinung unverschont läßt, aber auch fehr rasch seine Pfeile verschickt, an den allzu üppigen Formen der mit einem barbarifden Plural benannten "Begasuffe". Auch die Bresse äußerte sich nicht aunstig, und die "Begasusse" wurden nach wenigen Monden von ihrem Standorte wieder entsernt. Go wie der altrömische Gläubiger bas Recht hatte, feinen insolventen Schuldner ,,trans Tiberim" als Sflaven zu verkaufen, fo glaubte man, diefe "Bega= fusse" als ästhetisch insolvent betrachten und "trans Danubium" verfaufen zu muffen; man vertrödelte fie um einen Spottpreis an einen pfiffigen Dankee, und ba fie, wie wir hören, den Haupteingang gur großen Welt= ausstellungshalle in Philadelphia flanfiren, fo hoffen wir, bald mit ihnen ein, in Anbetracht ihrer Rachfolger doppelt rührendes, Wiedersehen seiern zu können.

Run erhielt Sähnel den Auftrag, neue "Begafuffe" anzufertigen, obschon sein Monument des Feldmarschalls Schwarzenberg ihn in Wien nicht eben vortheilhaft ein= geführt hatte. Sähnel verlangte, soviel wir miffen, nicht, daß fein Modell vorerft aufgezogen und bezüglich der Wirkung geprüft werde, ehe man an die Ausführung schreite, sondern ließ fosort den Bronzeguß beginnen. Nun stehen seine "Pegasusse" auf ihren so exponirten Bosten, und das Bolf betrachtet verdutt die schmächtigen, schwachbeinigen Flügelrößlein mit den auf ihnen schul= gerecht sitzenden musikalischen Amazonen und geht kopf= schüttelnd weiter; die guten Leute empfinden ein großes äfthetisches Migbehagen, werden sich aber über die tiefer liegenden Gründe desselben nicht flar und finden dafür fein bezeichnendes Wort, da die Gruppen feinen derb ausgesprochenen Mangel aufweisen, welcher ber Boltsfritif berart zum bequemen Angriffspunkte dienen könnte, wie bei den Pilz'schen Flügelrossen die allzu massige Fülle. Um so schärfer treten die Grundsehler der Hähnel's schen Arbeit aus einer kritischen Untersuchung derselben hervor, namentlich wenn man die frühere Lösung der Ansgabe durch Pilz zum Bergleiche herbeizieht.

Als Kardinalgebrechen der Sähnel'ichen Gruppen muß zuerst hervorgehoben werden, daß die Musen auf den geflügelten Roffen nach Damenart reiten. sehen gang von dem mythologischen Bedenken ab, ben seuerschnaubenden, flügelschwingenden Begasus so zahm zugeritten zu sehen und wenden uns blos zur fünst= lerifchen Geite Diefes Mufenrittes. Wir meinen, es hätte dem Bildhauer flar sein muffen, daß in dieser Weise nicht nur kein allseitig befriedigender Anblick ber Gruppen erzielt werden fonne, sondern daß die wichtigste Ansicht berfelben, die in der Fagade des Baues, unrettbar verloren gehen muffe. Für ben Beschauer, welcher einer der Gruppen gerade gegenüber steht, wird die Bestalt der Muse von dem Kopfe des Pferdes und mehr noch von den Flügeln desselben unbarmberzig zerschnitten; die Ueberschneidung der Flügel ift überdies auch in der Seitenansicht ein fehr ftorender Mangel. Wir geben gern zu, daß dieses Gebrechen bei dem angenommenen Rom= positionsmotiv nicht zu vermeiden war; allein eben diesem Motiv hätte ber Künftler aus dem Wege geben follen, wie dies vor ihm Bilg gethan, deffen Flügelroffe von den Genien der Tonkunft geführt wurden. Ueber= haupt kann die Darstellung eines Reiters auf dem Flügel= roffe nur ber Malerei und nicht ber Stulptur gelingen, da die Flügel unmöglich so angeordnet werden können. daß sie von jedem Standpunkte gesehen die Figur nicht burchfreugen und zerschneiden. Und felbst für die Malerei ist das Bewegungsmoment des eine Reiterfigur tragen= den, geflügelten Roffes fo fdwer, daß beffen Darftellung höchst selten angemessen erscheint. Uns ist nur eine gelegentlich bes Schillerfestes 1859 entstandene Zeich= nung\*) von Bonaventura Genelli bekannt, auf welcher die Lösung gelang und die Idealfigur eines Reiters auf bem mit mächtigen Schwingen die Luft burchrudernben Begasus einen harmonischen, organischen Gindruck hervor= bringt; für die Stulptur aber ware auch diefe Zeichnung gang ungeeignet, da die Darstellung, fo gut sie sich von ber Geite prafentirt, mit welcher ber Maler gerechnet hat, naturgemäß von allen anderen Standpunften aus minder gut, ja gang ungunftig sich ansnehmen mußte.

Ein anderer Hauptfehler ber Hähnel'ichen Kompo- fition ift die allzu ichwächliche Anlage berfelben, welche

bem dekorativen Amede der Gruppen geradezu entgegen= fteht. Offenbar litt der Bildner bierbei unter dem Gin= fluffe einer Reminiscenz ber Bilg'schen Gruppen in dem Sinne, daß er vor lauter Angst, dem Fehler der letzteren zu verfallen, in den entgegengesetzten gerieth. Die Verhältniffe bes Baues, der leider nur zu schwer auf dem Boden laftet, erheischen einen fräftigen, wuchtigen Ab= schluß, und die Architeften haben, wie erwähnt, durch die Dimensionen bes Sockels klar genug angedeutet, von welcher Art sie sich diesen Abschluß dachten. Sierfür hatte Bilg die richtige Empfindung und feine Gruppen waren entsprechend angelegt, wenn sie auch im Detail zu massiv geriethen. Sähnel aber übersah gänglich ben deforativen Zweck feiner Arbeit, entwarf feine Gruppen ohne Rücksicht auf den Standort, als ob fie Selbstzweck waren, und lieferte eine Deforation, die fich fo fragil aus= nimmt, daß man fast vermeint, der nächste Windstoß werbe sie auf bas Pflafter ber Ringstraße schleubern.

Mit dem Berkennen des Zweckes seiner Aufgabe hängt es zusammen, daß Hähnel seine Gruppen in ganz naturalistischer, der Bestimmung des Werkes un= angemeffener Beise entwarf. Wir gehören gewiß zu den Letten, die einem Runftler das Festhalten an der Natur, an bem Seienden, als der unverrückbaren Grund= lage aller Runft und jeglichen Ideals, zum Borwurf machen könnten; allein wir muffen von einem Runftwerke vor Allem verlangen, daß es der Idee, die ihm zu Grunde liegt, entspreche, und daß es, wenn es Theil eines Gangen ift, fich bemfelben in jener harmonischen Beife ergänzend einfüge, die man als "stilvoll" bezeichnet. Tritt vollends der Umftand hingu, daß der Gegenstand ber fünstlerischen Darstellung nicht unmittelbar bem Reiche ber Natur entnommen ift, sondern bem Bebiete herkömmlicher Idealgebilde, so wird die Verpflichtung bes Rünftlers, ber barzustellenden Idee gerecht zu werden, um so gebieterischer. Sähnel aber hat ein Paar gut dreffirte Zelter für junge Mädden hingeftellt, benfelben ein Paar Flügel angeflebt und feine Mufen gang fcul= gerecht in einer Gewandung darauf gesetzt, die man nach ber herabhängenden Schleppe als Reitfleid bezeichnen fönnte, wenn der Oberleib geschlossen wäre. , Man denke sich bazu, daß die Musenrosse ganz artig je einen Border= fuß forrespondirend in die Höhe heben, wie die Pferde im Circus bei ihren Rechenfunften, und man wird begreifen, daß folch' ein Naturalismus unmöglich zusagen fann. Wo hinwieder ein gesunder naturalistischer In= stinkt sehr am Plate wäre, da mangelt er gänglich; wir meinen: bei der Art der Flügelbildung und bei dem Unfatze berfelben. Die Flügel sind hier nämlich so zu= gestutt, daß dem Beschauer sofort auffällt, wie unmög= lich es den Pserden wäre, sich mit denselben in der Lust zu bewegen; außerdem sind sie vorn neben den Lungen= flügeln so unorganisch angesetzt oder eigentlich hinein=

<sup>\*)</sup> Das Original befindet sich unter den großen, noch ungehobenen Schäten des Genelli'schen Rachlasses in der Bibliothet der Addemie der bildenden Künste in Wien. Die Genelli'sche Zeichnung ist in Holzschultt reproducirt worden.

gesteckt, daß man sofort merkt, wie wenig der Rünftler es verftand, fich mit diesem allerdings höchst schwierigen Theile seiner Aufgabe abzusinden. Der einzig richtige Weg, ben auch Genelli einschlug, leitet in diesem Falle rahin, den Flügelansatz durch eine geschickte Wendung dem Auge möglichst zu verbergen. In ähnlicher Weise finden wir diefe Schwierigkeit auf einer ichon etwas zopfigen, aber immerhin noch auf Grund der beften Tradition ausgeführten Zeichnung von 3. W. Baur umgangen, die uns in einer Radirung Melchior Rufell's vorliegt und zu einem Enklus mythologischer Darftel= lungen gehört. Es wäre vielleicht gut gewesen, wenn Sähnel Diese Zeichnung zu Gesicht bekommen hatte, ehe er sich an seine Arbeit machte. Sie weist ein traftiges, doch nicht massives Flügelroß aus, dem man bas männliche Geschlecht bes Begasus in feiner gangen energischen Saltung ansieht, und das, auf den Sinter= füßen sich hoch aufrichtend, die emporgesträubten mäch= tigen Schwingen zum Auffliegen ausetzt, fo daß ber daneben schreitende, an Haupt und Füßen geflügelte Merfur alle Mühe hat, es auf Erden zurück zu halten.

Wenn man diese Zeichnung in ihrer richtigen Grund= ibee, in ihrem gludlichen Burfe und ihrer geschloffenen, energisch zusammengefaßten Haltung betrachtet, so kommt man auf noch einen großen Tehler ber Bähnel'schen Gruppen: auf die gang unmonumentale Gefammit-Silhouette. Man mag die Gruppen von welchem Standpunfte immer betrachten, immer ift deren Silhouette unruhig, zerpflückt und unschön; niemals gelangt man ju jenem Gefühle der Befriedigung, welches ein ent= fprechender Abschluß eines Bau= oder Bilowerfes ebenfo gewährt, wie ein voll ausklingendes Musikstud. Durch die dünnen Beine der Rößlein sieht man gar zu viel Luft, der weit abstehende Schweif dehnt die Silhouette höchst unliebsam aus, und die Flügel thun das Gleiche. Dbendrein ift ber Faltenwurf an den Gewändern ber Musen migrathen, und die lang herabhängende Schleppe, welche gleichfalls in der Silhouette zur Erscheinung kommt, trägt noch dazu bei, die reitenden Musen schwerfällig zu machen, fo daß felbst in der Silhouette die obere Partie der Gruppen zu maffig und bleiern auf dem schwächlich dünnen, unteren Theile wuchtet. In mondhellen Rächten, wo die Silhouette der Gruppen in flaren Umriffen gur Erscheinung tommt und das Detail gang gurudtritt, wird diefer Mangel besonders fühlbar.

Auf die Details der Arbeit gehen wir nicht weiter ein, obschon gegen Gesichtsansdruck und Haltung der Musen und noch einiges Andere mancherlei Einwendungen zu erheben wären. Wir haben die Hähnel'sche Arbeit nur als das, was sie sein soll: als Zubehör eines Werfes der Baukunst würdigen wollen, nicht aber als selbständiges Werf. In dieser Beziehung aber müssen wir als das Ergebniß unserer Betrachtung aussprechen,

daß sie ästhetisch nicht zum Baue gehören, und daß ihre Entsernung und Ersetzung, sei es abermals durch Flügel=rosse, sei es durch einen anderen sigürlichen Schmuck, diesmal nicht weniger als Postulat des guten Geschmacks erscheint, als dies bei den Bilzischen Flügelrossen ver Fall war.

### Kontinentale Gemälde in London.

In früheren Jahrhunderten pflegte England bie Maler, deren es bedurfte, von fern her aus dem Aus= lande zu sich einzuladen, und obschon längst ein Geschlecht eingeborener Künstler erwachsen ist, dauert ber Import fremder Bilder und Maler auch jetzt noch ununterbrochen fort, ein Brauch, der dem fünstlerischen Geschmack des Bublikums wie auch der heimischen Kunft fehr zu Gute Wollte man die in London angesammelten fremden Gemälde übersichtlich schätzen, so würde sich zeigen, daß dasjenige, was man ben geographischen Runftbezirk nennen konnte, von Jahr zu Jahr an Ausdehnung gewinnt. In dem Mage, wie die Civilisation fortschreitet, neue Länder zu dem Range der Kunft= Producenten und Konsumenten sich erheben und der Handel weltumsaffender wird, mußte auch die Zahl der in London eingeführten fremdländischen Bilder wachsen. Eine wesentliche Ausnahme freilich bildet die ganze Bemisphäre der neuen Welt. Selten nur finden die aus ben Bereinigten Staaten herübergekommenen Runft= werke eine freundliche Aufnahme bei uns, es fei denn, daß sie von hochberühmten Rünftlern herrührten. Co waren z. B. bedeutende Landschaften von Church, Bier= ftadt, Copfen und bewundernswerthe Stulpturen von Bower und Storen in London zu fehen; dagegen erinnere ich mich nicht, mahrend ber letzten zwölf Monate auch nur ein einziges bemerkenswerthes amerikanisches Stück, abgefehen von folden, die in Auftionen zum Ausgebot fommen, angetroffen zu haben. Unders verhält es fich dagegen mit dem europäischen Kontinent, wie ich sogleich darthun werde.

Nehmen wir z. B. die "Französsische Galerie in Pall Mall". Wie schon der Name andeutet, hat hier französische Kunst, repräsentirt durch Gérome, Heter, Breton, Bertrand, Meissonier, Nosa Bonheur und Andere, den Borrang. Gérome's "L'Eminence grise" und Breton's "H. Johannes", beide im Salon sehr belobt, sind hier zu sinden. Zu andern Nationalitäten übergehend, sehen wir Deutschland vertreten durch ein kleines Bild von Knaus, welcher Meister hier zu Lande, im Bergleich zu andern, nur selten vorgesührt wird. Es soll sein letztes Wert sein, doch ist es bei weitem nicht sein bestes; trotzbem ist es theuer genug verkaust worden. Ein "Bayerischer Pferdemarkt" von Diez geht noch über Meissonier's Art in miniatur=

artiger Aussührung hinaus. Das Machwerk hat etwas von bem Edick einer Radirung; auch diefer Rünftler gehört zu den feltenen Gaften. Italien fandte Arbeiten von Bafini und Spanien von Balmaroli. Beide Maler studirten in Baris, gleichwohl haben fie als Grundlage ihres Stiles ihre besondern National= eigenthümlichkeiten sich bewahrt. Quer über die Land= farte Europa's nach Belgien streifend, gewahren wir Clay's Seeftude, und Landschaften, bufter im Schatten und von tiefer Empfindung, liefert uns die Staffelei Munthe's. Weiter nach Norden ziehend, stoßen wir auf Landidjaften von dem Schweden Wahl berg, einem Maler, der in dem Museum zu Stockholm an Kraft und Bedeutung hervorragt. Gelegentlich mögen auch in der Ball Mall= Galerie Bilder aus Ungarn und Böhnen fich einfinden; und fo gelaugt benn im engen Bezirk eines fleinen Raumes die geographisch weit vertheilte europäische Runst zur Unichanung.

Unter Beibehaltung berfelben Gefichtspuntte möchte ich zu einem Besuch ber Sammlung banischer Gemälde in New-Bond in London einladen. Die Kunst dieses fleinen Reichs hat einen ganz eigenartigen Charafter; feine Domaine ift der wilde Ocean, vor Alters beberricht von fühnen, fampfbereiten "Seefonigen". Darum auch find alle diefe Gemälde Seeftude. Sorenfen, Delby und Reumann haben in England wie in gang Europa auf internationalen und anderen Ausstellungen wegen ihrer oceanischen Studien, nordisch in der Färbung, und nordisch in der ungestümen Bewegung ber Wassermassen, Ruf und Ansehen gewonnen. Die zur Zeit in London befindlichen Marinebilder laffen erfennen, wie die klima= tischen und geographischen Berhältnisse die Marinemalerei faum weniger beeinfluffen als die Landschaftsmalerei. Das meerbeherrschende England stand wegen seiner Marinebilder seit Langem in Ruf; bas Schwesterreich Dänemark hat gleichfalls bas Meer zu feiner Beimat auserforen, und die genannten Bilber beweisen, daß die Ceemalerei bei einer Nation von Geefahrern nicht fo leicht in Verfall gerathen fann. — Mit bem Gefagten find zwar feineswegs die gegenwärtig in London befind= lichen fremten Gemälde erschöpft, boch mag nur noch eine anderlesene Sammlung von 179 frangösischen, spanischen und belgischen Bildern in der Galerie bes Brn. Deschamps hier Erwähnung finden. Die Breife waren für vorsichtige Känfer allzu hoch, doch bleibt zu erwägen, daß die Meisterwerte Jules Breton's, Corot's, Rouffean's, Roybet's, Madrazo's und Lens' nur mittels bedeutender Roften erworben werden fonnen. Unter den fremden Beiträgen befinden fich 76 Del= und Agnarell= bilber von einem bisher in England noch unbefannten bentichen Maler, Ch. Wilberg. Diefelben find zum Theil in Folge ber geschäftlichen Beziehungen bes Rünft= lers zur Kronprinzeffin von Deutschland und zu deren Kindern hierher gefondnen, und die Königin, die auf diese Weise mit den Verdiensten des Masers bekannt geworden, hat eine "Ansicht von Benedig" beigesteuert. Einstweisen stehen diese Werte beim hiesigen Publikum in keiner besonderen Gunst.

Aus dem Gesagten wird zur Genüge hervorgehen, daß London als Centrum des Welthandels zugleich einen Brennpunft sür fremdländischen Kunstversehr darstellt. Seit vielen Jahren hat England sich derart durch Erwersbungen kontinentaler Bilder bereichert, daß kaum eine Sammlung existirt, die sich nicht überseeischer Schätze rühmen dürste. In diesen Tagen des erleichterten Verkehrs sind die Schranken gefallen, die ehedem nicht nur rivalissirende Völker, sondern auch divergirende Kunstrichtungen von einsander trennten. Und in London selbst tritt von Jahr zu Jahr die Erscheinung deutlicher hervor, daß nationale Schulen sich mit einander vermischen und das Vestreben aller Künstler darauf gerichtet ist, sich zu einer Brüdersschaft zu verbinden.

3. Beavington Atfinfon.

### Korrespondenz.

Bafel, im Juni 1876.

B. Wenig reiche Kausmannsstädte dürsten ein so reges Streben zur Förderung fünstlerischer Interessen auszuweisen haben, wie die unserige. Was die alte Kunst in Architestur, Malerei und Plastif hier bietet, ist zwar ziemlich besannt, wenn auch inwerhin noch nicht genng gewürdigt, was aber in neuerer Zeit auf diesen Gebieten geschehen, hat noch wenig in Deutschland von sich hören machen. Und doch ist es wohl der Beachtung werth!

Der Kunstverein, an beffen Spite ber für alles Schöne begeisterte Rathsberr 3m=Sof steht, ber felbst eine treffliche Gemäldesammlung besitzt, hat durch ben begabten Architeften Stehlin eine höchst geschmackvolle Runfthalle bauen laffen, welche die vortrefflichften Unsstellungsräume enthält, sowie verschiedene Gale für die Sitzungen bes Vorstandes und Ateliers für bie gahl= reichen Schüler und Schülerinnen ber Runftschule. 3m Treppenhans hängt gegenwärtig noch der große Karton zu dem befannten Frestogemälde im National=Museum zu München: "Pfalzgraf Ludwig der Bärtige zieht in's gelobte Land" von Weisbrod, der hier als Lehrer der Runftschule wirft; doch hofft man, daß die Wände bald mit Fressen von Stückelberg geziert werden. den stilvoll eingerichteten Wirthschaftsräumen, die fich im Erdgeschoß befinden, wird demnächst Karl Brünner and Karleruhe brei Wandbilder ausführen, welche in geistwollen Kompositionen Wein, Weib und Gefang alle= gorisch darstellen sollen. Die höchst koloristisch gehaltenen Stiggen laffen eine intereffante Wirfung erwarten. Brünner lebt feit etwa drei Jahren hier und offenbar

in allen seinen Schöpfungen ein beachtenswerthes Talent. Seine Bildniffe find bier allgemein beliebt. Die per= manente Runftausftellung wird leiber weniger beschickt, als zu münschen ift, obschon bereits viele Bemälde, besonders Landschaften, zum Ankauf gelangten. In den letten Wochen war der befannte "Centaurenkampf" von Böcklin dort zu sehen, der um so mehr Anziehungsfraft ausübte, als jedes neue Werf diefes genialen Rünftlers von seinen Landsleuten mit Interesse begrüßt wird und, wie es bei der originellen und etwas extravaganten Weise deffelben nicht anders möglich ift, zu den verschiedensten Beurtheilungen Anlaß giebt. Aud ein jüngerer Baseler, Hans Sandreuther, machte durch ein schönes Bild "Bor dem Grabgewölbe" Aufschen. Derfelbe zählt zu den Schülern Böcklin's (der jetzt in Florenz lebt) und hat sich nur vor allzu strenger Nach= ahmung feines Meisters zu hüten. Biel Talent beweisen aud einige Portrats von 3. Söflinger in Bafel, der bei fortschreitender Ausbildung eine erfolgreiche Zufunft haben dürfte. Caftan in Benf, die beiden Steffan in München und Fresenius in Kronenberg hatten lobenswerthe Landschaften gefandt, denen sich ein ori= ginelles, gut gemaltes Genrebild von G. Durand in Genf, "Ausgewiesene Landstreicher", würdig anreihte.

Auch in der Kunsthandlung von Rudolf Lang in der "Freien Straße" befanden sich mehrere schätzbare Bilder, unter denen drei große Landschaften mit biblisscher Staffage von Robert Zünd in Luzern hervorsragten.

Die ichon erwähnte Runftichule zerfällt in Mal-, Beichen= und Modellirflaffen; über die schätzenswer= then Leiftungen ber Schüler und Schülerinnen gab eine fürzlich veranstaltete Ausstellung ihrer besten Arbeiten erfreulichen Aufschluß. Wenn auch keine eigentlichen Künftler hier zur vollen Ausbildung gelangen, so wird doch der vielleicht noch heilsamere Zweck erreicht, Schönheitssinn und Runftverständniß bestens zu fördern und manchem begabten Handwerker Gelegenheit zu bieten, seinen Arbeiten ein gewiffes fünftlerisches Gepräge zu geben, welches die Erzeugnisse früherer Jahrhunderte so vortheilhaft aus= zeichnete. — Neben der Kunfthalle steht das neue Theater, ebenfalls ein geschmackvoller Ban von Stehlin, dem Basel überhaupt die besten unter den zahlreichen hübschen Gebäuden verdanft, die in den letten Jahren eutstanden find. Auf dem Gebiete ber Stulptur entwickelt Fr. Schlöth eine rührige Thätigkeit. Er hat das Museum durch einige gute Marmorstatuen bereichert und das Roloffalstandbild der Helvetia geschaffen, welches vor einigen Jahren zum Andenken an die Schlacht von St. Jafob errichtet wurde. Gegenwärtig arbeitet er an dem Tegetthof-Denfmal für Wien. Erfreulicher aber als diese modernen Werke ift die forgfältige Erhaltung ber alten, an benen Bafel befonders reich ift. Go ift

der schöne Krenzgang an der Münsterkirche stilvoll restaurirt worden, und die mittelalterliche Sammlung, die auf Anregung des Prosessors Wilhelm Wackernagel vor mehreren Jahren angelegt wurde, wird mit Umsicht und Sachsenntniß ergänzt und bereichert. Sie enthält werthvolle kunst= und kulturhistorische Gegenstände und ist gleich dem Museum, den Antiken=, Karitäten= und Münzsammlungen und der ausgezeichneten Universitäts= bibliothek dem allgemeinen Besuche auf's Leichteste zugänglich gemacht, was gewiß volle Anerkennung verdient.

### Hekrologe.

Balentin Teirich ?. Wen ergreift es nicht schmerzlich beim Anblick von Blüthen, die der Rachtfrost zerstört, von jungen Stämmen, die der Sturm gefnickt, und wen überkömmt nicht tiese Wehmuth, wenn er ein junges Leben, ein aufstrebendes Talent hinabsinken sieht in die kalte Nacht des Grabes!

Ein ebler Mensch, echte Ibeale in seiner Brust tragend, war Balentin Teirich. Er strebte mit heiligem Ernst und seltener Begeisterung ihnen nach, bis sein Ringen die reine Flamme in seiner kranken Brust verzehrte, und er nußte vom Leben scheiden ohne die Bestriedigung, nur einen kleinen Theil von dem erreicht zu haben, was seinem strebenden Geiste, seiner rastlosen Ausdauer, der glühenden Sehnsucht seines edlen Ehrgeizes vorschwebte.

Am 23. August 1844 in Wien als Sohn eines noch lebenden, geachteten Schulmannes geboren, war er der jüngere von zwei Söhnen und der Liebling der kleinen Fanitie. Frühzeitig gewann er durch sein sanstes Wesmithes blieb ihm, vereint mit einer seltenen Ausdauer und Willensfraft.

Bon der Sorge ihn überaus liebender Eltern unsgeben, welche die Erziehung ihrer Söhne sich zur Lebenssausgabe machten, war er nach vollendeten Ghunnasialund Realstudien — noch sehr jung — reif zum Eintritt in die technische Hochschule. Er vollendete auch diese Studien, wie die bisherigen, im Jahre 1863 mit größter Auszeichnung und verließ die Anstalt, begleitet von der Liebe und Achtung seiner Lehrer, die er sich durch seine Besähigung, durch seinen glühenden Eiser und sein bescheidenes Austreten erwarb.

Ein durchaus tüchtiges theoretisches Wissen war das Resultat dieser Studien, und Teirich blieb sein ganzes Leben hindurch ein scharf denkender, gewandter Mathematiker und Konstrukteur.

Die Anlagen zu feinem fünftlerischen Berufe entwickelten sich in ihm schon als Anabe und zeigten sich durch eine große Gewandtheit in ber bildlichen Darstellungsweise sowohl wie durch einen regen Sinn sür alles Schöne, sur alle Aunst.

Für das Kunstleben Wiens war aber unterdessen eine neue Aera hereingebrochen, und der Jüngling war nit einer der Ersten, die mit glühender Begeisterung die nenaufgehende Sonne begrüßten. So wurde er Schüler der Afademie der bildenden Künste und trat unter die Leitung F. Schmidt's. Unermüdlich in seinen Stil-

studien, vollendete er unter Anderm seine Ausbildung durch Besuche ästethischer und philosophischer Kurse an der Universität, wurde bald bei verschiedenen Preiskewerbungen ausgezeichnet, und ein Stipendium vermittelte seine erste Reise nach Italien, die der 21jährige Jüngling mit der ganzen Begeisterung einer edsen, seuschen Künstlerseele antrat, geistig vorbereitet für alle Sindrücke, die Natur und Kunst ihm boten und die er unauslöschich in sich ausnahm, sachlich wohlgebildet und mit großer Gewandtsheit im Zeichnen ausgerüstet, die er sich durch die ansstrengenoste liedung zu erwerben wußte.

Es war dies die erste und zwar einjährige Reise nach Italien, aber sast sechs Jahre hindurch zog es ihn immer wieder nach Rom, Florenz und Benedig, und stets kam er in seinem Kunstsinn geläutert, reich an

Studien und Stizzen zurück.

Die unmittelbare Wirfung der flassischen Kunstdenkmale und jener reichen Kunstepoche, die als Zeit der Nenaissance das Kunstleben des Quattrocento zu einer neuen, zarten Blüthe brachte, waren entscheidend für die Nichtung der empfänglichen Künstlerseele. Sie wandte sich nun für innner von dem Formenschema der Gothis ab. Teirich war von da ab einer der eifrigsten und gewiegtesten Kenner der Renaissance und einer ihrer hervorragendsten Bertreter.

Zurückgekehrt an die Akademie, trat er, umgewandelt feiner Richtung, in das Atelier des Professors van der Müll, deffen Einfluß auf ihn ein mächtiger murbe. Der ausgesprochene Sinn bes Meisters für die deforative Seite der Runft, für eine minutiofe Durch= bildung ber Formen bis in das Detail übertrug fich auf ben Schüler. Co wurde Teirich durch die Architektur zum Kunstgewerbe geleitet, dem er tren bis an sein Lebensende und erfolgreich diente. Bom großen Allgemeinen zum Speziellen gelangend, ging er ben Beg, ben eine leuchtende Reihe ber beften Meifter betreten, fest überzeugt, daß der heute von so mancher Seite an= gepriesene umgefehrte Bilbungsgang zumeift wohl nicht Wieder betheiligte sich Teirich nad aufwärts führe. — stets rastlos thätig — an Lösung mancher Breis= aufgaben und vervollständigte seine Renntniffe, nament= lich der deutschen Renaissance, durch vielfache Reisen, Die ihn durch gang Defterreich, Gild= und Nordbeutsch= land, nach Solland und Belgien führten. Geine Er= holning waren Wanderungen durch die herrlichen Alpen der Beimat und ber Schweiz, genugreich gemacht burch einen besonders empfänglichen Ginn für die Schönheiten

War er in den Kreis der Seinen zurückgesehrt, boten Mozart und Beethoven köftliche Abendstunden am Mavier; auch Cassijische Literatur wurde eifrig gepflegt, wenn nach emisg vollbrachtem Tagewerk der Zeichenstist

aus der Sand gelegt werden mußte.

Run folgte eine Reise zur Pariser Weltausstellung, bann ein Jahr später die nach England und immer wieder seine Wallsahrten nach Italien. Reiche Sprachstenntnisse, die er sich in der Ingend erworben, erleichsterten überall den Versehr. Als Trucht seiner Reise nach Paris erschien die erste selbständige größere Arbeit: "Die moderne Richtung in der Bronzes und Möbelindustrie nach Wahrnehmungen auf der letzten Weltausstellung" (Wien 1868), eine Abhandslung, welche die allgemeine Auswerfsamseit auf ihn als Künstler und Kunstschriftseller lentte.

Als er im Jahre 1868 zum Docenten, später zum Prosessor an der Kunstgewerbeschule des öfterreichischen Museums, und gleichzeitig zum Docenten am k. f. polytechnischen Institute ernannt worden war, zeigte er sich als Lehrer nicht minder eisrig und unermüdlich thätig. Stets aus eigenster Initiative, war er bemüht, sein Bestes zu geben, seine Schüler zu heben und zu bilden, dasur aber anch von ihnen mit seltener Hochschung bis über das Grab hinans geliebt. Eine reiche schsundzwanzigiährigen. Ein Neihe der besseren Entwürse sür Aussiührungen aller Art, speziell aber sür die Möbele, Bronzee und Thonwaarenindustrie, datiren aus jener Zeit.

Seine schriftstellerische Thätigkeit widmete er mehreren in- und ausländischen Tageblättern und den einschlägigen periodischen Fachschriften. Seine literarischen Arbeiten charafterisirten sich ebenso durch gewandte wie

durch flare Darstellungsweise.

Bei der ihm angeborenen Gründlichkeit war es erklärslich, daß Teirich eingehende Spezialstudien über bestimmte Zweige der Aunstindustrie machte, und ihnen verdanken wir sein erstes großes Berlagswerk: "Die Ornamente aus der Blüthezeit der italienischen Renaissance. Originalaufnahmen der vorzüglichsten Arbeiten in Holzmosait (Intarsien)" (Wien 1871), ein großes Prachtwerk, das den jungen Antor allgemein bekannt machte und seine eminente Befähigung als Künstler und Lehrer von Neuem illustrirte. Zum ersten Male wurden in diesem Werke die Intarsien aus bester Zeit in umsassender Weise dem allgemeinen Studium und der Verwen-

dung übergeben.

Ein Jahr fpäter gründete Teirich, von dem Gedanken beseelt, der vaterländischen Kunstindustrie einen festen literarischen Mittelpunkt zu schaffen, sie durch Vorsührung der besten, mustergiltigen Werke alter Kunstperioden zu unterftützen, ihr Unsehen im Austande durch Bublifation ihrer eigenen Aussührungen zu heben und zur verdienten Uchtung zu bringen, seine "Blätter für Kunst= gewerbe". Nachdem es ihm gelungen, einen Berleger zu finden, der bereit war, auf seine Intentionen einzugehen, schuf er mit unfäglicher Mühe und im Kampse mit ben widrigften Ginfluffen, ohne Unterftützung von irgend einer Seite, nur gang auf eigene Rraft angewiesen, ein Unternehmen, das zu den hervorragenoften fünstlerischen Bublikationen Deutschlands zählte. Welcher Freund der Runftliteratur fennt nicht die "Blätter für Runftgewerbe"? Wer erfreute sich nicht an deren mustergiltiger Ausfüh= rung, an den streng objettiv und wissenschaftlich gehaltenen Auffätzen, die sie brachten, und die zum Theile aus der gewandten Feder des Antors flossen, der es liebte, in seinen Effah's furze Monographien über ausgewählte Rapitel der Kunstgeschichte oder Kunsttechnik zu geben, die er in reichster Weise durch bildliche Darstellungen zu erläntern und zu beleben suchte? Mit besonderem Talente, mit ganz ungewöhnlichen Opfern an Zeit und Minhe, ja mit nicht geringen materiellen Ginbuffen führte Teirich die Redaktion seiner Zeitschrift, der ersten kunft= gewerblichen periodischen Publikation in Defterreich fast 5 Jahrgänge hindurch in gewohnter, uneigennütziger Beise, nur der Idee dienend, für die er strebte, bis zu seinem Tode mit der größten Ausdauer und Gewissen= haftigfeit.

Durch sortbauernde Studien und durch zahllose

schöpferische Arbeiten zu einer anstrengenden Thätigseit genöthigt, dabei aber durch neue ansreibende Lehrthätigteit in der ihm hiersür zu Gebote stehenden Zeit sehr beschränkt, sießen ihm sein überaus strenges Pssichtzesühlt und seine Arbeitssust die Anstrengungen nicht beachten, denen seider in der Folge sein Körper in der Blüthe der Jahre unterlag. So arbeitete der junge Künstler unter stetem Kauupse mit einem franken Körper, und oft entsiel die Feder der müden Hand, oft mußte der Zeichenstift ruhen, bis Augenblicke scheinbarer Erholung zu neuer Thätigkeit verwendet werden konnten.

Die Wiener Weltausstellung fand unsern Künftler schon leidend, aber viele seiner Werke schmückten die reiche, funstgewerbliche Ausstellung Desterreichs und er-

warben ihm Anerkennung und Auszeichnung.

Alls Bervollständigung des Intarsiamertes solgten ein Jahr später, und in der gleichen Weise wie ersteres gehalten, die "Eingelegten Marmorornamente des Mittelalters und der Renaissance in Italien" (Wien 1874), ein Wert, gleichfalls bestimmt für den Gebrauch beim Zeichennnterrichte und der Kunstewersstätten.

Fast gleichzeitig erschien in prächtiger Ausgabe eine Monographie über ein hervorragendes Kunstwerk, eine musterhafte Komposition Teirich's, begleitet von einem erläuternden Texte, einer Abhandlung über die Geschichte des Kunstschraftes: "Kabinet, im Auftrage Er. Majestät des Kaisers Franz Josef I. entworfen" (Wien 1874).

Die letzte Reise des unheilbar Erfrankten nach Italien und das letzte Jahr seines kurzen Lebens war der Herausgabe eines großen Anpferwerkes über "Die Bronzen der italienischen Renaissance" gewidmet, einer Publikation, die Originalansnahmen musterzgiltiger Bronzearbeiten in größtem Maßstabe und in möglichster Trene wiedergiebt, und die ein reicher Text über die Geschichte und die Technik dieser Aunst begleitet.

Dem Antor war es nicht mehr vergönnt, das Ersscheinen des von ihm ganz vollendeten Werfes zu erleben. Er starb am 8. Februar d. 3. im 32. Lebensjahre.

E. M.

### Sammlungen und Ausstellungen.

Die Sammlung der Berliner National-Galerie zeigt ein erfreuliches Wachsthum. Die neueste Erwerbung bilden die Leffing iche "Eisellandschaft", welche einige Zeit vom Berein der Berliner Künftler ausgestellt war, und mehrere werthvolle Geschenke der hinterbliebenen des Bildhauers Wichmann. Der Berftorbene gehörte der älteren Berliner Bildhauerschule an und hat viele bedeutende Künstler der Gegenwart herangebildet, u. A. auch R. Begas, welcher eines der Geschenke, die lebensgroße Bilfte Wichmann's, in weißem Marmor aus-gesührt hat. Die übrigen Geschenke sind zwei größere Gemälde und eine Porträt-Studie (weiblicher Kopf). Das eine Gemälde (von Ludw. Blanc) ift bezeichnet: "Angelnde Mädchen" und entlehnt sein Motiv anscheinend einem orientalischen Märchen. Es zeigt in Auffaffung und Darftellung die Mertmale der Duffeldorfer Schule; das andere, ein alteres Bild von Daege, ift eine Allegorie der Ersindung der Malerei. Es stellt in antikisirender Weise einen neben einer Felsmand sitzenden Jüngling dar, gegen den sich ein blondlockiges Mädchen lehnt, dessen die Sand einen Schattenriß an die Wand malt, während die linke das Gesicht des Jünglings beim Kinn saßt und von der Zeichnung abwendet. Die landstattlicht Unsehnen konntielt und von der Arteil schaftliche Umgebung harmonirt in Stimmung und Kolorit mit dem Hauptmoment der Darstellung. Sämmtliche Novistäten sind in der Querhalle des ersten Geschoffes ausges - Der große Kartonsaal der Nationalgalerie ift

gegenwärtig für das Publikum abgesperrt worden, damit die Wandmalereien ungestört beendet werden können. Es seht befanntlich noch die Malerei der Nischenseite, die dem Maler Janssen übertragen ist. Das dort anzubringende Gentälde wird an den beiden Seiten zwei Gruppen, Ilias und Odyssee, zeigen, die entporschweden zum Alles bezwingenden Eros. — Von dem bekannten, in der Nationalgalerie bessindlichen Villes Leffing's, "Schützen im Engagi", hat Otto Troitzsch eine überraschend wohlgekungene chromolithographische Vervielssättung in ca. ¾ Eröße des Originals angeseritgt, die gegenwärtig neben demselben Ausstellsung assumen hat

### Vermischte Hachrichten.

S. Archaologische Gesellschaft in Berlin. In der Situng vom 13. Juni begann der Borsitzende, herr Curtius mit der Borlage der neu crichienenen Publikationen, wie der reichhaltigen Serie VII von Conze's Borlegeblättern, unter welchen das einen perspektivischen Durchschnitt durch die Oftfront des Parthenon darstellende Blatt nach einer Zeichnung von Niemann besonderes Interesse erregte. Ferner das Bulletin der Académie des inscriptions mit dem Aussatz von de Witte über die Petersburger Laje, welche den Kampf zwischen Poseidon und Athena darstellt und ihr Verhältniß zum Barthenongiebel; die Revue politique et litéraire mit Perrot's Eröffnungsrede seiner archäologischen Vorträge in der Sorbonne; das Buch vom Grasen Lehndorss: "Hippodromos" über Pserde und Rennen im griechischen Alterthume; Dr. L. von Sybel's Schrift: "Das Bild des Zeus" mit zwei vortrefflichen Lichtbrucklaseln; L. Weniger's Prosgramm über bas Kollegium der Thyladen zu Delphi; den Jahresbericht des Museums und der Bibliothek der evangelischen Schule in Smyrna. Lon numismatischen Werken, welche ein allgemeineres Interesse in Anspruch nehmen, wurde Imhoof:Blumer's Abhandlung über griechische Münzen im Haag näher besprochen und dann die Schrift von Percy Gardner: Sicilian Studies, in welcher zum ersten Male eine chronologische Nebersicht ber griechischen Stadtmunzen Siciliens und zwar mit eingebender Berucklichtigung der in den Prägebildern wahrnehmbaren Entwicklung des Stils gegeben wird. Bonden "Roman Medaillons in the British Museum" wurde Wieseler's Recension in den Göttinger Gel. Anzeigen befprocen. Herr Dr. Hirschfeld, der als Gaft anwesend mar, legte die in Olympia angefertigten Photographien vor, welche die Landschaft, die Grabungen und die hauptsächlichften Fundgegenstände betreffen. Er verband damit eine Darlegung des ganzen Ganges der in Olympia geführten Untersuchungen, der Methode und der Resultate. Für die weiteren Erwar-tungen ist die wichtigste Frage diesenige nach der Zeit und Art, wann und wie Olympia zerstört worden ist. Die bisherigen Fundthatsachen scheinen dieselbe in fehr gunftiger Weise zu lösen. Sin Münzfund in den späteren Ruinen, welche die antiken, hauptsächlich durch ein Naturereigniß verwüsteten Reste überziehen, macht es im Berein mit einigen anderen Thatsachen und Nachrichten wahrscheinlich, daß Olympia schon in der Mitte des sechsten nachchristlichen Jahrh. im Wesentlichen aufhörte, über der Erde zu existiren, nachdem es vielleicht ein Jahrhundert lang von christlichen Bewohnern be-völkert gewesen war. Herr Adler sprach über die während seiner mehrwöchentlichen Anwesenheit in Olympia durchgeführte Ausbedung des Zeus-Tempels, indem er theils an Ort und Stelle bewirfte Aufnahmen, theils nach seiner Rücksehr ansgesertigte Zeichnungen zur Erläuterung des Vortrages eirs cultren ließ. Während man bisher auf die wenigen, bei der französischen Expedition gewonnenen Resultate angewiesen war, ist jett durch das ganz unerwartete Hervortreten aller durch Erdbeben niedergeworsenen Sauptbautheile des Tempels, sowie durch die trot aller Zerstörung und Plünderung noch treffliche Erhaltung des Unterbaues mit den Säulenreihen im Innern, den Cellamauer- und Fußbodenresten, einer Thymele-Unlage vor der Oftfront 2c. ein Material gewonnen worden, welches eine zuverlässige Nestauration der Grund-risse und Façaden, eine annähernde der Durchschnitte geftatten wird. Schon jest ift es durch Bergleichung mit anderen dorischen Bauwerfen in Hellas, Sicilien und Unter-Italien möglich, die formalen und ftruktiven Sigenthümlich-keiten des Zeus-Tempels genau zu erkennen und eine Berwandtichaft mit attischen Bauten, speziell dem älteren Parthenon,

nachzuweisen. Nach Vorlage einiger Zeichnungen polychromer Ziegelfragmente aus Dlympia, welche bestimmt find, in einem von dem Bortragenden vorbereiteten Thesaurus antiker Backsteinbaureste demnächst veröffentlicht zu werden, wurde noch die ursprüngliche Aufstellung der Nike des Paionios auf hohem dreiseitigem, aus 8 Blöcken bestehenden Postamente näher besprochen und durch eine Reftanrationszeichnung veranschaulicht. Herr Frankel legte ein vor Kurzem in's königt. Antiquarium gelangtes bronzenes Becken im Driginal und in Abbildung vor, das nach der im dorischen Dialette abge-faßten Inschrift der Limnatis geweiht war. Obwohl nur drei Worte enthaltend, bietet dieselbe sprachlich ein hohes Interesse; sie stellt fest, daß bei Athenäus X, 416 D. in einem Fragment des Alkman (76 Bergk) die in den Handschriften ents haltene Upiration des Wortes, das im Attifchen onwou lautek, zutrisst und hier wie im 75. Fragment herzustellen ist. Da das Beiwort der Artemis durch das Fehlen des Artikels wie ein Sigenname behandelt ist, schloß der Bortragende, daß an bem Provenienzorte der Kult der Artemis in der specifischen Eigenschaft der Limnatis hervorragend genug war, um das Beiwort als Individualname führen zu laffen. Dies trifft von den Rultorten dorischer Zunge nur zu bei dem berühmten Seiligthume auf der Grenze von La-fonien und Messenien. Das Alphabet, welches das kleine Denkmal noch in's 6. Jahrh. v. Chr. weist, stimmt mit dieser Annahme überein. Dazu wurde die Abbildung eines gleichen Geräthes vorgelegt, welche ber Vortragende Herrn Ulrich Köhler verdankt: nach der vermuthlich thessalischen Inschrift ist es an die Verspehone geweiht. Beide Geräthe erklärte der Vortragende als Kymbala, Schallbecken.

# Inserate.

# EINLADUNG

# Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Das Grüne Gewölbe in Dresden. Kunstausstellung.

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt: vom 2. April Genf bis 30. April;

Luzern . 10. Mai 28. Mai; 6. Juni 25. Juni; Freiburg ,, " 23. Juli; Lausanne 5. Juli " ,, 27. August;21. September; Bern3. August ,, " 5. September Aarau

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden. Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

### Das Geschäfts-Comité.

# J. Kellerdaler,

Portrait Dr. M. Luther's, gepunzt 1550.

Bekanntlich hat Kellerdaler Luther's Portrait auf drei verschiedene Arten gepunzt.

Eine dieser interessanten Platten von 1550 befindet sich wohlerhalten in meinem Besitz. Grösse 12 auf 16 Ctm.

Offerten sche ich eutgegen. Ernst Arnold's Kunstverlag, C. Graf.

Dresden.

Vente publique

# TABLEAUX ANCIENS

des écoles

flamande et hollandaise, et des antiquités de feu

M. L. J. A. Scheltus van Kampferbeke les 24 et 25 Juillet 1876 par les libraires van Hengel & Eeltjes à Rotterdam.

Exposition: trois jours avant la vente. Le catalogue (528 Nos.) se distribue gratuitement.

Soeben erschien und wird auf Verlangen gratis und franco versandt:

# Lager - Catalog

Schöne Künste. — Kupferwerke. (Meist aus der Bibliothek eines italienischen Kunstfreundes.)

1. Abtheilung: Geschichte und Theorie der Kunst. Malerei und Kupferstichkunde.

2. Abtheilung: Architektur. Sculptur. Technologie. Kunstindustrie.

Bei gef. Bestellung des Cataloges bitten wir anzugeben, welche Abtheilung gewünscht wird.

Frankfurt a. M., Juni 1876. Joseph Baer & Co., Rossmarkt 18.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite stark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imper.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

In Verlage von Paul Bette in Berlin erscheint demnächst:

Hundert Tafeln in photographischem Lichtdruck,

über 400 Gegenstände aus den verschiedensten Zweigen der Kunstindustrie enthaltend.

> Mit Erläuterungen von Dr. J. Th. Graesse,

Königl. Sächs. Hofrath, Director des Grünen Gewölbes.

Das Werk erscheint in 10 Heften à 10 Blatt, gr. Folio in Umschlag. Preis pro Heft 16 Mark; nach Ausgabe des 10. Heftes tritt eine Preiserhöhung für das vollständige Werk ein.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

# METALLOTECHNIK.

SAMMLUNG

praktischer Entwürfe für kunstgewerbliche Erzeugnisse

der

Silber-, Bronce-, Zink- und Eisen-Industrie.

Entworfen und herausgegeben von

> Alexander Schütz Architekt in Berlin.

2. Lieferung. Preis 10 Mark.

Inhalt: Schlüsselschild und Handhabe einer Hausthür, Knopf und Portierglockenzug, drei Leuchter, Hängelampe mit Armen, Ampel, für Bronce; Füllung eines Hausthüroberlichts, Treppengeländer, für Schmiedeeisen; Wandarm und Laterne für Schmiedeeisen und Zink; Handspiegel für oxydirtes Silber; Salzfass für Silber.

Leipzig, im Januar 1876.

E. A. Seemann.

XI. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Sien, Therefianungaffe 25) ob. an die Verlagsch. (Leipzig, Königsfir. 3), zu richten.

14. Juli



Mr. 40.

Inferate

à 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchund Kunsthanblung angenommen.

1876.

### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinend, erhalten die Abonnenten ber "Zeitschrift für bildende Kunsi" gratis; für sich allein bezogen toftet ber Sahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie and bei den beutschen und österreichischen Postanftalten.

Inhali: Zur Kenntniß ber Kürnberger Golbschmiede bes 16. Jahrhunderls. — Bincenti, Wiener Kunste Kenaissauce; Wesselby, Das Ornament und die Kunstindustrie; Publikation über die Ausgrabungen in Olympia. — Abolph Roriben †. — Die Frantsurter Stadtbibliothet. — Berkauf der Hume-schen Rembrandt-Sammlung. — Reuigteiten des Buche und Kunsthandels. — Zeitschriften. — Inserate.

# Bur Kenntniß der Mürnberger Goldschmiede des 16. Jahrhunderts.

Nürnberger Goldschmiede-Arbeiten des 16. Jahrhunderts gehören zu den allerkostbarften Stücken der europäischen Runstsammlungen und zu den gesuchtesten und am theuersten bezahlten Wegenständen im hentigen Runftverkehr. Rupferstiche von Nürnberger Goldschmieden find die kostbarften aller Ornamentstiche, die in unsern Tagen bekanntlich plötzlich zu einer früher nie geahnten Werthschätzung gelangt find. Die Anzahl der Gilberarbeiten und der Rupferstiche ist überaus groß und den Runftfreunden zum Theil bekannt. Un einer wiffenschaft= lichen Bearbeitung diefes fehr umfangreichen Materials fehlt es jedoch noch ganglich, mas feinen Grund theils darin hat, daß das Interesse für die Geschichte bes Runsthandwerks bei uns erst in den letzten Jahren er= wacht ist, theils weil eben dieses Material, sehr zer= streut und zum Theil im Privatbesitz, dem Forscher meist sehr schwer zugänglich ist. Man unterschied die Gold= schmiede-Urbeiten bisher höchstens nach den eingeschlagenen Marken in Nürnberger, Augsburger 2c. Arbeiten, und die Berfertiger ter Rupferstiche kannte man entweder gar nicht oder nur dem Namen nach. Und doch giebt es eine leicht erkennbare Entwickelung ber Nürn= berger Goldschmiedekunft. Namen von Goldschmieden des 16. und 17. Jahrhunderts sind uns in großer Un= zahl erhalten. Stockbauer hat fürzlich (Kunft und Gewerbe, 1876, Nr. 16) ein langes Berzeichniß berfelben, das freilich noch nicht vollständig ift, aus alten Manu= scripten publicirt; ein vollständiges, dronologisch geordnetes Berzeichniß berfelben, nach amtlichen Quellen, werde ich selbst demnächst verössentlichen. Aber man kennt nicht den Zusammenhang zwischen den Namen der Meister und ihren Arbeiten. Es ist Aufgabe der Kunstsorschung, in dieses Chaos Licht zu bringen.

Wenn man die große Menge der noch vorhandenen, über die ganze gebildete Welt zerstreuten Nürnberger Goldschmiede-Arbeiten des 16. Jahrhunderts kritisch näher betrachtet, so treten, abgesehen von den noch gothischen Arbeiten, aus der großen Wasse der gewöhnlichen, ganz handwerksmäßig behandelten, aber in guter Schule gesertigten Geräthe zwei verschiedene Gruppen als ausgezeichnet ziemlich deutlich heraus:

Die erste Gruppe bilden die Arbeiten des Wenzel Jamiter, des größten und berühnitesten aller beutschen Goldschmiede. 28. Jamitzer verließ völlig die gothische Ueberlieferung und ging, enge an die italienische Re= naiffance fich anschließend, feinen eigenen Weg. Seine Gerathe find ftets originell und geiftvoll in ihrer Ge= fammtform wie in ihrer reichen ornamentalen Musstattung. Aber sie sind nicht besonders sorgfältig in ber Ausführung der Ginzelheiten; dazu scheint der Meister nicht Ruhe genug gehabt zu haben. Als Hauptwerke Jamitzer's wären unter den bekannten — denn die meisten sind als solche noch nicht erkannt, viele auch zerstört - ber Merkel'iche Taselauffat im Germanischen Museum, ein großer Pokal im Besitz des deutschen Raifers (abgebildet in der "deutschen Renaissance" Abtheil. Rürnberg. Taf. 65-67. Leipzig, Seemann) und einige Schmuckfastchen im Grünen Gewölbe zu Dresden und im Gewerbe= Museum zu Berlin zu nennen. - An ben Meifter felbst schließt fich eine große Anzahl Schüler und Nachfolger, welche in feinem Beifte, zum Theil nach feinen Entwürfen arbeiteten,

oft auch seine Modelle und Formen benutzten, dieselben aber meist ohne fünstlerisches Gefühl und ohne das rechte Berständniß zusammenstellten und mit andersartigen Einzelseiten vermischten. Ich erinnere z. B. nur an den "Landschadenbund" in Graz und an ein Schnuckfästechen in der Schatzfammer zu Stuttgart, über welche ich in Nr. 122 der "Mittheilungen des öftert. Museums" und in Nr. 14 des laufenden Jahrgangs dieser Blätter aussiührlich gesprochen habe. Einige von Jamitzer's Schülern freilich waren auch Künstler, haben mit Vorliebe die ornamentalen Details zur höchsten Feinheit durchzgebildet. —

Die zweite Gruppe bilden die Arbeiten eines bedeutend jüngeren Meisters, welcher aber an der go= thischen Tradition noch fest hält und die gothischen Formen in fehr gefchickter Weise mit ben von Jamiter geschaffenen oder durch ihn eingeführten eleganten Renaissance-Formen verbindet. Seine Pokale, gothisch in der Grundform und gebuckelt, sind fehr reich mit Renaissance=Formen sorgfältigster und feinster Durch= bildung im Berein mit gothischem Blätterwerf über= Seine Formen sind jedoch nicht von jener Mannigfaltigkeit ber Erfindung wie bei Jamitzer, son= dern mehr konventionell, und wiederholen sich, aus derfelben Form gegoffen, bei demfelben Beräth fehr oft. Während bei Jamiter die reiche Ornamentik in ver= ftändnigvoller Beise ber Hauptform bescheiden sich unter= ordnete, treten fie bei biefem Meister anspruchsvoll hervor, wodurch freilich eine fehr reiche Wirkung erzielt wird. Während Jamiter burch und burch schöpferischer Rünftler war, war dieser andere Meister, der sich gleich= sam als Konfurrent Jamiter's in ben Vordergrund gedrängt zu haben scheint, mehr ein "Faifeur", ber, arm an eigenen Ideen, seine Arbeiten "billig" herstellte, benfel= ben jedoch eine große Besammtwirkung zu geben wußte, ihnen aber auch bei genauester Betrachtung durch forgfältigste Cifelirung ber gegoffenen Ornamente Bewunderung verschaffte. Uls die vorzüglichsten Werke dieses hervor= ragenden Meisters sind mir neben dem großen 0,80 M. hohen Potal im Befitz des deutschen Raifers (abgebildet: Deutsche Renaissance, Abth. Nürnberg, Taf. 98—100) ein 0,54 M. hoher Doppel-Bofal, in einem alten Berzeichniffe, "eine fcon vergulte knorrete boppelte Scheurn" genannt (noch nicht abgebilbet), im Befitz des Berrn Rau zu Mürnberg, welcher, wie die eingelaffenen Medaillen ergeben, um das Jahr 1596 für Jatob Stard und feine Bemahlin Elifabeth geb. v. Usler aus Goslar ge= fertigt worden ift, befannt geworden. Beide Pokale, Stude, welche in jeder Silberkammer eine ansgezeichnete Stelle einnehmen würden, tragen als eingeschlagene Meister= marke einen Widdertopf (Schafstopf). Es war nun von Wichtigkeit zu erforschen, welchem Meister diese Marke gehört.

Durch die Mittheilung von Stockbauer (Runft und Gewerbe, Bb. X, Nr. 15), welche die von Q. Leitner (Schatskammer des Defterr. Raiferhaufes, Unhang, Seite 57) über ben gleichen Gegenstand gegebenen Notizen in dankenswerther Weise ergangt, ist jetzt als sicher bekannt, daß jeder Meister seine Arbeit mit einer nur ihm allein eigenen, durch einen Bungen eingeschlagenen Marte versehen mußte, bevor sie von den geschworenen Meistern auf die vorschriftsmäßige Feinheit des Silbers geprüft und auf der Schau von dem Wardein mit dem offiziellen Stempel N verfehen werden durfte. Die Meiftermarten wurden neben dem entsprechenden Namen auch in zwei gleiche, bei Geschworenen und dem Wardein deponirte Bleitafeln eingeschlagen und auch in besondere Büchel= chen eingetragen. Solche Meistermarken sind uns auf den alten Silbergeräthen in großer Zahl erhalten; aber wir können bei dem Berlust jener offiziellen Bleitafeln\*) jett leider nur sehr schwer feststellen, welchem Meister\*\*) die einzelnen Marken angehören.

Nur auf Umwegen wurde es mir möglich die Namen und Marken der beiden oben näher charakterisirten Haupt= meister zu bestimmen.

Der Merkel'sche Taselaufsatz gilt, saut alter Trabition, als Werk bes Wenzel Jamitzer. Er trägt
an verschiedenen Stellen als Marke einen Löwenkopf
en face. Ein solcher Löwenkopf aber ist sein Wappen.
Dasselbe befindet sich auf dem bronzenen Epitaph auf
seinem Grabstein und auch schön gemalt in dem siebenbändigen Wappenbuche vom Jahre 1583 im königl.
Archive zu Nürnberg. Es unterliegt denmach keinem
Zweisel, daß Jamitzer's Marke ein Löwenkopf ist, besonders da auch die anderen mit diesem Zeichen versehenen
Silberarbeiten ganz und gar in demselben Geiste wie
der Merkel'sche Taselaufsatz gearbeitet sind.

Der oben erwähnte große gebuckelte Pokal im Besitz bes beutschen Kaisers und der Doppelpokal des Herrn Rau haben als Marke einen Schafskopf, ein Zeichen, welches gleichsam als Seitenstück zu jenem des Jamitzer gewählt zu sein scheint. Da das Schaf im Nürnberger Dialekt Pez heißt und der Goldschmied Hans Petvold vielsach als hervorragender Meister genannt wird, seit dem Jahre 1591 Genannter des großen und seit dem Jahre 1610 Mitglied des kleinen Raths war, der Rath der Stadt Nürnberg im Jahre 1613 von ihm auch 72 Stücke Silbergeräth, d. h. fast drei Bierztheil des gesammten Silberschafts (siehe M. M. Maher, Nürnberger Geschichts-, Kunst- und Alterthums-Freund, Nr. 12 ff.) besaß, so lag die Vermuthung nahe, daß bieser Widderkopf das Zeichen des Hans Petvold sei.

<sup>\*)</sup> Vielleicht werden dieselben gelegentlich wieder aufz gefunden.

<sup>\*\*)</sup> Q. Leitner hat in seinem oben erwähnten Prachtwerke einige solcher Marken schon bestimmt.

Um Bewigheit zu erlangen, suchte ich in alten Wappen= büchern nach den Wappen der Genannten des großen Raths - als folde pflegten auch die Sandwerker ein Wappen anzunehmen — und fand endlich in einem Manuscripte des Germanischen Museums (Nr. 28,694) in einem "Genanntenbuche", welches ein "Berzeichniß der fürnehmften Leute" 2c. enthält, den Wiederkopf als Wappen des Goldschmieds Sans Betold, von welchem man bisher feine andere Arbeit kannte, als eine Medaille mit dem Bortrat A. Dürer's (Will, Münzbeluftigungen, Bo. I, Stück 49, und Imhof, Münz-Rabinet Seite 726) welche jedoch, wie E. Troß (Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit, 1868, Spalte 162) gezeigt hat, nicht von ihm sein kann. Bon demfelben Meister, welcher demnach der Verfertiger oben genannter Pokale ist, sind, wie die Marken angeben, noch zwei Pokale, sehr ähnlich dem bezeichneten Kaiser=Pokal, früher im Besitz des Raths ber Stadt Nürnberg, jett Eigenthum bes Berrn Treiber in Nürnberg, ein britter, ursprünglich bazu gehöriger, jett im Befitz des Freiherrn v. Rothschild in Frankfurt, und zwei Botale von wesentlich anderen Formen, welche auf der Frankfurter Ausstellung des Jahres 1875 gu sehen waren. (Der eine von ihnen (Mr. 1634) im Befit des Grafen v. Elt in Eltville, welchen ich früher (siehe Runst-Chronif Bd. XI, Nr. 13) wegen der Aehn= lichkeit mit zwei Bokalen in der ftädtischen Runftsamm= lung in Nürnberg, glaubte dem Paul Flyndt zuschrei= ben zu muffen, der andere (Mr. 1632) im Befitz der Baronin Mathilde v. Rothschild in Frankfurt.)

Auf dem dargelegten Wege ist es somit gelungen, die speziellen Marken der beiden vorzüglichsten Goldschmiche des 16. Jahrhunderts, des Wenzel Jamiter (wurde Meister 1534) und des Haus Betsold (wurde Meister 1578) festzustellen. Mit Hüsse dieser Marken wird man nun auch die andern Werke der Meister leicht erkennen. — Bielleicht glückt es später, durch ähneliche Manipulationen, auch die Marken noch anderer Goldschmiede zu ermitteln. R. Bergau.

#### Kunftliteratur.

Wiener Aunit-Renaissance, Studien und Charafteristiken von C. von Bincenti. Wien, C. Gerold's Sohn, 1876. 464 S. 8.

Unter dem Titel seines Werkes will der Autor, wie er im Borworte bemerkt, das "Wiederaufleben der bildenden Künste" in Wien seit dem Beginne der Stadt= erweiterung, seit dem Herbst 1859, verstanden haben und eine Schilderung, nicht aber eine Kritik dieser Be- wegung bieten, weil, nach seiner Ansicht, eine solche Kritik sieht kaum von natürlichen Befangenheiten frei zu halten vermöchte. Daß der Autor diesen Standpunkt mit Konsequenz sestgehalten, muß anerkaunt werden; daß

er ihn überhaupt eingenommen, können wir unmöglich billigen. Wer einen Beitrag zur Kunftgeschichte einer bestimmten Epoche liefert, der darf nicht rein destriptiv oder gar panegprisch versahren, wie dies hier geschehen, sondern foll fritisch darlegen, wie er und die Zeitgenoffen sich zu den Leiftungen der geschilderten Runftperiode ver= halten, da hierin ein nicht zu unterschätzender Beitrag zu einer weiteren, allgemeinen Wiffenschaft, zur Rultur= geschichte liegt. Um wenigsten dürfen die erwähnten "Befangenheiten", beren Charakter sofort flar wird, wenn man im Borworte lieft, daß der Autor aus "unmittel= barem Atelierverkehr" geschöpft habe, als berechtigt ober gar als "natürlich" hingenommen werden; denn so wie es "natürlich" ift, daß der Künftler producirt, so ist es nicht minder natürlich, daß der Kunstschriftsteller fritifirt. Daher darf der perfönliche Berkehr zwischen Rünftler und Runftschriftsteller keineswegs bem letzteren seinen eigentlichen Wirfungsfreis entziehen, fondern höchstens mit bagu beitragen, daß jener Standpunkt eingenommen werde, welchen wir bei jeder Kunftfritik gewahrt feben möchten: ber Standpunkt wohlwollender Objektivität.

Mit der vorstehenden furzen Bemerkung haben wir das Grundgebrechen der besprochenen Schrift zur Genüge darafterifirt und fonnen uns nun zu ihren guten Seiten wenden. Der Autor hat mit richtigem Blick die "monu= mentale Baubewegung" in Wien feit 1860 zum Ausgangspunfte seiner Darftellung gewählt und die Archi= tektur überhaupt als die leitende Runst in der jüngsten Wiener Renaissance befonders berücksichtigt. Obgleich nämlich alle jene geiftigen, politischen und finanziellen Momente, denen wir den überraschenden Aufschwung der Stadt Wien feit 1860 zu banfen haben, den anderen Rünften nicht minder als der Architektur zu Gute kamen, hat doch unbestreitbar diese letzte Kunst es am meisten ju einer reichen und felbständigen Entfaltung gebracht und ihre fo außerordentlich gestiegenen Schöpfungen haben zunächst die Ansprüche und Leiftungen auf den anderen Runftgebieten gefteigert, wo nicht hervorgerufen. Daber ist es an sich gerecht, daß ein Drittheil des Buches der Architektur gewidmet ift, und wir fonnen nur nicht billigen, daß über einzelne monumentale Staatsbauten, über die neuen Mufeen, das neue Nationaltheater (Hofburgtheater), den Reichsrathspalast, die Börfe, die Atademie der bilbenden Runfte, die Universität und den Juftigpalaft feiten= lange, bis in die fleinsten tednischen Details reichende Beschreibungen, welche bem Laien viel zu viel und bem Fachmann denn doch viel weniger bieten, als einige gut ausgeführte Blane, fich vorfinden, mährend ein für die "Runft=Renaiffance" in Wien nach der hiftorischen wie fritischen Seite so bedeutsames Monument wie das Opernhaus taum nebenher erwähnt wird. Vollends ver= nachlässigt ift die Privat=Architektur, welche auf kaum zwanzig Seiten mit einer durren Romenklatur abgefer=

tigt wird, obschon diefelbe wegen ihrer vom Autor felbft betonten Wichtigkeit für den modernen Charafter ber Residenz eine eingehende Studie verdient hätte, zu welcher u. A. in den bezüglichen Publikationen des Herausgebers biefer Blätter treffliches Material vorliegt. Daß Sanfen, Friedrich Schmidt und Ferstel in eigenen, paneghrifch= beffriptiv gehaltenen Kapiteln behandelt werden, erscheint im hinblick auf die Bebeutung biefer Meifter gerecht= sertigt; daß aber auch über das Hansen'sche Schloß Hörnstein und über die Farbenfrage in der Gotgit ge= legentlich eines Besuches in der Bauhütte der Ferstel'= schen gothischen Votivfirche ganze Rapitel eingeschaltet wurden, erklärt sich aus der heutzutage so beliebten Zu= fammensetzung von Büchern aus Zeitungsfeuilletons. Rur so läßt sich der in einem "großen Tageblatt" früher veröffentlichte Auffatz über die Farbenfrage in der Gothik begreisen, da jeder Fadymann über so ein wichtiges funst= wissenschaftliches Thema mit Recht denn doch etwas ganz Anderes erwartete, als die Cauferie Bincenti's.

Der Wiener Plaftit find nicht ganz 50 Seiten ge= widmet, von benen ein bedeutender Theil- abermals auf zwei Fenilletons über bas vom Staate erhaltene Erz= außhaus und über ein Jubiläumsgeschenk an den Raiser Daß auf so geringem Raume Die Wiener Stulptur, die auf monumentalem und namentlich auf beforativem Gebiete gang bedeutende Leistungen aufzuweisen hat, nicht erschöpsend abgehandelt werden fann, bedarf keiner Auseinandersetzung; die betreffenden Rapitel lesen sich daher wie ein Katalog, ber nicht "räsonnirt". Das Gleiche gilt von dem Kapitel, welches auf kaum 20 Seiten die gesammte moderne Wiener Runft=Industrie abthut, mahrend gerade auf diefem Bebiete bas von Eitelberger so trefflich geleitete Desterreichische Museum mit seinen Spezialschulen, dann die vom Handels= ministerium in den Provinzen in's Leben gerufenen Fach= schulen für einzelne Zweige ber Runftinduftrie Leiftungen aufzuweisen haben, die mit zu ben wesentlichsten Er= rungenschaften ber Wiener "Aunst-Renaissance" gehören. Die Breviloquenz unferes Autors in Diesem Puntte wundert uns um fo niehr, als er fonft alle offiziellen Bestrebungen zu Bunften ber Runft in einer Beise ber= vorhebt, die man, journalistisch gesprochen, als offizios zu bezeichnen sich versucht fühlt. Man lese das erratische Fenilleton über das "Burgtheater", dem wir den afthetifchen Baß für bas in dem befprochenen Buche be= handelte Gebiet der Runft nicht vidiren können, und wird fofort wiffen, was wir ausbriiden wollen.

Am werthvollsten ist bie Uebersicht über die Wiener Malerei mit einem Anhange bezüglich der graphischen Künste. Wir nehmen es dem Autor nicht übel, daß er zu Aufang seiner diesbezüglichen Auseinandersetzungen dem nun verstorbenen Führich ein Kapitel widmet, obsichon derselbe sechzig Jahre zählte, als die niederne

Wiener Renaissance begann; allein wir batten bei ber Bedeutung dieses Meisters gewünscht, daß dieses Kavitel gründlich ausgeführt, dem Buche organisch eingefügt und nicht blos mit einem alten Gelegenheits=Feuilleton ab= gethan worden mare. Auch für Rahl, der mit seiner ganzen hellenisch gearteten Individualität und mit seiner großen, in einer zahlreichen, tüchtigen Schule noch immer mächtig nachwirkenden Kraft ben Ausgangspunkt ber Renaissance auf malerischem Gebiete bildet, sind zehn Seiten entschieden zu wenig; um fo weniger, als gleich auf Rahl in einer uns nicht erklärbaren Anordnung Sans Makart eine bedeutend größere Seitenzahl ein= Run folgt Unselm Feuerbach mit einem eigenen Rapitel und dann ziehen unter ben Rategorien: Hiftorie und Porträt, Genre, Landschaft, Thierstück und Stillleben so ziemlich alle modernen Wiener Maler an uns vorbei, die ein Atelier besitzen und mit denen somit ein "Atelierverkehr" möglich war. Diesem "Atelier= verfehr" verdanken wir eine Unzahl nütslicher und authen= tifcher Daten über die Rünftler felbst, über ihre Arbeiten und beren Besitzer, die bas besprochene Buch zu einem willfommenen Rachschlagewerf über bie Wiener Schule machen und ihm einen bauernden funftgeschichtlichen Werth geben; allein aus diesem Berkehre stammt auch, wie erwähnt, die Rritiflofigfeit und die Beräucherung ber verschiedensten Runft=Bringipien und Manieren, welche wir dem Buche zum Vorwurse machen mußten. Geradezu komisch ist es, wie der Autor es anstellt, wenn er einmal doch einen Tadel aussprechen muß; da werden immer Komplimente voraus= oder nachgeschickt und die fritischen Worte selbst mit einigen lobenden verbrämt. Damit ist aber dem Künstler nicht gedient, für welchen ja ein Lob keinen Werth haben kann, das wahllos in gleicher Beife allen zu Theil wird, noch bem Lefer, ber boch das Recht hat, von dem Kunsthistoriker eine an= regende, fritische Drientirung über das dargestellte Runft= gebiet zu verlangen. Daher gehen wir wohl nicht irre, wenn wir die Ansicht aussprechen, daß Bincenti's Wert, trottdem es aus Feuilletons zusammengesetzt ift, bennoch unter den zahlreichen Freunden diefes Genre's feinen Unwerth finden, sondern sich eher in ben Bibliotheken ber Fachschriftsteller und Kunftliebhaber einbürgern werbe, denen es als eine Art von gedrucktem liber veritatis bezüglich der modernen Arbeiten der Wiener Schule und ihrer berzeitigen Eigenthümer gute Dienste zu leisten AFE vermag.

3. E. Beffely, Das Ornament und die Runft= Induftrie in ihrer geschichtlichen Entwickelung auf dem Gebiete des Kunftbrucks. Berlin, Nicolai 1876. Fol.

Vor etwa einem Jahre machte ich in biesen Blättern auf den hohen Werth der sogenannten Ornamentstiche

alter Meister in fünstlerischer, kunsthistorischer und praktischer Beziehung ausmerksam und sprach den Bunsch aus, es möchte ein großes Berk publicirt werden, welches getreue, auf mechanischem Bege hergestellte Kopien möglichst aller Ornamentstiche alter Meister enthielte, damit diese im Original jetzt sehr seltenen und daher theuren und schwer zugänglichen, meist vortrefflichen und mustergiltigen Arbeiter einem größern Kreise von Kunst-Freunden, Künstlern und Kunstgelehrten zur Freude daran und zur Benutzung bei ihren künsteleisschen und historisch-kritischen Studien leichter zusgänglich gemacht werden.

Mein Bunsch ist schneller erfüllt worden, als ich gehofft. Das erste heft eines fast ganz nach ben damals ausgesprochenen Ideen angelegten großen Werkes liegt vor mir. Es entstand aus Initiative eines um die Kupserstichkunde viel verdienten Mannes, des den Lesern wohlbekannten Herrn I. E. Wesselst, jetzt Borsteher des kgl. Kupserstichkabinets in Berlin. Derselbe befindet sich in der glücklichen Lage, eine berühmte, große, an ausgezeichneten und seltenen Kunstdrucken aller Zeiten reiche Sammlung zu unbeschränkter Benutzung zur Bersfügung zu haben. Zudem hat er Aussicht, auch die Schätze mehrerer anderen an Seltenheiten ersten Ranges reichen öffentlichen und privaten Sammlungen sur sein Unternehmen benutzen zu können.

Der Herausgeber beabsichtigt, in seinem auf sechs Bände mit zusammen 300 Blatt angelegten Werke möglichst Alles zu geben, was in den verschiedenen Runftschulen in der Zeit von 1460 bis 1790 auf dem Gebiete bes Runftdrucks an Ornamenten geschaffen worden ift. Die Anordnung des reichen Materials ge= schieht nach der Zeitfolge und nach Schulen. Der Be= schauer des Werkes wird dadurch beim Durchblättern deffelben ein getreues und vollständiges Bild von der geschichtlichen Entwickelung der Ornamentik und ber verschiedenartigen Ausbildung derselben erhalten. Wer bestimmte Gegenstände, Goldschmiede-Arbeiten, Möbel, Spitzen, Schloffer-Arbeiten, Befäße, Drnamente für Pracht=Waffen u. dergl. sucht, wird dieselben leicht fin= den fönnen. Eine Manchem vielleicht erwünscht erscheinende Anordnung nach Gegenständen ift, abgesehen davon, daß sie nicht auf so streng wissenschaftlichem Prinzip beruhen könnte, gar nicht durchzuführen, da daffelbe Blatt oft Gegenstände verschiedenster Art zur Darstellung bringt. — Der Umsang bes Werkes ift groß, jedoch nicht zu groß. Es ist gewiß nur zu billigen, daß der Begriff bes Ornaments möglichft weit gefaßt wurde, damit der Forscher und der Künftler für ihre mannigfaltigen Zwede möglichst viel Material, also recht oft Auskunft und Hilse finden. Namentlich möchte ich den Herausgeber bitten, die Ornamente der italienischen Meister des XV. Jahrhunderts, und besonders die Arbeiten eines W. Jamitzer, Virgil Solis, Paul Flhnt 2c. in jeder nur irgend erreichbaren Vollständigkeit zu bringen, denn sie sind dem Forscher wie dem Künstler — sür Zwecke der modernen Kunstindustrie, aus welche der Herausgeber mit Recht besonderes Gewicht legt — in hohem Grade werthvoll.

Die Art der Reproduktion der Originale ist zu= friedenstellend. Wir haben nicht eigentliche Ropien vor uns, sondern auf mechanischem Wege hergestellte Dieproduktionen. Es ist der photographische Pressendrud, welcher z. B. bei einem von M. Rommel für ein von Gutekunst in Stuttgart herausgegebenes Werk ähnlicher Art schon gute Dienste geleistet hat. Die Anstalt von A. Frisch in Berlin, welche das Wesselh'sche Werk her= stellt, hat sich durch vortressliche Arbeiten der Art auch fonst bekannt gemacht. Die Reproduktionen erfüllen ihren Zweck vollkommen, wenngleich fie ben Originalen nicht zum Bermechseln ähnlich find, wie z. B. einige in neuester Zeit erschienene Phototypien nach A. Dürer. Herausgeber und Berleger erstreben nicht Täuschung, nicht Initation des Alten, sondern sie wollen getreue Reproduktionen des Wesentlichen in einer unsern Tagen entsprechenden mürdigen Ausstattung geben.

Ein furzer Text enthält die wichtigsten Notizen über die Meister der Blätter und Nachweise über die Beschreibungen derselben in den bekannten Werken von Bartich, Passavant 2c.

Die erste Lieserung enthält 26 Arbeiten von beutschen Meistern des XV. Jahrhunderts, also Blätter von dem Meister E. S., von Martin und Barthel Schön, Mair v. Landshut, Israel v. Meden, Wolgemut (Wenzel v. Olmütz) und von einigen Ungenannten. Sie geben in ihrer Gesammtheit ein höchst charakteristisches Vild von der reichen phantastischen Ornamentik dieser Zeit, dem Ausklingen der Gothik, gestatten serner interessante Einblick in das Kostüm, die Architektur u. A.

Das zweite Heft, von dem ich Glegenheit hatte einige Probe-Abdrücke zu sehen, wird die höchst seltenen it alienischen Kupserstiche des 15. Jahrhunderts enthalten, welche u. A. auch deshalb von besonderer Wichtigfeit sind, weil sie näheren Aufschluß über den Beginn der deutschen Renaissance, über die ersten Arbeiten der deutschen Meister "in antikischer Art" zu geben geeignet sind.

Der Prospekt theilt mit, daß die Originale der vorliegenden 26 Blätter einen Werth von 48,000 Mt. repräsentiren. Das ist sür wissenschaftliche Zwecke zwar sehr gleichgiltig; aber die Notiz wird Denjenigen, welche mit dem Kupferstichmarkt unserer Tage nicht bekannt sind, und welche meinen könnten, sie kausen sich statt dieser Kopien doch lieber Originale, zeigen, daß es schwer, ja in vielen Fällen unmöglich sein dürste, die in diesem Helte vorgesührten Blätter im Original zu erlangen, und daß sie sich nicht geniren dürsen, in ihrer sonst nur

Driginale enthaltenden Sammlung zur Vervollständigung | derfelben auch solche Ropien zu haben. Es sind eben meift Seltenheiten erften Ranges, jum Theil Blätter, welche von den Sammlern als "introuvable" bezeichnet zu werden pflegen.

Wesselh's Wert, seinem Wesen nach vorwiegend praktischen Zweden bienend und vorzüglich zur For= berung ber Runftindustrie unternommen, jedoch zugleich streng wissenschaftlich in der Anordnung und Durch= führung, darf nach dem Gesagten als ein durchaus zeit= gemäßes und in jeder Beziehung gelungenes bezeichnet merden. R. Bergan.

Bublifation über die Ausgrabungen in Olympia. Bir fönnen den Lesern die erfreuliche Mittheilung machen, daß seitens der Ausgrabungs-Direktion die Herausgabe der durch die Gebrüder Romaidis in Patras aufgenommenen Photographien der Ausgrabungen in Olympia beschlossen worden ist. Das Werk wird demnächst im Berlage von E. Wasmuth in Berlin in eleganter Ausstattung erscheinen, unter bem Titel: Die Ausgrabungen zu Olympia. I. Uebersicht der Arbeiten und Funde vom Winter 1875/76. 32 Blatt. Heraus-Liebeten und Junde vom Winter 1875/6. 32 Blatt. Heransgegeben von E. Eurtius, F. Abler und E. Hirfchfeld.
Außer einem Kanorama der Landschaft und 4 architektonischen Aufnahmen des Arbeitskeldes werden die Platten die wichtigsten bisherigen Fundstücke in Marmor, Erz und Terracotta nebst einer Jusammenstellung der wichtigsten facsimilirten Inschriften (Weihungs: und Kniestenischriften) geben, und das Ganze foll durch einen begleitenden Text von den obengenannten Serren erläntert werben.

#### Nekrologe.

B. Adolf Northen, Schlachtenmaler in Duffelborf, ift dafelbft den 28. Mai 1876 nach längeren Leiden gestorben. 1828 in Münden in Haunover geboren, bezog er 1847 die Düffelborfer Afademie, der er bis 1851 als Schüler angehörte. Seitdem felbständig schaffend, malte er hauptsächlich Scenen aus den Napoleonischen Kriegen und aus den Feld= zügen der letten Jahre, denen sich einige Genrebilder mittel-alterlichen oder romantischen Inhalts, wie Falkenjagden, Zigeunerbanden u. A. anschlossen. Northen besaß eine ganz hervorragende Begabung für lebendige Auffassung, wirkungs-volle Komposition und naturwahre Darstellung, und seine Bilder zeichneten sich hierin in bedeutsamer Weise aus. Leider aber wurden diese glänzenden Borzüge, die namentlich in verschiedenen großen Gemälden aus der Schlacht von Water- loo zur Geltung kamen, durch eine etwas rohe Behandlung und eine nachlässige Technik wesentlich beeinträchtigt, so daß sein Ruf nicht die Ausbreitung gewann, die ihm andernifalls hätte zu Theil werden muffen. Bon seinen vielen Werken sind namhaft zu machen: "Guerrillas mit gefangenen Frangojen", Gefecht an der Göhrde, — Napoleon's Rudzug aus Rugland (mehrfach wiederholt), — Nachzügler der großen Urmee 1512, - Musfall ber hannoveranischen Truppen aus Menin 1791, mehrere Scenen aus dem fpanifchen Befreiungs: friege und die schon erwähnten trefslichen Episoden aus der Schlacht von Waterloo, wie die "Bertheidigung der Meierei La Sane Sainte", die hannoverische Legion, die eine frandösische Knirassierattaque abweist u. A., die er meist für den Konig Georg von Hannover aussührte, einige Darstellungen ans dem dänischen Kriege 1861 und verschiedene, meist kleinere Ravallerie- und Infanterie-Befechte aus den Jahren 1866 und 1870-71. Auch in Zeichnungen und Aquarellen leistete er Tüchtiges, und einige phantastevolle Illustrationen bekannter Gedichte beweisen, daß Northen auch nach dieser Richtung hin eine glückliche Anlage besaß.

#### Vermischte Nachrichten.

Die Frankfurter Stadtbibliothet erhielt von Berrn G. du Fan ein werthvolles Geschent. Es ift die prachtvolle, mit zahllosen Initialen und etwa 130 Miniaturen geschmückte Bibeljandichrift, die erst der Bibliothef des Dominikaner-klosters in Franksurt a. M. angehörte und dann 1814, laut einer Inschrift auf einem besonderen Bergamentblatt, von dem Convent dem berühmten funstfinnigen Jakob Heller, von welchem das schöne Kreuz auf dem Domkirchhof stammt, ver-ehrt wurde. Du Fay erstand die Handschrift in der Ber-steigerung des Ruhl'schen Nachlasses in Köln.

#### Vom Kunstmarkt.

Berkauf der Hume'schen Rembrandt-Sammlung. Die große Sammlung Kembrandt'scher Radirungen und Kupfersitiche aus dem Rachlasse des verstorbenen Sir Abraham Hume kam am 1. Juni bei Christie, Manson und Woods zum Berkauf. Diese vor zwei Generationen entstandene Sammlung gehörte zu den interessanteilen, die seit vielen Jahren im genannten Austionslokale zum Berkauf gebracht wurden. Ran 369 non Wisson Rembrandt ausgeschriebenen. wurden. Bon 369 von Wilson Rembrandt Bugefchriebenen Radirungen umfaßte dieselbe ungefähr 200, und viele ber befanntesten und berühmtesten Darftellungen aller Gattungen waren durch Abdrücké im besten Zustande vertreten Als Gesammtertrag der Versteigerung ergab sich eine Summe von mehr als 4000 & St. Für die hauptsächlichsten Blätter wurden bezahlt: Portrait Rembrandt's mit Schnurrbart 24 & 3 sh.; beggl. wit aufgeschlagenem Schlapphute 15£14sh. 6p.; desgl. sich anlehnend 26£5 sh.; spanische Zigemerin 70£; die Schnecke, mit weißem Hintergrunde, 200, £; Anssicht von Omval bei Amsterdam 47£5 sh.; Landschaft mit drei Bäumen 120£; Dorf an der Landstraße 33£; der Obelisk Vaumen 120 £; Vorf an der Landstrage 33 £; der Obelisf 27 £ 6 sh.; Landschaft mit Thurmruine und weißem Vor-grund 230 £; weite Landschaft mit Hütte und Heuschober 80 £; Grotte mit einem Bach 107 £; Porträt von Kenier Ansloo 32 £; von Clemenedt Jonghe 23 £ 2 sh.; der alte Haaring 255 £; der junge Haaring 71 £; John Lutma 155 £; John Affelyn 42 £; Ephraim Bonus 92 £; Untenbogardus 21 £; der "Goldwäger" 23 £ 2 sh.; der große Coppenol 51 £; Van Tolling 500 £; der Bürger-maiker Eir 270 £ meifter Gir 270 £.

#### Uenigkeiten des Buch- und Kunsthandels. Kunstgeschichtliche Werke.

Bocher, Em., Les gravures françaises du XVIIIe siècle, ou catalogue raisonné des estampes, pièces en couleur, au bistre et au lavis, de 1700 à 1800; 3e fascicule: Jean-Baptiste-Siméon Chardin. Avec portrait gravé à l'eau-forte par Ch. Courtry, d'après l'estampe de Chevillet. (134 S.) 4º. Paris, Rapilly.

Didot, Ambr., Les Drevet. (Pierre, Pierre-Imbert, Claude.) Catalogue raisonné de leur oeuvre, précédé d'une introduction. Orné du portrait inédit de P. Drevet, d'après H. Rigaud, gravé à l'eau-forte par P. Le Rab. (XLIV u. 146 S.) Paris, Didot. 8 M.

#### Beitschriften.

Kunst und Gewerbe. No. 25.
Die Porte de Hal zu Brüssel, von R. Steehe. Tidskrift för bildande Konst. Heft 2.

Nägra ord om den hildande konsten och dess publik, von G. Göthe. — Några bref från Egron Lundgren. — Djurtyper i den äldre nordiska ornamentiken II., von H. Hildebrand.

(Mit Abhild.) — Anteckningar från en resa.

The Academy. No. 216.

L'eauforte en 1876. Trente eauxfortes par trente artistes.

Texte par Eug. Montrosier. Paris 1876, von P. G. Hamerton. — Indian views and sketches, von W. M. Rossetti. — Art sales.

Gewerbehalle. Lief. 7.

Die Tapeten-Industric, von Fr. Fischbach. — Akroterie für cincn Brunnen, in Thon gebrannt; Füllungen in Holz geschnitzt. — Moderne Entwürse: Dessin für Tapeten oder Seiselmitzt. — Moderne Entwürfe: Dessin für Tapeten oder Seidenweberet; Gestell für Billardqueues; Büffet; RenaissanceSchrank mit Marmoreinlagen, nach einem alten Muster; Seitenaltar in welssem und rothem Marmor mit reicher Vergoldung;
gemalte Glasfenster; Standuhr in Marmor; schmiedeeisernes
Oberlichtgitter; Holzornamente zum Aussägen; Frühstückstasse im Renaissancestil in oxydirtem Silber; Châtelaine, Armbänder, und Motive für Medailloss und Ubren in Empilmaleri bänder und Motive für Medaillons und Uhren in Emailmalerei

#### Inserate.

### Befanntmachung,

## die Ausstellungen der Kunstvereine

#### Danzig, Königsberg in Br., Stettin und Breslau

und der damit verbundenen Runstvereine zu Elbing und Görlig

in den Jahren 1876/77 betreffend.

Die Runftvereine zu Tanzig, Königsberg in Br., Stettin und Breslau, welchen sich in naher Gemeinschaft die Kunftvereine ju Elbing und Gorlit angefoloffen haben, werben wiederum in der Zeit bom 1. Dezember 1876 bis Mitte August 1877 nach der oben angegebenen Reihenfolge der Städte unmittelbar auf einander stattsindende Runftausstellungen veranstalten.

Den geehrten Ruuftlern, welche die Ausftellungen mit ihren Berken zu beschiden geneigt find, werden folgende

Bedingungen zur gefälligen Beachtung empfohlen:

1) Alle an die Kunstvereine zu richtende Schreiben sind zu frankiren. 2) Zur Erseichterung der Absender werden:

in Berlin ber Inspektor ber Königl. Akademie der Kunfte Berr Bergberg,

in Munchen herr Konservator J. Frieb, in Dufselborf herr Maler h. Sondermann, die Bersendung der Kunstwerke übernehmen.

3) In Ermangelung einer bei Uebersendung der Kunstwerke ausdrücklich ausgesprochenen entgegengesetzten Bestimmung gilt als Regel, daß die zu den Ausstellungen gegebenen Sachen den Coklus vollständig durchlaufen, daher denn auch keine, der oben bezeichneten Reihenfolge der Ausstellungen widersprechende Anordnung zu berücksichtigen möglich bleiben wird. Die Ausstellungen beginnen

in Danzig . . . den 1. Dezember 1876, schrigsberg . . . 2. Februar 1877, Setettin und Elbing . . . . 22. März 1877, 

Anfangs Mai 1877, und schließt sich an Lettere die Ausstellung zu Görlit, welche Mitte August endigt.

Die zu diefen Ausstellungen bestimmten Gemälbe find baher einzusenden: Un den Inspektor der Königl. Atademie herrn herzberg in Berlin bis zum 15. November 1876, ober

An den Inspektor der Königl. Akademie Herrn Herzberg in Berlin bis zum 15. November 1876, oder spätestens an den Kunstverein in Danzig dis zum 25. November 1876, an den Kunstverein in Königsberg dis zum 28. Januar 1877, an den Kunstverein in Stettin dis zum 13. März 1877, an den Kunstverein zu Breslau dürsen dagegen Sinsendungen ohne besondere Nückrage dei demkelben nicht mehr ersolgen.

4) Die Gemälde müssen unumgänglich an die sie enthaltenden Kisten mit Schrauben besetstigt, die Kisten aber nicht nur zugeschraubt, sondern auch über den Fugen mit starkem Papier verklebt werden. — Bei solchen Bildern, welche an den Deckeln oder den Seitenwänden der Kisten zur Raumersparung mit Schrauben beseitigt werden, ist es durchauß ersorderlich, dieselben noch außerdem durch Kreuzgurte gegen das herabsallen zu sichern. Bei Sammektisten soll außer den am Deckel und Boden augeschem durch Kreuzgurte gegen das herabsallen zu sichern. Bei Sammektisten soll außer den am Deckel und Boden augeschem ditten Hischen höchstens noch eine Zwischenschich zulässig sein. Unnöchsiges Gewicht, also zu schwere Rahmen und Kisten, ist zu vermeiden, dessen ungeachtet aber nuß die Kiste start genug sein, um nicht eingedrückt zu werden.

Sin Zettel mit Angabe des Malers, des äußersten Preises oder Werthes und des dargestellten Segenstandes, welcher bei Landschaften und Senrebildern mit besonderer Genauigkeit anzugeden sein wird, ist an den Blendrahmen, oder an die Kücksiete des Haufrahmens der Gemälde zu befestigen.

sein wird, ist an den Blendrahmen, oder an die Rückseite des Hauptrahmens der Gemälde zu befestigen.
— Wo diese Borschrift nicht beachtet wird, trägt der Uebersender jeden Nachtheil, der durch etwaige Beschädis

gung ober Berwechselung geschehen fonnte.

5) Kopien bleiben unbedingt von den Ausstellungen ausgeschlossen.
Gemälde, welche schon in einer früheren Ausstellung der öftlichen Kunftvereine sich befunden haben, werden nicht zum zweiten Mal angenommen, vielmehr dem Einsender, unter Nachnahme der Koften der zweiten

Ginsendung, auf seine Kosten zurückgeschickt.

6) Die Frachtkosten bezahlt der die Aunstwerfe empfangende Verein, jedoch mit Ausnahme der Postsendungen, welche letztere nur portosrei angenommen werden. Nachnahmen für Kisten, Verpackung, Versicherung und sonstige Spesen werden unbedingt nicht vergütet, eben so wenig die Kosten für Lokaltrausport. Kunstwerfe, welche mit solchen Nachnahmen belastet ankommen, werden nicht eher zur Ausstellung zugelassen, dis diese Ausstagen dem betreffenden Verein vergütet sind. Ersolgt die Erstattung dieser Kosten nicht umgehend, so werden die Sendungen unter Nachnahme aller Kosten zurückgesendet. Bei Sendungen, die als Eitgut einzahen kartessenden, die Ausstellung Ausstellung Aussichen Kosten zurückgesendet.

gehen, trägt der Absender die Halter Plachtagten, vorausgesetzt, daß nicht von dem betreffenden Vereine für solche Sendungen die Uebernahme der ganzen Kosten ausdrücklich in Aussicht gestellt worden ist.

7) Dem betheiligten Vereine nuß vor der Absendung der Aunstwerke durch Fracht, unter der Abresse der ün §. 2 genannten Empfänger, durch die Post eine kurze Benachrichtigung davon mit Angabe der Eröße der Kunstwerke und der Signatur der Kiste dergestalt zeitig gegeben werden, daß nach dem gewöhnlichen Postenlaufe noch hinreichende Zeit für den betheiligten Verein bleibt, um die zur Sache gehörigen Verstügungen zu tressen. Kunstzgenstände, vom Aussande eingehend, müssen, als zu össentlichen Kunstausstellungen bestimmt, an der Eirenze heldorders dektorier werden Grenze besonders deklarirt werden.

8) Künftler und Privatpersonen, die von den Bereinen nicht aufgesordert sind, muffen sich wegen der Nebersendung zuvörderst an dieselben wenden; alle direkten Sendungen ohne diese Bermittelung gehen auf Kosten der Berren Ginfender.

9) Die öftlichen Kunftvereine verpflichten fich, die Kunftwerke sowohl auf dem Transport, als mährend der Ausftellungen nach dem von dem Eigenkhümer angegebenen Werthe gegen Feuersgesahr zu versichern und im Kalle eines Unglücks den Künftlern und Befitzern die eingehenden Berficherungssummen sofort auszuzahlen. Gine weitere Verpflichtung oder Gewährleiftung wird von den Vereinen nicht übernommen.

10) Das Dessnen und Schließen der Kisten erfolgt in Gegenwart eines Künstlers und zweier Vorstands: oder Vereins-mitglieder, als Urfundspersonen. Ueber etwa wahrgenommene Beschädigungen der verpackt gewesenen Kunst-gegenstände wird ein besonderes Protokoll aufgenommen, von den Urkundspersonen unterzeichnet, und muß dieses der Zusender als Beweis gegen sich gelten lassen.

11) Der Aufauf der Kunstwerke wird dem betreffenden Künstler von demjenigen Einzelvereine, bei welchem derselbe stattgehabt hat, sofort angezeigt und hiernächt auch von diesem alsbald oder gleich nach Beendigung der Ausstellung die Zahlung geleistet. Den Künstlern ist es dagegen nicht gestattet, an den Orten der Ausstellung Privatverkäuse, sei es direkte oder durch Bermittler, vornehmen zu lassen, indem das Berkaufsrecht der ausgestellten Kunstgegenstände lediglich nur den Bereinsporftänden gufteht.

12) Die Rücksendung der eingesandten Kunstgegenstände erfolgt binnen 14 Tagen nach Beendigung der Ausstellung in Breslau. Da aber der Kunstverein zu Görlitz den verbundenen vier Bereinen sich in so sern angeschlossen hat, als derselbe den größten Theil der in Breslau befindlichen Bilder Ansags Juli zu einer eigenen vierwöchentlichen Ausstellung erhält, so ist die Rücksendung der nicht angekauften Bilder erst im Allgemeinen Ende August zu erwarten. Kach Ablauf von 3 Monaten, von diesem Zeitpunkt an, hört für die Kunstvereine jede Haftung für nicht zurückerhaltene Gegenstände auf, daher etwaige Keklamationen in dieser Beziehung binnen der hersichner Vier einem Auf der nicht einem Ausstralie der Ausstralie der Verleichen Verstelle der von der Verleiche der Verstelle der von der Verstelle der verstellt versenschaft werden verstelle der verstellt der verstellt versenschaft versensc binnen der bezeichneten Frist angemeldet werden müssen. Im Juni 1876.

> Der Haupt-Geschäftsführer der östlichen Runftvereine Dr. v. Goßler,

Kanzler des Königreichs Preußen und erfter Präsident des Oftpreuß. Tribunals zu Königsberg.

### Für Kupferstich-Sammler!

Mein grosses Lager von alten Kupferstichen, worunter sieh viele Blätter von Albr. Dürer, Luc. v. Leyden, Heinr. Aldegrever, H. S. Beham, Mart. Schön, Luc. Cranach, Hans Holbein, Heinr. Golzius, Georg Pencz, J. & D. Hopfer, A. Tempesta, Rembrandt, Ridinger und vielen Anderen befinden, bietet Sammlern Gelegenheit, werthvolle, zum Theil sehr seltene Blätter billigst zu erwerben.

Hermann Haimstet, Kunsthäudler in Ulm a. D.

#### EINLADUNG

#### Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

| Dieselbe wird | unter | den | zum | Turn | us ge | höre | enden | Städten | abgei | halten w | ie folgt |
|---------------|-------|-----|-----|------|-------|------|-------|---------|-------|----------|----------|
| Genf          |       |     |     |      | vom   | 2.   | April | bi      | s 30. | April;   | J        |
| Luzern        |       |     |     |      | 11    | 10.  | Mai   |         |       | Mai;     |          |
| Freiburg      | 3     |     |     |      | 22    | 6.   | Juni  |         |       | Juni:    |          |

Lausanne 23. Juli; 27. August; 5. Juli Bern 3. August 5. September , 21. September; Aarau

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf zu maehen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat

der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.
Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comité.

### Kleine Mythologie

#### der Griechen und Römer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstollung der Gottheiton und die vorzügliehsten Kunstdenkmäler bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 63 Holzschn. 1874. S. br. M. 3; eleg. geb. M. 4.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Soeben ersehien bei Julius Buddeus in Düsseldorf und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

### Geschichte der bildenden Künste

Dr. Carl Schnaase.

VIII. Band. I. Hälfte. à 9 Mark enth. die Kunstgeschichte des XV. Jahrh.

Bildet Fortsetzung und Schluss des Werkes für die Besitzer sowohl der zweiten wie auch der ersten Auflage.

### Gypsgegenstände

so zu härten, dass sie ganz das Ansehen und die Eigenschaft des italienischen Marmors erhalten. Auf dieses Verfahren ist mir von der Königl. Preuss. Regierung ein Patent ertheilt worden, und beabsiehtige ich dieses Verfahren käuflich zu übertragen. Fr. Gaens,

Baumeister in Cöln.

### Venezianische Bilder.

Im Venezianischen ist eine Kunstsammlung zu verkaufen, deren Galerie unter eirea 400 Nummern: Gentile Bellini (bez.) Giorgione, Carpaccio, Basaiti, P. Veronese etc., sämmtlich unrestaurirt, enthält. Die Sammlung enthält im Uebrigen Münzen, Geräthe, Raritäten etc. Älles Nähere durch A. Wolf, pittore, Venezia. Pal. Canale. S. Barnaba.

Für die Schnaase-Büste sind nachträglich noch eingegangen:

Von einigen Studirenden der Geor-10 M. — Pf. gia Augusta Summe der bisher.

Quittungen . . 4271 ,, 20 ,, Gesammtsumme . 4281 M. 20 Pf.

E. A. Seemann.

XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Bien, Therefianungasse 25) od. an die Verlagsh. (Leipzig, Königsstr. 3), 21 richten.

21. Juli



Mr. 41.

#### Inferate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchs und Kunsthandlung aus genonmen.

1876.

### Beiblatt zur Zeitschrift für bilbende Runft.

Dies Blatt, jede Boche am Freitag erscheinend, erhalten die Abonnenten der "Zeitschrift für bilbende Aunsi" gratis; für sich allein bezogen toftet der Sahrgang a Mark sowohl im Buchhandel wie auch bei den beutschen und österreichischen Postanfialten.

Inhalt: Thorbede's Standbild in Amsierdam. — Der Salon von 1876. III. "Die Mediceergräber in Florenz. — Jda Gräfin hahn hahn als Kunstertritter. — Die kunthistorische Ausstellung in Köln; Mänchener Kunstverein. — Baubener Silberfund; Aquarellitubien von L. Notimanu; Frequenz der Mänchener Akademie; Schweriner Bilbhauerarbeiten. — Neuigkeiten des Buche und Kunsthandell. — Zeitschriften. — Korrespondenz der Redattion. — Znierate.

#### Chorbecke's Standbild in Amsterdam.

Zu ben beiden Erzbildern Bondel's und Rembrandt's, welche die Größe Althollands in Dichtung und Malerei verfünden, ift in Amsterdam ein neues Monument hinzugekommen: die Statue Thorbeck's, dem sein Bolk damit zuerkennt, daß es ihm am meisten verdanke für die Wiedergeburt des holländischen Staates und Bolkes seit 1830.

Amsterdam hat über Stadt= und Parteigetriebe hinweg seine Shre als Hauptstadt dadurch gewahrt, daß es das Denkmal Thorbecke's in seinen Mauern haben wollte. Diese Statue ist ein Wahrzeichen des Geistes, in welchem die mit neuer Kraft sich erhebende Stadt vorwärts schreiten und politischer Hauptort Hollands sein will.

Das Geschlecht, unter dem Thorbecke als Denker und Staatsmann ein Vorkämpfer war, stirbt dahin. Schön ist es zu sehen, wie jetzt um die Todten die schwere Wolfe von Mißgunst, Verkennung und Parteishaß zu Boden sinkt und ihr Bild klarer hervortritt in der Anerkennung des Guten und Großen, was sie in schwerster Zeit geschassen haben, und der Ueberzeugungstreue in Glauben, Denken und Wirken.

Es galt nach 1830 Hollands Wiedergeburt. Das alte, längst morsche Staaten-Holland war in der französischen Nevolution zusammengebrochen. Fremdherr=
schaft folgte. Dann der Versuch der europäischen Mächte, ein neues Niederland zu gründen. Er nahm ein übles Ende. Aber die belgische Nevolution und ihre Gesahren zwangen die Holländer, sich wieder auf sich selbst zu besinnen. Das ganze Voll erhob sich in Geist und

Waffen. Erhebend blieb das Gefühl, wie es seine Ehre gerettet hatte. Aber es galt weiter, den Aufschwung sestzuhalten, Holland mit neuer Kraft und neuem Geist zu beseelen, damit es jenen Wahlspruch Seeland's durchshalten könne: luctor et emergo!

Noch lag die große Vergangenheit von 1570—1670 nahe. Hier war ein anderer Grund, als wenn etwa ber Deutsche für vergangene Größe sich in das frühe Mittelalter zurückversetzen mußte. Die alten Tugenden, durch welche Holland im 17. Jahrhundert so groß ge= worden war, nuften im Bolk neu gepflegt ober wieder erweckt werden. Mannigfach waren die Ueberzeugungen und die Wege. Das Rechts= und Freiheitsgefühl er= fannten die Einen als höchste treibende Rraft im Rampf ber Bater; die Undern ftrengen religiöfen Sinn, glaubens= eifrigen Calvinismus. Sier begann man wieder ben alten Geift in der alten holländischen Kunft zu suchen und zu erneuern, in Malerei und Dichtung - auch in der Musik, - dort wandte sich Giner zu der Philosophie jener großen Zeit, in welcher Spinoza die Kühn= heit, Konsequenz und Ueberzeugungstreue ber holländischen Denker verewigt hat. Rur die Streng-Katholischen mußten für ihre Renaiffance bis in bie Borreformations= zeit, in die Gothif zurückgreifen.

Aber alle diese Männer waren im holländischen Patriotismus einig. Unter dem Eindruck der Holland seindlichen belgischen Revolution waren selbst die sonst revolutionären Geister in Bezug auf Alts-Holland konservativ. Der Umsturzgeist und der vage Drang nach Neuem sehlte hier, wo man im Holland der großen Zeit die Freiheit und Größe gewahrte, die man nur wieder neu zu erringen brauchte. Auch die heisblütigsten

Beister im Holland nach 1830 wollten nur erneuen, bessern, verlebendigen, nicht bas alte Wesen vernichten.

Die Männer, welche in der französischen Umsturzzeit geboren waren, und nun an die besten Garantien eines Volks= und Staatswesens dachten, es gegen versberbliche Umwälzungen zu bewahren, kamen damals fast alle dahin, nach einer göttlichen, seststehenden Ordnung zu suchen im Gegensatz zu den Theorien der Auftsärungszeit. Das christlich=retigiöse Element, daraus hin angewandt, schlug nach 1815 start vor und gab dem ganzen Konservatismus, und wie nun erst der echten Reaktion sein Gepräge.

Thorbede war ein Denker. Als folder war er Unhänger einer Philosophie, die auf religiösem Grund ruht und einer gewissen Mystik nicht fremd ist, darum aber auch nit der eigentlichen Orthodoxie nichts zu thun hat. Er sah im Recht, das in der Krause'schen Philosophie die göttliche Emanation sür das Genossenschaftsleben der Menschen ist, den Fels, darauf das politische Leben beruht, nicht in einem orthodoxen Glauben. Der Glaube sür die Religion, sür den Staat das Recht.

Thorbede war Gelehrter, ehe er Staatsmann ward. Philosophie und Rechtswissenschaft waren der Grund, auf dem er stand und von dem er sich nie wegziehen ließ. Als es sich darum handelte, Holland zu erneuen und er sich gedrungen sühlte, dafür mit besten Kräften einzutreten, da war ihm seine Stelle gegeben. In Recht und Gesetz lag die Kraft, durch die er auf sein Volk und sir sein Volk zu wirken hatte. So ward der Gesehrte Mitglied der Kammer, Parlamentsvedner, Parteissührer und Minister und gewann seinen Einsluß auf die Entwickelung des neuen Hollands. Achnliche Vershältnisse ergaben damals in anderen Staaten Aehnliches. Denken wir nur an Frankreich und Guizot.

Männer dieser Art sind selten leicht beweglich und werden schwer eine gewisse dostrinäre Beschränktheit und Starrheit los. Sie kennen kein Paktiren und werden unlenkdar, ja hart und schross, sobald es sich um ihre Prinzipien haudelt. Was sie mit ihrer Logik sich zu-rechtgelegt, ist ihnen unumstößlich. So kennen sie keine Unsicherheit und verachten diese bei Anderen sogleich als Flauheit oder Feigheit. Solche Ueberzeugung macht den persönlich milden, herzensguten Menschen in seinem Berns wie ehern und bei einem Auseinandergehen der Ueberzeugungen besonders auch gegen soustige Freunderücksiches. Leicht erscheinen sie dadurch als Rechthaber und Despoten. Von diesem Metall, daraus z. B. ein Luther und Calvin gemacht waren, hatte auch Thorebecke in sich.

Aber gerade solche Männer sind nöthig in einer schlassen, schwankenden Zeit, ihr Stetigkeit zu geben und sie zu stählen. Kommen zwei oder mehrere derselben Art aneinander, so malen diese harten Steine nicht gut

miteinander; aber es steht schlimm um einen Staat, wo sie gar nicht vertreten sind in der Leitung desselben und nur Schaufel= und Berwässerungsgeister an der Spitze stehen.

Der Künftler, ber Thorbede's Statue gebildet hat, hat den großen Mann nicht gefannt. Da seit dessen Tode so furze Zeit verstrichen ist, so war auf die Porträt= Uehnlichkeit noch eine besondere Rücksicht zu nehmen, ganz anders, als wenn etwa zwanzig Jahre dazwischen gelegen hätten. Wo der Künstler nicht das Schöne zu bilden hat, hat er das Charasteristische darzustellen.

Ift es nun Leen hoff geglückt, das Charafteristische eines Thorbecke wiederzugeben? Leuchtet die Bedeutung, die Charaftergröße und Festigkeit des Mannes aus der ehernen Figur hervor? Oder entsprach vielleicht die äußere Erscheinung nicht seiner geistigen Bedeutung?

Schreiber dieser Zeilen hatte die Ehre, Thorbecke kennen zu lernen und hat nach einem einzigen Abend einen unauslöschlichen Eindruck von dem bedeutenden Manne erhalten. Diese lange, hagere, ectige Figur im langen braunen Rock, das war der berühmte niedersländische Gelehrte und Staatsmann. Aber welche ruhige, großblickende, unerschütterliche Sicherheit trat uns in dem an einen deutschen Prosessor erinnernden steisen Mann mit dem bis zum Strengen sesten Blick entzgegen; Hoheit lag in dieser Gestalt, der Ausdruck einer Würde, wie sie nur die lange Gewohnheit giebt, in verantwortlicher Stellung als Autorität anerkannt zu werz den. Die Bedeutung und Größe des Mannes sprach sich auch charakteristisch in seiner Erscheinung aus.

Den Ausbruck bavon können wir in Leenhoff's Statue nicht wiederfinden. Sie kommt uns gewöhnlich vor. Wir wissen nichts daran zu loben, allerdings auch nichts besonders zu tadeln. Der Rock hätte in manchen Partien weniger schalenförmig, sendern tuchsörmiger aussehen können. Das Unterbein vom Knie abwärts erscheint uns im Berhältniß zu lang. Thorbecke selbst hatten wir als länger von Gestalt im Gedächtniß. Doch dies sind Einzelheiten, auf die wir kein Gewicht legen. Wohl aber darauf, daß der eigentliche Geist in dieser Statue nicht zum Ausbruck gekommen ist, die nun der Nachwelt das Bild des großen Denkers und Staatsemannes übermitteln soll.

Wunderlich ist uns erschienen, daß man die Statue mit dem Gesicht gegen die Gracht und nicht gegen den sonst so trefslich geeigneten Platz, der jetzt Thorbecke's Namen trägt, gerichtet hat. Vom Nembrandtsplatz kommend müßte man der Statue entgegen und nicht auf den Nücken sehen. Mit einer gewissen Heiterkeit könnte man denken, es habe unwilltürlich die nicht entgegenkommende Stellung, die manchmal zwischen Thorbecke und Amsterdam herrschte, noch einen symbolischen Ausdruck in der Wahl der Stellung gefunden. L.

#### Der Salon von 1876.

III.

Die Benremalerei fann, wie Gingangs bemerkt wurde, manche recht gelungene Werke aufweifen. Eines ber beften bavon ift, wenigstens, wenn man ben Werth eines Bildes nach dem äußerlichen Erfolg beurtheilen barf, - bas eigene Atelier bes herrn Munkacfy, in welches er sich felber, seine Gemahlin, das niedliche Haushunden und ein als Modell bienendes Zigeuner= mädchen hineinprakticirte. Das Atelier des ungarifchen Malers liegt — bis fein großes Hotel in den Champs Elysées fertig gebaut wird — in der ein wenig ifo= lirten, aber dafür fonnenreichen rue de Lisbonne. Der Raum ift, wie so viele Maler ihn oft lange und ver= geblich fuchen, fehr hell, und geräumig genug, um darin die vielen Stizzen zu malen, die Herrn Munkacft stets nöthig find, ehe er eines feiner Auffehen erregenden Gemälde zu Stande bringt. Die Ausstattung bes Ateliers ist eine höchst gefchmadvolle, aber nicht fo über= ladene, wie bei anderen Malern, wo, wenn man in's Utelier tritt, der Wald vor lauter Bäumen nicht ficht= bar ift, und man alle Mühe hat, die eigentlichen Arbeiten bes Künstlers zu ermitteln. Die Bertheilung der auf den reichen Tapeten des Zimmers prangenden Kuriosi= täten ist eine glückliche und die ganze Gruppirung des Ateliers fo getroffen, daß das eben angesangene Bild bie Sauptpiece bildet. In feinem diesjährigen Bilde bringt Munkacfy den Gegenstand des Bildes doppelt, einmal im größeren Format als eigentliches Bild und bann verkleinert als begonnen auf der Staffelei stehend. Die Bergleichspunkte zwischen der Darftellung im doppelten Format sind pikant und anziehend genug, um die Bufchauer zu feffeln. Munkacfy felbst hat sich auf ein Saar getroffen; er steht fprechend ähnlich ba mit bem Rrauskopf und den lebhast treuherzig blinzelnden Augen. Um eine Kritik, die gegen ihn aufkam, zu ent= fräften, daß er seine Farben immer zu fchwarz wählte, zeigt er sich in einem hellgrauen Gewand. Frau Munkacfh fitt, halb über einen Tifch gelehnt, in aufmerkfame Betrachtung bes Bilbes, bas ihr Gemahl eben begonnen, vertieft. Die Ausmerksamkeit ist eine fo große, daß man faum im Stande ift, die Buge ber Dame bei bem ersten Blid zu unterscheiden. Rach einiger Prüfung sieht man aber, daß die Aehnlichkeit hier ebenso gut ge= wahrt wurde, als bei dem Maler felbst, und man be= wundert das Gemisch von fpannungsvoller Neugierde und lebhaftem Intereffe in ben Zügen ber funftsinnigen Lebensgenoffin Munkacfy's. Die kleine Zigeunerin ift ein von geübter Sand getroffener Charafterfopf, und selbst die kleine Bulldogge ist für jeden, der mit der Bauslichkeit Munkacfp's vertraut ift, fprechend ähnlich.

Maler weihen überhaupt gern das Publikum in

das Geheimniß ihrer Ateliers ein; Mademoifelle Sam fon, wenn man dem Bilde trauen darf, eine recht hübsche elegante Dame, die keinen Zoll von einem Blaustrumpf an sich hat, ist, wie ihr Bild zeigt, beim Frühstück mit einer Freundin, die in der Aleidung einer Soubrette (Zeit Louis' XV.) Modell sitzt; das angesangene Bild steht ebensalls auf der Stasselei, hinter dem Frühstückstische, wo die Künstlerin und deren Modell dem von Selter-wasser und Kasse begleiteten Nachtisch zusprechen.

Das "Borzimmer bei Monseigneur" ist eine launige Karifatur Bibert's, ber als Spasmacher und Baubevillist wohlbekannt ist. Die Besucher des hochwürdigen Herrn Bischoss sind recht annifante Gestalten: der dicke,
mit graner Kutte bekleibete Mönch schielt mit den
lüsternen Augen eines richtigen Gourmands nach dem
prachtvollen Hahn, der aus dem Haussord einer frommen
und seisten Betschwester vom Lande herausguckt. Auch
der Kustode wirst einen abschätzenden Blick auf den Bogel
von dem ihm hossentlich ein Flügel oder eine Psote
zusallen wird. Das ganze Bild ist sehr geistreich, leicht
geschürzt, ohne Ueberladung und entspricht ganz dem
Ruse eines homme d'esprit, auf den Herr Bibert nicht
wenig stolz ist.

Berome mablte diesmal feinen Stoff im Drient. "Santon, à la porte d'une mosquée" titulirt sid das Bild, ein aus Rleinasien mitgebrachter Reiseeindrud. Eine Menge Holz= und Wilzschuhe steht da haufen= weife vor der Eingangsthür des Bethaufes. nactte Mann, ben Stab in ber Sand, ben Mund weit geöffnet, mit ben Augen vor sid, hinstarrend, wartet auf den Ausgang der Gläubigen, von denen man einige durch die Wölbung der Thur auf den Knieen liegend und betend erblickt. Wie bei allen Bildern Gerome's ift auch bei diesem die geradezu reizende Bünktlichkeit und Gemiffenhaftigkeit in der Ausführung der Details das Bemerkenswerthefte. Niemand 3. B. konnte beffer als Berome ein Stud Geschichte aus biefem Gemäuer ber Mofdee fpreden laffen; man gewinnt bei bem ersten Blid ben gangen lokalen Eindruck bes Drients, fo wie man sich gleich im XVI. und XVII. Jahrhundert bewandert fühlt, wenn man ein Bild Gerome's aus der Zeit Heinrich's IV. oder Ludwig's XIII. betrachtet. Die Freunde und Bewunderer des geistigen Hauptes der "intereffanten Schule" -- diefer Name paßt wohl zu der Arbeitsmethode des Herrn Gerome -- find jedoch mit feiner diesjährigen Leiftung nicht zufrieden; sie reden von Berfall — und führen Bilder an, welche das oben ausgestellte weit übertreffen. Es ift wohl richtig, daß ber Maler die Beriode feiner Meifterwerke hinter sich hat.

Er ist nicht der einzige unter den Lieblingen bes Publitums, dem es so geht; so z. B. bricht man den Stab über Cabanel, beffen Glüd bis jett in den Ateliers geradezu sprichwörtlich geworden und zwar so, daß man

es sogar in Versen seierte. Sein liebliches Weib Seluka liesert Wasser auf die Mühle berjenigen, welche sich gern an der offiziellen Maserei vergreisen, deren Personissikation der erwähnte Herr Cabanel als Commandeur der Ehrenlegion, Großbeeinslusser der Juries und Ausstührer autlicher Bestellungen ist. Die Leidenschaft einer gewissen Schule gegen Cabanel ist zwar groß genug, um von vornherein die gegen ihn gerichteten Angrisse theilweise zu entkräften, aber diesmal gestehen selbst Cabanel's Freunde, daß er sein sprichwörtliches Glück durch eine Portion Fleiß und ein Künkchen Genius forrigiren müsse.

Gines der mertwürdigften Genrebilder im heurigen Salon, wenn nicht bas merkwürdigfte von allen, ift ienes fühne heraussordernde Werk eines noch jungen Maler's Garnier, an dem vielleicht die Mutter, welche ihre Tochter in den Salon führt, rafch vorübergeben wird: "Die Strafe ber Chebrüchigen im Mittelalter". Die beiden Berbrecher, zwei junge hübsche Geftalten, ber Mann, ein Thous der Kraft, die Frau von garter Rörperbildung, werden nacht durch die Straffen ber Stadt getrieben und unbarmherzig von rohen Benfereinechten durchgepeitscht. Glüdlicher, sprechender Ausbrud jeder Physiognomie und geschickte Gruppirung der ziemlich zahlreichen Zuschauer sind die größten Borzüge dieses Man besehe sich z. B. die drei Zuschauer links: ber Chemann, ein bieberer Bürger im langen Raftan, weiß nicht genng feinen Beifall über die Buch= tigung auszudrücken, er flaticht fo eifrig in die Bande und ruft fo lant "Bravo" bei jedem Sieb, der auf die Schultern ber jungen Leute berabfällt, daß er nicht gemahr wird, wie feine eigene Chehalfte, die er am Arme führt, verschmitt nach einem schmuden Burichen schielt und sich verlegen hinter'm Dhr fratzt, als könnte fie das näulliche Schidfal treffen. Die ftumpfe Gleichgiltigkeit ber Einen, disfretes Mitleid bei Andern, lufterne Reugierbe und die Bosheit der Schuljugend, die den beiden Bepeinigten noch Schneeballen nachwersen, find charatteriftisch wiedergegeben. Die beiden Sauptsiguren find lebendig, vielleicht zu lebendig, würde ein Moralift fagen. Die Geberde bes Franenzimmers, wie gefagt, einer recht annuthigen Sünderin, die sich instinttiv an die Seite ihres Mitschuldigen schniegt, und das Gesicht zu Dreiviertheilen zu verbergen sucht, ift ein echt weiblicher und ergreisender Protest gegen diese barbarische Züchtigung. Gin Meifter= wert rober Bestiglität sind die beiden Benterstuechte; ber eine befonders hat die Züge so verzerrt, daß man fann bas Gefchlecht aus ben Zügen heranslieft. Es ift ein reiner Damon ber Beiniger, wie er im Buche fteht. Berr Garnier, nebenbei bemerft, bat feit langer Zeit feine Thätigfeit bem Mittelalter zugewendet und zeichnete fich jedesmal seit 2-3 Jahren durch die humoristische Behandlung von Stoffen aus bem 13. ober 14. Jahr=

hundert aus; er hat sich in dieser Periode so einstudirt und und eingelebt, daß seine Bilder den Stempel der Zeit= sarbe tragen.

Die beiden Borträts des berühmten Mitalieds der "Comédie française", Fräulein Sarah Bernhardt, machen viel von sich reden. Es ift das erste Mal seit langen Jahren, daß eine Dame in benfelben Salon zweimal ab= gebildet erscheint; aber Rünftlerinnen, namentlich wenn fie Schooffinder des Publifums find, wie Fräulein Sarah. ift Manches gestattet. Das eine Porträt, von Mme. Abbema gemalt, ift schwarz und stellt die Rünftlerin im städtischen Roftume bar; bas andere von S. Char= bin zeigt sie uns in der epochemachenden weißen Toilette ber Etrangere, auf dem Ranapee halb bahingestreckt, wie in diesem Stude. Die Auffaffung . Chardin's ift uns viel geläufiger, eben aus bem Grunde, weil hier die Theaterdame und nicht die Brivatperson dargestellt wird, die uns entgeht. Sarah Bernhardt ift durch und durch Künftlerin, ihr unregelmäßiges, nicht gerade ichones, aber sehr interessantes Besicht läßt sich nur artistisch auffaffen und beshalb bleibt Chardin im Rechte.

Ueber den Schreibtisch gebeugt, nachsinnend, wie es einem großen Beift, ber fich porträtiren läßt, gebührt, fitt herr v. Girardin da mit der klaffischen Saarlode über ber Stirn. Einige finden ben berühmten Journalisten zu gealtert und berusen sich auf das Märchen von seiner ewigen Jugendfrische. Diese geben fich einer argen Täuschung bin und haben offenbar herrn v. Girardin niemals im Régligé gesehen, als er seine fünftliche Toilette noch nicht beendigt hatte. Ich werde mich ftets des geisterhaften Eindruckes erinnern, den der scharfe Streiter einst auf mich machte, als ich ihn fo früh beim Sprung aus dem Bette auffuchte. Ungefähr fo hat ihn Carolus Duran gemalt. Bang recht! Die Porträtmalerei foll nicht schmeicheln, ebensowenig wie die Photographie. Bon den übrigen vielen Borträts ift es schwer, dasjenige herauszusuchen, welches eine besondere Auszeichnung verdient. Faft alle find ex aequo in der technischen Vervollkommung und im Rolorit. Jedoch sind die Damen bevorzugter als die Herren; da die meiften ausgestellten Porträts Familienftude find und mit Ausnahme einiger Berühmtheiten des High life teine Celebritäten aufzuweisen im Stande find, so haben dieselben für's Ausland tein befonderes Intereffe.

Bekanntlich hat man bem Großpriester ber Excentricität H. Manet die Thür der Ausstellung verschlossen, aber man konnte doch mit einem Schlage nicht seine ganze Schule verbannen. Ein gutes Stück Manet'schen Realismus' steckt in dem Wäschermädchen Alizot's. Eine dralle Dirne, voller Eiser für ihre Arbeit, mit hochrothen Wangen und aufgeschlitzten derben Armen. Man findet hier ganz und gar die Façon Manet's, aber ohne jene Excentricität, die bei diesem Maser manchmal

zu weit getrieben wird. Das ift gesunder und praktischer Realismus; keine Lady wird dagegen etwas ein= wenden, wie streng sie auch sonst sein mag.

Paul d'Abreft.

#### Die Alediceergraber in Florenz.

Jüngst wurde in der A.=A.=3. (Nr. 177) der Bersuch wiederholt, die Mediceerstatuen umzutausen und Die Identificirung Lorenzo's mit dem "pensoso", Giu= liano's mit dem "fiero" abermals als einen von Bafari verschuldeten Brithum darzustellen. Rene Gründe für diese schon einmal zurückgewiesene Meinung werden nicht angeführt, nur beiläufig die Berficherung abgegeben, daß die Resultate der im vorigen Jahre vorgenommenen Deffnung ber Sarkophage keine überzeugende Kraft be= fiten \*). Dieselben gaben ber Ueberlieferung und Bafari recht. Es war bekannt, daß Lorenzo's (unehelicher) Sohn. Bergog Aleffandro, an ber Seite feines Baters beigefett worden war. In welchem Sarkophage man zwei Leich= name fand, da mußte man Lorenzo's Ruheftätte annehmen. Nun lagen wie ber Augenschein bei ber Eröffnung ber Grabmaler zeigte, in jenem Sartophage zwei Rörper beisammen, welchen Basari als Lorenzo's Begräbnif bezeichnet. Demnach bliebe es bei ben berkömmlichen Benennungen: der nachdenkliche Held, welchem die Morgen= und Abenddämmerung zur Seite ruben, ift Lorenzo; ber jugendliche, fühn aufblickende Jüngling mit dem Tage und der Nacht als begleitenden Figuren dagegen stellt Giuliano be' Medici vor. Man follte meinen, biefer Thatbestand sei überzeugend genug. Dennoch werden Die alten Zweifel wiederholt. Bielleicht griff man bei ber Bestattung Aleffandro's fehl; man wollte ihn im Grabe des Baters beisetzen, irrte fich aber und legte ben Körper im Sarkophage bes Dheims nieber u. bgl. m. Alle Zweisel beseitigt und die vollgiltige Entscheidung bringt eine eigenhändige Erflärung Michelangelo's, welche übrigens schon seit Jahr und Tag bekannt mar. Sie bestätigt die Ueberlieferung und läßt Bafari's Bezeich= nung als bie richtige, an ber nicht weiter gebeutet und gemäkelt werden barf, erscheinen. Wir geben Michel= angelo's eigenhändige Erklärung, wie dieselbe Ch. Beath Wilson in ber Academy Nr. 218. N. S. mitgetheilt hat.

Die casa Buonarroti in Florenz bewahrt unter ben 111 Architefturzeichnungen ein Blatt, auf welchem Michelangelo mit Nöthel eine Säulenbasis gezeichnet hat. Bon seiner Hand sind auch die auf dem Blatte befindlichen Zeilen, welche (in moderner Schreibweise) solgendermaßen lauten: "E il di e la notte parlano e dicono: noi abbiamo col nostro veloce corso condotto alla morte il Duca Giuliano; è ben giusto

che egli ne faccia vendetta; e la vendetta è questa che avendo noi morto lui, lui così morto ha tolto la luce a noi e con gli occhi chiusi ha serrato i nostri, che non risplendono più sopra la terra: che avrebbe di noi dunque fatto mentre vivea."

Mus diesen Worten laffen fich gar manche fruchtbare Folgerungen ziehen. Schwerlich hätte Michel= angelo den spöttischen Ton angeschlagen, ber in ber letzten Zeile anklingt, wenn er felbst die allerdings. überaus frostige Allegorie erfunden hätte. Wir schließen, daß ihm der Gegenstand der Darstellung, wie es damals häusig vorkant, bestimmt und seiner Bhantasie es über= laffen wurde, denfelben fünftlerisch zu sormen. möchten sogar ben weiteren Schluß wagen, daß ihm der Gegenstand nicht recht behagte; ja zunächst widerstrebte. Manche Eigenthüntlichkeiten des Werkes, wie z. B. das Absehen vom Porträtmäßigen, das Beharren bei allgemeinen Thpen u. f. w. gewinnen erft auf biefe Beife Doch das ist für die vorliegende Frage rechtes Licht. nebenfächlich. Die Hauptsache ift, daß Michelangelo felbst den Biuliano mit den Gestalten der Racht und bes Tages zusammenbringt, baß also ber Sarfophag, auf welchem der Tag und die Racht und zwischen ihnen ein jugendlicher Beld bargeftellt find, bem Giuliano be' Medici angehört. Go hat es bereits Bafari geschildert, fo die Tradition ununterbrochen festgehalten. haben wir auch die urfundliche Beftätigung dafür. Es bleibt also bei dem alten Giuliano und dem alten Lorenzo.

#### Ida Gräfin Sahn-Hahn als Kunstkritiker.

Was mag wohl die bekannte Schriftstellerin bewogen haben, sich auf den schlüpfrigen Boden der Kunstfritik zu wagen? Sie veröffentlicht unter dem Titel:
"Die Kunst in der Muttergotteskapelle des Domes zu
Mainz"\*) ein Schristchen, welches nur 10 Psennige
kostet, ossender, um möglichst weit sich zu verbreiten; sie
hat in lokalen Kreisen tüchtig Staub aufgewirbelt, so
daß selbst Bischof Emanuel von Ketteler sich über
diese That seiner schwärmerischen Verehrerin geärgert
haben soll.

Belch' eine Kühnheit ist es aber auch, daß die fromme Dame dem ganzen Mainzer Domkapitel den Borwurs in's Gesicht schlendert, es habe einen neuen Altar errichten lassen, welcher, ganz abgesehen von seiner fünstlerischen Ausstattung, die in den Augen der edlen Gräfin ein Horror ist, in seiner Einrichtung und seinen Dimensionen vollständig dem kirchlichen Ritus widerspräche! Gegen wen eigentlich ist denn die Schrift gerichtet? Der Architekt der Kapelle und des Altars,

<sup>\*)</sup> S. Kunftchronik, X, S. 433.

<sup>\*)</sup> Mainz, Berlag von Franz Kirchheim. 8.

Herr Euppers, fann boch unmöglich das ganze Domfapitel sammt dem Bischof bewogen haben, alle kirch=
lichen Borschriften zu vergessen! Also gegen wen schleudert
die Frau Gräfin ihre Wasse, wenn nicht gegen Bischof
Ketteler selbst, der die Kapelle und den Altar einweihte?

Mus der Schrift erfährt man, und es muß fich eigenthümlich genug ausgenommen haben, daß die fromme Dame mit dem Zollstod in der Band alle Altare im Dom zu Mainz gemeffen hat, um zu fonstatiren, daß die Mensa dieses Altares um mindestens vier Centi= meter Tiefe hinter den älteren Altären zurücksteht. Reben dem intereffanten Faftum, daß die Gräfin dem Mainzer Domkapitel den Fehdehandschuh hinwirft, heben wir einen groben Schnitzer hervor, ber ihr paffirt ift; sie will nämlich auf Grund eigener Anschauung bes Drients, Griechenlands und Aeghptens nachweisen, niemals hätte vie Runft aller Zeiten und Bölfer ben Fehler begangen, Urchitefturen und Stulpturen zu bemalen, und fie führt als Beleg hierfür die Marmortempel Griechenlands an. In einem Buntte muß man ber Verfafferin Recht geben, daß es wie hier, fo im Allgemeinen unferer Ausschmüdung der Kirchen an Sinnigkeit und Feinheit fehlt; gewiß fann man Kirchen harmonisch ausmalen, aber wie selten sieht man eine moderne polydyrome Ausstattung, welche man den einfachen Farbentönen des Baumaterials vorziehen möchte.

Eine wirklich hübsche Stelle möchte ich aus dem etwas kunterbunten Schriftchen hervorheben, die Charafteriftit ber Engel in ber bilbenben Runft: "Ban End ftellte fie bar als ehrbare, treuberzige Gefellen, die ge= wissenhaft dem lieben Gott dienen; Fiefole's Engel sind ber schönfte Ausbruck seligen Friedens. Raffael's Engel haben einen eigenthümlichen, tieffinnigen Blick, als ob fie göttliche Geheinmisse schauten. Correggio's Engel find jubelnde Kinder, welche sich vor unbändiger Fröhlich= feit gar nicht zu laffen wiffen und Schwenkungen ihrer fleinen Urme und Beine machen, die häufig eines Bügels bedürfen fonnten. Michelangelo's fchoner Marmor= engel am wundervollen Grabmal bes beiligen Dominicus zu Bologna ift ein kleiner, vornehmer Bage aus bem himmlifchen Sofgefinde, ber mit ernfter Burbe feine Facel trägt."

Konisch bagegen ninnut es sich aus, wie die eble 3da aus der Schule schwatzt, komisch wirkt auch, wie so manches in der Schrift, der pathetische Schluß: "Ansdacht ist eine Gnade, die der liebe Gott zuweilen denen giebt, die ihn lieb haben." "Man kann heute sehr andächtig und morgen sehr zerstreut beten. Ja es kann dieser Wechsel in einer und derselben Stunde eintreten."

Mehr als hier für 10 Pfennige geboten wird, kann man nicht verlangen, Interessantes, Berkehrtes, Höhliches, Wahres, Pikantes und Ernstes in buntestem Wechsel.

U. O.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Die funfthiftorische Ausstellung in Roln. Um 1. Juli wurde die hiesige kunsthistorische Ausstellung im Beisein des Ober- Präsidenten erössnet. Der Vorsitzende des ge-schäftsführenden Ausschusses, Herr Beigeordneter Thewalt, hielt eine längere Rede über Zweck und Ursprung des Unternehmens, welcher Herr v. Barbeleben einige beglückwünschende Borte hinzufügte. Die Ausstellung ist bekanntlich von dem Berein hiefiger Alterthumssreunde in Berbindung mit einigen funftfreundlichen Männern unserer Stadt ausgegangen und umfaßt meist Werke der Kunst und des Kunsthandwerks aus früheren Jahrhunderten, einschließlich des achtzehnten. Be-sonders reichlich sind naturgemäß der Mittel- und Niederrhein vertreten, aber auch Westfalen und die Riedersande haben schätzenswerthe Beiträge geliefert. Zwei größere Säle und zwei Zimmer im oberen Stockwerf des Einil-Casinos sind vollständig mit Kunstgegenständen aller Art gefüllt, Gemälde, Gobelins, Waffen, Glas und Töpferarbeiten, Holzschnitzereien, Arbeiten in getriebenem Silber und unzähliges Andere mehr entrollt ein im höchsten Grabe anziehendes Bild von dem gesammten reichen Kunstleben unserer engeren Seimat im Mittelalter. Unter Anderem ist der berühmte Kunstschatz des Domes vertreten, wie sich denn überhaupt 17 hiesige Pfarreien an dem patriotischen Unternehmen betheiligt haben, ferner die kostbaren Alterthümer der Münsterkirche zu Effen, taufendjährige Meßgewänder aus Xanten, der berühmte Helm des Fürsten von Wied, der Waldalgesheimer Fund, aus römischer Zeit herrührend, und sonstige Alterthümer und Kunstgegen-stände, die zum Theil schon längst in weitesten Kreisen bekannt find, jedoch erft in diefer reichen Zusammenstellung mit vor-, gleiche und nachzeitigen Gegenständen abnlicher Art ihre volle funftlerische Wurdigung finden können. Aber nicht nur Städte und Kirchen, sondern auch Private haben eine zum Theil sehr rege Theilnahme entsattet. Ein hiesiger Kunstfreund hat nicht gezaudert, feine ganze reiche Sammlung der werthvollsten und seltsamsten Glaß und Porzellanwaaren den möglichen Gefahren einer mehrmaligen Berpackung auszusetsen; einem Privatmanne gehört ebenfalls die chrono-logisch geordnete Sammlung kostbarer Gewebe, mit persischen Stoffen des 6. Jahrhunderts aus der Saffanidenzeit be-ginnend, welche für diesen Zweig der Kunstindustrie von einer überaus anregenden Wirkung sein nuß. Die Gemälde, mehr durch ihren innern Werth als durch ihre Zahl hervortretend, gehören jum größten Theil ber kölnischen und ber niederlandischen Malerschule an. Obwohl noch Manches sehlt und besonders manche aus Amsterdam eingetroffene Sammlung noch der Auspackung harrt, so ist die Ausstellung doch schon im höchsten Grade sehenswerth. Im Ginzelnen freilich wird man fie besser zu beurtheilen vermögen, wenn erst der bisher noch nicht vollendete Katalog erschienen sein wird. Die Dauer der Ausstellung hat man einstweisen von jetzt ab auf zwei Monate festgesetzt; doch ist es möglich, daß diefer Zeitdauer, im Falle das Publifum eine rege Bethei ligung zeigen follte, noch ein weiterer Monat hinzugefügt (Köln. Ztg.) wird.

R. Münchener Kunstverein. Seit den fünfziger Jahren hat sich bei uns die Anschauung eingebürgert, jedweder ernstere Borgang aus älterer Zeit könne als solcher den Stoss eines historischen Bildes abgeben. In Folge dieser Begrissverwirrung, die Historienmalerei und historischen Bereiss und dasselben numt, ist die Zahl unserer Sistorienmaler um ein Namhastes gestiegen, ohne daß der historischen Kunst daraus irgend Nutzen erwachsen wäre, ganz davon zu schweigen, daß es disweiten Künstlern bezeigenet, einen wirklich historischen Stoss duch die Art ihrer Aussalfung und Darstellung zum bloßen Genrebild heradziehen. Aber weil wirkliche Sistorienbilder hier wenigstens zu den größten Seltenheiten gehören, ward Ludwig Hofzwann in aus Zeitz groß gedachtes Bild: "Francesca da Rimini und Paolo Malatesta", mit aufrichtigem Wohlwolken ausgenommen. Allerdings ist der Maler von Dante's Erzählung so wesenklich abgewichen, daß schließich nur die beiden Liedenden ihrig blieden. Gleichwohl möchte ich nicht mit ihm rechten. Der Künstler, der Dante's Darstellung folgen will, muß etwas von einem Bonaventura Genelli in sich haben, wird aber dann bei dem großen Aublistum ebenson weil Beisall sinden wie dieser. Ludw. Hospinann ist eine reich

angelegte Natur und hat fich den herben Stoff in feiner Beise mit Glud zurechtgelegt. Ohne Zweifel banken es ihm Biele, daß er das Gräßliche der Scene gemildert hat. Zu-dem bilden eine feine, forgfältige Zeichnung und schöne Linienführung wie anerkennenswerther Sinn für schöne und anmuthige Formen Berdienste, denen wir nicht allzu oft begegnen. Auch die Farbe harmonirt mit der Auffassung des Gegenstandes. Jul. Kronberg imitirt in seinem Bacchanten-Fries auf Goldgrund Makart allzu handgreiflich. Sehlt es ihm auch nicht an Phantafie, so doch sedenfalls an Grazie: die ganze Gesellschaft fieht aus wie ein in's Rlassische übersetter Brouwer. Geradezu abgeschmackt muß man es nennen, daß Kronberg fich nicht mit weißen Faunen begnugte, fondern auch einen Negerfaun erfinden gu follen glaubte. Benn sein Vorbild es mit der Zeichnung bisweilen bedente lich leicht nimmt, ist das eine Schwäche, die man vielleicht dem bedeutenden Meister nachsieht, dem Nachahmer nie. Frit Aug. Kaulbach und Frofessor Aler. Wagner brachten Koftumportrats, Erinnerungen an das herrliche Künftlerkostumfest des heurigen Karnevals. Während das Bild des Ersteren mit feiner feinen Formgebung, seiner reichen Modellirung, seiner unübertrefflichen Zeichnung, mit der fostlichen Frische, dem füßen Schmelz der Farben und der trefflich geordneten Gewandung verräth, wie sehr sich der Künftler das Studium der alten deutschen Meifter hat angelegen sein laffen, finden wir von alledem in drei Bildniffen Wagner's das fchrofffte Gegentheil, namentlich bei einem Lehrer an der erften Runftanftalt des Königreichs doppelt verletzende grobe Zeichnungsverftöße, wie sie keinem Schiler nachgesehen werden dürsen. Roch weniger glücklich war sein Kollege an der Akademie, Ferd. Barth, mit seinem Tasso, der wahrscheinlich auch als "Historisches Bild" gelten soll, denn es war ihm, da er eine Gruppe brachte, Gelegenheit gegeben, zu zeigen, daß auch das Komponiren zu seinen schwachen Seiten gehört. Wie es möglich ist, daß sich ein Künstler einen Tasso und eine Leonore so vorstellt, wie wir sie auf Barth's Bilde sahen, bleibt gerade unverständlich. Ein gang hubsches hiftorisches Genrebild brachte Berni. Schneider in seinem "Ban Duck, die Kinder Karl's I. malend", wenn die Komposition auch etwas fester geschlossen sein könnte und der Meister selbst nicht gerade an das Theater zu erinnern brauchte. Corniceling hat feiner hübschen "Novize" die aufrichtige Theilnahme nicht blos der Männer, sondern auch der Frauen zu erwerben gewußt. Uebrigens macht das Bild den Eindruck, als sei es ein aus einer größeren Romposition herausgeschnittenes Stud. Bog: hardt's "Bolitit im Kloster" gefällt vielleicht Manchem weniger, weil es überhaupt an die leidige Politik erinnert. Brandt brachte einen virtuos gemalten "Uhlan im Dorfe" und Jan Chelminsti, der eine staunenswerthe Frucht-barkeit entwickelt, gleich drei und noch dazu recht brave Soldatenbilder: Borposten, Ordonnanz und Oragoner und Bellinghusar, in welchen er das Knitterige, das seiner jüngst ausgeftellten "Parforce-Jago" so weh that, gludlich ver-mied. — Das Thiergenre war durch ein größeres Bild von Beinr. Lang vertreten: "Das Ginfangen von Beidepferden", das dem Künftler, einem der beften in diesem Fache, alle Chre macht. Daran reihte fich ein foftlicher "Wibbergwei- fampf" von Lebling, einem Schuler Biloty's, ber viel verspricht. — Bon den bedeutenderen Landschaftern hatte Langko einen prächtigen Eichenwald, Staebli eine brillant gemalte "Bartie an der Limmat", Hern. Baisch einen poesievollen "Frühlingsmorgen", C. Ebert einen gewaltig pacenden "Eturm im Walde", Horst Hacker ein sehr plastisch wirken» des Bild und Correggio einen sehr verdienstlichen "Jakobs= See bei Polling" eingesendet. — Baade hängt mit treuer Liebe an seiner nordischen Heimat und zeigte diesmal die nächtliche Fahrt eines Dampfers in den Scheeren Norwegens mit jener ergreifenden Wirkung, welche jeder wahren Poefie zu Gebote steht. Bon mehr als gewöhnlichem Interesse war eine Anzahl Stizzen und Studien des trefflichen Frit Bam= berger und (in Aquarell) eine Reihe italienischer Stizzen von A. Behles, welche namentlich große Sicherheit in der Berspektive verrathen. Durch ftilvolle und doch freie Haltung thaten sich hervor vier mit der Feder gezeichnete Entwürse, zur Aussührung in Sgraffito bestimmt und die vier Jahreszeiten darstellend. — Bon Ungerer war eine recht fleißig durchgebildete und sauber in weißem Marmor

gemeißelte Kindergruppe ausgestellt. Auch Hein. Auf hat sich wieder einmal eingesunden und einen recht frischen "Trompeter von Sädingen" und zwei Relief-Medaillons: "Nacht" und "Morgen" gebracht, edel an Form und voll feiner Empfindung.

#### Vermischte Andrichten.

Baugener Silberfund. Auf dem Flur des zweiten Stodes des Bautener Rathhauses ftand feit Menschengebenken ein alter hölzerner Kaften, welchen man immer nur mit eitel Papier gefüllt geschätzt hatte. Als der Rath beschlossen, den Kasten anders zu verwenden, sand man, daß das Papier nur als Decke gedient hatte, und es fanden sich folgende Gegenstände, über deren seiner Zeit stattgefundene Depo-nirung auf dem Rathhause dis jetz Richts in Ersahrung ge-bracht werden konnte: 1) Sin Pokal, Silber vergoldet, in Form einer Ananas, aus welcher fich fünftlich in Gilber getriebene Bluthen und Blätter entwickeln, 33 Cm. hoch, mit der Jahreszahl 1672. 2) Ein Becher mit Deckel, Gilber vergoldet, in Form eines sich nach oben erweiternden Cylinders, getragen von kugelförmigen Füßen. Der einfache Deckel ift gleichfalls mit einer Rugel geschmückt; 19 Cm. hoch, mit der Jahreszahl 1684. 3) Trintschale mit Dedel, Silber, Innenfläche vergoldet, in Form einer einfachen Base, der Deckel geschmischt mit dem ziemlich derb gearbeiteten Wappen der Sechsstadt Bauten; 30 Cm. hoch, mit der Jahreszahl 1734. 4) Sieben Stück Eßlöffel von feinem Silber, Stiele und Anfänge der Kelle reich mit plastischem Schmuck der Spät-Renaissance geziert. 5) Gin goldener Fingerring und einige Petschafte und Stempel, von welchen das Nähere noch zu bestimmen ist; auch die Frage, aus welchen Werkstätten die Gegenstände hervorgegangen, bleibt noch zu erörtern. Sämmtliche Gegenstände sind vom Rathe dem städtischen Museum übergeben worden. (Dresd. Anz.)

R. Das Münchener Handzeichnungs- und Aupferstichkabinet hat kürzlich eine namhafte Anzahl von Aquarellstudien
des k. Hofmalers Leopold Rottmann erworben. Sie haben
ansichließlich Partien aus dem bayerischen Oberlande zum
Gegenstande, meist Lieblingspunkte und Jagdstände des
Konigs Maximilian II., und dienten dem wackeren Künstler
zur Benutzung, als er für den König eine Reihe von Albumbildern in Aquarell auszuführen hatte: eine Technik, in
welcher er es bekanntlich zu seltener Meisterschaft brachte.

R. An der Münchener Kunstafademie sind gegenwärtig 330 Schüler eingeschrieben, von denen 150 Bayern und 180 Nichtbayern sind. Unter letzteren besinden sich 33 Preußen, 12Württemberger und Badenser, 38 Angehörige von Desterreichsungarn, 19 Amerikaner, 10 Russen, 36 Chweden und Norweger, 4 Serben, 2 Engländer, 1 Rumäne, 1 Jtasliener, 1 Belgier und 1 Australier.

S. Schwerin. Am Eingange der vorderen Schlogbrücke hiefelbst find fürzlich zwei kolossale Gruppen von "Obotritenfriegern, welche ihre Koffe zum Kampfe ruften", aufgestellt. Modellirt sind dieselben vom Bildhauer Genfcow in Berlin. Während der Modellirung der ersten Gruppe erfrankte Genschow so schwer, daß er die Ausführung der zweiten Gruppe dem Bildhauer Manthe dafelbst übertragen mußte. Der nach den Modellen wohlgelungene Guß ift in der Czarnikow'schen Gießerei in Berlin ausgeführt worden. Größere Werke der Plastik sind in Zinkguß disher nicht gesliefert worden. Die Gruppen sind nämtlich 12 Fuß hoch. Die erste stellt ein wild sich aufbäumendes Pferd dar, das von dem mit einem Bärenfell bekleideten Obotriten mit energischem Griff in den Zügel gebändigt wird. Die zweite Gruppe ftellt ein fich zum Hochfprunge aufschwingendes Pferd dar, das ebenfalls von einem markigen Obotriten in seinem Borhaben gehemmt wird. — Die beiden Roffe und ihre Ban-Das in diger sind recht lebendig und wahr dargestellt. braunlichem Ton gehaltene Kolorit des Guffes läßt die Schonheit der Modellirung vortheilhaft zur Geltung kommen. Grundidee, die siegende Kraft des Menschen über das Thier, ift so glücklich zum Ausdruck gelangt, daß man die Gruppen als vollendete Meisterwerke betrachten kann. Die monumentale Wirfung ist eine harmonisch abgeschlossene und verleiht der Brude des herrlichen Residenzschloffes einen neuen Schmud.

#### Ueniakeiten des Buch- und Kunsthandels. Kunstgeschichtliche Werke.

Döring, Dr. A., Die Kunstlehre des Aristoteles. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie. (VIII u. 341 S.) 8°. Jena, Dufft. 6 M. Ephrassi, Ch., Notes biographiques sur Jacobo

de Barbarj, dit le maître au caducée, peintre-graveur vénitien de la fin du XVe siècle. Avec sept gravures tirées hors texte. (32 S.) 4°. Paris, imp. Jouaust. 8 M.

Le Sergeant de Monnecove, F., Les artistes artésiens et flamands au Salon de 1875. (48 S.) 1 M. 60. 80. Paris, Champion.

#### Beitschriften.

The Academy. No. 217. 218.

Three hundred french portraits, representing personages of the court of Francis I., Henry II., and Francis II. by Clouet, autotibbographed from the originals at Castle Howard, Yorkshire, by Lord Ronald Gower, 2 vols., von E. F. S. Pattison. —
Théophile Silvestre, von Ph. Burty. — The national gallery.
— Art sales. — Lapidarium septentrionale: or, a description

of the mounteness of roman rule in the north of England. Published by the society of antiquaries of Newcastle-upon-Tyne. Von J. Ranie. — The casa Buonarroti in Florence.

Tyne. Von J. Ranie. — The casa Buonarroti in Florence. Gazette des beaux-arts. Lief. 229.

Le salon de 1876 (2º article) von Ch. Yriarte. (Mit Abbild.) — L'architecture ionique en Jonie: le temple d'Apollon Didyméen, von O. Rayet. (Mit Abbild.) — Exposition rétrospective d'Orléans et de Reims, von A. Darcel. (Mit Abbild.) Mittheilungen der k. k. Central-Commission. Heft 2. Römisches Militairbad in Deutsch-Altenburg, von A. Il ansen. (Mit Abbild.) — Zwei vormittelalterliche Elfenbeinbüchsen im k. k. Mörz. und Antiken. Cabinete. von E. v. Sacken. (Mit k. k. Münz- und Antiken-Cabinete, von E. v. Sacken. (Mit Abbild.) — Neue Römerfunde bei S. Agatha im Traunthale Oberösterreichs, von E. v. Sacken. (Mit Abbild.) - Die Kirche zn Sallapulka, von K. Rosuer. (Mit Abbild.) — Das Steiurelief im S. G. Mariazeller-Hofe zu Wien, von K. Lind. (Mit Abbild.) — Beitrag zur Kunde älterer Wandmalereieu in Tyrol, von K. Lind. (Mit Abbild.)

L'Art. No. 79. 80.

Concours Michel-Ange: Grand prix de Florence, von P. Leroi. — Art dramatique: Blanche Pierson. (Mit Abbild.) — Exposition d'oeuvres d'art exécutées en noire et en blanc, L. Decamps. - Ecole nationale des beaux-arts, exposition des envois de Rome, von A. Buisseret.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 6. Venetianische Humpen im germanischen Museum, von A. v. Eye. (Mit Abbild.)

Kunst und Gewerbe. No. 27. 28.

Die Kunst- und Kunstindustrie-Ausstellung in Müncben. -Industrie - Ausstellung in Meissen. - Permaneute Ausstellung des Gewerbemuseums in Kassel.

Christliches Kunstblatt. No. 7.
Die neue Kirche in Nagold. (Mit Abbild.) — Generalversammlung des berliner Vereins für religiöse Kunst. - Albrecht Dürer.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. No. 130. Die Münchener Jubel-Ausstellung 1876. — Teirich's Bronzen aus der Zeit der italienischen Renaissance. - Das Budget Grossbritanniens für Museen. — Organisation der Unterrichts-Anstalt des deutschen Gewerbe-Museums zu Berlin.

Journal des beaux-arts. No. 12.

A propos de Baroques, von A. Schoy. — Publications nou-velles de la maison Firmin Didot. — Salon de Paris, peintres belges, von H. Jouin. — Correspondence de Paris, — Les expositions de l'Allemagne. — Collection van Romondt à Utrecht.

Art-Journal. Juli.

Museums and schools of industrial art in the United States of America, von G. Wallis. — Danish marine art. — Art-notes from the provinces. — Exhibition of the society of painters in water-colours. — Exhibition of the institute of painters in water-colours. — The Deschamps Gallerie, Bond Street. — The international exhibition, Conduit Street. — Art union of London. - Importations from Japan. - The royal academy exbibitiou.

#### Korrespondenz der Redaftion.

Abonnent in Liegnig: Besten Dank; boch können wir von anonymen Zusendungen grundsätzlich keinen Gebrauch machen.

#### Inserate.

### EINLADUNG

### Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf vom 2. April bis 30. April; ,, 28. Mai; Luzern . 10. Mai Freiburg 6. Juni 25. Juni; 22 ,, Lausanne 5. Juli 23. Juli; 22 Bern 3. August 27. August; ,, " 5. September 21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeelaratiodas Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen. Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese

Ausstellung sieh eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comité.

### Den Verkauf guter Gemälde und Kunstwerke

sowie beren Ausstellung in ben Räumen seines großen Saales übernimmt unter billigen Bedingungen: Das Auktionsbureau von Rud, Bangel in Franksurt a. M.

### Gypsgegenstände

so zu härten, dass sie ganz das Ansehen und die Eigenschaft des italienischen Marmors erhalten. Auf dieses Verfahren ist mir von der Königl. Preuss. Regierung ein Patent ertheilt worden, und beabsichtige ich dieses Verfahren käuflich zu übertragen. Fr. Gaens,

Baumeister in Cöln.

### Venezianische Bilder.

Im Venezianischen ist eine Kunstsammlung zu verkaufen, deren Galerie unter circa 400 Nummern: Gentile Bellini (bez.) Giorgione, Carpaccio, Basaiti, P. Veronese etc., sämmtlich unrestaurirt, enthält. Die Sammlung enthält im Uebrigen Münzen, Geräthe, Raritäten etc. Alles Nähere durch A. Wolf, pittore, Venezia. Pal. Canale. S. Barnaba.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

#### Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite stark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imper.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. E. v. Lützow (Sien, Therefianumgaffe 25) od. an die Berlagsh. (Leivzig, Königsfir. 3), zu richten.

28. Juli



Mr. 42.

#### Inferate

à 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchund Kunsihandlung angenommen.

1876.

### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Knust.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinenb, erhalten die Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbende Kunsi" gratis; für fich allein bezogen toftet der Sabrgang 9 Mart sowoht im Buchhanbel wie auch bei ben beutschen und öfterreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Bon der deutschen Kunste und KunstindustriesAnsstellung in München. — Die Ausstellung der Royal Academy in London. — Ein hollandischen Buch über Seichichte der Bautunst. — Ueber den Capitolinischen Zupitertempel. — Personalnachtichten. — Die Kasseler Bildergalerte. — Londoner Bilderdiebstabl; Die Urundel Society; Die Snglish picture publishing company; Archäologische Gesellschaft in Berlin; Burgundersahnen. — Renigkeiten des Buchs und Kunschandels. — Zeitschischen. — Instrument

#### Von der deutschen Kunft- und Kunftinduftrie-Ausstellung in München.

Obschon die Ausstellung bereits vor einem Monate eröffnet worden, ist die Zusammenstellung statistischen Materials darüber doch heute noch aus mehreren Gründen mit großen Schwierigkeiten verbunden.

Zunächst wurde der officielle Katalog erft vor wenigen Tagen ausgegeben. Geftatten Gie mir vorerft ein paar Worte über diefen felbst. Wer die Sinderniffe fennt, die der Ausarbeitung eines folden, angesichts der regelmäßig noch lange nach ber Ausstellungs-Eröffnung vorkommenden Umstellungen, erwachsen, wird schwerlich benen beipflichten, die über verspätetes Erscheinen besfelben flagen. Gleichwohl durfte das Bublikum nach so langer Frist einen Anspruch darauf erheben, daß das Buch dann auch ein richtiges Bild ber Ausstellung gebe. Leider ist das aber bezüglich des officiellen Rataloges unserer Ausstellung nicht ber Fall. Nach seinem Titel: "Ratalog ber Kunft= und Kunftindustrie=Ausstellung alter und neuer deutscher Meister sowie der deutschen Kunst= Schulen im Glaspalast zu München. I. 1876" erwar= tet der Räufer nothwendig die Anführung aller in die Ausstellung aufgenommenen Werke. Er sieht sich aber in diefer vollkommen berechtigten Erwartung alsbald auf's Unangenehmste getäuscht, denn er findet auf der ersten Seite des Buches die Notiz: "Um die Ausgabe des Rataloges nicht länger zu verzögern, wird vorder= hand der die Werke neuerer Runft behandelnde Theil allein ausgegeben." Ueber die ganze Abtheilung der alten Kunstwerke enthält der jetzt ausgegebene Theil des Kataloges auch nicht ein Wort. Somit hält das

Buch nur die Hälfte des auf seinem Titelblatte gegebenen Bersprechens, was kaum zu rechtsertigen, da ein paar Worte auf dem Titelblatte vollskändig genügt hätten, den Sachverhalt klar zu stellen und Irrthümer sern zu halten.

Ebenfalls nur in Parenthese erfährt man, daß "etwaige Ausnahmen in der Reihenfolge von Umstellungen herrühren, welche nach Ansertigung des Nataloges statt= gefunden." Das ist die zweite Ueberraschung und man kann sie nicht wohl eine frendige nennen.

Ließ das Erscheinen des officiellen Rataloges ein= mal vier Woden auf sich warten, so durfte man auch mit Jug und Recht eine bem wirklichen Sachverhalte entsprechende Arbeit verlangen. Als eine solche aber erscheint der Katalog keineswegs, der über den anerkannt wichtigsten und interessantesten Theil der Ausstellung gar nichts enthält und über ben anderen wenigstens theil= weise unrichtige Notizen. hat man mit dem in Drucklegen des Kataloges nicht bis zum Schlusse der Ausstellung warten wollen, so hätte man ihn ebenso gut vor vier= zehn Tagen ausgeben können. Damals Scheint auch das Borwort bereits gedruckt worden zu fein; wenig= stens heißt es in diesem: der Katalog beginne in der Festhalle, gebe bann zur Abtheilung ber älteren Runft= werke über und wende sich hierauf zu den Werken neuerer Runst u. s. w.

Was die Herstellung desjenigen Theiles des Kataloges, der von den älteren Kunstwerken handelt, so ungebührlich verzögern kann, ist für den doppelt schwer begreissich, der da weiß, daß die Anmeldungen in der Hauptsache schon vor mehr als vier Monaten vorlagen und so die Ausssührung vieler Borarbeiten ermöglichten. Das aber um so mehr, als es sich in den meisten Fällen um Gegenstände handelte, die dem Kunsthistoriker wohlsbefannt sind und von denen ein großer Theil Münchener Sammlungen und Kirchen angehört, während von anderen Abbildungen vorhanden sind, welche bei der Arbeit benntzt werden konnten.

Die Brauchbarkeit eines Kataloges wird, namentlich wo es sich um eine so große Zahl von Gegenständen handelt, durch die Beigabe eines erschöpfenden Namensverzeichnisses aller betheiligten Künstler nicht etwa blos erhöht, sondern geradezu bedingt. Ein solches Berzeichniß mit Hinweis auf alle ausgestellten Arbeiten eines jeden Künstlers vermissen wir aber im ofstziellen Kataloge, und dieser Mangel ist es auch, der uns die Ausgabe eines statistischen Nachweises der Betheiligung der einzelnen Länder an der Ausstellung außerordentlich erschwert.

Nach meiner auf Grund des Katalogbruchstückes hergestellten Uebersicht hätten sich an der Ausstellung 242 baherische, 123 preußische, 43 österreichische, 26 weimarische, 22 württenbergische, 13 sächsische, 12 bas densische, 6 schweizerische, 2 hessische und 5 Maler aus Korddeutschland außerhalb Preußens betheiligt, was im Ganzen eine Theilnahme von 494 Malern ergäbe.

Die Theilnahme der plastischen Künstler vertheilt sich in nachstehender Weise: auf Babern 44, auf Preußen 33, auf Desterreich 25, auf Württemberg 14, auf Sachsen 11, auf Nordbeutschland außerhalb der preussischen Staaten, auf Hessen und das Elsaß je 1.

Die Gesammtzahl der Architekten, welche die Außestellung beschickten, erreicht die Zisser 101; davon hat Breußen mit 33 die größte Anzahl gestellt. Ihm am nächsten steht Bahern mit 28; dann kommen Württensberg mit 13, Desterreich mit 8, die sächsischen Länder mit 7, die außerpreußischen Theile Norddeutschlands mit 5, Baden mit 3, Elsaß mit 2, Hessen und die Schweiz mit je 1 Theilnehmer.

In Bezug auf die vervielfältigenden Künfte steht, was die Zahl der Aussteller anlangt, Sachsen obenan: es zählt deren 40; ihm folgt Bahern mit 32, Preußen mit 28, Oesterreich mit 23, Württemberg mit 14 Ausstellern und die Schweiz mit 1, im Ganzen 130.

Glasmaler haben fich 15 betheiligt, bavon 8 aus Bahern, 4 aus Defterreich, 2 aus Württemberg und 1 aus Sachsen.

Von den 66 Photographen gehören 20 Desterreich, 11 Preußen, 10 Bahern, 7 Württemberg, 5 Sachsen, 3 der Schweiz, 2 Norddeutschland außerhalb Preußens und 1 Heffen an.

Es haben sich 106 Schulen an der Anssiellung betheiligt, davon treffen auf Württeuberg 59, auf Desterreich 24, auf Babern 14, auf Sachsen 4, auf Breußen 4, auf Baben 1. Außerdem haben auf das

Kunstgewerbe Bezügliches 18 Bahern, 6 Preußen und 3 Württemberger eingesendet, desgleichen 1 Badenser. C. A. R.

## Die Ausstellung der Royal Academy in London.

Diefe 108. Ausstellung enthält 1522 theils aus Delgemälden und Aquarellen, theils aus arditektonischen Entwürsen und Stulpturen bestehende Werke. Gesammtsumme steht unter bem Durchschnitt früherer Jahre, obschon die eingegangenen Beiträge die bis ba= hin unerreichte Ziffer von 5025 Stücken aufwiesen. Der Präfident, Gir Francis Grant, konftatirte biefes Factum, indem er zugleich im Sinblid auf die bethei= ligten Rünftler und Runftfreunde fein Bedauern barüber ausbrückte, daß die vorhandenen Galerien nicht geräumig genug seien, um mehr als ungefähr ein Drittel ber erhaltenen Zusendungen in angemessener Beise placiren zu können. Die Ausstellung wird alljährlich mit einem Festessen eröffnet, welchem der Premier=Minister, der Lord Mayor und sonstige in Runft, Literatur und Wiffenschaft das Führeramt bekleidende Perfonlichkeiten beiwohnen. Beherzigenswerthe Reden pflegen bei diefer Gelegenheit das Festmahl noch besonders zu würzen. Das 3000 £ St. jährlich aufbringende Vermächtniß Sir Francis Chantren's wird für den Ankauf von Runftwerken erften Ranges auf dem Gebiete der Malerei und Stulptur verwendet. Anfangs hatte die Bermal= tung diefer Stiftung gehofft, einige Bilber ber Rohal Academy=Ausstellung erwerben zu können, jedoch zu ihrem Leidwesen erfahren muffen, daß die Bändler ihr zuvorgefommen und jedes für den Ankauf geeignete Bild sich bereits gesichert hatten. Wie anderer Orten, so wird es auch bei hiefigen Rünftlern mehr und mehr Brauch, nicht an Privatsammlungen, sondern an Kunst= händler zu verkausen, welche letztere ihnen Geld auf ihre Arbeiten vorzustrecken pslegen, während diese noch in der Ausführung begriffen find, eine Magregel, Die für den in dem theuren London lebenden Rünftler fich als befonders zwedentsprechend empfiehlt. Bei dem Festmahle sprach Sir James Baget, der ausgezeichnete Chirurg, über ben Zusammenhang zwischen Wissen= schaft und Runft. "Männer der Wiffenschaft" und "Männer der Runft", führte er aus, betreiben bas Studium der Natur aus ganz verschiedenen Gefichts= punkten, beide find aber Zeugen für ein und diefelbe Bahrheit, denn zweisellos sei das Grundgeset ber Schönheit, das der Rünftler suche, und das Grund= gesetz der Ordnung, dem der Gelehrte nachforsche, identifch mit ber Offenbarung jenes göttlichen Gefetzes, bas alle Dinge in gegenseitigem Gleichgewicht erhalte. Der Premier-Minister Disraeli forberte vor Allem für die

englischen Schulen "Driginalität: benn wo sich Ursprünglichkeit zeigt, ist sicher auch Unsterblichkeit, ber Saft steigt fortwährend, ber Geist ist stets gegenwärtig." Der Präsident Sir 3. Grant machte die Anzeige, daß die übliche Ausstellung von Gemälden alter Meister nächsten Winter statthaben werde, ungeachtet der. zunehmenden Schwierigkeit, solche Werke leihweise zu erhalten.

Bei den Gemälden läßt fich die gewöhnliche Gin= theilung nach Gegenstand und Stil sesthalten. Bereich der hohen Kunft fordert die lebensgroße Gestalt der Phryne von Armitage zur Bergleichung mit dem griechischen Künftler heraus. Bon Apelles' berühmtem Bilde "Benus Unadhomene" heißt es, daß er die Phryne als Modell benutzt habe, und Praxiteles foll die knidische Benus nach demfelben Driginal gebildet haben. Armitage nun hat fich unzweifelhaft diefer antiken Bräcedenz-Fälle erinnert. Phryne fteht am Seeufer, zu ihren Füßen liegen die Gewänder, sie scheint soeben von einer Er= frischung in ben blauen Wellen aufgetaucht zu fein. Der Stil erhebt fich über das alltägliche Maß; das Bild zeigt Spuren vom Ginfluß der Parifer Schule und ift ber Malweise Ingres' in "La source" u. a. Werken zu vergleichen. Bon geringer Bedeutung ift ein nachtes Madden "Nach dem Tanze" von Alma Tadema.

Bon Bonnter, dem Direktor der königl. Runft= schule in Renfington seben wir "Atalanta's Wettlauf", eine große nach antiken Bildwerken und Renaissance= malereien fleißig und forgfältig ausgeführte Romposition. Der Künftler hat seinen Gegenstand in drei Bartien geordnet; links befindet sich eine Gruppe eifriger Zuschauer, die beste Figur baraus ift Michelangelo's Decke in der Siftina entnommen. Die Mitte wird von einer der edelsten Gestalten, die je aus einer englischen Afade= mie hervorgegangen, von Meilanion, dem begünstigten Liebhaber Atalanta's, eingenommen; in rascher lebens= voller Bewegung sehen wir ihn im Begriff, als seinen Preis im Wettlauf Atalanta zu gewinnen. Diefe ungemein plastische Gestalt ist augenscheinlich den Athleten und Discuswerfern antiker Darstellungen nachge= bildet. Utalanta ift mehr im modern malerischen Sinn gehalten.

Die romantische Classicität wird durch die höchst merkwürdige Darstellung der Daphnephorie von Leighton vertreten. Dieser jedes neunte Jahr zu Shren Apollo's gehaltene Triumphzug hat seinen Namen von den bei diesem Feste getragenen Lorberzweigen. Die Komposition — überhaupt die größte, welche seit Langem in England geschassen worden — läßt sich in vier oder mehrere Theile zerlegen. Gesührt wird der Zug von einem nach dem edelsten griechischen Thpus gemodelten Priester, darauf solgen die Knaben, als Trophäe eine goldene Rüstung tragend, hinter ihnen ein anmuthiger Chor thebaischer lorberbestränzter und

Lorberzweige haltender Mädchen, die eine Symne fingen, den Zug schließen Knaben, die Botivdreifuße mit sich führen. Die von der Schwerfälligkeit römischer Triumph= züge so auffallend abstedende freudige Erregung in der geschilderten Scene ift eine Eigenart bes griechischen Volkes und seiner Runft; die Schönheit zeigt fich ruhig und heiter, von keiner Wolke getrübt, von keiner hef= tigen Aftion beeinträchtigt. Die Figuren paffen voll= ständig zu der Ansicht der Alten, daß in gemeffener würdevoller Bewegung Seelengröße fich fundgebe. Leigh= ton, der vor 20 Jahren seinen Ruhm durch die "Procession of Cimabue" begründet hat, erfreut sich des Vortheils einer ausländischen Kunstbildung. Er war in Frankfurt Steinle's Schüler und hat später in Rom und Paris feine Studien vollendet. Seine vielen Bor= züge stempeln ihn zu bem geeignetsten Kandidaten für den Präfidentenstuhl der Akademie, falls dieser erledigt werden follte.

Eigentlich hiftorische Werke finden fich nur wenige und unbedeutende; englische Künstler pflegen selten über das hiftorische Genre hinauszugehen. Auch bemerkt man weniger als sonft Illustrationen zu Shakespeare's Werken, doch ift unter diesen eine berühmte Kom= position: "König Lear, Cordelia enterbend", von Herbert nicht unerwähnt zu laffen. Es ist eine Reproduktion des vor ungefähr 25 Jahren im Barlamentsgebäude ausgeführten Frescobildes, welches dem freilich erfolg= losen Bemühen des Prinzen Albert, die in Deutsch= land wieder zu Ansehen gelangte Frescomalerei auch in England einzubürgern, fein Entstehen verdanft. Berbert's Fresco ist wie viele desgleichen in England der Zer= störung anheimgefallen, ein Berhängniß, das mit der verhältnigmäßig guten Erhaltung der Fresken eines Cornelius, Beg, Schnorr 2c. in Deutschland in trauriger Weise kontraftirt. Gut placirt sind zwei Bilber bes Prof. Carl Müller in Duffeldorf: "Die Jungfrau und das Kind vor einer Grotte" und "Die Jungfrau und das Rind mit Joseph und einem spielenden Engel". Sier zu Lande sind Heiligenbilder ganzlich außer Curs.

Englische Schriftwerke, wie 3. B. Goldsmith's ,, Vicar of Wakefield", und französische Dichter wie Molière liefern die beliebtesten Themata. Naturalistische und realistische Darstellung wird gleich hochgeschätzt. Diese Bildergattung, einschließlich der Forträts und Landschaften nehmen drei Viertel der ganzen Ausstellung ein; denn die Künftler sind allezeit gern bereit, den eigenen Bortheil mit dem Geschmack des Publikums in Einklang zu bringen.

Marinebilder sind entschieden mißliebig geworden, trotzem daß der erste Lord der Admiralität gelegentlich des akademischen Festmahls zu erörtern suchte, daß Seeftaaten vorzugsweise die schönen Künste begünstigt hätten, und daß Englands Oberherrschaft zur See auch pari

passu seine Unübertrefslichkeit in der Kunst zur Folge haben müsse. Es spricht jedoch nichts dafür, daß seitens der englischen Künstler "erzumschiente Krieger" sür ein geeignetes Kunstobjekt gehalten würden. Im Gegentheil kultivirt Cooke mit Borliebe malerische Fischerboote auf der Zuhdersee, während Hoof mit dem Krebsfange in kleinen Rachen aus heimischen Seen und Buchten beschäftigt ift.

Die Britische Stulptur geräth in Bersall. Das bedeutendste Werf — in Bronze — ist ein Bruchstück von dem zu Ehren Wellington's in der St. Paul's Kirche projektirten Deukmal, dessen Entwurs von dem verstorsbenen Stevens herrührt. Ich werde später auf dieses National-Denkmal zurücksommen. J. E. Boehm und M. Dalou, die sich beide in England ansässig gemacht haben, lieserten Gruppen und Büsten, die lobende Erwähnung verdienen.

Schließlich verlohnt fich's der Mühe, die Aufmerkfam= feit auf eine Brochure, betitelt: "Academy Notes with upwards of one hundred illustrations of the principal pictures", zu lenken. Diese Illustrationen sind um so werthvoller, als die Zeichnungen bazu zumeist von den Künftlern felbst herrühren. Die Bervielfältigungen in Schwarz und Weiß find mittels photographischer und anderer nichanischer Manipulationen hervorgebracht, die in England ichon feit einer langen Reihe von Jahren mannigfache Berbefferungen und Erweiterungen erfahren haben. 3ch erwähne dieses neuen erfolgreichen Experi= ments in ber Meinung, daß daffelbe ben jährlichen Runftausstellungen in Berlin, Baris und in anderen europäischen hauptstädten als ber Nachahmung würdig zu empfehlen fei. 3. Beavington Atfinfon.

## Ein holländisches Buch über Geschichte der Bankunft.

Zu den Symptomen des Kunstverfalles der letzten Decennien in Holland darf man wohl auch ein Buch zählen, welches den Titel führt:

"De Bouwkunde.... enc. met meer dan 100 afbeeldingen. Leiden, A.W. Sijthoff. 1875."

Gin Berfaffer ift nicht genannt.

Unter den Abbildungen sind selbstverständlich viele nach Holzschnitten aus deutschen Werken kopirt; die erste Hälfte des Buches enthält eine Geschichte der Baufunst, die zweite behandelt die Themata: Wohnhäuser, Straßen, Städte, Wasserleitungen, Brücken, Eisenbahnen. Ich hofste, einige werthvolle Nachrichten über die Baufunst in Holland zu sinden, doch vergeblich; in dem Buche ist alles so untereinander geworsen, als ob es aus dem Chinesischen in's Hollandische übersetzt wäre, und nicht nur die Unordnung erinnert an's Chinesische, sondern ihm entspricht auch der Inhalt. Dies wagte man im

Jahr 1875 zu drucken? Man höre einige Proben in wörtlicher Uebersetzung:

Seite 59. "Bereits im Laufe bes 12. Jahrhun= berts hatten deutsche Baumeister in der Gegend des heutigen Sachsens und Baberns immer mehr erkannt. daß bei großen Gebäuden die Rundbogengewölbe fehr starke Mauern ersorderten; anfangs schüchtern, nach und nad, beherzter trachteten jene banach, die Sauptgewölbe nach einem in der Mitte spitzen Bogen zu errichten, fie madten die Mauern im Ganzen schwächer und ordneten an den Stellen, wo die Bewölbe begannen, Strebepfeiler, sogenannte "beeren" an. Diese neue Richtung murbe sosort an die Mainuser verpflanzt, traf bort diejenige der Normannen, und aus ber Bereinigung des Einen mit dem Anderen bei ausschließlicher Anwendung des Spitzbogens entstand der sogenannte gothische Stil, aud germanischer genannt". Nun folgt als Beifpiel ber Rölner Dom, beffen Mage in "fölnischen" Fußen beigefügt sind. Ueber die Geschichte des Domes belehrt uns der Anonhmus folgendermaßen: "Bon dem Wunderbau zu Köln wissen wir nun mit Sicherheit, daß im Jahr 1248 Erzbischof Conrad von Hochstädten (sie!) den ersten Stein gelegt hat; von wem der Plan zum Dome herrührt, ift unfider; Biele verfichern, Gerhard von Trondheim habe ihn entworfen, Andere schreiben ihn dem Bischof von Regensburg, Albertus Magnus, zu."

Seite 63. "Unter den Denkmälern, welche serner zu dem so eigenthümlichen gothischen Stil gehören, nimmt nach dem Kölner Dom der von Straßburg, 1277 durch Erwin von Steinbach begonnen, einen ansehnlichen Platz ein; serner der Dom von Maagdenburg 1363 (sic!), die Elisabetenkirche zu Marburg, 1235; der Dom zu Freiburg im Breisgau, um 1300 vollendet; der Dom von Regensburg, 1275 durch Andreas Sijel erbaut; (sic!) die Stephanskirche zu Wien, 1359 durch Meister Wenzel in Klosterneuburg begonnen (sic!)." Wie wird es den armen Holländern ergehen, die bei diesem Prossessor ihre Studien machen?

seffor ihre Studien machen? Aus derselben Seite 63 be

Auf derselben Seite 63 beginnt das interessante Kapitel über die Renaissance; man höre: "Während der Zeit der Frührenaissance, der ersten Periode dieses Stils, 1450—1480, kannte man noch keine vollskändigen römischen Bauten, sondern blos Bruchstücke, in Folge von Nachsorschungen, die noch sehr unvollkommen waren, auch kounte man sich nicht plötzlich von den Formen losreißen, an welche man gewohnt war und die so gesschick sür den christlichen Gottesdienst und die zwecke damaligen Lebens waren. So entstand eine sondersbare Vermengung von gothischen Hauptformen mit römisschem Beiwerk, wie wir das am Heidelberger Schloß, dem Rathhaus zu Paris, der Certosa zu Pavia und an vielen venezianischen Palästen sehen. Eine ganz eigenartige Richtung in diesem Streit der Elemente sieht

man an ber Hauptfirche und an vielen Balaften in Florenz, weshalb benn auch biefer Stil ber florenti= nische genannt wird; es ist die mittelalterliche Rraft. verbunden mit römischer Fensterarchiteftur und Renaissance= Beiwerk. Dieser Streit ging jedoch vorbei; man studirte die Regeln der römischen Baukunft, indessen gingen Beift und Leben verloren in stlavischer Rachfolge."

"In dem auf diefe Weife entstandenen Stile find, besonders zur Zeit seiner höchsten Blüthe in Italien, durch Meister wie Bramante, Michelangelo, Raffael, Peruzzi, Palladio, Sanfovino Prachtgebäude gestiftet worden, die noch heute mit Recht bewundert werden; wir nennen hier die Bibliothek San Maria zu Benedia (sic!), die Kirche il Redentore daselbst, den Palast Bitti zu Florenz, das Innere der Beterskirche und den Bati= fan zu Rom; während dessen können in dieser Zeit= periode im übrigen Europa nur wenige hervorragende Baudensmäler angeführt werden, wie die Tuilerien zu Paris und die Paulsfirche zu London." (Wörtlich überfett.)

Als lettes Pröbchen diefer hollandischen Bauge= schichtsschreibung darf ich wohl noch anführen, mas ber große Unbekannte über die moderne Baukunft in Deutsch= land fagt. Er fprach von der napoleonischen Bauweise und fährt bann fort, Geite 66:

"Indeffen war eine neue Richtung entstanden, und in der Friedenszeit, welche den friegerischen ersten Jahren unferes Jahrhunderts folgte, entwickelte fich auf allen Gebieten der bildenden Künste ein neues Leben. Deutsch= land war darin nicht zurückgeblieben; hatte es Kunst= fenner und Runstkritiker gehabt, wie Winckelmann, Leffing, Berber, Goethe und Jean Paul, welche früher schon den Samen des guten Geschmacks ausgestreut hatten, seine Bestrebungen sollten Früchte beranreisen sehen. Der König von Preußen, Friedrich Wilhelm III. und der von Babern, Ludwig, waren fräftige Beförderer, Karl Friedrich Schinkel und Leo von Klenze Ausübende ber Runst von Geschmad, die nicht blos durch das Bauen verschiedener Prachtwerke, sondern auch durch die Wiederbelebung der theoretischen und praktischen Baufunde, sowie durch die Ausbildung einer großen Menge von Kunstjüngern sich Verdienste erworben haben. Nicht vergessen darf man auch, daß auch verschiedene Runft= fenner der Ersorschung der Runstprodukte aus früheren Zeiten sich zuwendeten, so Stieglitz und Buttrich in Sachsen, Moller und Boifferee am Rhein. Beibeloff baute mehr benn 60 gothische Kirchen in gang Deutsch= land, und ihm folgten Ohlmüller in München, Laffaulx in Coblenz, Haafe in Hannover und Ungewitter in Raffel und viele andere, vor Allem von Zwirner in Röln, welcher an bem herrlichen Dom arbeitete. Während Die genannten Architeften vor Allem den gothischen Stil pflegten, gab es Andere, welche sich den verschiedenen Zweigen ber altdriftlichen Stile widmeten. Der funft= liebende König Ludwig von Bahern versammelte in seiner Sauptstadt eine Menge von Architeften, durch deren Wirken München zum Sammelplatz einer Menge prächtiger Gebäude wurde, unter welchen wir vor Allem die Gärtner's Genius entsprungene Ludwigsfirche nicht vergessen dürfen. Auch die andern Bauftile wurden nicht vernachläffigt; ber schon genannte Schinkel, Berfins und Soller und Andere strebten danach, den griechischen Stil wieder zu Ehren zu bringen, mahrend eine andere Richtung, und darunter der zu früh verftorbene Ottmer in Braun= schweig und Semper in Dresben, der römischen Renaif= fance ihre Rräfte weiht." Bas muffen fich die Sollander für ein Bild von deutscher Baukunft um's Jahr 1875 machen nach diesem Buche! Die Rijksadviseurs sollten solchen Broduftionen entgegen arbeiten.

674

#### Kunstgeschichtliches.

lleber den Capitolinischen Jupitertempel schreibt der Deutsche Reichs-Anzeiger: "Eine wichtige und viel erörterte Streitfrage ber Topographie bes alten Rom hat in neuester Reit durch zufällige Entdeckungen ihre endgiltige Erledigung gefunden: die Frage nach der Lage des Capitolinischen Jupitertempels. Die deutschen Forscher waren von jeher überwiegend ber Meinung, daß das Capitolium im engern Sinne mit dem Jupitertempel und dem tarpejischen Felsen auf dem südwestlichen Gipfel des Capitolinischen Sügels zu suchen sei, der Höhe bes Palastes Cassarelli, welche gegenwärtig fast ganz im Befitz der deutschen Botichaft ift und fürzlich durch den stattlichen Neubau des deutschen archäologischen Instituts eine neue Zierde erhalten hat. Die umgekehrte Ansicht murde von italienischer Seite, namentlich von Canina, und gegenwärtig von dem Direktor der römischen Ausgrabungen, dem Senator Rosa, vertreten. Der wichtigste — und entscheibende - Beweis für die deutsche Auffaffung beruht auf der von den alten Schriftstellern stets hervorgehobenen Berbindung des Jupitertempels mit dem tarpejischen Felsen und des tarpejischen Felsens mit dem durch Manlius abgeschlagenenen Angriff der Gallier auf das Capitol. Indeß der bald weitere bald engere Gebrauch der Namen "Burg" und "Capitol" ließ eine völlig sichere Entscheidung nicht zu. Daher der allgemeine Wunsch, durch Ausgrabungen und Funde Aufkärung zu erhalten. Schon im Jahre 1865 hoffte man auf eine solche Auftlärung, da im Garten der deutschen Ge= sandtschaft Fundamente eines antiken Gebäudes ausgegraben wurden. Doch zeigten diese Reste keine Uebereinstimmung mit den Angaben der Alten, namentlich des Dionys von Halicarnaß, über den Jupitertempel Dieser sollte 200 Fuß breit, 215 Fuß lang und nach Süden orientirt sein. Hier schienen Fundamente eines viel kleineren und nach Südwest orientirten Gebäudes vorzuliegen. Doch waren diese Reste so beschafsen, daß man zweiseln durste, ob hier ein vollständiges Fundament und nicht vielleicht Fragmente aus der Mitte desselben vorlägen. Daß in der That Letzteres der Fall war, sollte in diesem Winter klar werden. Im Hofe des Konservatorenpalastes wurden Vorstellung einschte für ein provisorisches Lokal zur Aufstellung der zahlreichen, in ben letten Jahren durch die Bauten auf dem Esquilin zu Tage gekommenen Statuen und Statuenfragmente. Bei dieser Gelegenheit stieß man auf ein weiteres Stüd jenes nämlichen Unterbaues, und zwar gab sich dies in unzweisels haster Weise als ein Stück aus dem Nande desselben zu erstennen. Aus demselben stand — größtentheils freilich eins geschlossen in die Trennungsmauer zwischen dem Sigenthum der Stadt Rom und dem der deutschen Gesandtschaft — der Stumpf einer kolossalen Säule, deren Durchmesser nicht unter 2,10 Meter gewesen sein kann. Es ist das Berdienst des vortresslichen Sekretars der archäologischen Munizipal-Rommiffion, Herrn Lauriani, mit Hilfe diefer Entdeckung

die Frage nach der Lage des Jupitertempels einer erneuten Untersuchung unterzogen und zu Gunften bes Sügels Caffarelli entschieden zu haben. Sein Urtheil wird um fo mehr als unparteisich gelten dürfen, als er selbst früher in einer vorzüglichen Abhandlung über die Mauern des Servius, veröffentlicht in den Annalen des deutschen archäologischen Instituts von 1871, die entgegengesetzte Meinung scharffinnig vertheidigt hatte "

#### Personalnadzichten.

Dem Direktor ber Leipziger Kunft-Auszeichnung. akademie, Professor L. Nieper, wurde in Anerkennung seiner Berdienste um die genannte Akademie im Allgemeinen fowohl als um die Reorganisation derselben nach dem Maßftabe einer Runftgewerbeschule von bem Könige von Sachsen das Ritterfreuz I. Classe des Albrechtsorbens verliehen. Prof. Fr. Schmidt wurde für die nächsten zwei Jahre

jum Rektor der k. k. Akademie der bildenden Rünfte in Wien

gewählt.

Brof. C. Lemde verläßt Amfterbam, um einem ehrenvollen Rufe an das Aachener Bolytechnikum als Professor der Alefthetif und Runftgeschichte Folge ju leiften.

#### Sammlungen und Ansstellungen.

Der Kaffeler Bildergalerie fteht eine Bereicherung bevor, welche die Kenner biefer Sammlung mit großer Freude begrüßen werben. Die bislang in den Schlöffern von Wabern, Rotenburg und Hofgeismar aufbewahrten Gemälbe sind behufs einer genauen Sichtung in den Räumen bes Bellevueschlosses aufgestellt und wurden vor einigen Tagen, auf Einladung des Geh. Raths Schone aus Berlin, pon den Calerie-Inspektor Prosessor Aubel, Prosessor Bromeis und Maler Kahenstein, zum Zwecke ihrer ferneren Placirung in Augenschein genommen. Bei weitem die größte Anzahl Dieser Bemalde ift ohne fünftlerischen Werth. Es bleiben aber doch etwa dreißig ober mehr vorzügliche Kunstwerke, die ber Galerie zugewiesen werden konnten und eine weitere Bierde derselben bilden werden. Darunter zwei Runsdael, einige Cupp, Berghem, Roos, ein Hondekoeter, ein van der Reer und noch andere Meister ersten Ranges. Das in der Galerie spärlich vertretene Fach der Landschaft wird baburch besonders eine höchst erminichte Vervollständigung ersahren. Eine recht glückliche Idee ist es auch, die darunter befind-lichen modernen Bilder, meist Figuren und Thierstücke aus der Münchener Schule der zwanziger Jahre, als bezeichnend für Dieses Entwidelungsstadium ber beutschen Malerei, in einem Raume des Neubaues besonders aufzustellen.

#### Vermischte Nachrichten.

lleber den fürglich in London verübten Bilderdiebstahl schreibt uns unser Korrespondent: Richt wenig Aufsehen er-regte vor einiger Beit ber mit unerhörter Frechheit ausgeführte Diebstahl, beffen Gegenstand das berühmte Gemalde von (Gainsborough, die herzogin von Devonshire in gan-zer Figur barstellend, war. Dies Bild hat eine merkwürdige Geschichte. Bon dem Künftler, der bekanntlich um die Mitte des vorigen Jahrhunderts zu hohem Ansehen kam und ein Beitgenoffe und Nivale von Rennolds war, geht die Sage, bag er, nachdem er die herzogin gemalt, mit feiner Leiftung fehr wenig zufrieden gewesen und deshalb mit dem Borftpinsel über die Leinwand hingefahren sei, um die Malerei zu verberben, die ein jo unvollfommenes Bild von der Schonheit des Originals geliesert. Inzwischen ist neuerdings ein Bildniß der Herzogin, das ebenfalls von Gainsborough gemalt sein foll - offenbar aber daffelbe burch Nebermalungen und Ausbesserungen wiederhergestellte Driginal ist — auf dem Londoner Aunstmarkte ausgetaucht. Im Jahre 1839 soll dasselbe für die geringe Summe von 50 £ St. verkauft worden fein. Aurglich fam daffelbe nun mit dem fünftlerischen Rachlaß eines angesehenen Runstfreundes unter den hammer und wurde bei der Auftion in einer Weise aufgeboten, wie es wohl selten der Fall ist. Das erste Angebot lautete gleich auf 1000 Buineen, das zweite auf 3000, jedes folgende ftieg gleich um 500 bis 1000 Guineen, bis der Zuschlag bei ber enormen Summe von 10,100 Guineen erfolgte, bem

höchsten Gebote, das je in London bei einer Bilderversteigerung Die Käufer waren die Kunsthändler abgegeben murde. Agnem, die ihr großartiges Geichäft in London, Manchefter und Liverpool betreiben. Sie brachten das Gemalde in ihrer Galerie in Bondftreet zur Ausstellung und kündigten einen Stich nach demjelben an, für welchen bereits die Subskription aufgelegt wurde, als auf einmal nächtlicher Weile die Leinwand aus dem Rahmen geschnitten und abhanden gekommen war. Trotz verschiedener Telegramme, die sofort nach aller Welt Enden, wo nur irgend ein angemessener Kunstverfehr vorhanden, abgesertigt wurden und troß des für den Wiederbringer ausgesetzten Preises von 1000 £ St. ist man den Dieben bisher nicht auf die Spur gekommen. Gertichtweise verlautete, daß den Bestohlenen anonym das Anerbieten gemacht worden sei, sie gegen Zahlung von 2000 & St. wieder in Besitz bes Gemäldes zu bringen; das hat sich jedoch nicht bestätigt. Es ist übrigens nicht abzusehen, wie die Diebe ein so bekanntes und so großes Bild — ganze Figur in Lebensgröße — verwerthen wollen, ohne sich nicht sogleich selbst zu verrathen.

J. B. A.

Die Arundel Society hat soeben ihren 27. Jahresbericht herausgegeben, der ein erfreuliches Wachsthum ber Gefell: schaft und beren finanzielles Gedeihen nachweift. Die Gesammteinnahme für 1875 aus Mitgliederbeiträgen und anderen Sinnahmequellen betrug 8547 & St. Die Haupt-ausgabeposten sind die Kosten für die Originalzeichnungen und Chromolithographien nach kunsthistorisch merkwürdigen Frescomalereien und Delgemälden fowie auch merkwürdigen Grabbenkmälern. Bis jest ift noch fein Werk aus Groß: britannien und Irland publicirt worden, Italien war vor Allem — und mit Recht — bevorzugt. Neuerdings sind jeboch auch Gemälbe von Dürer und Memling, die sich in Deutschland befinden, an die Reihe gekommen. Das neueste Unternehnen ist die herausgabe des berühmten Memling's sichen Altargemäldes in der Marienkirche zu Lübeck. Die Reproduktion der neun Tafeln, aus denen dieser Flügelaltar besteht, wird drei Jahre in Anspruch nehmen. Fertig ist bis jett erst das Mittelbild mit der Kreuzigung Christi, gezeichnet und dromolithographirt von C. Schult. Die von ber Gesellichaft in Dienft genommenen Künftler waren in folgen-ber Weise beschäftigt. Kaiser arbeitet seit mehreren Jahren in San Francesco zu Assis; — englische Kunstfreunde, die seine Aquarelle nach Ciotto's und Anderer Malereien sahen, finden sie schwer in Farbe, gequält und ohne Leben in der Binselführung, wenn auch von einer gewissen mechanischen Genauigkeit. Schult hat ein kleines Triphydon von Mabuse in Palermo kopirt. Fattorini hat sich an den Seitenwänden der Sixtinischen Kapelle zu thun gemacht und auch eine Kopie der berühmten Auferstehung von Piero della Francesca in Borgo S. Sepolcro geliefert.

Die English Picture Publishing Company, die ju dem Zweck gegrundet wurde, um ausschließlich englische Gemalde in photographischem Pressendruck herauszugeben, hat neulich die Lifte ihrer biesjährigen Publikationen veröffentlicht. Diefelbe zählt zwölf Reproduktionen nach Ge-mälden von William Blake auf, von deren Ausstellung in dem Burlington Fine Arts Club bereits in diesen Blättern die Rede war. Bei dem großen Interesse, welches augen-blicklich für den geiftreichen, wenn auch überspannten Künstler herrscht, ift die Wahl eine sehr zeitgemäße. Daneben figuriren noch eine Anzahl Blätter nach Gemälben lebender Rünftler. Bu Gunften des jungen Unternehmens hat der bekannte Runftfritiker M. Rosetti kurglich ein Wort eingelegt. Er fagt: "Ich habe den Profpett der in Aussicht genommenen Gesellschaft gelesen und wünsche dem Unternehmen allen nur möglichen Erfolg, indem ich überzeugt bin, daß es in der ehrenvollsten und geschäftskundigsten Weise geleitet wird; dasselbe ift ganz geeignet, den Beweiß für die Lebendigkeit des Interesse zu liefern, das an heimischer Kunft und heimischen Künftlern in unserm Lande vorhanden ist." Wenn die Gesellschaft ihre Bublikationen auf englische Runftwerke beschränkt, so hat dies seinen Grund darin, daß die kontinentale Kunst uns rasch in Photographien und anderen Bervielfältigungsarten ge-J. B. A. boten mird.

8. Archäologische Gefellschaft in Berlin. Situng vom 4. Juli. Nach Borlegung von Conze's Statut bes archao-

logisch-epigraphischen Seminars der Universität Wien begann der Vorsitzende Herr Curtius eine eingehende Betrachtung der neuentdeckten Stulpturen aus Olympia mit dem Metopenrelief. Es wurde von der Bertheilung der Heraklesthaten auf Border- und Rücseite am Zeustenrpel, von den erhal-tenen Ueberresten und dann insbesondere von der Atlas-Wetope gehandelt. Die verschiedenen Formen der Atlas= Sage wurden erörtert und dann diejenigen Kunstdarftellungen besprochen, welche Herafles als Stellvertreter des himmels-trägers zum Gegenstande haben. Demnächst besprach herr Robert die Gemälde eines im Jahre 1875 zwischen dem sog. Tempel der Minerva Medica und der Porta Maggiore ausgegrabenen Columbariums, von denen er sowohl Khoto-graphien als farbige Facsimile's vorlegte. Die friesartig angebrachte Darstellung schildert die ninthische Borgeschichte Roms, namentlich die Erbauung vom Lavinium, die Schlacht am Fluffe Numicius, die Erbauung von Alba longa, weiter die Geschichte der Rhea Silvia und die Aussetzung der Zwillinge. Die letzte erhaltene Scene zeigt in genrehafter Darstellung Romulus und Remus als Hirten; in der vervarjeuung nommus und Kemus als Hrier; in der ver-lorenen Schlußsene darf mit großer Wahrscheinlichkeit die Erbauung Roms vermuthet werden. Gleichzeitig legte der Vortragende die kürzlich erschienene Schrift von E. Brizio: Pitture e sepoleri scoperti sull' Esquilino, Roma 1876, vor, in welcher dieselben Gemälde unzureichend publiciert find. Mit der vom Berfaffer gegebenen Erklärung konnte sich der Bortragende nicht einverstanden erkaren. Der als Gaft anwesende Herr Jordan (Königsberg) berichtete über die in den letzten Wochen in der Umgebung des Palazzo Caffarelli auf dem Kapitole vorgenommenen Ausgrabungen, welche die Reste des Jupiter Tempels in weiterem Umfange ju Tage gefördert und die Angaben des Dionysius über die Größe und Orientirung deffelben bestätigt haben. Der aufgenommene Plan nebst Bericht werden nächstens in den Schriften des Instituts veröffentlicht werden. E. v. H. Burgundersahnen. Die Feier des vierhundertstellen.

jährigen Gedenktages der Schlacht bei Murten fand in der Stadt St. Gallen dadurch einen schönen Ausdruck, daß die der genannten Stadt gehörigen, in jenem Feldzuge eroberten neun Fahnen durch den Gemälde-Reftaurator A. Sefar in Augsburg mit gewiffenhaftester Sorgfalt glücklich hergeftellt, an diesem Tage gezeigt werden konnten. Schon früher fand eine Nachricht der , Academy", daß diese Fahnen an Defterreich zurückgegeben werden follten, in der Runft-Chronit Nr. 2, S. 31, Jahrg. X. ihre Berichtigung. Jetzt baut die Stadt St. Gallen ein neues Museum, wo diese Trophäen einen ihrem hiftorischen und fünftlerischen Werthe entsprechenden Plat finden werden. Die Banner, aus Seide be-ftehend, find an Bemalung, Bergoldung und Berfilberung verschieden. Die reiche Ausstattung erinnert an die Pracht, mit der Karl der Kühne in's Feld zog, und die ein so schlimmes Ende nahm, daß ein alter Spruch davon fagt: "Herzog Karl von Burgund verlor bi Granson den Muet, bi Murten das Guet, bi Nanzig das Bluet." Bei allen Fahnen sind Stahl und funkensprühender Stein angebracht, woraus die Schweizer damals schlossen, es seien Zeichen seines Grimmes gegen sie: "Er kannte weder Barmherzigkeit, noch Gerechtigkeit mehr, in seine Banner ließ er Flammen und Feuer fangende oder erregende Stoffe malen, um zu verfündigen, was er in seinem Zorne mit den Eidgenossen vorhabe." Dann sagt der ehrliche Bullinger: "Er sich solches mit seinen großen Macht wohl zu thun getraute. Er hätt aber in seinem Sochmuthe Gott nit darum gesragt."— (I. C. Wögelin's Geschichte der Eidgenossen.) In Wirklichfeit find es aber die Symbole des goldenen Bließes, welches Karl von seinem Vater Philipp übernahm, und welchen er noch seinen Wahlspruch: "Je l'ay emprins" beifügte. Die Zeichnungen und Malereien, namentlich der auf den meisten Fahnen angebrachten Schutheiligen, rühren zweifellos von großer Meisterhand her, und man hat damit den Namen des Memling, der am burgundischen Hofe lebte, in Berbin-dung gebracht: 1) das Hauptbanner Karl's des Kühnen besteht aus seinem vollständigen Wappen, im Herzschild ein schwarzer Löwe auf goldnem Grunde; im ersten obern und letzten untern Felde goldene Lilien auf Blau; im zweiten oberen und ersten untern Felde in der ersten Halste zwei goldene Querbalken auf blauem, in der zweiten ein rother Löwe auf silbernem Erunde; Länge 2,72 M., hohe 1,15 M. 2) Die Sturmfahne

von Granson, roth und blau, 2,45 M. sang, 0,92 M. hoch; vor dem Wahlspruche die mit einer Cordel verschlungenen Buchstaben C. und M. (Herzog Karl und seine Gemahlin Margaretha von York.) 3) Die Sturmsahne von Hericourt, ähnlich der vorigen, ganz roth. Größe 2,54 zu 0,83 M.
4) bis 7) vier Fahnen roth mit Silber, mit dem Bildniffe von Saint Jude, der, als Greis mit einem Messer in der Sand auf einem Stuhle sitzend, dargestellt ift, und zwar drei Reitersahnen und ein Banner für Fußvolk. Größe des letzteren, mit zwei Wimpeln roth und blau, 15 M. zu 1,38 M.; Größe der ersteren 2,81 zu 0,48 M. — 1,44 zu 0,26 M. — 2,29 zu 0,38 M. 8) Für Reiterei, Saint Paul mit Schwert und Buch, blau und Gold, Größe 1,59 zu 0,35 M. 9) Ends lich eine nur in der obern Sälfte erhaltene Fahne für Fußvolk, grün und Gold mit St. Stephan's Vildniß, der, ein Buch im Arme, Steine in seiner Dalmatica hält. Besonders der letzte Heilige und St. Jude sind von einer Durchbildung und Charakterifirung, welche die schon erwähnte Meifterangabe rechtfertigen durften. Der Buftand der Seide war ein äußerst verdorbener; nur die Stellen, wo Grund oder Poliment für Malerei 20. unterlag, waren besser ers halten. Bei dem Chaos von Rissen und Verletzungen war die erforderliche Haltbarkeit nur durch Aufziehen auf neue Seide zu geben. Allerdings hatte die Rückseite auch Bemalungen, die aber nur als schwächere, durchgepaufte Wiederholungen der Hauptseite, und demgemäß mit verkehrter Schrift, erschienen, weshalb nichts Wesentliches aufgeopfert werden mußte. — Mit gleichem Verständnisse behandelt, sahen wir auch mehrere mythologische Darstellungen, — wahrscheinlich von Th. van Tulden, — hergestellt, welche sich mit den Jahnen in Sesar's Atelier zu gleicher Zeit besanden. Diese Bilder vereinigen mit dem sarbenprächtigen Kolorit ihrer Schule eine so maßvolle feine Zeichnung, wie sie diesem Meister eigen sind, daß sie einen werthvollen Theil der Sammlung des Fürsten Salm in Anholt bilden, für die Sefar mit der Restauration beauftragt ift. Doch läßt, was Mühe und Geduld betrifft, sich nicht leicht Etwas mit der mitgetheilten Fahnenrestauration vergleichen, durch deren glücklichen Ersolg dem neuen St. Galler Museum ein werthvoller Schmud zugesichert ift.

#### Uruigkeiten des Buch- und Kunsthandels. Kunstgeschichtliche Werke.

Hansen, Gotthard v., Die Sammlungen inländischer Alterthümer und anderer auf die baltischen Provinzen bezüglichen Gegenstände des estländischen Provinzial-Museums. Mit 11 lithographirten Tafeln und den Katalogen der Abtheilungen historisch und ethnographisch merkwürdiger Gegenstände aus dem übrigen Europa und den aussereuropäischen Erdtheilen. (VI u. 124 S.) gr. Lex.-8°. Reval, Kluge.

4 M. 80 Pf.

Longuemar, Le guide de l'art chrétien, études d'esthétique et d'iconographie, de M. le comte Grimouard
de St.-Laurent, analysé au point de vue de ses rapports avec les décorations murales des églises de
l'Ouest (79 S) er 80 Paris Ondin

l'Ouest. (79 S.) gr. 8°. Paris, Oudin.

Reichensperger, Dr. A., Ueber monumentale Malerei. Vortrag gehalten zu Köln in der Wolkenburg am 16. März 1876. (21 S.) 8°. Köln, Bachem. 60 Pf.

Servanzi, Collio, Marino Samminucci di Sanseverino-Marche, pittore del secolo XV al XVI. (32 S.) 8º. Camerino, tip. Borgarelli.

(32 S.) 8°. Camerino, tip. Borgarelli.

Soldi, Emile, L'Art et ses procédés depuis l'antiquité. La sculpture égyptienne. Edition illustrée de gravures dans le texte. (128 S.) gr. 8°. Paris, Leroux.

Sybel, Dr. Ludwig von, Das Bild des Zeus. (24 S.) gr. 80. Mit zwei Lichtdrucktafeln. Marburg, Elwert. 2 M.

#### Kupferstiche.

L'EAU-FORTE EN 1876. Trente eaux-fortes originales ou inédites, par trente des artistes les plus distingués. Texte par Eugène Montrosier. In-folio, 15 pages et 30 planches. Paris, V<sup>ve.</sup> Cadart. 40 M.

#### Beitschriften.

The Academy. No. 219.

Notes on the churches of Derbyshire. By J. Charles Cox. vol. I., von Ch. J. Robinson. — The Rotterdam art exhibition, von T. H. Ward. - The école de Rome, von Ph. Burty.

Journal des beaux-arts. No. 13. Liste des Lauréats des concours de gravure à l'eau-forte ouverts par le journal des beaux-arts depuis 1872. — Le Littoral de la Flandre au 9me. et au 19me. siècle, von A. Schoy. — L'ameublement moderne par Prignot, Liénard, Coignet etc. -La sculpture. Du procédé, von H. Jouin.

Kunst und Gewerbe. No. 29.
Deutsches Reichsalbum. — Historische Ausstellung in Amsterdam. - Raum- und Eintheilungsverhältnisse der Weltausstellung.

Kunstkroniek. Lief. 7. u. 8.

J. H. L. de Haas. - Het standbeeld van Thorbecke. -

L'Art. No. 81.

Bévues d'un architecte, von V. de Stuers. nale des beaux-arts, von J. Raymond - Exposition de la société des amis des arts de Bordeaux, von H. Devier. (Mit

#### Inferate.

#### EINLADUNG

#### Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf vom 2. April bis 30. April; 28. Mai; 25. Juni; Luzern . 10. Mai " Freiburg 6. Juni 77 ,, Lausanne 5. Juli 23. Juli; 22 Bern 27. August; 3. August "  $\mathbf{A}$ arau 5. September 21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf

zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratiodas Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese

Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

#### Das Geschäfts-Comité.

Bei E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch den Buch- und Kunsthandel zu beziehen:

### Portrait W. von Kaulbach's.

Nach einer Photographie radirt von W. Unger.

Ausgabe vor der Schrift auf chines. Papier kl. Fol. 5 Mk. Ausgabe mit Schrift auf chines. Papier kl. Fol. 3 Mk.

Das Journal des beaux-arts (No. 12) urtheilt über diese Radirung wie folgt:

"La Gazette des Beaux-Arts de Leipzig publie dans son No. 9 un admirable portrait de Kaulbach, gravé à l'eau-forte par Unger. La puissante tête du grand maitre allemand y rayonne avec la triple auréole du soldat, de l'artiste et du philosophe. C'est un travail hors ligne, qui se fait non moins remarquer par le eotó idéal que par la pratique. Jamais la pointe de Unger n'a été plus souple et plus flexible."

### Kleine Mythologie

#### der Griechen und Römer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten und die vorzügliehsten Kunstdenkmäler bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 63 Holzsehn. 1874. 8. br. M. 3; eleg. geb. M. 4.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Holbein

### seine Zeit.

#### Alfred Woltmann.

Zweite umgearbeitete Auflage.

Band I. Des Meisters Familie, Leben und Schaffen.

Mit Illustrationen.

br. 13 M., eleg. geb. 15 M. 50 Pf.

Das den 2. Band bildende Verzeichniss der Werke Holbein's wird im Herbst d. J. erscheinen.

Soeben ist erschienen:

### DIE BAUHUTTEN

#### DEUTSCHEN MITTELALTERS.

Dargestellt von

DR. FERDINAND JANNER Professor am K. Lyceum in Regensburg.

Preis 4 M. 60 Pf.

Leipzig.

E. A. Seemann.

Für die Schnaase - Büste gingen nachträglich noch ein:

Durch Herrn Professor v. Lützow in Wien von den Herren Prof. v. Ferstel 10 fl. ö. W., Baudirektor Flattich 5 fl. ö. W., Baurath Hügel 20 fl. ö. W., Architekt v. Griesebach 10 fl. ö. W., zusammen 45 fl. ö. W. = 74 M. 25 Pf., Ed. Obermayer 5 M., Prof. von Lützow 20 M., im Ganzen: 99 M. 25 Pf.

Summe der bisher.

Quittungen . . 4281 ,, 20 ,, Gesammtsumme . 4380 M. 45 Pf.

E. A. Seemann.



find an Dr. E. v. Lützow (Wien, Therefianungaffe 25) cd. an die Verlagsh. (Leipzig, Königsftr. 3), zu richten.

4. August



### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinenb, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Runfi" gratis; für sich allein bezogen toftet ber Sabrgang 9 Mart sowohl im Buchhanbel wie auch bei ben beutschen und bfierreichischen Postanftalten.

Inhalt: Bur Charakteristik Franz Dreber's. — Die Ausstellung bes Kunstvereins für bie Rheinsande und Bestfalen. — Aus Pompeji. — Josef Schon-brunner. — Zeitschriften. — Inserate.

#### Bur Charakteristik Frang Dreber's.

Zu Anfang Mai ist in Berlin eine Ausstellung von Werken Dreber's eröffnet worden, die nebst dem Nachlasse des Künstlers auch die meisten seiner bereits in fremden Besitz übergegangenen Arbeiten enthält. — Damit erst wird die Möglichkeit geboten, zu einer annähernd richtigen Schätzung der Eigenart dieses Künstlers und des Umsangs seines Könnens zu gelangen; das letzte Resultat dürste wohl die Erkenntniß sein, daß mit Dreber eine der lautersten künstlerischen Naturen der Gegenwart dahin ging. — Zweck dieser Zeilen soll es nicht sein, dem endgiltigen Urtheile vorzugreisen; nur einige beiläusige Bemerkungen möchten sie bieten, wie sie dei oftwaligem genußreichen Berweilen im Atelier des Künstlers und vor dessen Weisterswerken in der Billa Matei entstanden.

Im Frühling 1874 war es, als ich zum ersten Male Dreber's Atelier betrat. Damals war er eben mit der Komposition von acht Frühlingsbildchen beschäftigt, welche trotz aller Schlichtheit der Durchführung in Folge der seligen Heiterkeit der Stimmung, welche sie athmen, Allen unvergeßlich geblieben sind, welche bieselben einmal gesehen. Für Manche ist es vielleicht von Interesse zu wissen, daß der Künstler diese Bildschen gleichsam nur als Stizzen betrachtete, die er einsmal sür Malereien al fresco zum Schnucke eines Speisesaales oder ähnlichen Gelasses benutzen könnte. Er theilte mir dies mit und erzählte auch, aus welchem psichologischen Anlaß die Bildchen hervorzgegangen waren. Ein Sonntag des römischen Frühlings war es; draußen seuchtete, blühte, dustete, klang es. Das

Leiden, welchem der Meister im letzten Sommer in Anticoli erlag, trat schon damals mit großer Heftigkeit auf und zwang ihn manchmal das Zimmer zu hüten. Da wollte ich denn — meinte Dreber — den Frühling mir in die Stube zaubern; so entstanden diese Bild= chen. — Solche Schaffensweise charakterisirt Dreber durchaus: aus innerer Nothwendiakeit hervorgegangen, ist jedes seiner Werke nichts als die schöne Objektivirung einer Stimmung, eines inneren Erlebnisses. Wenn aber in jeder echten Klinstlernatur das einseitig Subjektive zum Allgemein = Menschlichen sich läutert, und das Individuelle darin nur einerseits in der besonderen Lebenswärme, andererseits in der Weise des Ausdrucks fich offenbart, kein echtes Runftwerk also ben Charafter des Bizarren, Pikanten u. dergl. an sich tragen kann, so ist dies bei Dreber in vollem Umfange der Fall. — Wenn heute die Neflexion schon das Da= sein des Rindes anfrankelt, wenn sie uns vor der Zeit aus dem Paradiese der Kindheit hinaustreibt, wenn die Unruhe und Sast bas einzig Dauernde ist, wenn zwischen Qual und Lust das Leben sich theilt, aber die Heiter= keit ein uns stets fremderer Gemüthszustand wird, so ftrebt in Momenten ber Selbstbefinnung die Seele mit nur um so glühenderer Sehnsucht einem verschollenen saturnischen Zeitalter zu, da der Mensch in seligem Einssein mit der Natur noch ein ungebrochenes heiteres Dafein zu leben vermochte, das den aufreibenden Zwiespalt zwischen Denken und Thun, Wollen und Boll= bringen nicht kannte. Die meisten Schöpfungen Dreber's nun geben in ihrem geistigen Rerne Diefer Sehnfucht Ausbrud und Erfüllung, soweit bies eben in ber Machtsphäre der Kunst liegt. — Das ift feine willfür

1876.

liche Supposition; ich weiß nicht, ob sich in Berlin auch jene Stizze ausgestellt findet, die, von Oreber vor etwa zwei Jahren entworsen, die Psyche darstellt, wie sie von Eros befränzt wird; zur Rechten erstreckt sich weit her= aus das geglättete Meer; in dem Blüthengeäste eines Baumes am Ufer schäfern Eroten. — Es schwebt mir dabei vor — sagte mir damals der Künstler, als er sich mit dem Entwurse beschäftigte — den vollen Frieden einer in der Liebe glücklichen Seele zum Ansdruck zu bringen, und dieser Friede soll auch das letzte Wort sein, welches die Natur spricht, also das Meer in seiner Größe und seiner tiesen Ruhe. Dies bewußte Zusteuern auf einen bedeutsamen geistigen Gehalt läßt aber Dreber seineswegs in den Fehler moderner Programm=Musiker und Brogramm=Maler verfallen.

Co unmittelbar fprechen feine Bilder ihren letten Inhalt aus, wie nur eine Sandn'iche Shmphonie ober ein Gedicht Goethe's oder Uhland's. Ich führe die beiden Bilder an, welche sich im Besitze des Baron Hofmann in ber Billa Matei befinden. Das eine stellt bar: Obuffeus, am Meeresufer sitzend, "das Land ber Grieden mit ber Seele suchenb"; Ralppfo kommt von rudwarts, sie mochte bas Beimmeh wohl aus feiner Geele schmeicheln; vergeblich; mit welcher Sehnsucht sein Blid den forteilenden Wellen folgt! Wahrlich, man braucht nicht zu miffen, daß diefer Dann Obhffeus fei, und diefes Weib die Tochter des Atlas; wir empfinden es sofort, daß hier ein von Beimweh verzehrter Mann ber Beimat minbeftens mit ber Seele zuftenert. Mittagsschwüle, welche über ber Gegend ruht und um Illes einen leichten Duftschleier legt, bampft die Rraft und Intensivität der Farben; dadurch flingt die traumhaft sehnsüchtige Stimmung, welche ber geistige Inhalt Diefes Bilbes ift, auch burch bas materielle Darftellungs= mittel fort. Ein Ibhlion aus bem faturnischen Zeit= alter felbft fcheint bas zweite Bild uns barzuftellen. Die Landschaft charakterifirt sich als Tiberlandschaft; im hintergrunde zeigen sich bie edlen Formen bes Soracte; von der Sohe rechts winkt eine Ortschaft; im Mittelgrunde findet fich, baumbeschattet, ein Brunnen; weiter gegen ben Borbergrund bin links fitt unter Bäumen eine Frau mit bem Kinde auf bem Schooke, in ber Rabe fteht ein Mann, auf einen Stab geftützt, verguligsamen Blides die Gruppe betrachtend. rechte Seite bes Borbergrundes nimmt eine Gruppe schöner Franen und Kinder ein, damit beschäftigt, Rosen zu pflüden, fie zu fammeln, fich damit zu fchmüden. Ihre Gestalten find von mahrhaft antitem Formenwohllaut. Gin fonniger Sommernadmittag fättigt Mes mit Licht und läßt alle Farben in ihrer Kraft und Intenfivität hervortreten, gemäßigt nur, foweit als es die harmonische Totalwirfung des Kunstwerkes erfordert. Natur und Menschen zeigen sich in jugendlicher Schon=

beit und Kraft; Alles athmet Frieden. Unschuld und Seligkeit. Bedürfte es bier ober vor irgend einem andern Bilbe Dreber's bes Spintisirens, um ben barin gelegenen geistigen Rern berauszuschälen? Vor einem Dreber'ichen Bilbe, wie vor jedem echten Runftwerf, fällt es uns nicht ein, Form und Idee zu sondern; benn wie kein Naturding nach Form und Idee hin auseinander= fällt, sondern Eins nur im Andern und durch bas Andere da ist und begriffen wird, so ist auch jedes echte Runftwerk ein völlig Ginheitliches, in welcher Ginheitlichkeit dann feine geheimnigvoll wirkende Rraft beruht. - Das Auge faugt ben Formen= und Farben= reig ein; aber diefe Formen weden schon in demfelben Momente eine Welt von Stimmungen im Beschauer; bie Seele hat schon ihre Wanderung zurückgelegt und ergeht sich, freudig bewegt, im Märchenlande ihrer Sehnsucht. Erft fpater versucht man es, ben rein genießenden Standpunft zu verlaffen, um den Bedingungen fo großer Wirkungstraft nachzuforschen. Die Erkennt= niß berfelben ift allerdings feine lehrbare; fie zeigt nur, wie die ftark poetische und künstlerische Natur auch in bem, mas icheinbar Sache ber Berechnung, höchstens eines scharfen Kunstverstandes ist, der Kombination auch des geiftvollsten Virtuosenthums weit voraus eilt. Das Landschaftliche in den Dreber'schen Bildern hat nichts mit der Bedute zu thun und steht selbst der bestimmten stilisirten Landschaft ferne: und doch erscheinen seine Landschaften mahrer, wirklicher als die befte Bedute ober bestimmt stilifirte Landschaft. Sieht man icharf zu, fo bietet fast jede seiner Landschaften nicht ein Motiv, sondern eine Mehrzahl von Motiven, und dennoch hat man einen ftreng einheitlichen Eindruck. Die Erklärung für Dies und Jenes liegt in dem mächtigen Natur= gefühl, welches Dreber besitzt; wie seine Figuren un= trennbar und unlösbar von der sie umgebenden Land= schaft find, so scheint des Rünftlers Seele Eins zu fein mit dem innersten Weben und Walten des Naturgeistes felbst, aus welcher Einheit bann des Rünftlers tiefstes Naturverständniß hervorgeht. Bon ber Struftur und ber Form bes Terrains bis zum Gefüge ber Aeste und Zweige, ja jedes Grashalmes: alles trägt ben Charafter einer fo ftark wirkenden Lebenstraft, daß man gleichsam bas Lebenathmen ber Natur felbst zu vernehmen meint. Deshalb fagt man fich bei feinen Landschaften allerdings nur felten: dies Motiv ift von dorther und jenes von daher entlehnt; aber so bekannt und befreundet erscheint uns jeder Fleck Boben, den er malt, daß wir vermeinen, bort gewandert und geträumt zu haben. Grund, daß seine Landschaften so naturwahr und natur= wirklich erscheinen, liegt also in bes Künftlers überströmendem Naturgefühl; dazu kommt dann allerdings der hohe Respekt vor der Wahrheit in Form und Farbe, ben Dreber stets befundet. Bei allem hoben poetischen

Gefühl ift er nie gewillt, die poetische Illusion auf Rosten der Wirklichkeit und Wahrheit, sei dies auch nur im geringften Detail, zu erzielen. Welcher feine Formen= finn, welches gewiffenhafte Eingehen in bas Detail zeigt fich z. B. in ber Zeichnung auch bes fleinsten Baumblättchens, der verlorenften Blüthenfrone! Manchmal zwar scheint uns eine flotte Behandlung entgegen zu treten, aber wir brauchen - um uns des Gegentheils zu versichern - nicht einmal seine Zeichnungen zu durchblättern, wir brauchen nur an die Sache felbst näher berangutreten, um uns zu überzeugen, daß hinter ber scheinbaren Flottheit der geläutertste Formensinn und die höchste fünstlerische Gewissenhaftigkeit sich verbirgt. Und daffelbe gilt von seiner Farbengebung; gern verzichtet er auf den billigen Ruhm virtuofer Lösung pitant aufgestellter Diffonangen; weder feine Bilder noch feine Stizzen wollen Rufzeichen fein, die unerforschlichen Geheimnisse der Balette zu bestaunen; der Wahrheit der Naturerscheinung, soweit diese in der Farbe sich offen= bart, fünstlerisch gemessenen Ausdruck zu geben, dahin geht sein volles und erfolgreiches Streben. Er malt keine Sonnen=Aufgänge und Untergänge, und doch hat jedes seiner Bilder die ihm bestimmte koloristische Gesammt= haltung, welche in letzter Inftanz immer beftimmt ift durch den geistigen Grundton, auf welchem der Orga= nismus des Bildes sich aufbaut, der ja auch wieder die äußere Komposition der Landschaft bedingte. Und nicht minder zeigt sich im Einzelnen der Farbenreichthum, wie er in der Natur verbreitet ist, allerdings aber völlig transponirt in die Sphare ber fünftlerischen Mittel, innerhalb welcher das Kunstwerk sich zu halten hat, soll es in seiner Art den Charafter der Einheitlichkeit, Selbständigkeit und Vollkommenheit in demselben Maße zeigen, wie die Naturerscheinung in ihrer Art. wird erst nach tieferem Berfenten die Rraft toloristischen Lebens uns klar, welche Dreber's Bilder besitzen. habe das empfunden jener großen Landschaft gegenüber, die so viele Jahre der Qual und Arbeit dem Künstler brachte, und der gegenüber er höchstens in den Fehler des Protogenes verfiel: daß er die Hand davon zu lassen zu rechter Zeit nicht vermochte. Ein Bertreter ber mo= dernen Richtung in der Malerei hatte mir die Farbe als stumpf, kalt, baar jeder Lebenswärme geschildert; bei dem ersten Anblick hatte ich denselben Gindruck, je länger ich aber vor dem Bilde saß, je tiefer ich in den fünst= lerischen Organismus beffelben eindrang, ein um so reicheres Lebenswalten nahm ich wahr, nicht blos wie sich daffelbe aussprach in dem gewissenhaften Gingehen auf die Formen der Naturdinge, sondern auch auf deren Rolorit. Mit den modernen Begriffen von Farbe darf man allerdings vor die wenigsten der Bilder Dreber's hintreten; dem steht ja schon das rein fünstlerische Naturell des Meisters entgegen.

Schon früher sagte ich, daß bei Dreber die Figuren untrennbar und unlösbar von der sie umgebenden Land= schaft sind. Es wird nicht genügen, als einzige Ursache dafür die formale und foloristische Zusammenstimmung ber Figuren mit ber Landschaft anzugeben. Der lette Grund liegt tiefer. Des Rünftlers startes Gefühl von ber innigen Einheit alles beffen, mas lebt, fein einem idealen Naturleben zugewandtes Auge läßt ihn bewußte und unbewußte Natur nur in innigem Berfehre benten; das findet dann selbstverständlich auch Ausdruck in seinem Werke. Die unbewufte Natur hebt an, ein Wort zu sagen, aber ber Mensch vollendet es. Das ift in den Bildern Dreber's auch da noch der Fall, wo dies dem Auge nicht sofort flar erscheint. Ich erinnere an eine fleine Waldlandschaft; ben Mittelgrund bildet eine schön gewellte Waldwiese; ber Bordergrund ift ein Sügelabfall mit dichtem Farrenfraut und Gestrüppe besetzt, in der Tiefe rechts fteht ein Opferaltar. Welche Ginsamkeit, welche geheimnisvolle Stille! Dennoch aber erhält diese Stimmung einen noch weiter gesteigerten Ausdruck. Schon gegen den hintergrund hin, und deshalb in ver= schwindend kleinem Maßstabe, befindet sich eine mensch= liche Figur, die über die Waldblöße hinüber einer andern zuzurufen scheint. Run erft tommt uns bas Befühl ber tiefsten Berlaffenheit, bes völligsten Abgeschiedenseins von ber Welt zu völligem Bewußtsein. Bier also vollendet der Mensch das Wort, das die Natur begonnen; manch= mal vollendet die Natur, was der Mensch zu fagen anhob. Das grandiofeste Beispiel für das Letztere ift Dreber's Brometheus=Sfizze, ein Befenntniß feiner Seele, in den schwersten Leidenstagen entworfen. Grauenhaft wilde, zerriffene Felslandschaft bestimmt den Charafter des Begebnifortes; gegen rechtshin wird das Meer sicht= bar; Wolfenfetzen von gewittergelber Färbung werden durch die Luft geschleudert, im Aufruhr scheint die ganze Natur zu zuden — im Mittelgrunde wird Prometheus sichtbar, angeschmiedet an den Felsen, über ihm schwebt der Adler. Die Figur des Prometheus erscheint hier durchaus nicht als herrschender Mittelpunkt bes Bildes; die unbewußte Natur ist gleichberechtigter Träger des geistigen Vorwurfs; nicht das Begegniß kommt zur Darftellung, sondern — ich möchte sagen — es wird völlig in Stimmung umgesetzt, wodurch wir allerdings zum fräftigften Bewußtsein des Empfindungsgehaltes dieses Mythus gelangen. Abgesehen von der Beschränkt= heit der Mittel, mare der Stulptur eine solche Trans= ponirung durchaus verboten; der Malerei fagt dieselbe völlig zu. Go dürfen wir fagen: niemals sind bei Dreber die Figuren blos Staffage, niemals erscheint die Landschaft als bloßer Rahmen, in welchen die Figuren hineingesetzt sind; niemals ward die Figur blos in die Landschaft gesetzt, um eines bestimmten Farbenwerthes wegen. Ein begonnenes, aber nicht zu Ende geschriebenes

Wort wäre jedes seiner Bilber, bächte man sich die Figuren aus der Landschaft weg. In den geistigen Organismus des Bildes also sind sie aufgenommen, darum auch untrennbar und unlösbar von der umzgebenden Landschaft. Daß der Künstler außerdem hohe Sorgsalt darauf verwandte, die Figuren in den formalen Organismus des Bildes hineinzusomponiren, ihre koloristischen Werthe für die kolovistische Gesammtwirkung genau abzuwägen, weiß der Verfasser bieser zeilen auch aus dem mündlichen Gespräche mit Oreber selbst. Gewiß aber gäbe dies den Figuren noch nicht den naturnothwendigen Zusammenhang mit der Landschaft, wären sie nicht schon im ersten schöpferischen Gedanken mit einander unlösslich verbunden gewesen.

3d fcbließe diefe furzen Bemerkungen, die keinen andern Zwed haben, als die Betrachtung auf einen ober den andern Bunkt bingulenken, den fich eine Kritik gern entgeben läßt, die fürchtet, falls sie über Untersuchung von Zeichnung, Kolorit, Komposition u. f. w. hinaus= ginge, funftphilosophischer Belleitäten geziehen zu werden. Man hätte aber mit folder Betrachtung die Bedeutung Dreber'icher Schöpfungen nur in geringem Mage erfannt. Denn tiefen inneren Lebens war er voll, und wie dies in personlichem Berkehre überftromte, fo pulfirt es in noch größerer Intensivität in seinen Werken. Unter der Phramide des Ceftius, wo er von feinem liebsten Freunde, dem Bildhauer Gerhard in Rom, gebettet ward, wird sich wohl bald ein Densmal erheben; ein schöneres wird für ihn fein die Liebe und Berehrung ber Deutschen, Die aus ber Renntnig feiner Schöpfungen feimen wird. Leistete er boch, mas die letzte Aufgabe der Runft ift, uns durch die Pforte des Schönen in das Reich ber Ideale zu führen; die Wege dahin find nicht leicht zu finden, Birtuosenthum und Dilettantismus haben zu viel bes Schuttes barüber gehäuft.

Subert Jauitscheck.

# Die Ausstellung des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen.

Gutes Licht wurde bis jetzt für das Haupterforderniß eines Ausstellungslofals gehalten; von einem solchen,
ja von Beleuchtung überhaupt fann aber in dem Raume,
welchen der Rheinisch-Westfälische Kunstwerein zu seiner
großen Ausstellung benutzt, nicht die Rede sein. Da
seit dem Brande der Asademie noch immer sein geeignetes
Losal zu diesem Zwecke beschafft ist, geht die Kunst
gleichsam um Untersnuft betteln und hat denn anch dieses
Jahr wiedernm mit der städtischen Tonhalle vorlieb
nehmen müssen. Der Saal, in welchem sich die Gemälde besinden, empfängt das Licht durch zwei Reihen
Fenster übereinander, die an jeder Seite angebracht sind,
und ist außerdem ringsum von grünen Bäumen um-

Den Malern, insbesondere den Landschaftern, geben. muß es in der That zu Muthe sein, als begingen sie einen Selbstmord, wenn sie ihre Bilber diefen Reflegen aussetzen. Ebenso gut konnte man Bemalbe in einem Walde ausstellen! Eine geistvolle Komposition läßt sich dabei allenfalls noch würdigen, aber Farbeneffette und Stimmungen find ganglich verloren. Um fo peinlicher macht fich benn die Gedankenarmuth fühlbar, welche in jedem Jahre mehr hervortritt, und der wohl nur durch vielseitigere Geistesbildung der Rünftler aufgeholfen werden könnte. Das Alltägliche wird noch alltäglich aufgefaßt und das Leben im nüchternsten Spiegel wieder= gegeben; immer enger zieht sich ber Kreis ber Darstel= lungen zusammen, immer reizlofer wird die Auffaffung der Natur. Eine ehrenvolle Ausnahme macht hier 5. Anacfuß mit feinem Bilde: Byzantinifche Gefandte, welche einer orientalischen Fürstin, etwa der Frau eines Mongolenhäuptlings, Huldigung und Geschenke darbringen. Die höfliche Art ber Bhzantiner bilbet einen intereffanten Gegensatz zu ber Indolenz der Uffatin, welche, auf ihrem Ruhebett hingestreckt, nur durch eine leichte Sandbewegung die Annahme der Geschenke fundgiebt, zu der naiven Neugierde ihrer Frauen, die forglos auf die Fremden starren. Das Ungestüm der Race tritt am meisten in dem Töchterchen der Fürstin hervor, welche sich über die Lehne des Ruhelagers geworfen hat und beffer für die Steppe, etwa auf den Ruden eines wilden Pferdes pagte, als in diefen, freilich auch etwas barbarifch geschmüdten Pruntsaal. Schabe, daß diefe Zierathen, insbesondere der goldene Rand des Bettes, zu fehr in's Auge springen und badurch ber Figur der Fürstin Gintrag thun. Bor dem Lager rechts mußte auch mehr Platz für die am Boben fitzenden Frauen sein, die jetzt so wunderlich gekürzt erscheinen, während wir den beiden Gefandten gern etwas von ihrer Länge, welche durch den monotonen Faltenwurf noch auffälliger wird, abziehen möchten.

Fr. Tüshaus vertritt die historische Kunst durch zwei Bilder, seinen "Germanicus am Rhein" und durch die "Heilige Genoveva". Wenn der Kampf der Deutschen und Nömer, theils am User des Rheines, theils auf Booten, welche im Strome liegen, auch mit Talent und Feuer dargestellt ist, so bleibt es doch ein großer Uebelstand, daß die Hauptsigur durchaus undeventend, sast schachen, alle Bewegungen und Mienen sind peinvoll, gewaltsan; etwas Mäßigung, etwas Einfachheit würde die Wirkung nicht abschwächen, sondern erhöhen.

Die Genoveva, bei welcher dem Künftler engere Grenzen gestedt sind, gewinnt daher den Preis. Die ernste, seierliche Stimmung, so unähnlich der bei diesem Gegenstand beliebten suflichen Manier, führt uns das

ungläckliche Schickfal der verstoßenen Frau vor Augen; der Anblick ihrer Wehmuth und Resignation, die graue Waldesdämmerung stimmten auch uns vor dem Bilde zu sanster Melancholie. Nur das Kind reißt uns aus der Stimmung, da es unschön und von wenig aristostratischer Art erscheint. Auch können wir den Wunsch nicht unterdrücken, das rothe Gewand möchte weniger schwerfällig behandelt sein, nicht so leer und uninteressant über dem linken Kniee liegen.

Das figurenreiche Bild von J. Leisten zieht durch ben intereffanten Begenftand: "Ein throler Ringfampf", durch dramatisches Leben, Charafteristik und Frische an. Möchte nur der Genuß an diesem von Talent zeugenden Gemälde nicht durch zu große Derbheit in der Empfin= dungsweise und durch Härte ber Malerei beeinträchtigt werden! Die Schwüle vor dem Gewitter, die eleftrische Spannung der Luft, die Gewißheit, daß Blitz und Donner gleich losbrechen werden, halten den Beschauer in Athem. Bier wollen ungebändigte Naturfräfte aufeinander= platen, und wo diese Fäuste hinschlagen wächst kein Gras mehr. Alte hartgefottene Gefellen sitzen schmauchend umber und können kaum den Ausbruch des Kampfes erwarten, bei bem fie, wenn auch nicht mehr Mitspieler, so boch wenigstens noch Zuschauer sein können. Selbst die Frauen sind hier derber Natur, denken nicht an Flucht und laffen fich ihr Abendeffen schmeden. Schade, daß das Gesicht des einen Mädchens durch eine Hand so peinlich durchschnitten ift. Echten humor mischt in dies beginnende Drama die Gestalt des neugierig zu= schauenden Reisenden, eines offenbar fehr gebildeten Berrn, mit blauer Brille und blauem Schleier, welcher, behand= schuht und den rothen Badefer im Arm, hier Bolts= leben studiren will.

E. Boefer beweift wieder seinen liebenswürdigen Humor in einem kleinen Genrebilde, "Morgentoilette" betitelt. Diese Morgentoilette zweier Bauernkinder ist viel amüsanter als die einer Fürstin. Die Wichtigthuerei der älteren Schwester, welche den drolligen gelben Haarzopf der jüngeren kämmt, ihre langen, dünnen Arme, der halb leidende, halb besriedigte Ausdruck der Kleinen, eines reizenden Kindes mit herrlichen blauen Augen, alles das ergötzt den Beschauer in harmslosester Weise.

Bon Farbentalent und eigenthümlicher Auffassung giebt ber über seinen Studien "eingeschlasene Student" von W. A. Schade Zeugniß, nur stört das Misverhält=niß in der Figur, da Kopf und Oberkörper zu groß gegen die Beine erscheinen.

Beniger originell, aber talentvoll und strebsam, zeigen sich H. Plathner mit seinem "Gut getrossen", 3. Moselagen "Am Herb", Th. van der Beck "Am Brunnen", C. Hertel mit einer kleineren Wiederholung seines hübschen Gemäldes "Der Reconvalescent". In

Fr. Hibbemann's "Politikern" fesselt die gute Charafteristift und sorgsättige Aussührung; gesühlvoll und anssprechend ist auch die "Rettung auf dem St. Bernhard" von S. Schex. Heineweber's "Erster Unterricht im Spinnen", R. Sohn's "Alterthümler", M. Todt's "Bis zum lichten Morgen" dürsen sich mancher Borzüge rühmen. C. Bolter's sührt uns in ein Zigeunerlager, weit im Osten, zwischen schwarzbraune Menschen, die nicht weniger wild als ihre wilden Pferde erscheinen. Leider wird das harmonisch gestimmte Bilden durch die Riesenknöpse am Rock des Mannes und den großen, wunderlichen Stocksnopf sehr beeinträchtigt.

Frau A. Ludwig vertritt die Frauen in verdienstelicher Beise mit den "Späne-Jungen", herumziehende Buben, welche Holzschnitzel verkaufen. Diese Bagabunden geben sich dem verdotenen Genuß des Rauchens hin, was dem allerliebsten schwarzen Bengel trefslich steht, indeß der rothe, so ganz verdorbene, nur Widerwillen erregen kann und deßhalb kein Borwurs sür die Kunstist. Im kleineren Genre, aber recht sinnig und naturwahr zeigt sich auch Frau E. Preper in ihrem voretrefslichen "Stillleben".

Bon älteren Meistern schmückt Brof. E. Lasch die Ausstellung durch einen schönen, lebensgroßen Kopf, eine Schwarzwälderin, trefflich kolorirt, von hübschem, naivem Ausdruck, und Prof. R. Jordan durch ein sein ausge- sührtes Genrebild "Der Abend". Der Kopf des Mädechens, welches seinen Gesiebten zu erwarten scheint, ist annuthig und aus Zarteste vollendet.

Aus den letzten Kriegsjahren, welche sonft so viel Kompositionsstoff boten, haben wir nur ein Bild zu verzeichnen. M. Blankarts bleibt seiner Fahne treu und zeigt uns den Kronprinzen von Preußen, wie er sich auf dem Schlachtselbe von Weißenburg theilnehmend nach den Verwundeten erkundigt.

B. Lerche's "Bettler im Rlofter" bilden den Ueber= gang vom Genre zur Architektur und Landschaft. Figuren sind mit glücklichem Humor gedacht und durch= geführt, das Elend beleidigt nicht den Blick, da all' diefe Schelme bei ihrer Armuth wohlgemuther als mancher Kröfus erscheinen, und die Mönche schon mit dem Suppen= kessel nahen, den hungrigen Magen zu stillen. Der architektonische Theil des Bildes zeigt Lerche's bewährte Meisterschaft in diesem Fach. Den Landschaften in der ungunftigen Beleuchtung gerecht zu werden, ift ein Ding der Unmöglichkeit. Wir befchränken uns daber darauf nur kurz einige Namen zu nennen, wie Weber aus München, Th. Schüz, J. Duntze, A. Flamm, ("Das Grabmal der Cäcisia Metella", ein verdienstvolles Bild), A. Schweiter, A. Arnz, F. Ebel, C. Jungheim, H. Pohle, E. Schönseld, W. Braudenburg, W. Bode, bezweiseln aber nicht, daß unter dem grünen Dänuner= licht noch manches Gute verborgen ift.

Bon Zeichnungen ermähnen wir ben großen Fries von Prof. H. Mücke, eine Berherrlichung des Rheines. Der Gegenstand ist theils symbolisch, theils historisch behandelt. Alle Sagen und geschichtlichen Begebenheiten, welche sich am User des Stromes abgespielt haben, werden uns hier im Bilde vorgeführt, und diese Borgänge sind durch allegorische Figuren eingeführt, unterbrochen und abgeschlossen. Bon poetischem Interesse sind vor Allem die Personisitationen der Nebenstüffe des Rheines.

Un plaftischen Werken weist die Ausstellung nur ein einziges auf, aber ein recht gelungenes, schon burch= geführtes, eine Pfnche von G. Neumann aus Sildburghausen. Die Figur, etwa in halber Lebensgröße, ein Mädden noch an der Grenze der Kindheit, auf einem blumenumrankten Baumftamm fitzend, die Bandden im Schoof übereinandergelegt, ben Ropf heiter finnend nach Dben gerichtet, giebt ben Begriff ber Geele, unschuldig und froh, wie fie aus des Schöpfers Sand hervorgeht, noch ungebeugt vom irdischen Druck und Schmerz, auf's Unmuthigfte wieder. Diefe Pfyche fieht aus, als konne sie sich mit ben garten Schmetterlingsflügeln plötzlich in ben reinen Aether, ihr natürliches Element, erheben, und boch ift alles fest, rund und fraftig an ber treff= lich modellirten Gestalt. O. A.

#### Aus Pompeji.

Fiorelli's Beförderung zum Generaldirektor aller Ausgrabungen in Italien mag die Berehrer des verdienstwollen Mannes wie diesen selbst befriedigt haben; für die wichtigsten Ausgrabungen Italiens, die in Pom= pei, ist diese centralistische Magregel ein wirkliches Un= heil. Wer längere Zeit hindurch Zeuge der Ausgrabungen war und weiß, wie dieselben jett betrieben werden, auch Die frühere Methode fennt, der nuß zugestehen, daß sich bas ganze Berfahren entschieden verschlechtert hat. Manche Bortomuniffe erinnern sogar lebhaft an die Art, wie man in bourbonischer Zeit die Ausgrabungen betrieb. Die Herren in Reapel frohnen, da "bie Ratze fort ift", nun wieder nach Bergensluft bem fußen Intriguen= spiel, das dem Italiener, wie es scheint, ein Bergens= bedürfniß ift; dabei wird in Pompeji erftens viel läffiger gearbeitet, zweitens bas Ausgegrabene bem rafchen Berberben überlaffen. Schon im Mufeum zu Neapel fällt Bedeut das Rachlassen ber schroffen Disciplin auf; man wird burch bas wufte Gefdyrei ber fich von Saal zu Saal, von Stodwerf zu Stodwerf miteinander unterhaltenden Auffeher, burch bas Begante ber Ropiften= tagwerfer unangenehm baran erinnert, in Meapel zu fein. Bei mehrftundigem Studium in einem ber Gale ift Ginem tieser Unterschied zwischen sonst und jetzt besonders auffällig. In Pompeji ift vor Allem die grenzenlose Acht= lofigfeit zu rugen, mit ber man bas Ausgegrabene bem

Untergange weiht. - Unlängst fiel eine ganze Wanddekoration in Stücken herunter. Die Bersuchung, aus den zusammengeschobenen Trümmern sich ein Figuren= fragment zu retten, war groß, und die Engländer haben ihr gewiß auch nicht widerstanden, die sich nun wieder häufiger in Pompeji herumtreiben und eifrig ihrem van= dalischen Sammlungstrieb fröhnen. Nach einigen Tagen waren die Trümmer verschwunden und alles rein weg= gefegt. Es ift positiv, daß die Reste nicht aufbewahrt wurden, - wozu auch? War es ja doch nur eine Wanddekoration und die war ja für's Museum in Aquarell schlecht und recht kopirt! Eine andere sehr schöne Wand mit scharlachrother Dekoration ift im Winter durch Frost total ruinirt worden, nachdem man es nicht der Mühe werth gehalten, sie wenigstens durch Stroh= matten zu ichützen.

Machten die Künstler schon Fiorelli den Vorwurf, daß er mehr dem archäologischen als dem fünstlerischen Interesse gerecht werde, daß er, wie man sich auszudrücken pflegte, "nur über oskische Inschriften Dächer mache", so ist es jetzt insosern besser geworden, als Archäologen und Künstler nun gleichviel Grund zu klagen haben.

Unlängst wurden in einem reizend bekorirten Zimmer zwei Bilber mit griechischen, völlig neuen Epigrammen entbedt, beibe auf die Darftellungen bezüglich. Das eine stellt den Rampf eines Sathrs mit Amor dar; da= zu ein Bers; bas andere die zwei hirten, die dem homer das Räthsel von den Flöhen aufgeben. Das britte, ein ländliches Opfer darstellend, hat seinen Bers burch die Einritzungen ber Lapilli verloren. - Dieses Zimmer verdiente ein Dach, so gut wie irgend eines in Pompeji, und wie wurde es gegen Schnee und Regenguffe geschützt? Durch einige Lappen Leinwand, die ich ganz durchnäßt daran hängend fand, die der Wind mit aller Gewalt gegen die Wand schlug. - Wenn man die be= wunderungswürdige Frische sieht, in der die Wanddekorationen prangen, welche noch halb in der Erde stecken, wenn man den relativ ganz leidlichen Zustand, selbst der vor Jahrzehnten ausgegrabenen Fresken sieht, die durch nothdürftige Dächer geschützt find, so kann man nicht umbin, einen eindringlichen Schmerzensschrei wenig= stens niederzuschreiben, wenn man den raschen unverantwortlichen Verfall der Wind und Wetter preisgegebenen Bilder beobachtet.

Bor zwei Jahren sah ich im heftigsten Brande der Augustsonne manche herrliche Deforation buchstäblich glühen, die ich letzten Winter von heftigen Regenschauern und gefrorenen Schneeförnern mißhandelt wiederfinden nußte. Ganze Wanddeforationen sind in diesen zwei Jahren völlig verschwunden, viele Bilder ganz verblichen, die ich vor zwei Jahren noch zeichnen konnte!

Es ware eine lebhafte Agitation in den Runft=

freifen aller gander zum Schute Bompeji's febr erwünfcht, und ich würde mich glücklich fchäten, sie durch diese Beilen angeregt zu haben.

In den bourbonischen Zeiten grub man gang toll und suchte fast nur nach Gold und Schmudfachen; da= rum vergrub man die Ausgrabung wieder, nachdem die Ruine völlig ruinirt worden war; jetzt grabt man, Dank Fiorelli, vernünftig; doch wäre das bourbonifche Mittel, die Ruine wieder zuzuschütten, der jetigen Ronfervirungs= methode vorzuziehen. — Das Graben nach Raritäten, seien diefe nun antiquarisch ober archäologisch, ist an einem folden Fundorte wie Pompeji die gleiche Barbarei.

Es ware eine Pflicht der italienischen Regierung, nicht nur auf die Ausgrabung, sondern auf sorgfältige Ronfervirung bes Ausgegrabenen zu feben; hat sie die Mittel nicht für beides, fo foll sie lieber die Ausgrabungen fistiren und zuerst das retten, was aufgedeckt ist, bevor sie Weiteres bem Schutze ber Afchendede entzieht. - Dacher, ordentliche, gute Dacher, felbst Fenfter und Thurverschluffe, wären für Pompeji vorläufig wichtiger, als neue Aus= grabungen.

In letzterer Zeit ging durch die Zeitungen die Nachricht von einem großartigen Schatze, der in Pompeji aufgefunden worden sein follte; bald darauf kam ein fehr starkes Dementi. Um die Sache klar zu stellen, will ich Ihnen genau mittheilen, was baran ist. Ausgegraben wurden in letzter Zeit gegen 20 goldene Ringe, 1 Hal8= fette, Ohrgehänge und ein goldenes feines Netz. Das Tafelservice reducirt sich auf 7 Schalen mit Untertasse nach Art der in der Gläferfammlung befindlichen, eine eben folde Schale ohne Untertasse, fämmtlich aus Silber und in der Größe unferer Raffeeschalen. Biegu tommen 7 runde und 7 längliche filberne Löffel, worunter einer einen hölzernen zierlichen Griff gehabt haben mag. Dies ift das ganze "tomplette Tafelfervice". Unlängst fand man eine eigenthümliche Flasche aus Silber, welche an Retten hängend und mit filbernem Stöpfel zu ver= fchließen war.

In einem der Säufer, die jetzt ausgegraben werden, vermuthet man Gegenstände, beginnt aber wieder die ungeschickte Mode einzuführen, die Ausgrabung irgend einer "bedeutenden" Berson zur "Ueberraschung" aufzuheben!

Von dem Laokoon-Bild wurde Ihnen schon Mit= Die Gruppe ist getrennt. theilung gemacht. Bater (bekleidet mit einer rothen Tunika) kämpft allein mit der Schlange, der eine Sohn liegt todt im Border= grund, der andere kämpft auf der Seite mit der Schlange. Es sind Zuschauer in das Gemälde eingeführt und ein weißer Stier, wahrscheinlich das Opferthier. In dem= felben Saufe findet man im Augenblick noch ein hüb= sches Gemälde: Polyphem erhält einen Brief von Galatea durch einen auf einem Delphin reitenden Amorin,

der die Schreibtafel mit föstlicher Geberde hinhält. Im Bestibul dieses Saufes befindet sich ein obscones Mosait. ohne Signum, welches mit einem ähnlichen Fresco im ersten Stock ben Ruf des Haufes zu verdächtigen im Stande ware, obwohl die fonftige Disposition normal ift.

In dem neuausgegrabenen Haufe des "Orpheus" und dem gegenüber liegenden, welches als hauptbild die Sagd eines Tigers enthält, fann man jetzt noch feben, wie fräftig und schön folde große Bilber als Schluß= bekorationen ber Prospekte gewirkt haben möchten. Im Haufe der Tigerjagd ist über dem Tablinum noch eine Freske zu sehen, die ein Forum darstellt, mit den übereinanderliegenden Kolonnaden und den bemalten Wänden derfelben.

Im Saufe nebenan, aus ber Erbe hervorstehend, sieht man eine streng architektonisch getheilte schwarze Wandbekoration mit lebhaft rothen Streifen und fconen grunen Guirlanden, barauf bunte Bogelchen. Man fann sich jetzt noch aus der Pracht dieser Farbe einen Begriff von dem wunderbaren Aussehen der "parete nere" in bem Bause gleichen Namens machen.

Es wird in Neapel wieder eine neue Bublikation vorbereitet, die sich es zur Aufgabe stellt, die bisher nicht veröffentlichten Wandbeforationen von Bompeji mitzu= Einige Blätter, die ich davon fah, zeigen, daß auch diese Reproduktionen leider zu dem von Bahn, Niccolini u. A. befolgten Pringip ber "Berfchönerung" sich bekennen. Es werden auf diese füßlichen Berviel= fältigungen fo große Geldsummen verwendet, daß man Befferes, als fold,' geledtes Zeug, dafür liefern konnte.

Dr. Indor.

#### Vermischte Nachrichten.

\* Josef Schönbrunner hat seine kürzlich vollendete Holzstackeichnung von Dürer's h. Dreifaltigkeit im Wiener Belvedere gegenwärtig im Desterreichsichen Museum ausge-Der Künftler mar mit der Ausführung diefer ihm bekanntlich von der "Gesellschaft für vervielfältigende Kunft" in Wien übertragenen Arbeit nicht weniger als 14 Monate hindurch beschäftigt, was uns nicht Wunder nehmen fann, wenn wir bedenken, daß es fich um eine Platte von 67 Centimeter Sohe und 62 Centimeter Breite handelt, und daß die Zeichnung mit der dem Künstler eigenen Gewissenhaftig= feit in voller Driginaltreue charakteristisch und fein ausgeführt ift. Wir können nur wünschen, daß die Gefellschaft eine biefer Meisterleiftung ebenbürtige xplographische Kraft finden möge, um die Herstellung des beabsichtigten Farbenholzschnitts ganz in der wurdigen Weise durchzuführen, wie sie in Schönbrunner's Zeichnung begonnen worden ift.

#### Beitschriften.

Gewerbehalle. 8. Heft. Kapitäle und Strebepfeiler-Gesimse von der Stiftskirche zu Gernrode am Harz; Persisches Stoffmuster; Ornamente für Sgraffito; Oberlichtgitter von einem Hause in Botzen. — Moderne Entwürfe: Schränkeben; Staffelei; Platond aus der Liederhalle in Stuttgart; Jardinière und Wanddekoration in Faience; Hausthüre in gebeitztem Eichenholz mit Oberlichtgitter und Laterne in Schmiedeeisen; Kachelofen; Griff und Abschluss eines Glockenzugs für Bronzeguss; Chatelaine und The Academy. No. 220.

Ernst Rietschel, the sculptor, and the lessons of his life: an autobiography and memoir. By A. Oppermann. Translated from the german, von W. M. Rossetti. — Art books. — M. Legro's etchings, von Ph. Burty. - Art sales.

L'Art. No. 82.

Le Professeur G. Botti et sa restauration de l'annonciation du Corrège, von A. Rondari. (Mit Abbild.) - Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, (Mit Abbild.)

#### Inferate.

#### EINLADUNG

#### Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt;

Genf vom 2. April bis 30. April; Luzern . 10. Mai 28. Mai; " 6. Juni 25. Juni; Freiburg 22 Lausanne 5. Juli 23. Juli; " 27. August; 21. September; 3. August Bern Aarau 5. September

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden. Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comité.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## HRER.

GESCHICHTE SEINES LEBENS UND SEINER KUNST.

VON

#### Moriz Thausing

Profossor an der K. K. Universität und Director der Albertina in Wien.

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-8. broch. 22 M.; eleg. geb. in Calico 25 M.; in Pergament 28 M.; in rothen Saffian 30 M.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Die Meisterwerke

### KIRCHENBAUKU

Eine Darstellung der Geschichte des christlichen Kirchenbaues.

Von Professor Dr. C. v. Lützow.

Zweite stark vermehrte Auflage. Mit Abbildungen. gr. Lex.-8. broch. 6 Mk. 75 Pf., geb. mit Goldschn. 9 Mk.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### DER CICERONE

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

von

Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage.

Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen bearbeitet

Dr. A. von Zahn.

Drei Bände:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

80. broch. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. in 1 Bd. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb. 14 Mark 50 Pf.

Hierzu als Supplement in gleichem Format:

## Beiträge

Otto Mündler, Wilh. Bode u. A.

1874. br. 3 Mark; geb. 3 M. 75 Pf.

Die Verweisungen sind sowohl der dritten als auch der zweiten Auflage des Cicerone angepasst.

Leipzig.

E. A. Seemann.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

#### Die Galerie zu Kassel

in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text. Ausgabe auf weißem Papier eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chines. Papier in Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldschnitt gebunden 45 Mark; Folio-Ausg. auf chin. Papier in Mappe 60 Mark.

XI. Jahrgang.

find an Dr. E. v. Lükow (Wien, Therefianumgaffe 25) od. an die Verlagsch. (Leipzig, Königsfir. 3), zu richten.

II. August



Mr. 44.

#### Infcrate

à 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchund Kunfthandlung angenommen.

1876.

### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Annft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinend, erhalten die Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Aunst" gratis; für sich allein bezogen tostet ber Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel wie auch bei ben beutschen und österreichischen Postanftalten.

Juhalt: Die Hallen zu Ppern und ihre Kusschmückung burch Ferbinand Pauwels. — Korrespondenz: Stuttgart. — Biener Atademie der bilbenden Künste. — Schwerin; Münchener Kunstverein. — Kottmann:Fest und Rottmann:Fresten; Prosessior Caspar Scheuren. — Zeitschriften. — Inserate.

# Die Hallen zu Pern und ihre Ausschmückung durch Ferdinand Vanwels.

Unter den vielen intereffanten Sallenbauten, welche noch jetzt die niederländischen Städte zieren, nehmen die Tuchhallen von Ppern neben benen von Brügge mit Recht die erste Stelle ein. Sie überragen an Alter, Ausbehnung und fünftlerischer Durchführung jene von Gent und Löwen, Diest und Mecheln. Die Macht und der Reichthum Pperns, welche es in Gemeinschaft mit Brügge und Gent an die Spitze aller übrigen belgischen Städte des Mittelalters ftellten, offenbaren fich in bem Hallenbau ebenso wie die demofratische Stadtverwaltung durch denselben charafterisirt wird. Rach den Angaben aus dem Archive ber Stadt wurde der Grundstein im Jahre 1200 am 1. März gelegt durch Balduin I. von Konstantinopel, Grafen von Flandern, und nach der preisgekrönten Schrift von M. Lambin "Mémoire sur la Halle au Draps d'Ypers" ist ber Thurm ober Belfried der älteste Theil, der rechte Flügel, in den Aften der Stadt als "alte Halle" bezeichnet, wurde 1230, der entgegengesetzte 1285 ausgebaut. Der rechte Theil der Hinterfaçade wurde erst 1342 vollendet. Das Gebäude bildet ein gewaltiges Rechteck und ist ein Backsteinbau, bessen Details in Haustein ausgeführt sind. In das Innere des Erdgeschosses führt eine Reihe offener, jetzt zum Theil vermauerter Zugänge, über welchen durch zwei Geschoffe sich bichtgedrängte Fenster= reihen von gleicher Höhe im frühgothischen Stile ordnen; über ihnen zieht sich ein reizvoller Spitzbogenfries längs ber Façaden herum, welcher von schlichten Zinnen befrönt wird. Als einziger Schmuck diefer, obwohl etwas ein=

förmigen, doch mächtig wirkenden ernsten Anordnung dienen an den Eden Erferthurmden, und diefes Motiv wiederholt sich an dem schweren vieredigen Glodenthurm, welcher sich aus der 133,10 Meter langen Hauptfaçade erhebt. Solche Glodenthürme (Belfried, Bergfried, Beffron) wurden von den freien Städten eigener Ge= richtsbarfeit mit Borliebe errichtet, um burch ihren Glodenflang die Bürger bei brobenden Gefahren zusammenzurufen und die Feuersbrünste auzuzeigen. Seit 1860 hat die Façade ihren ursprünglichen plastischen Schmuck zwischen ben Fenstern bes ersten Geschosses zurückerhalten: die Standbilder von 31 , Grafen von Flandern" und ihren Gemahlinnen, von Balduin dem Eisernen (863-874) bis Kaiser Karl V. sind von P. Bubenbroeck in Bruffel von Neuem ausgeführt. Die früheren 12 von 1513 wurden von den Franzosen 1792 herabgestürzt.

Das Innere des Gebändes birgt einen gewaltigen Saal von 50 Meter Länge und 30 Meter Breite, und bieser ist es, welcher durch Ferdinand Pauwels' Meistershand geschmückt werden soll. Bestimmend für die Ansordnung der Gemälde war der freisiegende Dachstuhl, dessen vor der Wandsläche stehende Stützen die Wand in einzelne Theile zerlegen. Die sämmtlichen Verdinsdungsstücke des Dachstuhls sind einsach mit der Art zugerichtet, und da man die einzelnen Hölzer je nach ihrer Länge und Stärfe möglichst auszumutzen suchte, ergaben sich Unregelmäßigkeiten, welche für den die Gemälde ansertigenden Künstler wohl zu beachten waren. Der Dachstuhl ist aus Kastanienholz gearbeitet und ist so ausgezeichnet erhalten, als sei er jüngst gezimmert; nicht mit Unrecht schreibt man diese Erhaltung dem

Umstande zu, daß das Holz, welches zu Schiff von England herüberkam, während der Fahrt über den Kanal durch die Sinwirkung der Seeluft widerständiger gegen äußere Sinklüsse wurde.

Bon den durch die Dachstuhlständer entstehenden Bildflächen haben zwölf die Länge von 4,50 Meter und ein Feld, das letzte, eine Länge von 12 Meter. Diese gange Länge von 4,50, refp. 12 Meter benutzt ber Rünstler zu seinen Kompositionen, die durchweg eine Höhe von 3,80 Meter erhalten. Die Höhe der Felder ist von dem Künstler derartig zu seinen Kompositionen verwendet, daß er an der Unterkante der durchlaufenden Längspfette einen Wappenfries anordnete, unter welchem fortlaufend die dreizehn Kompositionen sich entwickeln. Die Fläche zwischen den Gemälden und dem Fustboden wird mit gemalten Teppichen geschmückt, die an ihren oberen Enden durch ein Friesband zufammengehalten werden, welches die Bezeichnungen der einzelnen Darstellungen, Spriiche und Embleme enthält. Bor ben einzelnen Felbern sind Banke aus Gichenholz geschnitzt beabsichtigt, um die etwa entstehende Einförmigkeit der Teppich= anordnung zu heben.

Den Borwurf für die dreizehn zu schaffenden Kompositionen hat der Rünftler dem Zeitraum der Geschichte Pperus entnommen, welcher die Jahre 1187-1383, die Beit vom Gedeihen der Stadt bis zu ihrer höchsten Blüthe, umfaßt. Die bürgerlichen wie friegerischen Tugenden ihrer Bürger, ihre Rechtspflege, Berwaltung und ber gewerbliche Fleiß sollen veranschaulicht werden, welche Die Stadt im Mittelalter zu einer ber reichsten und mächtigften bes Landes machten. Gang besonders darafteristisch für die Geschichte Flanderns mährend des zu schildernden Zeitraumes ift bas einmüthige Zusammen= gehen und Zusammenhalten ber Fürsten und ihrer Unterthauen. Die beiderfeitige Machtstellung bedingte sid hierburd, die bedeutenden Rechte, welche sich bie Städte weise zu erringen wußten, wurden von den Fürften geachtet. Diefes ber flandrifden Gefchichte eigenthum= liche ehrenvolle Verhältniß ändert sich feit 1383, da Philipp ber Rühne ben Burgundischen Bund gründete, welcher die Gelbständigfeit und mit ihr die Bluthe ber Stadt brach.

Es fei mir vergönnt, die durch den Ruf bes ausführenden Künftlers doppelt intereffanten Darftellungen aufzuführen:

1187. Gründung bes Kranfenhauses St. Maria, bes ätteften aller flandrischen Kranfenhäuser.

1206. Johanna von Konstantinopel, Tochter Baldnin's I., Grafen von Flandern und Kaisers von Konstantinopel, giebt am Charfreitag Gefangenen ihre Freiheit zurück im Namen und zur Erinnerung an Christi Leiden.

Es ist diese Johanna dieselbe, welche Ferdinand

Pauwels schon auf seinem ersten Bilbe bargestellt, mit welchem er 1851 in die Deffentlichkeit trat und welches so allgemeines Aufsehen erregte.

1214. Ferdinand von Portugal, Graf von Flandern und Gemahl Johanna's, legt den Grund zu den Befestigungen der Stadt.

1248. Der Rath von Ppern leiht Margaretha von Flandern die Summe, welche ihren Sohn Wilshelm'aus der ägyptischen Gesangenschaft erlöste, welche er mit Ludwig dem Heiligen von Frankreich theilte.

1285. Errichtung der Hallen.

1302. Rüdsehr ber Ppernschen Krieger nach ber Schlacht von Kortruf, jener blutigen "Schlacht ber golbenen Sporen", welche burch die Tapferkeit der Ppernschen Krieger über die französischen Ritter unter Robert von Artois gewonnen wurde.

1316. Die Best zu Dpern.

1330. Blüthezeit der Stadt, hervorgerufen durch ihren Gewerbefleiß, vornehmlich durch die Bereitung der Tuche (drapière d'Apres); der Künstler benutzt zu dieser Komposition den historischen Besuch des Grafen Ludwig in der Stadt und die Eröffnung der großen Messe durch den Fürsten.

1383. Belagerung ber Stadt durch die Engländer und die Genter, welche durch die Tapferkeit der Ppernfichen Bürger genöthigt wurden, die Belagerung aufzuheben. Freilich war es den Engländern gelungen, die Vorstädte zu verwüften, in welchen sich alle Tuchfabrifen befanden.

Mit dieser Verwüstung beginnt der Verfall der Gewerbe und zugleich der Macht und des Reichthums der Stadt; wie gewaltig aber letzterer gewesen, zeigt sich daburch, daß noch volle zwei Jahrhunderte vergingen, bis die gewerbliche Thätigkeit der Stadt vollständig vernichtet war.

Welche Fülle hiftorischer, zu fünftlerischer Dar= stellung geeigneter Vorwürfe bietet ber eben aufgeführte Chflus! Wie deutlich aber auch zeigt der dem Rünftler gewordene Auftrag, wie man in Belgien bestrebt ift, die moderne Runft auf den nationalen Boden zu stellen, welchem die herrlichsten Blüthen der alten niederländischen Runft entsprossen sind. Der Auftrag trägt ben gleichen nationalen Charafter wie die Bestellungen, welche früher bei Nicolaus de Renfer gemacht wurden zur Aus= schmüdung der Treppenhalle des Antwerpener Museums und bei Heinrich Leus zum Schmuck des großen Saales im Stadthaufe ber gleichen Stadt. Speciell bie politischen Grundideen des zuletitgenannten fünftlerifden Schmuckes harmoniren mit benen, welche Pauwels' Kompositionen enthalten; auch bier ift die Darstellung der städtischen Gerechtsame betont, auch hier herrscht bas Streben vor, bem mobernen Bürger Belgiens zu zeigen, wie nur burch

Energie und Fleiß die Städte des Mittelalters ihre Bedeutung und Blüthe erreichten. Die Bedeutung ber Urbeiten Pauwels' in Ppern geht aber über die Grenzen Belgiens hinaus; die gefammte Runft, welche keine politischen Grenzen fennt, wird durch die Hallenbilder bereichert. Dafür bürgen uns die raftlose Thätigkeit des Künftlers, sein edler Wetteifer mit fich felbst, der ihm eigene durchdringende Blid für die Beherrichung feiner Borwürfe in hiftorifcher wie fünftlerifcher Beziehung. Diese Eigenschaften haben Ferdinand Pauwels jene Werth= achtung aller Rünftler und Runftfreunde eingebracht, welche seinen Ramen schmückt. Namentlich wird sie ihm aus Deutschland entgegengebracht, welchem die bedeutende Lehrfähigkeit und Lehrthätigkeit des Meisters aus beffen Wirksamkeit an der Weimarer Kunstschule in den sechzi= ger Jahren bekannt ift. Dieselben Borzüge der Baumels'= schen Kompositionsweise und Technit, welche schon 1867 D. von Schorn in diefer Zeitschrift erschöpfend charakterisirte, schmücken die jungsten Arbeiten in noch höherem Grade und wir wünschen dem Künstler nur die nöthige glückliche Muße, beren bie Schaffung eines fo langwierigen und umfaffenden Werfes bedarf.

R. Steche.

#### Korrespondenz.

Stuttgart, im Juli 1876.

Mit dem Anfauf des Bildes: "Morgengruß des Schäfers" von Christ. Mali in München hat die k. Staats= galerie eine fehr glückliche Acquisition gemacht, denn kein Maler versteht es beffer als er, die Eigenthümlich= feiten der geschilderten Thiergattung nach Gestalt und Ge= bahren naturgetreu dem Auge vorzuführen. In pracht= voller Berglandschaft sieht man ein Gehöft mit einem Pferch daneben, aus welchem am frühen Morgen ber Schäfer die ihm anvertraute Beerde herauszulaffen im Begriff ift. Die Freude bieser Thiere, die sich in ihren verschiedenartigen Bewegungen fund giebt, ift vom Rünft= ler der Natur genau abgelauscht und in meisterhafter Weise dargeftellt. Bor Untauf mar das Bild einige Zeit aus= gestellt, und die allgemeine Befriedigung, die fein Beschauen hervorrief, durfte mohl zu deffen Erwerb auf= muntern. Auf furze Zeit war auch "Der Einzug der medlenburgischen Division in Orleans" im f. Runft= gebäude ausgestellt, welchen L. Braun in München, wenn ich nicht irre, im Auftrag Gr. k. Hoheit bes Großherzogs von Medlenburg gefertigt hat. Auch in diesem Bilve hat der Künstler sein hervorragendes Talent bekundet, Scenen aus bem Rriege barzuftellen. 4. December 1870 war der mecklenburgischen Division der ehrenvolle Auftrag zu Theil geworden, den Bahn= hof von Orleans zu stürmen, beffen Besitz die Frangosen zwang, die Stadt zu räumen, in welcher sie sich wieder

eingenistet hatten, nachdem die Bayern unter General von der Tann furz zuvor der Uebermacht des von der Loire heranrückenden Feindes hatten weichen müffen. Zwei Tage lang hatte die Armee des Brinzen Friedrich Rarl mit General Chanch zu ringen, bis diefe Ent= scheidung herbeigeführt werden und endlich um Mitter= nacht vom 4. auf den 5. December der Einzug in Orleans erfolgen konnte. Auf ber mit tiefem Schnee bedeckten Place du Martroy sieht man den Großberzog von Medlenburg, der, umgeben von den Generälen von der Tann, Manteuffel, Herzog von Altenburg, v. Stofch. dem Prinzen Baul von Medlenburg, dem Generalftabs= def Major von Strempel und anderen Offizieren, Die Sieger an fich vorbei befiliren läßt. Das nächtliche Dunkel ist durch den Mond, die Wachtseuer auf den Stragen, die Laternen und die Lichter an den Fenstern der Säufer genügend erhellt, und badurch tritt eine jener Scenen vor Augen, welche alle Schrecken bes Rriegs enthüllt, von welchen die Bürger eines besiegten Landes heinigesucht werden. Da sieht man Bewohner männ= lichen und weiblichen Geschlechts, welche sich und kost= bare Sabseligkeiten in Sicherheit zu bringen fuchen, mit dem Ausdruck der Angst oder des Ingrimms auf den Gesichtern. Den Gegensatz zu der geängstigten Bevol= ferung bilden Gruppen von gefangenen Offizieren und Soldaten, welche, unbefünmert um das, mas um fie vorgeht, an einem luftigen Feuer sid wärmen, plaubern, rauchen, ausruhen und gleichgiltig die Ambulanzwagen an sich vorbei rollen sehen, in welchen sich vielleicht auch verwundete Kameraden von ihnen befinden. Rurz, Kom= position sowie technische Ausführung lassen nichts zu wünschen übrig. Gin anderes Schlachtbild aus bent letten Rriege mar in ber Bermanenten Runftaus= ftellung zu feben: "Die Erstürmung von Mont Mesth durch die Württemberger am 30. November 1870." Hauptmann Schott in Ulm, der felbst dieses Gefecht mitgemacht hat, obgleich Dilettant, verstand es, ein lebens= mahres Schlachtenbild zu entwerfen. Mag daffelbe auch hinsichtlich der technischen Ausführung zu wünschen übrig laffen, fo tann man um feiner Natur= und Wahrheit8= treue willen wohl übersehen, daß namentlich der Vorder= grund zu dunkel gehalten ift, mas den Totaleffekt beeinträchtigt. Der Kampf am Mont Mesth war die Einleitung zu ber zwei Tage barauf folgenden Schlacht von Champigny, die voraussichtlich nichtstattgefunden haben würde, wenn General Ducrot am 30. Nov. Sieger blieb, wie aus der von ihm felbst verfaßten Schrift: "Die Bertheidigung von Paris" hervorgeht. — Das neueste und, wie der Kritiker eines hiefigen Blattes mit Recht fagt, eines der bedeutenoften hiftorischen Werke des Profeffors H. v. Ruftige hier: "Holbein zeigt bem Rönig Heinrich VIII. und beffen Gemahlin Anna Bolenn einen Entwurf zu seinem Todtentang" hat allgemein großen

Beifall gefunden. Die Bermanente Runftausftellung brachte es ebenfalls und jog dadurch eine Menge Befucher an. Links im Borbergrunde fteht ber Meifter und zeigt mit fichtlichem Gifer seine Romposition, auf ber sich eine Königin befindet, die mit ihrem Gefolge auf eine Kirche zuschreitet, ohne zu ahnen, daß neben ihr der Todwandelt und vor ihr ein offenes Grab fich befindet. Un dem Tifch, auf welchem Holbein feinen Entwurf aufstellt, filt ber König in reicher Rleidung und bort mit Unbeil verfündendem Ausdruck in der Miene dem Vortrag zu. Sinter ihm, auf feine Stuhllehne vor= gebeugt, steht Unna Bolenn, unheimlich von Anblick und Erklärung des Wegenstandes berührt, mas sich nament= lid) in dem starren Ausdruck ihrer Augen ausgesprochen findet. Etwas seitwärts fteht ein hober Bürdenträger der Kirche, der sich ebenfalls nicht fehr angenehm von dem Gegenstande berührt fühlt, indem er wohl abnt. welchen Eindruck er auf das Gemuth des Konigs her= vorzubringen geeignet ift. Im Sintergrunde fieht man einen Ravalier und eine Dame bes Hofs, welche fich über ein im Atelier bes Künstlers an ber Wand hängen= des Madonnenbild harmlos unterhalten, ohne fich um das, was neben ihnen vorgeht, zu kümmern. Noch ist hervorzuheben, daß die reiche Gewandung der Baupt= personen, die Juwelen, das Gold, der Pelzbesatz an den Aleidern des Königs und der Königin mit gro-Ber Meisterschaft gemalt sind. Dabei ist eine glück= liche Harmonie ber Farben gewahrt. Nirgends findet sid eine Spur bes hafchens nach Effekt, ber beshalb doch in hohem Grade erzielt ift. — Mit ber "Brand= Schatzung eines Rlofters", im Festsaale ber Runftschule ausgestellt, trat ein junger Mann, Gustav Gaupp in München, als tüchtiger Rünftler vor das hiefige Bublitum. Das ihn vor brei Jahren noch als bescheibenen Schüler ber Runftschule gefannt hat. Damals verließ er Stutt= gart, um sich unter Meister Piloty in München weiter auszubilden. Wie fehr ihm dies gelungen, beweift das große historische Bild, das er geschaffen. Landsknechte haben ein Kloster überfallen, und man erblicht nun vier Beneffen berselben, ihrer feinen Rleidung nach Unführer der Bande, in der Halle des Klosters, wo sie tuchtia gezecht haben. Man erfieht bies aus ihrer Saltung, ihren gerötheten Befichtern und bem vergoffenen Wein, der über das Inch des Tisches herabsließt, an dem sie fiten. Giner biefer Stegreifritter beutet energisch auf ein Blatt Bapier, bas mohl ein Berzeichniß ber vorhandenen Rostbarkeiten enthält. Neben ihm fteht ber Brior mit einigen Brüdern, welche die begehrten Gegen= stände, bestehend in Rirchengerathen von Gold und mit Ebelfteinen besetzt, mit trüber Diene herbeigebracht haben. Der Prior Scheint wenigstens ein werthvolles Arngifix retten zu wollen, bas er in ber Sand halt und gegen beffen Wegnahme er mit ausbrucksvoller Geberbe, wie=

wohl vergebens, protestiren will. Um der an und für fich fehr ernsten Sandlung boch auch einigen Sumor qu= zugesellen, hat der Rünftler im Hintergrunde des im Halbdunkel sich hinziehenden Kreuzgewölbes einen wohl= genährten Bruder Rellermeister angebracht, der über die gottlose Sandlung und ben Gebanken, daß in Folge da= von die reichen Tagesrationen etwas kleiner ausfallen tonnten, entruftet die Augen verdreht. Romposition wie Technik bekunden die bedeutende Begabung des jungen Rünftlers, der nicht nur die handelnden Berfonen äußerst charafteristisch gehalten, sondern auch das reiche Detail der zahlreichen Gegenstände mit so vieler Sorgfalt behandelt hat, daß fich Siftorie und Stillleben gewiffermagen auf bem Bilbe vereinigen. Gin noch größerer Einbrud wäre aber boch erzielt worden, wenn etwas flarer vor Angen geführt wäre, wie die wenigen brutalen Gefellen fo ohne Widerstand der Klosterknechte Einlaß durch die wohlver= wahrte Pforte hatten erlangen fonnen. - "Des Sangers Traum" ober auch "Der Sänger an der Quelle" von Sans Makart frappirt wie alle Bilber diefes Meifters Die Besucher ber Bermanenten Ausstellung, wenngleich dieses Werk hinter der Farbenpracht seiner Rleopatra zurücksteht und auch die Zeichnung nicht ganz korrekt genannt werden kann. Nichts desto weniger zog die Genialität der Komposition mächtig an. Ein schöner Jüngling ist in einem Hain hart an einer Quelle ein= geschlasen, nachdem er zuvor noch eines seiner Lieder voll Liebe und Sehnsucht gesungen. Die begleitende Mandoline ruht in feinem Schoof, und er träumt wohl die Worte seines Liedes weiter, das die Nhmphen aus ben Tiefen des Waffers gelockt. Die schönste und üppigste darunter ist hart neben ihm aufgetaucht und greift mit keder hand in die Saiten; um ihn zu er= weden ober um ihn zu berühren, mag unentschieden bleiben. Im hintergrunde find zwei ihrer Mitschwestern fichtbar, von benen die eine eifersüchtigen Blides zusieht, die andere aber felbst noch halb in Schlaf versunten ift. Der Gegenstand ift interessant genug, um allgemein anzuziehen, und man überfieht über ber Schönheit ber Carnation und ben üppigen Formen ber Gestalten willig die eben angedeuteten Mängel.

Außer diesen größeren historischen Arbeiten stellten sowohl Permanente Kunstausstellung wie Kunsteverein in regem Wetteiser eine große Anzahl sehr schätzenswerther Bilder aus. In der Landschaft: von Th. Schütz, Eugen Hettich, Coomans, Reiniger, P. Weber, A. Calame, Boshart, Schelsout, P. F. Beters, H. Herrette, Kornbeck, Moussin (Seestück), H. Knorr; im Genre: von Bixis, F. Schlesinger, F. Siemering, A. Hehn, Bandanini, Moreau, Tapiro, Tortelli, Barthelmes, Pietronella Peters; Blumen: von Anna Peters; Viehstücke: von Bolz, L. Braun, Damme, Meißner, Bouvier, Eberle; Geslügel: von L. Röhde; Porträts: von L. Läpple, L.

Horft, G. Fischer; Aquarelle: von H. Herbitle jun.; Kohlenzeichnungen: von F. X. v. Riedmüller u. s. w. Die Plastif war tüchtig vertreten durch H. Bach, G. Scheck, Zodel, Echteler, welchem die Ehre zu Theil geworden, die Büste J. M. der Königin Olga ansertigen zu dürsen, welche Aufgabe der Künstler mit seinem Verständniß und gewandter Hand gelöst hat.

Ein monumentales Kunstwerk ist die nach den Planen des Oberbauraths Leins erbaute Johannesfirche, welche, vor 10 Jahren begonnen, am 30. April dieses Jahres dem Gottesdienst übergeben werden konnte. Das sowohl im Neußern wie im Innern in den reinen For= men edelfter Gothif errichtete Gotteshaus macht fomobl durch seine ganze Unlage als durch das mit feinstem Geschmack und Berständniß ausgeführte Detail einen überaus wohlthuenden Eindruck, ben noch die Lage bes Gebäudes erhöht. Die Rirche steht nämlich auf einer in den sogenannten Feuersee einspringenden Landzunge, welche, wie überhaupt die gange Umgebung, mit Bäumen, Besträuchen und Rosenheden geschmückt ist. In der innern Ausführung mar bas Bestreben des Meisters darauf gerichtet, bem Chor eine Gestaltung zu geben, welche den einfachen Formen des protestantischen Gottesdienstes entspricht; er gab deshalb demselben nur eine geringe Tiefe mit fünf Seiten eines regelmäßigen Uchteds, in ber Absicht, die Ranzel möglichst im Mittelpunft der Gemeinde aufstellen zu können. Dies ift nun zwar der Fall, da aber die Seitenschiffe bei der gothischen Unlage nicht zu umgehen waren und in Folge der Konstruktion sehr starker Pfeiler bedurften, so wird dadurch ein großer Theil der Besucher des Gottesdienstes behindert, den Prediger zu seben. Ift bies schon ein bedenklicher Fehler, so wird derfelbe noch dadurch erhöht, daß auch die Afustif zu munschen übrig läßt. Gin weiteres Broblem, das evangelische Gotteshaus mit reichen Farben zu schmücken, was man bis jetzt mit deffen Einfachheit kaum für verträg= lich gehalten hat, ist ebenfalls zu lösen versucht worden, und bei den Fenstern der Querschiffe im Magwerk sind je drei leuchtende Farben in wirkungsvoller Zusammen= stellung verwendet worden. Im Chor wurden sodann auf tiefdunkelblauem Grunde Sterne mit Weinranken angebracht. Die Fenster haben theils Malereien, theils find fie von farbigem Glas. Die Rangel fteht auf grünen und rothen Marmorfäulen; der Schalldeckel berselben ift ein sehr gelungenes Werk gothischer Schnitz= funft. Die Orgel ist ebenfalls ein Meisterwerk. Die Ungaben über die Zahl der Besucher, welche die Kirche aufnehmen könne, lausen sehr auseinander, doch mögen zwischen 2 bis 3000 Platz finden, von denen allerdings viele stehen müffen.

### Kunftunterricht und Kunftpflege.

Wiener Atademie der bildenden Runfte. Das Brofefforen= Rollegium der Akademie hat in seiner Situng am 20. Juli folgenden akademischen Schülern Preise und Preisstipendien zuerkannt: Allgemeine Malerschule: Gine goldene Füger'sche Medaille für die beste Lösung der Aufgabe: "Gefangennahme Simson's" ("Buch der Richter", Kapitel 16, Bers 19), "Philister über dir", herrn Abolph Hirschl aus Temesvar. Den Lampi'schen Preis für Aktzeichnungen nach der Natur Herrn Franz Krudowski aus Krakau, Ginen Gundel'iden Preis für die besten Gesammtstudien Herrn Ludwig Michalek aus Temesvar. — Allgemeine Bildshauerschule: Einen Gundel'ichen Preis für die besten Ges sammtstudien Herrn Guftav Lichtenberg aus Wien. Reuling'ichen Preis für eine nach der Ratur modellirte Figur Herrn KarlStraßer aus Wien.—Spezialschule für Historien: Malerei des Herrn Professors v. Engerth: Ein Preis ftipendium für ein Gemälde: "Frühling" Herrn Guftav Hefl aus Wien. — Spezialschule für Historien-Malerei des Herrn Brosesson Sisenmenger: Sin Preisstipendium für ein Gemälde "Amor und Psyche" Herrn Julius Schmid aus Wien. — Spezialschule für historienmalerei des herrn Prof. Fenerbach: Ein Preisstipendium für ein Gemälde: "Der heilige Sebastian" herrn Joseph Gisela aus Wien.— Spezial-schule für historienmalerei des herrn Prosessors Trenks wald: Ein Preisstipendium für einen Karton: "Der ver-lorene Sohn" Herrn Emanuel Oberhauser aus Wien. — Spezialschule für höhere Bildhauerei des herrn Profeffors Rundmann: Gin Breisftipendinm für eine Reihe von Urbeiten Herrn Heinrich Fuß aus Guntramsdorf (Riederöster-reich). — Spezialschule für höhere Bildhauerei des Herrn Professors Zumbusch: Ein Preisstipendium für Modellirung einer anatomischen Figur Herrn Unton Brenek aus Brunn. — Spezialschule für Landschaftsmalerei: Eine goldene Küger'sche Medaille für die beste Lösung der Aufgabe: "Die Flucht nach Egypten" (Evang. Matthäus) Herrn Gilbert von Canal aus Laibach. Ginen Gundel'ichen Preis für die beften Gefammtstudien Gerrn Eduard Zetsche aus Wien. Ein Preis-stipendium für eine Reihe von Arbeiten Herrn Ludwig Gedlek aus Krakau. — Spezialichule für Rupferftecherei: Gine goldene Füger'sche Medaille für eine Zeichnung nach einem Porträt Holbein's im k. k. Belvedere Herrn Thomas Hrnezirz aus Wien. Den Gundel'ichen Breis für die beften Gefammtftudien Herrn Anton Pfrunder aus Billingen (Großherzogthum Baden). Ein Preisstipendium für den Stich des Borträts von Rahl Herrn Victor Jasper aus Wien. — Spezialsschule für Graveurs und Medailleurkunft: Einen Gundel'ichen Preis für die beften Gesammtftudien Serrn Karl Gerl aus Wien. Ein Preisstipendium für eine Medaille Herrn Clemens Emptmeyer aus Wien. — Spezialschule für Architektur des herrn Professors von hansen: Gine goldene Füger'sche Medaille für die beste Lösung der Aufgabe: "Entwurf eines Runstgewerbe-Museums", nach ge-gebenem Programme, herrn Gustav Otto aus Altona (Hole stein). Sinen Eundel'schen Preis für die besten Gesammtstudien Herrn Richard Kahl aus Hagenow (Mecklenburg). Den Bein'schen Preis für eine schöne Kopie der Ansicht der Westwein igen preis sur eine sinen Bencen Benclif aus Profinity (Mähren). Den Haggenmüller'ichen Preis für eine Reihe von Arbeiten Herrn Stjold Neckelmann aus Hanburg. — Spezialschule für Architektur des Herrn Professors Schmidt: Ein Preisstipendium für Projekte zu einer Domfirche und einem Schlosse herrn Vincenz Rauscher aus Salzburg. Den Rosenbaum'schen Preis für die beste Lösung der Aufgabe: "Entwurs einer Fontaine", nach gegebenem Programme, herrn Leopold Theper aus Wien. — Die akademische Schuls ausstellung war in diesem Jahre großer lokaler Schwierigkeiten halber ausnahmsweise keine öffentliche.

### Sammlungen und Ausstellungen.

S. Schwerin. In der Großherzoglichen Gemäldes-Galerie find gegenwärtig einige Novitäten ausgestellt. Fräulein Minna Stocks, welche mit Glück das Thiergenre kultivirt, sandte drei kleine niedliche Bilder ein, welche die Fortschritte der jungen Künstlerin vortheilhaft konstatiren. Wenn sie künstlig der Zeichnung eine größere Sorgsalt widmet, so

werden ihre Thierdilder noch mehr gefallen. Die "Winter-landschaft" von E. Malchin (Weimar) ist mit großer Sorg-salt bis in die kleinsten Details ausgeführt. Wenden wir und den beiden Porträts zu, welche der Herdritzmaler Theodor Schlöpke im Austrage des Großberzogs gemalt hat! Sie haben die Bestimmung, der Galerie-Abtheilung berühnter Medlenburger eingereist zu werden. Das eine derselben ist das Bildniß des Dichters, Kunstsreundes und Kunstsemerd Freiherrn Adolph Friedrich von Schad in München, das andere ein Selbstporträt Schlöpke's. Beide sind Brustibilder in Lebensgröße. In diesen Leistungen ist Höhrers erreicht, als bloße Aehnlichkeit. Dier ist das innere Leden in den Zügen zur Erscheinung gebracht. Die plastische Ausarbeitung der Geschlöpkezunsarbeitung der Geschlöpkezunsarbeituns der Geschlöpkezu

🛆 Münchener Kunftverein. Angesichts der wiederholten Rlagen über die Inhaltlofigkeit unserer meiften neueren Bilber, welche nur mehr als Kaleidoskope wirken zu sollen scheinen, ist es doppelt erfreulich einem Künftler zu begegnen, der fich nicht blos in der Gegenwart umgesehen, sondern auch in der Kulturgeschichte seines Bolkes. Als ein solcher erweist sich 3. Beifer in feinem figurenreichen Bilbe: "Gin Bolfstheater im vorigen Sahrhunderte". Er hat darin den Charakter jener Zeit, der die Regierung Ludwig's XV. ihren eigen-thümligen Stempel aufgedrüdt, mit großer Sicherheit und anmuthiger Leichtigkeit zum Ausdruck gebracht und fich gleichzeitig als ein tichtiger kolorist erwiesen. Weniger entsprach Gaiser's "Beim Pfänderspiel". Es gelang ihn nicht so gut, das Typische der Zeit auszusprechen, während es den einzelnen Personen andererseits an Individualität fehlt. Bon tiefer psychologischer Wahrheit ift herm. Schneiber's "Troftlos", ein kleines aufpruchstofes Bildchen, das zwei Ravaliere im Roftim der Zeit Karl's I. in einem halbbunklen Gemache zeigt, beffen Boden mit Papieren bedeckt ift. Wir wiffen nicht, welcher Urt das Unheil ift, das hier waltet, aber wir fühlen, daß es keine Rettung mehr giebt. Louis Braun zeigt den hochsommerlichen Fremdenverkehr am "Wachterl" ber befannten Saltstation zwischen Reichenhall und Berchtesgaden, mit zahlreichen hie und da freilich etwas outrirten Siguren, und J. Brandt in seinem tresslich kolorirten "An der Fähre" eine charakteristische Seene aus seiner polnischen Heimat. In dem jüngsten, lebendig komponirten und mit mannlicher Energie gemalten Bilde ber Frau Biebermann= Arendrs macht sich wieder ein namhaster Fortschritt der jungen Künstlerin bemerkbar. In den beiden Bildern von Baisch halten sich das landschaftliche und das Thier-Element derart das Gleichgewicht, daß man nicht weiß, ob man fie als Landschaften oder Thiergenve bezeichnen foll. Im Nebrigen aber laffen fie durch Frische ber Auffassung, Leuchtkraft der Farbe und Energie des Bortrages die meiften Werke Diefer Art, die wir in der neuesten Zeit gu feben bekommen, unendlich weit hinter fich und fichern dem Runftler einen Plat unter den ersten seines Faches. Staebli folgt den Auftapsen der großen Landschafter des 17. Jahrhunderts mit sicherem Schritte, wie seine groß und vornehm gedachte Landschaft "Im Tessin" neuerlich beweist. Auch Kotsch such durch bedeutende Daffen zu mirfen, doch vermißt man in seinen Bitbern ben heroischen Zug, ber burch jene Staebli's geht. In ben prächtigen Mondnächten Anlander's und Dindmaner's erfennt man ben Ginfluß des zu früh heimgegangenen Ednard Schleich; namentlich gilt das von des erfigenannten maderen Rünftlers "Mondaufgang in Saarbam". Ungewöhnlich ftart erschien die Architektur-Malerei vertreten: Beger brachte ein sein empsundenes "Inneres bes Lübeder Stadthauses" und Gerhardt höchst schatbare Uguarellen aus der Alhambra und dem Hause der Familie Moro in Benedig. Biris sest mit Eiser seine Illustratio-nen zu Richard Wagner's Opern fort und behandelte zulett "Brunhilbe, die dem durch die Feuerlohe in's Rheinthal hinabziehenden Siegfried ein lettes Lebewohl zuruft" und "Lohengrin's Antunit". In der Art, in welcher Wagner seine Stoffe auffaßt und sich für seine Zwede zurecht legt, ist des Theatralischen so viel, daß davon nothwendig ein Theil in die Muftrationen zu ihnen übergeben muß. Das hervor-

zuheben ist eine Pflicht der Gerechtigkeit, zugleich aber mag bemerkt werden, daß es im letigenannten, gleichfalls für die Photographie bestimmten und deshalb grau in grau gemalten Bilde weniger zu Tage tritt. Watter illustrirte Schiller's "Neffe und Onkel" und "Parasit" mit seinem Verständniß der gegebenen Charaktere. Weniger nahe scheint ihm der durchaus ideale Stoss, das "Mädchen aus der Fremde" gelegen zu fein. Dagegen behagt fich Meggendorfer ganz ungemein in ordinaren Stoffen. Mit biefem Beiwort darf man doch wohl Themata, wie die von ihm gemählten: "Der praktische Handwerksbursch" und "Der belauschte Mönch" be-zeichnen. Zener nimmt im Bach ein Fußbab und flickt sich gleichzeitig die Sofe und diefer malt ein uppiges, nachtes Weib während seine frommen Brüder glauben, er arbeite an einem Madonnenbild. G. Kauffmann zeigt uns ein paar ländliche "Damfpieler" mit köftlicher Charakteristik und feiner Färbung: v. Hagn eine seiner präcktigen "Gartenseenen im 18. Jahr-hundert" deren jede ein kostbares Stück Kulturgeschichte zu sein pflegt. Wir freuen uns herzlich zu sehen, daß der tressliche Künftler nach dem jungft erlittenen Berlufte feines einzigen hoffnungsvollen Söhnchens in der Kunft wieder Samm-lung gefunden. Von Th. Pökh, einem Schüler Piloty's, fahen wir die "Beichte eines jungen Monches" und ein "Junges Bürgermädchen im Koftüm des 16. Jahrhunderts". Im ersteren Bilde weiß uns der junge Künstler tief zu erzgreisen durch die Seelenangst, die aus den Zügen des jungen Monches spricht; das lettere muthet uns durch das stille Be-hagen freundlich an, das uns entgegen tritt. Bon dem theatralischen Zug, der die Piloty-Schule caratterisirt, findet sich hier wie dort glücklicherweise keine Spur. Auch die feine Farbe erinnert nicht an dort beliebte Esseke. Tresslich an-geordnet, nicht minder tresslich gezeichnet und koloriet erweist sich R. S. Zimmermann's figurenreiches Bild: "Nach bem Fischfang", nur würden wir die gesottenen Krebse an dieser Artygling, nur wurden der die gestehen Kreofe an verset Etelle gern vermissen. Karl Kronberg er läßt sich durch "die schlechten Zeiten" nicht um seinen Humor bringen und wir müßten das auch sehr beklagen, denn er ist so rar geworden wie ein weißer Rabe. "Die Tante kommt!" das ist ein Stoff so einsach, wie er nur gedacht werden kann, und doch, wie köstlich wirkt das Vilo mit seinen wenigen Figuren, denen der heitere Künftler das für uns Epigonen an's Komische streisende Kostüm des ersten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts gegeben Welch' prächtiges Original einer Jahrhunderts gegeben Tante und welch' liebliches Bacffischen von Nichte, vom hausbackenen Papa und anderen Familiengliedern ganz zu schweigen! Man fieht, ein wahrer Künftler ist nie um einen brauchbaren Stoss verlegen. Das Kostüm derselben Zeit wählte S. Philips für feine in der erften Tangposition das ftehende Dame, die unleugbar gut gemalt ift, aber alle Welt ju fragen scheint, was fie eigentlich anfangen foll. Das ließe sich zur Roth noch ertragen; ein wenig gar zu stark aber ist es boch zu nennen, daß der schönen Dame am rechten Bein der linke Fuß sitzt oder doch zu sitzen scheint. Ohne alles und jedes Roftim dagegen feben wir auf dem Bildchen von und fedes Kostum dagegen seizen bur auf dem Stidgen von D. v. Badig "Der kleine Anbeter" ein junges Mädchen an einem Baume lehnen, ohne Zweifel eben im Begriffe, in's Bad zu steigen. Zu den Füßen des Mädchens aber hodt der Anbeter: ein Frosch! Es gehört in der That viel dazu, dem Publikum Derartiges zu bieten. Bon Hein: Lang war eine größere Anzahl militärischer Skizzen, Studien und Reminisenzen aus bem Kriege und vom Exercierplate ausgeftellt, alle einen charafteristischen Moment mit überzeugender Rlarheit festhaltend. Ungetheilten Beifall fand namentlich Klarheit sesthaltend. Ungetheilten Beifall sand namentlich die Stizze: "Spisoke aus dem Gesecht bei Plessissiquet am 19. Sept. 1870." Manuel's "Porträt eines Kindes" wirkt durch tüchtige Modellirung und harmonisches Kolorit sehr günstig, zeigt aber einige Schwäche in der Zeichnung, das bekannte Erbübel der modernen Münchener Schule. Achteten wir Knab's ungewöhnliche Begabung weniger hoch, so wür-den wir seine "Hillschweigen übergeben so aber möchten wir farbenetonen mit Stillschweigen übergeben so aber möchten wir ihn erntimit Stillschweigen übergeben, so aber möchten wir ihn ernst-lich mahnen, sein Auge an den Werken eines Pouisin, Claube le Lorrain und Nottmann wieder gefunden zu laffen; nur ein frankhaft affieirtes Auge kann die Natur so sehen, wie Rnab sie dermal sieht.

### Vermischte Hachrichten.

🛆 Rottman-Test und Rottmann-Fresten. Am 25. Juli d. J. waren es 25 Jahre, seit die Münchener Künstler auf der Höhe oberhalb Leoni am Starnberger See an der Stelle, mo Karl Rottmann manche Stunde auf hölzerner Bank aesessen und die Schönheit der landschaftlichen Natur in seine trunkene Seele aufgenommen, ein einfaches Denkmal errichtet. Seitdem ift in München gar manches anders geworden, die Verehrung des großen Künstlers aber hat sich wenigstens in einem engeren Kreise erhalten, und in diesem tauchte auch der Gedanke auf, an diesem Tage zur Lieblingsftätte des Meisters zu wallfahren. So fuhren denn dem drohenden Regen zum Trotz etwa 70 ältere und jüngere Künstler gen Poßenhosen und zogen von dort den schönen Buchenwald hinan nach Feldafing "Mer hat dich du schöner Bald aufgebaut so hoch da droben" klang es aus frischen Kehlen, wie es vor dreißig Jahren geklungen. Dann ging es über den grünen See nach Leoni hinüber und die Sohe hinan, die Rottmann's Namen trägt, wo eine poetisch angehauchte Rede Max Stieler's die festliche Stimmung noch Im prächtig gelegenen Hotel Rottmannshöhe nahm ein festlich geschmückter Saal die Gäste auf. Die seierlichen Klänge von Mozart's Jischor zogen weit in's Land hinaus, während die Festgenossen in weihevoller Stimmung das einsache Denkmal dicht am Hause umstanden, das später von unbekannter Hand nut Lorber bekränzt ward. Die Reihe der Festredner eröffnete der Borftand der Münchener Runftgenoffenschaft, Maler Konrad Hoff, mit einem Toaft auf den anwesenden Regierungsrath Grafen Rambaldi, deffen Liebenswürdigkeit die Künstler die großmuthige Ueberlassung des Grundes und Bodens zu danken haben, auf dem das Deuk-mal steht. Nach ihm sprach Graf Rambaldi selber, dieser warme Freund der Kunst und der Künstler, und dann solgte Toast auf Toast bald ernsten bald humoristischen Inhalts. Des f. Konservators Johann v. Pedymann Svation galt ben grauen Künstlerhäuptern Heinlein's, Kirchner's und Willers' die mit dem geseierten Meister gelebt und gestrebt und Hein-lein dankte mit gerührten Worten. Mit lebhastem Beisall ward das von Hofrath Dr. Ernst Foerster bei Bollendung der italienischen Fresten im Hofgarten verfaßte und heut eingesendete Gedicht aufgenommen. Auch hermann Rottmann, des Meifters einziger Sohn, befand sich unter den Festgaften und sprach dankende Worte. Und als die Pfropfen knallten und die Naketen des Wițes und Humors lustig über die Tasel hinsausten, erregte eine köstliche Ansprache des berühm: ten Bauchredners Dr. Carlo (Landschafter Cbert) allgemeinste Heiterkeit. Auch an Liedervorträgen fehlte es nicht, da sich der k. Lieutenant Hansstangl und die Sänger Nikliczeck aus München und Fegler aus Gotha unter den Gäften befanden. Kein Mißklang störte die schöne Harmonie der Festfeier, die ganz den sinnig-poetischen Charakter der alten Künstlerseste zeigte. — Am Schlusse dieses Berichtes mag es mir gestattet sein, eines von Einheimischen und Fremden tiefbeklagten Mißstandes Erwähnung zu thun, der darin besteht, daß die

Rottmann'schen Fresken in den Arkaden des Hofgartens auch während der guten Jahreszeit nur von 10 Uhr Vormittag dis Rachmittag 4 Uhr sichtbar, die übrige Zeit aber durch eisernene Schiebläden verdeckt sind. Alle bisherigen Versuche, die k. Hofbau-Intendanz zur Abänderung dieser uns glücklichen Maßregel zu veransassen, blieben leider ohne Ersolg, obwohl es vielfach vorkommt, daß Fremde bei fürzerem Aufenthalte in hiefiger Stadt die Meisterwerke Rottmann's unter den gegebenen Umftanden nicht zu Geficht bekommen können.

B. Prosessor Caspar Scheuren in Düsseldorf hat wieder ein neues großes Werk nahezu vollendet, welches sich seinen bisherigen Schöpfungen ebenbürtig anreiht. Dasselbe ist im Auftrag der bekannten Verlagshandlung von Breidenbach und Baumann ausgeführt, die es denmächst veröffentlichen wird. Es betitelt sich: "Bom deutschen Rhein. Mit laudschaftlichen und architektonischen Ansichten nebst Allustrationen zu rheinischen Dichtungen" und umfaßt im Ganzen fünfzig Blätter, von denen die Hälfte ganz neu aufgenommenen landschaftlichen Darstellungen gewidnet ist, die zum Theil auch die bisher noch nirgends berücksichtigten schönen Gegenben der miedergewonnenen Reichslaude Elfaßelothringen veranschaulichen, während die andere hälfte die rheinischen Sagen und Geschichten sowie kleinere Ansichten bemerkenswerther Burgen und Orte bringt, welche Scheuren in der ihm eigenthümlichen, unnachahmlichen Weise geistvoll und geschickt mit einander verbunden hat. Die Mitte der Blätter füllt ein Gedicht, das die betreffende Gegend verherrlicht. Die eine Abtheilung ist in reichster Farbenpracht gehalten, die andere dagegen erscheint in einsacheren Tönen, wodurch eine angenehme Abwechselung erzielt wird. Wir wollen uns in feine nähere Beschreibung des interessanten Werkes einlassen, da daffelbe nach feinem Erfcheinen jedenfalls eingehend in diefen Blättern besprochen werden wird; indem wir aber schon jetzt darauf aufmerksam machen, glauben wir annehmen zu dürfen, daß diese neue Verherrlichung unseres herrlichen Rheinstroms überall mit um so größerer Freude begrüßt werden wird, als Meister Scheuren mit sichtlicher Begeisterung und dem Ginsat seiner vollen künstlerischen Begabung daran arbeitet, und auch die Berlagshandlung keine Mühe und Koften scheut, das Ganze in würdigfter Weise herzustellen.

### Beitschriften.

Kunst und Gewerbe. No. 30.

Marmorindustrie in Tirol, von G. Dahlke. — Zum Schutze der deutschen Industrie. — Die Eröffnung der kunsthistorischen Ausstellung in Köln. — Das Gewerbemuseum in Zürich.

L'Art. No. 83. Esquisse d' une histoire de la peinture aux Etats-Unis d'Amérique, von W. J. Hoppin. — La caisse d'épargne de Bologne, von Ch. Gindriez. (Mit Abbildg.) — Les tableaux vivants, von L. Mullem.

The Academy. No. 221.

Sallet, Untersuchungen über Albrecht Dürer, von M. M. Hea-- Conze's illustrations in archaeology, von A. S. Murray. - Art books, von Ph. Burty.

## Inserate.

Bei E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch den Buch- und Kunsthandel zu beziehen:

## Portrait W. von Kaulbach's.

Nach einer Photographie radirt von W. Unger.

Ausgabe vor der Schrift auf chines. Papier kl. Fol. 5 Mk. Ausgabe mit Schrift auf chines. Papier kl. Fol. 3 Mk.

Das Journal des beaux-arts (No. 12) urtheilt über diese Radirung wie folgt:

"La Gazette des Beaux-Arts de Leipzig publie dans son No. 9 un admirable portrait de Kaulbach, gravé à l'eau-forte par Unger. La puissante tête du grand maître allemand y rayonne avec la triple auréole du soldat, de l'artiste et du philosophe. C'est un travail hors ligne, qui se fait non moins remarquer par le coté idéal que par la pratique. Jamais la pointe de Unger n'a été plus souple et plus flexible."

Soeben erschien und wird auf Verlangen gratis und franco versandt:

# Lager - Catalog XLII. Schöne Künste. — Kupferwerke.

(Meist aus der Bibliothek eines italienischen Kunstfreundes.)

1. Abtheilung: Geschichte und Theorie der Kunst. Malerei und Kupferstichkunde.

2. Abtheilung: Architektur. Sculptur. Technologie. Kunstindustrie.

Bei gef. Bestellung des Cataloges bitten wir anzugeben, welche Abtheilung gewünscht wird.

Frankfurt a. M., Juni 1876. Joseph Baer & Co., Rossmarkt 18.

## EINLADUNG

## Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Geschichte der bildenden Künste Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Genf vom 2. April bis 30. April; Luzern 10. Mai 28. Mai; 6. Juni 25. Juni; Freiburg " 23. Juli; 27. August; 5. Juli Lausanne " Rern 3. August ,, 5. September 21. September;

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf

zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratiodas Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz ch angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat deutlich angegeben sein. der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.
Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese
Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comité.

## Italienische Renaissance.

Original - Aufnahmen

von architektonischen Details. Flächendecorationen, plastischen Ornamenten und kunstgewerblichen Erzeugnissen

in systematischer Gruppirung.

I. Serie. Das Chorgestühl der Kirche San Severino in Neapel.

Autographirt und herausgegeben

von A. W. Cordes und E. Giesenberg. 5 Heftc. à 2 Mk. 50 Pf.

II. Serie. Skizzenbuch eines Architekten des 16. Jahrhunderts. Autographirt und herausgegeben von E. v. Berlepsch. 2 Hefte. à 2 Mk. 50 Pf.

Die "Italienische Renaissance" erscheint in gleichem Format und gleicher Ausstattung wie die in meinem Verlage erscheinende "Deutsche Renaissance".

Leipzig.

E. A. Seemann.

In meinem Verlage erschien:

## VORSCHULE

## STUDIUM DER KIRCHLICHEN KUNST

WILHELM LÜBKE.

SECHSTE STARK VERMEHRTE UND VERBESSERTE AUFLAGE.

MIT 226 HOLZSCHNITTEN.

gr. 80. broch. 2 Thir., elegant gebunden 21/2 Thir.

Leipzig.

E. A. Seemann.

Soeben erschien bei Julius Buddeus in Düsseldorf und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Dr. Carl Schnaase.

VIII. Band. I. Hälfte. à 9 Mark. enth. die Kunstgeschichte des XV. Jahrh.

Bildet Fortsetzung und Schluss des Werkes für die Besitzer sowohl der zweiten wie auch der ersten Auflage.

## Großherzoglich badische Kunstschule zu Karlsruhe.

Director: Profeffor 2B. Riefftahl. Der Unterricht umfaßt:

Beichnen nach dem Aunden: Büften, Statuen: Prof. L. Des Coudres. Beichnen nach dem lebenden Modell, Knochen u. Muskellehre: Prof. F. Keller.

Berspective: Insp. E. Tenner. Unterricht in den Malklassen: Stillleben,

Köpfe, Modell, sowie Ausführungen eigener Entwürfe: die Brof. F. Reller.

Earbj. H. Keter. E. Hildebrandt. L. Des Coudres. Landschaft und Marine: Prof. H. Gude. Bildhauerei: Prof. E. Steinhäuser. Radirkunst: Prof. E. Willmann. Das Schuljahr beginnt am 1. October.

Die Unterzeichneten setzen folgende Gemälbe dem Verkauf aus:

Großes Genrebild: "Trinkgelage", von Jacob Jordaens, ausgezeich= net erhalten; zwei vorzügliche alt-beutsche Bilber aus der Schule des Martin Schoen

Die Bilder sind im Cokale des Würt-tembergischen Kunstvereins, Friedrichsstr. No. 32, Hintergebäude, täglich zu sehen, und das Nähere dort zu ersahren. Die Töchter des † Obersinanzrath

Eser.

Stuttgart, den 3. August 1876.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### DEUTSCHE RENAISSANCE

hcrausgegeben von A. Ortwein.

XXVIII. Abtheilung.

Münster, antographirt und herausgegeben von

W. Rincklake. Heft 3. u. 4.

(No. 68 u. 69 der ganzen Folge.) à 2 Mark 40 Pf.

Demnächst erscheint: XXIV. Abth. Braunschweig, Heft 2; XXX. Abth. Gandersheim (1 Heft).

E. A. Seemann.

XI. Jahrgang.

Beiträge

find an Dr. C. v. Lükow (Bien, Therefianungaffe 25) od. an die Berlagsb. (Leipzig, Königsftr. 3), gu richten.

18. August



Nr. 45.

Inferate

à 25 Pf, für die brei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Buch: und Knnsthandlung angenommen.

1876.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag ericheinend, erhalten die Abonnenten ber "Zeitschrift für bildende Runfi" gratis; für fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhanbel wie auch bei ben beutschen und öfterreichischen Poftanfialten.

Inholt: Die kunsthistorische Ausstellung in Köln. — Korrespondenz: Rom. — Schnaafe's hintersassener Schlüßband. — Die Münchener Ausstellung. — Ausgradungen in Uthen und Lanagra. — Prof. Unselm Zenerbach. — Aus dem Wiener Künstlerhause; Kasseler Kunstwerein. — Zeitschriften. — Inferate

### Die kunfthistorische Ausstellung in Köln.

T

Um 1. Juli wurde durch den Oberpräsidenten der Rheinprovinz die Kölner funsthistorische Ausstellung ersöffnet. Dieselbe hat nach dem bereits früher mitgetheileten Programm in direktem Anschluß an die vorigjährige Franksurter Ausstellung des oberrheinischen Kunstgewerbes die frühere Kunstthätigkeit des Niederrheins zu ihrem speciellen Borwurfe genommen und damit das kulturgeschichtliche Unternehmen der Rheinlande zum Ubsschluß gebracht.

Die oberen fünf Empfangsfale bes Civil-Rafino's bilben das Ansstellungslofal. Durch ein im rheinischen Renaiffancegeschmade eingerichtetes, mit tostbarem Mobi= liar und Gobelins ausgeschmücktes Empfangszimmer gelangt man links in die kirchliche, rechts in die profane funstgewerbliche Abtheilung, an die sich auf jeder Seite ein Gemäldefaal anschließt. In mehr als 50 zweck= mäßig eingerichteten Spiegelglas-Bitrinen find bie Ausstellungsgegenstände untergebracht und gelangen sowohl hierdurch, als durch eine angerordentlich günstige Beleuch= tung zu vollster Würdigung. Rafchen Ueberblick und Detailstudium erleichtern die durchaus systematische Gruppirung ber einzelnen Runftgattungen sowie ein ein= gehend beschreibender, wiffenschaftlicher Ratalog. bequem hiernach dem Befchauer die Selbstorientirung in der Ausstellung gemacht ift, und so verführerisch es erfcheinen möchte, in voller Zwanglofigfeit feinen Schritten folgend, ben zufälligen Wechfel ber empfangenen Gin= brude in ihrer malerifchen Wirfung wiederzugeben, fo glauben wir doch für eine fritifche Bürdigung des Borhandenen den umgefehrten Weg einschlagen zu sollen, inden wir das Programm des Unternehmens zu unserm Ansgangspunkte wählen.

Daffelbe beginnt feine I. Abtheilung mit römifchen und gallischen Funden vom Mittel= und Niederrhein. Wir finden diefelben in Glasfabrikaten, Thon= gefäßen und Bronzegeräthen in einer Mannig= faltigkeit vertreten, die an das Museo Borbonico in Neapel erinnert. Was die Glastechnik anlangt, so ge= hören zu den hervorragendsten fagonnirten Gläfern, wahrscheinlich griechischen Ursprungs, ein reliefirtes Ge= fäß in Form eines auf curulifcher Sella thronenden Affen, der die Sprinx zum Munde führt; zwei doppel= henkelige Flaschen mit traubenförmig behandeltem Körper; ein milchweißer Glashelm mit Kamm und durch blane Ornamentbänder angedeutetem Bifir, während die Seiten Bögel in Laubwerk von aufgelegten Glasfäben zeigen; ferner ein hellgrünes Trinkhorn mit Defen in Form von Delphinen für die Hängefchnur; verschiedenfarbige trans= parente Schalen, unter benen namentlich eine rubin= farbene mit rautenförmiger Mufterung und gartem Handgriff hohe Technik verräth; fodann Fragmente eines Gefäßes mit figurlichen Medaillons in Goldgrund, über= schmolzen mit blauen Glasnuppen; endlich ein mit brei geflügelten, in Gold kontourirten Figuren ornirtes Glas, umgeben von einer zweihenkeligen Base in aufgeschmol= zener, netzartiger Ornamentation. Nicht minder bedeutend sind die gefchliffenen Gläser vertreten in einem kugelförmigen Kryftallglas mit Kranzgewinde, Blätterverzierung und griechischer Inschrift, mehreren Bechern mit Gewandfiguren, einer Schale mit figurlichem Fries, den bewaffneten Lynkeus, Hypermnaestra und den

Bothos mit griechischer Umschrift barstellend, vor Allem aber in dem kostbaren Fragment eines vas diatretum von seltenem Umfange. Das weitabstehende ausgeschliffene Retwerk beffelben trägt auf den Berbindungsbunkten der fich nach unten verjüngenden Maschen ein Blatt= ornament. Während die beiden letteren Befäße dem Rölner Museum Wallraff=Richartz, beziehungsweise ber Sammlung bes Bereins von Alterthumsfreunden zu Bonn gehören, bilden die übrigen ausschließlich einen Theil ber Brivatsammlung bes herrn Karl Difch zu Röln. In ähnlicher Reichhaltigfeit wird die dortige Samm= lung bes herrn Eduard herstatt burch eine Auswahl römisch=rheinischer epigraphischer Anticaglien von mehr als 30 zierlich gegliederten schwarzen Trinkgefäßen mit weißen Inschriften wie Vivamus, Amas me, Zeses, aquam sparge, avete, bibamus, bibe, lude, misce, tene me vosce, uti frui, veres, reple me copo meri 20., jerner durch reliefirte Schalen in terra sigillata und terra cotta mit Laubwerf und figurlichen Motiven, fo= wie eine Reihe der formschönften und in ihrem plastischen Schmucke fünftlerisch bedeutsamen römischen Lampen nicht minder eigenartig vertreten. Großartig an Reichthum und Mannigsaltigkeit stellt fich endlich die Sammlung von römischen Bronzen, Geräthen und Schmuckgegen= ständen bar, zum weitaus größten Theil bem Berrn Sugo Garthe in Roln gehörig. Unter mehr benn 80 Statuetten und Reliefs sind von gang befonderem Intereffe ein geflügelter Mertur, ein Antinous, ein tämpfender Gladiator, die Ropfbededung einer Marmor= statue in Lebensgroße, eine vergoldete Bronzebufte bes Inppiter Ummon, ein ovales Bronze=Medaillon ber Minerva, ein rundes Gilber-Relief mit dem Medufenhaupte, eine Sandhabe in Form eines Widderkopfes, sowie ein griechisches und elf römische Raifer=Medaillons in Bronze ober Gold. Dem städtischen Museum ber Gefellschaft für nützliche Forschungen in Trier gehört ein überans ebel behandelter sitzender Merfur und eine getriebene Gilberbufte jum Auffteden auf eine Trag= ftange, bem Fürften von Neuwied zwei getriebene Gilber= Reliefs, cas eine ein Robortenzeichen mit plaftifch vor= tretender Imperatorengestalt ben übermundenen Teind gu Küßen, das andere Merfur, Fortung und Mars bar= stellend. Unter ben Baffen und Geräthen nimmt ein römischer Helm bes letteren Besitzers von Bronze und Eisen, ein Bronzebecher bes Museums vaterländischer Alterthumsfreunde in Bonn mit einer wunderbaren Reliefdarstellung Des zur Mea Silvia berniederschweben= ben Mars und feines Rampfes gegen den Berkules, zu= gleich mit einer ähnlich behandelten Gilberpatera bes Berrn Charvet in Paris ben erften Rang ein. Bunderwerfe ber Tednif treten gur Geite: ein Fragment römischer Tauschirarbeit in Bronze mit Gold= und Silberornamentation Des Brofessors aus'm Werth in

Bonn, eine sechsectige, unten konisch auslaufende emaillirte Ampel der Garthe'schen Sammlung, sowie fünf Effenbeinreliefs eines römischen Raftchens bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande gu Bonn. Ueber 50 römische Ringe in Originalsassungen und mehr als 150 römische Gemmen und Cameen in mittelalterlicher oder moderner Montirung bilden mit einer fast eben fo zahlreichen Auswahl von Fibeln in jeder Metallart und Ornamentation bas Gros ber römischen Schmuckgegenftande, in dem emaillirte, niellirte, mit Steinen infrustirte Agraffen, Ohrgehänge, Schnallen, vor Allem aber ber Grabfund von Waldalgesheim des Bonner Mufeums von Alterthumsfreunden, bestehend in einer größeren und vier kleineren goldenen an den Ausläufen edel verzierten Sal8= und Armspangen den Mittelpunkt, begiebungsweise ben Uebergangspunkt zu einer Reibe franfifcher Schmudgegenstände von bin und wieder reicherer, aber auch roberer Arbeit darstellen. Wir können diese erste Abtheilung nicht verlaffen, ohne noch besonders her= vorzuheben, daß sie neben den Werken antiker Runst auch eine Menge fleiner Geräthe des Tagesbedarfs, wie 3. B. filberne Löffel, Meffer und Gabelgriffe, Schluffel, Bor= hängefchlößchen, Metallfpiegel, eine Schreibfeber in Bronze mit fupferner Scheide, ein dirurgisches Bested, ein Salbboschen in Elfenbein mit ber Aufschrift Betellius, welche einen höchst interessanten Blid in bas häusliche Leben der Römer gewähren, zur Unschauung bringt.

Die solgende II. Abtheilung der textisen Arbeiten wird fast ausschließlich durch die fostbare Sammlung alter Bewebe und Stidereien bes herrn Domvifars Schnütgen zu Röln repräfentirt. Beginnend mit den römisch= persischen und sassanidischen Burpurgeweben des 6. und 7. Jahrhunderts, zeigt dieselbe in 757 Muftern und Rirdengewändern die ganze Entwickelungsgeschichte der Seibengewebe, wie sie vom Drient nach Spanien und Sicilien und von den Fabritationsstätten Gud= und Norditaliens im 14. Jahrhundert nach Deutschland, namentlich aber nach Flandern und Frankreich fich ver= folgen läft; ferner die Stadien ber Sammet= und Bortenwirkerei fowie ben Fortgang ber Gold-, Seiden- und Leinenstickerei bis zum Ausgange bes 16. Jahrhunderts. Reben diefer ebenfo reichhaltigen wie instruktiv geord= neten Sanimlung fommen noch in Betracht von firch= lichen Gewändern: die Cafel des h. Bernhard, † 1153, in der älteren Glockenform aus einem fostbaren byzan= tinischen Seidenstoffe von goldgelber Farbe mit einer Adlermufterung aus der Abteifirche ju Brauweiler, ein Meggewand von geschnittenem Genueser Sammet mit reichen sigurlichen Stidereien in Blatt= und Bilberftich aus der Innung der Rölnischen Biloftider von St. Columba in Roln, ein ähnliches Meggewand mit Tuni= cella aus dem Dome zu Kanten, in der virtuosen Ausführung seiner goldgewirften Stabe nur mit ber Bur=

gundischen Rapelle der Wiener Schatzfammer vergleichbar; von intereffanten Arbeiten weltlicher Bestimmung: zwei Stadtbanner der Stadt Röln aus dem 14. und 15. Jahrhundert mit vier Meter langem Wimpel in gemufterter Seibe; auf bem oberen rothen Relbe bie brei goldenen Kronen, im unteren weißen in einer gothischen Silber=Ornamentation verschiedene kleine Wappen in runden Feldern zeigend, ferner eine Seidenftickerei auf Leinwand mit zahlreichen figürlichen und ornamentalen Darftellungen, die auf fünf horizontalen Streifen berart vertheilt sind, daß der obere und untere Streifen die Borduren bilden und ein Handtuch in Leinwandstickerei mit figurlichen Darstellungen in vier Wappenmedaillons, welches bei der Krönung Karl's V. von dem Erb= tämmerer Grafen Gitel Friedrich von Zollern getragen worden, beides aus der Sammlung des Fürsten von Hohenzollern. Den Schluß ber Abtheilung mögen eine Reihe herrlicher Gobelins abgeben, von denen drei mit Darftellungen aus der Befreiung Jernsalems den Gebrüdern Ballenberg zu Röln, vier mit Reiterschlachten bem herrn Charvet in Paris, zwei mit landwirthschaft= lichen Beschäftigungen in der Manier des Lucas van Leiden und vier mit reichen Wappendarstellungen ben Berren Gebrüdern Bourgeois in Röln gehören.

Der III. Abtheilung der deforativen Malerei hat vorzugsweise die Kölner Dombibliothek durch Ueberlassung der feltensten und kostbarften miniirten Bergamentcobices aus ben burch ben Friedensvertrag vom 3. Gept. 1866 ihr wieder zugeführten Sandschriften und Inventarien= ftuden des Großherzoglich Darmftädtischen Museums und Archives den mächtigften Borfchub geleistet. Beginnend mit einem Bergamentcober in gr. Fol.: Collectio canonum aus dem 7. Jahrhundert mit reich ver= schlungenen altirischen Initialen und Ginfaffungsborten, welche durch die verwickeltsten Thier= und Bandver= schlingungen belebt werden, findet sich in einer Auswahl der prachtvollsten Manuffripte die Entwickelung der Miniaturmalerei in ihren charafteriftischen Stadien von der leicht gezeichneten phantasievollen Ornamentif der Schule von St. Gallen und ber farbenprächtigen Runft= weise karolingischer Manufkripte in ihren mit Gold und Silber auf purpurgefärbtem Pergamente ausgeführten Texten bis zu den letten Ausläufen der Renaiffance, jenen naturalistischen Blumenbordirungen mit Insekten= staffage, durch 10 Jahrhunderte vertreten. Bei ein= zelnen dieser Codices entsprechen auch die Einbände der tostbaren innern Ausstattung. So zeigt eine dem Kölner Museum gehöriger Evangeliencoder des 9. Jahrhunderts mit angelfächsischen Initialen auf dem Einbandbeckel inmitten eines Filigranvierpaffes ben fegnenden Beiland in vergoldetem Rupfer getrieben und in den Zwideln die intrustirten Evangelistensymbole, umgeben von einer emaillirten Borte; ber Dedel eines aus der Abtei Corven stammenden Evangesiariums aus dem Besitze des Obersten von Frankenberg in Münster ein miniertes Christus=Medaillon mit den Evangelisten=Attributen, eingelassen in eine emaillirte Bordüre mit inkrustirten, gemmengeschmückten Zwischensätzen. Das Chartularium Prumiense der Trierer Stadtbibliothef ist in vergoldeten Messingplatten gebunden, welche hoch charakteristische Niellen des XII. Jahrhunderts zieren.

Die spätere Miniaturmalerei ist durch die äußerst minutiösen Konterseie eines Augsburger Bürgermeisters und seiner Gemahlin in ganzer Figur (Jakob Seligmann, Köln), in vier größern Kompositionen mit allegorischen Figuren (Gras E. v. Fürstenberg), vorzugseweise aber durch mehrere anmuthige Frauenporträts von Charin, Bersien, du Mont und Augustin vertreten, unter denen ein Brustbild der Madame Tallien von dem letzteren als Deckplatte einer Tabatière auf höchste fünstelerische Vollendung Anspruch hat (Frhr. A. v. Oppensheim).

### Korrespondenz.

Rom, im Juni 1876.

Ein Sensationsbild macht seit Kurzem ganz Rom von sich reden; was ich Ihnen davon schreiben will, fei nicht als ein Posaunenstoß angesehen, sondern als wahrheitsgetreuer Bericht über einen wirklichen, großen Erfolg, den ein junger Bole errungen hat. Nachdem man die liebe Mittelmäßigkeit herzlich fatt bekommen hat, wird man recht vom Grund des Herzens froh, wenn endlich einmal wieder etwas Echtes und Großes entsteht, ein Werk, welches der Kunft unserer Tage das Schidfal ersparen helfen wird, daß fie nach ben geiftlosen, akademischen Schablonen beurtheilt werde, beren Größe mit dem Meter megbar ift! Der junge Meifter, von dem ich fprechen will, ift Benri Gemierabgfi, 1843 in Rharkow geboren, ein Zögling der Beter8= burger Afademie. Er machte sich an derselben burch einen Kompositionschklus, in Sepia ausgeführt, zuerst bemerklich und gewann fpater ben großen Stipenbial= Breis. Nach einjährigem Berweilen in München, wofelbst er ein kleineres Bild malte, ging er nady Rom. Rach Bollendung feiner von der Wiener Weltausstellung her bekannten "Sünderin" unternahm der junge Rünftler ein großartiges Werk, welches nun vollendet ift und Nom in Bewegung fett.

Der Gegenstand des kolossalen Bildes ist das in neuerer Zeit von verschiedenen Meistern behandelte Thema: Nero. — Während Piloty ihn über die Trümmer Roms schreiten läßt, Kaulbach ihn zum Mittelpunst eines Bacchanals macht und beide die Christenversolgung weniger scharf betonen, wählte Semieradzsti gerade den Konslist zwischen dem entarteten Kömerthum und dem auselebenden Christenthum zum Hauptmotive des Bildes.

"Die Fackeln des Christenthums" ist also der Titel des Gemäldes — eine Christenverbrennung unter Nero der Gegenstand.

Die Scene spielt in ben neueröffneten Garten Nero's auf den vatifanischen Boben. Bor der Estrade res prachtvollen Reronischen Balastes find an eine lange Reihe blumenumwundener Pflode Chriften angebunden mit der gebräuchlichen Jufdrifttasel des Berbrechers: "Christianus incendiator. Urbis generisque humani hostis". Gie find in Stroh eingewickelt, mit Bech beftriden, zu Fadeln hergerichtet, welche "die Finfterniß erleuchteten, die Finsterniß, die sie nicht fah!" - wie eine Inschrift bes Rahmens citirt. - Ueber Die Balaft= treppen herunter fommt der gange Neronische Hof, jenes verlotterte Bemengfel von Senatoren, benen von den alten Tugenden Roms nur der stoische Gleichmuth blieb, dem Tode in's Gesicht zu sehen, Histrionen, deren Erfter der Raifer felbst ift, Luftdirnen und Gladiatoren, die eine Karifatur geworden find des alten Römerheldenthums. - In einer fehr geistreich refonstruirten goldenen Lectica werden Nero und Poppäa von Mohren getragen, ersterer an goldener Rette seinen gezähmten Tiger führend, rechts neben ihm ein Staatswürdenträger, die Leier des Raifers in der Sand.

Nero ift auf der Eftrade angefonnnen, der Ceremoniemeister giebt mit dem rothen Tuch das Zeichen, die
Schergen klettern mit den brennenden Fackeln zu ihren
Opfern hinan, der nächste Augenblick und das fürchterliche Licht brennender Menschenglieder wird diese Gesellschaft besenchten, die, angesichts eines so schrecklichen Ereignisses, plaudernd, scherzend, debattirend, spielend, trinkend sich bewegt, als wäre es ein ganz gewöhnliches Jenerwerk, welches da angebrannt werden soll, — der schreckliche Unblick wird sie zwar alle aufschenchen und ihre Blicke nach den armen Opsern einer erhabenen Idee lenken, die Herzen dieser Menschen werden aber latt bleiben wie Stein.

Der Künstler hat natürlich ben furchtbaren, mannig= jaltig spannenden Angenblick vor der Ratastrophe ge= wählt und ist damit einer wichtigen ästhetischen Forderung gerecht geworden. Abgesehen von anderen Bortheilen bleibt dem Beschaner Die Soffnung unbenommen, daß ded wenigstens einige von der Menge menschlich fühlen werden beim Leiden der armen Opfer; ce ift alfo bie eine Mippe glüdlich umidbifft, die Berome's Bladiatoren ju einem fo unangenehmen Bilbe macht, bei all feiner Ediënheit, da Alles ohne Ansnahme auf demfelben Beftie, und fein verföhnender Moment mildernd eingeführt ift. — Semierarzfi unterstützt diese Aussicht auf eine Unsgleichung ber granenerregenden Wefühle burch bie vorderste Gruppe, welche uns in das Bild einführt. Es ift eine griechische Gangerin, die ahnungsvoll bie Bufunft zu ichauen icheint, mahrend ber Rnabe neben

ihr voll Grauen und Entsetzen die schrecklichen Bor= bereitungen betrachtet.

Bon den Christen sind nur zwei Figuren befonders charafterifirt, ein ehrwürdiger Greis, deffen Batriarchenfopf, aus der schrecklichen Umhüllung hervorschauent, schon von der todbringenden Fackel beleuchtet ist und eine junge Chriftin, die im schredlichen Augenblid Troft und Stärfe sucht und findet in dem Unblick der Ruhe und Fassung des Greises. — In dem Gladiator an der entgegengesetten Seite bes Bilbes dürsen wir wohl einen Neubekehrten erblicken, ohne etwas in das Bild hinein zu interpretiren. Ungefucht sind dergleichen geiftreiche Contrapositionen und Anspielungen mehrere in dem Bilde zu finden, ohne daß barum der Borwurf laut werden fonnte, es feien biefer Bezüge zu viele. -Erwähnen will ich z. B. die Roma triumphans, welche, die Architeftur fronend, den eigentlichen Triumphatoren, welche im Augenblick ben Tod erleiden, entgegengesetzt ift; am Biedestal eines Neronischen Rolosses ein Body= relief, welches Nero als triumphirenden Sänger bar= stellt 2c. -

Ungemein reich fomponirt, erscheint das Bild durch sein vollendetes Gleichgewicht der Gruppen und Farben doch nicht überreich; durchweg originell und von jeder Initation frei, ist es ganz ungewöhnlich solide in Zeichnung und Behandlung. Ganz aus einem Guß und aus dem Herzen gemalt, so "intim", wie nur irgend das Werk eines speciell "Intimen", ist es dabei strenge und gewissenhaft durchgesührt, frisch mit voller Jugendefrast gemalt und reif zugleich, so daß es ked mit den besten Werfen des Jahrhunderts wetteisern kann. —

Das Bild bleibt den Sommer über in Rom, um gehörig auszutrochnen und fommt dann zunächst nach Wien, wenn sich daselbst Unternehmer sinden, die den Transport und die Ausstellungskoften wagen wollen, dann geht cs in die Atademie-Ausstellung nach St. Petersburg und über's Jahr wird es im "Salon" bebütiren. —

Salten wir Rundschau über basjenige, mas letten Winter in Rom geleistet wurde auf dem Gebiete ber Malerei, so giebt uns die Ausstellung bei der Porta del Bopolo ein fehr triftes Bild der hiefigen Runftthätig= feit. Semieradzfi ragt über feine Mitftrebenden gerade in dem Berhältniß hinaus, wie das Format scines Bildes über die fleinen Salonbildchen, die unverdroffen weiter sabricirt werden, nun aber benn boch auch bem Bublifum zu viel sind. Dieser Winter mar eine "cativissima stagione" für unsere hiesigen Fabrikmaler; die unterschiedlichen Stubenmädchen und Bopfdamen treiben nun in den Ateliers unverdroffen ihr profaifches Tagewerk, kein "Amateur" hat sie entführt. — Sehr en vogue waren biesen Winter "Pompejanische Bilber", Die aber auch nicht recht zur Geltung kommen konnten, da der Fürst dieses Beures in Rom weilt - Alma

Tadema, der sie Alle, Alle in den Schatten stellt. Zu nennen wäre Sciutti und allenfalls Bompiani, welch' letzterer den Akademismus abgeschworen und sich ganz modernisitt hat.

Die Ausstellungsangelegenheit, von der ich Ihnen im vorigen Jahre schrieb, ist noch nicht erledigt, doch soll auch der neue Unterrichtsminister dem Projekt günstig sein. Alle Künstler Italiens haben beigestimmt, mit Ausnahme der Florentiner, die also nicht nur in Eisenschanangelegenheiten Kirchthurmpolitist treiben. — Ohne Zweisel würde eine große, würdige Ausstellung Italiens Kunst nur heben und fördern; daß dies aber nöthig ist, lehrte deutlicher als je die diesjährige Kunstthätigkeit Roms. — Wenn man von Bedeutendem oder nur Interessantem spricht, so muß man von Fremdem reden.

Zu Letzterem zählen wir auch die diesjährige kleine Ausstellung der französischen Akademie. Die Architekten, Bildhauer und Kupferstecher waren diesmal zwar ganz ungewöhnlich schwach, dasür hatten wir eine interessantere Malerausstellung als im vorigen Jahre.

Morot's Medea ist trotz manchem Unreisen ein höchst talentvolles Bild. Medea, von ihren beiden Kindern gesiebkost, sinnt auf deren Tod. Es ist eine wahre Tigerin, dieses kolossale blauäugige Weib, und die Analogie wird noch aufsallender durch das katzen= artige Anschmiegen der Kinder. Die obligaten "Akte" sind vorzüglich gemalt, ebenso alles Nebensächliche.

Toudouze wollte mit einer zur Salzfäule gewordenen Frau Loth's seine Meisterschaft in der Zeichnung beurkunden. Es gelang ihm zwar, uns zu überzeugen, daß er viel kann, doch ist dies Kokettiren mit Verkürzungen zu aussallend, um günstig zu wirken. Das Bild ist entschieden Morot's Medea nachzusetzen.

Feries stellte eine große treffliche Kopie des heil. Georg von Carpaccio aus der Scuola dei Dalmati in Benedig aus.

Da ich gerade von dieser Schülerausstellung spreche, möchte ich einen Punkt berühren, welcher von vielen Nächstebteiligten oft besprochen wird, aber selten oder nie zu "maßgebenden" Ohren dringt, es ist das die Frage, warum Desterreich nicht ebenfalls eine Akademie in Rom haben kann. Deutschland hat das Beispiel Frankreichs nachgeahmt und baut im Palazzo Cassarelli die Anstänge zu einer künstigen Akademie. Und Desterreich?

Im Palazzo di Benezia haben zwar mehrere Künftler und die Stipen diaten der Wiener Afademie Ateliers zur Verfügung. Die Herren von der Gesandtschaft sind wirklich sehr liebenswürdig und freundlich; so hat sich zum Beispiel Baron Hühner jun. durch sein schönes Benehmen gegen den sterbenstranken Bildhauer Maţan den Dank sämmtlicher Kollegen des Armen verdient; doch läßt es sich nicht läugnen, daß die ganze Institus

tion der "Römerpreise" völlig illusorisch ist, wenn das Hiersein der jungen Künstler sich nicht anders gestaltet.

Erringt ein Zögling der Afademie in Wien bas Reisestipendium, so ift er noch keineswegs an bem Bunkt angelangt, um eine mehrjährige, fast völlige Bereinsamung ertragen zu fonnen; es ist nicht zu läugnen, daß bie und da ein junger Mann sich durcharbeitet; doch könnte man, wenn es auf's Namennennen ankäme, jedem, dem der Burf gelungen, zwei entgegensetzen, die in der Berbannung des "Thurmes" theils zurückgegangen, meist aber stehen geblieben sind. - Der Thurm, in dem die öfterreichischen Runftler hausen, ift ein Stud von bem mittelalterlichen Befestigungsthurm des Balazzo di Benezia; dieser ift zu Ateliers für die jungen Maler eingerichtet. Ich sprach von "Berbannung". Dieser Thurm ist nämlich etwa 7 Stock hoch, und es gehört ein großer Entschluß dazu, die Rletterpartie hinauf zu den Ateliers, Die im vierten Stock beginnen, zu unternehmen; nur felten entschließen sich bessere Maler, Dieses Opfer zu bringen, selbst wenn sie ein junges Talent dort oben intereffirt. Rein auf sich angewiesen, horsten die Armen dort oben und den Arbeiten der Besten merkt man dies bedenklich an. — Es wäre ein Leichtes, den Trakt, in welchem das frühere Canova'fche Atelier fich befindet, zu Ateliers herzurichten; daselbst hätten 10-12 schöne Räume für Maler und Bildhauer Blatz, mährend die Dienerschaft füglich im Thurm unterzubringen wäre, da sie doch den Tag über beschäftigt ift, und ihre Schlaf= stätten in jenen luftigen Räumen gewiß sehr gefund untergebracht wären.

Es ließe sich diese Idee mit sehr wenig Phantasie und nur etwas gutem Willen wohl aussühren und mit wenigen Rosten das Wesentliche kopiren, welches an der französischen Afademie als bewährt befunden wurde. Ein Atelier z. B. fonnte zum Aftstudium ber= gerichtet werden, zu welchem die Zöglinge verpflichtet werden follten, falls die Römerreife bagu beftimmt ift, ernste Studien zu fördern und nicht den 3meck hat. Seminaristenmaler zu erziehen. Eine Gemestralaus= stellung würde gewiß fehr anregend wirken, und ich glaube, Desterreich ginge baran auch noch nicht finanziell zu Grunde, wenn zur Aufmunterung die besten Arbeiten, für welche lebensgroße Afte verlangt werden fönnten, von Staatswegen angefauft würden. Wenn die Modell= gelderfrage auch nicht fo splendid behandelt wird, wie an der frangösischen Atademie, so könnte in dieser Sin= sicht doch Erkleckliches geschehen, ohne den Staat zu arg zu belasten.

Es ist natürlich, daß eine foldergestalt freirte öfterreichische Afademie in Rom einer Oberleitung bestarf. Diese Direktorstelle soll keine Sinecure werden, sondern ein Amt, das man einem der besten Künstler anvertrauen sollte.

Bevor ich schließe, noch ein charafteriftisches Bei= spiel, welches die oben besprochene fchiefe Stellung ber jungen öfterreichifden Rünftler in Rom illustriren kann.

Berr A. Synais aus Wien, ein Schüler Brof. Kenerbach's, befand sich nach seiner Ankunft in Rom in der Lage aller jungen öfterreichischen Rünftler. In's Meer ber Runftichätze geworfen, ohne Steuermann, ohne Aufgabe, ohne Plan, - auf des Thurmes Soben im Palazzo di Benezia verbannt, lugte auch er von da in's Land, die Trajansfäule tief unter fich finnig betrachtend. Glüdlicher als Undere, fand er aus dem Dahinbrüten und Runftbunumeln einen Erretter in der Berfon des Rettors der Anima, welcher fich im letzten Stock des fogenannten böhmischen Saufes eine Wohnung und Rapelle einrichtete. - Synais erhielt ben Antrag, Diefe Rapelle al fresco anszumalen. Obwohl nur taufend Francs für die ganze Arbeit als Honorar in Anssicht gestellt wurden, ergriff der junge Rünftler begierig die Gelegenheit, überhaupt etwas zu thun und ging an's Werf.

Mit fehr vielem Geschick und richtigem Gefühl wurde der Raum architektonisch eingetheilt und der obere Theil der Hauptwand gemalt. Da es die erste Fresco-Arbeit des jungen Mannes war und kein rathender, ersahrener Rünftler ihm gur Seite ftand, fo nufte anfangs rein experimentirt werden. Nach dem Auftrodnen gab es ungählige Flede und, ftatt eines blauen, einen rothen Himmel. Große Defperation des Bestellers! Ludovico Seit wurde herbeigerufen; diefer beruhigte denn auch ben Befteller, gratulirte ihm, ein fo fcbines und feltenes Talent für feine Rapelle gewonnen zu haben, und rieth ihm, den jungen Mann nur gewähren zu laffen. -Etwas vorsichtiger geworden, ging biesem die Arbeit bald ohne Hinderniffe von Statten, und unlängst konnte Synais die Arbeit dem Befteller übergeben zu beffen nun völliger Bufriedenheit.

Die Hauptwand theilte Hynais ber Sohe nach in zwei Theile, für ben oberen eine Madonna mit Butten tomponirend, ben unteren breifach theilend. In biefen Raum malte er nach Art alter Tripthoba im Mittel= feld einen Beiligen, ich glaube, St. Wenzel, in ben Geitenfeldern ebenfalls Beilige, von denen einer ben Donator dem Hamptheiligen empfiehlt. Die Komposition sowohl ale die Zeichnung der unteren drei Theile ift fehr ftilvoll und mit großem Talent ausgeführt. Die Madonna und überhaupt die ganze obere Romposition will bagegen nicht recht zu dem im Beifte ber garteften Brührenaiffance gehaltenen unteren Saupttheil paffen, Da in ihr barode Reminiscenzen zur Geltung fommen, tie in der Hauptsomposition völlig überwunden sind.

Bas an ber Arbeit bes jungen Synais Tüchtiges und Butes ift, fann er als gang eigenes Berdienft an= sehen, mas daran zu tadeln ift, in Romposition und

Tednif, fällt nicht ihm zur Last, sondern dem unglid= lichen Umstande, daß die Zustände, unter welchen unsere jungen Stipenbiaten in Rom arbeiten, gang und gar ber richtigen und ersprieklichen Organisation entbehren. Gott beffer's! Dr. Indor.

#### Kunftliteratur.

# Bon Schuaafe's hinterlaffenem Schlugband ift foeben die erste Abtheilung, herausgegeben von B. Lübke, unter Mitwirfung von D. Eisenmann bei Bubbeus in Difseldorf erschienen. Dieselbe enthält außer einigen Kapiteln allgemeinen Inhalts, welche als Einleitung in die moderne Kunft dienen, eine meisterhafte Darstellung der standrifchen Malerschule bis zum Schluß des 15. Jahrhunderts. Bir kommen auf dieselbe zurück. Bemerkt sei hier noch, daß dieser Band ebenso für die Besitzer der 1. wie für die der 2. Auflage den Schluß des Werkes bildet.

#### Kunfthandel.

Die Münchener Ausstellung hat bereits ihre Literatur. Bon C. A. Regnet ift bei Lehmann und Wentel in Wien ein "Führer" durch die Ausstellung erschienen, der seine guten Dienste thun wird, namentlich so lange der offizielle Katalog nicht fertig vorliegt. Der 2. Auslage des Regnet'schen Büchleins möchten wir ein Personalregister wünschen. J. B. Obernetter kündigt soeben eine Publikation an, welche etwa 100 der hervorragenosten Ausstellungsobjekte aller Epochen und Stile in Lichtdruck mit erläuterndem Text von H. C. v. Berlepfch enthalten soll. Es werden 10 monat-liche Lieferungen, jede zu 12 Mark, in Aussicht gestellt.

### Kunstaeschichtliches.

Ausgrabungen in Athen und Tanagra. Während in Olympia Sommerferien find, werden in Athen die glücklichsten Ausgrabungen vorgenommen und Erfolge erzielt, wie fie der Urchaologifchen Gesellschaft bafelbft lange nicht gelungen find. Die Aufräumungder südlichen Abhänge der Akropolis ist endlich mit Energie in Angriff genommen worden, und hier hat man nun erftlich eine Reihe von Denkmälern gefunden, welche von der Afropolis herabgeftürzt sind. Dazu gehört die wichtige Vertrags-Urkunde wischen Athen und Chalkis, ein Schriftdenkmal ersten Ranges, von den schon die Rede ge-wesen ist, dann eine zweite Bundes-Arkunde, auf eine Ber-bindung Athens mit Arkadien, Elis und Phsius bezüglich; ferner ein Volksbeschluß, der sich auf Renpolis in Thacten bezieht, und andere Defrete von Athen. Man hat auch nach Hinwegräumung des Herabgefturzten an Ort und Stelle die Grundmauern von Seiligthümern zu finden begonnen, nament lich die vom Heiligthum des Afklepios, unweit westlich von dem durch Strack ausgegrabenen Theater. Man hat nicht nur die Grundmauern gefunden, fondern auch eine ganze Anzahl von Stulpturen, namentlich Botivsteine mit Reliefs und Infebriften, die sich auf den Heilgott nehst Hygieia und Machaon beziehen Auch eine Bau-Inschrift ist gefunden aus dem Jahre des Diokles (287 v. Chr.). Die Fortsetzung dieser Ausgrabung verspricht noch mannigsache Ausbeute sir Kunft und Topographie. — In Tanagra findet man jett Terrafotten des alterthumlichsten Stils, weibliche Idole mit einem Modius auf dem Kopfe, schwarz und roth bemalt auf (Köln. 3tg.) gelbem Grunde.

#### Personalnachrichten.

Brofeffor Unfelm Feuerbach hat gur Berftellung feiner (Vefundheit von der öfterreichischen Regierung einen Angeren Urlaub erhalten, nach dessen Ablauf der Künftler seine Thätigkeit an der Wiener Akademie wieder aufzunehmen gedenft.

### Sammlungen und Ansstellungen.

O. B. Aus dem Wiener Künstlerhause. Daß die Pforten des Künstlerhauses in der Zeit der sauren Gurken nicht ge-

schloffen werden, bis die ersten Landschafter mit ihren Stizzenbuchern von der Studienreise heimkehren, mag wohl der Rücksicht auf die Fremden entspringen, denen man Gelegenheit geben will, die anmuthigen Räume des schönen Gebändes fennen zu lernen; die sommerlichen Ausstellungen selbst find in der Regel, und auch diesmal, nicht viel mehr denn ein Vorwand. Als Hauptftug der Juli-Ausstellung wird das im Eigenthume der "Berbindung für hiftorische Runft" befindliche Bild von G. Spangenberg in Berlin: "Luther's Sinzug in Worms" angekindigt, um bessen Besit ich den genannten Berein nicht beneide. Mit dem besten Willen ist barin keine Spur von historischem Geiste zu entdecken, und selbst der für ein Historienbild so "dankbare" Rous Martin Luther's, welcher und, Dank dem Aufschwunge der deutschen reproducirenden Kunst um jene Zeit, wohlvertraut ist wie kaum ein anderer Held der Epoche, entbehrt auf dem besprochenen Bilde nicht nur aller Bedeutung, sondern auch der Porträtähnlichkeit. Die Komposition leidet an Unklarheit und ungeschickter Disposition; das Kolorit ist hart und grell. Bas fonft an neuen Delgemälden ausgeftellt ift, verdient nicht besprochen zu werden; zum Glück sind jedoch einige ältere Bilder vorhanden, welche die Shre des Haufes retten. Zu denen rechnen wir ein mit gewohnter koloristischer Meisterschaft ausgeführtes Selbstporträt von Amerling, eine sehr ansprechende, gemuthvolle fleine Dorfgeschichte von Bald = muller, einen trefflich behandelten "Strand" von D. Achen = bach und eine mit hübscher Empfindung, doch mit bescheidener Technik ausgeführte Landschaft von Joh. Raffalt. Ein Interieur von Pettenkofen, eine Marine von Ch. Hoguet, zwei Thierstude von Otto von Thoren und ein Genrebild "Nachrichten vom Kriegsschauplate" weisen die bekannten guten Eigenschaften dieser Meifter auf, bieten aber nichts besonders Bemerkenswerthes. Sonst möchten wir noch einige intereffante Zeichnungen und Aquarelle hervorheben, die der älteren Wiener Schule entstammen und größtentheils Porträts find, namentlich die Arbeiten von Fendi, Danhaufer Agricola und Kriehuber. Auch die Zeichnung Führich's "Ermordung des h. Königs Wenzel" ift als verfäuflich ausgestellt; sie gehört aber nicht zu den bedeutendsten Arbeiten des Meisters. Bon Calame sind zwei hübsche Landschaftsstudien, eine Bleistist und eine Kohlenzeichnung, vorhanden. Großes Interesse und angenehne Rückerinnerungen bot uns das mit großer technischer Meisterschaft und in vollendeter Perspektive ausgeführte Gonachebild "Nuova Loggia Pia" von Aleffandro Mantovani, dem berühmten Restaurator der Loggien des Baticans. Um den Ranm zu füllen, hat man diesmal auch die zum Zwecke der Verloosung unter die Mitglieder angekauften Bilder ausgeftellt. Außer der Seeslos'ichen Landichaft und der Marak'ichen Zeichnung und allenfalls noch dem originellen Genling'ichen Genrebilde möchten wir wahrhaftig keine dieser Acquisitionen gewinnen, und wir können auf dieselben mit einer kleinen Interpolation wohl den bekannten Ansipruch anwenden: "Weniger, aber Bessers, wäre mehr gewesen!" Will die Leitung der Kinstlergenossensit auf dem Wege der Verloosung die heimische Kunst unter ihre Abonnenten tragen, so möge sie die versügbaren Mittel auf den Ankauf einiger bedeutender Bilder concentriren, die für den glücklichen Gewinner in Wirklichkeit einen fünftlerischen Geminn bedeuten, und im Nebrigen, als Nietenblätter, gute Stiche und Radirungen vertheilen, an denen jett auch bei uns fein Mangel herricht.

W. Kasseler Kunstverein. Wie schon aus dem früher mitgetheilten Bericht über die Wirksamkeit unseres Kunstsvereins in den Jahren 1874 und 1875 hervorging, war der Stand der sinanziellen Berhältnisse des Bereins selbst in dieser Periode, wo so viele künstlerische und gewerdliche Unternehmungen von der allgemeinen geschäftlichen Kalamität der Zeit so schwer zu leiden hatten, ein sehr günstiger, ein Umstand, welchem es zum Theil wohl auch zuzuschreiben sein mag, daß die permanente Ausstellung des Kunstvereins im Ganzen recht zahlreich beschicht ist. So hatte dieselbe auch während der leizten Monate eine Anzahl sehr beachtenswerther Novitäten auszuweisen, welche eine eingehendere Besprechung verdienen. Unter dem Groß der modernen Ausstellungsobsekte, das sich ja, wie bekannt, aus den dem Fach des Genre's und der Landschaftsmalerei angehörendem Werken zusammensetzt, nehmen Geschichtsbilder sowie aus freier poetischer Conception beruhende Darstellungen eine so

auffallende Ausnahmestellung ein, daß wir in unserer heutigen Betrachtung billigerweise mit biefen den Unfang machen. Eine in mancher Beziehung sehr tüchtige Leistung in dieser Richtung ist zunächst ein größeres Gemälde von Hamel in Franksurt a. M.: "Gesangennehmung des Grasen Egmont". Bas bei dem Bilde so wohlthuend wirkt, ift nächft dem klaren und gleichmäßigen schönen Ion, in welchem das Ganze gehalten ift, die Ginsachheit der Situation und die schlagende Birkung, welche der Künftler mit wenigen, aber wohlberech neten Mitteln zu erzielen mußte. Der Beschauer fieht sich sosort in die Situation versett, ohne durch viel überslüssige Nebenpersonen davon abgezogen zu werden. Wir sehen das reich und geschmachvoll ausgestattete Kabinet Alba's. Inmitten deffelben, an einem mit schwerer goldgestickter Decke behäng-ten, mit Papieren und Karten bedeckten Tisch, steht der Bergog, eine finftere Geftalt mit prächtigem Charafterfopf, dem ihm gegenüberstehenden Grasen Camont den Berhaftsbesehl entgegenhaltend. Egmont blieft den Herzog, betroffen über diese inerwartete Bendung des Gesprächs, starr an, mit der Linken unwillfürlich an den Schwertgriff sassend. Wie verschieden auch die Auffassung der Charaktere beider Geftalten fein kann, so muß man boch sagen, daß die Situation hier völlig erschöpst ist. Ebenso vortresslich malt sich die Wirkung der Scene in den Amstehenden, namentlich in den beiden Pagen und in Ferdinand, welcher in stiller Theilnahme hinter dem Herzog fteht. Die Art und Weise dagegen wie die eintretenden Wachen, die zudem stark an das Modell erinnern, ihren Antheil an dem Borfall zum Ausdruck bringen, namentlich die Gruppe zur Rechten, hat uns wenis-ger gesallen; sie würden ihren Dienst auch dei gemessen-ster Haltung schon genügend gethan haben. Die Malerei des Ganzen verdient bis auf die Gobelins herab, welche die Wände bededen, alles Lob. Zwei vortreffliche Gemalde, gewissermaßen mythologische Genrebilder, waren von D. Försterling in Klein-Aschachwit bei Dresden ausgestellt, "Duellnymphe" und "Waldmärchen" benannt, welche beiden Gemälbe von den bedeutenden Fortscritten, die der begabte Künftler in neuerer Zeit gemacht, bas beste Zeug-nig gaben. Wir hatten in biesen Berichten schon mehrsach Gelegenheit, auf die eigenthümliche Richtung des Künftlers hinzuweisen, welcher, unbeirrt vom allgemeinen Zeitgeschmack, seinen eigenen Weg zu gehen wagt. Försterling legt den Schwerpunkt weniger auf ein blendendes Kolorit, wiewohl er auch in dieser Hinsicht die beste Begabung zeigt, als auf die Auffassung selbst, die eine mehr poetische ist, ohne darum gesucht zu erscheinen. Er geht wählerisch zu Werte und halt fich ebenjo sern von Essetthascherei wie von Trivialität. Auch in den oben genannten beiden Werfen bietet Forsterling Um Eingang in eine tiefe ganz eigenthümliche Leistungen. Felsenklust, deren Wände mit Farrenkraut und feuchtem Moos bedeckt find, zeigt uns das eine Bild eine Quellnyniphe in bequemer und anmuthiger Haltung gelagert, mit ber Liufen eine Lyra haltend, ben rechten Urm auf die Urne gestütt, welcher die Duelle entströmt. Sie halt in ihrem Spiel inne, um regungslos einen Bogel zu beobachten, der sich am Wasser niedergelassen hat, ein sehr glückliches Motiv, welches der Figur einen ruhigen, gewiffermaßen ftatuarischen Charafter verleiht, wie er dem Gegenstande durchaus entfpricht. Modellirung und Malerei der fich vom hintergrunde wirfungsvoll abhebenden Figur find vortrefflich. Man fann im Allgemeinen nicht behaupten, daß die antife Mythologie der modernen Malerei die dankbarsten Stoffe geboten habe, ihre Gestalten wurden, und nur allzu oft, als leere Schemen und Schablonen vorgeführt, an benen man fich nachgerade mude gesehen hat. Wo sich aber, wie hier, mit der schönen Form lebensvolle Auffassung verbindet, wird man auch jenen Stoffen ihre ewig giltige Berechtigung nicht absprechen. Jene seine, sinnige Art und Weise der Aussassing, verbunden mit tiesem Naturgefühl, zeigt auch das andere Gemälde, das "Waldmärchen", ein Bild, welches zudem in koloristischer Sinsicht zu den besten Arbeiten des Künstlers zählt und uns zu der Hoffnung berechtigt, daß wir in beiderlei Hinsicht noch manche schöne Leistung von demselben zu erwarten haben. Auch hier sucht Försterling nicht einseitig durch malerische Stimmung im modernften Sinne bes Wortes zu wirken, sondern er bringt seinen Gegenstand auch in sormaler Hinficht zur vollen Geltung, indem er an der ftrengften Zeich nung festhält. Alle feine Gestalten treten bis in das Detail flar und deutlich hervor, sie haben ohne Ausnahme feste Monturen. Das Bild, welches ben Beschauer in die tiefste Walbeinsamkeit versetzt, zeigt uns ein Waldsträulein ober eine Waldnumphe, dem als solche darf man die Gestalt des munter einhernüpfenden Kindes wohl auffassen, mit einem an leichtem Band gelenkten Reh im vollsten Lauf durch ben an leigten Salt gerenten zehn der der den den beit sonnigen Wald dahinftürmend. Sie trägt einen goldenen Gürtel, ein weißer Schleier umfließt ihre Geftalt, die aufgelöften blonden Flechten find mit einem rothen Band und einer wilden Rose geschnuckt. Rings umher Thiere des einer wilden Roje geschnückt. Rings umher Thiere des Baldes, welche die vorübereilende seltsame Erscheinung mit Berwunderung betrachten. Man könnte dabei, mit Beziehung auf das Reh, an Grimm's Marchen vom Brüderchen und Schwesterchen benken, wenn nicht die aus dem Ganzen iprechende naive und gänzlich unbefangene Lebensluft diese Auffassung ausschlösse; doch mag immerhin der Künstler die Auregung zu einer freien Phantasie, deren Verkörverung ihm in bester Weise gelang, hier gesunden haben. Darstellungen heftigster Bewegung, wie hier des ungestümen Lauses, haben zwar immer ihre Bedenken, zum mindesten ihre großen Schwierigkeiten, doch sind lettere hier glücklich überwunden, so daß dieser flüchtig erhaschte Moment keinen unbefriedigenden Eindruck hinterläßt. Auch unter den Porträts und Studientöpfen fanden fich einige bemerkenswerthe Arbeiten, jo von C. v. Binger in München, Fauft ebendafelbst und Rögels in Barmen. Schon bei einer früheren Gelegenheit haben mir Erstern als schähenswerthen Porträtmaler kennen ge-lernt und können im Anschluß an das früher Gesagte nur hinzufügen, daß fich auch die gulett hier ausgestellte Arbeit bes Künftlers, das Porträt eines hiefigen höheren Militärs, ebenso sehr durch Auffassung wie durch seine Behandlung auszeichnet. Bon Rögels sahen wir drei Bildnisse, zwei männliche und das einer Dame, unter ersteren das ungemein lebensvoll aufgefaßte Porträt von Emil Rittershaus. Die beiden anderen Portrats laffen in Beziehung auf Mehnlichkeit sicherlich wenig ober gar nichts zu wünschen. von den meisten der früheren Arbeiten des Rünftlers gesagt

wurde, kann auch von diesen gelten, fie bekunden ein entichtebenes Talent für das gewählte Fach, leiden aber bei aller Natürlichkeit der Auffassung und aller Frische des Bortrags noch an einer gewissen Nüchternheit, man könnte sagen, photographischer Naturtreue, welche sich mit dem höheren Standpunkt des Porträtmalers nicht vertragen will. Denn dieser soll uns ja einen gegebenen Charafter nicht in einem flüchtig vorübergehenden Moment, sondern seinem tieferen Weien nach schildern. Daß aber Rögels einer solchen geistigen Bertiefung fähig sei, hat er mit seiner "Mignon", diesem bedeutenden Werk der vorjährigen großen Ausstellung, zur Genüge bewiesen. (Schluß folgt.)

#### Beitschriften.

The Academy. No. 222.
St. L. Poole, Marsden's numismata orientalia. A new edition, part. II., coins of the Urtuki Turkumans, von W. G. Searle. — Art treasures collection of North Wales and the border counties at Wrexham, 1876, von J. Davies. — The universal exhibition of 1878, von Ph. Burty. — Art sales.

L'Art. No. 84.

Les peintures de M. Bonnat au palais de justice, von R. Ballu. (Mit Abbild.) — Coneours définitif des grands prix de Rome pour l'année 1876, von E. Véron. — Le grand prix de Florence. — 5° exposition de l'union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie, von A. Genevoy.

Kunst und Gewerbe. No. 32.

Zur Preis-Ertheilung der Jubiläums-Ausstellung in Münehen.

– Das Museum für Völkerkunde in Leipzig. – Memorandum der Wiener Bildhauer.

Art-Journal. August.

The Goupilgallery. — The Paris salon of 1876. — The lino-leum competition. — Liverpool exhibition of water-colour pictures. — Contributions to the international exhibition, Philadelphia. — A few notes on Vallauris faience, von Ch. J. Rowe. — The black-and-white exhibition, at the Dudley gallery.

Journal des beaux-arts. No. 14.

Quinzième congrès neerlandais, section d'architecture. - Exposition historique d'Amsterdam, von A. Thijm.

### Inserate.

## EINLADUNG

## Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen METALLOTECHNIK. Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt: Genf voin 2. April bis 30. April;

28. Mai; 10. Mai Luzern . 6. Juni Freiburg 25. Juni; 5. Juli 23. Juli; Lausanne " 27. August; Bern 3. August ,, " 21. September; 5. September

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf zu machen

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeclaratiodas Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz dentlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sieh eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

Das Geschäfts-Comité.

## Den Verkauf guter Oelgemälde und Kunstwerke

sowie deren Ausstellung in den Räumen seines grossen Saales übernimmt Das Auktionsbureau von Rud. Bangel unter billigen Bedingungen: in Frankfurt a. M.

Durch alle Buehhandlungen ist zu beziehen:

SAMMLUNG

praktischer Entwürfe für kunstgewerbliche Erzeugnisse

der

Silber-, Bronce-, Zink- und Eisen-Industrie.

Entworfen und herausgegeben

Alexander Schütz Architekt in Berlin.

2. Lieferung. Preis 10 Mark.

Inhalt: Schlüsselschild und Handhabe einer Hausthür, Knopf und Portierglockenzug, drei Leuehter, Hängelampe mit Armen, Ampel, für Bronce; Füllung eines Hausthüroberlichts, Treppengeländer, für Schmiedeeisen; Wandarm und Laterne für Schmiedeeisen und Zink; Handspiegel für oxydirtes Silber; Salzfass für Silber.

Leipzig, im Januar 1876.

E. A. Seemann.

Rebigirt unter Berantwortsichleit bes Berlegers E. A. Seemann. — Drud von hundertstund & Pries in Leipzig.



## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Aunst.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag ericheinenb, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift fur bildenbe Kunft" gratis; für fich allein bezogen toftet ber Sahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei ben beutschen und öfterreichischen Postaustalten.

Inhalt: Die kunstesige Ausstellung in Köln. II. — hand holbein's bes Aelteren Silberfistzeichnungen. — Fr. Salzer †. — Münchener Kunstverein; Bon ber Münchener Ausstellung; Ausstellung bes Kunstvereins in Dusselberf; Abgusse ber Stuteturen von Olympia. — Restauration ber St. Ulrickstrieß in Augsburg; Der Kupfersiecher Burger; Der Neubau ber Wiener Atademie; Der Sgrafsto-Fries in Dresden. — Zeitschriften. — Inferate.

### Die kunfthistorische Ausstellung in Köln.

II.

Ramentlich der Freundlichkeit zweier hollandischer Runftfreunde, der Herren Beder und Sitta in Amfter= dam, ist es zu danken, daß die in rheinischen Samm= lungen nicht zahlreich vorkommenden Werke limufiner und hollandischer Emailtechnik der Renaissance mit einigen bedeutsamen Stücken durchsetzt worden sind, von denen in der kirchlichen Abtheilung zwei kostbare Triptucken von Benikaud, in der kunftgewerblichen eine Anzahl von Schalen, Platten und Tellern mit figurenreichen Rom= positionen von M. Rahmond und Jean Limousin in gleichem Maage wie eine reliefirte Schaale hollandischer Technik mit Borträtmedaillons Beachtung verdienen. Desto reicher und erlesener sind aber die dem Maler= email vorhergehenden Arten des Zellen= und Gruben= schmelzes sowie bes burchsichtigen Reliefemails in den Monumenten altkölnischer und niederrheinischer Gold= schmiedearbeiten vertreten, welche uns über die Grenze der dekorativen Malerei in die IV. Abtheilung der Metallwerke führen.

Hinaufragend bis in das Zeitalter Otto's II. (973—983) sind es hier zunächst vier der Stiftsfirche in Essen gehörende, mit Goldblech überzogene Vortragefreuze in reichster Filigranornamentation mit inkrustirten Sdelsteinen, Cameen und Verlen, deren Smaistafeln in wunderbarer Vollendung — in Deutschland vielleicht nur mit dem Siegesfreuze des Limburger Domschatzes verzleichbar — das goldene Zellenemail von Byzanz austweisen. Zwei jener Kreuze, und zwar das mit der Kreuzesüberschrift in durchsichtig blauem Schmelze über

bem Cruzifixus und einer mit ben Umschriften Mathild Abba und Otto dux erklärten Email=Tafel, wo die Aebtissin Mathilde von ihrem Bruder, Herzog von Schwaben und Babern († 982) einen Rreugstab empfängt, sowie ein anderes von denselben Berhältniffen, aber noch reicherer Ausstattung, auf dem zu den Füßen des Ge= freuzigten eine Emailplatte die sitzende Madonna zeigt, ber diefelbe mit Mathilde abbati überschriebene Honne im weißen Benediftinergewande fniend den Kreuzesstab überreicht, scheinen ber strengeren Zeichnung, vor Allem aber bes farbenprächtigen Emails wegen, noch orienta= lischen Ursprungs zu sein, mährend die beiden andern auf jene klöfterlichen Fabrikationsstätten hinweisen, welche schon zu Anfang bes 10. Jahrhunderts in Trier, jeden= falls aber unter der griechischen Bringessin Teophano. Gemahlin Otto's II., in Effen erblühten. In einer für die Verfolgung des Entwickelungsganges erfreulich reichen Stückzahl schließen sich rothkupferne Gruben= emailarbeiten bes 11. und 12. Jahrhunderts aus ben Werkstätten Siegburgs und Kölns hier an, um in einer Auswahl von Tragaltären und Reliquiarien aus dem Besitze der Siegburger und Kölner Pfarrkirchen sowie des Fürsten von Hohenzollern zur höchsten Repräfen= tation zu gelangen. Mit Ausnahme ber im Welfenschatze und in dem Großherzoglich Darmstädtischen Museum vorhandenen höchst seltenen Ruppelreliquiare ist wohl keine Form jener mit Borliebe zur Emailaus= stattung gewählten Kirchengeräthe unvertreten, und die meisten Werke sind dabei von einer Frische und Jung= fräulichkeit der Konfervirung, die des Borüberganges von sieben Jahrhunderten spottet. Eine spätere Art des Emails, das durchsichtige Reliefemail, gelangt in einem

erzbischöflichen Krummstabe des Domes mit den belika= testen Vogelfigurationen, einem kostbaren Relche bes Fürsten von Hohenzollern mit äußerst feinstilisirten sigur= lichen Medaillons auf dem Fuße, dem Nodus und der Patene, zumeist aber in einem filber=vergolbeten Reife= altärchen von 0,27 Sohe und 0,11 Cm. Breite bes Reichsgrafen Max Wolff Metternich zu so vollkommener Bertretung, daß wir uns eine nähere Befchreibung biefes Runstwerks nicht versagen können. Auf vier fleinen liegenden Löwen ruht ein quadratischer Untersat, der mit Bierpagmaagwerk durchbrochen und nach oben abwechselnd mit Berlen und edlen Steinen verziert ift. Der Uebergang zum Baldachinauffatz ist durch eine reizende Emailmusterung vermittelt, welche in drei Reihen Thiergestalten — Hasen, Drachen und Bögel — in den zierlichsten Stellungen veranschaulicht. Unter bem von vier schlanken Säulen getragenen Balbachin steht eine vortrefflich behandelte, cifelirte Madonna von vergoldetem Silber. Dieser Baldachin ift nach hinten durch eine emaillirte Berkleidung geschlossen, während vier Thurden die volle Berichließung besselben gestatten. den Innen = wie Außenseiten zeigen diese Thurchen unter Spitbogen in durchsichtigem Email ausgeführte Beiligenbilder, und zwar im Innern die zwölf Apostel in zwei Stagen auf azurblauem Grunde, nach Außen ben Beiland als Weltenrichter und vier Engelgestalten, von denen zwei mit den Leidenswertzeugen zu ihren Füßen eine fniende männliche und weibliche Beiligenfigur zeigen Die Arönung bes Balbachins bilbet eine burchbrochene Phramide, welche mit einem Berlenkreuzchen abschlieft. In der technischen Behandlung dieses Kunstwerkes, welche auf den Meister des obengedachten Bischofsstabes, einen hervorragenden Schmelzfünstler des 14. Jahrhunderts. himmeist, ist namentlich die Ueberwindung einer der schwierigsten Aufgaben, der Emailornirung zweier Seiten berfel ben Platte geradezu bewunderungswürdig. Endlich mögen benn hier auch noch brei höchst darafteristische Typen einer im 15. Jahrhundert und durch die ganze Renaissanceperiode hindurch von Cellini bis ju ben Werfen Dinglinger's, bes funftreichen Golb= schmiedes August bes Starfen, viel geübten plaftischen Emailgenres (email sur ronde bosse) über getriebenen Figuren oder Golddrähten Beachtung finden. Zunächst eine goldemaillirte, auf seidener Borte aufgenähte Rette ber Stiftsfirche zu Effen von aus Blattwerk und Perlen gebildeten Medaillons, aus denen abwechselnd plaftische Emailsigurchen vortreten, sodann bas bekannte von bem Rardinal Albrecht von Brandenburg, Rurfürsten von Mainz, 1514-45, gefchentte Ruftäfelden bes Domes mit einer die Krenzigung barftellenden, transluciden Email= platte in feiner goldenen, von Edelfteinen und großen Berlen garnirten Epitaphien-Architeftur, auf beren feit= lichen Abichlufpilaftern, getragen von zierlichen Ronfolen,

die in Email über Golddraht modellirten Figuren der Apostel Betrus und Baulus vortreten, mährend die Endigungen des Untersates und des Dachgesimses von Laubornament mit Kindergestalten belebt werden, und endlich ein Medaillon von Dinglinger des Herrn Jitta von Umfterdam, auf der Vorderseite zwei, auf der hintern eine allegorische Figur zeigend, beren Mittelkörper aus einer entsprechenden Berlengestaltung gebildet ift, wo= gegen Saupt und Extremitäten in plaftischer Gold= emaillirung ausgeführt sind. Die etwas eingehendere Erwähnung einer mährend dreier Jahrh. (1000-1300) zuerst von Köln und am Niederrhein gepflegten und eigenartig ausgestatteten Technik, welche im Bereine mit ben dortigen Hammerarbeiten (opus propulsatum) den Ruf der rheinischen Goldschmiedearbeiten und Schreins= werke über die ganze Welt verbreitet hat, zwingt uns, über die fonstigen Repräsentationen der religiöfen Goldschmiedekunst etwas kursorisch hinwegzugehen. Es möge daher genügen, daß in der firchlichen Abtheilung eine Serie der intereffantesten firchlichen Gefäße vom romanischen Stuphos und ber frühesten Relchsorm (Reisefelch d. h. Ludgerus † 809) bis zu den ausgebildet= sten, in verschwenderischster Ornamentation gehaltenen Ciborien, Oftensorien und Monstranzen des 15. und 16. Jahrhunderts aufgestellt find; ferner eine seltene Auswahl von getriebenen Buften und Armreliquiarien romanischer und gothischer Technik, hier mit Filigran= ornament und Emailinkrustationen, dort in tremboullirter Arbeit ober mit Niellenschmuck, nicht zu gedenken aller jener kleineren Runftwerke, welche in Form von Softien= büchsen, Ruftäselchen, Rauchmantelschlößern, Ugraffen 2c. vorhanden find. Diefer glänzenden Schauftellung firch= licher Goldschmiedearbeiten gegenüber mochte es ber funftgewerblichen Abtheilung nicht leicht geworden fein, ein Gegengewicht in profanen Prunkgeschirren herzuftellen. Um fo überraschender fallen in einer Gruppe von mehr benn 150 zierlicher Buckelpofale, reliefirter Becher, Benkelkannen und Brachtschüffeln in getriebener, cifelirter ober gravirter Ausschmudung einige Gefäße auf, welche nicht nur mit dem Trefflichsten, was die But der Kirchen uns erhalten, wetteifern, fondern außer= dem, soweit dies nachweisbar, dokumentiren, daß sich die Traditionen jener früheren Kunstübung auch in ber Renaissanceperiode am Niederrhein nicht verloren haben.

Beitaus am bedeutsamsten, der Zeit wie der ornamentalen Durchbildung nach, ist hier ein emaillirter gothischer Eredenzpokal der Stadt Osnabrück in vergoldetem Silber, Höhe 0,40, Breite 0,19 Cm. Auf einem in 5 Quadraten vorspringenden mit durchbrochener Galerie versehenen Fuße erhebt sich das Mittelstück des Bechers in vier Ornamentetagen, von denen die unterste in gothischer Architektur ansetz, während zwei weitere, in früher Renaissancebildung mit volutenartigen Aus-

ladungen und durch einen flachen Knauf getrennt, die auffallend flache Ruppe von 19 Cm. Durchmesser tragen. Im Innern Diefer letzteren auf einem fchachbrettartig gemufterten von vier Thieren umgebenen Grubenfcmelz= Medaillon thront eine Königsfigur in vollendetster Cifelirung. Der zeltförmige ebenfalls mit einer burch= brochenen Galerie auffetsende Deckel wird durch einen Renaissancefnauf mit dem gewappneten Standbilde Karl's des Großen über einem vorfpringenden Wappenschilde mit Doppeladler abgefchloffen. Die fünf vorspringenden Quadrate des Fußes werden durch Diagonalen in vier Ornamentzwickel getheilt, von denen je zwei Email= ornamente, die beiden andern reliefartig gefchnittene Fabelthiere zeigen. Letztere Ornamentation findet sich auch auf dem die gothische Ornamentetage vermittelnden Ansate des Fuges. Im engften Anfchluffe an die Plinthe bes Ständers gewahrt man unter 12 Spitbogen anmuthig bewegte Rostümfiguren auf Säulenträgern. Spitze jedes Bogens mundet in die Umfreifung von zwölf geschnittenenen Medaillons mit Minnedarstellungen, während die dadurch gewonnenen Zwidel mit vergol= deten Pflanzenornamenten auf rothem und weißem Grunde belebt werden. In durchaus gleichartiger Ausfchmückung fett fich ber zeltförmige Dedel bes Potales fort, anhebend mit zwölf eng aneiander schließenden Figurenmedaillons, in deren Rundung rautenförmige Bildungen mit Roftum= figuren, wie die vorbeschriebenen, den Uebergang zum Ruppelfcluffe bilden. Daffelbe Emailornament wieder= holt sich auch hier in den Zwickeln. Sämmtliche Reliefs heben sich plastifch wirksam von dem derb schraffirten Untergrunde hervor. Die ursprünglichen Partien des Bechers gehören dem Schlusse des 14. Jahr= hunderts an; derfelbe dürfte als Profangefäß aus diefer Zeit in Deutschland wohl einzig dafteben.

Nach der Vortrefflichkeit der Behandlung und dem historifchen Interesse solgt dann ein Becherpaar der Stadt Wefel, das Gaftgeschenk aus den Niederlanden vertriebener Resormirter für Schutz und Aufnahme im Eril, 1578, wie die Umfdrift des Dedelrandes befagt. Die Form der Potale ist die gewöhnliche, wie sie hundert Augsburger oder Nürnberger aufweisen: ein reich gegliederter, mit Laubwerf und sigurlichen Motiven geschmückter Fuß, darüber das balusterförmige Mittelstück mit Riemenverschlingungen und Löwenköpfen, welches die in einer vorkragenden Rundung anfetzende Ruppe mit chlindrischem Friese zwischen mehrfachen Ausladungen nebst dem bis zur Anaufsigur sich in verjüngenden Abfätzen entwickelnden Deckel trägt. Dagegen verweift die Detailausführung, insbesondere die durch mehrfache Un= wendung von Gugappliken geförderte, stärkere Reliefirung ber Mastenmedaillons, fowie die an die Leiden'iche Schule erinnernde Behandlung der biblifchen Darstellungen des Frieses auf niederrheinischen Urfprung, der durch das

eingefchlagene Rölnifche Wappen unzweifelhaft wird. Richt fo durchgearbeitet und derber zeigen diese plastifch wirkfamen Ornamentation die Halskette, das Scepter und das Trinkhorn der St. Sebastianus-Gilde. Das auf dem berühmten Bilde van der Helft's verewigte Trinkgefchirr wird getragen von einem Baumskamm mit dem angebundenen Schutzpatron der Gilde St. Sebastian zwifchen zwei Kriegsleuten und bekrönt von einem den Ornamenthalter des Hornes abschließenden Löwen mit dem Wappen der Eignerin, der Stadt Amsterdam. Ein fernerer Schmuck ber Ausstellung ist ein silber= vergoldeter Tafelauffatz mit einer prachtvollen Schale von 0,37 Cm. Durchnieffer, aus beren Mitte sich die Standfigur des lorbeerbefronten Rero (0,16 Cm. S.) im Cafarentoftune erhebt. Denfelben Bezug haben Die, auf vier Felder vertheilten, plastischen Darftellungen der innern Rundung, welche vogelperfpektivifch behandelt, einen Triumphzug, eine Arena mit Thierkampfen, ein Opferfest und eine Reihe palastähnlicher Bauten, insgefammt von zahllofen Figuren belebt, zeigen. Diefer Auffatz gehörte zu einer Serie von zwölf ähnlich be= handelten Schalen, welche dem Kardinal Aldobrandini gehörten und von denen sich sieben im Besitz der Familie von Rothschild befinden. (Eigenthümer Gebrüder Bour= geois, Köln.) Bon impofantester Wirkung, aber burch die Schwulstigkeit der Behandlung fcon die Zopfzeit markirend, ist eine 0,97 Mt. lange Taufschüssel nebst Schenkkanne mit biblifchen Darftellungen in getriebener Arbeit, dem Grafen Wolff-Metternich gehörend. In der Hammerplastif wird daher dieses Schaustück bei Weitem überkagt von einer silbervergoldeten Schüssel mit Schenk= fanne der Stadt Umsterdam mit sigürlichen Medaillons der minutiöfesten Ausführung, in denen die Waffenthaten der Hollander gegen die Spanier verherrlicht werden. Die Eigenartigkeit der Behandlung macht endlich eine maurifch=portugiesifche Silberschüffel auf Fuß noch er= wähnenswerth, mit einem von vier Porträtmedaillons unterbrochenen Thierfries auf dem Rande und dem Wappen des Donators in der eingesenkten Mittelrundung, welche, mit einem die Jahreszahl 1586 tragenden Stempel versehen und nachweislich für den König von Congo in Ufrika zum Gefchenk bestimmt, im Jahre 1658 von dem Fürsten Morits von Nassau-Siegen gurudgebracht und ihrer jetigen Gigenthumerin, der evangelifden Ge= meinde zu Siegen, verehrt wurde. Im Gegenfatz zu Diesen monumentalen, durch die Grofartigkeit des Aufbaues wirksamen Prunkgeschirren überwiegt bei einigen fleineren Goldschmiedewerken der Renaissancezeit die Birtuosität der Technik. So gehören die figürlichen Friese und Ornamentmotive zweier kleiner getriebener Silber= pokale der Frankfurter Goldschmiedeinnung zu dem Besten, was die Rleinmeifter geliefert (Gigenthümer Baron von Erlanger zu Franksurt a Mt.) und mögen mit zwei ge=

triebenen Silberplätten, das Opfer Abrahams und die Unbetung ber Schlange aus ber Schule E. De Laulne's (Thewalt, Röln), einem Relief mit ber Opferung ber brei Könige (Fr. C. Stein, Röln) und einem Medaillon mit biblischen Figuren in landschaftlicher Staffage (Fould, Umfterdam) die Grofferie= und Minuterietechnik abschlie= fien. - Die Bijouterie fommt in einigen munderbar aus= geführten gothischen Fibeln mit Ebelfteinen, Laubmotiven und figurlichen Ausläufen (B. Garthe, Roln) in einem zierlich geschnittenen, mit Berlen garnirten und emaillirten Renaissanceanhängsel (Baurath Oppler in Hannover), verschiedenen kostbaren Goldtabatieren in emaillirter und inkrustirter Technik im Geschmacke bes vorigen Jahrhunderts (ber Herren Jitta in Amsterdam und B. Floh in Crefeld), sowie in einer überaus abwechselungsvollen Auswahl von Ringen aus drei Jahrhunderten zur Gel-In einer Serie zumeist von herrn Felix in Leipzig ausgestellter Riellen überragt eine Taufe Christi in figurenreicher Komposition von Maso Finiguerra an hingehauchter Feinheit und Lieblichkeit der Zeichnung alles Andere. Bon cifelirten Goldschmiedearbeiten find ein fleines Silberrelief, Die Befangennahme bes h. Betrus, in lebendigster Romposition mit einer Unzahl von Roftumfiguren unter reicher italienischer Renaiffance= architeltur (Fr. C. Stein) und ein Flügelaltar bes herrn Banquier Metzler in Franksurt hervorzuheben, in reichftem, von feinen Reliefs, freiftehenden Figurchen und zier= lichen Ornamentappliquen belebtem Aufbau in ber Manier bes B. Göttich von Augsburg. Wenn auch bie vertretenen Goldschmiedewerke an Zahl und Mannigsaltigkeit der Technil die übrigen Metallarbeiten zumeift in Schatten ftellen, fo haben body einzelne biefer letzteren auf eingehendere Würdigung Anspruch. Go in erster Reihe bas Bronze= beulmal bes Jatob von Crop, Fürstbifchofs von Cam= brah († 1506), unter einer phantasievollen Architek= tur mit schildhaltenden Engeln und Laubwerkbefrö= nung, die Aubetung der brei Ronige, St. Jafob ben Edjutypatron des Donators und den letzteren in zu= freistehenden Roftmufiguren von lebendigfter Gruppirung und forgfamfter Musführung barftellend. Sochintereffant find ebenfalls vier Bronzefiguren bes 15. Jahrhunderts: Ludwig V. und feine Gemahlin Margaretha, Philipp der Gute und Isabella von Portugal in altburgundischer Tracht aus einem Enflus von gehn Figuren, der fogenannten Grafen und Gräfinnen von Holland, ber Stadt Amfterdam gehörig. Während Diefe Berte niederrheinischen Charafter tragen und an die Holzplaftit der Calcarer Altäre erinnern, gehören ein Meleager aus dem Ballraff-Richarts-Mufeum und eine fniende weibliche Figur aus der Niobidengruppe (Thewalt) offenbar ber Florentiner Schule an. Glanzpunkt ber Musstellung ift ein 0,60 M. h. und 0,40 M. br. Brongerelief, die Anbetung ber brei Ronige,

in einer an die besten italienischen Borbister erinnernben Hammerarbeit des 18. Jahrhunderts von G. Lannoi 1707—1747 (Clavé von Bonhaben in Köln). Ein Schmucksästichen in geschnittener Goldbronzeornamentation mit eiselirten und geäzten Einlassungen sowie verschiedene kleinere Medaillons und Applisen mit sigürlichen Borwürfen (Thewalt) wetteisern in der Feinheit der Aussührung mit den besseren Goldschmiedearbeiten. Noch in höherem Maaße trifft dies aber zu bei den Wassen, Stempelschneidwerken und Uhren, auf die wir einen näheren Blick noch wersen müssen. Th.

#### Kunstliteratur.

hans holbein's des Aelteren Silberstiftzeichnungen im f. Mufeum zu Berlin. Lichtbruck von A. Frisch, Text von Alfred Woltmann. Nürnberg bei S. Soldan. Fol. 1. Abtheilung. (1876.)

Originalhandzeichnungen berühmter Rünftler besitzen für den Runftfreund wie für den Runftforscher einen besonderen Reiz. Das Genie ihres Urhebers zeigt sich in benfelben in primitivfter Reinheit und Durchsichtigkeit, während es in den vollendeten Werken nur zu oft unter ber Laft ber langwierigen Ausführung ermattet. Es ift fehr belehrend, den Künftler zu belaufchen, wie er die Natur, bas Seelenleben, die Wirklichkeit anfieht und mit flüchtigen Bügen auf's Papier hinschreibt. Man hat barum mit vollem Rechte stets Driginalzeichnungen berühmter Rünftler zu schätzen gewußt und gefammelt. Das Beste und als Original Anerkannte befindet fich nun freilich in festen Sänden, in öffentlichen Sammlungen, und ber Runfthandel bringt nur sporadisch echte Zeichnungen alter Rünftler auf ben Markt. Gine Erfindung ber Neuzeit hat es indessen ermöglicht, auch diese Art von Runftwerken zum Gemeingut eines weiten Rreises von Runftfreunden zu machen, ohne erst Zuflucht zum Runft= brud nehmen zu müffen. Es ift die mechanische Bervielfältigung vermittelst ber Photographie, die vor bem Runftbrud hier ben Vorzug bat, Die Zeichnung unverfälfcht, in ihrer vollen Wahrheit getreu wiedergeben zu fönnen. Und nachdem vollends in neuester Zeit sich aus der Photographie, der vergänglichen chemischen Berstellung, der sogenannte Lichtbruck (die Heliotypie) entwickelt hat, der mit Druderschwärze arbeitet und also unveränderlich ift, erhalten wir Blätter, die allen Anforderungen bes Sammlers wie bes Runftforschers genügen.

Jedermann weiß, was auf diesem Felde bereits geleistet wurde; fast alle größeren öffentlichen Sammlungen von Handzeichnungen sind bereits reproducirt worden. Wir erinnern nur an die Masse von Blättern, die aus dem Atelier von Braun in Dornach hervorgegangen sind. Eine partielle Sammlung ist die hier vorgeführte, eine kleine Sammlung, die indessen in

manniafacher Hinsicht das Interesse des Bublifums an= zuregen berufen fein bürfte. Handelt es fich body um bas Wert eines Meisters, ber zu ben Bahnbrechern ber deutschen Kunft beim Beginn ihrer goldenen Periode gehört! Sans Holbein der Aeltere, um 1460 zu Angs= burg geboren, wo er auch feine meiste Lebenszeit zu= brachte, um endlich, durch Noth gezwungen, auszuwandern und in der Fremde zu fterben, ging in der Annst von M. Schongauer aus, nahm niederländischen Ginflug auf und arbeitete sich auch in die Formen der Renaissance hinein. Als vollendeter Meister steht er in geiftvoller Auffaffung bes Porträts obenan; fein Zeitgenoffe erreicht ihn darin. 218 Beleg für lettere Bemerkung dienen Die beiden Stizzenbiicher des Künftlers, erfteres noch voll= ständig im Baseler Museum, letzteres leider zersplittert und in verschiedenen Sammlungen zerstreut. Löwenantheil dieses letzteren Büchleins besitzt das Ber= liner Mufeum, im Gangen 69 Blätter; fie murben von Nagler aus der Imhof'ichen Familie erworben und famen mit beffen Sammlung an bas genannte Mufeum. Früher für Dürer's, später für Holbein's des Jüngeren Werke gehalten, sind sie durch eingehende Forschungen der neuesten Zeit endlich ihrem wahren Urheber vindicirt worden. Auf den ersten Blid erscheinen sie wie flüchtig hingeworfene Stizzen, mit fritischem Runftauge betrachtet, offenbaren sie jedoch eine folche Naturwahrheit, eine folche Bollendung bei aller Sparfamkeit ber angewandten Mittel, eine folch getreue Wiedergabe des Charafters bes Dargestellten, wie nur ein Künstler von Gottes Gnaden fie zu schaffen im Stande ift. Gie find auf grunbirtem, zuweilen nichtgrundirtem Papier mit Gilberftift ausgeführt, Umriffe wie Schattengebung erscheinen flar und deutlich; mit gelegentlicher Unwendung von Roth= stift ober Aufsetzung weißer Lichter treten sie plastisch hervor.

Was den Berliner Blättern einen besonderen Werth verleiht, ist der Umstand, daß die Mehrzahl der Bildnisse benamt ist, indem die Namen der Dargestellten meist leserlich und ursprünglich sicher durchweg von des Künstlers Hand beigeschrieben erscheinen. Wir werden durch diesen Portraitcyslus lebendig nach Augsburg in die Zeit des Künstlers versetzt; Hohe und Niedrige, Weltliche und Geistliche treten uns mit ihren ausdrucksvollen Physiognomien entgegen, so wahr und ungefünstelt, wie sie des Künstlers geübtes Auge, gewiß meistentheils ohne Vorwissen der Darzustellenden in sein Büchlein bannte.

Unter ben Publikationen ähnlicher Art bürfte barum biefe aller Beachtung würdig erscheinen. Der Lichtbruck von A. Frisch giebt die Originale in getreuester Weise wieder; man kann sich von dieser Treue der Wiedergabe überzeugen, wenn man ein Blatt des Werkes mit seinem Originale vergleichen kann; durch den facsimilirten Ton der Karbe ist die Täuschung vollendet.

Der Text ruht in Woltmann's bewährter Sand; fein befferer Führer konnte gewählt werden. Sat Wolt= mann doch die schönsten Jahre seines Lebens daran ge= setzt, durch eingehende Forschungen der Rünftlerfamilie Holbein ein ihrer würdiges Denkmal zu fetzen, und fo wird aus seiner Feder auch das beste Bademecum bem Werke entstehen. Die erfte Lieferung (bas gange Werk wird in 5 Lieferungen 69 Blätter bringen) ent= hält 14 Blätter, fast alle von höchstem Interesse. Wir nennen nur Herzog Karl von Burgund, den nachherigen Raifer Rarl V., Sigmund Holbein, des Rünftlers Bruder, Rung von der Rosen, Hofnarren Raiser Maximilian's, aus der reichen Raufmannsfamilie der Fugger Jacob, ben Begründer des Familienreichthums und Anton, ferner Peter Wagner, Abt zu Thierhaupten, Heinrich Grün zu Sanct Ulrich, Graf Thurzo, Bürgermeister Artst, eine originelle Erscheinung, endlich vier Frauen= bildniffe, Gräfin Thurzo, Ulrich Fugger's Gattin Beronifa, die fromme Zunftmeisterin Schwarzenstainer und ein Madden, das eine fpatere Sand gur Schwefter Woltmann wird A. Dürer's Agnes stempeln wollte. den einzelnen Bildniffen fritische Bemerkungen beigeben und so wird das Werf neben seinem künstlerischen Werthe and die Bedeutung einer Zeitgeschichte Angsburgs gewinnen.

Wir sind überzeugt, daß, wie die Originalzeich= nungen des Berliner Kabinets sich stets einer besonderen Beachtung der Kunstfreunde erfreuten, so auch ihre Reproduktion in dem vorliegenden Werke die gerechte und wohl verdiente Würdigung sinden wird.

3. E. Beffeln.

### Nekrologe.

△ Fr. Salzer t. Um 4. Mai b. J. ftarb in heilbronn a. Rectar ber Landichaftsmaler Friedrich Salzer. Er mar am 1. Juni 1827 bafelbft geboren und ber Sohn eines Lackirers und Lackfabrik-Befitzers. Nachdem er seinem Vater beim Geschäftsbetriebe zur Seite geftanden, erlernte er die Anfangsgründe der Runft bei dem Maler Karl Baumann in Heilbronn. Die Fortschritte, die er darin machte, veranlaßten den Lehrer, ihm 1846 zur Uebersiedelung nach München zu rathen. Dort trat der junge lebensfrohe Künftler bald mit Morgenftern, Ed. Schleich, Gbert und den Brüdern Bimmermann in Berkehr, und die Freunde verlebten nach ernftent Schaffen manchen luftigen Tag. Namentlich in ihrem Sommerhauptquartier Cberfing. Am meisten fühlte sich Salzer von bem reichbegabten Richard Zimmermann angezogen, beffen Richtung als Künstler er vorzugsweise folgte. Bald waren seine Bilder im Kunstverein gern gesehen und wurden nicht minder gern erworben. Auch zu Aug. v. Kotzebue trat minder gern erworben. Auch zu Aug. v. Kotebue trat Salzer in freundschaftliche Beziehungen und malte demfelben Saizer un preunojsgazutge Weziehungen und maute vertietben die landschaftlichen Hintergründe für seine großen Schlachtersbilder: Novi, Einzug in Berlin, llebergang über den Gotthard. Mit Borliebe matte Salzer Malde und Wintere, sowie Architekturbilder. Sin treffliches Winterbild besindet sich in der kgl. Gemäldesammlung zu Stuttgart. Im Jahre 1863 siedelte Salzer nach Heilbronn über, wo er sich 1865 mit Frl. Emilie von Lobstein vernählte, die ihm in glücklichster Sie ilebernahme des nöterlichen Che vier Knaben schenkte. Die Nebernahme des väterlichen Geschäftes und wachsende Kränklichkeit entzogen ihn vielsach der geliebten Runft; gleichwohl befunden seine letten Bilber namhaften Fortschritt. Gein lettes Werk - ein Binterbild — ift im Besitze der Familie Feierabend in Heilbronn,

### Sammlungen und Ausstellungen.

🛆 Münchener Runftverein. Die vor Jahren erfolgte Eründung einer Runftschule für Frauen in München wurde allseitig mit wohlverdientem Beifalle begrüßt. Und bas nicht allein, weil damit manchem jungen Talente die Aussicht er-öffnet ward, sich geltend zu machen, sondern namentlich auch deshalb, weil man hoffen durfte, es werde manches berselben dem Kunftgewerbe zugeführt werden, das deren dringend bedarf. Es ift ein öffentliches Geheimniß, daß wir darin von unsern westlichen Rachbarn weit überflügelt werden, und wer diefer Thatfache naber auf den Grund gefehen, der weiß, daß wenigstens ein Theil der Schuld an unsern Künftlern liegt, die es im Allgemeinen für unter ihrer Würde halten, für das Kunsthandwert zu arbeiten, nicht aber, im Gebiete ber eigentlichen Kunst besten Falles Mittelmäßiges zu leiften. Richt durch den Krach allein, sondern auch dadurch, daß sich eine Menge junger Leute von mittelmäßiger Begabung ber Runft zuwendeten, ift ein Proletariat der bedenklichsten Art entstanden. Jener Zudrang ward aber noch dadurch ge-steigert, daß — und das gilt ganz besonders von München die Kunst eine Richtung eingeschlagen, welche die Technik als höchstes Ideal vor Augen hat. Alles, was dahin einschlägt, läßt sich lehren und lernen, und so hatte selbst die gewöhn= lichfte Begabung die gegründete Aussicht, zur Geltung ju fontmen, d. h. Verfäufliches zu produziren. Berkäuflich aber war alles, was durch seine Erscheinung bestach. Um den inneren geistigen Gestalt war keine Frage. Nun find wir auf der schiefen Chene angelangt und gleiten unaufhaltsam hinab. Und der Neubau unserer Akademie in riesigsten Maßverhältnissen wird den Prozeß nur beschleunigen. Man braucht kein Prophet zu sein, um das vorauszusehen, wie man fein Prophet zu fein brauchte, um schon vor Jahren vorauszusagen, daß es so kommen würde, wie es nun wirklich gekommen ift. Zu dem bereits vorhandenen Proletariat scheint die Münchener Frauen-Kunftschule jetzt auch ihr Kontingent stellen zu wollen. Damit soll indeß der anerkannt tüchtigen Leitung der Anstalt kein Tadel ausgesprochen werden. Die Schule ist da, um zu lehren, aber sie hat kein Recht, auf den künftigen Lebensweg der Schülerinnen bestimmenden Ginfluß zu üben, selbst wenn fie fattifch in der Lage ware, folden ju üben. Sie trägt darum auch feine Schuld daran, wenn Kräfte, die vielleicht ganz gut am Plate wären, wo es gilt in ynlographischen Anstalten zu arbeiten ober Kattunnufter zu entwerfen, sich dafür zu gut dunden und ihren Stolz darin finden, schlechte Bilder zu malen. Ober wenn auch nicht geradezu schlechte, so doch mittelmäßige. In der Praxis kommt das auf dasselbe hinaus in einer Zeit, welche aller und jeder Mittelmäßigkeit thatfächlich das Recht der Existenz bestreitet. Ich weiß es wohl, wer so wie ich, an offene oder geheime Bunden rührt, macht sich keine Freunde, aber er thut seine Pflicht. Unter den übergahlreichen Arbeiten von Frauenhand, die wir in den letten Wochen im Kunftverein sehen mußten, nahmen die "Laufen-spielerin" von Maria Weber und "Julia Capulet" von Bertha Sict eine höchst ehrenvolle Ausnahmestellung ein. Wir haben es hier mit ausgesprochenen Talenten zu thun, und zwar mit folden, die nicht ausschließlich auf das Technische gerichtet sind, wenn sie sich auch nach dieser Seite zu besonders schönen Ersolgen entwickelt haben. Meines Wissens ist nur Frl. Weber aus der Frauenkunstschule hervorgegangen. Frl. Sich hat in Vezug auf Zeichnung allerdings noch manches nachzuholen, aber es ift ihr augenscheinlich um etwas mehr ju thun, als um fllavische nachbildung alter Seidenftoffe; fie hat nicht allein mit bem Pinfel, fie hat auch mit ber Geele gemalt, und fahrt fie fort, die alten Meifter gu ftudiren, wie sie es bis jest gethan, so darf man ihr felbst in unseren Tagen eine icone Butunft prophezeien. -- In München wird trot einer höchst bedentlichen Flauheit im Kunsthandel so viel produzirt, daß schon die Ausstellungen des Kunst-vereins allein in ein paar Wochen mehr Material liesern, als hier zu besprechen ber Raum erlaubt. Und bagu fam in der letten Zeit zu lebhafter Befriedigung des Bublifums gar Manches aus ber Frembe, so bag die Sale bes Bereins eine Art internationaler Ausstellung boten. Am ftartsten waren wie immer das Genre und die Landschaft vertreten. herm. Raulbach brachte: "Friedrich ber Große und Cebaftian Bach." Die Scene spielt auf bem Chor ber Garnisonfirche

zu Potsdam, wo Bach in Gegenwart des Konigs, deffen Schwefter Wilhelmine von Baireuth, Boltaire's 2c. die Orgel spielt; Canon (in Wien) eine Fischhändlerin; Kurzbauer einen "erften Schritt", in Charafteristit wie Zeichnung und Farbe gleich verdienstlich; Ewers (in Duffelborf) ein nur allgu jugenbliches Elternpaar, bas fein Erftgeborenes füttert; ber unermubliche Grugner eine feiner beliebten Scenen im Weinkeller; Spiter einen trefflich gezeichneten "Rleinen Kunden im Kramladen"; Loeffler (in Wien) ein etwas mühselig gemaltes Tendenzbild: "Cössibat und Familiengsüch"; Bie eine lebensvolle "Attaque der 12. Kavallerie-Brigade bei Mars sa Tour am 16. August 1870", in der nur die leere sinke Ecke ftort; Kowa sesti "Hettelmönche" und "Straße in einem polnischen Städtchen bei Regen", welche seine Begabung für das Charafteristische bekunden. Das Thiergenre war durch ein paar trefsliche Bilder Hofner's mit Schafen und durch zwei "Kämpsende Stiere" von Boulard in Nom von höchst energischer Komposition und eigenthümsicher Vortragsweise vertreten. — Von den Landschaften wäre vor Allem eine italienische von Lojacono in Balermo zu nennen, welche den schlagenden Beweiß liefert, daß dichterische Weihe und stereoskopische Treue sich recht wohl mit einander vereinigen lassen. Ferner "Die süßen Duellen bei Konstantinopel" von Brest in Paris, sich namentlich durch seine harmonische Gefammtstimmung bemerkbar machend; eine treffliche "Partie am Wallensee" von Walbenburg, ein kleines anmuthendes Bilden von Luitpold Faustner, eine große "Ansicht von Ober- und Niederhaus in Passau" von Jul. Lange, sesselnd durch glückliche Vertheilung der Massen, Sorgfalt der Zeich-nung und Klarheit der Farbe; eine sehr verdienstliche "Land-schaft mit Kühen" (welch letztere übrigens viel zu wünschen ibrig (assen), von Wenglein, endlich ein prächtiger "Som-tag-Nachmittag am See" von Heinrich Nasch u. a. m. Sin trefsliches Marine-Bild "An der Küste der Kormandie" von v. Tiesenhausen erwarb dem emsig strebenden Künstler neue Freunde. Bon mehr als gewöhnlichem Interesse waren zahlreiche Studien und Sfizzen hiefiger und auswärtiger Künftler, darunter Frig Bamberger's Kunftnachlaß. Namentlich seine Bleistiftstudien ziehen an. Sie zeigen ein tiefgehendes Studium der Natur, welche er, mit seltener Beobach: tungsgabe ausgerüftet, bis in die geringste, scheinbar unbebeutenofte Rleinigkeit verfolgte. Für Cammler findet fich hier gute Gelegenheit jur Bereicherung ihrer Mappen. Außerder gute Getegenheit zur Bereicherung ihrer Müppen. Außelsbem begegnen wir interessanten Blättern von Pettenkofen, Selleny, Dobiaschoffsky, Froger, West, A. Greil, Goebel, Gauermann, Duvieux u. A. sowie zwei große Aquarellbilder "Der Dom zu Ersurt" und "Der Brunnen im Dom zu Regensburg" von Sibner. Bon plastischen Werken wäre ein "Denkmal sür ein Kind" von Sirth und eine Büsse bes Königs Ludwig II. von Jul. Zumbusch zu nennen.

R. Von der Münchener Ausstellung. Indem ich Ihrem Wunschen derne Auberblick der Betheiligung der einzelnen deutschen Länder an der Ausstellung, soweit das Kunstgewerbe in Frage ist, übersende, bitte ich etwaige Unrichtigkeiten im Einzelnen mit der in meinem letzten Berichte betonten Thatsache zu entschuldigen, daß der offizielle Katalog eines Namensverzeichnisses entbehrt und Arbeiten besselchen Ausstellers in wiederholten Fällen in verschiedenen Käunen ausgestellt sind. Nachstehende Uebersicht giebt die Jahl der Aussteller. 1. Gruppe: Steinarbeiten. Breußen und die kleineren norddeutsigen Staaten 7, Bayern 15, Sachsen 4, Württemberg 1, Baden, hessen, Reichslande und Schweiz —, Desterreich 13. 2. Gruppe: Keramit. Breußen 2c. 23, Bayern 21, Sachsen 5, Württemberg —, Baden 2e. 1, Desterreich 10. 3. Gruppe: Metallindustrie. Breußen 2c. 75, Bayern 76, Sachsen 10, Württemberg 22, Baden 2c. 3, Desterreich 57. 4. Gruppe: Vlasindustrie. Breußen 2c. 9, Bayern 3, Sachsen —, Württemberg 3, Baden 2c. 0, Bayern 3, Sachsen —, Württemberg 3, Baden 2c. 4, Desterreich 4. 5. Gruppe: Weberei, Nadels und Spisenarbeit. Preußen 2c. 43, Bayern 23, Sachsen 2c. 44, Desterreich 30. 6. Gruppe: Berarbeitung vegetabilischer Stoffe Preußen 2c. 42, Bayern 31, Sachsen 9, Württemberg 30, Baden 2c. 10, Desterreich 55. 7. Gruppe: Berarbeitung animalischer Stoffe. Preußen 2c. 4, Bagern 11, Sachsen 3, Württemberg 4, Baden 2c. 4, Bayern 16, Sachsen 3, Württemberg 4, Baden 2c. 20, Desterreich 11. 8. Gruppe:

Bürttemberg 2, Baden 2c. -, Defterreich 4. Bezüglich des zur Jubilaumsfeier des Münchener Runftgewerbevereins und der Ausstellung beabsichtigten Festes hört man nun endlich Genaueres. Daffelbe foll am 5. September stattfinden und ein Kostumfest werden, auf welchem wir wohl manchem Befannten vom letten Künftlerkoftumfest begegnen werden. Im hinblick auf den zu erwartenden starken Andrang des schauluftigen Publikums hat man dafür das k. Hof: und Nationaltheater gewählt, und es soll außer deffen Logenhaus und Bühne auch noch der an lettere unmittelbar auftogende Malersaal hereingezogen werben. Als Grundidee, welche bem Feste untergelegt werden wird, bezeichnet man "die Berbindung der Runft mit dem Gewerbe". In der Theilnahme vieler unferer hervorragenden Künftler an der Mus-

führung ist nicht zu zweifeln.

B. Ausstellung des Kunstvereins in Düsseldorf. Das materielle Ergebnig der Ausstellung darf als ein recht befriedigendes bezeichnet werden, da zur Berloofung unter die Mitglieder 41 Gemalde im Werth von 42,350 Mark erworben wurden. Außerdem gelangten noch dreizehn Bilder im Werth

von 10,650 Mark zum Antauf durch Private.

Albgusse der Enlyturen von Olympia. Wir lesen im "Berliner Tageblatt": "Dem Publikum wird binnen Aurzem ein hoher künftlerischer Genuß geboten, indem Albgusse der wichtigeren im vergangenen Winter und Frühjahr in Olympia entbedten Fundstüde in ber Rotunde des alten Museums ausgestellt werden. Diese Abguffe werden zur Zeit in ber föniglichen Erzgießerei bewirkt und zwar vorläufig von jedem hervorragenden Funde deren fechs genommen, welche gunächft an die größeren Mufeen Deutschlands fäuflich abgetaffen merben. Die Eröffnung dieser seltenen Ausstellung, deren Bedeutung nicht besonders erläutert zu werden braucht, findet auf Bunsch des Kaisers Mitte August statt. Die Ibee, die Mitte der Rotunde mit der restaurirten Nike des Paionios ju schmuden, wird erft in späterer Zeit ihrer Berwirklichung entgegengehen."

### Vermischte Nachrichten.

6 E. v. H. Restauration der St. Ulrichsfirche in Augsburg. Auf einem der höchsten Punkte Augsburgs, am südlichen Ende der Hauptstraße, erhebt sich die den heil. Ulrich und Ufra geweihte Kirche, welche zu den Hauptmerkmalen des Stadtcharakters gehört und durch ihren mächtigen Thurm einen meilenweiten Umfreis beherricht. Die Bedeutung biefer Kirche hat icon vor Jahren ben Bunfch nach einer gründlichen Restauration angeregt, welche aber erst durch die Energie des letten Pfarrers und jetigen Domfapitulars hörmann zu Stande kam. 1474 wurde zu der jetigen Kirche der Grund gelegt. Ein gewisser Baumeister Valentin hat den Bau begonnen; aber nach drei Jahren führte Burkhard Engelberger, bekannt durch feine Leiftungen am Ulmer Miinfter, die Arbeit weiter, die jedoch die Reformationsstürme unterbrachen. Das verwüstete Kircheninnere wurde nach langer Pause 1549 ausgebessert und 1594 einer der zwei projektirten Thurme ausgebaut, mahrend der südliche nur bis zum Kirchendachftuhl reicht. Aus diesem Grunde tragen Mauerwerk und ein Theil des Thurms das Gepräge der späten Gothit, die Ausschmückung des Kircheninnern und der Thurmaufsat da-gegen gehören der Renaissance an. Es mar demnach die Aufgabe, nicht wie bei so manchen Kirchenrestaurationen, die werthvollen Werke späterer Zeit rudfichtslos zu entfernen, um sie mit einer nüchternen Ergänzung nach gothischer Schablone bu ersetzen, sondern die Denkmale der verschiedenen Zeit-epochen zu erhalten In der That hatten auch die Mittel nie ausgereicht, mit neuen Arbeiten den prachtvollen Choraltar, von Joh. Degler aus Weilheim 1604 gefertigt, den Kreuzaltar von 1605, die Altäre von St. Ulrich und Sta. Afra von 1606 fammt der Kanzel so zu ersetzen, daß sie in ihrer Wirkung die älteren Denkmäler übertroffen hätten. Stadtbaurath L. Lenbold übernahm die technische Leitung und verstand es, durch einen harmonischen Ton der Wände die schönen Berhältnisse der schlank und hoch gewölbten Schisse zu heben. Die Kirche, 93,038 M. lang, 27,583 M. breit und 29,188 M. hoch, saßt noch viele Rebenkapellen, reich an reizenden Renaissancealtären, Prachtgittern, Stühlen 2c., darunter die des St. Bartholomäus, ein Ueberrest des früheren Baues von 1467-73. In denfelben hätte die Restauration

noch viel zu thun. Da sie jedoch meistens Fugger'sche Stiftungen find, und der jetige funftfinnige Fürst icon damit den Anfang machte, die St. Michaelskapelle, zwischen dem Saupt- und linken Seitenschiffe durch Gitterwerk abgegrenzt und die Gruft des berühmten Jakob Jugger enthaltend, herftellen zu lassen, so ist auch für die andern die beste Aus-sicht gegeben. Auch die schönen Seitenportale werden gründlich ausgebessert. Von den alten Glasmalereien der St. Ulrichsfirche blieben aus der Bilderfturmerei nur wenige Refte übrig, die in den Fenstern der Seitenschiffe einzelne Felder auß-füllen. Es erschien als Bedürfniß, wenigstens für die zwei Chorfenster, das westliche Rundfenster und das im St. Afrathurme, neue Glasmalereien zu beschaffen, und es barf als eine glüdliche Wahl bezeichnet werden, daß mit diesem Auftrage das Atelier von B. Mittermair in Lauingen betraut wurde, da deffen seit langer Zeit bewährter guter Ruf sich auch bei diesen Leistungen vollkommen rechtfertigte. schöne Kolorit stimmt wohlberechnet zu dem ganzen Bilde des Kircheninnern und nimmt sich auch, was viel gefagt ist, neben den alten Glasgemälde-Fragmenten gut aus. Bu den Chorsenstern, à 20 M. hoch und 2 M. breit, entwarf der Historienmaler Karl Andra in Dresden die Stizzen, welche Ludw. Blaim in München in Kartons aussührte. Hier boten sich deshalb Schwierigfeiten, weil wegen des breiten Altares die Hauptbilder, mit 1,73 M. Durchmeffer, oben an-Antares die Hauptoliver, mit 1,73 M. Durchmesser, voen ansgebracht werden mußten, wo sie bei der ungewöhnlichen Höhe von dem Beschauer sehr entsernt sind. Die Wirkung und Vereinigung mit der Architektur sind jedoch sehr günstig erzielt. Am ersten Fenster ist die Bekehrung von Sta. Ufra, deren Märtyrertod und die Bildnisse ihrer Mutter Sta. Silaria wie ihres Oheims St. Asser, im zweiten Fenster St. Ulrich als Knabe mit der Klausnerin Wibo-roda, ferner St. Ulrich empfängt das Kreuz, und die Bildnisse von St. Limbertus und St. Dionysius dargestellt. Bu dem westlichen Rundfenster, mit 3,20 Mt. Durchmeffer, lieferte Ferd. Wagner in Augsburg den Karton: Tod von St. Ulrich, mahrend in dem St. Afrathurmfenfter ein Kreuz mit Symbolen angebracht ift. Es ist nur zu bedauern, daß die schöne Kirche durch störende Anbauten gegen die Haupt-straße zum Theil dem Anblicke entzogen ist. Einer Abhilse ftehen hier wohl größere Hindernisse, als bei den bisherigen Arbeiten, entgegen. Doch ließe sich für den Pfarrhof, bei den nöthigen Räumlichkeiten, nicht so schwer ein anderer Plat finden; das früher der Schranne dienende und leer ftehende haus gehört ber immer opferwilligen Stadtgemeinde, und endlich durfte es ber großen protestantischen Gemeinde nur zum Bortheil gereichen, wenn fie ftatt ber bisherigen unzulänglichen Kirche, dem frühern Predigthaufe von St. Ulrich, die große Dominifanerfirche, die gegenwärtig nur für Materialbewahrung verwendet ist und mit nicht übermäßigen Mitteln hergestellt werden könnte, als Ersat erhalten würde.
R. Der Kupferstecher Burger in München ist kürzlich aus

Florenz zurückgekehrt, wo er eine überaus sorgfältige Zeich= nung nach Raffael's "Madonna della Sedia" im Palazzo Bitti für den Stich ausführte. Es ist von Interesse, Burger's Zeichnung einerseits mit der Photographie, andererseits mit den Stichen von Schaeffer und Mandel zu vergleichen, bei welchem Bergleiche sich alsbald die Ueberzeugung ergiebt, daß fie dem Original näher fteht, als jene beiden berühmten Stiche. Im Sinblid auf ben virtuofen Stichel Burger's barf man von dem in Aussicht genommenen Blatte bas Befte erwarten, hat sich nur erft ein Verleger gefunden. Der Neubau der Wiener Akademie ist nach Enthüllung

ber an der Rudfeite angebrachten Fresten von Prof. Gifen= menger und seinen Schulern nun im Acuberen ganz voll-endet und an der Fertigstellung des Innern wird eifrigst gearbeitet, so daß die Schulen bereits in diesem Herbst überfiedeln können. Die feierliche Eröffnung des Gebäudes fin-

det im März 1877 statt.
Der Sgrafsito-Fries an der 182 Ellen langen Außenwand des alten königlichen Stallhofs an der Auguftusstraße zu Dresden, an deffen Ausführung der Hiftorienmaler Wilh. Walther seit 1872 gearbeitet hat, ist nunmehr vollendet. Das monumentale Kunstwerf bringt in einem von Herolden und Spielleuten eröffneten, von Edlen, Bagen und Soldaten begleiteten und von Vertretern des Wehr-, Lehr-und Nährstandes geschloffenen Neiterzug sämmtliche Fürsten Sachsens, von Konrad dem Großen dis auf König Albert

und seinen Bruder Georg, jur Darstellung. Gine treffliche Bublikation des Frieses in Lichtbruck von Römmler und Jonas in Dresden mit Ginleitung von Ab. Stern ift bei Md. Gutbier in Dresden erschienen.

#### Beitschriften.

Gazette des beaux-arts. Lief. 230.

Art et industrie aux XVIe siècle: le lit de Castellazzo, von G. d'Adda. (Mit Abbild.) — Les aquarelles, dessins et gravures au salon de 1876, von L. Gonse. (Mit Abbild.) — Le vente du mobilier du chateau de Versailles pendant la terreur, von Davillier. — Virgile Solis, von A. Racinet. (Mit Ab-

bild.) — Les oeuvres de Widiam Unger, eaux-fortes d'après les maîtres anciens, commentées par C. Vosmaer, von A. de Lostalot. (Mit Abbild.) — La céramique aux expositions rétrospectives de Province. Orléans, Quimper, Reims, von Champfleury. (Mit Abbild.) — La tapisserie à Rome au XVe. siècle, von E. Müntz.

Christliches Kunstblatt. No. 8.

Der Churer Todtentanz. — Modelle der Grabkirche, der Omarmosche und des Moriabherges in Jerusalem. — Baucoverhe

moschee und des Moriahberges in Jerusalem. - Baugewerbe von H. Steindorff.

Kunstkroniek. Lief. 9. u. 10. Een fac-simile van Everard Johannes Potgieter, von Dr. J. T. Brink. — Alexander Wüst, von J. Gram. (Mit Porträt.) — Het huis van Constantijn Huygens.

### Inserate.

## Nöhring's Photographien.

Auf der deutschen Kunst- und Kunstindustrie-Ausstellung in München durch Preis-Diplom ausgezeichnet.

Gemälde und Handzeichnungen in Florenz, Kassel, Frankfurt a. M., Augsburg. — Memling's Werke in Brügge und Lübeck.

Kunstwerke aus dem Domschatz zu Aachen, Trier, Hildesheim, den Museen zu Kassel und Darmstadt.

Architektur, deutsche, italienische und belgische. - Antiken.

🗕 Direct nach den Originalen. 💻

Grösse incl. Carton 48/56 Centim. — Preis pro Blatt 3 bis 4 M. — Ohne Carton erheblich billiger.

Soeben erschienen: 18 Aufnahmen nach Meisterwerken in der alten Pinakothek in München, direct nach den Originalen. - Kataloge versendet gratis und franco C. Bolhoevener in Lübeck.

## EINLADUNG

## Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1876.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

| April bis 30. April;       |
|----------------------------|
| Mai "28. Mai;              |
| uni ,, 25. Juni;           |
| uli " 23. Juli;            |
| August " 27. August;       |
| eptember ,, 21. September; |
|                            |

Die Einsendungen sind bis spätestens den 20. März an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Genf zu machen.

Vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowic in den Zolldeclaratiodas Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat

der Versender den Ein- und Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.
Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese
Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden.

Zürich, im Januar 1876.

Namens des allgemeinen schweizerischen Kunstvereins:

#### Das Geschäfts-Comité.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite stark verm. und verb. Auslage. Mit 360 Holzschn. gr. Imper.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

Als nachträglicher Beitrag für die Schnaase-Büste gingen noch ein: Von Herrn H. Allmers in Rechten-

fleth 64 M. — Pf. Summe der bisher.

Quittungen .... 4380 ,, 45 , Gesammtsumme . 4444 M. 45 Pf.

E. A. Seemann.

#### Weltausstellung in Philadelphia.

Soeben empfingen wir aus Philadelphia:

The illustrated Catalogue.

## The masterpieces of the United States Centennial International Exhibition.

Part. I-III. Vollständig in 50 Heften à M. 2. 40.

Der Katalog zeichnet sich durch eine vornehme Ausstattung und mustergiltige Illustrationen aus und verdient im höchsten Grade die Berücksichtigung unserer deutschen Industrie. Er um-fasst in 3 Abtheilungen die Malerei und Bildhauerkunst, die Kunstindu-

strie und das Maschinenwesen. Wir liefern überallhin franco und machen Gewerbevereine, technische und Kunstschulen, Fabrikanten, Architekten, Ingenieure und Kunstsammler auf den Katalog besonders aufmerksam.

### Johannes Alt,

Buchhandlung für technische Literatur in Frankfurt a. M., 68. Zeil 68.

Anfang September erscheint und ist durch jede Buch-, Kunst- u. Antiquariatshandlung gratis zu beziehen (event. durch die unterzeichnete franco per Post):

## KATALOG

einer bedeutenden

## Kupferstich-Sammlung,

welche Anfang October d. J. in Hannover verauctionirt werden soll.

Diese Sammlung eines Hannöver-schen Kunstfreundes umfasst ca. 2500 Nummern, darunter die hervorragendsten Meister des 17., 18. und 19. Jahr-hunderts in seltener Reichhaltigkeit und meist schönen Exemplaren. Die Versteigerung derselben bietet öffent-lichen und privaten Sammlungen günstige Gelegenheit zur Completirung, jedem Kunstfreunde zu billigem Er-werbe vorzüglicher Stiche, über deren Beschaffenheit der sorgfältig gearbeitete Katalog eingehendste Auskunft ertheilt.

Hannover, den 1. August 1876. Theodor Schulze's Buchhandlung.

XI. Sahraana. Mr. 47. Inserate Beiträge à 25 Pf. für bie brei find an Dr. C. v. Lükow (Wien, Thereffanungaffe 25) ob, an bie Verlagsh. (Leipzig, Rönigsftr. 3), genommen. gu richten. 1. September 1876.

Mal geipaltene Betitzeile werben von jeber Buch: und Kunfthandlung an-

## Beiblatt zur Zeitschrift für bilbende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag ericeinend, erhalten die Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Runft" gratis; fur fich allein bezogen toftet ber Sahrgang 9 Mart fowoht im Buchhanbel wie auch bei ben beutiden und öfterreichischen Boftauftalten.

Inhalt: Das Buhnenfest piel in Bayreuth. — Der Thurmbelm bes Freiburger Münsters. — August Rindlake. — Kasseler Kunstwerein; Preisvertheilung ber Mündener Kunstaussiellung. — Bilbhauer Titelbach; Das Architesten-Bereinshaus in Berlin. — Berichte vom Kunstmarkt, Auktion Ruhl. — Zeitschriften. — Inferate.

## Das Bühnenfestspiel in Bayreuth.

Richard Wagner's gewaltiges, nun weit über alle Erwartung gelungenes Unternehmen bietet nicht blos in musikalisch=bramatischer Beziehung, sondern auch bin= sichtlich der bildenden Kunft so viele neue, durch den Erfolg bethätigte Gesichtspunkte, daß es Aufgabe auch Diefer Zeitschrift sein muß, die Bahreuther Festspiele eingehend zu würdigen. Hauptfächlich wird es ber, nach Richard Wagner's seit einem Bierteljahrhundert ge= planten Ibeen von Semper fo meisterhaft entworfene Aufbau des Theaters sein, mit welchem wir uns zu beschäftigen haben werden, da mit der Unlage diefes füh= nen, reformatorischen Baues die Vortheile alle gusammen= hängen, welche das "Nibelungentheater" vor allen anderen Opernbühnen voraus hat. Wir wollen hier vorläufig nur furz mittheilen, welche Errungenschaften burch ben neuartigen Theaterbau für das musikalische Drama ge= sichert erscheinen, da diese Vortheile danach angethan find, auch der gewöhnlichen "Oper" zu Gute zu kommen.

Vor Allem hat die amphitheatralische Anordnung des Zuschauerraumes sich glänzend bewährt. Obschon das Haus bei entsprechender Berwerthung des für die "Fürsten= Galerie" aufgewandten Raumes an 2000 Personen fassen fönnte, also als großes Theater bezeichnet werden muß, fann boch jeder Zuschauer, nach Wagner's Idee, auf "einem bequemen Sitplate" die Bühne vollftandig über= bliden, und es giebt feinen jener, bei der gegenwärtigen Einrichtung des Theaterbaues so zahlreichen Plätze, auf welchen man die Bühne nur unter einem beschränften Gesichtswinkel, in unvollkommener oder unnatürlicher Projektion zu übersehen vermag. Wie sehr diese glückliche Anordnung des Raumes dem Genusse des Runft= werkes zu Statten kommt, und insbesondere jene Seite derselben, welche mit der bildenden Kunft zusammenhängt, bedarf nicht erft gefagt zu werden. Richard Wagner, welcher die Schwesterkünste der malerisch = dekorativen Ausstattung mit Recht in ausgedehntem Maße heranzieht, um seinen musikalisch=dramatischen Gebilden auch äußer= lich jenen Hauch des Idealen zu verleihen, welcher sie innerlich durchweht, legt auf diesen Vorzug seiner Schau= bühne ein großes Gewicht, und Niemand wird bestreiten, daß das Wagner=Theater dem Theaterwesen eine höchst werthvolle, folgenreiche Neuerung in Bezug auf den Zuschauerraum gebracht hat.

In äfthetischer wie in musikalischer Hinsicht ungleich bedeutsamer ist die zweite große Neuerung des "unsicht= baren Orchesters", welche ebenfalls einen unbeftreitbaren Erfolg davongetragen hat. Man kann unmöglich tref= fender und draftischer die Mängel zeichnen, welche mit der Sichtbarkeit des Orchefters in unseren Opernhäusern für den feinen äfthetischen Sinn verbunden sind, als dies Richard Wagner selbst in dem Vorworte der ersten Ausgabe feines Bühnenfestspiels von 1863 gethan hat, und Jebermann muß ihm beiftimmen, wenn er bemerkt, daß die von der Orchestermusik untrennbaren "technischen Evolutionen" dem "Augenzeugen" geradezu "wehsam" erscheinen. Daß Richard Wagner's Orchester nur Ohren= und keine Augenzeugen hat, dafür haben ihm in Bayreuth alle halbwegs fein organisirten Theilnehmer der Festspiele aus vollem Bergen gedankt. Ja, der Eindrud, den die aus dem "mystischen Abgrund" — wie Wagner den unsichtbaren Orchesterraum nennt — wie durch einen Zauber hervorquellende Musik hervorbringt, war

fo stimmungsvoll und überwältigend, daß uns von nun ab die begleitende Musik in unseren Opernhäusern nicht wird munden wollen, und daß wir schmerzlich an die reinen musikalischen Genüsse ber Bahreuther Tage zurück= denken werden. Uebrigens bedeutet die Unfichtbarkeit des Ordiefters auch in mufikalischer Beziehung einen großen Fortschritt, den wir besonders hervorheben, weil von Seiten mehrerer Berufsmusiker geklagt wurde, daß die Orchesterfiguren bei dem tief gelegten und durch eine Schallwand verborgenen Orchefter nicht mit genügender Marbeit hervortreten sollen. Denn es darf niemals übersehen werden, daß bei Wagner's musikalischem Drama ebenso wie bei den gewöhnlichen "Opern" das Orchester nicht Selbstzweck ift, fondern zur Unterstützung des Gefanges, zur Vervollständigung des Tongemäldes dienen foll. Und diesen Zwed erfüllt es bei der gegenwärtigen Disposition vollkommener als bei ber gewöhnlichen, weil bei der letzteren die menschliche Stimme bekanntlich Mühe hat, gegen die reiche, in allen Farben der orchestralen Palette erglühende Instrumentation Richard Wagner's ihre herrschende Stellung zu behaupten, mährend alle Sänger anerkannten, daß es fich bei dem unsichtbaren Ordgefter "leicht" singe. In der That sprachen auch die Stimmen durchweg leicht an und beherrschten das Dr= defter in gebührender Beife, ohne daß, unferes Erach= tens, die Instrumentirungseffeste irgendwie an Glang und Marheit verloren hätten, wenn auch die absolute Tonstärte selbstverständlich geringer war, als sie bei offenem Ordiefter zu fein pflegt.

Schließlich fei noch eines Vorzuges gedacht, ber bas Bühnenfestspiel auszeichnete, obgleich berfelbe heute weit allgemeiner ift als zur Zeit, in der Richard Wagner die Idee seines musitalischen Drama's faßte: Die stilvolle, malerisch=deforative Ausstattung. Wir sind heutzutage in dieser Richtung ftart verwöhnt worden und pochen auf Das "nil admirari", wenn wir beifpielsweise die "Zauber= flote" in Wien, die "Jüdin" in Paris und ein großes Ballet in Berlin gesehen haben; daber fanden die Mängel ber Ausführung an den von Joseph Sofmann in Wien fo fcon entworfenen Deforationen und die theil= weise nicht glüdlich erfundenen Rostume oft herbe Rritifer. Allein es darf nicht verkannt werden, daß Richard Wagner ichon zu einer Zeit, wo die gröbsten Unadronismen und die lächerlichsten Berftofe in Bezug auf die Ausstattung vom Bublikum sowohl als von den Opern-Regisseuren bemerkt murden, für die von ihm beabsichtigten Westspiele eine durchweg entsprechende, stilvolle Ausstattung im Unge hatte. Ueberhaupt war er auf die malerische Birtung seiner scenischen Bilber höchst forgfältig bedacht, und diefer Rüdficht entsprang die anfangs befrembende, aber rasch als zwedmäßig erfannte Unordnung, baß bei offener Scene der Zuschauerraum gang dunkel blieb. Co gelangten Die allen Zuschauern gleichmäßig sichtbaren scenischen Bilber zur vollsten Stimmung und zu einer im erleuchteten Raum niemals erreichbaren Wirkung.

Richard Wagner war es beschieden, die Lebensaufgabe, die er sich gesetzt, unter einer bislang unerhörten und namentlich in Deutschland für kaum möglich
gehaltenen Mitwirkung der Nation zu erfüllen. Wie
auch in Zukunft das "musikalische Drama", das so vielsach mit Absicht mißdeutete "Kunstwert der Zukunst",
sich gestalten möge: dies steht heute bereits gegen allen
Widerspruch sest, daß schon die provisorische Bühne zu
Bahreuth eine heilsame Reform begründet hat, welche
unmöglich ohne Nachahmung, ohne Unstoß zu einer neuen
architektonischen und fünstlerischen Gestaltung des Bühnenwesens nach der Idee Richard Wagner's bleiben kann.

Bahreuth, 18. August.

Defar Berggruen.

### Der Thurmhelm des Freiburger Münsters.

Eine oft ventilirte Frage, ob die fühne, durchbrochene Spitze des Münsterthurms zu Freiburg im Breisgau schwach gefrümmt sei oder nicht, ob diese Rrummung, falls fie vorhanden, aus afthetischen Grun= ben ober um der Stabilitätsverhältniffe millen beabsich= tigt wurde, ober Ungenauigkeiten in der Ausführung zuzuschreiben sei, vielleicht auch sich durch nachträgliche Deformirungen der Thurmfpitze erflären laffe, veran= lafte mich vor Rurzem, den Thurmhelm zu untersuchen; soweit eine folde Untersuchung ohne eine Besteigung bes helmes möglich war, welche eine vollständige Gin= ruftung beffelben voraussetzen wurde, haben sich immer= hin einige positive Anhaltspunkte für eine Fortsetzung berartiger Untersuchungen ergeben und zugleich einige Bedenken, ob denn diefe vielbewunderte Thurmphramide in ihrem Zusammenhalt auf die Dauer so gesichert sei, wie es den Anschein hat.

Vitruv hat in seinen zehn Büchern von der Baufunft zuerst die Behauptung aufgestellt: die Griechen hätten in ihrem äfthetischen Feingefühl nicht nur die Gäulen ihrer Tempel etwas geschwellt, d. h. ihrem Kontour eine feine Biegung verliehen, sondern auch die Gebälfe etwas gefrümmt, damit die langen Horizontallinien nicht eingesunken erscheinen follten, bamit die Gaule nicht ben Eindrud mache, als sei sie in ihrer Mitte bunner, als an ihren Enden. Und demfelben äfthetischen Feingefühl ber Meifter unferer mittelalterlichen Dome hat man es zugeschrieben, daß die Thurmhelme am Freiburger Mün= fter, am Dom zu Meigen und an vielen fleineren roma= nischen Thurmbauten eine mehr oder weniger beträchtliche Schwellung zeigen; man hat biefe Schwellung an ben Thurmen der Botivfirche in Wien neuerdings wieder= holt; es tritt endlich an den Erbauer der Thurmhelme des Rölner Domes die Frage heran, ob man eine folche Schwellung der Thurmspitzen auch an diesem größten aller gothischen Dome einführen soll, trotzdem die Original= pergamentriffe keine Spur einer folden ausweisen.

Die romanischen Thurmhelme des Domes zu Speier und von St. Fides in Schlettstadt sind unzweiselhaft geschwellt; am Dom zu Meißen ist der Thurmhelm nicht eigentlich geschwellt, sondern das untere Drittel ist steiler gegen die Bertikal-Are geneigt als die oberen zwei Drittel. Das Gleiche ist der Fall bei dem südlichen Querschiffsthürmchen am Freiburger Münster, während das nördeliche Thürmchen, wie es scheint, wirklich eine Schwelslung zeigt.

Wie verhält es sich aber am Helm des Münstersthurmes? — Bor Allem ist voranszuschicken, daß keiner von allen Originalrissen gothischer Thürme, welche wir besitzen, eine Schwellung der Helme ausweist. Ferner ist daran zu erinnern, daß der Thurmhelm in Freiburg der älteste von allen, der erste Bersuch einer vollständig durchbrochenen Thurmpyramide ist. Die Kölner Domsthürme sind offenbar nach dem Freiburger Thurm entsworsen und bringen dessen Konstruktionssund Dekorationssprinzip in entwickelterer Weise zur Anwendung.

Nun macht gegen die Annahme, der Erbauer des Freiburger Thurmhelmes habe eine Schwellung desselben beabsichtigt, vor Allem der Umstand bedeuklich, daß ein solches Raffinement entschieden dem schlichten Geiste der Meister des 13. und 14. Jahrhunderts widerspricht, und wenn dies dem großen Laienpublikum nicht glaubewürdig erscheint, so darf man sich auf das Urtheil aneerkannter Autoritäten, der Herren Dombaumeister Schmidt von Wien und Denzinger von Franksurt berusen, welche diese Ansicht vertreten.

Die Konstruktion des Freiburger Helmes ift nicht nur eine fehr einfache, sondern auch eine sehr mangelhafte; man vergeffe nicht, daß der Helm ein erfter Bersuch ift, daß alle Erfahrungen noch fehlten. Eine Schwellung hätte in konftruktiver Beziehung gar keinen Zweck gehabt, fie hatte die gange Ausführung des Belmes in einer Beife erschwert, daß nach dem damaligen Standpunkte der Bautednif diese Aufgabe fast als eine unlösbare erschienen wäre. Hätte man wirklich eine solche raffinirte Gestaltung des helmes im Auge gehabt, fo murbe dies voraussetzen, daß man auch ber Durchführbarkeit bes Broblemes sicher war, so würde ferner folgen, daß Die Schwellung auch mit größter Exaktheit und Sorg= falt verwirklicht worden wäre. Der Thatbestand wider= spricht dem; der gange Helm ist so deformirt, fo unregel= mäßig in jeder Beife, daß es fast unmöglich ift, zu fonstatiren, mas an ihm als normal, was als eine Abweichung von der Norm zu betrachten sei. Nun kommt aber ferner dazu, daß der Grundrig des Thurmes und bes helmes fein regelmäßiges, fondern ein oblonges Ucht= ed ift, beffen Seiten in fo bedeutender Beife bifferiren, daß in Folge bessen die acht Kanten der Thurmphramide ungleich lang wurden; wollte man nun diese ungleich langen Kanten noch schwellen, so würde jede der acht Kurven eine andere, und somit eine an sich komplizirte Aufgabe noch in einer Weise erschwert, daß sie unsern, über eine Menge vorzüglichster Meßinstrumente verssigenden Baumeistern der Gegenwart eine unendlich mühsame, den Meistern des Mittelasters eine unmögliche wäre; da müßte der Steinschmitt an jeder Ecke und Fläche der Phramide, in jeder Schichte wechseln, die Wasswerfe würden änßerst komplizirt; die Gerüste, das Versetzen der Steine, das Verslammern und Verankern, Verbleien der Fugen würde die peinsichste Sozgsalt ersfordern, und der Gewinn in ästhetischer Beziehung ein sehr fraglicher bleiben.

Es ist hier nicht möglich, auf alle äfthetischen Bebenken einzugehen, welche bem durch eine Schwellung erhofften Gewinn für das Ausschen des Helmes widersprächen, es ist auch nicht möglich, auf alle Details der
vorläufigen Untersuchung zurüczuschmmen und die Sache
durch Zeichnungen zu erläutern, sowie durch Mitthei=
lung gemessener Dimensionen, welche einen schlagenden
Beweis der Unregelmäßigkeit in der Anlage des Helmes
liesern, zu erklären. Nur die Methode möge angeführt
sein, welche zu den folgenden Resultaten sührte.

Bisirt man vom Münsterplatz die acht Helmrippen ein, so bemerkt man sofort ihre beträchtlichen Desormationen, die nach der Helmspitze zu sich steigern. Legt man sich auf der Plattsorm des Thurmes auf den Rücken und blickt nach der Spitze, so sieht man den Zusammenshang aller Desormationen sehr deutlich. Untersucht man den Zustand der Helmrippen und Flächen von der obersten Thurmgalerie, so wird die Sache noch aussälliger. Es ergeben sich im Ganzen solgende Punkte:

1) Der helm ist nicht nur unregelmäßig in ber Anlage, sondern nachträglich deformirt. 2) Die De= formationen aller Rippen und Flächen find untereinander verschieden, entsprechen aber einem Kräftespiel, welches ben helm zu zerdrücken, zu verschieben und zu verdrehen fuchte. Die Selmflächen find theilweise windschiefe Flächen, welche einerseits einer Einsenkung der Rippen, anderer= seits einer Ausweichung derselben entsprechen. fämmtlichen acht Helmrippen ist diejenige gen Gud-Sudost unzweifelhaft fo gestaltet, daß das untere Drittel eine Gerade ift, die oberen zwei Drittel ebenfalls gerade find, aber in weniger fteiler Reigung die Spitze treffen. Alle anderen Nippen sind so unregelmäßig, daß ber Schein, als seien sie mit einer Schwellung versehen, bald her= vorgerufen, bald wieder durch Anice und schlangenförmige Biegungen aller Art in Zweifel geftellt wird.

Fragen wir nun nach den Gründen aller diefer Unregelmäßigkeiten, so liegen sie zunächst in dem un= regelmäßigen Grundriß selbst, dann in der Ausführung.

Es scheint, daß das untere Drittel des Helmes eine Bauperiode bezeichnet; die Gerüste mögen sich gesetzt haben, morsch geworden sein, so daß bei weiterer Fortsführung des Baues es nicht mehr möglich war, genau die Nichtung des unteren Drittels einzuhalten.

Ein Hauptereigniß in der Bangeschichte des Thurmhelmes war das heftige Gewitter im Jahre 1561; der Blitz warf die Spitze des Helmes herab, welche mit einer Marienstatue gekrönt war, und Meister Kempf von Rheineck, der Erbauer der schönen Kanzel, soll, nachdem die Domkaumeister von Schlettstadt, Kolmar und Straßburg ihr Urtheil über die Beschädigungen des Baues abgegeben hatten, die Spitze wieder aufgeführt haben. Die vollständige Desormation des obersten Thurmhelmstücks läßt darauf schließen, daß man möglichst eilig und ohne allzu große Sorgsalt diese Restauration bewerkstelligte.

Run war ber Vorgang bei bem Gewitter wohl nicht so einfach, als er hier mit wenigen Worten gegeben ift, und hier berufe ich mich auf das Urtheil des städtischen Ingenieurs, herrn Lueger in Freiburg, welcher mit mir die Deformationen des Thurmhelmes vom Münsterplats aus beobachtete und mich auf sehr bedeutende Reparaturen am Fuße bes Thurmhelmes, ober beffer gefagt, an feinen Stützpunften aufmerksam machte; Diese Reparaturen find besonders auffällig da, wo das Treppenthürmchen zur oberften Thurmgalerie an bas Achteck fich anlegt. Ein bedeutender Rif ist im Inneren bes Treppenthurmchens sichtbar, welcher sich an ber ganzen Wand entlang von oben bis in die Untertheile derfelben fortfett. Der Mörtel, mit welchem alle Reparaturen an ben Stützpunkten bes Helmes, fowie am Treppenthurmchen ausgeführt wurden, (wahrscheinlich sogenannter Goschweiler Cement) fcheint gang berselbe zu sein, welcher zu ber Wieberherftellung ber Spite verwendet wurde.

Nach allem biesem ließ sich nun die Bermuthung ausstellen: daß der Blitz nicht die Spitze herabwarf und dann unschädlich war, sondern daß er die Unzahl der eisernen Klammern und Anker des Helmes packe, den ganzen Helm so erschütterte, daß nicht blos die Spitze abslog, sondern auch die Inspunkte theilweise zum Weichen kamen und dadurch beträchtliche Desormirungen der ganzen Konstruktion ersolgten; daß der Blitz serner an den eisernen Querbändern des Treppenthürmchens, welche die Fenster desselben abtheilen, spiralförmig herablief und den ganzen Verband des Treppenthurmes mit dem Thurmpseiler lockerte.

So wäre bennach die bedeutende Deformirung bes Helmes namentlich auf dieses Naturereigniß zurückzussühren, und ohne Zweisel hat die Ausdehnung und Zussammenziehung der unendlich vielen Eisenklammern in Folge der Temperaturdisserungen noch nachträglich dazu mitgewirkt, um den ohnehin start in Anspruch genommenen Thurmhelm in seinem Bestand zu gefährden. Der kühn

konstruirte Belm hat bis jetzt dem Schicksal getrott; wird er es fernerhin können? herr Dombaumeister Schmidt in Wien, welchem ich die hier gegebenen Mit= theilungen unterbreitete, war ber Ansicht, daß unter ber Voraussetzung der Richtigkeit der hier aufgestellten Ver= muthungen ein ähnliches Naturereigniß den Thurmhelm zerstören und damit den Bestand des ganzen, herrlichen Münfterthurmes in Zweifel feten muffe. Jebenfalls glaube er, daß eine vollständige innere und äußere Ein= ruftung bes helmes zum Zwed feiner gründlichen Untersuchung, welche sich bis auf die geringsten Risse im Stein, auf das Deffnen ber Fugen, das Abbröckeln bes Materials 2c. zu erstrecken habe, wohl nicht zu vermeiden sei. Möchten meine Zeilen die Folge haben, daß das Freiburger Domkapitel Autoritäten wie die Dombau= meister Denzinger, Schmidt und Boigtel zu Silfe rufe, um die Berle des Oberrheins zu sichern!

Rudolf Redtenbacher.

#### Personalnachrichten.

B. Der Architekt August Kindlake in Düsselborf hat eine ehrenvolle Berufung als Professor der Architektur an die Polytechnische Schule in Braumschweig erhalten und augenommen. Er wird im Herbst diese Stelle bereits antreten. Dieselbe ist neu geschaffen worden, da dieher nicht in ausreichender Weise an jener Anstalt für die Baukunst gesorgt war, wie ja überhaupt seit der Errichtung des neuen großen Gebäudes die ganze Schule eine bedeutende Erweiterung erschuren hat. Kincklake's Thätigkeit wird hauptsässlich auf die Wiederbeledung der mittelalterlichen Architektur gerichtet sein, die er auch dieher in seiner praktischen Architektur gerichtet sein, die er auch dieher in seiner praktischen Architektur gerichtet sein, die er auch dieher in seiner praktischen Architektur gerichtet sein, die er dich seinen Berständniß und künstlerischer Sinsich dem modernen Geschaff au mit kunstlerischer Sinsich dem modernen Geschaff au mich seinen webeiten und sieden Aus er schaft auch nicht allein durch seine praktischen Ersolg herandildete, und nicht allein durch seine praktischen Erhätigkeit, sondern auch durch seine Bekheiligung an Ortwein's "Deutscher Kenaissane", sür welche er die Abtheilung Münster übernommen, den Beweis seiner Tüchtigkeit und seiner künstlerischen Begabung erdracht hat.

#### Sammlungen und Ansstellungen.

W. Kasseler Amstverein. (Schuß.) Sinen interessanten Gegensch zu den zuletzt genannten Arbeiten von Rögels bilden vier Studienköpfe von H. Faust, in welchen die malerische Tendenz als solche vorwaltet und auch mit feinem Geschnack zur Geltung gebracht ist. Noch bedeutender tritt das Talent des Künstlers in seinem "Genrebild" hervor, welches und eine im purpurnen Brachtzelt ruhende ägyptische Königstochter zeigt. Das Bild ist eine hochinteressante Kovität und bestätigt in seder Beziehung unserssond dei früherer Gelegenheit über den Künstler außgesprochenes günstiges Urtheil. Faust versteht sich ebenso vortresslich auf die malerische Stimmung wie auf Zeichnung und Formbehandlung, und wir rechnen es seinem neuesten Bilde zum Borzug an, nach beiden Seiten hin allen Anforderungen zu genügen. Die Gestalten dieser jungfräulichen Königstochter wie der ihr gegenüber sitzenden, den Webel haltenden Stlavin, eine Uethiopin, sind ebenso sein in der Modellirung wie im Incarnat. Ueberhaupt aber ist die Malerei des Ganzen höcht gediegen, und unter Anderm die ägyptische Dekoration dis zu dem den Gürtel der jungen Schonen schwickenden Scaradäuß herad meisterhaft wiederzegeben. Unter den Landschaften nimmt zunächt ein größeres Viso von Edum ann hier das Interesse in Amspruck. Schon wiederholt sahen wir prächtig ausgeführte Kohlenzeichnungen des Künstlers auf der Außfellung, welche ein nicht gewöhn-

liches Talent für das höhere landschaftliche Fach bekundeten; das gegenwärtig ausgestellte Gemälbe zeigt, daß sener auch in koloristischer Hinsicht in neuerer Zeit sehr bedeutende Fortschritte gemacht hat und zwar in der von Bromeis vertretenen Richtung. Wie die früheren Arbeiten Neumann's, so zeigt auch diese Landschaft einen gewissen großartigen Charafter, und dieselbe berechtigt hinsichtlich sernerer Leistungen des Künstlers sowohl was Komposition als was Malerei betrifft, zu den besten Hoffnungen. Gin "Frühmorgen" aus Thuringen würde ein recht dankbares Motiv abgegeben haben; bei der Art und Weise, wie ihn Rollbäcker in Weimar behandelt hat, bleibt noch Einiges zu wünschen. Recht flott und von Fischer in Berlin: "Dorfansicht von Dachau", "Ita-lienische Landschaft" und "Chiemsee". Obwohl von kleinen Dimensionen, zeigen diefelben doch eine große und charak-teristische Auffassung der Natur. Noch forgfältiger durch-gesührt ist eine Landschaft mit Wassersall von Karl Weber in München. Ebenso verdient eine große nordamerikanische Gebirgslandschaft mit Wasserfall von Sommer, welche durchweg die bekannten Borzüge dieses Künftlers aufweist, mit Unerfennung hervorgehoben zu werden, wie auch eine Schweizerlandschaft von B. F. Peters in Stuttgart und ein "Sarnethal" von A. Winterlin, ein Bild, welches in feiner feinen Aussührung, die darum doch nicht kleinlich erscheint, einen seltfamen Kontrast zu der jett üblichen breiteren Stimmungsmalerei bildet. Durch Klarheit des Lufttons zeichnet sich endlich noch eine Landschaft von Rettich in Weimar aus. Bon Thierstücken ist ein hübsches Bild von Hofner in München zu nennen, welches noch von der vorjährigen großen Ausstellung her bekannt ift und sich seitdem hier besindet. Die Plastif war durch Haffenpflug hier vertreten, welcher eine Gruppe in Gyps, "Amor und Phyche", nach dem beskannten Märchen des Apulejus ausgestellt hat. Der Künsts ler mösste den Moment, wo Psyche an das Lager des Gottes herantritt, und ohne Zweisel ist derfelbe auch der geeignetste sür die plastische Darstellung. Mit leise schwebendem Schritt naht sich Psyche, die Lampe in der erhobenen Linken haltend, nacht ind Pringe, die Eathee in glücklichfter Weise die Situation zum Ausdruck bringt. Sin besonderer Borzug der Gruppe ist, daß sie sich nicht nur von einem Standpunkt aus, sondern von allen Seiten betrachtet, als ein in seinen Linien abgerundetes Gauzes zeigt, was bekanntlich bei Gruppenbildungen nicht immer der Fall ist. Beniger gut gelang dagegen die Kertalt des Ernst die erwestellt zur zur zus bekant Gelenk erkfeiner Geftalt des Eros, die etwas allzu zart und schlank erscheint. Es fehlt zwar nicht an Vorbildern für diese Aufsaffung, der Situation entsprechender würde es jedoch gewesen fein, den Gott in altgriechifcher Weise als schönen Jüngling barzuftellen.

Die Preisvertheilung der Kunstausstellung in Münden ist nunmehr erfolgt. Die Künstler-Jury hat 27 erste Medaillen (17 sür Malerei, 5 für Architektur, 2 für Plastiff und 3 für zeichnende Kunst) und 72 zweite Medaillen (37 sür Architektur, 18 sür Architektur, 10 für zeichnende Kunst und 7 für Plastifd zuerkannt. Die erste Medaille erhalten: A. In der Architektur-Abtheilung: 1. J. v. Egse, Ober-Baurath in Stuttgart, sür die neue katholische Marienstrehe in Stuttgart (einstimmig); 2. Bohnsedt, Architekt, Professor in Gotha, sür den ersten prämiürten Konkurrenz-Sintwurf sür das Reichzeichen in Franksurt a. M., sür den prämiürten Konkurrenz-Entwurf sür das Reichzeichen in Franksurt a. M., sür den prämiürten Konkurrenz-Entwurf sür des Reichzeichen, sür den prämiürten Konkurrenz-Entwurf sür das Reichzeichen, sür den prämiürten Konkurrenz-Entwurf sür das Reichzeichen, sür den prämiürten Konkurrenz-Entwurf sür das Reichzeichen in Bersin, sür den prämiürten Konkurrenz-Entwurf sür das Reichzeichzeichen in Bersin, sür den prämiürten Konkurrenz-Entwurf sür das Reichzeichzeichen in Stuttgart,

für die St. Johanneskirche in Stuttgart (mit 6 Stimmen). B. In der Plafiti: 1. Vegas, Bildhauer in Berlin, Büste des Malers A. Menzel (mit 7 Stimmen); 2. Tilgner, Bildhauer in Wien, Büste des Malers v. Führich (einstimmig). C. Zeichnende Künste: 1. Unger, W., Vrosessor in Minchen, Kadirungen (einstimmig); 2. Vogel, I. F., Kupferstecker in München, Kupferstich: Porträt der Maria Lutia de Tassis (einstimmig); 3. Secht, Aylograph in München, Holzschnitte. D. Malerei: 1. Kiloty, E. v., "Senit vor der Leiche Wallenstein's" (einstimmig); 2. Lenbach, Porträtmaler in München, Porträt des Hern v. Liphardt (einstimmig); 3. Böcklin, A., Maler in München, Landschaft (mit 8 Stimmen); 4. Leibl, W., Maler in München, Korträt eines Mannes (einstimmig); 5. Lösse, Maler in München, "Kardinal" (einstimmig); 6. Defregger, Maler in München, "Kardinal" (einstimmig); 6. Defregger, Maler in München, "Kardinal" (einstimmig); 7. Makart, H., Maler und Prosessor, M., Prosessor, Maler, Etudiensops (mit 6 Stimmen); 9. Canon, H., Magpytische Wasserstat, H., Maler und Prosessor, M., Prosessor in Wien, Studiensops, M., Prosessor in Winchen, weibliches Porträt (einstimmig); 10. Menzel, A., Prosessor in Winchen, weibliches Porträt (mit 9 Stimmen); 2. Alchenbach, A., Maler in Düsseldors, "Schelbeufer bei Antwerpen" (einstimmig); 13. Lindenschmit, W., Maler und Prosessor (einstimmig); 14. Kaulbach, F., Maler in München, "Benus und Adonis" (mit 9 Stimmen); 14. Wenner, A. v., Herning Brein, "Krieg Deutschladden der bildenen Künste in Berlin, "Krieg Deutschladden der bildenen künste in Berli

#### Vermischte Nachrichten.

B. Der Bildhauer Titelbach in Stuttgart hat eine recht gelungene Porträtbüfte Ferdinand Freiligrath's angesertigt. Sbenso war sein Keliesporträt des verstorbenen Dichters Sduard Mörike durchaus zu loben. Er wird in Folge dessen wahrscheinlich beauftragt werden, eine größere Wiederholung desselben anzusertigen, die das Grabmal Mörike's schmücken soll. Um Letteres herzustellen, hat sich ein Komité gebildet, welches zu Beiträgen aufsordert, die der Kassiurer Herr Smil Engelmann in Stuttgart dankend entgegen nimmt. Am 4. Juni d. I. fand eine würdige Gedächtnißseier des Todestages des Dichters statt, deren Ertrag die ersten Mittel zu jenem Zweck lieserte. Titelbach hatte sür dieselbe eine große Büste des Brewigten unentgestlich herzestellt, die wesentlich zur Febung der Feier beitrug; ein tresssiches Gedicht des berühmten Aeststellen-Vereinschaus in Berlin, dessen Erund-

Das Architekten-Vereinshaus in Berlin, bessen Erundstück in der Wilhelmstraße mit dem vorhanden gewesenen Rohdau die Summe von 511,200 Mark kosten gewesenen Rohdau die Summe von 511,200 Mark kostenauswand von 252,000 Mark, dazu treten noch 45,000 Mark Sinrichtungskosten und 50,175 Mark diverse Ausgaben, so daß die gesammten Kosten des sertigen Eedäudes sich auf 858,375 M. stellen und den Voranschlag um etwa 87,000 Mark übersteigen. Nach einer vorsichtigen Schätung stellt sich der jährliche Gesammtertrag des Haufes auf 61,200 Mark, während dem gegenüber eine jährliche Ausgabe von 50,421 Marksteht. Es blieben demnach als Ueberschuß etwa 11,200 Mark diehrendes, welche für Amortisation der Antheissfehie und Abschiedungen dienen sollen.

## Berichte vom Runstmarkt.

## Die Sammlung Ruhl und ihre Versteigerung.

Wir find den Lesern noch einen Bericht über die Bersteigerung der Sammlung des verstorbenen Herrn Christoph Rhandan Ruhl schuldig, welche vom 15.—18. Mai d. 3. in Köln stattsand und das bedeutendste Ereigniß auf dem diesjährigen Kunstauktionsmarkt in

Deutschland war. Bevor wir dieser in Folge der Uebersfülle des Stoffs bisher unerledigt gebliebenen Berspslichtung nachkommen, theilen wir den Lesern einige schätzenswerthe Notizen über eine Anzahl altniedersländischer Gemälbe der Sammlung mit, welche Herr Dr. D. Eisenmann in München uns zu überlassen die Güte hatte. — Derselbe schreibt:

#### Thomas de Renfer.

In einem stattlichen Zimmer eine schwarz gekleibete junge Mutter, ein kleines Kind auf dem Schooß, das ganz in Weiß angethan mit origineller Wirkung sich gegen sie abhebt. Neben ihr steht ein Mädchen von 3—4 Jahren, einen Handsorb haltend. Am Postament einer Säule die volle Namensbezeichnung des Walers, die drei Ansagsbuchstaben in der bekannten Weise monogrammatisch verschlungen nebst der Jahreszahl 1635. Ein vornehmes und doch zugleich gemüthvoll anheimelndes Bild dieses seltenen, trefslichen Meisters.

#### Barth. v. d. Selft.

Bildniß einer heiter blickenden, behäbigen Frau in der Bollfraft ihres ungetrübten Daseins, obgleich schon 48 Sommer alt, wie sie auf dem Bilde selbst gesteht, vom Jahr 1642. Breiter und kräftiger als sonst im Vortrag, ja, wie mir scheint, geradezu von Rubens beeinflußt; gut erhalten.

#### C. Reticher.

Knieftück einer vornehmen Dame in dunklem Sammetkleibe mit Perlenhalsband, bez. C. Netscher fec. 1673. Gute Qualität.

Schule Rembrandt's, vielleicht S. Koning. Chriftus, ben Zöllner Matthäuß zum Apostelamt berusend. Gut.

#### San Steen.

Sin Weib, das den Mann beim Kartenspiel überrascht, demonstrirt ihm ihre Gründe gegen seine heimliche Passion ad hominem, resp. ad posteriores. Sin Bild von kecker, saft zu kecker Wahrheit.

#### M. van Oftabe.

Zwei Bauern fneipend, rauchend und lachend. Scht und nicht ichlecht.

#### C. Dufart.

Ein Gevatter, dem andern in einer Stube beim Weine ein wichtiges Dokument vorlefend, im Hintergrund Frau mit Kindern. Bezeichnet und datirt 1692. Dem A. van Oftade nahestehend.

#### C. Bega.

Bier Bursche und eine Dirne zechend und Karten spielend. Bortresslich.

#### M. Sorgh.

Eine Köchin, Fische abschuppend; vor ihr eine Menge Küchengeschirr, Gemüse u. s. v. Im hintergrunde eine Gesellschaft von Bürgersleuten, zechend. Gut, namentlich im Geschirr und in den Spwaaren. Boll bezeichnet und datirt 1657.

#### Quirin Brefelenfam.

Im Zimmer eine Großmutter betend, die Mutter ihr kleines Mädchen aus einer Schüffel speisend und ein Knabe aus der Schüffel essend. Koloristisch tüchtig in der Art des R. Maes, in den Köpsen aber unbedeutender. Bezeichnet mit den beiden Anfangsbuchstaben des Namens und 1655.

#### Quirin Brefelenfam.

Kniestück eines alten Schulmeisters, ber, auf ber Rafe mit einem Zwicker, hinter'm Ohr mit einer Feber bewaffnet, einen Anaben lesen lehrt. Daneben ein lesendes Mädchen und weiter ein abgewandter Knabe mit Hut auf dem Kopse; auf dem Tische allerlei Schreib: und Lese: Utenfilien. Biolett-brauner Grundton, nur durch das Roth des Sigills an einem Schriftstück unterbrochen und gehoben. Mit den Ansangsbuchstaben und 1664 bezeichnet. Großer Fortschritt gegen das vorige Bildchen vom Jahre 1655.

#### Quirin Brefelenfam.

Rüche mit Röchin, Fische putend. Bezeichnet Q. B. 1665. Bon ähnlicher Qualität wie das obige.

#### D. van Mieris.

Sine höchft seltsam aufgesaßte heil. Familie. In einem ziemlich dunklen Gemach sitt Maria lesend, mährend der Christusknabe am Boden ein hölzernes Kreuz mit dem Cirkel ausmißt. Daneben auf dem Kleid der Madonna ein schlafendes Wachtelhündchen, im Hintergrunde Josef, hobelnd. Der malerische Bortrag ist indeß so gut, daß man sast verführt sein könnte, es dem alten Frans zuzuschreiben.

#### E. v. d. Boel.

Bauernhaus, davor eine Bäuerin sitzt, neben sich allerlei Hausgeräthe. Vorüber sließt ein Kanal, an welchem zwei Männer sischen; breite, kräftige, braune Manier.

#### E. v. d. Poel.

Bei einem Dorfe an der Brücke Eisbelustigung mit Schlittenfahren und Schlittschuhlaufen bei graubedecktem Himmel. Boll bezeichnet. Interessanter, weit feiner als das obige.

#### Bieter Wouwerman.

Stall mit zahlreichen Pferden und einem berittenen Kavalier. Schön.

#### S. Camphunfen.

So bezeichnet ist das Innere eines Stalles mit hohem Dachstuhl, darin eine stehende braune und eine liegende schwarzweiße Kuh. Hinter einer Rüben schabenden Bäuerin steht ein Bauer, der sie am Hut und linken Arm saßt, während sie beide lachen. Im Hintergrund eine Magd an einem Keffel beschäftigt, der über'm Feuer hängt. Warm im Ton, ein ungewöhnlich gutes Specimen dieses Meisters.

#### R. Berchem.

Bor einem natürlichen Felsthor ein Hirt, auf einem Esel sitzend, trinkt einen Kelch Wein aus, den ihm die nebenstehende Schenkin lächelnd gereicht hat; dabei die Heerde. Im Hintergrund links ein zweiter Hirt, rechts zechende Landsleute. Tresslich in einem warmbraunen kräftigen Ton.

#### Gerrit Berdhenbe.

Der große Plat in Amfterdam, mit bem vollen Ramen und 1690 bezeichnet.

#### Jan van Gogen.

Küftenbild, im Vorgrund ein Segelboot mit Pferben und drei Männern, links hinten ein coup de canon. Mit dem gewöhnlichen Monogramm und 1635 bezeichnet. Sin, namentlich in den Wolken und dem Wasser, treffliches Bild.

#### J. Wynants.

Landschaft mit köftlicher Jagdstaffage, wenn ich mich recht erinnere, von Abr. v. d. Belde. Boll bezeichnet, vom Jahre 1667.

#### A. v. d. Reer.

Mondaufgang über'm Waffer, gut.

#### A. p. d. Reer.

Ortschaft an gefrorenen Wasser mit Eisbeluftigung, Abendbeleuchtung, vortrefslich.

#### R. Bries.

Waldinneres mit der Staffage eines Mannes und eines Knaben, von einem etwas fahlen Baumgrün; nicht sein Bestes. Bezeichnet.

#### R. Bries.

Weg im Walbe mit stehendem Mann und sitzender Frau. Voll bezeichnet wie das vorausgehende und ungefähr gleiche Qualität.

#### Jan van Reffel.

Bleiche bei Harlem. Boll bezeichnet, fein.

#### 28. de Beufch.

Römische Landschaft mit Hirten und Heerden neben Wasser im Borgrund, Kühen im Mittelgrund und Bergen im Hintergrund. Klar und kräftig im Ton wie ein Both. Boll bezeichnet.

#### Barth. van Baffen.

Inneres einer Renaissancekirche mit reicher Staffage.

#### Bieter Jansg. van Afch.

Gehölz von hoch aufgeschoffenen Bäumen an einem Fluß, staffirt mit Jägern. Nicht ganz unberührt. Bezeichnet mit dem aus P V und A zusammengesetzten Monogramm.

#### B. v. d. Belde d. j. (?)

Seefchlacht. Unficher, jedenfalls nicht fein Beftes.

#### B. v. Glingelandt.

Dame mit Papagei, ein feines Bildchen.

Diese gedrängten Notigen, wie fie aus einem Reise= tagebuch vom Jahre 1874 gezogen sind, treten mit aller Unspruchslosigkeit auf, und ift durch sie die Bestand= aufnahme der von dem leider zu früh verstorbenen Besitzer mit feinem Berftandniß zusammengestellten Samm= lung keineswegs erschöpft. Go erinnere ich mich z. B. deutlich zweier schönen Teniers, die ja auch der mit trefflichen Bhotographien ausgestattete Berfteigerungs= fatalog brachte. Einzelne hervorragende Bilder, wie 3. B. ein Jan van der Meer von Delft, der nach der ebenfalls beigegebenen Abbildung zu schließen echt ift, muffen erst nach meinem Besuch von Herrn Ruhl erworben worden sein, da sie mir anders in dem in allen seinen Räumen so gaftfreundlich geöffneten Sause nicht entgangen wären. Der Altdeutschen, Flandrer und Italiener dagegen that ich absichtlich feine Erwähnung, da sie qualitativ wie quantitativ gegenüber den Nieder= ländern des 17. Jahrhunderts nicht in Betracht kamen. D. Gifenmann.

#### Auszug aus der Preisliste von Seberle's Runst-Auktion in Roln.

Um 15.—18. Mai Versteigerung der Sammlung Ch. Rh. Ruhl.

| Nr. | Gegenstand.                                  | Preis<br>Mt. |
|-----|----------------------------------------------|--------------|
|     | Gemälde.                                     |              |
| 15  | Lucas Cranach, Kniebild der Madonna .        | 1410         |
| 18  | 5. van Enck, Madonna mit dem Kinde           |              |
|     | in einer Landschaft                          | 1590         |
| 19  | 3. van End, Madonna mit dem Kinde            | 1230         |
| 21  | 5. Memling, drei in einem Rahmen ver-        |              |
|     | bundene Bildchen                             | 2400         |
| 22  | Schule des Memling, St. Chriftoph !          | 1800         |
| 27  | F. Mazzuoli, Heil. Familie                   | 1200         |
| 30  | B. van Orlen, Halbfigur eines Heiligen       | 1200         |
| 37  | Meister Wilhelm von Köln, Verehrung<br>Mariä | 9030         |

| Nr.                                       | Cegen ft and.                                                                          | Breis<br>Mt.                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 48<br>50                                  | Corn. Bega, Das beendete Kartenspiel .<br>Claesz Bieters, genannt Nic. Berchem,        | 1980                                        |
| 51<br>55                                  | Hirtengrotte<br>G. Berdhenden, Anficht von Amfterdam<br>  Jan Both, Die Tränke         | $6750 \\ 1200 \\ 1440$                      |
| 56                                        | D. Brekelenkamp, Die Köchin                                                            | $\begin{array}{c} 1410 \\ 1680 \end{array}$ |
| 57                                        | — Der Schulmeister                                                                     | 1230                                        |
| 61                                        | G. Camphunsen, Inneres einer Bauern-<br>hütte                                          | 4500                                        |
| 62                                        | Albert Cunp, Landschaft bei Abenddäm-<br>merung                                        | 6600                                        |
| 68                                        | Jan van Gonen, Flukansicht                                                             | 6003                                        |
| 70                                        | Barthol. v. d. Helst, Porträt der Madame<br>Bicker                                     | 9300                                        |
| 72                                        | M. de Heusch, Baumreiche Gebirgslands                                                  | 1350                                        |
| 73                                        | M. de Hondecoeter, Kampf zwischen Raub-<br>vogel und Hahn                              |                                             |
| 74                                        | — Stillseben                                                                           | 10,800                                      |
| 76<br>77                                  | San van Ressel. Ansicht von Haarlem .                                                  | 1860                                        |
| • • •                                     | Thom. de Kenser, Porträt einer vor-<br>nehmen Dame                                     | 2100                                        |
| 78                                        | Jan Kobell, Landschaft mit Bieh                                                        | 1950                                        |
| 79                                        | — Ruh in einer Landschaft stehend .<br>Salom. Konind, Jesus treibt die Ber-            | 900                                         |
| 81                                        | Salom. Koninck, Jesus treibt die Ver-                                                  | 0000                                        |
| 83                                        | käufer aus dem Tempel                                                                  | $\begin{array}{c} 3000 \\ 1830 \end{array}$ |
| 85                                        | Fr. van Mieris, Die drei Leidenschaften                                                | 2115                                        |
| 89                                        | Aart van der Neer. Mondscheinlandschaft                                                | 2880                                        |
| 90                                        | — Hollandische Winterlandschaft Rasp. Retscher, Porträt einer jungen                   | 7503                                        |
| 92                                        | Dame                                                                                   | 1950                                        |
| 93                                        | Abr. van Oftade, Die Schenke                                                           | $1350 \\ 1230$                              |
| 96                                        | A. Bynader, Heerbe, vom Gewitter über-<br>rascht                                       | 1200                                        |
| 98                                        | B. van Slingeland, Junge Dame mit<br>Papagei                                           |                                             |
| 99                                        | Soolmaker, Landschaft mit Bieh                                                         | $\frac{1590}{1200}$                         |
| 102                                       | Jan Steen, Hänsliche Scene                                                             | 2310                                        |
| 103                                       | Abr. van Stry, Interieur<br>D. Teniers der Jüngere, Hollandisches                      | 2760                                        |
| 104                                       | Interieur                                                                              | 5778                                        |
| 105                                       | — Die Spinnerin                                                                        | 9690                                        |
| 108                                       | Jac. van der Ulft, Marine                                                              | 906                                         |
| 109                                       | W. van de Belde der Jüngere, Marine                                                    | 6000                                        |
| 111                                       | Nicol. Bertolje, Chriftus der gute Kinder-<br>freund                                   | 1170                                        |
| 118                                       | Wynants & Lingelbach, Nückfehr von der<br>Zagd                                         | 6000                                        |
| 140                                       | Andr. Achenbach, Westfälische Gebirgs-<br>landschaft                                   | 10,500                                      |
| 141                                       | Bloemers, Blumenstück                                                                  | 1200                                        |
| 146                                       | Roekkoek, Wilde Landschaft in der Maas-<br>gegend                                      | 2460                                        |
| 153                                       | E. Berboeckhoven, Schafe und Ziegen in<br>einer Landschaft                             | 1290                                        |
| 154                                       | Verschuur, Die Tränke                                                                  | 1485                                        |
| 155                                       | A. de Briendt, Heil. Elifabeth                                                         | 2250                                        |
| 156                                       | Jul. de Briendt, Heil. Cäcilie                                                         | 2250                                        |
|                                           | Runstgewerbliche Gegenstände.                                                          |                                             |
| $\begin{array}{c} 159 \\ 172 \end{array}$ | Byzantinischer Reliquienkasten, emaillirt .<br>Par mit der Steinigung des h. Stephanus | 2130                                        |
|                                           | in Email (1561)                                                                        | 1950                                        |
| 186                                       | Deckel eines Evangeliariums mit großer<br>Elfenbeinplatte, Chriftus am Kreuz           | 0045                                        |
| 187                                       | darstellend (Nebergangsstil)<br>Triptychon aus dem 13. Jahrhundert mit                 | 6045                                        |
| 188                                       | plastischen Darstellungen Diptychon mit plastischen Darstellungen                      | 1050                                        |
| 198/99                                    | (gothisch)                                                                             | 1575                                        |
|                                           | (1509)                                                                                 | 1710                                        |

| Nr. | Gegenstand.                                                              | Preis<br>Mt. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 229 | Fibula aus Rupfer und Silber, gothisch<br>von Derick Molomet             | 6165         |
| 237 | Rosenkranz mit Holzschnitzwerk, flämische<br>Arbeit des 16. Jahrhunderts | 2490         |
|     | Manuscripte.                                                             |              |
| 262 | Codex membr. Saec. XIV. Homil.venerab.                                   |              |
|     | Bedae et al                                                              | 3000         |
| 263 | Codex membr. Saec. XIV. Biblia                                           | 906          |
| 266 | Codex membr. Saec. XV. Vita S. Simperti                                  | 943          |
| 268 | Codex membr. Init. Saec. XV. Livre                                       |              |
|     | d'heures                                                                 | 1200         |
|     | Rupferstiche.                                                            |              |
| 406 | Dürer, Die Melancholie (B. 74)                                           | 678          |
| 501 | Ber. v. Medenen, Ornamentfries (B. 201)                                  | 420          |

#### Beitschriften.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. No. 131.

Bericht der Jury für die Schularbeiten auf der Ausstellung in
München. — Zur Jamnitzerfrage, von F. Schestag. — Kunstgewerbliche Fachschulen und ihre Arten. — Der Neubau der
k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien, von Architekt T. Ritter v. Hausen. - Die Münchener Kunstgewerbeschule.

Das Kunsthandwerk. Heft 9.

Urne, XV, Jabrh. — Wandvertäfelung, Holzbildbauerei, XVI. Jabrb. — Essbestecke, Goldschmiedekunst, XVI. Jahrh. — Drecbslerarbeiten, Holzbildhauerei, XVII. Jabrb. — Eisernes Gitter, XVIII. Jahrb. Anfang. - Emaillirte Schüssel, Faience.

L'Art. No. 85. 86.

Essai d'iconographie voltairienne, I. Artikel, von G. Desnoires terres, (Mit Porträt.) — Japonisme. Vébis et Daï-Kokou, von Ph. Burty. (Mit Abbild.) — Exposition d'Orléans, von J. Danton. — La collection Jacquemart et le musée céramique de Limoges, von P. Gasnault. (Mit Abbild.) — Le monument de Henri Regnault à l'école des beaux-arts, von R. Ballu. (Mit Abbild.) — Exposition de black and white, à Londres, von J. C. Carr. — Courrier de Rome, von L. Leoni.

### Inserate.



Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen, auch von den Unterzeichneten gegen Einsendung von 60 Mennigen in Briefmarten unter Streifband franco zu beziehen:

# Leipziger Volks-Kalender 1877.

Herausgegeben

## Leipziger Zweigverein der Gesellschaft

## Berbreitung von Bolksbildung.

Mit Illustrationen. 8 Bogen. 40. Preis 50 Pfennige.

#### Inhalt:

Nalendarium nit Monatsbilbern von Paul Thumann. — Die Staaten bes beutschen Reichs und ihre herrscher. Malendarium nit Monatsbildern von Paul Thumann. — Die Staaten des deutschen Kiechs und ihre Herber. — Die außerdeutschen Staaten Europa's, ihre Größe, Einwohnerzahl und Militärmacht, ihre Herbes Schauspiel in Venedugen. — Wallenstein. Sinchlichen Ausgaden. — Wallenstein. Sinchlichen Von Meißner. Junftrirt. — Sinchprücke. Junftrirt. — Deutsche Schauspiel in Veneduged oder die gerettete Ehre der Deutschen. Bon Meißner. Junftrirt. — Wirthschaftliche Untugenden. Sin Mahnwort insdes sondere an die Gewerbtreibenden. — Etwas von der Kaninchenzucht. — Sin egyptische Kaffeehaus. Holzschmitt nach der Drigtalischnung von Carl Werner. — Alte und neue Geschichten. Junftrirt. — Die durch Thiere und Pflanzen versunsschlichen des Menschen. Bon Broß. Dr. Päul Niustrirt. — Woriß der Lebenskunft. Von Dr. Päul Niemeyer. — Gedichte. Bon R. Leander. — Die deutsche Kriegsmarine. — Sächsiches Jagdschongesetz, giltig vom 1. September 1876 an. — Kahenseundschaft. Gedicht von Ernst Elert. Junstrirt. — Beimliche Feinde des Menschen. — Unsere Kalenderbilder. — Porto-Taris. Zusammengestellt von C. F. D. Westphal. — Berschieden Recepte.

Die freundliche Aufnahme, welche unserem Kalender im vorigen Sahre zu Theil wurde, ermuthigt uns, alle Freunde und Forderer ber Bolfebildung gu bitten, fich auch bei biefem zweiten Jahrgang für Die Berbreitung besselben nach Kräften zu verwenden.

Die Vortragssektion des Leipziger Zweigwereins der Gesellschaft für Verbreitung von Polksbildung. G. A. Geemann. A. Mainoni.

XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (Wien, Therefianung affe 25) ob. an die Verlagsh. (Leipzig, Königsftr. 3), zu richten.

8. September



Nr. 48.

Inferate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchund Kunsthandlung angenommen.

1876.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinenb, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Aunst" gratis; für sich allein bezogen tostet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei ben beutschen und öfterreichischen Postanftalten.

Inhalt: Italienische Dankadresse an das Freie bentiche hochftift. — Die kunschistorische Aussiellung in Köln. III. — Eb. v. d. Launich, Bandrafeln gur Beranschaulichung antiken Lebens und antiker Kunst. — Die Tobtentanz-Bilber im bischöftichen Palaft zu Chur. — Die Aussiellung von Schülersstudien in ber Berliner Utademie ber Künste. — Der zweite Cornelius-Saal der Berliner National-Galerie. — Zeifichriften. — Auftrions-Kataloge. — Berliner Racional-Galerie. — Zeifichriften.

# Italienische Dankadresse an das Freie dentsche Hochstift.

Allen, welche im vorigen Jahre an den Festlich= feiten bes Michelangelo-Jubilanms theilnahmen, wird Die freudige Erregung im Gedächtniß leben, mit welcher hier die Addresse und Festgabe des Freien beutschen Hochstifts entgegengenommen wurde. Um durch eine Gegengabe ben Dank dafür zu befunden, bildete fich in Florenz ein besonderes Komité, deffen erstes Unternehmen darin bestand, die hervorragendsten wissenschaftlichen und Runftinstitute ber Halbinsel zur Theilnahme an dem beabsichtigten Manifest aufzusordern. Es erfolgten als= bald gablreiche Beitrittserklärungen. Der Präfident des Romité's, Prof. Emilio Santerelli, übergab dem Komité bie von ihm felbst ausgeführte Bufte Michelangelo's. Die Bufte mird in diefen Tagen in Floreng zur Ausftellung gelangen; ebenfo bas bie Abreffe enthaltende Album mit der das letztere umschließenden Raffette. Die Legatur des Albums stammt aus dem Atelier des Herrn Abolfo Matarelli, die Miniatur des Frontispizes ift in ihrem architektonischen und ornamentalen Theil von ber Sand des Brof. Rinaldo Barbetti, mahrend die defora= tiven Figuren und bas Porträt Goethe's von dem genannten herrn Matarelli ausgeführt find. Der falli= graphische Schmuck rührt von dem Herrn Raffaello Salari her. Der Inhalt der Adresse selbst ift foeben publicirt worden und lautet in Uebersetzung:

"Dem Freien beutschen Hochstift für Wissenschaften, Rünfte und allgemeine Bildung in Franksurt a/M. von dem Florentiner Komité im Namen der ersten Akademien

und Institute für Kunft, Wiffenschaft und Literatur in Italien.

Wie der edelmüthige Gedanke, welchen das berühmte Hochstift hegte, an der in Florenz zum 4. Centenarium Michelangelo Buonarroti's veranstalteten Feier im Namen des gelehrten Deutschlands in so hervorragender und glänzender Weise theilzunehmen, uns damals ties ergriffen hat, so sühlen wir uns jetzt bewogen, Zeugniß von der schönen Gleichartigkeit der Gesühle abzulegen, welche in unsern Herzen, so wie sie besteht, innner dauern wird. Möge es Ihnen nicht scheinen, als hätten wir damit zu lange gewartet, indem wir sür diese schuldige Erklärung die Wiederschr der Jahresseier bestimmten, welche heute bei Ihnen zum Gedächtniß der Geburt Wolfgang Goethe's begangen wird.

Da Sie in Ihrem so hochherzigen Schreiben ermähnten, bem Bildniß Michelangelo's sei ein Ehrenplatz in dem Hause jenes großen Dichters bereitet, in dem Heiligthum des deutschen Bolkes, wie es das Haus des Dante für das italienische ist, so haben wir uns entschlossen, Ihnen dasselbe Bild des Buonarroto darzusdringen, welches bei der Festseier die Ehre hatte, die Säule mit Ihrem kostbaren Sichenkranz zu krönen, ein Bildwerk, welches von demselben Florentinischen Künstler gemeißelt ist, welcher die Ehre hat, der Borssitzende dieses Komité's zu sein.

So wird das Bildniß Michelangelo's in Goethe's Hause nicht nur als ein Zeichen italienischer Kunst glänzen, sondern auch als ein Symbol der Sympathie, welche wir, zur nationalen Einheit zurückgekehrt, für alle civilisirten Bölker hegen. Wenn Sie darauf stolz waren, die ehemalige Finsterniß einst mit dem Lichte des Glaubens,

bes Wissens und der Kunst erhellt zu haben, so ist es für uns keine geringere Shre, daß heute senes Licht, von Frentden zurückgebracht, nach Italien heimkehrt. Die alte Meisterin ist daraus stolz, daß ihre Schüler von ehedem in neuer Zeit eine solche Höhe erklommen haben, und sühlt sich verpflichtet, ihrerseits ihnen nachzueisern in der Bestimmtheit des Willens und in der Festigkeit der Borsätze. Italien betrachtet jetzt seine große Vergangenheit nicht in eitler Prahlerei, sondern um sich wieder würdig zu machen, seinen Platz unter den edlen Schwesternationen einzunehmen.

Heil bem Andenken Wolfgang Goethe's!
Heil der Stadt Frankfurt am Main!
Heil dem deutschen Bolke!
Gegeben zu Florenz am 28. August 1876.
Für daß Florentinische Komité:
Prof. Emilio Santarelli.
Cav. Guglielmo Enrico Saltini

Es besteht die Absicht, für den angegebenen Tag die öffentlich in der Akademie ausgestellten Festgeschenke an ihre Abresse gelangen zu lassen.

Florenz. 18. August.

J. P. R.

## Die kunsthistorische Ausstellung in Köln.

TIT

Die ausgestellten Waffen weisen aus bem Mittel= alter eine so seltene Auswahl historischer Brunkschwerter auf, daß diese Specialität wohl unerreicht bafteht; ba= gegen scheint man sich in Ansehung ber Renaissance= Waffen wefentlich auf die Beranschanlichung ber ein= zelnen Runftarten in wenigen aber muftergiltigen Stüden beschränkt zu haben. Die erstere Beriode eröffnet ein Prachtschwert ber Stiftsfirche zu Effen aus Dem 11. Jahrh., beffen in Goldblech getriebene Scheide Arabesten mit phantafievollen Thier= und Vogelfigura= tionen zeigt, mahrend bas golbene Befaß mit Cbelfteinen und Emailplättehen in Filigranornamentation gefchmudt ift. Beides, Scheide wie Wefaß, bilden die votiven Buthaten bes Effener Damenftiftes zu der als Reliquie verehrten alteren Rlinge, mit der die Marthrer Cosmas und Damianus enthanptet fein follen. Aus bem 14. Jahrh. folgen hierauf ein Schwert ber St. Georgsfirche gu Röln mit emaillirtem Anaufe und Griff und edlen Maagwertverzierungen ber Scheide fowie bas Prunt= und Richtschwert ber Stadt mit flachem, vergolbetem, das Kölner Wappenschild tragendem Anopf auf ornamen= tirtem, lebernungegenem Griff mit gerader Parirftange; aus bem 15. Jahrh. bas Rurschwert bes Domes mit filbervergolvetem, ftilvoll gegliedertem, gothischem Griffe und ähnlicher, auf beiden Seiten von burchbrochener Laubornamentation mit dem Wappenschilde des Erz= bischofs Hermann von Wied geschmückter Scheide und endlich aus der Maximilianzeit noch das Schwert des Herzogs Ernst von Bayern in silberbeschlagener Leder= scheibe mit besonderem Bestedt; Griff und Parirstange deffelben find in Gifen geschnitten und mit Bolg und Bein eingelegt. Goldgeätte, ebelgeschwungene Hellebarben und Bartisanen, eine Auswahl von Degen und Dolchen mit goldtauschirten, silbereingeschlagenen, emaillirten, cifelirten, gold= und filber= oder eisengeschnittenen Ge= fäßen, erlefene Schuffmaffen mit kunstreich in Ebenholz und Elfenbein eingelegter Schäftung und reicher Eisen= cifelirung, zusammt einer Rollektion der zierlichsten Bulverhörner in jeder artistischen Behandlung führen uns dann im Bereine mit mehreren gravirten und ge= äzten Rüftungen in die ganze phantafievolle Waffen= schmiedekunst ber Renaissance, beren Veranschaulichung vorzugsweise die Sammlungen des Fürsten von Hohen= zollern, Grafen Fürstenberg auf Stammheim, Prosessor Camphaufen in Duffeldorf, Thewalt, Bourgeois, Difch zu Köln übernommen haben. Wir fönnen indeffen biefen Kunstzweig nicht verlassen ohne einer herrlich getriebenen Dolchscheide des Germanischen Museums zu Nürnberg mit mythologischen Darstellungen in vollendetster Ausführung sowie einiger in die Waffentechnik fallender Eisenfästchen Erwähnung zu thun, von denen eines (Brof. Mohr, Röln) filbereingeschlagene und goldgravirte Ornamentation, mit plastischen Renaissaneeappliken, ein anderes figurenreiche Reliefs in getriebener Arbeit (Thewalt), ein drittes endlich lanoschaftliche Sujets mit einer spanisch= maurischen Ornamentumrahmung in belikatester Silber= und Goldtauschirung (derselbe) ausweift.

Für sphragistische Studien gewährt eine Aufstellung geschnittener mittelalterlicher Siegel — sast ausschließlich zur Sammlung H. Garthe gehörig — interessantes Material. Besondere Ausmerssamseit erregen ein Petschaft Karl's des Großen in einem Bronzeringe und ein Siegel der Stadt Gelnhausen mit den Brustbildern des Kaisers Friedrich Barbarossa und seiner Gemahlin Beatrix.

Den Schluß der Metallabtheilung bildet endlich eine feltene Auswahl von Stand-, Reise- und Taschenuhren der letzten drei Jahrhunderte im prächtigsten Renaissanee- ausbau; darunter eine astronomische Uhr des Schlosses zu Münster mit vier durchbrochenen und gravirten Ornament- etagen von Goldbronze, welche das auf zwöls Zisserblätter berechnete Gangwerf umgeben. Das zahlreiche Genre der kleinen viereckigen Standuhren mit Kuppeldach vertritt wohl am eigenartigsten eine 0,17 M. hohe Uhr auf eiselirtem Fuße mit sigürlichen Silberrelies von großer Schöneheit zwischen den die Kanten slankirenden Säusen, von einem niederrheinischen Künstler Jac. Stevensen (Thewalt). Hochgeschunackvoll ist eine kleine Standuhr in Ostensoriensorm, deren balustersörmiges Mittelstüd auf

einem zierlich gegliederten, von vier Löwen getragenen Juge ruht (Disch); artistisch bedeutsamer dagegen eine 0,08 M. hohe und 0,15 Mt. breite vieredige Reiseuhr in Gold= bronze mit der Geschichte des verlorenen Sohnes nach Geb. Beham auf ben meifterhaft eifelirten Friesen; von originellster Behandlung endlich eine 1584 in Madrid gefertigte flache Scheibenuhr auf vergoldetem, figurlichem Meffingständer, der zugleich eine vorspringende Lampe trägt, beide aus der Samulung Thewalt. In den Taschenuhren lassen sich alle Spielarten der Form und Ausstattung verfolgen: von dem schlichten Rürnberger Gie und jenen enlindrischen Flachuhren des XVI. Jahrh. in zierlich durchbrochener Messingornamentation bis zu ben eleganteften, im Bier= ober Gechspaß, sowie in Rreuzesform gearbeiteten Luxusuhren diefer Zeitperiode mit Bergfryftall= ober Amethyftfapfeln und durchfichtig emaillirter Goldmontirung; von den einfach bemalten Schilopatt= oder Lederpiquetgehäusen der Roevevzeit bis ju deren munderbarften Goldreliefirungen, Emailmalereien oder jenen cifelirten Ansstattungen in verschiedenen Gold= farben mit Perlen= und Evelsteininfrustation an ähnlich behandelten Chatelainen. Es gewährt diefe Uhrenvitrine, aus ben Sammlungen Graf Fürstenberg, Graf Metter= nich und Thewalt einen wirklich prächtigen Anblick, der durch eine Umrahmung von Goldtabatieren ähnlicher Ausschmudung mit Porträtmedaillons von Petitot und Dinglinger in Brillantfaffung (Bitta und Fuld, Amfterdam) in seinem Glanze noch erhöht wird.

Unscheinbar dem Material nach, aber in der höchsten Vollendung, den die Kleinkunft wohl erreichte, reihen fich hieran einige Runftwerte in Stein, Gegenstände ber V. Abtheilung. Dem Alter nach gebührt der Borrang einem architektonischen Fragmente des früheren Saframentshäus= dens im Rölner Dome mit ben Statuetten ber h. Agnes und Dorothea unter zwei von schlanken Säulen getragenen gothischen Baldadinen (C. Difch). Bon überaus typischer Behandlung ift sodann eine Schlanke Specksteinfigur, ber h. Duirin in gothischer Rüftung, ans bem Kölner Mu= feum. Aber weit übertroffen werden diefe Arbeiten von einer Gerie von Basreliefs in Relheimerstein aus bem 16. Jahrh. von lebensvollster Wahrheit und großartiger fünstlerischer Auffassung bei minutiösester Ausführung. Das Imposanteste darunter ist eine Begegnung Rarl's V. und seines Bruders Ferdinand I. aus dem Jahre 1527, bem Bans Dollinger zugefdrieben, B. 15, Br. 21 Cent. Die in voller Rüftung zu Pferde fitzenden Fürsten reichen sich die Hände und neigen das von wehendem Feder= barete bededte Saupt zu leichtem Gruß. Die ganze Romposition, im Dürer'schen Stile, erinnert in ihrer etwas malerischen Behandlung an die trefflichsten Gruppen seines Triumphzuges. Die Detailaussiihrung ist bis zu den in den Panzerplatten der Pferde angebrachten Wappenmedaillons vollendet (Felix, Leipzig).

minder fleißig in der Ausführung, wenn auch weniger bedeutend und nicht gang frei von konventioneller Sal= tung, find die Porträtmedaillons von Frang I. und Bein= rich IV. von Frankreich (Thewalt), sowie des Grasen Philipp zu Nassau und Saarbrücken 1566 (Garthe). Bu unübertrefflicher wirkungsvollster Lebendigkeit und Naturtreue steigert sich aber die künstlerische Behandlung in den Reliesbildern von Albrecht Dürer 1527 und 3oh. Geuder 1527 (G. A. Milani, Frankfurt), in den Porträtmedaillons von Niclas Rolb, 1525 und Georg Irnsinger 1537 (Thewalt), allesammt in einer Dimension von 4-5 Cm. ausgeführt, als wären fie bestimmt für lebensgroßen Erzguß. Diefen ebenbürtig ift auch noch ein Porträtrelief des Germanischen Museums zu Rürn= berg mit den nach rechts sehenden Prosilen eines Mannes und einer Frau in reichem Rostüm, nicht zu gedenken mehrerer ähnlicher Arbeiten von entweder geringerer artistischer Bedeutung ober bescheibenerem Bormurse, wie verschiedene Medailloureverse mit Wappen und Juschriften.

Gine echt niederrheinische Specialität führt uns in die 6. Abtheilung. Es sind dies die nur in den unteren Rheingebieten und den mit ihnen engverbundenen Nieder= landen und westfälischen Diftriften in ähnlicher Stili= firung vorkommenden geschnitzten ober eingelegten Gichen= möbel. Dieselben find aus ben entsprechenden Beit= perioden in allen Formen und in jeder Ornamentation ausgesucht vorhanden. Das 15. Jahrhundert vertreten ein in zwei von Schubladen unterbrochenen Ornament= etagen sich aufbauender vierthüriger huntpen= und ein fedisediger Erferschrank. Die Ornamentflächen bes ersteren tragen bis auf die mit Minnescenen belebten Schubladenfriese biblische Darftellungen unter gothischer Architektur, die Felder des letzteren zeigen durchbrochenes Distellaub, welches bei ber Thüre ein Wappenschild mit Belmzier zum Ausgangspunkte nimmt. An beiden Schränken find die Thuren mit geschnittenen Gisenbandern und vor= liegenden Schlüffelschildern geschmückt, welche namentlich bei letzterem Schranke, der Laubwerkornamentation ber Füllungen entsprechend, von zierlichster Ausführung sind (German. Museum und Sammlung Thewalt). jener reizvollen, mit gothischen Unklängen durchwachsenen Beginnzeit des XVI. Jahrhunderts findet fich ebenfalls ein Möbelpaar von ähnlichem Bane wie das vorher= gehende aus einer Kunstschule vor, welche unter dem Einflusse der Gemahlin Adolph's 1417 und Johann's I. von Cleve-Mark 1448, der burgundischen Prinzessinnen Maria und Elisabeth am Niederrhein erblüht und deren unvergängliches Denkmal die Calcarer Schnitzaltare bleiben. Das eine Möbel entspricht im Aufbaue und in der Eintheilung der Felder dem zuerst beschriebenen gothischen Schranke, nur daß fammtliche Borderflächen zusammt den feinen an den Pfosten himmterlaufenden Lisenen durch ein zartes, aber überans wirksam vortreten=

des Laubgewinde mit figurlichen Ausläufen gefüllt werden, das auf den Thuren Porträtmedaillons aufnimmt. Während das Gesims noch streng gothisch gehalten ift, trägt ber obere Aufbau ftatt ber schlanken Profilirung feepterförmige Gliederungen, welche in Verbindung mit den reichen Gifen= gehängen und Schlofichildern zur Bebung bes Befammt= eindruckes mächtig beitragen. Der Schrank trägt bie Jahreszahl 1549 (Thewalt). Der andere ift ein unten offener Stollenfchrank mit einer breitheiligen Ornament= etage über zwei Schubladen. Auch hier verweisen ber fonft bei ähnlichen Schränken nicht vorkommende, antik be= handelte Fries mit Stierlarven und Weihefrangen fowie das Laub= und Walzwerf der Seitenfüllungen und Schubladen fofort auf die phantafievollen Zierrathe ber Calearer Altare. Dagegen tragen die Thur= und Front= füllungen figurliche Darstellungen: bas Gaftmahl bes reichen Praffers, ein Flachbild von lebendiger Romposition, und zwei plastisch vortretende Kostumfiguren, Sol und Lung, in Ornamentnifchen. Scharf facettirte Gifen= bander und das fein gefchnittene Schlofichild zieren die Thüre (Brof. Mohr). Aus berfelben Schule ftammt endlich eine auf Fabelthieren ruhende Truhe mit zwei Bildflächen auf ber Borberfeite, aus ber ein mannliches und weib= liches Bruftbild, umgeben von Laubgewinde, Larven und Thiergebilden hervortreten, während das mittlere Riegel= holz einen Löwenkopf in Walzwerkmotiven zeigt. Die Rifte trägt noch vollständig gothifde Eifenbefchläge nebst Schloffchild (Brof. Mohr). Zwei ebel ftilifirte Stollen= schränke, ber eine mit ber Berkundigung Maria (Brof. Mohr), der andere mit der Geburt des Heilandes und ber Anbetung ber Rönige auf ben von zierlichen Gifen= banbern garnirten Thuren (Mumm von Schwarzenstein) repräsentiren aus ber zweiten Balfte bes XVI. Jahr= hunderts die rheinische Technik, mahrend die westfälische in einem imposanten Stollenfchranke mit einer in ber Mitte gelichteten Giebeldachbefrönung über flach reliefirten Thuren mit biblifchen Geenen (S. Meurer, Röln) fo= wie in einem vieredigen, von freistehenden Laubfäulen flanlirten Pultfchrante mit Beiligenbiloniffen in Flach= nischen und vorspringenden Männertöpfen in ben Quer= füllungen zu darakteristischem Ausbrud gelangt (Ritter= gutsbesitzer Löb, Calbendorf bei Samm). Die beginnende Berbindung ber Marqueterie mit ber Stulptur im Unfange, und das allmähliche Berdrängtwerden ber letteren um die Sälfte des 17. Jahrhunderts veranschaulichen in intereffantefter Beife ein boppelflügeliger Gaulen= idrant mit den Reliefbildern ber Dido und ber Judith in eingelegter Umrahmung auf ben von Rarhatiden ge= trennten Thüren sowie ein Auffatschrant ber Sammlung Difdy. Die Marqueterie tritt bort als beforatives Sauptmoment auf - eingelegte biblifche Darftellungen von lebendiger Zeichnung fcmuden in Berbindung mit eingelegten Ornamenten alle Felber, - Die plastifchen Motive dienen nur noch als Umrahnung, um auf ben Thuren und Seiten in Form von Karnatiden, durch= brochenen Ronfolen, reichen Bogen und Auffätzen Die Flächen zu beleben. Diefes pikante Rivalifiren beiber Runstweisen zeigt sich in einigen späteren Auffatsschränken überwunden und zu Bunften der Marqueterie entfchieden, die denn auch bis zum Schluß bes 18. Jahrhunderts die leitende Gefchmacksrichtung bleibt. Aus der Bahl der vorhergehenden Möbel muffen wir aber nothwendig noch eines Tisches des Kölner Museums von befonderer Schönheit und zweier Schränke aus bem Besitze ber berühmten Patrizierfamilie Jabach gedenken, welche fämmtlich in den Anfang des 16. Jahrhunderts fallen. Befagter Tifch von Rußbaumholz, 1,42 2., 0,87 H. und 0,76 Br., wird getragen von drei kanelirten, nach unten mit Laubgewinden gefchmückten Säulen in ber Border= ansicht, welche sich auf ein Riegelholz, geziert mit Larven, Walzwerk und Früchten, stützen. Das reiche Ropfende besteht ebenfalls aus je zwei ähnlichen Säulen, die nach innen einen Bogen einfcließen, und nach außen rechts und links von zwei tragenden Faunen unterstützt werden. Die beiden Ropfenden ruhen an der Erde auf Löwen; die Zarche des Tisches ift wieder mit vortretenden Fabelthieren in eingelegtem Laubgewinde verziert. Bon ben vorgedachten Schränken ift ber eine ein Auffatichrank mit fünf weiblichen Koftumfiguren in Flachnischen auf ben Thuren und Ornamentfeldern des Auffatzes, welche in Berbindung mit den Tragfiguren des vorfpringenden Daches die Serie der sieben Tugenden vorstellen. Die Thüren des von Löwen getragenen und mit Karhatiden gefchmückten Untersatzes zeigen in toftlicher Renaiffance= ornamentation das Jabach'fche und ein Allianzwappen (Thewalt). Bon ungleich mächtigerem Aufbaue ift ber andere Schrank mit vier burch Schubladen getrennten gleichen Thuren, welche, unten von Renaiffancepilaftern, oben von Karnatiden flankirt, vier weibliche Relieffiguren: die Arithmetika, Dialektika, Rhetorika und Musika in reizender Umrahmung tragen, während vor dem reichen Dachfries das Jahach'sche Wappenschild vortritt. Das Möbel trägt die Jahreszahl 1635 und verräth nach Zeit und Technik dieselbe Meisterhand, welche sich an dem vorhergehenden verewigte (v. Wittgenstein). Ein prach= tiger Schildpattfchrant mit vergoldeten Metallverzierungen, welche auf ben Elfenbeinvorfäten von zwei Mittelthüren und elf Schubladen Architekturmalereien umrahmen (C. Difd), führt uns endlich mit zwei Boulefchreibtifchen, von benen ber eine Perlmutter und Metalleinlagen (Graf v. Fürstenberg), der andere eine geschnittene Goldbronzeornamentation in dem Schildpattgrunde aufnimmt, an die Grenze des 18. Jahrhunderts und diefer Abtheilung.

#### Kunftliteratur.

Bandtajeln zur Veranschaulichung antiken Lebens und antiker Kunst, ausgewählt von Ed. von der Lau=nitz. (Fortsetzung.) Taf. XVII—XIX. Die Akropolis von Athen: Westansicht, Südansicht und Grundriß. Berlag von Theodor Fischer in Cassel. Gr. Fol. Text in 8°.

Wir haben fürzlich bei Gelegenheit der Befprechung von kulturhistorischen Wandtaseln unseren Tadel über die mangelhafte fünstlerische Aussührung derselben auszgesprochen und solche Publikationen für die Zwecke des Unterrichts als untauglich erklärt. Leider sind wir obigen Blättern gegenüber abermals in der unangenehmen Lage, um der Sache Willen dem Künstlergriffel eine Straspredigt halten zu müssen, was wir um so mehr bedauern, als ein auf dem Gebiete der Kunst und der Wissenschaft so geschätzter Name, wie Launitz, als Autor des Werkes zu betrachten ist.

Es liegt uns ferne, an Bilder, die als Lehrbehelfe für Schulen dienen follen, etwa ben Magftab ftrengfter Rritif anzulegen und von berartigen Werken Bracht= ausstattungen zu verlangen; die Billigkeit der Berftellung ist ja zumeist ber maßgebende Faktor für das Zustande= tommen eines folden Unternehmens, und wir dürfen es weder dem Berleger noch dem Autor verargen, falls Letterer nicht felbst ausübender Künftler ist und Sand an die Sache legt, wenn fie billige Kräfte zur Ausführung ber Taseln engagiren. Diefes hat nun aber feine Grenzen. Es wird weniger Anftog erregen, wenn 3. B. naturgefchichtliche Objekte, geographische Bilber, physikalische Tafeln u. dgl. nicht in vollkommen kunft= gerechter Weise bargestellt erscheinen; bei Lehrmitteln bagegen, welche speciell sur den afthetischen Unterricht bestimmt sind, muß denn boch in dieser Hinsicht eine gewisse Rigorosität gewahrt werden. Behandelt z. B. ber Philologe ober Hiftoriker bas Zeitalter bes Cimon und Perifles bis zum peloponnesischen Kriege, wandelt der Olympier Perikles in plastischen Zügen der Schil berung am Beifte des Schülers vorüber, hat der Bogling sich mit Herodot, Sophofles und der ganzen Reihe der Geiftes-Herven jener goldnen Epoche bekannt gemacht, und bort er dann aud die Namen Ittinos, Mnefitles und Phibias nennen, ihre Werke mit Begeifterung preisen und sie als bisher unerreicht bezeichnen: was wird er von einem Bilbe, welches bas Beschriebene illustriren foll, erwarten? Und was dürfen wir fordern? Soll das Bild nicht ebenso belehrend und in der treuen Wiedergabe bildend fein, wie die Bearbeitungen oder Uebersetzungen der Autoren? Ist der Lehrende bei der Wahl der Ausgaben fritisch und wird dem Schüler nur Die beste Bearbeitung eines Dichterwerkes in die Sande geben, - fordert es da nicht auch unfere Pflicht, mit einer gewissen Strenge bei ber Zulässigkeit von Bilberwerken vorzugehen? Und reichen am Ende die Mittel nicht für das Vollkommenste aus, müssen wir da nicht zum Mindesten verlangen, daß die fünstlerische Wiedergabe der Würde des Gegenstandes entsprechend sei?

Durch Bargue's treffliche Lithographien sind die Parthenonsfulpturen in meisterhafter Uebertragung ben Zeichenfälen zugänglich geworden; in Ghpsabguffen lernt ber Studierende die Architektur=Fragmente ber Denk= mäler der Afropolis kennen, in Photographien hat er bie Ruinen von heute geschaut - und nun foll ihm ein Bild das Burgplateau mit seinen Seiligthümern in einer Rekonstruktion vor Augen führen! — Der schöne Gedanke ift in obigen Blättern, sagen wir es ohne viel Umschweise grad' heraus — total verunglückt. Burgfelsen ift hier in einer Art von Lithographie wiedergegeben, welche lebhaft an die Chriftbaum-Bilber= bücher erinnert, mit denen in der Regel nur unsere erste Jugend beglückt wird. Die Tempel stehen wie Schach= teln aus Pappe auf dem trostlos kahlen Plateau und geben weder ein malerisch schönes, noch annähernd getreues Bild der früheren Wirklichkeit. Der Text entschuldigt zwar die Dede zwischen den Tempeln und giebt zu, daß es nicht so war. Doch wozu bann die Rekonstruktion, wenn sie sich nicht an Alles wagt? Die Unbeholfenheit der Darstellung tritt schon bei der Behandlung der Perspettive greifbar hervor. Wenn auf Bildern Archi= tekturen in freie Landschaft gesetzt werden, ist es vom tünstlerischen Standpunkte aus unzulässig, die Gegen= stände in der sogenannten Barallelperspektive zu zeichnen: auf unseren beiden Blättern ift Alles dinesisch, ohne jede Berjüngung, ohne Berkürzung dargestellt. Nach demselben Princip scheinen auch die Gebirge des hinter= grundes gezeichnet zu sein. Denn der Lykabettos sitzt so nahe an der Burg, daß wohl unmöglich die jetzige Stadt dazwischen Raum haben könnte. Skulpturen an ben Giebeln ober in den Metopen anzudeuten, fand die Darftellung überflüffig; die hehre Pallas auf ihrem fleinen Würselpostament lehrt uns, daß es eben nicht Jedermanns Sache ift, Figuren zu zeichnen. Wie herr= lich hat Schinkel in seinen Restauratiousentwürfen ber Burg diefe Koloffalgestalt aufgefaßt! Warum werben doch die Gedanken solcher Meifter nicht für die Bildung unserer Jugend "ausgeliehen"? — Und das Bacchos= theater mit seinen übersteilen Sitzftufen und seinem nichts weniger als griechischen Stenengebäube, bas Dbeion, welches benn boch von Tuckermann ganz trefflich wieder= hergestellt ist, — vergebens sucht das Auge nach nur einer schönen Linie! Nicht besser als die Südansicht ist die Ansicht von Often mit den Proppläen im Vordergrunde. Das Unglück vervollständigen hier noch ganze Schaaren von Griechen, welche das Bild staffiren.

Danken wir dem Autor und der Berlagshandlung

schließlich für den nach Michaelis trefflich gearbeiteten "Grundrif der Afropolis", in welchem wir zum erften Mal alles beifammen haben, mas die Wiffenschaft und der Spaten bis beute "ausgegraben" haben; die Ausführung bieses Blattes ift gewissenhaft und forrett: aber für die Rekonstruktionen keine Gnade und keine Barmberzigkeit! Dafür eine andere Sand, wenn wir den Schönheitsfinn ber Sellenen bei unserer Jugend nicht in Mistredit bringen wollen und wenn durch die Lehrmittel für Runft= geschichte auch Lehrende für diese Disciplin angeregt J. L. werden follen.

#### Kunstaeschichtliches.

Die Todtentang-Bilder im bifchöflichen Balaft zu Chur. Ueber den Churer Todtentang von Hans Holbein bringen wir nachstehend die etwas abgekurzte Wiedergabe des Berichts, welchen Herr Professor Salomon Bögelin im "Freien Mhätier" vom 19. und 20. April d. J. veröffentlicht hat. Es ift bekannt und bereits in allen Reisehandbüchern der Schweiz (Tichudi, Graubunden S. 5) notirt, daß sich im bischöflichen Kalaji zu Chur "alte Wandmalereien mit Darfiellungen aus Holbein's Todtentanz" besinden. Professor Jakob Burchardt in Basel erwähnt dieselben in der "Beschreibung der Domitriche zu Chur" (Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Band XI, 1857) solgendermaßen: "Bei diesem Anlaß ist des grau in grau gemalten Todtentanzes zu gedenken, welcher in einer Anzahl von Feldern über und neben einander in einem Gange des oberen Stockwerkes der bischöflichen Residenz angebracht ist. Derselbe wiederholt im Großen einen Theil der weltberühmten fleinen Solgichnitte Hans Holbein's und zwar so vortresslich, daß man den ori-ginellen Strich des Meisters beim ersten Anblid kaum vermißt, so unwährscheinlich auch die eigenhändige Ausführung bleibt." Die Meinung ist unzweiselhaft: so unwahrscheinlich es auch bleibt, daß Holbein die zuerst für den Holzschnitt gezeichneten Bilder hier im Großen wiederholt haben follte. Und in der That wäre dies Berhältniß auch undenkbar. Man faßt also allgemein diefe Bilder als eine von anderer Hand später nach den Holzschnitten ausgeführte, vergrößerte Ropie auf. Herr Professor Bogelin, der die Bilder auf's Eingehenbste studirt hat, ist zu einem gang abweichenden Ergebniß gefommen, das sich in folgenden Sate zusammenfassen läßt:

1. Diese Bilder (30 Borftellungen) gehören, mit Ausnahme eines von Durer entlehnten Bilbes, fammtlich ber Serie ber alteften 40 Gingesprude (Probebrude) ber Hols bein'schen Todesbilder an. Die folgenden Bilder, die in dem zweiten Einzeldruck (41) hinzukamen, finden fich in Chur noch nicht, und fanden sich auch, da der Cyklus vollständig erhalten ift, niemals vor.

2. Diese 33 oder 36 Borftellungen find aber nicht Kopien nach den Holzschnitten. Rein einziges Bild ftimmt derart mit diesen überein, daß man es eine einfache Wiederholung ber holzschnitte beißen tonnte. Die Abweichungen find theils

formeller, theils materieller Art.

3. Bu ben formellen Abweichungen gehört der Umstand, daß fast ohne Ausnahme die Gewänder auf den Wandbildern denen auf den Holzschnitten überlegen find. Bei vielen Holzschnitten wird das Gewandmotiv erft aus den Wandbildern flar.

4. Daffelbe gilt von der Architeftur, die auf den Sol3= schnitten fast überall flüchtig, meift schülerhaft, theilweise gang unverständlich, hier bagegen überall forgfältig und meifter-

haft behandelt und von größter Marbeit ist.
5. Die Wandbilder haben andere landschaftliche hintersgründe, die im Allgemeinen benen der Holzschnitte weit überlegen find.

6. Die Polgschnitte haben alle ein Format. 7. Die Wandbilder umgefehrt haben nicht ein genau übereinstimmendes Format, jede Scene hat so viel Raum, als fie bedarf, und es giebt hier weder Füllstüde noch Berfürzungen.

8. Die erften Bilber der Serie: "Schöpfung und Sun-benfall", "Austreibung und Arbeit der erften Menschen", "Bapft und Kaifer" find hier zu Doppelbildern vereinigt, "Kapft und Kaifer" find hier zu Doppelbildern vereinigt, während sie im Holzschmitt jedes eine eigene Scene bilden. 9. Andererseits zeigen die Holzschmitte den Wandbildern gegenüber eine Neihe von Aenderungen, die man als Retz

schärfungen, Zuspitzungen der Situation oder des Ausdrucks der Figuren bezeichnen muß.

10. Gine materielle Berschiedenheit besteht darin, daß die Churer Wandbilder die Reformation und den Bauernfrieg, die in den Holzschnitten so deutsich ausgeprägt sind, noch nicht kennen. Die Annahme, Reformation und Bauernfrieg fehlten hier in Folge einer Ausmerzung, weil dem Bi-ichof die Erinnerung an diese beiden Ereignisse unbequem gewesen sei, ift für den Bauernkrieg höchst unwahrscheinlich, für die Reformation geradezu ausgeschloffen.

11. Es ergiebt sich demnach aus diesen Thatsachen, das die Churer Wandbilder uns die frühere, ursprüngliche Redaktion der Holbein'schen Todesbilder darstellen, eine Redaktion, die für diesen Raum komponirt murde, woraus also folgt, daß holbein seine Todesbilder für den Bischof

von Chur entworfen hat.

12. Aus dem Umftande, daß der Künstler die Zeitereig-nisse der Resormation und des Bauernkrieges noch nicht kannte, erklärt sich wiederum Manches, u. A. die auffallend pietatvolle Behandlung des Bischofs in dem Bilde: Tod und Bischof — ganz im Gegenfatt gegen die allgemeine Stimmung der Zeit und gegen Solbein's eigene Stimmung (Vergl. 3. B. dieselbe Gruppe in dem Todesalphabet).

13. Was die Ausführung betrifft, fo ift dieselbe sehr hieden. In den vier ersten Bildern ist — trot des jammervollsten Ruins, in dem fie fich gegenwärtig befinden — Holbein's Meisterhand nicht zu verkennen. Wahrscheinlich ist uns, daß holbein auch in andern als den vier ersten Bildern bei besonders schwierigen Partien, namentlich bei den Todtengerippen und Todtenschädeln, selbst hand angelegt.

14. Das Berdienst, die Todtenbilder, Holbein's geist-reichstes Werk, angeregt und dem Künstler die Aussührung desselben übertragen zu haben, gebührt demnach dem Bischof von Chur, Kaulus Ziegler (erwählt 1505), einem Manne, der seinen Kunftsinn auch sonst bethätigt hat (Masereien im Dom, 3. B. an der bischöflichen Betloge, 1518, der kunstreiche Bau der Hoffellerei, 1522, die zierliche Kapelle im bischöf-

lichen Saufe zu Fürich). 15. Schon seit bem Sommer 1524 machte die Resormationsbewegung in Graubunden Fortschritte, welche die Stellung des Bischofs beeinträchtigten und in die Dekonomie des Domftiftes eingriffen. Im Sommer 1525 kam es zu gewalt-samen Austritten in Chur, der Bischof floh und die zurück-gebliebenen Domherren brachten im Oftober das Archiv und die Meinodien in Sicherheit. Der Bischof kehrte nie mehr nach Chur zurück und bis zu seinem Tode (1541) war thatfächliche Sedisvacanz. Die Bilder müffen also — womit ihr Inhalt, wie wir gesehen, übereinstimmt — vor Sommer 1524 gemalt worden fein.

16. In Holbein's Leben findet fich zwischen 1522 (Boll: endung der Basser Rathhausbilder) und 1526 (Abreise nach Engsand) eine durch einzelne Kirchenbilder (Passionstafel, Darmstädter Madonna), Porträts und Zeichnungen für Glas-gemälde und Holszchichte keineswegs ausgefüllte, bisher unerklärte Lücke. Diese schließt sich ebenso einfach als vollständig durch die Churer Wandbilder und italienische Reise Holbein's, die anzunehmen eben diese Bandmalereien, zumal in ihren Architekturen, und zwingen. Die italienische Reise ist auch ans anderen Bildern Golbein's längst vermuthet worden. Hier liegt der Beweis für dieselbe vor. Auf der Rückreise fam Holbein über Chur und hat hier in Todtenbildern seine Eindrücke frisch niedergelegt.

17. Die Kartons zu diefen Todtenbildern nahm er nach Basel und hier hat, unzweiselhaft angeregt durch die Erfolge, die Holbein's Todesalphabet und die Vilder zum alten Testament erhielten, ein Kunsthändler (vielleicht der Formsschneider Hans Lützelburger) den Gedanken gefaßt, sie für den Holzschnitt zu verwerthen. Holbein unterzog sie zu diesem Ende einer Resorm. Zetzt sanden die mittlerweite eingetrestamt erhiere einer konsten und der tenen großen Zeitbewegungen, die Reformation und der Bauernfrieg, in den Vildern ihren fatirischen (und, was den Papft betrifft, beleidigenden) Ausdruck. Im Nebrigen beschränkte sich Holbein's Antheil an dieser neuen Redaktion der Todesbilder auf eine Umarbeitung der meisten Köpse, deren Ausdruck verschärft und gesteigert ward, sast alles Andere, die Adjustirung der Bilder sin das neue unisorme Format, die landschaftlichen Hintergründe und die architektonischen Partien, endlich sast alle Gewänder überließ er dem Holzschneider und seinen Gesellen. She das Werk vollendet war, reiste Holbein nach England ab, und starb der Holzschneider, sein Nachlaß kam in Konkurs, die Gebrüder Trechsel in Lyon übernahmen die angesangenen Holzstöcke und ließen sie dort, so gut es gehen wollte, vollenden und ergänzen.

18. Die Holzschnittausgabe der Todesbilber kann demnach nur in einem sehr eingeschränkten Sinne eine Holbein'sche Originalarbeit heißen. Die Originalkoncepte des Werkes und damit das Verständniß einer ganzen Reihe von Details bewahren uns dagegen die Churer Wandbilber, die unter Holbein's Leitung und theilweise unter seiner eigenhändigen

Mitwirkung entstanden sind.

Die Antiquarische Gesellschaft in Zürich wird für Neujahr 1877 eine umfassende Aublikation über die Churer Bandbilder vorbereiten, welche die bedeutendsten und für die Entscheidung der Originalitätsfrage maßgebenden Bilder in einer mit höchstem kunftlerischen Verständniß gesertigten Nachbildung zur allgemeinen Kenntniß bringen wird.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Die Ausstellung von Schülerstudien in der Berliner Atademie der Rünfte. Wer der diesmaligen Geburtstags: feier König Friedrich Wilhelm's III. in dem schmalen Saale der Akademie beiwohnte, wurde durch eine ziemlich bedeutende Ausstellung von künftlerischen Leistungen der Zöglinge angenehm überrafcht. Sowohl die Wände des Situngsfaales, wie die des guadratförmigen Borraumes waren mit Kreidezeichnungen aller Art, Studienköpfen, Aft-Aufnahmen, Aquarellen und Delskizzen geziert, und mehrere auf Tischen aufgestellte Modellarbeiten zeugten von dem Streben der jungen Künstlergeneration im Fache der Stulptur. Die zur Schau gestellten Arbeiten fönnen als die ersten verheißenden Sprossen, welche die Reorganisation der Kunstlehranstalt gezeitigt hat, angesehen werden, und sie dürften bezeugen, daß ihre Räume ein frisches Wehen durchzieht. Mit energischer hand verstand das neue Oberhaupt der Akademie einzugreifen, um einer gedeihlichen Entfaltung der fünftlerischen Anlagen der Jugend, welche den Kunftberuf gewählt, die Stätte zu ichaffen. Es galt einmal das nuffige Alademiker-thum, das wesentlich eine Art von Kunftdressur mar, zu bannen, sodann aber den Runftjunger wieder der lebendigen persönlichen Einwirkung begabter Meister theilhaftig werden zu laffen. Während er unter solcher Leitung sich die Wissenschaft und Technik der Kunst zu eigen machen durfte, sollte er bei seinem Studium direkt seine Borbilder aus erster hand beziehen und aus dem Quell der Natur schöpfen. So entftanden jene neuen Lehrklaffen der Kunftichule, deren ge-eignete Leiter der neue Direktor mit sicherem Kennerblick herausgegriffen hat. Die in Rede stehende Ausstellung ist nach diesen Klassen geordnet. Als erste sei hier die Bor-bereitungsklasse genannt; sie steht unter Leitung des Professor Thumann. Die Arbeiten dieser Abtheilung bestehen zumeist aus in Kreibe ausgeführten Studienköpfen nach lebenden Modellen. Gine zweite Reihe von Arbeiten gehört der unter Professor Anille stehenden Antikenklasse Sein bildender Einfluß ist bei den Arbeiten in der Schönheit und der Eleganz der Zeichnung sichtbar zu erkennen. Die Modellirklasse steht unter der Leitung des Professors Alb. Wolff. In ihr ertheilt zugleich der Autor des kunftigen Goethestanbbildes, F. Schaper, ben Unterricht in Modelliren. Zahlreiche plastische Naturstudien, ganze menschliche Gestalten oder einzelne Theile in Gips oder Thon gebildet, bilden das Resultat seiner Lehrthätigkeit. Dann folgt eine Reihe von Zeichnungen, welche aus dem vom Professor Vohlke ertheilten Unterricht in der Perspektive hervorgegangen sind. Die Klasse der Anatomie wird von Franz Meyerheim und Prosessor Domschke gemeinsam geleitet. Diese Wissenschaft ist für die Kunst, was für die Sprache die Grammatik, sür die Dichtung die Metrik ist; korrekte Formen find nicht das Wesen, aber die Vorbedingung alles Künstler-

schaffens. Daß dieses Prinzip wirkungsreich ist, dafür legen die ausgestellten Arbeiten genügendes Zeugniß ab. Menge von Thierstudien, unter denen die des Pferdes weitaus die Majorität bilden, gehören der unter Professor Eybel stehenden Thierklasse an. Die Arbeiten zeichnen sich durch Wahrheit, Treue und Farbenfrische aus. In der Lands schaftsklasse unterrichten gemeinschaftlich Professor Bellers mann und A. Hertel. Die aus dieser Klasse hervors gegangenen Leiftungen find im hohen Grade anerkennens= werth auch darin, daß die Schüler fich von aller Stimmungsmacherei freigehalten und die Natur unangekränkelt, in ihrer vollen Frische wiederzugeben fich bestrebt haben. — Eine weitere Abtheilung ift die Akkklasse unter Prosessiuch ael. Zahlreiche Zeichnungen nackter Gestalten in ganzer oder halber Figur, nach der Natur dargestellt, zeichnen sich sowohl durch Korrektheit wie frisches Kolorit aus. Aus Professor Eussow's Malklasse entstammt eine ganze Reihe von lebensgroß aus-geführten Studien nach der Natur; eine andere Gruppe von Zeichnungen ist aus der Kompositions- und Gewan dflasse, welche unter der Führung des Prof. Pfannschmidt steht. Künstliche Drapirung über Gliederpuppen gehängter Gewandungen diente hier zum Borbild; daß die Nachbildungen deffelben und nicht in Entzücken zu versetzen vermögen, wird man und zu Gute halten. Um so freudiger erkennen wir jedoch die Resultate der neu geschassenen und von dem Direktor A. v. Werner selbst geleiteten Klasse für Agnarell= malerei an; es find Arbeiten barunter, welche für die Begabung der Schüler in gleichem Mage wie für den fünft= lerischen Ginfluß bes lehrenden Meisters freudiges Zeugniß Bei der Gedenkfeier der Akademie fand auch dies= mal die Vertheilung der Preise statt. Von den Schülern des Aktsaals für Maler ist ein 1. und ein 2. Preis, von denen der Malklasse ein 1., ein 2. und ein 3.; in der Ans tikenklasse desgleichen; in der Kompositionsklasse ein 1. und drei geringere; in der Landschaftsklasse der sogenannte Blechen'sche (nach bem berühmten Landschaftsmaler) und zwei geringere; in der Modellirklasse ein 1. und zwei 2.; in der Vorbereitungsklasse ein 1., ein 2. und ein 3 Breis zugesprochen worden. An die Schüler der Kunst- und Gewerbeschule kamen 6 silberne Medaillen, 14 Anerkennungen durch überreichte Werke, 24 Belobungen. Eleichzeitig wurden bei diesem An-laß die Resultate der Bewerbungen um die großen Preise bekannt gemacht, und bie, welche zur Vergebung kamen, an die Sieger ausgetheilt. Mit dem Hauptpreise, dem von der preußischen Regierung zu einer Studienreise für Künstler ausgesetzen Stipendium von 6000 Mark ist es diesmal eigen= thuntlich ergangen. Obgleich es den Bewerbern viel leichter gemacht wurde, als vordem, da sie nicht mehr einen ihnen vorgeschriebenen Gegenstand darzustellen und ihr Konkurrenswerk nicht mehr in der Akademie unter Klaufur auszuführen gehalten waren, hatten sich nur drei Bewerber gemeldet; und von diesen konnte nicht Siner würdig des Stipendiums be-Für die zwei durch den Dichter Michael Beer und seine Erben gestifteten Preise zu 1500 Mark, deren einer für israelitische Künstler, der andere für Künstler jedes Religionsbekenntnisses ausgesetzt ist, und welche einfach burch Sinsendung einer selbständig erfundenen Stizze und eines ausgeführten Werkes der Malerei oder Bildhauerei, welches die Akademie für seiner werth erklärt, erworben werden, hatten sich überhaupt nur für den letzteren, den konfessions: losen, Bewerber gemeldet. Drei Bildhauer, Herter, Ohmann und Ebersein traten als solche auf. Da der erste derselben die Ersullung der einen Bedingung: vorheriges Einreichen einer Skizze, versäumt hatte, so mußte das von ihm außgeführte Gruppenmodell trot großer Vorzüge unberüchfichtigt bleiben. G. Sberlein aus Münden ift dieser Preis zugesprochen für die Gruppe eines Fischers und einer Fischerin, die in gefüllten Negen sreudig "den Reichthum des Meeres" empor-(Berl. Tagebl.)

#### Vermischte Nachrichten.

Der zweite Cornelius-Saal der Berliner National-Galerie hat durch ein neues Wandgemälde des Düffeldorfer Malers Peter Janffen einen höchst werthvollen Schmuck erhalten. Die Wandsstäden oberhalb und zu Seiten der mit halber Kuppelsorm abschliegenden Nische, vor welcher die Kolossalsviste in Bronze des Cornelius ihren Plat hat, haben zu

einer die Dichtungen Homer's darftellenden Komposition den Raum hergesiehen. Je mehr man die Ungunft dieser Raum-bedingungen, der schmalen, allmählich sich an dem Rundbogen der Rische ermeiternden und an dem Giebelfirst wieder zu brüdender Enge getriebenen Seitenwände in Betracht zieht, orntender Enge getrevenen Seitenbade in Fetragi, 2898, um so mehr gelangt man dadurch zu unumwundener Angerfennung des Künstlers, dessen Talent es gelang, seiner Komposition den Schein vollkommener Freiheit zu wahren. Zwei die Urfrast der Elemente darstellende Dämonen siegen mit gefesselten Gliedern zur Rechten und Linken der unmittelbar über dem Abschluß der Nische gelegenen Wandfläche; über ihnen den Leib noch halb in Wolken verhüllt, breitet der goldlodige Eros, als Princip der über himmel und Erde, Natur und Menschheit obsiegenden Kraft, die Palmzweige des Friedens aus. Die Züge des Gottes find von einem wunder-baren Reize beseelt. Zu beiden Seiten steigen an der oberen Nähe der Seitenfläche auf dem Opferdampf flammender Dreis füße zwei Gruppen von ungemeiner Schönheit empor. Die linke hat eine Allegorie der Flias, die rechte die der Odysee zum Gegenstand. Auf der einen Seite halt, das haupt vom Helme umschirmt, die Göttin Ballas Athene die nadte, nur theilweise von blaulichtem Flor verhülte Gestalt der Nereide Thetis schühend umfaßt. Diese trägt die Wassen des Peliden im Arm; das Gbenmaß ihres in göttlicher Jugend blühenden Leibes ist von einer Formvollendung, sür welche hier einmal mit vollem Recht der vielfach mißbrauchte Superlativ in Anspruch genommen werden darf. In bleichem hintergrunde wird Patroklos mit der Leiche des Achilleus fichtbar. Auf der andern Seitenfläche schwebt, das haupt ingivor. Auf der andern Seitenfrage schiedt, das Sauftstinnend auf die Hand gestütt, in Begleitung einer Göttin der göttliche Dulder Odysseus. Diese Gestalt kann als Typus hellenischer Mannesschöne gelten. In mattem Hintergrunde erscheint Penelope am Spinnroden; letzterer hat der Maler doch im Gegensat zur homerischen Dichtung in zu genauer Zählung die Jahre angerechnet, als daß die Zahl des Freiersschwarms noch Anspruch auf Glauben erheben kann. Den Bagen über melchem sich dieses Mandagemälde auskneitet Bogen, über welchem sich dieses Wandgemalde ausbreitet, ichmuden die Berfe:

"Mus dem Kampf ging endlich der Sieg hervor; und der Kraft entblühte die Milde, "Da sangen die Musen im himmlischen Chor, da erhuben sich Göttergebilde." Gar seltsam hebt sich von den grauen Kreidekartons und den kränklich blassen Darstellungen der übrigen Wandmalereien, welche eine vollständige Farbenschen der Künftler erkennen lassen, diese im leuchtenden Lichte des Lebens geborene, sarbengefättigte Komposition ab. Mit ihr ist auch die innere Einheit in der künstlerischen Ausschmuckung der Wände durchbrochen; es steht somit zu hoffen, daß im Laufe der Zeit der Farbe ihr vollgiltiges Recht zurückgegeben werde. (Berl. Tagebl.)

#### Beitschriften.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 7. Zwei Messingbecken des 15. Jahrhunderis im germanischen Muscum, von A. Essenwein. (Mit Abbild.) — Mittelalterliche Glockeninschriften aus dem Herzogthum Braunschweig. - Aus cinem Calendarium des 14. Jahrhunderts.

Kunst und Gewerbe. No. 33.

Die Eröffnung der Bayreuther Local-Industrieausstellung und der Wander-Ausstellung des bayr. Gewerbemuseums. irung gewerblichen Unterrichts in Ungarn.

#### Auktions-Kataloge.

Rudolph Meyer in Dresden. Am 13. September und den folgenden Tagen Versteigerung verschiedener Künstler-Nachlässe und Sammlungen, bestehend in Handzeichnungen, Aquarellen, Original-Portraitzeich-

nungen, Kupferstichen, Radirungen etc. 781 Nummern. J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln. Am 25. September und den folgenden Tagen Versteigerung der Kunstsammlung des Herrn Clemens Freih. von Schauroth, und der hinterlassenen Kunstgegenstände des Herrn General von Graeve, Arbeiten in Steingut, Fayencen, Porzellan, Waffen und son-stige kunstgewerbliche Gegenstände. 1574 Nummern. Joh. Aumüller in München. Am 2. Oktober und den

folgenden Tagen Versteigerung der vom verstorb. Maler und Radirer J. A. Klein in München hinterlasscnen Handzeichnungen, Aquarelle, Radirungen etc. und einer ausgewählten Sammlung alter und neuer Kupfcrstiche, Radirungen und Holzschnitte. 1431 Nummern.

## Inferate.

## Nöhring's Photographien.

direct nach den Originalen aufgenommen. (Vergl. Kunstchronik 1875, S. 91.)

Architektur aus deutsehen, italienischen und belgischen Städten. Plastik: Antiken in Florenz, Rom und Neapel. — Werke der Kleinkunst: Domschatz zu Aachen, Trier, Hildesheim; Muscen in Kassel und Darmstadt. Malerei: Galerien in Florenz, München (Pinakothek ä. M.), Kassel, Frankfurt a. M., Augsburg. - Memling's Werke in Brügge und Lübeek. Handzeichnungen.

Grösse incl. Carton 48/56 Centim. — Preis pro Blatt 3 bis 4 M. — Ohne Carton erheblieh billiger.

Kölner Kunst-Auktion

Kataloge gratis und franco.

bei J. M. Heberle.

Reichhaltige Kunst-Sammlungen der Herren Clemens Freiherr von Schauroth in Rudolstadt, General von Graeve in Coblenz etc. (Arbeiten in Steingut, Fayencen, Porzellan, emaillirte und geschliffene Gläser, Waffen, Metallarbeiten, Möbel, Geräthe etc.) - Versteigerung am 25. September und folgende Tage. - Katalog (1574 Nummern) ist zu beziehen.

## Dresdner Kunst-Auktion.

Rudolph Meyer, Circusstrasse 39, II.

C. Bolhoevener in Lübeek.

Cataloge zu der am 13. September beginnenden Versteigerung guter Hand-zeichnungen und Kupferstiche auf Verlangen gratis.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Bei S. Hirzel in Leipzig ist soeben erschienen:

## GESCHICHTE

## I'l'ALLENISCHEN

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe.

Besorgt von

Dr. Max Jordan.

Seehster Band.

(Mit 7 Holzschnitt-Tafeln.)

gr. 8. Preis: 18 M.

Coschicate der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite ftark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzfchn. gr. Imper.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

XI. Jahrgang. Mr. 49. Inscrate Beiträge find an Dr. C. v. Lükow (2Sien, Therefianumgaffe 25) od, an die Berlageh. (Leipzig, Ronigeftr. 3),

à 25 Bf. für bie brei Mal gespaltene Petitzeile werben bon jeber Buch: und Kunfihandlung ans genommen.

1876.

15. September

gu richten.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bilbende Kunst.

Dies Blatt, jede Boche am Freitag erscheinend, erhalten die Abonnenten ber "Zeitschrift fur bilbenbe Runft" gratis; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Budhandel wie auch bei ben dentschen und öfterreichischen Poftauftalten,

Inhalt: Ein Kundgang burch bas moderne Paris. — Der Salou von 1876, IV. — Photographien uach Originalgemälden ber Munchener Pinakothet von J. Röhring. — Adolf Tidemand. — German von Bohn. — Umbanten in ber Lateranskirche in Kom; Bernhard von Reher. — Zeitschriften. Inferate.

## Ein Rundgang durch das moderne Paris.

Seit die Frangosen auf militärischem Bebiet em= pfunden haben, wie verderblich es werden fann, fich felbst= gefällig hinter der dinefischen Mauer nationalen Dün= fels einzulullen, fangen sie an, auch in andern Dingen fleißig nach rechts und links über ihre Grenzen hinaus= zuspähen. Es mag nicht immer erfreulich fein, was fie da entdecken. In einer Beziehung indeg können sie un= beforgt fein. Sie sind noch immer, aber auch nur noch die unbestrittenen "amuseurs du monde". Mit diesem bittern Wort charakterifirt Viollet-le-Duc den Vorrang feiner Landsleute in der Kunftproduktion. Das gilt, abgesehen von der dramatischen und Romanliteratur, vor= nehmlich für ihre Malerei und Plastik. Nicht ganz auf folder, wenn auch immer nur relativen, Sohe fteht die französische Architektur. Was da von staatlicher Bevormundung einerseits und Roterieumtrieben der Runft= fektion des Instituts andererseits gefündigt wird, füllte ein ganzes Buch. Wen gelüstet, in dieses frause Rapitel fleinlicher Nergeleien näher einzudringen, der durch= blättere nur die Fachzeitschriften und Fachwerke ber letzten Jahre. Sie sind voll bitterer Rlagen und ernstester Mahnungen. Gewichtige Größen erheben ba ihre Stimme, daß bei der neuen Ordnung der Dinge auch hier endlich tabula rasa gemacht werde mit alt eingeroftetem Borurtheil und Unfug.

Das hat zwar kaum viel sichtbaren Erfolg gehabt. Vorerst galt und gilt es noch, die Kräfte nach anderer Seite hin zu concentriren. Es ist aber nicht zu be= zweifeln, daß, feit sich ber nationale Chrgeiz feines Zieles bewußt geworden und bei dem natürlichen Geschmack,

bem Talent und den Mitteln der Frangosen, wir sie auch hier bald nur auf erster Stelle werden zu fuchen haben.

Somit find es rein angerliche Gründe, die einen Ueberblick der neuesten Parifer Bauthätigkeit vom Schlusse bes letzten Krieges an beginnen laffen. Man weiß, wie die Commune mit den öffentlichen Monumenten wirth= schaftete. Da gab es viel und Großes zu thun. Frei= lid ist erst der Anfang gemacht. Manches steht noch da, hohläugig und ausgebrannt, wie es aus den Bürger= fämpfen hervorging. Soll man's niederreißen, ausbauen oder als Sehenswürdigkeit konferviren? bleibt es eben Letteres.

Aber auch wo in der That gearbeitet wird, ift der Phantasie des Architekten verhältnigmäßig wenig Spiel= raum gelassen. Es heißt eben restauriren und sei es auch von Grund auf. Das ist wirklich ber Fall bei dem bedeutenosten der zerstörten Bauwerle, dem Hotel de ville. Nichts von den wenigen Resten war mehr verwendbar, und doch wollte man dieses historisch und fünstlerisch gleich bedeutende Denkmal nicht spurlos ver= missen. Das Programm für die öffentliche Konkurrenz wurde demgemäß ein fehr anspruchsvolles: Wieder aufbauen, was schon da war, aber doch nicht alles und zugleich mehr. Von dem ursprünglichen Plane Boccardo's foll nur die Hauptfagade gegen den ehemaligen Greve= plat in unveränderter Geftalt beibehalten bleiben, als solche kenntlich, ohne unharmonisch und fremdartig ab= zustechen von der ausgedehnten Anlage zu Bureaux= und Dienstzwecken, die an Stelle des schon längst nicht mehr zureichenden Conglomerates der ältern Baulichkeiten tritt. Db die preisgelrönten Architelten Ballu und Des=

perthes es verstanden haben, den koketten, spielenden Geist der französischen Frührenaissance auf die weitgeshenden Bedürfnisse des 19. Jahrhunderts anzuwenden, wird freilich erst das vollendete Werk zeigen. Bis jetzt ist es kaum einige Meter aus dem Erdboden heraus.

Der Brand des Louvre und der Tuilerien war die andere Schreckenskunde, die im Frühjahr 1871 durch die ganze gebildete Welt zitterte. Indeß fam der eigentliche Louvre nahezu unbeschädigt davon und nur die Verbindungsgalerien, soweit sie, innerhalb des Gitters siegend, die cour des Tuileries begrenzen, trugen ernstere Spuren des beispiellosen Vandalismus. Sinerseits der Lavillon de Flore, der aber schon vollständig hergestellt ist, andererseits der Pavillon Marsan mit den anstoßenden Partien. Dieser nußte nahezu von unten auf restaurirt werden; aber auch hier bleibt im Wesentlichen nur noch die seinere Steinmetzarbeit zu thun.

Schlimmer ist's um die Tuilerien bestellt. Bon dem ganzen Traft, der sich zwischen obengenamten Pavillons hinzog, steht nur noch der Theil, den man, von spätern Berunstaltungen abgesehen, als die Arbeit De l'Orme's und Jean Bullant's ansehen kann. Aber in welchem Zustande! Ohne das hohe Dach; gähnende Fensteröffnungen, durch die man in das ausgebrannte Innere blickt; wo die Flammen hingeleckt, blättert sich der behauene Stein ab. Kurz, es ist noch gar nichts geschehen, man weiß nicht einmal, ob und was geschehen soll. Natürlich mag die Republik seine übermäßige Sile haben, die alte Kaiserwohnung wohnlich zu machen.

Gleich ruinenhaft und unberücksichtigt ift auch die Cour des comptes am süblichen Seineufer, übrigens ein monotoner, geistlos klassicirender Bau.

Drängendes Bedürfniß bagegen befchleunigte bie Wiederherstellung des Palais de Justice. erft hatten bie vielen Unbauten, die fich mit ber Zeit als nothwendig herausgeftellt, ihre Bollendung erreicht, als sie schon wieder wenigstens theilweise ein Opfer ber Berfiorungswuth murben. Bor Allem mußte nun Plat für die Bureaux gefchaffen werben, bann erft ging man an die außere Ausstattung. Aber auch im Innern fehlt es noch an Mancherlei. Co ift z. B. Die berühmte Salle des pas - perdus faum nothdürftig als Durchgangshalle prattitabel gemacht. Einzig die westliche Façabe, gegen die Place Dauphine, bildet ein geschlossenes Ensemble und ein Objett für die Rritit, fein fehr erfreuliches. Zwei Flügel in einfachem Renaissancestil, burch forinthische Bilafter schwächlich belebt, schließen sich an einen wenig porftehenden Mittelbau. Auf den hat der Arditett feine gange absonderliche Phantafie concentrirt. griechischen Portalen führt eine breigliedrige Freitreppe empor. Trot ihrer Maffigfeit macht fie, vermöge ber untlaren Unlage und ber häufig absetzenden und ge=

brochenen Linien, einen kleinlichen Eindruck. Der wird noch empfindlicher durch die Façabe, die im Prinzip ganz richtig, aber mit allzu breiter Schwerfälligkeit den Diensträumlichkeiten der Flügel gegenüber das luxuriös angelegte Bestibül der Cour d'assisses ankündigt. Außer den schon erwähnten Portalen breite Fenster mit stelenartigen Reliefs darunter; dazwischen vorgelegte Halbsühlen mit ägyptissirenden Kapitälen, über denen sich eine emblemengeschmückte Attika hinzieht, die dann wieder durch Konsolen mit ausgesetzten Frauenköpsen gegliedert wird. Kurz es ist, wie Montaigne sagt, un peu de chaque chose et rien du tout, à la française. Ein unerquickliches Herunbetteln bei den verschiedensten Stilzarten ohne die fünstlerische Krast, die das Alles zu einer Einheit verschmelzen könnte.

Der Bollftändigkeit, nicht des architektonischen Interesses halber, seien zwei große Neubauten in unmittelbarer Nähe erwähnt. Eine zinshausartige Kaserne und ein kasernenartiges Spital, das neue Hôtel Dieu. Beides Nuthauten im strengsten Sinn und demgemäß behandelt.

Mitten im abeligen Quartier, auf dem Boulevard St. Germain, erhebt sich das neue Ministère de la Guerre, ein großer Bau, ohne starke fünstlerische Individualität, aber voll französischer Sigenthümlichkeit. Dazu gehört, außer der wurmartig verzierten Rustica und dem, in das hohe Dach einschneidenden obersten Stockwert, der fünsectige zierlich behandelte Uhrthurm, der sich an das rechte Seitenrisalit anschließt. Eine mittelalterliche Kosetterie, die sonderbar genug von der Shummetrie und dem banalen Pomp der Barocksormen des Hauptbaues absticht.

Hierher gehört endlich noch die Bibliothèque Nationale mit ihrer ausgebehnten, sich längs der Rue Richelieu hinziehenden Façade. Ueber dem einfach gehaltenen Unterbau erhebt sich das Hauptstockwerf mit hohen eleganten Fenstern zwischen Halbsäulen forinthischer Ordnung. Das antike Gebält trägt eine Attika, die durch dorische Pilaster und rechteckige bunte Steinplatten einen ansprechenden Schmuck erhält. Das ist eine durchdachte, solide Leistung mit trefslichen Details und von gutem, ernstem Eindruck, nur zu monoton für die lange Fläche, die durch drei schwach markirte Pavillons keineswegs genügend unterbrochen wird.

Ein Ueberblick über die Theaterbauten bietet wenig des Bemerkenswerthen, doch hängen sie enge mit den Ereignissen des Jahres 71 zusammen, mit Ausnahme von Garnier's Prachtwerk, dessen endliche Bollendung in diese Spoche fällt, und das übrigens schon eines Weiten und Breiten kritisirt wurde.

Die beiden Theater der Place du Châtelet, von denen indeß nur das Théâtre historique erheblichen Schaden erlitten, sind in früherer Gestalt hergestellt. Böllige Neubauten dagegen haben sich an Stelle ber Theater de la Renaissance und de la Porte St. Martin erhoben. Innerhalb des beschränkten Rahmens eines gewöhnlichen Boulevardhauses spricht sich voch in der Anlage Zweck und Charakter deutlich aus. Unten die zahlreichen Portale, darüber die hohen und weiten Glasthüren des Fohers, die sich auf einen von Karhatiden gestützten Balkon öffnen. Hierher drängt sich in den langen Zwischenaften ost das ganze abfühlungsbedürstige Publikum, und es hat einen praktischen und künstlerischen Sinn, diesen wichtigen Theil des französsischen Theaters auch an der Façade energisch zu markiren.

Die Dekoration des Innern und Aeußern ift heiter und elegant, wie fich's für einen Tempel der leicht= geschürzten Operettenmuse ziemt.

Hier sei noch eine architektonische Spielerei, ober wie man es sonst gelinde bezeichnen will, angeführt. Ich meine das "Palais" des Figaro. Wer von der Ecke des Boulevard des Italiens durch die ernste Rue Drouot hinausgeht, am bekannten Auktionshotel vorüber, sieht plötslich zu seiner Rechten eine Façade, die, so klein und schmal sie ist, die zopfigsten Abenteuerlichkeiten in sich vereinigt. Eine Bronzestatue des sederschneidenden Figaro, die sich ungünstig genug vom Hintergrund eines breiten Fensters abhebt, und eine Menge Inschristen weisen darauf hin, daß wir es hier mit der Wohnung eines Journals zu thun haben, eines launigen allerdings, und als bizarrer Ausbruck dieser Laune macht das Wert wohl keinen Anspruck auf ernstliche Kritik.

Was an Privatbauten mährend der letten Jahre ba und bort in ben fashionablen Quartieren aufgebaut wurde, entzieht fich in seinen Ginzelheiten einer summa= rischen Besprechung. Es ift manches Gute, sogar Reizende darunter, aber nirgends eine neue fruchtbringende Idee und nirgends fünftlerische Berwerthung der Bedürsniffe. Ein steter kläglicher Rompronif zwischen althergebrachten, starren Schulformen und ber Bielgestaltigkeit moberner Unsorderungen. Liebhaberei ber Bauherren und Vorliebe der Baumeisttr liefern noch immer Mufterkarten der verschiedensten Stilarten. Hier ein Hotel in der ansprucksvoll pompösen Form vom Ansang des vorigen Jahrhunderts, dort eine Imitation aus Frang' I. Zeit, dann wieder ein Ziegelrohbau im Geschmack Henri's IV. Die Umgebung bes reizenden Parts von Monceaux, bann die Champs Elysées und die füdlich davon gegen Die Seine führenden Straffen liefern die reichste Illustration für diese Behauptung. Wie gesagt, es ist manches in seiner Art Gelungene zu finden, manches, bas zeigt, wie verständnifvoll ber Architett seine Jahre an ber Ecole des beaux-arts ausgenützt. Daneben allerdings wieder äußerlichste Originalitätshascherei, die zu barbarischer Formverbindung führt. Aber nach einer eigenthümlichen Begabung, einem wahrhaft schöpferischen Künstlerthum, wie sie uns im Architekten ber neuen Oper so frentsartig und anziehend zugleich gegenübertreten, sucht man hier vergeblich.

Unders, aber nicht beffer ift's mit dem Barifer Zinshaus bestellt. Wer nur zwanzig Schritte burch einen der neuen Boulevards gemacht hat, der kennt sie alle. Neben den weitgeöffneten Ladenräumlichkeiten des Erdgeschoffes, das meift mit einem niedern Entre-Sol in Verbindung steht, erheben sich die obern Stockwerke. Lifenen oder Bilafterstellungen bringen fie dann in eine gewisse fünstlerische Verbindung. Das gebrochene hohe Dach endlich enthält die vierte oder fünste Etage. Schwach vortretende Gifenbalkone, die fich oft galerieartig langs ber ganzen Façabe hinziehen, scheinen weber zur Zier noch zur Bequemlichfeit zu bienen. Sonst feinerlei Gliederung; strafauf, strafab, dieselbe monotone Fläche. Es ift wohl zu glauben, daß unverständige, sich längst überlebt habende Polizeivorschriften die Sauptschuld trifft, wenn fich die Parifer Boulevards an malerischer Wirkung nicht mit ben neuen Straffen anderer europäischer Groß= städte meffen können. Dagegen haben ihre Bauten einen nicht zu unterschätzenden Vorzug, nämlich den des Materials. Freilich, daß sich bann über ben Riesen= scheiben der Schaufenster eine massive Steinarchitektur mit Bilafter= oder Säulenordonnang erhebt, ift weder schön noch vernünstig - aber wenigstens nicht lügen= haft. Hier kennt man nicht die Rusticaquadern aus Mörtelüberwurf, die Konfolen von getriebenem Bled, bie Rapitale aus Cementguß - bie alle, alle Stein vorstellen sollen.

Durch größeren äfthetischen Werth zeichnet sich ber noch unsertige Boulevard St. Germain aus, wenigstens in seinem westlichen Theil, so weit er das aristofratische Viertel gleichen Namens durchschneidet. Hier wird das Zinshaus palastartig, ohne Kausläden im Erdgeschoß, die Dekoration sorgfältiger und variirter. Zugleich sind an den Straßeneden häusig freisrunde Pavillons mit Ruppeldächern angebaut, eine Anordnung, die nicht ohne Reiz ist, für die innere Einrichtung aber wohl ihre Schattenseiten haben mag.

Hiermit können wir das rein architektonische Gebiet verlassen, um noch einen Blick auf die übrigen össentlichen Monumente zu wersen. Es ist nicht viel und nicht übermäßig Hervorragendes. Zuerst die beiden Fontainen vor dem Théâtre français, auf einem Platz, der seine Bedeutung erst erlangen wird, wenn der große Boulevard, der in der Arenrichtung der neuen Oper durchgebrochen werden soll, vollendet ist. Zetzt ist er klein und unregelmäßig und übrigens so mit Bäumen besetzt, daß man die genannten Fontainen kaum bemerkt, wenn nan sie nicht sucht, und selbst dann hält es schwer, einen geeigneten Beobachtungspunkt aussindig zu machen.

Ueber einem Steinbaffin erhebt sich auf genienumspieltem Sockel ein kleineres Bassin von Bronze, aus bem wieder eine statuenbekrönte Säule emporstrebt. Das Ganze baut sich einsach und schlank auf und ist geschmackvoll ornamentirt.

Schwer und ernft erfcheint bagegen ber monumen= tale Brunnen auf dem weiten Plat bes Chateau Der plaftifche Schmud befchränkt sich auf acht fitzende, gut ftilifirte Löwen, die paarweife auf Sockeln um den inneren Rand des großen Baffins gruppirt sind. Uns dem kleinen Beden dahinter fteigt, unorganisch genug, auf tischbeinartigen Stuten ein brittes auf, bas feinerseits von einem kelchförmig empormachsenden Auffatz überragt wird. Leider war die Fontaine noch nicht in Aftivität und ein monumentaler Brunnen ohne Waffer ist wie eine Theaterdeforation bei Tage. Ein entschiedenes Urtheil läßt sich darüber nicht abgeben. Besonders hier, wo fo wenig felbständiger Schmud vorhanden und alles in lebendiger Berbindung mit dem fprudelnden Element gedacht erfcheint. Das mag benn Reiz in die fahle Form bringen und zugleich einige Starrheiten verdecken.

Bomphaft und mit dem gangen fcenischen Apparat fabelhaften Seegethiers verfehen ift die große Fontaine der Avenue de Luxembourg. In der Ber= längerung bes berühmten Gartens gelegen, genießt fie alle Bortheile einer heitern grünenden Umgebung, ohne fich ihrer jedoch durchaus würdig zu zeigen. Schon die eigenthümlich unregelmäßige, durch nichts motivirte Form bes großen Baffins bietet einen unruhigen, wenig monu= mentalen Anblick. Der wird noch um ein Bedeutendes vermehrt burch ben statuarischen Schmud, auf ben bier alles Gewicht gelegt ift. Gleich bas zweite Baffin trägt in seinen vier mufchelförmigen Ausbauschungen ebenfo viele Baare fid, hod, aufbanmenter Seepferbe. Sie find lebhaft in der Bewegung, nur zu plump und vor Allem gu groß für den befdyränkten Raum. Raum daß ber Fifchschwanz, in ben ihr Leib ausläuft, zu einem Drittel vom Baffer benetzt wird. Ueberdies find noch Del= phine, beren Strahl fich mit dem ber Schildfroten bes unteren Bedens frengt, zwischen fie hineingezwängt. Rünftlerifd, und materiell gipfelt das ganze Werk in ber allegorifden Gruppe Carpeaux's. Ein Simmelsglobus. um ben sich ber reliefgefchmiidte Thierfreis zieht, wird von ben vier Welttheilen - natürlich in weiblicher Repräsentation - getragen. Eigentlich gebreht, benn bas Moment bes Stützens verschwindet und verschwimmt völlig in der fpielenden Beweglichkeit, mit der die Frauen in die Speichen bes luftigen Apparates greifen. Diefe sonderbare 3dee, die wir ohne Zweifel ber Nahe ber Sternwarte verdaufen, entsprach gang bem Gefchmade Carpeaux's. Bewegung und nur Bewegung war fein Biel. Aber nicht die einfache, große und immer mahre, sondern die fleine, haftige, individuelle unseres nervösen Zeitalters. Daß sich die lebendige Natur im Geiste des Künstlers erst zu idealer Ruhe abklären muß, ehe sie wieder hinaustritt als plastisches Kunstwerk, wollte er nicht anerkennen. Indeß hat er Sinn für glückliche Gesammtanordnung. Daß zeigt sich hier und mehr noch in seiner berühmten Gruppe, "Der Tanz", vor der großen Oper. Aber die Sinzelsiguren leiden an allen Mängeln seiner realistischen Aussalfusguren leiden an allen Mängeln seiner realistischen Aussalfusguren leiden an allen Mängeln seiner noch wenig anregende Modelle. Ausser der Europäerin eine Negerin, eine kahl geschorene Chinesin und eine Indianerin mit Federkrone. Man erzählt, daß, er anfänglich sogar darauf bestanden habe, in der Patinizung die verschiedenen Racensarben gleichsam malerisch zur Gestung zu bringen.

Richt einmal diefe, immerhin talentvollen Ber= irrungen finden sich an der Reiterstatue Jeanne b'Arc's. Es ist fcon sprichwörtlich, wie wenig Glück die Franzosen mit der fünstlerischen Berherrlichung ihrer Nationalheldin haben. Und das geschmacklose Werk Fremiet's hat wol sein redlich Theil beigetragen zur Begründung dieses Ausspruchs. Auf einsachem Postament ein langfam ausschreitender grobknochiger Baul mit auf= gefnüpftem Schweif. Im hohen Bocffattel fitzt mit gerab= ausgestreckten Beinen ein halb erwachsenes Mädchen; mit der Rechten erhebt sie die langgestielte Driflamme. Der unschöne Ropf, von dem ein Lorbeerkrang feltsam absteht, hat einen verbiffenen trotigen Ausbruck. Steif und hart in den Linien, ohne Schwung und Begeisterung. macht die Statue einen philisterhaften, unerfreulichen Eindrud. Dabei wirft fie nicht einmal durch ihre Maffe. Beit unter Lebensgröße ift fie viel zu klein, felbst für Die fleine Place de Rivoli. Es sieht aus, als hätte man fie aus bem Schaufenfter von Barbedienne geholt.

Schlieglich seien unter ber großen Zahl von Grab= monumenten zwei namhaft gemacht. Nur zwei und felbst diefe verdanten ihre Bedeutung beinahe einzig ber Mittelmäßigkeit ber übrigen. Das scheint merk= würdig bei dem Ruf der Parifer Friedhöfe. Aber was sie so anziehend macht, das ist die Poefie ihrer baum= reichen Anlage, wohl auch der wehmüthige Reiz all der weltberühmten Namen, die sich hier fo nahe gerückt. Nur um fünftlerischer Erbauung willen gebe man nicht hin. Ein haltlofes Schwanken zwischen unverdaulichen Stilreminiscenzen und obscurer Formneuerung, selten etwas fünftlerifch Vollendetes gewahrt man. Wie gesagt, kein Minster ist das Grabmal, das dem Architekten und berühmten Restaurator des Schloffes Blois, Felix Duban, von feinen Schülern auf bem Cimetière du Sud errichtet wurde. Doch ift's innerhalb befcheibener Grenzen eine wohl burchdachte originelle Leiftung von nobler Auffaffung. Während die Plaftit hier nur mit ber Reliefbiifte bes Berftorbenen vertreten ift, fällt ihr am Grabmonument Alphonfe Baubin's, im Kirchhof von Montmartre, der Hauptantheil zu. Auf einem Steinfarkophag eigenthümlicher Form liegt mit hinten überfallendem Kopf die Bronzesigur des unglücklichen Bolksrepräsentanten. Die eine Hand entblößt krampshaft die durchschoffene Brust, die andere ruht auf einer zersplitterten Gesetzestasel. Die Figur ist tüchtig und voll Empsindung, dennoch scheint das Gauze unorganisch und zielt zu gewaltsam auf Effett ab.

Das ift in kurzen Zügen ein Bild ber neuesten Kunstthätigkeit, wie sie Einem in ben Straßen und auf den Plätzen von Paris entgegentritt. Es ist kein sehr erbauliches, aber es ist eben auch nur ein Stück. Es erlaubt keinen Schluß auf die Gesammtheit des artistischen Schaffens. Die Kunst ist häuslich geworden. Sie ist vor Allem Wohnungsschmuck. Hier verliert sie die tastende Besangenheit, mit der wir beinahe alle architektonischen Schöpfungen ringen sahen, hat ihre klaren ganz bestimmten Ziele, gedeiht auch ohne die künstliche Brutzwärme staatlicher Fürsorge. Im Innern der Häuser und Paläste und in den Galerien muß man sie daher suchen, wenn man sehen will, worin die Franzosen groß und nachahmenswerth sind.

#### Der Salon von 1876.

#### τv

Die Landschaft hat noch immer ihre eigenthümsliche Poesie; man kann da die angenehmsten Exkursionen machen, ohne das Palais in den elhfäischen Feldern zu verlassen. Man hat den Bortheil, daß die Landschaften, welche die Dichter mit dem das ewige Grün und die holde Spiegelfläche der Flüsse und Bäche erschafsenden Pinsel uns hervorzaubern, sich uns von einer durchaus idealen Seite zeigen.

Wollen wir einen Gang im Morgenthau machen, allein in die angepaßte Schwärmerei versunken ober Hand in Hand mit einem angebeteten Wesen, wie es die Poesie der Liebe fordert, wie könnten wir uns eine anmuthigere Gegend wünschen, als die uns E. H. Delph zeigt. Es ist ein gesegnetes Weinland; der sahle Mond tritt den Rückzug an, während ein rosiger Flaum den Geländen und Rebstöcken als Apotheose dient. Doch rasch nach Hause, verschwiegene Liebespaare, der Winzer wartet kaum das erste Morgengrauen ab, um sich an die Arbeit zu machen und es wird rasch sebendig, ehe noch der silberne Mond hinter seinen Wolken verschwunden ist!

Meister Ch. Fr. Daubigny brachte die letzte Saison in der üppigen Normandie zu; er brachte einen herrlichen Obstgarten mit, einen jener Gärten, wie man sie in der Umgegend von Rouen und Caen sindet, mit hoch und wild emporgeschoffenen Grashalmen, mit den

unter der gülden=rothen Last der pausbackigen Aepsel sich beugenden Stämmen, und damit ja Nichts an der lokalen Farbe vernachlässigt werde, weidet unweit dieser Stämme im hohen Grase ein niedliches Eselein — das nämliche, welches die Aepsel nach der Stadt zu Markt tragen wird. Das ganze Bild wurde ofsenbar ohne Ansprüche, vielleicht zum Zeitvertreibe während der Sommermuße geschaffen, aber obwohl es nicht zu denzienigen zählt, welche den Ruf eines großen Künstlers zu begründen im Stande sind, so sehlt doch hier nicht jener coup de patte, der die Werke eines Daubignh vor der Schmach der Mittelmäßigkeit rettet.

Karl Daubigny erzielte eine angenehm untadelshafte Wirkung durch die gelungene Nebeneinanderstellung des leisen Purpurs am Himmel, des Grün der Begestation und des Blau des Meeresspiegels, welches die Landwirthschaft Simon bei Honfleur badet.

Necht realistisch — ohne llebertreibung — ist die Komposition des Hrn. Benraffat. Ein Pferdewechsel, aber nicht vor dem fröhlichen, weißgemalten, guirlandirten Posthause, nicht mit Schellengeläute, Bier trinkenden Kondusteuren und in die Trompete blasenden Postillons. Nein, der Pferdewechsel sindet auf einer sandigen Gbene längs eines schmutzigen Flusses statt; die armen Gäule ziehen da keine gelbübertünchte Postchaife, aber sie schleppen ein schwersälliges hölzernes Schiss. Die Gegend ist wenig interessant und kann daher auch nicht in interessanter Weise wiedergegeben werden, dasur liegt ein hübssches Stück Studium in der rüstigen Struktur der Gäule, die stämmig dastehen, aber nicht gedankenlos, und etwas resignirt dreinblicken. Man möchte salt glauben, daß Hr. Behraffat an die thierische Seele glaubt.

Dupré und Beauvais zeigen recht anmuthige Schnitterscenen; ist der Anblick, den uns Dupré bietet, ein recht lachender, so kann Beauvais dagegen die Originalität beauspruchen. Seine "Glaneuses" sind vom Regen überrascht worden, sie suchen unter einem Baum Zuflucht, was sie aber nicht hindert, ihre Körbe bis an den Nand zu füllen.

Noch einen Blid auf die fette, seuchte Normandie! Diesmal führt Hr. Xavier de Cod den Reigen, ein alter erprobter Liebhaber der anglo-sächsischen Ratur. Das Kolorit dieses Künftlers ist gerade so aufrichtig wie die Farbe der von ihm dargestellten Landschaften, und sein Grün ist frisch und treu genug, um sich daran laben zu können.

Wer sich gern am Anblick einer Idhlle weidet, mag sich bei Herrn Jundt heuer bedanken. Es giebt kein ländlich poetischeres, kein sansteres Bild als dieses herrstiche "Maiblümchen", welches auf einem üppig besäeten Naturteppich dasitzt und sich aus hundertsarbigen Bestandstheilen ein Bouquet zusammenstellt. Mit der an Jundt gewohnten Gewandtheit sinden wir die prachtvollste Hars

monie zwischen ber ländlichen Deforation und ber lebenben Figur hergestellt. Man würde darauf schwören, daß die liebliche Kleine ein Kind des Sommers ist, nur für den Sommer geschaffen, daß der Aufenthalt in der freien Natur der einzige ist, der ihr behagt, und daß sie in der düsteren engen Kammer dahinwelken würde, wie ein Paradiesvogel, den man in den Käsig gesetzt hat.

Noch anmuthiger präsentirt sich die ländliche Scene von Paul Vapson, ein Kapitel modernissirter Georgica. Sine junge hübsche Schäferin ist am Fuße eines Baumes eingeschlasen. Wie sanst ruht das liebliche Kind in Morpheus' Armen! Schlummere sanst, während dich Unschuldträume wiegen und beinen geschlossenen Lippen das Lächeln der Seligen aufdrücken. Der treue, große Hund hält gute Wache, er wacht über dich und über die Schasserbe, die auf den Abhängen des Hügels weibet.

Es ist gut, bei den beiden Bilbern eine starke Provision Zufriedenheit und treuseligen Sonnenlichtes acquirirt zu haben, wenn man dort das "Berlassene Schiff bei Gravesend" betrachten will. Es muß dem Maler gewiß schwer um's Herz geworden sein, als er die Sandebene entdeckte und sich entschloß, sie auf die Leinwand zu fixiren. Sand, Koth und Nebel, die drei Hauptelemente sind schauerlich treu wiedergegeben.

Wie fröhlich lacht bagegen bas Gestade ber annuthigen Schelbe in dem panoramaartigen Bilbe bes Hrn. Mols, eines Antwerper Malers, ber eine fast vollständige Anficht seiner Baterstadt ausstellte!

Uebrigens haben sich auch Franzosen an die leblose vlämische Natur herangemacht — meistens mit vielem Glück; ich will nur das Seeufer bei Berk des Hrn. Artau und "Wind auf der Schelde" des Hrn. Arthur Bouvier ansühren, die aber beide so fein, so elegant gearbeitet sind, daß sie die derbe vlämische Natur zu sehr raffiniren.

Paris hat feine Enthusiaften unter ben Malern. Es giebt eine Schule, Die unverholen erklart, bag es ein Frevel - und eine fostspielige Naivetät mare, bie "Stoffe" bem Bertoumen gemäß am Tiber, in Andalufien, auf Sicilien ober im Orient zu suchen. Die Seine mit ihren Brüden, die reiche Abwechselung bes Boulevard= lebens, die alten und modernen architektonischen Wunder= bauten, auf die Paris fo ftolz ift, find würdig, das Be= hirn und die Sand von Künftlern und barüber zu feffeln! Man fann biefer Schule nicht Unrecht geben - und die Werfe, die sie während bes vorigen Salons producirte, würden jeden zu einer milderen Beurtheilung Diefer Parifer Italien= und Drientfahrten aufmuntern. Allerdings find bis jest die Materien mehr anefootisch im Genrefach behandelt worden, als vom Standpunkte ber großen Runft. Die heurigen Berfuche ber Wieber= gabe Barifer Architeftur find ziemlich geglücht, nament=

sich jene Kompositionen, bei benen die Seine das Hauptmotiv ist. Führen wir den Pont de la Tournelle des Herrn Lecomte und den Quai d'Ivry des Herrn Lepdre an! Das lettere Bild ist eine recht lebhaste amusante Photographie des in seinen bescheidenen Berhältnissen "rührigen Hasenlebens" von Paris. Der Phramidenplat des Hrn. Nittis zeichnet sich durch die gelungene Wiedergabe der stark angeseindeten und viel besprochenen Statue des Herrn Fremiet aus.

Das intime Lanbleben fand heuer seinen Ausbruck in dem "Dorfeingang" des Hrn. Deliphard. Es ist hier der Kontrast der untergehenden Sonne und der eins nach dem anderen sich entzündenden Gemächer im Innern der Häuser dargestellt. Die Fensterlein präsentiren sich wie lauter röthliche Punkte. Dazu ist Winter, und Schnee bedeckt die Erde. Die weißen Tauben, die schaarenweise vor dem Pflug des Bauern emporstattern, sind naturgetreu, das Vild verdient vielsleicht von allen heurigen Landschaften am meisten Bewunderung.

Auf dem Gebiete der Plastif begrüßen wir zwei charaktervolle Schöpfungen von J. F. Coutan. Eine Sphinx mit weiblichem Kopf. Sie hält den Dedipus umschlungen; man würde viel eher darauf rathen, daß sie ihn verführen, als daß sie ihn einsach ausfragen will. Das Profil ist von besonderer Schönheit und der Blick des Ungethüms hat etwas Versührerisches — vielsleicht mehr Modernes als Antik = Aegyptisches, aber es liegt in der ganzen Komposition eine derbe Kühnheit, welche die Ausmerksamseit erzwingt.

Der "Eros" bes nämlichen Künftlers hat bagegen einen recht eleganten nervigen und in seiner Specialität recht bedeutsamen Thpus. Es ist ein junger Mann, das Ideal altgriechischer Schönheit; er wendet sich um auf einem seiner leichten Füße, holt aus seinem Köcher einen Pfeil, und während er die Armbrust anlegt, lächelt er süß und verschmitzt; zwei Turteltauben, die sich benehmen, und wie es bei dieser Sorte von Thieren usus ist, Schmetterlinge schwärmen um das niedliche Haupt des Jünglings.

Die "Zögerung" von A. Schoenewerk macht bem Namen bieses Künstlers alle Ehre. Die gefällig Zögernbe ist eine junge Dame, bie im Begriff steht, die Glieber im Naß eines Baches zu baben. Alle Kleidungstücke sind weg; es bleibt ihr nur noch die letzte leinene Schutzwehr weiblicher Schen, aber auch diese wird bald fallen, wenn der scharf spähende Blick keinen allzu neuzgierigen Aftäon zeigt.

Der "Heilige Paul auf bem Wege nach Damastus" von A. E. Lepere giebt eine neue Berston ber biblischen Scene. Der zukunftige Märthrer fällt von seinem Pferde und wird vom Licht bes Glaubens bis zur Ersblindung getroffen. Frl. Sara Bernhardt, die viel Besprochene und Porträtirte, hat auch Hand an's Werk gelegt und eine Arbeit gemeißelt, die mit Recht eine Medaille das vontrug. Die Gruppe trägt den bezeichnenden Titel: "Nach dem Sturm". Es ist eine Fischersfrau, welche die Leiche eines Knaben, wahrscheinlich eines der Ihrigen, auf dem Schoose hält. Die Attribute des Handwerks, das seinen Mann nicht nur ernähren, aber auch verderben kann, liegen zerstreut zu den Füßen der armen Mutter. Es ist mehr Gefühl als Kunst in dieser Gruppe, ein seines, echt weibliches Bildwerk.

Noch giebt es in der plaftischen Abtheilung eine gang anfehnliche Bahl Borträtbuften, die meistens auf Bestellung gemacht wurden und daher lediglich ein Familienintereffe haben. Man sucht heuer vergebens nach einer gewissermaßen hervorragenden Berfönlichkeit, wie man sie voriges Jahr entdeckte. Weder die Macht des Künstlers, noch die Originalität eines Vorträtirten ift im Stande, den Borübergehenden zu feffeln. Warum benn auch? Wer die Mittel hat, läßt sich lieber in Del malen und die Bildhauer erhalten die Abfälle. Doch Geduld, wenn sich Alles wird haben malen laffen und ber Selbstfultus noch nicht erschöpft ift, wird man schon zu den Bildhauern Zuflucht nehmen! Dann wird auf Diefem Terrain die nämliche Rührigkeit herrschen, wie heute bei ben Malern im Porträtfache. Bis dahin muß man sich mit den fommerciellen Bestellungen begnügen.

Paul Dubois hat mit feinen beiden, für das Grabmal des General Lamoricière bestimmten Figuren die erste Medaille davongetragen. Br. Dubois ift der Schöpfer jener reizenden ausbrucksvollen Statuette des floren= tinischen Sängers, die fich, in's Unendliche in Bronze reproducirt, neben ihrem fünftlerischen auch eines riefigen induftriellen Erfolges erfreute. Die Gruppen, die bas Grab des Besiegten von Castelfidardo schmuden sollen, stellen die driftliche Nächstenliebe und den militärischen Muth dar. Beide Allegorien sind frei in weißem Marmor gearbeitet. Eine ihren in den Windeln ruhenden zwei Rindern hold zulächelnde junge Mutter mit einem poetisch= melancholifchen Gesichte symbolisirt die Rächstenliebe; ben militärischen Muth versinnlicht ein auf einer Kanone sitzen= der muskulöfer Anabe, der in den Armen einen entblößten Degen hält. Die Auffassung der Physiognomie des Anaben, der sehnsuchtsvoll, aber ohne Ungeduld, den Moment des Losschlagens abwartet, ift viel glücklicher als die Ber= sinnlichung der Nächstenliebe, die viel zu vage ist und eher die Mutterliebe repräsentirt. Man will als Vorbild des Anaben, der den militärischen Muth vorstellt, den Lorenzo Medici des Michelangelo entdeckt haben — nun möglich ist es schon, daß Hr. Dubois sich dieses Vorbild gewählt hat, aber in diefem Fall entsprach die Ausführung bes Meißels bem Gedanken bes Meisters nicht - ber Lorenzo des großen Italieners ift in Gedanken vertieft, aus welchen ihn Nichts emporscheucht — ber Knabe spitzt das Ohr, ob ihn die Trommel recht bald zur Schlacht rusen wird. Dann Abieu Schwärmerei, die blutige Arbeit kann beginnen!

Der "Christus im Grabe" von Marquet de Basselot ist eine bedeutende künstlerische Leistung — wenn man die Arbeit an und für sich betrachtet. Von einem andern Standpunkte jedoch rügt man mit Recht die unwahrscheinliche Positur und den salschen Gesichtsausdruck des Gekreuzigten, der wie ein in der Schlacht gefallener König daliegt. Der Orestes des Hrn. Hugoulin ist der Triumph der Mittelmäßigkeit. Er beweist, daß die Jurh, welche dem Versasserschung gönnte — eine dritte Medaille — sich von dem Protektionsewesen noch immer nicht losgesagt hat.

Die "Maske" des Herrn Ernest Christophe, eines Beteranen ber Ausstellungen, zeigt, wie mächtig das Gesetz der Kontraste, wenn es durch eine geschickte Hand gehandhabt wird, zu wirken im Stande ist. Ein Frauen= zimmer — antik drapirt — irgend eine Komödiantin, zeigt unter ber lächzelnden liebäugelnden Maske, die sie soeben gelüftet hat, ein von Schmerz und Verzweiflung durchfurchtes Geficht. Der Kontrast des Ausdruckes dehnt sich vom Antlitz der Komödiantin auf deren Körper aus; man fühlt, daß die Gliedmaßen unter der Robe von den nämlichen Gefühlen erregt zittern, die das Geficht verunstalten. Der ausgezeichnete Künstler, ber, wie es ihm sein Freund Castagnary prophezeit, nunmehr unter dem Titel "l'auteur du masque" flaffificirt werben wird, hat kein Detail der Ausführung vernachläffigt und seinem fünstlerischen Sinn steht eine gründliche anatomisch-technische Fertigkeit zu Gebote.

Paul d'Abreft.

#### Kunfthandel.

Die photographische Berlagsanstalt von J. Nöhring in Lübeck, deren Aufnahmen alter Gemälbe nach den Originalen zu den besten Leistungen dieser Art gehören, hat neuerdings eine Reihe von Gemälben der Münch ener Kinakothek publicitt und ist damit einem von vielen Kunststreunden längst gehegten Bunsche entgegen gekommen. Unter den 18 Blättern der Sammlung sind namentlich A. van Dyck und Rubens durch einige ihrer vorzüglichsten Schöpfungen vertreten, kerner Rassel, Francia, Tizian 2c. Leider haben sich der Durchstührung des Unternehmens, welches auf etwa 100 Blätter berechnet war, von Seiten der Berwaltung der k. Sammlungen hindernisse entgegengestellt, indem neuerdings der Firma Franz hansstängl in Nünchen das ausschließliche Recht der photographischen Bervielstung übertragen wurde. Ein vollständiger Katalog des gesammten Röhringschen Berlages wird demnächst erscheinen.

#### Nekrologe.

B. Adolf Tidemand, der ausgezeichnete norwegische Genremaler, ist in Christiania nach längern Leiden in der Racht vom 24. zum 25. August 1876 sanst entschlafen. Wie jedes Jahr, hatte er sich auch in diesem Frühling aus Düsseldedorf, wo er seit etwa dreißig Jahren lebte, nach Norwegen begeben. Diesmal aber sollte er nicht wieder zurücksehren. Kaum von einer schweren Krankheit scheindar hergestellt, rafste ihn der Tod hinweg. Wir sommen auf den tressslichen Reiter eingehend zurück.

#### Personalnachrichten.

B. German von Bohn, der tüchtige Historienmaler, wurde an Stelle des verewigten Gegenbaur vom König von Bürttemberg zum Hofmaler ernannt und wird im Herbst nach Stuttsgart übersiedeln. Bohn ist ein geborener Stuttgarter und bildete sich in Rom und Paris zum Künstler aus. In letzt-genannter Stadt, wo er bis jetzt lebte, genoß er eines vor-theilhaften Russ und errang dort 1844 die goldene Medaille und fpater den Orden der Chrenlegion. Das Mufeum feiner Baterftadt besitt ein intereffantes Bilb von ihm, welches eine Sterbende barftellt, die den Gefang der Engel vernimmt, welde ihr Lager umschweben.

#### Vermischte Nachrichten.

J. P. R. Umbauten in der Lateransfirche zu Rom. Am Dreifonigstage dieses Jahres bemerkte man in der ältesten Basilika Roms, S. Giovanui in Laterano, plötzlich entstandene gefahrdrohende Schadhaftigkeiten. Noch an demselben Tage ließen die Architeften ber Kurie Geruste zur Unterstützung ber Apsis errichten. Auf die Berichterstatung beim Papste hin wurde die Abtragung der ganzen Apfis mit Einschluß des Leoninischen Umgangs beschlossen. Die kostbaren Mosaiken sind in Tausende kleiner quadratischer Felder getheilt, um nach der Abnahme auf den Neubau übertragen zu werden. In diesem soll die Apsis um ca. 12 Meter vom Querschiff weiter abgerückt werden, wodurch die Kirche erst die Form des lateinischen Kreuzes im Grundplan erhalten wird. Umfaffende Tiefgrabungen für die Fundamentirung des Reubaues sind hinter dem Leoninischen Porticus in den letzten Monaten vorgenommen worden. Sierbei sind in der Tiefe von ca. acht Meter bedeutende Reste von Mauerwerk, theilweise mit Frestenschmuck im Stil des 3. und 4. Sahrhunderts, vollständig erhaltene Außböden, ein Nymphaeum 2c. zu Tage gefommen, doch wohl Neberbleibsel bes Balastes ber Lateraner. Die Kosten des Umbaues, auf 5 Millionen Lire veranschlagt, wird die Kurie bereitwillig zahlen. Die Aussuhrung besselben dürfte wenigstens drei Jahre in Anspruch nehmen. B. Bernhard von Reher's treffliches Fresco-Gemälde

am Hartfor in München wird gegenwärtig als Aupferstich vervielfältigt. Fr. Zimmermann in München hat diese ver-dienstliche Arbeit unternommen, die gewiß den Dank aller Kunstfreunde verdient. Die Zeichnung ist bereits vollendet

und verspricht eine höchst gelungene Ausführung.

#### Beitschriften.

Architektonische Studien. Heft 33. Entwurf zu einem Trinkstübchen; Theater für eine kleinere Residenzstadt; Entwurf zu einer Markthalle; Grahmonument; Gesellschaftshaus der Harmonie in Heilbronn.

Tidskrift för bildande Konst och Konstindustrie. Heft 3.

Några bref från Egron Lundgren. - Aennu ett ord om konstvärde, von L. Dietrichson. — Gräfningarna vid Olympia. - Utställningen i München.

Kunst und Gewerbe. No. 35.

Aus der deutschen Kunst- und Kunstindustrie - Ausstellung in München. — Patentschutz. — Der antike Goldschmuck des Berliner Museums,

Gewerbehalle. Lief. 9.

Ueber Tischbildungen, von Stockbauer. (Mit Illustr.) — Füllungs Ornament im deutschen Renaissancestil (17. Jahr-hundert) an einem Hause in Zweibrücken; desgl. (16. Jahrhundert) vom Waldemir-Brunnen in Regensburg; Tisch aus der Zeit Louis XIII.; Hänge-Lampe aus getriebenem Silber in S. Marco in Venedig. — Moderne Entwürfe: Wand-Muster für Seiden-Damast; Rosette; Queueständer; Gas-Kandelaher für Zink- oder Eisenguss; Buffet; farbig glasirtes Kamin mit Spiegel; Kaffee-Kanne im Stile Louis XV. in oxydirtem Silber; gemaltes Glasfenster; schmiedeeiserne Thürfüllungen.

No. 87. 88. L'Art.

L. Decamps. (Mit Abbild.) — Souscription nationale ouverte par l'art pour la fondation et l'organization d'un South Ken sington Museum français. — Fêtes nationales en l'honneur de Rameau, von A. Pougin. (Mit Portrait.)

The Academy. No. 224. 225.

Westwood, A descriptive catalogue of the name ivories of the South Kensington Museum, von W. J. Loftie. — The black and white exhibition, von Ph. Burty. — Christian antiquities at Reme, von C. J. Hemans. — Parker, the archaeology of Rome, vol. II., von C. W. Boase. — Neudörfer, Joh., Nachrichten von Künstlern und Werkleuten Nürnberg's, von M. Westwood, A descriptive catalogue of the fictile ivories of the M. Heaton.

Journal des beaux-arts. No. 15.

Exposition provinciale des arts industriels de Namur. bleaux anciens à vendre, - Salon de Mons. - Le Gendre-Heral, von H. Jouin.

#### Berichtigung.

In Nr. 47 der Runft-Chronik Sp. 754 ist der Name des Bildhauers Dietelbach irrthümlich Titelbach gesetzt worden.

## Inserate.

## Den Verkauf guter Oelgemälde und Kunstwerke

sowie deren Ausstellung in den Räumen seines grossen Saales übernimmt unter billigen Bedingungen: Das Auktionsbureau von Rud. Bangel in Frankfurt a. M.

## Großherzoglich badische Kunstschule zu Karlsruhe.

Director: Professor 28. Riefstahl.

Director: Projessor 28. Riestagi.
Der Unterricht umfaßt:
Zeichnen nach dem Runden: Büften,
Statuen: Prof. L. Des Condres.
Zeichnen nach dem lebenden Modell,
Anochenu. Muskellehre: Prof. F. Reller.

Perspective: Insp. E. Tenner. Unterricht in den Malklassen: Stillleben, Köpfe, Modell, sowie Ausführungen

eigener Entwürfe

die Brof. F. Keller. E. Hildebrandt. L. Des Condres.

Landschaft und Marine: Brof. S. Gude. Bilbhauerei: Brof. C. Steinhäufer. Radirfunft: Prof. G. Willmann. Das Schuljahr beginnt am 1. October.

## Preisherabsetzung.

Blavignac, Histoire de l'architecture sacrée du IV au Xme siècle dans les évêchés de Genève, Lausanne et Sion. 1853. Ein Band Text (459 S.) in -80 mit 36 Tafeln, nebst einem Atlas in Quer-Folio von 82 Tafeln.

Von vorsteh. Werke, in welchem nicht nur die architektonischen, sondern alle noch erhaltenen Denkmåler d. christl. Kunst d. Mittolalters i. d. westl. Schweiz beschrieben u. abgebildet sind (743 Abbild.), habe ich den kl. Verlagsrest erworben und ermässige den Preis von 65 Fr. auf 20 Fr. (16 Mark).

Basel.

H. Georg.

Bei S. Hirzel in Leipzig ist soeben erschienen:

## GESCHICHTE

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe. Besorgt von

Dr. Max Jordan.

Sechster Band.

(Mit 7 Holzschnitt-Tafeln.)

gr. 8. Preis: 18 M.

Inhalt: Altmailändische Schule. — Altlombarden. — Antonello von Messina. — Giorgione. — Dio Maler im Friaul an der Wende des 15. und 16. Jahrh. — Pordenone. — Sebastian del Piombo. — Die Brescianer. — Die Maler in Cremona am Beginn des 16. Jahrh. — Palma Vecchio. — Lorenzo Lotte, di Santa-Croce, Cariani und andere Bergamasken. — Index zu Band V und VI.

XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (Zien, Therefianungaffe 25) ob. an die Berlagsch. Scipzig, Königsftr. 3), zu richten.

22. September



Mr. 50.

#### Inferate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchund Kunsthandlung ans genommen.

1876.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinund, erhalten die Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Runsi" gratis; für sich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel wie auch bei ben beutschen und bflerreichischen Postanftalten.

In halt: Die Festbauten in Leipzig. — Korrespondenz: Frankfurt a. M. — Radirungen von C. Geger und von Naad. — J. B. Berbelle †. — Bom bayeris sown Nationalmuseum; Ersoxidung und Ethaltung der Kunstdentmäler in Preußen. — Die Ninnheuer Kunstatademie. — Die Olympia-Aussiellung im Wussem zu Berlin. — Echter's Kompositionen zu Wagner's Nibelungen; Die Nottmann'schen Fresten. — Nenigkeiten des Buchs und Kunstdandells. — Zeitschriften. — Untions-Kataloge. — Inferate.

## Die Festbauten in Leipzig.

Leipzig, 7. Cept. 1876.

Bon Augenblicksbeforationen follte man nicht viel Aufhebens machen, wenn fie dem Beschauer nicht den Wunsch nahe legen, es möge dem Flüchtigen Dauer verliehen fein. Daß dies bei den Festbauten zu Ehren bes faiferlichen und königlichen Besuches in Leipzig am 5. September ber Fall mar, läßt fich in ber Saupt= sache mit Fug und Recht behaupten. Laut und leise wurde dieser Wunsch geäußert, nicht allein aus der schau= luftigen Menge beraus, sondern auch in den Kreisen funstverständiger Männer, die die Welt gesehen und Italiens imposante Stragenprospekte kennen. Es ge= reicht dem Künftler, ans dessen Phantafie der Plan hervorging, zur großen Ehre, daß man an seinem Werke im Grunde genommen nichts zu tadeln fand, als daß die Ausführung nicht früh genug begonnen oder, wenn man lieber will, zu fpat zu Ende geführt murde. Bau= rath Lipfius ist bekannt als ein Meister der Dekoration. Von ihm rührt unter Anderm die feine, im italienischen Renaissancestil gehaltene Ausschmüdung des großen Fest= saales im Schützenhause her. Ihm dankt auch die Stadt den stattlichen Bau des neuen Johannishospitals, deffen Mittelbau=Façade freilich nicht gerade zu den glücklichsten Lösungen architektonischer Brobleme zu rechnen ift.

Der Hauptgebanke, von dem Lipsius bei seiner Aufsgabe ad hoc ausgegangen war, lag in der Gestaltung des Augustusplatzes zu einem prächtigen Forum, einer großen Festbühne, die Zuschauerraum und Scene zugleich war, Scene für die hohen Festgenossen, denen am Abend des 6. September vom Balkon des Theaters herab das

Schauspiel eines glänzenden Feuerwerks geboten werden sollte, Zuschauerraum für die vielen Tausende von Menschen, auf deren Zudrang bei dieser Gelegenheit zu rechnen war.

Es lag nahe, daß es das Zweckbienlichste mar, den weiten Platz, der zu den Seiten des Museums unregel= mäßig in den Parfanlagen der Ringstraße verläuft, durch feitliche Scheinbauten abzufchließen, die zugleich der etwas nüchternen Architektur des Museums unter die Arme greifen konnten. Lipfins mählte dazu das Motiv einer dorischen Säulenhalle, die, vermittelt durch einen vor= fpringenden, sid nach allen vier Seiten in Rundbogen öffnenden Thorthurm, in einem Biertelsfreise beiderseits an das Museumsgebäude auschließt. Die flankirenden Thürme, deren Kranzgesims in kräftig vorspringender Profilirung auf ionischen Säulen ruht, reichen bis zur Höhe des oberen Geschoffes des Museums und wiederholen sich, als Schlußpunkte der Kolonnaden einander gegenüber liegend, so daß die Achse der Thore genau mit der Portalachse des Angusteums zusammenfällt. Störend für den Eindruck war nach Seite der Univer= sität nur, daß die Festbauten den unteren Theil der Façade des langgestreckten Gebäudes verdeckten, des einzigen an der nördlichen Langseite des Platzes, welches ein monumentales Gepräge hat.

So war der Platz auf der westlichen Schmasseite in einer dem Halbkreisbogen sich nähernden Form geschlossen, ohne doch den Gesichtskreis zu beengen. Die breite Fahrstraße, die den Platz zwischen Museum und Theater in zwei ungleiche Theile zerlegt, erhielt sodann am Ausgang und Eingang eine den Römerbauten dieser Art mit freier Phantasie nachgebildete Triumphpsorte,

bie im Aufbau und in der Höhe zwischen den Thorthürmen der Kolonnaden und der korinthischen Säulenhalle des Theaters die Vermittelung herstellten. Die gleich
hohen mächtigen Rundbogen zwischen schlanken korinthis
schen Säulen tragen das fräftig ausladende Gesims, über
dem eine Attika, flankirt von vier sitzenden Kranzspenderinnen, sich erhebt. Sie dient mit ihren Stirnflächen zur Aufnahme von Inschristen, außerdem als Podest für
ein aus einem sitzenden Abler und gekrenzten Fahnen
gebildetes Tropäon.

Die Wirkung des Ganzen erwies sich als wohl= erwogen, die Verhältnisse waren mit feinem Gefühl abgemessen. Freilich unßten dabei die Façaden der nach der Stadtseite anliegenden Häuserzeile aus der Nechnung gestrichen werden.

Das einzig Störende war vielleicht ber schon ziem= lich in's Bunte gehende Anftrich, ben unfer Festajuolo anzuordnen für gut fand: vergoldete Rapitäle, ein tiefes Blau in den Zwickelfelbern der Bogen mit übergelegtem goldenem Balmzweig, hier marmorirte, bort zur Balfte braunroth, zur Balfte mattgelb gefarbte Caulenschäften. f.w. Dieser Wechsel und Kontrast von Farben bot einen für nordische Augen ganz ungewohnten Anblick bar; und boch lann man nicht fagen, daß die Wirkung grell und schreiend Mur die graue Steinarchitektur bes gewesen wäre. Minseums stad, wie es nicht anders sein konnte, gegen das Festgewand des austehenden Hallenbaues gar zu lebhaft ab. Das fann aber nicht als ein Fehler gelten, wo es fich im Wesentlichen barum handelte, die Feft= bauten auch als solche, als ephemere Sonntagsfinder froher Festlanne, zu charakterisiren. Dazu kommt noch der Umstand, daß der Künstler dem Tage und auch der Radit gerecht werben nußte. Der Glanzpunkt ber gangen Testlichkeit, das Feuerwerf und die Beleuchtung Der Scenerie mit bengalischem Licht, bedingte eine fraftige Farbenftimmung, um den vollen Gindrud eines marchenhaften Zaubers hervorzurusen.

Am gewagtesten schienen ansangs die blauen Siegessäulen, die als Deforationsstücke sich auf dem Halbrund
zwischen den Säulenhallen, mit ihren Laub-Kapitälen
das Museum überragend, erhoben. Aber als die goldene Kranzspirale herumgesührt war und das nun als blauer Streif sich herunwindende Feld seine goldenen Inschristen erhalten hatte, sag sein Grund mehr vor, das Blau zu perhorreseiren. Glücklicherweise sonnte es anch die Konturrenz des Himmels ertragen, der seineswegs im reinsten Uether strahlte.

Auf jeder ber beiben Säulen schwebte, von Prof. Zurstrafen ausgeführt, die Kolossalsigureiner vergoldeten Viftoria mit Palmzweig und Siegestranz in den händen. Beide nach demselben Modell gesertigten Figuren erinnereten in der Haltung an die schwebende Victoria Nauch's, waren aber nicht so srei und annuthig bewegt, und

schienen mit einer gewissen Aengstlichkeit auf ihrem hohen Posten zu stehen. Daß diese Aengstlichkeit nicht unbegründet war, bewieß der Sturmwind, der am Nachmittag des Hauptsestlages die eine der gestügelten Nifen erbarmungsloß herunterwarf. Gut getrossen war das Berhältniß zwischen Figur und Säule, ebenso wie zwischen der Säule und dem kubischen Unterbau, dessen Seitenslächen als Inschristtafeln dienten. Auch an diesem Desorationsstück war die frästig ausladende Gliederung, der abgestufte Ausban und die durch vier sitzende Abler bewirste Krönung von guter Wirfung.

Was die Malerei zur Festbekoration beigetragen, kam fast gar nicht zur Geltung. Ueber dem Balkon des Museums war ein Transparentgemälde von Lorenz Clasen ausgespannt, beffen Formen nur in der Nähe erkennbar maren. Zwei akademisch brapirte Frauen= gestalten spielten barin bie Rolle ber Saxonia und Boruffia. In einiger Entfernung hinter den beiden fich begegnenden Damen sieht man eine britte, die Germania vorstellend, auf einem Throne sitzen mit einer Krone auf bem Ropfe, die in der Gile zu groß gerathen mar. Gie breitet die zum Segnen erhobenen Urme mit einer gewissen Austrengung aus, body scheinen die beiben Beseg= neten von diesem Afte gerade keine allzu lebhafte Notiz zu nehmen. Hoffentlich ift ber Segen ber Germania für beibe Länder in Wirklichkeit wirksamer als er hier im Bilbe erfdien. Professor Nieper hatte es über= nommen, vor dem Rathhause die Gestalten der Beisheit und Gerechtigkeit in foloffalen Delgemälben aufzurichten. Aber ein bofes Ungefähr wollte, daß ber erfte Rahmen beim Aufwinden herabstürzte. Bei ber Nähe ber Stunde bes Einzugs war an eine Reparatur des Schadens nicht zu denken. Go blieben denn die Bilder, angelehnt an ben Rreuzesstamm, auf dem Pflaster stehen, wo sie bei ihren foloffalen Dimenfionen allerdings fich sonderbar genug ausnahmen.

Ich kann biefen Bericht nicht schließen, ohne bes herben Berluftes zu gebenken, ben unfere Stadt burch den fürzlich erfolgten Tod des Bürgermeisters Ernft Roch erlitten hat, eines Mannes, ber in feiner fast 28jährigen Amtsführung für die Pflege ber schönen Rünfte geleistet hat, was zu leisten war. Es ist bekannt, baß Leipzig in seinen fünftlerischen Bestrebungen bei ber Staatsregierung von jeher nur wenig Entgegenkommen Daß für öffentliche Denkmäler von Staatswegen so gut wie nichts geschieht, ja bag bie Staatsbauten selbst, namentlich die der Universität dienenden neuen Gebäude der Anatomie, des physiologischen Instituts, bes chemischen Laboratiums 2c. ben Bettlermantel eines armseligen Putbaues tragen, wird um so mehr wie eine Burückseitung empfunden, als für Dresbens Verschönerung die Mittel ftets reichlich, ja überreichlich fließen. Wenn gleichwohl in neuerer Zeit viel geschehen ift, um bas

öffentliche Runftintereffe zu beleben, zu einer einem großen und mobihabenden Gemeinwefen murdigen Bauthätigkeit, ju öffentlicher und privater Pflege des guten Gefchmacks anzuregen, so ift diese Wendung nicht zum fleinsten Theile das Verdienst des verewigten Bürgermeisters. Sowohl der Musenms= als auch der Theaterbau sind bleibende Ruh= mesmale seiner stets von weiten Gesichtspunkten bestimm= ten Umtsführung. In feinen letzten Lebensjahren trug er fich mit dem Gedanken einer Erweiterung des Museums, dessen Räume allgemad, für die sich ansammelnden Runst= schätze zu enge werden. Bielleicht giebt ber jetzige Fest= ban einen Kingerzeig, wie der Gedanke auszuführen ift, um zugleich den Bedürsnissen des Museums und der besseren Gestaltung des Augustusplatzes Rechnung zu tragen. Außerdem lag ihm noch besonders die Entwicklung der jüngst begründeten und von Professor Nieper geleiteten Gewerbeschule am Berzen, sowie ber Wunfd, dieselbe mit dem noch immer in ermietheten Räumen vegetirenden Kunstgewerbemuseum unter ein Dach zu bringen. Ein im vorigen Jahre zu diesem Ende vor= gelegtes, an sich fehr gefälliges Projekt bes Architekten Bieweger scheiterte an dem Widerspruch der Stadt= verordneten gegen den gewählten Platz, deffen verftedte Lage und ein dreiectiges Gebäude bedingende Gestaltung nicht mit Unrecht als Momente der Unzwecknäßigfeit geltend gemacht wurden.

### Korrespondenz.

Frankfurt a/M. im September.

Die Krachdornen umwuchern noch immer Sandel und Industrie. So lange Rody und Hosstaat schlafen, wird man es auch der Kunst nicht verargen, wenn sie, wie weiland Dornröschen, ein wenig "dämmert". Tausend und eine Nacht, so viele sind es ja wohl jetzt bald, seit= dem Wien die Josephsrolle übernahm und den Traum vom Schlaraffenzeitalter, diesem kostbaren, tragikomischen Gründermärchen, so draftisch deutete. Rach dem luftigen Fastenscherz ist die Aschermittwoch angebrochen. Das ist so der Lauf der Welt. Die Kalendermacher wollen es fogar vorausgewußt, wenn auch nicht gefagt haben. Murren wir nicht! Eine solche Einkehr that unserer Runft noth und hoffentlich thut sie ihr gut. Die Spreu wird jetzt vom Weizen gesondert werden, und es wird sich manche tüchtige Kraft in der Kunstindustrie Verdienst erwerben können, die in der eigentlichen Runst zu leicht befunden. Glück auf!

In günstiger Lage sind jetzt die sicher dotirten Museen. Wenn die Frankfurter Kunstsreunde befürchteten, daß das Staedel'sche Kunstinstitut durch seinen Neubau gezwungen wäre, seine Ankäuse einzuschränken, resp. ganz zu sistiren, — wer bauen will, muß zwei Psennige sür einen rechnen — so hat sich diese Besürchtung gottlob

nicht erfüllt. Abgesehen von den nauchaften Erwerbungen für das Aupferstichkabinet in der Auktion Kalle hat auch die Galerie eine schätzenswerthe Bereicherung erfahren:

- 1) Landschaft von A. Cupp aus der Sammlung Schneider, auf Holz, 50/75 Cm. Bez. A. Cupp. Preis: 8070 Mf. Die warme Luft und das Berschwimmen der Ferne in derselben sind unvergleichlich schön. Was sich im Niederländer Saal an Landschaften befindet, wirft froftig falt dagegen. Jenes Berfdmelzen von Luft und Terrain im Hintergrunde beruht auf einer scharfen Beobachtung der Natur, in der eine abgeschnittene Begren= zung felbst beim beitersten Simmel nicht vorkommt. Bon den neueren Landschaftern hat das keiner besser beobachtet und virtuoser bargestellt als der Meister der Lüste, Ednard Schleich. Bedanerlich ift bei dem Enpp'schen Bilde die Geschmacklosigkeit in der Staffirung. Dieser Schäfer mit feinen Schafriesen ift, im Berhältniß zu ber Hitte rechts und den beiden Figuren vor derfelben, ein würdiger Rollege Polyphem's, nicht gleichend ,, ardoi γε σιτοφάγω, αλλα δίω ύλήεντι ύψηλων δοέων."
- 2) Landschaft von Teniers. (Aupfer, 50/66 Cm. Samulung Tesse. Bez. David Teniers. Pr.: 2439 Mt.) Eine Ingendarbeit, die Kuh links im Vordergrund ist noch im Archenoahstil gehalten. Boll Humor sind die kleinen Schweine als "Pottlicker".
- 3) Winterlandschaft von Jakob Ruisdael. (Leinwand, 38/33 Em. Sammlung Lippmann. Pr.: 1839 Mf.) Ein geräucherter Schnee. Die Galerie besaß schon eine ähnliche, nicht so stark nachgedunkelte, Arkeit des Meisters.
- 4) Franenporträt (Heilige?) von B. v. Orleh. (Rupser, 40/27 Em. Pr.: 1680 Mt.) Das Bild ist dem Orleh in der Austion Ruhl sehr ähnlich. Der warme bräunliche Fleischton, die liebevolle Durchbildung auch des Beiwerks, das transiche Zimmer, machen eszu einem hochinteressanten. Dabei ist es vortresssich erhalten. Aussallend ist die Berwendung von Kupser als Maltasel in dieser Zeit.
- 5) Weibliches Bruftbild, (Holz, 15/20 Cm. Sammlung Marcille. Preis: 3753 Mt.), früher dem Clouet
  zugeschrieben. Es ist neben den Holbein aus der Sammlung Brentano gehängt, womit hossentlich keine Andentung bezweckt ist. Ein Franzose dürste doch wohl am
  geeignetsten Gevatter stehen. Leider hat das Bild stark
  gelitten. Der Hals hat seine Lasuren sast ganz eingebüßt, auf der Stirn und der rechten Wange machen
  sich Restaurationspslästerchen unangenehm bemerklich.
  Trotzdem wirkt der Fleischton, der sich vom grünen
  Hintergrunde leuchtend abhebt, noch immer bestechlich.
- 6) Bruftbild des "Martinus de Noirlieu" von Ph. Beit. (46/39 Cm. Leinwand. Preis: 1714 Mf) Es dürfte wohl zu dem Beften gehören, was die neu= deutsche Schule in der Porträtmalerei auszuweisen hat. Das unmittelbare Leben im Kopse wirkt sast erschreckend,

und wenn bas Bild auch in einem Saale voll alter Italiener nicht befreundlich auffallen würde, so ist es voch eine selbständige, durchaus eigenartige Arbeit. In Italien entstanden, ist es auch insosern biographisch interessant, als der Beichtvater Noirlien den Künstler zum Katholicismus veranlaßt haben soll.

7) Bon Handzeichnungen wurde eine aquarellirte Zeichnung von Oftabe angekauft. Sie ist reich an Figuren, aber trocken in ber Behandlung, namentlich ben geistwollen Blättern gegenüber, welche das hiefige Kabinet besitzt.

And bei diesen neuesten Anfänfen sind leider wieder Die "Metzgerbeilagen" nicht vermieden. Diese Mittel= waare alter Runft ist gottlob durch eine erfleckliche Un= zahl moderner Meister überflüffig gemacht worden. Solche Bilder aber, welche den Meister nicht pragnant vertreten, mögen einer großen, reich botirten Galerie als Bervoll= ständigung bes Bilbungsganges eines Rünftlers will= femmen fein. Für eine junge Galerie, Die mit ihren Mitteln haushälterisch umzugeben allen Grund hat, ift Das Auffparen größerer Summen, bis fie vorzügliche, alte Bilder findet, allein richtig. Das Theuerste ift bas Billigste. Es würde erfrenlich fein, wenn fich gegen das fühle Ignoriren der modernen Kunst bald eine Gegenströnning Bahn brade. 218 erfte Regung ber= selben ift der Unfauf des Beit'schen Bildes freudig zu begrüßen mit einem vivat sequens!

In der wechselnden Ausstellung ber Galerie war wohl die Schlacht bei Seban von Frang Abam die bedeutenofte Ericheinung. Der Berein für hiftorifde Runft ift der beneidenswerthe Besitzer dieser von Beist übersprudelnden Efizze. In der photographischen Re= produktion, welche Schatten und Licht hart wiedergiebt, ist die Gruppirung flarer als im Driginal, welches nad Diefer Geite bin mandjes zu wünschen läßt. Auch Beter Beder madte in Diefer Ausstellung feine vorjährigen "Commerfrischlinge" bem weiteren Rreise ber Runftfreunde zugänglich. Außerbem find in ber Runft= handlung &. A. C. Preftel zwei größere Aquarelle von ihm, Dietfirden und Limburg an der Lahn, ausgestellt. 3m bujtigen Gilberton gehalten, fonnen fie fich mit ben besten früheren Urbeiten messen, wenn fie Dieselben nicht übertreffen. Es mare zu wünschen, bag die Arbeiten Beder's in ten jett graffirenten Ausstellungen einem größeren Kreife einmal vorgeführt würden. Diefe bentiche Bründlichfeit, Die sinnige, and bas Detail achtende Pietat vor der Natur wird ja leider immer feltener. Die romantische Schule, zu ber wir Beter Beder rechnen. troppem bag er in Jacob Beder's Atelier zuerft ben Binfel in Die Sand nahm, ift für Die beutsche Runft viel gu früh in den hintergrund getreten. Wenn fie and nicht zu malen verstand, so hatte fie body viel gelernt und gmar gründlich geternt. In ber Schule eines Cornelins fonnte selbst der Letzte forrett zeichnen, wenn er auch sein Lebelang wie der Erste mit den Delsarben auf gespanntem Fuße lebte. Anstatt auf dieser soliden Grundslage der neudeutschen Schule weiterzubanen, sührte man wahre Farbenorgien auf und versiel in die andere Einseitigkeit, man malte, ohne zeichnen zu können. Täuschen wir uns nicht, so ist eine Ernsichterung vom Farbenrausch eingetreten. So eine recht harte, aber verzweiselt gut verstandene Kontour dürste in diesem Zustande am Platze sein. Ein wenig spiritus Cornelianus könnte gleichsalls nicht schaden, und den Farben thäte es weiter auch seinen Eintrag.

800

Mit besonderer Freude haben wir die neueren Radirungen Mündener Rünftler begrüßt. Geitbem Unger, bei den Niederländern des 17. Jahrhunderts in Die Schule gebend, Die malerische Radirung wieder zu Unsehen gebracht hat, - und wir tennen alte Berren, Die dem Stichel Balet sagten und an Unger's Hand Unger'sche Weisen lernten, daß man schier seine Freude daran hat — war es eigentlich zu verwundern, daß Die malerische Münchener Schule sich nicht im Radiren versuchte. Die Geschäftshaft mag die Schuld baran tragen, und wir hoffen alfo, daß die jetige Gefchäft8= stille noch mandjes Blatt zeitigen wird. Bon ben "Mändener Rünftlerporträts nach ber Natur auf Die Platte radirt von L. Raab" find bis jetzt 8 Blätter erschienen. Für die folgenden mare eine größere Gelb= ständigkeit zu wünschen. Namentlich gilt bies von ben Handsofetterien, non imitanda sed evitanda, und nur bei einem hübschen Madden mit hübschen Sanden ver= zeihlich. Wie urgefund nimmt fich bagegen eine Hale'sche Band aus! Bortrefflich ift ein Seeftud von Ahlander, wenn auch die Segel und das Schiff links im Hinter= grunde noch etwas schwerfällig gerathen sind. Deden ober Radyarbeiten mit der Schneidnadel laffen fich folde Schwierigkeiten, die nun einmal die Metgfunft darbietet, leicht überwinden. Das eigentliche Aetzen, die medanische Arbeit, ist feine Bererei, wie manche Rünst= ler wohl meinen und braucht niemand kopfscheu zu machen. Mit gutem Beifpiele ift Ludwig Sartmann vorangegangen. Es liegen uns brei Blätter vor, zwei Interieurs, Ställe mit Pferden, und ein Salt vor dem Wirthshause. Das letztere Blatt ift in Zeichnung und Behandlung ber Tednit gleich meisterhaft. Wir wüßten ihm feine moberne Malerradirung an die Seite zu ftellen. Die leichte erfte Anätzung - wir besitzen nur einen Abdruck vor ber Schrift - wie eine Untertuschung wirkend, bie Stadt in nebliger Ferne, die fraftig in den Bordergrund ge= brängten Pferde vor bem Holzwagen, unter dem Schatten eines Baumes vor ber Schenke Rarten fpielende Fuhr= leute, es niederländert uns an, und boch find, Gott fei Dauf, Stadt, Land und Luft, Menich und Biel eigen= artige Mindener Kunft, nicht rembrandisirt noch oftabisirt, sondern alte Befannte von den Delbildern Ludwig Hart= mann's her.

Im Kunstverein nacht sich das Mittelgut in immer erschrecklicherer Weise breit, die Ladenhüter der Kunstshändler, unsertig seichtsertige, vom Gründerthum groß ges und verzogene Arbeiten berühmter Namen, die jetzt wie die Gründerpapiere selbst als Krachbilder auf den Markt geschleudert werden, mit Präteusionen auftretend. Wer sich hier von den Leistungen der zeitgenössischen Kunst eine Meinung bilden will, dem müssen die Haare zu Berge stehen. Gottlob sind es aber nur Parodien auf dieselbe.

#### Kunftblätter.

△ Radirungen von C. Gener und von Raab. Die von Wien ausgegangenen Bemühungen für Pflege der Radirkunft haben in München die schönften Erfolge aufzuweisen. Im Berlage der Montmorillon'schen Kunsthandlung (Jos. Maillinger) daselbst sind kurzlich außer den bereits in weitesten Kreisen bekannten, meisterhaft mit freier geistreicher Nadel ausgeführten Bildniffen hervorragender Münchener Künftler (Kiloty, Franz Abam, Lenbach, Fried. Bolty, Zumbusch, Defregger, Wagmüller 2c.) von Prof. Raab, die sich in gleicher Weise durch ungemein charakteristische Auffassung wie durch wahrhaft geniale Behandlung auszeichnen, zwei nicht minder werthvolle Rabirungen des tresslichen E. Geyer nach zwei Gemälden von E. Spitzweg in der Galerie Schack: "Platonische Liebe" und "Romantische Liebe" erschienen. Auf dem ersten Bilde sehen wir zwischen den Giebeln und Mansarden einer alterthümlichen Stadt einen alten Junggesellen sehnsüchtig nach seinem Gegenüber, eine hübsche junge Näherin, hinüberschmachten, natürlich ohne Erfolg. Auf dem zweiten nimmt in stiller dämmernder Worgenfrühe ein junger Mann rasch erstohlenen Abschied von dem aus ihrem Wohnhaus geschlüpften Liebchen, mahrend in der engen Gaffe unten der "Schwager" schon den Bock des Gilwagens besteigt und der Hausknecht ungeduldig den Kutschenschlag in der Hand hält. Ein paar echt deutsche Bilder voll humor und Gemuth und in eine wunderbare Stimmung getaucht, die uns auheimelt wie fern aus alter romantischer Zeit herübertönende Waldhornklänge.

#### nekrologe.

Δ J. B. Berdelle †. Am 22. Juli endete in München durch Selbstmord der bekaunte Historienmaler Joh. Bapt. Berdellé. Derfelbe war zu Mainz im Jahre 1814 geboren und begann seine Studien an der Disselborser Akademie unter der Leitung Schadow's. Sä mag etwa 36 Jahre her sein, daß er von Düsseldors nach München übersiedelte. Dort hatte er vorwiegend Bildnisse gemalt, in München wendete er sich entschieden dem historischen Fache zu, namentlich von Bonav. Genelli nächtig beeinflußt. Bald darauf kam auch Karl Rahl nach München und gewann eine außerordentliche Unziehungskraft auf Berdellé, der selber koloristisch reich desgabt in dem nur um zwei Jahre älteren Freunde und Kunstzenossen in dem nur um zwei Jahre älteren Freunde und Kunstzenossen siehen kennen energischen Führer nach dem Kunstlidenals fand Berdellé seiner tiefgesättigten Farbe wegen vielfache Ansechung und selbst Anseindung, denn damals war in München noch die Kartonmalerei die allein selfigmachende Kunst, und wer auch der Farbe eine Berechtigung zusprach, durste darauf gesaßt sein, in die Acht und Berecht gethan zu werden. Daß blied natürlich auch Berdellé nicht erspart, der sich die großen Benetianer deß sechzehnten Jahrhunderis zum Borbild genommen. Man möchte glauben, mit der Kerrschast des Kealismus hätte sich Berdellé's Stellung in München zum Bessen wenn die neue Richtung anch der Farbe ihr Recht gab, so verzieh sie es Berdellé doch nie, daß er Jdealist war Man ignorirte den Künstler, als wäre er der unbedeutendsten Einer, selbst dann noch, als er seine

prächtigen Fresken im Polytechnikum zu München geschassen. Er stand eben außerhalb der den Ton angebenden Koterie. Ebendieselbe brachte es über sich, Arbeiten des Künstlers von der Kunst- und Kunstgewerbe-Ausstellung im Glaspalaft und von der Lofalausstellung zurückzuweisen. Gleichzeitig ward ein ihm bereits sest zugesicherter größerer Austrag zu Gunsten eines Dritten zurückzezogen. Das war für sein Ehrgesühl zu viel: ein paar Tage später suchte der wackere Künstler, bessen sämmtliche Leistungen sich durch Abel und Annuth, plasische Ause und seinen Geschungen sieh durch Abel und Annuth, plasische Ause und seinen Beschungen erreicht werden, seinen Tod in der Farbe von wenig Anderen erreicht werden, seinen Tod in der Farbe von wenig Anderen erreicht werden, seinen Ausstellesse Gelbstmord machte um so mehr Ausstellesse zu günstlesse Geleinmiß bezeichnet werden dursten.

#### Runftunterricht und Kunftpflege.

△ Im banerischen Nationalnussenm ist man Dauf der Ausdauer des Direktors Herrn v. Hefner-Alteneck endlich so weit gekommen, im Erdgeschoffe des Gebäudes einige Gemächer für die Bibliothek, Vorbitder: und Ornamentensanntlung herzurichten. Herr Konservator Mehmer hat die nicht unbedeutende, an schönen älteren und neueren kunst induftriellen Werken gut ausgestattete Fachbibliothek in entsprechender Weise geordnet, und dieselbe sieht nunmehr der öffentlichen Benutung offen. Wit der Zeit soll auch ein eigener: Saal für Wander- und Leihausstellungen, so wie für öffentliche und umentgeltliche Vorträge ebensalls ein eigener

Saal eingerichtet werden. Erforschung und Erhaltung der Runftdeufmäler in Preußen. Seit einigen Jahren versolgt die preußische Staatsregierung das Ziel, in allen Provinzen der Monarchie die herstellung eines Inventarinms der gesammten Bau- und Kunstdenkmäler herbeizuführen, und hat zur Ausführung diefes Gedankens bereits fehr wirksame Schritte gethan, in einigen Provinzen benfelben fogar ichon gang oder zum Theil verwirklicht. So liegt für Hannover als erfreuliches Rejultat der dahin gerichteten Bemühungen das inhaltreiche Werk: "Kunstbenkmale und Alterthümer in Hannover von Mithoff" vor, so für den Regierungsbezirk Kassel die mustergiltige Arbeit: "Baudenkmäler im Regierungsbezirk Kaffel, beschrieben und in topographisch-alphabetischer Reihenfolge zusammengeftellt von S. v. Dehn-Rothfelfer und Dr. Wilh. Lot." Mit einer gleichen Arbeit ift für Glag-Lothringen betraut und derfelben zum Theil schon gerecht geworden der als Runft= historiker wohl berufene Professor Krauß in Straßburg; für die Proving Schlesien liegt sie, wie man vernimmt, in den Banden der ausgezeichneten Architetten Baurath Ludede und Professor Dr. A. Schult, von denen auch die vorbereitenden Schritte in sachverständigster und erfolgversprechendster Weise gethan sind. Seit dem herbst 1875 ift nun durch den Kultusminister Dr. Falk ein gleiches Unternehmen auch für die Proving Pommern angeregt, und hat hier bei den Kennern und Freunden der Kunst warme Theilnahme gesunden, ent-schiedene Förderung aber vor Allem bei der "Gesellschaft für pommersche Geschächte und Alterthumskunde", der schon so viele werthvolle Arbeiten zur Provinzial-Historie, nicht weniger die forgfältigste Sammlung von ponunerigen Alterthümern seit langen Jahren zu danken ist. Das große Werk ist bereits über die erften vorbereitenden Schritte hinaus; mit feiner vollen Ausführung find für den Regierungsbezirk Straffund der Stadtbaurath von Hafelberg in Stratsund, für den Regierungsbezirf Stettin und Cöslin der königl. Gymnafial-Oberlehrer Dr. Ziemisen in Reusstettin betraut und in voller Arbeit. Die Herausgabe des Inventariums der im erstsgenannten Regierungsbezirf noch vorhandenen Kunsts und Baudenkmäler bürfte schon im Laufe des nächsten Jahres zu erwarten sein. Die der Beschreibung beizugebenden Abbildungen der namhaftesten Kunstdenknudler werden den Werth und die praftische Brauchbarkeit des Buches erfreulich steigern. Daß der Herstellung solcher Werke übrigens nicht nur eine sogsältige Konservirung der in den einzelnen Provinzen hier und da ziemlich unbeachtet liegenden Bandenknäler, sondern auch eine allgemeine Hebung des Interesses für die-selben, eine Steigerung patriotischer Empfindung überhaupt zu danken sein wird, bedarf keines Beweises; ebensowenig,

daß die Runftwiffenschaft der königlichen Staatsregierung für

die Anstrengung und Förderung derartiger Inventarisation des gesammten Bestandes an Bau- und Kunstdenkmälern im Reich auf's Lebhafteste verpflichtet sein muß.

(Berl. Tagebl.)

#### Versonalnachrichten.

△ Die Münchener Runftakademie hat den Maler und technischen Direktor des k. hof- und Nationaltheaters in München, Franz Seitz, den Genremaler Anton Seitz und den herzogl. Gothaischen Sofrath Franz Sanfftaengl, fammtlich in Munchen, dann den Buch- und Runftverleger Alerander Dunder in Berlin zu ihren Chrenmitgliedern ernannt und der König diese Ernennungen bestätigt.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Die Olympia-Ausstellung im Museum in Berlin. Rach-dem der Kaiser auf der Reise nach Gastein den Wunsch aus-gesprochen hatte, gleich nach seiner Rücksehr in Berlin die Abgüsse der in Olympia gesundenen Bildwerke zu sehen, ist mit größter Energie die Absormung in der Gießerei des föniglichen Museums betrieben worden, und es ift gelungen, mit allen fertig zu werden. Die Abgüffe sind jest in der Rotunde des alten Museums aufgestellt Die Rife des Paionios ift in der Mitte des Ruppelfaales aufgestellt auf ihrem dreieckigen Postamente, das nach den in Olympia genommenen Maßen in Gyps hergeftellt ift. Vier Meter hoch ragt es empor und trägt an der Vorderseite die Inschrift des Meisters. Um das vorzügliche Werk, in welchem der Marmorbildner mit dem fühnsten Erzbildner gewetteifert hat, genau betrachten zu fonnen, ift ein zweites Cremplar niedriger aufgeftellt. Im Breise umber fteben alle anderen Bildwerke. Das befterhaltene Stück, die Atlasmetove, zeigt in hoher Vollendung den Stil peloponnesischer Reliessomposition vor der Zeit des Phidias. Es ist die Blüthe der Kunst vor ihrer vollen Entsaltung. Eben jo feben wir in der ernften Geftalt der Befta, wie wir fie vorläufig nennen, dieselbe alte peloponnesische Schule in hoher Feierlichkeit und Würde. Reben ihr steht ein männlicher Torso von großer Schönheit, auch einem Weihegeschenke angehörig. Endlich eine Togafigur römischer Zeit, eine der vielen in Olympia aufgestellten Ehrenstandbilder. Alles Andere gehört unmittelbar dem Tempel des Zeus an, und hier ist es gelungen, durch ein begeistertes Zusammenwirken von Technifern, Künftlern und Gelehrten eine Reihe von Fragmenten, die zusammengehörten, noch in der Rotunde des Museums glüdlich zu vereinigen. Jest find die beiden Aluggötter in ben Gden ber Giebelfelber zweifellos erfannt, und namentlich der Alpheios in fast voller Geftalt, behaglich hingestredt, wieder hergestellt. Sier ift die vorbildliche Analogie des Flußgottes im Parthenongiebel ganz unverkennbar. Da-durch ist aber auch die Benennung des bisher so genannten Flußgottes mehr als zweiselhaft geworden. Es fragt fich jelbst, ob die sitzende bärtige Figur, welche durch den wunder-bar erhaltenen kops ausgezeichnet ist, wirklich zum Giebel-selb gehöre. Aus jeder glücklich gesundenen Lösung ergeden sich wieder neue Probleme, und die Forfcung, an welcher Bildhauer und Gelehrte gleichmäßig betheiligt find, wird noch lauge zu thun haben. Neberwältigend aber ift der Gefamniteindrud diefer Cfulpturengruppe, Die ichon ein fleines Museum bildet, die Ernte einer Arbeitsperiode, die in etwa vier Monaten gemacht worden ift und nun zum erften Mal gur Unichauung fommt. Die Biebelftatuen find natürlich auf ben hohen Standpuntt berechnet, fie find nicht fo forgfältig ausgearbeitet wie die entsprechenden Werke am Barthenon, aber fie find alle geiftvoll ersunden, lebendig mannigfaltig und von großer Wirfung. Gine folche Gefammtanichauung von bezeugten Werken eines Meifters hellenischer Runft ift uns noch niemals vergönnt gewesen. Bis dahin war Raionios ein leerer Rame für uns. Jest haben wir gu einem großen Theile feine Giebelgruppe, welche ihm gur Zeit bes Phibias einen Konkurrengpreis verschaffte, und zugleich das Meisterwerf der Bictoria, beffen Ausführung ihm auf (Brund feiner glüdlichen Konfurren; übertragen murbe. Die Siegesgottin mar auch für ihn bas Denfmal eines perfonlichen Gieges. Unter ben Giebelfiguren unterscheiben wir außer ben Glußgöttern bie heroifche Gefialt bes Relops, ber voll Bertrauen auf fein Siegergluct die hand in die Seite

stemmt, und die untergeordneteren Figuren der mit den Roffen beschäftigten Manner, den knieenden Wagenlenker und den niederkauernden Jüngling, beide mit größter Wahrheit und Lebendigkeit dargestellt. Auf besonderen Tischen stehen einerseits die Löwentöpfe, welche als Wasserspeier an der Trausrinne dienten und von der Großartigseit des Bauwerss Zeugniß ablegen, merkwürdig auch durch die Verschiedenheit der Künftlerhande, die man daran erkennt. Auf der andern Seite steht ein Tifch, welcher die wichtigsten der gefundenen Inschriften und kleineren Fragmente im Abguffe zeigt großer Situationsplan ift aufgestellt und veranschallicht die Tempelruine, den Stand der Ausgrabungen und die Fund-stätte jedes einzelnen der ausgestellten Bildwerke. Photographieen geben ein Bild der Landschaft von Olympia, welche jetzt für jeden Deutschen eine neue Bedeutung erhalten hat. Wir glauben, daß neben allen den glänzenden Schauftellungen und Festen, welche die Welt bewegen, die bescheidene Ausstellung von Cipsabgüssen im alten Museum zu Berlin auch ein Recht hat sich geltend zu machen und das Interesse der (Köln. Ztg.) Runftfreunde zu feffeln

#### Vermischte Nachrichten.

△ Echter's Rompositionen ju Richard Wagner's Nibelungen. Der nördliche Pavillon ber f. Refidenz in München, die Brivatgemächer des Königs enthaltend, ist mit dem Königsbau weiten Stockwerke durch einen langen Gang, den sog. Theatinergang, verbunden. Diesen schmidten früher nur ornamentale Malereien im pompejanischen Geschmacke, in denen dreißig größere Felder seer belassen worden waren. Bor zehn Jahren erhielt der k. Prosessor Schre vom Könige ben Auftrag, diese Felder mit Scenen aus Rich. Wagner's Nibelungen-Ring auszufüllen Bisher war der Zutritt zu diesen Gemälden dem Bublikum nicht geftattet, und erft vor menigen Monaten erhielt der f. Hofphotograph Jos. Albert die Erlaubniß, dieselben aufzunehmen und durch den von ihm erfundenen Lichtbruck zu verwielfältigen. In einer der Dichtung entsprechenden Weise sehen wir nun, gludlich gewählt, die Hauptmomente der Wagner'schen Tetralogie von dem neckenden Spiel der Rheintöchter mit Alberich und dessen Raub des Rheingoldes an dis zur Kataftrophe, wo Hagen mit dem Ausrufe: "Her den Ring!" diesen vom Finger des todten Siegfried zu reißen sucht, der sich aber in diesem Augenblicke drohend emporhebt.

🛆 Die Nottmann'schen Fresten in den Hofgartenarkaben zu München sind in Folge einer Mahnung Seitens der Lokalpresse nunmehr nicht mehr wie früher nur von 10 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags offen, sondern von früh 8 bis Abends 6 Uhr. Dafür darf sowohl die Presse als die f. Hofbauintendanz der Dankbarkeit des Publikums ficher sein.

### Uenigkeiten des Buch- und Kunsthandels. Kunstgeschichtliche Werke.

Asensio, J. M., Francisco Pacheco, sus obras artisticas y literarias, especialmente el "Libro de descripcion de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones ò que dejó inedito." Apuntos que podran servir de introduccion a aquel libro si alguna vez llega a publicarse. (294 S.) 8º. Madrid, Murillo. 2 M. 40 Pf.

Bertolotti, A., Bartolomeo Baronico di Casalmon-

ferrato, architetto in Roma nel secolo XVI. Notizie e documenti. (96 S.,) 16°. Casale, tipogr. sociale.

Beeq de Fouquières, I., Isidore Alexandre Auguste
Pils, sa vie et ses oeuvres. (63 S.) gr. 8°. Paris, Charpentier.

Blackburn, Henry, Academy notes, 1876. With 107 illustrations of the principal pictures at Burlington House. (62 S.) 89. London, Chatto & Windus. 80 Pf. CATALOGUE, a, of the greek coins in the british museum.

Sicily, gr. 8". London, Asher & Co. gebd. 21 M. Claretie, Jul., L'art et les artistes français contemporains. (IX & 455 S.) 180. Paris. 3 M. 50 Pf. Crosnier, Msgr, Iconographie chrétienne, ou é-tude des sculptures, peintures etc. qu'on rencontre sur les monuments réligieux du moyen âge. Ornée de nombreuses vignettes. (XII. u. 420 S.) 80. Tours,

Fromentin, Eug., Les maîtres d'autrefois. Belgique, Hollande. (452 S.) 8º. Paris, Plon. 6 M. Jouin, H., La sculpture au salon de 1875. (67 S.) 8º. Paris, Plon. 1 M. 60 Pf.

Kunsthistorische Ausstelung, die, zu Köln 1876. (XVI u. 212 S.) 8<sup>o</sup>. Köln, Rud. Mosse. Maillinger, Jos.. Bilder-Chronik der königlichen Haupt- und Residenzstadt München. Verzeichniss einer Sammlung von Erzeugnissen der graphischen Künste zur Orts-, Kultur- und Kunst-Geschichte der bayerischen Capitale vom 15. bis in das 19. Jahrhundert. (3 Bde.) 1. und 2. Band. (VIII. 253 und VIII. 266 S.) 8°. München, Montmorillon.

Meaume, E., George Lalleman et Jean Le Clerc,

peintres et graveurs Iorrains. (63 S.) 80. Nancy, Wiener.

Reichensperger, Dr. A., Ueber deutsche Kunst mit besonderer Beziehung auf Dürer und die Renaissance. Nebst einem Briefe von Wilibald Pirkheimer an Johann Tscherte als Anhang. Eine Replik und eine Triplik gerichtet an Prof. Dr. Hermann Grimm in

Berlin. (27 S.) 80 Köln, Bachem. 60 Pf. Sallet, Dr. Alfred v., Luther als Junker Georg. Holzschnitt von Lukas Cranach. (Separatabdruck aus dem 52. Bande des "Neuen Lausitzischen Magazins.")

Görlitz.

Urlichs, Dr. Ludwig, Die Malerei in Rom vor Caesar's Dictatur. Achtes Programm zur Stiftungsfeier des v. Wagner'schen Kunstinstituts. (24 S.) 40. Würzburg, Stahel.

- Der Vasenmaler Brygos und die Ruland'sche Münzsammlung. Siebentes Programm des v. Wagner'schen Kunstinstituts. (10 S. mit 1 lithogr. Tafel.) Fol. Würzburg, Stahel. 2 M. 80 Pf. Würzburg, Stahel.

Visconti, P. E., Catalogo del Museo Torlonia di sculture antiche. (224 S.) 160. Rom, Tipografia

editr. romana.

Wilson Ch., Heath, Life and works of Michelangelo Buonarroti. The life partly compiled from that by the Comm. Aur. Gotti. (XLIV u. 372 S.) 8º. Illustrirt. London, Murray.

#### Bilderwerke.

Hase, C. W., Sammlung v. Zeichnungen ausgeführter Kirchen, Schulgebäude und Privatbauten in Haustein und Backstein. 60 Taf. in fol. Hannover, Schmorl & v. Seefeld.

Liénard P. & A. Doussamy, Unveröffentlichte Motive für industrielle Kunst und Luxusgegenstände. Sammelmappe, ausgewählt und geordnet. 1. Abtheilg. 50 lithogr. Tafeln in fol. Lüttich, Claesen.

Suisse, Charles, Architecture militaire bourguignonne. Restauration du château de Dijon. (83 S. m. 12 Tafeln.) gr. 40. Paris, Morel.

#### Kupferstiche.

Unger, W., Musée national d'Amsterdam. Trente-deux planches gravées à l'eau-forte. 1. Lief. 2 Blatt. Fol. Amsterdam.

#### Beitschriften.

Gazette des beaux-arts. Lief. 231.

Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie. — Exposition de l'histoire de la tapisserie, von A. Darcel. (Mit Abbild.) — A propos d'un passage de Plutarque, von E. Bonnaffé. (Mit Abbild.) — Les artistes contemporains. — Gérôme: Etude biographique, von Ch. Timbal. (Mit Abbild.) — Une nouvelle biographie d'Albert Durer, von E. Müntz. (Mit Abbild.) -

The Academy. No. 226.
Michelangelo, von S. Colvin. - Adolf Tidemand, von F. W. Gosse.

Journal des beaux-arts. No. 16. Le salon d'Anvers.

Mittheilungen des k. k. oesterr. Museums No. 132. Die Kosch'schen Emailfarben und Glasuren. — Gottfried Kinkel über Dello und die Malerei auf Möbeln in Italien.

Kunst und Gewerbe. No. 36.
Ueber das angebliche Bilderverbot des Islam, von Prof. Dr. Karabacek. – Zur Kenntniss der Spitzen.

L'Art. No. 89.

Les parias du Salon, von P. Leroi. (Mit Abbild.) — Joseph Vernet, von A. Genevay. (Mit Abbild.) — Joseph Vernet, von A. Genevay. (Mit Abbild.) — Nécessité de la création du musée des arts décoratifs; documents à l'appui, von P. Leroi. — Exposition rétrospective de Reims, von G. Lafenestre. (Mit Abbild.)

Blätter für Kunstgewerbe. Heft 3-8.

Kunstgewerbliche Zeitfragen, von R. v. Eitelberger. — Die Symbolik im Kunstgewerbe. — Die wohnliche Einrichtung des antiken Hauses, von Al. Hauser. — Valentin Teirich (Mit Portrait), von E. Ranzoni. — Die deutsche Ausstellung in München, von Bucher. — Pokal aus Bergkrystall, deutsche München, von Bucher. — Pokal aus Bergkrystall, deutsche Arbeit, Ende des 16. Jahrh.; Schale aus ciselirtem Eisenspan. Arbeit aus dem 17. Jahrh.; Sphize, 17. Jahrh.; Tauttuch, 17. Jahrb.; Cisternenmündung in Venedig, 16. Jahrh.; Antikes Diadem.; Wandschirm, span. Arbeit des 17. Jahrh.; Ungarischer Schmuck, 16. Jahrh.; Vase, Radirung von Virgil Solis. — Moderne Entwürfe: Armleuchter; Glasgefüsse; Camin; Paté (Rundmöbel); Gobelin-Fries; Tische; Gascandelaber; Albumdecke; Lampenluster; Entwurf zu einem Trumcau-Spiegeim Stile Louis' XV; Bücherschrank; Glasteller; Schreibtischgarnitur; Flasche und Kelchglas; Cassette; Schreibtischgarnitur; Eckschrank; Châtelaine und Broche; Entwurf einer Wanddecoration; Teller; Credenz; Standuhr; Armleuchter.

#### Auktions - Kataloge.

Rudolph Lepke in Berlin. Am 4. und 5. October Versteigerung mehrerer, zum Theil hinterlassener Sammlungen, worunter die Sammlung des Herrn Felsing, bestehend in modernern und alten Kupferstichen, Radirungen und Holzschnitten in clair-obsur. Darunter ein reiches Werk von Rembrandt etc. 973 Nummern.

### Inserate.

Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Die Meisterwerke

## KIRCHENBAUKUNST.

Eine Darstellung der Geschichte des christlichen Kirchenbaues.

Von Professor Dr. C. v. Lützow.

Zweite stark vermehrte Auflage. Mit Abbildungen. gr. Lex.-8. broch, 6 Mk. 75 Pf., geb. mit Goldschn. 9 Mk.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig:

## VORSCHULE

Studium der kirchlichen Kunst von Wilhelm Lübke.

Sechste stark vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 226 Holzschnitten.

gr. 80. broch. 6 M., eleg. gebunden 7 M. 50 Pf.

## Nöhring's Photographien,

direct nach den Originalen aufgenommen. (Vergl. Kunstchronik 1875, Sp. 91.)

Architektur aus deutschen, italienischen und belgischen Städten. Plastik: Antiken in Florenz, Rom und Neapel. — Werke der Kleinkunst: Domschatz zu Aachen, Trier, Hildesheim; Museen in Kassel und Darmstadt. Malerei: Galerien in Florenz, München (Pinakothek ä. M.), Kassel, Frankfurt a. M., Augsburg. - Memling's Werke in Brügge und Lübeck. -Handzeichnungen.

Grösse incl. Carton 48/56 Centim. — Preis pro Blatt 3 bis 4 M. — Ohne Carton erheblich billiger.

Kataloge gratis und franco.

C. Bolhoevener in Lübeck.



## Abonnements-Ginladuna.



nebft ben Beigaben:

der belletriftischen Wochenschrift "Berliner Sonntagsblatt" dem illuftrirten Withlatt "111f"

redig v. Dr. Oscar Blumenthal, redigirt von Siegmund Saber, deffen Berbreitung in fortgesetzter Steigerung begriffen ift, und welches gegen-

#### 41,800 Abonnenten

befitt, eine Bahl, die bisher noch von teiner dentichen Zeitung erreicht wurde. Tiese Thatsache spricht am Deutlichsten für die Gediegenheit und Reichhaltig-feit des Juhatts und zeigt, daß das "Bertiner Tageblatt" allen Ansor= derungen, welche an

eine große deutsche Beitung

gestellt werben, vollkommen entspricht. Special=Correspondenten auf allen wichtigen Liaben bedienen bas "Berliner Tageblatt" mit den neuesten und zuverläßigiten Radrichten.

Im täglichen Fenilleton des "Berliner Tageblattes" beginnt im Laufe

des Monats October.

wärtig

neuester großer Romam "Die neuen Serapionsbruder", welcher, wie alle Werfe Dieses gefeierten Autors, in allen gebildeten Kreisen große Sensation erregen wird.

Man abonnirt pro Quartal zum Preise von nur
5 Mark 25 Pf. = 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Thlr. incl. Postprovision
(für alle 3 Blütter zusammen)
jederzeit bei allen Neichspostanstalten, und wird im Interesse der verchrlichen
Aber (kunsene des Mottes nom 1 October en zu siehen. den Enipfang des Blattes vom 1. October an zu fichern.

Die Expedition des "Berliner Tageblattes". (Rudolf Mosse.)

Bei E. A. Seemann in Leipzig ist erschienen und durch den Buch- und Kunsthandel zu beziehen:

## Portrait W. von Kaulbach's.

Nach einer Photographie radirt von W. Unger.

Ausgabe vor der Schrift auf chines. Papier kl. Fol. 5 Mk. Ausgabe mit Schrift auf chines. Papier kl. Fol. 3 Mk.

Das Journal des beaux-arts (No. 12) urtheilt über diese Radirung wie folgt:

"La Gazette des Beaux-Arts de Leipzig public dans son No. 9 un admirable portrait de Kaulbach, gravé à l'eau-forte par Unger. La puissante tête du grand maitre allemand y rayonne avec la triple auréole du soldat, de l'artiste et du philosophe. C'est un travail hors ligne, qui se fait non moins remarquer par le coté idéal que par la pratique. Jamais la pointe de Unger n'a été plus souple et plus flexible."

Soeben erschien:

## Das Urheberrecht

an Schriften und Kunstwerken. Abbildungen, Compositionen, Photographien, Mustern und Modellen, nach deutschem und internationalem Rechte systematisch dargestellt von

Dr. R. Klostermann, Geh. Bergrath und Professor der Rechte. 1876. VIII u. 282 S. Preis 5 Mark.

Diese erste systematische Bearbeitung der durch den Erlass der Gesetze vom 9., 10. und 11. Januar 1876 zur Ausführung gebrachten Codification des Urheberrechts dürfte in den betreffenden Berufskreisen umsomehr lebhaftes Interesse beanspruchen, als der Verfasser zu den Autoritäten auf diesem Gebiete gezählt wird.

Verlag von Franz Vahlen in Berlin, W.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Geschichte

## Architektur,

ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart.

Von

#### Wilh. Lübke.

Fünfte verm. u. verb. Auflage. Mit 782 Illustrationen.

2 Bände, gr. Lex.-8.

br. 20 Mark, geb. 23 Mark 50 Pf. In feinem Halbfranzbande (Liebhaberband) 32 Mark.

Der

Leipziger Baumeister

## Hieronymus Lotter.

Ein Beitrag

zur Geschichte Leipzigs und der deutschen Renaissance.

Von

### Dr. G. Wustmann.

Mit Holzschnitten. gr. Lex.-8. Preis 3 Mark.

hierzu eine Beilage von B. Reff in Stuttgart.

XI. Jahraang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lützow (Wien, Therefianungaffe 25) od, an die Verlagsh. (Leivzig, Königsftr. 3), zu richten.

29. September



Mr. 51.

#### Inferate

à 25 Bf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werben von jeder Buchund Kunsthandlung angenommen.

1876.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Annft.

Dies Blatt, jede Boche am Freitag erscheinend, erhalten die Abonnenten der "Zeitschrift für bitdende Kunfi" gratis; für fich allein bezogen tojeet der Zahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel wie auch bei ben beutschen und biterreichischen Postansialten.

Inhalt: Das National-Museum in Stockelm. — Nachträgliches über ben Thurmbelm am Freiburger Münster. — Joseph Cesar †; Franz Melnithy †; Eugen Fromentin †. — Restaurationen italienischer Bandenkmäler. — Die sünzigste Berliner alademische Auskelfung; Aus Düsselbers; Munchener Kunstverein. — Ein griechischer Bericht aus Olympia; Bom Berliner Polytechnitum; Enthüllung des Augsburger Siegesdenkmals. — Kupferstich-Auftionem im Oktober. — Berichtigung. — Juserale.

### Das National-Musenm in Stockholm.

Die Wiener "Neue Freie Presse" brachte vor einigen Monaten ein Fenilleton unter dem Titel: "Sin Gang durch das National-Museum in Stockholm", mit der Signatur A. v. Bch., das in einigen Punkten gezeignet ist, dem dentschen Publikum eine durchaus falsche Borstellung von den Kunstzuständen in Schweden beizubringen. Wir erlauben uns, zu demselben einige Bemerkungen zu machen.

Nachdem Herr A. v. Wch. in anerkennenden Ansbrücken von dem Umfang und dem künstlerischen Werthe der im National-Museum angesammelten Kunstschätze gesprochen hat, kommt er zu einem Punkte, der seine tiesste Mißbilligung erregt. Er bedauert nämlich die Manie, von welcher, seiner Meinung nach, die Direktion des Museums ergriffen sei, die werthvollsten Malereien durch schlechtes Nestanriren verderben zu lassen. Da herr A. v. Wch. keine bestimmten Gemälde als Beispiele ansührt, fällt es uns etwas schwer, mit Sicherheit zu errathen, auf welche Thatsachen er seine Behauptungen gründet. Er nennt jedoch einige kostbare Werke von Nembrandt und v. Ohch, die hier verpfuscht worden seine. Aus dieser Andentung glauben wir zum Theil die Ursache seines Mißfallens erklären zu können.

In unserem National-Museum — wie überhaupt in allen größeren Museen — sind dann und wann Restaurationen von Röthen, und dies hier um so mehr, da die Gemälde, ehe sie im Jahre 1867 in's jetzige Museum gebracht wurden, in verschiedenen, oft sehr schlechten Kännlichkeiten zerstreut und zum Theil sehr beschädigt waren. Da wir jedoch keinen Restaurator

mit fester Anstellung haben, auch keine für diesen Zweck bestimmte Summe im Budget des Museums angesetzt ist, wurden die Restaurationen bisher auf das Nothewendigste beschränkt. Die Restaurationen sind übrigens zum größten Theil von Herrn Brunkal aus Berlin ausegesührt, der uns vom verstorbenen G. F. Waagen als ein trefsticher Restaurator vorzugsweise von Gemälden der niederländischen Schulen, die hier am reichsten veretreten sind, empfohlen wurde.

Seit 1867 werden die Reftaurationen von einer föniglichen Kommiffion beschloffen und überwacht. ein Gemälbe dem Reftaurator übergeben wird, wird von genannter Kommission ein Besichtigungs-Protokoll abgefaßt, wonach die Refultate seiner Arbeit immer mit Genauigkeit beurtheilt werden können. In letzter Zeit sind jedoch feine bedeutenderen Restaurationen vorgenommen, nur einige Gemälde auf neue Leinwand übertragen und gereinigt worden. Zu biefer Reinigung gehört benn auch das Entfernen des angehäuften Firniffes, mas befanntlid burd eine Art von Abwaschen geschieht, nach welchem man die Malereien je länger, desto besser trocknen laffen muß. Che der neue Firnig aufgetragen wird, haben die Bilder natürlich immer ein fleckiges, mattes und todtes Aussehen; und man hängt sie unter solchen Umständen nicht gern in der Galerie auf, wenn man es nämlich vermeiden kann. Dies ist jedoch nicht immer bei uns der Fall gewesen: man hat in der letzteren Zeit wirklich mehrere Gemälde an ihren gewöhnlichen Plätzen in der Galerie trocknen laffen muffen. Unter diesen nennen wir speciell einige Bilder von Rembrandt und v. Dyd, vielleicht dieselben, die Herr A. v. Wch. be= merkt hat und beren Schicksal er bedauert. Dagegen

ist er z. B. mit einem großen Bilde von Giorgione sehr zufrieden, das, wie er sagt, so unberührt aussteht, als wäre es gestern von einer Wand des Wiener Belvedere herabgenommen. Nun verhält es sich damit aber nicht besser, als daß dieses Bild — übrigens sein beglanbigter Giorgione — eben zu jenen unglücklichen gehört, die im unteren Museum auf neue Leinwand transserirt, gereinigt und gestrußt worden sind.

Die Hindeutungen auf das Belvebere verdienen auch eine Bemerfung. Herr A. v. Wich. gedenkt ber Plünderung, wodurch im 30jährigen Kriege die Schweben sich der in Prag aufbewahrten Runftschätze des Raifers Rudolf II. bemächtigten. Diese Plünderung ist eine Thatsache, und ebenso gewiß ist es, daß ein großer Theil dieser Schätze sich einmal in Schweden befunden hat. Aber bas ift auch gewiß, daß die Ronigin Chriftina, welche dieselben befag, sie zum größten Theil mit sich nach dem Anslande nahm, als fie ihr Reich und ihre Arone verließ. Wahrscheinlich sind jedoch einige schon vorher in den Besitz ihrer ausländischen Günstlinge übergegangen, und was möglicherweise zurüchlieb, ging ohne Zweisel bei dem großen Schloßbrande i. 3. 1697 verloren - furz die jetzige Sammlung in Stockholm ftammt, laut der gewiffenhaften archivalischen Forschungen über unfere Galerie, die von einem früheren Beamten bes Museums, herrn F. Sander, in den letzten Jahren veröffentlicht worden find\*), nadweislich aus gang anderen fürstlichen Rabineten ber, als bemjenigen bes Raifers Rudolf auf dem Gradschin; und von feinem Bilbe unserer Galerie ift es erwiesen, daß es je in Brag gewesen ift. Um wenigsten ift dieses mit dem oben erwähnten Gior= gione ber Fall, wie es Herr A. v. Wdy. vermuthet. In der That wurde nämlich diefes Bild erft vor einigen Jahrzehnten von unferm Landsmann, dem Bilbhauer Buftrom, nach Schweben gebracht. Bon ben Malereien, Die dagegen seit dem vorigen Jahrhundert dem schwedischen Staate gehoren, ftammt die durchaus große Mehrzahl aus ten Cammlungen ber, die damals vom Grafen C. (9. Teffin, der Königin Lovisa Ulrika, dem König Guftav III. u. a. zufammengebracht wurden. Diglich, obwohl nicht erwiesen und ans den angeführten Gründen wenig wahrscheinlich, bleibt es immer, daß biefes ober jenes Bild ursprünglich der Prager Sammlung gehört haben fann; aber gewiß ift es nichts befto weniger, daß ber "Merfur", von dem Herr A. v. Wich. diefes mit Bestimmtheit behanptet, erft vor acht Jahren ans tem Brivathefitz einer schwedischen Familie in Ctaats= besit übergegangen ift. Und bem oben Erwähnten ziehen wir, im Wegenfate zu bem geehrten Wiener Tonriften, Die Edlußfolgerung, daß fein "guter Defterreicher"

Grund habe "melancholisch" zu werden, wenn er die Runstschätze unseres Museums bewundert.

Berr A. v. Wdy. hebt als einen Wehler unseres Galeriefataloges hervor, daß berfelbe ben Gegenstand unseres größten Rembrandt als einen hiftorischen, eine Scene aus der Geschichte der huffiten, bezeichnet. Es würde und zu weit führen, wenn wir die Berechtigung dieser Benennung vertheidigen wollten. Wenn jedoch Herr A. v. Wdy. behauptet, daß Rembrandt nie aus "bem Rahmen ber biblifchen Geschichte" herausgetreten sei, fo vergift er, dag der Maler bismeilen menigstens Gegenstände aus der römischen Geschichte behandelt hat (Bosmaer, 1868, S. 473, 510). Natürlich hat er Recht, wenn er die Behauptung bestreitet, "daß Rembrandt diefes Bild in Stockholm felbst gemalt hatte". Dazu wollen wir nur bemerken, daß diefe Behauptung auch nicht in dem schwedischen, vom Mufeum berausgebenen Rataloge zu lefen ift, sondern in einem frangösischen, von einem Brivatmanne beforgten. Herr A. v. Wch. findet es endlich "befremdend, daß die gesammte Literatur über die im Museum ausgehäuften Runftschätze sich bis auf den heutigen Tag auf einige durftige Rataloge be= schränft", obgleich er selbst gang richtig den Grund da= für angiebt: die Jugend des Museums. Wir hatten geglanbt, daß dieser Grund den erwähnten Fehler hin= reichend entschuldige. Wir können versichern, daß man auch hier das Bedürfniß befferer und ansführlicherer Rataloge lebhaft fühlt; wir fügen hinzu, daß man darauf bedacht ift, dem Mangel baldmöglichst abzuhelfen. Uebri= gens ift die Behauptung des Herrn A. v. Wch. insofern auch nicht gang richtig, als das umfassende, oben bereits erwähnte Werf von N. F. Sander bod, auch zu diefer Literatur gehört; der lette (4.) Theil diefes Werkes wird in der nächsten Zeit erscheinen. Dag die Rata= logisirung hier nicht so geschwind von der Hand geht, darf nicht befremben, wenn man bedenkt, wie lang= fam folde Arbeiten in anderen Ländern fortschritten, wo die wiffenschaftlichen Kräfte und die peknmiären Mittel in weit reicherem Mage vorhanden sind, als bei une, und wenn man dazu erwägt, daß hier, aus Mangel an Vorarbeiten, Alles von Grund aus nen an= gefangen werden muß. Was die jetzt vorhandenen Kataloge betrifft, so hat man in ihnen den (wie wir glanben) richtigen Grundfatz beobachtet, die traditionellen Benennungen der Runftwerke beizubehalten, bis es wissen= schaftlich bargethan ift, daß sie unrichtig sind. soldher Beweis sordert jedoch umsassende Untersuchungen. Lebhaft erkennen wir endlich das Wünschenswerthe und Nothwendige der Beranstaltung von Katalogen in fremden Sprachen an; aber es barf nicht auffallen, wenn wir erst für uns selbst sertig sein wollen, ehe wir etwas für die Fremden thun.

Wir Schweden find oft besmegen getabelt worden,

<sup>\*)</sup> Nationalmuscum. Bidrag tin Taflegalleriets Historia 1-111. @todholm, 1872-74.

daß wir immer eine große Vorliebe für das Ausländische gezeigt haben; und, wir gestehen es gern: mit gaft= freundlichem, von unferen Borfahren ererbtem Ginn feben wir mit Bergnügen, daß Fremde uns besuchen. Bisher find wir jedoch nicht durch ein gar zu gewissenhaftes Studium unferer Art und unferer Verhältniffe von Seiten ber fremden Touriften verwöhnt. Radidem man mit Mühe zu unferen fernen Gegenden vorgedrungen, hat man sich nicht immer die Mühe gegeben, genaue Beob-Bisweilen bat man in naiver adstungen anzustellen. Berwunderung das Gute, das man ganz unvermuthet gefunden, übertrieben, bisweilen hat man ziemlich rasch an dem Mangelhaften Unftog genommen. Lebhaft wün= ichen wir, daß, wenn mit erleichterten Kommunikationen die Ausländer mehr und häusiger unser Land und unfere Sauptstadt besuchen, auch die übereilten Schluß= folgerungen, von denen Herr A. v. Wich, in feinem, übrigens in ber freundlichsten Stimmung abgesaßten, Artifel einige Beispiele giebt, immer feltener werden mögen. Stockholm. Georg Gothe,

Amanuenfis des Nationalmuseums.

## Nachträgliches über den Churmhelm am Freiburger Münster.

Kurz nach Absassung meines kleinen Berichtes über den Thurmhelm des Münfters zu Freiburg war ich abermals dort, in der Hossinung, die Urfunde aussindig zu machen, welche die Dombanmeister 1561 abgefaßt hatten, sicherlich die beste Quelle, aus der man über den Zustand des Helmes und den Umsang der Beschästigungen durch den Blitz Aussunst erhalten sonnte. Herr Stadtarchivar Jäger hatte die Güte, mir brieslich nachsfolgende Mittheilungen zu machen: "Neber die Beschästigung des Münfterthurmes dahier Ende April 1561 ist eine spezielle Urfunde im Stadtarchiv nicht vorhanden. Dagegen ergiebt sich aus den vorhandenen Nathsbüchern Folgendes:

Das Missiwenbuch von 1561 enthält aus Seite 98 ein nach Straßburg, Kolmar, Schlettstadt und Ettlingen gerichtetes Schreiben vom 2. Mai, in welchem Bürgermeister und Nath der hiesigen Stadt das Ansuchen stellen, die genannten Städte möchten ihre Werkmeister zu einer Besprechung auf den Christi Himmelsahrtstag hierherssenden und zwar deswegen:

",,es ift nechstwerschienen Montags unser Münsterthurm durch das Wetter so tressenlich und schwerlich verletzt und geschädigt worden, daß die hohe Nothdursst ersordern will, demselben one allen Berzug wiederumben Hilf und poßerung zu thun, damit noch größerer schadt und gesahr, so sonsten daraus entsten möchte, verhietet und vermiden blibe."" Einzelheiten der eingetretenen Beschädigungen liegen nicht vor. Darauf ersolgten Antworten der ersuchten Städte mit bereitwilliger Zusage, die Wersmeister auf den genannten Tag zu senden. Im Nathsprotosoll von 1561 (Seite 96) Freitag nach der Uffahrt ist angeführt: daß zwei Wersmeister von Straßburg sowohl als jene der andern Städte eingetrossen seien; es werden densselben drei Rathsglieder beigeordnet und soll man die Gäste zum Imbiß auf die Bürgerstube zum Gauch einsladen und mit Wein verehren.

In der solgenden Sitzung, Montag nach Exaudi (Fol. 98) wird dann angezeigt:

""Daß sich ermelte Werkneister zu Mitteilung ires rädtlichen Bedenkens ganz gutwillig erzeigt und bewisen, wie dann sollich ir bedenkhen in schrisst verzeichnet, sie häben sich auch erpetten, wo man Irer weiter bedörsstig, daß sie auch gutwillig sein wollten und auf der Pfleger Unser Franen Bans begeren zu versten gegeben, daß Mr. Görgen der Ban wol zu vertranen. Also syn sie mit Verehrung widerumben ab= und heimgesertigt worden.""

Das hier erwähnte schriftliche Bebenken — ober Gutachten — sindet sich nicht vor; wahrscheinlich erhielt dasselbe der Werkmeister Georg Kemps, dem die Reparatur des Thurmes anwertraut wurde, in die Hand, um sich danach zu richten und zu achten; oder es wurde in die Hände der Pfleger "unser lieben Frauen Ban", welchen die Aussicht über die Arbeiten oblag, gelegt, von welchen es dann, wenn es sich erhalten hat, in das Archiv des Münsters hätte gekommen sein müssen."

Soweit der Wortlaut des mir gütigst zugesendeten Schreibens des Herrn Stadtarchivars. Man ersieht aus diesen geringen urfundlichen Notizen wenigstens soviel, daß nach dem Blitzschlag Gesahr im Berzug, die Beschädigung sehr beträchtlich, schleunige Hitse nöthig war, wollte man dem zu besürchtenden Einsturz des Helmes begegnen. Meine Bemühungen, das Gutachten der Dombaumeister selbst zu erhalten, blieben vorerst ersolgslos. Bon gut unterrichteter Seite wurde nir mitgetheilt, daß im Münsterarchiv theilweise nicht allzu große Ordnung herrsche, und diese Bände und Konvolute von alten Baurechnungen in Stanb und Feuchtigseit am Boden hernm lägen.

Ueber die Konstruktion des Thurmhelmes selbst nichen nun einige Mittheilungen am Platze sein, um das Verständniß der Sache zu erleichtern. Wenn man acht gleichlange Stangen mit ihren Spitzen so zussammenstellt, daß sie eine regelmäßige achtseitige Phramide bilden, so müssen ihre Gewichte sich gegenseitig im Gleichgewicht halten. Die Gewichte üben einen Vertifalzdruck auf die Unterlage aus und, in Folge der Neigung der Stangen, einen Seitenschub an ihren Fußpunkten.

Werden diefe fest mit einander verbunden, so wird ber Seitenfchub überwunden. Je fteiler die Stangen fteben, desto schwächer wird der Horizontalschub, der mit dem zunehmenden Stumpferwerden der Phramide wächst. Bürde man die Stangen unverbunden an ihren unteren Enden laffen, fo murbe ihr Ausgleiten verhindert werden fonnen, wenn der Reibungswiderstand ihrer Fußpunkte gegen die Unterlage, auf welcher fie fteben, die Größe bes Seitenschubes überträfe. Diefer Reibungswiderstand wächst mit der Rauhigkeit der sich berührenden Flächen, also der Unterlage und ber Enden der Stangen, hängt somit sowohl von dem Material der Körper ab, welche wir in Betrachtung ziehen, als von der fünstlich her= geftellten ober natürlichen Befchaffenheit ihrer Berührungs= flächen. Wie leicht einzusehen ift, wächst ber Reibungs= widerstand serner mit der Belaftung; je länger die Stangen, je schwerer bas Material, aus welchem fie bestehen, besto größer der Reibungswiderstand an den Auflagern, besto weniger also ift ein Ausweichen zu befürchten.

Das sind die Konstruftionspringipien unseres Thurm= helmes, d. h. die acht Rippen müffen, wenn die Kon= struftion eine rationelle ift, auch ohne die Horizontal= verbindungen, auch ohne die verspannenden Maakwerke standfähig sein; und so sehen wir, gleichsam als ein Modell zum Freiburger Thurmhelm, oder als eine Illuftration zu bem Befagten, auf ber vorletten Gifen= bahnstation vor Freiburg, in Langendenzlingen, einen Rirdythurm aus spätgothischer Zeit, beffen fchlanke Spitze blos aus acht, an ihren Enden verbundenen und oben belafteten Steinrippen besteht. Wäre der Thurmbelm in Freiburg gang regelmäßig in feiner Unlage, fo könnte man die Maagwerke vollständig herausschneiden, ohne feinen Ginfturg befürchten zu muffen. Dun ift offen= bar bie höchste Gefahr für ihn vorhanden, wenn die Fußpuntte seiner acht Rippen entweder sich in vertifaler Richtung fenken ober in horizontaler Richtung ausweichen. ferner, wenn eine Drehung der Konftruftion um ihre Bertifatage stattfindet. Damit Die Fußpunfte sich nicht fenten tonnen, umg ber Pfeilerquerschnitt unter ihnen groß genng fein, um ben achten Theil bes Wefaunnt= gewichts ber Phrantide tragen zu können, ohne daß fein Material unter ber Last zerdrückt wird. Da die beftigen Sturmwinde ben Belm umzuwerfen, alfo eine Drehung um eine seiner Fußtanten ober Eden bervor= gurufen fuchen, fo fann, wenn auch biefes Greignig, Dant ber großen Befammtlaft, nicht eintreten wird, eine theilweise Entlastung berjenigen Pfeiler erfolgen, auf beren Geite ber Sturmwind angreift, und gleichzeitig eine Ueberlaftung ber Entgegengesetzten, d. h. mit anderen Worten, jeder Pfeiler nuß für den außerften Fall fo start fein, daß er fogar die Laft ber gangen Byramide ju tragen im Ctante mare, ohne gerbrudt zu werben. Gegen das Ausweichen des Helmes an seinen Fußpunkten kann man sich auf verschiedene Weise schiegen.
Wäre die Unterlage eine sestgegründete, so würde es genügen, die acht Rippen in ebenso viele Bertiesungen in
derselben einzulassen, um ihr Ausweichen von der Reibung
unabhängig zu machen. Oder man könnte durch acht
radial gestellte starke Eisenanker die Fußpunkte der Rippen
von einem Mittelpunkte aus zusammenhalten, oder endlich
dieselben unter sich durch einen sesten Ring verbinden.

Beim Freiburger Thurmhelm ift nun in der That, nach Aussage des alten Bauparlir Obermeier, welcher im Ansang der 60er Jahre den ganzen Helm untersuchte und an einzelnen Stellen seine Duerverbindungen aufmeißelte, in jeder Maaßwerksschichte ein schwerer, achtseitiger Ring von Eisen eingelegt und mit dem Steinwerk sest verbleit; die gleiche Konstruktion wurde bei der Restauration der Spitze des Straßburger Münsters nachgewiesen, welche man nach der Belagerung 1870 aussührte. Diese Eisenverankerungen mußten bei dem Ereigniß 1561, ebenso wie bei jedem Gewitter, welches seither oder früher den Helm tras, in schädlichster Weise den Bestand desselben stören, da der Blitz in ihnen einen geeigneten Angrissspunkt sindet, um die ganze Phramide in ihrem Kern zu erschüttern.

Man wird bei massien oder durchbrochenen Steinhelmen den Uebelstand eines solchen Verankerungsspstems vermeiden können, wenn man anstatt seiner ausschließlich eine Steinverankerung einführt, d. h. durch starke Steindübel von Granit, durch Zusammensügen der Schichten aus Feder und Nuth die Konstruktion verstärkt, ohne größere Metallmassen bei ihr zur Verwendung zu bringen.

Wegen eine Verdrehung des Belmes schützen die verspannenden Maagwerke, welche stets so angeordnet find, daß sie die steineren Querbänder des helmes in der Mitte unterstützen. Wären die Maagwerke nicht aus einzelnen Stücken zusammengefügt, sondern, wie das bei fleineren Thurmhelmen möglich ift, bestände jedes ber acht Felber einer gangen Schichte, eines Stodwerks ber Byramide aus einer zwischen die Rippen eingesügten Steinplatte, fo könnte eine Ginfenkung ber Flächen bes Helmes nicht stattfinden. Um eine folde zu vermeiben, hat man in unserem Kalle alle Steine Der Maagwerte mit eingebleiten Gifenklammern verbunden. Auch diefe wirken bei einem Blitschlag, der die Phramide trifft, schädlich und hätten vermieden werden können, hätte man bie Stoffingen ber Steine nicht fenfrecht auf die Belm= flächen gerichtet, sondern radial nach der Achse der Bhramide angeordnet, fo daß jeder Steinring zwischen den horizontalen Lagersugen vollständig verspannt und der Helm in Wirklichkeit wie ein durchbrochener hohler Regel konstruirt worden wäre. In der That haben die Berklammerungen die Helmseiten keineswegs vor Gin= fenfungen gefdjützt.

Dieser, in jeder Weise unvollkommen konstruirte Belm hat nun auch, wie gang natürlich ift, sich beformirt. Die füdliche und nördliche Belmseite find am Fuß 4,43 M. und 4,42 M. breit, die öftliche und weft= liche 5 M. und 5,05 M.; die Zwischenseiten meffen fogar gegen Südweft, Südoft, Nordoft, Nordweft, 5.14 M., 5,07 M., 5,10 M., 5,11 M., und diefen Breite= differenzen von 0,72 maximum entsprechen bedeutende Gewichtsdifferenzen der Helmflächen; die Diagonalen des Thurmachtedes sind schon in der Anlage fo verschieden, daß ihre größte Differeng 0,43 M. beträgt. Es mußte solglich das Streben der Helmseiten dabin zielen, eine Zusammendrückung und Drehung des Helmes hervor= zurufen, welche fosort eintrat, sowie der elektrische Strom die Berankerungen erschütterte, die Fußpunkte gum Beichen brachte und den starren Zusammenhang momentan aus= hob. Die Rippen bogen sich aus oder knickten ein, die Flächen fanken ein oder drehten sich windschief, und fo fam der helm in einen labilen Gleichgewichtszuftand, in welchem er, unabläffig zum Zusammenfturz hin= neigend, noch verharrt.

Die beträchtlichen Neparaturen, von welchen ich in in dem früheren Urtikel sprach, sind, wie ich kürzlich aus dem Munde des Banparlir Obermeier ersuhr, von ihm selbst in den 60er Jahren ausgeführt worden; sie beweisen, daß auch Georg Kemps von Rheineck den Bestand des Thurmes nicht gesichert hat, denn es waren an der Helmspitze und unterhalb der Wimperge durch Berschieden der Steine zollbreite Fugen entstanden, in welchen Frost und Regenwasser nach Belieben ihr Zerstörungswerk fortsetzen konnten.

Seit einem Jahrhundert wird am Münfter gu Freiburg reftaurirt; bis zum Jahr 1857 etwa wurden die Fialenauffätze der Chorftrebepfeiler mit Ausnahme von vier unvollendet gebliebenen ausgeführt: schenfliche Miggeburten der großherzoglich badischen Oberbau= direktionsgothik. Dann wurde am südlichen Querschiff die Patina, die zopsige Connenuhr und das spätromanische gemalte Ornament des Radfenfters entfernt, später eine Chorfapelle mit platten bunten Ornamenten im Stil italienischer Initialen beforirt, neuerdings die alten spätgothischen Galeriebrüftungen des Mittelschiss theil= weise durch häfliche, in den Formen und Berhältniffen vollständig migverstandene Mufter ersetzt, endlich unter ber Megide des früheren Stadtpfarrers, des herrn Dom= fapitular Marmon, das Mittelschiff in achtenswerther Beise restaurirt und damit zum Glück nichts verdorben. Die prächtigen Glasmalereien haben durch frühere un= geschickte Restaurationen bedeutend gelitten, und jetzt werden sie nach der Reihe gefäubert; wie diese Restau= ration ausfallen wird, entzieht fich noch der Beurtheilung. Rurglich hat man ein riefiges Wandgemalde über dem Triumphbogen entdeckt, deffen Wiederherstellung dem

Maler Seitz in Nom übertragen worden ist. Herr Architekt Cuppers 'aus Amsterdam wurde neulich nach Freiburg gerusen, um über die dekorativen Arbeiten am Münster sein Urtheil abzugeben.

Betrachtet man mit Ansmerksamkeit alles das, mas unter dem Namen "Restauration" dem edlen Bauwerf zugefügt wurde, fo giebt es nur ein Wort des tiefften Bedauerns darüber, daß so viel auter Wille mit Mißersolg gefrönt, so viel Geld zum Fenster hinausgeworfen wurde, daß so viele Broben des vollständigen Unvermögens der Restauratoren der Rachwelt erhalten bleiben sollen. Der Münfter zu Freiburg ift als ein herrliches Dentmal deutscher Aunft Eigenthum der deutschen Nation und nicht irgend welcher Baubehörde oder eines Dom= fapitels. Auf daß in Zukunft die jetzigen Berwalter Dieses Eigenthums mit mehr Sorgfalt den Schatz zu bewachen verstehen, möchte ich jeden Runftfreund für unfern Münfter zu intereffiren suchen, und fo hoffe ich, ein ausführlicherer Bericht in diesen Blättern über die Restauration wird zu dem Ende nicht unwillsommen sein. Rudolf Redtenbacher.

#### Mekrologe.

Joseph Cefar, der bekannte Bildhauer, der am 29. Juni d. J. in Wien verstarb, mar 1814 gu hernals geboren. Der Junge follte Geiftlicher werden, ward aber, durch feinen Hang zur Kunst bestimmt, im Jahre 1829 bei dem bekannten Gra-veur und Kunstschlosser Withalm in die Lehre zu treten; 1832 besuchte er die Afademie, modellirte unter Anleitung von Schaller und Käßmann in Thon und Wachs und lernte unter Pichler das Mung. und Steinschneiben; hier errang er fünf atademische Preise, dazu 1836 ben mit der großen goldenen Medaille und einem Stipendium für Rom verbundenen Kaiserpreis. In Rom, wo er bis zum Jahre 1842 blieb, führte er zwei Denkmünzen aus, auf "die Annestie des sombardischwenetianischen Königreichs" und den Mineralogen Mohs. Nach seiner Rückkehr fertigte er die Denknunzen für die Naturforscher-Versammlung in Graz und eine Jubiläums-Medaille für den Prälaten von Göttweih. Mitte der Bierziger-Jahre bereiste er auf Staatskosten die Münzanstalten Deutschlauds, Englands und Frankreichs, und wurde im Jahre 1848 zum Mitgliede der Akademie der bil-denden Künste ernannt. Im Jahre 1850 sertigte er aus Gold, Silber und Elfenbein den Ginband zu den Ribelungen, welchen der Kaifer Franz Joseph aus Anlaß der Weltaus-stellung der Königin Bictoria jum Geschenk übergab; 1852 arbeitete er den schönen D'Donnel Schied in Silber. Im Jahre 1854 modellirte er im Auftrage des Erzherzogs Maximitian die Statue der heiligen Helena für Bronzeguß, welche in Jerusalem aufgestellt wurde. In Wien ist Cesar an öffentlichen Plätzen und Bauwerken durch mehrere größere Arbeiten vertreten, so auf der Elisabethbrücke durch die übrigens nicht fehr gelungene Statue des Fischer v. Erlach, vor dem Portale der Handels-Mademie durch die Statuen von Kolumbus und A. Smith, im großen Treppenhause des Opernhauses durch die Porträt-Medaillous von Ban der Rull und Siccardsburg; überdies fertigte er im Berein mit Rad-nigty etwa dreißig Medaillons an den Logenbrüftungen, Porträts der bedeutenoften Künftler und Künftlerinnen, welche seit der Zeit der Maria Theresia bis zur Demolirung des Hauses am Kärthnerthor-Theater wirkten; auch die Marmor-Karyatiden an dem Portale eines Privathauses in der Operngaffe sind Werke seiner Hand. Cesar war ein kräftiger, liebenswürdiger Mensch, eine echte Künstlernatur und besaß eine ungewöhnliche technische Durchbildung.

A. S. Franz Melnigtn, ber geschätte Wiener Bilbhauer, ber am 1. Februar b. J. seiner ausgebreiteten fünftlerischen

Thätigkeit plötslich entriffen wurde, war im Jahre 1823 zu Schwamberg in Böhmen geboren. Sein Bater war Steinmet, und obwohl derfelbe die Absicht hatte, den Sohn für denfelben Erwerb zu erziehen, so gab er doch gerne dem Orängen desselben nach, seiner Reigung zur Bildnerei solgen zu diren. In diesem Behuse verfügte sich der junge Melnitzt im Alter von sechzehn Jahren zu seinem Oheim nach Olmitz, welcher daselbst die Bildhauerei außübte und dem jungen Manne den ersten Unterricht insoweit ertheilen konnte, daß derselbe nach einem Aufenthalte von fieben Jahren sich bereits eine ganz tüchtige Technik angeeignet hatte. Um eine höhere Ansbitdung zu erlangen, begab sich Melnitch nun nach Wien. Nachdem er zunächst zwei Sahre in dem Atelier des Direktors Klieber gearbeitet hatte, welcher bei feinen zahlreichen Arbeiten ben geschickten, fleißigen jungen Mann zu verwenden wußte, und späterhin mit ein paar tüchtigen timftlerischen Leiftungen — dem Marmor Basrelief und der Statue des heil. Johannes für die neue Kirche in der Jägerzeile — in die Deffentlichkeit getreten war, ersichlossen fich ihm die bis dahin trop mehrfacher Bersuche müberschreitbaren Schranten der Afademie, wo er nunmehr mit seltenem Fleiße und zweimal preisgelrönt seiner ganglichen Ausbildung oblag, um nicht lange danach in der eigenen Werlftätte einer der beschäftigtsten Bildhauer Wiens 31 werden. — Sein sehnlichster Wunsch, das Land aller Kunst, Italien zu bereisen, blieb leider unerfüllt. Außer einer im Jahre 1851 unternommenen Reise durch Deutsch land, wobei fich der Rünftler in den bedeutenoften Städten durch Betrachtung ihrer Bildhauer- und fonstigen Monumentalarbeiten in seinen eigenen Unschauungen reifte und festigte, ift er nie viel über die Scholle hinausgekommen. aber auch arbeitete er mehr als irgend einer seiner Genoffen, und wenn den Leistungen Melnigly's hie und da der Borwurf gemacht wurde, es mangle benfelben jene fünftlerische Bertiefung, welche das Kunstwerf über das Niveau der plastischen Dekoration heraushebt, so dürste sich dieser Mangel wohl hamptsächlich aus dem Wefen der ihm gewordenen Auftrage erklaren, bei welchen der wahre, ideale Zwed der Runft weniger als die rasche und billige Ausführung in's Auge gefaßt wurde. Die Berfe Melnitify's zeichnen fich jedoch entschieden burch eine meist sehr richtig gewählte und zwedentsprechende Erscheinung aus, und die Art, mit welcher sich der Meifter in seinen Gebilden dem auszuschmückenden Objette unterzuordnen verstand, war stets eine wohlerwogene und stils volle. Die künstlerische Beurtheilung, welche Melnigky im Allgemeinen erfinhr, war fehr häufig eine getheilte; boch in Einem durften die Meinungen laum auseinander gehen, namlich in der Anerkennung und Würdigung der Korreltheit, welche allen seinen Werken eigen ift und die wieder aus der strengen Gewissenhaftigkeit hervorging, welche des Künftlers Arbeiten auch in ihrer technischen Ausführung über jeden Tadel erheben. Des Meifters Berle find mit wenigen Ausnahmen in Wien zu sinden, fie schmiden Paläste und Sänser, Bruden und Brunnen, Grabmäler und Kirchen. Er arbeitete in jeder Technif der Bildnerei mit gleicher Gewandt= heit, und wenn er vor anderen seiner Fachgenoffen mit Aufträgen überhäuft war, so mochte dies eben sowohl in der Schniegsanteit seines Talents, als auch in einer gewissen Beicheibenheit zu sichen sein, mit der er feine Bedingungen zu fiellen oder zu allordiren verstand. Melniten war wirlliches Mitglied der f. f. Alfademie der bildenden Rünfte.

Engen Fromentin, der treffliche Maler und geiftwolle Schriftfieller, ift am 27. August in St. Maurice, in der Rabe von La Rochelle, wo er 1820 geboren wurde, an den Folgen einer Geschwulft plotlich gestorben.

### Kunfinnterricht und Kunfipflege.

Reftaurationen italienischer Baudenfmäler. Der ,,Roma Artistica" entnehmen wir nachstehende Notizen über beabsichtigte Restaurationen an Baudenlmalen sammt den hiefür verauschlagten Roften.

1. Für die Restauration des Battisterio in Ravenna

58,000 Lire;

2. für das Grabmal des Königs Theodorich bafelbft 13,074 Lire;

- 3. für den Triumphbogen des Alfons von Aragonien in Neapel vorläufig 100,000 Lire;
- 4. für den herzoglichen Palaft in Urbino 50,000 Lire: 5. für den Dom in Orvieto, deffen Dachung fo ruinos, daß die Fresten in höchfter Gefahr, 93,159 Lire;

6. für die Bafilika von S. Micchele Maggiore in Pavia 19,136 Lire:

7. für Reftauration der Facade des Domes in Amalfi

96.089 Lire: 8. für Berftellung ber alten Form bes Daches auf bem Dom in Lucera 95,000 Lire;

9. für die Frauenkirche in Bisso 22,000 Lire; 10. für den herzoglichen Palast in Mantua 16,200 Lire; 11. für die Basilika des heil. Franciscus in Assissi 8,269 Lire;

12. für den Dom in Cephalu 9,369 Lire;

13. für den Dogenpalaft in Benedig 570,000 Lire und 14. für Sta. Maria della Pieve in Arezzo 24,690 Lire.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Die fünfzigste Berliner atademifche Ausstellung ift am 5. September in dem nach den Plänen des Baumeister Aug. Orth ansgeführten provisorischen Gebäude auf der Museumsinsel eröffnet worden. Das äußerlich ganz unschein bare Bauwerk umschließt außer einigen quadratischen Sälen mit Oberlicht eine Reihe parallel hinter einander liegender forridorartiger Räume mit hohem Seitenlicht, fodaß in der ganzen Ausstellung eine durchaus gleichmäßige und zweckentsprechende Beleuchtung herrscht. Die Bande sind, soweit es sich um Oelgemälde handelt, in den Seitensichträumen nur einseitig behangen, abgeschen von den kurzen Schmalseiten, die zum Theil auch als Behangsläche benutzt worden sind. Der Beschauer hat die Lichtöffnung hoch über sich im Rücken und fann in Folge der bequemen Cirkulation des Bublikums mit vollem Behagen fämmitliche Bilder betrachten, zumal da für die Höhe der Behangsläche die Rücksicht auf die normale Schkraft des Auges maßgebend gewesen. Zur Erhöhung der Behagslichkeit dient überdies der Umstand, daß ein Café und eine Restauration in unmittelbarer Verbindung mit den Ausftellungsräumen stehen — der Besucher also seiner leiblichen Bedürfniffe halber den Aufenthalt in denfelben nicht abzulurzen braucht. — Der Katalog weift im Ganzen 1079 Rummern nach, von denen 826 auf Gemälde, 106 auf Agnarelle und Zeichnungen, 29 auf die reproduzirenden Künste, der Rest mit 117 auf plastische Gegenstände kommen.

O. A. Aus Düsseldorf. Die Geschichte der letzten Zahre

bietet unsern Künftlern ben reichsten Stoff zu hiftorischen Darstellungen. So hat sich auch Prof. B. Camphansen wiederum an einem Vorgang ans dem Kriege 1870—1871 versnicht und ift beffer in die Bedeutung deffelben eingebrungen, als es ihm bisher bei ähnlichen Gegenftänden ge-lungen war. Der Sturz der Napoleonischen Dynaftie, die Demüthigung Franfreichs sieht in diesem Bilde vor unsern Augen. Wir sehen den entthronten Herrscher auf der Jahrt zu König Wilhelm begriffen, um ihn im Wagen zwei seiner Generäle und ein jugendlicher Adjutant, neben ihm herreitend Vismark, der Mann der That, der Hauptvollbringer des Geschehenen. Um das Gesährt gruppiren sich französische und deutsche Krieger, welche an den armen Opfern des Rampfes, die fterbend am Wege liegen, vorüberfaufen. Die Landschaft ift differ und nebelig, so trostlos und reizlos, wie das Dasein des ausgelebten Mannes, des ruhmlos Gefallenen. Seine schlasse Hauft, seine natten Züge sprechen von einem versehlten Leben und nahen Untergang. Dies Gebrochensein an Leib und Seele, dies sich selbst Aufgeben erweckt in dem Beschauer ein Gesühl von peinigendem Mitleid und öber Trauer. Tragischer fast als das Ende eines Helden berührt dies thatenlose Auslöschen eines bedeutenden Menschen. Möchte nur, als Gegensatz und geistige Kräftligung, die Gestalt Bismark's besser ihrem großen Vorbild entsprechen! Sier aber glauben wir eher einen ftrammen, derben Unteroffizier vor uns zu sehen, als den welthistorischen Charakter, den bedeutenoften Mann unserer Zeit. Ein minder großer Ucbelftand, aber doch ein Uebelftand ift es, daß der Wagen des Raifers in Mitte der sich schnell fortbewegenden Reiter faft stille zu stehen scheint. Bergebens fieht man sich nach einem Sinderniß auf der ebenen Straße um .- B. Bautier,

welcher fast zu gleicher Zeit ein großes Genrebild ausstellte, sihrt uns nicht auf die Söhen der Geschichte, sondern in das Treiben und Birken des bürgerlichen Lebens, in die Alltagswelt, wo sich seiner feinen Beobachtungsgabe, seinem gut-nuithigen Hund das reichste Feld bietet. "Bor der Sihung" heißt das umsangreiche Gemälde. In einem alterthümlichen Saal stehen und sigen verschiedene Gruppen umber, in eisriger Berathung begriffen. Bautier muß ein großer Menschenskenner sein. Die leizesten Regungen, die feinsten Motive, welche die Handlungsweise der Menschen bestimmen, zeigt er uns auf ihren Gesichtern. Wir sehen mit ihm in die Herzen, aber ohne über die Schwächen zu zürnen, sondern um sie, wie er, mit Seiterseit zu belächeln. Freilich schmälert eine gewisse Küchternheit, eine große Kühle, welche sich von Allem in dem Mangel an Farbe und Nundung zeigt, den

Vollgenuß.

A Münchener Kunftverein. Bon den heutigen Münchener Schulen zeigt feine ein so scharfes Gepräge wie die des Prof. Bill, Diet. Das zeigt fich am beutlichften in ben Aus-fchreitungen feiner Schüler. Während ber Lehrer es liebt, feinen Bildern jenen weichen grauen Silberton zu geben, der vom Studium der alten niederländischen Meister Zeugniß giebt, malen die Schüler mehr oder minder blos grau in grau und setzen dort und da mit spitzem Pinfel eine Farbe Das heißt dann "genial". So hielt unvermittelt hin. es G. Kühl in seiner "Scene beim Antiquar", Friedbichler in seiner prämiirten Konkurrenzarbeit "Boas und die ährenlefende Ruth", fo Beifer in feinem "Duett", und ebenfo C. Mayer aus Graz in feiner Scene aus den Revolutions-friegen. Das ift eben eitel Manier. Wie ganz anders fprechen tregen. Das sie einer Mainter. Wie guitz anders spreigen des trefslichen Meisters Die k', Alebergang über den Bach" und "Heinfeld von der Jagd" an. Man freut sich ohne irgend welche Störung der überaus feinen, tadellos richtigen Zeichnung der prächtig slotten, scheinbar aus lauter Zufälligkeiten hervorgegangenen Behandlung, der bis in's Kleinste scharfen Characteristit, und nicht minder der parmonischen Gesammtstimmung. Das Arendetts Tahmandlung Weister in Siderist stimmung. Joj. Brandt's "Tabunen-Anführer in Südruß-land" und desielben hochachtbaren Künstlers "Rosaf auf Borpoften" zeigen fein langft bewährtes Geschick im energischen Musdrud ungeschminkter Urwüchsigkeit wieder im glanzendsten Lichte. Gben baffelbe gilt von feinem "Auszug zur Steppen-jago", wobei es uns jonderbar berührt, daß Jahnenträger und Musiker dabei eine Hauptrolle ipielen. Doch kennen und Musiker dabei eine Hauptroue spielen. Den wir die ältere Kulturgeschichte Polens viel zu wenig, um uns einen Zweifel zu erlauben. Auf dem Gebiete der Jagd, aber in der Rococo Zeit, bewegt fich auch Chelminsti. Seine "Biqueure" zeigen dieselbe Flottheit und Gewandtheit der Malerei wie seine früheren Bilder, aber zugleich eine folidere Durchbildung und weniger Buntheit der Farbe; im Uebrigen erweift sich Chelminski bezüglich der Farbe als der weitaus selbständigste von allen Diets-Schülern. Bon den zahlreichen übrigen Genrebildern und Genrebilden mögen noch Häufeler's "Episode aus dem Feldzuge 1870/71", die nur in einem viel zu großen Rahmen gehalten ift, Kronberger's simmiges "Beim Tausschmans", das einigernaßen an Lasch erinnert, und Reinh. Braun's "Scene in einem schwäbischen Dorf", letztere gleich tressschaft durch innere Wahrheit und forgfältigste Durchbildung, erwähnt werden. Bon den nicht weniger zahlreichen Landschaften seien hier zwei sehr gute Bilber von Jul. Lange, ein "Motiv vom Königssee" und eines vom "Adenfee", hervorgehoben. Den Schluf mögen für heute zwei hiftorische Gemalbe machen: Den Schluß aber ..Der Singug Luther's in Morms" von Spangenberg in Berlin und G. Fauft's "Titania". Spangenberg zeigt uns ben Augenblick, in dem der fühne Augustiner-Monch, von der Menge untwogt, von schützenden Bewaffneten geleitet, durch das Thor der Stadt in eine der engen Gaffen einlenkt. Im selben Wagen mit ihm befreundete Theologen. Die Zünftler jubeln ihm zu; ein Bettelmönch schiebt sich, den Quersack über den Rücken geworfen, ängftlich bei Seite; neben ihm eine ehrsame Bürgersfrau mit Gebetbuch und Rosenkranz. Es ist eine ernste Zeit; sie spiegelt sich in des Resormators, wie des Volkes Zügen. Und derselbe Ernst liegt über Spangenberg's Bilde. Er hat es verschmäht, mit fünstlich angeordneter Beleuchtung und dem Kaleidoffop abgelauschtem Rolorit auf des Beschauers Sinne zu spekuliren, dafür aber uns echte und mahre Menschen gebracht, die an dem, mas vorgeht, wirklichen Antheil nehmen. Der Künftler frappirt nicht durch die Kühnheit seiner Palette, aber er schildert einen an sich zwar einsachen, in seinen Folgen jedoch ties bedeutssamen Borgang in überzeugendster Weise. Weniger glücklich war G. Faust mit seiner "Attania" aus dem Sommernachtstraum. Er zählt zu den Nachtretern Nackerts. Auch er malt braungraue Rosen mit verdorrten Vlättern, weil er an dieser Stelle gerade diesen Ton braucht Ob sein Zettel blos einen Szelkoppt trägt oder auch einen Szelksleib, kann bei dem "breiten Bortrag" niemand unterscheiden; ebensoweiß kein Mensch, ob die braunen Flecken im Vorgrund Tropfsteingebilde oder Gesträuch sind. Aber eines hat er vor Wakart voraus, eine weniger lüderliche Zeichnung.

#### Vermischte Hachrichten.

Ein griechischer Bericht ans Olympia. Der ehemalige griechische Minister Deligeorgis hat im verflossenen Frühjahr einen Ausfling nach Olympia unternommen und in einem fürzlich erschienenen längeren Zeitungsartifel seine Sindrücke von den Berhältnissen der Provinz Elis und den Ausgrabungen auf der Tempelstätte aussührlich geschildert. Dieser Artifel, in welchem die Ausgrabungen zum ersten Male in einem griechischen Blatte ausführlich besprochen werden und welcher zugleich viel Interesse für den Fortgang und die Erfolge derfelben an den Tag legt, ift in mancher Hinsicht bemerkenswerth. Herr Deligeorgis giebt zumächst eine Charafteriftif ber Bewohner ber unteren Alpheiogebene. Sie seien thätige und strebsame Leute, die in wenigen Jahren ihr Land durch zahlreiche Anpflanzungen zu einem Garten umgewandelt hatten. Hinfichtlich des von ihnen erzielten Bodenertrages würden sie von keiner andern Provinz übertroffen. Die beiden Gemeinden von Olympia und der Demos Arini erzielten fast die Sälste des Bodenertrages des ganzen Königreichs — die sieben Inseln ausgenommen. Als fer-neren Beweis für das Emporkommen der Gegend sührt Berfasser die zunehmende Berschönerung ihrer Städte und Ortschaften an. Noch viel schneller, meint er, würde die ganze Proving aufblichen, wenn sich ihrem Emporfommen nicht zwei Uebelstände in ben Weg stellten, das Fehlen von disponiblen Fonds und der gangliche Mangel an guten Fahr-Bekanntlich steckt näntlich in Griechenland der Landmann alles durch die Ernte gewonnene Geld wieder in den Boden, so daß die Gemeinden feine Kapitalien für den Wegebau und andere gemeinnfitzige Zwede zur Verfügung haben und Alles dem Staate überlaffen bleiben muß. Der Verfasser führt zur Charakteristik der Bewohner ferner an, sie seien gut zu Pferde, Liebhaber der Wiffenschaften, Berehrer des Alterthums, und zwar beide Geschlechter; daher wallfahrten auch Männer und Frauen von weit und breit nach dem Ausgrabungsfelde von Olympia, um die Werte der alten Kunft zu bewundern. Bei Besprechung des bei den Ausgrabungen befolgten Syftems meint herr Deligeorgis, er habe, namentlich im Interesse vieler interessanter topographischer Fragen, gewünscht, daß man schon in der ersten Campagne den Ausgrabungen eine größere Mannigfaltigfeit gegeben und fich nicht blos auf die weitere, fcon von den Franzosen begonnene Ausbedung bes großen Zeustempels beschränkt hätte. Nachbem er im weiteren Bersolg des Aussates eine Beschreibung des plastischen Schmucks der Giebelfelder gegeben hat, führt er den Lefer in das kleine, in Olympia provisorisch errichtete Museum ein und bespricht die hauptfächlichften dort aufbewahrten Kunstwerte der Reihe nach. Vor Allem bewundert er den fogenannten Kladeos, den Myrtilos und den Heftia-Torfo. Eine längere Besprechung widniet er auch der von ihm sehr hochgeschätten Rikestatue und giebt eine Darstellung der bei der Aufstellung dieser Statue in Betracht kommenden historischen Momente. Besonders interessirt ihn die Stelle, an welcher das Postament der Nifestatue gefunden wurde; er erfennt dort die Spuren der alten Nifestraße, die in dem nächsten Ausgrabungsjahre weiter zu versolgen er angelegentlicht empsiehlt. Bon den Inschriften wendet der Bersasser besondere Aufmerksamkeit auf die "elische Bronzetasel", giebt die zum Berständniß dersselben nöthigen historischen Erläuterungen und interpretirt ihre dialektischen Eigenthümlichkeiten. (Reichs=Anz.)

Bom Berliner Polytechnikum. Die lange schwebende Frage über den Platz, auf welchem das künstige Polytechenikum in Berlin errichtet werden soll, ift, wie man der

Nationalzeitung schreibt, jett entschieden. Der Bauplat ist in der Nähe des früheren Sippodrom dicht bei Charlottendurg gewählt. Das Gebäude wird also in der Nähe der dort neu aufgesührten Artilleries und Ignenieurschule erstehen, da, wo sich jett die Baumschulen besinden. Der Direktor der Bauakademie Lucae ist mit dem Entwurf beschäftigt. Uebrigens ist es nicht unwahrscheinlich, daß das jetige Gebäude der Bauakademie auch künstig für seine discherigen Zweckerhalten bleibt. Es ist nämlich der Senat der Arabemie auch künstig für seine discherigen Zweckerhalten bleibt. Es ist nämlich der Senat der Akademie der Künste dei dem Handlich der Senat der Akademie der Künste dei dem Handlich der Senat der Akademie der Künste dei dem Handlich der Senat der Akademie der Künste dei dem Handlich der Senat der Akademie der Künste dei dem Handlich der Senat der Akademie der Künste dei den der Errichtung eines Polykechnikums eine besondere Bildungsstätte sür Akademie seine Abaltende kinstellen Künstellen des Falen wird im Handlich der Bestehen und in engere Beziehung zur Kunstakdemie gebracht werden möchte. Dieser Plan wird im Handlich mehren weiteren Prüfung unterzogen, und es scheint, daß man seiner Ausschlung nicht abgeneigt ist. Es wird sich nur fragen, ob eine solche Einrichtung neben dem bereits seitgestellten Lehrplan sür das Polytechnikum wird bestehen können. Bis zum nächsten Landtage wird übrigens die Regierung in der Lage sein, über das Insledentun des Polytechnikuns alle ersorberlichen Mittheilungen zu nachen.

E. v. H. Enthüllung des Augsburger Siegesdenkmals. Am 2. September wurde das Siegesdenkmal von E. Zum: buid, dessen Entwurf in diesen Blättern (Kunstechnunt Ar. 34 und 36, Jahrgang IX, Spalte 549–50 und 580) schon zur Sprache kam, seierlich enthüllt. Augsburg war beslaggt und geschmückt. Ein Festzug, bestehend aus den Krieger- und Veteranen-Vereinen, den Sangergenossensschaften, Turnern und der Feuerwehr, mit ihren schonen Fahnen, die fröhliche Blumen und Kränze tragende Kinderschaar voran, bewegte sich unter den Klängen der Musik auf den Frohnhof, wo fich vor dem noch verhüllten Denkmale, umgeben von der Carnison und einer Abtheilung Fenerwehr, die bon der Gakuthon ind einer Abtgeining Zenervehr, die Kaats-beamten 2c. versammelt hatten. Bürgermeister Fischer hielt eine ergreisende Festrede, und während des "Hoch" auf König Ludwig II. und den deutschen Kaiser siel die Hülle. Neber den Eindruck, welchen die Schöpfung Zumbusch's nacht, spricht sich das "Augsburger Tageblatt" wie folgt aus: "Dieses Denfmal, welches unfere Stadt um eine hohe Bierde bereichert, und welches edler und vollendeter nicht gedacht werden fann, stellt einen jugendlichen Krieger bar, ber fein Schwert verforgt, während er in Fülle der Kraft seinen Juß auf Trophäen seitt. Herr Prof. Zumbufch in Wien hat mit diesem Meisterwerke seinen Lorbeerkranz um ein koftbares Blatt bereichert. Der Buß von der rühmlichft bekannten Erzgießerei von Grn Leng in Rürnberg gelang vorzüglich, und das Liebeftal von Spenit aus dem Ctabliffement des Herrn Ackermann aus Weiffenstadt wurde aus mufterhaft reinem Steine ausgeführt." — Wir unterschreiben dieses Urtheil mit Vergnügen und bemerken noch, daß das richtige Erdsenverhältniß zum gegebenen Platze vollkommen getroffen ift, daß die Außführung, gegenüber dem Entwurfe, sich die größte Frisch bewahrte, ja den Gedanken noch schärfer und seiner ausprägte, und selbst das Nebensächliche, z. V. die Erztafeln für die Namen und das Stadtwappen mit bewunderungswürdigem Geschmacke ausstattete. Dem Nathe der Stadt, der das Denkmal mit großer Energie durchsetze, gereicht das Ergebniß zum Triumph. — Derselbe hat auch, um auf die erwähnte Nr. 26 der Kunst-Chronik zurückzukommen, den Bau eines neuen Theaters verwirklicht, und wir hossen, daß einst über dasselbe, dessen Nauern sich schon aus dem Grunde erheben, in gleich ersteulicher Weise, wie über daß Siegesdenkmal, berichtet werden kann.

#### Vom Kunstmarkt.

W. Kupserstick-Auktionen im Oktober. Der Winter naht; ein sicherer Borbote sind die Kunstauktionen, die nun von allen Seiten angefündigt werden. In München hält Aumüller am 2. Oktober eine Bersteigerung von Kupserstichen ab, unter denen sich große Seltenheiten und Kostbarkeiten besinden. Bald wird auch Börner in Leipzig einen Katalog versenden, der eine berühmte Kupserstichssammlung beschreiben wird, die unter den Hammer kommer. K. Lepke in Verlin hat einen Keinen Katalog verschickt, der in 973 Krn. drei keine Sammlungen enthält, von denen besonders die erste sür Freunde neuerer Grabstichelblätter von großem Interesse sie erste sür Freunde neuerer Grabstichelblätter von großem Interesse sie erste sür Freunde neueren Grabstichelblättern vortreten; was diesen aber einen besonderen Werth verleiht, ist der Umstand, daß viele in ersten Abdrücken, Krobedrücken, im Zustande vor der Schrift sich vorsinden. Bon deutschen Setechern sind besonders Amsler, Fessing, Forster, Keller, Metzmacher, Steinla, von italienischen beide Anderloni, Bernard, K. Hontana, Garavaglia, Toßch, Bendramini gut vertreten. Um zahlreichsten erscheinen die französsischen Setecher, keiner der geschätzen sehlt und somit wird Sammlern Gelegenheit gedoten, reiche und vorzügliche Auswahl zu tressen. Die zweite Sammlung enthält noderne Radirungen, die dritte alte Meister, darunter schöne Clair-obseurs von Jackson und von Italienern, schöne Blätter von R. Morghen und eine reiche Sammlung Rembrandt'scher Radirungen.

#### Berichtigung.

In der Notiz über die Burgundersahnen, Kunst-Chronik d. J., Nr. 42, Sp. 677, ist bei Fahne 7 eine irrige Maaßangabe untergelaufen. Es soll statt 15 Weter heißen: 5 Meter.

## Inserate.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Soeben ist ersehienen:

## HOLBEIN UND SEINE ZEIT.

Von

#### ALFRED WOLTMANN.

Zweiter Band.

Exeurse, Beilagen, Verzeichniss der Werke von Hans Holbein d. ä., Ambrosius Holbein, Hans Holbein d. j.

Zweite umgearbeitete Auflage.

br. 7 Mark, geb. 9 Mark.

Das Werk ist nunmehr vollständig in zweiter Auflage erschienen und kostet broch. 20 Mark; in zwei Bände gebunden in Calico mit Goldpressung 24 Mark 50 Pf.; in feinem Halbjuehtenband (Liebhaberband) 27 Mark 50 Pf. Im Verlage von Paul Bette in Berlin

## Das Grüne Gewölbe zu Dresden.

Hundert Tafeln in Lichtdruck,

gegen 300 Gegenstände' aus den verschiedensten Zweigen der Kunstindustrie enthaltend.

Mit Erläuterungen von

Dr. J. Th. Graesse, Königl. Sächs. Hofrath, Director des Grünen Gewölbes.

Subscriptionspreis: pro Heft von 10 Blatt 16 Mark.

Heft II. (No. 11-20) wird Ende September ausgegeben.

XI. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Dr. C. v. Lützotv (Bien, Therefianungaffe 25) ob. an die Verlagsh. (Leipzig. Königsftr. 3), zu richten.

6. Oktober



## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Aunst.

Dies Blatt, jebe Boche am Freitag erscheinenb, erhalten bie Abonnenten ber "Zeitschrift für bilbenbe Kunfi" gratis; für fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart sowoht im Buchhandel wie auch bei den beutschen und öfterreichischen Postauftalten.

Inbalt: Cave Clementem. — Geymuller, S. v., Die ursprünglichen Plane von St. Peter in Rom. — Joseph Holger †; Rubolph henneberg †. — Programm ber Pariser Weltaussiellung 1878; Die Jesispiele von Baytenth; Der Bau ber fünstigen tgl. Bibliothet in Berlin. — Zeitschen - Zusente

#### Cave Clementem.

Der Schriftsteller, der aus seinen Studien über Runftwerke in den großen, weltberühmten Sammlungen irgend etwas veröffentlicht, wird felbstverftändlich einer ebenso wirksamen wie vielseitigen Kontrole unterworfen fein; werden ja doch die Galerien von Dresden, Berlin, Wien, Paris, Florenz u. f. w. alljährlich von Hunderten und aber Hunderten mehr oder weniger qualificirter Runft= fenner besucht, denen es frei steht, die Resultate des Bericht= erstatters gründlich zu prüfen. Anders verhält es sich den fleineren, abgelegneren und deshalb weniger besuchten und feltener beschriebenen Sammlungen gegenüber. Der Runft= schriftsteller, der eine solche einmal besucht, kann seine betreffenden Wahrnehmungen und Spothefen drucken laffen, ohne mit Nothwendigkeit eine Kritik derselben erwarten zu muffen. Werden dann feine Erörterungen fogar in einem der angeseheneren Fachorgane publicirt, so wird er in der Regel künftig als eine viel citirte Autorität dafteben; wahrscheinlich werden sich nicht Biele finden, die ihm auf den Ferfen folgen, um seine etwaigen Nachlässigkeiten und Irrthümer bloßzulegen.

Auf diese Umstände scheint sich Herr Graf Clément de Ris verlassen zu haben, als er im Novemberheste der Gazette des Beaux-arts vom 3. 1875 seinen Aufsatz unter dem Titel: "Les musées de Copenhague" veröffentlichte. Die solgenden Zeilen stehen als eine Warnung da, daß man die Anweisungen des französsischen Führers durch die Kopenhagener Galerie nicht allzu vertrauensvoll ausnehme!

Die königl. Gemäldesammlung im Schlosse Christiansborg enthält ungesähr 750 Bilder, barunter von ältern Meistern 502. Bon diesen findet Berr Graf de Ris einige dreißig der Erwähnung werth. Zu diefer auffallend geringen Zahl würde ich Nichts bemerken, wäre nur die Auswahl nicht so fritiklos getroffen wie nur möglich. Die theils höchst vorzüglichen, theils durch ihre Seltenheit ausgezeichneten Werke von Alexander Beerestraaten, H. Dubbels (ein großes Hauptbild des Meisters), A. v. Everdingen (eine fast einzig dastehende Suite von Hauptbildern), Jakob und Salomon Ruis= dael, Swanevelt (ein großes Stimmungsbild erften Ranges), Hondefoeter, Dirk Balfenburg, A. v. d. Reer, Isaaf v. Dstade, Isaaf v. Nickele (ein köstliches Kirchen= interieur), Baulus van Somer, Joris van Son (ebenso treffliche wie seltene Blumenstücke), Dou, Fr. Mieris d. Ae., Slingelandt, Th. de Reuser, Salvator Rosa (zwei der allerbedentendsten historischen Kompositionen dieses Künstlers), Tintoretto (herrliches Mannsporträt) und Barmegianino (das von Basari so gerühmte Bild= niß L. Chbo's) — alles dieses hat er nicht bemerkt; dagegen interessiren ihn eine ganz ordinäre Attsigur ("Nebukadnezar" genannt) von Spagnoletto, einige nicht eben hervorragende Landschaftsbilder von P. van Asch, Abr. Berboom und W. Romenn, sowie die zum Theil fehr unbedeutenden Arbeiten von Jan Steen, Dirk Hale, Bieter Botter und Bieter Wonwerman. In Beziehung auf die Kritiklofigkeit in der Wahl der vom Berfaffer ge= nannten Bilder läßt fich hier allerdings Richts beweißen; ich muß mich derfelben gegenüber mit einem einfachen Protest begnügen. Unter den, den einzelnen Kunstwerken gewidmeten Bemerkungen wird fich aber nicht Beniges finden, welches die Gewissenhaftigfeit und Zuverlässigfeit bes herrn Grafen Cl. de Ris schärfer beleuchten fann.

Mr. 52.

Inserate

à 25 Pf. für bie brei

Mal gespaltene Petitzeile

werben von jeder Buch= und Kunsthandlung an=

genommen.

1876.

Ben einem kleinen Bilbe, die Anbetung der Könige darstellend, früher dem Rassael zugeschrieben, jetzt als eine freie, gleichzeitige Kopie der Predella im Batikan angessehen, schreibt der Berkasser: "L'adoration des mages est une copie moderne, probablement de l'école d'Overbeek, de la célèbre predelle de l'Assomption, par Raphaël, placée aujourd'hui au musée du Vatican." Das schöne Bilden wurde im Jahre 1764 ans der damals versteigerten Sammlung des Kardinals Balentis erworben; Rumohr hat es (Schorn's Kunstblatt 1825, S. 345) als eine sehr schrieben, unzweiselhaft echte Jugendarbeit Rassael's besichrieben.

"Si le Saint Joachim rencontrant Sainte Anne est daté de 1497 — j'ai vainement cherché cette date — il ne peut être l'oeuvre de Filippo Lippi, par la raison que Filippo était mort en 1469. Il faudrait dans ce cas l'attribuer à son fils Filippino." Das Bild trägt gerade im Borbergrunde und an einem fehr auffallenden Orte die (auch von Crowe und Cavalcaselle citirte) Signatur: Filippinus de Florentia MCCCCLXXXXVII; es steht da mit scharfen, gol= benen Lapidarbuchstaben von nicht geringer Größe. Der französische Katalog nennt zwar als Urheber des Bildes Filippo Lippi, 1460—1505; wußte aber Herr de Ris nicht, daß auch ber Sohn Fra Filippo's mit bem Ramen Filippo (nicht Filippino) getauft worden war, so sollten ihm doch die Jahreszahlen des Ratalogs verständlich machen, daß derfelbe nicht Fra Filippo meinen konnte. Daß ber Berfaffer die Signatur nicht gefunden bat. scheint um so auffallender, da er body, wie er behauptet, "a examiné une à une toutes les toiles", die sid in der Samulung befinden.

Der englische Gruß von Don Lorenzo Monaco ist nach Herrn de Ris "non restaurée"; von Filippino's Jeachim und Anna sagt er, daß es "a été restaurée d'une saçon facheuse: il en reste peu de chose". And von Luini's Sta. Katharina "reste peu de chose". Die Wahrheit ist, daß das erstgenaunte, auf Hosz gemalte Bild einmal zerbrochen und dann in der Art zusammengesügt ist, daß man schon von der gegenübersstehenden Wand des Zimmers aus einen mißgesärbten Streisen von 2—3 Centimeter Höhe die ganze Breite der Tasel durchsausen sieht. Fisippino's Vid (Tempera aus Hosz) ist wohl sonservit zu nennen, Luini's zwar verwaschen, doch nur in den Lasuren beschädigt und niegends übermalt.

"Le catalogue attribue à Bagnacavallo une Vierge gloriouse." Der Versasser thut hier dem Katalog (er citirt die französische Ausgabe von 1870) Unrecht und könnte solglich seine Korresturen erspart haben; der Katalog bemerkt nur, daß dieses Vild "a été attribué à Bagnacavallo".

Jan Steen's "Geizhals" wird von Herrn de Ris als eine Figur de face beschrieben. Wahrscheinlich hat der Anochenmann, der neben dem Geizigen angebracht ist, den gewissenhaften Forscher so erschreckt, daß sein Ange ihn deshalb getäuscht hat. Mir ist wenigstens die Figur niemals anders als im strengsten Profil erschienen.

Jakob van der Does "était un artiste mediocre". Die Arbeiten dieses Künstlers sind selten; doch dürfte es wohl nicht allzu unbekannt sein, daß er an geistwoller Aussaug, scharser Charakteristik, Feinheit der Farbentöne und präcisem Ausdruck der verschiedenen Stosse (besonders der Wolle der Schase) wenigen der besten Thiermaler des 17. Jahrhunderts nachsteht. Daß andererseits A. Berboom sich nur durch die Signatur von Hobbema unterscheiden läßt, darin werden wohl nur diesenigen mit Herrn de Ris übereinstimmen, die wie er an Palamedes, Pieter Potter und Dirk Hals keinen Unterschied bemerken.

Die beiben Bilber von N. Pouffin find nach herrn be Ris unechtes Zeug. Früher hat Niemand an ihrer Echtheit gezweifelt; fie kamen nach Ropenhagen aus der Sammlung des Kardinals Richelieu, der wohl eben kaum unechte Pouffin's mag besessen haben.

Bon den Bildern der kleinen, aber auserlesenen Samm= lung des Grafen Moltte=Bregentved ermähnt ber Verfasser nur 16, barunter zwei von Sobbema (Das eine ist ein Kapitalbild); "je ne suis", sagt er, "un admirateur passioné de Hobbema. A mon sens, on a fait autour de son nom plus de bruit, qu'il n'en mérite; - le charme lui manque absolument". — Armer Hobbema! — Die Perle der Sammlung, Endamidas' Testament von N. Pouffin, ift eine Ropie; "il est impossible d'y reconnaître un coup de pinceau donné par le Poussin. La touche est posée avec une regularité, une égalité, une lourdeur relative, qui indiquent la main calme d'un copiste plutôt que l'agitation toujours (!!!) un peu fièvreuse du créateur." Zeichnete sich benn nicht, wie es Gott und Jedermann weiß, eben Pouffin's Malweife durch die obengenannten "Ropisteneigenschaften" aus? Bekanntlich waren die Kunftforscher lange barüber ungewiß, wohin It. Pouffin's berühmtes Gemälde: "Das Testament des Endamidas" zuletzt gekommen, nachdem es ungefähr im Jahre 1760 von Marcenah de Buy in der Sammlung eines gewiffen Beauchamp geftochen worden war (Ratalog der Moltke'schen Sammlung, S. 83). Noch vor 1780 wurde die hier erwähnte Tasel der Moltte'schen Galerie von einem nach St. Betersburg durchreisenden Runfthändler hier in Ropenhagen einem Grafen Moltke für ungefähr 4000 Reichsmark verfauft; nie hat es meines Biffens bisher ein wirklicher Renner als Ropie angesehen. Wenige Tage vor seinem

Tove sah es Waagen, der befanntlich hier ftarb. Er war, wie ich es aus der besten Quelle betheuern fann, entzückt davon, den verloren geglaubten Schatz hier zu finden; die Möglichkeit, daß es nicht der originale Boufsin sein sollte, kam ihm nicht in den Sinn.

Run noch eine einzige Bemerfung zur Charafteriftif ber Zuverlässigkeit des Herrn Cl. de Ris. Er hat, fagt er, auf der Chriftiansborger Galerie vergebens eine fatirische Romposition von It. Pouffin gesucht, welche fid nad Duffieur (Artistes Français à l'étranger) hier finden follte; er entdedt fie nirgends und befragt reshalb, wie er behauptet, "les conservateurs" der Samulung, die ihm aber leider nichts von dem Bilde fagen fonnen. Es war im September 1872, als herr de Ris seine :,,Untersuchungen" austellte; die Funktionäre der Galerie waren damals dieselben wie jetzt: Direktor Se. Erellenz Berr Baron Rofenörn=Lehn, Inspettor Berr Emil Bloch und Restaurator Berr F.F. Petersen. Mit diesen drei Herren besprach ich mich neuerdings wegen Herrn Grasen de Ris; sie behaupten ein= stimmig, niemals vom Herrn Grafen de Ris über die betreffende Frage um Erflärungen erfucht morden zu fein; ein jeder von ihnen würde ihm leicht gefagt haben, daß das Bild ichon längst als unecht und werthlos ausrangirt ift. Die "conservateurs" des Herrn de Ris mögen also mahrscheinlich die Livrée= bedienten ber Balerie gewesen fein.

Ropenhagen, 6. September 1876. Sigurd Müller.

#### Kunftliteratur.

Die ursprünglichen Pläne für St. Beter in Rom, von Heinrich von Gehmüller. Wien, Lehmann & Wentzel; Paris, J. Bandry. II. u. III. Lief. 1876. Fol.

Die großartige Bublikation aller auf den Bau von St. Beter in Rom bezüglichen Meifterplane bes 16. Jahr= hunderts schreitet ruftig vorwarts; die Ausstattung der 2. und 3. Lieferung ift, wie diejenige ber erften, eine ebenso prachtvolle wie gediegene. Der hochbegeisterte, nimmermude Verfaffer hat feit über zehn Jahren schon vorgearbeitet, um fein Werk in einer bes Wegenstandes würdigen Weise an's Tageslicht treten zu lassen, und so ist ihm gelungen, mas ein Anderer nicht ohne die fräftigfte Unterftützung seitens einer Regierung vermocht hätte, gang aus eigener Kraft diese Leiftung zu voll= bringen; die schönen Rupferstiche und Radirungen selbst find von des Berfaffers Sand. Vor Allem sesselt Blatt 2 des ganzen Werkes, eine koftbare Sammlung von Medaillen und auf St. Beter bezüglichen Stichen in trefflicher Photographie von Dujardin. Bas sind das für merkwürdige Röpfe, Julius II. mit feinem, man möchte fagen zornerfüllten Auge und das locige,

feingeschnittene Haupt Bramante's! 6 Blatt Facsimile's ber II. Lieferung bringen höchst interessante Plane und Studien zu St. Peter von Bramante, den beiden San Gallo, Raffael und Beruggi.

Eines der wenigst ansehnlichen, trothem wichtigsten Blätter ift eine Rothstistzeichnung aus der Sammlung des Grasen Campello, nach v. Gehmüller Bramante zuzuschreiben. Dieses Blatt ist unsweiselhaft von dersselben Hand gezeichnet, wie der vielerwähnte Rothstistplan in den Ufsizien, welchen der Autor vervollständigt nud mit seinen Barianten versehen auf Tasel 12 in Kupserstich wiedergegeben hat. Blatt 49 bietet mehrere autographirte Stizzen, Bilder des Baues von St. Beter während der verschiedenen Stadien seiner Ausführung, und auf Tasel 27 und 36 lernen wir v. Gehmüller als Restaurator sennen: zwei Façadenstiche zeigen uns Pläne der beiden San Gallo im Ausris.

Die dritte Lieferung bringt außer vielen Studien= blättern des Antonio da San Gallo giovane, der Ber= vollständigung des wichtigen Rothstiftplanes und anderer Sachen zwei Tafeln von ganz besonderer Bedeutung. Die erste enthält drei Facsimile's nach Handzeichnungen des Martin Heemskert, werthvolle Dokumente über den Zustand des begonnenen Baues, wie er sich etwa zwischen 1520 und 1536 dem Auge des Beschauers prafentirte. Das 2. Blatt, Tafel 45, stellt den Grundrif von St. Beter bar unit Einzeichnung alles beffen, mas auf Rechnung ber Bauthätigkeit Bramante's, Antonio's da San Gallo, Michelangelo's, Maderna's, Bernini's kommt, mit Angabe berjenigen Theile am Bau, welche von Fra Giocondo und Raffael herrühren oder von Beruzzi genau nach Bramante's Blan angelegt wurden, mit Andeutung ferner des Rosellino'schen Chorbaues und der alten St. Peter's=Bafilita. Diefer komplicirte, mit größter Sorgfalt ausgearbeitete Grundrig, welchem nur der erklärende Text fehlt, bildet gleichsam die Mustration zu der Auffassung der Baugeschichte von St. Beter feitens S. v. Genmüller's.

Bor einigen Tagen war es mir vergönnt, in Gemeinschaft mit H. v. Gehmüller bessen sämmtliche Materialien über die vorliegende Publikation durchzussehen, und war diese Kunstbeschauung an und für sich interessant und belehrend, so brachte sie mir auch, theils durch seltene, mir bis dahin unbekannte Blätter, theils durch H. v. Gehmüller's Darlegung seiner derzeitigen Ansicht über die Baugeschichte von St. Peter überzraschende Ausschlässen, welche meine srühere, in der Zeitschrift im 9. Band, Seite 261 u. 302 mitgetheilte Aussassen sache zum großen Theil ändern mußten. Es sei daher gestattet, noch einmal aus diesen Gegensstand zurückzusommen.

S. v. Gehmüller und ich halten an dem einen Bunkt fest, daß Bramante's Pergamentplan, welcher mit

der Medaille Caradoffo's übereinstimmt, der von Papst Inlins II. genehmigte Vorlageplan war, nach welchem um 1506 der Ban begonnen werden sollte; eine Art Borstufe zu demselben sinden wir in der soeben erschienenen Lieserung III, Tasel 17 abgebildet. H. von Gehnufüller bezeichnet sie als eine Zeichnung von einem Schüler Bramante's, ich hingegen möchte sie als eine Kopie nach Vramante's Zeichnung und zwar von der Hand des Ginlians da San Gallo halten, dessen Handschrift sich auf diesem Blatt besindet.

Run, das ift eine nebenfächliche Meinungsdifferenz; sehen wir vielmehr, was sich aus all' den Planen weiter ableiten läßt.

Der Bramante'sche Pergamentplan zeigt viel schwächere Kuppelpseiler als der vielbesprochene Rothstistplan. Da nun Vasari von allen Nachsolgern Bramante's erzählt, sie hätten die Vierungspseiler verstärft, so haben die meisten seitherigen Autoren die Verstärfung in einer sörmlichen Ummantelung der Pseiler gesucht, und auch sür mich war dieser Gedanke näher gelegen, als jeder andere. Nun hatte H. v. Gehmüller nachzewiesen, daß die jetzigen Pseiler ganz dieselben Dimensionen haben als diesenigen auf dem Rothstistplan besindlichen; somit war gerade damit, unter der Boranssetzung einer Ummantelung der Bramante'schen Pseiler, sür mich ein weiterer Beweis gegeben, daß der Rothstistplan nicht von Bramante stammen könne, der vielniehr nach dem Bergamentplan den Ban begonnen hätte.

S. v. Gennüller fucht nun (wie ich glauben umf, mit Redyt) die Berftärfung nicht in einer Ummantelung der Pfeiler, sondern in der Zumauerung ihrer großen Nischen und Wendeltreppen. Sind nun die jetzigen Pfeiler wirklich die Bramante'schen, fo wäre Bramante offenbar mährend des Baues von feinem urfprünglichen Plan abgewichen und hatte fattifch einen neuen Plan ausgearbeitet, ber zwar immerhin ben Grundgebanken bes älteren beibehalten batte, aber in ben Formen ein anderer geworden ware. Diefer neue Blan ift nun nach v. Behmüller's Ansicht nicht ber Rothstiftplan. sondern der bis jetzt unveröffentlichte Blan auf der Accademia di San Luca in Rom, welden man feit= ber Peruzzi zugeschrieben hatte; ber Rothstiftplan mare eine Borftufe gu diefem, und Beruggi hatte nach ihm ben Ban fortgeführt. Auf Tafel 45 ber III. Lieferung feben wir ein Biertel bes Planes in gelben Konturen Der Blan enthält zwei darafteriftische abgebilbet. Elemente, welche bei Beruggi'fden Blanen öfters wieder= lehren, die Flachnischen und die Cancelleria-Pfeiler, momit ich bie eigenthümliche Pfeilergestaltung im Sofe ber Cancelleria bezeichnen will. Diefe Achulichteit in mandyen Einzelheiten Beruggi'fder Plane mit bem Blan auf ber Mademie von San Luca fonnte nun freilich zu bem Bedanken verleiten, Diefer fei von Beruggi, ja fogar, Die

Cancelleria sei theilweise das Werk Dieses Meisters. ba ja Bafari ausbrücklich Bramante nicht als ben Baumeister der Cancelleria, fondern als bei der Berathungs= kommission anwesend nennt, welche über die Vollendung des Baues zu sprechen hatte. Jedoch muß man gerade ein Motiv, welches wir auf allen Plänen nach Bramante wiedersinden, ja fogar auf Giuliano da San Gallo's Projekten, die ich mir als vor Bramante entstanden bachte, die Chorumgänge nämlich, von San Lorenzo in Mailand ableiten; somit muß man annehmen, Bra= mante habe biefes Motiv in die Bauplane von St. Beter eingeführt. Richts widerspricht der Unnahme, Die Flach= nischen und Cancelleria=Pfeiler bei Peruzzi's Planen stammten von Bramante, und jener habe sie als ein schönes oder brauchbares Motiv mehrmals anwenden wollen. Daß ich jetzt die Chorumgange nicht mehr wie früher als ein von Giuliano da San Gallo eingeführtes Motiv ansehe, beruht auf einer Entbedung S. v. Gen= müller's, auf welche ich sogleich zu sprechen komme. Warum der Pergamentplan Bramante's dieses schöne Motiv nicht enthält, ließe fich immerhin fo erklären, als hätten Julius II. und Bramante fich gegenseitig allmählich so fehr in ihren Ideen hinaufgesteigert, daß selbst nach der Grundsteinlegung des Baues immer noch neue Gedanken auftauchten und Verwerthung fanden.

Die Entbedung v. Gehmüller's, beren ich erwähnte, beruht nun auf Folgendem — man vergleiche den schon früher gebrachten Plan des Giuliano da San Gallo.

Wie Bafari mittheilt, hatte Bramante den Unfang ju einem, mit dorifchen Gäulen geschmückten Bezirk für den Bapft und seinen Hofftaat bei der Feier des papft= lichen Hochamts gemacht; Peruzzi hatte diefen dorischen Bezirk für den Papst unter Clemens VII. vollendet, später wurde er wieder abgebrochen. Dieser Bau nun, weldzer ursprünglich wohl nur als ein Provisorium ge= bacht war, ift auf ben Beemskertichen Zeichnungen, Die v. Gehmüller in der III. Lief. bringt, abgebildet, ebenso auf bem Frescobild bes Bafari im Saal dei cento giorni in der Cancelleria zu Rom. Sehen wir nun den Plan H bes Giuliano da San Gallo an, so finden wir diesen Bezirk als den Chorabschluß des Langhauses wieder, und zwar als einen mit Benutzung der Rosellino'= schen Mauern und Fundamente hergestellten Bau. Offenbar hatte man eine Zeit lang unter Leo X. und Clemens VII. die Absicht, diesen provisorischen Bau als ein Definitivum beizubehalten, und daraus erklärt es sid, daß wir ihn in den Planen des Giuliano und Antonio da San Ballo wiederkehren fehen, mit steter Beibehaltung der füdlichen und nördlichen Apfiden, wie sie Bramante angelegt hatte. Erft nach Peruzzi's-Tobe ging man von bem Bedanken ab, ben borischen Bezirk zu erhalten, und so kehrt Antonio da San Gallo wieder zu dem alten Motiv der Dreicondjenanlage zurud.

Somit ist also jede Schwierigkeit in der Deutung der Pläne Giuliano da San Gallo's weggefallen, insofern die Chorapside seines Planes nicht seinen Gedanken bezeichnet, die Rosellino'schen Fundamente zu benutzen, sondern als Bramante's Bau angesehen werden muß. Das Langhaus, welches wir ja auch bei Raffael's Plan wiedersinden, entspricht dann wohl dem Willen Leo's X., der von Julius' II. Baugedanken abzuweichen vorhatte, ohne deshalb die begonnenen Bautheile Bramante's aufsopsern zu wollen.

h. v. Gehmüller wird uns in furzer Zeit zu den erschienenen drei Lieferungen den Text und die aussühr= liche Erflärung der verwickelten Baugeschichte von St. Peter bringen, und so dürsen wir mit sebhafter Spannung dem Fortschreiten des Werkes entgegensehen. Rudolf Redtenbacher.

#### Hekrologe.

Joicf Holzer . Um 17. Januar d. J. verschied in Wien der geschätzte Landschaftsmaler Josef Holzer. Ein mehrjähriges Leiden, welches den Künstler in der letzteren Zeit dem belebenden Versehr mit seinen Kollegen entzog, sührte endlich zur traurigen Katastrophe. Um seinen Sarg stand keine trauernde Familie, da Holzer nie versheirathet war, doch sehlte es nicht an Verwandten und ihm herzlich ergebenen Freunden, welche ihm schnerzlich bewegt

die letzte Chre erwiesen.

Holzer war eine männlich fräftige Erscheinung, von hoher Gestalt, mit der sich in seinen jüngeren Jahren eine übermäßige Fülle verband. Sein ganzes Wefen war fest und überzeugungstreu; voll Liebe zu feiner Runft, konnte er sich ebenso fehr über die Leiftungen Underer freuen, als er stets in der liebenswürdigsten und aufmunternoften Weise den Kunftjungern begegnete. Eine ungewöhnliche Bescheidenheit ließ ihn neben seinem fünstlerischen Werth auch seine Schwächen erkennen, über welche er sich ganz unerbittlich zu äußern verstand. Gerade und offen über sich und Undere, fällte er nicht selten ein schneidiges, zutreffendes fünstlerisches Urtheil. Holzer gehörte zu jenen wenigen Rünftlern, welche über eigene und fremde Leiftungen vollkommen objektiv zu urtheilen im Stande sind, und besaß jenen Grad allge= meiner Bildung, durch welchen er neben den eigenen Ueberzeugungen auch zu weiterer Empfänglichkeit für alles Schöne und Edle gelangte.

Josef Holzer wurde den 20. März 1824 geboren als der Sohn des in Wien domicilirenden Malers und Dekorateurs Baul Holzer (geb. 1801, gest. 1870), welcher sich daselbst seinerzeit durch die Ausschmückung mehrerer öffentlicher Lokalitäten einen ziemlich bedeutenden Namen gemacht, wie er auch 40 Jahre hindurch die Würde eines Borstandes der sogenannten Maler-Innung bekleidet haben soll. Während sich die Mehrzahl der Brüder dem Erwerbszweige ihres Baters zuwendeten, wandte

sich Josef der Landschaftemalerei zu.

Mit sechzehn Jahren war er Schüler ber k. f. Akademie der bildenden Künste und begann seine Studien zunächst in der Graveurschule, wo er unter Direktor Klieber mit der Zeichnung eines Bischofsstades, welche heute noch im Gesellenverein auf der Landstraße auf-

bewahrt wird, den ersten Preis gewann, der den jungen Künstler frühzeitig der damals in Desterreich noch fehr drückenden Militärpflicht enthob. Rachdem er fich fast in allen Fächern der Runft mit Auszeichnung geübt und sich namentlich eine tüchtige Borbildung im Figuren= zeichnen angeeignet hatte, von welcher heute noch die trefflich ausgeführten Staffagen auf feinen Bildern Zeugniß geben, trat er in die Landschaftsschule von Thomas Ender, später in die von Franz Steinfeld ein, wo sich sein eminentes Talent rasch entwickelte. Es wurdem ihm mehrfache akademische Auszeichnungen zu Theil. Doch merkwürdig, man findet weder von dem einen noch von dem anderen seiner damals Epoche machenden und deshalb viel nachgeahmten Lehrer in den Bildern Holzer's auch nur eine Spur wieder. Das, was er als Künstler geworden ist, war demnach sein ureigenstes Werf. Gin längerer Aufenthalt in München mochte wohl auch die letzten etwa noch fichtbaren Spuren der Lehrer seiner Jugendzeit verwischt haben, denn er trat alsbald ganz einzig in seiner Art, sowohl in Ted= nit als Auffaffung, in die Wiener Kunstwelt ein. Es ift unmöglich, in feinen Werfen irgend einen Ginflug mahr= zunehmen außer jenem allgemeinen Zuge ber Zeit, ber ihn mit Anderen ausschließlich zur Natur hinwies, um, mit dieser allzeit getreuen Bundesgenossin an der Hand, der fünstlerischen Phantafie Raum und Entwickelung zu fchaffen.

Holzer mar ein Poet. Er malte vorwiegend ben deutschen Wald. Treu, schlicht und wahr beherrschte er alle Formen beffelben; feinem seiner Baume fehlte der spezielle Charafter, und die Wahl der Stimmungen war für ben jeweisig gewählten Gegenstand stets Die richtige. Mit gleicher Borzüglichkeit behandelte er baher jedwede Baumgattung, die mächtig wurzelnde hundert= jährige Gide, die stramm aufwärts strebende Buche mit ihren zierlichen Aftgehängen, die ernste, düftere Tanne, die grüne Fichte, die graziose Birke u. f. w. und zwar stets vollendet bis zum letzten Zweiglein. Hätte dem Meister auch noch eine üppigere Farben= und Tonfülle zu Gebote gestanden, so würde dies mit der Bereinigung einer so gediegenen zeichnerischen Auffassung wohl zu einer gang außerorbentlichen Erscheinung geführt haben. Doch seine Farbengebung war zumeist etwas hart und falt, wenn auch die Abtonung oder die Scala der= felben, wie auch die Rraft ber Schatten im Gegenfatze zum Licht ganz trefflich erwogen waren. Auch deffen war sich der Meister bewußt und sprach es unverhohlen eines Tages aus, als er das farbenglühende Erftlings= werf eines jungen Afademifers fah, das ihm den Aus= ruf entlocte: "Gerne wollte ich ob Eures Farbenfinnes meine zeichnerische Begabung miffen." Der durch das Einhalten einer strengen, vielleicht etwas zu zierlichen Zeichnung etwas spitz gewordene Pinfel ließ auch den Meister im großen Bublitum nie vollfommen durch= dringen, wenngleich es genug ber Schätzer gab, welche wußten, was an den Werken Holzer's Treffliches, ja in seiner Art Unübertreffliches war. In der Glanzperiode des Goldes, welche für die Kunst in Wien etwa mit dem Jahre 1867 begann und bis zum Jahre 1873 dauerte, erlebte Holzer demnady auch nicht das Glück, seine Bilder von den plötzlich reich gewordenen Ring= straßen=Baronen für "falonfähig" erklärt zu sehen. Mit Ausnahme von ein paar Kavalieren, welche den großen Werth des Meisters erkannten und ihn auch durch alle

Zeit in seinen künstlerischen Bestrebungen förberten, ließ man ihn hübsch abseits liegen. Standen bodi Holzer's Bilder den damals in jenen Kreisen herrschen= den Begriffen über Landschaftsmalerei diametral entgegen! Und er konnte sich wahrlich trösten, blickte er auf manchen feiner Zeitgenoffen, beispielsweise auf Sellenn, beffen Berte es gleich den seinen, selbst in der günstigften Epoche nicht zu jenem "Aurse" brachten, deffen sich Diefes oder jenes momentan emporsteigende Meteor er= freuen fonnte. Das mochte es auch nicht gewesen fein, was ihn zu jener Zurückgezogenheit drängte, was ihn idon vor dem Auftreten seines forperlichen Leidens in Die Einsamteit trieb. 3ch meine vielmehr, daß der Land= schaftsmaler, dessen Leben sich mit dem des Waldes so innig verwebt, wie es bei Holzer der Fall war, unwill= türlich etwas von jener keufchen Innigkeit und becenten Zurückgezogenheit bekommt, die den deutschen Wald charafterifiren. Holzer wußte sich nicht vorzudrängen, id) glaube, er — verschmähte es. Dag er sich felbst und seinen ersten fünftlerischen Impulsen nur allzu tren blieb, daß er die Innerlichkeit seiner ersten, vorwiegend zeichnerischen Auffassung nicht mehr in jene Farbe um= zusetzen vermochte, welche die Reuzeit verlangte: wer würde das einem Künstler von so eigenthümlichem Naturell, von foldem, oft bis zur Gelbstverleugnung in den Grenzen seines unmittelbaren Empsindens streng verharrenden Charafter verübeln wollen?

Holzer war ein sehr fleißiger und fruchtbarer Maler. Seine Bilder sind äußerst zahlreich, und man sindet dieselben bereits seit dem Jahre 1845 auf den Unsstellungen. Biese derselben kamen in's Ansland, während die Mehrzahl in den Privatsanmlungen wie in den öffentlichen Galerien Wiens zu sinden ist. Der Meister war bis zu seinem Tode thätig, und sein Nachslaß besteht außer in etsichen unverlauft gebliebenen Vildern in einer reichen Sammlung von vorzüglichen Naturstudien und Stizzenbüchern, welche das sestene Formenverständnis des Künstlers bezeugen. A. S.

Rudolf henneberg, der durch sein jest in der Nationalgalerie in Berlin besindliches großes Gemälde: "Die Zagd nach dem Gläd", seinen Künstlerruf begründete, ist am 14. September in Braunschweig, seiner Baterstadt, nach längerem Leiden aus dem Leben geschieden.

### Vermischte Hadyrichten.

Programm der Pariser Welt-Ansstellung 1878. Das Journal Officiel veröffentlicht das vom 7. September datirte Reglement sin die Weltausstellung von 1878. Der wesent-

liche Inhalt beffelben ift folgender:

I. Die Ansstellung dauert vom 1. Mai dis 31. Oftober. Ihr Schauplat ist das Marsseld und der Trocadero. Die oberste Leitung des Unternehmens liegt in den Handen des Ministers für Handel und Acerdau; unmittelbar unter ihm sieht der General-Konunisser (Genator Kraut). Für die französische Abtheilung nuß dieser General-Konunissär sich nit den in sedem Departement errichteten Komite's in Verzbindung setzen, sür die Ausstellung sür Algerien und die Kolonien mit den Ministern des Innern und der Marine. Die fremden, auf das Ansuchen der sranzösischen Kegierung eingesetzen Konunissarien werden eingesaden, sich daldmögslicht durch einen Delegirten dem General-Konunissär verreten zu lassen, da dieser auf einen direlten Verstehr nit den fremden Ausstellern nicht eingehen kann. Er hält den fremden Konunissischen Dokumente zu ihrer Versägung. Der Austaussch von Kanmitigteiten zwiehen zwei verschiedenen Ländern ist nur durch Vermittlung des General-Konunissärs

gestattet. In jeder den Ausstellern einer Nation angewiesenen Abtheilung zersallen die ausgestellten Gegenstände in solgende neum Gruppen: 1. Kunstwerke; 2. Erziehung, Unterricht, Material umd Bersahren der freien Künste; 3. Mödel nehst Indehör; 4. Gewebe, Bekleidung und Zubehör; 5. Bergbau und verarbeitete Metalle; 6. Material und Bersahren der Maschinen-Industrien; 7. Nahrungsstosse; 8. Ackerdu und versahreitete Metalle; 6. Material und Bersahren der Maschinen-Industrien; 7. Nahrungsstosse; 8. Ackerdu und verschiedene, zusammen 90 Klassen. Der General-Kommissär wird die Ausgabe eines vollständigen und methodischen Katalogs veraustalten; sede einzelne Nation hat nur das Recht, in ihrer Sprache einen besonderen Katalog ihrer Abstildung herauszugeben. Ohne Ersaubniß des Ausstellens durf kein Ausstellens gegenstand abgezeichnet oder sonst stein Ausstellens durf kein Ausstellens gegenstand abgezeichnet oder sonst ihren. Die Ausstellungsgegenstand abgezeichnet oder sonst ihren. Die Ausstellungsgegenstände. Der durch das Geses vom 23. Mai 1868 gewährte Schutz sür Ersindungen und Fabriksungsgegenstand vor dem Schusse dur seine Niebse für Ersundster erstreckt sich auch auf die Ausstellungsgegenstände. Ohne Ersaubnis des General-Kommissagegenstand vor dem Schusse dur Reine Miethe sür den ihnen angewiesenen Naum zu zahlen; der Ausstellung zurüdzezogen werden. Die Ausstellungsaleri, in gutem Ausstande übergeben, darf aber ohne besondere Ersaubnis des General-Kommissas durch dar und Ausschnichung des Katasse, des Karts und der Gärten fallen ühnen zur Last.

11. Besondere Bestimmungen für die Kunstwerke. Zugelassen werden die seit dem 1. Mai 1867 ausgesührten Werke der französischen und fremden Künstler, welche einer der solgenden sieden Gattungen angehören: 1. Maserei; 2. Zeichnung, Aquaresse, Pastell, Miniatur, Email, Porcelan, Kartons zu Glaszemälden; 3. Visdhauerkunst; 4. Medaillen und geschnittene Steine; 5. Baufunst; 6. Kupserstich; 7. Lithographie. Ausgeschlossen sind Kopien, Gemälde oder Zeichnungen ohne Kahmen und Stulpturen von nicht gebrannter Erde. Ueber die Zussimungen entscheider eine besondere Jury. Das Nähere über die Förmsichkeiten der Anmesdung und Bestörderung, die Zahl und Art der Preise und die Ausammersebung der internationalen Vereisigury wird in einem besondere

Reglement bestimmt werden.

III. Besondere Bestimmungen für die Erzeugnisse der Industrie und des Ackerbaues. Ganz ausgeschlossen sind entzündstiche, kiallende oder sonst gesährliche Materien. Nur in geeigneten Gesähen werden Weingeist, Alkohole, Dete, Sseingesen, korrosive oder sonstige, sür die anderen Ausstellungsgegenstände schödliche oder für das Publikum lästige Stossezgenstände schödliche oder für das Publikum lästige Stossezgenstände, chemische Jündhölzschen und ähnliche Artikel können nur in nachgeahmter Korn und ohne Beisat von Jündstoss ausgestellt werden. Der General-Kommissär behält sich nöthigensalls ein nachträgliches Einschreiten gegen solche Objekte vor. Für Apparate, welche Wasser, Vas oder Damps ersordern, muß die entsprechende Quantität bei der Anneldung bezeichnet werden, desgleichen sür Maschinen ihre Schnelligkeit und Triedkrast sie Wasserien Waser unsprit gesteser; nur die Verbindung mit dem Wasserie unsprit gesteser; nur die Verbindung mit dem Bellbaum fällt den Ausstellern zur Last. Für Preise ist schon jest die Summe von 1,500,000 Francs ausgeworsen.

geworsen.

IV. Verwaltung und Polizei. Es steht den Ausstellern frei, neben ihren Ramen oder ihrer Firma noch die Personen nanthaft zu machen, die in irgend einem Maße an der Sersstellung des Objektes mitgewirkt haben. Die Aussteller werden ausdrücklich ausgesordert, den Preis ihrer Artikel an deuselben zu bezeichnen, weil dies der Jury ihr Werk erseichtern und für den Besucher von Interesse sieher Ann. Die Koministration übernimmt keine Berantwortung sür Feuersoder sonstigen Schaden; es bleibt den Ausstellern überlassen, ihre Erzeugnisse zu versichern. Gegen Diehstahl und Unterschlagung wird ein allgemeiner Wachtbeuft eingerichtet werden, doch geht die Obhut über die einzelnen Abstheilungen die fremden Kommissäre an. Die von ihnen angestellten Agenten müssen von dem General-Kommissär bestätigt werden, einen besonderen Anzug tragen und können stets die Hisperlaum Polizeibeanten, welche in den Hauptadern der Ausstellung versehren werden, zu hilfe rusen. Der Staat

übernimmt auch für Diebstähle und Unterschleife keine Berantwortung. Die Ausstellung hat durch Defret vom 4. Cep-tember die Privilegien eines wirklichen Entrepots erhalten. Die Gegenstände erfreuen fich alfo vollkommener Bollfreiheit. Alle auf die Ausstellung bezüglichen Mittheilungen find "an den Senator General-Kommissär der Weltausstellung von 1878 in Paris" gu richten.

Die Rlaffificirung ift in ihren Sauptrubrifen folgende: I. Gruppe: Kunftwerke. Klaffe 1: Delgemälde. Klaffe 2: Sonftige Malereien und Zeichnungen. Klasse 3: Stulpturen und geschnittene Steine. Klasse 4: Baupläne. Klasse 5:

Rupferstiche und Lithographien.

II. Gruppe: Erziehung, Unterricht, Material und Berfahren der freien Runfte. Rlaffe 6: Clementar: und Bolfs-Rlaffe 7: Mittel-Unterricht. Rlaffe 8: Söherer unterricht. Klaffe 7: Mittel-Unterricht. Klaffe 8: Soherer Unterricht. Klaffe 9: Buchdruckerei und Buchhandel. Klaffe 10: Papier, Mal- und Zeichen-Material, Buchbinderei. Rlaffe 11: Zeichnung und Plastif im Kunstgewerbe. Klasse 12: Photographie. Klasse 13: Musik-Instrumente. Klasse 14: Heilkunde und Gefundheitspflege. Rlaffe 15: Meffungs-Inftrumente.

Klasse 16: Geographische Karten und Apparate. III. Gruppe: Möbel. Klasse 17: Wohlseile und Lurus-Rlaffe 18: Tapezier= und Deforations = Arbeit. Klaffe 19: Glaswaaren. Klaffe 20: Thonwaaren. Klaffe 21: Teppiche. Klaffe 22: Tapeten. Klaffe 23: Mefferwaaren. Klaffe 24: Goldarbeiten. Klaffe 25: Kunftbronzen und sonftige Metallguffe. Klaffe 26: Uhrmacherei. Klaffe 27: Beizungs= und Beleuchtungs-Apparate. Klasse 28: Parfürmerie. Klasse 29:

Leder= und Korbarbeiten.

IV. Gruppe: Gewebe und Befleidung. Rlaffe 30: Baumwollgarne und Gespinnfte. Rlaffe 31: Flacks und Hanf. Rlaffe 32: Kamnuwolle. Rlaffe 33: Krämpelwaare. Klaffe 34: Seiden. Klaffe 35: Shawls. Klaffe 36: Spihen, Stidereien, Posamentir-Arbeiten. Klaffe 37: Leinwäsche. Klasse 38: Kleidungsstücke beider Geschlechter. Klasse 39: Juwelen und Schmuckjachen. Klasse 40: Wassen und Jagd-artikel. Klasse 41: Reise-Artikel und Lagerzeug. Klasse 42:

Spielzeug. V. Gruppe: Bergbau und verarbeitete Mctalle. Klasse 43: Bergwerke und Hämmer. Klasse 44: Forst-Industrien. Klasse 45: Jagd und Fischerei. Klaffe 46: Landwirthschaftliche Erzeugnisse, die nicht als Nahrungsmittel dienen. Klasse 47: Chemie und Pharmacie. Klasse 48: Bascherei und Färberei, Kattun=

druck und Appretur. Klasse 49: Leder und Felle.
VI. Gruppe: Maschinen-Judustrien. Klasse 50: Maschinen für Berg- und Hüttenbau. Klasse 51: Maschinen für Land- und Forstwirthschaft. Klasse 52: Maschinen für die Verz arbeitung von Naturalien zu Nahrungsmitteln. Klaffe 53: Maschinen für Chemie, Pharmacie und Gerberei. Klaffe 54: Majchinen zu allgemein mechanischem Gebrauch. Klasse 55: Hölfsmaschinen. Klasse 56: Maschinen für Spinnerei und Seilerei. Klasse 57: Webstühle. Klasse 58: Näh- und Zu-schneidemaschinen. Klasse 59: Maschinen zur Serstellung von Möbeln und Behaufungen. Klaffe 60: Majchinen für Papiersfabrif und Farbendruck. Klaffe 61: Berichtedene spezielle Maschinen. Klasse 62: Wagenbau und Stellmacherei. Klasse 63: Sattlerei und Niemerei. Klasse 64: Eisenbahnmaterial. Klasse 65: Telegraphie. Klasse 66: Genie, Straßenbau, Bau-kunft. Klasse 67: Schissfahrt und Rettungsdienst. Klasse 68: Kriegskunft.

VII. Gruppe: Nahrungsftoffe. Klaffe 69: Getreide und Mehl. Rlaffe 70: Bäckerei und Zuckerbäckerei. Klaffe 71: Kett, Del, Mild und Sier. Klasse 72: Fleisch und Fische. Klasse 73: Gemüse und Früchte. Klasse 74: Konditorwaaren und eingemachte Früchte. Klasse 75: Scharse Getränke. VIII. Gruppe: Uckerbau und Fischzucht. Klasse 76: Landwirthschaftlich Anlagen und Betriebsmittel. Klasse 77:

Bjerde, Ejel und Maulejel. Klasse 78: Mindvieh. Klasse 79: Schafe und Ziegen. Klasse 80: Schweine, Kaninchen. Klasse 81: Federvieh. Klasse 82: Hunde. Klasse 83: Nützliche und schädliche Insekten. Rlasse 84: Fische, Schal- und Weichthiere.

ÍX. Gruppe: Gartenbau. Klasse 85: Gewächshäuser und sonstiges Gartenmaterial. Klaffe 86: Zierpflanzen. Masse 87: Gemüse. Alasse 88: Obst. Rlasse 89: Sämereien und Setzlinge. Klasse 90: Treibhauspflanzen.

Die Festspiele von Banreuth. Während unser "Batronats herr" — schreibt die "Köln. Zeitung" — der musikalischen Seite der, wenn auch nicht die Welt, so doch einen Theil von ihr bewegenden großartigen Aufführungen am Geftade des rothen Mains seine sachkundige Würdigung gewidmet hat, der es natürlich, wie bei allen Urtheilen über äfthetische Dinge, an Zustimmung und Widerspruch nicht fehlen wird, bietet ber Gegenstand noch einen weiteren Gesichtspunft als ein Stud echt deutscher Arbeit, an der fich aus der Nation Hoch und Riedrig, vom Fürstenthron bis zur einsachen Werk-statt, betheiligt haben. Für die Werthschätzung dieser Seite des Unternehmens ist der musikalische Standpunkt des Beurtheilers, ob er in der Zukunftsmusik alles Beil sieht oder unter dem Ginsluß der großen Meister der Vergangenheit mehr fritisch an fie herantritt, von wenig Ginfluß. Jeder gute Deutsche wird sich freuen müssen, daß die ungeheuren Schwierigkeiten der Bayreuther Festspielwochen in Jahre langen Mühen durch Opser und Anstrengungen aller Art und von allen Seiten überwunden worden find, und die Freunde der Unternehmung aus anderen Nationalitäten werden uns gern zugestehen, daß deutsche Begeisterung und deutsche Arbeit der seste Rückhalt der ganzen großartigen Schöpfung gewesen sind. Wiederholt ist während der ersten Aufführung von Richtdeutschen die Anerkennung ansgesprochen worden, daß nur deutsche Geduld und Ausdauer die gewagte Sache zum Ziele führen konnte, und dieses Lob darf man ohne Ueberhebung als wohlverdient entgegennehmen. Aber auch darin läßt fich der nationale Grundton des Gangen, bem ja auch der Dichterkomponift in der Wahl des Stoffes gerecht werden wollte, nicht verkennen, daß wie so vieles Andere in Deutschland und jüngst noch die Aufrichtung des deutschen Reichs selber, auch das Bahreuther Unternehmen durch das Zusammenwirken von Fürst und Bolf zur Ausführung gedracht worden ift. Und — ein Paralletisnus, der sich Jedem ausdringen muß — derselbe deutsche König, deffen hochherziger Initiative wir es zu danken haben, daß wir wieder von "Kaifer und Reich" fprechen können, hat dem Bersuch, in neuer Weise ein nationales Viusikorama zu schaffen, eine Opferwilligkeit ohne Gleichen entgegengebracht. Wer immer an den Festspielen von Bagreugh sich erfreut, wird desjen eingedeut sein, daß allein der großmuthige Schut, welchen der König Ludwig II. von Bayern dem bis dahin verbannt in der Fremde weisenden Komponisten seit mehr als einem Sahrzehnt gewährte und gewährt, es ermöglicht hat, die Borbereitung und Aussuhrung der jetzt in Banreuth der Nation unterbreiteten Werke in Angriff zu nehmen und zu vollenden. Bis zur heutigen Stunde ift es der Landes: fürst gewesen, welcher in jedem kritischen Augenblick die Schwierigkeiten durch seine Liberalität geebnet hat. Wenn deshalb Rönig Ludwig zunächst den Proben beiwohnte und ohne Prang oder Oftentation bei der Festesaussührung sich gewiffermaßen an der letten Vorbereitung der Vollenduna selbst betheiligte, hat er darin nur den Charakter seiner im besten Sinne des Wortes königlichen Mitwirkung an einer zur Freude und zur Chre des ganzen deutschen Bolks beftimmten Geistesthat aufrecht erhalten. Den deutschen Kaiser, der stets bereit ist, des ihm von Fürsten und Volk gewordenen Amtes treu zu walten, sehen wir dagegen als Repräsentanten des deutschen Reiches sich an der gewaltigen Schöpfung erfreuen, die, was man auch über ihre Gestaltung in der Zufunft denken mag, ein deutsches Ehrendenkmal für alle Zeit bleiben wird. Aber, wie schon angedeutet, neben der Huld, welche der Unternehmer am Fürstenthron gefunben, fann nicht genug die Aufopferung gepriefen werben, wonit deutsche Tonkunftler ersten Ranges der Aufführung ihre besten Kräfte Jahre lang gewidnet haben. Bon ber ersten Gesangskünstlerin bis zu bem einsachen Orchestermitgliede ift eine Kette fortlausender Opfer gebracht morden, um in einem genialen Reister Die beutsche Tontunft selbst zu ehren und ein von Schwierigkeiten strotendes Werk zur würdigen Vollendung zu bringen. Dieser Opfersinn, welchen in gleicher Weise der Fürst auf dem Thron und die Künftlerichaft bewährt haben, wird der Nation als eine dauernde Errungenschaft bleiben. Sie giebt uns die Gewißheit, daß für noch so ideal angelegte Pläne, wenn nur der göttliche Funke des Genius in ihnen sprüht, in allen Lebensstellungen Empfindung und Selbstverläugnung vorhanden ift, und gerade in unseren Tagen, denen man so gern die Berherr:

lidning des ichnöden Mammons und des nachten Befitzes um seiner selbst willen nachredet, bilden die "Tage von Bay-renth" einen glänzenden Beweis dafür, daß wir immer noch würdig sind, die großen Männer unserer ideal-klassischen Zeit, Schiller und Goethe und die anderen fie umgebenden Beiftes. heroen, als die Unferen hochzuhalten und zu verehren.

Bezüglich des Baues der fünftigen kgl. Bibliothek in Berlin auf bem Terrain des jetigen Gebaudes der Kunftafabemie und ber angrenzenden Grundstüde steht jett, mie versautet, fest, daß die Zustimmung zur Hergabe des Alfabemie: Gebändes und der Gardes din Korps: Rafernements in der Charlottenftrage ertheilt ift, dagegen hinfichtlich der königlichen Marställe in der Dorotheenstraße noch immer auf sich warten läßt. Der Gesammtban soll in drei verschiedenen Stadien ausgeführt werden. Man wird sunächst mit dem Flügel in der Charlottenstraße beginnen, und zwar sobald für die jetzt kasernirte dritte Schwadron des Reginnents Gardes du Korps ein Untersommen gesunden ist. Dieser Flügel soll einer Million Bände Raum schaffen. In einer zweiten Bauperiode soll das Vordergebäude an Stelle der jetzigen Kunstakademie errichtet werden und der Abschluß dann nach Beseitigung der Marställe erfolgen, wodurch übrigens die Möglichkeit einer Erweiterung des Gebändes für die Zukunft offen bleiben soll. Zunächst würde Die Unterbringung von 21/2 Millionen Banden ermöglicht werden. Das Gebäude foll in einer auf antiken Motiven beruhenden Architektur ausgeführt werden. (Berl. Tagebl.)

#### Beitschriften.

Anzeiger für Kunde d. deutschen Vorzeit. No. 8. Zur Geschichte des Hexenwesens, von J. Baader. – Deutsche Kunstwerke aus dem S. Jahrhundert, von Nagel. – Subscrip-tionen und Preise von Handschriften nebst kleinen unedierten Gedichten. - Eine Lichtputzscheere aus dem 16. Jahrh. (Mit Abbild.)

Kunst und Gewerbe. No. 37. 38.

Eröffnung des Gewerbemuseums in Gmünd. — Fach-Lehranstalten in der Provinz Hannover. — Die Keramik auf der Weltausstellung in Philadelphia. - Gobelins-Ausstellung in Paris.

The Academy. No. 228.

Jacopo de' Barbarj and Peter Vischer, von E. Fortnum. Attavante, miniaturist of Florence and his principal works, von J. W. Bradley. — Manchester autumn exhibition, von

J. A. Carr. L'Art. No. 90.

Richard Wagner et le Wagnérisme. A propos des représentatations de Bayreuth, von Ch. Vimenal. — Silhouettes d'artistes contemporains: I. Henri Pils, von J. B. Wemsill. (Mit Abbild.

Christliches Kunstblatt. No. 9.

Die ersten deutschen Malerschulen, von Engelhardt. - Die Findung Mosis, von Weinhold. (Mit Abbild.) - Vom Todtentanz der Marienkircke zu Berlin.

#### Inferate.

Verlag von Julius Buddeus in Düsseldorf.

Dr. Carl Schnaase's

## Geschichte der bildenden Künste.

Zweite Auflage.

| 1.    | Bd. | Geschichte der bildenden Künste im Orient                                                                                                                                                                | . 6  | M.             |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| П.    | 22  | - , bei den Griechen und Römern                                                                                                                                                                          | . 6  | Μ.             |
| Ш.    |     | Altchristliehe und muhamedanische Kunst                                                                                                                                                                  | . 9  | M.             |
| IV.   | 7.9 | Das eigentliche Mittelalter                                                                                                                                                                              | . 13 | Μ.             |
| V.    | 11  | Entstehung und Ausbildung des gothischen Stils .                                                                                                                                                         | . 13 | Μ.             |
| VI.   | • • | Das eigentliche Mittelalter Entstehung und Ausbildung des gothischen Stils Spätzeit des Mittelalters bis zur Blüthe der Eyckschen Schulc Mittelalter Italiens und Grenzgebiete der abendländischen Kunst |      |                |
|       | ,   | schen Schulc                                                                                                                                                                                             | . 14 | Μ.             |
| V11.  | ٠.  | Mittelalter Italiens und Grenzgebiete der abend-                                                                                                                                                         |      |                |
|       |     | ländischen Kunst                                                                                                                                                                                         | . 20 | $\mathbf{M}$ . |
| VIII. | . 1 | 1. Hälfte. Das XV. Jahrhundert                                                                                                                                                                           | . 9  | Μ.             |
|       |     | deder Band einzeln käuflich.                                                                                                                                                                             |      |                |
|       |     |                                                                                                                                                                                                          |      |                |

Ein von den hervorragendsten Critikern als geradezu = classisch = bezeichnetes Werk.

Nöhring's Photographien,

direct nach den Originalen aufgenommen. (Vergl. Kunstchronik 1875, Sp. 91.) Architektur aus deutschen, italienischen und belgischen Städten. Plastik: Antiken in Florenz, Rom und Neapel.— Werke der Kleinkunst: Domselmtz zu Aachen, Trier, Hildesheim; Museen in Kassel und Darmstadt. Malerei: Galerien in Florenz, München (Pinakothek ä. M.), Kassel, Frankfurt a. M., Angsburg.— Memling's Werke in Brügge und Lübeck.— Handzeichnungen.

6 Centim. — Preis pro Blatt 3 bis 4 M. — Ohne Carton erheblieh billiger. Grösse incl. Carton 48/56 Centim. -

Kataloge gratis und franco.

C. Bolhoevener in Lübeck.

## Kleine Mythologie

der Griechen und Römer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten und die vorzüglichsten Kunstdenkmäler bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasinm zu Essen.

Mit 63 Holzschn. 1874. S. br. M. 3; eleg. geb. M. 4.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## DER CICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage.

Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen bearbeitet

Dr. A. von Zahn.

Drei Bände:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

So. broch. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. in 1 Bd. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb 14 Mark 50 Pf.

Hierzu als Supplement in gleichem Format:

## Beiträge

# Burckhardt's CICERONE

Otto Mündler, Wilh. Bode u. A.

1874. br. 3 Mark; geb. 3 M. 75 Pf.

Die Verweisungen sind sowohl der dritten als auch der zweiten Auflage des Ciceronc angepasst.

Leipzig.

E. A. Seemann.

hierzu eine Beilage von B. Reff in Stuttgart.

IV. Jahrgang.
Nº 1.

Beiträge

u. Zuschriften sind an die Kanzlei der "Gesellschaft für vervielf. Kunst", Wien IX., Beethovengasse 6 zu richten.



20. Januar.

1876.

Inserate

à 40 Pfennige für die 3 Mal gespaltene Petitzeile werden von der Expedition der "Zeitschrift für bild. Kunst" (E. A. Seemann) in Leipzig angenommen.

## GESELLSCHAFT FÜR VERVIELFÄLTIGENDE KUNST.

Beilage zur "Zeitschrift für bildende Kunst."

Die "Mittheilungen" erscheinen je nach Bedarf in zwanglosen Fristen und werden den Mitgliedern der "Gesellschaft für vervielfältigende Kunst" sowie den Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis geliefert.

Inhalt: Bericht des Obmannes des Verwaltungsrathes. — Ordentliche Publicationen: Anton van Dyck. Gasparo Dughet, genannt Poussin. Jan van der Meer von Delft. — Kleine Mittheilungen. — Inserate.

# Mittheilungen des Obmannes des Verwaltungsrathes.

Sitzung des Curatoriums vom 19. Nov. 1875.

Der Verwaltungsrath der Gefellschaft für vervielfältigende Kunst hat der in der Geschäftsordnung vorgezeichneten Pflicht nachzukommen, über die Refultate der Thätigkeit des abgelaufenen Verwaltungsjahres Bericht zu erstatten, und ist in der erfreulichen Lage, die verehrte Versammlung zu diesem Zwecke in den von der hochgeehrten Leitung des k. k. Museums für Kunst und Industrie uns gastfreundlich überlassenen schönen Räumen begrüßen zu können.

Der erste Punkt, welcher zur Kenntniss der verehrten Versammlung zu bringen ist, betrifft die in der General-Versammlung vom 4. Februar d. J. beschlossene Statuten-Aenderung. Es wurden in dem Texte der Statuten die in dieser General-Versammlung vereinbarten Aenderungen im Einvernehmen mit den Herren Antragstellern vorgenommen, und von der hohen Statthalterei sonach die derselben vorgelegten neuen Statuten mit Erlass vom 5. April Z. 8022 im Sinne des §. 9 des Gesetzes vom 15. November 1867 genehmigend zur Kenntniss genommen.

Mit dem §. 6 der neuen Statuten wird uns die lange erwünschte Gelegenheit zur

Erweiterung unserer Publicationen geboten. Der Verwaltungsrath hat von dem in diefem §. eingeräumten Rechte, d. i. von der Ausgabe aufserordentlicher Publicationen mit der ersten Lieferung der in Verbindung mit dem ungarischen Landesvereine für bildende Kunst zu publicirenden Landes-Galerie zu Budapest, den ersten Gebrauch gemacht. diese Lieferung noch nicht in den Händen der fämmtlichen Mitglieder fich befindet, erscheint durch die bisherige Subscription schon die Ausgabe weiterer Hefte in gleicher Weise gesichert, daher wir schon im nächsten Monate die zweite Lieferung werden ausgeben können. Diefelbe wird, aufser drei Radirungen Unger's nach Tiepolo, Snyders und Rembrandt, einen Stich Büchel's nach Boltraffio's Madonna mit dem Kinde enthalten, und können unfere Mitglieder um den geringen Preis von 10 Mark eine Publication beziehen, die im Kunfthandel mit 24 Mark grosse Verbreitung gefunden hat. günstiger ist das Verhältnis des Preises für unsere ersten sechzig Gründer, welche épreuves d'artiste um 20 Mark erhalten, die im Kunsthandel mit 72 Mark bezahlt werden. Sobald der Fortschritt des Werkes eine systematische Reihung der Bilder zulässt, wird demselben auch der Text in der gleichen Größe der Blätter beigefügt werden.

Noch eine zweite außerordentliche Publication wurde vorbereitet, die in den ersten Monaten des nächsten Jahres zur Ausgabe reif wird. Dadurch nämlich, daß das Galeriewerk, welches Meisterwerke hauptsächlich der Wiener Galerien bringt, in die Reihe

unferer regelmässigen Publicationen aufgenommen ist, hört die Möglichkeit auf, unseren Mitgliedern, wie es früher geschah, jährlich zwei Albumhefte zu bieten. Wir wollen aber, wie fchon einmal ausgedrückt, mit dem modernen Album »praktische Kunstgeschichte der Gegenwart« treiben, und dieser Zweck erheischt eine größere Reichhaltigkeit Um die eingetretene Lücke des Albums. auszufüllen hat der Verwaltungsrath daher die Ausgabe des »ersten Heftes der zweiten Serie des Albums« als aufserordentliche Publication beschlossen, welches drei gelungene Stiche Forberg's u. z. Angeli's im Belvedere befindliche »Jugendliebe« und Camphaufen's bekannte Reiterbilder Friedrich's des Grossen und des grossen Kurfürsten, dann drei intereffante Öriginal-Radirungen von Hartmann, Schönleber und Fifcher enthalten wird. Wir hoffen mit diefer Publication einem großen Theile unserer Mitglieder entgegen zu kom-

Für das begonnene Jahr ist an bedeutenderen regelmässigen Publicationen Rethel's »Hannibalzug« fchon im Befitze unferer Mitglieder. Hugo Bürkner's Reproduction diefes Meisterwerkes hat allgemeine Anerkennung gefunden. Wir hoffen feinen bewährten Händen ein anderes Meisterwerk allerhöchsten Ranges übergeben zu können, fobald die dazu nothwendigen Vorstudien die Antragstellung zulaffen. Es wurden fehr bedeutende Opfer gebracht, um dem Rethel'schen Werke eine würdige Ausstattung zu sichern, und in der That laffen die in der Anstalt Zöller's hergestellten Drucke nichts zu wünschen übrig: Professor Hettner's Text hat uns eine dankenswerthe Erläuterung zu dem Werke gegeben.

Ein zweites, sehr bedeutendes Werk, das unsere Mitglieder für 1876 erhalten, besindet sich schon im Drucke. Es ist dies J. F. Vogel's Stich nach Van Dyck's »Marie Louise de Tassis« in der fürstlich Liechtenstein'schen Galerie. Der zur Ansicht ausgestellte Probedruck dürste diesen Stich den hervorragendsten seiner Art anreihen. Durch dieses Blatt rückt die Gesellschaft in erfreulicher Weise ihrem angestrebten Ziele näher. Um den Stecher der Gesellschaft zu erhalten, wird der verehrten Versammlung noch heute der Antrag über einen ihm zu übertragenden, neuen bedeutenden Stich zur Entscheidung vorgelegt werden.

Die letzte der für 1876 auszugebenden ordentlichen Publicationen, das Heft IV des Galeriewerkes, ist zur Vertheilung bereits vorbereitet. In derselben wird der tüchtige Kupferstecher Burger in München unseren Mitgliedern mit dem Stiche nach Mieris Dame mit dem Papagei« das erstemal vor-

geführt. Das Heft enthält ferner Fischer's Radirung nach G. Pouffin's Bilde im Belvedere, das im Kataloge als »Italienische Landschaft mit dem Grabmal der Cäcilia Metella« bezeichnet ist, dann Unger's Radirung nach dem in der gräflich Czernin'schen Galerie besindlichen reizenden »Intérieur« von v. der Meer von Delst. Zum Schlusse dieser Aufzählung des schon Fertigen muß auch auf die vorzüglichen Leistungen unserer beiden Kupferdruckereien aufmerksam gemacht werden, die in dem Drucke von Vogel's Stich aus Kargl's und in den Drucken von Unger's Radirungen aus Pisani's Druckerei vorliegen.

Die den nächsten Jahren geltende künstlerische Thätigkeit für die Zwecke der Ge-

fellschaft war eine sehr große:

Profeffor Jacoby hat das ganze Jahr aussichliefslich an der »Schule von Athen« gesichaffen. Zwei Dritttheile der Platte find in Ton gefetzt. Bis zum Frühjahre wird die ganze Platte in dieser Weise durchgebildet sein, und wird Professor Jacoby dann einen Probedruck vorlegen. Das dann noch sehlende Zusammenstimmen dürste kaum mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen, und so reist auch dieses großartige Werk der Vollendung ent-

gegen.

Sonnenleiter's in der letzten Curatorium-Sitzung ausgestellte Zeichnung des Rubens' schen »Venussestes« hat von künstlerischer Seite verschiedene sich widersprechende Urtheile über die richtige Wahl des Formats hervorgerusen. Um in so wichtiger Angelegenheit mit Sicherheit vorzugehen, wurde diefelbe noch vor Beginn des Stiches von einem Künstler-Comité gründlicher Begutachtung unterzogen. Das Comité bestand aus den Herren Professoren Eifenmenger, Griepenkerl, Jacoby und Laufberger und aus dem Galerie-Kustos Herrn A. Schäffer, und auf deren einstimmigen Antrag wurde vom Verwaltungsrathe beschlossen, den Stich in der Breite von 20 Wiener Zoll herzustellen. Der Stich wird in Folge dieses Beschluffes etwas kleiner als ursprünglich projektirt war, aber: erstens werden dadurch die Schwierigkeiten beseitigt, welche die flüchtige, nur andeutungsweise Durchbildung einzelner Stellen des Originals einer Reproduction in größerem Formate entgegenstellt: Schwierigkeiten, die infofern unbesiegbar find, als der Stecher durch das größere Format gewiffermaßen zu einer Ergänzung des Originals gezwungen würde; zweitens: kommt, wie die photographisch reducirte Zeichnung beweist, das herrliche Original noch immer zu vollkommen schönem und klarem Ausdrucke; und drittens wird, da die Verkleinerung des Stiches dessen schnel-

lere Herstellung ermöglicht, unseren Mitgliedern ein weiterer werthvoller Stich von der Hand Sonnenleiter's gewonnen, nämlich iener des Bildnisses von Rubens' zweiter Frau »Helene Fourment«, das Sonnenleiter als Erfatz gern gewährt wurde. Inzwischen ist das »Venusfest« schon weit vorwärts gediehen. Die in dem vorliegenden Aetzdrucke schon in größerem Umfange wahrzunehmende Durchbildung des landschaftlichen Theiles läst erfreuliche Schlüsse auf die trefsliche und charakteristische Wiedergabe des Originals zu. Bei dem voraussichtlichen, gleichmässigen Fortschritte der Arbeit ist die Vollendung des Stiches in zwei bis längstens drei Jahren zu erwarten. Es ist daher schon jetzt an der Zeit, unsere Mitglieder, insbesondere aber neu Eintretende darauf aufmerksam zu machen, welch weiteres bedeutendes Kunstwerk in Aussicht steht, das aber seiner großen Kosten wegen nur jenen Mitgliedern wird übergeben werden können, die unserer Gesellschaft wenigstens drei Jahre angehören, oder die entsprechenden Jahrgänge nachbeziehen.

Vittore Carpaccio's Darstellung aus dem Leben der heiligen Urfula in der Accademia di belle arti in Venedig ist in dem, nach Pitner's Aquarell in Haupt's Atelier herzustellenden Farbendrucke schon wefentlich vorgeschritten. Pitner und Haupt find von dem Bestreben erfüllt, ihrem Werke die größtmögliche Vollendung zu geben, wir können daher dem Gelingen dieses größeren Versuches mit einer der Gesellschaft sonst ferner stehenden Art der Vervielfältigung mit Beruhigung entgegen sehen. Der Druck wird im Laufe des kommenden Sommers vollendet sein, und mit Beginn des nächsten Vereinsjahres unseren Mitgliedern übergeben werden können. Auch der Bezug dieses Bildes ist nach Curatorium-Beschluss vom 4. Februar an dreijährige Mitgliedschaft gebunden, wie wir denn von jetzt an hoffentlich in jedem Jahre mindestens eine Publication von höherer, ja von höchster Bedeutung zu bieten im Stande sein werden.

Zu folch bedeutenden Publicationen wird auch Prof. J. L. Raab's Stich der "Zigeuner-Madonna" von Tizian im Belvedere zählen, rückfichtlich dessen in Ausführung des Curatoriums-Beschlusses vom 4. Februar der Vertrag abgeschlossen wurde. Prof. Raab verpslichtete sich den Stich in drei Jahren zu vollenden, und hat für denselben das Aquarell im Laufe des Sommers nach dem Originale bereits hergestellt. Gleichzeitig mit Raab zeichneten im Belvedere Burger das reizende Porträt einer Venetianerin von Palma vecchio, bekannt unter der Bezeichnung "Violante" und Wagenmann aus Stuttgart den "Ganymed" von Correggio, zwei der

Perlen unserer kaiserlichen Galerie, welche, wie wir aussprechen dürfen, sehr tüchtigen Händen anvertraut, unser Galeriewerk in erfreulicher Weise bereichern werden.

Forberg, von dem wir schon mehrere gelungene Blätter besitzen, wird seinen Stich nach dem von der Wiener Weltausstellung her bekannten Bilde Bendemann's: »Die Wegführung der Juden in die babylonische Gesangenschaft« in den nächsten Monaten vollenden.

Klaus, von dem Waldmüllers »Johannis-Andacht« fertig vorliegt, hat Rembrandt's prachtvolles Selbstporträt aus dem Belvedere zur Radirung, Büchel in Dresden, von welchem der schon erwähnte Stich nach Boltraffio herrührt, den in Linien-Manier herzustellenden Stich des Portraits der »Lady Seymour« von Holbein in derselben Galerie übernommen.

Die getreue und forgfam durchgeführte große Zeichnung Schönbrunner's auf Holz nach dem Dürer'schen Allerheiligenbilde, die wir heute zur Ansicht ausstellen konnten, soll nun in die Hände Paar's übergehen, obgleich wir von dem letzteren diesmal, insofern es seine Thätigkeit für die Gesellschaft betrifft, leider nur berichten können, dass er uns das seierliche Versprechen gab, den schon so lange in Arbeit besindlichen Farbendruck nach Ostade endlich fertig zu machen.

Von jüngeren Kräften hat Junker in Berlin den Stich eines zweiten Frauenportraits von Palma vecchio begonnen, und ist der talentvolle Schüler Jacoby's, Pfründer, eben im Begriffe, an das »Bildniss eines jungen Mannes« von Massaccio die letzte Hand anzulanden.

Für das Album sind wir in der Lage, der verehrten Versammlung an neuen Blättern zwei sehr gelungene Stiche vorzuweisen, nämlich: Piloty's »Verkündigung des Todesurtheils an Maria Stuart« von Doris Raab und Hermann Kaulbach's »Kinderbeichte« von Schmidt, dann eine vortrefsliche Radirung Rauscher's nach des Malers Math. Schmidt »Sittenpredigt«.

Von hiefigen Kunstwerken hat endlich noch Hugo Bürkner in Dresden die Zeichnung von Eisenmenger's Fries-Medaillons im Museum für Kunst und Industrie, die Darstellung der Kunsthandwerke behandelnd, in Angriff genommen.

Es ist jedoch auch noch der Stiche zu erwähnen, die nach Meisterwerken der ehemaligen Esterhazy- jetzt Landes-Galerie in Budapest in Ausführung begriffen sind, u. z. 1) Rembrandt's Damenportrait, ein Werk, dessen Abstammung von dem genannten Meister zwar fraglich ist, das aber von solch bedeutender künstlerischer Wirkung ist,

dass dessen schon früher an Doris Raab übergebene Reproduction den zuerst ausgessprochenen Wunsch eines jeden der bisher von uns nach Budapest entsendeten Kupferstecher bildet. 2) Gonzales Coques, "Die Familie Van Eyck's«, Stich von Doby. 3) Metsu, "Ein vor einer Dame knieender Herr«, Stich von Rauscher. 4) Bronzino, "Die Geburt Christi«, Stich von Schmidt, und endlich Francia "Madonna«, Stich von Martin; die erwähnten Stecher sind zum Theile durch die vorliegenden schönen Blätter nach Kaulbach und Piloty, zum Theile durch andere unseren Mitgliedern schon bekannte, gelungene Blätter bewährt.

Diese Aufzählung giebt ein Bild immer fortschreitender reger Thätigkeit im edelsten Sinne des Wortes. Unser Streben ist, wie wir schon wiederholt ausgesprochen, nach und nach Alles, was an hervorragenden künstlerischen Kräften in der vervielfältigenden Kunst existirt, um uns zu scharen. Wir müssen aber auch von den Freunden der Kunst und von allen jenen, deren Beruf es ist, den Sinn und die Liebe für die Kunst zu erwecken und zu verbreiten, unterstützt werden, um die zu solcher Thätigkeit nothwendigen, sehr namhasten materiellen Mittel

zu gewinnen. Wir unterlaffen es, jetzt schon eine Abrechnung für das verfloffene Jahr zu geben, da mit dem nahen Schluffe des Solarjahres ohnehin die Bilanz vorzulegen sein wird. Soviel aber können wir mittheilen, dass trotz der immer mehr fich fühlbar machenden Ungunst der Zeit die nächste Bilanz jener des Vorjahres hoffentlich nicht nachstehen wird. Aber wir kämpfen nicht blos mit den allgemein ungünstigen Verhältniffen der Gegenwart, fondern wir haben jetzt eines ganz speciellen Anlasses wegen, nämlich wegen des vom Januar an entfallenden Rechtes des unentgeltlichen Befuches der Ausstellungen im Künstlerhause, den Austritt mancher Mitglieder in Wien zu beklagen. Der dadurch fich ergebende Verluft dürfte fich wohl mit wegfallenden Zahlungsverpflichtungen ausgleichen. Allein, wir wollen auch im nächsten Jahre keinen Rückschritt ausweisen. Wir wenden uns daher an unfere Mitglieder und an alle Freunde der Kunst mit der Bitte, im Interesse unseres künstlerischen Unternehmens thätig zu fein, denn Freunde und Kenner der ernsten Kunst, für die wir arbeiten und immer mehr arbeiten werden, find felten und wohnen weit zerstreut; unsere Mitglieder müssen uns daher helsen, sie aufzusuchen und unferem Unternehmen zuzuführen.

### Ordentliche Publicationen.

Lieferung 3 des Galeriewerkes.

#### Anton van Dyck,

geb. zu Antwerpen am 22. März 1599, gest. zu London am 9. December 1641.

#### Marie Louise de Tassis,

Gemälde in der Galerie Liechtenstein in Wien, gestochen von Friedrich Vogel.

Vielleicht in keiner europäischen Sammlung, felbst die englischen Galerien nicht ausgenommen, kann man van Dyck als Bildnifsmaler fo vortrefflich kennen lernen wie in der Galerie Liechtenstein in Wien, die mehr als dreifsig Bilder von feiner Hand besitzt. Die Krone von allen, ja wohl das schönste Frauenbildniss, das van Dyck überhaupt gemalt hat, ift das lebensgroße Kniestück einer jungen Dame aus Antwerpen, Marie Louise de Tassis (Nr. 115, hoch M. 1,29, breit 0,03). Es ist offenbar in die Zeit zu setzen, welche auf die Rückkehr des 27 jährigen Meisters aus Italien nach Ant-werpen (1626) folgt. Damals blieb van Dyck zunächst mehrere Jahre in der Heimath, bis ihn dann die Berufung an den Hof Karl's I. im Jahre 1632 nach England führte. Vogel's neuer Stich giebt das Bildniss meisterhaft wieder, die reiche Farbenwirkung mit entschiedenen Contrasten und fein abgewogener, kühler Harmonie, ist mit allen Mitteln der reproducirenden Kunst festgehalten; bei gediegener Zeichnung und ficherer Führung der Strichlagen ist der Kopf vortrefflich modellirt und tritt dominirend hervor. Vogel hat die effektvolle Wiedergabe der Stoffe, die sich doch wieder discret dem Ganzen einfügen, zu treffen gewufst. Tief dunkles Seidenkleid und im Gegensatz hiezu Unterkleid und Aermel von weißem Atlas, ein bis zum höchsten Licht gesteigerter, zarter Fleischton, aber dunkle Augen und volle dunkle Locken, welche das Antlitz einschließen. Dazu Perlenhalsband, reiche Busenkette von Perlen und ein funkelndes Kreuz auf der Bruft, der elegante, abstehende Spitzenkragen, der Fächer von Federn, dies Alles mit spielender und reizvoller Technik behandelt.

In England hatte van Dyck später so manche strahlende Schönheit des Hoses zu malen, aber keines dieser Bildnisse, selbst nicht die stolzen Frauengestalten, welche das Speisezimmer im Schloss Petworth schmücken, kann sich mit diesem Bilde messen. Bei den Engländerinnen tritt uns fast immer das hösische Wesen entgegen, welches ihr ganzes Benehmen bis in die Fingerspitzen bestimmt; sie haben gewissermaßen eine einstudirte Rolle zu spielen, und sie sind auch da, wo sie

unbelauscht scheinen wollen, selten von Absichtlichkeit frei. Hier dagegen ist die vollste Natürlichkeit mit der Vornehmheit vereinigt. Die junge Dame ist eine echt brabanter Schönheit, stattlich von Wuchs, schwerlich von leichtem Schritt beim Gehen, aber von gelassener, ansprechender Unbefangenheit und von feiner Weltbildung. Das leichte, spielende Halten des Fächers mit der Rechten, das lässige Niederfallenlassen des linken Armes sind höchst charakteristisch, die Züge sind zwar nicht geistvoll, aber anziehend, und werden durch die nur ganz leise anklingende

Schalkhaftigkeit um fo sprechender. Johann Friedrich Vogel ward am 17. December 1829 zu Ansbach geboren und follte, nachdem er das Zeichnen schon in früherem Kindesalter getrieben, die Akademie in München befuchen. Aber dieser Versuch schlug fehl; im sechzehnten Jahre kam er in C. Mayer's Kunstanstalt in Nürnberg, wo er sieben Jahre blieb und während dieser Zeit auch vier Jahre lang die unter A. Reindel's Direction stehende Kunstschule besuchte. Der Wunsch, sich in der Technik des Kupferstiches auszubilden, führte ihn noch zu L. Sichling nach Leipzig und bald darauf nach Düsseldorf. Einen Zeitraum von 13 Jahren, der nur durch einen zweijährigen Aufenthalt in Paris unterbrochen wurde, verlebte er hier, durch den munteren Ton des Künstlerkreises festgehalten, durch den Verkehr mit Malern wesentlich in seiner auf die Wiedergabe des Coloristischen ausgehenden Richtung gefördert. Sein erster größerer Stich wurde nach einem Bilde von C. Lasch: »Bei der Witwe«, ausgeführt und erhielt 1865 in Paris die goldne Medaille; dann wurde nach schon früher ausgeführter Zeichnung, im Auftrage des Düsseldorfer Kunstvereins, das berühmte Bild von L. Knaus, »Die Spieler«, gestochen. Mit diesem Blatte, das 1869 auf der Internationalen Kunstausstellung in München die goldne Medaille erhielt, war der Ruf des Künstlers fest begründet. Ebenfalls im Auftrage des Düffeldorfer Kunftvereins stach er dann »Seni vor der Leiche Wallenstein's« nach Piloty und siedelte 1869 auf Veranlaffung des Malers nach München über, wo ihn die Akademie zum Ehrenmitgliede ernannte, und er, in lebhaftem Verkehr mit den Malern der coloristischen Richtung, sich immer mehr in seiner künstlerischen Neigung bestärkt sah, während manche Reisen zum Studium älterer Kunst in den Galerien von Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Oberitalien unternommen wurden. Der Seni hatte auf der Wiener Weltausstellung 1873 Erfolg und wurde mit der Medaille für Kunst belohnt. Auf der Ausstellung war damals auch schon seine Zeichnung dieses van Dyck'- schen Portraits zu sehen, das er jetzt vollendet hat. Augenblicklich ist er mit der Wiedergabe eines neuen Bildes von Piloty, Heinrich VIII. seine Gemahlin Anna Boleyn verstossend, für die Kunsthandlung von Aumüller in München beschäftigt. Die nächstolgende Arbeit wird wieder dem Verein für vervielfältigende Kunst zu Gute kommen, und hiezu hat F. Vogel eines der herrlichsten Meisterwerke des Belvedere gewählt, die heilige Justina von Alessandro Bonvicino, genannt Moretto. A. W.

Lieferung 4 des Galeriewerkes.

Gasparo Dughet, genannt Poussin, geboren 7u Rom 1613, gestorben daselbst am 25. Mai 1675.

### Italienische Landschaft,

Gemälde in der kaiferlichen Galerie des Belvedere, radirt von *L. H. Fischer*.

Das Belvedere besitzt ein Bild von Gasparo Pouffin, das bei mäfsigen Dimensionen doch für ihn höchst bezeichnend ist; eine italienische Landschaft von jener Größe der Anordnung, welche er als der verständnifsvolle Nachfolger feines großen Schwagers Nicolaus Pouffin erreichte. Mittelgrunde antike Trümmer, ein Grabmal, dem der Cäcilia Metella ähnlich, durch mittelalterliche Zinnen in einen Befestigungsthurm verwandelt und in ein ländliches Gehöft hineingezogen, umschlossen von einem Zaune, und von hohen Pinien überragt. Im Vordergrunde, ganz beschattet, ein Bach, an seinen Ufern Staffage von Landleuten und Hirten, fern ein Berg von edler Form, leichte Wölkchen am Himmel und warmes, ruhiges Licht. Bei der ernsten Größe der Motive, die mit den einfachsten Mitteln ihr Ziel erreicht, zeichnet fich das Bild doch zugleich, wie Waagen mit Recht hervorhebt, durch die klare, silberne Harmonie., die fleissige Ausführung aus. Nur die Schatten find, wie meist bei Dughet, durch Nachdunkeln etwas zu schwer geworden.

Die Radirung ist eine frühere Arbeit von Ludwig Hans Fischer, der sich während der letzten Jahre in dieser Technik immer mehr ausgezeichnet hat. Am 2. März 1848 zu Salzburg geboren, wollte er sich erst der Malerei widmen, dann zogen ihn naturwissenschaftliche Studien an, aber durch äussere Verhältnisse wurde er gehindert, diese Bahn weiter zu verfolgen. Erst 1869 wurde es ihm möglich, die Akademie der Künste in Wien zu besuchen, wo er sür Kupserstechkunst der Schüler Jacoby's, für Landschaftsmalerei Schüler von Lichtensels war. Im Atelier von Jacoby entstand dieses Blatt nach

Dughet. Unterdessen hatte er sich unter der Leitung von W. Unger auch mehr und mehr im Radiren ausgebildet. Preise und Stipendium der Akademie machten ihm Reifen nach Oberitalien möglich, am Gardasee holte er sich die Motive zu Landschaften. Sein eigentliches Gebiet ist die Landschaft idealen Stils mit einer in das Stimmungsleben felbst hineingezogenen Staffage. Im Jahre 1875 trat er eine größere Reise nach Rom und Süditalien an. Eine Folge von landschaftlichen Radirungen aus Italien ift in Vorbereitung, mehrere Radirungen von feiner Hand nach älteren und neueren Landschaftsmalern, J. van Goijen, J. Ruisdael, Lichtenfels, hat die Zeitschrift für bildende Kunst gebracht. A. W.

Jan van der Meer von Delft, geboren zu Delft 1632.

Die Werkstatt des Malers,

Gemälde in der Galerie des Grafen Czernin in Wien, radirt von William Unger.

Der Delft'fche van der Meer ift ein erft durch die neueste Forschung wieder entdeckter Meister. Erst seit Ende der fünfziger Jahre hat sich ihm die Aufmerksamkeit entschiedener zugewendet, von da an ist er in der Geltung auf dem Kunstmarkt wie im Interesse der Forscher und der Liebhaber fortwährend gewachsen. Seit W. Bürger den Spuren feiner Existenz wieder nachgegangen und eine große Zahl seiner Arbeiten von neuem constatirt hat, steht er unter den Holländern als einer der bedeutendsten Meister neben Franz Hals und Rembrandt da. Bürger's umfassende Studie über ihn erschien 1866 in der Gazette des beaux-arts, aber schon vorher hatte er an anderen Stellen gelegentlich von ihm gesprochen, und auch nachher kam er wiederholt auf ihn zurück. Neben ihm beschäftigte sich besonders G. F. Waagen mit diesem Meister, dem er schon 1862 in seinem Handbuch der niederländischen und deutschen Malerschulen eine kurze aber treffliche Würdigung hatte angedeihen laffen. In den letzten Jahren blieb wesentlich noch eine Arbeit zu thun übrig: die consequente Aussonderung der Landschaften, welche nicht von ihm, sondern von seinem Namensverwandten Jan van der Meer von Haarlem herrühren. Jüngere Gelehrte, befonders W. Bode, waren nach dieser Seite hin thätig. Noch immer ist dasjenige spärlich, was wir biographisch von ihm wissen. Nach der Angabe eines Zeitgenoffen, des Dirk van Bleijswijck in seiner »Beschrijving der Stadt Delfte war Jan van der Meer oder Vermeer, wie er durch Zusammenziehung gewöhnlich

genannt wird und sich selbst schreibt, im Jahre 1632 geboren. Sein Meister war Carel Fabritius, der 1654 bei der großen Pulverexplosion zu Delft um das Leben kam. Einige Verse, die seinen Tod beklagen, schließen mit den Worten: »So starb dieser Phönix, kaum dreifsig Jahre alt, in der Vollkraft des Lebens, aber aus seiner Asche geht zum Glück Vermeer hervor, der feine Kunft fortsetzt«. So groß war bereits die Geltung des 22 jährigen Jünglings. Schon von 1656, also zwei Jahre später, haben wir ein bezeichnetes Gemälde von ihm, jene Balconscene mit lebensgroßen Figuren in der Dresdener Galerie, die zu den imposantesten malerischen Leistungen in dieser ersten deutschen Bildersammlung gehört. darf man annehmen, wie das Bürger will, dafs van der Meer in den Jahren, die auf die Pulverexplosion folgten, eine Zeit lang in Amsterdam war und den Einfluss Rembrandt's erfuhr. Sein Zusammenhang mit dessen letzter, breiter, kühner Manier, sowie mit den Malern, die sich damals um ihn gruppiren und namentlich in der Schilderung von Intérieurs ganz neue Wirkungen hervorzurufen wissen, wie Nicolaus Maes und Pieter de Hooch, ist unverkennbar. Hernach finden wir ihn aber ficher wieder in Delft, 1661 und 1662 ist er einer der Vorsteher der Lucasgilde, 1668, als Bleijswijck fein Buch herausgab, war er noch am Leben, das Jahr feines Todes ist durchaus unbekannt. Vielleicht, so ist vermuthet worden, hängt eine am 16. Mai 1696 zu Amsterdam veranstaltete Bilderversteigerung, bei welcher 21 Gemälde von feiner Hand vorkommen, mit feinem Ende zufammen; aber das ist immerhin eine Voraussetzung auf unsicherer Grundlage. Wichtiger ist dieses Verzeichniss deshalb, weil es die Titel von vielen Bildern des Delft'schen Van der Meer authentisch aufführt und daher die Möglickeit geboten hat, manche wieder aufzufinden.

Meistens kamen seine Gemälde unter der salschen Benennung Pieter de Hooch vor, und mit diesem Meister ist van der Meer in der Darstellung von Intérieurs, in der Wiedergabe der Lichtessecte, in der ganzen Vortragsweise, oft selbst in Wahl und Auffassung der Gegenstände nahe verwandt, nur dass er ihn an Geist und an seiner Individualisirung der Figuren übertrisst. Auch das Bild in der Galerie Czernin war P. de Hooch benannt, ja es ist sogar mit diesem Namen bezeichnet, jedoch unecht, wenn auch schon ziemlich alt, am Querholz des Schemels. Dagegen steht die

echte Bezeichnung Ver. Meer

ebenfalls auf dem Bilde, und zwar auf dem

unteren Rande der Landkarte, die an der Wand hängt. Nächst dem erwähnten Bilde in Dresden ift dies eins der größten, die von dem Künstler existiren, und an Bedeutung und malerischem Reiz steht es jedensalls unter seinen Bildern ganz in erster Reihe. Es stellt den Künstler selbst dar, der in seinem Atelier nach einem Modell malt. Es ift ein Lieblingsmotiv der holländischen Genremaler, die Figur, die in erster Linie die Aufmerksamkeit auf sich zieht, gelegentlich vom Rücken zu zeigen und damit den Beschauer in eine fortwährende Spannung zu versetzen. So sitzt hier der Künstler selbst vom Rücken her gefehen auf einem Schemel vor feiner Staffelei. Er trägt ein dunkles Wamms mit Schlitzen, die das weiße Linnen fehen laffen, Strümpfe, die an den Waden herabgleiten, ein schwarzes Barett auf dem langen, dunkelbraunen Haar, das ihm bis auf die Schultern herabrollt. Das Mädchen, das er malt, ist ein zierliches Figürchen, das, den Körper im Profil, den Kopf nach vorn gewendet, die Augen niedergeschlagen, vor ihm steht, mit edlem und anmuthigem Ausdruck; sie trägt ein zartgraues Kleid, über welches ein blauer Mantel wirkungsvoll geworfen ift, in der Rechten hält sie eine große Trompete, in der Linken ein Buch, ihr Haupt ist mit Lorbeer umkränzt. Sie steht also hier zu einer Gestalt der Fama oder vielleicht richtiger zu einer Allegorie des Ruhmes Modell. Warum foll der Genre und Intérieurmaler van der Meer nicht auch gelegentlich einen folchen Vorwurf behandeln? Auch andere Zeitgenoffen, wie Gabriel Metsu, haben mitunter über ihr gewöhnliches Gebiet hin-ausgegriffen, und unter den Bildern van der Meer's, die in älteren Katalogen vorkommen, heute aber noch nicht wieder aufgefunden find, figurirt auch eine Allegorie des Neuen Testamentes. Auf das Modell fällt gerade vom Fenster her der volle Lichtstrahl, während ein schwerer Vorhang die linke Partie des Vordergrundes tief beschattet. Hier steht ein Polsterstuhl, hinter diesem ein Tifch, auf dem in malerischer Unordnung allerlei Gegenstände, die der Künstlerwerkstatt zukommen, ein Gypskopf, ein Zeichenheft und Stoffe zur Drapirung liegen, dies Alles bereits vom einfallenden Lichte getroffen oder gestreist. Ein Kronleuchter von

Meffing hängt an der Decke, und an der hellen Wand ift eine große Landkarte angebracht, die felten in holländischen Gemächern sehlt.

W. Unger, der sich ganz in die großen holländischen Meister versenkt und der außerdem bereits ein anderes Bild des Jan van der Meer in Wien, die Gesellschaft im Freien, in der Akademie der Künste, unübertrefslich radirt hat, verstand auch dieses Bild in seiner Wirkung vorzüglich wiederzugeben. Nur an einer Stelle möchten wir uns eine kritische Bemerkung erlauben. Der Kopf des Modells hätte noch eine größere Durcharbeitung verdient, in ihm itt die ganze Feinheit in Formen und Ausdruck wie das Original sie darbietet, nicht erreicht.

Da das Gemälde der Galerie Czernin fich durch ganz tadellose Erhaltung auszeichnet, ist es besonders geeignet, die malerischen Qualitäten des Meisters in ihrem ganzen Umfange zur Geltung zu bringen. Ein Realismus, der überall feiner Sache sicher ist, aus der Wirklichkeit sich die einfachsten Vorwürse wählt, aber sie wahrhaft geistreich und piquant behandelt, mit der außerordentlichen Wahrheit in der charakteristischen Wiedergabe des Stofflichen die feinste Belauschung der Wirkungen von Luft und Licht verbindet. Er versteht, die Töne keck nebeneinander zu stellen und wieder zart zu verschmelzen, sein Vortrag ist breit und markig, aber zugleich wieder von vollendeter Harmonie in einer lichten, kühlen Haltung.

Culturhistorisch interessant ist übrigens auch die Wahl des Stoffes. Die holländischen Künstler wählen nicht allein sich selbst oft zum Modell, wie das Rembrandt gethan hat, fondern sie machen ihre eigene Werkstatt zum Gegenstande eines Bildes, wie das auch A. von Oftade, Gerard Dou, Frans van Mieris verfucht haben. Nicht nur die Luft, ein malerisches Stimmungsleben da festzuhalten, wo sie es am allerbequemsten belauschen können, hat sie dazu veranlasst, sie kamen damit sicher auch einem Interesse der Liebhaber, des Publikums entgegen; die Zeit, welche Ateliers darstellt, ist dieselbe, welche die Künftlerbiographien mehr als je in ein lockeres Gewebe von Anekdoten auflöft. A. W.

### Kleine Mittheilungen.

Gründer: Als Gründer sind der Gesellschaft neu beigetreten: Herr Segnitz in Bremen, Sr. Exellenz Herr Georg Strossmayer, Bischof in Diakowar, Herr Graf Sylva von Taroucca in Brünn und Herr Graf Karl Chotek in Wien. Durch den Tod hat die Gefellschaft drei Gründer verloren: weiland S. Majestät den Kaiter Ferdinand I. und die Herren Hugo Schück und M. Faber.

Curatoriums-Sitzung: In der Curatoriums-Sitzung vom 19. November wurde nach erfolgter Wiederwahl

des Herrn kaif. Rathes Friedrich Gerold zum Vorsitzenden und der Wahl des Herrn Dr. Oskar Berggruen zum Verwaltungsrath der Bericht des Ob-mannes des Verwaltungsrathes über die Refultate der künftlerischen Thätigkeit des abgelaufenen Verwaltungsjahres, welchen wir unsern Mitgliedern an der Spitze dieser Nummer mittheilen, verlesen und von der Versammlung zur Kenntniss genommen, und beschlossen:

a) auf Antrag des Verwaltungsrathes, den Stich Sonnenleiter's nach Rubens', Venus-Fest", der binnen drei Jahren vollendet werden wird, mit Rücksicht auf dessen Kostspieligkeit nur jenen Mitgliedern zu übergeben, welche der Gefellschaft durch drei Jahre angehören, oder Publicationen der Gefellschaft in dem

entsprechenden Betrage nachnehmen.
b) auf Antrag des Verwaltungsrathes, unterstützt durch ein Gutachten des kunstwissenschaftlichen Comité's, Moretto's "heilige Justina" im Belvedere von J. F. Vogel in München in Kupfer stechen zu lassen, um durch diesen neuen bedeutenderen Auftrag der Gefellschaft eine durch den soeben beendeten Stich nach Van Dyck's Marie Louise de Tassis in glänzendster Weise erprobte künstlerische Krast zu erhalten.

Publicationen: Vogel's Stich der "Marie Louife de Taffis" von Van Dyck, als 3. Lieferung des ordentlichen Galeriewerkes, kommt mit Lieferung 2 des aufserordentlichen Galeriewerkes, Meisterwerke aus der ungarischen Landes-Galerie zu Buda-Peft enthaltend. — Siehe den Inhalt derfelben in Nr. 5 der "Mittheilungen" vom 17: September 1875 — foeben zur Vertheilung.

Ende Januar werden ausgegeben: 1) Die Lieferung 4 des ordentlichen Galeriewerkes, enthaltend: Mieris, Dame mit Papagei, Stich von Burger; Pouffin, italienifche Landfchaft, Radirung von Fischer; van der Meer von Delst, die Werkstatt des Malers, Radirung von W. Unger und 2) als aufserordentliche Publication: "das I. Heft der zweiten Serie des Albums", enthaltend: 3 Stiche von Forberg nach Angeli und Camphausen und 3 Originalradirungen von Schönleber, Hartmann und Fischer

von Schönleber, Hartmann und Fischer.
Vogel's Stich erhalten die ersten sechzig Gründer in sogenannten Remarque-Drücken. Die Remarque bildet die Namenschiffre des Stechers in einem Kreise eingeschlossen. Der Einzelverkauf des Stiches im Kunsthandel wurde Herrn P. Käser in Wien über-tragen, an den sich Kunsthandlungen und Kunstfreunde wegen Bezugs diefes Stiches wenden mögen.

Der Preis ist für:

épreuves d'artiste . . . . . 120 Mark avant la lettre Drucke mit Schrift (auf chinefischem Papier) . . . . . Drucke mit Schrift (auf weißem

Papier) Mappen. Die höheren Herstellungskoften nöthigen uns, den Preis der Mappen zu Rethel's "Hannibal-zug", dann zum Galeriewerk und zur Landes-Ga-

lerie in Budapest von nun an auf 2 M. 40 Pf. zu erhöhen.

Gründer- und Mitglieder-Beiträge: Aufser Oesterreich-Ungarn werden die Gründerbeiträge mit 100 Reichsmark, die Mitgliederbeiträge mit 30 Reichsmark erhoben.

### Inserate.

Neuer Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

# DÜRER.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst. Von Moriz Tausing. Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt. gr. Lex.-8. broch. 22 M., eleg. geb. 25 M.

# GESCHICHTE DER DEUTSCHEN KUNST IM ELSASS.

Von Dr. Alfred Woltmann. Mit 74 Illustrationen. gr. Lex.-8. br. 10 M., eleg. geb. 12 M. 50 Pf.

# KUNST UND KÜNSTLER DES MITTELALTERS UND DER NEUZEIT.

Biographien und Charakteristiken. Unter Mitwirkung von R. Bergau, W. Bode, O. Eifenmann, Jac. Falke, Herm. Hettner, Gottfr. Kinkel, C. Lemcke, Jul. Leffing, H. Lücke, Franz Reber, R. Redtenbacher, C. A. Regnet, Ad. Rofenberg, Wilh. Schmidt, Alm. Schultz, Ant. Springer, Rob. Vifcher, J. Weffely, K. Woermann, A. Woltmann u. A. Herausgegeben von Dr. Rob. Dohme. Mit vielen Illustrationen in Holzschnitt.

Dieses reich illustrirte Prachtwerk erscheint in zwanglosen Lieserungen à 2 Mark, deren jedes Jahr etwa 12-15 ausgegeben werden. Das Ganze ist auf ca. 40 Lieferungen, welche zusammen 4 Bände bilden, berechnet. Bis jetzt find die Lieferungen 1-7 erschienen.

# POPULÄRE ÄSTHETIK

von Professor Dr. Carl Lemcke. Vierte vermehrte u. verbesserte Auslage. Mit Illustrationen. 1873. gr. 8. br. 3 Thlr. = 9 Rm.; geb. 3 Thlr. 12 Sgr. = 10,20 Rm.

IV. Jahrgang.

№ 2.

### Beiträge

u. Zuschriften sind an die Kanzlei der "Gesellschaft für vervielf. Kunst", Wien IX., Beethovengasse 6 zu richten.



24. März.

1876.

#### Inserate

à 40 Pfennige für die 3 Mal gespaltene Petitzeile werden von der Expedition der "Zeitschrift für bild. Kunst" (E. A. Seemann) in Leipzig angenommen.

# GESELLSCHAFT FÜR VERVIELFÄLTIGENDE KUNST.

Beilage zur "Zeitschrift für bildende Kunst."

Die "Mittheilungen" erscheinen je nach Bedarf in zwanglosen Fristen und werden den Mitgliedern der "Gesellschaft für vervielfältigende Kunst" sowie den Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis geliefert.

Inhalt: Ordentliche Publikationen: Frans van Mieris: Die Dame mit dem Papagei. L. Hartmann: Pferd an der Tränke. H. v. Angeli: Jugendliebe. L. H. Fischer: Von der Donauregulirung. G. Schönleber: Kanal in Rotterdam. — Ausserordentliche Publikationen: W. v. Camphausen: Der grosse Kurfürst und Friedrich der Grosse. — Kleine Mittheilungen. — Inscrate.

### Ordentliche Publikationen.

Lieferung 4 des Galeriewerkes.

Frans van Mieris der Aeltere, geboren 1635 zu Leyden, gestorben vor 1675.

"Die Dame mit dem Papagei."

Nach dem Oelgemälde in der alten Pinakothek zu München, gestochen von *Johann Burger*.

Man darf für jede Vervielfältigung dankbar fein, die aus einer Galerie geboten wird, welche, wie die Münchener alte Pinakothek, noch durch keine irgendwie nennenswerthe Publikation dem Studium und Genufs eines größeren Publikums zugänglich gemacht ist. Befonders dankenswerth aber ist es, wenn uns der vervielfältigende Künstler ein Blatt bietet von so feingefühlter Nachempfindung und technischer Meisterschaft, wie das vorliegende. Er hat dabei das Werk eines Malers als Vorlage gehabt, welcher in der vollendeten Eleganz seines malerischen Vortrags und in der scharfen Pointirung der momentanen Situationen einem gewissenhaften Stecher gewiss nicht wenig Schwierigkeiten bietet. Um so anerkennungswürdiger ist es, wenn trotzdem eine Nachbildung gelingt, die als ein treuer Spiegel des Originals erscheint.

Der ältere Frans Mieris wuchtet mit der Mehrzahl feiner befferen Werke noch zur Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts, alfo zur klafsischen Zeit der holländischen Malerei, zurück und kommt in den besten derselben fowohl in malerifcher Wirkung als geiftiger Bedeutung feinem Lehrer Gerard Dou mehr als nahe. Diefer ist im Ganzen ursprünglicher, gegenständlicher, aber auch häufig etwas zu eintönig ausführlich, namentlich im Vortrag z. B. feiner alten Männer, Einfiedler u. f. w., während Mieris, der »prins zyner leerlingen«, wie ihn Dou nannte, stets pikant Bei dieser Eigenschaft streifen wir aber auch schon an seine Schwäche, an das Zweideutige seiner spätern Richtung, die, innerlich unwahr, zum raschen Versall des von ihm vertretenen Kunstzweiges führen musste und führte. Mit dem gesteigerten Schmelz feines Vortrages, dem häufig Prickelnden und Geschminkten in seinen Motiven steht er an der Grenze der guten Zeit und wird zum gefährlichen Vorbild für feine gleichnamigen und zahllose andere Nachahmer, die, verlockt von der in Mode gekommenen Art, um die Wende des Jahrhunderts und schon früher mehr und mehr den kranken Keim ausbildeten, der in Mieris lag. Indess tritt diese Richtung, wie gesagt, in der überwiegenden Mehrheit seiner Bilder noch nicht zu Tage, sondern reiht er sich durch den wunderbaren Schimmer und Reichthum feiner Palette, durch die kostbare Gediegenheit der Ausführung und die reizende Schelmerei der meisten seiner Scenen würdig an die ersten Kabinetsmaler der Holländer, einen Terborch, Metsu, Jan Steen, Dou u. A.

Der frühreise Künstler hat für seine kurze Lebensdauer zahlreiche Bilder hinterlassen, deren Vorwürse hauptsächlich dem intimen Leben der höheren Stände entnommen sind. Der Schauplatz ist gewöhnlich ein Interieur, wo zwei oder mehrere Personen beiderlei Geschlechts oft in schalkhaste Wechselbeziehung gesetzt erscheinen, oder auch das Boudoir einer Dame, die mit sich selbst, resp. ihrem Spiegel oder einem Lieblingsthierchen beschäftigt ist.

Befonders reichlich findet fich Mieris in München vertreten, woher auch dieser unser Stich stammt. Man fieht eine elegant gekleidete junge Frau vor einem runden Tischchen, auf welchem ihr Papagei seine Leiter hütet und sich zu besinnen scheint, ob er eine Mandel, die ihm feine Herrin hinhält, annehmen foll. Es ist eine einfache Scene, bei der sich nicht viel Tiefsinniges denken lässt, aber trotzdem ein geistvoll erfasstes Bild aus dem Thun und Treiben jener bevorzugten Klasse von Menschen, die ihr Leben in geschäftigem Nichtsthun verbringen: ein Cabinetstückehen voll feiner Wahrheit, an das sich allerlei niedliche Gedanken knüpfen laffen. Da liegt z. B. auf dem Schoofse der Dame ein fammetweiches Kissen, wohl das warme Ruhe-plätzchen ihres verwöhnten Schoosskindes, eines netten Bolognesers, der vielleicht eben, überdrüssig der mühelos erworbenen Gunst seiner Beschützerin, auf den Boden gesprungen und sich einen noch wärmeren Platz am Kamin ausgefucht hat, wogegen Meister Cacadu, der sich vermuthlich über jenen eine Weile vernachlässigt geglaubt, jetzt mit der Herrin schmollt und den ihm zugewandten Leckerbissen nur zögernd und mit sichtlicher Herablassung entgegennimmt, worüber die Dame lächelt.

Johann Burger, der uns diese reizende Scene wiedergegeben, wurde geboren den 31. Mai 1829 zu Burg im Canton Aargau. Einer Familie entstammend, deren meiste Glieder fich als Gold- und Silberarbeiter beschäftigten und einige sich als Graveure einen Namen gemacht hatten, wurde er schon in frühester Jugend zur Kunst angeregt und siedelte nach genossener guter Schulbildung, und nachdem er 2 Jahre bei dem Kupferstecher Suter in Zosingen entsprechende Vorstudien gemacht, im Jahre i850 zum Befuch der Akademie nach München über. Hier entschied er sich nach absolvirtem Antikenfaal ganz für das Fach der Kupferstecherei und arbeitete in der damals unter Prof. Thaeter's Leitung stehenden Schule nach Cartons und nach der Natur, namentlich in Akt- und Portraitstudien.

Die letzte größere Arbeit dieser 5jährigen Studien war die "Steinigung des hl. Stephanus" nach einem Carton von Schraudolph, für die er die erste Medaille der Akademie erhielt. Zu weiterer Ausbildung und namentlich zum Studium der alten Meister ging er im Frühjahr 1856 nach Dresden, von da im Herbst desselben Jahres nach Florenz und endlich im Frühjahr 1857 nach Rom, wo er 2 Jahre blieb und neben ein paar kleineren Arbeiten die "Lady Macbeth" nach Cornelius stach, in dessen Hause er freundliche Ausnahme gefunden hatte.

Im Frühjahr 1859 nach München zurückgekehrt, richtete sich sein Streben, angeregt durch die inzwischen zur Geltung gekommene koloristische Richtung und durch eigene Neigung mehr und mehr auf Wiedergabe malerischer Farbenwirkung und größerer Vollendung in Form und Ton und es entstanden in dieser Zeit der »Raub der Europa« nach B. Genelli und die »Minne« nach L. Kachel. Später, zwischen wiederholten, zu künstlerischen Zwecken unternommenen Reifen nach Italien, Berlin, Düffeldorf, Wien »Faust und Gretchen« nach E. Stückelberg, adnn »Bauer und Makler« nach B. Vautier, in Wien mit der Medaille für Kunst ausgezeichnet, »Ruhe auf der Flucht nach Egypten« nach van Dyck, der hier gebotene Stich und endlich das »Jägerlatein« nach E.

Gegenwärtig beschäftigt ihn ein weibliches Brustbild »Violante« nach Palma vecchio im Wiener Belwedere, das er im Auftrag der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst in Kupfer auszuführen hat.

Oskar Eisenmann.

### "Pferd an der Tränke". Originalradirung von Ludwig Hartmann.

Ludwig Hartmann, von dessen Nadel wir eine gelungene Original-Radirung bringen, ist ein Münchener Kind. Hier ward er im Jahre 1835 geboren, fein Vater war daselbst als stadträthlicher Beamter angestellt. Er befuchte, bei frühzeitigem Erwachen der Neigung für die Künste, die königl. Kunstakademie feiner Vaterstadt im Jahre 1857 nur für kurze Zeit, ohne auf ihr eine irgendwie nennenswerthe Anregung für feinen Beruf als Künstler und seine spätere Entwickelung zu empfangen. Lehrerin und Vorbild war ihm vielmehr ganz wesentlich die Natur, deren treuer Beobachtung und scharfer Auffassung er in der Hauptsache das zu verdanken hat, was seine Werke auszeichnet. Daneben waren von besonderem Einflus auf den jungen Maler die Winke und Rathschläge dreier Münchener Meister, Albrecht Adams,

des nunmehr schon verstorbenen Pferdemalers, und dann zweier noch jetzt in München wirkender, Johann Friedrich Voltz und Johann Wagner-Deines. H.'s Arbeiten bekunden ein feines Gefühl für die Natur, eine charakteristische Auffassung des Gegenstandes, Klarheit und Gewissenhaftigkeit der Zeichnung und Frische der Farbe.

Diefe Vorzüge zeigt auch die vorliegende Original-Radirung. Nach der harten Arbeit des Tages und schon mancher anderer vergangener Tage, welche sichtbare Spuren auf dem mageren Leibe zurückgelassen hat, ist der abgetriebene Gaul auf die kärgliche Weide geführt worden und schlürst nun langfam und müde einen Trunk aus einem melancholischen Wasser-Tümpel. Keine Spur von einstiger Lebendigkeit und Lust an der Freiheit ist übrig geblieben, diese sind schon längst in den ewigen Plagen seines Daseins untergegangen. Wie er so dasteht, zeigt er uns, daß feine Lebenskraft im Innersten gebrochen ist. Dazu stimmen auch die traurigen Kopfweiden, deren narbenvolle Leiber gleichfalls von den graufamen Eingriffen des Menschen zeugen. Nur durch die natur-wahrste Zeichnung, durch die drastische und dadurch ergreifende Realität, und durch eine meisterhafte Behandlung der Radirung vermag ein folcher Gegenstand zu wirken, wie er in der That wirkt.

### "Jugendliebe".

Oelgemälde von Heinrich v. Angeli, Stich von E. Forberg.

Heinrich v. Angeli ist am 8. Juli 1840 zu Oedenburg (Ungarn) geboren. Er war ein ungemein frühreifes Talent, man hätte ihn fast ein »Wunderkind« nennen können. Und fo mochte fich damals bei der Betrachtung des raschen Tempo's, mit welchem er die vorbereitenden Stadien zur Künstlerlaufbahn durchmafs, zu dem Staunen über das wunderbar schnelle Fortschreiten zuweilen die Beforgniss gesellen, ob der reise Künstler auch halten werde, was der emporstrebende Kunstjünger versprach. Jetzt, da man auf den reichen Entwickelungsgang des mitten im schaffensfreudigen Mannesalter stehenden Künstlers zurückblickt, kann man es aussprechen, dass die erregten Erwartungen in Erfüllung gegangen find.

Schon 1854 finden wir A. an der Wiener Akademie, welche er aber nur kurze Zeit befuchte, um in das Atelier des Malers Gustav Müller aus Coburg einzutreten: so früh also war sich schon A., der kaum erst dem Knabenalter entwachsen war, über die Richtung seiner Begabung klar, dass er sich selbständig seinen Meister wählte. Im Jahre

1856 ging A. nach Düffeldorf, um bei Emanuel Leutze, welcher auch Müller's Lehrer gewesen war, seine Studien fortzusetzen: 1857 (17 Jahre alt) stellte er sein erstes großes Bild aus: »Maria Stuart, der das Todesurtheil verkündet wird«. Diefes Erstlingswerk des jungen Künstlers hatte den bedeutenden Erfolg, dass es des kunstsinnigen und kunstverständigen Königs von Bayern, Ludwigs' I. Aufmerkfamkeit erregte, welcher A. die Aufgabe stellte, Ludwig XI. von Frankreich zu malen, wie er den hl. Franz de Paula um Verlängerung feines Lebens bittet; das Bild konnte 1859 abgeliefert werden. In diefe Reihe, welche uns A. als Hiftorienmaler zeigt, gehören dann noch, obgleich sie zum Theil schon in die Zeit des Wiener Aufenthaltes fallen, die Gemälde »Antonius und Cleopatra«, »Caefar und Antonius«, »Jane Grey vor ihrer Hinrichtung«. Eine gewiffe Nüchternheit der Auffassung und Trocken-heit der Palette, letztere ein Erbtheil seiner Lehrer, wich hier erst allmählich größerer Freiheit und reizvollerer Behandlung des Colorits.

Unterdessen war A. seit 1862 nach Wien zurückgekehrt, wo er von nun an feinen bleibenden Aufenthalt nahm. Man könnte dies die 2. Periode in der Entwickelung unseres Künstlers nennen, in welcher er hauptfächlich als Portraitmaler thätig war. Denn längere Zeit war er der bevorzugte Portraitist der Damen und Herren aus den Kreifen der Wiener Ariftokratie. Nicht alle diese in rascher Folge hervorgebrachten Bilder mögen vor einer strengen Kritik bestehen können, doch sind sie sämmtlich gefällig und elegant und von charakteristischer Auffassung der dargestellten Persönlichkeit. Auch coloristisch reizvoll sind die kleineren Portraits, für welche.v. Lichtenfels die landschaftliche Umgebung malte, und die sich zeitweilig, bis 1869 etwa, großer Beliebtheit erfreuten.

Die neue Epoche bezeichnet das 1869 vollendete Bild »Der Rächer feiner Ehre», radirt von W. Unger für die Zeitschrift für bildende Kunst. Hatten auch die vorhergehenden Bilder ein ununterbrochenes Vorwärtsschreiten gezeigt, so war man doch überrascht, hier neben voller Sicherheit der Zeichnung und Sorgsamkeit der Ausführung energische Bewegung und einen bisher unerreichten Schmelz der Farbe zu finden. Befonders das Costüm des 17. Jahrhunderts und alles Beiwerk waren meisterhaft behandelt. Das Gemälde trug dem Künftler auf der Berliner Akademieausstellung 1871 die goldene Medaille für Kunst ein. Auf demselben Gebiete des historischen Genres bewegten sich auch die nächsten Arbeiten A's. So im Jahre 1872 das »italienische

Liebespaar«, »die verweigerte Absolution« und das Bild »Jugendliebe«, von dem wir einen gelungenen Stich Forberg's bringen. A. hatte es für die 3. internationale Ausstellung der Wiener Künstlergenossenschaft (1871) gemalt, wo es für die k. k. Galerie im Belvedere angekauft wurde. Ein junger Bursch, von Kopf bis Fuss in rothen Sammet gekleidet, der sich prächtig von der grauen Mauer abhebt, hat fich auf einen Balcon geschwungen und reicht seiner Geliebten, die ob solcher Kühnheit fassungslos ist, einen Strauss in's Fenster. Große Leidenschaften werden nicht erregt, find auch wohl bei den beiden Liebesleuten nicht im Spiele; aber ein echter, jugendlicher Schwung geht durch das Bild-chen, welches eine harmonische Farbenstimmung und die sauberste Ausführung zeigt.

Nach diesem kurzen Abstecher auf ein neues Gebiet kehrte A. wieder zur Portraitmalerei, als feinem eigentlichen Fache, zurück. Das Bildnifs einer »Dame in Schwarz» (1872) vom Wiener Publicum und der Wiener Kritik beifällig begrüfst, erregte in Berlin durch seinen breiten, freien Vortrag, durch die Vornehmheit in Haltung und Costüm, die coloristische Feinheit wahre Begeisterung. A. erhielt darauf den ehrenden Auftrag, für die Wiener Weltausstellung von 1873 ein Portrait des Kaisers von Oesterreich in ganzer Figur zu malen. Bald darauf ging A. nach Berlin; die Bildnisse des kronprinzlichen Paares waren die Frucht dieses Aufenthalts. Jetzt weilt der Künstler in England, um die königliche Familie zu malen, deren Portraits in der nächsten Zeit schon auf dem Continente erwartet werden.

Wegen des begabten Stechers, welchem wir fowohl die drei eben besprochenen Stiche, als auch so manche andere verdanken, wegen Ernst Forberg's verweisen wir unsere Leser auf Nr. 2 des 3. Jahrgangs (vgl. auch Jahrg. I, Heft 1).

W. G.

### "Von der Donauregulirung".

Original-Radirung von L. H. Fischer.

Da schon in der vorhergehenden Nummer der "Mittheilungen" (Nr. 1 des 4. Jahrganges) das Nöthige über den Entwickelungsgang des jungen Künstlers angegeben ist, welchem wir diese Radirung verdanken, so möge hier nur darauf ausmerksam gemacht sein, wie wohlthätig auch für einen Radirer die ernste Zucht des Kupserstiches ist. Gerade durch die sast puritanische Strenge der Zeichnung, bei Verwendung der einsachsten Mittel, ist hier in der Wiedergabe eines Sonnenunterganges ein großer und dabei massvoller Essekt hervorgebracht. Man kann auf die Reihe von landschaftlichen Original-Radirun-

gen gespannt sein, welche F. aus Italien zurückbringen wird, wo er noch verweilt.

W. G.

#### Kanal in Rotterdam.

Original-Radirung von G. Schönleber.

Schon bei Besprechung eines früheren Albumheftes konnten wir die Thatfache hervorheben, daß gegenwärtig wieder, wie in alter Zeit, Maler sich bereit finden, manchmal den Pinfel mit der Nadel zu vertauschen, und wer die Bedeutung der »Maler-Radirungen« für die Kunstgeschichte richtig erfasst hat, der muss diesen Umstand mit Freuden be-Ein Verdienst um die Wiederbelebung diefer alten, guten Kunstübung darf wohl unsere Gesellschaft für sich in Anspruch nehmen, und die vorliegende Original-Radirung des Münchener Künstlers Schönleber beweißt, daß nicht nur den Liebhabern, fondern auch den Malern felbst der zeitweilige Gebrauch der Nadel Vergnügen und künstlerischen Gewinn zu bringen vermag. Denn wenn es einem Maler gelingt, ein Blatt in so hübscher Composition, mit so fein abgewogenem, stimmungsvoll vertheiltem Widerspiel von Licht und Schatten zu so kräftiger malerischer Gesammtwirkung herauszuarbeiten, fo ist dies nicht nur an sich verdienstlich, sondern hat auch einen unbestreitbaren Werth als Studie für Werke des Pinsels und als Beweis der künstlerischen Leistungsfähigkeit im Allgemeinen.

Unser Künstler, Gustav Schönleber, wurde im Jahre 1852 zu Bietigheim a. E. in Württemberg als Sohn eines Fabrikanten geboren, besuchte bis zum 15. Lebensjahre das Gymnasium zu Stuttgart, kam hierauf in eine Maschinen-Fabrik, wo er durch zwei Jahre im Schweise seines Angesichts mechanische Arbeit verrichten musste, und bezog dann das Polytechnikum zu Stuttgart. Doch die Malerei zog ihn mehr an als die Technik, und nach einigen Vorstudien bei Prof. Kurtz in Stuttgart gerieth er zu Ende 1870 durch einen glücklichen Zufall nach München, wo er wieder das Glück hatte in die damals erst kurze Zeit bestehende Schule von A. Lier aufgenommen zu werden. Nach dreijähriger Arbeit in dem trefflichen Atelier Lier's war Schönleber's Talent so weit gefördert worden, dafs er mit Nutzen Studienreifen nach Venedig, Genua, Holland, an die Nord- und Office u. f. f. machen konnte, und heute steht er an der Schwelle einer vielversprechenden künstlerischen Laufbahn. In die Technik des Radirens hat ihn fein Freund S. Willroider, ebenfalls in München, von dem wir im vorigen Jahre eine hübsche landschaftliche Original-Radirung brachten, eingeführt, und der vorliegenden, mit voller Freiheit und eleganter Technik ausgeführten Arbeit sieht man es wahrlich nicht an, dass sie die erste ist, welche Schönleber fertig brachte.

Oskar Berggruen.

### Ausserordentliche Publikationen.

Albumheft 1 der 2. Serie.

Der "grosse Kurfürst" und "Friedrich der Grosse".

Oelgemälde von W. Camphausen, gestochen von E. Forberg.

Diefe beiden überlebensgroßen Reiterbilder, welche fich im königlichen Schlosse zu Berlin befinden, geniefsen in Preufsen mit Recht eine besondere Popularität, da sie jene Regenten, welchen der preufsische Staat den Beginn feiner politischen und geistigen Bedeutung zu verdanken hat, in wahrhaft historischer Auffassung zu einer volksthümlichen und zugleich künstlerisch vornehmen Darstellung bringen. Allerdings war der Künstler bei dem Bildnisse des großen Kurfürsten in der glücklichen Lage, ein Motiv aus dem Leben feines Helden herausgreifen zu können, welches die Summe der Bestrebungen und der Bedeutung desselben in sich vereinigt und Verkörperung seiner hervorragendsten perfönlichen Eigenschaften Raum gibt: denn der Tag von Fehrbellin, an welchem die Hohenzollern vor zweihundert Jahren mit der Spitze ihres Schwertes für ihr Land die europäische Bedeutung ersiegten, ist der Inbegriff der Glorie, in welcher vom weltgeschichtlichen Standpunkte aus der »große Kurfürst« erscheint. Allein auch »Friedrich der Große« ist, obwohl seine historische Be-Bedeutung eben so sehr auf geistigem Gebiete wie auf dem Schlachtselde gesucht werden mufs, und ein Concert oder eine Conversation im Kreise seiner Philosophen, Gelehrten und Künstler den König vielleicht mehr charakterisirt hätte, denn ein Schlachtenbild, in einem bedeutsamen Momente erfasst, weil der Tag von Leuthen uns den gelehrten Feldherrn, den »Schlachtendenker«, den Mann der Ideen in Erinnerung bringt. Wenn trotzdem die historische Gestalt Friedrich's des Zweiten in dem Bilde Camphausen's nicht zur vollen Verlebendigung gelangt, wie sie uns aus den charakteristischen und durchgeistigten Darstellungen Adolf Menzel's entgegentritt: so muss billiger Weise betont werden, dass es geradezu unmöglich wäre, diesen Regenten, unter welchem Preußen eine nach der harten geistigen und politischen Zucht seines Vorgängers doppelt merkwürdige politische und geistige Wiedergeburt erlebte, in einem Bilde, in einem Momente feines Regenten- oder Privatlebens auf er-

fchöpfende Weife hinzustellen.

Der »große Kurfürst« ist von Camphaufen in dem Momente aufgefafst, wo er mit Beginn der Schlacht bei Fehrbellin, 18. Juni 1675, den Degen zieht, um den brandenburgischen Reitern den Befehl zum Angriffe auf die schwedischen Batterien zu geben. Die markige Gestalt des Feldherrn sitzt wie in Erz gegoffen auf dem hiftorifchen Schecken; das kraftvolle, energische Antlitz wiederstrahlt die Festigkeit des Entschlusses und den unbeugfamen Willen, das Entfcheidende zu vollbringen; der Kurfürst gleicht perfönlich jenem rocher de bronze, als welcher die königliche Autorität von einem Nachfolger bezeichnet wurde. Neben dem Feldherrn hält der alte Derfflinger und mustert vorgebeugten Hauptes und scharsen, hellen Blickes die tapferen Schwadronen, denen der Stabstrompeter foeben das Zeichen zum Angriff bläft. In dem ganzen Bilde zeigt fich die Spannung vor dem entscheidenden Augenblicke und eine gewisse Vorahnung der folgenreichen Wichtigkeit und historischen Bedeutung desselben

in stimmungsvollster Weise

Im Gegensatze zu der plastischen, monumentalen Haltung des »großen Kurfürsten« zeigt uns der Künstler den »alten Fritz« in lebhafter, malerischer Bewegung. Es ist der Tag bei Leuthen, wo der gelehrte König sich zur rechten Zeit der Schlacht bei Leuktra und der schiefen Schlachtordnung des Epaminondas erinnert, zum Beweis, dass er, nach dem Rathe des römischen Dichters, mit Erfolg die »exemplaria graeca« gewälzt hat. Der König fprengt auf leinem Lieblingsschimmel mit einer malerischen Wendung vor; die Linke zügelt das edle, prächtig gezeichnete Thier; in der Rechten hebt er feinen Marfchallsstab: den historischen Krückstock; das dem Beschauer voll zugewendete Antlitz trägt die wohlbekannten, von unermüdlicher Geistesarbeit und Regentensorge durchsurchten Züge, und das große, beseelte Auge des Königs schweist mit dem berühmten Adlerblick beobachtend in die Ferne über die feindlichen Heerfäulen. Dem Könige folgen zur Rechten der kühne und glückliche Reitergeneral Seydlitz, der Held von Rossbach, und der Prinz Heinrich von Preußen; links gallopirt der alte Ziethen, der allgegenwärtige Hufar, eiligst heran, und hinter ihm gewahrt man die alte preussische Garde. Bild weist die hervorragendsten künstlerischen Eigenschaften Camphausen's auf: seine meisterhafte Behandlung des historischen Portraits und die unübertreffliche Kunst in der Darstellung des Pferdes. —

W. Camphaufen wurde in Düffeldorf

am 8. Februar 1818 geboren und trat im Alter von fechzehn Jahren in die Vorbereitungsklaffe der Akademie feiner Vaterstadt. Nach vier Lehrjahren erfüllte er als Freiwilliger feine Militairpflicht und empfing während feiner Dienstzeit vielfach Anregung zu den kriegerischen Motiven, deren Darstellung er später mit so großem Geschick und Glück unternahm. An die Akademie zurückgekehrt, arbeitete er fünf Jahre in der ersten Klasse und erhielt dann ein Atelier in der Meisterabtheilung, welches er bis 1850 inne hatte. In diese Periode seiner Thätigkeit fallen kleinere Reisen in die Schweiz und nach Oberitalien, fowie nach Berlin, Dresden und München. Nach 1850 beginnen die eigentlichen Meisterjahre des Künstlers, der übrigens schon im Jahre 1841 durch seinen »Tilly auf der Flucht bei Breitenfeld« großes Aufsehen in der Kunstwelt erregt hatte. Camphausen ift vorwiegend Schlachtenmaler und wird in diefer Richtung bestärkt durch seine früher hervorgehobene Meisterschaft in der Darstellung des Pferdes; dass er auch auf dem Felde des historischen Reiterportraits so Bedeutendes geleistet hat, hängt mit dieser Seite seiner Begabung zusammen. Während der Künstler in früherer Zeit hauptsächlich dem Kampf zwischen den Puritanern und dem Royalismus in England, dann dem dreifsigjährigen Kriege die Vorwürfe seiner Bilder entnahm und, bei aller Lebendigkeit feiner Darstellung, sowie historischen Treue der Figuren und des Beiwerks, von der Kritik fich nachfagen laffen mufste, dafs er zu wenig charakterifire und individualifire, wies er später, als er sich der Geschichte seines Vaterlandes zuwendete, auch in Bezug auf den geiftigen Gehalt seiner Arbeiten so bedeutende Fortschritte auf, dass er zur Verherrlichung der kriegerischen Großthaten seines Volkes durch monumentale Bilder als der berufenste deutsche Künstler angesehen werden konnte. Die Kriege Friedrich's des Großen gaben ihm Anlass zu historischen Portraits, wie die des Prinzen Heinrich, des alten Desfauer, der

Generale Ziethen, Seydlitz, Schwerin u. A., dann zu Darstellungen von Schlachten und historischen Genrebildern, unter denen »Friedrich II. am Grabe Schwerin's« große Beachtung fand. Aus der Zeit der Befreiungskriege stammen die Reiterportraits Blücher's und Gneisenau's, dann die »Gefangennehmung Blücher's als schwedischer Cornet« und »Blücher's Rheinübergang bei Caub«. Dem schleswig-holsteinschen Feldzuge verdanken mehrere Schlachtenbilder ihre Entstehung, und auch die folgenden Kriege Preußens und Deutschlands finden ihn zunächst im Hauptquartier der Führer als Beobachter, dann an seiner Staffelei als Darsteller der bedeutendsten Momente und Perfönlichkeiten. Bilder, welche Camphaufen während des deutschen Krieges gegen Frankreich und nachher geschaffen, bezeichnen wohl den Höhepunkt feiner künstlerischen Kraft und Meisterschaft; unter diesen Arbeiten befinden sich die beiden Reiterportraits, welche wir eben besprochen haben, dann Kaiser Wilhelm mit Moltke, Bismarck und Roon über ein Schlachtfeld reitend für das Cölner Museum, sowie das trefflich gelungene Reiterportrait des deutschen Kaisers in Begleitung Moltke's, für den Kaifer felbst gemalt. Als Parerga seien noch Camphaufen's zahlreiche ernste und humoristische Illustrationen für Holzschnitt und Steindruck erwähnt, dann seine Gedichte, Festfpiele und mittelalterliche Chroniken für den Düffeldorfer Künstlerverein » Malkasten «, die in dem engen Kreise, für den sie geschaffen wurden, nicht geringeren Anwerth fanden, als im ganzen deutschen Volke sein weitverbreitetes, reich illustrirtes Tagebuch aus dem schleswig-holsteinschen Feldzuge: »Der Maler auf dem Kriegsfelde«. Camphaufen ist Mitglied der Akademien von Wien und Berlin und besitzt selbstverständlich »allerhand Orden und Medaillen«, wie sie dem kriegskundigen Maler zukommen, der in seinen Bildern die taktischen Momente eines Gesechtes mit so großem Verständniß der Disposition, mit solcher Klarheit darzustellen versteht.

Oskar Berggruen.

### Kleine Mittheilungen.

Verwaltungsrath: Der Herr Buch- u. Kunsthändler Carl Dittmarsch ist aus dem Verwaltungsrath der Gesellschaft für verwielsältigende Kunst ausgetreten.

Gründer: Als Gründer find der Gefellschaft für vervielschlitigende Kunst beigetreten: die k. Akademie der bildenden Künste in Berlin und die Herren L. H. Hetgens in Aachen, Arnhold jun. in Berlin und Julius Richter in Hamburg.

Berichtigung: In der Nummer i, Jahrgang 4 der Mittheilungen ist irrthümlich der Stich Vogel's nach van Dyck's «Marie Louise de Tassis» als 3 Lieserung des Galeriewerkes bezeichnet worden, während es 5. Lieserung heißen sollte. —

Vertreter: Die Gefellschaft für vervielfältigende Kunst hat Herrn Paul Bette zu ihrem Vertreter für Berlin ernannt und werden den dortigen Gründern und Mitgliedern die ferneren Publicationen durch diesen zugesandt und die Jahresbeiträge erhoben. Für Interessenten liegen sämmtliche Publicationen der Gesellschaft in dessen Geschäftslocal. Taubenstraße in parterre, zur geneigten Durchsicht auf.

parterre, zur geneigten Durchsicht auf.

General-Agentur für das Deutsche Reich: Herr Hermann Vogel, Kunsthändler in Leipzig; für Russland: Herr A. Beggrow in St. Petersburg; für Italien: Herr Hermann Löscher in Turin, Rom und Florenz; für die Vereinigten Staaten: die Herren Stechert & Wolff in New-York, 2. Bond-Street.

### Publicationen

### Gesellschaft für vervielfältigende Kunst in Wien.

### Jahrgang 1876.

#### Galeriewerk.

Lief. IV. Mieris, "Dame mit dem Papagei", Stich von Burger. — Poussin, "Landschaft", Radirung von Fischer. — Van der Meer von Delft, "Interieur", Radirung von *Unger*.

Lief. V. **Van Dyck**, "Portrait der Marie Louise

de Tassis", in der Liechtenstein-Galerie, Stich von

Rethel's Cyclus, "Der Hanibal-Zug", die zweite Hälfte in 3 Blättern.

Anmerkung. Den Stich Vogel's erhalten im Jahre 1876 neu Eintretende nur gegen den Nachbezug eines der früheren Jahrgänge.

Jahresbeitrag für Mitglieder Mark 30. für Gründer 100. -

Krauskopf.

Erstere erhalten die Publicationen in Abdrücken mit der Schrift, letztere auf chin. Papier vor der Schrift.

### Ausserordentliche, besonders zu bezahlende Publicationen:

National-Galerie in Buda-Pest (vormals Eszterházy-Galerie in Wien):

Lief. I. A. Cuyp, "Kühe im Waffer", radirt von Unger. - Rembrandt, "Ein alter Mann", radirt von Unger. - Van der Neer, "Nachtlandfchaft", radirt von Unger. — Sal. Ruysdael, "Jahrmarkts-Scene", radirt von Unger.

Lief. II. Boltraffio, "Madonna", Stich von Büchel. — Snyders, "Hahnenkampf", radirt von Unger. — Tiepolo, "Ferdinand der Katholiche", radirt von Unger. - Rembrandt's Schule, "Christus vor Pilatus", radirt von Unger.

Album-Heft X. Gabl, "Haspinger", Stich von Rauscher. -

Horowitz, "Trauer um Jerufalem", Stich von Doby. - Rahl, "Proscenium-Bild im neuen Opernhause"

Stich von *Pfründer*. — Halauska, Original-Radirung. — Willroider, Original-Radirung. — Linden-

schmidt, "Die lustigen Weiber", Radirung von

#### Ausserordentliches Album - Heft I.

Camphausen, "Der große Kurfürst", Stich von Forberg. - Camphausen, "Friedrich der Große", Stich von Forberg. — Angeli, "Jugendliebe", Stich von Forberg.

Schönleber, "Canal in Rotterdam", Original-Radirung. — Fischer, "Von der Donau-Regulirung", Original-Radirung. — Hartmann, "Pferd an der Tränke", Original-Radirung.

Diese außerordentlichen Publicationen werden Gründern und Mitgliedern per Lieserung um den ermäfsigten Preis von 10 Mark für Drucke mit Schrift, und von 20 Mark für Drucke vor der Schrift überlassen. -

### An grösseren Werken sind fertig oder in Vorbereitung für das Galeriewerk:

Führich, "Roma", gestochen von Ludy. — Dürer, "Die grüne Passion", (Clairobscur), Holzschnitt von Paar. - Dürer, "Die h. Dreifaltigkeit" im k. k. Belvedere, Farben-Holzschnitt von Schönbrunner und Paar. — Rafael, "Die Schule von Athen", Stich von Jacoby. — Rubens, "Altarbild von S. Ildefonso" im k. k. Belvedere, Außenseite, Radirung von Unger. — Carpaccio, Farbendruck von Pitner. von Unger. — Carpaccio, Farrendruck von Pimer. — Van Dyck, "Portrait Wallenstein's", in der Liechtenstein-Galerie, Stich von Prof. Raab. — Canaletto, "Schlosshof", Radirung von Fischer. — Holbein, "Lady Seymour", Stich von Büchel. — Rubens, "Venus-Fest", gestochen von Sonnenleiter. — Bendemann, "Die Absührung der Juden in die behaltenstehe Gestongenschest". Stich von Festensen babylonische Gefangenschaft", Stich von Forberg. -

Titian, "Zigeuner-Madonna", Stich von Raab. — Correggio, "Ganymed", Stich von Wagenmann. — Moretto, "Die h. Justina", Stich von Vogel. — Rembrandt, "Selbstportrait", Radirung von Klaus. — Waldmüller, "Johannes-Andacht", Stich von Klaus. — In der Art des Massacio. — Dildrife eines impace. - In der Art des Masaccio, "Bildniss eines jungen Mannes", unter Leitung von Prof. Jacoby, Stich von Pfründer. — Rubens, "Das Wunder des heiligen Ignazius", Radirung von Unger. — Rubens, "Das Wunder des heiligen Franz Xaver", Radirung von Unger. — Palma vecchio, "Portrait", Stich von Junker. — Palma vecchio, "Violante", Stich von Burger. — Eisenmenger, Fries-Medaillons im Museum für Kunst und Industrie zu Wien. Zeichnungen auf Holz von Bürkner.

### Ferner für die National-Galerie iu Buda-Pest:

Murillo. "Selbstportrait", Stich von Büchel. — Rembrandt, "Portrait einer Dame", Stich von Doris Raab. - Francia, "Madonna", Stich von Martin.

Gonzales Coques, "Die Familie Van Eyck", Stich von Doby. — Metzu, "Ein Mann, knieend vor einer Frau", Stich von Rauscher. - Bronzino, "Die Geburt Christi", Stich von Schmidt.

### Ausserdem für die nächstfolgenden Album-Hefte:

Piloty, "Maria Stuart wird das Todesurtheil verkündigt", Stich von *Doris Raab.* — Kaulbach, Hermann. "Kinderbeichte", Stich von *Schmidt.* — Kaulbach, Wilhelm, "Wilhelm Tell", Stich von *Martin.* — Kaulbach, Wilhelm, "Romeo und Julie", Stich v. *Leemann.* — Dietz, "Genrebild", radirt von *Raab.* — Schmidt, "Der Sittenrichter", radirt von *Rauscher.* — Grob, "Auf der Kunstreife", Original-Radirung. — Grob, "Die Meifefalle". Original-Radi-Radirung. — Grob, "Auf der Kuntreite", Original-Radirung. — Grob, "Die Meifefalle", Original-Radirung. — Bournier, "Landfchaft", radirt v. Forberg. — Charlemont, "Blick in Makart's Garten", Original-Radirung. — Kröner, "Nach dem Kampfe", Radirung von Dinger. — Richter, Ludwig, "Kinderzug", Radirung von Prof. Bürkner. - Schirmer. ,,Cam-

pagna von Rom", gestochen von Willmann. - Max, pagna von Rom", gestochen von Willmann. — Max, "Faust und Gretchen im Kerker", Original-Zeichnung, in Holz geschnitten von Hecht. — Lier, "Strafse", radirt von Klaus. — Bitterlich, "Freiheit und Kraft", Cartonstich von Baldinger. — Salentin, "Andacht im Walde", Radirung von Forberg. — Hoss, "Im Trauerhause", Radirung von Meyer. — Vautier, "Der Aktuarius", Radirung von Forberg. — Desregger, "Genrebild", Radirung von Rauscher. — Rousseau, "Landschaft", Radirung von Greux. — Vollon, "Meersische", Radirung von Gaucherel. — Bonnat, "Non piangere", Radirung von Rajon. — Henner, "Susanna im Bade", Radirung von Wallner.

### Inserate.

### Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

# KUNST UND KÜNSTLER DES MITTELALTERS UND DER NEUZEIT.

Biographien und Charakteristiken. Unter Mitwirkung von R. Bergau, W. Bode, O. Eisenmann, Jac. Falke, Herm. Hettner, Gottfr. Kinkel, C. Lemcke, Jul. Lessing, H. Lücke, Franz Reber, R. Redtenbacher, C. A. Regnet, Ad. Rosenberg, Wilh. Schmidt, Alw. Schultz, Ant. Springer, Rob. Vischer, J. Wessel, K. Woermann, A. Woltmann u. A. Herausgegeben von Dr. Rob. Dohme. Mit vielen Illustrationen in Holzschnitt.

Diefes reich illustrirte Prachtwerk erscheint in zwanglosen Lieferungen à 2 Mark, deren jedes Jahr etwa 12—15 ausgegeben werden. Das Ganze ist auf ca. 40 Lieferungen, welche zusammen 4 Bände bilden, berechnet.

Bis jetzt find die nachfolgenden Lieferungen erschienen:

Die Brüder van Eyck, von O. Eisenmann; M. Schongauer, von W. Schmidt. (1. Heft.) Terborch, Metfu und Netfcher, von C. Lemcke. (2. Heft.)

Mafaccio, Fra Filippo Lippi, Botticelli, Filippino Lippi, Domenico Ghirlandajo, von K. Woermann. (3. u. 4. Heft.)
Jan Steen, Adriaen van Oftade, von C. Lemcke. (5. Heft.)
Albrecht Dürer, von W. Schmidt. (6. Heft.)
Luca Signorelli, Sodoma, von R. Vischer. (7. Heft.)
Einhart, von R. Dohme; Tuotilo von St. Gallen, Der heilige Bernward, Die deutschen Dombaumeister des
Mittelalters, von A. Schultz. (8. u. 9. Heft.)
Ant. Watteau, Francois Boucher, von R. Dohme. (10. Heft.)
Lucas van Leyden, von Ad. Rosenberg; Quentin Massy, von O. Eisenmann. (11. Heft.)

Jede Lieferung kostet 2 Mark, Lieferung 8 u. 9 zusammen 3 Mark.

In neuer Auflage ist vollständig erschienen:

## GESCHICHTE DER ARCHITEKTUR

von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Dargestellt von Dr. Wilhelm Lübke, Prof. am k. Polytechnikum in Stuttgart. Fünfte, stark vermehrte und verbesserte Auslage. Zwei Bände. Mit 782 Holzschnittillustrationen. Gr. Imperiallexicon-Octav. br. 20 Mark, fein geb. 23 Mark 50 Pf.; in 2 Halbfranzbänden (Liebhaberband) 33 M.

Früher erschien in demselben Verlage und ist in jeder Buchhandlung zu haben:

### KLEINE MYTHOLOGIE DER GRIECHEN UND RÖMER.

Unter steter Hinweifung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten und die vorzüglichsten Kunstdenkmäler bearbeitet von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Effen. Mit 63 Holzschnitten. 1874. 8. br. 3 Mark, eleg. geb. 4 Mark.

IV. Jahrgang.

Nº 3 u. 4.

#### Beiträge

u. Zuschriften sind an die Kanzlei der "Gesellschaft für vervielf. Kunst", Wien IX., Beethovengasse 6 zu richten.



22. September.

1876.

#### Inserate

à 40 Pfennige für die 3,Mal gespaltene Petitzeile werden von der Expedition der "Zeitschrift für bild. Kunst" (E. A. Seemann) in Leipzig angenommen.

# GESELLSCHAFT FÜR VERVIELFÄLTIGENDE KUNST.

Beilage zur "Zeitschrift für bildende Kunst."

Die "Mittheilungen" erscheinen je nach Bedarf in zwanglosen Fristen und werden den Mitgliedern der "Gesellschaft für vervielfältigende Kunst" sowie den Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis geliefert.

Inhalt: Die Landes-Gemäldegalerie in Buda-Pest, — Ausserordentliche Publikationen. — Bericht des Obmannes. — Kleine Mitthei21 lungen,

# Die Landes-Gemäldegalerie in Buda-Pest.

Einleitung in das ungarische Galeriewerk.

Den Hauptstock der kostbaren Gemäldegalerie, welche unter der oben angegebenen Bezeichnung gegenwärtig im zweiten und dritten Geschofs des Akademiegebäudes zu Buda-Pest vereinigt ist, bildet die frühere Sammlung der Fürsten Esterházy von Galantha.

Schon Fürst Paul Esterházy, der 1655 Palatin von Ungarn war, mag den Grund dazu gelegt haben. Er besass eine solche Liebe zur Kunst, dass er sich von Adam Elzheimer in der Malerei unterrichten ließ und u. A. einen jungen Tobias nach seinem Lehrer auf Kupser kopirte. Von dem Bestande der Sammlung zu Anfang unstres Jahrhunderts, nachdem dieselbe namentlich durch zahlreiche Bilder aus dem fürstlich Kaunitz'schen Besitz vermehrt worden war, legt der dem Fürsten Nicolaus Esterházy gewidmete Fischer'sche Katalog Zeugnis ab\*). Er umsast im Ganzen 543 Gemälde, von denen

über die Hälfte, nämlich 259, von niederländifchen, 142 von italienischen und spanischen, 86 von deutschen und englischen, endlich 56 von französischen Meistern herrühren. Die Spanier, an denen die Galerie heute einen fo feltenen Reichthum besitzt, waren damals nur durch einige wenige Bilder von Murillo, Ribera und Velazquez vertreten. Ihre Zahl ist feitdem, und zwar zum größten Theil noch während die Sammlung sich in Wien befand (bis 1865), auf 56 angewachfen. Aufserdem erhielten besonders die niederländischen und italienischen Schulen beträchtliche Vermehrungen, fo dass die Gesammtzahl der im Jahre 1869 von der ungarischen Regierung angekauften Bilder fich auf 637 belief. O. Mündler fchätzte den Werth der Sammlung, welche Wien mit Schmerz aus dem Kranze feiner Mufeen heraustrennen fah, auf mehr als zwei Millionen Franken. Ein dem Rembrandt zugeschriebenes weibliches Brustbild und zwei Madonnen von Murillo und Zurbaran wurden nach vollzogenem Verkauf aus Esterházy'schem Besitz noch hinzugefügt.

Soll die Bedeutung der Galerie nach den Hauptvertretern der einzelnen Schulen in kurzen Zügen charakterisirt werden, so gebührt wohl vor Allem den oben schon befonders hervorgehobenen spanischen Meistern ihrer Seltenheit wegen der Vortritt. Wenn die altspanische Kunst in dem interessanten allegorischen Bilde der menschlichen Leidenschaften, welches aus dem National-Museum in die Landes-Gemäldegalerie übertragen

<sup>\*)</sup> Katalog der Gemählde-Gallerie des durchl. Fürsten Nicolaus Esterházy von Galantha zu Wien. (Von Joseph Fischer.) Eisenstadt, gedr. v. J. L. Stolz. 1815. 228 S. 8.

worden ist, schon früher in Pest vertreten war, fo kamen dazu nun mit der Efterházy'fchen Sammlung eine Reihe von Meifterwerken aus der Blüthezeit des fiebzehnten Jahrhunderts, nebst einigen Bildern aus dem fechzehnten, wie fich ihrer nur wenige Galerien außerhalb Spaniens zu rühmen haben. Am glänzendsten ist Murillo repräsentirt, vor Allem durch die herrliche Madonna mit dem Kinde, welches drei Missionären Brod reicht, in zweiter Linie durch eine Flucht nach Aegypten und durch das früher als Velazquez bezeichnete, von Mündler mit Recht dem Murillo vindicirte männliche Porträt (Selbstbildnifs des Malers), dann durch die bereits oben erwähnte, später hinzugekommene Madonna, welche aber leider, ebenfo wie die bereits von früher her in der Galerie befindliche h. Familie, etwas gelitten hat, endlich durch das sehr verdorbene Bild des h. Joseph mit dem Jesuskinde. Der zweite Hauptmeister, Velazquez, ist stiefmütterlich bedacht, besonders nachdem ihm das schöne, oben besprochene Bildniss entzogen wurde. Es bleibt ihm nur das ziemlich mittelmässige und übermalte Bild eines vornehmen Mannes zu Pferde. Um so vorzüglicher ist sein Schüler Nicolas de Villacis vertreten. Seine Madonna mit dem Kinde und der h. Therefa ist mit ihrer hellen, filbertönigen Farbe und den ebenfo wahren wie geistvoll behandelten Köpfen eines der ansprechendsten Bilder des Saales. anmuthigen, später hinzugekommenen Madonna von Zurbaran (voll bezeichnet und datirt 1661) wurde schon gedacht. Sie schwebt über einem Kranze von kleinen Engeln, die ein durchsichtiger Globus umfängt, in welchem die unten im Hintergrunde erscheinende Stadt, wie eine Vision, sich spiegelt. Im Anschluss hieran find zunächst die beiden vortrefflichen Bilder von Antonio Pareda, befonders dessen h. Antonius mit dem Jefuskinde, dann der h. Dominicus von Juan Careno de Miranda, der voll bezeichnete und mit 1621 datirte Johannes von N. Gonzalez und das außerordentlich schöne Selbstporträt des Pedro Moya zu nennen. Auch Alonfo Cano ist würdig repräsentirt, vorzüglich Vincenzo Carducho und der geistreiche Francisco Gova. Die beiden Bilder von Ribera haben fehr gelitten. Dazu kommen schliefslich Escalante, Ribalta, Tavarone, Pacheco u. v. a.

Nach den Spaniern seien die Niederländer genannt, von denen besonders die holländischen Meister des siebzehnten Jahrhunderts in der Galerie zahlreich und zum Theil brillant vertreten sind. Leider gilt Letzteres am wenigsten von dem Hauptrepräsentanten der Schule, Rembrandt, worüber die Leser in den unten solgenden Texten das Nähere bemerkt sinden. Dagegen sind aus der Um-

gebung oder Schule Rembrandt's mehrere ausgezeichnete Werke vorhanden, wie z. B. der in der ersten Lieferung unserer Publi-kation erschienene »Sitzende Mann« und der in der zweiten Lieferung publicirte »Christus vor Pilatus« (von Mündler dem Jan Victoor zugeschrieben). Die holländischen Porträtmaler der älteren Generation find durch Frans Hals (Männliches Bruftbild, früher irrthümlich Carl du Jardin genannt) und Michel Mierevelt vertreten. Daran reihen sich die Meister des niederen und höheren Genre's: ein Brouwer, Jan Steen, Adr. v. Oftade, Gabr. Metsu, M. von Helmont, Jan Mole-naer und David Teniers d. J., welchem Letzteren wir gleich den kostbaren Gonsales Coques (Familienbild mit acht Figuren, von Mündler auf 80,000 Fr. geschätzt) anschließen wollen. Der Hauptmeister der Schule von Antwerpen, P. P. Rubens, ist am besten durch den »Mutius Scaevola vor Porsenna«, sein größter Schüler Anton van Dyck durch das köftliche und vortrefflich erhaltene Doppelbildnifs eines Mannes und einer Frau ganz ausgezeichnet repräsentirt. Dazu kommen mehrere ausgezeichnete Bilder von Jordaens, Snayers, Abr. Jansens u. A. Mindestens gleichwerthig ist die Vertretung der niederländischen Landschafts- und Thiermalerei, von denen unsere Publikation in dem Prachtbilde von A. Cuyp, dem schönen kleinen van der Neer, der Landschaft von Salomon van Ruisdael und dem Thierftück von Fr. Snyders gleich vier Perlen vorweg genommen hat. Wir nennen ferner W. van de Velde, S. de Vlieger, Jacob van Ruisdael, N. Berghem, Phil. Wouwerman, den seltenen, hier sehr schön vertretenen Architekturmaler Peter Saenredam (Vorfaal eines Palastes, voll bezeichnet und datirt 1653) und endlich ein Kapitalbild des Meisters der »frutti di mare«, Cornelis de Heem.

Die deutsche, französische und englische Schule können fich in der Esterházy'schen Sammlung weder an Reichthum noch an Qualität mit den Niederländern messen. Aber man bemerkt mit Genugthuung, dass das vielseitige Interesse der fürstlichen Gründer der Galerie sich auch auf diesen Gebieten durch einige werthvolle Acquisitionen zu bethätigen gewusst hat. Die beiden Hauptmeister der deutschen Malerei des sechzehnten Jahrhunderts, Dürer und Holbein, fehlen freilich. Die in den älteren Katalogen dem Nürnberger Meister zugeschriebene »Kreuzigung Christi« erhebt sich nicht über den Rang eines Schulbildes. In den beiden früher als Holbein bezeichneten Porträts hat man richtig die Hand des Neuchatel erkannt, welchem auch die beiden früher Amberger genannten lebensgroßen Bildniffe von Mann

und Frau in schwarzer Tracht mit reichem, höchst forgfältig ausgeführtem Schmuck (beide von 1561 datirt) angehören. Diese beiden Bilder würden jeder großen Galerie zur Zierde gereichen. Sonst ist von den älteren Deutschen nur L. Cranach noch in hervorragender Weise repräsentirt. Für die deutsche Porträtmalerei des siebzehnten Jahrhunderts, die für unsern Geschmack erfreulichste Seite der damaligen Kunst, zeugt das tüchtige männliche Bildniss von F. Kessler. Auch B. Denner und A. Elzheimer find fehr gut vertreten. Ebenso die deutschen und besonders die öfterreichischen Maler der Barock- und Zopfzeit, die Daniel Gran, Unterberger, Hohenberg, van Schuppen, sowie Raphael Mengs, Angelika Kaufmann u. f. w. — England ift durch ein gutes, aber nicht ganz gut erhaltenes Porträt von Joshua Reynolds und durch ein Thierstück von G. Morland repräsentirt. — Unter den Bildern der französischen Schule nennen wir in erster Linie die fehr schöne Abendlandschaft von Claude Lorrain, dann das Brustbild eines jungen Mädchens von Greuze, die trefflichen Bildnisse von Hyancinthe Rigaud (darunter befonders das Porträt des Kardinals Fleury), die schöne Originalskizze von Le Brun (Apotheofe Ludwig's XIV.), endlich die Bilder von Fr. Millet, Seb. Bourdon, A. Manglard, L. de la Hire u. f. w.

Wenn wir schliesslich den Besitz der Esterházy'schen Galerie an Werken italicnischer Malerei im Allgemeinen charakterifiren follen, fo kann es auch hier felbstverständlich nur auf eine Berührung der Spitzen ankommen; denn obwohl mancher glänzende Name vor der Kritik verblasst, leider auch manches treffliche Bild in fehr verdorbenem Zustande auf uns gekommen ist, halten die mit Auszeichnung zu nennenden italienischen Bilder doch an Zahl und Kunstwerth den niederländischen so ziemlich die Waage. Beginnen wir mit der lombardischen Schule, welcher das eine der in unserer Publikation erschienenen Bilder, die dem Beltraffio zugeschriebene Madonna, entstammt. Nach Mündler gehört dieses treffliche und sehr gut erhaltene Bild zweifellos dem Bernardino Zenale da Treviglio. Der große Begründer der Mailänder Schule des sechzehnten Jahrhunderts, Lionardo, dem in den früheren Katalogen eine Madonna mit dem Kinde zwischen der h. Barbara und der h. Katharina vindicirt worden war, hat diese an seinen Schüler Luini abtreten müssen, welcher in der Galcrie außerdem durch eine anmuthige Madouna mit der h. Elifabeth und Johannes repräsentirt ist. Eine dritte Madonna mit dem h. Hieronymus tauschte den Namen Lionardo's gegen den des Gian Pedrini ein. Dem Cor-

reggio dagegen muss von den ihm beigelegten Werken wohl mindestens eines, nämlich die kleine Madonna mit dem Kind an der Bruft, obwohl die Malerei stark gelitten hat, als echt zuerkannt werden. es mit seinem sogenannten Selbstporträt für eine Bewandnifs habe, laffen wir dahingestellt. Aus der Nachfolge des Correggio ist die h. Familie mit dem h. Franciscus Seraphicus von Parmigianino (Francesco Mazzuoli) hervorzuheben. Verhältnifsmäßig schwach find die Venetianer, besser nur die der späteren Zeit vertreten. Wir nennen vor Allem die köftliche, voll bezeichnete Madonna von Carlo Crivelli; dann die früher irrthümlich dem Cima zugeschriebene Madonna Previtali. Das dem Tizian zugeschriebene Porträt Bembo's dürfte wohl nur ein freilich ganz vorzüglicher Jacopo Baffano fein. Von dem meisterhaften großen Tiepolo liegt den Mitgliedern der Gefellschaft Unger's brillante Radirung vor. Aufserdem find noch die ausgezeichneten Veduten von Antonio Canale (Venedig) und Canaletto (Florenz) hervorzuheben. Von den Ferrarefen ist Garofalo durch eine »Ehebrecherin vor Christus«, von den bolognefischen Meistern Francesco Francia mit seinen Schülern Innocenzo da Imola und Girolamo Marchefi da Cotignola, Letzterer durch ein intereffantes, voll bezeichnetes Jugendbild (Leichnam Chrifti, von Johannes und Nikodemus umgeben) fchön vertreten. nähern wir uns dem Kreise, den Raffael's Zauber berührt, wie wir diesen besonders deutlich in der prächtigen »Anbetung der Hirten« von Ridolfo Ghirlandajo (datirt 1510) fpüren. Raffael felbst ist, wie männiglich bekannt, durch die reizvolle kleine Madonna mit den zwei Kindern repräsentirt, welche vom Papst Clemens XI. der Kaiserin Elisabeth und von dieser dem Fürsten Kaunitz verehrt wurde, dessen Sohn sie dann dem Fürsten Esterházy verkaufte. Das Bildchen ist un-vollendet und gehört offenbar in Raffael's spätere florentinische Zeit; man vermuthet, dafs er es unfertig zurückliefs, als er 1508 nach Rom übersiedelte. Von den übrigen Florentinern und Umbriern wollen ferner Andrea del Sarto, Puligo, Bronzino, Pietro Perugino und Pinturicchio (?), fowie schliesslich aus den andern Schulen Italiens noch Giulio Romano, Guido Reni, Carlo Dolce und das interessante Selbstbildniss des Michelangelo da Caravaggio namhaft machen.

Außer der Sammlung Esterházy umfast die Landes-Gemäldegalerie noch Gemälde von dreierlei Herkunst: Erstens eine Anzahl von Bildern aus der 1836 erfolgten Schenkung Ladislaus Pyrker's, welche sich früher im Nationalmuseum befanden, Werke der

italienischen, deutschen und flandrischen Schulen; dazu gehört eine schöne, dem Pinturicchio zugeschriebene Madonna in der Mandorla mit einer kleinen Darstellung der Verkündigung in den unteren Ecken. Zweitens mehrere Bilder deutschen, holländischen und anderen Ursprungs, welche Kossuth aus dem Cameralgebäude in das Nationalmuseum hatte bringen lassen; bei der Trennung der alten von den modernen Gemälden, welche man in der letzten Zeit vorgenommen hat, wurden auch die älteren Werke diefer Sammlung in die Landes-Gemäldegalerie versetzt und dafür deren moderne Bilder, etwa von der Zeit des Mengs an, dem Nationalmuseum Drittens erhielt die Landesabgetreten. Gemäldegalerie noch die werthvolle Donation des Bischofs von Neusohl Arnold von Ipolyi, welche befonders reich ist an Werken der alt-sienesischen Schule und insofern den Esterházy'schen Bilderbesitz in sehr willkommener Weise ergänzt. Es sind dies etwa 40, meistens kleinere Bilder, welche fämmtlich aus der bekannten Ramboux'schen Sammlung stammen. Sie reichen von der zweiten Hälfte des dreizehnten bis in's fünfzehnte Jahrhundert. Die Frühzeit ift durch fünf bemalte Buchdeckel, zum Theil mit inschriftlicher Bezeichnung der darauf dargestellten Besitzer vertreten; die spätere u. A. durch zwei Madonnen in der Art des Ambrogio Lorenzetti und des Duccio. Dazu kommen dann noch einige Bilder aus anderen italienischen Schulen, z. B. die Flügel und Pre-dellen des von Spinello Aretino 1385 für Monte Oliveto ausgeführten Altarwerkes, ein Bruchstück von Giotto's Fresken in der Unterkirche von S. Francesco zu Affifi, und ein bezeichneter h. Bernardinus von Siena von Niccolo Alunno v. J. 1477 aus der früheren Böhm'schen Sammlung in Wien.

So stellt sich der Gesammtinhalt der Landes-Gemäldegalerie als ebenso ergiebig für den Forscher wie genussreich für den Freund der Kunst dar, und wir können nur wünschen, dass es der Verwaltung der Galerie vergönnt sein möge, die ihr anvertrauten Schätze nicht nur in ihrem jetzigen Zustande zu erhalten, sondern sie mit ebenso viel Glück, wie in den letztverslossenen Jahren, auch sernerhin zu vermehren. Unsere Publikation soll dazu beitragen, dass das kostbare Gut, das die aufblühende Hauptsladt Ungarns birgt, nicht ein verborgenes bleibe, sondern im weiten Umkreise die Freude am Schönen und die veredelnden Wirkungen der Kunst

verbreite.

C. v. L.

### Ausserordentliche Publikationen.

Lieferung I des ungarischen Galeriewerkes.

### Aelbert Cuijp.

#### Kühe im Wasser.

Oelgemälde in der Landes-Gemäldegalerie zu Buda-Pest, radirt von William Unger.

»Etwa Neunzehntel von Cuijp's Bildern« - fagt Waagen in feinem Handbuch der deutschen und niederländischen Malerschulen »befinden fich in England, und mit Ausnahme des Louvre und der Ermitage zu St. Petersburg, welche je fechs Bilder von ihm besitzen, fehlt er in den Museen des Continents ganz, oder ist mindestens sehr schwach besetzt.« Die Sammlung Esterházy hätte Waagen gleichfalls ausnehmen können, denn sie besitzt drei echte Werke des Meisters und zwei darunter aus seiner Blüthezeit: eine Landschaft von bedeutendem Umfange, die ein hervorragendes Interesse dadurch hat, dass sich der Meister selbst inmitten seiner zahlreichen Familie darin dargestellt hat, und eine Flusslandschaft mit Vieh, welche uns Unger's Radirung wiedergiebt. Fünf bunt gescheckte Kühe stehen am slachen User eines breiten Flusses, auf dessen glattem Spiegel fich langfam einige Boote fortbewegen; die schwüle Mittagsstunde ballt am Himmel einige Wolken zusammen, welche für den Abend ein erfrischendes Gewitter verheißen. Unger hat die Vorzüge dieses trefflichen Bildes mit Wenigem schlagend wiedergegeben: den leuchtenden, Alles mit Sonnenlicht umhüllenden und durchdringenden Ton, die feste, pastose Behandlung, die große, breite Zeichnung, die treffliche Charakteristik des Viehes, welches in diesem Bilde eine fast ebenso bedeutende Rolle spielt, wie die dem Motiv nach anspruchslose, aber durch das reiche Leben der vom Sonnenlicht durchglühten Athmosphäre einzig anziehende Landíchaft.

### Aart van der Neer.

### Dorfbrand bei Mondschein.

Oelgemälde in der Landes-Gemäldegalerie zu Buda-Pest, radirt von William Unger.

»Ein Nachtstück« von A. van der Neer: damit ist zum mindesten von drei Viertheilen, also etwa von 300 auf uns gekommenen Gemälden dieses Meisters das Motiv angegeben.

So einseitig im Motiv, obenein in einem solchen Motiv, und dennoch unter den ersten Landschaftsmalern aller Zeiten genannt zu werden, das weist auf ein großes künstlerisches

Genie hin, welches anscheinend dasselbe Motiv stets neu zu geben, denselben Erscheinungen in der Natur stets neue Seiten und Feinheiten abzulauschen weiß. Nur die Blüthezeit der holländischen Schule, nur die Zeit der höchsten Entwickelung des Helldunkels, des atmosphärischen Lebens in der Landschaft konnte einen Künstler hervorbringen, der in dem matten Schein des stillen Mondes, in den grellen Flammen eines verheerenden Feuers der Landschaft auch bei Nachtzeit einen stets neuen, stimmungsvollen Reiz abzugewinnen verstand.

»Dorfbrand bei Mondschein« betitelt sich dasjenige unter den drei echten Gemälden des Aart van der Neer in der Pester Galerie. welches für die Radirung ausgewählt ift. Das doppelte Licht erleichtert dem Künstler nicht nur die Aufgabe, die Dunkelheit mit Licht zu durchdringen, durch die Verschiedenheit der Lichter wird die Beleuchtung, wird die Färbung eine mannigfaltigere, wird ein sehr stimmungsvoller Gegensatz hervorgerufen zwischen den grell aufzüngelnden Flammen, zwischen hoch aufwirbelnden, schwarzen Rauchmassen und dem matten, gleichmässigen Licht des Mondes; welches durch ruhig einherziehende Wolkenschichten sich Bahn bricht und im spiegelglatten Wasser sein Abbild erzeugt, zwischen dem Jammer der Menschen und dem Frieden in der Natur.

W. B.

### Salomon van Ruisdael.

### Der Aufbruch vom Jahrmarkt.

Oelgemälde in der Landes-Gemäldegalerie zu Buda-Pest, radirt von William Unger.

Salomon van Ruisdael, der Onkel des berühmten Jacob van Ruisdael, trat 1623 in die Gilde zu Harlem und starb daselbst im Jahre 1670, also nach einer Künstlerlaufbahn von etwa fünfzig Jahren. Nach den Daten auf feinen Gemälden können wir diefelbe noch heute fast ganz verfolgen. Nächst Jan van Goijen wohl der hervorragendste unter den holländischen Landschaftsmalern der älteren Schule, ragt er als der letzte Ueberlebende noch weit in die jüngere Generation hinein; aber er versteht es, nicht ohne Geschick die moderne Richtung, wie sie sein Nesse geschaffen und zur höchsten Ausbildung gebracht hatte, seiner Kunstweise anzupassen. Pest besitzt neben einem charakteristischen, aber etwas rohen Bilde seiner ersten Manier (von 1631) drei sehr tüchtige und umfangreiche Werke dieser seiner letzten Zeit, von denen hier das eine (von 1662) durch Unger's Radirung in sehr charakteristischer Weise wiedergegeben ist. Die einseitig nur auf

Wirkung von Licht und Luft, und daher in der Färbung auf Eintönigkeit, Behandlung auf Primamalerei ausgehende Richtung der älteren Kunst ist hier gemässigt durch ein liebevolleres Eingehen auf die Einzelheiten, eine kräftigere Betonung der Localfarbe, namentlich eines lebhaften Grün im Baumschlage. Deutlich lässt sich darin der Einfluss seines Neffen Jacob nach dem Charakter feiner Bilder jener Zeit erkennen, nach welchen sich auch sein junger Freund Hobbema heranbildete. Dies giebt diesen Bildern des Salomon van Ruisdael einen besonderen Reiz, so dass in der That die zahlreichen Werke des rüftigen Greifes die des Mannes wie des Jünglings übertreffen.

W. B.

### Rembrandt van Rijn (?).

### Sitzender Mann.

Oelgemälde in der Landes-Gemäldegalerie zu Buda-Peft, radirt von William Unger.

Unter fämmtlichen Gemälden, welche in der Sammlung den Namen Rembrandt tragen, vermag ich keines für ein echtes Werk dieses Meisters zu halten; so auch nicht die in der Radirung wiedergegebene Gestalt eines in Nachsinnen verfunkenen Greifes. Das Bild trägt zwar die Bezeichnung Rembrandt f. 1642; aber dieselbe ergiebt sich auf den ersten Blick als gefälfcht. Solche Greifengestalten in befchaulicher Betrachtung, oder vertieft in eifriges Studium find zwar beliebte Vorwürfe des großen Meisters, aber nur in seiner frühesten Zeit. Dahin gehört gleich sein frühestes bekanntes Bild, Petrus im Gefängnisse zu Stuttgart (1627), ferner derselbe Gegenstand im Privatbesitz zu Paris (1631), die beiden Greife im Louvre (1633), der h. Eustachius in Stockholm (1631). Hierher ist auch zu rechnen der junge Gelehrte in Braunschweig u. a. m. In diesen lichtumflossenen Gestalten, die aus dem Dunkel des umgebenden Raumes meist weiter hoher Hallen hervorleuchten, versteht der Meister den Ausdruck heimlicher Stille, eines einfamen, in fich beschlossenen Gemüthslebens wunderbar zur Anschauung zu bringen. Diefer Ausdruck fehlt aber in den Gemälden der Schüler und Nachfolger, wenn fie ähnliche Gegenstände behandeln. Ein malerisches, häufig gefuchtes Streben nach aufsergewöhnlicher Lichtwirkung läfst ein höheres Intereffe an der Person wenig oder gar nicht zur Geltung kommen. Auch in diesem Bilde (mehr noch als in der Radirung) bleibt die Gestalt des finnenden Greises ohne den tiefen, ergreisenden Ausdruck, ohne die unmittelbare Lebensanschauung Rembrandt's. Auch ist die Färbung zu kühl und zu schwer für den Meister, die Behandlung, obgleich breit und geschickt,

doch nicht von seiner Sicherheit und Leichtigkeit. Mir hat das Bild den Eindruck eines Werkes von Leonhard Bramer gemacht in enger Anlehnung an Rembrandt. Den Anhalt für diese Ansicht boten mir zwei verwandte, obgleich mehr in seiner eigenen Manier gemalte, und daher vorzüglichere, bezeichnete Bilder des Bramer im Belvedere zu Wien; das eine stellt zwei einzelne Figuren dar, einen Jüngling, Laute spielend, und eine Jungsrau am Putztisch, beide mit reichem Beiwerk, so dass die Bilder mehr den Charakter von Stillleben, der ihrer Zeit sog. Vanitates, an sich tragen.

Jetzt, wo ich nur die Radirung vor mir habe, drängt sich mir lebhaft ein anderer Name auf, den ich wenigstens, wenn auch mit aller Reserve, nennen will: Salomon Koninck. Gerade von ihm find eine Anzahl derartiger Greifengestalten vorhanden, welchen die Figur in unserem Bilde auffallend gleicht: verschiedene Kniestücke in Lebensgröße, wie in Berlin und Dresden, oder ganze Figuren, wie in der Galerie zu Kopenhagen. Obgleich wesentlich jünger, gehört auch Salomon Koninck wie L. Bramer wenigstens in seinen frühern Bildern noch zu der Zahl älterer holländischer Künstler, welche in der Art des Lastmann und des Pijnas biblische Gegenstände in genreartiger, malerischer Weife zur Darstellung zu bringen suchen, ein Streben, das sich erst von dem Schüler diefer Meister, von Rembrandt an künstlerisch weiter entwickelt. Diese neue Kunst Rembrandt's hat auch auf die älteren Meister, auf seine Lehrer, einen mehr oder weniger starken Einsluss ausgeübt, namentlich wurde fie für den wenig jüngeren Salomon Koninck völlig bestimmend, so dass er uns in seinen meisten Gemälden wie ein Schüler Rembrandt's erscheint und sogar häufig mit demfelben verwechfelt wird.

W. B.

Lieferung II des ungarischen Galeriewerkes.

Giov. Batt. Tiepolo.

Ferdinand II., der Heilige, König von Spanien, als Besieger der Mauren.

Nach dem Oelgemälde in der Landes-Gemäldegalerie zu Buda-Peft, radirt von William Unger.

Tiepolo, "der letzte Venetianer", wie ihn Waagen bezeichnend nennt, wird von den Einen geschmäht und verurtheilt, von den Andern einem Paolo Veronese und Tizian fast gleich geschätzt. Letzteres freilich hauptsächlich von seinen Landsleuten, die dabei partheissch erscheinen mögen; aber Jedermann wird dagegen den Ausspruch Kugler's und Burckhardt's, er sei ein abenteuerlicher

Phantast und oft ein Schmierer, im besten Fall nur ein Nachtreter Paolo Veronese's, unbillig finden. Burckhardt motivirt zwar gelegentlich der Gewölbefresken in Venedig's Kirchen seine Ansicht mit den Worten, Tiepolo treibe die Untenficht vielleicht am weiteften, fo dafs Fufsfohlen und Nafenlöcher die charakteristischen Theile seiner Gestalten feien, wogegen aber Otto Mündler bemerkt, jedes malerisch gebildete Auge werde seine Freude an dieses Künstlers geistreicher Lebendigkeit haben. Und Waagen findet in ihm zwei Haupteigenschaften der venetianischen Schule erhalten, die Harmonie der Farbe und die Meisterschaft und Leichtigkeit des Vortrags. Wir werden uns ohne Bedenken auf die Seite der beiden letzteren Forscher stellen dürfen, wenn auch nicht zu verkennen ist, das Tiepolo der leichtsertigen Art des achtzehnten Jahrhunderts in der Hast und Zerfahrenheit der Composition, und der Vernachläffigung des Naturstudiums im Einzelnen schon starken Tribut gezahlt hat. Er liefs sich dabei durch seine Virtuosität hinreifsen. Allein wenn er feine Kraft zufammennahm und mit Hingebung arbeitete, wie dies befonders in seinen ausgeführten Tafelbildern der Fall ift, fo schuf er Werke von fo feinem malerischem Reiz und einem so reichen Leben, wie Keiner mehr nach ihm in Venedig und Wenige vor ihm. Tiepolo's Lehrer war Lazzarini, fein eigentliches Vorbild aber Paolo Veronese, dem er in der Fülle feiner Gestaltungskraft und dem frischen Ton der Farbenscala nachstrebte. Seine heitere Palette streift zuweilen an's Bunte, nie aber wirkt fie grell, feine Zeichnung ist öfters ungenirt, nie aber lüderlich. Er hat viele Werke hinterlassen und ist so ziemlich in allen öffentlichen, und in vielen Privatsammlungen vertreten, freilich oft nur mit flüchtigen Skizzen, die keineswegs genügenden Begriff von seinem Können geben. Am besten lernt man ihn, namentlich als monumentalen Maler, in Venedig kennen, dessen Kirchen und Paläste in großer Zahl von feinen heiteren Gebilden erfüllt find. Die hervorragendsten darunter werden in Burckhardt's Cicerone, S. 1157 und 1158, von Mündler und Bode aufgezählt. Sein Ruhm verbreitete sich weit über die Grenzen Italiens, wie er denn berufen ward, das bischöfliche zu Würzburg mit Fresken schmücken, und zuletzt nach Spanien kam, wo er als königlicher Hofmaler starb.

Des Künstlers gute Eigenschaften erkennen wir in dem Bilde, das uns die im besten Sinn versatile und vielseitige Nadel William Unger's in tresslicher Radirung wiedergibt. Wie vornehm schreitet das edle Ross mit seinem glaubenseisrigen, siegreichen

Reiter einher, der, in einen weißen Mantel gehüllt, den Blick, ganz vom Glauben an feine Sache erfüllt, nach oben gerichtet hat, wo zwei herabschwebende Cherubim ihm den Segen des Himmels gewährleiften. er doch in zahlreichen glücklichen Schlachten die gefährlichsten Feinde des christkatholischen Spanien's niedergeworfen, die Mauren, deren einer als Typus seiner Race rechts von dem König halb kniend sich zusammenkauert, widerwillig abgewandt, aber unter der Wucht des geweihten Schwertes sich beugend. Im Sinn des Christenthums fein charakterifirend find der Heilige und fein Rofs mit den hellsten Farben angethan und ganz in Licht getaucht, während des Ungläubigen schwarze Seele auch äußerlich, wie fein Antlitz, in düstre Schatten gehüllt erscheint.

Der Heilige ist Ferdinand II., König von Castilien, als König von Spanien Ferdinand III., und nicht, wie der alte Katalog der Esterházy-Galerie, dem das Bild unter der Nummer 43 angehörte, meint, Ferdinand der Katholische, Gemahl Isabellen's, der erst anderthalb Jahrhunderte später die spanischen Lande unter feinem glücklichen Scepter vereinigte, aber trotz feines wohl ebenfo großen Glaubenseifers nicht kanonisirt wurde. Der hier dargestellte Ferdinand legte durch Erbschaft von Leon und Vereinigung mehrerer anderer Lande den Grund zur Größe Castiliens, deffen König er schon mit achtzehn Jahren geworden war, und zur Vernichtung der maurischen Herrschaft in Spanien. foll auf unserem Gemälde in der Schlacht bei Cadix dargestellt sein, was wohl möglich ist, da die Eroberung dieser wichtigen Stadt i. J. 1250 eine feiner letzten entscheidenden Thaten gegen die Mauren war. Er starb bald darauf 1252, und wurde als einer der größten und thätigsten Feinde der Ungläubigen i. J. 1671 von Clemens X. heilig gefprochen. Dr. O. Eifenmann.

### Franz Snyders.

### Eine Henne setzt sich zur Wehr gegen einen Falken.

Nach dem Oelgemälde in der Landes-Gemäldegalerie zu Buda-Pest, radirt von William Unger.

Diefer »Rubens unter den Thiermalern«, und eben nur ihm in seinem Fache weichend, zeigt fich befonders hervorragend, wofür unser Bild ein Beispiel ist, in leidenschaftlich bewegten Scenen aus dem Thierleben, meist Jagden oder Kämpfen der Thiere unter sich, wenn er auch daneben mit ähnlichem Glück eine Menge von Stillleben, todtes Wild, Fische, Früchte u. s. w. geschaffen hat. Er ist einer der umfassendsten Thiermaler aller | sonders die Statthalter Erzherzog Albert und

Zeiten, voll Kraft und Wahrheit in der Farbe, voll Leidenfchaft in der Composition, und Kühnheit im Vortrage, mit einem Worte, von einem großen Zug in seiner Art, wie sein Freund, dem er häufig zur Staffirung von deffen Bildern mit Nebenwerk aus den genannten, ihm eigenen Darstellungskreisen hilfreiche Hand bot, wogegen Rubens ihm gelegentlich seine Werke mit menschlichen Figuren ausstattete. In gleicher Wechselbeziehung stand er auch zu van Dyck und Jordaens. In beiden Fällen findet man weder die Einheit der Composition, noch die Harmonie der Töne irgendwie alterirt. im Vortrag des Ganzen, zeigt er sich in der Ausführung des Einzelnen ebenso hingebend, wie wahr und treu in der Betonung der Specialitäten des darzustellenden Thieres. Ihm ift der reiche Kreis des Jagd- und Efsbaren bis zu Fischen und Früchten hinab gleich geläufig und werth für feine meist zur Decoration großer Räume angelegten Bilder. Was so treffend für die ganze Klasse der Thiermaler in der vlämischen Schule von Meyer und Bode im Verzeichnifs der Gemälde und Handzeichnungen der vormals Suermondt'schen Sammlung gesagt wird, kann insbefondere auf Snyders Anwendung finden: »Der Kampf des Menschen mit der Bestie des Urwaldes und der Steppe oder mit dem edlen Jagdthier, der Kampf der Thiere unter einander, dann auch die Beute der Jagd und des Fischfangs mit dazu gehörigem Geräthe in reicher, mannigsaltiger Gruppirung, wie zu einem erlesenen Schmuck von prächtigen Naturerzeugnissen in oft coloffaler Form vereinigt, damit wechfelnd wieder reiche Blumengewinde und Sträufse, koftbare Gefäfse und Fruchtfchaalen von mannigfaltig schimmernder Farbenpracht: das Alles war wohl geeignet, für fürstliche Jagd- und Speifefäle die monumentale Zierde abzugeben, ganz im Einklang mit einem Geschlecht, das sich auf den Genuss des Lebens im Großen fo wohl verstand.«

Snyders war Schüler des jüngeren Pieter Brueghel und des Hendrik van Baalen, bildete fich indefs, wie schon angedeutet, in seiner großartigen Auffassung, wovon bei jenen Malern dritten Ranges keine Spur zu finden ist, offenbar nach Rubens. Nachdem er 1602 in die Lukasgilde zu Antwerpen aufgenommen worden, zog er nach Italien, wo er bis zum Jahre 1609 verweilte. Alsdann in feine Vaterstadt zurückgekehrt, verheirathete er sich 1611 mit Margaretha de Vos, Schwester der bekannten Maler Cornelis und Paul de Vos. Er war schon zu seiner Zeit sehr geschätzt und mit Aufträgen der Vornehmen und Reichen überhäuft. Unter ihnen find beErzherzog Leopold hervorzuheben (Angaben

des oben genannten Katalogs).

Einen fehr anziehenden Gegenstand hat er in dem Gemälde behandelt, das uns die feinfühlige Hand W. Unger's nachgebildet hat. Eine Henne, gewöhnlich nicht das Bild der Tapferkeit, doch beim Herannahen eines Feindes, jenes blitzartigen Räubers aus oberen Regionen, des Falken, durch ihr Muttergefühl kühn gemacht, setzt sich mit weitgeöffnetem Schnabel in Position, den frechen Bedränger ihrer Küchlein nachdrücklich zu empfangen. Rechts nach hinten zwischen Bäumen sieht man zwar eine Hütte, aber der Mensch, der Freund und Beschützer des Hofes, ift fern. So ift fie ganz auf fich und die Kraft ihres Flügelpaares und Schnabels gestellt, die arme Verlassene, und wenn nicht plötzliche Hilfe erscheint, wird sie mit ihren Jungen im nächsten Augenblick eine Beute der ungleichen Waffen sein. Dies ist der kritische Moment, den uns der große Künstler mit schlagender Unmittelbarkeit vergegenwärtigt - ein Mikrokosmos fo manchen Kampfes im großen politischen, wie im kleinen focialen, namentlich merkantilen Leben. Wir nehmen unwillkürlich feelischen Antheil an den Intereffen dieses gegnerischen Gesieders, wenn auch mit jener objectiven, ja fast heiteren Ruhe, die dem verhärteten Gemüthe des Menschen, ob er gleich Mitglied eines Thierschutzvereines sei, gegenüber den selbstbereiteten Leiden der Thiergefchlechter eigen ift. Es ist das brutale Recht des Stärkeren, was uns der Künstler im Bilde vorführt; um es aber in etwas zu mildern, hat er einen feinen humoristischen Zug hinzugefügt, der uns lächeln macht. Zwei der kleinen Hühner, ohne Ahnung der Gefahr, die ihnen droht, weil unbekümmert um Alles, was rings vorgeht, haben sich mit einander in jenen Hahnenkampf eingelaffen, deffen drolligen Verlauf Jeder kennt, der das Leben des Hühnerhofes beobachtet hat.

Dr. O. Eisenmann.

### Gio. Antonio Beltraffio.

#### Madonna mit Kind.

Nach dem Oelgemülde in der Landes-Gemüldegalerie zu Buda-Peft, Stich von Büchel.

Diefer Schüler Lionardo da Vinci's wird fonft auch Boltraffio genannt, doch fagt Luigi Lanzi in feiner Storia pittorica dell' Italia, daß auf des Künftlers Grabstein der Name Beltraffio fich finde. Er war ein mailändischer Edelmann und übte die Malerei nur aus Liebhaberei. Nach Lanzi hinterließ er mehrere Werke in Mailand und anderwärts, das beste aber in Bologna — eine Madonna mit dem Kind zwischen Johannes

dem Täufer und S. Sebastian, nebst dem knienden Donator Girolamo da Cesio. Dieses einzige Gemälde, welches von ihm in die Oessentlichkeit gekommen, sei mit dem Jahre 1500, seinem Namen und dem seines Lehrers Lionardo da Vinci bezeichnet gewesen. Daraus wäre zu schließen, das ihm letzterer stark dabei an die Hand gegangen, was wiederum, zwar nicht auf dilettantische Begabung, aber auf dilettantischen Betrieb der Malerei von Seiten Beltrassios, nieweist.

Das Gemälde ift später nach Mailand, zuletzt nach Frankreich gewandert und da verschollen. In der dritten Auflage von Burckhardt's Cicerone sind ihm noch folgende Bilder zugeschrieben: »Galerie auf Isola Bella: zwei Portraits; Galerie zu Bergamo: Madonna; Casa Poldi, Mailand: Madonna.« Ob dieselben bezeichnet, oder irgend sonst

beglaubigt find, weiß ich nicht.

Ebenso wenig kann ich dem Leser sagen, ob die hier in Frage kommende Madonna von unserem Künstler ist. Der alte Katalog der Galerie Esterhazy unter Nr. 63 giebt es so an. Dars ich indess nach dem Stich urtheilen, so ist das liebenswürdige Bildchen, das übrigens auch unverkennbare Schwächen hat, eher von Cesare da Sesto (gest. nach 1523). Unter starker Beeinstussung Lionardo's entstanden, müßte es in die frühere Zeit dieses Malers sallen, der später in die Schule Rasael's übertrat.

Eduard Büchel, der Stecher unseres Blattes, ist am 22. April 1835 zu Eisenberg, einem kleinen Städtchen an den Ausläufern Thüringer Waldes, im Herzogthum Sachsen-Altenburg geboren. Sein Vater, der daselbst als Gürtler und Broncearbeiter anfäffig ift, weckte durch feine kunfthandwerkliche Beschäftigung das Talent des Sohnes. Später liefs er ihn als Modelleur und Cifeleur ausbilden, und er hat in jener Zeit manch' schönen Pokal aus edlem Metall und manches Broncegefäß mit Bunzen und Stichel decorirt. Doch schon damals zeigte sich bei ihm die Vorliebe, eher ein Bild auf der Fläche zu schaffen, als plastisch zu gestalten. Allein mit der blossen Neigung, wenn auch der ausgesprochensten, war nach dieser Richtung in der Heimath nicht weiter zu kommen. Darum war es für Büchel entscheidend, dass er durch Empfehlung eines einflussreichen Landsmannes 1852 nach Dresden kam, wo er in die Akademie der Künste und 5 Jahre nachher in das akademische Atelier für Kupferstecher, unter Leitung des Professor Steinla, Hier, nach der damaligen Geschmacksrichtung zum Cartonstich angehalten, in welcher Manier er eine Anzahl tüchtiger Blätter nach Schnorr, Bendemann u. a. m. lieferte, konnte er erst später seiner Neigung

für den Farbenstich folgen, die er als Mitarbeiter an dem Galeriewerk von Arnold, dann in der Wiedergabe der Madonna mit der opfernden Venetianerin von Tizian und der Magdalena von Franceschini (seinem Hauptwerk) zu bethätigen Gelegenheit hatte. Durch die beiden letzteren hat er sich einen bekannten und geschätzten Namen gemacht, den er sich durch den Stich dieser Madonna besestigen wird.

In Anlage und Ausführung korrekt, zeichnet er sich besonders durch treffende Vertheilung von Licht und Schatten aus, und auf diese Grundbedingung einer seinen Modellirung kommt es ja in der Schule Lio-

nardo da Vinci's vor Allem an.

Dr. O. Eisenmann.

### Schule Rembrandt's.

#### Christus vor Pilatus.

Oelgemälde in der Landes-Gemäldegalerie zu Buda-Peft, radirt von William Unger.

Unter diese etwas weitläusige Kategorie war das Gemälde früher gestellt, und da ich es wie die drei andern mit diesen Mittheilungen ausgegebenen Bilder in der ungarischen Landesgalerie nicht selbst gesehen, muss ich darauf verzichten, ihm eine genauere Bezeichnung geben zu wollen. Ueberhaupt dürsen wir uns nie darüber täuschen, dass trotz der relativen Vertrautheit mit Rembrandt's Schule wir doch in gar vielen Fällen davon absehen müssen, seien sie auch noch so gut, einem namentlich bekannten Schüler desselben zuzuschreiben. Es hat dies im Grunde auch für den Laien kein hervorragendes Interesse, außer wenn er etwa durch

Gewinnung eines berühmten Namens für die Gemälde feines Privatbesitzes den Werth derselben erhöhen möchte, oder wenn er überhaupt gewöhnt ist, jedes Bild nach seinem etwaigen Preis im Kunsthandel zu schätzen. Das sei aber serne von uns und Jedermann, dem es mit der Liebe zur Kunst ernst ist. Denn das einzige Kriterium für den wahren Kunstsreund bei Schätzung eines Werkes muß der künstlerische Werth desselben bleiben.

Diefer ist bei unserem Bilde der allen tüchtigen Werken aus Rembrandt's Schule eigenthümliche. Die Passionsscene, die als Vorwurf desselben gewählt ist, scheint zwar hier mit befonders gemeinen Typen aus dem wirklichen Leben ausgestattet zu sein kurze Figuren mit übergroßen Köpfen und gewöhnlichen Gesichtern. Das ist aber nicht des Künstlers Zweck, sondern nur ein Mittel dazu; denn feine Darftellungen gelten nicht ihnen, fondern dem darin enthaltenen geistigen Fonds, durch dessen siegreiche Hervorhebung bei folch' scheinbar wahllosem Griff in das Alltagsleben er einen um fo höheren Triumph feiert. Rembrandt dingt aus echt künstlerischer Pietät für die heiligen Naturgefetze von den gemeinen Naturen, die er darstellt, nichts ab. Nichts desto weniger adelt er sie aber durch die Weisheit seiner Kunst, mit der er sie nur als Modificationen einer höheren Realität behandelt. geistvolle Bemerkung M. Unger's trifft bei unserem, für den ersten Blick etwas abstofsenden Werke aus des Meisters Schule ebenfalls zu, und wir schulden seinem Namensvetter, William Unger, dem ausgezeichneten Interpreten der Niederländer, für die Nachbildung desselben großen Dank.

Dr. O. Eifenmann.

### Bericht des Obmannes.

Obwohl sich nicht verkennen läst, dass die allgemeine Kriss auch auf die materiellen Verhältnisse unserer Gesellschaft äusserst nachtheilig einwirkt, ist der Verwaltungsrath noch immer in der erfreulichen Lage, den Mitgliedern der Gesellschaft einen mit Rücksicht auf eben diese allgemeinen Verhältnisse in den Resultaten ziemlich befriedigenden Rechnungsabschluss für das abgelausene Jahr vorlegen zu können.

An Mitglieder-Beiträgen weist die Bilanz für das am letzten September 1875 beendete Vereinsjahr im Vergleiche zum Vorjahre sogar eine kleine Erhöhung aus, der Ueberschuss der Einnahmen aus dem Kunsthandel dagegen ist im Vergleiche zum Vorjahre um mehr als 2000 fl. zurückgeblieben. —

Das Erträgnifs der ordentlichen Publicationen ist den Mitgliedern ganz vollständig zugekommen, daher im abgelaufenen Jahre sich aus demselben für unseren Betriebsfonds kein Zuwachs ergiebt. — (Der Ueberschuss der Bilanz besteht nur aus 36 fl. 61 kr.) Abgesehen von dem geringeren Eingange aus dem Kunsthandel ist dies hauptsächlich dem Umstande zuzuschreiben, das

für diese Publikationen im Vergleiche zum Vorjahre 2500 fl. mehr verausgabt wurden. Strenge genommen, hat jedoch der Betriebssonds mit dem Ergebnisse der außerordentlichen Publikationen einen Zuwachs im Betrage von 3135 fl. 62 kr. erhalten. Es wurde dieses günstige Resultat in die Bilanz für die ordentlichen Publikationen aus dem Grunde nicht mit aufgenommen, weil nach den neuen Statuten über die außerordentlichen Publikationen abgesondert Buch zu führen ist.

Mit Zuzählung des obigen Betrags beläuft sich unser Betriebsfonds hiernach auf 22,790 fl. 38 kr.

Die Einnahmen mit 625 fl. 85 kr. für Mappen bilden keinen Gewinn, da denselben die erst seit dem Januar 1876 bezahlten Rechnungen entgegen stehen, die erst im nächsten Abschlusse zum Vorscheine kommen. Aus diesem Conto kann überhaupt von einem Gewinn keine Rede sein, weil die Mappen den Mitgliedern um den Erzeugungspreis geliesert werden.

Ratenzahlungen an Künstler für in Angriff genommene Arbeiten und für fertige Platten wurden 19,715 fl. 51 kr., mithin gegen 4000 fl. mehr als im Vorjahre geleistet, daher sich der Werth der für die nächsten Jahre vorbereiteten Publikationen auf den nicht unerheblichen Betrag von 33,627 fl. 10 kr. steigert, ungerechnet die Ratenzahlungen für "Die Schule von Athen« und für das "Venusfeste", dann für die Landes-Gemäldegalerie

in Buda-Pest, welche sich schon auf beiläusig 16,000 fl. belaufen. —

Der Werth des Inventars wurde dem bisherigen Vorgange analog nicht in die Bilanz mit aufgenommen, da fich weder die in Wien noch die bei den Agenturen befindlichen Vorräthe mit einer definitiven Werthziffer zum Ausdruck bringen lassen, und sich dies insbesondere rücksichtlich der schon publicirten Platten nicht thun lässt, ohne falsche Schlüsse herbeizusühren. Es dürfte die Wiederholung der Angabe genügen, dass von sämmtlichen publicirten Kupserplatten galvanische Schutzplatten vorhanden sind, wir also fort und fort in der Lage sind, neu hinzutretenden Mitgliedern gute scharse Drucke zu übergeben. —

Auf den Kapitalswerth unserer bereits publicirten Platten lässt sich übrigens aus dem in der Bilanz ersichtlichen Ergebnisse von 2920 fl. 63 kr. für an Mitglieder übergebene Publikationen früherer Jahre schließen, ein Ergebniss, das sich durch die im Kunsthandel verwertheten Blätter früherer Jahre

noch steigert.

Zum Schlusse ist dem in der letzten Sitzung erstatteten ausführlichen Berichte noch nachzutragen, dass wir seither die aufliegenden solgenden neuen Blätter erworben: u.z. zwei Studienköpse in Stichen nach eigenen Original-Zeichnungen des Kupferstechers Hans Meyer und drei Original-Maler-Radirungen von Pros. von Lichtensels, Marak und Gust. Jäger, dann eine Radirung nach Wouverman von Krauskops.

### Detail-Bilanz für die ordentlichen Publikationen.

|                                                                                | Soll   |      | Haben        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|-----|
|                                                                                | fl     | kr.  | fl.          | kr. |
| Mitgliederbeiträge                                                             | 21.240 | _    |              |     |
| Mitgliederbeiträge<br>Von Mitgliedern übernommene Publikationen früherer Jahre | 2.920  | 63   |              |     |
| Interellen                                                                     | 60     | 76   |              |     |
| Ueberschufs aus dem Kunsthandel                                                | 4.035  |      |              |     |
| Sonflige kleine Einnahmen                                                      | 244    | 96   |              | -   |
| Kanzlei-Auslagen                                                               |        |      | 633<br>1.580 |     |
| Betriebs-, Poff-, Fracht- und Stempel-Auslagen                                 |        |      | 2.383        |     |
| Provisionen                                                                    |        |      | 1.8 16       |     |
| Koften des Albumheftes IX                                                      |        | - 3  | 4.196        |     |
| Galeriewerkes, Lieferung III                                                   | ļ.     | - 4  | 3.851        |     |
| von Kurzbauer's »Ereilten Flüchtlingen«                                        |        | - 1  | 3.844        | 19  |
| Die Hälfte der Kolten von Rethel's "Hannibalzug"                               |        | . 3  | 3.055        |     |
| Kollen der gedruckten Mittheilungen                                            |        |      | 311          | 1   |
| Beitrag an die Wiener Kunttlergenoffenschaft                                   |        |      | 1.917        |     |
| Kosten für neue Auflagen älterer Blätter                                       |        |      | 468          |     |
| Vierte Rate für »Die Schule von Athen«                                         |        |      | 2.000        |     |
| Zahlungen für «Das Venusfeft»                                                  |        |      |              | 61  |
|                                                                                | 11 0 1 | 1 -1 |              | _   |
| Zusammen                                                                       | 28.501 | 75   | 28.50 1      | 75  |

### Haupt-Rechnungs-Abschluss für das Solarjahr 1875.

|                                                                                                                |                          |     | Soll            |     | Haben           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
|                                                                                                                | fl.                      | kr. | fl.             | kr. | fl.             | kr. |
| Einnahmen für die ordentlichen Publikationen laut Detail-Bilanz Ausgaben " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |                          |     | 28.501          |     | 28.501          | 75  |
| Ausgaben " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                 | 19.618                   |     | 12.921          | -   |                 | 1   |
| Hiezu der Ueberschuss laut Bilanz                                                                              | 36                       | 61  | 19.654<br>3.135 | 1   |                 |     |
| Die für das nächste Jahr zu übertragenden Einnahmen aus dem Conto für                                          |                          |     | 625             |     |                 |     |
| Mappen                                                                                                         |                          |     | 23              |     | 946             | 46  |
| Ratenzahlungen an Künstler für in Arbeit befindliche und schon fertige noch nicht publicirte Platten u. zwar:  |                          |     |                 |     |                 |     |
| Rest vom Vorjahre                                                                                              | 19.715                   | 51  |                 |     |                 |     |
| Hierauf rückverrechnet                                                                                         | 49.62 <b>0</b><br>15.993 |     |                 |     | 00.5            |     |
| Ausstand                                                                                                       |                          |     | 4.327           | 50  | 33.627<br>384   | 10  |
| Schliefslicher Caffareft, baar                                                                                 |                          |     |                 |     | 4.377<br>1.35.2 | 98  |
| Zusammen                                                                                                       |                          |     | 69.190          | 23  | 69.190          |     |

Heinrich Gold Caffier.

### Kleine Mittheilungen.

Curatoriums-Sitzung vom 4. Mai 1876. In dieser Sitzung legte der Obmann des Verwaltungsrathes die Bilanz für das Jahr 1875 vor. Zur Revision derselben wurden die Herren Moritz Gerold und Jos. Matzenauer gewählt, die bereits das Absolutorium ertheilt haben. Ferner wurden über die auf der Tagesordnung stehenden Anträge des Verwaltungsrathes:

a) Stiftung einer Glasmalerei in der Votiv-

(Heilands) Kirche zu Wien.
b) Das Portrait des Kaufmannes Gyzen von Holbein (im Museum zu Berlin) durch den Kupferstecher Eilers stechen zu lassen.

c) Im nächsten Jahre, aus Anlass des Rubens Jubiläums, hauptfächlich Rubens'sche Werke zu

publiciren.

Erster Gegenstand der Tagesordnung war der Antrag des Verwaltungsrathes auf Herstellung der Glasmalerei an einem Fenster der neu erbauten Heilands-(Votiv) Kirche in Wien, Namens der Gefellschaft.

Der Referent erstattete hierüber den nachstehenden, auch in schriftlicher Abfassung vorgelegten,

#### Bericht:

Im Jahre 1853 wurde anlässlich der glücklichen Rettung Sr. Majestät des Kaisers Franz Joseph' I von dem Vorstande des älteren Kunstvereines in Wien, laut vorliegenden Protokollauszuges, beschlossen, eine Ergebenheitsadresse an Se. Majestät den Kaiser zu richten, und Namens des Vereins ein Gemälde für die damals gegründete Heilands-(Votiv) Kirche zu stiften. Da nun die Rechte und Verbindlichkeiten des älteren Kunstvereines auf die «Gesellschaft für vervielfältigende Kunst» übergegangen sind, fo erscheint es unzweiselhaft als Pflicht der letzteren, die erwähnte Stiftung zu persolviren. Dies ist umsomehr der Fall, als von dem älteren Kunstvereine, abgesehen von anderen, nicht unerheblichen Vermögensbestandtheilen, aus Beiträgen hochherziger Kunstfreunde, insbefondere: Ihrer Majestät der Kaiserin Elisabeth, Ihre Kais. Hoheiten der Herren Erzherzöge Franz Carl und Carl Ludwig, dann des Hochwürdigsten Schottenstiftes zu Wien und des Herrn Heinrich Drasche, Ritters von Wartimberg, eine Summe von 1175 fl. ö. W. zu dem gedachten Zwecke aufgebracht wurde, welche sich gegenwärtig in Verwahrung der «Gesellschaft für vervielfältigende Kunst» befindet.

Nachdem nun die oberste Bauleitung der Heilandskirche beschlossen hat, dass dieselbe nicht mit Gemälden geschmückt werden solle, und von ihr dagegen der Wunschausgesprochen worden ist, dass jene Gönner des patriotischen Monumentes, welche zu dessen künstlerischer Ausschmückung beitragen wollen, an der Herstellung der bedeutenden Glasmalereien sich betheiligen mögen, fo geht auch der Verwaltungsrath der «Gefellschaft für vervielsältigende Kunst» von der Ansicht aus, dass dem künftlerischen Interesse des Bauwerkes und dem ursprünglichen Zwecke der erwähnten Stiftung, sowie den Intentionen der früher erwähnten hochherzigen Gönner des älteren Kunstvereines am meisten entsprochen werden dürste, wenn die Gesellschaft eines der sür die Votivkirche bestimmten Glassenster ex voto herstellen ließe.

Bekanntlich rühren die Zeichnungen zu den Fenstern in den Schiffen theils von Führich, theils von Steinle, zu den Fenstern im Chor dagegen von dem Professor an der k. k. Akademie der bildenden Künste, Herrn Jos. Mathias Trenkwald her. Die letzteren bringen fortlausend das Leben Mariä, der Mutter des Heilandes, dem die Kirche geweiht ist, zur künstlerischen Darstellung, und empsiehlt sich die Herstellung eines der Fenster im Chore deshalb, weil die Fenster in den Schiffen bereits zum größten

Theile gestistet sind.

Professor Trenkwald hat seinen Cyclus derart angeordnet, dass jedes der 19 Fenster im Chor zwei abgesonderte Bilder enthält, so dass 38 Bilder den Cyclus ausmachen, unter welchen der Verwaltungsrath die Auswahl zu tressen hatte. Bei dieser Auswahl mußten, da es sich hier um einen gleichmäßig ausgeführten Cyclus von stofflich einander nahe stehenden und hinsichtlich ihres künstlerischen Werthes, sowie der stilgerechten Durchführung allseitig anerkannten Arbeiten desselben Meisters handelte, von vornherein vorwiegend äußere, praktische Motive maßgebend sein.

Nach genauer commissioneller Besichtigung des Chores der Votivkirche und der sämmtlichen Zeichnungen zum Cyclus hat nun der Verwaltungsrath sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass das im Chor in der Axe des Hochaltars gelegene mittlere Fenster von der Gesellschaft hergestellt werden solle. Dieses Fenster wird nämlich von den verschiedensten Standpunkten im Hauptschiff der Kirche aus am besten gesehen, es fällt wegen seines Standortes am meisten in's Auge und vergegenwärtigt nach dem Vorwurse seiner zwei Darstellungen: "Die Führung der heiligen drei Könige durch den Stern" sowie die "Anbetung der heil. drei Könige" nicht blos an sich die bedeutsamsten Momente im Leben Mariä, sondern auch gerade jene, welche im gesammten Cyclus am meisten auf den Heiland, als den Schutzpatron der Kirche hindeuten.

Mit dieser, vorbehaltlich der Ratissication durch das Curatorium, ausgesprochenen Ansicht des Verwaltungsrathes haben sich auch der Erbauer der Votivkirche, Herr Oberbaurath Ritter von Ferstel, dann der Urheber der Zeichnungen, Herr Prosessor Trenkwald vollkommen einverstanden erklärt, indem sie zugleich den Wunsch und die Hoffnung ausdrückten, dass das Curatorium die Genehmigung zur Herstellung dieses Fensters ertheilen werde.

Die Koften des in Rede stehenden Glasfensters belaufen sich nach den Mittheilungen des Herrn Oberbaurathes Ritter von Ferstel auf ungefähr 1800 fl. ö. W., und ist für dieselben, wie erwähnt, bereits ein Betrag von 1175 fl. gefammelt, zu welchem noch die angewachfenen Zinfen zu rechnen, fo dafs lediglich ein Betrag von ungefähr 600 fl. ö. W. von der Gesellschaft aufzubringen sein wird. - Es steht zu erwarten, daß zu diesem Zwecke viele Gründer und Mitglieder der Gesellschaft freiwillig einen Beitrag leisten werden, wie denn bereits mehrere solcher Spenden zugesichert worden sind; im Uebrigen aber beantragt der Verwaltungsrath, das Erträgniss der außerordentlichen Publicationen zunächst diesem Zwecke, infoweit es erforderlich fein wird, zuzuführen, und bemerkt, daß er mit Zustimmung des Herrn Prof. Trenkwald beablichtigt, fämmtliche Zeichnungen zu dem erwähnten Cyklus in entsprechender Weise zu vervielfältigen, sowie das Erträgniss auch dieser Publicationen, welche bei dem hohen künst-lerischen Werthe der Zeichnungen und bei der in's Auge gefassten Art der Reproduction sicherlich zahlreiche Abnehmer sinden wird, zunächst zur Deckung

der in Rede stehenden Kosten zu verwenden. —
Sonach unterliegt es keinem Zweifel, dass durch
die Ausführung des fraglichen Glassensters, welche
als eine zu Recht bestehende Verbindlichkeit der

Gefellschaft erscheint, die Mittel zur Ersüllung der statutenmäsigen Aufgaben der Gesellschaft in keiner Weise beeinträchtigt werden können, und stellt demgemäß der Verwaltungsrath den Antrag: «Das Curatorium wolle dem Verwaltungsrathe die Ermächtigung zur Herstellung der erwähnten Glasmalerei an dem mittelsten Fenster im Chor der Heilands- (Votiv) Kirche in Wien nach den Zeichnungen des Pros. Trenkwald auf Kosten der Gesellschaft sur vervielsältigende Kunst ertheilen, und die oben angeführten Modalitäten der Bedeckung des betrefsenden Kostenauswandes genehmigen». —

Der Berichterstatter:
Dr. Oskar Berggruen.

Leopold Ritter von Wieser.

Nach eingehender Debatte, an der fich die fämmtlichen anwesenden Curatoren betheiligten, und in welcher allseitig der Wunsch zur Geltung gelangte, dass durch die Aussührung des erwähnten Fensters die Mittel der Gesellschaft nicht in Anspruch genommen werden sollen, wurde beschlossen, die noch sehlende Summe von ungefähr 600 fl. im Wege freiwilliger Beiträge seitens der Gründer und Mitglieder der Gesellschaft hereinzubringen. Die anwesenden Mitglieder des Curatoriums und des Verwaltungsrathes zeichneten sofort einen Betrag von fl. 136 und 2 Ducaten, und der Verwaltungsrath wurde ermächtigt, die Sammlung weiterer freiwilliger Beiträge sofort einzuleiten. —

Publikationen für das Jahr 1877. Von Publikationen für das nächste Jahr sind bereits in Vorbereitung: Album XI, enthaltend:

Richter, Ludwig, "Zum Empfange«, Radirung von Prof. Bürkner.

Hoff, »Im Trauerhause«, Radirung von Meyer. Lichtenfels, »Landschaft«, Original-Radirung. Schmidt, »Der Sittenrichter«, Radirung von Rauscher.

Grob, "Maler auf der Studienreife«, Original-Radirung.
Zettel, "Schafe«, Original-Radirung.

Galerie-Werk VI (moderne Meister):
Piloty, »Maria Stuart wird das Todesurtheil verkündigt«, Stich von Doris Raab.

Than, "Tündér Ilona«, Stich von Doby.
Diefe beiden Hefte (Album XI und Galerie-Werk VI) kommen bereits im October d. J. zur Ausgabe, und werden aufserdem für das Jahr 1877 er-

scheinen:

Galerie-Werk VII und VIII (mit Stichen und Radirungen nach Bildern alter Meister vornehmlich des Rubens). —

Drucke vor der Schrift. — Albumheste I—VIII in Drucken vor der Schrift sind vergriffen. Um neu eintretenden Gründern jedoch ein Anrecht auf den hoffentlich binnen zwei Jahren vollendeten Stich Jacoby's nach Raphael's "Schule von Athen« zu verschaffen, dessen Bezug eine fünsjährige Mitgliedschaft (von 1874 an) bedingt, so ersetzen wir Albumhest VII und VIII, die zu den Publikationen des Jahrgangs 1874 zählen, durch Führich's Zeichnungen zur Parabel vom "Verlorenen Sohn« (Separat-Ausgabe). —

Agenturen der Gesellschaft. — Außer den in letzter Nummer erwähnten Agenturen für Deutschland, Italien, Rußland und America sind noch zu nennen:

Für Frankreich: Herr C. Klinckfieck in Paris (11 rue de Lille).

Für Holland: Herr J. Th. de Brouwer in Rotterdam & La Haye.

Carton-Mappen zum Album in hübscher Ausstattung sammt Einschlägen wurden angesertigt und sind zu dem Preise von 3 M. durch unsere Agenturen zu beziehen. —

V. Jahrgang.

Nº 1.

### Beiträge

u. Zuschriften sind au die Kanzlei der "Gesellschaft für vervielf. Kunst", Wien IX., Beethovengasse 6 zu richten.

-st.



15. Dezember.

1876.

#### Inserate

à 40 Pfennige für die 3 Mal gespaltene Petitzeile werden von der Expedition der "Zeitschrift für bild. Kunst" (E. A. Seemann) in Leipzig angenommen.

# GESELLSCHAFT FÜR VERVIELFÄLTIGENDE KUNST.

Beilage zur "Zeitschrift für bildende Kunst."

Die "Mittheilungen" erscheinen je nach Bedarf in zwanglosen Fristen und werden den Mitgliedern der "Gesellschaft für vervielfältigende Kunst" sowie den Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunst" gratis geliefert.

Inhalt: Ordentliche Publikationen. - Kleine Mittheilungen. Inserate.

### Ordentliche Publikationen.

Albumheft. XI.

### Zum Empfange.

Gezeichnet von L. Richter. Stich von H. Bürkner.

Die Gefellschaft für vervielfältigende Kunst ist in der erfreulichen Lage, ihren Mitgliedern eine Composition Ludwig Richter's bieten zu können, und zwar in einer trefflichen Nachbildung von der Hand H. Bürkner's. Einer der geseiertsten Meister unserer Zeit, der namentlich auch von großem Einsluss auf die Entwickelung der vervielsältigenden Künste, des deutschen Holzschnittes, war, durste nicht länger in den Publikationen der Gesellschaft unvertreten sein. Das Blatt, durch welches er hier eingeführt wird, ist bezeichnend für seine Kunstrichtung und wird sicher willkommen sein.

Adrian Ludwig Richter wurde am 28. September 1803 zu Dresden geboren. Er wuchs in kleinbürgerlichen Verhältnissen, in einer abgelegenen, stillen Vorstadt der Residenz auf. Die ersten künstlerischen Eindrücke empfing er im elterlichen Hause. Sein Vater war Kupferstecher und als solcher Lehrer an der Kunstakademie. Unter dem Drucke der Kriegsjahre, welcher schwer auf Dresden und seinen Bewohnern lastete, war der Vater genöthigt, obgleich er zu Besserem sich be-

rufen fühlte, im Dienste des Buch- und Kunsthandels mühfam fein Brod zu verdienen. Der Knabe, der spielend den Gebrauch der Radirnadel und des Aetzwaffers lernte, mufste früh schon dem Vater bei der Arbeit an die Hand gehen. Kaum zwanzig Jahre alt, hatte er bereits verschiedene Folgen radirter Ansichten von und um Dresden, theils allein, theils in Gemeinschaft mit seinem Vater, edirt. Neben diefen Brodarbeiten befuchte Ludwig die Akademie feiner Vaterstadt, um sich zum Landschaftsmaler auszubilden. Mit der akademischen Künstlererziehung war es in jener Zeit des tiefsten Kunstverfalls wie überall, so auch in Dresden, schlimm bestellt; insbesondere herrschte auf dem Gebiete der Landschaft ein craffer Mechanismus, welcher alle Anschauung und Phantafie ersticken mufste. Jedoch war Richter zu begabt, zu tief angelegt, als dafs feine künftlerische Individualität, fein Natursinn so leicht hätte ertödtet werden können. Er fühlte bald, dass ihn dieses akademische Componiren nach conventionellen Regeln nicht zum Ziele führen würde. Er ging schliefslich feinen eignen Weg und hielt sich allein an die Natur als seine Lehrmeisterin. Daneben waren der frische Naturalismus Dahl's und die poetisch gedachten Bilder C. D. Friedrich's auf ihn nicht ohne Einfluss.

Die Begabung, das Streben Richter's blieben nicht unbeachtet. Im Jahre 1820 nahm ihn ein rufsischer Fürst, Narischkin, als Zeichner mit auf eine Reise durch Frankreich. Kurze Zeit nach seiner Rückkehr machte er

die Bekanntschaft des Buchhändlers Arnold, der wegen Richter's Aehnlichkeit mit einem verstorbenen Sohne sich zu ihm hingezogen fühlte und ihm, nachdem er die liebenswürdige Natur und das Talent des jungen Künftlers näher kennen gelernt hatte, die Mittel zu einer Reise nach Italien verschaffte.

Richter trat 1823 feine Wanderung in das gelobte Land der Künfte an. In Rom erössneten sich ihm eine neue Welt, neue Ziele. Mächtig wirkten die Bestrebungen und Schöpfungen jener genialen Männer auf ihn ein, welche damals im Gegenfatze zu dem Manierismus der Zeit eine neue Kunst anbahnten. Eng schloss er sich dem alten Koch an, und ebenso verdankte er seinem fächsischen Landsmanne, Julius Schnorr v. Karolsfeld, die nachhaltigste Anregung und Förder-Letzterer, felbst ein vorzüglicher Landschaftszeichner, wies ihn hauptsächlich auf die Bedeutung der Staffage, auf den Wechselbezug der Menschengestalt zur Landschaft hin, ein Moment, welchem unser Künstler fortan die größte Beachtung schenkte. Ja, beinahe hätte er die Landschaftsmalerei mit der Historienmalerei vertauscht. Neben den neuen Freunden fand er in Rom zwei alte Dresdener Studiengenoffen wieder, den Landschaftsmaler Oehme und den Historienmaler Pefchel, zwei ihm wahlverwandte Seelen von gleich ernstem Streben, mit denen er für das ganze Leben eng verbunden blieb. Mit ihnen durchstreifte er studirend die Umgegend der ewigen Stadt, die Eindrücke der Natur eifrig in sich aufnehmend. Das erste größere Gemälde, welches Richter in Rom ausführte, war der »Watzmann in Abendbeleuchtung«, eine Arbeit, von welcher ein Berichterstatter des Kunstblattes (1824) schrieb, dass sie das Höchste in der Landschaftsmalerei zu erwarten berechtige. Andere Bilder mit italienischen Motiven folgten, welche den tiefen Einfluss der Koch'schen Richtung bekundeten. Sein warmer Schönheitsfinn, feine lebendige Naturempfindung bewahrten ihn dabei vor den Stilhärten feines Vorbilds. Obgleich sie weniger gewaltig sind als die Schöpfungen des Letzteren, entschädigen die Bilder Richter's durch weicheren, aber kaum minder poesievollen Zauber.

Nachdem der Künftler 1826 in sein Vaterland zurückgekehrt, war Italien noch lange das Land seiner Sehnsucht. Eine neue Romfahrt wurde mit einigen Freunden geplant. Doch das Projekt zerschlug sich, und Richter blieb fortan, von Ausflügen nach der Schweiz, Tirol u. f. w. abgesehen, in seiner sächsischen Heimat. Um sich einen häuslichen Heerd gründen zu können, den bald eine frohe Kinderschaar umspielte, nahm er 1828 eine kleine Lehrerstelle an der mit der Porzellan-

fabrik in Meißen verbundenen Zeichenschule an. Bei Aufhebung jener Schule, im Jahre 1836, wurde er an die Akademie nach Dresden berufen, wo er den Umgang mit Künstlern wieder geniefsen konnte, welchen er in dem kleinen Meißen schmerzlich entbehrt hatte. Seit dem Jahre 1841 ist Richter an genannter Akademie Professor und Vorstand des Ateliers für Landschaftsmaler. Durch feine perfönlichen Eigenschaften, durch vertrauenerweckendes Eingehen auf die Eigenthümlichkeit feiner Schüler fowohl, als auch durch die Strenge feiner Kunstanschauung und die Macht feiner ursprünglichen Künstlernatur ist die Lehrthätigkeit Richter's eine sehr erspriessliche gewesen. Von seinen Schülern fei hier nur der kürzlich in Rom verstorbene

Franz Dreber genannt.

Was die Bilder anlangt, welche der Meister nach seiner Rückkehr in's Vaterland malte, fo behandelte er in denfelben zunächst noch eine Reihe italienischer Gegenstände; fpäter wendete er sich mit derselben Liebe der heimischen Natur zu. Wir erinnern nur an die durch zahlreiche Nachbildungen bekannt gewordenen Bilder: »die Ueberfahrt«, »die Abendandacht«, »den Brautzug im Frühling«; Darstellungen, in welchen die anmuthige, aus dem Volksleben geschöpfte breite Staffage mit der Landschaft in einheitlicher Stimmung wirkungsvoll zusammenklingt. Daneben radirte er Vieles, Landschaftliches und Figürliches, nach eigenen und auch nach anderer Künstler Zeichnungen. Seine letzten Blätter auf diesem Gebiete und zugleich seine Hauptblätter waren: »Genoveva«, »Rübezahl« und »die Christnacht«. Im Ganzen zählt das radirte Werk Richter's weit über 200 Blätter.

Die Thätigkeit des Meisters als Maler und Radirer tritt in der zweiten Hälfte seines Schaffens nach und nach ganz zurück vor feiner Thätigkeit als Zeichner und Illustrator, als welcher er sich rasch das Herz seiner Nation, den Beifall der ganzen gebildeten Welt gewann. Zu den ersten Arbeiten diefer Art gehören die Holzschnitte zu den bei O. Wigand in Leipzig erschienenen deutschen Volksbüchern. Hieran schlossen sich in rascher Folge Illustrationen zu Musäus, zu Hebel, zu Goethe, zu Schiller's Glocke, zum Vaterunser und zu zahlreichen anderen Schriften. Aufserdem componirte er verschiedene Cyklen, wie: Beschauliches und Erbauliches, die Jahreszeiten, Für's Haus u. s. w., in denen bald ein frommer Spruch, bald die Strophe eines alten Volksliedes, bald die Stelle aus einem neueren Dichter, der Stab ist, den des Künstlers Phantasie mit quellenden Erfindungen umrankt. In Sympathie mit Trauer und Freude, frommer Erhebung und heiterm Kinderspiel schweift der Künstler über Berg

und Thal, durch Stadt und Land; fein feines Gefühl und sein liebenswürdiger Humor hält die lieblichsten idvllischen Züge ebenso wie die komischen fest und öffnet uns leise den Zaubergarten, aus dem uns der Romantik blaue Blume entgegenleuchtet; fein edler Sinn vermag die verborgensten Saiten unseres Herzens anzuschlagen und wiederum die Erregung unfres Gemüthes mit beruhigenden Feierklängen zu verföhnen. In der Naivetät volksthümlicher Auffasfung ist Alles mit gleicher Liebe und Treue und herzgewinnender Wahrheit dargestellt. Jeder hat einmal empfunden, erlebt, was er in den Richter'schen Bildern verklärt vor sich sieht, und dieses allgemein Menschliche ist es, was, heimatlich anmuthend, in Nord und Süd, bei Alt und Jung einen folchen Zauber übt. Dafs der Meister dabei seine reichen Erfindungen in der schlichten volksthümlichen Form des Holzschnittes bot, trug nicht wenig zu ihrer weitgreifenden Wirkung bei. Zugleich wurde feine Thätigkeit von tiefem Einfluss auf die geistige Auffatsung und ebenso auf die Technik unferer Holzschneidekunst. Seine an Albrecht Dürer gebildete Zeichnung regte Hugo Bürkner, den Gründer der Dresdener Formschneideschule, mit an, den Holzschnitt auf feine urfprüngliche, tüchtige, naive und doch geistvolle Einfachheit zurückzuführen. genannte Schule war in Deutschland die erste, welche mit reinem Gefühl und Verständniss wieder den alten Linienschnitt übte. Wie von Richter's Einfluss auf die Kunst felbst, so liefse sich auch Manches noch sagen von der Zurückführung der Kunst in das Leben durch die von ihm fo meisterlich ausgebildete Illustration.

Es hat Richter, wenn auch erst spät, nicht an äusseren Ehren gesehlt; auch nicht an Schicksalsschlägen, welche schmerzliche Lücken in sein inniges Familienleben rissen. Auge und Hand sind in der langen Zeit einer harten Arbeit oft im Kampse um das Leben ermüdet und versagen jetzt die alten Dienste; aber das Gemüth hat sich die alte Frische, den ihm eigenen liebenswürdigen Humor erhalten. Möge dem Meister, der wie wenige Künstler der Menschen Herzen erfreute, noch ein langer heiterer Lebensabend

bescheert sein!

Die Gemälde und Zeichnungen Richter's find meist in festen Händen; es hielt schwer, eine noch nicht publicirte Arbeit des Künstlers zu beschaffen und hier darzubieten. Se. k. k. Hoheit, der Erzherzog Carl Ludwig ermöglichte Letzteres, indem Se. Hoheit das Original des vorliegenden Blattes der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst für ihre Zwecke huldvollst überlies. Dasselbe, eine mit Aquarellsarbe leicht und zart angetuschte

Zeichnung, bildet das Titelblatt eines Albums, zu welchem die besten Dresdener Künstler beisteuerten, das vom Rathe der Stadt Dresden bei der Vermählung des Erzherzogs mit der Prinzessin Margarethe von Sachsen dem hohen Paare überreicht wurde. Geiste des Originals von Professor Bürkner glücklich wiedergegeben, bedarf die Composition keiner weitern Erläuterung. Es ist eine Kinderschaar, welche, sesttäglich geputzt, fich am Wege aufgestellt hat, um dem vermählten Paare in strahlender Heiterkeit treuherzig ihre Wünsche darzubringen. In der Behandlung derartiger Motive ift Ludwig Richter unübertrefflich, keiner unter den Künstlern seiner Zeit versteht das Kinderantlitz fo naiv, fo herzgewinnend zu zeichnen L. Claufs.

### "Im Trauerhause."

Oelgemälde von Carl Hoff. Radirt von F. L. Meyer.

Wohl noch in größerem Maße als der erzählenden, ist es der bildenden Kunst in Deutschland gelungen, dem Seelenleben der bäuerlichen und kleinbürgerlichen Volksschichten dankbare Vorwürfe zu entnehmen und das Interesse der gebildeten Kreise für ihre bezüglichen Darstellungen wachzurufen. Knaus und Vautier haben den gemalten »Dorfgeschichten« nicht geringere Beliebtheit zu verschaffen gewusst, als Berthold Auerbach den erzählten, und während die Nachahmer des Letzteren zuweilen in eine ganz unleidliche, raffinirte Manier verfielen, wiffen die Schüler der erstgenannten Meister in der Regel die natürlichen Grenzen des Gebietes, aus dem sie ihre Stoffe holen, mit Geschick und Geschmack einzuhalten. Hiervon giebt auch das vorliegende Bild Zeugnifs, welches durch feine ungezwungene Erfindung, durch die hübsche Anordnung, den schlichten Vortrag und die echte Empfindung sofort für sich einnimmt und die Schule Vautier's bewährt, welcher der Künstler entstammt. wahren »des Todes rührendes Bild«, ohne des Opfers felbst ansichtig zu werden, durch den mit feiner Charakterifirung wiedergegebenen Eindruck auf die zum letzten Abschied gekommenen, freundnachbarlichen Befucher der Trauerstube. Die Greisin, welche sich tiefbeklommen mit der Hand auf das blumenbekränzte Todtenbett stützt, mag wohl in diesem seierlichen Augenblicke an die Nähe ihres eigenen Endes denken; die blühende Jungfrau, welche den Kampf um's Dasein noch nicht gefühlt, blickt ahnungs- und theilnahmsvoll auf dieses abgeschlossene Leben, und das Bübchen, das den herben Ernst folch' eines Abschiedes kaum zu begreifen vermag, birgt fich, von der Scheu des Todes

berührt, bang und gedrückt hinter der Schwefter. Dazu stimmt vortrefflich die Einfachheit, ja Aermlichkeit des umgebenden Hausrathes, und so macht das Bild durchweg einen befriedigenden, harmonischen Eindruck.

Der Urheber desselben, Carl Hoff, ist seit einer Reihe von Jahren auf dem Gebiete der Genremalerei vortheilhaft bekannt. Am 8. September 1838 in Mannheim geboren, besuchte er in den Jahren 1855-1858 die Akademie zu Carlsruhe und dann 1858—1861 die zu Düffeldorf, wo er sich hauptfächlich an Benjamin Vautier anschloss. Seither hat er, mit einer Tochter des verstorbenen Professor Carl Sohn verehelicht, seinen bleibenden, nur von Studienreisen durch Deutschland, Frankreich und Griechenland unterbrochenen Aufenthalt in Düffeldorf. Zuerst trat er 1860 mit einem größeren Genrebilde »Zigeuner vor dem Amtsvogt« in die Oeffentlichkeit; dann folgte eine Reihe bekannter Genre-Darstellungen, aus denen wir das Bild »Der Winkel-Advokat«, welches ihm die Ehrenmitgliedschaft der Rotterdamer Akademie einbrachte, dann die Genrebilder »Noblesse oblige«, »Die Brautvisste«, »Coeur à tout«, »Der Liebesdienst«, das große figurenreiche Genreftück »Die Raft auf der Flucht« und das in einem verbreiteten Stich reproducirte Bild »Tartuffe und Elmire« hervorheben. Im Jahre 1875 vollendete er für die National-Galerie zu Berlin das große Bild »Taufe im Trauerhaufe«. Hoff versetzt seine Darstellungen mit besonderer Vorliebe in das Zeitalter Ludwig's XIV. und XV., da dessen Costüme ihm willkommene Gelegenheit zur Entfaltung feiner bedeutenden Technik und coloristischen Meisterschaft bieten; doch wählt er, wie bei unserem Bilde, oft auch jene einfachen, rein menschlichen Vorwürfe, die feinem Meister Vautier eine so bedeutende Stellung in der neueren deutschen Kunst gesichert haben. Hoff besitzt die Berliner Medaille (1872), fowie die der Wiener Weltausstellung (1873).

Der Stecher unseres Blattes, F. L. Meyer in Düsseldorf, ward im Jahre 1842 zu Braunschweig als Sohn eines Gärtners geboren, wurde Lehrling in einer dortigen xylografischen Anstalt, ging im Jahre 1862 nach Düsseldorf, wo er bei Brend'amour Stellung fand und 1866 nach Amsterdam, um für das Nederlandisch Magazyn« als Xylograf zu arbeiten. Als das Blatt an einen anderen Verleger kam, welcher fast nur französische Clichés verwendete, wurde Meyer gezwungen, nach Deutschland zurückzukehren, und hatte während der Kriegsjahre 1870—1871 trübe Zeiten durchzumachen; trotzdem verlor er den Muth nicht und verlegte sich, durch den Maler Canon angeregt, aus Radiren. Pros.

Raab in München nahm ihn in seine Schule auf, und dort machte er rasch solche Fortschritte, dass er für eine Platte nach Grützner bei einer akademischen Semestralausstellung in München die große silberne Medaille erhielt. Seither hat Meyer viele Bilder moderner Meister in durchweg befriedigender Weise radirt.

Oskar Berggruen.

### "Der strenge Sittenrichter".

Oelgemälde von Mathias Schmidt. Radirung von Rauscher.

Unter den aus Tirol stammenden Malern nimmt Mathias Schmidt eine angefehene Stellung ein. Im Jahre 1835 zu See im Patznauerthale als siebenter Sohn eines für die dortigen Verhältniffe vermögenden Landmannes geboren, zeigte er schon als Kind fo große Neigung für die Malerei, daß fein Vater ihn der Kunst widmete und — zu einem »Tuifele-Maler« in die Lehre gab. Diefe Künftler haben vorzugsweife »Marterln« anzufertigen, jene an Ort und Stelle aufgerichteten Gedenktafeln für verunglückte fromme Christen, auf denen unter der bildlichen Darstellung des Unglücksfalles die arme Seele im Fegefeuer vorgeführt erscheint; da der malerische Schwerpunkt dieser Bilder in die den Flammenpfuhl der Hölle umtanzenden »Teufel« gelegt wird, welche überhaupt im Volksglauben Tirols eine ungleich wichtigere Rolle spielen als die Engel, so werden die Maler als populäre »Höllenbrueghel« mit dem Teufel in die erwähnte schmeichelhafte Verbindung gebracht. Nach drei Lehrjahren, während welcher auf das Waffertragen, Holzspalten und Farbenreiben nach Landesbrauch ein großer Theil der Zeit verwendet werden musste, erhielt er den ehrenvollen Auftrag, auf einer Darstellung des Sündenfalles in der Pfarrkirche feines Heimatsortes die beim gestrengen Pfarrherrn Aergerniss erregende Toilette der Stammmutter Eva zu vervollständigen und dann die ganze Kirche - frisch mit Kalk zu weißen. Beider Aufgaben entledigte sich unser Künstler mit solcher Geschicklichkeit, dass ihm sein Vater endlich, im Jahre 1853, gestattete, nach München zu gehen, um dort weitere Studien zu machen.

In München liefs sich Schmidt leider von einem Landsmanne, der ihm »Künstlers Erdenwallen« in gar zu düstern Farben schilderte, bereden, den goldenen Boden des Handwerks zu betreten, und so wurde der Kunstnovize plötzlich — Vergoldergehilfe. Drei lange Jahre trieb er dieses Handwerk, bis endlich sein angeborener Hang zur Malerei mächtiger denn je in ihm erwachte. Nun erst begann er die Akademie zu besuchen. Sein rastloser

Fleiss förderte ihn aber so rasch, dass er fchon nach zwei Jahren ein größeres Bild »Ruth zieht nach Bethlehem« ausstellen konnte, welches der damalige Statthalter von Tirol, Erzherzog Carl Ludwig, ankaufte. Im Jahre 1859 erhielt er von der Stadt Innsbruck den Auftrag, für den neuen Friedhof ein großes Wandgemälde, »Die drei Frauen am Grabe«, stereochronisch auszuführen, und nach dessen Vollendung wurde er erfucht, für die Kirche feiner Heimat ein Altarbild zu malen. Schon war der Carton zu demfelben mit liebevollem Eifer entworfen, als Schmidt die Mittheilung erhielt, dass die Gemeinde sich von einem Miffionsprediger habe überreden laffen, mit dem für das Bild gesammelten Gelde eine alle zehn Jahre abzuhaltende Miffion zu stiften. Er ging nach Hause, um die Angelegenheit perfönlich zu ordnen; allein in der Heimat fand er die unangenehmsten Verhältnisse. Obschon von Hause aus starken Glaubens — er theilte uns gelegentlich mit, dass er, Samítags Abends in München angekommen, fich zuerst nach dem sonntäglichen Gottesdienst erkundigt habe - war er doch, wie er erzählt, durch längeren traulichen Verkehr mit geistlichen Herren »liberalen Glaubens« geworden, las »unchriftliche Bücher« und vernachläffigte den Kirchenbesuch. Desshalb wurde seine eigene Familie von der Geistlichkeit gegen ihn verhetzt, und es war im Werke, ihn durch Gensdarmen zum Befuche der Kirche zu zwingen. Rechtzeitig gewarnt, entzog er sich »dieser Schmach« durch die Flucht nach Innsbruck, wo es ihm gelang, ein landständisches Stipendium zu erhalten, mit welchem er fich abermals nach München begab. Dieses Stipendium verlor er nach zwei Jahren, weil man ihn in Innsbruck denunzirt hatte, dass er für die »Gartenlaube«, die »Leipziger Illustrirte Zeitung« und andere »lutherische« Journale Illustrationen zeichne und am Freitag Fleisch esse; zum Glück aber wurde er 1867 durch feine Heirat mit einer wohlhabenden Münchener Kaufmannstochter der pecuniären Verlegenheiten überhoben und wendete fich nun, nach einem vergeblichen Verfuche in Salzburg als Maler von Kirchenbildern Boden zu faffen, für immer von der »Heiligen-Malerei« ab. Sein berühmter Landsmann Defregger, mit welchem Schmidt in München die alte Freundschaft erneuerte, wufste es zu bewirken, dass ihn Professor Piloty im Jahre 1860 in fein Atelier aufnahm, und unter der Führung dieses bewährten Meisters malte Schmidt während einer dreijährigen Lehrzeit, fowie später selbständig eine Reihe von Bildern aus dem Tiroler Volksleben.

Unter den drei Gemälden, welche Schmidt auf die Wiener Weltausstellung 1873 schickte,

und die ihm die Medaille für Kunft eintrugen, befand fich auch das Bild, welches wir in der gelungenen Radirung van Raufcher bieten: »Der strenge Sittenrichter«. Der Stoff zu demfelben mag dem Künstler, nach den statistischen Ausweisen, in seiner Heimat oft genug sich aufgedrängt haben; die charakteristische und pikante, von einem seinen humoristischen Zuge belebte Darstellung ist fein Verdienst. Dem strammen, heifsblütigen Burschen und seinem Schatz, der drallen, hübschen Dirne, welche wir in der kleidsamen Tracht des oberen Innthales vor uns gewahren, wären wir wohl geneigt, ihren Fehltritt zu verzeihen. Nicht fo der geistliche Herr. Denn leider find die verfpäteten Ehewerber nicht an einen jener behäbigen, älteren Pfarrherren gerathen, welche »ein Einfehen haben« und die bei einer folchen Gelegenheit unvermeidliche Sittenpredigt mit väterlicher Milde vorbringen, fondern an einen hageren, eifervollen Cooperator, welcher den jungen Leuten die Hölle so heiss macht, dass dem Burschen die starken Knie förmlich schlottern und die Dirne die Augen nicht aufzuheben wagt, indefs der unschuldige Urheber des ganzen Auftrittes mit ahnungslofer Ruhe weiter schlummert. Nur eine vergnügte Zuhörerin hat der »strenge Sittenrichter«: die offenbar über die canonifchen Jahre hinausgekommene »Pfarrersköchin«, welche im Gefühl der eigenen Sicherheit mit unverkennbarer Schadenfreude vor der offenen Thür zuhört. So ungefucht und wirkfam wie diefes, find auch die Motive der andern Tiroler Genrebilder unferes Künftlers, und nicht minder forgfältig die Durchführung, weshalb wir von ihm auf seinem Gebiete noch zahlreiche erfreuliche Leiftungen zu erhoffen berechtigt find.

Oskar Berggruen.

### Der Maler auf der Studienreise.

Original-Radirung von Konrad Grob nach dem eigenen Oelgemälde.

Die kurze Biographie von M. Schmidt in dieser Nummer der "Mittheilungen« giebt den interessanten Lebensgang eines Künstlers, welcher, von kleinen Ansängen ausgehend, den mannigfachsten Hemmnissen zum Trotzsich doch endlich seinen Platz in der Künstlerwelt eroberte und nun die Stellung einnimmt, zu welcher ihn von Ansang an sein Talent berechtigte. Nicht minder erfreulich, ja geradezu erhebend ist es, die Entwicklungsgeschichte Konrad Grob's zu verfolgen, des Künstlers, dem wir die Radirung des vorliegenden Blattes "Der Maler auf der Studienreise" verdanken. Ihm war der Weg noch mehr verlegt, er hatte einen noch

schwereren und ungleich längeren Kampf zu kämpfen, ehe er das erreichen konnte, wozu ihn eine innere Stimme rief. Mit freudiger Rührung haben wir die schlichten biographischen Notizen gelesen, welche uns Konrad Grob zur Verfügung gestellt hat; das Folgende ist nur eine möglichst treue

Wiedergabe derfelben. -Konrad Grob ist im Jahre 1828 zu Andelfingen, Canton Zürich, geboren. Die Familienverhältnisse, unter welchen der Knabe aufwuchs, waren nicht die erfreulichsten: Grob vergleicht sie mit den von Pestalozzi in »Lienhart und Gertrud« geschilderten. Der Vater, ein Landwirth, sonst ein herzensguter Mann, konnte den Verlockungen des Weines nicht genügend widerstehen, so dass die kleine Wirthschaft - Konrad war das einzige Kind - trotz der eifrigen Bemühungen der Mutter, einer tüchtigen und sparfamen Bäuerin, gleich jener Gertrud, immer mehr zurückging. Wenn dann manchmal das Brod knapp wurde, fo war es ein Glück, dass der kleine Konrad schon allerlei malen konnte, und zwar nicht nur Hausnummern und die Zeichen der Kornfäcke für die Bauern und Müller, fondern auch Portraits von Bauern und Bäuerinnen, Knechten und Mägden. Am liebsten malte er Verstorbene, »weil sie so ruhig hielten«. — Als die Dorfschule absolvirt war, galt es einen Lebensberuf zu Der Vater war dafür, dafs fein wählen. Sohn in die Ziegelhütte gehen follte, weil er da gleich Lohn bekommen hätte. In diefem für die Zukunft des jungen Grob entscheidenden Augenblicke trat die Mutter entschieden für ihn ein, indem sie es nicht ohne Mühe durchsetzte, dass Grob zu einem Lithografen nach Winterthur in die Lehre geschickt wurde. Nach 3 Jahren war die Lehrzeit um, und Grob begab sich im Juli 1845 in die Fremde. In langen 20 Jahren, in welchen Grob an verschiedenen Orten als Lithograf arbeitete — zuletzt 10 Jahre bei Richter & Co. in Neapel — verlor Grob feinen Plan nicht aus dem Auge, doch noch Maler zu werden. Endlich hatte er fich, trotz jährlicher Unterflützungen an feine Eltern, die Mittel erworben, um seinen in all' der Zeit unentwegt festgehaltenen Wunsch zu erfüllen. Im Jahre 1865 trat er in die Akademie zu München ein, als ihr ältester Schüler, indem er sich feine letzte Stelle in Neapel offen hielt. Mehrere Prämien für die Löfung historischer Preisaufgaben stärkten sein Selbstvertrauen, und nun ging er aus der Malclasse, in welcher er allzulange verweilt zu haben bedauert, in die Schule A. von Ramberg's über. -42 Jahre alt — 1870 stellte er sein erstes Bild aus, »Die gefangene Maus«. Der Erfolg, welchen dieses Erstlingswerk hatte, entschied über die Richtung des Künstlers, er wurde Genremaler, der sich seine Motive aus seinem Heimathlande, aus der Schweiz holte. —

Das vorliegende Bild, nach welchem Grob felbst die Radirung ausgeführt hat, ist für die Wiener Weltausstellung vom Jahre 1873 gemalt und wurde damals prämiirt. Jetzt befindet es sich im Besitz der städtischen Galerie »Kunstgut« in Zürich. Wie dieses Bild, so hat Grob noch zwei andere seiner Bilder, »den Besuch auf der Leiter« und den »Schwinget« selbst radirt. Für die Arbeit mit der Nadel erwies sich seine langjährige lithograsische Thätigkeit als vortreffliche Vorschule.

Die beiden Original-Radirungen von Eduard v. Lichtenfels und Eugen Jettel (s. über den Lebensgang beider Künstler die Mittheilungen I. Jahrgang Nr. 3, S. 39 f.) können wir wohl für sich sprechen lassen. Wir möchten nur darauf aufmerkfam machen, dafs wir durch diese Künstlerradirungen, welche ganz unmittelbar »die Hand« des Künstlers zeigen, unsern Albumheften ein ganz besonderes Interesse zu verleihen bemüht sind. Weder der Raum, welcher in unfern Publikationen den modernen Bildern gewidmet werden kann, noch die bedeutende Zeit, welche bis zum Erfcheinen der einzelnen Blätter verfliefst, machen es uns möglich mit der nöthigen Actualität und Vollständigkeit den Erscheinungen der jährlichen Ausstellungen zu folgen. Wir glauben einen Erfatz dafür gefunden zu haben, wenn wir die einzelnen Künstler in Original-Radirungen gewiffermafsen perfönlich vor unsern Mitgliedern erscheinen laffen. –

Galeriewerk. Moderne Meister. Lieferung II.

### "Ilona die Feenkönigin".

Wandgemälde im Treppenhaufe des städtischen Redoutengebäudes zu Budapest.

Gemalt von Moriz Than. Gestochen von Eug. Doby.

Das Original unseres Stiches ist das erste Frescogemälde weltlichen Inhalts, welches im Lauf des letzten Jahrhunderts von einem eingeborenen Künstler in Ungarn gemalt wurde. Es ist also, abgesehen von seinem künstlerischen Gehalt und seiner coloristischen Durchführung, kunsthistorisch nicht ohne Bedeutung, welcher sich ein literaturgeschichtliches Interesse beigesellt.

Der Gegenstand des Bildes, welches, in großen Dimensionen ausgeführt, den Mittelpunkt eines Cyklus von Fresken bildet, ist

einem volksthümlichen Feenmärchen entnommen, welches aus dem 16. Jahrhundert stammt und bis heute im Munde des ungarischen Volkes lebt. In über zweihundert Strophen werden die mühevollen Wanderungen, Gefahren und Abenteuer geschildert, welche der heldenhafte Königsfohn Arginus mit Beihilfe ihm befreundeter Geister zu bestehen hat, bevor er in den Besitz seiner geliebten Feenkönigin Ilona gelangt. Der Urtext des umfangreichen Gedichtes dürfte italienischen Ursprunges sein; in einzelnen Episoden lassen sich auch Anklänge an den fpanischen Sagenkreis des Amadis nachweisen. Immerhin bleibt es durch lebendige Darstellung und eine für jene Zeit ungewöhnliche Eleganz der Sprache und des Versbaues das fchönste Denkmal romantischer Poesie, welches die ungarische Literatur des 16. Jahrhunderts aufzuweisen hat. Auch der Name des Verfassers, Albertus Görgey, ist in den Initialen der ersten vierzehn Strophen er-

Unfer Bild stellt den Moment dar, als der Königsfohn, nachdem er alle Hindernisse fiegreich überwunden, auf feinem Zauberrofs im Garten der Feenresidenz ankommt und von der Königin huldvoll empfangen wird. In blendender Schönheit ruht sie unter dem Apfelbaum mit den goldenen Früchten, denen im Märchen eine befondere Bedeutung zufällt. Gespielen und Dienerinnen schmücken die Königin zur Hochzeit. Zu Füßen ihr treuer Gefährte, der Schwan; zu Häupten, auf dem Apfelbaum, sitzt »Junker Sausewind« und spielt die Laute. Befreundete Feen tragen dem Helden Schild und Waffen; ein Jüngling schwenkt die Hochzeitsfackel, und frohlockende Jungfrauen tanzen den Reigen zur Feier der glücklichen Vereinigung der Liebenden.

Im nächsten Bilde findet der Cyklus mit der Darstellung der Hochzeit seinen Abschluss. Der reizende Fries, welcher, von Carl Lotz gemalt, über den Hauptgemälden an den vier Wänden des Treppenhauses hinläuft, erzählt die vorhergehenden Erlebnisse des Helden und der Ilona.

Moriz Than wurde im Jahre 1828 zu Altbesce im Bácser Comitate (Südungarn) von wohlhabenden Eltern geboren. Than, der schon frühzeitig Neigung und Talent zu künstlerischem Schaffen zeigte, follte, der strengen Weisung des Vaters gemäß, erst durch wissenschaftliche Studien sich die Bedingungen einer sicheren Existenz erwerben, ehe er die zu seiner Zeit als aussichtslos geltende Laufbahn eines Künstlers betrat. Er studirte daher die Rechte, gerieth aber schon im zweiten Jahre seines Brodstudiums durch die Begegnung, mit Bara-

bas, dem Nestor der ungarischen Künstler, der ihn im Zeichnen und Malen einige Unterweisung gab, in's Schwanken, dem dann die Ereignisse der Jahre 1848/9 ein Ziel setzten.

Als Volontair und angehender Künstler nahm Than an dem Feldzug im Hauptquartier Görgey's Theil, und der Erlös aus feinen zahlreichen Skizzen und Aquarellen, welche, im ungarischen Kriegslager der unmittelbaren Wirklichkeit entnommen, viel Beifall fanden, fetzte ihn in den Stand im nächsten Jahre feine Studien an der Wiener Akademie der Künfte zu beginnen. Eigentlich war München das Ziel feiner Wünsche und Hoffnungen. Aber die Werke und die imposante Perfönlichkeit Rahl's fesselten ihn in Wien. Als Rahl kurz nachher aus dem Verbande der Akademie ausfchied und eine Meisterschule eröffnete, fand Than Aufnahme in diefelbe. Das Verhältnifs des Meisters zum Schüler gestaltete sich im Laufe der Jahre zu einem Freundschaftsbündnifs, welches dem jüngeren Künstler nicht nur eine Fülle von Anregung und Belehrung, fondern auch anderweitige Förderung brachte. So machte ihn Rahl mit Ricard in Paris bekannt, wo fich Than im Jahre 1856 aufhielt, fodann vermittelte er einen größeren Auftrag von Baron Sina in Wien, welcher es Than ermöglichte, drei Jahre lang in Rom dem Studium alter Meister unter dem Einflusse von Cornelius und Overbeck zu leben. Der italienisch-öfterreichische Krieg im Jahre 1859 machte seinem Aufenthalt in Rom ein Ende. Herabgestimmt, mit trüben Aussichten, kehrte er nach Wien, dann nach Pest zurück. Hier entstanden die Entwürfe zu den Wandgemälden der städtischen Redoute, vorläufig ohne Aussicht auf Ausführung. Doch auch in diefem Falle bewährte fich Rahl's Freundfchaft und — Einflufs. Auf feine Empfehlung hin erhielt Than von der städtischen Behörde den ersehnten Auftrag.

Seither hat Than in Budapest seinen bleibenden Wohnsitz aufgeschlagen. Auf Grund umfassender Studien, zugleich ohne allzuviel Skrupel und Selbstquälerei im Bewältigen seiner Stoffe, schuf Than im Laufe der letzten fünfzehn Jahre eine beträchtliche Anzahl von Altargemälden, Bildniffen und größeren Compositionen historischen Inhalts, von welch' letzteren die gelungensten in der Museumsgalerie zu Budapest aufgenommen find. Das Krönungsjahr brachte ihm die Auszeichnung des Franz-Josephsordens; die Wiener Weltausstellung die Kunstmedaille für feine Cartons zu den Wandgemälden und dem Fries aus der Kulturgeschichte Ungarns, welche er jetzt wieder unter Beihilfe seines Freundes Lotz im Treppenhause des Nationalmuseums zu Budapest im Austrag des kön. ung. Cultusministeriums al fresco ausführt. Von seinen jüngsten Leistungen wäre noch hervorzuheben: das nach dem Leben in Naturgröße gemalte Bildniß Sr. Majestät des Kaifers für den Prunkfaal des neuen Bibliotheksgebäudes — Eugen Doby ist mit einem Kupferstich nach demselben beschäftigt und das lebensgroße Portrait des jüngst verstorbenen Staatsmannes Franz Deák, für den großen Berathungsfaal des neuen Stadthaufes zu Budapest.

### Kleine Mittheilungen.

Curatoriums-Sitzung vom 4. Mai 1876. (Fortsetzung). Zweiter Gegenstand der Tagesordnung war der Antrag, das Portrait des Kaufmanns Gyzen von H. Holbein (im königl. Museum zu Berlin) durch G. Eilers

stechen zu lassen.

Der Referent gab in einem kurzen Referat die Gründe an, welche den Verwaltungsrath bestimmen, dieses Bild zu einer Reproduction in großem Stil vorzuschlagen. Die Gefellschaft für vervielfältigende Kunst hat gerade in letzter Zeit in Berlin eine größere Anzahl von Mitgliedern und Gründern gewonnen, zu denen auch die dortige k. Akademie der bildenden Künfle gehört. Der Verein mufste daher bestrebt fein, ein bedeutendes Bild einer Berliner öffentlichen Sammlung unter die Publikationen der Gefellfchaft aufzunehmen. Nun ist es der Wunsch aller Berliner, der Künfller fowohl, als der kunftverständigen Laien, dass wir in diesem Falle das Bild des Kaufmanns Gyzen von H. Holbein wählen möchten. Diesem Wunsche ist der Verein um fo eher geneigt zu ent-fprechen, da das Bild (beschrieben bei Woltmann, II. Holbein 2. Aufl. S. 346) von unbezweifelter Echtheit und tadelloser Erhaltung einen Weltruf geniefst. Man konnte also mit keinem geeigneteren Bilde beginnen: eine Ansicht, welche uns fowohl von Dr. Wilh. Bode in Berlin, als auch von Herrn Ed. His-Häusler, Director des Museums in Basel, einem der seinsten Kenner Holbein's, welche der Verein um eine gutachtliche Aeußerung angegangen hat, bestätigt wird.

Zur Uebernahme dieses Stiches ist Kupserstecher Eilers in Berlin bereit, welcher durch feinen muftergiltigen Stich nach Tizian's »Zinsgroschen« allgemein

bekannt ift.

Das Curatorium nahm den Antrag einstimmig an, und find wir in der Lage mitzutheilen, dass Eilers bereits die Zeichnung zu dem Stiche vor dem Bilde

vollendet hat.

c) Hinfichtlich des dritten Gegenslandes der Tagesordnung, aus Anlass des Rubens-Jubiläums im nächsten Jahre hauptsächlich Rubens sche Werke zu publiciren, enthalten wir uns hier der Berichterstattung, da sich, trotz bindender Versprechungen dem V. R. gegenüber, in letzter Zeit unvorherzusehende Schwierigkeiten ergeben haben. Der Verwaltungsrath hält aber an der Idee, welche im Curatorium Zuftimmung fand, fest, und wird jedenfalls das Selbstportrait des Künstlers im Belvedere, Stich von Lindner, und eine Radirung Unger's nach dem Altarbilde des S. Ildefonfo (Aufsenfeite), veröffentlichen. — Agenturen der Gesellschaft. — Zu den in der letzten

und vorletzten Nummer angeführen Agenturen für Deutschland, Italien, Russland, America, Frankreich

und Holland find hinzuzufügen:

Für Grossbritannien und die englischen. Colonien: Zorn, Bahnfon & Co. London W.C. q u. ii. Garrick-Street.

Für Belgien: H. V. van Gogh (vormals Goupil & Co.) Brüffel, 58 Montagne de la cour.

Beiträge zur Herstellung eines Fensters in der Heilands (Votiv)-Kirche zu Wien (f. die vorhergehende Nummer): Ihre Majestät Kaiferin Maria Anna Carolina 100 fl.

| Seine k. u. k. Hoheit Herr Erzherzog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kronprinz Rudolph 100 fl.<br>Seine k. u. k. Hoheit Herr Erzherzog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seine k. u. k. Hoheit Herr Erzherzog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Leopold 200 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seine kön Hoheit Pring August von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sachfen-Coburg-Gotha 100 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Herr G. Figdor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Mor. Gerold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sachfen-Coburg-Gotha too - Herr G. Figdor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Altgraf Hugo Salm-Reifferscheid . 10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Maler Jos. Hoffmann 5 Maler Aug. Schäffer 5 Maler Rudolf Alt 5 Kupferstecher C. B. Post 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Maler Rudolf Alt 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Kunferstecher C. B. Post 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Professor A. Conze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Professor F. Lotheisen 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Leonold Lieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Dr. W. Gurlitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Maler Jos. Hollmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Professor F von Lichtensels 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Professor I Jacoby 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Dr. Fr. Wibiral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Dr () Berggruen 2 Ducate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Professor M Thousing 5 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Maler A Schönn 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fr Linnmann 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Bildhauer Iof Gaffer 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Professor Ed Engerth 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Professor Dr. Carl von Lützow 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Professor Ford Laufberger 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maler Chr. Grienenkerl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dr. Iof Neumann 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Oberbaurath Hoh. Ritter von Ferstel 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Professor A Fifenmenger 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moler Eugen Felix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Drofeffor Hope Mokart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Proteinor Halls Makart 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Hofrath Ritter von Wiefer 10 Profeffor E. von Lichtenfels 5 Profeffor L. Jacoby 5 Dr. Fr. Wibiral 5 Dr. O. Berggruen 2 Ducate - Profeffor M. Thaufing 5 fl Maler A. Schönn 5 Fr. Lippmann 5 Bildhauer Jof. Gaffer 5 Profeffor Ed. Engerth 5 Profeffor Ed. Engerth 5 Profeffor Ferd. Lauf berger 5 Maler Chr. Griepenkerl 3 Dr. Jof. Neumann 3 Oberbaurath Hch. Ritter von Ferstel 5 Profeffor A. Eifenmenger 5 Maler Eugen Felix 5 Profeffor Hans Makart 5 Bruno Bucher 5 Graf Carl Lanckoronski 20 Adalbert Ritter von Lanna in Prag 25 Rud. Schiffner 5 - |
| - Urai Carl Lanckoronski 20 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Adalbert Kitter von Lanna in Prag 25 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Rud. Schiffner 5 - Carl Ritter von Siegl 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Carl Kitter von Siegl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Publikationen der Gesellschaft. Die beiden Stich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Piloty »Maria Stuart« und Than »Tündér Hona« wurden des größeren Formats und der würdigeren Ausstattung halber vorläufig den Decken des Galeriewerks anvertraut.

Neu eintretenden Mitgliedern, welche die Blätter nach älteren Meistern nachzubeziehen wünschen, geben wir bekannt, dafs letztere von jetzt ab gesondert zufammengestellt find, und wird das Galeriewerk nunmehr in zwei Serien, die eine für moderne, die andere für ältere Meister ausgegeben.

Die bisherigen Lieferungen II (Knaus, Schuster-jungen) und VI (Piloty und Than) werden künftig-hin Lieferung I und II der Serie »Moderne Meister« bilden. - Der xylographische Farbendruck von Paar nach v.Eyck, "Bildnifs eines Unbekannten" (bisher im Albumheft V enthalten) und die Radirung Unger's »Altarbild mit S. Ildefonso und Isabella« nach Rubens (früher Galeriewerk I) gelten fernerhin als Lieferung I und II der Serie »Aeltere Meister«.

# Bisher erschienene Publikationen.

#### Jahrgang 1871.

### Albumheft I.

Friedländer, "Der neue Camerad", gestochen von Doby. — Hansch, "Lambath-See", gestochen von Post. — Gauermann, "Verendender Hirsch". Original-Radirung. — Lausberger, Vorhang im neuen Opernhause, "Gesammtbild" gestochen von Bültemeyer. — Lausberger, Vorhang, "Ländliche Musik", gestochen von Sonnenleiter. — Lausberger, Vorhang, "Tanz", gestochen von Eissenhardt.

#### Albumheft II.

Defregger, "Speckbacher". geftochen von Sonnen-leiter. — Felix, "Bacchantin", radirt von Unger. — Schönn, "Gänfemarkt in Krakau", radirt von Unger. — Makart, "Der Lieblingspage", radirt von Unger. — Jettel, "An der Küfte von Dieppe", radirt von Unger. — Lichtenfels, "Bei Lundenburg", radirt von Unger.

#### Jahrgang 1872.

#### Albumheft III.

Pettenkofen, "Zigeunerin", radirt von Unger.— Thoren, "Die Nähe des Wolfes", radirt von Unger.— Passini, "Die Beichtenden", radirt von Unger.— Schmitson, "Scheuende Ochfen", radirt von Klaus.— Canon, "Flamingo-Jagd", radirt von Klaus.— Schreyer, "Wallachifches Fuhrwerk", radirt von Unger.

Führich, J., Zeichnungen zur Parabel vom "Verlorenen Sohn", in Kupfer gestochen von *Petrak*. Die erste Hälfte in 4 Blättern.

### Albumheft IV.

Alt, Rudolf. "Das neue Opernhaus", Original-Radirung. — Laufberger, Vorhang, "Mittelbild", geftochen von *Doby*. — Laufberger, Vorhang, "Höchzeit", geftochen von *Eissenhardt.* — Rahl, Vorhang, "Argonauten-Zug", geftochen von *Klaus.* — Laufberger, "Bauern in der Ramsau", Original-Radirung. — Braith, "Thierstück", Radirung von *Unger.* 

### Jahrgang 1873.

#### Albumheft V.

Eberle, "Pfändung", Radirung von Unger.— Schmitson, "Pferde im Schnee", Radirung von Klaus.— Laufberger, "Sieges-Fanfare", Stich von Rauscher.— Laufberger, "Jagd-Fanfare", Stich von Doris Raab.

#### Albumheft VI.

Laufberger, Vorhang, "Sängerbund", gestochen von Wilh. Schmidt. — Rahl, "Fries aus dem Vorhange", gestochen von Klaus. — Kauffmann, "Norddeutsche Haide", radirt von Unger. — Vautier, "Im Walde", gestochen von Forberg. — Schäffer, "Kirchhof in Salzburg", Original-Radirung.

Führich, J., Zeichnungen zur Parabel vom "Verlorenen Sohn", in Kupfer gestochen von Petrak. Die zweite Hälfte in 4 Blättern.

Galeriewerk, Aeltere Meister. Lieferung I. Van Eyck, "Männliches Portrait", xylographischer Farbendruck von Paar.

#### Jahrgang 1874.

#### Albumheft VII.

Hoffmann, "Das alte Athen", gestochen von Willmann. — Kurzbauer, "Die Weinprobe", gestochen von Forberg. — Menzel, "Aus der Gesellschaft", radirt von Klaus. — Müller, "Faust und Wagner", radirt von Klaus. — Lenbach, "Portrait Rich. Wagner's", radirt von Unger.

### Albumheft VIII.

Rahl, "Vorhang im neuen Opernhaufe", geflochen von Bültemeyer und Baldinger. — Eisenmenger, "Die zwölf Monate", Decken-Bild im Palais Gutmann, geflochen von Forberg. — l'Allemand, "Die Ordonnanz", geflochen von Forberg. — Munkácsy, "Vor der Schule", radirt von Unger. — Lasch, "Häusliche Erbauung", geflochen von Bürkner.

Galeriewerk, Aeltere Meister. Lieferung II. Rubens, "Altarbild mit S. Ildefonfo und Ifabella" im Belvedere, Radirung von *Unger*.

Galeriewerk, Moderne Meister. Lieferung I. Knaus, "Schusterjungen", Radirung von J. L. Raab.

#### Jahrgang 1875.

#### Galeriewerk, Aeltere Meister.

Lief. III. Rubens, "Boreas entführt die Oreithyia", Stich von Sonnenleiter. — Rembrandt, "Judenbraut", radirt von Unger. — Wouwerman, "Fontaine des chasseurs" radirt von Unger.

#### Grosses Einzelblatt.

Kurzbauer, "Die ereilten Flüchtlinge", Stich von Sonnenleiter.

#### Albumheft IX.

Ramberg, "Am Stickrahmen", gestochen von Martin. — Knaus, "Der Spielmann", radirt von Forberg. — Max, "Faust und Grethchen im Garten", in Holz geschnitten von Hecht. — Obermüllner, "Wohnungsnoth und Nahrungsforgen", radirt von Unger. — Gurlitt, Original-Radirung. — Leibl, Original-Radirung.

Rethel's Cyclus, "Der Hannibal-Zug", auf Holz gezeichnet von Prof. Bürkner, erste Hälfte in 3 Blättern.

### Jahrgang 1876.

### Galeriewerk, Aeltere Meister.

Lief. IV. Mieris, "Dame mit dem Papagei", Stich von Burger. — Poussin, "Landfchaft", Radirung von Fischer. - Van der Meer "Interieur",

Radirung von *Unger*.

Lief. V. **Van Dyck**, "Portrait der Marie Louise de Tassis", in der Liechtenstein-Galerie, Stich von

J. F. Vogel.

Stich von *Pfründer*. — Halauska, Original-Radirung. — Wilroider, Original-Radirung. — Lindenschmidt, "Die lustigen Weiber", Radirung von *Krauskopf*.

Rethel's Cyclus. "Der Hannibal-Zug", zweite Hälfte in 3 Blättern.

Anmerkung. Den Stich Vogel's erhalten im Jahre 1876 neu Eintretende nur gegen den Nachbezug eines der früheren Jahrgänge.

#### Jahrgang 1877.

#### Albumheft XI.

Richter, Ludwig, "Zum Empfange", Radirung von Profeifor Bürkner. — Hoff, "Im Trauerhaufe", Radirung von Meyer. — Lichtenfels, "Landfchaft", Original-Radirung. — Schmidt, "Der Sittenrichter". Radirung von Rauscher. - Grob, "Auf der Studienreise", Original-Radirung. - Jettel, "Schafheerde", Original-Radirung.

# Galeriewerk, Moderne Meister.

Lief. II. Piloty, "Maria Stuart wird das Todesurtheil verkündigt", Stich von *Doris Raab.* — Than, "Tündér Ilona", Stich von *Doby*.

Albumheft X. Gabl, "Haspinger", Stich von Rauscher. — Horowitz, "Trauer um Jerufalem", Stich von Doby.

- Rahl, "Proscenium-Bild im neuen Opernhaufe"

Ferner: 2 Galeriewerkhefte mit Stichen und Radirungen nach Bildern alter Meister.

#### Jahresbeitrag für Mitglieder Mark 30. -100. für Gründer

Erstere erhalten die Publikationen in Abdrücken mit der Schrift, letztere auf chin. Papier vor der Schrift.

### Von ausserordentlichen (besonders zu bezahlenden) Publikationen erschienen bisher:

Landes-Gemälde-Galerie in Buda-Pest (vormals Eszterházy-Galerie in Wien):

Lief. I. A. Cuyp, "Kühe im Waffer", radirt von Unger. - Rembrandt(?), "Ein alter Mann", radirt von Unger. - Van der Neer, "Nachtlandschaft". radirt von Unger. - Sal. Ruysdael, "Jahrmarkts-Scene", radirt von Unger.

Lief. II. Boltraffio, "Madonna", Stich von Büchel. — Snyders, "Hahnenkampf", radirt von Unger. — Tiepolo, "Ferdinand der Katholifche", radirt von Unger. — Rembrandt's Schule, "Chriftus vor Pilatus", radirt von Unger.

#### Ausserordentliches Album - Heft I.

Camphausen, "Der grofse Kurfürft", Stich von Forberg. — Camphausen, "Friedrich der Grofse", Stich von Forberg. - Angeli, "Jugendliebe", Stich von Forberg.

Schönleber, "Canal in Rotterdam", Original-Radirung. — Fischer, "Von der Donau-Regulirung", Original-Radirung. — Hartmann, "Pferd an der Tränke", Original-Radirung.

Diefe aufserordentlichen Publikationen werden Gründern und Mitgliedern per Lieferung um den ermäßigten Preis von 10 Mark für Drucke mit Schrift, und von 20 Mark für Drucke vor der Schrift überlaffen. -

#### Inserate.

# Hervorragende Weihnachts-Novität!

Verlag von Julius Bohne, Berlin, W., Wilhelmstrasse 40a.

# DER GROSSE CHURFÜRST.

Radirung

nach dem im Besitze Sr. Hoheit des Herzogs von Anhalt besindlichen Original-Portrait des Zeitgenoffen Adriaen Hannemann

#### von Wilhelm Krauskopf.

Eins der bedeutendsten Portraits des Churfürsten Friedrich Wilhelm von Branden-burg dürste das von Hannemann 1659 gemalte, im Gothischen Hause zu Wörlitz befindliche sein. Es stellt den gewaltigen Fürsten in der Vollkraft der Jahre vor und ist ein Werk, das die Vorzüge des Meisters: charakteristische Aussassina. strenge Individualistrung, vollendete Zeichnung im höchsten Grade zeigt. Krauskopf hietet in seiner Radirung ein Kunstblatt ersten Ranges, eine Arbeit, die mit Liebe und Verständniss auf die Eigenthümlichkeiten des Originals eingeht und zugleich von schöner malerischer Wirkung ist.

Preise der Abdrücke: Mit Facsimile 36 M. Epreuves d'artiste 25 M. Avant la lettre 20 M.

Mit Schrift chin. 12 M. Mit Schrift weiß 6 M. Rahmen jeder Art 4-20 M.



Die Städel'sche Galerie zu Frankfurt in ihren Meisterwerken älterer Malerei. 32 Ra-

dirungen von Johann Eissenhardt, Text von Dr. Veit Valentin. 1. Hälfte.

Erste Ausgabe: Künstlerdrucke, chinef. Pap. gr. Fol. 50 Mark.

Zweite Ausgabe: Vor aller Schrift, chinef. Pap. Fol. 32 Mark.

Dritte Ausgabe: Mit Künstlernamen, chinef. Pap. qu. 40. 24 Mark.

Die zweite Hälfte dieses Galeriewerkes wird Oftern 1877 ausgegeben.

Die Galerie zu Braunschweig in ihren Meisterwerken. Achtzehn Radirungen von William Unger. Mit erläuterndem Texte.

Folio-Ausgabe, chines. Pap., in Mappe 27 Mark. — Quart-Ausgabe, chines. Pap., in Mappe 18 Mark. — Desgleichen, sein gebd. mit Goldschnitt 22 Mark. — Quart-Ausgabe, eleg. gebd. 16 Mark.

Die Galerie zu Cassel in ihren Meisterwerken. Vierzig Radirungen von William Unger.

Mit erläuterndem Texte.

Folio-Ausgabe, auf chinef. Pap., in Mappe 60 Mark. — Quart-Ausgabe, auf chinef. Pap., in Mappe 40 M. — Dieselbe Ausgabe fein gebd. mit Goldschnitt 45 Mark. — Quart-Ausgabe fein gebd. 31 Mark 50 Pf.

Album moderner Radirungen. XXV, aus der Zeitschrift für bildende Kunst ausgewählte Blätter von Unger, Klaus, Ludy, Fischer etc. Kl. Fol. Chines. Pap. Dritte Sammlung. (1876.) In geschmackvoller Mappe. Ladenpreis 25 Mark.

Die zweite Sammlung (1874) ist noch zu gleichem Preise zu haben.

(Für untere Gymnasial-Klassen):

Kleine Mythologie der Griechen und Römer. Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten und die vorzüglichsten vorhandenen Kunstdenkmäler bearbeitet von Otto Seemann, Gymnasiallehrer. Mit 63 Holzschnitten. 1874. br. 3 Mark, eleg. geb. 4 Mark.

(Für obere Gymnasial-Klassen):

Die Götter und Heroen der Griechen, nebst einer Uebersicht der Cultusstätten und religiösen Gebräuche. Eine Vorschule der Kunstmythologie von Otto Seemann. Mit 153 Holzschnitten. gr. 8. br. 6 M. 75 Pf., eleg. geb. 8 M.

Umrisszeichnungen zu den Tragoedien des Sophokles. Sechzehn Blätter in Kupferflich mit erläuterndem Text von F. Lachmann, Professor am Johanneum zu Zittau.
Kupferstich von Louis Schulz. Mit einem Vorwort von Joh. Overbeck. 1873.
Preis cart. 12 M., in Calico geb. 15 M. — Ausg. auf chin. Pap. geb. 24 M.

Holbein und seine Zeit. Von Alfred Woltmann. Mit vielen Holzschnitten. Zweite umgearbeitete Auflage. 1874—76. 2 Bände. gr. Lex.-8. br. 20 M., eleg. geb. in Calico 24 M. 50 Pf., in Saffian oder Pergament 33 M.

Dürer. Geschichte seines Lebens und seiner Kunst. Von Moriz Thausing. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt. 1876. gr. Lex.-8. br. 22 M., eleg. geb. 25 M., in Pergament oder Saffian 30 M.

Beitschrift für bildende Kunst. Heransgegeben von Carl von Lützow. Elfter Jahrgang. 1875—76.
Mit vielen Illustrationen, Kupfern und anderen Kunstbeilagen. br. 25 M., eleg. geb. 29 M. (Der XII. Jahrgang hat Mitte October begonnen.)

### Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.



Der Heirathscontrakt von Jan Steen. Illustration aus Dohme "Kunst und Künstler".

Kunst und Künstler des Mittelalters und der Neuzeit. Unter Mitwirkung von Fachgenoffen herausgegeben von Dr. Rob. Dohme. Mit vielen Holzschnitten. Erster Band. hoch 4°. br. 25 M., geb. in Calico 29 M., in Saffian 34 M.

Kunst und Kunstgewerbe auf der Wiener Weltausstellung. Herausgegeben von Carl von Lützow. Mit vielen Abbildungen in Holzschnitt und fünf Kupfern. hoch 4°. br. 32 M., eleg. geb. 36 M.

Populäre Aesthetik von Carl Lemeke. Vierte vermehrte und verbesserte Auslage. Mit Illustrationen. 1873. gr. 8. br. 9 M., geb. 10 M. 20 Pf.

Geschichte der deutschen Kunst im Elsass. Von Alfred Woltmann. Mit 74 Illustrationen gr. Lex.-8. 1875. br. 10 M., in Halbfranz geb. 12 M. 50 Pf.

Geschichte der Architektur von Wilhelm Lübke. Fünfte vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 782 Illustrationen. 2 Bände. gr. Lex.-8. 1875. br. 20 M., eleg. geb. in 1 Band 23 M. 50 Pf., in 2 Bände Halbjuchten 33 M.

Geschichte der Plastik von Wilhelm Lübke. Zweite durchgearbeitete und vermehrte Auflage. 2 Bände. gr. Lex.-8. Mit 377 Holzschnittillustrationen. 1871. br. 19 M., eleg. geb. 22 M. 50 Pf., in 2 Bände Halbjuchten 32 M.

Reise eines Knuffreundes durch Italien. Bon E. C. Krieger. 1877. 8. br. 4 M., geb. 5 M. 50 Pf.

### Schriften von Henriette Davidis.

Der Beruf der Jungkran. Gine Mitgabe für Töchter bei ihrem Eintritt ins Leben, nebst Anhang: Albumblätter für stille Stunden. Bon H. Davidis. Sechste Auflage. (1876.) Eleg. geb. mit Goleschnitt 3 M. 75 Pf.

Die hausfran. Anleitung zur selbständigen und sparsamen Führung von Stadt- und Landhaushaltungen. Ben H. Davidis. Achte verbesserte Anflage. (1876.) Eleg. geb. 4 M. 50 Pf., Prachtkand mit Geloschnitt 5 M. 50 Pf.







